





commey Carelo

## Encyklopadie

be8

gefammten Erzichungs- und Unterrichtswefens.

3meiter Band.





## Enchklopädie

bes

## gesammten Erziehungs- und Unterrichtswesens

bearbeitet

von einer Angahl Schulmanner und Gelehrten,

heransgegeben

unter Mitwirtung von Brof. Dr. v. Palmer und Brof. Dr. Wilbermuth in Tubingen

nod

fl. A. Schmid,



Bweiter Sand. Director — Globus.

Gotfra.

Berlag von Rudolf Beffer.

1860.

Director. Die Aufgabe eines Directors befteht barin, eine Bilbungsanftalt nach innen ju leiten und nach außen ju vertreten. Diefe Beftimmung gilt fur bie Directoren ber Bilbungeanstalten jeber Art und jebes Umfangs. Dan fonnte in Diefer Begiebung felbft ben Leiter ber niebrigften Boltafdule ben Director berfelben nennen; boch finb bie Runctionen eines folden fo beidrantt, baf fte im gangen mit benen ber bloken Lebrthatigfeit jufammenfallen, namentlich, wenn bie Schule nur einen Lehrer bat. Die Bflichten und bie Rechte eines Directors erweitern fich mit bem Umfang und ber groferen Allgemeinbeit ber Anftalt, bie ber Director ju leiten bat und find baber am umfaffenbften fur bie Directoren ber Somnaften ober berjenigen Anftalten, Die bie Bestimmung haben, ben Junglingen, bie bereinft im Staatsleben bie Leiter in ben verichiebenen Berufdarten werben follen, eine Bilbungemeife ju verfchaffen, wie folche bon ben Beifeften und Chelften ber Reit gefafit und verftanten wirb. Wir fprechen alfo bier gunachft bon ben Obliegenheiten eines Gumnafialbirectore, jeboch fo, bag biefe Erorterungen mit menigen Mbanberungen auch auf Die Leiter anderer Bifbungeanftalten, Die eine bobere Bilbung vermitteln follen und baber auch eine grofere Angabl von Claffen und ein Lehrercollegium haben, alfo auf bie Directoren von Realfdulen, hoberen Tochterfdulen u. f. w. abertragen werben fonnen. Da nun eine bobere Lebranftalt, Die ber Director an feiten, ju beauffichtigen und ju pertreten bat, ein Glieb ift pon bem gangen Bilbungeorganismus eines Staate, fobann Lebrer und Schuler enthalt und enblich burch bie Couller ins Berbaltnie tritt ju einer großen Babl von Eltern, ja in weiterem Ginne felbft ju bem gangen Bublicum bes Drtes, bem bie Anftalt angehort, fo laffen fich in ber Amtefabrung bee Directore, ber in jeber Begiebung bas Saupt feiner Anftalt fein foll, folgende Berhaltnife unterfcheiben: 1) ju ben vorgeordneten Staat behorben; 2) ju bem Lehrercollegium; 3) ju ben Schulern in ber Eigenschaft ale Lehrer und Grgieber; und 4) ju ben Eftern ber Schuler und ju bem gefammten Bublicum ber Stabt, in welcher bie Unftalt ihr Leben bat.

1) Berbaltnis bes Directors an ben porgefetten Beborben. Der Eintritt bes Directors in fein Amt wird naturlich burch eine besonbere Bocation ber Staateregierung vermittelt. Da es ohne Zweifel gn ben bochften Anfgaben bee Staate gebort, Die Summe ber ebelften Bilbung, ju ber fich bie Denichbeit überhaupt und bas betreffenbe Bolt ins befonbere erhoben bat, auf bas jungere Befchlecht fortgupflangen und baburch eine ftetige Fortentwidlung bes Bolles ju immer boberer Bollfommenbeit möglich ju machen, fo ift es in ber Ordnung und baber auch mohl überall gebranchlich, baf ber Director eines Gumngfiums von ber bochften Staatebeborbe, in monardifden Staaten alfo bon bem Gurften bes Lanbes ernannt und berufen wirb (bgl. ben Art. Anftellung G. 213). Eben fo natürlich wie gebranchlich ift es ferner, bag bie oberfte Gultusbeborbe ben Director ans ben Lebrern bes Lanbes auswählt und bem Fürften in Borfchlag bringt. Damit aber eine folde Babl, von ber bas geiftige Bobl und Beb vieler Menichen abbangig ift, moglichft zwedmakig erfolge, muß bie Cultusbeborbe bie Lehrer, uber bie fie ju bisponiren bat, möglichft genan tennen und gwar nicht blog nach ihrer Gelehrfamfeit, Bilbung und Lebrfabigfeit, foubern befonbere auch nach ihrem Charafter und nach ihrer Sabigfeit, ein Banges grundlich ju überfeben und in lebenbigem Bange ju erhalten. Es ericheint im allgemeinen ale fachgemaß, baß gu Directoren von Gomnafien Bhilologen, ju Directoren von Reglichnlen Mathematiler und ju Directoren von boberen Tochterfculen vielleicht Theologen gewählt merben;

2

bod find Anenahmen von biefer Regel nicht blog gestattet, fonbern in vielen Rallen febr beilfam, iebenfalls aber muß ber Director bon ben Lebrgegenftanben, welche anger feinem Sanptfache gelehrt werben, minbeftene mehr miffen, ale tie Goffler bei ihrem Abgange miffen follen, und eben fo mefentlich ift es, bag ber ju mablenbe Director eine tiefe und entwidelte Ginficht von bem Zwede ber Bilbungsanftalt bat, bie er leiten foll, und baft er bie Mittel, Die jur Regliffrung biefes Smedes bienen, nicht blof grundlich tennt, fontern auch mit Berftant, Energie und Confequeng jur Anwendung gu bringen verftebt. 3ft aber einmal ein fabiger Dam fur bie Leitung einer Anftalt gefunden, fo ericeint es ale befontere beilfam, ibm bann moglichft freie Band an laffen und bie Anftalt feiner Ginficht und Thatigfeit vertrauensvoll ju fibergeben. 3mar verftebt es fich von felbft, bag bie allgemeinen Rormen, bie fur bas bobere Bilbunge. wefen in einem Staate feftgeftellt fint, fur ben Director unverbruchliche Befete fein muffen. \*) Die er felbft von ben Schilern ale bie erfte fittliche Bflicht ben Geborfam forbert, fo muß er por allem felbft mit einem guten Beifpiele porangeben, inbem er in allen feinen Amteverrichtungen ben allgemeinen Gefeten gehorfam ift. Aber bie Art und Beife, wie biefe in bem befonteren Galle angewandt werben, ift boch unenblich pericieben und es ift fur bie Anftalten felbft bon großem Gegen, baf ber Director im Berein mit feinen Lehrern einen möglichft freien Spielraum bat, um ber Anftalt ein individuelles Geprage ju geben. Directoren, Die Die Gefchichte felbft ale Dufter ihrer Art hinftellt, wie Balentin Eropenborf und Johannes Gturm, ftanben faft gang unabbangig ba und machten fo ibre Gymnafien gu einem lebenbigen Musbrud ibres Beiftes. 3bre Unftalten maren baber auch lebenbigen Dragnismen ju vergleichen, von benen fie felbft bie befeelenben Mittelpuncte maren; und mie ihre Schulen ein einfaches und felbftanbiges Beiftesleben burchftromte, fo erariff baffelbe auch ihre Boglinge. Beibe Danner fint baburch nicht blog ein großer Gegen fur eine einzelne Coule, fonbern für gang Deutschland geworben, indem fic von Tropenborfe Schule in Golbberg ein neues Leben über bas norboftliche Deutschlant, wie von Sturms Schule über bas fubmeftliche verbreitete (vgl. bie Art. Sturm, Tropenborf). Dbgleich es nun gegenwartig pielleicht nicht thunlich fein mochte, einem Director eine fo unabhanaige Stellung ju gemabren, wie fie tiefe Danner batten, fo follten bie vorgefesten Beborben bod menigftens nicht verlangen, bag fo gu fagen alles über einen Ramm gefcoren werbe, und fich nicht ju febr in bas Gingelne mifchen; fonft bilbet fich gar leicht ein außerlicher

Dechanismus und Geftpessermalismus, ber ben Geift mehr totete als erwecht. \*\*)
Das wichtigfte Recht, welches bem Director unberingt einzuräumen fein möchte
und, wie jett bie Gachen in Dentichland fieben, im allgemeinen anch eingeraumt
wirb \*\*\*, ist die Bertbeilums ber Lebengernfande unter bie Lebere. Die Butbe einer

\*) In Perufen menigstens besteht bie zwedmußige Cinrichtung, bag ben Directoren ein Inbegriff fiberr Obliggenbeiten in einer gebruckten Inftruction übergeen wirb. Dem Berf, ind ie Instructionen fit bie Directoren der Probing Cachen und Bofen bedannt, bie in allen wesentlichen Puncten so gientich mit einander übereinstimmen (bgt. ben Net. Amsteinfruction).

\*\*) Die ausgescheitelte Gemati fit den Directeren in Ungland eingerlamt (Birlet, bestifte beide C. 13), die Gefinnung des Tectensplante, für Sich alle üb informagnen der Kehrer zu, auch beien fie feine Berichen, feine Bilden einzuferten; persplat bann bert die Berlied der Sichterbeite Gliefel beson der sein genen Gedie feltimmen und feit der Geriede Gliefel beson der ein neuelte gli Aughe unter De, Munabh Streite (d. d. Nr. Armely); er (ab) sicht "diefel Ludsschänglich im Spatigneit für Verleite.

Terreite (d. d. Nr. Armely); er (ab) sicht "diefe Ludsschänglich im Spatigneit für Verleit.

"" Mich allemen zu der der Stehte.

den die Ester insigemein für eine hestimmte Classe einer Amstalt, gewöhnlich auch für besimmte Unterrichtsücher ungeschlie; ein sie des Odergemunsimm angeschlier Estere tenn nicht gmöbigie werben, am mittern oder untern Classen sich gewordern zu fassen, oderend des im östere. Dezanentwurt beist: Die Estere des Odergemunsimms werden in der Vegel zugließ im Untergemmen zum und umgelete tehöftligt sie (vog.) ken Art. Classificatiespiem E. 70, 90, 90, 20, 20. Director. 3

Schule bangt jum großen Theile bavon ab, baf von ben porbanbenen Lebrfraften febe an bie Stelle geftellt wirb, mo fie am meiften wirfen und bie anbern am beften ergangen fann. Auf Die Ancienmitat ber Lebrer, Die fur Ehrenftellung und Gintommen allerdings mefentlich maßgebend fein muß, barf bei ber Bertheilung ber Stunden nur ein untergeordneter Berth gelegt werben; vielmebr find Renniniffe, Beift, Rraft und Lehrmethobe enticheibenb, in welchen Lehrgegenftanben und in welchen Giaffen leber Lebrer unterrichten tann. Aber ber Director, ber bie Birffamfeit ber Lebrer tagtaglich beobachtet und bie Grudte berfelben au feben Gelegenbeit bat, muß am beften in beurtheilen miffen, mas in jebem Lebrer liegt und wogn er fich eignet.

Da ber Director feine Anftgit am beften fennt und ibre Beburfniffe au beurtbeilen weiß, auch fur ihren Geift und ibre Birffamfeit verantwortlich ift, fo follte man ibm auch bei ber Wieberbeietumg erlebigter Stellen einen entideibenben Ginfluft geftatten. Die Canbibaten, Die fich ju einer folden Stelle meiben, follten fich billiger Beife guerft bei bem Director ber Anftalt meiben, ibm ibre Renanifie einschiden und fich ibm prafentiren; und nach bem Gutachten bes Directors follte vorwiegend bie Babl erfolgen (etwas anbers Sirgei in bem Art. Anftellnna G. 211).

Seibst in ber Bestimmung ber Stunbengabl, Die einem jeben bon ben borgefchriebenen Lebrgegenftanben gewibmet werben foll, mußte man bem Director mehr freie Sanb laffen, ale es gewöhnlich gefchiebt. Es macht fich in biefer Beziehung nach ben Reigungen und Rraften bes betreffenben Lebrercollegiums, nach ber Bilbung und ben Beftrebungen bes Ortes und ber Umgebung, mo bie Anftalt wirft, und enblich and nach ber Totalanichanung, Die ber Director pon ber Bilbung bat, wie von felbft eine bestimmte Braris geitenb, bie fur bas Gebeiben ber Anftalt am beilfamften ift und es ift nicht gut, wenn bie vorgefetten Beborben ein allgemeines Schema festfeten und in abftracter Beife geitenb machen. \*)

Gine Sauptbebingung fur Die gebeibliche Birffamteit ber Directoren und bas Leben ber Bilbungsanstaiten liegt ferner barin, baf bie ben Gonien unmittelbar vorgefesten Staatsbeborben wirflich fachfundige Leute enthalten, Die aus ber Gache beraus gu berorbnen, an entidelben und Conflicte an vermitteln befähigt find. Gin Schulcolleginm, in welchem außer bem nöthigen juriftifden Beiftanbe und etwa einem Geiftlichen bie erfahrenften und gebilbeiften Couifeute bie mefentlich bestimmenben Rathe finb, eignet fich am beften ju einer foiden Muffichtsbeborbe. Dit biefer bat fich ber Director als Draan und Bertreter ber Coule in eine febenbige Berbinbung ju feben. An fie bat er treue und vollftanbige Berichte fiber ben Buftanb ber Anftalt, Gefuche und Befchwerben ju richten. Dagegen find alle Mittelinftangen mifchen bem Director und ber borgefetten ftaatlichen Unterrichtsbeborbe menigftene fur bie boberen Schulen nicht blog überfluffig, fonbern gerategu icablid, inbem fie, wenn fie mirflich eine Bebeutung haben wollen, bie Rraft bes Directors und bie freie Entwideinng ber Anftalten nur iahmen. Am icablichften haben fich in biefer Begiebung Die fogenannten Ephorate ermiefen, Die barin bestanben, baf eine geiftliche Beborbe, bestebenb entweber aus einem geiftlichen Collegium ober auch gewöhnlich nur aus einem einzelnen Guperintenbenten, eine Mittelinftang swifden bem Director und ber Unterrichtsbeborbe bes Staats bilbete. Es fann unter anberem auf Ellenbte Befchichte bes Gomnafiums ju Gieleben 1846 verwiefen werben 3. B. G. 269, um ju erfennen, baf biefe Erborate ber Geibftanbigfeit ber Unftalten und ber Ehre ber Lehrercollegien überaus nachtheilig maren und namentlich in bie Schnlaucht ftorent eingriffen. Gin abniiches Urtbeil muß über Die ftabtifchen Batronate und Curatorien gefällt merben , wenn fie über Ohmnafien bie Aufficht fubren und eine Zwifdenbeborbe amifden bem Director und bem Schulcollegium ausmachen

\*) Rach bem öfterr. Organ,entwurf §. 56 ic. ift es ben Directoren und Lehrercollegien ansbrudlich geftattet, Abweichungen bom allgemeinen Schniplan nach Babl ber Stunben, Bertheilung ber Facher ic. in beantragen (bgl. Roth bas Gomnafialidulwefen in Babern G. 177 ff. und fleine Schriften II. 175 : in necessariis unitas). D. Reb.

2) Berhaltuis bes Directore gu ben Lebrern. Benn man bebentt, bag bon ber energifden und auf ein Biel gerichteten Birffamteit ber Lehrer bie Biathe einer Anftalt größtentheils abhangig ift, fo wird man es fur eine ber erften Bilichten bes Directore balten muffen, burd jebes mogliche Mittel einen thatigen und einftimmigen Beift unter feinem Collegium gu' forbern. Bor allen Dingen muß er fich bas Bertrauen feiner Collegen erwerben, wenn er irgent gunftig auf fie einwirten will. Der Director muß baber bor allem ale Denich bas Bertrauen feiner Collegen perbienen. Geminnen Die Lebrer burd fein ganges Berhalten Die fefte Uebergengung, bag er ee burd und burd reblid meint, bag er frei ift bon Gitelfeit und Gigennut; tonnen fie fich alle barauf verfaffen, ban er ftete bas Bobl ber Anftalt im Auge bat und bag er gu feinen Ditarbeitern ein bergliches Bobimollen bat und ihr Beftes nach Rraften forbert; bat er überhaupt bie allgemeinen Gigenschaften, bie man bon einem eblen und mobimollenben Denfchen verlangt, fo ift bamit fcon febr viel gewonnen und bas collegialifche Berhaltnis rubt auf einem Grunbe, auf welchem jebes folibe menichliche Berbaltnis ruben muß. Berbinbet ber Director mit biefen allgemeinen moralifden Gigenfcaften bann noch bie Fabigfeit, an feinen Collegen bie positiven Geiten berauszufinden, bas Gute, mas er nur fraent finben fann, bereitwillig anzuerfennen, auch in bem Falle, wo ibn einzelne feiner Collegen an Renntniffen ober fonftiger Tuchtigfeit übertreffen, Die Borafige berfelben neiblos au fcaben und gum Beften ber Anftalt ju benuben, und weiß er jeben an ben Ort ju ftellen, mobin er gebort, fo ift er icou befabigt fic an ber Spite ber Anftalt und bes Lebrercollegiums ju balten. Die ungludlichfte 3bee, burch bie ein Director fich geltent ju machen perfuchen mochte. wurde jebenfalle barin befteben, wenn er ben Sauptnachbrud auf bas Uebergewicht legen wollte, bas ibm bon Amtswegen gutommt, und fich auf bas außere Befehlen ftutte. Ein Director, ber nicht fcon bou felbit in feiner Berfonlichfeit bas geiftige und fittliche Uebergewicht über feine Collegen bat, ber wird es burch bas Bervortebren feiner außerlichen Auctorität am allerwenigften erlangen, vieimehr fich in ben Augen ber Lebrer nur laderlich machen und ben Rern feiner Stellung aushobien. Das militarifde und bureaufratifche Berhaltnie findet auf Die Schule am allerwenigften eine Anwerbung. 3ft ber Director ber gelehrtefte im Lebrercollegium, burchicant er ben 3med ber miffenfcaftilden Bilbung und bie Dittel und Bege, burd bie fie erlangt wirb, am flarften; ift er praftifch ber treueste und geschidtefte Lebrer und ein leuchtenbes Borbilb für alle anberen, fo braucht er nur feine Ratur frei maiten ju laffen und wirb, obne feine außerliche Anctoritat irgendwie hervorzuftehren, von felbft einen bestimmenben Ginfluß auf feine Collegen fich erwerben und bie Auftalt nicht biog auferlich, fonbern bon immen beraus lebenbig birigiren. \*) Finbet er aber, bag ibm ber eine ober ber anbere feiner Collegen an Renntniffen in biefem ober jenem Begenftanbe ober an bibaftifcher Bewandtheit ober in ber praftifden Beiebeit, Die Schulangelegenheiten gu behandeln, überiegen

<sup>&</sup>quot;) Wie erimaen bier am bas Beet, bas Rögelisch in ber Deteinien feiner Geliftift an Arch ichtet: "Gir haben mir gezigl, mas ein Lebers fein muß, ber bin Nichtling ift, und mas ein Recter fein Taun, ber fein Amit als einem Gotterbeimf berachtet unb mit der Wach feine fillufien und wilfeinschlichen Linguische ber Lebers feiner Anfalt berangstehten verfleh, indem er ihnm ber allen Dienes das Geriffen fellen.

Diefes führt auf ein anderes febr wichtiges Berbaltnis bes Directors jum Lebrercollegium, namiich auf feine Stellung ju ben Lebrerconferengen (Lebrerconbenten f. b. Mrt.). Bir verfteben unter ben Lehrerconferengen bie regelmäßig wleberfebrenben Berfammlungen fammtlicher Lebrer einer Anftalt, in benen ber Director ben Borfit und bie Leitung ber Berbandlungen bat. Bie bas Lebrercollegium mit bem Director an ber Spibe ben Beift ber wiffenschaftlichen und fittlichen Bilbung ber Anftalt reprafentirt, ber ju einem lebenbigen Gigentbum ber Schiller gemacht merben foll, fo bienen bie Lebrerconferengen bagu, theils im allgemeinen theils in eingelnen befonbers wichtigen Rallen bie rabagogifche Beisbeit und Ginfict qu ermitteln und jur Geltung ju bringen. Alle allgemeineren und wichtigeren Berhandlungen, Die in bas gange Leben ber Soule eingreifen, bat ber Director ber Berbanblung und Entideibung ber Confereng au fibergeben, felbit auch in bem Salle, mo er nach feiner amtliden Inftruction nicht bagn berpflichtet mare. Denn erftlich ift es fur ben Director felbft aut, baf er moglichft vieles por bie Confereng bringt, ba er feine eigne Auffaffung bon ber Gache abffart und erweitert, wenn er bie Uebergeugungen und Erfahrungen funbiger Sachgenoffen bort unb vergleicht; zweitens aber ift ein foldes Berfahren fur bie Lebrer felbft und bemnachft für bie gange Conle febr beilfam, weil fich burch bie Conferengverbandlungen eine allgemeine Meinung im Collegio entwidelt, Die bann mit gang anberer Rraft auf bas Leben ber Schule einwirft, als wenn bie Enticheibung blog bon bem Director ober ber borgefesten Beborbe getroffen wirb. \*\*) Auch ift jeber Denich und namentlich ber Lebrer fo gefinnt, bag er fur manche Dagregeln icon baburch gewonnen wirb, wenn ibm bas Bertrauen erwiefen und auch an feine Meinung appellirt mirb. Ge tommt bei ber Graiebung bor allem barauf an, baf ber Ergieber alles, mas er thut, mit Rejaung, mit Billigfeit und Uebergeugung tout und tas blofe Commanbiren ift nirgende meniger an feiner Stelle, ale in ber Goule.

Es tann bel biefer Gelegenheftt auf die Wirtfamktit bes Directors Friedrich Jacob bingmiesen werden, der in biefer freien Beife auf feine Amtsgenoffen einwirfte mub fich baburch bas beste Berhalinis begründete "". Das Dauptmitte, wobere der nehr ben

<sup>\*\*)</sup> Der preußische Minister Beblig fogte: ber Lebrer, ber bas "O je" ober "Bie Gie befehlent zum Reftain bat, ift bei weitem nicht ber beste (Progr. Liegnig 1840 G. 42). Die Reb.
\*\*\*) Beroft Reidelich geode in feinme Reben und Birfen baraeftelt von Eloffen. Ben 1855,

Signisafeten, bie bei Rante und Lebenstefahrung ibm gegeben hatten, unter feiner Mitichern die Gesimmung einmittigen Josiammenwirten erbeit, war des Bertraum, melgies er ihmen schaftet. (E. 4.4). Wod die Georgereyen betrifft, so war es sich Grundjah, in berielden alle Angelegenheiten und Tregen, die die Bergänge und Erfahrungen ver Schafte betrach, mit der größen Offendelt uns Erwack zu bringen. (E. 4.5).

Ale Begenftanbe, bie ber Director an bie Enticheibung ber Lebrer gu bringen bat, werben minbeftens folgenbe gn betrachten fein: Entwerfung bes allgemeinen Lehrplans und ber barauf gebauten jabrlichen Lectioneplane; Die Befprechung ber einguführenben Lebrbucher und Ansgaben, Bestimmung ber Cenfuren, namentlich ber allgemeinen Cenfuren über Fleif, Aufmertfamfeit und fittliche Anfführung ber Schiler; Die Berfebungen aus einer Claffe in bie nachft bobere und bie Bestimmung ber Rangordnung ber Schuler in berfelben Claffe; Anordnung ber Brufungen (fomobl ber öffentlichen ale berer intra parietes scholae) und ber Rebe- und Befangfeierlichfeiten : Bewilligung von Unterftupungen und Bramien; Beftrafung gröberer Disciplinarfalle; regelmäßige Dittheis lungen ber Claffenordinarien über ben miffenfcaftlichen und fittlichen Buftanb ber eingelnen Claffen; Mittbeilung und Befprechung ber eingegangenen Berertnungen bes Sonleollegiums; Beichlugnahme über bie Bucher, melde fur bie Lebrer- ober fur bie Schulerbibliothef angeichafft werben follen u. f. w. Aber bie Conferengen befommen erft bann einen recht lebenbigen Geift, wenn in benfelben auch Bortrage allgemeineren Inhalts gehalten werben, bie fich entweber auf bie wiffenichaftliche Babagogit beziehen ober auch einen gang allgemeinen wiffenichaftlichen Charafter an fich tragen. Es follte, wo möglich, in jeber einzelnen Confereng ein folder Bortrag gehalten werben, beffen Inhalt aus bem unerfcopflichen Bebiete ber Gymnafialpabagogit ober aus ter Grundwiffenfchaft ber Babagogit, ber Binchologie, entlehnt mare. Auch Bortrage von allgemein wiffenicaftlichem Charafter tonnen gehalten werben, fo wie ber Director anch fonft nach Rraften babin gn mirten bat, baß feine Collegen wiffenfchaftliche Stubien betreiben, bamit fie nicht in ber Braris erftarren, fonbern fich burch bie Berfenfung in ein ibeales leben immer wieber erfrifden. Befonbere ericheint es beilfam, unter ben Mitgliebern eines Collegiums grundliche philosophifche Stubien gu forbern, weil in ber Bhilofophie alle einzelnen Biffenichaften in Eins gufammengeben und nur ein Philofoph auch bie Einheit bes Symnafiallebens in allem Unterschiede ber Lebrgegenftanbe und Richtungen ertennen fann. Thut ber Director nur in biefer allgemeinen Beife feine Shulbigfeit, fo wird er bie fpecielle Aufficht, Die er uber Die Lehrthatigfeit feiner Collegen auszunben bat, in febr enge Grengen einschließen tonnen. Doch icheint es erforberlich, bag er bon Beit ju Beit bem Unterricht ber Lebrer beimobnt, auch fich etwa alle Bierteljahr fchriftliche Arbeiten von ben Schillern einliefern laft. Es fcheint biefes erforberlich, bamit er nicht bloß eine richtige Anichanung von ber Wirffamteit ber Lehrer erhalte, fonbern befonbere and bamit er bie Schuler und ben Standpunct ber Claffen genau tennen lerne. Bas bie Claffenbefuche betrifft, fo icheint es fich von felbft gu verfteben, bag er nicht etwa, wie ein Dieb in ber Racht, in bie Claffen einbricht, als wolle er bie Lehrer überrafchen; vielmehr ift es am beften, bag er bie Beit, mo er bie Claffen revibiren will, in ber Confereng genau anfilmbigt. Die Braris mirt übrigens in biefer hinficht febr verfchieben fein tonnen, ohne bag man gerabe bas eine objectiv für beffer ju halten bat, ale bas andere. Die befonbere Inbivibnalität ber Directoren wird in biefer, wie in mancher anderen Begiebung mafigebend fein. Babrend ber oben ermabnte Director Jacob bie Stunden feiner Collegen gar nicht befinchte, manberte ber Director Spillete (cf. M. G. Spillete nach feinem Leben und feiner Birffamfeit barge-Rellt bon 2. Biefe. Berlin 1842 3. B. G. 95.) aus einer Claffe in bie anbere unb blieb mabrent ber Schulftunben, wenn er nicht felbft unterrichtete, nie ju Saufe; - unb beibe Danner galten ju ihrer Beit ale Mufter ihres Stanbes und mußten ihre Schulen m bober Blittbe an bringen (val. b. Art. Infpection).

3. Berhaltnis bee Directore ju ben Soulern. Dag ber Director außer fei-

nen fonftigen Functionen auch bas Lebrgeicaft mit ben Lebrern gemeinfam gu betreiben bat, bas tann nicht bemeifelt merten. Die Gefchichte feibft beweist es, baft Die ausgezeichneten Directoren immer auch ausgezeichnete Lehrer maren und vornehmlich auch burch ibre Lebrtbatigleit ten Beift ibrer Unftaiten bestimmten. Johannes Sturm mar nicht bloft ein ausgezeichneter Lehrer, fonbern auch ber Begrunter einer neuen Lehrmethobe, ber fogenannten Romenclaturmethobe. Tropenborf murbe ber geiftige Organisator feiner Schule in Golbberg baburd. baft er feinen Beift burch eine treffliche Lebrtbatiafelt in Die Geelen ber Couier übergupflangen mußte. Er batte bas Talent, feinem Bortrage Leben, Anfcaulidfeit und Deutlichfeit ju geben und betiente fich ju biefem Bebuf befonbere ber Runft bee Cofratifirens ober wie er es ausbrudte bee Ratechifirens unb Graminirens mit einer feiden Gefdidlichfeit, ban er bas Intereffe ber Gouler im bodften Dage ju feffein mußte. Much Jacob, Spillete, 3lgen, bem Die Couipforte gu Anfang tiefes Jahrhunderis ihren Ruf verbanft, galten ais treffliche Lebrer. In ter That ift es auch nicht bentbar, baft ber Directer Die Geeie ber gangen Anftait fei, ohne baß er felbft ale Lebrer iebenbig wirft. Das M und D ber Bilbungeanftalten ift und bleibt ber Unterricht, von bem Unterricht geben Kenntniffe, Bilbung, ja felbft bie mabre Befittung ber Schuier ans; und biefen Rero ber Bilbungethatigfeit follte ber Director nicht berubren? Bielmebr ift ber Unterricht Die freifte Thatigfeit, burch weiche er feinen Beift auf Die Schuler übertragen und fich in ihnen ais eine bestimmenbe Rraft geltenb machen fann (anbere in Beigien f. b. Art. C. 509).

Go viele Stunten, ais bie anderen Lehrer, wird ber Director natürlich nicht halten tonnen, weil er noch burch viele andere Befchafte in Anfpruch genommen wirb. 3ft tie Rabl ter Ciaffen ter Coule und baber auch bas Lebrercollegium groß, fo möchten 12 modentiiche Crunten fur ibn bas maximum fein. Das fur Stunten er übernimmt, bas wird fich einestheils wohl nach feinen miffenschaftlichen Stubien und Bortenntniffen richten; anderntheils aber burfte er es fich nicht nehmen iaffen, in folden Gegenftanben ju unterrichten, bie in bas Gemuth und ben Beift ber Schuler am tiefften eingreifen, namentlich ben Unterricht in ber Reifgion und in ber bentichen Sprache und Literatur, auch bie Interpretation claffifc vollenbeter Berte bes Alterthums. Am naturlichften ift es, bag er in ter oberften Ciaffe unterrichtet, um ben jur Univerfitat abgebenben Schliern bie leste miffenschaftliche Weihe ertheilen gu beifen. Aber es ift febr gwedmäßig, bag ber Director auch in ben übrigen Ciaffen ftete einige Stunden ertheitt und in biefer Begiebung moglichft oft mechfelt. Es ift bies befonbere auch um besmillen wunfchenemerth, Damit er bie Ciaffen und bie einzeinen Schilier hierburch genauer fennen ierne, ale es burd bloke Infrectionen, burd Revifton ber Claffenbucher, Durchficht ber Extemporalien, ber Cenfuren und burch bie Urtheile ber Lehrer in Conferengen und fonft meglich ift. Denn je genauer ber Director Die einzelnen Schuler tennt, befto eingreifenber wird feine Birffamteit auf Die gange Anftalt und namentlich anch auf Die Discipiin. - In ber fittiichen Saltung ter Schuler liegt ter mabre Berth ber Coule. Renntniffe, Fertigfeiten und Berftanbesbiidung find ein febr migliches But fur ben Menichen, wenn fich nicht eine fittiide Gefinnung bamit verbindet. Aller Unterricht und alle Beichaftigungen ber Schuler haben feinen anderen 3med, ale in ihnen eine flare und fraftigfreie fittiiche Gefinnung ju erzeugen. Daber bat es ber Director ais feine Sauptaufgabe gu betrachten, einen Beift fttlicher Reinheit und Orbnung unter ben Schliern jur Berrichaft ju bringen und fich baber an bie Spite aller Unternehmungen gu ftellen, Die bagu Dienen fonnen, einen folden Beift bervorzubringen und ju nabren. Es tann aber ber fittiiche Beift entweber mehr auf eine pofitive Beife, namiich burd Unterricht und geiftige Gemeinschaft, ober auch mehr negativ burch Abmehrung icablicher Ginfluffe und burch Beftrafung ber vortommenben Bergebungen erhalten werben. Das Sauptmittel ber pofitiven Disciplin ift ber Unterricht felbft. Ift ber Unterricht wie er fein foll, fo feffelt er bas Intereffe ber Schlier und regt fie jum fleife an. Aber Aufmertfamfeit in ben Stunden und ein aus bem lebendigen

Imtereffe fur bie Gache entfpringenber bauslicher Fleiß balt bie Schuler nicht blog von allem Unfittlichen ab, fonbern ift auch in fich felbft etwas volltommen fittliches und Die Quelle von vielen Tugenben; benn wenn bie menfchiche Geele einer fo ibealen und portrefflichen Thatigfeit, wie bie Befchaftigung mit ben Sprachen und Biffenfcaften ift, mit reinem Intereffe fich bingiebt, fo macht fie fich jum Erager eines Itilgemeinen und entaufiert fich ibrer fubiectiven Eigenheit; und barin liegt bas Princip aller Sittlichfeit. Daber befteht auch bas Sauptmittel bes Directors, ben fittlichen Beift ber bon ibm geleiteten Coule ju beforbern und ju beleben, barin, bag er nicht blog felbft ein auregender Lebrer ift, fondern auch feine Collegen fo gu bestimmen weiß, baf fie bie Schuler nicht blog mit miffenschaftlichen Arbeiten in Befchlag nehmen, fonbern auch Die Gemuther berfeiben mit Intereffe fur Die Wiffenfchaften erfüllen. Alles, mas ber Director thut, um ben Unterricht zwedmäßiger ju geftalten, bas bient auch bagu, ben fittlichen Geift gu beieben; mabrend umgetehrt an einer Schule, an ber ber Unterricht im großen und gangen nichts taugt, nothwendig auch bie Disciplin verfallt. Much bie fittliche Saltung ber einzelnen Claffen ftebt in birectem Berbaltnis gu ber anregenben Rraft bes Unterrichts ber betreffenben Lebrer. Bon allen Unterrichtegegenftanben wirfen aber biejenigen am meiften auf Die Gittlichfeit, Die am tiefften in bas Bemuth eingreifen, und baber bat ber Director por allem barauf ju feben, bag ber Religionsunterricht gut ertheilt wird und bat ibn, wenn es irgent möglich ift, in eingelnen Claffen felbft ju übernehmen.

Bu ben positiven Mitteln, burd welche ber Director auf ben fittlichen Geift ber Soule einwirfen tann, geboren ferner auch alle Beranftaltungen, in welchen bie Goule als ein lebenbiges Banges auftritt und baber ber einzelne Schuler als Blieb einer lebenbigen Gemeinschaft erfcheint. Denn burch alle folche Beranftaltungen wird ber Schiller, ber mit Intereffe baran Theil nimmt, aus feiner Ifolirtheit berausgehoben und in ein ebles Befammtleben verfett, worin ber Grund und bas Biel aller gefunden Sittlichfeit gu finden ift. 3ch rechne ju folden Beranftaltungen icon bie gemeinichaftlichen gomnaftifden Uebungen und gemeinschaftliche Gpagiergange und Turnfahrten; fobann Rebe- und Gefangfeierlichfeiten und Schulfefte aller Urt, auch öffentliche Bril. fungen; endlich auch und gang befonbere bie gemeinschaftlichen Unbachten, mit benen ber Unterricht eröffnet wirb, eben fo auch, wo es Gitte ift, Die gemeinschaftlichen Rirdenbefuche und bie gemeinschaftliche Abendmahlsfeier. Beig ber Director biefe Feierlichfeiten fo einzurichten, bag bie Schuler mit gangem Bergen babei finb, fo bienen fie wefentlich bagu, ben allgemeinen Beift ber Schule gu beleben; mabrent fie bagegen mehr ichaben, ale nugen, wenn fie ale blog mechanifche Formen feftgehalten ober auch erft eingeführt merben. Es tommt babei auch febr auf ben Beift ber Stabt an, in welcher bie Anftalt fich befindet. Es giebt Stabte, in welchen 3. B. ber Befuch bes öffentlichen Gottesbienftes noch ziemlich allgemeine Gitte ift; in biefen wird fich auch ber gemeinschaftliche Befuch ber Rirche von Seiten ber Schuler und unter Aufficht ber Lehrer ale beilfam erweifen und ber Director wird in biefem Falle biefe Gitte ben Schulern jur Pflicht ju machen haben; bagegen murbe es etwas bebenfliches haben, Die Schuler in folden Stabten jum Befuche bes öffentlichen Gottestienftes ju amingen, wo bie Eltern bem Debrtheil nach felbft bie Rirche nicht bejuchen und ben Rirchenawang haffen. \*)

Doch die ermöhnten positiven Wittel gur Belebung der Sittlichkeit ber Schüler würden in sehr vielem Fällen allein nicht gureichen, um in einer Anfalte i gu logar eine sittliche Atmosphäre gu erhalten. Das sinnliche und bestimmbare Gemith ber Jugand unterliegt zu leicht bestem dinfülfen, die von außen an bieselbe berantommen

\*) Andererfeits darf in seidem frällen ber Religionsuntereicht es nicht versaumen, ben Segen ber firchlichen Gemeinschaft und die Pflicht ber lebendigen Teilundume daran ben Schillern nach ju legen, und wenn die Lebert be neligionsuntereicht hierin nicht uamentlich durch ihr Beifpiel unterftühren, loben fie archie Goduld auf fich.
2. Reb.

Director. 9

In fillen, wo ber Schiller in ber Schille ober aufterhalb berießen bis fletiliche Orbung der bie Schillerbung der bie Schillerbung der bei fehre in ber Schwieden mit schille in bis ur Einhändigung an bie Schiller bruden läßt, wilfentlich löbertilt, millen nauftrilich Ertrafen einteren. Dier ist es weber der Dietzeler, bet Schofenbung in ihren Ummbigste felhigtellen umm if Geligkeit um Schillerbung burdgieffern bat, eine Orbung, die pare fein Umrach umgenft bruchfalft, aber auf den mit fiele um Dillaght und tutt um ber allem ben Gempflugh felcht, boß ber

einzige 3med ber Coulftrafen fittliche Befferung ift.

4) In Berhaltnis ju ben Eltern ber Gouler und ju bem betreffenben Bublicum überhaubt bat ber Director bie Anftalt ju vertreten und ibr Achtung und Geltung ju verichaffen. Reu aufgunehmenbe Schuler find von ben Eltern bel ibm angumelben und abgebenbe bei ibm abjumelben; er bat bie erfteren mit Beibulfe feiner Collegen ju prufen, in bas Album einzutragen und mit ihren Obliegenheiten befannt ju machen; eben fo ben abgebenben bie Abgangegengniffe ausgufertigen. Um bie fo nothwendige und beilfame lebereinftimmung ber bausliden Erziebung mit ber Coulergiebung möglichft ju forbern (ofr. Instruction fur bie Rectoren ber Bomnafien ber Broving Cachfen), ift ber Director nebft bem betreffenten Claffenortinarius verpflichtet, mit ben Eltern ber Coule ober mit ben Berfonen, beren Aufficht fie fonft übergeben fint, fo oft es ber Gleift und bie Aufführung ber Gouler ratbiam macht, Rudfprache ju balten und benfelben unter befonberen Umftanben auch fdriftliche Dittheilungen an machen; bas Lettere befonbere in bem Ralle, wenn ein Gouler wegen Mangel an Gleiß ober Gabigfeit fich jn miffenfchaftlichen Studien nicht eignet ober wenn feine fittliche Aufführung zu erheblichen Rlagen Beranlaffung gegeben bat unb ernftliche Ginfdreitungen nothig macht. Befcwerben, welche über bas Berfahren eines Lebrere mit feinem Couler von beffen Angeborigen bei bem Director porgetragen werben, bat er mit Aufmertfamteit und Rube ju boren und ihnen, wenn fie nach ber bon ibm anzuftellenben nmfichtigen Brufung begrunbet finb, auf eine zwedmuffige, ben Lebrer iconenbe und fur ben Befchwerbeführenben beruhigenbe Beife abzuhelfen; gegen ungerechte Urtheile und Rlagen aber bat er feine Collegen nachbrudlich in Cout ju nehmen und ihre Ehre, wie feine eigene, ju mahren. - Befonbere aber ift es bie Bflicht bes Directore, ber von ibm geleiteten Anfialt im allgemeinen bei bem Bublicum Achtung ju verfcaffen. Bon biefer Achtung, in ber bie Anfialt ftebt, ift bie gefeanete Birtfamteit berfelben mefentlich mit bebinat; benn bei ber Bestimmbarteit ber Schuler burch außere Einbrude bangt ihr Butrauen ju Soule und Lebrern und bemnachft ihr Fleiß und ihre hingebung febr mefentlich mit bon ber Meinung ab, Die fie bon ben Eltern und ihren Angeborigen über bie Anftalt außern boren. An einer Achtung, bie nicht auf Babrbeit berubt, ift nun allerbinge nichts gelegen; auch febrt fich eine folche, wenn 10 Director.

ber Brrthum ertannt wirb, in eine um fo entschiebenere Disachtung um. Daber ift auch, um bie Achtung bes Bublicums ju erlangen, bor allem bafur ju forgen, baf bie Anftalt etwas tuchtiges leiftet und bem Staate und ber burgerlichen Gefellicaft fittlich und miffenfchaftlich grundlich burchgebildete Menichen liefert. Richts befto meniger ift aber bod auch bafur zu forgen, bag bas Bublicum mit ben Leiftungen ber Anftalt befanut mirb, und ber Director bat baber folde Beranftaltungen zu treffen, Die geeignet find, bem Bublicum einen flaren Blid in bas Innere ber Anftalt zu gemabren. Dazu bienen benn nun por allem öffentliche Brilfungen und Rebefeierlichfeiten (val. Coulfeierlichfeiten). Babrbeit fei aber babei bas Grundgefet. Die Gegenftante, über melde gepruft wirb, muffen baber naturlich in bem letten Conljabre mit ben Schulern grundlich buechgenommen worben fein, aber nicht etwa vorher jum Zwede bes Examens in ber Claffe eingeubt merben, bamit bas Examen nicht ju einer verwerflichen Spiegelfechterel merbe. Gben fo feien bie Reben, Die Die Schiller bei öffentlichen Reierlichfeiten halten, zwar bie beften, bie in ber betreffenben Claffe im Berlauf bee Schuliabres geliefert morben fint, aber bod jebenfalls eigene Arbeiten ber Schuler, wenn and ber Lebrer barin einzelne unicidliche Wenbungen corrigirt bat.

Gin anderes bieber im gangen piel ju wenig benuttes Mittel, welches ber Director und bie Lehrer in ber Sant haben, um einer Bilbungsanftalt bei bem geblibeten Bublicum ber Ctabt Achtung ju verfchaffen, befteht in ber Saltung miffenfchaftlicher Bortrage pon Geiten ber Lebrer. Es giebt Anftalten, beren Lebrer alle Jabre Bortrage ber Art halten, bie immer febr gabireich befucht werben. Gie bienen bagu, um in ber betreffenben Statt ein allgemeines miffenichaftliches Intereffe anguregen und ein Gomnafium, jumal wenn es bas einzige in bem Orte ift, jum Mittelpunct ber miffenfchaftlichen Tenbengen ju machen. Da unter ben Gebilbeten meift eine unglaubliche Unmiffenbeit berricht über bie unericopflich reichbaltigen Bilbungeelemente bes claffifchen Alterthums, fo cefcheint es von gang befonderem Ruben, folde Bortrage gum Theil aber blefes Bebiet zu balten und auch in bem Bublicum Die febr mantent geworbene Ueberzeugung wieder nen ju begrunden, bag bas Alterthum ber bleibenbe Anfang aller wiffenschaftlichen und afthetifchen Bilbung ift. Dag bei folden Bortragen ber Director por allen an bie Spipe tritt und einen gebiegenen Beitrag liefert, ja bisweilen mohl auch allein einen Chflus von Bortragen über einen bestimmten Gegenftant balt, verftebt fich von felbft; benn ein allgemein gebilbeter Dann, ber baber auch flar und einbringlich ju reben weift, fei ber Director por allem.

Entils detrodiere mir es als die Pflicht vest Diercetors, von ger tem betreffenten bestellem und vest gedt zu gelt die beshagsjiften Gemeilige ausglerigt, nach derm ble Anfalta gefeite wier. In dieser Berlebung aber haben die Keet, mit der er jered aber die Keet, mit der gest die kleichten gestelle die die gestelle die die gestelle die geste

<sup>\*)</sup> In ber Gymnafiafpabagegif bon Thaulow Riel 1808, in welcher manche treffende Bemertangen iber bie Eigenischaften eines Directors gemacht fund, ift auch auf die Wichtigfeit ber Entlassungere bingwielen.

<sup>\*\*)</sup> Seveidiere fiete bir Bildere mit Seigle ber Directeren, namentife auch bie Erstelma ber Berichte, bie Ausberoadung der Schaltacen, die Beaufigheitigung der Schaltäcenen des Gemitiete, der Schaltacenen der Schaltacen der Schaltacenen der Schaltacen de

Die Rothwentigfeit eines folden Berfahrene ergiebt fich aus bem Begriffe bes Lehramte und ber tamit verbundenen Bflichten. Bie gegen Beamte, wenn fie fic Dienftvergeben gu Coulben tommen laffen, allenthalben ein Abminifiratipverfahren von ben Auffichtebeborben eingeleitet wirb, fo muß foldes im Intereffe bes Lebramte, bas bie treuefte Bflichterfullung und unbeicholtene Gittlichleit verlangt, auch von Geiten ber Schulbehorten gegen bie Diener bes Amts gefchehen. Bebenft man insbefonbere ben großen Ginfluß, melden bas Borbilb und ber Bantel bes Lebrers auf bie Schiler in beilfamer ober icablider Beife auslibt, fo muß pon bemfelben neben ber gemiffenbaften Erfüllung ber fpeciellen Dienftpflichten noch ein boberes Dag fittlicher Unbeicholtenbeit, ale von andern öffentlichen Dienern verlangt merben. Auch bas öffentliche Urtheil rechnet bemfelben manches ale Bergeben an, mas bei anbern Dienern belachelt ober ignorirt wirb. Dan erwartet, bag er in Betreff ber Abiaphora (Birthehausgeben, Theilnahme an öffentlichen Luftbarfeiten) eine großere fittliche Strenge und Berleugnung gegen fich felbft beobachte. Dem entfpricht es baber, wenn von Seiten ber Borgefesten auch gewiffe unbebentenbere Bergeben ober Berirrungen ber Lehrer nicht ungerugt bleiben. Co ergiebt fich , bag ber Lebrer, melder gegenüber feinen Schulern bas Gubject ber Disciplin ift, gegenuber feinen Borgefesten in gemiffen Fallen bas Dbject ber Disciplin werben fann und muß. Und es ift bies fur ibn felbft nur wohltbatig. Dancher bat fich geraume Beit allerlei Unerbnungen und Bflichtwibrigfeiten in ber Amtoführung ober Ausichmeifungen im Banbel bingegeben, ohne von ber competenten Beborbe burch geeignete Correctionsmittel an feine Bflicht erinnert morben au fein, bie frgent ein grober Greef ben Musbruch ber Untersuchung berbeiführt. Batte nicht eine tabelnewerthe Gleichgultigfeit ober fibel angebrachte Rachficht bei ben anfanglich geringen Greeffen bie Anzeige bei ber Dberauffichtebeborbe unterlaffen, fo murbe bie gebubrenbe Burechtmeis fung in vielen Rallen ibm wieber auf ben rechten Beg geholfen baben. Principiis obsta.

Strage ber juristifen Beneftistung verlang, wie im gerfühlichen. Daher ihreibt ab greußische, auch auf Schre ammendare Gese von 21. Int 1852 (1. Könnt I. S. 402 fas), betressen bei Zeigbergehen ber nicht richtertigen Beauten §. 38 voer: "Ed der Auflichbung hab ble Dichtplinnschiebte, ohne an positive Beneftseglich auch geschnet zu sien, nach üter griecht, aus bem anzum andessisch an geführe zu einen Auflichte der seine gestellt gefährte zu sien, aus bem anzum andessisch est nicht der seine der eine der

Gin Disciplinarverfahren ift freilich ba weniger notbig, mo bie Lebrer blog auf Rundigung augeftellt fint, wie in mehreren Cantonen ber Schweig und auch in einigen beutichen ganbern. Ueber bie in Baben geltenben Bestimmungen vgl. b. Art, C. 398, bie in Birtenfelb f. b. Art. Anftellung C. 223. 3m Grofb. Dibenburg find nach bem Coulgefet v. 3. April 1855 & 32 alle Lebrer in ben erften 5 Jahren nach ibrer Aufnahme in Die Lifte ber Schulamtscandibaten nur propijorifc angestellt und mußen fich mabrent biefer Beit jebe Berfetung fowie fofortige Entlaffung gefallen laffen. Aebnlich bie Bolfeidullebrer in Breufen (pal. b. Art. Anftellung S. 209), wo fie baber in ten erften 2-3 3abren obne ein formliches Disciplinarverfabren von ter Beborbe, welche ibre Anftellung verfügt bat, entlaffen merten tonnen. Doch wird eine grundliche Ermittlung bes Cachverhalts, woraus fich bie Rothwendigfeit ber Entlaffung ergiebt, allerbinge porausgefest (Ronne I. C. 430, 439, 506). 3n Burttemberg (Bolloid. Bef. b. 29. Gept. 1836 Art. 51) fteht ber D. Co. beborbe ju, unftantigen Lebrern (Unterfebrern und Lebrgebulfen) bie Befabigung jur Anftellung im Coulfache auf bestimmte ober unbestimmte Beit zu entziehen. Doch gefchiebt bies nicht, obne juvor bie Thatfachen, welche bie Gutlaffung begrunden, erhoben und ben Angeichulbigten prototollarifc barüber vernommen ju baben.

Das Disciplinarverfahren untericheibet fich bom gerichtliden baburd, bag letteres nur bei folden Berbrechen, Bergeben ober Uebertretungen eintritt, welche gugleich in ben allgemeinen Strafgefeben vorgefeben find, und bag bas Erfenntnie von ben Berichten ausgesprochen wird, welche fur bie gewöhnlichen Straffachen guftanbig find. Durfte gegen Lebrer nur gerichtlich verfahren werben, wenn es fich nm ibre Abfebung banbelt, wie bie Coleswig-Bolftein'iden Lebrer im 3abr 1844 (Ririd II. 197) gebeten haben, jo batte bie Schule geringen Schut, ba ein Lehrer im Dienfte bodit nadlaiffa und in feinem Berbalten febr unwurdig fein tann, obne ben allgemeinen Strafgefeben ju verfallen. Gleichwohl fteben beiberlei Arten in mannigfacher Begiebung ju einander, fo bag theils bas Disciplinarverfahren je nach ber Große bes Bergebens in ein gerichtliches fich ummantelt, theils eine gerichtliche Unterfuchung ben Schulbeborben Anlaft zu einer Dieciplingrunteriudung geben fann. Das breuft, Disciplingrgefet v. 21. Juli 1852 g. 3 fagt: "3ft ein Dienftvergeben zugleich in ben gemeinen Strafgefeben porgefeben, fo tonnen bie betreffenben Strafen nur auf Grund bes gewöhnlichen Strafverfahrens von benjenigen Gerichten ausgesprochen werben, welche für bie gewöhnlichen Straffachen guftanbig finb." In Burttemberg find Die gemeinicaftlichen (aus bem weltlichen und geiftlichen Begirtsbeamten gufammengefetten) Dberamter burch R. Berordnung v. 23. Mug. 1825 8. 3 angemiefen. Dienftvergeben und Amteverfehlungen ber Lehrer ju untersuchen, ju erlebigen und begiebungemeife berichtlich porgulegen, ober folde Unterfuchungen an bas D. Amtsgericht in ben bagu geeigneten gallen ju übergeben (ogl. Burttemberg. Strafprocegorbnung v. 22. Inni 1843, Art. 449, 450). Go 1. B. bei ber Ueberidreitung bee Rud tigungerechte, worüber bie preugifche R.D. v. 14. Dai 1825 (Ronne I. 561) porfchreibt: "Wirb bas Dag ber Budtigung, obne wirfliche Berlebung bes Rinbes, überichritten, fo foll biefes von ber bem Schulmefen vorgefetten Brovincialbeborbe burch angemeffene Disciplinarftrafen an bem Lebrer geabnbet werben." Go ift es aud Braris in Burttemberg. "Benn bagegen bem Rinbe burd ben Diebrauch bes Buchtigungerechte eine wirfliche Berlehung jugefügt mirb, foll ber Lebrer nach ben befiebenben Gefeben im gerichtlichen

Bege beftraft werben." Das Burttemb. Strafgefetbuch v. 1839 fpricht fich §. 452 und 268 aber bie ben Diebrauch bes Buchtigungerechts treffenben gerichtlichen Strafen ans. Das Bolleidulgefet bon Schwarzburg - Conberebaufen b. 6. Dai 1852 §. 73 bestimmt : "Daden bie Lebrer von ihrem Radtigungerecht einen Diebraud. fo baben fie porbehaltlich ber eriminellen Bestrafung nach Dafgabe bes Strafgefenbuche eine bisciplingre Abnbung ju gewärtigen." Dagegen wird in bem Defterreichifden burgerlichen Befetbuch (II. Thl. &. 165 u. 172) bie Diebandlung eines Schulere, woburch berfelbe am Rorper Schaben nimmt, ale eine fcmere Boligeilbertretung betrachtet, welche bas erftemal mit einem Arreft von 3 Tagen bis ju 1 Monat, im wiederholten Ralle aber nebft biefer Strafe mit ber Erflarung ber Unfabigfeit jum Lebramte beftraft wirb. Unguchtiges Benehmen gegen Coulerinnen (j. B. Ruffen, Betaften u. bal.) fann, fo lang fein fleifcbliches Bergeben indicirt ift, Gegenstand bes Disciplinarverfahrens fein, mabrent Berführung jur Ungucht ben gerichtlichen Strafen unterliegt. Bal. preuft. Ctafgefenbuch v. 14. April 1851, S. 142. Babrbeitemibrige Eintrage in Schulurtunden (Dlarien, Reglectenverzeichniffe) find, wenn feine bosliche ober eigennütige Abficht ju Grunde liegt, bieciplinarifd ju rugen, mabrent eigentliche Balfdungen gerichtliche Strafe nach fich gieben. Bgl. Burttemberg. Strafgefetbud Mrt. 419.

Muf ber anbern Geite fann eine gerichtliche Unterfuchung, von beren Ginleitung gegen Lebrer ohnebin ben Coulbeborben fogleich Ungeige ju machen ift, ben letteren Anlaß ju einem Disciplinarverfahren geben. In Burttemberg ift nach einem Ministerialert. v. 18. Juni 1824 von ben oberften Gerichte- und Abministrativbeborben entichieben morben, bak, wenn ein Beamter von einer im gerichtlichen Wege verfolgten Anfchulbigung, Die, wenn fie ermiefen, beffen Caffation nach fich gieben murbe, nur bon ber Inftang entbunben merbe, biefe feine Dienftebre befledenbe Lobiprechung für einen hinrelchenben Grund zu achten fei, im abminiftrativen Wege ben Antrag auf beffen Burfidiebung ober Entlaffung wegen Unbrauchbarteit ju richten. 3ft gleich in Burttemberg bie Inftangentbinbung burch bie Rovelle v. 13. Aug. 1849, S. 46 aufgeboben, fo bag von ben Berichten nur noch auf Schuldig ober Freifprechung ertannt merben tann: fo fann ber obige Grundfat bennoch anglog infofern noch jur Ammendung tommen, ale bie Dienftbeborbe ein Abminiftrativverfabren megen verfdulbeten bringenben Berbachte eines caffationemurbigen Bergebene bie Entlaffung ju begntragen befugt ift. Bei Befangnifftrafen bon fürzerer Dauer ale Ginem Jahre bat bie vorgefente Dienftbeborbe (Strofgefenbuch 8, 401) ju prufen, ob nicht burch bie naberen Umftanbe gu einer weiteren Ginfdreitung gegen ben Geftraften wegen moralifder Unbraud. barfeit Anlaft gegeben fei. Rach bem preuft, Gefete p. 21, Juli 1852, &, 5 bleibt, wenn in einer gerichtlichen Unterfuchung eine Berurtheilung ergangen ift, welche ben Berluft bes Amtes nicht zur folge gehabt bat, berjenigen Beborbe, welche über bie Ginleitung bee Dieeiplinarverfahrens ju verfugen bat, bie Enticheibung baruber vorbebalten, ob auferbem ein Dieciplingrverfabren einzuleiten ober fortzufeten fei. 3m Ronigreich Cachfen wird nach ber Analogie bes Befetes über bie Berhaltniffe ber Civilftaatebiener &. 25 (Rirfd II. 198) bie Entlaffung eines Lebrere im Diecipilnarweg berbeigeführt, wenn ber Angestellte megen eines Berbrechene, bas ben burgerlichen Befeten nach mit Rucht- ober Arbeitsbaus ober Befangnis über 6 Monate gu beftrafen ift, belangt und nur im Dangel mehreren Berbachte ober gegen Leiftung eines Reinigungeeibe freigefprochen morben ift.

Dech wir haben bas eigentlicht Dickeltunarerfaften eine Midfight auf bas gerichte nüber und erteichte. Die ausführlichten beischligen Bedimmungen enfollt tas schen nerfach angeführte grenfliche Zwiechinargefte um bas I. läuflige Genn-Midmiget v. 1835 (Alfrig II. 188 [ab.). Petteres [as.]: Bonn ein Arbert für felden uns flittlichen Saudeinungen um Sharaterfeltern wielersbeit um banernt bingibt, neckte, eine als Bergeben ers Geringefingskein gu unterliegen, des gestupt find, den Gereger des Regeben fen. Der Gefere im

ber öffentlichen Achtung berabaufeben: fo ift miber ibn ber Befferung 8meg einaufolgen, weicher bei nicht erfolgter Befferung beffen Entiaffung berbeifubrt. Insbefonbere begrunden folgende Rebler ben Gebrauch bes Beffetungemege: 1) Dangel an Rleift und Gifer; 2) fortgefeste Dienftvernachläffigung; 3) unfittliches ober feiner Stellung unangemeffenes Betragen, 1. B. Truntenbeit, Gpieifucht, ieichtfinniges Couibenmachen u. bal.: 4) Diebrauch ber Amtseigenicaft ju eigennütigen Sweden; 5) bebarriicher Ungehorfam gegen bie Anordnung ber Beborben und achtungewibriges Benehmen gegen Diefeiben; 6) fortbauernbe Unverträgiichfeit in bienftlicher Begiehnng; 7) wiederhoit an ben Tag gelegte Reigung jum öffentlichen Gomaben über Diener bes Staats und ber Rirche; 8) harte und unangemeffene Behandlung ber ihm anvertrauten Schuijugenb; 9) ein Benehmen, burch welches er fich bei feinen Schulern bas Anfeben vergiebt; 10) wenn er wegen eines Bergebens bezüchtigt, und mofern er in Untersuchung fommt, nur in Mangel mehreren Berbachte freigefprochen, ober bie Unterfuchung aus Gnaben ober auf Antrag bes jur Angeige Berechtigten niebergefchlagen ober nicht fortgeftellt. wofern aber eine Untersuchung über ibn nicht verhangt ober gu Enbe geführt worben, berfelbe nach Disciplingrerorterung bes Bergebens überführt ober boch verbachtig befunben wirb.

Das Correctioneverfahren felbft bewegt fich burch verschiebene Stufen binburd. welche meift mit ber Competent ber vericbiebenen Auffichtobeborben im Rufammenbang fteben. Es beginnt mit ber Ermabnung und Barnung. Dagu fint junachft bie örtlichen Schulauffeber (Beiftliche) fowohi berechtigt ais verpflichtet, wie es in ber Amteinftruction für Die evangeifden Beiftlichen in Burttemberg v. 20. Febr. 1827, S. 8 und in ber Aurheffifchen Anweifung für Beiftliche &. 5 (Rirfc II. 133) ausgefprochen ift. Specieller ift bas Berfahren bes Beiftiichen normirt in ber Anweifung bee D. Brafibenten ber Broving Schiefien v. 2. Juli 1836 (Ronne I. 347). "Der Geiftliche als Schulrevifor bat 1) bie Lebrer, welche unter feine Aufficht gestellt finb, ju beobachten und fich ju ibergeugen, baß felbige ein ftilles, eingezogenes und orbentliches Leben führen. Wenn ein Lehrer auf Abmege gerathen follte, fo ift ber Revifor 2) verpflichtet, ibn liebreich ju marnen; bleibt bies fruchtlos, fo ift bie Barnung gemeffener und ernftlicher ju wiederholen und über folde, fowie über bie vom Lehrer abgegebene Erflarung eine Berhandlung mit beffen Unterschrift aufgunehmen. Wenn nach einiger Beit auch biefe Dafregei fich fruchtlos zeigen follte, fo ift 3) unter Darftellung ber Thatfachen, burd welche bie Beraniaffung gur Ungufriebenbeit berbeigeführt worben ift, und unter Einreichung ber Berbandlungen an ben betreffenben Guperintenbenten ober Rreisichuleninfpector au berichten."

Die zweite Gtufe ift ber Bermeis. Bu biefem find wegen fleiner Dienftvergebungen ober anflößigen Banbele eines Lebrere bie Driefcuibehorben ober Ortofculvorftante berechtigt. 3m Großh. Dibenburg (a. a. D. Art. 35) ift fcon ber Goulinfpector befugt, gegen bie Lebrer bei geringen Dienstwidrigkeiten und Gaumniffen mit Ermahnungen und Burechtweisungen einzuschreiten. In Babern bat ber localfdulinfpector (Ririch II. 188) bas Recht, bem Schullebrer ernftliche Bermeife ju geben. Die Coarfung ber Bermeife tommt ben boberen Muffichtsbeborben gu. In Raffan und Birtenfeib bat ber Couivorftand bas Recht, über ben Lehrer Dronungeftrafen ju verbangen (Ririch II. 451). - Gelbftrafen werben in Burttemberg gewöhnlich ale Orbnungoftrafen angefent megen Infuberbingtionefeblern . bebarriider Renitens gegen Beifungen ber vorgesehten Beborben ober Berfaumniffen im Dienft, in Breugen bei verabfaumter Anfertigung ber Goulregifter, im Grogh. Beimar fur Bernachlaffigung ber Rirchenregifter. In Raffau wird ber Schnilebrer megen willfurlichen Musfepens bes Unterrichte im Bieberbolungefall um 30 fr. beftraft. Die Bobe bee Betrage ber Gelbftrafen richtet fich theile nach ber Große ber Berichulbung, theile nach ber Rategorie ber Dienftbeborben. Die D.Gd.beborben (Confiftorium, Ctubienrath, Rirchenrath, Provincial-Schulcollegium, Rreisbirection) baben gewöhnlich eine Strafbe-

fugnis von 20-30 Thalern. In Raffan bat ble Lanbesichulbeborbe eine Strafbefug. nie bie ju 150 fl. (Rirfc I. 392, II. 191). - Gefangnieftrafen werben in Bürttemberg gegen Bolleichullehrer erfannt wegen fortgefesten unordentlichen Banbels, befonbere Trunfliebe, megen forperlicher Diebanblung von Schulern, wenn bas Bergeben nicht unter ble Strafgefete fallt, wegen fleifchlicher Bergebungen, wenn biefelben bel milbernben Umftanben nicht bie Entlaffung jur Folge baben u. f. m. Die Strafbefugnis bes gemeinich. Dberamte reicht bis ju 8 Tagen, bie ber D. Co.beborbe bis ju 14 Tagen. 3m R. Gadfen, mo fie bisweilen gegen Schullebrer angewentet worben, find fie, ale mit ber bem Coullebrer forlbigen Achtung nicht vereinbar, in Begfall gefommen, und es glebt bert, wenn gegen einen Lebrer gufolge eines burgerlichen Bergebens auf Gefangnis erfannt wirb. feine Entlaffung nach fich (Ririch II. 191), mabrent in Burttemberg nach bem Strafgefb. &. 38 n. 401 nur bie gerichtlich erfannte Buchthaus., Arbeitebaus- und Feftungeftrafe, ober eine langer ale Gin 3ahr bauernbe gemeine Befangnisftrafe, in Breugen (a. a. D. S. 7) eine gerichtliche Freiheitsftrafe von langerer ale einjahriger Dauer ober ber Berluft ber burgerlichen Ehre bie Entlaffung gur folge bat. Rach bem preugischen Disciplinargefet barf nur gegen untere Beamte (Grecutoren, Boten, Caftellane, Diener u. f. m.) Gefangnis auf bie Daner von bodftene 8 Tagen erfannt werben (Ronne I. 494).

Die Berfetung eines Lehrere überhaupt ift ein weiteres Correctionsmittel, und gwar a) auf eine Stelle mit gleichem Bebalt, b) ble Burudfebung auf eine Stelle mit geringerem Behalt. Die erftere fann theils in Folge von Disciplinarvergeben, woburch ein Lehrer bas Bertrauen feiner Gemeinde verloren bat, theils ohne folche im Intereffe bes Dlenftes, wenn 1. B. ein Lebrer fur eine gronere Schulergabl ober fur ichmierigere Aufgaben in einer Gemeinde fich nicht eignet, verfügt werben. In Baben (vgl. Art. Baben G. 398 fab.) tann fie jeboch gegen ben Billen bes Lebrere nur nach Anborung bes Batrons, bes Chulvorftanbe und bee Gemeinberathe ftattfinden. Die gweite fann nur in Folge einer burch grobere Bergebungen veranlaften Disciplingrunterfuchung verfügt werben. Behandhabt wird fie in Burttemberg, Babern, Defterreich, Breugen, Braunfdweig, Baben (Ririch II. 190). Babrent biefelbe jeboch in anbern ganbern von ber Central- ober Provincial. Schulbeborbe verfügt wird, beftimmt in Buritemberg bie Berfaffungeurfunde von 1819, S. 47: "Ge fann gegen Staatebiener, and Beamten ber Gemeinden und anderer Rorperfchaften, wegen Unbranchbarfeit und Dienftverfeblungen auf Collegialantrage ber ihnen vorgefetten Beborben und bes Gebeimen-Rathes bie Entlaffung ober Berfettung auf ein geringeres Mmt burch ben Ronig verfügt merben; jeboch bat in einem folden Ralle ber Bebeime-Rath aupor bie oberfte Juftigftelle gutachtlich ju vernehmen, ob in rechtlicher Sinfict bei bem Antrage ber Collegialftelle nichts zu erinnern fei."

Durch biefe grundsefestliche Bestimmung sind die Löcher im Wästlenberg verfählnismäßig am meilten gegen die Willim der Arisfindstöckeren gefachelt. Aus der andern Sette aber wird das Diechstungerschaften offt mehr, als es im Jauterssie des Diechste liegt, erschwert, seiern dies mewalliche Uedergangung der Goldzsiellest von der Unteranfbertitt innes Venerns nicht immer der befehren Beweise unterflicht werben lann, In Betreff eines weiteren Corrective fur faumige ober minber befähigte Lebrer, bie Beigebung von Bulfelebrern auf ihre Roften, verweifen wir ebenfalls auf ben Art. Anftellung G. 223. In Burttemberg ift nach ben bort angeführten gefetlichen Bestimmungen biefe Dafregel nur im fall ber burch Alter ober Krantbeit berbeigeführten ganglichen ober theilmeifen Dienftunfabigfeit gulaffig, und ber Lebrer bat an ben Roften nur fo viel ju tragen, baf ibm ber Betrag bes gefehlichen Rubegebalts bleibt. Es ift bies allo feine eigentliche Disciplingrmafregel. Greitich in praxi ift oft fcmer ju ermitteln, ob bie verminberte Dienftfabigfeit nur phofifche Folge bee Alters und einer Rrantheit fei, ober mehr ober weniger felbft verfculbet burch Mangel an Fleiß und Energie, burd Mangel an Fortbilbung in bem Berufe u. bgl. Deftere concurriren beiberlei Momente, und bie Auffichtebeborbe bat ben einzelnen Fall nach feinen Umftanben ju enticheiben. Ift aber bie Berichulbung erwiefen, bann ift in Bürttemberg bie D.Sch.beborbe (B.Sch.G. g. 51) befugt, gegen Schullehrer bie Amt 6fufpenfion ohne Entziehung bes Gebalte, jebod unter Bestellung eines Amtevermefere auf Roften bes Schulbhaften gu verhangen, mabrent fie bie Amtofufpenfion mit Berluft bee Behalte nur auf bem oben angeführten, burd &. 47 ber Berfaffungeurfunbe porgeichriebenen Bege perfligen fann, ben Sall eines gerichtlichen Erfenntniffes ausgenommen. Die Gufpenfion mirb überhaupt theile ale felbftanbige Strafe fur eine gewiffe Beitbauer erfannt (fo in Burttemberg, R. Cachfen, Großb. Beffen), theile ale porlaufige proceffualifche Dafregel, vorlaufige Dienftentbebung verfügt. Abgefeben bon gerichtlichen Unterfuchungen, beren Ginleitung einftweilige Gufpenfion gur Folge bat (Burtt. Strafprocefforb. &. 453; preug. Disciplin. G. S. 48, 50), fann bie D. Sch. beborbe bei entftanbenem großen Mergernis gleich ju Anfang ber Unterfuchung, ober im Laufe berfelben, wenn fie vorausfichtlich bie Entlaffung wegen Unbrauchbarteit gur Folge bat, noch ebe bie Enticheitung rechtefraftig geworben ift, Gufpenfion eintreten laffen. In Betreff ber in Belgien geltenben Bestimmungen bal. b. Art. Belgien G. 497. 509.

Sind bie verundsgangeren Gerrectionsmittel fruddies gelitieten (ein Einfangung reftleten im R. Sachfen — Peinberrachanna, efter bericht, Seipselnen zweiter mit leiter Bersit, f. bei Krief II. 1885, der bat ein Löver ein Bengden fich jur Schaft gebracht, bas am unt für fiß, de, wir bei Gerrection vonsutspagen biete, bie Gertsche unsetze ein R. Sachfen nach Antalgie ter Geleges über is Guidfansteitern ist Gerlächten, melde im R. Sachfen nach Antalgie ter Gereges über ist Guidfansteitern ist Gerlächten, mit bei Klief II. 189, 190 aufgelächt. Duffelse wir ben der zuführlichen Sechtlich und der der der Berne ber vorzustgangen mit unterfudung eingefeitet. Das Befahren im Bersfin f. bei Klöme I. 196 [3]. Ber der Guidfang der den Klief unt der der Geregen gibe der Stein L. 196 [3]. Ber der der Guidfang der bei Klief Auftrag geffentlich gibt giber der Klieffange fie der Steine I. 196 [3]. Ber der Guidfang der der Mattag auf Graffligung fij dech der Kanfgangen Gergande in gereicht gelichte der Steine II. 196 [3].

Bergiebigung ju geben und auf Berlangen Ginsch ber Unterschausgaketen zu gestaten, won eine ungenneime frisch (im Wierteimber 3 Weberg.) ju berulligen ist. Die Entschliedung erfolgt in Welteimberg aus auf bem oben angegebene Wege be § 47 ber Bergartnebt vom der Reinig in verstende ben filt verschen ben filt verschen bei der Verschliedung Kennes an bod Winschreitun offen fehrt, um bir locke Benner, zu veren. Anstellung gete vom Känige der den Minischtun geten vom Känige der der Minischtun geten vom Känige der der Minischtun geben Bertlin, umd ber Diebelgiunsvie ju Bertlin, umd bir Entschliedung der Verschliedung geber Bertlingung gehörerlich sie, der Bertling einer Bertling der Bertling der Bertling der Bertling gehörer gefiglicht geben das gehörer gefiglicht gehörer gefiglicht eine Latingung gehörer der mit gehörer gefiglicht ein mich betrieb gehörer ber die gehörer gehörer

Man hat auch swischen Entlassinng und Entfehung ober Caffation unter-schieben. Im Arministrativersabren sindet jedoch eine solche Unterschedung nicht fatt. Dagegen wird wird im gerächtlichen Girasverharen zwischen einsacher Antlassung und preifichen bem Berlinkt ber Gbrein und Dienkrechte unterschieden. Leitere liefe vormade Casiation.

Die Felgen ber Entfalfung finn Berlinf bed Mink, bed Zitied und bed Benftenaphrach. Dech Singil mu & Gudien non ben Currellen er Eckhörte, nicht der bei Gentlemagnachten. Dech Singil mu & Gudien no ben Currellen ber Eckhörte als Benften zu leffen ist. Mink geden der Benften zu leffen ist. Bernften für Geliegel, 26, ib) bir Bedehlungstehte, wem beforber Umfahre eine milberr Benribeitung zulgifen, ermädigt, in ihrer Entfehedbung zuglich schapelen, bed bem Angelschabeiten den Ziehe der ein zemeil beder auf zemeil beder auf zemeil beder auf dem Bedehlungstehlung zu verwerbeiten fig. In Bedehlung der Bedehlungstehlung der Bedehlung gesehlung der Bedehlungstehlung der Bedehlung gesehlung der Bedehlung gesehlung der Bedehlung gesehlung der Bedehlung gesehlung der Bedehlung der Bedehlung der Bedehlung der Bedehlung der Bedehlung gesehlung der Bedehlung der Bedeh

Mit ber Antolinn, im Dietolinarwege ist and bie Unstüdigtet zu einer anderen fürfeltung ale febre ausgefrechen. Di Perceipt foll bie Siederennheitung eines nutzeine Antolinarie eines aufgebrechten bei die Siederen bei den die Antolinarie eine A

fcheben tann, reftituirt worben : fo ift bie Daglichteit gegeben, feine Bieberanftellung Dr Stirm.

beim R. Minifterium gu beautragen.

Dispensation von einzelnen Sadern bes Unterrichts wird baufiger in bobern, als in niebern Soulen gewunfcht werben. Der Unterfchieb folder Unterrichtefacher, au beren Befud alle Schuler obne Musnabme verpflichtet finb, und folder, bon beren Befuch einzelne Gouler auf ben Bunich ihrer Eltern entbunben werten tonnen, wirb ba taum auftommen, mo bie Befchranftheit ber Mittel, bie geringe Ausbehnung ber Sonlzeit und bie große Babl ber Schiller verbietet, Lebrgegenftanbe in ben Blan auf. junebmen, welche nicht in ben nothwendigften und unentbebrlichen geboren. Diebenfation pon einem ober bem anbern Unterrichtsgegenftante pflegt meift in ber Radicht auf ben fünftigen Beruf bee Goulers verlangt ju merben; aber mabrent man es früher, in bem Streben, ber einzelnen Inbipibuglitat gerecht ju merben, ale felbftverftanblich anfab, baf man bei Ergiebung und Unterricht auch nach bem Berufe fragen mugte, bem fich ber Schuler ju wibmen, fur ben er fich borgnbereiten gebachte, brantmartt man oft beute, wenn and eben jest vielleicht etwas weniger ale noch in ber nachften Bergangenheit, eine folche Rudfichtnahme mit bem Ramen eines niebrigen, utilitatemäßigen, allem ibeellen Streben entfrembeten Standpunctes. Das Statut bes Stuttaarter Bunnafiums von 1686 gebt ausbrudlich bavon ane, bag nicht allen alle Lectionen gleich nothig find, und giebt barum bie Anweifung, bag bie Brofefforen niemanben wiber feinen Billen basjenige gu lernen gwingen follen, "welches gu beffelben porhabenbem Scope menig ober nichts biene." Dagegen beißt es in ber murttemb. Rormalverordnung bom 2. Rov. 1818: "Bon ben feftgefehten Lebrgegenftanben, namentlich vom Griechifden, foll fein Schuler bispenfirt werben. Rur mag außer bem Bebruifden auch noch beim Frangefifden und Beidnen eine Anenahme geftattet merben. Bon letterem fint biejenigen Schaler frei ju laffen, welche nach gemachtem Anfang fein Talent bazu zeigen" (Dirgel, mirtt, Coulael, 145, 455, 876). Durch bie ben Borftanben 1844 gegebenen Dienftvorfdriften wird ben Rectoren ber wurtt. Gumnaften gerabegu verboten, einen Schiller obne besonbere Erlaubnis bes Stubienrathe pon einem (nicht ansbrudlich fur ein freiwilliges erflarten) fache ju bispenfiren, fo bag alfo bie Dispenfation einer Beborbe anbeimgegeben ift, welche fich gar nicht in ber Lage befinbet, bie Inbivibualitat ber betreffenben Schaler ausreichend berudfichtigen gu tonnen. \*)

Die einzigen Unterrichtefacher, von melden unter Umftanben mobl aberall biebenfirt wirb, find bas Gingen und bas Turnen; Dangel an ben bagu unentbehrlichen phofifden Anlagen ober bie mit bem Gingen ober Turnen fur einen einzelnen Schuler berbunbene argtlich beftatigte Gefahr fur bie Gefundbeit gelten allenthalben als ausreichenbe Dispenfationegrunde, Richt bierber geboren bie fogenannten facultativen Lectionen, wie an manchen Somnafien bas Englifde, an manchen Realiculen tas Lateinifde; bie barauf Bergichtenben beburfen ja feiner Dispensation. Chenfo menia ift ber nur fur flinftige Theologen und Bhilologen verbindliche Unterricht im Bebraifchen gang bierhergurechnen. Wohl aber bebarf einer Ermabnung bas Griechifche, welches, abgefeben bon ben oben genannten zwei Sachern, auf vielen, vielleicht auf ben meiften Bomnafien bas einzige Rach ift, pon meldem Schillern, Die nicht ju ftubiren beab. fichtigen, Dispenfation ertheilt mirb. \*\*) Die Berorbnung bes preug. Unterrichtsminiftere vom 7. Jan. 1856 fest barüber Folgenbes feft: "Gine Dispenfation vom Unterricht in ber griechischen Sprache barf in benjenigen Stabten, mo neben bem Gomnafium noch eine bobere Burger- ober Realionie beftebt, perausarfest, baf in ber lettern Latein gelehrt wirb, nicht mehr ftatt finden. Bo bagegen in fleinern Stabten bas

haben: fruber größere Freiheit fur inbivibuelle Begabung und Reigung, allmablich ftrengeres, nivellirentes Reglement.

<sup>\*) 3</sup>u abnuicher Beife burfte fich bie Sache auch in ben anderen bentichen Staaten entwidelt \*\*) In Bilrttemberg ift feit neuerer Beit bas Griechifde in ben Gomnaften und Lateinichulen ein facultatives Rach. D. Reb.

Symmögum auch von Bedirjals derer erfüllen muß, weiche sig nich site ein wissenschaftliche Ernkulen wert einen Leisenberrt, jus vochen eine Symmöglichtung erfestehten gestendten, eine Steine die Steine Leisenbert wirt, vorleten der Auftrage dageneine Betra Steine der einer der weiter, leist, and were mit dem Symmöglium befendere Reckeldigen nicht verstehten sind, die Teleponlation von der Tehelmagen auch metrochte mit der Steine zu der Verlagen der Reckeldigen zu der Verlagen der Reckeldigen zu der Verlagen der Verlagen

Bir tommen ju ber oben icon angebenteien Forberung ber Babagogif jurild, ber Lehrer muße bie Inbividualitat feiner Boglinge nach Rraften berudfichtigen. Gie begiebt fich nicht blog auf bie Art bes Unterrichts und ber Erziehung, fonbern auch auf bas Bas und muß barum auch bei ber Frage über bie Dispenfation bon eingelnen Unterrichtsfächern in Betracht gezogen merben. Die Individualitat ift nicht nur burch forperliche und geiftige Anlagen und hemmniffe bes einzelnen Boglings, fonbern auch burch bie außern Berbaltniffe, unter beren Ginfluffe feine gefammte Entwidelung flattfinbet, und burch ben Beruf, fur melden fich ber Bogling vorbilbet, beftimmt. Der Schuler, und namentlich ber in eine bobere Unterrichtsanftalt eintretenbe, bringt gur Schule nicht nur febr vericbiebene geiftige und forperliche Baben mit; er mar icon, ebe er in bie Soule tam, und ift, mabrent er ihr angebort, manchen, abfichtlichen und unabfichtlichen, Bilbungeeinfluffen unterworfen; bas wirfliche Bilbungebeburfnie ift fur verichiebene gar febr verichieben. Das mittlere Bilbungebeburfnis, welches bem Unterrichtsplane einer Schule ju Grunde liegt, ift barum nie ffir alle in jeber Beziehung gleich paffent. Bie es baber ftete Gouler giebt, fur melde bie Beranftaltungen ber Soule nicht ausreichen und welche einer Rachbalfe in einem Coulfache ober noch eines Unterrichte, ben bie Soule nicht giebt, beburfen: fo gemabrt bie Soule fur anbere ober fur bie ber Rachbulfe beburftigen Schuler in anderer Begiebung ju viel. Db ein Wall letterer Art porficat, baruber tann enbaultig nur pon ber Coule felbft, pon bem Lehrercollegium ober, nach Anhörung ber ben betreffenben Schuler fennenben Lehrer, bom Director entichieben werben. Bebenfalls barf fich bie Schule bon niemand bas Urtheil barüber nehmen laffen, ob ber etwa bebauptete Dangel ber Aniggen fur ein Sach nicht icheinbar ift und in einer unmedmäßigen Dethobe ober antern Berbaltuiffen feinen Grund bat; ob nicht bas Riel, welches ber Bater bei ber Bifbung feines Cohnes bor Mugen bat, ben ber Schule ju Grunde liegenden pabagogifchen Brincipien juwiberlauft, fo bag bie Soule bie Band ju feiner Erreichung nicht bieten barf; ob ber Begfall eines Unterrichtsfaces nicht ben in einem anbern zu machenben Borausfebungen wiberfpricht; ob bie Ginbeit bes gefammien Unterrichts nicht burch bie verlangte Dispenfation geftort wirb; ob nicht bie fur bas Schulleben notbigen Beranftaltungen bie Dispensation verbieten; ob nicht aus ber burch fie gestatteten Freiheit Befahren fur bie Disciplin entfteben. Gebr oft entfpringen bie Dispenfationegefuche aus ber Arbeitefden ber Cobne und Brivatgriffen ber Chern u. bal, und ber bispenfirte Schuler lernt in ben obigen Gachern nicht um fo viel mehr, fonbern um fo viel wenis ger. Dies alles mifammengefant, ergiebt fich ale bas Richtige Folgentes. Es barf ber Soule bie Doglichfeit einer Diepenfation nicht von vornherein abgeschnitten mer-

<sup>9)</sup> Be bit Giglie einer Einbt und bit bahruß verzugstweit beidungen erichtigens Bei es gestützu, mit des Perichtigt im einerer gleit auf eine Betüffelger im genigmeit jesprete Ausgalen, berecernien: 1) Gwannslen mit Luciu mus Gerichtig, 3) Bürgefaufer mit Etatiu mus Expression von der der gegenschaften mit Etatiu mus den generalische Bei einer Gere bei auf erze beiter Gefeber feldt, mus auch nicht berecht generalische Bei einer Gerechte der gestellt werden.

einzelnen, aber nicht im vorans gu bestimmenben Unterrichtefachern fur immer ober für eine gewiffe Beit ju entbinben. Bon biefer Befugnis macht fie entweber aus eignem Antriebe ober auf motivirtes Anfuchen ber Eltern Gebrauch, aber nie ohne eine vorausgegangene forgfältige, alle oben genannten Buncte ine Auge faffenbe Berathung ber ben betreffenben Schuler unterrichtenben Lehrer. - Dag burch bie Diepenfation bon einem Unterrichtefache bie gefehlichen Anforberungen bee Abiturienteneramens in feiner Beife alterirt werben burfen, verfieht fich von felbft "); aber wemn fic beebalb and bie Soule buten wirb, einen Souler, ber basfetbe ju befteben beabfichtigt, von einem ber Examensgegenftanbe aus eignem Antriebe fur immer gu biepenfiren, fo fragt es fich bod, ob fie bas Recht bat, bie verlangte Dispenfation nur megen bes beabfich. tigten Abiturienteneramens au verweigern, fo lange es jebem geftattet ift, fich an biefem Gramen auch außerhalb ber Anftalt, an welcher er es ju machen gebenft, vorzubereiten; eine Binmeifung auf bie bereinft bei einem etwaigen Gramen nicht ju erfaffenben forberungen murbe freilich eine unerlägliche Bflicht fein.

In Begiebung auf bie gange Frage biefes Artifele bebente man, baft jebe Uniformirung bor allem bon bem Gebiete ber Erziehung fern gu halten ift. Die freie Entwidelung ber Beifter gebeiht nicht unter Borfdriften, welche fur bie Dannichfaltigfeit ber Inbivibuen jeben Spielraum entzieben. \*\*)

Diftrictefdulen, f. Coulbegirt.

Domidulen (Stiftefdulen) nannte bas Mittelalter Bilbungeanftalten, welche in engfter Berbindung mit ben Domftiftern ftebend junachft bie Beftimmung hatten, blejenigen, welche in ben Dienft ber Rirche treten follten, fur benfelben burch wiffenicaftliden Unterricht und fromme Uebungen porgubereiten, nebenbei aber auch bagu bienten, folde, bie fur weltliche Thatigfeit einer bobern geiftigen Ausruftung bedurften, bie gu einer gemiffen Stufe emporauführen. Die Entwidelung biefer Anftalten bat natürlich mit ber Entwidelung bes tanonifden Lebene in innigem Bufammenbange geftanben, und wie man babei bie auf Muguftine Inftitute fur geordnete Bilbung ber Rleriter gurudgeben tann, fo barf man bie in bie letten Beiten bes Mittelaltere berabgeben, wo freilich von ben tanonifden Inftituten nur noch einzelne Formen übrig waren und auch bie Domfdulen faft überall entweber eingegangen maren ober nur noch ein Scheinleben führten. 3mmerbin haben biefe Anftalten eine reiche Befdichte, wenn neben ihnen auch Die Rlofter fonlen (f. b. Art.), bei vieler Aebnlichfeit in ben Ginrichtungen und Rielen, noch Groferes geleiftet baben. Intem wir bie fpecielleren Ausfuhrungen auf eine umfaffenbere Darftellung (Mittelalterliches Coulmefen) verfparen, bemerten wir an biefer Stelle nur Rolgentes. Rur bie Befdicte ter Domfdulen laffen fic funf Berioben annehmen. 1) Beitalter ber Begrundung firchlicher Ordnungen in ben germanifden Boltern: Coulen an ben Bifcofofiben in Italien und Spanien, in Eng. land und im Merowingerreiche, Concilienbeichluffe fur Bilbung bes Rierus (s. B. in Tolebo 531, 633), Regel Chrobegangs von Met (Cap. de pueris nutriendis custodiendisque). 2) Beitalter ber Carolinger: Raris b. Gr. Capitulare pon 789, Anortnungen ber Machener Sonote bon 802, umfaffenbe Thatigfeit bes Brabanus Daurus 1. B. de institutione elericorum), jablreiche Domfdulen im weftfrantifden wie im oftfrantifden Reiche, Die unter fich in lebhaftem Bertebr, mannichfache fdriftftellerifche

") Die Frage über bas Abiturienteneramen felbft aber bebarf einer Revifion und mir ber-D. Red. weifen auf ihre Befprechung unter "Brilfung."

\*\*) Auch bie Dispensation von einzelnen Dansaufgaben in bem ober jenem Rache tann bieber gerechnet und wird ans ben oben angeführten Motiven gutaffig gefunden werben. Be alter bie

Schiller find , befto mebr geben naturgeman ibre Richtungen und Reigungen auseinander und befto berechtigter ift es, wenn ber Lebrer nicht völlig gleiche Forberungen an bie bausliche Thatigfeit ber Gingeinen fiellt, theile um feinen ju überforbern, theile um ju Lieblingebeichaftigungen Raum ju laffen. D. Reb.

Bemabnngen für ben Unterricht (Die Gloffen), ausgebehntere Beachtung ber Claffiter, Bflege ber lateinifden Boefie. 3) Beitalter ber fachfifden Raifer und ber erften Cabetinger (Gerbert): Blutbegeit ber Domidulen, befonbere aud im norbweftlichen Deutichland (Utrecht, Sifbesheim, Baberborn). 4) Beitalter bes Berfalle (feit ber Mitte bes 11. Jahrhunderte): Auflofnng ber tanonifden Inftitute, Berruttung ber Rirche burch ben Rampf mit ber weltlichen Dacht, Entwidelung ber Univerfitaten. 5) Beitalter ber großen Umgeftaltungen; Die Bruber bom gemeinfamen Leben, ber Sumaniemus aud in ben Domidulen (gu Dunfter), Die Reformation ic. Bon benjenigen Coulen bes protestantifden Dentidlande, welche ben Ramen Domidulen behalten haben (Dagbeburg, Salberftabt) ift bier nicht ju reben. - Die Ginrichtung bes Unterrichte in ben Domidulen bestimmte fich, wie aller Unterricht bes Mittelalters, nach ben zwei Lehrgangen bes Trivium (Grammatit, Rhetorit, Dialeftit) und Quadrivium (Arithmetit, Geometrie, Aftronomie, Dufit), jener Die allgemeine Bilbung bes Beiftes erftrebenb, biefer auf Unterweisung in ben gegenftanblichen Erfenntniffen gerichtet. Dabei Ginfubrung in Die Bibel und bie Rirchenlehre, Anleitung gu liturgifchen Leiftungen. Das Leben ber Beglinge mar ein flofterliches Busammenleben, auch noch in fpaterer Beit (Clerici scholares de camera um Untericiete pon folden, bie am Unterrichte ber Domidule Theil nahmen, ohne im Domflofter ju wohnen). - Bur Literatur: Launoji de scholis celebrioribus s, a Carolo M, s, post eundem in Occidente instauratis. Par. 1672. Eramer Fortfepung von Boffuele Ginleitung in bie Beichichte V. 2. Ozanam La civilisation chrétienne chez les Francs. Par. 1849. Rrabbe Beid. Radrichten über bie bobern Lebranftalten in Munfter. DR. 1852.

Beinrid Rammel.

Doppelunterricht. Gine ber erften Forberungen an jeben Unterricht ift, bag er individuell fei, b. b. baf er fich moglichft genan an Die geiftige Rraft und Entwidlungsftufe bes Schulere anichliege und ibn in ber biefer Inbivibnalitat angemeffenen Thatigfeit fortmabrent erhalte. Diefer Forberung geborig Rechnung ju tragen, gebort unftreitig ju ben ichwierigften Broblemen bee Schulunterrichtes, beffen Befen - gleich. geitige und gemeinschaftliche Unterweisung einer großeren Ungabl von Schulern burch einen gebrer - jener forterung geraben ju witerfprechen icheint. 3bre Gowierigfeit machft mit ber Babl ber Schuler und ber Berichiebenbeit berfelben nach Alter, Befchlecht und natürlicher Unlage und wirt, wenn Babl und Berfchiebenbeit ju groß find, endlich jur Unmöglichfeit. Es fragt fic, worin bie Mittel gu ihrer Lofung gefunben werben tonnen? In ber Unterrichtsmethobe mobl nicht, benn eben fie ift es, bie von bem Grundfate ansgeht, jeten einzelnen Schuler in feiner Individualitat gu ergreifen, mas offenbar ben Biberfpruch nicht ju lofen, fontern nur icarfer bervorgubeben geeignet ift. In ber Berfonlichfeit bes Lebrere allein auch nicht (abgefeben, ban biefe ju feiner allgemeinen lofung bes Problems fuhren murte); tem wenn auch ein Lebrer burd perfonliche Gewandtheit und Lebenbiafeit Die Aufmerffamfeit vieler Rinber von verschiebenem Alter und verschiebener Invitualitat feffeln, wenn er in rafchem Bechfel fich balb ben begabteren und vorangeschrittenen, balb ben langfam nachfolgenben wibmen und gecommobiren fann, fo tann er bod nicht in berfelben Beit und mit benfelben Borten allen genfigen. Ge bleibt nur bie Dragmifation ber Claffe (Gonfeinrichtung) übrig. In ber That ift bie Lofung bee Brobleme von jeber und von allen Schulmannern in bem alten Grunbfate gefucht und verfucht worten: Divide et impera! (burch Theilung nur tann bie Daffe bewaltigt werben.) Ge fragt fich nur: Bas foll man theilen? Und wie foll man theilen? Raturlich fann nur von ber Theilung ber Coullergabl ober ber Coulgeit bie Rebe fein. Erftere Theilung führt jum Unterricht in Abtheilungen (Doppelunterricht), lettere jum Abtheilungeunterricht (Claffenfdule, Balbtagefdule). Leptere, tie Theilung ber Beit (Abtheilungeunterricht), ift jeboch mehr eine Berhanung bes Anotene ale eine Lofung; benn fie macht einfach



ans einem gieichzeitigen Unterrichte einen ungleichzeitigen, wobei bie Gieichheit ber Berfon bes Lehrers nur eine zufällige ift.

Beim Doppelunterrichte tommen foigenbe Buncte in Betracht: ber Gintheilungegrund, Die Babi ber Abtheilungen, Die Befchaftigung ber Abtheilungen

und bas Berhalten bes Lehrers ju ben Abtheilungen.

Die Frage nach ber Angabl ber Abtheilungen tonnte nach bem Bieberigen bereits eriebigt icheinen. Denn wenn einmal ale Brincip angenommen ift, bag biejenigen in eine Abtbeitung au bringen find, bie auf ber gleichen Unterrichtoftufe fteben, fo fonnte man auf bie Frage: wie viele Abtheilungen? einfach antworten: fo viele, ale es verfciebene Stufen find, auf welchen bie Schiller ber Ciaffe fteben. Allein bamit iaft fic noch wenig machen. Erftiich muß eine febr große Angabl Schuler jebenfalls in Abtheilungen gebracht merben, auch wenn fie alle auf ber gieichen (objectiven) Unterrichteftufe ftunben, meil bie Ueberficht bes Bangen und bie Ueberwachung ber Einzelnen es erforbert; fobann bat bie Abtbeitung, wie oben bemerft, noch weitere Zwede, namlich bas feibstanbige Lernen und Arbeiten ber Schaler; ferner giebt es großere nub fieinere Stufen bee Unterrichtes, und mit ber Frage nach ber Rabi ber Abtheilungen geht eben bie Grage, welche Stufen gemacht, welche mr Abtheilung mangebend werben follen, Sanb in Sanb; enblich fteben taum 3, gefchweige 30 ober 40 Schuler fo genau auf einer und berfelben Unterrichteftufe, baf fie mit einander Goritt an balten vermöchten, wie eine exereirte Compagnie, bie auf bas Commando ben fuß gleichzeitig aufhebt und gieiche Schritte macht. Es fann ja unmöglich fcon bie objective Unterrichtoftufe allein enticheiben, b. b. es tann fur Butheitung ju einer Abtheilung nicht hinreichen, bag ber Schuler ein gemiffes Benfum burchgemacht bat, fo wenig ale bag er ein gemiffes Lebensaiter erreicht bat. Es tommt pieimebr qualeich barauf an, wie er biefes Benfum aufgefaßt und in fich verarbeitet bat, aifo auf bie fubjective Ertenntnisftufe, bie von

ibm erreicht worben ift. hiernach tonnte es fogar fceinen, je mehr und je fleinere Abtbeilungen, befto beffer. Dies mare abermale ein Brethum. Richt nur. weil ber Lebrer genothigt murbe, feine Beit unter bie Menge ber Abtheilungen an theilen, fo baft jebe nur einen Meinen Bruchtheil ju genießen betame, und au Beit verloren gienae. mas an Rraft gewonnen murbe, fonbern auch, weil bie Berfplitterung in Abtheilungen eine immer großer merbenbe bleibenbe Berfiuftung ber Goule jur naturlichen Rolae batte, mabrend es ein wichtiger, mefentiider 3med ber Schule ift, bie Daffen in verbinben und - mit möglichfter Schonung ber Inbividualitat - ju uniformiren. Denn bie Inhipibuglitat bat im Unterrichte, wenn auch ein michtiges, boch nicht bas einzige Recht. Bielmehr lauft mit ihr parallel bie Aufgabe ber focialen Binbung ber Mitersund Beimatgenoffen. Die richtige Antwort auf bas Bieviel? wird vielmebr fein; nicht mehr Abtheilungen, ale theile Die Daffe, theile bie Berichiebenbeit ber Stufe unumganglich erforbert. 200 mehr als zwei, bochftens brei Abtheilungen nach biefem Brincip gemacht werben mußten, ba mare mit Grund auf eine fehlenbafte Organisation ber gangen Anftalt, ober auf eine große Ungefchidlichteit bes Lebrere gu foliegen. Aber auch biemit ift bie Frage noch nicht erlebigt. Die Berfchiebenheit bes Unterrichteftoffee. ber bie Abtheilung gleicher Schuler balb mehr balb meniger ftreng forbert, und bie berfcbiebenen Fortidritte, welche bie einzelnen Schuier in verfchiebenen Benfen icon bermoge periciebener natürlicher Begabung fur bies ober jenes Rad machen. icheint faft für jebes Unterrichtefach eine neue Abtheilungsweife notbig und wohl baburch bie gange Einrichtung febr funftlich und complicirt ju maden. In boberen lebranftalten mit nicht überfüllten Claffen, namentlich auch in Brivatergiebungeanftalten (wie vormale bas Rellenberg'iche Inftitut in Sofwol bei Bern) mag es angeben, fur jebet Rach befonbere Claffenabtheilungen ju treffen, weil man ba über viele Beit und verhaltnis. maffig eine weit groffere Ungabl Lebrer ju verfugen bat (val. ben Art. Giaffenfpftem); in ber gewöhnlichen Bollefdule ift ce unausführbar. Es ift aber auch nicht netbig. Um fich über bas Beburfnis von mehr ober weniger Abtheijungen far ju werben, barf man fich nur erinnern, baft ber Unterrichteftoff theile ein foider ift, ber bie Receptivitat bes Schulere porzugemeife in Anfpruch nimmt, theile ein folder, ber bon bem Schuler felbft producirt werben muß. Das Lehr- und Lerngefcaft in ber Goule gerfallt bemnach in theoretifden Unterricht und in praftifche Uebungen. Un erfteren fonnen ohne Ameifel viele Schuler augleich mit Ruben Theil nehmen, wenn fie auch unter fic merflich vericieben finb, vorausgefest, baß fie im Stanbe feien, bem Bortrage bes Lebrere au folgen, und bag ber Lebrer fie in geboriger Aufmertfamteit erbaiten tonne. Bei biefer Art bes Unterrichts ift mithin bie Abtheilung ber Schuler weniger burch ben Stoff, ale burch bie etma notbige Berichiebenbeit ber Lebrart und bee Lebriones bebingt, mas jebenfalls nicht viele Abtheijungen erforbert. Die Rudficht, Die Schulermaffe aufammenaubalten und miteinander pormartsauführen, muß alfo fibermienen. Bei ben Uebungen, mo jeber Schuler fur fich ober nur mit gang wenigen gufammen arbeitet, tann auch eine großere Angabl von Abtheilungen meber icaben noch bas Geicaft erfdmeren, vielmehr nur leichter machen und ficherer jum Biel führen. Sier find viele fleine Abtheilungen am Blate, beren jebe Schuler entbalt, melden bie gleiche Uebung aufgegeben werben tann.

Ans dem Geschichten feigt: ber Lebere mus feine Claffe auf gwelerle Weife obeiten, bit im I auf gwelerle Weife ab eine Auftragen, mehr en, meiß se auf weifelkennen Erfern fielen flehen und verficieren Schreiten flehen und verficieren Schreiten flehen und verficieren Schreiten flehen geben Erfern schreiten flehen geben Erfern flehen geben Erfern gestern der flehen, ihn mehrere fleine, wogeger er swohl dem thevertiffen linterrichte, als bei Liebungur, bei alleftlichtigten Aller um Krechenanbererfelten vieler. Gehadener um Weltergesmunter, gulafier – wie bie Uedungen im Schreitenbererfelten vieler. Gehadener und Welterfalmerer im Schreitenberer den voller. Gehadener und Welterfalmerer im Schreitenberer den voller. Gehadener und Welterfalmerer im Schreitenberer und Betreiten wirch.

Der britte Bunct betrifft bas Bie? ber gleichzeitigen Befcaftigung aller Abtheifungen. Sier ift wieber ju unterfcheiben gwifden ben Saupt- und Unterabtheilungen. Die Banptabtheilungen beburfen berichiebenartigen Unterrichteftoff, Die Unterabtheilungen arbeiten in bem gleichen Begenftanbe, aber auf vericiebenen Stufen ober mit berfchiebenen Aufgaben und lebungen. Da ber lebrer fich immer nur mit einer ber Sanptabtheilungen unmittelbar und munblich lebrent abgeben tann, fo folgt von feloft bie Rothwendigfeit, laute und ftille Benfen ju unterfcheiben, und berjenigen Abtheilung, welche nicht gerabe ben unmittelbaren Unterricht bee Lebrere empfangt, ein ftilles Benfum mutheilen. Solde ftille Benfen find theile Borbereitungen auf ben folgenten Unterricht, theile Bieberholung und Ginbragung bee fruberen Unterrichtes, theile lebung einer Fertigfeit, theile Anwendung bes Geiernten in Bearbeitung von Aufgaben (3. B. Rechenerempei, geometrifche Aufgaben, Auffate u. bal.). Bas bieven am beften fich bagn eignet, wird ber Lehrer ju Sausaufgaben bestimmen, bas lebrige aber in bie genannten ftillen Befcaftigungen verlegen. Da aber bie meiften Unterrichtsgegenftanbe Glemente folder ftillen Benfen enthalten, fo bat ber Lehrer bei ber Butbeilung berfelben an bie von ihm nicht unmittelbar unterrichtete Abtheilung auf folde au reflectiren, beren Beauffichtigung fic am leichteften mit bem Begenftante vertragt, welchen er mit ber anbern Abtheilung porgunehmen gebenft. Babrent baber bie eine ber Abtheilungen ben unmittelbaren Unterricht bes Lebrere empfangt, bat bie anbere ober haben bie anberen (im Bangen ober in mehreren Unterabtbeilungen) fille fur fich etwas ju lefen, ju repetiren, ju prapariren, ju memoriren ober eine fchriftiiche Aufgabe (Ueberfehung, Auffat :c.) ju fertigen, ober enblich gruppenmeife unter Aufficht und Leitung eines aufgeftellten Ditfoulers eine munbliche lebung (halblaut) ober eine fcriftliche (leife) vorzunehmen. Much bie Sauptabtheilung, Die ber Lebrer unmittelbar unterrichtet, fann er entweber gemeinfam unterrichten und üben, ober er fann auch fie in Gruppen (Rreifen, Unterabtheilungen) unter feiner fpeciellen Leitung mit Aufgaben befcaftigen. Erfteres eignet fic porquasmeife für ben religiofen und biftorifden Stoff, auch Reichnen, Gingen, Lefen, letteres vorzugeweife fur ben Unterricht in ber Dathematif (Rablen- und Raum-Größenlebre).

Bas ben vierten Bunct, bas Berhalten bes Lebrers bei bem Doppelunterrichte betrifft, fo ift leicht au erachten, baf babei groffere Unforfice an bie Gewandt, beit, Umficht und Energie bes Lebrers gemacht merben, ale bei bem einfachen Unterrichte einer ungetheilten Claffe. Babrent er in letterem falle feine ungetheilte Mufmertfamteit ber Ciaffe jumenben und feine Bebanten auf ben ju behanbeinben Begenftanb concentriren fann und foll, fo muß bei bem Unterrichte in Abtheilungen von ibm geforbert werben, bag er feine Aufmertfamfeit swifden beiben Abtheilungen thelle, um bie eine ju unterrichten, bie Gelbfithatigfeit und Ordnung ber anbern ju übermachen. Babrent er ju ber einen Abtheijung mit bem Munbe fpricht, muß er gu ber anbern mit ben Augen reben. Rura feine Berfonlichfeit muß beibe Abtbeilungen in beftanbiger reger Thatigleit erhalten. Und bies ift nicht gang leicht, wenn es bem 3mede entfprechen foll. Deun in ber Abtheilung, bie fich mit einem ftillen Benfum felbft au befcaftigen bat, giebt es immer einige, benen mit bem Aufhoren bee unmittelbaren anregenben Ginfluffes bes Lebrere auch bie Luft und Rraft jum Bernen ausgebt, Diefe namentlich in folden Stunden nicht nur im Auge gu behalten, um fie von ganglichem Richtethun ober gar Storung bes Rachbarn - ber Folge bes Richtsthuns - abjuhalten, fontern auch ihnen burd Rachfeben und nothige Fingerzeige bas Abidreiben von anberen überfluffig ober ummöglich ju machen, ift alfo bie Mufgabe bes Lebrere, was neben ber Bingebung an bie ju unterrichtente Abtheilung gewiß eine große Lebenbigleit bes Beiftes neben umfichtiger Rube im Menkern erforbert. Roch ichmerer wirb natfirlich bie Anfgabe, wenn ber Lebrer bie Sanptabtbeilung, bie er felbft unterrichtet, auch in Unterabtbeilungen (Gruppen) getbeilt bat. Diejes fann mobi mit Giad nur bon einem Lehrer verfucht merben, ber neben ben fcon genannten Gigenfcaften nicht nur bei inten Geldten greiße persenliches Anichen genicht, jontern auch dem Gegenabe bei Unterschie (mathematische Müngden z.) wellenmen beberricht wurd in genau obgeschriet lichungen zu beingen weit. Die mit die nicht allgubatige. Aum bei genau obgeschniet lichungen zu erknieden geschieden gesch

Dorficule, f. Lanbidule.

Dramatifde Aufführungen. Rachtem icon im Mittelafter bie Dende an Stiftungetagen ber Rlofter und an Bebenftagen ber Beiligen geiftliche Romibien mit ihren Schulern aufgeführt hatten, murbe es unter bem Ginfluffe ber wieber belebten Biffenichaften am Enbe bes 15. und ju Anfange bes 16. Jahrhunderte allgemeine Sitte, in ben lateinifden Soulen bie Romobien bes Tereng und jum Theil auch bee Plautus burd Schuler barfiellen ju laffen. Wenn baneben auch frubgeitig griechifde Muffuhrungen ermabut merben, namentlich bie Dialoge bes Lucian und einzelne Stude bes Ariftophanes, fo bebieften boch, ba es babei hanptfachlich auf Fertigteit im Lateinipreden abgefeben mar, bie lateinifden Dramen ben Borrang. Inebefonbere mar Tereng, ber bis ins 18. Jahrhundert hinein munberbar genug fur ben rechten Gittenfebrer galt, ber Lieblingefdriftfteller ber humaniften. Die Reformatoren batten in ibrer Schulerbuung bas Auswentiglernen bes Terens ausbrudlich empfohlen. "D. Gellarius fragte Dr DR. Entber um Rath: Es mare ein Schulmeifter in Schlefien, nicht ungefehrt, ber batte ibm furgenommen ein Romobien im Terentio ju gairen; Biel aber argerten fich bran gleich als gebuhrte einem Chriftenmenichen nicht fold Spielwerf aus beibnifden Boeten. Bas er Dr gutherus babon balt? Da fprach er: Romobien au fpielen foll man um ber Anaben in ber Schule willen nicht wehren, erftlich bag fie fich üben in ber lateinifchen Sprache; jum anbern bag in Romobien feinfünftlich erbichtet, abgemalt und gestellet merben folde Berfonen, baburd bie Leute unterrichtet und ein jeglicher feines Amtes und Stanbes erinnert und vermabnet merbe, mas einem Rnecht, Berrn, jungen Gefellen und Alten gebubre und fur bie Augen gestellt aller Dinge Grab, Memter und Bebubren, wie fich ein jeglicher in feinem Stanbe balten foll, wie in einem Spiegel. Bubem werben barinnen befchrieben und angezeigt bie liftigen Unichlage und Betrug ber bojen Balge u. begl., mas ber Meltern und jungen Rnaben Art fei, wie fie ihre Rinter gum Cheftanbe gieben und halten, wenn es Beit mit ihnen ift ic. Colches wird in Romobien furgebalten, welches bem febr nut unt mohl gu wiffen ift." (Lutbere Tifdreben, berausgeg, bon Forftemann und Binbfeil, Berlin 1848. Bb. IV. C. 598). Die Aurfachfifche Schulordnung von 1580 fagte ausbrudlich: "Plauti et Terentii comoedias fellen fie bie Rnaben jabrlich frielen laffen und foldergeftalt fte an bas zierliche Lateinreben gewöhnen," Der berfihmte Rector Job. Sturm in Strafburg wollte, baf bas Schultheater feine Boch lang unbenfitt bliebe und baf bie Schanfpieler in ber Prima Roscii fein follten. Er ließ alle Stude bee Tereng ohne Aufnahme fpielen, baneben Blautus und Ariftophanes. Dasielbe that Georg Rollenbagen in

\*) Bgl. ben Art. Gleffenfeitung. Depotemtericht im engeren Ginn b. b. gleichichtiget Unterrichten ben zwei Abelgeitungen in berfaitenem flägern beng dieme Lebere ist bödfens eine in der Art möglich, daß der Lebere ber einen Abelgeitung eines beiteit, möbeneb er mit ber andern rechtet u. bgl.; aber der Lebere wird babei fehr angeftrengt und die Eddlier leber erfetzeit.



Maabeburg und viele andere Rectoren ber bamaligen Reit. Domobl es nicht an eingeinen Stimmen fehlte, Die auf Die fittlichen Befahren hinwiefen, Die von Diefen Studen ber Jugend brobten, fo fant fich bod bie große Debraabl ber Sumaniften, unter benen es Manner von ber bochften Strenge bes Glaubens gab, mit ber fittiichen frage leicht ab. Reben Tereng murbe burch bas gange 16. und 17. Jahrhundert in ben Schulen auch eine große Babl nen lateinifder Dramen gur Mufführung gebracht, bie bon ben Sumaniften verfaßt maren. Es genige bier außer an Reudlin und Celtes, Die barin bie Borbilber murben, an Toftus Betulius, Rangeorg, Macropebius, Ricobemus Frifchlin und Martin Beineccius ju erinnern. Der urfprlingliche 3med ber Schuibilbung murbe babei zu tem allgemeineren fittlicher und firchiider Bilbung ermeitert. Dan bearbeitete vorzugeweise bibiifche Stoffe aus bem alten und neuen Teftamente ober verfafte firchliche Tenbengftude, Die unmittelbar in Die großen Rampfe ber Reformation eingriffen. Da man fich aber balb überzeugte, bag man, um auf bas Bolt ju wirten, beutich reben muße, entftanb neben jeuen lateinifden Dichtungen ein vollftanbiges bentides Drama, bas aus ber Bibel und bem Rampfe ber Reformatoren entiebnt bon ber lebenbiaften Theilnahme bes Bolles getragen wurde und fich hauptfachlich als Soultomobie ausbilbete. Luther mochte es gerne feben, baf bie Thaten Chrifti in ben Schulen, lateinifch und beutich, orbentlich und unberfalfcht gufammengestellt, aufgeführt werden propter rei memoriam et affectum junioribus augendum. Da er fogar in ben Borreben ju Jubith und Tobias biefe Bucher, fo wie einige anbere fpat entftanbene Stude bes alten Teftamentes fur Dramen erffart batte, Die nachmale in Die profaifde Form übertragen auf und getommen feien, beriefen fich ungablige Beiftliche und Schulmeifter fur bie von ihnen bramatifirten biblifden Gefcichten auf feine Muctoritat. Allmäbild murbe bie gange beilige Befchichte bramatifc behandelt und in ben Schuien jur Aufführung gebracht. Aus bem alten Testamente maren bie Gefchichten von Tobias, Jubith, Gufanna, Daniel, Efther und einige andere befonbere beliebt. Mus bem neuen Teftamente fant ber verlorene Gobn bie gabireichften Bearbeiter. Unter ben Dichtern find hauptfaciich Baul Rebhun, Joachim Greff, Johann Adermann, Georg Rollenbagen ju nennen. Diefe geiftlichen Romobien follten ein Tugenb- und Lafterfpiegel fur bie Jugend fein "weil allweg basjenige fo ein Denfc mit eigenen Augen fiebet, einem mehr ju Gemuth gebet, und in befferem Bebachtnis bleibet, benn mas man nur boret." Buweilen wird aud Forberung ber öffentlichen Berebtfamteit und gefelligen Bilbung ale Bmed ber Romobien bezeichnet. "Die Anaben werben baburd fubne, fur bie Gemeine au reben, fernen fein aus bem Dunbe fprechen, lernen fich auch bei ben Leuten fein fchiden." (Deichior Remtirch in ber Bibmung au feinem Stephanus. Braunichweig 1592).

Dezgleichen Auflishungen santen im 16. Jahrbundert in son allen Schulen Recht um Mittlechteilscharb fatt. Im Schweizeisschaft bildir beinderte das thesatum assdemiseum pie Stroßberg. \*) Die Böhpurn wurden in dem Silen dere Schulen, auf dem Marthe, im Auflähouse mit bielbt in den Kinden aufligheigane. Abere und Gestliche spielten nicht silen mit. Die Tydinahme der Schüler ersprechte sich geweilen bis auf sightige Anaben bereib.

Die Icfulten, die fich bald biefes padagogischen Blibungemittels bemachtigt batten, flatttetn ihre Aufführungen mit bem bodiften Glange aus. Gie liefen aus fittliden Offenten Plantne und Teren, nicht zu und gaben nur igene Stude. Der öffentlichen Preidertlichg girng in ihren Schulen jebesmal "eine fomische Sandlung" vorber.

Rieben biefen tunfigemößen Darftellungen temmen auch vramatifce Aufführungen jur Beinnachtzeit vor, die aus unmittelbar volftehnulder Sitte hervorgegangen waren Die "heilige Chrifishet", ein Hung Chrift mit feinen Engeln und Rachen, unter benen Rupert nie fehlen burjte, wurde von Schütern und Lehrern, die eine Ciunahme

<sup>\*)</sup> Bgl. auch bas Ulmer Programm 1858. G. 16.

dermi 1950m, am Beihandischem aufgeführt. Der Juz jerns in den häufern wei wie disse, der der Andere Andere

Ore briffsjäfrige Artie hat He Mege bet Schultennes unterkrofen. Roch me Kriege nahm bofellte einen neuen Knissennen, neuen auch in verährberte Geschlichte, unterliche Gefahrt, metailste Zentenstütt, Ging und Gediffer stellt, den Gediffer der Geschlichte der Geschlichte Geschlichte der Geschlichte Geschli

Auf bem berühmten Soultheater ju Bittau, beffen Befchichte bie 1505 gurudreicht, murben alle Jahre in ber Saftnachtswoche brei Schaufpiele aufgeführt. Babrent bie fraberen Rectoren - Berlach, Breil, Reimann - porzugeweife biblifche Stude gaben, wurde Chriftian Beife, Rector ju Bittau von 1678-1708, ber fruchtbarfte und bebentfamfte Bertreter ber neuern Richtung. Er verlegte bie Spiele in Die Dichaeliswoche und lieft am erften Tage ein biblifches, am gmeiten ein biftorifches Stud, am britten eine freie Erfindung geben. Buwelien folog fic ale viertes - gang nach Art ber giten Erifcgien - ein Boffenfbiel an. Die Rabl feiner Schulbramen wirb auf 100 angegeben. Gein Bauptzwed mar praftifche Borbilrung fure Leben. Die Gouler follten recht reben fernen und ju einer "geglemenben hardiesse" aufgemuntert werben. Er gab tabei Unleitung ju richtiger Bronunciation und Action. Durch ben Inhalt feiner Stude follten Regeln ber Rlugbeit und Engend in anmuthigen Reben und Grempeln recommanbirt merben. Erogbem fehlte es nicht an bochft anftogigen und minbeftens platten Stellen. Begen bas Anfeben biefer Stude, Die viel in Sachfen gefpielt wurben, erhob fich Gotticheb, ber bei feinen Reformbeftrebungen fur bas Drama bauptfachlich bas Schultbeater im Muge batte. Die Stille feiner . Schaublibne" murben baib auch auf ben beiiebteften Schnltbeatern ju Gorlit, Annaberg und Rittau aufgeführt. Gotticheb erwartete bon biefen Aufführungen fur bie Schnien große Bortheile: Uebung bes Bebachtniffes, Unerichrodenbeit por einer groken Berfammlung aufgutreten, wohianftanbiges Reben und ungezwungene Art in angerlichen Geberben. Angerbem follten fie Brobierfteine jur Erfenntnis ber Fabigteiten ber Gouler werben, "Rur blejenigen werben einmal beliebte und gefchidte Brebiger, gute Lebrer und angenehme Sofleute merben, bie ibre Rollen in ben Schultomobien mit befonberer Anmuth und Lebbaftigfeit fpieien tonnen."

Es hiel fich bie Schaffundble und noch im 18. Jahrumter im Sieden, Schierun nich einem Orien Teilberten, Buddern fie ein anbeiten Dette motiven wurde. In Breeften wurde 1718 vererbnet: "Komblein mit dassigen wurde 1718 vererbnet: "Komblein mit dassigen Breeften angehältet." Das Dechenen Krieftel von 1702 befaubeite bie finge literaler: "Die Teinen auch fallen gefichen, das der Jahret were einem Romblein der Tangeblen gebüllen. Hie Zemait aber bie un vertreiten gehauften der bie der bei der

2010-010 Care

Reben ber Aufführung eigentlicher Romotien tommen von Anfang an in ben gelebrten Couien bramatifde Actus vor, bie, ais bas elgentliche Schulbrama anfer Bebrauch tam, immer üblicher murben und ben liebergang ju ben jetigen Rebeactus bilbeten. Schon fruh murben bie Colloquia Erasmi benutt ober nach ihrem Borbilbe actus dialogici eingerichtet. Ein anfgestelltes Thema murbe mit allem fcenifden Abparat nach ben perfchiebenften Geiten bebanbeit. Die Rebuer traten babei in Coffilmen auf und mit entfprechenten Attributen verfeben. Dft auch batte ber Actue mehr ben Charafter ber Disputation. Bei fürftilden Geburtstagen traten bie Blaneten, Graglen, Dufen und anbere mpthologifche filguren auf. In bem Ofter - Actus murbe befonbere bie Leibensgefchichte bee Berrn bramgtifc bebanbelt. Babrent in Beimar (1700) ein formliches Drama de condemnatione Salvatoris postri passionale pem Rector Grougebauer mfammengeftellt murbe, bieit man in Arnftabt einen Rebeactus über ben Obrenbieb bes Betrus. Die Rebner fprachen babei oft in verschiebenen Gprachen und es fcheint namentlid Uebung im Lateinfprechen babei bas Riel gemefen ju fein. Geltfame Stoffe ju bramatifchen Actus werten in Bober's Beitragen jur Gefchichte bee Straifunber Gomnaftume erwähnt.

Es ift befannt, bag lu neuefter Beit bie tonigliche Ginfuhrung ber Antigone ein-

gelne Reproductionen bes antilen Dramas in Schulen bervorgerufen bat.

In England finben noch beute allaemein bramatiiche Aufführungen in ben Gouien ftatt. Richt biog einzelne Scenen, fonbern gange Stude einheimifcher ober auch frangofifder, griedifder unt igteinifder Dichter tommen gur Darftellung. Die Westminsterschool ift megen guter Darftellung Terengifcher Stude lange gerühmt worben (Bleje, beutiche Briefe G. 108). Ueber ble Mufführung eines Terengifden Studes in blefer Schule berichtet ausführlich 3. M. Boigt, Mittheilungen über bas Unterrichtemefen Englands unt Schottlande (Salle 1857) G. 93 f. Much in Engiand ift bie Gitte alt. Goon Frang Baco, ber Beitgenoffe Chatefpeares bertheibigte und empfahi fie angelegentlich. In bem Werte de augmentis scientiarum VI. 4, p. 183 (ed. Francof, 1665) rubmt er bie in ben Soulen getriebene actio theatralis, wie feigt: memoriam roborat, vocis et pronuntiationis tonum atque efficaciam temperat, vultum et gestum ad decorum componit, fiduciam non parvam conciliat, denique oculis hominum juvenes assuefacit. - Babrent in Engiant bie pon gewichtigen Auctoritaten gegen bie Sitte erhobenen Bebenfen bie beute unbeachtet geblieben fint, ift man in Demifchland nicht ameifelbaft, baft alle bie Bortbeile, burch welche bramatifche Aufführungen in ben verichiebenen Zeiten von ihren Bflegern und Bertretern empfohlen worben fint, burch bei weitem grofere fittiiche Rachthelle aberwogen werben. Schon unter ben humaniften bes 16. Jahrhunderte erhob fich, allerdinge ale faft alleinige Muenahme, Sieronymus Bolf, ber befannte Rector ju Mugeburg, gegen bergieichen Schaufpiele. Er führte mit Recht an, bag bie Schiller baburch gerftreut unterweiten bie übrigen Stubien vernachläffigten. Bang abgefeben von bem Berlufte ber auf bas Abichreiben und Ginftublren ber Rollen, fo wie ber auf ble Broben vermanbten Beit, wird in bem Gemuthe bes Coulere eine Leibenfchaftlichfeit erregt, bie fich mit ber ftillen Sammlung und Concentration feiner Beiftesfrafte auf murbigere Objecte bes Lernens nicht vertragt. Bie bie Borbereitung Bochen lang alle Ginne und Gebanten gefangen nimmt, fo wird fich auch nachber bie erregte Bhantafie nur allmählich wieber in bas alltägliche Geleis gurudführen laffen. Bon Ropebne ift befannt, bag er, ftatt feine Lehrftunden gu befuchen, gn Difchulern folich, um Blane gur Aufführung von Romotien ju machen. Bas pon ibm ergablt wirb, baft ibn alle ernfte Arbeit anetelte, burfte auch bente bie Foige bei vielen unfrer Schuler fein. Bei Ropebue führte jene Reigung jum Luftfpleibichter, wie es bereits im 17. Jahrhundert baufig gefcheben mar, baf Junglinge, ble auf ben Brettern ber Couibubne mit Erfola aufgetreten maren, Schauspieler - Truppen fich anfchloffen, bie wirfilch in jener Beit meift aus Stubenten beftanben. Go harmios es Ift, wenn bie Jugent, von einem natürlichen Rachahmunge.

triebe geleitet, fich gern verfleibet, um bie eigene fleine Berfonlichfeit in einer fremben Rolle in allen moglichen Groben ericheinen ju laffen, mobl gar auch in gefelligen Spielen bis jur ertemporirten Dramatifixung fic perfieigt, fo nachthellig ift alles Borbereitete und Ginftubirte. Die Jugenb bat ben Trieb, an einen Charafter fich angulebnen, ber ju ibrer Individualitat filmmt. Die Bilbungsmittel ber Coule bieten ihr aber and genug ber eblen Geftalten aus allen Beitaltern, aus benen "eln jeber fich feinen Belben mablen" tann. Bollten bie theatralifden Aufführungen biefem Erlebe Rechnung tragen, fo mußten ble Rectoren am Enbe es machen, wie Chriftian Belfe, ber feine Stude jebesmal für beftimmte. Schuler fdrieb und ble Rollen ben vorhandenen Berfonen anpafte. Conft ift es boch unvermeiblich, bag auch Charaftere bargeftellt merten muften, Die nur burch bie Runft bes Berftellens ju ihrer Babrheit gelangen tonnen. Bunberbar genug bebient fich Frang Baco a. a. D. jur Bertheibigung bramatifcher Aufführungen in Schulen bes Beifpleis bes Bibulenus bei Tacit. Unu. I. 22, ber mit großer Beredtfamteit ben panuonifchen Legionen eine grobe Luge vorgetragen und fie fo jum Mufftand gegen ihren Felbheren aufgewiegelt. "Ille vero rom totam tanquam fabulam in scena peregit." Dit Recht bemerft Raumer (Gefc. ber Babagog. I. S. 349 f.): "Warum bat ber fonft fo fcarffinnige Mann fein Beifpiel nicht vielmehr ale ichlagent gegen theatralifche Aufführungen ber Schuler gebraucht, jum Bemele, bag biefe Mufführungen gar leicht von einem mimifchen Schert aus ju einer nur ju ernften Birtuofitat im Lugen und Berftellen führen tonnen." - Dan bat ju verichlebenen Berioden Die bramatifden Aufführungen bauptfachlich burch ble Bortbeile empfoblen, ble fie fur ble gefellige Bilbung gemabren, inbem fie an ein unbefangenes und gegiemenbes öffentliches Auftreten gewöhnen. 3d brauche bie iconen Borte nicht ju wieberboien, weiche Doberlein ("Reben und Muffape" Reb. XV. über bie Befahren ber Berbilbung) über bie bebutfame und iconenbe Bflege ber fo vielen Anaben gerabe von tieferem Gemuth eigenthumlichen Coudternheit fagt, ba fie in einem fruberen Artifel (Blobigfeit I. G. 720 f.) bereits angeführt finb. Die Schule bat ficherere Dittel, jene Biobigfeit mit fanfter Sand ju beilen und überlagt bas Uebrige bem Sanfe und bem Leben. Deffentliches Muftreten in bramatifden Brobuctionen tanu nur geeignet fein, Die Eitelfeit ju reigen und bir Befallfucht bervorgnrufen. Richt blog ber Schiller, fonbern auch feine Eltern werben von Soffnungen und Befürchtungen erfüllt fein, mas Die Leute bagu fagen werben, wie fich ter ingenbliche Schaufpieler ausnehmen und ob er es beffer ale andere machen merte. Unverftanbige Beifallsbezeugungen bes Bublicums werben bem jungen Runftler vollenbe ben Ropf verbreben und er wird ficher ein ungewöhnliches Gefühl von ber Bichtigfelt feiner Berfon und feiner Leiftung betommen. Birb nicht and icon bie bloge Bertheilung nach Saupt- und Rebenrollen Relb und Disgunft in ble jugenblichen Geelen fuhren mugen? Und welches find benn bie Stude. ble man burch bie Jugent barftellen laffen follte? Den Tereng wird niemanb mehr als Sitteniehrer empfehlen und Uebung bes Latelnfprechens, fo weit es noch bem Amed boberer Schulbilbung blent, wird langft auf anderen Babnen erftrebt. Die Meifterwerte unfrer Claffiter aber, an benen bie Ration eines ihrer toftbarften Rieinobe befitt und an benen bie Jugend fich groß zieben foll, muß man boch mobl bober balten, ale bag man fie burd bie jungen bramatifden Runftler jur Carricainr entftellen lagt. Und nun gar bie eigens für biefe 3mede gebichteten Rinberichauspiele mit ibrem fentimentalen, altflugen und unnatürlichen Ton und ihren moralifden Bruben! Frangofifche Romobien aber, mie fie in boberen Tochterfculen verzuglich beliebt find und bou benen vertheibigt merben, bie ber Uebung in frangofifcher Converfation bel Biltung und Erziehung beuticher Inngfrauen bas Bort reben, finb bas ficerfte Mittel, jene garte Schen gu burchbrechen, Die tief in ber weiblichen Ratur begrunbet ift und bie, wenn fie einmal von unfaubern Santen angetaftet ift, ben Damonen ber Gitelfeit und Gefallfucht nur um fo unwiederbringlicher verfällt. In bem fieinen Rreife einer Brivatichulgemeinde mogen alle jene Rachthelle fich minbern, ganglich

fem Kunen fie auch de nicht gebolfen werten. Gilbert hat in dem Programm ber benderigen Anglat ju Wenchein (1848, dagbernaft in der Pill.), Keue, 1866, April.

6. 136 ft) bramslife Anfliprungen in folgen Kriffen mit wormen und lebenschutzen Werten vertreibtigt und ernethiefen. Der bereche bramsliften Anglenge auf Anglein. Der bereche bramsliften Anglenge auf Geführt, von den aberen Anglein. Ber werden bramsliften Anglengen. Geführ geführt, von der aberen Anglein gestellt der Bestenhein, aus Gestlie Gegen der Bestehn gestellt gestellt der Bestehn gestellt ges

Organ tramatifige Ausstrückungen dung Schlier has sich ich mit Eurik um Bachmud Salamer in der conngissfien Köhnaggist. E. 1916, maßgaptrocken. Bom anderre freitze gestrüger Etteratur ermäßen ich: R. Sale, nas gestliche Schausstell. Erhigt 1868. Sale, Khristin Bosit. Breitan 1868. Jetland, habe der der konnatifich ausstrückungen im Grunnsplinm zu Beimar. Ein Britrag zur Geschliche der des gehalten Beite. Bereitz der Schlieben 1868. Just Gehäldste fabet sich ausgebrend ner richgist Betrartal in A. Bobetes Grunnerer 1868.), die dehäufste bere benissen Schlier der Benissen Schlieben 1869. Die Schlieben

Dreffiren, f. Abrichten. Drobung, f. Strafen.

Ducine, f. Schreibunterricht.

Dummheit - (= Dunfelbeit im Ropf veral. Beigand Borterbuch ber beutiden Cononbmen bei Albern) ift an fich ein Dangel ber Urtheilefraft, entweber von Ratur ale Schwache ber Begabung, ober burd Coulb, ba iene Rraft nicht genibt ober falich gerichtet wirb. - Gie unterfcheibet fich bon ber Unwiffenbeit baburd, bag biefe Mangel an Biffenoftoff bat, neben welchem jemand bod in feiner Art gefcheibt fein tann, fofern er nur nicht basjenige nicht weiß, bas er miffen follte, in welchem Fall er ein Ignorant, ober fofern er nicht mas er nicht weiß zu wiffen fcheinen will, in welchem Falle er ein Bed genannt wird: beibemal moralifch fehlent und alfo tiefer binein bumm. Beil aber bie Urtheilstraft fic an Stoffen bes Dentene entwideln muß, fo fann, mer pon Ratur nicht bumm ift, bod mit ber Reit es werben, wenn er unterlaft, jener ben Stoff auguffbren und fie baburd ju reigen, baf fie ibr Berftanbeelicht leuchten laffe und ausbreite; baber benn aus gefcheibten Rinbern bumme Menfchen werben tonnen, benn bie Dunteiheit, welche über ben verftanbesmäßig unaufgetlart gebliebenen Gebieten bes Beiftes liegen bleibt, wirft ibre Schatten gurud und trubt auch bas porbanbene Licht . und ie mehr Unaufgewedtes in einem Gemuth bleibt, befto großerer Unlaft ift auch für bas Bachere, eutlich einzuschlummern. Es mag gugleich ben Denichen und ihren Ergiebern ein marnentes Sombol fein, bag 3. B. junge Lammer gefchelbter in bie Belt binein feben, ale ein altes Goaf. - Rerner unterfceibet fic bie Dummbeit bon ber Einfaltigfeit baburch, bag biefe nur nicht viel, jene aber verfehrt auffant, - mabrent Ginfalt als Rraft und Bille, obne Aufwand von pruntenbem Berftanb gerabe auf bas Biel loszugeben, eine Begleiterin ber Beisheit und ihr Schilb ift; pon ber Albernheit baburd, baf biefe in einem mit Big vermengten Dangel an Urtheilefraft, von ber Thorheit baburd, bag lettere in Berberbnis eines möglichermeife alfidlichen Berftanbes burd moralifde Bertebrtheit beftebt, fo bag mas ein folder Berftand an Bebanten auferbaut, unter fich praeis und confequent fein tann, aber wegen bes loderen Fundamentes fich vericiebt und baufallig wirb; baber bie Schrift ale ber Beisbeit Anfang bie Rurcht Gottes nennt, burd welche auch in Babrbeit bie Grunbe bes lebens feft und geebnet werben, Thoren aber nennt fie biejenigen, welche in ihrem

31

Bergen (prechen: es ift fein Gott. Man muß ordentlich Berftand haben, wenne in ber Thorheit ein Stud geben foll. (Bergl. bie feinen Bemerfungen in Rante Anthropologie).

Db ein Rogling bumm fei, fallt in ber Regel nicht fcmer ju erfennen. Schwieriger ift bie Beilung ober Berminberung biefes Reblere, namentlich barum, weil bagu neben richtiger Diagnofe viel Bebulb und Bebarrlichfeit erforbert wirb. Fure erfte ift ju unterscheiben, ob einer allgemein ober nur in gewiffen Radern, ob im Leben und Thun ober nur im Bernen bumm (vernagelt) ift. Allgemeine D. wird in ber Regel einen mertbaren Bufammenbang mit phofifden Urfachen baben, fele mit angeborenen und bleibenben (Birnarmut) feis mit in ber forperlichen Entwidelung begrunbeten und borübergebenben, und ift bier mit Bewalt nichts zu erzwingen, in letterem Fall and feinesmege ju berzweifeln, fonbern mit Gebuib ble Urtbeilefraft ju uben und berielben moglichft beigutommen auch auf Rebenwegen - finnliches Intereffe, Biiber u. bgl. Denn es ift fein 3meifel, baf auch fomache Baben geftelgert werben fonnen, gleichwie einem ungunftigen Boben boch noch ein Bflangenwuchs abzugewinnen ift, mobei fich ber humus mit vermehrt. Bartielle D. fcheint jumeilen faft ein nothwendiges Seitenftud ju außerorbentlicher partieller Befähigung ju fein, wie bei Dathematifern gefunden wird, bag es ihnen an ber Urtheilefraft fur Befchafte fehlt; bei naberer Betrachtung aber wird fich baufig zeigen, bag vielmehr bie Urtheilefraft nur ichimmert aus Dangel an Intereffe, ale welches gang bon ben Bablen, wie jumeilen bel Belehrten von Buchern, abforbirt wird und aifo jene nicht in Bewegung fest, anfonft ein folder Denich mit völlig unterbundener Aber bes Urtheils ein Rechenfimpel genannt wird. Buweilen ift jene partlelle D. nur ein Rodnichtaufgeichloffenfein ber Staffungefraft fur ein beftimmtes Bad, wie 3. B. bie Sabigfeit jur Geometrie lange folummern fann, mabrent bie fur Sprache ac. fcon weit gebilbet ift. 3ft jeboch ein Schnier im Leben und Thun gemanbt, im Bernen ftumpf, fo muß in ber Regel auf Eragbeit gefchioffen werben, benn jenes bewelft, baft Urtheilefraft borbanben, jeboch annoch nur bon einem unmittelbaren Intereffe in Bewegung gefett ift. Inbeffen fpricht fich in ber D. oftmale and nicht fomobi Mangel an Billen ale an Muth aus, fei es von Ratur ober in Folge einer einschulchternben, liebeleeren Erglebung (bgl. Bormann, Unterrichtefunte G. 4); ber Shuler ift foudtern jum Denten, magt nicht ju urtheilen, tommt nicht nach, und in biefer Sinfict verfündigen fich ungebuidige Lebrer Indirect burch rafches Boranmachen mit ben Rabigften an ben Mittieren und Benigfabigen, birect aber burch raube und noch mehr burch verachtliche Behandlung, und gefchieht mohl nicht felten, bag fie burch "Dummfopf". ichelten Dummtopfe bilben, und ben "Efei" in Die Schiller bineinfdreien, meichen fie beranstlopfen wollen. Biele Marobeurs find immer ein Beiden bon folechter Beerführung. Bedung bes Intereffes und Ermutbigung finb, neben ber lebung und neben ber Befampfung bes tragen Billens burch Strafen bie auf Beilung ber mangelhaften Urtheilefraft gerichteten Mittel. Und man foll es bierin nicht zu leicht nehmen noch fich etwa bamit troften, bag ja bas Rind fonft brab fei; benn im fpateren Leben menigftens geht D. nicht ungerne mit Bosheit jufammen, Die ale Born und Rache ber Beiftigichmachen gegen bie Ueberlegenen eine Art von Rothwebr üben will.

Che

Berichtigung ber Bebanten burch ben Berftant; es ift wie in einem Saus, ba menig Berathe mit wenig Dabe, vieles und ebles aber mit vieler geordnet und vertheilt wirb. Bie baber ans gescheibten Rinbern bumme Denfchen werben tonnen, fo and umgefebrt - und oft ju großer Bermunberung ber fruberen Lebrer aus bummen gefcheibte. - Rouffean übertreibt gwar, aber er fieht im mefentlichen bas Richtige, wenn er fact: rien n'est plus difficile que de distinguer dans l'enfance la stupidité réelle de cette apparente et trompense stupidité qui est l'annonce des âmes fortes; ... tonte la différence qui se tronve entre celni qui a du génie et celui qui n'en a pas, est que le dernier n'admet que de fausses idées, et que le premier n'en trouvant que de telles n'en admet aucune; il ressemble donc au stupide en ce que l'nn n'est capable de rien, et que rien ne convient à l'autre. . . . L'apparente facilité d'apprendre est cause de la perte des enfants. On ne voit pas que cette facilité même est la preuve qu'ils n'apprennent rien. Emile Livre II nach ber Ansg. v. Auguis Paris 1824. L. S. 176. (val. Raumer Beid. b. Bab. 2. Theil 2. Auft. G. 239. Bolf, Consilia seholastien G. 79). Richt felten bat bas langfam in bie Bobe Bachfen feinen Grund im Tiefermurgeln, bas fpateres folibes Bachethum vorbereitet, und es ift mertmurbig gu feben, wie manche Seeleupffange lange in fic perichloffen bleiben muß, bie fie fich auf. machen barf und bann aber auch bas Licht mit vollen Bugen in fich nehmen tann.

Darum mag es auch bie Schwecken nicht eben verdrießen, als die Dummen zu gelten, die er für wierziglen aber achten ber eine Rennt des Arnel fes Grant (Berfind in vergleichenbern Velltregeichiehe 2. Aufl. S. 382 n. f.), die Dummheit eine "recht feindsteile gegene" weist gebere der volle Techtliche und Liebe dwarm zu fagert, des inne Gedwachen gefantlich sichen der Verletenflämmen and ihren Techt vorm geinnen, einem wollen, sondern mitigen dem Alle feiner Art, zeman auch bedet verdrieben foll, die gibt dem fleddung dummmer (Schwachen) Gertrieße die Reichsführumsfahre verantegen als die bei befreinnen "

Dugen, f. Achtung.

Œ.

Etel, f. Abneigung.

Egoiemne, f. Gelbftfucht.

Ein. (Bgl. auch ten Nich Jonnitta) — für beifes wiedigs Capitat ber Mercal ber Keckstumben wir to Culturallitt mäßte and hie Phidosogul scho norm eine Ertle effin baben, neil die Cip felth sir beite Gutten eine unvergleichtigte Ergieben angalat ist; weme se glatch, je bann ein rechter Manne to feiner Breun, wie dieschet noch binfager eine gescholert Frau bei igene Manne Olinge zu Stande kringen, bie von Agleiten Baur mit Mutter, Beischeren und Verinchige beruchgilgen field bergerblich Wilke gemacht batten. Ben biefem Gegen ber Ebe, jo wie von den fiele Engliste der bei die die Spiele der Begen bei der bei der Begen bei der Begen bei der die Begen bei der der Begen bei der bei der Begen bei der Begen bei der den gegen einer ein fie bie Krinter und deren der

\*) Bir haben unter "Banemart" auf bas Einde bes Buchflabens D verwiefen, ba wir ju ber Doffnung berrchigt waren, ben Artifel fiber bas danische Unterrichtenofen bier geben zu Tonnen. Allein wir seben uns ohne unsere Schuld in bieler hoffnung getäusche und so bleibt uns nichts fibrig, als biefen Artifel erft hater unter "Standbavoien" nachzubeingen.

Langle

3:

Gebeiben wichtiges Moment fei ; und 3) ob es mit jur Löfung ber gangen Erziebungsaufgabe ju rechnen fet, auch ber Rinber eigenes bereinftiges Entreten in ben Gestand im Auge zu haben, fomit fie hiefft tregenbwie bleete ober indiret vorzubereiten.

1) Benn eine Ghe mit einem Rinbe gefegnet wirb, fo wird baburch ber fittliche Gehalt berfelben um einen Ractor reicher. Bar namlich icon burch bas etbifche Befen ber Che, - burdy bie Beiligung ihres Banbes ju einem unauflöslichen, burch bas freimillige Gich binben ber Liebe, woburd biefe gur Trene wirb, - bie animailide Gelte ber Phe, ihre nothwendige Raturbafis verfittlicht und verflart, fo baf bie ebeliche Befchlechtegemeinichaft nicht mehr bie Befriedigung wilber Begierte, fonbern ale rudbaltelofefte Bingebung auch bie bodfte Betbatianng ber Liebe und fomit je fur ben andern Theit bas bochfte Innemerben berfelben ift; fo tritt mit ber Soffnung auf eines Rinbes Geburt und mit biefer fetbft ein neues Bfand gegenseitiger Biebe bingn; bie Liebe ber Zwei wird Berfon in einem Dritten ; im Rinbe empfangt ber Gatte bom Batten fein eigenes Befen gurud, aber in gebeimnisvollfter und boch ertennbarer Bette verfcmolgen mit bem Befen bes Gatten. ") Diefe zwei Raturen, Die baterliche und mutterliche, entwideln fich nun im Rinbe nach ihrer Berbundenheit zu einem einheitlichen Berfonieben auch bann, wenn Bater und Mutter balb nach bes Rinbes Geburt flerben, von ihnen alfo teine verfonliche Ginwirfung geiftiger Art moglich ift, fle bem Rinbe alfo nichte ale bas leben gegeben haben. Aber biefer fall, ber immer ale ichweres Unglad empfunden wirb', fann auch nur ale Musnahme getten; Die Regel bagegen ift und muß fein, bag tiefenigen, bie burch einen phofifchen Act bem Befen bes Rinbes ihr eigenes Befen eingepflangt baben, auch auf bie Entwichung besfelben im gebornen Rinbe mit allen Mitteln einwirfen, Die ber menfoliden Ratur im gangen Umfang ihrer Rrafte perlieben finb. Ge gebort jur Berfittlichma ber Reugung, baft ibr pon Geiten ber Beugenben bie Erglebung folgt ; ebenfo gewift wird auch jene Entwidlung bes Rinbes nur bann eine gefunde und naturgemaße fein, wenn blefelben factoren, bie es abbitblich in feiner Berfon vereinigt tragt, in lebenbiger Gegenwart fortmabrent auf basielbe einwirten, und bas um fo mehr, je mehr bie entgegengefetten Boie, ble in tee Rinbes Befen burch Die Ginbeit eines Berfenlebens perbunben fint, in ber Gbe burch bie Liebe ber beiben Batten gu einander fich ausgleichen. Das alles fallt meg, wenn bas Rind nicht unter bem Schirm und Schatten ber Gbe aufwachet, affo, wenn entweber Die Eltern ihr Rind meggeben (wovon bier nicht weiter ju fprechen ift), ober wenn fie gar nicht ebelich verbunden find. In letterem Galle wird meift bas Rind, beffen Dafein ale eine nnermunichte Laft, ale Berrather ber Schande, ais eine Art Strafe empfunben wirb, icon gar nicht Gegenstand ber Liebe beiber Eltern fein; und wenn es auch bies mare, fo fehlt boch bie volle Lebensgemeinschaft ber Eltern, Die allein bem Rind eine mabre Beimat, ein Baterhaus bereitet, bas nimmermehr erfett wirb, wenn auch ein pornehmer Berr Die Eriftens feiner naturtiden Rinber fichert ober ihnen fogar Golb und Chren zuwendet. Ge barf baber ichon ans blefem Grunde, in favorem prolis, ein geordneter Staat ichiechthin meber Concubinate noch wilbe Eben buiben; Gewangerung und Chebruch taun er nicht hindern, aber er follte fcon um ber Frlitte foich unerlaubter Berbindungen willen mit gang anberem Ernfte bawiber ftrafend auftreten, ale es mobernen Staateflinftlern einer frivolen garbeit aufolge gefallen bat, ju melder bae Schreiberund 3mferregiment mit einer gemiffen art bes mobernen Liberatiomus bruberlich gufammenwirfte. Bare pollenbe bie von einer liebertichen Rotte beantragte und anticipirent auch vollzogene Emancipation bee Fleifches, fomit auch bie Emancipation vom Chebanbe ju Recht gelangt, fo wurde man baib eriebt haben, bag ftatt eines Bolfes

> ") "Wie wunberbar bat Gott berichtungen In jedem unfer Sein; Bu lofen ift mir nie gelungen, Bas bein ift ober mein." B

Beller, Lieber bes Leibe.

nur noch beimatlofes Gefindel eriftirt batte. - Bu obigem tommt aber noch ber bobere Befichtepunct, ben bie Rirde aufftellt. Bir laffen barliber am liebften Schlei ermacher reben, f. beffen driftliche Sitte, S. 341: "Die Befchlechtegemeinschaft, fofern wir fie auf bie driftliche Rirche beziehen, bat nur bie Tenteng, bie bes boberen Lebens fabigen menfchlichen Gingelmefen fortgupflangen und ju vermehren. Birb aber fo bie Erzeugung gang auf bas bobere Leben bezogen, fo fint auch Ergeugung und Ergiebung in fofern gar nicht ju trennen, fonbern ein und berfelbe Broceft; benn mo menichliches Beben entflicht im Bereiche ber Rirche, ba fann es nur gebacht merten ale Gegenftanb für bie Birffamteit bee beiligen Geiftes." Siernach mufen wir fagen : wurde ber Che nicht auch die Erziehung anvertraut, wurde biefe etwa für bie Rirche in Anfpruch genommen, wie fie von andern Seiten fur ben Staat beanfprucht wurde, fo batte bie Che blog bie bieburch jur Gemeinheit berabfintente Aufgabe ber Beugung und Futterung ber 3mgen ; all ibre fittlichen Rrafte muften jurudgebrangt merben. - Beiter aber fahren wir mit Schleiermacher a. a. D. fort: "Dann folgt auch unmittelbar, bag bie Beichlechteverbindung in ter driftsiden Rirche feine Gorm baben tann, ale bie monogamifche, baß fie nichts fein tann, ale Che im engeren Ginne bee Borte. Gint nun Erzeugung und Erziehung ibentifc, fo ift auch bie Erziehung eine gemeinschaftliche; bei einer Debrbeit von Frauen ift es aber nicht moglich, bag bie Erziehung biefelbe fei. Bebe berfelben ift vericbieben von jeter antern; jebe murbe alfo auch ihren Antheil an ber gemeinschaftlichen Erziehung berichieben gestalten und ber Mann mußte baburch in einen wefentlich anbern Bang geleitet merben." Dies trifft im morgenlanbifchen haremeleben nur besmegen nicht gu, weil ber Bater fich meift um bie Erziehung gar nicht fummert, alfo auf feinen Antheil jum poraus vergichtet, fomit auch nicht in bie Berlegenheit gerath, bei ben Cobnen verichiebener Frauen verichiebene Erziehunge. principien anwenden ju mugen, um ben Muttern gerecht ju werben. Bon ber Babagogif ber Mormonen ift une noch ju menia ju Dhren gefommen, ale baft mir bie Birtung, bie bie Bologamie bei jenen Beiligen auf Die Ergiehung bat, angugeben wufften.

2) Bas fofort bie Schliegung eines Chebundniffes betrifft, fo haben im Grund alle bie Erforberniffe und Sinberniffe, melde fomobl bie Moral ale bie Befetgebung in jener Begiebung geltent macht, auch fur bie aus ber Che entfpringenben Rinber ibre Bebeutung; auch mo fein pofitives Gefet binbernt in ben Weg tritt, auch mo irgent welche Bortbeile bem Gatten Erfat zu bieten icheinen fur melentliche Mangel, wird bie Rudficht auf Die Rachtommenfchaft oft babon abhalten mußen, es mit biefen fo leicht ju nehmen. Allerbinge wird ein Baar, bas fic aus Reigung ebeliden will, an bie ju erzeugenben Rinber, bie vorerft blog in ber Bhantafie (ober theologisch gesprochen in lumbis Adami) eriftiren, gar nicht benten; es mare geraben unnaturlich und unanftanbig, jest, wo bie beiben fich noch ausichlieflich Gegenstand ber Liebe fein follen, icon an bie fünftige proles ju benten; tie Boefie bes Branfftantes murbe baburch gerftort. (Darum fummert fich freilich bie romifche Rirche nicht, Die bei gemifchten Gben alebalb bie erft ju erzeugenben Rinber in Beichlag nimmt. Auch wenn, namentlich bei einer meiten Che, Die Bermagensperbaltniffe erft geordnet werben muffen, fo geht bie Firirung bes Rechtes über bas Bartgefühl, bas von jenem Buncte ftillichmeigen beift.) Aber wenn bie Reigung ober anderweitige Abfichten auf Berbeirathung mit einem Inbivibunm geben, an welchem irgent eine ber Gigenicaften baftet, Die ber Erfahrung gemäß eine Che entweber überhaupt ungludlich ju machen ober wenigftens fur bie Rachtommenfchaft Unbeil ju bringen broben: bann ift jenes Bartgefühl am unrechten Ort, es muß bem Beiratheluftigen auch biefer Bunct ine Licht gefet und ibm barüber bas Bewiffen gefcarft werben. Dabin gebort nun Folgenbes. Bebeutenbe Ungleichbeit bee Altere bringt, wenn bie fran ber altere Theil ift, mehr fittliche Gefahr fur bie Che felbft, ale fur Rinber, meil felten mehr eine Geburt erfolgt; ift aber ber Dann ein Greis, Die Frau noch jung, fo wird febr ju erwarten fein, baff, wenn auch bie Che noch fruchtbar ift, boch bas Rint fomachlich unt ber Antheil tes Batere an ber Ergiebung fomobl ber Beit ale ber Rraft nach ein geringer fein wirb. (An Ausnahmen feblt es freilich nicht; ba Sanbel geboren murbe, mar fein Bater amei und fechala.) Schlimmer aber fint gemiffe torverliche unt geiftige Bebrechen, fei es, baft fie fich leicht forterben ale Ramilienübel, fet es, ban fie (wie Blindbeit, Taubbeit ac.) Die Muslibung ber Erziebungspflicht' theilmeife phpfifd unmöglich machen. In Betreff geiftiger Gebrechen ift bie Befebgebung febr liberal, ba meift nur Bahnfinn ale Chehinbernie angegeben wirb, bie berichiebenen Grabe ber Beiftebidmache aber nicht fpecieller berudfichtigt werben; fo fast s. B. bie wurttembergifche Chegerichtsorbnung bon 1687; Simple und halbthorrechte Leut follen abgemahnt, jeboch wenn fie nicht ablaffen, fonberlich wenn fie ihre Rahrung haben und verfteben, mas Cheftant ift, tann ihnen bie Gbe geftattet merben. Auch forperliche Gebrechen metben nicht ale abfolutes Sinternie betrachtet; nach bemfelben Gefet folle nicht ein Ausfabiger ober fouft mit anfledenber Rrantbeit Behafteter eine gefunde Berfon beiratben, mabrent Beiratben zweier Bebafteten unter einander hiernach julagig ericeinen ; Sauber führt (Recht und Brauch ber epang, Rirde in Burttemberg II. G. 45) einen Rall noch vom 3, 1856 an, ba zwei Taubftummen geftattet murbe, fich ju ebelichen. Bo aber auch bas Gefet fo liberal ift, ba muffen, wenn ber eigene Berftanb und bas eigene Gemiffen burd etwaige ofenomifde Rudfichten jum Comeigen gebracht merben, bie natürlichen Bormunber Ginfprache thun, fo viel an ihnen ift. - Dasjenige Sinbernis bingegen, welches in ber Chegefebgebung eine fo bebeutenbe Rolle frielt, namlich bie Bermanbticaft, bat pabagogifch nur in fofern Gewicht, ale erfahrungemäßig Beirathen gwifden naben Bluteverwandten, namentlich wenn fie in mehreren Generationen fich wieberholen, auf Die geiftige und forberliche Rraftlateit ber Rinter eine nachtbeilige Wirfung baben. 3ft boch ale eine ber Urfachen bes enbemifchen Gretinismus bas Beiratben ber Familien unter einauber in abgelegenen Orficaften anerfannt. (C. Bb. I. C. 885). Wenn enblid eine Chefoliefung nur unter ber Borausfegung eines geficherten Rahrungsftanbes bom Gefes augelaffen ift, fo muß auch im Intereffe ber Erglebung biefe Bebingung geftellt merben; in einer Che, moburch eine Bettlercolonie gegranbet wirb, ift auch eine geordnete Ergiebung nicht ju erwarten. 3ft barin bie Gefetgebung ju lar, fo mugen nachber bie Rettungsbaufer wieber auf ju machen fuchen, mas bas Elternbaus verfaumt und ichlimm gemacht bat, wenn fich anbere noch etwas baran gut machen laft.

Ge ift aber ferner ber innere, fittliche Behalt, ben beibe Batten mit in Die Che bringen, bon bem auch bie Erziehung abhangt. Geben wir in biefer Begiehung querft bie fogenannten Convenienzbeirathen und Die Reigungebeirathen einander entgegen, fo ift unzweiselhaft, bag lettere, wenn fie wirflich auf tieferer Reigung und nicht auf fluchtigen Balleinbruden beruben, fittlich viel bober fteben, ober vielmehr ber gottlichen Beibe ber Che allein entfprechen; ba ift bie Che Gelbftgmed, - Ergangung ber Berfontichfeit bee einen burch bie Berfonlichfeit bee anbern in ber Rorm abfoluter Lebensgemeinschaft auf ber Bafis finnlich-geiftiger Liebe; - im anbern falle wird fie, werben alfo bie Berfonen und ebenbamit auch implicite bie Rinber, Die aus ibrer Bereinigung bervorgeben', jum Mittel berabgefest und zwar fur welche oft fo erbarmlichen 3mede ! Allein es mare ju viel gefagt, wollte man barum bie Ergiebung in einer Convenieuzebo ju einer nothwendig folechten prubeftiniren. Gine Frau, beren Liebe jum Danne vielleicht eine febr fuble ift, tann bennoch bas Rint, bas fie ibm geboren, mit ber bollen Innigfeit eines Mutterbergens lieben; basfelbe gilt bom Danne. Und wenn in foldem Ralle bie Ergiebung unter ber Sprobigfeit, Die Die elterlichen Gemuther trennt, allerbinas ichmer nothieiben fann, fo ift es boch ebenfo auch bentbar, baf grabe im Rinbe and bie einander noch fernen Etternbergen fich naber tommen, fich begegnen, baf bas Rind erft ber Engel ift, ber bie Liebe ins Saus bringt. Wenn freilich bie Entfrem. bung fic baburd nicht bebt, fonbern bas beranwachienbe Rint bon bem einen Theil bagu misbraucht wirb, mit ibm Partei gu nehmen gegen ben anbern (in weichem Falle, ber Bolaritat ber Beidlechter gemag, meift bie Tochter jum Bater gegen bie Mutter, 36

bie Sobne au biefer gegen jenen fteben); ba mirb nicht nur ein Fehler in ber Erglebung, es mirb ein Berbrechen an ber Ghe mie am findlichen Bergen begangen. - Bo aber auch bie Reigung mit voller Rraft und Tiefe porbanben ift, bebarf fie, um nicht febl ju geben, immer noch ber rubigen, nuchternen Brufung nach bem Dafftabe, ben bas Sittengefet barbietet. Berthold Auerbach fubrt in feinem "Barfugele" eine Mutter ein, bie ihrem auf bie Brauticau ausgebenben Cobne portreffliche praftifche Regeln mitgiebt, bamit er gang in concreto miffe, morauf er feine Beobachtung gu lenten babe: mas aber irgent in biefer Beriebung gefagt merben mag, mas ale empfeblente und millfommene Eigenschaft bie Babl beftimmen ober ale fibles Attribut von berfelben abichreden foll : es barf immer qualeich ale autes ober fcblechtes Broanoftiton fur bie Rabigleit jur Erziehung betrachtet werben. Ginen Truntenbold, auch levioris maculae, follte feine rechtichaffene Jungfran beiratben ; murbe fie auch ben Etel an bem bafiliden Gefellen überminden, fo foll fie ihren Rinbern est nicht ju Leibe tonn, ibnen einen Bater zu geben, ben fie verachten muffen, ober fie in bie fo große Gefahr ju bringen, baft fie bas Lafter erben (bas fich übrigens, wie fo manches anbere, oft pom Bater nicht auf ten Gobn, fenbern auf ben Entel übertragt), ober baft fie; im Raufch erzeugt, lebenstang bas Siegel bavon in forperlicher und geiftiger Comache an fich tragen. \*) Ein Diabden aber, bas unpunctlich ift, b. b. auf Rleinigfeiten nicht achtet, einen Fled an ihrem Rleit, einen Bapierfegen, ber auf bem Boben liegt, ben Staub auf ber Rommote u. f. w. gar nicht gewahr wird ober unbefümmert alles bas laft, mo es ift, wird and ale Mutter unreinlich, unbanctlich, falore fein : mogegen bie eitle Rarrin ibre Rinter wie aufgerutte Affen auf bie Strafe fenben und wie Ballettanger im Galon - auftreten laffen wirb. Dies nur ale Grempel für ben allgemeinen Grundigt, baft, mas ben Gatten ungludlich macht ober boch unbefriedigt lagt, auch bie Erziehung folecht macht. - Go weit freilich wollen wir bie babagogifde Rudficht nicht auf bie Gattenmabl einwirfen laffen, bag wir mit Plato (im Theatet 149.) Die Bebammen ale Liebesboten und Brautwerber anftellen mochten, fintemal biefe bas icarifte Muge baffir baben follen, welches Baar am beften gufammenpage, um icone und tuchtige Rinber ju erzielen; ig, wir burfen es ben Rupturienten felber, wie oben bemerft ift, nicht einmal numutben, pofitiv auf tiefer Geite ein Motiv gu ibrer Bahl gu fuchen; aber fur Eltern inebefonbere ift ce um fo mehr Bilicht, biefen weber poetifchen noch fentimentalen, aber braftifch wichtigen Gefichtspunet in ben oben berührten Begiehungen allen nicht außer Acht gu laffen.

. Es fie den schen an bie gemischen Gene und an bie Bragie ber Latholischen Riche in Bezug auf sie erinnert worden. Auf bie rechtliche Seite ber Sache einzugehen sie nicht besche Derte (f. dernüber Riche er es fleiche Gestgebung, gemöbigt durch dos etickflosselles der Aufliche Gestgebung, gemöbigt durch dos etickflosselles Bragieber der Rechten bet untermeintung, worden der Rechte der Robertschen der Erichte der Betrete ter

evangelifchen Rirche beffern Cout gemabrt (Belege biefur f. bei Bauber a. a. D. S. 170): fo muß boch von Seiten ber Meral und ebenfo ber Babagogif bas Urtheil über bie Schliegung einer gemlichten Gbe nach wie por basfelbe, b. b. ein mlebilligenbes fein; fur bie Rinber ift fie, mas auch über ibre religiofe Gralebung beichloffen fein mag , immer ein Unglud. Entweber muß bas religioje Leben in ihnen, wenn es von ber einen ober andern Geite gepflegt werben will, baburd fiete wieber gelahmt werben, baf ber Bater felber nicht glaubt noch thut, mas bie Dutter bem Rint ale beilige Bflicht einscharft und mit ihm übt, und umgefehrt. Dber, wenn bas Rind bem pofitivreligiöfen Ginfluffe bes einen von ben belben Eftern fofat, fo nimmt in bemfelben Grabe, wie biefer machet und wirft, Die Liebe unt Chrfurcht gegen ben antern Theil ab; bag aber bie Tochter ben Bater als Reper baffen, ober ber Gobn bie Mutter verlachen foll, wenn fie bas Rreng fchlagt ober ben Rofenfrang betet, bas bat Chriftus burch feinen Ausspruch Luc. 14, 26 meber geboten nech erlaubt. Rach weltlicher Anfchauungeweife wirt bas alles freilich leicht vermieben, mein man fich auf jenen bobern Standpunct erhebt, auf bem bie Unterfchiebe ber Rirchen und Confessionen ale befchrantte Borftel. lungen verfdwinden. Co tann ber Indifferentisnus nicht nur gwifden Protestanten und Ratholiten, fonbern auch zwijden Chriften und Juben eine friedliche Che ftiften mas aber blefer Friete (0 + 0 = 0) fur einen Berth bat und wie lange er bauert, bas bleibe bier unerörtert.

Gur bie Rubrung ber Che felbit, fur bas gegenfeitige Benehmen ber Gatten haben wir ebenfowenig, wie fur bie Goliegung, nothig, alles bas bier ju entwideln, mas von ben Chegatten um bes Erziehungszweites willen geforbert werben muß, ba auch in ber Gbe felbft alles, mas jur rechten fittlichen Gubrung berfelben überhaupt gebort, alle bie Tugenben ber gegenseitigen Liebe und Achfung, ber Schonung und Rachglebigfeit, ber unberwuftlichen Freundlichfeit, ble uber feinen 3mift bie Gonne untergeben lagt, ber rudfichtevollen Aufmertfamleit; Die, ftatt ben eignen Gebanten, Blanen ober Phantafien nadjubangen, vielmebr ftets ben Gatten auf bem Bergen tragt unt es in taufenb Rleinigfeiten ju erfemen giebt, wie boch man ihn balt, - Immer gugleich bie rechte, marme Atmofphare bilben, worint bie Grgiebung allein gebeiben fann. Giebt bas Rinb einmal einen bofen Blid, ben ber Bater ber Mutter, Die Mutter bem Bater glebt, merft es einmal, baß fie uneins find und ichmolien, bort es Wortwechfel ober gar boje Reben, fo ift bamit nicht blog bie Achtung, und gmar bor beiben zugleich, fcwer perlett, fonbern inftinctmäßig wird fich bas Rind, weil bas Reich nicht vollfommen eine ift, auch emancipiren; fold eine Sceue bebt ben Glauben bos Rinbes an bie Unfehlbarfeit ber Gitern auf, ber wejentlich an ber Ginbeit ibres Ginnes feine Etute bat: es geben ibm bie Angen auf über bie menichliche Brithumsfabigfeit ber Eftern, über bie Ungleichheit in ihren Meinungen - baburch finft alles, mas fie auch fonft fagen, von abfoluter ju relativer Gultigfeit berab und bon biefer ifte in praxi bann nicht weit jur Ungultigfelt. Dag auch noch viel weitere Mergerniffe, fei es burch Robeit und Lafterhaftigfeit, fei es burch bloge Umporfichtigfett im ebelichen Berfebr, moglich fint, fei bier nur ber Bollftanbigfeit halber angebeutet. Beich einen Rif enblich muß ein Chebruch, ober auch ohne tiefen jebe Ebeicheibung in bie Bergen ter armen Rinber machen, beren Eltern auf folden Begen geben! Beid ein entjebliches Schidfal ift es, wenn biefelben bem einen ober bem anbern von Amtemegen quarichieben werben, ba fie bod beiben gehoren !

Gigenthäulide Gemeinschleiten kereitet eine preite Ge er Leichung, nut pars in ber Nagel mehr, wenn ben Kinderen eine Stiefmutter, als wem ihnen ein Stiefsater geglere neitz, well aus dem nutärtischen Grunter, weil der Wam aus Liede zu fürer Frau berne Kinder leichter auch in seinem Bergen abspirtt, als bie frau der Unterfehle zu lieden dem erseigt, die sie gederen nub nicht geberen. Were um in mehr ist der Pliecht beher Gutter, bei dem Kindern jede Bemstischen liefer Unterfehled zum veraum muniglicht mehren, eere des den bestien Ausgen einzellierter Verarteile Irrecht bei 38

Dat ju vernichten. "Du mit mir bie liche ber Allieber gewinnen nub erhalten helfen, ummiß bie um die ben Genigen über ih dermen über ir erhaben, jur gemalten und ju milberm" (f. "aus dem fignundlehe" ben Frum Milbermuch II. 2007), das bem Graunfliche" ben Frum Milbermuch II. 2007), das bem Wanne ju verlangen, dat eine meite Mutter bas belle Recht, Grefe Schode zigem in biefem Berhallmis fest wiele Minner barin, baß fie für ihre Alieber erfter Be gegen eine meite Mutter gar zu geru Partein andemen, um bedem ber ihre Milber erften Erkartein ist einem rauben. Im beise Schopflichen millen ist jede geneite Be far beide Theile erft in bei charrer, be verhängslieden Gedritt, beid man wich erneiger korzeit, wie umbeidenen (nam bar fleis belickfin neb schaptigen: pfl auch wie umschie) de viele zweite, als baß so bis de erfte Ghen im Jugenblächfinn zeldsoffen werten.

3) Die Che ift gwar nicht bas Simmelreich, fomit auch nicht bes Lebens bochfter Smed, für ben jebes Intivibuum erzogen merten muft, aber fie ift bod ein irbifdes Abbild bes Simmlifden, ift bie urfprunglichfte und einfachfte Form gottgeordneter Bemeinschaft, in welcher barum auch bas leben bes Gingelnen gu einem relativen Abichluff, ju feinem Bobepuncte gelangt, werin fich, wie bie phofifche, fo bie geiftige Lebenetraft in ben ebelften Fruchten ale eine ansgerrifte bethatigen muß. Infofern burfen wir allerbings fagen : wie bie Gbe bas Enbe bes Erzogenwerbens ift, fo mirb man and für fie erzogen; ber Grgieber nimmt fie auch fur ben Bogling icon in Ausficht. Lode lagt ben Eleven vom Sofmeifter begleitet merben bis jur Bodgeit; Rouffean verfcafft ebenfalle feinem Emil burch ben hofmeifter eine Frau, bebalt ibn aber auch bann noch bei, bie Gmil jur Batermurbe gelangt; übrigens gerath bie fo pabagogifch eingeleitete Che überaus folimm und lott fich wieber auf. Riehl führt ("bie Familie" S. 213) ein altes Gefet an, wornach Eltern, welche ihre Tochter 25 Jahre baben alt werben laffen, obne ibr um Gbe ju belfen, biefelbe nachaebenbe nicht mehr enterben fonnen, wenn fie ju fall fame, ober fich witer ihren Billen verlobte; bie Eltern batten fomit bie anerfannte Bflicht , fur bie Tochter einen Dann au fuchen. (Bal. auch Gir. 7, 27.) Das glies bridt ten Gebanten ans, bag ein Bufammenbang beftebe gwifden Erziehung und Berbeirathung. Konnen wir ibn aber in folder Beife nicht realifirbar finden, fo ift es auch ebenfowenig möglich, ber Erziehung um jenes 3wedes willen irgenb eine befonbere Richtung an geben. Das war etwa bentbar, ale man noch Rinber mit einander verlobte; aber ba eben beibe erft erzogen merten mußten, fo fonnte eigentlich feines fur bas andere erzogen merben, fonbern nur fur bie 3bee, Die fich ber Ergieber pon bem bereinftigen Charafter bes anbern machte. Beftunbe pollenbe bie Gruebung fur bie Che nur barin, baf bie Tochter von ber Mutter in alle Runfte eingeweiht murbe, einen Mann ins Ret an gieben, fo mare bas gwar in feiner Mrt immerbin ein paragogifches Runftftud, bas aber ber Che felber, falls es wirflich and gelange, fie gu Stanbe ju bringen, folecht ju Statten fame. Bielmehr : mas Cobn ober Tochter aus einer guten Ergiebung empfangt, mas Beift und Bemuth bilbet, bas Berg marm und offen, bas Muge belle, bie Band gefchidt macht, jebe lobliche Angewöhnung, jeber tudtige Lebensgrunbfag - bas alles ift, auch wenn biefer 3wed gar nicht birect mitverfolgt wurde, immer jugleich eine treffliche Mitgabe ins eheliche Leben; mogegen alles, mas bie Erziehung verfaumt ober verfehlt bat, geeignet ift, bem fünftigen Chegatten gu einer Quelle bes Berpruffes ju merben. Gine Mitter, bie ben Cobn verhatichelt, ibm alles nachtragt, mas er bebarf, ibn an taufent Beburfniffe gewöhnt, ohne bag er fich felber barum bemuben muß, erzieht ihren Gobn jum fünftigen Sausthramen, ju einem Bafca, beffen Sclavin bie Rrau an fein bie Ehre bat. Gine Mutter, Die ber Tochter vorfcwast, wie reich, wie gludlich bereinft burch fie jeber Dann werben muße, wie er ihr bie Banbe unter bie Ruffe legen werbe, bereitet bem Danne um vorant ein bofes Spiel. Directe Einffibrung in bie Bflichten ber Gattin, alfo unmittelbare Erziehung fur bie Che ift blog in ber Beit bentbar und vernünftig, bie bie Tochter ale Berlobte noch im elterliden Saufe ubringt. Balmer.

Ebrenredte ber Lebrer. Unter Chrenrechten find folde Rechte gu verfieben, burd beren Ertbeilung einem Stanbe ober einzelnen Berfonen eine Chre erwiefen werben foll. Rirfd bat fowohl in feinem beutfchen Bolleidnitrechte, ale auch in Bergang's pat. Regi-Enchflopabie eine große Ungabl von Gorenrechten ber Lebrer befprochen. Es fragt fich jeboch, ob nach ber eben anfgestellten Definition alle bort genamten ju ben Ehrenrechten gezähit werben burfen. Der in bem Borte "Ehrenrecht" liegente Begriff ber Ebre ift offenbar nicht berudfichtigt, wenn Borrechte, bie fich aus ber Stellung bes fie Beniefenten ober aus Grunten ter Billigfeit ableiten laffen, ale Ebrenrechte begeichnet werben. Benn g. B. alle biejenigen, benen bom Regenten ober burch eine von ibm bain beauftragte Beborbe ein fur 3mede bes Stagtes errichtetes beftanbiges öffentliches Amt gegen ein aus ber Staatstaffe fliegenbes Gintommen übertragen worben ift, nach ben gefeilichen Beftimmungen eines Staates zu ben Staatebienern geboren, fo liegt in ber Staatstienerschaft eines folden Beamten fein Recht. welches ben Ramen eines Ehrenrechtes perbiente. Bobl aber tonnte von einem folden gerebet merben, wenn ben Lebrern, auch wenn fie im Ginne jener gefetiichen Beftimmung tein e Staatebiener fint, bod bie Rechte berfelben querfannt murben, falle es fic namlich nicht nur barum banbelte, ihnen aus Rudficht auf ihre fparliche Befolbung bie mit ber Staats. bienericaft perbunbenen Emelumente (Benfion, Bittmenberforgung ac.) augumenben, fonbern bem gangen Stanbe mit Beziehung auf feine Birffamteit mit ber Staatebienereigenfchaft ein Beiden ber Anertennung ju geben. Es mochte jebenfalls nicht leicht gu enticheiben fein, welches Motiv ba maggebent gewefen ift, wo man-allen Lebrern and benen, welche fich im Gemeinbebienfte befinden - Die Staatebienericaft zuerfannt bat. Auch ift nicht ju verfennen, bag fich in bem Streben ber Lebrer nach ber Staatebienericaft bie Anficht ausfpricht, es liege barin ein Gbrenrecht. Wir werben nne baber im Folgenben ber Aufgabe nicht entichlagen tonnen, bon ber Staatebienericaft ber Lebrer ale pon einem ibrer Ehrenrechte au fprechen.

Mis ein weiteres Chrenrecht wird bie Bertretung bes Schuiftanbes auf ben Landtagen bezeichnet; aber abgefeben bavon, bag fie mobl nirgenbe mirflich beftebt, murbe fie bod. wenn fie irgendwo Statt fante, nur eine Confequeng bes Brincips ber Intereffenvertretung, nicht eine ehrente Anerkennung fein. Antere murbe es fich mit einem erimirten Berichtoftanbe ber Lebrer verhalten. Inbeffen jest ift er ja faft fiberall neuern Rechtsibeen gewichen, und wir fonnen ibn baber füglich übergeben. Rechtswohlthaten fint feine Chrenrechte, fontern baben, wie 1. B. bas beneficium competentine, ibren Grund enticbieben in ber Gorge fur bie jur gebeihlichen amtiichen Birffamfeit nothige Auctoritat und fur bie jur Arbeit uneriaflichen außern Bebingungen, ober, wie gewiffe Borrechte ber and rudftanbig gebiiebenen Befoibungegefällen berrührenben Forberungen, in ben burd bie Sparlichfeit ber Lebrerbefoldungen gebotenen Rudfichten, ober, wie bas Recht, bie Uebernahme von Bormundicaften ju verweigern, in ber Billigfeiterudficht auf bas, mas bie Lebrer fur bie Jugend icon im Amte leiften. Aebniiches gilt von allen Befreiungen von Staatelaften (Abgabenfreiheit, Militarfreiheit), fowie von Communallaften (Frobnfreibeit, Ginquartirungefreiheit). Bas bas Berbaltnie ber Lebrer ju ben Bemeinden anlangt, fo vermogen wir auch biejenigen Rechte, Die fich barauf begieben (Beimaterecht, Burgerrecht), nicht mit Ririch ju ben Chrenrechten zu rechnen, inbem fie fammtlich Confequengen gang allgemeiner gefetlicher Bestimmungen finb. Als unbestritten an ben Chrenrechten gebotig muffen wir bagegen biejenigen Borrechte bezeichnen, weiche mit bem ben Lehrern ber verschiebenen Rategorien gegebenen Range in Berbinbung fteben, als beffen außeres Beiden bie ibnen verfiebenen Titel ju betrachten finb.

Die Durchmusterung bes gangen in Betracht tommenten Rechtsgebiets führt alfo qu bem Resitiate, baß hier nur bie Staatsbeinerschaft und bie Rang- und Aitelverhaltniffe ber Lehrer einer nabeen Besperchung unterworfen werben mibgen.

Die Soule als Staatsanstalt binguftellen, ift eine Lieblingsibee ber neuern Bett. Ob man bamit einen besonders flaren Begriff verbindet, ift wenigstens febr fragiich.

Wenn man alle Anftalten, weiche bem Staategwede mittelbar ober unmittelbar bienen, als Staateanftalten betrachten wollte, fo murbe allerbinge jebe Goule, fie mochte einen Ramen baben, welchen fie wollte, eine Staatsanftalt fein. Dann murbe aber auch eine Brivatichule, ebenfo gut wie eine öffentliche, auf blefen Ramen Anfpruch haben, ba ja jebenfalls ber Staat eine Schule, Die einen bem Staatsgwede wiberfprechenben Rmed perfoiate, gar nicht bulben fonnte. Reiner aber, ber bie Erbebung ber Schule gur Staatsanftalt forberte, Ift fo weit gegangen, feine Forberung auch auf Brivatichulen and. aubebnen; fie berog fich immer nur auf ble öffentlichen Schulen. Leicht murben auch noch andere Ueberlegungen zu ber leberzeugung führen, bag bas Brincip, von bem man ausgieng, offenbar unrichtig mar. Das fachgemaße Berbaltnis ift ein viel einfacheres. Die Frage, ob eine Schule Staatsanftalt ift ober nicht, fallt mit ber antern gufammen. ob fie ber Ctaat, fei es auch mit Bufdiffen ber Commune, erhalt. Staatebiener in eigentlicher und ftrenger Bebeutung bes Borte fint bann biejenigen Lehrer, bie an einer folden vom Staate erhaltenen Unftalt angestellt fint. Aber barin beruht für fie feinerlei Chrenrecht; ein Lehrer an einem Staatsgomnafium nimmt als folder feinen bobern Rang ein, ale ber eines ftabtifchen Gomnafiume, felbft wenn mit einer Anftel-Inna am erftern afinftigere Bebingungen a. B. betuglich ber Benfionsperbaltniffe perfnupft finb. Daß bie Lehrer tiefer eben ermabnten Bortheile auch bann thelibaftia fint, wenn fie nicht eigentlich im Dienfte bee Staates fteben, ift jebenfalls mit Rudfict auf bas niebrige Dag ber Lehrerbefoldungen mehr als billig. Ber aber bie Rechte eines Staatevienere bat, barf fich gewiß auch ben Berpflichtungen nicht entrieben, und fo mag immerbin bie Bestimmung ber preuftifden Berfaffung vom 31. Januar 1850 (Mrt, 23.) febr lobenswerth fein, nach welcher Die öffentlichen Lebrer in fofern im meniger ftrengen Sinne bes Bortes Staatetiener fint, ale fie bie Rechte und Bflichten ber Staatebiener haben. Gache bes Staate ift es bann, ben Gemeinten bezuglich ber von ihnen angeftellten Lebrer biefenigen Berpflichtungen aufzuerlegen, mit beren Bulfe jent Beftimmung jur Babrheit wirb. And in Anrheffen find bie Lehrer burch Dinifteriatbeichiuft pom 14. Dai 1836 ale Staatebiener anerfannt; ebenfo feit 1829 in Anbalt (f. b. Art. I. G. 154). In Coburg. Gotha werben tie Lebrer ber Bollofdufen nach tem Staategrundgefet von 1852 vom Staate unter Betheillgung ber Gemeinben angeftellt. Dadieibe Gefet perheifit, baf bie Rechtsperhaltniffe berfenigen offentlichen gebrer als Staatebiener, auf welche bas Staatebienftgefen teine Mnmenbung fiebet, fowle beren rechtliche Begiebungen ju ben Gemeinden burd ein Gefet geordnet werben follen. Das ift nun fur bas Bergegthum Coburg burch bas Bollefdulgefet vom Juni 1858 geicheben, nach welchem Die Lehrer in Begiehung auf Guspenfion vom Amte und Dienftentfepung, auch Berfetung in Rubeftand und Bittmenverforgung gleiche Rechte mit ben Ctaatebienern baben. Daß aud in Defterreich Die Lebrer weniaftens in mander Begiebung ben Ctaatebienern gleich geachtet werben, ergiebt fich baraus, baf ihnen bas Decret ber Stubien-Bof-Commiffion bom 24. Juni 1815 fogar gestattet, fich ber ben Ctaaterienern bewilligten Uniform von ber fur ben Lehrftant bestimmten Farbe mit ber ihnen vermoge bes allgemeinen Diaten - Rormale gebuhrenben Stiderel ju bebienen. Bergl. biergu, wie überhamt, Ririch, beutsches Bolfofdulrecht (II, G. 300), wornach auch in Rugland bie Lehrer bei feierlichen Beranlaffungen Uniform tragen, mabrent in 2B ur ttemberg bie Schulbiener burch bas Civilftaatebienft - Befes vom 28. Juni 1821 ale nicht ju ben Staatebienern geborig bezeichnet werben. Ueber bie Mrt, wie biefe Berhaltniffe in Baben und Babern geordnet find, vgl. ble betr. Art. biefer Encofip. Bb. I, G. 411, 456, 462. Mufferbem val. t. Art. Errichtung ber Coule.

Wir tommen auf tiefenigen Chronrecht ber Leber, die mit ben Nang- und Litelvoch altnissen in Berbindung fleben. Was Eurt man in seiner getrönten Breisschift; "Die Schnie und bas Leben" jagt, des für ben niebern aum mittem Chaifland neben bem Lehne meistens auch die Chre ausgeblichen ich, für auch bente noch mahr. Wir Ranne und im Geglenden mehrfag ihr beziehen. Mit Roch fligt er nach. Wir Kanne und im Geglenden mehrfag ihr beziehen. Mit Roch fligt er bingu, bag es bei ber großen Empfanglichfeit, ber Lebrer fur Anertennung febr nabe gelegen batte, fie fur bas Musbleiben materieller Belobnungen burch ibeale und barum wohlfeile Belohnungen ju entschabigen. In ber eigentlichen Beamtenfpbare ift feine Stelle fo flein und untergeordnet, fur beren Inbaber ein Ettel febite. Dan erinnere fic an bie Botenmeifter, Gebeimen Botenmeifter, Canilften, Canileinfpectoren, Regiftratoren, Mififtenten, Reviforen, Actuarien, Mffefforen, Rreifgerichterathe u. f. w., unb man findet eine reiche Auswahl von Titeln fur alle Branchen bes nietern und bobern Staatebienftes. Der 18jabrige Leutenant wird mit bem feiner Stellung entiprechenben Titel angerebet, fein Untergebener barf ibn nicht einfach "berr R. R." nennen. Bie gang anbere ift es im Lebritante! Faft alle Bolle- und Burgericonliebrer fint in bem Galle, von ihren Schulern unr beim Ramen gerufen ju merben, obwohl fie gewiß fo aut wie ein nieberer Beamter, namentlich im Anfange ihrer Birffamtelt, "bie flinftliche Unterflutung ihrer Auctoritat", Die im Amtetitel liegt, brauchen fonnten. Dan halte une nicht entgegen, bag es nicht an ber Beit fel, bas Titelmefen in unferm titelreichen Deutich. land noch gu vermehren. Die Gache bat jebenfalls noch eine andere Gelte. Der lebrer foll ben Schillern, ja anch ben Ettern feiner Schuler (lettern wenigstent im amtlichen Berfehr) in feiner Gigenfchaft ale Lehrer, nicht ale Angeboriger ber ober jener Familie entgegentreten. Und warum will man benn bas moberne, titelfeindliche Brineip nur bei einem Stanbe gelten laffen? Liegt nicht in biefer Musichlieftung eine Aurfidfebung? Barum bebt man ten Refpect bei jebem fonftigen Staatebiener burch einen feiner amtlichen Stellung entiprechenben Titel und unterlaft es beim Lebrer? We ift gewiß bas Befühl biefer facwibrigen Ungleichheit, welche in manchen Begenben Deutschlands gu bem officiell nicht anerfannten Gebranche geführt bat, bak man ben lebrer "Berr Lebrer". ober "Berr Chullebrer" anrebet. Dan made nur biefe Anrebe gu ber amtlichen und erhebe bas Bort "Schullebrer" an einem Amistitel, beffen fich auch bie Beborben bebienen. Der veraltete "Schulmeifter" bat, fo murbig feine urfprungliche Bebeutung ift, nun einmal einen fo laderlichen Beigefdmad gewonnen, bag man an bie Wiebererwedung biefes Titele nicht benten barf. ") Reben bem "Schullebrer" bieten fich ja leicht noch andere Benennungen bar : Braechter, Canter, Collaborator, Conlabjunet, Sauptlebrer, Dberlehrer. \*\* Manche biefer Titel find mobl bie und ba im Gebrand; aber fie merben entweber, wie in manchen ganbern ber Titel . Cantor", nur aften Inbilaren perlieben, ober ibre Unwendung ift gang vereinzelt und fowantenb (vgl. ben Art. Braunfdweig I. C. 745.) Die noch nicht gang verichwundenen Enbeectoren, Gubconrectoren mogen in ber Rumpelfammer bes Beralteten ruben; es bleibt immer fomifc, wenn an einer Schule lauter Reetoren wirfen. Dagegen find immerbin bie Titel Brorcetor und Conrector auch an Burgerichulen anmentbar. Da fie neuerbinge von ben Gomnafien verfcwinben, mare es gar nicht ungeeignet, fie ben erften Lebrern ber Burgerichulen, beren Borftante ja in ber Regel Rectoren genannt werben, gu verleiben. Bebenfalls murbe es bann nicht mehr vorfommen, bag fich ein folder lebrer, wenn er theologisch gebilbet ift, Canbibat nennen liefe und baburd bas Recht. fic au einem Bfarramte an melben, bober ftelite, ale bas Recht, ein Lehrer ber Jugent ju fein.

Rebr als bei ben Leheren ber Bolte und Burgericulen ift in Sinficht auf Titelverstättniffe bei ben Leheren ber höbern Unterreichsauffalten, ber Gepunaften und Readfchulen, gethan; aber freilich fommen immer noch bei finnerm Erberr follecht we, nich

<sup>&</sup>quot;) Rad unferem Beinlant läne es mur daussel au, daß die Erber den Berth biefel Ruman nieber entenne Interine, damie es auf in liere lingsfram gieber zur Murchtunung lätting beim fentübligen Bendraufel für ber Raus "Codentioffen" finz erkenselle Betweiten geste auf die kreiten. B. jah. 200 keit Defentioffen San "Codentioffen" finz erkenselle Betweiten jahr von die kreiten. B. jah. 200 keit Defentioffen San "Codentioffen" finz er ben Arcentisiel annehmen falle, fagte: ib in in Educationfen von eine finz den die ein Gedundelfen ferfent for Gedunde im Bedienere Gemankzuge; zu Open 1859 6.11.) D. Reb.

<sup>\*\*)</sup> Aber Profeeptar, Collaborator find 3. B. in Burttemberg bie officiellen Ramen für bie Lebrer an fateinischen Schuten. D. Reb.

hie Beneamung Grunnsflab eber Realfhallsfere jo wenig wie ih tob einfachen Leitere all Tiele angefrein wirt. Die biet der nichen wir Coccentriel fürer, abert an der Sache nichte zu eine Ausstellung einer den Begeben der geber bei ber bestellung und in der Regel nor jeder Alighelmung erwerben. Bir die Leitere der einen Dereitsverse (nicht im Geschiebe zu mit betreitster von der einen Dereitsverse (nicht im Geschiebe zu mit leitere Galuch) eigen, wenn nan nicht proziehe, für die Vereier der unter allein der Bestellung Gemmfalle oder Realfhalleitere (nicht "Realfahren") beispielbalten; mur mitste man in bielem Falle einen auf amtilieb einen moden.

Mus bem Titel pflegt man im Leben auf ben Rang ju fchliegen. Db es munichenewerth ift, ben Lebrer in bie Rangftufen ber Beamten einzuordnen, wollen wir babingeftellt fein laffen. Bebenfalls laffe man ihm aber biejenigen Auszeichnungen wiberfabren, welche man Beamten ju Theil werben laft, an beren Borbilbung und Leiftungefabigfeit feine größeren Anfpruche als an bie eines Lehrers gemacht werben. Der Rang eines Beamten wird jum Beiden befonterer Anerfennung über ben ibm burch fein Amt unmittelbar aufommenben oft burch Berleibung eines befonberen Auszeichnungstitels erbobt. Ein Juftigamtmann erhalt mobl ben Titel eines Buftigrathe, ein Gecretar ben eines Rangleirathe, ein Regierungerath ben eines Gebeimen Regierungerathe u. f. m. Berate biefer Theil bes Titelmefens bat bie meiften Angriffe ju befteben gehabt; bennoch barf, fo lange eine folche Gitte einmal Beftanb bat, ber Lehrftanb nicht bavon ausgefchloffen werten, und von biefem Standpuncte ift es jebenfalls nur ju billigen. wenn man bie und ba wenigstens Directoren und altere Lebrer boberer Coulen ju Dberfdulrathen, Gebeimen Schulrathen, Schulrathen, Bebeimen Bofrathen, Bofratben, EDucationeratben erwannt bat. Mus ber Orbnung ber Titel- unb Rangverbaltniffe ergiebt fich bann von felbft ble Stellung, welche bie Mitglieber bes Lehrftanbes bei öffentlichen Belegenheiten einnehmen, b. b. in Fallen, mo bie Angeftellten aus verfchiebenen Ameigen bes Dienftes fich bei einem öffentlichen Acte ju betheiligen baben, mobin 2. B. auch bestimmte Blate in ber Rirche geboren; besgleichen bangt bamit gufammen, wie weit tie Lebrer mit ben besonderen Reichen fürfillder Anerfennung. Orben, Chrenzeichen und bal, bebacht merben.

Rachbem wir im Borigen viel von bem, mas nicht ift aber fein follte, gefprochen haben, tommen wir nunmehr im Gingelnen gu bem, mas ift. Goweit bies bie Bolte- und Burgerichnien angeht, ift nicht viel gu fagen. mehrelaffigen Schulen in Stabten beißt ber erfte mit mehr ober weniger Directorialgemalt ausgestattete Lebrer in ber Regel Rector, (in Burttemberg nur an boberen Schulen), ober an einigen Orten (wie g. B. in Franffurt a. DR.) Oberfebrer, ober an größern Burgerichulen Director (Schulbirector). Es ift auch nicht ohne Beifpiel, baf einem folden Lebrer megen ausgezeichneter wiffenfchaftlicher ober fcriftftellerifder Leiftungen (alfo unabbangig von feinem Amte) ber Brofeffortitel verlieben murbe. Der zweite Lebrer einer Burgerfcule fubrt oft ben Titel "Convector," namentlich wenn er ein miffenfcaftlich, b. b. theologifch gebilbeter Dann ift. Fur bie übrigen finben fich bann mobl noch Titel, bie von ihren firchlichen Rebenamtern berftammen : Cantor, Organift. An niebern Bolteidulen unterideibet man (ogl. jum Folgenben Rirfd, Bolteidulrecht II, G. 66.) in Defterreich, Brengen und Deffen Lehrer und Gebulfen. Die Lettern merben in Defterreich Broviforen, in Breugen Rinberlebrer, Abjuvanten, Braceptoren, Ratecheten, Schulgehülfen, in Beffen Affiftenten genannt. Ueber bie in Bapern geltenben Ramen vgl. b. Art. Babern I. G. 438. Die f. facfifden Lebrer gerfallen in ftanbige und Bulfelehrer, Die murttembergifchen in Sauptlehrer, Unterlehrer und Bebulfen (Broblforen), bie babifden in Saupt- und Unterlebrer (Bulfelebrer

<sup>\*)</sup> Reallebrer ift in Burttemberg ber amtliche Titel; von "Reallebrerversammlungen" in Daing, Deifen baben wenigstens bie öffentl. Blatter unter biefem Ramen berichtet. D. Reb.

sind die em Jauptichren beigegebenen). So Desterreich gehiren nach bem Diltennormale bie Directoren ber Hauptigaten in bie 9., die Sehrer berielben in die 10., die der Arbeilsstein in bie 11. Ciafe. Die prenßische Kangerbrung ergielt sich eingernatzen aus einzelnen Diltenfähren. Dilefelben betragen für einen Superintenbenten, kreitsständlicheren, einen Gennahla- und einen Gennischtreiten, Zhre, für einen Plarere und einen Leiper an einer biebern Schule 1 Thie. 16 Sgr., für einen Leiper an einer Meinentan- der Mitgrafthalt Wo Ggr.

Die Lebrer ber preuflichen bobern Unterrichtsanftalten gerfallen in Dberlebrer und orbentliche Lebrer. Der Titel "Dberlebrer" ift nach ber Berordnung pom 26. April 1845 entweber mit ber Stelle, welche ber Lebrer einnimmt, pon felbft perbunben, ober wird als perfonliche Auszeichnung fur befonders erworbene Berbienfte, abgefeben von ber befontern Ratur ber Stelle, verlieben. Bu benjenigen Lebrerftellen, mit welchen ber Eitel "Oberlebrer" verbunden ift, burfen nur folde Goulmanner gemabit und porgeichlagen werten, Die nach ben beftebenben Boridriften ibre Befabigung fur ben Unterricht in ben beiben obern Claffen bargetban baben, gur jebes Bomnafimn refp. jebe au Entlaffungeprüfungen berechtigte Real- und bobere Burgericule fint biejenigen Lebrerftellen, beren Inhabern bas Braticat "Dberlebrer" ale mit bem Mmte verbunben beiaufegen ift, feft ju beftimmen. In ber Regel find bei einer folden Anftalt mit fieben orbentlichen Lehrern (mit Ausschlug bes Directors) brei Stellen ale Dberlehrerftellen au bezeichnen: bei umfangreicheren Anftalten, beren Brima und Secunda etwa in zwei pon einander getrennte Abtheilungen gerfallen, ift bie Rabl ber Dberfebrerftellen angemeffen ju vermehren. Ale besondere Auszeichnung wird ber Oberlebrertitel ben Glaffenorbinarien beigelegt, welche fich als folche mabrent langerer Beit bewahrt haben; für Lehrer ber Mathematit bagegen (welche nicht Orbinarien finb) erflart bie Berordnung vom 24. October 1887 ben Titel "Datbematicus" fur ben baffenbften. Dit gewiffen Dberlebrerftellen ift ber Titel "Brofeffor" ftiftungemäßig verbunden; jeboch tann blefer auch antern ausgezeichneten Lebrern ertheilt werten. An einzelnen Gumpafien finben fic auch noch Brorectoren, \*) Conrectoren, Gubrectoren, Gubconrectoren. Bas ben Rang ber Lebrer an ben preufifden bobern Schulen betrifft, fo muffen wir une begnugen, auf bas oben über bie Diaten Mitgetheilte ju verweisen; jeboch bestimmt bie Berordnung vom 26. Rebruar 1843, baf biejenigen Lebrer, welche ben Brofeffortitel fubren, ben Rang ber außerorbentlichen Universitate. Brofefforen haben follen. - Die ben Berathungen ber im Jahre 1849 an Berlin tagenben gantebidulconfereng unterbreitete Minifterialvorlage bestimmte &. 14: "Die Lehrer find Staatsbeamte und in ihren Rechten und Pflichten ben Bermaltungebeamten gleichaeftelli" und 8. 17; "Die orbentlichen Lebrer ber Oberund Realgomnafien merben ale Gomnafial - Profefforen, Die ber Untergomnafien ale Bomnafial-Lebrer berufen und angestellt." Die Confereng emenbirte: "Die orbentlichen Lehrer haben bie Rechte ber bobern Ctaatebeamten" unt: "bie orbentlichen Lehrer ber

\*) (im peruß. Min. Refer. von 1840 empfießt ben Pros. Schulcollegien, bief Titel, wo fie biefer befanden, beigebeiten, indem fie bie Ertie be beit. Zeher poedmäßig beziehren und der get einem Betaußen beriefeten mit bem Feldbeit "feber und Detrefbert" fin bin reichender Grund vorfamben fei. (Könne II. 107 f.) Bgl. jur Gefdicht biefer Romen Dr Seitab a. D. D. 20, 26.

bobern Lebranftalten werben ale Gomnafial Brofefforen angeftellt." Die Amtetitel ber Lebrer an bobern Coulen in Babern unt Baben f. in ben betr. Art. Bb. I, G. 455. 411: 3m Ronigreich Cachfen tommen an ben Ghmnafien Brorectoren, Conrectoren, Subrectoren und Oberfebrer, por: fonft aber unterfcheitet man nur 1., 2., 3., sc. Collegen. Musgenommen fint jeboch bie Lanbesichulen ju Delgen unt Grimma, beren Lebrer theile Brofefforen, theile Dberlebrer fint, mabrent ben Brofeffortitel an einzelnen anbern fachfifden Gymnafien nur ber Rector bat. 3m Bannoverfden ift, wie fcon bemerft, menigftens an einzeinen Gomnafien, ber erfte Lebrer nach bem Director ein "Rector"; bie folgenben werben jum Theil mit ben compositis biefes Eltele benannt. Ein paar befonbere motivirte falle ausgenommen, finbet fich bas Brabicat "Brofeffor" an hannoveriden Gomnafien unt bobern Burgerichulen nicht. In ben Gomnafien ber Heinen thilringichen Staaten haben bie erften Lebrer, balb mehr balb meniger, ben Profeffortitel, Die fibrigen beifen theife Gomnafiallebrer, theile Dberiebrer, theile Collabo. ratoren. Der Rang ber Brofefforen ift in Coburg - Gotha erft por Turgem burch eine neue Rangftufenortnung ber bobern Civiftaatebiener bestimmt morten. Diefelbe unterideitet 11 Ranaftufen und gabit bie Brofefforen ber lebten gu, fo baft fie mit ben Banbrathsamte. und ben Rreisgerichte-Affefforen rangiren.

Sogenamte Musgeld nungetitel für ben bobern Lebrftanb tommen nur in eingeinen Staaten por, obgleich man ce fur billig halten follte, bag g. B. in Brengen Die Directoren mit ten orbentlichen Univerfitate-Brofefforen, beren Rang fie haben und unter benen viele ale Gebeime Reglerunge:, Debicinal., Berge und andere Rathe betitelt find, auch in biefer Begiebung gleich bebanbelt murben. In Baben erhalten bie altern und verbientern Brofefforen Titel und Rang von Sofratben und Gebeimen Sofratben. Den erften biefer beiben Titel finben mir wieber in Gadfen -Beimar und in Gad. fen. Deiningen, wo et pon amel Directoren und von einem Brofeffor geführt wirb. Conft wird in fleinern Staaten, wie in G.Deiningen, G.Coburg. Gotha, C.Mltenburg Directoren ber Titel "Chuirath" ober "Dberfculrath" verlieben. Much eingeine altere Lehrer haben in G. Beimar und G. Deiningen ben Schnirathotitel erhalten. Dan fieht, baf fich auch auf biefem Gelbe bie beutiche Dannichsaltigfeit nicht verleugnet. S. Rern.

Chrerbietung, f. Achtung.

Chracfibl, Ebrtrieb, Chtliebe, Ebrbegierbe, Ebrgeis, Ebrfucht fammtlich Bezeichnungen eines fubjectiven Berhaltens zu einem objectiven fittlichen Gut, beren Scala jugleich bas Uebergeben bes Siftlichen an jenem Berbalten ine Unfittliche, bas Umidlagen bes Erlaubten ine Unerlaubte, bes Ratürlichen ine Leibenfchaftliche veranfchaulicht. Benes Gut ift bie Ehre; wir werben querft ben ethifden Werth berfelben gu bestimmen haben, um bas richtige pabagogifche Ginwirfen auf bae Streben nach biefem Gut ine Licht feten gu tonnen.

I. Die Ghre nimmt unter ben Gutern, Die fur ben menfdlichen Willen ein Object bilben und ale einzeine Momente bee bochften Gutes von ber Moral anerfannt merben mugen, einen ber bobern Blate ein (Danb, Guftem ber theol. Moral, II, 1, G. 194 nennt fie bas relativ bochfte ber Guter), aus bem breifachen Grunbe, weil fie 1) ein fcon vorbantenes, traendwie fittlich bestimmtes Gemeinicafteleben vorausfest (vgl. Fichte Suftem ber Ethit, II, 1, G. 111: "ber Ehrtrieb ift ble unwillfurliche, burch ben ftets in une wirfenten Gefelligfeitetrieb berobrgebrachte Abbangigfeit unfree Gelbftgefühle bom Urtheil andrer, und ber ebenfo unwillfürliche Trieb, Diefem ju genugen;" G. 112: "biefer Trieb beutet auf bie tiefe, unauflösliche Berflechtung bin, bie ble Einzelnen burch. bringt, auf bas innerliche Aber-empirifde Bezogenfein ber Beifter auf einander, ba jeber fogar im Eigenften, mas er befint, im Geibftgefühle, unwillfurlich bem Ginfluffe fremben Bewuftfeins bingegeben ift"): - meil fie 2) niemale mit Gewalt errungen werben fann, fonbern immer auf freiwilliger Anertennung bes perfonlichen Berthes beruht (vgl. M. Delf. ferich, ble Schule bes Willens, Berlin 1858, G. 45); und weil fie 3) ihrem Befen nach burchaus immateriell ift; fie ift ein geiftiges But, bas feine Reglitat im Bemuth und in ber Bhantafie bat, bas eben barum ale ein Gnt felbft bemjenigen, b. b. feinem Ramen, noch gutommt, ber vielleicht langft geftorben ift und fomit perfonlich feinen Benug mehr bavon bat. Bieraus begreifen wir, marum es bei ber Ehre fo viel auf Beichen berfelben, auf Gombole antommt, eben weil fie ale etwas immaterielles eines Bilbes bebarf, um in bie Ericeinung ju treten. Der Reiche bebarf nicht nothwendig fumbotifder Beichen, bie feinen Reichtbum befunden ; legt er aber Berth auf folde, fo gefdiebt es icon, weil er neben bem Reichthum, wenn auch vielleicht blog wegen besfelben, auch Ehre haben will; begebrt er biefe Buggbe nicht, fo ift er ein Anider. Ehre bagegen tann feiner haben, ohne baß fic biefelbe in einem Chmbol fichtbar machte; ifte auch tein Titel, teine Uniform, fein Dantarinenfnopf, fo ifte boch, bag ich ben bit por ibm abgiebe. Eben bierin liegt aber auch bie Gefahr, bag auf bas Combel ftatt auf bie Sache felber ber Sauntwerth gelegt wirb ; will man blog bas Beiden, ohne bag man um bie Gache felber fich bemubt, ober bemubt man fich nm bie Cache blog wegen ber angenehmen Empfindung, Die bas Reichen berfelben in uns erregt, bann ift bie Gore gur Bupbe ber Gitelfeit gemacht (f. b. Art.) und bamit entwertbet. Die Gache felbft aber, bas But, bas wir Gbre nennen, ift von gwei Geiten gu betrachten: 1) fofern bie Gbre, um ale Ont wirtlich ju fein, bemjenigen, bem fie bies fein foll, erft erwiefen, und um erwiefen werben au fonnen, erft gegen ibn empfunden werben muß, empfunden namlich ale Birtung bee Ginbrude, ben wir tief im Bemuth von einer Berfon, einer That, einem Bert empfangen baben; und 2) fofern berjenige, bem Gbre in irgent einer Art wiberfahrt, Diefelbe ebenfo wirflich als ein But empfindet und geniefet. Beibe, ber Chrente und ber Geebrte, mugen fur einander fublen; erft aus biefer Correfponteng ameier fubjectiven Stimmungen, für bie fomit in beiben bie Empfanglichfeit porbanten fein muß, entfpringt bie Gbre ale ein But, ale reeller Befig, abnitd wie bie Freunbichaft, nur bag bie Stimmung ju biefer und in biefer anbere mobificirt ift. In erfter Begiebung ift Folgenbes ju bemerten. Dag ich einen Denfchen ehre, bas fuble ich; ber Anstrud "Chrerbietung fühlen" ift biefur nicht dang ber richtige, fofern bas Gebieten ein Thun und nicht ein Rublen ift: ber Rame "Gbrfurcht" ift pfechologifc richtiger, brudt aber nur tas Marimum jenes Gefühls aus, bas ba eintritt, mo ber Gegenstand ber Chre mir wie etwas beiliges, überirbifches gegenüberfieht, bem jene Art ber Furcht entfpricht, tie nichts von Bein in fich bat (1 3ob. 4, 18), fenbern uns ju ihrem Gegenftant ebenfo bingieht und in feiner Rabe und erhebt, wie und berfelbe burch feine Dobeit es unmöglich macht, une geben gn laffen, ju reben, mas une in ben Dunt -, ju thun, mas uns in ben Ginn tommt. Benes Befühl nun ift einerfette ein Boblacfallen und zwar mefentlich basfelbe, wie es in ber Liebe enthalten ift, baber Lieben und Ghren nicht nur amei coordinirte, fondern innerlich verwaubte Begriffe find, fo vermandt, baft wir in ber That einen Menfchen, ben ju tieben numöglich ift, auch nicht wirflich ehren tonnen. Aber andrerfeite untericheibet fich Lieben und Gbren babnrd, baf bie Liebe es nicht mit Gigenfchaften, fonbern einzig mit ber Berfon gu thun bat, bas Ghren aber gebt auf etwas objectives, allgemeines, beffen Trager bie Berfon ift, bas ich in biefer verforpert febe und in ihr ehre. Das Rind liebt Bater und Mutter, weil fie Bater und Mutter find, aber es ebrt in ihnen bie Muetoritat, bie Stellvertreter Bettes. Gine Schonbeit wird geliebt; bie Coonheit aber, in abstracto, wird man ehren und weil lettere nirgende für fich eriftirt, fo wird auch erftere, aber nur ale Tragerin ber lettern geebrt, mabrent bas, mas man in ihr tiebt, ihr concretes Gelbft ift. Daber ifts aber and nicht nothwendig, bag, wenn ich jemant ehren foll, er Borguge befigen muß, Die ich felbft nicht befite ; ein Gurft tann perfonlich noch tapferer fein, ale ber Sauptmann, bem er wegen feiner Tapferfeit Ghren ermeist: es ift nicht bas relative Berbaltnis gwifden ber Tugenb, bem Talent, ben Leiftungen bes einen und bes anbern, fonbern es ift ber abfolute Werth berfelben, mit bem fich bie Berfon ibentifieirt. Gobalb alfo bie Gigenfchaften eines Denfchen foon an fich von mir erfannt fint in ihrem Berthe, fobalb ich fie ertenne

ale Guter, auf meldem Bebiete bee Lebene ihr Berth auch liegen mag, fo merben fie, mo fie mir in einem Denichen perfonificirt begegnen, jenes Boblgefallen, jene Frenbe in mir erregen, bie eben ben Charafter ber Ghre und Chrerbietung annimmt, meil es bie Freute an einem objectiven, ber fittlichen Belt irgendwie jugeborigen Gut. bas ich ale eine Große erfenne, - alfo tury gefagt: an einer gottlichen Gabe und Rraft ift. Golde gottliche Rraft fteht mir in einem boben Talent, in einem eblen Runftwert, mehr aber noch in jeber fittlichen Trefflichfeit, in Charafter, Bort und That gegenüber, Bas mir biefer Art begegnet, an bem tann ich nicht gleichgultig vornber geben, ich muß bavor fteben bleiben: ich babe aber and nicht bloft meine Augenweibe baran, fonbern fühle mich burd bas Große, bas bobe in bemfelben in bie eigenthamliche Gemuthe. verfaffung gebracht, baft ich ju bem, mas mir fo in feiner Burbe erfennbar ift, mich machtig bingezogen fuble, aber jugleich and ebenfo ftart inne werbe, es fei etwas, bas ich nicht antaften, mit bem ich nicht nach Belieben verfahren barf. Bierin liegt bie Bermanbtichaft biefes Gefühle ber Chrerbietung mit bem ber Achtung, allein fie perhalten fich nicht wie Grabuntericbiete jn einander; jemant ju achten, bagu tann ich mich burd einzelne Gigenicaften beefelben gezwungen feben, mabrent ich baneben vielleicht bas Befühl tiefer Abneigung gegen ibn bege; ehren aber und verebren tann ich ibn nur, wenn mich bas Ereffliche in ibm jugleich jum Bobigefallen ber Liebe ftimmt. Die Achtung entspricht bem Rechte, bas bie Lebensfpharen abgrangt gegen einander, Die Berebrung bagegen ber Liebe, fie ift wie biefe ein Ergangen unfres eignen Gelbft burch bas anbre (vgl. Fichte a. a. D., G. 60 u. 61). Daraus geht and bie einfache Confequeng berver, baf, mer biefes Gefühls nicht mehr fabig ift, ein unfittlicher, ein geiftig tobter Menich fein muß; jene gottlichen Baben und Rrafte, bie in Form von Talenten und Charafteren bem Menfchengeschlechte verlieben fint, eriftiren fur ibn nicht mehr. Dem Rint, bem Rnaben, bem Jungling ift es naturlich, ja ein Beburfnis, fich an Menfchen von Burbe und Bebeutung innerlich emporgurichten, inbem man fie ehrt; ber Ergieber barf biefem Triebe nur Dahrung geben, ibn auf bie rechten Buncte leiten und felber fich fur jenes Befühl marm balten, fo mirb es auch im Bogling erftarten, mabrent er burch bie fritifche Datelei, bie fich meife und vornehm bantt, wenn fie bie Gertigfeit befitt, , bas Strablente ju fcmargen und bas Erhabne in ben Staub gu giebn" eine ber ebelften Burgein ber Sittlichfeit, ben Glauben ber Ingent an Grofee und Ebles in ber Menichennainr und Menichengeichichte, gerftort. - Gur benienigen fofort, bem Gbre miberfahrt, ber fie empfangt, ift fie ein But, bas burch Gottes Bort im 8. Gebot austrudich, wie Leben und Gigenthum, in Gout genommen ift; ein But, welches ber, bem es jufallt, annehmen, beffen er fich freuen barf, ohne es boch jemals fo jum Zwede werben ju laffen, bag er, mas er rechtschaffenes thut und tuctiges leiftet, nicht tonn, nicht leiften murbe, wenn nicht jene Bugabe ibm ficher mare. Rante niemand etwas an mir, um beffen millen er mich ebren murbe, fo maren nur amei Urfachen moglich. Entweber ift wirflich nichts an mir, ich babe feinen perfonlichen Berth; wenn ich beute vom Erbboben verichwinde, ift lediglich nichts an mir verloren. "Bebe aber bem, bem nichts baran liegt, ob in ibm, in feinem Befen und leben noch irgent ein Mbglang fei, noch traent eine Mittbeilung und Babe von ber Berrlichfeit Bottee!" (Ripfd, Bredigten II. Auswahl Rro. 3.) Diefer Rullitat gegenüber, für bie ein Denich nicht gefchaffen ift, ber Gottes Bilt fein foll, ift bie une miterfahrenbe Ehre ein tröftliches Beichen, bag mir einen wenn and beicheibenen, boch ertennbaren Werth baben; gerabe benen, bie in fich felber mehr Distrauen ale Bertrauen feten, bient ein ehrentes Wort gur Aufrichtung und Ermuthigung, bringt ihre Thatfraft wieber in Gluft und ift fo ein wohlthatiges Begengewicht gegen bie Bergagtheit eines angftlichen Gemuthe. Dber aber lage bie Urfache jenes Mangele an aller Ehre barin, bag bie Baben und Tugenben, bie ich in Babrbeit befite, von ber Gemeinschaft, in beren Mitte ich lebe, von meinen Beitgenoffen ze. nur nicht ertannt merben. Das ift befanntlich bas Chidfal manches großen Dannes gewefen, ber eben ju groß mar fur

bie, bie ibn noch faben. Aber ein folder fubit fich bann entichieben inngludlich nicht fomobil, weil es angerlich nicht bormarts mit ibm gebt, fonbern weil es ein tragifches Schidfal ift, ein Brophet gu fein und von niemanben gebort gu merben, - Rrafte empfangen, Erfenntniffe gewonnen au baben, bie anm Beile ber Meniden beftimmt finb, und boch niemanben gn finden, bem man bie Freude batte fein Inneres aufichließen gn tonnen. 3a. fold ein Loos tann in boppelter Beife nachtbeilig auf ben Charafter inrudwirten. Der eine wird fich, meil er feines Berthes fich volltommen flar bewuft ift, mit Berachtung von ben Meniden abwenben und bodftens mit ber Anerfennung fich troften, bie ibm von noch ungebornen Gefchlechtern bereinft gezollt merben wirb. Der anbre aber mirb über fich felber ungewiß; weil ibm niemand Recht geben will, fo berebet er fich am Enbe felbft, er babe Unrecht. Gein Gelbftbewußtfein und bamtt ber innre Salt mirb ibm nuficher, wenn ber Spiegel, ben ibm bas Urtbeil ber Denichen borbalt, ihm flete anberes fagt, ale mas er bon fich glanbte. 2Bo bagegen bas, mas ein Denich leiftet, von ben Ditmeniden bemertt wirb, wo biefe Aufmertfamfeit in Bobigefallen übergeht und an biefes fich bas Gefühl bei ihnen fnubft, bag in feinem Thun etwas reelles, ja eine Rraft bobern Urfprungs fich tunb gebe, bie als folche ben Uebrigen bie Bflicht auferlegt und fublbar macht, fie gelten gu laffen, fie in ihrem Berth und ibrer Bebentung jut befaben: ba ifte ein frendiges Wirten, ba tann ber Gingelne fur bie Bemeinschaft etwas fein, weil fie fofort auch etwas von ihm erwartet und mit Bertranen binnimmt, mas er ibr giebt. Rur ben rechtichaffenen, tuchtigen Dann bebarf es biegn nicht vieler und baufiger Ehrenzeichen - es ift fur niemant gut, wenn er gn febr baran gewöhnt wird ber Gefeierte an fein; aber fo biel Ebre, bag er fiebt, er ift noch nicht unbranchbar geachtet, es ift noch ein Aufmerten fur ibn ba - bies ift ein But, beffen Berth ber Beideibene am beften erfennt; gerabe meil fein Gelbftgefühl ein immer nur relatives, fouchternes ift, wird ibm bie Chre ju einer Ctube, ju einem freund. liden Reichen, baf er nicht gurudgewiesen merbe, wenn er fortfabre, feine Rrafte auch aum Dienfte ber anbern anummenben.

eingebilaunten Chririeb reben; benn fur alles, was in ber fittlichen Belterbnung objectio ein Gut ift, bat Gott bem Denichen auch ein Beburfnie, ein Begebren angefchaffen, bas ibn nach ienem Gute bintrelbt. Aber wie ber Gefchiechterrieb im Rinbe noch gar nicht ale Trieb fich manifestirt, fonbern noch ganglich verbult und eingeschloffen liegt im Schamgefühl, fo ift es auch bas mabrbaft Ratürliche, baft ber Ehrtrieb im Rinte noch gar nicht als Trieb, als ein naturnothwendiges, wenn auch vorerft noch buntles Begebren nach Gbre und Auszeichnung auftritt flaft fich bas Rint icon gerne bewunbern, etwa in einem neuen hut ober neuen Rod, jo bat bas mit bem Ehrtrieb nichts ju ichaffen, es ift entweber ein Anjat von Gitelfeit ober gebort ce in bie Rategorie bes Beranflaene, bas bem Rinte jeber Bechfel bes Coffumes, baber auch jebe Bertletbung macht), fonbern bag er erft in ber milberen, paffinen form bes Gbrgefühle bas, eben ale Befühl im Unterschiede von Trieb, Die Ehre nicht fucht, nicht anftrebt, aber, wenn fie tommt, fie empfindet - und auch in biefer form vielmehr negativ ale politiv mirfiam ift. Chante ift ja moglich fur bas Rint, wenn es etwas atbernes ober unanftantiges gemacht bat; es bat bereits Berftant, es meiß ober foll miffen, mas ichidlich und erbentlich ift, man fest bei ibm, jumal menn es einem geordneten Saufe angehört, jenes Biffen und bie Bewöhnung an bas Gute poraus; fintt es nun unter Diefe Linie, fo muß es fich fchamen; halt es fich aber auf ihr, fo erregt bies gwar Wohlgefalten, man wird es lieb haben, aber es barum ju ehren, liegt tein Grund vor; bem reinen findlichen Gemutbe wird bas Unangemeffene ber eigentlichen Chrenerweifung, auch wenn es fich berfelben murbig gezeigt bat, ohne nach ihr gu ftreben, beutlich fublbar, benn bas beicheibene Rint, ber beicheibene Jungling errothet, wenn man ibm ins Geficht Lobipruche ertheilt. Und biefes negative und paffive Berbalten muft in ber That auch fur bie fpateren Jahre, ja fure gange fittliche Leben ale Bauptfache angefeben werben : barnach wird alfo auch ber Gruieber feine Maftregeln ju nehmen baben. Denn auch ber Dann, mofern er ein Chrift ift, wird bem Ehrtrieb nur in fo weit folgen und fich von bemfelben bestimmen laffen, baf er nicht gurudbleibt binter fich felbft; fennt er einmal bie Rraft und Gabe, bie ibm Gott verlieben, fo foll er auch vor ber Belt nicht bafteben, ale batte er fie nicht empfangen; bat ibn Gott beffen wurdig geachtet, fo foll er nicht burch Lagigfeit fich beffen umvurbig zeigen; bat ber Runftler, ber Schriftfteller icon burch irgent eine Leiftung Beugnis gegeben von ber Gabigteit, Die er befint, fo foll er, nachbem er Bebeutenbes geschaffen, nichte Unbebeutenbes mehr mit feinem Ramen gieren : bas alles lebrt ibn' fein Ehrgefühl, aber man fiebt, wie auch in ibm ber Chrtrieb mehr auf negativem ale pofitivem Wege, mehr gurudhaltent und caftigirent ale vorwarte treibent wirtt. All jenen Fielf, überhaupt alle lebliche Thatigfeit (Bhill 4, 8. ift etwa ein Lob, bem bentet nach) gebietet in leiter Inftang bas Bemiffen; ee ift einfach bie Treue bee Saushaltere, Die bamit geforbert wird (ogl. 1 Betr. 4, 10. 1 Tim. 4, 14.); aber wie bie Gdrift felber ben Geranten an Die Meniden und ihr Urtheil über une ale mirfjamen Bebel anerfennt und anmenbet (vgl. 1 Eim. 6, 12., wo Timotheus an bie vielen Bengen erinnert wirb, bie fein Befenntnist gebort baben, por benen er alfo ehrlos baftanbe, wenn er basfelbe verleugnen murbe), fo liegt es in ber Art bes Dlenichen, bag, auch mo bas Gemiffen beutlich fpricht, ibm folch ein Sporn baneben noch febr gu Ctatten tommt, jumal wenn biefer felbft, ob er gleich junachft in einem menfchlichen Gefühle, in ber gurcht por Schande, beftebt, bennoch in feinem letten Grunte auf fittlichen Brincipien rubt. Gobald aber einmal iener negatioe Charafter bem positiven Begehren nach Gbre Blay macht, fobalb bie Gbre nicht nichr nur bie Brobe ber Rechnung, fontern bas Racht felber ift, bann tritt bie Befabr ein, bag bie im Chrgefuhl fich noch beicheiben funtgebenbe Chrliebe ober ber in biefer jum Bewußtfein tommente Chrtrieb aufartet in Chracia, und, wenn tiefer noch frantbaft fich fteigert, in Gbriucht. Diefe festeren fint fo wenig blofte Steigerungen bes Ebrgefühle, bag gerate je mehr Chrgeig ba ift, um fo ichmacher bas Ebrgefühl mirb. Der Gbraeigige baicht fo leibenicaftlich nach feinem Bhantom, baf er gar nicht mehr

gewahr wird, wie febr er fich burch bas Berrathen feiner Bebanten, burch bas Ungefilme feiner Begebrlichfeit laderlich macht; Buffde und Erwartungen, Die ber mabr-- baft Ehrliebenbe, and menn er fie begt, boch juruderangt, well es ehrenhafter ift, Angebotenes nur angunehmen ale Richt-Angebotenes fich angumafen, taun jener nicht perfcweigen, und wenn fie unerfallt bleiben, balt er ebenfowenig feinen Brimm gurad lauter Sumptome eines vom Ebrgeis völlig abgeflumpften Chrgefuble. Dage fommt noch, bag ber Ehrgeizige fogar entichieben ehrlofe Dittel ju feinem Zwede nicht fchent, wie a. B. ber ebrgeizige Schuler fich por fich felber im geringften nicht fcant, ben Lebrer au bintergeben, mabrent bas wirfliche Chrgefuhl lieber fich eine Demuthigung gefallen laft, ale baf es folche Mittel gntheifen murbe. - Bie aber ber Ebrgeis bas Ecte und Sittliche in ber Chrliebe, namlich eben bas Chrgefühl abftumpft, fo ift er an fich icon burchaus unfittlich, weil er bas von ber Bflicht Gebotene entweber unterlaft und fibertritt, nur um Chre ju erlangen, ober es thut, aber aus bemfelben Grund, alfo ben Genug eines Gutes, bas nur wie ein gottlicher Segen ans wirflicher Sitt. lichfeit erbifiben foll, jum 3med, bas fittlide Sanbeln aber jum Mittel macht. Dan bat gefagt, bag, wenn biefes Moralgebot allgemein anerfannt wurde, bann bie Beltgefdichte febr langweilig mare; fie verbante ihre grofartigften Facta bem Ehrgeig, überhaupt ben Leibenschaften ber Denfchen. Demnach mußte man, um bie Beltgefdichte bei Athem ju erhalten, ben Ebrgeig eber nabren ale bampfen. Aber abgefeben bapon, bag bie größten weltgeschichtlichen Thatfachen: bas Chriftenthum und bie Reformation nicht bas Wert ber Leibenschaft find, bat es bie Graiebung (f. b. Art. Ergiebung) nicht mit ber Beltgefchichte, fonbern mit bem einzelnen Denfchen gu thnn, und Diefen gur Leibenichaft errieben . bamit er ein weithiftorifder Dann werbe, mare eine Babagogit, bie ben Roaling einem Molod opferte, obne traent eine Burgidaft, ban bafur fein Rame auf ten Blattern ber Beltgefchichte ju lefen fein werbe.

Mus bem Gefagten ergiebt fich nun, baft bie pabagogifche Bebanbinng ebenfalls eine mehr negative ale positive wird fein mugen. Wenn ich bem Anaben fage: fcame bic biefer Unart! icame bid biefer unverftanbigen Antwort, biefer eigennfitigen Sanblung, Diefes unpaffenben Umgangs, Diefer Gemalttbatigfeit gegen einen Gomachern u. f. f.: fo liegt barin bereite ein pofitiver Rern, benn ba fich ber Bogling erniebrigen fann, fo muß er alfo an fic bober fteben, er muß einen Berth baben, ben er momentan perleugnet bat. Diefen Berth tann bas Rind felber noch in feiner Formel ausbruden; er liegt ibm inftinctartig barin, bag es ein 3d, ein Denich, bann naber, baft es feiner Eltern Rind, baft es fo und fo alt ift. Chriftlich wird ibm bies fo gebeutet werben, bag es gefcaffen fei jum Bilbe Gottes; was aber nicht aus-, fonbern gerabe einschließt, bag im Rinbe eigentlich foon bas ertannt und anerfannt werben muß, mas es erft werben foll, nicht mas es icon ift, - jener 3bealmenfc (Rormalmenfc, Breismenich), von bem Je an Baul (Levana I. S. 26) fpricht, ber in jebem porbanben ift. aber erft freigemacht werben muß. Goll fich ber Schuler einer Arbeit, Die er folecht gemacht, fcamen, fo ift bamit implicite gefagt, bag er fie beffer machen tonnte, alfo wieber etwas barin ansgefprochen, mas auf ihn als Ehre wirft, b. b. ale Anertennung, baft er fo viel Gabe und Renntnis befite, um bas Benfum richtig an Stanbe au bringen, bag auch feine Bflicht als Schuler, alfo gleichsam bas Amt, mit bem er betraut ift, Die Burbe, Glieb biefes fleinen Gemeinwefens ju fein, forbern murbe, bag er nicht burch Faulheit ober Berftreutheit unter ber Linie bes von ihm ju Erwartenben bleibe. Gebr einseitig mare es jeboch, bas Ebrgefühl in biefer Art bloß auf Leiftungen bingulenten, bloft in biefer Begiebung es fenfibel au machen; ba gerabe tann am leichteften bas lob jum 3med gemacht, ber Chririeb jum Chrgeig werben. Gonbern noch forgfaltiger muß im alltaglichen Leben, im Bertebre mit Menichen aller Art, im Reben und Sanbeln bas Gefühl verfeinert werben, um von allem Uunobeln, Gemeinen - mogen es anbre thun, ober fei man felbft in Gefahr es zu thun, ober ftelle man es auch nur Slbag. Encollopabie. IL.

als moglich fic por - gurudgeftofen in werben. Grate in folden Dingen, wo fein Lob burche Rechtibun erlangt, fonbern nur burche Unrechtthun Coanbe gu erleben ift, liegt am meiften baran, bas Ebrgefühl fo, wie wir fagten, b. b. bornehmlich ale Schamgefühl mach und perfenbar ju erhalten. Es ift aber in biefer Begiebung nicht nothwendig, baß man bem Bogling eine Borlefnng über Menfchenwarbe balt, fonbern nur, bag man von garteftem Alter an in concreto bas Unehrenhafte flete ale foldes ihm bezeichnet ; grabt fic ber Abichen gegen alle einzelnen malbonetten Dinge in bas Bewnftfein, in bas Befühl bes Rinbes ein, fo ift eben bamit fur bas Salten anf Ehre am beften vorgeforgt. Grube bat bies in ber Corift: "Bon ber fittlichen Bilbung ber Jugenb" burch amei Beifpiele ans feinem eignen Leben anschaulich gemacht; es fei nämlich in feinem Elternhanfe eine jebe gefallene Beibsperfon mit bem beutfchen Rernworte benannt morben und gwar mit natürlicher, von Dobebegriffen noch nicht gefdmachter Indignation, bie fich felbft auf bas uneheliche Rind erftredte. "Die Borftellung ber Schande folder Berbaltniffe", fagt er G. 160 f. "brang lebenbig in mein Gemuth, und wenn ich gufallig in bie Rabe folder ale unehrlich bezeichneten Berfonen fam, fonnte ich mich einer gewiffen finrcht nicht erwehren, bon ihnen verunreinigt ju werben. Der anbre praftifche Begriff von Ehre betraf bas Schulbenmachen. Der Bater mar immer booft ungludlich, wenn er fich anfer Stanbe fab, ju ber bestimmten Grift feine Schulb abantragen. 3d mar oft Reuge feines Rummere und feiner Rlagen. Lieber balb fatt, pflegte er gu fagen, ale Schulben machen. 3ch fcamte mich mit, wenn ber Glaubiger bor bem Saufe porbeigieng ober ich ibm auf ber Strafe begegnete, triumpbirte aber and mit, wenn ich bas Belb überbringen tonnte." Gewiß, bas ift ber befte Beg, Ehre und Chrgefühl au pflangen. Dabei wird mehr erreicht, als auf folgenbe, von fflattich (f. beffen leben, von Lebberhofe, G. 254) geschilberte Art: "Gin Pfarrer in DR. hatte viele Rinber, und ungeachtet fie große Unarten an fich hatten, mußte fie jebermann ehren; ba fie noch gang flein maren, mufite man fle "Jungfer" und "Berr" nennen. Bon allen biefen Rintern ift bernach feines in Berrenftant gefommen und find alle berborben. Anfange fuchte and-ich meine Roftganger burd Chraeis jum Bernen anfrumuntern. 3ch ftellte ihnen vor, mas fie werben fonnten, wenn fie recht fleißig lernten. Aber einer meiner Roftganger murbe baburch fo hochmutbig, bag er mich verachtete und fagte: fo ein fchlechter Dorfpfarrer mochte er nicht werben."

Jareffen ist mit Disjam be volltur Migg bes Grigefinist Geniowenig ausgefichler, als dam gelagt fein mit, dag im nur, ne sich dapifele berniet entwickti, nur dampfen mitje, mm feine Ausartung in Gregoft zu verfeinderen. Dat der Zehlung in irganet twas, hif vie den gefreigte Kreit, jed sie nichtließe Gendumg, wonder gedalten, so wäre es eine ganz verfeirte Wafregef, sich zu fiellen, als beachtet man er nicht, nie wäre es gan nicht vom Bestungs, over an allem nur immer bie spiece, Settie der vergeleren. Das macht nicht tematigs, sowern mutten der einer verfeinderte temt einem Wann, der einfu wosspiecestett um da griftig genöben in einebe er niebern spiece

logifden Geminarien in Burttemberg eintrat, bort aber, weil bie gange lehrart eine völlig anbre mar, ale bie er porher mar gewohnt gemefen, und niemand ihn fur bas ibm Reue recht ju gewinnen mußte, balb jurudblieb, auf Allotria verfiel und fo mit bem Bewuftfein, baf er nuu einmal ftete unter ber Linie ber Mittelmaffigfeit au bleiben bestimmt fei, aus ber Anftalt fdieb. Dit bemfelben Bewuftfein trat er fofort im Tubinger Seminar por ben Repetenten, ale biefer ibn citirt batte, um ben erften Auffat über ein geschichtliches Thema mit ibm burchzufprechen, und erwartete basfelbe Urtheil, bas er feit Jahren ftets vernommen. Statt beffen murben ibm gwar, wie fich von felbft verftebt, teine Glogen gemacht, aber einfach feine Arbeit als eine tuchtige anertanut und bas noch Mangelhafte baran in einer Beife aufgezeigt, bag er barin bas liebevolle Intereffe, bas ber Corrector an ber Arbeit genommen, nur noch mehr ertannte. Bon Stunde an arbeitete er mit Luft und Liebe und mit Erfolg; bag aber nicht etwa fofort ber Ebraeis ibn ftachelte, fonbern baf es lebiglich bie Liebe gur Arbeit felber war, bie ibn beberrichte, babon bat er in thatfachlichen Broben, in welchen ber Ebrgeig bem ibm gebotenen Reige nicht wiberftanben batte, fpater mehr als Ginen Beweis geliefert. Alfo Anertennung, wie fie bie Bahrheit forbert und bie Liebe fo gern ausfpricht, barf allerbings ber Ergieber nicht verfagen; ift burch Berfagung berfelben, ober gar burd pofitive Berabfebung, ober burd eine unverbiente ober nur in verlebenber Beife, vielleicht por Fremben, bor Dienftboten zc. ausgefprocene Beidamung (i. b. Art, Bb. I. G. 576) bem Rinbe bas Bertrauen genommen, bag es etwas orbentliches jemals ju Stante bringen tonne ober baf man, mas es leifte, jemals gelten laffen merbe; bann ift freilich bem Chrgeig gestemert, aber auch bas Chrgefuhl felber erftidt. Richtiges bat in biefer Beziehung eine Schrift ,uber Anabenerziehung", bon Dppel, Franff. a. DR. 1858, G. 65 gefagt: "Gine Arbeit unbeachtet bei Geite legen follft bu nicht; bu thuft bem Rind allau webe, wenn bu feine Rotig nimmft bon etwas, mas es mit Dabe und - Anftrengung ju Stante gebracht bat. Dan muß einem Rinte, um es von einem Fehler ju beilen, feinen Stich ine Berg geben." Wenn übrigene berfelbe Berf. fich bem Ebrgeig gegenuber bavon viel verfpricht, bag ber Ergieber nicht ben Bogling felbft, fenbern nur bie Leiftung, g. B. nicht ben Beichner, fonbern bie Beidnung leben foll, fo gefteben wir, bies in Bezug auf Die fittliche Birfung fur ziemlich einerfei zu balten; in ber Beidnung filhlt fich ber Beidner volltommen anertannt, auch wenn man nicht an ibn birect bas lob richtet. In bem Ginn aber geben wir auch bier bem Berf, Recht, baft bas lob nie abgefeben von einer einzelnen That ober Leiftung, nie als Befammturtheil über ben Bogling ausgesprochen werben foll. 3ft boch ber Charafter, ber fittliche Berth bes jungen Menfchen noch gar nicht ein fertiger; ein allgemeines lob aber tann ibn leicht auf bie Deinung bringen, baf er fein Braticat nunmehr ficher babe, und gerabe biefe Deinung taun ihn um basfelbe bringen. Db aber bas Lob von bem Bogling richtig verftanben wird und barum auch in ber entsprechenben Beife mirtt, bas zeigt fich vornehmlich baran, ob ihm baran liegt, wer ihm basfelbe ertheilt, ober ob ihm bie perfonliche Burbigfeit bes Beurtheilenben gleichgutig ift, weil er jebem, ber ibn lobt. um ben Sale fallen mochte. Als ber fechejabrige Mogart in Bien bor Frang I. fpielen follte, verlangte er, ber Rapellmeifter Bagenfeil folle tommen, benn ber verftebe es. Der breifigjahrige Mogart hat noch basfelbe feine Chrgefuhl bewiefen, ba er fich nie verleiten ließ, um ber Ehre bei ber Menge millen feinem Benius untreu ju werben, -Bon mehreren (wie Comars Erg. R. bearb, von Curtman I, C. 150., Coreber u. M.) ift nicht unrichtig bemerft, bag folde Berfonen, bie nur von Beit au Beit in Bans ober Coule tommen - in letterer mare es ber Bifitator -, mit ibrem Urtheil mehr wirten, als bie beftanbige Umgebung bes Rinbes. Doch burfte meniger biefes perfonliche Kernerfteben, ale bie fittliche und intellectuelle Tuchtigfeit, Die Auctoritat, Die bemjenigen beimobnt, ber ein lob, ein anertennenbes Bort ausfpricht, basjenige fein, worin ber mabrhaft Gbrliebenbe eine Satisfaction finbet; mer bie Stimmen nicht maat. fontern lieber gabit, beffen Chrliebe ift fcon nicht rein.

Roch mehr Berth aber fur bie Ergiebung bes Ebrgefühis, ais bas richtig ertheilte Lob, hat bas Bertrauen, bas ber Erzieher bem Bogling im Lebensverfebr feibft beweist. Er tann ibm irgend einen ehrenben Auftrag geben; er tann ibm in einer Untersuchung anfe Bort glauben; er tann ibm fagen, mas Baujus bem Bbilemon fagt; "ich meiß, bu thuft mehr ale ich bir fage," - alles berartige mirb ben Bogling innerlich beben, wird es ibm befte unmeglicher machen, foldes Bertrauen ju taufden. Db ties Bertrauen aber and fo weit geben barf, bag ber Lebrer einen Theil feines Amtes an einen Schiller übertragt, bas ift, abgefeben bon Rothfällen und von ber mechfelieitigen Coul. einrichtung, zweifelbaft; wen ber Lebrer fo beehrt, ber wird gar ju leicht ein Begenftanb bee Saffes ber anbern und meift nicht obne Grund. Dagegen gelangt unter ben Soulern felbft leicht einer ober ber andere ju einem gewiffen Anfeben; oft ift es ber forperlich Starffte, ober ber im Spiel Bemanbtefte, oft aber auch ber intellectuell am meiteften Borgeidrittene. Der Lehrer fann ibm foide Ehre laffen, mofern auch bie fittiide Qualitat berfeiben murbig ift; aisbann tann Gin foider Couler, ber ben Ton angiebt, fur eine game Ciaffe ein Gegen fein. 3ft aber biefe Begemonie eine bebeufliche ober enticieben nachtheilige, bann ift es notbig, bem Boitetribun ju geigen, bag man feine Auctoritat mit nichten anerfennt. - Mehnlicher Beife gewinnt auch unter Befdwiftern oftere eines eine gewiffe Auctoritat, ber fich bie anbern in williger Anerfennung feiner Superioritat unterordnen - ein Begenftud ju 1 Dof. 37, 1-19. 3ft biefe Superioritat eine mobibegrundete, fo thut man mobi, fie gemabren ju laffen, aber nicht ju fteigern; ben Eftern gegenuber foll fein Rind bas bevorzugte fein. Wie im Rreife ber Familie vielmehr jebem Rind ju fublen gegeben werben fann und foll, bag es ale Glieb bes Gangen merth geachtet ift, 1. B. burd Reier feines Geburtstages, barüber f. b. Batagogit tes Unterzeichneten, 2. Mufl. G. 293 f. und ben Urt. Familie.

Bir haben oben bafur angenommen, ber Chrtrieb und ale erfte, ocht findliche Form bavon bas Ehrgefühl fei im Rinbe icon vorhanden und branche alfo nur richtig geleitet und por ben genannten Ausartungen bewahrt ju merben. Allein wir baben ce gumeilen auch mit Individuen gu thun, Die in Bezug auf alles, mas Ehre beift, in bie Claffe ber Didhauter geboren. Gold einem Menichen ift es total gleichguitig, welche Beugniffe fiber ibn ausgestellt merben. Das tann bie Folge allgemeiner fittiider Stumpfbeit fein, bie überhanpt jeber geiftigen Ginmirfung Erop bietet; ein Denich foicher Art tann nur noch burch bie zwingenbe Gemalt ber Bucht gu bemjenigen genothigt merben, mas nothburftig feine menfcliche Grifteng bebingt. Anbre aber tonnen nach einer Seite für bas Urtheil, icon fur bie Dienen ibrer Umgebung fenfibel fein und 1. B. eine misliebige Bemerfung von Gefdwiftern über ibr burftiges Biffen und Ronnen febr empfindlich aufnehmen, mabrent biefes Chraefubi meit nicht bis babin reicht, um fie angutreiben, fich ein beffres Biffen und Ronnen angueignen, um fich alebann vor Lehrern und Eltern nicht mehr fcamen ju mugen. Ginem folden ift ber Geibftwiberfpruch immer wieber vorzuhalten, in bem er fich befindet; tann jenes in oft fleiniicher Empfindlichfeit Redenbe Chraefubl entbunben und ibm ber Berth einer mabren Gbre bemerfich gemacht merben, fo ift bas ein Giud; benn wie fic bie Ehre folechterbinge nicht ergwingen laft, fo auch nicht bas Ebrgefühl. Dft aber wird ber Rogling (wie es manche Erwachfene find) burch eine gewiffe Bequemlichleit ober auch burch bobe Ginbilbung gang gleichauftig gegen ber Deniden Urtheil; ob fte gut ober folimm von ibm benten, barüber befinnt er fich feinen Mugenbiid, er lebt fich und feinen Bebanten, benft vielleicht gar nicht baran, bag anbre fein Benehmen gewahr merben, ober ift ju ftolg, um fic barum ju fummern, weichen Ginbrud fie von ibm befommen. Gin folder ift immer wieber gerabe an bas ju mabnen, an was er felber nie benft, namiich: mas wird man bon bir benten? Go menig es einem driftliden Charafter entfprache, bei allem, mas man thut, fich von bem Gebanten an ber Denfchen Urtheil bestimmen ju laffen und eben barum mas man thut immer guerft um bes Scheine willen gu thun: fo vertebrt, fo ileblos und fo thoricht ift boch jene Gieichguttigfeit gegen frembes Urtheil; es ift aber

Ge ift am Anfange biejes Artifele bas Befen ber Chre gunachft nach ber inbjectiven Geite betrachtet morten, fofern fie in einem Gefühl beftebt, bas ich fur einen anbern babe, bem Gefilbl ber Achtung, momit ich ibn bereite innerlich ehre, auch wenn ich noch feine Belegenheit jur Mengerung tiefes Gefühle, jur Ehr-Erbietung habe. Diefe paffive Seite bangt mit ber getiven, bas Ehren anberer mit bem eigenen Erwerb an Chre aufe genauefte gujammen, nicht bloß in bem ichlimmen Ginn von 3ob. 5, 44., ba man fich gegenseitig ehrt, bloft um gegenseitig geehrt, b. b. becomplimentirt ju werben, b. b. fich gegenfeitig belügt und thoricht genug ift, um aus ber eigenen Benchelei bennech nicht auf bie gleiche Unreblichfeit bes anbern in ichließen, - fonbern auch in bem febr guten Ginn, bag, je mehr ich felber bereit bin, bas Erle und Tuchtige in anbern ju ehren, um fo mehr biefe Tuchtiafeit berer, bie ich barob ebre, auf mich felbft gurudwirfen wirb, nicht burd Anreigung ju eiferfüchtigem Rachftreben, fonbern burch Erregung bes gang gerechtfertigten Buniches, ben großen Abftanb gwijchen mir und, bem Gegenftanbe meiner Berehrung baburd ju verminbern, bag ich, mas mir an Gaben verlieben ift, mit bemfelben Ernfte ausbilbe, um auch in meinem Theile nicht eine Rull, fonbern eine Berfon au werben, ein Dann, beffen Leben nicht merthlos, nicht ein pures Begetiren ift. Fur bie Phantafie bes Anaben bat es etwas unwiberftebliches, falls er gerabe pon einem tapfern General liest, fich felber ale General, falls er einen Componiften an ber Spipe feines Orcheftere birigiren fiebt, fich ale Rapellmeifter u. f. f. vorzuftellen. Bir legen aber barauf ffir ben genannten 3med nicht viel Berth; gerabe mer fich folde Dinge fo lebhaft ausmalt, ber begnugt fich leicht bamit, fich ale General, ale Rabellmeifter auch nur ju tranmen, er mirb aber weber bas eine noch bas anbere. Biel wichtiger und mirtfamer ift es, wenn in Saus und Soule man bon allen ben Deniden, Die auf Etre Anfprud baben, auch in ehrerbietigem Tone fpricht, wenn fowohl tie großen Danner tee Baterlante und ber Befchichte, ale auch bie nabeftebenten murbigen Berfonen nie anbere bem Rinte por Mugen und in Erinnerung gebracht merben, benn ale Begenftanbe ber Berehrung. Daburch fentt fich bie 3bee bes verfonlichen Bertbes, lange bevor über biefelbe reflectirt, fie ju flarem Begriff erhoben wirb, in bas junge Berg ein, und eben fo unbewußt geht bie Application biefer 3bee auf bas eigene 3ch mit feinem Leben nnt Streben por fic.

Eine Schuffrage wied genöhntig auch ins Capiel von ber Ebre und bem Speticis afgenommen, anisife, was der Princine um Angleidungen aller Art, ebenfe vom Lotten zu halten fei. Ueber beite werben eigene Antiel isigen; ider die erftern Komen wir nur wiederschaft, was Bb. I. S. 509 gehagt fit, baß Schu um bes pass Preude aber nicht Schlignickenschaft im Jöglüng bervoerungen batfen, eine Freute liber ich Berten, nicht eine Juficienschaft im is glaßing bervoerungen batfen, eine Freute liber ich Berten, nicht eine Juficienschaft im Islam Solin. So, wie das Principenien im Angeminken fil, file der unter Uebergangs mas dem Melde, um benne des indit, is file die pure Gelberfchmenbung; die Anflede vollende, wormach felt den Jedicite und ben Bellanfersoffen, der ihm Franchen und der der Angleiten (j. 2. 8), den, das Um terrigistrofien in Frankrich, Breskan 1848, 1. S. 275) ein fermildese Epiken won Germanspirkumpen febran, rein, noch spileth, wäre genetzen lächerlich somm fie nicht bei ben einem fo "sermänfägt gefäglich" wäre, dei den anderen mendigens bem Nationaldarather entfpräße. Wit dem firengen Untbeil, das Volt (U. pitha, Schriften I. S. 73 und 285) über beite Dings als eine Germaption bei jugandisch Oprams fällt.

find mir volltommen einverftanben. 3m gieichen Capitei bantein bie Ethiter meift auch vom Duell. Diefe fcanbliche Unfitte, in ber fich Bornirtheit und Robeit bie Sant reichen, berührt une bier gmar nicht, ba wir nur bis "an Die Schwelle ber Universitat" porichreiten, Diesfeite biefer Schwelle aber feine Duellanten ju finben fein werben; wenn je - mas allerbinge nicht gang ohne Beifpiei fein foll - ein Baar Gomnafiften icon bierin ben Stubenten ober Offigier fpielen murben, fo mare es - wenn bies noch angienge - bas Blaufibelfte, ibnen mittelft einer Bortion ungebrannter Afche ad hominem ju bemonftriren, bag fie bumme Jungen fint. Da bies aber nicht angeht, fo ift nur bie ftrengfte Strafe, bie orbnungemäßig verbangt werben tann, groß genug fur folden Unfug. Die Gopbiftereien, mit benen man bas Duell rechtfertigen will und bie fich bei gewiffen leutem fogar neben prononcirter Chriftlichfeit Plat ju machen wiffen, find bei unbartigen Jungen vollende bas non plus ultra von Laderiichfeit. - Aber bas Allgemeinere, worunter biefer Gegenstant fallt, gebort auch bieber, namiich ein Blid auf Die "falfden und oft wunderlichen Chrbegriffe, bie ben einzelnen Standen eigen find, und beren Rolge eine lange Reibe verfehrter Berthurtheile ift." (Bait a. a. D., G. 172.) Bir tonnen ce une erfparen, ein Regifter foich thorichter Borurtbelle bier anguiegen, und begnugen une mit folgender Bemerfung. In erfter Linie ift es gewißt geboten, bem Rogling nicht nur feine faliden Begriffe ber Art einzupflangen; bier vielmehr foll er lernen, Die Chre bei Gott, bas unverlette Gewiffen ale vollen Erfat fur angetbane Schmach ju betrachten und barum auch eine Rrantung in Gebulb ju tragen ober einem Brauche fich bebarrlich nicht zu fugen, in bem er etwas unerlaubtes ertennt. Er muß besbalb bas einmal Uebliche nicht beswegen, weil es fo Bertommene ift, auch fur Bflicht achten, fonbern in allen Dingen erft prafen, mas vernunftiger Beife gu thun und gu laffen fei. Andererfeite aber liegt es in ber Ratur ber Chre, wie oben fcon gezeigt murbe, baß für fie bas Sombol, bas Beiden von Bebentung ift. Diefe Beiden nun fint, wie alles Symbolliche, auch wenn fie einen richtigen Ginn haben, beffen paffenben Ansbrud fle abgeben, boch nicht etwas abfoiut nothwendiges, ja fle feben oft febr willfürlich ans. Dag es 3. B. jur geiftlichen Burbe gebore, fich fowarg gn tragen, ftebt meber in ber Bibei , noch tann mir jemant beweifen, baß ein fcwarger Rod frommer fei ale ein gruner; gleichwohi forbert es bie Ehre von mir, mich ftanbesgemaß gu fleiben. Bie es in biefer Art Ehrenpflichten giebt, fo auch Chrenrechte, bie rein conventionell find. An biefe nun ben Dagftab bes Raifonnemente ju legen und bem Bogling ju fagen: "wobon bu nicht einen vernunftigen Grund ober ein fpecielles Bibelgebot auffindeft, bas unterlag" - mare eine Babagogit, bie ibn jum bochmutbigen Gonterling machte. Bon folden Dingen aus bem Gebiet ber Gitte giit es: was nicht pofitio unrecht ift, bas ift recht; was nicht unvernünftig, nicht positiv thoricht ift, bas ift vernünftig. Dabin gebort and bas fogenannte Ghrenwort, blefe nieberere Art bes Gibes, Die auch fcon bei ber Jugend in Gebrauch ift und auf bie im gangen basfelbe angewendet werben fann, mas bie Morai uber ben Gib ju fagen bat. Unaufgeforbert, ohne Rothigung fein Ehrenwort geben, fei es affertorifch ober promifforifch, bas foll man nicht; auch rem Inngiing, bem Angben gilt bie golbne Regei Dattb. 5, 37. 3af. 5, 12. und es muß ibm möglich fein, fich in feinem Rreife ein folches Bertrauen au erwerben, bag er fold ein Gewicht an feine Ausfage ju bangen gar nicht nothig bat. Bir glauben baber, baft bie Gomnafiglogtagogit auch bem Lebrer es mieratben muft, felbft bem Schiller vom 14 .- 18. 3abr ein Ehrenwort abzuveriangen. Aber es tonnen Immerbin Berbaltniffe obwalten, benen ber Gingelne nicht bie Dacht bat fich ju entgleben; und in bem Es ift nur noch fibrig, einen Blid auf bie Gefchichte gn werfen, bie une über bie Graiebung bes Chraefubis fo febr entgegengefette Theorien vorffibrt. Eramer giebt (Beid. ber Erg. und bes Unter. II. G. 598) Cicero ais ben erften an, ber acht romifc bas Moment ber Ghre, bas honestum et decorum in bie Babagogit einführte; und Duintilian (ebenb. G. 672) bezeichnet es icon ale einen ber Borguge, Die bie Schulerziehung por ber bausiichen porque babe, baf fie ben Chrgeig entflamme, ber, obgleich an fich ein Lafter, boch baufig bie Quelle von Tugenben fet. Das tft benn auch berrichenbe Unficht in allen ben pabagogifchen Rreifen geblieben, welche bas claffliche Alterthum gu ibrem geiftigen Mittelpunct batten. Go flagt Anguftin in feinen Confessionen a. 17. III, 3) über bie eitie Gucht nach Ghre, bon ber feine Schnigeit, namentlich feine rhetorifden Stubien und Uebungen begleitet gemefen. Und wieber in ber Reit ber nachmittelaiterlichen humaniften galt, wenn auch driftlich gemilbert, Die Ehre als eine Baupttriebfeber, bie ber Lehrer in Bewegung feben muße. Bon Tropenborf 3. B. ift betannt (f. bie Cdrift aber ibn von gofdte, Brestau 1856, G. 37), bag er feine Couler an bestimmten Tagen fogar Lobreben auf einander baiten ließ; "wem ber Breis guerfannt murbe" (b. b. wohl bem Rebner, nicht bem bon ibm Belobten) "ber murbe befrangt, fein Rame murbe öffentlich ausgerufen, in abnlicher Beife, wie einft ben Siegern au Dipmpia geicah." Sieber mag auch gerechnet merben, mas bort G. 19 bei Gelegenheit ber Begrugung, mit ber Tropenborf fein Amt unter ben Schuiern bon Golbberg angetreten habe: Salvete vos nobiles, consules, caesarum, regum, principum consiliarii, vos opifices et artifices etc. weiter exabit wird ale Borgang biezu, bak namlich Luthers Lebrer in Gifenach, Job. Trebonine, beim Gintreten in bas Coulgimmer jebesmai bas Barett abgenommen und bies auch bon ben anbern Lebrern berfangt babe, "bann es fibet unter biefen jungen Schulern noch mancher, ba Gott aus bem einen einen ehrlichen Burgermeifter, aus bem anbern einen Canbler, Dochgelahrten Doctorem ober Regenten machen fann; ob ihr fie gleich jebo nicht fennet, benfelben follet ibr billig Chre erzeigen." Bie febr bie Befuiten ben Ebrgeis zu benuten fuchten. aber nicht ans Rachahmung claffifcher Borganger, fonbern weil an biefem Gangeibanbe bie Rnaben auch bereinft noch ale Danner zu leiten maren, und in welch raffinirter. corrumpirenter Beife fie tiefes Mittel anwendeten, ift bereits erwahnt. Aber auch bie pofitiven Begner ber alten, gelehrten Schulbifbung, namentlich Lode und bie Philanthropiften haben mittelft bes Chrtriebes Bunber thun wollen. Bei ihnen mar bas Motiv ber Sag gegen allen 3mang, gegen bie bertommliche Art, burch Buchtigung ben Schuler pormarte ju treiben; viel leichter, viel angenehmer ericien ihnen bae Reige mittel ber Ehre; Lode nennt bie Unmenbung beefelben bas große Bebeimnis ber Ergiebung. Ueber bem Angenehmen, mas biefer Weg fur ben Bogling haben follte, bergaß man nicht biog bas fittlich Befahrliche, fonbern auch bas je nem 3med felber nicht Entfprechenbe, bağ berjenige, in bem einmal ber Ehrgeig angefacht ift, eigentlich niemals fich gludlich fubit, meil auch bie giangenbfte Befriedigung boch nur eine momentane ift, jebe Richtbefriedigung aber furchtbare Qualen fcafft. Lode war übrigens einfichtevoll genug, nm fein "Gebeimnis" boch nur fur jungere Rinber anquempfeblen; bie reiferen foll bas Bflichtbewuftfein und bie Bufriebenbeit Gottes vielmehr leiten, als ber Beifall ber, Menichen. Aber wird biefes fo febr menichliche Motio auf ei nen bestimmten Termin jenem gottlichen ben Blat raumen, wenn es ber Ergieber municht? - 3m Gegenfate an alle bem baben bie Bietiften bem Ehrtrieb gang und gar fein Recht und feine Rahrung geben wollen. In A. S. Frande's "turgem und einfaltigem Unterricht" fagt ber 8, 2: "Den Rinbern follen jur Ermunterung feine Rebengwede porgehalten werben, ale g. B. fie follen finbiren, follen Rangler, Doctoren, Superintenbenten merben ze. 3mgr wird ein Lehrer burd folde Fürftellung einigermaßen feinen 3med erreichen, hingegen werben bie garten Gemfither mit Ambition, Beis, Reib und anbern Laftern unvermertt erfullet und binbern ibr emiges Beil gemaitiglich. Wenn bagegen bie Rinber ju beftanbiger gurcht und Liebe bes allgegenwartigen Gottes erwedet merben und ihnen ber rechte Abel ber menfclichen Geele, fo in ber Erneuerung jum Gbenbilbe Gottes befteht" (bies ifte alfo, mas ber Bietismus an bie Stelle ber weltlichen Chre febt), "mit lebenbigen garben bor bie Mugen gemalet wirb, fo ift foldes binianglich genug und viel burchtringenter und fraftiger jum Guten, ale bie fatanifden Rurftellungen ber Berrlichteiten biefer Belt." (Bgl. bagu auch Bellere Lebren ber Erfabrung, III. C. 47.) Ans gang anbern Grunben freilich mar Ronffean gegen bie Bedung und Rabrung ber Chrbegierbe; mo ber Bogling fo ifolirt wirb, baf ein Bemeinicafteleben gar nicht moglich ift, fomit bie wefentliche Borantietsung für mirfliche Ehre febit, mo fiberbies Urtheil und Sitte ber Menfchen bon bornberein ale falfc und perberblich angenommen wirb, ba bleibt fur jenes Motiv fein Biat fibrig. - Das richtige Dag bat Berbart (Umrif pab. Borl. &. 169) bunbig fo bezeichnet: man foll feinen Ebrgeis funftlich nabren, aber auch fein natürliches und richtiges Ebrgefühl erbruden; - in welcher Beife bie neuere Babagogif biefes Dag ju treffen und im eingelnen burchanfubren fucht, ift in obiger Museinanberfebung bargelegt, neben welcher mir anger ben bereite ermabnten Berten noch auf Baur, Grg. 2. 2. Aufl. G. 170, Doberlein, Muffate, I, 27-39, 238. Bilmar, Schuireten G. 60, Riemeber, Gruntfage n. I. G. 223 ff. 281, 315. III, 76, 194 und Bolter, aber bie Graiebung bes Ebraefühle, in feinen Beitragen jur driftl, Bab. und Dib. 1852, G. 31, vermeifen.

## Palmer.

Ehrlichfeit ift Die gemutbliche Rechtschaffenbeit im Reben und Thun nnb man, wird fie bon Chrenhaftigfeit und Chrenfeftigfeit baburd unterfcheiben, bag lettere gwar im Befen - Rechtichaffenbeit - gleich, ben Rebenbegriff fittlicher Tapferfeit ober eines fittlichen Bathos mit fich fubren, mabrent jene ben bes Raiben an fich bat, und bag bie Chrlichfeit jebermanns Bflicht und gleichsam eine allgemeine Sans. und Berftags. tugend ift, mabrent bie beiben anbern, gleichfam bon feftiicher Art, bei befonbern Belegenheiten, Rampfen, Berfuchungen fich erproben. Go banbeit 3. B. ber Raufmann, ber bei ausbrechenbem Banterott nichts auf bie Seite icafft und all bas Seine bergiebt. um bie Glanbiger möglichft gn befriedigen, ehrlich, feine Frau aber, wenn fie unter Bergicht auf Die ihr gefetlich juftebenbe weibliche Freihelt auch noch ihr eigenes Bermogen bagn glebt, ehrenhaft; besgleichen banbelt in Beiten politifcher Rampfe berjenige ehrlich, ber ans Distrauen in feine Stanbhaftigfeit fich entfernt balt, berjenige aber ehrenfeft, welcher, einmal barein geftellt, ftanbhaft und ohne Rudficht auf eigenen Bortheil ober Rachtheil ju feiner Bflicht halt. - Ehrlichfeit tann man bon jebermann verlangen, fie ift Boransfegung bei ben taglichen und allgemeinften Begiebungen ber Denfchen an einander; baß aber bie Chrlichfeit alltäglich mit Accent auftrete, bas fann man weber verlangen noch wanfchen, fonbern fie foll ale ein Sabitus und felbftverftanblich ben gefellicaftlichen Begiebungen innemobnen, baber fie oben als gemuthliche Rechtichaffenbeit bezeichnet wurde; benn bie fittliche Luft, in ber wir gefunden Athem icopfen, bat gn Grundbeftanbtheilen neben ber Liebe - Eren und Glauben.

Schen wir, was die Ergiebung hieffer finn fann und foll. — Sie muß erfliche KE Bothpolifielt ist Wegliegen, if fielen Weifenfaffunfeit im Wesen fergen. Dat vernehmfe Mittel dazu ift die Rechtscheftenteit um Bahrbaftigleit des Erziebers follt, das Cittern, Sebere lautere Menssen ja, damit die Kinden in solder eringsfallen tenne Left andsonder, und der anstilles Achgang der merstellen Orzens jur Umudzeit (wie ördenweg verlerge) felnen Berlied burd bispeinge finnet, au rechten auf füh binunffelt, and wießen au fin umbunglich ibet. Dehen webern, Algan frachen und felber lugen, beißt boppeite Anleitung jur Luge geben, bie eine burch Beifpiel, bie anbere burch gerechtfertigten Biberftant. Und man foll bebenten, wie empfinblich bie Anfmertfamteit ber Rinder fur bie berartigen Berfehlungen ihrer Erzieher ift; fie haben bierin einen noch nicht abgeftumpften Gefcmad, baber ibnen icon bie conventionellen Unreblichfeiten jum Anftog gereichen, gefdweige bie tiefe Berlebung, wenn es fur Bater oter Mutter roth merben muß, meil es flebt, wie eine bas anbere bintergebt. Schon ans Gelbftachtung bat man fich ju buten, por ber unverborbenen Rindheit fich feine Blofe ju geben und mer fteht bem Ergleber baffir, ob nicht eine von ibm felbft nicht bebachte fleine Unreblichteit als giftiger Fruchtteim fic ine Berg bee Boglinge fentt? Maxima debetur puero reverentia. - Dan foll aber auch nicht zum gugen reigen; meldes gefdieht burd übermanige Strenge und thrannifde Beftrafung ber Rebier. Ge giebt Bater, welche baburd Dutter fammt Rinbern und Gefinde in einen Berichmorungszuftand bee Berbeimlichens und Bertuidene gegen fic perfenen, inbem fie que ungegabmter Leibenschaftlichfeit ober aufterem Befen ober wenn fie ber Beruf ermubet und verbrieflich gemacht bat, anch gegen geringe Berfehlungen toben und ben Stab Bebe ichmingen. Aber ben Bater bintergeben, nur bamit bas Rind nicht gezuchtigt merbe, ift mutterliche Thorbeit, bie fich balb ichmer beftraft. Entidulbbar wird bas Berbeimlichen gegenüber einem franten Bater nur bann, wenn bafur bie Mutter für fic bas Amt ber Strenge fibt. Auch bas vebantifche Befen , welches vom Anaben icon mannliche Saltung perlangt ober bas findliche Empfinden in ben Dobel eines moralifchen ober religiofen Cofteme einzwangt, reigt jur guge: nicht minber bas Lieben und loben eines porgeitigen Eingehens von Geiten bes Rinbes in bie Ansbrudemeife ber Ermachfenen fiber Erfabrungen und Ruftanbe bes innern Lebens, ale womit baufig feine wirfliche Bewegung im Bergen, fonbern nur bie Ablagerung einer Rrufte von Rebensarten nm bas Berg ber fic verbindet. Religiofe Bifbung ift bimmelmeit vericbieben bon ber Uebung im Sanbhaben religiofer Runftaustrude. Wer nicht im Ctanbe ift, ber Inbividualitat feines Rintes Luft au faffen, ber tragt bies jur Strafe bavon, ftatt eines Botteegefcopfes ein Scheinwefen nach feinem Sinn por fic, unt hinter feinem Ruden eine entartete Birt. lichfeit ju haben. Auf foldem Boben machfen bie Tudmaufer. Langfamer ift ber Beg, auf welchem man frei laft und am frei fic Entfaftenben bilben und beilen bilft, aber babei gewinnt man jum lohn ein aufrichtiges Befen, bas nichts weiß von Beuchelei und Comeidelei. - Dies binfichtlich ber eingeimpften ober aufgenothigten Liigen, Die ber Ergieber vericultet. Lugen aus Muthwillen fint ju guchtigen , bie aus Bosbeit ftrenge ju ftrafen, gegen gewohnheitemaftiges Lagen bebarf es eines bebarrlichen unb energifden Beilverfahrens und foll bier nichts überfeben noch gefdentt werben. Dan beobachtet aber auch bieweilen, namentlich bei lebbaften Anaben eine Art von Unmabrheit, bie aus ber Bhantafie ftammt , ein fo ju fagen poetifches Lugen. Wer fiebt in bie Entwidlung und Auseinanbermidlung ber im findlichen Beift auftauchenben Bilber und Bebanten binein? wiffen wir Alten boch faft gar nichts mehr aus ber Beit, ba wir feibft im Traum ber Rinbheit, im balbmachen Ruftant beim Uebergang zum ffaren Gelbftbewußtfein uns befanten. Richt jebe Unwahrheit ift bier ale Luge ju behandeln, aber bem lebhaften Rint ift befto gemiffer Befcaftigung mit Reellem gu geben, unt es ift an forgen, baß es einen Unterfchieb mache gwifden bem Spiel mit Buppen, bie ber freien Berricaft feiner Bhantafie überantwortet fint, und amifden bem, mas es mit Menfchen rebet. - Am baufigften irren Jungere von ber Babrbeit ab, wenn fie Bergange ergablen follen, mobei fie felbft leibenicaftlich betheiligt maren, a. B. Sanbel mit Rameraben, ober eine Ruchtigung bom lehrer; bier pflegt jeber fich felbft unschulbig ju miffen, nicht nothwendig aus Bosheit, fonbern meift ans geftorter Muffaffung, und befto gewiffer, wenn man babeim ihm ben Ropf bebt. Bas nun jene Banbel betrifft , fo lagt fich in ber Regel nicht entwirren, wie und wie viel jeber Recht ober Unrecht batte, und ift auch meiftens nicht nothig, fonbern beffer, wenig Gebor geben und ben Rlagenben fich mit bem beanfloen beifen . bas er empfangen babe: Lebrerguchtigungen aber , wenn fie auch

verbient waren, necken nuch übekrund bad Bowsissien relativet Unffnllt), das sich in ere finistitung, wie me es positiven spiegert, wienen alle bem Jones vier er mahren. Steue entgegen; gleichwohl aber ist von den Elem der Erber verberen zu vertiebilgen und der glieden gegen gleichwohl aber ist, von der eine er verbereitigen und der gegenfalgiege und erfentuntie steuer Sould zu der bingen vere aber sienen kinn, das über gerechte Eriaglich gand aufricht, Gleuchen shontt um Recht gieb, der billt fin, den Schrer de, den den der einem Ericken. De den der einem Ericken

Intelfen jur Rechfelesspielnicht im Neben, — wogs man auch ich in ben Geberben legende Serges erfenn voll, sein auch in liens fellt für garfreißige der unsarfreitigest Beffen ber, und Saleme behanztet meistlich "wer mit ben Augen minte, bente nicht gutert "aben para bei bieder genannten Wille fells blieben heite blieben mitgebeler, allein bas Wiesenlichfe muß auf anderen Wege tommen. Etgen is Glüber an sich und eine Genfagen zur Salen, dem beite bei fig aus fenne die Geldere zu leber Berfallung, braucht sie als Schmink für live hälblichen. Daber ist ber Kampl gene bat Argen mur ein jungtvenanliche Berfarben, des mich zu solles die Höhrt, wenn nicht zugleich nub mit geößeren Nichtwed ber Sinne felhe rengen nab auf Reinigung abe bergrens nut Seches bingescheit mirt. Ge giebt feine Christight es Wannes ohn ein effende Der unt ohne ein ehrliche Zehm. Der innere Grieget bei Gelfele mich ein eine Lieder der unt ohne ein ehrliche Zehm. Der innere Grieget bei Gelfele mich Christian von für, nub wer ist, mie er foll, der eilen fann unt will für geigen, wie er ist. Daber geder bis Wegleschinkeit von Zhuns der Rechfelenmin.

Bene Rechtichaffenbeit bes Thuns, Die man unter Chrlichfeit verftebt, finbet im gefelligen Leben einen weiten Spielraum; allgemeine Aufrichtigfeit bee Banbelne, frei von Ranten und hinterhaltigfeit, Zuverläßigfeit und Borthalten, Bemahrung anvertranter Gebeimniffe, Ereue gegen Freunde, Fernebleiben von gweibeutigen Blanen und verbachtigen Unternehmungen, von gebeimen Berbindungen, furz alles mas bilft, bag man jebermann ine Angeficht feben und bon jebermann fich in fein leben bineinfeben laffen tann. Grunbfatlides Distrauen gegen bie Denfchen - im Unterfcieb von ber burd Erfahrung gewißigten Borficht - vertragt fich taum mit einem ehrlichen Ginn und forbert bas Urtheil bes Gprichworts beraus: "wer andere binter bem Dien fnot, ift felbft babinter gemefen." Dietrauen in junge Gemuther pflangen, beifit eber gur Uebung eigener ale jur Entbedung frember Unredlichfeit Anleitung geben. Chera verträgt fich mobl mit einem ehrlichen Bemuth, und Spaminonbas, von bem gerühmt wird, er habe nie, auch nur jum Scherz eine Unwahrheit gefagt, muß nicht gerabe bierin jum Ibeal genommen fein, obwohl ber Beibe viele Chriften, Die im Ernft ligen, beidamen fann: aber andere jum Beften haben und auf Roften Leichtglaubiger wibig fein, ift eine Berlenung ibrer Ebre und ftimmt nicht mit ber Gbrlichfeit. Spielen um Gelb ift nur wenigen ungefährlich und bas Ueberliften anberer babei entweber Anfang ober Aus. laufer einer betrügerifden Reigung. Goldes nennt ber Frangofe euphemiftifch: corriger la fortune; aber man muß überall und auch in fleinen Dingen gum beutiden: "Gorlich mabrt am langften" balten. Wer aber auch ohne Rniffe fpielt, ber banbelt boch gegen bie Ehre, wenn er entweber felbft unvermogenb feinen und ber Familie Unterhalt ober einem unvermogenben Ditfpieler bie Rothburft ichmalert. Gitern, bie bei ihren Rinbern Belbfpiele gulaffen ober arrangiren, forgen nicht mobl fur fie, und Staaten, welche mit Lotto u. bal. ibren Rinamen aufbelfen, verbelfen ibren Burgern jur Schlechtigfeit und ihren Beamten gur Untreue. Es mag vielleicht ohne Schaben gewinnen, mer bes Geminnes nicht beburftig ift, aber mer vom erhofften Geminn Gifid und Abwendung ber Roth fucht, ber mistraut bem Gottesmeg jum Gind, ber Arbeit und ber Sparfamfeit, und begiebt fich auf eine abicouffige Bahn, benn mo bas Bertranen ju Gott fehlt, ba fehlt bie Rraft und But fur Eren und Glauben im Bertebr mit ben Menfchen.

Dies alles bat bie Erziehung im Auge gu behalten, um auf einen reblichen Ginn

und Banbel ju wirten, bie Anfange bes Guten ju pflegen, bie bes Schlimmen abgumenben. 3m finblichen Alter ift aber namentlich fur bie Scheue bor frembem Gigenthum und bafür Corge an tragen, bak bas Steblen in allen feinen Schattirungen befampft werbe. Dit bem Anfang bes 3ch Sagens entwidelt fich im Rinb auch ber Unterfchied von Dein und Dein, und muß mit aller Aufmertfamleif barob gehalten werben. baft es benfelben refpectire (vgl. ben Art. Gigenthumetrieb). Berabe an bem Gigenthum berer, bie ibm bie Rachften find und ibm am liebften mittbeilen. - Ettern, Befcmifter, Sausgenoffen - muß ber Refpect genbt werben. Es barf fic nichts felber und barf nichte im Bebling nehmen. Gin feftes Gebot, bebarrlich burchaefilbrt, bat ben Eigenthumebegriff ju figiren, Die Scheue ine Bewußtfein ju pflangen. Auch bier aber ift bee Ergiebere eigene Chrlichfeit ber unentbebrliche Leitftern fur ben Rogling. Richt blog bag fein Mergernis mit grobem Betrug gegeben wirb: auch bas beimliche Infteden binter bem Bater, mogu oft Mutter fich verfuchen laffen, bas Betreten frember Garten, um Blumen ju pfluden, Doft ju nafchen, womit Rinbemagbe Freude bereiten wollen und fich verfündigen, u. bgl. nabrt ben unredlichen Trieb in ben Rinbern, ber nur allgu ftart in ber Ratur liegt , und ben man gwar theilmeife aus bem Bormiegen ber Ginnlichleit ertlaren, aber feineswege mit bem Mangel eines fittlichen Gegengewichts in ibrer Ratur entidulbigen tann; benn marum bie Berbeimlichungen folder fleinen Diebftable, und mober bas Errothen bei ber Entbedung, wenn fein Gemiffen ba mare? - Much bas Berbeimlichen ber Befchente von Fremben foll man nicht bulben, weil bes Rinbes ganges Gein und Thun fur bie Eltern burchfichtig fein muß, und weil neben ber Unmabrbeit auch meift Gigennut, ber nicht mittheilen will, mit unterlanft, ber eigennutige Ginn aber nach frembem Gigenthum luftern macht. - Befundenes, auch bas Beringfiigige, ben Eltern übergeben muß ftrenge Regel fein, und wenn ber Gigenthamer nicht an entbeden, follte es boch nie ju eigenem Geminn ober Genug verwenbet werben. - Fragen tann fic, mas beffer fei ale Regel; baf a. B. mas bie Eltern geniefen, auch ben Rinbern jum Mitgeniegen gutomme, foweit es namlich nicht ber Gefundbeit icaben tann. ober baft fie fich gewohnen, iene geniefen ju feben obne Lufternbeit und Begebrlichteit? Eine abfolute Antwort giebt es hierauf nicht, fonbern nur biefe, bag einerfeite Eltern bie aus eigener Gaumenluft gut leben und aus Beig ben Rinbern fcmale trodene Roft reichen, ber Liebe Abbruch thun und alfo foon bamit eine Soungmaner ber Chrlichfeit nieberreißen, andererfeits bag bon allem mittbeilen nach allem luftern macht und alfo ben folimmen Trieb burch Befriedigung nabrt. Rind er, welche ale flein fublen burften, bağ man ihnen gerne mittheilt, aber auch fernen mußten, fich befcheiben, werben grofer geworben in ber Regel nimmer begehrlich fein. Der Begebrlichleit tann burch Bemabren wie burd Berfagen, beibes im rechten Dag und ju rechter Beit, ber Reis genommen, und alfo ber Berfuchung anm Gichvergreifen porgebeugt werben. Ginb biefe Bemerfungen richtig, fo erffaren fie and, marnm Rinter aus Banfern, ba ibnen mehr als gut ift ju Gebot fteht, jumeilen bennoch fteblen, und arm aufgezogene reine Sante bemabren. Rur wo mit ber Armut Ungufriebenbeit und Reib gegen bie Gludlichen fic paart, ba ift große Berfuchung jum Diebftabl, bie man ba nicht fennt, wo man genugfam, beicheiben, fromm ift und alfo "reich in feiner Armut." - Dit bem Beranmachien tommt bas naturliche Berlangen nach freierer Berfugung über ein fleines Gigenthum - Tafdengelb ic., meldem ohne Roth nicht follte entgegengetreten merben. boch fo, bag ber Ergieber auf beibe Abwege fein Angenmert richte: auf's Infammenfcarren, womit jum Beig, und auf's Bergeuben und Rafdereien, womit jum Wohlleben ber Grund gelegt wirb, welche beibe vom Pfabe ber Chrlichfeit abführen. Ramentlich aber ift barauf ju feben, bag nicht icon in ben fruben Jahren ber Taufchanbel (Daufdeln, Finggern) unter Rinbern getrieben werbe, weil ba fo gerne Uebervortheilung mit unterlauft und wegen ber Beringfügigfeit bes Dbjeets bas Betragerifche am Sanbel für unmichtig angefeben mirt. Golde Sanbel mufen ftreng verboten und obne Schenung rudgangig gemacht werben. Unter unaufmertfamen Lehrern entwidelt fic biefe Unart und Unnaum istweilen jur Schiffranfleit. — Magnedhaums ber Jagend au einer Mufman, ber fiebe ab Bermafig gist, der Jauffing siehen Anspianns für Alleien um Genüffe gicken geleiche gesche Anspians fein Aufter um Genüffe gicken per im der eine Freier der Anspians der zu flei, sleise ginter gesche gesc

Die Rechtschaffenheit bes Thuns in Abficht auf Dein und Dein ift aber ebenfo wenig ale bie bes Rebens pom Grafeber allein fomptomatifc au ergielen. Es fommt barauf an, bag neben bem fpeciell bierauf gerichteten Buten und Birfen ein Boberes ins Muge gefaßt werbe - geiftiges Befitthum nämlich und bas Sammein ber Coabe im himmel. Wem bas Beitliche im Mittelpunct und ale Blefpunct bor bem Ginn ftebt, bem wird umfonft Rechtichaffenbeit geprebigt, ober im beften fall bringt er's gu einer fteifen Gefetlichkeit, worauf er noch fich ein Befonberes einbilben wirb. Darum murbe im Gingang bie Chriichteit ale eine gemuthliche Rechtschaffenbeit bezeichnet, jum Unterfchied von jener gefetilichen Steife und von ber fog. burgerlichen Ehrbarteit, welche nur auf Correctbeit in Befolgung conventioneller Rormen ausgeht. Ehrlichfeit ift ein Beraustendten bes Rechtichaffenen aus einem tiefern Lebensarund, eben barum auch nicht pratenties, ja auch nicht immer glatt - es glebt eine ehrliche Grobbeit, obwohl es falfc ift, grob ju fein, um ehrlich ju ericbeinen, und nur ber Musbrud "ehrlich aber bumm" ift unrichtig, weil ohne Uebung bee fittlichen Urthelis niemand wirflich ehrlich wirb, ein fittlichgenbtes Urtheil aber ben Deniden in Babrbeit jur Berftanbigleit fubrt, obimar er von ber Lift eines abgeführten Denfchen, ber es verftebt, ben gemutblichen Schein von Rechtichaffenbeit ale ein Schall fich anzueignen, in geitlichen Geichaften übervortheilt merben fann.

38 ader bie Geflichtet in der That nur alle ein von innen persons wirtfames wir mit dem fein in der Wahrfelt is wei in dem Erreken nach dem Glützen, die treichen find, perkundenset rechtfichfignest Wiefen zu ertenun, so iendiete auch ein, wie menfolisie der ziehung von aufgen allein se in elle zu schoffine vermen, zur des gan, die, wie menfolisie verbergener Erzichung nothwentig sit, der sich ziere sich sich zu letzen best, so weie der Auftenanel, der er unter dem Regendamm stume, mur denen tein das gengnis ist zu Theil gemorten: siche, ein ächer Jiracilite, in weichem fein Falisch sie. W. Gandere. Ekritike, j. Gebragelisch.

 ieben ju machenben Diverfion entgegengewirft werben, lettere barf man nicht bulben und bat fie notbigenfalle mit bebarriicher Strenge niebergutampfen ; benn fie find Baffericoffe, nicht Fruchtzweige, und eber pergenbet fich in ihnen bas individuelle Leben gis baf es burd fie jur Gutfaltung gelangte. Bumeilen treten an fich gute Gigenicaften in Geftalt von Eigenheiten auf; es giebt 3. B. pebantifch-ierneifrige, übertrieben auf Reinlichfeit und Ordnung halteube Rinber. Bier barf man nicht mit herben Dittein noch mit Spott fommen, um nicht bas Rind felbft au verleten, indem man nach feinen Duden ichiagt. - Irrthum ift es, binter Eigenheiten Beniglitat ju mittern; man bergeibt fie vielleicht bem Genie, aber fie conftituiren es nicht, und pollende Gigenbeiten nachmachen ift findifc, obwohl es bei Leuten gestandenen Miters 3. B. in Philosophenichuien wie bei ben Generaien Ajeranters portommen mag. - Die Erfahrung zeigt. baß einer feinen Mitmenfchen burch Eigenheiten oft feibft noch wiberiicher wird ais burch mirfliche Untugenben, baber jene eine fible Beigabe fure Fortfommen in ber Beit an fein pflegen und eine weiche Erziehung in biefer Sinficht oft eine berbe Lebensschute jur Bervollftanbigung ber Bilbung nach fich giebt. Anbrerfeite tommt bas Gichereifern gegen bie Eigenheiten anderer, mit welchen wir umgeben, wobei wir die eigenen überfeben, aus Dangel an Gelbftfenninis und Liebe ; gegenuber bon fleinen Darotten unfres Rachften mochte fich mobl Sterne's Rath empfehien : "Lag boch einen jeden auf feinem Stedenpferbe bie Straffen ber Stabt auf und nieber reiten : wenn er bich nur nicht nothigt hinten aufgufigen." Aber es giebt anbere, ba biefe Regel menfchenfreundlicher Rlugheit nicht gureicht, fontern weiche unfrerfeits eine Uebnug in ber Gelbftuberwindung b. b. in ber Ueberwindung unfrer eigenften Gigenheit vorausfeten, um bem Spruch bes Apoftele (Rom, 15) nachgutommen : "Bir, bie wir ftart fint, follen ber Schmachen Bebrechlichfeit tragen, und nicht Gefallen an uns felber haben."

Gigenliebe , f. Gelbftgefübl.

Eigenfinn. Der Cligenfinn der Cigenwille ist eine gestigs Anwertenbeit, melde icht eine Gronische Scherche namimmt, und jegen am ist Ernschlichen übergeit, wossen sie nicht eine Scherchen übergeit, wossen sie nicht eine Scherchen geständig geben die. Er bei in einem Bollen, nedehe unvereinflige Gebenfin verne unaufseböser Gegenfüge entgegenfeben und die bebate angegeben nerben sollten, selhalt und web ger zu Richtsdaw sie in der Geschalt angegeben nerben sollten, jesthalt mit einem sochen Birterfrachsgaffle verbunden, wenn es auf einem eingegengefesten Billen fieht, um abgete fish durch die missilen, nehm est auf einem eingegengefesten Billen fieht, um abgete fish durch die missilen, sonn es auf einem eingegengefesten die sich sich der die der die sich eine Sterkensbergen der die der die sich eine Sterkensbergen der die sich sich fieht wie der Stelken fich eine Anschalten Bollen siehe köchen führt die sich eine Stillens willen, wer eine der einer gegenüber behauft um derstiege, diese tieht fiehe frechen zu beiter, ein eine Billens willen, ein aben der anderen gegenüber behaufte um derstiege, diese tieht fiehe frechen zu beiter, ein

Be deur Beit, wo bie 194 de log if fie An al sie ber phospolifen Erickenungen och seiner Beit, wo bie 194 de log if se Anal sie ber phospolifen eine Geschen gemeine des der Geschen zu betrachten, zumal des desenstung wollt den Beneferingen, wend bei die menschießen Alleren vorfennen, zu der Wenge, Gelief um Menkerteinung, wohl de ind emmessische Anfanten vorfennen, und wen voll früher, als bei übern an eine eigentlich blie Geschenung zu berten Ill. Zuten mert des dam fie bes blement, volg bes diegenfunge Tollen er finder nie mals andere aufreit, als im Begleitung einem embisomeren Schode werter, benen fie mert trau find, am bis der bestätung einem Geschen men die finder, im men in dem nauft an der bestätung der Bestätung

reichen barftellen, biibet fich nun bei bem Rinbe, unt affocitrt fich mit feiner Borftellung bes Benehrten, wenn biejenigen, bie bas Rind umgeben, bas bon bem Rinbe unpernunftiger Beife Begehrte burch Rachgiebigfeit erreichen iaffen, mo fie es binbern fonnten. hierburch lernt bas Rint feine Rraft fennen, und bamit fett fich fein Begehren in ein Bollen um. Diefes wird alsbann ju einem gleichmäßig beharrenten burch ein fich baufiger wieberholenbes Fortidreiten vom Begebren jum Erreichen bes Begebrten, und an Geiegenheit ju foidem Fortidreiten tam es nicht fehlen, weil fich bie affociirte Borftellungereibe, fo iange bie Affociation wirffam ift, immer reproducirt, wenn bie Borftellnng bes Begehrten im finblichen Geifte auffteigt. Auf biefe Beife lernen ichon gan; fleine Rinber commanbiren, und burch ihre unvernünftigen Begehrungen bie Ermachfenen peinigen, und je baufiger biefe Sanbiungsweife bei ibnen eintritt, befto gemiffer nehmen fie allmählich ein berrifches und trotiges Befen an, indem ibre Billensftarfe unnehmend machft. Je größer aber ber Umfreis wirb, in weichem fie ihre Rraft bei unverftanbigen Regungen fubien, einen befto weitern Umfang erhalt auch ihr eigenfinniges Wefen, nnb es tann babin tommen, baf fich bei ihnen an jebe fluchtige Begierbe, an jebe Laune, bie ber Bufall bes Mugenblide bringt, ein Bollen fnupft. Es zeigt fich and, ba bas Innere fich in bem Meuferen abgufpiegeln pflegt, baf bei ben Rinbern ber Ton ibrer Stimme immer gebieterifcher wirb, je banfiger fie bas unvernfinftiger Beife Begehrte erreichen, und es iaft fich baran beutiich erfennen, baf, mas anfange ein leifer Bunfc war, allmablich ine Bollen, und mas gnerft nichts ais ein befcheibenes Bitten mar, gulett in einen Befehi übergebt.

Bas nun bie Beilnng bes Eigenfinne aniangt, fe ift vor allem gu bemerten, bag er gwar immer ein abnormes Beiftesproduct, aber burchaus nicht nothwendig ein Rebier, eine moralische Abnormität ift. Er ift bei Rinbern gunachft nur ein robes Raturproduct bee Beiftes, woburd bie naturliche gefellichaftliche Ordnung geftort mirb, in welche bie Rinber bineingestellt fint. Er ift ein Binbernis biefer Orbnung, In welcher nicht bie Ermachfenen ben Rinbern, fonbern bie Rinber ben Ermachfenen gu geborden baben. Go meit er aber bloft bas ift, find Ermabnungen und Rubrungen, bon weicher Urt biefe immerbin fein mogen, gur Beilung bee Gigenfinns nicht anguwenben. Denn bas find Umbilbungsmittei fur morgifche Dangel, es find Bilbungsmittel fur moraifiche Borguge, und es find zwedmäßige Bilbungemittel, wenn baburch angieich ber Gebantenfreis, aus bem jene Dangel wie jene Borguge hervortommen, eine Beftaitung ober Umgeftaitung erbalt. Aber ber Gigenfinn muß viel fruber entfernt werben, ebe ber außerft langfame und langwierige pabagogifche Bilbungeprocef bei ben Rinbern ju Enbe ju fuhren ift, ja viei fruber, ebe er fich nur mit Sicherheit beginnen lagt. Denn man tommt bei ber eigentiichen Erziehung, welche mabre Beiftesbildung und bie Binfuhrung in Chriftus beabfichtigt, nicht von ber Stelle, wenn man fortmabrend mit bem Eigenfinn ber ju bilbenten Rinber jn fampfen bat. Ohnebin tann bie Befellicaft ibre Dronung nicht fo jange fuspenbiren, bis ber Erziehung ihr fo oft mislingentes Bert geiungen ift. Die gefellicaftliche Ordnung muß unbebingt feftfteben, und baft bas Rind au ibr in bas rechte Berbaltnie tritt, ift fur bas Rind feibft bie unerläßliche Borbebingung boberer Entwidelung. Daraus ergiebt fich bas propabeutifche Brobiem, ben Gigenfinn nicht burd Bifbung ober Umbifbung gn befeitigen, fonbern burch Gewait ju unterbruden; benn bie gefellichaftliche Orbnung, welcher ber findliche Eigenfinn wiberftreitet, laft fich fur fich allein nicht anbere ale burch Gemait anfrecht erhalten. Das aber, mas in ber Geeie bes Rinbes unterbrudt ober verbunfeit, und beffen Birffamfeit baburd in ber Geele anfgeboben werben muß, ift, naber beftimmt, bie Borftellungsreibe, bie fich an bie Borftellung bes Begehrten bei ihm angeschioffen bat, und bon ba bis jur Borftellung bes Erreichten fortlauft, und bas gefchieht, wenn bem eigenfinnigen Billen bes Rinbes ein feftes, unerschütterliches Richtwollen ober Anberemollen bes Ergiebere entgegentritt, und jugleich bafür geforgt ift, bag bas Begehren bes Rintes nicht auf einem anbern Wege befriedigt wirb. Das Rint matht bann bie

Erfahrung, baf es bas Begehrte nicht fo unbebingt ale erreichbar vorausfegen barf, ale es bieber gethan bat. Daburch verbuntelt fich bie Affociation, bie fich gwifden bem Borftellen bes Begehrten und bem bes Erreichten gebilbet bat, und ba biemit bie Bulfe wegfallt, welche fie ber erfteren Borftellung geleiftet bat, wird bas Bollen gebrochen. Ge bleibt bochftene fur einige Reit noch ein machtlofes Begebren jurud, bas ale foldes febr balb in fich felbft jufammenfintt und eben fo leicht fic ableiten lagt. Das angegebene Mittel ift aber ein vollig unfehlbares nub unter allen Umftanben volltommen ausreichenbes, fiberbies fur einen daraftervollen Ergieber mit Leichtigfeit ju gebrauchenbes Specificum, wenn es geitig genug und amar icon in ben erften Jahren eines gefunben Rinbes angewendet wirb. Dem in bem ifingeren Rinbe ift mobil ein mannichfaltiges Begebren, aber fein fefter 3med und Blau, und barum auch nur eine icheinbare Feftigleit bes Billene. Benn es baber auf ein unbiegfam-energifches, confequentes Entgegenwirfen fiont, auf bas Entgegenwirfen eines Ergiebers, ber auch ben Schein ber Comache vermeibet, und 3. B. nicht burd Bunfche und Bitten, nicht burd Berfprechungen und Ermabnungen ben Geborfam bei ibm ju erreichen fuct, fo ift mit Sicherheit barauf ju rechnen, bag es bem ftarferen Billen weicht. Der Erfolg ift bagegen viel unficherer, wenn einmal burd fortgefeste ichmade Rachfict unt Rachgiebigfeit ber Umgebung ein wirflich fefter Bille in bem Rinbe groß gezogen worben ift, und es tann bann leicht gefcheben, baf bie Erziehung überbaupt nichts mehr über bas Rind vermag, ja bag es ber ftarferen Dacht bes Stagtes überlaffen merben muß, um feinen Billen ju unterwerfen. Um fo mehr hat man fich ju huten, bag man bas Rind nicht burd Redereien reige, b. i. bag man nicht aus Laune fich ben Schein gebe, ale fitche man willfürlich feinen Befit ober feine Freiheit au ftoren; benn bamit forbert man bas Rint gleichfam jum Biberftanb beraus, und ba man ibm gar nicht ernftlich entgegentritt, fernt es feine Rraft fennen, und es entftebt in ibm ein Bollen, bas fic bem Billen bee Ermachfenen nicht unterwirft, ftatt bag bie Abficht barauf gerichtet fein follte, ein foldes Bollen nicht auffommen au laffen. Inbes barf bod auch ein foldes prophhlattifdes Berfahren, bas im übrigen allerbings, wie fich von felbft verfteht, ber Unmenbung bee Beilverfahrene vorzugieben ift, nur fo weit reichen, bag man 1) icon bem Gigenfinn bei geringen und unbebeutenben Beraniaffungen nnb ben erften Anwandelungen von Gigenfinn entichieben entgegentritt, bamit fich nicht burche Gemabrenlaffen ein ftarferer Bille bei bem Rinbe ausbilbe, und baf man 2) in ten Sallen, wo fich ber Erfahrung bes Erziehers gemäß ber Gigenfinn bei bem Rinbe ju geigen pflegt, vorzubeugen fucht, und zwar, mo nicht ableitenb, namentlich burch geeignete Beicaftigung, bann natürlich ausichlieflich auf eine felde Beife, burch welche fic Dacht verffinbigt, alfo burd Befehle, Berbote, Drobungen. Bo bas porbengente Berfahren weiter ausgebehnt mirb, geht bie Regierung über bie ihr gefehten Grengen binaus. Gie barf alfo 3. B. nicht etwa, um bem Gigenfinn aubergutommen, ein foldes Begebren im voraus unterbruden, bas gmar an fich ber Ordnung nicht wiberftrebt und auch bieber nicht ale ein eigenfinniges fich erwiefen bat, bei bem man jeboch befürchtet, baft fich barin ber Gigenfinn feftieben mochte.

Das für ven Gigentim angegebene Seiterchipten ift nur in tem Stuffe mugurtifeite, erum ih feither Feneritie schwende nei heimlich füh. 10 bed intern auf Stüchfet und feitert leibenfen Zustum mehr Rachficht um Eine in dem Zustum ihr den den den Aufgelt und der Aufgelt un

bes Eigenfinns auch bann noch nicht vollftanbig gelingen, vielleicht wieberum in Folge ber auf ben Rorper ju nehmenben Rudfichten, und follte er inzwifden eine wirfilde Reftigleit annehmen, welche ein unmittelbares Gingreifen bes Ergiebere burch ben Drud ber Bewalt nicht mehr geftattet, follte er pollenbe ju einer moralifden Abnormitat werten, mas er, wie bemerft, anfangs nicht ift, jo muß man allerbinge versuchen, ob es bem aufammenwirtenben Ginfing bes Unterrichte und ber Bucht gelingen werbe, burch Umanberung bes Gebantentreifes ben Gigenfinn gu überwinben. Und an ber Doglichfeit biervon laft fich nicht zweifeln. Denn bas Begebren und fomit auch bas Bollen, in bas jenes übergeht, ftammt aus bem Bebantenfreife. Birb folalich biefer ein anderer, fo verantert fich auch bas Begebren und Bollen, und ber Beift folaat in feinen Entaukerungen anbere Richtungen ein. Bei biefem Proceffe tann aller Unterricht, alle Rucht, ba fie nichte anberes ale eine bestimmte Weftaltung bes Gebantenfreifes bezweden, Ginfluft gewinnen, meebalb fic auch fiber bas bier beim Eigenfinn eintretenbe Beilverfahren, ba es fich in Die allgemeinen pabagogifden Beftrebungen verläuft, feine naberen Beftimmungen angeben laffen. Freilich barf man nicht vergeffen, bag auf bie wirfliche Umanberung bes Bebantentreifes nach ftreng pabagogifden Abfidten immer mit um fo meniger Siderheit ju rechnen ift, ie fiarter bie Bewalt bee Eigenfinns in bem Rinbe noch ift. Eben beebalb barf auch bas Seilverfahren nicht eima von ber Umbilbung bes Gigenfinns ausgeben, fiatt von ber Unterbrudung beffeiben. Am allerwenigften barf man aber bas Beilverfahren felbfi in ber Soffnung aufschieben, bas Bollen, in bem ber Gigenfinn feinen Git bat, merbe pon felbft eine eblere Richtung einschlagen, und fich in ein murbigeres Bollen umfeten. Bierbei fcatt man por allem bie icon oben bervorgebobenen Anfpruche ber Befellicaft auf ein geordnetes Rebeneinanderbefteben ihrer Blieber ju gering. Mugerbem taufcht man fich auch oft, wenn man fiebt, bag ein Bogling, ber bother eigenfinnig war, bernach ein befferes Bollen zeigt. Denn es geichiebt leicht, ban man bas fpatere Bollen ale in feiner Burgel gleich mit bem fruberen annimmt, weil es bei bemfelben Inbivibuum portommt, obgleich es aus einem anteren Bebantenfreife ftammt, und anbere Bebanten ju feiner Grundlage bat. Aber felbft in bem Fall, mo beiberlei Bollen wirflich aus berfelben Burgel ftammt, Die von benfelben Borftellungen ausgebt, macht es fich nicht von felbft, bag bie Begebrungen aus einer Sorm in eine andere übergeben. Das Begebren ift zwar ein vorlibergebenbes, manbelbares Berhalten ber Borftellungen, aber es andert fich nur bann, wenn bie quantitativen Berhaltniffe ber Borftellungen, lu benen bas Begebren murgelt, burch bie Ginwirfungen anberweitiger Borftellungen fic abantern, wenn alfo neue Begenfage ober neue Gulfe bingutommen, wenn neue Babrnehmungen, neue Erfahrungen gemacht, wenn neue Ueberlegungen angeftellt, neue Stanb. puncte eingenommen werben. Bu einer folden Umgeftaltung bes Bebantentreifes bat nun gerabe ber Ergieber burd Unterricht und Bucht bem Bogling gu verhelfen. Freilich tann fie aud ohne pabagogifde Mitwirtung gefdeben, und auf folde Beife oft noch ficherer, 1. B. wenn ein Bogling burch bie Erfahrungen, ble er unter feinen Rameraben macht, von Eigenfinn und Erot befreit wirb, Inbem fie ibn bielleicht nm feines eigenfinnigen Befens willen rudfichtelos allein laffen, und er baburd bewogen wirb, in ihren Rreis jurudgutebren. Aber gerate in folden Fallen, mo ber Gigenfinn obne Bulfe bes Ergiebere verichwindet, tann es wohl icheinen, ale ob bas eigenfinnige Bollen von felbft ein anberes geworben fei. E. Billet.

Safah ber Redaction. Auf die Wildungen ver nicht schifduligen Erglebung.

26 Gerrectie, das in dem abschiedten Verteiter mit Ammenden liegt, den Ginflusdes Gerteite, dass in dem abschiedten Verteiter Webb, den (ISD. E. 165. 219). Abschiedtung der Aufmertfamfelt auf andere Gegenflüche, die deit fleitenen Aineten zuweicht ausgeweite derecht auf, ift mur denn machterellige, denna machte Verflügen, die flein der anderende werden fann, ift mur den machterellige Gemährung verflößt (1945. Salamer Ved. E. 228). Was abschiedtlich fille Ergelschaum der Cligarflusse befülft, for alle foße ein Meltenna keite fligterflusse beitfill, for alle foße ein Meltenna filte nicht der

nur bie aus bem Begebren ftammenbe Art, welche ben Begenftanb bet Benebrens burch bie Schwache ber Eliern verleitet erzwingt und ale Bermobnung, Bergogenheit aufgefaft merben tann, fonbern and biejenige, weiche bas Bebot ber Eltern nicht erfullen, und ibr Berbot nicht balten will und in welcher fic bie Burnel ber Glinbe nicht vertennen laffen wirb. Das Rind weiß, bag es Unrecht thut, und thut es boch, bag es ben Gitern geborden foll, und geborcht bod nicht, bas beift bod mobl; es fest feinen eigenen felbftifden Billen bem boberen Billen, bem es fich unterorbnen follte, entgegen und thut bamit Bofes (bal, ben Art, bas Bofe, b. Art, Anguftinus I. G. 355). Diefe Art bes Gigenfinns ift es, welche bie ernftefte Gorge bes Ergiebere in Anfpruch nimmt, weil fie nicht in jebem Sall unmittelbar burd bie Reftigfeit eines boberen Billens fich brechen lant, fonbern oft nur baburd, baft überhaupt bas Gute im Bergen bes Rinbes ben Gieg über bas Bofe gewinnt. Gie fubrt auch ju ben faft bamonifden Ericheinungen, bei beren Beobachtung ben Ergieber ein Grauen antommt. Bei ben geringeren Graben ift es immerbin am Blabe, ben tropigen Billen gu beugen, bie Bollgiebung bes Befehls mit Bewalt ju erzwingen, auch ben wiberfpenftigen Bogling ju ftrafen. und bei ben meiften Rinbern tommt - etwa um bas britte Jahr ober noch fraber - eine Beriobe bes Eigenfinns, bie ju einer Rrifis führt: wenn ba ber Ergieber mit Rube und Geftigfeit verfahrt und bas Rind motbigenfalls mit ftrenger Buchtigung jum Beborfam gwingt, fo ift ber Erot gebrochen und ein enticheibenber Gieg gewonnen (vgl. b. Art. Abelige Ergiebung I. G. 45). Aber es giebt, befonbers bei alteren Rinbern, auch follnume Salle, in benen Gewalt aus übei arger macht und bem berftodten Erot auf birectem Bege nicht beigutommen ift; ba bilft nur Gebnib, Liebe und Gebet.

Gigenthumstrieb. Das Thier bat fein Cigenthum, weil es feine Bernunft bat, melde ale felbftbemußtes Gubject ben Dingen ale Dbjecten fich gegenuberftellt, um fie gu' beberrichen und gu Mitteln ber eigenen Thatigfeit an machen. Das Thier bleibt Ding, blofies Raturmefen. Gigenthum ift aber nur ba, wo ein Berbaltnie von Berfon und Cache Statt finbet ber Art, bag burch lettere (bie Cache) ber Lebens. unb Birtungetreis ber erfteren (ber Berfon) geftunt, gehoben und erweitert wirb. Beber Deufch. ber ale perionliches Befen fich geltenb machen, eine freie Gelbfttbatigfeit erringen will. muß auch nach Gigenthum ftreben; ber Gigenthumstrieb ift baber tief in ber menfolicen Ratur begrunbet und nur eine von ben verichlebenen Formen, woburch biefe fich als eine bernunftbegabte, ju perfonlicher Burbe berufene, bocumentirt. Schon bas ime munbige Rint, fobalb es feine Stimme, feine Banbe und fage ais fein Gigentbum erfannt bat, gebraucht felbige nicht nur ale Mittel, um feine Lebensluft ju augern, fontern auch um feinen Billen burchzusehen und ju commanbiren. Dit bem Gigenthum mirb augleich ein Bewußtsein bes Rechtes gegeben, nach freiem Belieben mit biefem Gigenthum fcalten und malten an tonnen, und biefes Rechtsbemnftfein entwidelt fich fo geitig, baft foon gang fleine Rinber aufs tieffte gefrantt werben tonnen, wenn man ihnen bas, mas fie eben erhalten haben und als ihr Gigenthum betrachten, wieber entreifen will. Je mehr fie um fich bliden, befto mehr erfemen fie and, wie bie Berfonen ihrer Umgebung gemiffe Sachen um fich und an fich haben, mit benen fie bantieren und alleriei Birfungen bervorbringen, bie als Attribute ihnen angeboren, und fie fublen bas Unrecht, wenn man beibes willfurlich ober gewaltfam bon einanber trennt. 36 fab ein fleines Dabchen von 11/2 Jahren", ergabit Dab. Reder be Sauffure, L'education progressive, Bb. 1. 8. Bud, "bie weinte, wenn jemand auf ber Bromenabe ben Rorb ihrer Bonne berührte. Gines Tages, ba baffelbe Rinb eine unbefannte Frau ein Rleib ihrer Mutter aus bem Saufe forttragen fab, forie es entjebiid und bie gleiche Geene wieberholte fich am folgenben Tan. Seitbem mar es immer unrubig beim Anblid pon Fremben, und wenn biefe mit leeren Banben fortgiengen, begleitete es fie mit einer Boflichteit, bie folecht feine Freube berbarg." Aber ber Egoismus in ber menfchichen Ratur regt fich nicht minber frubzeitig in bem Rinbe und unterbrudt bas Rechtsgefühl, Bares, Encellopitie. IL

jo baf berfelbe Rnabe, ber mit band und finf fich webrt und gornig breinichlagt, wenn ein anderes Rint fein Spielzeug nehmen mochte, feinen Anftant nimmt, Die Gaden feiner Gefchwifter eber Befpielen fich angneignen, wenns ihm moglich ift. Und baffelbe fleine Dabchen im eben angeführten Beifpiele tonnte auf bem beften Bege gum Beig und gemeiner Celbftfucht fein, bie feinem anderen etwas gonnt unt por lauter Furcht, bas Eigenthum ju verlieren, feines Befiges nicht frob wirt. Das ift nun eben bie Anfgabe einer guten Erziehung, ben Gigenthumetrieb fo gu leiten, bag mit ibm aud bas Rechtsbewuftfein ftetig fich entwidelt. Dan gebort por allem bie Achtung por bem Gigenthum bes Rinbes felber. Bog bat in einem feiner Romane (Bloak-House, Thi. 1.) mit ichneibenber Scharfe bie Berfebribeit iener Mutter gezeichnet, bie beute ihren Rinbern Gelb in bie Sparbuchje giebt, um es morgen fur Diffionen und antere fromme Zwede wieber berauszunehmen. Das Rind emport fich in foldem Falle ebenjo über bie Ungerechtigfeit wie über ben Zwang; es wurbe, wenn es mabrnimmt, welche Greube einer armen Familie mit ein paar Belbftuden bereitet wirt, freiwillig in feine Sparbuchje greifen und auch ein Almofen fpenben, aber jur Boblthatigfeit gezwungen verbartet fich fein Berg ben ebleren Gefühlen ber Liebe und bee Boblwollens. Dab. Reder berichtet (a. a. D.) von ben 18 Monate alten Rinbern ber englifden Coule ju Spitalfielbe, baft fie nie bie Grudte im Garten berührten und bas Eigenthum ibrer Spielgenoffen wohl ju achten mußten. Aber ibre Erzieher gaben ibnen auch ein autes Beifriel, indem fie nie ermangelten, auch bas geringfte Spielzeng ibnen wieber auguftellen, wenn fie es ihnen auf einige Beit genommen batten. "Dieje Borfichtsmafregel" bemerft ban bie erfabrene und geiftreiche Schriftftellerin, "ift febr nothwendig, nicht nur megen ber allgeit regen Luft gur Rachabmung, fonbern auch, um ben Rinbern eine toftbare Gigenicaft, namlich bie Gefälligfeit, mitantbeilen. Dur bann, wenn bas Rint vollfommen ber Furcht überhoben ift, fein Gigenthum ju berlieren, botommt es Reigung, auch andere baffelbe genießen ju laffen, und milett befrachtet es vielleicht bas Recht, anderen etwas leiben ober ichenten ju tonnen, ale bas iconfte mit bem Befit verbunt ene Brivilegium, fo bag ber Eigenthums- nut Erhaltungstrich (l'esprit de conservation) in feiner Seele fich mit bem Bochgebanten ebler Freigebigfeit berichmiftert." Als Barallele ju ticfer febr beachtenemertben Bemerfung faffen wir ein treffenbes Bort Balmere folgen (Babagogit G. 235). "Aber mas hat benn bas Rint far Rechte? Das ift's eben, mas manche Eltern gar nicht einfeben; weil fie bes Rinbes fleines Gigenthum, fein fleines Recht felber in ihrer Erhabenheit und Bequemlichfeit nicht achten, formung, bas Rint am Ente fich in einer Art von Rriegeuftant glauben, wo Ranb und Gewalt gilt. Buverläßig rubren eine Menge von Lieblofigfeiten unter fleinen Geidmiftern baber, bag fie ibre Rochte nirgenbe geidust feben, und barum bie Gewalt fur bas einzige Mittel halten, bas Ihrige ju mabren. Fir ein Rint ift bas icon ein wichtiges Recht, tiefen Blat, biefen Teller, tiefes Befted bei Tifche gu haben; wenn uun bie Ergiebenten barauf nicht achten und bas ale finbiiche Duumbeit mit Scheltworten gurudweifen, mas aus bem findlichen Rechtsbegriff tommt: fo wird guverläffig nicht liebevollere Rachgiebigfeit, fonbern ungeftumere Gewaltthatigfeit bie Folge fein."

Ein protier Hauptumet ift, taß wir bas find frühzlich genebinen, fein Agunthum mich ale Dued nich, einer auf Mittel zu menhopmuntieger Tählichtet wir bertrum. Dan überfühltet er barum mich wir Spirliegus, ta es bietruch versucht wirt, entweter wir ein Dam Bei eine Schäfe enzightischer nu der ner Da Khife als Moord zu betrachten, oder unselt von einem Ding aum andern zu eine mid ten einem Being aben andern, an einem hie eine Ding aum andern zu eine mid tenes recht zu beanden, an einem fich erch zu frenze. Dawn ist es west werden, der im Spirliegun, das ihm die größte Frenze modte, nach ein werden der die Spirliegun, das ihm die größte Frenze modte, nach Emmighalisch ibre Clinitäte und bannn auch und Mannighalisch ibre Clinitäte und bannn auch und Mannighalisch ich eine Spirlich der man gereiber, es derechablt führschigt, zie Wähmighalisch ist, die Frenze zu sehnen.

wenige Gegenstatte seine Arigung zu ententriterien und mit charer Freitschissfell sie zur gefrallen mit umgeirenne. Dam eigenn sich, wie Cam Saul (Bewan S 16) zur bervonzschen hat, ganz verpfallt Sand und einige Albig zum Banen. Je ereiger ist gebracht bei dem ausgeichtlichen Gerunffe, in mehr fei zur Errengan erre Erfschistlich lienen und bie Phamssle und Erfindungskluft bein Mitch in Spiel verschen, der bei befrei bei der fin der Binde im Spiel verschen, beite bestie frei der

Ginialle - ber Rinber fint Reichen ermachenben Berftantes unt einer bie erften Cowingen regenden Urtheilefraft, welche bei tem natürlichen Mangel entwidelter Erfahrungebearifie am bielem ober ienem neuen Gegenftand einen Buuct berausgreift, um ibn in Begiebungen ju Befauntem gu bringen, ob folches nun verfehrt ausfällt, (ba man fagt: "er bat Ginfalle wie ber Ruberclaus,") ober einschlägt und eine blibartige Erleuchtung zeigt. Rouffeau (Emile G. II.) vergleicht fie mit ben Bewegungen ber jungen Bogel, bie bom Reft auffliegen, um fonell wieber juridgufinten, und warnt vor Ueberfchabung, mit Recht, aber aus pfocologifd nicht flichbaltigen Grunten, mabrent Jean Baul (Levana &. 134-136) ben Ginfall bat, aus an fich treffenben Bemerfungen über bie Ratur bes Bibes unt fein Berhalten jum Biffen und Lernen bie verfehrte Forberung berguleiten, bag man gum Bin bilben folle, und feine eigenen Erziehungeftunftftude bierin preis, aber auch ju feben giebt, wie fein eigener Big es mar, ber burch bie Ropfe feiner Roglinge blitte. - Bu mitigen Ginfallen antreiben, beifit gerabe bas Ammutbiafte baran gerftoren - tie Naivitat; im Gegentheil ift baufig beffer, fich nur hinter tem Ruden bes Rinbes barüber ju freuen, benn anfeuernbes Lachen verleitet jum Fortfabren, bas bann fonell ine Thorichte ober Plumpe fallt, und ter Eltern Ginbilbung auf fold ein "geiftreiches" Rint fcabet biefem burch Ueberfchatung bes von ber Ratur Bugeworfenen und Untericasung bee burch Rleift ju Erringenben. Dan tann bei bebenben Begriffen ein feichter Denfch fein, und ter Big, welcher nach Ginfallen hafcht, fteht tem Reifen ber Urtbeilefraft im Bege, Die nach Ginfichten ftrebt. - Muf ter antern Geite ift ein pebantifches Rieberhalten unt Ueberbenmundfahren ebenfo unpabagogifch als wenn man bem Rind auf Spagiergangen bas Bupfen verwehrt und ben ichnurgeraten abgemeffenen Bang geftanbener Leute jumuthet. Ginfalle find gwar nur gufallige Bewegungen tos Beiftes, aber es find Bewegungen und man tommt in Gefahr, ibn lahm und fteif gu machen burd rigorofen Drud. Gie find aber auch jum Theil, obgleich nur borübergebenbe Aufhellungen beffen, mas im Rind liegt, ba über tie in Dammerung gehüllte Begent ein foneller Strahl judt. Ber tiefem Aufleuchten wehrt, beraubt fich ber Belegenheiten, Einblide in bas Berbenbe und Rommenbe ju thun, bie Inbividualitat ju abnen. - Dan foll fich nicht zu viel verfprechen von Ginfallen ber Rinber, benn nicht alle Funten werben gn einem Feuer, aber man foll fie nicht ignoriren, benn "Feuer fangt mit Funfen an." M. Sauber.

Ginfiftern, (Ginbiafen, Ginhelfen, Ginfagen, Borfagen) ic. ift ein in allen Arten von Schnien fich von felbft ergebenbes, beebalb auch ein altes Uebel. "Quod ediscere justi fuerint" beift es von ben Schillern in ben Golbberger Gefeben von 1568 "id diligenter et accurato ediscunto, depositis libris recitanto, alios recitantes ad aurem non admonento. Susurrus enim ille diligentiam impedit et ignaviores efficit." (Bormbaum, ev. Schulorbnungen I. p. 57.) Bgl. auch 3. Camerarine in feinen praccepta vitae puerilis auf S. 511 ber Sammlung De docendi studendique modo, Basil. 1541, R. Winter, wo bie gegenfeitige Unterftabung ber Anaben beim munblichen Ueberfeben gerilgt mirb, ba ber Lebrer nicht nur bie Anlagen, fontern auch bie Forifcritte jebes einzelnen Schillere tennen muße. - Bu beachten ift, bag es gwifchen einem balblauten Ditfprechen ober Boranellen, wie es lebhafteren Rinbern, namentlich beim Gofratifiren, faft unwillfürlich begegnet, und einer raffinirten Runft bee Betruges ungablige Bwifdenftufen glebt, beren moralifder Berth febr verfcbieben ift; ferner, bag felbft bei ben ichilmmeren Rallen febr baufig noch eble Motive, wie Mitleit und aufopfernbe Grofimuth im Spiele fint, bie feibft in ber Beftrafung noch ju fconen und burch bie form ber Rfige auf beffere Bege ju leiten fint, wenngieich bas Bewuntfein, gegen bas Befet, bas einmal aufrechterhalten werben muß, gefehlt und gur Taufdung geholfen gu haben, auch por bem Rechtsgefühl bes Schulere bie Strafe begruntet. Bel ber Controlle bes Benfums muß jeber Lebrer fich bie Aufgabe ftellen, bas Ginfluftern ju perbinbern unb. mo es ais Gewohnheit berricht, es foftematifc auszurotten, ohne fich an ben bieraus ermachlenben Reltverluft gu tebren. Bei Fragen bagegen, bie fich mehr an Talent und Borfenntniffe als an Pflichterfullung richten, bleibt ber Inbividualität bes Lebrere unter Beachtung ber Grofe ber Claffe, bee Mitere ber Goiller, bee Begenftantes u. f. m. ein großer Spieiraum. Manche ber berührten Zwifdenftusen tann man bel fleinen Ciaffen und gemablten Coulern nicht ohne Bortheil fur Belebung bee Unterrichtes bulben , Infofern man fie beberricht. Letteres ift ber Fall, fo lange ber Lebrer ben Intellectuellen Urbeber einer jeben auf fompathifdem Bege fich verbreitenben Untwort fennt und biefe Renntnie im Bemuftfein ber Couler ju erhalten weiß. Ge jeigt fic babel jumellen, baft in ber Coule wie im Leben gang berichlebene Gaben baju gehoren, eine Babrbeit an entreden und ihr form und Geltung ju vericaffen. ") In Boile. foulen ift ble ftorente Sympathie namentlich burch Bracifion in allen Formen ber Frageftellung und Antwortgebung ju befampfen (worüber Gurtman, Lebrb. II., 6. Muft. G. 75; vgl. auch Balmer, Bab., 2. Aufl. G. 536). Große Dienfte thut bas Anfreigen (Banterbeben) ber Couller, Die eine Antwort miffen, fcon beshalb, weil es ihrem Ginn eine anbre Richtung glebt. Die groberen Rormen bee Betruges burch Ginfluftern muß man forgfam beobachten. Spielenbe Bewegungen ber Banb, bes Schnupfuche, eines Buches nach bem Dunbe baben oft Berbedung bee Ginflufterne jum Bwed. Berichwinden binter bem Borbermann ift ohnebin jebem Lebrer verbachtig. Beididte Einblafer richten ben Ropf nicht nach bem auffagenten Schuler bin und miffen wohl aar mit natürlicher Tafdenfpielerfunft int entgegengefester Richtung ein fleines Beraufd ju erzengen. Beim Rechnen bienen ble Finger jum Telegraphiren ber Babl; boch werben mit benfelben auch Borte angebeutet, 3. B. burch Ausführung ber Blige auf bem Tifch, auf ber vorgehaltenen Tafel für einen rudwarts fibenten Schiler u. f. w. Dit befonberer Strenge hat man auf alle Spuren von bringenber Aufforberung ober aar Rotbigung jum Ginftuftern burch Drobungen ju achten.

Eine Coute, in welcher bas unrebliche, fur bie Fortichritte wie fur bie Sittlichkeit ber Schuler gleich verberbliche Ginfilftern berrichenb ift, leibet an einem wefentlichen Be-

<sup>\*)</sup> Bir michten boch bem Lehrer rathen, folange er nicht eine große Sicherbeit und Gewondtheit befigt, bie Biget in der Regel lieber eiwos froffer zu halten. Auch entichulbaren Ginfülleren bei berbeiten ben Lehrer, das Maß der Leiftungeflöhigteit bei bem einzelnen Schäller genau zu bevbachten.
D. Red.

berchen. Bas die Berantwortlichtelt bafür betrifft, so haben freilich Reofferen und Aufschieberben bie Wacht ber Erabition in Anfchiag zu beingen, die in allem inneren Schulleben ber Bemuhung bes einzelnen Leberes einen gaben Wiberthand entgegengufeben bietet.

\*\*Theret Lanner.\*\*

Einheitstabelle, f. Redenunterricht. Einhelfen, f. Einfluftern. Einladungsichriften, f. Programme. Einfberren, f. Strafen.

Gintritt ber Schuler, f. Mufnahme. Einüben beift etwas fo üben, bag man es inne bat und ale über einen freien Befit barfiber perfugen fann. Der Schreiblebrer zeigt bem fleinen Schaler bie Beftanbtheile eines Buchftabene und lagt ibn benfelben nachmalen, aber es bebarf langer Aebung, bie bie ben Griffet ober bie feber regierenben ffinger bies Gefchaft richtig, aut und obne besondere Dabe vollziehen. Der Lefefchuler bat in turger Beit alle Buchfigben tennen gelernt, aber wie viele Dube muß noch barauf gemanbt werben, bis er Die Fertigfeit bes Lefens fo inne bat, bag er bie einzelnen Buchftabenformen nicht mehr ju firiren, fonbern bas gange Bort und fpater einen gangen Gat nur mit einem rafden Blid ju überfeben braucht, um ben barin enthaltenen Gebanten in fich aufzunchmen. Den Laut bes frangofifchen j, z nachzubilben, toftet ben beutichen Anaben Dibe, allmablich aber bebarf es meniger und am Enbe feiner Aufmertfamteit mehr, baft feine Sprachorgane ben richtigen Laut beroorbringen. Der Lebrer einer fremben Sprache bat eine Regel richtig und far vorgetragen und ber Schuler bat fie begriffen, aber es fiebt noch tauge an, bis fie fehlerfrei angewandt wird b. b. bis fie gentugent eingefibt ift. Gine mathematifche Bahrbeit tann von bem Schiller wohl verftanben fein, aber er foll a. B. einen geometrifden Sat an einer Rigur in anderer Lage beweifen ober eine einfache Unwendung babon machen und nun frodt er, ber Cap ift nicht geborig eingeübt. Wenn bie Bieberholung im allgemeinen jum 3med bat bas Gelernte jum völligen Eigenthum tes Beiftes, ju einem Beftanbtheif bes Bewuftfeins ju machen, bas jeben Augenblid in bemfelben reproducirt werben tann, fo gilt baffelbe auch von ber Einubung, bie nur eine Unterart ber Bieberholung ift in Bezug auf Gertlafeiten bon mehr ober weniger mechanischer Urt, "ba bas Rind mohl etwas ichen tann begriffen haben, aber es ift ibm in Gebanten, Dunt unt Bant noch nicht fo gefäufig, bag es obne Comierigfeit ausgeführt werben tann; burd bie beharrliche Bieberholung gewöhnen fich aber fammtliche in Anfpruch genommene Rrafte baran und bie Uebung macht ben Deifter." a. Das Gebiet ber Ginubma bilben alfo por allem biejenigen Thatiafeiten, welche

mehr ober weniger unter Mitwirfung forperlicher Organe gu Stanbe tommen, und bei ben Gertigfeiten im engeren Ginne zweifelt niemand, bat man fie fich nur burch Ginüben aneignen fann. Auch bie Brabicate "mechanifch" und "unbewußt" erregen bei ibnen teinen Anfton: benn jebermann will bei ihnen bas erreichen, bag fie oor fich geben ohne bag ber Geift erft feine Aufmertjamfeit, ber Bille feine Rraft barauf gu lenten bat, fonbern nach ben Befegen, welche theile in ber fich bethatigenben Rraft thelle in bem Gegenftand ber Thatigteit felbft liegen; bas Bemuntfein foll immer meniger, am Ente gar nicht mehr babei in Uniprnch genommen merben. Der Clavierfpieler, ber eine Beethoven'iche Conate fpielt, barf nicht mehr notbig baben, fich erft Die Regeln feiner Rinberclavierschule wieber por bie Geele gu rufen; Die Finger fliegen bie Tonleitern und Baffagen auf und ab fo mechanifch, wie bie frufe Schritte und Sprunge machen. Achnliches gilt vom Lefen, Schreiben, Beichnen, Gingen u. bergl. Der theoretifche Unterricht in tiefen Dingen fur tie Elementarfchule gebt nabe aufammen, aber bie Ginubung nimmt tange Reit, ja ben gröften Theil ber Schulgeit in Anfpruch und Die Boltefdule ift, wie Bormann (Unterrichtefinnbe G. 77) fagt, wefentlich Uebungofcule. Gie tann bie Ginfibung beffen, mas fie lebrt, nur gum geringeren Theil ber banelichen Thatigfeit überlaffen und barf fich von ber Beit nach

ben Schuljahren lu ber Regel faft feine Ergangung verfprechen; um fo mehr muß fie fich bemuben, ihrem Schuler bie fur bas Leben nothwendigen Fertigfeiten möglichft ficher

und geläufig mitzugeben,

b. Das Bebiet ber Ginubung erftredt fich aber weiter über ble Thatigfeit ber geiftigen Bermogen überhaupt und bes Gebachtniffes (vergl. b. Art.) insbefonbere. Die Urtheilefraft wirt geftarft, wenn man fie an geeigneten Begenftanten ubt (man ubt ja nicht bloß um ju uben); bie verfcbiebenen Gormen bes Schluffes werben ficherer und geläufiger vollzogen, wenn fie ausbrudlich und planmagig eingeübt werben. Gine Erfenntnie, eine Ginficht tann an und fur fic nicht eingeubt werben, wer fie gewonnen bat, ber bat fie; aber eine gewonnene Ginficht foll und tann ein geiftiger Schat fein, ber in jebem Mugenblid bereit ilegt, um verwerthet ju merben, mabrent fie anbererfeite auch allmablich wieber verbleichen und eutschwinden tann. Die erfannte Babrbeit feftsuhalten ift ber Beift fablg vermoge bes Bebachtniffes und biefes lagt fich erfahrungsgemäß theils im allgemeinen burch lebung ftarten, theile tann man ihm bie Babrbeiten, bie man behalten will, burch Bieberholung einpragen. Dit biefem fann ber Beift bann weiter arbeiten, ohne bag er jebesmal auch bie Reihe von Schluffen, auf benen eine einzelne vielleicht beruht, wieber hervorruft, wenn er nur im Stante ift, erforberlichenfalls ben Bufammenhang wieberberguftellen. Go operirt ber Bhilofoph, ber Mathematifer mit einer Menge von Gaben unt Formeln, beren Beweis er in feinem Bewuntfein nicht ietesmal wieber mad ruft; er bebarf ihrer gum weiteren Musban feines Bebanbes. Go wird benn auch ber Lehrer folder Biffenfchaften fich nicht begnugen, wenn ber Gouller bie vorgetragenen Gabe verftebt und beweifen tann, fonbern er mirb verlangen, bag er fie auch behalte, er mirb fle felbft und bie Beweife einaben. Das glit num aber bon allen Unterrichtsgegenftanben, vom Einmaleine wie pom religiofen Demorirftoff, pon ber Sprace wie pon ber Befchichte, von ber Kartenfenntnis wie bon ben Biatterformen u. f. f.: es ift nicht genug, bag ber Berftand begreife; wenn bas Begriffene une wirflich forbern, wenn etwas gelernt werben foll, fo muß es in parate Erfenntniffe übergeben, alfo eingeübt werben bis gur Beiäufigfeit. Belegentlich fieht fich ber Lehrer babei vielfach veranlagt, Dieverftantniffe gu berich. tigen, buntlere Bartieen bes Gegenftanbes aufjubellen, ibn von neuen Geiten gu beleuchten, bie Raben, welche bie eine Babrbeit mit ber antern verbinben, nachzuweifen und zu befestigen und fo feinen Unterricht fortwährend zu ergangen.

c. Ru ber fruchtbarften Art ber Ginubung aber, ber praftifchen, geben tiejenigen Renntulffe Anlag, mit beren Bulfe ber Schuler etwas hervorbringen, etwas machen fann, t. b. verzugemeife bie mathematifden und bie fprachifden und gwar rudfichtlich aller Stufen biefer Dieciplinen, Die in ben Bereich ber Soule fallen. Sier ichtagt bie Einnibung bie Brade von ber Theorie jur Praris und macht aus bem Biffen ein Ronnen. Das Rechnen in ber Boitefcule und in ben unteren Claffen boberer Schulen ift hauptfachlich Ginubung burch Lefen von Aufgaben; wird bas verftanbig betrieben, fo gewinnt ber Schuler baburch eine Scharfung bee Berftanbes, einen Blid in bie manuichfachften Lebensverhaltniffe, auf melde fich bie Beifpiele begieben, und eine Gemanttheit und Fertigfeit im Rechnen felbft, Die ihm im praftifchen Leben von nicht geringem Berthe find. In abnlicher Beife merben bem alteren Schiller Die Lehrfate ber Geometrie praftifd, wenn er fie gur lofung von Aufgaben verwenben tann, unt feine Renutniffe felbft gewinnen burch lebung bierin wefentlich an Lebenbigfeit und Rlarbeit. Gbenfo beim Sprachenlernen. Bas murte es belfen, wenn ein Schuler alle Regeln ber Gram. matit verftunbe, aber fie nicht an binlanglichen Beifpielen eingelibt batte? Gein Biffen felbft mare unlebenbig, unficher, unvollftanbig; Die Beifpiele in ber fremben Sprache zeigen ihm bie abstracte Regel verforpert und an ben Beifpleien in ber Dutteriprache, bie er in bie frembe überfett, lernt er bie Regel, inbem er fie anwenbet, genauer berfteben, bie verschiebenen Abwege neben bein rechten Beg erfennen, bie Grengen, bie wohin bie Regel reicht, fich merten (vergl. ben Urt. Composition); nun erft ift er im

Es liegt im Bieberigen, bag bas Ginuben auf ben unteren Altereftufen, welche porzugemeife bie unter a. geborigen Fertigteiten zu erwerben baben, in ausgebehnterem Umfang erforberlich ift, ale auf ben boberen; bie unter o, genannten lebungen bilben auf ben mittleren, theilmeife fcon auf ben unteren Stufen bas Sauptgefcaft bee Lebrere und es mun ale Ausnahme gelten, wenn es gelingt, Die Fertigfeiten, welche bier erworben werben follten, auf fpateren, weniger bagu geeigneten Stufen nachzuholen; bas Rechnen 3. B. und Die eigentliche Grammatif wenigstens Giner fremben Gprache muß in ben mittleren Claffen bis jur Fertigfeit eingeübt fein, benn folche Dinge bilben bas, mas man im gemeinen leben ben Schulfad nennt, eine Ditgabe von unberechenbarem Berth; gang überfluffig ift bas Ginliben and in ben oberften Claffen nicht. Abgefeben von ber unmittelbar erftrebten Giderheit bes Wiffens und Konnens forbert es angleich Die Gelbftthatigfeit, bas eigene Bemuben, wobei fich ale nicht gu verachtenber Rebenvortheil ergiebt, bag baburd eine Denge Aufgaben und befonbere in ben Bolte., aber auch in ben nieberen Latein - und Realichnlen bie Qualeichbeichaftigung mehrerer Abtheilungen und eine wohlthatige Abwechelung möglich wird; es forbert forner bie Freubigfeit bee Arbeitene bei bem Schuler, und burd beibes ift es von bebeutenbem fittlichen Berth (vergl. b. Art. Arbeit). Es liegt eine Befriedigung fur ben Schuler barin, wenn er etwas recht und ficher weiß, eine noch bobere, wenn er etwas taun. Gine Leiftung, Die ben Lehrer gufriebenftellt, laft ibn bie barauf verwandte Dube vergeffen und ermuntert ibn ju weiterem Streben. Rinberaugen, Die por Freude lenchten fiber bem, mas fie unter Leitnug bes Lebrers an leiften vermogen, merben willig fein, auch anberweitig feinem Binte gu folgen." (Bormann a. a. D.)

Der Lebrer aber bat bei ber Leitung bes Ginubens Belegenbeit, fich in wichtigen Eigenschaften gu bemabren. Benn er verftanbig ift, fo wird er fich buten, Die Grenge ju verleten, bie bas Ginfiben vom Abrichten fcheipet (f. b. Art.); er wirb nicht vergeffen, baf fein Gonler ein vernünftiges Wefen ift, bag "er im innern Bergen fpuren foll, mas er ericafft mit feiner Banb." Ge ift z. B. beim Rechnen zwar nicht notbig. baf ber Schuler jebesmal von allen feinen Operationen Rechenfchaft ablege, von jebem Rechenvortheil, von jeber Abfargung, bie er anwendet, Die Grunde nachweife n. bergl., aber er muß im Stanbe fein, bas Biffen barfiber in fich ju erweden, fobalb es verlangt wirb. Ebenfo muß bei bem jungen Lateiner mit ber Fertigfeit in Anwendung ber Regel bie Ginficht in biefe felbft parallel geben. Fertigfeit ohne Ginficht ift blinb, gerabe wie bas Biffen ohne entfprechenbes Konnen eitel und wertblos ift; bas rechte Difchungeverhaltnis gwifchen Unterweifung und Uebung ift aber nicht immer leicht an treffen, wie bie Gefchichte ber Babagogit bartbut. Bom gleichen Befichtspunct aus wirb ber Lehrer auch alle feine Rraft und Gewandtheit aufbieten, um Ginformigfeit ju bermeiben und Abwechslung in bie Uebungen ju bringen, bamit ber Schuler nicht in Gin Geleife gebannt, fonbern frei werbe; besmegen wirb er einen Gegenstand nicht gleich auf bas erfte mal ericopfen wollen, bamit er ibm fpater, wenn er wieber barauf jurudtommt, immer wieber eine neue Seite und ein neues Intereffe abgewinnen tonne. Um fobann bie Gelbftanbigfeit bes Schfilere gn forbern, wird er bei ber Leitung ber Arbeit feine Beibilife nur fo weit eintreten laffen, ale fie ffir ben Couler unentbebrlich ift; mas berfelbe felbft erreichen tann, barnach foll er fich fireden (vergl. b. Art.

Bethalfe). Better wird ber verftanbige Lebrer bie Ginftbung lange genug fortfeben ober wiederholen, um ben 3med, bie Sicherheit, ju erreichen, aber nicht fo lange, bag fich Ueberbrug und Langeweile bei ben Schulern einftellt, und babei zwifchen ben begabteren und ben ichmacheren bie Diagonale ju treffen fuchen. Beil aber ibm feibft ber Begenftant langft geläufig ift, fo ift bas Einuben ferner befonbere eine Brobe fur feine Bebulb. Bier ift eine Rlippe, an welcher mancher fonft tuchtige Lebrer icheitert. Die Entwidinna und Erffarung einer Sache bat einen gemiffen Reig fur ihn und er fühlt fich befriedigt, wenn ibm bas funftgemäß gelingt; bei ber Leitung ber Ginubung aber tritt er felbft jurud und bie Leiftung bes Schliere ift bie Bauptfache, Fallt nun biele manaelbaft aus. fo wird er leicht argerlich und verbrieflich und es gebort Liebe und Gebulb bagu, Diefe Regungen bes naturlichen Menichen ju fiberminben und in foldbem Berftagebienft ber Schuie nicht lagig ju werben (ogl. b. Art. Elementarfchule). Dan munbert fich jumeilen bei einem Lebrer fiber feine ungenflgenben Erfolge, menn man boch feinen Unterricht ale gut anertennen muß, und er felbft beruft fich barauf, baf er bie Cache, in melder unbefriedigenbe Leiftungen porliegen, ben Schulern oft genug gejagt habe; es mag mahr fein, aber er hat bas richtig Entwidelte nicht lange und oft genug eingenbt, fei's bag er bie Bichtigfeit biefes Theile ber Dibaris nicht ertannt bat, ober ban ibm ber Gifer, im Obiect bes Unterrichts poranutommen, Die allererfte Rudficht, bie auf bas lernenbe Gubject, in ben Sintergrund brangt, ober bag ibm bie Rraft ber Selbstverleugnung und ber bemuthigen Liebe febit, beren Frucht eben bie Bebuld ift. Bei Lehrerprufungen und Schulvifitationen laffen fic biefe Eigenichaften nicht fo leicht unmittelbar ertennen; ba zeigt fich mehr, wie ber Lebrer iehrt, ale wie er einubt; aber bie Brobucte laffen auch auf biefen Gactor gurudichließen.

Ueber bie Ginubung im fittlichen Gebiet f. b. Artitei Gewöhnung.

R. A. Schmib.

Gittlitt. Gefallind. Buglach. D. Die Citellit gehör ju bem Rerife von Affeien, bie fich mm ben Chrich bermulgern, fil der vom eilen Ebegefühl nur ber Affe. Man nennt benjenigen eitel, ber auf Cigenisalen und Gute, bie au fich feinen fluichen Werth haben, eber auf ben Sachen mitticher Berglig gefühl inch fiel fil webfall und bie in ber Mertung, doffer auch anderen wohleschlet und von iben ge-fablt und fich in ber Mertung, doffer auch anderen wohleschlet und von iben ge-fablt vor beimentert werde, gladlich fabit. Das Richtige charafterifirt ibn, baber ber Rame: elte le ter, nichtig.

Der eine ift auf außere Buter (Rang und Stant, fcone Rleiber und mas man baran bangt, Rreuge, "bie boch bas Rreug nicht beden") ober auf forberliche Borguge und Fertialeiten (Schonbeit bee Leibes ober einzelner Theile, Tangen, Ciavierfpielen zc.) eitel, ber andere auf geiftige, namentlich folde, bei benen er jugleich fittlich verwerflich fein fann, auf Berftant, Big, Renntniffe, Berebtfamfeit; felbft ber außere Schein ber Frommigfeit fann Gegenstand ber Eitelteit werten. Bieber ein anderer will fogar burch Dinge, Die entichiebene Fehler ober wenigstens eber ju tabeln ale ju loben find, burch jur Schan getragene Frivolitat, Geringichatung ber Sitte, Rachläßigfeit im Meugern Die Aufmertfamteit auf fich gieben, weil er baburch intereffant wird und fich über bie Borurtheile ber gewöhnlichen Menichen erhaben zeigt (Diogenes). Das Bewuftfein wirflicher Borguge bagegen, bas freilich leicht bas richtige Dag überichreitet, nennt man Stolg; biefer bebarf ber fremben Anerfennung nicht, weshalb man mobil von jemanb fagen tann, er fei gu ftolg, um eitel gu fein. Die unbegrundete bobe Meinung vom eigenen Berth beißt Einbildung ober, bei ben hoberen Graben, Duntel. - Ueber feine Mangel fucht ber Gitle fich und andre ju taufchen; feine bagliche Sautfarbe bemuht er fich burd Schminte, ben uniconen Bau feiner Glieber burd bie Rleibung, Die Schmachen feines geiftigen Bermogens burch allerlei betrugerifde Mittelden zu verbeden. Er gefallt por allem fich felbft, ber Benug bes elgenen Werthes macht ihn vergnugt, bie eigene Berfon zu betrachten, an ber eigenen Bortrefflichfeit Muge und Berg ju weiben wird er nicht mube. Diefes Boblgefallen an fich felbft wird nur beftartt burch bas

Co protenstatts bie Elitelit in Uren Erfcheimungsfermen fil, fo verfeichem Erneb auf es auf, jurigien bem, beim gange Tüdien uns Tengein vom fie veberricht wiet, und bem sonit was dem Ausman, ber in traped einer äusgerlichen Beziehung eine Gewähle Bei bei gest gest geben Bei ba. giet es beide Zwissenlichen Daufen mit bei gene Gene Gene Gene Beit ban in jede Blibungsfule, jede Alter und Orfchiede. Ge gleich alte und pien Genet, die Staden und Jack geleich alte und bei gelen Den bei bei gest absen und Jackgunge, bei eine gern wer bem Gelege fleichen, als Machen. Die Willere fagen fegar, im Paunt bei Ausgefern bei Gene fleichen Er Gebre gleicher zu geden den als die Zuscher werdellt Beige eine Bereich und Geleich und Geleich und Geleich und gestellt der ihre Geleiche im gleicher der der Bereiche mich ein Lieben Gleich von liche Ausbert von Indiodern Geschaub bericht gelich und der gestellt der geleich gestellt der Lieben der geleich von fellen die der ihre Geleiche im gleicher ver der Genetich vernächtet.

Es geht aus bem Bisberigen bervor, baft faliche Gelbitliebe und unrichtige Berth. urtheile theile über bas eigene Gubiect und mas an ibm ift, theile fiber bas Lob anberer bie beiben Sauptbeftanbtheile ber Citelfeit finb. Bierans ergeben fich bie wichtigften Regeln fur ben Gruieber; Das befte Mittel gegen bie faliche Gelbftliebe in ben Rinbern beftebt barin, bag aufrichtiges Bobiwollen, aufopfernbe, thatige Liebe und Empfanglichteit fur alle boberen Intereffen, alle por allem bergliche Frommigfeit in bem Rreife berriche, bem fie angeboren; in blefem Geifte liegt eine Dacht, Die mehr wirft, als jebes fpmptomatifche Berfahren, fowle umgefehrt ber Ginfluft einer auf eitle Dinge gerichteten Umgebung, pubfüchtiger Diticulerinnen zc. auch fur eine meife Erglebung fcwer ju Aberminden ift. Unter fittlich lauteren Denfchen beranwachfent tann ber Rogling am eheften gegen bie Eigenliebe in feinem Innern ftreng fein lernen, fo bag er unlautere Motive ale folde ertennt und befampft. - Die Urtbeile über ben Berth ber Dinge wird ber Roaling ebenfalls beffer aus ber Banblungemeife bes Erziehers entnehmen und fich aneignen, ale aus feinen Belehrungen; boch find in weifer Beidrantung auch biefe nicht überfluffig. Es ift gut, wenn ber Ergleber bem Bogling, befonbere bel fich barbietenben Belegenheiten und an portommenben Beifpielen, aber ohne perfonliche Ungliglichteiten zeigt, mas für Eigenschaften ben Denfchen wirflich gleren und welche gar feinen ober einen nur untergeordneten Werth haben; er thut mobl baran, wenn er es bem Rinte lebhaft por bie Geele ftellt, bag Gott bas Berg anfieht und nicht bas, mas por Mugen ift. bak nur toftlich por ibm ift "ber verborgene Denich bee Bergene unperrudt mit fanftem und ftillem Beift", baß fein beftes Thun weit hinter bem Gollen gurud. bleibt und bas wirflich Gute baran nicht fein Berblenft ift, wenn er in Bezug auf ble Sandlungen ber Denichen ben Bild bes Roglings pon ber Dberflache auf bas Innere, bon ber Chale auf ben Rern lentt, babet aber auch über lobliche Gigenichaften von geringerem Berth gerecht und billig urtheilt, bamit feine Barnung por Uebericanung berfelben bel bem Bogling leichteren Gingang finbe (vergl. auch ben Art. Befcheibenheit) Gin richtiges Urtheil aber ben Berth ber Dinge mirb auch baburch beforbert, wenn ber Rögling frube au ernften Beichaftigungen angehalten und Ginn und Streben auf eble Rmede gerichtet wird, gerade wie es ibn andererfeite au falichen Berthurtbeilen und bamit jur Gitelfeit verleitet, wenn er bie Rindheit und Jugend vertanbein barf, flatt

fich in anftrengenber Arbeit nach boben Bielen ju ftreden. Grundlich wird aber auch blefer Rebler nur in bem Grab gehoben, wie mit bem Bergen bee Denichen, bas ber Sauptfit ber Gitelfeit ift, jene burchgreifenbe Beranberung por fich geht, burch bie er ein neuer Menich wirt, ein Brocefi, ben ble Erziehung wohl beforbern, aber nicht allein berbeiführen tann.

Wenn nun aber bie Eitern felbft bie fcone Figur, bas neue Rleib, ben wibigen Einfall bes Rinbes bewundern, wenn fie es anhalten, feine Runfte vor anbern Leuten gur Coau gu ftellen, bie fich vielleicht beeifern, fie fcon ben eitlen Gitern gu lieb gu bewundern, wenn fie ibr Rind por bem thoridten lob ber Ungebilbeten, ber ermachienen und ber gleichaltrigen, nicht ju bewahren fuchen, und wenn fie von frlibe auf burch bie Babl bes Unguge ein Dobeafichen aus ibm machen; wenn unbefonnene Lebrer ibren bevorzugten Schulern fcmeldeln und fie bei ber Brufung, por angesehenen Fremben zc. parabiren faffen; wenn bie Erwachsenen überhaupt, anftatt bas eitle Rint, bas Ibre Aufmertfamteit auf fich gieben will, fceinbar unbemertt zu laffen, ben Rinbern fcon tonn und nicht in beren Gegenwart ibre Borte mit verboppelter Gemiffenbaftigfeit abmagen, - bann ift es nicht ju verwundern, wenn bie Gaat ber Gitelfelt ürbig aufichießt.

Der Gitle macht fich anbern Denichen nicht nur burch feine Anfpruche oft unangenehm, fonbern gewöhnlich auch lacherlich, aber biefer Gelte bee Gehlere gegenüber muß ber Gruieber bebutfam fein. Richts verlett, verbittert, entfrembet mehr, ale Gvott von Geiten bes Dachtigeren; ber Bogling bat bas Befühl, bag ber Ergleber bie Ueberlegenheit feiner Stellung misbrauche, und glaubt fich um fo mehr berechtigt, ben beftraften Rebler bei fich ju verthelbigen und feftgubalten; nur bann etwa fann bie Ironie noch gfinftig wirfen, wenn bas ihr beigemifchte Ingrebiene bes Bobiwollene vorfchlagt. Spott von Mitfchulern bagegen ift febr oft eine beilfame Mranei.

Dit ber Gitelfeit vermanbt ift bie Befallfucht. Der Bunich, einen angenehmen Einbrud auf anbere ju machen, ift natürlich und niemand ju verargen; jum Fehler, jur Gefallfucht wird er erft, wenn er jum berrichenten Dotin bes Bantelne wirt, fo baß ber Menich bie außeren Borguige, welche ju gefallen pflegen, allgu boch icant umb amifden ben Berfonen, welchen er gefallen will, nicht ben rechten Unterfchieb mehr macht. Gin Dabden, bas es barauf anlegt, burch ihre auferen Borguge und gwar befonbere Berfonen mannlichen Befchlechte ju gefallen, (b. b. 'eine Rofette, nur bag biefe mit bem, ben fie in ihrem Rebe bat, auch noch ibr Griel treibt) ift meiftene icon ein eitles Rind gemefen; mit ber mabrhaften Liebenemurbigfeit ift es jebenfalle aus. Am folimmften aber ift es, bie Mufmertfamteit und bas Boblgefallen anberer mit Dingen auf fic gieben gu wollen, ble ihren Werth in fich haben; "immerbin, fagt Bean Baul, wolle ein Dabden mit Leib unt But gefallen, nur nicht etwa mit beiligen Empfindungen." Ber folde Dinge an Rinbern lobt, ber macht "bie bemuftlofe Grazie bee Geelentone, ber Miene, ber Empfindung burch bas Benennen und Beloben auf immer jur bewuften b. b. zur getobteten."

Eine Tochter ber Gitelfeit ift bie Bubfucht, bie fich leiber nicht blog bei Dabden finbet. Gben in Rudficht auf ben Unjug bort man bie Gitelfeit oft entichulbigen und fagen, ein Dabden muße in einem gewißen Grabe eitel fein, fonft werbe fie unorbentlich, ichlampla ober gar unreinlich. Daran ift nur foviel mabr: ein reger Ginn für bas Schone, Anmuthige, Gefchmadvolle, fur Ordnung, Cauberfeit und Gitte ftebt bem Dabden, ber Jungfrau nicht nur wohl an, fonbern ift ihr nothwendig, wenn fie ihren Beruf gang erfallen will, und es mare ju tabein, wenn es ibr je gleichgultig mare, welchen Ginbrud fle burch ihre außere Ericheinung macht; aber bas ift noch nicht Eitelfeit, wenn wir anbere ibr Befen oben richtig bestimmt baben. Ge foll fich jeber bilten, burch fein Meufierest aufzufallen; auch binter Die Berachtung ber Dobe fann fich Gitelleit verfteden und Rant bat nicht Unrecht: "es ift beffer, ein Rarr in ber Dobe, ale ein Rarr aufer ber Dobe ju fein," Bublucht aber ift es, wenn man einen

Glementarbucher. Ge liegt in ber Ratur bes Lebrens und bes Lernens, baft ber Lebrer und ber Schuler bom Ginfachen jum Bufammengefetten, vom Leichten gum Comierigen, bon ber Grundlage jum Auf- und Ansbau, bon bem Anfangliden ju bem Abgeleiteten und Erweiterten übergeben, jener mit flarem Bemuftfein und beftimmter Renntnis bes Rieles, ju bem er binleiten will, birfer mit bem Bertrauen, bak er auf zwedmagige Beife bemfelben werbe nabe gebracht werben. Wie bei allem menichliden Thun bie Berfreuge jebesmal bem 3mede, welchen man bor Hugen bat, angemeffen eingerichtet und bemnach einer naturgemagen Abwechfelung unterworfen fein muffen, wenn bas Wert geforbert werben foll, fo muft auch bei jeber miffenicaftlichen Thatigfeit eine Berichiebenbeit in Betreff ber Dittel ftattfinden, bamit biefelbe auf ben einzelnen Stufen, bie fie ju burchlaufen und ju überfteigen bat, ibrer Beftimmung gemaß ausgeführt werben fonne. Dem Anfanger barf man nicht Babrheiten aufbeden und Anschanungen enthullen, beren Glang bas ungenbte und noch fraftlofe Auge nicht im Stande mare ju ertragen. Rur wer junachft geubt worben ift, unter einfichtspoller Leitung und Obbut behutfam und fdrittweife im Reiche ber Ertenntnis fich ju bewegen, nur ber wird allmablich bie erforberlichen Rrafte gewinnen, um felbftanbig und rafc fortaufdreiten und anbern aum Rubrer au bienen.

Das Generalarbus, nedest bem Unterrigt in fremben Byrachen bienn facil, nun nur auf nen unteren Britge heiftliche Annenhung finben; ift et termod feidt ausgesten, we fein Gebrauch anfangen fell, nämlich auf ber unterften Etnét bed ju erlettenten Gegenfänntet, bei filt est fehren facil, in abg dem Gelichenski tet Gegenfantet, ben ein bleum facil, in ach bem Grabuntet, weider biefen in bem Tehrpism darn Gediet angewiefen ist, je nach bem Grabuntet, weider beiden in bem Tehrpism darn Gediet angewiefen ist, je nach bem Grabuntet, better gelijtigm Grabuntetium, medien bei Gedieter errigtig beken, muß bes Gelichenstarbud längtre over fürger gelit üben der sollten unterviel bei den meter gerichten stehen bei den meter gerichten stehen den gerichte Stehen werben. Diemigen Sprache, bereit linterricht bei den meter gerichten stehen den fennet gerichte begenne mirkt, worder bie febe der Gementen

D. Reb.

Meger Spil ju verweilen neitigen, als die, mit nedigen man fie fegiede bei dem Wetten ber metriem Gulpflije beidefing. Schiffens über bis auf die mittlere Brufe vorf des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen des Geschen der geschen erbert, num mig an fie des Geschen der Geschen der geschen erbert, num mig an fie das Berkningen fleien, das dies ihren zu erterem bieter, werden der geschen erbeite geschen der geschen de

Es ift bas Gigenthumliche bes Glementarbuches, ban es bie Begenftanbe, bie es enthalt, nicht in einer wiffenicaftlich belehrenben und erlauternben Beife barftellt, foubern baft es fo au fagen bie nadten Racta obne beren Urfachen und Grunbe aufführt. Geine Aufgabe ift es, Anforberungen von zweierlei Art gerecht zu werben. Ginerfeits muß es auf miffenicaftlichem Grund und Boben errichtet fein , andererfeits muß es bem praftifden Ruben bienen. Fallen biefe von einander verichiedenen Unforderungen freilich unter einem boberen Befichtepuncte aufgefant aufammen, fo ift boch jebe von ibnen an und fur fich betrachtet von fo bober Bebeutung, bag es erftarlich ift, wenn man fogar fie nicht felten mit einer gemiffen Ginfeitigfeit ine Muge gefaft bat. Es ift von bem Glementarbuch gut fortern, bag es mit feinen Burgeln in bem reinen Boben wiffenfcaftlicher Forfchung flebe, bag es gang und gar mit bem bortber gefogenen Rabrungsftoff erfüllt fei. Bir befiten gerabe barum eine fo große Menge verwerflicher Elementarbilder, weil ihre Berfaffer ben innern geiftigen Behalt bes Gegenftanbes, mit bem fie fich beicaftiat, nicht erariffen baben, weil fie ber Deinung gemefen find, fie genugten ben Anforderungen, wenn fie aus irgent einer Angahl umfaffenberer Bucher eine Art Musjug veranstalteten. Das fur ben Elementarunterricht bestimmte Buch muft fo befchaffen fein, bag, menn fpater ber Schuler in ben Begenftant tiefer einbringt, er nicht etwa genothigt ift, ben Inbalt, ben er auf ber Elementarftufe erlernt bat, umgugeftalten und neu zu bifben, fonbern nur ju erweitern und bas in ihm ludenhaft Bebliebene auszufullen und ju vervollftanbigen. Dies wird aber nur bann gefcheben tonnen, wenn bie Grundlage bes Buches eine miffenschaftliche ift. Goll auf biefer Grundlage nun, beren Beichaffenbeit immer auf bas Bange einwirfen muß, ein brauch. bares Bebaube errichtet merben, fo ift es nothwendig, bag bei ber Ausführung im Gingeinen bie Rudficht auf ben praftifchen 3med bes Buches vorwalte. Wie weit in biefer Binficht gu geben ift, lagt fich nicht immer burch bestimmte Borfdriften feftfeten; ber Zact, bas Gefühl fur bas bem Zwede und ben Umftanben Forberliche, bie Beachtung ber Gigenthumlichfeit bes Bieles, ju bem man bingelangen will, milgen enticheiben. Es hanbelt fich bier nicht um abfolute Belehrung und Bollenbung auf bem Bebiete eines Wegenstanbes, ber fich felbft 3med ift, fonbern ein in fich abgeichloffener Theil eines großen Bangen foll in bie ibm angemeffenen Grangen gewiefen, und es foll bas Dittel für bereinftige weitere Ausbildung gewonnen werben; nach biefer Beftimmung bat fic bas Dag und ber Umfang fur bas, mas ju erfernen ift, ju richten.

ober folde, die jur Erfaffung bes Bocabel- und bes Bhrafenftoffes einer Sprache be-ftimmt finb.

Die banbtiadlichten Gigenfcaften, weiche fur Clementarbucher erforbert merben, find Coarfe, Beftimmtbeit, Rurge, Die einzupranenben Regein muffen vermoge genquer und Inabber Sallung feicht erfernt werben fonnen, babei burfen fie aber nicht fo augestung und gefdraubt fein, baf es Schwierigfeit macht, ihren Ginn ju verfteben. Gin nicht ungewöhnlicher Fehler wird baburch begangen, bag man fich bemubt, in eine Regel ju viel Stoff bineinzumangen und basienige, mas verftanblicher ale befonbere Musnahme bette aufgeführt werben follen, bereits burch bie Regel ju umfaffen. Die Rurge und Scharfe bes Musbrude muß mit Rlarbeit verbunden fein. Much barin muß eine gwedmafige Rurge berrichen, baft Gegenftanbe bei Seite gelaffen merben, bie auf ber Unterrichtsftufe, welcher bas Clementarbuch bienen foll, gar nicht ober bochft feiten in Unmenbung tommen. Bie oft merten bie Schuler mit Ginzelbeiten geplagt, bie ibnen niemals ober bochftens in fpaterer Beit einmal gelegentlich werben von Ruben fein tonnen. Es ift nicht Aufgabe ber Elementarbucher, ein gegebenes Gebiet vollftanbig ju burchmeffen, fonbern bie wichtigften Ericheinungen, Die fich auf ihm porfinben, bervoranbeben. Gine gefdidte Concentration ift auch bier fruchtbar und erfolgreich; faßt man fie forgfältig ine Muge, fo permeibet man ben noch allan oft porfommenben Rebler, baf bie einzelnen Theile eines und beffelben Gegenstantes an verichiebenen Orten bes Lehrbuches burdgenommen merten und fomit bie Barmonie bes Bangen geftort wirb. - Ferner : ber Stoff muß in foftematifcher Beife geordnet fein. Die Befchichte ber Babagogit, befonbere ber letten Jabthunberte, zeigt einen merfwfirbigen Streit ber Brincipien, ber and in Betreff ber Elementarblicherfrage von ber bochften Bebeutung und ber nachbaltigften Birfung gemejen ift; er fiegt in bem Gegenfab ber Berfidfichtigung beffen, mas man ben prattifchen Rugen genannt bat, gegen bie foftematifche Behandlung bes Unterrichte. Und bod, mo biefe lettere nicht beobachtet, ja fogar abfichtlich bernach. laffigt und mit Geringicagung befeitigt wirb. ba fann felbft auf ber unteren Lebrftufe bie erforberliche Gicherheit in ben Renntniffen nicht erreicht merben; es ift wohl moglid, baft ber Goffier gewiffe Einzelbeiten foneller und geididter aufnimmt, aber ber Ueberblid über bas Gange und bie Feftigfeit im Bereinigen bes Bufammengeborigen und Gleichartigen muß nothwendigerweife fehlen. Daber ift es erforberiich, baft bie Begenftanbe ber Belehrung untereinanber im innern Bufammenbang fteben, bag nichts gejegentlich und ohne fichere Grundlegung mitgetheilt werbe, bag ein ftetiger Fortidritt pon bem leicht Naftlichen ju bem Comeren ftattfinbe, bak bie einzelnen Theile bes ju Erlernenben nicht willfurlich aus einander geriffen werben. Go oft man and verfuct bat, von ber foftematifchen Anordnung abzuweichen und burch Combinationen, fo gefchidt fie auch erfonnen fein mochten, bas von einander Entlegene gufammemufligen, immer bat fich, wie bie Erfahrung geiehrt, ein berartiges Berfahren felbft beftraft. Die Gicherbeit in ben Renutniffen, bas mefentiiche Biel, auf welches man binarbeiten muß, ift immer ausgeblieben.

Gine Frage von großer Bedentung bei ber Ammenbung von diementarbiddern gibt von Sprodumenterfell 18 bis, weicht der Logd ber zu gelicher Zeit zu kentligenbene Wächer biefer Art is berühren Wicker der in Verfacht bei der Verfacht der Verfacht bei der ihm fielt der verfacht in der der den im fielt der verfacht, icht ist die ein im fielt der

unbewußter, fur ben Lehrer aber forgfaitig in beachtenber Trieb babin, fich aus ber nicht geborig gefonderten und gegliederten Daffe bas innerlich Bufammengehorente gurecht ju legen und, wenn man ihm nicht bebulflich ift, fich gleichfam felbit feine eigenen Elementarbucher ans bem einen, tas er in ber Sant bat, ju biften. Darum ift es für bie obere Elementarftufe ju empfehlen, bag eine foftematifche, in Rurge und Ueberfichtlichfeit leicht zu bandhabenbe Grammatif, auferbem aber ein raffenbes Uebungebuch bem Schuler gegeben merte, welches bei gleichfalls fustematifchem Bormartefchreiten einen mobigefälligen Stoff ju ten Ueberfebungenlbungen ebenfo wie ben an ibn fich anfoliegenben und mit ihm in engfter Berbinbung ftebenben Bocabeifchat barreicht. Die Ueberfemungoftude mußen fo frub ale mogiich fich von ber faft ertobtenten Ginerleibeit und Langweiligfeit entfernen, bie meiftens in ben einzelnen gum Heberfeben bereiteten Gaben liegt, welche jum Theil auch noch, wenn fie antere von ben Anaben behalten werben, febr leicht eine gemiffe Altflnafeit erzeugen. Auf ber unteren Stufe freilich wird man bochftene in ber letten Beit, welche bie Schuler auf ihr gubringen, bereite etwas umfaffenberes ale einzelne Gabe geben fonnen. Bei ben leberfenungenbungen ift befonbere auch barauf gn achten, bag fie genau ben in ber Grammatit burchgenommenen Benfen entfprechen, bamit bie Gouler es nur mit Gegenftanben an thun baben, beren Berftanbnis ihnen möglich ift und von ihnen geforbert merben fann, und bamit nicht bie Rothwendigfeit eintrete, vieles, mas ihnen unbefannt fein muß, in Anmerfungen und Erflarungen ju erlautern, eine Rothwendigfeit, welche manche, in anderer Begiebnna portreffliche Bucher in einem weniger gunftigen Lichte ericheinen laft.

Bie febr bie fuftematifche Ginpragung bes Lehrftoffes bie Sauptaufgabe bes Glementarbuche ift, beweifen fogar wiber Erwarten gemiffe febr beteutenbe Erfcheinungen auf bem Gebiete ber pabagogifden Literatur, Die in abfichtlicher Bermeibung bee Cofteme, ja feibft in entichiebener Feinbfeligfeit gegen baffelbe eine fcheinbare Guftemlofigfeit jur Chau tragen, aber freilich nicht umbin tonnen porauszufeben, baft ber Lebrer ober wenigstens ber Berfaffer bes Lebrbuches im Befit bee Cofteme fei, und bie nur verlangen, es folle ber Couller auf einem anbern ale bem fuftematifchen Bege babin geführt werben, bag er am Enbe bee Unterrichte bas gange Spftem in fich aufgenommen habe. Inbem es nun aber vor allem auf foftematifche Belehrung vermittelft bes Glementarbuche antommt, ift es nothwentig, baf ibm jegiider willfürliche, ig fremtartige Bestandtheil fern bleibe; es muß eine forgfältig angelegte Stufenfolge in bem gu Erlernenben vorhanden fein, burch welche ber Schuler nach einem bestimmten Plane gu bem Riele, bas bem Lehrer von Anfang an flar por Mugen liegen muß, geleitet werbe. Da aifo, mo bas Elementarbuch angewenben ift, fann bie Chreftomathie nicht bie ihr geeignete Statte finden. Diefe bat andere Zwede ju erfullen: bas foftematifche Element, bem jenes bulbigt, ift ihr fremb; fie foll nicht bloft ber formalen Geite bes Unterrichts tienen, fonbern auch, und gmar febr mefentlich, jur Forberung bes materiellen Theiles beffelben beitragen; ber Stoff, ben fie bem Schuler barreicht, ift nach gang anbern Grundfaben ju ordnen, ale bie fint, bie fur bas Elementarbuch geiten. Da mo bie Chrestomathie bem formalen Sprachunterricht bient, thut fie bies nicht fowohl in ihrer Eigenschaft als Chreftomathie, fonbern weil fie einen mehr ober minter geeigneten Stoff für bas Ueberfepen gemahrt. 3hr Inhalt mirb ebenfo wie ber bes Elementarbuche benugt werben tonnen und mugen, bamit burch ibn ber Schuler in ber Grammatit genbt und befestigt merbe; aber bies gefchieht, weil fie überhaupt einen fur bas Ueberfeten bienlichen Stoff enthalt, ihr eigentlicher Zwed ift, irgend wie intereffante und wiffenswerthe Gegenftante in mo moglich anregenber und forbernber Abwechfeiung jur Renntnis ber Schuier ju bringen. Go ift bie Sauptbebentung ber Chreftomathie eine reale ober materielle; bas Elementarbnd fann und wird biefe Geite and baben, aber ber 3med, um beffen willen es benutt wirb, ift ein formaler. Um es furg ju fagen: in ber Bufammenftellung bee Stoffes maltet bei ber Chreftomathie ber Bufall, bochftene ble aufere Zwedmafigleit, bei bem Elementarbuch bas Guftem, bie innere Zwedmafigleit

Der beut ju Tage über alles Dag binaus angefdwollene Strom ber Elementarbucherliteratur ift fo ftart angewachfen, befontere in Folge bee Strebene unferer Beit, wie jegliche Art pou Erwerh, fo auch bie Aneignung von Renntniffen leicht und bequem ju permitteln. Da es nun in ber Bestimmung bes Clementarbuches liegt, Die Anfange ber ju erlernenten Gegenftante juganglich unt faffich ju machen, fo trifft ble porberrichente Richtung ber Belt gerate auf tiefem Gebiete einen ihr ungemein angemeffenen Boben. Biergu tommt noch ein Umftant. Die miffenicaftliche Thatigfeit etwa ber letten zwei Menfchenalter bat por allem bas Charafteriftifche, bag fie in bie Anfange und Grunte ber Gegenftante ibres Foridens mit großer Borliebe einbringt, gewiffermaßen bas Elementare, auf bem fie beruben, ju ermitteln fucht und erft bann ibre Aufgabe gelost ju baben meint, wenn fie bie verborgenften Begiebungen ergriffen und aufgebedt bat. Anbererfeite lagt fich nicht verfennen, bag immer mehr bie Reigung fich geltent macht, bas irgentwie Gewonnene ju verwertben unt jum praftifden Bebrauch ju berwenten, bas Biffenowerthe nicht um feiner felbft willen in ftiller Genug. famteit ju ergreifen, fonbern ibm um bes Rubens willen nachjugeben, ben es in gemabren permag.

Alle tiefe Umftante haben barauf eingemirft, bie verschiebenen Richtungen zu befimmen, nach benne bin fich gegenmartig bie Berjaffer von Clementarbuchern bewegen. Im Folgenten follen tie bebeutentieften bleier Richtungen beziehnet werben.

1. Die Elementarbucher von fireng miffenicaftlicher Form. Die Berfaffer berfelben geben bon bem Bebanten aus, bag man, um einen Begenftant in feiner Befammtheit zu erfaffen, ibn in feinen bauptfachlichften Berbaltniffen und Begiebungen fennen lernen muß, fie glauben baber, ibn nur baburd verftanblich machen ju tonnen, baf fie in furgefafter Belebrung gunachft feine einfachften Beftanbtbeile bem Schiler porführen, an tiefe bie fcmierigeren und inhaltreicheren Gestaltungen anreiben, bann bie Einwirfung ber bis babin einzeln fur fich betrachteten Theile auf einander berporbeben, unt fo allmablich auch bie verwideltften und darafteriftifchen Ericheinungen erfennen laffen, in benen fich bie eigenthumliche Beichaffenbeit bes Gegenftantes por allem offenbart. Da bies im großen unt gangen ber Bang ift, ben jebe ftreng miffenicaftlide Darftellung nehmen muß, um Rlarbeit und Berftanbuls an bemirten, fo mirb auch burch bas ftreng miffenfchaftlich gehaltene Elementarbuch ber Schiller angehalten, bie Belehrungen in logifder, foftematifder Folge aufzunehmen. Es wird bierbei nicht Rudfict barauf genommen, ob etwa fur ben praftifden Ruben es forberlicher fein murte, wenn man irgent einen Abidnitt, bem ber foftematifden Anordnung gemäß feine Stelle fpater angewiefen werben muß, bereits fruber behandeln wollte : bie Beachtung bes praftifden Rutens wird bem Lebrer überlaffen, ber ibm nachgeben mag, menn er anbers es mit feinem Gemiffen vereinigen fann, um eines auferen 3medes willen fich bem ftrengen Bebote ber miffenschaftlichen Confequena in entziehen. Chenfo wird bie Babl ber Mittel, burch melde ber Lebrftoff eingepragt merben fann, ber freien Beftimmung bes Lebrere anbeimgegeben: feine Sache ift es, fich tiefelben entweber burch ein neben bem Elementarlehrbuch noch ju benutentes elementares Uebungebuch ober burd Angaben, welche ble Schuler von ihm erhalten, felbft zu bereiten. Die meiften Elementarbucher biefer Art machen ben Ginbrud, ale feien fie Musjuge ans größeren felbftanbigen wiffenfchaftlichen Berten ober als habe man fie auf Grund berfelben ausgegrbeitet; jum groffen Theil ift bies auch in ber That ber Rall. Da biefe Art von Lehrbuchern burchaus nur auf ben einen 3med, ben ber Anleitung in wiffenfchaftlicher Form Rudficht nimmt, fo achtet fie nicht barauf, baf binfictlich ber fur ben Couler ju befriedigenten Beburfniffe ein großer Untericieb vorhanden ift in bem Falle, bag ber Unterricht burch einen Lebrer ertheilt wirb, und in bem, baf ibn jemand fich mit Balfe bee Elementarbuches felbft zu verfchaffen beabfichtigt; noch weniger macht fie ben Anfprud, allen Beburfniffen zu entiprechen, Die fich geltent machen tonnen. Ge ift darafteriftifc fur fie, baft ibre Berfaffer meiftens bie Bezeichnung bes Glementaren bermeiben und ihren Buchern - etwa auf bem Gebiete bes Sprachunterrichts - vielmehr bie Benennung von Grammatifen fur ben Gebrauch in unteren, ober unteren und mittleren Claffen geben; fo, um Beifpiels halber einige ber beften Bucher aus bem Bereich ber lateinifden Sprache bervorzubeben, ber fruber vielfach in Coulen eingeführte Musjug aus Bumpt's Grammatit, fo bie fleine lateinifche Sprachlebre junachft fur bie untern und mittlern Claffen ber Gomnaften bon Rerbinand Schulb, fo bie faft mit bemfelben Titel verfebene lateinifde Grammatit von Moffgiftig, fo bie lateinifde Grammatit für Die unteren Claffen ber Gomnafien von Ellendt und viele andere.

2. Glementarbucher, welche unter Beibehaltung ber miffenfchaftlichen Form bie un. mittelbaren Beburfniffe bes Lebrere und bes Schulers berudfichtigen. Gie find meiftens fo eingerichtet, bag bas Spftem bes gu bebanbeinben Begenftanbes in ben Sauptgugen ausgeführt ift und in Bezug auf beffen einzelne Abichnitte bie nothigen Mittel bingugeffigt fint, um bas unachft in abftracter Beife Borgetragene burd Anwendung nach berichiebenen Seiten bin juganglich und geläufig ju machen. Die bebeutenbere Birffam. feit berartiger Bucher erwarten bie Berfaffer nicht von beren foftematifchem Theile, fonbern pon bemienigen, melder bem praftifden Gebrauch gewibmet ift: boch ift auch in biefem bie foftematifche Folge beibebalten, ba er fich ja unmittelbar an jenen erften anfolieft. Daß bie Berudfichtigung beffen, mas man gewöhnlich bas prattifche Beburf. nis nennt, Die Berfaffer bei ihrer Arbeit zu leiten pflegt, zeigen biefe zum Theil felbft burd bie Beriebung, melde fie ibr zu ber Reglichule geben. Der Befriedigung biefes praftifden Beburfniffes wird inbeffen nicht in bem Grabe gebulbigt, baf bem Schuler bas Bewußtfein über bie Bestaltung ber bon ibm ju erlernenben Gegenftanbe fern gehalten und ibm jugemuthet wird, ftatt organifder Gebilbe inhalteleere Formen fich einjupragen. Ber ber Anwendung und Bermerthung g. B. ber Formen, bie in ber Grammatit auftreten, wird bie Entitebung uub Bilbung berfelben ibm gelaufig gemacht, er lernt becliniren und conjugiren, bamit er befabigt merbe, beclinirte und conjugirte Formen ju einem, wenn auch noch fo einfachen Cape gufammengufugen, er wird veranlagt, nach Analogie beffen, mas er an Barabigmen und Regeln fich eingepragt, bas bemfelben Entfprechenbe im naturgemagen Bufammenbange felbft gu bilben. Anbererfeite aber wirft bie Rudficht aut bas Anwenben bes Erlermten boch babin, baf junachft nur bas Allerwichtigfte burchgenommen und ficher gemacht wirb, bamit über ber edigen Form bee Bortes bie abgerundete Beftalt bee Sabes, über bem Biffen bas Ronnen nicht vernachlägigt merbe. Bas bei ber Benütung ber Bucher erfter Art bem Lebrer nach eigenem Ermeffen zu thun augemuthet wirb, baran binbet ibn bei biefen ber Berfaffer burch bas, mas er ibm auszuführen vorichreibt. Es genuge, fur biefe Art von Elementarbudern zwei bem fateinifden Unterricht bestimmte bier zu nennen : Borfdule ju ben lateinifchen Claffitern, eine Bufammenftellung von Lern- und Uebungeftoff für Die erfte und mittlere Stufe bes Unterrichts in ber lateinifchen Sprache von 2B. Scheele, 2 Theile, und methobifches Lehrbuch ber lateinifchen Sprache, junachft fur Die unteren Claffen ber Gomnaften und Realidulen pon G. Born.

3. Elementarbuder, welche, indem fie von Anfang an jur praftifchen Benühung bes Erleitenten Bernalfung geben, auf bem Bege unfpitematifchen Berfabrens boch vos beitem bes zu Erleichenbe fischbien. Es ift nicht ichmer zu beodaten, bag bem

Anfanger febr große Dube burch bie Ginabung ber Formen in foftematifder Rolge ermachet, bei beren einzelnen es ibm faft unmöglich wirb, fich irgent etwas au benten : ber Lebrer muß fich meiftens bamit begnflaen, baft ber Gouller burd mechanifches Muswendigiternen einen Stoff in fic aufnehme, welcher erft allmablich verarbeitet und nutbar gemacht werben fann. Gollte es nicht angemeffen fein, Diefem Uebeiftanbe baburd abgubelfen, bag fogleich beim Anfange bes Unterrichts ber Gouler, und mare er auch noch fo jung, ober vielmehr, weil er noch fo jung ift, einen Stoff erhielte, bei bem er fich etwas benten tonnte? Wie, wenn man nun ben foftemotifchen Gang umfebrte, nicht vom Gingelnen gum Bangen, nein! von einem Sangen gum Gingelnen übergienge? wenn man bir Formen nicht vereinzeit fur fich, fonbern im Cabe verbunben lernen ließe, Formen jufammenfugte und Bebanten bem Couler vorlegte? Es wurde ia nur auf eine geichidte Art ber Aneinanderreibung bes Lernftoffes antommen, um felbit bei uninftematifdem Berfahren bod ichlieftlich jum Erfaffen und gur Erfenntnis bes Cuftems ju führen. Freilich murbe er eine giemliche Beit lang bas, mas er gu erlernen batte, auf auten Glauben binnebmen muften, freilich murbe er febr vieles in ber Formenlehre gar nicht begreifen und auf Die Frage nach bem inneren Aufammenhange beffen, mas er triebe - eine Frage, welche felbft Anfanger nicht unterlaffen abfichtlich in Untenntnis gelaffen merben; aber er murte bod im Gtanbe fein, mit bem wenigen, mas er lernte, etwas angufangen, feine Rrafte murben machfen, inbem er fic bewußt murbe, bag er etwas tonne; er murbe ben leichteren Beg bom Ronnen jum Biffen, nicht ben mubiamen pom Biffen jum Ronnen beidreiten. Derartige Betrachtungen baben einfichtebolle Schulmanner bewogen, Elementarbucher fo einzurichten, bag fogleich in ber erften Lection bem Schuler ein fertiger Gat - Gubiert und Brabicat und bamit auch beftimmte formen porgeführt merben. Gind biefe erften formen in ber Geftalt bes Canes eingenibt, fo laffen fie meiter ichreiten ju Gaben, welche anbere Formen barbieten, und fo wirt allmablich ein Rreis von Caben und formen burch. fdritten, welcher benn bod, fobalb er geichloffen ift, faft miber alles Ermarten bas ge fammte, Softem ber gu lernenben Clemente umfagt. Der Lebrer ober richtiger ber Berfaffer bee Glememtarbuches bat ftete bas Guftem im Ginne, er meift, baf er nichts erhebliches bei Geite liegen faffen wirb, bei aller fceinbaren Planlofigfeit, bei bem Abfpringen bon einem Gegenftanbe aum anbern folgt er einem bestimmten Blan, bat er ein feft aufgestelltes Biel im Auge. Auch ift er viel ju umfichtig, auf bem Bege, ben er mit bem Schuler urrudlegt, fic abfichtlich ber Unordnung und ber Berwirrung bingugeben, er reibt fo viel als moglich bas Rabeliegenbe an bas bereits Ergriffene. Rur muß er verlangen, bafi, mer nach feiner Methobe unterichten will, fich gang ibm bingebe, feinen Schritt aus bem Lebrbuch binans felbftanbig unternehme; er felbft verfahrt bereits willfürlich genug, will ein anberer in bie pon ibm ansgeubte Willfur noch feine eigene hineintragen, fo mielingt alles. In Diefem Billfürlichen liegt nun aber auch bas Reblerbafte biefer Elementarbucher, ber Dafftab für ihren Berth ift nicht in ihnen felbft enthalten, fonbern tann nur burch ten Erfolg, ber boch ftete unficher ift, ale ber richtige erfannt werben. Rerner ift es bod febr mislich, baf bem Schuler basjenige, was bet Entftebung und inneren Bufammengeborigfeit nach eng mit einander verbunden fein mufte, von einander geriffen und nach verichiebenen Orten bin zerftreut entgegengeführt wird, und ibm fomit einer ber mefentlichften Bortbeile bes foftematifden Unterrichts entrogen wirb. namlich ber, ban er fic ber Analogie bewußt wirb. Ber nach einem terartigen Bude unterrichtet, ber wirt, fo febr er auch gemiffe Borguge bedielben querfennen mag, bod genothigt fein, nachtraglich felbft ein Ganges aus ben auseinander gefprengten Gliebern bes Leibes ju biften, ber bei Anmenbung ber miffenfcaftlichen Form fic ale mobl geordnet und harmonifch gefügt barftellt. Bur Befraftigung bes Gefagten moge auf mei ber werthvollften Bucher biefer Art bingemiejen werben: auf bas lateinifde Elementarbud junachft fur bie Borbereitungeclaffen bes Plbag. Enerfforabie. 11.

Friedrich - Bilhelms . Gymnaftums ju Pofen von A. Sconborn und bas frangofifche Elementarbuch von G. Blot.

4. Elementarbucher, welche von bem erften beften beliebigen Stoff ausgebenb, nichts als ben praftifchen Rugen bezwedent, bei abfichtlicher Bermeibung und Bering. icatung jegliden Goftemes bod ben Anfprud erbeben, burd ein Chaos von Uebungen ein harmonifches Ganges erfteben ju laffen. In jedem Buncte eines organifchen Bebilbes ift Leben; welchen Bimet man auch anrubren mag, überall trifft man auf bas volle leben; alles ift in allem! Barum alfo foll man nicht ohne Banbern irgenbmo, fei es mo es wolle, jugreifen und bie Belehrung antaupfen? Rebmt irgent einen Sat, eine Beidichte - fei es ber Anfang bes Telemad ober bas Evangelium St. 3obannis ober mas fonft, - gebt zuerft eine Interlinear- ober Lateraluberfetung, bann Ueberfetung in ber Sprace, Die jebermann rebet, erflatt Ansiprade und Bebeutung, phrafeologifirt aus ben überfesten Bortern, analpfirt, legitologifirt, ergebet euch bei jeglicher Gache fiber iegliches, mas einem babei einfallen ober auch nicht einfallen fann, richtet abfichtlich ein Chaos von allem möglichen an und habt julept ben Duth ju verfichern, bas Chaos runte fic burd ftrenge Biffenicaftlichfeit ju einem barmonifden Gangen ab! Beld ein berrlicher Troft ift es bod, ben Samilton, Jacotot und wie ihre Rachfolger bis auf ben beutigen Tag beifen, ben geiftig Armen barbieten! Alle Denichen baben aleiche Intelligeng, beißt es. Darum wird allen ein gleichmäßiger Brei vorgefest, ber auch alle Untericiebe ber Dinge, bie man in ibn bineinfocht, verichlemut, Dag ein mabrhaftes Berftanbuis irgent eines Theiles einer Sprache bei biefer Dethobe unmiglich erreicht werben tann, abnen bie nicht, welche fie anwenden; bie biefer Lebrart gu Grunbe liegende Betrachtung bes herrlichen Organismus, Sprache genannt, ift barum fo obe und burr, weil fie felbit bie tiefften Bebeimniffe besielben auf mechanifche Beife betaftet und burch rob materielle Mittel verftanblich ju machen fncht. Wenn man bie Elementarbacher, Die unter ber erften Art gefchilbert worben finb, Die ftreng wiffenicafelichen, ale bas griftofratifde Clement auf bem bier bebanbelten Bebiete bezeichnen mill. fo ift bie julest befprochene Claffe bie ber volligen Riveleure, benen alles und iebes gang gleich fur ibre 3mede gilt; in gliem alles! Es fei nur auf ein Bnd unter ben neueften biefer Art aufmertfam gemacht: Robertfone Lebrgang ber englifden Sprache, für Deutide bearbeitet von Dr. M. Bolb. 3 Theile.

In bem Gerichenten ift abfiditie nur auf itt Elementrößer, weide fich wir em Geraduntricht beidefing, niegagange werben, auch ist ein übern Bereich auftertenen Erfedeumgen meinen gewährteitigt zu fein pfleger; niegarweit gestellt der bei bei Gegreiße einanter fürferfer agsamfter greenen. Um be die finnen fin eben beideiten Gegreiße einanter fürferfer gagmfler greenen. Um bes dienen fin eben beideiten Gegreiße einante fürferfer gagmfler greenen. Um bes die hiene fin eben beideiten Gegreiße einante fürferfer gagmfler geren. Um bes die seine finden seine sich sie gegreichte gegreichte gegreichte der gegreichte g

Per bat eine fei schieftlich himzgestagt, baß, foll man miter ben näber behrechenn eine Atten eine Babl eiterfin, bie geniet bereichte im Bezug ju verdrient, schein, ba sie, auf wissenschaftlichen Beden stehen, ben pratisisen Ruhen, so weit es recht mit batthaft ist, ihm im Etemenatruch zu berächsigken, auf das angemelsenkle unt dem se beschein als wirtigen seivert.

Elementarionic. In einigen Gegenern Dentichiands wird unter Ciementarioule überhaupt bie Bolfsicule verftamben. Diefer, sowohl in pabagogischen Schriften wie in autliden Graffen ber Beberten vielfach verfemmente Gefrauch bes Wertes ift ba-

burd. baf ber eigentliche Elementariebrer im allgemeinen auf gleicher Bilbungeftufe mit bem Bolteiduliebrer gu fteben und aus berfelben Bilbungeanftalt bervorzugeben pflegt, und baburd, baf bie Unterrichtemeife auch in ber Boltefdule eine mefenttich elementarifde fein muß, zwar erflart, aber nicht gerechtfertigt, wie fich ichen aus bem Umftante ergiebt, baf auch bobere Anftalten, Gomnafien, Realfduien und Gemerbeichnien, ju ihrer vollftanbigen Organifation befonberer Glementar . (ober Bor-) Souten beburfen. Die Clementarioule im engeren und eigentlichen Ginne ais Soule ber Anfanger (Brunbichnie, Urfdule n.), in welcher bie Glemente aller menichlichen Bilbung bem Rinbe bargeboten und bie elementarifche Unterrichtsweise in ibrer reinften und einfachften Beftalt gefict werben foll, ift ein integrirenber Theil und gwar bie erfte Stufe jeter Coule, ber Boltefdule, wie ber boberen Schulen. Rur in biefem engeren Ginne foll in bem vorliegenben Artifei bon ber Glementarioule bie Rebe fein; bod mag, um Dieverftanbniffe abjumenten, foon bier erwahnt werben, ban bie Elementarciaffen ber Boifejoulen nicht ohne weiteres ben Elementareiaffen boberer Anfiglten in allen Studen gleichzuftellen fein merben, vielmehr wird es nur barauf anfommen, bie mefentliche Aufgabe bes Glementarunterrichtes in jeber Schule auf eine ibrem befonbern 3mede entfprechente Beife gu lofen.

Die Antwort auf bie Frage, welches bie Aufgabe ber Glementaricute fei, wirb burd bie Bielbeutiafeit beffen, mas im Unterricht Element genannt und als eiementarifd bezeichnet ju werben pflegt, erfdwert. Es burchfreugen einander biebei verschiebenartige Rudficten und Begiebungen auf bibaftifde, methobifde und allgemein pabagogifche 3mede, bie nicht immer auseinander gehalten worben find. In ben meiften Schriften fiber ben Begenftant wird bas Befen bes eiementarifden Umerrichte ale befannt boransgefest, mabrent es fich gerabe barum banbeit, biefes ju beftimmen. Dagn fommt, baft bie eigentlich miffenschaftlichen Lebrbucher ber Babagogif über tiefes Gebiet bes Unterrichts ale aber ein foides binmogzugeben pflegen, in weichem ber Lebrer nur burd bie praftifde Bethatigung fich orientiren tonne. Und freilich ift bie Braris and in tiefem Stilde ter Theorie porangegangen; aber fie rubte innerlich auf einem. wenn auch buntlen, bod ficheren Bewuftfein ihres 3medes, und aller Fortidritt bes Glementaricumefens ift bedingt burd bie immer beutildere Entwidelung jenes Bewuftfeine. Es fragt fich baber junadft, mas mir unter ben Elementen bes Unterrichts eigentlich verfteben. Die Borterfiarung bes Begriffes laft une giemlich ratblos, benn bie urfpringliche Bebentung von elementum ift unbefannt. Die altere Abieitung von alimentum und Doterleine Berfud, es auf alnae (von alem) gurudjuführen, murbe bem Borte bie urfprlingliche Beteutung eines nabrenben, iebenfriftenben Stoffes geben. Rad Bott, ber es von ber Burgel Il (liquefacere, solvere) ableitet, murbe es fo viel ale Auflofung beifen. Seindorf ermabnt gu Horat. Sat. I, 1. 26. eine Ableitung von ben brei Buchftaben I, m und n, bie, wie unfer M B C, jur Begeichnung bee Miphabete angewendet worden maren. Rach Beller ift elementum fur elegmentum von elegere-(oligoro) abguleiten und bebeutet bas aus trgent einem Bufammengefesten burd Abftraction Berausgehobene. Alle biefe Bermuthungen geben von verfchlebenen Dertmalen besjenigen Begriffes aus, ben wir gegenwartig mit bem Borte perbinben. Rur bas wiffen wir, ban icon bei Cieero bas Bort fowobl pon ben Anfangsgrunden bee Unterrichte, wie bon ben Urbeftanbtheilen ber Rorper gebraucht wirb. Es liegt baber Die Bermuthung nabe, bağ elementa bei ben Romern gerabefo mie erorgeia bei ben Griechen urfprunglich nichts anderes ale bie einzelnen Buchftaben ber Alphabetreibe bebeutete. wenn foon wir freilich bie etymologifche Bafis, bie wir fur ben griechifden Anebrud in bem bie gange babingeborente Borterfamilie fo einfach erflarenten Begriffe oroigog befigen, im Lateinifden noch immer vergeblich fuchen. Die Renntnie ber Buchftaben, bie Runft ju lefen, mußte ja auch pen bem Mugenbilde an, wo es eine Schrift gab unb wo tiefe allen Austaufd unt alle Trabition bes Wiffens bebingte, ale ber Anfang alles Lernens unt Biffens ericheinen, und, pon biefem concreten Buncte ausgebend, fonnte

ber Begriff ber Anfangegrunbe fpater jebe mögliche Erweiterung erfahren und auf alle möglichen Objecte ber reglen und ibralen Belt übertragen werben. Aber eben baburch perliert ber Begriff alle paragogifche Bestimmtheit, benn es fragt fich eben nicht biog, melde Dinge find ale Giemente bes erften Unterrichtes angufeben, fonbern auch, wie weit find fie es und wo boren fie auf, es gu fein? Gollte fich 3. B. bie Elementarichute auch nur auf bas Lefen beichrunten, fo murbe boch bie Runft gu lefen in einem fteten Fortidritte gu boberer Bolltommenbeit gebacht werben tonnen, und wir murben fogleich bie Grenge, bis an welche bie Elementaricule ju geben habe, ine Muge faffen mugen. Ge ergiebt fich bieraus, bag ber Begriff bee Elementes auf pabagogifdem Gebiete einer naberen Definition bebarf. Die nabeliegente und oft angezogene Bergleichung mit ben demifden Glementen tann fur bie Ertfarung bes pabagogifden Giementes barum nicht ohne weiteres entideibend fein, weil ber padagogifche Beariff ber friibere mar. Doch ift bie Bergleichung belehrent. Wenn man bie letten, nicht mehr zeriegbaren Stoffe, aus beren Bereinigung alle organifden und unorganifden Gebilbe entfteben, Elemente genannt bat, und wenn boch ba, wo bie Anfangegrunbe ber Chemie gelehrt merten follen, mit ber Aufgablung ber Grundftoffe (in foftematifcher Bollitanbigfeit) nicht begonnen werben tann, weil ja tabei mit Borftellungen operirt wurde, bie in bem Schuler noch gar nicht vorhanden find und auf beren Erzeugung es eben antommt: fo fpringt ber Untericieb ber pabagogifden Glemente und berjeniaen Grundbestandtheile und Grundthatfachen, Die in irgent einem Gebiete ber Biffenicaft ale Clemente berfeiben bezeichnet werben, fofort ine Muge. Die objectiven Giemente, bie realen Grundlagen bes Denfens und Geins, fint fo wenig bie Glemente, auf benen obne welteres ber Unterricht fich aufbauen tann, bag bie Erfenntnis beriefben vielmebr ale bie lebte und bodite Aufgabe ber Biffenichaft ericeint. Gleichwohl giebt es fur ben Unterricht in allen Biffenfchaften, auch fur bie abftracteften, pabagogifche Glemente, b. b. es giebt einen elementarifchen Theil, beffen Gigenthumlichleit eben barin befieht, baft er noch nicht bie Biffenicaft ale folde lebrt, fonbern erft bie Doalichteit, fie gu lebren, anbabnt. Ginen folden vorbereitenben Charafter baben bie unterrichtlichen Elemente immer, fie ergreifen ben Schuler auf irgent einem niebern Standpuncte feines geiftigen Lebens und leiten ibn auf eine bobere Stufe ber Betrachtung, indem fie ihm ein neues Gebiet von Berftellungen eröffnen. Da nun ber eigentliche Glementarunterricht allem Unterrichte in ben verfchiebenen Gebieten bes Biffens überbaupt porbergeben foll, fo muß es ju feinem Befen geboren, bag er nicht felbit icon bem Rinde Die Gater und Befigtbumer bes menichlichen Geiftes jufubre, bag er nicht felbft icon ben Inhalt bes Biffens überliefere, fonbern nur bie Mittel barbiete, burch welche alle nothwendige Erfenntnis angeeignet werben tann. Dan hat bice taber auch fo ansgefprochen, bag bie Glementarfduie ben Denfcen bilbunge. und unterrichtefabig machen folle, inbem fie in ihm bie Empfanglichteit für geiftige Erfenntnie erft erwede und ihm bie nothwenbigften Mittel bes geifligen Berfchre barbiete; und man bat bie eigentliche Bebentung bes Elementarunterrichtes, ber jebem gebuhre, weil er ein Denich fei, eben barin gefunten, bag er ben Menichen in ben Stand fete, fich mit ben Bebingungen feines Lebens überhanpt gu

verfährigen. In solder Aufselfung beist Elementarisatie nur die für alle Bildung grundlegende In sie dem dementarisan Charles verführen ist nur die Gegenfung gegen auf im Seinstereicht zu der zeigen mich gie en Wittung und alle eigentlich wilfferas das fliche Behand lung des Unterrügkes zu besten. Darvas folgt aber seigent ein nur Bestimmung des in Abre seigenen Begriffe Orm da der Elementarunterricht bed ein Unterrügke ist, auch bereicht ist, so muß beriebt sich auf an gewisse bei einstellichten, wie die Fallen eine Auftrette in der alle eine Gesten Gegenführen Gegenführen der einstellichten, wie die dissipfeit der Kalense, sich siener Gegenen Gestigsterig ist verbacktiere, nung des an tegend eines Andelse einwickt werden. Diefer Jahalf soll aber in siehe sie auflichte führ der den auflet file, nur ert zu gefragung der Wiffelie file.

befähigt. Da nun bas Befen ber Biffenicaft in bem Bufammenhange, in bem Softeme, in ber Architettonit einander ftubenber und tragenber Ertenntniffe beftebt , fo wird ber Inhalt bes elementaren Unterrichte nur in gewiffen Theilvorftellungen und Theilgruppen bes Biffens, in ben gegebenen Grundtheilen besfelben, mit einem Borte in bem Gingelnen, bas aus bem miffenschaftiichen Berbante gelost ift, gn fuchen fein. Dlefes Einzelne aber wird in einer bem findlichen Borftellungefreife angemeffenen form und Bulle bem Rinbe bargeboten merben muffen, um nur überhaupt von ihm ergriffen ju merben. Bie aifo etwa ein Clementarcurfus in ber Chemie an gewiffe alltagliche Borgange in ber Ratur anfnupfen muß, um aus ber lebenbigen Gricheinung ben Schuier unter Anieitung bes Lebrere bie Borftellungen von ben Urfraften und Urftoffen ber Ratur und pon ben Gefeten ibrer Beranberungen felbit auffuchen und auffinden ju laffen; fo wird affer Unterricht in feinem erften Unfange an bas Leben antnupfen und fich junachft nur auf folche Dbiecte richten mugen, Die abgefeben von bem tieferen Inhalt, ber aus ihnen entwidelt werben foll, an fich ichen fur bas Rind überhaupt einen Inhalt haben. Darum forbert Schieiermacher, bag alle Unterrichtogegenftanbe nur in foice Glemente aufgelost werben follen, in benen bas lebensprincip noch ift, nicht in feiche, bie blog mechanifc formitten tonnen, und er weist barauf bin, bag berjenige, ber etwa ben Sprachunterricht mit bem Borte ober mit ben Lautelementen ber Sprache, ftatt mit bem einfachen Cape, anfangen wollte, mit bem Tobten beginnen und ben Unterricht fofort mechanifiren murbe. Bon bem lebenbigen Giemente fann bann ebenfo gut vormarte ale rudwarte gegangen werben. Das Auffinden ber richtigen Giemente ift aber felbft eben fo febr eine Sache ber miffenfchaftlichen Ertenntnie ais bes paragogifden Taftes, ber fich in bie tiubliche Anfchanung ju verfeben permag; und mit Recht fest baber Schleiermacher bie Runft ber Dethobe lebiglich in biefes Auffinden ber für einen bestimmten 3med bes Unterrichts geeigneten Giemente, Danach bat es aifo ber Elementarunterricht ledlalich mit Giementen, b. b. mit foicen einfachen Theilen, in welche ber Stoff bes Biffens fich geriegen laft, gu thun; er bleibt nur fo lange Giementarunterricht, ale er Glemente behandelt, und auf ben wiffenichaftlichen Bufammenhang berfeiben nicht eingeht, unt er vollbringt feine Aufgabe befto ficherer, je beffer es ibm gelingt, ben Stoff in bie richtigen Theile gu geriegen. Der Begriff ber Ciemente, wie er fich bier barftellt, ais ber Begriff ber fur unterrichtilche Bwede gefonberten, ausgemablten und geordneten Theilvorftellungen eines Biffensgebietes, meist alfo auf tie Inbereitung, Die in ber Elementarfcule bem Lehrftoffe gegeben, auf ben Lehrgang, ber bier eingehalten werben foll. Die hauptfachiichften Rebler, meiche feibft von Deiftern in tiefer Auswahl und Anerbnung ber Giemente nicht immer vermieten worden find, besteben in jener ben Geift erichlaffenben Ludenlofigfeit und Bollftanbigfeit ber elementarifden Theilung und Uebung, bon ber Beftaloggi ein nur ju oft nachgeabmtes Beifviel gegeben. Das Correctio biefer baarfpaltenben Begriffsanalpfe und pebantifchen Grundlichteit, fowie ber Gilfertigfeit, bie über nothwendige Mittelglieder fluchtig binmegfpringt, liegt allein in bem eben ermannten Schleiermacher'ichen Borte, bag bie Ciemente fur bas Rind ein Leben, einen Inhait baben follen.

rubt fchließlich gang auf biefem Bebanten. Aber auch tiefbentenbe und ernfte Danner muffen, wenn fie bie Anfchliegung an bas Leben ale bas eingige Brincip bes Glementarunterrichtes betrachten, auf jenes bunte Allerlei bes Stoffes tommen, von bem ber Lebeplan Grafere ein fo darafteriftifdes Beifpiel giebt. Dit einem fo gufalligen Berfahren mare weber ber alle Beit nothmenbigen Orbnung bes Unterrichtes, noch bem Begriffe bes Elementes wirflich Rechnung getragen. Denn wenn bas melbobijche Element eine Theilvorftellung, ein Gingelnes ift, mas aus bem miffenfcaftlichen Bangen gelöst ift, fo ift boch in bem Gingelnen auch wieber jenes Bange ber Gubftang nach enthalten, und fur ben Unterricht ift es nicht gleichgultig, von welcher Art jenes Gange ift. Da alfo im Elemente immer ein Stoff gegeben ift, fo feben wir uns wieber auf bie Bergleichung mit ben Raturelementen bingewiefen. Aber für bie bentenbe Betrach. tung ber Ratur find bie fogenannten demifden Glemente feinesweas bie letten Grundbestandtheile ber Korpermelt, fonbern nur Die einfachften Ericheinungsformen ber torperlichen Gubftang, bis ju beuen bie finnliche Beobachtung bie Ratur verfolgen tann. Diefe Glemente ber Chemiter reichen, wie namentlich bie organische Chemie lebrt, gur Erflarung ber Dinge nicht aus, und icon im Gebiete ber unorganifchen Chemie notbigen bie auffallenben Gewichte- und Daffenverhaltniffe, bie fich in ber Berbindung ber Glemente barthun, jur Borausfebung einer eigenthumlichen Bestimmtheit ber bie Elemente conftituirenten Atome, von ber wir bie Urfache nicht miffen, mobl aber bie Birfung feben. Diefe Birtung ift immer nur in ber Begiebung und Richtung auf anberes ertennbar. Die natürlichen Clemente fint alfo Stoffe, welche befontere Begiehungen ober Richtungen in bem Befen ter Daterie offenbaren. Betrachten wir nun ben Inhalt ber menfchlichen Bifbung ale Object bes Unterrichte, fo ift leicht erfennbar, bağ and bier jeber einzelne Unterrichtsgegenstant eine bestimmte Richtung ober Begiebnug in bem Befen bes Denfchen barftellt, und fo mannichfach biefe Begiebungen find und einander burchtringen, fo mannichfaltig werben bie Objecte bee Unterrichte fich gestaften. Bu biefem gangen Guftem ber Biffenicaften, in welchem fic bie Gumme aller menichlichen Intereffen barftellt, foll nun ber erfte Unterricht ben Bugang bereiten, und jugleich foll bod ber Untericieb zwifden benen, welche nur bie nothwendigfte Umerweifung, ohne welche feiner bleiben batf, empfangen, und gwifden benen, ble eines bobern Grates geiftiger Ausbildung theilhaftig merben tonnen, nicht außer Acht gelaffen werben, bamit einem jeben bas fur ibn Brauchbare und Bichtige por allen Dingen gegeben werbe. Somit entftebt bie Frage nach bem Dringenbften und Rothwendigften beim Unterrichte, und bie andere, wo im Gebiete alles beffen, mas gelehrt und gelernt werben fonne, biefes Dringenbfte liege (f. Berbart: "Ueber Beftaloggi's neuefte Schrift, wie Gertrub ihre Rinber lebrt"). Bollte man Bollftanbigfeit auf bem Bege auftreben, bag man von allem ein flein wenig ausmablte, fo murbe burch bie Blantofigleit einer folden Untermeifung ber eigentliche 3med bes Unterrichtes ganglich aufgegeben und bie Unterweifung jum Spiele berabgefest werben. Es mußen aber bie allererften Stoffe bes Unterrichts folde fein, bie, wie oben gezeigt, ben Bugang ju allen Biffenichaften eröffnen, unb, mas barin liegt, bie Ausbilbung ber geiftigen Rrafte nach allen in ber Bestimmung bes Menfchen gefetten Richtungen anbahnen, Bas min in allem ift, ift bas Allgemeine; und bies eben ift bas Dringenbfte. "Bas in ber Folge bas Deifte möglich macht, beffen Ginfluß fich am weiteften erftredt und ber gangen fünftigen Bilbung ben Beg am ficherften bahnt, was überall gur Unwenbung tommt und bei jeber Amwendung neue Früchte tragt" (f. herbart a. a. D.) - bas eben muß auch bas Erfte fein. Diefes Allerbulfreichfte ift aber icon barum fur alle obne Unterfchieb und obne Rudficht auf ihren befonderen Lebensberuf bas gleich Rothwenbigfte, weil in Begiebung auf bie allgemeinen und bochften Richtungen, Die in ber Beftimmung bes Meniden angebeutet fint, fein Umericbieb unter ben Denichen beftebt, fonbern nur barin, mit melder Birtuofitat bie eine ober bie anbere Richtung non bem Einzelnen verfolgt wirb. Die erften Elemente alles Unterrichtes muffen alfo folde

Unterrichtoftoffe fein, an benen bas Rind fits bie allgemeinften und mefentlichften Richtungen bes menichlichen Geiftes gewonnen merben fann. Die Richtung aber ift burch bas Object bestimmt, und fo ift Die Frage nach ben unterrichtlichen Glementen ibentifch mit ber Frage nach ben wefentlichften Dbjecten bes menfchlichen Beiftes. Benn wir Gott und Welt als biefe bezeichnen und innerhalb ber Belt wieberum bie Ratur und ben Denichen felbit einander gegenüberftellen, innerhalb ber Ratur aber bie Ausrehnung, Die Aufeinanderfolge und Formbegrengung ber Ericheinungen ale Die allgemeinften Momente berfelben anfeben tonnen, und wenn wir jugleich in Betracht gieben, baft bie Entwidelung bes Borftellungslebens auch fur bie Entwidelung ber fittlichen und religiöfen Anlage mitbeftimmenber Grunbfactor ift, ber in ber Entwidelung ber Gprache feinen Musbrud finbet, fo tommen wir auf folgende Elemente: Gprache, Rabl, form, religiofe, fittliche, afthetifche Empfindung. Es ift aber erfichtlich, bag biefe, in ihrem letten Grunde ber Ethif eutlebnten Elemente fich in brei Gruppen vereinigen laffen, bie aus pfuchologifden Grunben eine Bereinfachung ber erften Unterrichtsftoffe rechtfertigen. Denn offenbar ift bie Gruntlage alles Unterrichts bie Sprache, weil fomobl bas Geiftige als bas Sinnliche erft in ibr ein Leben finbet, und weil alles anbere. mas ju lebren ift, erft baburch lebrbar wirb, baf es in ber Sprache einen verftanblichen Musbrud gewinnt. In biefe Gruppe geboren bie Sprechubungen, bas Lefen und Coreiben. Bas fobann bie zweite Gruppe betrifft, fo find bie Berbaltniffe ber Raum. größen boch wieber nur mit Bulfe ber Bablengroße aufgufaffen und bie Babl als bas Daft giller Dinge ift barum ber elementgrere Stoff. Das Gemutbeleben aber lant auf ber erften Stufe eine Sonberung ber religiofen und fittlichen Empfindung fo wenig ju, baft vielmehr eine bie andere in jebem Angenblide muß erzeugen beifen, und mas fich für bie Befchmadebildung in ben erften Stabien ber Erziehung thun lagt, beichranft fic auf eine folche Borbereitung berfelben, Die gang in ben Dienft anberer Uebungen, ber Sprache und ber Religion, treten muß und eine felbftanbige Berudfichtigung noch menig ober gar nicht finden tann. Go tommen wir von bem aufgestellten Begriffe ber pabaavailden Ctemente auf Die Dreitabl: Gnrache - Rechnen - Religion, ale auf Diejenigen Unterrichteftoffe, in benen bie allgemeinften und nothwenbigften Lebendrichtungen bes Menichen vorbereitet merben.

Benn Beftaloggi in feinem erniten Ringen nad Erfenntnis ber rechten Unterrichteelemente bei Bort, Babi und Form fieben geblieben ift, fo bat er barin nur bem Drange feiner Beit, Die Bilbung bes Denichen in ber Entwidelung ber intellectuellen Anlagen vorzugeweife ju juden, geborcht. Dem boberen Standpuncte, auf melden fich feitbem bie Erziebungemiffenfchaft erhoben bat, inbem fie ben aangen und mirfliden Meniden, wie er unter ben realen Bebingungen bes lebens, im lebenbigen Bufammenbange mit ber Samilie, bem Staate und ber Rirde, benen er angebort, im Lichte bes gottlichen Bortes und in Folge feiner geschichtlichen Entwidelung erfcheint, au ihrem Obiecte gemacht bat. - Diefem boberen Standpuncte entipricht es, jenen Glementen, bie nur auf bie intellectuelle Ausbildung berechnet maren, auch bie fittlichreligiöfen Clemente, in benen Die menichliche Berfonlichteit fich erft gang in ihrem Elemente fühlt und weiß, ale gleichberechtigte gur Geite gu ftellen. Run mar zwar ber Unterricht im Chriftenthume feit ber Reformation niemals in ber Schule ber fleinen Rinter gang aufgegeben worben, benn bas Leben ift immer machtiger ale irgenb eine Theorie, aber barin liegt eben ber große Unterschieb gwifchen unferer beutigen Clementaricule und gwijden ber Beftaloggi's, bag wir bie gemuthbilbenben Stoffe auf bewußte Beife in bie Reihe ber nothwendigften Elemente gestellt haben, fo bag benn and bas methobifde Intereffe auf biefem Gebiete fich gegenwartig faft lebenbiger zeigt, ale auf bem Bebiete ber intellectuellen Unterrichteftoffe. Das Berbienft, bie Anfgabe alles Unterrichts aus ber bochten Mufgabe bes Gottebenbilblichen Denfchen überhaupt abguleiten, bat Grafer in feinem grundlogenben Berte "Divinitat ober bas Brincip ber einzig mabren Menichenergiebung" fich erworben. Er ift auch ber erfte, melder

Die Frage nach ben nothwendigen Unterrichteftoffen von allgemeinem Standpuncte aus einer grundlichen Unterfuchung in feiner "Glementarichule fure Leben in ihrer Grundlage" unterzogen bat. Er bezeichnet Raturlebre, Menfchenlehre und Gotteslehre -Diefe brei, aber biefelben in inniger Berbinbung untereinanber - ale bie nothmenbigen Stoffe bee Unterrichts, und verurtheilt ebenfo febr bie Clementaricule, welche nichts als Lefen, Schreiben und Rechnen und ein tobtes, angelerntes "Chriftentbum in taufenb Sprüchen" bem Menfchen barbietet, ale biejenigen gehobenen Boltefdulen, welche unter ber Firma bon gemeinnubigen Renntwiffen eine profane Raturanicamung berbreiten. burch welche ber in ber Ratur maltenbe Gottesgeift nie erfannt werben tonne. Aber es wiberfahrt bem ehrmurbigen fatbolifchen Babagogen, ber bon fo ernften Brincipien ausaeht, baf auch feln Guftem, wie ber Ratholicismus überhaupt, por ber Bermeltlichung ber 3bee fich nicht retten tann. Es ift bier nicht ber Drt, Dies ausführlich nachjumeifen, aber ein Blid auf ben in ber "Gementarichule fure Leben" bargeftellten Lebrplan zeigt, baf er mit feiner bigarren Anichlieftung an Die verichiebenen fformen bes burgerlichen und menfolichen lebene überhaupt, mit feinen befonbern Giufen bes Unterrichts fur bas Ramilienieben - für bie Gemeinde - fur ben Berichtsbegirt - fur bie Proving - fur ben Staat - fur ben Staatenound - fur tie Denichheit - fur bas Reich Gottes zc. ben eigentlich driftlichethifden Boben ber Ergiebung fofert berlant, und einem angern Schematismus verfallt, bei welchem tie Berfonlichfeit bes Menfchen nie gu ihrem Rechte tommt. Bugleich bebt Grafer Daburch ben Begriff ber Elementaricule auf, Die, wie oben gezeigt, aller berufsmäßigen Bilbung vorarbeiten foll. In ber evangelifden Rirde, Die bas beilige Amrecht jeber Berfonlichfeit an Die göttliche Babrbeit allein vollftanbig anertennt, tonnte bas Befen ber Elementaricule eben barum auch allein in lebenbiger Entwidelung tommen. Intem gu ther burd bie Bibelnberfepung bem Boile bas gottliche Bort aufgefchloffen hatte, batte er neben bem enangelifden Rechte ber freien Foridung angleich ale bie bochfte Mufnabe fur bie Glementarfoule feftgeftellt, bag bem Rinbe bie Bibel felbft juganglich gemacht merbe. Bie überall ber Fortidritt ber Bilbung in ber innigften Begiebung jum Chriftenthume ftebt. fo murbe auch bie Ueberfetjung ber b. Schrift in bas Sochbeutide ein folgenreiches Ereignis fur Die gefammte bentiche Beiftesentwidelung, inbem fie bas Sochbeutiche nicht nur gur Sprache bes religiofen Beburfniffes in Brebigt, Gefang und Gebet, fonbern auch jur allgemeinen Gulturiprache bes beutiden Boifes aberhaupt machte, in welcher fortan alle bochften und allgemeinften Angelegenheiten ber bentichen Ration behandelt murben (val. Bibel I. G. 621 ff.). Die Aufgabe ber Elementaridule, bas Rind überhaupt bilbungefabig ju machen, es jur bereinftigen Theilnahme an ben geiftigen Gutern feines Bolles porgubereiten, fiel baber gang gufammen mit jener, umachft bon ber Rirche gestellten, Aufgabe, bas Rind in Die Bibel eingnführen; benn mit bem Berftanbnie ber Bibel mar ja bem Rinbe qualeich bas Berftantnie ber Gulturfprache, und mit biefer ber Bugang gu allen Richtungen und Gebieten bes Biffens aufgeschloffen. Es bat baber einen anten Grund, wenn Graffunber in feinen von Friedrich Dito gefammelten Bemertungen ("Ueber Die Behandlung bee öffentlichen Unterrichte." Dublbaufen 1843) ben mefentlichen 3med bes eigentlichen Elemengarunterrichte lebiglich in ber Aneignung ber Bucherfprache ober, wie er fich an einem anbern Orte richtiger anstrudt, ber Schriftfprache finbet. Denn mit biefer Schriftfprache mare bem Rinbe nicht nur bie Doglichfeit aller weiteren Bilbung, fonbern gugleich ber bochfte Inhalt bes Lebens felbft gegeben. Gleichwohl wird ber Stoff, ben Die Elementaricule ju bebandeln bat, nicht auf biefen einfachen Ausbrud ju bringen fein, weil baburch ber religiofe Unterricht gar ju febr in ben Bintergrund gebrangt wirt, ber Rechennuterricht aber unter ben Begriff ber fprachlichen Bilbung gar nicht gu bringen ift, wenn fcon freilich "bie Bablworter auch unter ben Sprachformen ericheinen mugen." Es bleiben alfo Religion, Sprache (- Sprechen - Lefen - Schreiben -) und Rechnen (Formenlehre) Die mefentlichen Stoffe bes Elementarunterrichte, benen Die Berudfichtigung

bee aftbetifchen Elementes theile untergeordnet, theile, mo ce bie Berbaltniffe erlauben, felbftanbig nebengeordnet werben tann. Un biefen Stoffen ftellt fich bereits in ber Elementarichule bas 3beal allgemeiner Menichenbilbung bar: bie bochfte Bestimmung bes Denfchen ift burch feine religiofe Entwidelung, fein Berhaltnis gur Denfcheit burch Die fprachliche Bilbung, fein Berhaltnie jur Ratur burd bas Rechnen, Die Grundlage aller Raturwiffenicaft, bebingt. Freilich bat jeber biefer Stoffe eine andere Dignitat. Faffen wir ben Berth bes Inhaltes an fich ine Muge, fo ift ber abfolute Stoff, wie im leben bes Denfchen überhaupt, in bem religiofen gegeben; bliden wir auf ben Bactor, welcher fur bie intellectuelle Entwidelung ber michtigfte ift, fo fallt ber Schwerpunct in Die fprachliche Bilbung; feben wir auf Die praftifche Mufgabe bes Denfchen, Die Ratur au beberrichen und fie ben boberen Intereffen bes Lebens tienftbar ju machen, fo bleibt bie mathematifche Bilbung und Geiftesundt bie mefentlichfte Forberung. Go haben humanismus und Realismus ihre Burgein in ber Elementaricule, aber beibr in ber Unterordnung unter ben absoluten und bodften Lebendinbalt, baber benn auch Balmer mit Recht bie Aufgabe fur ben Unterricht überhaupt unter bie allgemeine Formel faßt, bağ bem Rinbe bie Bahrheit gegeben werbe. Und fo wird erfichtlich, bag es im Grunde eine breifache Mobification ber Giementaricule geben tann, infofern fie integrirenter Theil a) ber Boilofdnie, b) ber gelehrten Schule, c) ber Realfchule (Bewerbefchule, Sanbeleichule ic.) fein tann. 3m erften Falle mirb, wie in ber Boltefoule überhaupt, ber religiofe Unterricht, im zweiten bie fprachliche, im britten bie mathematifche Bilbung bas relative Uebergewicht baben; benn wenn gleich bie Mufgabe ber Giementaricule für alle Rinber mefentlich biefelbe ift, fo wird boch ber game Deganismus jeber Schule fich auch auf ben unteren Stufen berfelben nothwendig geltenb machen. Daburd wird auch ber unpraftifche Gebante wiberlegt, ban etwa bie gange Elementaricule für alle Berufefreife icon barum eine gemeinicaftliche fein tonne ober gar muße, weil fie ja aller berufemagigen Bilbung porbergebe, und weil boch bie 3bee ber bochten Bestimmung bes Meniden fur alle biefelbe fei. Der individuelle Charafter ber Schule pragt fich nicht auf eine fo außerliche Belfe aus, bag etwa ein blofes plus ober minus ber Lehrftunden fur gemiffe Begenftanbe über ibn icon enticeiben tonnte, fonbern er fchafft fich feine eigenthumliche Dethobe, feinen befonbern Lebrton und feine individuellen Formen bee Unterrichte; es liegt baber im Intereffe jeber Anftalt, Die eine wirftich organische Entwidelung gewonnen bat, bes Gomnafiume, ber Realichute und ber Bolfeichule, bag fie ibre Gouler in ber Richtung porbereitet empfange, welche bie Berufebilbung nun verfolgen foll. Dagu tommt, bag bie focialen Unterfchiebe ber Stanbe, ans benen bie vericbiebenen Unftalten fich ergangen, fich icon in ber geiftigen Entwidelung ber Rinber reflectiren, und baf biefe Berichiebenheiten ein rafcheres ober langfameres Fortichreiten fomobl überhaupt als in Begiebung auf Gingelnes bebingen.

einfachen Theile, in welche ber Lebrftoff fich gerlegen lant, reicht gur Beantwortung Diefer Frage nicht aus. Denn es ift flar, bag blefe Glieberung bes Stoffes in feine methobifden Glemente weber bem Elementarunterricht allein angebort, noch auch benfelben allein ausmacht. Bielmebr fallt jene Rerlegung bes Stoffes icon por ben eigentlichen Unterricht in bie Borbereitung bes Lebrers, und ber Unterricht felbft foll nun bie fo gefundenen Elemente bem Rinbe aneignen, foll fie bagu benuten, daß burch fie und an ibnen ble gelftige Rraft bes Rinbes gewedt und geftarft werbe. Bier alfo tritt bie Frage ein, wie ber Unterricht in ben Elementen fich unterscheite von iedem anderen Unterrichte. - ober nit anteren Berten, woburd ber Unterricht elementarifc werbe? Geben wir bon bem bochften Biel alles Unterrichtes aus, fo mugen wir fagen, biefes murbe erreicht, Die abfolute Bolltommenbeit ber intellectnellen Entwidelung murbe bargeftellt fein, wenn ble Summe alles Biffenswurdigen erfaßt und bie ungehemmte Freiheit in ber Anwenbung biefes Biffens erlangt mare. Dit tiefer Borftellung ift bas 3beal ber Biffen-Schaft bezeichnet, bas nicht in einem Ginzelnen, fonbern nur in ber Totalitat aller Biffenben fich realifiren tann. Aber an biefem 3beale muß boch alle Bilbung bee Gingelnen und jeber indipibuelle Rmed bee Unterrichtes gemeffen merben. Bie eng auch Diefe Gpbare fel, welche bie Intelligeng bes Gingelnen umfaßt, fo wird fein Biffen boch nur in bem Dage ein fur ihn befriedigenbes und fur alle erfpriegliches fein, in welchem er bie Renntnis bes Materiales mit ber geiftigen Beberrichung besfelben vereinigt. Und fo geht burch allen Unterricht Die gwiefache Forberung, bas positive Biffen fomobl ale bie gelftige Durchbringung besfelben ju forbern, und blefe beiben einander ergangenben Forberungen febren unter ben bericbiebenften Ramen immer wieber. Denn wenn ber Unterricht über Thatfachen ber Bilbung ber Ginficht, wenn Reuntniffe ber Fertigfeit, politives Biffen ber geiftigen Durchbringung, empirifches Biffen bem rationalen, materialer Unterricht bem formalen, extenfive Richtung ber Bilbung ber Intenfiven entgegengeftellt merben, fo bezeichnen alle biefe Gegenfane im mefentlichen nur biefelben beiben Grundfactoren, aus benen bas lebenbige Biffen fich gufammenfest. Die größte Sowieriafeit alles Unterrichtes besteht alfo barin, ben Schuler mifchen ben ertremen Richtungen beiber Geiten bindurch ju fubren, uub ibn fomobl por jener Giteftett, welche aus ber biog extensiven Erfaffung bes Begenftanbes bervorgeben muß, wie vor jener Unluft gu fchilben, Die fich nothwendig einschleichen muß, wo durch imendliche liebung ber Fertigfeit ber Blid immer auf einen Bunct gefeffelt wirb. - Diefe Schwierigfeit wird aber baburch nicht wenig vermehrt, bag in ber ermabiten Berufeart, in ber Reigung und in ber gangen Anlage ber Einzelnen fich immer fcon eine Brabisposition fur Die eine ober bie anbere biefer beiben Richtungen ausspricht, und baf fiberbies gwifden ben befonberen Bweigen bes Biffens eine nicht geringe Berichiebenheit barin obwaltet, ob in ihnen bie Forberung, Thatfachliches aufgunehmen, ober ben begrifflichen Bufammenhang gn erfaffen, pormalte. Beber in ben einzelnen Biffenben, noch in ben einzelnen Biffenichaften alfo bort jene Differeng swifden ber intenficen und ertenfiven Richtung anf, und in jebem Unterrichtsgegenftanbe wird fich bie Erfahrung wiederholen, baft meber ber gange Inhalt besfelben burchlaufen, noch bie wollftunbige Reihe von liebungen burd. gemacht werden tann, burch welche ber Gegenftand erft völlig ericopft mare. Auch wird weber bas eine noch bas anbere nothig fein; benn ben gangen Umfang bes Dateriales zu fennen, wird immer nur bemjenigen obliegen, ber fich berufsmäßig mit blefem Gegenstande beschäftigt, und in ber Reibe ber möglichen Uebungen, Die an blefem Materiale vollzogen werben tonnen, werben immer mande fein, Die fcon an fruberen Gegenständen gemacht morben, ober folde bie an fünftig barguftellenden noch werben angeftellt werben mufen. Die relative Unvollftanblateit alles Unterrichtes und bie in allem Untersichte boberer Art fichtbare Differeng swifden extenfiver nub intenfiver Bollftanbigfeit erflart und entichulbigt fich baber burch ben Bufammenbang aller Biffenfchaften. Aber fo tann es fich nicht mit bem Clementarunterrichte verhalten, ber, wenn and an bas leben anfnuvfend und aus bemielben manche Erfahrung porausfetenb,

bod nach teine bearlindete Reuntnis, feine Beubtbeit in ben geiftigen Gunetionen porausseten barf, wenn er fich nicht felbft für überftfigig erflaren will; ber aber eben fo wenig traend einen ibm gufallenben Gegenstand ober irgend eine ihm angeborige lebung Abergeben fann, in ber Boransfepung, bag bies fünftig icon merte gelernt merben. wenn er nicht wiederum fich felber anfheben will, bemm er foll ja eben bas lebren, mas allen fanftigen Unterricht porbereitet. Bie verhalt fich affo ber Glementarunterricht gu jenen beiben Grundrichtungen alles Unterrichtes, ber materialen ober ertenfiven und ber formalen ober intenfiben? Dan bat fich nicht felten gerabent babin erflart, baft ber Glementarunterricht bauptfachlich nur einer jeuer beiben Richtungen bienen burfe, und es laffen fich in ber Befchichte bes Glementariculmefens tiefe beiben Grunbanfichten immer wieber erfennen, von benen bie eine bebanptet, es fomme nur barauf an, baft bas notbige Daterial von Renntniffen bem Rinbe gegeben merbe, bie anbere aber eben fo entichieben hervorhebt, bag bor allen Dingen ble geiftige Rraft bee Rinbes gelibt und feine Gelbfitbatigfeit erwedt werbe. Jene wird mehr bie Gebachtniefraft, biefe mehr bas Denten in Anfpruch nehmen, jene mehr auf Mittbeilung von Renntniffen, biefe mehr auf bie Erzengung ber Gertigfeit anogeben. Je fiarter eine ber beiben Richtungen betont wird, befto mehr wird bie Frage fiber bas Befen bes Glementarunterrichtes in tenbengiofer Beife entichieben und bie Anfgabe besfelben verbunfelt. Rach ieber biefer einfeitigen Delnungen murbe bie Different ber ertenfiben und ber intenfiven Richtung nirgent größer und gespannter fein, ale in bem elementarifden Unterrichte, fo baß entweber mit ben' einen angenommen werben mußte, bag bier bei ber größten Rulle bes bargebotenen Dateriales nur ein Dinimum pon geiftiger Durcharbeitung besfelben ju forbern fei, ober mit ben anbern behauptet, baft bas Daterial an fich pollig bebeutungelos fei, menn nur bie vielfachfte lebung ber geiftigen Rrafte bargeboten werbe. Beibes ift falic, benn bie lebenbige extenfive Auffanung bes Gegenftantes ftebt gur lebenbigen intenfiven in einem geraben Berbaltniffe, beibe machfen mit einander, und biefes gerabe Berbaltnis gufrecht zu erhalten, ift eben bie Runft bes Unterrichtes. Diefe Anfgabe tann aber vollftanbig nur ba gelost werben, wo ertenfive und intenfive Rich. tuna noch gar nicht in jene Differeng getreten find, wo bie Erfenntnie ber Gache und Die geiftige Bewältigung berfelben noch in Gine gufammenfallt, we jeber Begenfiand, ber gelehrt wird, eine neue liebung verlangt, und jebe volltommen übermunbene liebung ein nener Gegenftant bes Biffens ift. Run erinnert mar Goleiermacher baran, baft wir, fo weit wir einen Gegenftant in feine Beftanbtheile gerlegen mogen, niemale gu jener Indiffereng gwifden Gytenfion und Intenfion gelangen. Und bas mit Recht, fofern von benienigen bie Rebe ift, Die von miffenfchafilichen Grundlagen aus jene Elemente betrachten. -Diefe fonnen 1. B. in jebem einzelnen Lante eine Menar pan Begiebungen auffinden, j. B. phyfiologifche, fprachliche und andere, Die es erfcweren, Die game Reibe von Erfeuntuiffen, bie aus bem einen Laute tonnten gewonnen werben, gufammengufaffen, fie tonnen in bem Bablenfreife bon 1-10 alle moglichen arithmetifchen Gate nachweifen. Richt fo bas Rinb. Gar biefes bat jeber Gegenftand unr benjenigen lehrhaften Inhalt, ber ihm eben aufgefchloffen wirb. Auch tann ibm ber gange Inhalt besfeiben niemals aufgeschloffen werben, weil bie Borausfepungen bes Berftanbniffes fur ben unenblich größten Theil besfelben feblen, und meil wir burd bie Befchranttheit ber findlichen Rabigfeit immer wieber an Die Grenze erinnert werben. Die ber Unterricht nicht überschreiten barf. Run wird niemand leugnen, baff in ber erften Auffaffnng eines Gegenftanbes, in ber urfpranglichften Anichgung besfelben beibe Momente. bas ber Receptivitat und bas ber Spontaneitat gufammenmirfen mußen. Das Rind muß ben Laut felbft richtig erzeugen, wenn es ihn borend richtig ertennen foll. Es fallt alfo Renutnis und llebung gufammen. Rann es ibn erzeugen, fo fennt es ibn, und fennt es ibn, fo tann es ibn erzeugen. Gang eben fo verbatt es fich beim Schretben. Der Buchftabe ift ibm erft bann mirflich befannt, wenn es ibn malen fann: Soon Berbart erinnert baran, bag bem Rinbe vieles Wegenftand ift, mas fur ben

Erwachienen nur noch bie Bebeutung bes Reichens bat. Der Laut, ber Buchftabe, bie Biffer ic., bas alles fint bem Rinbe Gegenftanbe, bie Befanntichaft mit ihm find ibm Renntniffe, aber es find Renntniffe, bie es nur burd bie eigene Unftrengung, fie bervorzubringen, gewonnen bat. Die Regel, welche far allen Unterricht gilt, ber Bertiefung und Befinnung gleiches Wecht ju geben, fann in biefem Anfangounterrichte mit jener Cauberfeit befolgt werben, welche bas Befühl ber Cicherheit, bas Bewußtfein, feine Ceite bes Gegenftanbes und feine nothwendige Uebung an bemfelben übergangen ju baben, erzengt. Denn bie Reibe ber Uebungen ift bei bem engen Umfange ber Gruppen noch fiberfichtlich. fie tann polifiantig controllirt werben, weil jebe Lude in ber Renntnis auf eine bestimmte Lude in ber lebung hinweist, und weil jebe Gruppe in ftreuger Abgeichloffenbeit von ber anbern behandelt wirb. Denn mas in neuerer Belt über bie munichenswerthe Concentration bes Unterrichts gefagt worben ift, bas erleibet auf Die eigentliche Dethobe ber Elementaricule gar feine Umwendung, vielmehr erforbert eben jene Inbiffereng zwifden Renntnie und Uebung, baf bie verichiebenen Stufen bes Unterrichte, Die flare Bervorbebung bee Ginzelnen, Die Affociation bes Mannichfaltigen, Die Anordnung beefelben und bas Durchlaufen biefer Ordnung auf jebem Gebiete in ftrengfter Ifolirung burchgemacht merben.

Die Möglichfeit einer folden reln elementarifden Bebanblung bort auf. mo entweber bie einzelnen Gruppen ber Begenftanbe nicht mehr von einander gefchieben werben tonnen, woburch bie Denge ber Combinationen ine Unenbilde machet, ober wo bie außeren Bebingungen bes Lebens bie Forberung erheben, von ber allgemeinen Borbereitung für ben Unterricht überhaupt gu benjenigen Unterrichtoftoffen überzugeben, welche bem Einzelnen burch feinen besondern Lebensberuf nothig gemacht merten. Ge ift erfichtlich, bag biefe Grenge eine fliegente und relative ift, und bag fie mehr burch ben allgemeinen Standpunct ber nationalen Cultur, burch bie foelalen Unterfchiete ber Stanbe und burd bas Berfommen bestimmt wird, ale burd eine pabagogifche Theorie. Benn in Deutschland burchichnittlich bas 10te ober 11te Jahr ale basjenige angefeben wirb, in welchem bie eigentliche Elementarichnle ihren Bogling ber berufdmäßigen Beiterbilbung überlaßt, fo bangt bies junachft tief mit ber phofifchen und geiftigen Entwidelung bes Rinbes überhaupt gufammen. Denn ber nach bem 10ten Jahre eintreteube zweite, ber Bubertat naberliegenbe, Abichnitt bes Anabenaltere macht ben Anaben und bas Daben febon jur Berfolgung ernfter Lebensamede geichidter (i. b. Mrt. Altereftufen), wie benn auch, befonbere auf bem Lante, bie Rinber in biefem Alter ju mannichfachen Dieuften in Sane und Felb. Biefe und Balb berangezogen werben. Diefer Umftand und bas fich entwidelnbe Streben nach Gelbftanbigfeit notbigen ben Unterricht, auf Die individnelle Lebenefrbare einzugeben, fur welche ber Schiller erzogen werben foll. Aber blefes Dag geiftiger Reife wird in ben hobern Stanben, bei Rinbern, bie aus einer anregenben Umgebung bervorgeben und aus berfelben ein geweckteres Beiftesleben und einen großern Reichthum an Borftellungen in Die Schule mitbringen, natürlich früher erreicht werben, fo bag bie Elementaricule ibre Aufgabe an folden Rinbern fcon mit bem Dien und ausnahmsweise fcon mit bem Sten Jahre wirb vollenben fonnen (val. b. Art. Aufnahme L. G. 308),

Birb fo ale bas eigentbumliche Befen bes Elementarunterrichtes, wobnrch fich berfelbe von allem berufemanigen Unterrichte in Bolfeichule, Gomnafium ober Reglichule unterfdeibet, Die gleichmäßige Betonnng bes formalen nnb materialen Unterrichtegwedes erfannt, fo erlebigt fich babnrd gugleich eine anbere ftreitige Frage, an welche nicht felten bie Enticheibung fiber bie eigentliche elementarifche Unterrichtsmethobe angefnupft worben ift, bie Grage namlid, an welche pipchologifde Elemente, b. b. an welche Gruntfrafte bes menfchlichen und refvective findlichen Geiftes ber Elementarunterricht junachft und por allem angufnupfen babe. Es wird bierbei von ber Borausfegung ausgegangen, bag bie verschiebenen Altereftufen ben Meniden in peridiebenen pfochifden Buftanben erideinen laffen, wie benn 1. B. Schwarg im gweiten Banbe feiner "Erziehungolebre" ein ausgeführtes Bilb ber geiftigleibliden Entwidelung bes Meniden pon ber Geburt an bie gur Entfaltung aller Rrafte in bem Ermachleuen bargeftellt bat. Go richtig bies ift, fo febr muß por bem leicht fich einschleichenten Brribum gewarnt merben, ale ob jene Berichiebenbeit pfuchifder Buftanbe eine Berichiebenbeit ber intellectuellen Beiftesthatigfeit an fich einschließe. Dies ift eben fo wenig ber Rall, ale etwa bie Ratur bee Gefühle ober bie bee Billene an fich im erwachfenen Denfchen eine anbere ift, ale im Rinbe. Rur burch Die pormaltenbe Richtung bes gesammten geiftigen Lebens nach einer ober ber anberen Geite, nur burch ben Umfang bes Borftellungslebens und burch bie Energie ber geiftigen Rrafte unterfdeibet fic ber entwidelte Denfc pom Rinbe; Die Ratur bes Denfens und ber intellectuellen Thatigfeit ift im Philosopheu biefelbe wie im unentwidelten Rinbe. Richt barum alfo ift bas feit Beftaloggi jur Geltung gefommene Brincip, baft aller Unterricht mit ber Anschauung beginnen milige, ein richtiges, weil etwa ber findliche Beift fur Die Bollgiebung beutlicher und flarer Unichaumugen befonbere gefchidt mare, wovon leicht bas Begentheil gezeigt merben fann, fonbern barnm weil es bie Ratur bes menichlichen Dentene überhaupt ift, fich in ben Gegenftant ju verfeuten, bann aber wieber in fic felbft gurudtutebren, um ben neu gewonnenen Bebanten ine Bewuntfein aufgunehmen, ju prufen und fo jur Ertenntnie ju erheben (bgl. b. Art. Ertenntnievermogen, Unicannng). Benn baber mande Babagogen, namentlich biejenigen, welche im Giementarunterrichte bas Samptgewicht auf ben formalen 3med legen, bas mejentlichfte Rennzeichen ber elementarifden Dethote barin finben, baß fie fich an bie Anfchauung mente, fo ift bas zwar gang richtig, weil es ja überhanpt gar feinen anberen Beg an bem Beifte bee Rinbes giebt, ale ben, feine Gelbfthatigfeit burch einen in bie Ginne fallenben Begenftand ju erweden; aber es ift gang unrichtig, wenn biefe Forberung ala eine fo allgemeine bingeftellt wirt, bag etwa alles, mas im Glementarunterricht getrieben wirb, nur Uebung und Beichaftigung ber Anschanung fein burfe und ale ob bie Thatigfeit ber übrigen intellectuellen ober allgemein pfochifchen Factoren eine fur ben Elementarunterricht gleichgilltige fei. Dit Recht hat baber Balmer (Evangelifche Babagogit, I. Theil G. 355 ff.) barauf bingemiefen, bag bie abliden Rormen, nach benen Die Bauptftufen bes Unterrichtes unter gemiffe pfpchologifche Schemata gebracht werben, wie wenn Dengel eine Stufe ber Anschauung, eine ber Berftanbestibung und eine ber praftifden Amvenbung, - Rofenfrang eine intuitive, eine imaginative und eine logifche Groche unterfceibet, ber Birflichfeit bes geiftigen Lebens nicht entfprechen, bag vielmehr Die normale Entwidelung bes Denfchen ein gemeinfames Bachfen aller pfpchifchen Glemente forbere, und bag bie mabre Hufgabe bes Lebrere in biefer Begiebnng barin beftebe, auf jeber Alteroftufe alle geiftigen Thatigfeiten gu ergreifen, aber bie Rraft bes an unterrichtenben Gubiectes babei richtig ju fcaben. 3m Anfdluft an biefe Gabe bat Balmer bann weiter gezeigt, wie bie befannten methobifden Regeln, welche eine Beit lana in ben Lebrbucheen ber Bollofculpabagogit eine fo große Rolle gefpielt haben, "Bebe vom Raben jum Gernen, vom Concreten jum Abstracten, vom Befannten jum

Unbefannten, vom Einfachen jum Bufammengefetten, von ber Gache jum Beichen, vom Leichten jum Goweren (nic!) te.", abgefeben von ben großen Bebenten, Die fich gegen einzeine biefer Regeln erbeben laffen, fammtlich in ber eben ausgefprochenen Forberung enthaiten find, fich nach ber geiftigen Rraft bee Rintes ju richten. Benn aber bann Balmer felbft bod ein foldes pfocologiiches Schema ffir ben Unterricht in ber Bolle. fonle aufftellt, und ale Grunbformen bes methobifden Fortidrittes brei Stufen unterfcheibet, von benen bie erfte bas Conexete und Anichaulide, Die zweite bas Abftractere, bie britte bie bobere Ginbeit von beiben (a. a. D. G. 362 ff.) behandeln foll; fo fann riefe Unterfcheibung nur fo verftanben werben, bag ein gemiffes reiatives Uebergewicht ber Anschauung auf ber erften, ber Berftanbestbatigfeit auf ber zweiten Stufe fichtbar werbe. Reinesmege bat es ber eigentiiche Giementarunterricht verzugsweife ober mehr mit ber Anfchanung ju thun, ale andere Unterrichtsgebiete; mas bie liebung ber Unfchauung gerabe bier fo wichtig macht, ift bas ben Geift medenbe, alles Denten anregenbe Moment, weiches ibr eigenthamiich ift. Die Unichanung hat ihre Stelle ba, wo irgent ein Anfang im Ertennen gemacht, ein Grunt fare Begreifen geiegt werben foll, und jeber Unterricht, ber biefen bem menfchichen Denten nothwendigen Brocef bon ber Anfchanung unm Begriffe aufer Acht liefe, wurde mehr ober weniger jur geiftigen Abrichtung berabfinten, weil er bie Gelbfttbatigteit bes Goulere nicht gu weden milite. Aber es barf nicht verfannt werben, bag es ber Clementarunterricht eben fo febr, wie mit ber Anfchauung, in jebem Augenblide auch mit bem Berftanbe, mit ber Bilbung von Begriffen und Urtheilen, fo einfach biefelben immer feln mogen, unb nicht minter mit bem Bebachtnis und mit bem Beffible gu thun bat. Die llebung bes Berftanbes mirb von ber einen Geite eben fo berenflich erachtet, wie bie bes Gebachmiffes von ber anbern. Den erfteren ift leicht gu geigen, bag aller Unterrichteftoff, auch ber ebelfte, feinen Gegen ftiften tann, wenn er nicht verftanten ift. Richt gang fo leicht ift es, gegen bie formaien Dethobiter bie Rothwenbigfeit einer llebung bes Bedachtniffes auch in ber Clementariduie ju erbarten. Dit gutem Recht weifen fie auf bie Ganbe bin, bie an ber Geeie bes Rinbes begangen wirt, wenn ibm bas, was innertid erlebt werben foll und nur burd bie geiftige That bes Erfennens erworben werben tann, auf angerliche Beije burch mechanifde Gebachmisabungen angerignet wirb. Dan tann bies immerbin anerfennen, man tann ben Gelbftbetrug eines fo roben materialiftifchen Treibene bebauern und es tief beflagen, wie bobi und feer bie Geele bee Rintes bleiben muß, ter man ftatt einer organifden Entwiedelung ibrer getfeigen Geftait unr ein lofes Gewand von Scheintenniniffen gegeben bat, ja man tamt noch weiter geben, iman tann ben gangen pfpchologifden Begriff vom Bebachtnie ale von einem Magagin fur bas bunte Allerlei ber vericbiebenartigften Ginbrude ais einen gang unwiffenicaftlichen verwerfen, und angeben, baf bas Behalten von ber Rlarbeit bee Bemugtfeins, von bem Grabe bee Intereffes, von ber Energie ber Aufmertfamteit, von ber Intenfitat geiftiger Gelbfitbatigfeit, mit meider ber Couler einen Begenftanb anfgefaßt bat, abbange (vgl. b. Art. Bebachtnie); man tann einraumen, bag Bergef. lichteit in ben meiften Gallen ein Charafterfehler ift, und boch barf man beshaib von praftifdem Befichtepunct noch feineswege jugeben, mas Coleiermacher behauptet, baß eigentliches Memoriren in ter Schule meber nothig noch beilfam fei. Richt alles, mas einmai erfannt ift, ift fur atie Beit erfannt. Es bauert jange-um an bae Bilb ju erinnern, mit welchem Schopenbauer fo treffent bas Befen bes Gebachtniffes bezeichnet -, che fich alle bie Raiten bilben, in melde bas Bewand fich nach langerem Bebrauche von feiber leat. Es tommt fur Leben und fur bie Biffenicaft auch barauf an, baß gemiffe Dinge bem Beifte immer prafent fint, und nicht erft immer wieber burch einen mubfamen Denfact nen erzeugt ju merten brauchen. Das bat wohl Bestaloggi gewußt, von bem es befannt ift, baf unter ben eigenthumlichen liebungen, bie et mit ten Rinbern vornahm, nicht feiten bie mar, ihnen eine Reihe fdwieriger Borte porgufprechen und barauf gu balten, baf fie biefelben bebieften. Benn bier bie

Gebachtnienbung an fich, ohne alle Beziehung auf Die Bebentung bes Inhalts, ale nothwendig anerfannt wirb, wie viel wichtiger wird fie ba, wo ber Inbalt feibft fie forbert! 3m Grunte geben bies auch bie formalen Dethobifer au. fie bruden fich nur mit anbern Borten aus. Diefterweg bat in ben Rheinfichen Blattern (XVII, Banb ber neuen Folge, Stes Beft) einen ausführlichen Bericht über bas Wefen ber elementartiden Methobe gegeben. Er untericheibet bort bie Dethobe, ale bie Bebandlung bee Lebrftoffes mit Rudficht auf bas ju unterrichtenbe Gubject, von bem Lebrgange, unter welchem er nur bie Bubereitung bes Lehrftoffes mit Rudficht auf ben an lehrenben Stoff verfiebt. Bon ber Detbobe bes Ciementarunterrichtes forbert er. baf fie anfcanlid, entwidelnb und einübend fei, und er fügt bie bebergigenewerthe Bemertung bingu, bag bas Lehren (?) leicht, bas Entwideln angenehm, bas Einfiben (vgl. b. Art.) aber fower fei, baber Beftanbigfeit und Babigfeit erforbere. Aber mas ift bas Ginft ben , burd welches eben ber Stoff "jum freien Cigenthume bes Rinbes gemacht werben foll," ale Befeftigung ber gewonnenen Erfenninie, alfo Gebachtnie. übung? De bas Ginften in ber form ber einfachen Bieberholung, ober in ber form ber complicirteren Bieberholnng mit Begiebung auf immer neu combininte Borftellungen, alfo in ber form ber Unwendung gefchebe, ift fur unfere Frage gleichgultig; immer bleibt Ginabung eine Geite ber Lehrthatigfeit, bie bas Bebachtnie in Aufpruch nimmt, und es fraftigen will. And fallt ber Begriff ber Fertig teit gang unter ben Bogriff bes Gebachtniffes, benn fle ift nichts anberes, ale Bebachtnie ber Rraft, es fei ber porftellenben ober ber barftellenben. Auch berienige Unterrichtsgegenftanb, welcher bie confequentefte Uebung ber Unichanung gur Bafis bat, ber Recheminterricht, wird niemale ber Gebachtnisabung entbebren tonnen. Dber ift es mabr, ban bas Urtheit 7 mal 9 ift 68 jebesmal, fo oft es gebrancht wirb, burch eine anichauliche Dentoperation gu Stanbe fommt, baf ber Schiller fic bie Abbenben 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 porfiellt, und Die Reihe ber Gummen burchfliegt, wenn er bas Brobuct fucht? Ift es nicht vielmehr eine reine Bebachtniefache, beren Berth folieflich gerabe baranf berubt, bag iener Denforocen nicht mehr wiederholt gu merten brancht? Und verbalt es fich anbere auf anbern Gebieten bes Unterrichte? Gewiß fann es in ben Begriff ber eiementgrifden Detbobe nur Untfarbeit und Bermormnbeit bringen, menn bie Forberung verlannt wirb, baß alle pipdifden Ciemente bes finbliden Geelenlebene in Thatiafeit gefest merben follen, eine Rorberung, Die ane ber eben bargeftellten Indiffereng bes intenfiven und ertenfiven Factore im Clementarunterrichte fich pon felbft ergiebt. Um fo notbiger ift es rarum auch, bas Gefübl, bie religiofe, fittliche und aftbetifche Empfindung in bie Reibe ber pfpchifchen Glemente aufzunehmen, Die ber Clementarunterricht zu pflegen bat. 2Bas bie aftbetifche Empfindung betrifft, fo ift über beren Berudfichtigung in bem Artifel "bie ufthetifche Bilbung in ber Bolfefoule" bas Rotbige and filr Die Elementarionle gefagt. Dier moge nur barauf bingemiefen merben, bag ber Religionsunterricht in ber Elementaricule, wenn er mirflich bas religiofe Momen in fich aufnehmen foll, wenigftens auf ben unteren Gtufen einen anderen Weg wird einschlagen mugen, ale ben in neuerer Beit beliebten ber angfilichen und angitigenben Ueberladung mit biftorifdem Stoffe. Benn irgent mo, fo ift bier bie Bebachtnisarbeit mit großer Gorgfalt an befdranten, bamit ben findlichen Geelen eine Grenbe an ber Cache, eine bergliche Theilnabme an ben groften Thaten Gottos moglich und bamit nicht bie beilige Empfindung erftidt werbe burch bie Dabe ber profanen, auf bie Geläufigfeit und Richtigfeit bee Musbrude im Bieberergablen gerichteten Arbeit. Der in ben "preufifchen Regulativen" enthaltene Musbrud, bag bie biblifche Gefdichte innerlich von ben Rinbern erlebt werben folle, wie frittifch auch auf biefen Imperatio oft hingewiefen worben ift, bezeichnet boch ben Rern ber elementarifchen Forberung in Bejug auf ben Religioneunterricht. Aber wenn ber Glaube burch bas porgehaltene Bort Gottes erwedt werben foll, fo muß bies Bort auch im Glauben bargeboten werben. Es muß, namentlich auf ben unterften Stufen, bem ausgeftrenten

Die gange Seele bes Rinbes foll Begenftanb bes Glementaunnterrichtes fein. Das fett woraus, baf biefelbe bereits einer folden Ginwirfung , wie fie ber Unterricht beabfichtigt, fabig fei. Die Frage, wann biefer Beitpunct eintrete und in welcher Beit bas Rind für bie Ciementaricule reif fei, fann auf allgemeingultige Beife nicht beamtwortet werben. Benn gewöhnlich bie Bollenbung bes fiebenten Jahres ale ber Anfangepunct bes Coullebene angenommen wirb, fo fprechen gwar baffir im allgemeinen bie Wefese ber phyfifden und pfocifden Entwidelung, burd welche Die Rindheit darafterifirt ift (f. Altereftufen), aber ta biefe Befete von ber intivituellen Anlage vielfach burchbrochen und mobificirt werben, ba ferner bie allgemeinen Gutturguftanbe und bie focialen Unterfcbiebe auf Die natfirliche geiftige Entwidelung ber Rinber Die wefentlichfte Einwirfung üben, fo mußt iener Anfangebunct fich auf mannichfache Beife verruden (vgl. b. Art. Aufnahme I. G. 3(16). In neuerer Beit bat Schreber (Rallipabie ober Erziehung gur Schonbeit G. 226 ff.) mit grofer Entichiebenbeit ben Anfang bes achten Lebensjabres als ben rechten Zeitpunet für ben Boginn bes Unterrichtes geltent gemacht, weil bas Gebirn burchichnittlich mit Ablauf bes 7ten Jahres feine, wenigftens bem Umfange nach, wolle, bleibenbe Ansbilbung erreicht. Aber burch bie überall in ben Stabten bervortretenbe Ericheinung, bag febr viele Rinber icon mit bem fecheten Jahre, einzelne fogar icon fruber, jum Unterrichte reif und ohne nachtheilige Folgen fur Rorper und Geift, auch obne binter ben in boberem Alter eingetretenen gurudgubleiben, unterrichtet werben, erhalt bie Goreber'iche Theorie eine febr bestimmte praftifche Biberlegung. In ber That tann bie Forberung Schreber's icon barum nicht jugegeben werben, weil fie auf ber materialiftifchen Borausfetung rubt, bag bas geiftige geben in feiner Ent widelung gang mit bem phofifchen Leben gnfammenfalte. Dag immerbin bas Bebirn feine volle Unebebnung erft nach bem flebenten Jahre erhalten, wer will benn behaupten, bag ber Beift nicht eber unterrichtefabig fei, als bie bas Bebirn jene Gr tenfion gewonnen? Bar etwa bas Gebirn eines Moiart icon im vierten Jahre vollftanbig ausgebildet, ale er bereits reifente Fortiebritte im Clavierfpiel machte? Benn bies nicht ber Rall mar, und es mar bei Mozert fo menig ber Rall als bei fo vielen andern frubgewedten Rinbern, fo ift es nicht richtig, bag bas Bebirn erft feine extenfive Bollenbung erlangt haben muß, ebe ber Denich unterrichtejabig wirb. Biel wichtiger und febr bebergigenswerth ift bagegen bas, mas Schreber von ber Rothwendiafeit fant, franten und ichmachlichen Rinbern bie ibnen beilfame Reit jur Erftarfung ju geftatten, ebe man fie jur Goule foidt; benn ber Beift ift ber Parafit bes Rorpers. Aber wenn bann weiter bebauptet mirb. baf pon zwei gleichbegabten Rinbern bas eine, welches rechtzeitig (b. b. bier: nach bem fiebenten Jahre) ben Unterricht begann, bas anbere, welches einen icheinbaren Boriprung von vielleicht zwei Schuligbren batte, bis gegen bas 10te ober 11te Jahr an geiftiger Gefammtentwidelung nicht nur eingeholt, fonvern fogar weit übertroffen baben wird ic.; fo wird ber Lebrer nach feiner Erfahrung bem Arste bies nur bann quaeben, wenn etwa bas ameite Rind eben frantlich mar. Die enticheibenbe Antwort, mann ein Rind gur Gonie geichidt werben folle, tann bas Rinb In neuerer Reit ift bie Korberung aufgeftellt morben, baf bem Anfange bes eigentlichen Umterrichte in ber Schule eine pabagogifche Borftufe porbergeben miffe, auf welcher bas Rind amar mancherlei lernen, aber boch ber geiftigen Anftrengung bes eigentlichen Unterrichts noch nicht ausgesetzt werben folle. Unter bem Ramen von Rleinfinbericuien (f. b. Art.), Rinberbewahranftalten, Spieifduien, Rinbergarten ac. finb bergleichen Anftalten an vielen Orten ine Leben getreten. Gowarg wibmet biefen Anftalten einen eigenen Abidnitt und reibt fie formlich in bas Goftem ber Coulen ein, and Balmer rebet ihnen bas Bort; anbererfeits bat G. Baur (in feinen Grundaligen ber Erziehungelebre) biefe Rleinfinberichulen ale ungenfigente Gurrogate bezeichnet, weiche für Rinter aus Namilien. in benen entweber materielle Roth bie Moglichfeit ber rechten Rinberpflege ober ber Leichtfinn außerlichen Bobliebens (auch wobi Rranflichfeit ber Dutter) bas rechte Intereffe bafur aufgehoben bat, bas unerfetiiche But einer liebevollen und forgfäitigen bauslichen Erziehung einigermaßen erfeten follen; und wir tonnen feinem Urtheile, bag es bie iehte pabagogifche Anfgabe in biefer Begiebung fel, biefer Art von Bulfe- und Rothanftalten burd Beforberung einer tuchtigen bauslichen Bucht wieber ein Enbe gu machen, von gangem Bergen nur beiftimmen. Geben wir ab von bem Intereffe ber Bobitbatigfeit, welches in biefe Angelegenheit fo tief bineinfpielt, und balten wir ben Gefichtennnct feft, ben bie Soule jenen Anftalten gegenuber eingnnehmen bat, fo fcheint fich bas Urtheil über biefelben noch ungunftiger gestalten ju mußen. Denn beift es nicht eben fo febr bas Wefen bes Spieles, ale bas ber Schnle vertennen, wenn jenes ichuimagig betrieben und biefe jum Spleie berabgefest werben foll? Das Rint foll beim Gintritt in Die Schnie fublen und erfahren, baf es fich bier um ernfte und wichtige Dinge banble; biefen fittlichen Ernft tann auch bie Elementaridule nicht miffen. Damit ift nicht gefagt, bag ber Lebrton bee Elementarlebrere ein finfterer fein muffe, vieimehr foll er ein liebevoller und freudiger fein und bieiben, niemale aber ein fpielenber werben. Berftort man nicht leicht vieles in bem Rinbe, wenn man es gewöhnt, ftatt in ber Freude am eigenen Fortidritt und an ber Aufriedenbeit bes Lebrers, in ber Freude am Sviel Die eigentliche Unregung und Ermunterung fur Die Schularbeit gu fnchen? Die Erfahrungen, welche über biefen Gegenstand gemacht worben, find freilich wiberfprechent. An manden Orten haben fich bebenfliche ungunftige Erfoige fur bie weitere Entwidelung bes Rinbes mabrnehmen laffen. Genauere Unterfucungen, Die 3. B. in Beriin, wo eine große Angabl folder Anftalten befteben, barüber angeftellt worben find, wie fich bie Rinber, Die aus benfelben in Die Elementariculen übergegangen fint, nach ihrer Empfänglichfeit fur ben Unterricht und nach ihren Fortidritten gu benjenigen Rinbern verhalten, Die niemais einer folden Anftalt angeborten, baben ergeben, bag bie erfteren im Unfangounterrichte faft burchgangig ben fcmachften Lerntrieb und bie geringften Erfolge offenbarten, aber and fpater, foweit bie Erfahrung reichte, binter ben anbern gurudftanten. Anterwarte bagegen, wie g. B. in Burttemberg, bat man, wie uns verfichert wirb, neben gleich ungunftigen Erfahrungen auch gunftige Rolgen mabrgenommen, fofern bie and einer guten Rleinfinberanftalt in bie Bollefdule übergetretenen Rinber fogleich fich gewedter, an Ordnung gewohnt, mit einiger Fertigfeit im Gingen,

Baben, Gneufferibie, II.

im Momerten n. Das ansgerüftle finden umb d dem Erfer, geberet ein sichen bestier gebreitungs Archiefelfd bieten. Webere fergeläußig Unterjudungen beiter Berdinglin, ammentlich ber Frage, ob bie ungünftigen Arfaltate etwa, wie es offender hänfig ere find ist, man in wen Ungefold bedagsgieß ungehöldere Teller bei eine Grund haben, michen der Argaben eines Grund haben, michen abgewartet werben, ehe bas Urtheil über die Affelden ihre gemeine frumfreif werben fann.

3m engen Bufammenhange mit biefer Frage ftebt bie nicht felten in ben Lebrbuchern über bie Elementarionle anftretenbe Behauptung, bag mit bem eigentlichen Unterrichte nicht fofort beim Gintritt bes Rinbes in bie Goule begonnen werben burfe, fonbern eine Art von Borbereitung porbergeben muffe, burch welche bie Rinber jum lebenbigen Anfchauen, Denten, Anfmerten, Behalten und ju correcter Ausbruckmeife im Ausfprechen ibrer Gebanten angeleitet murben. Benn man biefe Borbereitung auf einige Stunden, bochftens einen ober zwei Schultage ausbehnt, in benen ber Lebrer fich mit ben Reueingetretenen gewiffermaßen in ein Bernehmen fest, fie auf liebreiche Beife in bie Schnlorbnung einführt und fich felbft über ben Stand ihrer geiftigen Reife und etwaiger bon Saufe mitgebrachter Renntniffe gn orientiren fucht, fo werfteht fich biefe Forberung von felbft; wenn man aber fur biefe Borubungen eine Beit von mehreren Monaten ober gar bon einem gangen Jahre in Anfpruch nimmt, fo tragt man bie Uebel ber Rleinfinberfcule in bie Elementarfcule felbit binein, mo fie naturlich noch verberblicher wirfen mußten, wenn bie gange Ginrichtung praftifch wirflich möglich mare. Auch ift es eine alte, oft wiederholte Anficht, bag felbft ber foulmaffig betriebene Unterricht in ben erften Jahren lebiglich in ber lebenbigen Befchaftianna mit ber Sprache bestehen und bie außerlichen Fertigfeiten bes Lefens und Schreibens gulent geubt merben muffen, weil erft ber richtig bentenbe und fprechenbe Menich einen rechten Bebrauch von biefen Fertigfeiten machen werbe. Wenn biefe lettere Theorie ju großes Gewicht auf bas eine Element ber Sprache, und ein viel ju geringes auf bie übrigen Glemente bee Glementarunterrichtes legt und namentlich bie unenblich midtige Angemeffenbeit bee Goreib- und Lefeunterrichte fur bas erfte Coulgiter agna vertennt, fo tann in Beziehung auf alle abnlichen Borfchlage nicht bringent genng berporgehoben merben, baf nichts geeigneter ift, bie Coule in ben Angen bes Bolfes berabzufegen, ale wenn fie ben Rinbern bas Rothigfte lange vorenthalt. Gerabe bie untern Bolfeclaffen baben ein icharfes Auge für alle methobifche Tanbelei, fie geben in bem berben Realismus ihrer Lebensanfchanung auf ben fichtbaren Gewinn aus, ben bie Soule ibren Rinbern bietet, und verachten bie Anftalt, Die es an biefem Gewinne feblen lafit. Alles tommt bier barauf an, bag bas Rind bei ber Aufnahme bie rechte Reife, ben Grab ber Stetigfeit nnb ber geiftigen Gewedtheit erlangt bat, ber jum Unterrichte befähigt. Go lange bies nicht ber fall ift, foll es in bie Schule nicht aufgenommen werben, fonbern im Saufe bleiben. Denn bie erften Reime alles Dentens, Wiffens und Glaubens muß bie Frublingsfonne ber elterlichen Liebe weden und Beftaloggi bat eben barum bon ben Muttern fo Bieles nub Grokes erwartet. Benn nun bas Saus ju wenig thut, fo foll freilich bie Schule nachhelfen, boch nicht fo, bag fie bie Rolle ber Mutter übernimmt, eben fo wenig wie bie Mutter ben Rinbern gegenüber ben methobifchen Lehrton bes Schulmeiftere anftimmt. Die Schule tann fich nur gerftbren, wo fie aufhört Schule ju fein, und ju ben bebentlichften Theorien auf bem Gebiete ber Ergiebung gebort biejenige, welche bem Ernfte bes Unterrichts auch Die Beiterfeit bes Spieles jugefellen will. Die Frente, Die Beiterfeit foll auch in ber Schule malten, aber nimmermehr bas Spiel. In einem Rinte, bas in ben öffentlichen Unterricht übergeht, muß eben "ber Unterschied zwifden Ernft und Spiel firirt fein" (Schleiermacher Erziebungelebre G. 311 f.).

Bliden wir an biefem Puncte noch einmal auf ben burchmeffenen Beg zurud, so ftellt sich herans, worauf im Anfange hingweifen worden, baß bei ber Bellimmung ber Aufgade, woche bei Ellementarfahle löffen soll, von ben verfchiernften Geschönwarten

ausgegangen werten tann, wie benn nicht ohne Grund von Graffunber (a. a. D. I, Bo. G. 49) bemerft morben ift, bag wir bei ber Befprechung biefes Gegenftanbes ben tiefften Gebeimniffen bes Unterrichtes begegnen. Babrent bie einen mehr ben allgemein vorbereitenben Charafter ber Glementaricule bervorbeben, und Die Aufgabe berfelben in ber Mittbeilung berienigen Renntniffe und Gertigfeiten feben, burd welche ber geiftige Berfehr überhaupt und ber Bugang ju aller berufemägigen Bilbung bebingt ift, finben bie anbern bas Befen biefer Anftalten mehr in ben Mitteln felbft, beren fie fich bebienen, in ber Ausschließung bes wiffenschaftlichen Bufammenbanges, in ber richtigen Berporbebung ber gegebenen Grundtheile und in ber angemeffenen Glieberung bes Stoffes. Scheint nach biefer Unficht ber Stoff an fich gleichglitig, fo wird von midtigen Stimmführern bagegen geltent gemacht, baft freilich bie befonbere Berufebilbung bes Einzelnen nicht Gegenftand bes vorbereitenben Unterrichtes fein fonne, bag aber bie Elementaridule, eben weil fie allgemein menidliche Bilbung anftrebe, auch ben bochften und allgemeinften Inhalt aller Bilbung wirflich barbieten muge. Golden Forberungen gegenuber entfieht bie Frage, mas bas Gigenthumliche ber Elementarichule in ber Berarbeitung jener Stoffe fei, ob bie bloge Aneignung berfelben ober bie geiftige Durchbringung. Fur beibe Richtungen giebt es Rampfer, benn fur beibe giebt es Grunbe; aber in ber Seftigfeit bee Streites wird nicht felten verfannt, ban bie Babrbeit weber auf ber einen noch auf ber anbern Geite fei, fonbern in ber lebenbigen Aufammenfaffung beiber Richtungen. Um ben Streit gu folichten, wird auf bas Dbject bes Clementarunterrichtes bingemiefen, auf bas Rind felbft, und gefragt, welche Grundfrafte ber findlichen Geele gepflegt werben mußen. Die Antwort erfolgt nach ben mitgebrachten Boraussehungen; aber bie gefunde Praris bat ju allen Beiten im Muge bebalten, bag bie Elementarionle Die gange Rinbesfeele ergreifen foll. Es ift erfichtlich, bag nur in ber allfeitigen Berudfichtigung biefer vericiebenen Gefichtspuncte bie Aufgabe ber Clementarfoule erfüllt werben fann.

Bas bie Ginrichtung ber Clementaridule anbetrifft, fo richtet fich biefelbe nach ben brei Sauptaattungen pon Schulen, benen fie porguf geht, ber Bollefcule, bes Somnafiums und ber Realfdule. Es ift foon oben (G. 89) gezeigt morben, baft fie ale integrirenber Theil biefer Coulen nothwenbig an bem eigenthumlichen Charafter berfelben theilnehmen muß. Ratfirlich wird bies eben fo febr in ber innern Organifation ale in ben außern Berhaltniffen fichtbar werben. Je bestimmter ber Charafter ber Coule, melder eine Elementarfdule angebort, ausgepragt ift, befto einfacher und in ben vericiebenen Schulen berfelben Gattung beito übereinftimmenber wirb fich bie Einrichtung ber Elementarichule geftalten. Diefer bestimmte Charafter ift nun bem Gomnafium und ber Realfchule in einem viel boberen Grabe eigen, ale ber Bollsfoule, welche von ber fogenannten "einclaffigen" Dorficule bis ju ben gehobenen Stadticulen eine febr manniafaltige Reibe nach ben Berbaltniffen ber betreffenben Go meinben verschiebener Anftalten umfaßt. Inbem wir junadit bie Ginrichtung ber ber Bolfofdule angeborenten Elementaridule befprechen, und bann bie Ginrichtung ber ben Symnafien und Realfchulen voraufgebenben Glementarclaffen folgen laffen, feben wir an biefem Drte alles, mas bas Befen biefer Anftalten überhanpt anbetrifft, eben fo ale befannt poraue, wie wir in Betreff ber einzelnen Lebrgegenftante, beren Dethobe hier nicht ansführlich bargeftellt werben tann, auf bie betreffenben Artitel verweifen mugen.

feine ift." bargeftellt und ju beilfamer Befferung ben Beg gezeigt. G. weist barin nach, bag bie Ungabl ber Abtheilungen, welche in einer folden Schule gewöhnlich gebilbet merben, nie eine gureichente fein fonne, baf baburd ber ftetige Fortidritt aufgeboben, Die materiale Bifbung ber Rinber unficher, Die formale aufe auferfte benach. theiligt merbe, und bag bie eigentiich iculmagige Bebandlung bes Unterrichtes gerabegu unmöglich fei bei einer folden Ginrichtung, bie nebenber bie gefährlichften fittlichen Rolgen und bie unbilligfte Bernachlägigung berjenigen Rudficten mit fich fubre, welche ben bauslichen und ben gefammten Lebensverhaltniffen ber Panbleute gebuhren. Er ichlagt por, Die Rinber, Die bieber mit Musiching ber beiben foulfreien Rachmittage, gemeinfam einen fecoftunbigen Unterricht empfingen, in zwei Claffen ju theilen, und jebe von ihnen gefondert taglich ju einem breiftundigen Unterrichte an vereinigen. Die Grunde, melde fur tiefe Ginrichtung pon B. angeführt merben, find fo triftig und übergengent, bag es nur burch bie Dacht ber Bewohnheit erflarlich wirb, wenn biefe Borichlage bod im gangen nur wenig beachtet merben und feibft in ben "brei breufifchen Regulativen" bie Erennung ber Conte in zwei Abtheilungen nur bei übermäßiger Angabl ber Eduler anenahmemeife gugelaffen wirb. Freilich ift G. weit entfernt, von ber biofen Befdrantung ber Unterrichtegeit auf je brei Stunden in einer Dber- und einer Unterclaffe bas Beil ju erwarten, vielmehr fnupft er mit Recht bas Gelingen an Die Bebingungen (G. 37), bag bie Unterrichtsgegenftanbe auf Die richtige Beife in einander greifen, baf ein ficher forifdreitenber Lebrgang inne gebalten merbe, bie an biefen fich anfoliegenben Lebr- und Lernmittel vorhanden feien, bas Lehren befchrantt, bagegen bas Ginuben und Anmenben ansgebebnt, und ju biefem 3mede eine angemeffene gegenfeitige Bulfeleiftung ber Rinber geordnet, Die Disciplinirung ber Gouler fur ben Daffenunterricht nicht verfaumt, gute Bemobnungen in Betreff bee Erlernens und Uebene bee Erlernten von Anfang an eingeführt und bie fouifreien Beiten fur Die Bwede bes Unterrichte gwar magig aber boch regeimagig benütt merben; aber biefe Bebingungen wird nicht nur jeber Ginfichtspolle ale bie mefentlichften Bebingungen einer moblacorbneten und erfolgreichen Lehrthatigfeit in gefüllten Schulclaffen anertennen, fontern es ift auch leicht erfichtlich, baf ibnen nur unter ber Borausfegung ber hier vorgeschiagenen Theilung ber Dorficule überhaupt Rechnung getragen merben fann. Bas G. in ben betreffenben Stellen, namentlich über bie gegenfeitige Gulfeleiftung ber Rinber, ben Untericieb berfelben pon bem fogenannten "wechfeifeitigen Unterrichte," über bie Mengerlichfeiten, burch welche ber Daffenunterricht geforbert wirb, über bie Rothwendigfeit auter Gewohnnngen und über bie Benutung ber icuffreien Beit fagt, überragt an Befunbbeit, Grundlichfeit und praftifcher Anwentbarteit alles, mas feit Decennien über bie Runft bes Rinberunterriches gefdrieben morben ift und athmet eben fo febr ben Beift echt driftlider Sumanitat ale ben pabagogifden Berftanbniffes. Die Unterclaffe, melde . annimmt, entfpricht gang ber Gpbare ber eigentiichen Elementaricule, ba er in biefelbe bie Rinber von 6 bis 10 Jahren ftellt. Gein Lectionsplan fur biefe Giementarclaffe ift folgenber:

| Lectionen | Montag und Connerftag                                                  | Dienflag und Freitag                                                                                        | Mitturd und Connabenb                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ī.        | Biblifde Befdichte. Lette<br>Bierteffunde Ratecismus,                  | Dbere Abtheilung: Bibel-<br>lefen. Untere Abtheilung:<br>Abichreiben. Lette Biertel-<br>ftunde Katechismus. | Rirdenlieber, Bibeliprüche<br>und Gebete.                                    |
| п.        | Rechnen.                                                               | Lefen, beutiche Sprache<br>und Schreiben (Sach-<br>unterricht).                                             | Dbere Abth.: Bibelleler<br>u. Abidreiben. Untere<br>Abth.: Lefen u. Corciben |
| m.        | Lefen, beutiche Sprache<br>und Schreiben. Lette<br>halbe Stumbe Gefang | Lefen , beutiche Sprache<br>und Schreiben.                                                                  | Lefen, beutiche Sprache<br>und Schreiben.                                    |



Rur nabern Erflarung biefes Lectionsplanes moge noch Rolgenbes bingngefügt merben : Der Berfaffer balt ben Religioneunterricht mit vollem Rechte fur benjenigen Gegenftanb, ber bas Befen ber Bollefdule conftituirt und fo tief mit berfelben vermachfen ift, baß felbft bie abstracte Richtung , welche lange Beit bie Babagogit beberrichte, nicht permodt bat, Die mefentlichften Grundlagen biefes Unterrichtsgegenftanbes, Bibel, Ratediemus, Befangbuch und Rirchenjahr aus ber Boltefdule ju verbrangen. Benn aber ber Stoff ale folder auch fteben geblieben ift, fo bat boch eine verfehrte Bebandlung benfelben nur ju oft um feine Birfung gebracht. Es tommt tarauf an, tee in jenem Stoffe maltenten und bargebotenen Lebene fich zu bemächtigen. Dies geschieht baburd. baß ber Bufammenhang ber Lebrenben und Bernenben mit ber Gemeinfchaft ber Glaubigen anfrecht erhalten , bem religiofen Lebrftoffe aber auch eine bilbenbe Rraft mgetraut und bie Birfung berfelben nicht burd nnangemeffene Behandlung, wie burd ju vieles Fragen und burd breites Ratecbifiren aufgehoben wirb. Rirgenbe foll ber religiofe Stoff gur blogen Dent- und Sprachbilbung berabgefett merben, immer foll ber 3med, bas Reich Gottes in ben Geelen ber Rinber ju bauen, bem Lebrer gegenwartig fein. Der Stoff ift ein breifacher: bas von ben Beilothaten gengenbe Bort Gottes, bie firchliche Lehre und bie Unbetung Gottes in ber Familie und in ber Gemeinte. Die Befdichte bes Reiches Gottes bilbet ben michtigften Begenftant in ber Unterclaffe von welcher bier bie Rebe ift. Die gange Claffe bleibt bei biefem Unterrichte in ber Regel ungetheilt, boch foll ben Rleinen ein vorbereitenber Stoff, ber in Sinweisungen auf Gottes Offenbarungen in feinen fichtbaren Werten, in Graublungen von ber Dacht bes Gemiffens und von gnabenreichen Lebensführungen einzelner Menfchen beftebt, gegeben, Die obere Abtheilung unterbeffen mit bem Rieberichreiben ber bebanbelten biblifden Gefchichte beschäftigt werben. Der gefammte Stoff wird vollftanbig zweimal (alfo je in zwei Jahren einmal) behandelt, und zwar in freier Ergablung bes Lehrers, boch fo, bag bie obere Abtheilung gur Benütung ber Bibel felbft fur Borbereitung und Wieberholung angeleitet wird. Der religiofe Gehalt jeber Gefchichte wird in Form eines Bibelfpruche ober Lieberverfes nach ber trefflichen Unleitung von Babn feftgebalten, bie obere Abtbeilnng ichreibt biefe Spruche fur ben nachften Tag an Saufe auf. Die burch Die firchlichen Gefte angeregten Stoffe werben jabrlich von neuem behantelt. Mie erreichbares Biel ftellt . Die Forberung, baf bie Rinber ber obern Abtheilung bas Bange . ber jebesmal behandelten Befchichte mit ben biblifchen Borten wiederergablen fonnen, ohne ber unterftugenben und leitenben Gragen ju beburfen. Der Ratechiomus, ber in ber Unterclaffe nur gebachtnismäßig aufgenommen, aber mit richtiger Betonung gelernt werben foll, wird in einzelnen Golufiviertelftunten gebetet. Anferbem merben bas Gebet bes herrn, leicht behattliche und findliche Morgen-, Abenb., Tifche und anbere Gebete, fowie einzelne Lieberverfe bon ben Aleinften burd Bor- und Rachfprechen, bon ben Größern aber bereits gange Rirchenlieber fowie einzelne Pfalmen und etwa 100 Bibelfpruche gelernt. Gin fur jebe Boche bestimmtes Schulgebetelieb, welches taglich frub gur Morgenandacht gefungen und gesprochen wirt, foll bie Gewohnheit befestigen, Die angefammelten Coabe gur wirflichen Erbauung gu benuten.

 erft auf biefe Beidreibung, welche jur bilbenben Anfchauungs., Dent- und Sprechubung wirb, folgt bie Forberung, ben Buchftaben auf ber Schiefertafel nachaubilben. Rebenber geben Uebungen fur bas Dbr und bie Sprachwertzeuge burch Anboren, Auffaffen unb Rachiprechen querft ber Gelbftlaute, bann ber Mitlante, enblich aller moglichen Lautverbindungen in zweilautigen Gpiben. Sieranf werben fur bie fammtlichen Laute nach und nach bie gefdriebenen und gebrudten Reichen gegeben und theile burd Abidreiben. theils burd Dictiren, theils burch eigene Combination ber Rinber Golben gebilbet. Borausgefett mirb, baft bie angemenbeten Banblefetafein wie bie Banbfibel einen ludenlofen Gang ber lebungen einhalten. Die Menge ber Abtheilungen, bie burch ben Gintritt neuer Couler mit jedem Salbjabre, und burd ben verichiebengrtigen Fortidritt ber Rinber bervorgerufen werben, ift bier weniger ftorent, ba biefe Stunden mehr Arbeitoftunben ale Lebrftunben finb. Bebe Lebrftunbe beginnt mit Befichtianng ber bausliden Arbeit. Die vorgerudten Schuler werben burd Abidreiben von ber Banb. tafel, burd Rieberichreiben bictirter Gabe, Bibelfpruche zc. beicaftigt, und befonbere Lefenbungen bes fpater nieberguidreibenben Stoffes geben porber. Rach Ablauf von zwei Jahren ift ber Stoff ber Ribel und ber Banbtafeln burchgearbeitet. Bon nun an bietet bas Lefebuch, bas neue Teftament, ber Ratechismus und bas Befangbuch ben Lefeund Abichreibeftoff bar, es tritt baber bas Lefen und Goreiben bereits in ben Dienft bes Reifgionsunterrichts und forbert namentlich bie Gebachtnieubungen. Jest wird auch ber Anfang mit bem Schreiben auf Bapier gemacht, und bie Schwierigfeit beefelben notbigt ju befonbern Uebungen, fo bag bier Lefen und Coreiben aus ber bieberigen engften Berbindung heraustreten. Bei bem fortgefetten Lefeunterricht ift bas Sauptgewicht nun auf ben im Lefeftoff enthaltenen Gebanten ju legen. Rur Berftanbenes tann aut gelefen merben. An inbalteleerem Stoffe lernt fein Rind lefen und alle Runft. Beift und Gemuth bes Rintes, welches fich von bem Inhalte nicht unmittelbar angesogen fühlt, ju feffeln, bieibt fruchtlos.

Der "berbundene Cade und Sprachnterricht" fann, wie G. meint, feinen felbständigen Unterrichtegegenstand in ber Bolfeichule ausmachen, fonbern er muß fic an ben Lefe- und Schreibunterricht anlehnen. Da es namlich beim Lefen barauf antommt, bag ber Inhalt aufgefaßt und bas gewonnene Berftanbnis besfelben borbar bargeftellt werbe, fo muß ber Lefeunterricht immer auf ben Inbait eingeben, muß alfo ein Sachunterricht fein, benn bie biofe logifche form ter Gebanten und beren grammatifder Ausbrud ift fein Gegenftant fur bie Bollsichule. Die Anichanunge., Dent- und Spred. übnngen obne bestimmten Inbalt fint baber vermerflich und fruchtlos. Goon por ihrem Gintritt in bie Schule haben bie Rinter ihre erfte Dent- und Sprachbilbung burch bie Auffaffung ber Borte und Gebanten anberer erlangt; auf bemfelben Bege follen fie burch Darreichung eines geeigneten Lefeftoffes ju einer tuchtigen Dent. und Sprachbilbung meiter geführt und fo allmählich ju felbftanbigem Rachbenten befähigt werben. Da aber bie Rinber im Anfange noch nicht lefen fonnen, und bie oben ermahnten Sprechubungen, welche fich an bie bas Lefen und Schreiben vorbereitenben llebungen bes Dhres und Muges, ber Sprachwerheuge und ber Sand aufdliefen, nur auf Die finnliche Geite ber Sprache, nicht auf ben Gebanteninhait berfelben gerichtet fint, fo bebarf es noch befonberer Borfibungen jum Lefen, welche ben lettern 3med berfolgen. Dieje bilben ben berbunbenen Gad. und Sprachunterricht, ber mejentlich barin besteht, ben in einer fpraclicen Darftellung enthaltenen Gebanten aufzufaffen, und mundlich wiebergugeben, anbererfeits aber fur bie eigenen Bebanten bie richtige Bezeichnung gn finben. Diefe Dent- und Sprechubungen burfen nicht barauf ansgeben, bie Ericheinungen ju claffificiren, fonbern, wie bas Leben felbft in rafdem Bechfel an bem Meniden vorübergebt, fo foll Lebrer und Rind aus ber reiden Belt, Die fie umgiebt; nach Bergensiuft bie Gegenftanbe ber Betrachtung mablen. Die Bille'fden Bilbertafeln werben ju Grunde gelegt. Bei Bebanblung berfelben tommt es nur barauf an, bie Renntniffe ber Rinber von ber Augenwelt ju berichtigen, ihre bunfien Borfeldungen zu erhellen und die Kinder in ben Stand zu fetzen, fiß über dief ihre Kantulife verführigt anstydrechen zu dagen wiese el defrierdej, die Mitter als blöße Antulifenagbuncte für alleriel fernliegende Cassfenatulife zu benügen. Die Blitter Bundern zu sprütte, ind Steite der Leite ung mittel fein. Des weichigere fit die andere Seite bleise Unterreichtsgegenstande, die Prozehistiende. Zede gemonnen Sesfellung fol und des richtiges Bert bezigdene, jeder Gerande in denn prozeichtigen Senge ansgegrechen, Sondhau mit richtige Betanung gelbt werben. Defenderer Biefel ist mit die Gemennellstung der Währer, annemtlich ber Bersch zu wenten. Die leist Bieretfilmente wiede auf des Richtigkerielen von Schreckenen nach dem Woche der Weiterschau der Dinge moch über eine Steiten der den Weiter der Weiterschau der Dinge moch über eine Steite der Geschlich die dies Zestendingsführt, and der bei Kinder felden, benützt für der Willerte mithelig fiß die eine Betrocknung der Dinge moch über einer der der der der der der der der gegledent und von den Kinderen mit Bülle eines auch als Zollfest der sindharen Zincale modezeisichnet benützt.

Der Redenunterricht bat nach G. in ber Boltefcule nur eine untergeordnete Stelle ju beanfpruchen ; Die Borftellungen von bem Bertbe, welchen man lange Reit bemfelben für bie Beiftesbilbung gufdrieb, maren übertrieben. Er muß ausgeben von fachlichen Belehrungen fiber gleichbenannte Theile eines Dinges. Bollig verwerflich ift ble Gintheilung bes Lebeftoffes in ein Rechnen mit benannten und unbenannten Rablen. in ein Rechnen mit gangen Rablen und mit Brilden. Auch bie Bertheilung bes Lebrftoffes nach ben vier Species ift unftattbaft, ba biefe verschiebenen Operationen einanber gegenfeitig forbern und ergangen. Der Sanbteintbeilungegrund fur ben gangen Lebrftoff in ber Unterclaffe tann nur ble Berichiebenbeit ber bebanbelten Bablenraume fein. Alle abstracte Belebrung fiber bas Befen ber Rabl und alle fremben Terminologien fur bie verfciebenen Operationen find ju vermeiben. Ge fommt lebiglich baranf an, nach ber Raffungefraft ber Rinber und nach bem Befen ber Sache ble Reibe ber Aufaaben ju ordnen, bas flare Berftanbnis berfelben berporgurufen und bie Lofung ju controlliren. Auf allen Stufen ift es bon größter Bichtigfeit, bas Bablenrechnen, bei welchem jebe Babl auf bewußte Belje in Ihrer Stellung jum Babifoftem, alfo fowohl ble Denge ale bie Art ber in ihr enthaltenen Ginbeiten, vorgeftellt wirb, bem Bifferrechnen, weiches burch ben Bortbeil unferes Rabibezeichnungsipftemes, Die Art ber befabifden Ginheit burch bie Stellung auszubruden, Die Aufmertfamteit von ber Art ber Ginheiten gang ablentt, vorangeben gu laffen.

Das Biel für die Unterclaffe if Sicherheit in den der Grundrechnungsarten mit angen benannten und undenannten Baften im Baftenraum bis 1000, der in ichristlichen Aufgaben ein wenig überichritten werben fann, und in den Aufgaben der greaden

Regelbetri mit gangen und ungemifchten Bablen.

Der Gefanganteriefst ift von G. aus Acheibenfelt nicht nicher befeprochen werben, jontenen mur feine tiefe Beneitung für von innere Geben be Nemfelen angeventet; bech ift siehten, bog er für die Untertaffe bie Renntnis ber Reien als übere fällig auflicht und bet Glindbung einer mößigen Angah von eilen Bollsmeldein und bern gekrändlichen Gesellen nach bem Geber verandigt.

Bir haben an einem im wefentilchen muftergilltigen Beifplele gur Anschauung ge-

bracht, wie fich nach ben Erfahrungen und Anfichten eines bemährten Schulmannes bie Ginrichtung und ber Lehrplan ber Elementarfcufe in ber Laubicule (und in ber Boffeidnie überhaupt) geftalte. Diefer Lebrblan, wenn icon por bem Ericeinen ber "brei preufifchen Regulative" entworfen, tann boch im mefentlichen ale eine Musfahrung ber in biefen aufgeftellten Grundifige bes Elementarunterrichtes angefeben merben, Doch burfte bas Biel bes Golpich'iden Lehrplanes an mehreren Buncten gu boch gegriffen fein. Bas ben Religioneunterricht betrifft, fo ift ber bon Golbich gegebenen Stoffvertheilung bie ber genannten Regnlatibe vorzugieben, welche fur bie beiben erften Schulighre nur ble Befdichten "bon ber Schopfung, bem Gunbenfalle, ber Gunbflut, von Abrahams Berufung und Dofis Cenbung, fowie blejenigen aus bem Leben bes Beilandes, welche jur Erffarung ber driftliden Gefte, jur Beranfcaulidung feiner Bottheit und feiner barmbergigen Liebe bienen," porfchreiben, und erft nach biefem Borcurfus bie Reihenfolge eines guten Siftorienbuches eingehalten miffen wollen. Wenn and ber Elementgrunterricht es nur mit einzelnen Lebensbilbern ans ber Gefchichte bes - Reiches Gottes m thun bat, fo ift bod ber Entwidlungsgang bes gottlichen Beileplanes nicht aufer Acht ju laffen und berfelbe auf ber unterften Stufe um fo mehr auf überfichtliche Beife burd Bervorbebung ber Sauptmomente in großen Bugen ju zeichnen, als es bier barauf antommt, bie religiofen Grunbftimmnngen zu weden. Lakt man bie großen Entwidlungsmomente ju weit auseinanderfallen, füllt man bie Bwifdenraume mit einem zu reichen Materiale von Anfang an ans, fo wird ber Blid bes Kinbes von ben enticheibenben Benbepuncten abgelenft und bem Lehrer bie Gelegenheit genommen, eine fruchtbringenbe Anwendung ber Beidichte auf bas innere Leben ber Rinber felbit ju machen. Die von Bormann (Unterrichtefunte G. 103) im Anfchlug an bie Regulative gegebene Ausmahl von 18 biblifden Gefdichten, welche in ben erften beiben 3abren alfo ameimal burdaenommen werben muften, entfprechen biefer Stufe entichleben mebr. Dagn tommt, bag ben Anfangern überhaupt eine größere Beit gewibmet werben mnfe, wenn eine fichere Grundlage gewonnen werben foll.

Schopfung, tem Gunbenfalle, ber Befebgebung ac.

Bas bie Sprechubnngen betrifft, fo find tiefelben mobl in ber Giementaricule nur als ein integrirenber Theil bes Sprachunterrichts neben Lefen und Schrelben, feinesmegs ale ein befonberer Begenftant, am menigften ale ein berbunbener Gad - und Gpradunterricht angufeben. Es ift in ber porausgefdidten Darftellung ber Mufgabe, welche ble Elementarichule ju lofen bat, ichon gezeigt worben, bag ein eigentiicher weltfundlicher Sachunterricht gar nicht in Die Clementarfdule fallt. Much ftellt . felbft bie Forberung, baft bie Ericheinungen, welche beiprochen werben, nicht etwa clafificirt merten follen, bag auch fein Bufammenhang unter ihnen angeftrebt, fonbern nach Beileben bas erfte befte Bilb ergriffen und behandelt werben foll. Das beißt aber eben ben Sachunterricht andichliegen, benn in einem Gebiete, in beffen Bebandlung bas Belleben und bie 3nfälligfeit berricht, tann von einem Unterrichte nicht mehr gerebet werben. Bang anbere geftaltet fich bei G. bie Auffaffung ber Sprechubungen, wo er tie fprachliche Gelte berfelben berührt. Bler feben mir fofort Orbunna, Stufenagna, Abficht und 3wed. Much ift ber Ort, ben G. ben Sprechubungen im Lebrplane anweist, gewiß ber richtige. Aber warum foll nicht jugegeben werben, baft biefe Uebungen eben um ber ju berichtigenben Borftellungen und ihres fprachlichen Ausbrudes willen vorgenommen merben ? Die Furcht por einer inhalteleeren Beffe, biefe Denf- und Eprechilbungen ju be-

Eben fo ift in Begiebung auf ben Rechenunterricht in ber Glementaricule augugeben, bag nicht blog mit unbenannten Bablen, fontern auch mit benannten operirt werben miffe, und bies aus bem Grunbe, weil bie benannte Rabl bem Rinte lebenbiger ift, und an bas leben immer wieber angefnupft werben muß. Aber es ift nicht gu überfeben, baft ber eigentliche elementare Stoff, mit bem wir es bier ju thun baben, eben bie Babl ale folche ift. Der Werth ber reinen Rablenoperationen für bie gefammte Budt und Bilbung bes Beiftes barf fo gering nicht angefchlagen werben, ale 3. bies thut. Allerbinge bat befonbere bie Anmenbung gemiffer im Leben baufig bortommenber Benennungen, wie Thaler, Grofden, Bfennige ac. fur ben Unterricht ben Ruben, baf bie babei portommenben Reductionstablen und beren Gebrauch bem Rinbe geläufiger werben. Diefen Bortbeil barfen wir nicht überfeben, aber bie Sauptfache blefes Unterrichtsgegenstanbes bleibt, wie Grafe richtig behauptet, jene Berftanbesübung, welche burch bie auf ben Gigenfchaften ber Rablen und auf ihren Berbaitniffen gu einander rubenden Schluffe und burch bie Rothigung ber Rinder, fich barüber auszufprechen, gewonnen wirb. Go wird benn freilich fiberall bom Concreten ausgegangen, aber allmählich ber Begriff ber Bahl aus ber Reihe ber gegählten Begenftanbe bervorgehoben und an ber Babl bie Reibe ber Uebungen vollzogen merben mugen, welche ben eigentlichen Unterricht ansmachen. Unter ben Reuern bat auch Bormann (a. a. D. C. 212) barauf bingewiefen, baf blefer Unterricht "feine Belebung" (auch mobl feine bilbenbe Rraft) "meniger in bem von außen Berangebrachten, ale in ber Behandlung ber Babl felbft fuchen muffe."

In Borftebenbem ift im allgemeinen bie Ginrichtung und bas Lebrgiel ber ber Bollefdule angeborigen Clementarclaffen ausgesprochen. Wie fich biefe Ginrichtung in ber ungetheilten einclaffigen Bollefchnie mobificirt, bas bangt von bem Lebrplane ab, welcher ber obern Glaffe ju Grunde gelegt wird (f. Boffeichnle). 2Bo es bei biefer Ginrichtung, beren Unvolltommenbeit von Golpich fo treffent carafterifirt ift, fein Bewenden haben muß, ba wird es pornehmlich barauf antommen, bie nothigen Abmechelungen von Unterricht und Gelbftbeschäftigung aufe bestimmtefte ein fur allemal feftguftellen, ben Stoff fur ble Gelbitbeichaftignng rechtzeitig porber gu bestimmen, von ben eingeführten Ordnungen und Gewohnheiten niemals abzuweichen und ben Dechanismns ber verfchiebenen Thatigfeiten burch ein angemeffenes Selferfpftem an unterftuten, bamit burch ben lebergang bon einer Thatigfeit gur anbern feine Beit verloren merbe und Die ftillen Befcaftigungen ben Rinbern niemale obne Controlle bleiben. Auch ift ferner in gewiffen Begenftanben eine wirfliche Combination beiber Sanpteintheilungen immer möglich, s. B. beim Beten bee Ratedismns, ber Gpruche und Rirdenlieber, in einzelnen Stunden ber biblifchen Befchichte, beim Befange; und es tann auch wohl in folden Stunden, mas Schmarg (bie Schulen, G. 51 u. 52) bervorhebt, gerabe bie Ungleichheit bes Standpunctes ein belebenbes Reigmittel fur ben Unterricht werben. Bie fich ein

josépie Spalleten gefallete, das hat Schwarz (a. a. D., S. 65 n. 56) darspiellen gejosép, dos dereidert amf er auf ieie mo Betail einzefende Spifannes, am de nete mit dem Gefändnis, daß es dem alleinstehenden Lépere nie gelingen werde, die Aufmertsamteit aller Schüter zu schlichen Gesade die geing gehende, fregsfüllig dem ganze Mechanismus der mediglienen Länksistent apartenstirenten Darstellung eines Kebeplants für die ungefiellte Kambiquile wärer, wenn diest Ginrichtung nicht ganz bestügt werten kam, des directierisch

Rur bie Stadtichulen, fofern fie fich über bie meiclaffige Schule erbeben, wird bie Elementarionle fich entweber in gwel ober in brei Claffen theilen, je nachbem bie Soule felbit volltommener ober unvolltommener pragnifirt ift. Der gewöhnlichen Gintbeilung In untere, mittiere und hobere Schulen ber Art liegt ein flares Brincip überhanpt nicht au Grunde; vielmehr tann nur amifden benienigen Schulen mit Bestimmtbeit unterichieben merben, welche bas Weien ber Bollsichule noch rein barftellen, und benienigen, welche, einem anderweitig nicht genugten Beburfniffe nachgebent, qualeich Borbereitungsanftalt fur bie mittlern Ciaffen bes Ohmnaftums und ber Realfculen fein ober auch fur ben gehobenen Sandmerterftand bie notbige Bilbung barbieten wollen. Die Elementarfcule ale folde wird burch biefen Unterfchieb meniger berührt, ale burch bie, in ber Menge ber Lebrfrafte und in bem entfprechenben Claffenfpfteme fich aussprechenbe, volltommenere ober unvolltommenere Organisation. Bo bie Elementarfcule in gwel Claffen gerfällt, ba wird ber oben bargeftellte Untericbieb ber beiben Abtheilungen aller Schuler jum Untericbiebe ber Claffe. Doch liegt es in ber Ratur ber Gache, bag and bier innerhalb jeber Claffe mieberum menigftens amei Abtbeilungen merben gemacht merben mußen. Entfprechend ber 3bee ber Boltsichule werben bel 26 wochentlichen Lehrftunden auf ber Unterftufe 6 Stunben ber Religion, 14 bem Sprachunterricht (und gwar 12 bem vereinigten Lefe- und Schreibunterricht und 2 ben Sprechubungen), 4-5 bem Rechnen, 1-2 bem Gefange an wibmen fein. Muf ber obern Stufe wird flatt ber Sprechubungen ber an bie Formeniehre fich anschliegenbe Borbereitungeunterricht in ben geographifden Glementen ale Beimatetunbe eintreten. Boranefetung bleibt and bier, baß bie Lefe- und Schreibftunben vielfach ber tieferen und allfeitigeren Ginpragung bes religiofen Stoffes bienen.

De mehr bas Sphem ben Athfeltungen verfemintet und bem ber Clissien meicht, bei bollommerer weir bei Gemenstehigte ihr Zuglas iftien. Du ber berickliftigen Boltelementarischute wird bie Teilung bes oben beschiebenen Bensumt in werden ist bei De Leitung bei oben beschieben Bensum ist ben genagen interreibt in deren bei geschieben wird die ein Geminn für ben gangen linterriebt ist, wenn der erfen Affagen und beren Beschliftigung bis größer Geminklichtie gewinnert werben lann. Die Bertheilung ber Rectienen bielich beschiebt wir der ne zusächligung der Leitung bielst beschiebt wir der ne zusächligung der Leitung bielst beschiebt wir der ne zusächligung der Leitung bielst beschiebt wir der ne zusächligung der Schule.

Die Clementarfanien, melde ten öbbern ühralten, Oymnaften und Rechfoluter, angederen, metret mar für Belgelang auf bleik nühalten mehrjan demilietet, mei eben (S. 89) gegrigt ift. Die Zeit, innerfahl beren bit Aufgabe tes Eltemetarunter-ichts gedein werben [es], weit eine Etazere. Eine vollkenmarere Organization ber Clementardquier muß biefen Benede bilfreig verben. Die Abbeilungere innerfahl ber aufgaten Elglien mußte wendiglied agan verfahinten. Das dann nur gehören, wenn bie halbigbieg nur bihanterenden Anfanger in inner verbeigt beiden, v. 5. wenn sloßliege Gurfe eingefahlt werben, de die die eine die eine Gurfe Geschen werden der die die eine Gurfe Geschen der die die eine Gurfe Geschen der die die eine Gurfe Geschen der die die eine Gurfe voll und die geschen wellen, baß wan jeden Leiter Gesche Glier des unterlagen mit jeden all Entire überer die für die Gliefe voll unter and den voll die Ellen i blievere führen die Fertilie gelt de kaufer wieder wieder eine der der der eine Gliefe voll unter and den voll die Ellen i blievere führen ille für ettlig gelt de kaufe wieder ver

<sup>\*)</sup> An manchen Orten, 3. B. in Burttemberg werben nur einmal im Jahr Anfanger aufgemommen (bgl. b. Art. Aufnahme I. G. 305.) D. Reb.

Bortheil einer vielfeitigeren Ginwirfung verloren. Das Beffe fceint eine folche Bereinis gung beiber Spfteme, bag ein Lebrer feine Schuler immer ein ganges Jahr binburch behalt und fie alfo burch zwel halbjabrige Curfe führt (vgl. auch ben Art. Claffenfoftem). Auch auf ben Lehrplan influirt bie Begiebung auf bie bobere Anftalt. Dem Religionsunterrichte tann eine beidranttere Angbl von Stunden quaemiefen merben. weil er fich burch ble gange Relbe ber Schuljahre binbnrchilebt, boch burften 3 Stunben wochentlich bie geringfte Rabl von Religionoftunten in ben Clementgreigffen fein, wenn bas febr umfaffenbe Material bewältigt werben foll. Dagegen treten bie intellectuellbilbenben Stoffe, bie fprachlichen Uebungen und bas Rechnen in ben Borbergrund. Die ber Bomnafiale ober Realfdulbilbung fich annabernbe Tenbeng barf nur aggen bas Enbe bin betont merben, ba ble Entideibung, welche Richtung ber Schiller einschlagen wolle, oft erft in bem letten Jahre bes Glementarunterrichts getroffen wirb. Die jum Gomnafium leitente Borfdule wird ihren Charafter bauptfachlich in ber Berporhebung tes grammatifchen Elementes, auch wohl in ber Ginfugung bes Lateinifden, ble ber Realicule angeborige Clementaricule burch ble Erweiterung ber Formenlebre, bes Rechnens und burch ben Anfang bes Frangofifden ausfprechen. Aber, wie oben angebentet worben, ber Charafter beiber Anftalten wirb auch in ber Behandinng bes Unterrichts felbft fich offenbaren. Go wirb g. B. bei ben Sprechilbungen in ber Bomnafialvoridule bas Baupigemidt auf bie fpradlide Gelte, in ber Regivoridule aber auf ben Cadnnterricht gelegt merben mugen, benn bel ber Daffe bes naturmiffenfcaftliden Materials, bas ber Regliculler fic aneignen foll, tann nicht frub genng bie Aufmertigmleit auf bie Belt ber Erichelnungen gelenft und bie Gewohnheit, Die eigenthumlichen Merfmale ber Dinge icarf ju erfaffen, genbt werben.

Secheclaffenfpfteme :

1) in ber unterften Grundelaffe: 4 Stunden Religion, 6 Lefen, 6 Schreiben, 2 Sprechubungen, 6 Rechnen,

gufammen 24 Stunben; 2) in ber Claffe V:

4 Stunden Religion, 6 Lefen, 6 Schreiben, 2 Sprechubnngen, 6 Rechnen, gufammen 24 Stunden;

3) in ber Claffe IV u. III: 3 Stunden Reilgion, 6 Lefen und beutiche Grammatif, 2 Sprechubungen,

5 Schreiben, 6 Rechnen, 2 Beichnen und Formenlehre, 2 Befang, gufammen 26 Stunden.

Diefen brei Stufen entsprechen bie 3 untern Claffen bes Bierclaffenfpftems.

I. In ben beiben obern Claffen bes Sechsclaffenfpftems und ber oberften bes Bierclaffenfbftems:

a) Gomnafialvorfcule:

3 Stunden Religion, 6 Deutid, 4 Schreiben, 4 Latein, 3 Geographie, 4 Rechnen, 2 Formenlehre und Beichnen, 2 Gejang, gujammen 28 Stunden;

b) Realvorichnie: 3 Stunden Religion, 5 Deutich, 4 Schreiben, 4 Frangofifc, 3 Geographie,

5 Rechnen, 2 Formenlehre und Beichnen, 2 Gefang, juf. 28 Stunben.

Emancipationeftreit, f. Coule, Berhaltnie gur Rirde.

Gupffindlichtit — fit bie Iridet Empfinglichte für unangenehme Citarbade, ein femmt einemer allen von philiforn Illefache net vor fire einflich under mentilfice, eber unter dem Singuiritt biefer ju ienen. Im erftern fiall ift fire nitweter eine 
nung, die haut eines Genefanten der Luttung, dere fin ist eine allgemeite bei fijwächlichem, reihderem Dramifinnas, was die iben einen angeloren fein, del aucher zu gesellt, 
nammtlich in tem Verichten der Controlfung, vorsiftsergeben dientern famm. Im den 
beiten nachern fläßen, das Meralliches ju Grund liege ober mitglicht, zeigt fich das 
mapfindliche Ziehe entwerter mehr an der Derbliche der Settens als finntliche Wickeldichet, oder mehr in der Wirte für Mehrte, im Gemith — Gunpfindlichti in engern Ginn, melde 
felch nehm nichter Girte um Schätung vorsignater fein famm.

Der Ergleber muß zu unterscheiben wiffen, weffen Urfprunge bie Empfindlichfeit fel, mit ber er's ju thun bat. Bei bem Bormiegen phofifcher Urfachen fann ein Entgegenwirten mittelft Strenge leicht Schaben anrichten, fei es an ber Befunbheit, wenn ber Rogling aus Furcht fich über Rrafte anftrengt, fei es an beffen Gemuth, welches baburch verzagt, verfchloffen, verbittert, tropig wirb. In bevollerteren Schulen ober Ergiebungeanstalten werben folche Rinter baufig burd Diebanblung pon Geiten ber Rameraben verfcuchtert, fchief, falfc. Gie beburfen baber befonberer Mufficht unb Rurforge und es ift unter Umftanben tienlich, bas garte Befcopf bem Bflicht - und Ehrgefühl eines ftarferen Benoffen angubertrauen, jebenfalls nothwendig, fie ale bom Bebrer im Muge Behaltene und Gefchutte ju zeigen. Daneben muß arztliche Dbbut geben und auf Ctarfung bingewirft werben - unmittelbar burd leibliche Uebungen. mittelbar burd Bebung ber Billensfraft. Drganismen, welche burd Bermeichlichung in ben erften Kinberjahren empfindlich geworben, beburfen ber Rurudführung auf einfache Roft, ber Angewöhnung an Luft, frifches Baffer, forperliche Anftrengung, bag bas applae mafte Rleifch fdwinte, bie Empfindungereize fich abftumpfen. Bas bie Dlusfeln ubt und ftarft, bas zeigt ben Derven ihren Beg, abfeite von ber mußigen Lauer auf bas Unangenehme und bin jur ichmergvergeffenben Thatigleit. Much bie geiftige Thatigfeit, namentlich bas Giduben jum "Ronnen," ale womit immer eine Luft verbunten ift und in gewiffem Ginne auch Dusteltraft, namlich die geiftige, ter Bille, geftartt wirb, bilft mefentlich mit gur Ueberwindung ber naturlichen Schmache und finnlichen Empfindlichkeit. Birb augleich Ambition au Gulfe gerufen, fo gefchebe es mit ber Borficht eines Argtes, wenn er Mittel anwendet, bie, inbem fie ber Rrantheit fteuern, bie Conftitution anzugrelfen gerignet finb. Un welchem Ort bes Gemutbes pornehmlich ber Bebel angefeht werben muß, bon bem aus auf ben phpfifchen Dangel ju wirfen ift, bas bat ber einzelne Rall an entideiben. Dandmal ift ein Rint nur frant angefichts bee Lernens (Schulfrantheit), aber jum Spielen luftig; Anaben blauen fich unter einander burch und tragen bie Spuren bavon ohne Murren, mabrent bie Schwiele bon ber gudtigenben Sand bee Lehrere unter Webeflagen nach Saus gebracht wirb, unb Dabden, bie fich por bem Ruchenfeuer angitild buten, ermeifen fich unempfindlich gegen hite und Staub bes Ballfaals. Denn es tommt nicht allein anf bie finnliche Empfinbung an, sonbern wie Geele und Mnth fich bagu ftellen, fie begleiteie, reagirent, neutraliftrent, wie bas Aenfiere ins innere Leben überfest wirb.

Diejenige Empfindlichteit, welche im leiblichen Leben nicht ibren Gip, fonbern nur ibre Muslaufer bat, ift ernfthafter angngreifen, weil in ber finnlichen Beichheit ber fittlichen Beidlichfeit entgegengetreten werben muß. Dan findet fie in allen Standen, wie jeber weiß, ber mit bem Armenwefen ju thun hatte ober in Schulen. Rlagen ber Eltern über ju vieles Lernenmußen geben nicht porgugemeife von ben wohlbabenben Saufern ans, und bie Suppenanftalten haben auch mabrent ber bitterften Rothzeit ihre Tage mit geringem Rulauf - es fint bie Tage, ba eine minter angenehme Speife auf bem Ruchengettel verzeichnet ift. - Die in Rinbesliebe verfleibete Gigenliebe ber Eltern legt burch Bergartelung ben Reim ju Anfpruchen und Diebebagen, fo bag jene allererft fich felbft im ftillen ftrafen mußen, wenn fie endlich fich genothigt feben, bem weichlichen Befen mit Strenge ein Enbe ju machen. Wo man gewiß ift, teine phofifchen Urfachen ber Empfinblichfeit por fich ju baben, ba foll obne Schonung bagegen gefampft und neben bem 3mang gur leiblichen lebnng und jur geiftigen Arbeit auch ber verbiente Spott angemandt merten, bamit nicht Leute beranmachfen, bie, weil fie nur an bas eigene Bobifein benten, ber allgemeinen Boblfahrt im Weg fteben und im Amt wie in ber Familie hinter ihrer Bflicht jurudbleiben, und bag von ben Reiten ber Roth, bes Rrieges u. bergl, nicht ein fcmammiges, winfelnbes Befchlecht überfallen werbe. Dagegen aber barf feinesmege ein lebel burch bas anbere ausgetrieben merben mollen, indem man in den Anaben etwa neben ber Turnfrende einen Turnerftolg und Die Gitelfeit auf bie leibliche Uebung wedt, woburch bie Uebung in ber Gottfeligfeit bintangefest wird; benn ber Leib foll ein Diener bes Beiftes fein und als folder fabig und willig jum Dienft, nicht aber, bag er feinen herrn jur hoffahrt reige, ale moburch in Bahrbeit ber Beift wieber unter ibn tommt,

 tommt. Ber lernen will, wie ein gart organisirtes Gemith, bas jedes rande Mittein empfindet und bennoch feinem Sturm answeicht, die Rippe ber unselfigen Ampfindungsfeligleit unschifft, der lerne Baul Gerhard und seine Troflieber tennen.

Endfündsmittl. Serutinentalität. Berunter verflecht ber heutige Gprachgebrauch

biejenige poetifche Berfaftung bes Gemuthe, in welcher biefes für Empfindungen, bie gu Thranen fubren (Abnung, Rührung), befonders geftimmt ift, und folde nicht nur gerne

über fich tommen lagt, fonbern nach ihnen ausgeht.

Es ift jeboch ju bemerten, bag biefer Ginn bes Bortes feineswege ber nrfprungliche, noch auch in fruberer Beit ber gebrauchliche mar. Rant g. B. in feiner Anthropologie (8.59) nennt bie Empfinbfamteit "ein Bermogen und eine Starte, ben Buftanb fomobi ber Luft ale Unluft augulaffen ober and pom Gemath abgubalten," und ibm ift biefe Bartheit ber Empfindung etwas mannliches, ber gegenüber bie Empfinbelei "eine Schmache burd Theilnebmung an anderer ibrem Ruftant, Die gleichfam auf bem Drgan bes Empfindelnden nach Belieben fpielen tonnen, fich auch wider Billen affieiren gn laffen." Samann batte bem, mas wir jest Empfinbfamfeit nennen, ben bezeichnenberen Ramen "Empfindfeligfeit" gegeben, Schiller aber in feinem Auffat über naipe nnb fentimentale Dichtung pon bem leitern Bort, wie auch bom erftern, einen willfürlichen und bie Begriffe burch Berallgemeinerung verwirrenben Bebrauch gemacht (Gammtl. Berte Bb. XII. G. 170, 203, 227, 289, val. Bifchere Mefthetit §. 458); übrigens, hierin bem Sprachgebrauch feines bamaligen Deiftere Rant fich nabernt, hat Schiller ben Sauptreprafentanten beffen, mas wir jest Empfinbfamteit nemen - Gigwart, eine Rloftergefchichte - unter bie Rategorie ber Empfindelei gebracht. Dan barf fich über bas Unficere und Schwantenbe im Gebrauch bes Bortes nicht munbern, benn basselbe ift nicht nur neu, fonbern jugleich aus Unlag einer nichts weniger ale fentimentalen Dichtungsart aufgefommen. Als nämlich Sterne feine Sentimental journey gefdrieben hatte, tam ber bentiche Ueberfeter, Brof. Edert, in nicht geringe Berlegenbeit, wie er bas Gigenicaftswort wiebergeben folle. Anfange wollte er "fittlich" fagen, ober anbere Ausbrude, auch Umfdreibungen mablen, aber ein Freund, ohne Zweifel Leffing (f. Porite empfinbiame Reife ac. neue verbefferte Auflage, Mannheim 1780, Borbericht G. XII. vgl. G. XLV.), rieth ihm gn "empfinbfam", weil ja auch Sterne fich erlaubt habe, bas im Englifchen neue Abjectiv an sentiment au bilben, und weif bie bieber im Dentichen aus bem Sauptwort abgeleiteten Abjective bier nicht zu branchen feien. "Benn eine mubefame Reife," fcreibt ber Freund, "eine Reife heißt, bei ber viel Dube ift; fo tann ja auch eine empfindfame Reife eine Reife beifen, bei ber viel Empfindung mar . . . . . Bas bie Lefer pors erfte bei bem Bort noch nicht benten, mogen fie fich nach und nach babei gn benten gewöhnen." Es ift mertwürdig, bag man fich bernach bei bem Wort etwas von feinem erften Gebrauch febr abweichenbes ju benten gewöhnen und bag es biefem Bort abnlich ergeben follte, wie ben fentimentalen Denfchen felbft, bie ja auch nicht recht wiffen, mas fie eigentlich mollen. Sterne's Reife wollte eine pfpchologifche fein, auf Gefühlsabenteuer angelegt, beren ihm etliche nur allgunatürliche aufftiegen; aber mas wir jest Empfinbfamteit nennen, jene eigenthumliche Boefie, weiche fich bei ben Deutschen heransgearbeitet, ju welcher viel eber Rlopftod (f. Gervinus Gefch. ber poet. Rationalliter, ber Dentichen, Th. IV. G. 8) als jener humoriftische Englander ben Unftog gegeben hat und beren Abftand von bem Sentimentalen bei Sterne Bifcher (Mefthetit &. 220) an geichnen fucht, - fie ift, obwohl in ihren erften Unfangen bem Raturiichen jugewandt, in ihrer Entwidlung feineswegs naturlid, fonbern fie flieht bas Bebiet bes Ginnlichnaiven wie ben Sumor und fintt in ein weiches, verweichlichentes Schmarmen und Schwelgen, in ein monbicheinfüchtiges Befen. Bothe bat es pon fich meggeichafft in feinem Berther, aber jugleich feiner Lanbeleute viele bamit angeftedt - bis auf bie Rleibung, bie befanntlich bei Ctubenten und jungeren Dannern Jahrgebnte jang Wertherifd mar; Jean Baul perfante oftmale gerne in bie fentimentale Blut, wenn nicht ber Bib ihm rettenbe Tonnen gumurfe,



darauf er eittlings bas Ufer geminnt; im Sigwart aber ift bas Paradigma und ber Sättigungspunct einer Gentimentallität, an der sich auf eine uns jett unbegreifliche Weife die einstige Lesevelt erladte. (S. Bilmar, Geich. b. d. Nat.-Lit. 7. Ansf. B. II. S. 282, vgl. S. 110.)

Damale mar bie Gentimentalitat, bie jest nur noch fporabifc und felten auftritt, edibemiid. Gie mar eine Bergaffection beutscher Junglinge und Frauen, entfprungen, bag ich fo fage, aus Blutfulle und Bewegnngemangel in ben Jahren zwifchen bem flebenjabrigen Rrieg und ben frangofifchen Rriegen; offenbar mar jugleich ein Streben barin nach poetifcher Erholung von ber bleiernen Langemeile bes Bbilifterthume in einem verrotteten Gemeinwefen, unter bem Schnee bes Bubers ein frublingsartiges Sidregen. Richt umfonft baben biefe thranenbereiten Gemuther bernach ben wirflichen Schmera und leibhaftige Drangfal ber napoleonischen Eroberungegunge erfahren muffen und bie Rraftanfpannung ber Rreuginge erleben burfen. Bir finben in Friedrich Berthes Leben ein Frauenbilb, baran uns aufe anfchaulichfte und erhebenbfte bie Entwidlung einer gartbefaiteten, empfindungereichen Geele unter bem Beb jener Reiten entgegentritt: Die Tochter bes Banbebeder Boten. Aus ben mitgetheilten Briefen an ihren Mann feben wir, wie nabe an ber Empfintfamteit ibr Bemuthemeg binlief und boch wie feft und beharrlich fie von Glauben und Pflicht geleitet, bem weichlichen Befen fich entrang und bas ibbllifde Beburfnis ihres Bergens ben Forberungen jenes ernften Drama's. in bas ihr Berthes leibent und hanbelnb mitverflochten marb, unterorbnete. Beiche Erziehungefrafte bamale malteten, tann bier an Ginem Beifpiel gelernt merben.

So wich deber ein folden Gemitt am fich fit, so hete kann ei in ter Bettriefung ber Erchtlichtlich bet Bekens werben. Gentlinentale Burtiffen spliem reigher zu sich, vonrechnich vom Berfäcksigen und Mödlertem gegenüber, das sie sich wenn wie frank sinder bie bittere für ginze, sind, spiecene fie bit türcht und den des Greich ein Burtiffen bei Buttlich bei Buttlich bei Gelich unenthödelt ober vertilmmert ist, und well das Spiele der Ampfinangen, das sie fielen, ihnen der Gedich erwecht, als Ellenfen fie Seit um Stefen aus.

Ainer fint nicht empintem, wenigknes nicht aus fich felfe, höchfient burch Andachmung. Mer auf vom liedengang aus ber Ainebeit in des Quagneller, sei fich entwicklierer Indereit, erwacht gerne bas Sentimenale um bier erflärt sich auf eine Auftrieten. Umkeldmunge Ainen, wenderfeichtzet Schmen ist sien nauftriele Geunblag, was von Seine der und ist in gegent, was von Seine der Erzicks wurch gefande, ha, de fich durch auch ist in fungerigt, was eine Seine der Triebs wurch gefunde, ba, de fich von maß mie in fungerigt, was eine Seine Triebs und gefunde, Seine die niem Seite und auf der anderen Rahrung best berein Triebs wurch gefunde, Gelfelen die von diese niem der eine Auftriebs gestellt und der eine Auftriebs der nach der gefchiftige im veisigische Zunn, Remanklen und ein Umman, der zu anssissen könne Seine Auftriebs der gestellt der gestellt der der gestellt der gestellt der könne finde den Gelegande ziede, führer ihre nauftrieb Keigung auf Messey, de fie under Dan generatied, Umpfriebung auch Gelfälle und fie gerauspiehren, eine ägene Wolft der aus in weben und in biefer die wirtliche zu igneriern oder fich der fellen mit Erkeinen um Michault in werden wird. Während daher der Empfindliche (i. b. Art. Empfindlichteit) von den mangenehmen aufgern Gindrichten mumitiebter erzig wird, geht der Empfanisme auf Schurze men Wich, aus mit Schurze der Wilkenung eine Wilkenung der zu nieder er geneigt ist, neigene in der Begle eine riede Giebeng au, er hat, auf zu nieder er geneigt ist, neigene in der Begle eine riede Giebeng au, er hat, auf hier alles neinen, mit in feiner petifigen Vere freihnet den von Vereinen vordamzet bliffet Bitt. Im Ungung mit Neraffen der, se weiße zu gefinnet file, se weigt geget er zu bezingen Wöhrfeiliche weide kallen wir begge kam, filst just sich und Empfänisme Neraffen werben leich bitter, signa fiss sower in andere und tragen den, Sich just sich und gegen den, dem fin und fin Ender

ber Race fic ausspricht und Luft macht, aber befto tiefer ine Gemuth bringt, Dan barf annehmen, bag leibhaftige Roth und greifbare Uebel ale fraftige Mittel wiber bie eingebilbeten mirten. Doch aber finbet fic ber frantbafte Sang ber Empfinb. famteit auch zuweilen bei mabrhaft Ungludlichen, g. B. bei Frauen, Die in einer folimmen Che leben und unter rober Behandlung leiben, Die alfo bei ihrer Berebelichung nicht etwa blog aus einem Romanhimmel in bie irbifche Birflichfeit gefallen, fonbern in ein Fegfeuer gerathen fint. Bei folden tritt je und je bas fentimentale Befen, von welchem aber oft gur Untreue fein allungroßer Schritt ift, gleichfam als bas Gurrogat bes Troftes auf, welchen ihnen Gottvertrauen, Bflichterfullung und Simmelshoffnung zu geben bereit maren und bier erweist fich fobann bie Empfindfamteit als bie Rata Morgang, welche ein faliches Benfeits auf ben Staubwollen bes Diesfeits porfpiegelnb bie Geele um bas Bahrhaftjenfeitige betrugt. Riemale barf bie Flucht aus trauriger Birflichfeit nach bem Reich ber Schatten gefcheben, bie von ber eigenen Einbildung geboren find, fonbern man muß jum Befen bringen und in bie mabrhaftige Belt, Die broben ift und gufunftig, welches gefdiebt burch Glauben und unter Erfallung ber unmittelbaren Bflicht.

Um bes übersimilien Beltrifulje willen, das sich nicht setzen im des werfendensten der Befein erriert und vertige, ist die Sendundung sicher Gemüßter mich leich is undemen, und verm ichen in allem Arrift gerathen werten kommt, was zie den bestätigten der Angung in sichere verdauslichen Boff ein Gergengreisig gesen, so beweibt bei dein geränge diesselb in tie tydelssichen und ein allzwerfes Bertraum auf similike Witter, das eine ziehrige Verhauftung, der die Jerussigeretung dage in betrick Verhauftung, der alle Franzischer und zu gestellt werten, damit nicht, wie mat Wickerschiede streffen mit, Gleicher verteigt werten.

England, f. Großbritannien.

Engilife' Sprache. Das Endnium ber engilichen Brache um Biteratur hat in ein peel ichten Abgehierte eine is einerrigiende Bereitung in unferem beutischen Baterlande erhalten, um fil nun in so wielen Köranflatten als Unterrigistzung aufgenommen voerten, daß es ber Sobsaggil pur Mugdas genorten fil, fild mit ben Urjachen um Wirtungen beier Erichtenung un befahilgen um beischen im Ginflang un beinge mit jenne besch wichtigen abbaggeißen Argun, von beren Bediem bis Gutuntz unterer mit bem metremen gleigtell feriforielmen um boch jugstels in bem Boden bes Allertungs is felwurzelten Jagaschlöung abbängt.

 erdirett motten und es wied in dem Artiffen "Grende G prach ent "Anaglissis Greade und ein bei anderen Gefregeber dem Fahre von eine Gegene nerben. Es genügl von die ber von eine genügl weben eine Verleitung aber für unsern hereiten. Be netze Haffung die Urlacken der rassen geftigte Verleitung auf bereitung auf germacht und gestigtigt Villengemittet zu pressen, der die Bedeutung auf formatischen, ihre Bedeutung alle formatischen gestigtigt Villengemittet zu pressen, der die bei die Geschlichten gestigtigte Villengemittet zu pressen, der die eine dere niedere und unterrischenflaßen zu betrachten, bei beiter ergieften Schlitzte zu sammenzischen und anklich eine Uehrstäße über die wieden Schlitzte zu sammenzischen und anklich eine Uehrstäße über die wichtigste Literatur von englischen Schwedungsteil ein liefern.

Berbreitung ber englifden Sprace in ben beutiden Unterrichts. anftalten. Bobl mag es auffallent ericheinen, baf eine uns ftammpermanbte, geiftig ebenburtige Sprache, an beren langft erftarftem Stamme unfere eigene Literatur fich in ibrer ingenblichen Entwidelung fo gerne anlebnte und mit ber fie feitber in fteter wechselseitiger Beziehung verblieb, bag eine Sprache, bie vermoge ihrer, alle anbern Sprachen weit binter fich jurudlaffenben Berbreitung anf bem Erbboben und megen ibrer innigen Berichmelgung zweier weltbeberrichenber Gulturfprachen - ber germanifchen und romanifchen - mit Recht eine Beltfprache genannt werben barf, jest erft zu ber ihr gebuhrenten Geltung ale Bilbungemittel fur Die beutiche Jugend gelangt ift und baf bie Sprache berjenigen Ration, mit ber wir uns fo lange Beit in nationalem Antagonismus befunden baben, beren Literatur fogar baufig einen icablichen Ginfluß auf une ausgeubt bat und an welche une auch beutzutage noch feine warmen geiftigen Shmpathieen fetten, langft eine fo alljeitige, in ben innerften Organismus ber Coulbilbung eingreifenbe Aufnahme gefnnben bat. Wir alle miffen, wie bie frangofifche Sprace fich biefes Gebiet erobert bat, wir wiffen, wie biefe Sprache guerft ale Dobefprache an ben Bofen unferer Fürften und in ben Schlöffern unferes Abele eingeführt murbe, wie fie gleichzeitig mit ben anbern frangofifden Lurus. und Dobeartiteln allmablich auch in Die burgerlichen Schichten ber Befellicaft brang, wie unfere Umte-Drache burd Aufnahme frangofifder Borter bie Renntnis biefer Gprache bebingte, wie burch bie Rriegszeiten Rapoleons aus ber Dobefprache eine Rothfprache murbe, mie beutide Statte und Provingen von frangofifden Stattbaltern regiert murben, wie bie Emigration eine Daffe gebilbeter Frangofen ju und berübermarf, welche, nm ihr Leben au friften, fich mit bem Unterrichte in ihrer Mutterfprace beschäftigen mußten und fomit au ibrer Berbreitung unter une mefentlich beitrugen. Ale auf ben Stura ber frangofie fchen Berrichaft ein gewaltfamer Umidwung ftattfant und bie 3bee ber beutiden Rationalitat ben Ginflug ber frangofifchen Sprache an beutichen Schulen gu bemmen fuchte, gelang es bennoch ben Bemubungen eines Gorres (im Rheinifden Mertur), Arnbt (in feiner Corift "Ueber Bolfebaft und über ben Gebrand einer fremben Gprache" 1813). Belder (in feiner Abbandfung "Barum muß bie frangofifche Sprache weichen und mo gunachft" 1814) nicht, biefe Sprache ju verbraugen, ba bie Renntnis einer fremben Sprache nicht nur jum guten Eon ber Befellicaft geborte, fonbern anch ale geiftiges Bilbungemittei ber Ingend gnerfannt merben mnfite. Und ale fpater bie regliftifche Richtung ine Unterrichtemefen einbrang, ale Real., Sanbele., Burger-, Gewerbe- unb polptednifde Schulen errichtet murben, mar bie Erlernung von fremben Sprachen au einer unumganglichen Rothwentigfeit geworben.

Ann war aber bie frangissisch Sprach eit genächtliegende, benn bie enstlisse mer ber Vogseischiche gelt um einigen Gelefrete um Ausgelichen Saus und und wurde an beutschen Spien nur im Munde bes Jese vernommen. Wäsend der Gentlienelber sprene wur sie in Deutschland legar ferenge verbeten, so das handelspänfer es nicht mehr wagten, englich gu ererspenderten und felbt in einer hundschaft wie Granfligte erschiedlere poliziell in diener hundschaft wir Granfligtet a. R. englisse Sprachlorer poliziells unsgewielen wurden. Erft nachtem ber Statisfriede gesichert war, fennt sie nach Deutschland bereitnigen. Sie krung berein,

Babag, Encottopatie. II.

wie fie liberall eingebrungen ift, querft auf Banteleichiffen, fobann burch ihre bebeutenbe poetifde Literatur. Samburg, Bremen, Dangig und in zweiter Linie Roln, Prantfurt und Leipzig maren bie Stabte, in benen in ben gwanziger Jahren bie englifche Sprache fic querft und zwar hauptfachlich umter ber taufmannifden Jugend verbreitete. Dagn tam noch Sannover burch feine politifche Beglebung ju England. Allmablich brang fle aud in bie boberen Stante ein. Ginen unmittelbaren literarifden Ginflug übte fie aber bamale noch nicht fiber biefelben ane. Chafespeare mar noch gu fcmer, und mar ja portrefflich fiberfest, Milton erforberte gleichfalls tiefer gebenbe Stubien, filr bie Quoen Anne - Literatur tonnte man fich auch nicht begeiftern. Es murte hauptfachlich nur Swift, Sterne und Golbimith im Driginal gelefen. Erft ale Bprone Beltfcmerg bie beutiche romantifche Richtung noch bober entifintete, ale Balter Scotte und Bulmere Romane Die Lefewelt gut feffeln anfiengen, richteten fich bie Blide bes gebilbeten Deutschlande mifibegierig auf Die Sprache, Die folden Rauber quefibte. Daber finben mir and, baß icon in ben gwangiger Jahren bie englifche Sprache an ben meiften boberen Unterrichteanftalten Deutschlanbs ale facultatives Stubium augelaffen murbe. Doch maren bie Refultate noch gering, weil es an tuchtigen Lehrern mangelte und man fich mit Englandern bebelfen mußte, von benen mande ibre Dutterfprache nie wiffenicaftlich ftubirt hatten und bie fich felten bie Dube nahmen, Die beutiche auch nur jum Bebufe ber Exposition an erlernen.

Bahrend nun auf Diefe Beife bie englifche Sprache immer mehr in Die gebilbeteren Claffen ber Gefellichaft brang und unfere Literaten fie jum 3mede bes lleberfebungeerwerbes zu erlernen fich bemubten, erhielt ihre Berbreitung einen neuen Impuis, ber auch bie mittleren Claffen bes Boltes in ihren Rreis jog. Es tamen bie breifiger Jahre, Die Beit ber Gifenbahnen und ber erweiterten Dampficbiffahrt, Die Beit ber materiellen Regfamteit auf bem Gebiete ber Technit, Die Beit ber foemopolitifchen Berbinbung ber entlegenften Bolter, bie Reit ber beutiden Ueberpolferung und ber überfeelfcen Emigration. Jest fant man, bag bie englifde Sprache praftifc unentbebrlich fei, baf fie fur materielle Zwede fogar ungleich wichtiger fei ale bie frangofifche. Dan beeilte fich nun, biefeibe, wenn auch noch nicht immer ale obligates Rad, bod menigftene mit bem Boridub ber anctorifirten Unterrichtsgelegenheit an realiftifden Schulen einmiführen. Und ba ingwifchen auch tuchtige Lebrer berangebiltet morten find und burd ben in neuerer Beit fo überrafchent vermehrten Aufenthalt englifder Familien in Deutschland and eine unmittelbare Ruganwendung ermöglicht murbe, fo bat fich jest ber Unterricht in ber englischen Sprache auf eine foiche Stufe erhoben, baft er im Bebiete ber Babagogit einen bebeutfamen Blat einzunehmen berechtigt ift.

Bebeutlamfell ber englitic Eronde eine bebe Beetingundt für de Blumg err batefennen, dip bie englitic Eronde eine bebe Beetingundt für de Blumg err batfon Jagme bas, femold hinfaltich ibred geitigen, ethissen und machen Werthes,
de and felth ir ein ferm aler Betiehung. Bed man gelt fennspfielde Grunde in
letzerer dinicht eine höhrer Bediendunteit für ben Schulmterich daben, intem ihre
angebilterere Gementeher, ibre nochferte Vernominischlenn, ibre manighafigen Begeln ibrer Weggeln, Genipartie, Möglunc, Beifrige, mit ihrem unfreie Gabban und
ihrem den gernansische Allenner von Kannalisman mehr fchärfen auf bas Gebäschis im ben Berflam bes Schülters beiten, als bie stellennen, abeint spunktie,
geligk dinfache um an fammenrennerte englische Proch. Were nem sie and in rein
fermaler Beziebung der franzfolfen undsscht, is fam ihr bestegen für rein sprachfer Wunder mitst bestielten werten. "Dieren fie für in größige um et stiffer Bezielung weit übertigen sie.
Röllen wir num beite letteren Buncte näher ins Auge, da sie bereitig zu manigen
Rollen wir mun beite letteren Buncte näher ins Auge, da sie bereitig zu manigen
Rollen wir mun beite letteren Buncte näher ins Auge, da sie bereitig zu manigen
Rollen wir mun beite letteren Buncte näher ins Auge, da sie bereitig zu manigen

patagogifchen Streitfragen Beraniaffung gegeben haben.

Fur ben rein fprachlichen Berth ber englischen Sprache moge guerft bie großte Anetorität im Gebiete ber mobernen Sprachmiffenicaft - 3afob Grimm - gengen,

welcher in ehernen Borten bafür folgenbermaßen fpricht: "Reine unter allen neueren Sprachen bat gerabe burch bas Mufgeben und Berrutten aller Lautgefese, burd ben Begfall beinabe fammtlicher Flerionen eine großere Rraft und Starte empfangen ale Die enalifde und von ihrer nicht einmal lehrbaren, nur lernbaren fille freier Ditteltone ift eine mefentliche Bemalt bes Musbruds abbangig geworben, wie fie vielleicht noch nie einer anbern menfchlichen Bunge gu Bebot ftanb. Ihre gange überaus geiftige. munberbar gegludte Anlage und Durchbilbung mar berborgegangen aus einer aberrafchenben Bermablung ber beiben ebeiften Sprachen bes fpateren Guropa's, ber germanifden und romanifden, und befannt ift, wie im Englifden fic beibe ju einander berbalten, intem iene bei weitem bie finnliche Grundlage beragb, biefe bie geiftlgen Begriffe juführte. 3a ble englifche Sprache, bon ber nicht umfonft auch ber größte und überlegenfte Dichter ber neuen Beit im Gegenfat jur claffifden alten Boeffen ich fann naturlich nur Chafespeare meinen, gezeugt und getragen worben ift, fie barf mit vollem Recht eine Beltfprache beigen und icheint gleich bem englifden Bolt auserfeben, funftig noch in boberem Dafe in allen Enben ter Erbe zu malten. Denn an Reichthum. Bernunft und gebrangter Fuge laft fich feine aller noch lebenben Sprachen ihr an bie Seite feten, auch unfre bentiche nicht, bie gerriffen ift wie wir felbit gerriffen find und erft manche Bebrechen von fich abichutteln mußte, ebe fie fubn mit in bie Laufbabn trate!" (leber ben Urfprung ber Sprache, Berlin 1852, G. 50.)

Gine Eprade, melder von dem berufenfen aller Sprachteiger din folder Sch gepende mich, vertient die gründliche Beruflichtigung nicht bles vom absoluter Standpuncte der Hisliegie, sondern auch vom retaiten der Phidogogie. Gine Characteristische Sprache vom ihreren Schalbunder auf soft nun in den sognachen Zellen — Freifis Maumachels daller um in nurzu Räsen — verfulde bereiten.

Die englifche Sprache bat ale jungfte ber mobernen Sprachen brei Bortheile vor ben anbern vorans - erftens bat fie fich que ber Berfcmelgung jener zwei bochften fprachftammlichen Elemente gebilbet, and welchen bie gange culturhiftorifche Entwidelung ber neueren Beit hervorgegangen ift und welche jest noch bie gange gelftige Belt beberrichen. Diefe Berichmelaung ift nicht burch ein cootifches Gemifc von eroteren Bortverbindungen bor fich gegangen, mie bie ameritanifche Sprache ber beutiden Ginmanberer (s. B.: wie er in bie Tamern tam, bellte es juft ju Dinner und ba brubbelte (troubled, fummertel er fich nicht weiter abant labout, barum), butt ftoppte fout stopped] gleich bie bole [whole] Racht) ober ble Sprache ber Elfager (g. B. Sie paffiren par la, Monsieur, et alors jur Thur' 'naus), fonbern fie behielt ben urfraftigen germanifden Sprachftamm ihres in ber Gultur noch jurudftebenben Boltes als Damptfubftang bel und vergeiftigte und verebelte benfelben burch bie Sprache ber gebilbeten Rormannen, welche ihrerfeits fcon vorber bie geiftige Beriobe ber Bermengung bes germanliden und romanifden Sprachelementes burchgemacht batten. Die normannifde Sprache, welche Dof-, Berichts- und balb auch Schnifprache murbe, batte allerbings bas angelfachfifche Element mit ber Beit verbrangt, wenn nicht ber unbeugfame Ginn bes englifden Boltsftammes noch lange Reit bie nermannliche Sprache ale bie feiner Eroberer betrachtet und ihr einen gaben Biberftant entgegengefett batte. Erft nach und nach affimilirten fich beibe Elemente (im 12. Jahrh.) fo inniglich, baß icon im 13. und noch mehr im 14. Jahrhundert fie ben gleichen Gefegen ber Bocalablante, Confonantenvermittlung und Accentuirung gehorchten. Jest erft mar es moglich, biefe Berfcmeljung and geiftig zu verwerthen und uun entfaltete fich jener Reich thum ber Sprache, ben 3. Grimm fo ftart betont und welcher fich hauptfachlich in ber Synonymit, in ber Trennima ber materiellen Sprache von ber rein geiftigen, in ber Reinfühligfeit bes poetifchen Ausbrud's und in ber großen Bilbungefabigfeit unter bem Ginfluffe ber altclaffifden, italienifden und neubentiden Literatur, fowie burch bie organifde Berarbeitung bes technifden Bortichanes ber fortidreitenben Reit befundet. Der ameite Bertheil ber engl. Sprache befteht barin, bag fie tie Schmachen, Dangel und Inconfequengen

anderer Sprachen bei ihrer Bilbung auszuscheiben ober ju vermeiben Beiegenheit hatte und fomit jene Bernunft geigen tonnte, welche 3. Grimm gis zweites Mertmal bervorhebt. Es giebt feine vernunftigere neuere Sprache ale bie englische und barum bietet fie bem Unterricht fo viel Grleichterung. Goon bas logifche Brincip, bag nur, was von ber Ratur manntich ober weiblich erfchaffen, auch in ber Gprache eine Beichlechtebezeichnung erhalten fann und alles fibrige, fel es concret ober abstract, fach. tich ift und bak ber Artifel nicht mebr ein Beichlechtemort ift und ale foldes generlich ober numerifd untericieben ju merben braucht, raumt viele Comieriafeiten binmeg, Die 2. B. in ber frangofiichen Sprache bem Anfanger binbernt entgegen treten, obne einen großen formalen Rugen ju gemabren. Dasfelbe, finbet Statt bei ber unveranberlichen Beugung bee Aviective, vie nach ber ftrengen Logit in ber Gprache gang überfluffig, meil ja aus bem Gubftantio felbft Cafus, Rumerus und Genus erfichtlich ift. Ferner bie regelmaftige Stellung bes attributiven Abiective por bem Gubftantiv, Die ftete Abbangig. beiteftellung bee regierten Pronomene unmittelbar nach bem Berbum, bas Aufgeben ber Claffificirung bes Berbums bei ber ichmachen Flegion, beffen gange Conjugation burch bie vier Flerionen in st, s, ed und ing und burch Bulfszeitworter bewertstelligt mirt, ble Beidranfung ber gangen unregelmäßigen Conjugation auf ben Bocalabiaut bes 3mperfectums bei ber ftarten und bie Contraction ober Bocalperfurgung bei ber gufammengezogenen Conjugation, ber Begfall aller Flerionsveranberungen fur ben Conjunctio (lo bak viele Grammatifer behaupten fonnten, es gebe gar feinen Conjunctio im Engl.), tie Berwifdung bes Formenuntericiebes gmifchen Cubftantio und Berbum, - biefe Beidrantung ber Sprache auf Die allereinfachften logifden Rategorieen bat feine andere Sprache aufjumeifen. Dasfelbe logifche Brincip berricht auch in ber Somar. Allgemeine Begriffe beburfen feines Artifele, Die gamte Cabiolge berubt auf ber logifchen Entwidelung bes Bebantens felbit - querft mas? bann erft mie? mann? ober mo? Richt einmal bas Abverbium barf bas getipe Berbum pon feinem Dbject trennen. Dann melde fubftantive Rraft, melde abjective Unterordnung berricht in ben reichen und mannigfaltigen Barticipialconftructionen, welche jebe Auflofung burd Conjunctiv, jebe Berflachung burd Relativumfdreibungen überfluffig machen! Und bennoch fteben biefem gebrangten logifch gefugten Sabbau, ber in biefer Rudficht nicht einmal bon bem auf benfeiben Brincipien beruhenben frangoflichen übertroffen wirb, noch fo viele Freiheiten in ber gehobenen Sprache ju, bag meber bie freiefte Gloqueng noch ble bochite Boefie in ihrem Gluffe ober ibrem Gluge gebemmt ift.

Der britte Bortbeil ift aber ber engl. Sprache baraus ermachfen, baf fie bie Eprache eines Bolles ift, welches guerft ifolirt baftebend, fich ber fraftvollften Entwidelung feiner inneren Berhaltniffe mibmen und fich von ben Ginfluffen frember Bevormundung entfernt balten tonnte. Daburch ift bas englische Bolf frei, rubig, verftanbig, praftijd, ja felbft tait, jurudhaltenb und felbftftolg geworben, und tiefer Charafter friegelt fic in feiner Sprache aufe bentlichfte ab. Goon Abrifon fagt, er bante Gott, bag er ein Englander fei und grar hauptfachlich aus bem Grunde, meil er einem Bolte angebore. bas mit feiner Rebe fparfam fei und feine Beit nicht mit Rebfeligfeit vergenbe. Beit ift Gelb' bewährt fich in ber engl. Sprache wie im engl. Sanbel und Banbel. Alle biefe einfplbigen Borter, Die bas germanifche Brincip in ber engl. Errache pertreten. alle bie neueren Beftrebungen, mehrfplbige Borter au einfplbigen gu reduciren, felbft wenn ber Burgelbegriff babei verloren geht (wie j. B. gent fur gentleman, wig fur periwig, cab für cabriolet, bus für omnibus 1c.), alle bie Contractionen wie I'll für I will, won't fur will not, we've fur we have, alle bie elliptifchen Rebensarten, in benen nicht nur einfache Bartiteln, fonbern felbit Relativa, Conjunctionen und Brapofitio. nen ausgelaffen werben tonnen, bie Ummanblung ber Berbalfplbe eth in s, und fo viele andere Berfarzungen zeigen, wie praftifc ber Englander feine Sprache einzurichten fucht, mabrent fein Gelbftbewußtfein in bem großen I, in ber Bermenbung ber perfonlichen Furmorter und feine handeinde Energie feibft in feiner Begrufgungeformel How do you do? sich zu erkennen gibt. "Wie handelt ihr?" fragt er seinen Freund; "wie geht es?" fragt ber flüchtige Frangese und ber rubige Omitige; "wie sich es?" fragt ber stabile Ultramontaue. Daß eine folde Sprache einen hohen pädagoglichen Werth für unstere Jugand haben nuß — wird wohl niemand bezweitsch wollen.

Geben wir nun ju tem ein gestigen ober Literarissien Berich ber engl. Eprade iber, je lam ibe sach der in des boe Bedeussfamtlen sich einfente werken. Da findet ber Anake bie ergebissien Ingent bie der bei mentdelnte Schieftigen Gere bir mehrhe fille sich ein bei entwicklichte Schieftigen Gere bir mehrhe fill siegen der bei der bei der bei der den gestigen bes del falligiden Leienst spelissie Schiefterungen aus bem englissien Gentlem herrente Schiefterungen aus bem Leich bei ein Umrega gleich, tyslig au Tabent perente Schiefterungen aus bem Leich bei den Gere bei der Gere gestigen bei ber ber bei frenzeit bei der Bertalt bei der B

"Das Rind ift ber Bater bes Mannes" — biefen englifchen Grundfat lernen wir Deutiche ans ben englifchen Jugenbichriften neuerer Zeit werthen und mahrlich jum ficht-

baren Frommen unferer Jugenb.

Dat ihen bie engl. 3ugenblierabur folche Bebentung, je feigert fich biefelbe mit eine meine Aufreis der Geffungspille. Der eifert Jönging finder in dem en geleich gestellt ab geit gestellt auf eine Leile Reifte in der eine Keifter, bie ihm bie beutste Bieretater in felder Ausselbung nicht erchaffelt nur. Beiebente filbt er, est bern bei englischen Geschung nicht von gestellte gestellte gestellte Geschlie gestellte gestellte Geschlie Geschlie Geschlie gestellte Geschlie Geschlie Geschlie gestellte Geschlie Geschlie gestellte Geschlie Geschlie Geschlie gestellte Geschlie Geschlie gestellte Geschlie gestellte Geschlie Geschlie gestellte Geschlie geschlie

Selft Tach lern barf man ohn Befergnit bie Pferten ber englichen Lieraberchapte erfiften e. fe finden zielfelb is erinden, zelfelbe und bermeig fentbiem Guben.
Statt bes Gleicheten einer Nadame de Greife, einer Arfbeuer, ihr meisten bie eines Gull Unteler berühmter Buhlimen behauben, ericht ihner eine Wiss Styneren der Berteit und der gestellt und der gestellt und der gestellt gestellt

Aber biefer geiftige Bewinn, ben wir aus bem Studium ber englifchen Sprache gieben, fann auch nationell verwendet werben. Unfere neuefte Reit lebrt, baf ber alte Antagoniemne mifchen Romanen- und Germanenthum trot ber civilifatorifden Beftrebungen ber legten vier Jahrzehnte nicht erlofden ift. Da fann es wohi frommen, unfere geiftige Stammvermanbticaft mit England recht tief in bie Bergen unferer 3ugent einzupragen. Die englische Gprache ift bie Berbreiterin bes proteftantifden Glemente in ben fernften Simmeleftrichen, fie ift bie Eragerin ber burgerlichen Freibeit, ber gefehlichen Ordnung, ber conftitutionellen Regierungemeife, ber Berebtiamfeit, bes Batriotismus, bes nationalen Pflichtgefühls und ber Familiengefittung - bas alles fteht erftarft und erprobt in ihrem Lanbe. Die boben Lebren bon Baterianbeliebe. Disciplin und boberer Befittung, bie unfere Jugend aus ben Schriften bes clafficen Miterthume lernen und fich ju Ruben gieben foll, fie lenchten ale lebenbige Thatfachen aus ben Schriften bes englifden Bolles. Ja feibft bas gewöhnlichfte 3biom bes Boiles befuntet, bag bie englische Ration nicht nur eine Ration bes Banbels, fonbern auch bes Sanbeine ift, von welcher bie Jugend einer Ration, bie über bem Canal eine "Ration von Denfern' genannt wirb, einen wohltbatigen Gborn au Thatfraft und nationeller Energie erhalten fann.

Bearf es noch metterer Grünke, um best Etzbium ber englissen Sprach be-Bedagegen Dnickfamte aus Dry zu segn, bamiel fel ihre hofe Sebentung in Gevölgung gieben? Gollen wir an ihren praftissen Aussen für den Zehafter, den Zeurifter, den Ausstuman, den Habertaute, den Atwolsten und Disspounter einneren? Est find biel Bache, ib der eigenfliche Gefalbischissen metern liegen — beite alle werben ja, ohne Unterfolje der praftissen Ausbaumdung, in der Gaule den Berefeit werderbilden Unterriedest enrichen, des Keltnitzen missen fie früste felde vormerscha.

Man slaube jeded nicht, baß wir burch biele Etrachtung ber hohen Bentutung ber eine Gerichten auf genten erfoglanten auf von Interrieft in ber freun zusätischen werden wollten. Bet wissen, abs eine Gefahren die Eräsgerie einer biederen Gestitung ist, baß ihre Gefahrichterie, jeter Nachennitter, ihre Nachennitter, auf eine Annehmen Ausgen. Ihr gefahre gerrifte Nachen, der Angelie eine Teinster zu seigen nachen, der Angelie gerrift ihre der ihre der

<sup>\*)</sup> Die Armut ber frangofifden Sprache an Schulanctoren beftätigt auch ber Berfaffer bes Artitele "Chreftomathie" in biefer Encollopublie.

bas alte Aundament ber mobernen Bilbung nicht aus ben Fugen bringen fonnen. Ein Batermord mare es, bem Elemente bas Leben ju rauben, bem wir alle unfere Blibung verbanten; eine Tollbeit mare es, ben Stamm eines Banmes ju burchfagen, ber uns auf ewige Beiten golbene Grudte tragen fann.

Borberband laffe man bas Englische ale facultatives fach rubig feinen Beg geben, man laffe ibm feinen rafchen Clementargang, man beute es aus ju geiftigen Zweden; feine formale Bebeutung wird erft bann in ihrer gangen Grofe ericheinen, wenn ber grammatitalifde Unterricht auf ber Entwidelungsgeschichte ber beutich en Sprache fufit. wenn alle germanlichen Burgel., Stamm- und Sprogmunbarten burch ein flares Coftem foulgerecht gemacht worben find, wenn nicht blog Mittelhochbeutich, fonbern auch Angelfachfifch \*) gelehrt wird, überhaupt wenn bas germanifche Brincip in unferer bentichen Ingent gur Bergeiftigung gelangt ift.

Dies bringt une freilich auf ein Thema, bas fcon langft bie vabagogifche Welt beunrubiat. Goll unfere Mutterfprache bie Grundlage bes formalen Sprachunterrichts werben ober foll fie felbft erft burch Induction aus fremben Sprachen erlernt werben? Sutermeifter in feiner Sligge "Drei beutiche Sprachen" (Burich 1859) ftellt barüber folgenbe Thefen auf: "Bebe Frembiprache, bie wir lernen, ift ewig ein fünftlich auf ben Stamm ber Mutterfprache gepfropftes Reis. Durch aufere Ginfluffe fann es mit jenem vermachfen und fchelnbar Gin organifches Bemache mit ihm bliben; aber bie Früchte, Die es bringt, zeitigt allein bie Lebenstraft, bie ihnen aus bem Dutterftod zuftromt, Denn bie Mutterfprache lagt fich nicht um ihre Erftgeburt prellen, fie mar bie Sprache, in ber fich bas ermachenbe Bewuftfein entwidelt, und bilbet ale folche Dafftab und Grundlage aller früheften und fpateften Ginbrude und Manifeftirungen unferes Beiftes; und je reiner wir biefes ihr urfprungliches Bermachfenfein mit unferer Seele zu bewahren miffen, befto tiefer empfinden wir bas acht Menfchliche jenes iconen Musfpruches, ben einft Sippel that: "Die letten Borte find all' in ber Dutterfprache und auch ber lette Genfrer fo."

Bobl ift es mabr, mas auch Bh. Badernagel fagt: "Go burch und burch ale an une geborig, ale unferm Innerften eigenften Befen gleich und gemäß empfinben wir feine frembe Sprache und batten wir fte als Schlegel ober Rudert ober Tholud ober Bublaff erlernt," Aber barf une bies abichreden eine fremte Sprache ju erternen? Bobl mugen wir, um eine frembe Sprache ju unferm innerften Eigenthum gu machen, in ihr benten, ja in ihr traumen tonnen, was bie Goule nicht gu lebren vermaa; aber follen wir besmegen verzweifein? Gind wir in anbern Ameigen bes Biffene ober ber Runft icon in ber Goule auf bie bochfte Sobe gelangt? Die Coule ift ja in allen Dingen nur bas vorbereitenbe, befähigenbe Element, bas Saatfeld bes Biffens - bie

Ernte fallt in ble Mannedjahre.

Dethobif. Doge man blefe letten Betrachtungen nicht als eine Abicowei. fung anfeben. Bir mußten fie auftellen, um ble Dethobit fur bas Stublum ber englifden Sprache baran ju fnupfen. Rehmen wir nach obigem unfere Dutterfprache ale ben Ctamm, auf ben eine frembe Sprache gepfropft werben foll, fo tann bies für bas Englifche ohne Schwierigfeit gefcheben, fobalb bie bentiche ale felbftanbige Sprachwiffenfchaft in ber Schule auftritt. 3bre Bilbung aus bem nleberbentichen Dialette ale angelfachfifde Sprache lagt fich fprachlich an einer blubenben Literatur verfolgen, Die erft in unfern Beiten (burch Ettmiller und Grein) und in Ueberfetjungen juganglich gemacht morben fint. 3bre Begiebungen gum Mitfacfifden vermittelt bas altfachfifche Sprachbentmal ,Belianb' und bie ju ihrer britten nieberlandifchen Gomefter, ber frieftichen Sprache, ber noch lebenbe Dialett an ben Ufern ber Rorbfee. Da anch ble zwelte germanifche Sauptmundart, Die bochbentiche in parallel gebenber Entwidelung

<sup>\*)</sup> Dag bies ausführbar ift, bat Greverus im Brogramm bes Olbenburger Gomnafiume: "Empfehlung bes Sindiume ber angetfachfifden Sprace für Soule und Daue" (1843) gezeigt.

Da nnn aber ber gegenwärtige Standpunct bes germanifden Sprachftubiums an unfern Schulen noch ein febr niebriger ift, fo muß bie Detbobe von bem oben begeichneten Wege abstrabiren, fie muß bie biftorifche Dethobe gang aufgeben, ja felbft bie rationelle (genetifche), ba bie engl. Sprache in ihrer jegigen Stellung nicht bie Beftimmung haben tann, fich ben Brincipien bes bentichen Cabbaues untermorbnen (wie es Benifi in feiner Anmenbung bes Beder'ichen Spiteme auf bie engl. Gprache gethan bat) und es überhaupt febr zweifelhaft ift, ob ein und basfelbe abftract logifche Schema bes Berftanbes afe Grunbfage anberer Sprachen angenommen merben fann; benn eine folde Uniformitat bes menichlichen Dentens murbe ja gerabe bie charafteriftifchen Unterfchiebe ber Eprache vermifchen. Es bleibt baber nur bie fonthetifche ober empirifche Methobe übrig, um bie engl. Sprache bel Ihrer furgemeffenen Beit, bel bem Bewuftfein bes rafchen Fortidritte und ber baburd gesteigerten Bifbegierbe von Geiten bes Schulers und im Gintiange mit ihrem unmittelbaren Rusen an unfern Schulen gu lebren. Das beifit mit anbern Borten: fo wie bie Caden gegenwartig fteben, foll bie englifde Grade nicht bas Bulfemittel jur Renntnis ber grammatifden Gprachmiffenfcaft merten, fontern foll ale ein Capital angefeben merten, bas fo fonell ale miglich Binfen tragt. Darum barf ein Grammatifer nicht bes Rudidritts beidulbigt merben, wenn er bie bem Couller ans ben alten Sprachen ober aus bem Frangofifchen betannte und gangbare Disposition gu Grunte legt, fo ungenetlich es auch ericeinen mag, mit bem Artifel ju beginnen und mit ber Interjection aufguboren. Durch frubgeitige Benutung bes Zeitwortes fann biefem trodenen Sprachgeriebe balb leben und zeugenbe Rraft eingehaucht werben. Alle jene unentbehrlichen Grundfabe eines methobifchen Unterrichtes, ale ba fint: ludenlofes Fortichreiten, beftanbige Bieberholung, grunbliche Durch. arbeitung einer flar anfgestellten Regel in gabireichen praftifchen Uebungen, mobigeorbnete Combination alles Borbergegangenen jum Aufban bes Gangen, ein einbeitlicher Saben, ber fich burch bas gange Sprachgebaube pon ben einfachften Glementen ber Formenlehre bis jur Lebre bes vollenbeten Stiles binburchgiebt, furg alle jene pabagogifden Grundfate, welche in feinem Unterricht, es fei auch ber Begenftanb noch fo verfchiebenartig, fehlen burfen, mugen auch allen Ernftes auf bie Methobit bes engl. Sprachunterrichtes angewendet merben, felbft menn ber Lebrer jene "neuen Methoben" anwenten will, bie ble "fogenannte" Grammatif ane bem neueren Grrachfintium ju verbrangen fuchten und welche nur fpeciellen, einseitigen Aushalfsmitteln bienen, bie icon lange por ihrer "Erfindung" von gemiffenhaften Lebrern benütt morben find; benn fcon lange por ber Beröffentlichung blefer Dethoben baben Schuler blefe Univerfalmittel anwenden burfen, icon lange bor Samilton lieft man nach Lode's Softem interlinear überfeten (in England felbft bie alten Claffiter!), lange por Robertfon ober Mbn ließ ber Lebrer ein einziges Stud in bie Lange und Breite gieben und barans bie Regeln beduciren, ober richtete ben Unterricht fur bie geringften Sprachtalente obne Rudficht auf Theorie ober bergebrachte grammatliche Disposition ein, lange por Beibers führten einzelne Rebrer ble 3ber aus, man muße gleich englifch benten lernen, und burfe baber feine Rudficht auf bie Berfchiebenbeit bes Gprachgebrauches gwifchen ber Muttersprache und ber fremben nehmen, und alfo nie vom Deutschen ins Frangofische ober Englische übersehen laffen. Alle biese Rederen fint einseitige methobische Berfuche, bie nur einen Berth und Ruben baben, wenn fie nebenber getrieben werben und

femilt zur praftifcen Ruhannenbung ber grammatifchen Grundlage bienen, ble aber nur oberflächliche leisten neben, fodalb sie jum Sampbrincip bes methobischen Unterrichtes erhoben werben. Je anziehenber bem Schiller ber grammatifalisch Unterricht burch solls Geschalltäten gemacht wirt, besto bestier wirt es feln.

Run giebt est noch eine Specialitat, welche bei feiner anbern lebenben Sprache fo erquidlich nnb geiftig anregent angewenbet werben fann, wie bei ber englifchen - ich meine ble ber popularen Sprachvergleichung. Bier verfaume ber Lebrer feine Gelegenheit, bem englischen Borte ober Ibiom ins innerfte Dart ju greifen. Er mache ibn auf bie einfachften Lautverfchiebungegefene aufmertfam, auf bie Bermanblungen ber Labialen in Dentale, auf Die Scharfung ober Milberung ber Boeglaute, unterfuche bei ber Etymologie ber Borter, ob fie im Deutschen ober Frang, noch benfelben Grundbegriff baben (wie wine, water, plough) ober nur Rebenbegriffe fint (wie steer, fowl, vovage, deer), ob ber Begriff verebelt worben ift (wie knight, boy) ober erniebrigt (wie eraft, dale, knave), ob erweitert (wie large, small, park) ober verengt (wie stark, smile, smart, hive, harbour, deal), ob bie beutsche Burgel bei une noch Dialett ift (wie little, fcmelg, lubel, almost, frant. allmeift, barely, fcmab, barig, look, fcmeig. Ingen) ober ob veraltete beutiche ober frangof, Borter ju Grunde liegen (wie to carvo, ferben, to purchase, altfr. pourchasser, towel, 3mehle, pad, Batte, Rrote, worse, wirfd). Ebenfo mache er bei endeavour auf devoir, bei decanter auf Ronen abziehent, bei lent auf Leng, bei sill auf Goller, bei fret auf freffen, bei town auf umgaunten Drt und auf ben italien. Urfprung pon Börtern wie pretty (pretto), mad (matto), coward (codardo) dufmertfam, fo bağ bee Schulere Bhantafie auf bem allgemeinen Sprachgebiete fich ergeben tann.

And fann unfer Sprachicat burch Bleberanfnabme berjenigen Borter, welche in ber engl. Sprache ibre Lebenefabigfeit erhalten haben, bebeutent gewinnen und unfre Sprache pon Frembmortern gereinigt merben, obne bag man gerabe foweit gebt, wie es Bolger in feiner beutichen Romenelatur fur bie Rroftallgeftalten getban bat (wie: ein linfebalbofriemanterlichrechtes - balbpfriemanterlich - wentelgabntaufchiger - balbfauligftantiger Quargobermedling flatt eines combinirten Octaebers und Rhombenbobefaebers). Barum follten wir aber 3. B. nicht wieber Babe (engl. waver) fagen ffir Oblate, ba wir bas Bort in Baffel beibebalten baben? warum nicht banbfam (engl, handsome) fo gut wie fleibfam? Barum Borter wie Brobem (engl. breath), ftauen (to stow), beuern (to hire, fo viel ale auf bas laufenbe 3ahr miethen, mas fich ja im Worte ,bener noch erhalten bat, well (while) fur mabrent, ichmeifen (to smite), matichnaft (wet) und fo viele andere Anebrude veralten laffen, ober Borter, wie flarlich (clearly), werthen (to value), beeinfluffen (to influence), bie mir in nenefter Belt in ber Journaliftit und in Reifebeidreibungen gebrauchen, Die aber noch nicht ale reine Schriftiprache fanctionirt fint, nicht ebenfo gut ju folder erheben, wie es im Englifden gefchehen ift? Schon Riebuhr bat fich befliffen, furabunbige Ausbrude bem Englifden zu entlebnen (1. B. . bas gange Jahr runb"). Es murbe ber Rurge und Rraft ber beutiden Sprache manden Borfdub leiften und fo menlg jest bas Bort "bampfen" (to steam) ftatt per Dampf fabren lacherlich ericeint, fo murben auch Musbrude wie "fchienen" (to rail) ftatt per Gifenbahn reifen, "treiben" (to drive) ftatt futichiren ober in ber Rutiche fahren balb gangbar merben. Erlaubte man ber Ingent beim Ueberfeten aus bem Englischen folde Borter nachzubilben und fle in ber Schriftsprache ju vermenben, fo fonnte unfere Mutterfprache bon ihrem eigenen Sprokling einen reichen lerifalifden Bewinn gieben.

 laut in ber Schule überfeten lagt, ift bie Sprache boch bie und ba veraltet und jebenfalls in ber Stilagttung fo gleichmäßig gefarbt, bag ein prattifcher Bewinn ebenfo menig baraus erzielt werben tann, ale que bem Telemaque ober bem Charles XII. Bir ftimmen baber burdaus ber Unficht ju, welche in bem Artifel "Chreftomathie" in biefer Encoflopabie ausgesprochen worben ift, bag bem Schuler nicht ein einzelnes Bert jur Schullectlire vorgelegt merben foll, weil bie lang binausgefponnene Sanblung feln Intereffe labent, ber einfeitige Stil befonbere bei einer fo ftilreichen Sprache wie bie englifde ungenugent bleibt und fo mande andere pabagogifche 3mede wie g. B. Die jugleichliche Mittheilung bes Biffenswurdigen aus Geschichte, Topographie, Biographie n. bal, nicht babel verfolgt merben tonnen. Es find baber zwedlich angelegte Chreftomathiern, in benen ber Inhalt allgemein belehrent, geiftig anregent ift und in benen fo viel als moglich auf bas Intereffe an bem Lante und bem Bolle, beffen Sprache erlernt wird, bingegrbeitet wirb, bodiichft ju empfehlen. Golde Chreftomathicen burfen jeboch nicht blog rein literarifden 3med verfolgen. Die bobere Schriftfprache, fo einfach fle auch ausgewählt werben tann, follte nicht bie Bafis ber Lecture bilben, fonbern bas lebenbige Ibiom ber Sprache, bas nirgenbs fo rein und fraftig bervortritt als gerabe in ben englischen Jugenbichriften und welches ben ficherften Reim gu ber englifden Anschauungemeife und ber nationellen Charafteriftif legt, ohne welche alle fpatere Lecture, feibft Die eines Chafespeare, jur matten Ueberfetjung gufammenfchrumpft. Ranne man bie Belfpiele in ber Grammatit mit ber Leeture felbft verbinben (wie es ber Berfaffer tiefer Reilen in feiner enal. Soulgrammatif und in feiner mit ibr parallel laufenben engl. Chreftomathie versucht bat), fo wird Lecture und Regelwert fich gegenfeitig um fo lebenbiger forbern. Erft in einem boberen Curins taun bas literar-biftorifche Intereffe berudfichtigt werben, bas fich bann organifch an bie Schilberung von Land und Leuten, an bie Befdichte bes Lanbes und im Engl. noch inebefontere an bie berrlichen Parlamentereben fettet, wogu bann bie Boefie ten Abichlug bilbet.

Diefe Leither sollte jedoch fich se nering als wehlich mit semalen Sprachanabsten Schaft megen Grierungs ber Aussprache ist es notherentig, baß so bie all möhlich in einer Stunde gelese mit ministig fiberiest werde. Men muß bet der angl. Sprache in medias ron stürzen, um aus ihr eines ledwigen Greinu zu gieben, Mit verfümme man ibed die Währert oder das John nur der die vollauft achaltenever

gleichenbe Sprachmethobe ju erlantern.

Much mit ben Regeln ber Musfprache balte man ben Couler nicht gu febr auf. Sein Dbr muß genbt werben, ber Lebrer barf ibm nur alles beutlich verfprechen und ibn auf einige Sauptregeln wie j. B. ben Ginflug bes ftummen e, bes Accentes u. bgl. aufmerffam machen, er wird allmablich and biefe Comierigfeit überwinden. 3ft es ja überhaupt fcwer fefte Anhaltspuncte fur bie engl. Aussprache ju gewinnen. Die Englanter haben teine tonangebente vornehme Beit wie ble Frangofen in ihrem Baris." Der Abel ift ben größten Theil bes Jahres auf feinem Lanbfit, fpricht bort ben probingiellen Dialeft und bringt eine bubiche garbung besfelben in feinen Conboner Aufenthalt. Der Belehrte legt auch feinen Dialeft nicht ab. Befucht man g. B. Carible ober Macaulan, fo erichridt man por ihrem breiten icottifden Accent, gebt man ine Barlament, um bort bie Musfprache ju ftubiren, fo fpricht ber eine diametrically opposite, ber andere diametrically opposite, chenfo bald directly, baib directly, either bald ither, balb either, und nun gar in neuerer Beit bas ,junge England" mit feiner Bermerfung ber Queifclaute und Annahme bes norbbritifden nat-ure, fut-ure, sol-dier. Nicht beffern Rathe erholt man fich bei ber Rangelberertfamteit; auch bier ertennt man fogleich, ob ber Rebner aus Devonsbire ober Borffbire, ein Codnet ober ein Beftenbler ift. Die Englander haben bei ihrer Saft fich auszubruden, bei ihren elliptifchen Licengen, bei ihrer Unbeweglichteit ber Lippe, bei ihrem Rehlenorgan und bel ihren an Detropolitangetimmel, Jagogepeitich und Deereswellenichlag gewohnten Dhren teine attifche Beinbeit bes Bebores mehr, bei ihnen burfte ein Degelochos unausgespottet gelip ftatt

ralip' auf ber Bubne aussprechen. Daber bespotteln fie auch nie bie national accentuirte Aussprache bes Muslanders, fo bag in England ein Deutscher nicht nur in ben gebilbetften Rreifen au ber Conversation fic obne Gen betbeiligen, fonbern fogar ale Bollerebner und in öffentlichen Borlefungen aufzutreten magen barf, beibes Gachen bie ibm in Baris nicht fo leicht moglich finb. Darum verwende man nicht au viel angftliche Gorgfalt für ble Mussprachregeln, ber Schiller wirb, wenn er untet Englanber tommt, jebenfalls richtiger und anhörbarer fprechen, als wenn er mit feinem in ber Schule gelernten Frangofifc nach Baris tommt, was fich burch bie Thatfache bewahrheitet, bag viele Frembe wie Burm, Freiligrath, Rintel, Roffuth in England und namentlich Rarl Gourg in Rorbamerita in öffentlichen Boriefungen und Meetings anftreten tonnen, ohne wegen ibres Accentes fic Blogen ju geben, mas einem Fremben in Baris febr fcmer fallen mußte. Befonbers aber lebre man bie Ansiprace ja nicht nach phonetifcher Goriftbegeichnung. Rein Goftem tann bie fern- aber nicht febrbaren Mittellaute barftellen, bochftens burch bas Plattbeutiche ließe es fich annabernt bewertstelligen. Es ift entfetilich, wenn ber Couler angel wie ebnticol. I have wie Ei bamm, pernicious wie pobruifcios, nature wie nebticor und August wie Drgoft ansiprechen lernen ober gar aus einem Raifer (emperor) einen "Emporer" machen foll,

Roch Ginen Bunct mochten wir berühren, ebe wir biefe Betrachtung follegen. Dan verlangt gewöhnlich, baf ber Gouller eine fremte Sprache fpreden ferne - bies tann Die Goule bei ihrer beforantten Beit nicht wollftanbig leiften, wenn fie es nicht auf ein blofies Barliren abieben will. Gelaufig fprechen lernt ber Gouler erft, wenn er Die Gelegenheit im taglichen Berfebr bagu bat, beun gum Sprechen gebort ein Denten in ber fremben Sprache, jum Denten außere Beranlaffung. Allerbinge gibt es Lebrmethoben, welche ben Comerbunct bes fremben Sprachunterrichts auf bie Runft gu fprechen verlegen und Die Sache ale etwas fo leichtes betrachten, baß fie fogar bie Ungabl ber Stunden voransbeftimmen, in benen biefe Runft erlangt werben tonne. Solche Dethoben erzielen aber bochftene bie allernieberften Beburfniffe bes hanbthatlichen Bertehrs - jene mnemonifch erworbene Bapaggienfprache ber Touriften, Relluer, Lafttrager und Bertehrebeamten. Bum Denten in ber Gprache gebort ber leben-Dige Bertehr mit ber Ration felbft, eine zeitweilige Abftraction von ber Dutterfprache, ein machtiger außerer Impule, ber une fo famge beberricht, bie mir bie frembe Sprache nicht mehr ftillfdweigend überfeben, fonbern fie uns ebenfo natürlich und fpentan entquillt, wie unfere eigene Sprache. Die Schule leiftet genug in ber fremben Sprache, wenn fie bie Schabe ber Literatur ericblieft und wenn fie ben Schuler fur bie gufunftige praftifche Ruhammenbung befähigt. - Dag biefe Erfahrung auch auf bem Gebiete bes Frangofifden gemacht worben ift, beweifen viele Beugen, man vergl. 3. B. Berrig's Archiv ffir frembe Sprachen , Banb XXIII. G. 259.

Piteratur. Bet bem magemein reichglatigen Geifft, ben ble bibaltiffe Literatur ber englissen Sprache barbietet, ertaubt aber Reum nur eine gan gebrangtt Ueber ficht, und wir betreeffen jur vollfandigen Deientitung auf Engelmann's Bielo bie bet ber neueren Sprachen und auf Schmit je Enchliepabie bes hille feife ber neueren Sprachen und auf Chimit je Enchliepabie bes hille feifichen Etwinus ber naeren Sprachen

Dyraficterbischen Diefe gerfaller in folder, die im Erembe zur Grende Gewache abs Muttertyrode behanden mich in folder, die für Erembe zur Greienung betieften beithmut find, weckt wir zumäßt mur Deutischam zu berinfflichten häufeinung betieften derfenne kerftigt, je ham man weld figen, bog ibt englichen Philosogen in Beziehung auf die wilfenschäftliche Brammatill ferer Mutterbrach (lowie auch in Beziehung auf derfügsgaphi) nach weit von bem Ernahpunte entjernt find, den fich die allemeine und pleccifie Gewachwilfenschaft in Deutischam, freinbriede, Justien, je sichli in Spanite arungen fal. Belijfe Gugande im Akthewnie wie die verft elegtganamten Einzer, ober blitte die neuer Philosogie in Angland Schritt mit der Sittern, die längt der berüffen Derfohungen nachhipteren wenktig ihr, so wiese gemig auch für die engliche Sprachwissenschaft baselbst mehr gessehen. Die englischen Schriftselter gestehen seichst, das sie ihren grammatischen Studien nicht viel zu verdanken baden, da sie fich der Regeln ihrer Sprache nur gelegentlich, während ihrer elassischen Studienzeit oder durch Leestine und

Umgang mit ber gebilbeten Welt bewußt geworben feien. \*)

Die fübefen Berfude, bie englisse Broade auf ein genmantische Softem gerfuglieren, abenen, wie einem Incht, die eine Groecken gur Erminisge, dobei fellem fie fich ober auch die Anglach, die nach im Elifektiftien Seinlatte so misser wir willichtige Derfographie in fieb Vogerin ge kannen. Bichtig in beiter Beglebung sind die Groen der die Zehrand Smith, Sie John Chet. Bulletar, Multaken wir der Zehrand Smith, Die John Chet, Bulletar, Multaken wah fannt die first der Demmitten Gert die Zehrand vogerin der die Anglant ber girmente neberfeitet führ English Geramme nuch for die Benedit of all Strangers, London 1640). Bis an die unreite Zeht zie teiglishe Grammen führ die meiste der die Bert die die der die die die Anglach Geronde auf fire eigen der antrogenöße Enwischlich zwer fehr, war der der Schiede die führe Gramment wie der der Gründer der Volkende Fre Ontwer Kradel Geseich, Seine Gramments welcht ische Erführe, für flaciniss geführteten und ein Gremplar wurde an alle gefehren Gelissehne der untwess der gefehren Gelissehne der der der der der der der der der Gründer der Gelisse der der Geschie Seine der Gesting Seine der Gramment, welchtigkagten in durens abergeben

Balb murte nun and von philosophifder Geite aus auf ben Organismus und bie logifche Exposition ber englischen Sprache aufmertfam gemacht, fo namentlich bon Bifhop Biffine (1662) in feinem "Essay towards a Philosophical Language" und Lode (1687) in feinem berühmten "Essay on the Human Understanding". Erft im Jahr 1710 richtete Gir Richard Steele, ber befannte Gffabift, ber burch feinen Speotator, Guardian und Tatler in Berbindung mit Abbifon fo gregen Ginflug auf ben englifchen Stil ansubie, Die öffentliche Mufmertfamteit auf bie Rothwendigfeit bes grammatifden Studiume ber Mutterfprache, inbem er in Berbinbung mit John Brightland gegen ben Zwang eiferte, ben man ber englifden Sprache anthue, inbem man fie "in bie Rolterwerfzeuge ber lateinifden Gprache fpanne und fie barin beichten laffe." Das Refultat war bie fo lange ale Auctoritat betrachtete Grammar, welche Brightlanb 1711 ber Ronigin Anna gewihmet batte, in welcher querft eine logifche Anordnung und Analpfe bet Rebetheile verfucht murbe. Bieberum trat ein Stillftanb von einem balben Jahrhundert ein bis ju ber concifen grammatifden Abbanblung, welche Dr. Camnel Johnson feinem Dictionary voranstellte und bie ju ben geiftreichen Definitionen, welche Barris in feinem Bermes aufftellte. Grofie Berühmtbeit erlangte im Jahr 1761 Dr. Brieftlen burch feine "Rudiments of English Grammar," ein Bert voll icharffinniger Deen und fritifder Bracifion, in welchem querft bas mabre Ibiom bes mobernen Englifch feftgefest murbe. Ein 3abr barauf ericbien Bifbop Lemth's "Introduction," bem man aber fpater ben Bormurf machte, bag er ju viel von bem alteren fachfifden 3biom verworfen und ber allzufehr latinifirenben Sprachweife bes Dr. Johnfon gehnligt und Die einfachen Burgelmorter burch bie Enbungen auf ation, ition, otion und ution gefcmacht habe. Dagegen bat er fich viele Berbienfte um bie Feftftellung ber engliften Sontag erworben und mon betrachtet mit Recht Ballis, Brightland, Brieftlen und Lowth ale bie Bater ber grammatifden Literatur. Ben ben fpateren Berten find für ben Eprachforicher und lehrer noch bie folgenben wichtig \*\*): Bafer's Remarks on the

\*\*) Gine vollftanbige Lifte ber in England ericienenen englischen Grammatifen bilbet ben Anbang II. jum zweiten Theil meiner englischen Goularammetif. D. Berf.

English Language (1770); James Burnet's "Origin and Progress of Language" in 6 Banten (1773-1792); Dr. Beattie's Theory of Language und Bialr's "Lectures on Rhetorie" (1783); Reah Bebiter's (in Amerita) "Grammatical Institute". Das größte Auffeben machte horne Toole's "Diversions of Purley" (1786-1805), in meldem Wert jum erftenmal bie Bebeutung bes englischen Ibiome burch etymologiiche Foridungen ine Licht gefest murbe. Er betrachtet Romen und Berbum ale ble einzigen mejeutlichen Rebetbeile und nennt alle übrigen Epea Pteroenta - Borter, burch Die bie Sprache ihre Flügel erhatt. Die größte Bopniaritat ale Schulgrammatit erhielt jeboch Linbled Murran's English Grammar (1795) burch ibre flare Erpofition, ibre Menge darafterififder Beifpiele und ihre jum logifden Denten aufforbernben Uebnngen. Die Guntar berubt jebod auf mehreren irrigen Borausfebungen, welche in bem fur englifche Sprachforicher fo wichtigen Berte bee Dr. Crombie "The Etymology und Syntax of the English Language" (1802) auf bie richtigen Grundlagen gurudgeführt worben fint. Es folgen nnn eine große Mugabl von Grammatifen, pon benen wir nur bie bon Saglitt (fritifc), Cobbet (politifd) ale popular geworben bezeichnen wollen. Erft in ben piergiger Jahren befam bas grammatifde Studium einen neuen 3mpuls burch bie Ginführung bes Beder'ichen Gpfteme (Janes, "The Elements of Grammar according to Dr. Becker's System" 1847) und burch bie Anwendung ber Grimm'ichen biftoriiden Entwidelung, welches große Berbienft Latham in feinem jest erft in ben boberen Bilbungeanftalten jur Geltung gejangenben Werte "The English Language" fich erworben bat. Beder murbe fur englifche Coulen ale an complicirt gefunden und feine Romenclatur ift im Englifden gerabegu unüberfebbar, weswegen er von Latham jebt gang berbrangt worben ift.

Bas nun bie Literatur ber in Deutichland ericbienenen englifden Grammatiten betrifft, fo maren im porigen Jahrhundert zwei bauptfachlich im Gebrauche, Theodor Mrnold's Englifche Grammatif (Bena 1718) und John Ring "Der getreue englische Bogweijer" (elfte Muflage 1795) mit Grammatif, Borterbuch, Dialogen, Lefeftuden, Sprichwortern und Raufmannebriefen, ein praftifches Bud, aus welchem unfere Gronvater ibre burftige Renntnis bes Englischen icopiten. Auf biefe foigte im Jahr 1802 bie englifche Grammatif bes Brof. Bagner (gu Marburg), welche in ibrer Umarbeitung im Jahr 1819 ihre praftifche Ruplichfeit einbufte, bagegen an Bollftanblateit ber Sontar, Reichbaltigfeit ber citirten Beifpiele und theoretifcher Dethobit gewann. Gie galt lange Beit ale bas beite miffenicaftliche Lebrbuch und ift in ihrer neueften Musgabe (1857) von Brof. Berrig mefentlich verbeffert worben. Große Berbreitung fanten gleichzeitig auch bie theoretisch-praftifden Grammatifen eines Lione, Billiams, 3. fr. Arnolb, Morip, Crabb, Flugel, Anorr, Bablert und Rothwell, fammtlich ber empirifoen Dethobe angeharenb. Die genetifche Methobe entwidette gnerft Beuffi (1846) in feiner labbrintbijden Grammatif "mit Berudfichtigung ber neueren Forfchungen auf bem Bebiete ber allgemeinen Grammatit," mit ihren 938 Baragraphen über Catbau und Gagericheinungolehre und ohne alle Uebungoftude. Biel einfacher verfahrt nach bem Beder'iden Coftem Folfing in feiner and praftifd brauchbaren Grammatit. Den erften Berjud, Grimm's biftorifde Dethobe auf bas Stubium ber englifden Sprace anzumenten, bat Fiebler (1850) in feiner "Biffenicaftlichen Grammatif ber englifden Sprache" gemacht. Leiber bat ibn ber Tob ereitt, ebe er fein Wert vollenten tonnte. Es mare ju wunichen, baf auf biefer Grundlage fortgebaut murbe, wenn auch vorausfichtlich nicht biefelben fonellen Rejultate fur bie Dethobe barans erzielt merben tonnen, welche Dies in fo furger Beit fur Die Umgeftaltung ber frangofiichen Grammatif bervorbrachte. Go lange aber bie Grundlage ber biftorifden Grammatit fehlt, werben Diejenigen Lebrbucher fich fur bie boberen Schulzwede am forberlichften erweifen, welche ben Mittelmeg gwijchen ber empirifden und genetifden Dethobe einschlagen und bas iprachvergleicheute Brincip nur auf Die Itiomatif anwenden. Diefen Beg ichlugen in neuerer Beit ein Comin, Robenberg, Bebn-Efdenburg und ber Unterzeichnete. Sogenannte Conversationsgrammatiten lieferten Gaspen und Eulen flein. Gmblich find bie segmennten Methoben eines hamitten, Jacotot, Ahn, Duenborf, Dunte, Robertson u. A., wie schon oben erwähnt, auch für bie englische Sprache angewender worben.

Unter den Lefchus erm verfolgen einen höheren literarifchen Bred (außer ber allgu umssangeichen Sammlung von Beler und Rollet) herrig, handbuch ber engelischen Arentun, Sau, ausglische Leftend, Afcher, handbuch der neueften englischen Etteratur und voll Unterzichneten Stady and Recreation, Chrestomathie in wei Cursus.

enteraur und des innerzeichneten Staay and teorenton, Greisomathe in goei unius. Uebungsfüde jum Uebersehen aus dem Deutschen ins Englische sammelten Callin, Berrig.

Bon Borterbuchern fint gu nennen a) größere: Silpert (1828), mit vielen ethmologifden Sypothefen, Flügel (1847), recht branchbar, aber febr theuer (14 Thir.), Grieb (1842 - 47), mit Aufnahme fcottifder Borter gur Lecture Balter Scott's und bas nenefte von Iport Lucas, bas vollftantigfte, aber bis iest nur im englifc. beutiden Theile pollenbet. Alle biefe Lexita laffen noch viel ju munichen fibrig, es feblen bie fnappen Definitionen, welche nach bem Beifpiele Dogin - Befcbier's in ber Originalfprache gegeben werben follten, Die Spnonpmit, Die Bbrafeologie, Die Etymologie nach bem jebigen Standpuncte ber vergleichenben Spracmiffenfcaft, Die Berudfictigung ber poetifden Literatur, bie Ergangung burd Aufnahme ber allerneueften Bortbilbungen und Wortbebeutungen, bas Gloffarium fur obfolete Ausbrude, und fo manches andere, mas ber Sprachforicher, ber Literaturfreund, ber lleberfeter und ber Lebrer noch fo fcmerglich vermiffen muß. Freilich fteben bie Englander in ber Lexifographie felbft noch weit jurid, benn meber Johnfton noch Balter, meber Craig noch Tobb tonnen ber Rengeit genugen, nur ber Ameritaner Bebfter barf einigermaßen auf Bollftanbigfeit Unfpruch machen, b) Rleinere, ben Schulern ju empfehlenbe Borterbucher fint bie von Raltidmitt, Flügel (Andjug) und hanptfachlich bas von Thieme (3 Thir.), Gin phrafeologifches Santwörterbuch lieferte Delford (1852).

Befprachb ficher lieferten Billiams, Flagman, Fries, Bufch (1855), Reinharbt (Banbelsgefprache) und ber Unterzeichnete (Sprechfcule 1859).

Brieffammlungen veranftalteten fid (1809), Gabler (1833), und ber Unterzeichnete (1857). Raufmannifche Briefe: Filigel, Feller, Anberfon und Bebleb.

Synonymit. Grabb, Graham, Talbot, Bhately.

Engliss Literaturg ei siehet. Musie been in algemeinen Literagrichisten (em Venterrech, Vorlis, fir. Echayer), Smuth v. d.) maniferte Protect (Sanmere, Gander, Gander

Beitschriften. Berrig's Archie sar bas Eindium ber neueren Sprachen. — Atlantis (wieder eingegangen). — Prof. Ebert's Jahrbuch für romanische und englische Literatur. Gesellschaften. Die Berliuer Gesellschaft für das Studium der neuern Spra-

den, beren Abhandlungen in herrig's Archiv erscheinen. \*) Lubwig Gantter.

Entfernung bom Amt, Entlaffung, f. Diseiplinarverfahren.

Entlöfung (ere Schler, verz. bie Mritel Aufnahme, Mustett). Die Entlissung ist entwerer eine erectulisch, ermen ist zur geregtlene Belt und in ter zomschließen gengefleisch, eber, wenn beibed nicht der Gall ist, eine ansprerbentliche. Die gewöhnliche zem ist den nicht erhodelter, vom wie beiben fleckeren, derer Zeilemmensten zur Entlässung erreivertlich fl. nicht einstimung inde, der antläsung fennt eine unferientlige fl.

\*) Der Unterricht im Englischen ift verhaltnismößig nen; die Ansichten barüber bebürfen baber 66 ju wolliger Achlacung noch weiterer Diecussion, wedhalb wir feinem Auftanb gemommen baben, obigem auf einer begeistertm Auffoliung bes Gegenstandes bernhenden nick Raum un gewöhren. D. Rob.

Gine unfreimillige Entlaffung nun ift nur in folden Lebranftaften bentbar, für beren Befind eine 3mangepflicht nicht beftebt, alfo in Brivationlen ober boberen Lebranftalten. Diejenigen Bollefdulen aber, welche ju frequentiren bas Befet einen Amana auferlegt, burfen Schuler, welche fie aufnehmen mugen, auch nicht entlaffen; fie baben bie Berpflichtung, Die Aufgenommenen zu behalten und fortruffibren, fofern fie überhandt nicht eine befonbere Fürforge von Geiten ber Befellicaft in Anfpruch nehmen wie 3. B. Berbrecher ober folde, tie burch eine mangelhafte Organifation gehindert find, bem . Schulunterricht gu folgen (Cretinen, Taubftumme). Dagegen tann eine Entlaffung gu außergewöhnlicher Beit auch in Bolfeichulen ftattfinden, wenn Rinder weggenommen werben wollen, um anderweitig unterrichtet ju werben, fei es wegen Abjuge ber Eftern ober wegen Rranfbeit ober Religionsmechfele ober weil bie Eitern ben Rintern ben Unterricht ber Bolleichule anbermarts ober auf anberem Bege wollen zu Theil werben laffen. In biefem Salle tann bie Entlaffung ju jeber Beit gefcheben; es liegt aber in ber Berpflichtung bes Schulverftanbes, fich ju vergewiffern, bag fur ben entlaffenen Schuler ber Unterricht ber Bolfoidule genugend erfent merte. Entlaffungefdeine fonnen alfo folden Schulern nur in beidrantter und bedingter Beife b. b. mit Begiebung auf bie jurudgelegte, nicht aber auf bie gange Schulgeit ertbeift merben. . .

Dagegen tann an Brivatlebranftalten ober boberen Coulen, welche gu befinden niemand gefetlich genothigt iff, welche vielmehr nicht allgemeine, fonbern befonbere wiffenfcaftliche und pabagogifche Bmede verfolgen, eine außerorbentliche Entlaffung jeber Beit ftattfinden. Gine unfreiwillige Entlaffung ift bier nicht nur geftattet, fonbern tann and im Intereffe ber Anftalt liegen (unter Umftanten auch gefethlich vorgefchrieben fein), fobalb namlich ber fall eintritt, baf ein Individuum feine Rwede in ber Anftalt nicht erreicht, ober bas Befteben und Gebeiben ber Anftalt gefahrbet. Gine folde Entfaffung tann je nach bem Grabe ber porliegenben Berichulbung auch unter verfcharfenben Formen ale Ansichtienung, Ansftoffung (Rejection, val. b. Art. Schulftrafen) ober mit ber Folge verfügt werben, bag bie Aufnahme bes Entlaffenen an eine anbere gleichartige öffentliche Anftalt erichwert ober verboten wird (val. b. Art. "Aufnahme", I. C. 312). Das Abgangezeugnis (Entlaffungefchein), welches unter allen Umftanten gu ertheilen ift, wird unter folden Berhaltniffen befonders wichtig, weil bei einer auferorbentlichen Entlaffung vor Abfolvirung bee Curfes ber Schuler bamit fich ausznweifen bat, wie er fich in ter bieber befuchten Anftalt gehalten und unter welchen Umftanben er biefelbe verlaffen bat.

Die ordentliche Entlassung eines Schulers nun geschiebt zu einer bestimmten geit, unter gemissen son verfier Braudssehungen, netige wir zusammensaffen fennen is ber formel: Erreichung bes Schulzieles, und in einer geniffen form, wobei thelfe die Berhaltniffe ber Boltsschule, theils bie ber bobrern Schule ins Auge zu foffen fund.

Die 3 eit ber Gutalfung ber Schäfer aus der Beitshale beragi fic gudfam ter Gernegs test 21. man blem Jahres. Da zeneigunge Gutaren insiffen, im neufer bei Entsalfung aus ber Schule figen in frühre erfolgt, mie im Deltererfolg, ber Schwich, beliebt des Schwasspilligt, bis jum Al. der 15 falm anger bei Schweitsballen (im ber Schweit, bereicht gereicht, der Schweit, bereicht gereicht, der Schweit, bereicht gereicht, der Schweit, bereicht gereicht, der Schweit, der Schweit, der Schweit, der Schweit, der Schweit, der Schweit, der Schweitsballen (im ber Allen gereicht, der Schweit, der Schweit, der Schweit, der Schweitsballen (im ber Schweit, der Schweitsballen gereicht gestellt gest

feineswege fo ftart bervor, bag baburd eine frubere Entlaffung ber Dabden ans ber Coule begrundet mare, beren Ausbilbung baburch jebenfalls mefentlich verfürzt murbe, baft fle basjenige Jahr in ber Couie nicht mehr augubringen batten, in welchem gewöhnlich bie meiften Fortfchritte gemacht werben. Bir tonnen une baber nicht fur biefe Daftregel erffaren. Fur bie Entlaffung ber Rinber aus ber Goule überbaupt aber fcheint une bas 14. Lebensjahr ber geeignete Beitpunct. Begen eine frubere Entlaffung ber Rinber mußen wir aufe bestimmtefte protestiren. Die Erfahrung geigt, baft Die Debriabl ber Rinber bas vorgeftedte Schulgiel, in religiofer Ertenninis, Goreiben. Lefen, Rechnen bis jum 14. Jahr eben erreicht, bag viele biefes Biel taum erreichen und baß Rinter, Die por biefer Beit entiaffen werben, fowohl an Renntniffen als auch an geiftiger Entwidlung überhaupt in einer Beife gnrudfteben, Die fich mit ben Unforberungen nicht vereinigen laft, welche Rirche und Ctaat, überbaupt bie Gultur ber Beit auch an ten gewöhnlichen Burger ftellen. Gine weitere Erwagung verbient bie Brage, ob bie Beit ber Entlaffung aus ber Goule nicht weiter binaus, in bas 15. ober 16. Lebensiabr follte verlegt werben. Go febr fich biefe Dagregel empfehien murbe, wenn man von ber Rudficht auf bas ausgeht, mas bie Couler alles noch lernen fonnten, fo wenig lagt fich eine folche Bestimmung in Die Berhattniffe und Ordnungen bee praftiichen Lebens einfügen. Es tann bem gewöhnlichen Landmann und Sandwerfer nicht augemuthet werben, feine Rinter in einem Aiter noch aum regelmäftigen Schulbefuch anaubalten, in welchem fie ibm im Gefcaft und Sauswefen febr nutlich und oft faft unentbebrlich ju werben anfangen. Wenn man baber bie Uebergeugung baben barf, baff bie Couler ber Bollofdule bis jum 14. Lebensjahre fur ihre funftige Lebenoftellung genug lernen, fo muß man abidliefen, eine Grenze gleben und nicht im Sinblid auf ben noch vorhandenen unermeftlichen Biffenoftoff Ginrichtungen treffen wollen, welche in bie vorhandenen Lebensverhaltniffe tief einfcneiben. Das natürlichfte Ausfunftemittel fceint und in ben Repetiriculen, wie fie in ber Comeig freilich mit gu frubem Unfang eingeführt fint, ober in ben Conn- und Reiertageichulen, begiebungemeife ben Rortbilbungeichulen gu liegen. Babrent ber Schuler im gangen feinem praftifchen Berufe beimgegeben und aus ber Schule entlaffen wird, widmet er noch einige, fonft verlorene Stunden ber Befeftigung ober Bermehrung und weiteren Ausbildung ber errungenen Ertenutnis.

Was ben Termin ber Emlassiung betrifft, so verweisen wir hier auf bas bei bem Art. Ausnahme I. C. 305 hierüber Bemerke. Der Termin der Entassiung richtet sich antikelicherweise nach ben Terminen für die Ausnahme. Derzielbe wird baher analog ben Terminen bes Cintritus ein einmaliger ober zweimaliger sein. A. a. D. find übri-

gens aud Ausnahmen von tiefem Ranon angeführt.

Bei Berechung bei Le ben salters ber zu emlassenten linder tetem ebenjaße gleichen Medschilder ein, mie bei Berechung bei Keinsalters bei der Mundame (f. Be. 1. Se. 300 n. 307). Diefelte frichte fich fehl nach ben schigerten Zeminen (st. 200 n. 307). Diefelte frichte fich stehlt nach ben sie figsgesten Zeminen maßgebenten Makrinden, seedde bald mehr sich im der mit die Berechung maßgebenten Makrinden, seedde bald mehr sich weiniger genam und bestimmt lauten im Jahr statischer, für das Allter kern die finder ein Disserung von sich einem halben, beschen abstende find die finde der die Disserung von sich einem halben, beschen abstende finden an Jahr statische der den die finden der die find

Die ercentließe Untallung finde Galdierd aus ber Bellefagte fin überigen nicht um en eine geriffle gelt gebunder, poetern fest und bie Bertrefann gelt 66 dutsiele vorand. Als biefel Schulziel wir in pruigifien Berrobungen (p.f. Riffe a. 3.08) angegben: baß bad find bie Dautstelten feiner Reitziglen mit bem Gelddenist und ben Geldenischen gelte bei den gesche Steffen der Bertrefann Gelten und bei und bem Geldenischen und bei un genechnischen und bei un genechnischen und bei angeben betriff, im Reifel, die judmannzeigeltem au fer Eufer erdenn fonne. Die biefe Schulziel erricht fin Reife, die judmannzeigeltem auf der Eufer erdenn fonne. Die biefe Schulziel erricht fin Reifel, die judmannzeigeltem auf der Eufer erdenn fonne. Die biefe Schulziel erricht fin befolge metern, beite der wirte – mut bieß fit wolf

Bejang bem göttlichen Schube ju empfehlen.

In vielen Tüntern werten bei Entlassung aus ber Ghale eber aus der Sonntagleite Untallungshöchen (und Genfungandiensfehein einembere dariech ober in der Germadens Ghalen in der Germadenschaften einem der Auftern Baden, Gudsen, Baden, Budsen, Gudsen, Baden, Budsen, Gudsen, Gudsen, Gudsen in Budsen, Gudsen eine Germagsschaften der Germagsschaften der Germagsschaften der Germagsschaften der Germagsschaften der Germagsschaften gestellt der Rechtenfage der Germagsschaften Rechtenfagen im bildiger ichten Rechtenfagen (b. a. Art. Basten 1. G. 243 und Kirt de. S. 424 und Kirt de. S. 424 und der Rechtenfagen der Germann der Rechten Rechtenfagen der Bernart. Bei Erich der Rechtenfagen der Bernart bei Erich gestellt der Rechtenfagen der Bernart bei Erich gestellt der Rechtenfagen der Bernart der Germagsschaften der Bernart der Bernar

Die orbentliche Entlaffung ber Gouler aus boberen Lebranftalten gefchieht, nachbem ber Lehreure abfolvirt und bie Claffen bis jur oberften burchlaufen find. Ausnahmen tonnen bier ftattfinden in Folge gefehlicher Beftimmung, wenn wie 3. B. in Burttemberg, ba eine ju Erftebung ber Maturitateprufung berechtigenbe Altereftufe feftgefest ift, auch folde, welche ben Bunnafigleure nicht abfolpirt baben, bon ber Anftalt, welche fie übrigens fur reif erflart baben muß, entlaffen werben tonnen. Gben fo findet in Breufen por Abfolpirung bes Gomnafialcurfes eine gefebliche Entlaffung bon Secunda aus fur folche Schuler ftatt, welche ju gewiffen Beruffarten 2. B. bem Boftvienft ac, übergeben wollen. Anberwarts geschiebt bas Gleiche, Die Entlaffung ber Schuler vor Abfolvirung bes Gomnafialcurfes in befonderen Fallen burch Dievenfation (val. b. Art. Abgangebrufung unter "Brufung"). Gine folde fruber flattfindenbe Entlaffung, mag fie nun im Bege ber Dispenfation gefcheben, ober gejeblich geftattet fein, ift freilich nicht geeignet, bie Darime, bag bie Erftebung eines vollftanbigen Eurfes gur Entlaffung erforbert werbe, in Anfeben und Beltung gu erhalten und " bie Erfahrung zeigt, baf Die oberften Claffen folder Gomnafien in ben letten Gemeftern beshalb ftart entvollert finb. Allein einmal fcheint bie Erftebung eines vollen Bomnafialcuries nicht fur alle Schuler erforberlich, fobann baben ble Lebrer, fofern ihnen Die Geffarung über bie Reife ber ju entlaffenben anbeimgegeben ober bei ber Brufung ber abgebenben eine überwiegente Ditwirfung geftattet ift, ble Enticheibung meiftens in Ihrer Sand, endlich muß boch barauf Bebacht genommen werben, bag bie Entlaffung ber Schuler pon einem Bomnafium jum Bebufe bes Ueberfritte auf Die Univerfitat nicht allgufehr erichmert werbe gegenüber von folden, welche fich bie Legitimation ju afabemifchen Stubien auf anberem Bege ale burch einen geregelten Gomnaftalunterricht ermerben wollen. Es fonnte fonft ber Fall eintreten, bag folde Schuler,

Parag. Encettophtie. IL.

benen bas Gomnafium bie Entlaffung erichwert, babfelbe ein 3abr ober ein Gemefter fruber verlaffen, mas ihnen ja nicht verwehrt werben fann, ihre Stublen privatim fortfenen und von ber Brivatvorbereitung aus, fofern bies gestattet ift, bie Legitimation ju atabemifden Stublen fich erringen. Es mare bamit faft eine Art von Bramie auf bieienige Art ber Borbereitung ju afabemifchen Stubien gefett, mobei bas Durchlaufen eines Symnafialcurfes umgangen murbe. Go lauge aber überhaupt ber Uebertritt auf bie Universitat an zwei Jahresterminen, an Oftern und im Berbft, erfolgen fann, ift eben bamit and angezeigt, bag bie Entlaffung von ben Gomnaften zwelmal im Jahre ftattfinben wirb, bas einemal fomit ju einer Reit, in welcher ber Gomnafigicure nicht pollftanblg abfolbirt ift [fofern nicht bas einemal blog überreife Brimaner augelaffen werben follen. D. Reb. |. Beiteres f. unter "Brufung." Sier banbelt es fich von ber orbentlichen Entlaffung ber Schuler aus hoberen Lebranftalten, fur welche fein anberer Termin befteben tann ale bas Enbe bee Schulfabre und bie Reit, ba ber Lebreure vollftanbla abfolvirt ift. Alteregrengen, wie in ber Boltefcule, tonnen bier nicht festgeftellt merben, ba ber Gingelne megen befonberer Befahigung ober fruberen Eintritte ben Gure früher abfolviren tann, mabrent ein anberer aus verichiebenen Grunben im Gange feiner Stubien aufgebalten ober gurudgefcoben wirb. Aber bas Schulgiel muß auch bier erreicht fein, Die orbentliche Entlaffung muß erfolgen, inbem ber Chulborftant Die Erflarung abgiebt, ber gn Entlaffenbe habe benjenigen Grab geiftiger Entwidlung (Reife) erlangt, welchen ble Unftalt aberhaupt gemabrleiften tann. Diefe Erflarung wirb in ben orbentlichen Abgangsgeugniffen, fei es in Form eines Bengniffes, welches ins einzelne geht, fei es in einem allgemeinen Urtheil fiber bie Stufe geiftiger Entwidlung, melde ber Abgebenbe erreicht bat, niebergelegt.

Wenn nun eine groffere, mit reichen Lebrfraften und Lebrmitteln ausgeftattete Unftalt eine grofere Babl von Schulern, Die ibr melft wohl lange angebort und gleichfam ein Familienrecht in berfelben erworben haben, ju einem hoberen Berufe entlagt, fo liegt es in ber Ratur ber Gade, baft biefer Act ber Entlaffung ein feierlicher, für bie Anftalt Epoche machenber ift. Es ift bles gewiß ber geeignete Moment, in welchem bie Anftalt im Angefichte bee Bublicums, welches fich für bie Zwede berfetben intereffirt, Bengnis ablegt von ihren Leiftungen, theils baburch, bag bie Schaler bas Befte, mas fie haben, vorlegen ober vortragen, thelie baburch, baft bie Lebrer ein Document ihrer Studlen unter bas Bublicum gelangen laffen (Programme) und ber Borftand ober ein Lebrer über ein Thema bee boberen Unterrichts und ber Babagogit in feierlicher Berfammlung bon Lebrern und Goullern, Eltern, Freunden und Gonnern ber Unftalt fic ausspricht. Es ift Gorge bafur jn tragen, baf folde Acte burch ben Anftanb, ble Barbe und Reierlichfeit, welche fie umglebt, ale bervorragenbe, ben gewöhnlichen Gang bes Schnliebens unterbrechente Momente bezeichnet werben, bei welchen bie Grinnerung gerne permeilt. Andererfeits wird eine meife Leitung und Anordnung an perbitten miffen, bag bie Feierlichfeit nicht in eine Chauftellung ausarte, welche Die Gitelfeit ber Eltern und Schiller figelt, mabrent fie von anbern mit Gleichalltigfeit, me nicht mit bitterer und felnbfeliger Gefinnung betrachtet wird (vgl. b. Art. Director G. 10.).

Mit bobere Cehendhalten von geringerem Indiena mit untergerebnetes Bebeniung 3. Babaggelte, Prosphuniefen Beitgere, Rocle um Cetterigduer finiste had Benette in nach beren Dezgnifelten eine Seigerichte Bener Dezgnifelten eine Seigerichte in unterwehrt, Des mir einigene Schälter gestellte finisch wei der Alle der Verfachte unter Mitgelegente Verlientigkeit gut einer Mitgelegente Verlientigkeit gester Mitgelegente Verlientigkeit gester Mitgelegente Verlientigkeit gestellt geste

Entwidlung. 1) Bidtig feit biefes Begriffe. Es hat faft jebe Beit ihre beftimmten Kategorieen, bie fie auf ibr Denten und Thun, auf ibr Dicten und Trachten

in Anwendung bringt, um fich ju begreifen und fich fortgubilben. Bor etwa bunbert Jahren mar es bie Rategorie ber Mufflarung, welche bie bamalige Beit in foldem Grabe beberrichte, bag man jene Beriote, in ber Friedrich ber Große regierte, Die Beit ber Aufflarung nannte und auch in ber Ergiebung por allem barnach ftrebte, bie 3ugend aufgutlaren (vgl. b. Art. Aufflarung). Gegen Enbe bes vorigen Jahrhunderis tam bie Aufflarung nach und nach in Diecrebit und bie Rategorie ber Sumanitat murbe namentlich burd Berber, ben Apoftel ber Sumanitat, in ben Borbergrund bes Beitbewußtfeins gerudt. Richten wir unfere Aufmertfamleit auf Die gegenwartige Reit. fo werben wir finden, bag ber Begriff ber Entwidlung eine gang befonbere Bichtigfeit bat fowohl fur bas menichliche Leben im allgemeinen als insbefonbere auch fur bas Bebiet ber Ergiebung und ber Bilbung. Dan tragt biefen Begriff bereits faft auf alles über, mas ber Denich nur irgend fennt und bat; man glaubt bie Ericeinungen bes naturlichen und geiftigen Lebens erft bann recht au begreifen, wenn man ibre Entwidlung erfennt und glaubt, bag jebes lebenbige Befen nur bann bas Riel feiner Bolltommenbeit erreicht, wenn es fich feiner Ratur gemäß entwidelt. Dan fucht fomobl jebe einzelne Bflange und jebes einzelne Thier, ale auch bie Befammtheit ber Bflangen und ber Thiere - bas Bflangenreich und bas Thierreich - befondere baburch ju erfennen, bag man bie Entwidlung biefer Befen von ihren einfachften Clementen bie gu ihrer volltommenften Organisation verfolgt. Bas aber bas geiftige Leben betrifft, fo ift es icon nicht mehr ungewöhnlich, bag man bie gange Gefchichte ber Denfcheit als einen grofartigen Entwidlungsprocen pon ber Ratur jur Freiheit ju faffen fucht. Eben fo legt man in ber Betrachtung bes einzelnen Menfchenlebens tin enticheibenbes Bewicht auf bie Entwidlung, junachft auf bie leibliche und fobann und porguglich auf bie geiftige und nicht blog auf Die Entwidlung bes Denfchen in feiner Totalitat, fonbern auch auf Die Entwidlung jeber einzelnen Rraft berfelben, wie bes Berftanbes, bes Willens, bes Gefühle, bee Gebachtniffes und ber Ginbilbungefraft. Gelbft von ben höchften Erzengniffen und Gutern bes menichlichen Geiftes - von ber Runft, ber Biffenfcaft und ber Religion fagt man mit Recht, bag fie ihre Entwidlung baben und bie Beidichte biefer Spbaren beftebt in einer grundlichen Darlegung ihrer Entwidlung von Stufe ju Stufe. Darum fteht benn biefer Begriff ber Entwidlung nun auch in bem innigften Bufammenhange mit ber Ergiebung, bem Unterrichte und ber Bilbung ber Jugenb - ja bie gange Bilbung bes Menfchen fann ale eine Entwidlung besfelben bezeichnet werben und eben fo tann man einen naturgemäßen Unterricht als eine Entwidlung ber Lehrgegenftanbe begeichnen. - Mus biefen Anbentungen gebt berpor, bon welcher Bebeutung ber Begriff ber Entwidlung fur bas Shftem ber Babagogit ift ober boch werben tonnte.

2) Allgemeines Befen ber Entwidlung. Dbaleich bie Entwidlung ein Brocef ift, ber in ber Beit por fich geht, fo unterfcheibet fie fich bod von ber blofen Beranberung ober pon bem blofen Berben aufe bestimmtefte. Richt alles, mas entfleht, fich verandert und vergebt, entwidelt fich beshalb; vielmehr fann ein Befen fich in einer Beije verandern, Die ber Entwidlung, welche von Saus aus in ber Ratur besfelben gelegen hatte, fonurftrade entgegengefest ift. Benn ber bofe Denich & B. bon einer bofen Sandlung jur anbern fortidreitet, fo bewirft er baburch fomobl in fich felbft, ale in anbern bie größten Beranberungen; aber eine Entwidlung bringt er weber in fich noch in antern berpor; vielmehr bemmt er bie naturgemäße und bernunftige Entwidlung, ja er fowacht und gerftort vielleicht gar ble Entwidlungefeime. Die Entwidlung ift feine bloke Beranberung, foubern eine folde Beranberung eines lebenbigen Befens, burd melde basfelbe ju bem gemacht mirb, mas es fein foll ober, anbere ausgebrudt : bie Entwidlung eines lebenbigen Befens ift ein Berben, welches bie in ihm perborgen liegenbe 3bee offenbar macht und geftaltet. Benn ber Game einer Bflange in bie Erbe gelegt wird und nach feiner Bermefung eine Reibe von Griftengformen - Burgel, Stangel, Blatter, Bluten und Fruchte - aus fich bervorgeben laft. fo perliert bie Bflange in biefem Berben und Gidverantern fo wenig fich

felbft, baß fie fich hierburch vielmehr erft in ihrer Babrheit und Bollfommenbeit erzeicht und barftellt. Gben fo befteht bie Entwidlung eines menfchichen Inbivibuums nicht etwa in einer Reibe von Beranberungen, Die bem Menfchen burch außere Bemaiten aufgegwungen wurden, fonbern in einer vernunftig geordneten Foige von Erifteniformen und Stufen, Die bas mabre Gelbft bes Denichen, feine ibm eingerffangte 3bee, offenbar machen und jur vollen Ericheinung bringen. Dan muß annehmen, baf bei ieber Entwidlung eine lette Geftalt gefucht wird und gefunden merben fann, bie ein vollfommener Austrud ber in ber fich entwidelnben Gache urfprlinglich liegenben 3bce ift und biefe lette Geftait ober Entwidlungeftufe ift bas 3beal. Aber auch jebe andere Entwidlungeftufe ift in ihrer Art icon ein Ausbrud bes Befens und beutet auf Die Ibealgeftalt bin und muft burchlanfen merben, bamit biefe jum Borfcbein tomme. Die Stufen, Die ein naturgemaß fich entwideinbes Befen burchtauft, fint fo innig mit einander verfcbiungen, baf in ber erften icon gleichfam bie Borgbnung von allen folgenben und inebefondere bon ber iesten liegt und umgefehrt tragt bie lette alle porbergebenben ale lebenbige Momente in fich, fo baf in einer lebenbigen Entwidlung nichts verioren geht, fonbern alles, mas auf ben nieberen Stufen gefett worben ift, in bie boberen Griftengormen mit eingebt und in biefen in verflarter Geftalt forteriftirt. Muf biefes auch fur bie Entwidlung bes geiftigen Lebens außerft wichtige Berhaltnis ber Entwidiungeftufen bat querft Ariftoteles in feiner Bipcoiogie bingemiefen. Betrachtet man bas Raturleben unter bem Gefichtepunct ber Entwidlung, fo fint bas Bflangenleben und bas Thierieben amei feiner bebeutenbften Stufen. - bas Bflangenleben bie niebere und bas Thierleben bie bobere; aber beibe fteben nicht ifolirt von einander, fonbern bas Thierleben fest bas Pflamenieben porque und entbait in feinem vegetabilifchen Spftem felbft bas Bflangenieben, - umgefehrt ift in bem Bflangenleben ein Ringen und Streben nach bem animalifden Leben ju erfennen. Gben fo enthalt aber im geiftigen leben bie bobere Entwidlungeftufe bie niebere ale ein nothwendiges Moment in fich - gleich wie bie niebere Stufe nach ber bobern ale ihrer nothwenbigen Bollenbung emporringt - und biefe Babrbeit gilt eben fo fur bas leben ber gangen Menichbeit und eines gangen Bolfes, ale fur bas Leben jebes einzelnen Denichen. Die moberne Beit bebarf ju ihrer normaien Grifteng bes Aiterthume ais ihrer Borftufe und muß es ale ein Lebensmoment fortwabrend in ftc aufnehmen, wenn fte nicht gleichfam in ber Luft fcweben und eines feften Bobens entbebren foll. Gben fo bebarf in bem einzeinen Menichenieben bas Dannesalter Die Jugend gu feiner Borausfebung und gehrt bon ben Refultaten, bie ber Denich in feiner Jugend fich erarbeitet und erforicht bat. Umgefebrt aber auch findet bas Alterthum feine Erfüllung erft im Chriftenthum, fo wie Die Jugendzeit bes einzelnen Menfchen im mannlichen Miter.

3) Bon ben Rraften, burd melde bie Entwidiung bemirtt mirb. Benn in ber naturgemagen Entwidlung einer Gache nichts frembes jum Borichein tommt, fonbern vielmehr nur bas urfprungliche Befen berfelben in bie Ericheinung tritt, welches im Reime verhullt lag, fo ift boch andererfeits feine Entwidlung moglich, wenn Die Cache nicht burch allgemeine Rrafte angeregt und in Bewegung gefett mirb. Diefes gitt eben fo fur bie naturiiche wie fur bie geiftige Entwidlung. Dan tann gwar mit wollem Grunde fagen, bag in bem Camen ber Bflange ibr ganges Befen icon eingebullt liegt; aber bamit biefes Befen jum Borichein tomme und bie ibm entfprechenbe Beftalt geminne, muß ber Same von ben allgemeinen Dachten bes Raturfebens angeregt werben, vornehmlich von licht und Barme, Luft und Flugigfeiten bestimmter Art. Much mugen biefe allgemeinen Botengen bes Raturfebens in einem bestimmten Dafe an Die Bflange berantommen, wenn fie nicht verfümmern, ja wenn fte überhaupt nur eriftiren foll. Manche Bftangen tonnen nur in ber beifen Sone leben, andere nur in ber gemäßigten und einzelne nur in ber falten; eine ju große Daffe von Barme fann bie Entwidlung einer Bflange eben fo unmöglich machen, ale eine ju geringe; basfeibe gilt bon ber Sinffigfeit, bon bem Boben und ben anberen allgemeinen Raturpotengen,

Aber auch Die geiftige Entwidlung ber menichlichen Geele ift nur baburd moalid. bag bie allgemeinen geiftigen Giemente in ber rechten Form und in bem rechten Dafe an biefelbe berangebracht und ihr angeeignet merten. Die Entwidlung bes Rintes in ber Familie wird bewirft burch bas Glement ber Liebe, bie es erfahrt, burch bie gange geiftige Atmofphare, in ber es lebt und in ber es 1. B. fprechen lernt, auch burch bie Spiele und andere elementare Befchäftigungen, burch bie feine Rrafte in Anfpruch genommen werben. Die Entwidlung bes Rinbes in ber Coule wird aber pornehmlich bewirft burch bie Unterrichtsmittel und fie ift erft bann eine normale und vollftanbige, wenn bem Schuler alle geiftigen Clemente gegeben werben, bie anm Gelbftbewuftfein bes Deniden erforberlich find, und fobann biefelben in ber rechten form und enblich in bem rechten Dafe. Das blofe Lernen icafft noch feine gefunde Entwidlung, fonbern es tommt alles barauf an, mas und wie viel und in welcher Art gelernt wirb. Meufierlide Borftellnngen ohne fubftantiellen Rern und Beift fonnen allenfalls in bas Bebachtnis aufgenommen werben, obgleich fie auch ba nicht lange forteriftiren, aber eine mabre Beiftebentwidlung tonnen fie nicht juwegebringen, benn ber Beift entwidelt fich nur an bem Beifte, und auch ber jugendliche Beift entwidelt fich nur an folden Elementen recht fruchtbar, in benen ibm fein eigenes ewiges Licht gleichfam gegenftanb. lich entgegenstrablt. Das Schonfte, Befte und Babrfte, mas ber Denfchengeift jemale aufgefunden bat, ift fur bie Entwidlung bes ingendlichen Beiftes nur eben erft aut genug. Aber auch bas Befte muß ihm in bem rechten Dafe und in ber rechten Form gegeben werben. Der Menfc tann nimmermehr ju viel lernen; feine Capacitat ift grengenlos und je mehr Sprachen, Runfte, Biffenichaften er recht lernt, befto berrlicher entwidelt er fein inneres, geiftiges Wefen; aber er muß recht lernen, b. b. er muß bas Beleinte burd und burd ju feinem Gigenthum machen, bag es gleichfam ein Glieb ift an feinem geiftigen Leibe und baf er bapon febmeben Gebrauch machen tann. Wenn bas Belernte nicht blog ein flares Biffen, fonbern auch ein thatfraftiges Ronnen geworben ift, bann ift recht gefernt worben, bann bat aber auch ber Baum bes geiftigen Lebens ein neues Reis aus fich entwidelt. Goll fich baber ber Schiller mabrhaft entwideln und nicht ein blofer Bebalter von allerlei Rotigen merben, fo mnft ibm ber Lehrer nur fo viel mittheilen, ale er junachft praftifc verarbeiten fann (vgl. b. Art. Einuben), und fobann in folch einer Form, bag von Anschauungen, bie ibm burch feine bieberige Bilbung icon geläufig fint, anegegangen und von ba burch eine bebutfame Induction an bem Innern, fortgefchritten wirb. Das Unverbauliche ift auch fur Die geiftige Entwidlung ein Gift und bemmt und verfummert fie, ja tann fie gang gerftoren. \*)

Mit ber Antwidung von Schliers hang die Antwidung ber Unterrichtsgenen Ander auf binighe jauhmenn. Durch eine fuerfieder Arthéaus von Mignefine zum Augmentenn tritt dos in dem Naturgsgenflähren von Hau aus liegende Welchen tundertweit vernere, wie fig die antererichts durch leife forfeidung der antwignigfin Anderen. Die Art tund Belle, wie fig die Verlichten in der Erfährenis yagsänglich machen. Die Art tun Belle, wie fig die Willefflichten in der Erfähre der Renkspiel einstelle, ihr in der Regel auch am gesigneisten, fie sie die Onwiellung des einzelnen Menschen truckber zu machen.

4) Bon bem Berhaltnis ber Entwidlung gur Offenbarung. Rinr enbiide Befen entwideln fic. Gott entwidelt fich nicht, fonbern er offenbart fich, und ba

er fich, feweit wir bavon ficher miffen, nur bem Menfchen offenbart, fo fann noch bie Frage enifteben, wie fich bie Entwidlung bes Menfchen jur Offenbarung Gottes an ibn perbalt. Es ift aber icon oben ermabnt morben, ban ber im Denichen bem Reime nach liegenbe Beift nur baburd entwidelt wirb, bag ber icon entwidelte Beift gur rechten Beit und in ber rechten Form und in bem rechten Dage anregent auf ibn einwirft. Der fo einwirfenbe Beift bat icon etwas analoges mit ber Offenbarung, wenn wir ibn auch gewöhnlich nicht mit biefem Borte bezeichnen. Bebe Biffenicaft, jebe Runft und jebe Sprache tann bem Bogling, an ben fie burch reifere Beifter berangebracht wirb. ale eine Offenbarung ericbeinen und fie wird in ber That meniaftens etwas analoges bavon, wenn ber Bogling fich baran entwidelt, b. b. wenn bas bon aufen an ibn beraniceinenbe Licht bes Beiftes ein inneres Licht feiner eigenen Geele wirb. Bir gebrauchen aber blefes Bort erft im Religiofen recht eigentlich und fprechen erft bann bon Offenbarung , wenn bem Meniden burd Mittheilungen bie Auberficht bon bem gottlichen Befen aufgeht ober wenn Gott felbft in feiner Geele lebenofraftig fich ju fuhlen und ju ertennen giebt. Aber auch in biefem Falle wird ihm nichts eigentlich aufgezwungen, fonbern er wird nur zu bem erhoben, wogu er bon Emigfeit ber bestimmt und berufen mar. Bare ber Denich nicht von Bans aus ju Gottes Cbenbilb gefcaffen, fo murbe fich Gott ibm auch nicht offenbaren tonnen; er murbe an Gott nicht glauben, ibn nicht erfennen und nicht fieben tonnen. Go wird benn ber Menfc auch burd ben Brocefi, ben man in ber driftlichen Religion Die Offenbarung nennt, boch nur ju feiner emigen Befenheit erhoben und er wird ju bem gemacht, wogu er bon allem Anfange an bestimmt mar, b. b. auch bie religiofe Offenbarung ift fur ben Denichen, bem fie ju Theil wirb, eine Entwidlung und zwar eine Entwidlung in ber abfoluteften Form.

Goliftilis sei noch erwähnt, daß err Begriff der Ambidlung ein Brundstgriff ber ther Hogelischen Bisslophie ist und daher aus deler ver allem nach allen seinen Mementen erkann werden kann. In einer kurgen und populären Beisel wird von dem Begriff ere Antbidlung 3. B. in der Anfattung gur Geschichte der Philosophie (Opgele Brett Bb. AUII. 6. 77) geschwebt. 9

\*) Bie fich Entwidlung und Offenbarung auf bem Gebiete bes fittlicen Lebens verbalten, baruber vergl. b. Art. Erbffinbe. In ber Dibaftif mirb bas Bort in zweierfei Ginn gebraucht : einmal fagt man, es werbe eine Ertenntnis ans bem Schlier entwidelt, wenn man ibn, baubtfachlich burch Fragen , anleitet , aus bereits erworbenen Renntuiffen und Ginficten neue Babrbeiten ju finden, aus bem Befannten bas Unbefannte ju erfennen; vergl. baruber bie Art. Fragen und Antworten, Ratechifiren. Gobann wirb auch bicjenige Thatigfeit bes Lebrere fo benannt, bei melder er felbft einen Gegenftand bes Unterrichte, einen Begriff, einen Gat, eine Lebre, furz irgend ein unterrichtliches Ganges von größerem ober fleinerem Umfang auseinanberlegt und in feinem Bufammenbang ertennen laft. Das "Gingewidelte ," vom Gangen feimartig Umichloffene wirb babei entfaftet, in feine einzefnen Domente queaebreitet und bie Berbinbung berfefben nacharwiefen. Go fann 3. B. ber Religionslehrer, ber Mathematifer, ber Lateinlehrer einen Begriff, einen Cab, ber Geschichtelebrer eine Begebenbeit in ibre Momente gerlegen und fofern biefe Domente Glieber eines Organismus finb, forbert jebes einzelne bie Abrigen und weist in ber Art über fich binans, bag ber erfennenbe Beift erft baburd jur Befriedigung gefangt, bag fich alle ju einem lebenbigen Gangen jufammenichließen. Der Lehrer tann babei entweber bom Gangen ansgebenb bas Gingeine in feiner Bebentung und Stellung erfennen laffen, ober an Gingeines an-Inflipfend jur Erfenninis bes Gangen fortidreiten. Be wollfommener min bie organifche Glieberung ift, befte fruchtbarer für bie Bilbung ift ihre Ertenntnis. Um aber in biefer Weife entwideln ju tommen, ift erforberlich, bag ber Lebrer fich in bie Tiefe ber Gache verfente, fie grundlich und lebeubig ertannt und nach Inbalt und Form tlichtig berarbeitet babe; nur ber, ber wirtlich etwas tann, fann auch entwideln. - Auch vom Schuler tann man eine munblide ober bauftaer eine fdrift. liche Leiftung biefer Art verlangen, fofern er fo weit berangereift ift, um bem entwidelnben Bortrag bes Lebrere innerfic ju fofgen und ibn ju reproduciren. Der Lebrer begufigt fic bann nicht mehr mit bem, was ibn ale Leiftung bes Anaben befriebigt bat, bag nomlich ber Schiller auf

Entwidinnasueriobe. Reit ber geichlechtiiden ber Bubertatentmidlung : Wiegel- und Badfiichiabre. Bon ber erften Beiebung bes Reimes fur ben menfclichen Dragnismus bis jur Auffofung bes Rorpers am natürifden Enbe bee Lebens macht ber Denich mit Raturnothmentigfeit eine Reibe von Metamorphofen burd und bringt mit beufeiben feine boppeite Raturbestimmung allmabiich jum Erfdeinen, in aufe wie in abfteigenber Beife. Mis Ginzeimefen lost fich ber Denich ab nom Leben ber Mutter und entwidelt fich burd Rinbbeit und Jugent binburd bie ju ber organifden Bollenbung, welche bie 3bee feines Topus gestattet; bie aufsteigenbe Entwidlung ift jest geichloffen und fur jangere Reit bait in bem fteten Bechfei bes Stoffes, weicher bie Form erfüllt, bie Erhaltung bem Berfalle bas Bieichgewicht, bie allmabiich bas Dannesalter ine Greifenalter übergebt, bie inneren Bebingungen fur bie Fortbauer bes Dragniemus immer mehr geftort werben und julest mit ihrer Aufhebung bas finniiche Leben erifcht. Die Entwidlung bee Lebene erhalt aber meiter eine besondere Beftaitung, inbem bas Einzeiwefen zugieich als Trager ber Gattung in Birtfamteit tritt. Die 3mede ber Erbaltung ber Gaftung bat bas Gingeiwefen jeboch erft bann und nur fo jange mi erfüllen, ale fein eigenes Gein ju feiner pollfommenen Entwidlung gejangt ift und feine Forterhaitung burch tie Bollgiebung ber gefdiechtiiden Aufgabe nicht geftort wirb; bie Beriobe bee gefdiechtiichen Lebene fallt baber naturgemaß mit bem Reitraum ber bochften Bollfommenheit feines individuellen Lebens anfammen. Die Ratur legt jeboch auf Die Erbaltung ber Gattung einen foiden Berth, baf Diejenige Beriobe bes menichlichen Lebens, in welcher nach und nach bie geschiechtlichen Organe in Thatigfeit treten mit einer gieichzeitigen Umgeftattung ber leiblichen Ericheinung und einer wefentiichen Umanberung ber geiftigen Thatigfeit und bes geiftigen Inhaits einhergeht. 3mifchen bie Reit ber anffleigenben Entwidlung ohne geichlechtiiche Gunction und mit geichiechtlider Inbifferens - bie Rinbheit - und bie Reit, in melder ber Menich gie pollenbeter mannlicher ober weiblicher Organismus neben bem individuellen auch bem Gattungs. leben angebort, liegt eine Uebergangezeit, beren Charafter einerfeite in ber noch fortbauernten Entwidinng bes Organismus bis ju feiner vollen Reife beftebt, anbererfeits burd bas Muftreten ber gefdlechtlichen Runctionen und bee Gefdiechtetriebe und burd bie fich umanbernbe Stellung bes Inbivibnums jur Denfcheit fein eigenthumliches Geprage erhait.

Insofern jeboch biese natürliche Umgestaltung langsam sortschiertet und mit bem regelmäßigen Gintreten ber bie Fortpilangung vorfebingenden Thätigkeiten bie volle Weiffe bed Organismus und mit ihr bie Geschiechtereite noch nicht gegeben ift, läßt sich in bem Uebergannsausstramm meischen Rimbbeit und Mannesolter, alle im Ingentabiter selbst.

ein früherer und fpaterer Beitraum unterfcheiben.

Jachem man gemößnich für die Jeil der Sagend nut für die Jeil ter gefößeigelen Antwickung, der Geberde, ihre fejten Bergiffer anfreite Anna auch in den Geragen, weiche man zusichen Kindvich Jückerdiktentwickung mud Stagend jehrt. Die dietergansgereiche im angarung ihr vom der Vatur fehart abgegrenzt, weistigen nach der einer Seite bin, und follte daber nicht mit der Kündpeit gehaumengenerfen werben. Die kündpeit jehr auf um die freinkapereiche beginnt nie dem Angaren der Wettennersphofe, im weicher dass Alte jum Inngiling, aber zur Jungfrau fich gefaltet; sie hört auf mit es an alleitung nicht genau absumdierten Arjeitunert, in weichen Stagning und Jungfrau vollformens gefüschterili genorden sich web volle Ausbildung über Draanstwar vollformens gefüschterili genorden find und die Volle Ausbildung über Draanstwar erreicht.

seine Fragen dur, und bestimmt, die Daupsische tressend antwertet; derfelte soll die Gründe einest Sages, die Unischen einem Erchausse, dem Erchausse auf In zu jahammendingenwer Darftung maeinaussischergen, odde der überren Freche der Godse, wie eines in das audere Attergete, lössigene. Ze feldfedigter feells eine flode Leichung sien folg, um se verafger fallt sie in den Bereich von aus zu fie Attendung gegegenen Allersstuden. D. Ro. Anfang, Dauer und Inte biefer Uckengangtzit fint befanntlich verschieben nach Klima, Missammung, Obenstellt und Dutbibmalität; in Deutschant die fich ihr Ansang beim medlichen Geschiebet im Durchschutt auf bas 14. ober 15., ihr Enter auf bas 18.—20., beim mänulchen ber Ansang auf bas 16., ber Beichluss auf bas 22.—25. Setnsight feltheen.

Qs jit jemild willfurlich, ob man ben gangen Schraum als Ingendulter aufficht, ober ob man ben Grangsteit, im dechem mit tem Chiffignerben ver Schreiben bei Umgeldersgante bie Umgeldutung vol Nitwed jum Inngiling dere jur Inngiling, aufgender mut beife Entwicklung vollum geberoben eine megerne Dime, hieffen Uckers gang jur Pubertiet, viele Flegel und Bed filt fich aber ihr fich die Archeffelt, weberende bei der Bed filt fich aber ihr fich derender der bei der Verleiben bei der Verleiben bei gener der bei der Verleiben der Verl

Rach unserer Ausgabe betrachten wir die Entwidlungsperiode im engern Ginne; babei läßt fich jedoch, gumal auf bem phychichen Gebeier, eine Berufdfichigung best eigentlichen Ingentaliters nicht vermeben, weil eine scharfe, natürliche Abgrengung beiber Lebensabschnitte nicht bestebt.

Wir erörten junicht bas Befentlichfte in ber Causeldung ber fperliffem Gelichsfeinschunden muc betrachten febann be glichgie Hunglistung ber felichier und gefligien Datiebtwallist. Ihr er allgemeine auftrepelegische Ghardter biefer Leiensche im Manurachfeit bezgelten und für nich und die handlich auf des naged puncte zu ferreichen Edermagen wie zu intellectuellen umb füttlichen Beritrungen, für neche biefe eigenschaufliche Periore am fich fehr und noch mehr unter er Gelichen Edermagen wie zu intellectuellen umb füttlichen Beritrungen, für neche biefe eigenschaufliche Periore und der wie ber der bei gegeben der gestellt gegeben der gestellt gegeben der gegeben der gegeben der den gestellt gegeben der ber Biegerich, um bie Ernstellung bei Ingeligie und ber Tungliche gemit ber Misjectungen ber Ratur, ebe Stittungsfess auch ber praftischen Lebensbeitummung zu überrachden mit zu ergeln, dam ist ergeinbet.

Beim Rinbe find bie Befchlechtsorgane vorhanden, nehmen Theil an bem allgemeinen Bachethum, ibre eigenthumliche Thatigtelt fehlt jeboch normaler Beife volltommen und ebenfo fehlt bem Rinbe jebes innere Begreifen ber Beichlechtlichfeit, auch bann wenn ein, man mochte fagen, mechanifder und feiner fittlichen Bermerflichfeit nicht bewußter Diebrauch ber Genitalien eingetreten ift, ober wenn ber Umgang mit unvorfichtigen Erwachsenen ober verborbenen Alteregenoffen eine vorzeitige Renntnis ber gefdichtlichen Bebeimniffe gur Folge hatte. Der Rnabe betrachtet bas Datchen als ein megen feiner geringeren Rorperfraft ibm untergeordnetes, nicht ebenburtiges, bochftens feinen Duthwillen berausforberntes Rint, jebes fpecififc Belbliche ift ibm fogar wibermartig; ebenfo vermeibet bas unverborbene Datchen ben ranben Umgang mit Anaben. Bu einer wirflichen Annaberung ber Beichlechter tommt es naturgemäß erft auf einem weiten Ummege, wenn bie Befchlechtofunctionen langft eingetreten find und bie Sturm- und Drangperiobe ber Flegeljahre fich abgeflart bat, indem allmählich ber finnliche Trieb und bas erft unverftanbene Gebnen und Drangen nach einer ibealen Beftaltung bes Lebens, bas fich fpater in ber gefchlechtlichen Richtung auf ein einzelnes weibliches 3beal figirt, in bem Beftreben nach bem Befite bes Geliebten aufammenfallen.

Im Alter eine von 16 Safern eber fysiter teten bir pur Bereilung ber Zeugungsläftigdet beihaumen Organs santregmäß in Zäsigdeit um bei literen negen um vofemtigen Zeigmunnchauge mit bem Pletreenfyffem ume einzeien Richtungen ber pfesig fem Täsigdet ermacht einer haufter, almänfig häreter um piecelge in feiner Gigenthamisfektit vom Beweigtein aufgefolgter Zeich. Geleichtigen gewinnt bas bieber unteile Junisbeumm in feiner ganner Gelsfädlett eine Zeichschiffem Gharafter, währende ber Körper noch in bie Vänge räcket, erhält nach und nuch nuch die Lunge eine auch etalwi gedierer übsteilung, der Bentfelte mitstell fich, der Keitzeier, den Draugs has gann begieber übsteilung, der Bentfelte mitstell fich, der Keitzeier, den Draugs has gann besoners mir ben Benisdien in Confensio fleit, mirb größer, verker, die Enfiguration ber Etimmergaat and went fich, die Etimmer geft aus dem indichten Allecant erk in eine Mittelfung über, in welcher die Neinheit der Töne und ber Umfang der Etimme nechmisch nechkeite, bis allmähisch eine tiefere Stimme auf veränderten Zincher fich einflieft; jugelich ermiellet fig finden, die bei erhoffen ber ingentie fich einem ficher ber buntlere und berberer Bart, die Mestendatur wird nach nich nach früftiger, und haltung und Schlichsanderten erleteren des Amschmische.

Bon Beit ju Beit, etwa alle 4-6-8 Bochen, wirft auch beim tenfcheften Leben bas in größerer Menge angesammelte Gerret ber Teftitel reigend auf ben gangen Dr. agnismus; es ftellen fich forperliche, briliche Reigempfindungen ein, es erfolgt eine Rerpengufregung und eine geiftige Berftimmung, an beren Stelle mit bem Fortidreiten ber Entwidlung eine mehr ober meniger lebbafte Brobuction gefchiechtlicher Berftellungen tritt und folieflich erfolgt in ber Regel mabrent bee Colafes, aber mobl ftete im Aufammenbange mit wolluftigen Tranmen eine unfreiwillige Samenentleerma. Diefe Bollutionen, wenn fie naturgemäß, b. b. nach ben angegebenen langeren Zwifdenraumen erfolgen, bitte fich ber Ergieber falich ju benrtbeilen; fie find meber Beweife fur gefolechtliche Berirrungen, noch find fie franthafte Ericheinungen, fie geboren nicht ju ben Samenverluften, an welche eine mobigemeinte, aber einfeitige, ober and eine folechte Literatur bas Coredbilb ber entfetlichften Folgen fur Leib und Geift gn beften pflegt, fie fint vielniebr eine naturliche und febr mobitbatige Regulirung bee aufgeregten und nicht befriedigten Eriebes; benn mit ihrem Buftanbefommen bort ber briliche Reis auf. Die allgemeine Erregung macht einem Gefühle ber Frifche und geiftigen Beruhigung Blat und bei einer unverberbten Bhantafie erblaffen und verschwinden jest bie erotifchen Bilber, bie fich unter bem Ginfluffe begunftigenber Umftanbe basfelbe Gpiel ber Befclechtlichfeit wieberholt.

Aber bie Grenge bee Ratur- und Gefundbeitegemaffen ift leicht überichritten: alles. mas in mechanifder und demifder Beife bie Function ber Beidlechtsorgane fteigert, ebenso alles, mas bie Bhantafie geichiechtlich erregt, vermehrt ben Trieb und fann eine nunatürliche ober vorzeitige Befriedigung besfelben ober eine Berberbuis ber Ginbilbung, ein Beberrichtfein ber Beiftestimmung burch lufterne Borftellungen und Begierben peranlaffen. Bie jeboch bem finnlichen Triebe eine finnliche Ableitung gegeben ift, fo liegt auch in bem innerften Wefen bes jugenblichen Geiftes ein naturliches Beidrantungsmittel ber gefchlechtliden Borftellungen. Denn mit bem Erwachen bes finnlichen Triebes flibit fic bas Inbivibuum in feiner Ganabeit ale etwas anberes, meber Rind mebr. noch gereifter Jungling. Beichlechtlich angeregt, obne boch aufange bas lette Biel feines Eriebs und feiner Gebnfucht gut faffen, fcwantt er in einer neuen Welt von Gefühlen, Bebanten und Strebungen und finbet feine Rube nur bann, wenn fie feinen Beift mit 3bealen fattigt. Das ift gerabe bas Eigenthumliche und ich mochte fagen, bas tief Sittliche in biefem Raturvorgange, baft bie Ratur ben Ifingling gefchlechtlichen Reigungen nicht überantwortet, ohne ihm burch ben Bug feines Beiftes auf bas Ueberfinnliche gleichzeitig ein Begengewicht gegen bas Ginnliche ju geben.

Beim Mitchen gestellten fich bie Berhättniffe auf bem leibigen Gebiete wehrtulich erfeiten. Die Bereitung bes finne, jeine Ennähmung auch Vehrefrugung bis gum Ertrauterinleben neh überbiet die Grußerung bes Schoglings ist bem anderen Geschiedest gegebet und verfeiten bes Beil sohn um ber langen Richte von Beschwert best Beil siehen um ber langen Richte von Beschwert best Beil siehe Geschlichstellung an ble lerziglichigft Kulmarksparktiv um ble zurtelle Bisgen. Beicht siehen bei beiten Geschlichteren ihr est finder, den gefreigert. Obseptition zu Ertraufungen, so tetter fich beim wedlichen bei beiten Geschlichteren ihre Geschwerte bisse geschwerte bei der beiten der beiten der beiten der beiten der beiten der Beiten fellen Geschlichteren ist werden bei den bei beiten Geschlichteren und kenntellungen und Kraufbeiten, welche nicht fellen auf Jahre möhreiten um bisselt bei Bestlichte auf beiter der beiten der Bestlichter Bestlichter und Bestlichter Bestlic

widling ift bas aufangs in unregelmäßigen nut langeren Zwifdenraumen, feater regelmäßig und alle 26-30 Tage erfolgente Reifen und Ablofen eines Gies und fein Uebergang aus bem Doarium in ten Uterus; biefer Borgang tft burd einen Bintanbrang gegen bie Dragne bee Bedene eingeleitet und ichlieft mit einer Blutung aus ber Gebarmutter, ber fog. Menftruation. Gelten erfolgen bie Regeln gleich anfange in gang normaler Beije; meift geht wieberholt ein Blutanbrang gegen bas Beden, baufig auch eine Congestion gegen verschiebene andere Organe ober eine fog. vicarirenbe Blutung poran; Die Congeftion ber Genitalien verrath fic burd mannichlade ortlice Befcmerben, burch eine allgemeine Befägerregung, nervofe Berftimmung und burch beangftigenbe Gefühle. Richt felten tritt eine tiefere pfuchifche Anomalie bervor, indem auf bem Boben halb franthafter Empfindungen und Gefühle untlare Triebe entfteben, und theils unter bem Ginfing wirflich frantbafter Buftanbe, theile unter Mirwirfung ber fittlichen Unreife und fpecieller Motive, um einer laftigen außern Lage ju entgeben, tommt es mmeilen an verbrecherifden Sanblungen, über beren Anrechnungefabigfeit feit ber Aufftellung ber foa. Boromanie, ale einer ben Entwidlungejahren angehörigen eigenthumlichen Rrantbeit bes Willens, viel geftritten wirb. Stets genugen febr geringfügige Aniaffe, bie Menftruation ju ftoren ober befonbere befdmerbevoll ju machen und überbies besteht in ben Entwidlungsjahren bie größte Reigung, um nur bie befanntefte Rrantheitoform gn nennen, jur Bleichfucht.

Dit bem Gintreten ber Regeln fcbiagt auch bie Entwidlung bes gangen Organismus bie fperififche weibliche Richtung ein; bas Beden erhalt bie weibliche form, es erfahren Die jur Bereitung ber Diich bestimmten Organe eine auffallenbe Bergrößerung, bas Bachethum bes gangen Rorpers in Die Lange, wenn es bis babin gurudblieb. fereitet rafc pormarte ober ber nabegu anegemachfene Rorper gewinnt mit ber grokeren Fulle bie welchen weiblichen Formen. Das Erfcheinen ber Regeln ift gu baufig eine balb frantbafte, bie Blutung bat fur bas blobe Dabden au viel erichredenbes, bie beangftigenben Gefühle und bie Schmergen, weiche fie einleiten, find gn frembartig, ale baf anfange burch bie briliche Congeftion ber Gefchlechtetrieb erregt murbe; biefer entwidelt fich erft allmablich bei regelmäßiger Fortbauer ber Denfes, fann aber auch burch manuigfaltige örtliche Leiben eine laftige, felbft fur bie Billendrichtung mafgebenbe Beftigfeit erreichen; baufiger feboch ericbeint ber Reffer felbft febr unbebeutenber Leiben ber Benitalien im Bebiete bes Rerben. und Gemuthelebene ale Softerie, pfpcbifche Berftimmung, Gereintheit, Debreffion ober ichmarmerifc-fentimentale Graftation. And beim normalften Berbalten greift bie gefchlechtliche Entwidlung tief in bas gange Gelbftund Beitbewuftfein bes Dabdens : aud ibm gebt eine neue Belt von Gefühlen und Strebungen auf, ein Sangen und Bangen in fcmebenber Bein und mabrent bas Bewußtwerben ber finntichen Triebe gerabe beim feufchen Dabden eine fpate und allmabliche ift, fo erbalt bas unffare Cebnen und bas Schwarmen fur 3beale, mobel fich nicht felten bas unverftanbene Berlangen nach Liebe in eine leibenfchaftliche Freundschaft mit einem Dabden, in abnitder Weife wie bei fowarmerifd fich liebenben Ifinglingen, vertleibet, eine um fo größere Tiefe und Breite, je mehr bie inmere Babrung in bie Tiefe ber Geeie verichloffen wirb.

As there ünfern Arfaftung bat die angebene Jungfaru und der angebene Ing. genode Inniges, und die Ede Lieft es, weiche der Beltsburge ang nicht, der bescheide, indem er mit dem Berten Baffishe umb fligsglicher die Auftrage des geschen. Bei der greigen Bildsglicht deur tichgien Multifallung von dem eigenem Schwarter biefer Gedensbliebt, dohen wir and die ängbre Erfehen untgeliebt, dohen wir and die ängbre Erfehen untgeliebt, dassen wir and die niefer Erfehen Ergehendung niebe zu der Begreicht und die Berte filmerer Schwärtiger die eine die eine Berte filmerer Schwärtiger die film von der die Erfehen der Schwärten der Knieder die Erfehen der die erfehen die er

Sobatb bas Mabden über bie Bebentung ber Regeln n. f. w. aufgeflart ift — und eine garte, fconenbe Auftfarung burch bie Mutter ift nothwenbig, um eine falfche

Beurtheilung und Bebandlung ber Blutung ju perbuten -, bort bie findliche Unbefangenheit auf; ber Ginn fur findliches Spiel geht verloren, bas Dabchen fühlt fic als etwas anberes, jeboch bem anbern Geichlechte gegenfiber ift es beflommen und ichen: am Berfebre mit Ermachfenen außerhalb ber Familie finbet es feine Freude, benn es bemerft recht wohl feine Zwitterftellung in ber Gefellichaft; Rind tann, will und barf es nicht mehr fein, als Jungfrau fühlt es fich nicht und fann fich nicht betragen wie feine altern Gefchlechtsgenoffen; an und fur fic unerfahren im Leben, naiv, unbeholfen in Gprace, Bewegung, im gangen Benehmen, fteigert fich bie innere Befangenheit unb Die aufere Ungefdidlichfeit burd bie furcht, fich weiterem lieblofem Tabel ober mutbwilligem Spott auszuseten; bas leicht verlepte Dabden giebt fich baber gerne in bie Familie und in fein Innerftes gurud; feine Borftellungen befcaftigen fich alebann mit ber Berarbeitung feiner untlaren Befühle und Triebe, balb fucht es eine Entlabung bes innern Dranges burd Dufit, balb fucht es bas Berftanbnis feiner Ratbfel im Lefen ber Dichter, in beren 3bealwelt es nach und nach beimifc wirb, und eublich mit unter bem Reflege bes ermachenben finnlichen Eriebes tritt an Die Stelle bes Unbefriedigfieins und bes Geelenfcmerges bas Bewuftfein feiner funftigen Beftimmung ale Geliebte, Gattin und Dutter. 3ft bas Dabden innerlich Jungfran geworben, fo finbet es jest auch gemäß feiner inftinctiben Ratur, ohne Boubernante und ohne Benfionat, ben richtigen Tatt im Umgange mit Erwachsenen und mit Ifinglingen, ju welchen es fich, ohne es fich erft felbft ju gefteben, jest bingezogen fublt; unter falfcher Erziehung entwidelt fich aber feine Jungfrau "mit guchtigen, verfchamten Bangen," bei welcher ber Blingling fein Liebesibeal wieberfindet, es gestaltet fich entweber ein nervenschwaches, franthaft überfpamtes Romanwefen ober bie gefchlechtlich begehrliche, affectirte Rofette.

Der Jungling, welcher ben Angben abftreift, anfert fich, je beffer er begabt ift, je tiefer und fraftiger fein Charafter angelegt ift, um fo "flegelhafter." 3br Ergieber, babt bod ein volles Berg fur bie branfenben Raturen; mo es nicht icaumt und gabrt, lebt fein tuchtiger Beift! Dit Leibenfchaft folgt ber naturlich fich entwidelnbe Inngling bem inneren Drange, feinen geiftigen Inhalt mit Ibeen von Denfchemonrbe, Große und Freiheit bee Baterlanbes und mit einem tieferen Berftanbnie feiner eigenen Stellung an Gott und Belt au fallen; nach ben ibeglen Daftftaben, welche er rafc geminut, bemift er, melft in Gelbftubericabnng, Die eigene Sabigfeit und ben eigenen Beruf und traft bes ibm inwohnenben Dranges nach Gelbfianbigfeit und feiner Begeifterung fur Recht und Bahrheit, emport er fich gegen alles, mas nach feinem, bei bem Dangel an Belt. und Denfchentenntnie und rubiger, allfeitiger Ueberlegung unreifen Urtheit ibm ale unnaturlicher Zwang, ale gemein, feige, beuchlerifc und folecht ericheint. In biefem Conflicte ber 3beale mit ber realen Belt ergiebt fic aber balb bie Reaction; im Anrennen an bie Schranten ber Bucht und ber Sitte und in ber befchamenben leberwalti. gung burd bas reife Urtheil ber Melteren, jumal bes Baters und ber Ergieber, fühlt ber Bungling balb, wie viel findifches und fnabenhaftes feinen Deinungen und Entwürfen antlebt, wie befdrantt feine eigene Befabigung ift, wie toftlos und unbefdeiben er fic benimmt und wie es ibm por allem noth thut, erft noch feine Rrafte gu fammeln und auf bem mubevollen Bege ber Arbeit rubig und ftetig fortunfdreiten, bie er felbft etwas tuchtiges leiften fann. Bei forperlich fraftigen Raturen maftet ber Uebermuth ber finnlichen Rraft bor und bie Begier, Die finnlichen Genuffe ber gereiften Jugend jeht fcon gu nafchen; fobann bei Dangel an tieferer, namentlich fittitcher Bilbung und bei fclechter Erziehung erzeugt ber innere Drang eine Robeit und Ungebunbenbeit bes gangen Befens. Endlich bei jeber Beiftesanlage ift, wenn bie Phantafte fcon borber mit finnlichen Bifbern erfallt war und wenn bas Beifpiel einer folechten Befellfchaft wirft, jebe gefchlechtliche Berirrung gn befürchten.

um Bieberholungen gu vermeiben, bleibt bie weitere Ansfahrung einiger Bage biefes Bilves bem praftifchen Theile vorbehalten, zu welchem wir übergeben.

Die Entwidlung ber Gefchlechtlichfeit ift ber Angehpunct, um welchen fich bie Be-

Gur beibe Befdiechter ift fobann in möglichft umfaffenber Beife Bortebr gu treffen, baß nicht burd phbfifde und örtliche Reigung ber betreffenben Draane, noch mebr, baß nicht auf bem Bege ber Ginne und ber Phantafie ber Trieb gesteigert unt bas Befolechtebewuftfein porzeitig zu einem Sauptmotive ber Gefühle und Beftrebungen geichaffen werbe. Bu vermeiben ift, nm fo ftrenger, je finnlicher und üppiger bie Ratur, ie munterer bie Bhantafie, alles mas bie Thatigfeit, bas fpecififche Leben ber Genitalien unmittelbar anreat; bierber gebort allureichliche und gemurate Roft, erregenbe Betrante. namentlich ein Uebermaß von Thee und Raffee, ebenfo von Bier und Bein, reichliches und fpates Abenbeffen, Chlafen in Geberbetten, Auffteben erft einige Beit nach bem Erwachen und ein Schlaf über bas, man beachte wohi, febr verichiebene inbipibuelle Beturfnis; ferner enge Befleibung bes Unterleibs und ber Beine und ianges Giben, jumal auf weichen Boiftern; auch follte ber Ergieber barauf achten, bag feine obstructio alvi fiber einige Tage bauere, und bei jeber babituellen Unterleibstraabeit follten auf argtliche Anordnung biatetifche Mittei gur Anwendung tommen. Alle biefe Borichriften beruben auf unumftoglichen Gaten ber Erfahrung, melde überbies auch wiffenfchaftlic leicht ju ertlaren fint ; in ihrer Unmenbung gefchiebt aber febr baufig ber Gebler, bag man nicht individualifirt; bierin jiegt ein Saudtmangel ber Ergiebungeanftalten, gumal für Matchen, und giebt es feinen anbern Rath ais ben, ber Ratur ju foigen und bie Inofpente Jungfrau im Chofe ihrer Familie und unter ber Leitung ber Mutter au befaffen. Das Benfionatleben fur ein Dabden mabrent ber Entwidiung ift, wenn nicht folimmeres, ein Stud "weißes Cflavenieben." Der Biberfpruch ber Merate gegen weibliche Erziehungetafernen bat übrigens noch weitere Motive, welche wir im Berlaufe taum anbeuten tonnen.

Das moderne leben außer ber Squie und außer bem englten Reife einer als stitlig gedachten Familie giebt taufenderfel Anlaffe, um burch die Einne ereitiche Borftellungen und Gestüble zu weden; verneiben läßt sich javer nicht alles und bas gereiste Jugenbalter muß fittlich fo ftart fein, um Die Berführung burd Anblid und Anboren folitofriger Dinge niebergnhalten ober mo es fich fomach weiß, Die Gelegenheit gu allgn machtiger Reigung ftreng ju vermeiben; in ben Entwidlungsjahren bagegen ift bon Geite ber Ergieber bas Berführerifche fern ju halten. Es ergiebt fich baber von felbit, bag ber Befnch bes Theaters bei Balletvorftellungen unbebingt verwerflich. ebenfo bag in ber Auswahl ber Dramen, noch mehr ber Opern, nach ftrengen Grundfaten ju verfahren ift; bie Anfchanung von Bubnen, beren Chaufpielerinnen Die Betare in allgufrechem Gebahren gur Schan tragen, ift unbedingt ausgufchließen. Ueber biefe Bunete, fo wie über bas Gernhalten unreiner Lecture, auf welchen Begenftand wir gurudtommen, über bas Befahrliche frivoler Bemaibe und Statuen ift man einig, nicht fo aber fiber bie Art und bas Daft ber gefelligen Unterhaltung und aber bie Bulaffigfeit bes Tanges. Die Gefchlechter fuchen fich nicht bei naturlichem Berhalten, man fperre fie baber nicht flofterlich ab, beforbere aber noch weniger ein langeres Bufammenfein jumal bei fcaumenben Botalen und raufdenber Dufit. Gin groffer Febler, jumal wenn man ben Berfebr febr felten gestattet, ift ein baufiges Schmaben fiber bas Schabliche bes Umgange mit jungen Dannern, bas Anfcmargen Des anbern Gefchlechtes und bas Anbreffiren eines fittfam und icambaft fein follenben Benehmens; gerabe burch biefes gefliffentliche Ableiten wird bie Aufmertfamteit gu allermeift auf Die Befchlechtlichfeit hingelenft, Die verbotene Frucht wird begehrt und wenn auch bas Benehmen fich in affectirter Sprobigfeit angert, lobert bie innere Blut bober ale bei ber ungeftorten geiftigen Entwidlung. Bang allgemein gefagt ift es ein Disgriff, ein Datden über feine Stellung jum antern Gefdlechte burd eine unberebelicht gebliebene Berfon anftatt ber Mutter belehren ju laffen; benn ein Beib, welches feine Battin geworben ift, bat feine naturliche Bestimmung verfehlt und urtheilt falfc über Manner, Liebe und Che. Gin weiterer Disgriff ift bie Bermenbung unverebelichter jugendlicher Lebrer jum Ungerrichte ber Salbjungfranen, ebenfo bie Difchung beiber Beichlechter in berfeiben Soule ober aar in bemfelben Erziebungebaufe.

Gine erdes Quelle jur Infection mit neftlitichen Michaumgen, Berfeldungen und Phantaften linge ertikle im schieften Imagang. Man bert beir nicht allein an bie Berfeldung, beicher ber Beiefting, bas Dienfindbeen, ber jugenbließ fladelterbeiter, ber von schauße gefamils geternut Schalling gleicher ber generbliefe Gebielle bei schieder Gefüllich unsgefelt iff, man bente beschnete auch an bie Trijebungsbreiffenst, jumml june für des welchtlie Gebiedes. Be wiele Mitergemessen zu zusammen gespercht find, wirb fich unter ihrer Jahl um se gere ein Bertretes finden und muß bier falcheites Bespield um se gelbrieche wielten.

Mit einem Bert ift auch ber giftigen Atmosphäre zu gedenten, welche bie privollen eine Bert in der gebelleren in upnanrin publien verfertein; gliddiger Weife erfennen auch Arzie bie Berberbtissfeit beier abfinitute, jumal ihrem Gliftiglie auf Manglinge und — Anaben! Bir verweifen baber auf bie bestere Lieratur, p. B. Happenheim, Dambuch ber Camitätisschiel Bertin 1858, D. I. C. 382

Bei ber richtigen Erziehung genfigt feineswegs bie befonbere Rudficht auf bie Beidlechteverbaltniffe; tiefelbe gewinnt vielmehr einen feften Boben fitr ibre Beftrebungen nur burch ein Beforbern ber barmonifchen Entwidlung bes gangen Denfchen; es ift ein Grundirribum au mabnen, ein auter Unterricht mit Beibulfe ber Refigion ichute por ben Berirrungen (ber Rinbbeit unb) ber Jugenb; aberall ba, wo bie geiftige Eralebung eine einfeitige Richtung nimmt und über ber nngemeffenen Unftrengung ber Denffrafte ber Rorper perfummert, mirb and bie fittliche Energie gefcmacht und mirb baburd mie burd bie Comade und Rrantlichfeit bes Rorpers ber phofifd mie etbifc normale Ablauf ber Entmidlung geftort. Die forperliche Rraftigung bee Inbiolbunms bat baber mit ber geiftig . fittlichen Sant in Sant ju geben; in ben Lebens . und "Stunbenplan" biefes Altere geboren baber fur bie angebenben Junglinge Rorberübungen burd Turnen, anregende Spiele im Freien, Schwimmen, neben regelmäßigen Gangen im Freien, neben geitweifen Fufreifen und neben ber fleiftigen Benfitung falter Baber im Commer. Gur bas Dabden blefer Altereftufe ift eine methobifde Dustels übung bann unumganglich, wenn burd Dustellomade, melder granfam genug in gewiffen Schulen nicht einmal eine Rudlehne ber Gisbant an Suife tommt, eine Rud. grateverfrummung fich einftellen mill; im allgemeinen aber unterbreche man bae Sigen hinter Buchern, Dufiffinftrumenten und feineren Sanbarbeiten mit ber Bewegung in freier Luft und mit ben fog. gemeinen Sausgefcaften, welche jebenfalls in blirgerlichen Rreifen auf ter Tagefortnung fleben mufen,

Bei ben niedern Classen wird gegentheils durch ein undernünftiges Auführben ferperlicher Arbeit viel gefeht; ebenfo durch ungenfligende Abrumg und foliechte Belleibung. Den meiften Schaden für die Besundheit auch in rein ferperlicher hinfahr bringt die Arbeit in feabriffen, warr nicht in allen, aber bod in ben meiften.

Fur bas innere Leben biefer Alteroftufe ift bie Richtung auf bas 3beale Raturgefet und muffen taber biefe Beftrebungen nach Daftaabe ber Inbiplbuglitat geforbert, geleitet ober in Schranten gehalten werben. Auf bem Bege ber Raturbetrachtung tommt ber Untera, alfo ju ber Anichauung Bean Banis, welcher in feiner Lebana (8.110) nnter anberem fagt: "Die 3bealitat ift bon feiner Erglebung gn lebren - benn fie ift bas innerfte 3d felber - aber bon jeber porauszufeben, und folglich gn beleben. - -Bas ift aller Bewinn, ten bie junge Geele ans ber Bermeibung einiger Fehltritte und Rebiblide giebt, gegen ben entfehlichen Berluft, baf fie ohne bas beilige Reuer ber Jugend, ohne Flügel, ohne große Plane, furg fo nadt in bas talte enge Leben bineinfriecht, ale bie meiften ans bemfelben beraus? - Cabt ibr nie, wie ein Denfch von einem einzigen Gotterbilbe feiner Frubgeit burch bas gange Leben regiert und geleitet murbe? Und moburch wollt ibr biefes fubrenbe Wagengeftirn erfegen, ale etwa burch ben Brodwagen bes flugen Gigennubes?" Die Gefchichte ber taufenberlei Erbarmlichfeiten unferes öffentlichen und Brivatlebens ift bas Gericht über bie Schmache und Unnatur bes größten Theile unferer mannlichen Jugent, beren innerftes Befen Jean Baul wie prophetifchen Beiftes im "flugen Eigennub" erfannt bat. Bei tem größten Theile un
> Bollt ibr etwas großes leiften, febet euer Leben bran! Reiner gebe, wenn er einen Lorbeer tragen will bavon, Morgens jur Ranglei mit Acten, abenbe auf ben Deliton . . .

Bei bem weiblichen Gefchlechte - ans gebilbeten Stanben - ift ber Drang, burch Duft und poetifche Lecture bie innere Entwidlung ju forbern und jum Berftanbniffe feiner Gebnfucht ju gelangen, wohl noch großer, eben fo aber ift auch filr viele Inbivibuen von nervofer Anlage, namentlich bei Bernachlägigung nuchterner Befcaftigung und bei vorzeitigem Ginführen in bas Salonsleben, eine große Befahr ber Ausartung ber ibealen Richtung in eine franthafte Gefühleschmarmerei gegeben; unter folden Berbattniffen paft burchaus nur neben nuchterner Arbeit ein ftrenges Daft und eine ftrenge Musmahl ber Lecture und ber Dufit. Bas fich am meiften fur beibe Befdlechter nach ihrem Geiftes- und Gemutbeleben eignen und obne Befahr fur ihre Phantafie an ihre geiftig-fittliche Muebilbung reiben mochte, ift bas Studium unferer ibealen und fittlichen Dichter Schiller, Jean Baul, - biefer nur fur eigenthumlich begabte Raturen, - und Uhiand; Blaten berfteht nur ber claffiich gebilbete Jungling , fur biefen bietet jugleich bie elaffifche antife Literatur eine berrliche Auswahi. Unter ben Romanen maren, um hierüber eine Aubentung gu geben, Die biftorifden, Gitten und Ratur fcitbernben, 3. B. Berte von Gotthelf, Dlugge, von BBaiter Geott, Cooper und Didens gn geftatten, aber fein Gue, fein Dumas, fein Bulmer, fein Gugfow, auch nicht beffen "Ritter vom Beifte." Bei ber noch machtigeren zugleich geiftigen wie finniichen Ginwirfung ber Theater ift ein baufiger Befuch auch ber beften Bubne nicht gulafig und paffen nur febr wenige Stilde: por allem eignet fich bie bobe Tragobie, weiche "bie Leibenfchaften reinigt," und bas patriotifche Drama. Die weitaus meiften Luftfpiele ichaben burch frivole Anfvielungen, Situationen und Charaftere ober wenigstens burch ihre allgu grelle und gemeine, ber jugenbiichen Geele tas Beheimnis allgu rafch entichieiernbe Bebaubiung ber geichlechtlichen Gegenfate.

Ensile ber Consistentrial felift wir im in eine feifen, ein je tiefers Beralbeniel ber Leiger für ist Gelfriedes feiner Zhgling befig. In ner feinem über Webandbung follte ir nie vergelfen, voll er mehre Anaben med Singlinge ven fich hei, ober aber fallt er sie ut noch übe un inter; ihrenal appeller er an das Edyspflich voll diestagin und breit der State in der interfact begiene feine fich geste bei die geste die die geste die die geste die die geste die ges wie Abneigung, feiner perfonlichen Geltung wie ber Fruchtbarteit feines Unterrichts großen Mbbrud.

Gur bie Bebandiung bes Lebrftoffe muß bie Thatfache, bag ber Beift jest nicht fowohl burd ben mechanifden Act bes Bebachtiffes fein Biffen bereichern, ale burch eine tiefere geiftige Auffaffung fich bes Rerns bes Gegenstanbes bemachtigen will, bei ber Lefung ber Claffifer, wie bei ben Bottragen über Religion, Befchichte, Geographie, teutiche Eprache u. f. w. mafigebent fein; babei gewohne ber Lebrer bie befferen Ropfe burch bie ftrengfte logifche Orbnung feiner Bortrage an ein wiffenfchaftliches Denfen : benn abaefeben von bem ausnehmenben Berthe biefer praftifden Loalt für bas gange Leben ift bas miffenicaftiiche Denten ber befte Allgei fur ben Ring ber Bhantafie. Wie man in ber formellen Bebandlung ftetig fortsufdreiten bat, foll nicht bas Intereffe am Lernobjecte erfalten, fo ift es auch naturgemäß, bag man in ber Erweiterung ber Lebrpenfen ben Beburfniffen bes fich bober ichwingenben Beiftes entgegentomme und, neben ber Rudficht auf ben fpatern Beruf, befonbere bem Streben nach univerfeller Bilbung genuge. \*)

lleber bie Literatur ift menia ju bemerten; eine allfeitige Bearbeitung bee Gegenftanbes nach bem Gefichtspunct bes Babagogen ift Berf, nicht befannt. Die altere phifiologifde Literatur, 3. B. Burbade Anthropologie und Bbufiologie, giebt ein mattes Biib bes allgemeinen Charaftere ber Entwidiungsepoche; Die neuere Phyfiologie flebt allgu febr am rein Materiellen ober es wird in popularen Schriften, 1. B. in "Cfdricht's phofifdem Leben," bas Geruelle gang umgangen. Bom Standpuncte ber allgemeinen Gefundheitspflege, meniger ber Erziehungelehre find gefdrieben und enthalten Gutes: Defterlen, "Banbbud ber Shgieine," 2. Auflage, Tilbingen 1858. G. 21, 612-624; ferner D. Bepfeiber, "bie Rindbeit bes Denfcen", beutiche Beitichrift fur Ctaate Argneitunte 1857. X. G. 304: 1858. XI. 1 : tiefeibe Arbeit ericbien auch ais Separataborud in Griangen, 1858. \*\*)

Dr. R. Robler.

Entriebnug bon Genuffen, f. Strafen.

Ephorne, f. Coulregiment.

Cohorus an einem Erziehungsinftitut, f. Lebrer, Arten von Lebrern.

Ernomus. Babrent bie thatfachliche Befreiung ber Ergiebung aus bem Formelwang und Scheinwefen bes verfallenben Mittelaltere bauptfachlich bem gewaltigen Birfen ber Reformatoren, Buthere an ber Gpipe, jugufdreiben ift, muß bagegen fur bie Theorie ber Babagogif, fowohl binfichtlich ber Ergiebung im engeren Ginne ale auch befonbere binfichtlich bee Unterrichtes und ber Stubien Defiberine Eratmus von Rotterbam por allen ale Gpoche machent betrachtet werben. Gich fellpenb auf bie beilige Schrift und bie Alten, por allen auf Quintilian und Bintard, Biato und Ariftoteles ftanb er an ber Gpipe jener humaniften, Die bas aite Goftem ter Studien ftfirsten; ein Bereules in ber Grarbeitung neuen Lebrftoffes wie in ber Husfegung bes aiten ; ein Anreger ungabliger neuer Gebanten und Beftrebungen, bie fic mit Bliteefichnelle verbreiteten und balb Gemeinaut murben : ein Dann bes Lebens im

\*\*) Bergl. Die Artifel : Altereftnien, Geichlechtliche Berirrungen, Romane, Theaterbeluch. Tangen, Dabcheninftitute. D. Reb.

<sup>\*)</sup> Auf eine andere Grite macht Benefe (Graiebungelebre I. 345) aufmerffam. Gr fpricht bon beridiebenen Untwidlungeberioben, in benen fich bie game Erniebungemacht bes menichlichen Seins auf Gin leibliches Goftem concentrire, um eine bobere Stufe ber Entwicklung ju gewinnen; ber Bogling babe bann ju feiner geiftigen Beidoftigung Trieb ober Luft und zeige gegen Anforderungen jur Thatigfeit und gegen Tabet eine fonft ungewöhnliche Reitbarteit, nehme aber nach einiger Beit bie fruberen geiftigen Thatigfeiten mit gescharftem Triebe wieber auf; mabrenb einer folden Beriode muße man ben Bogling fich felbit überlaffen, um nicht burd unverftanbigen Rwang ber leibliden Entwidium an icaben und einen bauernben Biberwillen gegen gewiffe geiftige Thatigfeiten ju begrunben. D. Reb.

Ставтив. 145

Deftberius Grasmus (ter Rame überfest aus bem bollanbifden Geert, Gerbarb) murbe geboren zu Rotterbam, muthmaflich 1467, und gwar ben 27, ober 28, Oftober (Genaueres mußte er felbft nicht; vergl. Burigny, bentich von Bente, I. G. 4 ff.). \*\*) Bart von Besundheit, geiftig fruh entwidelt, erwarb er fich nach turgem aber entscheibenbem Befuch ber Coule ju Deventer (unter Mleganber Degius) ungemeine Belefenheit in ben Alten, Gelbftanbigfeit bes Urtheile, vollige Beberrichung best lateinifchen Stills meift burch autobibaftifches Streben mabrent einer gwar brildenben, aber feiner Entwidlung wohl beilfamen Berborgenbeit in nieberlanbifden Rloftern. Der Ruf feiner Gelehrfamfeit befreite ben jungen Dond ichen 1591, ba ber Blichof von Cambran ibn in feine Dienfte nahm; allein erft 5 3abre fpater beginnt eine neue Epoche, bie Banberjahre nach ben Lebrjahren, fur ben etwa breißigjahrigen Erasmus mit feinem Abgange an bie Barifer Univerfitat. Runmehr abwechfelnb in Franfreld, England, ben Rieberlanden, Stallen, Beitbeutichland, meift in balber Unabbangigfeit, bon bornehmen Gonnern unterftutt, ale Brivatlebrer bie und ba thatig, aber jeber feften Anftellung, unmal an Soulen, ausweichend fnupfte er bie mannichfachften Berbindungen an, behauptete in jebem Rreife feine Ueberlegenheit und forberte Diejenigen feiner Werte ju Tage, bie am burchichlagenbften auf feine Beit gewirft haben, wenn fte auch an innerem Berthe theilmeife von anbern übertroffen werben. Bir ermabnen bier bas Lob ter Rarrbeit (morine encomium), und bas enchiridion militis Christiani (beibe muthmaglich guerft 1509). Erftere Schrift arbeitete in negativer hinficht und gewaltig ber Reformation por; lettere politip, aber fcmadlid, wenn wir ben Dagftab ber beutfchen Reformation anlegen; beibe zeitgemaß und bon ungeheurer Birtung begleitet. Roch enticheibenber mar bie 1516 erfolgte erftmalige Berausgabe bes griechifden neuen Teftamentes mit lateinifder leberfepung ("novum instrumentum"). In pabagogifder und pibaftifder Sinfict fint aus tiefer Beriote ju ermabnen bie Adagia (Sprichworter), bie felt 1500 in ungabligen Ausgaben, allmablich vermehrt und ausgearbeitet, fich berbreiteten und vielfach bibaftifc verwentet murben; ferner bie Schriften de duplici copia und de ratione studii (1512), bie Ueberfepung von Theobor Baga's griechifcher Grammatif unt bie institutio principis Christiani (1516); entild ble colloquia puerilia (1518).

Seit bie Reformation eine bestimmtere Bestalt gewann, giengen für Erasmus bie Streitjabre an. Gein Leben verlief außerlich rubiger und forgenfreier; im Befit eines magigen Bermögens und geschültt gegen perfonliche Unbilden auer Parteien burch

<sup>\*)</sup> Bergi, Erhards Urtheit, Biederaufel. d. wiff. Bild. II. S. 500; wogegen entschieden verfehlt Müller, Ernsen. S. 237 gegen ünde und andermättle.

\*\*) Er ner ein unsehichtes find; die elleren woren, wie Naumer sich ausbrückt, auf wahr
\*\*) Er ner ein unsehichtes find; die elleren woren, wie Naumer sich ausbrückt, auf wahr
\*\*) Er ner ein unsehichtes find; die elleren woren, wie Naumer sich ausbrückt, auf wahr
\*\*) Er ner ein unsehichte find; die eller moren, wie Naumer sich ausbrückt, auf wahren.

<sup>\*\*)</sup> Er war ein nucheliches Kind; die Eltern waren, wie Naumer jug ausorucer, am wages palt tragische Beise von ber Berebelichung abgehalten worden.

T. Red.

Plang, duenferedie. 11. 10

Die Grofe feines literarifden Rubmes lebte er meift ju Bafel und Freiburg in raftlofer fdriftftellerifder Thatigfeit. Geine Streitfdriften gegen Luther, Butten u. a. fallen allein einen ftarten Folioband und find mit ingenblider Gemandtbeit und Briftbe. wenn and oft mit geringer Tiefe gefdrieben. Die fcon 1516 beginnenben Beröffentlidungen Grasmifder Brieffammlungen werben in biefer Benobe banfiger und midtiger. In biefen Briefen ftedt, abgefeben von bem Ginfinffe, ten fie als anerfannte MRufter bes Brieffills fibten, manches, bas fur bie Babanogif und ihre Gefchichte birect ober intlrect von Bichtigfeit ift. Namentlich aber läßt fich aus ihnen auch ber große Ginfinft beurtheilen, ben Erdemns burch rein perfouliche Begiebungen, burch Ermunterung, Barnung und Belebrung, burd Bilbung von Schulern, Empfehlung und Rath jur Befegung von Stellen auf ben Bang bes gangen Stubienwefene ausubte. Gine Reibe tuchtiger iffngerer Gelehrter grbeitete in biefer Beriobe, wie jum Theil icon fruber. unter Erasmus Leitung an ren gabireichen Ausgaben von Clafflern und Rirchenvatern, bie meift aus Groben's Officin bervorgiengen und ju ben wichtigften Bereicherungen bes Buchermarttes für jene Beit geborten. Die felbftanbigen Schriften, welche Graemus nun noch auferhalb bee theologifch -polemifchen Gebietes verfaßte, zeichnen fich meift burd Reife und Bebiegenheit aus, ohne beshalb an Lebenbigfelt Fruberem nachzufteben. Faft alle fteben gur Babagogit in einer naberen ober ferneren Begiebung. Bervorgnbeben find: De conscribendis epiatolis (1520), umfaßt bie Brincipien bes ichriftlichen Umerrichtes. \*) ba bie Briefform auf alles fic ammenten lieft : Christiani matrimonii institutio, wovon ber lette Abidnitt Die Ramilienergiebung bebanbelt (1526); Die Dialoge Ciceronianus (gegen bie Rachaffung bes Ginen Cicero, f. bei Raumer e. Auszug) und de presuntiatione (1528); de pueris statim ac liberaliter instituendis (1529) unb de civilitate morum puerilium (1530). - Erasmus ftarb m Bafel ben 12. Juli 1536. lleber feinen von ben gehlern bes Egoismus, ber frurchtfamteit und 3weibeutigfeit nicht frei ju fprechenben perfonlichen Charafter, vergl. von Raumer's Darftellung in bet Beich. b. Bat. mit ber von mir verfnichten Milberung in Jahn's 3abrb. LXXVI. 5. 3, G. 110 ff. - Grasmus theilt bie Babagogit, vielleicht nach einer Gingebung bes Angenblide (civil. mor. Gint.) In 4 Theile, Die wir bezeichnen tonnen ale: 1) reifa ios-fittil de Bifbung (ut tenellus animus imbibat pictatis seminaria); 2) intellectuelle Bilbung (ut liberales disciplinas et amet et perdiscat); 3) matericile Lebenebiftung (ut ad vitae officia instruatur); 4) formelle Lebenebifbung (ut a primis aevi rudimentis civilitati morum assuescat). Felgen wir biejer gwar weber ftreng logifchen noch gang ericopfenten aber boch bie meiften Gebiete umfaffenben Eintheilung, fo feben wir, baf Grasmus feinen Theil gang unangebaut gelaffen, wenn and ber Comerpunct feiner Leiftungen in ben zweiten fallt. Die religios-fittliche Ergiebung findet ihre Bearbeitung jumeift in ber Schrift von ber driftlichen Che. in ber auch beilaufig tie aft betliche, febr nachrifdlich bie phofif de Muebilbung jur Sprache gebracht wird; bas eigentiich religiofe Element ift bier inniger und tiefer gefant ale fouft meift bei Grasmus, verläuft aber boch pleifach in Meuferlichteten.

<sup>\*)</sup> Der Abidmitt de emondande bespricht 3. B. eingebend bie Sandhabung ber Correctur, empfiehl aber auch neben einigen praftischen und treffenden Bemerfungen Amwendung von Belohnungen und Sportmung bes Cheptiges.

<sup>46) 1.</sup> Zim. 2, 15, mo eur pairemere alfo auf bie Rinber bezogen wirb, mabrend bie neueren Interpreten es unter Annahme eines Bechfels im Rumerus auf bie Militer au bezieben pflegeri.

Mutter. Schon in ber Zeugung und Schwangerichaft find Bflichten gegen bie Rinber ju erfüllen, wie benn Ariftoteles bierüber ausführliche Regeln giebt. Es ift eine Art von Aussehung, wenn ble Dutter nicht felbft ihre Rinber faugt. Wehl geboren gu werben ift fcon etwas; allein ble Ergiebung übertrifft an Ginfing alles; fle vermag bie fonft bod fo machtige Ratur in ibr Begentbeil an perwambeln. ") Der Anabe ift einem Brachfeibe gu vergleichen, Die Lebre ber Gaat, Bis jum 7ten 3abre bat man nichts ju thun ale ben Ader ju beftellen und jur Aufnahme ber Gaat porgubereiten. Bunachft forge man fur leibliches Bebeiben, nabre bie Rinder mit Dildfpeifen, balte Gewurg und ftarfes Getrant von ihnen fern. Heibe fie weber au leicht noch an fcwer. Ramentlich verfündigt fich ber große Sanfe ber Eltern baburd, baß fie bie garten Rinber nach Urt ber Alten fleiben (G. 145 u. 146 eine lebenbige Schifberung biefes Unfinne nach bamaligen Doben). Bas bewirft man baburch? Dan verlett ben Rorper, bemmt ben Buche, wirft Gelb fur nichte meg und wedt frühreitig thorichte Citelfeit. Eltern, Die baran Bergnugen finben, follten ibre Thorheit lieber an Buppen ober an Affen austaffen. Much bas Bimmer fur ble Kinber ift forgfältig ju mablen; bumpfe, feuchte, wie übermafig beife Raume find zu permeiben, eben fo garm und Rug; Baben und Galben ift in empfehlen, auf Gefellichaft froblicher und gefunder Rinter gu feben u. f. w. - Es entfteht ble Frage, mann mit bem Unterricht ju beginnen fet. Die Alten rathen meift nicht por bem 7ten 3abre ju beginnen . Ariftoteles mit bem 5ten, anbere balb nach bem britten. Alle baben Recht: benn fobalb bas Rinb lernen fann, muß ibm fpielenb etwas beigebracht merten, allein ble eruftbaftere Arbeit beginnt erft mit bem 7ten 3abre. Spielenb und gang frub mugen bie Rinber lateinifche und grlechifche Buchftaben ichreiben und aussprechen lernen: eben fo in ben Gitten: bie Rnlee beugen beim Ramen Befu, ble Banbe falten, bas Erucifig tuffen find icon Anfange ber Religion. Uebrigene ift in biefen Jahren amgr Ehrfurcht ju forbern, aber berbe Strenge fern an balten. Schmeicheln, Loben, Belobnen, Beriprechen menbe man an ftatt Droben, Colagen und Schreien. Durch unpernunftige Graufamfeit merben Rinber von guten Anlagen verbummt. Gine Dutter a. B. (Die Erasmus tannte) bilbete ihr fünfjahriges Tochterlein mit Gleiß gu bofifchen Gitten. Die Sauptfache bavon mar, bag es nach jebem Bort "madame ma mere" anbringen und ftatt "nany" (non) antworten mußte: "salve votre grace madame." Bieraber mehrmals am Tage fürchterlich geichlagen mußte bas Rint and noch bas Schluchten pollig unterbruden. Die Dutter, eine junge Bittme voll Ginbilbung auf ibre Beifbeit, batte vielmehr felbft Schlage verbient. Eben fo unrecht ift es, um anbere Rieinigteiten, a. B. ben Gebrauch ber linten band ju muthen. Dug aber einmal bie Rutbe angemanbt werben, fo folge auch wieber etwas barauf, mas bas findliche Gemuth tröften fann.

Die erfte religiofe Unterweifung lebre, baft Gott fiber alles ju furchten und gu fieben fei, ber allgegenwartige, allwiffenbe Grunber und Grhalter bee MUS; biefer babe Durch feinen Cobn Befus tenen, Die an ibn glauben und feine Gebote balten, bas emige Leben gegeben und beite mobnen burch ten beiligen Beift in ben Bergen ber Frommen. Bott belohne bie Guten, beftrafe bie Bofen. Der Rame Bein aber merbe ben Bergen ber Rinber fo eingepragt, bag er ihnen fo liebenswurdig als möglich ericheine. Dan bringe ihnen auch bie Uebergenaung bei, bag immer Engel jugegen find, Die alles vernehmen, fogar bie Bebanten. Demnachft ift bie bochfte Chrfurcht vor ber beiligen Gorift ale einem bestandigen Dratel Gottes einzufloffen und zwar baburd, baf man mit bem Beifpiel einer folden Chrfurcht vorangeht unt bas Rint gewöhnt bas Evangelium gu fuffen. Dann lerne ber Rnabe tie Bracht bes Simmels betrachten, Die Rulle ber Erte, Die fprubelnben Quellen, gleitente Gluffe, bas unermefliche Deer, Die gabliofen Arten ter Thiere, und wie bies alles zum Dienft ber Menfchen geschaffen fei, bamit ber Menfch wieber feinem Schöpfer biene. Er lerne auch bie Wohlthaten fennen, welche Gott insbefonbere feinen Ausermablten burd feinen eingebornen Cobn gefrenbet bat und burch ben beil. Beift noch taglich ivenbet. Entlich welcher Lobn bie Frommen, welche Strafen bie Gottlofen erwarten. Er werte an fein Taufbundnis gemabnt und an bie Bemeinfcaft aller Chriften, permoge melder Chriftus felbft in feinen Gliebern gebflegt ober perlett merbe. Er lerne, baft niemant elent fein tann, ter in Chrifto bleibt, mas ibm auch immer auftoffe. 3m Unglud muße man Gott banten, tag er uns um unferes Beiles willen gudtige, im Glud feine Gute anbeten. Dan mabne ibn an feine Bflichten gegen jebermann unt laffe ibn wiffen, bag Gott bas Geleiftete mit Bucher erftatten werbe. Beifpiele ber Tugent gebe man ibm junachft aus tem Leben Chrifti, fobann anberer, befonbere berjenigen, beren Beiligfeit burch bas Beugnis ber beil. Schrift feftgeftellt ift. Wenn bies und anteres ter Art bem garten Rinberbergen eingeflögt wirb, wirb es einft treffliche Frucht tragen. Gur gang befontere wichtig ift tie Beit vom 14. Jahre an gu halten. Das wichtigfte Mittel gute Sitten in einem Anaben gu forbern ift bas eigene Beifpiel, ba tie Anaben einen vorzuglichen Sang gur Rachabmung baben.

Eine antere Sergs ist die der Bahl dienk Schrers, und darin muß man sich über ist Andläßiglich ter Eltern wundern. Sie terfien eine Wast, bewer sie einem bir Piere annertraum; von Sehn überdiffen sie dem erfen beforz innache Mütter Piezen ihr Maltedelmich ergalitägen als biene Sehn, und dienn Flerecknech erer Jaulen-wärter mietet man teiner als einen Veber sie tilt die Niede. In nichts anderen als einen Veber sie die Niede. In nichts anderen ihr mieden und bewere als einen Veber sie die kniede. In nichts anderen ihr mieden und geschendung in und gefinnungstädeligen Veberra übergeben verein. Wan muß dabei nicht unt auf Gelefreinmat ist den, feren weit mie en ag mit Ethen. Dier formut es auf ein freies mie ernfels Urchti an, sich auf sie auf siener die fiedes mie ernfels Urchti an, sich auf sie auf sie der rücher genöhl, is silfe nich nicht als Gerge sieben, sienern sicher nichts Eurisch gestellt, is silfe nich nicht als Gerge sieben, sienern sicher fleiße Tuffisch. Es gehört leine gerings Knuift.

felt. Denn faft bas gange leben ber Menfchen bangt ab von Lebrern. Bredigern und Fürften. Much nicht jeber, ber gelehrt und bieber ift, eignet fich gur Bugenberglebung. Bielen fehlt Diibe, anbern Gebulb; mer fich aber mirflich eignet. tann nicht zu boch bezahlt merben." (Dagegen beifit es in bem befannten Troftbrief an ben über bie Mubfaie bee Lehrftanbes ungebulbigen Sapidus : . . . "magnitudo salarii dignitasque proposita sceleratissimum quemque ad hoc negotii pelliceret.") . So lange bie Rnaben noch flein fint, batte man fie mit einem Erzieber gu Saufe. 3mar ift bie Ginfamteit fcablid, allein in ben großen Anftgiten ber oben ermabnten Salbmonde, wo oft 200 Junglinge in einem Saufe gehalten werben, ift bie Wefahr ber Anftedung burd ichlimme Gubiecte gar m groft, bie Gorge ber Lebrer ju pertheift, bie freie Babl berfelben nicht möglich. In ben Collegien und Burfen aber ift bas gemeinfame Uebei mangeihafter Unterricht in ber Grammatif; benn einmal mirb bier gleich an ben Biffenicaften geeilt, in welchen afabemifche Grabe ertheilt werben, fobann aber gewohnild aus Sabiucht fraent ein neugebadener Magifter von taum 16 3abren ais Lebrer ber Grammatit eingefett. Riemant fann aber bie Grammatit orbentiich lebren. ber nicht in ben Schriftftellern jeber Urt wohl belefen ift und feinen Stil gelibt bat. Um beften laffe man baber 5 bis 6 Rnaben gufammen von einem Lebrer unterrichten, ober man gebe wenigftens einem Anaben, ber in einem Collegium ift, noch einen befonbern Brivatlebrer. Die Reichen aber follten fich talentvoller armer Anaben annebmen und fie mit ibren Gobnen aufammen ergieben iaffen, mas bie verbienftlichfte aller Arten von Mimofen ift.

Dentlich Mubjeacht um gelaniges Leien und Schreiben ift für jeden Stand bie eine Annahmanigen Bereichingung. Reiche Gitern follten aber löbe fibe Rinder and ir egend eine Annah lerenen faffen, nie Maint, Bibbauen, Architetur. Dowohl bie Philosophen ble nicht billigen, fo fann es und dech nicht vollen, die wie Christian eine Gebrachen. Mibleren fie bei Gernen, melden fie ben Mulligungen zerfähr fie bas Gild, fo haben fie ein Zeftrgeit, wo nicht, fo foldt bas Gerichwert wache bis Munt feine Mulle bei ber Ernen,

Die Erniebung ber Dabden halten mande für vollenbet, wenn fie biefelben bis jur Sochzeit eingefchioffen und fern bom Anbiid ber Danner baiten, mabrent fte inbeffen von ben einfaltigen Beibern, unter benen fie ieben, mehr verborben merben, als wenn fie mit Mannern umgiengen. Es ift freilich fcon viel, Die Rüchtigleit ber Jungfrau unverlett ju erhaiten, allein recht guchtig ift erft bie, bie ba meiß, mas Buchtigfeit ift und wie fie erhalten werben tann. Der große Saufe balt es fur thoricht, bie Dabden miffenicaftlich ju bilben, bie Berftanbigen aber miffen, bag nichts gur Erbaitung ebien und feuichen Ginnes portheilbafter fein tann; bod moge bierin feber feinem Urtheil und feinen Umftanben folgen. Bebenfalls verlangt ein beranwachfenbes Dabden mehr Gorafait ale ein Rnabe; bie Berführung ift gefchaftiger, ber Beift ichmacher, Die Schande eines Gebitrittes großer. Die erfte Gorge' fei, ihr Gemuth mit beifigen Gefühlen zu erfüllen; ble aweite, fie por Anftedung mit Schanplichem zu bemabren; bie britte, fie vor Dugiggang ju buten. Die Unfdulb ieibet am meiften burch bofes Beifpiel. Gang befonbere fint baber bie Gitern ju ermabnen, baft fie in Gegenwart ibrer auch noch fo fleinen Tochter nichts ungiemliches vornehmen." - Ge folgt eine ebenfo lebendige ais abichredenbe Schilberung ber höfifchen Dabchenerglebung und Die Befprechung verfchiebener Unarten feiner Beit. Befonbere Beachtung verbient noch unter biefen, mas Grasmus (G. 155 ff.) gegen bie Liebedijeber und Romane, gegen bie leichtfertige Dufit und ben Tang außert, ebenfo (G. 157) gegen unguchtige Gemalbe, bie fich, wie jene Dufit, fogar in bie Rirchen eingebrangt haben. Rachbem noch einmal beständige Thatigleit fur Angben wie auch befondere fur Dabchen empfob-Ien, Gestattung ber Glufamteit bringend miberrathen ift, merben jum Sching bie Brinciplen ber bauslichen Discipiin ausführlich erortert, ba bie Summe bes Bangen barin beftebe, baf bie Eltern miffen, mas fie lebren follen, bie Rinber aber geborden. Diefer Beborfam wird gunachft burch Gregefe ber betreffenben Stellen ber beil, Schrift (pal. ben Art, Caivin) begrunbet und beftimmt. Babrent baber Grasmus in ben eigentlichen Grunbianen mit Calvin übereinzustimmen fcheint, betont er boch biefelben in entgegengesettem Ginne. Babrent Calvin allen Rachbrud ber Eriauterung auf Die Strenge ber Bucht und bie Unverbriichlichfeit bes Geborfams legt, verweilt Erasmus befonbere bei ben Milberungen. "Der Bhroger wirb, wie man fagt, burd Golage gebeffert. Aber ein Freigeborener, ben meber Bottesfurcht noch Chrfurcht bor ben Eltern noch Scham noch Bewiffen bewegt, wird auch burch Schlage nicht beffer. Dapor aber muffen bie Bater fich buten, baft fie nicht in Leibenfcaft ichlagen ober ichelten, Das Beib aber, weil feine Bemuthebewegungen beftiger fint, muß fich bes Schlagens enthalten. Der Apoftel milbert bie paterliche Auctoritat im Rolofferbriefe mit ben Borten (3, 21): "Ihr Bater, erbittert eure Rinber nicht, auf bag fie nicht muthies merben." Es giebt namiich Bater , bie burch beftanbiges Burnen und Schelten ben Gobn bagu bringen, bag er entflieht und entweber in Rriegebienfte tritt ober in ein Rlofter gebt, ober fic in einen antern Abgrund ffurst. Die Berricaft bee Batere muß mit Uebergeugung (persuasio) verbunden fein. Die jungen Leute feblen meift aus Unwiffenbeit ober Unbebachtfamfeit. Gegen erftere bient maibela, gegen lettere vovdegla, ter bie advula wiberfpricht." (Ein Beifpiel aus Terent). "Es giebt jeboch auch eine verfehrte Dilbe, wie fie fich an bem Beifpiele Gli's und feiner Gobne geigt. Den Brutus aber, bee feine Gobne binrichten ließ, bewundern bie meiften, loben nur wenige. Bor allen Dingen muß Fehltritten burch gute Lehren vorgebeugt werben." (Bibeifpriiche und andere Gentengen jum Lernen empfobien). "Gang befonbere muffen fic bie Eltern buten bei ber Berufemabi bie Rinber au etwas an amingen, woru fie nicht geneigt fint, namentlich jum Riofterleben," (Muefabrung ber falfchen Grante, welche Eltern biesu ju bestimmen pffegen, und Rath jur Borficht fur bie Falle, in welchen bie Rinber felbft jum Rlofterleben ju neigen fceinen). "Dasfelbe gilt bon ber Art ber Stubien und ben ungabligen anbern Ginrichtungen bes Lebens. Denn in ber Regei gebt bas am gludlichften bon ftatten, wogu man bon Ratur geneigt ift." Biele ber bier gegebenen Lebren finben fich, und gwar jum Theil ausführlicher

und bestimmter ausgesprochen, in ber Schrift de pueris statim ac liberaliter instituendis, beren Tenbeng ift, unter Berbrangung nubiofer Spiele und finnlofer Ammenmarchen gleich bie frubefte Jugend icon jum fpielenben Lernen berangugieben, und anbererfeits bem Brigelipftem, von beffen bamaiiger Geftalt ichanberhafte Beifpiele ergabit werben, ben Garaus ju machen. Diefe wichtige und einfinfreiche Schrift ift in ber Befdichte ber Babagogit namentlich and wegen ber reichen Fulle charafteriftifder Mittheilungen aus bem Leben mehr ju beachten als bieber gefcheben ift; bie Analogie mit ben Tenbengen ber Philanthropine tritt in berfelben am unverfennbarften bervor. Heb. rigens gebort fle fcon mefentlich bem Bebiete ber ingeliectuellen Biibung an, bas bejonbere in ber fleineren und alteren Schrift de ratione studii vertreten ift, von ber man einen giemiich vollftanbigen Anszug findet in Erbard's Gefchichte bes Bieberauf. blübens miffenichaftlicher Bilbung, II. G. 505 ff. fowie etwas fürzer in Erich's u. Gruber's Enc. Art. Grasmus von Erbarb. Da Grasmus von ben Bhilantbropiften fich befonbere, im Anfdluffe an Quintilian, burd feine grogere Bochfdabung bes Gebachtniffes unterideibet, fo mone folgende (pon Erb, übergangene) Stelle zeigen, wie er anch bier wieber ju erleichtern ftrebte: "Es wird nicht wenig unterftagen, wenn man bas, mas nothmenbig aber ichmierig an bebgiten ift, wie bie Orte in ber Geographie, Die Ffige ber Detra, Declinationen und Conjugationen, Genealogieen und Megnliches fo furs und flar ale möglich auf Tabellen verzeichnet und biefe an ben Banben bee Schlafzimmere aufbangt, bamit fle beftanbig auch bei anbern Befchaftigungen bor Augen fteben. Rurge unb bemerlenewerthe Gase wie Apophtbeamata, Spridmorter, Gentengen foreibe man in Bicher am Gingang ober am Schiuffe auf, einiges merbe in Ringe ober Becher eingegraben, mandes por ber Thure und an ben Banben eber and auf ben Genftericheiben angeschrieben, bamit ben Angen fich überall etwas barbiete, was bie Blibung nuterfrügt. Denn obgleich biefe Dinge einzeln für fich liebnich erscheinen, so bereichern fie alle vereinigt bod erbeilich ben Schab bes Billien."

Dag Grasmus bie materielle Lebensbildung am wenigften bearbeitet bat, ift natürlich; boch fann man wenigstens bie institutio principis Christiani bieber rechnen, ein Buch, bas übrigens nur im Eingange und an einzelnen Stellen pabagogifden, im gangen mehr ibeat-politifden Inbalt bat. Die formelle Lebensbilbung bagegen bat in bem Biichlein "de civilitate morum" einen fowohl fur jenes Beitalter als auch fur ben Berfaffer bochft darafteriftifden Ausbrud gefunden; es mußte basfelbe um fo eber in ber Beichichte ber Babagogit eine eingebenbe Beachtung finben, ba es eine ungeheure Berbreitung gefunden bat. Erbard jablt allein in ben 7 erften Jahren nach feinem Ericeinen 10 perfciebene Auflagen; es ericien noch 1716 in Samburg in Berbindung mit Bives introductio ad sapientiam mit gegenuberftebenber beutider Ueberfeiging. In menig anbern Budern geigt Ergemus fo febr fomobl feine morglifche Dberflachtichfeit, bie bis gur offnen Empfehlung ber Rothluge aus Boflichteiterudfichten gebt, als auch feine icharfe Beobachtungegabe. Ueber verfchiebene Arten von Dienen, Geberben, Bang, Berbeugung u. f. w. finden fich Beobachtungen an verschiebenen Rationen und Stanben, Die fur einen "Stubengelehrten" etwas überrafchentes haben und jum Theil, wie fo vieles bei Erasmus, von allgemeinerem culturbiftorifchem Intereffe fint. Die Boflinge tommen befonbere folecht meg. Auch in Die Bergangenheit thut Grasmus Blide: bag es g. B. bei ben Dentichen ebemals ale liebenswurdig gegolten babe, Die Lippen au friten, bei ben Spaniern Die Mugen balb au ichliefen, folgert er aus alten Gemalben. - Das Buchlein murbe fibrigens, fo wenig une ties begreiflich ericeint, ben Anaben felbft in bie Banbe gegeben. Reinbard Poricius von Sabamar, ber Berfaffer einer beutiden Schrift über Bringenergiebung (Marburg 1537) brachte es in Ratechismusform (1534) \*) und eranbit une in ber Debieationeidrift, bag es bei bem zweimaligen jabrlichen Eramen bes Marburger Babagogiums und bei ben abendlichen Repetitionen folle ju Grunbe gelegt merben.

Gine Samming jeiner Zerte, mie Erzenus feith sie verserreite beite, veransleite der Gauss Abraunst, mit ser erschem tell Erzenus "Befeit 160 in. 1841 in 9 Beiledwinen. Tom I erschilft "quae espectant od institat. liter," alse u. a. bis 1866 rd. de 1600, de connex epitablis, de pureir sistim etc., de ratione etabli, bis colloquia (vera Sem nerbeten, siete grifty Amstüg graps be Bründe, bas de Alfrectien und Freig, aber auch siet grifty Amstüg graps be Bründe, bas de Alfrectien und Freig, aber auch siet grifty Amstüg graps be Bründe, bas der Bründe, bas der Bründe, der Bründe,

Siegraphie von Grosmus felbt vor einigm Antspace vor colloquis, vonu auf ale eine Art Celthistegrophie vorgl. von andsops leuchartoumn in t. I. cl.
3m.; ferrer ckende, Beates Khenaus in feine Octobionsforft an Alfrei Aret V.; fämmlich flyungske min die befoneus geneiffig. — And beiten Khani, vibse theol. S. 40 fi. — Berthvoll fit Creanus Antenhali in Cagland und bei gelichgilige Gelebragspieche (H. al. af.), koder der Alternific Towani, Karef. v. Th.

e) Diese Jahregahl fieht unter ber Borrebe; ich finde die Bearbeitung gebruckt im Anschluß abalotti die pwerie recto ac liber. instit. und Erasmi de civil. mor. Basil. 1538 (per Thomam Platorum).

Mrnoft, Leinig 1736. - Burigny, vie d'Erssme, 2 vol. 8. Paris 1857, reich an Material, weitschweifig und bom fathol. Standpunct; febr verbeffert in Bente's beuticher Bearbeitung' nach einer leberf. b. Reich, Salle u. Belmftabt 1782. - Unbebeutenter Jortin, life of Erasmus. Lond. 1758 2 vol. 4. - (Seft), Erasmus von Roterbam, Burich 1789 u. 1790. - Duller, Leben bee Erasmus, Samburg 1828. - In pabagogifder und in literarifder Sinficht befonbere gu beachten find bie Arbeiten Erbarb's in ber Beid, bes Bieberaufblubene miffenicaltlicher Bilbuna 2 Bre. Dagbeburg 1830, Geite 461 ff., und in Erich's und Gruber's Encoflopabie, Ib. XXXVI. - Ben fatholiidem Stantbunet unt vielfad oberflächlich rhetoriid ift Rottier, la vie et les travaux d'Erasme in Mém. couronn. de l'acad. roy. de Belg. t. VI. 2. Bruxelles 1855; fur Ergemus Begiebungen ju Belgien ju beachten. - Gine Albert Lange. genugente Biographie muß noch ale fehlend bezeichnet werben.

Erbfunde. - Bu vergleichen ift: 3ul, DRaller, Die driftl. Lebre von ber Gunte, 3. Aufl. Bredl. 1849, in welchem claffifchen Berte bie Lehre bon ber Gunte nub Freibeit nach allen Geiten aufe eingebenbfte bebanbelt wirb. - Ernft Gartorius, bie Lebre pon ber beiligen Liebe, Erfte Abth. von ber urfprunglichen Liebe und ihrem Begenfan. 2. Aufl. Stuttg. 1843. - Sunbeshagen, ber Beg ju Chrifto, Frantf. 1853. IV. V. u. VI. Rebe. - Desfelben über bie Ratur und geschichtliche Entwidiung ber Sumanitatitet, Berlin 1853. - Oeuvres complètes de J. J. Rousseau, Bruxelles 1827. - G. Baur, über bie neuefte Umgestaltung in ber beutiden Babagogit. Stubien und Rrititen, 1854, 3. Beft. - Balmer, evang. Babagogit unter bem Capitel "anthropelegifdes Brincip." - Dieftermeg, patagogifdes Jahrbuch von 1852 in ber Abbandlung "Rirdenlebre und Babagogif."

Der Artitel vom Bofen bat, unter Sinweifung auf Die grundlegente Bebeutung ber Frage nach tem Begriff und bem Urfprung bee Bojen fur bie Grijebung, ben Begriff feftgeftellt und bie falfchen Theorieen über ben Urfprung abgewiefen. Der Artitel von ber Erbfunde führt bie Erörterung vom Begriff gur Thatfache und von ber Ablebnung falider Theorieen über ben Urfprung au ber geoffenbarten Beidichte bom Gintritt bes Bofen als Gunbe in bie Belt. Die Aufbebung beefelben, bie Burudfubrung bes Menfchen aus ber Anechtichaft jur Freiheit wird ber fpatere Art. "Freiheit" mit gu befprechen haben. - Die Gunte ift eine Thatfache. Gie ift nicht eine partielle, fonbern eine totale Berberbnis bes menfchlichen Befens, bie bom inwendigen Denfchen ans ben gangen Organismus burchbrungen bat. Gie ift nicht eine nur gerftreut in ber Denfcbeit portommente Ericheinung, fondern eine bem gangen Menichbeiteleibe anbaftenbe Rrantheit. Gie tritt nicht etwa erft fpat und ploplich ale eine Bertebrung ber Lebensentwidlung beim Inbivibuum auf, fonbern foweit unfer Bewuftfein gurudreicht, ift es ein Bewußtfein unfres fundlichen Buftanbes, und bem ernften Berbachter tann es nicht entgeben, wie in bem Rinte por bem Ermachen bee Gelbitbemugifeine bereite Ungeorbnetes, Unrechtes jum Boricein tommt. Bie nun biefe grauenhafte Thatfache einer gottwibrigen und ber Bestimmung bes Menichen zuwiberlaufenten Entwidlung bes menichbeitlichen Lebens ju erflaren fei, bas ju entbullen, bat ber menichliche Beift, wie ber Artitel bom Bofen gezeigt bat, feinen gangen Scharffun und Tieffinn aufgeboten. Das driftliche Bewuftfein wentet nichts bagegen ein, wenn bie Gunte immer aufe neue Begenftant ber theologifden und philosophifden Speculation wirb, weil jebe ernfte fpeculative Thatigfeit bagu bienen muß, ben Geinb bes Denichengeichiechte von einer neuen Ceite fennen ju lernen, aber es wirb, unabhangig von bem Ergebnis folder Speculation, ber Babrheit über bie Gunbe burd bie Schrift und unmittelbare Erfabrung immertar gewiß fein. Diefe in Schrift und Erfahrung bezeugte Bahrheit in turgen Capen barguftellen, ift bier junachft bie Mufgabe.

Babrent aller Raturalismus bas, mas ift, ale ein jur Ratur geboriges Moment ober ale Birtung eigener und nothwendiger Raturentwidlung anficht, liegt es im Befen aller religiofen und fittliden Dentweife, wie im Geifte ber geoffenbarten Religion, baefelbe als Sidge chare That, eine perstellischen Bollens um handelns zu ertennen. So ist für bern Anzufalfen der Bollt immer um bon elfeht ba generen, wir der fagger: sie ist geschäufer; et war eine That vo perstellischen Gettes, durch die sie geworden ist. So ist für jennen auch die Sinke, wollen er überhaupt noch dem Gegenigs vonsschliebt. Am die einen zeulen gestellen lätzt, eines der mit merfolische, das von sieher zu geworden ist man Bollst einen zeulen gestellt nicht gestellt gestellt. Auch der gestellt gestellt

Dit ber Bebauptung eines reinen, polltommenen Urunftanbes bes Meniden und eines Sanbenfalles entfteht bie Frage: wie ift ber Denich aus ber gottgefälligen in bie gottwibrige Lebensentwidlung hineingefommen? Die Doglichfeit ber Gunbe lag in ber Freiheit, in bem Bermogen fetbitbemußter Gelbftenticheibung auf bem Gebiete bes fittlichen Sambelns. Daß ber Denich bied Bermogen ale ein ursprungliches, mit ber Gottebenbilblichfeit gegebenes befag, ift bie burchgebenbe Anichaumg ber Schrift, burch welche nicht allein bie beterminiftifden Confequengen aus einzelnen Stellen ber Schrift, fonbern auch jeglicher aus ber Anwendung metaphofifcher Rategorieen entspringende Determinismus fur ben Offenbarungeglaubigen gurudgewiesen wirb. Die gange Offenbarung mit all ihrem Bericht über begangene Gunten und mit all ihren Forberungen fittlichen lebens murte jum Schein ohne bie in ber Freiheit gegebene Doglichfeit jur Gunbe, bie aber nicht Birflichfeit werben follte. Der Denich fonnte funbigen, aber mußte nicht funbigen. Er mußte funbigen fonnen, bamit fein Richtfunbigen ale freies, fittliches Sanbeln erfcheine. Aber bie formale Freiheit bee Gunbigentonnene follte jur realen Freiheit bes bebarrlichen Thuns tes gottlichen Willeus umichlagen. An biefen mit ber Doglichfeit gur Gunbe ausgestatteten Menfchen trat bie Ganbe beran; es ift bier nicht von Befang, auf bie Beife, wie fle au ihn herantrat, einzugeben. Der Menfch entichieb fich jur Gunbe. Der Unglaube, burch ben Sochmuth erzeugt, und felbft fofort Ungehorfam erzengenb, ift bie Urform berfelben. Durch ben Gunbenfall bes Beiftes ward bie urfpranglich reine Sinnlichfeit gum fündlichen Reige. Bom Quellpunct ber menfchlichen Berfonlichfeit ergoft fich bas Gift in bie Mugentheile. Stellen wir une ben Menfchen bor in ber in fich felbft und mit Gott harmonifchen Geftalt feines Befens im Stanbe ber Unfdutb, fo fann bie Störung, Die Berruttung, Die Tobesentwidlung, Die mit ber Gunbe begann, nicht furchtbar genug geracht merben. Es mar nicht ein porfibergebenbes Ginmal, bas burch ein rafches Biebereintenten in bie verlaffene Bahn gu einem Reinmal gemacht werben tonnte: es war ein Ginmal, bas bie Rraft eines in alle Rufunft fortwirfenben Brincipe hatte. Das Gelbft mar an Gottes, bie Gelbftfucht an bie Stelle ber Liebe getreten : mit bem einmaligen Biberftreben gegen ben gottlichen Billen mar alles im Deniden in Unordnung gerathen, ber Bille mar gefcmacht, Die Erfenntnis verbuntelt, in ber Leiblichfeit regten fich ungeordnete Triebe, jur Ratur mar bie urfprfingliche Stellung verloren, ber Tob begann in Furcht und Schreden, in Dube und Arbeit, in Schmerz und Rrantbeit fich angulundigen. Reine noch fo ftarte Erichutterung, Die in unferm gegenwartigen Buftanbe einem Menfchen burch Leib, Seele und Beift geht und feinem Befen fur Die Bufunft einen beharrlichen Charafter aufbrudt, tann mit ber Berruttung verglichen merten, bie im Momente ber Gunbe bem Denfchen ben Charafter ber Gunbhaftigfeit gab. Mus biefem Grunte, und weil bas niebermarts giebenbe funbige Brincip in ber niebern Gobare ber nun nicht mehr pom beiligen Billen bes Beiftes beberrichten Leiblichfeit feinen unbeftrittenen Bohnplat fant, ift nichte natürlicher, ale baf bie Gunbhaftigfeit, bie burch bie erfte Gunbe bes erften Menichen Ratur geworben war, fich burch bie Bengung auf bie Rachtommen fortpflangte. Und weil Abant nicht ein beliebiges Denicheneremplar, fonbern ber Denich gewesen ift, ber von Gott jum Stammvater bes Menichengeschlechte geschaffene Denich, und weil auf ber Erbe niemale ein menfchitches Individuum gemefen und nie eines fein wird, bas nicht in Abam mar und maß üm flammt, derem kaben auch alle Manfelen an der fündelsfen Nduer Telei, die dem Cimmunder eigen wer. Umb biefe angeberen Gündebrigheit der Mendefenzie gefählicht, diese Jamy um Bilen, der wie tod nachtliche Leben von Konn der am mus öbergegangen, is, ih die Gefähliche. Se filt, new driftenfiglic Telei nurs, ein Jamjand gewerden, der im dieglichen Jahrebindum übel mehr, wie im erften, am jie Eska kert folgt, foderen auf immer Genachteit — wei, die folgt die Jahrebindum mit finden kert folgt, foderen auf immer Genachteit — wei, die folgt die Jahrebindum mit finden

Nitimur in votitum eingestanden bat - ber That immer ichen verausgebt. Dit ber driftlicen Anichamung bon ber Ratur bes Menichen wird ber Babn ber Rinberunfchult, in bem Ginne völliger Reinheit ber Ratur bes Rengebornen, verworfen, bamit aber ben Worten bee Rinberfreunbes, ber bie Rinber gu fich lodt unt ihnen bas himmeireich gufpricht, nicht witerfprochen. Berate, weil ber Berr une fagt, bag alles vom Gleifch Geborne Fieifch ift (3ob. 3, 6.), b. i. nach bem Sprachgebrauch ber Schrift, verberbte, vom Gunbenprineip burchbrungene Ratur, gerabe barum, weil er and bie Rinber mit bem Bange jur Gfinbe behaftet weift, will er auch bie Rinber bei fich baben, bag er fie eribfe. Und bag er bie Rinber ben Erwachfenen jum Borbilb fest, bavon ift nicht Die natfirliche Unichult ber Rinber Die Urfache, fonbern bie theile im ihrer Comachbeit thelis in ihrer Unbefangenheit begruntete Anichiiefilchfeit ber Rinter. Dag ber Gunber fich ale ein Bulfebeburftiger in frifdem Giauben an Chriftum anichlieften muffe, bas follen bie Ermachienen von ben Rinbern fernen. Go wird burch bas Bort bes herrn fiber bie Rinber nichts weiter gefagt, ale baf bie Rinber leichter giauben ais bie Ermachfenen unt etwa tees, baf fie burd ihr leben in frifcher Unmitteibarfeit, in Bergleich mit ben Grmachfenen, eine relative Unichnib baben, und fo bem Muge, bas fonft überall bewußte Ganbe fieht, ein lieblider und erfreitlicher Anblid find. Aber ber funbige Sang, ber ben Rinbern innewohnt, ift baburd nicht geleugnet und tann nicht geleugnet werben. Coon am Gaugling bemerft ber, welcher ein beiliges 3bral gottgefälligen Lebens in ber Geele tragt, Regungen bes Gigenfinns, ber Begehrlichteit, bie wir um ihrer Unbewnfitbelt willen nicht mit ftrafenbem Blide betrachten, bei beren Anblid mir une aber eines wehmutbigen Dfitleibe nicht erwehren tonnen, weil unfer fittliches Geffibi une foat; bae ift bie Glinbe, bie fic anffinbiat! Go gefchiebt es, bag, well eine funbige Anlage von ber Beburt an im Rinbe wohnt, Die Rraft, fobalt fie fic regt, bie Babn ber Gunte einichlagt, weil bie Gunte ais Sang alter ift ale bae Bewuftfein, biefes nicht enbere ale burch bie Gfinde bereite getrubt etwacht. (Bal. ben Art. Aniagen, I. S. 158), Raturlich blift es jur Erflarung biefer Ericheinung nichts, bag man fie auf bie in ber Ginnlidfelt liegenbe Gowache gurfidffibrt, benn blefe Burudfubrung, bei Leugnung ber menichlichen Schulb, wirft bie Schulb auf Gott und will ein Rathfel burch bie Aufftellung bes groferen Rathfeis lofen: wie ein volltommener und beiliger Gott ein fo Unvolltemmenes und Unbeiliges babe ichaffen fonnen. And bas Beifpiet ber Großen, bas Berflochtenfein in bie verberbten Buftanbe ber Belt, reicht gur Erffarung nicht aus, benn es ift nicht gu begreifen, wie bas Rinb, Das unter frommen, in ber Delflama ftebenben Gitern und Gefdmiftern aufmachet, ju fo großer Gante, ais wir an ihm mabrnehmen, burch bie Anfchauung bee Beifpiele follte verleitet merben. Und wenn man ben Reft bes alten Meniden bei ben ernften Shriften and ale febr groft annehmen wollte, bas bliebe immer ein Rathfel, wie gerube folde Gluben, Die, wenn fie an ben Eftern auch maren, fic ber Babrnehmung bes ungelibten findliden Blides am meiften entzieben, g. B. Begebrlichfeit, Erot, Born, Luge, alfo bie Gelbftfucht in ihren derafteriftifden Ericheinungen, von ben Rinbern mit folder Birtuofitat foliten nachgeabnet werben. Es ift fein Zweifel: Die Beobachtung bes Meniden ben ber garteften Rindheit an burd jebes Alter binburd fubrt une anf etwas nicht von aufen berein, fonbern von innen beraus wirfenbes, auf ein rabicales Bofes, auf ein fundiges Brincip pon folder Starte, baft bie forgfaltigfte menichliche Bemubung baran fcheitert. Es giebt auf Die Frage, warum ber Gobn bes bochmutbigen Batere in frühftem Miter icon mit einem befenbern Grabe bon Sochmuth bebaftet ift, warum

hat den Amdern der frümmigen Cliers off diefelen Eindeuerischeimungen voorteumen, weit der der Krieden der Gestliche, navem die verfichigte Eicherung der Indexe die Larde Clieffel bei Sonne, ber schieft Berich, der Clieffel werich, der die traufel Clieffel der Sonne, der schieft verfiel, der Clieffel gemäß zu dambein und der traufele Sonne des Freisenscheiden der Gliefe die minnen nurse Geffeld, wie aus sich die verfielen Abgründen des inneren Wenscheiden Abgründen des innere Wenscheiden und der fieder die Verfielen besteht der der Verfielen bleier.

Die Erbfunbe ift ale angeborner Sang im neugebornen Rinbe icon ba und wirb in jebem Menichen, wenn bie Beit tommt, jur wirflichen bewuften Gunbe. Diefe in ihrer Gefammtericheinung ift fur Die retigiofe Betrachtung Unglaube, fur Die fittliche Ungeborfam, ibr innerftes Brincip ift Die burch ben Abfall pon Gott mmnittelbar gegebene Gelbitiucht, bon ber unbewußteften, inftinctiv aus ber bofen Ratur beranemirfenben Beftalt an bis ju ber bewunteften und vollendetften, in melder ber "Denfc ber Gunbe fich fepet in ben Tempel Gottes ale ein Gott und giebt fich por, er fei Gott" (2 Theff, 2, 4). 3u taufent Gestaltungen ber bibificen Grundformen; Rieficeelinft, Mugenluft und hoffahrtiges Leben (1 30h. 2, 16) bleibt fie immer biefelbe. Bon Gott, in beffen Liebe er bas Leben batte, abgefallen, fucht ber Denfc fich felbft in ber creaturlichen Belt und verliert fich felbft in ihr. Einmal ans Gottes Liebe berausgewichen burch bie Gunbe tann er Gott nicht mehr mabrhaft erfennen, fürchten und lieben. Die Greatur. in ber Gottes Berrlichteit fich fpiegelte, wird ibm jur Bulle, bas finbliche Singutreten ju Gott jur fnechtischen Glucht, tie Liebe jur Angft und jum Sag. Der geiftliche Denfc, urfprünglich frei, fühlt fich in ber Anechtschaft. Er weiß von fich felbft nicht mehr, mas er foll, und wenn es ibm geoffenbart wird, wifl er nicht mas er weiß; und wenn bas Wollen in ibm fich regt, tann er es nicht. Das Gnte, bas er will, bas thut er nicht; bas Bofe, bas er nicht will, thut er (Rom. 7, 19). Der gange Denich ift auf eine Babn gerathen, auf ber er nur fich feibft in feiner naturlichen Richtung geben laffen barf, um in ben Auftaub einzulaufen, in welchem ber Abfall von Gott ale Gottverlaffenhelt, Tob und Bolle jur reifen Grucht wirb. Anechtfcaft (3ob. 8, 84), Gefangenicaft und Bertauftfein (Rom. 7, 23 und 24), ja Tob fegar (Col. 2, 13) nennt bie Schrift ben funbigen Buftanb bes Menichen, in welchen er burd Geburt und That eingetreten ift.

Begen biefe Darftellung ber menfchlichen Gunbhaftigfeit tamn fich, fobalb fie auf bem Gebiete ber Erziehung gelten foll, ber Einmand erbeben, ob benn ba, mo von ber Rnechtichaft bes Denichen bie Rebe fei, überhaupt noch von Erziehung gerebet werben tonne. Und in ber That, wenn ber Bille in abfolnter Anechticaft fic befanbe, baft ibm gar feine Gelbftenticheibung jugemuthet werben founte, fo batte bie Erziehung mit ben Menichen nichts gn ichaffen. Bun tonnte es icheinen, ale ob bie Rirchenlehre, wenn fie in ihrer icourfften Auspragung, g. B. in ber Concordienformel, von bem Menichen ale Blod und Stein fpricht, ber jum Guten unfraftig, nur fraftig ift, bem Buten Biberftand an leiften, ber Ergiebung bee Denichen burchaus ungfinftig fet. Aber es ift nur Geein. Denn wenn auch bie Rirebeniebre in ihrem Streben, bas lauge fcmablich vertannte Berbienft Chrifti um bie Menichenfeele wieber gur Anertemung an bringen, Die abfolnte Unfahigteit bes Denfchen gur Beilsbeichaffung aus eigner Rraft in ben ftarfften Ausbruden fdilbert, fo bat fie boch baneben, wenn and etwas unvermittelt, Lebrfage, von benen aus bie Freiheit bes Menfchen als eine nicht erftirpirte, fonbern nur gebundene und barum berftellungefabige erwiefen werben famn. Bangt bach nach ibrer Lebre bas Beil vom Glauben ab. alfo von einem felbftbewuften und felbftwilligen Sicherfdlieften ober Richtverfdlieften fur ble Onabe! Birb boch eine Freiheit auf bem Bebiete ber "blirgerlichen Berechtigfeit" anerfamt, wogu, freilich ohne ben geringften Berth fur bie Beilebeichaffung aus eigner Rraft, and bie Freibett, Gottes Bort aufzusnehen ober ihm aus bem Beg ju geben, gerechnet wird! Und mas uns bas Bichtigfte bunft: verwirft bod bie Concordienformel ausbrudlich bie Lebre, "bag bie Erbfunbe bes verberbten Menfchen Ratur, Subftang, Befen, Reib ober Geel fet, alfo

baß gang und gar fein Unterfchied gwifden unferer verberbten Ratur, Gubftang und Befen und gwifden ber Erbfunde fein folle." Damit ift auf ein fruchtbares Brincip m genquerer Lebrentwidlung bingemicfen. Die Ganbe ift nicht ber Denich, fonbern an bem Meniden. Bie groß auch bas vom Stammvater herrührenbe Berterben ift, ben Deniden felbft bat es nicht vernichten tonnen. Formaler Beife ift er noch immer bas Chenbild Gottes, benn er ift noch immer felbftbewufte und fich felbft beftimmente Berfonlichfeit. Rur bas Realprincip ber Berfonlichfeit bes Denfchen ift ein anberes geworben: an bie Stelle ber Liebe ift bie Gelbfifucht getreten. Go gewift nun ber Menich eine zu einheitlichem Bewuftfein und Leben gefcaffene Berfonlichfeit ift, tonnte bas Brincip ber Gunbe ben Menichen nicht etwa nur theilmeife inficiren, fonbern mußte pon ber Lebensmurgel aus bie gange Ratur beidarigen. Ge ift nicht eine Stelle am Menichen geblieben, babin bas Berbrechen nicht gebrungen mare. Die Gunbe mirft nicht atomiftifd, fonbern besorganifirent, nicht quantitativ, fonbern qualitativ. Wie boch barum auch bie außerliche Gerechtigfeit eines Menfchen fich erheben mag, fo ift fie eben bod nur eine außerliche, nicht bis ins innerfte Wefen bes Denfchen binab reichenbe, nicht bie Gerechtigfeit, Die por Gott gilt, und es ift ibm unmöglich, baft er biefe ermerbe, er ift barum völlig unfabig, fein Beil felbft an ichaffen. Aber ein Denich ift er noch. Die Grundlinien bes gottlichen Cbenbilbes, welche bas Leben ber Liebe umfoliegen follen, fint noch vorhanden. Und barin, baf ber Denich noch ift, fich noch ale Berfonlichfeit fühlt, ift bie Doglichfeit gegeben, fich auch ale gelnechtete Berfonlichfeit gu fühlen und bamit bie Doglichfeit gur Biebererlangung ber Freiheit. Db nun bas urfprfinglide Gemiffen eine Erinnerung beffen, mas ber Menich mar, bewahrt, ob bas Befet Bottes ben Denichen burch Bort ober Rreng ericbuttert bat, ob es ibm in lebentiger Gestalt im frommen Leben bes Gingelnen ober ber Gemeinichaft por bie Geele getreten ift: bie Beit tritt ein, mo ber Gunber fein Elenb fubit. Und wenn bann bie Stimme bee Evangeliume an ibn berandringt, mer fann leugnen, baf er boren und burch bas Boren augenblidlich bie Feffel gelodert fublen, bag er aber and in bie alte Bebunbenbeit burch trage Benutung ber eben erlangten Bobithat wieber gurudgeworfen werben fann? Bort er nicht, fo ift es feine Could, bort er und tommt burch bas Boren jum Glauben und bamit von Freiheit ju Freiheit, fo ift es nicht fein Berbienft, weil nicht feine Rraft gemefen: fo wenig ale ber Durft bee Berichmachtenben, ber Geufger bee Befangenen, bas Erbeben bes Berichteten und bas Gicherfaffenlaffen von ber Bant tee Befreiere ein Berbienft ift. Gich gieben laffen von ter Onabe ift weter Rraft noch Berbienft bes Denfchen, aber bas Gefühl, baf bie giebenbe Onabe fein eigentliches Lebenselement ift. Darum, fobalb ber von ber Onabe gezogene Denfc fein Lebenselement wieber berührt, verwandelt fich bas Gefühl bes Glenbe burch bie Rraft bes beiligen Beiftes zu energifcher Gebnfucht, an einer Biffeneregung, Die gur realen Greiheit ter Liebe Gottes beranwachfen foll. Un biefen erften Anfang wiebererlangter Freiheit tann fich alebalt bie Dabnung richten, ju ringen und Gewalt gu brauchen jum Eintritt ine himmelreich, weswegen wir in ber Gorift bas merfwurbige Rebeneinander ber Beichreibung bes Menichen als jum Beil burch eigene Rraft völlig unfabig, und ber Forberung, Die Geligfeit mit Gurcht und Bittern ju fchaffen, finben. Un biefe Doglichfeit ber Berftellung ber Freibeit und an ben erften Anfang ber Birflichleit fnupft aber auch bie Ergiebung ibre Bemubungen. Und es braucht ihr bor ber Anechtschaft bes Billene ale por einem unüberfteiglichen Sinbernie um fo meniger bange ju fein, ale fie es boch eigentlich nicht mit bem Denfchen in feiner völligen Raturlichfeit, Die wir bisber ine Muge gefaßt haben, fonbern mit Chriftentinbern ju thun bat, tie bereite jur Freiheit berufen und in bas Element ber Freiheit verfett finb. Denn wie vom erften Abam ein Berberben ausgegangen ift, bem fich ber Gingelne nicht entgieben tann, fo von bem zweiten Abam ein Beil, bas fogar auf bie Biberftrebenben noch einen gewiffen Ginfluß ubt, fo lange fich ihnen nicht in völliger Berftodung tas Beil in Unbeil verwandelt bat. Die Ericheinung Chrifti ift eine Thatfache von fo

157

auferorbentlicher Birfung, bag bie Belt nach Chrifto, trop bem maffenbaften Unglauben, bod immerbin jum guten Theil eine Belt in Chrifte ift. Go wird bas Chriftenfind nicht in bie Anechtichaft folechtbin, fonbern jugieich in Die Freiheit geboren. Es tritt in biele Beit ein, begleitet von Gebeten, bie auf bas vom Gleifch fleifclich Beborne bie Rrafte ber neuen Geburt berabrufen. In ber Taufe wird es bem bargebracht, ber nicht auf ein bewuftee Streben jur Freiheit ju marten braucht, um auf bie Rinberfeele mit feinen erlofenben Rraften ju wirten. Dem ermachenben Bewuftfein tommt bas Bort von Gott und feinem Cobne aus ber Eitern und Bermanbten Dunb entgegen. Das gange Leben, pon bem bas Rind umgeben ift, fo febr es auch noch an ber Gunbe trantt, ftellt fich boch ais ein Berfuch bar, Gottes Billen auf Erben geicheben ju laffen. Die Ordnungen bes Smate beruben auf Principien, Die burch bas Changelium in Die Welt getreten find, und bienen wenigstens jur Forberung ber burgerlichen Gerechtigfeit. Die Rirche bemubt fic, bem finblicen Gemutbe bie volle Rraft bes Gottesmortes als eine vom Gunbenbienfte befreiente einzuflogen. Die Goule greift mit ber Rirche aum Berfe, um bas Rint au einer folden Beittuchtigfeit beranmbliben, Die mit bem Evangelium fich vertragt. Das Sans bewacht aufe forgfältigfte bie Lebensaußerungen bes Rinbes, um bie funblichen ju unterbruden und bie bon ber Gnabe gewirften ju befestigen. Es ift natürlich ein großer Unterschied in ber Starte, mit melder bas Clement ber nabe bie Rinber tragt; aber an getaufte, mit ber Babrbeit bie bon oben ftammt nur etwas vertraute und in beilige Dronungen eingefügte Rinter tann bie Ergiebung tie Forterung ftellen, fich mit Freiheit gur Bollbringung bee gottlichen Billens zu entscheiben, jumal wenn fie immer eingebent bieibt, bag es bier mit Forberungen nicht gethan ift, fonbern mit ihnen bie Darreichung burd Bort und Sacrament, Fürbitte und Borbild, burch bie Ginführung bes Boginge in Die gange Armofphare ber eriofenten Gnate, Bant in Sant geht.

\*) Rur cin baar Sauptfähe! "La senle passion naturelle à l'homme est l'amonr de soi même, ou l'amour propre pris dans un sens étendu" (Emile, Ocuvres V. 143). 311 biefer Cigenliebe batte er bie Gelbitfucht erfennen follen, beren natfirlices Borbanbenfein eben bie Erbfünde ift, neben welcher aber ber Chrift boch auch noch andere Reime im Rinbe finbet: "bas fleinfte Rint fann feine Mutter lieben." "L'enfant n'est mechant que parcoqu'il est faible; rendez-le fort, il sera bon" (V. 90); von ber phofiichen Kraft verftanben" ift ber Cab offenbar falich, ba bie Rinber feineswege, je mehr jene annimmt, um fo beffer werben; ift aber fittliche Comache gemeint, fo raumt I. mit bem zweibeutigen Borte bas ein, mas er befampft. "Le premier de tous les biens n'est pas l'autorité, mais la liberté. L'homme vraiment libre ne veut que ce qu'il pent et fait ce qui lui plait. Voilà ma maxime fondamentale. Il ne s'agit que de l'appliquer à l'enfance et toutes les règles de l'éducation vont en découler (V. 123 f.); gang aut! aber wenn bas Rind, wie R. maiebt, fdmach ift, fo muß es fich guerft an ber Auctorität emporranten, um erft allmäblich gur Freibeit ber Rinber Gottes ju gelangen, vraiment libre ju merben. Bon Irmenen führt ben Begling auf ben rechten Best bas Bort jurud: "à quoi cela est-il bon? Voilà désormais ce mot sacré, le mot déterminant entre lui et moi dans toutes les actions de notre vie" (VI. 33); ba weiß ber Chrift bem Bogling bod würdigere Rormen fur feine Enticheibungen an bie Danb ju geben.

Erbfünte. Geine Ertfarung ber unleugbaren Thatfache bes allgemeinen Bofen - baf es aus bem Beifpiel flamme - ift fo ungenflaent, fo oberffachild, baf nur bie bornirte Dberflächlichfeit feiner Beit fich bamit begnilgen fonnte. Gbenfo brachte ber Aberglanbe feiner beutiden Rachtreter an Die Allmacht ber pabaapaifden Runft es mit fic, ban fie bie Lebre bon ber Erbffinde baften; benn giebt man biefe gu, fo reicht bie gange pabaavaifde Beisbeit ber Deniden, Die alle feibft an jener Rrantbeit barnieberliegen, nicht aus, um biefen Raturfehler ju cerrigiren. Um anbere eben fo nichtsfagenbe Entgegnungen (wie wenn einige behaupten, ber Denich fei nicht ichiecht, aber faul von Ratur) an übergeben, führen wir um noch bie Bolemit Dieftermege ale Muebrud an, wie auch bie neue antifircbliche Babagogif, weil fie fonft jeuen Aberglauben an fich felbft aufgeben mußte, biefeibe Leugnung ber Erbfünde wieberbolt, ohne beffere Grunte aufbringen ju fonnen ale: 1) bie Erfabrung miffe nichts bavon und 2) bie Erziehung (bie Diefer Babagogit an Die Stelle ber Gribfung tritt) fei unter jener Borausfehung unmöglich. Go meiß aber bie Erfahrung t. b. unfere Erfahrung auch nichts bavon, mober bas Menfchengefchiecht, wober bie Beit ftammt; es bieibt affo nichte fibria, als mit ben Materialiften eima einen Urbrei anzunehmen und bas meitere Denfen barüber gang aufzugeben, ober es mit ber b. Schrift zu halten, bie ba fagt: burch ben Giauben merfen wir ic. Bebr. 11. 3. In gieicher Beife baben wir allerbinge vom erften Ganbenfalle eben fo menig eine Erfahrung; aber bie Thatfache, Die filr ieben Schenben eine unumftofiliche Erfahrung ift, baf ber bofe Sang in jebem Intivibuum jum Boricein fommt, und anberfeite bie all biefen fogenannten humanitariemus an Burbe weit aberfteigenbe Lebre, Die unferm innerften Bewuftfein von bem, mas wir fein foliten, worauf wir affo angelegt fint, genau entfpricht, bag bie Gunte nicht bes Denfchen eigenftes Befen, baf er nicht gleichfam ihr Erfinder ift. - Diefes Alare und Gemiffe taft fic pernunftig nur fo erffaren, wie es bie Rirdenfebre thut. Dieftermeg entftellt bie biblifche und firchliche Lebre vielfach : mas aber gerate ter Babagog por antern fennen lernt, was fich ihm auftrangt, wenn er flaren Auges ift, bag namlich bie Biberfprache, welche Baulus Rom. 7 fdiftert, im menfchlichen Bergen mirflich perfommen, bas leugnet er furzweg, indem er fich burch pfochologifche Dberflachlichfeit feine Argumentation leicht macht. Ber aber foiche Dinge leugnet, mit bem ift nicht zu ftreiten; feine Biochologie bat nicht ben wirtlichen Denfchen fontern ein Phantom jum Gegenftante. \*) Gar bie Bragis

\*) Roch ein paar Cate von D.: bie Babagogif finbet feinen Grund ju ber Annahme, "bag bie Rinber iemale in anderer Beiftesbeichaffenbeit geboren worben feien, ate jest" - aber welche Rirchenfebre nimmt bas an? "Gin Raturproduct foll ben Lebenstrieb haben, bas Gegentheil bon bem ju wollen, mas es feiner innerften Ratur nach wollen follte, mas nichte anbere beift, ale: biefes Befen will vermöge feiner Ratur bas Gegentheit biefer Ratur. Das Wiber- und Unfinnige biefes Gebantene fpringt in bie Augen." Das ift allerbings miberfinnig, aber nicht minter unbegreiftich ift es, baf ein Prebiger ber Dumanitat bie menichliche Ratur fo tief begrabirt, baft er ben Meniden einfach fur ein Raturprobuct erflart. Gin Thier begehrt freitich nichts anberes, weber Befferes, noch Schlechteres, ate mas ber thierifchen Ratur entfpricht; ein Menich aber - bas follten bie Berffinbiger ber Freiheit boch wiffen, - bat in feiner Billenofreibeit allerbinge bie Fabigfeit, auch feiner eigenen Ratur entgegengubanbein. Ber tann ce leugnen, baf ce unnatürliche lafter, unnatürliche Gefühllofigleit, nunatürliche Gefufte giebt? Run, fold ein unnatürliches Ding ift nach ber Rirchenlebre bie Gunbe, weit ihr bes Menichen Ratur eine an fich viel eblere ift; aber bie Gunbe, einmal mit Freiheit gewollt und genot, wird gulett jum Ratürlichen b. b. jur andern, jur falfden Ratur. Gine Theorie, Die folche factifche Biberfpriiche in ber menichliden Ratur furimeg fur Unfinn erflärt, tann ben Rubm ernften und grundlichen Dentene nicht fur fich in Anfpruch nehmen. - Benn aber D. behanptet, Die Rirchenfebre fei nur im Dogma ftreng, in ibren fittlichen Ferberungen aber icon eber tiberal, fo beift biefes. mag es nun ben allgemeinen Borwurf enthalten, baf fie ben Menichen mur nach feiner Orthoborie tarire, über fittliche Mangel aber binwegiebe, ober mag es ben fpeciellen Ginn baben: fie ftelle ben Renichen in ihrem Dogma (von ber Grbffinbe namlich) febr ichlecht bin, nehme ibm aber wirfliche Gunben nicht fonberlich übet, - in jebem galle eine Berirrung, melde fich allerbings

Gie muß fure erfte eine burdaus religiofe fein. Religion, bas völlige Bezogenfein bes Menfchen in allen feinen Lebensäußerungen auf Gott, bas leben und Beben in ibm, Die Gottebenbilblichfeit, Die von Gott gefchenft immerbar ju Gott gurudftrebt, bas ift bas mabre Befen bes Menfchen. Go ift ber Menich gefchaffen und bagu muß er erneuert werben. Darum ifte unumganglich nothwendig, bag ber ane ber Gemeinschaft mit Gott herausgewichene, bes mabren Lebens verluftige Dlenich ju Gott gurudgeführt, in ben Lebensquell wieber eingetaucht werbe. Der naturliche Denich vermag nichts burch eigene Rraft, barum fonnen wir nicht eilig und nicht forgfältig genug fein, ibn mit Gott, von bem bas Wollen und Bollbringen fommt, jum Empfang ber Simmelefrafte in Rapport gut fegen. Darum bringen wir bas Rind gur Taufe, bamit es alebalb mit Chrifto verbunden werbe, welcher ber Beg jum Bater ift und bie Babrbeit und bas leben und aufer bem niemand jum Bater tommen fann (3eb. 14. 6). Bir bemuben une in unferm eigenen Banbel, bag bas Rind, noch im Buftand fcblummernben Bewnftfeine, burch bie außern Ginne feine anderen Ginbrade bon bem es umgebenben Leben in fich aufnehme, ale bag auch blefes gang auf Gott bezogen fei. Wenn bas Bewuftfein ermacht, fagen wir ibm alebalt vom bimmlifden Bater und malen ibm ben por Angen, in welchem bie Gulle ber Gottheit leibhaftig ericbienen ift. Dies alles mun gefcheben, bamit, noch ebe bie Erbilinde fich ju einem Spitem wirtlicher Gunben entwideln tann, fcon auch ein Gegengewicht im Bewuftfein vorhanden fei; bamit bie Dacht bes Gemiffens, gehoben und embunden burch bie Dacht ber objectiven Babrheit, im Rinbe felbft foon bem erwachenben Bofen entgegenwirfen tonne. Das ift ber Beg, auf bem bie Erlofung fich am Rinbe thatfachlich regliffert; es ift Die Ertenntnie Gottes in Chrifto, es ift bie Dacht feiner Babrheit und Liebe, bie im Rinbe felber etwas aufbaut, mas burch bie angeborne Gunbe nicht mehr gerftort merben tann, fonbern woburch fie allmablich, wenn auch in langfamer Annaberung, verbrangt merben maa.

Ein gweites Wement befigt barin, daß die Ergichung, medie die Größinke verwirt, den Antellectus als im nie der Ergichung, in eine Einen, daß der Wilkle durch die Gefemusis jur Freibrit gurdigflicht nerben foll, verwirft. Wicht Wangel au Alferminis von die erfe Einder, soadern bewaßtes Wiberfrechen der Wilklass abs defliche Gefeg, Illaglande und lungsbefam. Alfer durch die Verfetreiteit die Zeilten fift die Teilbung der Erfemutik eingetreten. Darnu kam der Wenigk midt von der Seite der Artenumis aus erneuert verben, seinem auf dem Willem wirt tie Gande mit ihren Wirtungen, den Ichtsflichtigen Wilken des Wenisjen inde die gistliche Liebe ein eine Kiebenfam zu verwanden. Darum derem der aus Sanlaus Munte, daß er

während einer Geschichtsperiode die Intherischen Orthodogen baben ju Schulben tommen laffen, der Rieche felbst und ihrem Geifte juscheriem b. f. femoßt nawiffenschaftlich als ungerecht vereiabren. Warrum dat man doch von inere Seite fo fehr gegen alle Riechenzucht geefert, wenn die Rieche mur in der Lober von der Stude ftreng, gegen die Stude felds aber far ift? 160 Erbfünde.

Luft bat am Bejes nach bem inwendigen Menfchen, bag er alfo bas Bejes tennt (Rom. 7, 22), baß er aber, je genauer feine Erfenntnie ift, befte fcmerer bie Reffeln ber Gunte fubit, bag es ibm alfo an ber mabren Freiheit fehlt, in Liebe bas Befes an erfüllen. Und wie einerfeits bie Erfenntnie bes Befebes ebne ben geneigten Billen vorhanten fein tann, alfo tie Ertenntnie fich nicht hinreichent gum neuen Bantei barftellt, fo lebrt anbrerfeite bie Schrift, bag bie völlige Erfenntnis ber Bebeimniffe Gottes burd bie Liebe permittelt mirb: "fo jemand will ben Billen thun, ber wird inne merben, ob biefe Lehre bon Gott fei ober ob ich bon mir feiber rebe" (3ob. 7, 17.). Aifo nicht Anfflarung reicht bin, fonbern Brechung bes Billene ift auf bem fittiiden Gebiete bas Durchareifenbe, und eine baufiger burch bie Erfahrung miberlegte Deinung giebt es taum, ale bie, baft bie verftanbige Belehrung überall bas fichere Mittel aur Befferung fei. Der Rationatiomus bat bie Belt mit tiefem Babne erfullt und bat in Brebiat. Gultus, Ergiebung ibn praftifch gemacht. Und boch batte fcon Rouffeau bier auf ben richtigen Beg feiten tonnen, inbem er fich aufe fraftigfte gegen bie "Rafomemente" ausfpricht (vgl. Baur a. a. D. G. 736. Oeuvres V. 135 f., XIV. 91). Bir merben alfo mar, tes Bortes eingebent: "alles ift euer," tem Rogling gerne ju einem Reichthum von Reuntniffen und Ginfichten verhelfen, aber babei nicht vergeffen, baft ein neues Berg bor affem Roth thut, und bag eine Mannigfaitigfeit bon Renntniffen, wenn fie nicht burch eine aus ber Reifgion ftammente Gittiichfeit in Bucht gehalten wirb, nur bagn bient, ben Denichen in ber Bieiheit ber Creatur gu gerftreuen, ftatt ibn bem Centrum wieber gunführen. Bir werben, weil ber Intellectualismus ale berrichenbes Brincip verflachend auf ben Glauben, erfchlaffent auf bie Gittlichfeit mirft, weil bie intelligenteften Leute, wenn fie weiter nichts fint, in ten Rrifen bes eigenen, wie bes gefellicaftiichen Lebene eine flagiiche Saltungelofigfeit beweifen, auf Bereinfachung bee Umerrichte, auf bie Durchbringung ber Gacher mit bem Brincip ber Ergiebung, unter Umftanben auf Ausscheidung mancher weltlichen Renntnis bom Lehrpian bringen, gewiß, bag baburd bie Beltjuchtigfeit nicht geminbert, fonbern vermittelft ber baburd geforberten Charafterbitpung gleichfalls geforbert mirb. Bas aber bie eigentliche ergieberifche Thatigfeit anbelangt, fo fubrt une bie Babrbeit, bag ber Bille nicht burch verftanbige Belebrung gebrochen werben tann, auf ein Drittes, bas von ber peiagianifchen Erziehung gar febr vernachläffigt mirt, aber bon einer Ergiebung, melde bie Gunbe fennt, aufe ftartfte betom merben muß. Das ift bie Bucht, bie auf ber Muctoritat berubt.

Es giebt eine Auctoritat, bie abfoint ift und in Bezug auf welche es feineswege frei ftebt, ob ber Einzelne fie achten will ober nicht: bas ift ber in feinem Borte geoffenbarte Bille Gottes. Diefen Billen muffen wir bem Rogling befannt machen, in ber Soffnung, bag er fich fur ben beitigen Geift ericbließe, welcher bas junachft außerlich an ten Meniden berantretenbe Gefet in tie fleifdernen Tafeln bee Bergene fdreibt. Benn aber ber Bogling gegen biejen Billen fich ftraubt, bann haben wir nicht etwa, wie ber Belggianismus thut, um ber Billfur bes Inbivibunme willen, bae Befen Gottes baran ju geben, bis est jenem beiiebt, bie Auctoritat ais vernunftige Ueberzeugung in fich bereinzunehmen, fontern ber felbftifche Biffe, ber gegen Gott fich emport, muß gebrochen merten, bas Befet muß an ibm ale ftrafente Berechtigfeit fo lange fich erweifen, bis ber Bogling fich von ber Liebe Gottes gieben lagt. Der Weg gur realen Freiheit gebt burd bae Gefes. Das Gefes ift ber Ruchtmeifter auf Chriftum (Gai. 3, 24). Durch Buwarten, bie ber Bogling fich aus fich feibft ju tiefer Freibeit entwidelt, perfenten mir benfeiben immer tiefer in bie Unfraftigfeit bee Billene jum Guten, alfe in bie Anechtichaft ter Gunte. Die Anctoritat bes gontiichen Befetes bat aber ibre Stellvertreter auf Erben, bie in ber Uebergengung, in Gettes Dienfte gu fteben, bie Rraft haben follen, ben Billen bee Boglinge, wenn er gegen Gottes Billen fich auflebnt, gu brechen und über bem Recht bee Individuume nicht vergeffen burfen, bag Gin Bille allein fur bie Intivituen wie fur Die Menichbeit ber beilfame ift. Und weil biefer Wille Gottes ein inhaitsvoller ift und auf Erten burch bie beiligen Orbnungen, bie Ø-blinks

Gott bem menfchlichen Gemeinschaftsleben gegeben bat, real wird, fo muß fich ber Bogling in bie Ordnungen ber Familie, ber Rirche, bes Staats einleben. Reine Robinfone baben wir ju erzieben, fonbern Menfchen, bie in concreten Gemeinfchafteverbaltniffen ieben und ihren Billen benfelben unterordnen. Goffen wir Deutiche jumal aus bem leeren Bathos fur bie Denfcheit jur Kraftentwidinng in ben bestimmten göttlichen Drbnungen gelangen, fo muß eine Ueberzeugung gewirft werben, fur weiche bas Inbivibuum fein felbstifches Leben gerne hinopfert, fo gilt es Bilbung bes Billens, Befestigung bes Charafters. Damit fieht in unmittelbarem Bufammenbang, bag, Erbfunde und Unfreiheit bes Billene im Bogling porausgefest, Die Berfoniichfeit bee Ergiebere eine bobe Bebeutung in ber Erziehung gewinnt. Bat bie Berfonlichfeit bes Boglings eine fo tiefgebente Befcabigung burd bie Gunbe erfahren, baf fie nicht burd intellectuelle Auftfarung und moralifche Befferung, fonbern nur burch eine bie in bie tieffte Lebenswurgel binabgebente Erneuerung burch bas perfonliche Leben eines Erlofers bergeftellt merten fann, fo mirb bie perfoniide Ginmirfung fiberbaupt, bas pertrauensvolle Gidanfdliegen an ten Ergieber, bas numittelbare Goopfen von Rraft aus Rraft fur ben Bogling von größter Bichtigfeit. Der Ergieber, ber ben Bogling gur realen Freiheit leiten foll, mußte felbft eine vom beiligen Beift erneuerte, in Chrifti Bilb geftaltete Berfonlichfeit fein. Er mufte bie Roth ber Gunbe unter bem Gefebe felbft erfabren und ju Chrifto getrieben, bei ibm Friebe und Freude gefcmedt haben, um bas rechte Mitleib mit bes Roglings Gunbe ju fublen, aber auch mit rechtem Ernfte ibn jum Beile ju fubren. Er mußte bes Boglinge Berg ju gewinnen fuchen, bag es fic ibm aufthate. Alles Lehren bes ausgezeichnetften Lehrers, alles Dabnen bes moralifcften Menichen wird ben Bogling nicht jur fittiiden Freiheit ber volligen Liebe bringen. Aber von ber glaubensvollen und liebesinnigen feeiforgerlichen Berfonlichfeit bes Ergiebere wird eine aus Chrifto ftammenbe befreienbe Rraft auf ben Bogling ausgeben.

hieraus erbellt aud, baf wir Recht batten ju fagen, bie Munabme ber Erbfunbe mache bie Ergiebung, naber bie Entwidlung bes Boglinge feineswege unmöglich. Intem bie velagianifche Anichauung vom Denichen mit fetter Schrift: Entwidlunge. freiheit auf ihr Erziehungemanifeft fchreibt, geberbet fie fich, aie ob auf unferm Standpunct von einer Entwidlung bes Boglinge gar nicht bie Rebe fein tonne, ale ob bier in ber Erziehung alles auf ein zwingenbes Berfahren burch außerlich geltent gemachte Auctorität und im Unterricht auf mechanifches Gintrichtern von Renntniffen binauslaufe. Dem ift aber burchaus nicht fo. Bir haben ja, bei aller Strenge, mit welcher wir ben naturlichen Menfchen ale Gunber bezeichnen, boch feinen Blod, fonbern einen Denfchen ju erziehen, bem fein Befen, eine Berfonlichfeit ju fein, nicht abbanden gefommen ift, und nicht etwa bloß ein unausgefülltes Denfchenfchema, fonbern einen von Gott mit beftimmten Raturgaben ausgestatteten Denfchen. Much wir mugen bemnach barauf bebacht fein, bag bie forperlichen Rrafte und geiftigen Talente bee Roglinge fich entwideln. Dur balten mir une von bem Babn frei, ale lage in bem Rinbe von Ratur auch bie volle Rraft, fich jur mahren Sumanitat ber Gottebenbilblichfeit ju entwideln; fonbern, weil, wie Bolter treffent bemerft, Die Taufe Brogramm und Manifeft ber Erziehung ift, fo feben wir baranf, bag ber Bogling genau nach biefem Brogramm und Manifeft fich entwidie. Bir glauben, baf in ber Taufe icon Chriftus bas Rint ergriffen babe, bag es im driftlichen Saufe fort und fort von fin ergriffen merbe, mir fuchen burd bie Rucht ju ibm, bas Wort von ibm bies Erariffenfein immer inniger werben ju laffen, und wenn erft Chrifine angefangen bat, in Dem Bogling eine Beftalt zu gewinnen, wenn Die Beftalt Chrifti erft begonnen bat, Die ngturiiden Rrafte fich ju affimiliren, fo ift bamit bie Doglichfeit einer lebenbigen Entwieflung au bem vollen Mannesalter Chrifti gefett und wir baben nur barüber gu machen, tag bie Doglichfeit jur Birflichfeit werbe. "Er muß machfen, ich aber muß abnehmen" (3ob. 3, 30), bas muß bann freilich ber Rogling von fich fagen. Aber bas Babag. Encoffepabie. IL. 11

Ift bei biefem Bachethum und biefer Abnahme bas Bunterbare, baß jebe Rraft, welche ber natfleliche Denich verliert, fofert in eine Rraft bes geiftlichen Menichen verflart wirb; bas Sterben bee alten Menfchen ift immer jugleich bie Lebensentwidlung bes neuen, alfo baft fein Stillftanb eintritt, und fein mechanifdes Beiterichleben, fonbern ein freies, felbftbewußtes Gidentwideln nach ber Richtung ber giebenben Gnate in Gemagheit bes Bertes: "Richt baß iche foon ergriffen habe, ober ichen volltommen fet, ich jage ihm aber nach, ob iche auch ergreifen mochte, nachtem ich von Chrifto Jefu ergriffen bin" (Bbil. 3, 12.). Go menig wir barum ben Bogling gemabren laffen, ob es ibm beliebe, fich unter Bottes Befet ju beugen und fich nutliches Biffen anzuelgnen, fo gewiß wir ten Biberftrebenten burd bie Rucht gum Beugen bringen und bem Unverftanbigen aufgeben, mas ihm nutlich ift ju lernen, wenn er es junachft auch nur mit bem Bebachtnie faffen lonnte, fo gewiß ift unfre Erziehung tie Leitung einer Entmidlung, eines freien Ineinanter irbifder und bimmlifder Rrafte, ju einem flar ertannten, langft in bie Geele bee Boglinge gefdriebenen, aber immer neu vorzuhaltenben Riele, ber bergeftellten Gottebenbilblichfeit, bem Leben in ber Liebe, bem gliedlichen Gideinfugen in ben Leib, baran Chriftus bas Banbt ift.

Der nichtigfte und zugleich gewöhnlichfte Ginwant, ber gegen ble Lebre bon ber Erbiante vom Ctanbpunct ber Erziehung aus gemacht wirb, ift ber, bag jene Lebre eine freundliche, bem Rinbesalter entibredenbe, bie Rinberbergen acminnente Erglebung nicht gulaffe. (Bgl. Baimer, a. a. D. Sunbesbagen, Beg au Chrifto G. 162 ff). Biele, wenn fie von ber angebornen Ganbhaftigfeit ber Rinber boren, benten fofort mit Edreden an bie gefahrbete Engelsunfdult ber Rleinen unb fürchten, baf jene finftere Lebre auf bas frobliche Blutenleben ber Rinber wie ein bofer Sauch erbrudent nieberfallen muße. Es ift mabr, wir tonnen fur bie Rinberunfculb nicht ichmarmen, nach alle bem, mas mir barüber icon gefagt baben. Bir tonnen uns nicht verbergen, baft bie Lebensäuferungen ber Kinber, Die als unichufbig bewundert werben, oft nur ben Schein ber Unidulb burd ihre Unbewuntbeit an fich tragen, und feben mit Bebauern in ihnen ichon ben Reim jur Gunbe, ber einmal gur Frucht reifen mirb. Aber eine relative Unidulb erfennen auch wir am Rinte an: mande Reite fint fur bas Rint noch nicht borhanten, ba fie noch wenig in bie arge Belt verflochten fint; ba noch tein Gefet in Ihr Bewuftfein getreten, fo ift bie Gunbe noch obne ben fie treibenben Stachel; felbft ble funblichen Meugerungen haben etwas fo vereinzeltes und fluchtiges, bag wir por ihnen nicht ben Abiden baben wie por bem beharrlichen Charafter im Bofen; Die mit bem findlichen Alter gegebene Abbangigfeit tritt im Gemanbe ber Singabe, bes Bertrauens, ber Liebe auf. Go ift auch an bem naturlichen Rinbe gar vieles, por bem ble Ermachfenen mit ihrer entwidelten, im Rampfe mit bem Willem Gottes liegenben, raffinirten, eonsequenten Gunthaftigfeit beidamt und mit bem Gefühl eines verlornen Parablefes fteben mogen. Aber bas, was bas Rint von Ratur bat, ift nicht bas einzige, mas wir an ibm feben. Gein naturlicher Ruftant treibt uns voraugeweife gur belfenten Liebe. Dit biefer verbintet fich aber eine beilige Freute an bem, wogu bas Rint burch bie Gnabe beftimmt ift und mas es im Reime icon bat, an ber Gotteefinbicaft, Die ibm burch Chriftum ju Theil wirb. Bir beburfen ber Rinterunidulb bes Belagianlomus nicht, um ju ben Rintern mit ganger Liebe und Freude und niebergubengen und im Leben mit ihnen bas fconfte Erbenglud ju empfinden: wir haben, abgesehen von ber natürlichen Liebe, ble unabhangig von ber Anficht fiber Die Gunte ift, ein befferes, bas une bagu treibt: bas ift bie Geburt bes Gottesfohnes in bie menichliche Rindheit, Die bellige Rindheit Befu, Die Liebe, mit welcher Diefer Rinderfreund bie Rinter gu fich hat tommen laffen. Inbem une bies leutfelige Berablaffen Beju gur Rinbermelt Benante ift von ber Rothwenbigfelt folden Berablaffens, von ber Erbfunde, bon bem angebornen Berberben auch ber Rleinften, ift es uns gugleich Beugnie, baft bie Rleinften icon mit ben Rraften Gottes gefegnet werben follen. Bon ber Beburt Chrifti in Bethlebem und von ber jebesmaligen Erneuerung blefer Geburt bei

jeber Tanfe verbreitet fich ein folder Freubenglang über bie Rinberwelt, bag gerabe bie, welche von Bergen an bie Rothwendigfeit biefer Geburt um ber Gunbe millen glauben. mit ter frifdeften, froblichften Liebe ber Rinber fich annehmen. Un Lutbere Greube an ber Rinberwelt wollen wir nicht einmai erinnern, weil biefer Gewaltige immer wieber auch von benen in Unfpruch genommen wirb, bie "feines Beiftes feinen Sauch verfpurt." Es ift überbies Bebrauch bei ben Babagogen, bie gegen bie Erbfünde fcreiben, baß fie biefe nicht ale Rirchenlehre, fonbern ale bie Lehre fleinerer religiofer Gemeinschaften, bie in Uebertreibungen gerathen feien, wie bie Berrenbuter und Dethobiften, ober ale bie Lebre gemiffer Barteien innerhalb ber evangelifden Rirche anfeben. Bir burfen aber getroft auf Ringenborf bimmeifen, bem in feiner munberbaren Befueliebe ber Quell ber Liebe gu ben Rinbern marm und voll fprang. Und wenn bamale ein Beeleb, Bingenborf gegenüber, allerbinge wie ein finfterer Bebant in ber Betrachtung ber Rinberwelt ericeint, jo burfte boch bente bei ben Dethobiften reichlich fo viel berablaffenbe Liebe gu ben Rinbern gu bemerten fein, ale bei ben Dannern ber Rinberunfdulb unt Entwidlungefreiheit (val. & B. ben in Bremen beraustommenben methobiftifchen "Rinberfreunt"). Bas aber bie gegenwartige Erneuerung bes altevangelifchen Glanbens betrifft, bie ale Bietismus bezeichnet wird und gegen welche bie Bolemit befonbers gerichtet ift, fo haben bie neuen Berfunbiger ber Erbfunde Zeugniffe genug in bie Belt geftellt, baß fie mit Chrifto bie verberbten Rinber voll Liebe und Freundlichteit angufaffen wiffen. Eine einzige Rettungeanftalt wie bas Raube Saus (vgl. b. Artifel) wiberlegt alle Ginmanbe, bie bom Belagianismus aus gegen unfre Erniehung gemacht merben und beweist, bag, mo Chriftus geglaubt mirt, ein frifches, freies, frobliches leben ermacht, viel frifcher, freier und froblicher ale ta, mo über ber Bewunderung ter Rinberuniculb ber vergeffen wirb, ber burch feine Beburt in bie Finfternis biefer Belt ben Morgenglang ber Emigfeit bat leuchten laffen. Bir burfen ben Lieblingefpruch berer, bie gegen bie Erbfunbe ftreiten, getroft ale Ranon ber Beurtheilung fur bie evangelifche Erziehung, welche ben Schaben ber Erbfunbe gu beilen fucht, gelten laffen: "Un ihren Fruchten follt ihr fie ertennen." Bilbelm Baut.

Erbfunbe.

Erfahrung, f. Babagogifde Erfahruna.

Erhaltung ber Coulen, f. Errichtung und Erhaltung ter Conien. Erholung. In bem Art. Ar beit ift bereite ber nothwendige Wechfel von Arbeit und Rube befprochen morben, fo baft bier nur noch biefenigen Buncte über bas Befen ber Erholung bervorzuheben finb, welche bort ihre Erledigung nicht finben tonnten. Erholung ift ein Begriff, beffen Correlate Arbeit, Anftrengung, Abfpannung, Ermattung, Schmache und abnliche Begriffe fint. Bir benten babei an einen Defect von Rraften, ber wieber gebedt merten foll. Go ideint Erbolung bie Biebergewinnung perforener Rraft ju fein. Die verlorene Rraft wird gewöhnlich ale forperliche gebacht. Denn einmal ift nicht abgufeben, wir geiftige Rrafte, bie ihrer Art nach ale unenbliche gebacht werten muffen, follen verloren geben und burd Rube wieber gewonnen merben fonnen, baber benn and bie oft geborte Bebauptung, ber Geift beburfe ber Rube nicht, fonbern nnr bie von ber Geele in Bewegung gefetten leiblichen Rrafte erlahmen und forbern Die Erholung. Cobann aber icheint jenes allgemeinfte Schema fur ben Bechiel gwifden Anftrengung und Erholung, bas uns im Leben bes Denfchen gegeben ift, ber Bechfel pon Baden und Schlafen, fo eng an ben groften Rhuthmus bes une umgebenben Raturlebene, an ten Bechfel gwifden Tag und Racht fich angufchliegen, bag wir berechtigt icheinen, bas Bachen und Schlafen bes Menichen und fobann alle Erhoiung besfelben gang bon ben naturlichen Bebingungen feiner Erifteng abbangig gu benten. Dagegen erhebt fich inteffen icon bie Erfahrung bes taglichen Lebens, bie une fo viele Beifpiele bavon giebt, mit welcher Energie etwa tie Liebe am Rrantenbette ober ber Trieb nach Erfenntnis ober bie Corge bes gebrudten Gemutbes gegen bas leibliche Schlafbeburfnie gn tampfen vermag. Auch ber Begriff bee Beiftes icheint unvereinbar mit einer fo vollftantigen Abbangigfeit beefelben vom Leibe. In ber That feblen

Die Beifpiele nicht, aus benen gefchloffen werben barf, bag ber leib in biefem Stude eben fo febr abbangig bom Beifte ift, wie biefer von jenem. Leibnit bat 24 Stunben bintereinander über ein Problem nachbentent in feinem Lebnftuble gugebracht. Bon einem Dorber wird ergablt, bag er, von Gemiffensangft gefoltert, obgleich er nach und nach 40 Gran Opium genommen hatte, feinen Schlummer finben tonnte. Goll ber Menich fclafen, jo muß bie Geele felbft jenen beilfamen Bechfel ihres Buftanbee fic gonnen, fle muß ichlafen mollen, und bei manden energifden Menfchen fteigert fic biefe Willenstraft fo, bag fie innerhalb gemiffer Grengen folgfen tonnen, wenn fie wollen, wie befanntlich Rapoleon unter ben periciebenartiaften Berbaltniffen, felbft mabrent ber Chlacht bei Leipzig biefe eigentbumliche Sabigfeit offenbart bat. Richt nur Daburch alfo fommt es jum Schlaf, bag bie leiblichen Organe bem Beifte ben Dienft verfagen, fonbern eben fo febr baburd, baf ber Weift fie nicht mehr gebrauchen will, baft er fie qui eine Beile que feinem Dienfte entlaft. Ber langere Reit bie Augen verfolleft, wird baft bie Rlarbeit feiner Bebanten in ein traumerifches Bellbuntel übergeben feben, welches leicht jum Schlafe binüberfeiten tann. Aber es geschieht eben fo oft, baf cone alle forperliche Urfache, etwa burch eine trodene Lecture ober ein langmeiliges Beiprad, ber Beift fich pon ber intereffelofen Mukenwelt abmenbet, und bak bann auch ber Rorper bem Beifte willig in ben Schlaf nachfolgt, Bachen und Schlafen fint alfo eben fo febr verichiebenartige Buftanbe und Bethatigungen ber Seele, wie fie Mobificationen bes leiblichen Lebens fint. 3mar in gemiffem Ginne mirb man bon bem menidlichen Beifte, wie von bem Beifte, von bem er ausgegangen ift, fagen tonnen, er folaft und folummert nicht, ba er nicht ohne Bewegung und Thatigfeit gebacht merten fann, aber bie Thatigfeit ber Grefe im machen ober im bewunten Quftante ift eben eine andere ale im Chiafen ober im unbewußten Buftante. Bang ebenfo perbalt es fich mit bem leiblichen Schlafe. Auch biefer ift nicht ein Ruftanb biofer Rube und Unthatigfeit, tein bloger Mangel ober Defect, fein nieberer Grab bes lebens, fonbern es offenbart fich in ibm ein eigenes pofitipes Befen, eine meite Geite unferes forverlichen Dafeine (f. Bagnere Phofiologie III. 2. Abtb. G. 412 ben Artitel : über Bachen, Golaf, Traum und verwandte Buffanbe von Burfinie). Wenn ber Menich folaft, fo feiern gmar bie Bemegungetriebe und bie ber finnlichen Empfinbung, aber bas nimmer rubente Berg grbeitet auch an biefer Grenze bee Tobes rubig fort, ja ber Blutumlauf und ber Athmungsproceft geht fraftiger bon ftatten ale im Bachen. Der Leib ift gemiffermaßen in ein embryonifches Dafein gurudgefebrt, gurudgefebrt in ben Schog ber alles ernahrenben Raturfraft. Schon Ariftoteles bat gefagt, bag ber Denfch im Chlafe bas Leben ber Pflange lebe. Gind mir aber berechtigt, bie leiblichen Auftanbe ale eine Symbolit ber geiftigen angufeben, fo merben wir auch von ber Geele fagen mugen, baf fie in ihren unbewuften Frunctionen ber Muffenwelt fich abwenbend bem Urquell, aus bem fie bervorgegangen, fich gutebre. Und fo bat man webl bie Gleichung vollzogen: im Schlafe gebt Leib an Leib, Geift gu Beift.

Dief Antentungen, weiche melter ju verlögen bier nicht am Drie wäre, melfen erbard bin, wäh ist erfebiums pun ben Mittirengungen bed Taglefren, bit mit im Schicht inden, nicht bleig in einem Arich verlerun gazingene Krift, nech weitiget in einer bleig leitlichen Startung bericht. Daß ber Schiel fletten ist, dangt weienlich von ber zeiftigen Biepolitien ver Schalfunten ab. Auch ber ungefterte Schiel ift nicht an fich mit unter allen lumfanten heisjam, es giebt ein gewiffen Magl, dier meldes bindaut er entervente, erfeigieriet, hömdachen wirtt mad ju den Tablichten bes der wurfen erkenst untschie macht. Währ bet keitligke Startung tie vermiegende, je mitjerten teitgenigen Maglen, beren tellichte Kabite am mitjern angeftrengt bereten, ben mehrenbagen der mellen bebirfen, was erschwangsfundig nicht ber fäll ift. 68 felti fich im mehrenbigen Moch gein dassen wie Galden nichtmer den Federlich von der geftiglichten Marchenbeiten ben , beren innerfte physikisch mit gesticht gestellt der Marchenbeiten ben , beren innerfte physikisch mit physikologisch Mauren zu zur wirfelienbeiten den mit des verfen, die erreicht unserhet unterwachspilis

werben barf, wie mannigfach abwelchent auch bie Brengen fein mogen, welche ber inbipibuellen Greibeit bierin gezogen fint. Es ift ber Gegenfat einer centrifugglen, ben Erichelnungen ber Aufenweit jugewendeten Richtung bes Beiftes und bee Rorpere im Tagleben und einer centripetalen, bem Urquelle bes Lebens augemenbeten Richtung im Rachtleben, innerhalb beffen unfer Leben verfließt, und wenn wir mit Recht bas bomufite, machenbe Leben bes Tages ale bie Region anfeben, in welcher bie eigentliche Aufgabe und ber Beruf bes menichlichen Dafeine auf Erben nur aefucht und erfüllt werben fann, fo werben wir boch immer gnertennen muffen, baf bie menichliche Ratur fich nur bann ju einem geiftigtfaren und leiblichfraftigen Tagleben ju entwideln vermag, wenn fie and ber anbern bunfleren Richtung bes Rachtlebens volle Rechnung tragt. Beiben Richtungen tann ber Denich nur in einem gewiffen Grabe nachgeben, und jebe Ueberichreitung ber von ber Ratur gefetten Grenge wirft gerftorent auf Geele und Leib. Die Ratur felbft ruft, mo ble Grenge ber Rraft nach irgent einer Geite bin überichritten worben, eine Musgleidung ber polaren Begenfate baburch herbor , baß fie eine Bertiefung und Berftartung ber entgegengefesten Richtung forbert. In blefer Ansgleichung ber Begenfate liegt aber bas Befen nicht nur berjenigen Erholung, welche ber Schlaf une barbietet, fonbern aller Erholung überhaupt. Es fommt überall, wo es fich um Erholung banbelt, barauf an, bie übermäftige Spannung, welche bie menichliche Rraft nach frgent einer Geite bin erfabren bat, baburch aufgubeben, bag nun auch ber entgegengeseiten Richtung und Rraft bie entibrechente Bethatigung gegonnt werte, bamit bas beilfame Gleichmaß, Die barmonifche Entwidelung affer Rrafte, in welcher bie Befuntheit bes Denfchen murgelt, erhalten werbe. Richt abfolute Rube und Untbatigfeit machen alfo tie Erholung aus, fonbern jene relative Unthatigfeit nach ber einen Geite, Die eben bie Thatigfeit ber entgegengefetten Ceite ermöglicht. Gur Die Erziehung ift es von Bichtigfeit, feine jener polarijden Berhaltniffe aus bem Muge ju laffen, Innerhalb beren bie Entwidelung bes Meniden verläuft und bie nothwendige Ausgleichung ber obwaltenben Gegenfage nicht nur ale eine natürliche Bebingung best gefunden Lebens, fonbern auch ale eine fittliche, auf Unterordnung unter bie gottliche Ordnung berubente Gewöhnung ju bebandeln.

Die mesentlichten Berhaltmiffe biefer Art find 1) bas fcon ermähne todmisch begreicht, bas gesammte geftige und ichidise Leben des Menthem beherrifchene Berbaltnis juniffen Badom um Echfein, 2) bas Erchaltnis juniffen geftiger um leiblicher Enmischlung, 3) bas Berhaltmis ber Bermsbidzitgleit jur freten Thatigkeit ber Munt.

Bas ben erften blefer Begenfage betrifft, fo barf nicht außer Acht gelaffen werben, bag bas gange leben bes Einzelnen fich aus bem Schlafe erft allmablich gum . Bachen entwidelt, bag baber ber Rorper bis jum Enbe ber Bachetbumsperiobe eines langeren Schlafes bebarf. Schreber (Rallipabie G. 172) forbert vom 8. bie 10. Jahre etwa 9 Stunden, fpater bie jur Bollenbung bes Bachetbume etwa 8 Stunden. Der erwachfene Rorper bebarf burchichnittild 7 Stunden, bei anftrengenber Lebensweise etwa 71/2. Bas barüber gebt, ift vom Uebel. Ueber bie allgemeine Behandlung bes Berbaltniffes von Schlafen und Bachen giebt Schleiermacher gelegentlich bie gute Regel, baft ber Begenfat ant geipannt bleiben mafte. Darin liegt bie zwiefache Forberung, fowohl ble Ermfibung nicht ju angftlich ju vermeiben, wie auch bie Erregung, nament-Ild unmittelbar por ber Schiafgelt nicht ju ftart merten ju laffen. Jenes murbe bas Schlafbeburfnie, biefes ben Schlaf felbft aufheben. Daber ift es nicht ratbfam, bie Rinber in ben lepten Stunden bes Tages burch anftrengende Arbeit, farmenbe Spiele ober fpammente Ergablungen in einen unnatürlich anfgeregten Buftant ju verfeten. Gine leichte medanliche Beidaftigung burfte, wie Schreber andeutet, am meiften geeignet feln, bies naturgemage Bervortreten bes Schlafbeburiniffes ju unterftugen. 3ft ber Begenfan bes Bachene und Schlafene aut gefpannt . fo wird fich bies burch ben ichnellen Uebergang in ben Golaf antunbigen. Der Ergieber wirt, mo tiefes Bei-

chen normaler Entwidelung fehlt, wie bies bei nervofen Raturen nicht felten ift, burch Beforberung ber forperlichen Ermfibung und burch Abwendung geiftiger Erregungen auf bie Berftellung ber richtigen Spannung binmirten, übrigens aber fic aller funft. lichen Ginichlaferungsmittel von ber frubften Jugend bes Boglings an enthalten. Ueber bie Tageszeit, mann bie Rinber ju Bette gebracht werben follen, fant Schreber, baft bies bei Rinbern bor 7 Jahren minbeftens brei Stunten bor Mitternacht gefcheben mune. Er icheint barin bem mabren Beburfniffe noch nicht genug ju thun, Bir Deutsche find in biefem Stude überhaupt nicht fo gemiffenhaft, wie anbere Rationen, 2. B. bie Englander, welche ein Rind unter 7 3abren nicht leicht frater als um 8 Uhr jur Rube bringen. Bei junehmendem Alter wird naturlich bie Schlafzeit weiter binaus geichoben werben fonnen, im Alter von 7-9 Jahren bis 81/a Uhr, im Alter von 9 bis 12 Jahren bis 9 Uhr, von 12-15 Jahren bis gegen 10 Uhr. Je alter ber Rogling wirb, befto freier wird er naturlich auch in biefem Buncte; boch bleibt es Aufgabe ber Erziehung, biefen Rhothmus gwifden Schlafen und Bachen fo ju regeln, bag er einer gemiffen, womöglich feften Ordnung unterliegt, burd welche ber Bogling allein babin gelangen tann, and biefe Geite feines lebens einft wirflich ju beberrichen. Dem fraben Schlafengeben emipricht bas frube Auffteben, meldes im allgemeinen aus phofifchen und fittlichen Grunden bei jebem Boglinge erzielt werben follte (f. b. Art. Fruhauffteben). Birb bie oben angegebene Dauer ber Colafgeit feftgehalten, fo fann bie jur Bollenbung bes Bachsthume barauf gebrungen werben, bag ber Zogling minbeftens um 6 Uhr aufftebe. Gollten fich bie phyfiologifchen Babrnehmungen beftatigen, nach welchen biejenigen Barticen bes Bebirns, bie ben Bewegungstrieben bienen, bor Mitternacht, biejenigen bagegen, welche bas Gubftrat ber rein geiftigen Thatigfeit bilben, erft gegen Morgen in Schlaf finten, woburch bie baufig portommente Borliebe fur Die fpate Rachtarbeit und bas fpate Auffteben eine bebeutfame Rechtfertigung erhielte, fo murbe bem Junglingsalter auch in Diefem Stude eine freiere intipibuelle Entwidelung quaeftanben werben muffen. Fur bie biaterifde Bebanblung bes Golafes ift wichtig, mas Schreber (a. a. D. G. 82 f.) auführt, bag bie Rinder gewöhnt werben, auf bem Ruden liegend und bom 2ten Lebensjahre an auf einer Datrage ju folgfen, bag bas Ropftiffen nur etwa 3 bis 4 Boll erhobt fei, bag im Binter ein leichtes Feberbett, im Commer eine wattirte Dede jur Bebedung bes entfleibeten Rorpere biene und bag bas Schlafzimmer eines Rinbes über 7 Jahre ungeheigt bleibe, woburch Die Rube und Tiefe bes Schlafes begunftigt wirb. Bas bas Auffteben betrifft, fo ift mit Entichiebenbeit barauf ju bringen, baf bie Rinber nach bem Erwachen fich fofort erheben, und baft fie nie mach ober im Balbichlafe liegen bleiben (f. b. Art. Gefclechtliche Berirrungen). Die erziehliche Behandlung bes Schlafes wird aber auch nicht außer Acht laffen, bag gerabe an ben Grengen gwifden Bachen und Schlafen bie Dabnungen ber Ewigfeit ben Denfchen mit einer Bewalt überfommen, Die fur Die Erwedung bes religiöfen Factore bon großer Berentung ift. Es ift gewiß nicht blog bie Stille bes Abends und bie Abgesogenheit ber Ginne von ben Ericbeinungen ber Mukenwelt, bie por bem Ginichlummern unfer befferes Gelbft erwachen lagt, es ift ein tieferes Beimatsgefühl ber Geele, mit meldem fic biefelbe ben Ginfillffen eines bobern und reinern Lebens gumenbet. Sat bas Bewiffen bisher gefcwiegen, in biefen Minuten rebet es oft ein ernftes Bort von ber Richtigfeit aller irbifchen Dinge; bat bas Berg bis babin ben Empfindungen ber Reue aber eitles und thorichtes und unlanteres Beginnen feinen Raum gegeben, jest ftellen biefe Empfindungen fich mit boppelter Gewalt ein, oft mit einer fo großen, baß fie ber Seele gerabegu ben Eintritt in bie friedwollen Gefilbe bes Schlafes verfagen. Auch biejenigen Gefühle, mit benen wir aus bem Golgie ermachen, tragen bas Geprage nicht blog ber Beruhigung und Befdmichtigung, fonbern einer reinern bobern Geelenftimmung, welche jeben Morgen unferes Lebens gleichlam ju einer neuen Rinbbeit macht und uns mit einer tieferen Empfanglichfeit fur alles Gute und Beilige erfallt. Diefe Beiten find es baber, in benen bas Rind jum Gebete angeleitet werben foll. Rein Rind follte uber -

haupt in ber Stunde bes Schlafengebens und Aufstehens allein gelaffen werben, bis bie guten und beilamen Gewohnheiten, von benen im Borbergebenben bie Rebe war, fich bemtieben für alle geit beseicht baben.

Bliden wir auf ben ameiten allgemeinen Begenfat, ber eine forthauernte Musgleichung forbert, ben Begenfat gwifden geiftiger und leiblicher Entwidelung, fo ift in neuerer Reit bie Berudfichtigung besfelben in ber Babagogif von mancher Geite ber febr ftart betont (wir erinnern an ben Lorinfer'ichen Streit), bon anberer Seite als bie Grziehung gar nicht berührenb angefeben worben, wie g. B. Biller (Ginleitung in bie allgem. Babagogit, G. 2) bie Gorge fur bas Leibliche gang ausgeschloffen wiffen will, ba bie Ergiebung nicht fur ben gangen Meniden forgen tonne, vielmehr nur bas geiftige Innere beefeiben burch fie geftaltet merben folle. Aber bie Bemertungen Schleiermachere (Erziehungelebre, G. 614), baft bie Grenze mifchen forperlicher und geiftiger Erziehung nicht angegeben werben tonne, bag ber Begenfat von Leib und Geele fic mit bem Brincipe ber neuen Beit entwidelt babe, und baf bie Ueberfpannung biefes Begenfates ein Somptom bes Berberbens fei, fint fo unwiberleglich, bag bie Babagogit, wenn fie nicht ihre letten Zwede jum großen Theile gang aufgeben will, auch ber Sorge fur bas leibliche Wohl bes Boglings fich nicht entichlagen tann, und bies um fo weniger, je bringenber bie fich immer mehr fteigernben Anforberungen an bie geiftige Biftung bes beranmachienben Geichlechte mit ber natürlichen Entwidelung in Biberfpruch treten. "Es ift bie Aufgabe unferer Beit," fagt Goreber mit Recht, "bie forperliche Geite ber Menichennatur fo ju beben, baf fie ber geiftigen Entwidelung gemachfen bieibe." Die bochfte Auffaffung bes leiblichen Lebens fann erft auf driftlichem Ctanb. puncte gewonnen werben; bon biefem Stanbpuncte aus tann fich fur ben Leib als Organ und Tempel bes Beiftes noch eine Furforge entwideln, weiche auch bie Wirtungen ber bellenifden Bomnaftit weit zu fibertreffen vermag.

Bei ber Musgleichung geiftiger und forperlicher Thatigfeit ift es fcwer, bas Dag für bie Anftrengung ju finden. Schleiermacher ftellt als allgemeine Forberung auf, bag feine Gymnaftit bie andere hindere, bag alfo weber bie geiftige lebung burch bie leibliche, noch biefe burch jene erfcwert ober unmöglich gemacht werbe. Aber genau betrachtet, ift bies eben nur bas Befen ber geforberten Ausgleichung feibft, und entbatt noch nichts naberes über bas Dag ber einen ober ber anteren Thatigfeit. Bieles wird bierbei immer gang individueller Ratur bleiben. Es ift Bflicht bes Ergiebers. baranf ju achten, bag bie geiftige Unftrengnng gur rechten Beit abgebrochen werbe und Dies befto fruber, je concentrirter Die geiftige Thatigfeit mar. Die Erbolung muß im allgemeinen nicht in ber blogen Rube, fonbern in ber forperlichen Bewegung gefucht werten, bie Bewegning aber muß eine mannigfaltige, allen Goftemen bes leibiichen Drganiemus ju gute fommente fein, baber geleitet, in einen richtigen Stufengang gebracht und nach richtigen Grundfaben geordnet werben, wie bies beim Turnen allein möglich ift. Die Bichtigfeit bes Inrnens nach ber biatetifden Geite liegt gang befonbere in biefer foftematifchen Anordnung ber Bewegungen, und wird bon Tag an Tag, befonbere in großeren Stabten, fublbarer, ba unfere Jugenb nicht fo viel Beit ubrig und nicht fo viel Gelegenbeit bat, bem Betürfniffe ferperlicher Bewegung auf bem gewöhnlichen und naturlichen Bege gu entsprechen (vgl. b. Art. Fieif). Rach Schreber lagt fich torperliche Mus. und Durchbilbung auf feinem antern, ais biefem foftematifchen Bege fo umfaffenb erreichen und ift es fur bie torperliche Entwidelung beilfamer, wenn in ber Bode gu brei bis vier Dalen eine Stunde auf geregelte Turnfibungen berwendet wirb, ale wenn taglich mehrere Stunden in anterer Beife ber torperlichen Erholung gewitmet werben. Derfelbe forbert, baf tein Rinb langer als bochftens gwei Stunden ununterbrochen fibend und geiftig beschäftigt werbe, ba anhaltenbes, bis über ben Gintritt ber Rudenermubung fortgefestes Giten bei ben Rinbern eine ber baufigften Urfachen von Formfeblern bes Rudarates und Bedens, mithin fur bie Rufunft, befonbere ber Dabden verberblich ift. Er will baber, mas ja auch an manden Orten

icon mit Glud verfucht worben ift, bag bie Bwifdenminuten gwifden ben Lehrftunben nicht ale bloke Banfen bee Unterrichte bebanbelt, fonbern ju ausgleichenben Rorperbewegungen benütt werben follen. Go begranbet alle biefe Forberungen fein mogen, fo febr muß boch bervorgehoben werben, bag bie ber forperlichen Erholung gewibmeten Stunden außer bem Unterrichte und bie Amifdenminuten mabrent besfelben nicht immer burch geregelte und von Erwachfenen geleitete Uebungen erfüllt werben burfen, fonbern baf bem Reglinge auch eine nicht allan fara bemeffene Reit gelaffen werben muß, bon welcher er einen feinen Reigungen entsprechenten burdaus freien Gebrauch machen fann. Rur baburch fann auch wieber bie intivituelle Berichiebenbeit forperlicher Rraft und Aniage mit ben allgemeinen Forberungen ausgeglichen werben. Boransfegung für bie geregelte wie fur bie freie Bewegung ift, bag blefelbe in ber guten Jahredzeit im Breien gefdebe. Der Benuft ber freien Luft gebort ju ben wefentiichften Beringungen forperlichen Bebeibene, jumal bem fcatlichen Ginfluffe Aberfullter Coulftuben gegenuber, wie benn eine befonnene Abbartung gegen bie atmofpharifden Ginfluffe bie allgemeine Lebenefraftigfeit am meiften forbert und gegen bie Gefahren epibemifder Rranfbeiten ben beften Cous verleibt. Rad Coreber verlangt ber Befunbbeites gmed fur Rinber von 8 - 16 Jahren im Commer taglid 5 Stunben lang ben Aufenthalt in freier Luft, im Grubjabr und Berbft 3 Stunden, bei miltem Binterwetter 2 Stunden, bei hartem Groft minteftene 1 Stunde. Doch barf bierbei bie Luftftromung nicht überfeben werten, ba in unferem Rima bie Dit- und Rorboftwinde befanntlich ben fdmachen Raturen fo leicht gefährlich merten. Much ber regeimäßige Bebrand von frifden Bafdungen und Batern wirft burd Beforderung ber Sautthatigfeit febr ftartenb. Ralte Baber im Freien geben ju einer ber gefundeften und beltfamften Uebungen, ju ber bes Comimmens, Gelegenheit, beren treffliche Birfung auf bie Athmungeorgane Coreber (a. a. D. G. 171) baraeftellt bat. Rinbern mit fowacher Bruft ift es aber nur mit arofter Berficht ju gestatten, und überbaupt barauf ju achten, baß bie Daner bes taiten Babes fur Comimmer bis bochftens 20 Minuten ausgebehnt werben barf, fenft aber auf 10-15 Minuten abgefürzt merben und bae inbivibnell gutragliche Dag überhaupt ber Ratur abgelaufcht werten muß (vgl. t. Art. Baben). Die Abhartungeibee barf überbaupt, wie . Baur treffent berporbebt, nicht jur firen werben, fie foll weber radfichtelos berrichen, noch bie Gitte verlegen. Der richtige Beg führt gwifden übermagiger Beidleunigung, weiche bie vorhandene Rraft überfcatt und gwifden angftlicher Bebutung, welche fie ignorirt, binburd. Der fittliche Ginfluß, ben bas Schwimmen uben fann, inbem es einem Glemente gegenüber, bas bem Menfchen oft feinbfelig entgegentritt, bas Geibftvertrauen hervorruft, lagt nur an einem bestimmten Bunete beutlicher erfennen, mas von ber Araftigung bes leiblichen Lebens überhaupt gilt, bag biefelbe mit ber Rraftigung bog intellectuellen und futtiichen Lebens auf bas innigfte verbunben ift. Bilbung ber Ginne ift Bilbung bes Berftanbee, Bilbung ber Dusteln ift Bilbung bee Billene. Dit Recht bebt G. Baur (Gr. giebungelebre, G. 215 f.) barum berver, bag bas Berhalten bee Ergiebere rudfichtlich ber Bilbung ber phyfifden Rraft nicht blog ein negatives, Bermeichlichung abhaltentes, fein burfe, fontern ein pofitives merben und barauf gerichtet fein muße, ben Rorper jur Erfüllung feiner Aufgabe, Organ bes Beiftes ju werben, immer fabiger und gefchidter ju machen. Auch ble jur Ausgleichung gegen geiftige Anftrengung anguwenbenben forperlichen Erholungemittel burfen fich barum nicht auf bie bloke, gleichfam elementarifche Rraftigung ber einzelnen Draane beidranten, fontern fie mußen auch ben gangen Rerper in feiner Begie bung auf ben Geift und beffen Zwede ine Muge faffen und folde llebungen aufnehmen, burd welche bie bem Beifte tienenbe Rraft ber Glieber, b. b. bie Bemanbtheit im Gebrauche berfelben geforbert wirb. Bei fleineren Rinbern werben tiefe Uebungen icon burd bie gefelligen und bie Bewegung 6fpicie (f. b. A.) angebabnt, im eigentlichen Angben- und Darchenalter bie jur Bubertat treten jum Eurnen noch ber Tang. und Erergierunterricht, namentlich fur Dabden, binun, iener nicht ale gefellige Unterhaltung in Gemeinichaft beiber Beichlechter, fonbern ale naturlicher Ausbrud ber Freude an ber rhothmifchen Bewegung. Rur beibe Gefdlechter in tiefer und in ben fpatern Altersperioten ift and bas Colitt. fontblaufen febr zu empfehlen (nach Schreber auch bas Stelnengeben). Dem Innaling merten Reiten, Rechten und Spiele, in welchen zwei Barteien gegeneinanberwirten, wie im Ballfpiele, jene Bewandtheit im engern Ginne geben, Die, wie G. Baur bemertt (a. a. D. G. 214), mit ber Beiftengegenwart fo innig gufammenbangt und ben Rorper befähigt, ju folden Thatigfeiten fonell überzugeben, bie burch unborbergefebene Umftanbe geforbert werben. Gucht fo ter Jungling feine Erholung icon in einer Cpbare, Die bem berufemaffigen Birfen bes Mannes fich annabert und auf basfelbe vorbereitet, fo foll bagegen bie beramreifenbe Jungfrau ihre Erholung von geiftigen Anftrengungen eben fo in ber eigentlich meiblichen Gobare bes bauslichen Lebens, in manderlei Sanbarbeiten und in ber Theilnahme an ben mirthicaft. lichen Beicaften finten. Es ift eine gang unrichtige Marime, Datchen mabrent ihres Schullebens von ber Theilnahme an ben bauslichen Beicaften gang auszuschließen, angeblich um fie in ber Erfullung ihrer Pflichten fur bie Coule nicht gu ftoren. Dan beranbt baburd bie Datden nur einer forberlichen und fittlichen Rraftigung, bie für bie 3mede ber Schule febr beilfam werben fonnte, und nur gu oft ift es meniger bie Unflarbeit ber Anficht als bie verwerfliche Bequemlichteit ber Mutter, bie fich nicht bie Dube geben wollen, bie fleinen Bulfeleiftungen in ber Ruche und Stube, im Barten und auf bem Bofe ju lebren und ju übermachen, burd welche fich jebes autgeartete Dabden fo begiudt fubit. Es ift baber verbienftlich, bag Julie Burom in ibrer Gorift "bas Buch ber Ergiebung in Schule und Baus" G. 170 f., biefem Thema einen befonbern Abidnitt gewidmet und barin gezeigt bat, welche bandlichen Beidaftigungen einem Edulmabden febr wohl übertragen werten tonnen. Benn wir fo bie forperliche Erholung bon ber Rraftigung einzelner Draane bie jur lebung berufemagiger Thatigteit auffteigen feben, fo burfen wir eine Mrt ber leiblichen Erfrifdung nicht übergeben, in ber fich alle bieber genannten Bortheile vereinigen; bie Fugreifen (f. b. Art.). Bas fiber biefelben Coreber (a. a. D. G. 279) und G. Baur (a. a. D. 3. 216) fagen, verbient burchans Beachtung. Gine bebeutungevolle Geite ber gugreife und icon bes Spagierganges, mo er obne bebantiiche Steiffeit und mit Rudficht auf bas Wefen bes jugendlichen Beiftes geleitet wird, befteht barin, bag beibe Belegenheit barbieten, bie Jugend jum aufmertfamen Beichanen ber Berte Gottes anguleiten, ibr Ginn und Achtung fur Die Manniafaltigfeit ber Ratur, ber menichlichen Beftrebungen und Buftanbe einzuflogen und fie bor jener Beidranftheit ju bewahren, Die im munberbarften Reichtinme bes Lebens immer nur bie Belege fur ben eigenen einjeitigen Gebantenfreis erfennt.

Aber siemti baben wir breitst jenn britten innammentalen Gegenépe berüfter. Ausgleichung für big grüftige Grünnheit ire Burgeigen und eine notenende fit und matter ben Erfelungen, beren wir ferbilen, eine wiedige Selle hielt. Diefer Gegenépe liege ann innerfald be sog stiffigen Erbens, o eit her Gegenépe wieden wirder, was weigene ber Aufte, in medien ber Aufte in bei eine Genem wieden wirdt, was weigene ber Aufte, in medien Brecht in bei eine Genem Weigen felt. Sogen bie Alten weid gemußt, bet ein allugsfehiges Erben in befrieden gefere der Brecht gestellt der Gelte gefeiert hat, an medien bie Arten ereicht. Um einem bei Erten die die Gliebe der Gelte gefeiert hat, an medien bie Arten ereicht alle weimen bie Eite aller Blitte fache gefeiert hat, an medien bie Arten erheit Die der Aufte blitte Gelte gefeiert hat, an medien bie Arten erheit Die der Aufte blitte Gelten gefeiert der Gelten, bis die die Gliebe Gelten erheit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Bereit der Gelten gefeiert der Gelten gelten gelt

Freilich ift ber Begriff ber Arbeit und ber Duge rein perfonlich bestimmt, benn mas ber eine in bem Areife feines Berufes ale Arbeit anfieht, gemabrt bem anbern in feiner Rufeneit Die ermunichte Befriedigung ber Reigung und gereicht ibm eben barum jur Grholung. Auch tann gegenüber ber einseitigen Beidaftigung, melde bie Berufegrbeit forbert, bie Duge bem allgemeinen Bilbungeftreben bienen, burch meldes eben jene Ginfeitigfeit ergangt merben und bie Anlagen unferes eigenften Befent ibre Entmidelung finben follen. Run ift freilich bie bochfte fittliche Aufgabe bes Denichen in Begiebung auf Diefen Gegenfas pon Arbeit und Dufe, baf er bie Ausgleichung beiber in jetem Augenbiide innerlich vollziebe, bag bie Arbeit ibm in bemfelben Dage gur Dufe, wie biefe jur Arbeit merbe, b. b. baf er immer mehr bie Reigung mit ber Gelbitverleugnung vereinige; aber eben biefe bochite, bis zu einem gemiffen Grabe immer ibegle Forberung ift am menigften icon an bie Jugent ju ftellen, vielmebr feftigebalten, bag gerabe in biefer Beit bie Thatigfeit ber Reigung und bie ber außern Pflicht um fo mehr auch augerlich ausgeglichen werben muß, je außerlicher beibe fich noch ju einander verhalten. In ber Rinbheit ift biefer Begenfan noch gar nicht vorhanden. Das Rinbesteben ift Spielleben, und bas Rind bedarf ber Erholung nach biefer Geite nicht, weil bas Spiel eben bie Inbiffereng ber Pflicht und Reigung ift. 3m Spiele meint es bas Rind gang ernft mit feinen Zweden, aber es mabit und mechfelt biefe 3mede nur nach ber Reigung. Die bem Schulleben, mit bem Unterrichte überhaupt betommt bas Spiel eine anbere Bebeutung fur bas Rinb; es tritt in einen Begenfat gegen bie ernfte Thatigfeit bes Lernens. Diefer Begenfat ift merft faft gang an bie auftern Untericiebe ber Coule und bes Saufes gebunben. Schulleben ift Arbeiteleben, Leben im Baufe ift Spielleben. Aber fo bleibt es nicht. Die aufere Differeng beiber Spharen verringert fich mehr und mehr, benn auch in bas bausliche Leben greift allmablid ber Ernft ber Arbeit und ber Gelbftverleugnung über. Defto beutlicher wirb für bas Bewußtfein ber Unterfchieb folder Thatigfeiten, Die fich auf ben Beruf begieben, in benen baber ber Bogling auf fich felbft und feine eigenthumlichen Triebe und Reigungen pergichten nuf, und folder Thatigfeiten, welche biefen Rampf ber Gelbftverleng. nung nicht forbern. Je ernfter bie Unftrengung ift, bie von jener erften Art ber Thatig. teit in Anfpruch genommen wirb, befto nothwentiger ift fur bie Jugent bie Erbolung in ber freien, eigen gemabtten Beidaftigung. Bollte man tiefe Rothwenbiateit etwa burd bie hinweisung barauf abichmaden, bag ja bie Jugent noch nicht in bas eigentliche Berufeleben eingeführt werbe, fo ift baran ju erinnern, bag and bie Borbereitung auf ben Beruf icon wirfliche Berufsarbeit ift, und bag bie geforberte Gelbftverleug. nung ber Jugent eben barum um fo fdmerer ift, weil ihr bie fittliche Erhebung, welche bas mirtliche Berufeleben barbietet, eben noch nicht ju Theil mirb, weil fie alfo ben Lobn für ihre Anftrengung noch viel gu febr in ber Gerne fieht. Je mehr freilich bas fittliche Bewußtfein erftartt, je mehr bie Arbeit felbft gur Freude wirb, befto mebr und befto fichtbarer wird auch bie Duge in ben Dienft ber fittlichen Lebensaufgabe treten, aber auch biefe bochfte Musgleichung beiber Bole wird nur ba wirflich eintreten, mo jebem Gliebe bes Gegenfates feine Berechtigung jugeftanben worben ift. Das pabagogifche Intereffe an biefer Ausgleichung von Arbeit und Dufe icheint mehr ein negatives und barauf gerichtet ju fein, bag nur neben ber geforberten Thatigfeit ber Arbeit bem Bogling auch wirflich eine angemeffene freie Beit bleibe, in welcher er feiner Reigung leben tonne; benn auf Die wirfliche Freiheit von jebem außern Amanae ideint alles bier angufommen. In ber That ift aber bas positive Intereffe an ber Muffe ber Jugent gerate barum ein fo großes, weil eben bie Jugent ben rechten Gebrauch ber freiheit noch nicht fennt. Der Ergieber wird alfo bie Duge bes Böglinge im Muge bebalten und auf bie Anwendung berfelben fich immer einen gewiffen Ginflug bemobren miffen. Er mirb junachft bie Dufe wie jebe anbere Art ber Erbolung einer bestimmten Ordnung unterwerfen, er mirb fobann bie Duge nicht jum Dufiagange werben laffen, und wird folieglich bie individuellen Unlagen bes Boglings beobachten, um

biejenigen Thatigteiten anguregen, welche jenen Anlagen entfprechen. Schon bas Spiel (f. b. Art.) forbert eine folche Berudfichtigung ber Individualität, welche barüber enticheiben muß, ob bem Rinte pornehmlich rubige ober bewegte, einfame ober gefellige Spiele ju geftatten fint, ob ihm ein mannigfaltiger Spielftoff ober ein einfacher ober gar teiner ju gemabren ift. Gur bie Erfullung ber Dufteftunben im Junglingsafter ift es von Bichtigfeit, auf jene Berhaltniffe gegenfeitiger Ergangung ju achten, in benen gemiffe Belfte richtungen ju fteben icheinen, j. B. Confunft und bobere Dathematit, wie in bem Leben Replere und Galileis fichtbar wirb, ober bas abftracte Studium ber Sprachen und bie Liebe gur Ratur, wie bei ben Bhilologen Gruter und Coneiber und bei bem Mineralogen Berner mahrgunehmen ift. Auch ber erwachenbe Cammeltrieb bei Anaben ift ju benuten und ju leiten, mabrent es ben Dabden wohl auftebt und ju gonnen ift, wenn fie burch forgfame Bflege von Blumen ihre Liebe jur Ratur beweifen, wie man wohl gefagt bat, bag bie Blumen in unferem Leben bie weibliche Sand verrathen. Den aft hetifchen Reigungen tann in größern Anftalten burd Grundung freier Bereine unter Leitung eines Lehrers auf febr erfpriegliche Beife entiprochen werben. Much ble Lecture (f. b. Art.) und bie gefelligen Freuben fallen in bas Geblet biefer Mrt von Erholungen und beburfen ber umfichtigften Leitung. Schlieflich greift ber Begenfat gwifchen geiftigem und leiblichem Leben in bas Berbaltnis von Arbeit und Duge auf mannigfache Beife binuber und bie Ergiebung bat in ber Berudfichtigung aller biefer Berbaltniffe nur barauf ju achten, bag eben jebem berfelben Rechnung getragen merbe. Flashar.

Erfenntniebermogen. Da aller Unterricht barin befteht, bag ber Schuler burch ben Lebrer jur Erfenntnis eines Gegenstandes gebracht wirb, fo bilbet bie Ertenninislebre bie Grundlage ber gefammten Unterrichtefunft. Jeber Lebrer wird baber mit ber Ratur und ben Befeten ber Ertenntnis grundlich befannt fein muffen, menn er feinen Unterricht mit flarem Bewuftfein ertheilen will. Die Erfenntnislehre ift gleichfam bie Logit ber Unterrichtstunft. Aubererfelts ift nicht ju leugnen, bag ein fruchtbarer Unterricht viel bagu beitragen fann, Die Gefete und Methoben ber Ertenutnis in ein flareres Licht hinzuftellen; wie ja bie Bragis nicht bloß ftets bagu bient, bie Theorie gu bemabren, fonbern oft auch bann, bie Theorie ju berichtigen ober ju erweitern. Da bie Grtenntniglebre und bie Unterrichtstunft in lebenbiger Bechselwirfung mit einanber fteben, fo ift es ju ertfaren, bag bebeutenbe Bfochologen, wie Berbart und Benete, eben fo febr auf bie Entwidlung ber Babagogit und insbesonbere auf Die Entwidlung ber Unterrichtstunft eingemirft, ale umgefehrt bebeutenbe Babagogen, wie Comenius und Beftaloggi, jur Aufftellung pfpchologifder Bestimmungen, g. B. bes gegenwärtig fo wichtigen Begriffs ber Unfchauung mefentlich beigetragen haben. Auf biefe Bechfelwirfung amifchen ber pfuchologifchen Ratur ber Erfenntnis und ber Unterrichtstunft wirb baber auch in ben folgenben Grörterungen möglichft Rudficht genommen werben, um für biefelben auch bas Intereffe ber braftifden Babagogen in gewinnen.

 Aber es ift biefe Eintheilung in ber That ale ein Mangel ber fouft fo tieffinnigen und tros ibrer encollobabifchen Rurge bochft reichbaltigen Biochelogie angufeben, ein Mangel, ber in ber Bfochologie felbft icon in fo fern bervortritt, ale Begel nicht umbin tann, bas theoretifche und bas praftifche Gefühl ju untericheiben, von benen jenes jur Gobare ber Ertenntnis und biefes jum Billen gerechnet wirb. Denn es ift offenbar, bag, wenn man ein theoretifches und ein prattifches Befühl unterfceiten muß, bas Gefühl felbft etwas ift, mas meter blof theoretifc noch bloft praftifd. meber blofe Erfeuntstis noch bloker Bille, fonbern ein brittes ift, meldes fic von beiben bestimmt unterfdeibet, wenn es auch beite Elemente in fic aufnehmen tann. Und wenn wir ben meiteren Berlauf ber Begel'ichen Bbilofopbie aufmertfam verfolgen, fo übergengen wir une balb, baß fie ber geiftigen Boteng bes Befühls, befontere in ber form bes Bemuthe nicht entbebren tann. Namentlich berubt bie Theorie ber Dufit und nicht minter auch bie ber lurifden Boefie gang mefentlich auf bem Begriffe bes Befuhls und bes Gemuths, und es finden fich baber in biefen beiben Abidnitten ber Segel'ichen Bhilofophie bie granblichften Erörterungen über bas Befühl, bie bie burftigen Bestimmungen barüber in ber Pfocologie theile ergangen, theils berichtigen. Die meiften anberen ber in ber neueren Beit Gpoche machenben Bhilofophicen, wie por allen bie Rant'iche unterfcheiben gleich von Saus aus bas Erfenninis., bas Begebrungs - und bas Gefühlsvermogen. Benn wir une nun bier an biefe Untericheibung balten, fo muffen wir im vorans bemerten, bag fie gu einer tobten Abftraction wirb und g. B. auch auf ben Unterricht angewandt tobtenb einwirten muß, wenn nicht eben fo febr auch bie Einheit biefer Umterichiebe unt bie lebenbige Bechfelmirfung ber Beiftesthatigfeiten auf einander feftgehalten wirb. Gin fruchtbarer Unterricht tann und am beften pon ber lebentigen Ginbeit und gleichzeitigen Birffamteit ber brei Beifteefrafte überzeugen. Denn wenn ber Unterricht junachft auch porquasmeife auf bie Ertenntnis bes Schulers berechnet ift, fo wirb er boch in bemfelben Dafe tobt und unfruchtbar, in welchem er bas Gefühl und ben Willen unberubrt laft, und binterlaft fur biefen fall in ber Geele bes Schulere ein tobtee Biffen und Bebachtnismert, welches fur bie Bilbung und Erziehung unr einen febr zweifelhaften Berth bat. Gin lebentiger Unterricht ergreift allerbings querft bie Erfenninis bee Schulere und fest ben Berftanb und bie Urtbeilefraft beefelben in Bewegung; aber je grundlicher biefes gefchieht, befto lebenbiger wird and bas Befubl angefeuert und ber Bille gefraftigt. Es geichiebt leiber noch allzu baufig, baf man ben Unterricht und bie Erziehung ale zwei gang gefonberte Bebiete betrachtet, inbem ber Unterricht auf bie Ertemtnie und bie Ergiebung auf ben Billen und bas Gefühl fich begieben foll, aber ber mabre Unterricht wirft unmittelbar immer auch ergitbenb, bie lebenbige Erfenntnis bes Allgemeinen, Die burch ben Unterricht bervorgebracht mirb, erzeugt auch ein Gefilbl fur bas Mugemeine und einen Guticbluft bes Billene, fur bas Allgemeine ju leben und zu wirten. Gin guter Unterricht ift immer auch jugleich bie befte Dieciplin, indem bie Disciplin in ihrer freiften Form barin beftebt, bas Beffibl und ben Willen bes Shulers für bas Gute und bas Babre ju gewinnen, welches ber Unterricht ertennen lebrt. Ein Lebrer alfo, ber feinen Coulern nur Renntniffe beibringt, obne augleich ibr Befühldintereffe ju erregen und ben Billen ju lautern und gu ftarten, ber moge fich nur immerbin fagen, bag er nicht gut unterrichtet und eine Coule, auf welcher bie Dieciplin verfallen ift, legt bamit ein untrugliches Bengnis bafur ab, bag auf berfelben auch nicht gut unterrichtet wirb, benn eine mabre Erfenntnis und Biffenfchaft ergreift ben gangen Deniden. Bovon man fic bemnach im Unterrichte praftifc uberzeugen tann, bas folgt auch aus ber Ratur ber Sache und bie einfachften pfpchologifon Reflexionen fomen uns in ber That überzeugen, baß bie brei Grundthatigfeiten ber menichlichen Geele, wenn auch immer eine berfelben bie beterminirenbe und gleich. fam tonangebenbe ift, boch fo untrennbar mit einanber verbunden find, baf jebe berfelben ftete bie beiben anberen ale lebenbige Momente in fich balt und gu ihren 3meden

verwendet, und bag bie Dreifaltigleit ber menfolichen Scele, bes Ertennens, bes Bollens und bes Fühlens in Bahrheit and eine lebenbige Dreieinigfeit ift. Dan finbet in ber gangen Ratur fein Berbattnis und feine Grifteng, welche mit biefer munberbaren Trichetomie bes inneren Geelenlebene verglichen werben fonnte; benn in ben eigentlichen Raturproceffen bleiben bie Untericiebe entweber einander mehr ober weniger außerlich ober fie verzehren fich in bem Refnitate; bagegen ift jebe ber brei Beiftesthatigfeiten im ftrengften Ginne bes Bortes in ben beiben anbern, ohne fich jebach in ihnen aufgugebren und ibre eigenthumlichen Mertmale, Die fie ju bem machen, mas fie fint, irgent ju verlieren. Das einfache Connenlicht unterscheibet fich, wenn es von einem Briema gebrochen wirb, in bestimmte Farben , bie, obgleich fie alle jum Lichte geboren, boch ftete aufer und neben einander liegen; aber ber Beift unterfcheidet fich in Erfenntnis, Bille und Befubl, Die nicht neben einander liegen, auch nicht nach einander folgen, überhaupt nicht außer einander, fonbern in einander find, fo bag bie ertennenbe Geele ftete auch wollend und fublend fich verhalt und fo auch in ben beiten anberen Rallen. Andererfeits geben in einem demifden Brocelle bie beiben Stoffe, welche in ben Brocef eintreten, ju einem einfachen Brobucte jufammen, in welchem fich bie fpecififchen Unterichiebe aufgegehrt haben; bagegen bleiben in bem menichlichen Seelenleben, fo einfach es ift, Die brei Unterfchiebe boch eben fo febr auch erhalten, und wenn ich mich g. B. auch mefentlich erfennend verhalte, fo wirft boch auch ber Bille mit bei bem Ertennen und ebenfo bas Befühl. Beber, ber feine innere Geelenthatigfeit aufmertfam beobachtet, wird finben, baft er niemale etwas er fennen fann, obne qualeich fort und fort ertennen ju wollen, b. b. obne fich fort und fort bagn gu beftimmen, fich auf ben Gegenstant ber Erfenntnis ju richten und nicht bavon abmlaffen. Schwindet biefes Bollen ber Erfenntnis eines Begenftanbes in mir, fo bort auch Die Erfenntnis wenigftene biefes Gegenftanbee fogleich auf, und wird tiefer Bille, etwas an ertennen, mehr ober weniger fdmad, fo wird auch bie Ertenntnis mehr ober weniger troden und außerlich, benn wenn ich nicht mit meinem gangen Billen bei einer Erfenntnis bin, fo bin ich nicht im Stanbe, Die Gache, auf Die Die Erfenntnis gerichtet ift, grundlich gu erfaffen. Die Lehrer werben taglich barauf bingewiefen, welche unendlich wichtige und ichliechterbinge unentbebrliche Boten; ber Wille in allem Unterrichte bilbet, obiden es bei bemfelben bod junadit nur auf bie Ertenntnie einer Gache abgefeben ift. Denn bie Grundbebingungen für alles gebeibliche Lernen find Aufmertfamfeit und Fleiß ber Schiller; aber beibe Gigenicaften find Birfungen bes Willens und Die Aufmertiamteit inebefonbere ift ber im Ertennen wirtenbe Bille, namlich bie felbftthatige Michtung bee 3d auf einen bestimmten Begenftand und Die Abweifung aller anderen Begenftanbe, bie fich fonft noch in bas Bewußtfein bereinbrangen möchten.

Aber auch bas Gefühl in irgend einer feiner reichen Bestimmtbeiten ift in jeber Erfenntnie gegenwartig und wirtfam. Be lebenbiger bas Intereffe ift , bas ich an bem Gegenstande ber Erfenntnie nehme, befto fruchtbarer ift bie Erfenntnie, und je mehr fich biefes Intereffe gur Freude ober gar jum Enthufiasmus fteigert, befto machtiger ichreitet bie Erfenntnie fort; aber Intereffe, Frenbe, Enthufiasmus und abnliche Geelenguftanbe find Gefühle. Umgefehrt aber tann jebe Erfenntnis gebemmt ober gang aufgehoben werben, wenn bas bie Erfenntnis begleitenbe Befabl ber Seele ein witerftrebentes und unfreies ift. Ergent ein Befühl begfeitet ftete bie Ertenntuis und es ift nach bem Befagten unenblich wichtig, ob es ein pofitives ober ein negatives ift. Es gebort mit gur Runft bes Unterrichts, ein positives Befühl fur bie Begenftanbe ber Erfemtnis in ber Seele bes Coulers zu weden, b. b. bem Unterrichte eine folde Form zu geben, baft er nicht blog ben Berftant, fonbern and bas Gefühl aufpricht. Gin Lebrer, ber nicht bas Gefühl fitr bie Gache, welche gelehrt wirb, ju weden weiß, alfo feine Luft unt Liebe jum Dinge bervorbringt, ber brifcht fo ju fagen leeves Strob, und mag er burch Strenge und Musbauer bem Schuler manderlei Renntniffe beibringen, fo icabet er boch baburd feiner Bilbung mehr, ale er ihr bilft ; benn basjenige tann filr ben Denichen bein mettillede Reinnelsement werten, welche er nicht mit freiem Geftils aufnimmt, Annantilli fig de der dem Unterrichte, der ein itt nich hößen Gegnifischen zu dem hat, j. B. bei dem Religionsbunierricht von der größen Wickingktit, des neben der Gefemmund das Geftild eregt wede. Es liche sich eine sie het aus der Erichtumg nachweifen, des jand in jedem Willensecht ist Erfentulle war des Geftils ist bereitige Facteren mitwirfen und entlich auch giete leienigte Geftils j. B. des Geftils bereitige Gesteren mitwirfen und entlich auch giete leienigte Geftils je. Das Geftils der Ericht der Geftuntulle der Gegrufunder, der geleich wire, fielle verzeicht je. tellei erfreicht und des auch des Bollen in der Ereke gegenwärtig und dieffin sie, wenigftens bed des felwoffen. d. d. des Wester des Gegrufunder, d. der Gestilskam diemer Liebe.

Aber fo untrennbar biefe brei Thatiafeiten bes Erfennens, bes Bollens unt bes Rublens von einander fint, fo bestimmt untericheiten fie fich auch von einanter und ber Beariff einer ieben berfelben wird gerate burch bie Merfmale bestimmt, burch melde fie fic von ten beiben antern untericheibet. Sier tommt es une junachft nur barauf an, ben Begriff ber Erfenntnie zu bestimmen. Die beutiche Sprache, Die fich namentlich auch in ihren pinchologifchen Beftimmungen ale eine ber tieffinniaften Sprachen bemabrt. unterideibet in ber menichlichen Geele gunadft Beift und Bemutb und verftebt unter bem Beift bie Grenntnis- und Willensacte und ibre Refultate, mabrent bas Gemuth bie Belt ber Befühle bezeichnet. Diefer Begenfat ift icarf und wohlbegrantet, benn bas Befühl ift von ber Ertenntnis und von bem Billen baburch aufe beftimmtefte unterfchieben, bag es bas rein fubjective leben ober auch tie fubjective Stimmung ber menichlichen Geele ift, mabrent bas 3d fowohl in ber Ertenntnie ale in bem Billen fich auf ein beftimmtee Object begiebt und fich mit biefem burch einen Procef vermittelt. Bergleichen mir bas Gefühl insbesonbere mit ber Erfenntnis, fo tritt in jeber Form ber Erfenntnie, beife fie Anichauung ober Borftellung ober felbftbewufites Denten, eine nothwentige Unterideibung ein zwifden bem 3d, welches anichaut, porftellt und benft, und zwifden bem bestimmten Object, welches angeschaut, vorgestellt ober gebacht wirb; in tem Gefubl aber ift biefer Unterfcbieb zwifchen bem 36 und bem Dbiect entweber nech gar nicht berausgeftellt ober wieber ausgeiöfcht und ber Inhalt, ben bas Gefühl allerbings auch in fich bat, ift trennungelos mit bem Inneren als foldem verwoben. 3mar tonnen bie Gefühle auch burch außere Objecte entgunbet werben und auf augere Objecte fich begieben; aber Befubie beifen fie nicht in Bezug auf biefe Objecte, fontern losgelost bon biefen, ale Buftante unt Bewegungen ber Geele in fich felbft, ale fubjective Erregungen und Stimmungen. Das Gefühl ber Freude g. B. tann bewirft fein burch einen Gegenftant und tann fich fortmabrent nabren burch biefen Gegenftant : aber bie Freude feibft ift Die von bem Gegenftante abgelotte fubjective Barmonie ber Geelt mit fich felbit, unt mas an ibr gegenftanblich ift, bas fallt icon in bas Gebiet ber Ertenninis und bee Billene und ift burch biefe Thatigfeiten vermittelt. Bie in ber Caite eines Inftrumente burch Berührung mit einem anferen Rorper ein Ton erzeugt wird. fo ergengt fich auch in ber menichlichen Seele ein Gefitht, wenn fie erfeunent ober wollend und bantelnt mit einem Objecte in Berfibrung tommt, aber wie ber Ton toch auch etwas fur fich ift, eine eigenthumliche, Die Innerlichfeit bee Rorpers offenbarente und fic auch nach aufen mittbeilenbe Ericeinung an bem Rorber ber Gaite, fo ift auch bas Gefühl etwas für fich, eine Offenbarung ber 3merlichfeit bee Geelenlebeus, tie jum Berichein tommt, wenn bie Geele etwas erteunt ober will ober wenn fie banbelt. Benn bie Befühle auch wohl in ben meiften Fallen burch Ertenntnie- unt Billeneacte erregt merben, fo fonnen fie fich ja auch befanntlich ju einer folden Berricaft in ber Geele aufschwingen, bag fie alle Ertenntnis- und Billensacte gu ihrem Dienfte berwenten und fo ihr Fürfichfein machtig bocumentiren. Benn 3. B. bas Befühl ber Liebe in ber menfchlichen Ceele rege ift, fo muß ibm alles bienen, mas ber Denfc fonft noch ift und bat und thut. Der bochfte Grab ber Befühlethatigleit - Die Leibenfcaft - nimmt alle Mete bee Ertennens und bes Bollens gefangen.

Bahrent nun bie Erfenntnis unt ber Bille barin mit einanter übereinftimmen

und von bem Gefchie fich unterfacten, daß in beiten bal 3ch fich von einem Dijeten unterfacter, bergegen im Geffalb er Onghal is man 3ch aufgelt, be unterfacten fich nun weiter die Ernenfragten fich und weiter die Erteninis mut ber Bille burd die Köckung von einweter, nach neiter der bas Swiget mit bem Diejet in Gemeinfohgt ist um fich vermittell. Der Ge-tenntnistprecef fit eine Bewegung von bem Angleicklon jum Junericken, ein Uberriegen bed Diejetten in die Spiete des langiertem Bemgischer; degang fehrle des Welfen um Sandbai grade umgeftelt aus einem Urberfenn besten, was im subjection Erunsfesie ist, in wes debeiter Lassie.

Der Ausgangepunct im Bollen ift eine Beftimmung bee Gelbftbewufitfeine mit ber Tenbeng, biefe Bestimmung ins außere Dafein übergufegen, alfo ein Entichlug, ein Borfan, ein 3med ober wie man ben Anfang bes Wollens fonft nennen mag; bie Richtung bee Bollene geht von innen nach außen und befteht in ber Thatigfeit, ein außerliches Object fo umzugeftalten, bag mein innerlicher Borfat barin realifirt ericeint und bas Biel bee Bollene ift eben bas pon meiner Subjectivitat joggejoste Bert, welches ein Anstrud meines inneren Bredes ift. Der Ausgangepunct bee Ertennens bagegen ift ein Object, welches ich von meinem 3ch getrennt und unterfchieben weiß; bie Thatigfeit bee Erfennens felbft ift ein Aufnehmen bee Dbjecte nach feinen wefentlichen Bestimmungen in bas Bewuftfein und bas Biel bes Ertennens ift bie lebenbige Begenwart bee Objecte im Bewuftfein, beffen Gigenthum es burd bie Ertenntnie geworben ift. Das Erfennen und bas Wollen tonnen fich auf ein und basielbe Dbject begieben und in biefem Falle tritt ber Unterfchieb beiber Thatigfeiten am fcharfften bervor. Die Erfenninis ober bie theoretifche Thatigfeit bringt namlich an bem Dbiecte, auf welches fie fich begiebt, feineriei Beranberung bervor, fonbern nimmt es, wie es ift, nach feinen wefentlichen Beftimmungen auf und macht es zu einem Gigenthum bee Bewuftfeine. Der Bille ober bie praftifche Thatigteit bagegen bringt an bem Objecte, auf welches er fich begiebt, Beranberungen berbor, burch bie bas Object ben Ameden bes wollenben Gubierte gemaß umgeftaltet und perwandt wirb. Das uns am nachften liegende Beifpiel von biefen entgegengefetten und boch fich gegenseitig bebingenben Thatigleiten bietet bas Berbaltnis bar, in welchem ber Lebrer an bem Schuler ftebt. Das Gebeiben bee Unterrichts und ber Erziehung ift offenbar mit bavon abhangig, baft ber Lebrer feinen Rogling fennt. Er wird fic baber in jeber Beife bemilben, ibn fennen ju lernen; bas geichieht aber baburch, bag er ibn beobachtet, wie er ift, nach feinen Gigenschaften und Anlagen, nach feinen Tugenben und Reblern, baf er alfo nichts bon feinem Eigenen binguthut, fonbern fich nur ein beutliches Bewuftfein von bem objectiven Befen bes Schulere und feiner Beftimmung macht. Diefe Thatigfeit ift bie Erfenntnis und fie ift pollendet, wenn bie 3bee, Die ber Lebrer fubiectio von bem Schuler bat, mit ber objectiven 3bee beefelben volltommen übereinftimmt. Berbalte ich mich aber praftifch ju meinem Boglinge, fo wirfe ich auf ihn ein, wandele ihn um und entwidele ibn von Stufe gu Stufe, fo baf bie praftifche Einwirfung auf ibn in ber That eine fortmabrenbe Beranberung beefelben ift. Die praftifche Beranberung bee Boglinge ift eine unvernäuftige, wenn ich etwas anderes aus ihm machen will, als wozu er feiner Ratur nach bestimmt ift - infofern bangt alfo bie rechte Brarie von ber Erfenntnis feiner Ratur ab; aber eine Beranberung bes Objects bieibt bas praftifche Thun, mag es pernunftia ober unvernünftig fein. -

 blefer Objecte mieteraeben ober auf fubjectiven Taufdungen beruben, jur Ertenntniethatlgleit; aber ber Begriff ber Erfenntnie wird um fo weniger erfullt, ie mehr ich von bem Meinigen bingufete und je mehr ich von ben Gigenfchaften bee Objecte, welches erfaunt werben foll, meglaffe ober biefelben umanbere. Diefes gilt bon allen Arten ber Erfenntnis, pon ben finntichten und überfinnlichften. Goon wenn ich bas Bilb pon einem finnlichen Objecte g. B. von einem einzelnen vor mir ftebenten Baume in mich aufnebme, fo tann basfelbe nur in bem Grabe als eine Erfenntnis gelten, in welchem mein Bild mit ber Beftalt bes Baume übereinstimmt, fo bag wenn ich ein geschidter Maler mare und bas in meinem Bewußtfein lebenbe Bilb bes Baume auf Papier ober Leinmand berauswurfe, ein Gemalbe entftunbe, welches mit ber Geftalt bes mirtliden Baumes gemiffermagen congruent mare. Dasfelbe gilt von ber Erfenntnis ber allaemeinen Gefete und Brincipien bee natürliden und geiftigen Univerfume. Gin Mathematifer erfonnt nur bann bie Gigenichaften und Gefete bes Arelies, wenn bie Lebrfane, Die er barüber aufftellt, nicht blof feine Meinungen fint, fontern ble objective, von aller menfchlichen Meinung unabhangige, Ratur bes Rreifes ausfprechen. Die Regeln, Die ber Grammatiter in einer Sprache findet, find, wenn fie ben Ramen ber Ertenntnis verbienen follen, nicht etwa Beugniffe feines Beliebens, fonbern bie ob. jectiven Gefebe ber Sprache felbft, Die auch bann noch ihre Befete bleiben murben, wenn fie auch tein Denich erfannte. Die Objectivitat unterscheibet bie vollenbete Ertenntnie von ber blogen Meinung - ein Unterfchieb, auf welchen guerft Plato aufmertfam gemacht hat. Die Meinung (doga) ift eine fubjective Auffaffung ber Cache, bie mit bem, mas tie Cache mirflich ift, nicht abereinftimmt ober beren Uebereinftim. mung mit ber Cache wenigftene noch nicht nachgewiesen ift; bagegen ift bie Erfenntnis ober bas Biffen (incornun) eine folde Muffaffung ber Gade, bie mit ihrem Befen ibentifch und in biefer Eigenschaft nachgewiefen ift. Benn fich aber bie Deinung auch erft bon bem blog Gubjectiven, welches in ibr liegt, ju reinigen bat, um ben Ramen . ber Erfenntnis ju verbienen, fo ift fie boch ber Anfang ber Erfenntnis und wird baber mit Recht auch in bas allgemeine Gebiet ber Erfenntnisthatigfeit gerechnet; ohnehln hat jede Meinung, Die fich in bem Bewuftfein eines Menfchen burch bie Betrachtung eines Objecte gebilbet bat, mehr ober weniger einen objectiven Rern und es ift baber nur die Aufgabe ber fortichreitenten Erfenntnis, burch fortgefette Erforichung bes Dbjecte ben in ber Deinung liegenben objectiven Rern gleichfam berauszuschälen.

Daft fibrigens bie Objectivitat bas mefentlichfte Merfmal in bem Begriffe ber Erfenntnis ausmacht, lagt fich auch iden aus ber finnlichen Bebeutung biefes Bortes nadweifen. Unfer beutides Bort ertennen begiebt fich querft auf bas finnliche Geben : bas Erfennen ift eine befondere Art von bem Geben. 3ch febe febr baufig etwas, ohne es ju erfennen, fei es bag mein Muge ju fdmach bagu ift, um ben Gegenftant in efter beftimmten Entfernung zu erkennen ober weil ber Gegenftand zu wenig beleuchtet ift, ober aus auberen Grinden. Das Erfennen ift alfo ein bestimmtes Geben, namlich ein foldes Ceben, burch welches von bem Gegenftanbe ein fcharf abgegrengtes und in allen feinen Theilen beutliches Bild jum Bewußtfein gebracht wirb. Die fcharfe Abgrengung bes gesehenen Gegenstantes von ben ibn umgebenben Begenftanben giebt ber Erteuntnie bas, mas man Rlarbeit nennt; aber bie icharfe Untericeibung ber einzelnen Theile und Eigenschaften bes Gegenstantes von einanter bewirft bie Deutlichfeit ber Erfenntnis. Die Rlarbeit ber Erfenntnis bezieht fich auf Die Totalität bes Gegenstanbes und Die Deutlichkeit auf Die einzelnen Theile und Gigenschaften besfelben; beibe Bestimmungen vereinigt machen felbft in ber finnlichen Erfenntnis bas aus, mas oben mit bem Ramen ber Objectivitat bezeichnet worben ift. Aber biefe Mertmale, welche fcon bas finnliche Erfennen bat, werben auf geiftige Gegenftante und allgemeine Objecte fibertragen und fo ift bas junachft eine finnliche Thatigfeit bezeichnenbe Bort: Erfenntnis ju einer fo Epoche machenben pfochologifden Rategorie erboben morben. Goon ble einzelnen Raumgebilbe, Die wir mit unferen Ginneswertzeugen mahrnehmen, tragen in fich

177

allgemeine Battungebegriffe, Die wir nur mit bem Beifte auffaffen tonnen, Die aber nichts befto weniger eben fo febr ju ber objectiven Ratur ber Gegenftanbe geboren, wie Die rein finnlichen Eigenschaften. 3ch ertenne ein Raumgebilbe g. B. ale eine Bflange, b. b. ich finbe, ban feine gange Gestalt und Ericeinungsweife bem Gattungebegriff ber Bflange entfpricht. Deine Auffaffung murbe feine Erfenntnis, fonbern eine bloge Meinung fein, wenn ich biefem bestimmten Baume, ber por mir ftebt, einen anbern Gattungebegriff beilegen wollte, ale ben ber Pflange, wenn ich ibn alfo g. B. ale ein Thier ober ale einen Stein bezeichnen wollte. Alfo auch bie allgemeinen Begriffe, por allem bie Battungebegriffe find objectio, b. b. geboren ben Dingen felbft an und bas Bewußtfein bavon ift alfo eben fo gut eine Ertenntnis wie bas finnliche Beobachten, ba bierburch etwas wirflich obiectives in bas Bewuftfein aufgenommen wirb. In bemfelben Refultate gelangen wir, wenn wir unfere Betrachtung auf Beitericheinungen richten, auf Bewegungen und Entwidlungen in ber Ratur und auf bas Werben in unferer eigenen Seele. Benn wir eine folche Ericheinung gerabe fo auffaffen, wie fie fich giebt, wenn wir jebes Beitmoment berfelben in feiner fpecififden Gigenthilmlichfeit uns jum Bewuftfein bringen und bie auf einander folgenden Momente bestimmt von einanber abgrengen und untericheiben, und fo eine bestimmte Beitericheinung aus bem allaemeinen Meere bes Berbens berausbeben, fo merben wir icon ein foldes, noch jum großen Theile finnliches, Beobachten ein Ertennen nennen mußen, mabrent jebe Ungleichbeit, welche amifchen bem fubjectiven Bewuftfein von ber Ericbeinung und amifchen ber objectiven Ratur ber Ericheinung felbft ftattfindet, Die Erfenntnis trubt und ihrem Begriffe entfrembet. Aber auch Die Beitericheinungen find von allgemeinen Rraften burchbrungen und von emigen Gefeben bestimmt, Die ben Ericeinungen felbft inwohnen unb nicht etwa burch ben bentenben Denfchen blog bineingelegt werben. Ein flares und beutliches Bewuftfein von tiefen Gefeten ift baber auch eine Erfenntnis, weil barin bie objective Ratur ber Begenftante felbft vorgestellt wirb. Die Replerfchen Unalogieen, nach benen bie Bianeten fich bewegen, fint gwar von Repler gefunden, aber fie find objective Gefebe und eben barum ift bas Rinten berfelben einer ber glangenbften Acte ber menichlichen Erfenninis, mabrent bloge Supothefen bas Gubjective ber menichlichen Deinung noch nicht gang abgeftreift baben.

2) Bon ben periciebenen Sormen ber Erfenntnis. Bir baben bisber von ber Ertennmis gang im allgemeinen gefprochen und nachzuweifen verfucht, wie fie fich pon bem Willen und von bem Gefühl untericeibet, obne bie befonberen Formen, in benen bie Erfenninis erfcheint, naber ju berudfichtigen. Das bisber Gefagte gilt baber für alle Rormen ber Erfenntnis und namentlich gilt ber Begriff ber Erfenntnis, wonach fie bas mit bem objectiven Befen ber Gache ibentifche Bewuftfein ift, gang allgemein, mag bas Object ber Erfenntnis ein finnliches Object fein ober bas Befet von einer Rulle pon Ericeinungen ober bie 3bee eines geiftigen Lebens. Bent aber gilt es. ben Umfreis ber Erfeuntniffe fur fich ju betrachten und bie Unterfchiebe, Die fich barin finden, bervorzubeben. Es ift feit Rant, ja man tann wohl in gewiffer Begiebung fagen, feit Ariftoteles gebrauchlich, brei Grundformen ber Erfenntnis ju unterfcheiben, namlich : bie Anfchanung, bie Borftellung und ben Begriff, obgleich bie verfchiebenen Biphologen über ben Inhalt und ben Umfang biefer Bestimmungen und über ihr gegenseitiges Berbaltnie teinesmege einerlei Deinung finb. Bas Kant betrifft, fo fest er Die Anschauung und ben Begriff am beftimmteften einander gegenüber, fublumirt aber beibe unter ben Begriff ber Borftellung, ale Arten unter bie nachft bobere Battung, mabrent Begel in feiner Biochologie Anichauung, Borftellung und Begriff als Beftimmungen betrachtet, von benen bie eine aus ber anberen fic naturgemäß emwidelt. Rart erlautert Die Bebeutung biefer Formen unter anberem burch folgenbes Beifpiel: "Sieht ein Bilber ein Saus in ber Ferne, beffen Bebrauch er nicht tennt, fo bat er amar eben basielbe Object, wie ein anberer, ber es bestimmt ale eine fur Denfchen Barna, Uncoffopatte. 11.

eingerichtete Bobnung fennt, in ber Berftellung vor fich; aber ber Form nach ift Diefes Erfenutuie eines und beefelben Obiecte in beiben verichieben. Bei tem einen ift es bloge Anich auung, bei bem anberen Anich anung und Begriff." Es geht ans biefem Beifpiele aufs beftimmtefte berver, wie Rant bie Unichaunna von bem Beariffe unterideibet. Denn ber Bilbe bat nur ein eingelnes Dbject vor fich, mabrent ber Gebilbete in biefem Einzelnen einen all gemeinen Gattungecharafter finbet, namlich ben bes Saufe 8. Siernad warbe fich bie Anfchauung von bem Begriff in ber Beife unterfcheiben, ban bie Anichauung bie Erfennenis bee Individuellen, ber Begriff aber bie Erfenntnis bee Allgemeinen ift. Diefe Bestimmungen haben etwas burchaus icharfes unt flares; fie finb baber im mejentlichen beibebalten morten unt gelten auch noch in ber beutigen Biodelogie; nur ift ber Begriff bes Gingelnen ober bes Inbivibuellen nicht in ber beichrantten Bebeutung eines bloft funlich Gingelnen festubalten, wie es von Rant meiftentheile gefchiebt, fontern auf jetes Wefen ausgertebnen, mas fur fich ift, eine in fic abgefchloffene Eriftens bat und baber alle anderen Gingelmefen von fich ausichliefit. Bleiben wir bei bem Rant'ichen Beifpiele fteben, fo ift "Saus" allerbinge ein Begriff, ba es bie Battung ift, in ber alle einzelnen Saufer mit einander übereinftimmen; aber biefes beftimmte Saus, bas ich mit meinen Augen febe ober auch nur innerlich mir vorftelle, ift eine Anichauung, weil bas Brincip ber Gingelnheit bas Bange beberricht, wenn auch noch fo viele allgemeine Beftimmungen b. b. alfo nach Rant noch fo viele Begriffe mit bem Individuum fic verbinden. Bloft ein Rint, bas noch nicht fprechen fonnte und baber auch noch nicht bas Bewuftfein bon allgemeinen Befenheiten erlangt batte, hatte in ber Inicauung eines bestimmten Saufes nur einen finnlichen Ginbrud; mer aber benten und fprechen tann, ber verbindet mit biefem beftimmten Saufe taufent allgemeine Begriffe, obne bag bie Auffaffung bee Objecte beshalb aufborte eine Anschanung ju fein. 3ch nenne biefes inbivibuelle Dbject, mas ich ver mir babe, ein Sans, ich bezeichne feine Geftalt, feine farben, bie Theile ale Renfter, Thuren, Treppen, Stochwerte u. f. m., ich jable bie Theile, ipreche pen ber Schonbeit und Amedmanigfeit bes Gebilbes; furs ich verbinde bamit eine faft gabliofe Menge allgemeiner Begriffe; benn Saus, Genfter, Thuren, Treppen, Beftaiten, Farben, Schonbeit, 3wedmäßigfeit n. f. w. fint alles allgemeine Begriffe; aber burch alles biefes bort bie Aufchauung nicht etwa auf eine Unichanung ju fein; ba ein ein gelner Wegenftant baburch, bag er eine Denge allgemeiner Bestimmungen ober Begriffe in fich balt, nicht aufbort ein Intivibuum gu fein, benn bie Ratur bes Individuums beftebt eben barin, fur fich ju fein und alles andere von fich auszuschliefen. Die Grbare ber Anschauung greift alfo eben fo weit, ale bie Sphare ber intipibuellen Befen; mas ein Indipibuum ift ober ale foldes betrachtet werben tann, fallt, fofern bas menichliche Gelbitbewuntfein feine Aufmertfamteit barauf richtet, unter bie pipchologische Rategorie ber Anschauung. Es braucht ein 3ubipiruum auch gar nicht mit einem Dale mit ten Ginnen ju überfeben ju fein, um eine Anschauung zu geben, ja es braucht überhandt nicht finnlich zu fein. Gin bestimmtes Saus tann man etwa mit einem Blide abericanen, wenigstens von einer Seite und tann fo eine Anfchaunng besfelben gewinnen; aber man tann auch eine gange Ctabt ale ein intivituelles Gange betrachten und baber eben fo aut auch von ber Unichanung einer Statt fprechen; eben fo gut aber auch von ber Anfchautung eines gangen Lantes 1. B. pon Deutschland ober felbft von unferem Blaneten. Allerbinge mirrben mir von folden Dingen, Die theilweife gefeben, aber boch in feiner Beife ale Gange fiberfeben werben tonnen, feine Unicauungen gewinnen, wenn wir feine Ginbitungefraft batten, bie ben gefchauten Theil ober bie geichauten Theile gu einem in fich abgeichloffenen inbivibuellen Gangen aufammenfafte, benn ale ein intivibuelles Gange muß man bie Cache in bem Bewuftfein gegenwartig baben, wenn von einer Aufchauung bie Rebe fein foll.

Die Einbildungefraft ift aber bie bemunderungewürdige Rraft ber menichlichen. Geele, mittelft welcher bie im auferen Raume ber Natur mit ben Augen gejehenen

ober burch andere Ginne mabrgenommenen Dinge ale congruente Bilber im inneren Raume bes Bewufifeine aufbewahrt werben, fo baß fie ju jeber Beit reproducirt merben tonnen. Die Ginbilbungefraft ift ein Theil bee Erfenntnisvermogens, namlich berjenige Theil, burch welchen Bilber gefchaffen werben, Die ben objectiven Bilbern congruent finb. Cebe ich mir ein Saus wieberholt und forgfaltig an, fo fchaffe ich mir im Junern ein bem Saufe gleiches Bilb, und wenn ich ein genbter Daler mare, fo tounte ich biefes Bilb mit allen feinen Geftalten, Berbaltniffen und Farben auf Bapier ober Leinwand malen und murbe fo eine ber urfprungiiden Geftalt völlig gleiche Beftalt gewinnen. Aber Die Ginbilbungefraft wirft noch mehr, inbem fie bas von mehreren einzelnen Geiten beobachtete Individuelle ju einem in fich gefchloffenen Befammtbilbe, welches alle Geiten in ihrer naturgemagen Berbindung wiedergiebt, gufammenfaßt. Bon einem Saufe febe ich mit ben finnlichen Augen immer nur eine Geite, aber indem ich eine nach ber anderen mir anfebe und congruente Bilber in meinem Innern bavon geminne, fo fette ich bann unmillfürlich alle einzelnen Geiten zu einem Totalbilbe gufammen. Sat nicht jeber ein Totalbild in fich von feiner Bobnftube, ja von feinem Bobnhaufe und vielen anderen Dingen, Die er oft und genau beobachtet bat? Und boch tann er bie meiften von biefen Gegenftanben mittelft ber Ginne nicht mit einem Dale überfeben, fonbern nur einzelne Seiten und auch biefe immer nur von einem einzigen Befichtspuncte. Diefe gufammenfaffenbe und ergangenbe Rraft ber Ginbilbungefraft zeigt fich aber erft recht in munterbarer Lebenbigfeit, wenn wir und Anschauungen jum Bewuftfein bringen von intivibuellen Wefen, von benen wir gar feine finnliche Bahrnehmung baben fonuen. Bir fonnen aus ben Gebichten eines Dichtere eine Anichanung gewinnen von bem individuellen Befen, bas in biefem Dichter wohnte und ibn von allen anderen Dichtern und Denfchen untericieb. Miles, mas ein mirflich in fich vollenbeter und mit fich einiger Denich fpricht und thut, tragt bas Geprage feiner Inbivibualitat und es ift baber auch recht wohl moglich; aus tiefen Meugerungen beefelben beraus ein flares und beutliches Bewuftfein von feiner geiftigen Individualitut ju geminnen und ein folches Bewuftfein ift auch eine Anschauung und bas Sochfte und Bunichenswerthefte, wogu wir es in bem Berftanbnie eines anberen Menichen bringen fonnen.

Durch bas Bisberige haben wir bie Behauptung ju beweifen verfucht, bag bie erfte Form ber Erfenntnis, namlich bie Anichauung, feineswege bloft finnlich ju fein ober auch nur ein finnliches Moment an fich ju tragen braucht, fonbern bag bie Unfcauung auch bann noch eine Anschauung bleibt, wenn wir unfere Ginne nicht mehr brauchen, fonbern nur eimas rein innerliches uns jum Bewuftifein bringen, wenn biefes Innerliche nur ein individuelles Befen in feiner gangen objectiven Abgeichloffenbeit fiar und beutlich barftellt. Aber bennoch wird niemant leugnen, baf ein groffer Unterfchied ftattfindet gwifden einer Anfchanung, Die wir und noch burch unfere Ginne permitteln, und einer folden, Die wir, obne irgent eine finnliche Bermittlung notbig au baben, in unferem Beifte aufbemabren und ju jeber Beit in unfer Bewinftfein bereinrufen tonnen; baf alfo g. B. ein wefentlicher Unterfchied ift zwifden ber Anfchauung eines Saufes, auf bas ich eben noch meine Augen biurichte unt mifchen ber Anichaunna eines Saufes, Die ich in meinem Bewuftfein trage und mir ju jeber Beit porftellen tann. Dan muß tem au folge außere Anichauungen und innere Anichauungen unterfcheiben; außere, ju beren Auffaffung und Gefthaltung noch bie Ginne gebraucht wers ben und innere, Die, von ben Ginnen unabbangig, ein reines Gigenthum bes Bewuftfeins find und pon biefem willfürlich verwandt werben tonnen. Diefer Unterfcbieb gwifden ben außeren Anschauungen und ben inneren ober verinnerten An-Schanungen ift manchen Bipchologen fo wichtig erfchienen, bag fie bie verinnerten Anfchaunngen erft Borftellungen nennen, mabrent anbere bas Wort Borftellung in allgemeinerem Ginne nehmen und alles Borftellung nennen, mas bem Denfchen nur frgend jum Bewuftfein fommt, fo bag eben fo fehr bas Bilb eines Saufes, bas ich außerlich betrachte, eine Borftellung genannt werben tann als ein gang allgemeiner Beariff, wie ber Beariff bee Lebens ober ber Schonbeit. Bie man aber auch bie Bebeutung ber Borftellung faffen mag, barin merben alle Biocologen übereinftimmen. bag man zwei wefentlich vericbiebene Arten von Borftellungen unterfcheiben muß, namfich bie Borftellungen von Anschauungen und bie Borftellungen von Begriffen ober bie Borftellungen von etwas inbivibuellem und bie Borftellungen von etwas allgemeinem, Die Borftellung von bem Begriff "Saus" ift eine allgemeine Borftellung, weil Saus ein Gattungsbegriff und fein Individunm ift; aber bie Borftellung von biefem bestimm. ten Saufe, in bem ich mobne, ift eine intipibuelle Borftellung, weil biefes bestimmte ein Individuum und fein Gattungebegriff ift. Die Borftellung von einer gang beftimmten Delebie, bie ich por furgem gebort babe und felbft auch wieber fingen fann, ift eine individuelle Borftellung, bagegen ift die Borftellung von Delobie und Barmonie überhaupt eine allgemeine Borftellung, ba in biefen Begriffen ber allgemeine Gattungsdarafter aller einzelnen Melobieen und Barmonicen ausgebrudt ift. Die individuellen Perftellungen fint Bilber und Tone, wenn fie aus bem inneren Raume bee Bewuftfeins wieber herausgefett und ju wirflichen Anschauungen verwandelt werben; Die allgemeinen Borftellungen fint aber Borte und bie Sprache ift überhaupt bie Belt ber allgemeinen Borftellungen. Biele Menfchen machen es fich nicht flar, bag bie Gprache ftete etwas allgemeines, nämlich Begriffe, 3been, allgemeine Berbaltniffe bezeichnet, niemale etwas individuelles in bem eigentlichen Ginne bes Bortes und boch ift biefe Erfenntnie burchque nothwendig, wenn man fichere und icarfe Begriffe von ben verichiebenen Erfenntnisformen erhalten foll. Dander fagt pielleicht, baf ig bas Bort: Inbivibuum felbit fcon eine Begeichnung bes Individuellen ift; aber in ber That verbait fich bie Gade nicht fo. fonbern bas Bort Inbipibnalitat bezeichnet bas allen Inbivibnen Gemeinfame, basjenige, mas bas Individuum jum Individuum macht, aber nicht ein "biefes ba", nicht ein rode er nach ber Bezeichnung bee Arifioteles. Auch wenn ich fage: ich, fo bezeichne ich mit biefem Borte fein Individuum im ftrengen Ginne bes Bortes ; benn ieber Menich ift ein 3ch ober mit bein 3ch wird bie allgemeine Ratur aller Meniden als feibitbewunter Befen bezeichnet. Wenn beffen ungeachtet ein Anberer baran, baf ich .ich" fage, erteunt, baf ich biefes gang bestimmte, pon allen anbern in ber Belt abfolut unterfcbiebene 3d meine, fo erfennt er es nicht an bem Borte "ich", fonbern baran, baf er einen von mir ausgebenben Laut bort ober baran, baf ich auf mich - als biefen - mit ben Ringern binweife. Bochftens bie noming proprin bezeichnen ein beftimmtes Individuum, aber bie nomina propria geboren nicht jur Gprache als folder, fontern fint fur biefe finniofe Laute. Die Sprache ale foiche ift ftete nur bie Bezeichnung von bem Milgemeinen ober von Begriffen. Diefes gitt fcon von foiden allgemeinen Bestimmungen, Die ber Ginniichfeit inbariren. Benn ich roth fage, fo berftebe ich barunter nicht eine bestimmte rothe Garbe, etwa bas Burpurrothe und babe, wenn ich bas Bort fpreche, auch feineswegs bie individuelle Borftellung von einem gang bestimmten Roth, fonbern ben gang allgemeinen Gebanten beffen, mas allen noch fo unendlich vieien Arten bes Rothen gemeinfam ift. Roch weniger ift es möglich, von ber Rarbe eine individuelle Borftellung im Bewuftfein zu tragen, bie ich, wenn ich malen tonnte und bie notbigen Sarbmittel batte, aufe Bapier malen fonnte, benn alles, mas ich abmalen fann, ift burchaus intividuell, fontern garbe ift ein Begriff, ber bie allen Garben, fo uneublich verfchiebenartig fie auch fint, gemeinfamen Mertmale gufammenfaßt. Aber Die allermeiften Begriffe, Die wir in unferem Bewuftfein tragen, geboren ber Grbare ber Ginnlichfeit gar nicht an, foubern ber bes Beiftes. Gine Farbe, wie bas Burpurrothe, fonnte ich mir gur Roth noch vorftellen ale etwas inbipibuelles; aber es mare abfurt, wenn man jemanben gumuthen wollte, bie Gerechtigfeit ober bie Babrheit ober bie Qualitat ober bas Denten ober ungabiig viele andere Begriffe fic ale intividuelle Gebilbe porguftellen. Begriffe tann man fich nur benten, ba bas Denten bie Thatigfeit bee Milgemeinen ift und bas Charaftermerfmal ber Begriffe bie Mugemeinheit ift; vorgeftellt werben aber bie Begriffe burch bie Sprache. Das Bort ift bie Form, in welcher bas Allgemeine vorgestellt wirb; bas Bilb und ber Ton bagegen find bie Borftellungeformen fur bas Inbivibuelle. Richts befto weniger find bie Borte nur bie Reichen fur bie Begriffe, bie bas menfchiide Bewuftiein fich geicaffen bat, um bie Begriffe ju fieren und fie fowohl in fich felbft feftguhalten ale fie anderen Denfchen mittheilen ju tonnen. Der Begriff ift eben fo febr auch von bem Borte, weiches ein subjectives Zeichen besfelben ift fur bas menschliche Bewugtfein, untericieben, inbem er fur fic eriftirt und eine Gelbftanbiafeit bat, auch wenn bafur noch tein Bort gefunden mare. Die Dbjectivitat ber Begriffe murbe man icon baraus foliefen tonnen, baft fo vericbiebene Sprachen eriftiren, mabrent boch bie vericbiebenen Botter fich gegenseitig verfteben und baber trop ber Berichiebenheit ber Borte boch biefelben Bebanten haben. Benn ber Grieche roaneta fagte, fo verftant er unter biefem Borte basfeibe, mas wir unter Tifch uns benten und mas er puzy nannte, ift basfeibe, mas wir burch bas Bort Geele bezeichnen; roaneta und Tifch fint alfo nur verichiebene Beichen fur einen und benfelben Begriff und eben fo wurf und Seele. Aber bie Objectivitat ber Begriffe erfennen wir and aus bem finnlichen und geiftigen Univerfum, wo fie wirffam find und wenn fie and fein Denfc mit Borten bezeichnen möchte. Es ift bier nicht ber Ort, auf ben aiten Jahrhunderte lang fortgeführten Streit gwifchen bem Rominalismus und Reatismus naber einzugeben, von benen jener bie allgemeinen Beariffe nur fur Abftracta, Diefer aber fur bie icovferifden Befenbeiten ber Dinge felbft bielt, fo bag bie Rominaliften biefelben post rem und bie Realiften anto rom fetten. Wir bemerten bier nur, baf jebe biefer Barteien bie eine Balfte ber Babrheit aussprach, bie erft mit ber anberen Balfte gusammen bie volle Babrbeit ausmacht. Denn es ift auf ber einen Geite nicht zu leugnen, baft man in ber Birflichfeit feine allgemeinen Begeiffe beobachtet. 3ch beobachte g. B. niemals ben Begriff Thier, fonbern immer nur ein gang indivibuelles, von allen anberen abfolut unterschiedenes Thier und feibft bie Begriffe, Die wir in unferem Beifte tragen, find nicht fur fich, fonbern nur in biefem indioibuellen 3ch, bas fie bat. Rur in ben 3nbioibuen existiren bie allgemeinen Begriffe. Aber bas Begentheil ift eben fo richtig: nur in allgemeinen Begriffen eriftiren bie Inbioibuen. Bas einen bestimmten einzelnen Menfchen von einem bestimmten einzelnen Thiere unterscheibet, ift nicht fein Jubivibuumfein, benn biefes tommt eben fo gut bem einzelnen Thiere gu, fonbern ber allgemeine Begriff bes Gelbftbemußtfeine. Batte ich fein Gelbftbemußtfein, fo murbe ich aufhoren, ale Denich ju eriftiren; eben fo borte bas Thier auf, ale einzelnes Thier ju eriftiren, wenn nicht ber Begriff bee Lebens in ihm mattete und es burch und burch bestimmte.

Aber felbft wenn man zwei Individuen berfelben Gattung mit einander vergleicht, 3. B. zwei Denfchen, fo unterfcheiben fie fich von einander burch allgemeine Beftimmungen. Sage ich g. B. ber eine ift gebilbeter ais ber anbere, fo ift es ber Grab ber Bilbung, ber fie untericeibet; fage ich, bag ber eine gut ift und ber andere bofe, fo ift es bas Berhaltnis jur fittlichen 3bee, mas fie unterscheibet; ift ber eine ein Philosoph und ber andere ein Dichter, fo ift in bem einen bie Bernunft und in bem andern bie Phantafie überwiegend wirffam, und wenn fte einander auch noch fo fehr abniich fein follten, fo find fle boch burch gemiffe, wenn auch noch fo verborgene Qualitaten von einander unterschieden, benn fonft murben fie fich nicht gegenseitig ausichliegen und aifo feine Indioiduen fein; aber Qualitaten find allgemeine Bestimmungen. Dag es ber Detaphpfit überlaffen bleiben, bas Gebeimnis ber Ginbeit bes Individuellen und Mugemeinen gn ergrunden, auf welcher jebe Erifteng rubt; aber fo viel ift auch jebem unbefangenen Beobachter flar, baf in jeber Erifteng ber inbividuelle Factor eben fo felbstandig und nothwendig ift ais ber allgemeine Facter. Die Begriffe find ebenfo objectiv, wie bie Individuen, aber Individuen merben angeschaut und Begriffe merben gebacht, beibe aber auch vorgestellt; nur find bie Borftellungen von Inbivibuen individuelle Borftellungen, b. b. Bifber und Tone, aber bie Borftellungen von Begriffen fint Borte. Man fann bie Kegriffe fich nicht jum Bempfielfen beingen, oden zu sprechen, den sie erweig als man Joudever im Wertschijfen isssellen men, oden sich den beneichten Mober zu macher; oder greche so mie Suediblum, wen denen wir Wilber in und iragen, and ander und eriffitzen, should wir mu nicht tänden, chen se erifftzen under Begriffe, die wie in Werten ambjereden, auch anabhängig von ann und under under Mogriffe, die wie in Werten ambjereden, auch anabhängig von ann und und einer und, wenn wie und nicht tänden, wie benn g. D. err Begriff der Seines anfre und in treider follte erfitt, wir miegen ind num siesse einem die der ein die ern Werte tagel konden oder nicht.

Mènn wir aber and, ein Wert sir einen Begriff gefunden hoben umb biefel Wort auch immer im bem richtigen Gimme gebrauden, einer Der Errechgesst film uns aufgrecht bat, je braudet man broch ber Wegriff, ber barin fügt, nech nicht flar umb bruttlich ernaut zu behar mit biefem Were eine weinest beruttlichen Bemilffelt, her nam von ben Begriffen beit, besticht ber länerichte meisten Derfan um bem Gerechte, den so ben Bertalten um ben Gerechte ber bereiten der bereiten der bereiten der bereiten der der bereiten der bereiten

Die Begriffe find aber ihrer Ratur nach theile bas Refultat von Urtheilen und Schluffen, theils fubren fie gu Urtheilen und weiter gu Schluffen. Denn ba ber Begriff bas in vielen Gingelmefen lebenbige Allgemeine ift, fo enthalt er in fich bie Begiebung bes Gingelnen auf bas Allgemeine und bie Begiebung bes Allgemeinen auf bas Einzelne. Die Beziehung aber bes Gingelnen auf bas Milgemeine und umgetehrt ift bas Urthell. Bebe Erifteng, jebe Ericheinung und jeber Rreis von Erichelnungen ift etwas inbiplbuelles, jugleich aber tragt es eine allgemeine Ratur, einen Begriff, eine Beee, ein Befet in fich und bas Urtheil begiebt bas Einzelne auf feine allgemeine Ratur. Wenn ich fage : biefe Sanbinng ift gut, fo ift bamit ein Urtheil ausgefprochen, benn eine beftimmte Sanblung mit ihrem gangen Zeitverlauf ift unter bie allgemeine Rategorie bes Guten fubfumirt worben. Dasfelbe gilt von allen Urtheilen; jetes Urtheil reducirt fich gulest auf ben Bebanten: ein Einzelnes ift ein Allgemeines. Ein Urtheil ift aber erft bann ein mabres Urtbeil und ale foldes eine Erfenntnie, wenn es bie objective Ratur ber Cache, auf welche fich bas Urthell bezieht, ausspricht, wenn ich alfo bem Einzelnen nicht irgent ein Allgemeines, mas ich in meinem Gelfte trage, bellege, fonbern basjenige Milgemeine, welches in bem Indivibuum liegt und es belebt. Bebes ifolirt bingeftellte Urtheil bat aber, fo mabr es and fein mag, immer noch ben Schein einer blogen fub. jectiven Behauptung, welcher mit gleichem Recht eine andere Behauptung gegenübergefiellt warten fann. Deber gilt es, bem Unfpeil auch jeden Chafte ber biefen Cubiccivalien, ju berechnen und beide Agieleh bruch dem Gebiele. Des Schließen für auch ein Inthillen, aber ein seldes Untwillen, welched dem Grund seinem Weberheit in sich seine Untwiker, aber ein seldes Untwillen, welched dem Grund einem ausgangen und dem untwicken ausgangen und der nach Untwill als eine netwennthige Gegermag abgediert, de würe gestellen. Der Schließ seine Irribeit als eine netwennthige Gegermag abgediert, de würe gestellen. Der Schließe jerne Phierierten Eschen einem Erch untwickerte aus, fentener rechterigt sie auch als siehe, indem er aus den Untwicken ieben Indexienten Schließen untwicken in der Mennthie Wertholmen. Welche in der in bei einer Gestellen erfent mit eine Ausgestellen ber in volleige der Welche untwicken untwicken. Der Welche in der Welche eine Schließen ansimmun, weber es au einer Ausgestelle der Welche der werde den der der Gestellen auf nimmun, weber es au einer der Verwistliche aufnimmun, weber der auf einer der Verwistliche aufnimmun, weber ein werte der der Verwisselle und der

Um nun guerft beibe Dethoten beftimmt von einander gu unterfcheiben, heben mir aus ben bisberigen Betrachtungen bas Refultat bervor, bag alle Erfenntnie gwifden ben beiben Extremen bes Einzelnen und bes Allgemeinen fich bewegt und beibe Extreme mit einanter vermittelt. Der Ausgangspunct in bem Erfenntnisproceffe tann aber ein boppelter fein; entweber wird von bem Gingelnen ausgegangen und von biefer Bafis aus burch Bergleichung bas Allgemeine gefunden; ober es wird von bem Allgemeinen ausgegangen und aus ibm bas Befonbere und Ginzelne abaeleitet. Die Erbebung pom Einzelnen jum Milgemeinen ift tie analytifche Erfenntnismethobe; bagegen bie Ableitung bes Befonderen und Gingelnen aus bem Allgemeinen bie fonthetifche Dethobe. Wenn ber Raturforicher einen bestimmten Rreis gleichartiger Ericeinungen 3. B. bie elettrifden Ericeinungen genau beobachtet, fie mit einander vergleicht und bie in ihnen liegenben allgemeinen Gefete berporbebt, fo bat er im mefentlichen bie anglptifche Gra fenntnismethobe in Anwendung gebracht; benn er bat in bem Ginzelnen bas Milgemeine gefunden. Benn bagegen ber Geometer von bestimmten fich von felbft verftebenben Grundfaten und von allgemeinen Definitionen aus bestimmte Lebrfate beweist, Die von ben geometrifden Figuren gelten, fo bat er im mefemiichen ein fonthetifches Berfahren beobachtet. Benn ber empirifde Bipcholog bie menfcliche Geele in ihren einzelnen Thatigfeiten beobachtet, Die gleichartigen Ericheinungen gufammenftellt und Die barin waltenten Brincipien und Befese fich jum Bewuftfein bringt und ansfpricht, fo ift er ben analytifden Grienntnieweg gegangen; wenn aber ein anderer von einem allgemeinen Begriff ber menichlichen Geele, wie er biefen auch gefunden baben moge, a. B. bon bem Begriffe, bag fie bie tentenbe ober bie felbitbewußte Geele ift, ausgebent, bie pfpchologifchen Gefebe ale Folgerungen aus biefem Begriffe berleitet, fo bat er bie funthetifche Ertenntnismethobe befolgt. Dan fiebt aus bem Befagten, bag bie analytifche Dethobe fich in ihrem Berfahren bes Inductionefcluffes berient, Die fonthetifche Dethobe bagegen bes Debuctionefdluffes und baft beibe Dethoben fich gerabe fo bon einander unterscheiben, wie ber Induetionofdlug und ber Debuctionefdlug. Der Inbuctionsichlug befteht aber barin, bag man irgent ein Allgemeines (ein Befet, ein Brincip, eine Babrheit) an allen Individuen ober boch wenigftene an febr vielen Indivibnen berfelben Gattung als Brabicat beobachtet und baraus ichlieft, baft biefes Allgemeine auch ein Brabicat ber gangen Gattung fei. Der Debuctionefdlug aber befteht varin, daß man irgam din Migeneines, welche für inte gange Guttung von Justiderun voer für eine gange tallige von richtenunge nilt, and an des einspires Todebum überträgt, wenn ich mich überzengt bake, daß beifel Indebedum welrich berielten Gattung, angebett. Das Repleisse Geige, daß bei Belancetabepten Allighen fühm, ist im nechtnicken durch den Indebectselsslich gefunden. Arzier vergisch die Behenn der gigleiere Zeit belannte Planceten: Berecur, Berms, felter, Wases, dupfer um Sentru und fand in jetze einzigkan die Figur ver Elligt; er schieß vermas burch Indeben abb das Geige, das an allen einzigken Blancetschaften sich für Marter ber Kanden überhappt gehren mäße. Beingt man diefen Schieß in seine frennge fessiche Germ, so lautet er se:

1) Dberfat: Mereur, Benus, Erbe, Mars, Jupiter und Saturn bewegen fich in

einer elliptifchen Bahn um Die Conne;

 Unterfah: Mercur, Benus, Erbe, Mars, Jupiter und Saturn find aber Planeten, ba fie fich um fich felbst und um bie Sonne bewogen und von ber letteren ihr Licht empfangen;

1) Alle Blaneten bewegen fich in Ellipfen um bie Genne; 2) Uranus ift aber ein

Planet; alfo 3) bewegt fich Uranne in einer Ellipfe um bie Conne.

Der gewöhnliche Inductioneichluft ericeint in fo ferne ale unvollfommen, ale er aus einer großen Rabl von einzelnen Sallen abgeleitet ift, mabrent er boch, um allgemeine Giltigfeit au baben, aus allen einzelnen Sallen abgeleitet merben mußte. Goon ans tiefem Grunde bebarf ber Induetionebeweis bes Debuetionebeweifes. Das als mabr porausgesente Gefet mirb auf jeben neuen Fall bes Debuctionsichluffes angewandt, und bie Beobachtung lebrt, ob es auch fur biefen Fall giltig ift. Die Raturmiffenicaft menigftens bat ben Bortbeil, baf fie bie burch Induetion gefundenen Befeite burch erneute Beobachtungen an Individuen, Die bei bem erften Inductioneperfabren noch nicht berudfichtigt werben tonmen, controlliren fann. Go bat fich bas Gefes bon ber elliptifden Bewegung ber Blaneten fur jeben nen entbedten Blaneten bemabrt, wirb ein neuer Bianet entbedt, fo nimmt ber Aftronom allerbinge junadft an, bag and er fich in einer Ellipfe um bie Sonne bewegt und berechnet unter tiefer Borausfepung aus wenigen Beobachtungen bie befonbere Form feiner elliptifchen Babn. Er tragt alfo burch ben Debuctionsichluß bas Allgemeine auf ben einzelnen Gall fiber und fann binterber wieber burd Beobachtung fich übergeugen, ob bie berechnete Ellipfe mit ber wirtlichen Babn übereinftimmt. Go werben alle burd Indnction gefundenen Gefete fortmabrent auf einzelne Falle angewandt und bas Induetionsverfahren alfo burch eine fortmabrente Debuction ergangt. Gelbft in bem Falle bag ein Raturgefen nicht burch Induction, fonbern burch allgemeine Betrachtungen - alfo auf bem Bege ber Debuction

 von einander unterschiedene Ertenntnismeihoben gabe — Die burch ben Inductionsiching und bie burch ben Deductionsisching vermittelte — so würde man boch immer bas Bebürfnis haben, ben einen Weg burch ben andern hintenber zu controlliren und zu begrinten.

Wenn nun guerft behauptet wirb, bag es fein rein fonthetifches Erfennen giebt, obne baß babei gleichzeitig bas analbtifche Ertennen in Anwendung fame, fo fonnte ale Begeninftang, fowohl bie foftematifche Bhilofophie ale auch bie Euflibifche Beometrie angeführt werben, bie ja beibe in ihrer Art ans allgemeinen Brincipien und Begriffen bas Befonbere und Gingelne ableiten. Giebt es irgent ein Bebiet, in meldem bie fonthetische Erfenntnismethobe mit einer gemiffen Ginfeitigfeit und Abstraction geubt wirb, fo ift es bie Guffibifche Geometrie. Beber Beweis berfelben ift im mefent. lichen fonthetifch, intem überall von allgemeinen Begriffen und von Grundfaben und bereits bewiefenen Lebrfaten ansgegangen nub mitteift bes Debuctionsichiuffes bie Behauptung abgeleitet wirb. Man murbe fich aber febr taufden, wenn man annehmen wollte, ein geometrifder Beweis laffe fich ohne alle Induction führen. Die Induction liegt allerbings meiftentheils febr verftedt und im Sintergrunte, aber fie ift ftete vorbanben, und ift im Unterricht möglichft hervorzuheben, wenn berfelbe rechte Frucht tragen foll. Denn nehmen wir ben erften Beweis bor und betrachten ibn naber, fo finben wir, bag er gwar fonft burd allgemeine Betrachtungen geführt wirt, aber junadit bod an einer eingelnen Figur, welche bingezeichnet wirb. Der Bewels gilt baber junachft auch nur fur biefe bestimmte einzelne Fignr, aifo fur ein Belfpiel. Dan fest bann bingu, bag fich ber Cab fur jebes andere Beifbiel gang ebenfo beweifen laffe und bierin liegt eine bie Debuction ergangenbe Induction angebeutet. Dan mußte ben betreffenten Lebrfat -3. B. ben Lebrfat, bag zwei Dreiede congruent fint, wenn fie zwei Geiten und ben eingeschloffenen Bintel gleich baben - fur viele ober eigentlich fur alle Dreiedspaare, bie ber Borausfebung entfprechen, beweifen und bann bas fur alle einzelnen galle Beitenbe ale ein Allgemeines berausbeben, b. b. alfo ben Inductionsbeweis fubren; aber man begnfigt fich mit wenigen gallen ober felbft nur mit einem Falle, weil man findet, baf bie Betrachtungen in allen einzelnen fallen einander gleich find. Der geübtere Mathematiter und ber gebilbete Denfc überfliegt bie vielen Beifpiele mit großer Bemanbtheit und überzeugt fich, bag bie Babrbeit bes Sabes nicht burch bie Berichiebenbeit ber Riguren geanbert wird und fo wird bie Juduction, Die er in ber That gemacht bat, etwas verbullt ober überfeben. Beim Unterrichte aber ift es burchant erforberlich, baf fie in ben Borbergrund geftellt wirb, wenn ber Schuler mirflich eine lebenbige Ginficht von ber Geometrie erhalten foll. Gute mathematifche Lehrer begnitgen fich baber auch feineswegs bamit, bag fie ben Beweis blog fur eine einzige Figur führen, fonbern fie wieberholen ibn an anberen Figuren, ble an Große unt Geftalt fich von jenen unterscheiben, b. b. fie beobachten bas Inductionsverfahren. Und fur ben Anfanger liegt ber eigentliche Rero bes Bemeifes gerabe barin, bag er in ben berichiebenften Beifpielen bas Gleiche bemabrt finbet.

Bas nun serner die spstematische Bildiospise betriffe, je soll sie vormie bestehen, des uns gemissen Grantprinchsen die Belt des Dassins begreife nun eins aus dem naterne entweldelt. Ih mu abs Berigdern bereifelten in ter That im messenischen presentigt und als ein Deutschwerfelbern, dem der philosophische Gehinß zu Grunde lieber, so kann des aus der Bildiospis der Jahreiten nimmermeln ernichten. Der

Philosoph ift erft burch eine reiche Erfahrung bagu gefommen, ein einfaches Princip fich jum Bewuftfein ju bringen und basfelbe als bie Gulle aller Babrbeit ju miffen. In ber Erfabrung berricht aber immer bas Inductionsperfabren por, benn in ber Erfahrung wirt bon ber Gille bes Gingelnen ausgegangen und barin burch Bergleichung bes Gingelnen ein Allgemeines gefunden. Gbe ein Menich ein Bbiloforb merben und ein Guftem bes Bebantene fich entwideln tann, muß er erft bie Belt ber Ratur und bes Beiftes, Die Ericbeinungen bes auferen und inneren Lebens tennen lernen, und biefes Rennenternen bes Gingelnen ift nichts anderes ale eine Induction. Aber bie Induction fällt nicht blog in bie Bergangenbeit bes Bbilofopben, fonbern bas philofopbifde Denten felbft mirb, fo febr ber Grundcharafter beefelben apriorifc ift, ftete burch bie Juduetion getragen und je meniger biefes gefdiebt, befto abstracter werben bie philofophifden Bebanten, befto unverftanblider werben fie fur Antere, Die tie Berte eines Philosophen ftubiren wollen. Denn ber Philosoph bat es mit ber Entmidlung ber Begriffe gu thun, aber Begriffe find in ihrer Babrbeit feine blogen Abftracta, fontern bas lebenbige Allgemeine, welches bas Gingelne befeelt; und in biefer bas Leben und bie Birflichteit in fich faffenben Gewalt muffen bie Begriffe im Bewußtfein bes Philosophen gegenwartig fein und fich in feinem Spfteme barftellen, wenn Die Bbiloforbie nicht ju einem totten Damatismus merten foll. Beber pragnante Begriff ift gleichfam bie Conne eines Blauetenfofteme und beberricht, bestimmt und belebt alles Gingelne in Diefem Areife und in tiefer feiner Gulle muß er in bem Bewuftfein bes Bhilofophen gegenwartig fein, wenn fein Philofophiren lebenbig und Leben erwedent fein foll. Aber biefes Gingelne und Befondere, welches in jedem Begriffe liegt und gleichfam ben Leib ausmacht, beffen Goele berfelbe ift, wird ane ber Grfabrung gewonnen und burd Induction als reales Moment in ben Begriff aufgenommen. Go rubt julett alle Debuction auf Induction, fest biefe porque, belebt fich burd biefelbe. gewinnt burch fie ihren conereten Inhalt und ift nur burch tiefen Inhalt eine lebenbig organifirente Form.

Aber wenn bas Debuctioneverfahren bemnach nicht geübt werben tann, ohne bag Die Induction babei irgendwie vorausgesest wird, fo tonnte man bagegen vielleicht meinen, bag bie Induction ber Deduction entbebren tonne und mochte vielleicht jum Beweis bafur auf bie Raturmiffenicaften binmeifen, Die burch bie Beobachtung und bie Erfahrung, alfo burch bie Inductionsmethobe ju fo großen Refultaten gefommen find. Betrachten wir aber bie Cache naber, fo werben wir finben, baf auch bie Induction ber Debuetion nie entbebren tann, foutern tiefelbe theile vorausfest, theile ubt, theile auch ale Ergangung ober ale Bestätigung bee gefunbenen Refultate ber Induction nachfolgen lagt. Der Menich, ber bie Belt bes natürlichen und geiftigen Lebens erforicht, um in berfelben bie berrichenten Gefete und Brincipien ju erfennen, ift feine tabula rasa, auf welcher fich bas Dbjeetibe gleichfam blog abbruden und auspragen tonnte. Bare er bas wirflich, fo tonute er gar nicht jum Bewuftfein ber allgemeinen Befete ber Ratur burchbringen; benn bie Befete werben nicht unmittelbar mabrgenommen, fonbern nur bie Ericbeinungen, in benen bie Gefege malten. Um bie Befebe in ben Ericheinungen, überhaupt bas Allgemeine in ber Gulle ber Einzelnheiten ju finden, muß ber Denich ben Ginn fur bas Allgemeine, bas Bewuftfein allgemeiner Brincipien mit an die Ericeinungen beranbringen und er ift um fo geeigneter, bas Allgemeine in bem Gingelnen ju ertennen, je entwidelter in ibm icon bas Bewuftfein allgemeiner Brineipien ift. Denten wir une einen Raturforfcher, fo geht er in ber That feinesmege vorausfepungelos an bie Ericheinungen berau, fonbern er bringt eine Gulle von allgemeinen Bedanten und Brincipien mit jur Betrachtung ber Birtlichfeit. Bor allem bat er ben Gebanten ber Gefemmäßigfeit und 3medmäßigfeit ber Ratur, ben er ale bas an und fur fich Gewiffe festbalt und er thut in feiner Forfchung nichts anderes, als bag er biefen allgemeinen Bebanten für einen bestimmten Rreis bon Erichemungen intivibualifirt. Er gebt alfo bon bem gang Allgemeinen ber Gefetsmäßigfeit aus und leitet baraus beftimmte Befete ab, indem er jenen allgemeinen Bebanten an einen beftimmten Rreis von Ericheinungen beranbringt, bie er beobachtet und mit einander vergleicht. Außerbem aber find es bie allgemeinen Dentgefete und bie Fulle von Begriffen und Ibeen, bie in ber Sprache liegen und bie baber in Bemegung gefett werben, wenn er fich bie Ericheinungen überbenft und befpricht. Alfo felbft ber Raturforfder, ber bod mob! am reinften bie Inductionsmethobe in feinen Rorfdungen anwentet, geht feineswege vorausfegungelos an bie Ericheinungen, fonbern er bringt an biefelbe allgemeine Begriffe und Principien heran und bearbeitet von biefen aus bie Ericheinungen. Darin liegt aber ein Uebergang vom Allgemeinen jum Ginzelnen und eine Debuction bes Befonberen aus bem Allgemeinen. lind gefett ben Rall, bag bem Raturforicher burch Beobachtung einer Angahl einem beftimmten Kreife ber Ratur angehöriger Ericheinungen ein Befet aufgegangen ift, ift es benn anfange mehr ale eine Supothefe b. b. eine vorläufige Unnahme, beren objective Bahrheit fich erft burch weitere Brufungen berausftellen mun? Dieje Brufung eines porlaufig angenommenen Befetes burch feine Unmenbung auf anbere Ericheinnngen besfelben Rreifes geschiebt aber burd ben Debuctionsichluß. 3ch ichliege nämlich 3. B. fur bas von Galilei gefundene Rallgefet, etwa fo: 1) Dberfat: Wenn Rorper fallen, fo verhalten fich bie burchlaufenen Raume wie bie Quabrate ber bagu gebrauchten Beiten; 2) Unterfat: 3d babe aber einen Rorper 8 Secunben und einen anberen 4 Secunben fallen " laffen; 3) Schlugfat: Die burchlaufenen Raume muffen fid wie 9 gu 16 verhalten. Finbet fich tiefes burch bie Beobachtung bestätigt, fo ift es eine neue Bemabrung bes Befebes fur tiefen Fall. Je ofter ich folde Debuctionsfoluffe mache und burch bie Erfahrung bemabrt finbe, beito gemiffer mirb mir ein Befes; vollfommen befriedigt murbe ich aber erft bann mich fühlen, wenn ber Inductionebeweis fur bas Gefet in einen reinen Debuctionebeweis fich vertoanbelte, alfo wenn ich in bem obigen Falle aus ter Ratur ber ichmeren Materie berleiten tonnte, bag fie nur nach bem ermabnten Balilei'ichen Gefete fallen tonnte.

Diefe Bemerfungen über bie untrennbare Berbinbung ber fonthetifchen und anas lptifden Dethobe finden nun befondere in bem Unterrichte ibre Anwendung. Gin fruchtbarer Unterricht darafterifirt fich besonbere baburd, bag in bemfelben bie funtbetifche und bie analbtifche Dethobe ber Erfenntnis gleichmäftig geubt werben, ja bag beibe folieflich ale lebentige Domente ju einer einzigen Dethobe gufammenfcliegen, ble man ale bie Detbobe ber Entwidlung ober ale bie genetifche Detbote bezeichnet bat. Beber Unterricht, ber nicht etwa blog bem Gebachtnie außerliches Material liefern, fonbern bie Erfenntnis lebenbig forbern foll, wird eben fo febr barauf bingumirfen haben, bag ber Schuler burch eine grundliche Renntnis und Berarbeitung bes Gingelnen Ginficht in bas ju Grunde liegende Affgemeine gewinne, als barauf, bag ber Gouler bas gewonnene Allgemeine auf bas Befonbere und Gingelne anwenbe. Und wenn auch in bem einen Unterrichtegweige vorwiegend Die eine Dethobe in Anwendung tommt, fo wird boch bie andere immer ergangend jur Geite geben ober nachfolgen mußen, wenn ber Erfenntnis volles Benuge gefcheben foll. Go ift ber grammatifche Unterricht vorjugeweife analytifch, boch ift bas funthetifche Glement ergangent bingugufügen. Die Regeln ber lateinifden Grammatit erfennt ber Schuler gunachft mefentlich burch 3nbuction, inbem ibm namlich eine Reibe von Beifpielen vorgeführt und ihm gugemuthet

wirb, burch Bergleichung berfelben bas in allen einzelnen Beifpielen Gleiche, b. b. bie Regel fich jum Bewußtfein gu bringen. Coon biefer Broceft bat etwas bochft bilbenbes; aber bie Ertenntnie ber Cache ift bamit feinesmege abaetban: vielmebr ift noch ber umgefehrte Beg an geben, inbem bie gewonnene Regel auf Beifpiele angemanbt und fo bas Allgemeine individualifirt wirb. Der Unterricht in fremben Sprachen hat auch in biefer Beglebung einen gang eigenthumlichen Borgug, ba ber fonthetifche Theil bes Unterrichts barin beftebt, baf ber Schuler gewöhnt wirb, bie g. B. aus lateinifden Beifpielen burch Induction gefundene Regel baburch gn individualifiren, bag ibm beutiche Beifpiele vergelegt werben, Die er mit Beobachtung ber in Rebe fiebenben Regel ins Lateinifche gu überfeben bat. Aber auch ber bentiche Unterricht verfahrt im mefentlichen nicht anders, als baft er eine forgfältige Anglofis burch eine eben fo forge faltige Contbelle ergangt. Gefest es banbelte fich um gemiffe Regeln bes beutiden Canbaues, fo wird ber erfte Cdritt, ber au einer lebendigen Grfemitnis berfelben filbrt. aus einer Induction besteben, indem Die Regel aus einer Reibe gwedmaßig gemablter Belfpiele abftrabirt wirb; ber zweite Schritt aber barin, bag ber Schuler veranlagt wirt, felbft Beifpiele au ber Regel ju machen und fo von bem Allgemeinen wieber imm Einzelnen berabzufteigen. Go erlangt man eine volle Ginficht in bie Dutterfprache. wie fie jeber bober Bebilbete gebraucht, unferes Grachtens nur baburd, bag man fic in Die elaffifden Meifterwerte berfelben verfenft und fich bie gange Gulle ber Befebe. bie barin liegen, burch forgfaltige Bergleichungen jum Bewuftfein bringt; augleich aber and blefe in bas Bewußtfein aufgenommenen Befete und Gigenthamlichfeiten lebenbla bethatigt, intem man felbft viel fchreibt und fpricht und fich babei ftrena nach biefen Gefeten richtet. Aebniiche Bemerfungen liefen fich über alle anderen Unterrichtsgegenftanbe machen; boch gebort bas Rabere uber biefen wichtigen Gegenftant in ben Artitel "Methobe," \*)

4) Mrien bes Erlenntalsvermägens. Mit bem Begriff und ben verfeicheren French ner Erfentnist finde bem um um abs die berefeicheren Arten fewie ben Begriff bes Erfentantissermägen fig pie ben Degriff bei Geftnantissermägen fig bie ben Artifecten inspensätzen globel bei geftnamt. als bis fähiglicht, jös den innere Welt ju ficksfirm — eine Berfeltungsvert, bie ein treues Gegundlie von ber objectiven Welt von Artifecten bei der Begriff zu Mehre bei Auftra die die Geftschaft geft globel glieg die eine jewefentlig zur Katur bei Arten. Die Bisjeftier werten allerkings oft aus der Willerungen erfannt, Auftra bei Tieber. Die Bisjeftier werten allerkings oft aus der Willerungen erfannt,

\*) Panabein untericeibet in bem intereffanten Brogramm ber Friedrich-Bilbelme-Coule in Stettin bon 1856 "Die bobere Burgerichnie und bie boberen burgerlichen Stanbe" nach Mager, indem er zugleich auf bie Objecte ber Erfenntnie Rudficht nimmt, ein vierfaches Erfennen: "1) bas philotogifche Erfennen: ber Schuler foll fernen und gelibt werben, frembe Bebanten genau ju verfieben und eigene verftaublich auszubrfiden; 2) bas empirifche Erfennen: ber Schuler foll fernen und gelibt werben, felbft Erfahrungen, namentlich im Gebiete bes Raturlaufe, ju machen, biefelben ju berfteben, Erfenntnie baraus ju gewinnen und fie fur feine Zwede ju benuten; 3) bas bift orifche Gifennen; ber Schufer foll fernen und genot merben, überlieferte Erfahrungen, namentlich aus bem Gebiet ber Beltiaufe, ju verfieben, nach Gehalt und Berth ju priffen, Grienntnie baraus ju gewinnen und fie für feine Broche ju beniten; 4) bas phi-Tofophifde ober fpeculative Ertennen: ber Schuler foll benten fernen; er foll Begriffe fo bearbeiten fernen, baf Erlenntnie baraus erfolgt;" und bemerft biegn weiter, philologifches und biftorifches Ertennen feien bie gemeinfamen Boransfetungen und Aundamente jeber boberen Bifbung, empirifches und fpeculatives Ertennen nur in gewiffem Grabe, und wo bas eine bon ihnen in boberem, ja in bem bochften Dage erforberlich fei, ba tonne an bem anderen ebenfoviel abgebrochen werben; bie boberen praftifden Stunde beburfen vorzugoweile ber empirifden Erfenntmis, bie boberen miffenichaftlichen fibermiegend ber fpeculativen, fonnen jeboch auch ber empirifden nicht entbehren, weil bie meiften von ben Jungern ber Wiffenfchaft fich fpater in irgend welchen praftifchen Dienft begeben. D. Reb.

bie fie bervorbringen, wie bie Raturgefebe aus ben Raturericheinungen erfannt werben; aber fo gemin es Raturgefete giebt, well wir Ratur ericheinungen beobachten, fo gewiß giebt es auch in ber meufchlichen Geele bestimmte Fabigleiten, weil burch fie bestimmte Birfungen bervorgebracht werben. Go treten auch bie vericbiebenen Erfenntniebermogen erft burch bie berichiebenen Formen ber Erfenninisthatigfelt in Die Ericheinung und werben burch bas fortgefeste Ertennen bestimmt, entwidelt und gefraftigt ; aber bas Erfenntnisvermogen felbft nebft feinen verfchiebenartigen Formen ift eine Urgabe bes Denfchen, ein fpecififches Merimal feines Beariffe, gleich bem Billen ober ber Fabigleit, fich aus fich felbft berans ju bestimmen und fo ber Coopfer feines eigenen geiftigen Geins ju werben. Bie in bem Camentorn bie reale Doglichfeit ber vegetativen Gestaltung und Entwidlung gleich bon Saus aus liegt, fo liegt in ber menichlichen Geele, fobalb fie burch ein fcopferifches Bort in bie irbifche Erifteng eintritt, bie reale Doglichfelt ber Ertenntnis, b. b. bas Erfenntniedermogen. Wie aber bas Camenforn mit ben auferen Raturproceffen in Berbindung treten muß, wenn bie reale Doglichfeit bes Bachsthums und ber Geftaltung, bie in ibm liegt, jur wirflichen Ericbeinung tommen foll, fo muß and bie menichliche Geele in ein reales Berhaltnis jur objectiven Belt treten, wenn bas Erfenninisvermögen ju einer wirflichen Erfenntnisthatigfeit werben foll. Und wie bas Samenforn trot ber in ihm liegenben Aulage jum vogetabilifchen Leben entweber gang unentwidelt bleiben ober boch nur febr fammerlich fich entwideln fann, wenn ihm nicht ber rechte Grab ber Barme und ber Raffe und ber übrigen erforberlichen Raturfrafte geboten wirb, fo fann auch bas Erfenntnispermogen eines Meniden mehr ober weniger unentwidelt bleiben, wenn ibm nicht bie nothigen Stoffe ober biefe nicht in ber zwedmäßigen Form und in bem normalen Dafe jur Berarbeitung bargeboten merben. Es ift baber Die beilige Bflicht ber Erziehung und bes Unterrichts, jebein noch unentwidelten Denfchen folde Objecte bargubieten und ibn in folde Lagen und Berbaltniffe ju verfeten und barin ju erhalten, bag bas in ibm ichlummernbe Erfenntnisvermögen erwacht und normal von Stufe ju Stufe fich entwidelt und bie Rulle und Rlarbeit erlangt, ju ber ieber Menich von Raiur beitimmt ift. - Wenn nun auch bie Ertenntnisfabigfeiten nach Grab und Richtung bei verschiedenen Denfchen febr verschieben fein mogen, fo trägt boch bas Erfenntnisvermogen jebes Meniden ben Charafter bes Unenbliden nicht blog in fo fern, ale bie Gulle beffen, mas burch bas Erfenntnisvermogen jum bleibenben Gigenthum bes Meniden gemacht werben tann, folechterbinge feine Grengen bat, fonbern befondere auch in fo fern, ale jeber Denich fich jur Erfenntnie bes Unenblichen aufschwingen und feiner Beiterfenntnie, bie au meldem Grabe biefelbe auch entwidelt fein mag, jeber Beit bie Gotteberfenntnie ale ewiges Giegel aufpragen tann. Der Lebrer tann baber von bem Erfenntnispermogen bes Schulere, ben er unterrichtet, im allgemeinen nicht groß genug benten. Beber Denfc tragt einen himmlifchen Schat in feiner Geele, wie eigenthumlich frecificirt er and fein mag, und es ift nun bie beilige Aufgabe ber Bilbung, biefen Chat ju beben. Es ift eine leiber! febr baufig bortommenbe Erfahrung, bag mande Lebrer gar ju rafch geneigt fint, gemiffen Goullern bie Babigfeiten, etwas tuchtiges ju lernen, abgufprechen, mabrent es in vielen Fallen nur in ber Ungeschidlichfeit bes Lebrere liegt, wenn ber Unterricht obne rechtes Refultat bleibt; in vielen Gallen aber auch baran , bag bie Schuler nicht auf Diejenigen Wegenftanbe bingeleuft merben, wogu fie ihrer gangen Ratur nach bisponirt finb. Denn jeber Dienich bat auch binfichtlich ber Erfenntnie fein eigenthumliches Charisma von ber gottliden Gnabe empfangen und es ift baber bie Bflicht bes Ergiebers, Diefes ju abnen und ju erfennen und jur Ausbildung beefelben bie zwedmäßigen Berauftaltungen au treffen.

Bas nun die besonteren Jermen des Erknutnisdermögend betrifft, so werden wir durch die obigen Betrachtungen guerst auf den Unterschied hingewiesen, od durch die Arkentnis etwas wirklich neues in das Bewustzien aufgenommen oder das beerets in mit Berhanten nur experduciet, d. b. auff neue in das Bewustzieln guerdagerusen wirb. Das Bermogen, ben geiftigen Coat unferes Bewuftleins ju vermebren, ju erweitern und ju vertiefen fann im allgemeinen bie Muffaffungefraft, ragegen bas Bermogen, bas im Bewußtfein porbantene Daterial ju reproduciren, b. b. aufe neue jum Dbjecte bes Gelbftbewuftfeine ju machen, Die Gerachtniefraft genannt werten. Bir fprecen guerft von bem Gebachtnie - obicon nur bae Allgemeinfte, ba beffen nabere Betrachtung unt pabagogiiche Barbigung einem befonteren Artitel porbebalten bleibt. Beber Denich, ber fich felbft beobachtet, wird finten, bag er fich, wenn er ertennenb fich verhalt, immer nur auf ein Dbiect richtet. Beldes Obiect batu ausermablt wirb. barüber hat in bem freien Menfchen ber Bille ju entideiben; burch ben Billen fann ich mich bestimmen, mein Rachbenten beliebig auf jebes Objeet ber Aufenwelt ober ber Innenwelt bingulenten und eben fo willfurlich biefes Obiect wieber aus meinem Bewußtfein ju verichenden. Rur in leibenschaftlichen Buftanben ift ber Denich ein Sclave gemiffer Objecte, Die fich ohne feinen Billen, ja gegen feinen Billen in fein Bewuftfein einbrangen; barum aber fint bie leibenicaftlichen Buftanbe bie unfreien Buftante und bintern ben Menfchen an einer fruchtbaren Ertemtniethatigteit. Bu einer folden wird erforbert, baß fich bas 3ch gang in ein beftimmtes Object verfente und bie Billenstraft babe, alle anberen Dbiecte, Die fich - fei es von aufen ober von innen - in bas Centrum bes Bewuftfeins einbrangen und fich auch Beachtung an verschaffen fuchen, ju berichenchen und fie gleichfam in bas Reich ber Bewuftlofiateit zu verweifen. Die echte Energie und Gefundbeit bas ertennenten Beiftes besteht barin, bag er in bem Object, welches er erforichen will, gang aufgebt und barin fo lange lebt und webt, bis er fich besfelbigen bemachtigt und ibm alles fremte und unanfgefchloffene abgeftreift bat. Erft eine folche Thatigfeit, in ber ber Beift feine gange Rraft auf einen Begenftant eoncentrirt, erwirbt bem Menichen ein ficheres inneres Gigenthum; burd fie machet ber innere Denich, bestimmt und eutwidelt er fich. Bebes Object, in welches ber Beift einmal feine gange Energie bineingelegt bat, bleibt temfelben fo gewiß, ale er felbft forteriftirt. Die innere Borftellungewelt, Die bas Reinitat ift von allen tiefen incceffiven Erfennmisacten, ift gleich. fam ber geiftige Leib ber Geele, in welchem fie fich eine beftimmte Geftalt gegeben bat. Beber nur einigermaßen gebilbete Menich bat eine faft unendliche Menge von Objecten in fich, bie er fich burch bie erfennenbe Thatigfeit angeeignet hat und bie gleichfam bie Beripherie bilben, ju melder fich bas Centrum bes felbftbewußten 3che ausgebehnt bat. Und wie bas Gelbitbewuftfein erft an biefer inneren Borftellungewelt erwacht, fo ftartt es fich mit bem Bachsthum berfelben. Alles, mas ich von Jugent auf mit voller Scele gelernt, erfahren, beobachtet, gebacht und empfunden habe, eriftirt noch jest in mir und gebt mir auch fur bie Butunft nicht verloren. Gine unendlich große Menge von Beftalten, von Greigniffen, Die gange Fulle von Borten und Borftellungen ber Dutterfprache und mehrerer frember Sprachen, von Gebanten, Anschauungen und Uebergengungen - turg alles, mas ich jemals grunblich burchbrungen und in meinem Geifte ibealifirt babe, eriftirt fort in mir, meiftentheile gwar verfeuft in bie Racht ber Bemußtlofigfeit, aber boch fo lebenbig, bag ich es gu jeber Beit in bas Licht bes Bewußtfeine gurudrufen, bamit operiren unt ju meiner geiftigen Entwidlung ober gur Ginwirfung auf tie Aufenwelt verwenten tann. Dieje Thatigteit bes Beiftes aber, mittelft beren er fich bes ibm einwohnenben geiftigen Gigenthums jeber Beit wicher bewußt merben fann, ift tie reproductive Thatigfeit ober bas Bebachtnis im weiteften Ginne bes Borte. Durch bas Gerachtnie wirt bas vom Geifte fruber Producirte und in ben bunfeln Chacht bebielben Riebergelegte ju jeber Beit reproducirt, alfo bie Bergangenbeit bes Menichen fiete lebenbig gegenwartig erhalten und baburch eine ununterbrochene Entwidlung ber menichlichen Geele burch alle Beiten möglich gemacht. Denn jebe Entwidlung ift nur baburch moglich, bag bas fruber Erworbene bleibt und ju meiteren Productionen verwandt mirt. Rur auf ber Bafis von gemiffen Anschauungen, Erfabrungen und Begriffen, tie bas Gebachtnis ausbewahrt und ju jeber Beit mit einer unbegreiflichen Gefdwindigfeit und Gicherheit aufe neue in bas Centrum bee Gelbftdemyflicien hinfellt, salfen jich neu Anfahrungen und Bagriffe illem. Wer Knutt. D. D. Tundthare Gewanten fallen und entwistellen, wem im nicht weiglichen die erfecht gebe dem bei erfect Wetterfreche so Webese finder, voll jede Wert, jede Witt um jede Vertramp, bereichen nuch els kraft der Geodhaftig mit reiginene Gedehninstigkelt werden, finde jie gedraucht werten. die ficheren Geodhaftig fit die Borrettingung best Genefan wie jede anderen productione Züstigtelt.

Bas nun aber zweitene Die productiven Geiftesthatigfeiten, b. b. biejenigen Thatigteiten betrifft, burch welche etwas Reues im Bewuftfein gefchaffen wirb, fo unterfcheiben fie fich junadit in Einbildungefraft und Dentfraft. Die Dentfraft bezeichnet man auch wohl ale ben Berftant im weiteren Ginne tes Bortes, obaleich ber Berftant auch in befchrankterem Ginne genommen und in biefer Bebeutung von ber Bernunft untericieben wirb. Der Untericbied ber Einbildungefraft und ber Dentfraft beftebt aber barin, baß bie Ginbilbungefraft Anschaunngen in fich aufnintnt und fich affimilirt, mabrent bie Denftraft Begriffe abftrabirt und gum Gigenthum bes Bewuftfeins macht. Ueber ben Untericieb ber Unichauungen und ber Begriffe ift oben aneführlich gehandelt morben ; es ift ber pindologifche Untericier tee Gingelnen und bee Magemeinen. Die Ginbilbungefraft ift Die Rraft bee Beiftes, mittelft beren er fich bee Gingelnen bemachtigt und es ju einem bleibenben Gigenthum feines Inneren macht; bie Dentfraft bagegen bie Rraft bes Allgemeinen, b. b. Die Rraft, mitteift beren ich bas einen beftimmten Breis ber Grifteng burchbringente Allgemeine fur fich erfaffe und mir gum Bewuftfein bringe. Wenn ich mir eine Anfchautig bilbe von bem inneren und außeren leben eines bestimmten einzelnen Denichen und biefe Anichanung ju einem Beftanptbeil meiner Borftellungewelt mache, fo ift bas eine Thatigfeit und ein Refultat meiner Ginbilbungefraft. Aber wenn ich ben Menichen ale folden in feiner Allgemeinheit gnm Objecte meines Bewuftfeins mache, alfo basjenige, was ben Denfchen gum Denfchen macht und von allen anderen Bejen untericheibet, fo ift bie Denffraft in mir rege und bas Denten felbft ift bas in mir thatige Allgemeine. Aber wie in ter Ratur und in bem Beiftesleben bas Gingelne mit bem Allgemeinen untrennbar verbunben ift, und bas Gingelne eben fo febr bie inbividuelle Concentration von einer Rulle allaemeiner Bestimmungen ift, wie bas Allgemeine eine Gulle pon Ginzelnheiten in fich faft, fo lant fich auch bie Ginbilbungefraft nicht von ber Denffraft trennen, wenn auch in beftimmten Momenten bes menfchlichen Dafeins ober in bestimmten Berfonen immer nur bie eine biefer Arafte berricht und Die andere ihr bient. Riemand wirb baran zwelfeln, baß in bem Dichter vorzugemeife bie Ginbilbungefraft rege ift und in bem Philosophen bie Deuffraft; benn ber Dichter bat individuelle Berfonlichfeiten und individuelle Banb. lungen baranftellen, glio Anichanungen, feine Abstractionen; ber Bbiloforb bagegen bat von bem Individuellen ju abftrabiren und bas Milgeniciue gu beftimmen und gu entwideln. Aber mas mare bas fur ein Dichter, ber feine Ginbilbungefraft nicht ftets burd bas fiarfte Denten unterftutte, und mas mare bas fur ein Philosoph, ber fic nicht ber Fulle ber Einzelnheigen bewußt mare, bon benon feine allgemeinen Gebauten bie berrichenten Brineipien fint? Gerabe bie groften Dichter, wie por allen ber unveraleichliche Somer, verbinten mit ibrer ichaffenten Ginbilbungefraft ben flarften Berftant und bie größten Philosophen, wie g. B. Ariftoteles, mit ben univerfellften 3been eine reiche Fulle einzelner Unichanungen, Die er benn auch ftete in Bereitschaft bat, wenn es gilt, bie Gebanten burch Beifptele gu erlautern.

Man unterfeitet ferner bie Einklümgekraft im engeren. Sime von ter Phaniel. Teifer Interfedie im von den, eichiem bereichte. Gedüter namet bei Phaniel. Teifer Interfedie ist von den, eichiem bereichte. Gedüter namet bei Phaniel tollt eine bie verbenuchte Michtungskraft im bie Phanielle find barin dambter gleich, bos sie Ansichangen im Bewuglich bererechtingen; sie muterscheiten siehe barin, daß de Gindschungen im Bewuglich bererechtingen; sie muterscheiten sie abereich, baß ein Einschungen im Bewuglich bererechtingen; sie muterscheiten sie aber bei bereich bei besteht der bei besteht der besteht der

Individuelle und bie Aufchauung nur in fo fern, ale ce ber abaquate Ausbrud einer Ibee ift ober ale fich barin ein Emiges und Allgemeines intivibualifirt. Die Bhantafie tann mobl auch Bilber und Santlungen, wie fie bie Birflichtelt rarbietet, beibebalten. aber boch nur in bem Falle, baf fich in biefer Birflichfeit bie Babrbeit einen ihr ebenburtigen Austrud gegeben bat. Gewöhnlich aber bilbet bie Phantafie bas gegebene Birfliche bebeutend um, um es ju einem lebenbigen Trager und Musbrud ber Ibeen gu machen ober fie fchafft fich zu biefem Bebuf auch wohl gang nene Anichaunngen, Die fie nicht aus ber Birlichfeit aufgenommen bat. Die Birflichfeit ift in ber Regel eine perfummerte Geftalt von ber Babrbeit; aber bie Tenbeng nach ber vollenbeten, ber Bree gleichen, Geftalt ift auch in ter verfummerten Birflichfeit vorhanden; und bie Bhantafie ichaut auch in bem Unvollenbeten bas Bollfommene, worn es feiner Ratur nach bestimmt ift , und biefes Bolltommene , worin fich bie 3bee ber Cache felbft gleichfam verleiblicht bat, ift ein Bebilte ber Phantafie. Go beobachtet ein plaftifcher Runftler bie wirflichen Menichengeftalten und erfennt, worauf fie angelegt find und ericaut mittelft feiner Bhantafie bie 3realgefialten, bie bie wirflichen Denichen erreicht haben wurden, wenn fie fich unter ben glinftigften Bebingungen entwidelt batten. Go baben bie griechifden Bilbhauer Gotterbilber burch ihre Phantafie gefchaffen, Die gwar Mues übertrafen, mas bie gewöhnlichen Denfchengeftalten barboten, Die aber boch bie Bielpuncte barftellten, ju benen Die wirtlichen Denfchengeftalten emporftrebten. Dan fagt mit Recht, bag bie Phantafie Breale ichafft, aber unter ben Brealen verftebt man Die Bobepuncte bee Dafeine, mo bie Wirflichkeit ihre Iree erreicht und ale ein Mequipalent ber 3bee gelten tanu. Aber bie Bhantafie fann auch gang neue Bilber, Beiden und Anschauungen ichaffen, wenn fich in ihnen nur bas Allgemeine, Babre und Befentliche einen intividuellen Ausbrud gegeben bat. Go ift bie gange Sprache ein Mustrud ber Bolfopbantafie, tenn bie Borte fint pon ter Bbantafie geichaffene inbipipuelle Beiden für allgemeine Bebanten. Go fint bie Delobieen bes Tontunftlers pon ber Bhantafie nen gefchaffen, um burch biefelben ibeale menichliche Gefühle ju inbivibualifiren. Go icafft auch ein Dichter burch feine Phantafie mobl Berfonen, Die in ber Beidichte nicht fo gelebt baben und neue Bantlungen; aber biefe Bebilbe mugen Ibren individualifiren, Die fur ben Denfchen bleibenben Berth und emige Realitat baben, und tiefes ewig Werthvolle mug in ben Bhantaflegebilben wirflich gefunden merben tommen, fonft wird bie Phantafiethatigfeit gur Phantafterei und fubjectiver Billfür und verliert bamit ben objectiven Charafter, ber ein wefentliches Mertmal bes Erfenntnievermogene bilbet. Auch Die fünftlerifde Bhantafie bat es nicht mit Birngefrinften ju thun, fentern mit Aufdanungen, in benen ber Denich bie objective Babrbeit erblich.

Rulebt haben wir noch fiber bie Unterfchiebe ber eigentlichen Dentfraft ober bee Berftanbes im weiteren Ginne bes Bortes einige Bemerfungen zu machen. Alles Denten ift ein Urtheilen und ale foldes ein Untericheiben beffen, mas boch auch gu einer lebendigen Ginbeit verbunden ift und umgetehrt ein Berbinben bee Unterschiedenen ju einer lebendigen Ginbeit. Und Diefe Gabigfeit bee Denfchen ju urtheilen ift feine Urtheilefraft. Aber im Urtheilen liegen zwei Momente, namlich bas Unterfcheiben und Die Bereinigung bes Unterschiedenen. Die Unterscheidungefraft, Die im Denten und Urtbeilen berportritt, bezeichnet man and mit bem Borte bee Berftantes im engeren Ginne und bie Rraft, Die Unterfciebe und Gegenfage ju einigen, nemnt man bie Bernunft. Den Untericieb mifchen Berftant und Bernunft bat querft Rant beftimmt und Begel aufgenommen und burchgeführt, mabrent fruberbin beibe Mustrude fo ziemlich promiseue gebraucht murten. Das Erfte und Rothwendige, worauf es bei ber Grfenntnie ber Begenftanbe antommt, ift bie Auffaffung ber Unterichiebe. Go werben bei ber Betrachtung ber Ratur junadit bie verichiebenartigen Rrafte und bie verichiebenartigen Dragnismen, wie Thiere, Bffangen und Arpftalle von einander untericieben; eben fo in jebem einzelnen Organismus j. B. in bem Thiere Die verschiebenartigen

Bermogen und Gufteme, Die gufammenwirfen. Gben fo tommt es in bem Geiftesteben por allem barauf an, Die verichiebenartigen Thatigfeiten auseinander zu balten und fie burch ibre frecififchen Mertmale ju unterfcheiben, alfo g. B. in bem inbivibuellen Seelenleben Die Thatigfeiten bee Erfennene, bee Bollene und bee Rublene ober im Staateleben bie verschiebenartigen Stanbe und Berufearten. Gben jo tommt es im braftiiden Leben barauf an, Die Gpbaren von einander gu fonbern, beftimmte 3mede festaubalten und fie nicht mit anbern ju vermifden. Diefes alles leiftet ber Berftanb. Er untericheibet, balt bas Untericbiebene burd Berporbebung bestimmter Gigenichaften auseinander und giebt ber Erfenntnis bierburd Festigleit, Bestimmtheit und Rlarbeit. Der Berftand ift ein bobes Gut, bas in bem Meniden burch jebes mogliche Mittel cultivirt werben muß. Der Berftant giebt ber Erfenntnis Goarie, bringt ben Denfchen bagu, ben Bunct, auf ben es gerabe anfommt, unverrudt im Auge gu bebalten, alles aber, was nicht eben jur Gache gebort, ftreng fern gu halten und fich por allem unbeftimmten und nebulojen ju buten. Leffinge Auffaffung ift ein bobes Dufter von Berftanb: jeber Bunct in feiner Darftellung tritt fo unenblid lichtvoll berbor, baf man folechterbings immer weiß, wo man fteht und wovon bie Rebe ift und nicht bas eine mit bem anberen verwechfelt. Auch in ben mathematifden Darftellungen pravalirt ter Berftant und burch ein forgfältiges Studium namentlich ber Geometrie lernt man verftanbig benfen uub reben. .

Aber ber Berftand tann auch einfeitig werben und von ber Babrbeit abführen. Diejes geschiebt aber, wenn er fich von ber Bernunft ifolirt. In Diejem Falle firirt er Die Unterichiede und macht bie Welt ju einer unendlichen Bielheit von Rraften und Griftengen, und jede einzelne Erifteng wieber ju einer Bielbeit von einzelnen Thatigfeiten, ohne bas einige Band finten gu tonnen, bas bie Unterfchiebe aufhebt und auf ein einfaches Allgemeines gurudführt. Die lebendige Ginbeit ber Untericiebe an finben und barunftellen - bas ift bie Aufaabe ber Bernunft. Gie begreift in jeber einzelnen Grifteng ben einfachen Lebensbunct, ans welchem fich bie gange Beripherie mit allen ihren Eigenschaften und Mertmalen entwidelt - fie begreift g. B. Die einfache Geele in ber Bielbeit bes leiblichen Drganismus. Gie bringt jebe besondere Gphare bes Dafeine, Die ber Berftand ale geichieben von anderen Gpbaren erfannt bat, mit biefen in Berbindung und macht biefe, Die bem Berftande ale foldem Gange fur fich maren. ju Gliebern eines boberen Gangen. Die Bernunft rubt und raftet nicht eber, ale bis fle alle Wegenfage und Untericbiete vermittelt bat und ju bem letten einsachen Grunte, ber alle Dinge und fich felbft begrunbet, alfo bie gur Ibee ber Gottheit burchgebrungen ift. Die Bernunft fann baber ale bas Bermogen bes Unenblichen bezeichnet werben, mabrent ber Berftant bas Bermogen ber endlichen Bestimmtheit und Begrengtheit ift. Much bezeichnet man bie Bernunft besbalb ale bas Bermogen ber 3been, infofern in ben 3been alle Wegenfage aufgehoben finb, und ben Berftand ale bas Bermogen ber Begriffe, infofern man unter ben Begriffen Diejenigen allgemeinen Beftimmungen verftebt, Die eine Cache von anderen untericheiben und baber fich vorzugeweife auf bie Grengen begieben. Der Berftand giebt ber Ertenntnie burch fcharfe Abgrengung bee Ginzelnen genen einander Rlarbeit und Bestimmtheit; Die Bernunft aber burch Aufbebung ber Gegenfage ju boberer Ginbeit Tiefe und Babrbeit. Deinbarbt.

Ertenutuismeifen, f. Ertennenievermogen.

Ermutterung, f. Aufmunterung.

Ctarefti, Johann N. ugab., sie am 4. August 1707 in Zausstür, einem Zübeingischen Gestürtung, aberen, wo fein Bates deurstätigtisch sichtiger Gespreistenstem un Deuter Deutschie in der Deutschaft und deutschaft und deutschaft und deutschaft und keine Western des eines Auflicht und kernte vor ist Miningsgefünde ber allen Deutschen. Des die Steht des von des des deutschaften des versichen des des deutschaften und des deutschafts des versichen zu des deutschafts des versichen zu des deutschaftstellung siehen der deutschaft des versichen auf der Auflährung siehen deutschaft des deutschaftstellungs siehen der deutschaft des deutschaftstellungs siehen der deutschaft des deutschaftstellungs siehen deutschaftstellungs siehen deutschaftstellungs siehen deutschaftstellungs siehen deutschaftstellungs siehen deutschaftstellung siehen deutschaftstellungs siehen deutschaftstellung siehen deutschaftstellungs siehen deutschaftstellung siehen deutschaftstell

Babag. Encoftopable. IL.



latetnifden Stils mobitbatig einwirfte (Opusc. oratorin G. 466). Dit einem glangenben Renaniffe entlaffen, bezog er 1726 bie Univerfitat Bittenberg, mo bie Theologen Bernetorf und Reumann, ber Philolog Berger, ber Bolffianer Schloffer und ber Dathematifer Safe feine vorzuglichften Lebrer maren. 1728 gieng er nach Leipzig, wo er bie theologifden Stutien fortfette, aber auch mathematifche Borlefungen bei Baufen fleifig borte. Gine Sanslehrerftelle bei bem Bargermeifter Stiglit marb Beranlaffung, bağ er fic bem Schulfache widmete, ba ibm fein Bonner 1731 bas Conrectorat an ber Thomasicule und nach bem Abgange tee Rectors Geener 1734 bas Rectorat ber Schule verichaffte. 28 3abre ift er im Schulamte geblieben, neben tem er feit 1742 eine außerorbentliche, feit 1756 bie orbentliche Brofeffur ber Berettfamteit vermaltete. Ale er 1759 baneben eine orbentliche theologifche Brofeffur befam, gab er bas Rectorat auf und rudte nun nach und nach in eine Reife von afabemifden Chrenamtern ein, fo bag er ale erfter Brofeffor in ter theologifchen Facultat, Domberr gu Deifien, Beifiber bee Leipziger Confiftoriume, Decemoir ber Univerfitat, Genior ber meifnischen Ration und bes montagigen Bredigercollegiums, Brafibent ber Jablonowelifden Gefellichaft ber Biffenichaften und Mitglieb ber Gettingifden Gocletat am 11. Gept. 1781 farb.

Geiner Berbienfte ale Bbitolog ift nur furs ju gebenten. Die Ansgabe ber fammtlichen Schriften Cicero's ficherte ibm Unerfennung, befonbere bei ben Sollanbern; Gueton und Tacitne famen fpater bingu. Kenophone Memorabilien, Ariftophanes Bollen, ber Epagoras bee Ifofrates maren fur ben Schulgebrauch bestimmt; homer und Rallimachus fur Gelehrte. Die Archaeologia litteraria (1768) follte ale Compendium bei feinen atabemifchen Borlefungen tienen. In ber Theologie fnupft bie Gefchichte an feinen Ramen ben Uebergang ju freieren Grunbfagen fur tie Andlegung ber beiligen Schrift und ble institutio interpretis novi testamenti (1765) hat trott tee Mangele an Genauigfeit ber Begriffebeftimmangen und an miffenicaftlider Begrengung unbeftrittene Berbienfte, Much bie theologifche Bibliothet (1760-1779), größtentheils von ibm felbft gefchrieben, behauptete in einer Reit, wo es an folden Journalen noch gang febite, ihren Berth. Auf feine theologiichen Anfichten naber einzugeben ober gar ben Streit fiber feine Orthoborie ju verfolgen, ift bier nicht ber Blas: ble pabagogifche Bebentnng bes Dannes foll allein behandelt merben, jumal biefelbe auch ibm ben Ramen eines proceeptor Germaniae verichafft unt aus feiner Schule bervorgegangen zu fein eine große Empfeblung gegeben bat.

Auf ben jungen, ftrebfamen Conrector mußte ein Dann wie Geener entichiebenen Ginfluft ausliben. Go feben wir ibn and an ber Cpine ber Coule bie Grundfate und Ginrichtungen fefthalten, welche fein Borganger befolgt und getroffen batte. Die Thomasichule batte in jener Beit 56 Minmnen, etwa 120 in ber Stabt mobnente Erternen unt außerbem einige Gobne vornehmer und reicher Eltern, welche nur bem öffentlichen Unterrichte bee Rectore beimobnten und nebenbem Brivaunterricht bei bemfelben genofen, von meldem bie übrigen Couler ftreng ausgeichloffen maren. Er unterrichtete in ber Brima, in melder in ber Regel 45-50 Couler faften. Der Aufenthalt in ber Claffe-mar vericbieten: unter zwei Jahren gieng feiner ab, tie Deiften blieben trei. Einzelne auch 4 und 5 Jahre. Ernefti gab wochentlich 16 Lebrftunten, Bormittage bon 8-10, Rachmittage von 2-3 Uhr, worauf von 3-4 Uhr bie Brivatftunte für iene Bevorzugten folgte. Gede Stunden maren fur Cicero's Reben ober Briefe ad familiares beffimmt, gwei für Birgil und Doit's Beroiten (bie Boragifchen Dben erffarte in gwei Ctunben ber Conrector); in zwei griechlichen Ctunben las er Besners Chreftomathie, Tenophone Memorabillen und Detonomitus, Ariftophanes Wolfen unt gegen Ente bes Jahres noch einen und ben anbern Baulinifden Brief. Bon ben übrigen feche Stunden tamen gwei (unt gwar burd teine Baufe unterbrochene) Stunten auf tie Initia doctrinae solidioris in ber Urt, bag er in einem anberthalbjabrigen Curfue Geometrie, Logit, Biochologie und natfirliche Theologie behandelte, in ber Arithmetit und Geometrie aber weniger leiftete ale in ber Bhilofophie. Die Rhetorit lebrte er immer Mittwoche von 8-10

Und bas entfpricht ben Grunbfaben, Die Ernefti ale einer ber erften entichiebenen Bertreter bes humanismas auch in feinen Schriften niebergelegt bat. Die claffifden Schriftfteller fint ibm eine unericopflice Quelle fur bobere geiftige Bilbung; iconer Inhalt und fcone Form befunden ihren Botgug. Darum beflagt er nichts mehr, als bag bie Beidaftigung mit benfeiben nach ber Goulgeit aufhore, ba boch ber Dann Staatellugheit und Lebensweisheit, jeber Belehrte fur fein Bach reichen Stoff, jeber Denich fur fittliche Bilbung ans ihnen bie iconfte Anregung und Forberung geminne, Die Lateiner blog bee Stile megen gu lefen, ift ibm, ber felbft ein Deifter und Dufter lateinischer Darftellung mar, ein Grauel. In vergl. Die Detication bes Cicero an Stiglit G. X-XL. In feiner Dethobe wich er, ber ein vollenbeter Lehrer mar, von ber bieberigen Gewohnheit gang ab. Er gab meniger auf eine genane Renntnie ber grammatifden Regeln ale auf fleifilge Lecture, burch bie, wie er meinte, jenes Biffen viel leichter und ficherer erworben werbe. Go forbere man auch am boften bie Fertigfeit im Lateinschreiben, auf bie er viel bielt. Lectitre galt ihm baber ale bie Bauptfache, aber nicht jene langfame, bie bei ben einzelnen Borten verweilt, grammatifches ober gar lerifalifches Biffen austramt und an einzelnen Gagen wochenlang bangt, fonbern eine fcnellere, bie 3. B. gange Reben Cicero's ober ein Buch feiner Briefe etwa in Monatofrift vollenbete (Narratio de Gesnero G. 300). Die geschmadlofen wortlichen Ueberfebungen perbannte er und forberte besbalb Befannticaft mit bem öffentlichen Leben ber Alten, um bie baraus entlebnten Beariffe richtig auffaffen gu tonnen. Das war in einer Beit, wo man ben "Burgermeifter" Cicero und "Coultheifen" feftbielt und ju ben abfonberlichften Borftellungen von ber Berfaffung gelangte, icon ein großer Fortfcritt. Die Erflarung war allerbinge gunachft grammatifd, aber nur feweit bies bas richtige Berftanbnie erforberte. Dazu gab er auch furze Gaderffarungen\*) und legte auf Die fiare Auffaffung bes Inhalts großes Gewicht. Diefe Methobe, über welche er felbft in ber Debication bes Cicero (G. XLIII-XLVII.) und in ber Borrebe ju bem Duibius von Rifder Mustunft gegeben bat, ift pon feinem Gouler Baner, ber ibm eilf Jahre febr nabe gestanten batte, in ber Gorift de formulae ac disciplinae Ernestianae indole vera (Lips. 1782) febr queffibrlich, aber nicht eben far und lichtvoll befdrieben. Der Erfolg war ein gunftiger, wie icon bas Sprichwort "Thomaner, gute Bumaniften, folechte Chriften" beweist, welches Rifder beim Antritte feines Amtes im Jahre 1751 mit ber Bemertung auffihrt, er wolle bas lob bemahren, bem Tabel aber mit aller Dacht entgegenarbeiten. Uchrigens tann fich berfelbe nur auf bie Dilbe und Rachficht beziehen, mit welcher Ernefti bie Dieciplin handhabte. Schon bei bem Unterrichte ließ er bie Comaderen und Trageren giemlich unbeachtet und fummerte fich nur um bie Befferen. Dem Uebermutbe fab er leicht burch bie Ginger und mochte vieles, mas vorfiel, nicht miffen ober ftellte fich wenigstens fo. Jetenfalls gebuhrt ihm bas Berbienft, Die Thomasichule ju einer Bflangftatte grunblicher Studien erhoben und viele Bunglinge fur ben ernften Dienft ber Wiffenfchaft gewedt und vorbereitet gu haben.

Bei aller Borliebe für bie humanitätoftubien hat Ernefti ble übrigen Unterrichtsgegenstände nicht unbeachtet gelaffen und zu diefem Behufe bie Initia doctrinas soli-

<sup>\*)</sup> Soldem Brecte foute auch bie Clavis Ciceroniana bienen, Die feit 1759 feche Auflagen und mehrere Rachbrilde erfebt bat.

dioris auf Beeners Autrieb bearbeitet, Die er nicht nur felbft bel feinem Unterrichte gur Grunde legte, fontern bie auch in Gachfen unt Sannover ale Schulbud eingeführt und auferbem von vielen Schulmannern benutt murben. 1736 ericbien bie erfte Ausgabe. 1742 bie zweite, 1750 bie britte, in welcher bebufe afabemifcher Berlefungen eine Ueberficht über bas gange Bebiet ber Bbilofephie gegeben murbe; 1758 bie pierte, 1769 bie fünfte, 1776 bie fechete und 1783 bie fiebente; bei ber britten maren bie initia rhetorica angebangt. Es ift ein befanntes Bitwert von Diusgrave, baff an bem gangen Buche ber Titel bas ichlechtefte fei, weil solidus weber in folder Bebeutung gebräuchlich ift noch bie Unwendung bes Comparative guläßig ericbien (Ruhukeu. ad Murot, I. G. 13). Die Reinbeit und Glegang ber Darftellung felbft in ber Bebanblung fo fproter Stoffe lag E. befontere am Bergen, unt barin zeigte fich bei jeber neuen Ausgabe bie angitlich beffernbe Sant. Rur mo Runftausbrude nicht in nmgeben maren, magte er ben Gebrauch eines ichlechten ober neuen Bortes. Das Bud enthalt Arithmetica unt geometriae elementa; alfo eine Beidranfung ber mathematifchen Disciplinen, welche auch in neuefter Beit bon einzelnen ausgezeichneten Schulmannern bringent empfehlen morben ift. Ge folgen bann bie initia philosophine in filnf Theilen: 1) Metaphysica psychologiam, ontologiam et theologiam naturalem complexa; 2) dialectica; 3) moralis pars ius naturae et ethicam complexa; 4) politica, welche Abtheilung erft in fpateren Musgaben bingufam; 5) physica, ben Schluft machen bie befontere paginirten initia rhotorica. Dag er in ber Coule nur bie jur Dialeftif gu geben pflegte, ift bereite oben ermabnt; bei ber Bhofit beidrantte er fich mehr auf gefcichtliche Mittheilungen, wie er auch mohl eine Ueberficht über bie Beidichte ber alten Philosophie ale Text zu ben lateinifden Stillbungen zu geben pflegte. Gonft wird in ben philosophischen Disciplinen jete Binweifung auf bas Chriftliche vermieben und mandes berbeigezogen, worfiber man ben Ropf ju fcuttein alle Beranlaffung bat. Aber gerate einer tiefer in einem Schulbuche bebenflichen Abidnitte lebrt une Ernefti's pabagogiiche Grundfate über bie Erziehnng ber Rinter fennen, ich meine bas Rapitel de ourn subolis G. 603 ff. Rachtem er bier aber bie Beugung ber Rinter gefpreden, wenbet er fich §. 222 gu ber cura educandi, bie bon ber Beburt beginnen muffe. Die erfte Gerge ift eine angemeffene leibliche Pflege. Die Ditter follen fetoft frillen und ibre Rinder nicht lacte libidinosae meretriculae aufziehen laffen, woburd infantibus libidines instillantur. Bebe fcatliche Gewöhnung muße man bon Jugend an bon bent Kinbe fern halten und barum auch basselbe in gremio potius suo quam aucillae ergieben. Denn abgefeben von ber Gorglofigfeit ber Dienftboten, Die felbft Rorverbeichabigungen öfter periculben, werten bie Rinter in huiusmodi hominnm consortio non fabulis modo et erroribus superstitiouibusque plebeiis, quae aut uumqnam ant diffieillime depelluntur ex animis, sed etiam pravis cupiditatibus vitiisque imbuuutur et ad lasciviam impudentiamque quasi erudiuntur. frurforge fur bie Rinber von Geiten ber Eltern fichern ibnen beren Liebe, fur beren Erwerbung er §. 226 ff. berfchiebene Dittel angiebt. Bei Geboten und Berbeten forbert er Angabe ber Grunte (§. 229), nam natura ita comparati sumus, ut inviti obediamus, nisi rationes afferantur, ut persuasi potius quam coacti facere imperata videamur; et nbi res vetantur, quae gratae pueris sunt, iubentur autem, quae ingratum sensum afferunt, facile suspicio incidit unt inique secum agere pareutes aut parum sapienter : quorum utrumque auctoritatem immiunit. Gleichartige Bebandlung ber Rinter wird bringenb empfoblen und per ber mit Milte und Freundlichfeit wechfelnben Strenge und Sarte gewarnt (§. 232). Auch fur ben erften Unterricht giebt er einige Anweifungen, wovon ich bervorbebe, ut nihil temere credant, nisi cuius ipsis explicetur ratio, in omnibus rebus rationem requirant, nihil temere affirment aut uegout aut agant, cuius uon reddere probabilem aliquam ratiouem possiut, eter meiter uuten ne meros sonos et verba inania mandare coras; quod qui faciunt, non homines, sed picas ct psittacos loquaces officiuut, mobel er bee gebantenlofen Berplapperne von Gebeten

197

nicht erafielt. Serzistl im Bohl ber Lehere (294) und in der Wohlt bei Untigen Berrief (285) mit der erfündig schrogen und nicht und im Leigiung an ihr Elliung bes Perzens Christie, Sparlamfelt und Wahrhaltigfeit hervorgehoben. Die Zucht findet er nicht in der Ertenge eber zur Hirtz zu dennum vem dieselplan est, quus et sennum honesel a naturn insitum aucht einstitutis upfer exceptiatis ad virtuits annorem studiumgen adduct (243). Dies möge puglich als dier Brode bes Duckt beiten, das für liefter zienflich vergeffen p is sin sichett unt den finde bie sich erker derfüng pergin, sineren auch vogen der Behandlung einzelner Vanisen z. B. ber Rhetert mit der vegit

Wie feir man in seinem angeren Besterlante Ernefti's Bebentung ju fechjen woßte. field bezwas beren, bas ein alleste 1773 bie "erneuerte Codinertung für bie Giptlächtische veri fibirfen- um Lantischeufen" um bie "erneuerte Gedierbrung für bie fleinfigliche verichtigen ber Charlichfen annte, "i bei jum aber 1826 fast magestert behanden bes, auspurchtim dem Auftriga erkielt, bie febre Begugnis geben von einer Dabgagflichen Minfall. dies eingeschrere Bernettung bertellen gebefer zu einer gefleichtigen Gnutsiellung erkellen geber zu einem gefleichtigen Gnutsiellung bertellen gebefer zu einer gefleichtigen Auftrage in Bestellung bertellen gebefer zu einer gefleichtigen Auftrage der Bestellung bertellen gebefer zu einer gefleichtigen Gnutsiellung bei Gulunciens in Sachien. Bergl. Ziallbamn, bie Thomenkaleu ne Erbrich (1839). E. 74 der

Erneuerung, f. Taufgnabe. Gruit, f. Ergieber.

Errichtung und Erhaltung ber Echulen. Die Errichtung von Schulen geht in ber Regel junadit pen ber Bertbicagung ober Unentbebrlichfeit gemiffer Renntniffe und Gertigfeiten aus, bie von einzelnen Inbividuen gleichzeitig auf eine Ungabl andrer übertragen werben. Go weit wir bie Befdichte überbliden tonnen, ift allenthalben bas freie, private Conimefen alter ale bas geordnete, von größeren Gemeinicaften nach feften Brincipien geleitete: nirgent ift bie Coule urfprunglich bloft Musbulfe fur tie Familie ober allgemeine Ergangung ihrer Birffamfeit. Bas bie Eltern nicht etwa nur gemufit und burchgemacht baben, fonbern wirflich miffen, pflegen nnb üben, bas übertragen fie auch, infofern es nicht einer ihnen bereits fern liegenben Borübung bebarf, leicht und ficher auf ihre Rinter, ohne irgentwie bas Beburfnis ju fruren, tiefe Uebertragung fabritmagig in Daffen gu bewerfftelligen. Auch befchaftigt bie Jugend in einfachen Berhaltniffen leicht fich felbft und giebt wenig Beranlaffung nach folder Ausbulfe ju finden. Es fdeint fogar, wenn man an bie Bropbetenichulen ber alten Bebraer, an Die Dichterfchulen ber Someriben, Die Ratechetenschule ju Alexandria und Die Rlofterfoulen bes frubeften Mittelaltere benft, ale ob Coulen fur Erwachfene fruber aufautreten pflegten, ale Schulen fur Rinber. Lefen und Schreiben lernten vielleicht Jahrhunderte hindurch nur Erwachfene ober beranwachsende Jünglinge, bis es endlich ichon im alten Athen bas Clement bee erften Jugenbunterrichtes murbe. Es ift um fo naturlider, baft gerabe an bie Runfte ber Schrift fic bas erfte allgemeinere Schulmefen anlebnen mußte, ba mit ber allgemeineren Berbreitung biefer Runte qualeich bas Leben umgestaltet, Die Berbaltniffe bee Berfebre vermannigfacht, ber Werth ber Beit erbobt, ber Raum fur harmlofes Rinbertreiben verengt mutte. Diefe Berhaltniffe zeigt bas Statteleben bes frateren Mittelaltere wie bas alte Rom und Athen. Bei ber Regfamfeit bes öffentlichen Lebens, wie wir fie in biefen Berioben vorfinden, ergiebt fich faft von felbit bie Mufficht bee Staates über bas Schulwefen und bamit bereits ein Uebergang ju ber Errichtung von Schulen burch ben Staat ober bie Bemeinbe.

Der [entre Ccheitt, salt ber Stau versicht, fich vest gaunen Schutterfenst zu benichtigen, einem er, wie Monelson tabs, tie Greichung von Chailen zum Mennepol macht, eber, wie es im Deutschauft gefühltet, jeden Bützerg zwing, gewisse, von ihr errichtete Schute unschaumachen, gehört verfentlich ber neuten gelt an. Denn bie Flientliche Greichung ber allen Derfer im Kreits und Sparts sehe nicht nicht nur vereinzugt bei fielt flach macht mit zu des Gentraum bei auf ib Switz gefreichem Pfrünchs der feine Bentre Brünchs politischer Gemeinschaft und als eine Folge bes Communismus ber Danner in Berbindung mit bem gespannteften Streben nach Kriegstuchtigfeit ju betrachten.

In Atben, wie mobl in ben meiften anbern griechtichen Staaten, murben anf öffentliche Roften bie Bomnafien gebaut und unterhalten: weitlaufige Bebanbe, in benen fich außer ben Sauptibeilen, ber Bafaftra (Ringionle) und bem Dromos (Paufbabn) noch geräumige Ballen und Gale, Baber und Gartenanlagen, Tempel, Speifewirthichaft und Wohnung fur ein gabireiches Berfonal befanten. Babrent tiefe ben Uebungen ber Ermachfenen tienten, mar bie Balaftra im engeren Ginne, eine fleinere Anlage, bei ber ber Dromos feblte, fpeciell ben llebungen ber Angben gewibmet, (leber bie banliche Ginrichtung biefer Unftalten und bas Leben, bas in ihnen berrichte, val. Beterfen, bas Gomnafium ber Grieden nad f. baul. Einrichtung, Samburg 1858). - Das Amt eines Gomnafiarden mar eine Leiturgie (halbfreiwillige Gelbleiftung reicher Burger und Detoten fur öffentliche 3mede), Die wenig mit bem Unterricht gu thun batte. Er mußte bie Roften öffentlicher frefte in ben Gomnafien beftreiten und bie babei auftretenben Rampfer unterhalten und im Fadeltauf einuben laffen. Erft in ber Beit ber romifden Raifer fommen in Athen Gomnaffarden por, welche bie Uebungsfoulen gu beauffichtigen hatten. Dies mar vielmehr bas Amt ber Copbroniften, bie, aus jebem ber gebn Stamme einer, bom Bolfe gemablt wurden und taglich eine Drachme (etwa boppeiten Taglobn) Golb erhielten. Die eigentlichen Lehrer ber Gom. naftit maren bie Babotriben, von benen wir gewiß mehr mußten, wenn ihre Stellung nicht eine bochft unbebeutenbe gewesen mare. Gie fonnte es auch fein, ba bas eigentlich erziehenbe Element in ten athenischen Gomnaften und Balaftren bie Deffentlichteit felbft mar. Bermuthlich hatten tie Babotriben Wohnung in ber Balaftra; für einen Theil bes Conigeltes mußten bie Pholen (Stamme) auffommen. Lepteres gilt and fur ben Unterricht in ber Dufit; bagegen waren bie Coulen ber Grammatiften Brivatanstalten, in benen jeber fur ben Unterricht im lefen und Schreiben felbft begabite, wie viel? miffen wir nicht. Dandes beutet barauf bin, baft auch ibre Stellung eine febr untergeordnete mar. Dagegen ließen fich bie Cophiften und Rebner, welche beranmachfenbe junge Danner fur bas öffentliche Leben porbereiteten ober in bie boberen Biffenichaften einweihten, fur ihren Unterricht febr bebeutenbe Gummen begabien; fpater fant biefer Lobn allmablid und gulest trat auch biefur Staatsgebalt ein. (Beral. biegn Bodh's Ctaatobausbaltung ber Athener I. 133 ff., 256, 494 ff.). - Wie bie bellenischen Republiten fich bewogen fanben, bie phofifche, afthetifche und fittliche Elementarbilbung bes einzelnen Burgere in forbern, mas barüber binaus gieng, fich felbft an überlaffen: fo maren es bie glangenben Sofe ber Rachfolger Alexanbere, tie bas bobere Ctubium fostematifc forberten und ben großen Saufen verwilbern liegen. In biefem Ginne fint namentlich bie alerandrinischen Anftalten, Die alteften Borbilber für Afabemicen und Universitaten, aufzufaffen. In ein neues Stabium trat bas Goulmefen in Rom. 3mar fummerte fich bier ber Ctaat noch weniger um ben Unterricht in miffenschaftlichen Dingen ale in Griechenland; allein burch bas Burudtreten ber Somnaftil und Dufit fanten bie Coulen ber Literatoren (Grammatiften, Glementarlebrer) Raum und traten trot ihrer Jammerlichfeit mehr in ben Borbergrund bee Ergichungemefene. Gie maren Brivatanftalten fur Bermogenbe, über beren Erhaltung wir nichte ficheres miffen, ale bag bie Lebrer am Minervafefte ein Gefchent erhielten; außerbem bestant wohl ein fargliches Schulgelt. Die Lebrer lebten und unterrichteten in Dachftuben und brachten fich fummerlich burch, auch wenn fie, wie Balerius Cato, gelehrte Manner maren. Orbifine foll ein Bud gefdrieben haben über bas Unrecht, Das bie Lebrer von ten Eftern ibrer Schuler ju erbulben batten. (Bal. biezu Bernbarby, Grundrift ber romifden Literatur, 3. Bearb. G. 43 ff.). Begen Enbe ber Republif bob fich mehr und mehr bas bobere Schulmefen. Muffer Lefen, Schreiben und Rechnen, mas ber literator bet, lernte man beim literatus (Grammatifer im Ginne ber Miten, b. b. Literaturfundiger, Philologe) bie lateinifche und griechifche

Literatur tennen, trieb philologifche Studien und verband biemit nicht felten rhetorifche Uebungen. 3m erften Jahrbunderte ber Raiferzeit nahmen Die Elementorionien fortbauernd an Betentung ab, mabrent bie Goulen ber Grammatifer (literati), von benen fich wieber bie ber Rhetoren beftimmter abfonberten, mehr und mehr an Rabl. Bebentung und Unfeben filegen. Gie verbreiteten fich nicht nur über gang Italien, fonbern fanben namentlich auch in Gallien eifrige Bflege. Debr und mehr nahmen bie Schulen ber Grammatifer einen unfern Gomnafien abnlichen Charafter an, mabrent bie Borfale ber Rhetoren gleich benen ber fpateren mittelalterlichen Univerfitaten von wuften Difputationen und Declamationen und bem Beifallsgeichrei ber Studenten miberhallten. Alle biefe Coulen maren lange Beit reine Brivmanftalten. Babrent jeboch ber Ctaat noch im 3abre 91 p. Chr. burch ein cenforifdes Gbiet und icon fruber burch einen Genatebeichluß bie Rhetoren vertrieb, gab Ralfer Befpafian ibnen anfebnitiche Bebalte und Sabrian ftiftete ein Athenaum. Dies mar bie erfte Staatofdule, welche nach ben alexanbrinifden Stiftungen auftrat, wie jene bem Glang bee Bofes bienenb: nur bag in Mieranbria ernfte Biffenfchaften in ber ergiebigften Beife gepflegt murben, mabrent es fich in Rom um Bopularifirung und beclamatorifche Darftellung bes Wiffens banbelte. Mus' bem erwähnten cenforifden Gbiet gebt übrigens bervor, bag in fruberen Beiten fcon ber Ctaat fich wenigstene um bie errichteten Coulen befimmert und bag er ein Auffichterecht in Anspruch genommen batte. Es beift namlich bei Suet, de claris rhetor. I .: "Unfre Borfahren haben feftgefest, mas fie wollten, bag bie Rinter lernen, und in welche Schulen fie geben follten. Diefe Reuerungen, welche gegen bie Gewohnheit und Gitte ber Borfabren fint, fonnen wir weber billigen noch fur recht halten." Barum bie toloffale Weltmacht Rome fich ju einer Beit, wo boch wiffenicaftliches Intereffe angeregt mar, boch nicht veranlaft fant, Schulen in burchgreifenber Beife ju errichten, erflart fich aus bem einfachen Umftante, bag bie verhaltnismania geringe Rabl ber berrichenben Samilien in ihrem überichmenglichen Relchtbum genug anderweitige Bilbungemittel befaß, und bag vor bem Auftreten bee Chriftenthums tein Denfc fich veranlagt fant, ju ben gebrudten Schichten bes Bolles in ein anbres Berbaltnis ale in bas bes bevormaten Berrichers ju treten.

Bie bas Chriftenthum fur ble Pabagogit überhaupt Gpoche machte, fo auch inobefonbere für bie Buncte, welche une bier befchäftigen. Freilich mar es welt bavon entfernt, fofort eine allgemeine Errichtung von Schulen ins Leben gu rufen. Es bedurfte berfelben junachft nicht; am wenigften ber Goulen fur außere Gertigfeiten, fur menich. liche Runfte und Biffenfchaften. Dies alles follte fich vielmehr, wie im Leben, fo in ber Schule an einen einzigen Mittelpunct, an bas Befenntnie bes Glaubene an Chriftum und feiner erlöfenben Bebeutnng anschlieften. Bar in ber beibnifchen Reit bas Coulwefen felbit in ber Ergiebung eine Rebenfache, ein außerliches Mittel gu außeren Zweden gewefen, mabrent ber Comerpunct ber Ergiebung im öffentlichen Bertebr lag, fo entftant nun langfam aber maufhaltfam ein gang neues Coulmefen; ein folches, bas einen beftimmten Lebeneinhalt bat und fich mit ber Familie in bie Aufgabe ber eigentlichen Erziehung theilt. Borgebilbet mar basfelbe in bem Ratedumenat bes apoftollichen Beitaltere, um feltbem für immer Borbild und 3beal driftlichen Schulmefens gu bleiben. Allein nicht nur gieng jenes unachft nur Erwachiene an, fonbern es verichwand auch wieber, bevor eine bauerhafte Musbebnung bosfelben auf Die driftliche Jugend eintrat, und feitbem fannte bie Rirche bis in bie nenofte Beit bineln uur unvolltommene Berfuche ein foldes Coulmefen mabrhaft allgemein burchauführen, mabrent bie walte Art ber rein weltlichen, fpeciellen Lebensbedurfniffen bienenben Goulen fich ftete aufe neue wieber geltenb machte.

Barum weber im driftlichen Abenblande noch auch im Morgenlande anfangs bie Riche ein Schulnesen organisirte, giest Salmer, Bab. 2. Auf. S. 12 ff. u. S. 415. Stamentlich waren ursprünglich vie Riofter niches vornige als Bittungsanstalten; fie waren volleinebe guntacht nur Rettungsanstalten ber einzelnen in ibnen ich bergenben

Geelen und fie erzogen bochftene wieber fur bas Dondeleben felbit. Beber bie nrfprilingliche Regel bes beil. Benebiet von Rurfia noch felbft Brabanus Maurus machen bievon eine Ausnahme. Es gab bei ben Rloftern Schulen, foger febr berühmte Schulen. wie bie ju Fulta; allein fie bilbeten nur einen Theil ber Beiftlichfeit ju einer burftigen Renntnie ber Grammatit beran und erzielten im gunftigften Falle tüchtige Combntiften, b. b. Danner, welche im Ctanbe maren, bie bemeglichen Fefte nach aftronomifden Regeln an berechnen und ben firchlichen Ralenber in Orbnung an bringen. And rie Beidaftigung mit ber bl. Schrift und ben Rirdenvatern mar mehr Cache bes Brivatfindiums Gingelner, Die einen lebhaften Trieb bagu fühlten, als iculmaffige Ginrichtung. - Der Dann, welcher querft ben Gebanten faßte, Schulen ale allgemeine Bilbunasftatten fur bas Belt ju fcaffen, mar Rarl ber Große. 3mar manbte er fich junachft nur an Riofter und Biethumer, um fie jur Errichtung von Soulen gu verantaffen; allein es ift taum gu bezweifeln, bag biefer Riefengeift babei ben Blan einer foftematifchen Bolfebilbung por Mugen batte. Diefer Gebante eines driftlichen Berrichers bilbet ben belliten Gegenfat gegen bas Berfahren beibnifder Monarchen, Die ibren Bof mit bem Glang raffinirter Cultur umgaben, ohne fich um bas Bolf gu fummern. Es ift bamit ein Brincip gegeben, bas im Miterthum nur bie Republifen fannten und bas erft bie neuefte Beit vermittelft burchgreifenter Organisation bes Schulmefene ju permirflichen begonnen bat. Freilich bleibt ber große Untericieb. baf Rarl ber Große junachft nur an bie Bilbung ber Gelftlichfeit benten und nicht birect Boltefoulen errichten fonnte; allein bag er babei nicht etwa, wie es leiber wirflich eintrat, bie Rluft gwifden Beiflichfeit und Bolf vollftanbig machen, fonbern vielmehr nur fraftige Mittelpuncte gur allmablichen Ausbreitung ber Bilbung gewinnen wollte, liegt theils im allgemeinen Charafter feiner Regierung, theils ergiebt es fich aus bestimmten Antentungen ff. Seeren, Gefc. bee Stut. ber claff, Liter. E. 106 M. 8; Launov de scholis celebr. ed. Fabric. G. 6 n. 7. Bgl. auch Balmer, ev. Bar. G. 415 ff.). Bwei Buncte fint es, Die wir in bem Berfahren Raris bes Großen befontere bervorbeben mufen; einmal, baf er ben Berind macht, bie Errichtung und Erbaltung ber Schulen, bie biober in freier Beije bie und ba bei Biethumern und Rloftern beftanben batten, von oben berab ju organifiren ; fobann, baf in feinen Anordnungen jum erften Dal bie weltliche Gewalt bie Initiative ergreift und burch Bermittlung ber geiftlichen gemeinsame Brede ju erreichen fucht; benn bie Anebreitung und Bertiefung bee Chriftenthums, bie Rarl befonbere burch bie Schulen forbern wollte, mar ihm eben fo febr politifcher ale religiofer 3med. Die Schmachbeit feiner Rachfolger lieft nicht nur biefe Blane, fonbern auch ein ferneres Projeet Raris, an brei Buncten feines Reiches Univerfitaten (scholae publicee) ju errichten, vollftanbig fallen (Launov G. 9). Die einzige fichtbare Folge ber Beftrebungen Rarle mar baber eine fraftige Anregung bes Coulmefens, Die namentlich auch fur Deutschland wichtig murbe. Gelde Unregungen und wieber Erichlaffungen folgten nun burch bie gange Beit bes fruberen Mittelaltere, obne bag an ben Brincipien etwas geanbert murbe. 3mar traten gu ben Riofterfchulen und ben bifcoflichen Donifchulen noch bie Stifts foulen bingu, gu beren Ginrichtung bie anach ber Regel bes Bijchofe Chrobegang von Det feit 750 vereinigte Rathebralgeiftlichfeit, bie canonici, verpflichtet murben; allein auch tiefe brachten es ju felnem geregelten Bestant. Blute und Berfall bieng ftete un ber Berfonlichfeit ber Bifcofe und ber angeftellten Lehrer (scholastici); bas Einzige, mas fich anberte, mar, bag unter allem Wechfel benn boch einerseite bie Bahl folder Schulen fich ftete vermehrte, anbrerfeite ibre Leiftungen fich wenigstene regelten, wenn and nicht beständig boben. Es ift bier nicht unfre Gade, bie innere Entwidlung biefer Schulen gu verfolgen. Bielmehr fint noch zwei burchans neue Momente in ber Errichtung und Erhaltung ber Schulen ju erwahnen, bie fich befonbere im fpateren Mittelalter geltent machten. Gie fint von febr periciebener Art: bas birecte Gingreifen ber pabftlichen Gemalt und bie Thatigfeit ber frabtifden Dagiftrate. Erfteres Moment fnapft fich ungertrennlich an bie Entstebung ber Universitäten, letteres an ble ber alteften Burgerichulen.

Bmar bestand gerade in Baris eine gewiffe Befdrantung ber Lehrfreiheit burch bie Gewalt bes Rangiere von Rotre-Dame, bem bie Erthellung von Conceffionen ("licentia," ber erfte Urfprung bes fpater in einen afabemifchen Grab umgewandelten Licentiates, pgl. Théry, hist. de l'éducation en France, Paris 1858, I. 253) anflant; allein trop biefer Gewalt und im Rampfe mit Ihr gewann bie entftebenbe Universität ihren Beftant. Das gange 12. Jahrhunbert binburch blubten in Baris Schulen, welche berühmte Gelebrte, wie Abaigrb, auf eigne Sauft errichteten. Allmablich erbielt bie Gefammtheit biefer boberen Schulen Corporationorechte und Brivilegien (vgl. bieraber Meiners a. a. D. G. 474 ff.; Sabn, Unterrichtemefen in Franfreich, G. 27 ff.; Thery, hist: de l'éduc. I. 260 ff.). Enticheibend murbe namentild, bag ju ben bon Philipp Muauft und ben fruberen Ronigen ertheilten Brivileglen im Anfange bes 13. Jahrhunderte pabftliche bingutraten, namentlich im 3abre 1209 bas Recht fich felbft eine Lebrverfaffung ju geben. Durch allmabliche Musbilbung biefer Brivilegien, meift bel Belegenbeit bon Streitigkeiten mit bem Rangler ober ber Statt, erhielt bie Uniberfitat jene eigenthumliche Stellung, burd bie fie ein Staat im Staate murbe und nur vom Babft birect abhangig blieb. - Da nun nach bem Dufter von Baris birect ober Inbirect alle fpateren Universitäten bes europäischen Rorbens, namentlich bie beutschen, eingerichtet murben, fo anticipirte man bier bei ber Grundung felbft jene Privilegien, bie bort allmäbild in Rraft getreten maren, namentlich aber bedurfte es gu jeber Brundung einer eigentlichen Univerfitat ber pabftlichen Beftatigung. Die gur Erhaltung ber Universität notbigen Mittel floffen aus ben verschiebenften Quellen. In ihrer Borgeschichte, als gang freie Auftalten, bestanden fie natürlich nur burch bas honorar, bas nicht einmal geregelt mar, fonbern von ben Bermogeneverhaltniffen ber Stubirenben abhieng (Meiners a. a. D. G. 499). Beiterhin batte, wie v. Raumer bemerft (Beich. ber Bab. IV. G. 10), jebe Univerfitat ihre eigne Finanggefchichte. Bu ber Befreiung von Abgaben gefellten fich fürftliche Schenfungen; ber Babft manbte ibnen bie vericbiebenartigiten geiftlichen Gintunfte ju; private Stiftungen und Schenfungen blieben nicht aus. Bur Errichtung einer Univerfitat ergreift in ber Regel ber Lanbesberr burch Schenfungen und Stiftungen bie Initiative. Er wendet fich fofort an ben Babft, ber in einer Bulle bie Beftatigung ertheilt und einen Rangfer ber Univerfitat ernennt. Sanfig trat in Deutschland noch eine falferliche Beftatigung bingu. (Bgl. v. Raumer, a. a. D. G. 11 ff.). -

Bas bie Stadticuten bes Mittelalters betrifft, so entsprangen biese unmittelbar an bem Bedürfniffe bes täglichen bebens. Deit bas Stadtenorien fich entwickt, handel um Bewerthfaftigleit fich allentsplien verbreitet um Bewerthfaftigleit fich allentsplien verbreitet um be Selbftregtrung ber bebeuten-

beren Stabte begonnen batte, munte bier naturlich ble Gertigfeit im Lefen. Schreiben und Rechnen einen boben Werth erreichen, mabrent anbrerfeite unter ber großen Daffe ber Alerifer und Studemen Lebrfrafte in reichlicher Angabl, wenn quch von mittelmafiger Qualitat fich barboten. Go mar burch Rachfrage und Angebot ber Marti fur Reuntniffe gegeben, ben bie Bargerichulen bilbeten. Bier banbelte es fich weber barum. eine Generation planmafig auf eine bobere Stufe ju beben, noch um Ansbreitung driftlicher Erfenntnis, noch um Erganungsanftalten ber Ramilienundt: Lefen, Coreiben, Rechnen, und mit Rudficht auf Die Befleibung ftabtifcher Memter ble Anfange. grunde bes Latein maren bie Begenftanbe, um beren willen bie Coulen baubtfachlich errichtet murben; bag babei religiofe Unterweifung, namentlich aber Gefang gu firchlichen Zweden mit gepflegt murbe, verftant fich meift von felbit, um fo mebr, ba bie Lebrer Geiftliche maren. Musnahmen biebon tamen freitich wor, wie ju Lubed und Braunfcweig, wo burd einen Bergleich ber Beiftlichfeit mit ber Burgericaft ausbrudlich feftgefest murbe, bag in ben ju errichtenten "Schrieffcholen" nur bas bentiche Lefen und Schreiben und nichts anderes gelehrt merben burfe. Es mar aber gerabe bie Beiftlichfeit, bie im Intereffe ber Domidule biefe Beidranfung forberte, und es ftebt gu vermuthen, bag auch bie Rinder aus Diefen Schreibefchulen gu ben Dienftleiftungen in ber Rirde berangezogen und mit bem Chor ber Domichule vereinlat murben. Die Pfibeder Coule entftant fcon im Jahre 1161, woraus bervorzugeben fcbeint, baf biefe Mrt von Burgeridulen alter ift, wenigsteus fur Rorbbeutfdlant, ale jene lateinlichen Schulen, welche fich auf abnliche Beife in ben Stabten entwidelten und bie Borbilber ber fpateren Gomnafien murben. Die Errichtung aller biefer Gonlen mar auch im fpateren Mittelalter eine gang freie, wo fie nicht burch beftebente Rechte Dritter eingefdranft murbe; allein letteres mar an ben meiften und bebeutenbften Orten ber Gall. Muger ben oben ermabnten Rlofter., Dom- und Stiftefdulen mar mit ber Beit faft bel jeber bedeutenberen Rirche eine Schule eingerichtet, Die ber Bfarrer entweber felbft bielt ober burd einen Behilfen beforgen ließ: bie Barochialfcule. Gie mar wie bie anbern geiftlicher Urt unt lehrte Latein. Alle biefe Coulen nun maren por und nach für ihren Begirt privilegirt, ein Berfahren, auf bas eben fo febr bie biergrcbifche Berfaffung ber Rirche ale ber fentale Gelft bee Staates und bie Reigung jum Bunft- und Innungemefen bingewirft batte. Das Recht eine Schule zu balten murbe ale ein Leben betrachtet und befant fich, einertel ob eine nennenswerthe Schule bestant ober nicht, in bestimmter Bant; es mar bem scholasticus ober parochus burd bie unftanbige, urfprünglich ftete geiftliche Beborbe verlieben und biefer betrachtete jebe anderweitige Stiftung bon Coulen als einen Gingriff in feine Rechte. Much war es fur ibn eine Gelbfrage, ba er nicht nur lebiglich auf bas Schulgelb angewiefen, fonbern oft fogar noch ju allerlei Abgaben fur feine Berechtigung verpflichtet mar. Ge blieb taber ben Dagis ftraten, bie bas Beburfnis ber Errichtung einer Burgerichule fühlten, fein anbrer Weg übrig, als mit ben geiftlichen Beborben einen Bergleich ju machen ober bas Lebnerecht über bie Einsehung bes seholasticus auf irgent eine Weife an fich ju bringen. In manden Sallen murbe eine Erlaubnis jur Errichtung ber neuen Goule bom Babft ober vom Ergbifchof eingeholt (Rubtopf, G. 84 ff.). Ge fceint, bag im Laufe bes 14. und 15. Jahrhunderts bie meiften Stabte fich biefe Rechte erwarben; namentlich wurden im 15. Jahrhundert in fehr vielen Statten lateinifche Schulen errichtet, ju benen ber Magiftrat ben Rector ernannte, ber fich alebann felbft feine Gehulfen mabite. Die Form biefer Ernennung ift in ber Regel bie eines Contractes auf ein ober mehrere Jahre mit jabrlicher ober balbjabrlicher Rundigungefrift. Gine Dotirung findet nur bei wenigen ber bebeutenbften unter riefen Schulen ftatt; bas Ginfommen bilbet bas Schulgelb, ju tem fic allmablich fleine Behalte gefellen. Das Lagerbuch ber Stadt Duis. burg entbalt (nach einer Mittbeilung, Die ich ber Gute bes Ben. Dberlebrer Robnan verbante) eine giemliche Reibe folder Contracte. 3m Jahre 1425 tommt Die Stabt mit "Deifter Riclas, Coulmeifter," babin fiberein, baft jebes Rint bemfelben balbjabrlich

5 bim. Mibbs (eines über 1 Gyz) begabt. Er versthietet fich auf 3 daber mit jakere Anntigungsfrift; auch erhölt er 10 ichnere treim. Gutber gelichen, die er aber bei seinem Weigen jurisdersbatten mund. Außerbem pfligten den Rechtern mancheriel Ratumslitzfeungen u. bei, ungeenvehr zu werben. Im Jahre 1475 femmt in Duleburg einer Benfeltungs von ist 8 fi, gehich. In zer Angel aber und nammtellig im Anfang bei 16. Jahrbunderst wechseln die Rechteren mit einer Schnelligeft wie beutzutage eines bei Ersbeitungstrutterweier im einlieren Selbten.

Die Erhöbung ber Centralgemalt lag im Reitgeift. Ale Luther in feinem Reuereifer fur Errichtung ber Schulen fich an ben Abel beutfcher Ration und an bie Stabte manbte, lag ibm ber Bebante nabe, obne icon jum Guftem ansgebilbet an fein, bafe bie Dbrigfeit bas Recht und bie Bflicht babe, allgemeinen Schnibefnch ju erzwingen. In Franfreich erlaubte fich Frang I. Gingriffe in Die pormale fo eiferfuchtig bewachten Rechte ber Universität burch Errichtung bes collége de France nach bem Dufter bes college des trois langues ju Lewen. Die gabe und tropige Biberftantefraft ber Corporationen bes Mittelgitere mar bereits erlabmt. Die humaniften batten burch Bermengung ber Buftanbe bes Alterthnme mit benen ber bamaligen Beit nicht wenig baju beigetragen, 3been aufzubringen, bie ju gleicher Beit revolutionar im Brincip maren und factifc bie Allgewalt ber Ffirften ftartten. Doch laffen wir bie poittifche Frage ber allgemeinen Gefchichte und menten nus zu ben Ericeinungen, bie bas Coulmefen betreffen. Giner ber erften großeren Acte ber Reformation mar ber Erlag einer Coulorbnung für Cachien, ber alebait in ben vericbiebenften Lanbern Rachabmungen folge ten. Bober auf einmal biefe Erfcheinung? Dan begnugt fich baufig, fle auf ben mit ber Reformation neu erwachten Gifer fur bas Schuimefen gurudguführen. Allein es brangt fich leicht bie Frage auf, marum bas alles nicht in freier Beife gefcheben tonnte? Warum fehrte nicht ein jeber por feiner eigenen Thur, wie man bieber gewohnt mar? Es lagt fich in teiner Beife überfeben, bag außer bem erhöhten Gifer fur bas Schulmefen auch ein Gifer fur Organisation an fich verbanben mar, Reigung anr Organifation bon oben berab und Empfanglichfeit fur fie. Und biefer lettere Bug ift es, ber feittem bis auf unfre Tage ftetig gugenommen, vielleicht aber fur Deutschlant feinen Eniminationepunct erreicht bat, mabrent ber Gifer fur bae Coulmefen ben mannigfachften Comantungen unterworfen blieb. In ber erften fowungvollen Beit ber Reformation traf freilich beibes gufammen; auch mar es bamals nach bem piobiichen Bufammenbrechen ber firchlichen Auctoritat nur zu naturlich, baf man fic an bie ftaatlide um fo enger anfchloft. Bas find nunmehr bie neuen Erfcheinungen, Die auf Errichtung bon Coulen Ginfluß baben? Durchblattern mir bie Reibe ber von Bormbaum berausgegebenen evangelifden Schulorbnungen, fo finten wir gabireiche Anordnungen, bie fruber theile gar nicht theile nur febr unvolltommen bestanden. Da finden wir Befeble ber Fürften, bag in jeber ihrer Statte fofort eine Schule errichtet werbe : wir finden von Rurften und Stabten Auffichtebeborben über Die Schulen errichtet; ein Gramen wird von ben anguftellenben Lehrern verlangt, ein Cibichmur; Reaulative fur ben Unterricht merben erlaffen, Gebalte und Edulgelt normirt, in grofferen Territorien auf uniforme Ginrichtung gebrungen; Die Babl, Die Ramen ber Claffen feftgefest. Gelbft monopolifirt wird bie neue Ginrichtung, inbem man bier bie Binteliculeu berbietet, bort bie beutichen Schulen ju Gunften einer lateinischen anfhebt. Je fpater befto bestimmter treten bie Coulordnungen auf, namentlich in größeren Territorien, wie a. B. bie Burttemberger Schulordnung von 1559, bie allenthalben befiehlt, wo bie fruberen banfig nur rathen und empfehlen. Ale verwandte Ericheinung in Franfreich tann man Die Statuten betrachten, Die Beinrich IV. im Jahre 1598 ber Barifer Univerfitat verlieb. Niemals ichritt man jeboch in Deutschland ober einem andern Lande offen und principiell an ber Confequent Rapoleone I. por, ber in ber That allen Unterricht in gang Franfreich gn einem Monopol feiner Univerfitat machte. Gelbft Brivatunternebninngen von viel versprechentem Charafter fanten gwar Ansechtung aber auch Dufbung und Forberung. Das glangenbfte Beifpiel biefur find bie Frante'ichen Stiftungen, bie fibrigens einen neuen Beleg baffir geben, wie alles mabrhaft neue und große auferbalb ber betretenen Bfabe und ausgefahrenen Beleife emporgubluben pflegt. Auch bie Realiculen entiprangen im vorigen Jahrhunderte bem freien Gifer eines Gemler und Beder, nur bag ihnen bie Approbation ber Regierung nicht fehlen burfte. Geit Bafebow und Beftaloggi nahm fogar bas Spftem ber Brivatergiebungeanftalten einen gang neuen Auffdwung.

Bas nunmehr bie Entftehung ber Bolfsichule, insbefonbere ber Dorficule betrifft, fo mar langft belannt, bag fie vom proteftantifden Deutschland ausgegangen, in Defterreich und anbern latholifden ganbern, bemnachft auch im Auslande nachgeabmt worben war. Reuerbinge bat nach Balmere Borgang (Bat, 2, Aufl, G. 415 ff.) namentlich Deppe burch feine quellenmafige Beidichte bes bentiden Bolfeidulmefens in bas Duntel ber fpeciellen Urfprilinge Licht gebracht. Er zeigt, wie vereinzelte Beftrebungen, eine Boltofchule jur tieferen Begrundung bes Chriftenthums ins Leben ju rufen, icon im Mittelalter vortamen. Allein (I. G. 3) "ber Begriff ber Bolfeichule fonnte nnr ans bem Geifte bes evangelifden Broteftantismus ermachien; aber nicht fofort, fonbern nur in berfelben Mumablichfeit, in welcher ber evangelifche Broteftantismus bas Beburfnie ber Bolleichule praftifc an fich felbft erfuhr. Luther, Delanchthon, Breng, Bngenhagen . . . . fannten ben Begriff eines Boltofchulmefens im Unterfchiebe von ber Belebrtenicule eigentlich noch nicht." Dennoch waren Luthere Ratechismen ein Sauptausgangepunct für bie Bolfeidule. Milmabild ftellte fic namlich, auf veridiebenen Buncten bes protestantifden Deutschlands ju ben verichiebenften Beiten, bas Beburfnis beraus, bie Conntag Rachmittage ftattfinbenben Ratechisationen and auf einige Bochentage auszubehnen. Da ben Pfarrern biefe Arbeit balb zu viel murbe, fo übertrug man fie ihren Behülfen, ben Ruftern und verband Unterricht im Lefen und Schreiben bamit, ba menigstene felbftanbiges Bibellefen jebes Chriften ju ben Buncten geborte, bie ber Broteftantiemus nothwendig anguftreben batte. Muf biefe Beife mar bereite por bem Ausbruch bes breifigjabrigen Rrieges, ber alle Anfange unterbrach und weit gurudwarf, eine Art von Bolfeschulmefen an manchen Orten angebahnt, wie bas locale Beburfnis es mit fich brachte. Der Erfte, ber allgemeine Errichtung von Bolfsichulen in feinen Lanben anordnete, mar Bergog Ernft gu Gotha. Bur allgemeineren Unregung bes Bolleiculmejens geborte aber erft ein erneuernber Sauch fur bas gange firchliche Leben, wie ibn ber Bletismus mit fic brachte. Ramentlich wirften Greners Ratechifationen und Frante's Armenichulen. Mus Frante's Auffaffung und Behandlung ber Bollofchule ergaben fich folgenbe neue Befichtepuncte (nach Beppe I. 51): "1) ale 3wed ber Schnle wird nicht bie Mittheilung von gemiffen Renntniffen, Unterrichtung, Belehrung als folde, fonbern bie Ergiebung angefeben, inbem alle Belebrung wefentlich eine ergiebenbe Tenbeng haben follte. 2) Dieje Erziehung follte eine fpecififc driftliche, fie follte Erbaunng bes Reiches Gottes in bem Bergen bes Rinbes fein, 3) Bon ber Burgel bes Chriftenthume ausgebend, follte bie Erziehung und Bilbung auf allen Stufen und in allen Richtungen ale Ein Goftem, ale Gine Erziehung, Gine Bilbung aufgefafit werben. 4) Die Bolleichule, in melder bas fur alle nachfolgenben Stufen ber Gruiebung unerlaftlich Rotbige, namlich Erfenntnis bee Christentbums, Lefen, Coreiben n. f. m. ober bie erften Glemente einer driftlichen Bilbung gelehrt marb, mar alfo mejentlich Elementarionle." - Es mußten übrigens noch manche ber verichiebenartigften Onellen aufammenfliegen, bevor ber Strom unfres beutigen Bolleichulmefene entftanb. Brivate Bestrebungen leuchteten voran, murben aber aufe fraftigfte vom Ctaate unterftust. In Breugen traten junachft bie Ronige Friedrich I. und Friedrich Bilbelm L in Die von Frante gebrochene Babn burch Errichtung von Baifenbaufern und Stiftungen aller Art (Beppe III. 7 u. 10). Unter biefen ift bie Laftabie'iche Stiftung in Stettin, bie bas altefte Lebrerfeminar Breuftens entbielt, wieber querft burch ben berfonlichen Gifer und Glauben bes Bretigere Schienmeber entftanben. 3bm folgten Gemler und Beder mit ber Stiftung ber Realichulen, bie ben 3med bes burgerlichen Rubens mit bem ber driftlichen Ergiebung gn vereinigen fuchten. Raum maren ihre Unftalgen officiell geworben und mit einem Seminar verbinben, fo eilte verftoblen ber tatbolifche Bralat Relbiger nach Berlin, um bort bie Reime zu finden iftr eine Repragnisation feiner Schulen, Die anfange in größter Stille betrieben, ibu balb gur officiellen Reform bed gefammten Defterreichlichen Schulmefens berief. Gang in ber Stille entfaltete fich bie Schule ju Rachterftabt (Beppe III. 69 ff.); ber Domberr von Rochom, ber wefentlich von ftaatemiffenicaftlichen Brincipien angaieng, fab fich burch eine Bungerenoth und Ceuche, bie ibm ben Abgrund ber Unwiffenheit und bee Aberglaubene im Bolt entbullte, jur Errichtung feiner Schulen veranlaft. In abntichem Ginne batte bereite Friedrich ber Große in feinem "General-Lanbichul-Reglement" vom 12. Aug. 1763 aunachft an ber Unerfahrenbeit ber Rufter und Coulmeifter Anftoft genommen, "welche bie Leute in Unwiffenbeit und Dummbeit answachsen laffen," und beffere und gefchidtere Unterthanen burch feine Reform erzielen wollen. Diefer politifche Befichtspunct, ber, auch wo er fich ber firchlichen Mittel bebient, boch von bem oben bezeichneten Standpunet Frante's völlig verschieben ift, bat jur factifchen Entwidlung unfres Conimefens nicht wenig beigetragen. Es ift wohl ine Ange ju faffen, baf and in bem Briefe bes Ministere v. Zedit an Rochow (Beppe I. 135) nicht von jenen religiöfen Motiven bie Rebe ift, fontern von ber Milgemeinheit bes ju ftiftenben Rubens, von bem Batriotismus, ber jur Berbefferung bes Unterrichts gebore, von Aufflarung ber Bauernfinder jur Betreibung ihres tfinftigen Gewerbes, Bearbeitung bes Berftanbes im Gegenfate ju blofem Auswendiglernen aus Lutbere Ratecbismus, - Geit ber Mitte bes 18. Jahrhunderte trat immer entichlebener ber Staat ale Berr biefer Bolteidule qui, bie bem tirdlichen Beifte uriprunglich entwachfen mar. Go tonnte es benn auch gefcheben, bağ im Jahre 1799 in einer Relation bes Dberconfiftoriums ju Berlin officiell gur "Befampfung bes nur gu febr verbreiteten Borurtbeile" aufgeforbert murbe, "als ob bie Schulen junacht eine Sache einzelner Religionebarteien maren und fein mußten." Denn es fel nnlengbar, "bag bie Conlen ale Inftitnte bes Staates und nicht als Anftalten einzelner Confestionen ju betrachten" maren (Berbe I. 182). Um fo eber lag ju einer folden Stellung bes Staates Beranlaffung por, ale gerabe bas letiverfloffene balbe Jahrhundert bem Schulmefen bie machtigften Anregungen von einer Geite jugebracht batte, bie religibs minbeftene indifferent mar. Es ift von ber größten Bichtigfeit fur bie Rechtsfrage über Errichtung und Erbaltung ber Schulen, fich folgenben Bunct flar ju machen: Ale ber Staat bie von ber Rirche ausgegangene Bolfsidule jur Erreichung feiner eignen Zwede unterftuste und in bie Sant nabm. batte man fragen burfen, ob er fie auch in bemfelben Beifte, in bem fie ibm jugebracht murbe, weiterführen murbe. Diefe Grage murbe auf beiben Seiten von niemand auf. geworfen; es lagt fich annehmen, bag bie Rirche fie ale felbitverftanblich betrachtete, ba man feit ber Reformation bie Intereffen bes protestantifchen Staates ale pon benen ber

Rirde ungertrennlich betrachtete. Lag bierin eine ftillichweigenbe Berpflichtung bee Staatce? Reineswogs, benn ber Staat tonnte ben Standpunct baben, jene Frage nach Beiterführung im firchlichen Beifte ale eine intifferente amufeben, und er hatte biefen Standpunct feit Friedrich, bem Großen in einer unverfennbaren Beife. Damale mare es Beit für bie Rirde gewesen, jenes "timeo Danaos et dona ferentes" gn fprechen, bas in England noch heutzutage eine fo große Rolle fpielt (f. Biefe, Briefe über engl. Erg. 2. Mufl. G. 158); allein niemand fprach es. Dem Rationalismus ericbien ja bie firchliche Form nur als ein unmefentliches Mittel gur Fortpflangung besfelben Juhaltes, ber fich auch obne biefelbe und mar noch iconer entfalten tonne. Bieraus folgt aber, baf bei jenem ftillichweigenten Compromig beibe Theile bona fide hantelten, unt ferner, baß fich ber Staat burch feine Arbeit, Die bas gange Bebaube ber Bolfeichule erft jum ankeren Gelingen brachte, ein unzweifelbaftes Recht an biefelbe erwarb und weber furiftifch noch moralifch gebunden ift, tiefelbe unbedingt in bem übertommenen Beifte weiterguführen. Es liegt alfo bier thatfachlich ein unflarer Compromift por, eine Bermidlung, bie eben fo wenig rein gu lofen ift, ale wenn in einem Chachfpiel ein gebler miber bie Regeln vorgefommen ift, ber erft nach mehreren beiberfeitigen Bugen entbedt wirb. Die Befdichte lagt fich nicht rudgangig machen; auch ift im öffentlichen Leben nichts baufiger ale folche Gebler, nichte feitener ale logifche Rlarbeit aller Geftaltungen. Me bleibt tem prattifden Dann, auf melder Geite er auch ftebe, nichte übrig, ale bie Sache ju nehmen wie fie ift, und ju feben, wie fie weiter geben tann. 3m außerften Falle bleibt ber Rirche bas Recht ber Burudgiebung bes Religionennterrichtes und ber Errichtung eigner confeffioneller Schulen neben ben ftaatlichen. Es mußte fich bann geigen, auf melder Geite bas Beburfnis und bas Berg bes Bolfes ift und ob nicht bie Staatsichulen troden gelegt murben. Bir fint nicht im minbeften ber Anficht, bag ein foldes Berfahren etwa gegenwartig irgendmo motivirt mare ober gur mabricbeinlichen Unmenbung tommen murbe; allein principiell muß es ben hintergrund bilben, burch boffen Borbantenfein ber Staat, abgefeben von ter augenblidlichen Gefinnung feiner Lenter, genothigt wird, bas Intereffe ber Rirche genau in bem Dage, in welchem es überhaupt lebenbig ift, ju berndfichtigen. Gab fich felbft Friedrich ber Große in einer Beit erichlaften firchlichen Lebens genothigt, bem Chriftenthum im allgemeinen feine Stellung in ben Schulen gu laffen, fo wird bies in einer Beit regeren firchlichen lebens um fo mehr ber gall fein. Diefe foroife Rarbeit bariber, wie weit man aufammen geben tann, wird am beften gur Erhaltung bes Einvernehmens, fo lange basfelbe überhaupt moglich ift, bienen tonnen. Das icone Bilb bon einer Gbe gwifden Ctaat und Rirche (Gunther, Schulmefen im proteft. Staate G. 53, wo in Form biefer Allegorie eine ernftbafte Theorie ericeint; ale Bilb finbet fich ber nabeliegente Ausbrud ofter, val. Biefe, D. Briefe, 2. M. G. 149) ju gemeinsamem 3mede ift praftifch werthlos, ba ber Staat fich burch teine Trauung binben laft. Benigftene mußte man alebann Breuften, feit es offen bas Beiden ber Baritat aufftedt, ber Bigamie beidulbigen!

tonnen nicht bie Gingelnen bafur begablen, fonbern es muß von ben Mineln biefer Gefammtheit aus bie jum Lebensunterhalt bes Dieners nothige Gumme beftritten merben. Die Rufterftellen maren baber ans Mitteln ber Rirchengemeinte, wenn auch fparlic. botirt. Wenn nun bie furfachfifche Riechenordnung von 1580 beftimmt, baff ber Rifter Die Anaben lefen, foreiben und driftliche Gefange lebren foll (Bepre I. C. 27). fo ift es gang confequent, baf auch bon jetem Schulfind ein wochentliches Coulgelb von 2 Bfennigen geforbert wirb, es ift eine Berichmelanng bes firchlichen und bes burgerlichen, bes ibealen und bes materiellen 3medes. Dlefelbe Berfcmeljung tritt in umgefebrter Ordmung ein, wenn ber erbobte firchliche Gifer nach ter Reformation bant ffibrt, baß 3. B. in ber pommerichen Rirdenordung feftgefett wirb: "Es follen ble gemeinen Schreibichulen, ble ber Rath gewilligt bat, nicht verbintert werben, aber ibnen auferlegt, beutiche Bfalmen, gute Spruche ane ber Schrift und ben Katechismus gu lebren. Dafür gebe man ihnen jabrlid ein reblid Gefdent aus bem Coapfaften. Den Lobu aber follen fie von ihren Schutern nehmen." Man fieht, unfre milrbigen Altvorbern muften, mas in ber Orbnung ift; felbft bie Gurften bleiben nicht gurud, In bemfelben Dage, in welchem bas Schulmefen mehr gur Staatsfache erhoben wirt, finden fich auch Staategufduffe ein; ja es wird fogar in ber murttembergiichen Rirchenordnung von 1559 gleichzeitig in fehr caeafteriftifcher Beife bas Coulgelb um bes gemelnen Dannes millen befdranft (Bormbaum I, 97). Es icheint nunmehr biefem Brincip bes Gleichgewichtes von Pflichten und Rechten ju wiberiprechen, wenn gegenwärtig in Deutschland ale Regel gilt, baf bie Gemeinben ffir ben gangen Bebarf gur Erhaltung ter Schulen, infofern er nicht burch bas Schulgelb ober rechtliche Berbflichtungen britter Berfonen gebedt wirb, auffommen mufen, mabrent Staat und Rirche nichts mehr bagu geben. Allein, mas gunachft ben Staat betrifft, jo ift bie Lage ber Cache, feitbem bie allgemeine Schulpflichtigfeit wirflich burchgeführt ift, eine gang veranberte geworben. Dan tann mit gutem Grunbe fagen, bag bas, mas ber Ctaat von ben Gemeinten erzwingt, ein wirflicher Beitrag bee Ctaates ift, weil er nach allen Geiten mit gleicher Confequent beigetrieben wird und fomit ter Gefamintbeirag, ber auf biefe Beife gewonnen wirt, einer Steuer gleich geachtet werten fann, Die in gerechter Beife repartirt wird und nur, ftatt in bie Ctaatofaffe und wieber berausquflienen, einen abgefürzten Beg ber Bermenbung bat. Wir miffen wohl, baf biefe Rechnung nicht auf Beller und Biennig ftimmt; baft namentlich, ta bie Ginnahmen bes Staates jum großen Theil aus indirecten Stenern fliegen, mabrent bie Schultoften boch nur nach Daftagbe ber birecten Steuern umgelegt merten fonnen, bieraus eine giemlich erhebliche Differeng entfteht. Allein Diefe Differeng trifft nicht tie gum Begablen berangezogene Gemeinte ale folde; fie mirt fich in ihrem Inneren nabezu ausgleichen und mehr ben einen Stand gegenüber bem anbern benachtheiligen. Run find aber offenbar, mo Grund. und Claffenftener \*) ale Dafiftab ber Beitreibung bienen. bieburch bochftene bie Boblbabenten, bie es ertragen fonnen, ftarfer befteuert; benn bie Begenftanbe, auf melden Die inbirecten Steuern ruben, find jum grofen Theil foide, bie auch ber gemeine Dann nicht entbehren mag; beträgt boch g. B. bie Branntweinfteuer in Breuften allein etwa ein Runftel aller indirecten Steuern! In Diefer Binficht unterliegt es alfo teinem großen Berenten, bag ber Staat Die Gonifocietaten \*\*) felbft für ibre Soulen auftemmen laft. Gine andere frage ift freilich bie, ob es nicht nach

<sup>&</sup>quot;) Ce in Fernfunt, f. Rirég, l. 173. Rönne L. 783. In Baktenbeig beggern finder blingen aber für gemiffengab, in Ermachfrein and ber eckerlaußt fanzt, im R. Cassfern wird des Gillte nach der Kopfiglt, bie Gillte und ber Grundfreit und gestellt ein geterm fammt bei gang mit annenglich Cignitum, aus geworder gegen, gebren, bei Deferret der bei gemeiner der gegen, abstrach in Cefterret mit bei m Schaftsjirt wirtlich behannten Grundsgenissimer zum Schaftsvan erzundern fillste d. 20. 3. 3.

<sup>\*\*)</sup> lieber ben Begriff ber Schulgemeinbe, Schuljocietat, ber feineswege allenthalben mit bem ber politifchen ober auch ber firchlichen Gemeinbe jusammenfallt, vgl. ben Art. Schulbegirt.

Berftellung ber Ginbeit gerathen mare, Die Schulgemeinden auch wieber an ber Laft ber Regierung ibrer Coulen theilnebmen ju laffen, indem man eima an bie Stelle ber vom Landrath und Coulinfpector (Ronne, I. 326) ju erneunenten Mitalieber bee Coulporftanbes folde fette, bie aus einer Babl bervorgiengen. Ungweifelbaft tonnten biegegen nur temporar gultige, wenn auch febr wichtige Grunte geltenb gemacht werben, ba man fich als Entziel aller Organisation boch vorstellen muß, bag bie Cache einen lebentigen Boten in ter Gemeinde unt Raum in ben Bergen ibrer Glieber gewinne. Es mare übrigens auch principiell burchaus nichts bagegen ju erinnern, wenn bie Erbaltung ber Bolfoidulen gang aus Staatsmitteln bestritten murbe, namentlich nicht beim gegenwartigen Buftanbe, ba bie Leitung berfelben gang in ben Sanben bes Staates ift. Bon einer lleberburbung bes Bubgete (Breuster bei Ririch, 1. 67 M. 2) tann babei wohl taum ernfthaft bie Rebe fein, ba einerfeite in entfprechenbem Dafe an Steuerfraft ber Gemeinten gewonnen murbe, anbererfeits ber Betrag in ber That im Berbaltnis an bem fo überaus wichtigen 3med feineswege eine erorbitante Bobe erreichte. " Gur Breufen murbe fich unter Beibehaltung bes Coulgelbes mobl mit etwa 5 Dill. jabrlich ausreichen laffen, b. b. etwa mit einem Cechotel von ben Roften bes Beeres. Berechnet man bas Schulgelt in runber Gumme auf 4 Millionen, fo liegen fich bamit ten breifigtaufent Glementariehrern \*\*) bes preußifden Ctaates Durchidnittegebalte ben 300 Thi. jumenten, mas ten jegigen Betrag beträchtlich überfteigen murbe (f. unten). Burben auch bie Betrage bes Schulgelbes noch auf Ctaaterechnung übernommen, fo entstände babnrd eine Steigerung bes gangen Musgabebudgets um etwa 8 Procent. Bon Unmöglichfeit tann babei nicht fliglich bie Rebe fein; mas gegen eine folche Ginrichtung fpricht, ift bauptfachlich bas Befahrliche ber immer fortidreitenben Centralifation, Die gleichsam alles Blut im Ctaateorganismus nach bem Bergen brangt und bie veripherifden Theile nach bem abidredenten Beifpiel bes beutigen Franfreiche brobt erftarren ju laffen. - Warum endlich bie Rirche nicht ferner zu ben Roften ber Bolfeidule berangerogen wird, erlebigt fich burd Bermeifung auf bie Thatfache, baf bie Coule feine firdliche Unftalt mehr ift, fonbern eine Ctaatsanftalt, welche bie firchlichen Intereffen pfleat, weil fie fic ale Intereffen ber Burger barftellen.

<sup>&</sup>quot;) Dies wies feben Caufe nach (Lebre bon b. Berralt, ber Schulen, Dalle 1843 G. 516 A.). Ceine febr betailliten Berechnungen gengen gwar bon theoretiider Ginficht, ruben jeboch auf gang ungenfligenten Grunblagen.

<sup>\*\*)</sup> Die öfficiellen Tadellen über den prentifischen Etaal b. 3. 1855 geben für bie Elementarischuten 27,639 fed angefleiter eberer, 2978 höllfelderer und 2228 Edvertimmen an. Das erfte Sch Ver Sichell'schen Gentralistaties für b. 36. Unterrissebrerweistung zählt baggen für 1857 an Mentlisten Schalten 31,467 Edvert, 1523 Ledvertimmen; am Brivastelmentarischlen 2132 Edverr und 1503 Serverimmen.

bereits Die fomigliche Orbre pon 1796 auf, Die verlangt, baf jebe Rirche ibre Gonie bat, und bie gang beftimmte Auordnungen über die Aufbringung ber Roften trifft (Beppe III. G. 16 ff.). Ramentlich wird bem Mbel bie Beachtung biefer Boridriften noch einmal eingeschärft. Deffenungeachtet mußte fich Konta Griebrich II. balb überzeugen. ban bie Schulorbnung feines Batere in einer großen Mngabl pon Barochieen, namentlich aber in faft allen abeligen Dorfichaften noch faft gar nicht vollzogen war (Seppe III. G. 27). Hun mar es mobl ber Energie bes grofen Ronias vorbebalten, Die fruberen Berfuche burdaufegen? Dit michten! Un Energie lieg Friedrich es nicht feblen. Dem Abel namentlich befahl er, in Reit von einem balben Sabre bie notbigen Coulen ju errichten, und trug ben Amtleuten auf, fofort gegen bie Gaumigen einzuichreiten. Dies geichab auch nicht feiten. Deffenungeachtet mar im felgenten 3abre (1742) wieber ein Eriet notbig, im barauf folgenben noch eines, und ale enblich nach ber Unterbrechung ber Rriegsiabre bas grundliche "General Cant. Schul-Reglement" ericbien. balf es boch noch wenig. Es febite an ben Beberten, es febite am Bolt, es febite gang befonbere an ben Abeligen, und bas Ente vom Liete ift, ban ber Ronig gegen Unbe feines Lebens in feinen Anforderungen ermubet nachließ (Bempe III. G. 37 u. 45). Bwar boble ber Tropfen ben Stein; allein barauf martete Deutschland nicht. Es trat gegen Enbe bes vorigen und im Anfange bes gegenwartigen Jahrbunderts gleichzeitig Die grofartige Erhebung beutider Rimft und Wiffenicaft mit einer fcminbelhaften aber jugenbfraftigen Begeifterung für bas Ergiebungemefen ein. Die Bereen unfrer Literatur erftredten ihren Ginfluß bie auf bie Dorfer. Balb wollte jebermann lefen; ichermann gebilbet fein, jeber feinen Rinbern Erziehung geben, und bie tobten Formen erfüllten fich mit lebenbigem Beift. Bon jest ab batten es bie Beborben nur mit vereinzelten Caumigen ju thun; fie hatten bie öffentliche Meinung fur fic und es war feicht bie Dafdine im Gange ju erhalten, ju verbeffern und ju reguliren. Bie amy andere bagegen ift bie Entwidlung Englande! Dies Land erlebte Die Blute feiner Literatur ju einer Reit, ba bas Bolt noch in einer Robeit fich befant, Die an Bilbung faum benfen lieft. Die englische Bhilosophie, Die weber bas Beraufchenbe noch bas Unregenbe ber bentichen hatte, enbete in Sobbes bamit, auf bie materielle Entwidlung nie bas Biel aller Biffenichaft bingumeifen. Babrent bei une biefe Entwidlung fcheint eintreten ju wollen, nachbem fur Bolfebilbung ein Grund gelegt ift, fturgte fich England nad Brentigung feiner Burgerfriege fofort mit unerhortem Gifer auf bie Induftrie. In anderthalb Jahrhunderten muche es gur Riefin empor, mabrend niemand Beit fant an Boliebiltung ju benten und eine Ariftofratie bee Geiftes fich eben fo ungeftort entmidelte, wie bie bes materiellen Befites. Man batte bod einmal gegen Enbe bes 18. Jahrbunderte einen beutiden Obereonfifterialrath mit unbedingter Bollmacht gur Errichtung von Schnien nach England berufen follen! Bfirbe er nicht überall verhöbnt und moralifd jum Lante bingusgeworfen worben fein? Es mar nicht nur ben Greibeitefinn Englands, ber von Errichtung ber Staatefcule abbielt; es mar auch ber Dangel an fubjectivem Beburfnis "). Erft feit bem Anjang biefes Jahrhunderte ift es bierin anbers geworben. Die machtigften Bebel jur Errichtung von Schnlen murben in England einestheils Die Begeifterung fur Die Bunter bes Bell-Laneafter'ichen Schulfpfteme (val. b. Art.), antererfeits tiefgreifenbe, obwohl jum Theil irrthamliche ftaatswiffenicaftliche Refterionen. Befauntlich mar im Anfange biefes Jahrhunderte in England bie Saufigfeit ber Berbrechen eine gang ungebeure. Dan fant, bag bie Debrgabl ber Berbrecher obne alle Schulbilbung mar; man marf vergleichenbe Blide auf anbere Lanber

<sup>&</sup>quot;) Wie ein solcher Mangel an Bedufnis jum bewußten Bitreftand bes Boltes gegen bie beabschigt, Boldselbung fibren tunn, dafte feb man bei Sabn, Unterrichtswesen Frankreiche, E. 191 ff. Die intereffnaten Schilberungen ber Schwierigkeiten, welche fich der Durchführung bes Geftebes esm 1835' in den Wege feltlen.

und fant bie Saupturfache jener Ericheinung in vernachläfigter Bolfebilbung. Diefer Schluft mar feineswege ftreng richtig, wie bie neuere Morglitgriftit geint; allein er batte bod namentlich für Englant feine richtige Geite und er trug reiche Gruchte. In allen Staaten und fo and in England bat man feitbem von ftaatliden, fircbliden und allgemein bumanen Grunben ausgebend ber Frage bes Bauperismus feine Aufmertfamfeit quaementet, und bieje Frage bangt in bem leptern ganbe mit ber ber Errichtung von Coulen eng jufammen. Die errichteten Coulen find baber auch jum größten Theil Armenichulen, und ju einer Bolfofchute wie bie unfrige, welche bie Staute pereint, wird es vielleicht in England niemals fommen; wohl aber ift es feineswege in Abrebe ju ftellen, baf nicht auch bort mit ber Beit Allgemeinbeit ber Glementarbitbung erreicht wirt, fet es mit, fei es obne Rachbulfe bee Staates, im wefentlichen burch bas beftanbia fortidreitenbe private Intereffe fur Die Cache. Bie gewaltig, menn auch nech unregelmafig, jum Theil verichmenterifc, ber Beift ber Affociation in Gnaland bereite gemirft bat, brauchen wir bier nicht ju ichilbern, ba Biefe's Dittheifungen (12 u. 13. Brief.) allgemein befannt fint. Die bort berrichente romantifche Ungleichbeit in ber Bertheilung ber Erziehungemittet (23. Br. C. 150 ff.) mag freitich bem Denichenfreunde, ber viele Taufente in Robeit verfommen fieht, einen ichmerglichen Ginbrud gemabren; allein wenn erft ein gewiffes Minimum von Bolfebilbung allgemein erreicht marte, to mare fie fogar ein Borgug por bem Nivellirungofpftem; tenn Leben entgunbet fich nur aus Gegenfaten und concentrirte Rrafte ichaffen meift Grokeres ale vertheilte. Und follte man ben Gegen, ber auf bie Taufente von freiwilligen Unternehmern gurudftromt, fur nichts rechnen? Bang antere ale Englant fiebt Belgien. Dier ift bie Unterrichtefreiheit weber fo alt, noch fo naturmuchfig, noch fo unbeidrantt ale in Englant und bat bod mehr bon fich reben gemacht. 3m gangen (val. übrigens b. Mrt.) ift bas Princip bas, ben Unterricht ale ein Gewerbe ju behanteln, bas jeber, ber fich bagu bernfen fühlt, betreiben tann; jeboch fo, bag in jeber Bemeinte eine Elementaridule verbanten fein muß, ju beren Errichtung in Ermangelung von Brivatichulen bie Gemeinte verrflichtet ift; wahrent es ben Eltern vollig frei ftebt, ob fie bie Echule benagen wollen over nicht. Die letteren Bestimmungen gelten auch fur Franfreich, mo im fibrigen bas Schulmefen eine geichloffene Dragmifgtion bat. Die gemerbeabnliche Stellung bee Unterrichtes ift von berühmten Rationalofonomen wie Moam Smith geforbert worben. (Bgl. Carterine, Glemente bee Rationalreichthume, nach M. Emith, Gottingen 1806. C. 180 ff.). Mis Beleg murbe angeführt, wie botirte Couten gemobnlich innerlich verfallen, mabrent ba, me bas Intereffe mit ber Musgeichnung Sant in Sant gebt, Die größte Energie bee Chaffene enmidelt wirb. Der Englanter fonnte auf feine ftagnirenten Univerfitaten binweifen; wir Deutsche burfen, um von ten Universitäten ju ichweigen, mur unfre berühmten Gurftenfchulen bagegen ftellen: Ronnten wir mobl Coul. Bforta in ber Emwidlung unfret nationalen Lebene entbebren? Die Rationalolonomen überfeben babei bie Wichtigfeit einer gegen Erwerberrieb und Chrgeis wie gegen eine Mebericasung ber Beburiniffe bes Mugenblide geficherten Stellung Des Lebrere. Wichtiger ift freilich ein anbrer Grunt, ben fie geltent machen, baf ohne öffentliche Lebranftalten nie etwas gelehrt wurte, mas feinen Gebrauch gemabrte. Dan barf unr an bie gabtlofen Borlejungen über Logit benten, bie in unferm Baterlante obne irgent welchen Rupen gebalten werben, weil Die Stellen bafur botirt finb. Allein and bier wird ein tieferer biftorifcher Ginn fich eber bamit befreunten, bag bie Liebhabereien und bie Bebfirfniffe ber Bater noch geraume Beile in Ehren gehalten werben, nachbem fie nicht mehr befteben, ais baf gieich jeber Grabbligel einer Biffenicaft wieber jur Bauftatte werbe. - Bie übrigene bie belgifche Lehrfreiheit eine Bronie auf fich felbit ift, indem fie burd eine perbananispolle Inconfequeng baju fubrt, ben Unterricht in ben Banben bes Rierus ju monopolifiren, iefe man unter "Beigien" nach. Dan barf biefe Rolge ebenfomenig bem Brincip ber Unterrichtefreiheit guichreiben ale bie flaglichen Refultate bee beigifchen Bolfeichulmefene, weiche bie neuere Statiftit ergiebt; letztere find mohl hauptsächlich ber schlechen Beschaffenheit ber geiftlichen Schulen zuzu-schreiben, mit buern bech niemand auf die Dauer centurriren fann. Aber eins lebet Belgien einveriaglich: baß ein abstractes Brincip eine Rull ist und biebe, wenn es nicht hinter ben politiben Werth bescheren Rejaungen und Gestunnungen tritt.

Bas bas Berhaltnis ber Rirche jur Errichtung ber Schuien betrifft, fo ift es offenbar febr au nuterideiben, ob biefelbe ale bie Dacht ericeint, welche auf eigne Sand Die Coulen errichtet ober nicht. Das Bormalten religiofen Unterrichte tann in beiben Rallen fomobl ftattfinden ale auch wieber nicht ftattfinden, und baraus ergeben fich mannigfache Combingtionen. Betrachtet man bie Intereffen ber Rirche anferlich, mas übrigens bem Beifte bes Proteftantismus fremb ift, fo fiellt es fich in ber Regel ale bas Bortheilhaftefte beraus, wenn tie firche bie Unternehmerin ber Schule ift, gang gleichgultig, ob fie babei ben religiofen Umerricht fart vormaiten iagt ober nicht. Die Enticheibung in letterer Sinficht bangt alebann lebiglich von ber Frage ab, in welcher Beife bie Concurreng weltlicher Schulen am beften zu befteben fei. Go perfuhren bie Befniten. Die fich beebalb nicht nur mit allem Gifer auf Die meltlichften Biffenichaften leaten, wie namentlich auf tie Realien, fonbern auch burd ben weltlichften Bomp bei Schultomobien und antern Belegenheiten gu feffeln fuchten. Gbenfo verfahren im wefentlichen in einfacherer Beife bemputage bie fleritaten Schulen in Belgien. In ber prengifden Boltofdnie bagegen ift trop ber engen Berbinbung, in ber fie mit ber Rirche ftebt, biefe feineswege bie Unternehmerin. Gie bat fogar nicht einmal genugente außere Garantieen für bas Fortheiteben ibres Ginfluffes und tounte, wenn man nicht auf bas Babrideintide fontern auf bas Dogliche fiebt, gang mobl einmal in bie Lage tommen, bie gegenwartige Stellung freiwillig aufzngeben und bie ameritanifche Trennung bes firchlichen Unterrichtes bom burgerlichen porqueieben. Die ameritanifche Ginrichtung bietet nach allen Geiten Die größten Garanticen, Die unfrige bagegen, fo lange man gufammen geben fant, ben größten Bortheil (vgl. "Umerita").

Babrent fich fur bie Bolteidule in Deutschland im gangen bie Anficht burchgetampft bat, bag biefelbe mejentlich Erziehnuge- und Bilbungefchule fei und nicht nur jur Berbreitung gemiffer Renutniffe biene, fo ift fur bie boberen Goulen, namentlich bie Opmnafien und bie Real- ober boberen Burgerfculen noch ftreitig, welches ihre Stellung fei. Man barf biefe Grage nicht leichtfertig übers Anie brechen, indem man aus bem Princip conftruirt, bag jebe Coute mefentlich Bilbungefcule ift. Golden Conftructionen fehlt ebenfofebr logifche Tiefe ais praftifcher Ginn. Erfteres, meil es fich ja nur fragt. in weichem Berbaitnis bas formelle aum materiellen Giement fteben. nicht ob tas eine ober bas antere febien foll; letteres, weil bie Entwidlung alles lebens forten, bağ man fich oft tres ber Renntnis boberer Formen boch mit nieberen beanuae. um nicht außer Aufammenbang mit ber Birflichfeit und ihren nachften Intereffen gu gerathen. Siufichtlich ber Gomnafien ftimmt bie Unficht, bag biefelben nur Gadfoulen fur ben Beamtenftand feien, nicht mit ber Birflichfeit überein. Es feblt amar noch an genauer und vollftanbiger Renntnis ber Thatfachen, ba es ben Streitern um patagogifche Fragen nur felten einfallt, fich in Befit bes Daterials au fesen, aus bem allein eine Enticheibung erfolgen tann; allein fo viel laft fic annehmen, baf fur Breufen menigftens bei weitem ber größere Theil berer, bie ein Gomnafium bejuchen, namentlich auf unteren und mittleren Ciaffen, nicht in ben Staatsrienft übergeht. (Bal. Lant. fermanne Radweife fur bie Rheinproving in Dingelle Zeitfdrift 1855. October). Thaulow mennt in feiner Gomnafialpabagogif (Riei 1858) bie Gomnafien Elementarfonien bes allgemeinen ober leitenben Staubes und fpricht mit biefer Begeichnung nur eine fcarfere Formel aus fur bas, mas gewiß manchen vorichmebt. Es wurden bemnach außer ben Beamten auch bie bochften und intelligenteften Schichten aller Stanbe bas Gomnaffum jur ferneren Entwidlung ibrer Beiftestrafte por bem Uebergang an ihrem fpeciellen Sache burchjumachen haben. Diefes Biei ift fo fcon, bag es auch Den intelligenteften Beriretern ber boberen Burgericute vorichmebt, fo bag wir alfo amei concurrirente Anftalten fur benfelben 3med batten, beren eine nach ben Ausfilbrungen von Gomibt in feiner Gomnafiafpabagegif (Rothen 1857) mehr bie Gefcbichte, Die aubre mehr bie Ratur jur Grundfage nimmt. Run ftebt aber fur bie bobere Bfirgerfoule bie Thatfache ba, bag bie meiften ihrer Bogtinge biefelbe wegen bee Rubene befuchen, ben bie Renntnie ber neueren Sprachen und ber Raturmiffenfchaften bringt, und ban biefelben von ber Coule aus Direct in praftifde Beidaftlaungen fibergeben, mabrent ber Gummafialabiturient bie Univerfitat beriebt. Doge nun alfo bie Principienfrage binfictlich beiber Unftalten entichieben werben, wie fie wolle, fo fieht jebenfalls fo viel feft, baft bie bobere Burgerfdule vorwiegend in folden Gegenben und Orten an errichten ift, bie ibrer inbuftriellen ober commerciellen Richtung megen einen Martt nupbarer Rennts niffe beburfen, mabrent bei bem Gomnafinm Diefe Rudficht nicht in gleichem Dafe obmaltet. Thatfadlich liegt baber auch ein großer Theil ber Gomnaffen in perbaltniemagig unbedeutenben Stabteit (ogl. meinen Rachweis in Jahne Jahrb, 1858 Beft 10.). Grofe, banbeltreibenbe Statte finden in Breufen in ber Greichtung boberer Barnerfoulen in ber Regel unt fo mebr ibr Intereffe, ale biefen binfichtlich bee eingabrigen Dienftes abnliche Bergunftigungen wie ben Gomnaffen gufteben; ein Berbaltnie, bas auf bie Frequeng ber umteren und mittleren Claffen von beiberlei Coulen erbeblich einwirft. Diehalb muß es auch als berechtigt ericheinen, wenn im allgemeinen ber Grundfat feftgebalten wirb, bag ber Ctaat gu ben boberen Burgerfoulen feinen Gelbaufduß giebt (pgl. Ronne II. 309 u. f. Anm ), obwohl Ausnahmen porfommen. Db aber ber in Breugen geltente Grundfat ber richtige ift, bag bie Communen einen nambaften Rufduft leiften, laft fich in erheblichen Zweifel gieben. Die bobere Burgericule bient nicht, wie bie Bolleichule, fammtlichen Einwohnern eines Ortes, fonbern wefentlich ben Bobibabenberen. Ale paffent muß es baber ericbeinen, namentlich wenn fur bie Fortbilbung ber Bandwerfer und antrer Stante burch eigne Anftalten geforgt ift, eine möglicht bobe Cumme burd bas blofte Schulgelb berauszubringen. Diefer an fich fare Grundfat ift wohl nur burd bie falide Barallele gwifden ben boberen Burgerichulen und ben Gomnafien aus bem Muge gerucht worben. Bus fibrigens bie letteren betrifft, fo zeigt fich an ihnen auch recht beutlich bie Bielfeitigfeit ber Praris gegenüber ber Einfeltigfeit ber Theorie. Gie bienen thatfaclich wenigftene brei vericbiebenen Rategorieen ber Bevolfterung: einmal bem Beamtenftanbe, alfo indirect bem Staate felbit; fobann nad Thaulom's Musbrud ben übrigen Theilen bes ,allgemeinen Stantes"; prittene endlich ber großen Daffe folder, Die einen Darft nutsbarer Remitiffe eber auch bie Berechtigung jum einjährigen Militarbienfte wollen und bas Gomnafinm meift nur in Ermangeinng einer tuchtigen boberen ober nieberen Burgerichnie mablen. Chenfo fint auch bie Ginnahmequellen febr jufammengefett und an ben verfcbiebenen Anftalten wie in verschiebnen Provingen feinesmege gleichmaßig. Benn wir von einzelnen reich botirten ober fonft unter Anenahmeverbaltniffen ftebenben Unftalten abfeben, fo foftet ein prenfifdes Comnafium obne ben Capitalwerth ber Gebaube ic. ju rechnen, burchfdnittlich etwa 8500 Thaler, wovon nicht mehr ale 3500 Thir, also ber ficinere Theil bes Bebarfce burch bas Schulgelt aufgebracht wirb. Man barf ungefabr 3000 Thir theile auf Bermogen ber Anftalten (800) theile auf Mittel befonbrer Genbe und Stiftungen (2200) rechnen, wonach etwa 2000 vom Stagte quaeicoffen werben; faufe ungefahre berechnet nach ben Mittbeilungen in Dushafte's Coulfalenber fur 1859, Beilagen G. 30 ff.). Dies Berbaltnie ift nun in ben einzelnen Bropingen ein febr perfchiebenes und es fam barin vom Befichtspuncte ber Ginbeit bes Ctaates angefeben feine Ungerechtigfeit gefunden werben, fofern burch bie Ungleichheit nicht etwa auf Bevorzugung ber einen ober andern Broving, fonbern nur auf Ansgleichung beftebenber Disverhaltniffe und Rachbulfe auf fcmaden Buncten bingearbeitet wirt. Go betragen 3. B. fur Bofen, wo feine alten und botirten Anftalten find, Die Bufduffe burchiconittlid über 5000 Thir und mehr ale ber Ermerb aus bem Schulgelte, mabrent ffir Beftphalen, bem giemliche Coulfonte gu Gebote fteben, Diefer Durchiconitt nnr etwa 700 Tie bereigt. Der Bereit, den ber Etsas suf frişdeltung einer Anfalta an einen beilminten Buncte legt, wirte weniger wurch ein des inder Fibre des alleigible beneffen, als biefineir burch bad Berklimis besfelchen ju den fieben giben den genen als biefine burch bad Berklimis besfelchen ju den fieben fiebeng einsuchenen, namentlich zum ehrlichte ber den gestellt bei bei bei freuera, gie beite befratten gunter ber Gestummtumme von felt Tikten fich sows beite Central, fier besse freistlung nure ber Gestummtumme von felt Tikten fich sows beite Central fieben firm bei der Berte beite der beite bei beite bei beite bei beite beite bei beite beite bei beite beite bei beite beite bei beite bei bei bei beite bei beite beite bei beite bei bei bei beite bei bei beite beite bei bei beite bei beite beite bei beite beite beite beite beite bei bei bei beite beit

Bas bie Errichtung von Fachichulen betrifft, fo muß fur biefelbe ftete ein gang bestimmt ertanntes Beburfnis mafgebend fein, und Die Rreife, welche basfelbe junachft trifft, werben auch bie bringenbfte Bflicht ber Errichtung folder Goulen haben. Bleie berfelben fonnen, wie z. B. Die Sanbelsichulen (Ronne II. 352), pripaten Beftrebungen überlaffen werben, ba fie nur privaten 3meden bienen. Ctaateguichuffe gut folden Unftalten wie bobere Aderbaufdulen, Shiffahrtefdulen, Bebefdulen u.f. m. find ale Beforderungemittel ber entiprechenben Gemerbe, nicht ber Bilbung ber betreffenben Stante gn betrachten und baber nach benfelben nationalofonomifchen Grunbfagen ju beurtheilen, wie etwa Coupyolle. Benn nicht bie bestimmte Abficht verliegt, ein Bemerbe, welches gehoben merben fann und beffen Bebung Inbirect bem Ganten bes Staates erbebliche Bortheile bringt, burch folde Unterftutungen gur einftigen Gelbftanblgfeit gu forbern, fo find fie nicht ju rochtfertigen. Thatfachlich werben auf biefem Bebiete bie verfchiebenften Grunbfate befolgt. Baten 3. B. unterftutt nicht nur feine boberen Bilrgericulen, fontern auch bie Gemerbeichulen, melde bort ale Fortbilbungs. foulen fich ber Bolfefdule anfchließen und mit ber Lebrzeit parallel laufen (ogl. unter Baben I. G. 412 u. 415); abnlich verhalt et fich in Burttemberg; in Breugen wirt binfictlid ber Brovincial. Gewerbeidulen ber Grunbiat feflachalten, baf ble Bemeinte, in welcher eine folche ju errichten ift, anger bem locale noch bie Salfte ber aus bem Schulgelbe unt besonbern Ginnahmen nicht zu bedenben Roften zu tragen bat, mabrent ber Ctaat bie anbre Balfte übernimmt (Ronne II. G. 328). In ber That hat es auch feine Bebenten, wenn gerate bie Unftalten, welche jur Bebung bes Bantmerferftantes beitragen folien, aus öffentlichen Mitteln unterftut merten, ba ber Drud, welcher beutautage auf bem Sandwert laftet und bie Berfummerung ber Leiftungen besfelben au ben bebenflichften Ecaben bes Gemeinwohles zu gablen ift. Bei ber Errichtung polytechnifder Coulen bagegen, bie im allgemeinen jebenfalls ein Beburfnis ber Reit fint, wird man von Seiten bes Staates in ernfte Ermagung gieben mugen, ob nicht burch biefelben eine abnliche Ueberproduction an theoretifc burchgebilbeten, ju Anfpruchen gewöhnten und babei mittellofen Individuen bevorftebe, wie fie in fraberen Beiten bie beftebenten Univerfitaten fur ben Beamtenftant lieferten. Am natürlichften mare, bag folde Anftalten burd Affeciation bergenigen großen gewerblichen Etabliffemente entftanten, welche eben folder junger Leute, wie bie Schule fie liefern foll, bebilrfen.

Die gegenwärtigen rechtlichen und thatfachlichen Juftante binfichtlich ber Errichtung und Erhaltung ber Schulen wollen wir verfuchen nachstebend für einige ber wichtigften Schaaten zusammenstellen; eine Aufgabe, bie bei ber Berftreutbeit bes Waterials große Schwierigkeiten bietet.

In Breugen hat, was Die Bolleichnle betrifft, Die Schulfocietat Die Berpflichtung, jur Errichtung und Erhaltung ber Schule Die nothigen Mittel bergugeben.

Die Schulforjetat ift bie Gefammtbeit ber einer Schule gugewiesenen Sausvater, fie mogen Rinter haben ober nicht; biefelbe fann burd bie burgerliche ober burch eine firchlide Gemeinte vertreten werben, fallt aber mit feiner berfelben bem Begriff nach nothwendig gusammen. Ueber bie Bobe bes gu leiftenben Beitrages entidelbet bie Regierung. Diefelbe tann bie Anfebung boberer Cummen verfugen, obne baft tagegen ber Rechtsweg ergriffen werben fann; bei leberffillung ber Claffen ober bei tem Beburfnis nach Trennung einer Schulfocietat ober Bereinigung zweier in eine nimmt bie Regierung nicht minter bas Recht in Anfpruch bie Errichtung neuer Claffen ober ganger Schulen, fowie auch bas Gingeben einer folden gwangsweife ju beranlaffen. Bill eine Gemeinte mit Errichtung einer neuen Schule porgeben, fo bat bie Regierung bas Genehmigungsrecht und fest foft, wie viel ju berfelben beigntragen fei. Diefelbe Stellung nimmt ber Staat antern jur Umterhaltung einer Coule verpflichteten Brivatperfonen ober Corporationen gegenüber ein. Der Gruntberr muft auch bei ber Gruntung einer neuen Gemeinte, bei ber in ber Regel gleich eine Schule ju errichten ift, bie Roften, welche bon ber Gemeinde nicht aufgebracht werben fonnen, übernehmen. Gleich ben boberen Coulen baben auch bie Bolfefculen in ibren Bermegeneberbaltniffen bie Rechte privilegirter Corporationen. Ronne I. G. 745 ff; val. auch bie überfichtliche Darftellung bei Bangemann. Edulordnung I. C. 14 ff.). - Babrent bier alfo principiell alle Bflichten ber Cocietat, alle Rechte ber Regierung mfallen, bilbet ber allentbalben bestehente Schulvorftant ein vermittelntes Glement, bas bei entwideltem Gemeinteleben unt gutem Billen thatfachlich einen beben Grab von Gelbftregierung erreichen tann. Dit ber Gorge fur Die außere Erhaltung ber Goule fint namentlich ble nicht geiftlichen Mitglieter beefelben beauftragt. - Bur Errichtnug von Privatidulen jeber Art ift eine Conceffion ber Regierung erforberlich, bie burch Bermittlung ber Ortofculbeborte ermirft mirb. Diefelbe foll nur ba ertheift merten, we mirfliches Beburfnis porbanten ift, und, abgefeben von anterweitlgen rollieilichen Rudfichten, nur an folde Berfonen, welche binfictlich ibrer Tudtigfeit gang tiefelben Bebingungen erfüllt baben, wie fie ben öffentlichen Lebrern gestellt werben. Rach ben Mittbeilungen bee Centralblattes fur bie gefammte Unterrichteverwaltung (1859, 3an, G. 58 f.) besteben fur ben Clementarunterricht in Breufen 24,292 öffentliche und 1171 pripate Schulen, wonach alfo bie letteren nur etwa 4,6% ber Gefammtabl betragen; burchidnittlid baben biefelben mehr Claffen ale tie öffentlichen Schulen (6.10'. aller Claffen), bagegen in jeber Claffe weit meniger Couler, fo bag faum 2,30% aller Glementarfculer in Brivatioulen unterrichtet werten. Der Gefammtbetrag ber Lebrergebatte belauft fich auf 6,294,268 Thir; im Durchiconitt 191 Thir; (bae Maximum in Cachfen mit bidn, 231, bas Minimum in Bofen mit 156 Ebirn). - Gur bie Greichtung boberer Edulen ubt ber Ctaat feinen Zwang aus, fontern behauptet nur bas Genehmigungsrecht, welches übrigens bie Stellung von Bedingungen binfichtlich ber Leiftungen ber betheiligten Gemeinten ober anbrer Berbante einschließt. Mus melden Mitteln bie Ghmnafien unterhalten werben, ift oben gezeigt worten; ftabtifche Mittelfdulen, Realfoulen und bobere Burgeridulen werben mit wenigen Ausnahmen nadft bem Coulgelte burd Communalmittel unterbalten, wie benn aud ibre Ginrichtung junachft nicht im Intereffe bee Ctaategangen, foubern eines localen Beburfniffes erfolgt. In inbuftriellen und baubeltreibenben Statten ift oft ein lebbaftes Intereffe fur fie rege; tie Ctatt Barmen g. B. bat fürglich fur ten Reubau ibrer Realfchule Die Gumme von 48,000 Thirn bewilligt. - Berhaltnismäßig fehr bebeutenbe Ctaateguichuffe erhalten bagegen bie Schullebrerfeminare. Rach Dusbade 1859 betragen tiefelben jabrlich 131,768 Tbir; bie unterftusten Unftalten (nur febr wenige, meift fur Lebrerinnen, fint nicht unterftust) hatten gufammen nur 7028 Thir aus eigenem Bermogen, 29,638 aus eigenem Erwerbe und 38.768 aus Ronte und Stiftungen. - Die Bermogenepermaltung, bas Raffenund Rechnungemefen ber Gomnafien, ber gelehrten Goulen und Geminare fteht unter bem Brovincialiduleollegium, Die ber anbern boberen Goulen unter ben Regierungen.

Sinfichtlich ber höheren Brivatanftalten gelten analoge Bestimmungen wie bei ben Glementaridulen. Am meiften ift, wie allenthalben, noch bie Bilbung bes weiblichen Geichlechtes pripaten Unternehmungen überlaffen. Dan fann annehmen, baft mit Ausnahme ber wenigen foniglichen ober firchlichen Anftalten etwa Die Salfte ber boberen Tochterfoulen Communal., Die Batite Brivatanftalten find. - Bon ben Gachichulen erfahren außer ben militarifden Bilbungsanftalten, Die unter bem Rrjegeminifter fteben, namentlich and bie unter tem Santelsminifter ftebenten Bewerbeichnlen vielfache Begunftigung. Das Central-Gemerbeinftitut ju Berlin, meldes einer auf brei Abtheilungen für Chemifer. Dechaniter und Baubantwerter) beidrantten polptechnifden Schule abnlich ift, erbalt aus Centralfonte ber Bermaltung fur Banbel, Gemerbe und Baumejen jabrlich etwa 40,000 Thir, wozu bas Unterrichtshonorar im Betrage von 1000-3000 Thirn fommt. Much fur bie Univerfitaten, mit Musnahme bes fleinen und reichen Greifemalb. fteuert ber Ctaat nambafte Cummen bei; fo im Jabre 1858 für Berlin, welches gar fein eignes Bermegen befitt, 153,965 Thir, fur Bonn 104,400 Thir. Gur Die Uniperfitaten gufammen giebt ber Staat 487,123. Thir: fur Gomnafien und Regliculen 314,294 Thir; für bas Glementariculmefen 445,448 Thir. -

In Defterreich ift bas gefammte Coulmeien mehr ale in traent einem anbern Lante mit Musnahme Franfreiche Staatsanftalt. Cammiliche Arten von mittieren und boberen Edulen werben in ber überwiegenben Debraabl vom Ctagte theile birect, theile aus botirten Fonben erhalten. Detirte Fonbe fint folde, Die, unter unmittelbarer Aufficht ter Regierung ftebent, jur Erhaltung öffentlicher Anftalten bienen, und beren Ertrag, wenn er gu feiner Bestimmung nicht ausreicht, aus Staatsmitteln ergangt wirb. Die Bolteidulen theilen fich in Sauptichnien und Trivialidulen. Gir leutere beftebt fein betirter font; bas Schulgelt ift, mo es überhaupt besteht, mas ; B. in ben italienischen Brovingen nicht ter Rall ift, auferft gering. Den gröften Theil ber Roften mugen baber bie jur Goule geborigen Gemeinten, ber Batron, Die Deminien aufbringen, infofern nicht Localftiftungen porbanten fint. Ergangent treten bie Stante, ber Rormalidulfent, ber Stubienfont und bie Ctaatofaffe ein: in Rolge ber vielfachen Berbindungen, bes Unterrichts mit ber Kirche auch bas Kirchenvermogen und ber Meligionsfont. Bei allebem geboren bie Bebalte biterreichifcher Trivialichnliebrer zu ben niedrigften in Deutschland. Die Baulichfeiten werben, wenn fein besondrer Bertrag über tiefelben befteht, gemeinfam von ben Gruntobrigfeiten, ben Batronen und ben Gemeinten beftritten. Gur bie Sauptichulen vornehmtich ift ber Rormalichulfont bestimmt, beffen Musaaben fich fur bas 3abr 1851 auf 913,521 fl. belaufen, movon nur 371,396 il. Ginfunfte bes Gonba fint unt 473,328 fl. aus Dotationen bes Staates berruhren. Ron ber Gefammtansaabe tienten 583,899 fl. ju Befolbungen: 28,253 fl. ju Bauten. Es werben nämlich bie Baulichfeiten von ten Rormal- und Areishanpticulen, wenn tiefelben nicht zugleich Bfarriculen fint, gang ans tiefem Font beftritten, fonft aber nur theilweife, mabrent fur einen antern Theil Batron, Dominien unt Gemeinten auffommen mugen; bei allen übrigen Sampfichulen fallen bie Bauten tem geiftlichen Rorper, ben Stiftungen ober ber Stabtgemeinte gur Laft. Der übrige Aufwant flieft fur bie Rormalbanptidulen in ber Regel gang, fur bie Rreisbauptidulen größtentbeile, fur bie übrigen Saupticulen fo weit Die localen Mittel nicht gureichen, aus bem Normalfculfent. Mine letterem flogen übrigene im 3. 1851 auch 98,859 fl. fur bie Sanbele- und teche nifden Mabemieen gu Erieft, Brunn, Lemberg und Rrafau, fo bag nur ber Reft mit 814,662 il. als fur bas eigentliche Bolfeichulmefen veransgabt zu betrachten ift. Die nicht botirten Musgaben für Bolfefculen (alfo ber Unterhalt' ber Trivialichulen) werben fur bas genannte Jahr in ben amtlichen Tabellen (Reue Folge I. Bt. 4. Seft) ebenfalls provingenweife angegeben. Die Gefammtfumme ift 2,830,355 fl., wovon 606,016 allein auf bie Lombarbei fommen, mabrent Ungarn, beffen Bolfefdulmefen erft feitber auf benfelben fuß gebracht worben ift wie im übrigen Deftreich, gar nicht figurirt. Rechnet man gu ben genannten Gummen noch 168,065 fl., welche aus ber Staatetaffe

jur Gragnung ber Befoldungen an Trivigliculen flofen, fo ergiebt fich bie Gumme pon 3,823,082 ft., welche in Defterreich ohne Ungarn jur Errichtung und Erhaltung von Bolfeidulen überbaupt aus öffentlichen Mitteln verausgabt murbe und gu ber bochtens noch perhaltniemaftig unbereutenbe Beitrage aus bem Religionefont an gablen maren. frur Die Unterhaltung ber boberen Lebranftalten, bei benen locale Gulfsquellen, Conigelber u. bgl. eine febr untergeordnete Rolle fpielen, besteht hauptfachlich ber Studlenfont, ber im 3. 1851 eine Musgabe von 2,450,880 fl. batte, wovon 1,435,235 fl. Dotationen. Er peransgabte 1.091.071 fl. an Befolbungen und 158,187 fl. fur Bauten. Mus biefem Rond merben unter anderm auch Die Gomnafien bauptfachlich erhalten. Das Schulgelb, meiches an benfelben bezahlt mirb, flieft in ben Stipenbienfont fur arme Stubirenbe. In ben italienifchen Provingen, Tirol und Dalmatien wird tein Schulgelt begabit (Calinid); in Ungarn ift bie Entrichtung teefelben an ben tatbolifden Gomnafien burd Ministerialperordnung pom 5. Dars 1857 angegronet morben. Die Roften ber epangelifden Gomnafien in ben ebemale ungarifden ganbern merten ausschließent von ben betreffenben Rirchengemeinben beftritten; boch befiten nur tiejenigen, welche ben Auforderungen bes Organisationsentwurfes vom 16. Dec. 1854 nachgefommen fine, bas Recht jur Ausstellung ftagtegultiger Beugniffe; ben übrigen murbe burd Dinifterialerlaffe vom 31. Detober 1855 und 13. Detober 1856 Beideleunigung ihrer Umgeftaltung ober balbige Auflofung aufgetragen. Bie Ente 1857 batten 11 jenes Recht erlangt; für 13 andere ftant es in Musficht; alle übrigen haben auch ben Ramen ber Gomnafien perforen (Ciornia G. 612 f.). Es muß bei piefem in mancher Begiebung gerechtfertigten Gingriff ber Staatogewalt, burch ben menige gute an bie Stelle vieler ungenugenter Anftalten gefest murben, jetenfalls tie Grage entfteben, marnm bas fonft fo beliebte Princip ber Unterftugung aus Staatsmitteln bier nicht in Anwendung gebracht murbe? Rur bas Tefchener evangelifde Gomnaffenn ift feit 1850 in bie Erbaltung bes Staates übernommen worben. - Der für bie Gomnafien namentlich auch in innerer Sinfict fo burchgreifente Ginfing ber Reformperiote (1848-1858) bat noch mehr auf bem Boben bes Realfculmelens geichaffen. Bibber bestauben bie großen Unftrengungen Deftreiche für Entwidlung eines materiellen Intereffen bienenben Ctubienweiens nur in ber Bilege boberer techniicher und commercieller Lebranftalten und es fehlte tiefen Stubien vielfach bie genugente Gruntlage. Es murte taber bie Errichtung von Realiculen (Anftalten, Die amifchen ben preufifden Realiculen und Brovincialgemerbeichulen bie Mitte gu halten icheinen) in allen Aronianbern unterm 2. Marg 1851 angeordnet: Unterregliculen, melde für ble nieberen Bewerbe ausbilben und jugleich für tie Dberrealfdulen vorbiten, welche leptere eine Borftufe fur tie polytechnifden Anftalten bilben. Coon jest beftebt eine giemlich bebeutente Angabl folder Coulen; anbre fint im Entsteben; allenthalben fommt eine lebhafte Theilnahme von Gemeinben und Brivaten ber Staatsverwaltung bei Errichtung biefer Anftalten unterftugent entgegen. Richt minter energifch zeigte fich bie Brivattbatigfeit auf bem Gelte ber Sanbelelebranftalten. Coon fruber beftant eine große Mngabl von Privatinftituten biefes 3meiges. Allein im Jahre 1856 gruntete ber Prager Santeleftant eine bobere Santelelebranftalt; Befth folgte biefem Beifpiel, mabrent in Bien berfelbe 2med erreicht murbe, indem auf Anreaung eines Brivatmannes, B. B. Oblig, Die Gumme von 400,000 ft. an Beitragen fubfcribirt wurde. Dagegen find tie polptechnifchen Schulen Defterreichs ber Debraabl nach lebiglich anf Stagtemittel gegrundet; nur bie beiben Anftalten gu Brag und Grat fint ftantifd unt werben aus ben fantifden Domefticalfonten, tie auch zu andern Zweigen bes Schulmefens vereinzelte Rufchuffe leiften, erhalten. Der Bebarf ber fünf vom Staate unterhaltenen technischen Inftitute belief fich im 3. 1857 auf 214,429 fl.; movon 116,465 fl. affein auf Blen fommen; ber ber beiben ftanbifchen im 3. 1856 auf 46,755 fl. Bievon ermaen ietoch Confgelber und antre Beitrage in Wien 21,266 fl.; weit weniger an ben anbern Anftalten, fo bag im gangen ber Ctaat 187,038 und bie ftanbifden Fonte 44,955 ft. aufgnbringen hatten. - Die Roften ber

öfferreichigen Unt ver firt ihre merben einefalls fast gang aus bem Staubsthage ein feitters; ein Zehl fielg aus der jagtirdien frem Beringen voll Genardiaren, voll Studiene und bes Religionsfenzel, per Relt vollen unmittelbar vom Etaat aufgebracht, der eine die Johann de Gelemmetrache von 12,25/23. In, nänisch 23/46. fi. nich vom de jagen Bermögen eber eigene Errerb ber Lüsverfrüter gesell. — Unte befontre Gegenthimischer Cherrechie (uns pare fam man and heite inte fande Tämbigerung an bas franglische Splien jurch) ist die Errechung einer gerfen Raphi von Erregiegungsfandlern, www. wenn von der den mehre der bestaufter an Serchäusung in Zureisband in der Weiser und gestellt der bereiche Gestaufter in Serchäusung fahren, Deferensel Rengefallung 1884—1858. Ernen, Rugs 18, 1856. — Wittheli, aus bem Gestier ber Enzigfit VII. 1. Wien 1856. — Zafein zur Statifit ber öfere.

In Granfreid, wo per ber Repolution Stiftungen und Corporationen, Rlofter und Orben einen febr bebeutenben Antheil an ber boberen Ergiehung nahmen, mabrenb ber Bolfeunterricht faft gang barnieber lag, brachte bas nivellirenbe Element ber großen Revolution auch Die erften Berfuche ju jener burchgebenben faatlichen Organisation Des Schulmefens, melde feit bem erften Rapoleon ibre Grundilige unter bem mannigfachften Bechfel ber Formen behauptete. Schon 1791 fcbing Talleprand in ber conftituirenben Berfammlung por, eine öffentliche Ergiehnng einzurichten, allen Burgern gemeinfam, nneutgeitlich binfichtlich bes Unentbehrlichen, mit einer ber abminiftrativen Gintheilung entsprechenben Stufenfolge bes boberen Schulmefene. 3m folgenben Jahre erftattete Conporcet ber legielgtiven Berfammlung einen Bericht, in welchem funf pericbiebne Rangftufen von Schulen vorgeschlagen murben: Brimarichulen, Gecundarichulen, Inftitute, Enceen und Die Rationalgefellicaft für Biffenicaften und Runfte. Der Gefenesporichlag bestimmt nicht nur ben Rang und Die Ginrichtung Diefer Schulen, fonbern macht auch bereits bie Orte nambaft, in benen fie errichtet werben follen; es ift alfo auch in ben erften gemäßigteren Anfangen ber Revolution auf Diefem Gebiete bereits Die Allmacht ber Staatsgewalt ausgesprochen, welche Rapoleon in vollenbeter Beife burchführte und ber fich auch bie beutichen Regierungen nur ju febr im Princip genabert baben. 3m Jahre 1793 murben bie Giter ber alten Collegien verfauft und ber Convent befaßte fich mit Regulirung bes Gintommens ber Lehrer. Das folgenbe Jahr brachte besondre Decrete über gewaltfame Abrichtung ber Rinber bes Elfaß und ber Bretagne in ber frangofifchen Sprache; gleichzeitig lebrte man fie bie Denfchenrechte! Uebrigens ichuf auch bie Repolution bie scole normale und bie seole polytechnique, amei Inftitute, Die fur Frankreich bochft wichtig murben; fie legte ben Grund gu jenen Einrichtungen, Die Rapoleon an feftem Beftant brachte, benn feibft bie 3bee ber allumfaffenben Univerfitat mar in Conborcete Rationalgefellichaft porbereitet. Das Decret bom 17. Darg 1808 begrundete bas Monopol bes Staates in ber Errichtung bon Schulen burch folgende Artifel: A. I. "L'ensvignement public, dans tout l'empire, est confié exclusivement à l'Université." A. II. "Aucune école, aucun établissement quelconque d'instruction, ne peut être formé hors de l'Université impériale, et sans l'autorisation de son chef." A. III, "Nul ne peut ouvrir d'école, sans être membre de l'Université impériale, et gradué dans une de ses Facultés." Rur tie großen Geminare jur Bilbung ber Beiftlichfeit blieben ausgenommen.

De es si ist Wapeleen tundusat nicht darauf andam, die Blütung au sievern, wieder mit derauf, sie zu bedersichen, si sit et natitieh, das des Sollossauherten, sie weiches das 30st fein Bedirfiels emplane, and de wed die Organisation der Universität weber angeregt noch in the berüfflichtigt wurde. Ge ist daraufteilisch, das Se die eines wertelkamissisch militier, Guiger, errechtatien filler, zum des Gesch der werde 20st der Bedirfiels werden der Bedirfiels werde der der Bedirfiels der Bedirfiels werde der Bedirfiels der Geschlichtigteils das das das eines die Geschlichtigen der Bedirfiels der Bedirfi

ftimmungen über tie Errichtung von Brivationlen jur Anwendung. Es genügte für ben Lebrer ein Bengnis ber Lebrfabigfeit auf Grund einer befonbern Brufung und ein Sittenzeugnis; außerbem ein Miter von minbeftene 18 Jahren. Ueber bie öffentlichen (Clementaridulen wird (Tit. III. 9-14) perfugt: "Bebe Commune ift perpflichtet, entmeber allein ober in Bemeinicaft mit einer ober mehreren benachbarten Ortichaften meniaftene eine Clementarioule ju unterhalten. - Die Communen, welche Sauptftabte eines Departemente find ober über 6000) Geelen gablen, mugen angerbem eine bobere Primaricule haben." Bebes Departement foll allein ober mit anbern ein Geminar balten. Außer angemeffenem Local muß jedem Giementarlebrer ein Gebalt von mintenens 200 fr., jebem Lebrer einer boberen Brimaridule von minbeftene 400 fr. gefichert werben. "In Ermangelung von Stiffungen, Schenfungen ober Legaten, welche ein Local ober ben Gebalt fidern, bat ber Minnicipalrath über bie Mittel gn beratben, wie biefelben aufgubringen find. Reichen bie gewöhnlichen Gemeintefonte nicht bin, fo bat bie Gemeinde eine auferorbentliche Abgabe von 2 ober bochftene 3 Et, über ben gewöhnlichen Gat ber Grund. und Ropiftener aufquerlegen; ift auch bas noch nicht genug, fo bat bas Departement ans feinem Fonte nnt im Rotbfalle ber Staat bas Rebleube gumidieften. - Aufer feinem feften Gebalte begiebt ber Edullebrer ein monatliches Schulgelt, beffen Gintreibung burch ten öffentl. Steuereinnehmer gefcheben foll" (Sabn, G. 198 f.). - Die wirftich bezahlten Staatszuichuffe fint übrigens in ben 20 Jahren von 1835-1855 von etwa 11 2 Dill. Gr. auf fiber 5 Mill. geftiegen, Die Buiduffe and Departementalfonte von faft 3 Mill. auf etwa 51 2 Mill. Die Ruichuffe ber Communen vermehrten fich ebenfalls um etwa tie Balfte, mabrent tie von ben Familien bezogenen Emmmen fich nabezu gleichblieben, 3m Jahre 1855 murben fur ben Brimarunterricht beigeftenert:

```
1) von ten ßamitien 8,981,817 %r. 22 %t. 23 %t. 29 von ten Gommunen 11,664,465 %r. 72 %t. 20 %t. 20
```

Die zweite biefer Summen, jest bie berentenbfte, war urfprünglich geringer ale bie erfte; bei ber vierten find bie Roften ber Infpection, 707,982 fr. 73 Ct. (im Jahre 1835 nnr 134,393 Fr.) mit inbegriffen. Die Gefammtfumme muß im Bergleich mit Preugen, mo allein bie Gebalte ber Elementarlebrer jabrlich über 6 Mill. Ebir betragen, gering ericbeinen, jumal wenn man berentt, baf bie "höheren Brimarichulen" in Deutichland allenthalben meift burd Mittelidulen erfent werben. - Das Gefen bom 15. Darg 1850. welches fur alle Urten von Coulen bas Monovol ber Universität aufbob und eine Art von Unterrichtsfreiheit einführte, forbette von Unternehmern einer Brivatioule bas Alter von 21 Jahren und ein Fabigleitszeugnis. hinfichtlich bes Gehaltes murte burd Mrt. 38 noch ein Bufduß fur alle bie Lebrer angeordnet, beren Befammteinfommen 600 Fr. nicht erreicht. - Bas bie Loceen und bie Communalcollegien betrifft, fo find bie erfteren bem Brincip nach Staatsanftalten, Die letteren, wie icon ihr Rame bejagt, Communalanftalten. Dies binbert jebod nicht, baft beiberlei Anftalten zu ibren Ginfünften Buichuffe bes Staates wie ber Communen gablen. Art. 72 bes Befetes von 1850 britimmt: Les Lycées sont fondés et entretenus par l'Etat, avec le concours des départements et des villes. Les colléges communaux sont foudés et entretenus par les communes. Ils peuvent être subventionnés par l'Etat. Für die Communalcollegien baben bie Gtatte ble Bebante ju liefern und ju unterhalten, bas Dobiliar au fchaffen und bie erforberlichen Gebalte auf 5 Jahre ju garantiren, fo bag bie Bemeinte bei Ungufanglichfeit ber Ginfanfte bas Reblente ergantt. Bunfct eine Stabt ein Luceum ju erhalten, fo bat fie auch fur biefes bas Gebaube ju errichten und gn unterhalten und bas Mobiliar und bie Gammlungen gu liefern; aber auch, wo ber Staat obne folden Bunich ein Loceum errichtet, tritt wenigftens bie Unterhaltungepflicht fur bas Gebaute ein und bas Mobilian muß geliefert werben, wird aber aus ben eigenen Mitteln bee Lbeenme erhalten. - Die Roften ber 63 framöfifchen Poccen beliefen fich im 3abre 1855 auf 11,565,001 Fr.; atfo eine im Durchichmitt gegen 50,000 Thir, mobei man naturlich bebenten muß, bag biefelben alle mit Benfienaten verbunben finb. Bieven tommen etwa 620 auf Benfionebetrage und Schulgeiber, etwa 17% auf Staateaufduffe, 40'. Communal- und Departementalquicouffe, 21/40'. eigene Gintunfte, 141/40's biverfe Ginnahmen. Die 244 Communalcollegien batten intellen nur eine Befammteinnahme von 7,499,668 Fr. 86 Ct., worunter an Communalguichuffen 1,973,961 Fr. und an Staateguichuffen 98,080 Fr. 86 Ct. - Bie man ficht, wird im Biberfprud mit ber unbedingten Berrichaft bee Ctaates im Schulmefen ber Gelbbebarf moglichft pollftanbig von ben einzelnen Familien beigetrieben. Go murbe fogar bis 1844 pon allen Schulgeltern und Benfiendgablungen in öffentlichen wie in Privatanftalten ein Amangiaftel fur bie Centralvermaltung ber Univerfitat erhoben, eine mabre Steuer auf bie Bifbung. Diefelbe brachte jahrlich erma 11/2 Mill. Fr. ein und wurde hauptfaclich abgefchafft, um bie Concurreng mit ben von ihr befreiten Geminaren ber Beiftlichfeit ju erleichtern (Bourbain G. 24 %).

England zeigt ben bestimmteften Gegenfat gegen Rranfreid. Die Grrichtung von Schulen ift in England gang frei und betarf nicht einmal vorausgebenber Conceffionen, Die an Bedingungen ber Tuchtigfeit und Burbigfeit ber Lebrer gefnfirft merben tonnten. Die Ginwirtung bee Staates ift im wefentlichen barauf beidrantt, im contractlichen Bege an bestimmte Unterftugungen bestimmte Bedingungen angufnftpfen; boch wird eben biefer Weg in neufter Beit mit großer Bebarrfichteit verfolgt und fo allmablich neben ben ungeftort fortbestebenten Binteliculen und Bripgtanftalten, beren Leiftungen oft unter aller Rritit fint, eine compacte Daffe von Schulen errichtet, welche ftaatlicher Aufficht unterworfen fint. Ge bleibt nicht aus, baft tiefe Coulen allmablich fich eine bobere Stellung und vermehrtes Butrauen erwerben, baber manche Schulverfteber nur beshalb Unterftung bee Ctaates nachfuchen follen, um ihre Lebrer unter Infpection ju bringen. (Bolgt G. 391). Reben jener volligen Freiheit in ber Greichtung von Soulen besteht iebod ein mit ber ftaatlichen Stellung ber Bochfirde gufammenbangenber Amang ju ben Parish Schools Gelb beigutragen. Diefe je einem Rirchfviel (Parish) angeborenten Coulen fint von fammtlichen Ginwohnern bes Rirchfpiels, einerfei ob fie ber bifcoflicen Rirche angeboren ober nicht, ju unterhalten; eine Berpflichtung, von ber bie Diffibenten feineswege, wie in ben beutichen Staaten es bie Billigfeit reltgisfen Minoritaten qugeftanten bat, burch Errichtung eigener Schulen entbunben merben. Da. gegen werben bie Parochial Charity Schools burch Subscription innerhalb ber Barochie unterhalten. Die Gubfcribenten bilben aus ihrer Mitte einen Musichuft, ber ale Goulporftant fungirt und, wenn bie Regierung feinen Bufduß giebt, bie alleinige Auffichtebeborbe bilbet, jebenfalls aber in Getbiachen vollig freie Bant bat. Dieje Goulen unterftupen ihre Couler auch noch mit Rleibung, Buchern und Schreibmaterialien, je nach ben lorulen Berbaltniffen und ben Mitteln ber Gefellicaft, und oft in febr ausgebehntem Dafftabe. England eigenthumlich ift ferner bie Birfung ber beiben großen Afforiationen fur bas elementare Coulmefen, Die fic uber bas gange Land ausbreiten,

") Am velkönisjem find die keiser gefeisign Berkümiff, Eruntreise erigetifs aus dem unterbeig interfanten Berke von Herica Durch V. Teisteimsgeft un luterrisfennisfickrim: "Lo budget de l'lastruction publique et des établissemants seientifiques et littéraires deputs la Godation de l'untervielt imperatis garge'à no jours. Paris 1837, 87, 340 G. — In der Detail infinétifs der dyenn und Communactofique filter Geiffert. da la compublité dans les Lycées et des Collèges communaux. Paris 1848, 87 min, 348 C. — Rechart mun liqu die Werfe von Thérip, Dalan, Osjapefel, fruit erlichtlich, del har über Frankred am vollendissipken unteretitet fin mit Noullivielieures leicht puspingif is. über febr bebeutente, aus freien Beitragen fliegente Beibmittel verfügen, und baburd, baf an ihrer Epine bie bervorragentiten Berfonlichfeiten bes Staates und ber Rirche fteben, ein balb officielles Geprage erhalten ohne barum von ihrer Freiheit ju verlieren. Ge fint bies bie National School Society, beren Coulen ichlechtweg National Schools genannt werben, und bie British and Foreign School Society: erstere ftreng bochfirchlich; lettere ben Angeborigen aller protestantifden Confessionen gemeinfam. Diefe Befellichaften errichten auch Lehrerfeminarien. Die Schuler bezahlen Schulgelt, aus bent aber nur ein Theil ber Roften aufgebracht wirt. Rad Biefe's Dietheilung (D. Br. E. 166) betrug bie Ginnahme und Ausgabe ber British and Foreign School Society im Jahre 1850 13,000 Bfund St.; ber Gerretar ber Gefellichaft erbielt 400 Bf. - Die Unterftupung von Bollefculen burd ben Staat mirb aus bem Ertrag ber öffentlichen Steuern beftritten; fie bat im letten Decennium in ungebeurem Dafftabe gugenommen und forberte im 3abre 1856 bie Gumme von 451,213 Bf. Biegu fommen noch bie enpitation grante, b. b. Gelbunterftupungen nach ber Ropfjabl ber bie Coule befudenten Couler. eine Urt Coulgelberfan fur bie Urmen. Die übrigen Unterftunungen ber Regierung bienen entweber jum Bau und jur Unterhaltung ber Coulbaufer, jur Anfchaffung von Budern, Arraraten u. f. m., ober ju Gebalteerhobungen und Musbifbung von Lebrern (Boigt G. 394). Ramentlich in letterer Sinficht thut Die Regierung viel und fie fintetauch in ter Ginwirfung auf bie Lebrerbilbung bas Saurtmittel ibren Ginfluft auszubehnen. (Bgl. Boigt 369 ff.). Bewunderungewurdig ift biebei bie Confequent, mit ber fich ber Staat auf bem einmal bestebenben Rechtsbeben balt und Uebergriffe vermeibet. Alle Borrechte, Die ber Ctaat etwa einzelnen inspicirten Schulen verleiht, wie bas Recht pupil-teachers angunehmen, bleiben ftete innerhalb bee burch bie ftaatlichen Unterftugungen gezogenen Areifes freiwillig übernommener, contractltch begrunteter Pflichten.

Was England bisfidicité per Cirridoung und Gradina per Schulen von tem millen antere Casten materichetet, life fich in feglanders verlé Austrymann glammenlaffirs: 1). Die hochfirde bast die Richt auf Erhaftung lierer Schulen turch alle, auch ist ihr nicht angehörigen Gimechen. 2). Joher lam au fellen Schule Schulen errichten wie und is viele er will. 3). Der Staat gielet benen, welche fich Johreching gefallen leilen, kiretett übertelligungen, einer Sermittlang er Gemmanen und fimment fich um

bie nicht umterftupten Schulen gar nicht.

Die Mittelfdulen und hoberen Schulen fint in England theils reine Privatanftalten theils erbalten fie fich aus alten Stiftungen, Die in tiefem Lante febr jablreich und be-

bentenb fint, unt aus ten Coulgelbern. -

In Epanien bat bie Regierung feit bem Burgerfriege viel gur Bebung bes barnieberliegenben Goulmefens gethan. Im allgemeinen richtete man fich babei nach frangofifchem Borbilbe und betrachtete ftaatliche Centralifation, Uniformirung ber Ginrichtungen, Mufbebung ber Freiheit ber Corporationen ale unerläftliche Bebingungen bes Fortidrittes. Unter ben Berhaltniffen Graniens icheint es, baß fich nichts befferes thun ließ, ba allein bie Staatsgewalt im Ctanbe ift, bie Opposition ber Beiftlichfeit gegen ben Fortidritt ber Bilbung zu brechen. Leiber ift auch bie frangofiiche Bielgefcaftigfeit und Organifirmuth mit aufgenommen worben. Bical's babnbrechenter Organisationeplan von 1845 murbe icon 1850 burch ten Minifter Manuel be Getjas Lorano völlig umgeftaltet; bas 3abr 1857 brachte icon wieber Beranterungen. Diemant barf in Spanien ein Brivatetabliffement fur Erziehung und Unterricht begrunben, ohne bag bie Regierung eine Erlaubnis ertheilt bat und ber Coulrath barüber befragt worben ift. Diefe Erlaubnis wird an eine Reibe von Bedingungen gefnupft, unter benen auch ber Rachmeis, bag alle fur ben Unterricht erforberlichen Mittel porhanben fint. Außerbem muß eine Cantion von 3000 bis 5000 Realen " binterlegt werben. Der Director ber Anftalt muß in einer philosophifchen Facultat ben Grab

<sup>\*)</sup> Der Real = 2 Gar, 2 Bf, ift bie gemobnliche Milmeinbeit in Granien,

bes Licenziaten erlangt haben. Auch bie Corporationen, welche gefetlich ermächtigt finb, bobere Unterrichteanftalten ju errichten, mußen bagn bod jebesmal bie Erlaubnis ber Regierung nachfuchen. Die Errichtung und Erhaltung ber öffentlichen Schulen mit Musnahme ber Elementariculen liegt, wie in Franfreid, gang in ben Banben bes Staates. Eigenthumlicher Beife find Die Ginnahmen und Musgaben fur ben öffentlichen Unterricht bem Minifterium fur Sanbel und Beforberung ber materiellen Intereffen untergeordnet, mabrent bas Coulwefen im übrigen unter bem Minifterium ber Juftis ftebt. Die jabrliden Ginnahmen fur ben öffentlichen Unterricht belaufen fich nach bem Etat ffir 1852 auf 9,800,000 Realen, movon 270,000 Realen an Bermaltungefoften abgeben. Die Clementarichulen erhalten fich wohl gum größten Theile bes Betrages ans bem Coulgelb, bas nach Minuteli's Angabe (ber fonberbarer Beife bingufest, es fei "nicht bebeutenb") monatlich fur jedes Rint 6 bis 16 Realen (b. b. 13 Ggr. bie 1 Thir 5 Gar.) betragt; an Brivatidulen betragt babfelbe monatlich 1 Bigfter (1 Thir 12 Car.). Wo bie Eltern bas Coulgelb nicht bezahlen fonnen, wird basfelbe ermaffigt oter aus ftabtifden Fonbe bezahit. Biele Dittel merben übrigene burch bie "Gefellidaft jur Berbreitung und Berbefferung bes Bolfsunterrichts" aufgebracht, ber fich eine aus Damen beftebenbe Junta gur Forberung ber Rleinfinderbewahranftalten angefchloffen bat. Bie gewaltig bie Errichtung von Schulen in Spanien gugenommen bat, geht baraus bervor, baf, mabrent im gangen Lante 1832 nur 700, 1889 nur 900 Coulen fich befanten, man am Coluffe bee Jahres 1851 allein 17,009 Glementariculen für Anaben gabite, woru noch 23 Rormal-Glementariculen tommen, Die auf Staatetoften erhalten werben. Echulymang besteht in Spanien nicht, wohl aber in Bortugal, mo bas gefammte Unterrichtemefen burd bas Organisationebecret vom 29. Gept. 1844 vom Staate geordnet ift. - (Minutoli, Spanien und feine fortidreitenbe Entwichtung, Berlin 1852.)

In Italien find Die Berhaltniffe in ben einzelnen Staaten verfcbieben. Am beften ift fur Errichtung von Schulen in ber Combarbei geforgt, mo theile ein größerer Bilbungetrieb im Bolte unt eine Falle bereits alter Mittelichulen, theile bie Bemubungen ber öfterreichifden Regierung einen befferen Buftanb bemirften. Bon ben übrigen gantern ftebt gegenmartig Garbinlen am bodften. Bier burfte unter ber Befuitenberricaft nur Lefen und Schreiben lernen, wer 1500 Lire Bermogen batte, nur ftubiren, mer ebenfo viel jahrliche Rente batte. \*) Durch bie Berordnung vom 23. Juli 1822 murte Die Errichtung von Gemeindeschulen auf Roften ber Bemeinben geboten. In einer Claffe follten bochftene 70 Rinber fein; mo biefe Rabl überftiegen mirb, follten noch andere Schulen errichtet werben. Der Unterricht follte unentgeltlich ertheilt werben. Die Berordnung murbe nur in ben Stabten einigermagen befolgt, in ben Lanbgemeinden gefchab faft nichte, Die Municipalrathe blieben gleichgultig. Rraftiger ale ble Erlaffe ber Beborben mirfte bie freie Thatiafeit bes Brof, Tropa in Inrin. Gin neues Schulreglement von 1840 fcarft bie Errichtung von Schulen an allen Orten wieber ein. Gigene Coulinfpectoren werten in Die Gemeinden gefandt, um auch an ben fielneren Orten bie Errichtung bon Schulen ju betreiben. Gur bie Bebalte ber Glementarlebrer find Minima nach mehreren Claffen von ber Regierung feltgefest. Die Errichtung Diefer Coulen, Die jedoch nur fur Anaben find, ift jest in ben meiften Gemeinben burchgefest. Rur Dabden fint nur in einigen Statten Coulen. Gur ben boberen Unterricht ift außerlich gut geforgt; auch in fleinen Statten finben fich ten Gomnafien abnliche Coulen, Die baufig von ben. Gemeinden bezahlt werben. Danche Diefer Un-

9) Gine gang febere Dausse für bied Magude, pie fic bei Rivent L. 42 meb anterwörtst findet, ift mir einde tekannt. Mittermaier, Jala, Jahimber 2, 301 etffitte bie Edog fift mur eindigt, ebech mur im Beziebung auf bie Gegenwart; bies eine Bweife mit Rede: es muß oder angenwamen nerber, da Mitterm, nemm er biete erführn Minnet. Des feins seine freiste der nichtung niemmel bestanden bade, bied bei bem' apslegelichen Charatter seiner Gedefft nicht merkelfen Ihre.

ftalten werben von geiftlichen Corporationen geleitet. - Rleinfinderichnien werben feit 1829 burch eine Befellichaft gepflegt; fie erweifen fich in Italien bei ben fruben Deiratben ber armen Leute boppeit mobitbatig. Für Gemerbeichnien, Fabrificulen u. f. m. ift bie Wohlthätigfeit von Brivatleuten in anegebehntem Dafe thatig. - In Toscana berricht Unterrichtofreiheit, baber viele Privationien. 3mar beftebt eine Berfugung, nach ber jebe Gemeinte eine Schule haben follte, fie ift aber nicht burchgeführt. In ben Landgemeinden zeigen im allgemeinen weber bie Gemeinden noch bie Biarrer Luft jur Grrichtung von Schulen. In ben Stabten bagegen trifft mit ber Thatigfeit ber Regierung auch Theilnahme ber Bemeinben und moblibatiger Befellichaften gufammen. Die Mittelicuien und boberen Schulen fint meift in ten Sanben ber Beiftlich. feit. Rleinfinderichulen, burd Bobithatigfeit von Brivatlenten gegrundet, find febr verbreitet. Technifde Coulen fint ebenfalls ber Brivattbatiafeit entiproffen unt werben anm Theil aus ftabtifchen Fonbe unterftust. - 3m Rirchenftaate giebt es auf bem Lanbe nur Gouien, mo fich einzelne Biarrer ober Alofterfrauen freiwillig ber Rinter annehmen. In ben Statten finden fich and öffentliche Schulen. Gebr groß ift bie Rabl berfelben in Rom, me beffen ungeachtet noch viele Rinter obne Unterricht auf. machien. Die Diftrictsichulen (scuole regionarie), aus unbefannter Beit ftamment, find ibrem Urwenna nach, wie es icheint, ftabtifche Anftalten, abnlich ben ftabtifchen Schreibichulen bes teutschen Mittelaltere. Der Genat gab ben Lebrern; welche bie Soule in ibrer Brivatwohnung balten, taglid einen Baolo (etwa 4's Ggr. ober 15 Areuger); außerbem bezahlte jeber Schuler mochentlich einen Bajocco (1'10 Baolo) Schulgelt. Mis ber b. Calafangio im 3. 1597 eine unentgeltiiche Schule fur Arme eröffnete, machten fie ein vorgebliches Privilegium gegen ibn geltenb. Gpater murben biefe Couien tem Rector ber Univerfitat (Sapienza) untergeordnet. Durch Leo XII. wurten fie, gleich allen anteren Chulen tem Generalvicar von Rom unt einer von Diefem abbangigen Commiffion untergeordnet. Gie find jest in brei Claffen eingetheilt, in benen bas Schulgelb nach ber Rangftufe 4 bie 10 Baoli monatlich betragt. Daneben befteben gablreiche Freifdulen, Rleinfindericulen, nachtliche Coulen fur Sanb. werfer u. f. m., Die meift ber Boblibatigfeit ibre Entfiebung perbanten, jeboch theilmeife aus Staatemitteln unterftust werten (Morichini, degt' instituti di publica carita. Roma 1842, 2 voll.). 3m Ronigreich Reapel ift ber Ruffant bes Schulmefene mo möglich noch troftiofer ale im Rirchenftaate, obwohi es and bier an Gefeben über allgemeine Errichtung von Schulen nicht gefehlt bat. Bevenfalle zeigt Italien bie Unmocht papierner Regierungemakregein und bie Gitelfeit ber Rachaffinng von anbermarte bewührten Ginrichtungen, benen ber Boten im Bolfeleben febit.

Bon ben übrigen europaijden Ctaaten wollen wir noch feiner mehrfach intereffanten Berbattniffe wegen Rormegen bervorbeben. Bier batte bie banifche Berrichaft mit Lift und Bematt Die Entftebung eines nationalen Goulwefens namentlich für bie boberen Stutien verbinbert. Die jungen Rormeger befuchten Die reich beiteren und mit Stivenbien veriebenen banifden Ommaften und Die Univerfitat im Ropenbagen, und febrien ibrer Ration balb entfrembet jurud. Die Stiftung einer norwegifden Univerfitat murbe baber ale nationale Cache gefaßt. Rach vielfachen vorbereitenben Mnregungen wurde unter Benütung bee richtigen Augenbiide am 1. 3mi 1811 eine Subfeription eröffnet und bebeutenbe Summen (Blom G. 78) gur Unterhaltung ber Univerfitat migmmengebracht, morauf Die Errichtung berfelben am 2. Cept. beefelben 3abrest burd Ronig Friedrich VI. becretirt wurbe. Rach ber Trennung von Danemarf trat eine Reorganisation ein. Die gelebrten Schulen Rorwegene beftanten por ber Trennung nur aus ben 4 Rathebraliculen ju Chriftiania, Tronthiem, Bergen und Chriftianfant, bie mit Ausnahme ber lesteren, welche einen Bufdug von 8-900 Grecies jahrlich erhalt, fich aus ihren reichen Dotirungen feibft erhalten und noch Stipenbien abmerfen. Die feitbem errichteten gelehrten Schulen und Mittelfchulen erhalten faft alle Buiduffe aus Ctaatsmittein, Die jum Theil giemlich bebeutent fint (Drammen 2000 Spilet; Ghen 1600 Spilet; ib melfen nur einige suntert. Spilet), bei einigen für Gemmundsgielight berüligt, die tre die Perichtung ten unt feite aufschaften eines Gaspials ein, bat kan burch fönigliche Schenfung vermehrt murbe. In der Grübten finden Spilet, ein aus Zeicheführe um Abfandberichnen (Mich. 1984), welche von ein Semmunen unterhölten werten; aus helbe Gemänderlichen, serdie unterplichen der Schenfung unter der Schenfung der Schenfung unter der Schenfung einer Schenfung der Schenfung einer schen seiner seiner Schenfung einer Schenfung einer Schenfung einer Schenfung einer Schenfung einer seiner seiner Schenfung einer seiner seiner

ift (Blom, bas Ronigreich Rorwegen, ftatift. befchr. Leipzig 1843).

Gine Ausnahme von tiefer Baffivitat fathotifder Boiter icheinen einige fubameris tanifche Staaten gu machen, in tenen es bem naturlichen Gifer republitanifcher Regierungen für Boltebilenna gelungen ift, perbattniemanig bebeutente Fortidritte au ergielen. In Baraguan, mo icon ber Dictator Francia ein militarifc organifirtes Unterrichtemefen fouf, murben fur Rechnung tes Staates in allen Sauptorten ber Departemente Glementariculen errichtet und mit allen für ben Unterricht erforberlichen Mittein anegeruftet; man gemann tie Geltfrafte burd Unterprudung von Carellanien. Es foll felten fein, bag ein Ginwohner von Baragnab nicht lefen ober fcreiben fann (Gumprecht, Beitider, f. Erot. I. Br. 2, Beit G. 36). Roch eifriger wigt fich bie Reglerung in Chile. Dort murben in bem Bermaltnngejahr 1855'56 micht weniger ale 47 Clementariculen errichtet, 23 beffer botirt, 25 mit Ronbe gur Erweiterung ibrer Baulichfeiten, 13 mit Gulfelebrern verfeben (Reumann, Beitidr. f. allgem. Erbfunbe. D. F. III. Bb. 2. Beft G. 159 ff.). Much ftattifche Beborben fint in manchen Staaten Gubamerifa's fur Errichtung von Schulen thatig (Beltichr. f. Errfunde II. 1. C. 67 ff. u. a.). ") 3mmerbin ift aber auch in tiefen, wie in faft allen fatbolifden Sanbern bas Bolteidulmefen mehr fünftlich bervorgernfen ale naturmuchfig emftanben.

(di felti und sowes) ber Skunt als and tyeftnetie das Valerial um die ein diagarden Berchintig aller deitlichem Ghanta hie gereieren; wie Aben erbeinds beile die größen und betranteilen, diebt aber and siede gemäht, bern Berdhümfe schwerze beleieren fin. 2. niegerere Sindis was en 600 Verzeumeil am Deight au erwähnen, bed mißem wir binfeltig beiter auf die reichbeitigen Wirttle im erken Dunch er dimelhöhnde bermelin, ausderiener auf 60, 50 ff, m 60. 000 meh 3 12.

Aus ber geschichtlichen Senweiding haben wir geschen, wir bei Errichtung lebenschiger Gaduien, sommenktiß wer aus Abschrige der Vergescheitung ganger Indige bei Schuberien antenumt, jeht immer von ter freien Tehlichtlicht füngleier ausgeht, beis dagegen ist Verschigerinderung bei gegereme Bellejelech, bei gefenwährig Ausschliebung bei als gut erfannten und im Belte eingemurglein Beinichs sich als eine fegenerfelch Aufgabe ber Gausschescheit berfelcht. Wei fehre der bei fenatisch unterbaltungspflichtightet sich mit ber spartlichen Vereische ums Leitung von sieht denstitt, geben diet immer consignerunt genung erfalse wirt; wie fernere blief Unterbaltungssplichtigheit sich in von Wasse, wolfene Beaut, Localischieben um Krivare zu tieflen Weck, wir nachem Liedungschaft beiter Genoreriehen Allenness sich misselen zu tieflen Weck, wir

<sup>\*)</sup> Bergi. ben Artitel "Ameritanifces Erzichungs- und Unterrichtswefen," ber fibrigens binfichtlich Chile's wohl burch Borftebenbes ju ergangen ift.

ban ber Staat feinen Berpflichtungen vielfach indirect an genfigen ftrebt, indem er bie Leiftungen ber übrigen Theile burch feine Beamten regelt und burch Bufduffe im Rothfalle erganat. - Die ftatiftifche Ueberficht beftatigt biefe Refultate und zeigt namentlich einen auffallenben Unterfchied gwifden ben Staaten, in weichen bie Errichtung bon Schulen nur von oben berab verfugt wird, und benen, in welchen fie bem Bolte felbft am Bergen liegt; auf ber anbern Geite aber eine toioffale Berichwendung von Ditteln und perbaltnismania geringe Refultate, mo bie Regierung nicht ordnend und ausgleident eintritt. Uebrigens geigt bie fpecielle Bergleichung ber beftebenben Berbaltniffe in periciebenen ganbern feineswege ein Bild principieller Rlarbeit ober fefter Durchführung gerechter Grumbfabe. Bir fteben por einem Chaos von Beftimmungen und Brauchen, Die theile ben Charafter jufalliger Traditionen theile willfürlicher Experimente an fich tragen. Danche Buge finten fich in ben vericbiebenften Lanbern und bei ben verfcbiebenften Arten von Coulen wieber, wie g. B. Die Lieferung ber Bebante burd bie Bemeinben, mabrent bie Regierung mehr bie Bebalte tragt; bier liegen allgemeine Grunte theile außerer Zwedmagigfeit theile politifder Art gu Tage, ohne baft teebalb auch bas Beitrageperbaltnis, meldes fic auf biefe Art geftaitet, ale ein richtiges mußte anerfannt werben. Es ift feine Frage, bag bie mabren Rechtsperbaltniffe complicirter Ratur find; bennoch baben aber complicirte gefebliche Bestimmungen (vgl. 3. B. Baben, Enc. I. G. 388 f.) etwas gefünfteltes, ba fie auf feiner genugenben Bafis ruben. Go lange nicht ausgebebnte ftatiftifche Auffchluffe über bie Benütungeverhaltniffe ber Coulen und Die aus ihnen bervorgebenben Berufeciaffen, fiber ben Ginffuß ber Goulbilbung auf Die aufere Brofperitat ber Individuen einerseite und auf Die Erreichung von Staategweden andererfeite vorliegen, werben bie meiften Brobleme auf Diefem Gebiet ungelost bleiben mufen, bamit nicht burd Boreiligfeit bie mabre Lofung verfehlt und verborben werbe.

Die Quellen ber Lebre von ber Errichtung und Erbaltung ber Schulen fliefen im gangen noch bei weitem nicht flar und reichlich genug. Ramentlich mar bie Statiftit Des Umerrichtswefens bieber feineswege ein Cooffind ber abminiftrativen Beborben. Es fcheint in Diefer Sinficht beffer werben ju wollen; benn nicht nur bat ber internationale Congreft fur Statiftit auf feiner britten Berfammlung au Bien im Geptember 1857 Die Unterrichteftatiftit einer planmagigen Bearbeitung empfohlen, fonbern es bat auch bereits Defterreich, junachft fur biellniverfitaten, einen viel verfprechenten Anfang gemacht (Mittheilungen aus bem Bebiete ber Statiftif, VII. Jahrg., 1. Bejt, Bien 1858). - Aud follten Blider wie "Rarmarid, Die polytednifde Coule ju Sannover," womoglich unter Bufammenfaffung ber Ergebniffe einer Broving und eingebender Buglebung ber finanglellen Geite, Die bei Rarmarich febit, fur fammtliche Zweige bes Unterrichtswefens vorhanden fein. Gur bobere Goulen liege fid mandes ane ben in biefer Sinfidt noch wenig benutten Brogrammen entneb. men; anderes wird in Rammerverbandlungen u. f. w. ju fuchen fein. Fur Breufen bieten Dusbade's "Coultalenber" und "Jabrbud far bas bobere Schnimefen" manche bieber geborige Mittheilung, mabrent bie Rechtsverbaltniffe und abminiftrativen Marimen bei Roune (Das Unterrichtsmefen bes preugifden Staates. Berlin 1854 und 1855. 2 Bbe,), namentiid im I. Bb. 2. Thi. 4. Abiden., G. 745-864 und im II. Bb. A. Abiden, G. 317-326 ausführlich mitgetheift fint. Für gang Dentidland bietet gebrangtere Bufammenftellungen Rirfd, Das beutiche Boitsichulrecht, Leipzig. 1864 u. 55. 2 Bbe. - Gur bie übrigen ganber bergleiche ben lieberblid bei Ronne I. G. 38 ff, und Die Berte bes Englanders Kayt The education of the poor in England and Europe. London 1846 unb: The social condition and education of the people in England and Europe, 2 voll. 1850 (verai, über ietteres Biefe, D. Br. 154 ff.). - 3m übrigen muß auf bie Artitel über Die einzelnen ganber, fowie auf Die Artitel "Unftellung," "Befegungerecht," "Befolbung" u. a. verwiefen werben. Mifert Lange.

Erwerbichnie, f. Induftriefdule.

Ergieber. In einer Encoffopabie ber Babagogit aus ben brei letten Decennien bes vorigen Jahrhunderte und ben zwei, ja brei erften bes gegemwartigen ale ber Blittegeit pabagogifden Gifere, murbe ber Artitel "Ergieber" fdmerlich eine Stelle gefunten haben. Man mar bamale mit ber Entbedung ber richtigen Dethobe fo febr befchaftigt und, weun fie nur erft gefunden mare, von ihrer allein und abfolut feligmachenben Rraft fo febr überzeugt, baft über ben für Gewinnung eines befriedigenben pabagogifden Refultates fo mefentlichen Coefficienten, weicher in ber Berfonlichfeit bes Ergiebere liegt, felbit ein Dann wie Schwarz nichts au fagen bat. Ueberbaupt ift über tiefen wichtigen Bunct in ber pabagogifchen Literatur wenig jufammenbaugenbes und einigermagen ericopfenbes at finben. In ber pordriftlichen Belt fann bies nicht auffallen: fo lange man bas Recht ber Berfonlichteit überhanpt noch nicht anerfannt, nicht bie Befreiung, Entwidlung, Rraftigung und Beiligung ber Berfonlichfeit bes Boglings ale bas lette und eigentliche Biel aller Erziehung betrachten gelernt batte, fonnte auch bas Berftanbnis fur bie bobe Bebentung ber Berfonlichfeit bes Graiebere unmöglich fich bilben. Bumal im Drient, bem es charafteriftifch ift, bag er unbebingte Unterwerfung bes Inbiblbuums unter bie überlieferten Bebrauche und Gefete und bie fie vertretenben Auctoritaten forbert, begnugte man fich mit ber Forberung, bag ber Bogling bem Ergieber ober vielmehr bem Lebrer, wie biefer neben ber conventionellen Bilbung burch ben Borgug bee Stanbes, ber Rafte, bee Altere ausgezeichnet mar, Chrfurcht und Beborfam erweife, ohne Rudficht barauf, wie er felbft burch fein gefammtes perfonliches Gein und Birfen ben Forberungen feines Berufes gerecht merbe. Richt übel ift übrigens und ber dinefifden Golaubeit wurdig Die Gitte ber Chinefen, fur Die Bergeben erlauchter Roalinge vielmehr ben Bofmeifter ju alichtigen, abnlich wie fie ibren Sansarst mabrent ber Beit wirflich eintretenber Erfrantungen burd Entziehung bee Sonorgre bestrafen, und einen boben Beariff von ber Berantwortlichfeit ber Erzieber verrath ber Gruntfat ber Berfer, bis jum 7. Jahre alle Bergeben bes Rintes, bis jum 15. wemigstens bie Balfte berfelben auf Rechnung ber Ettern ju fcbreiben, und ibre Forberung, bag von ben vier murbigen Babagogen toniglicher Sprofilinge ber eine ber weifefte, ber anbere ber gerechtefte, ber britte ber befonnenfte, ber vierte ber mutbigfte fein, Die Bertretung fammtlicher vier Saupttugenben alfo burch fie geboten fein muße. Das Mite Teftament forbert ale Gegenleiftung gegen bie ben Ghern und ben Alten fiberhaupt ju erweifenbe Ghrfurcht nur, bag jene ben Rinbern bie Bebote Bottes unaufhorlich einscharfen (5 Dof. 6, 7 ff. 11, 19; pgl. 1 Dof. 18, 19); wohl aber fpricht es in Lebre und Beifpiel, auf eine befonbere beutliche Beife in bem Dapite, Die Mahrbeit aus, bag bie Gunben ber Bater an ben Rinbern und burch fie fich rachen. 3m Griechenthum gelangte gmar bie menfchliche Individualitat gur reichften Entfaltung, boch murbe fie überall ju febr auf bie anferen Staatszwede bezogen, ale bag Recht und Werth ber Berfonlichfeit ale folder zu voller Anerkennung batten tommen tonnen. Den Unterricht in ben fur ben freien Burger geforberten Renntniffen und Fertigfeiten ertheilten Grammatiften, Rithariften, Baibotriben, bei welchen es eben auf ein befrimmtes Biffen und Ronnen, nicht auf bas gefammte perfonliche Gein antam; ten eigentlich erziehenten Ginflug bagegen ju fiben blieb neben bem elterlichen Saufe bem bewegten öffentlichen Leben überlaffen, in welchem eine Ginwirfung ber Danbigen auf bie beranwachsenbe Generation unmittelbar fich ergab. Bestimmterer Unforberungen an bie perfonlichen Giacuicaften bee Gruebere fich bewufit ju merben mar etwa nur bei ber Babl bes ben Rinbern als nacomywyog beigugebenben Staven Beranlaffung. Gine eigentlich normale pabagogifche Berfonlichfeit ftellt fich und in Cofrates bar, unt es find bebentenbe Buge jum Dufterbilbe eines Erziehers namentlich in bem enthalten, mas Alfibiabes im Composion sum Lobe feines Lebrere und tiefer felbft im Theatet über feine geiftige Debammentunft fagt: tiefe gange Berfonlichfeit bes Dannes, beren ummittelbarer Birag, Enreffepabie. II. 15

Einbrud felbit einen Alfibiabee babin bringt, bag er in ihrer Rabe feiner Schmachen unwifffffrlich mit Beidamung fid bewuft wirb; blefes eigene Ergriffenfein vom Eros, b. b. von bem fraftigften, lebenbigften, unelgennutgigften wiffenschaftlichen Trieb, welches ben Schaler unmittelbar ju gleichem Streben fortreißt; biefe ber einfachften Rebe einwohnenbe munterbare Gemalt ber Bahrheit, bie bem Borer nicht Rube lagt, bis er pon ber Anechticaft ber Unflarbeit, bes 3rrtbume, ber Comade fic befreit; enblich biefe nicht mechanisch überliefernbe, fonbern mabrhaft erziehente Beife bes Unterrichts. Doch zeigt qualeich bas vorzugemeife Berthiegen auf bie Entwidelung bes innern Deniden und auf bie Erforfdung ber Babrbeit an fich, bag bas eigenthumiiche griechifde Leben bamais feinen Enlminationspunct überichritten batte und baf es aus ber Geftigfeir best obiertipen Beftanbes bereits bem Berfall entgegengieng : und ich finte nicht, baft iene pigtonifchen Grundglige ju einem Urbifte bee Ergiebere in fpaterer Beit ergangt und meiter ausgeführt worben maren, wiewohi namentlich bie Stoifer im allgenfeinen bobe Forberungen an bie Lebrer ftellten unt, ebenfo wie bie tem Bintarch wenigstens jugefdriebene Schrift "über bie Erziehung ber Rinber (c. 7)," Sorgfalt bei ber Babl bes Ergiebere bringent empfabien. Dagegen lieft ber ernfte Ginn fur bas Beiligthum ber Familie, welcher bie Romer auszeichnet, in tem romifchen Baufe eine Statte entiteben, in weicher ter bebeutfame Ginflug ber Berfonlichfeit ber Erzieber auf bas beranwachsenbe Befchiecht recht teutlich bervortrat. Das Juvenal'iche "maxima debetur puero reverentia" mar in jebem achten Romer in ber Reit ber Republit lebenbin, und baber begegnen une bier baufiger pabagogifche Berfonlichfeiten im Leben und pabagogifche Grunbfabe in ben Coriften. In bem, mas liber bie nothwendigen Gigenicaften und bie Bflichten bes Erziehere Quintilian fagt (namentlich Inst. or. II. 2, 3 und 8), ift in ber That taum etwas mejentliches unberührt gelaffen, und feine Grundforberung an ben Ergieber "Sumat igitur ante omnia parentis erga discipulos suos animum" (II. 2, 4), welcher bie andere entspricht, bag bie Couller bie Lebrer wie ihre geiftigen Eltern lieben follen, bentet auch auf ben beiligen Boben bes Ramilienlebene bin, auf welchem eine folde Auffaffung ber pabagogifden Aufgabe ermachien ift.

Gin gant neuer Stantpunct murbe burd bas Chriftentbum gemonnen. Seine Sauptaufgabe mar eigentlich eine pabagogifche, ja bie pabagogifche in ausgezeichnetem Sinne: ben Deniden au erlofen aus ber Thrannei feines felbitfuctigen, auf bas Bergangliche gerichteten funbigen Billens, bamit er mit Gott und feinem Gefete imerlich eins werbe burch iebenbigen Glauben an ben, in welchem bie gulle ber Gottheit leibbaftig wohnte. Damit mar bas eigentliche Biel aller Erziehung in ten innerften Rern ber Berfonlichfeiten felbft verlegt unt eben baburd bie Erreichung biefes Riefe ober wenigftene feine Berfoigung unabhangig gemacht von Gefchlecht, Bolfothumlichfeit, Stanb ober irgent einem anbern außeren Berhaltule: mo eine menfdliche Geele lebte, ba mar and bie pabagegifche Mufgabe gestellt. Bie aber bie Erziehung jest nicht mehr biog auf anfiere Bertigfeiten binarbeitete fur einen auferen 3med, fontern auf bas innere Freiwerben bes Menfchen felbit, fo fonnte and bei benen, welchen es obiag, ben Bogling jenem Biele guguführen, bas außerliche Biffen und Ronnen nicht mehr genugen: nur burd einen felbit Freigeworbenen fonnte bas Berf ber Befreiung vollzogen werben, auf bas gefammte perfonliche Gein und Berbaiten bes Ergiebers felbft tam es por allem an. Bar bod Jefus feibft "ber gottliche Ergieber" (d Belog naedaymyog) nicht allein ober porgugemeife burch feine Lebre, fonbern burch feine gefammte Berfonlichfeit geworben, weshalb fein belehrendes Bort von tem leuchtenben und erwedenben Beifpiel begleitet murbe und feine Rebe von jener munberbaren Rraft, bie burch feine Runft 3u erfeben ift, "benn er rebete gewaltig und nicht wie bie Schriftgelehrten (Datth. 7, 29)." Benn bann Banlus bem boben Borbilbe gemäß bon ber Liebe lebrt, bag obne fie alles menichliche Wiffen und Ronnen nichts ift unt alles menichliche Meben nur ein tonenbes Erg und eine flingenbe Schelle, taf aber fie bee Befetes Erfüllung ift, fo bat tamit ber Apoftel auch bas bochfte Gefet für ben Grieber ausgesprochen, und nicht minber bebergigensmerth ift ber Ausspruch feines Schulere Muguftinus (de doctr. christiana 4, 27); "Habet, ut obedienter audiatur, quantacunque granditate dictionis maius pondus vita docentis." Es ift ein etwas weiter Schritt, aber toch ein natürlicher Mebergang, wenn wir gleich baran erinnern, wie guther barauf binweist, baß "viele ungefchidte Coumeifter feine ingenia mit ihrem Boltern, Sturmen, Streichen und Chlagen verberben," wie er ten Eltern auf bas ernftlichfte vorhalt, bag fie "tonnen an ben Rintern ben Simmel und bie Bolle verbienen, wenn fie ibnen mobl ober abel porfteben," und bag, wenn fie nicht bas Ihre thun, "tie öffentiiche gemeine Bretigt in ber Rirche wenig und geringe Frucht und Ruben bringen" wirb. Dit bem Bieberermachen eines lebenbigen evangelifden Glaubens murbe auch bas Bewuftiein von ben Bflichten und bon ber fcmeren Berantwortlichfelt ter Ergieber wieber mach: ber "Rormalrector" ber Reformation, Johannes Sturm, fommt auf biefen Begenftant wieberbolt jurud und icarft feinen Berufegenoffen namentlich ben Gruntfat ein, baft ber Ergieber vor allem felbft fein muße, wogu er bie Boglinge heranbilben wolle (de literarum ludis recte aperiendis S. 149. - Scholae Lavinganae S. 144, pgl. Charles Schmidt, La vie et les travaux de Jean Sturm, Strassbourg 1855 S. 300), unb ber madere Job. Bigas, ber erfte Rector von Schulpforte, faßt in ber That bas Befentliche in bem finnreichen Bisworte aufammen: "Im Donato fiebt erft Amo, bann folgt Docco." Befanntlich trat, aus bier nicht weiter ju entwidelnben Urfachen, an bie Stelle bes erft fo fcwungvoll begonnenen bumaniftifden Unterrichts balb ein unlebenbiger pebantifcher Dechanismus, welcher gwar, wie er eine eigentlich pabagogifche Aufgabe fich gar nicht ftellte, fo auch fur ben unmittelbaren Ginfing ber Berfonlichfeit bes Ergiebere feinen Ginn batte, unter welchem aber, mas bie unt ba tuchtiges geleiftet murbe, thatfachlich eben ber Tuchtigfeit einzelner bervorragenben pabagogifchen Berfonlichtelten ju verbanten mar. Die gegen ten berrichenten Dechanismus feit bem Enbe bes 16. Jahrbumberte icon reagirenten pabagogifden Reuerer verfanmten nicht, barauf aufmertiam ju machen, baft jur Berftellung ber bon ibnen empfoblenen befferen Erziehung por allem auch beffere Erzieher erforberlich feien; Ihre Anforberungen in biefer Begiebung aber geben meniger auf ben Charafter, auf bie barauf berubenbe perfonliche Auctoritat und bie bamit gufammenbangenben fittlichen Gigenschaften, fonbern vorzugeweife auf Weltfenntnis und Lebrtalent und bie baburch beringte beffere Dethobe. Co namentild bei Montaigne, welcher, nachbem er im 24. Capitel feiner Essays (du Pedantismo) ble Rebier ber herrichenben Ergiehunge und Unterrichtemeife gegeißelt bat, im 25. (de l'institution des Enfans) feine pofitiven Forterungen mittbeilt; ausführlicher und jufammenbangenber foricht, burch feine eigenen Sofmeiftererfahrungen belehrt. Pode (im 8. Capitel feiner "Gebanten über Erglebung," G. 242-280 ber Rubolph'ichen Ueberfetjung im IX. Banbe bes Campe'fchen Revifionsmerts) über ben Begenftanb fich aus, inbem er por allem and ben fittlichen Ginflug bes Belfpiele bes Ergiebere betont und bemerft, bag alle pavagogifchen Bemuhungen fruchtlos feien, wo jener nicht unterffubent mitwirte; unt Rouffeau's etwas überfcwengliche Declamation über bie Berrlich. feit bes Ergieberberufe enthalt bod and bie aute Bemerfung, baf ein Rint unmöglich burch jemant gut erzogen merten fonne, ber felbft nicht gut erzogen worten fel, und bas golbene Bort, baf bei bem Ergieber ber Gifer eber bas Talent, als bas Talent ten Elfer erfebe. Dagegen bat Bafebom gang befonbere tagu beigetragen, bas Bertrauen auf tie abftracte Dethobe in verbreiten, weiches ben Ginfluft ber Berfonlichfeit bes Erglebers gang außer Berechnung ließ, und erft Galgmann brangte fich in feinem pabagogifchen Familienleben ju Schnepfenthal bie Erfahrung von jenem Ginfluffe fo machtig auf, bag er, abgefeben von manchem beilfamen Bint über Erziehungefebier im "Rrebsbuchlein," im "Ameifenbuchiein" als fein pabagogifdes Combolum ben bentwurbigen Gan aufftellte: "Bon allen Gehlern und Untugenben feiner Boglinge muß ber Ergieber ben Grund in fich felbft fuchen." And Beftaloggi bielt ben Dechanismus feiner Dethobe fo febr fur bas Befentliche, bag er fogar, bierin ein Cobalt nämlich einmal bie Religiofitat ober, bestimmter gesprochen, Die driftliche Grommigfeit als mefentliche Grundlage und bochftes Biel aller Erziehung erfannt ift, und fobalb bie Coule in ihrem ungerreißbaren Bufammenbange mit ber Ramilie und bem gefammten Boltsleben, ber einzelne Rolling in feiner Abbangigfeit von ber Befellicaft und ben in ibr mirtenben beiligenben ober verberblichen Rraften aufgefaßt wirb, muß ber Aberglaube an bie Untrüglichfeit abftracter methobifder Theoriern aufboren. Denn bann ift auch bie Ginficht gewonnen, bag an ben Fehlern bes Boglinge nicht etwa blog fein Unverftant foulb ift, bem bann lebiglich burd Belebrung aufmbelfen mare, bag vielmehr auch ber felbitfüchtige Bille bes Rinbes ber befferen Ginficht miberftrebt ober trage binter ibr jurudbleibt und eben barum bon ber erlofenben und beiligenben Rraft bee Chriftenthume ergriffen werben muß, und es brangt fich jest unabweis. bar tie Erfahrung auf, wie viel bavon abbangt, ob bie beiligenbe Dacht bes Evangeliums bem Roging bon bem Graicher rein und mit einer auf eigner Erfahrung rubenben Rraft ber Uebergenaung mitgetheilt mirb, ob bie boberen Gefene ber Gemeinicaft, für weiche er erzogen werben foll, bon bem Erzieber nicht bloft bargelegt, fonbern auch bargelebt merten. Die Schuid bes Dielingens wird jest nicht mehr allein auf tie ichlechte Dethote, noch auch auf bie Unfabigfeit ober gar Boswilligfeit ber Roginge gefcoben, fonbern ber Ergieber erinnert fich beideiben, baft auch er bes Rub. mes mangele, ben er in feinem beiligen Berufe por Gott haben follte und bag auch ibm in gang befonterem Ginne bas Bort bes Berrn gelte; "Bas ibr mollt, baf euch Die Leute thun (bier Die Boglinge), bas thut ihr ihnen anch!" Es ift barum caralteriftifd, bag ber Bietismus, wie er auf firchlichem Gebiete ber einseitigen Rudficht auf reine Lebre Die Forberung eines thatfraftigen driftlichen Lebene entgegenftellte, fo auch in ber Babagogit nicht ber correcten Merbobit allein vertrauen wollte, fonbern, entfprechend feiner Lehre von ber thoologia irrogenitorum, auch von ber Erziehung burd foide, Die feibft nicht im vollen Ginne Erzogene feien, nichts miffen wollte: ber treffliche 3. 3. Rambach, beffen "Bohlunterrichteter Informator. Bullichan 1742" ale normale Darleaung ber pabagogifden Grundfage bes alten Bietismus vom beften Schrot und Rorn gelten fann, balt es fur ber Dube merth, in ben 4 erften von ben 8 Capiteln jener Cerift von bem Ergieber ju handeln, erft von feinen Gaben und Qualitaten und bann bon feinen Bflichten, gegen fich felbit, gegen bie Eltern unt gegen bie Rinter. Und fo blieb es auch in ber folgenben Beriobe ber Anftlarung reiigios angeregten Manhern überlaffen, gegenüber ben pabagogifden Fangtifern, ber Detbobe auf Die Bebentung ber Berfoniichfeit bee Erziehere aufmertfam ju machen. Go Bamann, welcher bem Ergieber bas bochfte 3beai porbalt, inbem er fagt (I. 158): "Gin rechtichaffener Lebrmeifter muß bei Gott und fich feibft in Die Coule geben, wenn er Die Beisben feines Amtes ausuben will; er muß ibn nachahmen fowle er fich in ber Ratur und in ber beiligen Gorift offenbart, und vermoge beiber in gleicher Art in

La man B. Congle

unferer Ceele;" an einer anderen Stelle (II. 447) bemerft er, bag alle Grundfate nichts belfen, "wenn man nicht, wie man im gemeinen leben fagt, feinen Rarren an Rinbern gefreffen bat und fie liebt, obne recht zu miffen : warum?" und er icheut fich nicht auszufprechen (II. 321): "Wenn folche nichts von uns lernen wollen noch fonnen, fo liegt allemal bie Schuld an une, weil wir fo ungelehrig ober ftumpf fint, fie nicht in ber rechten Lage angugreifen." Auch Berber, ber ju ben Runften bes Pontifen maximus in Deffan, wie Bafebow einmal von Samann titulirt wirb, gar fein großes Butrauen hatte, bringt vor allem auf einen Lehrer, ber in feiner Claffe vollig Berr und feiner Schuler machtig fei, zugleich aber von bem oben angeführten Maxima debetur etc. fich leiten laffe, und will auch auf ben Erzieber bas "Berne mas, fo tannft bu mas!" angementet miffen. Daneben fecunbiren Sumaniften, welchen ichon ihre grundlichere Renntnis ber Befdichte in Bezug auf bie neuen methobifchen Runfte bas Nil admirari! empfahl und beren Unterrichteftoff erfahrungemäftig einen vom Beift bes Alterthums burchbrungenen, anregenben Lehrer erforberte, bamit feine bilbenbe Rraft pollftanbig entbunben merbe. Giner ber gröften pon ihnen fagt (3. A. 28 olf. Ueber Ergiebung, Schule, Univerfitat (Consilia scholastica) aus Bolf's literarifchem Rachlaffe gufammeugeftellt von 2B. Rorte, 1835): "Rur eine außerorbentliche Liebe gu bem Beidaft, ju ber Jugend felbft und eine von achter innerer Religiofitat ausgebenbe Reigung, fur bie nachften Generationen ju arbeiten, fann bie unfägliche Dube, bie mit biefem Stanbe verbunden ift, erträglich machen. Auf Belohnung barf ber Lehrer nicht rechnen, faum auf Anerfennung." Be mehr bie oberflächliche Auftlarerei, welche namentlich fur Die Lehren ber Geschichte und fur bie pabagogifche Bebeutung und Rraft bes Evangeliume blind mar, einem fraftigeren und innigeren religiöfen Leben wich, befto mehr ift bon bem perfonlichen Ginfluffe bes Erniebers bie Rebe, wenn auch gunachft noch nicht in pabagogifden Goriften. Bor allen verbient bier Schleiermacher genaunt gu merben, ber gwar in feiner "Ergiehungslehre" (berausgegeben von Blat. 1849 G. 90 f. 598) nur bie Frage beantwortet, wem nach ben Befeben ber gefellichaftlichen Ordnung bie Ergiebungepflicht gufalle, in feinen brei Brebigten "über driftliche Rinbergucht" aber (Brebigten I. G. 579-620, vergl. Chriftliche Gitte G. 225 ff. 341) bie Bflichten ber Ergieber aus bem Wefen ber driftlichen Familie tief und überzeugend entwidelt. Demnachft fei auf Rothe's Theologifche Ethif & 1099. III. G. 679-705, und auf 2B. 3. Thierich, Ueber driftliches Familienleben. 3. Aufi. 1857 G. 75 ff. verwiefen. Bon pabagogifden Schriften barf ber Unterzeichnete neben Balmer's Evang. Baragogif (1. Mufl. I. G. 119 ff. 220 ff. 311 f. II. G. 70 f.) auf feine eigenen "Grundzuge ter Erziebungsiebre" (2. Aufl. G. 96-216) binmeifen, mo bie beguglichen Fragen feines Wiffens am vollftanbigften wenigftens geftellt, wenn auch nicht gelott fint. Biel bierbergeboriges fintet fich auch in Biefe's Deutschen Briefen über englifche Erziehung. Berlin 1852, gemäß bem englifden Grunbfat: Not measures, but men; bagu vergleiche man ale Darftellung eines englischen Dufterergiehere Thonias Arnold. Frei nach bem Englifden bes A. Stanlen von C. Beint. Botebam 1847. (Bgl. b. Art. Arnoib.)

Nach biefer sistereigen um literarifien Cinfeting bestunden wie nun jureft bie Brage-Ber foll ber Erzieber fein? b. f. wem fullt nach ber nutstüchen Miteberung ber Gefellschie das Erziebungsgeschäfte erbungsbuffligt ju, und dann die wolche Anforderungen hat ber Erzieber zu erfüllen, um seiner Plücht wolfermung zu genglagen?

veranlagt wird, mas fie von jenen gethan fieht nachjuthun und fo auf beren Stufe fich ju erheben; und in abnficer Beife murbe es fich bei einem volltommen normalen Buftante ber Befellichaft verhalten, t. b. bei einem folden, in welchem fowohl bie Organisation bes Bangen polltommen mare, als jeber einzelne in bem volltommen richtigen Berbaltnis jum Gangen fich befante: "Die (ergiebente) Ginwirfung mare ber ber 3bee ber Gittlichfeit gemage Umgang ber alteren Generation mit ber jungeren (Schleiermacher, Erziehungslehre G. 90)." Much mare gn munfden, bag mirtich fammtliche Muntige ben Unmuntigen gegenüber fich mehr ale Ergieber fühlten, infofern fie nicht nur burch ihr gefammtes Berbalten, fontern auch burch beftimmte abfichtliche pabagogifche Ginwirfungen auf Die letteren Ginflug üben tonnten, und bag antererfeits fammtliche Unmuntige bereit maren, "bie Alten zu ebren," intem fie fammt ihren nachften Augehörigen berartige Ginwirfungen bantbar aufnahmen. In tem alten Griechenland, namentlich in ben borifden Staaten, bestand einft ein foldes Berbaltnis und ter Ruaben-Gros ber Bellenen in feiner reinen und ebein urfprunglichen Beftalt berubte größtentheils barauf; bei uns bagegen ift bie Bleichgultigfeit, wenach bie Erwachsenen um bie Rinter anderer fich gar nicht befummern, eben fo groß ale bie Giferfucht, womit gewöhnlich bie Angeborigen einer Familie auch gegen bie begrundetften und moblgemeinteften berartigen Ginmirfungen anberer fich permabren ju muffen glauben. Doch fällt allerdinge theile in Folge ber natürlichen Bufammengeborigfeit einzelner Duntigen und Unmunbigen, theile in Folge eines bei ber Debrgabl ber Dunbigen porliegenten Defectes an bem ju einer gebeiblichen pabagogifden Ginwirfung erforter. lichen Konnen, Wiffen und Wollen bie Erziehungspflicht gang befondere einzelnen gu.

a) Die erften Muntigen, welchen in Folge natürlicher Angehörigfeit bas Rind begegnet, fint tie Eltern ; ibnen fiegt por allen wie feine leibliche Ernabrung und Pflege, fo auch feine Ergiebung ob, unt bies Gebot ber Ratur wird burch bas gottliche Bort ausbrudlich bestätigt. "Eltern follen wiffen, bemertt Thierich (a. a. D. G. 88) bag bie Ergiebung ihrer Rinder von Gott ihnen auferlegt ift und fonft feinem Denfchen in ber Belt. "Ihr Bater, fagt ber b. Baulus, erziehet eure Rinter in ber Bucht und Ermabnung jum herrn"" - ihr Bater, nicht ihr Lebrer, ihr Lebrerinnen and nicht: ihr Prebiger und Briefter. Gint bie Rinter und Eltern von Gott geichenft, fo fint fie auch uns unt fonft niemant von Gott anvertraut und wir baben bereinft Rechenicaft fur fie ju geben. Go ift fur uns bas Ergieberamt ein Amt, meldes wir gewiffer von Gott haben als irgent ein anteres Mmt." Bunachft liegt biefes Amt ber Dutter ob. Das Leben bes Rengeborenen, eben erft noch gerategu ein Theil ihres eigenen Lebens, ftebt burch bie erfte Ernabrung mit ihrem leiblichen Leben immer noch in einem naturlichen Bufammenbang : fein anderes fittliches Berbaltnie beruht in folder Beife auf einer naturlichen Bafie (Fichte, Goftem ber Gittenlehre 1798 C. 450 f.). Je mehr aber bas Geelenleben bes Rintes ermacht, befto mehr entwidelt fic aus ienem naturiiden Bufammenbang auch eine geiftige Gemeinichaft; niemanb verfteht bas Rind beffer ale tie Mutter, niemand wird von ibm beffer verftanben ale fie, und fo bilbet fich jenes innigfte Berbaltnis vertfarter naturlicher Liebe, jener gebeimnisvolle Bechfelvertehr geiftigen Bebens und Empfangene, in welchem, ihr felbft unbewuft, bie Dutter por allen andern babimvirten fann, baf, wie Begel (Rechtsphilosophie G. 231 f.) es icon ausbrudt, "bie Gittlichfeit in ihnen (ben Rinbern) gur unmittelbaren, noch gegenfatilofen Empfintung gebracht merte, und tas Gemuth barin, ale bem Grunde bes fittlichen Lebens, in Liebe, Butrauen und Beborfam fein erftes Leben gelebt habe." Dit ber machfenten Reife bes findlichen Beiftes tritt bann ber Liebe ber Mutter mehr und mehr bie Auctoritat bee Batere jur Geite, welcher bei feiner ergiebenten Ginwirfung mehr auf beftimmte Biele binarbeitet und bestimmter Grundfate fich bewuft ift. Dod muß baneben ber mutterliche Ginfluß immer ergangend mitwirfen, inbem bas Rind in ber Regel nur ber Mutter mit vollem Bertrauen fich erichließt, mabrent tie Eden por ber eigentbumliden Burte bes Batere leicht ein Sinbernie fur bie freie Angerung um individuatie Gutusidung nier; baher bem ber durch nichts anderes an erlehente Wangst meistiger und indbesendere mittertider Einwirtung mährend der erlen Jader undher meift Wangst an Gemildsbeldung und ein vom eftaetem Sinn für Perfonissfetten und Bergättniffe verfaljenes siefes oder rächfestlied julidvertides Bedien jur Feige bar, mähren mungeket oden Unterfrügung bard die feligieft test Batter die wohrte Wattertiebe facht zu einer meichilden und verwechsigenen biefe materitien Anzieltsteht beraftlicht.

Erzieber.

b) In ben Jahren ber eigentlichen Rindheit haben bie Eltern bie Bulfe meiterer Ergieber bei ibren Rinbern burchaus nicht nothig. Wenn in pornehmen griedifchen Familien icon nach ben Ergablungen über bie mythifche Beit manche ber paragogifchen Obliegenheiten ber Mutter tie Mmme (riedn, redien) und Barterin (roomic), und bann manche ber baterlichen pabagogifden Bflichten ber Rnabenführer (maidaywyóg) übernahm, ber in ber That nicht Lebrer, fontern nur Gubrer unt Muffeber ber Rinter mar:\*) fo bieng ties gröftentbeils mit ber Unfitte ber Cflaverei und ber bamit verbundenen Unfchanung gufammen, wonach freie Barger folche bie perfonliche Bequemlichleit und Ungebundenbeit beeintrachtigenbe Beichaftigungen bem Etlaven ju überlaffen hatten. Bei ben Romern galt es als Ehre ber Mutter, ben Rinbern felbft bie erfte Rabrung ju reichen, und bas "in gremio matris educari" fur ben bochten Gegen bes Kintes. weshalb bier bie nutrix mehr nur Barterin mar und ber Baragog erft in ben fpateren Beiten ber Republit von Griechenland ber Gingang fanb; und Quintilian verfaunt menigftene nicht, bei ber Babi ber nutrix mie bes pnedagogus bie größte Borficht ju empfehlen (a. a. D. I. 1, 1-11), mabrent Blutard (a. a. D. c. 5) gerabegu barauf himmeist, bag bie Mutter, mas fie geboren, felbft aufziehen und ernabren folle, und bag bie mit Gelb erlaufte Liebe ber Ammen und Warterinnen nie fo rein und unperfalfcht fein fonne (val. Rraufe: Die riebn, redfen, roomie, unte. nutrix bei ben Griechen und Romern, und: Der Babagogus bei ben Griechen und Romern. Ercure I u. II gu feiner Gefchichte ber Erziehung, bes Unterrichts und ber Bilbung bei ben Griechen, Etrustern und Romern. Salle 1851 G. 391-410). Bom driftliden Standbuncte aus ift bie elterliche Bequemiichfeit, welche, abgefeben von anberen focialen Rachtheilen, Die fie im Gefolge bat, jum größten Rachthelie ber Rinter felbft biefe beiligften Pflichten verfaumt und verleugnet, entichieben ju verbaminen, und im gunftigften falle fonnen folde Musbulfen ale nothwendige Uebel entichnibiat merben.

Debalt es sich bagen um Mittellung Seilmunter uns pisimumenängender Amniss hantet, sobau als ist Erzischung eine vergapsweise ere bes, jum zepfen Teil unterrischnete wirt, nimmt upslied bas Erzischungsgeschäft mehr Zielt in Anzipruch, als weiten unterrischnete wirt, nimmt upslied bas Erzischungsgeschäft mehr Zielt in Anzipruch, als weiten unterrischnet weiten Verläusse und den Amnische Amnische Weiterber Wiltelbung im Wilfelen, welches in der Anzug auf ibt Wechter Wiltelbung im Wilfelen, welches in der Anzug auf vollen zu Gederte siehen wirc, die siene Anzug auf der Anzug auf der Anzug auf der Verläusse der Verläusse auch eine Verläusse abeit der Stielt auf eine Verläusse auch der Stielt auf eine Verläusse abs ist Wilfelen Weiterber der Wilfele des Anzug deiner Anzugledigen in der Dernaus, dass ist weiter der Anzug deine Anzugledigen, der Anzugledigen, der Verläusse zu der Anzug der Verläusse der Ve

<sup>9)</sup> Dağ man bir Hunctionen ber σφοφός als mitterliche, bir bed nachezopyóp als detertific antós, gert aus der Art terere, nor Balan im Prospessor (e. 13) birt; Önfligertifere mitt Bater umb Kater umb kat

wollen, menigftene bie zur Aneignung ber religiofen unt fittlichen Grundbegriffe und ber gegenwartig unentbehrlichen Bertehremittel bee Lefene, Schreibene und Rechnens gu fortern. Die Rinter aus fittlich vermabrlosten Familien murten, gleich elternlofen Rintern, am beften ter Leitung öffentlicher Ergieber völlig übergeben, boch wird in gar vielen Fallen ber Ctaat bies nicht ergwingen burfen, fonbern fic barauf beidranten mufen, in Berbindung mit ber freien Bereinetbatigfeit folder, welchen bae Bobl ber burgerlichen und firchlichen Gefellicaft am Bergen liegt, Die Doglichfeit gur Aufnahme ber Bermabrlosten zu bieten und babin zu mirten, baf von ibr freimillia Gebrauch gemacht wird (vgl. t. Art. Coulgwang). Dag bie Bemubungen und Beranftaltungen, welche, mas elterliche Gemiffenlofigfeit unterlaft, nach Möglichfeit zu erfeben fuchen, ale nothwendige Uebel aufzufaffen fint, tann nicht bezweifelt werben; bas aber fragt fich, ob nicht unter benfelben Befichtepunct überbaupt bie Gulfe fallt, welche bie Eltern bei Erziehern vom Fach fuchen. In ter That tann es auf ten erften Blid fcheinen, ale ob es, wie bas Raturlichfte, fo auch bas Bunidenswerthefte mare, wenn bie Erziehung von ben Eltern vollendet murbe. Bei naberer Betrachtung zeigt fich jeboch, bag nicht blog natürliche Reigung und Gewohnheit ben Eltern in Bezug auf Beurtheilung und Behandlung ber Rinter ben Blid fur manches verichließt, mas ber unbefangene Dritte leicht entbedt, fonbern bag, namentlich fur ben Anaben, inbem er in ber weiteren Gemeinfchaft mit ibm ferner ftebenben Ditfdulern fich bewegen lernt, Die öffentliche Goule jugleich Borfoule wird fur feine funftige Stellung in ber mirflichen Belt. Das Rabere bieruber gebort nicht bierber, fontern in bie Befprechung tes Berbaltniffes gwifden ber bauslichen Erziehung und ber öffentlichen, und fo fei nur noch bervorgeboben, bag wie bas innige Bufammenwirfen von Bater und Dutter Gruntbebingung ift fur bas Gebeiben ber bauelichen Ergiebung, fur welche eine uneinige Ebe bas allerunfeligfte Berbaltnis ift, fo wiederum fur bas Gebeiben ber Ergiebung überhaupt bas Bufammenwirten ber Eltern mit ben fonftigen Mithelfern bei ber Ergiebung ibrer Rinber" (Rothe G. 682). Gegenseitige Disachtung beiber Theile untergrabt in tem Boglinge jebergeit bie unbefangene Achtung gegen bie Auctoritat feiner Ergieber überhaupt und bamit ben antrauenevollen finbliden Geborfam.

2) Bei Beantwortung ber Frage nach ben Anforberungen an ben Ergieber benten wir junachft an ben Ergieber vom Rad, welcher in bas patagogifche Berbaltnie ju feinen Roglingen meter burch ein natürliches gefett ift, noch burch ein foldes bei feinen pabagogifden Bemühungen unterftut wirb, und bei welchem beshalb in befonterem Grate bie Frage entftebt, einmal, ob er ben Anforderungen an bie naturlichen Borbebingungen pabagogifcher Tuchtigleit, insbefonbere an tie perfonliche patagogifche Unlage binlanglich genugt, um überhaupt einen inneren Grund gu haben, ben Beruf bes Ergiebere ju mablen, und bann, mas fur Auforderungen er gu erfüllen bat, um burd freie fittliche Thatigfeit feine natürliche Anlage auszubilben, feine naturlichen Dangel gu befeitigen ober moglichft gu erfeben. Bir merten bier bie Beantwortung ber letteren Frage in ben Borbergrund ftellen, inbem mir, mas insbefonbere bie natürliche Anlage jum pabagogifchen Berufe anlangt, auf ben Art. Ergiebung 6talent, Zatt vermeifen. Es mirb fich bann leicht von felbft ergeben, inmiemeit bas fo gewonnene Refultat and bie elterlichen Erzieher fich ju nube maden tonnen, bie gmar baufig, obgleich fie nur geringe pabagogifde Unlage baben, burch natürliche, ober beffer burch gottliche Ordnung in ben pabagogifden Beruf fich verfett feben, auf ber anderen Geite aber auch, weil fie burd naturliche und gottliche Ordnung einmal gur Erziehung berufen fint, bas Bertrauen haben burfen, bag ihnen babei bie aus ibrem natürlichen Bufammenbange mit ben Rinbern bervorgebenbe Unterftutung und Gottes Beiftant nicht fehlen werbe.

Abgeleben von ber forberung, welche ben Erzieber nur, infoweit er im engeren Ginne Lebere ift, angeht und barum hier nicht weiter zu erörtern ift, bag er nämlich, was er amere lebren will, felbft gründlich gelernt habe, ließen fich nun fammtliche

Anforderungen an ben Ergieber im eigentlichen Ginne am banbigften in bas Gefet zusammensaffen: er fuche feinen Boglingen ju merben, mas tachtige Eltern ihren Rinbern finb. Da aber wieber bie Frage entfleht, woran benn tuchtige Eitern ju erfennen und von ben vielen ju untericheiben fint, beren Berfabren fur ben Ernieber feinesweas ale Dufter bienen fann, fo ift es gerathener, vielmehr bon bem Beariff ber Ergiebung austugeben und barnach bie Anforderungen an ben, welcher ergieben foll, ju beftimmen. Run gebort es aber mefentlich jum Begriff ber Ergiebung, baf fie bie Einwirfung eines Dinbigen auf einen Unmunbigen ift; bemnach muß ber Erzieher vor allem felbit ein mabrhaft Danbiger fein, b. b. ein Danbiger nicht nur im natürlichen und rechtlichen, fonbern auch im ethifchen Ginne. Dazu gebort aber eben, baf ber Ergieber von bem begeifterten Streben nad felbfithatiger Bermirflidung bee gottliden Gefetee burdbrungen fei; er eignet bie innerlich treibente Rraft biefes Strebens fich an burch ben Glanben und in ihrer Richtung auf bie Bermirflichung bes gottlichen Gefenes, inebefonbere in bem einzelnen Inbivibunm, wird fle gur beiligen Liebe. Auf biefer mit Begeifterung fur bas Gottliche und mit Liebe gu ber gu Gott gu ergiebenben Jugent verbunbenen mabren Dunbigfeit beruht aber jugleich bas perfonliche Anfeben, welchem ber Unmunbige ohne erbitternben 3mang fich unterwirft, bie Muctoritat im pabagogifchen Ginne. Enblich beutet bie Bestimmung bes Boglings, ale lebenbiges Glieb ber menfchlichen Gemeinschaft angngeboren, und feine Anlage bagu auf Die eigenthumliche Inbivibualitat bes Gingelnen bin; biefe aber gu erfennen und im befonberen Falle bie rechten Mittel und Bege gu mablen, um fie ihrer Beftimmung gemaft zu leiten, ift bie Gade ber pabagogif den 2B eisheit. Dit blefen Bemerfungen, Die jest weiter auszuführen find, ftimmt es überein, wenn Disich (Braftifche Theologie II. 139) "ale mefentliches agens" ber ergiebenben Thatigfeit bezeichnet: "eine glaubige Liebe, welcher Unfebn guftebt und Beiebeit beimobnt."

a) Wer ein Grieber fein will im umfaffenben Ginne tes Bortes, ber muß gunadft ein Duntiger fein im gewohnlichen Ginne; er muß zu phofifcher und geiftiger Reife gelangt fein und in einer felbfianbigen Stellung innerhalb ber Befellfchaft bas wirtliche Leben fennen gelernt haben. Ber bem 25. Jahre merben biefe Bebingungen fdwerlich erfüllt fein. Jangere tonnen mit Erfolg in einzelnen Zweigen unterrichten, auch in eigentlich pabagogifcher Begiebung beilfame Amegung geben; um aber bie Aufgabe ber Ergiebung in ihrem gangen Umfang ju lofen, wird ihnen fowohl bie volle Umficht und Befonnenheit in ber Geftstellung bes pabagogifchen Bieles, ale bie geborige Giderheit im Erfennen und Sanbhaben ber Mittei im feiner Erreichung und bie rubige Confequeng in feiner Berfolgung fehlen. Bu einer fegensreichen pabas gogifden Birffamfeit gebort aber ferner, ban ber Grieber als mabrer Danbiger jur "tugenbhaften Danbigfeit" (Rothe, a. a. D. G. 683) gelangt fei, inbem er feinen nieberen felbfiffichtigen Billen einem boberen gottlichen Befete bienftbar gemacht hat. Fur ben, welcher ein Muge bat fur ben feitherigen Bang ber menichlichen Entwidlung und fur ihren gegenwartigen Standpunct und eine lebentige Erfahrung von ben jene Entwidlung beherrichenben Rraften, bat ber allgemeine Begriff ber tugenbhaften Danbigfeit in ungweifelhafter Beife einen bestimmten Inhalt gewonnen. In jenen Ausbrud anfnipfend bemerft Rothe weiter: "Gine folche (tugenbhafte Dantigfeit) aber mie eine mabre Engent überhaupt giebt es in concreto nur ale eine driftliche. Der beftimmte, allgemeine und lette Bielpunct ber Eltern bei Ergiehung ihrer Rinter muß folglich fein, biefe ju mabrer driftlider Dunbigfeit binangubeben, b. i. gu mabrer perfonlicher Gemeinschaft mit bem Erfoler in Glauben und Liebe." Bur Dunbigfeit in biefem Ginne muß ber Ergieber feibft binangeboben fein: er muß, wenn er burch bie natürliche und rechtliche Dunbigfeit jum Danne geworben ift, zugleich ein Chrift fein, "burch mabre perfoniiche Gemeinschaft mit bem Erlofer in Glauben und Liebe" verbunten. Muf tem Glauben beruht tiefe Gemeinschaft, auf tem lebenbigen

Glauben, welcher, begleitet von ber auf eigener Erfahrung rubenben Uebergengung, baff ber einzeine Denfc fo menig, wie bie gefammte Menfcheit, jum mabren Leben gelangen tonne aus eigener Rraft, bas in bem Erlofer fich ibm barbietente gottliche Leben ergreift und feine erlofenbe Rraft fich aneignet. Und ba biefer Glaube mefentlich bas Mufgeben bes felbitfuctigen 3d und bie Singabe an Gott und feinen beiligen Billen einfdlieft, fo ift er nothwendig und unmittelbar mit ber liebe verbunten, beren Befen ja negativ von Banius babin bestimmt wirb, baß fie nicht bas 3bre fuche, und von Johannes pofitio babin, bag mer in ber Liebe bleibe, and in Gott bleibe und Gott in ibm. Und gwar ift biefe Liebe querft eben Elebe gu Gott, wenbet fich aber, wenn fie von ber rechten Urt und gefund ift, nothwendig pon bem unfichtbaren Schöpfer auf bas fichtbare Geicopf, nicht um ibn über biefem ju vergeffen, fontern um in bem Befcopf ibn ju fuchen und ju lieben. Der glaubigen Liebe wird bie gange Schopfung au einer Dffeubarung Gottes, überall erfennt, abnt ober glaubt fie bas Balten feines emigen Befetes. Daburch bleibt in ber verwirrenten Mannigfaltigfeit ber Ericbeinungen bes natürlichen und fittlichen Lebens ibr Blid immer auf bas Befentliche gerichtet, es gebt ibr ber Bufammenbang auf, welcher gwifden bem Gingelnen flattfindet, und wie jebes an feiner Stelle bem Gangen bient.

b) Insbefonbere nun wird burch bie alaublae Liebe iebem einzelnen flar, wogu er feibft im Bufammenbange bes Bangen beruten ift, und mit biefer Ertenninis verbintet fich ber Bille und bie Rraft, Diefem Berufe gemaß gu leben. Infofern nun aber tiefes, bag ber Gingelne, ohne fich ju überichaben ober meggumerfen, feine Stellung im Bufammenbange bes Bangen richtig erfennt und in Thun und Laffen biefer Erlenntnis gemäß fich verhalt, bas eigentliche Wefen ber Bilbung ausmacht, im Untericiebe von einem blogen Unterrichtetfein ober gefellichaftlich Abgerichtetfein, infofern wird mit ber mabren driftlichen Dunbigfeit jebergeit auch mabre Bilbung verbunben, ber Ergleber, ber Dann und Chrift ift, wirb auch ein gebilbeter Dann fein, und in biefem Ginne eignen wir uns gerne ben Musfpruch von Thomas Arnold über bie nothwenbigen Qualitaten bes Erziebere an (Biefe, a. a. D. G. 187): "What I want is a man who is a christian and a gentleman." Diefe mabre Bilbung ift in ter That nicht bloß in Reals und politednifden Coulen, Gomnaften und afabemifden Borfalen, noch in ten Gefellichaften ter haute volce ju finten, fontern fie ift bie treue Begleiterin lebentiger Frommigfeit, fo wie umgefehrt eine Frommigfeit, welche gegen irgend ein Gebiet bes Biffens unt Lebens, gegen bie Erzeugniffe ber "bas Einzelne jur allgemeinen Beibe" führenben Runft, befdrantt unt gefchmadios ober eigenfinnig fich verichließt, ber rechten Rraft und Gefundheit noch ermangelt. Die rechte Frommigfeit feblieft Auge und Berg ber mannigfaltigen Berrlichfeit ber Goopfung auf. 3br bunft nichts fo gering, baf es nicht ale Theil bes Gamen feinen Berth batte. nichte fo verberbt, bag es nicht ein Begenftand werben fonnte fur bie in Chrifto in Die Belt getretene beiligenbe Rraft Gottes. Dag ber Fromme in einen befchrantten Berufe. und Befichtefreis geftellt fein, fo feblen ibm boch nicht bie Grundgebauten ber richtigen Beltanfchaumg, und fie bilben gleichfam ein Rep, bem er feine, wenn auch nicht umfaffenben Beobachtungen und Erfahrungen boch ftete an richtiger Stelle einfügt: por Ueberichapung eines einzelnen Gebietes bes Wiffens ober feines eignen Wiffens und feiner Thatlateit bleibt er ficher bewahrt. Und wo bann mit ber driftlichen Befinnung ein umfaffenber und ine einzelne gebenber lleberblid fiber bas Gefammtgebiet bes menfchlichen Berbens und Birfene fich paart, ba wird nichte ju finden fein pon jener theologifchen Engherzigfeit, Die Anftedung fürchtet von ber Befcaftigung mit ben Deifterwerten bes beibnifchen Alterthune, noch von bem naturlichen Rudichlag philologifcher Berbiffenbeit, Die in ber Rirche nichts erfenten will ale eine pfaffifche Berbummungeanftalt, ober von jenem rob empirifchen Realismus, ber jum Behufe bemnachftigen materiellen Erwerbe ber Boglinge fie nur mit ber materiellen Welt befannt machen will, und im Beftreben, fie nur Rupliches und recht viel Rupliches gu lebren, voch vos Allernüglichge fig zu lehern vergißt, vos Ernem nämlich. Der wisstenlighen Schriche Greiff nimmt einem Elmaynate auf vom sieche Mrunde vos dersillen Freihe, von welchem Degel tressfine 3.5; "Delfed Brinche mach it Angalt ver Bestlich um an biefer vertig ficht steinen an biefer vertig ficht einem an viener vertig ficht einem eine Greiffeiten, weiches best ab spelholighe, "alles ist euter" ausspriche, schaut ein auf vie im umgebener Belt. Genenbe finn Geriffensten in ert eine nach vertig der eine michtliches der erkendamg numerit erschein, ums geraber Umgan um bei Geologische inner Wilmagn ihren ihr verfeiten, ums geraber illengan mit der Gelegische inner Wilmagn ihren, hab aus hilbiter, auch finner Geleiter feit vosen durt er, stellt piet vose hem Biller, abs aus hilbiter, auch finner Geleite fire tavoen balten, getren dem Berte bei wodern Gigat: "S. Christium noscies, nicht est, ai sosten sich eine Ausstliche Gemisdelung ber Dumanitätiere in ihrem Berbällnis zu Kirch um bei Gestlich der michtelung der Dumanitätiere in ihrem Berbällnis zu Kirch und Schaut.

- e) Bor allem aber, mas ihm in Gottes Schöpfung begegnet, muß bie glaubige Liebe bem Menfchen file ben Denfchen felbft bas Berg auffchließen, in welchem ibm bas Chenbild bes ewigen Gottes entgegenftrablt; bestimmter ermachet bieraus fur ben Ergieber bie Forberung ber Liebe ju feinen Boglingen, ber eigentlichen Carbinaltugent bee Ergiebers "). Richt fomobi, mas biefe in ihrer Befonterbeit gegenmartig thatfachlich finb, foll er lieben, ale vielmehr ben gottlichen Reim, ber in jeben eingeinen gelegt ift, und bie befonbere Art und Beife, wie biefer Reim in einem jeben ale einem eigenthumlichen Bliebe ber menichlichen Gemeinschaft zur Entwidelnng togimen foll; er foll, wie unfer Dichter es ausbrudt, in ben Rintern nicht blog lieben, mas fie fint, fonbern mas fie anfundigen. Und wo nur eine menfchliche Geele porhanten ift, ba fehlt auch nicht ein foicher Reim, noch ber Beruf, jur Berwirflichung bes gottlichen Gefetes in feiner Art und in feiner Belfe beigntragen. Das muß ber Ergieber beständig fich vorhalten, bamit er nicht bie Schwachen verachte, nicht bie, beren Unlage und Richtung auf ein ibm minber aufageubes Gebiet binmeifet, vernachläffige, nicht bie minter Lentfamen aufgebe ober burch Barte erbittere, bamit überhaupt "feines von biefen Rleinen" burch ibm geargert werbe ober gar verloren gebe. Wenn nun aber bie Liebe nothwendig mit bem Buniche, und gwar mit tem thatigen Baniche verbunten ift, daß feiner verloren gebe, fonbern jeber jum mabren Leben gelange, fo muß endlich ber Erzieher and feinen Beruf lieben, ber ja neben bem geiftlichen Bernfe wie feln ' anberer unmittelbar auf jenes Biel gerichtet ift. Und gwar genugt gur mabren Liebe jum pabagoglichen Berufe nicht jene natürliche Reigung jum Schulhalten, Die nur gu banfig in einem pedantifden Dechanismus untergebt, ober bas vielleicht von Gitelleit und Chrgeig gespornte Beftreben, die Rinber in biefem ober jenem Unterrichtegegenftanbe recht poran gu bringen, fontern eine Liebe gur eigentiich ergiebenben Thatigfeit foll
- ") 36 fam mir nigh verfagen, bire ein Bert vom Mitjis (n. a. D. III. 2. 10.1 am); interm, erdeden pura nimöst am ib einstig: Erde ab ib eichteute Archi in ber lettlere, reitlichen Zhänight bes Gestlichen fich bei eine Leiftergert i iden Erkänight bes Gestlichen fich bei eine Angenet niet. 3. alle eine Gestlich auf mit gliedem Reiden aus dem ben benande ber mit gliedem Reiden auf dem benande ber eine Angenet niet. 3. die eine Gestlich gestlich gestlich eine Leifter gestlich der eine Angenet d

es fein, ale bem "Beftreben, ben 3bealmenichen, ber in einem jeben Rinte verhullt liegt, frei ju machen" (Bean Baul). Dem Erzieher, welcher ben eigenen Willen bem gottliden Gefete bienftbar gemacht bat, tritt in bem Bunfc und bem Beftreben, biefes auch in feinen Boglingen gur Geltung gu bringen, nothwendig bas Bilb eines Ruftanbee por bie Geele, in welchem in ben Gingelnen und im Bangen jenes Befet wirflich gur Berrichaft gelangt ift. Diefes Bilb ift fein Bilbung Bibeal, und ein foldes muß jeber Ergieber baben; nicht ein 3beal im Ginne eines jeber lebenbigen Beziehung jur Birflichfeit entbehrenben eitlen hirngespinftes, bas nur in mußiger, erichlaffenber Cebnfucht berbeigemunicht wirb, fonbern bas Bilb eines von Gott gewollten volltommenften Buftanbes, ju meldem in jebem Menfchen eine Anlage und gu beffen Berwirklichung bie Reime im gegenwartigen Leben vorhangen fint. "Gin Princip ber Ergiebungefunft," fagt Rant, "bas inebefonbere folde Danner, bie Blane gur Erziehung machen, por Mugen haben follten, ift: Rinter follen nicht bem gegenwärtigen, fonbern bem gutunftigen, möglich befferen Buftanbe bes menfchlichen Befchlechtes, bas ift: ber 3bee ber Denfcheit und beren ganger Bestimmung gemäß erzogen werben." Rach ber Bericbiebenbeit ber Beiten und Berhaltniffe haben verfcbiebene Bilbungeibeale fich geltent gemacht (f. b. Art. I. 697). Dem frommen Birgeliten ichwebte ale foldes ber trenefte Beborfam gegen bas ben Batern geoffenbarte Befet, bem Griechen bie vollentete Rafolagathia por, bem Romer ein Bfirgerthum, bas alle Bebingungen gu bem "regere imperio populos" befine; bie romifche Rirche forberte unbebingtefte, ju jeber Entfagung bereite Unterwerfung unter ibre Gabungen, ben ebangelifden Sumaniften hatte Johann Sturm in feinem "docta atque eloquens pietas" ihre Aufgabe bfinbig formulirt und bie Beftrebungen ber pabagogifchen Reuerer von Montaigne bis auf Rouffcan liefen im mefentlichen fammtlich auf Lode's von Juvenal entlebntes ...mons sana in corpore sano!" bingus, bis Bafebow für ben nütflichen und glüdlichen Beltburger ale ein in ber Sausbaltung branchbareres 3beal bie fuften Bbilifter in erbebfichem Grabe begeifterte, gugleich ben Uebergang bilbent gu ben 3bealen einer aller mabren Ergiebung Bobn fprechenben feelenmorberifden Abrichtung, bie nichts boberes tannte, ale Glud, Gelb und Carriere machen. Bie viel auch über Graiebung theoretifirt und nach bem Erziebungeibeale gefucht morben ift: fur ben Chriften ift es gefunden; es tann nichts anteres fein, ale, wenn auf ben Einzelnen gefeben wirb, ber mabrhaft muntige Chrift, "ber volltommene Dann, ber ba fei in bem Dage bes volltommenen Altere Chrifti" (Cob. 4, 13), wenn auf bas Bange, bas Reich Gottes. Rur mit einem folden Biel vor Mugen ift ber Ergieber im Stante, über ber reichen Mannigfaltigfeit bon Beobachtungen und Anfaaben, welche in feinem Beruf auf ibu einbringen, bas Befentliche nicht ju überfeben und zu vergeffen und bei allen inneren und angeren Bemmniffen feinen Beruf lieb ju behalten; benn biefe Liebe ift bann mit ber Boffnung verbunden, bag Gott bas von ihm gewollte und mit ihm begonnene Bert merte vollenben belfen, und biefe Soffnung fehrt ben Erzieher jugleich bie Gebulb, welche ohne Riebergeichlagenheit und Berftimmung rubig fortarbeitet, wenn einmal ein Erfolg nicht fo rafch fich zeigen will, ale erwartet murbe,") und fie ift mit ber Demuth verfchwiftert, welche bie eigne Rraft an ber Unendlichfeit ber Mufgabe mißt und nie vergift, bag, mit wie treuer Gorgfalt auch bas Gelb bestellt und ber Same gestreut morben ift, ber mabre Gegen am Enbe boch immer von Gott femmt. - Es ift ju munichen, bag bie Liebe jum Beruf nicht auf eine ju barte Brobe geftellt merbe burch Ueber-

baufung mit folecht belobuter, anftrengenber Arbeit und burd bie Rummerlichfeit ber auftern Erifteng: Dapor aber follte fie in jebem Ralle ben Ergleber fchilben, baf er nicht nelbifche Geitenbilde wirft auf jeben, ber in einem anbern Berufe "mehr ber-Dient." Es icheint einmal Befet bei ber Berthellung ber außern Bludeguter gu fein, bag benjenigen, welche berufen find, vorzugeweife im Gebiete bes geiftigen Lebens gu arbeiten, bie groftere innere Befriedigung, welche folche Beichaftigung gewährt, angerechnet mirb, mabrent bie, beren Arbeit fich mehr auf bas materielle Leben begiebt, für bas, mas fie an geiftigem Benug entbehren, burch außere Guter fchablos gehalten merben. F. M. Boil's Forberung felbft an ben gelehrten Schulmann Deutschlanbs: "Berfteb' es, wo und mann es nothig, leibenfchaftlich ju bungern" ift mehr ein Sieb auf bie factifc vielfach fo erbarmliche außere Stellung ber Ergieber; bagegen burfen fich tiefe in allem Ernfte gefagt fein laffen, mas Buigot feiner Beit in einem Circular an bie Elementarfebrer Franfreiche ausgefprochen bat (Babn, Das Unterrichtemefen in Franfreich G. 205 f.): "Dennoch weiß ich febr mobl, mein Berr, bag alle Fürforge bes Befetes, alle Mittel, über welche Die öffentliche Bewalt gebietet, nie baju fubren tonnen, Die einfache Stellung eines Elementarlebrers fo angiebend gu machen, ale fie nüttlich ift. Die Gefellicaft tann bemjenigen, welcher fich ibr wibmet, nicht alles vergelten, mas er fur fie thut. In ben ichweren Berpflichtungen, Die er übernimmt, ift weber großes Bermogen noch ein weithin erichallenber Ruf zu erwerben. Dagu beftimmt, fein Leben in einformiger Befchaftigung babin geben gu feben, oft fogar um" fich ber Ungerechtigfeit und Undantbarfeit zu finden, mußte er fich entmuthigen, nieberichlagen laffen, wenn er feine Rraft und feinen Duth nicht anberemo, ale in ben Musfichten berfonlichen, unmittelbaren Intereffes fante. Es ift nothig, bag ein tiefes Befühl von ber fittliden Bebeutung feines Berle ibn befeele und ftube, baf jenes reine Bergnugen, ber Denfchbeit ju bienen und im ftillen ihre Fortidritte ju forbern, ibm ber eigentliche Lobn feiner Urbeit merbe. Gein Rubm ift es, nichts über ben Rreis feines perborgnen, mubfamen Dafeins binaus ju begebren, fich in Opfern ju erichöpfen, melde biejenigen, benen fie gewidmet find, ibm taum anrechnen, tury fur bie Meniden au arbeiten und Die Belohnung nur von Gott ju erwarten. Auch feben wir, baft fic überall, wo ber Elementarunterricht zu einem gewiffen Bebeiben gelangt ift, bei ben Lebrern religiofer Ginn mit bem Ginn fur Licht und Biffen gepaart bat. Dochten Gie, mein Berr, in folden Soffnungen, in foldem Glauben, ber einem gefunden Ginn und einem reinen Bergen gemäß ift, Die Benugthnung, Die Ausbauer finden, welche Die Bernunft allein, ober ber Batriotismus allein Ihnen vielleicht nicht geben murben." Das beifit brab gefprochen von einem Minifter ju einem Schullebrer, und Hingt nicht aus bem Munte bes boch und glangent Gestellten wie Bobn, fontern ale ber Mustrud einer Befinnung, Die zu thun bereit ift, mas mit augerer Bulfe gethan werben fann; aber bie ficerfte und mirffamfte Bulfe quillt freilich von innen bervor, aus ber Begeifterung für ben Beruf.



Trefffichften, fontern an feinem nachften Rebenmann meffen, nur über beffen Mangelhaftigfeit binragen will, und gufrieben ift, jeben neuen Tag, wie alle vorigen, nur vormurfefrel binter fich, nicht ale eine weitere Annaberung gu tem Bochften por fich gu. bliden, ber wirt fein Leben lang mubiam und unluftig nur an tem Rarren feiner Mittelmaßigfeit gieben, unt verbient es ju farrnen und unter ber Beifel bee Treibere ju feufgen, bie er ermattet und lebensfatt nieberfinft und man gleichgulltig feinen Blat für einen anbern raumt. Womit verbienen aber bie foulblofen Rleinen, einem folden Rarrner bingegeben gu fein, und tie Eltern tee Boltes ben Schulgmang, ibr Liebftes ibm überlaffen ju mufen?" (Goitan, Ginflug ter Coule auf tas Leben bes Bolte. 1845 G. 205 f.). Mit feinem 3beal per Augen muß ber Erzieher, mabrenb er anbere ergiebt, ftete auch fich felbft ergieben, bamit fein lebrenbes und mabnenbes Wort immer vollftanbiger von ber treibenben Rraft bes eignen Beifpiele begleitet unb unterftfitt fei und auf ibn ter Gothe'iche Sprud Anwendung finte: "Dit einem Berren fteht es gut, ber, mas er befohlen, felber thut." (Bgl. bie portreffliche Rebe: aber bie Bflicht ein autes Beifpiel gu geben, von G. 2. Roth Rl. Schriften I. G. 35 ff.). Gin Ergieber, ber nicht auch burch fein Beifpiel lehrt, entbehrt bel feiner Thatigfeit ber wirffamften Balfe. Geinem Birfen fehlt bann tie Mufrichtigfeit und Babrbaftigfeit und barum ben Bogifingen nothwendig auch bas rechte Butrauen. Das icarfe Muge ber Rinber entbedt leicht bie Differens amifchen ben Berten bes Ergiebers und feinen Borten, und welchen Ginbrud wird eine Lebre, eine Dabnung noch machen tonnen, wenn ber Lebrer und Dabner nicht einmal feibft barnach fich richtet? Duft nicht vielmehr ein foider Ergieber ben Boglingen ein Wegenftanb ber Berachtung werben mit feinem leeren Befdmat? Belange es ibm aber auch, feine Comade ju verbergen, fo vermag boch feine Borficht ten Mangel jenes geheimnisvollen und gewaltigen Rad. brudes ju erfeten, welcher bas gefammte Gein und Birfen eines caraftervollen Grgiebere, unt bas ift eben ein folder, in welchem Lebre und leben in pollfommenem Ginflange fteben, unmittelbar begieltet. Es ift eine febr bebergigenswerthe Bemertung, wenn Schiefermacher (val. Mus Schleiermachers Leben. In Briefen, Berlin 1858 II. C. 24 f.) bie Anficht ansfpricht, bag boch bas gange Bebeimnis ber Ergiebung beichloffen fei in Liebe und Wahrheit, und baf alles Runfteln in ber Erziehung feinen Grund nirgenbe anbere babe, aie in bem bofen Gemiffen, bag man ben Rinbern zeigt und anguichauen giebt, mas man nicht follte. Wo aber eine beilige Liebe bee Erziebere gu ben Roglingen nicht auf fein eignes Befen und Berhalten beiligent gurfichmirft, und fo ibr gegenseitiges Berbaltnie ein aufrichtiges und gutrauenevolles geworben ift, ba fann alles mubfame Runfteln einen tfichtigen Erfolg bod nicht berbeiführen. Es ift in ber That nicht blog ben Rinbern gegenüber unvernunftig, "einen fittlichen Erfolg unferes Birfens ju erwarten ohne eigene Unterwerfung unter bas Gittengefeb" (Thierich, a. a. D. G. 82), fonbern auch vermeffen por tem Angefichte Gottes, und gwar nicht allein, weil man fich berausnimmt, "ein fittliches Deifterftud ju Stante gu bringen, obne ben Urbeber aller Gittiichfeit auf unferer Geite an baben," fonbern auch weil man Forberungen, welche man ale richtig und unumganglich auf bas flarfte ertemt und auf bas bestimmtefte anerfennt, bennoch feibft nicht befolgt und barum bas Urtheil: "Ber bas Gute weiß und thut es nicht, tem ift es Gunbe" mit allen feinen Folgen auf fich herabbefchwört. Dagegen feuert nichts fo febr an, ale bas Borbild eines Er-. giebere, weicher in frifchem Streben, gemeinschaftlich mit ben Boglingen und ihnen voran, bem vorgestedten Biele nachjagt; und wenn ihnen auch gerabe burch fein Ringen nach boberer Bollfommenbeit flar werben follte, baf er von menichlicher Unvollfommenbeit felbft nicht völlig frei fei: fo rechtfertigt auch por Kintern nicht bas fertige außere Bert, fonbern ber lebenbige Giaube, bas aufrichtige, ernfte hingegebenfein an bas bobere Leben und an bie Biele, welche es porbalt, und bie biefem lebenbigen Glauben entmachienbe thatige Liebe bedt auch por bem findlichen Auge bie Schmachen bes geliebten und geachteten Ergiebere gu. (Bgi. ben Art. Beifplei).

e) Denn baft einem Grzieber, welcher bie bieber aufgeftellten Norberungen erfüllt. ble Liebe und Achtung feiner Boglinge nicht entgeben werbe, bas unterliegt ja wohl feinem Zweifel. Gin Erzieher, welcher von beiliger Liebe gu feinen Boglingen erfullt. und bon Begeifterung fur feinen Beruf, in treuem und ernftem Gifer mit ihnen gemeinichaftlich bem Biele vollenbeter Bilbung entgegeuringt, muß burch feine gefammte Berfonlichfeit einen Ginbrud machen, welchem bie Ronlinge fich nicht zu entrieben vermogen. Benn er bie Deifterwerte ber Dichtfunft, ober bie Beichichten und Lebren ber beiligen Gerift nur porliest mit ber in Ton und Stimme nachbebenben immerften Bewegung bes tiefften eigenen Ergriffenfeine, fo wirft bas mehr ale eine weitlaufige Erffarung: fein Blid bringt ben Schulern ine Berg und mabnt und ftraft nachbrudlicher, ale bas Bort, fein ernites Bort ichlagt mehr, ale ber Stod eines antern und bas, mas er ift, wirft mehr ale bas, mas er fagt. Daf biefer Ginbrud ber Berfonlichteit bee Ergiebere bie mefentlichfte Burgichaft ift fur ben Erfolg ber babagogifchen Birffamteit, auch bas barf jest ale allgemein anerfannt angenommen werben, und nach bem bisber bereits barfiber Bemerften burfen wir uns bier auf bie Anführung zweier Ausspruche von Auctoritaten beidranfen, bes iconen Bortes von 3. 3. Bagner (Bhllofopbie ber Ergiebungefunft G. 68): "Richte ergiebt beffer als Die Wegenwart eines trefflichen Menfchen, er braucht nicht gu bociren und gu prebigen; fein ftilles Dafein ift eine Conne, Die marmt und leuchtet," und eines anbern, junachft in Bezug auf Die religibfe Ergiebung, aber in bem Ginne, in welchem biefe Grundlage und Bief aller Ergiebung fein foll, von Schleiermacher gefagten (Brebigten a. a. D. 3. 607 f.): "Debr aber ale alle Borte muß unfer ganges Leben, mit ibnen in mabrer und treuet Liebe geführt, Die fraftigfte Ermabnung jum Beren feln, fo gewiß ale Bott bie Liebe, und eben beshalb and Liebe bie allgemeinfte und pornehmlichffe Offenbarung bes ewigen Befens ift. Benn fie unfere Liebe überall fublen, nicht ale einen Biberichein ber Gelbftfucht, welche Ergopung und Comeldelei fucht, nicht ale ein Spiel ber Billfur, welche launifch vorgieht und bintanftellt, auch nicht als einen veranderlichen Erieb ber finnlichen Ratur, ber eben fo leicht erfalten toun, ale in ichmache Beichlichfeit ausarten, fonbern ale einen, fel es auch ichmaden, boch nicht affautrüben und nicht gang untenntlichen Abalang ber emigen Liebe, und ale im enaften Aufammenbang mit bem Dienfte, ben wir bem Erlofer ale unferm Saupte geweihet haben: fo wirb bas ble fraftigfte Ermahnung jum Berrn werben, burch welche fie erft alle übrigen verfteben und in fich aufnehmen lernen." \*) Es fann nicht fehlen, bag einem folden perfonlichen Berhalten bes Ergiebers, um mit Dibid ju reben, auch "Anfeben guftebe." ober baft er Auctoritat hat und zwar pabagogifche Auctoritat, nicht bloß polizeiliche ober militarifche (vgl. ben Art. Auctoritat). Dag ber Ergieber überhaupt bem Boglinge eine Auctoritat ift, liegt in ber Ratur ber Cache. Das Rinb felbft empfintet, wenn es nicht burch mangelhafte ober verfehrte Erglebing feiner Sphare entrudt ift, feine Abbanaiafeit

von ben Erwachfenen ais eimas gang natürliches und bamit bie Rothwendigfeit, feinen unreifen Beift und ungeordneten Billen bem reifen Beifte feiner Ergieber an unterwerfen. und von ihnen fich leiten ju laffen, und es ift wie Bitmar in ber zweiten feiner Schulreben febr ichlagend ausführt, eine ber robeften Formen ber irrigen Beltibee von einer allgemeinen geiftigen Gteichheit ber Denfchen, bag man ber Muctoritat ihre Stelle in ber pabagogifden Birtiamteit ftreitig machte und meinte, baf auf Beift und Billen ber Jugend nur mittele verftantiger Beiehrung gewirft merben burfe und tonne; aber allerdinge giebt es Muctoritat von verschiebener Art. Die polizeiliche und militarifche Muctoritat giebt fich gufrieben, fobalo fie burch confequente Strenge in ber Auwendung außerer 3mangemittei einen außeren Geborfam ju Wege gebracht bat. Es mußten völlig verwilberte Roginge fein, bei welchen ber Erzieber mit ber Berftellung einer folden Auctorltat fur ben Unfang fic begnugen tonnte. Gein Streben muß barauf gerichtet fein, feinen Bogtingen eine pabagogifde Auctoritat zu werben, welche gie folde ibre geiftige Dacht ben inmentigen Denichen fühlen lagt, ais ein Uebergewicht, bas biefer bon felbft empfindet, und bem er fich, wenn überhaupt noch ais einem Zwange, boch ale einem vollfommen berechtigten Zwange unterwirft, weil er überall bas Wefen ber mabren Auctoritat, eine im allgemeinen geabnte, im befonbern nicht begriffene Gute (Chaipbaus, Gpftem ber fpeculativen Etbit I. G. 399), burchfühlt. In bem Ergieber, wie wir ibn bieber gezeichnet baben, wird jenes Streben erfüllt fein. Die Beifteereife bes mabrhaft Muntigen giebt feinen Bebanten eine Riarbeit, feinen Grunbfapen eine Beftimmtheit, woburch bas unberingte Butrauen feiner Boglinge erwedt wird. Geine Richtung auf bie boditen Riele bes menichlichen Lebens burchbringt fein ganges Befen mit einem Ernft, weicher unmittelbar ber Jugent Achtung abnothigt und bie Regungen ihres Leichtfinne, Muthwillens und felbftifden Geluftene in Geranten balt. Das Biel wird mit einer folden rubigen Giderheit und Confequeng im Bebrauche ber einfachften, aber richtig gemablten Mittei verfolgt, baß es leinem Schuler einfallt, ben Erzieher in feinem Bange ftoren ober hemmen ju wollen. Auch wo Strenge nothig wird - und er felbft wird fie feineswege fcheuen \*) - bat er nicht notbig gu furchten, baß fie ais Barte empfunten merte, benn bie Forterungen, welche fie einscharfen foll, fint ja nicht Forberungen feines Gigenfinne, fonbern fie geben aus boberen Befeben bervor, melden er felbit fich unterworfen bat, und unter melde er barum Unterwerfung billig forbern barf, und biefe feibftverleugnenbe Singebung au fein von Gott geordnetes Berufewirfen jum Beile feiner Boglinge burchbringt feine gefammte Thatigfeit mit einer Rraft boberer Beibe, welcher bas jugendliche Berg nicht leicht wiberftebt, burch welche in ihm and ju bem Ergieber Liebe erwedt und es am ficherften felbft von feiner tropigen ober verzagten Gelbfifucht freigemacht wird. Die Strafe, Die er verhangen muß, wird niemale von einer leibenichaftlichen Gereintheit begieitet fein, woburch fie nicht ale Bergeitung fur bas verleute Gefet ericheint, fonbern als Rache fur perfonliche Beleibigung; aber fie wird auch nicht mit falter Gleichgultigfeit verbangt merben, ba ber Ergieber felbft fie fcmerglich empfindet ais ein Beichen, baft er mit feinen Boglingen noch fern ift von bem erftrebten Riele, und indem fie bies mitempfinden, wird ihnen felbft bie Strafe gu einem Beweife ber Liebe gegen fie und ber Treue in feinem Beruf, mabrenb bas Unterlaffen ber verbienten Strafe nur ale Comade ericeinen murte. Auch wenn er in Fallen, tie nach oberflächiicher Betrachtung ber auferen Thatfache gieicher Art gu fein icheinen, gieichwohl mit vericiebenem Dane mint, fo wird bies bei ber bewährten

9) Under bie Reifenenfiglich ter Errage in ber Grijchung vergl. bei Kunfflerung bei Gobert wir Glüter bei gemitten mur Schaften im es ausger Glausen bat eine frumge Bengingung bei Gobert Bernerfung von der Bernerfung von der Bernerfung von der Bernerfung von der Bernerfung von Bernerfung von der Bernerfung vo

Erzieher. 241

groß ju werben und einem folden Manne wo möglich gleich.

f) Dit ber hindeutung auf Die Rothwendigfeit, bag ber Erzieher gu ben Boglingen fich berablaffe, ift bereits ber Uebergang gebilbet ju ben Forberungen, welche von anberer Art find, ale bie bisber aufgestellten. Diefe namlich giengen im mefentlichen fcon aus bem Begriffe ber mabren Danbigfeit im Beifte bes Chriftenthums bervor und wiefen auf bie allgemeine ethifche Grundlage bin, auf welcher bei einem jeben, ber irgendwie jur Erziehung berufen ift, Die erziehenbe Thatigteit beruben muß, wenn fie ju einem erfpriefiliden Erfolge fubren foll; bie nun weiter aufzustellenben Forberungen bagegen begieben fich auf befonbere Begabung und heben Gigenschaften berbor, wie fie berjenige in fich finben muß, welcher bie Ergiehungetbatigteit ju feinem befonberen Berufe machen will. Der Bille, ju ben Rintern liebevoll fich berabaulaffen, wird freilich bie beilige Liebe begleiten, weiche jum Begriff driftlicher Dunbigfeit gebort; Die Sabigfeit aber, es wirflich und in ber rechten Beife ju thun, bangt jugleich von einem eigenthumliden Talent ab. Goon bie Reigung, überhaupt aus fich beransjugeben und bestimment auf anbere einzumirten, wie es bie pabagogifche Birtfamfeit voraussen, ift nicht jedermanns Gache, noch weniger, gerabe mit Unmundigen vorzugsweise fich ju beschäftigen. Beffen Richtung bauptfachiich barauf gebt, immer nene Renntniffe ju fammeln und ben eignen Gebanteninhalt immer vollftanbiger fpftematifch ju orbnen und ju gestalten, bem muß bie pabagogifche Berufsarbeit eine Laft merben, bie er fo balb wie möglich abichuttelt, um jur ftillen Gelbftbefchaftigung ober jum Berfehr mit ebenburtigen Geiftern gurudgutebren; wie 3. B. Rant, obgleich er burd feine Borleinngen über Babagogit hinlanglich bewiefen bat, bag er Berth, Aufgabe und Berfahren einer swedmäßigen Erziebung febr mohl tannte, boch ftete fühite, bag er jum praftifchen Grgieber felbft nicht tange, und fpater mit großer Offenbeit geftand, bag er bie bon ihm aufgestellten Borfchriften ber Ergiebungotunft fich felber nie batte aneignen fonnen, und baf es in ber Belt vielleicht nie einen ichiechteren Bofmeifter gegeben habe, als ibn. Ber mit allgumeicher, nicht bon ber geborigen Gegenwirfung begleiteter Empfanglichfeit ber frifden, ja milben Lebenbigfeit ber Ingenb gegenübertritt, ber tann mobl auf einzelne talentvolle und gutgeartete Bogiinge anregend und forbernd wirfen, wird aber im gangen bon ben Gofilern beftimmt werben, fatt fie ju bestimmen. Auf ber andern Gette aber barf in ber Begeifterung für fein pabagogifches Ibeal ober boch in ber feften Ueberzeugung von ber Richtigfeit feines Berfahrens feine pofitive Einwirfung auf Die Boglinge nicht bie Empfanglichteit fur Art und Beburfuis ber Jugenb unterbruden. Der Erzieher muß bie Jugend berfteben und mit ihr gut reben und nmjugeben wiffen, bamit nicht ber jugenbliche Beift, fatt burd Lebren, bie er fich wirflich angueignen vermag, gebilbet ju merben, burch auferliches Mufnehmen von unverftanbenen ober halbverftantenen Dingen in feiner Entwidlung gebemmt, nicht bie jugenbliche Rraft, ftatt gewedt und geleitet ju werben, unterbrudt und nur abgerichtet ober gu trobigem Biberftanbe gereigt merbe. Ferner fest ber Begriff eines lebenbigen Gliebes im Drganismus ber Befellicaft, ju welchem ber Unmunbige erzogen werben foll, voraus, baß ein jebes Inbividuum ju einer bestimmten Function im menfclichen Leben von Babog, Encufforable, II.

16

Bott berufen und mit ber entsprechenben Anlage ausgeruftet fei. Diefe intivibuellen Gigenthumlichteiten, Unlagen und Rrafte gu besbachten und gu erfennen, muß ber Ergieber befabigt fein; pal, mas wir baraber in bem Art. Beobachtung gefagt baben, und ben Art. Anlagen I. G. 168. Aber auch tie einzelnen Ralle und Berbaltniffe, welche ber pabagogifden Ginwirfung fich barbieten, haben ihre Inbivibualitat und wollen nicht nach bem ftraden Danftabe auferlicher Gefenlichfeit abgeurtheilt fein. Ge ift leichter, in ber Lebrftunbe Rube an halten, ale ane ber Aufregung bes Spiels fich plonlich ju fammeln, und wenn bier auf bie Dabnung bes Ergiebere nicht angenblidlicher Beborfam folgt, fo wirb er bies minber ftrafbar finben, ale bort : und feber, ber mit Erziebung fich beicaftigt bat, weife, baf ber einzelne Rogling ein anberer ift ju verfchiebenen Beiten, bag namentlich bie Arbeiteluft und Arbeitetraft ihre Rint bat und ibre Cbbe und balb ein baftiger Gifer und eine Art Uebermuth bee Belingens Befdrantung forbert, balb wieber bas ichmach glimmenbe Docht angefacht werben will mit tem Dbem ber Liebe und bas icon gefnidte Robr feftgebunten mit frennblich unterflütenber Sant. Den Inbegriff aller tiefen Auforderungen entfprechenben Gigenicaften bezeichnen wir ale Ergiebungetalent und pabagogifden Zatt, worüber ber betreffenbe befonbere Art. ju vergleichen ift. Begranbet auf ben Grund bes gottlicen Bortes und burd beffen Lebren, wie burd bie ber Befdichte und ber eignen Erfahrung ausgebilbet und in treuem, ficherem und thatfraftigem Birten bervortretenb, wirb es jur paragogifden Beiebeit: fie ift fein rein theoretifches, fonbern gualeich ein praftifches Berbalten, ibr Anfang ift, wie ber aller Beisbeit, Die Rurcht bes Berrn, jur befonberen Berufemeisheit aber mirb fie erft burch bie befonbere Onabengabe bes paragogifchen Talentes (Balmer G. 220 ff.).

a) Die, im Untericiebe von ber pormiegenben Empfanglichfeit bes Beibes, bas mannliche Gefchlecht darafterifirenbe porberrichenbe Gelbfitbatigfeit bilbet bie naturliche Boranofenung aller berjenigen Eigenfchaften, welche bie allgemeine Fabigleit jum eigentlichen patagogifden Berufe begrunten: ber Richtung, borgugemeife beftimment auf anbere einzuwirfen, ber Fabigfeit, aus fich berausgebent, in ihre Inbivibnalitat fich ju verfeben, bes freien leberblide über bie verichiebenen Lebensgebiete und bie bamit gufammenbangenben Aufgaben ber Erziehung, mogegen bas Beib überall mehr in ber Unmittelbarteit ber eignen Inbivibualitat beichloffen bleibt. Daber muß es, wie menig and tie bobe Betentung bes weiblichen und namentlich bes mutterlichen Ginfluffes bei ber Ergiebung verfamt merben barf, boch ale Regel gelten, baf bie oberfte Leitung, wie fcon im Saufe bem Bater, fo gang befonbere bei ber umfaffenten Aufgabe ber Ergiebung in ber Coule bem Danne gutommt. Ergieberinnen fonnen fleinere Rinter beauffichtigent und bann, namentlich Dabten, in einzelnen, ja ben meiften Fachern unterrichtent, portrefflich mirten; aber bie Gorgen ber Organifation und ber Dberanfficht muren ibnen bon einem Ergieber abgenommen werben, wenn fie nicht Gefahr laufen follen, jum Rachtheil gugleich ber Boglinge ten Reis iconer Beiblichfeit einzubugen.

b) Daß bie Erfüllung ber beiten an ten Erzieher neihwendig zn ftellenten Ferberungen, einerfeits als ein wadebafe Mundiger von Zögingen halt und Boebilt zu bieten und andererseits zu ihnen sich beradzusalfien, burch bas Alter bes Erziehers

mitbebingt ift, leuchtet von felbft ein. Es giebt eine Altersgrenge, vor beren Erreichung niemand jur Dunbiafeit gelangt, und ba ber Denich nicht ein bloft naturliches, fonbern wefentlich ein fittliches Wefen ift, fo tann jene Grenge nicht etwa, wie Rant wollte, burd ben Gintritt ber phpfifchen Doglichfeit, felbft Bater ju werben, bezeichnet fein, fonbern gur vollen Dunbigfeit gebort mit ber geiftigen Reife auch bie felbftanbige Lebenoftellung. Auf ber anbern Geite verminbert fich mit ber Abgeichloffenbeit, welche bie naturliche Begleiterin ber vollenbeten Reife bee fpatern Mannesaltere ift, auch bie Rabigfelt, fich zur Jugent berabmlaffen und bie Beweglichfeit, welche auf ihre manniafaltigen Beburfniffe eingebt und immer bereit ift, fie allfeitig anguregen, und man bat baber mobl bie Lebensperiobe nom 25 .- 45. Jahr ale biejenige bezeichnet, welche in ber Regel Die tudstiaften Wrileber liefern werbe, Ratfirlich ift biefe Regel telneswege in gemeint. ale ob fie Meiteren bie Rabigtelt abfprechen wolle, noch mit bem beften Erfolge pabagoglich ju wirten; wohl aber will fie foiche Meltere mabnen, baß fie es fich boppelt angelegen fein laffen, ben Ginn fur bas Befen und Streben ber Jugend fich offen ju balten, auf ber ja boch unfere hoffnung rubt, und ihr uicht als gramliche laudatores temporis acti laftig, ftatt forberlich ju werben. (Bgl. Rothe's Ethif II. G. 701 f.) Am leichteften ift jungen und alteren Ergiebern ble Erfüllung ibrer beiberfeitigen besonderen Berpflichtungen an einer Erglebungeauftalt gemacht, wo jungen Lehrern bas magvolle Birten und bie ein murbiges Alter begleitenbe natürliche Auctorität afterer Berufegenoffen jur Geite ftebt, und wieberum blefe burch bie anregenbe Lebhaftigfeit und Rübrigfeit inngerer unterftust werben.

o) Abgeseben bavon, bag bie Erglebung auch auf ble forperliche Gefundheit, Rraft und Gewandtheit bee Roalinge binquarbeiten bat, mitbin ber volltommene Ergieber and in biefer Begiebung Borbilb fein muß, fo wird bie fich felbft vergeffenbe Singebung an feinen Beruf, bie meift nicht unbebeutente forverliche Anftrengung, welche bamit verbunben ift, ble frifche felbftvertrauenbe Energie, welche fich burch einzelne hemmungen in Ihrem ficheren Bange nicht ftoren laft, noch weniger einzelnen Bergeben ber Schiller Die Abficht zu frauten unterfciebt, enbiich ble Beiterfeit bes Erglebere, welche fur feine Bernfearbeit ble gebeibliche Lebensluft bilbet, burch feinen Gefunbhelteguftanb unieugbar bebeutent geforbert. Bu Ermagung blefes Umftanbes bat nicht nur Salumann Die Forberung ausgesprochen: "Gei gefund!" fonbern auch f. A. Wolf ben oben ichon theilweife angeführten Sat: "Gei Immer gefund, und verfieh' es wo und wann es nothig, leibenfchaftlich ju hungern." Infofern ble Gefundheit jum Theil auch von ber freien Gelbftbeftimmung abbangt, batten ble beiben Danner Recht, ibre Anficht, baf eine tuchtige Befundhelt bem Ergieber bochft munfchenswerth fei, vielmehr in ein Bebot gu faffen, blefes Requifit an erfullen. Diefe form bes Bebotes erinnert baran, baf ber Beift bes Danues von einer forperlichen Berftimmung nicht vollftanbig abbangig fein barf, bag vielmehr ber fefte Borfat, nicht frant fein au wollen, folder Berftimmungen herr werben tann, nub bag ber Ergieber in Bejug auf Die geiftige Freiheit, wogu er bie Boglinge beranbilben foll, auch gang befonbere burch jene fofratifche Berrichaft bes Beiftes über ben Lelb, in welcher 3. B. Schiefermacher fo mufterhaft gemefen ift, ein anregendes Borbitt werben tann. Dag immer einem Ergleber feine fomachere natürliche Biberftanteraft gegen forverliche Leiben ein Anlag werben, Die Dabnung, Die Febler feiner Bogiinge in fich felbft ju fuchen, fich gang befonbers gefagt fein ju laffen, bamit er nicht fie feine perfonliche Berftimmung entgelten laffe, fonbern aufmertiam auf fic felbft fei, um fich ju fammeln und ble Berrichaft über feine Berftimmung ju gewinnen: ienes Bebot "Gel gefund!" muß ibm boch nicht wie Bobn flingen, fontern ale eine tröftliche himmeifung barauf, baf auch blefes Gebiet ber Rraft bes Billens fich nicht pollia entriebt und baf ble wohl au Rath gebaltene geringere phpfifche Rraft bie fich allguviel gutrauenbe größere nicht blog an Birfamteit übertreffen tann, fonbern felbft an Daner (val. Rant's Abbanblung: "Bon ber Dacht bes Gemuthe burch ben bloken Borfat feiner tranfbaften Gefühle Deifter ju fein. Gin Antwortofdreiben au Brn.

hofrath und Brofeffor Sufeland;" juerft 1798 als britter Abiconitt ber Schrift fiber ben Streit ber Facultaten).

Ein Dann alfo, beffen gebildeter Beift und Bille auch forperlicher Berftimmung und ben brobenben Ginfeitiafeiten bee Altere Biberftand ju leiften weife, ber ale mabrbaft Muntiger mit feinem gangen Befen wurzelt in bem Grunbe bes driftlichen Beiles und non bier aus mit freiem Blid binane fiebt auf Belt und Leben, ben eine innere Rothigung treibt, mas er gelernt und erfahren, anbern und insbefonbere bem beranmachienben Geichlechte mitantbeilen, um auch fie jur Danbigfeit ju erbeben, beffen berfonliches lebergewicht von blefen gwar unmittelbar empfunden wird, aber nicht ale eine nieberbrudenbe Laft, fonbern als eine lauternbe, auchtigenbe, aufrichtenbe und ermedenbe Rraft, und ber mit beiliger Liebe jur Ingend jugleich bie befontere Fabigleit verbindet, au ibr fich berabaulaffen nut jeben auf bem ibm gemagen Bege feinem bon Gott ibm porgeftedten Riele mauführen - bas mare ber rechte Ergieber. Richt leicht werben in ber Birflichteit in einem Manne alle biefe Buge fic vereinigen. Um wenigften ift es mertwürdigerwelfe gerabe bei benen ber Fall gewefen, ble burch ihre pabagogifchen Theoricen Cpoche gemacht baben: Rouffean mußte felbft eingefteben, bag ibm jum praftifden Ergieber nabegn alles feble; Bafebow tonnte bei bem unrubigen, baftigen Bropaganbiemus für feine neuen Dafregeln ju bem rubigen Ginblid in fich felbft nicht tommen. ben fein fruberer Benoffe, Salymann, mit fo vielem Recht bem Erzieher empfiehlt; und wenn Beftalegal bie Carbinaltugent bes Ergiebers, bie aufopferungefabigfte Liebe gu feinem Beruf nicht fehlte, fo batte boch auch bei ibm biefe Liebe einzelner pabagogifcher Gunten Menge gu beden. Diefe bingebenbe Liebe ift aber auch bie Rraft, burch welche ble aus ber mangelhaften natürlichen Begabung bes Ergiebere, wie aus ungunftigen außeren Berbaltniffen fich ergebenben Dangel am ficherften befeitigt werben. Der Gifer ber Liebe fcarft ben Blid fur bie mannigfaltigen Aufgaben bes Berufes, fur bie eignen Comaden, moburd mir binter biefen Aufgaben gurudbleiben, und fur bie verfcbiebenen Mittel, welche ju ihrer Befeitigung Erfahrung, Beobachtung und Studium barbieten, und ihm haben wir es ju verbaufen, bag wir benn bod, ale auf ermuthigenbe Borbilber, auf eine tuchtige Angabl von Dannern binweifen fonnen, welche bem Urbitb eines vollendeten Ergiebere nabe getommen find: unter ben Reprafemanten ber frifden Jugentzeit evangelifcher Bilbung auf unfere Tropenberf und Sturm, im Gebiete ber Boltderziehung im engeren Ginne auf unfere M. B. Frante und Flattich, im Bebiete ber Gomnafialbilbung auf unfere Deierotto, Bernharbi, C. 2. Roth und neben ihnen auf ben trefflichen, von beutiden Bilbungeelementen tief burchbrungenen Thomas Arnold. Bo namentlich eine bobere Coule burd ernfte Rucht und frifche Regfamteit, burch ibeales Streben und geblegenes Biffen fegensreich wirft, ba tann man barauf rodnen, ban, wenn auch ber Rame bes beideibenen Mannes nicht auf bem literarifden Darft ausgerufen mirb, es bod vor allem bie Berfonlichteit eines Ergiebers von jenem Schlage ift, melder man biefen Gegen ju verbanten bat. Und fo bleibt es babei : Not measures, but men! (Biefe, a. a. D. G. 20) nicht Dagregeln und Dethoben thun es allein, fonbern por allem bie Berfonlichfeit bes Ergiebers; burch fie werben bie Mangel ter Dafregein am begen ausgeglichen, und ohne fie fehlt auch ben beften Maftregeln ber wirffamfte Rachbrud und bie ficherfte Garantie. G. Baur.

Erzichung. — Da unfere gangt Engelfopabe mit allen Artifeln von M.— 3 im Germen urt bie Großeinen des Weife vor Erzichung nie bei Songlöming ber Offsichtet feiner wiffenschaftlichen Goffung und feiner praftischen Berwirtlichung ift, so tann ein Befenteren Knittel über Erzichung unt von Dager boten, bas Magnanien, was Berman und Vanne in sich giben, plennumprifellen, b. b. ungefehr beginnter, ung geben, bast man unterwärft als "Glinktimus in bie allgemeine Bidosogift" bezichnet hat. (Go Biller im ber biefen Lief fighrenben Gefallt, Kothyl 1866).

Das Specifiiche bes Ergichungebegriffes ift von manchen (neuerlich wieder von E. Schmid von Schwarzenberg "Philos. Bab. im Umrif," Erlangen 1858) burch die

Unterscheibung gwischen oducere und educare bemilich ju machen versucht worben, wiewohl biefelbe nicht ausreicht, um eine bestimmte Definition barauf in bauen: E. DR. Mrnbt (Fragmente über Menfchenbiibung, I. G. 43) fieht in educare fogar icon bas Ranftliche angebeutet und murbe oducore, aufgieben; roemen fur richtiger balten. Schmib fieht bas oduoere bas einemal ale Cache ber Mutter an, indem fie bas Rind gebiert (a. a. D. G. 40 ..es wird ber Menich in bas Licht bes Tages berausgeführt, educitur," nach bem Spruche: educit obstetrix, educat nutrix, f. G. 1), bas anberemal (6. 221) foll oducere beifen "ane ber Ramilie in ben grofteren Lebenofreis, in Die Belt binausführen," ein brittesmal (G. 228): "bie innern, boberen Thatigfeiten anregen, jur Entfaltung bringen und groft gieben," wogegen bier edwonro beifen foll; "ben Rnaben ans ber animalifchen Dafeinoform beraubführen ; ben animalifchen Denfchen in ben fpiritalen bermanbeln." Berfuchen wir es mit beutider Etomologie, ob wir vielleicht ein fefteres Refultat gewinnen. Bieben - etwas von feiner Stelle weg an eine anbre bringen, und zwar fo, baft es, mofern es überbaurt beweglich ift, folgen muß, aber folgen auf ftetige Beife, alfo im Gegenfate jum Beworfen, Geftogen., Betragenwerben; was gezogen wirb, muß immer noch gewiffermaßen felber geben, auch wenn es fich bagegen ftraubt - biefes Stammwort ift bereits burch metaphorifchen Gebrauch auf unfrem Gebiete einbeimifc geworben, permanbt bem Ginne, in meldem ber Gartner fich Blumen aus Zwiebeln giebt'; fo giebt fich ber Lebrer einen Gebuifen, ber Capella meifter fein Ordefter, in meldem Ralle man aber genauer "berangieben" fant; bier bielbt ber Ginn bem urfprunglichen Bilbe noch am meiften getren, ba es ein formiiches nach fich- ober fich nachnieben ift, ohne baft bamit icon irgend eine Undeutung fiber bie Mittel gegeben mare. Dagegen wenn wir fagen: "ber Buriche muß untere Diffitar, bamit er gezogen wirb." fo ftebt vielmehr bas Mittel, bie merbittliche Bucht, im Borbergrunde ber Darftellung, ber Bwed aber ift nicht, bag er einem anbern (bem Biebenben) nachtommt, fontern baft icon formell burche Gezogenwerten, b. b. burch bie Buffivitat, in bie ibn ber Zwang verfest, er überhanpt bie rechte Baffivitat ais Regation feiner fcbiechten Activitat, b. b. Beborfam gegen Berfenen, Auctoritaten, Ordnungen ale Regation feines roben Eigenwillens lerne. "Aufziehen" bat ebenfalls bereits feine fefte pabagogifche Bebeutung erhalten; es ift bie Fortfebung beffen, mas man beim garteften Alter, im Sinbiid auf bio bem Leben brobenten Gefahren, bas "Daponbringen" nennt. aifo bie leibliche Bflege bis babin, mo bas Rind in biefer Begiebung fich feiber verforgen fann; eine Aufgabe, Die nach bem Tobe ber Mutter 1. B. auch von einer Daab gelost merben fann. Sier wiegt bas Unimalifche por, baber man auch von einem Ralbe basseibe fagen tann, von Menichen aber ben Musbrud meift bann gebraucht, wenn permaiste ober vermabrlotte Rinter icon febr frub in frembe Banbe tommen, beren Grgiebungemert in biefem Ralle namentlich ans bem Wefichtennete ber erbarmenben, bas Leben erhaltenben Liebe betrachtet wirb. Ergieben bagegen - gemäß ber Bebeutung ber Borfilbe Er in vielen Bortern, in erringen, erwerben, erfunden, erarbeiten, erwingen, ermagen, erfteben (fomobl eine Strafe, ais einen Gegenftand in einer Steigerung erfaufen) u. f. w. - brudt bas Bollenbete, bis ans Riei Berfolgte aus, und ebenfo bas alle Geiten Umfaffenbe, bas Bollige nach feiner Qualitat. Erziehen ift alfo - gieben und aufziehen in jenem metaphorifchen Ginn, aber mit ber beftimmten Bezeichnung, bag blefes Befchaft bis an fein Biei fortgeführt werbe und alle Geiten bes ju giebenben Dbjectes umfaffe. Damit ift jeboch ber wirfliche Inbalt bee Beariffes noch nicht naber bestimmt. Bir miffen ibn nicht banbiger gu befiniren, ale fo: bie Erziehung ift bie abfichtliche und gufammenbangenbe Ginwirtung Dunbiger auf Die Unmunbigen, woburch biefe jenen perfontichen Berth erlangen follen, beffen fie ihrer Ratur nach fabig find und in beffen Erreichung ber gottliche Swed fich erfüllt, zu bem ieber eimeine fur fich und ale Blied ber gefammten Denfcheit, fo wie biefe felbft, von Gott gefchaffen ift.

1) Das Gubject ber Erziehung ift nur ber Menfch; nur ein Treies Befen tann freie Befen wie geugen fo erziehen. Man ift zwar pollfommen berechtigt, ben Begriff auch auf Boberes und Mugemeineres auszubebnen, fo weit fogar, bag ein erziehenber Ginfing felbft ba ftatuirt merben fann, wo gar feine Abficht bagu vorhanden ift, fomit eines ber angegebenen Mertmale fehlt, ("Die Gefellicaft arbeitet an ber Erziehung ober Bergiebung ihrer Mitglieder unaufhorlich burch ibre Inftitutionen, burch bie Art ber öffentlichen Gefcaftofubrung, burch bie Belegenheit ju eigener Thatigleit, bie fie ibnen barbictet ober abichneibet, burch bie Begunftigungen und hemmungen, bie ber Gingeine in ihrer Mitte erfahrt, burch bie Mrt, wie fie ibn anftellt, beiobnt, beftraft, bervorgiebt ober gurudfebt, feibft burd ben Stoff ber Beurtheilung und Rritit, ben fie ibm barbietet." Bartenftein, Die Grundbegriffe ber ethifden Biffenfchaften G. 513.) Co weit aber in folden Dingen wirflich feine pabagogifche Absicht liegt, Die ben Befebgeber geleitet batte, fonbern nur bie Birfung ber burch gang anbre Dachte (Raturnoth. wentigfeit, Bufall, fogar ichlimme, egoiftifche Motioe) bedingten öffentlichen Berbaltniffe eine erziehenbe ift, gerabe fo, wie mich auch eine Rrantheit, wie mich irgent ein Befcbid, irgent eine Berührung mit Menfchen und Dingen erzieben beifen tann: in fo weit fallt bies alles unter ben Beariff einer gottlichen Babagogie, ber aller theiftifchen Reifgion wefentiich ift. (3frael barf es unter feine Brarogativen rechnen, baf "ber Berr, fein Gott, es gezogen bat, wie ein Dann feinen Gobn geucht" 5 Dof. 8, 5; bas Chriftenthum aber ertennt vermoge feines Universaiismus Gott, von bem naoa maroià és oboavois nal éni vés òsouateras Crb. 3. 15. als ten Criicher femobi ber Botter ale jebes einzelnen, und fiebt ale feine Mittel bagu theile bie Benfung ber Chidfaie überhaupt was man gottliche Gubrungen nennt, erinnert ja ichon ber 2Bort. bebeutung nach an educare, theile inebejonbere bie Berbangung von Leiben Sebr. 12, 5-11, theils aber bas Inftitut ber Rirche an, Die fich freilich im fatholifden Mittel. alter nicht bamit begnugt bat, biog Organ ber gottlichen Ergiebung ju fein und ale foldes burd Bewahrung und Berfundung bes gottlichen Bortes und burch driftliche Disciplin ju mirten, fonbern fich ais Mutter auch bie Rechte bes Batere beilegte, ale ob biefer nicht in Berfon bie Rugel bes Sausregimente fubrte. - Die Religionen felbft und ihren Entwidlungsgang ale eine gottliche Babagogie barguftellen, ift ein Bebante, ben Leffing in feiner Corift: "Die Ergiebung bes Menichengefchlechtes" 1780 ausmführen versucht bat). Go febr aber jener Begriff einer gottlichen Erglebung ein nicht nur bem Rreife bes Erbantiden ober boch ber theoiogifden Borftellungemeife angeboriger, fonbern auch von ber Bbilofopbie anerfannter ift (f. Chaipbaus, Gpecul. Ethit I. G. 76), fo berübrt er boch bie pabagogifche Biffenfchaft und Braris nur in fo weit, ale es allerbinge jum ibealen hintergrunde im Bewuftfein bee Erziehere nothwendig ift, fich ale Draan eines boberen , unfichtbaren , allweifen Erziebers ju miffen, ber ben menichtichen Ergieber felbft noch in feiner Bucht bait. Das giebt eben fo febr bie rechte Demuth wie bas richtige Gelbftgefühl; mas tann bod ein Denichenfind boberes fein, ais ein Ruftgeng Bottes tes Allerhöchften? (Das Weitere über biefes Moment im Begriffe ber Ergiebung f. in bem Art, "Ergieber.")

großen Brutofen en masso ine Leben beforbert, fonbern jedes einzeine wird von feiner Mutter mit Schmergen geboren und bebarf ber individuelliten Bflege, fo wenig tann bie Erziehung eine maffenhafte fein; auch barin erweist fich bie Babagogit ale Tochter ber Etbif, ba auch biefe (f. b. Art.) es principiell mit bem Gingelnen, mit feiner Geele Beiligung ju thun bat. Der Befengeber tann immerbin bei öffentlichen auf Die Graiebung begugliden Ginrichtungen von Boeen allgemeiner Art fich leiten laffen, bas ift bas Bolitifde im Babggogliden; aber bie weifeften Inftitntionen fint fructlos, wenn nicht bas einzelne Rind ale Berfon ben Begenftanb ber Erziehung bilbet, b. b. wenn auch ber praftifche Ergieber inst große grbeiten will. Dem wiberfpricht felbft bie Goulergiebung nicht; auch fie ift mehr icheinbar ale wirflich eine Daffeuerniebung; ber Lebrer, ber fic bes Gingelnen nicht annimmt, wird an ber Daffe feine Bunber thun; unt überbies muß ber Schulerziehung bie Familienerziehung poran und jur Geite geben, und amar ale biejenige, von welcher fur bie Befammtbilbung bes Boglinge viel mehr abbangt, ale von jener. Darum haben auch folche Lebrer, Die vielleicht in ber großen Belt nie genannt murben, Die aber fich immer ber ihnen perfonlich Unvertrauten and mit perfonlider Singebung und Treue angenommen baben, ein boberes Berbienft, als wer, obne im fleinen arbeiten ju wollen, ein Weltschulmelfter ju fein fic einbildet. - Wenn aber nur ber einzelne Menich Obiect ber Erniehnna ift. fo ift er es bafur auch gang, nämlich nicht auf bie gange Dauer feines Lebens ffo lange bebalt une nur Gott in feiner Coule) aber boch bie jur volligen Gelbftanbigleit. Dem wiberfpricht feineswege, bag bem alteren Cobne mehr Freiheit geftattet wirb, ale bem Anaben, bem Rinbe, benn auch bas Geftatten ber Freiheit ift noch ein Moment ber Ergiebung - ale Dann bat mir niemant folde ju gestatten, ich nehme fie mir felbft. Auch in bem Ginn, in welchem Biller a. g. D. G. 2 fagt: "ble Grziehung tann nicht für ten gangen Menfchen forgen," ba er nämlich bas leibliche Anfergieben bom Graiebungebegriff ausichliefen will, tonnen wir ble Beidranfung nicht jugeben. Denn jo richtig ber Tabel ift, ben er bagegen ausspricht, bag bie Batagogen feit Rouffean (und Lode) pormasmeife "ben phofiologifchen Bedingungen bes meufdlichen Dafeine nachgegangen," fo ift boch eben fo gewiß, bag in ber Regulfrung bes leiblichen Lebens, und amar bon Anfang icon, ein erziehliches Moment liegt. Gerabe im wertenben Meniden bangt bas leibliche und geiftige, naber bas fittliche Leben fo enge gufammen, baß bie Betheiligung ber Physiologen und Debiriner am Gefammtwerte ber Erziehungsfunft nicht entbehrt werben tann, wir vielmehr Arbeiten wie 3. B. bie Gdrift von Sebfelber "Die Rindheit bes Deniden" (Erlangen 1857, 2. Aufl, 1858) für unfere Biffenicaft ftete willfommen beißen. Rein pathologifche, therapentifche und biatetifche Fragen, Die bas Rinbesalter betreffen, bat bie Babagogit allerbinge nicht gu bebanbeln, fie tann fie von fic aus auch nicht beantworten; ber Argt als folder ift nicht Ergleber. Aber ba bie mens sana burch bas corpus sanum wefentlich mitbebingt ift und bie Bflege und resp. Berftellung bes letteren immer jugleich ben Billen bes Boglings mit in Anfprud nimmt, fo ift nur bas ben Sebammen, Rinbewarterinnen und Mergten aubeimfallende Detail Diefer Dinge von bem Begriff ber Erziehung auszuschließen, immerbin aber ihr auch in biefer Beziehung ber gange Menich ale Dbject guguweifen.

 Rouffeau ber Begriff Ratur biog bas Oppofitum ber Guline mar), mugen mir jenen San in bem Ginne, in bem bas Chriftembum bie menfcliche Beftimmung anffaft, barum fefthalten, weil bem Ergieber ber Denfc ale Berfon Gelbftgwed fein muß; nicht etwa bamit andere etwas an ibm haben, wie man ein Bferd für einen großen herrn einfdult, fonbern bamit er an fich feibft etwas habe, wird er erzogen. "Wir benten nicht baran," fagt Biller a. a. D., "ben 3wed ber Erziehung auferbalb bee Ginzeinen ju fuchen. Bir wollen biefen nicht bagu benaben, um aus ber Ramitie, aus bem Staat, aus ber Menichbeit etwas ju machen, um fie beftimmten Bielen entgegenguführen. Die ergiebenbe Thatigfeit muß in bem Gingenen ihren Musgangspunct, ihren Berlauf und ihr Enbe haben. Gine Thatigfeit, Die burch ben Gingeinen binburch auf Die Gefellichaft ju mirten fucht, ift feine erziehente. Den Erzieher ale folden aebt es nichts an, baf bie Bifbung, bie ber Gingelne in fich tragt, auch ber Gefellicaft gu gute fommt, ja baf bie Erhebung ber letteren von bem Gingeinen auszugeben bat. Ge fint bas politifde Reflerionen, Die anfierbalb bes pabagogifden Gefichtefreifes flegen, Die Corge fur bie Menfcheit follte ohnebin ber befchrantte Menfchengeift bem bochften Befen aberlaffen." Das ift etwas ftart ausgebriidt, aber es ift in ber That nur bie Confequeng bavon, bag ber Denich nie aufboren tann, Geibftgmed gu fein, weil er Berfon ift. Er foll einen abfoluten Berth befommen, aber nicht einen Berth für jemanb aufter ibm, ale mare er fur biefen nur eine Cache, fonbern fur fich feibft; biefer abfointe Berth ift (f. b. Art. Ethit) fein anderer, ale ber fittliche, ju bem fich alle anbern, 3. B. ber Berth ber Intelligeng, bee Talentes u. f. w. immer nur berhalten, wie bas Relative jum Abfoluten, fo bag fie bem Cittiden fich unter- und einordnen. Aber biefe letten Gabe muffen bas Bebenten erweden: ob benn nicht ber Denfc einen Berth haben foll fur andere, fur bas großere ober fleinere Bange, bem er angebort driftlich gefprochen: fur Gott und Gottes Reich? Wird bies angeftanben, bann baben wir auch ben 3med ber Ergiehung nicht allein im Bogling felber an fuchen; wir haben ibn auch fur bie menfdiichen Bemeinichaften, filr Ctaat und Rirche, wir haben ibn fure Simmetreich ju ergieben nicht bloft in bem Ginn, baft er bas Simmetreich in fich tragt ale bie eine toftbare Berle, fonbern bag bas Simmeireich an ibm auch etwas bat. einen "lebenbigen Stein" (1 Betr. 2, 5), ber bas Gange mittragt, ber alfo and um bes Bangen willen ba ift. Diefe beiben Tenbengen find num aber feineswegs in bem Berbaltniffe gu einander, baft jebe beidrantt merben muftte, um ber anbern Ranm an laffen. Das ift vielmehr (wie D. Fichte es nennt, pgi. Guft, ber Ethit II. 1. C. 112) "bas innerliche, überempfrifche Bezogenfein ber Beifter auf einander," bag jeber nur in bem Dafe Berth bat für fich felbft, für fein eigenes Beweftfein, ale er auch Berth bat fure Gange (ob biefer von ben Unbern wirflich erfannt wird ober nicht, anbert baran nichte), und umgefebrt, baft er nur Berth bat ffire Gange, wenn er fur fich feibft etwas werth ift. Wer fich egoiftifc abichlieft und fein eigenes 3ch jum Mitteipuncte macht, um ben fich alles breben foll, ber ift nicht nur nichts werth fure Mange, er bettet auch fich feibft am felimmften; an feinem Cavismus gebt er mit Geele und Celigfeit ju Grunde. Umgefehrt: wem baran gelegen ift, ju' fittlicher Bollenbung ju gelangen, ber tann bies gar nicht, ohne burch bie Dacht ber Liebe, Die gerabe ben Rernpunct biefer fittlichen Bollenbung bilbet, wie Gott bie Liebe ift, auch bas Gange mit ju ninfaffen. Gerabe indem er fich bingiebt, gewinnt er fich erft mabrhaft (wer fein Leben verifert, fagt Chriftus, ber wirbs finden Matth. 10, 89. 3ob. 12, 25). Es fft fomit an fic burdaus feine Mufbebung ober Beidrantung bes abfoluten Bertbes, ben bie Berfon ale Geibftzwed bat, wenn gefagt wirb: jeber ift auch um ber anbern, um Gottes willen ba, er foll etwas fur jene, für biefen fein; und es ift noch teine Gpur von Unrecht oter Unlauterfeit barin, wenn etwa ber Diffionar, inbem er Einzelne befebrt, babei gigleich fcon beabfichtigt und fich ber Soffmung frent, eine Bemeinbe gu fammein; benn biefe minicht er boch nur wieber barum an Stanbe ju bringen, bamit Die einzeinen Seelen alle in ihr eine gelftige Beimat, einen Baft und Rabrungequell baben. Go auch, menn ber Bater ben Cobn eima fur ben Dienft ber Rirche, fur bie Mebicin, fur ben Rriegebienft ergiebt, fo ift es ja vielmebr ebel, wenn er babei nicht blog bast fünftibe Bohl bes Sebnes im Sinne bat, fonbern auch ber Rirde, bem Gtaat n. f. w. eine tuchtige Rraft beranbilben will. Und wenn Kant f. f. Bib. von Rinf S. 9) ausruft: "es ift entjudend fich vorzuftellen, bag bie menichliche Ratur immer beffer burd Ergiebung werbe entwidelt merben und baft man biefe in eine Form bringen werbe, Die ber Menichbeit angemeffen ift; bies eröffnet uns ben Brofpect au einent funftigen gludlicheren Denfchengefdlechte!" - fo mare es graufam und unrecht, biefes Entulden burd Leugnung folder Birfnngen ber Ergiebung ju vernichten. Aber ber Ergieber thut bennoch mobl, ben erften, rein perfonlichen Befichtepunet vorzugemeife im Minge ju behalten. Denn fobalt er bem zweiten fich ebenfo gumentet, geruth er in bie Befahr, von biefer - man mochte fagen glamenteren, grofigrtigeren Anichquungemeife einfeitig beberricht gu merben; inbem er aber alebann ben Bogling mehr ale Mittel benn ale Gelbftzwed bebanbeit, alfo 1, B. bem eignen Genius bes Anaben Gemalt amthut ober andererfeits ihm foldes, was nach gemeiner Moral einfach unrecht ift, barum bingeben laft, weil es jenem vermeintlich boberen 3mede nicht wiberfpricht (wie einft Die Dunchner fliegenben Blatter einen Baba feben liefen, ber ber Deinung ift, fein Bube qualificire fich vortreffite jum Mevocaten, ba ibm fein mabres Bort aus bem Munbe gebe - ber alfo; wenn jene Bernfemabl entidleben war, ficherlich biefer abfonberlichen Qualification nicht entgegentraf): fo berlett er nicht nur bas perfonliche Recht bes Boglinge, fonbern er erreicht auch feinen Sauptwed nicht, bem er baffelbe geopfert, eben weil jeber Dangel an perfonlicher ethifder Tuchtigfeit auch ein Febler wird füre Gange. (Wie ble neuerlich von vielen geforberte nationale Graiebung, b. b. Ergiebung fur bas Rationalleben, für Die nationalen 2mede, Die Ebre, Freiheit, ben Bobiftand ber Nation ebenfalls icon eingeschloffen ift in Dio Erziehung gur Sittlichfeit, Die bas Indivituum ale Geibfirmed bebanbelt, barüber f. Bais, Mila, Bab. G. 70.) Der religiöfen Auffaffung bes Erzieherberufe ift es allerdings eigen und angemeffen, ben Baifing fare Reich Bottes ! nicht bieft ju feiner eigenen Gefoftbefriebigung. jur Sarmonie mit fich felber bilben zu wollen : Stellen wie Erb. 1. 12 geben bem driftlichen Erzieher bie Beifung, feinen Bogling ale ein Bertzeug ju betrachten, bas ju Gottes Chre bienen foll, Aber mie anberemo, 1. B. Rol. 1, 28, berfetbe 3med in ben Menichen felbft verlegt wird, fo ift es gerade bit conftante driftliche Unfchauung, berubend auf bem driftlichen Begriffe vom Wefen Gottes und feiner Gemeinschaft mit bem Menichen, ban, wie Gott am Menichen und im Menichen feine Chre baben will, fo auch ber Menich, indem er nur fur Bott fein will, barin feine eigene bochfte Ehre und Geligfeit fintet. Das ift ble Dacht und bas Bunber ber Liebe, bas wir an jeber fich filt bie Ihrigen aufopfernben Mutter, an jedem für feinen Beruf fich felbft vergeffenben Manne bor Augen feben. Aber auch fur ben religiofen Ergieber ift es varb. fam, fic beffen ftete bewuft zu bleiben, baf ber Zogling Gelbftmed ift, meil er baburch um fo eber bewahrt Sleibt vor benjenigen Abwegen, auf Die auch eine erclufiv religiofe Ergiebung leicht gerath, wenigstens bem Remanis ber Beidichte zu folge oft gerathen ift. Die jefuitifche Ergiebung will auch eine mefentlich religiofe fein, aber meil ihr bas Reich Gottes ibentifc ift mit ber romifden Rirde, fo ergiebt fie auch nur fur biefe; ber Bogling bat nur Werth ale Wertzeng fur ben Drbenegwed. In anbrer Beife tann auch Die pietiftifche Erziehung burch ju ausichlieftliches Fefthalten am religibien Lebensmoede fic an ber Gelbftanbiafeit bes Abalinas verfeblen: fie tann ibn fur ben Simmel brauchbar machen wollen, aber verfaumt barüber bem Rechnung ju tragen und ju gefunber Entwidiung ju belfen, mas er an Gaben und Rraften fur irbifde, menichliche Lebenszwede boch in fich tragt, ift aber eben bamit auch nicht mabrhaft fromm, weil fie fich nicht bagu erbeben fann, in allen auten Dingen auch Gaben und Orbnungen Stottes au erfennen.

Die Behauptung, bag ber Bmed ber Erziehung im Bogling felber liege, wirb nun

freifich, fobaid fie auf Die angegebene Beife erlautert und mobificiet wird, (baf namlich Diefer Zwed ben allgemeineren nicht aus., fonbern einschließe, bag ber Gingelne gugleich fürs Gauze ba fei und bemfeiben als lebenbiges Blied fich elufugen foll), auch von benienigen nicht beftritten, Die etwa nach antifer Beife bas Inbividuum lediglich für ben Ctaat, ober nach philanthropiftifder Beije fure Beltburgerthum ergieben wollen; fie glauben bamit ja angleich bie bochte Tugend und bas bochfte Blud bes Individumms felber ju begrunden. Go bringt as unter ben Reuern - um nur Gin Beifpiel gu nennen - Grafer (f. b. Art.) eigentlich ju feinem bobern 3med bes lebens und ber Ergiebung, ale baf aus bem Denichen ber Burger merbe (val. "Divinitat ac." 3. Auff. G. 101. § 74); aber hierin giaubt er bennoch bie "Divinitat" im Menfchen gu ertennen; er ift aifo weit entfernt, bas "Divine" im Individuum und bamit biefes felbft bem Staate ober ber Gefellicait opiern au wollen, fonbern in biefem Gemeinleben glaubt er für jenes Berfonliche erft bie rechte Stelle und bie mabre Bollenbung ju finben. Deshalb tommt fo febr viel barauf an, bag ber ethifche Begriff bon ber Beftimmung bes Meniden richtig gefaßt wirt, b. b. bag alle jene Botengen, far bie ber Denich etwas werben foll, wie Familie, Staat, Welt in ihrer untergeordneten Stellung gum Bochten, Ueberirbifden, Ewigen, ju Gott ertannt werben, in weichem bie driftliche Ethil allein bas boofte Gut erfennt. Gott im Menichen, ber Denich in Gott - bas ift bas Biel, bas ber Ergieber fur ben Bogilng gerabe fo im Muge baben muß, wie ber Chrift, ber fich felbft erriebt, es für fich im Auge bat, wie Gott felbft es in feinem Beilergthichlug und beffen Ausführung im Auge bebait. Und ba bies Biel unr erreichbar ift auf Grund ber gefchebenen, biftorifden Bereinigung Gottes mit ben Denichen in ber Berfon bee Erlofers - "Denfchen Gottes" (2 Eim. 3, 17) werben wir nur burch ben "Gottmenichen" -: fo ift flar, bag wir, wenn wir ben oberften 2med aller Ergiebung ale bas Brincip aller Babagogit bezeichnen follen, fagen mußen; Diefes Brincip Ift Chriftus (wie Chriftus auch bas Brincip ber driftlichen Ethit ift); ju ihm foll ber Bogling geführt werben, (Marc. 10, 14), bamit Chriftus in ibm Geftalt gewinne (Gal. 4, 19), bag er in Chrifti Bilb fic pertlare (2 Ror. 8, 18) und er in Chrifto vollfommen werbe (Rol. 1, 28). Darein ift alles , "was mabrhaftig ift, mas ehrbar, was gerecht, was teuich, mas lieblich, was wohllautet, was irgend eine Engend, irgend ein Lob ift" (Bbil. 4. 8), mit eingefchloffen, fomit auch alles, mas fonft ale weltlich bem Göttlichen, ale profan bem Religiofen entgegengefest wirb, alles aber in feiner rechten Unter- und Ginordnung. Darin tommt auch bas Menfebliche, ftatt vom Gottlichen aufgegebrt und vernichtet ober gefnechtet gu werben, vielmehr allein recht gu fich feiber, ju feiner Freiheit, Rraft und Babrheit; "es ift ber Begriff ber menfchlichen Ratur, nicht eine felbftanbige Ratur, fonbern Organ, Tempel fir Die gottliche ju fein; in bemfelben Dafe, ais bie menichliche Ratur erfüllt ift von ber gottlichen, erreicht fie ihren Begriff, und es gitt von jebem menfchichen Inbividuum, bag es ein mabrer Denich wirt nur fofern ein gottlieb Bort in ibm Aleiich wird." (Martenien, Dogmatif & 187.) Bie fich auch jenes Denichtiche alles unter ben oberften Zwed befaffe, bas bat im Detail Die Theorie ber Ergiebung (f. Die Bab, Des Untera, 2, Mufil, G. 94-100) und allgemeiner bie driftliche Etbit (s. B. in ihrer Exposition bes Begriffes Belt, in ihrer Gateriebre ze.) ju zeigen. Daber, wenn ber Dichter von Rouffeau gefagt bat, er werbe aus Chriften Menichen, jo jagen wir vom Erzieber: aus Menichen wirbt er Chriften, und mas Ripfc (Braft. Theoi. III. 1. G. 16. § 413) ale ben Dagftab ber feelfurgerifden Arbeit bezeichnet, bas ift gang ebenjo auch ber Dagftab, woran bie ergieberifche Arbeit zu meffen ift, namlich: "ber Denich Gottes, bas Blieb Chrifti, bas Rind und ber Erbe Gottes, ber feiige Denich, ber Chrift, junachft ber burch ben Gianben gerechtfertigte, in Boffnung felige, frobe, mabrhaft freie, perfonliche Denich." "Ge ift alfo," fabren auch wir mit Ribich fort, "weber ber niebrige Dagftab irgent einer bioft geitlichen Beftimmung, noch ber bobe einer unbeftimmt unenblichen Bervollfommnnng bes Menichen angelegt." (Bgl. ferner bie bfindige Darlegung bes Erziehungszwordes bei Rothe, Ethit III. S. 683 f.)

Gin Moment, bas jur Definition bes Ergiebung samedes mefentlich mitgebort, muß noch fpeciell berausgehoben merben, nachbem es eben pon anberer Geite ber nur anges beutet worben; es liegt in ber Unterscheibung mifchen Rwed und Riel, ober in ber Frage, ob man an irgend einem Bunete fagen tonne: bas Biel ift erreicht, es ift nichts mehr ju thun, wie man bies von einem pollenbeten Bauwert, einem Gemaibe, einer Statue fagen tann. "Bo Erniebung Statt bat, ift bie Greme nicht beftimmt, weber innertich, noch außerlich. Wenn bas Thier burch bie Rucht ju einer Bollfommenbeit burch bie Menfchen tommt, Die es ohne Bucht nicht bat, fo bat biefe Bolltommenbeit eine Grenge. Die Erziehung bes Denichen ift auch feine Bervollfommnung, aber nicht ine Endliche, fonbern ine Unendliche" (Danb, Proleg. G. 360). Go richtig bas ift. fo folgt bod nur, ban ber Denich fein Lebenlang nie mit fich vollftanbig fertig ift, fo baft er nichts mehr abgulegen, nichts mehr ju lernen batte; gerabe bie gebiegenften Menfchen ertennen bies am meiften, benn je bober ibre fittliche Durchbilbung fteigt, um fo höhere Forberungen ftellen fie an fich felber. Aber bas ift bann Gelbftergiebung. bas ift Mocefe - bas Bort nicht in mondifcher , fonbern allgemein fittlicher Bebeutung genommen. Und fo hat benn allerbinge bie Ergiebung im Ginne ber Babagogif an bem Bunct ibr Riel, ihr Enbe, an welchem fie in Gelbftergiebung übergebt, mo ber inzwifden unter Bormunbichaft gewesene Wille bes Boglings legitimirt wirb, feiber ben Ehron an befteigen. Sobald ber Beift gur Freiheit gelangt, bas Gute jum eignen, feften Billen geworben ift, mare eine Fortfebung ber Ergiebung nicht nur überfluffig, fontern ein Schaben und ein Unrecht. Denn glebann fteben Ergieber und Bogling, ber Bater und ber ermachiene Gobn, ber Lehrer und ber ine Amt eintretenbe ober basfelbe fcon felbftanbig fibrenbe Goulier einander wohl noch gemäß ber Subordination bes Altere und ber Bietat, im fibrigen aber beibe ais Danner gegenüber; ber Bogling ift felbft jum Charafter geworben, fur ben-bie enticheibenbe, nothigenbe Ginwirfung eines anbern Charafters immer eine Bebormnnbung, eine hemmung feiner freien Gelbftentwidlung, eine Berlebung feiner pere fonlichen Burbe ift. Jener Bunet aber, mo bas eine ins anbre übergeht, ift besmegen fdwer ju beftimmen, weil niemand über Racht ein Dann wirb. Dander tonnte icon geitig fich feibft überlaffen werben, weil fein gefetter, ernfter Ginn, feine innere Riarbeit und Befonnenheit ihm ichou ale Jangling ben Charafter bee Dannes geben; manchem anbern aber fame es mobi (und benen, bie bas Unglud haben, unter ibm ju fieben, mare es gleichfalls ju gonnen), wenn er noch einen Erzieber über fich batte: giebt es boch bie und ba g. B. fogar Beamte, von benen, obwohl fie im Dannesaiter fieben, ber fignificante Bollsausbrud fagt: "es bubele noch bei ibnen," was fich fowobi auf ibr Benehmen im Amte wie im Birthehaufe beziehen tann. Es ift beshalb auch außer Zweifel, bag erftlich bor ienem Benbepunct foon allmablich bie Bucht gurudtreten und, fo weit fle noch thatig ift, freiere Formen annehmen muß (barauf beruht g. B. bie fo viel misbrauchte und barum beflagte, aber principiell bennoch nothwendige und beitfame Freiheit bes atabemifchen Lebens im Begenfage num Gomnaftum und ber niebern Schule); und bag zweitens auch nach jenem Benbepunct eine ber Erziehung analoge, aber nicht mebr ibre form an fich tragenbe (fich von ihr alfo wie ber Beift vom Befen, Bal, 5, 18, unterideibenbe) Einwirfung auf ben Billen nothwendig ift; eine Einwirfung, Die auch factifd burch Lebre und Inftitutionen ber Rirche, burch bie Che, burch Orbnungen bes Stagtes, burd Umgang und Gefelligfeit, burd bas Leben felbft mit feinem balb milben baib fanften Bellenichlag ausgenbt wirb, in welchem allem es aber nur Gine Sand ift, Die ba erniebt, Die Sand bee Allmachtigen. Diefem Cachverbaite gemaß tann und mun alfo bod ein Bunct firirt werben tonnen, wo bie Ergiebung in unferm Ginn anf bort. Das ift Die Bolliabrigfeit, Die in gemiffen Begiebungen gefehlich auf ein beftimmtes Lebensalter firirt ift und biernach fur bas weibliche Befchlecht fruber, fur bas mannlide fpater eintritt, fonft aber an ben Gintritt in Die Che, ober an ben Untritt bes erften Amtes, ober an Die Gabrung eines Gefchaftes mit freiem, eignem Erwerb (fomit auch ale Bebulfe, ale Arbeiter sc.) fich fnupit. Die nothwentige Meukerlichteit bargerlicher Ginrichtungen bringt es mit fich, baf wir, fatt fagen zu tonnen: feiner wirb aus ber Ergiebung entlaffen, bevor er im Stanbe ift, fich felbft ju ergieben, pielmebr fagen mufen: jeber, wenn 'er einmal factifch aus ber Ergiebung entlaffen ift, bat bann bie Mufgabe, fortan fich felbft gu ergieben.

4) Die Frage, ob benn Ergiebung überhaupt möglich, und wenn bas, ob fie nothwendig fet, barf, fo muffig fie au fein fdeint, ba bie Birflichfeit jebe Beweisffibrung überfluffig macht, und, wenn bie Argumentation bie Unmöglichfeit barthun murbe, bie Erziehung ale Braris bennoch nach wie vor im Gange bliebe, nicht gang fiberagnaert werben, ba es - wie es einen pabagogifchen Aberglauben an bie Baubermacht ber Erniebung - fo auch einen pabagogifden Ungianben giebt, ber gwar felbftverftanblich nicht lengnet, baft es möglich fei, einen ingenblichen Geift mit allerief Stoff an Renntniffen anszuftatten, aber leugnet, bag ber Ergieber ben Bogiling nach einer in jenem wohnenben Dee formen, alfo etwas aus ibm maden tonne, mas er nicht ebenfoant von felbit geworben mare. Diefe Behauptung ftammt principiell ans einer beterminiftifchen Anficht von ber menfclichen Greibeit (f. b. Art.), fo g. B. in ber Schrift .. Die beiben Grundprobleme ber Ethit," mei atab. Breisichriften bon Coopenhauer Frantf. 1841, ber imar maiebt, bak eine Ginwirfung auf Die Intelligens immerbir moglich fei, ber Bille aber. ber Charafter jebem Indivibnum fo entichieden icon angeboren fei, bag er burd nichts mehr, alfe and burd teinen ergiebenben Ginfinft geanibert merben tonne (G. 253 ff.). Dem Bosbaften fet feine Bosbeit ebenfo angeboren, wie ber Golange ihre Gifigafine und thre Biftbiafe; fo wenig, wie fie, tonne er es anbern; bies bennoch ju boffen, fel ein Traum ber Moratiften. Dann ift and bie gange Babagogit ein Traum; aber bleibt, wenn bie Denfcheit burch berlei Bbllofopben aus foichem Eranme fich weden lant. bann noch etwas anteres übrig, ale folch eine Creatur, weil man fie nicht beffern fann, ju ermitrgen, fobalt man gemahr mirb, baft fie eine Schlange ift? Unbre find übrigens von bemfelben Determinismus aus auf Die entgegengefeste Anficht gefommen, bag nam-Ith nur auf biefer Grundlage bie Ergiebung moglich, unter Borausfebung ber Billensfreiheit bagegen unmöglich fei, weil man alebann feinen Angenblid ficher fel, bag ber Bogling alles, was man ibm bisber ale Grunbfape eingepflangt, ale Engenben angewöhnt habe, eben in Folge feiner Freiheit von fich abwerfe und fich felber in gang entgegengefester Beife beftimme. In welchem Ginne neben foider Lengnung freier Gelbftbeftimmung noch eine Gimpirfung auf ben Billen, alfo eine Erziehung wirflich bentbar fet, wird ber Art. Freiheit barthun; bier fei nur bemertt, baf, fobald ber Determinismus einen religiofen Charafter unnimmt, bas abfolute. Bestimmtfein jebes einzeinen alfo burd gottliche Dacht bebingt und geordnet ift, bann ber Grafeber und all fein Thun in biefe gottliche Borberbestimmung icon mit eingerechnet, b. b. ein ebenfo verherbefrimmtes Wertzeng berfelben ift, fo bag am Enbe (wie bies im Brabeftingtianismus ber Reformirien liegt) Die prattifche Thatigfeit gang blefelbe ift, wie unter Boransfenung

ren Greicht, mur doch ber metapheitige Spiniergenub, den der Bellefogh erfennt und ben der felglicht Schattnist im Mennent der Anden anfleisigt, dem Genderfanne, bier also dem Expisite und Genderfanne, bier also dem Expisite mie dem Angliege gas nicht zum Beweißtein sowie. Der Genderfanne Gender dem Genderfanne Expisite dem Schaftlich der Geschlichte und Genderfanne Urschijk, der der Federstein der Schatzgegen, aus die einer Anderbeitung alles nachen zu fernen Geschlichte nicht, der Angliege und der der Genderfanne der G

Der Daglichfeit fteht bie Rothmenbigfeit gegenuber; von ber Erziehung fann jene gugegeben und biefe bennoch bezweifelt werben. Benn Rudert traenbwo faate

Biet' ich Licht auch feinem an,"

"Bin ich fethf bech in ber Witbe Anhgemachten oden Buder; Oben die ich warbe bilbe, Wil ich fragen meine Frucht; Wil gewochen row ich fonnte, Worte jeber, wod er fonnt, Wit ich mich ar frieum franze,

fo ift bas ein poetischer Uebermuth, ber feine Biberlegung in fich felber tragt, ba eben bies bie Frage ift, ob jeber, ob irgent einer bas wird, was er fann, wenn ibm nicht Die Erziehung bagu bilft. Ein Dichter bietet, indem er öffentlich auftritt, fein Licht mabrhaftig vielen an, und ban er an eblen Borgangern fich fonnte, bas will auch ber originalfte im Ernft nicht leugnen. Die Rothmenbigfeit ber Erziehung liegt einfach barin, bag ber Denich nicht Raturmefen, fonbern fittliches Befen ift, welchem bie 3bee feiner Bestimmung zwar innewohnt, aber gunachft eben mur ale 3bee (nach 3. B. Gichte's Ausbrud ale Grundwille, f. D. Art. Etbif), nicht aber icon fo fubftantiell. baß fie mit Raturnothwendigfeit fich realifirte. Sie ift in ihm nicht von Anfang icon ein Gein und Berben, fonbern erft ein Gollen. Diefes Gollen aber ine Gein ju berwandeln, reicht bie natürliche Entwidlung nicht aus, wenn ihr nicht iene Ibee in lebenbiger Birflichteit gegenübertritt und mit einer gewiffen Dacht jene Entwidlung beberricht. Richt blog ber driftliche Begriff ber Erbfunde, wonach bie Raturentwicklung, fich felbfi überlaffen, einen ber urfprünglichen Beftimmung, ber 3bee entgegengefesten Gang nimmt. macht jene Ginmirtung nothwendig, fonbern felbit abgefeben biepon ift es Beblirfnig, bag bas Natürliche und bas Ethifche verfohnt und geeinigt merben. Db und wie bies geschiebt, barf nicht bem Bufall überlaffen bleiben (vgl. Biller, Ginl. G. 79). Rommt boch felbft ein pures Raturproduct, wie die Bflange, feineswegs immer gu feiner Bollenbung; bie außeren Ginwirfungen bee Bobene, ber Barme, bes Regens u. f. m. tonnen fo ungunftig fein, bag bie Bflange verbirbt, ibr Buche ein verfruppelter bleibt. Wenn nun beshalb ichan bas Raturprobuct, fobalb es in ben Mugen bes Menichen einen Berth bat, nicht bem Bufall Breis gegeben, fonbern in Bflege genommen wirb, fo barf um fo weniger irgend ein menichliches Inbividuum, beffen Werth als Berfen ein unenblicher ift, jenem Bufall überlaffen bleiben, jumal ba bier, gemäß ber Ratur eines freien Befens, Die Bewigheit einer bestimmungemäßigen Entwichung noch viel weniger verburgt - uach driftlicher Lebre aber burch bie Erbfunde in Die Gewifibeit bes Begentheils umgewandelt ift. In Diefem Bufammenhang ift Die fonft nur theologifche Frage, ab Chriftus als Rind einer Ergiebung beburft babe, auch von pabagogifchem Jutereffe, weil ber auferbem mur beutbare, aber nie wirfliche Rall einer pon ber Erbfunde nicht influirten Raturentwiding bier ale wirfliches Fractum porliegt. Freilich bietet bie enangelifche Geichichte biefur ichlechtbin feine Santhabe bar; bas Einzige, mas von Maria's Babagogit berichtet wirb, ift ein Gebler, ber ibr Bergeleib genug machte - ihre Gorglofigfeit beim Bejuch in Berufalem und beim Antritt ber Beimreife (Que. 2, 43). Allein bas ichlieft nicht aus, bag all bas Cole und Beilige. mas in bes Rinbes Geele folummerte, boch burch ben Ginftug namentlich ber Mutterliebe, fo wie burd bas, was Darla bemfelben fcon in gartem Alter bon 3fraeis Beichichte und Ifraele Boffnungen ergablite, gewedt und gebfiegt merben mußte. Bar alfe bei ibm bie Ergiebung auch nur "Unterftfitung" und nicht "Gegenwirtung" (mit Goleiermacher'icher Terminologie ju reben), fo mar boch guch bies Erziebung: und wir miffen eine folde, b. b. bie Rothwenbigfeit berfelben für bas geiftige Leben bes Denichenfobnes ebenfo gut wie bie Nothwendigfelt ber Pflege und Bartung fur fein feibliches Leben ftatuiren, wenn wir, wie ja auch bie orthoborefte Dogmatit toun muß, in bem Gribfer eine mabrhaft geschichtliche Ericheinung, eine vollfommen mabre und wirfliche Berionlichfeit erfennen wollen. - Rach einer anbern Geite bin, an bie uns fcon bie borbin citirte Stropbe von Rudert erinnert bat, mufte bie Rothmenbigfeit ber Ergiebung noch erwiefen werben, wenn es mit ber Lengnung berfelben überhaupt Ernft fein tonnte. Dan bat nämlich gegenüber bem Aberglauben ber Babagogen an bie Dacht ibrer Runft barauf bingewiefen, bag bie größten Danner bas, mas fie geworben, nicht burch ibre Ergiebung, fonbern meift trot ibrer Ergiebung geworben feien (f. a. B. Chriftmann. Metafritif ber Beltverbefferung, ein Bort über Beftaloui. Ulm 1812 G. 14: frater S. 50 fagt berfelbe: "Genie's haben gewöhnlich Lehrmeifter, welche feine fint, und bie letteren merben über bas Boreilen auter Ropfe por ber mittleren Sonnenzeit bes Unterrichts bisweilen aus guten Grunben argerlich"). Go macht auch Lichtenberg bent Babagogen fraenbwo bas Compliment; wenn es ibnen gelange, bie Rinber gam unter ibrem Ginfluft an bilben, fo murben wir feinen großen Mann mehr befommen. Siernach wurde wenigftens fur bie jungen Benie's bie Erziebung nicht nur nicht nothwendig. fonbern fogar fcablich fein; Die genigle Ratur murbe fich viel beffer ohne ben pabagogifden hemmidub entfalten und auf ihre Bobe ichwingen - eine Bebauptung, Die ebenfo mabr ift, wie wenn einft Amsvorf lebrte, aute Werte feien jur Geligfeit nicht nur wicht nothwendig, fonbern fogar icablich. Richt einmal in Benug auf Die Bilbung bes Zalentes in specie ift bies mabr (wie viel batte s. B. Mosart feinem Bater zu verbanten. ben er boch an Talent unendlich überragte!); noch viel weniger aber von ber Gefammtbilbnng und inebefonbre bem fittlichen Rerne berfelben.

5) Um ferner bie bem Ergiebungegmede bienenben Mittel fiberfichtlich angngeben, muften wir bie Bemertung voranicbiden, baf, mas bem oberften, allgemeinften Amede gegenüber nur Mittel ift, felbft wieber ale 3med angefeben merben fann, bem noch anbre. fpeciellere, untergeordnete Mittel bienen. Die forperliche Erziehung, Die Bilbung ber Ginne, ber Einbildungefraft, bes Bebachtniffes, ber Sprache, ber Intelligeng, bee Beichmade, tee Gemuthe, bee Gemiffene, ber Gefinnung - bas alles, wie meiterbin bie unter jetes biefer Momente fallenben Specialitaten, find Erziehungszwede, aber bem oben erörterten oberften Zwede gegenuber fint es boch nur Mittel, bie, wenn biefer nicht erreicht wird, augenblidlich ihren Berth verlieren, Die burch ibn erft ihren feften Richtvunct und ibren bestimmten Inhalt erlangen; fann ja boch felbft Gemiffen und Befinnung forgfältig und bennoch falld ergogen, misbifbet werben, namlich eben, wenn ber oberfte 3med nicht erfaunt ober angeftrebt wirb. Allein von biefen einzelnen Zweden, bie nur bie Einwirfung auf bie freciellen Geiten und Rrafte bes Menichemmefens barftellen, woburch biefe mit bem Befammtgwed ins rechte Berbaltnis treten follen, untericheiben wir Erziehungsmittel im engern Ginne, b. b. bie vericbiebenen Thatigfeiten und Dagnahmen, bie bem Ergieber ju Gebote fteben, um jene Broede und in ihnen ben letten Zwed ju erreichen. Bir werben fie auf zweierlei Begen entbeden, is nachbem wir entweber von bem ansgeben, was im Bogling felber vorhanden ift, fei es ale Rraft und Anlage, ober ale Erieb und Beburfnis, ober and nur ale poransufepenbe, weil im allgemeinen Menfchenwefen begrunbete Deglichkeit; ober aber bie Rrafte beachten, welche bem Ergieber ale Menfchen und vermoge feiner verfonlichen Bilbung inwohnen,

In ber erften Linie gelangen wir auf Folgenbes:

a) Da bie Erziehung (f. oben) ihren Bwed im Bogling felber finbet, mithin ibm nichte anfbringen will, mas feinem Wefen, feiner mabren, urfprfinglichen Ratur fremb mare, fenbern nur bas, mas er an fich ift, aus ber Botentialitat gur Actualitat erheben will, fo bat fie bem im Rinbe felbft fich regenben und entwickeinden Leben nur angufeben, nur merben in laffen, mas merben will. Das Ift aber bereits nicht ein paffipes Mififtiren; benn jeues Leben bat vom erften Augenblid an mit feindlichen Dachten gn fampfen; es ftellen fich Bemmniffe und Befabren in ben Weg, Die, bamit werben tann, mas werben will, erft hinweggeraumt ober ferne gehalten werben mußen. Um unn fowohl jene Regungen bes Lebens in feinen Stabien und Uebergangen ale auch biefe Befabren und Sinberniffe gewahr ju werben, bebarf es bes Achthabens, ber Bachfamteit; um Diefe wegguraumen und ju verbliten, ber Gorgfait. Goon biefe zwet Ergiebungs. mittel greifen weit: fie finben Ihre Unwendung pon ber Bochenflube gu, wo burche grune Biegentuch bes Sauglings gartes Auge por grellem Tageslichte gefchfitt wirb; bis an ber Sorgfatt bes Batere, ber follmmen Umgang, folimme Lecture ie. von feinem Sohne fern balt - ferne burd eine borforgenbe Thatigfeit, bie ber Gobn gar nicht gemabr wirb. Bir tonnen biefe erfte Erniebungsmaftregel mit Ginem Borte ale ein Baten bezeichnent auch negative Bflege tonnte fie genannt werben.

c) Die Thatigfeit jeboch, Die ich burch folche Rahrung pflegen und groffgieben foll, ftellt fich, fo begrundet fie in ber Menichennatur ift, bennoch nicht bei jebem Rinte an allen Buncten von feiber ein; bei manden will mandes aar nicht, bei anbern nur febr langiam und fout aum Boricein tommen. Der Ergieber weiß aber vermoge ber Erfabrung, baf fle porbanben fein follte, baf, wollte er baranf marten, bie fie fich von felber regt, bann bas Biel ber Gefammtbilbung nur febr unvollfommen ober gar mie erreicht werben murbe. Desmegen ergreift er feinerfeits bie Initiative: er regt an, er lagt Reize auf bie noch ichlummernbe Rraft wirten. Der ift zwar bie eine Rraft, ber eine Erieb icon lebenbig geworben, aber eine anbre ebenfo nothwendige Lebenbregung bat fich noch nicht geneigt ober ift noch zu ichmach: ber Grieber nimmt nun iene in Anfprud, legt fie ale Bebel an, nm auch biefe in Bewegung ju feben (appellirt g. B. an bas Ehrgefühl, um bem noch unentwidelten Rechtsgefühl ober ber noch nicht vorhandenen Liebe gur Arbeit einen Impule ju geben). Aber felbft biefe Mittel ber Unregung ichlagen oft fehl; nicht, weil gar teine Rraft ba mare, bie ben Reig empfanbe, was nur beim Blobfinn, überhaupt bei mangelhafter Organisation ber fall ift, fonbern weil ein entgegenwirfender Bille ba ift. Da ichlagt unn, weil biefer Bille ein bem Gralebungszwed feindlicher, ber Bille bes Fleifches ift, Die Bflege in 3ncht, Die Unregung in Zwang um.

a) Aber feibst wenn bie Lebensthatigteit in Gang gebracht ift, fo liegt est fomobil in Bildfuffelei ber indiligen Ratur, ale in ber wadfenben Große und Schwierig- leit beffen, was bes Rivies Kraft zu bewälligen befommt, b. b. in bem Etigen bei

füllden und intellentalfen Refgaden, die bos Cein felber fiellt, dod ber Engliche von Arribe to Fliglige im Gong erfallen, am fie an immer mingenzieberme Gliffe festwährend feigern muß. Der Annyung umt die Uleiung felgen, amd punc, is nachme Der Bille bei Aribes fis feltigung, nieberm mentwech vom folge Gemeine ber Anregung, durch Rejung mittelft, immer neuer Darbietung von Objecten ber Thälfglett, ober von ihr Jene

o). Jener Eigenwille ift aber nicht blog ein banfiges hindernis ber vom Erzieber beabfichtigten Thatigfeit bes Boglings, fonbern er geht barauf aus, Dinge gu bewertftelligen, bie bem Erziehungegwed birect entgegen finb. Diefen bofen Biffen in einen guten umunwandeln, (alfo feine Befehrung, feine Biebergebnrt) ift amar bie mit bem Erziehungezwed felber mefentlich ibenfliche Anfgabe bes gangen Erziehungegeichafts. Aber fie murbe nie gelost, wenn man bie einzelnen bofen Billenebemeanngen und bie barans bervorgebenben Sanblungen einstweilen bingeben ließe, bis bas Berg bes Rinbes ein neues, - bis bie Liebe jum Guten an Die Stelle ber Luft jum Bofen getreten, ober etwa auch bis bie eigne Erfenntnis bes Guten, Die perftanbige Ginficht an bie Stelle bes thorichten Begebrens getreten mare. Benes Bingebenlaffen batte nur Die Folge, bag ber Wille fich im Schlimmen immer mehr festfente, bas boje Sanbeln immer mehr jur Bewohnheit murbe. Daburch, baft man lebteres einfach nicht gefcheben laft, bag ber fcblimme Bille nicht burchgefent, bas unrechte Belufte nicht befriedigt werben barf, wird Bille und Gelufte nicht eima bloft mechanifd gurudgebrungt, um im Innern befto bosartiger um fich ju greifen (wiewohl bie unfluge Art ber Behandlung, ba nur bas außere Benehmen geregelt, nach bem aber, mas beimlich gefchieht, nicht gefragt und auf Gemuth und Gewiffen nicht pofitiv eingewirft wird, allerbings jene allerschlimmfte Birfung baben fann): fontern, wie jebe bofe guft burch Befriedigung nur machet, fo ift auch bie Berfagung biefer Befriedigung, Die Berbinberung ber Ausführung bes Bewollten bas unentbehrlichfte Dittel, um bas unrechte Bollen felbft allmablich ju vernichten. Go gefellt fich ju bem oben befprochenen pofitiven Amang, ber bas Rind notbigt, etwas ju thun, was es nicht thun wollte, ber negative, ber es swingt, etwas ju unterlaffen, mas es thun wollte; beibe Geiten biefes nothigenben Berfahrens gufammen nennen mir in einem engeren Ginne bie Bucht.

(Die bon a-c bezeichneten Erziehungsmittel treffen ungeführ mit Sippel's Definition gusammen, Die freilich als Definition febr unvollständig ift: "erzieben beitet vom Schles gehroeten, mit Echne reiben, mos erfroren ift, und obliden, wof benecht

In ber zweiten Linie ergiebt fich une Folgendes:

a) Das erfte, unmittelbarfte Mittel ber Ginwirfung auf bem Bogling liegt in ber perfonliden Begenmart bes Ergiebers, bie eben besbalb auch eine conditio eine qua non für bie Erziehung ift. Belebren, ermuntern, vorwarts bringen fann ich einen Menichen auch burd Briefe, burd Geriftftellerei; ergieben aber tann ich ibn nur, wenn ich ibn perfonlich um mich babe. Dies ift aber nicht nur Bebingung fur Die weitere Einwirfung, bie perfonliche Rabe bes Graiebere nicht nur Bebingung fur ben Refpect, ber feinem Gebot ermiefen wirt, fonbern fie wirtt felbft ichen erziehent, und bas um fo mebr, je ebler, je murbiger bie Berien bes Erziehers bem Rogling, wie allen in feine Rabe tommenben gegenüberfteht. Es ift Die Gelbftbarftellung bes Ergiebers, Die wir ale Erziehungsmittel barum fo boch ftellon mußen, weil auf ben Menfchen, und ju allermeift auf bas noch nicht ju eigner Berfonlichfeit ausgepragte Rint, nichts einen fo autfchiebenen, machtigen Einbrud macht, ale eben ein tuchtiger Menich, ein "vollfommener Mann" (vgl. 3al. 3, 2), Unwillfürlich abmt bas Rind nach., was es an ibm flebt, nicht vermöge eines Rachahmungstriebes, ben man Rinbern guidreibt, als maren fie Affen, fontern weil es fublt, um etwas ju fein, muße es ein Dann merben, weil ihm bas Rechte, Gebiegene, Eble, fur bas nur erft bie Empfanglichfeit ibm inwohnte, bier in einem lebenbigen Bilbe por Augen fteht. . Bieruber verweifen wir auf ben Art, "Ergie ber," und fugen nur bei, bag jene Gelbftbarftellung um, fo. beffer pabagogifch wirfen wirb, je weniger fie bem Rinbe gegenuber eine fpeciell beabsichtigte und berechnete ift. Bewußt muß fich ber Erzieher beffen wohl immer fein, bag bes Rinbes Auge und Dhr ein Spiegel ift, in bem fein Bilb, fein Thun und Reben fich nicht nur reflectirt, fonbern fogar haften bleibt und fortwirft, baber bie große Bebeutung bes Aergerniffes (f. b. Art.) in ber Ergiebung. Aber bas beift unn nicht, er foll es bestanbig barauf anlegen, bem Bogling ein Dufter ju geben; bas murbe ibn gerabegu unwahr machen, er murbe gum Schaufpieler werben. (Auch Chriftus bat fein Reben und Sanbeln nicht in folch tenbentiofer Weife jum Borbiib machen wollen; vgl, bie Abb. bes Berf, über bas Borbilb Befn in ben Jahrbb, fur beutiche Theologie 1858, III. G. 663.) Je mehr er fich burchans giebt, wie er ift, nm fo ficherer wird jene Ginwirfung fein; um fich aber fo geben gn tonnen, muß er felbft ein fittiich burchgebilbeter Denfch, ein Charafter fein; alfo was auf bie innere Einbeit bes pabagogifden und bes ethifden Brincips beutet: .um ale Ergieber ju jener Gelbftbarftellung fabig ju fein, brancht er nur bie Qualitat ju baben, in ber er fich auch por Gott barftellen foll; mas er um bes Roalings millen ju fein nothig bat, ift mefentiich basfelbe, mas er um feines eigenen Berthes und Beiles willen fein muß. (In wie weit jeboch jur lofung ber erzieherifchen Gefammtaufgabe, von ber biefe Gelbitbarftellung nur ein Theil ift, eine fpecififc pabagogifche Begabung erforberlich ift, barüber f. b. Art. Ergiebungetalent.) - An Dbiges folieft fich aber auch bie gange Umgebnng, bie Lebensweise an, bie ber Dann fich fchafft, weil fie feinem Innern emfpricht, alfo basjenige, mas mir in einer Familie bie Bausorbnung nennen (f. b. Art.). In fie machet bas Rind binein, es weiß nicht wie, und gewinnt fo fcon eine Beftimmtheit feines Lebens, feines Dentens und Bollens, Die fure gange Leben enticheibend fein und alle fpateren Ginwirfungen überbauern fann. (Bgl. bagu Diemeber's Grunbfase b. Gra. u. b. Unt. I. 8 97 und ben Art. Gemobnung.)

Fügnng nach ihrem gottlichen Ginn und 3med erfennbar wirb.

a) Als ietzete Mittel, bad paglich ben Benhaut jum erften blier, bestehenn wir Berleifung bei Berleifung bei Ausglüng in eine Inngelvung, eine Gemeinfehrt, einem Berleifu, wo erziehene Arziet auf im mitten, wo Berfenlüchtlein in Ungung mit ihm treten, bei Griebene Stelle bei Griebene, aber groedlt von ihm, einen feinen Bourden entrybreichene Griebull auf ein Beglüng ausglier. Die metre ab bei grammten Wittel feren verand, baß Böglüng unb Grieber einamer allein baben; iber num erweiten Berträglichet, Griebulle, bei Grieber ein mehre der Berträglichtet, Griebullsteil in, m. einwickfelt und ben finnen. Der Grieber nimmt beim ihmer bei der aus figure freit Frühreide, die F. g. achtroßliebe, bem Mitte nähre fleden, als er, ju Dille, um auch nach beier Geite hin bas, was in ihm ihm ih, jur Gantung auf reingen, mehrigenische der und zu erteiligen und be ab felten.

Die Spitematifirung aller tiefer Erziehungsmittel ift bei ben verschiebenen Theoretifern eine verschiebene; mir fubren nur tie ermabnenewertheren an. Coon bie gemobnlichfte, feit Riemener von vielen, felbft von Benete (ber fich I. G. 91 ff. parüber ju rechtfertigen fucht) acceptirte Gintheilung bes gangen Gebiets in Erziehung und Unterricht gebort bieber, fofern boch beibe einem bochften einheitlichen Bwede, bem eigentlichen paragogifden Brincip, wie man basfelbe auch nennen mag, tienen follen. Unrichtig ift aber biefe Gintheilung immer, weil bie Erziehung bas Bange, ber Unterricht nur ein Theil ift, letterer auch gam gewiß ein fcblechter ift, wenn er nicht erziehenb wirft (f. Roth, von ber Ergiehung im Unterricht, Ri. Schriften I. G. 1-22). -Brafe (Milg. Bat. II. G. 106) theilt ein in Bflege, Bucht und Unterricht, mas wir barauf ftilben murben, bag es Mittel giebt, bie bas im Rinbe Borbanbene weden unb entwideln, anbre, bie bas in ihm vorhandene leble befeitigen, und bas mas nicht vorbanten ift, wogu bas Rint nicht Erieb noch Reigung bat, bennoch bel ibm burch Rothigung ju Stanbe bringen; und Mittel, bie es icon jest mit einem innern Bahrheite. ichabe verfeben, burch ben es in Stanb gefest wirb, funftig fich felbft fomobl in Bflege ale in Rucht ju nehmen. Wenn übrigene Grafe jene Trias nicht unter bie Mittel, fonbern unter bie 3mede rechnen will, fo erlebigt fich bies burch bas oben Bemertte. -Bermanbt mit biefer Gintheilung ift bie von Rant (f. Bab. v. Rint G. 5) angebentete in Bartung und Bilbung, welche lettere Bucht und Unterweifung unter fich befaffen foll; es ift nur ber Begriff ber Bartung ju enge, weil er fich aufe gartefte Alter befdrantt. Much in Schleiermacher's Erg. 2. flingt eine abnliche Grundeintheilung burd, ohne baß fie jeboch ale folche auch außerlich bie Anordnung bestimmen murbe, wenn er namlich bas unterftubenbe Berfahren bon bem verhutenben und gegenwirtenben untericeibet; noch mehr, wenn er (Aphorismen, ebb. S. 681) fagt: "ber Unterricht muß berebt fein, bas Leben gefprachig, Die Erziehung wortfarg," fo trifft bies giemlich genau mit Dbigem gufammen, ba bas "Leben" bier gar nichte anbres bebeuten fann, ale benienigen Umgang mit bem Rinte, ber, fpecififc pabagogifc betrachtet, oben als Bflege besfelben bezeichnet worben ift. Ebenfo verwandt ift bie Gintheilung ber Ergiebungemittel in bem Comary'iden Lebrbude (4. Mufl. bearb. von Curtman, I. G. 135 ff.): 1) abfichtliche Starfung ber bem Rind angebornen Rrafte (Bflege, Ernabrung und Uebung); 2) ben berborbrechenten feblerhaften Trieben gegenfiber Gomadung einer Rraft, Entziehung ber Rahrung (g. B. fur Die Phantafie), Ifolirung einer Rraft; 3) Biberftand entgegengefetter Rrafte; im weitern werben bie Mittel bann ale folche claffificirt, bie a) im Borftellunge-, b) im Gefühle-, c) im Begehrungevermögen liegen. -Eigenthumlich ift ber Berbart'ichen Schule Die Aufftellung bes Begriffs ber Regierung, neben Unterricht und Bucht, eines Begriffe, ber neuerlich im Beifte bee Gufteme lebrreich ausgeführt worben ift von Biller (bie Regierung ber Rinber, Leipzig 1857). Rach Berbart's eigner, bon feinen Schulern festgehaltenen Erffarung (f. Umrig pabag. Borlefungen § 42) unterscheibet fich ble Regierung von ben beiben anbern baburch, bag fle lediglich fur bie Gegenwart bestimmt ift; fie bat bie Rinter nur gu befchaftigen,

und gwar nicht barum, bamit fur bie Bufunft etwas gelernt, bie Rraft genbt, bie Thatig-

teit entwidelt werbe, fonbern nur um ben Doment auszufullen und bie Rinber in Schranten gu balten, bamit fie (Biller G. 2) ben Ermachfenen nicht laftig fallen. vielmehr "ten Unfprüchen genigen, welche tie Gefellicaft an fie macht, auch wenn fie noch unfelbitanbige, willen- und bewuftlofe Glieber pon ibr fint." Go fein und treffent oft bie Diftinctionen fint, burd bie Riller bas eigenthumliche Beien ber Regierung bezeichnet, und fo febr viel praftifd Tuchtiges er que bemfelben ju entwideln weiß, fo haben wir une boch noch nicht fibergengen tonnen, bag jener Begriff ein wirtlicher Fundamentalbegriff ber Babagogit ift; es fteht uns vornehmlich ber Grund im Bege, baft im Rinbefleben und in ber ergieberifden Ginwirfung auf baffelbe ichlechtbin gar nichts feine Bebeutung bloft fur ben Angenblid und nicht qualeich auch ffir bie 3me funft bat; es will une auch immer bebunten, bieje Regierung, confequent nach bem anfgestellten Begriffe gehandhabt, fei etwas, bas eigentlich nicht im Intereffe ber Rinber, fonbern im Intereffe ber Erwachfenen geubt werbe, bamit bie Drbnung, in ber man lebt, burd ber Rinber Ungeftum und Thorbeit feine Storungen erleibe. Daber bat 28 ais (Allg. Bat. G. 145) bas Berhaltnis gwifden Bucht und Regierung umgefehrt und nnter lepterer vielmehr bie Bebutung, Leitung und Unterftupung ber fittlichen Rrafte verftanten, mabrent er ben Drud, ben bas Rind im Intereffe ber Orbnung - und, woranf Bait ebenfalls im Gegenfage ju Berbart bringt, jugleich im Intereffe feiner eignen Bufunft ju empfinden befommt, unter bie Bucht befaft,

6) Diefe Mittel nun ihrem Zwede gemäß richtig banthaben gu tonnen, bas nennen wir bie Ergiebungefnufi. Ale Runft bat fie gwar nicht ihren Blas in ber Reibe ber iconen Runfte; um am Tange ber griechifden Dufen Theil gu nehmen, bagu ift bie romifche Levana nicht hoffabig genug; fie tann auch nicht eben viel Boefie in bas Ergiebungsgeicoft bringen, ba fie eigentlich nur bie barten Bergen ber romifden Bater baju ftimmen foll, ihre Rinber, nachbem bie Frauen fie geboren, von ber Erbe aufgubeben und bamit anmertennen. Die fcone Runft bat nur ben 3med, bas Schone barauftellen, Damit es genoffen werbe, fie ift Gelbftawed; Die Ergiebungsfunft aber bient einem praltifchen, einem fittlichen Zwede. Gleichwohl gebuhrt ihr ber eble Rame einer Runft fowohl wegen beffen, mas fie leiftet, ale megen ber gu biefer Leiftung erforberlichen Qualification. Bas fie an Stante bringen foll, ift ber pollenbete Denfch; wie bie Runft bas Raturproduct nach einer Ibee geftaltet, Die Ibee ibm einhaucht und in ihm jur finnliden Erideinung bringt, baburch aber es verflart, b. b. es icon macht; fo ift ber fittliche Menich , ber gebilbete Charafter auch entftanben burch Gestaltung feines Raturmefens nach einer bobern, ewigen Ibee, burd Berffarung besfelben jur Darftelling biefer Bree; baber auch bie Thatigfeit ber Gelbfterziehung, überhampt bie Ethiffrung, ber fittliche Broceg, ten jeder in fich felbft burchguffibren bat, bon ber Ethif ale ein funftlerifdes Thun bezeichnet morten ift (f. g. B. Ficte, Softem ber Etb. II. G. 128; Berbart bat fogar in noch allgemeinerer Beife bie Ethit ale einen Theil ber allgemeinen Mefthetit behandelt, f. f. Einleitung in Die Bhilof. § 8-10). Gewiß ift bas ebeifte Runftwerf, bas ber Denich icaffen tann, ein wirflicher, tuchtig ansgebilbeter Menich, ber nicht bloß als icone Bilbfaule, nicht bloß als großer Charafter in einer Dichtung, fonbern ale wirfliche, lebentige Berfon aus feinen Banben bervorgebt. Go ift anbererfeite and bas babagogifche Talent (f. weiter b. Art, Ergiebungetglent) ein fpecifiich funftlerifches; bie geiftige Rraft, um bie 3bee innerlich anzuschauen und feftauhalten, bas feine Urtheil über bie Angemeffenbeit bes Brobucte mr 3bee, bie gefchidte Sant, jenes jum Musbrude biefer gn geftalten, bas fcharfe Muge bes Bilbhauere unb bes Malers, bas feine Bebor bes Dufifers - all bas, nur in anbrer form und Rich. tung, wieberholt fich im pabagogifchen Runftler. Er bilbet bamit ben Gegenfat ju bem Thioten, ber mit feinem Objecte nichts ju thun weiß, ber es aus Gleichaultigleit werben läftt, wie es eben wird ohne feine Butbun, ober ber, ibeenlos und ohne fittlichen Trieb, mit bem Dbjecte, b. b. bem Bogling, fpielt, fei es aus Leichtfinn, fei es aus Affenliebe. Gr ftebt ferner im Gegenfate an ber gemeinen Sandwerfer- und Rramerfeele, Die aus

bem Rinbe nur etwas machen will, bas fich verwerthen lagt - bas bereinft Golb ober Ehre bringen foll. Er fteht enblich ale Runftler im Gegenfabe gu bem Pfufcher, ber nur etliche Mittel aus ber pabagogifden Apothete mit fich führt, und biefe in allen Rallen anwendet, ober ber auch ba boctert, wo bie Ratur felber ben richtigen Weg finbet, mo fie baber frei muß wirfen tonnen. ("Leicht tann ju viel erzogen werben über ben Rinbern, viel leichter gu viel, ale gu wenig" Rothe, Eth. III. G. 700.) Und wie jebe Runft eine fpecififche Begabung, bie niemand fich felbft ichaffen tann, bie eben eine abttliche Babe, ein Charisma ift, aber jur Begabung ebenfofebr anch bie eigne fittliche Thatigleit, Gleif und Anftrengung erforbert, fo nicht minter bie Erziehungetunft. Das wird nicht aufgehoben burch bie Bahrnehmung, wie viele Eltern, namentlich Matter portrefflich ergieben, ohne fich von einer Runft traumen ju laffen, bie fie uben, ober gar eine folde erlernt ju baben, mabrent ben Babagogen von Brofeffion ibre Arbeit oft fo fomer wird, ja oft gerabeju mielingt. Denn, noch abgefeben von ber Unficherbeit jebes pabagogifden Erfolgs (f. unten), ift mobl ju beachten, bag es auch bier ein natürliches Talent giebt, bas, jufammenwirfenb mit gefundem Berftanbe und ebler Gefinnung, tunftlerifc mirft, ohne bag fein Inhaber fich besfelben als einer besonberen Runft bewußt wird; er glaubt blog ju thun, mas feine Pflicht ift; bie einfachen Lebren bes Chriftenthums, Die Erfahrungen, Die er an eigenen und fremben Rinbern macht, reichen ibm ale theoretifder hintergrund vollftanbig aus. Allein bas Thun felber bleibt nach wie por ein funftlerifches, und bie Befebe, nach benen ein folder unbewußt banbelt, find ibrem Inbalte nach feine anbern, ale bie bie Runftlebre auch in fich aufnehmen mußte, wenn fie fie etwa noch nicht ertannt und gewurbigt batte.

An Ginem Buncte aber verlägt uns bie Barallele mit ben übrigen Runften allerbinge ganglich. Der Kunftler, ber fein Material ebenfo beberricht, wie er feine 3bee Har in fich tragt, tann Garantie leiften, baß fein Bert gelingt; ber Babagog tanu bas wicht. Denn ber Bille bes Boglings ift ein anderes Material, ale Marmor und Leinmanb; und mit einer Coule, mit einer Schaar Befcmifter ein bestimmtes pabagogifches Riel ju erreichen, ift eine andere Aufgabe, ale mit einem Orchefter eine neue Somphonte einzuftnbiren ober mit etlichen bunbert Arbeitern eine Bafilita gn bauen. Das bat bie Babagogen wer' etorne allegeit geargert, bag ibre Runft nicht foll fur unseblbar geachtet fein, bag bie Berbeißungen Bafebow's nicht wie ein Evangelium geiten, bag Beftaloggi's abfolute Methote nicht mit ber Giderheit einer Dafdine, wie er meinte und wollte, bas Fabricat eines rechtichaffenen und intelligenten Menichen follte liefern tonnen. Darum ebeu forberte einft 3. G. Fichte in feinen Reben an bie beutiche Ration eine uene Ergiebung, Die (G. 36) ihren Erfolg nicht mehr wie bie alte erft abbangen laffen muffe vom guten Billen bes Boglings, fonbern bie feinen Billen von vorn berein fo mache, wie er fein foll. fo bag er aulest gar nichts mehr wollen toune, als er wollen folle. Aber alle Berfuche, in biefem Grabe Berr ju merben fiber bes Boglinge Billen, haben feblgeichlagen; ba ift bie Schrante aller Grgiebung; fie vermag viel, febr viel auch über ben Billen, fie tann ihn in allemeg bis auf einen gewiffen Bunct fo leiten und beberrichen, bag er nur will, mas fie ibm vorgezeichnet und eingefloft bat; aber an eine Barriere tommt fie irgentmo bei jebem, bie fie nicht überfpringen, nicht nieberwerfen fann, - biefe Barriere beift Freiheit bes Billens (f. b. Art.). Diefes Gnt aber, biefes Urrecht bes Menfchen, wollten wir, wenn wir auch tonnten, nicht einmal um ben Breis bingeben, baß bann bie Babagogit bie glangenbften Erfolge aufweifen und verburgen tonnte; mit folden Erfolgen murbe bie Ergiebung jur Inbuftrie, ber Denfch jur Baare berabfinten. - In anderer Beife tritt berfelbe Aberglaube an bie Allmacht ber Erziehung auch auf intellectnellem Bebiete auf, wenn Jacotot (vergl. Raumer, Gefc. b. B. III. 1. G. 85) bie narrifde Behauptung vorbringt, alle Menichen haben gleiche Intelligeng, und es liege alfo einzig in ber Band bes Ergiebers, aus bem einen einen Dathematifer, aus bem anbern einen Dichter, aus bem britten einen Felbherrn gu machen. Für folche Behauptungen ift es ein Glud, bag man nicht augenblidlich mit

bem hie Rhodus, hie salta ihnen ju Leibe geben tann; bis bie Beit ba mare, mo fie eine ebrliche Brobe fonnten geliefert baben, ift Die Theorie fammt ihrem Urbeber fangft vergeffen. ("Graget nicht guerft: wie loden wir bie Rraft aus ber Geele beraus? fraget porber; wie viel Brocente bat bie Ratur in ibn gelegt? Aus Biei bat noch niemand Louist'ore gepragt," Chriftmann a. a. D. G. 18 f.) Go febr aber obigem Baraboron gegenüber baran festgehalten merben muß, bag ber Ergieber ber Ratur nicht Gewalt anthun barf, baß er vielmehr erfennen foll, wogu ber Bogling innerlich berufen ift und biefer Spur folgen, barnach auch bie Bernfemahl und fomit bie fpecielle Bilbung beftimmen muß: fo barf er boch anbrerfeits fich nicht baburch taufden laffen, bag er ben Mangel an Rejaung icon ale Reichen bee Mangele an Begabung anfieht; manden icon bat man ju etmas gemungen. es bat wenigftens allen Ernft gefoftet, ibn babei feftanbalten, morin er boch nachber feinen eigentlichen Beruf gefunden, momit er vielleicht feinen Ruhm gegrundet bat. In biefer Urt tann tie Ergiebungefunft gang mohl etwas aus einem Menichen machen, mas niemant ibm angefeben und quaetraut batte. Dann aber bestand biefe Ruuft in allererfter Linie barin, ben verborgenen Schat erfamt, bem Bogiing jum Bewußtfein beffen verholfen gu haben, mas er in fich trug, ohne feibft es gu wiffen.

Doch, wenn auch ber menichliche Ergieber unter all feinen Mitteln bie Leiter nicht befitt, mit ber er jenen Ball erfteigen tann, ber ben Billen bes Bogings gegen jebe Bemalt icumt: fo fennt er, mofern er ein Chrift ift, einen bobern unfichtbaren Grueber, ber gwar, wie er ben Billen frei geschaffen bat, fo ibn auch nicht burch bie Dittel feiner Mamacht bezwingen, b. b. bie Freiheit aufheben will, aber ber, ohne eine Leiter anlegen ju mugen, im Innern ber geftung felbft gebeime Bugange bat; ber Mutriebe geben, Bebanfen und Bewegungen weden, Stimmungen bervorrufen, und bem allem entsprechend auch bie außeren Umftanbe fo lenten und orbnen tann, bag ber Bille fich in Demuth und Liebe ibm ergiebt. Wo baber fur ben menfclichen Ergieber alle Doglichfeit, birect auf ben Bogling ju mirten, aufbort, ba bleibt ibm bas Gine fibrig, fich betend an jenen unfichtbaren Babagogen ju wenden und ibm bes Rinbes Geele angubefehlen, bag er, mo wir nur pflangen und begiegen tonnen, bas Gebeiben gebe. Aber nicht erft ais lettes verzweifeltes Mittel , wenn alles andere feblichlagt, foll es barum angefeben merten - abniich bem Entichlug, ben oft bie Aufgetlarteften faffen, ju einem Buntervoctor ju laufen, wenn bie orbentliche Debicin mit ihrer Beisheit ju Ente ift -, fonbern es geht von Unfang icon neben allem ber, mas fur bas Rind und an ibm gethan wirb; es weiht fein Leben, noch ebe es ans Licht geboren ift, es begleitet Cobn und Tochter auch auf ben Wegen, bie fie aus bem Efternhaufe megführen, und bifbet fo ein geiftiges Band gwifden Eftern und Rinbern, bas barum ungerreiftlich ift, weil Gottes Band es ift, Die basfeibe bait. Wenn wir baber auch gleich andern (f. bie Abh. "über bas Gebet ale Ergiebungsmittei" im futb. Schulbeten 1851 Dro. 24. Beiler, Lehren ber Erfahrung 1. Auft. III. G. 57) bas Gebet oben unter ben Mittein ber Ergiebung aufgeführt baben, fo ift bies nicht fo gemeint, ale mare es nur eines neben ben anbern, bas moglidermeife aud fiberffuffig fein fonnte, wenn bie anbern andiagen - ebenfewenig ale etwa einem Rranten einmal ftatt ber Billen ober einer Mirtur gur Abmechstung bas Bebet gu verorbnen ift -, fonbern mabrent wir oben bas Gebet nur nach feiner Form an ber geeigneten Stelle einreibten, greift es viel weiter und umfaßt bas gange Bebiet - es ift ber Ausbrud ber religiofen Grundiage und Richtung ber Ergiebung überhaupt. (G. fibrigens bas Rabere im Urt. Gebet.),

Mule weiteren Gragen, betreffent a. B. Die forperliche Ergiebung, Die religiofe, confeffionelle, firchiiche Erziehung, Die nationale und politifche Erziehung, Die Erziehung in ber Familie, in Inftituten, bann bie Erziebung ber weiblichen Jugend im Untericbiebe von ber mannlichen u. f. f., werten ihres Dris in eigenen Artifeln beantwortet werben. Gine Ueberficht ber Ergiebungsliteratur wird ber Art. Babagogif geben. Talmer.

Erziehnng, verfehrte Richtungen in berfelben: Moberner Baganismus, Beiagia-

niemus, Rabicalismus, Formalismus, Materialismus, Utilitarismus, Gubjectivismus, Intellectualismus u. f. m. - Bie biefes Bergeichnis andentet, foll bier von ben - ismen in ber Ergiebung gebandelt werben, welche ale folde befanntlich Ramen von nicht eben gutem Rlange finb. Richt obne Grunt! Denn wenn im Griechischen bie Berba auf iger und bie bavon abgeleiteten Gubftantive auf souog, von intellectueller und fittlicher Thatigfeit gebrancht, eine mit Gefliffentlichfeit und bewuftem Gegenfate gegen eine andere feftgehaltene Richtung ausbruden, fo liegt bei einem folden -ismus, wenn er nicht icon wirflich eine Berfehrtheit bezeichnet, boch immer minbeftene bie Befahr bor, bag er in eine Ginfeitigfeit ober in ein Ertrem fich verrenne; nicht bloft ber Rationalismus ift verbachtig, auch ber Gupernaturglismus fann nach ber entgegengefesten Geite bin fich verirren, und nicht bloft ber Libergliemus und Abfolutismus arten leicht burch Ginfeitigfeit ju bochft verberblichen Richtungen aus, fonbern auch ber Conftitutionalismus ift bor einer folden Ausartung nicht ficher. Conft tritt allerbinge einem -ismus in ber Regel ein entgegengefetter gegenüber; auch bei ben pabagogifchen -ismen ift bies ber fall, und man tann fich bier bie ariftotelifde Definition von Tugent (Rifom, Etbif II. 6) infofern gefallen laffen, ale bas richtige pabagogifche Berfahren meift in ber Mitte liegt zwifden zwei entgegengesetten -ismen, nicht in bem Ginne freilich, als ob es nur aus im richtigen Dage von beiben Geiten entlehnten Elementen gufammengefett mare, fonbern als von einem eigenthumlichen boberen Princip aus bie beiben fich entgegenftebenten Ginfeitigfeiten überwindent.

Die obengenannten pabagogifchen Berfehrtheiten fint ohne ein orbnentes Brincip nur beifpielemeife gufammengeftellt; iene Benennungen fint gum Theil nur vericbiebene, bon vericbiebenen Befichtepuncten aus gewählte Ramen fur eine und tiefelbe Cache. Um Ordnung und Ueberfichtlichfeit in bie Menge jener -ismen gu bringen, welche bie mit flarem Bewußtfein ihres Bieles und Weges auf ficherer Bahn ruhig fortichreitenbe Graiebung umichwarmen, ift notbig, ben Begriff ber Ergiebung nach feinen einzelnen Momenten guerft fich beftimmt ju vergegenwartigen, und zwar muß, ba es fich nicht um einzelne Ergiebungefehler, fonbern um falfche Richtungen banbelt, auch unter Gra giebnng nicht ber im Berfebr gwifden Muntigen und Unmunbigen von felbft fich ergebende Ginfluß jener auf biefe verftanben werben, fonbern eine ihrer Aufgabe und ihrer Mittel fich bewußte abfichtliche Ginwirfung. Bir befiniren bemnach bie Erziehung ale bie bewußte und abfichtliche Ginwirtung Munbiger auf Unmunbige, woburch biefelben angeregt, gelehrt und gewohnt merten follen, ale lebenbige b. b. bon bem gottliden Gefete felbft burdbrungene Glieber im Drganismus ber Gefellicaft au ftete vollftanbigerer Bermittlichung jenes Gefeues felbftanbig thatig gut fein. Wenn nun biefe verfcbiebenen Momente ben Begriff ber richtigen Ergiebung conflituiren, fo fint verfebrte pabagegifde Richtungen burd Bernachlagigung eines ober bes antern biefer Momente möglich: 1) es wird eine bestimmter Gruntfate fich bewußte absichtliche Ginwirfung auf Die Jugend überhaupt fur überfluffig erflart; 2) es wird überfeben, bag bie Erziehung es mit Ummunbigen gu thun bat, bie bem Stande ber Unmunbigfeit enthoben werben fellen und ibm nur allmablich enthoben werben fonnen; 3) es wird bie Ratur ber pabagogifden Anregung und ber positiven Belebrung und Gewöhnung, fo wie bas gegenseitige Berbaltnis biefer Ginwirtungen falfch aufgefaßt; 4) es wird vergeffen, bag ber Bogling gwar in feiner eigenthumlichen Individualitat geachtet, jugleich aber ale Glieb ber Befellicaft aufgefaßt merben muß, und zwar ber Befellichaft, wie fie burch bie in ihr wirfenben Rrafte und mit ben ihren Drganismus bestimmenben Ordnungen geschichtlich geworben ift; endlich 5) es wird ber Bred ber Erziehung, ftatt in Die Bermirflichung bes gottlichen Befebes, in Die Erreichung irgent eines endlichen Bortheiles gefeht. Rach biefen verschiebenen Gefichtepuncten bie mannigfaltigen falfchen Richtungen in ber Erziehung gn clafftficiren ift bier ber eigentliche Zwed. Auf bas Gingelne ausführlicher fich einzulaffen wird es in anbern biftorifden und bogmatifden Artifeln an Beranlaffung nicht fehlen. Danche Anhaltspunct jur Befimmung und Classffication ber pakagegischen Abwermitäten bietet Rofenfrang im 3. Beile feiner "Babagegit als Sphem," medder "die eingeinen Spheme ber Erziehung" behandet (C. 151—228); auch pal, man im allgemeinen Saljmann, Ammellung zu einer unvernünftigen Erziehung ber Kinter (Archeblickein). Schuepfentela 1788.

Bepor wir nun bie einzelnen Berirrungen, welche pon ben angegebenen Buncten aus möglich fint, naber betrachten, ift noch bon einer in ber Gegenwart vielgenannten Berfebrtbeit zu reben, melde nicht mobl nur ale eine faliche Richtung in ber Gruebung begelchnet werben fann, ba fie vielmehr, folgerichtig burchgeführt, jebe Ergiebung eben fo gewiß aufbeben murbe, ale fie in ibrer Confequent gufammenbangenbes Denfen und geordnetes menfchliches Leben überhaupt unmöglich macht. Es ift bles ber Dateria-118mus. 3m ftrengen Ginne nämlich bezeichnet biefes Wort bie Anficht, "baft alles. mas eriftirt, nur eine gufällige Bufammenwurfelung und Difchung von einer gabilofen Menge materieller Gubftangen fei." Diefer Materialiemus pergichtet alfo auf Die Entbedung eines inneren Bufammenhangs in ben Dingen, bamit zugleich auf ein eigentlich miffenfcaftliches Denfen, auf ein nach Grunpfagen geführtes und eingerichtetes Leben - es mußte benn ber Grundfat fein, feine Grundfabe haben ju wollen - und mitbin auch auf eine nach Grundfaben erfolgenbe Erziebung bes beranmachfenben Beichlechtes. Gur ben confequenten Materialiften mußte bie Ergiebung ale Unterftugung in fraftige Ernahrung, Die Erziehung ale Begenwirfung, alfo bie Bucht im engern Ginne in befdrantenbe Diat fich verwandeln und bei bem auf folche Beife wohlgeregelten "Stoffmechfel" mußte bie richtige Geelenthatigfeit, bie fich ja gu bem Bebirn und ben Rerben nicht anders perbalt, ale etwa ber Urin ju ben Rieren, ober bie Galle jur Leber, bon felbft fich geben; Uebung ber Ginne burch einfaches Darbieten fie anregenter Begenftanbe aus ber Ginnenwelt mare bas Meugerfte, mas etwa noch als erforberlich ericheinen fonnte. Go lange aber ber Daterialift minbeftene einen jufammenbangenben Unterricht in ber Raturfunde, emg auch in ber Matbematif, noch fur erfprieftlich balt; fo lange er fich noch bie Freiheit nimmt - und gumal ben Begnern gegenüber pflegt er von biefer Greibeit einen febr anegebebnten Gebrauch zu machen - Diefen ober ienen nicht blog einen ichlechtgefütterten, fonbern gang einfach einen ichlechten Menichen zu nennen; fo lange er bei feinen eigenen Rinbern fiber Gouren folder Colechtigfelt burd Binblid auf ihre Wohlgenahrtheit und phofifche Kraft fich nicht zu troften vermag: fo lange ift es ibm noch nicht gelungen, Die letten Refte bee ber menichlichen Ratur einmal inbarirenben Ibealismus völlig binauszuconfequengen. Beachtenswerth ift namenflich bie Inconfequeng, bag felbft bie entichloffenften Materialiften es bod mein gang wunfdenswerth finden, fromme Rinter ju haben; und mancher ariftofratifche Bonvivant, ber bom weifen Salomo nichts gelernt bat, ale baft alles eitel ift, mancher auf ju üppigem Boben felber ins Rraut gewachfene Butebefiger ober Bachter, mancher aufgeflarte Fabricant ober Raufmann, ber nur bie eine Grofmacht bes Gelbes fennt und anerfennt - mancher von folder Gorte, wenn er feinem befdelbenen Sofmeifter ober Sauslebrer imponiren will burd feine freigeiftifden Aufichten, tonnte gewiß burd bie einfache Frage gur Befinnung gebracht merben, ob er muniche, bag man mit tiefen Anfichten feine Rinber befannt mache und in foldem Ginne fie erglebe. Die Berrn abnen eben boch, bag eine confequente Durchführung Ihrer Anfichten bie menfchliche Befellichaft gerftoren mußte, und baß fie felbft nur von ibrer eigenen Inconfequent leben. Gin vollfommen confegnenter Materialismus egiftirt ebenfo menig, ale ein vollfommen confequenter Gpiris tuglift, b. b. ein Menich, ber bie Anficht batte, "baf ble gange Aufenwelt, fein Rorper inbegriffen, ben er fieht und betaftet, blog eine fubjective Borfpiegelung feiner Denffraft fei." Bas wir mit jenem Ramen bezeichnen, bas ift bie allerbinge in ber Gegenmart auf erichredente Beife fiber alle Stante perbreitete Richtung, melde ben Gelft an ben Dienft bes Fleifches bingiebt und fo bie bobere und mabre Bestimmung bee Menfchen verlengnet. Diefe Richtung bat auch in ber Erziehung in verfchlebener Belfe ihren gerftörenden Einfluß geltend gemacht, und wir werden bei Besprechung bes Raimralismus, Paganismus, Nadicalismus und Utilitarismus ihren warnenden Spuren begegenen.

1) Benn ber confequente Materialismus principiell gegen eine Erziehung nach bem oben aufgestellten Begriffe fich erflaren mußte, fo wird von anderer Geite eine planmaftige Ergiebung um beswillen fur überfluffig gehalten ober boch febr beforantt, weil man erfahren ju haben glaubt, bag von ihr wenig Erfolg gu erwarten fei, indem einerfeits bas angeborene Raturell weber geanbert noch ihm jum Erop etwas anergogen merben fonne, andrerfeite bie immerbin vereinzelten planmaftigen rabagogifchen Einwirfungen ben ftete mirtenben, mannigfaltigen Ginbruden ber Außenwelt auf bas Rind nicht bie Wage balten tonnten; auch burfe bei bem Rufammenwirfen biefer beiben Factoren erwartet merben, bag bas richtige Refultat bon felbft an Stante tommen werbe. Da bie aus folden Anfichten bervorgebente falfche Richtung in ber Ergiebung alfo auf ein Lodern ber geregelten Leitung, auf ein Gemahrenlaffen bes Boglings binauslaufen mirb, fo tann man fie ale Larbeit und Libertinismus in ber Ergichung bezeichnen. Die ihr entgegengefente Ginfeltigfeit ift ber Bebantismus, melder "fur bas leben ber Jugend alles unter bestimmte Regeln gebracht" miffen mill. und im Begenfate gegen biefe Bertehrtheit bat auch jener Libertinismus feine relative Berechtigung. Er bat mobl gethan, barauf bingumeifen, bag unter einer fo pebantifchen Regelung bes gefammten Lebens nothwendig bie fraftige Frifche ber Jugend leiben mufe. und bag bas Beftreben, ben Bogling por allen moglicherweife icablicen Berübrungen mit ber Mugenwelt ju bebuten, wenn es erfolgreich mare, nur um fo berwerflicher fein mußte, ba es ben allgu angftlich Bebuteten bei beffen nicht an vermeibenber enblicher Entlaffung in ben freien gefelligen Bertebr gang unporbereitet jenen Berührungen preisgeben murbe. Aber eine ihrer Aufgabe bemußte und bie Tragmeite ibrer Mittel richtig ermeffenbe Ergiebung benft auch nicht baran, fo ju ergieben, als ob in ber Entwidlung bes Boglings ohne planmagige Erziehung nichts von felbft erfolge, fonbern fie ergieht mit Rudficht auf bas von felbft Erfolgenbe. Gie meift mobil. baß einem ausgesprochenen Raturell ein ihm wiberftrebenber Beruf nicht mit gutem Erfolge aufgetrangt werben fann; fie weiß aber auch, baß felbft bem ausgesprochenften eine Befanntichaft mit anderen Berufefpharen eben fo beilfam ale möglich ift, und amar nicht bloß, bamit es in richtiger Burbigung berfelben bemnachft auch feine eigene Stellung in ber Befellicaft geborig icaben lerne, fonbern auch um ber Tuchtigfeit in feinem besonderen Bernfe willen, Die bei ber ausschlieflichen Singebung an bie naturliche Reigung mehr gefährbet ale geforbert wirb. Der fich felbft überlaffene Bogling wurte naturlich nur biefer Reigung nachhangen und eben barum muß jur Bermeibung von Ginfeitigfeit und Erichlaffung bie babagogifche Ginwirfung eintreten. Bang befonbere lenchtet biefe Rothwendigfeit ein, wenn man auf bas Bebiet ber eigentlichen Fertigfeit binblidt. Auch bie entichiebenfte naturliche Anlage und Reigung bebarf, um es au tuchtigen Leiftungen gu bringen, gemiffer Renntmife und Gertigfeiten. Da biefe jum Theil mit Dabe erworben werben mufen und mit ben vollenbeten Leiftungen in biefem ober jenem Berufe, beren Borftellung bas Intereffe bes Rinbes bafur ermedt bat und mach erhalt, fur ben findlichen Berftand in feinem erfennbaren Bufammenbange fteben : fo ift ber Bogling geneigt, ihre Borbebingungen ju überfpringen, und fomit auf bem beften Bege, in Bfufcherei ju gerathen, wenn nicht bie Erziehung gugelnt eintritt, bie gmar bas fehlenbe Talent nicht erfegen, ohne welche aber auch bas gludlichfte Talent es nicht zu vollendeten Leiftungen bringen tann. Aber auch in Bezng auf Die Befinnung und ihre Bedingtheit burch bie Einbrude ber Augenweit ift es mit bem libertiniftifden Gemabrenlaffen nicht gethan, wlewohl Die Erglebung bier auf gleich unmittelbare und fichere Erfolge, wie auf bem Bebiete ber Fertigleit, nicht rechnen barf. Die Erziehung barf fich nicht einbilden, Die ohne fie erfolgenden Ginwirfungen ber Mufienwelt völlig paralbfiren gu tonnen; aber fie tann fie boch jum Theil abhalten und fie

2) Unbere Berfehrtheiten entfteben, wenn ber Ergieber vergift, bag bie Boglinge Unmunbige fint, bie allmablich jur Dunbigfeit berangebilbet merben follen. Durch bas Bergeffen biefer Aufgabe wird junachft bie fpielenbe Babagogit ergengt, welche verfahrt, ale ob bie finbifche Unfertigfeit an fic bas Berechtigte mare, und ftatt ben Bogling aus ihr allmablich emporgubeben, fich nur ju ihr berablaft. Wenn bas Spiel mabrent bes gangen Lebens fein Recht behalten muß, bamit in feiner unbesangenen, nicht auf einen bestimmten 3med gerichteten, in fich felbft bofriedigten Thatigfeit ber Beift ausruhe von ber Anftrengung, welche bie bestimmten Breden bienenbe ernfte Berufearbeit begleitet: fo bat es boch im Rinbesalter feine eigentliche Stelle, indem in biefer Beriobe bestimmte außere Brede noch nicht erreicht werben tomen, es fich vielmehr nur barum banbelt, bag bas Rind in unbefangener Unmittelbarfeit bie Ginbrude ber Augenwelt aufnehme und verarbeite, feine Rraft übe und feine eigenthumliche Anlage offenbare. Es bewegt fich auf biefer Altereftufe, alfo etwa in ben fieben erften Lebensjahren (f. b. Art. Altereftufen), im mefentlichen "in ber Indiffereng gwifden Spiel und Ernft," und wie es in ber Ordnung ift, bag in biefer Beit jebe Uebung, ju welcher man bie Rinber veranlaffen will, boch ben Charafter bes Spiele nicht verliere, fo genugt es, jugleich barauf ju achten, bag bas Spiel ben Charafter ber Uebung erhalte: auf bestimmte außere Zwede gerichtete und an eine beftimmte Beitorbnung gebundene regelmäßige llebung murbe unnatürlich fein und Die freie und frifche Entwidlung bes Rinbes beeintrachtigen. Demnach erfolgt ber Uebergang aus ber Beriobe bes Griefe jum Ernft nicht ploplic. Auch in bem eigentlichen Rinbesalter icon finbet ber Ernft feine Stelle und zwar bon bem Mugenblid an, wo bas Rind im Stanbe ift, bon feiner naturlichen Reigung bas bobere Gefet ju unterfcheiben, welches burch bie gu feiner Ergiehung berufenen Erwachfenen, por allen bie Eltern, reprafentirt wird und ale Bebot ober Berbot feinem finbifden Gigenwillen entgegentritt. hier muß man nicht meinen, allein mit ber Difte ber fpielenten Babagogif burchzulommen, vielmehr muß bem Boglinge ein immer beutlicheres Bewußtfein von ber Grenge erwedt werben, an welcher bas Spiel aufbort und ber Ernft aufangt. Dit bem Mustritte aus bem eigentlichen Rinbesalter ift biefes Bewußtfein icon fo geforbert, bag bas Rind ber Soule übergeben werben fann, wo feine fubjective Billfur in ben Dienft einer feften Ordnung eintritt, Damit es in bestimmten Stunden burch bestimmte Uebungen fur bestimmte Bwede berangebilbet werbe. Bie verfebrt es mare, wenn man ber freien Beweglichfeit bes Rinbes nicht Beit und Gelegenheit gabe, an Die neue Drbnung allmählich fich ju gewöhnen, ober wenn man burch Berfcmabung jeber Berfnupfung bes Unterrichtoftoffes mit bem findlichen Intereffe bas Lernen gleichfam abfichtlich erfcwerte: fo liegt es boch in ber Ratur ber Cache, bag mit bem Gintritt in bie Schule jene unbefangene Indiffereng gwifden Spiel und Ernft aufbort. Reben ber natürlichen Reigung muß jest als Eriebfeber immer bebeutfamer wirfen ber Betteifer ber Rinber in ber lofung ihrer Mufgaben, bie Freude an ber Uebermindung ber

Schwierigfeiten und an ber Anertennung, bie ihnen von ben Ergiebern bafur ju Theil wird, und von bem in fich felbft befriedigten Spiele richtet fich in ber Gebufucht, groß ju merben, ber Blid auf ein ferneres Biel, um beffen willen auch bie an fich weniger erfreulichen Arbeiten ber zweimal fieben Dienftjahre ber Goulgeit willig übernommen merten. Go reift ber Bogling allmählich ju ber bewußten, ernften, pflichtmäßigen Thatiafeit bes Mannes beran, mabrent bie fpielente Babagogit in finbifcher Unfertigfeit, Billfürlichfeit und Berfahrenbeit feine Rraft erfchlaffen laft. - Rabe verwandt mit ber fpielenben ift bie meldliche Babagogit. Babrent jene bem Bogling bie Bflichten erläft, beren Erfüllung auch von bem findlichen Alter bereits geforbert werben muß, raumt ihm biefe vorzeitig Rechte ein, welche ihm noch nicht gufteben. Gowache. übergartliche Gitern fonnen es nicht abwarten, bis bas Rint groß ift, tonnen es nicht mit anfeben, baft es fich Genuffe verfagen foll, bie ben Erwachfenen aufommen, und indem fie ibm fo ben Breis bes Rieles por ber Reit ichenfen, berauben fie es bes fraftigen Strebene, bas Biel ju gewinnen, und labmen bie Rraft, welche im Ringen banach fich fiben follte. Daffir tann bann teinen Erfat bieten, bag ben Rinbern auch bas Berhalten ber Erwachsenen zugemuthet wird, vielmehr wird and baburch unr bie Rraft einer gefunden und naturgemagen Entwidelung gebrochen, Altflugheit und Rafeweisbeit im Denten und Reben anergogen und eine leere Form im auferen Benebmen, welche bie innere Unordnung bes Willens eber, fie verhullent, forbert, ale befeitigt. Die fpielenbe fomobl ale bie weichliche Erziehung aber ftoren bas Auctoritateund Bietateverhaltnis gwifden Ergieber und Bogling und entgieben bamit aller pabagogliden Ginwirfung ben feften, gebeihlichen Boben, jene, inbem fie in ungeboriger Beife ben Ergleber bem Bogling gleichstellt, blefe, indem fie eben fo vertebrt ben Bogling vorzeitig jum Erzieber erhebt. - Bas nun bie beiben genannten Berfehrtheiten in blefer Begiebung ju wenig thun, bas thut bie falfche Richtung, welche wir ale Rigorismus in ber Ergiebung bezeichnen tonnen, ju viel. Der Rigorismus vergift, baf bie Unmunbigen benn boch allmählich Dunbige merben follen, er legt nur Werth auf bas, mas nach feinen bestimmten Regeln zu feinen bestimmten Zweden erfolgt; er lafit ber Reigung und freien Gelbfithatigfeit bee Boglinge gar teinen Spielraum, fonbern fucht etwas barin, ihnen jum Eros nur feine Befehle burchaufeben: bas Muctoritateverhaltnis behandelt er, ale ob es nicht ein im Berhaltnis ber machfenben Gelbftanblafeit bes Boglinge gur Abnahme bestimmtes, fonbern ein ftete in berfelben Beife permanentes mare. Go übergiebt er ben Bogling bem freien Bertehr ber Gefellichaft mit eben fo ichlechter Borbereitung, ale bie fpielenbe und bie weichliche Babagogif: fcmachere Raturen brildt er auf immer zu einer angftlichen und fleinlichen mafchinenmäßigen Thatigleit berab, ftarfere reigt er jum Trope, in welchem fie, endlich fich felbft überlaffen, nur au leicht jebe Schrante überfpringen, um baufig bie rechte Berbindung bon Freiheit und Orbnung im Leben nie mieber gu finben. Bergl. Schleiermacher, a. g. D. G. 311 ff., auch 108 ff. Begel, Rechtsphilofophie G. 237. Berbart, Umriß pabagogifder Boriefungen G. 131 ff. Rant, Babagogit (Bartenfteine Musaabe X. G. 416 ff.).

 jenige faliche Richtung in ber Ergiebung, welche fich bamit begnfigen an burfen giaubt, nur ber eigenen Entwidiung ber Ratur bes Rogings Raum ju pericaffen, ift ber Raturalismus. Bon bem libertiniftifden Gemabrenlaffen untericeibet fich ber Raturalismus in ber Erziehung febr bestimmt baburch, baft er auf bie Erziehung fiberhaupt einen großen Berth legt und ihr inebefondere gutraut und gumuthet, baf fie bie Rraft befibe, ben fiblen Ginfluffen ber verberbten Befellicaft auf bas Rind ju begegnen; aber in ber Aufgabe, nur bie Binberniffe ber bann von felbft erfolgenben normalen Entwidlung ber findlichen Ratur an entfernen, concentrirt fich bem Raturglismus eben auch ber gefammte 3med ber Erziehung. Auch er ift großentheils burch eine entgegengefeste Ginfeitigfeit bervorgerufen morben, welche man ale Bofitivismus bereichnen fann, infofern fie um bas, mas in ber Ratur bes Boglinge etwa gegeben ober angelegt ober bon ibr geforbert ift, fich gar nicht fummerte, fonbern nur bie Roglinge ju ben conventionellen Formen bee außeren Lebens jugurichten und ihren Ropfen bas fibliche Unterrichtsmaterial einzuarbeiten bemubt mar. Rachbem biegegen fcon Bolfgang Ratich jund Amos Comenius (f. b. Art.) bie Forberung eines "naturgemäßen Unterrichtes" betont batten, obne jedoch eine pofitive Ginmirfung auf ben Rogling ausaufchliegen, fant endlich ber extreme Raturalismus burch 3. 3. Rouffeau feinen pragnanteften Musbrud. Das darafteriftifche Somboium biefes pabagogifden Raturalismus fteht in aller Bunbigfeit gleich ju Anfange bes "Emil": "Alles ift gut, wie es aus ben Sanben bes Goopfere fommt, alles artet aus unter ben Sanben bes Denfcen" (Tout est bien sortant des mains de l'auteur des choses; tout dégénère entre les mains de l'homme), unt barque folat benn balb bie nicht minber charafteriftifche Borfdrift fur bas Berhalten ber Ergieber: "Um biefen feltenen Menfchen (ben Raturmenichen) ju bilben, mas baben wir ju thun? Allerbinge viel : namlich ju verhindern, bağ irgend etwas gethan werde" (Pour former oet homme rare, qu'avons nous à faire? Beaucoup, sans doute; c'est d'empêcher que rien ne soit fait). Damit nun fein Bogling von all ben nachtheiligen Ginwirfungen ber Denichen fern gehalten werbe, muß ihn Rouffeau nach bem DRufter feines pabagogifchen 3beale, bes Robinion Cruipe , pon allen Berührungen mit ber Befellicaft ifoliren. Es ift fonach fiar, bağ ber pabagogifche Raturalismus unter ber Ratur bes Bogiinge, welcher gemäß er biefen erzogen miffen will, nur bie Ratnr bee ifolirten Inbividuume verfteben tann, und Diefer Ratur ift eben nur bas thierifche Beburfnis nach finnlichem Wohlbefinden eigen, benn ber Ginn fur bobere 2mede gebt bem Menichen erft in ber Gefellicaft auf. Dag nun aber eine Ergiebung, welche feine Tenteng batte, ale ber Ratur in ienem Ginne freien Spielraum ju pericaffen, nicht Menichen ergieben murbe, fonbern Beftien, bas tann eben fo wenig einem Zweifel unterliegen. Der Raturalismus vergift eben, baft bie eigentliche Ratur bes Menichen nicht in ber leiblichen, fonbern in ber geiftigen Geite feines Wefens liegt, bag er biefer geiftigen Geite nach jur Ebenbilblichfeit Gottes, jur Bermirflichung bes gottlichen Gefetes berufen ift, und mar im Bertebre mit andern Beiftern, obno welchen fein boberes leben nicht erwachen fann und geistiges leben überhaupt nicht bentbar ift. Wem jur Bestätigung biefer Gabe ber Erfahrungebeweis ans bem Beifpiele von Rinbern nicht genfigt, beren natürlichem Beluften man nicht einmal burchaus, fonbern nur in bobem Grabe nachgegeben bat, ber werbe vermiefen, nicht auf ben Baragraphen eines Dogmatifere über bie Erbfunde, fonbern auf bie Aussprüche zweier Philosophen. Degel jagt (Berte XVIII. G, 29-60): "Der Menich ift nicht von Ratur, mas er fein foll. - Der Raturguftant ift ber Stand ber Robeit, Gewalt und Ungerechtigfeit. Er pflegt haufig ale ein volltommener Buftand ber Meniden gefdilbert zu werben, fomobl nach ber Gludfeligfeit, ale nach ber fittlichen Bute. Es ift aber ju bemerten, bag bie Unichulb ale folche teinen moralifchen Berth bat, infofern fie Unwiffenheit bes Bofen ift und auf bem Dangel an Beburfniffen beruht, unter melden Bofes gefcheben tann. - - Urfprunglich folgt ber Menich feinen naturlichen Reigungen obne Ueberlegung ober mit noch einfeitigen, ichiefen und unrichtigen, felbft unter ber Berrichaft ber Ginnlichfeit ftebenben Reflerionen. In tiefem Buftanbe muß er geborden lernen, weil fein Bille noch nicht ber pernunftige ift. Durch bas Geborden tommt bas Regative ju Stanbe, baft er auf bie finnliche Begierte Bergicht thun fernt, und nur burd biefen Behorfam gelangt ber Menich jur Gelbftanbigfeit." Der wenn Begel auch nicht unverbachtig ift, weil er vielleicht auf bas gefchichtlich Geworbene größeren Berth gu legen fceint, ale ber Ginn für bie "reine Ratur" und ihre Forberungen geftattet, ber bore bas Wort bee nüchternen Rant (a. a. D. C. 442 u. 686): "Db aber ber Denfc nun von Ratur meralifd gut ober bofe ift? Reines von beiben, benn er ift von Ratur gar fein moralifches Befen; er wird biefes nur, wenn feine Bernunft fich bie ju ben Begriffen ber Bflicht und bee Befetes erhebt. Dan tann inbeffen fagen, baf er urfprunglich Anreige gu allen Laftern in fich habe, benn er hat Reigungen und Inftincte, Die ihn anregen, ob ihn gleich bie Bernunft jum Gegentheile treibt." - "Der Denich fann nur Denich werben burch Ergiebung. Er ift nichte, ale mas bie Graichung aus ihm macht. Es ift au bemerten, baf ber Denich nur burd Denichen erzogen wirb, burd Denichen, bie ebenfalle ergogen find." Daf trot folden Auctoritaten, wie fie bod fonft auch bie "porurtheilefreie Auftlarung" gelten gu laffen geneigt ift, und trop ber beutlich rebenten taglichen Erfahrung bie naturaliftifden Anschauungen im Geprage ber Rouffean'ichen Rebensarten von ber urfprunglich burchaus guten Ratur bes Rinbes, bie man nur fich felbft ju überlaffen babe, unter Babagogen immer noch ale baare Dunge curfiren, bas ift wieber nur bei ber Inconfequeng biefer Raturaliften mogfich. Die confequente Durchführung ihrer Brincipien murte fie ficher ad absurdum fubren, aber nach bem Borbilbe ihres Deiftere laffen fie bie principiell hinausgejagte pofitive Ginmirfung, bent Ginflug ber Gefellicaft und ber in biefer wirfenben geiftigen Dachte, ihnen felbft unvermerft, factifch wieber herein und polemifiren von einer Grundlage aus, welche burch bie von ihnen bestrittenen Ginfluffe gefchaffen ift und ihnen unter ben Fugen ichwinden wurde, wenn einmal mit ihren Brincipien Eruft gemacht murbe. -Der Cat von ber Unmöglichfeit, baf bie fich felbft überlaffene Ratur bee Denichen ibre Beftimmung erreiche, wird, erweitert, vertieft und beftimmter gefant, au einer ber Grundlehren bes Chriftembume. Die Eigenthumlichfeit bes Chriftenthums concentrirt fich in bem Befenntnie ju Befu von Raggreth ale bem Griffer, und Diefes Befenntnis ichließt bas andere unmittelbar ein, bag ber Denich aus eigener Rraft nicht im Stante fei, zum richtigen Berhaltniffe ju Gott fich ju erheben und baft er eben barum eines Beilandes bedurfe, ber ihn erlofe und felig mache. Wenn nun Die pabagogifche Opposition gegen positive Ginwirfungen auf ben Bogling überhanpt, inebefonbere gegen ben Ginflug bee Chriftenthume fich wentet, febalb biefes mehr fein will, ale eine bie Entwidlung bee natürlichen Menichen burd ibre Lebren forbernbe Bernunftreligion, und wenn fie fich babei in Gape fleitet, wie ber von Diefterweg (Babag, Jahrb, fur 1852 G. 239): "Wir wollen von feinem gludlich, wir wollen pon feinem fromm und felig gemacht werben. Bir verlangen nur, bag man une bem tiefften Bedurfnis unferer Ratur gemaß an ber freien Entwidinna nicht binbere. ---Der wird ber Deffiae tiefer Zeit fein, ber fie uus bringt": fo geht ber Raturalismus in ber Ergiebung bestimmter in Belagianis mus aber, infofern man bierunter bie Anficht verfieht, welche bas Erlofungebeburinis bes Denichen lengnet, ba er aus naturlicher Rraft feine Beftimmung erreichen tonne. Bon biefem Standpuncte aus muß bas Befenninis ju bem Eriofer ale ein Brobnet ber Untlarbeit über fich felbft, ber Feigheit ober ber Eragbeit ericheinen. Für bie ibm eigene oberflachliche und auferliche Muffaffung ber Unforberungen Gottes an ben Menfchen, welche in ihrer gangen Fulle und Strenge im Gebote ber Gottabnlichfeit jufammengefaft ift, ift bas belebrenbe Beifpiel von Mannern wie Baulus, Augustinus, Luther, verloren, welche eben, weif fie bas fraftigfte fittliche Streben burchbrang, fur ibre Geele nicht anbere Rube fanten, ale in Befne Chriftus, ter in ten Comaden machtig ift. Und auch bie beilige Schrift geigt

umfonft, wie bie gange Menichbeit, Juben fo gut wie Beiben, auf Die immer angftlicher werbenbe Frage: "3d elenber Denfc, mer wird mich erlofen von bem Leibe biefes Tobes ?" feine befriedigenbe Antwort fant, ale bie: "3d bante Gott burd Befum Chriftum, unfern herrn!" Durch ibn ift in Die erftorbene Denfcheit, wie in Die Bergen ber Einzelnen, neues Leben gefommen, und Die Erziehung, welche ibre Sauptanfgabe barin erfennt, biefest nene bobere leben bem natürlichen leben bes beranmachienben Geichlechtes mitgutbeilen, ift Die allein naturgemafie, weil fie geeignet ift, bie mabre Ratur bes Denichen, bas Bilb Gottes in ihm berguftellen und baburch fein naturliches Leben ju reinigen, ju erhoben und ju verflaren. Denn freilich barf auch bie Erziehung nicht, entgegen bem Borbilbe unjeres Deiftere, ber ja nicht blog gefommen ift, bag er bie Welt richte, fonbern bag bie Belt burch ibn felig merbe, bas Chriftenthum in vertehrtem Bofitivismus als ein neues Gefet nur jur Unterbrudung und Bernichtung bes natürlichen Lebens anwenden, fatt bag burch es, ale eine lebenbige Rraft Gottes, felig ju machen, bas natürliche Leben ju boberem Leben wiebergeboren wirb. Gleichwohl ift es leicht begreiflich, bag angftlichere Gemuther bei bem Ginblid in bas tiefe fittliche Berberben bes menichlichen Geichlechtes jum freudigen Bertrauen auf bie ja bereits in fichtbarer Birffamteit begriffene erlofenbe Rraft bes Epangeliums nicht baben burchbringen fonnen, und baf in Rolae bavon eine Gruebung entftanb. welche in bem Rögling alle Intereffen und Lebenoregungen, in welchen bie Begiebung anf bie Beilegewinnung nicht unmittelbar und ausschließlich bervortritt, mistrauifch ju unterbruden fuchte. Diefes angftliche und fleinliche Berfahren, welches bie tiefe und wohlbearfindete Uebergenaung von ber allgemeinen Erfofungebebürftigfeit jum Ameifel an ber vollen Erlojungefabigfeit überfpannte, ift bem Belagianismus in ber Erziehung ale Bietismus entgegengetreten, und es bat fich an ibm bie nicht beberrichte, fonbern gefnechtete Ratur febr baufig burch ben Betrug beuchlerifcher Borfpiegelung bes von einer enabergigen Batagogit Erftrebten und nicht felten auch burd recht robe und eraffe Musbruche, ober, unter bem taufdenben Scheine ber ale Reichen eines neuen Lebene überichanten außeren Beberben burch recht raffinirte Ginnlichfeit geracht. - Dit bem pabaggaifden Belggianismus ftebt enblich ber Intelleetugliemus in innigem Rufammenbang ale bie verfehrte Richtung in ber Ergiebung, welche ibre Sauptaufgabe in ber Aufflarung bes Berftanbes ertennt, überzeugt, bag bann alles anbere fich von felbft machen werbe, nicht blog bas Konnen, fonbern gang befonbers auch bie rechte Beftimmtheit bes Bollens (val. b. Art. Grbifinde C. 159). Auch ift tiefer Intellectualismus in ber Babagogit gefdichtlich im Geleite bes Belagianismus aufgetreten. Der eben fo frifden als frommen Ergiebung, wie fie Luther begrundet batte, fant ale bochftes Riel Die "docta atque eloquens pietas" por Augen, wonach alfo bie Erwedung einer lebenbigen frommen Befinnnng ale bas Befentliche, Biffen und Ronnen nur ale beren Attribute ericbienen. Rachbem aber Rouffeau bie Entbedung gemacht hatte von ber urfprunglichen Bortrefflichfeit ber findlichen Ratnr, welche in ihrer Entwidlung burch bie Ergiehung nur nicht geftort werben burfe, trat auch fofort ber Intellectualismus bervor; benn jest tonnten ja etwaige Bergebnngen bes Rinbes nur ale Rolge von Unmiffenbeit und mangelnber Erfahrung ericheinen, welchen auf bem Bege ber Belehrung eben fo einfach ale ficher ju begegnen mar. Rouffean felbft zwar batte noch mit ber ibm eigenen löblichen Ineonfequeng nachbrudlich bie Albernheit gerügt, welche glanbt, mit Rintern auf bem Bege bes Raifonnements etwas erreichen ju tonnen. Bafebom aber , ber bes Frangojen gentale und hinreigenbe Declamationen in hausbadene beutiche Broja überfeste, machte mit bem Intelleetualismus grundlichen Ernft und etablirte recht eigentlich bie auf- und austlarenbe Babagogit. Ernfte Dabnung ober gar ftrenge Strafe mußte bon biefem Standpunete aus ale verwerfliche Thrannei ericheinen; fam aber freilich in ber Pragis immer por, entweber weil ber Ergieber gelegentlich boch burch feinen naturlichen Inftinct über Die Grengen feiner Theorie binausgeriffen murbe, ober meil man ftatt ber üblichen Strafen allerfei abfurbe Magregeln ausflugeite, Die gwar nicht wie

Strafen ausfeben follten, es aber boch in ber That maren (f. b. Art. Bafebom und Babrbt). Gehr naturlich! benn ba ja boch mirfliche Bergeben ber Boglinge nicht auf einem Defect ber Ertenntnis beruben, fontern auf einem Biberftreben bes ungeorbneten Billens gegen bas mobl erfannte Gefen: fo tann bie Ergiebung fich ber Rothmenbige feit nicht entziehen, burch eine von fittlichem Umwillen betonte ernfte Dabnung auf Befühl und Billen ju mirten und burch bie Strafe bem Bogling bas Bewuftfein ju erweden, bag bas Befen, beffen Befolgung geforbert wirb, nicht ein Brobuct ber Billfur ift, fonbern eine beilige reale Dacht, welche an bem, ber fich gegen fie auflebnt, empfindlich fich racht. Allerdings aber muß eine Beit fommen, wo bas Gefet aufhort, unterfiunt burch bie Auctoritat bes Ergiebere und bie brobenbe Strafe, bem Roaling nur außerlich gegenübergufteben, wo er vielmehr infofern fich feloft ein Befen geworben ift, ale er mit flarer Ginficht in beffen Grund und Bebeutung ce in fich aufgenommen hat; und barum muß man fich vorfeben, bag nicht bie Oppofition gegen ben einfeitigen Intellectualismus in Die entgegengefette Berfehrtheit fich verrennt, welche man als Dechanismus bezeichnen tonnte, weil fie gar nichts bafur thut, ban ber Roaling pon ben an ibn ergebenben Forberungen ein eigenes Berftanbnis und bamit bie Doglichfeit einer felbftbewuften und mabrhaft felbfitbatigen Bflichterfullung geminne. - Bal. Raumer, Geidichte ber Babagogit III. G. 255 ff. - Balmer, Epang. Babagogit (1. Aufl.) I. C. 18 ff. 114, 232. - Biefe, Die Bilbung bes Billens. Berlin 1857 S. 28 ff. - Derf., Deutsche Briefe uber engl. Ergiebung S. 7. 41 ff. 53 ff. -Baur, Ueber bie neuefte Umgeftaltung in ber beutichen Babagogit; Theol. Gtub. n. Rr. 1854 G. 713 ff. - Briefe über "ben Bietismus ale Erziehungefehler" in ben fliegenben Blattern aus bem Rauben Saufe. 1858 G. 225 ff.

4) Es murbe bereits barauf bingebeutet, bag bie naturgemäße Erziehung im Ronffeau'iden Ginne gerabe bas eigentliche Befen ber Ratur bes Deniden, mornach biefer beftimmt ift ein sociale animal ju fein, überfab und barum ihren Gegenftanb nur in bem von ber Befellichaft ifolirten einzelnen Bogling ertannte. Mus biefer Bertennung ber Begiebung bee Inbipibnume überhaupt und bee Roglinge ine befondere gur Gefellicaft ermachet wieber eine Reihe falfcher Richtungen in ber Ergiebung. Die fo eben angebeutete Grundvertebrtbeit in biefer Sinficht, welche ale ibr Object nur ben vereinzelten Bogling erfennt, tann man ale Gubjectivismus, ober, ba es fich bod um eine faliche Stellung bes Dbjectes ber Erziehung banbelt, minber mieberftanblich ale Inbibibualismus bezeichnen. Diefer Inbibibualismus tennt nur Rechte bes Roglings und mannigfaltiges Unrecht, welches von ber Befellicaft ber unichulbigen, reinen Rinbernatur angethan worben ift; bon ben Bflichten bes Röglinge gegen bas Bange, bem er angebort, gegen bie Befellicaft, gegen fein Bolf und Baterland unt bon bem Unrecht, welches bem Bangen burch einen Gingelnen wiberfahrt, ber in feiner felbftiuchtig Ifolirten aufgeblabten Gubjectipltat nur fich felbft leben will, babon weiß biefe rudfichtebolle und übergarte Babagogit nichts. Bei ber Ifolirung bes Boglings wirb jugleich vergeffen, bag er fur bie realen Berhaltniffe, welche ben Organismus ber Befellichaft conftituiren, erzogen werben foll, fur Familie, Staat und Rirche, und wie febr er burch biefe Berbaltniffe erzogen wirb: ber Inbipibnaliemus geht in einen abftracten Formalismus über, welcher tein inhaltevolleres Biel ber Ergiehma fennt, ale, nach Calamann's Formulirung, "Uebung und Entwidlung ber jugenblichen Rrafte." Und in ber Ginbilbung, burch bas vollige Abfeben von bem Einfluß und bon ben Forberungen ber gefchichtlich geworbenen realen Grundlagen bes wirflichen Lebens bas rein Denfchliche, ben nirgenbe eriftirenben "Denfchen an fich" bervorbilben ju tonnen, ftellt fich biefe Berirrung jugleich ale vertehrter Sumani &. mus bar. Es thut bringend noth, und biefe Rothwendigfeit wirb - Gott fei Dant! auch immer allgemeiner und lebhafter anerfannt, bag in bie moberne, fur bas Recht ber Inbividualitat nur allgurudfichtepolle Ergiebung etwas von bem gebiegenen Detall jener Gefinnung tomme, welche einft auf bas Grabmal bei ben Thermophlen ichrieb:

"Banberer, tommft bu nach Sparta, verfunbige borten, bu habeft Une bier liegen geiebn, wie bas Gefet es befahl."

In England lebt noch ein gutes Stud von biefem gefunden, mannlichen Dorismus, wie Biefe in feinen Briefen auf eine fur une Deutiche, bie wir pon Saus aus jum Intivibualismus fart incliniren, febr bebergigungswerthe Beife bargeftellt bat. Bie Reifon's Tagebefehl bei Trafalgar feine Binmeifung enthielt auf Die aufblabenbe framofifche gloire, fontern mit fpartanifcher Banbigfeit lautete: "England erwartet, bag jeber Dann feine Bflicht thun wirb",") fo ift bie Auszeichnung, welche ber englifche Rector bem primus omnium ju Theil werben lagt, nicht bas fo leicht übericagente und ju Gelbftubericagung führente lob ber ausgezeichneten Leiftungen eines befonderen Talentes, noch ber Rubm miffenfcaftlichen Ginnes und Strebens, fonbern ber befcheibene, aber folibe Ruhm ber treuen und genauen Erfüllung feiner Bflichten (strict regard to his duties, Biefe a. a. D. G. 89). Bo biefe Bflichten bem 36gling von ber Ramilie, ber Soule, ber Ration und ber religiofen Gemeinfchaft porgehalten werben, ba tritt er aus feiner eitlen und egoiftifchen Ifolirtheit beraus, er lernt fich ale bienenbes Blied tiefer Gemeinschaften fühlen, und erft burch lebenbige Begiebung ju biefen realen Grundlagen ber Gefellicaft erhalt bie Erziehung einen realen Inhalt und fur ihr Streben bie wirffamfte Mithulfe. Unt auch jum Begriffe bes mabrhaft Menfchlichen gebort es, bag nicht ein abftractes Bilbungsibeal von allen auf biefelbe Beife erftrebt merbe, ale ob fie nur untereinander vollig gleiche Eremplare einer Gattung maren, eine Berirrung, in welche bie inbivibualiftifche Babagogif gerathen ift, weil ibr gerate burd Molirung bes Boglings ber Ginn fur intipibuelle Eigenthumlichfeit verloren gieng, bie nur im Bechfelverfehr verfchiebener Individualitaten geborig berportreten fann; fonbern ber volle Reichtbum bes allgemein Menfoliden tritt in einer Bulle individueller Bilbungen bervor, ju melden bie nationale, religiofe, miffenfcaftliche, fünftlerifche und hausliche Befonterbeit ebenfowohl geboren, wie bie Intivibualitat bes Gingelnen felbft. Eroy all bem wollen wir une nicht verleiten laffen, bas Berbienft gu verlennen, meldes ber Inbivibualismus burch feine entichiebene Betonung bes Rechtes bes Boglinge fich erworben bat und burch fraftige Anregung ter Unterideitung besjenigen, mas in ber Befellicaft factifch gilt, von bemienigen, mas ber Ratur ber Cache nach in ibr gelten follte. Giebt bie Ergiebung ben Ralling nur ale ein bienentes und nicht qualeich auch ale freies Blieb ber Gemeinschaft an, fo tritt bem Inbivibualismus eine Berirrung entgegen, bie wir ale patagogifden Gocialismus bezeichnen murten, wenn biefer Dame nicht auf anberem Gebiete bereits in bestimmter Bebeutung gebranch. lich mare, wiewohl auch biefem politifden Gocialismus bie Berfennung bes Rechtes und bes Berthes eines eigenthumlichen individuellen Lebens darafteriftifch ift. Die Geltenbmadung ber Forberungen, melde bie Befellicaft in ibrem factifden Ruftante an ben Bogling ftellt, ale eines emigen, unumftoglichen Rechtes, ohne barnach gu fragen, ob jene Forberung mit ber Ratur und Bestimmung bes Meniden im Ginflange ftebe, fest an bie Stelle bes leeren Formalismus und abstracten humanismus einen plumpen Realismus, ber nicht minter bebentlich ift. - Benn bie Bernachlägigung bes Berbaltniffes bes Boglinge ju ber Gefellicaft und feinen Pflichten gegen fie gur offenen Reinbicaft gegen bie beftebenben Orbnungen ber Befellicaft wirt, fo geht ber Inbivibualismus in ber Erziehung in Rabicalismus fiber, ber nach einem vorgefaßten, abstracten Begriffe von bem Befen und Rechte bes Denichen bas Beftebente von ber Burgel aus umzugeftalten trachtet: ber pabagogifche Rabicalismus bangt mit Rouffeau's Emil ebenfo gufammen, wie ber politifche Rabicalismus und feine Erflarung ber Menfchenrechte mit bem contrat social. Bahrent nun bie rabicale Oppofition gegen bie beftebenbe

<sup>&</sup>quot;England expects every man to do his duty! — "Nelsons last signal, agt Southey in feiner Biegrabhie Reffents, which will be remembered as long as the language or wen the memory of England shall endure."

ftagtliche Orbnung ale ein bas Recht und bie Gefete bes gefchichtlichen Berbene verachtenber abftracter Demofratiomus bervortritt, zeigt fie fich in ihrer Feinbichaft gegen bie von bem driftlichen Brinch ausgebenben religiofen Ordnungen als Baganismne, infofern fie Die pofitiven Beilolehren und Beilothatfachen verachtet, burch welche ber Denich aus bem ngturlichen leben bem ibm vorgeftedten Biele ber Gottabnlichfeit entgegengeführt merben foll, und bagegen bas natfirliche Leben vergottert und in ber Befriedigung ber Unfpruche beefelben ble eigentliche Bestimmung bee Menfchen erfennt: ba bie Opposition gegen ben Staat unmittelbar gefährlich ift, fo ift ber pabagogifche Rabicalismus gegen ibn nur gelegentlich bei befonbere gunftigen Zeitumftanben berausgetreten und bat fich lieber in ber unichablideren Reinbicaft gegen bie icustofere Rirde gefallen. Befanutlich bat fich mieterholt bie Befürchtung geltent gemacht, es werbe biefer Oppofition bie pabagogifche Befchaftigung mit ben Erzeugniffen belbnifcher Entur Borfcub leiften, und man bat baber bas aus bem claffifden Alterthum entlehnte Unterrichtsmaterial burch driftliche Schriften zu erfeten gefucht. Bei naberer Betrachtung aber erweist fich jene Befürchtung ale unbegrundet. Allerbinge bat bie Bermechelung einer beftimmten unpollfommenen Ericheinungeform bee Chriftenthume mit feinem Befen und bie Begeifterung für bie in ihrer Belfe unübertreffliche Bollenbung ber wiffenfcaftlichen und funftlerifchen Brobucte bee claffifden Alterthume bie und ba auch Babagogen veraulaft, abnlich wie einft Bintelmann und auch Goethe in einer gewiffen Lebensperiobe, fich ju ruhmen, bag fie Beiben feien, und ju vergeffen, bag mir bie Berbindung ber Formvollenbung bes claffifden Alterthums mit ber gottlichen Reinheit und beiligen Rraft bes driftlichen Brincipe gur mabren Bilbung führen tann, bag bagegen bie antite Gultur allein biergu eben fo menig ausreichen murbe, ale fie im Ctanbe mar, Griechen und Romer felbft por bem Berberben gn bemahren, welches, nach ber tieffinnigen Entwidlung bee Apoftele (Rom. 1, 21-32), fiberall ba bas Enbe ift, wo ber Anfang mit ber erften Berfreung gemacht wirb, ftatt bas Gefcopf jum Coopfer ju erbeben, ben Coopfer jum Gefcopf berabgugieben. 3m gangen aber bat ber biftorifche Ginn, welcher burd bie Beidaftigung mit bem claffiiden Altertbum nothwendig angeregt wirb, und ber ibeale Gowung, welcher feinen Erzeugniffen eigen ift, ble pabagogifden Bertreter ber claffifden Bilbung bapor bemabrt, bas Recht und bie Bebeutung bes pofitiven Chrifteutbums gn verfennen. Bielmehr ift bie rablegle Opposition gegen Christentbum und Rirche bauptfachlich in Rudficht auf Die Berhaltniffe ber Boltofdule aufgetreten und wenn fie auch teineswegs von beren Leitern und Lehrern urfprunglich ausgleng, fo haben boch manche von ben letteren baran theilgenommen, theils von bem allgemeinen Aufflarungefchwindel ber "Reumit" bineingezogen, theils weil ibre bebrangte außere Lage eine Menberung mirflich febr munfchenemerth machte und fie bann in ber Bahl ber Mittel fich vergriffen. Befanntlich baben biefe rabicaliftifchen Reformbeftrebungen fich namentlich in ben lauten und vielftimmigen Ruf nach Emancipation ber Schule gufammengebrangt, ber gewif vollftanbig berechtigt mar, fobalb er verlangte, bag bei ber Ansbehnung und Dannigfaltigfeit, welche gegenwartig ber Organismus bes Schulwefens erreicht bat, bie obere Leitung beefelben einer befonberen Beborbe übergeben werbe, volltommen unberechtigt aber, fobalb er eine Bermerfung jeben Bufammenhange gwifden Rirche und Schule bebeutete, wie er namentlich in bem wechselfeitigen Berhaltniffe bes Ortogeiftlichen und bes Bolleichullebrere reprafentirt ift. fobalb er in paganiftifchem Ginne bie Forberung aussprad: "bie Bolfefdule muß weltlich gefinnt fein." Gin Organismus ift nur bann gefund, wenn feine vericbiebenen Grundfofteme, bier alfo Soule und Rirche, fich nicht von einander abichliegen, um etwas fur fich ju fein, fonbern wenn fie in lebenbigem Bechfelverfebr fich gegenfeitig ftuben; und Beltflucht liegt fo wenig im Befen bee Chriftentbume, baf ce vielmebr bie Belt recht allfeltig und fraftig an erfaffen trachtet. um fie bem natürlichen Berberben ju entreifen und mit feinem Geifte ftartenb unb helligent ju burchtringen; auch fur bie Erglebung giebt es feln Beil, ale in Chriftus. Unbillig übrigens marte es fein, wenn man verfennen wollte, bag ber Rabicalismus

theilweife nur ber extreme Radichlag ift gegen extreme Immuthungen. Gewiß mit Recht forbert Rant: "Rinder follen nicht bem gegenwartigen, fonbern bem gutfinftigen, moglid befferen Ruftanbe bes menichlichen Gefdlechtes, b. i. ber 3bee ber Denichheit und ber en ganger Beftimmung angemeffen, erzogen werben." Wenn nun Staat und Rirde an Die Stelle bes au erftrebenben 3beale ibre immerbin mangelhaften factifchen Buftambe feben nnb ftreng baruber machen, bag nur fur biefe erzogen wirb, und jebes Streben nach einem boberen Riele rudfichtelos unterbruden; fo entfiebt ein Berfahren, meldes man Boligismus und Rleritalismus in ber Erziehung nennen fann, und meldem großentheils bie Bergntwortung bafur aufallt, baf bas gebrudte Recht auf freiere Bilbung in einem mit ber Birflichfeit völlig brechenben Rabicalismus Rache fuct. Doch fdreitet Die Opposition gegen einen übertriebenen firchlichen Bofitivismus nicht immer bis ju paganiftifdem Rabicalismus fort, fonbern fie begungt fich guwellen mit bem Uebertritt jur .. Bermunftreligion", welche bem pofitiven Chriftenthum Die Begriffe Gott, Borfebung, Freiheit, Unfterblichfeit entgegenhalt, freilich ohne gn bemerten, bag auch biefe erft auf bem Boben bee Chriftentbume in einer bie gegenwartigen Anfpruche ber Bernunft befriedigenben Beife bervorgewachfen find. - Diefelbe Bertennung bes nothwendigen Bufammenbanges swifden bem Gefammtorganismus ber Gefellicaft und amifchen bem Gingelnen ale ihrem Gliebe, welche bezuglich bes Dbjectes ber Ergiehnng ben von Ronffe au querft in feiner gangen Ginfeitigfeit anegefprocenen Inbipibualismus gur Folge batte, batte auch auf bas Gubject ber Erziehung, auf ben Erzieher, bie Birfung, baft biefer ben Aufammenbang mit ber Befammtbeit und beren feitberiger Entwidlung gerrig. Der Schlenbrian ber fruberen Erziehung beruhte auf Trabitionalismus, indem er fich lediglich an bas Ueberlieferte bielt, gewohnheitemafig in Ergiebung und Unterricht forttrieb. mas man feit 3abriebnten getrieben batte. Infofern man aber jest bie ber Ergiebung feinbfelig entgegenwirfenben finfteren Dachte eben fo febr überfab, ale bie unterflutenben Rrafte und Berbaltniffe bee geschichtlich geworbenen gefellicaftlichen Lebens, und ben nen erfunbenen methobifden Theorieen blind vertraute, Rellte bie moberne Babagogit als abftracter Detbobismus fic bar, ober ba and bies lettere Bort bereits anderweit feine bestimmte Berwendung gefunden bat, ale fu b. iectiver Doetringrismus, Dit ihrer gangen naiven Dberflachlichfeit und Gieges. gewißbeit trat biefe Berirrung querft in Bafebowe martifcreierifden Ginlabungen au feinen philantbropifden Experimenten bervor, in ernfterer und foliberer Beftalt febrte fie bann in Beftaloggi's Dibaftit wieber, bis in neuerer Beit bie lieberfpannung, ju welcher fie Jacotot fleigerte, angleich ibre Blofen offen legte und ber Babagogif ben Dienft that, alle Befonnenen ju überzeugen, bag auf biefem Bege bas Beil nicht liege. In ber That gebort es jum werthvollften Gewinn ber neueren Babagogit, baft ihr amar ber aus jenen Beftrebungen bervorgegangene und gewiß fur alle Zeiten beilfam nach. wirfenbe Anftog unverloren ift, ihres Bieles und ihrer Mittel burch eine eingebenbe wiffenfcaftliche Unterfuchung ber pabagogifden Fragen immer flarer und beftimmter fic bewufit ju merben; baf fie aber auf ber anbern Geite ben bebeutfamen babagogifden Ginfluß ber objectiv gegebenen realen Lebeneverhaltniffe wurdigen und gugleich ertennen gelernt bat, wie ber Ergieber bie ficherfte fubjective Garantie fur ben Erfat ber Ergiebung nicht fowohl burch feine methobifden Brincipien und Renntniffe, als burch bie Tuchtigleit feiner gefammten Berfonlichfeit und inebefonbere burch feine Auctoritat bietet. Bgl. außer ben jum vorigen Abfabe angeführten Goriften noch Golbid, Ginrichtungeund Lebrolan fur Dorfidulen, 2. Aufl. Borrebe; Balmer, a. a. D. II. G. 52 ff. und Dabimann, Bolitif G. 288 ff.

5) Endlich geben falfche Richtungen aus ber unrichtigen Anffaffung bes 3medes ber Erziehung berore. Das lebte und bolite Biel ber Erziebung fann tein anderes ein, als das, wiedes ber gefammten Menschiebt vorgestedt ift: es ift für ben einzelnen Menschen burch ben Begriff ber Gottabnichfelt, für bie gefammte Menschiebt burch Begriff bollftanbigfter Bermirflichung bes gottlichen Gefepes. Bo nun an Die Stelle biefes einen gottlichen und emigen Zwedes einzelne enbliche, menfchliche Zwede treten und bie Richtung ber ergiebenben Thatigfeit bestimmen, ba griet biefe in Utilit arismus aus; an bie Stelle bes abfolut Buten tritt bas relativ Rutliche, an bie Stelle pabaapaifder Beitheit eine gredmakig abrichtenbe Rluabeit, und ftatt bag fur Ergieber und Rogling ber fraftigfte Antrieb in bem Bewußtfein liegen follte, mit Gottes beiligem Billen in Uebereinstimmung und barum auch mit Gottes Beiftanbe ju arbeiten. bem fein Ding unmöglich ift, wird bas treibenbe Motiv ein eiteles, eiferfüchtiges, ebraeitiges Trachten nach bestimmten auferen Erfolgen: "Bo feine Gotter find, malten Befpenfter." Der Utilitarismus bangt mit mehreren ber bereits charafterifirten Berirrungen auf bas genanefte gufammen. Richt blog ber Daterialismus fennt fein boberes Biel, ale finnlichen Lebensgenug, fonbern auch ber individualiftifden Ifolirung bes Ralinas blieb ber Ginn fur bie boberen Aufgaben ber Denichbeit verfcbloffen : ein Buftant, worin bem Gingelnen und ber Befammtheit eine behagliche Befriedigung ibrer finnlichen Anfpruche an bas leben moglich fei, bas mar bas 3beal biefer Babagogit. Die Bafebom'iche Schule mar Die Sauptbertreterin bes pabagogifchen Utilitarismus, und allerbinge rebete fie nicht allein von ben Bortbeilen, welche fie mit ihrer Ergiebung bem einzelnen Bogling vericaffen wolle, fonbern auch ein brauchbares Blieb ber Befellicaft, ein "nublider Beltburger" follte er merben. Aber ber Bebante ber Aufopferung bes Einzelnen um ber Befammtheit und um Gottes willen lag biefer Richtung fern; bas Bort bes Beren: "Ber fein Leben erhalten will, ber wird es verlieren; mer aber fein leben verliert um meinetwillen, ber wird es finben" vermochte fie fich nicht angueignen, und bas andere Bort: "Bas ibr wollt, bag end bie Leute thun, bas thut ibr ibnen auch" perftant fie nur in bem Ginne: bamit euch Runen von anbern an Theil werbe, mußt auch ihr euch ihnen nutlich machen; ber Gowerpunct ber pabagogifchen Tenbeng lag immer in bem Streben bes naturlichen Menichen nach finnlichem Boblbehagen. Muf Die Frage ber Utilitarier, ob benn nun bie funftige Branchbarfeit bes Rogfings von ber Ergiebung pollig außer Betracht gefaffen merben foll, antworten wir: feineswege, und nur ein nicht minder verfehrter einfeitiger 3bealismus fonnte bies behaupten. Es mag bin und wieber ein Bertreter ber hauptfachlich burch claffifche Stubien ju forbernben fogenannten formellen Beiftesbilbung biefe fo berftanben und betrieben baben, baf baburd bie Brandbarfeit bes Schulers fur bas wirfliche Leben gefahrbet wurde. In ber Ratur ber Sache aber liegt bies burchaus nicht. Bielmehr wird gerabe bie utilitariftifche Tenbeng nach praftifcher Brauchbarteit es nicht einmal gur mahren und grundlichen Brauchbarfeit bringen, weil fie in ihrer Richtung auf bestimmte thatfadliche Berbaltniffe und bestimmte in ibnen an erreichenbe Bortbeile ce unterläßt, bem Bogling bie Willenerichtung und ben Fonbe mitgugeben, womit er unter allen Berhaltniffen bas mabrhaft Rubliche finben und forbern tann. Ber bagegen in ber Erwedung eines fraftigen Strebens nach Berwirflichung bes gottlichen Befebes bie bochfte Aufgabe ber Ergiebung ertennt und alles andere biefem 3mede bienftbar macht, ber weiß, wie and bas ein gottliches Befeb ift, bag ber Gingelne nicht fich felbft lebe, fonbern auf bas Gange fich begiebe und ale lebenbiges Glieb in beffen Dienft eintrete, und fo wird fich and in biefer Begiebung bas Bort bee Beren bemabren, baft mer am erften nach bem Reiche Gottes trachte, bem alles anbere zufallen werbe: ber Ergiebung, welche von bem Trachten nach bem Reiche Gottes ale nach ihrem letten und bediten Zwede burchbrungen ift, wird bie mabre, vielfeitigfte und ausgiebigfte praftifche Brauchbarteit ihrer Boglinge von felbft gufallen. Dies mag genugen gur Charafteriftit und Claffification ber mannigfaltigen Baba-

gogismen. Traten ibre Merfmale immer mit ber Bestimmtheit und Bollftanbigfeit berbor, in welcher wir fie barguftellen perfuct baben, fo batte es mit ibnen feine grofe Befahr, man murbe fich vor ihnen an buten miffen; fo aber foleichen fie fich in ihren minter beutlichen Regungen nnvermerft bei und ein. Jean Baul bat in ber Levana (§ 22) ein ergöhliches ober vielmehr beidamentes Bergeichnis ber veridiebenartigen und jum Theil fich gerabegu wiberfprechenben Dagimen gegeben, welche bie ergiebenbe Thatigfeit "gewöhnlicher Eltern" abwechselnt bestimmen; es wird bei naberer Betrachtung nicht fower werben, fich ju überzeugen, bag felbft Babagogen von fach verfcbiebene und entgegengefette Babagogismen mehr als billig in bas Banbmert fich pfufden laffen. Die fcmachliche Babagogit regt fich, wenn einem Rinte, bamit es nur Rube balte, ein Spielzeug preisgegeben wirb, bas ibm beffer permeigert murbe, und im nachften Augenblide geht fie in Rigorismus fiber, wenn bem Rinte, weil es bem reigbaren Bater gu laut geworben ift, abfolute Rube geboten wirb. Der Intellectualismus macht fich breit, wenn man bie Schiller nichts will lernen laffen, als mas ihnen bis ins einzelnfte binein volltommen verftanblich ift, und ihnen 3. B. bas Baterunfer vorenthalten ju mugen glanbt, bis fie einen flaren Begriff von bem Reiche Bottes haben; bagegen fieht es nach Mechanismus aus, wenn Rinber, bevor fie nur lefen fonnen, angebalten werben, ben gangen lutber'ichen Ratecbismus "bermbeten." Der Bater forbert ben Individualismus. wenn er bor bem Rinbe außert: "Bas fummert mich bas Urtbeil anderer? 3ch fummere mich um fie nicht, mogen fie auch mich unbebelligt laffen;" aber focialiftifc verfahren bie Ergieber, welche ihren Berboten nicht antern Rachbrud m geben verfteben, ale mit bem üblichen: "Schame bich! Bas werben bie Leute baju fagen?" Und felbft nach Materialismus ichmedt es, wenn ber Ergieber bei fich felbft und bei ben Boglingen eine paffive Rachgiebigfeit gegen eine fleine forperliche Berftimmung bulbet, ale ob ber Beift bon bem Rorper abfolut abbangig mare und nicht auch feinerfeite auf ben Rorper anregend und erfrifchent einwirfen und ibn erhalten und gewöhnen tounte, ein bienftwilliges Organ bes Beiftes an fein. Es gilt, burch eine ebenfo umfaffenbe, ale einbringenbe Renntnie bes Terraine, auf welchem man ju arbeiten, bes Objectes, auf welches man einzumirfen, bes Bieles, welches man zu verfolgen, bes Beges, auf welchem man ju geben, und ber Mittel, welche man ju gebrauchen bat, bie Babagogismen bes relativen Rechtes ber Erifteng ju berauben, indem man ihnen allen Anlag entgiebt, eine vernachläftigte Babrbeit burch einseitige und überfreibente Bervorbebung gur Unmabrheit zu verfehren.

Ergiehungsanftalten. In gemiffem Ginne fint alle Schulen Ergiehungsanftalten. Bebe ber Coule, tie es nicht ift! Bir faffen aber bier bie Erziehungeanftalten als folde, bie mit bem Schulunterrichte bas Bange ber geiftigen, fittlichen und leiblichen Bflege auch außerhalb besfelben verbinben, und beidranten une bier auf Brivatergiebungeanftalten fur Gobne ber mittleren und boberen Stanbe. Bon jeber baben fich bie verichiebenften Strebungen auf bem Gelbe ber Ergiebung mittelft folder Inftitute geltent au machen und bie Cobne ber gebilbeten Stante in bie ihnen genehme Strömung bineinguleufen gefucht (man bente an bie Bhilantbropine, an Schnepfenthal, Iferten, Sofmpl ac.). Gine nicht unbebeutenbe Angabl biefer Gobne erbielt und erbalt noch in folden Anftalten bie Grundlage ihrer Bilbung. Die Frage nach bem Berthe berfelben ift barum fur ben Culturpolitifer wie fur ben Babagogen feine muffige. Bir bergegenwartigen une beehalb bier 1) bie Berechtigung berfelben und halten bann 2) bie Chatten - und Lichtfeiten gegen einanber.

1) Brivatergiebungsanftalten werben nicht felten jum Beburfnie fur bie Eltern que aufern und innern Grunden. In manden Rallen mare gwar burch öffentliche Schulen fur einen entfprechenben Unterricht ber Gobne geforgt; aber es mangelt an ber notbigen ergiebenben Aufficht und Bflege bes Saufes: Bermaifung, Beitmangel bes vielbeichaftigten Baters, Mangel an ergiebenbem Beichid ber Eltern, Rrantlichfeit, ftorenbe Ginfluffe von Bermanbten, fonftige Bebrechen und vielleicht Berruttungen bes Familienlebens und Familienfinnes zc., baburd wird eine Berfenung bes Cobnes aus bem Saufe munichenswerth, nothwendig. - Dber aber bas Saus und feine ergieberifche Thatigfeit mare gefichert, allein es fehlt an einer

paffenben Soule (Lanbaufenthalt, Unvollftanbigfeit ber Soule sc.). Manchmal feblt es on Chule und Saus angleich, mas ba thun? - ben Gobn an einem paffenben Coulort in einer guten Familie, vielleicht ber eines Lebrers, unterbringen? - bas lage am nachften; bie Baufer ber oberften Lehrer (Braceptoren) in ben fleineren Stabten Burttemberas find barauf eingerichtet und werben manchmal gu Erziehungebaufern fur 10. 20 und noch mehr Rnaben. In Gomnafialftabten aber ift bas nicht fo leicht und praftifd, ale man glauben follte. Es laffen fich ba im gangen wenige Lebrer - ans periciebenen Grunten - auf ble Annahme frember Cobne ein. Bon anberen bagu geeigneten Familien fcheuen bie meiften bie bas eigene Familienleben vielfach befchwerenbe Dabe und Berantwortlichfeit. Ginen Sauslehrer ju halten, vermag nicht ieber Bater in folder Lage, und vermodte er es aud, wer ftellt ibm gleich ben rechten Dann? Bud Saue, ba man ben geliebten Cobn aus ber verpefteten Atmofpbare ber großen Ctabt in ein Afpl gu bergen munfcht, ober ba ein Gorgenfohn in Saus und Coule nicht mehr gut thun will und in ein paffenberes Gelb verpflangt werben follte, find nichts unerbortes. In folden und abnitden Fallen wird eine Anftalt jum Beburfnis, wo Coule und Saus unter Ginem Dache verbunben maren. Ihnen tommt nun bie Ergiebung Banftalt entgegen, fur manche eine Boblthat, fur manche eine mabre Rettungeanftalt. Gie bleibt ein Beburfnis, felbft wenn Staat und Gemeinte alles moglide für öffentlichen Unterricht thun. Beidieht aber biefes nicht, ober nicht genfigenb, bann tritt vollenbe bie Brivattbatigleit mit Rothwendigleit ein fur bas, mas nun einmal fein muß; baber benn auch bie Privatunterrichte- und Erziehungeanftalten gang befonbere baufig find in Lanbern, mo Staat ober Rirche bie Gorge für bie Bifbung bes iungen Rachmuchies noch nicht, ober wenigftens nicht genugent in ben Rreis ibrer Bflichten und Gorgen aufgenommen baben, wie g. B. in England. Saft bie Salfte aller Englanber burite bisber ibre Ergiebung in bom Staate unabbangigen Schulen und Anftalten empfangen baben. - Aber and mo ber Ctaat in ausgebehntem Dage fur bas Schulmefen forat, tann es fein, bag bie Coulen ben Anfichten und Bunfden einzelner Eltern nicht entsprechen. Der Arme muß bie vorhandenen Schulen nehmen, wie fie fint; ber Bermögliche fann fie nach feinem Bunfche mablen. Die Ergiebungsanftalt glebt ibr Brogramm aus über Geift, 3med und Biel, Lebrplan, Gruiebungemittel ac. Wenn nun Eltern ihre Rinber einer folden Anftalt übergeben, Die ihrem Beifte und ibren Bunfchen fur bie Bilbung ber eigenen Gobne gufagt, fo find fie bamit in vollem Rechte, legitimiren aber eben bamit auch biejenigen, welche ihnen eine folche Bilbung ibrer Cobne ermöglichen.

Aber auch abgefeben bom Beburfniffe ber Eltern liegen Grunbe fur Die Berechtigung tiefer Anftalten in ihrem Wefen felbft. Gie fint Babnbreder fur neue 3been auf bem pabagogifden Bebiete. Gie baben in Ihrer Unabhangigfeit bon bem ichmerer beweglichen Dechanismus bes flabtifden ober ftaatlichen Gemeinmefens Freibeit, Beweglichfeit, Glafticitat genug, um neue Gebanten an ber ihnen übergebenen 3ugent ju verwirflichen und ju erproben. Gie find bie leichten Truppen, bie fliegenben Corps, bie porangieben, bas fielb erfunden und fo bem ichmerer fich bewegenten Sauntbeere ben Beg bereiten, fich and, falls bas Borruden in biefer Richtung auf ernfte Comierigleiten ftofit, leichter wieder gurudgieben, ale es bem Sauptheere moglich mare. -Gie find ein Stachel fur bie öffentlichen Schulen und ihre Beborben, bemabren jene bor Berfnocherung ober Berfumpfung, Diefe bor Giderheil. - Gie find eine Brude für bas babel bethelligte Bublicum ber Gitern, ber Ingend- und Baterlandefreunde, Ginfluß auf Geift und Richtung bes Unterrichts und ber Schulergiebung ju uben und fo an ber Bilbung bes beranwachfenben Befchlechte Theil ju nebmen. - Befonbere geftatten fie eine umfaffenbe und eingebenbe Betbatigung ber Berfonlichteit. Bas ans ber Tiefe einer lebensvollen Berfonlichfeit tommt, bas wirft auch wieber Berfon und Charafter bilbent, Go felbft in bloken Coulen. Unter 3. Sapidus batte bas Ghmnafium gu Chlettftabt 900 Couller. Burttemberge Lateinschaften keneifen bas im Meinen. Die Mocht ber Berfeilicheft wirdt wie ein Magnet. Ein muß noch wirffamer fein da, we Schalt nub hand vereinigt flut. Wösspend in Hun den der Verne herr berein der Verne figure der Verne flichen Verein dere flutze gefigte Wiede mit biefe mit biefe Beitziel mieden umgerfilm wird, mit in einer tilchig gestierten Anfalta alles verein darum fin, die Ecktune tal Schafte, Gestift, Genathy wird, die im Ange zu behalten um so die Handel auf verein der Kräfte anzubahnen, die das Ergebnis wohrer Biltung ihre.

Treten, so geschen, tie Erzichungsanstatten als vollberechtigt ins Licht, so konnte man leicht wieder ihre werben, wenn man die Ledensten vernimmt, die von verschiedenen zum Theis siehr achtbaren Seiten ber swir nennen z. B. A. D. Riemeher, Grund: § 511, und R. D. Naumer, Gesch, der Padag, III. S. 16 f.) vergebracht

merben. Boren wir und magen wir fogleich bie michtigften berfelben.

2) Chatten. und Lichtfeiten. Dan nennt ale Chattenfeiten gunachft ibre außere Unficherheit, bas Ephemere ihrer Erifteng. Diefe tann aber einerfeits natürliche Folge ihres Brincips fein. Benn bie pabagogifc bibaftifche 3bee, fur melde eine Erziehungeanftalt eingetreten, fich geltent gemacht unt bae Bemabrte und Musführbare ben Beg auch in bie öffentiichen Schulen gefunden hat, wenn ben Dangeln und Einseitigfeiten ber öffentlichen Lebranftalten, gegen welche bie Brivatanftalt thatfachlich proteftirte, abgeholfen ift, fo bat biefe ibre Aufgabe in ber Sauptfache gelost; fie ftirbt ab. Aber mar benn in Diefem Falle bas Biel einer folden Anftalt ein anberes, ale fich entbehrlich in machen ? 3hr Tob ift ibr Triumph, ibre Auflofung ibre Berffarung. Ber fo ftirbt, ter ftirbt mobil Stetten im Remethal 3. B., bas im Jahr 1831 namentlich im Ginne Rlumpp's (Die gelehrten Schulen nach ben Grundf, bes mabren humanismus Stuttg. 1829) fur ben Realismus bem einfeitig humaniftifden Brincip gegenüber in bie Schranten trat, lote fic nach 22jahriger Arbeit auf, ale bie mefentlichen Elemente bes Realismus in bie öffentlichen Gelehrtenfchulen Burttemberge, in ben Lebrplan ber Gumnaften aufgenommen und vielfach Realiculen ben Lateinfdulen Burttemberge an bie Geite getreten maren.

Bene Unficherheit ift aber and Folge ihres privaten Charafters; auch wenn fie ihre Mufgabe noch weit nicht gelöst haben, fagt man, hangt bas Schwert immer über ihrem Saupte. Bebes Banten bes Bertrauens von Geiten bes Bublicums, jebe Aenberung in ber Berfon bes Grunbere ober Leitere fann fur ihre Exifteng britifch merben. 3ft mabr. Aber biefe Abhangigfeit vom Bertrauen bee Bublicums ift auch ein Gporn, burch tuchtige Leiftungen biefe Lebenebebingung fich zu mahren, mabrent bie öffentliche Schule im Bewuftfein ihrer geficherten Exifteng biefes gmar nicht ibeale, aber - wie Die Menfchen find - boch nicht unfraftige Mittel, mader ju bleiben, entbehrt. Und mas ben Bechfel ber leitenben Berfon betrifft, fo fteht und fällt allerbinge gar manche Anftalt mit bem Dann, ber fo ju fagen ihre Geele gemefen. Aber mas ifts brum, ob auch bie Anftalt fammt bem Dann ftirbt? Sat fie mabres Leben in fich gehabt, fo ift bas nicht verloren. Epaminonbas fprach fein "satis vixi!" - und boch lebt er. Satte fie tein mabres leben in fich, cann fterbe mas fterben foll; beffer Tob ale Scheinleben. - Much öffentliche Unftalten fint übrigene nicht unempfindlich für folde Bechfelfalle; nur haben fie allerbinge in ihrer Stellung bas Privilegium, baf je und je auch unter einem fterbenben Raifer bas Bferb, wie einft Rubolph's auf bem Bege nach Speper, fortgebt.

 "Aber bie Lebrer, bie Bebuifen im Erziehamte! Gind fie nicht in Erziehungsanftalten meift junge Danner? Rann bei ibrem Mangel an Griabrung, wie er baufig ift, tann bei ihrem baufigen Bechfel etwas gebiegenes beraustommen?" - Es ift mabr, fie find meift junge Danner, Die baufig in ber Unftalt erft ibre Lebr- und Ergiebichule machen, und bas Berlangen nach festem Amt und eigenem Beerbe ruft fie baufig nach menigen Jahren wicher ab. Aber gegenuber bem Dangel an Erfahrung, Uebung und Reife ftebt bei ihnen bie frifche Liebe ju bem in ber Regel boch freiwillig gemablten Berufe, ber noch ungebeugte Duth, und wenn nur bas confervative Giement außer burd ben Director auch burch einige ftanbigere Lebrer, burch regeimäßige öftere Conferengen bes Lebrercollegiums ic. vertreten, und fo eine feste Trabition gewahrt ift, fo burfte es fur einen fablgen und willigen jungen Dann pon miffenicaftlicher Bilbung nicht fo fower fein, in turger Beit fich jurecht ju finten. Die Arbeit in und außer ben Lehrstunden ift freilich fur ben gewiffenhaften Lehrer feine geringe; aber bafur bieten auch einige an einer guten Erziehungeanftalt veriebte Jahre eine Belegenheit gu Lebenserfahrungen und eine Uebung in Rraften und Tugenben, bie für ben prattifchen Beruf ber fpateren Beit leicht mehr austragen burften, ale ein rubiges Giben auf ber Studirftube, und es burfte bas fein geringer nebenbeilaufenber Dienft fein, ben bie Brivatergiebungeanstalten mitteibar ber Rirche und Coule leiften, bag fie fo Uebunge. ftatten und Geminare fur funftige Prediger, Geelforger und öffentliche Lebrer merben. -Bas aber ben viel berufenen baufigen Bechfel ber Lebrer betrifft, fo ift biefer bei einer foliben Unftalt nicht einmal fo baufig, ale man meint. Er ift aber aberhaupt an fich fein fo großes Uebei, ale gewöhnlich angenommen wirb, wenigstene fein großeres ale beren Unveranderlichfeit. Mandem Schuler mare burd einen Lebrermedfel geholfen gemefen, mabrent er bei bem ungeliebten, ungeachteten, ibm irgendwie wibrig geworbenen Lebrer, bergieichen in Brivatinftituten leichter ju entfernen find, ale an öffentlichen Schulen, erftarrte und verfam. Es ift an fich nicht binberlich, fontern eber forberlich fur bie Bilbung bon Beift und Charafter ber mannliden Jugent, baf fie mebrfeitig angesprochen werbe und bag mancherlei Gaben auf fie mirten. Bubem beruht bie Deinung, bag bie Brivatinftitute in biefer Begiebung ben öffentlichen Anftalten gegenuber fo gar febr im Schatten ftunten, auf einer optifchen Taufdung. Die Lebrer an einer öffentlichen Schule fint ftationar; aber bie Schuler wechfeln bie Claffen und manteln bon einem Lehrer jum andern. ") Dan nehme nun bie Gade ptolemaifch ober topernifanijd, es geht obne Lebrer-, rosp. Coulerwechfel nicht ab. Der Coulier eines vollftanbigen wurttemberg. Gomnafiume genießt, menne gut gebt, in 10 Jahren ben Unter-

<sup>\*)</sup> Das gill and bon ber Privatanftalt und bangt auch bei ihr insgemein mit bem Grab ber Frequeng gusammen. D. Reb.

richt von 10 Samptlebrenn, die Ackentlebrer ungerechnet, wo nicht die Inne I. S. 700 Kinn. angebenetze Einrichtung gerroffen ift; in der Anfall Setzten konnte, da die nurerken und oderfen Gloffen wegen geringerer Schlierspiel in Abfeldungen mit mehreren Jahrer eurfen – und nicht zu ihrem Schaben – zufammengaggen waren, ein Kögling vom 8. bis 18. Kehneligker mit Spanjelbrern berörfenmen.

Auch auf bie enge Berbinbung weist man bin, in ber bie gebrer einer Ergiebungeanftalt mit ben Boglingen fieben, und bie bem icharfen jungen Ange bie Ausfpabung ibrer Comachen leichter ermögliche. - Auch bas ift richtig; aber es bebarf für biefes Auge nicht einmal einer fo engen Berbinbung, wie manche Griabrung aus öffentlichen Schulen fattfam beweist. Anbererfeits bat es mit ber Erlaufdung bon Comachen am Lebrer und Ergieber feine große Gefahr, wenn nur ber Rern besielben ein gebiegener und mabrhaft achtungewerther ift. Die Jugend bat bei all ihrem feinen Organ fur bie Schmachen ihrer Borgesetten boch auch ein feines Genforium fur mahre Liebe ju ibr. Gin perfonlich tuchtiger Charafter wird in bemfelben Dafe tiefer, giebenber, nachbaltiger auf feine Roglinge wirfen, ale fie ibm auch auferlich naber fteben und fo Beugen auch feines Lebens außer ber Coule fein fommen. Go bat man icon Ginn fur aufere Ordnung, fur bas aftbetifd Coone, fur Ratur, fur fleifige Reitbenützung, Strenge gegen fich felbft ic. vom ergiebenben Lebrer ohne viel Borte bloft burch Anschauung feines Brivatlebens auf bie ibm naber verbundenen Rnaben ober Bunglinge übergeben feben. Bater und Mutter baben oft auch ihre Gomachen, ibre Rinber find bafur nicht blind, und boch wird mabre Liebe und Achtung baburch nicht gehinbert.

Dan weist aber, um verschiedene minter gewichtige Einwurfe ju fibergeben, auch auf bas Berfonale ber Boglinge bin, auf bas Bufallige und Runftliche einer fo großen Unitaltefamilie, Die nach jeber Geite bin im Gegenfane ju einer gottgeorbneten, naturmuchfigen Familie ftebe. Der Sausvater, fagt man, und bie Sansmutter fint ben Auftaltofindern bon Saus aus fremt, nnb biefe fich felbft untereinander. Gie tommen aus verichiebenen Areifen bes burgerlichen Lebens und find aus eben fo verichiebenen geiftigen und fittlichen Atmosphären beraus ausammengewurfelt, bam in einer Angabl, welche eine gewiffe tafernenartige Bertheilung und Ordnung nothig macht. Ueberbies entbebrt biefe große Rinbericaar im Erziehungsbaufe abfichtlich auch ber Mifchung ber Beichlechter, welche in ber naturlichen Familie bei Brubern und Schmeftern jo mobithatig, balb milbernt baib bartent, wirft. Die Runft lichfeit ftebt biefer Unftaltefamilie allenthalben angeschrieben! - Allein ein Lebeneverhaltnie ift barum noch nicht verwerflich, bag es nicht ein naturlich gewachfenes, fonbern ein fünftliches ift. Eine wohlgeordnete Erziehungeanftalt wird fich ber Familie möglichft annabern, fie wird ihre Röglinge nach Alter, nach geiftigen und fittlichen Beburfniffen abtbeilen und gliebern, fie wird aus bem Saufen leichter überfeb- und leitbare Banflein machen; will fie aber bem Rinbe bie Ramilie wirflich erfeten, fo wird fie immer zu furz tommen. Begiebt fie fich bes Anfpruche, fein zu wollen, mas fie nun einmal ihrer Ratur nach nicht ift, will fie nichts anderes fein, als fie fein tann, eine tunftliche b. b. bennoch eine nach ben Grundfaben mabrer Jugentbilbung geordnete und moglichft zwedgemag bemeffene menfcliche Beranftaltung, wie fie ja jebe Schule in ibrer Art auch ift, fo bat fie bann nicht nur ein Recht, fontern ihrerfeits fogar Bortheile in ber Sant, welche bie natürliche Familie mehr ober weniger entbehrt. In biefer find bie Rinber im Grunbe Rebenperfonen; fie mugen vieles feben, boren, fich in vieles ichiden, mas für fie eigentlich nicht pafit, mandmal offenbar nachtheilig wirft. In ber Auftalt find bie Rinber bie Samptrerfonen, um beren willen bas Saus und alles in bemfelben vorhanden ift. Go wird benn auch alles, Arbeit und Spiel, Beiftiges und Leibliches, Die gange Tages- und Rachtorbnung ic. auf fie berechnet fein. Deffenungeachtet forge man nicht, bag es baburch ben Anftaltsfinbern jn gut werbe und bag ibnen bas Galg ber Gelbftverlengnung, ber Demutbignung und Unterordnung unter ein boberes Ganges, wie bas Beimathaus es bietet, febie.

frur biefes Gaig ift eben burch bie Runftlichfeit bes gangen Anftaltsorganismus wieber reichiich geforgt. Da muß alles nach ber Uhr, in fefter Ordnung, fo ju fagen, nach bem Tatt gefcheben, mas fich im Beimathaufe mehr im recitativifden Tempo treiben lant. Für Gobne, für fünftige Danner bietet folch ein Anftalteleben eine Beiegenheit jur llebung pon febr merthvollen Gigenicaften: Dronung, Banctlichfeit, Geborfam, Umerorbnung unter bas Gefet, Berleugnung von Bequemlichfeiten um boberer Rudfichten willen, forperliche Abbartung ic. Berben aber nicht bie Gemuther ber Anaben und Illuglinge burch bie Entfernung aus ihrem Beimathaufe ben garteren Empfindungen ber Eltern- und Befdmifterliebe entfrembet? - Richte meniger ale tas. Der Anabe foon, fo gerne er bei Eltern und Gefdwiftern fein mag, bat boch einen mertwürdigen Trieb aus bem Giternhaufe bingus. Bo ift ein gefunder, echter Anabe, ber fich nicht, wenn auch mit Bittern, freute auf bie Beit, mo er bas marme Reft bes Baterbaufes perlaffen foll? Es treibt ibn binaus in bas unbefannte Leben; aber er blidt nun von braufen nur mit um fo größerer Innigfeit nach bem Rreife bes lieben Beimathaufes jurud. Am Entbebren beofeiben erfennt er erft feinen Berth, und nun obne bie mannigfachen liebenten Sanbreichungen von Eltern und Bermanbten wird er erft recht ertenntlich fur fie merben. Wie freut ibn jeber Brief aus ber Beimat, jeber Befuch von ba! Bie gablt er bie Bochen, bie Tage und Stunden, bis er feine Lieben wieber feben barf! Ber je fo ein Anftaitsvölflein bat fich in bie Bacang ruften und in fie bat ausgieben feben, ber lacht ber Gorge, Die Anftalt mache fait fur bie Beimat. Und trot bem inbelnben Musange nach ber lieben Seimat bat Schreiber biefes feine Raglinge in ber Regel nach einigen Bochen immer wieber froblich in ihre Unfait gurudfehren feben \*).

Bebenflider ais alle biefe genannten Bebenfen purfte bie ofonomifche Abbangigfeit ber meiften Brivatergiehungeanftalten fein; benn fie tann allerlei mefentliche Uebelftanbe berbeiführen. Frequeng ber Roglinge bedingt ben öfonomifden Bobiftanb ber Anftalt und mittelbar auch bie Elichtigfeit ihrer Leiftungen; und boch tritt eine gu große Babl ber Boglinge ber geborigen pabagogifden Berudfichtigung ber einzelnen wieber in ben Beg. Gunft bes Bublicums aber, Bufriebenbeit ber Eltern und Bogtinge mirten auf bie Frequeng, und baraus ergeben fich oft febr verfuchliche Collifionen in Begiehung auf ben Lebrylan, auf Aufnahme, Bebandlung ober Entlaffung ber Roalinge ac. Gin feftes Biberftreben gegen minbige Forberungen bes Reitgeiftes ober unbabagogifche Rumuthungen ber Eltern, ein energifches Gingreifen gegen eingeriffene liebelftanbe ic. bat foon mande Anftalt mit Entvollerung bebrobt. Das etonomifde Intereffe, junachft nur als Intereffe ber Seibsterhaltung genommen, brangt leicht über manche Strupel bei Aufmahme wenig begabter ober ungenugent porbereiteter Anaben und Junglinge binuber, bie bann ben anderen gn Bemmichuben werben. An verzogenen Jungen, an benen bie Rucht bes Batere und ber öffentiichen Soule eriegen, foll bas Inftitnt ein Deifterftud machen; je und je find es gar fittlich angefreffene Individuen, beren Ginflug bei bem engeren Rufammenfein mit anderen Ralingen um fo nachtbeiliger ju mirten vermag u. bgl. - Das fint feine eingebilbeten Befahren. Gie find nicht leicht gut nehmen: aber manche laffen fich mit ber rechten Beisbeit von oben befeitigen ober wenigstens verminbern. 3ft ber Director, er fei nun felbft Gigenthumer ber Anftalt ober Bevollmachtigter, fich feiner Bflichten bor Gott und Denfchen bewuft, weiß er fich ale Diener bee herrn an ber ibm vertrauten Jugent, fo wird ihm auch gur rechten Beit immer bie nothige Beisbeit merben, an ben Rlippen porbeigntommen. Die größere Freiheit und Glafticitat ber Privatanftalt macht bie Aufnahme und zwedmäßige Gin-

<sup>\*)</sup> Denntoch aber bleibt es zu bebanern, wenn ein Anabe aus ben im Obigen angegebenen Beniben zu felbe bie Gamilie verleffen muß, in ber fein Gemiliebteben nach Gettes Ginzistinge einem Billege findem lodle; bie Gliter, bie er durch das Bermiffen erft roch fchiem lennt, follte er fetivichferob genießen, um ibern filbisierband finfangt ur erfobern; bal unten Se. 288. D. Reb.



reibung auch Schmacher und Berfaumter obne mefentliche Beeintrachtigung ber übrigen Boglinge viel leichter ale bei öffentlichen Anftalten mit ihrer ftarreren Form. Bei manchen befperaten Individuen bat nur ber rechte Mann, Die rechte fefte Rucht und Ordnung gefebit. In einer wohl-, namentlich driftlich geordneten Anftalt giebt fich manches von felbft, mas teine Defperationscur im elterlichen Banfe ju ermingen vermochte. Schreiber biefes tonnte mehr ale ein Beifpiel bafur anführen. Gelbft fittlich ungeordnete Boglinge find nicht obne weiteres als Schaben fur ein Ergiebungebaus angufeben; fte belfen mit ergieben; fie weden bei anderen Bachfamteit, briberliche Theilnahme, Fürbitte zc., üben in Gebulb, tragenter Liebe, tienen jum Beifpiel ic. Much ben mit Recht gefürchteten "beimlichen Gunben" leiften Ergiebungsanftalten nicht nothwendig mehr Borichub als öffentliche Schule ober Familte; im Begentheil burfte bie Unftalt bei geboriger Aufmertfamfeit, bei paffenber Barnung, porfichtig genng, um nicht ju reigen, beutlich genng, um nicht misberftanben zu werben, und bei vaterlich feelforgenber Berathung ber Unreinen in ber That mehr Garanticen fur Bewahrung ober Beilung bieten, ale öffentliche Coule und Saus \*). Coon bas feltene Alleinfein ber Gingelnen mirft vielfach bewahrenb. Much ber erfahrene Riemeper fagt in biefer Begiehung: "bie meiften tommen berborben auf Die Schulen. fo oft fie auch Die Eltern fur unverborben ausgeben: Doch tann man ibnen auf auten Erziehungegnftalten beffer beitommen unt fie icoarfer beobachten ale bei ber bauslichen Ergiebung." - Wo aber ein iconnngelofes: Saue ibn ab! bingebort, ba wird ber gewiffenbafte Mann nicht rechnen.

Bas in bem Obigen gn Gunften ber Ergiebungsanftalten gefagt worben ift, rubt freilich alles auf ber Boransfesung, baf es ben unternehmenten Berionen mabrhaftig um eine 3bee, um bas Bobl ber ju bilbenben Jugenb ju thum fei und bag ber mit ber Aussubrung biefer 3bee betrante Dann (Director) fur feine bobe Aufgabe innerlich und außerlich, nach Beift und Berg, nach Geel und Leib begabt und berufen fet. Der Unberufene, ber nicht im Ramen Gottes fich gefest wiffte, bleibe bavon! Gine Erziehungsanftalt ift eine Sache von großer Berantwortlichfeit. Gin Fabritgefchaft von 100,000 Gniben Werth ift bagegen eine Rleinigfeit. Burbe fie aber gar felbft wie ein Fabritgefcaft getrieben, wie eine Speculation, ba man in Gruiebung "macht," fo mare fie icon gerichtet. - Fugen wir zu ber nothwendigen Bedingung eines in jeber Begiebung tuchtigen Directore, ber auch tuchtige Behulfen ju gewinnen, ju bilben und ju benuten weiß, noch bie billigen Bedingungen einer gunftigen Lage, wo moglich nicht in einer Start, einer paffenben, bie gwedmäßige Glieberung ber Boglinge ermöglichenben Localitat und, wo möglich, eines foliben ötonomifchen Sintergrundes, ber ein genugenbes Begengewicht gegen etwa vorübergebente finangielle Schwanfungen bote, fo burfte bas genitgen, ben Brivatergiebungsanftalten ihren Blat neben ben öffentlichen Gont- und Erziehungsanftalten an fichern. Beibe haben ihre eigenthumlichen Bortheile und Dangel. Ein fur bie Beburfnige unferer Beit wohlbemeffener Schulorganismus wird auch fur bie Brivatergiehungsanftalten Raum haben. - Der Staat fielle an bie Boglinge berfelben in Brufnugefallen bie gleichen Forberungen, wie an bie Roglinge ber öffentlichen Anftalten. Die Maturitat betreffent milken fie und - bie Griabrung beweist es tounen fie mit ben öffentlichen Schulen gleichen Schritt baften; mas fie neben biefem noch befonderes haben an geiftiger, gemuthlicher, leiblicher Bilbung und Gewohnung, ift ibr Buthaben. Der Ctaat banbhabe auch über fte fein Auffichterecht, ne quid detrimenti capiat respublica; im fibrigen: Videant parentes! - Er laffe ihnen ibr Lebenselement: ibre Unabhangigfeit, lege ihnen feine Gowierigfeiten in beu Beg, fonbern reiche eher forbernd bie Sant. Gie haben ben öffentlichen Schulen ichon wich. tige Dienfte getban, viele treue Eltern jum Dante verpflichtet, bem Baterlande manchen tuchtigen Mann geliefert, fich bei vielen ihrer Boglinge ein unvergangliches Dentmal

<sup>\*)</sup> In bem Falle namlich, wenn tiefe es an ber "väterlich feelforgenben Berathung" ic. feblen 10ffen. D. Reb.

liebenber Erinnerung gefett, und werben bas auch ferner um fo ficerer thun, je mehr ibre gefammte Thatigfeit in bem Grunde driftlider Babrbeit und Liebe murgelt, ") Strebel.

Graiebungefunft. Bare bie Ergiebung nichte anberes ale Abrichtung (f. b. Art.), fo murbe pon einer Runft ber Erziebung nicht bie Rebe fein tonnen. Gie mart bann eine rein bandwertemanige, burd Rachmaden und gludliches Ginten fich fortiebenbe Beidaftigung, welche burch eine Gumme von Fertigfeiten einen willfurlichen 3med gu erreichen fucte. Aber por allem ift ber 3med ber Erziehung nicht in bie Billfur bes Ergiebere gestellt, er ift vielmehr bas 3beal ber Berfonlichfeit, welches in Chriftus am polltommenften auf menichliche Beife realifirt murbe und ale Dufterbilb unvermeiblich allem Bollen und Sanbein porfcwebt. Diefes Breal bat ber Ergieber in bie geiftige, allerbings ibren eigenen Befeten unterworfene Ratur bes Boglings, fo weit fie es verftattet, bineingutragen, \*\*) um ihr burch Umwandlung nach bem 3beale einen felbftftanbigen Berth ju verleiben und baburd bas Boblgefallen Gottes wie jebes unparteifichen Buichauere gu verichaffen. Die Erziehung bat alfo wie jebe Runft ein ibeales, unmittelbar werthvolles Glement in einen naturlich gegebenen Stoff au legen, und Diefen baburch fo umquarftalten, baft er ein Gegenftant bee abieluten Boblgefallene werbe, mas er an fich nicht ift. Gie bat fich auch babei, wie wieberum iebe aubere Runft. ber natürlichen Beicaffenbeit und Gefemafigteit bes Stoffes anzubequemen, und Diefen fo gu behandeln, wie es bie in ibm liegende Rothwendigfeit, bie von pfuchologifcher Art ift, verlangt, wenn ber 3wed, bag Chriftus in bem Bogling eine beftimmte Geftalt gewinne, erreicht werben foll. Darum ift bie Ergiebung felbft eine Runft.

Ben ber Ergiebungefunft ift bie Unterrichtstunft ein Theil, und zwar ber wichtigfte Theil nach ber Deinung berjeuigen Theoretiter, Die wie Berbart übergengt find, bag bei ber Erziehung ber Unterricht überwiegen muß. Der achte Erziehungefunftler aber geichnet fich theils burch bie von ber Biffenichaft prabisponirte Stimmung ans, mit ber er ergiebt, theils burd ben Ergiebungstaft, ber mit Rudficht auf eine begfinftigenbe Inbividualitat Ergiebungstalent beift, und ber bei ber Ausübung ber Ergiebung fo entftebt, wie jebe Fertigfeit burch fortgefette lebung fich bilbet. Der Taft giebt bem Ergieber bie Rafchbeit, Leichtigfeit und Giderbeit bee Sanbeine, und feine Richtigfeit, megen welcher er im Untericbiebe von bem falichen und wertblofen Tatte ber Routine als gebilbeter rationaler Taft bezeichnet wirb, wird ibm burch bie Stimmung verburgt, weil biefe burch bie Biffenicaft porbereitet ift. Gie wird burch eine bingebenbe, tief einbringende Beicaftigung mit ben miffenichaftlichen Grundiaben erzeugt, und giebt fich burd ben warmen Entidlug fund, biefen Grunbfaben gemaft in ber Braris ju banbeln. und von ihnen nicht aus Rachläßigfeit ober Tragbeit, fonbern erft bann abzulaffen, nachbem ihre Unhaltbarfeit bargethan ift. 3ft ber Ergieber von einer folden Stimmung erfallt und verbindet fich bamit bei ibm ber Taft, fo bebarf er in ber Bragis nicht gabllofer Borichriften fur bie concreten fralle, wie fie auch ieber anbere Runftler leicht entbebrt. Er tann biefe Falle, um fie richtig ju beurtheilen und ju behanbeln, nur nach ihrem Gesammteinbrude auffaffen, und er braucht fich nicht erft bie allaemeinen Grunbfabe ins Bewuftfein gurudgurufen, welchen er fie untergnordnen bat, wie gleichfalls jeter andere Runfter obne Refferion Die theoretifchen Grundlate richtig aur Anwendung bringt. Geine Leiftungen bienen felbft jur Ergangung und Erweiterung ber Theorie, wie es gleichfalls auch bei andern achten Runftleiftungen ber Sall ift. Run bebarf mobil ber Taft bes Erziebers feiner Borbilbung, weil er gerabe burch

\*) Der obige Artitel legt in bie beiben Bagichalen (Inffint - Familie und öffentliche

D. Berf.

Schule) nicht burchans gleiche Gemichte, in ber Dinficht mit Recht, ale er bie Berechtigung ber Privatergiebungeanftalten vorzugeweife auf Die nicht normale Beidaffenbeit ber Ramilie und ber öffentlichen Schule grunbet. Bgl. ben Art. Inflitute. und Familienergiebung. \*\*) Gine abweichenbe Anficht wird in bem Art. Bilbung I. G. 666 ansgefprochen.

bas Banbeln felbft entfteht. Wohi aber bebarf feine fünftlerifche Stimmung einer forge fältigen Borbilbung, wenn bie Ergiebung nicht im großen gleich einer bandwertemäßigen Beidaftigung ber Robeit einer gebantenlofen, völlig irrationalen Braris und bloger Rontine anheimfallen foll. In ber That wird bie Runft ber Ergiehung immer nur in vereinzelten Duftern bervortreten, fo lange nicht bem weiblichen Gefchlechte und ben periciebenen Claffen ber Lebrer allgemein eine theoretifchepabagogifche Borbitbung gu Theil wird, weiche fich mit grunblich methobifder Anwendung verbindet. Angeregt von Bestaloui baben in neuerer Beit bei bem weiblichen Gefchlecht Frobel und Foifing eine folde Borbilbung por Mugen gehabt, und fur bie Lebrer an ben Boitofdulen erftreben fie befondere Lehrerfeminarien. Aber Runftanftalten für hobere Lehrerbilbung, Die auch für jene Beranftaltungen erft bie notbige Angabl mabrbaft funftlerifc burchgebilbeter Lebrer ichaffen murben, fint noch immer bas bringenbfte Beburfnis. Go lange biefes Beburfnis feine ausreichenbe Befriedigung gefunden bat, ift bie Erziehungstunft weit mebr ein nothwentiges Boftniat einer Theorie, welche einer gludlicheren Butunft fur bie Erziehung porguarbeiten fucht, jeboch ohne bie Unterftutung ber boberen Runftanftaiten fich feibft nicht genug burdanbilben vermag, ale eine Erfcheinung bes wirftichen Lebens, und bie wirfliche Erziehung wird ebenfo lange burchgebenbs bem Sandwert nabe fteben; benn auch baburd untericeibet fich ber mabre Runftler vom Sandwerter, baf jener obne theoretifd-praftifde Borbilbung fur fein Sach und bie baburd ju gewinnenbe fünftlerifde Stimmung fich nicht ausbiiben fann, mabrent biefer icon burd Rachmachen, blinbes Beriuden und bas gludliche Rinben einzeiner Bortheile, fowie burch ben Taft biofer Routine ju feinem Biele gelangt. In Betreff ber bier geforberten boberen Runftanftgiten f. Briosta, Die Rothwendigfeit pabagogifder Geminare auf ber Univerfitat und ihre gwedmäßige Ginrichtung, Leipzig 1836. \*)

Erziehungeperioden, f. Mitereftufen.

Erziebungspilicht und erecht. Unter Secunsteung ber eithigen Tobifode, zoh er Pficht jum Archet wirt, um die Knaddung ides Rechtes sich zur Pfilicht gestaltet, samt bed ein Griebungspilich und erecht in einem zustächen Einne gertech werben, insessen des eine Archet gestaltet gestaltet, wie ein gestaltet g

Ort Grund biefer gegenfeitigen Villeten und Rechte liegt im ber fittlichen Nathward igfeit der Griebung und diese fielft rubt auf dem Berhäfnist der Gundelbummin um Wenichkeit. Wie verschiebenattig and der Boed der Grijebung und des Schrider merfäligen Biltung aufgesigt werben fil, immer hat man erfannt, bab des Aderbibunn eine Beihmung nur als Gibte des Gaugen erreichen Kome. Darum siche alle fittlichen Organismen, die Familie, die Geneiner, der Gauat, die Kirche, ja die aus Wenichkeit au der Art griebung nes des Nobibummen fin Junterfile; zumm bat aus den Wenichkeit aus der Art griebung nes des Nobibummen fin Junterfile; zumm bat aus



aberall, wo fich bas Bufammenleben ber Menfchen über ben biof natürlichen Ruftanb jum fittlichen erhoben bat, and bie Befehgebung ber Staaten, bas Recht ber Jugenb auf Ergiebung und bie fittliche Rothwendigfeit biefer fur bas Befteben und Die Forberung bee Staatsiebene felbft anertement, fur bie Ergiebung ber Jugent Gorge getragen. freilich in verschiebener Beife je nach bem Standpuncte ber fittlichen Entwidlung. Deun Die Aufgabe bes Gingelnen tann nur verftanben werben aus ber Aufgabe ber Denfcbeit überhaupt, und bas Inbiolbuum foll eben in fich bas Ibeal ber Denfcheit barftellen. Auch bas engere Beffammenieben im Staate und bie barans erwachfene bobere Civilifation vermochte an fich noch nicht, wie Comary (Lebrb. ber Erg, und bes Unterr. I. 13) annimmt, bie Rothwendigfeit ber Erziehung in ihrer gangem Tiefe gur Erfenntnis ju bringen. Erft in bem Chriffen thume fanb bas Recht.ber Berfoniichteit feine volle Unertennung und es fant fie barum, weil bas Chriftenthum bie allgemeine Eriöfungebeburftigtett und Erlofungefabigfeit allet Denichen anefprach und bie "paragogifche Aufgabe, im Dienfte bes gottlichen Gefebes bie individuelle Gigenthamlichleit jur reichften und fraftigften Entwidlung ju führen, querft in ihrem gangen Umfange ertannte und auf bie gange Denfcheft bezog." (G. Baur, Erziehungelebre 3. 6-9 und G. 37-39). Die Einwarfe gegen bie Rothwendigfeit ber Erziehung, weiche bavon ausgeben, bag burch eine abfichtliche Ginwirfung auf Unmunbige bie perfonliche Freiheit verlest werbe, ober bavon, bag eine Rothigung an fittlichen Enticheibungen erft bann einen Berth haben tonne, wenn bas moralifde Urtheil aber Die Bebentung Diefer Enticheibungen porbanben fei, treffen bie Gache nicht, weil auf ber einen Geite jebe vernünftige Erziehung ben Menfchen gerabe jur mabren Freibeit, bie ber Einzeine aus fich felbft gar nicht eriangen fonnte, fubren will, aber auf ber anbern Geite bas fittliche Urtheil, wo es vorhanden ift, fcon eine fittliche Bilbung und alle Erziehung voransfett. Aneführlich ift auf Die Biberlegung tiefer Einwurfe eingegangen Grafe in feiner "Allg. Babagogit" G. 405 f. (vgl. b. Art. Erziehung). Die Rothwenbigfeit ber Ergiebung, ber leibiiden, intellectuellen und moraifiden, ift aber and ichon in ber naturlichen Entwidlung bes Rinbes gefett, tenn fein anberes Befen ber Erbe tritt in fo abfointer Buffeiofigfeit ine Leben, ift an bie forperliche unt geiftige Bflege ber Erwachfenen fo febr gewiefen und erlangt feine Gelbftanbigfeit fo fpat, ale ber Denich. Diefen außern Forberungen ber Ratur entfpricht, wie Begel bemertt, bas in ben Rinbern lebenbe Gefühi, in welchem fich bie Rothwenbigfeit ber Erziehung ihnen feibft antunbigt, bas Gefühi, fo, wie fie fint, unbefriebigt gu fein, ber Brieb. ber Beit ber Ermachfenen, bie fie ale ein Boberes ahnen, angugeboren, ber Bunich, groß ju werben. Auf bem Grunde tiefes Gefühles rubet bie Ergiebungefabigfeit bes Menfchen, tie ein Borgug ber Menfcheit ift, auf ihr bas Recht bes Rinbes, erzogen ju werben, und bie Bflicht, fich ben Einwirfungen ber Erziehenben zu eröffnen, ber Geborfam.

au erfüllen, treten Staat und Rirde mit ihrem Rechte an bem Rinte, burd befonbere Organe auf baffeibe einwirfend, ein. Wenigftens follte es fo fein. Aber es ift flar, baf mifchen bem, mas ber Buchftabe tes Gefetes in biefer Begiebung bon ben Eltern forbert, und amifchen ber 3bee biefes Rechtes und biefer Bilicht noch ein weiter, für ichlaffe und intifferente Raturen febr milltommener Spielraum beftebt. Die Goreber (Rallipatie G. 28 f.) richtig bemerft, ichieben viele Eltern faft bie gange Laft und Berantwortlichfeit ber Graiebung auf Die Lebrer, entfernen Die Rinber frubzeitig aus bem elteriichen Saufe, um fie Benfionaten und Erziehungeanftalten vollftanbig ju übergeben und beruhigen ihr Gewiffen bamit, bag fie "feine Roften fchenen." 3mmer ift es ale ein großes Unglud angefeben, wenn einem Rinbe bas elterliche Sans frube verichloffen wirb. Die Gittlichfeit muß auf unmittelbare Beife ale Empfinbung in bas Rinb gepflangt werben, und bie Familie ift bie einzige Statte, wo biefes naturgemaß möglich ift (pai, Begel's Berte VIII, 232 und XVI, 171). Denn bier rubt bas gange Leben auf rein perfonlichen Berhaltniffen, auf ber Empfindung, auf ber Liebe. auf bem naturlichen Glauben und Butrauen. "Es ift nicht bas Bant einer Cache, fonbern bas naturliche Band bes Blutes; bas Rind gilt bier barum, weil es bas Rind ift. Anbermarts in ber Belt gilt ber Denich burd bas, mas er leiftet, es mirb ibm menia aus Liebe und um ber Liebe willen; es gilt bie Gade und nicht bie Berfon, nicht bie Empfinbung." Coll fic baber in bem Rinte bie Unmittelbarfeit ber Liebe entwideln, foll feine fittiiche Ratur bereinft nicht in talte Berechnung feines Berbienftes und ber Berbienfte anberer um ibn anfgeben, foll er ber bochften verfonlichen Singabe bereinft überbaupt fabig werben, fo muß es in bem Elemente ber Liebe erwachfen, und in ben rein perfonlichen Begiebungen bes Ramilienlebens gemutblich erftarten, um bann ins Leben einen underlierbaren Sond berfonlichen Bertrauens und Glaubens mitmnehmen. Und ba bie Soule nach biefer Geite bie Mittelipbare ift, welche ben Menichen aus bem Ramilienfreife in bie Welt, aus bem Alemente ber Empfindung und ber Reigung in bas Giement ber Cache und bee Befebes binuberfubrt, fo fest eben bie Schule bas mirfliche Leben in ber Familie voraus, gerabe fo, wie fie in jebem Augenblide bie wirfliche Belt bes Stagtes und ber Rirche vorausfest. Das ift ber Grund, marum Erziebungsanftalten und Benfionate bem Rinbe immer etwas rauben, benn ihnen fehit jene Ergangung ber Couie burch bas eigene Familienleben. Bo baber Eltern aus Bequemlichfeit ober in Uebericanng berjenigen Sinberniffe, Die in ihrer Berufepflicht liegen, fic ber eigenen Musubung ibrer Erziehungspflichten entziehen, ba fugen fie ftete bem Rinte einen unerfetilden Coaben ju (val. Die Art. Erziehungsanftalten, Inftituteergiebung). Beiden Bewinn an Gelbftvereblung fie felbft baburd aufgeben, bat Goreber (a. a. D.) gut gezeigt. Much bas ift bebergigenswerth, mas er über bie Bertheilung ber Erziehungs. pflichten zwifden ben Chegatten fagt. Der Dann bat ben Ergiebungepian zu entwerfen, im Ginberftanbniffe mit ber Frau feftauftellen und biefe in ber Musubung ihrer Bflichten gn unterftuten. Die Sanptaufgabe ber Mutter beftebt neben ber von Ratur ihr gang befonbers überwiefenen Gorge fur bas forperliche Gebeiben bes Rintes pornehmlich in ber treuen Musfubrung jenes Blanes und in ber Runft, alle bie taufenb bunten Gingelheiten bes Familienlebens mit ben Sauptgrundfaben bes Erziehungsplanes in Ginflang ju bringen. Daß Uebereinstimmung swifden ben Eltern bie Grundbebingung bes Gelingens ift, liegt auf ber Sanb (vgl. b. Art. Che G. 37). Es giebt Berbaitniffe, in benen es gur fittlich-religiofen Bflicht ber Chegatten wirb, fcon por ber Schliegung ber Che fich aber bie Grunbeinrichtung ihres Ergiehungspianes zu vereinigen. Wenn aber felbft unter ben einfachften und normalften Berbaltniffen fo oft gegen bie erfte Borfdrift gefehlt wirb, bag nicht nur jeber Streit aber bie Grunbfabe ber Erziehung, fonbern auch icon ter geringfte Schein eines folden Zwiefpaltes mifden ben Gatten in Begenwart ber Rinber vermichen werben muße, fo liegt barin ein beichamenbes Beugnis fur ben Grab fittlichen Ernftes und geiftiger Gultur unferer Generation.

Bas nun jene Beftimmungen bes positiven Rechtes betrifft, burch welche bie Gefet-

gebung bas Rind in feinem Menfchenrechte und in benjenigen Rechten fcutt, Die ibm ale Glieb ber ftgatlichen und firchlichen Gemeinicaft gufteben, fo bat Ririch in feinem "beutiden Bollefdulrecht" biefem Bunct (C. 37-42) einen befonbern Abfdnitt gewibmet und bie wichtigften Gefenesftellen ber in Demichland geltenben Rechtsquellen wortlich angeführt. Die Gefebe fprechen nicht nur bie allgemeine Berbindlichfeit ber Eltern, ihre : Rinber ju ergieben, b. b. fur ihr leben und ihre Gefunbbeit ju forgen, ihnen ben anftanbigen Unterhalt ju verfchaffen, ihre forperlichen und Beiftesfrafte zu entwideln und burch Unterricht in ber Religion und in nubliden Renntniffen ben Grund gu ihrer fünftigen Boblfahrt ju legen, bestimmt ane, fonbern fie beben and bie wichtigften Bflichten ber Eltern im einzelnen berbor. Das öfterreichische allgem. burgerl. Befetbuch (1. 3. 141) weist bie Bflege bes Rorpere und ber Gefunbheit ihrer Rinber bauptfachlich ber Mutter an, bas preußifche Allgem, Lanbrecht (II. 2. 66-69) verpflichtet bie Datter im allgemeinen, ihr Rind felbft gu faugen. Die Pflicht, fur ben Unterhalt ber Rinber gu forgen, bie fie fich felbit ernabren tonnen, wird in beiben Rechtsquellen vorzuglich bem Bater auferlegt; ibm ftebt nach bem Br. M. L. R. II. 2. 74 auch bie Anordnung ber Mrt. wie bas Rind erwaen merben foll, baubtfachlich gu. Die Bflicht ber Eltern, ihren Rinbern ben notbigen Unterricht in ber Religion und in nutlichen Renntniffen ju gemabren, mobei ber Ctanb und bie Berbaltniffe ber Eltern maggebend fint, ihnen gu einer gredmäßigen Rieberlaffung behülflich gu fein und ihr Borhaben ber Berebelichung gu berathen, ift ausgesprochen im preug. M. g. R. II. 12. 43. II. 2. 75. II. 2. 108. II. 2. 119., im babifchen 2. R. 204. 1438 f. u. 1555; in ber babifchen Cheorbnung 28. Inebefonbere barf burch bie Bulfe, welche Rinber ben Eltern in beren Birthichaft und Bewerbe ju leiften foulbig find, ihnen bie ju ihrem Unterrichte und Musbilbung notbige Reit nicht entzogen werben (Breug. M. L. R. II. 2. 121 f.). Bas bie Babl bes Berufes betrifft, fo fieht biefe bem Bater gu. Biberfpricht bie Reigung bes Rinbes, fo tann basfelbe nach bem öfterreich. M. B. G. 1. 3. 148 erft nach erreichter Dunbigfeit, nach bem preuft, M. L. R. H. II. 2, 109-117 bereits nach gurifdgelegtem 14. 3abre Die Entideibung bes Berichtes anrufen. Den Rinbern wird in allen Befegblichern bie Bflicht bes Gehorfame gegen ibre Eltern anferlegt. Ueber bas Strafrecht ber Eltern, mo biefer Geborfam verweigert wirb, über bas Dag ber forperlichen Buchtigung, ber Einfperrung und anderer 3mangemittel fprechen bas öfterreich. B. G. I. 3. 145; bas babifche g. R. II. 376 u. 381 u. 382; bas preuß. g. R. II. 2. 87 f. Ueber bie Ergiebung ber unebelichen Rinter und ber Rinter aus getremten Gben ift im breug. M. P. R. II. 2, 592-665 und II. 2, 92-96, fowie im öfterreich. M. B. G. 1. 3. 142 f. rie Rebe. Bo bie Eltern nicht im Stanbe finb, Die Erziehung felbft au leiten, ober wo fie gang fehlen, ba wirb, abgefeben von ber Berpflichtung ber übrigen Ditglieber ber Familie, fur ben Unterhalt und bie Erziehung ber Rinber gu forgen (Br. M. Q. R. II. ber gange 3 Titel, val. babifche Cheorbmung 34, L. R. 206-207) bem Rinbe ein Bormund beftellt (Br. M. Q. II. ber gange 18, Titel.). Bormunber finb Bevollmadtigte bes Stagtes und Die Organe besfelben, burch welche bie feblenten Ginwirfungen ber Eltern erfett und bas fittliche Intereffe ber Gefellichaft an ber Erziehung bes Rinbes gewahrt werben foll. Daber tann fich niemant einer ihm aufgetragenen Bormunbichaft entziehen, baber tann aber auch nur ber, welcher feinen eigenen Angelegenheiten vorzusteben vermag - alfo fein Minterjahriger - und nur berjenige, von welchem nach feinen Lebensperbaltniffen und feinen fittlichen Gigenichaften vorausgesett merben barf, baß er unbefangen, ohne felbftifche Rudfichten und auf eine ben Forberungen ber Religion und Gitlichfeit entfprechenbe Beife fein Amt ausüben merbe - alfo fein Berbrecher - fein offentunbig ruchlos Lebenber - feiner ber wegen Sabrlagigfeit als Bormund icon einmal abgefest worben, tein Schuldner ober Glanbiger bes Rinbes. feiner ber in einem Rlofter ein Orbensgelubbe gethan bat, ober ber einer anberen Religionspartet angebort, nach bem preuß, A. L. R. einem Rinbe jum Bormunbe gefest merben.

Bas bie Dauer ber Ergiebung betrifft, fo bat bie Ratur fur ben Enbounct berfelben feinen fo bestimmten Anhalt gegeben, als fur ben Anfanaspunet, und mit Recht fagt Grafe (a. a. D. G. 424 f.) baß bie Ergiebung viele Anfange und Enbouncte babe. Die icon bie Alten inbeffen bie Babagogif von ber Anbragogif beftimmt unterichieben, fo wird auch in unferer Befesgebung bie volle vaterliche Bewalt und Abbangig. feit ber Rinber von ben Gitern, bie bis unt bargerliden Daublgfeit bes Rinbes reicht, pon einer welter reichenben auch burch bie Dajorennität nicht aufgebobenen und 3. B. bei Chliegung ber Che fichtbar werbenten Birffamteit bee elterlichen Ginffuffes untericbieben. Die felbftanbige Betreibung eines Gewerbes, Die Befleibung eines öffentlichen Amtes, bei Dabden bie Berbeirathung, muß ale ber eigentliche Enbunct ber Ergiebung im engern Ginne betrachtet werben, nicht bie bloge Bubertat ober gar ber Uebergang in eine auf ben Beruf berechnete Unterweifung, woburch fur bie melften Rinber bie Confirmation jum Endpuncte ber Ergiebung murbe (val. b. Art. Ergiebung Blasbar. Bunct 3).

Graichungebrineibien. Bir widmen biefem Gegenftand einen befonderen Artitel, um 1) ju beftimmen, in welchem Ginne von Principien auch auf biefem Gebiete bie Rebe ift, und 2) bas Bebeutenbere, mas unter biefem Ramen in ber pabagogifchen

Literatur aufgetreten ift, biftorifc anfammenguftellen.

1) Das Bort Brincip beutet icon etomologifch (princeps) auf etwas irgent einen Lebens. ober Gebantenfreis, irgent eine reale ober ibeale Grone beberrichenbes bin: anf eine Ginbeit, burd melde bas Mannigfaltige gufammengehalten, bas Gingelne beftimmt wird; auf ein Erftes, nicht blog ber Beit nach (in welchem Falle bas Erfte auch bas noch Unvollfommenfte fein fann), fonbern nach ber Dignitat. Dies tann nun fraent eine lebentige, eine verfonliche Botens fein, fo baft bas perfonliche Befen, bas wir ale ein Brinch anerfennen, eben baburd aufhort, bloges Inbivibnum ju fein; es ift ibentifd mit einer Realitat, es bat nicht nur eine Dacht, fonbern es ift biefe Dacht felber und mirte ala folde. Go ift Abriman ein boles, Ormund ein autes Brincip; fo nennen wir auf driftlichem Lebrgebiete ben b. Beift ein Princip; fo gebranchen wir bas Bort übertragungsweife felbft von Deniden (1. B. in Schleiermachers "Beibnachtsfeier' G. 145: "ich merte es ichen, euer ichlechtes Princh ift wieber unter ench, biefer Leonbarb" ic.). Dag tiefe Geite bes Begriffe, tiefe Erhebung einer Berfon ju einem Brincip, ober umgefehrt, biefes Berfonmerben eines Brincips auch fur bie Babacoait bon Bichtigfeit ift, wird fich unten zeigen. Bas aber in biefem Falle fich perfonificirt bat, mas Aleifch geworben ift, bas ift immer ein Gebaufe, eine 3bee; und mofern nun fold ein jum Berrichen geborner Gebante in einen Begriff ober Cat gefant wirb mag er nun irgentmo mit einer Berfonlichfeit fich ibentificirt haben ober nicht, - fo nennen wir auch folden Begriff ober Cat ein Brincip, ju bentich einen Grundfat (1. B. Brincip ber Couveranitat, bes Conftitutionalismus u. f. f.). Saben wir es mit irgent einem Gebiete theoretifden Biffens ju thun, fo ift bas Brincip ein Cat, aus bem fich alle anbern entweber birect ableiten laffen, ober bem fich boch, mas and aus anbern Biffensaebieten entlebnt ober aus ber Erfahrung unmittelbar gewonnen mirb, unterordnen, bem es fich eonformiren muß. Saben wir irgend ein praftifches Biffen ju orbnen, fo ift bas Brincip ein Can, ber bie Grunbregel, ben abfoluten Dafiftab für alle übrigen enthalt, ein oberftes Gefet (rouog Buorlande 3af. 2, 8), bas in allen Gefeben entweber nur feine coucrete Anwendung ober Musbragung findet, ober an bem, mas irgend Beltung und Aufnahme ins Softem erlangen foll, fich muß prufen laffen. Brinciplos fann eine Biffenicaft eben fo menig fein, ale ein Mann, b. b. ein Charafter grunbfaplos; es liegt im Befen ber Biffenfcaft, bag fte nicht ein Aggregat, ein Cumulus pen wenn auch mabren Gaben aber traent ein Dbiect, fentern baf in ber Daffe Ordnung und Ginheit ift. Diefe Forberung wie bie Möglichfeit ihrer Erfullung berubt obiectiv auf bem innern Rerus ber Dinge felber, b. b. barauf, baf fte von Einem Schöpfergeifte einbeitlich geordnet find (Die Belt ift ein Rosmos, nicht ein



Chaos) : fie tragen ein Realprincip in fich, and wenn ber menfcliche Beift basfelbe noch nicht aufgefunden; bat er basfelbe gefunden, fo ordnet er barnach auch feine Ertenniniffe, und jebe principiell conftruirte Biffenicaft ift biernach eigentlich ein unwillfürliches credo in unum deum. Subjectiv aber beruht jene Forberung auf ber Conftitution bee bentenben Beiftes felber, ber, je mehr er au fich felber tommt , um fo mehr filr alles bisparate, mas er in fic aufnimmt und reproducirt, eine Einbeit incht und nur in biefer fic volltommen befriedigt. Bober aber gewinnt er biefelbe? Bincologifch giebt es ber Bege viele, auf benen ein Denich an fold einem Grundgebanten gelangt, auf benen er benfelben findet; an fich aber wird ein Princip nie erft burch Abftraction, burch Debuction, burch Calcul gewonnen, es ift nie erft bas Refultat pon anderweitigen Bramiffen (bann mare vielmehr bie Bramiffe bas Brincip), fonbern es ift immer eine Reglitat, Die fich mir an geiftiger Intuition barbietet, Die aber fur meine Biffenicaft ober fur mein Santeln erft baburd jum Brincip wirb, baft ich fie mit meinem Billen ergreife, ihr gleichfam bnibige. Daber fommt es, bag einerfetts mobil de principiis non est disputandum, benn worauf einmal mein Bille einen entichiebenen Berth legt, bavon bringen mich Argumente bes Berftanbes nicht ab. - anbererfeite aber bennoch auch von Brincipien gefagt und nachgewiesen werben fann, baf fie falich ober mabr, ichlecht ober gut, ein nooror verbog ober eine Runbamentalwahrheit feien : benn was jemant ale Realitat anfielt, tann moglider Beife ein bloger Schein, ober mas jemand ale bochftes But begehrt, fann etwas untergeordnetes, fann feinem Rerne nach ein Uebel fein. - Eragen wir bies nun auf unfer Bebiet über, fo fragt es fich erftens, ob bie Ergiebung und Ergiebungemiffenicaft überhaupt ein Brincip notbig bat? und meitens, mober mir basielbe befommen ober meldes bas richtige ift? Ras bas Erfte betrifft, fo wurde bie Ergiebung gar nicht Gegenstand einer Biffenicaft merben fonnen, wenn fich fein Princip aufftellen ließe; nur wenn alle einzelnen Lebren, alle Zwede und Mittel, alle Gebote und Ratbicblage, bie fic auf bas Erziehungsgefcaft begieben, unter eine Ginbeit gebracht und in organifchem Bufammenbang bargeftellt werben fonnen, ift eine Babagogit als Biffenicaft moglic. Aber and bie Bragis ber Ergiebung tann eines Princips nicht entbehren. 3ft fie völlig principlos wie etwa auch eine Bolitit prineiplos fein fann, - fo vernichtet fie fich felbft, bebt beute bie Birtung beffen wieber auf, mas fie geftern gethan; ber Bogling, ftatt felber gu einem Lebensprincip ju gelangen, wird feine fefte Unichauung von bem, mas er thun und fein foll, gewinnen; Die Willfürlichfeit, Unbeftanbigfeit, Launenbaftigfeit ber Umgebung wird fich entweder auf ibn vererben, ober wird er fich fold einer Richt-Ergiehung gegenuber balb auf feine eigenen guge ftellen; wird etwas aus ibm, fo haben feine Ergieber fein Berbienft, mobl aber find fie bafur verantwortlich, wenn nichte aus ibm wirb. Doglicherweise fann aber bie Erziehung eine gewiffe Ginbeit und Bestimmt. beit in Begng auf ihre Zwede und Mittel haben, ohne bag wir boch eigentlich von einem Brincip reben tomten, wenn es namlich blog bie Gewohnheit bes Bertommene ift, bem man folgt, wo es fich nur barum hanbelt, bag ber Anabe einmal fein Brob, bae Dabden eine Berforgung findet, und biegn bie nun einmal gangbaren Wege eingeschlagen werben, baneben auch einige Enftur bes Betragens jum Gurrogat ber fittlichen Ergiebung gemacht, b. b. ebenfalls ale Mittel ju jenem Lebenszwed behandelt wird. In biefem Ginne tann man wohl von einer induftriellen, materialiftifden, egoiftifden Ergiebung, aber nicht von einem bergleichen Princip reben, weil biefes immer etwas vom Beifte flar aufgefaßtes fein muß. Coon naber find einem folden biejenigen gefome men, bie fich fur bie Erziehung Marimen gebilbet haben. Gine Marime ift ein auf partiellen Umfang beidranfter Grunbiat, alfo mobl eine Art von Brincip, aber mur bagn bienlich, um nach irgent einer Geite bin bas Berfahren einheitlich in machen, es ju regeln, weit nicht ausreichenb, um fur alle pabagogifden Probleme eine fefte Norm an geben, baber febr oft biejenigen, bie fich auf ihre Erziehungemarimen große Stude einbilben, gwar im einzelnen ftreng und confequent finb, baneben aber

für anderes gar teln Gemert und Berftanbnis haben. Maximen fonnen auch relatio wahr und brauchbar fein, b. b. unter Umftanben, unter localen, inbivibuellen Borausfebungen find fie gang geeignet, mo aber jene fehlen, find fie falich. Go baben fie auch viel mehr subjectives Geprage an fich; fie find ber Musfluß eines Charafters, fint bas Refultat bestimmter Erfahrungen, Die man perfonlich gemacht. Gin Princip bagegen, obwohl es fich bem oben Gefagten gufolge nicht anbemonftriren lagt, macht bennoch auf objective, univerfelle Bahrbeit Anfpruch, abnlich einem Ariom in ber Dathematit. 3wifden Maximen fonnen wir möglicher Beife noch eine Babl haben, tonnen fie (wie bies Goleiermacher's Methobe in feiner Erziehungslehre ift) gegen einander abmagen und fie auszugleichen verfuchen; fur ein Brincip aber, bas wir als bas mabre erfannt haben, mußen wir allgemeine Anerfennung forbern. - Bu einem folden nun muß bie Erziehung gelangen, wenn fie ein einheitliches Berfahren, und bie Babagogit, wenn fie Biffenfcaft fein will. Bie aber gelangt fie bagu? Comobl ber Art. "Ergiebung" als ber Art. , Ethit" bat barguthun, bag bas pabagogliche Brincip nie ein anberes fein tann ale bas etbifche; benn bie Ergiebung foll aus bem Bogling nichts anberes machen, ale mas er aus fich felbft ju machen, mogu er fich felbft ju erzieben bat, bas aber ift feine fittliche Bestimmung, von beren Erreidung ichlieflich ber Berth jebes menichlichen Individuums abbangt. Bofern wir baber in bem Ginn, in welchem gewöhnlich von einem pabagoglichen Brincip ble Rebe ift, ein folches aufftellen wollten, mußte es materiell basfelbe fein, mas bie Ethif als oberftes Moralgefet ausipricht; was bas lettere ale fittliche Forberung jebem eingelnen vorbalt, ber er in fich felbft burch feinen Billen in feinem Ginn und Banbel Genuge thun foll, bas balt bas pabagogifche Brincip jebem Ergieber als bas Biel vor, bem er feinen Bogling guführen foll, bem alfo icon von Anfang alle pabagogifden Dagregein conform fein, an bem fie fich wie Mittel jum 3mede verhalten mugen. - Allein fo. ausschließlich von ber Ethif ift bie Babagogit nicht abbangig. Bie bie Ethit felber, um nicht in einen gefetiliden Formalismus ju fallen, auf eine pfocologifde Bafie gurudgeben muß, in welcher sowohl ihr 3med, bas objectiv Gute, feine subjective Burgel, feine fittliche Möglichfeit findet, als auch ihre Mittel ale menichliche Geelenfrafte porbanten fint, nicht minter aber auch bas Dbject gegeben ift, bas erft ethifirt werben foll : gang eben fo, nur noch fpecieller ausgeprägt, bat bie Babagogit ihren Musgangepunct in ber Bibchologie; fie muß ja bas Object fennen, bas erzogen werben foll. Das fcheint nun einfach Cache ber Empirie gu feln; man beobachtet bas Rinbelleben, peraleicht mit ben eigenen Erfahrungen biejenigen, bie von anbern gemacht fint, und gelangt fo an einer beftimmten Auficht. Aber um auch auf empirifchem Wege bas Richtige ju erfahren, muß bas Auge erft bell, ber Blid genbt fein; um, mas factifc porliegt, murblaen an tonnen, muß man icon einen Dafftab, alfo bem Empirifden gegenfiber ein 3beales, bem Relativen und Accidentiellen gegenüber ein Abfolutes baben. Alfo and ber pipchologifche Theil ber Babagogit bebarf eines Brincips, und je nachbem biefes ift, wirt and bas Refultat ber Beobachtung nicht bei jebem bas gleiche fein. Gnblich, wenn , es fich barum hanbelt, bie Mittel felbft, bie bie Ergiebung jur Erreichung ibrer 3mede anwenden tann und foll, richtig ju mablen und zwedmäßig ju gebrauchen, fo reicht bagn bie volle Erfenninis bes 3medes und andererfeits bes Materials, tas fur jenen Bred bearbeitet werben foll, nicht aus; auch fur bie fpecififc pabagogifche Technit bebarf es gewiffer Grundanschauungen, ble felbft mieber fo principlell find, baf biebon bie gange Ausführung in Biffenicaft und Braris abbangt; es ift ber Beift in ber Methobe, es ift ber Glaube an Die Methobe, mas fich barin ausspricht und firirt. Co mugen wir fur unfere Biffenfchaft brei Brincipien baben: eines, bas ben oberften Bwed aller Erziehung austrudt; ein zweites, bas bie Grundanichauung vom Objecte berfelben enthalt; und ein brittes, bas gleichfam ben spiritus rector für alle ble Mittel barftellt, bie bagu angewendet werben follen, um an und mit bem fo beichaffenen, fo

Babog, Guenttopable. IL

aufgefaften Objecte jenen 3med ju erreichen. Bollftanbig aber wird fomohl bie Forberung ber miffenschaftlichen Ginbeit ber Babagogif ais and bie Ginbeit bes praftifchen Berfahrens erft baburch erfüllt fein, wenn auch biefe brei Brincipien auf ein einziges gurudgeführt werben tonnen. Das nun ift alebann moglich, wenn wir - gang gemäß bem, mas auch bie driftliche Ethit ale ihr Brincip anzuseben bat - une in ben Dittelpunct bes Chriftentbume ftellen; bort ift fein bloger Grundfat, weber ein praftifches oberftes Befet noch eine theoretifche Lebre, eine 3bee, fonbern ber perfonliche, lebenbige Gribfer felbft bas Brincip; ais foiches wirft er in bemjenigen Gangen, bas wir bas Reich Gottes nennen, - ale foldes muß ihn auch bie Biffenfchaft ertennen und foldem Regiprincip gemaß fich geftalten. Go nun fagen wir auch von ber Babagogif: ibr Brincip ift Chriftus; und gwar, wenn wir nun jene brei Geiten gleich ine Muge faffen, nach weichen bin fich bas pabagogifche Brincip bifferengiert, fo gewinnt basfeibe folgenbe concretere Beftalt; 1) Bar bem Griechen ber Beife, bem Ifraeliten ber Berechte bas 3beal eines Denfchen, fo ift biefes Ibeal uns gegeben in Chriftus, und mar in fold reeller, fubftantieller Beife, bag ber Bogling nicht biog Chrifto abnitch (Bbil. 2, 5. Rom. 15, 5), affo ein Denfc Gottes (2 Tim. 3, 17), fontern bag er mit Chrifto perfonlich Gine merten foll; Chriftus foll in ibm Geftait gewinnen (Gal. 4, 19), b. b. eben: Chriftus foll bas Realprincip fein, bas lebenstraftig in ibm wirft, bas in ibm, in biefem Intivibuum, aufe neue Fleifch wirt, fich in ibm ju nener perfonlicher Reglitat auspragt. Dan bamit nichte acht menichliches, nichte fogenannt weltliches, fofern es etbifirt merben fann, bon ber Erziehung ansgeschloffen, biefe burch obiges Brincip nicht ju einer monchischen ober pietiftifden gemacht ift, bat bas Suftem ber Babagogit feibft ju zeigen (f. bie Bab. bes Unterg. 2. Aufl. G. 94 ff.). 2) Inbem mir pen einer driftlichen Untbropoiogie reben, fo ift bamit gefagt, bag auch fur bie richtige Erfenntnis bes menichlichen Befens Chriftus bas Brincip ift; b. b. a) er, ale funblofer Menich, ift ter Dafftab, an bem wir erft erkennen, bag unfere Ratur eine gefallene, verberbte ift; fowie nicht minter fein Erfcheinen in ter Beit, feine Birtfamfeit ale Erlofer une bie Rothwendigfeit einer Eriofung burch eine Offenbarung Gottes fennen lebrt, alfo barthut, bag une obne folde nicht gu beifen mar; aber b) er, ale funblofer, Die Ralle ber Gottheit (Rei. 2, 9) in fich tragenber Menich, ift auch ber factifche Bemeis, baf biefe Menfchennatur einer Erfofung, einer Befreiung, einer Erbebung jur Gottlichfeit (2 Betri 1, 4. Tra yérnode belag norword gereme) fabig ift, baft es gifo ebenfo febr notbig ale auch ber Dube m th und eine nicht vergebliche Arbeit ift, biefer Menichennatur in jebem Indivibuum fich angunehmen und ihren auericaffenen, erft in Chriftus vollftanbig ju Tage gefommenen Abel ibr gurudjugeben. Sein eigenes Badetbum, in bem wir trot ber Durftigfeit ber Rachrichten über feine Rinbbeit und Jugendgeschichte boch gemiffe Stabien unterscheiben tonnen, zeigt, bag auch bas Reine, Gottliche, mas im Menfchen, im Rinbe lebt, erft machjen muß, alfo bie Raturordnung auch im Geiftesieben nicht anfgehoben ift, fonbern refpectirt werben muß. - In Diefen Begiebungen liegt bas driftlich-pabagogifche Brincip in ber Stelle Marc. 10, 14 flar por une ; ju Chrifto follen bie Rinber gebracht merben, bas beutet barauf, baft aufer ibm fur fie fein Beil ift, weber in ibnen felbft noch in ber Denichenwelt, meber in ber Ratur noch in ber Cultur finben fie bie rettenbe Rraft. Aber "ihrer ift bas Simmelreid," bas beweist ibre Rabigleit banu, wie auch bas "webret ibnen nicht" ben geheimen, auch unter ber Gunbe noch fortbauernben Bug ju ibm bin berrath. Endlich 3) bietet filr bie Detbobe ber Ergiebung icon bas geitliche Leben bes Berrn reichiiche Anhaltspuncte bar, wie er ale Batagog an feinen Jangern, an feinem Boll arbeitete. Aber auch in biefem Buncte beidranft fic bas Brincib nicht auf ein blofies Borbild; vieimehr ift er felbft in feiner iebentig fortbauernben Birffamteit in ber Rirche und in ben einzelnen Denfchenbergen, b. b. fein Beift, Chriftus im b. Beifte, ber mabre maibavovoe: bitfen Beift in fich felber ju fragen, ibn ju perfteben, ibm ju folgen, in feiner Rraft immer icarfer nicht nur bas Bute bom Bofen, bas Beilfame vom Rachtheiligen, fonbern auch bas Beffere vom Inten, bas Befte unter mannig. fachem Buten ju unterscheiben, überhaupt dongueter ra diagegorra (Bhil. 1, 10; vergl. Rom. 12, 2), in biefem Beifte and ftete ju reben, mas gut ift node ofnodouir rus goring. Tou de guor role anovovor (Cpb. 4, 29; vergl. Rol. 4, 6), und ebenfo im Rolling felbft jenen innern Ergieber arbeiten gn laffen, ibm Raum gu fcaffen, ibn gum Borte tommen gu laffen, allmablich ihm ganglich Blat gu machen, bamit er allein bas Reglment führe: - bas ift in allen Erziehungsmethoben bas einzig mahrhaft Dethobifche, es ift, wie wir biefes Brincip fonft ansgebrudt haben, bie Beisheit, bie mobl in ber einen Erziehungsweise eine mehr, in ber anbern eine weniger abaquate Beftalt erhalt, Die aber auch jur richtigften methobijden Regel immer ale bas eigentlich Befeelente bingutreten muß, wovon erft ber wirfliche Erfolg abbangt. Dit biefem Brincip ift allerbinge tein bestimmter Inhalt gegeben, es icheint mehr formell als materiell ju fein. Bir batten alfo vielleicht eber Irgent einen ber in Theorie und Braris borfommenben Grunbfate bier einreiben follen; 3. B. ben Gruntfat, bem Bogling fo viel ale moglich freien Spielraum jur Entwidlung feiner Rraft und feines Billens gu laffen; ober ben Grunbian : burd ben Ropf jum Bergen! bann wieber nach ber Geite bes Lernens bas non multa, sed multum u. f. f. Aber alles ber Art find Marimen, nicht ein Brineip; ale folches genugt une nur eine Lebensmacht, Die wir zwar nicht in eine Formel bannen und ale Devife auf unfere Fabne fcreiben tonnen, Die aber befto ficherer alles umfaßt, bie nicht wie eine Regel mit Ihren Ausnahmen als unvermeiblichen Erabanten bafteht, fonbern im Beifte fich lebenblg ermeist und im einzelnen Salle bas Richtige unmittelbar an bie Band giebt; eine Boteng, Die ben Ergieber infpirirt. Damit allein fteben wir feft auf bem Boben bes Epangeliums, bas ja auch fur bas fittliche Leben feine oberfte Formel ale größtes Bebot anfjuftellen fich begnugt, fonbern bie lebenbige Dacht bes Guten ins Menichenberg felber pflangt - "ben Beift ber Braft, ber Liebe und ber Bucht," 2 Eim. 1, 7.

2) Geben wir une noch nach Gaben und Begriffen um, bie une in ber Befchichte und Literatur ber Babagogit ale Principien vorgeführt werben, fo zeigt fich bie größte Mannigfaltigleit berfelben in ber erften ber brei Beglebungen, welche wir oben unterfchieben haben; es ift ber Zwed, bie Mufgabe ber Erziehung, Die principiell fo vericbieben bestimmt wirb, mabrent fur bie belben anbern Grundfragen, bie anthropologische und bie methobifche, fur bie eine nur eigentlich Gin Bauptgegenfat, fur bie anbere nur Bereinzeltes und bem Detail Angehöriges anguführen ift. Bir verfuchen in folgenbem eine Bufammenftellung beffen, mas geschichtlicher Registrirung werth icheint. (Gine überfichtliche Bufammenftellung ber Principien finden wir auch bei E. Comib bon Schwarzenberg, Bhilof. Babag. im Umrig G. 3-6, obne bag biefelbe jeboch auf Gelbftantigfeit und gang genaue Rubricirung Anfpruch machte. Grafe hat in feiner Allgem. Babag. I. G. 357-360, Unm., etwas abuliches verfucht, aber nur in Form von Citaten, ohne fie nach bestimmten Rudfichten fachlich ju orbnen.)

A. Grundfage über bas Biel und ben 3med ber Ergiebung.

a) Golche, Die nicht einen festen Bunct, fonbern blog bie Richtung angeben, in welcher bie Ergiehung vorzugeben bat.

1) "Erziehung ift abfichtliche Ginwirfung von Geiten ber Erwachfenen auf Die Jugend, um biefe ju ber hobern Stufe ber Musbilbung ju erheben, auf welcher bie Einwirfenden fteben" ober "welche bie Ginwirfenben befigen und überbliden." In Diefer Definition, wie wir fie bei Benefe - übrigens nicht als bie von ibm feftgehaltene Unficht, f. Erg. . 2. Aufl. G. 6. 7. - ausgebrücht finben, ift ein abfolutes Biel, ein 3beal nicht bezeichnet; es ift gufallig, auf welcher Stufe felbfteigener Bilbung ber Ergieber ober ein ganges Beitalter fieht; auch ift babei nicht unterschieben gwifchen bemjenigen an ber Bilbung, mas fortichreitet von Generation ju Generation und amifchen bem , mas immer nub überall basfelbe ift , mas jebes Menfchen Berth bebingt. Dbige Definition ericheint ale praltifches Brincip wirflich feftgebalten in ber Raftenergiebung einzelner Bolfer. - Gine Correctur jenes Principe lage in bem, wenn wir nicht irren, bon Rraufe irgendwo aufgestellten oberften Gefeb: "Ergiebe bein Rind fo, baf es beffer wirt, ale fein Ergieber." Aber abgefeben babon, tag einer beffer ale fein Graieber und boch noch fein Belb in irgend einer Tugenb fein tann, wollen wir nur an Bafebow erinnern, ber, wenn er fich im Erinten etwas überfeben batte, fich feinen Boglingen in Deffau felber ale marnenbes Beifpiel prafentirte; baburd follte ber Bogling beffer merben ale fein Ergieber; ob aber bas Experiment gelang, ift eine anbere Frage. Bas ich felber nicht befite, bas fann ich nicht geben; was ich felber nicht Tann, bas fann ich nicht lebren. Dancher Schuler ift fcon viel mehr geworben, ale ber Lebrer mar: aber bann mare nicht ber Lebrer, ber ibn bagu gemacht, fonbern bie bobere Begabung, ber ber Lehrer immerbin gur Entfaltung geholfen. Unter biefer Berausfetjung alfo tonnte jener Granbfat allein praftifch merben, aber eben, weil er an tiefelbe (auch in rein fittlicher Begiebung fo gnt, wie in Betreff ber Begabung) gebunden ift, taugt er nicht gn einem Brincip.

2) Beftimmter und in biefer Begiebung geeigneter mare ber Gat, in welchen Braubach (Gunbamentallebre ber Bab. 1841) bie bochfte Mufgabe bes Babagogen fant: Ergiebe bein Rind gu feinem eigenen Ergieber. Darin ift ja nicht blog ber Begriff ber Bolliabrigfeit, ber gebiegenen Gelbftanbigfeit, fonbern angleich Die fittliche Rothwendigfeit einer lebenslanglichen Bucht ausgefprochen. Aber bas Biel felber, ju bem auch Die Gelbftergiebung, wie bas Erzogenwerben nur Mittel und Beg ift, ift burch jenes Brincip nicht firirt, fontern nur weiter binausgerudt. (Aebnlich ift auch Die Definition, Die 3. DR. Gailer, "Ueber Ergiebung fur Ergieber" I. G. 2, gegeben bat.)

3) Unter obige Rategorie gebort noch bie bon ber philantbropiftifden Goule ber aberaus baufig aufgeftellte Bebauptung (s. B. D. Beufinger, Lebrbnd ber Ergiebunge. funft 1797; unter ben Reueren von Cherr, Sanbb. ber Bab. 1839 I. G. 437): Die Ergiebung habe lediglich bie Rrafte und Anlagen, bie im Rinbe folummern, biefe aber alle ju meden und in entwideln. Greift bies einerfeits in weit binans, ba mande Rraft im Menfchen liegt, Die nicht fein Bater ober fein hofmeifter, fonbern erft bas leben, bie Rampfe reifer Jahre in ibm weden : fo ift es anbererfeits auch barin verfehlt, bag - gang abgefeben bon pofitio folimmen Anlagen eines Inbibibuums - felbft bie jum Guten bienlichen Rrafte in febr berichiebener Richtung entmidelt werben fonnen, ber Babagog alfo, wenn ibm blog Entwidinng berfelben aufgegeben ift, bamit noch ichlechterbings nicht weiß, nach welcher Seite er fie in Bewegung feben foll. Diefem Rebler baben andere burch irgent einen Beifat aburbelfen gefucht: 3. B. Greiling (in einer Abb. in Riethammers Bhilof. Journal 1795): "Ergiebung ift abfichtliche Beforberung ber Entwidiung und Bervolltommnung aller Rrafte," alfo entsprechent bem Bolficen Moraiprincip: perfice te, aber auch ebenfo nnbeftimmt; - ober Emalt (Borl. über bie Erg.- 2. 1808 I. G. 7): "Erziehung ift bie Onmme aller menfchlichen Beranftaltungen, woburch bie mannigfaltigen Rrafte eines jungen Menfchenwefene gu rechter Beit und in naturgemaßem Berhaltnie entwidelt, geubt und an ber mabren Bestimmung bes Denfchen bingeleitet werben." Bier ift boch auf bie Broportion amifchen periciebenen Rraften und auf Die allgemeine Bestimmung bes Menfchen bingewiefen; aber gerabe biefe lettere tann noch febr vericbieben gefaßt merben, es ift porerft nur ein formeller Ausbrud, ber feines Inbalte noch gewärtig ift.

b) Brincipien, Die ein bestimmtes Biel vorftellen, eine festumgrangte 3bee, Die burch bie Erifebung realifirt merben foll; fei es. baf biefelbe auch ibrem Inbalte nach ibealer und fpiritueller Art ift, eine 3bee, Die gleichfam fiber ben reellen Dingen fowebt, ober baft fle ber greifbaren Birflichfeit angebort, alfo mehr materieller Ratur ift. Dabei macht es aber einen wefentlichen Unterfcbieb, ob bas, wonn und mofur ber Zhaffing ergogen werben foll, in ibm felbit liegt ober ob es eine aufer ibm bestebenbe, univerfellere Boteng ift, ju welcher er fich nur ale Mittel verhalten, ber er nur bienftbar fein foll. - in berm Sune, mie Schletenmader, Enge. 700) fich auberfalt, die Erzichung ihren Zögling bereinft abguliefern hat (1. über dielen Engenhaft ihren Art. Erzichtung). Diefe deben Bulen berüchen sich allerbung bielach; darin 3. B., daß ich irgand einem Allgemeinen, wie bem Buteriam. der Gieligleite u. 1. n. mich dienstem ander, inm ja and mein digene Schlete Gille erreicht fein, mie ungefreiten, berümmler, daren Schleten Gille erreicht fein, mie ungefreiten, berümmler, der gegente befre bestehdere mit die flegte machen. Ber de fich gag fie, mit wiede ber überden Schleten Schlet

1) Subjective Seite.

a) Brincipien von ibealem Charafter.

Dabin gebort Grafer's "Divinitat," Riemener's "Sumanitat," welche lettere (in feinen Grundfaben ber Era. n. b. Unt. I. 8 9) folieflich ale Barmonie ber Freibeit mit ber Bernunft gefaßt wirb. Mebnlich ift bie Definition bes Ergiehungezwedes bei Rofentrang (Guft. ber Bab. § 13): Menfclichfeit als Berwirflichung ber bem Beift nothwendigen Freiheit. Dasfeibe Brincip liegt in ber Definition von 3. G. Bichte (Grundlage bes Raturrechte 1796): Erziehung ift Aufforberung (?) gur freien Gelbftthatigfeit. Diefen 3been allen laffen wir ihre volle Berechtigung, aber um an bie Spite ber Babagogit geftellt ju merben, mußte ihnen icon ein bestimmter Inhalt gegeben fein, ba fie fich allefammt in febr verichiebenem Ginn und Beift auffaffen laffen. Babrent jeboch biefe Brincipien amar bae Riei ber Ergiebung in ben Bogling felber fegen, aber in jebem Individuum bas Gieiche ale foldes Biel poftuiren, namiich eben bie Sumanitat, Die Divinitat u. f. m.: fo fubjectiviren andere basfeibe noch mehr; fie feten es nicht nur in bas Subject, fonbern in bas Inbivibuum. Go forbert Comary (Erg.- 2. II. G. 331): "fuche bas gottliche Urbifb in jebem Inbivibuum gu erichauen : biefes Urbild bes Individuums muß jur Birflichfeit merben;" eben fo Bean Bant (Levana I. § 26): "Beber von uns bat feinen ibealen Breismenfchen in fich, ben er helmlich von Jugent auf frei ober rubig ju machen ftrebt. In einem Unthropolithen tommt ber 3bealmenich auf ber Erbe an; ibm von fo vielen Bliebern bie Steinrinde weggubrechen, bag fich bie abrigen felber befreien tonnen, bies ift ober fei Ergiehung; - nur muß jener 3begimenich, ber in jeber befferen Geele ber ftebenbe Sausiehrer bleibt, porber erratben merben; fein foider fonnte gegen einen anbern ausgewechselt werben." - Es ift bie 3bee ber Berfonlichfeit, Die in Diefem Brincip auftritt; wie viel mabres barin liegt, haben wir in bem Art. "Charafter" bargelegt, aber in einem paragogifden Brincip muß eben fo febr bas fur alle gleichmäßig Gultige gu feinem Recht fommen; ale Brincip alfo mare obiges an einfeitig. Es ift baber gang richtig, wenn Guftav Baur beibes an combiniren fucht (Grunds, ber Erg.- 2. § 4): "Beber ift" (§ 26) "beftimmt, gur Forberung bes gottlichen Lebens in ber Denfcheit eine gang eigenthumliche Stellung im Organismus berfelben eingunehmen." Mebnlich Schietermacher, Erg. 2. G. 50 ff.: "bas Enbe ber Ergiehnng ift bie Darftellung einer perfonlichen Gigenthumlichfeit bes Gingelnen; Die Ergiebung foll ben Gingelnen ausbilben in ber Mebnlichfeit mit bem größern meralifden Bangen, bem er angehört."

reine Ratur, frei von allem, was ihr bemmend und entftellend fich anbangen will, frei im Gebrauche aller ibr inwohnenben Rrafte. Da ift Erziehung nicht Erbebung ber Ratur jur Cultur, fonbern Burudfubrung aus ber Cultur jur Ratur, Bie biefes Brincip von Benete aufgenommen und mobificirt worben ift, barüber f. feine Erg.- &. I. G. 10 ff.

2) Dbjective Geite.

a) Much bier begegnen uns bei ben einen folde Grundanichaumngen , beren Dbiect eine ibeale Dacht ift, fur welche ber Bogling gebilbet werben foll. Dbenan ift in biefer Linie bie fpecififc religiofe Ergiebung ju ftellen, in bem Ginne namlich, in welchem Religion als abfoluter Gegenfat gegen alles fogenannte weltliche, wie Staatsleben, Biffenfchaft, Runft u. f. w. gebacht wirb, alfo im Ginne pletiftifcher Ginfeltigfeit und Exclusivitat. Denn obwohl auch in foldem falle ale Biel ber Erziehung bie Geligfeit bes Boglinge angegeben wirt, alfo mirflich ber 3med ber Ergiehung in ihm felbft, in feinem perfonlichen Beile liegen foll (mas tie religiofe gaffung bes enbamoniftifchen Brincipe, f. 1, 8) mare); fo bringt es gerabe bie gengnnte Ginfeltigfeit und Excinfipitat mit fich, bag nicht mehr ber Cabbath um bes Menfchen willen, fonbern ber Menfch um bes Cabbathe willen ba ju fein icheint, b. b. baf bie Religion ju einem ftarren, trabitionell noch mehr erftarrien Gefete mirb, bem gegenfiber bas rein Menichliche völlig lanoriet ober vernichtet werten foll, flatt bak man es verftflube ober and nur verfuchte, bas Denichliche mit bem Gottlichen, bas Bergangliche mit bem Unverganglichen ins rechte Berbaltnis an feben, ienes burch biefes au verflaren, biefes in jenem au realifiren. Da ift g. B. bas Gebet nicht mehr ber Eroft und bie Buffucht bes Denichenbergens, fonbern eine Aufgabe, beren Umfang man moglichft fteigert; es foll nicht mehr ale Bitte und Dant, ale A und D bes Menichen Thun beiligen, nicht mehr wie ein Connenblid balb ba balb bort ine gemeine Leben bereinglangen, fonbern es foll alles andere, foweit bie phofifche Doglichfeit bies gulaft, abforbiren, es foll felber gur Arbeit, ja jur Runft, jur Birtuofitat merten. Dies ift gwar von feinem Babagogen gerabegu ale Brincip aufgestellt und theoretifc ausgeführt worben, aber bag es in ber Bravis portommt, ift unleuabar; ber Bollftanbiafeit balber mufite basielbe, ale Gegenfat jum acht religiofen Brincip, wie es oben entwidelt murbe, genannt werben. - In Diefelbe Reihe fegen wir Grundfage, wie ben Dieftermeg'ichen (f. b. Begweifer fitr beutiche Lehrer. 1838 L G. 6): Ergiebe bein Rind gur Gelbfttbatigfeit im Dienfte bes Babren, Guten und Coonen. Der Musbrud ift gut gemablt, wir fonuten ibn acceptiren, fobalb wir nur erft mußten, mas benn biefes Babre, Bute und Schone ift? Ein alter Grieche, ein humanift aus ber Beit Reudlin's, ein Rantianer, ein moberner humanitarier ober Lichtfreund - jeber mirb basfelbe anbers, und feiner wird es fo befiniren, wie wir auf Grund driftlider Beltanidanung es thun. Weniger noch burfte bie von Curtman (in ber Preisfchrift: Die Schule und bas Leben) aufgestellte Formel ausreichen: Ergiebe bein Rint fur bie driftliche Ctvilifation, obgleich ber Begriff burch ben Beifat "driftlich" einen bestimmteren Inhalt gewonnen bat. Geben wir bavon auch ab, baf Civilifation, Civilifiren genauer genommen eine ine grofe gebenbe, auf gange Bolter bezügliche Thatigfeit ift, an ber fich actib gn betheiligen nicht jebermanns Anfgabe fein tann (Curtman bat bas Bort mobl mebr im paffiven Ginne verftanben), fo fagt ber Gat ju febr idem per idem: bilbe bein Rint fur driftliche Bilbung.

8) Realiftifder ift ber Ergiebungezwed gefaft bon benen, Die entweber bas Beltburgerthum bagu erheben (wie bies auch eine ber philanthropiftifchen Borftellungen war, bie übrigens auch Rant acceptirt bat, vergl. f. Babag. v. Rind G. 18: "bie Anlage gu einem Erziehungsplane muß fosmopolitifch gemacht werben); - ober bie Dation, bie Rationalitat, bas Rationalbewuftfein obenanftellen (bies ift factifc bas framöfifche Erziehungeprincip; "bie große Ration," "bie große Armee," bas find Dogmen, bie bie Erziehung in Baus und Schule beberrichen); - ober bie ben Staat ale biejenige bochfte Boten, anfeben, fur bie jeber eingelne erzogen werben muße (anbere ift bies in B. Bas bie anthropologifchen Brincipien betrifft, fo fteben fich bier zwei Extreme gegenüber, gwifden benen ble mabre Anichauung ber Gache in ber Mitte llegen muß. Es ift ber Belagianismus mit feinen mannigfachen, aber unbebeutenben Dobificationen, ber im Bogling nur Gutes und alles Gute ale foon vorhanden, ale Anlage und Reigung vorausfest, und baber in ber Erziehung nur entwideln will; eine Anficht, bie auf Seite bes intellectuellen Lebens gur Cofratif fuhrt und in biefer fich reprafentirt, beren Grundfat ift, nichts bem Bogling ale trabitionelle Babrheit, ale Offenbarung, ju überliefern, fonbern alles burd bloges Fragen aus ibm felber berauszuloden. Das andere Extrem mare ber Manichalemus, ber im gefallenen Menfchen nichts gutes mehr übrig laft; ein pabagogifches Brincip ift aber von biefer Geite nie aufgeftellt morten, ba jene Borausfetjung jebe Ergiehung jum voraus unmöglich macht; felbft bie Sandhabnng ber Bucht mare in biefem Fall nur eine Art Boligei, nur Ginfdrantung gum Behufe öffentlicher Gicherheit, nicht Erziehung. Statt beffen tonnen wir biejenige Unficht ale ben pabagogifden Gegenfat bes Belagianismus bezeichnen, welche im Bogling gar nichts, meber Bofes noch Gutes ale angeborene Relaung und Anlage verausfest, fonbern ibn erft burch Ergiebung bas werben lagt, mas er mirb. Reprafentanten blefer Richtung find Berbart und Benete, jeber in anderer Beife (worliber bie fie betreffenten Urt. ju vergleichen finb); ebenfo, nur nach feiner eigenen Urt, b. b. nach ber eines frangofifchen Charlatane, ausgeführt ift biefer Grundgebante bei Jacotot, ber wenigstens in Bezug auf bie intellectuelle Bilbung von bem Cate ausgeht, bag alle Meniden gleiche Beiftebanlagen baben, baber man aus jebem machen fonne, mas man wolle; mas genau betrachtet gang basfelbe ift, wie wenn wir fagten: pofitio angelegt ift in feinem etwas, foutern nur bie Doglichfeit fur alles; mas alfo aus ibm mirb, ift rein bas Wert feines Erziehers. Da wir bier nur ble Principlen aufzugeichnen haben, fo tonnen wir nicht weiter bie Entwidlung berfelben bel jebem ber genannten Babagogen verfolgen, ble übrigens vielfach zeigt, wie nabe fich Extreme berühren fonnen, ohne bag barum ber principielle Begenfat aufbort.

C. Bas wir entligt bas Brinis ber Weische nummen, bafür bietet ist Gefdeider, ob feire meig allegmeinte um beitenntebet ber. Bill finnen weis die Wenge Untereintebet ber den feine meigen der Wenge Untereintstehen bei der Brinis meiste der Wenge Untereintstehen und gederen obnehm fagt mur ben Gefete ber Oblicht an. Bis bei der feinbam felt bas, was wir biet im Auge baten, meißt in ber Journ ausgefrechen, beig gedeg wird, wie er seine Weische und der Gleiche Geschen der Gleiche Meigen der Gesche Gesche Gesche der Gesche Gesche Gesche der Gesche Gesche Geschen der Gesche Gesche Gesche Geschen der Gesche Gesche Geschen der Gesche Gesche Geschen der Gesche Gesche Geschen der Gesche Gesche Gesche Geschen der Gesche Gesche Geschen der Gesche Geschen der Gesche Gesche Gesche Geschen der Gesche Gesche Geschen der Gesche Gesch

ben Sanbgriff verftebt, burch ben fie in Bewegung ju feten ift: fo follte auch bon ber perfoniiden, fittlichen und intellectuellen Qualitat bes Erziehere ber Erfolg nicht im minbeften abhangen, mofern er nur ben Dechanismus ber Dethobe recht eingeubt batte, b. b. bas Lehrbuch und bie Reihen von Hebungen, Die es vorfchreibt, ju bandhaben milfte. In welchen Biberfpruch mit fich felbft Bestaloggi fich bieburch feste, wie febr er gerabe bas, womit er perfonlich feine Erfolge errang, in feiner Theorie ignorirte ober leugnete, haben wir hier nicht auseinanbergufeben; wir ftellen bem blog gegenfiber, bag principiell 1) feine Dethobe ale eine in obigem Ginn unfehlbare anerfannt, bag 2) jeber Erfolg ale eine Gabe Gottes (Berbart bat gefagt: ale ein Ereignis) bantbar hingenommen wird nach 1 Ror. 3, 6; und bag 3) mas ber menichliche Ergieber bagu thun muß, um feinerfeits feine Berantwortung ju haben (vergl. Ap. B. 20, 26), jene Ginheit von treuer Liebe und Ginficht ift, ble mir Beisbeit neunen; biefe macht ben Erzieher gu bem, mas er fein foll, ju einem Bertzenge, burch meiches ber Berr felbft mirft, burch welches ber Erlofer feine Erlofung bem eingelnen Menfchenfind ju eigen macht, b. b. basfelbe erzieht. - Das gange Ergiebungsmert bamit zu beginnen, bag man befennt, wir fonnen feine Burgichaft leiften (mit unfrer Dacht ift nichts gethan!), aber and, bag man alle Rraft bee Beiftes und Billens aufbietet, um an ber eblen Bflange nichts ju verfaumen, bag fie feiner Beit reiche Gruchte bringe, um vielmehr im Ramen und in ber Rraft Chrifti ju mirten, fo lange es Tag ift, - bas ift auch ein Brincip, beffen bominirenbe Bebeutung im gangen Suftem mie in ber Braris auch bei folden ju erfennen ift, Die nicht barau benten, auch in biefem Buncte ein Brincip ausbrudlich aufzustellen. (Das sub C. furg Gefagte ift meiter entwidelt in bes Unterzeichneten Evang. Babagogit. 2. Aufl. C. 126-135.) Palmer.

Erzichungstalent, Zaft. Ber allen anderen barf bier, als durch ben Spruckgeneich felgefeldt, ungenemmen werden, baß, febalb bede einem Menichen zugefreiten werden, Zalent jebergiel ein naufürliche Anlage, Zaft bagegen eine, werd aus
untürlicher Unique beruhenbe, aber zugleich durch Uebung erworbene Bertigfeit beziehnet.

Talent nämlich, eigentlich (ralarror) bie Bage, bann bas Gewicht und enblich bas bem Menfchen burch bobere Dacht befchiebene Theil, bas geiftige Pfund, womit er muchern foll.") bezeichnet Die befondere traftige geiftige Anlage fur irgent ein, ober auch für mehrere Bebiete menichlicher Thatigfeit: burch bie Rebenbegriffe bes Beiftigen, befonbers Rraftigen und ber fpecififden Begabung fur bestimmte Gebiete unterfcheibet fich ber Begriff bes Talentes von bem allgemeineren ber Uniage (vgl. b. Urt. I. C. 161). Rach ben Samtgebieten geiftiger Thatigleit fann man untericheiben: Talente ber Erfenntnie, melde jur Erforidung bes Babren, afthetifche Taiente, welche jur Darftellung bes Schonen in ber Runft, und praftifche Talente, welche gur Berwirflichung bes Guten im Leben berufen fint. Offenbar liegt bas Ergiebungstalent im Bereich ber prattifden Taleute; bie blog miffenicaftliche ober funftlerifde Begabung reichen bagu nicht ans. Das leben aber ftellt ber Einwirfung bes Menichen verichiebene Mufgaben, bie im wefentlichen in zwei Claffen gerfallen. Entweder hanbelt es fich um Geftaltung ber Gegenftanbe und Berbaltniffe bes angeren Lebens nach ben fie bedingenben Befeten und Regein, wie bei ber Dechanit, ber Land- und Forftwirthichaft, bem Finangface, ber Beilfunde und bagu find bie tednifd-prattifden Talente berufen. Dber es banbelt fich um Ginwirfung auf bas Webiet ber fittlichen Freiheit nach Daggabe ber ewigen Befebe und jur Berwirflichung ber bochften Aufgabe bes geiftigen Lebens, und bies ift, wie bei bem Berufe bes Beiftlichen, auch bei bem bes Ergiebers ber Rall, mabrent Die Birfiamfeit bes Staatsmannes und namentlich bie bes praftifchen

<sup>\*)</sup> Matth. 18, 14-30. Unfer Begriff von Talent, ale der geiftigen Anlage, geht offenbar ben biefem biblifchen Gebrauche aus.

Buriften amifchen beiben Gebieten in ber Ditte liegt. - Bir nennen bie fur biefe Birfungefreife angelegten Talente bie ethifd-praftifden, nicht um ihnen eine befoutere Anlage jur perfonlichen Sittlichfeit beigulegen, Die ja nicht Brobuct ber Raturanfrage, fonbern ber fittlichen Freiheit ift, wohl aber eine Unfage jur Erfenntnis ber allgemeinen ethifden Befete und Aufgaben, wie fie fur bie technifd-praltifche Birtuofitat nicht unmittelbar notbig ift. Da nun bie Biffenicaft im bochften Ginne auf Die Erfenntnis ber bas Gingelne begrunbenben allgemeinen Befebe, Die icone Runft auf bie unmittelbare Beranichaulichung biefer Gefebe in ber einzelnen concreten Ericheinung gerichtet ift. fo burfen wir fagen, bag bas ethifch-praftifche Talent und bas pabagogifche inebefonbere bas Intereffe fur bas Allgemeine ber Biffeufchaft und fur bas Ibeale ber Runft por bem techniich-praftifchen Talent poraus haben und fomit amitchen biefem auf ber einen und bem wiffenicaftlichen und afthetischen Talent auf ber anberen Geite in ber Mitte fteben mufe: obne ben ein lebenbiges wiffenichaftliches und aftbetifches Intereffe begleitenben ibealen Bug und Schwung wurde es ber Erzieher nicht über mechanifde Dreffur binaus zu lebenbiger geiftiger Erwedung und Anregung ber Roglinge bringen.

Damit bas etbiid praftifde Talent bestimmter um pabagogifden Talent werbe, muß es fich mit ber besonderen Anlage, auf Die Jugend gu wirfen, verbinden. Abgefeben von ber allgemeinen Richtung und Sabigfeit, auf ben Billen anderer beftimment einzumirfen, welche icon im Beariffe bes etbifce-praftifden Talentes liegt, berubt bieje Anlage einmal auf einer naturlichen Buneigung gur Jugend und gur Beicaftiaung mit ibr und bann auf bem Berftanbuis fur ibre befonbere Art, ibre Anschauung, ihre Intereffen und Reigungen, und zu blefem Berftanbnis gebort wieber namentlich ein aufmertiamer und frifder Ginn fur Die Auffaffung und Darftellung bes Concreten, Anschaulichen und Charafteriftifchen in ber Ratur, wie im menichlichen leben, inebefonbere ber Beichichte. Und wie bie Birtuofitat im Unterrichte hauptfachlich auf ber Leichtigfeit bernht, Diefe Gingelnheiten auch aus verschiebenen Fachern ju combiniren, bamit fte fich gegenseitig erlautern und bas allgemeine Befet aus ibnen abneleitet und erflart merbe: fo wird bie Grgiebung im engeren Sinne baburd unterftutt, bag mit bem Gingeben in Die eigenthumliche Art und Beife, wie bie Jugend eben ift, fich bie Rabiafeit verbinbet, von ba que immer bie Begiebung auf bas Biel ju finden, ju welchem fie berangebilbet werben foll, bamit ber Ergieber nicht bloft mit ben Rinbern Rint merbe, fonbern auch fie mit bem Manne Danner. Die Rudficht endlich auf Die verschiebene Individualitat ber Boglinge macht nothig, bag ber Ergicher bie Gabe babe, bie Gigenthumlichfeit ber Gingelnen gu ertennen und jugleich in ihre Individualitat fich ju verfegen, um bie Wege gu finden, auf welchen jeber nach feiner Beife am ficherften bem Riele augeführt wirb. Siermit buriten Die Momente angegeben fein, welche in ihrer Bereinigung bas Ergiebungstalent conftituiren. Db von einem pabagogifden Benie gerebet werben fann, tann ameifelbaft fein. Da Genie, wenn bas Bort im Untericiebe von Talent gebraucht wird, eine geiftige Anlage bezeichnet, welche burch ihre ausgezeichnete Rraftigfeit und ibre energifde Concentration auf ein bestimmtes Gebiet ber geiftigen Thatigfeit berufen ift, abfolut Renes und Gigenthumliches ju fchaffen: fo finbet biefer Begriff feine eigentlichfte und ausgebreitetfte Amvendung in ber Gpbare ber Runft, beren Schöpfungen gleichfam felbft abfolut neue und eigenthumliche Individualitaten find, Demnachft wird er auf bie Cpbare ber Biffenicaft übertragen, infoweit es fich bier um bie Auffindung tief liegender und fruchtbarer Brincipien handelt, fo wie auf Bobiete bes praftifden Sanbelne, welche burch bie Dannigfultigfeit und bie ftete neuen Berfettungen bebeutenber Berbaltniffe ber menichlichen Thatigfeit auch flets neue und besondere ichwierige Aufgaben ftellen, beren gludliche Lofung eine befondere Schnelligfeit und Giderbeit bes Blides und eine ungewohnliche Thatfraft, überhaupt eine aufer-

orbentliche geiftige Befähigung vorausfett; in Diefem Ginne fpricht man von miffen-

Siem unterflich Anlage burch von heitigen Geift erfeht bir richt Richtung.

Fingal und verflich wirt, fo wirt fig pun Charlien in mentflamentliche Sinne,
und in der That geben, dei der imigen Bernandtichaft des javagagischen und fetefergertlichen Annate, die Gematengaben, neder das Annate Zehament auf dei unschlieden

finden Gematolien etwo Bernefe um Bischoftunte bezichten beden, die Geden der

heiche geir als Haupfeleren des Erziehungsteintes bezichen haben, die Geden der

feten, ern Algeitung um der Elle unterfolgelend ber Geffent ist. 24. 4—11.

28. 3a der Prophet bes alten Zestamentes siem alle die er als die Geden der

bei Deren (3st. 11. 2), kumit juglich die Clipssschaften auf, modie das Erziehungs
ten flant unterschenden um Berschussellen und Steffen der der

ben schaft unterfehenden um Berschussellen und Steffen sichtig wünkigsente

ben schaft unterfehenden um Berschussellen und Berschussellen sichtig wünkigsente

ben schaft der der der einer Schaften und beschaften bei der

ben schaft unterfehenden um Berschussellen und Berschussellen sichtig wünkigsente

ben schaft unterfehenden um Berschussellen um Berschussellen sicht gestellen der

ben schaft unterfehenden um Berschussellen um Berschussellen sichtig wünkigsente

ben schaft unterfehenden um Berschussellen um Berschussellen und bei Zeist
forst, weder biede Wittel erreissige haubatet, um entlich mite mit der ürfermittal umb

gande des Peren des Gematogangenen, um weder jene Gestigsschlichen unter mit mit der

um ju gebeihiicher pabagogifcher Birtfamleit ju führen.

Der Ausbrud Taft, infofern bamit "bie Reinbeit und Giderbeit bes Benehmens im Umgang" (Benfe, Frembmorterbuch u. b. 2B.) bezeichnet wird, gebt nicht von bem Begriffe bes mufitaiifden Taftes aus (wie 3. B. Rrug im encotlopabifdephilofophifden Lexifon annimmt), fo bag bamit eigentlich bas Ginhaiten bes richtigen Dages im Benehmen bezeichnet mare, fonbern er geht unmittelbar auf tactus, Befühl, bann in eminentem Ginne: feines Befühl gurud. Beftimmter verfteben wir unter Zaft bie auf natürlider Reinbeit bee Gefüble bernbenbe und burd Erfahrnna und Uebung ausgebilbete Gertigteit, im freien Bertebr mit anbern in jebem gegebenen gall, und insbefonbere in zweifeihaften galien bas Angemeffene unmittelbar mit Giderbeit ju ertennen und gu thun. Das erfte Moment in Diefer Begriffobestimmung, bag ber Talt auf einer Raturaniage berube, weist auf feine Bermanbticaft mit bem Talent bin: ohne ben naturlichen feinen Sinn fur bie perfonliche Gigenthumiichfeit anderer und fur bie Beionberbeit ber iebesmaligen Lage wird es niemand jum Rubme eines taftvollen Berhaitens bringen. Auf ber anbern Geite aber ift ber Talt auch nicht bloft Cache bes Taientes, fonbern que gieich eine burch Erfahrung und Uebung ansgebilbete Fertigfeit. Das anftanbige Benehmen eines Rinbes tann man nicht wohi taftvoll nennen, und bas feine Befühl, welches burch jebe Unangemeffenheit verlett wird und bas Angemeffene überall ficher berausfühlt, wird erft bann jum Taft, wenn mit ber Reinheit bes Befilble auch bie Gicherheit bes Benehmens fich verbindet. Beiter ichlieft ber Begriff bes Taftes bie Begiehung auf ben Bertehr mit anbern und bie ihnen ichulbige Rudficht ein: ber Biftorifer, welcher in feinem Berte lediglich ben objectiven Thatbeftand barguftellen bemubt

ift, bat feine Belegenbeit, fich taftvoll ju zeigen, fcreibt er bagegen fur ein beftimmtes Bublicum, etwa fur bie Jugent, fo ergeht bie Forberung an ibn, bag er in Bezug auf bie Babl von Stoff und form taftvoll verfabre. Enblich tann natürlich nur bie Gicherbeit bes Benehmens in zweifelhaften Fallen auf ben Ruhm eines befonberen Taftes Anfpruch geben; ber Graieber, melder bie allgemeinen pabagogifden Grunbfate und Regeln mit gemiffenbafter Gorgfalt befolgt, ift barum noch nicht tattvoll, fonbern erft wenn bie Unwendung ber allgemeinen Regel auf ben besonderen Ball zweifelhaft ift, tann ber Tatt fich offenbaren. Golde Ralle aber tommen gerabe bei bem Berufe bes Erziehers befondere baufig vor, einmal weil es fich bier um ben Bertebr mit Individuen banbelt, welche noch nicht unter ber Rucht ber allgemeinen Regeln fteben, von welchen ber gefellige, burgerliche und amtliche Berlebr ber Ermachfenen beberricht ift, und bann, weil bei ber Aufgabe, bie Roglinge aus ber Unfelbftanbigfeit allmablich jur Gelbftanbig. feit zu erzieben, immer aufe neue bie Grage entftebt, inmiemeit einerfeite au verbuten ift, bag nicht bie machiente Gelbftanbigfeit in ihrem Recht gefrantt, anbrerfeits, bag nicht bie noch porbantene Unfelbftanbiafeit burd Unterlaffen pofitiver Ginmirfung Gefabren ausgefest mirb. Bas junachft bas perfonliche Berbaltnis bes Ergieber & ju bem Bogling anlangt, fo murte ber Ergieber, ber mit ben Rinbern finbijd wirb, ebenfo tattios banbeln, wie ber, welcher mit aufterlicher Rucht jebe freie Bewegung bes Rintes unterbriidt, und taftvoll nur ber, welcher bei aller eigenen Achtung vor bem Rechte bes findlichen Altere und ber Gigenthumlichfeit ber einzelnen Individualitat boch ben Boglingen eine mabre Auctoritat zu werben und baburd eine wirffame Achtung bor bem Gefebe ju begrunten verftunte. Bei ber ergiebenben Ginwirfung im engeren Ginne murbe es eben fo verfebrt fein, Die Roglinge im Rinbesalter fich felbft ju überlaffen, ale ben jum Jungling reifenben Anaben burch fleinliches Gangeln fortmabrent in findifder Unfertigfeit ju erhalten: bagegen perrath fic ber Talt bee Ergiebere in ber Rertigleit, mit ber machfenben Gelbftanbigfeit bes Boglinge bie pofitive Einwirfung ju ermaßigen. Der tattlofe Lebrer ftort bas gegenfeitige Berhaltnis ber Boglinge, wenn er bas lob bes einen mit bem Tabel eines anbern fo mifcht, baß jener ju felbftgufriebener Gitelfeit verleitet wirb, in biefem Riebergefchlagenbeit entstebt ober gebaffige Giferfucht gegen ben bevorzugten; in bem Dunbe bes tattvollen ift lob, wie Tabel ein Gporn jur Bflichterfullung. Beim Unterrichte mare es eben fo tattlos, eine formelle Beifteebilbung gu fuchen ohne Mittbeilung von Stoff, ober Rinber nach Bafebow's Manier in rober Aufflarerei mit Dingen befannt ju maden, fur beren richtige Burbigung ibr Geift noch nicht reif ift, als medanifdes Anfüllen bes Gebachtniffes ober prube Chen por ieber Berührung gefclechtlicher Berbaltniffe bei Junglingen, Die ben homer und horag lefen: ber Tattpolle weiß ben Stoff fo mitgutbeilen, baf ber Beift geubt wird, und weif bas Beburfnie ber vericbiebenen Altereftufen ju untericeiben. Bei ber Ginwirfung auf bas fittliche Berhalten barf ber Erzieher meber burch blinbes Butrauen in ben befferen Ginn ber Boglinge biefe gleichsam berausforbern, ben leichtglaubigen ju bintergeben, und fo fich felbft laderlich maden, noch burch inquifitorifdes Distrauen bas beffere Gefühl verleben und bas Butrauen ber Boglinge verfchergen. Auf abnliche Beife bat es feine Schwierigfeit bei ber pabagogifden Ginwirfung auf bie eingelnen Geiten ber Inbivibnalitat ftete bas rechte Dag ju finben zwifchen Ueberreigung und Bernachläftigung bes Gefühls gwifden ber Sinlenfung bes Deutens auf bie genane Ertennt. nie bes Gingelnen und auf bie Erfenntnis bes allgemeinen Gefebes, zwifden ber Gorge für Abbartung bes Rorbers und Erbaltung ber porbanbenen Gefundbeit, und gang befonbere beruht beim Anetheilen von Lob und Tabel, Lobn und Strafe bie pabagogifche Unparteilichfeit, welche nicht außerlich nach bem Buchftaben eines beftimmten Befetes urtbeilen barf, auf bem richtigen Taft bes Ergiebers. Doch mag biefes genugen, um bas Befen und bie mefentlichften Aufgaben bes pabagogifchen Taftes feftauftellen; fur bie lofung biefer Mufgaben bestimmte Regeln ju geben, ift eben barum

---- Garyle

nicht meglich, weil fie eine Gache bee Taftes ift. Denn wenn Schleiermacher (Aurge Darftellung tes therlogifden Stubinme § 132) mit Recht befinirt, bag Runft in bem Ginne, In welchem man auch von Rebefunft und Ergiebungefunft fpricht, "iebe aufammengefeste Berporbringung (fei), mobel mir une allgemeiner Regeln bewuft fint, beren Unwendung im einzelnen nicht wieber auf Regeln gebracht werben tann:" fo ift eben ber Tatt basienige, mas, mo bie Regeln aufboren, fupplirent eintreten muß, woburch Die Ergiehung vorzugeweise gur Ergiehungefunft wird und mas beswegen auch ein befonteres Grafebnuget alent porquefest. \*)

Die bei jebem Berufe fo naturliche Forberung, bag ber, welcher ibm fich wibmet, per allem fich felbft prufe, ob er auch ben Boransfebungen genugt, von welchen bie Lofung ber jebesmaligen Berufeaufgabe abhangt, wird leiber gerabe bei bem Berufe bes Ergiebere nicht felten aufer Acht gelaffen. Wie ber in folden Fallen bem berufetreuen Manne gemiß fich fühlbar machenbe Defect bes Talentes burch Rachbenten, Studium und gemiffenbaften Gifer moglichft ju erfegen und wie überbaupt bas naturliche Talent in freier fittlicher Thatigfeit auszuhilben und anzwenden fei, baruber val. man ben Art. Ergieber (G. 232 ff.).

Erzichungemiffenichaft, f. Babagogit. Ethit (Doral; Gittenlebre). Benn wir einen Artifel aber biefe Biffenfchaft - fomit nicht etwa blog über bie Bebandlung ihres Inhalts im Schul- und Somnafialumerricht, worüber wir auf ben Urt. Religiongunterricht verweifen, foubern über bie Ethit felbft bier einreiben, fo mugen wir ohne Zweifel mit biefem Begenftanb an biefem Orte anbere verfahren, ale wenn ber Artitel fur ein theologisches ober ein philosophifches Bert ober fur eine allaemeine Encofforabie beftimmt mare: ber pabagegifche Standpunct und Gefichtetreis foll auch bei bem, mas unter obigem Titel ant Sprache fommt, nicht verlaffen werben. Allein mofern wir une beshalb etwa barauf befdranten wollten, blog biejenigen Bartieen ber Ethit zu beleuchten, in welchen fie ber Sabagogit ibre Grundfage leiht ober felber pabagogifche Diene annimmt, fo mußte uns bei naberem Rachfeben balb einleuchten, bag jener Bufammenbang gwifden beiben ein viel innerlicherer und barum burchgreifenberer ift. Die Ethit bat nicht blog eine Angabl Begriffe mit ber Pabagogit gemein; fie bat auch nicht blof einen Bunct in ihrem Spftem, wo bie Babagogit mit ihr gufammenftoft ober aus ihr berausmachet (Diefer Bunct ift bas Familienleben, f. z. B. Chalpbaus Speculative Etbif. I. C. 376 f. 481; Schleiermader, Chriftlide Gitte G. 220; Rothe, Theol. Gthit III. E. 679-710): fonbern an ber Gtbif ift alles gugleich auch Babagogit, nicht blog in jenem allgemeineren Ginn, in welchem man jeber Biffenfchaft, b. b. ber Babrbeit in allen ihren Ericheinunge- und Darftellungeformen eine bilbente, alfo ergiebenbe Birfung auf ben gufdreiben tann, ber fich mit ihr beidaftigt, fonbern in einem nabern, unmittelbareren Ginn, ba ber Begenftanb ber Ethit ber menfchliche Bille felbft und bas ibm gegebene Befet fur feine Gelbftbeftimmung ift, folglich jeber auf biefem Gebiete gewonnene Can entweber birect fich in eine praftifche Regel überfegen ober aus ibm fich eine folde ableiten laft. (Bergl. 3. B. Bichte, Guftem ber Ethit II. 1. G. 158: "Die Ethil, ale Lehre von ber Bilbung bes fittlichen Charaftere, tritt auch in ein empirifch-praftifches Berhaltnis. Inbem fie bie innere Ratur bee Bofen aufbedt, inbem fie bie außerlich begunftigenten ober bemmenten Giemente feiner Bermirflichung fennen lehrt, wird fie Runftlehre ber Denfchenergiehung im einzelnen, wie in ber Gefammtbeit.") Gelbft wenn bie Ethil nichts mare, ale eine fuftematifche Bflichtenlebre, fo mußte fie boch jugleich, um nicht gang im abstracten ju verharren, irgenbwie einen Beg jur Realifirung bes ale Pflicht vorgestellten Guten zeigen, mußte lebren, wie aus ber Bflicht eine Tugend wirb, fie mußte bas ethiich Geforberte, bas 3beale, auch pfochologifch vermitteln: mas mare bies antere, ale icon Babagogif, b. b. eine Doctrin,

<sup>\*)</sup> Bgl. biemit ben Art. Erziehnnasfunft.

nach welcher jeber fich felbft gu ergieben batte, mas fich von ber Ergiebung anberer nur in ber Form, in ber Technif unterfcheiben fann? Bene pipchologifche Bermittlung führt aber mit Rothwendigleit auf Die Erfenntnis, bag bas Subject, in welchem Die 3bee bes Guten ebenfo gewiß realifirt werben foll, wie fie ale 3bee ibm inwohnt, b. b. ber Menfc, zwar bierauf angelegt ift, aber fich felbft überlaffen burch blofe Raturentwidlung feineswege jene Bestimmung erreicht, und noch viel weniger mit bem Gintritt in Die Grifteng auch icon biefer Bestimmung entipricht; ber Denich muft erft ethifirt werben; bas Bute ift alfo nicht blog ale Qualitat, fonbern and ale ein 2Berben, ale ein Broceg ju begreifen, und gwar ale ein Brocefi, ber bei aller Rraftigfeit ber Anlage und bei aller Freiheit bes fich felbft bestimmenben Billene boch eben fo febr and von ber Einwirfung folder Botengen abbangt, bie felber bas fittlich Gute in fic barftellen. Bas ift bas anbere als Ergiebung? Benn baber ber altefte Bearbeiter ber driftlichen Sittenlehre ale eines Bangen, Elemene von Alexandrien, feinem Berfe ben Titel Paedagogus gegeben bat, fo mar bies, wenn er gleich ale Ergleber bes Menichengeichlechtes gur Sittlichfeit ansichlieflich ben Logos betrachtet, ein richtiger, nur nicht wollftanbig ausgeführter Gebante. (Rury und icon bat benfelben Chalpbaus Speculat. Gibif I. G. 76 ansgesprochen.) Benn bagegen bas Berbalinis gwifchen Babagogif und Ethif von Gingelnen, wie Montaigne (f. Daub, Brolegomena gur theologifden Moral G. 346. 360 ff.) fo auf ben Ropf geftellt murbe, baf lettere bas Brobnet ber erfteren fein foll, fomit fur bie Ethif feine abfolute Rorm eriftirte, fonbern felbft bie Grundbegriffe von Gut und Bofe letiglich bas Wert bes Ergiebere feln wurben, ber fie fo ober anbere bem Bogling eingepflangt bat, fo ift bamit bie Sittlichteit auf bie Linie ber conventionellen Gitte berabgebrudt; auf fold eine Berfebrung fann man, wie Daub a. a. D. G. 375 fagt, nur gerathen ans Liebhaberei für bie Erziehung. Ge glebt nicht ein pabagogifches Princip fur bie Ethit, fonbern nur ein ethifdes fur bie Babagogit. Umgefehrt ift auch wieber bie Babagogit burchans etblider Ratur. Gie fann nur etbijde 3mede als 3mede ber Erziebung (i. b. Art.) anfftellen; benn ihr allererftes Ariom ift basfelbe, mas bie Ethil aufftellen muß, bak ber Berth bes Menichen ale Berfen in bochfter und lebter Inftang immer in feiner fittlichen Qualitat, in feinem Bollen liegt; bober, ale ju fittlicher Bollenbung, tann er nicht fteigen, benn (vergl. 1 Betr. 1, 16) bamit wird er Gottes Chenbilb; alle anbern Borgfige, Die er befigen, alle Berbienfte, Die er fich erworben baben mag, wie fie jest icon immer nur relativen Werth baben, verlieren folieflich auch biefen und fonnen ibn nicht retten, wenn ihm jener abfolute Berth, ber fittliche, abgeht. Der fcone Ausfpruch, momit Rant feine , Grnnblegung gur Detaphofit ber Gitten" eröffnet: "Es ift überall nichts in ber Belt, ig überbanpt auch anfer berfelben gu benten möglich, was ohne Ginfdrantung fur gut fonnte gehalten werben, ale allein ein auter Bille" ift ein ummnftoklicher Cat. ber auch ber Babagogit bie Richtung ibres Beges aufe ungweibentigfte bezeichnet. Diefelbe fieht fich aber eben fo auch bei ber Babl ihrer Mittel baran gebunten, febes berfelben por allem baranf angufeben, ob es fittlich ift; wo nicht, fo muß fie es, ale wie praftifch es fich fouft auch ju empfehlen mußte, unbebligt verwerfen. Allerdinge bat fie auch 3wede und Mittel in ihrem Bereiche, Die nicht an fich felbit icon fittlicher Ratur fint; wie man 3. B, ein Rechenerempel lott, wie man eine lateinifche Beriobe conftruirt, barüber weift bas Gewiffen feinen Befcheld zu geben. Aber fobald wir and folde Thatigfelten nicht in ihrer Bereinzelung, fonbern im Bufammenbange mit bem gangen Dragnismus bes perfonlichen wie bes gemeinfamen Lebens auffaffen, fo zeigt es fich, baft ber fittliche Denich feineswegs ingwifden folafen gegangen ift, mabrent jene Operationen por fich geben, bag vielmehr auch biefe - wenn ichen mehr ober weniger unbewußt - pon ethischen Motiven begleitet und getragen find, ja noch mehr, bag basjenige, mas auch obigen wie allen Thatigfeiten und Errungenichaften bes Denichen Die lette Beibe, ben bochien, ben allein bleibenten, unverganglichen Werth verleibt, eben bas Gittliche baran ift. Bieraus geht aber bereits auch hervor', bag biefe fo nahe Bermanbtichaft ber Babagogit mit ber Ethit bennoch nicht bie jur Ibentitat beiber ausgebehnt werben fann. Die Ethit bietet ber Babagogit bie allgemeinen Grundlagen bar; biefe empfängt von jener ihr Brincip, empfangt bas Dag, an bem fie ihre eigenen Beftrebungen und Leiftungen ju meffen bat : ber gange Beift, in weichem bie Babagogit ibre Mufgabe faft und lost, wird beftimmt burch bie bon ihr vorausgefeste Ethit, fo bag man 3. B. von einem Babagogen, and wenn er nie über feine ethifden Ueberzeugungen fich außern murbe, immer fagen fann, feine Erziehungeweife (ob fie nun bloge Bragis ober auch ale Theorie von ihm gebacht ift) fei ber Barmemeffer fur feine Ethit. Babrent aber biernach nicht blog einzelne Theile ber Ethit es fint, bie auch ben Babagogen berühren, weil . alles, mas fittlich ift und zu fittlichen 3meden bient, burch bie Erziehung bem erft gu bilbenten menfchlichen Inbivibuum angeeignet werben foll, fo ift bagegen gerabe biefe Aneignung, tiefe Cibifirung burch Erziehung barum wieber eine befontere Mufgabe, weil fie ais bas zu ethifirente Gubiect nicht ben Menichen ober bie Menichheit überhaupt, fonbern ben unmunbigen Denfchen, bas Rint bor fich bat, und zwar in gang concreten, zeitiich und raumlich bestimmten Berhaitniffen, benen gemäß tie einzelnen Bilbungszwede, in welche fich ber allgemeine und bochfte, b. b. etbifche Zwed birimirt, fowie tie einzelnen Mittel bagu (s. B. im jeweiligen Stanbe ber Schulen, im jeweiligen Stadium ber allgemeinen Bilbung, im Ertrage ber mit verichiebenen Dethoben gemachten Erfahrungen u. f. f.) biftorifc fich gestaltet baben. Dit Ginem Borte: bie Babagogit wirb gur fpeciellen Technif in einer Beife, wie es bie Ethit nie werben fann. Das Berhaltnis ber Babagogif gur Ethit ift gang abnlich bem, in weichem gu ietterer bie Bolitit ftebt; auch tiefe muß bon ber Ethit ihre Brincipien empfangen, nicht zwar, als mare bas Princip ber Ethit auch felbft icon bas ber Boitit, wie fie allerbings bas ber Babagogit ift, boch fo, bag auch jenes ein von ber Ethit anerfannter, in ihrem Guftem eine Stelle einnehmenber Billenszwed fein muß; (wenn bie Staatsfünftier baufig ihre Ethit bon ibrer Bolitit, fatt ibre Boitit von ber Ethit beberrichen laffen, fo haben fie bas nicht bloß fur fic ale Individuen bor bem Gittengefet ju verantworten, fonbern es ift alebann and ihre Boittit ale Bolitit eine folechte, wie man boch endlich aus ber Befchichte follte gelernt haben, vergl. Rothe a. a. D. III. G. 901 f.;) aber bie Technif ber Leitung eines Staates bangt noch von vielen antern Momenten ab, beren Renntnis eben ben Boitiffer im Untericbiete pom Ethiler ausmacht. Go muß ber Ethifer nicht nothwendig auch bas Detait ber Babagogit fennen, wie ein Schuimann biefes fennt; aber befto gemiffer barf ber Babagog bom Sache, will er anbere auf vollftanbige, b. b. auch miffenschaftiiche Fachbilbung Unfpruch haben, in ber Ethit fein Frembling fein. Diefer Forberung entsprechen vieie Schuimanner von anerkannter Tuchtigfeit, bie mabrent ihrer praftifchen Laufbahn vielleicht nicht mehr zu philofophifden ober theologifchen Stutien fommen, boch im mefentlichen baburd, bag ihnen ale Chriften bie Ethit bes Chriftenthume innewohnt, nnb bag fie ale bentenbe und gebilbete Danner ihre fittlichen Ueberzeugungen, ihre gange Belt- und Lebensanschauung wie ihre praftifchen Grundfabe nicht biog ais ein Erbftud vom Elternhaus und von ber Schule ber beibehalten , fonbern baf fie biefelben innerlich verarbeitet , jur Riarbeit und Ginbeit gebracht und fich fewohi befahigt als gewöhnt haben, fich über ihr eigenes Wollen und Thun Rechenschaft zu geben, wie auch über alle Begebenheiten und Sandlungen, Die in ihren Befichtefreis fallen, fich ein feftes Urtheit gn bilben. Aber nur um fo mehr werben biefelben bamit einverftanben fein, bag es bem Babagogen wohl gu Gtatten tomme, in ber Ethit auch nach ihrer wiffenschaftiichen Gestaltung fich umgufeben; fie ift ibm zwar nicht biejenige Doctrin, Die ibm unmittelbar über feine Berufethatigfeit gu miffenschaftiichem Bemußtfein verhilft, - bas ift bie Babagogit, - aber boch fur biefe felbft bie Fundamentalwiffenichaft, bie Bramiffe, ohne bie auch fein pabagogifches Biffen und Ronnen bes wiffenicaftlichen Charafters, ber fiaren Begrundung entbehrt. Dies macht es einer patagogifchen Enchtiopabie gur Pflicht, unbeschabet ihres fpeciellen



Cthit. 303

Standpunger die Chift als Gunges mit im Betracht zu gieben. Sollten wir eillerführt bir erfehr Mittleitlig zusselfen gaben dim Sammelin auf genne einzpleichn germögen, fo nehmen wir bie solgenen Erkriterungen voch mer in der Affelde und Wickung auf, das fie folgigeben Orfeiterungen voch mer in der Affelde und Wickung auf, das fie folgigeben die gesten und sollte gelich in der mattellerführt pabligeben verwerche werben fam, boch der mit find hat inmittletre padagsglich ortroverleb werben fam, boch der mit flecht ginn den in Ukerfagung absem mis. —

Unter ben brei ubliden Ramen unferer Biffenfcaft ift Etbif wie ber altefte (feit Ariftoteles) fo auch ber richtigfte, ba bas . Bog nicht blog bie innere Geite bes Charattere, bie fittliche Unlage und bie Bestimmtbeit bee Bemuthe, fonbern auch bie aufere Erideinung biefes Innern in ber Sanblungeweife, und jugleich bas Allgemeine unb Dbjeetive - alfo nicht bloff mas Gitte ift, fonbern auch Gitte fein foll in fic faftt: wogegen bie lateinifche Bezeichnung (von Cicero de fin. c. 1 in ben Sprachgebrand eingeführt), wie bie beutiche (feit Doebeim gebrauchte) icou burch ben Blurgl mehr auf bas Meugere und Gingelne ale auf ben inneren centralen Gip bes Ethifchen beutet. (Bergl. übrigens Gomary, Evang, driftl, Gittenlebre I. G. 1, 2. Dorner, b. Art, Ethit in Bergog's Theol. Real . Enchfi. IV. G. 185. Sagenbach, Theol. Enchfl. 5. Mufl. G. 303.) Gofern bie Ethit ale philosophifche Disciplin bebanbelt wirb, ift fie ber michtigfte Theil ber praftifden Bhilofophie; ber theologifche Sprachgebrauch weicht - nicht ju feinem Bortheil - bievon ab , indem er unter praftifcher Theologie bie Biffenfchaft vom firchlichen Leben verfteht und hievon bie Ethit ale Biffenfchaft vom fittlichen Leben untericeibet, mabrent es richtiger mare, biefe beiben praftifden Dieciplinen gufammen ber Dogmatif gegenüberguftellen, bie nicht wie jene beiben mit freiem, nur burd bas Befet bee Beiftes porgezeichnetem menichlichem Thun, burch meldes bas Reich Gottes auf bem Grunte gottlicher Thaten erbaut merten foll, fonbern mit biefen Thaten Gottes gu icaffen bat, Die gefcheben find ale Offenbarungen feines Wefens und Billene und bie ber menichliche Geift nur nachaubenten, nur miffenicaftlich ju beareifen fuct. Die Etbif baaegen - um mit Dorner ju reben (a. a. D. G. 188) - "beicaftigt fic mit bem nach Gottes thatwerbenbem Liebesrathichluft in Form menichlicher Freiheit fich verwirflichenben Guten." (Bei Schleiermacher ift bie theologifche Ethif mit ber Dogmatif gufammen ju bemienigen Theil ber theologifchen Gefammtmiffenfchaft geborig, ber "bie gefdichtliche Renntnie vom gegenwärtigen Buftanbe bee Chriftenthume" enthalt - f. feine "Rurge Darftellung bes theol, Studiume" 2. Muff. C. 94; bei Rothe bagegen ift bie Ethit gerabe im Begenfage jur Dogmatit mefentlich fpeenlative Theologie.) Che wir aber ben Inhalt unferer Biffenfchaft naber belenchten, ift noch bie Frage im Wege, wem fie benn eigentlich angebore, ber Bbilofopbie ober ber Theologie? Factifd maden beibe gleichen Anfpruch auf fie; wie est aber nur Gine Babrbeit geben tann, fo auch nur Gine Gittlichteit; etwas mas ber Bhilofoph erlaubt, tann nicht vom Theologen verboten fein noch bas pon biefem fur Tugend Erffarte von jenem jum Lafter gemacht werben; bat ber eine bamit Recht, fo muß ber anbere im Berthum fein. Der Theolog tann behanpten, baf er allein Die Babrbeit im Befit habe, weil ihm burch bie Dffenbarung ber Bille Gottes fund gethan fei ; bas menichliche Denten tonne fich uie ju biefer Erfenntnie emporarbeiten, weil bie Bernunft perfinftert fei; bem wird aber ber Bhilofoph entgegenhalten: obne philofophifches Denten, ohne freie Aufnahme und Berarbeitung bes biblifden Lehrstoffes im eigenen Beifte fomme man nie ju einer wiffenichaftlichen Ethit, fontern nur entweber ju einer aufferlichen Gefeplichfeit, wie in ber fatholifden Rirde, mo ber Geborfam bie Tugent aller Tugenben, barum auch in ber Donchebeiligfeit bas Sauptmoment ift; ober ju einer Rufammenftellung von Pflichten , für bie fich fein anderer Berpflichtungegrund angeben laffe, ale baf in irgent einer Bibelftelle bavon bie Rebe fei - eine ebenfalle auferliche Auffaffung bee Gittlichen, wie fie fich bei einem Theil ber altern Supernaturaliften porfindet. Bollende thoricht ift bas oft gebrauchte Argument, bag es ja fo viele philofopbifche Sufteme gebe, beren jetes bas richtige ju fein bebaupte auf Unfoften ber

304 Cthit.

andern, mabrent bie geoffenbarte Bahrheit nur Gine fei. Ja, aber fint benn ber theologifden Gufteme und firchlichen Controverfen etwa menigere? 3ft bas Gine Bibelmort nicht von jebem Musleger, von jeber theologifchen Schule und jeber Gecte wieber anbere. nach individueller Beiftedrichtung aufgefaßt und ausgelegt morben, beren jebe fich felber bie ausichliehliche Babrbeit auschreibt? Dit obigem Argument gegen bie philofopbifche Ertenntnis fann fich nur bie Ignorang gufrieben geben. Beht aber feinerfeits ber Bbilofoph feines Bege, ohne fich um bie driftliche Ethif au tummern, fo ift er entweber in ber Gelbsttaufdung bejangen, bag er nicht mertt, wie viel Chriftliches and er mit ber Muttermild eingesogen, wie viel bon bem, mas er rein ber Speculation gu verbanten glaubt, er vielmehr bom Chriftentbum entlebnt bat; ober, wenn er fich beffen gewaltfam entlebigt, fo lagt er in feiner Rechnung einen Sauptfactor aus und rechnet barum nothwendig falich, - ben Factor nämlich, bag bas fittliche Bewußtfein in ber Menfchenbruft, bas er autonomifd entwideln will, felbft erft burche Chriftenthum gu feiner Bahrheit und feinem Rechte gelangt ift, fomit jebes Abfeben bom Chriftenthum. an einem gefliffentlichen Coopfen aus traber Quelle fubrt. Done uns bier anf bie manderlei Berfuche einzulaffen, Die gemacht find, um zwifden philosophifder und theologifcher Ethit ein Abtommen ju treffen (baft j. B. bas Chriftenthum feine nenen Tugenben gelehrt, fonbern nur ben icon befannten burch neue Motive eine weitere Stube gegeben babe; ober bag bas Chriftenthum bie moralifche Ertenntnis, ju ber nach und nach bie Bernunft von felbft getommen mare, nur früher ichon ber Denichbeit entbedt babe - Anfichten, Die von Theologen aus ber Rant'ichen Coule, wie a. B. Bogel in ter Gorift: "Das Philosophifche und bas Chriftliche in ber Moral," Erlangen 1823 aufgestellt, aber felbft auch bei Reinbard (Moral I. Ginl. § 13. 3. 32. 34.] beutlich ju ertennen fint), bemerten wir über obige frage nur Folgenbes. Die philosophifche Sittenlebre mirb mohl immer eine andere fein, ale bie theologische. nicht aber eine andere, ale bie driftliche. Zwifden ben beiben erften muß ber Unterfcbieb ber wiffenfchaftlichen Form immer borbanben fein; ber Theolog bat bie 3bentitat feiner ethifchen Begriffe mit ben in ber b. Schrift enthaltenen und wieber mit ben in ber Rirchenlebre fanctionirten nachauweifen; er bat ben Brocen bes Berbens ber Gittlichteit im genauen Anichluft fomobl an bie Beichichte ber Diffenbarung als au bie Lebre bon ber Beileordnung barguftellen; ber Bhilofoph bagegen bat alle biefe Rudficht nicht ju nehmen; er entwidelt vollfommen frei ben Inbalt bes fittlichen Gelbitbemuftleine. und ftellt jur Brobe bem, mas auf wiffenfchaftlichem Bege als Inhalt bes fubjectiven fittlichen Beiftes gewonnen wird, nur ben objectiven fittlichen Beift gegenuber, ber fic in ber Gefchichte offenbart. Aber wenn hiernach auch bie Darftellungeweife, Die Art ber Debuction und Argumentation, Die Sprache eine andere fein wird, fo folgt baraus gar nicht, bag bie philosophische Gittenlehre nicht eine driftliche mare; bas reelle, prattifche Refultat, Die fittliche Lebensanichauung und Lebensgestaltung, Die fich aus ber philosophifchen Sittenlehre ergiebt, wird und muß genau gufammentreffen mit bem, was Die theologifche Sittenlebre auf ihrem Bege ichlieflich ju Tage forbert; find alfo auch bie beiben Wege verichieben, bas Biel ift basfelbe: in bem Danne, in welchem bie theologifche Ethit bie vollendete Gittlichfeit, ben gebiegenen driftlichen Charafter erfennt, wird auch bie philosophische bie Realistrung ihres Begriffs von Tugend ertennen. Geit bas Chriftenthum in ber Beit ift, bat basfelbe bie fittliche Grundanichanung, bas fittliche Bemußtfein felber mefentlich erneuert; es ift nicht etwa gu bem porber icon vollftanbig entwidelten nub auch bernach ebenfo felbftanbig functionirenben Bemiffen ber Menfchen hinzugefommen, fontern es bat bas Bewiffen felber driftianifirt, fo bag auch bie reinfte philosophifche Speculation, je lauterer fte bas wirfliche Bewuftfein ergrlindet und analpfirt, um fo gewiffer driftliches Detall que biefer Tiefe ane Licht ichaffen wird. 3ft bas nicht ber fall, mare bas Rejultat vielmehr eine Doctrin, Die fich mit ber driftlichen in Biberfpruch befante, fo fonnte bies nur entweber aus einem Disverftanbuis ber lettern (inbem 3. B. irgend eine temporare Auffaffung bes Chriftenthums

Gthit. 305

mit bem Cbriftentbum felbit verwechfelt wurde) ober aber aus einer gewaltfamen Losreigung von driftlicher Babrbeit; ans einer piffirten Beinbfeligfeit gegen blefelbe erflart werben, ble ale eine, wenn auch noch fo weit perbreitete, boch immer nur perfonliche Stimmung, ale Ibiofuntrafte ju betrachten mare und ibre objective Falfcheit jebem Unbefangenen verriethe. Dies alles an ben vericiebenen philosophifden Guftemen ber Ethif nachzuweifen, wurbe une viel ju weit fubren; wir begnugen une barauf bingubeuten, wie viele Untlange an pofitip driftlide Lebren gerabe in ben tuchtigften neueren Bearbeitungen ber philosophifden Cittenfebre fich finten, und wie febr bamit alle jene Bormfirfe, bie fic bie driftliche Moral einft fvernebmild von Chafteeburb au. vergl. Ständlin, Gefcichte ber driftl. Meral zc. Gottingen 1808 G. 711. Ledler, Gefd, bes engl. Deismus G. 259 ff.), theils megen ibrer Motive, theils wegen Bernachläftigung wichtiger Bflichten maden laffen mußte, ale von ber Bbliofopbie felbft unftichhaltig erfannt und antiquirt find. - Go find, um nur bie Sanptwerte au nennen, in Gidte's Goftem ber Ethif (Leipzig 1850 u. 1851) nicht bleg gabireiche Stellen ju finden, in melden bie phijoforbifde Anicauung und bae Refuitat philofopbifder Untersuchung in Begriffen und Gaben ju Tage tritt, Die mit ben driftlichen Begriffen und Lebren (s. B. von ber Belligung II. 1. G. 122; vom Thun bes Guten um Gotteswillen ebb. G. 171; von ben gottlichen Rraften, tie ter Denfc in feinem Willen aufzunehmen und wirfen ju faffen bat ebt. G. 183; pon Ermedung unt Biebergeburt, G. 187. 211 u. f. f.) jufammentreffen (wogegen auch g. B. bas I. G. 30 fiber Die Berfectibilitat bes Sittlichen, fraft beffen es nie ein lettes Duftergultiges gebe, in welchem bas Ethifde, wie in feiner einzigen Geftalt, objectio geworben mare, nicht eine Beeintrachtigung ber principiellen Stellung enthalten foll, Die Chriftus in ber driftlichen Etbif einnimmt, ba auch er ale geschichtliche Berfon und ale Charafter bas abfeint Sute, mas in ibm jur Ericeinung fommt, bod in inbividueffer, femit begrennter Form ausgebraat zeigt - wie ties ber Unterzeichnete in einer Abb. aber bas Borbild Befu in ben 3abrob, fur beutide Theologie 1858 C. 690-697 auseinandergefent bat); - fonbern es ift ber game lette Abfonitt (II. 2. § 174-187) eine philosophifche Durdarbeitung bes in ter driftliden Rirde factifd porliegenten etbifden Dateriole. - Gin Durchtlingen ber driftlichen Anschanungen; ein Berberfpringen von Begriffen ale Refultaten freculativen Denfens, Die uns fonft ale etbifde Beariffe bee Chriftenthums geläufig fint, fennzeichnet auch bas im fibrigen bie Bilbung ber Begel'ichen Soule an fich tragente, jeboch felbftanbig und gebantenreich anegeführte "Guftem ber freculativen Gebif" von 3. U. Birth (Belibronn 1841. 1842); und wieber in gang anderer Beife erfennen wir foldes Quiammentreffen, trot ber fproben Saltung, Die Die Berbart'iche Bbilefopbie bem Chriftenthum gegenuber eingenommen, in bem gu ben lebrreichften Moralwerfen geborenben Bude von Bartenftein: "Die Gruntbegriffe ber ethifden Biffenfchaften" (Leipzig 1844). Die Mudeinanberfenung G. 55 ff. ftellt twar ben Ginflug bes Chriftentbums, b. b. beffen, mas namentlich ber Ratbolicienius and bem Chriftenthum gemacht bat, ale einen fur bie Ethif ungfinftigen bar und ichreibt bie Reinfaung ber Rirche bem unverwuftlichen Betürfniffe bee Geiftes ju, "fich über feine wesentlichen Intereffen felbft qu orientiren," mabrent wir bie Reformation bod nicht fewohl aus tiefem theoretifden ober philoforbifden Berarfnis, ale vielmebr ju allererft aus bem feiner Geffeln milben, fic traftig ermannenben driftlichen Gemiffen ableiten ; aber trottem ift bie Ginbeit ber unverfalichten driftlichen Moral mit ber philosophifden in obiger Stelle ausgesprochen und im gangen Berte nirgente verlett. Roch pofitiver aber und burchgreifenter mirb biefelbe feftgebatten bon Chalbbaus (in feinem "Goftem ber fpeculativen Etbif" Leipzig 1850) und von Dartenfen (Grunbrift bee Gufteme ber Meralphiloforbie Riel 1845). Bei Chalpbaus athmet' bie game theiftifche Grundlegung (s. B. bie Definition ber Erbit I. G. 105 ale Biffenicaft "von ber Art und Beife, wie ber Denfch feine Beftimmung, bie vollenbete Freiheit Baban, Gneoffenable, II.

306 @r6if

welche bie positive ober bie Beisheit ift, erreichen fann und foll unter Boraussebung. ber abfoluten weltbeberrichenben Beisbeit Gottes und im Binblid auf bas Riel pollenbeter Beiligfeit und Geligfeit"), feine Aufftellung ber pofitiben Liebe ale Brincipe, bas in Gott wirflich ift und fein Correlat in ber menichlichen Gegenliebe erzenat (a. a. D. I. G. 88), feine Theorie bes Bofen u. f. m. burchaus driftlichen Beift bei aller Strenge bee Dentene: inebefonbere aber gebt ber britte Theil bee Cofteme (II. G. 375 ff.) Bant in Sant mit ben driftliden 3been, gemag bem, mas I. G. 309 über bie Rothwendigfeit gefagt mar, baf bie Etbil auf ibrer britten und bochften Stufe an einer religiofen und gwar driftlichen werben muße. Bon Dartenfen ftebe bier biok eine Stelle aus bem Borwort an ber genannten Schrift, wo er fich (G. XI. f.). über ben fraglichen Bunct fo ausspricht: "Benn bie Bhilosophie nicht langer eine leere Conftruction a priori ift, fontern Erfeuntnie ber Birflichfeit, und wenn bie pofitiven Biffenichaften von ber Dethobe ber Philosophie fic burchtringen laffen, fo muß ber afte Begenfat veridminben. Gine ethica naturalis ju ichreiben, welche ale eine andere Art bon Moral neben ber driftlichen besteben follte, gebort gn ben Berfnden, bie man lanaft aufgegeben bat. (Das freilich ift ju viel gefagt.) Gine Moralbbilofopbie, welche bas Chriftenthum ignorirt, ignorirt auch bie wirfliche Gittlichfeit und macht fic baburd nur unbraftifd. 3ft bagegen bie Moral bom Brincip bes Chriftentbume burdbrungen. fo wirb fie nicht unterlaffen tonnen, auf bie religiofen Momente ber Sittlichteit einmgeben, Die man porbem ausichlieklich ber Theologie meignete." 3m Beiteren wird bann ber Unterfchieb beiber fo bestimmt, bag bie philosophifche Darftellung nur bas Generelle ine Auge faffe, mabrent bie Theologie "mittelft ber bingeborigen biblifden, firdengeichichtlichen und bogmatifden Momente ben religios-ethijden Buncten ibre Ausbildung gebe," andererfeite aber bie philosophifche Moral and wieber eine allgemeinere fei, fofern fie auch bie nichtreligiofen, bie weltlichen Momente ber Sittlichfeit, wie Familie nub Staat, umfaffe, bie bon ber theologiiden Moral amar felbftverftanbe lich nicht ausgeschloffen, aber , burch religiofe, burch biblifche Rategorieen nicht ericopft merten fonnen." - Babrent fo unverfennbar bie Bbilofopbie, und twar nicht etwa blog bie einer einzigen Schule (Martenfen 3. B. geht bon Segel ans und Begele eigene Definition, "bie Babagogit fei bie Runft, ben Denfchen fittlich ju machen; fie betrachte ben Menichen als naturlich und zeige ben Weg, ibn wieberzugebaren, feine erfte Ratur in eine zweite, geiftige ungumanteln" |Rechtspbil. G. 212| ift ein Anglogon driftlicher Begriffe, wie er auch fonft gerne von folder Reugeburt rebet, bergl. Thanlow, Begel's Anfichten über Gra. u. Unt. I. G. 13), - fonbern bas philosophifche Denten überhaupt auf Berftanbigung und Musgleichung mit ben 3been bes Chriftenthume und feiner wirflichen Geftaltung in Form ber Rirde (f. 1. B. Chalbbane II. S. 446 ff.) binftrebt und an feine mefenfliche Ginbeit mit ber driftlichen Babrbeit glaubt: fo bat ibrerfeite and bie neuere, glanbige Theologie ein claffiches Bert aufzuweifen, bas auf philosophifche Bafts geftellt unt in philosophifchem Geift ausgeführt ift, wir meinen bie "Theologifche Ethif" von Rothe. Dag man auch über bie Art feines Speculirens, über feine Grundanfichten von ber theologifden Ethit ale einer (im Begenfate gur Dogmatif, jur miffenfcaftlichen Darftellung ber firdlichen Dogmen) mefentlich fpeculotiven Biffenicaft, vom Befen bee Gittlichen felbft, fowie uber eine Denge Gingelbeiten fic biefem geiftvollen Theologen nicht conformiren: immer boch ift fein Bert in ber neueren theologifd-ethifden Literatur bas weitans bebeutenbfte, und felbft folde Lefer, Die fich burch bie Dialeftif bes erften Bantes ichmer binburcharbeiten, benen es mehr um praftifche Belehrung in thun ift, finden im letten Bante eine Fulle driftlider Lebensweisbeit, Die fich bis ine Gingelnfte erftredt, ohne boch je fleinlich gu werben; auch bie in ben Roten nebenberlaufente beftaubige Bezugnahme auf altere theologifde und philosophifde Ethifer ift nicht gelehrter Citatenfram, fonbern bat für ben lefer ben vollen Berth einer Correspondeng, eines 3beenanstaniches gwifchen ben erften Reprafentanten ber betreffenben Biffenfchaft. Meltere, philosophifch theologifche

Ethifer, Danb, be Bette, Darbeinete, mugen wir une begnugen, blok au nennen; von Soleiermacher befigen wir ebenfo eine rein theologifche Bearbeitung ber Moral (Die driftliche Gitte, beransgegeben von Jonas. Berlin 1843) ale auch philofobbifche Berte auf biefem Bebiet feine Grundlinien einer Rritit aller bisberigen Sittenlebre, gnerft 1803 ericbienen; Entwurf eines Spftems ber Sitteniebre, berantgegeben von Soweiger 1835; Grundrif ber philofophifchen Ethit, berausgegeben von Emeften 1841, beibe lettere aus Schleiermachers Rachlaffe bearbeitet; auferbem eine Reibe fpecieller etbifcher Bortrage in ber Berfiner Afabemie: aber bas Erlaubte, über ben Tugenbbegriff ic.). Bie fich bei ibm bie philosophische und bie theologische Etbl? verhalten, murbe nur burch weiteres Gingeben bargeiegt werben fonnen, wir verweifen in Rurge auf bas barüber in Tholude lit, Ang. 1845, Rr. 70, G. 559 f. Gefaate. - Unter ben Theologen felbft wieber baben Barleft (Chriftl, Gtbif 5, Muft. 1853) und Cartorine (Die Lebre von ber beiligen Liebe, 3 Abtheilungen, 1851-1856) bie Ethif vom fpecififch lutherifchen Standpunct aus bearbeitet; jener in großer Bebrangtbeit, blefer in einer pleifach ine Bopnlare übergebenben, im freciellen Theil an ben Detalog fich anschiiefenben Darftellung : jener mit reicher eregetifcher Begrundung, blefer mit fletem Aurlidaeben auf Die firchlichen Sombole und öfterem Bermeilen bel bogmatifden Gegenftanben. Die Unterfchiebe ber reformirten und ber lutberifden Moral find mit großer Beinheit von Schnedenburger (Bergleichenbe Darftellung bes luth, nnb ref. Lehrbegriffe, berausgegeben von Guber. Stuttgart 1855) anseinanberfest; ben ethilden Gegenfas bes Broteftantismus, und Ratholicismus bebanbelt bas "Coftem ber driftlichen Sittenlehre' ic. von Beinrich Derg. Tubingen 1841. - Fur ble Befchichte ber Sittenlehre find bie alteren Arbeiten von Stanblin, bie betreffenbe Abtheilung ber Gittenlehre von be Bette, aus neuerer Beit vorzuglich ber erfte Banb bes obenangeführten Bertes pon Gichte und ber betreffenbe Abichnitt ber ebenfalls genannten Schrift pon Bartenftein bervorzubeben; neuerlichft bat Reuerlein Die Gefcichte ber philosophifden und ber driftlichen Gittenlehre (Tubingen 1855-59, 3 Theile) im Rufammenbange bearbeitet; Die Gestaltung ber Moral in ben letten Jahrhunderten bei ben Englandern, Frangojen und Dentiden ift von ibm angleich unter bem nationalen Gefichtspunct, ale Moral bes Anglicanismus, bes Gallicanismus und Germanismus bebanbelt. - Roch ift auf bie zwar in miffenichaftlichem Beift, aber in popularer Sorm gehaltene, auf ein großeres, gebilbetes Bublicum berechnete Bearbeitung ber Etbit unb einzelner ethifcher Begenftanbe befonbere bingmmeifen, bie wir in Belger's Schrift: "Die Religion im Leben" 3. Aufl. 1854, und in einer Ungabi einzelner Bortrage von Erbmann (g. B. über Collifion ber Bfildten; über bas Spiel; über Gewohnheiten und Angewohnbeiten - and gefammelt unter bem Titel: "Ernfte Spiele") befigen. Für einen gemischten Rreis driftlicher Buborer berechnet, babei aber in ber ftrengen und fornigten Beife bes Berfaffere ausichlienlich ans biblifchen Capen entwidelt find bie beiben ethifden Arbeiten von 3. E. Bed: "Die Geburt bes driftlichen Lebens, fein Befen und fein Gefeb" Bafel 1839, und "Die driftliche Menfchenliebe, bas Bort und ble Gemeinde Chrifti" ebb. 1842.

Bur weitern Orientirung über ben Inhalt und bie Behandiungsweife ber Ethit biene Folgenbes.

1) Sie ist it Wiffeldigt vom finis Gneen. Es fragt iss feinde were abgeden bei der General der Gene

308 Gthit

ob es gut ober bofe fet, gepruft werben tonne. Dabin geboren bie Gabe: "Benimm bid immer fo, bag bu burd feine Banbinng ber Babrbeit ober tem Befen ber Gade, womit bu ju thun baft, wiberfprichft" (Bollafton, f. über ibn Bartenftein a. a. D. G. 99. und Feuerlein a. a. D. II. G. 42): "burd Beforberung bes gemeinicaftlichen Bobies beforbert ieber fein eignes Bobl; oberfter Grundfas ift alfo bie Ginbeit von Bobiwollen und Gelbftliebe" (Ghafte 6burb); "banble fo, wie es bir und ber Befellicaft nublid ift: bie Tugent ift bie Runft, richtig ju rechnen, um bas größte Bergnugen, ju bem aber auch Berechtigfeit und Uneigennützigfeit gebort, gn gewinnen (Bume); "banble gemeinnübig" (Bufenborf); "thue alles basjenige, mas bas Bobl ber menfclichen Befellichaft, wovon bn ein Theil bift, beforbert" (? ef); "inche bie ausgebebntefte Gludjeiigfeit ju beforbern, weil Gott bieje will" (3. D. Dicaelie); "thue bas, mas bid und anbre pollfommen macht - pollfommener aber wirt ber Denich nur baburd, wenn feine Sandiungen nnb fein burch fie bestimmter Befammtauftanb unter fich felbft und mit bem Befen und ber Ratur bes Menichen übereinftimmt" (Cbr. 2Bolf; theologifc geeeptirt und burchgeführt morten ift biefes Brincip von Reinbarb); ,thue alles, was bagu erforterlich ift, um in ber Union mit Gott gu bleiben und in ber Bieberberftellung bes gottlichen Gbenbilbes fortuidreiten; was bem entgegen ift, bas unteriaft" (Bubbeud); banble fo, baft bie Marime beines Billens jebergeit gum Brincip einer allgemeinen Befetgebung erhoben werben fann" (Rant); "banble vernunftia" (Ammon, ber bas Rriterium bes vernunftigen Banbelne gang nach tantifder Beije naber beftimmt); "ftrebe nach Freiheit; jebem Greignis, Erieb ober Leiben gegenüber fete bid ale ichlechtbin Gelbftanbiges; ich bin frei, ift oberfter Glaubenefat, ich foll frei fein, oberftes Befet (3. B. Gidte); "banble gemäß bem Befubl ber mabren Menidenwarbe, welche Die Gdrift dota neunt 1 Apr. 11. 7" (De Bette, G. L. I. S. 242). Bon tiefen Gaben allen gilt tasfelbe, mas von abnitchen fogenannten Brincipien ber Babagogit au fagen ift: entweber find fie rein formell, fo bak fie ibren realen Inhalt erft anberswoher empfangen mugen, baber fie, je nachbem man fle verftebt und anwendet, ebenfowobi richtig ale falich fein tonnen: ober geben fie nur eine einzelne Ceite tes fittlich Guten an, jo bag es unmöglich ift, aus ihnen alle ethifchen Cape abiuleiten. Daber bat bie Berbart'ide Coule ff, namentlid Bartenftein a. a. D. G. 38 f.) bon vornberein barauf verzichtet und es fur burchaus nicht nothwentig erffart, einen einzigen Gan ale Brincip ber Moral an Die Gvine ju ftellen ; fle gebt letiglich von ber Thatfache bes Bemußtfeine ans, bag es in Bezug auf bas menichliche Bollen eine unwillturliche, fic abiotut geltent machente Billianng ober Diebilligung giebt, bie ben Berth alles Bollens und gwar nicht ber einzelnen Billensbemegung ale einzelner, fonbern ale Glied eines aangen Dragniemus bestimmt: (benn "burch jetes Bollen wird ju irgent einem Theile ber Berth ber gangen Berfon mitbestimmt" G. 33) und tie Etbit ift nun (G. 35) bie Biffenicaft pon bem abfoluten Berthe bes Bollens und bem aus ihm bervorgebenben Sanbein. Den Dafftab biefes Berthes aber haben wir ebenfo urfprunglich in ben ethifden 3been, b. b. in benjenigen Mufterbilbern, an benen fich, fobalb und fo oft fie in bie Darftellung treten, jenes absolute Boblaefallen aufert. (Daber banat bei Berbart bie Etbit an allernachft mit ber Aefthetif jufammen.) Diefe 3been fint theils urfprangliche: 1) bie 3bee ber innern Rreibeit; 2) bie 3ree bes Bobiwollens; 3) bie 3bee bes Rechtes; 4) bie 3ree ber Billigfeit; (einen pabagogifden Refler blefer Ibeen finden wir bei Bait, wenn er Mag. Bab. 6. 63 ff.) ale 3med ber Erziehung bie Bilbung gur innern Freiheit, gum Bobiwollen, gur Bingebung an Die Intereffen ber Menichbeit annimmt;) theile gefellichaftliche: 1) Die Rechtegefellichaft; 2) bas Lobnfoftem; 3) bas Bermaltungefoftem, 4) bie befeelte Befellfcaft (worunter "ber allgemeine Beift und bie Ergiebung" eine Bauptftelle einnimmt, nachbem icon unter Riff. 3 bie "ergiebenbe Liebe" Bigt gefunden batte). Es ift pon Feuerlein a. a. D. G. 243 und 245 richtig barauf bingewiefen, baf, je mehr in Begels Anfchanung von ber Birflichfeit bas Moment bes Gollens vermigt werbe (f. unten),

um fo mehr man fich ju Berbart bingetrieben fuble, ber basfelbe namentlich in Benga auf bas öffentliche Leben geltent gemacht babe; und baft icon bie Ableitung ber ethifden Ibeen aus jenem urfprunglichen afthetifden Bobigefallen an bem, mas ihnen entfpricht, mas fie im Mufterbilbe barftellt, auf Babagogif binführe: "bag mein 3d. ale ein freies. auch wirtlich bas gebubrente Bobigefallen an ber 3bee finbe, bagu verbilft nicht bie Demonstration, aber um fo gemiffer fittliche Bilbung bes moralifden Urtbeile, wie fie auf bem Bege ber Ergiebung und Gelbftbilbung gewonnen und bei ber Biltfamfeit und Befceltbelt ter Burgeln bee Billens errungen und feftacbaften werben fann. Daber bas bebentenbe Bewicht, bas Berbart allenthalben ber Ergiehung gufdreibt." (Beiteres barüber f. in bem Art. über biefen Bbilofopben felbft.) - Benn aber mit Obigem bas Beien bes fittlich Guten ale unmittelbar in ben ethifden Ibeen vorliegend mehr nur empirifd bestimmt wirt, wobei immer noch bentbar mare, bag es folder 3been noch mebrere ju entreden gabe: fo bat bagegen Sofeiermacher jenen Grundbegriff in principieller Beife gu conftruiren und eben bamit ber Ethif im Gefammtorganismus aller Biffenicaft ibre Stelle andzumitteln gefucht. Er gebt aus von bem bochften Gegenfat, unter bem alles Gein beichloffen fei (Entw. eines Gpft. ber G. 2. § 46. 47.), namild bem ber Ratur und ber Bernunft; bas bodite Bilb aber bes boditen Ceins, alfo auch bie volltommenfte Auffaffung ber Befammtheit alles bestimmten Geins ift bie pollitanbige Durchtringung und Einbeit von Ratur und Bernunft. Go giebt es nun auch nur gwei Sauptwiffenschaften, Die ber Ratur und Die ber Bernunft, jeber in ihrem Durchbrungenfein von ber anbern. Bieberum ift jebe ale Rraft und ale Ericheinung (§ 57) ju faffen, mas von jeber ein zwiefaches Biffen erzengt, ein beschauliches, meldes bas Befen ausbrücht, und ein beachtenbes, meldes Musbrud ift bes Dafeins (basfelbe Gein ift in ienem urbifblich, in biefem abbilblich ausgebrudt). Der befchauliche Mugbrud ober bas Erfennen bes Befens ber Ratur ift bie Bhufit, ber beachtliche Ausbrud ober bas Erfennen bes Dafeins (ber Erideinung) ber Ratur ift Die Raturfunde. Der beichanliche Musbrud, ober bas Erfennen bes Wefens ber Bernunft ift tie Ethit, ber beachtliche Ausbrud ober bas Erfennen bes Dafeine ber Bernunft ift bie Beichichtefunbe. Bipchologie und Logit gehoren (f. bei Schweiger, G. 37 Anm.) nicht jum fpeculativen Biffen von ber Bernunft, fonbern jum Biffen von ber Ratur; Ethil bagegen ift (wie C. 37 genaner gefagt mirt) fpeculatives Biffen um ble Gefammimirffamfeit ber Bernunft auf Die Ratur. Sier alfo haben wir im Gegenfate ju ber porberigen Mufftellung irgent eines Morafprincipe, gleichfam eines größten Gebote, eine Definition bes fittlich Buten felbft: es ift tas Birfen ber Bernnnft auf bie Ratur, bas Balten ber Bernunft in ber Ratur, aber bies mirb nun nicht ale ein Gollen bargeftellt - auch bier geigt fich Schleiermacher ale Antlnomift -; Die Ethif ift fo gut wie Die Phofif eine blog befdreibenbe Biffenichaft; eine Bhufiologie, nicht bloft bes Billens, beffen Betrachtung einen febr untergeordneten Theil berfelben ausmacht, fonbern ber gefammten Bernunftwirffamfeit im Menfchen und burch ibn auf bie gefammte Ratur, beren Anfang in ber Ratur fic nirgende findet und beren Biel gleichfalle nie erreicht wird (Ficte a. a. D. I. G. 347). Das Ethos ift, wie Feuerlein (a. a. D. G. 295) es treffent bezeichnet, eine fosmifche Grundfraft, welche bie Belt burchftromt, und blog im allgemeinen fann gefagt merben, tie Bernunft babe bie Aufgabe, t. b. bie Bestimmung, fich in ble Ratur bineinzulegen. Db ramit bas Befen bes Sittlichen richtig erfannt ift, haben wir bier nicht weiter gu erortern, wir vermeifen auf bie Rritit biefer Anficht bei Bartenftein a. a. D. G. 106 ff. und bel Richte a. a. D. (Bir merten übrigens unten noch auf Schleiermacher gurudfommen.) - Unter bie menigen Buncte, wo Schleiermader und Segel fich beruhren, gebort bie Auffaffung ber Etbif, wie fie in ber Rechtebilofopbie (BB. Bb. VIII.) unb in ber Bhanomenologie bes Beiftes (BB. Bt. II. in ben Abidenitten V. und VI.) bargelegt ift. Segel ftellt fo wenig ein Moralprincip im alten Ginne auf, baf er im Gegembeil alle bergleichen Gape, auch wenn er ihnen relative Bahrheit guerfennt, immer wieber aufbebt, fo bag ein abfoluter Dafitab für But unt Bofe eigentlich gar,

II Tomy

nicht beftebt; "mit bem Belebren, wie bie Welt fein foll, tommt bie Bbilofopbie immer au fpat" fagt er (Rechtsph. Borr. G. 20.) Das, mas man gemeinbin Moralitat nennt, ift nur eine noch niebere Stufe bes Bewnftfeine, es bat nur fubjective Bebeutung; auf ber Robe bes objectipen Geiftes, mo fich ber Beariff ber Sittlichfeit im Staate und in ber Beltgeichichte regliffet, verichwinden bie Untericiebe, Die bort noch bestanben and ber Unterfchieb von But nnb Bofe. Sartenftein fieht bae Salfde an biefer Bebandiung ber Etbit (Die unftreitig Die ichmachfte Bartie ber gangen Begelichen Bbilofophie ift und namentlich neben bem fittlichen Ernfte Rant's und Berbart's in ein febr ungfinftiges Licht tritt) a. a. D. G. 150 mit Recht barin, baf Begel, wie icon 3. G. Bichte und Goleiermacher, auch fur bas Gebiet bes Ethifchen nichts fennt, ale ben Billen, fein Dafein und feine Gewalt, aber fein Urtheil über ben Billen. Der Bille. ber nur fich felbft, b. b. bie Freiheit will, ift ber mabrhafte, ber fittiiche. (Bie fich bies jum paragogifden Brincip geftaltet, f. bei Rofenfrang, "Die Bab. ale Softem" 6. 9). Da aber biemit noch febr wenig von einem Inhalt ertennbar ift, fo finbet bei Begel ber fittliche Beift, ber fich felber wollenbe Bille, Die fich felbft wollenbe Freibeit erft Rube und Grifteng - im Staat, in bem "gur vorhandenen Belt geworbenen Begriff ber Freiheit;" "er eilt mit fonellen Goritten auf ben Staat bin, ber mit feiner Dacht fur bas unficere Schwanfen aller übrigen Bestimmungen ben eigentlichen Rubepunct biefer Etbif bilbet." (Bartenftein G. 152). Wir werben barauf unten noch gu fprechen tommen; bieber fegen wir noch eine Stelle von Feuerlein, Die, wie es fich mit ber Beantwortung fpecififc fittlicher Fragen auf Diefem Standpunct verhalte, unumwnnbener faat, ais wir es traent bet Begel feibft finben (a. a. D. G. 326): "Bill man wiffen, mas alfo ber Menfc thun muffe, welches bie Bflichten finb, Die er ju erfüllen bat" (- in ber That, bas ifte, mas wir miffen wollen und muffen, und über was uns jebe Theorie ber Sittlichfeit, wie fubiim fie auch fich prafentire, eine runbe Antwort muß geben fonnen -) "fo ift bas innerhalb bes fittlichen Gemeinwefens, in bas wir uns bineingestellt feben" (b. b. innerhalb bes Staates) "leicht ju fagen. Es ift nichts anbres von ibm ju thun, ale mas ibm in feinen Berbaltniffen porgegeichnet, ansgefproden und befannt ift. Es ift Rechtschaffenbeit, bie einfache Angemeffenbeit bes Individuums an bie Berhaitniffe, benen es angebort." Une will es freilich bebunten, biefe Definition von Rechtschaffenbeit fei vermoge ihrer Durftigfeit nicht wohl annehmbar; was nach Dbigem bie gange Bflicht ausmachen foll, bas fieht (wofern man nicht unter jenen "Berhaltniffen" bie Stellung jebes Menfchen an Gott und Belt im allerumfaffenbften Ginne mitverfteben will, in welchem Rall aber bie Definition febr allgemein und unbestimmt mare) bemjenigen, was man fonft Legalitat nennt und mas befanntlich feineswege über, fonbern unter ber Moralitat ftebt, fo abnlich, wie ein Gi bem anbern. Und wenn jenes Gemeinwefen eben felber nicht bie "jur borbanbenen Belt geworbene Freiheit" mare? wenn nicht nur etwas am Staate, fonbern ber gange Staat faul mare? Daranf bat Feuerlein am Schluffe feiner Schrift felbft bingewiefen; aber mas bann bie probnetive Function ber Sittlichfeit fein foll, aus meldem "Borne ber gottlichen Ibee" bie Erfenntnie bes mabrhaft Guten geicopft werben foll, ift wenigftens aus ber Begel'iden Ethit nicht zu entnehmen. Aus Dbigem ift auch erfichtlich, marum in ber Begel'ichen Bhilosophie - fo Bieles und Treffitches fur Babagogit neuerlich Thaulow and Begel's Berten gefammelt bat ("Begel's Anfichten über Graichung und Unterricht" 3 Bbe. Riel 1858-54) - boch fein Trieb gur Ausbilbung ber Erziehungsmiffenfchaft lag; es fehlte eben an jener ethifden Quelle fur biefe. (Bgl. Riller, Ginleitung in bie allg. Bab. G. 16.) Um fo mehr achten wir aber bie fruchtbaren Beftrebungen Thaulow's, bas Begel'iche Goftem nach biefer Geite ju ergangen, und gwar im beften Ginne einer Musgleichnng auch mit ben driftlichen Been (vgl. 3. B. Thaulow's Ghmnafialpabagogif § 620). Dbgleich von Begel ansgebent, beftimmt Rothe bennoch in burchaus eigenthumlicher Beife bas Befen bes fittlich Guten. Es ift (I. G. 188) "bie Ginheit ber Berfonlichfeit und ber materiellen Ratur ale Bugeeignetfein biefer an jene;" es giebt baber bier wieber ein bestimmtes Moralprincip, fofern namlich bie abfolute Aufgabe bem Menfchen geftellt ift, bie materielle Ratur, feine eigene und bie gefammte ibm außere irbifche fraft feiner Gelbftbeftimmung feiner Berfonlich. feit gugneignen. (Bermanbt ift bie Definition von Birth a. a. D. G. 3: .. bie Gittlichteit ift bie Berwirklichung bes Gelbftbewnftfeine in ber eigenen Ratur wie in ber tellurifden Leiblichfeit überhaupt, Die Berffarung biefer beiben in jenem burch ibre Umbilbung.") Bei Rothe ericheint biefes Moralprincip augleich mit ber Coopfung ber menichlichen Berfonlichfeit in ber Reihe bes creaturlichen Berbens, "bes fcopferifchen Differengitrunge- und Organifationeproceffes; burd biefe eine gang nene Orbnung bes Seins anfündigende Ericeimung ift Die Daterie wefentlich über fich felbft binausgeführt, ihre Dacht gebrochen" (G. 170 f.). Dies aber geht auf ben abfoluten, gottlichen Billenszwed jurud, bag bie Belt, bie burd ben Coopfungsact nur unmittelbar ale Stoff gefest worben ift, vergeiftigt werbe; biefen 3med verwirflicht aber Bott burd ben Meniden, fo bag man in biefer Besiehung fagen tann: fittlich ift babjenige menichliche Sanbeln, in welchem ber Menich ale Organ Gottes jur Realifirung jenes Beltzwedes frei thatig ift; eine Definition, bie wir in foweit ale richtig gelten laffen mußen, ale bas Specififde bes Sittlichen immer bie nicht icon an fich feienbe, fonbern erft im menichlichen Billen fic vollgiebenbe Einbeit bes Gottlichen und Denichlichen, bas Birfen Gottes burd bas Organ menichlich freien Bollens ift. Db tiefes Gute nach feiner materiellen Geite bie Ueberwindung ber Materie burch bie Berfonlichfeit, Die Aneignung jener an biefe fet, ob es nicht j. B. Engenben gebe, bie fich folechterbinge biefer Definition nicht fugen, bies mare Cache weitgebenber Unterfuchung, wogn wir bier nicht befugt fint. Une icheint aber, bag in jener Definition, bie bom Begenfabe gwifchen Daterie und Berfonlichfeit nichts fagt, bereits basjenige Brincip enthalten ift, bas anch bas Chriftenthum in feiner Lehre aufgestellt und praftifch ind Leben eingeführt bat, namlich bie Liebe, in ber ebenfo febr bas Formelle ber Gefinnung ale bas Daterielle beffen, was gethan werben foll, - ebenfo febr bas gottlich Rothwentige ober Gebotene als bas menfeblich Breie vereinigt ift und beibes rein in einander aufgeht. Dies ift auch ber fundamentale Bunct, an welchem bie philosophifche und bie driftliche Ethit fich in mejentlicher Ginbeit erfennen; bal. Richte a. a. D. IL. 1. Borrebe G. VIII und Chalpbaus I. § 13-15.

2) Sur bie weitere Entwidlung bes Inbalte ber 3bee bes fittlich Gnten befitt bie Ethit bie brei Begriffe ber Bflicht, ber Tugent und bes bodften Gutes. Alle brei entftammen einem vorchriftlichen Boben, wiberftreben jeboch nicht ber Uebertragung in bie driftliche Biffenfcaft. Der Bflicht entipricht bas Bebot, bas, wie bie Befammtbeit und Ginbeit ber Gebote, bas Gefes, auf ben Gefetgeber jurudweist, mabrent ber Bflichtbegriff (ben in feiner fpecififden Bestimmtheit Die Bibel nicht tennt) vielmehr autonomifc ale beteronomifch ift. Allein wenn ber Bhilofoph auch bas Gute nicht ale etwas von frember Sand bem Deniden octroirtes, fonbern als beffen eigenftes Befen fagt wie ebenbeshalb auch ber Erzieber ben Bogling nur jn bem ju machen bat, mas fein eigenes Befen als bochfte Beftimmung in fich tragt; - wenn alfo auch bas Gute foon urfprünglich ale eigener, innerfter Bille bes Denichen (nicht blog ale Bille Gottes, bem ber Denich gern ober ungern fich fugen mußte), alfo, mit 3. S. Fichte ju fprechen (a. a. D. II. § 1), ale "Grundwille" gefaßt wirb, "ale bas eigentlich Gewollte unb Angeftrebte, bie unmittelbaren und barum unter fich wiberftreitenben Bollungen bes Einzelnen innerlich Bestimmente und baber auch als bas mabrhaft Ginigenbe und Bemeinicaftftiftenbe im Menichengeichlecht:" fo ftebt bod (f. ebb.) "jener Grundwille, weil in ter Tiefe und im Bintergrunde bes Bewnftfeine rubent, bem noch unmittelbaren Billen ber Gingelnen gegenüber als Gefeb;" er muß (ebb. G. 9) ale foldes "fich bem Ginzelwillen erft einbilben und ibn von Grund aus umgeftaltenb jum Organ feiner felbft machen;" ein Broceg, in welchem fich bie Befebesform bes Gnten um fo icarfer an empfinden giebt, je mehr jene Umgeftaltung burch bas mifcheneintretenbe Bofe fatt einer blogen Entwidlung vielmehr eine Ummanblung, eine Befehrung mirb. In ber driftiiden Ethit befommt bies alles burch ben Aufdluß an bas Dogma feine gang beftimmte Muspragung; bat fie gnerft bie 3bee bes Guten an fic bargeftellt, fo beginnt ber Broceg ber Bermirflichung biefer 3bee mit ber Schöpfung bes Menfchen ale eines fittliden Befens, wo alfo tie fittliche Anlage bes Meniden jur Sprache fommt, b. b. ter Beweis, bag bas Gute wirflich bemfelben anericaffen (nicht etwa blog anergogen), fomit fein mabrer Grundwille ift. Bie aber auch ber Bbilofoph ben Gintritt bes Bofen und ben Rampf mit Diefer Die Entwidlung bes Guten bemmenben, auf feine Bernichtung ausgebenten Dacht mit in Betracht giebt (f. Chalpbaus I. B. 2. Cap. 1 n. 2): fo ift bem driftlichen Ethifer biefur ber Beg burd bie driftliche Lebre von ber Gunbe bereits gewiesen, welcher gegenuber ihm aber auch biftorifch eine neue, jener fittlichen Schopfung entiprechente Manifestation bes Guten im Gefet, bem mofgifchen ponog. gegeben ift, beffen Charafteriftifches, aber auch Ungereichenbes ins Licht gefent werben muß. Go gelangt man endlich jur bochften Danifestation bes Guten in ber Berfon bes Eriofers, von bem aus mittelft feines Beiftes jene Ethifirung bes menfchlichen Gingeiwillens wie ber Befammtheit erft gur vollen Bermirflichung tommt. Diefer Beift driftlicher Freibeit bebt bas Beien qui, eben weil jest ber "Grundwille" burch Die Biebergeburt aus bem Geifte jum wirflichen Billen bes Inbivibuums geworben ift. Gleidwohl ift tiefer auch jett noch nicht bermaften eine mit ienem. baft bem Bollen nicht ftete ein Gollen gur Geite und vorangeben mußte (mas bie Theologen ben tertius logis usus nennen). Das Gefen aber, bas biernach feine bleibenbe Berechtigung ale erfte Form bebalt, in welcher fich bas finlich Gute objectiv barftellt (baber auch bie Ethit "feine ergablenbe und erflarenbe, fonbern eine vorbifbenbe Biffenfchaft ift," Sarten ftein gegen Coleiermacher a. a. D. G. 118), wird jur Bflicht baburch, baf ich, ale freies fittliches Gubject, bas Befen in feiner Berbindlichfeit fur meine Berjon anerteme; bas Bute ift nicht bermaßen icon jur Ratur geworben, baft ich es nicht ale etwas pon mir unterschiebenes, über mir ftebenbes mußte; aber biefes über mir ftebenbe gilt mir, ich bin bafür verantwortlich, baft ich ibm in meinem Banbeln entipreche. (Das Thier, Die Bftange, ber Blanet - fie alle gehorchen einem Gefet, aber nicht einer Bflicht.) Biernach ift es an fich gang richtig, wenn bie alten theologischen Moraliften alles Gute unter ber form bee Bebotes, bie Philofophen und bie Theologen ber Aufflarung est unter ber form ber Bflicht barftellen; allein theils tam man über bas emige Collen nie binaus au einer wirflichen Tugent, wie fie bas Chriftentbum in Chriftes in voller Reglitat fennt, theife blieb (wie namentlich in ber Rant'ichen Moral) aus Furcht por allem Enbamoniftifden bie Lebre von ben Butern gang pernadlafiat. - Die zweite form bes Guten ift alfo bie Tugenb; mas porber Gollen mar, ift in ihr nicht nur jum Bollen, und gwar gum conftanten Bollen, jur Gefinnung, fontern bereits mr Bertigfeit bes Bollbringens, jum wirflichen Leben geworben. (Unter Diefer Form ift bas Gute bei Barleft bargeftellt; es bangt mit bem frecififd lutberifden Beifte feiner Etbit aufammen, baft er, ba ibm bie gange driftliche Lebensaufgabe nur in ber Bemabrung bes in Chrifto und ber Rechtfertigung burd ben Glauben gefenten Beiles beftebt, Die Aufftellung eines Softeme von Bflichten verfcmabt, und blok aus ber bas Beil bemabrenben Treue, b. b. ber Frommigfeit ale Grundtugend eine Reibe Engenben ableitet.). Der Inhalt bes Engenbbegriffe muß an fich berielbe fein, wie ber bee Bflichtbegriffe; aber ber Untericieb ber Form bes Gollens und bes Bollens, bes Gefetes und ber lebentigen Birflichfett afficirt boch auch mieber ben Inbalt; benn bas Gefen bleibt unveranderlich fich feibft gleich; bas leben aber ift unerfcopflich an Rengeftaltungen, bie fich auf bem fittlichen Gebiete in ben Charafteren (f. b. Art. Charafter) an erfennen geben. In ber Lebre von ber Tugent und ben Tugenten mufte alfo eben iene Bebeutung bes Berfonlichen, ienes Recht ber individuellen Freiheit, wie fie nicht nur mit Gefet und Bflicht fich verträgt, nicht blog neben biefen bestehen tann, fonbern fogar gerate in jenem perfonlich freien und unenblich Dannigfaitigen bas im Gefet noch gleichfam verichloffene Gute gu feinem

mahren Berthe gelangt, erörtert werten. Die Geltentmachung biefes fo wichtigen Momentes in ber Ethit ift vornehmlich Soleiermader's Bertienft; nur ftellt er (wie nach ibm and Rothe gethan bat) unrichtiger Beife bie Tugenblebre ber Bflichtenlebre poran; jene foll bie Befinnung, bice bie Ericeinung ber fittlichen Befinnung in ber einzelnen Sandlung barftellen. Diefer Gebrauch ber Borter Tugent und Bflicht ift aber ein willfürlicher, wie Schleiermacher felber (Grundrig ic. G. 227 & 2) jugefteben muß, baft bie Bflicht ebenfo bie Engend bedinge wie fie biefe poranefete. Es liegt bier eine Bermechelung von Bflicht und pflichtmagiger Sandlung vor; Die lettere nur ift Die Ericheinung ber fittlichen Gefinmung in ber einzelnen That, aber wie man biefe pflichtmaftig beifen fann, fo mit bemfelben Recht auch tugenbhaft; Die Bflicht felbft aber gebt fowobl ber Sandlung ale ber Gefinnung voran. Gerabe bas punctum saliens im Pflichtbegriff, bas Collen, ift biebei nicht beachtet; in ber "Chriftlichen Gitte" fehlt bie Bflichtenlehre gang, bem fo wie Schleiermacher fie fafit, ift ibr ber Bflichtbegriff nicht wefentlich. - Bang befonbere aber untericeibet fich feit Schleiermacher bie neuere Etbif von ber verberigen baburd, bag fie - auf Grinora und Blato gurfidachent - ben Begriff bes boditen Butes obenanftellt und bamit eine Buterlebre ale Saupttheil fur bie Ethif gewinnt, 3ft auch biefer Begriff, wie bie beiben Ramen ichon andeuten, ein ebenfalls auf nichtdriftlichem Boben erzengter, fo weigert fich boch auch bas Chriftembum nicht, einen feiner Centralgebanten in ibn bineingulegen. Bas brudt bas driftliche "Gins ift neth" mas ber driftliche Begriff von Celigfeit, vom himmelreich anbere aus, ale mas bie antife Bbilofopbie ale bochtes Gut meinte und fucte? Allein gerabe biefe Bergleichung mit ben correspondirenben driftlichen Begriffen verrath fogleich eine tiefgreifenbe Differeng. Schleiermacher befinirt (Grundrift G. 209) bas bochite Gut ale bie Totalitat aller pflichtmäßigen Bantlungen - eine Totalitat, tie fich ichließlich in ben großen ethischen Genteinschaften, Rirche, Staat, Familie ale real gu erfennen giebt. Faffen wir bies. gleich in driftliche Form, fo ift bas Schleiermader'iche bochfte But immerbin bem driftliden Begriffe bes Reides Gottes angleg, aber nur, wie es mit einem Rete vergleichbar ift, bamit man allerlei Battung fabet (Datth. 13, 47), nicht aber, wie es ber Berle gleicht, um bie ber Raufmann alles anbre bergiebt. Das aber wird bei Schleiermacher au einem Grundfehler. Ein But ift immer nur etwas, bas ich babe, nicht aber, was ich thue. Beibes wird oft genug aufammentreffen; baf ich etwas thun barf, b. b. bas Recht banu. ift ein But, ebenfo bie phofiiche ober geiftige Sabigfeit, ja bie Thatigleit felbft, weil fie mir Freude macht, ift ein Gut fur mich; aber immer ift letteres ein pon ber Thatiafeit felbft verichiebener, burchaus felbftanbiger Begriff; bas But ift immer irgent etmas fubftantielles, bas vermoge urfprunglicher Scopfungeordnung einem menichlichen Erieb ober Beburinis entfpricht und bas in jedem einzelnen Falle, in welchem es folde Befriedigung gemabrt, ale eine Gabe Gottes empfangen wirb. (Bal, Rinich, Guftem driftl. 2. 5. Mufl. § 94.) Go bat nun allerbings bie Gittenfebre eine Guterlebre in fich in befaffen; ber ftoifch-Rantifde Babu, wie ibn Chalbbaus I. G. 82 nennt, "bak alles ethijche burchans entjagent, aufopjernt, nicht fich felbft belohnent, begludent und befeligent fein burfe, wenn es nicht enbamoniftifc merben unt allen fittlichen Berth verlieren folle," ift ein ebenfo philosophifd falfder ale ber driftlichen Lebre wiberfprechenber Rigoriemus, mit blok porubergebenter bifterifder Berechtigung. Goen bie Schöpfung bes Menfchen als eines fittlichen Befens bat ihn nicht blog mit Sabigfeit, mit Sinn und Trieb jum fittlich guten Santeln ausgeflattet, fonbern ibn ebenfo auch beburftig und empfänglich gemacht fur Gaben, in benen er fortwahrend Gottes Liebe gu erfahren befommt (val. Bi. 34, 9); Diefe Gaben. - fur beren Borbanbenfein, fur beren praftabilirte Barmonie mit ber menfchlichen Bebarftigfeit und Empfanglichfeit biefelbe gottliche Beisheit und Liebe geforgt bat, bie ben Deniden iduf. - ju murbigen und recht ju gebrauchen (wovon nur bie Rebrfeite bas richtige Berhalten in bem Falle ift, baß fie une mangeln), bas ift ein febr wichtiger Theil beffen, mas une ale Bflicht obliegt und morin fich bie Tugent an ben Tag legt. Aber wie von biefen Gutern viele 314 **C**thit.

3) Dies führt uns noch auf einen lepten Bunct. Bie Begel bie mabre, objective Sittlichfeit im Staat ju finden meinte, fo ift es unter ben theologifden Ethitern ablich geworben, Die Rirche in ber Etbit gang überwiegent gu betonen; bei Goleiermacher ift ja bas fittliche Banbeln, wie es bie driftliche Ethit ju befdreiben bat, wefentlich nur bas Banbeln in ber Rirche. Go baben auch bei ben neueren Ethilern ber Staat, bas Rechtsgebiet, Die Befelligfeit ais fittliche Botengen eine bebeutenbe Stelle im Spftem gefunden. Das flicht febr ab gegenuber ber alten Lebre von ben driftlichen Lebenspflichten, Die, wie Die Austegung bes Defgloge, immer nur ben Gingeinen ale bas verpflichtete Gubject ine Muge gefaft bat. Die Ethit bat unzweifelhaft baran einen Bewinn gemacht; nicht nur bat fie von ber Rirche ju reben als ber Bemabrerin und unermubeten Berfunbigerin bes Gotteswortes, bas bem Menfchen ftete bas fittiiche Urbilb por Augen balt (vgl. Jager a. a. D. G. 72 f.), fonbern unter ben driftlichen Lebens: pflichten muß fpeciell eine Reihe berfelben porfommen, beren Object bie Rirde felbft ift -Rinbespflichten, bie wir alle gegen fie als unfre geiftliche Mutter haben. 3a, wir geben nicht nur gu, bag fich (wie wir in ben angeführten Berten von Chalbbaus und Gichte feben) unter geschidter Sant bie fammtlichen Eugenden an Die Gemeinschaftsformen bet Familie, ber Rirche, bes Staates Genen fich bei Ficte II. 2. § 162-173 noch ein "Organismus ber humanen Gemeinschaft," fur Aunft, Biffenichaft, Cultur und Freundichaft beigefellt) anichlieften, fonbern baft in ben öffentlichen Inftitutionen überhaupt eine reelle Sittlichfeit niebergelegt ift, bie fich, unabhangig von ber Gefinnunge- und Sandlungeweife ber Einzelnen, barin verforpert und firirt bat. Allein fiber biefer Babrnehmung bat man allgufebr vergeffen, bag (wie bies Jager a. a. D. Ginleitung § 1. G. 1 f. richtig bervorhebt) ber Sauptgegenftant ber Ethit nur bas Indioibnum ift; gang genau, wie bie Batagogif nicht ine große arbeitet, fenbern ben einzelnen Denfchen ale ibr Object betrachtet, bat bie Etbif ibn ale basjenige Befen zu behandein, in beffen Berfonlichfeit bas driftliche Leben jur Bollenbung tommen und ein Reich Gottes werben foll. Chrifine ftiftet nicht traent welche politifche ober firchliche Inftitnte, fonbern macht fich lediglich mit Berfonen gu fchaffen; Die Gorift tennt teine Bflichten bes Staates, fonbern ber Richter, ber Dbrigfeiten und Unterthanen; fle tennt unr ba fittliche Gebote, wo auch Berantwortung ift, verantworten aber tonnen fich blog bie Inbivibnen; fur fie allein ift eine funftige Berflarung verheißen, bas Inflitut ber Rirche mit Regiment und Befegen wird ebenfogut ein Ente baben, wie bas Juftitnt bes Staates, nur bie Berfonen werben bleiben und bie Bemeinschaft ber Liebe (1 Ror. 13, 18), eine Gemeinschaft, gu beren fünftiger Conftituirung, b. b. bimmlifder Bollenbung bie irbifden Organifationen, alfo namentlich bie ber Rirche, feinesmegs in bemfelben nothwendigen Berbaltniffe fteben, in welchem bagu bas fittliche Leben und Bachsthum ber Gingelnen ftebt. Darum finb auch alle jene Gemeinichafteformen fur bie Etbif fo wenig ber mabre Musbrud bes

Ethif. 315

bidfien Gutef, big fie vielimde in fie nur eine unrezgenbant Bebentung haben (antere fellt fich so Serbilltinis in er Officiatet, annen uns in ber partificum Testeschieft, und est fie eine Berraftung bei wolfern effligien Gefichtspunctes, eine Tationag net ertifien Anfischung, wenn 3, D. b. Cehre vom gefflichen Munt, vom test seinfommant, vom Getterbinft in ber Eftst anbere abgebandelt werben, als bieß fefem ber einzim Serift nas biefen Gettin fin Reche eine Milletten be.

Bem blernach ber Sanptaccent ichlieflich bod auch beute nech auf bie Beantwortung ber Frage fallt: mas muß ich thun, um fittlich gut - alfo driftlich gefprocen: um gerecht, um Gott gefällig au fein, um felig an merben: - fo bat bie driftliche Ethit, nachbem fie gezeigt: wie bie 3bee bes Guten b. b. bee Gonlicen in ber Form bes menfchlich freien Bollens, erft in Chriftus rein und vollftanbig fich verwirflicht bat, nun barguthun, wie biefe Berwirflichung von ibm auf bas gange Gefchiecht fibergebt (in blefer Begiebung haben bie bogmatifden Momente bes Tobes, ber Auferftebung und Simmelfahrt Chrifti, wie bie Musglegung bes b. Beiftes auch ihre mefentliche Bebeutung für bie Ethit). Diefes Uebergeben bes gebeiligten, gottlichen Lebens von Chriftus auf bas Menichengefchlecht ift nun aber eben nicht eine Reform und Organifation im großen, fonbern eine Geele um bie anbere muß erft gewonnen werben und fur alle ift ber Brocen ber Umwandlung und Bergöttlichung berfelbe - Bufe und Befehrung. Bevor jedoch bie Biffenfchaft Diefen Brocefi, b. b. bie Genefis ber driftlichen Gitilichteit im einzelnen Subjecte fdilbert, bat fie barguthun, wie ber driftliche Gelft nicht mir bie fcon porbanbenen fittlichen Gemeinicafteformen, Staat und familie, alfo ben objectiven Lebensboben fur bie Erifteng bee Einzelnen, erneuert bat und beiligt (bier alfo ift vom Staate an fprechen, aber nur in fo weit, ale ce bie Chriftigniffrung beefelben betrifft. - es ift ber Begriff bee driftlichen Ctaates bier ju entwideln, mabrent Die Ansführung im Detall ber Staatelebre angebort, bie bann ibrerfeite an geigen bat, ob ibre Grunblage eine fittliche, b. b. eine driftliche ift), - fonbern and, bag er in ber Rirde eine ibm eigene, nene Form ber Gemeinichaft gefchaffen, und welches bie Stellung berfelben gur Sittlichkeit ber Einzelnen fei. Dann erft tommt jene Benefis bes Buten im einzelnen Gubject burch beffen unmittelbar von Chriftus ausgebenbe Reufcopfung jur Darftellung; eine Renfcopfung, ber bas driftliche Bachethum bie ju fittlicher Bollenbung folgen muß, wo fofort and ber Ort ift fur bie Lebre von ben Engenbmitteln, b. b. vie Ascetif, bie Runft ber Gelbftergiebung, in welcher abermals bie Barallelen mr Babagogit febr mannigfach fint. (Bgl. be Bette G. g. III. § 527.) Und nun erft, nachbem bas fittlich Onte ale ein im driftlichen leben werbenbes, allmablich fich entwidelnbes, and burd Gegenfate fic burcharbeitentes, im Charafter fic vollenbentes erfannt ift, wird es noch ale ein feienbes, ale ein Softem von Engenden und Gutern ober von Pflichten und Rechten vorgeführt, - ein Unterfchied, ber lediglich bie Form ber Darftellung betrifft: benn, was in mir als Engend ift, ale Frucht bes Geiftes (Gal. 5, 22), bas muß mir immer jugleich auch bewußt fein als gottlich geboten, b. b. als Pflicht (vgl. Rom. 13, 8. Die Liebe bletbt immer objectiv eine Couldigfeit, auch wenn fie subjectiv alles aus freiem Antriebe thut), und ebenfo, was fur mich ein Gut ift, b. b. mas die Ethit als ein wirfliches Gut anertennt, barauf babe ich auch als Rind Gottes ein Recht - bies ift ber Bunct, von bem aus allein ber fonft fo fowierige Begriff bes Erlaubten feine richtige Bestimmung erhalt. Diefes Shftem ber Tugenben ober Bflichten ift bei ben vericiebenen Ethitern vericbieben gegliebert; fie untericheiben entweber einfach Gelbftpflichten und Cocialpflichten (Rant, Daub, Rothe); ober Religionspflichten, Gelbftpflichten, Gocialpflichten und Bflichten gegen bie Ratur, ober Rinticaft Gottes, driftliche Berfonlichfeit, Radftenliebe und driftl. Berhalten gegen bie fibrigen Befcopfe (+ Somlb in Tubingen in feinen Borli.); ober bie Bflicht in Bezug auf ben Leib und bas leibliche Leben, Die Pflicht in Bezug auf Die Geele, und Die Pflicht in Bezug auf ben Beift (Darbeinete); ober Frommigfeit ale Mutter aller Tugenben, bann Bethatigung berfelben burch Gelbfterbauung, b. b. burch Treue im himmlifden und irbifden

Verei, um burch Enncheung bes Ceibes umb ere berifchen Giter um Dienft bere Gelte, Galpierkaumg, in therr Abendrieng auf ist Charmicheit; endlich Eine, Cata um Kiede als Ernaherman gettgerftnere Gemeinfehrt und ist imm Berkeline gereiten bei der Grundfernen gettgerftnere Gemeinfehrt im Stefen als Gefinnung Geffehrt um bei der Gestelle und der Gestelle gestelle der Verlez und der Gestelle gestelle

Evangelifde Babagogit, f. Babagogit, ihre Richtungen.

Ercipiren, f. Composition.

Erentfiouen, naturgefdictliche, f. Raturalienfammlung.

Erercitien, f. Composition.

Crapfition neum man ist müntliche (and wech seinfiche) Lebertegung eines firmter Fernebe wechtigenten Zetzel in ihr Mutterfrache). 2ml Bemed ber einsicht Sein enwirtsten, fentern) calenden und gründlichen überung einer tennben Gerache ihr beite faben, ind im der mehrfelche und wennteheitig, da ihr Gemyslichen, is für gebt biefer ber Zeit und im gemille Arichymag and dem Range nach ver. Die Mügsdeifft, and ten lernten Werten burch Berten nurch tenn Kange nach ver. Die Mügsdeifft, and ten lernten Werten nurch Genfenzeich von Gengen von Genagen Verten gestellt und ein werden gleiche, um ved Ginstein und ten Genagen Beiten und ein erweren, welchnich gleich gleichen, um der Geretert und des eigenden Geschliche gleich, wie des der Genagen Arthon Verkähnut, Johnschafterl, Utsein, Geschmand. — Wenn biele Uckung, übern fich fie die freuen Werten ab er andrechen einer Ver Mutterfrache der ter freuen, allmählig leicher wich, seem fie enmag de Gediffekhäftsfellen nich in dem Grund werd auftreng um Sich, wa der Genauch ist einfehren der Schafter und Vermande ist Geschlichsfässellen nich in dem Grund werd auftreng um Sich, ab die Convolktigten in der in dem Grund der genitren gelten genern Vertenter um forwichtigten.

Berjaden mir es nun, das Gefalit, das det ber Expolition dureftiels bem Schliere, anenereftielt ben Leder jufment, annauer eftyntleften, of fe war bem Gruntlig andjugsten, weider mit bem Joset der formalen Bildung gegien ist, daß bem Schliere 
specialen feinfischung ju felfem feieriffen keifer, won and der im Grose feiture geffigen 
Kreit von ibm felbfindig gefeint werden fann. Bie feben also von Setten von 
Gelitzet siede Setererlung (f. das Mobere unter, Spiranations) fie te Großfliosef 
funte veraus unt begreffen barmuter Kommisch ber Weitere und der Großfliosef, 
mad bei Schliegt, richtig und Gerfeien.

" G. biefen Artifel, Gine specielle Nachweisung über bie beim Exponicen (junächt bem. Lateinichen) und ber Borbereitung bieste in Ebbligfeit gefehten Eriftektülte giebt Freese: Das beutsche Gommassum mas der Bedirfussen ber Gegenwart 1843 S. 19

\*\*7) E. Benefe, Erziejungs- und Universichtlicher 1842 II. E. 467. "Die tijlt Gemidleitung (um Buderlemens für bir ihjenn Productionen in der Abutrefreude zu gekonnen) ift undbruiß, ab her Schlier der Gelömmenkeit der ihm vergeigten Productuffung gelf ille inne werde; und den Gemid Lenguig between nicht er burd eine Hertragung in die Buntrefreycht ableun, nicht der Benführungsicht erziegende ableun, nicht der füglig überzeigteit." bereitung eine Brobe von ter erworbenen felbftanbigen Sprachtenntnis und zu biefem Bwed gang angemeffen ift.

Benn fic ungeschet thiefer vor und beit ver Pfeiparaties genebten halle während bei Exportures Gebneitgalten, Uberleipungsfefer e. nest,, wie et woh nich auser an erwarten fie, ergeben, je wich der Kebere je aus Unfahrend der Berteilung gent werten feit, ergeben, je wie der Aberleibung gent werte so gestellt der Berteilung gent der Berteilung der Gepollien verrehmen. Die Errihmen, bie bied um Berfeilung der Gepollien wernehmen. Die Errihmen, bie bied um Berfeilung der Gepollien wernehmen. Die Errihmen, bie bied um Berfeilung der Gepollien war der Berteilung der Gepollien gestellt der Berteilung der Gepollien der Berteilung der Gepollien der Berteilung der Gestellung der Ge

S. finder ist die feitemung einer freumen Grache ter erfte und nächte Boed eben bei Getremung ber Grache [click], ein meierer und höhere reite sich ert dassen an, Renntnis ber freunden Literatur. — Auf jener erftent Gusse dam mus der Greyche inselhes find Stille debantelte vereren, die einfallige anne mog ammentige Renntnis ber Greyche zu bestehigten und zu erweitern. Der Ebere wird und muß wissen, was der Schriftigte finner Galler erholden, and die Schriftigte finner Galler erholden, am bei beim Bechristin wirde ber ereingende Sieffe im mannfaldere Boele zu fürundigung von Betrem mit tiper. Becentung, won flemme muß Regien linnen. Dertum finne nach filt beide Guller unt Bekenpter inne eises filt den mußtergalitigen Geriffsselten vorgeschrieben werben, ob wer se mmt eine Geriffsselten vorgeschrieben werben, ob wer se mmt ein Geriffsselten

Nach huldnighte erreichter Grundfenntnie (die aber auftüttig auch auf beberet Zulie fich erweiteru muß) wirkt jat ein reiferes Alter dietigkenig in die Verentur, b. E. in die bekentensften und am wirften daarderriffichen Grifediumgen berieften, fewel ist sinarchalt de Offichetfelein wer Sußfungsfrah der zagane liegen, Zweut um Biel. Um aber von een Balammenkang, sem Characher um Ten einer Gerift einen um mittidaten, febenshigen Günterund gerödent, filt meiglich preifest Greifferein meimentige Beinigung. Die ein Zezt nur als Gelegenkeit zu grammatischen eter gefolichtlichen Green um Erflichtungs behanden, it de particke zu webendage inschen

<sup>\*)</sup> Bergl. Thaulow, Die Gymnafial-Pabagogit, § 469. 3. 152.

Wenn wir bemgemäß binfichtlich bes Dages pon Erlauterungen, welche ber Lebrer auf ben boberen Opmnafialftufen geben barf, ale Leitenten Grunbfat aufftellen, bag im allgemeinen bie Erffarung basjenige gebe, mas jum Berftanbnis ber porffegenben Schrift nothwendig ift, fo befeitigen wir ben Streit nm ftatarifde ober enrforifde Lecture. Der lobiide Grundfat, grundlich ju verfahren, verbunden mit einer gemiffen fcwerfalligen Beharrlichfeit, Die nicht leicht von ber Stelle tommt, enbiich auch eine gewifie Eitelfeit, mit hintanfegung bee Schriftftellere, ben man ertfaren follte, fic felbft in ben Borbergrund gu ftellen und von ber eigenen Belehrfamteit ber Jugend nichts porgnenthalten, alle biefe Dotive mochten gufammenwirfen, um in ber Lecture und Erflarung namentiich ber alten Claffiter eine Dethobe bervorzurufen und gn unterhalten, ba von ben Schriften ber Ciaffiler gewöhnlich nur febr fleine Fragmente jur Renntnis ber Couller tamen. Gine natürliche Regetion gegen blefes ftatarifche ober ftagnirenbe Berfahren verlangte, viel und ichnell ju lefen. Am entichiebenften bat bies Beriangen 5. Rodin ausgefprocen: "Die Grache foll nur gis bas Mittel, Die Schriftfteller tennen ju iernen, betrachtet, unt bie Schriftfteller felbft follen biftorifc aufgefaßt werben: b. b. mitteift ihrer Coriften follen wir fie felbft in ihrer gangen Totalitat, und baraus zugleich ihre Beit - - tennen lernen." \*) Demgemäß verlangt Rochin, bag ble Grammatif in Tertia abgeichloffen, bon ben boberen Glaffen alle grammatifden und fritifden Erörterungen entfernt werben. Curforifde Lecture foll bereits in Tertia beginnen und nach hiftorifchem Brincip, mit Einleitungen, welche bie Inbivibualitat bes Chriftftellers, auch felue Chreibart charafterifiren, mit einer Ueberficht über ben 3nhalt ber behandelten Schrift und Gingeben in beffen Ibee burch bie oberen Ciaffen fortgefett werben. Diefem Blane gemäß wurbe g. B. in 1 3abr mit 3 Stunden in ber Boche nach einer Ginleitung über bie homerifche Frage bie Ilias und bie Dopffee vollftantig (in ber Schuie jeboch nach Lachmann's Theorie nur bas vorzugewelfe Bichtige und Bebeutsame), in 11/2 Jahren mit 3 Stunden von Cicero's Reben bie pro Boscio Amerino, cine Verrina, pro lege Manilia, bie Catilinariae, pro Sestio, pro Milone. pro Ligario, pro Dejotaro, eine ober zwei Philippicae \*\*) gelefen. Rochin's Grundfabe eignete fich ber Dreebener Gomnafialverein an. Inbeffen baft biefe Grunbfabe.

") Ueber bas Princip § 28. § 30. § 34; etwas modificirt: Bermifchte Blatter. Bweites Deft G. 66 f.

<sup>3)</sup> Uber bat Princip ber Gmundla-Naterrichts ber Gegenwert 1846 § 12 €.7. Burmanftatefrem 1846 € 8.0. Die ernen, nichtigut ger aum eilige Ernet nicht nach nach geben der Berche bit ber Berchte wirtlich nach wende bei ber Berchte wirtlich nach wende der Berchten bestehnte Schriftstels selgiem — für Sexub plantificke ber ihrechlieb auf gesellerten des Ketterfehren Schriftstels geleigen — für Sexub mit der Berchte der Berch

welche bie Sabigteit von Anaben und Junglingen großentheils überichaben, \*) nur zu bem anbern Extern, namtlich babin fübren würben, flatt ein wirfliches, gebiegenes Berflichen ber Schriften Oberflächlichfeit und ein Scheinwiffen zu beforbern, tam bem erfahreten Gulmann nicht entgeben. \*\*)

Orrn mit nicht, fo bat man, von einziehen füllen edgefeben, wo bem einen ober neten aberen dering erfolings mie, fall jemm in Sochfen entbeannten Erreit gulfen peie entgegrangleiten Metheben in einer richtigen Witte, in dem Grundspaß fich vereinig, mit Allegdemig der einem Gegerichese on entwehre flacknichem eber vorsielischen Sein, je nach dem Bedüffnis der Schiller bas jum Berflündnis der vorliegenteni Seille Albeig eine Steinkeitenischen. Wei

\*) Bergf. in biefer hinficht Mubell's treffenbe Bemerfungen über ben wurtt, Entwurf, Beider, f. b. Gomm. Wiff. 1848. 8. G. 628.

\*\*) Etwas andere wird fich die Sache insgemein bei der Lectlire in den mobernen Sprachen barflellen, insferen bei in bem Schulen gewöhnlich geleinem Schriffteller in sachiger Beziehung weniger Gemeinzieltien derbieten; man tenn beshalb auf fprachliche Uebungen, Richliereihung, manbliche Ausammeilastung ber Inhalts n. bergl. mehr Beit verwenden.

D. Reb.

"") Gen Bened, Trijelmugs und Unterfedischer II. C. 445 inder bet erdet Wig felb unden. Mingefender Mingefender im He'r füge befender im Artije Benut: Beturt Charmed. 18,18, jeht in feinen Affriane Gedriffen I. C. 418. "Was die Unterfedenung puissen nkriene Geriffen in Ereckte, Voner man nicht unter carrientigen Kein in isider Erden begreif, die woden man kein unter carrientigen Kein in isider Erden begreif, die woden man kein aus deren die nicht unter carrientigen Erden in in isider Erden begreif, die mich Gedriffen in der einem Zusplicht der Angelorie diesen Anaben felten, Die Gefenmisseheit der aller Gereichen untersampt. Amsplicht dem Angelorie Geschauf gestellt gestellt geschlich geschauf geschlich geschlich

openet worden food a opgentale nach weiter in Bo. I. bei firt Guiff, Sentliceiter (1985).

9 Orgal, St. 1. jeter de groupe de Mende in Bo. I. bei firt Guiff, Sentliceiter (1986).

10 Organis de Guiffe von (f. 8 July 11. g. 40 g. — Die eine aufgefallen Kriteriage in der Schreiber von die Schweiter von (f. 8 July 11. g. 40 g. — Die eine aufgefallen Kriteriage und der Schweiter der Schweiter der Schweiter von der Schweiter der der Guiffe von der Schweiter der Sch

Ertemporalien, f. Composition.

Extenen, an ben guttenfenten Erziehunge beifen biejenigen Schüler, nelche an bem Unterrecht einer geführlieuen Erziehungeamfeit, nicht aber am ber gemeinschafte lichen lebilichen Berpflegung Debi nedmen; nach ber prechifichen Klimetenterprüfungse erdmung beifen bieinigen Erzenen, weiche an einer Anfalt bie Prifung bestehen, ohn ehen beifelbt im Vereibtung gebenten zu beken.

## 8.

Gabel, f. Darden.

ben Schulern lefen, in beren Berftanbnis fie ber hauptlache nach mit ibren bulfemitteln felbft einbringen tonnen: wohlvorbereitete Schiller find alsbann um fo baufbarer für bas licht, bas ihnen bei bem Unterricht bee Lebrere fiber buntel gebliebene Giellen aufgeht; übrigens verbient bie Gegenüberftellung bes pro und contra a. a. D. nachgelefen ju werben. - Die Freunde ber "biftarifchen" Lefung ber Schriftfteller vergidten jum Theil auf bie gnte beutiche Ueberfebnug, bei leichteren Schriften fagar auf bie Ueberfebung überhaupt, und beidranten fich auf bas fach. liche Berftanbnis; allein feibft fur biefes giebt benn bach bie leberfenung bie naturlichfte Prabe, und es mochte auf ber Mittelftufe fcmerlich gulagig fein, bie materiellen Renntniffe, melde burch Lectilre ju gewinnen fint, in ber Urt ausschließlich ju erftreben, baft ber Bwed ber fprachlichen Bilbung völlig gurudtritt. - Ale eine Prabe baban, wie in folden Dingen auch bie Inbivibualitaten einen berechtigten Spielraum haben, mag bier aus bem Brief eines gemiegten Goulmanns folgenbe turge Befdreibung feines Berfahrens fteben: "3ch fanbere bie verichiebenen Thatigleiten febr beftimmt. Wenn ich bie Lectfire beginne und bas nothwendigfte Ginleitungemert befeitigt habe, fo frage ich binfichtlich bes erften Capitele aber Abiconittes junachft einen fcon 21. teren Schiller nach bem Inhalt, laffe bann einen anbern ben Abichnitt lefen, um baraus ben Grab feines Berftanbmiffes an ermitteln, baranf einen britten fiberfeben, boch fa, bag ich ibn moglichft wenig unterbreche und mich jeber ertfarenben Bemertung vollig enthalte; nur ba, wo er abne Sulfe nicht weiter tann, greife ich ein. Cabann falgt bie Erflarung, im Anfang bee Semeftere fa eingebend wie möglich alle Geiten berlicfichtigent. Mit ber Erflärung gebe ich eine möglichft gute Ueberfegung, welche fammt ber Erflärung fich ju merten nun Aufgabe für alle ift. Daben wir fo einen größeren Abichnitt vollenbet (anfange 3-4 Capitel, bann mehr), fo erfolgt eine Bleberholung. Go wird unn eine gute fliegenbe Ueberfebung verlangt, welcher bas leien bes Lateinifden nicht baransgebt; bie erfiarenben Bemerfungen werben nach allgemeinen Gefichtepuncten wieberholt, bach fa, bag ber Schiller nun umfaffenbere Fragen befammt u. f. f. Muf biefe Beife erreiche ich, baf bie Schiller febr balb van felbft in ihrer Praparation auf eine gute und gefchmadvalle Ueberfebung benten und fich Belaufigfeit aneignen, und bag ich im weiteren Berlauf bee Gemeftere bie Erflarung allgemach auf bas Rothwenbigfte beichranten fann und ein größeres Benfum, ohne ber Grunblichfeit Gintrag ju thun, bewältige."

Bevolferung ju verbindern. Go murbe in Frankreich burch bas Gefes vom 22. Darg 1841 bas Aufnahmealter ber Rinber auf bas achte Jahr beidranft und verlangt, baft bas Rind fich über ben Befuch einer Schule ausweife. In England murbe burch bie Bills vom 29. August 1833 unt vom 26. Mars 1841 bas Alter auf 9 Jahre beftimmt und ein Renanis, bag bas Rind eine Schule befucht babe, jur Bebingung gemacht. \*) Am meiften Gorafalt bat bie preufifde Gefetgaebung ben Rabriffinbern bewiefen, Die fcon in bem Regulativ bom 9. Darg und 6. April 1839 bas Berbot erlaffen bat, Rinber por bem 9ten Jahre in bie Fabriten aufgunehmen, und auch nur in bem Salle bie Aufnahme erlaubt, wenn bas Rint lefen und fcreiben fann und eine Schule mabrent breier Jahre befucht bat, es fei benn , baft eine eigene Rabrificufe beftebe und bas Rind einen genugenben Unterricht empfange. Roch weiter geht bas Befet vom 16. Dai 1853. Rad bemfelben barf fortan niemand in einer Rabrit ober bei Berg. Butten. ober Bochwerfen por mrudgelegtem 12. Lebenbigbre in einer regelmaßigen Beidaftigung angenommen werben, überbies unter 16 Jahren nur bann, wenn ber Bater ober Bormund bem Arbeitgeber ein fur bie Controle ber Drispoligeibeborbe beftimmtes Arbeitebuch einbanbigt; es follen fernerbin jugenbliche Arbeiter bis jum pollenbeten 14. Lebensjahre taglich nur 6 Stunden bei bergleichen Arbeiten beschäftigt werben und minbeftens 3ftunbigen Soulunterricht erbalten. Auch andere Regierungen baben fich ber immer gablreicher werbenben jugendlichen Fabrifbevollferung angenommen. Go bat 3. B. Die belgifche Regierung verlangt, baft neben jedem ber befammten, fur bie tief verarmte Bevolferung von Mantern fo ant wirfenben Ateliere modeles eine Goule für ben Elementarunterricht eingerichtet werbe (vergl, jeboch ben Art. Belgien I. G. 504); fo bat bie murttembergifche Oberfirchenbeborbe unter Anerfennung ber Erfahrung, baf eine Betheiligung ber Goulfinder an ber Induftrie, welche mit geboriger Coonung ber findlichen Rraft verbunden fei, nicht nur feinen nachtheiligen, fonbern eber einen forbernben Ginflug auf bas Lernen babe, fofern bie Rinber baburch an Aufmerffamteit und Cammlung ber geiftigen Rrafte gewobnt werben, baf eine folde Betbeilioung ein hauptmittel gegen bas miffige Umberfcweifen und gegen ben Rinberbettel fo wie als Gewöhnung an geordnete Thatigleit auch in fittlicher Binficht forberlich fei, bod rie örtlichen Rirchenconvente ernftlich aufgeforbert (24. Januar 1859), bafur ju forgen, ban bie Coulgeit nicht verfürzt werbe, und Dieftanbe zu befeitigen ober gur Anzeige au bringen (vergl. auch ben Art. Babern I. S. 433 f.). Mit biefen von Staatswegen ba und bort erlaffenen Befeten und Berordnungen jum Schut ber Rabriffinder giengen Die Beftrebungen ber Bobithatigfeitsvereine Band in Sant. Goon bie im Juli 1855 in Baris perfammelt gewesene Reunion internationale de charite bat unter ihren vierten Bunct "Arbeit ber Rinber in ben Danufacturen" ale Bunich aufgenommen, bag fur biefelben Die zum religiöfen und Elementarunterricht notbige Beit gewonnen merbe. Der im September 1856 in Bruffel und im September 1857 in Frantfurt am Dain verfammelt gewesene internationale Bobltbatigfeitecongreß bat fich ebenfalle mit biefem wichtigen Gegenftand beschäftigt und bie Bobithat bes Glementarunterrichts inebefontere burd Errichtung von Schulen fur bie Rinber ber gabritarbeiter in Unipruch genommen. Much ber Centraiperein filr bas Bobi ber arbeitenben Claffen in Breufen, ber bei Gelegenheit ber Induftriegueftellung ber Bollvereinsftagten im Jahre 1844 in Berlin fich bilbete, bat unter bie Begenftanbe feines Strebens bie Bitbung von Schulen für Rabriffinber aufgenommen.

Die Erfolge biefer verschiebenen öffentlichen und privaten Bestrebungen jum Besten ber jugendlichen Arbeiter in ben Fabrifen find nicht aberall gleich. Babren es Fabri-

Parag. Encollopabie. II.



<sup>&</sup>quot;) Ale einer der erften und wirfamften Befreterer der Emanchation der Kinder von dem liedermaß ber spörifarbeit ift nach B. A. Ouder Krifteriefe aus England im Sommer 1854 S. 116) der Velaunte Socialif Absert Do ven ausgelden.
D. Ro.

fanten giebt, melde bie noch ichmachen Rrafte ber Rinber ohne alle Rudficht auf beren Antunft auf Die inbumanfte Weife anebeuten und ben in ihren Rabriten beicaftigten Rinbern bie Wohlthat bee Elementarunterrichts gang ober größtentheile entgieben, finben fich überall rubmliche Ausnahmen fowohl von Geiten einzelner Communen, ale einzelner Sabritbefiger. In febr vielen Sabriten in Frantreich erhalten bie in ben Sabriten beicaftiaten Rinder Schulunterricht. Dies ift s. B. ber fall in Lille, in Dublbaufen, mo ein fleinerer Theil Die Rabrificulen, ber großte Die Orteicule befucht, und an anderen Orten. In Dublhaufen fint fogenaunte relais, gegenfeitige Ablofungen, eingeführt, fo bag bie Rinber, bie gur Coule geben, von anderen Rinbern in ihrer Arbeit an beftimmten Beiten abgelost werben. Da bie in ber Gonle verbrachte Beit begabit wirb, wie wenn fie in ber Fabrit gearbeitet batten, fo geben fie gerne in bie Schulen. Gingen und Rablen wird mabrend ber Arbeit getrieben. Aehnliche Ginrichtungen finden fich in Belgien. Go haben bie Eigenthumer ber Fabrifen von Grand-Bornu bei Mone zwei Schulen mit 160 Knaben und 300 Dabchen jum größeren Theil auf eigene Roften eingerichtet : basielbe geichiebt in giemlichem Umfang pon ber Befellicaft "de la Vieille-Montagne," bie g. B. in Moreenet eine Schule mit einem besonderen Lehrer errichtet bat, in welcher Frangofifch, Deutsch, Lefen, Schreiben, Rechnen, Die Elemente ber Befcichte und Geographie, Gefang und Religion gelehrt werben, beren Benntung nnentgeltlich, aber obligatorifd ift. In Berlin befteben feit 1841 Rachbulleichulen aum Unterricht berjenigen Armentinber, welche am Tage in Fabriten beschäftigt finb, in Religion, Lefen, Schreiben, Rechnen, feit 1848 auf 4 Stunden bes Conntage Bormittage beichranft, ba bie Rinber nach ben Arbeiten bes Tages ju ermubet maren. Dagegen baben bie von ber Communalbeborbe Berline 1855 errichteten vier befonberen Rabrifidulen für bie in ben Rabrifen beidaftigten jugendlichen Arbeiter icon nach einjabrigem Befteben wieder aufgehort. In bem Regierungsbegirt Arnberg (Broving Beftebalen) bestanden icon 1852 fur Die in ben Rabrifen beicaftigten 3863 (1730 mannliche und 2133 weibliche) Kinber unter 14 Jahren Fabrifichulen. Gine ber am frubeften errichteten Schulen finbet fich auf bem Jung'ichen Rabrifetabliffement Sammerftein bei Elberfelb, eine Freifchule mit einem von ber gabrit befolbeten Lehrer. Mehnliche erfreuliche Erfahrungen fint ans einer Angabl von Staaten, befonbere auch beutiden, in berichten und jeugen von ber humanitat und bem erlenchteten Berftanbnis ihrer Grunder. In ermabnen mochte noch fein ble fabrit ber Gebruber Brochorow in Mostan mit 900 Arbeitern. Diefelbe befitt eine eigene Schule, in melder ben Rinbern ber Arbeiter und ben in ber Fabrit angestellten jugendlichen Arbeitern unentgeltlicher Unterricht in Religion, Lefen, Schreiben, Sprachlebre, Rechnen und Beichnen ertheilt wirb.

Nicht mit Unrecht bat ein enmystenter Richter ausgesprochen; bie Schule foll erft erfrunden merben, welche bie Schwierigleiten, bie ber Glurichtung nub Leitung siecher Schuten biem Boge fanten, ju lische habe. Bir haben fie alle einem Robbebeff anzujehen, burch welchen wenigkend bie solltumpften folgen, bie bas fabriff-leben fie Rinter bas, dinigerunfen neutrollifte werber finnen.

 schreiben und Bechnen in Bacher, Religion, Lejen, Schreiben und Rechnen in erster, Beichnen und Gesang in zweiter Linte und unter Beglaffung alles unnöhigen Beiwerts täglich 3, wenigstens 21/2 Stunden Unterricht zu ertheiten.

Brausferfett, de bie Kebeltgelt eine ben Krüften de Rinder auffprechende für, ann die Archeit in der Facht im tierem Wendenstens sinds gereibte und gest under auf einer Gefullen der Bestehnung der Angeleichen Beitre der Beitre der

1) Arme Kinder, die baheim feine Arbeit haben tonnen, find anch im Lernen besser baran, wenn sie in Fobriten arbeiten, worausgeseht, baß sie nicht über Kraft angestrengt werden, benn die Thatigteit bes Arbeitens wirdt concentrirend, während bas herumsummen, abgeseh vom Bettel, erschießt.

2) Daber tonnen Gabriffinder auch in einer fürzeren Schulgeit fo viel ober mehr lernen, ais andere arme Rinber in ber vollen.

3) Gobald in einem Orte eine größere Zahl von Kindern in fabrillen thätig ift, bedarf et einer eigenem Schule für fie, welche ipre Beit mit der Babrillarbeit in Gerrespenting fest, und wo die Generiabe nicht im Cennbe ist, eine folge Gabril aus eigen ein Mitteln bergnitellen, da muß den fabrillperen ihre Gerichtung aufgerigt merben, als Bechingung unter welcher sie ist flieder benigden birfen.

4) Mebicinalpolizeiliche Rorm und Aufsicht muß fich ber Gefundheit ber Rinber in Beziehung auf Stundenzahl und Nachtarbeit annehmen.

5) Der Religions (Confirmanden-)] Unterricht und ber Kirchenbefuch muß obrigfeitlich ficher gestellt werben. \*) E. U. Safn.

") Bon einer febr intereffanten und lebrreichen Ericheinung auf biefem Bebiet giebt Onber a. a. D. G. 48-102 in ber Abficht, eine mertwürdige Form ber Entwidinna bee Affociationsprincips an ichilbern, ausführlichen Bericht. Go ift bies bie einer Befellicaft von etwa 400 Actionaren geborige Rergen- und Rachtlichterfabrit in Belmont, eine ber größten Rabriten Bonbone, welche namentlich auch viele hunberte von Anaben und Mabchen beichaftigt. Duber fab fie bei ihrer Arbeit fo beiter, gefund, reinlich, orbentlich, wohlgezogen, ale irgend Rinber, bie in ben gindlichften bauslichen Berbaltniffen an einem Tifch mit ben Eltern und Gefcwiftern arbeiten, und berfichert, er babe gwifden Eftern und Rinbern nicht oft an Blid, Stimme und Ausbrud und fo vielen unbeichreiblichen Somptomen bas hinuber- ober Berfiberweben ber Faben ber Liebe, bes Bertraueus und ber Frende gesehen ober fouft gespilit, wie bier awifchen bem Rabrifbirector, 3. Billon und ben fogenannten "weißen Gflaven." In ihren Schulen aber, Die (unter einem ber machtigen Bogen ber großen Befleifenbabn) in jeber Begiebung trefflich eingerichtet find, werben fie in allen fittlichen und nublichen Dingen unterrichtet, welche bie driftliche Bolfefdnie ju lebren berufen ift; ein anberer Bogen ift gang miltbig und einfach fur bie gemeinsamen Schulandachten eingerichtet. Da bie Rachtarbeit bei biefem Gefchaft unbermeiblich ift, fo werben bie Rinber jur Erholung im Commer rottenweife auf 14 Tage, Die fomacheren und franfeinben öfter und langer auf Roften ber Rabrif an ben Strand in bie erfrifdenbe Geetuft und bie ftartenbe Seeflut gefcidt. Bon Sonntagearbeit ift naturlich feine Rebe; bie meiften Arbeiten boren wegen ber Revifion ber Dafdinen ze. ichon am Sonnabend Mittag auf. huber giebt intereffante Ausguige aus bem Berichte Bitfone an eine Commiffion ber Actionare, in welchem er ergablt, wie bie Schule gang ans bem freien Billen und bem Geffihl bes Bebfirfniffes bei ben Rinbern berans allmablich fich entwidelt habe. Roch als ihnen von Seiten ber Fabrit eine große belle Schulftube für 100 Schuler eingeranmt murbe (1848), mar bie Sache fo gang in ihrer band, baß fie fich babei ansichtieflich felbft regierten und fogar bas Gebet, womit fie ihre Coreib- und Lefenbungen ju ichliefen pflegten, von einem ber Rnaben gefprochen

Faciletrerfuftem, f. Claffen- und Gadlebrerfoftem. Raultative Rader, f. Unterrichtsgegenftanbe, Dispenfation.

murbe. Aber bie machfenbe Theilnahme nothigte gur Anftellung bon Lebrern und Lehrerinnen: an bie Reierabenbicute ichloß fich eine Tagesichute für biejenigen, welche einen Theil ber Racht arbeiteten und eine Pflangichule für biejenigen , welche noch nicht in bie Fabrit eintreten tonnten : Die Schulblicher murben bei ben banfigen Bruffungen ale Preife vertheilt ; alle Rinber, welche bie Schule beinchten, murben einigemal bes 3abre von ben Directoren jum Ther gelaben, ie baft es balb Chrenfache murbe, eingefaben ju merben und alfo auch an ber Schule Theil ju nehmen ; ein Spielblat, auf meldem fie Gridet (f. ben Art. Bewegungefpiele) fernten und trieben, batte ben mobitbatigften Ginfing auf Beiterfeit und Gefunbheit, befonbere in ber Cholerazeit, in welcher bie Anaben fich nach bem Spiel regelmäßig in einer Ede bee Blabes verfammelten, ibre Diten abnahmen und ein furges Gebet um Cont bor ber Ceuche fur fich felbft unb bie Ihrigen fprachen. Der Eridetplat murbe ju bestimmten Beiten auch ben erwachsenen Arbeitern eingeraumt und trug außerorbentlich viel bagu bei, ein freundliches Berbaltnis gwifchen ben Anaben und ben Aelteren, wie amiichen ben Arbeiteberen und ben Arbeitern au pflaugen und ju erhalten. Dat einmal ber Ginbrud mirflichen Bobimollens bon Geiten ber Borgefehten bei ben Untergebenen flattgefunben, fo mich ber mobitbatige Ginfing ber fiberlegenen Bilbung und Stellung in gunehmenbent Dage und bem Untergeordneten felbft faft unbewußt fortbauern." Auch an ben Landpartieen mit ben Rinbern burfen nur biejenigen Theil nehmen, welche bie Soule regelmäßig besuchen, und fo mirb ber Schulgwang vermieben, ber nach Bilfon's Anficht bie fittlichen Birfungen ber Gache fomaden murbe; wenn man aber einmal genothigt fei, icon altere Anaben in bie Fabrit ju nehmen, fo zeige es fich, fobalb fie fich entichloffen baben, an Soule und Gridet Theil ju nehmen, wie fonell ibr anfanglich fiberifches, ungefchlachtes, bath bochmutbiges, balb verlegenes Befen unter bem Giufluß biefer Atmofpbare freien, beiteren Bobimollens ichmelge, fich umwandle und mit ber Baltung bes Bangen in Uebereinftimmung febe. Rur Leitzug ber fid immer mehr ausbebnenben Schulen mufte ein Caplan angenommen werben, ber qualeich regelmuflige Morgengottesbienfte fur bie Manner balt, an benen auch bie Directoren und Comptoiriften Theil nehmen, mabrent ber Conntagsgottesbienft von einem Bicar bes Barochial. geiftlichen geleitet mirb. Die Roften biefer und anderer bamit aufammenbangenber Ginrichtungen find nicht unbebentenb; Biffon fpricht aber feine mobibegrunbete llebergengung ale Beichaftsmaun babin aus, bag bie baburd berbeigeführte Beranberung ber gangen fittlichen, intellectnellen und leiblichen Saltung ber Arbeiter bem Geidafte reichlich jum Bortbeil gereiche und baft fie, Die Directoren, namentlich weil fie bes guten Billens ber Arbeiter und ihrer fittlichen Motive bei ber Arbeit fo ficher feien, einen weiteren Borfprung por ibren Coneurrenten in biefem Inbuftrieameig gewonnen baben; bie auferprebentliche Blite ber Rabrit und bie fleigenbe Divibenbe fei, fagt er irouifd, lauter "bochft bebenflichen Abmeidungen von ben bergebrachten Grundfiben bes Beidafte" ju verbanten. Die Generaleonfereng ber Metionare aber beichloft einftimmig, bie Daferegeln ber Directoren vollfommen und bantbar autzubeiben und ibmen bie Mittel aur Fortführung bes Begonnemen ju bewilligen, theils wegen ber moralifden Berpfiichtung ber Arbeitgeber, theils wegen ber Thatfache, bag bie Erfullung berfelben, weit entfernt bem Geicaft pecuniare Opfer aufzulegen, vielmebr ju mefentlicher Forberung bes Ertrags besfelben biene. Auf einen großen answärtigen Fabritheren, ber fich bie Fabrit ju Belmont zeigen ließ, machten baber all bie bewundernswerthen Dafdmen und Berfahrungsarten viel meniger Ginbrud als bie Rinber und ihre gange Saltung, und er rief guleht aus : "3ch batte nie eine Abnung von ber Moglichteit, bag eine Fabrit einen folden Anblid gemabern tounte !" In einer Reibe gebrudter Corriben, melde Billou bei praftifden Berantaffungen an bie Rabrifgemeinbe richtet. bebanbelt er Fragen, bie fich aus biefen Berbaltniffen ergeben, in bem Beift acht evangetifcher Beisheit und Liebe mit affer Frifde gefunder Individualität und ber braftifden Tuchtigfeit einer reichen und monnigfaltigen Gefcafts- und Lebenserfabrung und Menidentenntnis. Aebniade Ginrichtungen find nun icon and in anbern Ctabliffemente getroffen (G. 98), besgleichen in Leebs in ber gabrit bes Deren Marfhall (G. 314 (.), in Galteire (G. 329). Ge gebort freilich ein Mann wie jener Bitfon bagu, ber bie Scele bes Gangen ift; aber man fiebt auch, welch ein Chat ein praftifder Chrift burd bie in ibm mobuenbe Fulle bee Glaubene und ber Liebe filt feine Umgebung ift, und wie bie Sabrifen nicht nofhwendig moral slaugther-houses, Sectenfclachthäufer find. Wir empfehlen bas Buch jum Rachlefen bes Gingelnen, Die Cache gur Жафартинд.

Fabiateiten . f. Unlagen.

Falt, Johann Danlel, ale Dichter und Gatiriter eine ber Großen zweiten Ranges im Belmar'ichen Rreife, bereutenber burch feine pabagogifche Birtfamteit im Sinne eines febenbigen und praftifchen Chriftenthums, ale Stifter ber erften beutichen Rettungeanftalt und ale Bearunter ber innern Diffion auf pabagogifdem Gebiete, murbe im Jahre 1768 in ber bamale reichefreien Stadt Dangig in einer ehrfamen Santwerterfamilie geboren und in ber reformirten Rirche getauft. Gein Bater mar Berufenmacher. Die Mutter ftammte ans einer in Dangig einheimlich geworbenen Genfer Familie. 3m Saufe berrichte eine ernfte Religiofitat im pofitto glaubigen Ginne ber alten Beit;, bie Mutter gehorte ber Brubergemeinbe an. Die Einbrude, welche tem empfänglichen Anaben biervon ju Theil wurten, waren tief und bleibenb. 3m übrigen war bie Erziehung febr ftreng, ja jumal fur ben angebenten Jungling wohl etwas bart und allunfebr beidrantent. Talentvoll und geiftig belebt wie er war, murbe er icon im 10ten Jahre ber Bolfeichule entaggen, um in ber Wertftatte bee Batere feine Berufebilbung ju empfangen. Dem febnfuchtig nach hoberer Beiftesbilbung verlaugenben murben alle weitlichen Bucher verboten, woburch jeboch nicht verhindert werben fonnte, bag er im gebeimen, felbft beim Schein ber Stragenlaternen, fich einer eifrigen begreiflich ungeordneten Lecture ergab, wogu bie Schate einer Leibbibllothet ibm ben Stoff boten. Befonbere feffelte ibn Bielanb's Ueberfetung bee Lucian. Der Zwang ber hauslichen Erziehung und bie Befchranftheit bes aufgenothigten Berufes verleitete ibn fogar ju Fluchtverfuchen; er gebachte im unbeftimmten Drange ber Freibeit und abenteuerlicher Thatenluft gur Gee in Die weite Welt gu geben und mare faft Seelenverfaufern in bie Sanbe gefallen, wenn nicht ber Bufall und religiofe Ginbrude ibn gurfidgebalten batten. Gbenfo murbe er auf bem Bege au fcblechter Gefellicaft, wohin bie Berführung ibn gieben wollte, bnrch ben Einbrud ber Rirchenmufit, bie ans einem offenftebenben Gotteebaufe ibm ine Dbr brang, jurudgehalten und gerettet. Er erfannte biefe Bemahrungen mit religiofem Dant; nub ale er auch aus ber faft unvermeiblichen Gefahr bes Ertrintens beim Schlitticublanfen auf ber Beichfel burch bie treue hingebung feines jungern Brubers gerettet worben mar, fprach fich in ibm bie Ueberzeugung aus, bag er von Gott, "ber fich fo viele Dube um ihn gebe," wohl noch zu etwas recht Gutem bestimmt fein moge. Und in biefer Ueberzeugung bestärfte ibn nicht wenig bas Bort feiner Tante Anna Martens, einer Berrnhuterin: "Johannes, fagte fie, Gott ift abermale mit bir gewefen, er wird bich nicht verlaffen noch verfaumen, wenn bu ihn nicht verlaffeft. Denn ich weiß und bin beffen gewiß in meinem Beifte, bag bich ber Berr ju feinem Dienfte erforen bat." - Unterbeffen mar Gall's Bater burch ben Ginflug von Bermanbten und Freunden babin gebracht worben, ben Bilbungefrele feines Cohnes in etwas ju erweitern. Buerft murbe Unterricht in ber Dinfit gemabrt, unt Ralt tonnte balb bei ben mnfitalifden Auffuhrungen in einer tatholifden Rirche mitmirten. Gein Talent, fowie feine gefühlvolle Singebung an bie religiofe Dufit fcheint bie befonbere Aufmertfamteit und Theilnahme bee Beiftlichen auf ihn gelenft ju haben. Den Antrag beefelben, tatholifch ju werben, wies er jeboch unter einem Thranenerguß mit ben Worten: "Roverende pater, nein, ich bin auf Chriftum und Calvinum getauft und fo gebente ich auch in biefem Glauben jn fterben," ein fur allemal gurud. Der Dufit folgte bas Englifche (ber frangofifchen Sprache murbe er im Rreife ber Bermanbten machtia), und endlich gestattete ber Bater ben Gintritt in bas Gymnafium gur Borbereitung fur bas Stubium ber Theologie, jeboch unter ber Bebingung, bag ber Gobn auch jett bis gu feiner Abreife anf bie Universität immer noch ein paar Stunden in ber Berfftatt arbeite. Der Rath von Dangig unterftutte ben hoffnungevollen jungen Mitburger burd Stipentien. 3m 3abr 1787 bezog Falt nach einer zweisährigen mit außerfter Anftrengung benütten Gymnafialgeit bie Univerfitat au Balle. Der Rath gemabrte ibm auch fernerbin feine Unterftutung. Die Berrn entließen ibn mit ernften und feierlichen Borten. Gie erflarten ibn fur ihren

Falt.

Fall. 326

Schuldner, nahmen aber feine Bflicht ber Dantbarteit nicht fur fich ober ihre Stadt, fonbern fur arme Rinber, Die feiner Gulfe einft beburfen mochten, in Anfpruch. "Benn bereinft, fiber tura ober lang, fagten fie, ein armes Rind an beine Thure flopft, fo bente, wir finde, bie alten, grauen Burgermeifter und Ratheberrn von Dangig, Die an-

flopfen, und weife fie nicht von beiner Thur."

In Salle blieb Fall ber Theologie nicht tren. Bir wiffen nicht, ob ibn mehr ber Bebaute an ben engbegrenzten Beruf bee geiftlichen Amtes, ber feinem vielfeitigen und ine Beite ftrebenben Beifte nicht ju entfprechen fcbien, ober bie Deinnng, ale Schriftfteller und Dichter porguglich begabt und berufen ju fein, ober bas Comanten feiner theologifden Unficht und ein innerer Biberftreit mit bem geforberten Befenntnis bagn vermocht babe. Babricheinlich wirfte biefes alles ansammen. Gewiß ift, bag er in ber nadfolgenben ichriftftellerifden Laufbabn, welche icon in Salle begann, teinesmege firchiich rechtglaubig mar, ja taum auf bem Beben bes positiven driftlichen Glaubens ftanb. Denn obicon wir in feinen Schriften nirgenbe einer Gpur von Berachtung ber Religion begegnen, fo finten wir boch auch eine Reibe von Jahren binburch nirgenbe einen Antjang, ber an bas religiofe Leben feiner Rindbeit erinnerte. Die Gittlichteit, wie fie in ben Ibeen bee Meniden und in ben Gefühlen feiner beffern Ratur eine Grundlage finden taun, mar fein Standpunct. Dagu batte ibn mehr und mehr bie Berriichfeit bes antiten Lebens, inebefonbere ber romifden und griechifden Boefie ergriffen, und biefen Stubien gab er fich unter Fr. A. Bolf mit allem Gifer bin. Benua, Ralt verlieft Die Theologie, um fich einem freien ichriftftellerifden Leben ju mibmen. Benige Jahre nach ber Sallifden Studienzeit finden wir ibn in Beimar nieber-

gelaffen, freundlich aufgenommen von Biefand, Berber, Bothe.

In ber Boefie Sall's mußen wir feine fleineren, meift lprifchen Gebichte und feine Satiren untericeiben. Das Lprifche entwidelte fich frub in ibm ; wir baben icon aus bem Jabre 1783 ein in feiner Art febr gelungenes Gebicht, bas gang ben Eon bes Bolleliebes trifft. Diefe Gabe bes leichten Iprifden Erguffes begleitete ibn bis in Die fpatern Jahre und gab balb feinem vaterlich pabagogifden Bergen, balb feinem innig religiofen Befen einen lebbaft ansprechenben, lieblichen Musbrud. Ginige Lieber aus ber fpateren Beriobe, (s. B. "Bas tann iconer fein, mas tann ebler fein, ale pon Sirten abguftammen" und bas febr befannte Lieb von ben driftlichen Geften) find jum Gigenthum ber Coulen und bee Bolfe geworben. Uebrigens mar bie ibrifche Begabung Fall's nicht von ber Art, baß fie einen bichterifchen Lebensberuf begrunben tonnte. Geine Lorit ift mefentlich Gelegenbeitspoefie, im weiteren Ginne bes Bortes; fie bleibt im Gelbfterlebten, Gubjectiven ale foldem, worin ein Borang, aber auch eine Schattenfeite liegt. Bene Grifde und unmittelbare Lebensmarme, woburd manche Bebichte Fall's ausgezeichnet find, wird nicht ohne Die felbfterlebte Birflichfeit erreicht; andererfeits find ohne eine freie, tunftmaftige Objectivirung bes innerlich Erlebten größere und volltommenere Berte, claffifche Leiftungen nicht möglich. In biefer Fabigfeit und Tenteng ber Geele liegt bas, moburch ber bichterifche Beruf ale folder erft entichieben wirb. Bir fprechen ibn Fall ab, in feiner Ratur lag ein anberes Biel. 36m ift immer bas Leben felbft, bas er ausspricht und barftellt, nicht bie Boefie besfelben bie Bauptfache; bas Mefthetifche als foldes fich jum 3med ju machen, liegt ibm fern; vollende Erlebniffe an fuchen nm ber Boefle millen mare ibm gang unmöglich gemefen. Falt batte bebeutente Elemente ber poetifchen Befammtbegabung; er befaß außer einem lebhaften Befühle und einer feurigen Ginbilbungefraft bie Babe bes Bibes und beitern Scherges, und ein nicht geringes Talent ber leichten, treffenben und wohllautenben Rebe. Rur jener Runftfinn und bas eigentlich poetifche Intereffe feblte ibm; baber wir bie und ba Daftofem, Unpaffenbem und einem Dangel an berjenigen Sorgfalt begegnen, bie nur bem gewibmet ju merben pflegt, mas mir ale eigentlichen 3med, um feiner felbft willen, behandeln. - Bebentenber erfcheint nun Fall allerbings in ber Satire. Diefe Battnng, welche in ber Darftellung und Forberung beffen lebt, Fait. 327

mas fein foll, und eben bagu ber Schilberung beffen, mas in ber Birflichfeit ibeemibria ift, als einer Folie fich bebient, mar feiner praftifcherbifchen Ratur angemeffener. Doch mar es gerade bieje Ratur, welche and feine Gatire ale Boefie nicht recht jur Bollenbung tommen ließ, ja biefe Gattung feibft ibm allmablich entfrembete. Anfange zwar balt fie fich im Allgemeinen, bleibt mitbin auf bem poetifchen Gebiet; nur ber fatirifche Sumor und ein gemiffer tebhafter Ernft in ber Muffaffung ber Belt fucht gum Musbrud au tommen. Go in ben Gatiren: "ber Denfch," "bie Belben," "bie Graber ju Rom" und andere. Balt aber wird fie icarfer, fpecieller, perfonlicher, ber Dichter tampft gegen bestimmte Richtungen ber Beit und beren Bertreter, auf wiffenicaftlichem, poetifchem, ethifchem Gebiete, fo in "Eleftropolis," und in bem "Jahrmarft ju Biunbersweitern, einer Barobie bes Gothe'fchen," mo ber Romanticismus obne Schoming feiner Grunter und Bertreter geguchtigt wird. Diefer Beranberung im Beifte feiner Satire feben wir bie Form berfeiben fortichreitend entsprechen. Bon bem rubig gehaltenen fatirifden Lebrgebichte feben wir ihn burch bie freiere und lebbaftere Bewegung ber profaifden Ergablung bindurch übergeben zu bem fatirifden Drama, weiches burch bie Rübnheit und Berwegenheit bes perfonlichen Angriffe an Ariftophanes erinnert, mabrenb jeboch ber Ernft und wir mochten fagen bie Bereigtheit bes übrigene gang um ber Cache willen unternommenen Angriffs ber Leichtigfeit bes poetifchen Spieles und rein gemuthlichen Sumore bei gait Abbruch thut. Aber je mehr ce Ernft mit ber praftifchen Tenteng wirb, befto weniger tann bie Gatire genugen. Ber bie menichlichen Dinge gn feinem Theile beffern will, muß fich felbft beichrantent in einem bestimmten engen Rreife positiv handeind eingreifen. Die That ber lebenschaffenben Liebe ift notbig, Tabel und Spott find Die geeigneten Dittei nicht. Gelbft bie auf bestimmte Muswuchfe ber Beit und beren Reprafentanten gerichtete fpecielle und perfonliche Satire, fo febr fie bon Seiten bes Mutbes, ben fie erforbert, ben Ramen einer That berbienen mag, entbebrt bod um pollig eine foiche ju fein, bes gang bestimmten Riefes und eines wertthatigen Binftrebene auf basfelbe. Schon pratifcher tft ein Angriff auf bestimmt borliegente, bie Gefellicaft unmittelbar berührente und von berfelben zu befeitigente Disbranche; aber bier wird bann bei bem Ernfte bes unmitteibaren Birflichfeiteintereffes ber Charafter und bie Form ber Boefie gang verschwinden. In Diefer Beife finben wir Rall fampient gegen bie in ber Bermaltung ber Berliner Charite eingeriffenen Diebrauche. hiermit feben wir bie angebeutete Babn bis ans Biel burchianfen. Die Satire ift gur Denunciation bes unmittelbar abinftellenben Schlechten geworben, jum Rampfe fur einen bestimmten guten Bred und ber Gieg tront biefes Bestreben; - bie gerugten lebelftanbe murben abgeftellt. - Aber nicht allein von Geiten ber praftifchen Tenbeng murbe Ralf über Die Gatire binausgeführt, auch von Geiten ber gemutbiichen Stimmung. Der tief in feinem Charafter liegende Bug ber Liebe bulbete auf bie Lange nicht bie einseitige Reggtion bee Spottes und bee Tabele : er fublte bas Beburfnis anguertennen und ju lieben allgu lebhaft, um nicht ber Mifanthropie, welcher' er fic taum burd ben angeborenen Sumor erwebrte, grundlicher, burch eine wefentlich veranderte Weltanichauung entgegengutreten. Diefe Umtebr finden wir in einem feiner bebeutenbiten Berte, bem "Brometheus" angezeigt. Go vieffeitig bie fatirifche Laune fich in biefem Drama noch geltenb macht, fo ift boch gang vorzugeweise er feibft und feine bieberige Auffaffung ber menichlichen Dinge bier Gegenftant ber Gatire. Bas er in bem fratt ber Borrebe vorangeschidten Gebichte fagt: "Du haft, o Belt, Gefang und Glang und Spiele, bu haft ber Rarren wie ber Tage viele; foll ich, ein größrer Rarr, foid Thun ju menben, mein Gein verichmenben? Goll ich, wie balb, in Charon's Rachen landen, und batte, ewige Ratur, bich nicht verftanten, mas bas 3abrhunbert Grofies fich erzielet, es nicht gefühlet ?" - bas ift bas eigentliche Thema bes Brometheus. Der Titan, welchen Galf freilich gang anbere faßt ale Reichplus, ift aus feiner taufenbjahrigen Befangenichaft am Rautajus freigelaffen und bilbet fich nun auf einer einfamen Infel einige Menichen, Die er in bem einfachen Raturguftanbe ju er328 Falt.

palten eirig bemibt ilt. Were feinitich pat Dermes auf Jours Befehl em Those tentem Fernaturge Cells eigenführ, enmige verfen einige wen em Riebens einer Danb fich nur als Phileschen entwerband fich nur als Ableichen entwerten. Danb fich nur als Phileschen entwerten ben in lächerlichen Weiter fabre best unmittellen um Diffileschen, auch ein jenem Jahrtaufend den bench zu Ableichen und Willeschen, auch ein geleichnet der agentaufen und Willeschen, auch went den den der einem Bartaufend und weren gestellt und Willeschen, auch eine Ableichnet der agentaufen und Willeschen, auch eine Ableichnet der alle einem Bartaufenmen und ausrifrenz Weiterfammten und den und der eine Ableichnet werden und gelte der Verstellung der Weiter Lieberfammten ist ein gelte der Verstellung mich zu der Verstellung auf zu ableich gestellten. Dun da is die fin im mir bies filbst gefunden, fit mir der Wilflags aufgan nur der Gebundenten. Bun da ich ift im mir bies filbst gefunden, fit mir der Wilflags aufgan der Verstellung unter auch verfehrunten.

Dies mar inbeffen noch nicht jene religiofe Gelbfterfenntnis, in welcher wir ibn' fpager mirten feben. Diefe in ibm ju reifen mußte bas leben feibft ibn machtiger berfibren. Roch ift ibm bie Boefie bie machtigfte Rraft im Menichen und bas bochte Intereffe. Bie feben ibn nun fure erfte ale afthetifch britifden Schriftfteller thatig. Coon am Enbe bes Taidenbuchs fur Ger und Gatire finten wir qualeich mit Bruchftuden aus Prometheus eine Abhandlung "tie Charafteriftiler." Sier fucht fich ber Berfaffer bie Stufen menichlichen Thune flar ju machen, junachft in Bezug auf bie Runft, aber mit einer beutlichen Sinweifung auf alles Thun ber Menichen. Das bochft Charafteriftifche ift ibm bas, mas aus ber 3bee als folder frei geiftig, jeboch nicht obne eine Grundlage bes irbiid Birtliden geichaffen wirb. Diefem ftebt bas nach ber Empirie Gebilbete entgegen und bagmifden liegt bie Berfnupfung beiber Rormen mit Uebermiegen bes Birflichen. In ben fleinen Abbandiungen, Die Boefie und Runft betreffent, melde 1803 ericienen, wird ein merthvoller Anbang biergn gegeben. Go wenig wir jebem einzelnen Urtheil beiftimmen möchten, ber Sauptgebante in biefen Abbandinngen, Die Dacht ber 3ber, ale ber productiven Babrbeit im Meniden und ibrer nothwentigen Berfnupfung und Befreundung mit ber Birflichfeit - ift jebenfalls von ber allergrößten Bebeutung und gang geeignet, in bas Leben Rlarbeit unb Rraft ju bringen. Es ift bas große Rejultat ber pfpchologifchetbifchen Forfchungen feit Rant, wie Schelling es bamgis ausgesprochen batte. Fall mar fein eigentlich philoforbifder Ropf; aber er mar wie menige befabigt ju geiftiger Autuition und energifch ibealem Aufschwunge, und in bobem Grate geschidt, bie auftauchenbe Babrbeit als folde au ertennen und in fich au einer lebenbigen Rraft merben an laffen. Bener Bebante mar es, burch weichen er jest ju einer tiefern Geibfterfenntnis gelangte, ben Babn ber Rouffean'iden Ratur übermanb, fic mit ber Cuitur verfebnte und bie fatirifche Richtung aufgab.

Fait. 329

Schitt enggenfemmen, die Meergagung ber Arts im Staat nut nammenlich im finigendein seleisigen; er neinnagt Nationalsewoffunung, denn naburch fei der Geith übermichtig, das bei ihm die Austen, nicht dess in fehrendes dere Munyle. Wenn Krieg von Nation zu Nation mit Nachtund geführt werden folle, so miße die gang Antion beann II-der in ehren Kommen mut wollen; fein eine, dam Ginrichtung dier freier Landmilli; wollen, durch freie Gröffunung der Salm bei Nation auch der errer veruch füllschauen einer freien und allagmeinem Beforterungsfehren.

Es war gleich nach ber Schlacht bei Beng, ale Falf in eine ihm gang angemeffene praftifche Birffamfeit eingeführt murbe. Die gur Bertheilung ber Rriegecontributionen gebilbete frangofifche Commiffion bedurfte eines bolmetichenben Bermittlers. Ralf murbe auf Bielanb's Empfehlung jum Gecretar berfelben ernannt und er benütte biefe Stellung mit eben fo viel Duth ale Rlugbeit, bas Barte ju milbern und mafiofem Unfug entgegengutreten, woburch er fich vom gandvolf ben Ramen bes gutigen Rathe, vom Großherzog von Beimar fpater ben Eltel eines Legationerathe mit einer Befolbung erwarb. Bieber finben wir ibn in abnlicher Beife thatig im Jahr 1813 nach ber Echlacht bei Leipzig, ale bie Frangofen auf bem Rudung plumbernb burch Thuringen gogen. Er murbe ale Beauftragter bes Grofbergoge ine frangofifche Lager gefentet, und mas er bier erlebte und wirfte, ift von ibm felbft in bem "Rriegebuchlein" mitgetheilt worben. Bielen pericaffte er unter eigener Lebensgefahr bas 3brige wieber, und es gelang ibm mit Bulfe pon zwei Compagnicen, welche auf feine bringenben Borftellungen ber frangofifche General ibm jur Berfugung ftellte. Giderbeit und Orbnung in ben Dorfern wieber berguftellen. Biermit ichlieft bie politifche Laufbabn Gall's. Richt lange barnach fnupfte fich bieran bie pabagogifche, bervorgegangen wie bei Beftaloggi aus bem innigen Erbarmen mit bem Bolf und ber gabireichen Jugent, welche in Armut und Bermahrlofung vertam. Diefes Uebel, auch in Friebensgeiten nur allgn febr verbreitet, machte fich in Folge ber Rriegebegebenbeiten in vielfach boberem Grabe fublbar. Die religiofe Stimmung ber Reit trieb gur That und Fall war es, ber bas Bert begann. 3mor aber hatte er felbft in biefer barten Beit burch bie barteften Leiben ju biefem Berfe ber Liebe vollenbe erjogen werben mufen. Anftedente Rranffeiten wutheten in jener Gegent ale Binterlaffenicaft bes Kriege. Bier ermachiene, blubenbe Rinber fall's unterlagen benfelben in furger Grift. Alle Rraft ber Religion ermachte burch biefes Leiben in feiner ftarfen Ceele. Bas in bem Anaben mit fo innigem Gefühl gelebt hatte, fobann in bem Jungling und Dann unter bem Ginfing einer ungenugenten Beltanfict bor bem tauichenten Gefühl eigener fittlicher Rraft und Gelbftanbigfeit, unter ber gaft eines felbftgemablten und nicht ohne Gelbfttanfchung festgebaltenen Berufe, etwas in ben Sintergrund getreten war, bem er fobann burd ben Ginfluft ernfter beutider Biffenicaft fic wieder genabert hatte - ber Glaube an ben lebenbigen Gott, ber in Chrifto bie Belt beimgefucht und erlofet bat, febrte nun wieder mit ber Rraft ber Demuth und melt. überwindenden Liebe bei ibm ein und trieb ibn, alle feine Rrafte und feine feltene praftifche Begabung ber Retrung bes Bolle und gang pormasmeife ber permabriosten Ingent gu mibmen. Ungludliche famen an feine Thur und fnchten bei "ihrem gutigen Rathe" Beiftanb. Run erinnerte fich Ralf ber aften Rathoberen in Dangig. Er grunbete mit bem Stiftsprebiger forn in Beimar einen Berein, "bie Gejellichaft ber Freunde in ber Roth," und ber wichtigfte Theil ber von bier ausgebenben Bulfe beftant in ber Stiftung ber erften beutichen Reitungsanftalt, welche nun in ben letten breigebn Jahren feines Bebens bis ju feinem Tobe im Jahre 1826 ben ausschlieflichen Beruf feines Lebens bilbete.

Der Geift, in welchem biese Anstalt gegründet und geführt wurde, war von Anjang an berjenige ber innern Wiffsen und wir sinken bie Bee biesen Bestrebungen sich von von Fall mit hinreichender Klarbeit, wenn schon natürlich nicht in dem vollftanbigen Umfange ihres Birtress ersannt und auskaferroden, junächt mit der bestimmten 330 Fait.

Richtung auf bas pabagogliche Gebiet, nach bem Beburfniffe ber Beit. Doch orbnete fich fein Birten gleich anfangs bem religiofen und firchlichen Leben unter, nicht im Ginne einer bestimmten Berfaffung und amtliden Dragnifation, fonbern im Ginne bee Reiches Gottes, und feiner bon bem Bergen ansgebenben freien Betbatigung. Richt bie Linderung ber Armut mar ber erfte Befichtebunct, fo febr eine grundliche Befampfung biefes Uebeis in bem Befammtgwed mit enthalten mar; bas Erfte mar ibm Die lleberwindung ber Gunte und bie Beilung ber Geele burch bie Rraft bes lebenbigen, nicht blog in Borten ftebenben Coangeliums, bes driftlichen Glaubene und ber driftliden Liebe. Das "Beibenthum" innerbalb ber driftliden Belt will er befampfen. "Der feit 11 3ahren perfolgte Sauptimed unferes Bereins," fdreibt er 1823 im 3abresbericht, "icheint eine Urt Diffionegeicaft, eine Geelenrettung, eine Beibenbefebrung ju fein, aber nicht in Afien ober Afrita, fontern in unferer Mitte, in Sachfen, Preugen" u. f. w. "Er fucht Criminal- und Ruchtbaus um fo viel Canbibaten wie möglich ju betrugen, ein loblicher, Gott moblgefälliger Betrug, beffen Gelingen Die gebrudten Actenftude (in ben Sahresberichten) unwiberleglich beweifen." Und bie Dittel einer folden Ergiehung und Geelenrettung fant er nun nicht in außerer Gewalt, fonbern in ber Amvendung eben berjenigen Rrafte, welche in bem Bogling jur Bethatigung und Berrichaft gebracht merben follten, bes Gigubene und ber Liebe und ber burch biefe Grundfrafte gebeiligten und geftarften Berfonlichfeit. Baterberg und Baterweisheit, auf bem Boben bes religiofen Lebens erwachfen und erftarft, find ihm bie Rrafte ber Ergiebung. Damit feffelt und regiert er bie milben Anaben, Die er bem umberfcweifenben Leben entzogen bat. "Bir fcmieben alle unfere Retten von inwendig," fagt er in einem Briefe, ber in ben Jahresberichten mitgetheilt wirb. Go wie ber recht frei fei, ten Chriftus frei mache, fo folle auch berienige es mobi faffen, über Berg und Thal gu fcmeifen, ben Chriftus in Banbe lege. Bie Ettern nicht notbig batten, ihre Rinber burd Golog und Riegel gurudgubalten, fo beburfe auch er folder Mittel nicht. Die Liebe fei es, bie alles überminbe. - Es verfteht fich mohl, fo richtig bies an fich ift, und fo wenig wir an ber Babrbaftigfeit biefer Musfage zweifeln burfen, bag bennoch auch hier, bei ber vielfachen Gestaltung menfchicher Dinge und ihrer Bedingungen, Die Erfahrungen und Erfolge vericbieben gemefen fein muffen, wie benn auch biefes in ben 3abresberichten bezeugt wirb.

Geiner Organisation nach bestand bas Unternehmen Staff's eigentlich aus einer Reihe von befonderen Inftituten, welche nicht gleich anfange ale Gin Ganges gedacht, fonbern mehr auf hiftorifchem Bege, wie bas Beburfnis brangte, ju gegenfeitiger Ergangung gestiftet murben. Den Mittelpunct bilbete bie gur Erziehung, Berforgung, Unterftupung von Rinbern und Junglingen gegrundete Ginrichtung. Dan brachte bie Rinber in Kamilien unter, Die icon confirmirten Angben jur Erlernung eines Sandwerfe bei Deiftern. Erwachsenere - es gab and Stubenten unter ihnen - iebten felbftanbig und murben nur unterftunt. Diefe Berforgung und Unterftungng geichab nicht aus einer gemeinschaftlichen Caffe bes gefammten Bereine, fonbern in weniger geschäftemaftiger, mehr perfonlicher Beife, inbem einzelne ober einige ber Ditalieber fich einzelner Rinber annahmen und nach gemeinfamen Grunbfaten, obne Zweifel anch unter Genehmigung nnt Beftatigung bes Borftanbes fur fie forgten. Falt felbft batte immer eine Angabi von Bogiingen im eigenen Saufe, wohl nicht aber gwolf, wogu er theils bie am meiften verwahriosten, theils folde ausmabite, welche fur eine bobere Ausbildung, namentlich fur bas Lebrfach, geeignet fchienen, und von weichen Mitwirtung und Butfe in ber Leitung biefer Ergiebungofamilie, auch in ber Rubrung ber Correfponbeng erwartet werben tonnte. Außerbem maren alle Rinber, weiche ber Berein gur Berforgung aufnahm, guerft eine Zeitlang in Rail's Baufe, gum Zwed genauerer Befanntichaft. Go finden wir die beiben Brincipien ber fogenannten Roftergiebung und ber eigentlichen Anftaiteergiebung, welche nachmale in zweierlei Stiftungen, in ben Erziebungsvereinen (Baftor Bram in Reutirchen) und ben eigentlichen Rettungeanstalten (Duffelthaler UnFalt. 331

ftalt, Ranbes Saus), allerbinge jur Forberung bes Zwedes bestimmt auseinanbergetreten find, bei Falt icon beutlich untericbieben, wenn icon noch in ber gleichen Stiftung und unter ber gleichen Leitung vereinigt. Gbenfo finben wir icon bas Ropigiat . und nicht minter in ber Beranbilbung jener Begabteren bie Ginrichtung ber "Bruberanftalt" im porans angebeutet. Es fint bies eben bie in ber Ratur ber Cache liegenben Ginrichtungen, auf welche bie von ber Liebe erleuchtete Erziehungeweisheit mit Rothmenbigfeit führen mußte. - Fur ben Unterricht murbe je nach Umftanben auf verichiebene Beife geforgt; einige ber Boglinge empfiengen ibn in Brivatftunben, andere in ben Schulanftalten bee Orte; fur bie jungen Bantwerter murbe burch eine befontere bem Bereine angeborige Anftalt, burch eine Conntagofdule geforgt, ju beren Befuch biefelben in contractmäßiger Uebereinstimmung mit bem Lehrmeifter verpflichtet maren. Bibellefen, Schreiben, Rechnen und Beidenen maren bier bie Begenftanbe. Gine britte Anftalt war fur Dabden bie Rab., Spinn. und Stridfoule. Gine vierte "bie Bibelftunben", welche jeben Abend von Galt felbft fur Anaben, Die fich bem geiftlichen Ctanbe wibmen wollten, gehalten wurben. Bier murbe nicht bloß gelefen und gelernt, fonbern auch Mufitunterricht ertheilt und namentlich ber Choralgefang genibt.

Ueber bie Erziehungsmittel, welche Falf anwendete, ift im Borigen bas Bichtigfte icon angebeutet morben. Geine in religiofer und fittlider Sinfict burchaereifte Berfonlichfeit that Die Sauptfache; bagu tam Die Gabe vollsthumlicher und praftifcher Rebe und paragogifcher Dialeftit, Die er in bobem Grabe befaft, wovon bie Unterrebung mit bem fleinen Bopvenborfer in bem Jahresbericht und wieber abgebrudt in fall's "Boltsfpiegel jur Lebre und Befferung," 1826, und bas von Beinrid Solifduber in bem Lutherbuchlein, 1835, G. 76 ff. mitgetheilte Abenbgefprach ben Beweis geben. Gine befondere Dacht übte auch Dufit und Gefang, weltlicher fowohl wie geiftlicher, ber lettere auch ju liturgifder Belebung bee Gotteebienftes angewandt; und auch in biefer Begiebung bat galf nicht unbebentent angeregt. Bir baben von ibm ten "driftlichen Glauben" in abmedfelnben Gefangen, Grablungen und Befenntniffen und bas Baterunfer in abnlicher Beife bearbeitet, welche Stude in feiner Auftalt eingenbt und ausgeführt murben. Much ift fein "Luther und bie Reformation in Bolfeliebern" bier gu ermahnen, wo einfache Ergablung in Berfen mit eigentlichen Liebern wechfelt (erft nach Fall's Tobe, 1830 herausgegeben). - Daß and Mittel ber Strenge, Bermahnung und Strafe angewendet wurden, leibet feinen Zweifel; weichliche Gentimentalität mar nicht feine Cache, und er wird ein Durchgreifen an geeigneter Stelle eben fo wenig gefchent haben, wie Bestaloggi, mit beffen Birtfamteit in Stang feine Art mit ben Rinbern umjngeben und auf fie einzmwirfen bie größte Mebnlichfeit bat. Reben ben anbern Ergiehungemitteln nahm bie Arbeit eine wichtige Stelle ein; nicht allein, um bie Roglinge ju einer geficherten Lebenoftellung borgubereiten und ber Berarmung einen Damm gu feten, auch nicht blof um ihre wilbe Rraft phofifch ju bandigen, fonbern noch in ber bobern Abficht, burd ben ibealen Ginn eines freudigen Chaffens ben Ginn ber Rerftorung, welcher ber Robeit und Bermilberung innewohnt, ju überwinden. Er fonnte in bem Jahresbericht von 1825 barauf binmeifen, wie "burch bie Sanbe verlorener Anaben ein Baus und gwar eine vom größten Umfange bereite jur Balfte vollenbet, unter Anfahrung eines alten Simmermanne und verftanbigen Maurere Dinge geleiftet feien, bie man fonft nur von Dannern ju erwarten fich berechtigt fubite; wie eine größtentheils bem Bagabunbenleben berfallene Jugent, Die weit eber ben Gall ber Stabte berbeiguführen, ale fie im Flor ju erhalten bestimmt fcbien, fich in einer gang entgegengefetten wohlthatigen Richtung fortbewege und fich burch Unlegung einer Banfoule gleichfam auf bie Erbauung eines Dorfe, einer Stadt, einer Colonie in reiferen Jahren anfdide und porbereite."

Aus bem bisher Gefagten bliefte benn auch far geworden fein, wie ber Beift und bie wirfilde Ausstührung ber Fall'ichen Erziehung gum pietiftlichen Erziehungsprinchp fich verbalte, wie es fich 3. B. in Sule, allerbings in ber hauptsche erft nach A. H.

Frande's Tor entwidelt bat. Dort wie bier mar bas Evangelium bie Sauptfraft wie bas Sauptgiel ber Ergiebung, nicht ale Lebre und Befenntnie blog, fonbern ale Leben und That, ale perfonliche Birflichfeit; aber gewiffe einseltige und befchrantte Auffaffungen und Tenbengen, welche jener altern Beit antlebten, maren bei Galt übermnnben. Die menfchliche Ratur murbe von ibm feineswege mit jener Mengftlichfeit unb gleichfam Bergmeiflung betrachtet, melde iene fruberen ju groffen paragogifden Diegriffen verleitete. In Balle mar bas Gpiel nicht jugelaffen und ein Gebiet freier Bewegung für ben Angben murbe gar nicht gewährt; es galt nur ber Untericieb von fcwerern und leichtern Pflichtubungen und biefe lepteren follten gur Erholung bienen. Bei Einführung ber forperlichen Arbeit fur Die Boglinge mar außer ber menfchenfreundlichen Rudficht auf tie fünftige Gicherung ber nothwendigen Lebensbedurfniffe nur noch, und zwar vorzugeweise ber Bebante wirffam, burch eine alle Beit ausfüllenbe Befchäftigung bie Irrmege ber Billfur und ber Ginnlichfeit ju verbuten; jene 3bee einer icaffenten Thatigfeit fur einen an fich murtig erachteten 3med, Die mir foeben bel Galf bervorgeboben, blieb fern. Die fittliche Erglebung, foweit fie nicht unmittelbar von ber Religion abbangig gemacht murbe, beftant nur in Beidranfung und Gemobnung. Go mar auch bas gange weltliche Gebiet bes Schonen in Boefie und Dufit ausgeichloffen. Dit Berfennung ber Lebensalter und ber in ibnen nach gottlichem Befet fich vollziehenben naturlichen Entwidlung murte bas Sochfte ber Rellgion fcon von bem garteften Alter erwartet und geforbert, fobalt nur bie Religion in Lebre, Beifpiel und Uebung bem Rinte nabe gelegt murbe; baber bie einfeitige Anwendung ber fpeciell religiofen Ergiebungemittel unt bas Uebermag ber Religionenbungen. Irren wir nicht, fo liegen in tiefen Beidrantungen ter Anficht und tes Strebene biejenigen Momente, welche beut ju Tage unter bem Ramen Bietismus und vietiftifche Ergiebung im tabelnben Ginn bee Bortes gufammengefaßt ju merben pflegen, und est ift flar, bag auf Galf unt feine Batagogit tiefer Rame nicht Anwendung finben fann. Auch ihm mar allerdings bie menichliche Ratur funbhaft und bas leben voll von naturlicher Berterbnis, aber er erfannte neben biefen innern Gowierigfeiten nicht blok bie unerreichbare Forberung, fonbern auch bie Unlage bes Guten in ber menichlichen Ratur, mit jenem Berberben fampfent und jum Giege fabig mit Bulfe ber Ergiebung Gottes und ber Menichen. Diefe befferen Unlagen verfannte er felbft in ben emartetften Roglingen nicht. "Benn wir fie nur recht verfteben lernen wollen," fagt er von ber jungen mannlichen Ratur, "mas fonnten wir nicht alles gefegnetes und gottwohigefälliges mit ibr ausrichten; aber fo vertommt fie großentheile hinter unfern trodnen Schulbanten oter im Comut ter Befangniffe." 3hm ift baber bie Arbeit ber Anaben auch eine Schule ichaffenter Begeifterung tur fie im Ginne jener Culturfraft, welche bas Chriftenthum feit feiner Ginfubrung in unfern ganbern entwidelt bat. Darum aab es feine angftliche außere Befchrantung in feiner Anftalt; barum blubete auch ber weltliche Gefang und bie weltliche Boefie mit ihren unmittelbar fittlichen und gemutblichen Dotiven; barum fant auch bas Spiel bei ibm fein Recht; barum vermiet er and bas Uebermaß gottesbienftlicher Hebungen und fürchtete bas leere Bortemachen wie überhaupt, fo insbefonbere in Cachen ber Religion. "Bittert vor allem Comaten, felbft por bem driftlichen enrer Rinber, ibr Eltern, fobalb ibr inne werbet, baf ber Unterricht, ben fie erhalten, feines uralten Fundamente im Bergen ermangele" - ruft er in ber Borrebe ju feinem Buchlein "Ueber ble Grengen ber Bolfd- und Gelehrtenfchnie" 1821.

 Inftangengug in Disciplinarfachen verberbe Bucht und Ordnung; ein thorichter Gebante fei es gemefen, alle Strafen auf Schulen burch Polizeidiener verrichten gu laffen. Rir Die Bolfebildung macht er bie Rothwendigfeit ber Erziehung geltend in feinem "Aufruf annachft an bie Lanbftanbe bes Gronbergogthume Beimar, fobann an bas gange beutiche Boll und beffen Rurften, fiber eine ber ichanberbafteften guden unferer Befehgebung. bie burch bie traurige Bermechslung von Bolfergiebung mit Bolfeunterricht entftanten. 1819. Gur Gelehrtenichulen empfiehlt er ferner gegenfiber bem Studium ber alten und überhaupt fremben Grachen, bas er fibrigens febr bochftellt, jur Abmehr bes Formalisning und ber Bebankinlofigfeit eine forgiame Benutung ber Mutterfprache: er forbert "frube Ginführung von beutichen Sprachiculen, worin ter Anabe fuble und verftebe, mas er fpreche, ble Befannticaft besfelben mit ben erften Geiftern unferer Nation eingeleitet und fo ftusenweis ju ben erften Beiftern bes Alterthume fortgeführt merbe. Done innige und vertraute Befannticaft mit beutiden Claffifern aus ben vericbiebenften Beitaltern bom Lieb ber Ribelungen, von Luther's Bibelfiberfetjung an bie berunter gu Rlopftod und Gothe fei an fein lebenbiges und mabres Ginbringen in ben Beift ber Alten au benfen." Für bie Bolfeichule forbert er anschauliche und lebenbige Erfaffung bee Concreten and auf bem geiftigen Geblet; baber Empfehlung bee Beidichtlichen und ber Boefle; blefe fei bie altefte Lebrerin bes Menfchengeichlechts gemefen und fei es noch: fein "altfluges Berftanbesmefen, Gentengenfram, feine Diftinctionen." Lieber moge man bas feither allgu oft vernachläßigte Bebachtnis entwideln, ble Dufen feien nach homer Tochter bes Gebachtniffes; womit er jeboch einer einseitigen und geiftlofen Bethatigung besfelben burchaus nicht bas Bort reben will.

Duellen: Half's Schriften; Reuer Veltrolog ber Deutlichen von 1826, und ble in Doljdimber's Lutherbücklein (Mürnberg 1836) gegebene Lebensbeschriebung; briefliche Mitthellungen aus personlicher Belanntschaft, von Herrn Reinthalen, Berfleber bes Marintofüllts in Erspart und von Fräulein Ro'alie Fall in Weimar, ber ältelen Tochter bes Berconisten.

Salfcheit, f. Babrbaftigfeit.

Somptom auch in anbern gallen und Bebieten angufeben ift - ale ein Beichen babon gebeutet merben, bag uns bie Gache felber abbanben gefommen ift. Unfre Abnen rebeten nicht viel bavon, reflectirten nicht barüber, weil fte barin lebten; une aber hat bie nichtsmurbige Radaffung frangoftider Unftite, bei melder freilich ber alte Abam überall feine Rechnung findet, auch um tiefes, wie um fo manches andre eble Gut gebracht. Aber gut ift es immerbin, man erwacht aus folder Schlaffbeit und fangt wieber an gu bebenten, mas jum Frieden bient. Um nothigften ift bies fur ben Babagogen; von bem Babne, ben bie rabgaggifden Beltverbefferer prebigten, bem in feiner unpraftifchen Brevlogie felbft ber altere Sichte bulbigte, ben felbft Beftaloggi factifch geforbert bat, mabrent er in ber Theorie ibn perbammte - baft man, um ein befferes Beichlecht gu ergieben, bas Rind aus ber Familie nehmen und bem Sofmeifter ober bem Inftitut aberantworten mufe (f. b. Urt. Inftitutergiebung), ift man gludlicher Beife gurudgetommen und bat bamit bie naturliche Ordnung wieber gefunden, Die jene Propheten ber Raturgemagbeit befeitigt batten. Inbem wir besbalb auch bier auf ben Begenftant einzugeben bie Bflicht haben, gebenten wir (ba fchen ber Urt. Che mehreres Bermanbte enthalten mußte) benfelben in ber zwiefachen Begiebung ju befprechen, 1) welche Bebentung bie Ramilie und bas Ramilienleben fur bie Erziebung, alfo fur bie gefammte fittliche Bilbung hat und welche Forberungen um biefer willen an jenes gn ftellen finb; und 2) wie im Bigling felbft wieber Familienfinn gu weden ift, ein Ginn, ber ale eine fpecielle Tugent gepflegt werben muß, wenn gleich bie unter Biff. 1 ju forbernbe fittliche Qualitat bes Kamilienlebens immer and von felbft icon nach biefer besonbern Ceite bin wirffam ift.

1) "Ghe ich fiber ben Jorban gieng, hatte ich nichts ale biefen Stab, und nun bin ich zwei Beere geworben" (1 Dof. 32, 10) - bas ift, wenn auch nach patriarchalifden Dimenftonen, boch bie blinbigfte Definition ber Framilie; fie ift - wie wir mit X. Comib (Bhilof. Bab. G. 337) fagen, ber explicirte Menich; bas 3ch ift ans ber Ginbeit in bie Dreibeit - Bater, Mutter und Rind - auseinanbergegangen; aber inbem es fich als einzelnes aufgiebt fraber ber Ganismus bie Che ichenen lebrt und bet neun Zehntbeilen von ben freiwilligen Colibataren ein egoiftifdes Dotiv im Sintergrunbe liegt), gewinnt es fich erft in boberem Ginne felbft wieber; bas Gelbftgefühl bes Sausvaters, bas Bewuftfein feiner Bebeutung ift ein gam anbres, unenblich boberes ale bas bes Sageftolgen. Er meife, mogu er ba ift, fur men er arbeitet; felbft bas Cammeln eines Bermogens, wenn es in ber richtigen Unterordnung unter bie bobern und bochften 3ntereffen bleibt, verliert ben egoiftifden, materiellen Charafter, es wird Liebesbienft und Liebespflicht (1 Tim. 5. 8 ift. obgleich junachft in engerem Ginne gemeint, boch anch bierauf ju begieben); es gebort jum "Beftellen bes Saufes". Go erhebt fich anch bie Frau in ber Liebe ju Dann und Rinbern jur boberen Beiblichfeit; mas in ber Jungfrau noch wie in ber Anospe verschloffen mar, ift jest entfaltet und prangt ale Blute und ale Frucht ju gleicher Beit. Go ift bie Ramilie ein Beiligthum, in welchem alles baju angethan ift, bas Befte, mas bas Menfchenberg in fich tragt, aus Licht gu bringen und ju pflegen; fie ift ber rechte, von Gott erbaute Beerb, auf bem bie Glamme ber Liebe brennt; fie ift barum and, wie namentlich Chalpbaus a. a. D. icon ansgeführt bat, bie Statte, mo ber fittlide Menich feine tieffte Befriedigung, fein bochftes Blud findet, ber mabre Drt und Bort ethifder Cubamonie. In Diefen geweibten Rreis mun finbet fic bas Rind vom allererften Mufbammern bes Bewuftfeins an bineinverfest; ber Beift ber Liebe, ber Bater und Mutter und Gefdwifter verbinbet, umweht es von Anfang an. Daran fernt es Liebe, fernt aber maleid and, bag biefe nicht ein Aufgeben ber eignen perfonlichen Stellung ift, benn ber Bater und bie Dutter, ber Bruber und Die Schwefter, jebes bebanbtet feinen geordneten Blat im Gamen; es lernt fomit bier neben allem, was bie Liebe tout, immer angleich auch bas Recht tennen und refpectiren, fomobl bas Recht, bas in ber elterlichen Auctoritat liegt, ale bas Recht, bas jebem Befdmifter, jebem Dienftboten guerfannt werben muß. Go ift bas Familienleben felber

fcon eine umfaffenbe Souie ber Sittlichfeit; in ibm ift bas Gute bereits qu einer objectiven Regittat, jur Gitte geworben. Damit es bies ieiften fann, ift vorerft nichts nothig, ais eben, baf ber Ginn, in welchem Bater und Mutter regieren, ein rechtschaffener ift. Aber es fint boch auch fpeciellere Momente berauszuheben, au bie wir eigentlich nur baburch erinnert werben, baf fie vieifach ju vermiffen fint. Inbem wir bas im Art. "Che" Befagte nicht wieberholen und außerbem auf bie icone Ausführung von Bain (Mug. Bab. G. 202 ff.) verweifen, berühren wir bier Folgenbes. In ben erften Lebensigbren ift es porzugemeife bie Mutter, beren Bflege bas Rind bebarf; Die Gefowifter verhalten fich nur belfent, ber Bater ergobt fich nur an und mit bem Rinbe, unentbehrlich ift ihm bloß bie Dutter. Es ift wenigstens ein folechtes Beichen fur ben Beftant bee Sausregiments, wenn ber Bater bem Rinbe formlich Dienfte ju feiften bat. Gein Beruf icon bringt es mit fich, baf er es feltener bes Tages fieht ober fich mit ibm abgiebt; mare er immer anwefent obne Arbeit, fo murbe inftinctmagig bee Rinbes Achtung ibm nie merben, wie fie bem Sausberrn gebubrt. Es muß feben, wie auch bie Mutter ibn ale folden anerfeunt, wie nach ibm fic bas gange Saus richtet, aber ebenfo, wie er mit manniider Liebe in Wort und Miene, in Rath und That ibr foldes bergilt und bon ben Riubern gleiche Ehrerbietung, Dienftfertigfeit und Aufmertfamfeit für fie forbert. Die erften Reime alles Guten bat bie Mutter Gelegenheit, in bes Rintes Berg gu pflangen \*); nicht aber ift bas ein onus, bas ber Bater auf fie abwalgen burfte; 3. B. bem Rinbe ergablen, mit ibm bor bem Ginichlafen beten ac., bas ftebt bem Bater gang ebenfogut an, wie ber Mutter; es ift fegar wichtig, bag fie fich in bies Befcaft theilen. Dit bem Bater, mit beiben Eftern einen Spaziergang, einen Befuch ju machen, muß bem Rinbe ftete ais eine Eriaubnis, ale Frente und Ehre ericheinen; aber eben barum muß es auch nicht an ben Anfpruch gewobnt werben, als ob feines bon beiben foich einen Gang thun burfte, ohne es mitgunehmen. Go muß es auch ohne Belufte gufeben fonnen, wenn Bater ober Mutter bei Tifch etwas geniefen, mas ibnen refervirt bleibt. Db bie Eltern auch ben erften Unterricht geben, bangt gang bon ibrer Befähigung und ben Umftanben ab (vgl. ben Art. Ergieber G. 231). Die Mutter fann wohl einige Giemente felbft vornehmen; ber Bater fann ben Cobn fogar bis gur Gramenstüchtigfeit bringen; aber eine Forberung irgent weicher Art barf biesfalls nicht an bie Familie gestellt merben, weil bie Lebrhaftigfeit nicht nothwendig ba auch vorbanden ift. wo man im übrigen gut ju erziehen verfteht. Bas fich im Umgange mit bem Rinte obne bie Rorm eigentlichen Unterrichts ibm beibringen läßt, 3. B. burch Ergablen biblifcher Beidichten, Borfagen bon Spruchen, Borfingen bon Liebern, bas freilich gebort bem Saufe; ebenfo muß bas Rint feben, bag man fich im Saufe fur alles intereffert, mas ibm in ber Schule porfommt, indem mau fich von ibm berichten und pormeifen faut, mas es gelernt, inbem man fich mit ibm, fnach Daggabe ber eignen Gachtenutnis, barüber unterhalt;

<sup>9.</sup> Die verreifen anf ben Mrt. Magablimas, wo ein Stelleid vom bem Stenn fewamers. Stiller, sow de tange nedsterbeiten Breist frest Geden augstiffelt. 3. Der Stegen eine fresamen Butter nur es, was den Anschen Bidet, als er vom Gebulpeire andländen welle, pälplich Bidet, der mit der den der Steller in Steller der Angelein der Angelein der Steller der

- aber umm eigentlichen Unterrichten qualificiren fich felbft lebrfabige Bater ihren eignen Rinbern gegenuber banfig barum nicht, weil fie bier biel ungebulbiger fint, ale bei fremben Rinbern; von ihren eigenen Spröflingen erwarten fie mehr und fonnen fie weniger ertragen. - Die Musibung ber Disciplin bat feines ber Eftern für fich ale alleiniges Recht in Anfpruch zu nehmen und ebenfowenig ale etwas laftiges bem anbern anfgnlaben; fie ift gemeinfame Pflicht, fo bag immer basjenige bon beiben, in beffen Begenmart ein Bergeben begangen wird ober beffen Departement basfelbe berubrt, auch bie Ruchtigung ertheilt, mofern aber beibe anmefent maren, ber Bater biefelbe vollglebt. -Beiter aber muß ble Familie, um ihre ergiebente Birtfamfeit ansuben gu tonnen, ein wirkliches Leben als Ramille, als Gemeinschaft führen, fo bag alle fich als gufammengeborig miffen und jedes Blud als ein gemeinfames genoffen, jedes Leit als ein gemeinfames getragen wirb. Dam ift aber am notbigften, bag von ben Eltern felber feines feine Unterhaltnug, fein Bergnugen mehr außer bem Saufe ale im Saufe fucht. Gin Mann, ber vom Comptoir ober von ber Ranglei beimtebrent nur eilt um ine Raffeebans ober in feinen Club ju tommen, eine Frau, ber es ju Saufe immer langweiliger ober verbrieflicher ift, als in ihren Girfeln - biefe gerftoren von Grund aus ben Gegen ber Ramille für fich und bie 3brigen. Es muften auch im gefchaftevollften Saufe taglich folde Beiten feftgefett fein, mo Bater und Mutter einander und ben Rinbern geboren. Gin Dann, beffen Beruf es ift, ben Tag uber viel ju reben, wird nicht immer aufgelegt fein, bie Unterhaltung in ber Familie felbft gu fuhren; aber fcon bag er ba ift, bag bie Rinber in feiner Begenwart fpielen ober arbeiten, und bag bies Regel ift, fein Gernefein aber Ausnahme, ift ein wichtiges Bant bes Famillenlebens. 2Bo vollenbe in einem Sanfe jebes frubftudt ober ju Abend ift, mann und mas ibm beliebt, ba fallt, mas jufammengebort, vollente auseinander; bas lit ja ber fcone, ethifche Ginn bes gemeinfamen Gffens, baf biefes Materielle ben aufern Bereinigungepunct bilbet fur bie berufemäßig gerftreuten Blieber, und fo bas phyfifch Rothmenbige gu einem ftete wieberfebrenben Mittel wirb, bas Gefühl bes Bufammengeborens ftete frifc ju erbalten. Bas ber Bater mit feiner Arbeit erworben, Die Mutter in ber Ruche bereitet bat, wird gemeinfam unter Dantjagung gegen Gott genoffen; wie Diefes Bewuftfein, wie bie Liebe bas Dahl mitrgt, fo thut bie leibliche Erquidung auch bem Gorgenvollen bas Berg wieber auf; auch ein gabireich befetter Familientifch erregt nicht bie augftliche Frage: mas merben mir effen, mas merben mir trinfen, fonbern bas erbebenbe Befühl, bas Bjalm 128, 3 ausipricht. Welche Bebeutung in Diefer Sinficht ber Sansanbacht gutommt, fei bloft angebeutet unter Bermeifung auf ben Urt. Sausgottesblenft; ebenfo vergleiche man, mas bie Abendmablefeier anbelangt, b. Art. Confirmation und Abenbmabl Bb. I. G. 880. Gebr lieblich ift ber obige Bunct veranfcaulicht in einer Stelle ber in Geffden's Bilberfatechismus bes 15. 3abrb. (I. Leipz. 1855 G. 106 ff.) naber beidriebenen "Simmeloftrag" von Stepban Langfranna, Bropft in Bien, 1. Musg. Angeburg 1484, wo jum britten Gebot unter andrem gefagt ift: "D wie ein beffere Rurmeil wollt ich ibn lernen, baf er nach Effens bes erften mit feinem Boldtin gleng ju einer Brebig, barnach feft er babeim mit feiner Sausfrauen und mit feinen Rinbern und mit feinem Boldlin, und fraget fo, mas fo in ber Pretig gemerdet betten, und fagt, mas er hat gemerdet, verboret fo auch, ob fie bie 10 Gebott funen und verftunben Die 7 Tobfand, ben Bater Rofter und ben Glauben, und lernet fo, und ließ ibm bargu ein Erfindle bringen und ein guotes Lieblin von Gott ober von unfer liben Frauen ober etwas von ben liben Beiligen fingen, nut mar alfo frolich in Gott mit feinem Boldlin, bas mar ein auste Rurmeil, bei ber auch Eriftus ber Berr murbe gegenwartig fein, ale er bas verfpricht im Evangelij: wo zween ober bro gefampt fein in meinem Ramen, ba bin ich in irer Ditt." Aber nicht bloft biefe Erbolungeaugenblide, fonbern bas Arbeitoleben felber muß ben gleichen Bebanten in fich tragen. Bie bas Rind fiebt, baft von ben Eltern jebes in feinem Theil feine Arbeit bem Bobl aller wibmet, fo muß es fich gewöhnen, nach Dafigabe feiner Rrafte an biefem Birten fure Bange Theil

ju nehmen. Bang befondere fcon ift in biefer Begiebung bie Stellung, Die bie beranmachfenbe Tochter jur Mutter einnehmen fann und foll, ba fie, ohne irgent ben Beborfam und bie Chrerbietung ju veriengnen, Die fle ale Tochter fouibig ift, boch fcon viel mehr Die Freundin und Beratherin ber Mutter ift, Die and in foiden Dingen, welche ber Mutter emgeben, benen fich ju widmen biefelbe entweber mube ift ober nie fonberlich geneigt mar, bie mutterliche Furforge ergangt, bie in Bejug anf Forberungen bes Unftanbes, bie mit ber Beit ja auch fortidreiten, biffictler ift ais bie Dutter, beren gefunbem Berftand und frifdem, unverfaifctem Gefühi aber bie Dutter feibit Recht gu geben nicht umbin tann. Go foon fold ein Berbaitnis ift, fo fower ift es aubererfeits, unter ben Gefdwiftern immer ten richtigen Ton berguftellen und ju erhalten. Belingt es icon bon born berein, eine gewiße Bartheit bes gegenseitigen Benehmens in Bang ju bringen, freundliche Aufmertfamteit fur bie gegenfeitigen Bunfche, Bertraglichteit auch bei Differengen, fo ift nnenbiid viel gewonnen, und man muß manche Eltern gludlich preifen, benen bies, ohne bag fie befonbere Mittel baju anwendeten, gelingt, Aber weit nicht alle Rinter, auch wenn fie von gutem Stamme fint, finten wir bagn genaturt; einander ju neden, bei jeber Rieinigfeit fich aber bas Dein und Dein ju janten, bas ift ein fo allgemeines Stud Erbfunbe, baft wir es bei Rintern finben, benen bie Erwachfenen im Saufe nie ein Beifpiel biefer Art gegeben haben. Goll alfo Die Ramilie ihren fittlichen Ginfluß baben und nicht vielmebr ein Tummelviab aller findifden Leibenfchaften fein, fo bleibt nichts übrig, ale bie Bucht, Die, mas bas Rinb nicht von felber thut, ibm abnotbigt und, mo noch bie bruberliche Befinnung fehlt ober meniaftens noch unter ben Stacheln ber Unbanbiafeit verborgen ift, bafur inmifchen ein Recht aufftellt, bas nicht verlett werben barf. Daburd wird eber Ranm gefcafft, baft mit ben reifern Jahren auch ein eblerer Ginn, mit bem Berftand auch bie Liebe mehr gebeiht. Bielfach wollen fich bie jungeren Befchwifter bie Auctoritat nicht gefallen laffen, bie bie altern fich angeeignet baben; es entfpringen barans nm fo mebr Berbrieglichfeiten, ais g. B. Dabchen von 14-16 Jahren, obgieich fie ben Brabern von 10-14 Jahren weit voran und beren Robeiten entgegenautreten berechtigt finb, boch andrerfeits felbft noch an viel findifches und unbefonnenes an fich baben, ale baft fie mit rechtem Taft jene Auctorität geltenb machen und bebaupten tonnten. Uebrigens muß nicht nur Refpectirung best gegenfeitigen Rechtes, Gigenthums ic., fonbern auch gegenfeitige Dienftieiftung Befet im Saufe fein und Die Uebung berfelben feineswege von freier Reigung abbangig gemacht werben. - Bie fich bieburch im Ramilienieben bie Rrafte jebes einzelnen entwidein, und ibm und ben anbern in ihrem Werthe fürs Bange jum Bewuftfein tommen: fo wird auch, namentlich in gabireicheren Familien, ber Charafter eines jeben bon ben übrigen icarfer ertannt; Die ftebenben Titel, Die Beinamen, bie a. B. altere Gefdwifter von ben ifingeren, biefe von jenen erhalten, find für beibe Theile oft bezeichnenb; fie geigen und üben ben richtigen Taft in ber gegenfeitigen Beurtheitung und merben, weil man in foidem Rreife nicht eben anfe Gomeidein auszugeben pfiegt, oft ein gant gutes Mittel jur Gelbfterfenntnis, (Benn 1. B. in bem "tochterreichen Bfarrhaus" bei Grau Bilbermuth, - Bilber und Gefchichten L. S. 239 ff. - eine Schwefter bei ben übrigen bie Bringeffin, eine anbre ber Buchergeber beißt, fo fint bas Titel, gegen beren Bebranch Bater und Mutter nichts einguwenben baben, fo wenig fie auch feiber foide Ramen icobfen burfen.) Geloft wenn eines ber Befdwifter ber Liebling ber anbern ift, fo ift bas nicht vom Uebei, mabrent es einer ber größten Gebier mare, wenn bie Gitern felbft foich einen Liebling fich ans ihren Rinbern austafen; buibigen bie Befcwifter freiwillig einem ans ihrer Mitte, fo ift biefe Bulbigung gewiß eine verbiente und ebrt beibe Theile; wurde aber etwa eine gefeierte Schwefter fich baburch gu berrifdem Benehmen gegen bie anbern verleiten iaffen, fo wurde in bemfelben Augenbiid auch bie Bulbigung ju Enbe fein und - falls nicht jener große Febier von ben Eitern gemacht ift - man murbe feitens ber Gefdwifter Dabag. Enepffapabie. If.

sans phrase reben. Bichtig find ferner alle Familienfefte fur ben Rwed, ben wir bier im Ange baben; obenan Beibnachten, bas fowohl burch bie Freude bes Empfangens, bie bie Bergen öffnet, ale burch bie Beidente, bie fic bie Beidwifter gegenfeitig machen, ber Liebe 3monis und Rabrung giebt; ferner bie Geburtstage beiber Eltern und jebes Rinbes. Db bie Feler biefer lettern eine mehr ober weniger folenne ift, bangt vom Beidmade ber Eltern ab; mas 3. B. ber eine Dann ale Aufmertfamteit von feiner Frau an feinem Beburtetag ermartet, bas tonnte einem anbern febr laftig fein; vollenbe mit einem Carmen jebesmal aufzuwarten, mare ebenfowenig eines jeben Liebhaberei, ale felbft befungen ober angefungen ju merben. Aber mas ein jebes wirfilch erfreut, bas foll ibm in ber Che bas anbre, auch wenn es beffen nicht gewohnt mar, nicht perfagen; in jebem Ball burfen folde Tage nicht ignorirt werben: ob ber Rinber noch fo piele fint, bie Reier ber Geburtstage ift jebem ein Reichen, baf fein Leben, feine Berfon etwas werth ift im Rreife ber Familie. In obige Relbe fallen aber weiter alle Tauftage und Confirmationstage - es gebort ja bas mejentlich jum Schonen und Segensvollen aller folder firdlichen Banblungen, namentlich auch ber Abendmablsfeier, baf fie augleich bie ebelften Familienfefte fint; wie tann feibft bie Borbereitung jur Communion, wie tann bas Betennen ber Gunbe und ber Borfas jum fleift und Ermft in ber Beiligung baburch fo viel concrete Bahrheit und Lebenblgfeit gewinnen, bag alles bles ipeciell auf bas Leben in ber familie bezogen, aus biefem bas Detail genommen wird! Bu ben Dingen, burch welche gerabe bie Familie ihren fittlichen Ginfluß ansubt, rechnen mir befonbere auch fleinere ober großere Ausfluge, bie gemeinfam gemacht merben. Gerabe bas Berausgebobenfein aus bem Ginerlei bes tagliden Lebens, ber gemeinfame Benug bes Reuen, ber ohnebin baburch fo febr erhobt wirb, bag ben Rinbern menblich pletes neu ift, fowie bie gemeinfame Dabe - bas alles öffnet bie Bergen ungewöhnlich weit gegen einander, und bie Erinnerung bilbet einen Lichtpunct auf lange Reit. (Ge verftebt fich, bag ju einem wirflichen Reifegenun bie Rinder nicht ju jung fein burfen; aber wer immer barum allein reifen will, um fich nicht auch umerwegs noch mit Rinbern plagen ju mugen, ber ift ein Egoift.) In blefe Rategorie bes gemeinfamen Genuffes bei gemeinfamer Leiftung feten wir auch noch eine Specialität, Die in mufitalifden Famillen fich findet und ba leicht ine Bert ju fegen ift: namlich Familienconcerte, bie iediglich barin besteben, baf mas jebes Rind gelernt bat von Reit zu Beit por einem fleinen Rreis von Sausfreunden, bie mit ber Familie verwachfen fint, probucirt wird und tie fammtlichen mufitalifden Rrafte, über bie familie ju verfagen bat, in Trio's, Quartetten, überbanpt Enfembieftuden fingend und fpiejent aufammenwirten. Dan iegt in unfern Tagen mit Recht im Gegenfate ju ber tollgeworbenen Gegenwarte- und Bufunftemufit wieber boben Berth auf bie Sausmufit; auch bie Babagogit muß fich ber nenen, unglaubiich wohlfeilen Ausgaben ber alten Deifter freuen, burch bie bem Familienleben eine fo toftbare Rabrungequelle aufgethan ift. - Bas ben Untbeil betrifft, ben bie Dienftboten am familienleben und baburch auch an ber Ergiebung nehmen, fo verfparen wir bas bieruber ju Gagenbe auf ben Art. Gefinbe. -Schlieftlich ift, ebe wir jum zweiten Bunct übergeben, nur noch auf bie Bealebung ein Blid ju werfen, in welcher ble Gaftfreunbichaft jum Familienleben, und zwar inebefonbere auch ju ber pabagogifchen Bebeutung besfeiben ftebt. Ginerfeits namlich gebort bas zu einem driftlichen Saufe, bag man bafelbft, nach ber Apoftel Dabung 1 Betr. 4, 9. Bebr. 18, 2 "gaftfrei ift ohne Murmeln," b. b. gaftfreundlich ane fo jauterem Bergen, bag auch bie Rinter nicht etwa es mitanguboren befommen, wie bie Dutter binter ber Rudenthur fich über biefe Belaftigung beichwert, mabrent fie im Galon ben Gaften ihre außerorbentliche Freude austrudt, fie ju feben. Es ift ein mabrer Gegen für einen Dann, wenn ble Frau von ihrem Elternhaufe ber gewohnt ift, jeben Gaft, auch wenn er gu unerwünschter Beit tommt, mit Freundlichfeit aufzunehmen und, weil fie einfach glebt, mas bas Baus vermag und immer fonell fich ju belfen weiß, and burch feinen berartigen Ueberfall in Berlegenheit zu feten ift. Leiber haben in vielen Ramilien, und mar gerabe in ben bobern Stanben, Die Rinber wenig Belegenbeit mehr, biefe Engend von ihren Eltern ju lernen; in Saufern, mo Calone und Bouboire aufe elegantefte bergeftellt fint, bentt man nicht baran, ein Gaftgimmer eingurichten - fetbft Bruber und Schmefter logiren im Gafthof. Gine burgerliche Familie, Die nur einiges Ebraefubl, gefdmeige benn driftliden Liebesfinn in fich tragt, murbe foider Bergiofigfeit fich fcamen. Aber andrerfeite ift es fur bie Ergiehung ein entichiebener Rachtheil, menigftens in ben engeren Raumen eines burgerlichen Saufes, wenn ein Trupp Gafte immer nur abgeht, um einem anbern Blat ju machen, fowie wenn Gefellichaften im Saufe ftatt eine Anenahme ju fein vielmehr Regel find. In beiben Fallen fommt es nie jur ftillen Sauslichfeit; bie ifingern Rinber merben bei Geite gefcoben, man bat nicht Beit, fich mit ihnen ju beschäftigen; bie altern aber merben fcon gur Reprafentation verwendet; es fehlt aifo gerate ber fefte Rern, Die in fich felbft rubente, nach außen relativ abgefchloffene Lebensgemeinschaft berer, bie Gott gufammengefügt bat. Relativ abgefdloffen, fagen wir; benn menn ein Sausberr fo egoiftifch ift, baff er, um Grau und Rinber flete ju feiner Berfflaung ju baben, ibnen iebe Gefelligfeit außer bem Saufe verweigert ober erichmert, moburch auch bie Befelligfeit im Sanfe fetbft anfgeboben wirb, fo febit es an bem nothigen Lebenszufluß, an bem mobitbatigen Rapport mit ber Mugenwelt, burch ben une bas eigne Saus erft wieber recht lieb wirb. Richt feiten fint fogar gerabe foiche Familien, ba man immer gu Saufe fitt, aber befto mehr burd unfaubere Canale fich Renigfeiten gutragen faft, Befpennefter voll ber argfien Rigtiderei.

2) Geht ans obigem bie Bebentung und somit auch die Berantwortlichfeit ber familie für bie firtifide Bilbung berwor: so ift nut as, mas wir samilienfinn und Spmillengeift nennen, selft wieder ein Moment der Sittlichteit, eine Tugend, auf die bie Erziebung eben bestwerten das, well fie für baß gefammte bie Erziebung eben ber Bertalbung eben bei genemet.

fittliche Leben einen fo mefentlichen Salt- und Stilspunct bilbet.

Ramilienfinn und Familiengeift fint beibe ibrem Wefen nach basfeibe; fie fint ba porbanben, mo man auf bie Familie, auf bie Angeboriafeit ber eignen Berfon m feiner Familie mit Bewuftfein einen Berth legt und eben barum bas Bobl und bie Chre ber Ramilie vollig ale eignes Wohl, ale eigne Ebre empfindet und mabrt. Untericbieben find fie mehr nur nach Grab und Form, fofern 1) ber Familienfinn ftillerer Ratur ift, als Ginn fure Familienieben, ale Empfanglichteit fur bas Schone beefelben, ale Anbanglichfeit an bie Famitie, - ber Familiengeift bagegen gum Auftreten geneigt ift und bie Intereffen, Die Ehre ber Familie mit Rachbrud und felbft in propocirenber Beife geltend macht; und fofern 2) ber Familienftim fich aufe Sans und beffen nachfte, noch lebenbe, menigftene noch perfonlich getannte Mitglieber beschranft, ber Ramiliengeift aber alle Abnen mitumfant - ie mehr befto lieber - und einen Cultus mit ber Geneglogie treibt. Dan tonnte fagen, Familiengeift fei bie abelige, Familienfinn bie burgerliche form einer und berfelben Befinnung; allein ber bornehmfte Stand, felbft bie tonigliche Burbe ichlieft ben achteften Familienfinn ebensowenig nothwendig aus, ale ber Familiengeift unter ber ftabtifden und fanbliden Bevollerung feblt. Es mare babei freilich vorerft noch ju bebenten, ob, wenn auch jener ais eine concrete Form ber Bietat einen unbezweifelbaren fittlichen Werth bat, bagegen biefer, fatt eine Tugent au fein, nicht plelmehr ein Stud Egoismus ift, ber fich im praftifchent leben leicht in ber haftlichen Beftalt bee Repotismus und in fonftiger Ungerechtigfeit fattfam charafterifirt, und ber felbft in achtungswerthen Familien oft baburch einen bochft fataien, rangigen Beigefcmad erbatt, bag man für alles, mas ben Familiennamen tragt, a priori bodlich eingenommen ift, alle Zweige ber Familie, einzig weil fie ju ihr geboren, preist und bewundert und fich ais eine gang erquifite Race betrachtet, in beren geweihten Rreis 3. B. ais Schwiegertochter ober ale Schwiegerfobn aufgenommen ju merben man fich ju einer fo unenblichen Ehre rechnen muß, bag man tunftig bie eigne Familie und Beimat möglichfi gu bergeffen fuchen foll. Dag letteres Uebel baraus entfpringen fann, ift ebenfo gewiß, wie

baft bie Bletat auch ju ungebubrlicher Abbanglafelt, Die Liebe ber Ettern jur Affenliebe merben fann; bas find Ausartungen, ble bon bem guten und reinen Rerne burchaus ju untericheiben find. Auch ber Famillengeift bat barin feine Berechtigung, bag bas beftanbige 3m. Bergen. tragen, bas treue Gebachtnis ber Borfabren, ibrer Tugenben und ihrer Erlebniffe nichts als eine Ausbehnung bes Gebots ift: "Ehre Bater und Mutter," Die tem Bebot felber burchaus entspricht; bag ferner ber Grundfat, Die in ber Familie vererbte Gefinnung und Sitte feftunbalten, icon an fic - mie alles In-Ehren-balten alter Erabitionen - etwas fittliches ift, weil fich blerin bie fubjective Billfur, bas augenbildliche Belleben, ble epbemere Dobe einem Bemabrten, einem Objectiven unterordnet und aufopfert; und bag enblich bas Motiv, auch um ber Familienehre willen nichts fdlechtes ju thun, ber Famille, bem Ramen teine Ghanbe ju machen, mar nicht bas bochfte, barum aber bennoch ein mabrhaft ethifches Motiv ift, bas gerabe bie Ergiebung nicht verfdmaben barf. Es fann fo jur wirflichen Bererbung von Familientugenben, überhaupt von Famillenanlagen, noch bas Bewuftfein, ber Bille fommen, Diefelben als folde auch in ber eignen Berfon ju cuttiviren; es fann aber auch, wo eine Fortpflamung berfelben auf pholifchem Bege nicht wirflich ift, ienes bewunte Dotip biefeibe gemifermaßen erfeten und reprafentiren, (Bgl. b. Art. Abelige Ergiebung, Bt. I. S. 37.) Für manden ift icon gerabe blefes Motiv, Aberbaupt bas Bant, bas ibn im Bergen noch ans Elternhaus fnupfte, Die einzige bemahrente ober rettenbe Dacht gewefen; wer bon blefer Geite feinen Balt bat, ber ift entweber als ein Ungludlicher ju bemitleiben, wenn namild Eltern und Bermanbte bon ber Qualitat finb, baft ibm jebe Erinnerung an fie peinlich werben muß, ober ift er einer jener Bertommenen nach moberner Art, ble man, um ihr fittliches Gignalement gu geben, helmatiofes Gefindel nennt. Freilich geben fich blefe oft bafur ben Anschein, als gelte Ihre Bietat befto mehr bem Bateriande; in ber Familie ifte ihnen ju eng, Bater und Grogoater haben Bopfe getragen, mer wird in foider Atmofpbare wellen mogen? Aber man weiß auch fattfam, mas fur Batrioten blefe Beimatlofen, biefe Berachter ber Samille finb, und bies gerabe lagt une ben Familiengeift noch von einer anbern Geite murbigen, fofern namlich auch allein in feinem Schofe ber achte Batriotismus ermachet. Ber' nicht querft in ber Famille gelernt bat, ans bem eignen 3ch berauszugeben und fein Intereffe ale Inbivibnum mit bem einer fittlichen Gemeinschaft ju fbentificiren, Die er nicht felber erfonnen und gestiftet hat, fonbern ble icon por ibm ba war, in ber ble Liebe fich unterorbnet und binglebt; ber bat gar nicht bie fittliche Rraft jur Baterlandellebe; ein Barteiganger fann er werben, ein Batriot mirb er nicht. Aber aus bemfelben Grunde ift and ber Confervatiomus fo vieler ein innerlich fauter, egoiftifcher; Riebl bat volltommen Recht, wenn er a. a. D. G. 275 fagt: "Es vermeint mancher, beffen politifches Glaubenebefenntnie in außerft lobalen und unterthanigen Bhrafen abgefaßt ift, er fel ein gar confervativer Dann. Er ift aber ein Demagog, ein Revolutionar, well in feinem Saufe ber Confervatismus fehlt, well ba aus eitel Bornehmthuerei jegliche überlieferte Gitte bes Stanbes und ber Ramilie meggeworfen ift, well fein Sandregiment geführt wirb. weil ble Rinter als fociate Bintbeutel aus bem Schofe ber Famille bervorgeben."

Bas ift nun ju thun, um foiden Familienfinn ju pflegen und großzugleben in

ber Beife, in welcher wir Ihn als Tugenb anguerfennen haben?

a) In erfter Bille mire bier alles bas wieber aufguglichen, mas seben schau muter alles, fagenaturich, samit bas sentillendeben tiene freitliche Willering überchaupt anablie. Denn alles, mas biegu bient, macht bem Gehret and bie Spinnat lich; mit mas die meisfelte lich macht, has beelt une abstet and ben Gemillerinen in ihm. Jum Bonoufitsia kommt ihm bies in ver Regel erft burch eine peinseillige Enteferungs vom Richenbaufer; nie mehr alle in seinen Fereine gemenflucher er, mas es sie mit be Spinnat. Iste es bin, werem soled gelten ber Breitelte kommen, nicht mit aller Macht und ver Christian kommen, nicht mit aller Macht und ver Spinnat, so mus in ihm ober in biefer etwas nicht fein, wie es sein sollte

b) Everiell aber wirft es in obengenannter Richtung febr gut, wenn bie Eltern pon ibren Eltern und Grofeltern ben Rinbern fleifig an ergablen wiffen; wenn fie mit Ehrerbietung von ihnen reben, und bas Bift berfelben in einzelnen lebenbigen Bugen ihnen vergegenwartigen. Siefur fint Familienbiftniffe - mehr nach bem Dag ibrer Treue ale nach ihrem abfointen Runftwerth - febr erwunicht; wie nicht minber, mas Riehl a. a. D. G. 263 fo bringent empfiehit, Die Anlegung von Familienchronifen, wie fte bie Bater einft auf etiliche ber Sauebibel beigebundene Blatter eintrugen, eine zwedbienliche Berftellung giter Gitte mare. Riebi fagt a. a. D. 261 treffent gegen bas moberne Museinanberfallen ber Familie: "Unfre Bater haben fich emancipirt von ber Rleinftabterei, und wir muffen une bon ber Grofftabterei emancipiren. Gelbft in ben begutertften, gebilbetften Bargerfreifen wiffen ja bie meiften leute nicht einmal mehr, wer unt mas ibr Urgroftpater mar. Das mare ja gang bauerifd, noch etwas bom Urgroßvater ju miffen." In ber Sauptfache fint wir hiemit einverftanben, nur glauben wir, baf bamit bem Bauernftante ju viel autes angetraut mirb; pon Ebni unt Abne wirt mobl ben Gufeln noch ergablt, bie Ginformigfeit eines amar thatigen, aber thatenlofen Lebens macht es jetoch tanm moglich, baß fich eine Familiengeschichte bilbet und forterbt. Das aber ift und bleibt richtig: von Grogvater und Urgrogvater nichts miffen au wollen, felbft Bater und Mutter lieber ju vergeffen, ba fie ja noch nicht auf ber Bobe ber Zeitbildung ftanben, bas ift profetarifc, barin verrath fich ber achte Bummlerfinn, ber in feinem minbigen Gefbftbewufitfein alles Bebachtnis und alle Bietat ausgelöfcit bat. \*)

o) Riehl macht a. a. D. ebenfalls mit Recht barauf aufmertfam, bag fich ber Familienfinn auch an bie ber Familie jugeborigen Realitaten, an Bane und Bauerath, an Rirchenftubie unt Graber fnupfe; Die Gleichgultigfeit, mit ber bie moberne Belt nach ameritanifcher Art eine Wohnung verläßt, Barten und Dobel veraugert, bat ebenfalls etwas ftart viebeiliches, etwas fajeframerbaftes, ba alles, auch mas von Bater unb Mutter ftammt, nichts ale eine Baare ift, nur fo viel werth, ale man Gelb bamit macht. Doch barf in biefer wie in anbern Begiebungen nicht vergeffen werben, bag ber Conferbationue unfrer Borpater unter ben einmal porbanbenen und nicht ju umgebenben Berhaltniffen einer Mobification unterliegen muß. Ale bie Stanbe noch vielmebr faftenartig geichieben maren, als ber Cobn, namentlich ber alteite, regelmafig bem Beruf tee Batere foigte ober tie Tochter einen Bunftvermanbten beirathete: ba fonnte bie Familienfitte, es tonnte bas feit Generationen fortgeerbte Saus u. f. m. beibebalten werben. Jest mo bie Stanbe gang anbere fich burchtrengen, fangt auch jeber, ber ein Saus grfindet, eigentlich wieber von vorn an. Bei ber in ber Beife unfres Ctaatsvienstes liegenben Dobilitat ift es fur ben Beamten fower, mit ber Familie irgenbwo fo anguwachien, baf bas Ramilienbemufifein fold einen reellen Salt an einer Localitat

") Stimes (Gehrichen über freugn ber Joil 8. st.) Mitte in biefer Besjellung auch eine grunde harm, den nach men Am ich man ben Allate bes den milderen Jadeen interes Deleins an eine Affeldies (naus eigenen kriens gefe, beb bie übern, and fenjeler fich mit ben ättlich nur der in der Schediente am dereigt finder bei mit ben diente bei bie Gebentene berei und dereigt, dem in fehren; del fich aber finden Beite Geben Bestellung an an beifehrt betreichten der Geben der Geben der der Bestellung der der Bestellung der der Bestellung der der Bestellung der Bes

batte. Dem Dann und ber Frau wird ber Drt ibres erften Aufenthalts, bas Bans, in bas fie von ber Dochgeit ber eingezogen find und bas erfte Cheglud genoffen, vielleicht auch bas erfte elterliche Leib getragen baben, lebenslänglich theuer bleiben und auch bie fpater gebornen Rinter merben leicht baffir ein entiprechenbes befonberes 3ntereffe gewinnen; aber in bem Umfang, wie Richt fich bie Confiften bes Familienbefipes unter obigem Befichtepuncte benft, ift biefelbe nur bei abeligen Familien und bei ber reichen Bauericaft (bem echten Bauernatel) moglich. Unfere Beit - bie Beit ber Rirdentage, ber Belehrtenversammlungen n. f. w. - bietet bafür ein anbres, von weitverzweigten Familien ofters angewendetes Mittel, bas freilich nur fur bie Lebenben porbanben ift, jebod, recht gebraucht, auch bas Gebachtnis ber Tobien mach erhalten bilft, naulich Berfammlungen aller Familienglieber nach bestimmten ober beliebigen Beitabidnitten. Ift bie Leitung folch eines Familiencongreffes in guter Sanb, find beim Festmabl bie geiftigen Elemente, Rebe, Boefie, Befang geborig vertreten, fo tomen folche Tage, vorausgefest, bag fie nicht ju oft wiederholt werben, fur bas leben ber Familie, für bas Ginmadfen ber neueingetretenen Mitglieber und ber in ihrem Umfreife gebornen Rinber, von großem Gegen merben.

d) Im manchen Gemillen ift est traditioned), bem ültefan Goba immer benifchen Azafmanen zu packen, übefunget eine geniffe Gettigfelt in the Palmengedum zu beebachten, wie biet in fürfülichen Dänferm Gitte ift. Bir wollten birfem Pamet hier nicht überagien, bei dennem aber, berunf nicht gerabe betentnebe Genicht zu legen, ba best gließgeltigte Performums reichfelten Nammer bie nichteren Gemillen zu legen zu, ba best gließgeltigte Performums reichfelten Nammer bie nichteren Gemillen zu micht fehren und frie im Ubequennen und Mitserfalmkliche hat. Ommerha fann, wie ber Zaufmann überhaupt, fo betriebe alle Anna eine Ferfülichen States, Gemerkaufen zu ist, De wen füber mit zu einem Gesenn

bienen, fich biefes geehrten Ramens murbig gu geigen.

e) Gine eble Frucht alten Familienfinnes baben mir in ber Denge von Stiftungen ju geniegen, bie fur alle möglichen Zwede, namentlich fur Stubien und fur bie Armut gemacht fint; beute noch, jumal ba bie Beborben jeht wieber gewiffenhafter barauf feben, bag bie Bermaltung im Ginne bes Stifters gefchiebt, wird fich ber echte Familiene geift in folden Sanblungen außern, gegenüber bem auch in mittleren und boberen Rreifen nicht feltenen Broletarierfinn, ber, wie man fur fich felber teine Sufunft, teine Emigfeit bofft und fürchtet, fo auch an tommenbe Befchiechter au benten und fich besbalb etwas un entrieben für altpaterifche Thorbeit balt. Leib thut es une anbrerfeite freilich ebenfofebr, wenn 1. B, von Stubirenten oft reichliche Stivenbien eingeftrichen werben, obne bag ber Empfanger and nur eine Anwandlung von Dantbarteit gegen ben Stifter empfante; baber benn auch bie fripole Bermenbung folder Gaben une weniger wundert, Aber wer vom Elternhaufe ber gewöhnt worben ift, alles berartige, wie unter bem allgemeinen Befichtspuncte ber Dantespflicht, fo fpeciell unter bem ber Familienpietat aufgufagen, ber wird auch ale Bungling fold eine Babe mit bem rechten Ginn empfangen; bas Eble fold einer auf Jahrhunderte binausreichenben Familienforge wird ibm fublbar und in ibm wirffam fein.

g) Bir haben oben gefagt, bas Familienleben muße ein nach außen relativ abge-

fcboffenes fein. In biefer Begiebung ift noch ein Moment befonbere in ermabnen, bas nicht wie mehrere andere vorbin befprochene nur unter gewißen öfonomifden und focialen Boransfegungen Statt finben tann, fonbern jeber Bamilie, fei fle burgerlich ober abelia. habe fie einen Familienfin ober wohne fie jur Diethe, burchaus moglich, jur Bflanjung bes Ramitienfinnes burchaus nothwentig ift: bag namlid bie innern Angelegenheiten bee Sanfes auch innere bleiben. Giebt es in einer ebrenbaften Ramilie 1. 2. ein Berwürfnis, fo wird bas intra parietes ausgeglichen; bat eine ehrenhafte Fran fiber ben Mann ober er über fie ju Hagen, fo lauft man nicht gu Rachbarn und Gevattern, ju Bontine und Bilatus, fontern tragt fein Leiben in ber Stille. Das ift nicht Beuchelei, wofür es eine Art frommer Schwatbaftigfeit bait, Die ihre innerften Bergensangelegen. beiten, ibre Führungen und Erfahrungen alle an bie große Glode bangt; fonbern co ift ber ebrenbafte Ginn, bem bie Chre bes Ramiffennamens bober ftebt, als bie Gatiefaction, bie bas eigne 3d in Bubifcationen jener Gattung fintet. Und bieran mun mußen auch bie Rinter frub gewöhnt merben. Wie es unter ibnen felber ale Schanbe gilt, aus ber Coule ju fomaben, fo foll es ihnen auch ale etwas nant niebertrachtiges vorgestellt und verwiefen werben, wenn ein Gefdwifter vom anbern etwas ausfagt, bas biefem gur Unebre gereicht (g. B. eine empfangene Buchtigung). Ueberhaupt foll - unb bas ift befonbere ben Blaubertafden unter ben Dabden immer wieber einzufdarfen bon bem, mas im Saufe vorgebt, nirgente gefprochen werben; wer bas thut, ber begebi bas Unrecht, baft er fich als Inbivibuum von ber Gemeinicaft, in ber er bod feiblich und geiftig murgelt, loereifit, fic ale Inbividuum auf ihre Roften geltenb macht; bas beißt eben ben Ramilienfinn perleumen. Und ba es bon Rinbern, obne eigentlich Arges ju wollen, in Bebanteniofigfeit und Leichtfium gefchiebt, fo muß bie Bucht bem ftenern und baburd bem Rind über feine eigne Chre, Die eins ift mit ber gemeinfamen, Die Mugen öffnen. - Die Rebrfeite biefer Abgefcloffenbeit nach außen ift bie, bag nach innen alles offen, alles gemeinfam ift. Reines ber Rinber foll Berbinbungen baben unb Wege geben, bie bem Saufe ein Bebeimnis fint; wo bas ber Fall ift, broben große Gefahren, In wie weit freilich jebes einzelne Rint alles, mas ibm begegnet, mas es erfahrt, womit es fich innerlich beichaftigt, auch im Samilienfreife mittbeilen fann und foll, barüber giebt es feine gemeine Regel, weil bies ebenfo bon bem Grabe ber inbivibuellen Mittheilfamteit ale von ber Empfanglichfeit, bem Enigegentommen ber anbern abbangt. Um leichteften wirt foiche Mittbeilung bann eintreten und jum Beburfnie, gur Lebensgewohnheit werben, wenn bie Familie febr flein ift; ein icones Bilb folden Berfebre gwifden einer einzigen Tochter und ber Dutter, ba iene alles, mas fie irgenb im Bergen tragt und bewegt, mit ber Mutter burdfpricht und es bann erft eigentlich ale ihr geiftiges Befisthum anfieht, nachdem fie es ber Dutter gefagt und beren Delnung vernommen bat, ift gezeichnet in ber Corift: Emmb Berbert, v. G. Geweil, eingeleijet von G. S. p. Conbert. 2. Mufl. Ctutta, 1858, Balmer.

Familienerziehung und Inftituterziehung, f. Inftitute ergiehung.

Familienunterbringung , f. Baifenbaufer. Faffungetraft, f. Ertennenisvermögen.

Rebler , f. bas Bofe.

Bie von ben außeren Lebensumftanden, fo von ber innern Entwidlung bes Mannes ift uns wenig mehr als bas Oberflächlichte betannt. Geboren ben 6. Januar 1724 gu

Grofiglogau in Schlefien, von tatbolifden Eltern, ftubirt &. fpater auf ber Univerfitat au Breslau Theologie und tritt 1746 in bas fürftliche Stift Canonicorum regularium Ordinis S. Augustini Congregationis Lateranensis Unferer fleben Frauen zu Sagan in Schleffen, wird 1758 Archipresbater (Ergpriefter) bee Sagan'ichen Rreifes und balb nachber Abt und Bralat bafelbft. Ale folder batte er bie Aufficht über bas Rirdenund Schulmefen ber Stabt und einer Augabl bagu gehöriger Dorfer auszuntben und wurde in biefer Stellung balb auf bie allgemeinen Buftanbe bes tatholifden Bolfoidulmefene aufmertfam. Diefes mar bie jest unter ber öfterreichifden Berrichaft im allererbarmlichften Buftant geblieben. Die tatholifche Rirche, in beren Sanben bas Bolteichulmefen lag und inebefondere bie Befuiten, Die feit 1550 (Gerbinand I.) in Defterreich jur Berrichaft gelangt waren, batten bafur fo viel ale nichte gethan. Babreut in ben evangelifden Kreifen mit ber Reformation auf biefem Gelbe eine lebenbige Thatigteit erwacht mar und allerbinge auch bie tatholifde Rirde in ben erften Jahrgebnten nach ber Reformation nothgebrungener Beife bem evangelifd-driftlichen Reifaioneunterricht einen romifch fatholifden Unterricht entgegengufeben verfucht batte (boch mar 1553 ber Bifchof ju Breslau genothigt, in feinen flatifchen Parochialiculen protestantifche Lebrer anguftellen, weil er feine tatholifden Lehrer finden fonnte), mar - namentlich feit ber Reftauration bes Ratholicismus mit bem 30fabrigen Rriege und ber volligen Obmacht bee Befuitismus in Defterreich und inebefonbere in Schlefien, eine völlige Gleichallitigfeit und Untbatigfeit auf Diefem Gebiete eingetreten. Auch Die pietiftifchen Bewegungen auf bem Unterrichtefelbe in Deutschlaub im Anfange bes 18. 3abrhunberts waren bei ber Abgeschloffenbeit Defterreiche und bes Ratholicismus überhaupt vom bentid-nationalen leben bie jest gang fpurlos vorübergegangen. Es gab in Schlefien in ber Mitte bes 18. Jahrhunderte uur wenige - namentlich ftabtifde und gwar nach Disciplin und Dethobe im erften Rinbheitszuftanbe befindliche Boltsparochtalichulen. -Da mar es ber eigenthumlich erregte neue Zeitgeift, welcher, nachbem bon ihm um biefe Reit immer weitere Rreife bes beutiden Lebens ergriffen und bie manutgfachften Strebungen im volfsthumlichen Ginn erregt worben maren, auch in Schlefien fic geltent machte. Der Bugang murbe ibm bier burch bie politifchen Beranberungen, welche ber öfterreichiiche Grbielgefrieg mit fich führte, und ben Uebergang Schleffens unter preußische Berrichaft (feit bem Dreebner Frieben 1745) gebahnt und erleichtert. Bu feinem Organ aber wußte er fich nach feiner Stellung und feiner befonbern - une nicht naber befannten - Inbividualität unfern Gelbiger ju machen. (Das Folgenbe nach ber "Rachricht von ber Berbefferung ber romifch-tatholifden Schulen im Bergogthum Coleffen und ber Graficaft Glas" in Bald, Renefte Religionegeichichte II. Lemgo 1772 G. 214 f.) Rachbem biefer in bem Drang, bie intellectuell traurig bermabrlodjen Ruftante bes Bolfe ju verbeffern, querft im Jahr 1761 ben loculen Berfuch gemacht batte, Die tatholifche Schule in Sagan gu bebeu, berfelbe aber an ber Untuctigfeit ber Lebrer geicheitert mar (bie Ratholiten felbft zogen es theilmeife vor, ibre Rinber in bie evangelifche Schule ju fenben), begann er jur Begrundung umfaffenber und grundlicher Reformen feine Aufmertfamteit auf bie gerabe bamale im weiteren preugischen Baterland fich regenben Bewegungen in bem Gebiet bes Unterrichte au richten. Bor allem gogen bie regelmäßig ericheinenben "Rachrichten bon ber Berlin'iden Realidule" feine Mugen auf biefe in mertwürdiger Beije aus bem Balle'ichen Bietiemus hervorgegangene, burch Conf. . Rath Beder (vergl. b. Art.) im Jahre 1739 gegrinbete und im Jahre 1748 burd Berbindung mit einem Goullebrerfeminar erweiterte Auftalt.") Er macht fich baber im 3. 1762 felbft - aber gang im gebeimen - auf ben Weg, um biefe Goule burd unmittelbaren Augenfcein fenuen gu lernen, und febrt außerft befriedigt und augeregt gurud. Bas ibn aber bier befon-

<sup>\*)</sup> Bgl. bas fo eben erichienene Schriftchen: "Die Berliner Realicule und bie fath. Schulen Schleftens und Deftreiche von R. Bormann," Berlin, Bieganbt und Grieben. 1859.

Felbiger. 345

bere angegogen hatte, bas mar nicht blog bie Thatigleit biefer Schule überhaupt unb ibre Gorge fur Beranbilbung tuchtiger Lebrfrafte, fonbern - auf febr begeichnenbe Beife - namentlich bie feit einigen Jahren bafelbit angewendete fogenannte "Babn'iche Tabellar- und Litteralmethobe" (f. unten. 3ob. Friedrich Babn, geb. 1710 gu Balreuth, frater Rlofterprediger und Coulinfpector im Rlofter Bergen unter Mbt Steinmes, 1749 Feltprediger in Berlin, 1753 Infpector ber Realicule ju Berlin unter Beder, 1759 Generalfuperintenbent in . Stenbal . 1762 Generalfuperintenbent und Abt in Bergen, 1771 burch Cabinetebefehl Friedrich's entlaffen, barauf jum Generalfuperintenbenten in Murich ernannt, + bafelbft 1789). Dan Welbiger gerabe fur biefe Dethobe pon nun an auf eigenthumliche Beife eingenommen wart, erflart fich neben anderem burch jenen mechanifd foftematifirenben Beift, welchen ble Befuiten mit ihrem bierardifch-abfolutiftlfchen Befen bem gangen (bobern) Unterrichtemefen und Bilbungemobne aufgebrangi batten und beffen Rind auch Gelbiger mar. - Dit feiner Rudfebr pon Berlin beginnt nun von feiner Seite in lebenbiger, eingreifenber und nach und nach in immer weitere Rreife fich ausbebnenter Beife eine anfbauenbe und reformirenbe Thatigfeit auf bem Gebiete bes Boifefculmefene. Er fchidt in ber Stille auf feine Roften mehrere junge Manner jur Inftruction nach Berlin, wiederholt felbft feine Reife nach Berlin (und Bergen), ftiftet Unftalten gur Bilbung von Coullebrern, Geminarien b. b. Rormalidulen (jur Beranidanlidung und Ginfibung bes neuen Unterrichteperfabrene) ju Sagan (am Augustinerftift), ju Leubus, Graffan und Rauben (an ben betreffenben Ciftercienfer Rioftern), frater in Brestan (am Domftift), in Ratibor und Sabelichwerbt (Stabtfoulen, arbeitet mit Bort und Schrift, wie burch eigene Thelenahme am Unterricht für Bebung bes Unterrichte, giebt eine Reibe inftructiver Schulbucher in einer eigenen Buchbruderei beraus, forgt fur Berbefferung ber Schulbefolbungen und bringt überal auf eine geregelte Ordnung bes Schulmefens. Auf biefe Beife mar es naturlich, bag Die preugifche Reglerung, welche jest nach bem Schlufe bes 7jabrigen Rriege und bem Suberteburger Frieden (15. Febr. 1763) fich alebald angelegentlich mit ber Bebung bes Bolleichulmeiene beichäftigte nnt fo eben im 3abr 1763 (12. Mug.) bas belannte "General-Land-Schulreglement" (f. Reigebaur, Das Bolfeichulmefen in ben preufifchen Staaten 1834. G. 5. Ronne, Das preugifche Unterrichtemefen G. 18) veröffentlicht batte, und inebefenbere ber ichlefifche Minifter Graf Schlabernborf in Ibm ben rechten Dann fant, mittelft beffen fie ihre beabfichtigten Schulverbefferungen auch in ben nenen fatholifden Canbestheilen burdunfeben boffen fonnten. Dan ftellte ibn an bie Gpige ber neuen Organisationen. Go war bie Musarbeitung und Durchführung bes "Lanbfoulreglemente fur Die Romifd - Ratholifden in Stabten und Dorfern bee fouveranen Bergogthums in Golefien und in ber Graficaft Glat" vom 3. Rov. 1765 (Reigebaut a. a. D. G. 18. Ronne G. 131) Inebefonbere fein Bert, wie benn nun auch biefes Befet ibn mit feiner gangen eigenthamlichen Thatigfeit auf Die befte Beife fennzelchnet. Es bringt & 1-11 auf Die forgfaltige Beraublidung von Lebrern und einen obligatorijden Befuch ber gegrunbeten Geminarien, welche inebefonbere "in ber Runft, Die Jugent in ber beutiden Sprache au unterrichten, nach ber fur Die tatholifden Soulen beliebten Lebrart, bie erforberliche Beichidlichfeit mitthellen follen." "Der Lebrer aber muß trachten, baf in feiner Schule alles, mas man bafelbft lebret, grainblich, portheilhaft und fo wie es im gemeinen leben gebrancht wird, gelehrt und gelernt werbe. Er muß bemnach beftiffen fein, bag ber Lebrer feinen Schulern von allen Dingen Grund angebe. Er muß fich bestreben, bag nicht, wie bieber meift gescheben, blog bas Gebachtnie ber Schuler angefüllt, fonbern beren Berftand aufgeflart und geubt werbe. Bie wir nun biejenige Lebrart, nach welcher bie bermalen bel ben Rormalichulen angesetten erften Lebrer unterrichtet worben fint, von ber Beichaffenbeit befinden, baß burch beren Beibehaltung alles ties febr mobi erhalten merten fann, fo mollen und befehlen mir, folde aberall ju gebranden, bas Befentlichte bavon, fo in ber Buchftabenmethobe, bem Tabellarifiren, burd Grag

und Antwort und Bufammen-Unterrichten beftebt, burchgangig einzuführen, wie auch bie biegu verfagten Bucher und Tabellen überall ju branchen" (§ 4. 5). 3m Beitern mirb ber Befuch ber Geminarien pon Geiten aller Canbibaten bes geiftlichen Stanbes anbefohlen (8 10), Raberes fiber bie aufere Drbnung ber Goulen (8 11-24) und bie ftufenmaftige Methobe bes Unterrichte (g. 17-24) feftgefest, ber Goulywang und eine Controle bes Schulbefuchs ber Rinter gegenüber pon Gitern und Dienftberren ftreng normirt (§ 25-34), ju biefem Bebufe bie befonbere Unterftitbung ber armen, mittellofen Rinber von Bemeinbe megen befohlen (§ 35-41), und endlich eine forgfältige Coulauffict und Coulpifitation nach Gemeinben und Diftricten theile burch bie Ortopfarrer und bie Ergpriefter, theile burch besondere von ber Regierung ernannte Dberidulinfpectoren aus bem geiftlichen Stante (§ 42-62) angeordnet. Auf ber Grundlage tiefes Statute entwidelte nun Relbiger, ber Die Durchführung ber Goulverbefferung immer mehr ale feine Lebensaufgabe erfannt batte, freilich unter großen Somieriafeiten, welche ibm Die Abneigung bes Bolle und ber tatbolifden Geiftlichfeit, ja fogar mander eiferfüchtiger Broteftanten bereitete, eine außerorbemliche, vielgeschaftige Thatiafeit (val. Relbiger, "Ausführliche Radricht von ber erft zu Gagan, bann aber in gama Schleffen und ber Grafichaft Glat unternommenen Berbefferung ber fatholifden Goulen" 3. 1-96, 1768). Ueber bie Tenbeng feiner Beftrebungen fpricht er fich in feiner Sauptidrift: "Gigenicaften, Biffenicaften und Bezeigen rechticaffener Coulleute, um nach bem in Goleffen fur bie Romifd-Ratboliiden befannt gemachten Lanbidulreglement ber Jugend nublichen Unterricht ju geben." Bamberg und Burgburg 1772 G. 1-568) folgenbermafen (E. 63) aus: "Die alten Schulleute faben pornehmlich nur auf bas Bebachtnis und plagten bie Jugent mit Muswentiglernen. Bei ber neuen Lebrart fucht man a) bas Gerachtnis nicht mit blogen Wortern, fontern auch mit Gaden angufüllen; b) ten Berftant ju üben, jum Rachbenten und Ueberlegen anguführen; 0) von allen Dingen ben Grund anzugeben, baft bie Jugend ibn einfebe; d) bie Jugent burch Fragen (burch Ratechifiren) anguhalten. Borbin lebrte man in ben Schulen, obne fich ju befümmern, ob man bas, mas man ber Jugend beibrachte, fo lebrte, wie man es brauchte. Dan begnugte fich in ben meiften Coulen, Die Rinber blog lefen und einen furgen Ratecismus auswendig lernen ju laffen, obne and Schreiben, Rednen zc. ju gebenten. Best bemubet man fich nichte, ale mas man im gemeinen Leben braucht und fo wie man es brauchet, ju lebren und fowohl vernünftige ale auch brauchbare, arbeitfame und gefittete Leute gu bilben. Die alten Schullente bachten mobl taum baran, wie fie gefdwinder und beffer ibren 3med erlangen fonnten. Best fucht man ben Coulern bas Lernen gur Luft und angenehm, fo wenig befdwerlich als möglich au machen und in furger Beil und mit weniger Dube alle Rinber burch bie Goule vermoge bes Bufammen. Unterrichtes ju unterweifen. Chebem mar es ber Billfür eines jeben Schulmanne überlaffen, wie er unjerrichten ober eines nach bem anbern vortragen wolle. Run hat man alles, mas foll gelehrt merben, in Tabellen und anbern Auffaben fo geordnet, baf wenn Gonlieute barnach fic nur achten, alles fowohl orbentlich ale grundlich und auch fo viel, ale ber Jugend ju fernen nothig ift, vorgetragen wirb; man fangt in allen Dingen bom Leichteften an und geht fobann erft jum Gowereren fort und febret bas querft, obne welches bas Rolgenbe nicht fann verftanben werben." - "Rur alle Dinge aber, bie ins Bebachtnis follen gefagt werben, bebient man fich eines befonberen Bortbeile - namlid ber Budftabenmethobe." Das fur bie bamaligen Beiten eigenthumlich Reue ber Felbiger'ichen Dethobe bestant alfo neben bem Ratedifiren (Abfragen bes Mitgetheilten) einmal in bem Bufammen-Unterrichten, im Gegenfat ju ber bis babin berrichenben Unmethobe, wornach ein Rint nach bem anbern "auffagte." Um jenes m bewertftelligen, follten bie Lebrer barauf bringen, bag bie Rinber einerfei Lebrbucher batten; wenn bie Gouler etwas qu lefen ober beraufagen batten, follten alle in bemfelben Tone und bemfelben Momente biefelben Borter fagen, und waren bie Rinter, melde im allgemeinen blefelben Renntniffe und Sabigteiten batten, in Gine Claffe ju vereinigen zc. Bas fobann bas Tabellarifiren betrifft, fo verftanb (vergl. Babn's eigene Abhandlung von ber Litteralmethobe, 1777.) Relbiger barunter ben Gebrauch von "Auffaben, woburd man bas, mas Couler lernen follen, nach allen hauptftuden und Rebenbingen, Abtheilungen, Bufaben und Beftimmungen bergeftalt Bufammengeordnet bat, bamit Lernente baraus nicht allein alles, mas fie bon bergleichen Cachen ju wiffen nothig baben, fonbern auch bie Ordnung erfeben tonnen, wie eine auf bas anbere folgt und gufammenverbunden ift." Es gab zweierlei Tabellen: 1) folde, welche in ber Form von Stammbaumen mit Rlammern eingerichtet maren, und 2) folde, in benen burch blofies Ginruden ber Anfanasmorter jeber Beile bie Saunt- und Rebenbinge und was ju jebem gebort, unterfcbieben merben.\*) Gie erftredten fich auf ben Ratechismus, bas Rechtschreiben, bas Lefen, bas Rechnen und enthielten theile Definitionen und foftematifirente Ueberblide theile Inbegriffe von Rogeln, und follten fo angewendet werben, baf (a. a. D. G. 59) ...1) ber Lebrer fie orbentlich und beutlich auf eine große Tafel mit Rreite anfdreibe: 2) tie Schuler biefe fo wie anbere Dinge, welche nach biefer Lebrart auswendig gelernt merben, ine Gebachtnis faffe; 3) ber Lebrer fobann bas Angefdriebene wo notbig erlautere, baruber Gragen anftelle und made, baß fie alles beutlich einsehen; 4) immer bafür forge, bag bie Zabellen ben Soulern eber beigebracht merten, ale bie Cachen, bie fie betreffen, 3. B. che bie Rinber ju numeriren ober ju abbiren anfangen, muß ihnen bie Tabelle bom Rumeriren ober Abbiren beigebracht werben." Die bingutommenbe Bndfabenmethobe enblich beftant bann noch barin, bag "ber Lebrer bie Borter ber Cabe und ber Tabelle nur mit ben Aniangebuchftaben auf ber Tafel bezeichnet und biefelben mit hinweifung auf bie lettere jo lange wieberholt, bis bie Rinber im Stanbe fint, bie Cate ant ber Erinnerung nachgufprechen." - Bir merten über bie falichen Einbildungen und Berfehrtheiten biefer Dethobe, welche Allgemeines por Gingelnem, Abstractes ftatt Concretem. Regeln über bie Cade ftatt Uebung in ber Cache, Borte ftatt ber Realitaten gab und in ber guten Meinung, bem rein gebachtnismäßigen Unterricht ju fteuern, anf einem Umweg bemfelben lebel formlich in Die Banbe arbeitete, welche überhaupt einen brudenten Lehrmechanismus begrunbete, bon unferem Stantpunct aus vielfach ju ladeln verfucht fein. Aber wir follen barüber nicht vergeffen, wie mobifeile Runft es mare, auf bie fcmeren Daben ber erften Bionniere auf bem

9) Probe: Die Interdetische Tabelle Gelbiger's: (Doppe e. a. D. G. 94). Ertlärung: (Sjattdismus (hießt (b) (B)nd. (a)nd (b)lem (b)le (append (b)nn (driftitiden (Rhickjasamstruicht (b)urch (B)ragen (u)nd (B)nstrecten (cirfent. Die christiche Leder bandett man ab

noch fo rauben und brachliegenben Gelb ber Bolfofchulbilbung berabzufeben, und mie felbft unfere forigefdrittene Babagogit fortwabrent - wenn auch in anderer nur verbullterer Beftalt - mit benfelben Uebeln gu fampfen bat. Bugleich burfen wir bie wirflich bebeutenben Forberungen nicht verfennnen, welche gegenuber bem formlich unbeholfenen und caotifden Buftanb ber fruberen Schulmethobit, von bem man fich tanm gu niebrige Borftellungen bilben fann, ber Bolfennterricht burch Felbiger empfing. Dan bente an bie erften Anfange bee Rufammen-Unterrichtens und bee Claffen-Gintheilens, mobel gugleich ju ermahnen ift, bag auch auf bem Felbe bee Lefe- und Schreibunterrichte (Aufführung ber Buchtaben nicht nach ber gewöhnlich alphabetifden, fontern nach ber gemeglogifden Drbnung; Analpfe ber Buchftaben mit Bulfe ber Banbtafel; richtige Baltung ber Rinber beim Schreiben) wirflich mefentliche Fortidritte burch ibn angereat und ine Leben eingeführt murben. - Gehr darafteriftifch fur Beit und Berfonlichteit ift bie Thatigfeit Gelbiger's in bem Gebiete bes vollsmäßigen Religionsunterrichtes, meldem 3 pon ibm auf ber Grundlage bes Canifine'ichen Ratechismus ausgearbeitete Ratechismen (aus bem Jahre 1766) bienen follten. Der erfte für bie fleinen Rinber beftimmt, nur 1 Bogen ftart, beftant blog aus furgen Capen, obne Fragen und Antmort; er "gehorte blog vor bas Bebachtnis" und mar "in ber Schule mortlich auswendig ju fernen mit einer Tabelle, nicht ju erflaren." Im zweiten fur Rinber von 7 bis 10 Jahren "ift vor ben Berft ant geforget. Er enthalt mehr Gage und Erlanterungen in Frag und Antwort. Much biefer wird auswendig gelernt, allein ftete mit Erflarungen, bag Rinber von allem Begriffe befommen. Der britte ift febr ausführlich, ohne Frag und Antworten. Diefer enthalt noch mehr und weitlanfigere Erffarungen ber Glaubenslebren und Lebenspflichten, Die Bemeisftellen aus ber beiligen Schrift, und Ermahnungen nebft rubrenben Beweggrunden gur Ausubung ber Refigion. Gein 3med ift, bag bie alteren Rinber von ben Bebren fibergengt und ibr Bille bewegt merte." Bir feben, Die Grundfehler ber Felbiger'ichen Methobe wieberbolen fich auch auf riefem Bebiete. Bas aber ben Inbalt ber Ratechismen betrifft, fo ift berfelbe bezeichnet burch eine vorherrichend moralifd-praftifche Saltung, eine möglichfte confeffionelle Beitherzigleit, und ben Berfuch einer biblifchen Begründung, wie benn Welbiger auch eine Musaabe ber 4 Evangelien und fonntaglichen Berifoben in einer bentichen Ueberfetung in feinen Schulen einführte! - Go fprach fich in ben Beftrebungen Welbiger's, im Begenfas ju ber bieber gepflegten mondiich und jefuitfichbierarchifden Gultur, wenn auch vielfach auf eine einfeitige Beife, "boch jener echte Beift bes Chriftenthums aus, ber anftatt an bie Berberrlichung ber Anctoritat bes Babftthums und ber Bierarchie ber augern Rircheninftitute gu benten, fich auf bas gu richten fuchte, mas bem driftlichen Bolle Roth that, bamit es driftlich und gottfelig erjogen werbe" (Beppe, a. a. D. G. 98). Und in tiefem Streben lag bie tiefere fittliche Bebeutung ber echt volfstbumlichen Thatigleit Relbiger's, Die wir ob feinen unbeholfenen methobifchen Berfuchen nicht überfeben burfen, und bie in vielen marmen Meußerungen driftlicher humanitat berportritt.

Bab follte fich jedech für gielbiger ein noch voll geößerer Wielungsfreis erfffnen. Ruch in bem ennachtern Deffereried nurm Warta Teperfis wer ein eine Beit erfelieren. Die Erfeltutigen bei Freierie der Beiter Beiter gestellt ge



in ben Jahren 1740 - 1792. Gipungebericht ber talferlichen Atabemle ber Biffenfcaften. Bbil. bift. Claffe. 1851, 2. S. 707 f. G. 743 f.) 3m Bufammenbang bamit fühlte es bie Regierung ais ihre Bfilcht, bas bieber rein ber Gorge ber Rirche überlaffene Beblet ber Schule und inebefonbere auch ber Boltefcule in ihre eigene Sand au nehmen. Das Schuimefen ericbien ale eine michtige Staatsiache (pal, Sonnenfeis. Bandbuch ber Bolizelmiffenfchaft 1770 G. 125 f. "Das Schulmefen ift ein Bolitifum," Bofbecr, p. 13. Det, 1770). Es mart baber icon 1770 in Wien eine ftaatliche Centraliculbirection errichtet, und ju gleicher Zeit (22. Det. 1770, f. Samminng ber t. t. Berordnungen und Gefete. Wien 1780 Band VI. G. 299) ju Bien eine Rormalichule gegrundet worben, "in weicher ble Jugend nicht nur in vericbiebenen Claffen abgetheilt, nach einer nemberbefferten und mit feinem Berachtnismang berfebenen (!) Lebrart, in ben Glanbenelebren, im Lefen, Schreiben und Rechnen, wie auch in ben Grunbfagen ber bentiden Mutterfprache, in ber regelmäßigen Anmenbung berfelben bei portommenben Beicatten bes gemeinen Lebens, in ber Erbefdreibnng, in ber Religiones und Baterlandegefchichte, in ben Regeln ber fittlichen Riugheit und Boblanftanbigfeit grundlichen Unterricht, burch elgens hiegn bestellte geiftliche und weltliche Lebrer empfangen, fonbern and funftige Schnliebrer jur ausübenben Renninis aller oblgen Biffenicaften und ber mit bem praftifden Lebramt verbundenen praftifden Bortheile und Bfilchten angeführt werben follen." Gofort mar im 3abr 1773 bie formliche Aufbebung bes Jefniten-Orbens erfolgt. Run follten ble umfaffenben Blane ber öfterreichifchen Regierung im größeren Dagftabe im gangen ganb burchgeführt merben. In blefer Reform bes öfterreichifden Coulmefens marb Relbiger, nachbem ibm Konig Friedrich auf ben befondern Bunfch ber Raiferin ben erforberlichen Urlaub ertheilt batte, im Jahre 1764 berufen und ibm baber bie Stelle eines "Generalbirectore bes Schnimefens fur bie ofterreichifden Staaten" übertragen. Die Grundlage fur bie bon ibm fofort bier entwidelte umfaffenbe organifatorifche Thatlgtelt bilbete bie burch ihn entworfene "Allgemeine Schnlordnung fur bie beutschen Rormal., Sanpt- und Erivialichnien in fammtlichen fonigl. Erbianbern" vom 6. Dec. 1774, § 21-24 (Cammlung ter t. t. öfterreichlichen Gefete. Wien 1780 Band VII. G. 116 f.). Es ift bier nicht ber Drt, auf ben Inhalt biefes Befetes, bas eine bochft bebeutenbe Stelle in ber Beidichte bes öfterreicifden Coulmefens einnimmt (Ginleitung : "Da Die Ergiehung ber Jugent beiberlei Befchlechte, als bie wichtigfte Grundlage ber mabren Bludfeligfeit ber Rationen, ein genaueres Ginfeben erforbert, fo bat biefer Gegenstanb alle Aufmertfamtelt um fo mehr auf fich gezogen, je gemiffer von einer guten Erglebnug und Leitung in ben erften Jahren bie gange funftige Lebenbart aller Menichen und bie Bilbnug bes Genies und ber Dentensart ganger Boitericaften abbangt, tie niemale erreicht werben tann, wenn nicht burch wohigetroffene Erziehunge- und Lebranftalten Die Rinfternie ber Unwiffenbeit aufgeflaret und jebem ber feinem Stand angemeffene Unterricht verfchafft wirb") naber einzugeben. Genng, bag baburch bie Gruntiate ber Babn -Reibiger'ichen Conimethobit and anf bas bfterreichiiche Coulmefen übergetragen und in ben organifirten genannten breierlei Arten von Schulen, wogn noch befondere Repetitionsichulen am Sonntag tamen, ber Unterricht auf ber Grundlage obligat eingeführter Lehrbucher und Tabellen, geregelter Binter- und Commerichnigeit, einer (fur jeben Unterrichtsgegenftant befonbers) geglieberten Claffeneintheilung, genauer bie ine Detail ausgearbeiteter Rormallectioneplane und forgfaitiger fragtlicher Aufficht ein bis jur Starrbeit feftes Guftem bes Boltsunterrichtswefens ju fcaffen gefucht murbe. Borlaufig befdrantte fich bie Thatigfeit Felbiger's und bie neue Schuleinrichtung anf Bien und bas eigentliche Defterreich, fant jedoch immer mehr Anerfennung (vergl. Die Schrift: Felbiger's Große ber Bobithat ber Rormaliculen. Brag 1781) nnb griff icon in ben nachften Jahren auch in ben anbern Erbianbern, namentlich in Bobmen Blat, wo ber befannte Dechant Gerbinand Rinbermann au Rapilis (pon Maria Therefia wegen ber Berbienfte um bas Gonimefen mit bem Ramen "nom Schuften" in dem Rieffland erhoben) fehre Bestrebungs bertieb vorgarbeitett und dem der Bestindung von industriellen Bestößtingung mit ber Saufe dem agnen litereibelbischen moch einen nachen veräuftigen Gbrandter aufgureigen verfundet. In den gestellt der Bestiger finde Riefferum im gegennt aufweifene Deutschan, des im Ansighung niem Schiedent und werderen des Bestieblichen Bestigfschan, den im Ansighung niem Schiedenter abstrict fin der Schiedenter abstrict der Bestiger ungekannter Giere in Schiedenter Lewis vorgenigen zur einer Schiedenter Lewis vorgenigen zur einer Auffach gestigtlichen Lewis der Bestieblichen Bestigtlichen Bestigtlichen Riefflichen Riefflichen gestigtlichen gestigtlichen gestigtlichen Rieflichen Rieflichen und Bestigtung auf der Bestigtlichen Bestigt

In Deflerreich felbft mar Geibiger's Birffamteit nur gu furg. Schon im Jahre 1778, ale ber bairifche Erbfoigefrieg ausunbrechen brobte, erhielt Gelbiger bon Friebrich II. ben Befehl , entweber nach Schleften gurudgufehren ober auf bie Abtel Sagan un vergichten. Relbiger glaubte, um fein begonnenes Lieblingswert gegen bie gablreichen und einflugreichen Biterfacher ju fcuben, bas Leptere thun ju mugen, und bie Ratferin Maria Therefla gab ibm jur Entichabigung bie Brobftei Breeburg und eine jabrlide Beufion von 6000 fl. Aber bas Mertwürdige und noch nicht geborig Erflarte ift, baft Relbiger icon unter Bofeph II. (1780 Regierungeantritt) auf bie Geite gefcoben mart und feine mehr ftillen Bemabungen - vielleicht unter ber unruhigen auf augenblidliche Erfolge bringenben Thatigfeit, welche bie neue Regierung bezeichnete nicht mehr bie alte Unterftugung fanten. Er erhielt ben Befehl, fich auf feine Probftet nach Bredburg ju begeben unt auf bie Berbefferung bes ungarifden Schulmefene fein Mugenmert ju richten. Sier ftarb am 17. Dai 1788 ber thatige, vielgeicafftae ") Danu, beffen Berfoniidfeit wir in bem Dafe icagen werben, ale une marme, energifche Singabe ber vollen Lebenefraft an ein erfanntes unt ergriffenes ebies Biel, und inebefondere an Die eben fo unenbliche ais bornenvolle Arbeit fur Sumanifirung bee Bolts in ihrem fittlichen Berth boch ftebt. Geine Birffamteit felbft aber wirb une um fo bebeutenber ericheinen, je unbefangener und gerechter wir bas vielfach vertannte 18te Sabrbunbert mit feinen fittlich und intellectuell unfaglich traurigen Ruftanben und feinen frifden Lebenstrieben wie auf antern, fo auf bem paragogifden Bebiete werben beurtheilen fernen. - Leiber freifich baben bie Fruchte berfelben burch eine tragifche fillgung in bas Gegentheil von bem, mas ber eble Dann erftrebte, fich verfehrt. Wahrend mit bem Tobe Jofeph's II. (1790) und Leopoib's II. (1792) und bem bamit jufammenbangenben Ginbrechen fircblicher Reaction ber fittiich befruchtenbe, bumane und intellectuelle Bebung erftrebente Beift Felbiger's einem firchlich exclufiven und berfinfternten Beifte weichen mußte, mußte ber Sejuitiomus mit ichlauer und fluger Berechnung bie bon Felbiger geichaffenen ftarren Unterrichte- und Schulformen bagu gu benfigen, um barauf jenen brudenben Soul- und Lehrmechanismus ju grunben, welcher bas ofterreichifche Schulmefen bis bor furgem charafterifirte und bier jeter freien und mabren Bilbung einen beinabe unfiberfteiglichen Damm entgegenfeste. Go fam ce, bag gu gleicher Beit, mabrent in Rorbbeutichlant, ber urfprünglichen Beimat ber monftrofen Literalmethobe, bie freie - wenn auch langfame - Entwidlung bes geiftigen und pabagogifden Lebens bon felbft über folche verunglidte Berfuche binaustrieb, bas Berfebrte berfelben balb in flares Licht ftellte (vergl. Die Schrift: Freimutbige Beurtheilung ber öfterreichifden Rormalfdulen 1783. Riemeber, icon in ber erften Musgabe feiner "Grunbfage fur Erziehung und Unterricht" 1786), und fur ueue tiefgreifenbe Regungen Raum fchaffte (v. Rochow; Granbung feiner Dorffcule 1773. Bafebow's Philanthropin, 1774), jene

<sup>\*)</sup> Ein vollftanbiges Bergeichnis von Felbiger's gabireichen Schriften (auch ans bem Gebiet bepulitern Ratterfunte) f. in Renfel's Lepifon ber von 1750 - 1800 verftorbenen beutichen Schriftfteller III. C. 297 ff.

in bem von bem nationalen leben und freier geiftigen Regfamteit fich abichliefenten Defterreich ju einem mabrhaft traurigen, ftarren, allen Geift tobtenben Guftem fic perbartete. Beide Barnung liegt aber barin fur jebe ihre naturliden Grengen verfennente

Stagte. pber Rirdenpabagogif! Gifenlobr.

Rellenberg, (Bhilipp Emanuel von &). Literatur: Magemeine Beitung von 1844, Rr. 332. Beilage. Done 3meifel von bemfelben Berfaffer: Rellenberge Leben und Birfen von 2B. Samm. Bern 1845. Dieje Corift giebt and ein Bergeichnis ber von und fiber Gellenberg und feine Anftalten ericienenen Auffabe und Gdriften. welches aber ebenfo unpollftanbig ift, wie bie eben bafelbft enthaltene Aufgablung ber nambafteren Manner, welche am Fellenberge Anftalten wirften. Reuer Refrolog ber Dentichen, 1844. 2. G. 746-753. Der biftorifche Theil bee Artitele ift faft mortlich gleichlautent mit ben angeführten Auffaben bon 2B. Samm, ber fritifche Theil aber, felbftanbig bearbeitet, enthalt febr richtige Urtbeile.

Emanuel von Rellenberg mar in bem erften Biertel biefes 3ahrbunberte ein in allen ganbern ber Erbe, bie von driftlicher Civilifation berührt fint, berühmter und gefeierter Rame. Er perfehrte manblich und ichriftlich mit ben ausgezeichnetften Beitgenoffen, unter melden es genfigen wird, neben vielen gefronten Sauptern Die Ramen eines B. v. Sumboldt, Gothe, Sichte, Sieyes, Abbe Gregoire, Capo d'Istria. Roblinstfo. Lord Brougbam, Montgelas, von Gagern, an neumen. Gein Briefmedfel, welcher obne Ameifel in ben Sanben feiner Samilie ift, muß unter ben Correspondenten mit wenigen Anenahmen bie bervorragenbften Ramen auf bem Gebiete ber neueften Gulturgefcichte enthalten. Geinen Rubm berbanft Rellenberg feinen fanbwirtbicaftlichen und rabagogifden Beftrebungen, inebefonbere bem von ibm querft praftifc burchgeführten Bebanfen, bie Bolfebiftung und Bolfeergiebung in eine fruchtbare Berbinbung mit bem

Panbhan an bringen.

Schon Fellenberge Abftammung und Ergiebung maren geeignet, in ibm bobe Bebanten und ibeale Strebungen ju erweden. Beboren (27. Juni 1771) im Schofe einer wohlhabenben altbernifden Batricierfamilie, von mutterlicher Geite ein birecter Rach. Comme bes hollanbifden Armirale Tromp, verlebte er feine erften Jahre unter ben Augen eines miffenicaftlich gebilbeten, ernften und liebevollen Baters, melder eine bobe Stellung in ber Befellicaft einnahm, und einer gartlichen, frommen und aufopfernben Mutter, welche burch Ergablungen von ben Groftbaten ibrer Abnen bes Rnaben bochftrebenben Ginn befeuerte. Grater genoft er ben Unterricht Renggere, bee nachmaligen Cultminiftere ber belvetifden Republit, und verweilte auch einige Beit in bem Inftitute bes befannten Dichtere Bfeffel in Colmar. Bereite an Diefe Reit aber fnupften fich Erinnerungen, welche bestimment auf Die fpatere Richtung bes Dannes einwirften. Baufige Befuche Beftaloggi's im elterlichen Sanfe floften ibm frube eine aroke Admina por bem Streben biefes Mannes ein. Gine Rebe, melde fein Bater im 3abre 1786 ilber bie Rothwendigfeit einer Berbefferung ber Rationalergiebung in feiner Gigenschaft ale Brafibent ber beivetifden Gefellicaft bielt, machte einen foiden Ginbrud auf ibn, baff er auf einmal bie Bebeutung bes Unterrichts und ber Erziehung erfafte und von nun an biefem Gegenftant feine gange Aufmertfamteit gumanbte. Rimmt man binm. baft feine Entwidlung in ziemlich freier Beife por fich geben tounte, fo baft er gegen icolaftifche Bebanterie und gemiffenlofe Bequemlichfeit feiner Lebrer fich offen auflebnte, baft er frube burd Bestaloggi, burd feinen Bater und feine Mutter auf bie Ruftanbe Des Bolle aufmertfam gemacht, abstracten wiffenschaftlichen Studien weniger Befcmad abaugewinnen mußte, mabrent er auf vieljahrigen Reifen in feinem Bateriant bie Arbeit, Mibe, ben Drud und bie Bermahrlofung bes Bolls fennen lernte, bag er bon Anfang an feine eigenen Wege gieng, fich felbft von ber Gefellicaft feiner Altere- und Stanbesgenoffen gurudgog, beren Genuffe und Freuten mieb, fic and erlanbte Bergnugungen perfagte und auf bie nothwentigften Beburfniffe fich befchrantte, fo finbet man in bem Anaben und Jüngting bie Brundzuge von bem angebeutet, mas einft ber Danu werben follte.

Rachbem Fellenberg im Anfang ber nennziger Jahre bes vorigen Jahrhunderts in Tubingen jus, bod mehr noch politifch philosophische Biffenfchaften ftubirt, reiste er 1794 nach Robespierre's Stury nach Paris, mo er mit Sieyes und Abbe Gregoire befanut murbe. Rach Saufe jurudgefehrt murbe er, weil er gegen bie Brivilegien bes Batriciate Journalauffage und Brochuren fdrieb, aie Revolutionar verbachtigt. Ale im Jahr 1798 bie Frangofen in bie Comeis einfielen, murbe Gellenberg, ber vergeblich ben Lanbfturm gegen fie ju organifiren fuchte, proferibirt, fluchtete nach Deutschland und bachte fogar baran, nach Rorbamerita auszuwandern. Allein balb anberte fich bie Lage ber Dinge. Bellenberg murbe jurudberufen und ale Gefantter nach Barie gefdidt, um bie Abberufung ber frangofifden Agenten, welche ein formliches Raubfoftem in ber Comeis etablirt batten, in bemirten, mas ibm auch theilmeife gelang, Aber biefe biplomatifc-politifche Thatigfeit entleibete ibm grundlich. Er jog fich von allem öffentlichen Birten gurud, taufte 1799 bon ber Familie Griach ben vernachläßigten Bbibof, bon ibm Sofmpl genannt, und wibmete fein ganges leben ausschließlich und mit unermublicher Bebarrlichfeit ber Aufgabe ber Ergiebung, wobei er nicht biog bas Inbivibuum ine Muge fafte, foubern ausgeieng bon bem grofartigen Befichtebunct bee Staate. manns, welcher in ber Ergiehung bas hauptmittel ertannte, Die Bobifahrt ber Rationen und ber Denichbeit au begründen.

Die erften Jahre vermanbte Fellenberg auf bie landwirthichaftliche Berbefferung bes febr berabgefommenen Butes, welches in Folge feiner einfichtigen, raftiofen und mobiberechneten Bemubungen aus einem Berrenbof ju einer blubenben Coionie anmuche, in welcher fich auf bem Grunde einer rationellen Bewirthichaftung um gabireiche pabagogifche Anftalten von allen Stufen eine bilibenbe gewerbliche und felbft taufmannifche Thatigfeit anfiedeite. Fellenberge bobe Berbienfte um Die Candwirthichaft mogen an einem anbern Orte ihre Stelle finden. Bier baben wir es mit ten Grgiebungs- und Unterrichteanstalten gu toun. 3m Jahr 1804 grunbete Fellenberg bie Armenicule (auch landwirthichaftiiche Coule genannt), in weiche er juerft arme vermahrlotte Rnaben, felbft Straflinge aufnahm, um fie burch zwedmaffige Arbeit, porzugeweife iandwirthicaftiiche aber auch gewerbliche, und baneben bergebenben Unterricht ju nublichen Bliebern ber Befellicaft ju bifben. Spater murben auch Gobne von mobibabenberen Eitern gegen maffige Benfion aufgenommen. Es find babei vorzugeweife zweierlei Brincipien ine Muge ju faffen. Die Coule follte burch bie Arbeit ber Boglinge fich felbft erbalten; ber Unterricht, welcher neben ber Arbeit bergieng, follte im Lichte ber Erbolung ericheinen, weshalb bie Stunden auch ju ber Beit ftattfanden, welche jur Arbeit weniger greignet find, 3. B. Bingers Morgens frube, Abends fpat bei Lichte, um bie Mittagegeit. In wie ferne bas Erftere erreicht murbe, bas laft fich mohl nicht beftimmt nachweifen. Es murbe gwar bie auf ben fleinften Anaben genaue Buchführung eingehalten, ber Werth feiner Arbeit tagirt und eben fo bie Roften feines Unterhalts verzeichnet. Aber bei bem Ineinandergreifen ber verichiebenen Arbeitsgebiete und Lehrinftitute ift es mobi faum möglich, ju einem fiaren Refuitat ju gelangen. Es muß jeboch angeführt werben, bag Fellenberg bie Uebergengung batte, bie Coule erhalte fich felbft, mobei er fich wohi, wie wir glauben, einer Illnfion bingeneben bat. Die im 3abr 1816 im Berein mit Linth-Efcher gegrundete Lintheolonie in Glarus gieng ebenfalls von biefem Grundgebanten aus. Und vielleicht um ben Beweis ichlagenber ju fuhren und ein reineres Refultat ju ergielen, murbe im Jahre 1823 bie fleine Colonie in Dapfirch, in ber Rabe von Sofwol, gegrundet. 11 Rnaben und 1 Lebrer erhielten bort ein nicht andgebautes Saus und ein Stud muften Felbes fammt ben nothigen Borichuffen. Die fleine Birthichaft, freilich von eblen Denichenfreunden und mobl auch von ber Duttercolonie vielfach unterftust, gebieb und tam ju Rraften. Das Gutden tonnte angeblich feine Berbindlichfeit beden und guiest ju einem lobnenben Breis vertauft werben



Dagegen ift ber zweite oben ermabnte Grunbfat, bag ber Unterricht eine Erbolung pon ber Arbeit fein foll, nicht leicht trgenbmo vollfommener burchgeführt worben, Referent bat, fo oft er in einem britthalbjahrigen Aufenthalt in Sofwol bem Unterricht ber Armenichule angewohnt ober bie Rnaben bat in bie Unterrichtoftunben ab- und angeben feben, eine Munterfeit, Gröblichfeit und Frifche mabrgenommen, welche bei bem Bebanten, baf biefelben eben bon ber Sanbarbeit und jum Theil von febr anftrengenber bertamen, bochft überrafchend mar und fich nur erflaren ließ aus ber inneren Grenbe, welche ber Unterricht ihnen gewährte, fowie freilich auch aus ber verhaltnismaftig behaglicheren Situation, in welche ber Arbeiter beim Unterricht übergebt. Dabei muß bemertt merben, baft Tuchtiges geleiftet murbe. Referent bat große Reliefe von Theilen ber Gomein gefeben, von ben geichidten Sanben biefer Arbeiter gefertigt. Gingelne Röglinge biefer Armenfchule murben als Ergieber und Lebrer an ten boberen Anftalten benüst und baben fich fpater ale Lehrer in ber Comeig vortheilhaft ausgeneichnet. In ber Grundung und Erhaltung tiefer Armenfchule erblidt Referent bas Sauptverbienft Gellenbergs. Er ift gwar nicht ber Schopfer tes Gebantens. Diefer Rubm gebubrt Beftaloggi. Aber er bat bie 3bee, bie Beftaloggi geboren, gur Rlarbeit burchgearbeitet; er bat bas, was Bestaloggi nicht gu verwirflichen vermochte, praftifc fo burchgeführt, baft bie Mrmenichuie in Sofmbl ale bie Mutteranstalt ber gablreichen inbeffen in und aufer Enropa entftanbenen Unftalten betrachtet merben muß.

Bebenfen wir überhaupt bier bes Berbaltniffes Fellenberge ju Beftaloggi, bas fich icon von ber naberen Beziehung berichreibt, in welcher ber 24 Jahre altere Beftaloggi an Wellenberge eiterlichem Saufe ftanb. Gleichhelt ber pabagogliden und fittlichen Grundanichauungen und Gleichbeit bes Strebens mußte beibe aufammenführen. Beibe maren fo bingenommen von ber Bebeutung ber Erziehung, bag fie jeber feinen urfprang. lichen Beruf perlieften und fich ben pabagogifden Intereffen ausschlieftend bingaben. Beibe "jammerte bes Boifs." Beibe fanuten bas nicht, mas man Lebensgenuß nennt. Beibe waren fo eigentbumlich gegrtet, bag es icheinen fonnte, jeber mare gur Ergangung bes anbern gefchaffen, und beibe aufammen mußten bie erfolgreichfte Birffamteit entfalten tonnen. Gie baben auch zweimal in gemeinsamem Birten fich vereinigt im 3abr 1804 und im 3ahr 1817. Aber fie trennten fich beibemal balb wieber und zwar nicht obne Bitterfeit. Laffen wir babin geftellt, welche Schuld bieran andere tragen, namentlich bie Bebuifen und Lebrer Beffalouf's, beren Brivatintereffen und Dachinationen, Bir finden in ber Gigenthumlichteit beiber Danner noch Grunbe genug, welche es begreiflich machen, bag fie im Leben nicht gufammengeben tonnten. Beibe maren rabagogifche Schwarmer, aber Beftaloggi fcmarmte fur bie Geelen, Fellenberg für bie Staaten und fur bas Denfchengefdlecht, Beftgloggi fab in bem Beringften einen Begenftanb feiner Liebe und Allrforge, Fellenberg fand in bem Glude ber Staaten und bem Beile ber Denfcheit einen marbigen Gegenftant feines Strebens. ") Benn Beftaloggi bie weltbegiudenben Blane feines Collegen ju großartig ericheinen mochten, fo fonnte Fellenberg im fleinen und einzelnen bart, rudfichtslos, gewaltthatig verfahren. Gellenberg mar ein geborener Berricher, er

Mis Beftaloggi im Jahre 1804 feine Unfatt nach Mundenbuchfer in Fellenberg's nächte Rufte verlagt beite, so proponirte Gellenberg folort bie Errichtung einer gemein zum alle ben den bei der Schweig mit Gerichtung von unter fich prefammenbagenbem Billumgebunglaten in allen Cantonen ber Schweig. hamm S. 14 und Refressop 8. D. S. 750.

bat niemgis Gleiche neben fich gebuibet, er bat fich auch mit ber neuen ifberalen Regierung in Bern nach bem Jahr 1831 ais Mitglied bes Ergiehungerathe nicht ftellen fonnen. Er war auch barin ein Berricher, baf er perfonlich imponirte und, wo er es nothig fant, trop ber Ginfachbeit feiner Lebensweife und feines Auftretens, ju reprafentiren mußte. Er mar aber nicht nur ein Berricher vermoge feines Temperamente, fonbern and vermoge feines Beiftes und inebefonbere vermoge feines bebeutenben Dragutfationstalentes und feiner raftiofen geordneten Thatigleit. Dan muß bie Orbnung und Sauberfeit gefeben baben, weiche in Bofmbi in allen Studen und an allen Orten berrichte, in ben Stallen fowohi wie in bem Galon bes "Stiftere"; man muß miffen, wie wohlberechnet alles ineinandergriff, wie bie verschiebenen Anftalten einander unterftusten, wie bie verichiebenen Rrafte ansgebeutet murben, wie bie gabireichen Mitglieber ber Rellenberg'ichen Ramilie felbft nach ben verschiebenften Richtungen bin ben Zweden ber Anftait tienfibar maren, wie bann ber "Stifter" felbft uber allem maltete, frube auf, überall gegenwärtig, baib ju fuß, balb ju Bierb, alles übermachent, auf ben Gang ber Boititt eben fo aufmertfam, wie auf Die fleinen Berbaltniffe feiner Schnien ober feines Biebftanbes, in gabireichem brieflichem Berfebr flebend mit ben ansgezeichnetften Dannern und bon nicht minber gabireichen Befuchen bes In- und Andianbes beehrt. Gewiff, wenn man auch burch manches in Sofwpi erinnert wurde . baf man bier eber in einer rvoervie\*) im beffern Ginn bes Borts ais in einer Republit lebe, man tonnte nicht umbin, ben Beift bes Dannes ju bewundern, ber biefe Schopfung ins Leben gerufen, organifirt und bernach faft ein balbes Jahrhundert fang mit Thatfraft und Ginficht geleitet bat.

Dan follte meinen, Beftaiogi batte fich follen in eine foiche Ratur finben tonnen. Allein bei genauerer Betrachtung ber Gade wird man fich vom Gegentheil abergengen. Beftaloggi war in Betreff ber pabagogifden Befabigung Fellenberg weit überlegen. Rellenberg bat feine mangeihafte Aniage jum braftifden Lebrer, obgieich ober eigentlich weit er Bortrage bieit über Theorie ber Landwirthichaft, bocumentirt. Es febite ibm bas fur einen erfolgreichen Unterricht nothwendigfte Erfordernis, Die Rabigfeit aus fich berandzutreten und in Die Anschauungen und Borftellungen anderer einzugeben. Ge febite ibm ferner an fpeciellen und pofitiven Renntniffen in ben Schuimiffenfcaften. In beiberiei Sinficht mar ihm Beftaloggi weit fiberiegen, wie benn bie Berbefferung ber Dethobit, welche gebaut ift einmai auf bie Renntnis bes ingenblichen Beiftes fobann auf bas Berftanbnis bes Lebrftofis, ale ein Bauptverbienft Beftgiongi's bezeichnet werben mun. Rellenberg's hochftrebenbem Beifte ichienen biefe Dinge flein, Beftalogi's feinfühlenbem Sinne erichienen fie febr wichtig. Es lagt fich benten, bag anch bierin Fellenberg orbnen und befehlen wollte, ebenfo aber and, bag Bestaioggi bierin fich nicht unterorenen fonnte. In anderer Begiebung febrte fich bas Berbaltnis um. Beftatoggi mar ein Dann, ber fich geben ließ, im Meugern bochft unfcheinbar, faft biffolut, in ewiger pecuniarer Bebrangnie, er wollte fich in feine fefte Dronung ffigen, weit ibm bies alles an fleinlich ichien. Rellenberg mar feineswege farg - er fonnte fpienbib fein und Die großartigften Opfer bringen aber fparfam, berechnent, ftreng geordnet, immer bei Raffe, weil ibm bie Gorge fur biefe Dinge wichtig ichien. Fellenberg batte auch für bie Beit ihrer Bereinigung bie ofonomifde Leitung ju übernehmen fich verbindiich gemacht. Sierin nun fich unterzuorbnen war Beftaioggi nicht moglid. Wenn es ihm fower war gegen feine Ratur angufampfen, To wurde bie Schwierigfeit erhöht burch bie berben Formen, in welche Fellenberg feine Bonomifchen Anordnungen fieibete, Formen, beren fich ju entichiagen Fellenberge Ratur ebenfo faner eingieng, ais ber Beftaloggie, fie ju tragen, \*\*)

<sup>\*)</sup> Fellenberg ibat fic blafig, beionders gegenüber von Angehörigen monarchischer Staaten eines daruff ju gute, daß er "ein Rewblistner" (i. Rifte belto vemiger nohm er feinen Ansfand, bent Getrecomen einung ju wiffen ju toun, baß er "feine Landbunde" brunde.
\*\*) Fellenberg, von weckem Referent nirmaß ein bitters Bert über Jehlody gehört, ber

Peftaloggi mar eine findliche Ratur, naip, gemutblich, voll Bertrauen und Liebe au ben Menichen, aber auch leicht verlett und gurudgeftogen, wenn fein Bertrauen getäufcht war, fcmer wieder gurechte gu bringen, und wie er felbft allen Menfchen mit Bobiwollen auvortam, fo wollte er auch felbft nicht raub angelaffen fein. Gin folder Charafter tonnte nicht wohl in bie gange fich vertragen mit einem Manne wie Gellenberg, ber, obwohl er in bem einen Buncte ber Boltergiebung mit Bestaloggi ichmarmte, boch fonft faft in allem ibm gang unabnlich mar; ein Mann ber Borficht, ber Berechnung, bes praftifchen Berftanbes, voll Energie und Confequeng verfehrte er mit Menfchen ftets im Anbenten an bie Zwede, ju welchen er fie brauchen tonnte und lieft balb biplomatifche Feinheit fpielen, balb gieng er mit Scharfe und Beftigfeit ju Berte. Goltten beibe jufammengeben, fo lag es im Intereffe ber Cache, bag berjenige, ber von Ratur barauf angelegt mar, and ben Zon angab. Dies mar Fellenberg. Bestaloggi aber, wiemobl feineswegs unfügfam. fühlte fich von Rellenberg abgestoften. Er wollte fich Rellenberg nicht nur nicht unterordnen, fonbern wollte nicht mit ibm gufammen geben. Wir glauben übrigens, wiewohl wir angesteben, bag Bestalogal ein reicherer und eblerer Beift mar als Fellenberg, bag Bestaloggi von Fellenberg weniger einseitig und billiger beurthellt murbe, ale Gellenberg von Bestaloggi. Dies mag über bas Berbaltnis beiber Danner genugen.

Wenn aber bon ter Armenfchule in hofmpl bie Rebe ift, fo muß bor allem ber Rame bes Mannes genannt werben, welchen ansgewählt zu baben Fellenberge Rubm ift, welchem aber ble Soule felbft ben größten Theil ihres Ruhmes verbantt; wir meinen Behrli. Diefer ichlichte und einfache Mann, ber feine bobere Bilbung genoffen, vereinigte in einem feltenen Dafe bie Gigenicaften in fich, melde ber Sauspater und Lebrer einer Armenfcule haben foll. Renntniereich und von ansgezeichnetem Lebrgefchid, babei fich weife befchrantent anf ben Rreis feiner Anftalt, erfabren in allen landwirthich aftlichen Befchaften, bas gange leben ber Boglinge vom fruben Morgen bis gum fraten Abend theilenb, mit ben Beburfniffen ber Gingelnen und ber Anftalt aufe genauefte befannt, rnbig und boch immer eifrig; raftlos thatig und nie ericopft mar er, Fellenberge geiftige Rraft und Ueberlegenbeit anerfennent, ein treffliches Berfreug fur Rellenberge Zwede, welcher ihm wiederum großes Bertrauen ichenfte und ihm in feinem Rreife freien Spielraum ließ. Referent erinnert fich menige Menichen fennen gelernt au baben, welche er fo gang an ihrer Stelle gefunden batte wie Bebrii. Dit feinem Gintritt im 3. 1810 bob fich bie Schule, welche bis babin im Rampfe mit mancherlei Schwierigfelten nicht recht hatte gebeiben wollen, ju jener anerfannten Rufterhaftigfeit, burch welche fie Die Mutter gablreicher Tochteranftaiten in und außer Europa, Bofmpl aber mitten in fehr unruhigen und friegerifden Belten ein Gegenftand gefpanntefter Aufmertfamteit, eine Art Ballfabrteort fur alle blejenigen geworben ift, welche fich fur bas Bobl ber Menichhelt, befonbers ber nieberen Bolfsclaffen und fur bie Lofung ber fcmerften focialen Brobleme Intereffiren (vgl. b. Mrt. Bebrlianftalten). Dag er auch in felbftanbiger Stellung fich ju bewegen mußte, bat er fpater ale vieljahriger Borftant ber Thurgauer Normalichule bewiefen, wobin er im 3. 1834 berufen murbe.

Inteffen waren es nicht allein bie Berhaltniffe ber nieberen Bottsclaffen, welche Fellenberg ins Auge fagte. Im 3. 1807 wurde gur Bibung rationeller Landwirtse ein boberes landwirtssichaftliches Inflitut gegefinder, welches einer großen Arqueung fic erfreute und

pon bem aus bie meiften landwirtbicaftlichen Anftalten Europa's fich gebilbet haben; großartige landwirthichaftliche Bolfefefte, landwirthichaftliche Bereine lehnten fich an bieje Anftalt an und gaben weithin Impulfe gur Rachabmung. - Bum Glang Sofwol's trug nicht wenig bei bie im 3. 1808 errichtete Erglebungs- und Bilbungsanftalt fur Gobne boberer Stante, von Gellenberg vorzugemeife bie wiffenschaftliche Anftalt genannt, für welche ipater ein eigener Griebungspallaft - bas große Baus - erbant murbe. Die Anftalt mar querft bis etwa jum Anfang bes britten Jahrgehntes blefes Jahrhunberte pornebmlich befucht von Gobnen bes boben Abels von gang Gurora und regierenter Baufer, 3. B. von Burttemberg, Cachfen-Bilbburgbaufen, Beimar, Dedlenburg, Carbinien. Spater anberte fich bies und es fanten fich befontere Cobue aus reichen intuftriellen Familien, man fann fagen aus allen Theilen ber Erbe bier ein. Doch im Unfang bes vierten Jahrgebntes biefes Jahrbunberte traf man bier Rorb- und Gubamerifaner, Bortugiefen, Spanier, Framofen, Italiener, befonbere viele Englanber, Comeiger, am wenigften Deutide, wogegen bie Lebrericaft poraugemeife aus Deutiden und Comeigern aufammengefett war. Bu ber genannten Beit bellef fich bie Babl ber Boglinge biefes Inftitute auf mehr ale bunbert. Die wiffenidaftlichen und pabagogifchen Berbienfte biefer fo renommirten Anftalt, an welcher Referent felbft 21/2 Jahre Lebrer gemefen, find mobil nicht boch angufchlagen. Diefelbe litt an zweierlei Gebrechen, welche Privatanftalten angubangen pflegen, bem ju baufigen Bechfel ber Lebrer und bem ungeregelten Mb- und Bugeben ber Schuler. Die nachtbeiligen Rolgen biefer beiben lebelftanbe fur Disciplin und wiffenfcaftliche Fortidritte liegen am Tage. Gie außerten fich in Sofwol in offenen Emeuten, gegen Lebrer fowohl ale auch gegen bie Anftalt und inobefondere ben Borfteber gerichtet, fowie in ben gegenüber von wohleingerichteten öffentlichen Anftalten febr untergeordneten wiffenichaftlichen Refultaten. Um wirfilde follte Fortidritte mar ce ben Coulern und Eftern meift nicht ju thun. Biele follten beutich ober frangofifch ober englisch ober alle 3 Sprachen erlernen, um fich nothburftig verftanblich machen gu fonnen, andere moralifch febr berabgefommene Gubjecte follten gebeffert werben, wieber andere mitnehmen, mas mitzunebmen mar, viele murben fpat ober gur Ungeit bergebracht, andere wenn fie im beften Bug maren, abgerufen. Siebei foll nicht gelengnet werben, bag Belegenheit porbanten mar, fich bie vielfeitigften Renntniffe und Gertigfeiten ju erwerben. Reiten, Tangen, Fechien, Erereiren, gablreiche gomnaftifche Uebungen und Spiele, Tifchler., Bapparbeiten, Dufit, Reichnen und Dalen wechfelten in bunter Reibe mit ben ernfteren Stubien. Es fanben fich viele tachtige, fenntnierelche und begabte Lebrer, bie Bibliothet, Apparate, Lebrmittel aller Art maren in guter Berfaffung, mande Lehrer tonnten fich langer halten und es ift gewiß bei manchen Schulern bier ein guter Grund gelegt morben; befondere folde, welche eine langere Angabl von Jahren in geordnetem Stufengang bie Anftalt bejuchen tonnten, find mit einer tuchtigen Bilbung von ba weggegangen. Dandmal bat and Rellenberg bei fabigen Boglingen bie rein utilitarifden Tenbengen ber Eltern burch gang eigenmachtige Anordnungen in Betreff bee Bilbungogange ber Jungen burchfreugt, wie benn Referent ein Beifpiel befannt ift, bag Rnaben aus Remport, bie nur beutich und fpanifch lernen follten, auch ohne weiteres in bie griechischen und lateinischen Lectionen geschicht wurden. Aber bie Uebergeugung ftebt uns feft, baft eine mobl eingerichtete und mobl befette öffentliche Goule auch bei viel befchranfteren Mitteln in ihrem geordneten Unterrichtsgang viel mehr mabre Bilbung bes Beiftes und Bergens gewährt, als jene glangenbe Anftalt ber Debrgabl ihrer Boglinge gemabren tonnte. Gellenberg's Begner baben ibn befdulbigt, biefe "miffenfchaftliche" Anftalt, welche allerdings in ten zwei Decennien ihrer Blute fcone Gummen abmerfen mußte, \*) gang vom finangiellen Standpunct aus behandelt und theilmelfe gur

\*) Die ordentliche Benfien belief fich zwar nur auf 50 Louisd'oce, fleigerte fich aber bei Einstehmung außerordentlicher Lectionen und im Folge ber Lieferung aller Bedürfniffe, wecke ben Endlich beidafft wurden, befonders bei Zöglingen, deren heimat sehr entlegen war, auf des Zoppstet und nech weit feber.

Fellenberg. 357

Defang ber in der Ammonfagle ober im lörigan Betrich ensthantenen Minterentradige for hampt ge baben. Das Letteren wohl eichig fein, and mußt bie ermerbig Kert, menut feine Anfalten burg angefalte Kreunbe ober berg debtlet Schreiber in Inne Mafalten burg angefalte Were, der gelechte Defende in Inne Mafalten burg angefalte Were, der gelecht gelte der gelechte Defende in Inne Mafalten bergefein were, der gelecht bereicht gene Krecht bet Unterlatterfelt personerien. Inneffen i fint man Reflenderig geniß Unrech, wenn man tie Caspium, der Anfalt im 3. 1808 all eine Specialische berächgeit; fie mar be Bereich einer Zeber mit gelechte als nehemeniges Gilte in den genann Deganismus der verfeisenen Inflitten. Der der Verfeisen der der Verfeisen der Verfeise

Bon biefen Inftituten find noch ju nennen eine weibliche Erziehungeanftalt unter ber Leitung ber Gattin und Tochter Rellenberge, welche faft in feinem Bufammenbang mit ben fibrigen Anftalten in flofterlicher Abgeschiebenheit eine giemliche Reibe von Jahren bindurch beftanb. Bon ben Erfolgen biefer Unftalt, welche wie ber Mugenfchein lehrte ebenfalls mehr eine Armenanftalt mar, ift nicht vieles ine Bublicum gebrungen. - 3m 3. 1830 murbe eine Mittel- ober Realicule (Bilbungeichule fur bie mittleren Stanbe) gegrunbet, um bie mifchen ber Schule fur bie Urmen und ber fur bie Reichen beftebenbe Lude auszufullen. Auch biefe Unftalt erfreute fich eines ftarten Befuches und blübte bis jum Tobe bes "Stifters." - Bur Bervollftanbigung bes Bangen fam noch eine bon Wellenberg in feinen letten Jahren gegrundete und mit befonberer Liebe ausgeftattete Rleintinderfchule. - Go wie nun bie Armenfchule, welche in ihrer eigenen Mitte Lebrer für ibre Beburfniffe junachft berangeg, Die bann aber auch weiter verwendet murben, einen Beitrag jur Bergniebung tuchtiger Lebrer gab, fo mirfte Rellenberg fur biefen Bred, um nicht erft bas Beranmachfen eines befferen Befchlechte von Lehrern abmarten ju muffen, auf beichleunigentem Bege burd Abbaltung pon Rormalcurfen fur Goullebrer, mogu bie Commergeit, in welcher bamals in ber Comeig noch bie Coule meift ftille ftant, benutt murbe. Golde Curfe lieft er icon im 3abr 1808 mit einer Angabl von Lehrern aus ber gangen Schweig abhalten. Allein man fant bie Fortfebung berfelben von Geiten ber Regierung bebenflich, weil babarch einem Bripatmann allzu großer Ginfluß auf bae Bolt geftattet werbe. 3m Jahre 1883 erneuerten fich biefe Curfe in Bofmpl und gwar auf Anordnung ber Regierung. Gegen biefe Gurfe und beren nach Fellenberge Urtheil - unfabigen Director erhob nun Fellenberg eine heftige Febbe, welche nicht blog in öffentlichen Blattern und Brochuren unter allerlei Ramen geführt wurde, fonbern and tie Folge hatte, bag nun Fellenberg auf feine Roften ebenfalls Bilbungecurfe fur 100 Bolfefdullebrer in Sofwol - in Rivalität mit ben Regierungecurfen - abhalten ließ unt babei mit fürftlicher Munificens ben Schullebrern Dach und Sad, Roft und Unterricht unentgeltlich gemabrte. Die Erfolge ber Rellenbergifden Gurfe follen bie ber Ctaateanftalten übertroffen haben, mobei Fellenberg naturlich nicht nur feine vieljahrige Erfahrung, fein organifirentes Wefchid, Die Begeifterung, Die unter einem Theil bes Schuiftanbes fur ibn berrichte, ju Statten fam, fonbern auch ber Reichthum an versuchten und bemabrten lehrfraften, Die er von feinen übrigen Anftalten für biefen 3med benugen tonnte. - Diefe Febbe, welche in ben Jahren 1807, se bie Bernifche Preffe vielfach befcaftigte, ift von Fellenberg, ber fich burch bie Anordnungen ber Regierung ungebubrlich gurudgefett bielt, mit Gereigtbeit unt nicht immer mit ebrlichen Baffen geführt worben, wie tenn überhaupt Fellenberge Birten in ber Beit, nachbem mit ber liberalen Bartet im Jahr 1831 feine politifden Grundfase and Ruber gefommen maren, feineswege mehr ben wohlthuenten Ginbrud macht, wie feine Thatigfeit in ben Jahren, ba er gu ber Claffe ber Unterbrudten und Berfolgten fich rechnete. Geine Theilnahme an bem Treiben ber politifchen Parteien lenfte ibn unwillfürlich ab von feinem pabagogifden Birten, ber Stifter von Sofwal murbe ein politifder Barteiganger und bemubte fich oft burch zweidentige Mittel um bie Gunft bee Bolfes. Geine gabireiden Gegner aber beuteten ben Biberipruch feines Befens geborig aus, ber barin lag, bag er, von Ratur ein abfoluter Berricher und in ber That ber abfolute Regent von Bofmul, in volitifden Dingen bie Rolle bes Rabicalen fvielte. Gie beuteten ibm

feine wiederholten Antrage, ber Staat folle feine Anftalten fauflich übernehmen und fortführen, ale Ansfluge ber Speculation und bes Eigemunes. Auch fiel bie furge Brobe, ble er ale ermabiter Landamman ber Republit Bern im Binter 1800 a ablegte, nicht ju feinen Gunften aus. Leibenfchaftlich, bes Biberipruche nicht gewohnt, unfabig fich auf einen fremben Standpunct ju verfeten, in feinen Reben leicht polternt und fic überfturgent eignete er fich ju nichts weniger als jum Borfibenben einer parlamentarifden Berfammlung und aum leiter parlamentarifder Debatten. Uebrigens bebielt Fellenberg bis zu feiner letten furgen Rrantheit, melde ben 21. Dovember 1844 im 74. Lebensjahre feinen Tob berbeiführte, feine geiftige Rraft und raftlofe Thatigfeit fo wie feine torperliche Ruftigfeit volltommen bei. Bis in feine letten Tage verfolgte er unermublich feine 3wede und entwarf neue Blane, wie er auch immer noch mit ftarter Stimme feine Befeble ertheilte, gemeffen und fraftig einher fdritt und anfrecht und feft ju Bferbe fag. Er mar von mittlerer Grofe, fraftig aber etwas bager gebaut. Geine bobe Stirne, feine Ablernafe, fein feiner Dund gaben ihm ein intereffantes Brofil. In ber Unterhaltung mit ibm fühlte man fich unwillfürlich befangen. Das Deutsche fprach er rein mit ftart fcmeigerifdem Accent, gegen Untergeerbnete betiente er fich ftete bes Berner Diglecte. Das Frangofifche war ibm fdriftlich und munblich gang geläufig. Geine Rleibung mar bie ber Boglinge ber wiffenfchaftlichen Auftalt, welche auch Behrli trug, ein mittelblauer Red mit gleichfarbiger langer Bofe.

Fellenberge Berbienfte liegen frellich nicht auf bem Gebiete ber Bolitit; fie liegen auf bem Bebiete ber Candwirthicaft und womit wir es bier ju thun haben, ber Babagogit. Richt als mare er felbft ein großer Babagoge gewefen, ober ale batte er nene pabagogifche 3been in Umlauf gefeht. Die 3been maren gegeben. Fellenberg bat fie ine Leben eingeführt; fein Berbienft ift. baf er ber "Stifter von Sofmpl" mar, wie er fich gerne nannte, in Sofmpl ein pabagoglides Bemeinmefen grunbete bon einer Musbebnung, einem Ruf uub einer Bebeutung, wie bie Befdichte fein anderes Beifpiel ibm an bie Geite ftellen fann. Das ten geiftigen Beftrebungen ber zweiten Salfte bes vorigen Jahrhunderts gu Grunde liegenbe Bewußtfein von ben ungeheuern Fortidritten bes menfchlichen Beiftes, von ber hoben Bolltommenbeit und Fürtrefflichfeit ber menfchlichen Ratur mußte bei ber Unfcauung ber tiefen Bertommenbeit und Bermahrlofung ber nieberen Bollsclaffen und ber fittlichen Entartung ber bochften Rreife ber Gefellicaft in ebleren Raturen Die 3bee hervorrufen, blefem Berberben auf bem Wege ber Belehrung und Erziehung (ogl. b. Art. Aufflarung) und burch Burudgeben auf bie augeblich unverborbene Ratur bes Menichen (Rouffeau) abgubelfen, und mo biefes ibeale Streben noch burch ein feuriges Temperament und einen fraftigen Billen unterftust murbe, ba legte man rafd Sanb and Bert und fuchte fogar burch beichleunigte Bulfeleiftung bem Berberben gu fteuern. In biefen Bemerfungen liegt ber Schluffel ju Fellenberg's pabagogifcher Thatigfeit. Ge war einem fpateren meniger begeifterten aber tiefer in fich feibft blidenben Beitalter porbebalten, bas Ginfeitige auszugleichen, welches in biefer feineswege undriftlichen, noch weniger irreligiofen Richtung lag. Fellenberge Chriftenthum mar allerbinge ein anteres als bas unferer Tage. Er theilte bie rationaliftifchen Anichauungen feiner Belt, worin übrigens einzelne berborragenbe, für ben Bang ber Erziehung einflufreiche Blieber feiner Familie von ibm abwiden; aber ber Beift feiner Erziehung wollte ein driftlich religiöfer fein. Die Uebungen driftlicher Frommigfeit maren ibm theuer und murben ernft und ftrenge im engern und meiteren Rreife ber Familie Bofwpl beobachtet. Es mar ibm von bochftem Berth, Mannern von entschieben driftlicher Gefinnung, mochte ihre Dogmatit auch von ber feinigen weit abwelchen, bie Geelforge an feinen Inftituten angnvertrauen. In unferen Tagen weiß man, bag auch in ber Babagogit ber eine Gat von bem Chenbilbe Gottes in bem Denichen von bem anbern nicht getrennt werben barf, welcher bie Ungulanglichfelt, Die Gunte und bas barque bervorgebente Berberben bes menichlichen Wefens behauptet. Wenn bie Babagogit unferer Tage ben letteren

Wenelon (Francois be Salianac be la Mothe Benelon), neben Boffnet ber berporragenbite Reprafentant ber frangofifden Rirche im Zeitalter Ludwige XIV., bat auch burch feine pabagogifche Thatigfeit Anfpruch auf bleibenbe Anertennung fich erworben und jumal ale Bringenergieber in fo ausgezeichneter Beife gewirft, bag taum ein anberer, ber in abnlicher Stellung geftanben, mit ibm verglichen merben fann. Durch umfaffenbe Stubien jur Lofung feiner Aufgabe trefflich porbereitet, brachte er baju auch bie ffare, meitichauende Befonnenbeit eines Staatsmanns und bie in jeglicher Brobe beftebenbe Liebe eines Baters. 3m Bemuftfein, bag bie Bufunft Franfreichs ju einem auten Theile mit ber Leitung breier Furftenfobne in feine Band gelegt fei, widmete er feinem Berufe alle Mittel feines reichen Geiftes, alle Rraft feines tiefen Gemuthe, alles, mas ein immer erneutes Rachbenten und bie vielfeitigfte Erfahrung ihm barbot. Und fo maren benn auch bie Ergebniffe feines Birtens, wenigftens nach einer Geite bin, mabrhaft überrafchenbe, und mas er, um biefe Ergebniffe berbeiguführen, gearbeitet bat, bas ift, wie anfpruchelos es immer ericeinen mag, icon barum eingebenber Beach. tung werth, ficherlich aber auch ben Bichtigfeit fur bie Rennfnis ber Bilbungeverhaltniffe feiner gangen Beit. - Bir vergegenwartigen uns bier tiefe Thatiafeit in furgen Umriffen und laffen babet bas auf feine findliche Stellung und feine theologischen Rampfe Bezfigliche feitmarte liegen.

Renelon geborte einem alten Geichlechte Gubfranfreiche an und mar ten 6. Auguft 1651 auf bem Schloffe Genellon in Berigord geboren. Der einfichtevolle Bater ergog ben fpatgeborenen Cobn, ber anfange fomachlid mar, aber balb glangenbe Unlagen entwidelte, mit bochfter Corgfalt und batte bie Freute, ben ungemein empfanglichen und boch jugleich mertwürdig befonnenen Anaben bie rafcheften Fortichritte machen gu feben. 3m Alter ven gwolf Jahren verftand berfelbe icon giemlich gut griechifc, fprach er bas Lateinifde mit Leichtigfeit, batte er eine Reibe ber folder Frubreife auganglichen Anctoren burchgearbeitet. Gur ben geiftiichen Stand beftimmt flubirte er bann einige 3abre auf ber Univerfitat Cabors, worauf er in bas Saus feines Dheims, bes Marquis Unten von Genelon, nach Baris tam. Der 18jabrige Jungling fand bier fogleich ale Brebiger ben ermunternbften Beifall; aber willig folgte er bem meifen Rathe bee Dheime und jog fich aus bem bethorenben garm ber Belt in bas Briefterfeminar St. Gulpice jurud, mo er nun funf Jahre fur Die flerifale Laufbabn fich porbereitete. Rum Briefter geweiht febrte er ju öffentlichem Birfen jurud und widmete fich junachft ber Geelenpflege ber Armen und Rranten. Dann ftellte ibn ber Erzbifchof von Baris Barlab an bie Gpipe eines aus jungen Damen ber bochften Rreife gebilbeten Bereins, ber fich bie tatholifche Unterweifung protestantifder Dabden jur Aufgabe gemacht batte. Er blieb gebn Jahre in biefer Stellung, fur Lehrerinnen und Schulerinnen ein milb ausgleichenber Berather, ein vaterlicher Freund und Fuhrer. Geine oft gebruchte, wiederholt auch in benticher Sprache ericienene Schrift de l'éducation des filles mar eine Frucht biefer Birtiamfeit. Die Schrift bat ibre Dangel und Luden; aber fie ift voll feiner und mabrer Beobachtungen über bas finbliche Leben, poll mirffamer Boridriften fur Bilbung

<sup>&</sup>quot;) Fellenberg'fche Ausbrude.

bes Beiftes und Bergens und als einer ber erften Berfnche, bie Aufgaben und Gigenthumlichteiten ber weiblichen Erziehung im Bufammenhange barguftellen, immerbin als eine bebeutenbe Leiftung ju icaben, Ale nun Lubmig XIV, fort und fort auf Die Befebrung ber Protestanten feines Ronigreichs bebacht, für bie Diffton in Botton Genelon erfeben batte, war allen, Die ibn fannten, flar, bag niemand mit ben ju folder Birtfamteit erforberlichen Renntniffen fo viel Rraft ber Liebe, fo feinen und fichern Tatt vereinige ale eben er, wie er benn auch gerabe ale Superior ber Nouvelles Catholiques in ber entfprechenbften Beife für jene Diffion fich hatte vorbereiten fonnen. Aber er tam in eine überaus fdwierige Birffamfeit. Die proteftantifche Bevollerung im Sprengel von La Rochelle, welche Genelon, in Berbindung mit bem Abbe von Langeron, feinem Bergensfreunte, und bem frater ju großem Rubme gelangten Fleurb, befebren follte, mar feft und enticieben in ibrem Befenntnis und, burch eine Reibe barter Dagregeln verbittert, felbft ben Belehrungen und Bitten eines Fenelon wenig juganglich. Bie er feine Aufgabe anfafite, zeigt fein bamale entftanbenes Buch Bur le ministore des pastours. Rach Paris gurudgefehrt empfahl er bem Rouige ben Broteftanten aegenüber Chonung und Gebulb und trat bann wieber in feine anfpruchelofe Birffamfeit bei ben Nouvelles Catholiques ein. Gin icon gereifter Dann, ichien er von ben Bahnen bee Ehrg eiges fern bleiben gu wollen.

Mis aber iett ben brei Gohnen bes Dauphin, ben Bergogen von Bourgogne, von Aujou und von Berry, Ergieber gegeben werben follten, tonnte Renelon boch nicht überfeben werben. Er hatte feine Schrift über bie Ergiehung ber Dabchen fur bie Bergegin von Beauvilliere gefdrieben, Die ihre Rinter mit ber treueften Gorgfalt und mabrhaft driftlichem Ernfte erzog, und ber Gemabl ber trefflichen Frau, ben ber fonige liche Grofvater jum Gouverneur ber Bringen bestellt batte, erbat fich por allen fenelen jur Unterweifung berfeiten. Die Bebenten berjenigen, welche in ibm einen perfanten Banfeniften gu erfennen glaubten, folug Boffuet nieber; in weiten Rreifen aber mar bie Freude groft über Genelone Ermablung und bie Afgbemie von Angere machte fie jum Begenftanbe einer Breifaufgabe.

In ber That faben fich aufgezeichnete Danner an tem beteutfamen Berfe perbunten. Der Bergog bon Beauvilliers mar ein burchaus gebiegener Charafter, bon eremplarifder Grommigfeit und unmanbelbarer Bflichttreue, ber feine Ditarbeiter - es waren nachft Wenelon bie Abbes be Langeron, Fleury und be Beaumont und ber als Beichtvater ber Bringen binqugetretene Jefuit be Balois - fort und fort auch in gludlicher Gintracht verbunden hielt und indem er bie oberfte Leitung mit ficherem Tatte führte, boch bie Gingelnen nach ihrer Individualität auch freier fich bewegen lieft. Benellon befaß fein volles Bertranen und wurde balb bie Seele ber eigentlichen Ergiebungethatigfeit, ber er nun aud, unbewegt unter ben rafc medfelnben Berftreunugen und Aufregungen bee Boflebene, alle feine Rraft und Liebe jumantte.

Die junachft vortiegende Mufgabe mar febr fcwierig. Der altefte ber brei Bringen, ber Bergog Ludwig von Bourgogne, hatte, als Fenelon fein Fuhrer murbe (Geptember 1689), fein fiebentes Lebensjahr vollenbet. Dit reichen frabigfeiten ausgestattet, mar er boch auch von einer oft bie jum Jahgorn fich verlierenben Beftigfeit, bie bann rafch wieber von einem burch bas Bewuftfein feiner fürftlichen Stellung gehaltenen Erope abgelost murte; empfanglich fur alles Gute mar er boch ftete in Befahr, bas Etelfte einer fluchtigen Laune ju opfern; Die Festigfeit anberer reigte ibn, ihre Rachgiebigfeit nahrte feinen Stolg; bei ungefchidter Leitung tomte er in unbeilvolle Richtungen gerathen und ju voller Bosartigfeit ansarten. Um fo größer mar Fenelone Berbienft. Er hatte fogleich erfannt, bag er bas Berg feines Boglings gewinnen muge, bebor er an bie Bilbung feines Beiftes benten toune, und er gewann es, inbem er mit einer rubig vorwartefdreitenben, jeben gunftigen Moment taftvoll benütenben Gebulb bie nnendliche Beweglichfeit bes Anaben jum Steben brachte, Die leibenfchaftlichen Aufwallungen ale niebrig und verberblich fühlen ließ und mehr und mehr bem fleinen Pénélen. 361

ftoigen Bergen bas Beburfnis nabe legte, mit allem Bollen und Thun bem Beren aller Berren gegenüber fich ju benten, por welchem menichliche Grone und Berrlichteit ein Richts ift und nur ein bemuthiges, nach Lauterfeit und Treue ringendes Gemuth befteben tanu. Dabei mußte Renelon naturlich eine Rulle trefflicher Belehrungen in ben mannialaditen Formen angubringen: leichte Ergablungen, einfache Allegorieen, muntere Dialoge: Mbthologie und Befdicte, Die Schriften ber Dichter, ber Rebner, ber Philosophen murben fur biefen Zwed ausgebeutet, und wenn man bie lange Reibe von Ergablungen, Fabeln und Gefprachen, welche Genelon für feinen Bogling niebergefchrieben bat, überblidt, fo ertennt man alebalb, mit welcher Gorgfalt, mit welchem Gleiß er fein Bert trieb. mit welcher Feinbeit unt Rlarbeit er alles Einzelne fur bie befonbere Aufgabe gurecht gu legen wußte. Dabei verftant er es auch, mit feinen Mittheis lungen noch befonbere Erercitien au verbinden : er lieft bas Mitgetheilte vom Bringen balb überfegen, balb munblich wiebergeben, in mancherlel Beife nachbilben und bamit um fo fefter aneignen. Aber er war boch wenig geneigt, Die intellectuelle Entwidlung tes Rnaben burch befontere Reigmittel gu befchleunigen, mas bei einem fo begabten, fo auferorbentlich lebentigen Beifte leicht zu ber ichlimmften Ueberreigung batte führen fonnen; allein intem er bem empfanglichen Boglinge in befonnener Ausmahl und angemeffener Reibenfolge, auch bei Gefprachen, bei Gvielen, bei Tafel, auf Spatiergangen bie anmutbigften Begenftanbe bor bas Muge führte, feffelte er immer ficherer feine Aufmerffamteit, brachte er ibn ju jufammenbangenbem Rachbenten, jn einer gemiffen Stetig. feit im Berarbeiten bes Mufgefaßten. Und fo machte er es auch bei ben erften fprachlichen Uebungen. Der Angbe hatte balt große Freute am lateinischen Unterrichte, bei welchem Renelon vor ihm junachft aus ten einfachften Elementen tie Gage, bei Bearbeitung biefer bie Regeln entfteben ließ, um ibn von ba aus jur Beobachtung ber Gigentbumlidfeiten bes Lateinifden und bes Prangofifden anguleiten.

Unter folden Uebungen entwidelten fich bie Anlagen bes Anaben mit großer Schnelligfeit: er fafite febr leicht und bielt bod aud bas Anfgefafite ficher feft; fein Urtheil mar treffent und fein, feine Bhantafie lebenbig und fruchtbar; babei ftrebte er mit machfentem Ernfte in bie Tiefe, aber zugleich mit munberbarer Bigbegierbe in tie Beite. Anfange gleichwie im Fluge and Dobes ergreifent liebte er es balb, methobifch vorwarts ju geben und machte babel nur um fo rafchere Fortidritte. Auch fein Charafter befeftigte fich immer mehr. Mis inbes an bie Stelle fibergroßer Lebhaftigfeit eine faft auffällige Golichternbeit trat, Die mobl aus ber Corge por Uebereilungen tam und allmablich in Abneigung por öffentlichem Auftreten übergieng, war genelon wieber forgfam bemubt, ben Bringen an freien Berfebr mit ben Denfchen ju gewöhnen. Das früher zuweilen beftig hervorbrechenbe Ditgefühl für anterer Leit mußte er gu ebler humanitat ju verffaren. Uebrigens mar ber Bergog fpater allezeit febr geneigt, fich felbft icarf an beobachten und barte Bahrheiten, Die man ihm fagte, gelaffen aufjunchmen. Befonbers empfanglich ermies er fich fur religiofe Unterweifung, aus ber er balb auch ftarte Motive jur Abmehr bes Bofen wie jur Rraftigung im Guten ableitete.

Es verfielt sich von ichts, das der Untersich im weiterm Freischeiten auch in Gespaushie und Schäckeit einsphete und baden merte das Land, deine zu geste der Pitig einh meren sollte, offennetes genam dehandelt, obensti es gerade diet an positioner den Pitigsmitchn iche seines Schackeit geste die Ausgeste den Verlagen der Ausgeste der den positioner micht ein; was er verbet, das sollte geschausen auch sie jich sieren die geschen der Geschausen auch eine geschausen der Schackeit geschausen der Schackeit geschausen der Schackeit geschausen der Schackeit der Geschausen der Schackeit der Geschausen der Schackeit der Verlagen d

frederice Cuişle genefie find, wie sie abr voe alle in gessen Washeriern pylammengereijen, obwessij feilide and vie eckstler tem stittlem Erken mit schwood Erispen und Antieke in genähren vermocht. Von hier and von wieder ein Urkengang in ihr erre Warringung des Geriffentummen ichtel, mae es schwicht, abe er Schin, in geröspere Erlössikäligheit gelangt, bei aller Vereinställigheit, das von der Antienricht Verführend von den flachte erkringende Verführends verführend verführend

Jahren er aber schum Aghling, dessen Aghebelsstum sich immer tebendiger entwickte, zu biesen Schwarte erfentuntel emporietter, packe er ein auch auf dem Gebeite der schwarte Ausstelle der Schwarte der

Bon besonderem Intereffe ift freilich intmer Die Art, wie er Die elaffifche Literatur ftubirt hatte und fur ben Unterricht benütte. Er tannte bie griechifche Literatur in tiemlicher Musbebnung, und es ift bereichnent fur ibn, baf er an Somer bas bodfte Boblgefallen fant und über ibn nur bie Boefie bes alten Teftamente ftellen mochte, mabrent er, febr im Biberfpruche mit ben Gelebrten feiner Reit, Birgil weit binter jenen gurudtreten lieg. Bu bermunbern ift es bann nicht, bag er unter ben Tragifern befontere Borliebe fur Copholies hatte, bem er auch vor ben gepriefenen Dramatitern feiner Beit entichieben ben Borgug gab. Eben fo ericbien ibm bie Berertfamfeit feiner Reit in großem Abftante von ben Leiftungen ber alten Retner, unt por Demoftbenes mußten ibm auch Bourbaloue, Boffuet und Daffillon weichen. Den Siftorifern ber Griechen fcheint er minbere Theilnahme gugemenbet gu haben. Unter ben Lateinern icabte er am meiften Cicero, und mabrent er fur bie Comaden feiner Reben ein icarfes Muge batte, maren feine rhetoriiden Schriften fur ibn Gegenftant bes fleifigften Studiums. Birgil feste er freilich unter homer; aber bie eigenthumlichen Borjuge besfelben erfannte er babei lebbaft an, und fo batte er auch an Borag feine Frente. Die romifden Siftorifer maren ibm genan befannt. Aber wie ausgebreitet auch feine Befannticaft mit ber claffifden Literatur mar, fo menig mar er geneigt, im Unterrichte ben Rreis biefer Studien planlos auszudehnen; ja er bat feinen Anftaub genommen ju erflaren, baft bas claffifche Alterthum, obgleich es eine burch Sabrhunberte fortgebenbe Entwidlung barftelle, im Grunde boch nur wenige mabrhaft muftergultige Berfe bervergebracht babe. Uebrigens batte er bies mit allen Aunftrichtern jener Beiten gemein, bag er in ben Claffitern porzugemeife ihre formalen Schonbeiten auffnchte, bie regle Geite ber Alterthumeftubien eber vernachläßigte; ale bie bochten Borglige ber Alten aber bezeichnete er ibre Jugenblichfeit, Raturmabrbeit und Simplicitat. Gben barum mar ibm Somer fo thener, und vielleicht ift er unter ben Reueren ber Grfte, bem bie gange Berelichfeit bomerifcher Boeffe aufgegangen und Begenftant eines lebenbigen Berftanbniffes geworben ift. Darum fuchte er nun auch feinen fürftlichen Bogling baturd, bag er biejenigen Befange ber Dbuffee, welche bie Brrfahrten bee Beiben ergablen, fur ibn in freiem Musguge überfette, in tiefe Bunbermelt einzuführen. Bie eng mit tiefen Beftrebungen ber Telemach Renelons aufammenbangt, braucht bier eben nur angebeutet ju werben. Bon ben romifden Sifteritern lernte ber Bring nach und nach Cafar, Living und Taeitus tennen, und es ift bezeichnend fur ben Schuler und für ben Lebrer, ban ber Erftere besonbere an Taeitus fich erfreute, beffen Berte er fpater poliftanbig überfepte. (Rur bas Gingelne bier faft überall Fenelone Dinlogues sur l'éloquence ju vergleichen).

Der hiftorifche Unterricht ber fpateren Jahre mar vorzugsweife eine umfichtig ge-

Die Entwidlung best jugenblichen Gurften mar in ber erfreulichten Beife geforbert, fein Bemutheleben jum Trofte fur alle, bie ben launenhaften, untentfamen Anaben gefeben batten, wie umgemantelt morten, ale Renelon, burd Boffnete Giferfucht und Leibenfchaft in ungludfelige Streitigfeiten verwidelt und eines ichwarmerifchen Quietismus angeflagt, bas Bertrauen bes Ronigs verlor und Berfailles verlaffen mußte (August 1697). Giner foniglichen Weifung gemäß begab er fich nach Cambray, auf beffen ergbifcoflicen Stubl Lubwige Dantbarteit zwei Jahre porber ibn erhoben batte. Bir haben bier weber bie Rampfe, welche bie Rataftropbe berbeiführten, eingebenber gu befprechen, noch bie fegenereiche Birffamteit, welche Tenelon nun ale Dberbirt eines weiten Sprengels entfaltete, ober bie Dochbergigfeit, mit welcher er ben firchlichen Bwift ju Enbe führte, ju ichilbern. Und and in Begng auf ben Ginfluft, ben er nach ber Erennung noch auf ben geliebten Rogling aneubte, burfen wir tura fein. Bunachft fcbien ihm freilich jebe Doglichfeit baju abgefchnitten. 3m Januar 1698 murben auch feine Freunde, Die Abbes be Beaumont und be Langeron in rauber Beife bom Sofe entfernt, und er felbit ichien fo tief in Ungnabe gefallen gut fein, bag bie Sofleute taum feinen Ramen auszufprechen magten.

Das Erfdeinen ber Aventures de Teiemaque, wiber feinen Billen erfolgt, berfolimmerte biefes Berbaltnis. Der Bian ju biefem Berte mar frub entworfen, im wefentlichen mobl auch ichon in ten Jahren 1698 und 1694 ausgeführt worben; aber bie Arbeit batte boch mannigfache Unterbrechungen erfahren, und ihre Abrundung und Bollenbung fallt erft in Die Beit, wo er unmittelbar auf feinen Bogling nicht mehr wirfen tounte und nun um fo mehr bas Beburfnis fubite, wenigstene noch mittelbar bie Bilbung bes Thronerben vollenben ju belfen. Ueber bas Bert ale Runftwert tonnen bie Anfichten auseinandergeben, wie es benn gleich anfange febr verichiebene Urtheile erfahren bat; allein barüber tann fein Streit fein, bag es fur ben 3med, bem es bienen follte, außerorbentlich gut berechnet mar. Fenelon wollte bem fünftigen Ronige von Franfreich zeigen, wie umfaffent und ichwierig bie einft ju lofente Aufgabe fet und welcher Ginficht und Rraft er beburfen werbe, um burch bie Gefahren feiner Bahn binburchintommen. Darum bat er ibm nun auch bas Ronigthum von allen Geiten bargeftellt, in glorreicher Entigitung und in ichimpflicher Entartung, in geficherter Saltung und in bebenflichen Rrifen , im Glange großer Erfolge und im Jammer folimmer Entlaufdungen : er bat ertennen laffen , woburd ein Bolfeleben recht gebeibt, wie viel babei bie perfonlichen Gebler bes Regenten ftoren und verwirren, wie aber auch wieber Beisheit und Rraft beefelben anregent und belebent, ortnent und forbernt, ichirment und verfohnent wirfen tonnen; er hat veranschaulicht, wie viel babei ber freien Thatigfeit bes Boltes überlaffen werben barf, welchen Rachtheil ungeschidtes Gingreifen in Die gefunde Lebensbewegung teefelben bringt, wie inbes gahrlägigfeit, bie ten rechten

Moment unbenütt fafit, unwiberbringliche Ginbuffen verfchulbet, und wie jebenfalls burch meife Befege Großes fich grunten und halten lagt. Dit vieler Runft fint bie verschiebenen Bebiete ber menschiichen Thatlgfeit in belebten Bilbern bem Lefer por Augen geftellt, fint über Lantbau, Induffrie und Santeleverfebr, Runfitbatiafeit, öffentliche Erziehung, vollerrechtliche Berbaltniffe bebeutfame Lebren eingewebt. Bugleich wird beutlich gemacht, wie baib auch ber meifefte Ronig getaufcht, ber gerechtefte gu Unrecht und Barte verleitet werben fann, wie ber Tyrann fich felbft einen Rerfer baut und fein Distrauen auch ringe um ibn Distrauen wedt, wie ein Ronig fur jebes Unrecht ichwerer ale antere Denichen bugen muß, juweilen nach gemachten Fehigriffen ber befferen Ginficht nicht folgen tann, oft unter bem Joche unwurdiger Bunftlinge vergeblich nach Befreiung fenigt, wie gerabe bie abfoluten Berricher bie weniger machtigen find und bie Broge ber fie umftrablenben Berrlichfeit ber Groge ibrer Berantwortlichfeit bei weitem nicht gleicht. Dazu nun noch eine Rulle gang allgemeiner Lebren fur bas Leben: über Befonnenheit und Musbauer in ber Befabr, über Berichwiegenheit, über bie Copbiftereien ber Leibenicaft, über bie erlaubten Bergnugungen, über bie Unterorbnung jeber Reigung unter bas Bebot ber Bflicht re. - Es war eine grobe Berfennung Renelone, wenn man in biefen Schilberungen eine bamifche Gatire auf Lubmig XIV und feine Regierung fuchte, und vollig verfehrt ift bas Bemuben gewefen, bis in bas Gingelne bie Begiebungen auf Menfchen und Dinge jener Beit ausgufpaben (bie erfte Musgabe mit fo fpeciellen Musbeutungen ift Die pon S. Bb. be Limiers, Amfterbam 1719, nach welcher bann abniiche auch in Deutschland gemacht fint). Allerbinge aber batte Renelon felbft unwillfürlich aus bem, mas er gefeben und erlebt batte, Buge in feine Darftellungen aufgenommen, und ba er an eine Beröffentlichung feines Berfes nicht getacht, unbebenflicher und enticbiebener alles ansgefprochen, mas feinem pabagogifden Amede au bienen ichien. Je großer nun bamgis in Granfreich und Europa bas Diebvergnugen über Lubwige Berrichaft war und je feltener bie babin eine Rritif berfelben fich hatte verfuchen laffen, befto willfommener mar biefes Buch eines fo ausgezeichneten Mannes, bas allen Dieftimmungen Recht zu geben und an fühnerer Beurtheilung aufgumuntern ichien. Gewift bat bas Wert auch bie Reigung gewedt, aus bem Alterthume, bei weichem man bis babin vorzugeweife Dufterbilber für oratorifche unt pretifche Darftellungen gefucht batte, auch politifche Begale abguleiten, an biefen bann bie Buftanbe ber Gegenwart ju meffen und in ber gerabe hierburch gefteigerten Ungufriebenheit bie Belben und Lebensordnungen bes Miterthums in um fo bellerem Lichte gut feben. Die in tiefer Beziehung von Genelon gegebenen Anregungen haben fich burch bas gange achtgebnte Jahrbundert fortgefest, bas ja fiberbaupt bie Miterthumsfintien befonbere barum feftbielt, weil er fie fo fraftig empfoblen batte. - Die Beichichte bes Buche, ber gablreichen Ausgaben, bie biefer "Fürftenfpiegel" erlebte, ber Ueberfebungen, burd welche auch antere Bolfer bas Bud fic aneigneten, ter Radbilbungen, bie es veranlagte, murbe Begenftant einer febr ausgebehnten Darftellung werben fonnen, wie benn auch eine biftorifde Betrachtung ber rein pabagogifchen Benütung besielben febr lebrreich fein mußte. Die erfte mabrhaft correcte und vollftanund zeigte bie Leichtfertigfeit ber wiber Genelone Bollen burd unrebliche Broceburen bewerfftelligten erften Drude. Aber tiefe batten bereits einen erftaunlichen Erfolg gehabt und bem Berfaffer bie bewundernde Theilnabme bes im franifchen Erbfolgefriege gegen Franfreich bewaffneten Europa angewante.

Wieren beies Krigs der Jemeine für frankrich voch der ereilte Wieffnankt eine lietet und feinen geriffen Afstigen, er jett auf Erdeber für der einem feine, in erwafter Beife, wiederholt unter den bitterfen Schmerzen, berathen. Als der Zod bes Dauppin 1711 im Perspa von Bumpgan erm Trense genächt gefellt dert, feiter Genöten in Bertikung mit den Herzegen von Benwillien nur von Kepercufe den mit der derfine Gefennung erfülkten Börfen zur Kezierung vor die erfeichsfelne unt mit Schneckfen Gefennung unt der Arten geschen der der der der der unt mit Schn-

Gerien (Goulferien). Gobald bas Unterrichtemeien eine gemiffe Musbebnung und Stetigfeit gewonnen batte, trat auch bas Beburfnis ein, ju gemiffen Beiten ber lernenben Jugend wie ben Lebrern nub Rubrern berfelben Erbolung au ichaffen. Es ift befannt, tag fur bie Schulen in Rom tas geft ber Oninquatrus (Quinquatria) eben beebalb eine frob begruffte Reit mar (Hornt. epp. II. 2, 197). Bei ber reichen Entwidlung bes neuern Unterrichtsmefens mußten, je mehr bie Rrafte ber Lebrenben und ber Berneuben in Unfpruch genommen murben, um fo mehr auch Reiten ber Erholung ein Beburfnis werben. In ben Schulorbnungen bes 16. nnb 17. Jahrhunberis fint baber Beftimmungen fiber Gerien oft gegeben; feitbem bat bie Coulgefengebung biefem Gegenstante immer wieder forgfältige Anfmerfigmfeit gewihmet, und bie barauf bezüglichen Beftimmungen fint ebenfo genau ale manniafaltig, bruden aber burdmeg bie Anerfennung aus, bag Gerien nothwendig find. Dabei ift nun freilich von voruberein flar, baf bas Beburfuis ein febr vericbiebenes ift; ein anberes fur ben Lebrer, ein anderes für ben Couler, ein anteres wieber fur ben Boltefcullebrer, ein anberes fur ben Lebrer bes Gomnafiume und ber Realidule, wie benn auch ber Innaling von 16-18 Jahren folder Unterbrechungen in anterer Beije bebarf, ale ber Anabe von 6-8 3abren; aber bas Wefentliche ift bod unter allen Umftanben, baft ben burd Wochen und Monate in gleichmäßiger Spannung gehaltenen Rraften eine Frift gefchenft wirb, wo bie Spannung anfgeboben und freiere Bewegung moglich ift, wo bie Ermubung und Berftimmung fich lofen und Luft und Erieb ju neuer Thatigfeit fich bilben tanu (val. bie Art. Arbeit, Erbolung). Dabel wird bann Beturfuiffen anderer Art wie von felbft auch Rechnung getragen: bem Beburfnis ber Lebrer, fur einige Beit einmal entichiebener ihrer Familie leben, ihren perfonlichen Berhaltniffen bienen gu tonnen, ebenfo bem Beturfnis folder Eltern, welche ihre Rinber fern vom bausliden Rreife bilben laffen und boch bie eigene Einwirfung auf bas Gemuth berfelben nicht aufgeben, fie überhaupt wieber einmal befiben wollen, wie bas Beburfnis berjenigen Eltern, welche ju gemiffen Beiten bes Jahres ber wenn auch noch fo befdranften Unterftugung ihrer Rinber im Sanfe ober im Relbe nicht entbebren tonnen. Gewiß wirt, wie jebe gwedmanige Abmechelung pon Arbeit und Rube, auch bie burd Rerien berbeigeführte für ben icheinbaren Reitverluft in ber erneuten Arbeiteluft vollftanbige Enticabigung ge366 Ferien.

währen, und die Arfahrung geigt ja boch immer wieder, baß Ainder, wenn sonst die Schule rechter Art ift, namentlich dei etwas längeren Gerien allmählich wieder lebhaftes Berlangen nach der geordneten Thätigkeit der Schule haben, und gewiß tommt der rechte Schulmann siels wieder mit Freude nach der Gerlengeit zur Schule zurfic.

Gleichwohl wird anguerfennen fein, bag ju Anfebung von fferien in fruberer Reit nicht immer gerabe flare Ginficht in Die pabagogifche Zwedmagigfeit berfelben Grund gemefen ift. Die Ferien batten gunachft firdlichen Charafter und ergaben fic 3. B. fcon aus ber engen Berbindung ber Goule mit ber Rirche. Bumai bie lateinifden Schulen bes 16. Jahrhunderte maren nicht nur burch ihre Gingchore, fonbern burch ibre gange Ginrichtung ber Rirche fo nabe gestellt, bag in ber Beit ber boben Refte, por und nach benfelben, Unterbrechung bes Unterrichts ale angemeffen ericheinen mufite, ja unvermeiblich mar, ba Lebrer und Schuler in mancherlei Beife fur ben Dienft ber Rirche fich porgubereiten batten. Ueberbies aber forberte ber bobe Grnft, mit welchem man biefe Refte begieng, neben bem, mas ber Gottesbienft pon ber Schnie ale folder ermortete, gang im allgemeinen Die Musteichnung ber Geftreiten burch fille Commlung bee Gemitbe und burd eine bem Saufe überlaffene Rachfeier. Bo, wie icon frub bei ber Ofterzeit, mit bem Gefte ber wohl auch burch öffentliche Brufungen begeichnete Soluf bee Coutjahre gufammenfiet, gewannen bie Gerien eine großere Ausbehnung. Ebenfo finbet man oft, bag bie frobe Beibnachtszeit Gerien bis jum Dreifonigstage brachte. Rarger mar bie Rubezeit am Pfingftfefte, bauerte inbes boch auch an manchen Orten eine Boche. Spater geschah es bier und ba, bag an jebem Tage ber Charwoche wie ber Beibnachtsmoche ber Sauptlebrer jeter Claffe, ber jugleich Religionelebrer mar. eine Reifgionaftunbe bielt, Die naturiich auf bae Reft Beng batte, Ral, Bierorbt, Beid. ber im 3. 1724 aus Durfac nad Rarierube verpfiangten Mittelionie I. 89 und Balm De pristing illustris Moldani discipling parratio 15 f. Der enge Que fammenbang ber ane ber Reformation bervorgegangenen Coulen mit bem firchlichen Leben war übrigens auch ber Grunt, bag an ben Marien- und Apofteltagen, am 3obannistage, am Michaelisfefte, ju Raftnacht bie Coule ebenfalls ansfiel; ba inbes Die Schuler an biefen Tagen meift jum Befuche bes Gottesvienftes verpflichtet maren, batten fie Rerien bod nur in bem Ralle, baf auch por biefen "Mittelfeften" noch burch bie Bigilien freie Beit gewonnen murbe. Dan erfannte aber balb bie Rachtbeile fo gablreicher Unterbrechungen bee Unterrichte und war baber faft überall auf Befdrantung bebacht. Bai, Gaft ein, Beitrage jur Beid, ber Salleiden Coulen I. 22 und Giber er. Befdicte bes Salberft. Martineume 18. Für etwas fpatere Beit Ritenfder Beid. bee Collegii Chriftian-Grneftini ju Babreuth 201 f. 209. Babrent nun gegentvartig Diefe Unterbrechungen faft überall ganglich abgefchafft find, bat man natürlich bie boben Geftreiten ber Goule ale Rubereiten erbalten, und amiiden ben periciebenen Arten ber Schulen giebt es in biefer Berlebung wohl feine erheblichen Bericbiebenbeiten. Die Ofterferien bauern minbeftens vom Granbonneretag bie jum Dienftag ober Mittmoch nach Oftern, erftreden fich aber in manchen ganbern auch noch bis jum Countag Quafimobogeniti; bie Pfingftferien beginnen meift mit bem Connabend bor bem gefte und reichen wieber bie jum Dienftag ober Mittwoch nach bemfelben, bie und ba bie jum Trinitatiefefte: Die Weibnachteferien umfaffen gewöhnlich Die Reit pom Tage por bem fefte bis jum Renjahr, geben aber mobi auch bis jum 6. Januar. Die fachfichen Rurftenidulen batten fruber auch noch viermal im Jabre mr Reit ber gemeinichaftlichen Abentmabisfeier eine Unterbrechung ber Stubien.

Neben biefen kunch von firedinde Seben veranlaßten fierten batte man überiguns feinde geltig and and we reitlich en Malifer ferien. Den Gedagtwerden jumödlich flankten bie intigen Vonotionen, weides für die Kniftrengungen siertlicher Edwinster enthädigen jollene, wir beipringen, weide jumei im gehörfeinen Kniften eine Bedehung annekauerndem Biefelse gewährt wurden. Dann tamen die Kaangam der I a her martifeligg, bie an delle filieme Dritten bieje zu der delle naben, wem fie auch nicht werde wir führer wirden filieme Dritten bie jeig filig der kollen baben, wemen fie auch nicht werde wir führer

Werten. 367

bie jur lingebuhr ausgebehnt werben (Fidenfder 202. Bierorbt 89. Balm 16). Unterbrechung bes Schulunterrichts megen ber Jahrmartte in Rachbarorten finbet mohl nirgente mehr ftatt. In neuerer Beit ift abrigens von manden Babagogen (3. B. Berrenner, Grunbfabe ber Coulergiebung § 122) ber Wegfall aller Jahrmartteferien verlangt und ber Boligei empfohlen worben, gerabe an Martitagen auf recht orbentlichen Befuch ber Coule ju bringen, ba, and wenn bie Rinber an folden Tagen nicht viel lernen follten, icon ibre Entjernung aus bem Martigemubl und ibre baburd bewirfte Bermabrung por manderlei Berfudungen ein Bortbeil fei. Ancre freilich, wie Rebe (Der Schullebrerberuf 8 243), baben barauf bingewiefen, baft bas Beraufch ber 3abrmarfttage ein rubiges Coulehalten faft unmöglich mache; auch laft fic fagen, bag in fleinern Orten an folden Tagen bas Beburfnis ber Eltern, ibre Rinber bei ibren Befcaften gu benuten, einige Rudficht verbient. Gur bobere Unftalten liegt bie Cache mobl etwas anbere. Gin Bugeftanbnie eigener Art ift es, bag bie Rirchweihfefte g. B. in Cachfen zwei foulfreie Tage (im Altenburgifden por einiger Zeit noch vier) nach fich gieben, wie benn and mande Gomnaffen bie Couller, beren Beimatorte Rirdweibfeft haben, fur gwei Tage vom Schulbefnche bispenfiren. - Gehr wichtig find fur bie Boltefdule bie Ernteferien, und bie Schulgefetgebung bat fich viel mit ihnen befcaftigt. Dan fuchte fruber in Breugen, Sachfen, Burttemberg baburch gu belfen, bag man mabrent bes Commere ben Unterricht auf etwa zwei Morgenftunten befchrantte und bie Schulinspectoren ermachtigte, manche Rinter mabrent ber eigentlichen Erntezeit bom Schulbefuche gang ober jum Theil gu befreien, und noch jest ift in Cachfen Bragie, baß eigentilde Ernteferien nicht befteben, fonbern ben Schulvorftanben nur nachgelaffen ift, Die Soullehrer auf ihr Unfuchen ftatt fogenannter Sunbetageferien "in ben gefchafte. pollften Tagen ber Erntezeit" eine Boche pon ibren amtliden Bflichten zu entbinben. Ungleich liberaler ift man anterwarts (im Anhaltifden, in Bannover, in Dedlenburg, im Altenburgifden, im Großbergegtbum Beffen ac.) gewefen und bat bie Commerferien bie 3, 4, 6, 8 Boden ausgebehnt. Heber bie Beit ber Ernteferien ift naturlich nach örtlichen und flimatifden Berbaltniffen an enticheiren; bie Beftimmung bee Anfange, wohl and bie Bertheilung, wird am beften ben nadiften Beborben (ben Localinivectoren) überlaffen, obwohl bie bobern auf Controle auch in biefem Stild nie ju vergichten baben. Die fefte Regelung bee Coulbefuche in ber Bollefonle ift abrigene, auch nach 216ftellung bes Untericiebes von Commer. und Bintericulen, bier und ba noch fo wenig popular, bag bem Boilegefühle in ben Tagen ber Beu-, Getreibe- und Rartoffelernte, ber Beinlese ic. fconente Rudfichten nicht verfagt werben fonnen, Gur bie bobern Chulen fint bie Commer- ober Sunbetageferien in manden gantern fcon feit alter Beit eine gufammenhangenbere Beit ber Erholung gemefen. Inbes trifft man in giemlich weiter Ausbehnung ben Gebrauch, einen Monat binburd nur bie Rachmittage. ftunden ausfallen au laffen, Die fleifige Rectoren boch auch wieber ju befonbern Brivatlectionen benfinten. Go ber treffliche Chr. Beife in Ritton, ber in einem Brogramm von 1679 feinen Schulern gurief: Habeamus Caniculares, sed quales colnit Majolus, quales Lipsius, Puteanus, Muretus et alii, quorum praecipua scripta etiam debemus Canicularibus; sio Deus feliciter effluere jubeat mensem hunc messesque tum horreis tum ingeniis largiatur quam maxime salutaresi Aber felbft bei felder Ginfdrantung (vgl. Coulge, Geich. bes Ghun. ju Gotha 86) fanben biefe Ferien Tabler, und fo war an manden Orten (s. B. in Durlad nad Bierorbt a. a. D.) mabrend ber hundstage immer nur ber Montagnachmittag frei. In ben fachfifden Gurftenfdulen gab es bis auf bie neuere Beit gerien biefer Art gar nicht. Jest burften bie bobern Anftalten faft überall 3-4 Bochen unverfummerte Commerferien haben fiber Baten vgl. Bb. I. 410, fiber Baiern I. 435. 454); bod ift felbft in ben einzelnen ganbern Die ans pabagogifden Grunden munidenswerthe Uebereinftimmung in ber Beit noch nicht erreicht und wird auch außerer Berbaltniffe halber taum jemale gu bewirten fein. Dande Anftalten baben fich auf brei Bochen Commerferien befdrantt, um ju Dichaelis (am Schluffe bes Sommerhalbjahre) eine Boche paufiren ju tonnen. Much find Ferien bon 4 Bochen, wenn fie, wie in Deutschland febr gewöhnlich, mitten in bas Schuliabr fallen, namentlich für jungere Schuler ju ausgebebnt, und wenn es bas Berbaltnis ber Mittelidulen gur Universitat und ben bobern Sachichulen guliefte, mare bod vielleicht bas Zwedmäßigfte, bie langern Ferien an ben Schluß bes Schuljahre ju verlegen, wie bies jest in Defterreich geschieht, wo bie in ben Berbft fallenben Sauptferien, Die fruber vom 7. Muguft bis jum 1. October reichten (Dupelle Beitfcbrift 1848 C. 289), auf vier Wochen reducirt fint. Gine groffere Musbehnung, wie g. B. in England und vollende in Amerifa (val. Bb. I. 101 f.) fann nicht ohne Rachtbeile fein. "Es fehlt ben Coulern noch bie Billenetraft und bas Berftanbnis, fich felbft mabrent einer fo langen Beit zwedmäßig zu beschäftigen. Das Berfaumnis beffen, mas gelernt werben follte, bas Bergeffen bes Erlernten, bie Unterbrechung ber fo wichtigen Regelmäßigfeit bes Arbeitens, ber Zwang jum Duffiggeben find viel ju groß und gefabrlich für bie Zwede bes Unterrichts und ber Ergiebung" (ofterr. Org. Entwurf von 1849). Betenfalls ift bie Bertheilung ber jabrlich augelaffenen (8-10) Ferienwochen in mehrere Rubezeiten bem Beburfuis ber Jugent bas Entfprechenbfte; es fommt baburch eine Abwechselung in bas Schulleben, welche bie Rraft nie überfpannen und boch auch ben Faben nie verlieren läßt. Im gangen macht fich bie Bertheilung leicht; im befonbern ift nur barauf ju febn, bag bie Commerferien und bie Dicaelisferien einanber nicht zu nabe tommen.

Die man nun bas Jahr burch folche Rubezeiten unterbrochen bat, fo ift frubgeitig auch bie Bode fo eingerichtet worben, baf fie zwei von Schuftunben freie nachmittage (Dienstag und Donnerstag ober Mittwech und Connabenb) erhalten. Dabei fann allerbings bie Frage fein, ob es nicht zwedmaftiger mare, nach bem Beifriele icottlicher und englifcher Unftalten flatt ber grei Rachmittage einen gangen Tag (ben Gonnabent) frei ju geben. Gur größere Schuler wenigftens, Die bann gufammenhangenbere Arbeiten nach individuellem Bedurinis vornehmen tonuten, burfte bieje Ginrichtung empfehlentwerth fein. Bal. Coufter in Muselle Reitfdrift 1857 G. 822.

Die Benfigung ber Gerien wird nach Berichiebenbeit ber Schulen naturlich eine febr vericbiebene fein. 3ft nun ber Sauptzwed Erbolung fur Lebrer und Schuler, fo muß ficherlich jebe Einrichtung vermieben werben, woburch bie Erreichung biefes 3medes illuforiid murbe. Wenn man alfo gumeilen, von ber Anficht geleitet, bag bie Roglinge ber Boltofchule bei ber geringern Anfpannung, Die ihren Rraften gugemuthet wirt, eigentlicher Gerien taum febr beburfen, verlangt bat, bag biefen auch in ben Ferienwochen ein auf einzelne Stunden beidrantter Unterricht ertheilt, ober falls man bie groftern Rinter ju Erntearbeiten entlaffen wolle, wenigftene ben fleinern Belegenheit jum Fortlernen gegeben werbe, fo bat man boch eigentlich bem Lebrer ein freieres Aufathmen verfagen wollen. Anbererfeits ift es gewiß auch wiberfinnig, wenn Schuler boberer Anftalten mit Ferienarbeiten überlaben werben (vgl. b. Art. Aufgaben G. 288). Dan tann es gwar gelten laffen, ja man wird es fur zwedmußig balten mugen, bag Die jungeren Schuler burch Aufgaben namentlich ju Bieberholungen angehalten merben, und gereiftere Schuler Beranlaffung befommen, eine gufammenbangente Lecture mit Ausgugen vorzunehmen, manche Rebengebiete ber Wiffenfchaft fich befannt zu machen, in freierer Brobuction fich ju verfuchen (val. Bbitenbach Praef. jur 1. Musg. ber Selecta principum hist. XXIX. und Benete Erziehunge. und Unterrichtslehre II. 726 f.); aber man barf bie Schuler boch nicht mit Aufgaben in bie Ferien entlaffen, welche ihnen fur biefe alle Barmiofigfeit rauben unt fie an bie Rudfehr jur Schule mur mit Angft benten laffen. \*) Wenn bas Baus ofter, ale es ju gefcheben pflegt, mit ber

<sup>\*)</sup> Bu ber Ausgleichung gwifden Berufearbeit und Duge, welche ber Art. Erholung S. 169 ff. forbert, gebort inebefonbere auch bas, bag bie Ferien ju jener freien Thatigfeit, bie aus ber individuellen Reigung und freien Babl bervorgeht, genugenben Raum laffen; Die Liebhabereien

Schuie fich in rechtes Ginvernehmen feste, tonnten Eltern, Die fouft Ginficht und ernften Billen baben, gerabe bie Ferien ju recht nitgliden machen, und es murben bann bie Surveillants, welche Bilm (Esquisse d'un système complet d'instruction et d'éducation I. 261) empfohlen bat, ale febr entbebrlich ericheinen. Benigftene follten bie Eltern verbitten, bag ihre Cobne aus ben Ferien zuweilen wefentlich verandert gurudtebren, und bas frabere orbentliche Berhalten, an bem man fich erfrente, babin ift (Riller, Die Regierung ber Rinter 169). - Rerienreifen fint in ber Gegenwart oft empfoblen morben und tonnen, recht geleitet, Die Schuler, welche fie unternehmen, leibiid und geiftig erfrifden, mit einer Rulle neuer Anidauungen bereichern und ju einem felbfitbatigen Auftreten anleiten; boch burfte es an ber Beit fein, por Uebertreibungen in biefer Beriebung an marnen. Bie folde Reifen am beften einaurichten fint, bavon f. ben Art. Fugreifen (Rapp, bie Gymnaftaiparagogit im Grundriffe 182 ff. Bal. Boclo, bas Gufreifen ais ficherftes Beforberungsmittel bes Unterrichte in ber Erbfunbe und ale eine ben jugendlichen Menfchen forperlich und geiftig erfaffenbe Asfetif bargeftellt. Sannoper 1831). Daft Lebrer ibre Ferien auch ju groffern Musflugen benuten. fceint fich jest von feibft ju verfteben, und bei ber Leichtigfeit, mit welcher wir auf Gifenbabnen auch fernere Riele und in furger Beit erreichen tonnen, ift bie Berindung and für ichwerfalligere Raturen groß. Bie bebeutent aber auch bie auf foiden Reifen ju gewinnenben Bortbeile fein mogen, zweifelbaft bleibt es bod, ob biejenigen wohl thun, melde lieber icon por bem Anfange ber Ferien im Reifefteibe jum Babnhofe eilen und erft in ber Racht por bem Bieberanfange ber Schule gurudtebren. Die in contemplativer Rube jugebrachten Ferien baben boch auch einen eigenthumlichen Reig und bringen manden febr erfreulichen Gewinn.

Im allgameinen mag noch verwiefen werben auf: Meierotte von ben nethpsendigen wur freiwilligen Schalferien. 1786; Greberus, Deen zu einer Archifon bes gefammten Schulbefine 277 ff., Arfal, Scholfhalterds 384 ff., Hoffmann, Partt. Dantbuch ber bentifen Solfssauberfallung z. L. 262 f.

Kritaleit. Kritaleiten. Mic Verselfe bet Leben — sie den mu bei licklichen

ober reigneti. Greingetent. aus Preceige ese teems — if es unn ver ietoware ober rei geltigen. – finnen mit gefferer eber geringerer Leientsjeft und Offschwärigfeit ver ihi gene. Diet Puloelegische Tobilade im Bereintung mit der gegebene 
krift, die Technikhässel mich geder minter militätig in die destingt ber gegebene 
geringerer Kniteragung berverpunsten, degrände den pidagogischen Berführ der "Gertigteit." Währende des West-, degrändere überdungst gehänfig Erdesfindeltweit jennen 
bei zu gemisse Todissjesten und Hondelm Begedien, sehr die Freisfielt eine Gekaltung ere Sichsselt zum de Schwähre, wildfiellich um tielekten Bestige girere verause 
umb wirt zur Geschädigte im Meckenselen, wildfiellich um tielekten Bestige girere verause 
umb wirt zur Geschädigte ihm sekenselen, wildfiellich ern für flänstlicher Art sich anzugen mehrlich zu zu geschaden 
mit beite zur Geschädigte ihm sekenselen 
mit beite der Geschädigte ihm sekenselen 
mit beite geringer 
mit der Geschädigte ihm sekenselen 
mit beite der Geschädigte ihm sekenselen 
mit beite geschädigte ihm sekenselen 
mit bei den geschädigte ihm sekenselen 
mit beite geschädigte ihm sekenselen 
mit bei geschädigte ihm sekenselen 
mit bei geschädigte 
mit der geschädigte 
mit den geschädigte 
mit der geschädigte 
mit den geschädigte 
mit den geschädigte 
mit der geschädigte 
mit den geschädigte 
m

In me Sezichanten Wifen ber Gertiffett liegt, roß die Biltung zu fre für die dernichtung bei geligfen Bedeut zur Wißen mehr berückert, die im plüsgeglicher Beziehung von mehrnischer Beneutung fint. Gie iht mit ihr einmal überdampt eine Stiegen mas der Gemeinsche Speisen, dessonn aber filst aubere auch eine nieber, ergänignebe ober auch berücklichen Verlichtunstielt verhieben ausgefreschen, innem burch fie die Talgielt weisentlich auf zu Seitziglich der niebe die Siede (die abgestress) neben mit im Gegenich zu einem entwerte mehr leibentlichen Berhalten oder zu einer mehr berücksteuen, die Gegenische auch fils wirfen lassender mus fils im te vertifenten

bes Anaben, mag er nun an bem Clastier ober einer Reijteichreibung figen ober an ber Dobelbant fieben ober durch die Muller beriefen. Schmetterlinge langen, sichhörenden belaufden, herz bei beilen Mülleris, mit bemen bie Schult zuweisel nogen im Streite lingt, beben in bem Ferten bas Reich, aus ihrem Beriefen beropzufsammen; bei fic bes Jinge Berg bernn gefabt und gekättigt, lon immer de mocher wildere auch bei Kreiter übeler mit. 20. Re.

Bliden wir auf bas Gebiet, auf bem fich bie Bilbung gur Fertigfeit geltenb maden tann, fo ergiebt fich aus ber pfpchologifden Grundanschauung von felbft, bag an ibr bas gange Leben Theil nehmen fann. Es giebt eben fo viele Fertigfeiten als Bermogen und Rrafte. Gine Musnahme bavon fonnen nur Diejenigen Seiten bee Lebens bilben, auf benen bie willfurliche Thatigfeit nicht eingreifen tann - eben bamit im geiftigen Leben ber gange Kreis bes Rublens. Gerabe weil biefes feinem eigenften Befen nach etwas urfprungliches, ber willfürlichen Beftimmung fich entziehenbes ift, mufte es, fobalb es biefe Bestimmtbeit annehmen wollte ober follte, fich felbft miberfprechen und jur Unwahrheit und Manierirtheit fich miebilben. Um fo gewißer nimmt aber baran feiner eigenften Ratur gemaß ber gange Umfreis ber Billens. und fittlichen Thatigfeiten Theil, auf bem fich bie Fertigfeit ale eine Steigerung gur Lebentigfeit, Breibeit und Stetigleit (f. b. Art. Gewöhnung) offenbart, wie benn enblich Qugenb nichts anderes ift, ale eine Fertigkeit, Gutes ju thun. Davon abgefeben - weil biefe Seite an einem anbern Orte naber erörtert werben wirb - bleibt fur bie Bilbung gur Bertigleit ale bauptfachlicher Gegenftand bas innerhalb bes Ginfluffes ber Willfur fallenbe phofifche Leben (Glieberbewegungen, auch Sinnesthatigfeiten) und bas übrige geiftige, inebefonbere bas intellectuelle leben und gmar feinem gangen Umfange nach, moge es fich innerbalb concreter ober abftracter Borftellungen, innerhalb bee 3beellen ober Realen, ber Berbindung gleichartiger ober ungleichartiger Borftellungen, ber formalen ober materialen Beiftesthätigfeit bewegen, moge es fich enblich rein innerbalb bes Beiftes balten ober in leibliche Thatigfeiten übergeben und barin fich fortfeten. Muf biefe Beife pragt fich barin bie gange Mannigfaltigfeit bes Lebens ab und brudt fich je nach ben einzelnen Forberungen, Mufgaben und namentlich ben außern Ericheinungen in einzeinen beionberen Fertigfeiten aus. Es giebt Dent-, Rechen-, Demorir-, Auffaffunge., Sprade, Compositione., Ueberfetunge., Schreib., Beidene, Ging., Turnu. f. w. Gertigfeiten. Bon felbft aber tritt bei biefen ber Unterichied berjenigen Gertigfeiten, welche rein innerhalb ber Borftellungen beharren und berjenigen, melde auf correspondirente Bewegungen bes Leibes fich erstreden, b. b. ber rein geiftigen und ber technifden Fertigfeiten bervor, mabrent bie letteren binwieberum bas einemal mehr auf Darftellung von Rraftauferungen (abmnaftifche Uebungen, mechanifche Thatiafeiten aller Urt), balb niebr auf Darftellung von Zeichen fur ben geiftigen Berfehr ober befonderer innerer Erregungen (Sprechen, Lefen, Schreiben : Singen, Reichnen) fich erftreden,

 Freiheit bisvoniren und bavon fur bie Erfullung jeber entgegentretenben Lebensanfaabe Bebrauch machen ju tonnen. Infofern tann namentlich gegenuber von einem raich bineilenben und ju bobe Riele perfolgenben ober einem allen theoretiftrenten Unterricht im Intereffe feines tohnenben Erfolges und ber Forterung praftifcher Bernfethatigfeit, welche vollende bei bem Bolteleben befonbere gu betonen ift, auf Die Bilbung jur Fertigfeit nicht genug Rachbrud gelegt werben. Es liegt barin jugleich auch bie Brobe einer tuchtigen Billensanftrengung auf Seiten bes Lehrere und Schulere. - Muf ber anbern Geite ift aber boch and nicht außer Muge ju laffen, baß biefe Bilbung ibre Grengen und ihr Daft bat. Ameierlei pinchologiiche Ericeinungen und Gefete tommen babei in Betracht. Es ift oben icon ermabnt worben, baf bei jener bie Richtung bon innen nach außen gegenuber ber rein innern ober von angen nach innen gebenben Thatigfeit bie vorberrichente fei. Daraus folgt von felbft, bag burch bie auf bas fertige Thun gerichtete Energie auf naturliche Beife Die Energie ber Auffaffung und ber geiftigen Durchbringung ber Begenftanbe in ben Sintergrund gebrangt merben tann. Ale Beifpiel moge bie Sprech- und memorirenbe Bortragsfertigfeit bienen. Je einfeitiger (man bente namentlich auch an bas Erlernen frember Sprachen jum Bebuf bes Gpredene) auf biefe Berth gelegt wirb, befto naber liegt bie Befahr, bag ber geiftige Bebalt, ber binter ben Borten liegt, nicht ju feinem Rechte tommt, fo baft fich überhaupt barin zeigt, wie leicht unter ber auf bie leichte und gewandte Darftellung und Menfierung gerichteten Thatigleit ber Rern bes geiftigen Lebens Roth leibet. Goon barum minft überall bafur geforat merben, baft ber Entwidlung jur Wertiafeit nicht bas geborige geiftige Gegengewicht mit ber Richtung nach innen fehle und bie fogenannte prattifche Bilbung nicht ju einer Meufterlichfeit und einem leichten oberflächlichen Befen werbe. - Dasfelbe ergiebt fich aus bem zweiten Umftanbe. Die Bilbung gur Fertigfeit fuhrt es von felbft mit fich, ja forbert es fogar, bag bie einzelnen Thatigfeiten, burd melde ber gange Broceft fich permittelt, fcon um ber nothwendigen Rafcbeit ibrer Meufterungen willen, felbft wenn fie urfprünglich mit Bewuftfein verfnupft maren, in ben Buftant bes Richtbewußtfeine übergeben, b. b. mehr ober minber mechanifch merben (f. b. Art. Bewohnung). Dan bente an bie einzelnen Acte bes Schreibene, Lefene, bes Redinens (nach abfürgenden Formen und Formeln) u. f. w. Gben baraus folat. baß, wenn nicht nebenher immer von neuem fur geiftige Rabrung bes bewuften innern Lebens und Erregung eines freien felbftanbigen Rachbentens geforgt wirb, Die Bilbung jur Gertiafeit ibre ichmeren Ginfeltigfeiten mit fich führen mußte, und bag auch im Leben bee Bolle, in welchem allerdinge bie praftifche Gertigteit neben bem Biffen ibre bervorftechenbe Bebeutung behalt, alle Gorge bafur ju tragen ift, bag bie Bilbung nicht in einen Dechanismus ausarte.

Was ble einzigen gertigktien betrifft, is mirb je nad ben verfigketenen Biltungsgleicht ble Att erzigein, auf neiche die Grigbium, jie bei einzeten Bischen indien, auch eine versigkierne sein. Gie werden bei der gescheten wie bei der erzeilstigen, bei der beileichstigkien, wie die der mehren der die der die der der die bei der versigkiern, bei der hibmiligien Biltung je andere Gertigkieten in em Berbergumb treten. Ju einer der allgemeinfen Geroreungen aber, welche ein der met menschäften Wilten aus die diese zusämmenbängen, gegert die Gepachfertigkeit, während im Kreife des Gelüssekwards die Fertig kin in finistion Aufgriffen mus Andanaen, die Erreigkeit einsheafen Zollerenschmationen um alle ins Leichigk übergehrene, auf äußere Bewegungen gerüchteten Jerrilgstetten von Konderere Bekentungs find.

Ein liefe als geren gertighten aber verlienen wegen fiebe Befind moch eine bendern babgagigte Bernadum. Gie fiede frei freimie eine trauber urfpraigit mit bem geftigen geben met in einer entjernteren Berkinung (vol. 3 B. all. Glierebmegung gen, gemmatifielt (Mungen) eber ernag muchfied und munitikter als felge nichte gur einer Einwildung besieden bei, fireben auch vorberrifchen zu einem Wechanismus bin ihr bei 3. Bas Eigen um Gegreichen von feiner machafischenfilden Gefte dere gar

Rach bem Borangebenben bieibt endlich nur bie Frage noch ju beantworten, wie in ber Erziehung Die Fertigfeit begrundet und gebildet merbe? (vgl. ben Art. "Ginfibung") und babei ift vor allem barauf aufmertfam ju machen, bag für eine fichere und bauernbe Racmirfung unendlich viel von ber moglicht vollfonunenen Bollziebung ber erften grundlegenden Acte anfommt. Diefe felbft find, fo weit fie nicht in Foige unmittelbarer und birecter Unregungen gu Stanbe fommen, namentlich bei auftern Gertigfeiten burch Affociation ber entsprechenben Dustelbewegungen mit ben Babrnehmungen bes Befichts- und Beborfinns, alfo burch Bormachen zu erzeugen. - 3m weitern ericheint freilich ale bas mefentlichfte Mittel bafur, bag bie Thatigfeiten immer rafcher und leichter erfolgen, Die Bieberholung berfelben. Daburd wird am einfachften und ficherften wie Die Bewandtheit jeglicher Dusfelthatigfeit fo bie Berftarfung und Giderheit ber 3beenaffociationen und Combinationen erreicht. Je manufafaltiger und vielfeitiger Diefe Bieberbolungenfind, anftatt immer biefelbe einformige, gegebene Beife einzuhalten, befto freier und leichter wird fich bie Gertigfeit geftalten, weswegen namentlich auf geiftigem Boben bie Revetitionen unter neuen Aufnfipfunge. und Gefichtepuncten und mit felbständiger Entwidlung nicht bringend genug empfohlen werden fonnen. - Dabei wird bie Leichtigfeit ber Bieberholung begunftigt burch Beriegung und Glieberung ber Thatigfeit und Arbeit. (man bente an bie Brobuction jebes Buchftaben nach feinen einzelnen Theilen; an bie Theilung best ju bewältigenben Demorirftoffe), fowie baburch, bag man in finnlichen Beichen (Mertzeichen) und in verftanbiger Combination und Disposition Stuben und Sulfemittel fucht. - Um aber ben Trieb gur Bieberholung bis gur Fertigleit gu weden, bebarf es auf ber einen Geite im Unterricht einer großen Musbauer und Rabigfeit bes Lebrers, auf ber anbern Geite einer Munterfeit, innern Enft unt Freude an ber Gache bei bem Schuler. Dafur ift es von ebenfo grofer Bichtigfeit, baf icon bie erften Ginbrude und Thatigfeiten lebenbig und Intereffe erregent fint, ale bag bas Beichaft ber Ginubung nie jum Ueberbruß unb Bibermillen fubre. Desmegen ift bas Gebeimnis ber Runft ber Bibung jur Gertigfeit: ftete Erregung bes Bobigefühle befriedigten Strebens, bes Ginne fur bas Schone und Bollfommene und ber Erfahrung bes Rablichen und Berthvollen, bas in bem Errungenen liegt. Dr. @ifenlobt.

Arthigifel. Dien Effelgiet ist nacht die Ornfen, Wolfen und Homein giete es kinne kaparter; bief Spelfgiet ist iben gagleich bie Emmedieningen und von Gerbauffer für die Sicht vosifien. Wie der Charafter solls verch seinen gegenüber von fein Wefen Kernen und vermierzuse Ginflügen, auch von der Grundjäge, heuvergehem aus ber effektiftunsten Grun von Jandeins, sie die für ihr kertelle in betreffenze Kintill (R. L. E. Art, D. u. a) dervoogleben; bie ist her Drt, sas pficologifde Grundverhaltnis bes "Feften" und bie hierburch betingte pabagegifde Thatigleit in Rurge bargulegen.

Bir begegnen auf bem pfpchifchen Gebiet benfelben Gegenfagen wie auf bem bee phpfifchen Lebene: auch ba giebt es fefte und fluffige, barte und weiche, elaftifche und flarre Raturen, und bie auf bae Raturell fic grundenben Temperamente fonnen wir füglich in fefte und fluffige abtheilen. Die beiben feften fint bas phleamatifde und dolerifde, bie beiten fluftigen bas fanquinifde und melandolifde Temperament. Der Phlegmatifer wird von forperlicher Geite ber burch bie geringe Rervenreigbarfeit, ben langfamen Stoffwechfel, bie Gleichmäftigfeit ber Functionen überbanpt febr begunftlar, auch im Beiftigen und Gittlichen eine grone Bebarrichfeit und Feftigfeit ju entwideln; er braucht nur bem in feinem Befen begrunteten Gefet ber Tragbeit ju folgen, um eine gleichmanige Stimmung feiner Geele ju bebaupten und bas festguhalten, mas er ale recht, gut und zwedmagig erfannt bat. Der Cholerifer befitt von Ratur eine fraftige Ginnlichfeit und mit biefer qualeich eine bebeutenbe Starte ber Ceelenfrafte; er fann bedhalb von außeren Ginbruden gwar lebhaft erregt werben, aber es wird bies überwiegent mit und ju eigener Gelbfttbatigfeit und jur Geitenbmachung feines Befens gefcheben. Dit berfeiben Entichiebenbeit, mit ber er bas ihm Rufagenbe aufnimmt und verarbeitet, weist er bas ihm Frembe ober Feinds liche jurud; er trost gegen frembe Ginflufe und bebarrt gern bei porgefaften Deinungen. Man hat megen biefer gunftigen Disposition jur Reftigfeit auch mobl beibe, bas phlegmatifde und dolerifde Temperament Die Charafter-Temperamente genannt, und bas fangninifde und melancholifche bie Ratnrell-Temperamente (vgl. Bopulare Borlefungen aus bem Gebiet ber Bhofiologie und Bfochologie von Dr. Emil Sarleg, 1855), ba bei biefen bas Raturell, indem es ber Charafterfestiafeit mehr binberlich ale forberlich ift, überwiegent fich geltent macht. Der Sanguinifer bat leichtes, burch lebhaften Stoffwechfel ftete erfrifchtes Blut, leichte Erregbarteit und leichten Ginn; ber Melancholifer bat fdweres Blut und fcweren Ginn; jener wird vorzugeweife burd Luftempfindungen, biefer burd Unluftempfindungen bestimmt. Beibe Temperamente tonnen fich momentan an großer Rraftentwidlung erbeben, aber bie Reftigfeit und Folgerichtigfeit im Santeln geht ihnen ab, ba fur fie bie ftete beweglichen Gefühleund Bhantafiegebilbe bas Dangebenbe find. Der Canquinifer giebt fich ju febr ben Reigen ber Aufenwelt bin, ber Delancholifer ju wenig, baber feine pfocifden Bermogen Mangel leiben und Unfuftgefühle fich bilben, mabrent ber Ganquiniter megen ber Ueberfulle unt bee Bechfele ber Reize biefe nicht fraftig genng bemaltigt und festbatt. Bum Glud fur ben Ergieber fint bie Temperamente in ber Birflichfeit nie gang rein ausgeprägt, fonbern vielfach gemifct und gemilbert; fie bilben fur bie freie Gelbftbestimmung bes Beiftes feine abfolute Schranten. Bleichwie es fein pfpchifches Bebilbe giebt, bas burchaus ftarr ju nennen mare und feine Berichmeljung ober Berührung mit anderen juliege: fo giebt es auch feine burchaus fluftige Bilbungen, Die aller Firirung wiberftrebten. Wie eine umfichtige Ergiehung verhuten foll, bag bie Festigfeit bes Bhlegmatifere in Gigenfinn, bee Cholerifere in Starrfinn ausarte; fo bat fie auch bahin ju wirfen, bag bie Raturanlage bes Delancholifere, ber fich gern von ber Mugenweit in fein Inneres gurlidgiebt und allerlei truben Borftellungen und traurigen Gefühlen Raum giebt, verebeft merbe jum ibealen Ernft, ben bas tiefe Gefühl von ber Berganglichfeit und Ungulanglichfeit alles Irbifden jum tieferen Erforichen ber Beit bes Beiftes, jum innigeren Blaubeneieben treibt und fo burch bie Firirung eines religiblen Mittelpunctes auch gur ethifden Rraft und Geftigfeit bes Sanbeine überleitet. Die Gra giebung ftrebt barnach, ben pfechifden Gebilben Weftigleit zu geben, mo fie ber bleften Raturanlage überlaffen verfcwimmen murben, inbem fie bie Borftellungen fur bie Ceele bee Boglinge abaugrengen, ibre Bilbung ju leiten, abguichmachen und ju verftarten, und bie in und mit ben Borftellungen fich entwidelnben Gefühle und Strebnngen in ber Art mit ben intellectuellen Bebilben ju verfdmelgen fuct, bag fie gegenfeitig fich halten und führen. Bei alem Schwierigfeiten und hemmoniffen, die in ben Lebendoerbaltniffen und in ber Individualität bed Fäglings, wie in ber befeträlltung Ruft ber Erzicher umverneibtig gegeben find, fommen bech sofgnute fint die Miltung jun fieligfeit entschieden Sunche nicht bloß erfliedet, sowbern auch — nach ben gesoebenn Beilimmen seinkhollschilich mobilitärt — erricht werden.

1) Festigteit bes Dentens. Die Anschauung bilbet Die Grundmauer fur bas Bebaute ber Bebanten. Dag von ber Anichanung jum Begriff fortaufdreiten fei, barüber ift man einig; aber weniger ift man auf bas langere Gefthalten im Bereich ber finnlichen Anichauung bebacht; man ichreitet meift zu voreilig fort gum reflectirten und begrifflichen Denten. Bon größter Bichtigfeit ift, baf pon pornberein bie fittliche Rraft im Anichauen, namlich bie gehaltene Aufmerffamteit, Die willige Bingabe an ben Gegenstant, bas Anichauenwollen gebilbet merbe, fo baf jebes Gomanten, jebe Untlarbeit und Unficherheit in ben Begriffen ein Gefühl ber Unruhe und bes Disbehagens hervorruft. Die Ainber find allerbinge geborne Canguinifer; ihr weiches Birn vertragt noch nicht jene anbauernbe Beidaftigung mit Ginem Gegenftanbe, wie bas reifere Alter ibrer fabig ift. Abwecheiung thut ihnen noth und eine ju große Anfpannung ihrer Aufmertfamteit murbe ibr Anfchannngevermogen eben fo fcmaden, wie eine ju geringe. Aber ber Bechfel ichlieft nicht bie Ordnung und gufammengehaltene Thatigfeit ans; ein bloges Rafchen von ber Mannigfaltigfeit ber Begenftanbe, ein unftetce Glattern von einem jum anbern ift von pornberein fern ju balten. Gleich allen Canquinifern find auch die Rinber geneigt, nach bem erften Einbrud ju urtheilen; man berichtige ihr Urtheil nicht burch Ralfonnement, fonbern burch Anleitung au einem grundlicheren Unfcauen und forgfältigeren Beobachten - nur fo gewinnt es Festigkeit. Befonbere finb es bie Bhantafiebegabten und Beiftreichen, welche bie Ergiebung in Bucht ju nehmen bat, baß fie an bie Birflichteit ber Dinge berantreten und fich nicht mit bem Goein und Glang ber Dberflache begnugen; je leichter fie fich mit ben Dingen abfinden, bie Borftellungen verbinden und trennen und bas Wort in ibre Gewalt befommen, befto mehr ift baffir au forgen, baf fie fich nicht ihren freien Bhantafieen überfaffen, fonbern auf Grundlage einer geordneten ibre gange Thatigfeit in Anfpruch nehmenben Anfcanung auch in feftgeichloffenen Bliebern bes begrifflichen Denfene pormarte ichreiten.

Bon großer Bichtigteit fur bie Befestigung ber Borftellungen ift aber auch bie Abgrengung bes Anfchauungefelbes. Der Denfch foll frilbzeitig lernen, nach ben ihm gegebenen Berhaltniffen und ben von ibm frei gemablten Zweden bes Lebens fich jufammengufaffen; wie bas Bans foll auch bie Goule fefte Rreife gieben, bamit ber Roaling barin beimifch merbe und Rraft fammle, bas feiner Anichauung Dargebotene feft fich angueignen und geiftig ju verarbeiten. 2Bo bie Coule ihre Stellung jum Leben begriffen bat, mo fie meif nicht bloft mas fie foll, fonbern auch mas fie tann und will, ba wird es auch an ber rechten Concentration bes Unterrichts (vgl. b. Art., Th. I, G. 840 ff.) nicht feblen. Rur innerhalb biefer feft gezogenen Schranten, auf Grundlage ber gefammelten Rraft, ift bie Berbart'iche Forberung ber "Bielfeitigfeit bes Intereffes" praftifch. Das Gomnafium, bas jugleich Realichule fein will, hindert ebenfo bie geiftige Reftigleit feiner Roglinge wie eine Dorfidule, welche humanitategwede "im allgemeinen" verfolgen wollte, ohne auf bie Beburfniffe ihrer Lanbjugend Rudficht gu nohmen. Diefe praftifche Richtung ift nicht zu verwechfeln mit bem materialiftifchen Rüplichfeiteprincip, nach welchem nur bas gelehrt werben foll, mas fich unmittelbar verwerthen und anwenden laft; fie ift vielmehr bas Streben nach ber Ginbeit bee Lernens und Lebens. Un biefer Ginheit fehlt es une Deutschen noch an vielen Buncten namentlich bee firchlichen und ftaatlichen Lebens. Die Chriftenlehre entbebrt eine Sauptftube ibrer Reftigleit, fo lange bas driftliche Gemeinbeleben barnieber liegt, und ber Gefchichteunterricht murbe viel fefter im Gemuthe murgeln, wenn unfer Rationalleben weniger gerfahren mare. Der Denifche, weil er von Jugend auf gu febr mit allgemeinen Begriffen und Bhantaftevorftellungen aus ber 3bealwelt genabrt wirb, weil er im öffent-

2) Feftigfeit ber Gefühle, bes fittliden Gtrebens und Sanbelne. Bie bas auf concreter Grundlage feft begrundete Denten bie Rabigteit befitt, jeber neuen Borftellung ben rechten Blat angumeifen in ben mobigeordneten Reiben und Gliebern ber Bebanten, fo baf fie biefe entweber fluten mun, ober falls fie nicht eingefügt merben tann, permorfen wirb: fo muß auch bas Gemuth feft werben und ben Mittelpunct bilben, an welchem bie medfelnben Gefühle, Strebungen und Sanblungen frofiallifiren und ale Ginbeit unmittelbar aum Bewuftfein tommen. Bur Erreichung biefes Bieles hat ble Erziehung junachft und vor allem ju forgen, bag ber junge Menfc fich felber in bie Gewalt befomme. Das Rind muß fcon mit bem erfien Mufbammern feines Bewuntfeins lernen, an fich zu balten, fich nicht an bie Einbrude und Reize zu verlieren; auch in feinem bochften Genug, bem bes Gffene und Erintene, muß es noch Muge und Dor fur feine Umgebung behalten und im Stante fein, bie Begierbe ber nieberen Ginne gurudgubrangen, wenn feine boberen Ginne bon einer neuen Ericheinung getroffen werben. Leiber wetteifern nicht felten ble Gliern mit ben Dienftboten, bie Rleinen begebrlich und finnlich m machen, lubem fie entweber bei jeber Belegenheit, wo fich bas Rind ungebulbig zeigt, Die Speife ais Beruhigungs. mittel anwenden, ober, wenn fie felber beim Effen find, ben bingutretenben Rinbern bon ihrer Mahlgeit mittheilen. Daburch werben bie Rleinen unfabig, mit Rube anbere effen ju feben, mabrent eine fefte Debnung icon nach biefer Ginen Gelte bin bie Rraft bee Anfichhaltene fiarfen murbe.") Dan mache es fcon frub bem Anaben jum Chrenpuncte, allem, mas bie Beburfniffe bes Rorvers betrifft, feine ju grofe Bichtigfeit beigulegen, fcnell g. B. ben Geffeln bes Colafes fic ju entwinden, Sturm und Better nicht ju fcheuen, bei fleinen Bermundungen nicht zu jammern. Auch bie Dabcheu find bor Bimperlichfeit zu bemabren. Es ift von ben Mergten ofter bemertt worben, bag in ber Art, wie bie erfrantten Rinber ble Mrinei nehmen und fich behandeln laffen, alebait bie aute fefte ober bie fichlechte ichlaffe Rinberundt fich bemerflich mache. Das Rint barf nie etwas ertreben und erfchreien ; bleiben nur bie Erwachsenen feft, fo lernt es fich baib faffen. Die Runfi bee Bartene und Anfichbaltene will, wie jebe anbere Runfi, geubt fein; es gebort babin aber auch bas Schmeigen ber Jugend bei ben Reben

<sup>\*)</sup> Dr. Chiefert bennet is feiner "Salübsiler (Lengis 1836): 36 finnte munden ber onfenuent Zuselführung befer um blieften Genablige nicht voll tentille eichten, nammel ich negen der feine der Anglein der Reit unter dem mit der Albeiten, nammel ich negen der feiner Selbsiler der Selbsiler auf der Beiter feine Selbsiler der Selbsiler d

ber Ermachfenen. Bon ben Alten beißt es, fie lehrten bie Jungen fcweigen; ibre Befonnenheit, bas Daft und bie Reftigfeit ber Rebe warb jum nicht geringen Theil burch biefe Tugent bes Schweigens begrunbet. Leiber ift fie beutzutage felten geworben und in ben "gebildeten Samilien" oft am wenigsten au Baufe. - Die Ergieber burfen fic aber felber nicht bem Befchmag bingeben; ihre Rebe fei furg, bestimmt und ficher; fie erleichtern ben Beborfam ber Jugend burd nichts mebr, als burch ihre eigene Reftigfeit (val. b. Art. Befehlen). Bas einmal befohlen und festgefett ift, babei muß es auch verbleiben; mag es bem Rinbe auch juweilen bart bunten, im gangen freuet es fich felber tee unbedingten Beborfame, benn fein noch ichmacher Bille bebarf einer Stute. Die Stand balt. Rur bann, wenn biefe felber ine Schwanten gerath, wenn es Barteilichfeit, Ungerechtigfeit und Billffir bei ben Eltern ober Lebrern gewahrt, wirt es felber launifc nnb tropig. Doch tommt and bei ber beften Behandlung nicht felten ein Erot und Starrfinn jum Boricein, ber weniger im bofen Billen ale in ber momentanen Unfabigfeit beruhe, fich aus ber Baffipitat ber Seele in befreien und pon einem Einbrnde ju abftrabiren. ") Borniges Schelten und Droben bilft ba nicht, wohl aber bie Befreiung bee Gemuthe, indem man bie Aufmertfamfeit auf andere Dinge lenft und bann wieber - freundlich und fest augleich - jum fruberen Befehle gurudfebrt. Go febr bie Lebrer und Erzieher bom Fach ber Festigfeit bedurfen, Die fich auch ben Thranen gartlicher Mutter gegenuber ju behaupten weiß, fo mugen fie fich boch por jener ftarren Reftigfeit baten, welche obne bas Gigenthumliche bes porliegenben Ralles ju berudfichtigen, nur ber theoretifden Boridrift folgen will. Singegen find wieber bie Frauen, Die mehr aus tem Gefahl beraus ale nach Berftanbeeregeln banbeln, geneigt, Anenahmen ju machen; gut, wenn ber weiblichen Schwachheit bie mannliche Feftigfeit jur Ceite ftebt und nachbilft.

An Betreff ter Seitschie ber Geftliche falle man fich vor vereindbem und ungeitigem einfirten; bei beffer bie Zeutreften. Ziese ma Sangistet ber Aufgebaum und biertet mit ber Orfchildrenay ber Bestellungsreichen auch die Gleichese inr Geftlichenseltung. Den iss seine Den bei bei Geftlichen bei bei in feltimm, dem bei Preferen. Ginrichtungen und Ertebungen getabeit werten, welche bert entsselbende finn. Die Jagend
wirt bam tiere an fich felter. Wie Gedule und Riege, so millen auch Gestlich und
Saufe fich vertenannt felt.

jur Gertbenegung, jur Erreichung eines Gegenstante, eines Spistjunges ein nicht ohne Roth bilt, fondern alles ber Art möglichf ibm felbft überlöht; es ift mertwürdig, wie biel biele Marime dagu beiträgt, Gelbstiblitgleit und fiesigieti bes Charatters im Rinde anzulegen.

Ridte.

eigenthumlichen fowachen Geiten aufmertfam ju machen und ihnen gewiffe mögliche Ralle fur bie Bufunft vorzuhalten, mo bie Reftigfeit ber Grunbfate und bes Strebens in Gefahr gerath; mer einer Gefahr nicht unporbereitet entgegengebt, ben wird fie weniger ericuttern. Richt minter foll aber auch ber Ergieber feinem Bogling bie eigenthumliche Begabung, bie eblen und fraftigen Anlagen gum Bemuntfein bringen, Die ibeale Seite, worin bie eigentliche Lebensaufgabe bes Gingelnen beruht. Das Biel fann nur erftrebt merben , wenn man es fennt und feft im Muge bebalt; unvorbergefebene Umftante, wibrige Chidfale, and momentane Berfinfterung bes eigenen Blides mogen geitweilig ben lichten Bunct bem Muge entruden, auf falfche Bahnen leiten, wem aber bas bobere Bewuftfein feiner Lebensibee einmal aufgegangen ift, ber fann fie auch bann wieber fuchen und finben. Damit aber biefes Streben nach innerer Bollenbung nicht in Gelbftfucht, in jenen Tugenbftolg bes Stoifere ausarte, ber bie Confequens und Reftigfeit auf Untoften ber Liebe gewinnt, Die nicht bae 3bre fucht, muß bie religiofe Ergiehung, wie fie bas Evangelium forvert, bie fittliche Bilbung anfangen und vollenben. Gie muß bem Bollen und Streben ben rechten Inbalt geben und bie Erfenntnis öffnen, bag nicht bie Folgerichtigfeit an fic, fonbern ber Begenftanb bes Billens es ift, welcher bie Geftigfeit achtungewerth macht und ben Denfchen abelt \*); fie muß im Lichte ber gottmenichlichen Berfonlichfeit bes Erlofere and an ben gefeierten Beroen ber Billensfraft und Geftigfeit zeigen, wie ihr Bert auf Cant gebaut mar, wo es nicht in ber bemutbigen Bingabe an ben Willen Gottes begruntet mar. Die Gefühle bes Menfchen medfeln mit feinen Borftellungen; mit ben Bielen und Zweden, Die er fich fett, fteigen und fallen feine Wertburtbeile, feine Reigungen und Affecte; alles Irbifde aber ift verganglich, wie unfer Leib, und nur "wer ben Billen Gottes thut, ber bleibet in Emigfeit." Diefen Glauben gu beleben und in ihm ben feften Mittelbunct ju icaffen, ift bas bobe Riel driftlich-religiöfer Bilbung; Die evangelifche Ergiebung bat ibr Befen barin, baß fie Banbreichung bietet, im Zeitlichen bas Emige, im Beltlichen bas Geiftliche, im Denichlichen bas Gottliche jn ertennen und feftinhalten - burd ben Glauben an ben, welcher ber gefammten Menichbeit ter unverrudbare Mittelpunct geworben ift. M. BB. Grube.

Fibel, f. ABE.Bud.

Gichte, Johann Gottlieb, geb. ju Rammenan in ber Dberlaufin ben 19. Dai 1762, Boaling ber Lantedidule Biorta, ftubirte feit 1780 in Jena und Leipzig Theologie, Sein philofophifches Streben gieng von ber Doamatif que: urfprlinglich bem Determinismus jugethan, in welchem er burch Spinoga befeftigt murbe, bat er fich von bem Shfteme bes letteren erft burd bie Entwidlung ber eigenen Lebre befreit. Geit 1784 Saustehrer in Gadfen gieng er in berfelben Gigenicaft 1788 nach Rurich, mo er bie Grundung einer Realichule beabfichtigte; in bem noch vorhandenen Plane berfelben finben fich febr bebergigenswerthe Binte über bie Abfaffung beutider Auffane. Dit einer Richte Rlopftode verlobt murbe er burd baueliche Berbaltniffe an ber fofortigen Schliefung ber Che verhindert, er gieng beshalb 1790 nach Leipzig jurfid, mo er fich mit ber Rant'iden Bhilofophie beidaftigte und burch biefelbe nach feiner einnen Ausfage bie Ueberzeugung von ber ganglichen Freiheit bes menichlichen Billens gewann. Rach einem mielungenen Berfuche, eine Sanelebrerftelle in Baricau angutreten, begab fich Fichte 1791 nach Ronigeberg, wo er Rant fennen lernte und feinen "Berfuch einer Rritif aller Offenbarung" fdrieb, ale teffen Berfaffer man anfange Rant anfab. Rach einer Bauslebrericaft in Beftpreugen febrte Fichte 1793 gn feiner Berbeirathung nach ber Schweig gurud, wo er jest Beftaloggi befuchte; gegen Enbe biefes Jahre murbe ibm an Rein-

<sup>\*) &</sup>quot;Go ein wildgemachfener Raturmille, welcher ungebeuren Biberftanbetraft ift er fabig, wie gerftorend tann er mirten, welche Gneraie und Ausbauer im Bbien bemabren! - Aber nicht Feftigleit und Spanmung ift es, wonach ber Berth bes Billens ju meffen ift, fonbern bas Biel, worauf er geht." Dr. 2. Biefe, "bie Bilbung bes Billems."

378 Fichte.

bolbe Stelle eine philosophifche Brofeffur in Jena angetragen, welche er ju Dftern 1794 antrat. In biefe Reit fallen Die grundlegenben Schriften feines Spfteme (Recenf. Des Aenefibemus, Die verfchiebenen Bearbeitungen ber Biffenfchaftelebre, Beftimmung bes Belehrten, 1794; Rechtslehre 1796; Sittenlehre 1798); neben feinen Borlefungen fuchte er indes auch unmittelbar ble Gittlichfeit unter ben Studenten g. B. burch Auflofung ber Stubentenorben au beben, mas amar Anerfennung fant, aber burd Schlaffbeit und Unverftand von anderer Geite jum größten Theile verhindert murbe. Die Anfchuldigung bes Atheismus und Die bieran fich fnupfenben Streitigfeiten bewogen gichte, feln Bebramt 1799 aufzugeben und nach Berlin ju geben, wo er feiner Lehre theile burch Borlejungen theils burd mehrere Schriften (Bestimmung bes Menichen 1800; Grundzuge bes gegenwartigen Beitaltere, Wefen bes Gelehrten und Religionslehre) eine größere Berbreitung ficherte. In blefer Beit trat auch ber urfprangliche Unterschied gwijchen Fichte und Schelling icharf berver (val. Richte und Schelling, philosophifcher Brief. medfel, Stuttg, 1856, befonbere G. 124); baft Richte im Gegenfan ju ber Schefflingfchen Inbiffereng bes Gubject Dbjecte Die überwiegenbe Bebeutung bes Beiftes als Des Gubjecte fefthielt, erleichterte augleich feine rellgiofe Bertiefung, welche von jest an in junehmenbem Dage feine Lehre und feine Goriften burchbringt. 3m 3. 1805 jum Profeffer ber Philosophie an ber bamale preufifden Univerfitat Erlangen ernannt, murbe er burch ben balb ausbrechenben Rrieg, an welchem er felbft als Rebner Theil ju nehmen munichte, bewogen, junachft nach Konigeberg und bei bem Rachbraugen ber Frangofen nach Ropenhagen ju geben, von mo er 1807 nach Berlin gurudfebrte. Gleich im folgenben Binter bielt er bort trot ber frangofifchen Befegung feine Reben an ble bentiche Ration, in benen er bie Grundguge einer Rationalergiebung ale bee einzigen Mittels zur Wiebergeburt best gefammten Deutschlands barlegte. Bugleich entwarf er auf amtliche Beranlaffung einen Blan fur bie in Berlin ju grunbenbe Univerfitat; indes gleng bie Bearbeitung biefer Ungelegenbeit fpater in andere Sande uber. Un ber neuen Universität ale Brofeffor ber Philosophie, und in ben beiben erften Jahren ale Decan und Rector thatig, munichte er gleidwohl an bem ausbrechenben Freiheltetrlege als Felbrebner Theil ju nehmen, mas jeboch wie fruber unter bantbarer Anertennung feiner Abficht abgelehnt murbe. Am Rrantenbett feiner am Lagarethfieber barnieberliegenben Grau murbe er von berfelben Rrantbelt erariffen und ftarb ben 27. 3an. 1814. Bgl. Fichte's Leben und Briefmechfel, berausgegeben von 3. S. Fichte, 2 Bbe. 1830. 31. Strumpell, Die Babagogit ber Bbilofopben Rant, Richte, Berbart, 1843. - Bie Fichte nach wiederholter eigner Meufterung vielmehr Lebrer und Rebner ale Geriftfteller mar, fo ift er auch fur bie Babagogit in zwelfacher Sinficht wichtig, burch ben pormiegend ethifden Charafter feines Gufteme und burch ben von ibm guerft gehegten Bebanten einer Rationalergiebung im Gegenfat ju ben fury vorbergebenben tosmopolitifchen Ergiebungeibeen; in beibem Bequae zeigt er feine Bermanbtichaft mit Blaton und Ariftoteles, ben philosophifchen Babagogen bes Alterthums. Dagegen bat er ein ausführliches Guftem ber Babagogit nicht entworfen; am ausbrudlichften außert er fich über biefelbe in feinem Guftem ber Sittenlebre (Berte, Bo. IV.), feinen Reben an bie bentiche Ration (BB. Bb. VII.) und in ben Aphorismen über Ergiehung bom 3. 1804 (Br. VIII. G. 353); inbes überall banptfachlich nach ber ethifd-nationalen Geite, mabrent er - and bies in Bemagheit feines philofophifchen Spfteme - Die pfpchologifchen Bedingungen ber Ergiebung nirgenbe eingebend erörtert. Denn bie gelegent-Uchen Betrachtungen, welche fich bei ibm über bie Ginblibungefraft und bas Erinnerungevermogen finten (vgl. befondere "ble Thatfachen bes Bewuftfeine" (2828. II. 565 ff. und 577 ff.), besieben fich mefentlich auf ble Reflegion und bie Darftellung bes abfointen Bewußtfeine; besgleichen haben bie Bemerfungen, welche er über Gefühl und Ginn macht (a. a. D. 584), nur ben 3med, bie Begrengung bee 3d beutlich ju machen. Dagegen legt er überall auf ben Billen ale bas urfprungliche und icopferifche Bermogen bes 3ch bas größte Bewicht, nur bag er auch bier

Richte's 3beglismus geht von ber Greibeit bes 3d aus (Ameite Ginl. in bie Biffenicaftel. I. 509): obicon bie Dinge unabbangla von unferer Borftellung fint, fo find fie boch nur bas, ale mas fie ericeinen (II. 621 flg.) und bas Bewuftlein eines Dinge ift abfolut weiter nichts ale bas Probuct unfres eignen Borftellungebermogens (II. 221, 239). Wenn aber ein Coftem bes Biffens nothwendig nur ein Coftem blofter Bilber ohne Realitat und 3med ift (II. 246), fo muß biefe Realitat burd ein anberes Draan, ben Glauben, erichaffen werben; benn nicht blofees Biffen, fonbern bas Thun nach bem Biffen ift bie Bestimmung bes Menfchen (II. 253) und bie Bernunft feibft ift lauteres Thun (IV. 56). Der Glaube ift bemnach fein Biffen, fonbern ein Entichtuft bes Billens, bas Biffen gelten ju laffen, und ben bem Bilten ale bem lebenbigen Brincip ber Bernunft, nicht von bem Berftanbe muß alle Blibung meiner felbft und anderer ausgeben (II. 254. 288. 297; VII. 281), fo wie auch burch ben guten Billen biefes leben mit bem fünftigen ansammenbangt (II. 286). Bon biefem einen, vernunftmanigen Billen, welcher That und Brobuct zugleich ift, und unter welchem alle endliche Billen ais unter ihrem Gefet fteben, bebt fonach tie Freiheit an (II, 296); benn eine Beftimmung burd Greibeit beift ein freies Bollen (IL 674) und bas Gein ber Freibeit ober bes Lebens und Sittlichteit fint burchaus Gins (IL 683). Und wenn meine gange Bestimmung nur Ginem, bem Bater ber Beifter, fichtbar ift (II. 309), wenn alfo jene Bereinigung und unmittelbare Bechfelwirfung mehrerer felbftanbiger und unab. bangiger Billen mit einander bas Grundgefet ber unfichtbaren Belt ift (II. 299), wenn endlich bas Gittengefet in mir, ale Individuum, nicht mich allein, fonbern bie gange Bernunft jum Object bat (IV. 236), fo glebt es and Greibeit aufer uns und alle freien Wefen mußen benfelben fittlichen Zwed haben (vgl. VI. 307); benn bie formelle Freibeit aller Bernunftwefen ift ber Rwed jebes morallich auten Denichen (IV. 275), und nur berjenige ift frei, ber alles um fich berum frei machen will (VI. 309. Bgl. ben Sat ber Ctaatelebre IV. 523: "Denfcheit ift nichts benn biefe mit bem gottlichen Billen übereinstimmen follende Freiheit"). Auch ift nur in einem beidrantten Ginne mabr, baft ble Meniden burd Boridriften gebilbet merben; vietmebr muß innerlich im Menfchen liegen, was fich in feinen Sandlungen aufern foll (VI. 350), und ble eine ewige 3bee zeigt fich in jebem befonderen Inbivibuum, in welchem fie jum leben burch. bringt, burchaus in einer nenen, vorber nie bagemefenen Geftalt (VII. 69). Rein Intivibuum wird aber fittlich erzenat, fonbern es muß fic bagu machen und ble Gpbare für biefes fich fittlich Dachen bes Lebens ift bie gegenwartige Belt; fie ift fur alle fünftlgen Belten Die Bifbungeftatte bes Billene (IL 679). 36 foll alfo meinen Berftand ausbilben und mir Renntniffe erwerben, fo viel ich irgend vermag, aber in bem einigen Borfate, um baburd ber Bfilcht in mir einen großeren Umfang und eine weltere Birfungefpbare ju bereiten (II. 310). Diefe Bflichterfüllung bat fich aber nach bem unenbliden Billen, bem Gewiffen in mir, ju regeln und bie Freiheit anderer Befen ju ehren; bas Gemiffen ift eben bas unmittelbare Bewußtfein unferer beftimmten Bflicht und hiernach bin ich ichlechthin in jebem Falle übergeugt, mas meine Bflicht fei (IV. 173). Somit foll ber Menfc unbedingt fich einen anbern Charafter bilben, wenn fein gegenmartiger nichts taugt, und er fann es, benn bies bangt ichlechtbin von feiner Freiheit ab (IV. 181). Denn ble Berfectibilitat bes Denfchen ift einer ber erften Glaubens380 Ficte.

artifel, an bem man gar nicht zweifeln tann, ohne feine gange fittliche Ratur aufgugeben (IV. 240; VII. 374); verbammt fein murbe beifen feine Befferung auf alle Gwigfeit aufgeben; bies mare jeboch bas größte Uebel, beffen ernfthafter Bebante jeben vernichten murbe (IV. 168). Dem Rinte wohnt aber bie Liebe jum Guten ein und es ift eine abgefcmadte Berieumbung ber menfchlichen Ratur, bag ber Denfc als Gunber geboren merbe (VII. 421). Rach biefen Grunbfapen ift bemnach bie neue Rationalergiebung ju leiten, welche bie mirfliche Lebendregung und Bewegung ihrer Boglinge nach Regeln ficher und unfehlbar bilben und beftimmen tann. Diefeibe gebt gunadft nur auf Unregung regelmäßig fortichreitenber Beiftesthatige teit: rie Erfenntnie giebt fich nebenbei ale unausbleibliche Folge (VIL 288). Der Ralling mng ftere feibit arbeiten, moshalb bie Dethobe, leicht ober frielent ju febren. in einem pernunftgemagen Ergiebungeplane nicht eintreten fann (VIII. 356); benn bie Eragheit ift bas erfte Grundlafter, aus meldem bie belben anberen, Feigheit und Ralfcheit, erft entfpringen (IV. 200). Co ift bie neue Ergiehung bie befonnene und ficere Runft, ben Rogling ju reiner Gittlichfeit ju bitten (VII. 296); bie allgemeine Form bee fittlichen Billene ift aber bie Liebe (VII. 291), gleichwie bie gange Form und Rraft bes Lebens in ber Liebe befieht und aus berfelben entfleht (V. 401); auch wird ju ber mabrhaftigen Tugent, gu bem echt gottlichen Banbeln fich nie einer erheben, ber nicht im flaren Begriffe bie Gottheit liebend umfaßt (V. 411). Mithin wird bas lette Befchaft ber neuen Ergiebung Die Bilbung jur mabren Religion fein, welche bie vollftanbige Erlofung von allem fremben Banbe ift; bies gefchicht eben baburch, bag ber Bogling angeleitet wird, ein Bilb ber überfinnlichen Beltorbnung, b. b. bes gottlichen Lebene felbftthatig ju erzeugen (VII. 298). Riemais barf bemgemag bas Erfenntnisvermogen bes Boglinge angeregt werben, ohne bag tie Liebe fur ben erfannten Gegenftant es zugleich werte; Diejenige Liebe aber, welche ben Denfchen an ben Denfchen binbet, bilbet bas hanbelnbe leben und treibt an, bas Erfannte in fich und anberen barguftellen (VII. 413). Die urfprungliche Gittlichfeit in bem Rinbe ift aber ber Trieb nach Achtung (IV. 317; VII. 414); hieran ift bie Bilbung gur Tugend angufnupfen, und bas Urtheil ter Ermachfenen, welches bem augeren Bemiffen bee Rinbes gleich ift, bient, um jene Liebe jum Guten au forbern (VII. 420). Bie ber Menich fich gegen bas Sittengefen, fo verhalt fich bas Rind gegen bie Bebote feiner Eltern und fo bereinigt fich Greibeit mit Bucht in bem freien Geborfam ber Rinber (IV. 338). Biergu ift aber erforberlich, bag nur gute Beifpiele ten Bogling umgeben und alles Schlechte bon ibm fern gehalten werbe: in ter eigenen fcambaften Stille bee Bemuthe muß bie Sittlichfeit auffeimen (VIII. 358), und beshalb bat bie neue Ergiehung, welche ble fchlechtgewortene Menfcheit gu beijen unternimmt, bas Rint unbedingt von ber bauslichen Ergiehung gang abgufonbern (VII. 406). Go ift gleichsam ein fleiner Erziehunge- und Birthichaftoftaat gemeinschaftlich fur beibe Beichlechter einzurichten: in ihm ift Bernen und Arbeiten auch in ber Beife ftete ju vereinigen, bag alle Lebeneund Unterhaltsmittel burd ibn felbft bervorgebracht merben, menigftene bem Roglinge hervorgebracht zu werben icheinen (VII. 423 fig.). Diefe Erziehung einzurichten ift gunachft ber Staat verpflichtet, melder ftreng genommen ebenfo bie Gitern gur Bergabe ihrer Rinder gu zwingen berechtigt ift, wie er jum Kriegebienft zwingt; boch mag bem Biberftreben ber Eltern anfange nachgegeben merben, ba bie Frucht ber neuen Ergiebung bald jeben Biberftant fiberminten wird (VII. 428 flg.). Diefer Erziehungemeg fommt gang eigentlich und gunachft ben Deutschen gu, theils wegen ber Gelbftanbigfeit und Lebenbigftit ihrer Sprache, in welcher Leben und geiftige Bilbung gufammen, nicht getrenut gebt, theile weil bas beutiche Boll recht eigentlich jur Aufnahme bee Chriftenthume greignet geweien ift, endlich weil befonbere ber Deutsche an ein abfolut Erftes und Urfprungliches im Denfchen felbft, an Greiheit, unendliche Berbefferlichteit und emiges Fortidreiten bes Beichlechte glaubt (VII. 311. 374). Sieraus folgt, bag bie neue Grgiehung unter ben Deutschen bie mahre Bagerlandeliebe tief und unaustoichlich

Ficte. 381

ju begrfinden bat (VII. 395). Beforbert wird nun binfichtlich ber Form, bag ber wirflich lebenbige Menich, binfichtlich bee Inhalte, bag alle nothwendigen Beftanbtheile bes Menfchen gleichmäßig ansgebilbet werben (VI. 318; VII. 301). Diefe Beftanbtheile fint Berftant und Billen; bie Ergiebung bat bie Rlarbeit bes erften und bie Reinbeit bes zweiten zu beabfichtigen. Bu biefem Bebuf ift an ben von Beftaloggi erfunbenen Unterrichtsgang angufnupfen, auf welchem gleichfalls ber Bogling jum Deuten angeregt und, um gur Reglität zu gelangen, zur unmittelbaren Anfcbauung geführt merten foll (was bem Grundfat Gichte's entfpricht, bie Beifteethatigfeit jum Entwerfen pon Bilbern anguregen). Bierbei ift freilich ber erfte Disgriff, bag Beftaloggl feine Grgiebung nur ben burftigen Rintern bieten wollte; baber feine Ueberichatung bee Lefens und Schreibens und feine irrige Anficht ber Sprache als eines Mittele, ben Menichen pon buntler Anidauung zu beutlichen Begriffen zu erbeben. Bel biefer balben Ergiebnng, melde nur jum rafden Brobermerb führen follte, nupt frubzeitiges Lefen und Goreiben nichts, fonbern tann eber icablich werben, indem es von ber Anichauung jum bloken Beiden und fomit gur Berftreutheit und Traumerel führt (VII. 404 fla.: VIII. 358). Erft am Colug ber Ergiebung tonnen biefe Runfte mitgetheilt und ber Rogling burch Berglieberung ber icon volltommen befeffenen Gprache gur Erfindung und gum Gebrauch ber Buchftaben geleitet werben. Der zweite Disgriff Beftaloggi's ift, bag er bei feinem M. B. G. ber Anfchauung von bem Rorper bes Rinbes ausgieng, welcher boch nicht bas Rint felbft ift. Die mabre Grundlage ift vielmehr ein M. B. C. ber Empfindungen, burch beren fiare und folgerechte Gutwidlung bas Rint erft ein 3ch, und bie folgenben Anschanungen ihren beutlich erfannten inneren Gehalt erhalten. Das Bortgeichen fügt au ber Ertenntnis nur bie Dittbeilbarfeit; bie Rlarbeit ber Ertenntnis berubt gant auf ber Anfchauung, und basjenige, mas man genau in ber Ginbilbungefraft wieber erzeugen tann, ift polltommen ertannt. Erft an bie Entwidlung ber Empfindung ichlieft fic bas A. B. C. ber Anichauung, bie Lebre bon ben Babl- und Dagverhaltniffen (VII. 409). Dit ber geiftigen Bilbung muß inbes bie Entwidlung ber forperlichen Fertigleit gugleich fortichreiten (A. B. C. ber Runft, bes forperlichen Ronnens, mgl. VIII. 357); Die richtige Stufenfolge ber torperlichen Uebungen ift noch ju erfinden. Diefer gange Erziehungsabichnitt ift jeboch nur Borfibung ju bem zweiten wefentlichen Theile, ber burgerlichen und religiofen Erziehung (vgl. oben), jn welcher bie Bhilosophie eine beftimmte Unweifung noch ju geben bat. Siermit ift bie Ergiebung befchloffen und ber Bogling ju entlaffen.

Ermabnen wir auferbem noch bie Bebeutung, welche Richte bem Erlernen ber alten Sprachen, besondere ber griechischen, fur felbftandige Begriffsentwidlung und Beredlung bes Gemuthe beimift (VI. 430; VIII. 354), fo werben wir feine Grunbfabe über bie Erziehung im wefentlichen befchrieben unt, fo weit bies moglich, im Bufammenhange unter fic und mit bem gangen Goftem bargeftellt baben. 3br Gewicht beruht auf ber fittlichen Strenge, welche überall fur Lebrer und Schuler jum Befet gemacht wird, auf ber Forberung einer folgerechten und icharfen Entwidlung bes Empfinbene und Ertennens, endlich auf bem jum erftenmale nachgewiesenen nothwendigen Bufammenhauge swifden ber Erziehung und ber nationalen Anlage. Bir begreifen biernach, bag Sichte wenn nicht ein Ergieber ber Jugent, fo boch ein Lebrer ber Ration im bochften Ginne gewefen ift und an ber Erhebung bes Baterlanbes ben bebeutentften Antheil gehabt bat. Die Comaden feiner Lebre entfpringen abgefeben von bem Mangel an pfuchologifder Begrundung and ber barte und Scharfe, mit welcher er ble Freiheit und Gelbftanbigfeit bes Indivitumms poftulirt und jur Grundlage feines Suftems gemacht bat. Bie er ein Banbeln auf Auctoritat bin fur ein nothwendig gewiffenlofes Banbeln erflart (Cittenlebre IV. 175), fo fehlt feiner Lebre bie Rudficht auf bas Gefühl ber urfprünglichen Abbangigteit und Bedurftigfeit bes Menfchen, und wie erhebent, ja wie religios er in ber Anweifung jum feligen leben und in ber Staatslehre bie Liebe ju Gott befdreibt, fo tonnte boch bas fur alle Denfchenliebe fo mefentliche Gefubl ber Barmpergjeltet und ber verzischeren Eleke leinen Naum in einem Spiften finden, wechge neben ber urfraiffeinfen Unfacht von Vernigkon ist gefreine Argeinen gur Sünder gänzlich in Aberte feldt. Dur bas haus ist die Megefälte beiger leibenoffen wur blete erzugensten Argeischung: der war bemand, ebenge fegerert als erietlig und hart, daß fliche ble Erziebung ber Jugend von bem efterlichen Daufe gänzlich gefähren. wiffen wollte.

Filialidule, f. Banbidule.

Blatterhaftigleit, f. Leichtfinn.

Flattich, Johann Friederich - ein origineller Babagoge bes vorigen Jahrhunderte, ben ber Dichter A. Anart "einen in bas Gewand eines Dorfpfarrers verfleibeten neutestamentlichen Gaiomo" nennt und bon bem ber tieffinnige Bralat Detinger fagt, Die Weit fenne feine Berbienfte nicht, er aber belummere fich nicht barum, benn er fuche und wolle nichts ale Babrbeit - wurde ben 3. October 1713 ju Beibingen bei Ludwigeburg geboren, mar bon 1742 an Garnifonsprediger auf Bobenasberg, bon 1747 Bfarrer ju Detterzimmern, bon 1760 gu Danchingen, wo er ben 1. Juni 1797 in feinem 84. Lebensjahr ftarb. Er geborte ju jener Reibe von Reprafentanten bes württembergifden Bietismus, Die, aus ber Goule bes großen 3. M. Bengei (f. b. Art.) berborgegangen, mabrent ber Billtezeit bes Rationalismus theils ale miffenicaftliche Theologen theile ale prattifche Beiftliche fur Erbaltung und Berbreitung biblifder Erfenninis und driftlicher Befinnung in ber murttembergifchen Rirche aufe fegenereichfte wirften, nimmt aber unter ibnen eine eigenthamliche Stellung baburch ein. baf er ale ber eigentliche Babagoge biefer Richtung angufeben ift; benn wenn auch g. B. Bengel, Detinger und anbre Danner biefes Kreifes, wie Bb. D. Burt und Bb. DR. Babn, theils als praftifche Graieber theils ichriftftellerifc auf Diefem Beld fich bewegten, fo bethatigte fic boch immerbin ibre Sauptfraft nach einer anbern Geite; Flattich bingegen concentrirte fich in feinem Denten und Birten gang aufe Babagogijche und gwar fo febr, bag er auch ba, wo er es nicht gerabe mit Rinbern, fonbern mit Erwachsenen, fei es ale Geeiforger fei es im gufälligen Menfchenvertebr, gu thun batte, immer in pabagogifcher Gpur einbergebt. Go tam eines Tage ein Dann feiner Gemeinbe ju ibm, ber ftatt burch ein rechtmäßiges Gewerbe fich lieber ale Dufifant bei Bochzeiten und Rirdweiben ju ernabren fuchte, und befannte ibm, baf er fich über fein Gewerb mobil ein Gemiffen mache, er fei aber eben ein armer Mann und fonne biefen Rebenverbienft wohl brauchen, mas benn ber Berr Pfarrer bavon halte. Flatiich mertte wohl, bag ber Dann fur bie Entfagung noch nicht reif fei, und hab ibm ben furgen Bofcheib; "Rur fortgegeigt!" Diefelbe Antwort wieberholte er, ale ber Mann ibm fpater noch einmal in abnlider Beife feine Roth flagte. Die Unrube bes Mannes borte naturlich auf ben Rath bin nicht auf, fie muche vielmehr; benn er mertte mobl, wie es von Flattich gemeint mar. Enblich aber tam er wieber ju feinem Geelforger und brachte ibm mit freudigem Bergen bie Radricht, er habe jest feine Beige gerichlagen. Go mußte Glattich auch jenem General, ber ibn fragte, ob man benn auch etwas gemiffes vom Buftanb nach bem Tob miffen fonne, auf mabrhaft fofratifche Beife gu bienen. Er fragte ibn, ob er glaube, bag er nach bem Tob nicht mehr General fein werbe. "Ja," erwieberte jener. Db er es auch gewiß glaube? 3a, er zweifle gar nicht baran. "Run," fagte Flattich, "fo miffen Gie alfo etwas gewiffes vom Buftant nach bem Tob; fangen Gie nur bei bem an, mas Gie jest gewiß miffen." - Flattich mar gum Ergieber wie gemacht; er mar ein Mann bon flarem burchbringenbem Berftanb, mit welchem er bie ebelfte Ginfalt und lauterfte Gerabbeit verband, ein Dann, bem bie Seelenrube bes Beifen und ein in Gott ftete beiterer und freber Duth aus bem Angeficht leuchtete, voll Demuth und ausopfernber, bienenber Liebe, wie gegen jebermann, fo besondere gegen bie Jugent; babei befaß er in bobem Grab bie Gabe fententiofer Rebe, ber eine Gulle ber einsachsten und treffenbften Bilber und Gleichniffe ju Gebot ftanb. Diefe Eigenschaften machten ibn ebenfofehr auch jum Dann bes Bolle, welches bis auf ben beutigen Tag Flattid. 383

Aneberen mir Mussprafte von ibm vom Bund; m Mund fentflant, fo mie fie feinen lungung nicht emgier auch dei Gemeinen fere riedune – entpeifigte - Driegs Kort verfehrte auch gerne mit ibm) beliebt madte, unter benen ber unschenden. Derejharter mir ber geffen inlubefangenschet und berimtligfgleift hie benegte und benner er mit ungefchminter Balefelt, jedoch fiels auf eine Welfe, die nichts bereipenbes hatte, zu anneberten mußte.

Das "Informiren," wie er es nannte, mar fein Element und feine angenehmfte Befcaftigung. Coon ale Stubent fafte er ben Entichlug, er wolle ber Liebe nachleben, und ba man biefe am beften im Unterrichten ber Jugend beweifen tonne, fo verlegte er fich barauf und blieb babei bie ine bochfte Alter. "3ch gab, ergabit er, manchem Stubenten aute Borte und lief ihnen nach, baf fie fich umfonft von mir informiren lieften. Beit ich auch merfte, bag man von einem Sochmutbigen nicht gern lerne, fo unterileft ich alles, mas ben Schein bes Sochmuthe geben fonnte." Da er gis Bicar 5 Jahre lang nicht mehr ftubiren tonnte, fo legte er fich, "um nicht gang unbrauchbar ju fein", aufe Informiren. Auf feinen Pfarreien batte er immer, in ber Regei 12-16, Roftganger aus allen Stanben von bes Benerals Cobn bis jum Schuimeifterefobn, im Alter öfter fo ungleich, baf alle 3abrgange bom 10, bie 20, 3abr vertreten maren; er bereitete fie ju ben verfchiebenften Berufdarbeiten, auch unmittelbar auf bie Univerfitat por. Benn ein Bater mit feinem Gobn nicht mehr mußte, wo aus und ein, fo nabm er feine Buflucht ju Flattich, weswegen feine Roftganger meiftens, wie er fagt, einen "defectus ingenii ober morum" batten. Einmai brachte ibm ein Oberamtmann feinen Sobn und erffarte fogleich beim Gintritt, mit bem Schlingei fei nichts angufangen, er babe icon alles mit ibm probirt, aber fruchtlos. Glattich fragte, mas er benn icon mit ibm gemacht babe. Antwort: er babe ibn icon unbarmbergig geichlagen, "Bas weiter?" Er babe ibn tagmeife eingefperrt. "Bas mehr?" Er babe ibm nichte ju effen gegeben. "Db fonft nichts mehr?" Best rif bem Amtmann bie Bebulb: mas man benn fonft noch thun tonne? Gi, fagte Glattich, ob er benn nicht auch fur feinen Gobn gebetet babe? Ale ber Bater bies verneinte, ermieberte Flattich, ba nebme es ibn nicht wunder, bag fein Gobn nicht gerathen wolle; er, Flattich, wolle es nun mit bem probiren, mas er, ber Bater, bieber nicht getban babe; benn bas fei eine Sauptfache in ber Graiebung. Rlattich bielt Bort und mit bem Cobn murbe es beffer. Go erzog er nach und nach 200 Boglinge in feinem Bfarrbans. Dabei verfuhr er oft auf bie originellfte Beife, fo 3. B., wenn er mit einem jungen Menfthen, ber feine Dimite feine Bebanten bei etwas festhalten tonnte, etliche Boden bas Chachfpiei trieb, bis er baran feine Gebanten firiren fernte, worauf er ibn fobann erft recht informiren tonnte: ober wenn er einmai bei einem Roftganger, ben man ibm ais einen burch und burch faulen Menichen übergab, bamit anfieng, bak er ibn, mabrent bie anbern Unterricht erhielten ober ihre Aufgaben ausarbeiteten, einige Bochen lang thun lieft, mas ibm beliebte, bie er enbiich felbft bat, man mochte ibn auch mitternen laffen. Golde Dinge barf freilich nicht jebermann nur nachmachen; bagegen wird jeber Erzieher bie Worte bebergigen burfen, mit weichen Fiattich uns follbert, wie er feinen Erziehersberuf auffaßte und welche Anforberungen an feine eigene Berfon er aus bemfeiben ableitete. Der eble Mann carafterifirt fich felbft bamit am beften. "Befontere", fagt er, "beftrebe ich mich, bag meine Roftganger eine Liebe und Sochachtung gegen mich befommen. In meinem Bezeugen babe ich bie Borte Chrifti ju meinem Augenmert, ba er ju feinen Jungern fagt: Ihr beifet mich Deifter und Berr und fagt recht baran, benn ich bins auch, ich aber bin unter euch wie ein Diener. Daber ich auch mit meinen Roftgangern in ber Liebe und Freundichaft manbie, ich forbere feinen großen außern Refpect und beweife mich nicht ale einen Bergefetten, bis es bie Roth erforbert; ich babe auch erfabren, bag man lernen muße, blind, taub und ftumm auf geborige art ju fein. In meiner übrigen Ginrichtung balte ich mich an bie Regel: folecht und recht bebute mich, Berr; benn innge Leute lieben bas naturliche, ungefünftelte Befen und von bem Rechten

haben sie ein partes Gesstüll. Ich babe auch in vielen Fällen wörzgenommen, wie men weit Berflinssch um Alweidung wom Nechten sich o viele Corgun, dertreiß und Mitze macht, die man felcht gurchf demnen fönnte, wenn man bem principio da sinplicie etwech sofigie. Das meiffe eske babe ich mit mit efeker zu stemp; dem wenn mein Berg in einer Unordnung sie, eber wenn ich mich gar vergebe, so glebt solches eine Genspisson im meh angange Hand.

Dan tann Glattich nicht wohl in eine ber Rubrifen einreiben, in Die man bie Babagogen einzutheilen pflegt. Wollte man ibn bamit fur abgefcbilbert balten, baf man ibn ber pietiftifchen Coule gutheilte, fo murbe man wenigftene barin irren, wenn man ibn mit ben Reblern behaftet glaubte, bie man gewöhnlich tiefer Richtung gunichreiben pflegt. Geine methodus subjectiva, von ber fogleich weiter bie Rebe fein wirb, bemabrte ibn por allem Methobismus in ber Seelenpflege, por allem Dogmatismus im Religioneunterricht, bor allem Bebantismus in ber fittlichen Beurtheilung ber Jugenb und ließ in feiner Ergiebung neben bem entichiebenen Gefthalten am driftlichen Ergiebunge. princip ten Beift echter humanitat in freiefter Beife jur Geltung tommen. Doch weniger freilich fann man ibn ben Bhilanthropiften beigablen, obwohl faft alle guten 3been und praftifden Geranten, Die fie hatten unt Die fie ale große Funte auspofaunten, bei ibm fich wieber finten. Die Bidtigfeit ber Befuntheitopflege, Die Aufnahme ber Mutterfprache unt ber Realien in ben Rreis ber Unterrichtofacher, Die 3bee ber formalen Bil. bung, ber barmonifchen Ausbildung ber Beiftesfrafte, bas Dringen auf Gultur bes Berftantes und ber Bhantafie, auf beutliche und lebhafte Borftellungen und Begriffe, Die Gorge, ten Rintern tas Lernen möglichft leicht unt angenehm ju machen, tas alles und manches andere fint ibm gang geläufige Dinge, Die er in aller Ginfalt, ale menn fie fich von felbit verftunden, befpricht, bie er aber auch, fern von aller Uebertreibung und Ueberfpannung, auf bas richtige Dag und ihren mabren Werth gurudguführen meiß. Und boch findet fich teine Spur babon, bag er mit ber bamaligen pabagogifchen Literatur in irgent einer Beziehung geftanten mare; fein pabagogifches Denten mar ein burchaus felbftanbiges, gang außer Berührung mit ber Beitftromung ftebenbes. Befanntlich bat auch bie pietiftifche Goule manches, mas man lange ale ausschliefliche Erfindung ber Philantbropiften anfab, fcon por biefen gelehrt und geubt; von Flattich aber fonnte man vielleicht fagen, bag er, mas Bietiften und Bhilanthropiften in ihrer Lehr- und Erziehungeweife Gutes hatten, ohne ihre Fehler in fich vereinigte, jedoch nicht auf mechanifd-efleftifche, fonbern in burchaus originaler unabhängiger Beife. Das Gefagte wird feine Beftatigung und Erlauterung finben, menn wir uns ein Bilb feiner Lebrund Erziehungegrundfabe ju entwerfen fuchen. Es ift freilich fcwer, bies in ber erforberlichen Rurge ju geben, ba Rlattich fein Dann bee Cofteme und ber genetifden Entwidlung mar, fonbern feine Bebanten auf rein empirifchem Beg erzeugte und in ber jufälligften aphoriftifden Form reproducirte. Gin Grundgebante ber Glattich'ichen Babagogit, welcher ben mabrhaft humanen und eben barum driftlichen Charafter feiner Lehr- und Erziehungeweife ins bellfte Licht fest, mar ber, bag ein Lehrmeifter nach bem Borbilt tee Apoftele Baulus, ber iebermann allerlei geworben mar, fich "pornehmlich auf bie methodum subjectivam verlegen" muße. Wie es feine medicina universalis gebe, fo auch feine allgemeine Methote, nach welcher junge Leute behandelt und unterrichtet werten fonnten. Dan muße fich nach ber capacitate subjectorum richten und wiffen, mas für junge Leute nach ihren Gaben, Alter, Gefclecht, Stant, Leibesconftitution, Bermogen und anderen Umftanben überhaupt und fur jedes Individuum befonbere tauge, weewegen bie psychologia empirica bochft nothig fei. Dan mufte ben jungen Leuten ihrem Alter angemeffene Wegenftanbe und Anfgaben geben, nicht auf bibiges Giubiren bringen, fie nicht übertreiben, und ben verborgenen Birfungen ber Geele auch etwas überlaffen. "Gin Lehrmeifter foll nicht nur fur feine Berfon bie Beit erwarten tonnen, fonbern er foll auch jungen Leuten und ibren Eltern aufprechen, bag fie marten fernen, befonbers bei barten ingeniis, inbem man von ibm

mit Recht forbern tann, bag er foldes verfteben foll. Gleichwie man aber einem jungen Menfchen immer an effen giebt, wenn man gleich fein Bachsthum an ibm verfpurt, fo muß man aud immer im Bernen fortfabren, wenn man gleich feine Fortfdritte mabrnimmt. Die Fortidritte laffen fich nicht ergwingen. Dan muß einen Unterfchieb machen swifden bem Bernen und ben Gort fdritten. Das Bernen ift bie Arbeit, Die Gott befohlen, Die Fortidritte find ber Segen, fo nicht bei Menfchen, fonbern bei Gott ftebt. Da nun junge lente nicht muffig geben follen, fo muß man fie ernftlich jum Lernen anhaiten; bingegen mit Banten, Schelten und Schlagen bie Fortidritte erzwingen wollen ift eben fo viel, ale wenn man Gott gwingen wollte. Benn nun innae Leute lernen und gleichwohl teine merflichen Fortidritte machen, fo mun man nicht ungebulbig merben, Bielmehr weil fie eber Urfache batten, ungebulbig und verbrieflich ju merben, weil fie bei ihrem Lernen teinen Fortgang fpuren, und mithin bei ihrer Laft tein Bergnugen empfinden; fo muß man ihnen gufprechen und ihnen Soffnung machen, bag es brechen werbe, wenn fie in ihrem Gleiß anhalten murben. Daber ift bie Gebulb bas Bornehmite an einem Lebrmeifter und wer folde nicht lernen will, ber foll auch feiner werben," Much an bem "außerlichen Begengen" ift viel gelegen. "Ich habe mir," fagt Flattich, "icon oftere gewunicht, ben Bobiftand eines Lebrmeiftere gegen iunge Leute recht au berfteben und ein folches fubtiles Betragen gu lernen, woburch ich junge Leute gewinnen und fie obne Rumor regieren tonnte." An biefem "decoro scholastico" babe man vielleicht, meint er, ebenfolang gu lernen, als an bem "decoro civili." "In Anfebung bes freien Willens muß man mit jungen Leuten febr porfichtig umgeben; benn fobalb fie merten, bag man ihnen folden nehmen will, fo vertieren fie alle Liebe und merben wiberfpenftig." Bill man ihnen baber ben Billen brechen, fo muß man ibnen in einigen Rallen nachgeben, mobei es pornehmlich auf 3 Stude antommt, namlich in mas man nachgiebt (nicht in ben nothwendigen, wohl aber in nubliden und fconen Dingen), auf mas Art man nachgiebt (s. B. aus Liebe und indem man merten laft, baf ber junge Menich nicht Recht habe) und wie lang man nachgiebt (s. B. fo lange man fur feine Berfon etwas nicht leiben tann, foll man nachgeben, bis man es leiben fann). Er bielt besmegen auch in ber Rinberergiebung nicht viel aufs Befehlenwollen, befto mehr aufs Beten, meil alle gute Babe von oben berabtomme; "man will," fagt er, "nicht beten, fonbern befehlen, barum geratben fo viele Rinber nicht." Dichte eramingen wollen, befto mehr Liebe beweifen, bies mar fein Grundfat auch bei folden, ja gerabe am meiften bei folden, welche ichmade Gaben ober fittliche Rebler an fich batten, und er tlaat fich einmal felbft in biefer Begiebung an, baf er ju viel Achtung auf fie gegeben, baft er ihnen ju viel geprebigt,") ju viel mit ihnen geganft babe. "Benn bie Strafe befferte," fagt er, "fo murbe man im Ruchthaus beffer werben, aber bie Liebe beffert. Ber feine Rinber ober andere beffern will, ber muß fich auf bie Liebe legen und fur feine Rinber beten, bag Gott fie gieben moge. Dies muß man recht behalten: bie Liebe beffert." Damit weist uns flattich auf Die eigentiiche Grundlage bin, auf welcher feine methodus subjectiva rubte. Gie mar bei ihm fein Erzeugnis pabagogifder Bolitit, fie rubte viel-

mehr auf ber Grundlage tiefer driftlich fittlicher Durchbilbung, auf bem in ibm lebenbig geworbenen Brincip ber bienen, nicht berrichen wellenten Liebe, welches fein ganges Birfen, inebefonbere fein pabagogifches, burchbrang. Diefe Liebe gab feiner Erziehungsmeife in fo ausgezeichnetem Grab ben Charafter ber ebelften humanitat. Gie machte, baft er bei feinen Roglingen nicht fturmiich auf Belebrung brang, fonbern feinen allmablichen Bang gieng; fie lehrte ibn einen Unterschied machen zwischen bem, mas bleibt und machet, und bem, mas funftig felbit megfällt. Bo er feine Bosbeit, fonbern mehr ingenblichen Muthwillen fab, ba legte er fich auf bie Bebulb, aufs Bumarten. "Benn fie einmal Regierungerathe fint, thun fie es nimmer," antwortete er angftlichen Leuten ans feiner Gemeinbe, welche meinten, es ichide fich nicht fur bes Bfarrere Boglinge, baf fie fich fo luftig berumtummelten. Diefe Liebe ließ ibn nicht baran benten, fic bei feinen Boglingen in Refpect feben gu mollen. "Gott," fagt er, "giebt Auctoritat, bie Rinter bringen bie Furcht mit, man muß fich nur bilten, bor ibnen nichte unrechtes an thun, baburd man ibnen bie Rurcht benehme." Darum tonnte er ju einem Anaben feiner Gemeinte, ber ibm beim Schlittenfahren fo an bie Guge fubr, bag er gu Boben fiel, gang liebreich fagen: "D Buble, wie bift bu im Rreug, gelt, ich hatte bir beffer ans bem 2Beg geben follen." Diefe Liebe gab ihm bie Rraft, fein von Ratur jum Sabzorn geneigtes Temperament ju überwinden. Er giebt namlich gwar ju, ban Rutben und Steden und andere Strafen bei manchen jungen Leuten nothig feien, es fei aber eine Runft, folde Mittel bei ben rechten Gubiecten ju rechter Reit auf geborige Art mit ber bagu erforberlichen Gemutheverfaffung angumenben. Da er nun mertte, bag er biefe Aunft nicht verftebe und barum, fo oft er bergleichen Mittel gebrauchte, mehr Schaben ale Rugen anrichtete, fo nahm er fich einmal por, bie Rinber gar nicht mehr an folggen, fontern mit Gebet, Liebe unt Getnit au gieben. Ginige Tage gieng bas, ba bie Buben fürchteten, er babe ben Steden nur pergeffen und bole bie Schlage morgen nach; allmablich aber versuchten fie erft fleine, bann immer größere Bubereien, fo baß Flattich gulest bas Unterrichten gang aufgeben mußte. Aber feinen Borfat, nicht mehr ju folagen, gab er nicht auf, fonbern blieb babei, in Gebulb und Gebet auszubarren. Und - er blieb Gieger. Dit naffen Mugen ergabite er noch im boben Alter, wie tiefe Anaben, Die fich fo fower an ibm verfunbigten, es ibm mit Thranen, ja fuß. fällig abgebeten batten, ig er glaubte, bag feiner pon ibnen perloren gegangen fei. Die Liebe machte ibn aber and erfinderifd, bag er ftatt Golagen, Berboten und Gefeben andere Mittel ju finden mußte, um feinen Boglingen Unarten abguthun. Go curirte er einft Boglinge, Die er beim Rartenfpiel antraf, bamit, bag fie trop Dubigfeit und Schläfrigfeit bie gange Racht binburch bis jum lichten Mergen Rarten mit ibm fpielen mußten, woburch ibre Bergen fur bie berglichen Ermabnungen, bie er ihnen bann jum Schluß gab, murbe gemacht murben. Reiner bat je wieber eine Rarte angerührt.

 Wiattid. 387

mit Bunichen umgebt, tommt vom Berftand ab und fallt in Thorbeit. Benn bie Lufte fo beichaffen fint, bag man burch vieles Rachbenten Mittel ausfindig machen muß, um feine Luft buffen ju tonnen, fo wird zwar bie Arglift, aber nicht ber mabre Berftanb gefcharft." Im übrigen bulbigte er bem Grunbfat, nicht vielerlei, aber viel zu lernen. "Benn einer nicht mehr Rettigtornlein fteden wollte, ale er fünftig Rettige befommen will, fo wurde es ibm gewiß fehlen. Ebenfo muß man anch in feiner Jugent fo viel lernen, bag auch etwas bavongeben fann; benn man muße jungen leuten nicht gumuthen, baf fle alles behalten follen, wie ja auch von ben Speifen bas wenigfte im Leib bleibe, bağ es aufchlage, fonbern bas meifte wieber fortgebe. Die Ausbrude "formale Bilbung" "barmonifche Musbilbung" braucht er nicht, Die Gache felbft aber ift ibm geläufig. Es fei ein Febier, fagt er g. B., wenn man immer nur an bie Gache, bie man lebren foll, bente, bingegen fich um bie Berbefferung ber Seelenfrafte nicht befummere. Bie man ben Boben, ebe man ibn befae, jupor baju praparire, fo muften auch bie Geelenfrafte junger Leute guvor praparirt und gefchieft gemacht werben, ebe man fie mas rechtes lebren tonne. Und wie beim menfchlichen Leib alle Glieber miteinanber in geboriger Proportion machfen, fo mugen auch alle Geelenfrafte fo ausgebilbet werben, bag feine vernachläßigt murbe, mas um fo nothiger fei, ale eine ber anbern aushelfe. Auf Cultur bes Berftanbes muffe beim Bernen porgualich gebrungen und baber ber Unterricht fo eingerichtet werben, bag bie Schuler immer auch Grund angeben tonnen. In practicis muffen fie Glauben und Geborfam, in theoreticis bingegen follen fie bei allem nach ber Raifon fragen lernen. Doch wolle ber Berftand Zeit haben, wie bas Dbft, bis es reif ift, weswegen man ben Berftand nicht abertreiben und von jungen leuten nicht gu viel forbern foll. Unfanglich ift ber Denich blog finnlich, mesmegen man nicht mit ben Generalia (b. b. ben Begriffen) anfangen, fonbern querft bie Sachen finnlich porftellen muß. Wenn Rinber ben Berftanb an finnliden Cachen eine Reitlang gebraucht und biefelben wohl gefagt haben, fo lernen fie folche Gachen miteinanber vergleichen und merten bie Mebnlichfeit berfelben, bag fie Generalia begreifen. Geine Lebrart gielte baber bauptfachlich auf analogifche Erfenntnis, er liebte es, Die Schuler vom Leiblichen aufe Beiftliche foliegen gu laffen. Beil junge Leute bei ihren Fortidritten bas meifte felbft thun, fo muß man por allen Dingen Aufmertfamteit und Bernbegierigfeit bei ibnen gu erweden fuchen und zu bem Enbe barauf bebacht fein, fie nicht nur zu beutlichen, fonbern hauptfachlich gu lebhaften Borftellungen gu bringen; benn biefe geben eine Aufmunterung und Ginbrud ind Gemuth und bienen baut, baft man etwas leichter bebalt und auch nutlider anwendet. Das Muswendiglernen will Flattich nicht vernachlägigt wiffen; es fei zwar an und fur fich etwas tobtes, aber bie tobte Erfenninis fonne gu feiner Beit lebenbig werben, ba man es bann erft recht überlege, und bann biene bas Muswenbiglernen anftatt eines Buchs ober Lehrmeifters. Uebrigens will er, bag neben ber memoria mechanica auch die memoria ingeniosa (da man fich eine Aehnlichkeit mit etwas befanntem macht und baburch bas Gebachtnis erleichtert) und bie memoria judiciosa (wenn man burch eine rechte Ueberlegung etwas bebalt) ausgebilbet werbe. Wie Flattich über bas Sprachenlernen bachte, geht aus folgenber Stelle hervor: "Manche meinen, man tonne es in Biffenfcaften und am Berftand viel weiter bringen, wenn man nicht fo viel Zeit auf die Sprachen wendete: benn anftatt ber Sprachen konnte man ben Berftanb exceliren und nutliche Biffenschaften lernen. 3ch mar auch felbft einige Reit biefer Deinung, und gieng besmegen mit inngen Leuten frubgeitig in Mathematica binein, jumal mit folden Gubjecten, welche feine große Latinitat notbig batten und andere Sprachen in gemiffer Art entbebren tonnten. Als ich aber mabrnahm, ban mein thepretifches Broiect in Brari nicht von Statten geben wollte, fo machte ich eine Ueberlegung, mas bie Urfache bavon fein mochte, und fernte einseben, bag man burd Latinitat beutich ferne, baf man unvermerft allerlei Beriobos und ben Bufammenbang lerne, bag man ein eigenes Befchaft und ben Gleiß lerne, bag man Generalia einseben lerne, baft bas Ingenium und Rachbenten bei jungen Leuten baburch auf eine leigie Alt crollit werte, und nicha, baß junge Leut bund die Griemung eine frandes gewach au Willerfichaften besponit aus Praiperin werben, eifern fie anders folde nicht burch bieße Genofundeit, sweren mit Berstund ternen. Den fann mit jungen Leuten nicht festich im Willenschaften umd Berstundsden bienie, inten mwer die Seefen nicht besteht werden die Verschaften und Verschaften der Verbet desson nachen, so wirk man, mit ihr, erfahren, wos de für Schwierigsfelten babe, an die man verter nicht benkt. Wille der der die Verschaften der der verschaften der verschaften

Merfwürdig ift noch bas eigenthumliche Lehrverfahren Flattiche. Zwingente Umftanbe fubrten ibn auf abnliche Beife wie Lancafter auf ein Mittel, nm ben unmittelbaren Unterricht bes Lebrere bei ben Schulern ju erfeben. Bir laffen ibn felbft reben. Er fagt in bem "Genbidreiben bon ber rechten Art, Rinber ju untermeifen," bas er auf Bralat Detingere Aufforberung, feine Grundfase ber Ergiebung ichriftlich barrulegen, an biefen richtete und bas in Detingers Beitfdrift "bie guibene Beit" erfcbien, u. a.: "In ber Information ift es nicht möglich, bak ich zu einem jeglichen binfiben ober fonft mit ibm befonbere viel umgeben fann, jumal ba ich meinem Bfarramt abmarten muß, ba ich auch mandmal frant bin, ba ich oftere Befuche befomme, ba ich nach meiner ftarten Defenomie feben muß, welche bereits ordinaire aus 24-28 Berfonen beftebt, und ich babel Bleb und Guter babe. Besmegen ich baranf bebacht fein mußte, wie ich bie viele Dube und Befcwerlichfeit ohne Chaben verringern tonnte. Das erfte Licht bagu gab mir im Informiren eine Leiter; benn wenn man Buben auf einen Baum binaufichaitet, fo ift es ihnen und bem Schaltenben eine Befcmerlichfeit; wenn man ihnen aber eine Leiter an ben Baum ftellt, fo tonnen fie felbit binauffteigen, und gwar einer binter bem anbern; mesmegen ich ben Berfuch machte, ob man nicht auch gleichsam eine folde Leiter im Informiren jumege bringen tonnte. In biefer Abficht machte ich eigene Auffate, in welchen meine Roftganger arbeiten mußten, und amar fo, baft faft alles burche Coreiben gebt, woburd fie ben Fleift und ein eigenes Befchaft lernen, and bes Rachbentens gewohnen, inbem meine Auffabe bornehmlich auf ein successives Befinnen eingerichtet fint. In biefer Arbeit febe ich bornebmlich baranf, baß fie einen Zag fo viel thun ale ben anbern, inbem ein alltägliches Gefchaft, wenn es auch nicht fonterlich groß ift, bas großte Stud giebt. Die größte Schwierigfeit befteht barin, bag man einem jungen Denfchen basjenige borlegt, mas feiner Gabigleit gemäß ift." Uebrigene febt er bingu: "Die Direction junger Leute toftete mich viel mehr Ueberlegung und Dube, ale bie Information."

Fragen wir noch, auf welchem Weg Fiattich ju feinen fo ferngefunden, einfachen und treffenben Anfichten gefommen fei, fo giebt er une in ber Borrebe gu feinen "Unmertungen über bie Information" bom Jahr 1768 felbft bie befte Ausfunft. "Ge ift mir, faat er, in meiner Information immer beidwerlich gefullen, fo vieles mit einer Ungewifibeit und baraus entspringenben Unrube ju tonn, weswegen ich auch immer munichte, mit mehrerer Gewifibeit und Gemutberube bie Information und Rucht einrichten ju tonnen. Run fab ich balb, baf ich burch bie bloge Bernunft bier ebenfowenig ausrichten fonne, ale man burd bie bloke Bernunft obne gubor gefammelte Erfahrungen einen Beinberg anlegen fann. Daber legte ich mich auf bie Erfahrung, machte allerlei Berfude und Beobachtungen und fucte baraus Regeln ju machen. Bei biefen gemachten Regeln habe ich in ber Braris mabrgenommen, bag ich balb babon balb bagu thun, balb auch gar eine Regel gang megmerfen mußte, inbem man fich leicht im Beobachten übereilen, ober aus ben Beobachtungen ju viel ober gar etwas falfches foliefen tann. 3d gebachte baber, ob ich nicht aus bem gottlichen Bort mehr Licht auch in bem Informationsmert befommen fonnte, und gab beswegen bei ber Beobachtung bes gottlichen Borte and Achtung, ob nicht auch barin foiche Dinge bortommen, bie ich bei ber Information gebrauchen tonnte. Da ich nun bin und ber theile in flaren



Borten, theile burd Confequentien und theile burd ben Schluft pom Beiftlichen aufe Ratilrliche etwas mertte, fo tam mir Bengele Coflus enblich unter Sanben, in welchem mir bie Dethobe, Die natürlichen Beobachtungen mit bem gottlichen Bort zu verbinben und bie naturliche Ertenntnis burche gottliche Bort ju verbeffern, febr mertwurpla porfam." Flattich ift biblifcher Empiriter; er fcopft feine pabagogifche Erfenntnis aus zwei Quellen, einer aposteriorifchen, ber Erfahrung, und einer apriorifchen, ber Bibel (beun als folde gilt ibm bie Bibel). Bene liefert ibm bie Brobleme fur fein Rachbenten, an biefer rectificirt und bereichert er es. Sieburch untericheibet er fich aufe beftimmtefte pon ben gleichzeitigen Babgapgen, welche, obne ber Bibel eine Auctoritat als pabagogifche Erfenntnisquelle jugugefteben, gang ans freier Sant operirten und bie Braris nach ihren theoretifchen Bernnnftprincipien mobelten. An Martich ift jeber Roll ein benfenber Babagoge; nicht leicht aber wird es einen Babagogen geben, ber pon allem Dogmatismus und Doctringrismus fo frei gewefen mare unt mit fo bellen Mugen. mit fo ungefünftelter Ginfalt bie Brobleme bes Umterrichts und ber Erziehung auf ibr natürliches, urfprüngliches Befen angefeben batte wie er. Geine Quellen maren nicht bas menichlich Abgeleitete, nicht irgent ein firchliches ober patagogifdes Parteifpftem, fonbern bas gottlich Gegebene, Erfahrung und Bibel; aber auch biefe fuchte er nicht in ein Softem ju bringen, er mar trop feines rein biblifchen Stantpuncte entfernt bavon, ein Softem ber biblifchen Babagogit aufzuftellen, und fo etwa eine Schule zu ftiften. Ceine Inbivibualitat mar ju einem Coftematifer von Saus ans nicht organifirt, fie war für einen folden, bag ich fo fage, großartigen Gebanten gu febr aufe Raive und Raturelle angelegt. Er erfant fich feine Babagogif eben fur ben Sausbrauch, woraus fich auch bie aphoristische Form feiner Gebanten erffart. Er war burch und burch Braftifer; feine Theorie (wenn man feinen Bebantenapparat fo nennen will) batte ibren Musaanas- wie ibren Lielpunct in ber Braris, fie mar ein Stud berfelben: Die Braris war ihm weber blog Folie fur miffenichaftliche Gebantenerzeugung noch bas Berfuchsfelb für theoretifche Brincipien, weswegen auch ber Gebante, ein literarifcher Babagog ju werben, ihm mabricheinlich nie in ben Ginn fam, er lieg nie etwas bruden. Es fehlte ihm bagu icon, gwar nicht an Begeifterung fur fein Fach, mohl aber an jener Art von Begeifterung, welche bie junge pabagogifche Biffenicaft ber bamaligen Beriobe fennzeichnete. baf er namlich in feinen Anfichten und in feiner Dethobe bas Beil ber Belt entbedt ju haben geglaubt batte. Die Bibel batte ig bas icon lange por ibm embedt. - Flattich ift bis auf bie nenefte Beit unter ben Babagogen faft gar nicht befannt gewefen. Dr. G. S. Schubert in Dunchen in feinem "Altes und Reues" (I. und II. 1824) und Dr. Barth in Calm in feinen "Gubbeutschen Originalien" (III. Beft 1832) haben ibu querft aus ber Berborgenheit bervorgezogen. Der "Gubbeutiche Schulbote" theilt feit einer Reibe von Jahren (von 1838 an) unter ber Anffcrift "Babagogifche Blide" feine "unterfcbiedlichen Anmerfungen über bas Informationswert" mit. 3m Jahr 1856 erichien von C. F. Lebberhofe bie Schrift "Leben und Schriften bes M. 3. Fr. Flattich," welche in ihrer erften Abtheilung alle biographifchen Radridten über Flattich, in ber zweiten feinen hanbidriftlichen Rachlaß, jeboch mabricheinlich noch nicht vollftanbig, gefammelt bat. 2. Bolter.

 aller Art und mit einer grundlichen und allgemeinen Bilbung bie Schule verläft; aber es ift beinabe noch iconer und nothwendiger, baf ber Ingent in ber Schule ber Rleift jur Gewohnheit und gleichfam jur anderen Ratur gemacht merbe. Dan ftelle zwei Meniden neben einander, pon benen ber eine - bei vielen Talenten, Renntniffen und Fertigfeiten - bod Reigung jur Eragbeit bat und fich nur anftrengt, wenn er muft, ber andere aber wenn and vielleicht bei marigen Talenten und Renntniffen pon einer mabren Liebe jur Thatigfeit befeelt ift und fich ben Fieift gleichfam jur anteren Ratur gemacht bat, fo wird ber lettere ein weit größerer Gegen fur bie Denfcheit fein, ale ber erftere. Aber wir fprechen noch viel ju gering pon bem Fieife, wenn wir nur pon feiner praftifden Brandbarfeit im Leben reben; ber Wleift bat in fich felbft einen boben Berth, und ift namentlich auf ber Schule bie eigentliche Carbinaltugent und bie Quelle pon vielen Tugenten. Denn mas ift ber Gleifi? Rofenfrang in feiner Babagogit ale Coftem (Ronigeberg 1848) erffart ben echten Gleiß, wie mir ibn tem Schuier munichen muffen, ale bie lebenbige, umfichtige, ausbauernbe Thatigfeit bee Roglinge in ben Acten bes Lernene: und in ber That find in biefer Begriffebeftimmung fo giemlich alle Momente aufammengefafit, Die ten Gieift darafterifiren. Bas querft bie Lebenbigfeit ber Thatigfeit betrifft, fo besteht fie barin, bag ber Schuier (und im Grunte gilt es pon bem Fleife auch jebes erwachfenen Denfden in gieichem Dafe) in tem Gegenftante, auf welchen bie Thatigfeit beefelben fich bezieht, lebt und webt, alfo mit ganger Geeie barin anfgebt und fich jum freien Trager bebfelben macht, Gine Thatigfeit bagegen, bei ber ich nicht mit ganger Geeie betheiligt bin, fontern noch etwas anteres bente und empfinte, tann nicht ale Rleift bezeichnet merben. Damit bangt weiter auch bie Anebauer aufammen. Es tann ja icon portommen, bag bie Greie momentan in einem Begenftanbe aufflammt und in ibm ibr gegenwartiges Leben finbet; wenn fie aber bie Gade nicht fort und fort verfolgt und fich nach und nach aller ihrer Momente bemächtigt, fo tann auch eine folde Thatigfeit nicht ben Ehrennamen bes Fleifies erbaiten. Der fleiß ift vielmehr eine fortgefette, unabiafige, unvertrogene, namentlich auch teine Cowierigteit fcheuente Thatigfeit. Benn entlich tie Umfict ale ein Dement bee Rieifee aufgenommen wirb, fo bat bas ben Ginn, baf ber echte Rleift nicht einfeitig ift, fontern auf bie Totalitat bes menichlichen Wefens bie gebubrente Rudficht nimmt. Denn man tann feinen Rleifi 3. B. aus befonberer naturiider Rejaung ober burch aufere Motive getrieben nur auf einen Begenftant binrichten, mabrent bie menfcliche Geele, um fic naturgemaß ju entwideln, burch eine gewiße Rulle pon Gegenftanten angeregt merben muß. Die Umficht erforbert alfo, baf ich aber bem einen Gegenftante ben anberen nicht vergeffe. Auch bie Erholung tann mit ju tiefer Umficht tee Gleiges gerechnet werben. Die Erholungen fint befanntiich bei verschiebenen Denfchen febr verfchieben. Bahrent ber Stubirente fich erholt, wenn er fich eine forperliche Bewegung macht, 3. B. Gartenarbeiten pornimmt, fo erbolt fich ber Cantmann gerate baburd, baf er ein Buch jur Bant nimmt. 3mmer aber besteht bie Erholung barin, bag ich mich einer Thatigleit bingebe, bie mefentiich anderer Art ift, ale biejenige, bie ben größten Theil meines lebens in Beidiag nimmt und bag ich fo bie Ginfeitigfeit, Die jebe befonbere Thatigteit in fich tragt, burch eine entgegengefehte Thatigteit aufbebe und bierburch bas geftorte Gleichgemicht mieter berftelle. Gur ben Stubirenben, beffen Beift vorzugeweife auf allgemeine Begenftante gerichtet ift, giebt es baber feine beffere Grbolung ale gomnaftifche Uebungen und Spiele, bie ben Rorper bewegen, burch folche Thatigfeit rubt fic bie Geele ans und ftablt fich ju neuer geiftiger Arbeit (vgl. b. Art. Erholung). Aber auch abgefeben von ter Erholung erforbert es bie Umficht, bag man fich nicht fo gang in bem einen vergebrt, bag man nicht and fur bas antere Ginn batte. Die Umficht ift eigentlich bas Gegentheil von ber blogen Lebenbigfeit, aber fie ift bie nothwendige Ergangung ber lesteren und giebt ber Lebendigfeit ibr vernunftiges Dan.

Benn nun ber Fieig in biefem Ginne oben bie Carbinaltugent bes Schulers

Fleiß. 391

und bie Quelle von vielen Tugenben genannt worben ift, fo wird ieber erfahrene Ergieber biefer Behauptung gewiß beiftimmen. Gin geordneter Fleiß bewahrt auf positive Reife por unfittlichen Dingen und ift in fich felbit icon bie lebenbige Gittlichfeit. Rach bem Spriichwort wird ber Duffiggang mit Recht aller Lafter Anfang genannt: ebenfo aber ift auch ber Fleig ber Anfang aller Tugenben, ja fo recht bie active Grunbingend bes Coullers. Denn ingenbhaft ift ber Denich, wenn er fic ans freier Entichliegung jum Trager allgemeiner 3mede macht; bas gefchiebt aber in bem mabren Rleife; ber Reifige mirb feine endliche Gubjectivitat los, verzehrt fic in allgemeinen 3been und 3meden und erfullt baburch feine Geele mit einem fubftantiellen Bebalte. Die Sittlichfeit einer Coule bangt vornehmlich bavon ab, baf bie Couler fleifig fint, und bas Sauptmittel ber Disciplin ift baber auch bie Rorbernng bee Meifes. Bas man fonft noch Disciplin nennt, tragt meiftentheils einen negativen Charafter und hat nur mit ber angegebenen positiven Form ber Disciplin, Die bie Rorberung einer miffenfchaftliden Thatigfeit bezwedt, verbunden einen Berth und Erfolg, fann bagegen von biefer losgeriffen vielmehr bas Gegentheil von bem bemirten, mas fie bemirten foll und mehr bemoralifirent, ale bie Cittlichfeit lebenbig forbernd wirten. Alle Strenge ber Aufficht über Die Schuler und alle noch fo barte Beftrafung porfommenber Bergeben fonnen wenig bagu beitragen, bie Disciplin einer Sonle aufrecht ju erhalten; berricht in einer Anftalt fein Gleift, verfolgen Die Couller andere 3mede, ale biejenigen, bie bie Aufgabe ber Coule mit fich bringt, fo verfinten fie fittlich trot aller auferen Mufficht; ja eine ftrenge Mufficht, Die nichts weiter ift. ale Aufficht und nicht bon einer positiven Anregung ju einer vernünftigen Thatigteit getragen wird, tann ben Couler nur noch lafterhafter maden, ale er ohnebin icon ift, indem fie fein naturliches Greiheitsgefühl berausfordert, ben Auffeber ju überliften und bas Lafter mit Beuchelei und Raffinirtbeit au umfleiben.

Benn nnn alfo ber Gleiß ber Saupttrager ift bon ber fittliden Saltung einer Coule, fo fragt es fich um fo mebr, burd mas fur Dittel ber Riein ber porge bracht und geforbert werben tann, Benete fuhrt in feiner Ergiehunge- und Unterrichtslehre (Band I. S. 378) folgende Motive bes Gleifies ber Schuler an: Liebe jur Cache, Liebe jum Grgieber, Furcht, Chrgeig, Gigennut ober endlich auch eine Berbindung bon mehreren biefer Motive ober aller. Wenn nun auch in ber Schule gewiß alle biefe Motive mehr ober weniger mitwirten, um Die Couler jum Fleife angureigen, fo ift bod bie Liebe gur Sache pon allen ienen Motiven bas innerlicite, bas reinfte und nachbaltiafte. 3ft in einem Souler erft bas Intereffe an ber Cade, in ber er unterrichtet mirb, erwacht, fo mirb er nicht mehr auferlich jur Arbeit getrieben, fonbern er wird innerlich burd bas Befen ber Cache felbft bafur begeiftert; bie Arbeit ift bann feine Laft mebr, fonbern eine Gelbftbefriedigung, Genuft und Freude. Gine folde aus bem lebenbigen Intereffe an ber Cache entipringende Arbeit ift auch erft eine vollfommen fittliche Arbeit, weil ber Denich in einer folden mit voller freier Gelbftbeftimmung fich entichließt, fich jum Organ und Erager bes allgemeinen Beiftes ju machen und weil er fie baber auch in bem falle mit Freuden verrichten murbe, wenn fie auch nicht außerlich geforbert murbe und wenn auch fein außerlicher lobn bamit verbunden mare. Daber muß auch ber lebte 3med und bie Brobe eines guten Unterrichte ftete barein gefest werben, baf ber Lehrer in bem Gouler ein lebenbiges Intereffe fur bie Cache an ermeden weiß. Gin folder Unterricht allein feffelt bie Aufmertfamteit ber Couler und reigt gu einem angeftrengten und fruchtbaren banelichen Fleife; ein folder Unterricht forbert ben Couler nicht allein an Ginfict und Bilbung und bereichert ibn mit nubliden Renntniffen, fonbern erzeugt and eine lebendige Sittlichfeit und entwidelt fie von Etufe ju Stufe; benn ein foldes Intereffe fur bas Allgemeine, wie foldes in ber Coule geboten wirb, und eine folde ausbauernte Thatigfeit fur bas Mugemeine ift felbft lebenbige Gittlichfeit und bewahrt vor vielen fittlichen Unordnungen. Denten wir und, baft alle Lebrer einer Anftalt polltommene Lehrer feien b. b. bie Sabigfeit befigen, Die Couler fur Die Biffenicaften

au gewinnen und benten wir biefen einzig iconen Brocen eine Reibe von Jahren noch baju in ber Rnaben- und Junglingegeit fortgefest; muß bann nicht bie Rraft, bem MUgemeinen an bienen, jur bollen Entwidlung tommen und muß nicht ein folder Schuler, wenn nur fonft alles fo ift, wie es fein foll, nicht blog ju einem einfichtevollen und gebildeten, fonbern auch ju einem guten Denfchen beranreifen? Anbererfeits labet ein Lebrer, beffen Lebrweife fo mangelhaft ift, baft er fur fein Lebrobiect bas Intereffe ber Schiller nicht au weden weiß, eine boppelte Schuld auf fich, eine intellectuelle und eine fittliche. Die intellectuelle Sould beftebt barin, ban Die Couller nichts fernen; Die fittliche Schult aber barin, bag bie Schuler in ber Stunde fich gerftreuen und je nach ihrer Ratur fich entweber an ein bumpfes Sinbruten gewöhnen ober auch Boffen und lofe Dinge benten ober gar fich funbhaften Reigungen und bofen Begierben bingeben und baft fie wollenbe ju Baufe, mo fie ber unmittelbaren Aufficht bee Lebrere entnommen find, erft recht ihrer endlichen Gubjectivitat ben Bugel ichiegen laffen. Dag bie Lehrer wirflich in vielen Gallen Schuld find an folden traurigen Ericheinungen, Die bas Goulleben fo oft barbietet, mirb befonbere baburch außer 3melfel gefest, bag biefelben Schuler nicht felten bei einem Bebrer lebenbiges Intereffe fur bie Cache zeigen und aufmerffam und fleifig fint, mabrent fie fich bei bem anbern gerftreuen und ihre bauslichen Arbeiten entweber gar nicht ober boch nur außerlich und jum Schein machen und bierburch beweifen, baß fie teine Liebe gur Gache haben. Bie unentlich groft ift baber boch bie Berantwortung bee Lehrers! Bie beilig ift feine Bflicht, fich feines Gegenftanbee gang ju bemachtigen und jugleich fich bie Gabigfeit ju erwerben, benfelben in ber gwedmäßigen Form jum Gigenthum bes Schulere ju machen! Denn wenn bem Schuler bas Rechte geboten wird und in ber rechten form, fo gewinnt er auch in ber Regel fruber ober fpater ein Intereffe an ber Sache.

Doch ift nicht ju leugnen, bag nicht bei allen Schulern einer Anftalt ber Gleiß burch bas Intereffe ber Gache rege gemacht werben fann, auch nicht wenn felbft ber geichidtefte Lebrer fie bebandelt. Bei manchen Angben ift bie fur jeben Unterricht porauszusenbe Empfänglichfeit fur bas Allgemeine burch eine mangelhafte bausliche Ergiebung nicht gewedt morben; andere baben von Saus aus fur gewiffe Gegenftanbe wenig Talent; manche haben fich icon an Unordnungen aller Art gewöhnt; auch bauert es bei im allgemeinen auten Schulern immer eine gemifie Reit, ebe fie fo weit mit ben Begenftanben befannt werben, bag fie ibr Befen fublen und ertennen und fich bann auch bafur intereffiren fonnen. In allen folden Rallen mun bie Coule burd anbere Motive ben Fleig hervorzubringen fuchen, benn ben Gleiß muß fie jur Berrichaft bringen, auf melde Art es auch fei, ba ber Fleig bie Geele bes fittlichen Schullebens ift. Bon ben anberen obengenannten Motiven ift noch bas ebelfte bie Bietat bes Schulere gegen ben Lebrer b. b. Furcht por bemfelben und Liebe ju ibm. 3ft ber Lebrer ein Dann, ber feines Gegenstantes vollfommen machtig ift, ber fich mit Gleiß und Aufopferung feinem Berufe mibmet, ber mit eben fo viel Ernft ale Bobiwollen bem Schiller gegenübertritt und beffen gange Berfonlichfeit ein Ausbrud bes Guten und Bahren ift, fo merben felbft ichlechte Gouler mit Refbect gegen ibn erfüllt, fie empfinben und ertennen fein Uebergewicht, betrachten feinen Willen als maßgebend und magen nicht leicht biefem entgegenaubanbeln. Diefer Refpect beftimmt bann bie Thatigfeit ber Schuler, und es ift baber icon eine Birfung ber Bietat, wenn fie aus reiner Furcht bor ben Lehrern ober auch por ben Eftern arbeiten und es liegt icon etwas recht beilfames in einer folden Furcht, Die ben Schuler, wenn er ben Lebrer ungufrieben ober ergurnt fieht, mit einer Art Schauern ober Graittern erfüllt und ibn es nicht magen lagt, etwas nicht zu thun, mas er befohlen bat. Dies Motiv ber Bietat fieht bem fittlichen 3beal noch naber, wenn fich bie Furcht por bem Lebrer in Chrfurcht und in Liebe bermanbelt und wenn ber Schuler in Folge beffen alles thut, mas ber Lebrer nur irgend von ihm verlangt, weil er es nicht ertragen tann, bag er nicht bie Aufriedenbeit bes Lehrere hat, und weil es ibm Freude macht, Die Anertennung bes Lehrere over auch Gin viel tiefer ftebenbes Motiv bes Fleifes, ale bie Bietat im weiteften Ginne bes Borte, ift bas Chrgefilbl. Diefes befteht bei ber Jugend in ber Regel barin, baft fie fich unter ihres Gleichen bervorzuthun und burch Leiftungen aller Art fich Unfeben, Geltung und Anerfemnung ju erwerben fnct. Es unterliegt nun feinem 3meifel, baf man bie Jugend auch burch biefes Motiv jum Fleife antreiben und bag man and auf manche Individuen fure erfte vielleicht gar nicht andere einwirfen fann, ale bag man ibnen bie Grfullung ber Bflicht burd ben Gefichtepunft ber Gbre erleichtert. Durch Lob und Tabel, burd Musteichnung und Befdamung lagt fic bei ber Ingent vieles burchfeben, mas man auf anteren Begen fcmerlich erreichen würbe. Es ift auch betannt, baf bie öffentlichen Schulen beshalb eine großere Thatigfeit anfachen, ale ber Brivatunterricht, weil bie Bemeinschaft fo vieler, Die nach bemfelben Biele ftreben, bas Berlangen in ben einzelnen ermedt, fich unter ihres Gleichen bervorgnthun, Gewiß wird es alfo bem Ergieber nicht verbacht werben fonnen, wenn er auch ben Betteifer und überhaupt bas Chrgefühl baju benutt, um bie Couler ju einer beilfamen Thatigfeit angufpornen. Aber eben fo wenig wird ju bezweifeln fein, bag biefes Motiv ber Ebre, wenn es vorwiegend geltend gemacht wird, etwas bebenfliches bat und julett eine Befinnung begrundet, bie bem fittlichen Beifte bee Schulere Schaben bringt. Denn bie mabre Sittlichfeit befteht gerabe barin, bag ber Gingelne fich felbfi entaugert und jum Trager bes Emigen und Unenblichen macht, mabrent er in bem einfeitig und ausfolieflich geltenb gemachten Gorgefilbl gerabe fich felbft in abftracter Beife feftbalt unb bie Beltung feiner Subiectivitat aum Abfoluten macht. Die Schulen mogen baber immerbin bas Chrgefühl ale einen Bebel ber Thatigfeit benuten und burch lob und Tabel, Auszeichnungen und Ehrenftrafen, burch Ascenfionen und Degrabationen folde Souller in Athem halten, bie noch nichts boberes tennen; aber fie follen babei auch unablaftig beftrebt fein, bas Ebraefabl bes Schulers in bas Bflichtgefühl zu verflaren und noch mehr ein lebenbiges Intereffe an ber Sache ju erweden, bamit ber Schiller julest nicht mehr von außen jum Fleiffe angetrieben wird, fonbern fich felbfi bagn antreibt und in einer vernünftigen Thatigfeit feine Freude und fein Glud findet, and wenn fie von niemand bemerft ober belobnt wird (val. b. Art. Chre).

Fassen wir die wichtig fittlichen Weiter peljammen, die eine Schafe der, nu den fellig der Schlier zu beidene, so concentrien fie fich apiete die in er Zehäftigfeit der Kehrer. Bestey der Leine zeine gelnnissie wissenschafte Blitung, versteht er es, fein Wissen in der gerigarchen Jeren der Schlieru anzegegann, fleier er and firtilch matelled des und gegit der Schlieru in einem umssechaften fleier voran; sunder and nicht die Juntern von Jverigt later, von er einem Ausgegen fleich der nie für sie sie opfert; von merchen auch die Schliere im einem Musikapiten fleich ziege, nurch verleten fleiß eine gestübliche und umsselfenter Altung sie erreiche nurd vor oleiem besen, wen gest funktiere und erfolksichte Ausgeste erreit, benacht fellieren.

Formale Bildung, f. Bilbung.

Formalismus, f. Ergiebung, falfde Richtungen.

Gemenlehre, geom ettelfige, und geometrifiges Zeichnen. Beite Sider oben bier im Brimmenhang anfgrührt werben, weil die Aufammengehöngleit ber felben nicht allein in ligere Ratur felde begnindet ift, fondern auch felbem die gemenlehre in den Schulen besfeht, ihre Anersmann gefunden und in neuerer Zeit fogar folge Geltung erlangt bet, daß fich eine Erbens zur Mußleina der Germen leige in das sich des Jeichiams kund giete. Mit dem Anstern agsametrisse einemassiger verknimm sich diesigen die Bezeift son aus, alardings am germanten, maere vod nich in eins pajammenfallenten Liechiliam. Man beziehart dam eine sich nich eine Anstern dass eine Anstern des diese die Social in nichten weiche Anstern das der Feinen seinen vertreist in eine Liechiliam der Verknimmer der vertreist der vertreist gesten der vertreist metern fallen, das auf Gemund beier wertern der der vertreist in erngeren Sinnen, preciens aber verfreist man unter geworrtisfen Temmenfere und die vopulären Gemunter ist der vertreist der vertreist

Diefer Grundfat ift wie in ber Gefchichte anderer gacher fo namentlich auch in ber bes geometrifchen Unterrichts epochemachend geworben. Die Geometrie por Beftaloggi taun taum ale Schulunterrichtefach nach unferen Begriffen und Auforderungen betrachtet werben. Bir verlangen ja, bag einer gangen Schulerclaffe feine Disciplin porgetragen werbe, wo nicht gegrundete Ausficht baranf porbanten ift, biefelbe werte von ber entichiebenen Debraahl ber Schuler and wirkich innerlich angeeignet werben. Der geometrifche Unterricht beidranfte fic bamale entweber auf eine Sammlung von Recepten über eine gemiffe Babl nublicher ober intereffanter Conftructionen unt Berechnungen, ober murbe ber Unfang baju mit Goulern reiferen Altere gemacht, bei welchen größtentheils bas Unfchauungevermogen nicht auf tie richtige Beife vorgebilbet, fonbern im Gegentheil ichen fo ju fagen ju einem Rubiment gufammengefdrumpft mar, ju beffen neuer Belebung mabrend bes Unterrichtes felbft nicht einmal bie nothigen Berfuce gemacht murten, auch taum gemacht werben tonnten, weil fie eine blog bem fruberen Lebensalter abaquate Thatigfelt erforbert hatten. Die Folgen fonnten nicht ausbleiben: Die Daffe ber Gouler, b. b. bie große Rabl berjenigen, welche nicht von Ratur befonters gunftig fur biefes Fach organifirt maren, blieb bemfelben fremt und berubigte fich auch volltommen babei, weil bie Befabigung gur Uneignung ber Geometrie fur eine Musnahme, faft fur eine Curiofitat galt. Bei ber bamaligen abstracten Lehrmethobe mar es freilich nothwendig, mit bem Beginn bes mathematifchen Unterrichte ein reiferes Alter ber Gouler abjumarten, Die Folgen bes Bumartens aber mit Refignation ju ertragen. 3mifchen beiten ter Beftaloggifden Schule ale Berbienft angurechnenben Reuerungen; erftene bie Geometrie mit jungeren, 11. bis 12jahrigen, Coulern angufangen, und zweitens biefelbe auf Anfchauungs. unterricht ju grunten, befteht taber eine innere Bechiefmirfung. Die Menterung in ber Beit macht bie in ber Dethobe möglich und ift felbft wieber burch biefe bebingt, erfteres, weil Anichauungenbungen, wie fie ber Anfangsunterricht in ter Geometrie forbert, lediglich eine Arbeit fur Anaben (begiehungeweife Dabden), nicht aber fur reifere Junglinge find und tiefen obne Erfolg jugemutbet murten, ba fie ibrem nicht mit Unrecht wiberftrebenten Gefcmad aufgebrungen werben mußten, letteres -, weil auch bie menigen, welche ohne allen porbereitenten Unterricht Geometrie ju treiben vermögen, boch erft in reiferem Alter ju tiefem raichen Aufichwung befähigt merben. Die Erfenntnis bes Fortidritte, welcher in ber genannten Reuerung lag, rief in tiefer Richtung nicht nur eine reiche Literatur bervor, man bente nur an bie Berte von Bestalogi, Comib, Berbart, Diefterweg, Raumer, Grafe, Bebenber, Coarpf, Bigmann, Frefenius, Gpip, Beller, Loren und anberen gum Theil weiter unten Benannten, - fontern fie ermedte and eine lebbafte und ausgebehnte praftifchpabegogifche Thatigfeit. Es fonnte aber nicht fehlen, bag biebei manche Ueberfturzungen und Einfeitigkeiten hervortraten, burd welche ber Ruben bes Funbes, ten man gethan, in

Frage gestellt wurde. Die Gehler bestanden einerfeits in einer ungebuhrlichen Ansbehnung bes neuen Saches, namlich ber geometrifden Formenlebre, anbererfeits in einer unzwedmaklgen Detbobe. - letterer Rebler meift eine Folge bes erfteren. Dan burdfucte bas gange Gelb ber ebenen Geometrie fomobi als ber Stereometrie. ftellte alle für tie einzelnen Capitel nothwendigen Ginleitungeubungen, alle Definitionen, alle in ben Beweifen ju bermententen Gruntfate jufammen, um fie nun in Ginem Fluffe abzubanbein. Ge ift flar, bag man biemit eine neue Schwierigfeit ichuf an ber Stelle berjenigen, welche man gu befeitigen bemubt mar. Go febr man im Rechte mar mit ber Bebauptung, bag icon ber bem Beginn ber miffenicaftlichen Geometrie bas Unfcanungevermogen eine gemiffe Stufe ber Ausbildung erreicht haben muße, welche in ber Regel blog burch zwedmagigen Unterricht gewonnen wirb, fo febr verfehlte man fic auf ber anteren Geite burd Bertennung ber naturgemaften Determination biefes pabagogifden Lebrfates. Die geometrifde Anfchauung erreicht im Berlaufe bes miffenfcaftlichen Studiums eine Bobe, welche fie blog burch bie Bechfelwirfung mit ber logifchen Thatigfeit gewinnen fann, und bie ihr augumeifenbe Arbeit gebort bloft jum fleineren Theil in bas Gebiet bes Borbereitungsunterrichts, nicht aber ihrem gangen Umfange nach, wie manche allqueifrige Freunte ter Formenlebre meinten. Innerhalb bes Borbereitungsunterrichts murben nun nicht nur bem Unichanungsvermogen, fontern auch tem Berftante unt ber Sprachfabigfeit Leiftungen jugemutbet, welche bie betreffente Altereftufe melt überfriegen. Dan bebachte nicht, baf es oft weit ichwieriger ift, über einfache Borgange im Gebiet ter Anfchanung flar und gufammenbangent ju reben, ale einen ftrengen geometrifden Beweis ju llefern, borbelt ichmer, wenn fich ein bunfles Bewußtfeln baben einmifcht, bag man Dinge lernen und befprechen foll, welche fich eigentlich von felbit verfteben. Es barf und baber nicht munbern, wenn alebann bie Anfchauungenbung fich in eine Uebung im Rachfprechen bermanbelte, wie bies unter Beftalogi's eigener Leitung nachwelelich vielfach ber fall war und immer gefcheben wird, wenn man es verfucht, aus ber Anschanung eine eigene Diseiplin ju machen, flatt fie als eine form und Stufe ber berichiebenen Disciplinen anguertennen. Dan vergleiche ten Artitel II. über Anfchauungeunterricht. Es foll blemit feineswegs geläugnet werben, bag jebe ben Rinbern ertheilte Unterrichts. ftunte qualeich eine Sprachftunte fein foll; nur barqui foll animerffam gemacht merben. baß ber vorbereichente Zwed bes Unterrichts in ber geometrifden Formenlehre bie lebung ber Anidauung und nicht bie bes Gradvermogens bleiben mun. Db ber Schuler eine richtige Anschauung bat ober nicht, baben überzeugt man fich freilich nicht blog aus bem, mas er macht ober zeichnet, fontern vorzuglich auch aus bem, mas er barfiber ju fagen weiß; aber biefes tann fich babei auf furge Beantwortung gmed. mania gestellter Gragen und Lofung leichter Aufgaben beidranten, a. B. über bas Lefen, Abbiren und Gubtrabiren, wie bas Beifpiel weiter unten G. 400 f. zeigt. Das oben bezeichnete lebel murte noch vermebit, wenn man ben Unterricht baburch intereffant machen wollte, bag man über bie einleitenten Bartleen an ben berichietenen Capitein ber Geometrie binaufgaieng und mehr ober weniger ben Inbalt ber letteren felbit burdnahm, blog an bie Stelle bes Beweifes - bas Blaufibelmachen fegenb. Dann mar augleich bie Arbeit bes nachfolgenben Lebrers, welcher miffenichaftliche Geometrie treiben follte, im porans erfcmert. Er erfdien als ber Dann, welcher nichts nutte, weil ber Schuler bereits ju miffen meinte, mas jener ihm beibringen wollte, und ber boch feine Leute qualte, weil er wiffenfcaftliche Strenge von ihnen forberte. Co ift es g. B. auch nicht ju billigen, wenn fich tas Buch von M. Loren (geometrifder Anfdauungeunterricht Gifenach 1859), meldes bem Sauptinhalte nach bie gange ebene Geometrie fammt ber Stercometrie bis ju ben Glachen- und Rorperberechnungen einschlieflich ber Rugel abbantelt, qualeich ale eine "Borbereitung auf ten miffenschaftlichen Unterricht in ber Geometrie an boberen Anftalten" anfündigt. Ueber bie Unordnung bes Stoffes in biefem reichbaltigen neueften Berte f. weiter unten.

Unter ben genannten Umftanben fonnte bas Entfteben einer Reaction gegen bie geometrifche Formenlehre nicht ausbleiben; tiefelbe fteigerte fich fogar bis gur ganglichen Bermerfung blefes Faches. Gine ber gewichtigften Stimmen, welche fich in blefer Richtung vernehmen ließ, ift bie von Dr. Bugler in ber Beltidrift fur bas Befammticulmefen von Schniger, 1850, G. 259: Begrundung ber Glementargeometrie, und 1851 6. 209: jur Berfiandigung über einige ben mathematifchen Schulunterricht betreffenbe Streitfragen. Bei genauerer Betrachtung ter Grante, welche bier gegen unfer Fach fceinbar in völlig negirenbem Ginn vorgebracht werben, zeigt es fich übrigens, bag bas Enburtheil feine Scharfe mejentlich ber nothwendigen und verbienftlichen Oppofition gegen bie bereits gefennzeichneten Auswuchfe in ber Answahl bes Stoffe und in ber Dethobe perbantt. Die Rothwendigfeit gewiffer Borubungen beim Gintritt in neue Capitel ber miffenicaftlichen Geometrie ift bafelbft jugegeben, und bloft bas Berausreißen berfelben aus bem Organismus, fowie ihr vollftanbiges, inberartiges Borauftellen por bas gange Shftem verworfen. Damit ift aber ficher auch jugegeben, baft eine gemiffe Musmahl folder Borfibungen bem erften Capitel ber miffenicaftlichen Geometrie vorangeben muß und bier, eben weil es fich um ben Unfang banbelt, eine größere Mustehnung erlangen wirb, ale bies bel ben fpatern Capiteln ber Sall ift. Benn man alfo auch ben Ramen ber Formenlehre aus tem Stunbenplane entfernt, fo wird man bas fach felbft, fei es in ben Unterrichteftunten fur Geometrie ober fonft wie, bennoch beibehalten mußen; wobei möglicher Beife noch ber Bortheil berandtommt. baf um fo ficherer ber Lebrer ber Geometrie auch bie Formenlehre in ber Sant bat und fie mit richtiger Borqueberechnung ber fpater entfiebenben Beburfniffe betreißt.

(8 ift also ber geschicktick Gang ber Unterrecktungten leicht, ber um nöckge, be Beitschaltung ber flowen nichter im Sinne eines am jed be Gemetrie vorbereitenben Fache zu ferten, wöhrend beische Minne dem einer sponisern Gewentrie eineheit ein mehrfeitenben Richt der Erfflein often gebei wer biefe um bei fledere anfpreche wied, je neher fich die Sebung bed Unterricks aus aufgehalb ber gescheten Anfracken wieden der Verleichte ber Zeit berandelleit.

In ber erfteren Bebeutung ergiebt fich ihr Inbalt fomobi ale ihre Dethobe aus ber Beantwortung ber Frage: wie foll ein Schiller vorgebilbet fein, bamit man ibn mit Ritten in ber Geometrie, fei es auf wiffenichaftliche ober auf populare Belje unterrichten tonne, ober mit anbern Worten, bag man ihm bas Berftanbnis, begiebungemeife bie Entbedung ber Befebe gumuthen fonne, welchen bie raumlichen Bebilbe unterworfen fint? Er muß fich einmal mit folden geometrifden Gebilben icon fomeit beichaftigt haben, bag er eine Erfahrung barüber befigt, wie biefelben entfteben und wie fie Begenftant einer Beiprechung fein tonnen. Ueber bie Orbnung, in welcher fie ibm vorgeführt werben follen, find bie Meinungen getheilt. Beller fangt mit ter Byramibe an (f. Baimer, Go. Babagogit), Grafer mit einem Mobell bes Bobnhaufes, Tobler mit bem Lineal, Bebemann mit bem Buche, Scherr mit ber Banbtafel, R. v. Raumer mit ben Arpftallen, Loren mit bem Burfel, alle alfo mit einem Rorper, beffen gormen ber Schuler betrachten muß, um fich bie geometrifchen Formen ju abstrabiren. Beftaloggi bagegen beginnt mit ber Beidnung ber Geraben, Berrenner mit bem Bunct. Balmer felbft enticheibet fich nach biefer Aufgablung fur ben Rorper, fugt aber alebalb bingu, baf bie eigentliche geometrifche Berftellungefabigfeit boch erft ba beginne, mo fie and Berrenner und Beftaloggi beginnen laffen. Somit ift bas Ausgeben vom Rorper nichts anderes als eine allerdinge febr gwedmagige Ginleitung, mit welcher man ben Unterricht eröffnen und icon von born berein beleben fann; wie es ja auch im weiteren Berlauf ber Formenlebre, ja ber ebenen Geometrie felbft, nicht an Aufforderungen fur ben Lehrer fehit, ben naberen Lerngegenftand mit Ericheinungen bes lebens in Berbindung ju bringen, ohne bag jedoch burch biefe gefprachemeife eingeflochtenen und nach Beit, Drt und Berfon mechfelnben Beiglebungen

Die Meldsbe felfs bestimmt werden bürfte. Dem sonst entstelle leicht, niet im bem angeschärten Buche von Serre, der Misstand, daß der gange Inhalt der ebenen Gesmetrie feinen inneren Zelsammelsung und damit feine Uefersschäusstelle verliert, weil bie Lehrisge tie sierm von millfärlich persbeitten Gerollarien zu den über die Körper anneftlichten Ekrochungsa anneftmen.

Im ficherften wird fic ber Coulier bie oben geforberten Erfahrungen über bie raumtichen Gebitbe fammein, wenn er biefe felber macht, alfo guerft ebene Gebitbe geichnet: ber Unterricht in ber geometrifden Formenlebre ift gugleich Unterricht im geometrifden Beidnen. Die Gorge fur Die geiftige Thatigfeit bee Coulers ftebt bier in Berbinbung und Durchbringung mit ber Gorge fur bie Musbilbung feiner mechanischen Gertigfelt, und man vergichte ig nicht auf ben von ber Ratur unferes Faches felbft bargebotenen pfochologifden Bortbeil, welcher eben in biefer Berbindung liegt. Burbe man fich ja boch in anderen Unterrichtefachern gludlich icaben, wenn ein foldes Bufammengeben ber geiftigen Arbeit mit ber mechanifden obne anderweitige Rachtbeile bewerfftelligt werben tounte. Beim Reichnen fei man pon Anfang an barauf bebacht, Febler, Disgriffe und fible Angewöhnungen vielmehr porber ju perbuten, ale nachber ju tabein und ju perbeffern; man beipreche bei jeber fich barbietenben Gelegenheit bie Behandlung, Brufung und zwedmagige Sanbhabung ber Reicheninftrumente, auch bie gewöhnlichen gunftgriffe und Bortbeile, burch melde bie Glementaroperationen erleichtert und jugleich gefichert merben; man bringe bei einsachen wie bei permidelten Conftructionen auf Bunctiidfeit und Cauberfeit. Um bies ju ermöglichen, muß freilich bafur geforgt werben, bag bie Beideninftrumente, wenn auch auf bas Rothwendigfte befdrantt, bod bon untabeihafter Befchaffenbeit in ihrer Art feien. Je fomacher ber Beidner, befto meniger finte er Beranlaffung, feine eigene Ungefdidiidleit und Raciaffigleit mit ber Unvolltommenbeit feiner Inftrumente au verbeden. Con Rouffeau bat (im Emil) mit Recht auf ben Berth einer genauen und reinlichen Reichnung fur bie Bilbung ber geometrifden Anichauung aufmertiam gemacht. Sinfichtlich ber Ausmahl, Beurtheilung und Behandlung von Beicheninftrumenten vergleiche man, mas weiter unten über bie Literatur fur populare Geometrie gefagt ift.

Dan wird moglichft balb, fobaib es namlich bie burch gang einfache Figuren (a. B. Dreiede mit Transperfalen, Bierede mit Diagonalen u. f. m.) erlangte Gertigkeit im Beichnen quiafit, ju verwidelteren Figuren übergeben, mit forgfältiger Beachtung ber Stufenmaftigfeit im fortidritt vom Leichteren jum Comereren. Das Unterscheibungemertmal biefur muß nicht aus mathematifchen, fonbern aus pfochologiichen Motiven geschöpft merben. Go wird j. B. bie Untericeibung gwifchen Gebilben aus Geraben und Bebifben aus Rreifen eine untergeordnete Rolle fpielen, ba erftere jum Theil weit fdwieriger fint als manche unter ben letteren. Gine Beidnung tann burch verfchiebene Momente fcwierig merben, entweber baburch, bag fie verwidelter, für Berftand und Bebachtnis fcmerer aufgufaffen und ju verfoigen ift, ober baburdt, baf fie an bie mechanische Geschichtlichfeit bobere Anforberungen macht. 3u lebterer Begiebung wiederum ilegt Die Comierigfeit jum Theil in ben einzelnen Grundoperationen felbft; fo ift 3. B. bas Auftragen bon Streden leichter ale bas Gintheilen in gleiche Theile und wird alfo tiefem vorangeben, bas Bieben von Parallelen leichter als bas Errichten und Fallen von Berpenbifeln, bas Conftruiren von Rreisfcnitten leichter ais bas von Berührungen. Bum Theil aber liegt bie Schwlerigfeit in ber Berbindung, Aufeinanderfoige ober Saufung ber Operationen, welche entweber neben einander bergeben, ober einander fettenfdlufartig bedingen. Gine Reidnung, in melder jablreiche Giementgroperationen porfommen, wird namentlich bann fowierig werben, wenn ein Rebler in ber erften einen noch größeren in ber zweiten gur Folge bat u. f. m., wobei es vortommen tann, bag fich bie Febier nicht nur fummiren, fonbern fogar multipliciren.

Die Auswahl bes Stoffes, an meichem bas geometrifche Beichnen geiernt

merten foll, überlaffe man nicht tem Bufall und bute fic, in willfürlichen Spielerelen fich gn gerftreuen. Dan geichne vielmehr folche Figuren, welche auch an und fur fich werth find, bearbeitet zu werben, und fid bagu eignen, auf numerfliche, gelegenheitliche Beife ben Beidmad ju bilben, ober, wie erwa ber Geographie, befonbere ber Topographie \*) entnommene Aufgaben, bie Renniniffe bee Schulere gu bereichern. Gie follen jebenfalls fein Intereffe fur bie aufgegebenen Reichnungen in boberem Grabe materiell weden und feffeln, ale tas bloge bon ter Jugent taum ju erwartente formale Bertrauen an tem Lebrer, baf er icon miffen merte, warum er jest gerabe biefer ober iener Siaur ben Borng gebe. Die claffifche Drnamentit bietet zum Glud eine nnericopfliche Quelle paffenben Stoffes. Dan vergleiche biebei folgenbe literarifche Berte: Linearzeichnen von Lamotte, beutich von Raufmann, Stuttgart 1835; erfter Unterricht im Beidnen von G. G. Ran, Lehrer in Stetten, Stuttgart 1851; Bliorbeaux Ornamentenzeichnen (geht balb ine Freihandzeichnen über); Borlegblatter fur bie erften Uebungen im Beichnen bon Beffemer, Daing 1855 (meift arabifche Durdbringungen); zwanzig Borlagen von Leppolt. Stuttgart bei Ripidte (meift griedifde und grabifde Friefe); Beitbrecht, Drnamentenzeichnungefcule. 2. Aufl. Stuttgart; Borlagen von Rofiler in Darmftabt ans ber litbearaphifden Anftalt von fremann; Beishaupts Linearzeichnen, Dunden 1856 (ble Drnamente ale Anhang gu ben eigentlich geometrifchen Confiructionen); Beidnungehefte fur Ciementarichulen, Dunden und Burgburg bei Beif und Robier; Ranmlehre und Beldnen bon Cauer und Bergiprung, Berlin 1858 (bie Riguren allerbinge jum fielneren Theil von claffifdem Urfprung und Gefdmad); ber Spipbegen und fein Dagwert von Reufd, Stuttgart 1856 (bas umfaffenbfte Wert über tie geometrifche Anglofe ber gothifden Drnamentif; ferner tunfigeicititide Berte, mie bie von Dwen Jones, von Gruner, von Beibeloff; enblich bie vielen bieber geborigen Bartieen ans architeftonifchen und technologifden Berten. Es mare ein ebenfo großer Diffariff, wenn man bie Dienfte ber claffifden Ornamemit im geometrifden Beidenunterricht gurudweifen wollte, wie wenn man etwa auf ten Ginfall tame. Gprachaemanbtbeit fich aneignen zu wollen mit Umgebung ber claffifchen Literatur. \*\*)

<sup>9)</sup> Man tann 3. B. eine beliebige Jahl von Puncten, melde Subbe bebenten, nach Reignen und Erbinsten auftragen insffen. Durch Berbindung berieben reicht man gerablinige Figuren. Auch eignet fich ban jeber ben Schliten belannte Bunet in ber heimat, ein haus, ein großer Baum, ein Beltebere, eine Signofflonge u. f. m. je mit einem Puncte angebentet.

<sup>\*\*</sup> Der Befisser von Striffe bat es berficht, eine Christmatte zu beiem Bruck zu fleten unter bem Litel: Stufterlammfung files Linearzischurz, germetriefer Ornament im gefischen, artstiefen und gefisser. Best im Comfunctionen; von Stre Affric. Smitgert 180,5 bil 3, 5. Schuffer). Gint Teierungen: jed filemm mit 12 Tafetn à 43 fr. eber 14 Sgr., ober Tafets file Schuffer à 12 ft. eber 4 Sgr.

<sup>\*\*\*)</sup> In ber oben angeflisten Ruflerfammlung ift biefe Metbobe eonsequent burchgeführt an bielen, auf ben Tafeln bochtens angebenteten, im Texte aber ausstübelich borgeschriebenen ornamentalen Kintren.

vollftanbigen Tertes nennen, bietet in ihrer Anwendung auf ben Glementarunterricht verschiebene Bortheile bar. Der Schuler erhalt burch tiefelbe nicht allein am ficherften gerabe biejenigen Riguren, melde ber Lebrer fur geeignet balt fur meitere Befprechung, fonbern er erfaßt angleich mittelft berfelben bie Doglichfeit und tie richtige Urt, über geometrifche Figuren ju fprechen, und eben bamit alfo ten Aufammenhang swifden Bort und Unichanung; er lernt einen geometrifden Befehlfat in eine Figur überfeten und bei geboriger Repetition bes Befprochenen und Gezeichneten and tas Umgefehrte; er gewöhnt fich babei an tasjenige, mas er fpater in ter Geometrie namentlich bei ter Auflojung von Aufgaben notbig bat, nämlich an einen Austrud, welcher möglichft furg, andererfeite ungweibeutig und fur bie Conftruction vollfommen ausreichend ift. Daburd, baft man frubreitig geometrifc lefen nnt mabrent bes Lefens innerlich richtig anschauen und übereinstimment bamit geichnen fernt, wirb que gleich ter fpateren tednischen Bilbung vorgearbeitet, fofern biefe jum Theil burch bie Fabigteit bebingt ift, auf Beidreibungen von technifden Geratben, Dafdinen n. bal. mit richtigem Berftanbnie einzugeben. Auch bier muß ig ein meift in geometrifcher Sprache abgefagter Text in eine Unichannng überfett werben. Es verftebt fic von felbft, tag biefes Beidinen nach einem vollftanbigen Tert bloß ale lebergangeftufe angnfeben ift und fpater einer Conftruction nach freier Befprechung ober nach eigener Reflexion, vielleicht fogar ber Gelbftverfaffung bes Textes Blat machen muß. Der erfte Rugen aber, ben bas Beichnen nach bem Terte fur ten Anfanger bat, beftebt barin, bag tiejenigen raumlichen Gebilbe, welche mit ihm weiter befprochen werben follen, biefelben find, welche er nicht nur vor feinen Augen bat entfteben feben, fonbern bie er fogar felbft gezeichnet und babei ale einen möglichen Begenftanb ber Rebe fennen gelernt bat.

Die Befprechung bes Gezeichneten muß nun fo eingerichtet werben, baf burch biefelbe vollente bas Biel ber geometrifden formenlehre im engeren Ginn erreicht wirb. Es befteht tarin, taf ber Schuler Fragen und Aufgaben über bas Lefen von Geraben, Binteln und gerablinigen Figuren, fowic über bas Abbiren und Subtrabiren berfelben, mit Fertigfeit beantworten und lofen tann, auch wenn fich tiefelben auf vermideltere Figuren begieben, bag er ferner folche Conftructionen ausanführen im Stanbe ift, in welchen Gerabe gezogen ober verlangert. Streden aufgetragen und in gleiche Theile getheilt. Baralleien (mit Bintel und Lineal, beffer noch mit amei Bintein) gezogen, Kreisbogen mit gegebenen Salbmeffern unt Mittelpuncten befchrieben und (befonbere in 4, 8, 16, 6, 12, 24 gleiche Theile) getheilt merben follen. Siebei bleibt alfo bas Errichten und Rallen bon Berventifeln fangnt allen fcmierigeren Clementaroperationen ber Bufunft vorbehalten. Cbenfo wird auch bei ter Befprechung bie Untericeibung ber periciebenen Arten von Biereden, Die Angabe ber Bintel in und an bem Rreis, ber Gecanten, Tangenten und Mebnliches auf fpatere Beit verschoben: fo baft in gemiffer Beife ber gange Unterricht in ber Geometrie von ter Formenlehre im meiteren Ginn burchbrungen bleibt, und jetes Capitel barin gur Einleitung ober Erläuterung mannigfaltige Uebungen aus biefer Formenlebre in fich aufnimmt. Bu benfelben laffen fich fogar jum Theil tiefelben Riguren verwenben, welche fruber ber Ringer- und Birtefühung wegen angefertigt morben fint. Unferer Formenlehre im engeren Ginn fint baber blog tiejenigen Befprechungen gugewiefen morben, welche allem miffenicaftlichen Unterricht in ber Geometrie überhaupt, und nicht nur irgend einer Stufe besfelben, 3. B. beim Gintritt in tie Lehre vom Barallelogramm ober pom Rreis porangeben follten. Ale fichtbare Grundlagen fur bie Befprechungen empfehlen fich n. a. bie Bleiftiftzeichnungen, welche bie Borarbeit für geometrifde, befonbere gotbiiche Ornamente bilben und bein Musgieben ber letteren mit Enich vorangeben mußen, - ber Birtelichlag jum Dagwert. Dan tann fie gu unferem 3mede benuten, noch ebe man bas Drnament felbft mit Tuich wirflich andführt. Bei Bartmann (j. oben) finbet man auch viele bier verwendbare Figuren aus

ber Beographie. Um bas angegebene Biel ju erreichen bat man alfo nicht nothig, an bas fprachliche und logifche Bermogen eines 11. bis 12jabrigen Anaben übertriebene Anforderungen ju machen. Bas er ju lernen bat, fernt er aus Beifpielen und nicht aus Definitionen, welche gerabe in biefem Capitel felbft fur mathematifche Schriftfteller ernftliche Gowierigfeiten barbieten. Bugler bat in bem erften ber genannten Auffate bas entideibenbe Bort bierüber gefproden. Um ber Definition ihre richtige pabagogifche Stelle anweifen gu tonnen, bente man fich einen Dann, welcher Glementarmathematif mit Erfolg ftubirt bat, nur von ber Exifteng ber barftelleuben Geo. metrie erft nachträglich jum erften Dal Runbe erbait. Dan befinire ibm bie Andbrude: Projection, projicirenter Strahl, projicirente Chene u. f. m., und er wird fofort biefe Begriffe nicht nur verfteben, fonbern auch richtig mit ihnen operiren. Dan befinire aber ebenjo unferem Anfanger in ber Formenlehre beifpielsweife ben Bintel, und fiebe ba, es wird junachft feines von beiben erfolgen. Dan zeige ibm bagegen an etlichen Beifpielen, wie man Binfel, Die er felbft gezeichnet hat, liest, vergleicht, abbirt und fubtrabirt, mit befonberer Rudficht auf bie Berfuchung, Bintelgroße und Schenfellange zu permechfeln, auch nothigenfalle mit Bubulfenahme eines Birfele ober fonft eines Inftrumentes gur Berfinnlichung bes Bachfens und Abnehmens, auch mit Sinmeifung auf Beifpiele aus ber umgebenben Belt; man verlange von bem Couler, baß er basfelbe thue zuerft an einfachen, alebann an jufammengefetten, fich gegenfeitig burchbringenben Figuren , - und er wird balb burch feine Antworten beweifen, baß er in biefem Stud fur ben Anfang bes geometrifden Unterrichtes reif ift, auch obne bag er ten Bintel ju tefiniren mußte. Siem tommt fpater bie Beit, wenn ein binreichend großer Theil ber Mathematif abfolvirt ift, um eine fpftematifche Recapitulation in rein miffenfchaftlichem Intereffe und mit berfelben ein Auffinden, nicht ein Rachipreden ber Definitionen moglich an machen. Um verwerflichften ift iebenfalls bas Berfahren berer, welche lieber einftweilen eine falfche Definition aufstellen, um fic nicht auf eine fdwierige einlaffen zu mufen.

Ein Beifpiel moge, jugleich jur Recapitulation ber bieberigen Erörterung, noch beutlicher machen, mas bie ben Anfang bes geometrifden Unterrichts bilbenbe, mit bem geometrifchen Zeichnen nothwendig combinirte Formenlebre gu leiften bat. Biebe auf einem gewöhnlichen Dartblatt , welches annahernt ein Rechted von 214 Millimeter Lange und 168 DR. Sobe bilbet, beibe Diagonalen und gmar gunachft fein mit Bleiftift, wie auch bas Rolgenbe. Schneibe pon bem Durchfdnittepunct a aus nach ben 4 gezeichneten Richtungen bin 4 gleiche Streden ab. ac. ad und ae ab. iebe ungefabr um eine Ringerbreite furger ale bie gange Strede pon a bie an eine Ede bee Bapiers. Beichne bas Biered bode (welche Broben balt biefes aus?). Salbire be in f, od in g, bo in h, ed in i; siebe fg und hi (Broben?). Mache auf hb bie Strede hk fo groß ale ha ober 1/2 hi; ebenfo hl auf he, im auf ie und in auf id; giebe km (ift halbirt in o) und In (halbirt in p), Im und kn (Broben?). Bejdreibe mit einem Salbmeffer = hi Rreife (foweit es ber Raum geftattet) um k, 1, m und n; bieturd entfteht auf ah ber Bunct q, auf ap r, auf ai s, auf ao t, auf al u, auf an v, auf am w und auf ak x. Man befchreibe nun und zwar mit ftarten Strichen, alfo entweber mit febr weichem Bleiftift ober mit Tufc ben Rreis xuvw um a, ferner folgende Bogen: lv, sm, nw, tk, mx, ql, ku und rn. Dan fieht, bag bie ftart ausgezogenen Linien ein befanntes gothifdes Dagwert bilben. Die Bulfozeichnung überfahre man nun fehr gart mit Tufch, am beften blog geftrichelt, ober auch mit Rarmin, und gulett fdreibe man bie Buchftaben forgfältig mit ber feber. Diefe Buchftaben muften aber nicht bloft überhaupt, wie man es vom Schüler immer verlangt, fauber und reinlich gefdrieben fein, fonbern fie mugen benjenigen Gruntfaten einer geometrifden Ralligraphie entipreden, welche von jebem guten architeftonifden Beidner, Dafdinenzeichner, Geometer ober Canbfartenzeichner befolgt werben und im Gegenfat gegen bie fonftige Ralligraphie alle unnötbigen Safen.



bk + kh + hl =? Antw. bk + kh + hl = bl. - Ebenfo fc + ct + tr + rp. - Auf abnilde Art ma =? Antw. ma = mw + wa. - ia - is =? fo + ot + tr - fa =? - Beider Bintel ift größer, abk ober dbo? ras ober gai? - 3ft Bintel be o grofter ober fleiner fom? - Auf welche verfcbiebene Arten lagt fic Bintel bde lefen? - Bintel bak + kal =? - Bintel fac hac =? - Bas ift kar + ran filr ein Bintel? ober bah + hap + pae + eab? - Beide andere Bintellumme Ift = bha + aho? - Bie brudt man fie in Graben ans? - Bie viel Grabe bat nach ungefährer Coabung fok ober onk ober kai? - Bas fur eine Rignr ift bka? Antw. Gin Dreled, beffen Geiten u. f. m.? - ober hal + lac? - ober ean - eam? - ober eam + eaf? Antw. Gin Biered, beffen Gelten n. f. m. - ober fbka + fane - man? Sowelt gebort bie Befprechung ber Figur in ble Formenlehre im engeren Ginn, welche bem übrigen geometrifden Unterricht vorangeben foll. Die Formenlehre im weiteren Ginn, wie fie ben geometrifchen Unterricht feinem gangen Berlauf nach begleiten foll, bann aber feinenfalls ein eigenes fach bilben fann, wurde an bie obige Fignr noch meltere Betrachtungen anfnupfen, g. B. im Capitel von ben Bintelpaaren: mas ift hlm und ami fur ein Bintelpaar und warum? ober kae und lpg? eam und mao? eam und lac? u. f. m.; im Capitel pon ben Binfeln in und am Dreied; hat bas Dreled lac Augenwinfel und welche? wie groß ift Bintel mea + eam? u. f. m.; im Capitel von ben Barallelogrammen: mas ift bode und warum? ober khao? ober oanm? u. f. w. Beim Anfang ber Areislehre wurbe man n. a. fragen, mas ift m1 im Rreis n? ober wu im Rreis a? ober mk im Rreis m? ober b d fammt Berlangerung im Rreis 1? 3m Berlauf ber Lebre von ben Binfeln im Rreis murbe man an einer berartigen Figur, welche reichliche Belegenheit baan bieten mufte, Die Centrimintel, Beripheriemintel, Bintel amliden Chorbe und Tangente u. f. m. anfluchen. Diefe bie Geometrie nicht porbereitenbe, fonbern begleitenbe Formenlehre weiter anszuführen, tann jeboch nicht Aufgabe unferes Artitels fein. Gie gebort in bie Dethoboiogie bes geometrifchen Unterrichte felbft.

Bu ber formenlebre, wie fie bier abgegrengt ift, merten gmel medentliche Stunben, etwa bom 11, bie jum 12. 3abre nicht nur genfigen, fonbern es wird auch moglich fein, fogar ben großeren Theil biefer Beit bem geometrifchen Beidnen gunmenben. Gine Anftalt alfo, welche nicht fo viel Beit auf blefes Fach verwenden fann (s. B. manches Gomnafium), wird fich baburch belfen, baß fie fich mit einem geringeren Dag pon Bertigfeit im Beichnen porlanfig begnugt und bie weitere Entwidlung berfelben bem Brivatfleiß unter gunftigen Berhaltniffen anheimftellt. Die Bilbunaoftufe aber, welche burch bie bieber befdriebene Arbeit erreicht werben foll, baben wir ale ben gemelnicaftlichen Boben fur ben geometrlichen Unterricht in allen Anftalten an betrachten, und gwar fomobil in ben boberen ale in ben nieberen. Dit bem Ausbrud "bobere Anftalten" bezeichnen wir ber Rurge megen alle biejenigen, in welchen bie Geometrie wiffenfchaftlich gelehrt wirb, mit tem Ausbrud "niebere Anftalten" folde. in melden gmar ble Raumlebre anfgenommen ift, aber nicht in miffenfchaftlicher, logifch ftrenger form, fonbern blog auf populare Beife getrieben merben fann; gleichpiel ob blefe Schulen mit bem 14. Jahre abicbliefen und bemgemaft bloft ebene Geometrie, bochftene Stereometrle aufnehmen, ober ob fie, wie manche Fortbilbungs und Gewerbeichulen, Gouler von reiferem Alter noch in Die Drojectionelebre (barftellenbe Geometrie), fowie in Die Anfange bee Bau- und Daidinenzeichnene einführen. Unterrichteanftalten fur Datchen, welche ber geometrifden Formenlehre eine Stelle einraumen tonnen, merben vornehmlich vier Momente ine Muge au faffen baben: erftens bie Ermedung ber geometrifden Anichauung überhaupt, zweitens einen gemiffen Grab ber auch fur bas weibliche Gefdlecht febr unblichen Gertigfeit in Sanbhabung ber geometrifden Inftrnmente, brittene bie aftbetifche Geite bee Raches (Berbinbung mit bem Freihandzeichnen; Behandlung ber Ornamente mit Enichfarben mit Rudficht auf bie Sarbenbarmonie; fiebe bierfiber bie grammar of ornaments von Omen Jones ober and bas Gewerbeblatt and Burttemberg, Beilage jum 14. Rov. 1858), viertens eine über bie gesammte Beometrie fich verbreitenbe Terminologie, soweit fie auf bas praftifche leben Bejug bat und ber allgemeinen Bilbung angebort. In letterer Begiebung tann alfo ber Unterricht in ber Formenlehre in Dabchenfchulen weiter geben ale in Angbenichulen, meil bort mit ber Formenlebre angleich ber gange aus ber Geometrie vermenbbare Stoff ericopft wirb, biefelbe auch mehr ben encotlopabifchen Charafter traat und nicht eine Borbereitung fur bobere miffenicaftliche und technifche Racher bilbet. Bier wird auch bas Beburfnis, Die Fremdworter burch einheimiiche ju erfeten, befonbere fublbar merten, obmobl bie frage über bie Amedmaniafeit einer folden Beranberung bie jest noch faum ale fpruchreif angufeben ift.

Die Formenlebre nach ihrem bieber angegebenen Inhalt und bas barin einbegriffene Linearzeichnen bilben alfo fur Bolte ., Burger., Real ., Gemerbe., Fortbilbunge. idulen und Gomnafien bie gemeinschaftliche Grundlage bes geometrifden Unterrichts. In ben nieberen Anftalten geht fie von ba aus über in bie populare Geometrie, melde aus ber gefammten ebenen Geometrie und Stercometrie gewiffe Gabe und Aufgaben berausnimmt; folde namlid, melde ber Anichauung auganglich fint, welche jum prattifchen leben, inobefontere aber ju einem etwa nachfolgenben Unterricht in ber Brojectionslehre und im Rachzeichnen in naber Begiebung fteben. Un Die Stelle bes miffenicaftlichen Beweifes tritt bie Anffindung ber Cape burch In-Duction, unterftust burd genane Beidnung nnb Rechnung; Die geometrifde Analbfis mirb porzugemeife bie form phoronomifcher ") Betrachtung annehmen. Ale Gigenthumlichfeit ber popularen Geometrie gegenüber von ber miffenschaftlichen wird man ferner, mas bie Unterrichtsmetbobe anbelangt, auch bas festhalten mußen, bag man an ben Gouler in fprachlicher Begiebung viel niebrigere Anforberungen macht. Dan mirb im miffenicaftlichen Unterricht von tem Schuler verlangen muften, baf er bie Emmidlung eines Gages fammt Bemeis, bag er ebenfo Aufftellung, Analpfis, Conftruction. Beweis und Determination fur eine Aufgabe in richtig fiplifirter, migmmenbangenter Darftellung ju geben wiffe. In ber popularen Bebantlung mirb man fich in ber Regel von bem binreichenten Berftanbnle auf anbere Beife übergengen. Dan mirb fragen vorlegen, welche fich furg beantworten laffen, aber blof von bemjenigen richtig beamwortet merben fonnen, ter bon bem Gegenftanb bee Unterrichte, wenn auch nicht ben logisch fertigen Begriff, boch bas richtige finnliche Gemeinbild und bon ben geometrifden Wahrheiten eine flare Anfchanung gewonnen bat. Auf Gabe, Aufaaben und Muflojungen, welche ber Anichaunng ferne liegen und nicht burd Rudficten auf befondere prattifche Beburfniffe geboten fint, wird man verzichten; bagegen merben es bie letteren ratblich ericheinen laffen, bag man fich ba und bort Uebergriffe in folde Bebiete erlaube, welche fonft gewöhnlich von bem Unterricht in ber Elementargeometrie ausgeschloffen bleiben, baf man alfo g. B. an bie Gabe bon ben Rreisberührungen nicht blog tie Beidnungen von Rorbbogen, fteigenben Bogen, Schneden

<sup>\*)</sup> Phoronomisch ift die Betrachtung einer Rigur, wenn man überlegt, welche zweite Figur erzeugt wird, wenn bie erftere fich bewegt und von einem ibrer Buncte ober ihrer Befandtheile eine Spur hintetläßt, ober auch wie fie felbft burch eine folde Bewogung einer zweiten fiimer entfleten fennte.

n. f. m., fontern an tiefe auch noch bie Conftruction ber Regelichnitte gnreibe. Das nothige Material finbet man n. a. in folgenben Werten außer ben eben ermabnten: Bergeichnung geometr, Rignren von 3. G. Bobel. Stuttgart 1799; Bechner, Raumlehre, Birnbaum 1840; Geometrie (genetifche) von Straub, Burich 1841; Schulbud ter Raumlehre von Grofmann, Berlin 1843; Ranmlehre von Dieftermeg, Bonn 1848 (will bie Berbindung von Raumlehre und Beidnen nicht); Anfangegrunde bee geometrifden Beidnens von Gronauer, Burid 1845 (fann ale vollftantiger gezeichneter Leitfaben fur bie populare Geometrie angefeben merten); bie zeichnente Geometrie als Borichule, von Sugo von Bobn, Dresten 1846; Anleitung ju geometr. Conftructionen von G. F. Raufmann, Beilbronn 1846; gemeinfafliche Geometrie von 3. 2. Chenfperger, Rurnberg 1852; Linearzeichnen von G. Duller, Iferlobn 1858 (tas vollftanbiafte Bert über biefes Rach); enblich : Elemente ber Geometrie und Stereometrie fur Gewerbichulen von Dr. R. Spis, Leipzig n. Beibelberg 1859. Die meiften biefer Berte enthalten auch eine Befdreibung ber nothigen Beideninftrumente. Ueber eine folde f. auch: Elementarunterricht von 2B. Binne, aus tem Englifden von Bertel, Beimar 1858 , und ben oben angeführten Beishanpt.

Aufgaben find nicht in alfgemeinen Gerum, fendern in efeitimmten Wohnen auf fellen, fo boll Wossflod und Transperterte, Debte gun Wech feitig bereitigt, in bei fändiger lichung bleiben. So, hier namentlich das den genannte Buch von Partmann. Obliefelm Dinnie, medie für die deen Genentrie is Sachdaman gleinte lieftel, wird für die Getreentrie bas Weedt in Berhinung mit Indianungen übernehmen. In ihr bei Getreentrie bas Weedt in Berhinung mit Indianungen übernehmen. In ihre Schlimmter werter fie feb im gehörigen artikentlichen Michten, beindere Berech nungen von Streeten für der gestellt der Schlimmter der Schlimmte

In boberen Lehranftalten wird bie Formenlehre, wenn fie bas fruber angegebene Riel erreicht bat, ber miffenfcaftlichen Geometrie ben Blas raumen; bagegen wird neben biefer ber bas geometrifche Reichnen fortgefent, wo nicht bringenbe, geitotonomifche Grunte bavon abrathen, wie meiftens mobl im Gomnafium. Go lange ber Borrath geometrifcher Ertenninis noch gering ift , merben bie in ber Formenlehre begomenen Beidnungen, alfo namentlich bie geometrifden Drnamente, noch weiter bearbeitet, um mehr und mehr eine vollfommene Gertigfeit in Musfuhrung ber Elementaroperationen nach ibrer Berbindung und Durchbringung ju ergielen; je mehr biefelbe aber voranfcreitet, befto mehr merten Beichnungen biefer Art in ben Sintergrund treten unb allmablich bem Bripatfleiß Aberfaffen bleiben, mas bei folden Schulern, welche einen guten Anfang in gefchmadvoller Aneführung ornamentaler Conftructionen gemacht baben, meift mit Erfolg gefchehen mirb. Gine befonbere Anleitung gu weiterer Musführung ber vielleicht biog in fleinen Anfangen vorgeschriebenen Ornamente, wie auch aum Unlegen mit Farben (f. oben) mirb von bem Gintreten begunftigenber Umftanbe abhangig gemacht merben mugen. Das geometrifde Beidnen in ben boberen Lebranftalten, von welchem jest bie Rebe ift, nimmt fortan mehr und mehr ben Charafter einer Ergangung gur miffenfchaftlichen Geometrie an, mobei es gleichgultig ift, ob es im Stundenplan mit einem eigenen Titel bedacht ift, ober ob bie Stundengabl für Geometrie binlanglich vermehrt wirb, um innerhalb berfelben für bas Beichnen Ranm übrig zu laffen. Es hanbelt fich aber barnm, wichtige Conftructionen, welche in ber Geometrie nur ber Auffindung und bes Beweifes megen, mehr blog bon ihrer

logifden Geite aus in Rarge gemacht worben finb, bier burch reichliche Beidnung auch ffir Anfchauung und Sanbfertigfeit gelaufig ju machen. Bei ber Auffindung ber geometrifden Babrbeiten nach ber fur bobere Lebranftalten bon felbft gebotenen wiffenicaftlichen Dethobe fallt alfo bie Sauptarbeit tem Dentvermogen ju, freilich bem bon ber Anfchannna begleiteten und unterftubten; bas Reichnen foll bemirten, bag ber Soller in bie logifd erfannte Babrbeit fic praftifc bineinlebe, mit ibr vertrauter werbe, fie gleichfam lieb gewinne, und baf bie Doglichfeit ihrer Bermenbung im Leben für ibn burchblide. Gine anbre pfpchologifche Stellung murbe bem geometrifden Beich. nen oben in ber popularen Geometrie angewiefen, fofern es bort im Gegentheil als bas porberrichend wirfende Mittel, freilich nicht als bas ausschließliche, jur Auffindung ber Babrbeit bargeftellt worben ift. Dan mochte fagen: bas Ronnen, b. b. bas geometrifche Beichnen fliegt nach ber Dethobe ber boberen Anftalten aus bem Biffen; nach ber Dethobe ber popularen Geometrie flieft bas Biffen aus bem Ronnen. Den Stoff bee Reichnens anlangent, fo geboren in unfere bobere Stufe meitere Uebnugen im Theilen von Geraben und Bogen, und im Bieben bon Barallelen, in ber Berwandlung gerabliniger Figuren, ferner Uebungen im Anlegen und Deffen von Binfein, im Gebrauch bes Dafftabs und Transporteurs, 3. B. mit Unwendung auf bas Stationiren, in ber Reichnung von congruenten und abnilden Rignren, im Trianguliren, im Errichten und Fallen bon Berpenbifeln überhaupt und im Errichten bon Mittellothen inebefonbere, im Anlegen von Tangenten, im Beidreiben von Berübrungefreifen und im Anfdlug an Letteres in ter Conftruction von Rorbbogen und Soneden, endlich in ber Bergeichnung geometrifder Derter. Bu berartigen Uebnngen empfehlen fich vorzugeweife bie Bebilbe ber neueren Geometrie; auch ift bier eine nicht au vernachläffigenbe Belegenheit geboten, ben Blid über bie Elementargeometrie binaus au erweitern und auf einer Stufe, wo bas wiffenfchaftliche Berftanbnie fur Begen. ftanbe ber boberen Geometrie allerbinge noch fehlt, namlich ungefahr im 14. Lebens. jahr, wenigftene bie Anfchaunng fur biefelbe aufgnichliegen und ibr ben Stoff berfelben allmablich porguführen. Go wird man 1. B. Die Gertigfeit im Errichten von Berpenbifein nicht baburd ergielen, baf man auf einer ifolirt ftebenben Geraben ein Berpenbitel conftruiren läßt, - biefe Uebung lagt fich mabrent ber munblichen Ginleitung fury an ber Schultafel abmachen -; fonbern man wird etwa von einem Bunct außerhalb eines Rreifes Strablen an biefen gieben und in ben Schnittpuncten Berpenbitel errichten faffen, woburd man befanntlich eine Spherbel ale Einbillungefurve erbalt. Errichten und gallen gefchieht natürlich in ber Regel mit Bulfe bes bolgernen Bintels, an welchem aber nicht, wie Sartmann meint, gerabe ber Scheitelbunct bes Rechten aut confervirt fein muß. Ber mit ber Gache recht umgeben tann, ber bat nichts bagegen, wenn bas Sola an jener Stelle fogar abfichtlich abgeftumpft ift. Auf abnliche Beife wie furd Berpenbifelerrichten wird man fur jebe ber oben genannten Elementaroperationen eine folde Rignr conftruiren laffen, worin fic biefelbe Dreration in allen mbaliden Stellungen wiederholt, welche aber felbft in ihrer fertigen Geftalt einen Anfnupfungspunct fur bie Mittheilung neuer Renntniffe und Bedung weiterer Anfchauungen bietet. Es lagt fich and bei folden giguren leicht fo einrichten, baf bie Beidnung in Begiebung auf Genauigfeit fich felbft controllet, eine Gigenfchaft, welche übrigens ant gewählte Beidnungen in jeber Unterrichtoftufe an fich baben. faft unerläßlich ift es, bag für berartige umfangreiche grarbifde Arbeiten ein forifilider Tert, welcher ben Bang berfelben je nach Beburinis mehr ober weniger ansführlich entbalt, von bem Beidner benutt werben fonne. Mine ber Betrachtung ber betreffenben Conftructionen ergicht fich weiter von felbft bie Forberung, Curven, von welchen einzelne Buncte ober Tangenten geometrifd beftimmt worben find, aus freier Sanb vollends auszugieben, eine Arbeit, welche erft nach langerer lebung ju gelingen pflegt und am zwedmäßigften auf Bauspapier, bas man auf bie eigentliche Reichnung leat.

eingenbt werben burfte. Dan thut bies, ebe man bie Reinzeichnung felbft vornimmt,

weil babei bie Bieberhoiung ber zeitraubenben Gulfeconftruction, weiche bem Berfuch bes Curpenziebens vorangeben muß und nach jeber miglungenen Curve erneut werben mußte, bem Anfanger erfpart bieibt. Buweilen bebient man fich biegu bes Curvenlineale, bem aber jebenfalle ein geubies Auge und eine fichere Sand porquaieben ift. Dan tonn biebei ju Raibe gieben; Curvenconftructionen von G. &. Raufmann, Beilbronn bei Scheurien 1853; auch bie Raberungsconftructionen von Tulla in Rarlerube, berausgegeben von Labomus. Am beften wird ber Lebrer thun, wenn er feibft bas Gebiet ber neueren Geometrie und bas ber anaiptifchen Geometrie gu biefem 3med burchftreift. Biebei finbet er leicht bei Betrachtung ber Regelicuitte fammt ihren Evoluten und Epolventen, ber Coffoiben (f. 1. B. Die coflifden Curven von Beigenborn, Gifenach 1856), ber Conchorbe, ber Carbioite, ber Reoibe, ber Lemniscate, ber Caffinorbe, ber Retteutinien u. f. m. Conftructionen in Menge, welche bieber paffen. Der richtige Reitpunct fur berartige Arbeiten wird etwa gefommen fein, wenn bie ebene Beometrie ihrem Sauptinhaite nach bereits abfolvirt ift, ungefahr im 15. und 16 Lebensjahr. Der Lehrer gebente beim Unterricht im geometrifden Beichnen beftanbig ber boppelten Bflicht, einerfeite ben gieichzeitigen geometrifchen Unterricht gu unterftugen, andererfeite fur ben fpateren, boberen mathematifchen und technologifchen Unterricht ben Boben au bereiten. In erfterer Begiebung wirb er aufmertiam machen auf bie Ungultigfeit von Beweisführungen aus einzeinen, grapbifc vielleicht möglichft gut ausgeführten Riguren; er wird an einzelnen Beifvielen zeigen, wie ber Unvorfichtige biebei fich felbft taufden tann. Dan nehme etwa Raberungsconftructionen ju Bulfe, burch welche fur falfche Gape ein Scheinbeweis geführt wirb, ale g. B. bie Chorbe bon 120° ift bas Gunffache ber Chorbe von 200, ihre Baifte aber bie Geite bes einbefdriebenen Giebenede; im rechtwinfligen Dreied mit bem Rathetenverbaitnis 2:3 ift bas Binteiperhaltnis 3:5:8: in bem Dreied mit bem Binteiperbaitnis 1:3:4 ift bas Seitenverhaltnis 5:12:13. Dan zeige aber auch auf ber anbern Geite, bag unnute, zeitraubenbe Untersuchungen über Gate und Muflofungen, weiche man entbedt ju baben giaubt, welche aber in Birflichfeit falfc fint, baufig burch wenige, aber febr vericbiebene Ralle umfaffenbe Reichnungen abgefconitten merben. Derartige Bemertungen find beebaib nicht überfluffig, weil eine große Babl ber fruchtbarften Entbedungen im Gebiet ber Geometrie auf Die geometrifche Beidnung ale auf ihre pfpchologifche und hiftorifche Quelle gurudweist, und alfo gerabe bierin ein Sauptmoment fur bie gerechte Burbigung unferes Raches enthalten ift.

Das Biei, weiches burch ben Umterricht im geometrifden Beidnen erreicht werben muß, befteht in berjenigen Reife ber Anschauung und berjenigen Bertigleit in Musführung punctlicher und fauberer Beidnungen, welche erforberlich fint, um einerfeits bem Unterricht in ber hoberen Geometrie mit Berftanbnie folgen gu tonnen, um anbererfeite in benjenigen gachern nicht aufgehalten ju merben, beren erfoigreicher Betrieb mefentlich burch Befchidlichteit im Beichnen bedingt ift. Dabin rechnen wir bie barftellenbe Geometrie, Die praftifche Geometrie, bas architeftonifche Beichnen, bas Dafdinen- und bas Ornamentenzeichnen. Cobalb ber Couler biefe Bebiete betreten bat, ift bas geometrifche Zeichnen fein Unterrichtefach mehr fur ibn; es bat fich naturgemäß in biefe hoberen Sacher aufgelost, in welchen es beftanbig feine Anwendung findet. Diejenigen Unterrichtsanftaiten nun, weiche bie genannten Sacher weber feibft lehren noch auf fie vorbereiten wollen, wie in ber Regei bas Dberghmnafium, werben bemgemaß auch bas geometrifche Reichnen in beidranfterer Musbebnung aufnehmen, vielleicht biog foweit es ber Formeniehre angebort; obwohl eine weitere Berfoigung beefelben einerfeite zur Unterftubung ber miffenicafiliden Geometrie, anbererfeite gur Bilbung bee Befcmade auch bier ale Beburfnie erfcheint. Go tonnte 1. B. fcon baburch manches Gute geftiftet werben, bag bie Schuler nur wenigstens bagu aufgemuntert murben, Die in ber Geometrie feibft portommenben Figuren in größerer Danuigfaitigfeit ber Stellungen und Ralle pripatim punctlich anszuführen. Dan beute hiebei namentlich an Maßstab, Transporteur, Bermandlung eines Polygons in ein Dreied, Aufaaben von Kreisberibrungen. Iebenfalls aber gebert bas frac bes geo-

metrifden Beidnens nach feinem gangen oben bargelegten Inhalt gu ben wichtigften Radern ber Realidule.

Säden ber Ralfaule. Den anmäßigen Farthiltung beiten bet beter an Ferthiltung, dier planmäßigen Farthiltung beiten bet bet ber Auflich und beiten bet bet ber and in böhrem Grabe als bie ber Solfsichen. Gie bebliefen ber felten nich nur all 2 ben ber ber bei bei ber Balfajer, binfah, fonten and als Erzieber. Die Borberentiglief einer folgen ergiebt fich gaber eben felvohl and ber Raltur ber Unterrichtsgegenhänter als der Schliefe, mit benen biefe läufe von Leberen in in them bat, mb fit ihm be beitimmet in Mügg in folge, je leichter der innerbalb seines Gebietes denkermaßen beimiße gewertene Lebere Gefahr amsgesche ih, in einen gestiffe MR-

Aufgabe nur nachtheilig merben fann. Benn bas menfcliche Leben nirgente, weber ale Gingel- noch ale Befammtleben eine Stagnation vertragt, wenn jn feiner Befuntheit Bewegung unembebrlich ift, alles geiftige Leben aber, um ben Charafter ber Denfcheit ju bemabren, eine Bewegung gu gewiffen Bielen und Becalen bin nothwendig macht, fo tritt biefes Bedurfnis mobl in feinem Beruf mit größerer Enticbiebenbeit berbor, ale in bem bes Jugenblebrere. Es gebt bem Lehrer bas mefentlichfte Erforbernis ab, wenn ibm Leben und Frijde abgebt. Die Jugent, und gang befonbere bas Anaben- und Innglingsalter, bom 8. bis in bas 18. Lebensjahr fieht in einer Beriode geiftiger Entwidlung und begt, wenn bas Leben gefund ift, eine folche Bulle vormartetreibenber Rrafte, bag um ben geiftigen Beburfniffen gu genitgen, um bie Lebensentwidlung in ihrer Frifche gu erhalten, in ihre rechten Bahnen ju leiten, um felbft bem überfprubeinben Leben mit rechtem Berftanbnie gemachfen ju bleiben, auch von Gelten tes Lebrers eine Rulle pon Leben, Frifche und Rraft voransgefest merten muß. Go menig wir eine fdmadliche und tobte Jugent munichen fonnen, fo wenig einen lebenslofen Lehrer, ber arm und leer im eigenen Innern tie Jugent nicht aus fich felbft anguregen verftebt, tie, mabrent er feiner Soule nicht Deifter im allgemeinen biefe nach Belieben gemabren, ja mohl auch bie beilfame Orbnnng überichreiten lagt, binmieberum in eingelnen ffallen gereigt, leibenfcaftlich und ungerecht wirb. Durch einen folden Lebrer werben nicht nur bie geiftigen Beburfniffe ber Jugend nicht geborig befriedigt, fonbern auch manche an und für fic unfoulbige Triebe, bie recht verftanben und geleitet ju guten Rraften ausgebilbet werben fonnten, merten burd Achtlofigfeit und faliche Bebandlung ber Lebrer in verfehrte Bahnen binubergeführt. Die Gpbare, welche ber Lebrer mit feiner Auctoritat ansfüllen follte, mirb bann ale leerer Raum burd bie Erpanfion ber jugenblichen Rraft ausgefüllt.

3mar fint die Aufgaben und Anforderungen innerhalb ber Sphare, von welcher wir bier fprechen; is nach ben verschiebenen Studien best philologischen ober bes Reallibre amttes verschieben; und je fober tie Erufe, um so gestigeterte find bie Anfprache, welche

an bie miffenicaftliche Tuchtigfeit bee Lehrere erhoben werben mugen; aber auf feiner Stufe barf fich ber Lebrer theilnahmlos verbalten gegen bie Bewegung und bie Wortidritte, weiche in ben Biffenstweigen ftattfinden, in benen er unterrichtet. Eben fomobl in ben Sprach- und bifterifden Biffenfcaften, welche in ben Berufefreis bes philologifden Lebrere fallen, ale in ben ergeten und ben Raturmiffenfcaften, und in biefen jum Theil noch in boberem Grabe ift ein Bormarteftreben, eine fortgebenbe Bereiderung ober Gidtung und Berichtigung bes Erworbenen fichtbar, Die felbft auf ben mehr elementaren Stufen bem Lehrer nicht völlig fremt bleiben barf; Intereffe an ben wiffenicaftlichen Gachern, in welchen er ju unterrichten bat, und Liebe gur Jugenb, Die fich nicht ohne ein Streben benten laft, berfelben, foweit fie bafur bas nothige Berftanbnis befint, neuere Refultate biefes Gebietes quagnalich an machen, jebenfalls aber nichts burch bie Fortidritte ber Biffenfcaft Antiquirtes ibr mitgutheilen, muß bem Lebrer, ber feine Aufgabe gemiffenbaft erfullen will, es nabe legen, ig ibn unwillfürlich brangen, mit ben betreffenben Biffenstweigen und ihren Sortidritten fich immer vertrauter ju maden. Diefes wiffenicaftliche Berfirfnis erfdeint, je bober bie Unterrichtsftufe ift, welcher ber Lebrer bient, um fo naturgemager und bringenber; ja man barf bon bem Lebrer an ben boberen Gomnafial- und Regleigffen ermarten, baf er gu felbftanbigen miffenfchaftlichen Forfchungen befähigt ift, mag er nun ihre Ergebniffe ber Deffentlichfeit übergeben ober nicht. Burbe bie Liebe gur Biffenicaft gang febien, fo mare bies ein fo mefentlicher Mangel, bag er bie Richtbefähigung jum Lebramte barthate. Bir betonen bies mit vollem Bewuftfein ber Tragmeite tiefer Behauptung, nicht ohne eingebent gu fein, baf ein Streit beftebt, ob tiefere philologifche ober ob pabagogifche Stubien fur bie fpateren Beburfniffe und 3mede bes philologifchen Lebramte nublicher unt nothwendiger feien. \*) Dan fcheint hiebei ben Formaliemne, bie theoretifden Grundlagen einer erfolgreiden Braris theilmeije übericant und überfeben an baben, baf neben ber Tuchtlateit bee Charaftere bie miffenfcaftliche Befabigung ben eigentlichen Rern bes Lebrers ausmacht, und bag auf ihr vornehmlich beffen Auctoritat unter ben Goulern berubt. \*\*) Denn namentlich ben Goullern ber oberen Claffen entgebt ber Mangel grundlichen Biffens auf bie Dauer nicht. Bir merben unten berberaubeben baben, wie michtig fur ben Lebrer eine ftete Fortbilbung auch im Braftifden ift; bier aber gilt es baran gu erinnern, bag alle Bragis thre Burgeln in ber Biffenfcaft bat, aus ibr ibre Rabrung giebt, obne fie verfammert. - Es fehlt uns leiter nicht an Beifpielen folder Lebrer, Die, wenn fie einmal in ihre Facher fich eingearbeitet baben, nach Beenbigung ibrer Unterrichteftunben an jebe anbere Erholung eber benten, ale an bie, welche miffenfchaftliche Stubien ju gemabren bermogen. Gie fint, wenn Die Coultbure fich folieft, ihrer Meinung nach fertig, obnebin wiffenfchaftlich fertig fur bas Beburfnis ihrer Soule. Solde Lebrer eben fint es, bie nicht blof ibre Unterrichtefacher, bie auch fich felbft 3abr fur 3abr wieberbolen, bie fic allmablid in einem gemiffen Dechanismus feftfahren, ber fur ben Lebrer felbft ben Rein verloren bat und eben barum auch fur bie Schuler wenig Reig baben tann. Fur einen Lebrer, ber in feinen Unterrichtefachern abgefchloffen bat, mußen biefe mit ben 3ahren mehr und mehr an Intereffe verlieren, mit bem Intereffe aber verliert fich auch bas Lebenbige und Anregende bee Bortrags. Ermangelt bie Unterrichtsmeife ber belebenben anregen-

\*) Man bergleiche bieruber A. Lange, bas Studium und Die Principien ber Gomnafialpadagogit in ben 3abrb. f. Phil. u. Bab. 1858, 10. S. 483 ff.

<sup>\*\*</sup> Berden Bertit es antrectiete bade, im bes Gestem und ben Jasammenbaup Palegagiete Begriff fiel ju sertifiert, mem nam auf bei Geltragen auf siedem Gestem inf debänbigem Ursteil premiterten, bit Unterrichsensteise und bit ütstensteis des nautzenstägen den einflungsjangs der ihre Bedfiert mas in ind sur frasbinisett des volunte grinden und eine mirtfiel blitenbern aus ergiebende ulterricht erzielen wird, auf bei D. Be zu ist Der Afrec. Benaufzug jung 1893. J. Z. Bed Obergardel einer Verfrendung helte Gester's fetz fellen au Georgieten jung 1893. J. Z. Bed Obergardel einer Verfrendung helte Gester's fetz fellen au Georgieten jung 1893. J. Z. Bed Obergardel einer Verfrendung helte Gester's fetz fellen au Georgieten jung 1893. Der Gester fetz fellen gester der geste gest

ben Ciemente, fo ift ber Lehrer factifch emeritirt; ein wefentliches Element aber fur bas leben bes Lehrers (nicht bas einzige) find fortgefeste miffenfchaftliche Studien.

Geben wir bann bon ber Reihwendigteit ber wiffenichaftlichen Fortbildung auf die Frage nach ben Mitteln berfelben über, fo wird bie Antwort bierauf jebem, ber von

ihrer Rothmenbigfeit fich übergenat bat, leicht fic barbieten.

Die pofitiven Mittel ju miffenicaftlicher Fortbilbung fint Literatur und Berfebr mit wiffenicaftlich ftrebfamen Fachgenoffen. Es ift burchaus notbig, bag ber Lebrer fich in Renntnis erhalte von ben Fortidritten und ben wichtigeren Ericheinungen Innerhalb ber Disciplinen, in benen er ju unterrichten bat, bag er, namentlich auf boberen Unterrichteftufen, mit bem Bichtigften fich burch eigenes Studium befannt mache. Benn bas erftere am naturlichften burd Beitidriften erreicht wirb, fo ift bas lettere nicht möglich ohne eine ben Berhaltniffen entsprechente eigene Bibliothet ober bie Benütjung pon fremben. Much bier burfte es ju ber Auffichtepflicht und bem Muffichterecht bes Staates geboren, barauf ju achten, bag bie Benittung folder Mittel ben Lebrern moglich wird und baf fle wirflich ftattfindet. Die erforberlichen Beitschriften fich ju bericaffen, tann nicht ichmer fallen. Feblt es in fleineren Berbaltniffen ben localen Schulbibliotheten an ben nothigen Dittein, fo fann bas Bufammentreten mehrerer Lebrer gn einem Lefeverein bie Anschaffung von Beitschriften fowie von fonftigen intereffanten Ericheinungen ber pabagogifden Literatur möglich machen. Dagegen follten freilich bebeutenbere miffenfchaftliche Berte, welche ein eigenes Studium erfordern, womöglich Gigenthum bee Lebrere fein, mofern nicht bie ungebinberte Benünung groferer Bibliothefen Ibm verftattet ift. Wo miffenfchaftliches Leben in bem Lebrer ift, wird fic bie Erwerbung einer ben Berbaltniffen angemeffenen eigenen Bucherjammlung von felbit ergeben, benn Freude an ber Biffenicaft lagt fich nicht benten ohne Frente an Buchern und an beren eigenem Befig. Benn man ba und bort, auch bei Lebrern, bie eine miffenfcaftliche Stellung einnehmen follen, ben eigenen Befit bebeutenberer Berte ans ben Biffeufchaften, in welchen fie unterrichten, fur einen Lugus erffaren bort, ben bie Berbaltniffe Ihnen nicht geftatten, fo burfte bei naberer Betrachtung ber Grund oft meniger In ben wirflichen Berhaltniffen, ale in ben individuellen Lebensrichtungen, in ber berfciebenen Anficht von bem, mas Beburfnis ift, liegen, und burd Beidrantung angeblicher Bedurfniffe burften fich nicht felten wirfliche befriedigen laffen. Und gu ben wirflichen Beburfniffen eines Lehrers an Belehrten- und Realfdulen fint bie Mittel gu wiffenschaftlichen Stubien ju rechnen.

 biefen wiffenschaftlichen Bedürsuffen Rechnung zu tragen, und ba es bem Staate baran gelegen sein muß, überall wiffenschaftliches Leben unter ben Lehren zu sobrern und zu unterhalten, so läge auch die Förberung solder Conserenzen, jedoch ohne Beeinträchthaung ibere freien Bewogung, in seiner Musaabe.")

Benn aber biefe Canferengen andererfeits und vielleicht noch in boberem Grabe ju Bittheitungen und Grotterungen aus bem praftifchen Gebiete fich eignen, fo führt uns bied von feibft auf eine andere Seite: bie Fortbildung bee Lebrers fur bie Pragis bee Unterrichts.

Wer ohne theoretifche Borbitbung fofort in medias res fich wirft, wird in ben meiften Rallen bewufit ober unbewufit bie Unterrichtsweife feiner eigenen fruberen Lebrer, mofern fie nicht einen offenbar perfebrten Beg eingeschlagen batten, nachabmen. und ba allidichermeife menigftens im philologifchen Unterricht eine allgemeine und bemabrte Trabition fich gebilbet bat, fo wird es in ber Regei feinen nachtheil bringen, bem Borbiibe eines fruberen Lebrere ju folgen. Inbeffen, wenn zwei basfelbe thun, fo ift es barum nicht basfelbe. Benn auch bie Dethobe im allgemeinen aus ben beiben Ractoren, ben Objecten und Gubjecten, mit benen ber Lebrer es ju thun bat, fich ergiebt, fo macht fich boch unwillfürlich als britter Factor geltend Temperament, Charafter, Form ber Beiftesbildung. Dann und Dethobe mugen gusammenftimmen; außerbem ift felbft bie amedmaftiafte Dethobe ohne rechte Birfung. Go ergiebt fic benn bie Rothmenbigfeit, bie überlieferte Dethobe fich feiber, aber auch ben übrigen veranberten Berbattniffen anzupaffen, und ber Lebrer wird pon Anfang an auf bas Beburfnis bingemiefen, über bie angemeffenfte Dethobe in ben berichiebenen Unterrichtefachern und je nach ben vericbiebenen Altere- und Renntnisftufen nachzubenten, und bas eigene Rachbenten ju forbern burch bie Binte und Beiehrungen, Die in Schriften niebergelegt find, ober bie in bem perfonlichen Bertebr von erfahrenen Schulmannern ibm mitgetheilt werben fonnen.

Auch bie Studien, welche man auf ber Atabemie ber Dibaftit gewibmet bat, machen bas meitere Rachbenten über bie angemeffenfte Lebrweife feineswege überfluffig. Bmifden ber Theorie von ber Bragis und ber Bragis feibft ift immerbin eine Riuft, Die erft bie Erfahrung ausgleichen tann. Erft bie Erfahrung mit ihrer Daffe concreter Galle, bie in ber Theorie nicht berudfichtigt werben tonnten, wird bie Bebeutung theoretifcher Boridriften in ibr rechtes Licht ftellen und auf Die Grengen ibrer Ammenbbarteit aufmertfam machen; erft bie Erfahrung pflegt eine Denge von Fragen nabe ju iegen, über bie man fich wird Rath einholen mußen, fei es in Schriften ober im Umgang mit erfahrenen Collegen. Benn nun icon ein Untericieb besteht zwifden ber perfpectivifden Anficht, Die fich in pabagogifden Boriefungen pon ber fünftigen Lebrtbatigfeit gewinnen lagt und ber Anfchauung ber unmittelbar por Augen liegenben Birflichfeit, und wenn erft biefe bie wichtigften Beburfniffe und Gragen geborig berausbebt, fo ift bie Rothwendigfeit einer praftifden Fortbiibung auch burch bie Radficht geboten, bag bie Unterrichtswiffenschaft nicht auf bem Buncte fteben bieibt, auf bem fie etwa ftunb, ale wir in bas Chuiamt eintraten, bag fie in fteter Bewegung fich finbet, bag immer neue Bege und neue Methoben empfobien und verfucht werben, Die einem Lebrer nicht fremb bleiben burfen, ber bon treuem Gifer fur feinen Beruf und bon Liebe ju feinen Schulern befeelt, biefe gern mit bem beften Erfolg unterrichten mochte.

<sup>\*)</sup> Bergl. Die Art. Lehrervereine, Lefegesellschaften, Schulbibliothet, fowie Die betreffenben Abichmitte in ben Schulbeidoreibungen ber einelnen Länder. D. Reb.

Eind bie angegetenen Mittel wissenschaftlicher und prachtieber Gertskitzung auch jumöglich auf bem Beral best Erher es berechnt, is dienem fie bed jugglich auch feinem beren glie Erzicher. Geweis in ber Papels ber Beral best Librers vom dem best gestere nicht geschieben werben fann, mie alles Librer auch dem bei gerichten füll füglichen werben fann, mie alles Librers auch dem geschieben füll figlichen Erhalten bei Bereitlitzung, die magenimberte und modische Tächtightit des Librers errecht wirte, ehrn vom den Mittelt. Die erzichten Erhalten geher Zächtightit zu siederen anderen, auch den mie bawen aufelten, mielten leichen Zächtightit zu siederen. Ausfellen, auch wenn wie bawen aufelten, die leine leichen Erhalten der Schreiben und juliammeilalen, ist allen wonden die Enganation nie Schreibers verfüller, wend berichte immer wieder auf das todale Jeit sienes Berufs bingsmitten, sich Strechen nach biefem reze erhalten mirte, eine fleiderung bet erklächterenfe.

Die icarfe Beftimmtbeit bes Charaftere fann, wenn ichlimme Erfahrungen bas Bemuth mit Distranen erfüllt und ju einer bittern Anficht von ben Menfchen geführt haben, in Ginfeitigfeit und foroffe Barte übergeben, meide bas Berftanbnis ber Jugenb verloren bat und bie Motive ibres Thune unrichtig und ju ftreng beurtheiit. Go tann ein an fich tuchtiger Charafter jum Lebrer untlichtig merben. - Benn es barum gilt, jenen Ginfluffen mit Ernft entgegenquarbeiten, bas Berg nicht vorfcnell bem Distranen an öffnen, Die Unbefangenbeit ber Anfchanung fich zu mabren, Die obne Bereingenommenbeit gerecht und billig gn urtheilen fucht, fo bietet fich bagu ein zweifaches Mittel bar. Bunachft Renntnis bes Lebens und ber Menfchen. Gie wird vor überfpannten Erwartungen une fouben, Die unbefriedigt am leichteften in unbedingtes Distrauen umfchiagen (Plato, Phaedo, p. 89 D.). Fortgefettee Stubium ber Denfchen und ber Jugend wird uns ju ber leberzeugung führen, bag bes abfichtlich bofen Billene vergieldungsweife wenig, ber Thorbeit und Comade unenblid viel ift, an ber lebergengung, bag bie Ingent im allgemeinen bilbfam, nur in feiteneren Fällen verbartet, nur felten ber rechten Liebe, Die in Ernft wie in Bobiwollen fich betbatigt, unguganglich ift, ju ber leberzengung, bag ein weifes Bertrauen, womit man ihr entgegentommt, nicht unbeachtet und unvergoiten bieibt.

Aber bas Breite, Geffere, bas fich ber Leiter erringen muß, ift bie Liebe, bit fich nicht erbitten läß, bie alles befft. Das ift bie Woffe, bie vieles übermintet, bie falbs Mittrauen und feinfeligied Engagenftreben, wenn auch nicht immer, in Bertrauen zu vermandteln vermag. Dier gitt es fertwührenbe Arbeit an fich felbft, aber fie gewährt mis auch ben reichften Erricht

Fortbildung (bes Boifsidnilebrere). Coon ans bem allgemein gultigen Sate, baf wir lernen, fo lange wir leben, und ter Erfahrung, baf Stillftanb Rid. gang ift, ergiebt fich bie Rothwenbigfeit ber Fortbilbung auch fur ben Bolfefdullebrer. Roch flater erfennen wir biefe, wenn wir uns bas Befen feines Berufe und feine befondern Lebens- und Bilbungeverhaltniffe vergegenwartigen. Die Geminarbitbung besfelben ift nach Lage ber Berbaltniffe eine gunftige ju nennen, wenn er in bem fur bie Giementaricuie Rothwendigen ficher und geubt ift, babei aber nachhaltige Anregung nnb Befähigung fur vieles antere erhalten bat, mas gwar fur ben 3med ber fofortigen Bermenbung bes jungen Mannes im Schuiamte gunachft nicht geforbert werten tann, aber boch im Berianfe ber Reit feiner Birtfamteit erft bie rechte Gebiegenheit verleiht. Aber auch in ber erfteren Begiebung ift er nicht fur immer fertig. Befest, er ift bes Stoffes in ber Beidranfung bes eiementaren Coulunterrichts mad. tig, fo muß feibft biefes Biffen ludenhaft und unficher merben, fobalb er nicht burch forgfältige pripate Durcharbeitung es ju einem Befine fur bas gange leben fic aneignet. Es gilt bas inebefonbere von bem jungen Lebrer, ber burch langere Befcaf. tignng an einer Unterclaffe es immer nur mit ben allererften Anfangen bee Biffens und Ronnens in thun bat. Run aber greift jener Stamm bes Biffens mit taufenb Burgeln und gafern in meitere Rreife, aus taufend Canalen muß er von baber Belebung und Ctarfung empfangen, wenn er nicht verholgen und verftoden, tabl und foaal werten foll. Go nothwendig ein fefter Rem befdrantten Biffene bem Boltefoullebrer ift, fo flaglich und laderlich ift bie Erfdeinung eines Schulmeiftere, ber um feinen beidranten geiftigen Borigont eine dinefifche Dauer giebt. In biefem engen Rreife unter feinen unmunbigen Schulern bas tagliche Drafel, tann er bornirter Gelbftubericanng, perantifder Bichtigthuerei taum entgeben, wenn er fein beichranftes Biffen nicht burch reges Beiterftubium fortwahrend erfrifcht, burchgelftigt, berichtigt und erweitert, wenn er nicht immer burch Blide in bas große Bilbunasaebiet um ibn ber bas beilfame Bewußtfein in fich pflegt, bag er nur in ber Borballe bes Biffene ftebt und baf ibm nur einzelne Blide tlefer in bas Innere vergonnt und moglich finb. Dagn tommt, bag ber Lehrer burch feine Borbilbung in mancher Begiehung ein feineswege abgefchloffenes Biffen empfangen tonnte; er empfleng es eben auf Soffnung, mit ber bestimmten Sinweifung auf Beiterbilbung. Er barf nie anfboren, Renes ju lernen, Renes an burchbenten, mit Reuem fein Beiftesleben rege ju erhalten und an befruchten, auf meldes feine Amtetbatigleit ibn nicht unmittelbar führt; benn ber alte Befit, welcher immer und immer wieber elementgrifc burchgearbeitet worben ift, bat foliefiich nicht mehr ben Reis und bie Eriebfraft, ben Beift in bilbenbe Bewegung und Thatigfeit ju verfeten, bie er fruber batte und bie bem Lebrer nie feblen burfen. - Der junge Couliebrer ift in feiner Bilbungsanftalt mit einer bestimmten Methobe in ben verfchiebenen Elementarfculfachern ausgeruftet morben; er fennt fie bis ins Einzelne und bat auch einige Uebung barin. Wohl ibm, bie weitere Uebung fommt bei einiger Erene pon felbft; mas brancht er mebr? Er foll fich allerbings buten, ben Berth ber Methobe ju fibericapen und auf neue Dethoben Jagt ju machen. Aber eine Mafchine leiert fich aus, und bie Theile flimmen mit ber Reit nicht mehr wie frfiber, es geht bies und jenes verloren ober wird verunftaltet; fo ift es auch mit ieber Methobe, fobald fie mechanifd gebandhabt mirt. Dies tritt aber unvermeitlich ein, wenn man fie nicht fortmabrentem Rachbenten untermirft und bie beffernbe, erneuente Sant anlegt, auch wenn fie im groffen und gangen ale richtig erprobt ift. Bebe Dethobe empfangt ihre inbivibuelle Auspragung und Anwendung; es ift bie gange geiftlge Berfonlichfeit, Die barin binburdwirft. Diefe muß burd bie Fortbilbung im allgemeinen gehoben werben, wenn bie Dethobe bavon verflart werben foll. Die vortrefflichfte wird fonft geiftlos und bloge Danier. Andrerfeite erfahrt biefelbe beftanbig Ginfluft burd bie perfcbiebenen Schillerverfonlichleiten; ba ericeint bas eine faft burchgangig beftätigt, bas anbere erforbert Inbivibualifirente Dobificationen; es ftellt fic bas Befentliche berans in ber vieliabrigen Brobe, baburd tommt man auf Die nothwendigen Freiheiten und Beranberungen. Es gilt bier, nachgnerfahren, mas anbere erfahren baben, nachunfinben, mas anbere gefunden baben; bann erft wirt eine Methobe wirflich geiftiges Gigenthum, bann wird ber Lehrer Die Methobe, b. b. er ibentificirt fich bamit in voller Freibeit feiner Berfenlichleit und feiner beionberen Berbaltniffe. Dagu gebort fortmabrenbe Beobachtung ber Schuler, ihrer Aniagen und Reigungen, bes Erfolge ber Detbobe auf verfcbiebenen Buncien, bei verfcbiebenen Schillern und immer bie Frage: Bie tommt bas? Barum ift bas fo? Die bagu notbige Gabe ber Beobachtung muß aber geubt werben. Da ift benn ein meites Relb und bringende Rothigung fur bie Fortbilbung. - Und faffen mir erft bas umfangreiche Bebiet ber von bem Lehrer ju leitenben Schulergiehung Ine Auge. Wie ungureichend erweist fich ba felbft eine grundliche Renntnis ber baifir geltenben Gruntfabe und Dagregeln, eine allgemeine Ginfict in bie menfchliche Ratur überhaupt und bie findliche Ratur Inebefonbere, Fortmabrenbe inbiplbuelle Beobachtungen und Erfahrungen, einschlagenbe Schriften und por allem ein immer tieferes Ginbringen in Gottes Bort, in welchem bas Befen und bie Erziehung bes Denichen in ewig gfiltiger Babrbeit fich barftellen, milfen ba ben Blid bee Lebrere fcarfen, bas Urtheil lantern, bas Berbalten regein, ben Erfolg fichern. Und wenn bei legend einer Thatigfeit ber gange Comerpunct in ber Berfoniichfeit liegt, for ift es bier ber fall. Es mirb aber ber Menich nie fertig, es bilft auch baju nicht blofes gernen unt Stubiren: es gilt Die Arbeit im innerften Beillatbum bes Gelftes. - Die Stellung ber meiften Bolfeicullebrer in ber Gemeinbe ift bon ber Art, bag praftifche Einficht in bas Bolteleben, in Arbeit und Gewinn, in Leiben und Freuben beefelben, in Die öffentlichen Berbaltniffe ber burgerlichen Gemeinde nothwendig werben, wenn bes Lehrers Birffamfeit in ber Schule reglen Grund und Boben unter fic baben, regle Gruchte bringen foll; wenn er bem folichten Sandwerter und Landmann nicht ale ein abftracter Theoretifer und Schulftnbenboder ericbeinen, fonbern feinen Unterricht nach Beburfnie ortlich inbiblbnalifiren und baburd mabrhaft prattifd machen will. Richt Bolltit trelben und machen belfen foll ter Boltefdullebrer, wohl aber foll er fur ble öffentlichen Anftanbe feines Baterlandes je mehr und mehr Beeftanbule und Theilnabme erftreben und beforbern, Das alles lernt man bei weitem nicht ausreichend im Geminar; bas muß man im Leben lernen. Much bee Lebrere firchliche Stellung macht ein reges Streben nach Fortbilbung nothig. Er ift nicht jum theologifden Barteimann berufen; fein bodites Streben foll fein: ein einfacher Chrift ju merben, ber aber Rechenicaft geben tann bon bem Glauben, ber in ibm ift; und eben biegn gebort es, bag er lebentiges Intereffe für bie tiefgreifenben firchlichen Bewegnngen blefer Relt bat, baf er ju ertennen fich bemubt, welche Stunde in ber Rirche bes Beren gefchlagen bat, bag er ble Dachte bes Lichtes und ber finfternis unterideiben lernt, ftatt eine Beute bee Daterialismus und Indifferentismus, ber gleißenben Freifinnigfelt ober bes befchranten Fangtismus ju merben. Und barin lernt man nie aus. Befenbere Anforberungen erwachfen bem Lehrer noch aus feiner firchlichen Amtethatigfeit. Die Erfahrung lehrt es ja leiber ju oft, wie leicht ber Cantor und Organift, felbft wenn er Tuchtiges im Seminare gelernt bat, bod gerabe in feinen mufitalifden Lelftungen in Gefdmadlofigfelt ober Lelchtfertigfeit ober haltnige - und regellofe Routine verfallt, wenn er fich nicht burch gemiffenbafte Benutung ber ibm gebotenen Mittel jur fortbilbung auf ber Sobe einer mabrhaften Runftleiftung, wenn auch am einfachften Stoffe, in einfachfter Form und im befdrantteften Rreife ju balten fuct. Bier wie in ber Coule tann er ber Befahr eines blogen Raturalifirens nur burch angeftrengtefte Fortbilbung entgeben. - Der Bollefdullebrer ift burch feine Lebeneftellung porberrichend in ble fogenannten ungebilbeten Stanbe gefett; aber auch von ihnen, b. b. von ben reellen Dbjecten, in benen fie babeim fint, tann und foll er fortmabrent lernen. Goll er eine Birffamteit im leben baben, fo mng er gerate ibren eigenthumlichen Berbaltniffen, ibrem Befen und ibrer unicheinbaren Tuchtigfeit nicht burch Unfenntuis ferne fteben, er muß bas Bolt, beffen Glieb er ift, in bem er wirft, grunbiid fennen fernen; auf bem Lanbe muß er fogar, foweit fein eigentlicher Beruf barunter nicht leibet, von ben ofonomiiden Beidaftigungen fich nicht vornehm abidlieften, fontern gerne lernen, um ben Leuten nabe ju treten und fich bor ber Befahr eines halbichurigen Buchergelehrten ju bewahren. Dabei muß er burch bobere Ginficht und weiteren Blid fich auszeichnen, baber bas vielgestaltige Leben mit feinem unablaffigen Fortidritt nicht baurifch ignoriren, bamit er qualeich jebem mabrhaft Gebilbeten ale ein amar einfacher, boch moblunterrichteter Mann ericeine und ber Daffe ber Salbaebilbeten und oberflächlichen Bielmiffer burch innerliche Ueberlegenheit imponire. Aber nur ber, welcher fein Amt immer auf tem Bergen tragt und ben innerften Drang verfpurt, alle gewonnene Erfemntule und Erfahrung auf fein Amt an begleben, erwirbt bie Sabigfeit, blefelbe für feinen Beruf fruchtbar angumenben und fich baburch vor Erfchlaffung ju bewahren. — Be einfamer Die Stellung eines Bolfsfcullebrers ift, je mehr hinderniffe fur bie Beiterbilbung baraus und aus ber Beidranftheit feiner Mittel Ihm erwachfen, befto nothwendiger ift biefe und befto naber liegend ift bie Gefahr bee Berbauerne und Berfauerne. Daber und mit Singunahme ber vielfach mangelhaften Borbilbung gum Amte erflart fich auch bie entgegengefette Bahrnehmung, bag gerabe unter ben Bollefoullehrern ber Trieb jur Beiterbilbung einerfeits am lebenbigften und ausbauernbften, andererfelts aber bas Rurudfinten unter bie Unforberungen, Die an bie Bilbung berselben ju machen fint, boch so häufig ift. Die wahre Trene im Beruse macht bie Fortibilbung gu einer fich von selbst verstehenben Soche. Were mit seinem gangen herzen im Anne fecht, calculitt nicht über bie Rotwenblafeit ber fertbilbung.

Wenn mir bas Bie? berfelben ine Muge faffen, fo ift junachft bie Ginfeitigfeit abzuweifen, ale ob es nur auf wiffenichaftliche Beiterbilbung anfame. Gur einen ftrebfamen jungen Boltsichuliehrer liegt Die Befahr nabe, bag er nach einem fprachlichen, naturmiffenschaftlichen, mathematifden, ja philosophifden und theologifden Biffen und Erfennen ftrebt, fur meldes ibm boch eigentlich bie nothwendigen Grundiagen, meift auch Beit und Rraft mangeln. Er überfpannt feine Rrafte, überarbeitet fich, er entfrembet fich feiner einfachen Beichaftigung, wird hobibergig und umpraftifch. Barnifch fagt von folden fich "binaufgunfernten Leuten, bag fie leicht einen Drehmurm in ten Ropf befamen;" am Bergen nagt ihnen ber Dismuth unbefriedigenber Thatiafeit, ein qualentes Trachten nach einer bobern Stellung. Gie fallen bem Banterot bes Beltichmerges anbeim und merben ais Malcontente fich und ber Beit gur Qual ober ruiniren fich burch ben Fluch ber Lacherlichfeit, ben fie auf fich laben. Muf ber anbern Seite gereicht es bem Bolfsichullebrerftanbe ja jum Rubme und wirb für manche Berhaltniffe ein Gegen, wenn nicht allzuwenig feiner Glieber - wie Die Erfahrung iehrt - mit Ueberwindung ter ermabnten Gefahren unter gunftigen Umftanben, bei trefflicher Begabung und eifernem Fieife fich eine bobere Bilbung ermerben, burch melde fie, mas tie Refultate betrifft, manchem Literaten nicht nachfteben und fofern fie zugielch burch praftifche Befähigung fich auszeichnen, fcwierigern und bobern Lebrerftellungen gemachjen merben. Es ift aus biefem Umftanbe ben Geminarien, Taubitummen- und Biinbeninftituten, bobern Burger- und Tochtericulen, ben Rectoraten an Stadtichulen mancher Gegen erwachien. Gewiß in ben felteuften Rallen merten folde mabrhaft Geforberte in anmagenter Beife bie Borguge grunblich claffi. ider Borbiftung gering icaten und über Die ibnen immerbig gefetten Schranfen bingustrachten. Dem Boltefcullebrerftante ale foldem fonnen aber berartige Biele fur Die Fortbildung natürlich nicht gestedt merben. Es giebt überhaupt fur bie Fortbildung -Die icon in ihrem Ramen ein gemiffes infinitum andeutet, - tein bestimmtes Biei, fo bağ man fagen fonnte, wenn bas erreicht ift, fo bebarf es feiner abermaligen Beiterbilbung, ober fo ift feine folche mehr moglich. Bir tonnen nur bie Richtung bezeichnen, in meicher folche Fortbilbung gefcheben foll. Gie ift eine zweifache. Ginmal muß fie auf alles basjenige geben, mas überhaupt jur menfchlichen, allgemeinen Bilbung gehort, wie fie einer Dation im gangen jur Beit gutommt, fo bag ber Schullehrer in bemjenigen ftete auf bem Laufenten bleiben muß, mas jum Capitel allgemeinen Biffene gebort, bag er 3. B. über einen jur Beit wichtigen Rriegeichauplay geographijd unterrichtet ift, bag er über bie bebeutenbern geschichtlichen Buta, bie irgendwie in bie Begenwart bereinleuchten, Befcheid meif, bag ibm eine Gifenbabn, ein Telegraph u. f. m. nicht, wie feinen Bauern, bohmifche Dorfer fint. 3meitens muß fich bie Fortbildung fpeciell auf ben Lebr- und Ergieberobernf begieben, fo bag er, mas in Diefem Bebiete irgend von Bebeutung ift, fennt, mit ben Fortichritten ber pabagogifden Biffenfchaft und Runft fich befannt macht und fich über alles babin einichlagenbe au einem floren, begrundeten Urtheil befabigt. Diefe amei Dinge erhalten allein auch bas Intereffe am Berufe felber mach; mo es an ihnen fehlt, treibt man ibn nur eben noch, weil man muft. Die Dittel bieran find, wenn wir fie aufgablen wollen , folgenbe:

1) Om allgemeinen feigen blitet jeden Wereligen ble Welt, sod Schen felter ferst, tenben er fligigle um fluttlift efferbrungen mach, he ihn ingenet dreads elderen, mod er nech nicht moßet. Um fie zu machen, betauf es mur ber erchen Mufmerfamtelt, bei Semens-Bellens, um be be burch bei die Mummerlamtelt jeht felth Beinerhe bliten Wildes, um, wo iegent ein Gelteren von Welteren von Welteren in der jür ihr der jür ihr jeden dagen man, beatjekt eigeligt daglegundenen umb feinen

Werth zu erkennen, aber auch bes Triebes, sofort alles so erkannte auch ins Leben umguten. Das ift nicht saliche Ergerimentiruft, bie auf bem Boben ber Schule nur vertrechtlich wirft; aber es ist boch bie Lust an ber Erkenntnis, burch bie ber Schap ber Erfahrung stell Zumache empfangt.

3) Dragmiffet und im größerem Woßijsch ausgeführt ist beier Austaufe ber destumg und des Wijsche der Artervenferagun. Eit film is ten mellem Einderm Geben und der Vertrengen der der in fin ist ein mittelle Stehen Treitsillige Justemmensfanfte von Leheren, die fig zu feidem Jusede zusche zu der Vertrengen der Vertrengen des Vertreng

4) Fortbilbung ift nicht möglich ohne fortbauernbes Lefen. Um aber iefen und gmar Erfpriegliches lefen ju tonnen, muß man Gelegenheit, ju Buchern ju tommen, und Auswahi baben. alfo auch bie Mittel, um fie fich anguichaffen. Comeit follte baber jeber Lehrer aller Rahrungeforgen überhoben fein, um fich alljahrtich boch auch einige Bucher, und gwar nicht biof foiche, bie er unmittetbar in ber Couie braucht (Rechenbucher, Dictatenfammlungen, Ratechismusauslegungen), fonbern Bucher von allgemeiner Art, g. B. gefchichtlichen, biographifden, pabagogifd-miffenfchaftlichen, pfpcologifchen, phofiologifchen Inhaits fich anschaffen ju tonnen; mobin wir insbefonbere auch Dufiffiteratur, abermale nicht bios Schullieber, fondern Cachen rechnen, Die ben Dann felbft erfrifden, an benen er wieber etwas lernt, wieber einen geiftigen Befit gewinnt. Auch biefur aber ifi bie Affociation außerft vertheithaft; Die Schuliehrer follen eine Lefegefellicaft bitben, Die gemeinfam auch theurere Berte (1, B. Berte fiber beutiche Befchichte, wie bie von Rante, Bauger ic.) ieicht bestreiten fann. Es fann nicht miebeutet werten, wenn wir une bie Bemerfung erlauben, baft ein encoflopabiiches Bert, wie gegenwartiges, gang befontere auch biefe Lebrer-Lefecirtel ale ten Drt fein er Bestimmung betrachten barf. Auch tie Drte-Cduibibliotheten follen ber

<sup>\*)</sup> Bit femme einen Cefrer, ber seiner Zeit als Ledrzeftulle von Beit zu Zeit zu bem Distoms in seinem Dert kam, mit einem langen Zeitel voll Jeugen aus allen misjächen Geleten, bei den im Beden, Ge'en mie betren ausglesstigen weren, mu bier bie er feh semmtlich genme Auskauft erda; hatte er fie erhalten, so zog er ab, ersein aber richtig wieder, foldt bie bim eine numer Arganifie ausgedemnet batte.

5) Bon vielen wird empfohlen, bag bie Lebrer feinen Tag ohne Linie laffen, b. b. fich felbft fortmabrent in Abfaffung ichriftlicher Arbeiten fiben. Das tann nicht beißen, baß fie, auch wenn fie innerlich nichts umtreibt, nichts bebeutenbes in ihnen jum Borte ju tommen ftrebt, bennoch privatim fdriftftellern follen. Aber theile bas Greerpiren aus geiefenen Buchern, theils bie fleißige und grundliche Musarbeitung von Cenferengaufgaben wird immerbin einen Lebrer fo befchaftigen tonnen, bag er nie alles idriftlichen Arbeitens langere Reit lebig ift. Es fann ja feinem Zweifel unterliegen, bag bie eigene foriftiiche Bebantenbarftellung bas befte, ja ein unentbebriiches Dittel ift, um ber Gade machtig ju merben. - In anbern Dingen ift ebenfalls bie fortmabrenbe Urbung and bie befte Fortbilbung. Fur Uebung im Ratechifiren, im Dociren forgt bie Coule feibit, bier ift nur bie gemiffenhafte Borbereitung und Musführung jebes einzeinen Lehractes notbig. In anbrem aber, wie in Dufit und Beid. nen, bebarf es ber fpeeiellen Uebung; wer barin nicht vorwarts tommt, tommt rudmarte. Bu Uebungen aller Gattungen tonnen wieberum bie Conferengen ben beften Impuis geben, indem mit ihnen Lehrproben, Broben im Clavier- und Orgeifpiel u. f. w. verbunden werben. Lagt fich bamit eine großere mufitaiifche Production verbinden, um fo beffer; nur werben in biefem Buncte bie Leiftungen eines Lehrervereine ober Souldores (wie auch bie Lieberfefte) jur mufitaiffden Fortbilbung weniger beitragen, ale bas Anboren eines eigffifden Dufitmertes von einem funftlerijd gefdulten Berfonal.

6) Schriftlich: Beckerettung auf den Unterrich ift den Leber feie zu empfejen.
Anzer feld wei Pedperation auf jete eingente Einte von der Gedie erten, nicht so freitlich, daß er nur änglitich von der Hand in dern Much ein, alled bis im Religionstud Sprachauterisch. Ju Jelten mag es uthfam fein, alled bis im Atligionstud Bergeiten in Bergeiten Sprach in Bergeiten in B

7) film treffliches Wittel ber Gertellbung, das sich an dem Unterriche ausgleiches, in bei ergefliche geführung aus Mechinkern, im verlechen der Erdere sich sieden bei Angere sich sieden über abgeste bei der Gehter liefelt ge immer iefendezig, er mir gandibigt, in besfere dere mer Richarung beisparte Gerichungen ausgestellen, und benagt sie dazum der Benke auf, die ihm ist aber der Gerichungen ausgestellen, und benagt sie dazum die Benke auf, die ihm ist die der Gerichungen ausgestellen.

8) Richt zu vergessen find bier auch bie Breisausgaben, welche von Schulbehörben ausgeschrieben werben und strebfame Lebrer zur Conneurenz veranissen. Auch wer nicht so glüdlich ist, ber eine zu sein, ber getront wire, hat ben großen Gewinn bavon, einen umsgliedern Gegenstand gründlicher burchgearbeitet zu hoben. Bei ber

Bertheilung ber Bramien für ausgezeichnete Lebrer, mo folde bestehen, wird bie Beborbe wohl baran thun, besonbere auch bie Fortbilbung in bie Bagichale ju legen.

9) Auch die Senniaure, weiche eine lebendige Berkintung mit firen ehemäligen Aggüngen unterhalten — nogu namentlich auch Schulbereifungen der Geminardirecteren und Lebere ihr siederlich isch erdeigen bedem — können des Gertilftung derfelle in Bluß erhalten und durch sollt den den finnen ausgehende fingere Kröfte rübrige üter mette in den Geduffund brimgen, die isn wer Genaparten benoderen.

Damit nach der Anftrengung im Geminar die immen Lebere nicht ber in ibrea Andern leicht ger Merobachti enterberne Gelfblermachlichtung andern allen, erthécint die allegemein angestratet Guttidermachter Gelfblermachtigung andernachter Berichtungen geschmissige; das ist zu sein zu Siegenstimmen Nach billferurfen mit überen Leberen im Seminar ist man — ficher mit Necht — abgebemmen Dasgegem wirb man aus gemöß allegemeint billigun, nemen fin Sostifoldulierer im einer Gelacht voter in der Näche einer folgen gewellen aus einambe anfalistigen, num bei chem tellstigen Nachlerber einen Eurstein der Ertperichtungsbefolf um der Wahrbenatt dere im Zeichner, etwa ger Gemmerziet, wo sie Rachmittags meistens biele freie Entenben, zu nehmen.

Fortbildungsionle, f. Gewerbliche Fortbilbung sionle.")

Förtigeitt. Ein viel gebruckes Sichwert, über besse Ginn um Berth ber Kbagag beschwert veraligt ist son inte bei met Anfalft zu ibler. Dem vom babische und auf allen Lebengteiter in der neueren Zeit eine greße Rolle friet, was voch gant belowere sin der Wille des de vollen abschwarte auf zum der Bruftein und de Unterrickte; ja man kann bagen, deh der Greifschie in weiteste Sinne zu neumen mit der midden gerichtet in eines Jahrumnendum gefendt werden fie, der zu manniglachen Misserfländeilsen um Misgriffen geführt auch eingen ber Artifalman der

Bahrend ber Begriff bes Fortigeritts an fich ein relativer ift, beffen Anmendbarteit offinder von einem heciellen Biel obhangt, nach bem fortgeschritten werben soll, ift es in ber neueren Zeit Branch geworben, bies Ziel so allgemein zu soffen, baß ber Begriff bes Gretigeritts salt als ein absoluter aufgetreten ift \*\*9; tenn tie naberen Be-

\*) Auch bie übrigen Arten von Fortbilbungsichulen werben unter "Gewerbliche Fortbilbungsichule" abgebandelt. D. Reb.

\*\*) In biefem allgemeinen Ginne pflegen bie Danner bes Fortidritte bas Bort ju gebrauchen und bie urtheilelofe Denge bort auf fie, baupflächlich besmegen, weil fie nicht bebenft, bag Anberemachen und Beffermachen zweierlei, baf nur an oft bei Ericheinungen, bie mit großem Anfpruch auftreten, bas Babre nicht neu und bas Reue nicht wahr ift. Danchem flegt aber auch an bem terminus a quo eben fo viel, als an bem terminus ad quem, inbem es ibnen barum ju toun ift, bon bem Musgangepunct, bem pofitiben Buftanb, in meldem fie nebft ben Dingen fich befinben, los ju werben, feis bag fie eine Erweiterung ibrer Befugniffe im burgerlichen leben wunfden und fie vereinbar mit bem Bobl bes Gangen balten, fele bag fie mit bem Glanben ber religiofen Gemeinfcaft, ber fie angeboren, gerfallen finb; ihnen ericeint inegemein jebe pofitive Bestimmung, mag fie burd Bernunft und Gefdichte noch fo gerechtfertigt fein, ale eine brildenbe Feffel. "Boburd anbers, fagt Bilmar (Schulreben, G. 97 ff.), ift Dellas ber Barbarei verfallen, ale burch feine Beranberlichfeit und Renerungefucht? Unb mar es nicht ebenfo bei ben Romern ? Richt burch bas Alte find fie Barbaren geworben, sonbern burch bas Reue, bas Alleshaben und Allemerfangen, ber Fortidritt bat fie in bie Barbarei gefturgt, fo bag ale bie fogenannten Barbaren bes Rorbens bereinbrachen, biefe nicht bie Cuftur vernichtet, fonbern bie Reftauration ber Guftur vorbereitet baben. Much mir, wenn wir bie fcopferifden Aufange unferes lebens, unferer Gultur und Gefchichte vergeffen, wie einft Griechen und Romer fie bergaffen, find bann gleichfam unfer eigenes Dafein mube geworben und reiben burch folden 3miefpalt bie ebeiften Rrafte unferes Rationallebens auf." Bei ben größten Forifcritten, welche bas Menfchengeichlecht feit einigen Sabrbunderten gemacht bat, bem Uebergang aus bem Mittelalter

ftimmungen "Fortidritt bee Denidengeidlechte jum Guten" ober "jum Befferen" find in ihrer Allgemeinheit ju inhalteleer, um auf ein beftimmtes Bebiet im fircblichen, flagtliden, wiffenicaftliden ober burgerliden Leben eine flare Unmenbung ju geftatten. Es flieft baber bier viel Uebel aus einer Bermechelung bes Allgemeinen mit bem Befonbern, bie faft nur in ter abstracteften Theorie vermieben merten fann. Wenn man 3. B. mit Riebuhr fürchtet, bag bie gange europaifche Gultur ber Barbarei verfalle, mabrent immerhin bas Denichengeichlecht im großen und gangen fortichreite, fo ift flar, baf bann bie Unnahme bee allgemeinen Fortidritte ein leeres Dogma bleiben muß, bas, abgefeben von ber Unerweielichfeit feiner theoretifden Geltung, auf ben praftifden Lebensaebieten gang obnmachtig ift. Rein Denich laft fich burch eine folde 3bee ju boben Thaten, ju tiefgreifenten Reformen begeiftern, wenn er nicht gleichzeitig benten foll, bag jener allgemeine Fortidritt and bem Baterlant, ja ben engften, theuerften Rreifen au aute fomme. Giebt man ben Glauben an biefe auf, fo mirft bie Bree bee allgemeinen Fortidritte, gleich ber permantten bes Rosmopolitismus. wie ein gantelnbes 3rrlicht ftatt bes feften Belarfternes; erhalt man fich aber jenen Glauben an bie Lebensfabigfeit ber nachften Rreife und an bie pollfommenere Geftalt ber nachften Bufunft in ibuen, fo tritt jene allgemeine 3bee in ein poetifches Salbbuntel unrud und fann mobl jum Schmud ber Rete, aber nicht jur Lofung bon Broblemen bienen. Bei tem bestantigen Rampf menichlicher Intereffen und ben verfchlungenen Bfaben nationaler Entwidlung ift taber ber größte Birerfpruch in bem, mas man gu berichiebenen Beiten und an verfchiebenen Orten ale Fortidritt betrachtet, febr naturlich. Co and auf paragogifdem Bebiete. 3m bumaniftifden Reitalter murben tros bee gleichzeltigen Aufblubens ber Mutterfprache manche beutiche Ctabticulen in lateinifche permanbelt; ftatt ber Coulfomobie biblifden Inbalte lien man Terens und Plautus aufführen und perbot ben Coulern bie Mutterfprache felbft bei ihren Grielen - lauter Fortidritte in ben Angen ber tonangebenben Schulmanner. Es fam bie Beit, ba man ben orbis pictus einführte und bie Beit, ba man ibn wieber abichaffte - beibes Fortidritte! Es maren lauter Fortidritte, ale man Bhofit, Frangofijd, neuere Beicidite und Reichnen in Die Bumnafien einführte, und es ift bie Reit gefommen, in ber man "Concentration bes Unterrichte" ale bie Bamptrichtung bes Forticritte betractet. Man bat in ben Realiculen neueren Stile Gomnafien obne claffifde Bilbung erfunten, me man urfprunglich nur gewerbliche Borfchulen batte. Beld ein Bortidritt, wenn auch biefe Anftalten anr Univerfitat porbereiten fonnten! Und bod fanben bie erften Stifter berfeiben ben Fortidritt gerabe barin, Schulen ju haben, bie ein foldes Biel nicht ine Ange faften und beebalb fur praftifche Rmede mehr leiften fonnten. - Coutbuder ichreiten mit jeber Auflage fort, indem fie immer bider werben, bis entlich ein Sanptfortidritt barin beftebt, ein nenes, viel fleineres Bud einzuführen. Bebem Fortichritt haftet ungertrennlich ein Rudichritt an; ber Fanatiter wie ber Schmarmer ift blind fur biefen und nur ber unbefangenften Rube ift es pergonnt, einen Berfuch ju machen, beite gegen einander abaumagen.

Am echtre ichm fig fragen, weich von Gericheit betreifen, mit mittendart iber Cliechteil iffen, erms fre auf in beitimmte Odischteil before Legende und solliebt. Gefichteil begretzt und solliebt. Gefichte ber der weite benecht Kant in feiner Abhandung der ich Frage, ab dem mießlich Officielt im beitäungen freiffereiten um Welftern fie?" ball man bed Refullat bei Bertifeitist nicht im modiferer Meralität ver Offinnungen, inderen nur in modiferer Vegatifat ver Offinnungen, inderen nur in modiferer Legatifist ber Dattlinungen am bereichen

in bie neuere Joit, dem Muffgamung der Stierstur und Rungli im verigen Zudeisundert, find die diesfürfen Ernbeite einer ter stügligten Steutern gewört, sie des fie kilte sei feinem Zuste und beimen Zufe, dem Geste geste des die die Stieren gewört, der die die Stieren Stiedelinung und beimen Zuderundlerung gegeben. Inde im 18. Abschwechent vonden mende, de dem gestelde im gestellen werpeten, der gegeben zu der die der die Stieren der die Stier

Die auf anbern Gebieten, fo ift auch auf tem pabagogifden ber Fortidritt in auferen Dingen am leichteften feftguftellen. Done Zweifel werben ble Goulbaufer beffer, gefünder, beiterer, bie Lebrmittel vollftanbiger und gwedmaniger, bie aufere Bebanblung ber Rinber giemlicher, Die Saltung berfelben gefitteter, ihre Rleibung, ibr Romer reinlicher. Die Brocentgabl berer, Die nicht lefen ober fcreiben tonnen, nimmt in faft allen ganbern ab, bie Bahl ber Glementarfculer fleigt; Fortbilbungefculen fur Santwerfer und Landleute entfteben allenthalben. Diefe außeren Fortichritte mirb man eben fo menia gering achten ale übericaben burfen. Um weiteften fint fie befanntlich in Amerifa gebieben (nal. Gnc. I. S. 97 ff.), aber ber Geift, ber ba lebenblo macht. feblt bort oft noch. - Cacteris paribus wirt man übrigens eber annehmen muffen, bag außere Forifchritte mit inneren Sant in Bant geben, ale bas Begentheil. Faft man ben allgemeinen Fortidritt auf geiftigem Gebiete icharfer ine Muge, fo ift bie Erweiterung unt Bertiefung ber Intelligeng wohl unleugbar; binfichtlich ber Gittlichfeit barf man mit miffenicaftlicher Giderbeit mobl nur negative Fortidritte bebaupten, wie Abnahme ber Leibenichaften, ber roberen Ginnlichfeit, ber Unmenfolichfeit, ber gugellofen Lafterhaftigfeit. Db bie entgegenftebenben Gigenicaften ber Gottesfurcht, ber Rachftenliebe, ber Treue, ber Bemiffenhaftigfeit gleichzeitig ebenfalle, jeboch in geringerem Grate, abgenommen haben, ob fie fteben geblieben, ob fie gugenommen baben ? - Das wird wohl ein gelb willfurlicher Annahmen bleiben. Roch zweifelhafter wird bie Antwort auf bie Fortidrittefrage, wenn man bie Bermirflidung pofitiber 3been unter ben Daffen ine Ange faft, wie ber Bee bes Chriftenthums, binfichtlich ber ja vielmehr ein allmabliches immer großeres Museinandergeben ber Begenfate in Ausficht geftellt ift.

Die oben berührte bebenfliche Berbinbung swiften ber 3bee bes allgemeinen Fortfcritte und ber bes pabagogifden beftebt barin, bag man erftern ale bon letterem folechtbin abbangig anfab. Der Brrthum, ale tonne man von jebem beliebigen Buftanbe bes Bolfslebens aus einfach burch Ginführung einer verbefferten Erziehung bie nachfolgenbe Generation in einen boberen und ebleren Ruftand übergeben laffen, ftammt foon aus bem Alterthum; er gewann jeboch erft in neuerer Beit und namentlich in amei Epoden feine gronte Bebentung; in ber bes bumanismus (Grasmus) und in ber bee Bhilanth ropismus (Bafebow). In Birflichfeit zeigt fich gwifden bem allgemeinen Fortidritt und bem paragogifden nur ein begrenttes und relatives Abbangigfeiteverhaltnie. Die Ergiehung fteigt und fallt mit ber Erhebung ober Erichlaffung bee Bollelebens. Dabei icheint fich berauszuftellen, baf ber erfte Muftof ju einer Erbebung junachft mobl nie bon ber Erziehung ausgeht, bag biefe aber, wenn fie ihrerfeits bon anbern Lebensgebieten - bem reffalofen, politifchen, literarifden - ben Anftoft empfangen bat, jur Berallgemeinerung und Befeftigung ber Errungenfchaften am meiften beitragt. Luther ift alter ale Sturm und Dichael Reanter; Raut und Leffing murben nicht in Deffau gebilbet, Schiller und Gothe nicht in Iferten. Es ift auch jum pabagogifden Fortidritt nicht genugenb, bag tudtige Lebrer ba finb: alle Schichten bee Boltes mußen bon einem Geifte bes Lebens ergriffen fein.

Fragen ber Rinber, f. Bigbegierbe.

Fragen und Antworten. Erfteres entlieft auf bem Echiete gefühzer Buchfelwirtung, wenn des auf Erlennen gerichtete Denten des Einzelnen nicht aus eigenen Mitteln zu befreickigendem Abfalus geführt werben soll; es richtet fic alebann des Berlangen an eine andere Berfon, waß es durch sie zum Ande geführt werde. Der Mattred beise Berlangens, mit ein andere Bersin gerichtet, was ene Erfenntusis, feb. fich im Werten begriffen berfellt, zu liere Affallesung zu beingen, ist die Fregericht Terpf uns der m. oder ei sich felch fagen tauer, um forgare einer Werschen zufoß der beite fein Berfaud bewellich in Thistigkeit. Lec. 2, 46. 47. — Das Gebeit gefüger Weschländerung, auf weideren bei Bregen entlichen, ist entwerte bas der in einer Westlichen und erst Wilfildelt, werter best köten in einer Hinfildelt geben. Das Leden und einer Wilfildelt, werte best köten in einer Hinfilder Gerin. Das Leden von der Verlen, weider werden der Verlen, der der der Verlen, der der der Verlen, der der der der feller fell gest feller, die Angeben der Verlen, weide einer der feller fell gest feller, die Angeben. Das Interfile lehrt sie freihe geschen und die und die verleit angeben. Das Interfile lehrt sie freihe weiter angeben. Das Interfile lehrt sie feller der

Es voerben aber auf bem Gebiete bes vorstellungemäßig feftgebaltenen ober bes anticipirten Lebens, b. auf bem Gebiete bes Unterrichts, Fragen erhoben, bon benen man nicht fagen lann, baß fie noch im Erlenstnissintereffe beffen liegen, ber fie ftellt, fonbern vielmebr beffen, an ben fie gerichte find. Es find bies bie Unterrichts

fragen und von biefem wichtigen Gegenftanbe ift bier an banbeln.

Bon altereber ift Die Grage in Berbindung mit bem Unterricht gewefen, weil fie ber natürliche Austrud bes Berlangens ift, bas fich auf Befriedigung in ber Erfenntnis richtet, alfo nothmenbig mit berienigen Thatigfeit in Berbinbung ftebt, welche bie Grfeuntnis ju vermitteln gur Aufgabe bat. Je einfacher und naturlicher bas Berbaltnie bes einzelnen Coulers ju feinem Lebrer verblieben ift, befto ofter wird fic auch von Seiten bes Shullers bie nach Erfenntnis verlangenbe Frage felbutraftig und vertrauend an ben Lebrer menten, und folde Frage wird um fo mebr au fcagen fein, ale fie ein Beiden von echtem Intereffe an bem gn ertennenben Begenftanbe ift. Go feben wir es vorausgefest in ber Ramilienuntermeifung 2 Dof. 13, 14, fo in ben Rreifen, wo ber Lernende auf ben Stufen reifenber Greenntnie in freierem Conperfationeperbaltniffe jum Lehrer ericheint; fo bei Gofrales und vielleicht in manchen Tempethallen ju Berufalem Luc. 2. 46 ff.: aber auf benienigen Gebieten, mo bie Unterrichtegemeinichaft bie funftlich organifirte Beranftaltung fur bie voraus überlegten Anliegen und 3mede bes nachmaligen Lebens, weiche wir Goule nennen, geworben ift, ift bie eigentliche Unterrichtefrage bie Brarogative bee Lebrenben geworben und es ift befannt, wie eine gange Seite ber unterrichtlichen Thatigfeit beswegen ben Ramen erotematifche Lebrform erhalten bat.

Nachem von allerster beile von jezer, siells von biefer Seite ber jum unterritätlichen Beileg vie Rogag eld ein enschriftliche und unmerkeitliche Multell in anerlannten Gebrauche geständen, bennte in neuer Zeit, als man den Begriff des Unterrießts leiglich auf Zeistung und Rütterling von Frenden Gedante beschauste, volles, die Mitteng miet ausstlichen, die Trage gehet inderhapt nicht jum Bossippe bei Unterrieße. Dem Untergeschneten das 18ch ihre Zeit Males gegeben, in der teile gut palteren Br. 38. Z. 1-1-102 bes alge Met Seit es ferse jum Unterrieße zu verfeichigen.

Dber aber es gilt, bas Fortidreiten im Erfennen ju leiten. Afabemifcher Unterricht, welcher auf Erreichung einer millenfcaftlichen Erfenntnis abzielt, mag es ben Sorern überlaffen, wie fie bie ihnen jugeführten Gebanten in fich aufnehmen; aller anbere Unterricht bagegen muß nicht blog biefe Aufnahme, fonbern auch bie Affimilirung ber burch ben Unterricht augeführten Gebanten in ben Schulern felbft bemirten belfen. Diefer unterrichtliche Mifimilationsproceft verlegt fich in ben mifchen Lebrer und Couler ftatthabenben Gebantenumfas von Frage und Antwort, und vollgieht fich mittelft biefes gegliederten Berfebre. Das Befen und Leben, Die Rraft und Bebeutung bes Unterrichts befteht barum viel minber in ber Befchaffenheit ber Gubftang bes gur unterrichtlichen Berarbeitung tommenben Stoffes, ale in ber Art und Beife, in welcher ein Stoff vom Lehrer mit bem Couller in unterredungemäßige Berarbeitung gezogen wirb. hier liegt bas bibaftifche Gemicht ber Umerrichtsfrage. Bie weit inbes Die Grage bas porberrichente Fortbewegungemittel bes Unterrichts ift, bangt natürlich theilmeife immer noch vom Gegenstande ab. Gie bat eine anbre Stellung beim Religions., eine anbre beim Gefchichts., eine andre beim Sprachunterricht u. f. f. Bei Gachern wie bie erft. genannten tonnen auch Momente eintreten, in benen bie Schuler ber Rebe bee Lebrers mit besonderer Andacht laufden und eine Unterbrechung burch Fragen und Antworten bie fruchtbare und lebenbige Aufnahme bes Ditgetheilten wirflich ftoren murbe. - Rach ber periciebenen Stellung, welche ber Gragenbe burch feinen Gegenftand erhalt, wird bie unterrichtliche Tenbeng ber grage fich bestimmen; entweber namiich wird er in ein vorliegentes Ganges bie Denfthatigfeit ber Couler bineinzuführen baben, um fie barin ju orientiren. b. b. er wird zergliebern ; ober er mirt mittelft ber Frage bie Couller in ben Beftant ihres eigenen Erfenntniefchates bineinlenten, um in bemielben biejenigen Momente aufinden, entbeden und wirffam werben ju laffen, auf welche es jur Geminnung und Darftellung irgent einer neuen Erfenninis antommt, b. b. er wird ablodenb verfahren und entwideln. Bu biefen beiben Sauptrichtungen tritt bie Frage im eigentlichen bibaftifden Abfeben auf. Die fonftige Beichaffenbeit bes Gegenstandes, an welchem fie in Unwendung gebracht mirb, ift gleichgultig; hiftorifche und reale Gegenftanbe merben bie Frage im Dienfte ber Bergliederung, Die rationalen im Dienfte ber Entwidlung feben,

Es mag ber afabemifche Lehrer bas Borrecht haben, bon ber Gicherung bes g emein famen Fortichrittes bei feinen Buborern abfeben au burfen; alle anbern Lebrer aber muffen es aus felbftrebenben Grunben verjuden, ein gleich magiges Fortichreiten an ihrer Schulergemeinschaft ju veranlaffen und einzuhalten. Run ift nicht ju zweiseln, baft es Schwierigfeiten genug giebt fur bie Erhaltung eines folden gleichmaftigen Erfenntnisfortidritte bei einer Debraahl von febr verichiebenen Schulern. Die Frage bietet fich bem Lebrer ale bas bauptfachlichfte Mittel an, Diefe Comieriafeiten ju fiberwinden. Dan bat freilich bie Behauptung aufgeftellt, bies fei nicht möglich. Aber baben benn Diejenigen, melde foldes behaupten, nie eine Claffe in gemeinfamer Arbeit gefehen bei ber lofung einer arithmetifchen ober geometrifden Mufgabe? woburd anbers mart bie Gleichmaftigfeit ber Gebantenbewegung permittelt ale burch bie amedmania jugeführte Frage? Dasfelbe ift ber Gall, wenn man bie Aufmertfamteit ber Rleinen bon einem Bunete ber Babrnebmung an irgent einem Gegenstanbe ber Anichauung jum anbern führt ober wenn man ein beiliges ober meltliches Schriftwort in Ermagung giebt. Und bas follte nicht auch ber Rall fein, wenn bie aneinander gewohnte Schulergemeinschaft burch bie ent widelnbe Fragethatigfeit auf einen und benfelben Gebanten gebracht, und ju biefem ein anderer und immer wieber ein anderer gefucht und gefunben mirb? Es mag fein, bag am Anfang ber Betrachtung bie Ausgangepuncte für bie Gingelnen giemlich weit aus einander liegen, aber bann bat ber lebrenbe Frager eben barauf bin ju mirfen, bag er bas Museinanberftrebente git einem Intereffe vereine, bas allen gemeinfam ift, um fich pon bemfelben aus in betachtfamem Fortidritte weiter ju bewegen. hierbei macht fich bie Runft, bie Fragen angemeffen an bie einzelnen Schiller ju vertheilen, in ihrer gang befonderen Bichtigfeit bemertbar.

In jebem Ralle bee bibaftifden Gebrandes ber Grage ergebet fie im Intereffe bee Befragten, b. b. bes Coulerd. Der Lebrer bat alfo in jeber feiner Fragen an bem in Betracht tommenten Bebanten Diejenige Geite besfeiben in ben Fragefas ju faffen, bon welcher er annehmen muß, baß fie in bem Schuler, ber fich mit bem Lebrer in gleichem Gebantenjuge befindet, eben bas Intereffe feiner Aufmertfamteit bilbet. Der richtigfragenbe Lebrer bringt allemal bie Frage an ben Schuler, bie berfelbe eigentlich felbft erhoben baben mußte. Dies muß fomobl in einer leichteren Bebantenfortbewegung ftattfinden, bei ber es feine Binberniffe giebt, ale auch auf berienigen Babn, Die abfichtlich mit Sinderniffen befett ift. 3m erften Galle wird ber Lebrer von Moment ju Moment bie Aufmerifamteit an bem Lentfeile ber Krage leicht weiter führen; im andern Salle wird ber Lehrer mittelft ber Frage bie Anftanbe und Comierigfeiten, welche fur bas Fortidreiten ber Erfenntnie bervortreten, nicht bloft erfennbar, fonbern auch überfteigbar machen, allezeit aber fo, bag bie Gelbfttbatigfeit ber Couler verantafit merte. Letteres wird ber fall um fo ficberer fein, wenn ber Coul. ler erfennt, wie bie Grage bes Lebrers gang ber Lage und bem Erfenntnisintereffe bes Schulere gemaß gebilbet ift. Gin gang befonbere guter Gebrauch von ber Grage gur Erregung gemeinfcaftlicher Gelbftanbigfeit ift ber, bag bie Fragen bee Lebrere barauf ausgeben, bie in weiteren Betracht tommenten Sanptpuncte von ben Schulern ale Antworten ju gewinnen, welche fie felbft in Beftalt ber Frage ju bringen baben. Gin orbentlicher Schulunterricht tann aber endlich ohne Berarbeitung, Uebung ober Bieberholung bee behandelten Gegenftandes nicht zu Stande tommen. Die Frage ift bier wieber ein unentbebrliches Bertzeng, burd bas bie Thatigfeit bes Goullers veraniafit und regulirt wirb. hienach erscheint bie Frage bei ber Bollgiebung bee linterrichtes in ber Coule wefentlich und unentbebrlich.

Die Anforderungen, welche an bie Unterrichtefrage gu ftellen fint, mugen fich aus ibrer Ratur und Aufgabe ergeben. Gie ift ein vereinigter Dent., Begehrungs. und Sprechact, in Dienft genommen fur ben Unterricht. 218 Denfact fallt fie unter Die Gefete bee Gebantens, ais Sprechart unter bie ber Grammatit, ais Mittel eines fittlichen Unterrichtbactes bestimmt fie fich ihren Gebrauch nach bem 3med, welcher erreicht werben foll. In logifcher Simficht ift bas Saupterforbernis verfelben bie Deutlichfeit, in grammatitalifder bie Richtigfeit, in bitaftifder bie 3medmaftigfeit, bie Sicherheit und bie Bebarriichfeit. - Die Deutlichfeit, mit ber bas Erforbernis ber Bestimmtheit verbunden ift, ift bas erfte mefentliche Bedurfnis, weil von Geiten bes Gefragten bem Berlangen bes Fragenben nicht entsprocen werben fann, wenn ibm nicht erfennbar ift, mas von ibm verlaugt wirt. Es fommt alfo barauf an, in ber ju bilbenben Grage alles basjenige ju vermeiben, mas ber Deutlichfeit irgendwie Gintrag thun tann. -Die Grammatif forbert bie Richtigfeit ber Frage. Ge ift ein grober Brrtbum von Budta (Santb. ber praft. Ratechefe von Dr. Buchta. 1854), wenn er in ber Borrebe grammatijd richtige Fragen ale unverftanbliche Fragen anfiebt und fic beebaib in feinen Ratechefen fo viele grammatifch geradegu unrichtige Fragen gestattet. Das Richtige fann nur bas Deutliche fein. Gine grammatifch unrichtige Frage, von wem fie immer geftellt wird, ift nicht weniger und nicht mehr ale ein grammatitalifder gebier. Die Gintheilungen, welche bie Grammatif und bie Rhetorif in bie Fragen ju bringen wiffen, mogen fur bie Bragis bes Unterrichtes von feiner weiteren Bebeutung fein; wir übergeben fie baber bier fammt und fonbere und verweifen an bie tatechetifden Runftlebren, welche fie aufzugablen pflegen. Um fo mehr aber mugen mir betonen, bag auf bie fprachtiche Richtigfeit einer ju ftellenden Grage febr viel antomme, und baf fich bie Lebrenben in ber Annft richtiger Fragebildung fo ernftlich ju üben baben, wie bie Fechter in ber richtigen Ausführung ihrer Diebe. Bas murbe man von einem Brediger fagen, ber fich verftatten wollte, incorrect in feinen Behauptunge- und Empfindungefagen gu fein? - Und bem Lebrer, ber in jebem feiner Laute ein Bilb ber Correctbeit fein foll, burfte man bas Brivilegium geben, eine Sauptform, in melder er feine Deuftbatigfeit gu emelin sta, freadisch, b. b. in firem eigentlichen Wefen zu vermachläßigun? Der gute bemiche Gremmend inre; im Saylie bom Frangisch sein Griefereilien nachedien. Mit bam Biffen um bas grammatifche Griefereins ift eig aber noch nicht gefahm; verticktig fragen femeren will, muß fin dankt bissig felch minntist im Dieferlich in Zudich eigen endem nicht gefahm; verticktig fragen einem eigen Bissigner auch under gute frager beschaften. Bis leicht bas gute fragen und under innen trefflichen Erher und anniber, fo ift es bod he emeli field als das fichere Gefeigen. Es wirb nicks gradbynlicher Eberfeben und vermachläßiget als bie zur Erstamm zur Freihen gefahrt immachanische feligisch telmen,

Die Bermenbung ber Frage jum Unterricht forbert querft von ibr 3medmagigfeit und Giderheit und biefe bilbet fic ans ihrem Berbaltnis gu ber in Rebe geftellten Cache. Ge barf feine leere, muffige, unnune Grage portommen. Ber fie perbrachte, murbe fdmagen, aber nicht unterrichten. Bebe Grage muß nach Form und Inbalt fachgemaß fein. - Die einzelne Grage bat nun theile eine natürliche Beriebung zu einer Antwort, welche ibr vorausgegangen ift, theile ju einem Beranten, beffen vollftantige Erfenntnie fie berbeiführen belfen will. In Rudfict auf ihre erftere Begiebung wird bie Amedmagiafeie fich in bem Anichlug ermeifen, in welcher bie Frage ju ber ibr vorausgegangenen Antwort tritt. Roch wichtiger ift bie gwedmagige Ginrichtung einer Reibe von Fragen, welche unter Bahrnehmung ber empfangenen Antworten gleichmobl in Ordnung bem burch bie Cache gegebenen Erfenntniszwede guftrebt. Bebe eingelne an fich fachgemäße Frage bat in folder Reibe ibre bestimmte Stelle; fruber ober fpater vorgebracht, murbe bie Grage in folder Reibe nicht bloft muftig, fonbern ftorenb fein. Ge ift blejer Umftant febr wichtig und gur Berauftaltung eines orbentlichen b. b. bilbenben Lebrgefpraches gruntwefentlich. Je gebilbeter ber lebrer ift und je mehr er vorbereitet ift, angemeffene Ausgangs., Berbinbungs- und Enppuncte fur bie Unterrebung gu finden, befto ficherer wirb er bas Einzelne an feinem rechten Orte in Frage an ftellen wiffen. Die Technif ber einzelnen Grage wirb, um biefem boberen Erforberniffe gu genugen, feine Schwierigfeiten mehr bereiten burfen, ebenfomenig bie Bemaltigung bes im Unterrichte ju verwendenten Stoffes, wenn man fich auf Erweifung berartiger Runft in ber Unterredung einlaffen will. Um fie ju erlangen, wird man mobitbun, gnte Dufter ju ftubiren, ba fie fich von felbft nicht finbet. - Die 3medmagigfeit ber Frage ichlieft auch eine Beziehung terfeiben an ben Schulern, an welche fie gerichtet wirb, in fic, b. b. ju ihrem Bilbungeftanbe und vielleicht fogar biemeilen gu bem Gemutheguftanbe, in welchem fie fich eben befinden. Ditmals feine Antwort von feinen Schulern erhalten ift ein ficherer Beweis von ungwedmäßiger Einrichtung ber gestellten Fragen. Die Befähigung ber Schuler ift nicht beachtet gemejen und ane biefer Richtbeachtung ift bie Ungwedmäßigfeit ber Frage entftanben, Die vielleicht in feinem anberen Umftanbe gelegen bat, ale baß fie ju fomer gemejen ift. Die Fragen fonnen aber auch ju leicht fein, theils an und fur fich, theils meil bie Schuler aus ber ftabil geworbenen Aufeinanberfolge gemiffer Fragen bie Antwort leicht erratben tonnen; in tiefem Stalle ift bie Raid. beit ber erfolgenben Antworten nur icheinbar erfreulich, tie Schuler tonnen babei faft gang unachtfam fein. Diejenigen Gragen, melde bie Antwort icon balb enthalten ober wenigftens anbeuten (g. B. burd ein eingeschaltetes "aber" und bgl.), ble fogenanuten Suggeftipfragen, follten beim Lehrer ebenfo verpont fein, wie beim Berborrichter, und bennoch icheint es noch Lehrer genug ju geben, welche fich fogar bie allerichlimmfte form berfelben, bei melder fie bie Antwort jur Balfte ober bis auf ein Bort, ja eine Splbe vorfprechen, nicht abgewöhnen fonnen. - Es ift nicht gleichgültig, wie bie einzelnen Fragen an bie Schuler einer Claffe tommen. - Ge fommt nicht barauf an, bag ' fo viele Fragen ale moglich gestellt werben, um etwa ein lebhaft angeregtes Lebrgefprach an Stanbe ju bringen. Es bat fich bemabrt, baß es gut fei, wenn fich bie Bewegung nicht ju rafc vormarte treibt. Es ift beshalb nach Aufftellung ber Frage bem Gofiler eine angemeffene Beit gum Befinnen gu verftatten. - Bei ber unterrichtlichen Ginwirfung auf eine gange Claffe zeugt es blog vom Unvermogen, eine Glaffe ale ein

organifches Ganges ju behandeln, wenn man bie Frage nach einer vorbeftimmten Orbnung an bie Einzelnen ftellt. Benn es barauf antomut, mit ber Unterweifung eine gemiffe freierlichfeit ju verbinden, tann es vielleicht julagig fein, bag man nach einer feftitebenten Reibenfolge bie Couler fragt, fonft ift berartiges Fragen Beiden ungwedmaßiger Bebantlung eines Claffenorganismus. - Ausnahme tann es nur fein, Fragen an eine Claffe in corpore ju richten, etwa, wenn bie Antwort weniger ale eine Entichelbung bes Berftanbes ale bes Billene auftreten foll, ober wenn burch bie Frage eine Antwort, bie in einer feften Formel ben Schulern gebachtnismaftlg eigen geworben ift, geforbert mirb. - Berftanbige Coullebrer fragen ben einzelnen Couller nicht in bem Ginne, um mit ibm allein ein Lebrgefprach wie eine Bripatinformation angufnupfen, fonbern um bem Gefragten Aniag und Auftrag ju geben; Die Erfenntnis gur Aussprache gu bringen, meiche ber Glaffe einmohnen foll; benn ein orbentlicher Lebrer geht bon bem Bertrauen aus, baf bie von ibm gestellte Grage von allen Aufmertigmen in ber Claffe ju beantworten ift. Der Aufgerufene tritt mittelft ber an ihn gerichteten Frage in bie Aufgabe ein, im Ramen ber Claffe bie Antwort auszufprechen. Um bie Gefanmitthatigteit ber Claffe fur jebe Frage in Bereitschaft ju haben, empfiehit fich befanntlich ale ein mobigeeignetes und außerliches Mittel, baf man ben Ramen bes Aufgurufenben nicht ber Frage vorausgeben, fonbern berfelben folgen lagt. Wenn ber Lehrer gmar Die Frage, aber noch nicht ben Ramen bee Befragten ausgesprochen bat, fo pflegen fic lebhafte Schuler meteifernt gur Antwort ju brangen, je junger fie fint, befto mebr. Der Lebrer wird nicht immer benjenigen aufforbern, bem es am fcwerften ju merben icheint, Die Antwort gurudaubalten, fondern beim Auffordern ber Schuler porangemeife feine Beisheit und Liebe maiten laffen. Das übiichfte Beichen ber Bereitwilligfeit ju antworten ift bie ausgebobene Sant: wenn bioft ber Ginger aufgeboben mirb, fo fann bas bem Lebrer leicht entgeben; fleinern Schulern wird man es auch gn gut halten, wenn ju ber Santhemegung ein Aueruf fommt. Dit ber Entwidiungeperiote pflegt biefe Bereitwilligfeit aufanboren.

Ift bie Grage ein mobiluberlegter Act bee Lehrenten, fo ift es erforberlich, bag man auf ibr beharre, b. b. nicht wie unfichere Lebrer thun, wenn bie erfte Antwort fich nicht

fofort zeigt, biefelbe fallen laffe.

Die Fragen, melde in ber Abficht bee Aufgebene, Uebene, Bieberhoiene ober Brufene geftellt merten, fint in formeller Sinfict nicht vericbieben von ben eigentlichen bibattifden Fragen, fonbern untericheiben fich lebiglich burch ben 3med, ju beffen Erreichung fie gestellt werben. Dan muß nicht eraminiren, wo man ju lebren bat; aber man muß auch nicht burch bie Frage lehren wollen, wo man burch fie üben, abfragen, mieterhoien ober untersuchen b. b. prufen will. Much jebe Frage, welche im Intereffe ber Bieberholung eines vorher burchgenommenen Lehrpenfums, etwa einer bibiifchen Beichichte ergebt, barf fich auf ben in bas Gebachtnis aufgenommenen Begenftanb lebiglich ale einen folden richten, ber auch im Berftanbe bes Schulere ein Intereffe gefunden, nicht aber barauf, bag ein Bort ober ein Gas bom lebrer bei bem vorausgegangenen Bortrage mit gehobener ober gefentter Stimme ausgesprochen morben. Gine auf folden Borausgang gebaute Bieberholungefrage murbe lebiglich an bas Schallgebachtnie bes Schillere appelliren. Es ift nicht ju begreifen, wie ein neuerer Dibattifer bas Abfragen auf berartigen Borausgang bat empfebien tonnen. Dan foll beim Bieberbolen und Brufen feine Frage ftellen, auf welche man nicht felbit bie Antwort in richtigfter Form in Bereiticaft bat. -

Die Aunft unterrichtsgerecht in jedem Augenblide ju fragen ift nach jeder ibrer Seiten bin schwierig. Ann beherr von Berstand wied biefe eble Aunst gering schaben. Dem Anfanger in ihr ift zu rathen, baß er sich läglich in biefem legischen Erreitium übe wie der Planiss in fingeriab. —

Die Antwort ift bas Bort, burch bas ber Begriff ober Gebante gebracht merben foll, melden bie Frage verlangte.

Es ift nicht nothwendig, bag bie Antwort ein einzelnes Bort ober nur ein burch mebrere in Berbindung gefeste Borter ausgebrudter Begriff fei; es fann ble Antwort auch in ber Musführung eines gangen Cabes ober einer Rebe befteben. 3mmer aber ift fie eingerichtet nach ber Frage, welche fie veranlafite. Dan bat bie fogenannte Eininlbigfeit mander Schulantworten oft mit Unrecht getabelt; benn alle Antworten, mofern fie nicht einen juvor memorirten Bebanfen ausmachen, muffen entweber ein folbig ober ein wortig, ober mentaftens ein begriffilch fein, benn auf ein mal fann burch bie Rorm immer nur Gin Begriff ober Gine Entideibung eingeholt werben. Gur biefe wirb ber Ausbrud im einzelnen Borte ober bochftens in einer Berbindung meniger Borte befteben. Dan follte nicht tabeln, mas in ber Ratur ber Sache liegt. Dan bat baburch ju belfen gefucht, bag man ben Schuler veranlaft, in feine Antwort bie Frage bee Lebrere mitaufgunehmen. Dies ift in ber That ein geeignetes Mittel, um erftene bie Aufmertfamfeit ber Befragten ju controliren, ferner Die Sprechfablafeit bes Schulere ju fiben und ju bilben, enblich aber bie Schiller an bie Muffaffung und Bleberbarftellung eines vollen Gebantens ju gewöhnen. Wie einformig und eintonig fich nun auch bas Lebrgefprach in ben Anfangen bes Unterrichts bei Einhaltung biefer Form bewegt, fo ift auf ben unteren Stufen einer Elementaricule ober bei anbern wenig geforberten Schulen biefe Art bes Fragens und Antwortene bie allein wirffame und berechtigte. In geforberten Claffen mag man mit ber Bunahme von Dent. und Sprechfraft iene ftrengere Schulform allaemad in Binterarund treten, in oberen Claffen aber erft, wenn fie fint wie fie fein follen, gang in Begfall fommen laffen, bamit bie unterrichtliche Unterrebung freier, natürlicher und mannigsgliger werbe, ob mar fie fich fortwahrent gu buten baben wirt, in bie Formlofigfeit, Rachlagigfelt ober Behaglichfeit einer gefelligen Unterhaltung ju verfallen. Schule bleibe in jetem Augenblid Schule und wolle nicht bas Leben fein. Schulftube lit nicht Galon, fontern Uebungeplat in correctem Sanbein. -

Wem das in der Frag galufter Berlangen burch bir Antwert sowoll ere flewen das bem Indhalten meh sieme Berleitsingm erhält, so für de Antwert eine fiele ist fallige. Mittellt bei Fragmenten, der Westendung web einem mit den die Westendung web einemmer flewen, mehr er einem Mittellt geschen der eine Berlang web einemmer flewen, mehr er erhangt als Kantwert einem Bers nach gefiele ein Westen, der eine Gesten, der der gegen der geschick und der gegen der geschick und der geschick und der geschick der der geschick der der geschick der der geschick der geschick der der geschick der geschi

 nicht mie eine Seifenblofe gerplaten, fenderen umß jum Gegenstande bes Berftbinefffel und ber Zufimmung, mm Seift und Benuf aller werben. All beb an fi nan ber Leftere unter Benuhung ber richtigen Antwort, deren Cintritt ibn nicht bai überraichen fonnen, jum Bildung einer neuen Frage übergaben, weiche ju fiellen fich bie bentenben Schälter in ber Daze und Reitum beifinder mitten.

Aber es tommen nicht biog richtige Antworten, es erfolgen biswellen gar teine ober faliche. Bas in biefen Gallen ber fragenbe leberer zu thun habe, ift von ben Bratitten feit langer Beit in Ueberlagung gezogen worben.

3m erften Kalle, b. b. beim Ausblelben aller Antwort wird ber Lebrer, falls er basfeibe nicht beabfichtigt hatte, mas unter Umftanben, wie ber aite Fragemelfter Dinter richtig bemertt, febr anregent am Anfange einer Unterfuchung mirten tann, auf bie Ur fache bes Richterfoigens ber Untwort ju achten, und gang befonbere ju ermagen haben, ob bie Urfache bee Musbieibens im Schuler gelegen babe ober in ber geftellten Grage. 3ft bas erftere ber fall, fo merben auf ergieberiiche Beife bie Binberniffe an befeitigen fein, welche bas Ausbleiben ber Antwort veranlaft baben. Ungefchidte, unliebfame ober ungebulbige Lebrer wenben fich fofort ju einem anbern Schiller, mas weber bas Richtige noch bas Burbige ift. 3ft aber bas lettere ber Gall, bag ber Lebrer ben Grund bes Ausbleibene ber Antwort in ber Frage finben muß, fo bute er fich, porichnell feine Frage ju anbern, ba angenommen werben muß, baft fie mit Ueberlegung im Intereffe ber Gade ergangen fei. Ramentlich junge Lebrer, welche vorfcnell und bibig find, thun bies nicht ungern. Borerft bleibe ber Lebrer bei feiner Grage, ftelle fie nochmale, er wieberhole fie einigermaßen verbeutlicht ober, inbem er fur ben Augenblid ibre Beantwortung fiftirt, ichiebe er eine anbahnente ein und febre, wenn bie Antwort auf Die erfauternbe Frage in genugenber Beife erfolgt ift, wieber gu ber verlaffenen Frage jurud.

3m anbern Rall aber, baft namlich eine unrichtige Antwort erfoigt, ift bie Aufmertfamteit auf ben Dangel gn richten, in welchem bie Unrichtigfeit liegt. Derfelbe tann in ber form ober im Inhalte liegen. In ber Schule foll barauf ausgegangen werben, bag alles correct jur Bollgiebung tomme. Gine Antwort muß aifo ale unrichtig angefeben merben, welche von grammatifder ober logifder Geite ber mangelbaft ift. 3bre Berbefferung burch ben Schiller, welcher burch ben Lebrer geleitet mirb, wirb entweber alebalb vollzogen, und bas ift bas Beffere, ober im befonbern Falle beffert, ohne viel Gewicht auf Die Mangelhaftigfeit zu legen, ber Lehrer, und lagt bie Antwort in ber von ihm verbefferten Form wiederholen und festhalten. Betrifft bie Mangelbaftlgtelt ben Inhait, fo ift bie unrichtige Antwort entweber total falfc ober fie tann bon irgend meicher Gelte ber Betrachtung ber nicht ale befriedigend geiten. Bei gebanteniofen Schulern und bei Lehrern, Die nicht allegeit bas Beifteenipean ber Ciaffe überbiiden und ermeffen, tommen wohl total falfche Antworten vor. An foiden Antworten ift nichts ju beffern; fie fint frembartige Dinge, welche man auf funfteinbem Bege gurecht gu bringen nicht erft verfuchen foll, fonbern weiche man ale ftorent und aufhaitent auf fich beruben iaffen muß. Dan muß fie ale Lebrer baburd ju vermeiben fuchen, baft man fich eine Claffe erzieht, welche greignet ift fur ben gu ertheilenben Unterricht, und bag man feine Fragen fo einrichtet, wie fie ber Gache und ber Beiftestraft bes Schniers entfprechen; vornehmlich aber auf einmal nicht zu viel in ber Antwort verlangen. 3ch habe Beiegenheit, mabryunehmen, wie Lehrente öftere Fragen von folder weitumfaffenben ober tiefbringenben Bebeutung an Schuler ftellen, welche auf einmal zu beantworten ibnen felbft zu fcwer fein murbe, Dit Unrecht munbern fich foiche Fragefunftier, wenn fie feine ober eine faifche, b. b. finnioje Antwort erhaiten. Der Gebier ift burch ben Lebrenben felbft vericulbet. -Dber bie Dangelhaftigleit im Inhalt einer Antwort ift nur eine beziehungeweife. Diefe Form ber Unrichtigfeit tritt oft bei Amworten ein, und wir boren ben Fragenben fein Urtheil über bie Antwort tabin abgeben, baft er fagt: "Du baft mobi recht, aber was die siglt, soft bier nicht." Diefe Unspälichteit für ben Jalummenfang in tre obssallaten Untervendung emiljet daser krause, die der Unsätz fer Affrendere einmeder in eine ju allgemeine eber zu enge Berfüllungsferen gefgit wire. Der Letzer verfigsabet beratigs Attwerben kunch unschlimmte Fragen. Sie mißen alle vermiehen merben, ober fürd die einem Artisan erweitert werben.

Ben alterster hat es als eine Sach ere Melferichheit am Unterrichtenben gegelten, menn er bie Ammert bes Schlerts richtig ja neugen ver polifer ju behanbeln wußte. Richt ließ Einstel in bie Lebe mu Fragefund, fentern nech mehr eine bein wollte. Richt ließ Einstel in war der eine mahr Liebe ju ben Schlierne lebert bas Reche und fluert jur Meifterlichkeit in triefem mahrieft erzieberischen Gefestel werd unterrichtes. Ge femmt babet feinewegt barunt an, am slucht etwas, ans Schen Weifen, aus Minfmi Sinn jur machen, fontern barunt, hoß bem Gellier bas Zeitwauen, die Offenkeit und der Anterfel auf die verließe, und des Genach Schliernes man bas glimmente Docht feines Surreffel auf der verließe, und der Affande Rocht feiner Kreit nicht hiede, mie dies durch die fallsche Bandung einer Austrect oft gemug geschehren Preis.

Franker, Magust hermann, "", wurde 1665 am 12. Mirg a. Et, (alle am 22. Mür; a. Et, "alle am 16. Mür; a. Et, (alle am 22. Mür; a. Et, "all eine Mirg. Mür; alle eine Mür; and eine Mür;

\*) Literatur. M. D. Franten's Deffentliches Beugnis vom Bert, Bort und Dienft Gottes (vornehmlich bie erfte Abtheilung, worin bie Schulorbnungen fur bie Schulen bes BBaifenbaufes und bas Babagogium enthalten finb , wichtig). Dalle 1702. - Gegenevolle Anfiflapfen bes noch lebenben und maltenben liebreichen und getrenen Gottes . . . entbedet burch eine mabrhafte und umftanbliche Rachricht von bem Baifenbaufe ju Glaucha por Salle . . . . bon M. D. Franden. Dalle 1709. - M. D. Franden's Lectiones paraeneticae ober Orffentlice Anspracen an die Studiosos Theologiae auf ber Universität zu Salle. Andere Auslage 1729-36. 7 Eble. - A. D. Franden's Rurber und einfaltiger Unterricht, wie bie Rinber gur mabren Gottfeligfeit und driftlichen Rlugbeit anguführen finb. Dftmale gebrucht (auch im "Deffentlichen Bengnif"), gulett 1748. - Idea Studiosi Theologiae ober Abbilbung eines ber Theologie Befliffenen . . . Benebft einem Aubange beftebend in einer Anfprache an bie Studioson Theologiae in Dalle . . . von M. D. Franden. 5. Muft. Dalle 1758. - Epicedia ober Rlagund Troft-Carmina und andere bazu geborige Schriften bei bem feeligen Ableben weiland A. D. Franden . . . abgefaffet und eingefenbet (entbalt wichtige Berfonalien). - Franden's Stiftungen. Gine Beitfdrift berausgegeben bon 3. 2. Schulge, G. C. Anapp und M. D. Riemeper, Director und Mitbirectoren bee Baijenhaufee 1792-1798. 3 Bbe. - Muguft Dermann Frande, eine Dentidrift jur Gaularfeier feines Tobes von Dr. D. G. F. Guerite. Dalle 1827. - Die gablreichen in neuerer Beit ericbienenen popularen Biographien von Frande enthalten nichts felbftanbiges, mobl aber gar manche Brethumer. Gebr wichtig bagegen ift bie Gelbftbiograpbie Grande's, welche fich in lateinifder Ueberfebung in ben Meten ber Grande'iden Stiftungen befinbet. Leiber gebt fie nur bie ju feinem Mufenthalt in Luneburg,

\*\*) Guerite nimmt ben 23. Mary an, ber feitbem faft allgemein ale Frande's Geburtstag angefeben wirb: es ift trig, obwobl Frande felbst im lebten Drittef feines Lebens (im achtzebnten 3abrounbert) biefen Tag als feinen Geburtstag bezeichnet.

mente ber bebraifchen Sprache lernte, vornehmlich aber Logit und Detaphofit trieb. Rach einem balben 3abre begab er fich auf Beranlaffung feines mutterlichen Dheims, ber ibm ein bebeutenbes Famillenftipenbium verlieb, nach Riel, wo er ale Sausgenoffe und unter ber fpeciellen Leitung bes Brof, Rortbolt 3 Jahre bindurch mit großem Gifer philosophifden, philologifden und hiftorifden Studien, befontere burch ten berfibmten Bolphifter Morbof angeregt, oblag, aber auch ble theologifchen Disciplinen forgfältig betrieb und fich fomobi theoretifch ale praftifch jum Bredigtamt auszubliden fuchte. Bon Riel begab er fich nach Damburg, um unter Anleitung bes berfibmten Estra EDgarbi eine pollftanbigere Kenntnis bee Bebraifden, morin er in Riel nur geringe Fortidritte gemacht batte, ju erlangen. Diefer nabm ibn an feinen Tifch und widmete fich feinem Unterricht mit größter Uneigennütigfelt. Rach zwei Mongten munte er jeboch Samburg perlaffen und gu ben Seinigen nach Gotha gurudfebren, wo er anberthalb 3abre feinen Stubien lebte. Er permanbte biefe Beit befonbere auf Die mieterholte genaue Lefung ber bebraifchen Bibel, wie Ebgarbi ibm gerathen batte: er las fie in tiefer Beit, wie er felbft fagte, feche bie fiebenmal burch. Die grundliche Renntnie bee Bebraifchen, Die er baburch erianate, murbe bie Beraniaffung, baf er 1784 nach Peinig gieng, um bort einen Stutenten Ramens Bichmanshaufen, ber fpater Brofeffor ber bebraifchen Sprache in Bittenberg murbe, barin ju unterrichten. Er felbft feste babei feine theologifchen Studlen eifrig fort, fernte bas Rabbinifche, vervollfommnete fich im Frangofifchen und Englischen und lernte italienisch. 3m folgenden Jahre wurde er, nachdem er eine Disputation de grammatica Hebracorum gehalten, Magifter, unt begann Borlefungen periciebener Art ju balten. Bon befonterer Bichtigfeit mar bas Collogium philobiblicum, meldes er tamale in Gemeinicaft mit mehreren jungen Magiftern, namentlich Baul Anton, feinem fpatern Collegen an ber Universitat in Salle, grundete. Gie erflarten barin, um bas vernachläßigte Studium ber biblifchen Eregefe gu bebeu, Gonntage nach ber Rachmittageprebigt abwechselnt einen Abichnitt bee Alten, und bes Reuen Teftamente turg und mit praftifcher Unwendung, junachft gn eigner Uebung. Durch ben Rath Spener's, ber bamale nach Dreeben berufen mar und fich fur ble Cache febr intereffirte, geforbert, gewannen biefe Bortrage balt eine fteigenbe Bichtigfelt und murben gabireich und mit großem Gifer befucht. In tiefer Beit überfette Frande auch in Folge einer gang außerlichen Beranlaffung zwei Ochriften bes Dinftifers Molinos, was ihm fpater manche Berbachtigungen jugog. 3m Frubling bes 3abre 1687 erbielt er bas fruber genoffene Stipenbium nochmale pon feinem Dheim mit ber Beifung nach Luneburg ju geben, um unter ber Leitung bes bortigen Guperintenbenten Sanbbagen fich in ber Eregefe ber beiligen Schrift ju vervollfommnen. Der bortige Aufenthalt murbe fur fein inneres Leben enticheitenb. Denn obwohl er von frubfter Jugent an einen lebentigen Bug jum Beren gefühlt batte und ale Angbe icon, namentlich burch bas Beifpiel einer etwas altern, febr frommen Schwefter angeregt, von bem Bebanten, bag fein ganges Leben allein ju Gottes Ehre gerichtet fein mochte, erfullt mar, fo ergriff ibn boch, ale er alter murte, bie Begierbe nach Biffen, Ghre und Reichthum; und obwohl es ber Berr an mannigfaltigen Anfaffungen nicht febien ließ und er felbft mit porfcbreitenbem Alter mit wechfeinber Unruhe empfant, bag trop feiner Liebe jur Frommigfeit fein innerfter Ginn ber Belt jugefehrt fel und er ein anderer merben muße, fo mar ber Rampf, ben er gegen bas Bofe in ibm führte, wie er fagt, gleich bem eines Anableins gegen einen gewaltigen Riefen. "3ch mar," fagte er, "in ben erften 24 Jahren meines Lebens einem unfruchtbaren Baum abnlich, ter viel Blatter und nur faule Fruchte tragt." Das follte nun andere merben. Darum führte ibn ber herr, ber ibn ju einem ausermablten Ruftgeng machen wollte, in bie Stille nach guneburg. Raum bort angefommen murbe er aufgeforbert ju prebigen. Er mablte jum Text 306. 20. 31, \*, und wollte von bem Unterfcbiebe bee lebenbigen und bee eingebilbeten

<sup>&</sup>quot;) "Diefe aber find gefdrieben, bag ibr glauber, Belus fei Chrift, ber Cobn Gottee, und bag ibr burch ben Gtauben bas Leben habt in feinem Ramen."

Glaubens bantein. Bei bem Rachbenten bieraber murbe er inne, baf ibm ber iebenbige Glaube feble und es entftand in ihm ein Ringen um Leben und Tob. Inbem er nach Grunden bes Glaubens fuchte, murbe ibm allmablic alles ungewiß, feibft bie Griften; Gottes: babei fubite er bie grofite Cebufucht ju giauben. Mitten in Diefer Unrube arbeitete bie Gnabe bes herrn an ibm und legte bie Irribumer und Gunben feines bisberigen Lebens ibm offen por Mugen. Das tiefe Befühl feines Giente trieb ibn au beigen Bebeten gu-bem Gott, ben er, wie er fagt, nicht fannte, nicht glaubte." Und fiebe ale er eines Conntage por Schlafengeben auf feinen Ruicen gifo gum Beren rief: wurde ploplich fein Ginn geanbert, alle Zweifel fcmanben, er murbe ber Gnabe unb Liebe Gottes in Jefu Chrifto alfo verfichert, baf er ibn nicht allein feinen Gott, fonbern feinen Bater ju nennen magte; aller Rummer mar verfcwunden, er fubite fich, wie er fagt, aus bem Tobe jum Leben erwedt. Bon biefem Mugenblide batte er, von bantbarer Liebe m Chrifto erfult, nur Gine Begierbe, ja, wie er fagt, geinen mabren Sunger nnb Durft," bem herrn Chrifto Geelen juguführen. Die bochfliegenben Gebanten, Die er früber mobl batte, maren pollig übermunben. Das ift ber Schluffel ju feinem gamen nachfoigenben leben und Birten. 3m Jahr 1688 etwa um bie Fraftenzeit gieng er nach Samburg, wo er burch einen frommen Canbibaten, Ritolaus Lange, veranlagt, eine Brivaticuie fur Rinber errichtete, mas ibn bie Bichtigleit und Schwlerigfeit bes Jugenbnnterrichts recht flar ertennen lieg. Gegen bas Enbe bee Jahre verlieg er Samburg, um fich wieber nach Leipzig jurudjubegeben, verweilte aber porber gwei Monate im Saufe Spener's in Dreeben. Damale traten biefe beiben Danner in bie enafte Berbindung ihrer Geelen. In Leipzig begann er Boriefungen, Die bei ben großen Gaben jeglicher Art, mit benen er ansgerüftet mar, einen auferorbentlichen Erfoig batten. Aber ba er fich in benfeiben nicht in bem bergebrachten Gelelfe bewegte und fich nicht blog Die Forderung feiner Auborer im Biffen, fondern auch ihre aufrichtige Belebrung mit allem Ernft angelegen fein ließ, und bie Birfungen bavon fich beutiich zeigten, fo entftanben baib grofe Bewegnngen gegen ibn. Damals murbe ber Spottname "Bietiften" feinen Anbangern beigeiegt, Die man balb gu einer neuen Gecte ftempelte. 3a es tam fo weit, bag im Muguft beefelben Jahre ihm verboten murbe, theologifche Boriefungen ju balten. In bem 3abre 1690 jeboch murbe er jum Diatonus in Griurt gemabit. Er fant bier an Dr. Breithaupt, bem Genior bes Minifteriums, bem er bereits in Riel nabe geftanben, eine große Stupe und wirfte mit unermublider Thatigfeit und außerorbentlichem Gegen. Allein eben bies mar ber Grund, baf er, auf Betrieb ber ibm feindfeligen "orthodoxen" Bartei bes Minifteriums, bereits ju Michaeiis 1691 gis Urbeber vieifacher Unruben ohne jebe Untersuchung abgefest und innerhalb zweier Tage ans ber Stadt verwiefen murbe, trop flebentlichen Bittene feiner gabtreichen Freunde und Schuler. Er felbft nahm mit großer Freudigfeit bes Bergens bie Schmach Chrifti auf fic, und bichtete bamaie, ais er Erfurt verließ, fein herrliches Lieb: "Gottlob ein Schritt jur Emigfeit ift abermale vollenbet." Und ber Berr hatte bereite anbermarte ibm bie Statte bereitet. Es murbe ibm namlich ju berfeiben Reit von Berlin aus, wobin turg guvor Spener berufen mar, Die Profeffur ber orientalifden Sprachen an ber bamais entftebenben Univerfitat Salle nebft bem Baftorat ju Giaucha bor Salle übertragen. Bu Anfang bes Jahre 1692 trat er feine neuen Aemter an. Go mar er benn an bie Stelle hingeführt morben, auf welcher er fur viele Tanfenbe, ja fur bie gefammte evangelifche Rirche ju einem unberechenbaren Gegen werben follte. Bunachft mar feine Thatigfeit überwiegend feiner Gemeinbe gewibmet. Gein Amteborganger mar wegen Chebruchs abgesett morben, und es mag baber bie Gemeinbe mobi, wie berichtet wird, vielfach verwilbert gemefen fein, um fo mebr, als in berfeiben neben vieler Urmut and noch manche andere nachtheitige Einfluffe fich geltend machten. Frande ergriff feine Aufgabe, ein neues Leben in ibr ju meden, mit ber vollen Bingebung feiner Geele und benute ban alle ibm m Gebote ftebenben Dittel. Bon befonberer Bichtigfeit mar ibm bie Ratechifation, wobei fein Mugenmert por allem auf Die Jugend gerichtet murbe.

Die Unmiffenheit, Die er bei ben gabireichen armen Rinbern fant, trieb ibn gu verschiebenen Berfuchen ibr abzubelfen, und er fafte endlich, ale er eines Tages um Oftern bes 3ohrs 1695 in einer Buchfe, bie er in feiner Bobnftube jur Mufnahme milter Baben befeftigt batte, 7 Gulben fant, ben Entidluß eine Armenfdule angulegen. Roch an bemfelben Tage fchritt er gur Musführung, intem er einen Stubenten bestellte, bie armen Rinter taglich 2 Stunden ju unterrichten. Dies ift ber geringe Anfang ber mannigfaltigen und ausgebehnten Anftalten, tie fich unter Frande's Leitung in fo außerorbentlicher Schnelligfeit entwidelten und feiner Birffamfeit eine bis gn feinem Lebensenbe immer machienbe Bebeutung gaben. Bon gröfter Bichtigfeit mar babei feine Doppelftellung ale Bfarrer und ale Profeffer. Durch fie murte es ibm moglich, Die Befriebigung ber vericbiebenartigften Beburiniffe zu verfnupfen, und bie mannigfaltigften Smede auf bie einfachte und nachhaltigfte Beife ju erreichen. Benige Bochen nach Gröffnung ber Armenichule murten ibm 3 Anaben von bemittelten Eltern anvertrant, um fie unter feiner Mufficht ergieben ju laffen. Dies mar ter Anfang bee foniglichen Babagogiume. Dicht fange nachber murte er burch ein Gefdent von 500 Thalern, befontere fur grme Stubenten bestimmt, in ben Ctant gefett, eine fortgebente Gurforge fur biefe ju treffen, worque balb ber freie Tifch und in Berbindung mit biefem bas Seminarium pracooptorum, bas allmablich zu mehr ale bunbert Mitaliebern beranwuche, fich entwidelte, 3m Berbft bestelben 3ahre mar bie Armenfdule, welche in Frande's Bobnung begonnen mar, bereite fo angewachfen, bag am 1. October ein befonberes, neben berfelben liegenbes Saus gefauft murte. Bei ter machfenten Babl ber Rinter murten tie gu ben Armen allmablich bingugefommenen gablenben Burgerfinder pon tenfelben getrennt; und es bilbete fich fo neben ber Armenfcule eine Burgericule. Da fich ibm aber weiter Die Rothmenbigfeit aufprangte, bag gar manchen ber Ainter außer bem Unterricht auch Erziehung ju gemabren fei, fafte er ten Entichluf ein Baifenbaus ju errichten: bas bereutenbe Beident eines Freundes machte ibm alebalt bie Ansführung moglich. Am 5. November nahm er bie erften Baifen, und war vier anftatt einer, wie er querft beabsichtigt batte, auf; wenige Tage nachber war ihre Bahl bereits auf nenn gewachfen! Mis fpater unter ber allmablich febr angemachfenen Rabi von Baifenfindern fich Anaben von guten gabigfeiten fanben, murten fie auch in ten fur bie Stutien nothigen Sprachen und Biffenicaften unterrichtet, andere Rinter ichloffen fic ibnen balt an; bies mar ber Anfang ber lateinifchen Schule. Go mar ber Grunt gu ten verfchietenen Sauptameigen ber in ben Grande'ichen Stiftungen noch jest vereinigten Coul. und Erziehungs. anftalten gelegt. Die Rabl ber barin aufgenommenen Rinber muche fo, baf 1698 bereite in ber Baifenanftalt 100 (74 Anaben, 26 Datchen), in ter Armenichule 110, in ber Burgerfcule 136, im Batagogium 63, in allen gufammen 409 fich befanten, welche von 56 Lehrenden Unterricht empfiengen. Die Babl ber Studenten, welche bamale ben freien Tifch genoffen, betrug 72. Um ben nothigen Raum gu fcaffen, murben nicht allein allmablich mehrere Saufer gefauft, fonbern auch 1698 bereite ber Bau bee großartigen Gebaubes begonnen, meldes bie Front ber Frande'iden Stiftungen bilbet. 3n bem lauf eines Jahre mar es vollentet. Daran ichloft fich bann allmablich jener große Compler pon Gebanben und Anftgiten, welcher bie Gefammbeit tiefer Stiftungen ausmacht und eber einer fleinen Statt, ale einer Erziehungeanftalt gleicht. Dit wenigen Ausnahmen maren bei tem ungefahr 30 Jahre nachber erfolgten Tobe bee Stiftere bie jest verhandenen Bebante, wenn and nicht fo folit, wie jest, erbaut. Die Babl ber Rinber, welche bamale barin unterrichtet und erzogen murben, betrug in ter Baifenanftalt 100 Angben, 34 Dabden, in ben beutiden Coulen (Armen- und Burgerichule) 1725, in ber lateinifden Coule 400, im Babagoginm 82, gufammen über 2200 Rinber, bie, mit Ansnahme ber Inspectoren ber einzelnen Unftalten, von 167 Lebrern unt 8 Lehrerinnen unterrichtet murben. Den freien Tifch genoffen 255 Stubenten, außerbem noch 148 Schuler bes Mittaas, und 212 bes Abenbs. 3m Anschlink an biefe fur bie Erziehung ber Jugend unmittelbar bestimmten Anftalten mar eine Apothete und eine

Buchbanblung, beibe von grofter Gefchaftsausbehnung, entstanden, welche mit ihnen in engfter Berbindung ben in benfeiben verfolgten Zweden bienten.

Go grofartig nun auch biefe Anftalten maren, alfo bag ibre Leitung icon fiber bie Rrafte eines Menfchen ju geben ichien, fo bebieit Frande baneben bennoch fomobi fein Bfarramt, ale feine Brofeffur an ber Univerfitat bei, und ubte in beiben einen immer fteigenben Ginfluft aus. 3m Jahre 1698 murbe er Brofeffor ber Theologie, 1715 Dberpfarrer an einer ber Bauptfirchen ber Stadt, ber Ufrichefirche. Aber alle biefe perichiebenen Birfungefreife fanben bei ibm ihren iebenbigen Bereinigungepunct in bem brennenben Beriangen, Die Geelen ber ibm Anvertrauten ju Chrifto ju fubren und fur fein Reich ju erziehen; bas mar bas Saupziel aller feiner Thatigfeit. Inbeffen bei biefer Ginbeit bes Biele gemabrte er jebem ber unenbiich mannigfaltigen Giemente feines ausgerebnten Birfungefreifes, in welchem jebes Miter, jebes Beichlecht, jeber Stanb vertreten mar, fein Recht. Er mar ein Babagog in größtem Stile, wie es feinen por ibm. feinen nach ibm gegeben bat. Der Quell aber, morans er Die Rrafte ju einer fo mabrhaft ftannenswerthen Thatigfeit icopfte, mar fein ftarter beibenmutbiger Glaube und fein unericonterliches Bertranen auf ben iebenbigen Gott. Geit jener unvergeflichen Stunde in Lineburg rubten alle feine Banbiungen, Die fleinften und bie größten, auf tiefem Grunbe. Auf biefen Glauben geftutt fette er alle feine Rrafte baran, Chriftum ju verberelichen und ließ fich burch feine noch fo beftige Unfechtung und Feindfeligfeit, bie er auch, nachdem er nach Salle gefommen mar, noch oftmale und in gar mannigfaltiger Beife fowohl von Ginbeimifchen ale von Ausmartigen ju erbuiben batte, irre machen. Satte er eine Ueberzeugung aus bem gottlichen Borte gewonnen und fab er einen beutiiden und offenbaren Ringerzeig Gottes por fic. fo ftanb er nicht an, alles mogliche ju magen, wie viel auch nach biog vernfinftiger Ueberlegung bagegen ju fprechen ichien. Wenn fich Schwierigfeiten zeigten, wie es oft gefchab, fo murbe er nicht im minbeften irre, eingebent ber Strafprebigt Chrifti: "Babe ich bir nicht gefagt, fo bu glauben murbeft, bu follteft bie Berrlichfeit Gottes feben," 306. 11, 40. Das Gebet mar bie ftarte Baffe, momit er alles wibermartige übermanb. Denn er wußte gewiß, bag es nicht feine Cache, fonbern bie Sache bes herru mar, bie er trieb. Auch fab er bie Werte, bie burd ibn entftanben, gar nicht ale bie feinigen, fonbern allein ale Gottes Berte an. "36 bin," faate er, "in allen meinen Gaden immer passive gegangen, habe ftille gefeffen und nicht einen Schritt weiter gethan, ale ich ben Finger Gottes por mir batte. Wenn ich bann fabe, mas bie Band Gottes vorhatte, trat ich ale ein Knecht bingu und brachte es ohne Gorge und Dube ju Stante, weil ber Berr alles that." Er wollte in Babrbeit in allen Dingen nichts anberes fein, ale ein Wertzeug bes Beren: bas ift bas Geheimnis feiner unbegreiflichen Thatigfeit und feiner ungerftorbaren Rube, feines fühnen Duthes und feiner tiefen Demuth. Und fo befannte fich benn auch ber Berr allemege ju bem, mas er unternahm, burch reichen Gegen. Er öffnete feine Schapfammern und ließ ibm, ber von ben Gitern biefer Belt nichte befan, auch nichte burd viel Runfte fuchte, ie grofer bie Beburfniffe murben, befto reichlichere Baben gufliegen, oft auf mabrhaft munberbare Beife, ale thatfachliche Antwort auf bas Rufen feines Anechts und ale Erfallung feines Gebete. Riemand tann ohne innere Bewegung Die einfache Ergablung aller Diefer munberbaren Bulfen lefen, bie Frande felbft in ben "Segensvollen Fugftapfen" giebt. Gine größere Forberung aber, ale burch alle biefe Unterftutungen, gab ihm ber Berr, wie Frande feibit ausspricht, baburch, baf er ibm treffliche Mitarbeiter gufubrte, bie von gleicher Liebe Chrifti entgunbet und bon gleicher Singebung und Uneigennutigigfeit wie er erfullt, fich aufe engfte an ibn anfchloffen und ibm in allen feinen Unternehmungen bie treufte Bilfe gemahrten. Bor allen antern find bier ju nennen G. S. Reub au er, ber erfte Auffeber ber Baifenfinber und balb ber forgfaitigfte Leiter aller außern Angelegenbeiten ber fich machtig entwideinben Anftalten; 3. M. Freitinghaufen, ber Bebuife Frande's in feinem Bfarramt und in ber Leitung ber Goulen, fpater fein Schwiegerfobn und Rachfolger; S. 3. Elers, ber Grunder und bochft umfichtige Leiter ber Buchhandlung; Chr. R. Richter, ber fromme Lieberbichter und Mrgt, ber burch bie Entbedung mich. tiger Gebeimmittei, ber fogenannten hallifden Debieamente, ungabligen Leibenben eine oft munberbare Bulfe und bem Baifenhaufe eine außerorbentlich reiche Quelle bon Ginfünften, Die noch nicht ericopoft ift, verfchaffte; enbiid Die ron. Frener, ber langjabrige bodit perpiente Impector bes Ronigl. Babagogiume und Berfaffer vielgebrauchter Schulbuder. Bon bemfelben Beifte in boberem ober geringerem Grabe erfallt maren bie gabireiden anbern Mitarbeiter, welche langere ober fürgepe Beit bei biefen ausgebebnten, ber Jugenbergiebung gewidmeten Anftaiten thatig maren, bis auf bie in baufigem Bechfel ale Lehrer wirfenben Stutenten berab. Go murbe jene innige Gemeinschaft bes Birfens fur ben großen Zwed berbeigeführt, Die es allein möglich machte, Die unendlichen Schwierigfeiten ber verschiebenften Art ju überminben, welche fo mannigfaltige und in foider Conelligfeit fic entwidelnbe Unftaiten mit fic bringen mußten. Das alles aber mar nur möglich in einer Reit, mo ber Blaube und bie Lebre ber evangelifden Rirde in bem allgemeinen Bemuftfein noch nicht erfonttert mar.

Die nabere Betrachtung ber Birffamteit Frande's ais Bfarrer und ale atabemifder Lehrer liegt uns bier ferner. In Bezug auf Die lettern mag es außer bem oben Gefagten genfigen, baf ihm bie wichtigfte feiner Boriefungen bas oollegium paraeneticum war, welches er von bem Antritte feiner Profeffur bis jum Enbe feines Lebens allwoodentlich einmai bielt, und worin er es fich angelegen fein ließ, ohne fic an einenfeften Plan ju binben, ben jungen Theologen, mas ju ihrer grundlichen Befehrung und ju fruchtbarer Betreibung ibrer Stubien bienen tonnte, ane Berg ju legen. Er befennt in ber Borrebe ju ten lectiones parnenetione, welche er in Folge biefes Collegiums gegen fein Lebenbenbe berausgab, bag er von feiner anbern afabemifchen Arbeit mehr Ruten und Gegen gefunden babe, ale von eben biefer. Dowobi ibm bienach bei feiner atabemifden Thatigfeit ber praftifde Ginflug auf feine Gouler befonbere wichtig mar, fo murbe man boch febr irren, wenn man glaubte, baf er bie miffenicaltliche Seite geringicabte ober vernachlägigte. Er brang im Gegentheit mit aller Rraft namentlich auf grundliches Betreiben ber Grundfprachen ber beiligen Schrift und wirfte barauf nicht allein burd feine eignen eregetifden und bermenentifden Borlefungen, fonbern auch burd manderlei babin gielenbe befonbere Ginrichtungen, porgliglich burd bie Stiftung bee Collegium orientale theologioum, in weichem eine Angabi befonbere ausgezeichneter Studenten vereinigt murben, Die barin jur grundlichen Betreibung ber prientaiifden Sprachen Anteinung und auch fonftige Unterftubung fanden. Außerbem richtete er fogenannte collogia biblica b. b. Gefellicaften von Studirenben ein, bie in feften Stunden fich in ber fprachlichen und praftifden Erflarung ber beiligen Schrift ubten. Denn ein ficheres und lebenbiges Berftanbnie ber beiligen Schrift mar ibm bie Sauptfache: aber er verfannte feinesmege ben Berth ber vericiebenen theologischen Disciplinen, wie aus feiner Methodus Studii thoologioi hervorgeht. Der Gegen Diefer feiner gefammten Birfiamfeit mar aukerorbentlich.

er, ber ewigen Babrbeit, worauf er fußet, gemiß, in allem Sauptfachiiden bas bieibenb Richtige, und beweist auch in ben untergeordneten, ben Unterricht im einzelnen betreffenben Buncten einen feltenen Scharfblid, ber feiner Beit vieifach voranseilt. Erziebuna und Unterricht find ibm, wie jebem mabren Babagogen, aufe engfte perbunben. Das Biel, welches er babei verfolgt, ift vor allem bas im Evangelinm ausgesprochene Brincip, baf bie Rinber ju Chrifto geführt merben, auf bag fie burch ibn jum Bater tommen. "Der vornehmfte Enbamed," fagt er, "in allen biefen Goulen ift, baf bie Rinber por allen Dingen ju einer lebenbigen Ertenninis Gottes und Chrifti und in einem rechticaffnen Chriftenthum mogen mobl angeführt merben." Aber wenn er bierin bas allen gieichmäßig Rotbige ertannte, mas qualeich alle vericiebenen Schuien an einem großen, innerlich feft perbundnen Bangen machte, fo ließ er ben berechtigten Forberungen bes Lebens. mie es fich in manfigfaltigen Glieberungen unter Gottes Leitung gestaltet batte, ibr polles Recht miberfahren. Gine jebe Conle bat in biefer Begiebung ihr feftes Biel. Bei ber bodften berfelben, bem Babagogium, beftimmt er bie Aufgabe babin: baf bie 3ugenb 1) in ber mabren Gottfeligfeit, 2) in ben nothigen Biffenicaf. ten, 3) ju einer gefdidten Beredtfamteit und 4) in auferliden moblanftanbigen Gitten einen guten Grund legen moge: ale morinnen bas Rundament ibrer zeitliden und emigen Boblfabrt beftebet.

Unter ben Mitteln, biefes Biel ju erreichen, legt er vor allen anbern bas größte Bewicht auf bie Berfon bes Lebrere. "Die Chre Gottes," fagt er, "muß ibm als Sauptzwed in ber Ergiebung und Unterweifung ber Rinder immer por Augen fein. Go er nur um geitlichen Unterhalts willen, ober um Ghre por ber Welt einzulegen, ber Jugend porftebet, ob er gleich porgiebt, baft allemal Gottes Ebre angleich intenbiret werbe, wird vergeblich bie mabre Frucht von feiner Anweifung erwartet. 3ft er aber barum allein befummert, wird er unmöglich fich enthalten tonnen, and bie Rinber fleifig und inftanbig beffen ju erinnern, bamit fie fich bei Beiten gewöhnen aus lauterer Abficht alles furgunehmen um Gottes millen; und mo biefes erft bei ber Jugend erhalten ift, ba ift bereits ein folder Grund gelegt, baf bie Unweifung meber bem Rubrer, noch bem Geführten fauer mirb." - "lleberhaupt aber mirb bie mabre Gottfeligfeit ber garten Jugend am beften eingeflöget burch bas gottfeiige Beifpiel bes Lebrere felbft." "Dies aber erforbert jum voraus und vor allen Dingen eine mabre Betebrung ju Gott, ale ohne welche feiner feinem Amte, nur im geringften ein Benuge leiften tann." -"Der Gegen aber ift nicht von menichlicher Rlugbeit und Arbeit gn erwarten, fonbern bon bem unenblichen Erbarmen Gottes: wesbalb einem Lebrer nichts notbiger ift als bas Gebet." Die Richtigfeit biefer Forberung bemabrte er por allem burch fein eignes Beifviel und feine eigne Birffamteit, Die fo große Erfolge batte bei Jungen und Alten!

 wie ein verftanbiger Gaemann, welcher nicht einen Samen über ben anbern ftreuet, und ben unterften burch ben oberften erftidet, fonbern ben, welchen er einmal geftreuet bat, aufgeben und Frucht bringen laffet." Auf biefen Grundfaben rubte bie Erziehung und ber Unterricht auf allen von Fraude eingerichteten Anftalten. Gifriges tagliches Treiben ber Schrift und bes Ratechismus, regelmäßiges Gebet bei allem, mas in ber Soule unternommen wird, regeimäßiger Befuch bes Gottesbienftes an Sonn- und Bochentagen und Ratechifationen barüber: bas haben alle Schulen gemein. In ben Bolteidulen wird baneben getrieben Lefen, Schreiben, Rechnen, Befang; in ben bobern Schulen por allem Lateinifc, bann Griechijd und Bebraifd, bamit bie beilige Schrift in ben Grundfprachen gelejen werben toune, mas bon allen Schillern mo möglich mehrmais geideben follte. Die Befcaftigung mit ber claffifden Literatur ber Grieden. ja felbft ber Romer trat febr jurud. Bon einer Begeifterung fur bas clafftiche Alterthum und einem tiefern Gingeben auf basfelbe ift nichts ju fpuren, ja es ift nicht gu pertennen, baft man bie Lecture ber benfelben angeborenben Schriftfteller fur bie Jugenb bebeutlich bielt. Im Lateinischen murbe bauptfachlich Gicero gelefen, Die Dichter find ausgefchioffen, ibre Stelle vertritt Brubentius; fpater famen bie pon Frever aufammengeftellten Chreftomathieen (fasciculi) aus tateinifden und griechifden Dichtern in Gebrauch, im Griechtichen wird Demoftheues genannt. Die Sprachen felbft, befonbere bas Lateinifde, murben ernft und tuchtig betrieben. Daneben wird meniaftene auf tem Babaapgium piel Bewicht gelegt auf Uebung in beutidem Ausbrud; Die Dathematit, Beichichte und Geographie nebft Gefang find ftebenbe, Frangofifc und Beichnen facultative Unterrichtegegenftanbe. In ber bochften Ciaffe wird auch Ginleitung in bie Theologie, namentiich aber Louit unt Rhetorif getrieben und vieligd burd Difputationen und Bortrage geubt. Much bie Uebung in lateinischer und beutider Boefte wird nicht verfaumt. Außerbem ericheinen ale Lebrobjecte noch mancherlei Realien wie Aftronomie, Botanit, Augtomie und fonftige Raturtenniniffe: allein biete nehmen eine febr untergeordnete Stelle ein und werben im allgemeinen, wie bas ebenfalls ju biefem Rwed eingeführte Drechfein und Glasichleifen, ju ben Recreationen gerechnet. Dbgleich fich barin bas Streben geigt, ber Jugent, namentlich ber bobern Stante, eine mannigfaltigere und freiere Bilbung mitgutheilen, (aus eben biefem Grunde wurden gumeilen Bertftatten und Rabriten befucht) fo geht man bod viel ju meit, wenn man in biefen Anordnungen gleichigm ben Urfprung ber Reglichulen bat feben wollen, und es ift ein polliger 3rrthun, wenn neuerbinge fogar ber Diafonue Gemler, ber Grunber ber erften Real. ich uie, mit Frande und feinen Unftalten in Berbinbung gebracht morben ift.

Eine bem Babagogium, fowie ber ibm im allgemeinen nachgebilbeten lateinifchen Shule, eigentbumiiche Ginrichtung ift, baft bie einzelnen Schuler nicht nothwendig in allen Lebraegenftanten einer und berfelben Ciaffe angehörten, fonbern nach bem Stanbe ibrer Renntniffe in ben verichiebenen Gegenftanben in mebreren Unterricht empfiengen. Sie gieng aus ber urfprunglichen Beftait biefer Anftalt, bie gang ben Charafter ber Bripatunterweifung batte, bervor und fant megen ber mancherlei bamit unleugbar berbundenen Bortheite in nicht wenigen Schulen Gingang, mußte freilich aber bei ber Umgestaltung ber Berbattniffe in neueren Beiten weichen. Bemertenswerth ift ferner ber Grundfan, bag fein Couler mehr ale brei Dinge auf einmal und zu gieicher Beit treiben burfte, "bamit feiner mit Arbeit fiberlaben, noch burch Bielbeit ber Dinge confunbiret, fonbern bas Benige mit befto grofferem Rleife und fo viel grundlicher tractiret und hurtiger ju Enbe gebracht werbe. Es wird auch feiner eber ju etwas anberem gelaffen, ale bie er bas erfte mohl gefaffet." Go fonnte einer außer ber lateinifden noch eine antere frembe Sprache und eine Biffenicaft treiben. In ter Dethobe wird barauf gebrungen, alles ben Schulern mogtichft fafilch barguftellen, mo es angebt, bie Unichauung au Bulfe gu nehmen, fie ftete auf alle Beife in Thatigfeit gu erhalten und ju aben, bas Belernte burch baufige und regelmäßige Bieberbolungen (es maren bagu wochentlich bestimmte Tage festgefett) jum vollen Eigenthum gu machen. Der

Frande. 435

algemeine Befichtspurct aber, der die allem lintertich schieden wurde, war, "der " Augend ju zigen, das die Gefchichentet und alle Bilden eitst sie, wem es nicht die nachteigte und lautere Liebe gegen Gett und die Renfles jum Grunde hole." Dem "ein Diemeline leiendigen Gelense sie filbe gest gichte, als ein gehöre, als ein dernacht blied jelfenische Williem, und ein Zupsiem wahere Liebe, als ein gange Mere der Willenfacht auf Gedemmlier. Gele sie der Gedemmlier der Gedemmlier und geste der gegen der der geben der gedemmlier.

Beraumigfeit, Belligfeit und Freundlichfeit bas größte Gewicht gelegt.

Da ber Unterricht faft burchgangig von Stubenten ertheilt murbe, und ein baufiger Bechfel ber Lebrer unvermeiblich mar, fo murben, um bie nothige Stetigfeit bes Ganges möglichft ju erhalten, febr forgfältige und ins einzelne gebenbe Inftructionen fur alle Unterrichtemeige ausgearbeitet, ebenfo fur bie Sanbhabung ber Disciplin. Gie gengen alle von großer praftifcher Erfahrung und Ginficht. Gine jebe Anftalt batte einen ober jumeilen auch mehrere Infpectoren, welche felbft feinen Unterricht ertbeilten, aber bie Mufgabe batten, burch unausgefeste tagliche Inspection aller Stunben und baran gefnübfte Belebrung und baufige Conferengen ble moglichft genaue Ausführung ber 3nftructionen ju bemirten. Das oben icon ermabnte mit bem Freitifc verbunbene Seminarium praeceptorum, meldes unter ber Leitung eines ber Inspectoren ftanb, biente bagu, bie jungen Leute burd manderlei Ammeifung und Unterricht bafur porque bereiten. Roch bestimmter faßte biefe Mufgabe bas fester organifirte Seminarium seloctum praeceptorum ine Muge, welches juerft 1707 ins Leben trat. Es beftant aus einer nur fleinen Babl von Mitgliebern, molde bei Benuf bes freien Tifches und fonftiger etwaiger Beneficien 2 3abre lang pon bem Infpector bes Babagogii S. Freber. fpater jum Theil auch von bem Infpector ber lateinifchen Schule fur ben Lehrerberuf fpeclell porbereitet, namentlich in ben alten Sprachen geubt murben, gegen bie Berpflichtung, banach menigftene 3 3abre binburd entweber am Babagogium ober an ber lateinifchen Coule ju unterrichten. Bu allen tiefen Dagregeln tamen febr baufige Examina, welche theile privatim, theile öffentlich gehalten murben. Die lebtern fanben vornehmlich ju Oftern und Dichaelis ftatt und maren mit vielfachen Bortragen in berfchiebenen Sprachen, in Brofa und Berfen verbunden. Co murbe es moglich, in biefem ungeheuern Organismus trop allem Bechfel Ordnung und Gleichmäßigfeit, bie aber feineswege in einen tobten Dechanismus ausartete, ju erhalten. Der lebenbige Mittelpunct bes Gangen aber mar Frande, ber Dann bes Glaubens, ber Liebe, ber Beisbeit, ber Bucht. Alle gaben bes weitlaufigen Berfes liefen in feiner Banb aufammen. Mues barauf bezügliche murbe theils in baufigen, in ben erften Jahren taglich gehaltenen Conferengen mit ben Inspectoren ber einzelnen Anftalten berathen, theile fchriftlich berbanbelt. Die fortmabrenbe Berbefferung ber gemachten Ginrichtungen und bie Befeitigung ber bemerften Dangel mar ftete fein Augenmert. In unmittelbare Begiebung au ber Jugend trat er, abgefeben von einzelnen Bortommniffen , theils burch bie von ibm gehaltenen öffentlichen Gottesbienfte und Erbauungeftunben, theils burch feine Betheiligung an ben Brufungen ber Gouler, an welche fich eine Anfprache pon feiner Geite. auch oftmals bie Bertheilung von fleinen Gaben an Beifibrob ober Dbft ober auch einem Buchlein fnüpfte.

Diefe jur Erreichung bes vergestedten Biefes angewandten Mittel merben einem jebem unbefangenen Beurtheiler als bemfelben burchans entfprechenb und bon grofer praftifder Beisheit bictirt ericeinen. Rur barüber mochten ernfte Zweifel auffteigen, ob nicht bie barin hervortretenbe afcetifche Richtung gu ftart betont fel und mit ber Ratur best jugenblichen Beiftes in Biberfpruch ftebe. Und gewiß ift in biefem Buncte bas Ruviel por allem gefahrlich. Inbes ift biebei wohl zu berudfichtigen, baft wir bei ber Beurtheil ung biefer Frage nicht ben Dagftab nehmen turfen bon ber Ingenb unferer Reit, Die geboren und anfgewachfen in einer nach allen Geiten, namentlich aber in religiofen Dingen, gerflufteten und gerfahrenen Welt, felbft mit jebem Tage gerfabrener und gerftreuter wirt. Außerbem tommt bei allen religiofen Beicaftigungen und Uebungen bor allem anbern in Betracht, ob ein mabrhaft lebenbiger und gefunber Sinn binburchgebe, mas ju Grande's Lebzeiten gewiß bei allem, mas in feinen Anftalten in biefer Begiebung gefchab, im gangen und großen burchaus ber Fall mar. Richtebestoweniger ift nicht ju leugnen, bag Frande fomobl in feinen Bebenflichfeiten, 1. B. in Bezug auf bie Lecture ber alten claffifden Auctoren und auf mandes antere, als and in feinen Forberungen religiofer Befcaftigungen und Uebungen zu weit giena. mas fich aus bem Begenfat gegen ben ju feiner Beit fo vielfach in ber Rirche berrichenben, mehr ober weniger tobten Formalismus leicht erflart und barin feine Entichulbigung finbet. Auch find bie Birfungen biefer Dagregeln, fo lange Frande lebte, wenn es auch nicht an einzelnen Disgriffen und manchen übeln Erfahrungen fehlte, boch im allgemeinen bochft fegenereich gemefen. Anbers gestaltete fich bie Gache allerbinge, ale nach feinem Tobe ber ibn belebenbe fraftige Geift allmablich ju ichwinden anfiena und fich jener frantbafte Bietismus ausbilbete, ber auf bie angere Beftalt ber Frommigfeit grofies Gewicht legte, obne ibre Rraft ju befigen, Es geschiebt Frande grofes Unrecht, wenn man, mas biefer fpateren Beit angebort, auf ibn und feine Birtfamteit übertragt.

Diefe erfreute fich inbeffen, wie icon aus ber mit jebem Jahre machfenben Ausbehnung feiner Anftalten, bie nur burd bie ibm immer reidlicher von allen Seiten qufliegenben Unterftubungen möglich murbe, berborgebt, einer immer fleigenben Anertennung. Aus allen Ctanben, aus ben vericbiebenften Begenben und Lanbern, felbft bon nicht beutiden, murben ibm Anaben gngeichidt, um in feinen Anftalten erzogen gn werben. Die Anfeindungen in feiner nachften Umgebung berichwanden allmablid, und wenn auch bie Angriffe von Seiten mancher eifrig orthoboren Theologen fich immer von Beit an Beit, und oftere mit grofer Beftigfeit erneuerten, fo bebnte fich boch ber Ruf feiner fegensreichen Thatigfeit und ber bavon ausgebenbe Ginflug in immer weitern Areifen aus. Bon großer Bebeutung maren in biefer Begiebung zwei Reifen, Die er gur Startung feiner burch bie großen mit feinen Arbeiten verbunbenen Anftrengungen im Jahre 1706 nach verschiebenen Theilen bes nordlichen Deutschlands und Bolland, und im Jahre 1717 nach bem füblichen Deutschland machte. Auch von Seiten feiner Lanbesfürften, ber Ronige Friedrich I. und Friedrich Bilbelm I., erfreute er fich einer immer wachsenben Achtung und Forberung, und namentlich trat ber lettere, ber bei feinem gefunden Urtheil über alles, mas jum mabren Boble feines Bolls tiente, bie bobe Bichtigfeit von Frande's Birffamfeit wohl erfannte, in vielfache febr nabe Begiebungen gn ibm. Go tam es, bag gn feinem bereite fcon fo ausgebebnien Birtungs. freife aufer ben in bem Dbigen besprochenen Gebieten noch mehrere neue bingutraten: es mar bies bie feit 1705 ins leben gerufene oftinbifche Diffionsanftalt, Die Frande mit gröfiter Liebe pflegte und bie von ber bochften Bebeutung fur bas gefammte evangelifche Diffionsmefen murbe; und bie bon bem Freiheren bon Canftein, bem innigen Freunte Frande's, 1710 gegrundete nnb mit teffen übrigen Anftalten von Anfang an aufe engfte verbundene Bibelanftalt, Die eine Quelle unermeglichen Gegene fur Ungablige bis auf ben beutigen Tag geworben ift.

Milen biefen fo verichiebenen und boch auf bas eine Biel, Chrifti Reich gu forbern, gerichteten Thatigleiten tonnte Frande, burch eine gute Conflitution begunftigt, feine

Frande. 437

Die Große biefes Cegens aber, wer mochte fie ju ermeffen magen? Saft man nur ble Refultate feiner pabag caifden Birffamfeit, bie und bier por allem beidaftigt, wie fie auferlich in ben ben Ibm gegrundeten Ergiebungegnftalten und Schulen ericheint, für fic allein ine Muge, fo fprechen ble Rablen ber Schuler und Lebrer, bie in benfelben aufammenftromten und bie nach Tanfenben gablen, fowie ber Ruf ber Tud. tigfeit ber in ihnen ertheilten Bilbung, ben fie balb errangen, endlich ihr Befteben bie auf ben beutigen Tag, unt gwar immer noch, wenn auch gar manches fich geanbert bat, auf benfelben Grundlagen, beutlich genug. Wer mochte berechnen, wie viel burch bie umabligen' in benfelben gebilbeten Schuler und Lebrer in ben vericbiebenften Gegen ben, am meiften allerbinge in Breugen, wieberum fur bie Erglebung ber Jugend gewirft worben ift! Es biftegen in ber That Diefe Anftalten ein Geminarium, wie ein abnliches nirgente je eriftirt bat. Un vielen Orten, namentlich Berlin, Boteram, Ronigeberg, Bunglan, Rullichau, Rlofter Bergen u. a. m. wurben burch bier gebilbete Lebrer nach bem Mufter berfelben abnliche Auftalten entweber gegrundet ober eingerichtet. Bon ben aus ihnen bervorgegangenen Roglingen ift feiner bebeutenber geworben, ale ber Graf Blugenborf, ber auf bem foniglichen Pabagogium erzogen bier fur fein fpateres Birfen wichtige Ginbrude empfing, und mit Recht ift bie bei ten herrnhntern ftart berbortretenbe paraggaide Thatiafeit, trop ber nicht ju verfennenben Gigenthumlichfeiten berfelben, ale eine aus Frande's Birffamteit berborgegangene und auf ben bon ibm fo fraftig geltent gemachten Brincipien rubenbe Entwidelung angufeben (bal. Berrenbut'iche Graiebung). Ueberbaupt aber gebt Grande's Ginfluft auf bie Umgefigliung ber Ergiebung noch viel meiter, ale fich in biefen unmittelbaren Bufammenbangen nachweifen nub berfolgen lagt. Der burch Spener angeregte neue Beift, ber in ben bon ibm neubelebten Ratechifationen einen bochft fruchtbaren Boben fegenereicher Ginwirfung auf bie Jugent geichaffen batte, fant feinen vollften Musbrud in ben Stiftungen Frande's. Gr murbe ber Bater bes gefammten BBaifen- und Armeniculmejene bes ebangelifchen Dentidlanbe. Damit murbe aber überhaupt ber Rengestaltung bes Bolfeichnimefens eln machtiger Anftog gegeben. Wie weit geben bie bon ibm gestifteten Schulen bon ben por ibm bestebenben, noch bagn überall mehr vorgeschriebenen ale mirflich in bas Leben getretenen Rufterichulen ab! In freier Beife ftreben fie bie Elemente mabrbaft driftlider Bilbung ju geben und bie Rinter in mabrhaften Chriftenmenfchen ju ergieben. Inbem aber baefelbe Biel, obwohl unter Ammenbung viel mannigfaltigerer Bilbungemittel, auch auf ben bon ibm gestifteten boberen Coulen verfolgt wirb, werben biefe bem leben naber gebracht und erfahren im Begenfan gu ben alten Belehrtenfcmlen, wie febr auch bie mefentlichen Elemente berfelben festgehalten werben, eine völlige Umgeftaltung. Zugleich treten fie burch Dieje ausgefprochene Gemeinfamfelt bee Biele mit ber Bolleichule in organifche und lebenbige Begiebung, und ber Bebante, baf bie geiftige Gultur auf allen Abftufungen mefentlich auf einer gemeinfamen Grundlage rube, tommt in Frande's Auftalten jum fraftigften Austrud. Freilich ift es ibm nicht in ben Ginn gefommen, biefe Bebanten ale eine neue Theorie, Die er etwa erfunden, ju verfündigen. Gie find eben nichts anderes, ale bie in lebenbiger Erfenntnie entwidelten und mit aller Energie ausgeführten Brincipien bee Evangellume, Die entfleibet von ben großentheils burch bie Beitverhaltniffe berbeigeführten und bebingten Ginfeltigleiten fur alle Reiten bie bleibenben Grundlagen jeber mabren Ergiebung und alles tuchtigen Unterrichte fein werten. Wenn bies nicht in noch ausgebehnterem Dage, ale gefdeben lit, von feinen Beitgenoffen anertannt murbe, fo batte bies feinen Grund nammtlich in ben feiber vorhandenen fo beitigen Pareitäritäfgleiten der Theelogen, women fei Undergangefeit twe Alled auch is der einfohigken Ofingen fo feite gefrühe wurde. Richts bestie von der geschen der die Beite Genanfen in fille festwirteltner Arzitianer mer geiten in der feit Annaga des 18. Abzehnberts, sen allem in Vereiken, fabigig auftretenden Schaffestgekung. In den middigen Vererbungen Friedrich Beibeite I., ese Schiffen Solffsfelle, indenden überalden, deuen ihren lie von fixunde, ben jeure fo beh verbeite, angeregen Genanfen blindurch. Sie fanden ihren lie ven fixunde, ben jeure fo bech verbeite, angeregen Genanfen blindurch. Sie fanden ihren lie ven fixunde, ben jeure folgen der Krischie für fleg bei Arth, weder berendmiß 3. 3. De deze, ber die midfiglien Auregaugen in den Anfablen Fronde's empfangen batte, von größen eine fleg iner. Und benen allendigh die Gereichen dennente fallen Auffräum giefe Gedanfen als verallet gurdfereingte und eine neue Weisbeit en ihre Gettle fegut, fo führ his, nachem mitter für him den mehre is bei fersichen, von nurm dervogestreten und von immer mehreren onerfannt als ein festliche Bermächnis ter heuren Wannes, das volleiche Schallung und firt und went friedlie ut twoselfen, von nurm dervogestreten und von immer mehreren onerfannt als ein festliches Bermächnis ter heuren Wannes, das volleiche Schallung und firt und wene krische und went friedlie ut twoselfen, von nurm der

Much bie von ibm gegrundeten Anftalten haben fich nach feinem Tobe erhaiten und befteben noch beute in großer Blute und reichem Gegen fort. Meugeriich gewannen fie in ben nachften Jahrzehnten barnach noch an Mustehnung. Die benfelben burd milbe Gaben und Bermachtniffe, fowie burch ben immer fteigenben Berlauf ber Debicamente und Berlageartifel gufliegenben Mittel wuchfen fo, bag bie Denge ber Wobithaten, weiche fie ju ermeifen vermochten, betrachtlich vermehrt werben fonnte. 3m 3. 1744 murbe bie Rabi ber Baifenfinber pon 130 auf 200 (150 Anaben, 50 Dabden) erbobt. Gbenfo murbe bie Babl ber Freitifche außerorbentlich vermehrt. 3m 3. 1755 betrug Die Babi ber Schuler, welche Mittags und Abends, ober nur Abends umfonft gefveist wurden, 380, und felbft in ben fomeren Beiten bee fiebenjahrigen Rriege fant fie nur einmal etwas unter 300. Einige ber urfprungiich weniger bauerhaft conftruirten Bebaube murben umgebaut, andere gang neu bingugefügt. Much bie Babl ber in ben verfciebenen Schulen unterrichteten Rinber wuchs noch, namentlich ftieg bie Frequeng ber lateinifchen Schule allmablich febr, bis ju 550 Schniern. In ben bon Frande getroffenen Einrichtungen und feinen Grundfaben murbe nichts wefentiiches geanbert, inteffen ber barin berrichenbe Beift verlor allmählich an Rraft und Lebentigfeit; Die icon fruber vorbanbenen Ginfeitigfeiten traten ftarfer bervor und es enimidelte fic, wie in bem fpatern Bietiemus überhaupt, fo auch bier manches ungefunde und franthafte. Allmabiich machte fic auch eine Abnahme ber aufern Sulfemittel bemerflich, theure Reiten und manderlei Ungludbfalle famen bagu und es beginnt etwa feit 1770 eine Reit machfenber Schwierigfeiten und auch bes augern Gintene. Die Bahl ber Baifeufinber, fo wie ber fonftigen Beneficien mufite mehr und mehr befchrantt merben, bie Frequeng ber Couien nahm fichtlich ab. Gegen bas Enbe bes vorigen 3ahrhunderts beginnt jeboch ein neuer Aufschwung. Er fnupft fich an ben Gintritt A. S. Diemeber's, eines Urenteis Frande's in bas Directorium (er murbe zugleich mit G. Chr. Anapp 1785 Conbirector, und 1798 Director ber Stiftungen), burch welchen querft bas tonigl. Babagogium ju einer neuen, boben Bilte emporgeboben, überhaupt aber bie gefammten Stiftungen feines Urabne inmitten ber ichmeren Beiten, melde balb nach bem Beginn bes neuen Jahrhunderte einbrachen, ju einer geficherten Grifteng und fraftigen Beiterentwidiung geführt murben. Richt mit Unrecht bat man ibn ben zweiten Stifter berfeiben genannt. Geiner Umficht und Thatigfeit, fowie tem Ginflug feiner gefammten ausgezeichneten Berfonlichfeit überhaupt ift es, außer bem Gegen Frande's, vornehmilch ju banten, bag benfelben bie großmutbigfte und hulbreichfte Unterftubung bes Ronige Friedrich Bilbelm's III. ju Theil murbe, ber nicht nur baib nach feiner Thronbesteigung jur Befriedigung ber bringenbften Beburfniffe einen jahrlichen Buichuf aus Staatsmitteln gemabrte, fonbern auch nach bem Sturge ber Frembberricaft und ber Bieberberftellung ber preußischen Monarchie, wie er es bereits 1806 angeordnet batte, bie Frande'fden Stiftungen fo funbirte, baf fie in ihrer gefammten Birtfamteit fur immer

gefichert murben. Auch bie nach bem Tilfiter Frieben eingetretene weftphalifche Regierung batte Riemeber ju beftimmen gewußt, Ihnen eine bebeutenbe jabrliche Beibulfe ju gemabren. In biefer Reit (1808) murben bie beiben in Salle noch bestebenben, allerbinge febr gefuntenen Gomnafien, bas lutherifde und bas reformirte, mit ber lateinifden Schule vereinigt. Bu berfelben Zeit murbe eine freilich nur einige Claffen umfaffenbe Realfcule gebilbet. Go begann fur bie Stiftungen Grande's eine neue Gpoche, bie Epoche ibrer burch bie Bulfe bes Staats geficherten Griftens. Aber auch fonft giengen bebeutenbe Beranberungen in benfelben vor. Der Beift, ber in ben letten Jahrgebnten bes 18. Jahrhunderte machtig in Deutschland um fich griff und biefer Beit ihr Geprage gab, murbe auch in ihnen herrichent. An tie Stelle bes lebenbigen und ftarten Glaubens Frande's, ber fie ine Leben gerufen batte, trat jene Auffaffung bes Evangeliume, Die tron frommer Berebrung beefelben und ibres gottlichen Urbebere fich boch nicht in einfältigem Beborfam unter basfelbe beugte, und bas Ermeffen bes Berftanbes jum mefentlichen Danftabe batte. Damit murben auch bie Riele, Die man verfolate, pon felbit anbere: lag Frande por allem baran, bag feine Boglinge Chriftum ergriffen und burch aufrichtige Bufte fich ju ibm befehrten, bamit bie Gnabe in ihnen machtig murbe, fo richtete fich nun bas Streben vielmehr auf humane Bilbung und Gittlichfeit. Bienach gestalteten fich auch bie Dittel, bie vorgestedten Riele gu erreichen, vielfach um; fie murben ben Forberungen und Berhaltniffen ber Zeit angepaßt, boch überall mit Bietat bor ber Bergangenbeit, mit Befonnenheit und gefunder pabagogifcher Ginficht; auch murben bie bem gesammten Organismus zu Grunde liegenben urfprunglichen Einrichtungen im mefentlichen beibehalten. Diefe Entwidlung bat ihren Fortgang bis in bie neufte Reit gehabt. Inbeffen baben bie allgemeinen Berbaltniffe ber Reit begreiflicher Beife einen mannigfach bestimmenben innern und außern Ginflug auf biejelben ausgeubt. Das in ben letten 3abrzebnten wieber ermachte und allmablich erftartte tiefere Glaubensleben bat fich auch in blefen Anftalten mehr und mehr geltenb gemacht. Die urfprunglichen Gebanten und Biele Frande's fint wieber mehr in ben Borbergrund getreten. Bugleich bat bie in bem Schulmefen Preugens in berfelben Beit burchgeführte neue Draanifation nicht unbebeutenbe Beranberungen in ber Ginrichtung ber bobern Schulen, namentlich bee Babagogiums, veranlaft. Durch ein swifden ber Regierung und bem Directorium ber Frande'ichen Stiftungen im 3. 1832 vereinbartes Reglement traten biefelben aus ber bis babin faft vollftanbigen Gelbftanbigleit in ben Organismus ber allgemeinen Schulverwaltung, obwohl immerbin mit Beibehaltung mannigfacher Rechte und Freiheiten, ein. Diefe Beranberung bat fich ale unzweifelbaft wohltbatig erwiefen, und unter bem Ginfluffe bee bei tem langen Grieben fichtlich machfenben allgemeinen Boblftanbes find bie Coulen ber Stiftungen von Jahr ju Jahr gewachfen. 3m 3. 1835 murbe bie unter bem Ramen einer Realfchule icon bestebenbe, aber biefem Ramen nicht entsprechente Unftalt nach ben fur biefe Schulen geltenben Borfchriften neu organifirt und eine bobere Tochtericule eingerichtet. Beibe Anftalten entwidelten fich in großer Schnelligfeit ju febr erfreulicher Blute; wenige Jahre nachher murbe von ber ju immer großerer Frequeng angewachfenen Burgerichule, unter bem Ramen ber Barallelfdule, eine Borbereitungefdule fur Die bobere Anftalt abgezweigt. Auch eine Braparanbenanftalt murbe eingerichtet, aber por mehreren Jahren gefchloffen. Go befteben jeht in ben Frande'fchen Stiftungen 9 Schulen: bas fonigliche Babagogium, Die lateinifde Sauptfoule, Die Realfoule, Die Burgerfoule mit ber Barallelfoule, bie bobere Tochterfoule, bie Burgertochterfoule, bie Freifdulen fur Rnaben und fur Dabden. Dit ben brel erftgenannten finb Benfiongte perbunben. Auferbem beftebt bie Baifenanftalt fort, in welcher regelmäßig 114 Rnaben und 16 Dabden erzogen werben. Die Gefammigabl ber bie jeht in biefelbe aufgenommenen Rinber beträgt 6897 (5572 Rnaben, 1325 Dabden). Die Babl ber Rinber aber, welche angenblidlich in ben oben genannten Schulen Unterricht empfangen, beläuft fich auf 3980, bie von 140 Lebrern und Lebrerinnen unterrichtet merben. Gine

Frantfurt, f. freie Gtabte.

Franfreid. Unterrichtemefen in Franfreid. A. Quellen - a) beutide: 2. Sabn, bas Unterrichtemejen in Granfreid; Breelau 1848, nicht blog bas umfaffentfte Bert, fontern auch unter allen , welche bie teutiche ober frangofiiche Biffenichaft auf tiefem Gebiete ju Stante gebracht bat, bas trefflichfte. Es liefert beibes, Die tauerhafteften Grundlagen und ben zwedmäßigften Aufban, ift ebenfo reich an Daterial ale ansprechent in ber Darftellung. R. Solgapfel, Mittheilungen über Ergiebung und Unterricht in Franfreid. 1853. 3hrer Ratur nach zwar nicht fo umfaffent, gleichmobl ein werthvoller Beitrag jur genaueren Rominie einzelner Abthellungen bes groffen Gelbes. Danderlei brauchbares euthalten ferner alle Jahrgange von Mager's Reoue. b) frangofifde: Unter ben vielen amtliden Documenten nehmen bie Rapporte einiger Unterrichtsminifter, wie Billemain und Rortoul eine hervorragente Stelle ein. Gehr icatbar ift ebenfalls bes letteren Instruction generale fur bie Gumnafiallebrer, fowie feine und bes gegenwartigen Miniftere Rouland gabireichen Runbichreiben an bie Rectoren. Ueber tie gange Umgestaltung bes mittleren Unterrichtemefene burch Fortoul belebrt am vollftanbigften: Reforme de l'enseignement. Recueil des lois, décrets, arrêtés, instructions, circulaires et notes ministérielles concernant et modifications apportées à l'instruction publique pendant le ministère de M. Fortoul. Paris 1856. V. Bbt. - Le budget de l'instruction publique par Charles Jourdain, Paris 1857, tragt jebenfalle einen balbamtlichen Charafter und ift erstaunlich reich an finangieller Schulftatiftif. - Eugene Bersot, trois lettres sur l'enseignement, Paris 1857, behandelt vom unabhangigen Standpunct aus, oft febr fein und treffent, einige Gragen ber Gomnafiglogtagogit. - Das Munuel do l'enseignement primaire von Eug. Rendu, Paris 1858, geigt mas tie frangefifche Bolleidule bis jest erreicht bat und giebt treffliche Ratbichlage ju Gortidritten. Der Berf. ift mobil ber erfahrenfte Renner bee frangof. Bolfeiculmefene. - Nau et Dolalain, la loi sur l'enseignement expliquée et commentée . P. 1851, ein ausführlicher Commentar jum Unterrichtsgefen vom 15. Darg 1850. Thery, histoire de l'éducation en France, Paris 1858. 2 Brt. Lefeuve, histoire du collége Rollin. P. 1853. Annuaire de l'instruction publique. Paris bei Delalain, verfciebene 3ahrgange. Rapports sur les travaux du comité de l'enseignement libre. P. 1850 u. 1852. Arsène Cahours, des études classiques et des études professionelles. P. 1852. Despretz, des colléges, de l'instruction professionnelle. P. 1847. Rapports de la société pour l'encouragement de l'instruction primaire parmi les protestants en France, perschiebene Jahrgange; Ramus, (Pierre de la Ramée) sa vie, ses écrits etc. par Ch. Waddington. P. 1855. Mgr. Dupanloup, de la baute éducation intelloctuelle. P. 1855. Aus ben Schnigeitungen ift bie Ansbeute leiber nicht bie gewunichte. Die Revue de l'instruction publique, feit 1842 erscheinent, ist vielleicht bie geachteise für bas mittlere und bas Mannel gemenl de l'instruction primaire, vor mehr als 25 3. von Guiget ins Leben gerufen, die bebentendie für bas untere Schulmesen; in beiten nimmt aber bie Padogogit burchaus nicht bie erste Gelle ein.

B) Befdicte. I. In ber feitifd-romifden Beit. Der Begriff boberer Bilbung und methorifder Rennmiffe mangelte in Gallien bei Abel und Brieftericaft und tam erft burch bie romifche Civilifation mitfammt ber Cache in bas Lanb. Diefe fant aber in ben regfamen Bropincialftabten febr fruchtbaren Boben und Die romifche Literatur wirfte fo fraftig auf Die empfanglichen Gallier, baf nicht bieft ber Unterricht ale allgemeineres Beburfnie ber Greien gefühlt murbe, fonbern ber rafc empfangliche Reltengeift es fogar ju einem glangenten Stattefdulmefen brachte. Denn tie griechifden und lateinifden Biltungegnftalten von Marfeille und Rimes, Mrles und Loon. bon Boitiere und Angouleme, von Touloufe und Borbeaur, tie alle vom erften 3abrb. unfrer Beitrednung an bestanten , maren um ibrer Gelebrten, Grammatiter unt Rbetoren, jum Theil auch ihrer Bhilofophen unt Rechtefundigen willen, weithin im romifchen Reich febr angefeben. Die geiftlae Gultur bes Canbes gebieb burch tiefe Bilangflatten faft ununterbrochen bie ine vierte Jahrh., wo Gallien befanntlich ale eine ber geblibetften romifden Brovingen ericeint; eine fittliche Bebnna und Blute tonnte freilich bie fintente Rraft bee Afterthume auch bier nicht mehr ju Stante bringen. Um bie angegebene Reit jeboch verfiel biefe Gultur burch tie getbifden, burannbifden und franfifchen Eroberungefriege. Denn aller Orten entftant Storung unt Berftorung ber ftanbifden und ftabtifden Berbaltniffe nnb eben bamit auch bee Unterrichtemefene. Beil bie Bilbung aber überall ihre ftille Gemalt am ficherften bem rulturlofen Eroberer gegenüber geltent macht, fo tonnten bie vielen Anfange ber Befittung unt Schulen für bae gant nicht gans perforen geben.

II. 3m Mittelalter ericheint befanntlich bie Rirche ale bie einzige Tragerin ber geiftigen Intereffen und alle Bilege boberer Blitung tonnte taber nur von ihr ausgeben. Dies ailt wie von Italien und Dentichland, fo auch von England und Franfreid. Beil ferner überall berfeibe Rierus berrichte, fo trieb man auch überall biefelben Stubien und fouf überall biefelben Schuleinrichtungen. Bas nun bie Entwidlung bes mittelalterlichen Bilbungemefene im leptgenannten gante betrifft, fo feben mir bie Anftalten, Die ale beibnifde Berte ber claffifden Bilbung ta ober tort mabrent ber Groberungefriege untergegangen maren, balt nachber ale bifcoflide Coulen wieber ine leben treten. Reben ihnen führten tie Dondetlofter in Literatur und Biffenfchaft ein, wen Beruf ober Begabung bagu trieb und fo tam Ginn fur Bilbung und geiftige Regfamteit wieber in weitere Rreife. Das anberte fich im 5. Jahrh., wo bie bijcoflichen Schulen aus mehr allgemeinen Bilbungsanftalten ju theologifden Berufeidulen gemacht murben. Die Folgen biefer Dagregein maren meter im Intereffe tee geiftlichen Stantes, noch in bem ber driftlichen Sache, nech in bem ber allgemeinen Gultur, benn mit ber Berabfaumnng ber allgemeinen Bilbung murte auch tie berufliche ein Scheinwert. Rein Bunber, wenn nun im Anfang bes 8. Jahrh. in ben bijdoflichen Geminarien von Baris, Boitiere, Bourges, Clermont, Blenne und anbern Diegefen ber Ginn fur miffenfchaftliche Bilbung und literarifche Stutien tief gefunten ift und Bonifacius in ericutternben Borten ebenfo febr über tie Unmiffenbeit ale uber tie fittliche Berberbnie bes gangen frangofifden Rierus Rlage führen muß. Durch eben biefen Dann murte aber bie Beiftlichfeit fittlich und miffenfchaftlich wieder gehoben; auch bie Rlofterichulen mehrten fich und fo murten bie Culturbeftrebungen Raris bes Großen wefentlich vorbereitet. Den Rlerifalfeminarien verblieb gmar burd letteren ibre innere Ginrichtung, bagegen übte feine Beauffichtigung einigen forternten Ginfluß auf fie fowie auf tie mondifden Shulanftalten aus. Roch forberlicher aber mar er tiefen geiftlichen Coulen allen burch Regeneration ber schola palatina mit Bulfe bee berühmten Alcuin. Denn in biefer Coule fur Laien, Die, von ber Beiftlichfeit unabhangig, gang unter ber faiferlichen Leitung ftant, mo bie Gobne tes frantifchen Abele und ber romanifchen Großen in lateinlicher Grammatit und Rhetorit, in ber Dufit und Aftronomie ausgebilbet murben, batten bie Geiftlichen eine Dufterfoule bor fich, bie fie nicht vergebild jum Betteifer antrieb. Durch Lutwig trat, obgleich auch er febr bifbufngefreundlich mar, fur bie Coloficule wieber eine ungunftige Beit ein, jum Theil obne feine Coult; ber bilbungeifrige Rarl ber Rable bagegen wirfte wieberum burd brittifche Gelebrte, unter ihnen vornehmlich Johann Scotus Grigena, noch einmal in feines großen Abnberrn Sinn; aus ber schola palatii murbe burch feine "Dilbe" ein palatium scholae, aber biefe zweite Glangjeit mar auch ihre lette. Rach ihm verfiel bie Anftalt fur immer und bas gange Soulmefen beftand wieber aus theologifden Geminarlen und aus Rloftericuien. Die Beiten, Die nun in Franfreich tamen, jene Beriobe ber wilbeften Raubfebben und ber tropigften Auflehnung ber Bafallen gegen bas fdmache Staatsoberbaupt, tonnten unmöglich bem friedlichen Gefdaft ber Beiftes. Jugend- und Rollebilbung gunftig fein. Schon in ber zweiten Saifte bes 9. 3abrh, zeigt bas Doncheleben von neuem Spuren grober Bermeltlidung; ber Beiftlichfeit liegen bie poittiden Sanbel mehr am Bergen als ihr Bilbungeberuf an fich und am Bolle; bie Biffenicaf. ten bleiben obne Bflege, bas Anfeben tes Rlerus finft, und bie religiofe Unterweifung ber großen Daffe bee Bolle, b. b. ber Anfang bee eigentlichen Bolfeunterrichte, liegt fo im argen, baft im 3abr 909 auf ber Sonobe ju Trofib geflagt mirb, "trop vermehrter Beiftlichfelt murten noch immer fo viele Leute alt, ohne nur ihr Glaubensbefenntnis und Baterunfer auswendig gelernt gu haben." Unter ben Rapetingern, im 11. und 12. Jahrh. hebt fich bie Rirche mieter ju Innerer Rraft und außerem Unfeben; fur Biffenicaft und Frommigfeit ift ber Ginn neuerwacht und bie fleritalen Bilbungsanftaiten tommen burch tuchtige Lebrer wieber gur Geltung. 3mar bauert in ben Geminarien ter alte Uebelftanb noch fort, bod nicht mehr in ber alten Starte; benn neben ble praftifden Berufefader tritt theologifde Biffenicaft, und balb beben fic auch bie allgemein wiffenschaftlichen Beftrebungen wieber. Golde Fortidritte machen g. Th. icon im 11. Jabrb, Die bifcofficen Goulen von Retre Dame und von Genevieve in Baris, bie bon Rheims, Chartres und befonbers auch ble Rloftericule von Bee in ber Rormanbie. Das Unterrichtsmefen erftarft nun raid; es lost fic natürlich aus feiner organifden Berbindung mit ber Rirche nicht, aber boch fangt es an freier bom Rierus ju merten und jn eigenem Beftant fich ju erbeben.

Mit bem Beginn bes 13. 3abrb. treten namlich in Franfreich bie Univerfitaten auf. Schon im 12. Jahrh. hatten fich bie Soulen bon Barie einen großen Ruf erworben und gwar ebenfofebr megen ber ausgezeichneten Lebrfrafte, unter benen befonbers Abalarbe Fenergeift berporleuchtete, ale auch megen ber Denge und bee Gifere ber Studirenben. Da aber von 1180 an burch Philipp Auguft bie Lanbicaft Bele be France bas politifde Uebergewicht in ber Ration erhielt. fo marb pon nun an Baris nicht blog ber politifde Comer- und Mittelpunct, fonbern auch jener ber gangen Beiftes- und' fomit aud ber Soulentwidlung Frantreide. Diefes geiftige und fittliche Uebergewicht verbantten bie Barifer Lebranftalten allerbinge bem eigenen tuchtigen Streben; aber burd Dafinahmen ber Rrone murbe es noch verftarft. Der nachfte Anftog biegu mar ein außerlicher: oft wiederholte Streitigfeiten von Barifer Stubenten entweber mit Burgern ober mit ber Abtei von St. Bermain ober mit bem über bie Stubenten erkennenben Oberburgermelfter. In Folge einer berfelben entband namtich i. 3. 1200 ein Brivilegium Bhilipp Augufte alle Lebrer ber Sauptftabt fammt ben Stubirenben und ihren Dienern von ber ftabtifden Berichtsbarteit unt es erbielt fo bie Lebrer. und Goulericaft von Barie eigene b. b. geiftliche Burietiction. Durch biefe erften Schritte murben weltere Dragnifationen veranlagt; und balb that man fich ju einer gelehrten Innung jufammen, gwar immer noch geiftlichen Charaftere und Stanbes, aber bod nur mit bem Beruf fur Unterricht und Biffenicaft, und bamit mar nunmehr bie Barifer Univerfitat, ale Universitas bee gelebr-

ten Unterrichtsmefens, gegrundet. Beil jeboch biefe Bereinigung ber Lebrer und Schuler gur Lostrennung von ben fleritalen Schulen ber Stadt führen mußte, fo fehlte es nicht an erbitterten Rampfen mit bem jemeitigen Cangler bes Capitele von Rotre Dame, ale oberftem Leiter ber baffgen bifcofficen Lebranftalten. Gleichmobl murbe bie neue Toch: teranftalt allmablich von feiner Sant los; benn Bapft Innoceng III. gemabrte ibr 1203 bas Recht, an ibre Grine einen Cantler ale Reprafentanten ber Univerfitat ju ftellen und nun binberte fie nichts mehr, ben inneren Ausbau ber neuen Inftitution weiter ju führen. Man beforgte Statuten fur bie Dieciplin, regelte Stunbenplane, beftimmte über Rleibung, Begrabnieritual ber Schuler und Lebrer u. f. m., fury man richtete eine georbnete Gelbftvermaltung ber gangen Corporation ein. Gpater verlieb Innoceng IV, ein eigenes Univerfitatoftegel. Doch balb ließ er auch bie Rebrfeite Diefer Bunftbereugungen bervorbliden; benn ber papftliche Legat traf furs barguf queführliche Beftimmungen über bie Lehrhucher, Die Lehrordnung, Die Quigffung pon Brofefforen n. f. m., moburch fich zeigte, baf bie Univerfitat von ber Botmakigfeit gegenuber bem biicoflicen Capitel allerbings befreit worben war, bafur aber unter ber geiftlichen Dachtfulle bes Bapftes fich befant. Doch mar biefe papftliche Dberleitung ben Schulintereffen junachft nicht nachtheilig. Die bamalige ftarte Rirchengewalt hatte bie mittelalterliche Biffenichaft nicht an furchten: an bem Treiben ber Barifer Schulcorporation batte fie fogar bis jest Boblgefallen gefunden, weitniebr ale ber Bifchof und bie ebriamen Burger pon Barie an ber fittlichen Aufführung ber ungemein gablreichen Studentenfchaft. Daber errichtete fie jum Frommen ber Bilbung noch andere Univerfitaten; junachft bie von Touloufe, 1233. welche Gregor IX. mit benfelben Berechtfamen ausftattete wie bie Barifer, und bie von Montpellier, mo, mabriceinlich im Rufammenbang mit ber grabifden Biffenicaft, icon feit einem Jahrh. Ginn fur miffenfchaftliches Streben in ausgezeichneter Beife bervortrat; und auch fur fte, wie fur alle fpateren lieb Baris bas Dufter. Doch mo Leben ift, ba tann bie Entfaltung nicht ruben. Bar burch bie Stiftung tiefer Univerfitaten eine feftere außere Beftaltnng bes Soul- und wiffenfcaftlichen Stantes gewonnen worben und ein außerlich fichtbares Banges, ein Lehrforper entfianten, fo glieberte fiche balb bernach auch im Innern, inbem namlich ju ber Gonberung in Rationalitaten (bie Barifer Univerfitat gabite beren meiftens 4) nun bie nach Racultaten tam. Diefer neue Coritt in ber Entwidiung bee frangofifden Unterrichtemefene gieng wieber bon bem Barifer Lebrforper aus und bie Beranlaffung tam wieberum aus einer Streitfache. Die Barifer Univerfitat, wenn and jum Rierus geborig und eine Lebrgenoffenfcaft bon Beiftlichen und Donchen, wollte gleichwohl ben Dominifaner- und ben Frangistanerorben nicht in ihre Mitte aufnehmen, obicon biefe es mit allem Ungeftum verlangten. Sie verfprach fich namlich von bem großen Ginflug und bem Chrgeis biefer Donche fein Bebeiben fur bie Gache ber Bilbung, befürchtete auch burch fte Spattungen im Schofe ber Unterrichtecorporation und wehrte fich beshalb bis aufe auferfte gegen biefe Orben und ben fie fcbirmenben Bapft Alexanber. Aber well ber Staat bie Univerfitat nicht founte ober unterftutte, fo unterlag fte und mufite i. 3. 1259 einwilligen, bag von jebem ber beiben Orben ftete ein Gileb ale Brofeffor in ihrer Lehrerichaft fei. Diefer Ausgang traf zwar bie Barifer ichmerzlich, gleichmobl entfprach er bem Intereffe ber allgemeinen wiffenfchaftlichen Entwidlung. Beil biefe zwei Reprafentanten ber Rirche namlich nur ale Lebrer ber Theologie wirfen und angefeben fein wollten, fo fonberten fie fich und ibren Unterricht von bem ber anbern Brofefforen ab und fo trat bie theologifche Facultat ine Leben. Diefer Borgang blieb nicht vereinzelt fteben; 1271 bilbete fich bie juriftifche und ble mebicinifche Fracultat beraus und nun maren mit jener ber freien Runfte vier Facultaten vorbanben. 3m 13. 3abrb. ift überhaupt in Franfreich bas Bilbungeftreben in großem Schwung; bamit geht Sant in Sant bie Forberung bes Schulmefens, und fo folgt auf bie Entftebung ber Univerfitaten und Racultaten noch bie ber Colleges. In eben bem Dage namlich ale bie oberften Bebiete bes Unterrichtsmefens fich glieberten und ber Betrieb ber Sach. und Berufeftubien fich jur Gelbftanbigleit erhob, trat bie Rothmenbigfelt ju Tage, auch nach unten bin fortaubauen, b. b. auch fur bie allgemein bilbenben Schulftublen, ale für bie Grundlage jener anbern, mit anbern Worten, fur ben Spunaffalunterricht Sorge ju tragen. Gelbftverftanblich gieng biefer wichtige Fortidritt ebenfalls pon ber Sauptftabt bes Reiches que. Bier batten icon feit ber ameiten Balfte bee 12. Jahrh, einzelne frangofifche Browingen ober auswartige ganber Collegia erbaut, um befonbere ihren armeren Angeborigen Beimat, gemeinfame freie Bobnung und Roft, besgleichen gemeinschaftliche Leitung und Rachbulfe in ben Stubien gutommen ju laffen. Bu ben alteften berfelben geboren bas Collegium Gt. Thomas am Louore, bas banifche Coll., bas Coll. des Dixhuit, bas Collège grec, 1206, bas des bons enfants beim Balais Royal, 1208. (Es bieß eigentlich hopital des pauvres écoliers weil bie jungen Leute lange Beit hindurch ale Currenbicouler ibr Brob in ber Stadt erbetteln mußten.) Das ber Bramonftratenfer entftant 1252; Die Gorbonne 1253 als ein Coll. fur 16 arme Theologiebefliffene und zwar, burch ben Caplan bes beiligen Ludwig, Robert be Sorbona, ben Die Milbthatigfeit biefes frommen Fürften unterftutte (burd meitere Stiftungen murbe es fo pergrofert, baf es an Freifcullern und Benfionaren balb 100 Boglinge gablte); 1269 bas Coll. de Cluny für bie jungen Cluniacenfer, Die in Baris Bhilosophie und Theologie ftubiren follten; um eben biefe Beit bas du Tresorier fur 24 pauperes, beren jebem wochentlich 3 Cous jum Unterhalt gereicht murben; 1280 tritt bas von Barcourt fur 28 arme Stubenten ber Philosophie und freien Ranfte und 12 arme Theologen auf; 1304 enblich ftiftet bie Ronigin Johanna von Navarra, Bemablin Bhilippe bee Schonen, bas Coll. von Ravarra, mit 20 Freiftellen fur Stublrente ber Grammatit, 30 fur Loaifer und Bbilofopben und 20 fur Theolegen. Much fernerbin murben noch folde maisons des pauvres écoliers gegrundet, boch miden fie in ber innern Ginrichtung meiftens nicht viel von ben anbern ab. Alle beberbergten im Durchichnitt swifden 10-30 Freifculer, welche gleich ben etwaigen Benfionaren unter ber Aufficht eines Directore ftanben, bamale icon, wie noch beute, Provisor, Proviseur geheißen. Diefer mußte ben Doctorgrab und bas Unterrichterecht von ber Universitat erworben baben, aber auch alle anbern Lebrer am Coll. mußten Mitglieder jener Corporation fein. In Diefen Coll, treten uns jeboch nicht nur Afple, fittliche Bemabrungeorte entgegen, fonbern fie ftellen fich uns auch ale Bulfeanftalten fur Die Facultaten bar; unter letteren Befichtepunct betrachtet fteben fie naturlich nicht felbftanbig ba, benn fie ertheilen nur borbereitenten Unterricht ober Rachbulle in allen ben allgemeinen Rachern, bie ber bo. bere Unterricht vorausfest. - Außer Diefen Coll., Die aber nur in Baris baufig maren, leiteten bie Universitaten in Diefem Reitabidnitt aud felbftanbige Dittelfdulen, jeboch meift ohne Benfionate. Diefe Unftalten machten fich allmablich in ben Sauptfiten ber Universitäten fowie in andern groferen Stabten unentbebrlich, weil bie Beburfniffe bes Lebens und bes Bertehre Schultenniniffe bei immer mehr Schichten ber Ration forberten. Gie maren nichts anteres ale fleinere Lateinfdulen, in benen man nach bem Lateinleien und Coreiben bauptfachlich Grammatit trieb und fo viel moglich auf etwaige bobere Stubien porbereitete. Die rein fleritalen Anftalten, b. b. ble bifco fo lichen Geminarien und Die Rlofterfculen, erfuhren in Diefen Beiten, wie es fdeint, feine Beranberung. Ihrem urfprunglichen Zwed tonnten fie freilich jest ausfolieflicher nachftreben und ber gebeibliche Auffdwung ber Universitaten mar Beranlaffung genug jum Betteifer.

 genbe neue entftanben: Orleans, Cabors, Berpignan, Angers, Mir, Caen, Boitiers, Balence, Rantes, Bourges und Borbeaur, faft alle nach ber Mufteranftalt ber Saupt. ftabt gebilbet. Diefes Bachsthum ber univerfitat. Anftalten an Babl, Ginfluß und Anfeben erhielt nunmebr aufe neue wieber Boridub burd bas Ronigthum. Diefee erfannte in ihnen, befonbere von Philipp bem Schonen an, bie Bilbner und Lenter ber öffentlichen Meinung, zeichnete fie beshalb burd Beweife ter Gunft aus und brachte fie auf feine Geite, ein finges Berfahren und boppelt ergiebig im Jahrh, ber großen papftlichen Uneinigfeit, ber Rirchenbanbel, bes fintenben Anfebens ber Rirche. Bie 4 Jahrh. vorber, jur Beit ber ftaatlichen Schwache unter ben lebten Rarolingern, bie frangofifden Bifcofe aller Schulanitalten fic annahmen und fie anerehnten, fo giebt jest feinerfeits bas Ronigthum, augerordentlich gehoben burch ben Gieg über bas Lebenswefen, grofen Bortheil vom Berfall ber papftlichen Dacht und bes Episcopats, ber ben Schling bes Mittelaltere tennzeichnet. Erft loderte, bann lotte es bie perfchiebenen Banbe, welche bie gelehrten Goulen noch an bie papftliche Auctoritat fnüpften. bieram perringerte es ben feitberigen priefterlichen Ginfluß fiberbaumt, menn es ihn nicht gang befeitigte, und fo feben wir gulett vornehmlich feit Ludwig XI. (1461-1483) bas gange nicht fleritale, gelehrte Schulmefen Franfreiche unter bie fonigliche Dacht geftellt, ber Rirche wenig, allermeift ber Staatebebeit untergeben. Das einfachfte Mittel aber, ben Bifcofen auch fernerbin fo viel ale moglich jebe Gelegenbeit jur Ginmtidung abguidneiben, ichien, ibnen bie Juristiction gu entziehen, welche ibnen feit Bhilipp Auguft fraft bee Univerfitateprivilegiume über Die gelehrten Schulanftalten anftand. Und bas gefchab icon burch Philipp von Balois (1328-1350) gegenüber ber Universitat von Baris. Bu bem großen Anfeben, in bem bamale bie gelehrten Schulen ftanben, batte freilich jene Anftalt and weitaus am meiften beigetragen, ja in Diefer Beriode verlebte fie ohne 3meifel ihre glangenofte Beit, weil mit bem mehrhunbertjährigen miffenfchaftlichen Rubm fich eine gewichtige politifche Stellung verbanb. 3weimal namlich trat fie aus ben engen Schulmanben und bem minteligen Strafengewirr be@ linten Geineufere auf Die welthiftorifche Bubne hervor; auf ben Ruf bes Ronigs bas Ginemal, um ber Rirche aus bem unbeilvollen Doppelpapfithum burch verfohnenbe Beiebeit berauszubeifen; pon Batriotismus getrieben bas andremal, um bem burd bie englifd-frangofifden Rriege gerratteten Baterland wieber Frieben gu ftiften. Und weil Die Doctoren ber Univerfitat bei beiben Bangen ine praftifche Leben und biplomatifche Berhandeln ben Tatt nicht verloren und fich nicht überhoben, weil fie im Begentheil bort mit magvoller Beisheit und bier mit bem Beifpiel bes Geborfams auftraten, fo trugen beibe Diffionen nur jur Bergrofterung bes Rubmes ibrer Anftalt bei. Doch es giebt eine innere Angelegenheit biefer Univerfitat in bemfelben Abidnitt unfre Ansmertfamteit faft noch mehr auf fich. Daß in biefen zwei bochft aufgeregten Jahrb, bas Lebren und Bernen nicht jummer in gleichmäftiger Rube verlaufen tonnte, bag vielmehr bas freie Schulerleben burch bie firchlichen nnb nationalen Rampfe vielfachen Berirrungen preifigegeben mar, ift leicht au begreifen. Um nun bei ber großen Ungebundenheit ber Schuler in Rudficht auf ben Schulbefuch nicht gehindert ju fein, verlegten bie Lebrer ber Univerfitat allmablich ihren Unterricht babin, wo fie immer auf eine bestimmte nnb fleifige Buborericaft rechnen tonnten, in Die Stubirfale ber Collegia. Daburd murben tiefe, bie landemannifche Afple und Rachhulfefchnlen ber Univerfitat gemefen, nach und nach ju felbftanbigen Univerfitateanftalten fur vollftanbige gelehrte Schulbilbung, alfo aus Rebenanftalten ber Univerfitat bie Mittelpuncte miffenicaftlichen Strebens. Freilich erfolgte bamit fein fortichritt in ber Entwidlung ber Coulen, vielmehr betrat man baburd eine irrtbumliche Babn. Das, mas gang gwedmäßiger Beife angefangen batte fich ju trennen, namlich Facultate. und Gomnafiglunterricht, führte man wieber mehr in einander über und um biefen Breis mar gewiß ber rubige Fortbetrieb ber Universitätsftubien ju theuer erfauft. Auch fonft entfprach bie innere Entwidlung bes Bilbungemefene bem auferen Gebeiben ber Anftalten nicht, eber ftanb beibes im umgefehrten Berhaltnie ju einanber. 3mar fehlt es nicht an Beweifen bafur, bag man oft mit Erfolg anfieng, Inhalt und Rorm ber Lebrfacher von ber berfommlichen theologifden Mutfaffung au befreien, Die in alle und jebe Biffenfchaft eingebrungen mar, und bag man eine felbftanbigere Bebanblung ber Sumaniora geminnen wollte; aber bas find leiber nur bie vereinzelten Berfuce und Die verhallenben Rufe eines Gerfon und eines Clemengis, und man muß fagen: gerate wie bie Theologie tiefer Beriobe ju einer bochft unerquidlichen geift- und genuflofen Scholaftit verborben mar, fo gieng auch bas Stnbium ber Romer in Bortfpaltereien und Spipfindigfeiten auf und zeitigte in bem robeften gefchmadlofeften Stil nur bodft wibermartige Fructe. Much fur Die geiftliden Geminarien und Dondefdulen batte bas finfenbe Anfeben ber Rirde, Die Entfittlichung bes Rlerus und ber verfallenbe Glaube feine anteren ale ichlimme Folgen; bie nachwachfente Beiftlichfeit misachtete Die Biffenfcaft und that bemnach in ihren Barochieen nur noch felten etwas fur bas Unterrichtsmefen. Gine Musnahme findet fur Die burgerliche Bepolferung ber größeren Stabte bee Lanbes ftatt, mo, wie fcon bemerft, einige Untermeifung in ten Schulelementen burchaus Erforbernis murbe. Bier leitete im gebachten Beitraum and Die Beiftlichfeit petites fcoles, b. b. fleine lateinifde Coulen fur Die Barodie, alfo abnliche Anftalten, wie Die univerfitatifden Mittelidulen, Ueber bie von Baris ift Raberes aus einem Reglement befannt, bas bie 3ahregabl 1357 tragt. Daraus ift ju entnehmen, bag ber grandehantre ben Rotre Dame bie Barodialfdulen ber gangen Stadt unter fic batte, bag bie Lebrer nur Rnaben, tie Lebrerinnen nur Mabden unterrichten burften und bag bie venin docunde bei ihm jebes Jahr aufe neue gegen Gebuhr geholt merben mußte. Aus einer Sauptverfammlung enblich, Die Barifer Lebrer und Lebrerinnen im 3abr 1380 bielten (vielleicht Die altefte Lebrerversammlung driftlicher Beitrednung), erfieht man, bag es bamale in ber Sauptftabt ber erfteren wenigstene 41 gab, barunter mande mit bem Grabe eines bachelier ober maltre es arts, und ber letteren 22, im gamen alfo menigstens 63 lebrer und lebrerinnen für Barodialfdulen in Baris.

III. In ber neueren Beit. Der Reformation gieng befanntlich ber Sumanisnus porane, bie lebenbigere, mehr objective Erfenntnie ber alten Cipilifation, ber griechifchen Literatur und Bhilofophie. Benn berfelbe in Frantreich einen geringeren Ginflug ausgeubt, Die Trager ber geiftigen Intereffen meniger nachbaltig geforbert und befonbers bas gefammte Unt.wefen viel minter gehoben bat ale in anbern ganbern, fo liegt ber Grund babon nur barin, bag bei bem frangofifden Bolle bie Reformation nicht burchtrang. Souf iener burd bie Muffindung neuer Stantpuncte auf bem Boben ber Biffenfchaft, burd bie Ermerbung gubor ungefannter iconer Brovingen im Reich bes Beiftes bie Elemente einer intellectuellen Berjungung, fo fprach biefe bas unerfcopflich folgenreiche driftliche Brincip ber Individualität wieder aus und pflangte fo Die ebelften Reime neuer Lebenstrafte in Gemuth und Beift ber Bolter. Deshalb fieht man in Bollant, im epangelifden Deutschland, und mo fonft bie große Berbefferung ber Rirche bleibenten Gingang fant unt mit bem humaniftifchen Streben gufammentraf, Die Renaiffance and ibre Beibe empfangen, bas neue Beiftes. leben geabelt unt gefraftigt. Saffen wir guerft bie Beriote bon ber Reformation bis jum Sieg ber Befuiten in ben Schulen (1685) ine Muge, fo finden wir , baf tiefes Brincip bes Gelberfuchens, Gelberbentens und Gelberglaubens auf Grund ber beiligen Schrift im 16. Jahrh. auch in Franfreiche Beiftesleben ans fange eingebrungen ift : baber unter Grang I. und feinen Gobnen bie 1572 fo manderlei Bestrebungen, um Gemiffenefreiheit und reineren Glauben ju erringen, baber bie pielen Berfuche mit und in einem neuen Glauben au iconerer Entwidlung ber Biffenichaften ju gelangen. Beboch vergebens: bie ftarre Dacht bes Romanismus, allem felbftanbigen Beiftesleben burchans feint, flegte wie im Staat fo in ber Rirche unt in ber Coule. In ben ganbern ber Reformation bringt bas 16. 3abrb. bas frifchefte Treiben

im boben und nieberen Unt., in Granfreich bagegen beidranft fic ber gange Ginfluß bes humanismus auf bas Untwejen babin, bag man bom allerftarrften Gilbenbienft in Grammatif und Auctoren einiges aufgab, im übrigen trat man faft ebenfo bilbungslos mie jufent und ebenfo beharrlich mie juner bie alten Gefeife breiter und breiter. Rachaerabe murbe jegliche freiere felbftanbige Bewegung in ber Biffenicaft angefeinbet, und baber trat man ben Gegnern ber fcolaftifden Bbilefopbie und ber papftlichen Erabitionen mit bemielben Baf entgegen wie benen, melde eingemurgelte Shaben im Unt.mefen angriffen; turg Beiftesfreiheit und mabrhafter Sumanismus tamen meber beim Rlerus noch in ben Universitaten qui; bafur aber tamen und fiegten bie Befuiten und nun mußte, wer burd bie Reformation nicht hatte gehoben werben tonnen, burd ibre beftigften Begner fich weifen und meiftern laffen. Beil jeboch auch burd fie im Unt.wefen feine große inneriide Berbefferung gefchaffen, weil bie Brincipien ber mittelalterlichen Scholaftit in ber Schule berrichent erhalten murben, fo fam es, baf Granfreich pom 16. 3abrb, an, obiden politifd Denticblant gegenuber fich erhebenb, in ben eigentlichen Beifteswiffenicaften und Damit auch im Unt mefen, im Bergleich mit bem genannten ganbe, anrudgeblieben ift.

Sauptfachlich bie Universitat von Baris ericheint in biefer Beit im ungfinftigften Lichte, Frang I, batte im 3, 1529 in Baris, aber ankerbalb ber Univerfitat, bas College de Franco geftiftet, eine Staatsanftalt fur humaniftijden Unt., weil er mit ben philologifden und philofophifden Leiftungen ber perantifden Barifer Brofefforen fich nicht begnugen tonnte. Es gludt tom, mehrere treffliche Belehrte im 3n- und Ausland fur Die neuen Lehrstellen ju gewinnen. Die Univerfitat fürchtet jeboch bieje Concurrens und ben freieren miffenfchaftlichen Ginn ber bortigen Brofefforen und bewirft, baf bas Barlament im 3, 1533 les liseurs du roi, b. b. bie Brofefforen bes College de France megen Regerei verbort: fie batten namlich in ihren Bortragen, ju benen jebermann Rutritt batte, bie beilige Gdrift in bie framofitche Sprace fiberjest und gebolmeticht. Balb geht fie noch meiter; fie macht fich gur Genoffin ber Glaubensgerichte, ftoft ihre freifinnigeren Mitglieder bon fic, fest fic fur Cenfur ber Theaterftude und ber Bucher in Thatigfeit, und thut, mas fie immer bermag, um bon ben Bilbunasttatten ber Jugent alle jene Lebrer fern au balten, in benen man etwas bom mabren Sumanismus perfpurt, besaleichen alle Bucher mal sentant do la foi, b. b. befonbere bie beilige Gorift. Da fie felber aber nicht bas Minbefte gur Bebung bes wiffenicaftliden Ginnes unter ben Schulern erreicht, fo geht Die Barifer Uniberfitatejugenb, Die obnebies ftete genufifuctig fich gegeigt, nun jebes ebleren Strebens perfuftig und perfallt in Ausichreitungen und perbrecheriiche Excelle, wie fie jupor auch in ber perfdrieenften Beit nie erbort morben maren. Geinen Bobepunct erreichte bas in ben 3abren 1548-1558. Beber Brepot und Parlament richteten etwas aus, noch and ber Rector und bie Brincipale. Da lettere gefteben, baß fie nicht mehr uber bie jungen Leute Berr merben, fo legt fic gulett bie tonigliche Dacht mit ibren Golbaten ins Mittel, ein unwiberfprechliches Beugnis bafur, bag bie Universite in ber Geinbicaft gegen bas neue Beiftesleben fich feibft befampft, bag ihre Lebenstraft im Abnehmen begriffen fei und bag fie fowohl augerlich als innerith Rudichritte gemacht. Rachbem jeboch einmal tiefer Stand ber Dinge eingetreten mar, fo fonnte es bem mehr und mehr machfenben Ronigthum nicht ichmer werben, bem fleinen pabagogifden Staat bie außere Gelbftanbigfeit noch mehr ju fomalern. Das gefcab, unb in Folge biefes Strebens machte man nicht nur in Baibe aus bem Rector ber borber unabhangigen Corporation eine Art Bollmachetrager und Beamten bes Konige, fonbern man fab bon jest an auch bie Leitung ber übrigen Universitaten und bes gefammten öffentlichen Unt.mefens als eine Gache ber Staateregierung an. - 216 fobann unter ber Regierung Beinriche IV. Die Gelbitvermaltung ber Barif, Univ. noch weiter erichlaffte, ließ man fich ben ber Staatoregierung bon neuem unter bie Arme greifen, und auf biefem Bege permanbelte fich feit 1600 ber Rector pollente gang in einen

Beamten bee Ronige und fein ganges Bermaltungegebiet tam unter ein fonialides Reglement. Dasfelbe bob amar etliche ichimme Diebrauche auf, regeite aber im gangen nur außerfiche Berbaitniffe und mar nicht im Stande ein neues inneres leben au pflamen. In ber Reibe ber angerlichen Dillel ericheint unter anbern 1629 jenes Bripileginm, bas ben Unip, ausichlieflich bas Recht verlieb, auf bie afgbemifden Grabe porgubereiten, fo baf niemant gu einer Staatsprufung jugelaffen werben fonnte, ber nicht burch ein Stubiengengnie bartbat, baf er wenigftene 3 3abre Unt. an einer Unio. empfangen babe. - Bum Gilld fur bas frang. Staatsichulmefen, benn ale foldes lant fic bie Befammtbelt ber Univerfitaten fammt ben Coll. und Dittelfculen bes Pantes jest anfeben, maren aber feit 1564 burch bie Befultenichnien febr aemidtige Concurrenten im Lebr. und Ergiebungefach aufgetreten, und ber Giferfnot ber Staateanftalten gegen jene augerhalb ber Univerfitaten fiebenbe ift es mobi pornehmlich beigumeffen, wenn fie felber nun auch wieder ju einigen Fortidritten gelangen. Bon 1594-1603 munte ber Orten gwar bas Land raumen und erft 1618 burfte er wieber ju unterrichten anfangen; aber icon 1643 faben fich bie Bater wieber fofebr in Gunft, baf fie bon neuem um ben Ditgenuß bes Univerfitatenprivilegiums von 1629 fich bewerben tonnten. Die Univerfitaten wehrten fich zwar noch einige Jahrgebnte, aber bunbert Jahre nach feinem erften pabagogifden Auftreten in Baris, im Coll, Clermont, bas beutige Coll. Louis lo grand) fab fich ber gemanbte Drben, nadbem 2. XIV. Die jefuitifchen Unftalten unter feinen Gout genommen und ihnen and bie gemunichten Brivilegien querfannt batte, nicht bloft in ber Sauptftabt, fonbern in ber größeren Balfte bes Reiche ale Berrn bee Unterrichte (vgl. auch b. Art. Benebictiner Bb. I, 541 ff.). Die Fortidritte aber, welche bie Laienfculen burd bie jefuitifchen machten, find nicht ju verfennen: Die Lebrer werben eifriger, befleifen fic anfprechenberer Dethoben, und weden mehr Ginn fur miffenfchaftliche Biibung; ebenfo mirb ber Rreis ber Unt,facher erweitert und auch mehr Rudficht auf bie Anfpruche bes Lebens genommen. Gleichwohl fonnte biefe Ginmirfung feine nadbaltige Berbeffernna jur Folge baben, und auch nur felten mabrhafte Beiftesbildung erzeugen. Denn trop allem flugen Rachgeben und Bemabren murbe boch bas Clement ber Freiheit, bas Recht ber Individualitat, im Brincip nicht jugegeben, trop geläufigem Lateinischreben fein mabrhafter humanismus gepflegt, foubern nur bie mittelalterliche icolaftifche Dent- und Anfchannngemeife; besgleichen murbe feine Belebung bes religiofen Befühls verfucht, weil man eigentlich weniger Gifer für bie Religion, ale gegen bie Atatholiten bezwedte. - Die geiftiich en Geminarien giengen mabrent tiefer Beriobe auf ben alten Babnen in ber alten Beife fort, bie gegen ble Ditte bee 17. Jahrb. Die Brofefforen bee Jefuitenorbene auch bier bie Leitung an fich jogen. Bon grocerem Gifer ber Beiftlichen überbanpt fur ben Jugenbunt, in ben lanbiiden Gemeinben fann nichts berichtet merben, boch finben rfibmlide Ausnahmen ftatt, fowie auch ju lefen ift, baft manche ibrer Elementariculen über bie Giemente bee Lefens und Schreibens binausgeben, fich aber von ben ftete eiferfüchtigen Universitäten gurudweifen laffen muffen. - In ben Barodialioulen in ben Stabten ift feine Beranberung vorgegangen, außer ber, bag feil 1613 ble Dratorier in ihnen thatig fint und bier wie auch fonft in ben flerifalen Anftalten burch ftillen Berufeeifer und gotteefurchtige Gefinnung Gutes wirfen. Bu eigenen öffentlichen Schulen brachten es Die Brote ftanten trop ibrer Bemubungen nur felten, woher es tam, bag gn ben écoles buissonnières (heimliche ob. Bedenfchuien) Buflucht genommen murbe, fo oft bie tatholifde Barodialbeborbe ble Erlaubnis jum Goulebalten nicht ertheilte. - Dit bem Golug bes 17. Jahrh. fommt endlich bie Beit, in ber bas frangofiiche Schulmefen, b. b. bas öffentliche, allmablich bie Scholaftit uberwindet. Da burch bie Ergieb .. und Unt.grundfabe ber Jefuiten bas innerfte Befen bes mittelaiterlichen Unt. nicht verandert, fonbern nur burd ansprechenbere Sanbhabung und einlabenberes Gemand neu belebt morben mar, fo bauerte er in ben Universitäten

und Coll. fort, bie enblich bie Bhilofophie bon Descartes ben mittelalterlichen Tobten begrabt. In Deutschland ift man bie Scholaftit burch bas Ginbringen in bie lateinifde und griechifde Enttur und burd bie Brunbfate ber Reformation losgeworben, in & überminbet man fie burch bie mathematifchen Grundullae und Dperationen einer Bhilosophie. Descartes aab burd bie Einfachbeit feiner Louit, burd bie angenfällige Gijeberung, Die Ueberfichtlichfeit und bie Riarbeit ber Anfcauung, Die fein Goftem fo portheilhaft auszeichnen, bem frangofifden Beift treffliche Mittel an bie Sanb, um fic enblich frei ju machen, von ben willfürlichen Trabitionen und außerlichen Regeln ju ben Objecten felber vorzubringen, Die leblofen Abftractionen ju verlaffen und gum Berftanbnis ber Gegenftanbe felber ju gelangen. Den Weg in bie Schulen fant biefe Bhilofophie burch bie Petites Ecoles pon Bortropal. Benn aber eine einfache Brivatbilbungsanftalt bas vermocht und fold großen Ginfluß auf bas gefammte frangöfifche Ingenbbilbungemefen ausgeubt bat, fo mugen jebenfalls neben ben neuen philofophifden auch noch befonbere zeitgemafte und ausgezeichnete Bilbungeprincipien gur Anwendung gefommen fein. Auf bem Gebiet ber Ergiebung feben wir in ber That in ben Petites Ecoles von Bortropal mand mobitbatigen Gegenfat ju benen ber Befuitenanftalten: bergliche Liebe gur Jugent, felbftlofe Singebung fur bie Intereffen ber Coule und ber Denfcbeit; in Gaden bes Unterrichte aber balten fie feft am formalen Brincip. b. b. fie entbeden ben frang. Schulmannern alle bie Dauptftude einer naturgemäßen, einfachen und rationellen Dethobe, verfaffen merthpolle Schulbucher in biefem Sinne und ftellen in ihrer Braris felbft ein Dufter bes bilbenben Unt. auf. Bon ben Schnifachern, bie burch fie befondere geforbert murben, ift an nennen : ber Dutterfprachunt, ber por ibnen in ben bumaniftifden Schulen nicht gefannt mar, bie Logif und bas Griechifche; überall biefelbe einfache Auffaffung und flare Darftellung, gang bas, mas in ber eigenften Organisation bes frang, Beiftes ale Beburfnie und ale Bermogen ju liegen icheint. Die Petites Rooles bauerten berbalmismafig furge Beit, aber ibr grofer Ginfluß auf bie Schulen feste fich giemlich lange burch ihre Lehrbucher fort. Bon allen Schulmannern Franfreiche aber ift Rollin, 1661 bis 1741, ber berühmte Rector ber Barifer Univ. berjenige, ber am gludlichften in ben Fußtapfen ber Danner von Portropal gegangen ift. Geine Leiftungen fur bie humaniora, befonbere auch fur ben Unt. in ber Befdichte, ben er eigentlich querft in bie Coll. brachte, und befonbere fein Truite des etudes ftempeln ibn jum gröften Babagogen, ben Grantreich in ben letten Jabrh, batte. Leiber murbe nachber in feinem Ginn nicht meiter gewirft, fo mie befonbere auch bie ergieblichen Grunbfabe ber Bortropgliften nicht ferner beachtet und fortentwidelt murben. Ueberhaupt trug, mas freilich in ber Ratur ber Gache liegt, bas Spftem bes Descartes bem frang. Unt.mefen bei weitem nicht bie Früchte, welche wir in Deutschland aus ben Brincipien ber Reformation entiteben faben, fonbern es befdrantt fich ber Fortidritt, ben bie Babagogif burch Descartes und bie Petites Ecoles von Bortropal in Franfreich thatfachlich erfahrt, auf ben Bewinn trefflicher formaler Methoben. Die Scholaftit fcmintet, ber humanismus jeboch ftellt fich nicht ein : Die Befuiten wollten und tonnten ibn nicht bringen, ba fie bem Inbipidunm Freiheit und felbftanbige Entwidlung nicht geftatten; in Bortrobal mar er amar gnerfannter Berr. aber ben Beg von ben Brivatfculen in bie bes Staates fant nur bie oben befdriebene Dethobe, nicht ber humanismus. Auch von anderer Geite ber murben bie Fortidritte erfcwert. Bas feit & XIV. in allen Gebieten bes Staatsiebens fich geltenb machte, bas Reglementiren bie ine fleinfte, bas Auffangen aller fleinen Gelbftanblafeiten burch Die oberften Regierungsorgane, bas zeigte fich auch im Gebiet ber Erziehung und bee Unt., man bemmte bie Gingelentfaltung in ber lebramtlichen Thatialeit und machte Erzieber und Lehrer immer unfelbftanbiger. Das verringerte natürlich bie lebenbige Theilnahme und ben Gifer um bas Beiingen; bie Talente blieben mehr und mehr bem lebrerftanbe fern und bie Schuien geriethen allmabiich in bas oberflachtichfte mechanifirenbe Treiben, Die

Batageg. Encufiephbie. II.

Regierung fab tiefe Uebeiftanbe bes öffentlichen Unt. wohl ein, tam aber nicht fo weit, Abbilife ju ichaffen. Doch murbe in ber erften Salfte und befonbere gegen bie Ditte bes 18. Jahrb, unter ben Coll, mehr Rufammenbang bergeftellt, ein allgemeiner Stubienplan entworfen, neue Lehrjader eingeführt und auch bie wiffenfcaftliche Bilbuna ber Lebrer geboben. Die Centralifation bes Untwefene in Barie, b. b. Die amtliche, nabm jest und auf biefem Bege ihren Anfang, bie Braponberang ber Barifer Univerfitat unb ibre mangebenbe Wirfjamteit bestand allerbings foon feit Bunberten von 3abren. Aber Die allerflügfte Centralifation fann bod nur außerlich wirfen: baber bleiben bie Buftanbe in ben Schulen und Ergiebungebaufern gleich unerquidlich, baber bie Leblofigfeit und Somade, Berfebrbeit ober Birtungelofigfeit ber Babagogit, gegen bie Rouffeau fo treffent eifert, und bie mittelbar jur Rataftrophe von 1789 mefentlich beigetragen, infofern fie in bie Familien und bie Befellicaft überwiegend nur außerlich gefchulte, geiftig abgeftorbene und in Anfebung ber Religion minbeftene Inbifferente innge Leute geliefert bat. Die Beftrebungen ber großen Revolution tonnten natürlich von ber Babagogit und bem gefammten Schulwefen nicht Umgang nehmen. Bunachft beabsichtigte man eine Reformation, inbem man bie Grundfate von 1789 in alle Untanftalten bineinpflangen wollte. Ein Coulplan um ben anbern, eine Organifation bee öffentlichen Gruieb. und Untmefene nach ber anbern tritt ju Tage: Tallebrand lant 1791 bas gange öffentliche Schulmefen burch bie Conftituirenbe ausschlieflich bem Staat überantworten, gemabrt jebem bas Recht auf Unt., fo wie er auch bei jebem bie Erlanbnis bes Lebrens ober ber Grundung von Unt.anftalten nicht von legend einer Billfur, fontern lebiglich von ber Beobachtung ber allgemeinen Stagteregulative über bas Untwefen abbangig macht. In ben Brimar., Secundar- nnt Departementalichulen, Die er entwirft, foll aber nur allaem eine Bilbnna angeftrebt merben, Das Jahr barauf bot ber Philosoph Conboreet, unter ber Berrichaft ber Legislativen, einen neuen Gutwurf, weil ber vorige nicht gur Ausführung gefommen mar, und in ibm gefdieht burd Burgeridulen und eine Art Realgomnafium ein bebeutenber Schritt in ben Realismus binein; benn Datbematif und Raturmiffenfchaften treten in erfter Linie auf und mit einer oberflächlichen Renntnis bes Lateins jum Exponiren glanbt man genng erreicht. Auf tiefem abichuffigen Bege bewegten fich auch bie verfchiebenen Sufteme bes Rationalconvente meiter; feines gwar trat ine Leben, aber jebes trug bagu bei, ben feitberigen Beftanb ber Schulanftalten unt ber pabagogifden Erfenntnie immer tiefer jn ericuttern. Bulett ftrebte man, über alles Reformiren binmeg, jur völligen Berftorung bes Aften. Der Convent bob in ber That 1792 alle Coll. und alle Faeultaten auf und beichloß ben Gingug ibres Bermogens. 3m Ramen ber Freibeit vernichtete man alfo fammtliche Bilbungeanftalten mit all ihren eorporativen Rechten und ihren Gutern und fprach bann über ben gertrummerten Bau bes öffentlichen Unterrichts bin bie Greibeit bee Unt. aus fur jeben Citopen, ber nach ben bom Convent genehmigten Schulbuchern Unt. erthellen wollte. Der Fall bes Monopole that jeboch feine Bunber; es entftanben nur wemig Brivatidulen, folde mit boberen Unt.gleien gar feine. Um jeboch bas Unt.mefen im groffen und fleinen nicht langer verobet liegen ju laffen, legte julest ber Convent felber Bant and Bert, und grundete neue Bilbungsanftalten. Er that nicht felten einen gludlichen Griff, aber por lauter Reorganisationen und endlofen Unfechtungen bes eben erft Beglumenten tam nur felten Befriedigung burd und Bertrauen in feine Schopfungen. Buerft 1794 wurde bie Eoole contrale gefchaffen, fpater und noch heute Ecole polytechnique genannt, eine realiftifche Sochicule fur Ausbildung von Militar-Ingenieuren; ber berühmte Monge mar ibre Bierbe und fouf bier Die Geometrie descriptive. 3m folgenben 3. begann bie Ecole normale, ebenfalle in Barie, ein Geminar jur Ausbildung von Gomnafigliebrern; boch icon nach einem Bierteljahr murbe fie wieber aufgegeben. Um biefelbe Beit follte auch fur bie begrabenen Coll. Erfat gefchaffen merben. Dan becretirte baber fur bie Republit 100 CentralfduI,en, eine Art Diebilbung von Realgomnafien, Die auch wirflich nicht gerietben; tie Bortrage ber Brofefforen maren ju bod, bie Coulgnot mangelte ganglich und bie Ginrichtungen entiprachen ben Bedurfniffen im allgemeinen ju menig. 3m October 1795 ericien ein allgemeines Canbesiduigefen; aber es blieb ein tobter Buche ftabe und alle Organisationen tiegen rathloe, folange bie politifden Berholtniffe nicht wieber in ein feftes Beleife gebracht maren. Raum mar jeboch bies burch bie Directorialregierung gefcheben, fo murben ba und bort im ganbe Brivatiouien eröffnet, um ungeftort von ftaatiicher Reglementirung bas Bilbungsgefcaft an ber ftabtifden Jugend wieber aufgunehmen; naturlich vorherrichent nach ben Grunbfagen ber Beit por 1789, boch auch mit Bugeftanbniffen an ben immer unabweislicher geworbenen Reglismus. An biefe Beichen ber Umfebr fnupfte bas Confuiat feit 1800 mierer Gta at 6fcopfungen an, fo g. B. 4 große Coll. in Barie, Berfailles, Fontainebleau, St. Germain und in Compieane ein Reglammofium, in beffen Dragnifation man wohi jum erftenmal bae Chitem ber Bifurcation burchgeführt fieht. Bom 3. 1802 an brangt man bas alte Revolutionsichulfpftem immer erfolgreicher weg, Die Gouie wird wieber an bie Rirche gebaut, fefte Grundpfeiter fuchen wieber bas gefammte Ergieb.- und Untwefen ju ftugen , nachbem es 10 fdredliche Jahre lang bem Berftorungewert ber Unwiffenheit, Robeit und Gottlofigfeit preisgegeben mar. Die gebieterifchen Beburfniffe bee Lebens nothigten Familie, Gemeinbe und Staatoregierung jum thatfraftigften Rufammengeben : 1803 murbe bie mebicinifche, 1804 bie inriftifche Facultat wieder bergeftellt, ebenfo bie Ecoles de pharmacie gefchoffen. Statt ber fruberen Coll. betam man nun bie Lycees, Die fich befonbere burch ihre Berudfichtigung ber Mathematif und Bhpfif bemertbar machten; fur Schulaucht, Schulinfpection, Unt. programme murbe in ihnen mit Erfolg gearbeitet, und 1805 moren fcon wieber 30 Lycées und 250 Colléges communaux in Thatigfeit. Aber nun bob bie Regierung auch wieber bie faft abfolnte Unterichtefreiheit auf, und nahm bas gefammte Coulmefen unter ihre ftrengfte Aufficht. Bierauf murben bie Begiebungen m ben bifcoflicen Geminarien geordnet, überbanpt alle Clemente bes nationalen Schui- und Ergiebungemefene ftubirt, um fie in einer neuen grogartigen Organisation ju vereinigen (val. b. Art. Errichtung von Schulen, Bb, II, 217 und b. Art. Belgien. Bb. I, 494.).

Der Raifer bob nämlich bie alten provincialen Anftalten auf und vereinigte bie juvor unter fich nicht verbundenen einzelnen Lehrforper bes gangen Lanbes in einer einzigen Unterrichtscorporation, in ber Université de France, 17. Darg 1808. Er fante in biefen einen gewaltig großen Rahmen bas gefammte öffentliche Schnimejen, alfo alle Biibungeanftalten von ben Brimarichuien an aufwarte bie jur Roole normale und ben Racultaten, fammt allen Inftituten und Benfionaten, und neben ben Lebrern noch die Defonomen und alle Beamten, Die fur bas Untwefen angestellt find. Es befanden fich bemaemaß nur bie groften und fleinen bifcoflicen Geminarien auferhalb ber Univ. Ihren befonberften Charafter erhieit jeboch biefe Schopfung Rapoicone baburd, bak er ibr allein wieber bas Unterrichterecht ale Monopol jufchieb, alfo jebermann gwong, ben Unterricht ber Universite anzunehmen. Durch biefen Gieg ber Stagtegemalt fiber bie thenerften Menfchenrechte murbe aber bie Univ. nicht bloft Reprafentantin bes Staates, fonbern bas gange Ergiebunge- und Unt. mefen Staaterigentbum. Raturlich murbe ihr moglichft wenig Autonomie gelaffen, und ihre gange Glieberung fo geordnet, um jegliche Geibftandigfeit ober inbis vibuelle Regung faft unmöglich ju machen. Bu bem Enbe murbe bas gange Unt.mefen in bas Ret einer treffiich jufammengreifenben Abminiftration gefcoben und alles und jebes. Schuibucher und Dethoten, Berfongiangelegenheiten und Organifationen, einer bureaufratifden Centralleitung in Barie, bem Grandmaftre und bem Conseil de l'Univernite de France übergeben. Die Univ. mar bemnach gang und gar ein Bertjeug in ber Band ber Regierung; Unterrichtefreiheit aber befaß fie nicht, fonbern nur ein Monopol. Unter folden Umftanben mar fie freilich im Stanbe, "Die pabagogifchen Trabitionen treu ju bewahren" und eine grofartige Ginbeit ben Unt. eine Regelmafigfeit ber Couleinrichtungen ju erzielen, von ber man in ber Gefcichte ber Babagogit fonft tein Beifpiel fennt. Aber eben biefe Ginbeit führte jum Dechanifiren, jur geiftlofen Gleichformigfeit; weil nur bie offigielie Dethobe berrichen tonnte, verbarrte man beim Miten und murbe ftabil auf einem Gebiete. beffen Pofungewort Entwidiung ift! Reben Diefem unberechenbaren Rachtbeil ermage man bie Befahr und Biberfinnigfeit, Die barin lag, bas Bilbungegefchaft in ber Proving bon bem ber glangenben und bocheivilifirten Sauptftabt abhangig ju machen, bie Lucees und Colleges in ber Bretagne und Benbee g. B. nach benen von Baris gu formen! Go mar bas Bange gmar ein icarffinnig ausgebachter Dechanismus, ber aber eine gefunde Organisation nach ben Brincipien einer humanen Babagogit nicht im entfernteften ju erfeben vermochte. Die Universite de France mar, fo ift oben gefagt morten, ein Bertzeug in ber Sant ber Regierung; jebes Inftrument aber erforbert jur tlichtigen Sanbhabung einen Deifter. Go lange Rapoleon berrichte, mar fie jeber Reit bienftbar und gefügig; tanm mar fie jeboch in ben Banben ber Bourbonen, fo mufte fie ju miberftreben. Gie machte ibren fraftig entwidelten Corporationegeift geltenb, entwideite fich gegenuber bem biind rudmartebrangenben Gpiftopat jum Rampen far Beiftes- und Gemiffensfreiheit, ja wuchs endlich jum Biberfacher ber Regierung beran. Diefes Ergebnis hatte Die lettere fcon frube geabnt; baber ihre Abficht, bie eine Universite wieber in 17 provincielle, wie bor 1789, aufgulofen; baber ibr Bergeben gegen bie Ecole normale, tiefen Brennpunct freierer Beiftesentwidfung für bie gange Univ. Beil jeboch all ihre Schritte nur jum Bortheil jener Schulen ausfallen follten, welche bie immer maftiofer auftretenbe Beiftlichfeit trob bes Monopele ber Universitat ju grunden angefangen, weil burch fte fur bie Freiheit auf bem pabagog, Reibe feinerlei Geminn ju erwarten ftanb, fo trat man bon ben meiften Seiten mit Entichiebenheit gegen beren Ausführung auf; und fo groß auch ber berechtigte San gegen bie brudente Berrichaft ber Univ. mar, fo mar bod bas Distrauen gegen bie Regierung und bas mit ihr eng verbundene Gpiftopat noch viel großer. Richtebeftoweniger ließ jene es and fernerbin nicht an Berfnchen feblen, fich bie Auctoritat im Unt.wefen ju verichaffen. Durch eine Orbonnang bom 15. Aug. 1815 nahm man ber Univ. bas Saupt weg, ben Grandmaltre und ben Dberftubienrath, und übertrug bie Befugniffe und Dbliegenheiten beiber einer tonigliden Unterrichts. commiffion, anfange aus 5, fpater aus 7 Mitgliedern bestebenb. Beit aber bas gange öffentliche Ergiebungs - und Unt.wefen bem Minifterium bes Innern gngetheilt blieb und gwar fo augerlich, baft biefes in feineriei Beife einen nachbaitigen Ginfluß auf basfeibe fich verfchaffen tonnte, fo murbe bie Unt.commiffion, ober vielmehr jebes einzelne Ditglied berfeiben in ber ibm jugen iefenen Abtheilung unumidranfter Chef. Raturlid batten bei blefer ungemeffenen Seibstanbigfeit bie offenbarften Barteibestrebungen Ranm, und ber Defpotismus ber einzelnen Dberftubienrathe marb groffer und gehafter ale ie guvor ber bes gangen Confeil unter ber napoleonifchen Regierung. 3m Rob. 1820 manbelte man beshalb bie fonialide Commission wieder in einen conseil royal de l'instruction publique um, beffen Brafibenten wieber bas Rominationbrecht gufiei, machte letteren zwei Jahre barauf aufe nene um Grandmaltre de l'Université unb burch bie Orbonnani bom 26. Mug. 1824 jugleich jum Minifter bes öffentlichen Unterrichte und ber geiftlichen Angelegenheiten. Aber alle biefe rafden Beranberungen, bie gubem ohne manderlei nachtheilige Schwanfungen burche gange weite Schulgebiet nicht gebacht merben tonnen, balfen einem Saubtubeiftant nicht ab: bem nicht feiten gewalttbatigen ober parteiifchen Berfahren, ber ungemeffenen Gelbftanbigfeit und fogufagen Unverantwortlichfeit jebes einzelnen Dberftubienrathe in feinem Amtefreis. Das Berbienft, Diefem Uebeiftand guerft enticbieben begegnet ju fein, gebuhrt bem Unterrichtsminifter Ba-



tiemenil, ber im Darg 1829 ber berrenlofen Oberftubienbeborbe ein Saupt verlieb, inbem er bie Rathe fich unterordnete und ihren Befdiuffen erft burd feine Gutheifung Beitung querfannte. Um eben biefe Beit murben and Menberungen finangieller Ratur in Musficht genommen. Die Univ. batte jur Beit ihrer Stiftung ein eigenes Bermogen erhalten und feitber ibr eigenes Bubget geführt. Das follte nun anbere werben. Schon im Mug. 1827 verlangte bie Dberrechnungefammer und ihr nach balt and bie Regierung, Bermogeneverwaltung und Bubget ber Univ. folle gleich bem ber antern öffentlichen Dienfte behanbelt, alfo mit bem Staatebubget vereinigt und ihre Bofitionen ber Ginficht und Genehmigung ber Rammern unterbreitet werben. Durch ben Sturg ber Bourbonen periogerte fich mar bie Ausführung biefer Daftregel noch um einige Jahre, aber von 1835 an trat fie bod ine Leben: eine bodift folgenreiche Menberung und einer ber wefentlichften Schritte, um bie Univ. de France aus ihrer gang aparten Stellung berauszuschaffen. Doch brauchte es noch einiger anbern, um biefen Staat im Staate aufgulofen; noch befaß ja bie Univ. bas Unterrichtsmenopol, wohi bas gehäffigfte, bas es geben fann, und bas auch unter Louis Bhilipp nicht minter foroff gur Geltung gebracht murbe. Die Charte gwar verfprach ein Unterrichtegefen und auch ein Gefet über Unterrichtefreiheit, aber tiefe Baragraphen giengen nur theilmeife in Erfullung. Bas ben erfteren betrifft, fo gab Buigot icon ben 18. Juni 1833 bas Befet über ten Brimarunterricht, ein Bert, bem er fich mit ausgezeichnetem Gifer gewiemet, burch bas er fic als Babagogen unt als Bobithater bes Boltes ermies, und moburch ber Unterrichtsfreiheit menigftens auf primarem Gebiete ein genugenber Spielraum eröffnet murbe. Ueber bas mittiere Chulmefen wollte jeboch bie perbeinene Conne noch immer nicht aufgeben, mas bon bem Rierus um fo fcmerer empfunben marb, weil, begunftigt bon bem rafchen Bochfel ber Unterrichtsministerien, Die Dacht bee Oberftubienrathe wieder febr gunahm. Die breifiger Jahre binburch ließ fich amar bie Beiftiichfeit biefe Berricaft giemlich rubig gefallen; fie lebte ihrem feetforgerlichen Berufe und ihren Geminarien, munichte aber boch fort und fort Unterrichtefreiheit, entgegen bem Streben ber fogenannten Liberalen, welche fich por bem Ginfluß geiftlicher Schulen und geiftlicher Babagogif furd. teten und in ber Unio, ben Bort ber Gemiffenefreiheit fougen wollten. Mis jeboch biefe beiben Richtungen icharfer aneinanbergeriethen, Die Anfeindungen gemiffer miffenfcaftlichen und firchlichen Richtungen burch ben Oberftubienrath und bie Univ. lautere Rlagen hervorriefen, trat ber Rierus, befonbere feit 1842, nachhaltiger und allgemeiner gegen ben Oberftubienrath auf, beffen Competeng er beftritt, und gegen bie Unib., beren Monopol er burchaus gerftort miffen wollte. Damit begann nun bie befannte Agitation bes Epiffopate für Unterrichtefreiheit. Sinter ben Bifchofen arbeiteten freilich tie Jesuiten; Fanatismus und Dafilofigfeiten aller Art traten im geiftlichen Lager bervor und zeigten beutlich ben Rern und bie eigentiiche Richtung ber gangen Bewegung. In ber Unip, befampft man bie neue Orbnung ber Dinge, alle liberaien Tenbengen, ber romifche Ratholicismus will wieber bie geiftliche Berrichaft fiber bie Ration. Dan begehrt Unterrichtofreibeit nicht ber allgemeinen Freiheit megen, fonbern weil man hofft, Berr ber gefammten Jugend- und Bollerziehung werben und bie Ration allein leiten zu tonnen. Daber lagt man in feiner Kritit an ben Leiftungen ber Univ. auch gar nichts gutes mehr; lettere fei voller Unglauben und fittiicher Laubeit, alle Bemiffeniofigfeit bes gegenwartigen Gefchlechte und bie gange Rrantheit bes Daterialismus habe man ihr ju verbanten. Das beweifen ber Unterricht, bie Soulbucher, bas öffentliche und private Leben ber Lebrer fowie auch ihre Schriften. Die Philofophie ber Univ. aber bilbe bie unfichtbare Grundlage biefer Uebeiftanbe, fie muße alfo ganglich verworfen und burch bie tatholifche erfest merben, meiche bas Brincip ber freien Forfchung nicht anerfenne, fonbern unter bie Auctoritat Rome fich ftelle, flutemal bie Rirche Die Wahrheit nicht erft fuche, ba fie folde ja fcon babe. Alfo von neuem bie Cholaftif bes Mitteialtere! Beil nun biefe Rampfe nimmer rubten, und weil bie

romifden Ultras in ihren Debatten foggr mit ber faft abfoluten Unterrichtefreiheit fich nicht gufrieden geben wollten, entftanb 1845 eine große Anfregung bes öffentiichen Beiftes, und fie legte fich nicht eber wieber, ale bie Bapft Gregor XVI. in eben Diefem Jahr fur Franfreich bie Aufhebung ber Jefuiten als frangofifcher Congregation verfugte. Runmehr murben auch bie Forberungen ber Bifcofe mieber gemäftigter. Der Unterrichtsminifter Salvanby, mohl einer ber thatigften und verbienftreichften, ein Dann voll pabagogifder Ginficht, achtete es fomit fur weife und gerecht, feitene ber Regierung ebenfalls verfohnliche Dafregeln ju ergreifen und gegrundeten Uebelftanben abjubelfen. Demgemäß reorganifirte er im Dec. 1845 ben Dberftubienrath in ber Beife, bag neben ben lebenstangliden Rathen, Die burd bie Bourbonen gefdaffen morben maren, wieber geitweilig ernannte ju fiben tamen und fo im Collegium verfciebene Borichlage und auch ausmartige Stimmen vernommen werben tonnten. Er wollte außerbem ber Univ. ein Gegen auch noch baburch werben, bag er ben eingelnen Memtern innerhalb berfelben und ben Lehrern ju felbftanbigerer Stellung und freierer Bewegung verholfen batte. Aber aus Furcht bor ber romifch gefinnten Beiftlichfeit wollten fogar bie Liberalen nichts von weiterer Freiheit ober Unterrichtsfreiheit verneb. men, lieber noch mehr Zwang jur Ginformigfeit, lieber noch mehr Dechanismus und Defpotismus ber alten Univ. Doch Die Beiftlichfeit, verftarft burch Die tatholifde gaienpartei, regte bie Fragen immer aufe neue an ; fie tonnte bas Monopol nicht langer in ben Banben ber Begnerin miffen, Die gerabe bamale auch ihre Finangen in fconfter Blute fab. Dies rief Galvanbus Aprilentwurf von 1847 bervor. Er raumt barin ber Beiftlichfeit fur ben Secundarunt, Diefelben Befugniffe ein, wie fur ben Brimarunt. icon fruber gefcheben, alfo vornehmlich Inspection und Leitung bes Religionsunt. und Bertretung in allen berathenben Unt.behorben. Er bilbet einen nenen Dberftubienrath, namlich eine aber allen Barteien ftebenbe oberfte Unterrichtebeborbe, in ber bie Univ. nicht mehr ausschlieflich vertreten ift, fonbern neben ihr bie Staateregierung, bie Bifcofe, bie evangelifden Confiftorien, bas ifraelitifche und die Privatanstalten, also einen Conseil supérieur de l'instruction publique, und nicht mehr de l'Université. Die Jefuiten merben ausgeschloffen; bon ben Inhabern und Lehrern ber Brivatanftalten verlangt er weber Gittlichfeite- noch Fabigfritezeugnis, fonbern einzig bie miffenfcaftl. Grabe. Das certificat d'études aber erläßt er nicht, benn er will burd biefes Stubienzeugnis ju regelmäßigen Stubien in geordneten Anftalten nothigen, fo wie er überhaupt bie Freibeit, nicht ben Berfall bee öffentlichen Unterrichte bezwedt. Den geiftlichen Gemingrien geftattet er Laienunterricht und nach Erfullung ber Grabbebingungen fur bie beiben Dberelaffen auch Die Rulaffung ibrer Schuler jur Baccalauregteprufung, wenn namlich bem Dinifterium bon all ben Geminarien, Die fich bem Befet anschliegen wollen, ber Controle wegen ble jahrlichen Schillerverzeichniffe jugefundt werben. Aus bem gangen Entwurf geht unzweibeutig bervor, wie bie alte Univ. allmablich aus ihrem ftarren Bann, ane ihrer unhaltbaren, weil ungerechten Stellung in eine natftrlichere, freiere, gerechtere gebracht werben follte, und bag ber Dinifter eine geordnete Unterrichtefreibeit neben einem fraftig organifirten Staatennterrichtemefen ju fcaffen beabfichtigte. Leiber trat nur ber fleinere Theil bes Entwurfe ine Leben; benn bie Februarrevolution pon 1848 fonitt all biefe Beftrebungen unnachft entzwei. Daf in biefem und bem folgenben 3abre bas gefammte Ergiebungs . und Unterrichtemefen bon ber Revolution in gewaltige Mitleibenicaft gezogen murbe und bag gefährliche Tenbengen unbeilvolle Erverimente versuchten, tann nicht in Erftaunen verfeten, aber auch nicht im einzelnen bier nachaemiefen merben. Die fatholifde Bartei blieb jetoch mabrent ber politifchen Sturme und Fluctuationen nicht unthatig, bebielt vielmehr ihr altes Biel, wölligen Sturg bee Monopole in ber Unto. und Unterrichtefreiheit, immer feft im Muge, bie ihr endlich bas Gefet vom 15. Darg 1850 tas Gemunichte brachte. Der Dberftubienrath wirb burch basfelbe neu gufammengefett; bie Gooles secondaires ber Beiftlichen befommen viel freiere Babl und tonnen nun mit benen bes Stagte ringliffren; ber Art. 17 laft Brivaten und Affociationen jum Unterricht ju und ber Art. 51 notbigt enblich ju Dabdenfoulen. Durd biefes Gefet ift thatfadlid bas Monopol bes Unterrichte gefallen, ble ehemalige Corporation fein augerorbentliches Glieb mehr am Leibe bes Staate, bie Univ. nicht mehr Staat im Staate, fonbern eine Staate. anftalt. Demgemäß wirb am 22. Mug. 1850 ter Durchftrich ihrer Renten in bem Sauptbuch ber Rationaliculb und bie Bereinigung ibrer Domanen mit benen bes Staats beichloffen. Bas aber von Trummern ber alten Univ. noch übergebileben war, bas fiel vollende burch bas Gefet bom 9. Darg 1852. Batte fie bis babin noch einige Schatten von Selbftberrlichfeit bemabrt, Canbibaten prafentirt und fic theilmeife felber eraangt, fo tonnte nunmehr bas Staatsoberhaupt, auf ben Borichlag bes Unterrichtsminiftere bin, alle Sochstangestellten felber ernennen und entlaffen, Dberftubienrathe, Lanbesidulinfpectoren, Rectoren ber Atabemien, Facuitatsprofefforen, und ber Minifter von abnlider Dacht fur ben Mittelunterricht Gebrauch maden. Ferner wurde ble Dberftublenbeborbe von neuem umgeanbert, und vornehmiich ble permanente Section, bas eigentliche Facollegium entfernt. Runmebr mar bie alte Universite de France enbiich tobt, ber alte Dberftubienrath, bas Monopol, bie Geibftvermaltung und bas eigene Bermogen begraben und ein gang Renes an ibrer Stelle. Aber bis in bie innerften Gemacher follte fich bie Rengestaltung erftreden, und auch bazu fant ber Raifer in Fortoul einen reformelfrigen Dinifter. Am 15. Mars fand bie erfte Sigung ber neuen Dberftubienbeborbe ftatt und am 10. April murbe icon ein umfaffenbes Unterrichtagefet unterzeichnet. Da es bas Guftem ber Bifurcation in Die bumaniftifden Coulen einführte, b. b. Gomnafial. und Realgomnafialcurfe neben einander aus bem Mittelgomnafium bervorgeben ließ, folgerichtig auch zweierlei Maturitateprfifungen und zweierlei Gectionen im Gomnafiallebrerfeminar errichtete, fo machte jenes Gefen eine gang nene Stubienorbnung fo wie vermehrtes Berfongl nothwendig. Gleichzeitig bob bas Unterrichtsminifterium, bas in Diefer Beit eine erftannliche Thatigfeit entfaltete, einen plelmais beflagten Uebelftanb. Seither batte eigentlich tein fefter Busammenbang gwifden ben allgemeinen Bilbungsfoulen und ben Sachfoulen bes Staates bestanben. Beil bles nur jum Chaben eines guten Unterrichte in ben Locees ausfiel und nur ble Brivatinbuftrie Rugen baraus 10g, fo fette fich Fortoul im Brubigbr 1852 mit ben Miniftern bes Rriege, ber Darine, ber Finangen, als ben Borftanben ber pointednifden, Dilitar., Gee- und Forftfoule in Berbindung, um eine Uebereinftimmung berguftellen gwifden ihren ber foie benen Forberungen an bie Ebcees, ben Concursprogrammen, Bulaf. fungebeblugungen und Brufungezeiten. Bom Anfang Juni bie Gube Juli 1852 faß beshalb eine gemifchte Commiffion, bemubt bas Intereffe ber Lpcees wie ber Radidulen, bes bumaniftifden und realiftifden Unt. ju mabren. Den 13. Gept. einig. ten fid bie verichlebenen Minifterlen und fo mar ein großer Fortidritt gur Ordnung gefdeben und befonbere bem Locealunt, eine merthvolle Bobitbat erzeigt. - Die Bermehrung ber Lehrstellen und theilmeife Behaitsaufbefferung, Die hierauf porgenommen murbe, machte aber im April 1853 eine nambafte Erbebung ber Encealfoulgelber nothig. Gegenüber ben viel mobifeileren geiftlichen Mittelfoulen mußten fich baburch bie Staatsauftalten jum größten Gifer angetrieben fublen, um ihre Guperiorität nicht verloren geben ju laffen. Bunachft freilich gieng bie Befammtichulergabl ber letteren gegenfiber von 1848 um mehrere taufent gurud, aber nur um fich in ben lettverfloffenen Jahren wieber vollftanbig ju ergangen. Die lette große Beranberung, melde ber Raifer im Unterrichtsmejen vornahm, traf ben Brimagunterricht, ben er burch bas Gefes bom 14. Juni 1854 ebenfo febr unter bie Brafecten ale unter bie Rectoren ftellte, alfo bem Minifter bee Unterrichte und bem bee Innern qualeich übergab. Bis babin und noch nach Art. 31 bes Gefebes vom 15. Darg 1850

hatten bie Gemeinderathe ben Primariehrer ermablt, nunmehr ernennt ibn bas haupt bes Departements, ber Prafect. -

C. Beborben. Der Unterrichteminifter batte feit 1824 faft immer auch Die geiftlichen Angelegenheiten gu leiten. Geine Dacht ift früher burch bie lebenstanglichen Studienrathe febr eingeengt gemefen, fo wie auch bie Unabfetbarteit feiner Untergebenen ibn vielfach bemmen mußte. In biefen beiben Beziehungen find burch ben Raifer Endwig Rapoleon bochft energifche Menberungen erfolgt, in Folge beren bas jebige Minifterium, wenigstene nach ber einen Geite bin, fo ungehindert baftebt wie noch nie. Seit 1852 begieht er 100,000 fr. Bebalt, bas Berfonal ber verfchiebenen Burcaur aufammen über 350,000 fr. Roch weit mehr Beranbernnaen ale biefe oberfte Stelle bat aber bie Dberftubienbeborbe erfahren; ber Wechfel und Umgeftaltungen fint es bier fo viele, baft mobl in feinem anbern Departement und bei feinem Collegium Mebnliches aufgewiesen werben tann. Buerft, unter Rapoleon, hieß er Conseil de l'Université und war ber mehr ober weniger felbftanbige Beirath bes Grandmattro de l'Université. Diefer namlich mar im Ramen bes Raifers ber eigentliche Berr und Regent ber Univerfitat, batte bie Ernennungen auf alle Stellen, bie Disciplinargewalt und bezog einen Gebalt von 100,000 fr. jabrlid. Gein Collegium gabite 30 Rathe, fammtlich aus ber Corporation; 10 berfelben maren lebenelanglich angeftellt, mit 10,000 Fr.; fie bilbeten bie Section ber wirklichen Dberftubienrathe, und einer von ihnen mar ber Cangler ber Univ.; bie 20 außerorbentlichen Rathe murben nur fur ein Jahr ernannt. Diefe gange Dberbeborbe ber Univ. verfdwindet burd bie Bourbonen von 1815 an 5 3abre lang, 1820 ersteht sie wieber als conseil royal de l'instruction publique, gabit aber nur noch lebenstängliche Ditglieber, wirfliche Rathe, Die permanente Gection ber Fachmanner mit großer Gelbftanbigfeit. Dit bem 7. Dec. 1845 borte lettere auf und burd Galvanboe Reftanration ber napoleonifden Dberftutjenbeborbe murbe bas Minifterium noch einfluftreicher. Aber auch fo murbe fie eben noch immer ale Conseil de l'Université, als Bartei gegen bie geiftlichen Schnlanftalten angefeben, nicht ale eine allgemeine Unterrichtsbeborbe, melde parteilos bie Univ. mitfammt ben pericbiebenften übrigen Unterrichtsanftalten bes lanbes umfaßt. Den fortidritt in biefem Ginne berwirflichte num bie gefetgebenbe Berfammlung burch ibr Befet pom 15, Dara 1850, nach welchem bie permanente Section aus 8 lebenstänglichen Rathen befteben, bie übrigen 19, je anf 6 Jahre ernannten Mitglieber biefer bie Univ. mitfammt ben freien Anftalten umfaffenben ganbesichulbeborbe aus ben verfchiebenen Staatebehorben und Stanben genommen fein follen ; namlich 4 Ergbifcofe ober Bifcofe, 1 reformirter, 1 lutherifcher Beift. licher, 1 ifraeitifder Confifterialrath, 3 Ctaaterathe, 3 Rathe vom Caffationehof und 3 Mitglieber bee Inftitute; und gwar burften fie alle burch bie Babl ihrer Collegen ernannt werben; bagn noch 3 Bertreter ber Brivatinftitute, Die ber Minifter vorfchlug.

Die Atabemien. Das Unterrichtemefen bes gangen Lanbes bat man, ben ebemaligen Provingen giemlich entfprechent, in pabagogifche Rreife abgetheilt, Die von Unfang ber napoleonifden Unio, ber ben Ramen nondemien ffibren. Es gab beren gegen 40 Jahre lang 27, gerabe fo viel ale es Appellationegerichtebofe maren. 3m Dara 1850 gab man jeboch jebem Departement feine eigene Atabemie. Raturlich murben fie auf biefe Beife aus Bropincialanftalten ju bepartementalen erniebrigt und fo bie Gachen und bie Ramen entwerthet. Diefem großen Rachtheil begegnete man burch bas Befes pom 14. Juni 1854, welches, indem es je 6-8 Departements zu einer Afgbemie quiammenlegte, nur 16 errichtete: Baris, (weil bier ber Dinifter felbft Rector ift, bat man einen Bicerector) Touloufe, Borbeaur, Loon bilben bie erfte Claffe, und es begieben bie Rectoren berfelben 15,000 Fr.; Caen, Rennes, Montpellier, Boitiers, Dijon und Strafeburg geboren in Die zweite Claffe, mit 12,000 fr. Bebalt fur ben Rector: Grenoble, Nanch. Donai, Mir. Befancon und Clermont fallen in Die britte Claffe, mit 10,000 fr. fur bas Rectorat. Das Saupt jeber Atabemie ift eben biefer Rector. Er wohnt am Sauptort berfelben, fteht unmittelbar unter bem Dinifterium, Das burch ibn bas gefammte öffentliche Schulmefen feines Territoriums, alfo Bolfefchulen, Colleges, Locees und Racultaten leitet. Er bat einen afabemifden Beirath (Conseil academique) neben fich, ber gang abnlich gufammengefest ift wie bie Dberftubienbeborbe in Baris, namlich aus ben Rreisichulinfpectoren, ten Decanen ber Facultaten, einem Bifchof, 2 Beiftlichen, 2 Dagiftraisperfonen, 2 fonftigen Staatsbeamten ober Rotabilitaten bes afabemifden Rreifes; bie 7 anlest genannten ernennt ber Minifter je fur 3 3abre. Der Rector ift ber Borfthenbe biefer Rreisfonlbeborbe; aber wie bie Lanbesichulbeborbe in Baris burch bie letten Umbilbungen ju einem wenig einfluftreichen, gelegentlichen Berather herabgebrudt morben ift, fo wird auch biefe Kreisfculbeborbe viel meniger mit ben inneren Buftanben ber verschiebenen boberen und nieberen Bilbungeanftalten beidaftigt, ale vielmehr mit Rechnungefragen und Bermaltungegegenftanben bebelligt. Den Kreisfonlinfpectoren (Inspectours d'Academie), fallt bie Bermittlerrolle amifden ber Rreisicufbeborbe und ben einzelnen Anftalten bes afabemifden Rreifes au: fie befuchen alle bie letigenannten, mit Ausnahme ber Facultaten.

Am Sauptort jeces Departements giebt es eine Departementaliculbeborbe; fie bat bas Primarschulenten und die Colleges unter fich und ber Brafert bes Departements fit ihr Berfhenber. Endlich hat jebe einzelne Schulgemeinde ihre Drisfchulcommiffion.

D. Schulen. I. De Lycén. An ber Spile eines jeden fieht jeit merkle feit ein Previseur als Directes und munitelbarre tieter ber Maßtal, be, bei [son angetrant, jammt ihm und allen jagsfeitjate Geberen und Beamten jamächt unter bis Derauffich von Stereis per bereirfriehem Albenie gelftell if. Bie ber leigtere bied mehr gebanden ih, als im Anterife ber Schulanfalten flag, je benmt auch bem Brewier beimer eine geinner Grobe one Gelfbünstheit zu. Gerine Quangsungsdeit im eneiger,

bas oberfte Erglebunge- und Schulregiment nach feinen anertannten und erprobten Grunbfaben ju führen ale bie Abminiftration ju beforgen. Er ift nicht ber lebenbige Mittelpunct bee Griebungegefcafte, fonbern er bat nur baruber ju machen, ban es nach ben ibm von oben gutommenben Boridriften beforgt werbe, baf Rube und Disciplin in feiner Anftalt beftebe. Er bat teinen Unt. ju ertheilen, empfangt aber alle Abenbe bie Diarien jeber Claffe, um bie eingetragenen Lehrparagraphen und Aufgaben in Augenichein zu nehmen und mit ben Programmen jufammen ju balten. (Doch in Begiebung auf Unt. fdeint jest ein Fortfdritt ju erfolgen. Denn laut Minifterialverfugung pom 26. Dec. 1857 foll ber Brovifeur fic mit biefen fdriftlichen Berichten nicht mehr begnugen, fonbern feine Stellung als Gomnaftalrector auch gebrauchen, um felber ju feben; er foll ben Lectionen anwohnen; Lebrer und Gouler murben baburd angefenert und er fiberzeuge fich bann auch von ben Fortidritten ber letteren). — Aber trot ber eben bervorgebobenen Bebunbenbeit lagt fich gleichwohl auf biefem Boften trefflich wirten. Der Provifent hat nämlich nicht wie ber Rector eine vielfach getheilte, fonbern eine foon abgegrangte, ja eingefriedigte Thatigfeit. Innerhalb ber ftattlichen Mauern feiner Anftalt fann er bennoch einige Gelbftanbigfeit erringen, feine Inbiplbuglitat zur Geltung bringen, anregen, begeiftern und burch ben Ginfluß feiner Berfonlichfeit bas Spftem erträglicher machen, fobalb er nur weber bloft oberfter Bureaubeamter noch auch Belehrter, fonbern mit Ropf und Berg Schulmann und vaterlicher Freund in feiner großen Familie fein will.

Division de grammairo. Die Aufnahmsprufung fur VI erftredt fich auf Dietirtidreiben, Etmentargrammatif bes Frangofifden und Lateinifden, Erponiren

ans ber Epitome historiae sacrae und Epitome historiae graecae bis cap. 25. 3m erften Gem, von VI wird bas Griechifde angefangen, alfo 2 3abre nach bem Latelnifden. Sauptanfgabe von VI, V und IV ift tuchtiges und abidiiegenbes Gimpragen ber frangofifden, lateinifden und griechifden Grammatit. Die Unterrichtsfacher find wieber für alle brei biefeiben: 1) Frangoffic, 2) Lateinifd, 3) Griedifd, 4) Gefdichte, 5) Geographie, 6) Rechnen, 7) Beidnen, wogu fur IV noch 1 Stb. Geometrie fommt. 3eber Brofeffor ertheilt wochentlich 8 classes, alfo 16 Stb. Unt.: in bas Uebrige theilen fic ble Sachlebrer. Das Suftem ber Claffenichrer berricht bier bemnach nicht mehr ausschließlich wie in VIII und VII. - Ber in bas Obergomnafium einzutreten wunfcht, bat fich einer Brilfung in Folgendem ju untergleben: 1) lateinliche Berfion, 2) frangof., latein, und griechifche Erpofition ans ben Anctoren von IV. 3) Fragen aus ben 3 Grammatiten. 4) Fragen über Gefchichte und Geographie, 5) Rechenaufgaben. -Die in irgent einem Locee bes Lantes mit Erfolg bestandene Brufung berechtigt überall jum Gintritt in III: basfelbe Recht fommt obne Eramen beniemigen Schulern aus IV au, welche in Rolge ber Jahresbauptlocation in Die erfte Balfte ber Glaffe gelangt fint ; ferner benen, welche im Laufe bes Jahres fur gwei verfchiebene Schulfacher auf Die Ehrentafel eingetragen murben, fo wie benen, welche in berfelben Reit fich einen Breis ober 2 Belobungen erworben haben.

Division superieure. Bier beginnt fogleich bie Bifurcation in bumaniftifde und realistifche Stublen; es entwidelt fich namlich aus ber gemeinfcaftilden Grundlage bes mittleren Gomnafiume bas bumaniftifde Dbergomnafium und bas Realgemnafium und gmar fo, bag humaniften und Realiften nicht nur burch 4 Claffen parallel nebeneinander in berfeiben Anftalt bergeben, fonbern auch bag beibe Collertategorien in ben 5 Coulnadmittagen gemeinfamen biftorifden und fprachliden Unterricht genlegen. -

Meberficht ber Rader: III. Sumaniften: Latein (Themata und Berfe): Griedifd; Geometrie; Bhofit. Real ift en: Arithmetit, Algebra, Geometrie; Bhofit, Chemie, Raturgeicidete: Blangeidnen, Linearzeidnen. Beibe aufammen: Frangofiid; Latein (Exposition); Beidichte, Geographie; Deutsch ober Englisch. II. Sum.: Latein (Auctoren, Themata, Berfe); Griechijch; Chemie, Rosmographie. Real.: Migebra, Geometrie, Brojection tiebre, ebene Trigonometrie; Bhofit, Chemle, Linearzeichnen. Belbe: Frangol., Latein (Exposition), Gefdichte, Geographie; Deutsch ober Englisch. Ib. Rhetorique; Bum.; Latein (Auctoren, freie rhetorifche Compositionen, Berfe); Griechifc; Raturgeichichte. Real.: Arithmetit und Migebra, praftifche Geometrie, Trigonometrie, Rosmographie; Bhofit, Chemie. Raturgefdichte, Linearzeichnen. Beibe: Frangofifd,' Lateln. (Erpofition), Gefdichte, Geographie, Dentich ober Englifd. Is Logique: Sum.: Arithmetif, ebene Geometrie, Stereometrie, 15 Gtb. wod. Bhofit 10 Gtb. Logit 1 Gtb. (alfo faft ansichließ. 116 Datbematit); Repetitionen im Graniof., Latein. und Gried. 2 Ctb. Real .: Repetition ber mathematifchen und naturmiffeuichaftlichen gacher = 25 Gtb.; Repetition im Grangof. und Pat. = 2 Gtb.; Linearzeichnen 4 Ctb., wie faft immer. Beite: Logit 2 Gtb.

Die Mathematiques speciales bilbet ebenfalls eine Jahresclaffe und nimmt biejenigen Schuler ber vorigen Claffe auf, welche jum Bebuf ber Aufnahme in Die polptechnifde Coule ober in bie regliftifche Abtbeilung ber Boole normale superieure in Dathematit und Raturmiffenfchaften einen weiter- und tiefer grelfenben Unt. notbig haben. Gie erhalten taglich 2 Stb. abgefonberten Unt. und follegen fich im Uebrigen an bie Rader ber Logique an.

In ber Division supérioure gitt bas Raciebrerfoftem, obicon jebe Ciaffe ibren hauptlehrer bat. In III und II giebt berfelbe wochentlich 8 elasses und 1 Stb. Confereng, alfo 17 Stb.; in Ib und Ia nur 7 classes und 1 Stb. Confereng, 15 Stb.; ebenfo ber Brofeffor ber Geicichte mochentlich 7 classes und 1 Gtb. Confereng; Die Brofefforen fur reine und angewandte Mathematit, Die filr Bhofit, Chemie und Raturgeschichte höchliens 6 classos und 2 Sib. fur Confereng; Die Brofefforen ber Dathematificule endlich 5 Bortrage von je 2 Stb., und 2 Stb. fur Confereng.

Die einzelnen Rader nach ibrer Anfagbe fur jebe Claffe. Lateinifd. VIII. Declination, Conjug.; bie Epitomo historiae sacrae ju erflaren anfangen. VII. Bollenbung ber Bortlebre, Beginn ber Contar; Epit. hist. sacrao, Ep. hist. graecae, De viris illustribus urbis Romae. VI. Fortfetjung und Schlug ber Suntar, Méthode L'homond bis Adverbe de quantité; Ep. hist. gracese, De viris oto., Selectae e profanis scriptor.; Musmenbiglernen aus ben Maximes tirées de l'Ecriture sainte (einer Art lat. Spruchbuche oon Rollin); oon jest an Themata und Berfionen in größerer Denge. V. Repetition ber Sontar, Bembigung ber Methode L'homond; Cornel. Nep., Phaedrus, Ovid Matamorphos.; Muswentiglernen aus: Maximes und aus Selectae o profanis soriptor, historiae. IV. Repetition ber gangen Gramm. Bufammenftellen mit ber frangof. und gried.; Clemente ber Profobie; Auswahl von Ciceros Briefen, Quintus Curtius; Cafar gall, Rrieg, Birgil Eflogen, Doit Auswahl ber Detamorphofen; Auswendiglernen aus ben Maximes. III. Bum .: Berfe; Thema; Memoriren aus ten Claffifern. Beibe: Berfion; Cioero In Cutilin., de amicitia, Sallust, Virgil Georgic. Epifoben, lefen und erffaren. II. hum .: Berfe; ein Thema und eine Narratio abwechfelungeweife; literar. Analpfe einiger Auctoren. Beibe: aus Livius Narrationes excerptae, Cicero: In Verrem, de senect., Virgil. Aenéis I-III, Horat. Doen, Icien und erflaren. Ib. Suman .- Berfe; einige Discours ausarbeiten; liter, Analyf.; Beite: Conciones sive orationes collectae, Cicero Scip. Traum, Caosar Comment., Blinius ber alt. Auswahl, Tacitus Annalen, Birgil Die letten 7 Buch, ber Meneis, Borag Catiren, Epifteln und Are poet, lefen und erffaren, Ia. hum.: Uebungen im Ueberfeben und in freien Arbeiten : Erflarung einiger Auctoren.

Grichijd, VI. Declin. Genjig, bis jum 2. Herlift, baneban im 2. Senn. bis Jacktu Mejess. V. Dis Genjig, beldirligin Nyrethini, bos Westbursdigte aus ber Sepatar. IV. Declin. und Genjig, repet.; Ichiqure Michaitus Fer Sepatar; Blatzeld Schembichfordung bed Giece. III. Derebe, Blutarde Blagarphien, Demer Slüse, Marbaudl aus ben grich, Mirdameitern. Zehma, Berfein, Mußrefläde auswendig termen. II. Balean Mejesgie bed Gertate; Blutardy Jophies; ilet: Manglein; Zehma, Berfein, Memeritern. Iv. Zhanckiech; Ozenshpiene: Julyah, Shilip, für ban Kratz; une Gephelles deit Czagbely; Michaphane Shutzei; Iletera, Mandh. in. I. n. I. de-

flarung einiger Muctoren, Uebungen im Ueberfeben.

Grangofiich, VIII. Gramm, von L'homond: Rechtichreiben: Renelone Rabeln; Muswendiglernen. VII. Gramm.; Genelon Dufterftude, Lafontaine ausgewählte Fabein; Auswendigt. VI. Gramm, repetiren; Lefen und Erffaren von Geriftftellern: Fleury Moeurs des Israelites nut Dufterftude in Brofa und in Berfen; Auswendigt. V. Gramm.; Lefen und Erffaren von Fleury Moeurs des Chrétiens, obig. Mufterftude, Racine Efther; Muswenbigl. IV. Lefen und Erffaren von: Fenelon Telemaque, Racino Athalie, Mufterftude; Auswendigl. III. Voltaire Vie de Charles douze, Boileau Satires; Dufterftude erflaren und auswendigl.; Auffahubungen aus bem Gach ber Ergablung und bes einfachen Briefe. II. Fenolon lettres à l'Académie, Bossuet Discours sur l'histoire universelle, Voltaire Siècle de Louis XIV, Théâtre classique, Boileau Epitres, J. B. Roussean Oeuvres lyriques; Mufterftude erflaren und auswendigl.; Auffate: Ergablung, Brief, Befchreibung. Ib. Bossnet Oraisons funebres, Féncion Dialogues sur l'Eloquence, Massillon le petit Carême, Montesquieu Grandeur et Décadence, Théatre classique, Boileau Art poétique, Lafontaine fables; Mufterftude aus Pascal, Labruyere, Sevigne, Massillon, Fontenelle, Buffon erffaren und auswendigl.; Elemente ber Stiliftif und Rhetorif: Auffabe: Rebe, literar, Anatofen. I . Auffabe: Abbanblung.

Biblijche Gefchichte. VIII. Gefchichten aus bem alten Teftament bis jum Tobe Salomo's, nach einer bifchofft. approbirten Ausgabe folder Geschichten.

VII. Chenio, bis ju Seine. In ben abrigen Cleffen finder iede Woche eine Stunde Reiligian den ertericht ft att, verbindlich für alle Interne, jagenglich den Erterne. Der Beichter ber Anfalt regelt deifen Unt mit bem Problere und dem Bischler und der Berbalt-mille aelten.

Grifaldit. VI. allgeneine Kenntnië ber alten Grifaldite und alter Geographie als Ciniciumg in die Grifaldite Frankreichs; erfte Race der Könige. (Ber Hamptinhalt wird dieller innd auswendig gelerni). Die entiprehenten Partien aus der Geographie fötte. Mich und die Archiver der Grifaldite und der Geographie for Allertuguns; II. Grifaldite und Geographie for Allertuguns; II. Grifaldite und Geographie for Allertuguns; II. Grifaldite und Geographie

graphle bes Mittelaltere; Ib. Gefchichte und Beographie ber Reugelt.

Rechien und Gennettie. VIII. Die 4 Spojlet; VII. Chenje, dap von Angelen eine Genfein und Rogi; VI. Eding som Majgaber; V. ednig; VI. dienigs om Majgaber; V. ednig; VI. dienigs om Majgaber; V. ednig; VI. dienigs om Gennettie und Spojli; II. Rechier (al., Schriftin über Naturnisinglashjen im alignu; P. etenig; P. Atthemiti, etenig Gennettie und Spojli; Rechie II. Retitle, and Edingstein et Rechien in Angelen in Ange

Naturwiffen fahften (mur in ber Diris supet.). Dumansfier: III. Mügencines aub er Khiff, II. Cheime, Losengrobbir F. algentine Auturgefiche ; 1. Khiff, ib. Khiff, ib

und Freihandzeichnen.

Deut ich. III. Greammatt: Bertider, Orfesgrophie; Seichud, Sprechikunger. I. Sung; Springer Schich, P. Rogettionen ber Greammett; Sein um derführen von beutigen Sichen, Springer Sichen, D. Agrettion ber Germanuti, Greage um der innererte fielet eingefige); Seine springer, Springer Sichen, D. Agrettion ber Germanuti, Greage um der innererte fielet eingefige); Seine springer Sichen, D. Agrettion ber Germanuti her unterflichen Biffelder, Buch ber Springer, Springer Springer, Spri

Gingelne Ruden und Sprunge in ben vorliegenben Lehrplanen find fo augenfällig, bag von ihrer Befprechung bier wohl Umgang genommen werben barf; um fo mehr

aber mußen einige anbere Uebelftanbe bervorgeboben werben.

Erftens, es finden teine Promotionsprufungen den Classe u. Classe fatt, sondern ur von einer Divi, in die anderee: man promoviet fich innerfalb feiner Divil. eigentlich selber! Gine Freiheit, die durchaus nur nachtheilig wirtt, voeil sie

aller Billfur ber Schuler und bamit ber ftorenbften Unregelmägigleit in ber Claffe Die Bege babnt. Bas jeboch biefe Erfcheinung um fo auffallenter macht, ift ber Umftanb, bag in ben frang. Schulen außerbem bas Concurriren febr beliebt Ift. fo wie auch ber, baf man feitene ber Beborben fonft alles bie ine fleinfte porfdreibt. 3meitens, bie nachfte Folge bavon ift, baf ber Lebrer in ber Regel febr ungleicalterige Gouler in feiner Claffe beifammen bat. Sauptfachlich trifft bas in ben mittleren und oberen Claffen ju. In III. g. B. fann man Schuler von 13%-16 finben, in II. von 15-16%, in I von 15-18%, in In. von 16-19%. Dan bat alfo in Birflichtelt fein normales Alter fur bie einzelnen Claffen und feine Altereclaffen, fonbern nur Alterebeftimmungen fur bie Dipif.; namlich: untere bie zu 11 3.; mittlere bie 14 und 15 3.; obere bie 19 3. (Bal, ben Mrt. Altereftufen, Bb. I, 308.) Gang unbegreiflich ift brittens ber Dangel eines eigentlichen Stundenplane, befonbere in ber unteren und mittleren Divif. Zwar findet regelmäßig jeben Bormittag eine Claffe pon 2 Stunben ftatt, am Rachmittag ebenfo; boch gefchieht bas nicht in ber Beife, baft man jeber Stunde ibr fach jutheilt und fich an ben Glodenichlag binbet, fonbern etwa folgenbermaften: Dan bort nach bem Gebet bie lateinifche Mufgabe ab, giebt bann bie neue, vielleicht mit einigen Erlauterungen; bierauf nimmt man bae Griechiiche und aulent bas Frangofifche in berfelben Weife por. Die Rachtheile eines folden Berfahrens mußen icon oft febr gebrudt haben, warum aber nicht fo leicht abgubelfen ift, wirb man balb feben. Fortoul, ber auch bier bie beffernte Band anlegen wollte, bat gwar ein Minutenfustem, man mochte faft fagen einen Minutenrlan gebracht, b. b. porgefcrieben, wie viel Minuten gu jeber einzelnen ber obigen Operationen genommen merben follen, ein Borichiag, bem jeboch taum ernftliche Tolge gegeben murbe, ba er in Birflichfeit noch weniger regelte und einen Stundenplan boch nicht ermoglichte. Der Mangel eines folden hat aber barin feinen Grund, und bies ift eben eines ber ichwerften Bebenten, Die fich gegen bie Lucren erbeben laffen, baf bie taglichen Schulftunben in ber unteren und mittleren Divifion eigentlich weniger Lebr. unt Bernftunben fint , fonbern gebrancht merben, um bas Demorirte bergufggen, bie periciebenen Arbeiten porzulegen und gemeinichaftlich zu verheffern, bie munblichen Aufgaben porgntragen, einige Erlauterungen ju bernehmen und bie neuen Aufgaben fich tictiren ju laffen; mit anbern Borten: in ben Soulftunben, en classe, bort man nur Die algen Aufgaben ab und giebt wieber neue; in ben Arbeiteftunben. in ber étude, beforgt man fie, man überfest und lernt auswendig. 2Bo aber erfolgt bas Bufammenlernen bee Lebrere mit bem Schuler, bas gemeinfame Entwideln, bas eigentliche bilbenbe Bernen? - Beil namlich bas Lvoce ebenfofebr Erriebunasanftalt ale Coule ift, folglich bie Boglinge ben gangen Tag in ber but baben foll, fo bat man es im Lauf ber Reiten, ber Dieciplin und ber febr mangelhaften Ergiebung megen, furs gefagt, nm Rube por ben Goulern gu befommen, fure ratbiamfte ertannt, fie moglichft viel in bie etude zu bringen. Die Ergiebungeanftalt ift ibrer Aufgabe nicht gewachfen; um Schlimmeres abzuwehren, muß bie Goule ibr gu Bulfe tommen und auf biefe Beife bat man es ju 6-7 tagliden Arbeiteftunben gebracht! Bas Bunter, bag nun bie Coulftunden blog jum Abboren und Aufgeben ba fint, bak fie nur eine Mrt Borbereitung fur bie etude porftellen!

Die Tifteration. Eine ber mississen Kanerungen, welch bie Hondlichen in bei ingen dehre erfehre mas die ber die ein hieße lichheiße Gür mit Wilber einflanden is, war die Aufgebande der Bifteration in die obere Diessen G. fil sieden
innes bericht werten, ab giverend biese Edynburger geschlichen des girts in 
frankreis eingeführt bet. Ihm verbanft ein met eines geregelte plannstigte Durchführung,
frankreis einspfährt bet. Ihm verbanft ein met feine geregelte plannstigt Durchführung,
wennen, pussisch einem sien anzeitlichen Bestand wirden gemacht wurde. Das Eighen
felder enstand in Brüge von Ausfahrung der der bei Mantenvilleisseine felt ben legen
retrett des vonseine Johen, in Frankreich erfehrer, mu deine ertie Gerichtung in der



mittleren Unt. erfolgte noch in eben biefer Beit. Aber wie in Deutichland bie miberiprechenoften pabagogifden Berfuche, Refultate und Anfichten fic an basieibe fnüpften, jo auch in Franfreich. Durch bie Divergengen ber Bragis murbe auch bier ble Erfenninis über bas mabre Befen ber Bifurcation gunachft nicht geforbert, fonbern vielmehr verwirrt, und ein Buftant bee Salblichte erzeugt, ber fich bie auf biefe Stunde nur bei wenigen Babagogen verloren bat. In Deutschland freilich geben nachgerabe alle biejenigen humaniften, welche and in ben Realien tuchtige Renntniffe unb, mas bas Bichtigere ift, im Reglienunterricht ebenfalls folibe Erfahrungen befinen, au. baf bas Chftem ber Sachertheilung im mittleren Unt. in feinem Brincip ebenfo not bmenbig ale berechtigt ift. Dan erfennt, baf es nicht aus einem puren Ginfall. nicht aus einer politifchen 3ber ftammt, auch nicht aus furglichtiger Unbegnemung an unfer faft nur bas Rubliche erftrebenbe Beitalter, fonbern bag es auf pabagogifchen Erfahrungen beruht. Beil es nun unter unfern gegenwartigen Coulverhaltniffen jo realifirt werben fann, bag bon Seiten ber Babagogit fich nichts einwenden lagt, fo ift fein Zweifel mehr über feine Berechtlgung. Ift es aber and nothwenbig? Das Unt.gebiet bat fich befanntlich in ben letten 50-60 3. burch Bergrößerung und burd Bermehrung ber Schulfacher erftaunlich erweitert und Die Beit ber alten einfachen Stundenplane ift babin. Die Berugeit murbe gmar ebenfalle vergroßert, aber mit ber Lernfraft, bem geiftigen Ronnen ber Jugend ift nichts bergleichen möglich. Benem Bumache an Anforderungen gerecht ju werben, bat es Die Schule pflichtgemäß nicht an Anftrengungen fehlen laffen, vornehmlich auch Die frangofifche. Dem zeitgemäßen Berlangen nach einem vielfeitigeren Unt. gab fie feit ben erften 3. ber Univ. de France nach, ja fie machte ben Unt. allmählich fo "complet" ale möglich. Die unvermeibliche Folge mar eine Heberladung ber Jugend mit Arbeit; eine gewaltige Daffe von Bilbungeftoffen blieb babei unverbaut, folglich murbe and eine folibe Beiftesbildung nicht gewonnen. Das Uebel fcbrie um Abftellung, baber fcbritt man gur Amputation, b. b. man verftummelte ble Rader und brangte threr moglichft viele in eine und Diefelbe Claffe aufammen. Und bas Ergebnis? In ein encyflopabifches Treiben, gleichbebeutenb mit Beit- und Rraftund Bernluftgerfplitterung, artete bas Bernen aus, ein Bielfacherfpftem berrichte in ber unerquidlichften Beife und trop aller Beinigungen wiederum lein Gewinn fur Die Bilbung; ein Refultat, bas Freunde wie Feinde ber frangofifden Loceen um fo bitterer beflagten, ba weber bie humaniftische noch bie realistische Ausbildung nach Bunfch erreicht murbe. Go mufite im mobiverftanbenen Intereffe ber Jugend und ibrer Bilbung eine beffere Ausfunft in ben Schulen gefchaffen werben. Gie murbe barin gefunden, baf man, erftene, ber ib eellen und ber ted nifden Berufegattung entfpredenb, smel Schulerfectionen in ber oberen Divif. unterfchieb; sweitens, unter fie bas Unt .gebiet nicht theilte, fonbern es jebem faft gang jumies, boch fo, bag bie eine Gertion Centrum und Comerpunct ihrer Ctublen in ber fprachlich-hiftorifden, bie andere in ber mathematifchengturmiffenfchaftlichen Broving befibe. Bene, section des lettres gebeißen, bas alte philologifch-hiftorifche Dbergomnafinm, bat bie Borbereitung auf ben Unt, ber Facultaten; blefe, Die section des sciences, auf bie weitere Musbilbung in ben politechnischen Fachern. Dan ichuf alfo in ber Divis. super. bas Realgomnafium neben bem claffifden. Diefes Goftem ber Bifurcation will jeber Schalerfection allgemeine Musbilbung und benjenigen pleifeitigen Unt, gemabren, welcher ber entfprechenben Berufe gattung nnentbebrlich ift. Es will burchaus feine theoretifche Berufebilbung, fonbern nur eine prattifche, bentich gefagt, fruchtbare Sonlbilbung. Es ift gwar aus Rudfichten auf bas unabweislich Rothwendige bervorgegangen, aber ichlieft beshalb bas Utilitätsprincip im Unt. nicht in fich, ftellt es auch fur benfelben nicht auf. Diefes im Det, 1852 in allen Loceen eingeführte Spftem murbe allerbinge nicht felten unrichtig verftanben, nnb fowohl im erclufto bumaniftifden ale erclufto realiftifden Sinne ausgeführt. An allerlei unerwarteten Refultaten fonnte es beshalb auch nicht fehlen. Aber Fortoul und feine

Dberftubienbeborbe baben im gangen bis jett Recht behalten; fie haben feine einseitige Ausbildung fur einseitige Intereffen, fondern eine lebenblge allgemeine im Auge gehabt; fie wollten bie claffifden Stubien meber bei ben humaniften noch auch bei ben Realiften beeintrachtigen, fenbern ftarten, aus bem Studium ber Regiten im gangen Gomnafium, alfo auch bei ten Sumaniften, einen Ernft machen, besbalb ben Sprachunt, von Anfang auch fur ten Sachunt, benutt miffen. Das alles mußten wirflich bie feitherigen Ergebniffe und Bormurfe mangetaftet laffen, und mas fie enthalten, begiebt fich lebiglich auf einzelne untergeordnete Buncte ober auf Die Ausführung bes Goffems. Confequent verfahrent batte man namlich 1852 bas Realgomnafium felbftanbiger neben bas claffifche binftellen und beibe Sectionen im Unt. gang trennen, ober boch menigftens ben gemeinschaftlichen Unt. nicht auch auf bas Latein austehnen follen. Durch bie Bereinigung im genannten Rache brachte man Couler von ungleichem, und immer ungleicher werbenbem fprachlichem Biffen und Ronnen gufammen, fur bie ichon im erften Jahr bie gleiche Behandlung bes Penfums nicht moglich mar, viel meniger im zweiten und britten. Da nun bie Realiften bei ihrer latein. Lecture und Exposition jum voraus und mit Recht annahmen, fie tonnten mit ben humaniften boch nicht concurriren, fo rubten fie in biefen Lehrftunben aus, Die Lehrer wenbeten fich ihnen ebenfalls nicht in befonderer Beife gu, mas leicht erffarlich ift, und ibre Leiftungen im Latein. murben baber bon einer regiftifchen Maturitatsprafung jur anbern geringer, fo mie and beim großen Jahresconcurfe ber Barifer Loceen Die Breife und Belobungen für bie Facher bes gemeinschaftlichen Unt. feither weitaus bem größten Theile nach ben Sumaniften gufielen. Die Taufdung ift am Tage; man bat im Lateinifden vereinigt, mas einander binbert. Wenn bie Realiften wirflich einen ernfthaften Unt. im gat, fortgenießen follen, - und bas veriangten in ben letten 3. wieber gang befonbere bie Directionen ber verichiebenen realiftifchen Specialfchuien, - fo muffen fie burchaus im Latein., wo moglich auch im Uebrigen bon ben humaniften getrennt werben. Go allein tann ihren ciaffifden Stubien Ernft und Rachbrud berlieben werben, fo auch wird ber Sauptubelftand ber feitherigen Bragis, theilmeifer Richterfolg in einigen Gadern, id minten und werben immer mehr Lebrer und Schulbeborben bie Gache ber Bifurcation gerechter beurtheilen. - Auch in ber Ausscheidung ber facultaten fur Die beiben Gectionen ift etwas verfeben worben, bas namlich, bag man bie funftigen Mebiciner in Die realiftifche Section gewiefen bat. Rouland bat bies 1858 verbeffert und gwar auf allgemeines Anfuchen ber mebicinifchen Facuitaten. Es wird bemgeman bie Section des lettres ber Photen gebildet aus ben fünftigen Studirenben ber Theologie, Philologie, Medicin, bes Jus und Regiminale; und weil fie ja nicht fur irgent ein fpecielles Tach in beidrantter Beife, fonbern fur alle Facher tuchtig und umfaffend perbilbet, folglich auch ben beften Grund fur ben fpateren wiffenfcaftlichen Betrieb ber Dathematit und ber Raturwiffenfchaften legt, fo verbleiben ihr burdidnittlich auch noch biejenigen Roglinge, benen gludliche Lebensverhaltnife erlanben, erft nach vollendetem ciaffifchem Unt. bem Studium jener Biffenfchaften fich gang bingugeben. Die Section des sciences mar anfange bei all benen beiiebt, weiche nicht mit Anftrengung lernen wollten und ben Rebler im Griechifden unt Lateinischen fo lange fuchten, bis fie auch in ben realiftifchen fachern nichts leifteten. 3hr Sauptcontingent bilben gegenwartig neben ben funftigen Pharmaceuten, Raufleuten und Induftriellen Die Canbibaten ber polytechnifchen, ber Militar, ber Gee- und ber Forftfcule bes Staate, obicon auch nnter biefen Rategorieen noch immer bemerft werben tann, bag folibe Ropfe und tuchtige Begabungen ben Weg burch bie Lettros vorgieben, alfo bie fpradlichbifteriiche Bilbung in fich aufnehmen und bann boch ben Anforberungen ber sciences not natifommen.

Die Unterrichtsprogramme. Die Oberftubienbeborbe bat fur bie Phecen nicht bieft bie Bader im allgemeinen bestimmt und jeber Classe tie Bielpuncte für nicht find gene find geled einzeln find gelede intelnen find gelecht, fonbern sie bat auch, fo weit bas find es erdaubte, bie

Materien betaillirt, von Glaffe ju Ciaffe ausgemablt und in gang genan beftimmter Aufeinanberfoige niedergeiegt. Diefe Brogramme ober Stufengange find ein werthvolles Sulfemittel, und erleichtern bem Anfanger im Lebrfach wie tem Bebieingeichulten bie Arbeit in bobem Grabe. Beber Beit fiegt bem Lebrer bas Bange bee Raches fibericaulich por, pon feinen erften Anfangen bis jum Abichiuft; jebe Ciglie bat ibre Mufgabe in ficherfter Abgrengung por fic, Uebergriffe in fpatere Bereiche faffen fic bier nicht mehr entichulbigen, fo wie auch ber Lebrer in IV. 3. B. gang genau weiß, mas VIII - V ben Schulern in feinem Fache geboten haben und mas er zwedmaffig aufammenfaffen und revetiren muß. Diefe Brogramme baben aber noch weitere Bortheile: fie bemirten namiich nicht blok, bag bas Racheinanber in einem und beme felben Rache mit Rupen erfoige, fonbern fie beifen auch zur Concentration bes Unt .. maden, bag bas Rebeneinanber ber verichiebenen Unt facher gwedmafiger von ftatten gebe. Ber 1. B. Geidichte in III febrt, weiß mit ziemlicher Genauigfeit, mas feine Collegen bie babin in ber Geographie und in ben brei Literaturen vorgenommen baben, und tann für feinen Unt, oft bie angenehmften Anfnupfungepuncte finben, Die naturlich in beiben gachern jum fefteren Saften bienen mußen. Außerbem fcaffen biefe Brogramme, weil fie in allen Loceen bes Lanbes jur Musfubrung tommen, in ber Ration ein gemeinfames Biffenegut und eine gemiffe Ginbeit ber 3been und geiftigen Richtungen, mas alles ale Grundiage nationaier Anfchanungen und Tenbengen, gis Band und Bebei bes Ginbeitebemußtfeins, von einem boberen pabagogifden Ctanb. puncte aus, nicht überfeben werben barf. Gleichwohl ich einen fich manche ber angeregten Bortheite nicht immer ergeben ju wollen. Theile aus Freute am Regularen und Gracten, theils aus Sang jum Uniformen und Straffen tragt man namlich ten Umftanben und ben geiftigen Inbividuglitaten ber Lebrer und ber Claffen oft nicht genug Rechnung; anftatt ben Lebrern nur im allgemeinen mitteift ber Brogramme gu rathen und Binte ju geben, alaubt man bie Couien am ficerften ju abminiftriren, wenn man bie Brogramme gang buchftabiich verftebt, b. b. als abfolnt unwandelbar aufiebt und porfdreibt, in biefer Lebritunde muß burchaus fo und fo piel porfommen, in jener burchaus bas und bas vorgetragen werben: ein Berfahren, bas unpabagogifch ift unb jebenfalls Rachtheil bringt. Denn wo bas Brogramm, ftatt ju ieiten, gangelt unb queticht , ba tann auch ber befte Lebrer fich nicht frei geben und wenn ibm freie Babl und Cetbftuberlegung, eigenes Angreifen und eigene Berantwortiichfeit entgogen ift, wie foll ba Freudigfeit in ben Beruf tommen, und von feiner Berfontichfeit ein ergiebenber Ginfluß ausgeben? Der Brovifeur muß atfo bier Die Rechte ber Babagogit anertennen; wenn er aber nur Ordnung verlangt, nicht Freiheit innerhalb ber Ordnung geftattet, wird bas betaillirte Brogramm aus einem wohltbatigen Subrer qu einem Arbeitsanffeber, ber gerabe bie tlichtigften Coulmanner am meiften beenat. Bie ftebt es nun fonft um bie frangofifde Gomnafialpabagogit? Bon einzelnen Geiten gwar bort man in biefer Beijebung Anfichten ausiprechen, Die auf ber Bobe ber bentiden Ergiehungewiffenschaft fich befinden und befonbere auch Fortoui tragt in feiner Inftruction manche treffliche Thefe por, aber bie Debraabi ter Gomnafiailebrer icheint in ber Braris ber Dethoben nicht boch an fteben. Bon einem Stubium ber Dethoben wollten bie Brofefforen von jeber nicht viel miffen und in ber Babagogit faben fie fofebr ein unnöthiges Stud beutider 3beologie, bag man ihnen noch 1849 gurufen mußte: febet euch bod auch bie vericiebenen Dethoben an und prafet, wie eure Schulbucher und euer Unt. fich bagu verhaiten. Beigen wir nun eben besbalb, nach weichen Brincipien ber frangof. Bomnafigi.Unt. im gangen und eingeinen verfahrt.

iener Biffenicaft, Die ten Schulbuchermarft beiminden. Strittige Buncte foll ein foldes Bud nicht ermahnen, es foll nur geben, mas bie allgemeine Stimme ber Bebilbeten gutgebeiften bat, weil ein Frangole mit feiner Anficht nicht allein fteben und feinerlei Originalität haben will, fo wie auch bas Gelberunterfuchen, Gelbereinbringen nicht beliebt, nicht Beburfnis und ber Ginn für Rritif und felbftanbige Beiftesentfaltung bei ber gröften Debraahl gleich Rull ift. Diefes fertig gubereitete und abgefchloffene Material muß fobann burd eine flare Darftellung fich beleben und burch bie pracifefte Formulirung fich empfehlen; und in biefem Stude leiftet man in Franfreich unbeftritten febr Dufterbaftes. - Co und nicht anbere bient es ale livre classique, b. i. ale Schulbuch und fo wird es unter Umftanben auswendig gelernt (f. oben). Rechnet man bie unteren Lycealclaffen ab, fo barf man fagen, bag bas Unterrichten nicht im iculmaftigen Beibringen ber Renntniffe, in einer gemeinschaftlichen Arbeit jum 3wed ber geiftigen Bifbung beftebt, fonbern im mehr ober minber miffenfdaftliden Bertragen. Der Lebrer repand l'enseignement du haut de la chaire, fo lautet ber beliebte Ausbrud, mit bemubt fich, angiebent an fein und burd Berebtfamfeit au glangen. Um bas gebotene Material und bie meiftens ju bobe form ju bewältigen, begiebt fich ber Schiller nachber in bie etude, mo ber Bortrag nach ben Rotigen ausgearbeitet unb auch bas fonftige Lerngefchaft abgemacht wirb. Unter folden Umftanben fommen natürlich bie mobibegabten Schuler mader voran und leiften unter bem Ginfluft bes übrigen 3mangfpfteme oft Musgezeichnetes. Gie tonnen lernen und mußen lernen, bei ibnen zeigen fich alfo auch icone Erfolge. Bie aber bei ben anbern? Run, eben weil bei ben Mittelbegabten von jeber nichte berausgefommen ift, muß jum Brivatunterr, ober fonft jur Rachbulfe gegriffen merben (mopon fpater). Diefe beflagene. werthe Untweife ift bie berrichenbe; fie ift grau von Aiter, aber nicht ehrwurbig, fonbern vermerflich. Dan bort oft laute Rlagen, fogar aus bem Brofefforat, baf bie Unt. erfolge nicht felten mit ben großen Gelbopfern ber Ettern contraftiren, aber man fucht ben Gebier faft immer überall anberemo ale in bem Unt., ber Lebren und Lernen ane. einanderfallen lagt. Fortoul gwar bat in feinem Rapport fogar ben Brofefforen ber oberen Divif. gerathen, ftatt ber langen Auseinanberfetjungen und Reben, welche boch Die meiften Schuler mie einen Schall an fic porlibergieben laffen, lieber bas Beifpiel jener ausgezeichneten Lehrer ju befolgen, Die nach fofratifder Beife Fragen an bie Schiller richten, fie alle ju faffen fuchen und fo ben Berftand berfelben jeben Augenblid mitarbeiten, mitfuchen, mitentwideln und mitfinden laffen. Uebereinstimmend bamit haben andere verlangt, bag ben Schulern im Unt. weniger Baffivitat jugemuthet werbe, bag man in ben Lebrftunden bas Sauptgefcaft, Bilbung ber Beiftes. und Gemuthefrafte, vornehme, und auch Boncelet bat ihnen jugerufen: ce ne sont pas tant les vérités particulières que les méthodes qu'il ne faut pas laisser périr : aber mer folgt ihnen? und mas ift berrichenber Brauch? Dan will in ber Lebrftunbe meber bem Instituteur primaire abntich fein, noch auch einen freien Bertebr amifchen Lebrer und Schuler eröffnen. Gelbftverftanblich ift fo von einem bie Schuler geiftig erfaffenben Unt. felten bie Rebe; man fintet meift nichts anberes ale eine Transmiffion ber Renntniffe, mobel viele Schuler ohne Unleitung jur Gelbfttbatigfeit bleiben, und eine individuelle Behandfung berfelben, eine geiftige Erziehung unmöglich ift. \*) Daber biefe Borberricaft ber Gebachtnisarbeit, biefes Gewöhntfein an bas Rachbeten und Rachtreten, bas bie Schuler Frantreiche charafterifirt; baber biefer Schleubrign und Dechanismus fo vieler Lebrer trop aller Reglements; baber ferner bie Unergiebigfeit bes Unt. fur bie Disciplin, und boch liegt lettere in ihrer mur-

<sup>\*)</sup> An vielen Orten ftrebt man gar nicht barnach, Kenntnis von der intellectuellen Berfastung des Einzeltern jur erkalten; ber Bertrag richtet fich gar micht nach der Metrachl und mittleren Begabung, sondern halt fich baupflächtich an die eileres a prix. b. b. an die menigen auseitschem Golder, die zur Gereinung eines Procifes bergefoldt werben fennen.

bigften Form eben im guten Unterrichten; baber endlich biefer offenbare Mangel an geiftiger Gelbftanbigfeit in ber Debracht ber Frangofen. - Bie icon angebentet, finb biefe Berfehrtheiten im Unt. ju feiner Beit verborgen geblieben, benn fie haben bon jeber ibre Fruchte getragen, erfpriefliche freilich nur ben Brivatlebranftalten und Brivatlehrern. Diefe verfcmabten nicht, mit bem Einzelnen fich ju beichaftigen und bielten fich frei von bem Borwurf, über ber Biffenichaft ben Schiller ju vergeffen. Der Berluft bes Unt.monopole und bie jett mehr und mehr auftretenbe Concurreng batte nun allerbinge bie Univ. veranlaffen follen, auch bie Dobalitaten ihrer Lehrweife gu aubern, ftatt beffen aber befferte man an ben Rachbulfen und ben Repetitionen, um burch fie ben ungenugenben Rathebervortrag ju befruchten. Langere Beit tam febr menig bei benfelben beraus, pfelen Lebrern mar biefe neue Stunde eine Laft und fte gaben in ber Repetition nur bie zweite Auflage ber Claffe. Durch Rouland murbe baber verfügt, bie Repetitionen follen burd bie maitres repetiteurs gebalten merben, jebesmal nur mit einer tieineren Schulerabtheilung und fo, bag man fich befonbere ber fcmacheren annehme, Die fonft nicht mitfortfommen tonnten. Raturlich muß babei ber Rathebervortrag gang megfallen und bie beideibene foulgerechte Beife Anwendung finben. Bebe Abtheilung wird biebel wochentlich zweimal je eine Stunde lang vorgenommen. - Um bie Canbibaten ber Daturitateprfifungen und ber Specialidulen fur ibre Examina einjunden, bat man öftere Tentamina eingeführt, Die jum Theil burch auswärtige Brofefforen geleitet werben. Fur bie fablaften Ropfe bee Lucee enblich bat man bie Conferengen ins Leben gerufen, eine Art Ehrenauszeichnung, worin ber Profeffor in freierer Conversation speciellere Gegenftanbe burdnimmt ober ichmierigere Theile behandelt, Die in ber Lebrftunde nicht eingebenber porgetragen merten tonnten. Raft alle biefe Ginrichtungen fint jeboch, genau befeben, nichts anbere ale Bebelfe, ein unwiberfprechliches Beugnie gegen bie Unterrichtemeife.

3m Sprachunt. ift ee Bertommen, bag ber Schuler feine frang., lat. und griech. Grammatit paragraphenmeife ansmenbig fernt. Definitionen wie Regeln fonnen fo allerdings, wenn auch nicht angeeignet, fo boch behalten merben; weil aber jene meiftene nicht befontere rationell fint, bie mechanifchen Borfchriften biefer bom Lebrer felten gut entwidelt merben, fo ift bie gewöhnliche Folge biefes grammatifchen Berfahrens eine rein außerliche Auffaffung ber fprachlichen Ericheinungen. Dagu tommt, baft man vorzugeweife bie Berfion betreibt; weil man aber biebei von ber buchftablichen Interlinearberfion ausgeht, bann raich ben Ginn ju errathen fucht, fo verhilft man bem Schuler wohl ju einer Berfion, aber nimmermehr ju einer Renntnie ber fremben Sprache. Bor bem Ebema icheint man im Lateinifden und Griechifden nicht felten fich ju icheuen. In allen brei Sprachen wird febr viel auswendiggelernt und bas verbient lob. Da aber im gangen fo wenig frifche Methobe, fo viel mechanifches Ueberfegen und trodener Grammatismus berrichen, fo merben bie bem Bebachenis eingeprägten lat, und griech. Dufterftfide boch nicht lebenbig und fruchtbar. 3ft es bei folder Gachlage ein Bunber, bag, mas tiichtige Renntnie ber einen wie ber anbern Sprache betrifft, Die frangofifden Loceiften, nach bem Beugnis ber Ginfichtevollen und Berufenen, febr bebeutent hinter ben beutiden Gymnafiften gurudfteben? bag bon benen, bie in ten letten 20 Jahren jur bumaniftifchen Maturitateprfffung tamen, mehr ale bie Balfte nicht Im Stante mar, einen gang leichten Lateiner ohne Praparation gu überfeben? bag viele Brofefferen ifelber vornehmlich folche Claffiterausgaben taufen, melde bie frang, Berfion baneben enthalten? paft fogar in ben fleinen Geminarien ber Beiftlichen fiber ben Berfall bes Lateinunt, geflagt wirb, inbem man feit 20 und mehr 3abren fich weniger um bie lat. Berfe ale um bie frang, bemubt und auch bier bie freien frang. Arbeiten por ben lat. begunftigt? bag enblich beim grand concours general in Baris nicht mehr ber freien lat. Arbeit ber große prix d'honnour gereicht wird? Der frang. Bomnafift genießt jeboch auch einen großen Bortheil bor ben meiften beutiden, ben namlich, baf bie Sprachen, bie bas mittlere Locee betreibt, alle nach

einem und bemfelben fpracmiffenicaftliden Spftem gelebrt merben. Dbicon nun nicht verichwiegen werben barf, bag gerabe bas gegenwartige nicht febr empfehlenswerth ift, ba es bie Sprachen nicht ale geiftige Dragnismen bebanbelt, fo wird boch burch bie einbeitiiche Darftellung ber brei Sprachen febr biel Beit gewonnen. Gerner ift nicht ju vertennen, baf im Locee viel fur Die Dutterfprace gefdiebt und mehr erreicht wird als bei uns. 3m mittleren fcon finbet man bei ben Schulern ein Befdid im Ausbrud, und im oberen eine Befannticaft mit ber nationalen Literatur und Gertigfeit im iebendigen Borte, Die bei une nicht in gieichem Grabe vorbanben ju fein icheinen. (Die Orthographie ift jeboch ichon wieber weniger in loben.) Belde Mittel belfen ju biefen Erfolgen? Bunachft barf bier bas Berbienft ber Sprache felber mobi in Anfchlag gebracht werben; ihre mathematifche Goarfe, ihre bausbalterifche Ginfacbeit forbern ben Unt, betrachtlich; benn eine Unflarbeit fann ba fogar beim Ungewandten fich nicht leicht ergeben und fur jeben Begriff ftebt eben ein fur allemal ein Ausbrud ba, neben bem feinerlei fubjectives Berhalten moglich ift. In Diefem gludlichen Umftand gefellen fic aber einige Berbienfte ber Dethobe. Borerft bei ben Berfionen, wo auf geichmadvolle Stiliftrung und auf Reinheit bes Ausbrude mit ber forgfältigften Aufmertfamfeit gebrungen wird; baju tommt bas baufige Demoriren und Repetiren von frang. Dufterftuden in Berfen und Brofa; ferner giebt man regelmäßigen Unt. in ber Mutterfprache, begnugt fich alfo nicht mit ben Grammatifatien, Die in bem lat. und griech. Unt. nebenher fur Die Mutterfprache abfallen, noch weniger balt man ein blof empirifches Ronnen beim Gomnafiften für genugend; enblich find bie bunten Dofaitlefebucher ziemlich felten, man liest in jeber Claffe einzelne gange Berfe ober bod großere Stude aus folden und fucht fie burch Erflaren und Bortragen bem nationalen Ginn nut Stola werib ju machen. Gie merben fo jum allgemeinen Gigenthum und bereichern bas fprachliche und Bebantenmaterial ungemein.

Der Gegaraphieunt, beidrantt fich ju einfeitig auf Granfreich, tritt auch im mittleren Locee mit bem naturfundlichen ju wenig in Berbindung und bietet eine Aufeinanderfolge von VIII - 1b, welche Die befannte Comache ber Frangofen in Diefem Rach begreifen lagt. Much ber Befcbichteunt, wird ziemlich farg behandelt. Gin Uebel ber früheren Beit gmar, bas bes bulnfelhaften Schmagens über Berjonen und Beiten, über bie man weber Quellen- noch fritifche Studien gemacht, bas bes vagen Raifonnements, bes leichtweg Abseredens bat Fortoul burch Brogramm und Inftruction glüdlich beseitigt. Aber ift er nicht faft in ben entgegengefesten Rebler verfallen? Er lant fummarifche Ueberfichten bietiren, Data und Facta auswendig fernen; geftattet gmar bem Profeffor Diefelben ju entwideln und burd Individualifirung ein anschauliches Gemalbe ju entwerfen; aber im Uebrigen engt er ibn fo ein und tagt nur eine folche außerliche Bebanblung biefes iconen gaches an, bag bie großen Blogen ber frangi. Rationaleriebung, ber Mangei an gefchichtlicher Bilbung und noch mehr an gefchichtlichem Ginn, baburd nicht verminbert werben tonnen. Alle beten bie gleiche Unficht nach, um fo lieber, ie mehr fie bie nationale Gitelfeit erfreut, von Borurtheilen aber und nationalen Schmachen lagt fich feiner überzeugen. Roch weniger gut berathen ift aber ber, Logif genannte, philosophifche Unt. in Ia. Dan fpurt ba mobl, bag man es mit einem Stieffinde ju thun bat: eine Angahl Begenftanbe und Lehren aus Religion und Moral nimmt man nacheinander por, legt aber Diefen Dingen fo wenig Berth bei, bag bie Realiften fich gar nichts um fle ju befümmern brauchen! Geben wir nunmehr an ben mathematifd-naturmiffenfcaftliden Unt. Es ift unbeftritten, bag nach biefer Geite bin bie Ration gludlich organifirt und bier bie ftartfte Lichtpartie bes Locee ju finden ift. In ber unteren und mittleren Divif. merben gmar nur wenige Rechenftunden in ber Boche gegeben, (genau gerechnet, nicht gang zwei), und boch wird mit Leichtigfeit gelernt und, begunftigt burch bas metrifche Shitem und bie jum Theil trefflichen Anichannngomittel, ichnell viel erreicht. Bier, wie fpater in ben Dathematifftunden, verfahrt man (bei nne ift es berfelbe Fall) auf zwei gang



vericiebene Arten: bei bem einen Lebrer ift ber math, Unt. ein fraftiges Bifbungemittel bes Berftanbes, er foult und fcarft bie Dentfraft, bilbet Denter und Ratbematiter; bei tem antern erhalt man fertige Raifonnemente, fcarf formulirte Lebriate und Bemeife, alles aufe flarfte ausgebrudt; tiefe nimmt man auf, fibt fie ein , lernt fie auswendig und banbbabt fie bernach ale ein gefchidter Rechner. 3m allgemeinen fann man fagen, baft ber frangof. Datbem.Unt, ben beutiden in ben Leiftungen übertrifft, und fo fomach bie Dethobe ber hiftorifd sphilologifden Rader fic barftellt, fo portbeilbaft erfcheint bie ber mathematifc.naturmiffenicaftlichen. In bem naturfundlichen Unt. zwar bat es früher and nicht an allerlei Disgriffen gefehlt. Es gab eine Beit, mo man ibn erft im letten Jahre, in I., auftreten ließ, nachtem man 9 Couffabre bindurch gang Umgang von ibm genommen batte. Done alle, ober boch obne geregelte Anichauungen gieng man jum miffenfchaftlichen Unt. über; mas bie Befuiten im 17. und 18. Jahrh. gethan, mar vergeffen, mas Beftaloggi gelehrt, unbefannt. Weil fo bie Rrafte ber Schuler nirgente gureichten, um bie fich baufenten Lebrfate ju bemaltigen, weil alles Abftrabiren fich unmöglich ober unfruchtbar erwies, fo mar man nabe baran, ben gangen Unt, wieber au entfernen. Aber bie Beit flopfte mit ihren Forberungen fo borbar an bie Bforten ber Lebranftalten, bag man fich eines Befferen berieth und ben Grunt bes fruberen Dielingene in ber Detbobe fucte. Begenwartig treiben nun bie Lyceen querft einen propadentifchen Curius, mo viele Raturforper porgezeigt, viele Berfuche angeftellt, Die Ralle bes taglichen Lebens und bie Unwendungen ter Gewerbe ine Muge gefaßt, überhaupt viele Anfchauungen erworben werben. Go legt man ben Grunt fur ben mehr bogmatifden zweiten Curfus, Bier mußen bie Theoricen aus ben Anschaumgen abftrabirt und richtige Anfichten über alle Bortommniffe gewonnen werben. Durch biefen mehr und mehr fic bebenben mathematifd-naturmiffenicaftlichen Unt. und bas ebenfalle febr begunftigte Beidnen bofft bie Regierung bie ben Runften unt ter Lupubinbufirie notbigen Theorieen ober Sulfemittel immer weiter in ber Ration ju verbreiten, bag Frantreiche Runfte, Induftrie und Technif überhaupt fich baran nabren und an brattifdem Ginn und eleganter Darftellung immer bem fibrigen Europa vorauseilen.

Biele foriftliche Arbeiten merben in ber Lehrftunde gemeinfchaftlich corrigirt; Diejenigen Arbeiten jeboch, welche burchaus vom Lebrer felbft burchgenommen merben mußen, moge er nicht blog einfammeln (fo ift bor etlichen Jahren im Schofe einer Commiffion gewunicht morben), fontern auch burdfeben unt, mit feinen Bemerfungen ausgestattet, wieder gurudgeben, mobei noch empfohlen wird, meniger aufaugeben und beffer ju corrigiren. Beber fdriftlichen, oft auch jeber munblichen Leiftung wird jum Behufe ber Bochen-Location eine Biffer guerfannt, bie in vielen Anftalten swifden bem Darimum 20 und bem Minimum 1 gegriffen wird und es erfolgt foliefelich am Conntag Genug ober Berbruß, je nachbem einer mehr ober weniger über ober unter ber Moyenne 10 fich erworben bat. Rach ber Durchfcnittsgabl tiefer Bochenlocationen bestimmt fich großen Theile tie Jahreelocation, und ob bem Boglinge am Chluffe bee Couliabres (von Ditte August bis erften Montag im October fint Ferien), ein Breis ober eine Belobung in irgent einem Nache gufalle ober nicht. Gine offente liche Coulprufung geht biefer Breisaustheilung nicht voraus. Gur bie Luceen von Baris und Berfailles besteht in weiterem Coorn noch ber grand concours general Derfelbe ift von feinem Stifter gut gemeint gewefen, bat aber in bem Unt, ber hauptftatt und auch fonft mehr Schaben angerichtet als Rupen gestiftet. Beil nämlich bon ben genannten Anftalten nur bie beften Schuler fich babei betheiligen burfen, fo ift es für biefe gang befonbers ehrenvoll, laurente geworten gu fein, Die Lebrer Diefer Gludlichen aber ermerben fich ben Ruf besonderer Tuchtigfeit in ihrem Rach und werben bemaufolge beforbert. Bas fint bie Folgen? Erftens, man unterrichtet und arbeitet, um bei biefem Concurs Erfolge ju ergielen; ber lebrer macht fich jum Routinier, ber weber an Bilbung noch an barmonifche Musbilbung bei

feinen Schillern benten will, benn bie tann man ja beim grand concours nicht in bie Bagfchale legen. Zweitens, man balt fich mit und in bem Unt. bauptfachlich an Die Gutbegabten in ber Claffe. Dan faßt biefe ale eine Art Elite auf und fieht, für welches Sach ber ober jener fich am meiften eigne. Ein folder eleve a prix wird nun fur biefes fein Sach gang befonbers gefchult, biefes muß er faft mit Ausfolug aller antern treiben. Die übrigen Claffenangeborigen, la queue, mogen feben, wie fie mit- ober nachtommen, fie tonnen ja vom Repetenten noch pormarte gebracht werben. Drittene, Gache bes Schulere und bes Lebrere wird nun bas Einpaufen, ein gewaltiges Demoriren lateinischer Bbrafen und Gormein, um baraus bas befte theme latin ju fertigen, ober ein unabläßiges Ginbruden von biftorifden, geographifden und dronologifden Daten. Bie por wenigen 3. gewahrte man noch andere Folgen. Um namlich laureat in einer Glaffe ju werben, boublirte fie ber Schiller, b. b. ber Anabe blieb auf eigenen Untrieb ober auf Anrathen bes Lebrere ein 3abr langer in feiner Claffe, um fo ficberer fur einen Breis breffirt merben ju fonnen. Es ift bies gwar eine Berjunbigung an ber gangen Entwidelung bes Anaben, aber bafur erhalt man auch einen Breit. Auf biefe Beife machte man alfo nicht bie Schwachen ju Beteranen, fonbern bie Begabteren. Diefer Unfug bee folauen Doublirene ift gegenmartig gludlich befeitigt; es mar aber auch an ber Beit, benn es fam fcon bor, bag 3/2 ber Breife und Belobungen bee grand concours lauter folden Beteranen jugefallen maren. Bann mirb aber ber Concurs felber abgethan werben, ber Concurs, fur beffen Empfehlung 1849, wo feine Abichaffung brobte, bie Barifer Profefforen felber nichts anguführen hatten, ale bag er fei un antique usage cher aux familles et à l'Universite? Trop feines offentunbigen Schabene fur Die ehrliche Lebrer. und Die bilbenbe Schulerarbeit und tros feiner moralifden Berberblichfeit ftebt er beim großen Baufen noch immer in ungemeffenem Anfeben, ja ein bortiger Gieg gilt ibm mehr als ein Diplom bei ber Maturitatsprufung, bie allerbinge eine fo großartige außere Feier, ein foldes Geprange nicht im eutfernteften ju entfalten bat. Fortoul gwar meinte, ber grund concours bringe jebenfalls eine gu frube Erregung ber Gitelfeit, Billemain bagegen verfündete icon 1841 bei ber großen Breisvertheilung in ber Gorbonne, biefer grand concours ftube fich auf bie unfterblichen Babrheiten ber Religion und ber Moral! Es ift flar, bag bem burchaus nicht fo ift, fo wie auch bag ber Sauptfehler Diefer Juftitution barin liegt, ban nicht alle, fonbern nur bie beften Gouter concurriren burfen.

Die einzelnen Bestimmungen ber Daturitateprufung, fomobl mas Moralitaten ale Forberungen betrifft, fint feit Befteben ber Univ. do France ichon vielfach abgeantert worben. Das baccalaureat es lettres, b. b. bie bumaniftifche Daturitatoprufung, mar fruber ber Musgangspunct ju allen weiteren Stubien und afabemifchen Graben; feitbem jeboch bie Bifurcation foftematifc burchgeführt ift, ftebt bas realiftifche baccalaureat unabhangig neben bem anbern. Beibe werben von ben Mabemien porgenommen, Die humaniftifche von einer Commiffion ber philologifchen, Die realiftifche von Seiten ber mathematifch-naturwiffenfchaftlichen Facultat. Bei ber erfteren banbelt es fich im Chriftlichen um eine lat. Berfion und eine lat. Composition, im Dunblichen um Extemporalien aus bem Latein., Briech. und Frangofifchen und um Fragen und Aufgaben aus Logit, Befchichte, Geographie, Arithmetit, ebener Geometrie und Phofit. Bei ber antern Brufung folgt auf bie latein. Berfion bie Lofung einiger Aufgaben aus Dathematif und Phofit, bas Danbliche forbert Extemporalien aus lat. frangof, und beutiden ober englifden Schriftftellern und bann Beantwortung von Fragen ic. aus Legit, Geidichte, Geographie, reiner und angewandter Dathematit, Bhofit, Raturgefchichte. - is ift große Borforge getroffen, bag feinerlei Unredlichfeit, auch nicht ber Schein einer Barteilichfeit porfomme; bas Stubienzeugnis ift ja abgeichafft und Die Graminatoren wiffen fetten, ob biefer aus einer Staatsanftalt ober jener ans einer geiftlichen bertommt, ja fie fennen bie jungen Leute meiftene gar nicht. Die muntliche Brufung wird jubem öffentlich und nach einem Brogramm vorgenommen, bas bie Daterien fur ben Fragenben wie fur ben Befragten frirt. Gie banbeln nur von bem, mas in ben zwei letten Claffen ber Divis. super. gelehrt murbe; ebenfo ift bas Quantum und Quale biefer, wie auch ber ichriftlichen Aufgaben, nach ben mittelbefabigten Roglingen bemeffen. Diefe Brogramme legen bem Graminator nur ich einbar Bmang auf, benn nichts hindert ibn, nach ben Grunden einer Antwort ju fragen, wenn biefe ibm auswendig gefernt icheint; er fann ferner bie fummarifche Antwort in ibre Glemente auflofen und baburch balb erfabren, ob man bie Gache grundlich weiß und verftebt. Es ericeint überhaupt bie gange Ginrichtung biefer Epamina ale ein bis ins fleinfte berechneter und vollenbeter Dechanismus. Chabe nur, bag berfelbe icon lange Reit nichts erfreulicheres über bie frangof. Gomnafialftubien gu Tage forbert. Die Saupticulb tragt freilich ber Unt. felber. Bon anberen Factoren, bie mie anbermarte fo auch in Sir. in ben lepten 30 - 40 Jahren noch bagn tamen, fint gu nennen: Mangel an Ginn fur Bilbung, an ibealem Streben, bie Tenbeng auf Brobftubien und auf Benuß. In folge beffen ift jest bas Gewobnlide, baf man bas Brogramm fernt. Statt fic an ber geiftigen Gubffang bes fraches ju nabren, prefit man, nicht Inbifferent fondern paffiv fich verhaltent, Die Stoffe in fich binein. Geht Die Beit fomal gufammen, fo lant man fich in ber Coule theilmeife bispenfiren, um befto ungebinberter bie Eramenefacher memoriren gu tonnen. Durchichnittlich balt man bie 4 3abre in ber Divis. super, gar nicht ane, fontern eift nach bem Austritt aus ber Rhetorique in bas Gramen. Die Eltern willigen nicht felten icon aus Rudficht auf verminberte Roften ein und ber junge Denich verfucht fein Glud. Bielleicht gelingt es ibm; wenn nicht, fo ift nichts verloren, es fallen ja alle Jahre viele Sunberte beim erften und zweiten Dal burche Eramen. Dem Streben ber gegenwartigen Jugenb, fich fur bie Maturitateprufung außerlich und blog robmateriell bergurichten, feiftet eine gemiffe Claffe von pabagogifden Induftriellen allen nur möglichen Bericub, ble Preparateurs, und man rubmt benen von Baris nach, fie tonnen bas Bunber bemirten, bak jene, ble fich ihnen in Arbeit übergeben, im Gramen Antworten parat haben, bie fie nicht im geringften verfteben, und bag fie allerlei miffen, obne es gefernt gu baben. Gin fruchtbares Stubiren und Borbereiten wirb aber 3. Thl. auch noch burch bie Mnnuels pour le baccalaureat verbindert. Ginige Bablen mogen ben gangen fiblen Cachverhalt, bem einzig burch Berbefferung ber Unt. - Dethobe bes Loce begegnet werben tonnte, noch weiter beleuchten. In ber Barifer Atabemie murben 1841 pon 1380 Eraminanben fogleich nach bem Schriftlichen wieber 400 meggeschidt, weil fie bas lat. Dictat oft großartig migbanbelt und im Frangol, fogar orthogr, und Grammatiffebler gemacht batten: 385 murben nach bem Danbliden aus ber Lifte geftrichen, fo bag nur 595 Diplome erhielten (43 %). Am namlichen Orte melbeten fich 1851, nachbem alfo bas Stubienzeugnis, - biefe beilfame Rothigung jum normalen und ruhigen Bollenben feiner Studien - entfernt worben mar, ungefahr 800 in bie bumaniftifche Brufung, aber nur 138, (17 %) tamen am Riele an. Die Afabemie von Touloufe nahm im Mug. 1857 burch ibre philologifche Facultat ein Eramen mit 287 Bemerbern por; 162 mußten gurudgewiesen merben, 125 erhielten ble Diplome, barunter 14 mit ber Rote gut; ble mathem .- naturmiffenich. Facultat examinirte um biefelbe Beit 195 Realgomrafiften, von benen fogar 127 jurudtreten mugten und nur 68 bae Diplom befommen tonnten. Dan begreift nach biefem, wie feit mehreren 3. Die Schulinfpectoren und mit ihnen einfichtevolle Lebrer por bem eilfertigen Buftugen fure Gramen bei ieber Belegenbeit marnen und mit meld grofem Recht ein Gumnafigibrofeffor 1857 bei ber Preisvertheilung ben Boglingen jurufen fonnte; faites une chose qui devient rare, apprenez pour savoir!

Das Phose als Erziehungsanftalt. Weitaus die meiften Pooles find auch Erziehungsanstalten. Es ift bekannt, daß die mittleren und böberen Ständs Frantreichs bem familiegeben nicht zugethan, der Kindererziehung geradegu abseneigt fint. 3hre Bflichten follen nun bie Lyceen übernehmen und erfallen. Bebe offentliche Erziehung ift aber ein trauriges Rothwert und auch bie ber Luceen ift fo febr bom Uebel, bag ber Klerus nie verfaumt bat, fie ber Univ. und bem Staate jum Borwurf ju machen. Und in ber That bier treten große Schatten auf. In ber Ergiebung, ber religiofen wie ber fittlichen, wirft befanntlich bie Berfonilotelt bee Ergiebere und bas iebenbige Beifpiel fraftiger ais Guftem, Beiohnungen, Berbote unb Strafen. Fragt man nun bemgemäß: Ber ift Ergieber im Epcee? fo lautet bie Antwort: Dem gangen Ordnunge- und Discipiinarmefen ift ber Cenfeur ale Chef vorgefest, Die Brofefforen unterrichten, Die Repetenten haben Dube Mufficht zu halten, fur bie Ergiebung -? Doch barüber bas Rabere. Der zweite Beamte in jebem Lycee ift namtich ber Cenfeur; er ift ein ehemallger Brofeffor ber Divis, super., bat aber gleich bem Brovifeur feinen Unterricht gu erthellen, fonbern nur für punctlichen Unfang und Golug ber Claffe ju forgen und jeten Abend bas Diarium jebes Brofeffore burchzujehen und bem Brovifeur ju übermachen. 3hm tommt vornehmich bie perfontiche Dberaufficht über innere Ordnung und bie Gitten gu. Er ift bas Centrum bes Internate und Muge, Dbr und Band bee Brobifeure. Wenn iesterer nach innen, nach aufen und mit ben Behörren ju verlehren bat, fo richtet fich bes erfteren Thatigfeit nur nach innen. Gein Umt ift fcwlerig und nicht feiten undantbar, benn bie eigentlichen Bebulfen, Die ihm Die Anftait beigefellt, Die maitres repétiteurs, meiche Repetenten und Auffeber zugleich fein follen , ermangein gar oft bes benöthigten Anfebens bei ber ihnen übergebenen Jugend, und, anftatt bem Cenfeur eine Unterftupung gu fein, erwarten fie nicht feiten Gulfe und Stupe von ibm. Dag bie Brofefforen in ber Regel nicht viel für bie Diecipiin ieiften, bat feinen Grund in ber unfouim afigen Unterricht em eife und barin, bag fie en classe basfelbe Erziehungefpftem befolgen mufen, bas à l'étude und fonft im Internat gilt. Babrent ber 4 Schulftunben berricht bemnach als oberftes Brincip tie militarifche Guborbination und bie ftrenge Beauf. fichtigung. Korperliche Zwangemittel werben vom Lebrer nicht angewendet, bas Schiagen vollends ift ber gangen Ration ein Greuel; Die wortliche Burechtweisung gefchieht mit Borficht und Barbe, und wenn fie auch icarf wirb, unterbieiben bod Scheltworte. Fautheitoftrafen burften jeboch von benen fur Unarten beffer untericieben merben. Beil ber Lebrer feine perfonliche Auctoritat im allgemeinen nicht geitenb macht und machen tann, lernt man meiftens nicht aus Butrauen, Liebe und findlichem Geborfam. Um tiefem Dangel ju begegnen, macht man einen Banpthebel jum Bernen aus bem Ehrgefühl, ober vielmehr Chrirleb, ber bei ber Ration befanntlich bie in bie unteren Schichten binab in gang anderer Lebenbigfeit fich außert ale bei une. In Birflichfeit wird aber bieburd ber Chrgeis gepflegt und eben bamit ein Egolomus, beffen allernachfte Birfung erfahrungsgemaß bie ift, bas fo eben bezeichnete fraftigfte und reinfte Forberungemittel immer unmöglicher au machen; je mehr Bflege bee Schulerebrgeizes, befto meniger bergliches Unfoliegen an ten Lehrer. - Die Beiobnungen finden in folgender Reihe ftatt: 1) wochentlich einmal verilest ber Brovifeur por bem gangen Locee bie Ramen all ber Echüler, weiche im Laufe ber Boche gute Roten in irgend einem Fach erhalten hatten; 2) mer eine bestimmte Angahl guter Roten fich erwirbt, wird auf ber Ehrentafel angefcrieben, bie ale ein besonderer Schmud bee Befnchezimmere ber Unftalten gilt; 3) im weiteren Berlauf erhalt man feinen Gib auf ber Ehrenbant; 4) mer am ofteften ber Gefte gemefen ift, erhalt gemiffe Gemefterpreife Die Strafen fteigen auf, wie folgt: 1) Effentiider Beries berichten Roten; 2) Strafarbelten (meift mechanifches Abichreiben), wenn bie anbern Erhoinngegeit haben; 3) Strafarbeiten, ftatt ber Theilnahme am gemeinicaftiiden Spaziergang; 4) Entziehung ber Erlaubnis, ausgeben ober ben Befuch ber Gitern und Bermanbten annehmen ju burfen; 5) Urreft; 6) Berringerung ober Entziehung ber jabriiden Bacang; 7) Muefchluft aus ber Anftalt; lettere brei Grabe fpricht jeboch nur ber Provifeur aus. Go viei über fittliche Ergiebung im eigentlichen Schuigebiet. Bie icon bemerft, fintet man Im Benftonat basfeibe Ergiebungefoftem mieber; unt bas um fo eber, weil bas leben ankerbalb ber Schulftunben faft ausichließlich in ber Erledigung ber Schulaufgaben beftebt. Berfen wir nun einen Blid fowohl auf ben Tages- ale auch auf ben Bochenplan bes Lycee. Bie es bie Ratur ber Sache mit fich bringt und burch bie große Angabl ber Boglinge geboten wirb, ift berfeibe aufe genauefte regulirt. 3m Sommer lautet er ungefahr fo: 5 bis 5,00: Auffteben, Bafchen, Angieben; 5,00 - 7,00: Gebet, baun Schularbeiten in ber étude: 7.00 - 8: Frubftud, aritliche Infrection: 8 - 10: Unt.: 10 - 11: Reilgion ober Deutich ober Englifch, 11-12: étude; (anbere haben von 10-12: Beidnen). 12-12.00: Mittageffen; 12.00-1.00: Erholung; 1.00-2.00: étude; 2.00-4.00: Unt .: 4,00-5: Mbenbbrot, Erholung, 5-8: étude; 8-8,00: Rachteffen nut Erholung; 8,00 bie 8,4: Bebet und Abenbfegen; 8,4-9: Bettgeben. Go an jebem Bochentag, ausgenommen ben Donnerftag, wo von 10-12 und auch am Rachmittag frei ift und wo Abende ein Spagiergang ftattfinbet; und fo bas gange Jahr binburch an 236-240 Schultagen. Am Conntag befucht man um 7,00 bie Deffe; wer burch Fleiß ober Boblverhalten fich ausgezeichnet bat, barf von 8,50-12 ausgeben, bie anbern figen von 9,00-11 in ber etude; bon 1,00 - 3,00: etude für alle, besgleichen ber Spagiergang von 4 bis 7,00. - Ber allem fpringt in bie Mugen, bag au ten 4 Schulftunben an ben gewöhnliden Tagen 6-7 Arbeiteftunden angeordnet find, baf aifo eben bas Benftonat febr porberrichent bie étude ift. Run ift richtig, baf fleinere ober größere Schulerbaufen auf biefe Beife jum rubigen und ftillen Sinfinen gebracht merben fonnen; aber wer follte nicht merten, bag ties unter allen Umftanten von febr zweifelhaftem Bertbe ift, und baft mir es bier mit einem Ruvlel zu thun baben, bas bem Intereffe ber Schule, ber Gitten und ber Gefundheit gleich gefährlich ift? Bubem übertragt bas Loce bie Aufficht über bie einzelne etude unerfahrenen jungen Leuten, ben maitres repetiteurs. Früher biefen fie maltres d'étude, maren ber Regel nach gwar bacheliers, batten aber ale junge Leute meiftene wenig verfonliches Unfeben und ftanben in ber Luceeaibierarchie fo weit unten, bag bie alteren Boglinge auf tiefe Danner ohne Carriere nicht felten berabfaben ober fie gar difanirten, und auch tie jungeren Schuler bie Auctoritat berfelben im allgemeinen nicht boch anschlugen. Und weil fie vornehmlich Aufficht erfon en maren, fo traf fie außerbem auch gewöhnlich noch ber Schulerbaß, b. b. fie nur junachft und am wirffamften. Bei Belegenheit ber Reformen, Die bas gegenwartige Jahrzebent auf bem Unt .- Gebiet vornahm, wollte man auch bier ein Reues, Befferes icaffen. Mus ten fruberen mattres d'étude, Die allerbings gewöhnlich nicht waren was ihr Rame fagen will, fouf man mattres repétiteurs, b. b. machte bie Auffichteperfonen auch ju Rebetenten und Suifelebrern. Beil man gubem auch bafur forgte, baß fie fich auf bas Licentiat prapariren und bann jum Unftellungeramen für bie Grammatifclaffen meiten tonnen, fo bat man fie in beu Augen ber Roglinge etwas geboben und auch fonft ihre Stellung verbeffert. Weil fie aber eben boch nicht gu Ergiebern gemacht merten tonnten, fo ift ibr Ginfluß noch immer febr gering. 3m Durchiconitt ift man gufrieben, wenn fie im Stante fint, bie Jugend außerlich im Baum ju balten und ift frob, wenn ibre Unerfabrenbeit nicht ju baufig mit ben Boglingen in Conflict gerath, jur Berlegenheit fur bie Provifeurs und jum Berbruß für bie Familien. 3bre Aufficht erftredt fich natürlich nicht bloft auf Die etude, fonbern auch auf bie tieinen Friften, weiche fur Erholung in ben Sofraumen, fur Dablzeiten, Spaziergange u. f. f. angefest finb. Jeter bat biebei feine bestimmte Divifion und in ibr meiftens feine bestimmte Claffe, man vertheilt überhaupt bie große Chaar je nach ben Umftanten febr zwedmaßig unter fie. Gleichwohl bleibt ibnen eine fpeciellere Ginwirfung auf ben Charafter ber Boglinge in ber Regel unerreichbar, und vollenbe burch fie eine Art-Familienleben wenn auch nur in einzelnen Bugen einzuführen, gebort ins Reich ber nur getraumten Buniche. Das tann jeboch in feinerlei Beife ibnen ale Borwurf gelten, ebenfo wenig ale bem Cenfeur. And biefer fann und gwar beim reblichften Billen und größten Gifer bem Gingeinen nur gelegentiich und im Rotbfall Freund und

Erzieber fein. Er ift oberfter Disciplinbeamter und muß mitfammt ben maitros repetitours immer neue Bachfamfeit entfalten, um in ber großen Menge von Boglingen bie aufere Ordnung im Gang an erhalten. Demnach findet ber Anghe und ber Jungling im Pocee wohl Bohnung und Unt., Rleibung und Roft, aber in ben meiften Fallen feinen Erfat für einen Bater, ber ibn mit Bertrauen ober mit Borficht leitet, bamit er fich ebenfalls vertrauensvoll anschließe; er fiebt fich jur Ordnung, Rube und Stille angehalten, alle Beit geführt, gewarnt, gehutet und angespornt, aber er entbehrt bie unicapbare Bobltbat, in feinen Butern perfonliche Muctoritaten por fich ju baben, benen er fich im Innern freiwillig ober boch wenigftens leicht unterordnet; er wird jum fleifigen Arbeiten, jum ausbauernben Bernen gebracht, aber fomobl mabrent ber Bernale ber Arbeitszeit erfahrt er nicht viel von bem Gegen, ber barin liegt, wenn man in feinen Lehrern und Erziehern entweber portreffilche Charaftere ober unermubliche Bflichttreue in lebenbigen Belipielen verebren barf (val. Bb. I. 487); es mirb folglich burch bas gange Locee binburch nicht erzogen, fonbern immer nur bisciplinirt. Beiche fittliche Gruchte laffen fich aber von einem Ergiebungefpftem erwarten, beffen Endamed nicht auf Erhebung gur freien Gitt lichteit gerichtet ift, beffen Sauptcharafter einerfeite in ber Bravention, andererfelte in ber Ercitation liegt? Bas bavon bis jest gezeitigt murbe, fagt uns ein Blid in bas fittliche Befen ber boberen Stanbe bes beutigen Granfreiche: eigentlichen Geborfam lernte man Im Lycee nicht, nur Unterwerfung, baber feben wir auch wie bie Beamten groß und flein nicht regieren, fondern nur gufammenbalten ober nieberbruden; fittliches Befühl und Bewußtfein murben ju wenig gepflegt, ftatt beffen vielmehr ber Erieb nach außerer Gore und nach Erfolg por ben Denichen, und in folge bavon offenbart Die gebilbete Befellichaft ein foldes Abhanbentommen bes Gemiffens, bag fittliche Inbiffereng mobil ale bie allgemeinfte Schmache ber Ration bezeichnet werben fann; mit einem Bort, bie einstigen Boglinge biefes Shfteme fuchen, wie basfelbe, nicht fittliche Große und bas an fich Treffliche und Eble, fonbern Erfolg, Rubm und Glang. Bon ben Birfungen, bie bas Spftem im Innern bes Lycee felber bervorruft, ift bie nachfte und verbreitetfte Die Cameraberie. Da man fich in ber Jugend gerne anichlieft und nur an Denfchen anschließen tann, ba ferner ein Anschluß an bie Lebrer und bie Repetenten nicht möglich ift, fo balten burchichnittlich bie Röglinge in fleinerer ober größerer Babl unter fich jufammen, und zwar in folibarifcher Beife. Daß gegen bas Erziehungefpftem bes Locer ift ber Ritt biefes Coulerbuntes und: mon mnitre est mon ennemi! fein Lofungewort. Bie ein finfterer, faft unbeimlicher Schatten fcwebt biefe Cameraberie über ben Anftalten und ale ftarrer Geind aller mabrhaften Erziehung ift fie alle Belt barin gegenwartig. Ferner, wenn bie Boglinge unter folden Umftanben im Lycee eine Beimat erblidten, mußte man fich mit Recht verwundern. Dem ift jeboch nicht fo. Die Jugend freut fich gwar ber Benoffen und ber Schulerfreundichaften, und macht fich bie Lage gurecht; aber beimifch fublt fie fich nur ausnahmemeife in ber Anftalt. Es ift und bleibt fur fie ber Ort, aus bem man fich megbrangt jum Gramen, ber Ort, "wo man muß leiben fonnen ohne fich ju befdmeren, ichmeigen ohne überzeugt morben ju fein, in Behorfam fich fugen ohne innerlich nachzugeben." Go bezeichnet eine frangofifche Preiefchrift, Die pon ber Académie des sciences morales et politiques 1856 gefront murbe, - Die Locen! Bei folder Gachlage ichlieft man von felber auf Die Dangel ber religiofen Bilbung. Diefe besteben in folgenbem. Anftatt bie fittliche Ergiebung auf bie religiofe gu grunben, thun bie meiften Lebrer nur, mas bie gewöhnliche Rirchlichteit ober bie außere Frommigfeit verlangt, und überlaffen ben Beiftlichen biefe Geite bes Ergiebungswerfes allein; man balt Schulgebete, man fpricht im Benfionate Morgenund Abendfegen, aber im übrigen balt man fich indifferent gegen Religion und religiofe Ergiebung. Diefe Baltung ber Loceen ift grofentbeile noch eine Rachwirfung ber Bbilofophlen bes vorigen Jahrh., und bas vieljahrige Geinbicafteverhaltnis gwijchen Univ. und Alerus bat biefelbe fort und fort fraftig erhalten. Der fich weitererbenbe bag

gegen bie geiftliche Berrichfucht und bie Abneigung gegen ben geiftlichen Stand fint eben bei ben Lehrern, wie auch fonft bei ben meiften Gebilbeten, noch immer febr groß, ja jest wieber großer. Diefer Saft aber fernt nicht icheiben amifchen Brieftericaft und Religion, - und fo gefchieht fur religiofe Ergiebung faft nichts, fo begiebt man fic bes reinften Mittele, um Billen und Befinnung ber Roglinge au bifben und au beben. Die uitralatholifche Bartei bat beshalb feit Jahrzehnten ben Finger auf biefe gefahrliche Biofe bingebalten; wenn fie jeboch ber Univ. porgeworfen, fie ergiebe jum Unglauben. fo weiß man, was letteres Bort im Dunbe jener Leute bebeutet, und wenn fogar Abbe Gaume und Genoffen gefunden ju haben vermeinten, ber Baganismus ber frangofifden Gefellicaft und auch iener ber Profen ftamme aus ben ciafifden Studien und aus ber antiten Beitanfchauung, welche bie Loceiften fic bort aneiguen, fo meift man ja, wie es gerabe in biefer Begiehung um ben Unt. ftebt. Rurg, biefer Tabel etweist fic ale Dunft und jene Antlage verlangt Dinge, Die fic mit einer gefunden driftlichen Erziehung nicht vereinigen laffen. Anbererfeits jeboch bat auch noch tein Bertheibiger ber Locen beweifen tonnen, baf fie in biefem Stude ihrer Mufgabe nachtommen, ja noch niemant bat nur bie eigenthumiiche Unthatigfeit und Unmacht ber Anftalten in Diefer Begiebung megaubeweifen vermocht. Eine Erziehung aber, Die ber religiofen Beibe und Grundiage embehrt, erichwert fich bie fittliche Ausbitdung in hobem Grade; geht fie vollenbs in ber militarifden Discipiin auf, - bann geht fie and in ibr unter. Und fo ermagnen wir nur noch furg jum Schluß, bag von Beit gn Beit in biefer ober jener Anftalt in folge bes puren Disciplinarmefens bumpfe Ungufriebenbett unter ben Bogingen entftebt. Rann biefeibe weiter um fich greifen, fo bricht bie Gabrung oft ploglich los, wie erft noch porigen Sommer in bem Locee von Baftia und in bem bon Deb. Dan verigat bann bie Lebrer, Die Repetenten, errichtet Barricaben in ben Gaien u. f. w.; bie Auctoritaten ber Stadt ericheinen auf bem Blage und manchmal wird erft burch bewaffnete Mannicaft bie Rube wieber bergeftellt. Die Bauptrabeleführer ftogt man fofort aus, bas Goftem aber bleibt ba. -

Das Lycee und feine Finangen. Die otonomifche und finangielle Bermaltung einer jeben Unftalt wird burch ben Defonomen beforgt. Er betreibt Die Ginnabmen und feiftet bie Babiungen, burch feine Band geben bie Lieferungen aller Beburfniffe ber Anftalt, er bat bas Mobiliar, Die Borrathe, Die Raffen, Die Regifter, Die Rechnungen, u. f. w. unter fic. Die eigentiiche Dberleitung auch auf Diefem Gebiete tommt jeboch bem Brovifeur ju; er beichlieft, ber Detonom bat bie Ausfilbrung. Ale Sauptgrundfat ber Detonomieverwaitung ber Loceen wird feit alter Beit feftgehalten (im 3. 1802 murbe er nur erneuert), baf biefe Anftalten, ale fur bie Jugend ber gebilbeten, ber vornehmen und ber reichen Claffen bestimmt (bie Unvermöglichen nut Mittelbeguterten find factifc ausgeschioffen, trot ber Freiplate), ibre Roften feiber beftreiten, bag bie Einnahmen bie Ausgaben beden follen. Rach ber Stiftung ber Universite de France, im 3. 1809, gablte man 35 Luceen mit 9068 Roglingen, 1813 : 36 mit 14,492 Bogl., 1830: 40, 1841: 46, 1846: 52, mit 23,345 Bögi., 1849: 56, 1852: 57, mit 19,673 Bogi., 1855: 63, mit 20,960 Bogl., 1857: 64, mit 26,793 Bogi., 1859: 68. Ge entspricht aifo bie Babl ber Lyceen noch nicht ber Bahl ber Departements; boch bat fie fich feit 1808 faft verboppelt und ift im Fortidreiten begriffen trot ber nicht unerbeblichen Concurreng, welche bie Bilbungsanftalten ber Beiftiichteit feit 1850 machen. Bis jest bat bie Errichtung jebes neuen Locee bas Bubget bes Unterrichts mit 27,000 Frs. belaftet. Die Roften, welche babei ber ftabtifden Gemeinbe gufallen, befteben in ber Beidaffung ber Localitaten, ber inneren Ausftattung ber Schulgimmer und in ber llebernahme einer gewiffen Angahl von Freiftellen. Das Schuigelb betrug 1795, in ber Beit ber größten Lambesericopfung, 25 fr.; 1802 60 fr., babei beijeg man es auch 1809 und pon ba mieter bie 1847, wo ce auf 100 fr. ftieg. 3m April 1853 febte ce Fortoul von neuem feft, wie folgt: untere Divifion 120 fr., mittlere 150 fr., obere 200 Fr., Mathematifichule 250 Fr. Gine abnliche Steigerung erlitten bie Benfion 6gleiber ber Internen. 1802 mar ber burchichnittliche Breis 700 fr., fpater foftete bie Benfion in einem Barifer Lycee 1000 Fr., in ben Lyceen erfter Claffe 800 Fr., ameiter 700 fr., britter 650 fr.; feit April 1853 jeboch begablt man in Baris fur ben Internen ber unteren Divif. 950 Fr., fur ben ber mittieren 1050 Fr., fur ben ber oberen 1150 fr. und für ben ber Dathematificule 1500 fr. Aebnlich bat man auch in ben Departemente bie Anfane fur bie Benfion erhobt und nur in 27 gang armen Statten fie gegen fruber ermaßigt. Gine fo nambafte Erbobung ber Benfloues und ber Schulgeiber mar aber auch febr nothwenbig geworben ; benn bei ben vorherigen geringen Gapen brauchten allein Die Loceen von Barie jahrlich 265,000 Fr. pon bem Aufduft, ben ber Staat bem gefammten Gecundarunt, bes Lanbes gemabrte und ber eiren 1,500,000 Fr. betrug. Wegen biefer febr anfehnlichen Steigerungen fürchtete man eine große Abnabme bes Befuche. Gie ift aber nicht eingetreten; benn obichon bie geiftlichen Mittelichulen betrachtlich wohlfeller fint ale bie Lyceen, fo wirb bod bie Debraabl bes gebilbeten Mittelftanbes und ber gabireiden Beamtenwelt fic ihnen ju feiner Zeit gumenben. - Durch Schnigelb und Benfionatetoften haben auf biefe Beife bie Familien an bie Lyceen 3. B. 1848 bezahlt 6,204,000 fr., 1850, ebenfalls in runter Gumme 5,792,000 fr. - Die Beitrage bes Staats begieben fich junadft auf Die Freifchaler, boursiers. 3m 3abr 1802 unterhielt ber Ctaat 6400 Roglinge in ben Luceen auf feine Roften. 1808 nur noch c. 5200; 1816 jabite er für feine boursiers an bie Lucealfaffen 1,235,000 fr.; 1817 maren es nur 1800 Freifchuler, einer murbe auf 500-700 fr. gerechnet und fur alle verausgabte man 988,000 Fr.. Rach 1832 gablte man 1200 Freifchuler und zwar mit gangen, 1's und % Freiplagen und einem Roften von 600,000 fre. 1847 ftieg berfelbe auf 656,678 Fr.; 1850 auf 592,867, 1855 auf 635,237, für 501 gange, 258 breivierteis- und 390 halbe Freiftellen. Ferner leiften Beitrage bie Departemental - fowie bie Communaltaffen, ebenfalls fur ihre Greifciller. 1808 betrng bie Rabl ber letteren 1200, pon 1817 an aber nur noch 6-700, meil viele bourses in bie flattifchen Secuntaricuien übertragen murben.

Die Ausgaben an bie Oberbeamten, Lehrer und fonftigen Angestellten ber Lycken murben 1802 feftgeftellt und fo bis 1839 gelaffen, namlich:

| im Locce v. Batie. |       | Locte 1. Range. | Lucee Il. Mange. | Lpcer III. Range. |
|--------------------|-------|-----------------|------------------|-------------------|
| Provifeur          | 5000  | 4000            | 3500             | 3000              |
| Cenieur            | 3500  | 2500            | 2000             | 1500              |
| Defonom            | 3000  | 2000            | 1600             | 1400              |
| Profeffor I. Gi.   | \$000 | 2000            | 1860             | 1500              |
| Brofeffor II. G1.  | 2500  | 1800            | 1500             | 1200              |
| Brofeffor III. GL. | 2000  | 1500            | 1200             | 1000              |
| Mastre d'étude     | 1900  | 1000            | 800              | 700               |

Calsamby erwirte im 2. 1839 the Aufbefferung einiger Cebergsbeller, 1847 etgleichen für einige antere Ausgerien. Im Flushemenshang mit der verwähnten Grhöbung tes Schul im der Verlienungsber der dass das 1853 auch neut Einformannsflige für das gedenmet Verleifenzt, und die Lebergsbeller, del in tert Stuffer Gerald find, dereng mun in Paris der 300, fr., 2800 fr., 2800 fr., 2700 fr., 1700 gr., 100 dr., 1700 gr., 1700 gr



und veisstigftiger Gentreit. — In die Lebertpenstinaskalfe legt man 69'e feines febren Gehaltes ein; mit 30 Diensschaften ist man zur Benspeatrum berechtigt und erhält '10 bes Stummt ber brei letzen Diensschaft. Dienstuntlüssige konnen die Penspen balter erhalten; bas Minimum beträgt 600 Fr. und von 6 zu 6 Jahren machet vie Benschaftummt.

| Benflonefumme. | nm Schluft noch bas Bubget von 1855 für bie bamaiigen 63 Loceen |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| Geben mir gi   |                                                                 |  |
| Ginnabmen.     | Staateunterftupung überhaupt 1,300,000 Fr                       |  |
|                | ber Staat für 1150 gange, balbe ober %. Freiftellen 635,237 "   |  |
|                | bie Departem. und Gemeinben fur ihre Freiftellen 451,431 "      |  |
|                | Die Ramilien für Die Benfion 5,918,288                          |  |
|                | Die Familien an Schuigelbern 1,283,806 "                        |  |
|                | andere Ginfunfte ber Locetn 1,976,347 "                         |  |
|                | Gefammtes Jahreseintommen 11,565,000 Fr                         |  |
| Musgaben.      | Für Gehalte u. f. m 5,181,684 "                                 |  |
|                | Mahrung                                                         |  |
|                | Rleibung, Bafche u. f. m                                        |  |
|                | Beigung, Beleuchtung 789,437 "                                  |  |
|                | Coulbuder; phofitalifdes Cabinet 153,621 "                      |  |
|                | Musbefferung an Saufern, Mobiliar, Ernenerung ber               |  |
|                | Sammlungen für t. Unt 501,934 "                                 |  |
|                | weitere fleinere Musgaben verfcbieb. Art 1,374,305 "            |  |
|                |                                                                 |  |

Gefammte 3abrefaufgaben 11.919.057 fr.

Wöhren 1642 eine Mehreimahne von 486,666 ffr. und woch 1863 eine von 339,750 ffr. flie ergelen hater, weids um was 3. 1865 eine Ungstänglichteit von c. 364,000 ffr. auf. Anal 1866 ind 1867 hat fie sie special erworken hater, wo ber Units. one of genebreit Bermägnabermaltung pagstänten werden war. Ber wenigen Jahren betragen biefels Bermägnabermaltung pagstänten werden war. Ber wenigen Jahren betragen biefels ben neh 162,000 ffr. jeit mit moch 1000,000 ffr. Benn nichte Espaiel word von den vollens verkrauch sich wir der Genach ist biefe Anfalten burdaus mehr Schien auf sich andere der Genach sich der Genach sich bie die Statische und Subsentien um örreibige mur ungefabr 2,100,000 ffr. wegegen bie Gamilien salt 16.

3m engften Bufammenbang mit ben Loceen ficht bas Geminar fur bie Gomnafialiebrer. Der Staat befint nur eine Anftait biefer Art und amar in Baris. Diefes, anm Untericieb bon ben entfprechenben Anftalten fur ben Brimarunt, mit bem Ramen Ecole normale supérieure bezeichnete Geminar murbe bom Rationaiconvent 1794 im October gefchaffen, aber fury barauf wieber aufgehoben. Rapoleon rief es 1808 bon neuem ins Leben als mefentliches Glieb im großen Guftem feiner Univ. und bestimmte es fur 300 minbestens 17jabrige junge Leute, beren Aufgabe fein follte, fich in ben sciences b. i. Datbematif und Raturmiffenschaften, und in ben lettres b. i. ben claffifden Studien ausgnbiiben , um bernach Lehrstellen in ben Locen und ben Colleges beffeiben ju tonnen. 3m Roo. 1810 murbe bie Gouie mit 37 Rogiingen eröffnet und berechnete man bie Roften fur jeben auf 1000 fr.; 1812 maren es 77 Gouler, welche gufammen 113,012 fr. tofteten. Gie machten einen 2jabrigen Cure burd, wohnten gufammen und maren toftenfrei. Die Reftauration batte wie an ber gangen Unio. fo befontere an Diefem Geminar fein Boblgefallen und reformirte an ibm in fteritalem Ginn. Dag fie babei gleichwohl auch richtige pabagogifche Anfichten offenbarte, erhellt befontere beutlich baraus, baf fie einen Bjabrigen Cure poridrieb und bas britte 3abr einzig jum Studium ber Babagogif und Aneignen ber Dethoben beftimmte, überhaupt ausiprad, bag bie Boglinge nicht fur ben Dienft ber Biffenfcaft, fonbern fur ben ber Gouien fich auszubilben batten. Das misfiei und bie Gouie

hatte beshalb 1817 nur noch 50 Boglinge. Bell fie aber ihren angeblichen "Ehrgeit, Reigung jum Ungehorfam und Rabicalismus" nicht lieft, fo murbe fie ben 6, Gept. 1822 burch eine fonigliche Orbounang gefchloffen und bie bamaligen 58 Geminariften annachft entlaffen. Die Ecole normale supérieure follte burch écoles normales partielles erfett merben, b. b. eine Art fleiner Ceminarcurfe, Die am Sauptort jeber Aftabemie mit bem Locee verbunden murben. Das gelang aber nicht, auch nicht ale man fie 1826 auf eine fleinere Rabl reducirte und beffer einrichtete, benn weber paften blefe, nunmehr écoles préparatoires gebeißenen Anftalten jum Suftem ber Univ. im gangen, noch taugten bie barin gebilbeten Schullente gum gelebrten und brillanten Bortrag in ben oberen Lycealclaffen. Die Juliregierung ftellte beshalb im Mug. 1830 bie frühere Ecole normale supérieure wieber ber, feste einen Sjabrigen Gure feft, berechnete bie Freiftellen, beren fie 1833 im gangen 60 errichtete, auf 970 Fr., verlieb jeboch bie gangen nur ben ausgezeichneten Schilern jeber Bromotion. 3m Dct. 1846 bezog bie Anftalt ibr eigenes groffartiges Gebaube binter bem Bantbeon und 1847 errichtete man endlich auch eine Brofeffnr fur Babagogit (3000 Gr.). Bon 1835 bis jur Februarrevolution 1848 batte nicht mehr abfolnte Unentgeltlichfelt bestanben, Diefe fest ber Unterrichtsminifter Carnot im Juli 1848 mieter burch, bas Bubget ber Anftalt erhobt fich baburch auf c. 232,000 fr. und im 3, 1850 gablt man fogar 115 Boglinge. Doch nun erfolgen bie Gegenftromungen. 1850 finbet eine Bubgetverminberung von 6000 fr. ftatt, 1852 eine von 20,000 fr., 1853 eine von 27,170 fr.; baburd muß bie Babl ber Boglinge gulett auf 78 und bie ber Brofefforen, mattres de conférences gebeißen, von 19 auf 11 berabgefest merben. Die Freiftelle tommt gegenmartig auf 900 Fre. und bas Bubget belauft fic auf 178,610 Fr. Diefen mehr aufferen Menberungen entsprachen ebenfo bebentenbe innere, In Folge bes Decrets bom 9. April 1852, Art. 5 murbe bie Anftalt auf einmal und gum erftenmal in bem gemacht, mas fie ihrer Aufgabe nach und jum Beil ber Loceen fein follte, gu einem pabagogifden Ceminar. Fortoul bat bler 2. Thl. eigentlich nur ble Beftrebungen einiger bourbonifden Minifter wieber aufgenommen und wenn er fammt bem gegenwartigen Director ber Anftalt, Rifarb, ber bei blefer Reform fich befonbere thatig erwies, auch nicht im Stante gemefen fein follte, Die burchaus nothige Bulfe mirflich und balb ju ichaffen, fo verbienen boch biefe beiben Danner große Anerfennung baffir, baß fie guerft bie feitherige Berirrung in ber Lebrerbilbung flar aufzeigten und fobann Die Stubien ber Ceminariften in ein richtiges Berbaltnis unm Gomnafiallebramt bradten. In Bahrheit mar ble Anftalt bis babin mehr eine allgemeine Bilbungeftatte ohne Rudficht auf bie fratere Bestimmung jum Lebramt gewefen; eber eine Bflangicule von talentvollen Gelehrten ale von tuchtigen Lehrern. Danche Boglinge wollten eigentlich, genau gefagt, gar nicht Coulmanner werben, fonbern Belehrte und ber Dienft am Locee galt ben beften Brofefforen, b. b. nach bem bortigen Sprachgebrauch, ben brillanteften Ropfen, blog ale eine Durchgangeftation, um in bie Academie des sciences ober des inscriptions ju gelangen. Auf alle Falle fanten fie bas Bilbungs. geschäft an ber Jugend ziemlich fleinlich und tie meiften blidten in ihrem Unt. gern über ben horizont ihrer Schuler binaus. 3m 1. 3abr revibirten und vervollftanbigten Die fruberen Seminariften ibren geiftigen Erwerb aus bem Locee. 3m 2. Jahr bilbeten fie fich ju Licentiaten und im 3. ju Marenes. Lettere maren nicht felten "brillant im Concure" (Anftellungeramen), aber felten beicheibene tuchtige Babagogen; oft burfte man fie anfebnliche Fachgelehrte nennen, aber auf ben Ramen allgemein gebilbeter Schulmanner fonnten fie feinen gegrundeten Anfpruch erheben. Benn man nun noch beifugen muß, baf fur bie praftifche Musbilbung ber Lebramtegoglinge faft nichts gefchab, fo geht aus allem berber, bag in biefer Anftalt feine Bertzeuge gebilbet murben, um ben fruber bargelegten Sauptubelftant im Unt. ber Locees ju beben. 3m Gegentheil berfelbe fant von bier aus noch meitere Berbreitung. Denn eben bier erzog man ja nichts anbers ale Gelehrte ober Brofefferen, ble gewandt maren, glangente BorDer Director bee Seminare ftebt in unmittelbarem Berfebr mit bem Unterrichteminifterium, ift Borfipenber in ber Commiffion für Die Abgange - und Aufnahmebrafung, und balt regelmaftig Sipungen mit ben beiten Stubienbirectoren. Giner berfelben ftebt ber biftorijd-philologifden Abtheilung por, ber andere ber mathematifch. naturmiffenicaftliden. Gie fint nicht verpfilchtet, Lebroortrage ju balten, mobnen aber, fo oft ale ihnen erforderlich fcheint, bem bon ben Geminarprofefforen ertheilten Unt. bei, controliren bie fortidritte ber Couler, bie Große ber Aufgaben, bie Stubien ber Röglinge und nehmen mit benfelben einzeln ober in Abtheilungen Gramen bor, tonnen auch, nach Rudfprache mit bem Geminarbirector, ben Lebrern Borichlage ertheilen. Beber Abermacht fpeciell bie Disciplin in feiner Section; ber fur Die sciences bestellte ift que gleich Abminiftrator ber Anftait und ale foicher mit ben Finang- und Gefunbbeite-Angelegenheiten, fowie mit ber Leitung ber gefammten inneren Anftalisorbnung betraut. - Dag bie Geminarprofefforen faft immer tuchtige ober gar berühmte Belebrte finb , braucht taum ermabnt ju werben. Bebe Abtheilung , bie bumaniftifche und bie realiftifche, bat 3 einjahrige Gurfe. Die Babl ber Boglinge richtet fich nach bem mabriceinlichen Beburfnis ber Lebranftalten, pertheilt fich baber nicht gleichmagig auf bie 3 Promotionen; boch traten in ben letten Jahren meiftene 24-28, humaniften und Regliften aufammen, in ben unteren Gure ein. Wer nicht im Befit bes Daturitatebiplome ift, tann nicht um bie Aufnahme coneurriren. Beim Gintritt in bas Seminar verpflichtet man fich, im öffentlichen Unt. 10 Jahre lang Dienfte ju thun, fo wie andrerfeite, bem Staat, fur ben Fall ber Answeifung aus ber Anftalt, Die betreffente Belbvergutung wieber ju leiften. - Bibungegang ber bumaniftiichen Abtheilung, section litteraire. Der Unt, umfaft in jebem Gure 6 Racher: 4 fprachliche, Latein, Griechifch, Frangefifch, Deutsch ober Englifch, ferner Befchichte und Bbilofopbie. Lateinifde Sprade und Literatur tritt im 1. 3abr modentlich mit 3 Lectionen auf. Der Unt. faßt bier in fich : grundliche Repetition ber gangen Grammatif mit porgualider Beleuchtung ber Sauptfachen und ber Sauptichwierigfeiten: Uebungen in ber Exposition und literarifden Analofe an ben Berten einer Reihe bon Dichtern und Brofaitern, welche alle Jahrbunberte, alle Seiten bes Alterthume und auch Die driftliche Latinitat vertreten. Un ben Leiftungen ber Boglinge fibt ber Lebrer wiffenschaftliche Rritit, giebt Dufter ber Eregefe und liefert in Rurge eine literarbiftorifche Monographie bee Schriftstellere; bagu Compositionenbungen, monatiich ein Thema, eine freie Arbeit in Brofa und eine folde in Berfen, alle aus ben Gattungen ber Ergablung, ber Rebe und ber Abhandlung. 3m gmeiten Jahr fint fur biefes Gach ausgefest: 2 conferences in ber Anftalt und 2 mal Borlefungen in ber faculte des lettres. Lettere betreffen Die Befchichte ber latein, Dichtfunft ober ber latein, Berebtfamfeit und muffen von iebem Roaling vollftanbig ausgearbeitet und eingetragen werben. Die bier bebanbelten Auctoren hat ber Seminarprofeffor lefen und expiiciren ju laffen, außerbem Die Lecture in ben Auctoren bee erften Jahrgange fortgufeben. Monatlich muß, außer einer Berfion ober ber fcriftlichen Analyfe eines Bertes, eine freie Abhandlung und eine freie Berfification ausgearbeitet werben. In biefem greiten Jahr muß ber Bogling in Anfebung ber Biffenicaft bas Deifte errungen haben. 3m britten befucht er gwar noch bie Boriefungen ber Facultat, im Ceminar aber banbelt es fich nur barum, einen Theil ber feitherigen Erkenntnisobiecte als Lebrobiecte aufgufaffen. Dan fiebt nun im Seminariften 'nur ben funftigen Lebrer: baber Ginführung in bie Regeln ber Interpretation, Ueberfepungefunft,

Stillebre u. f. m.; theoretifche Unleitung, wie man im Locee Grammatit und Anctoren bebanbelt; Uebungen ber Geminariften in Lebroortragen, welche fie in Begenwart bes Brofeffore an bie Ditidiler balten. Die ichriftlichen Arbeiten werben wie Im 2. 3. fortgefest. - Ginen gang abnlichen Berlauf nimmt ber Unt. in ber griechifden Sprace und Literatur; nur folieft fic ber metbobifden Unterweifung nnb ben eben angegebenen, wie es beift, praftifchen Uebungen noch ble an, bag bie Seminariften griechifche Themata ju corrigiren haben, welche in ben Barifer Loceen von ben Goulern gefertigt worben maren. Außerbem wirt in ben conferences fur bas Griechifche auch allgemeine Grammatit getrieben, bie fich aber nur innerhalb bes Gried., Latein, und Frangofifden bewegt. Gur ben Unt. in ber Mutterfprache und ber beimifden Literatur gefcab icon im Locee viel; bier mirt er jum Abichluft gebracht. Rationelles Studium ber frang. Claffiler auf Grund ber Mufterftude; baufiges Bergleichen ber nationalen Deifterwerte mit abnlichen aus ben zwei claffifchen Literaturen; bas Abfaffen von Abhandlungen über fcmierigere Buncte aus ber Literatur ober ber Moral, fowie praftifche Uebungen im Grammatit- oper Literaturunt, bilben bier bie Bauptgegemftante. - Den Unt, in ben lebenben Gprachen baben beibe Gectionen gemeinfcaftlic. Derfelbe fucht ein richtiges Berbaltnie gwifden ben literarifden und ben Sprechubungen berguftellen. Die Sauptregeln ber Grammatit und leichtere Ueberfebungen fallen bem erften 3. ju; Die ichwierigeren Theile ber Grammatit, bas Ueberfegen von Profaitern und Dichtern bem zweiten, und ein mehr literaturgefchichtlicher als grammatifcher Unt, fammt lebungen im Sprechen und in freien Arbeiten bem letten 3abr. Daft bier wie in ben locen nicht piel erreicht wird, ift befannt; boch ergebt es bem Englifden beffer ale bem Deutschen. - 3m Gefdictbunt. nimmt man querft alte Gefchichte por, nach einem in 36 Rummern getheilten Brogramm; bann bie mittlere und neuere bie 1815, ebenfalle in 36 Rummern; gulent bie frangofifche in 32, woran fich Die Ausgrbeitung von Lectionen reibt, welche Die Boglinge in Gegenwart ber andern vortragen. - Der Unt. in ber Bhilofophie nimmt gnerft bie Logit und Bip. diologie bes Lucie nochmals grundlich burch; bernach behandelt er bie michtigften alten und neuen Conlen und berudfichtigt babei befonbers, mas fie anerfanntermaßen Richtiges und Dauerhaftes geleiftet. Dit Leibnis und Remton wird geichloffen. Gripfinbigfeiten fint ferne ju balten. Qulett perbreitet man fich über bie Sanptwahrheiten ber Theobicee, ber Moral und ber Mefthetit. Daf man noch ben mittelalterlichen icholaftiichen Begriff von Philosophie und Biffenichaft gelten lagt, ift befannt. - Diefem Sache, fo wie ben zwei vorbergenannten, ift mochentlich eine Lebrftunde zugemeffen. Wenn bas zweite Jahr ichließt, muß ber humanift bas Licenziateneramen vor ber Faculte des lettres in Baris maden; mer nicht beftebt, wird ans ber Anftalt ansgeschloffen, benn nur mit bem Diplom eines licencie es lettres tritt man in bas lette Jahr ein.

Biltungsgang ber traisfilsen Mebriling, section des sciences. Die Baljungs bei nur Aussichten Unter um zur haupfällich von ten Broffsferen Fr Kaulde des sciences. Das eine Jahr untigle: Die fermilia um Jitugariechenung, Ehren, Erdenen, Deursch erer flaglich, bench ferten Gemeller; reichritte, anaktische Gemetrie im Naum, Mituralegie, Betauff, je ein Gemetrie ima. Das an bre dahre Weckendt, Hybrid, Johann, Deursch esche er flaglich, is in beime Zem.; Beschge umd Gescigt mur in einem. Mit Gedig bet erften nich geneiten Zen. Fester mit gelen mit um eine im Bybrid, mit liebende des sciences objected unter der eine im Besch mit um eine im Bybrid, mit liebende des sciences der eine im Besch mit um eine im Bybrid, mit liebende des sciences der eine der eine Bybrid unter der Bybrid unter der eine Bybrid unter d

Mus all bem Gejagten erbellt, bag bie Anftalteverjaffung eine febr fraftige ift und baf es ben Geminariften an Aufforderung jum Gleift nicht febit. Gerabe besbaib mare ju wfiniden, bag bie innere Ordnung und Diecipiin ber Anftalt mehr Raum für indioibuelle Gelbftanbigfeit gemabrte; bag man im Geminariften burchweg nicht biog ben Schuler, fonbern and ben funftigen Lebrer und por allem ben fittiich freien Menichen fabe; besteichen bak man in bem Unt. nicht bloft ichmiegfame Aneignung ber ficheren Refultate, ber fruchtbaren und gefunden Principien anftrebte, mas febr oft nur Rachbeter, unfelbftanbige Ropfe bervorbringt, fontern baf er auch an ten Lebensonell ber Biffenfchaft, jur Freiheit in berfeiben fuhrte. - Das ebenbefprochene Gdingexamen ber Ecole normale supérieure ftellt gwar eine aligemeine Luceallebrerprufung por und mer fie bestanden bat, tann fofort eine Loccallebrftelle erbaiten; orbentlicher Lebrer, feftangeftellter Brofeffor wird er aber erft burd bie Mareagtionsprufung. hierunter ift eine Sach - und Concureprufung gugleich ju verfteben: im Geptember jeben Jahres finden fie in Baris por einer besonderen Commiffion ftatt und nach ben Ergebniffen berfeiben werben bie erledigten Stellen fogleich befest. Den fruberen 6 Arten von Opmnaftalprofefforen entfprechent batte man auch fechferlei Mare. gationeprufungen; Fortoul bat fie auf 2 jurudfuhren wollen, mas fich jeboch als unthuniich erwies. Gegenwartig befteben folgente 4: eine fur bie Grammatit, b. b. für bas untere Opmnafiallebrfach, eine fur bie claffifden gader bes oberen Opmnafinms (agrégation des lettres ou des humanités), eine für Mathematif, eine für Bhufit und Raturgefchichte. Es find bemnach bie fruberen Agregationen fur Bhifofophie, fur Beidichte, fowie fur bie lebenten Sprachen noch nicht wieber bergeftellt morben. Alle biefe Brutungen gerfallen in einen fdriftlichen Theil, einen munblichen und eine Lehrprobe. Außer ben Boglingen ber Roole Normale Supérieure betheiligen fich babei: Lehrer an ben Communaicollegien, Repetenten an Lyceen, Privatlehrer ober wer fich fonft noch an Facultaten ansgebilbet bat und Licenziat geworten ift. - Alle befinitiven Brofefforen gerfallen in 3 Gebaite. und Rangftufen. Auf ber unterften befinden fich bie orbemtiichen Sauptlebrer ber unteren und mittleren Divifion; auf ber mittieren

Pabagon, Encutionable, If.

31

bie ber Claffen III., II., Die Brofesforen ber nieberen Mathematit und ber zweite Geschiebtsprofesfor; auf ber oberften bie Profesforen ber Ia. Ib, ber alteste Geschichesprofessor und ber Brofesfor ber boberen Mathematit.

II. Die Colleges Communaux entstanden 1802, in jenem 3abr, bas auch bie Queden wieber gebracht batte, um ben ftabtifden Bevolferungen ber Brevingen Die erforberliche Jugenbbilbung zu reichen. Der Stadtgemeinde murben Die Locale bes aufgehobenen College überlaffen, ben beften Schulern Freiftellen fur Die Lucken in Ausficht geftellt, auch ben geschichteften Lebrern Gratificationen ausgetheilt, aber anferbem überlieft ber Staat biefe Anftalten gang bem Belieben und bem Bermogen ber Bemeinbe. Dan rechnet fie jum mittleren Unt.gebiet; bie nachfolgenbe Erörterung wird aber barthun; baf in Birflichfeit ein Mittelglied mifchen ben Loceen und ben Bolfeichulen find, manchmal auch gwifden allgemeinen Bilbungganftalten und regliftifden Radidulen; jebenfalls, und bas ift befonbers mefentlich, bereiten fie im allgemeinen nicht jur Maturitatoprfliung por. Gie laffen fic am natfirlichften in Die 2 Abibeilungen bringen: a) lateinifche Coulen und b) Realanftalten. Erftere nabern fich mehr ober weniger ben Luceen, benen es freilich, ale ihren 3bealen, in gemiffem Ginn eigentlich alle Colleges communaux nachzuthun fuchen. Manche besteben mur ans einis gen Grammatifclaffen, andere haben noch eine ober zwei obere; oft finden bie Realien in ihnen mehr Berudfichtigung ale im mittleren Lpeeum, oft fehrt man biefelben in eigenen Barallelclaffen, mas befonbere feit 1841 ber Rall ift, ober man laft auf bie Sprachelaffen etliche realiftifche folgen; es ericheint alfo bier bas Guftem ber Bifurcation, bod ungeregelt, obne feftes Brincip, bem Drang ber auferen Berbaltniffe unterthan. Frilber fonnten nur wenige Boglinge biefer lateinifchen Communaliculen burch bie Daturitateprufung fommen; im 3, 1846 von 1808 Canbibaten 854; feitbem es aber zweierlei Diplome giebt, mag fich jene Angahl erboben. Lettere, bie realiftifden Coll. comm.', weifen ebenfalls balb nur bie unteren und mittleren Claffen auf, balb find fie pollftanbige Rebenganger ber Locen, nur mit bem Untericieb, baff fie felten Latein, bagegen überwiegend bie realiftifden Racher betreiben. Es gab faft bei jeber biefer Unftalten eine Beit, wo furgfichtige Leute fie in eine Gewerbe- ober Inbuftrie. ober Santele. ober Runftichule ober in alle qualeich verwandeln wollten: gegenwartig gelten fie gludlicher Beije wieber ale ullgemeine Bilbungeanftalten fur biejenigen Roglinge aus bem Dittelftanbe, bie fich ber Inbuftrie, bem Banbel, ben Runften und bem Lanbbau wibmen wollen. Die vollftanbig eingerichteten bereiten manchmal auch auf einige ber Rachichulen bes Ctaates por; feltener auf bie realiftifche Maturitatoprufung, weil biefe nur bom Realgymnafium bes Lyceums aus mit Erfolg bestanden werben tann. In einigen bat man mit Diefen allgemeinen Schulclaffen noch eine Induftrie- ober eine Sanbels- ober eine agronomifche Abtheilung perbuuben, und je nachbem bie Broving in biefen Studen Beburfniffe au berudfichtigen bat, entwideln fich aus tiefen Gurfen Fachiculen.

Nachthemb geben wir eine Impe Darfajmng ber Umstüder einer vollfändigen Kallanflaß, is hijndis Amternat ih, um beisom dereine von einer Eineiren, weiche mur Umt, erthellt. Das College manscipal Chupsal ju Boris, 1844 dom der Stadtgemeinbe gegründen, 1854 o Gisslien umb letzt der Einstitt in der nuterfte ungefähr die Kennuniffe vormeis, die ein mittlerer Schäler in durez siemlich gauen Petimonfolate für erwiekt. I., e. 5, unterfeit Gisslien. 2) Nichtpunt eil (Rechaung mit Gangen, Decimalien um gemeinen Pidagen, Linden, Li

II. Claffe: 1) Religion; 2) Arithmetit (Theorie ber 4 Species bei Bangen, gemeinen und Decimalbruchen; Rechnung mit Botengen und Burgeln; Propor-

tienen). 3) Cennetrie- (Cimente der Balminrie). 4) Frauglissige Gram mat. 5) Deuts der Englisch. 5) Watte matische Ge-egraphic des Michigfigl. 7) Gergraphic des Michigfigl. 7) Gergraphic der bernehmlen Etasten, beinners Gruntricks. 8) Weltz felnigte (won Explis) Gebent bis zur Ereckrung ben Conflaminspol. 9) Germentrissiges Geiden (Letter und Annenbung ter Verziehtnen, Augel, Galinder, Pielmu, Paramite). 10) Ferziehundziehund (Lennanten). 11) Gerlang.

III. Claffe: 1) Religion; 2) Arithmetit (Ueberfichtliche Bebanblung affer Lebrfate; befonbere Ginubung ber Logarithmen). 3) Elemente ber Migebra. 4) Chene Geometrie. 5) Ginleitung in Die Stereometrie. 6) Grangefifch (Grammatif überfichtlich, Auffate). 7) Deutfch ober Englifd. 8) Elemente ber allgemeinen Bonfif; 9) ebenfo ber aligemeinen Chemie (biefe beiben follen fic auf Experimente ftuten und anfchauliche Borcutfe fein). 10) Buchführung (bas Rothigfte aus ber Compteirmiffenfchaft). 11) Inbuftrielle und Sanbelsgengraphie. 12) Technifde Mineralogie (Metalle). 13) Beltgefdichte (Groberung bon Conftantinopel bis jum meftpbalifden Frieben). 14) Lineargeichnen (Durchbringung fefter Rorper : frumme Machen, Schrauben, Rabervergabnung : bas Tufchen), 15) Ornamentengeidnen, 16) Gingen. - IV. Claffe: 1) Religion. 2) Arithmetif (Abichluft). 3) Chene Geometrie unt im Raum (Abichluft). 4) Algebra (bis jum binomifden Lehrfat). 5) Chene Erigonometrie. 6) Frangofifd (Muffase). 7) Elementare lateinifde Grammatit. 8) Deutid ober Englifd. 9) Italienifd ober Spanifd. 10) Tednifde Botanit (tas Bichtigfte aus ber Lantwirtbicaft). 11) Bonfit (Gleichaewicht ber Rluffigfeiten und ber Gafe: Barme, Dagnetismus, Gleftricitat). 12) Unorganifde Chemie. 13) Dechanit (Elementare und geometrifche Befchreibung ber Dafdinen; bas Rothwenbigfte über Bewegung und Rraft). 14) Tednifde Botanit und, Boologie (befonbere bie Gemebe. und Die Rarbftoffe). 15) Beltgeidichte (vom meftphalifden Frieben bis 1815). 16) Lineargeichnen (Beiterest über Brojectionen; Steinfcmitt, Theorie ber Chatten, Tufden), 17) Ornamentengeichnen. 18) Befang. - V. Claffe: 1) Religion. 2) Geometrie (Ellipfe, Barabel, Schraube). 3) Algebra (binomifcher Lebrfab). 4) Ebene Trigonometrie. 5) Defcriptibe Beometrie (bis ju ber Dberflache bes Chlinters und bes Regels). 6) Analytifche Geometrie (bas Rothwendigfte und um in bie Beole Centrale eintreten au fonnen). 7) Frangofifde Literaturgefdicte. 8) Lateinifd (Erplication von Coriftftellern). 9) Dentich ober Englifd. 10) Italienifd ober Spanifd. 11) Roo. fogie und Befunbheitelebre. 12) Bhufit (Gortfebung über Barme und Glettricitat. Afuftif, Optif). 13) Unorganifde Chemie. 14) Brattifde Dechanit (Gopel, Bindmublen, Bafferraber, Dampfmafdinen, Bebeifofteme und Bebema-15) Tednologie (Berfjeuge, Dafdinen ber Inbuftrien). 16) Beltgef didte (Revetition ber alten und neuen Gefdichte). 17) Lineargeidnen (Berfpective; Architetturen, Dafdinen; Tufden). 18) Drnamentengeichnen. 19) Befang.

VI. (lasse: 1) Religien. 2) öbbere Algebra. 3) Sphärische Erligsemettie. 4) Petiriptive Gementtei. 5) Manhaltische Gementeie bremettei in
ber Ebene und im Raum (2-6 so weit als bad Kafnamanpregeamm ber vollentischen Gemeine vorfentliche Geden vorfentlich. 6) Araus ist der Angelie bei der (Macterez: Enrichem bezinsigen Ammelogien, vie aus bem Grichfichen finnmen). 5) Deutsch geber ein gliche, 9) Nationsis der Spnnisch in) Geologie ums Mineralagie. 11) Buylis (Gedenere; Hoverschuldt, herberdmannt; Gestläursige). 6) Deutsche finner Gedensis in Deutsche Gestliche Gedenere (Schliebt, 15) Theoretische Wechgnist (Bengensteinung). 2012 Leventische Wechgnist (Bengensteinung). 2013 Leventische Mechanit (Bengensteinung). 2013 Angestenbight aus ber Geleggebung um Verwaltung des Genaus. 17 Gestliche Gedenere (Schwerner Chame mit

Rartenzeichnen, architettonifche Entwurfe; Tufden). 19) Ornamentengeichnen. 20) Befang.

Ueber bie einzelnen Racher, ihre Aufeinanberfolge, ihre Riele u. f. m. im einzelnen ju reben, muß übergangen werben; vieles ringt erft um bie rechte Beftaltung und man muß aufrieben fein, wenn bon Jahr ju Jahr bie neuen Lehrplane fleine Berbefferungen bringen und barin maleich perbefferte Ginfichten in Die Brincipien erfennen faffen. - Alle Racher find obligatorifd. Beber Schiller muß ein Beft führen fur bie Roten, welche ibm feine Arbeiten und feine Ginzeleramen gebracht baben. Die Direction ftellt ben Eltern alle Bierteljahre bie Bengniffe ihrer Rinber gu, nebft einer fdriftlichen Arbeit in jebem Fach. Der Unt. bauert von 8-111/2 und von 2-5 Uhr. Die etude abnilch wie in ben Locees. Repetitionen werben wie Privatlectionen behandelt, alfo nur auf befonberes Berlangen und eigene Roften veranftaltet. Man nimmt aufer ben Internen auch Balbpenfionare und Externe auf; lettere entrichten nur bas Schulgelb: I. und II. Claffe 200 Fr.; III .- VI. 250 fr. Die Salbpenfionare von 8-12 3. geblen 500 fr., bie fiber 12 3. 550 Fr., wenn fie von 81/e Uhr Morgens bis 5 Uhr Abends in ber Unfiglt permeilen; biejenigen aber, welche von Morgens 81/o bis Abends 81/o fic ba aufhalten, gablen je nach ben Jahren 750 Fr. ober 800 Fr.; bie Benfionare endlich haben 1050 fr. ober 1100 Fr. ju entrichten. - In Anfebnng ber Dieciplin und fittlichen Rubrung überbanot icheint mebr freie Bewegnng moglich zu fein ale in ben Luceen. Die Boglinge baben unter fich einen Armen berein, eine Ginrichtung, bie man auch in vielen Bocen trifft; fie fubren bie Rechnung und Bermaltung gang allein, mablen bie Armen aus und bringen ihnen bie Unterftutungen felbft in bas Saus. - Beim Austritt aus ber Anftalt laft man fic ale Mitglieb ber Gefellicaft ebmaliger Schuler bes College Chaptal aufnehmen, ein Berein, ber jum 2med bat, freunde liche Begiehungen unter ben ehmaligen Schulcameraben ju pflegen und, fo Rothleibenbe barunter finb, ibner zu belfen,

Babrent bas eben beidriebene College fich im gangen bober balt und in manchem bem Poceum fich nabert, weist Die Boole Turgot eine großere Bermanttichaft mit ber guten ftabtifden Boltofdule auf. Gie murbe 1889 von ber Barifer Gemeinbe unter bem Titel "Boole primaire supérioure" ins Leben gernfen, berudfichtigt bie mittlere Induftrie und bie baran gefnupfte Bevollerung und nimmt vorzuglich folde Schuler auf, bie fur Induftrie und Sanbel fich bestimmen. Rur Erterne werben quaelaffen : es findet ein Aufnahmsegamen fur bie Borfdnle fatt und eines fur bie erfte Claffe. Bene ift 1857 errichtet morben, weil bie in I Gintretenben meiftens in ben Elementen zu weit gurlid maren. Gie ift eine Brimarfcule und an fte foliegen fich bann bie III Claffen ber eigentlichen Ecolo Turgot an. Claffe I: 1) Religion. 2) Frangofifche Grammatif. 3) Arithmetit. 4) Elemente ber Raturgefcichte (Bhofiologie, Boologie, Gefundbeitelebre). 5) Alte Gefchichte. 6) Allgemeine Geographie. 7) Englifd ober Deutich. 8) Schonidreiben. 9) Drnamentenzeichnen. 10) Geometrifdes Zeichnen (Linien, Gladen; Anfange im Tufden). 11) Befang, 12) Turnen. Claffe II: 1) Religion. 2) Frangofifch (Stillebre, Auffate). 3) Arithmetil (Golug). 4) Anfangegrunde ber Algebra. 5) Chene Geometrie. 6) Anfange. grunde ber Experimentalphofit. 7) Elemente ber Raturgefdichte (Bhofiologie ber Bflangen, Botanit, Giniges uber ben Aderbau u. f. m.) 8) Anfangegrunte ber Chemie, 9) Beidichte von Frantreid. 10) Bhnfifalifche, politifde und abminiftrative Geographie Franfreiche. 11) Englifch ober Deutsch. 12) Schonfdreiben, 13) Drnamentengeichnen. 14) Geometrifches Beichnen (Rorper, Brojectionen; Tufchen). 15) Befang. 16) Turnen. Claffe III: 1) Religion. 2) Frangofifche Literatur. 3) Arithmetif (Cogarithmen, Brogreffionen, Rentenrechnung). 4) Geometrie bes Raums. 5) Gbene Erigonometrie. 6) Braftifche Geometrie (Felbmeffen, Rivelliren, Planzeichnen). 7) Milgemeine Chemie mit Manibulationen. 8) Mineralogie und Geologie. 9) Elemente ber Dechanif. 10) Beltgefdichte (Mittelalter und neue Beit). 11) Banbels - und inbuEs ift leicht zu begreifen, baf bie regliftifchen Coll. comm. in ben verschiebenen Theilen Frantreiche je nach bem Beburfnie ber Bevolterung und bem ungleichen Standpunct ber Inbuftrie ungleich vertheilt fich porfinden, fo wie auch, baß fie in ben verichiebenen Provingen und Stabten bes Lanbes nach Ginrichtung, Aufgabe, Biel und Ausrebnung febr manniafaltig fein muffen; ferner lebrt auch in Franfreich bie Erfahrung, bag bie Befahren ber halben Bilbung und bes falfden, b. i. ftofflichen Realismus nur ichmer von ihnen übermunben werben. Dichte befto meniger ift außer allem Zweifel, bag biefe Schulen gleiche Berechtigung mit und neben ben Reolgymnafien haben, und baß fie ein lebenefraftiges Brincip befiten, wo immer und fo lange fie barnach ftreben, bie Renntniffe nicht einftopfent, fonbern bilbent beigubringen, bas Buviel und Buvielerlei ferne ju balten, nicht wiffenichaftlichen Unt., am wenigsten unverbaulichen, gu treiben fo tange in ben Elementen noch genng Arbeit mare. Gie werben alfo fur ihr Bebeiben am ficherften forgen, wenn fie bem Rath nachleben, ben ihnen Fortonl im Jahr 1856 gegeben: fur bie formale Bilbung mehr ju thun, benn burch fie werbe fur bie Brauchbarfeit ber Lehrlinge wie auch fur bie Fortidritte ber in Die Fachichuten Gintretenben am beften geforgt, ein Rath, ber aber auch ben lateinischen Coll. comm. galt, weil ihre Bobifarth ale von eben ben geinben bebroht erfannt murbe.

Da von jeber jebes Coll. comm. ein locales Gemache mar und in jebem bie verschiebenen Elemente ungehemmter ihrer Gingelentwidlung nachgeben founten, fo mar bamit Die Doglichfeit einer febr unterfchicblichen Entfaltung ber einzelnen Anftalten nach ihrem inneren und außeren Beftand gegeben. Faffen wir nur ben letteren ine Muge, fo ergiebt fic, bag von 1809 an, mo 273 Coll. comm. mit 18,507 Schulern gerabit murben, bie 1830, wo es 322 folder Anftalten mit 27,308 Coullern gab, fie faft ohne Unterbrechung im Bunehmen begriffen maren. Durch bas Schulgejes von 1833, meldes bie ftabtifden Mittelfdulen, bie Burgerfdulen, brachte, fceinen fie eine gwar langfame aber boch mertbare Berminberung erfahren ju haben; benn 1846 hatte bie Babt ber Coll. comm. um 9 abgenommen und bie Goulergabl fich nur bie auf 28,719 gehoben. (Davon maren 13,038 Benfionare auf ihre Roften, 356 auf Die ber ftabtifchen Gemeinden und ber Departemente, 14,625 Externe, und 700 Boglinge von Privatinftituten, die in ben Coll. comm. ebenfalls nur Unt. empfiengen.) 3m Jahr 1849 gablte man ihrer noch 306 mit 31,706 Boglingen, aber bann wenbete es fich aufe entichiebenfte abmarts. 1850 fam bie Freiheit bes Unt, und ebenbamit eine Denge Brivatfoulen von Beiftlichen- und Laien; bann trat Die neue Organisation ber Epceen ine Leben und forgte fur viele Forberungen bes praftifchen Lebens an biefelben : bagu noch Die Roth ber Zeiten, welche manchen Provingialftabten Die Leiftung ber alten Beitrage nicht mehr gestattete, viel weniger größere ermöglichte. Die Berminterung ber Babl biefer Schulen, befonbers aus ber lateinifchen Abtbeilung, erfolgte aber fo raid, bag 1867 nur noch 244 bestanten, mit 28—23,000 Jöglingen, seit 1859 spar biss inch 233. Bon ten ungefähr 60, bie seit 1850 eingegangen, sielen tie meisten in geistliche Hänte; nämlich 37 wurden soolool libros, (28 unter dem Patronat eines Bissoo, 18 unter dem antere Gestlicken), 9 sin Privassfullen in Laienhaud geworden, 8 haben sich in Vockes vorwandett; alle könsten aber basen zumäch aufabert,

Ein weiterer Sauptgrund, warum biefe Bemeindeanstalten fich oft nicht nach Bunfc fraftigten, ja julest einen febr nambgften Rudgang erfuhren, liegt in bem Berhalten, bas bie oberfte Unterrichtebeborbe ibnen gegenniber befolgte. Beil man biefe Anftalten nicht burch bas gange Land bin uniformiren fonnte, mas allerbings eine Unmöglichfeit ift, fo überließ man fie ju lange und ju viel fich felbft; und weil fie fich auch nicht reglementiren liegen, wie bie Befammtbeit ber Loceen, fo beffimmerte man fich nur wenig um fie. Das Minifterium führte gwar von jeber bie Dberfeitung, ernannte Die Lebrer, im übrigen aber batte bie ftabtifche Beborbe bie Schulberricaft. Die nachfte Rolge bavon mar eine Umabl von Blutfiriichfeiten und Diegriffen ber ftabtifden Gemeinderathe in reinen Schulfachen; eine antere, bag ber Staat gar feinen Beitrag leiftete. Geit 1847 endlich erhalten alle Coll. comm. gufammen gegen 100,000 fr. Da jeboch nur wenige Anftalten eigenes Bermogen baben (1846 batten fie 37,200 Fr., 1847 ungefahr 60,000 Fr. Ginfunfte), und Die Gemeinbetaffe beden muß, mas fic burd Benfionats- und Unt.gelber nicht begabit, fo berrichte von jeber, und in febr vielen Fallen ift es noch beute fo, eine gar reinliche Armutei. Davon rebet ber innere Buftant mancher Anftalten, bavon bie nicht feiten mangelhafte Aufeinanderfoige ber Claffen, fo wie Die Berforgungeweife berfeiben burch Die Lehrfrafte; am beutiichften zeigt fie fich aber gegenüber ben Lebrern felber. Unfange und überbaurt früber maren biefelben ftete nur auf ein 3abr angestellt, alfo jebes 3abr megen ibrer Stelle und ber Bobe ihres Behaites von ber Berafbung und Genehmigung bes ftabtifden Ctate unt von ber Bewogenbeit ter Gemeinterathe abhangig. Geit 1850 ift tiefer fiagliche Buftant wenigstens fo meit verbeffert morten, bag bas Bubget ber Coule, fomit auch tie Lebreranstellung immer auf 5 Jahre gift. Barte Dagnabmen mogen gwar immer feitener werben; aber bag biefes eine murbelofe Behandlung ber Lebrer ift und bag fo ben Intereffen ber Coulen nicht gebient mirb, muß jebermann einseben : obenbrein fint bie Gebalte im Durchidnitt fo gering, boft fich bie Lebrer oft recht armiich einichranten muffen. Bas ift bie Folge von all bem gewefen? Die ungeeignete Bebandlung, unficere Stellung und färgliche Begabiung haben tuchtige Schulmanner immer von ben Coll. comm. ferne gehalten; wer etwas gn leiften vermochte, fant Anftellung in ben Loceen. Bebeutenbere miffenschaftliche Forberungen tonnten baber bon ben Unterrichtsbeborben an bie Anguftellenben gar nicht gemacht werben. Mus ber Ecole normale supérieure traten nur bie geringsten Rrafte über, ein Agrege mar und ift noch immer eine Geltenbeit, ja bie meiften Lebrer, auch ber oberen Glaffen, befanen nur ben Grab eines bachelier es lettres. 3m 3. 1839 bat bie Regierung ber febr ungenugenben Gachlage fich in foweit angenommen, bag fie fur bie Bebalte ein Minimum feftfette; bemgemäß murben bei größeren Anftaiten bem Rector (Principal) 2400 fr., ben Eldffenlehrern 1400 fr. minbeftens guerfannt, bei fleineren jenem 2000 fr. und biefen 1200 Fr. Durch eine Berfügung bom 3. 1845 murbe auch fur bie Musbiibung von Claffenichrern und maitres d'étude einiges veranstaltet, und in Foige bavon ift jebt bie Angabl ber Lebrer, welche ein wenig Facultateunt, genoffen und bas Licemiateneramen gemacht baben, im Bachfen begriffen.

Die meiften Coll. comm. baben Jutterne und Externe, nur wenige find bloße Schulen, aber in beiben Gällen ift bem Principal für bie Schuing bed Sangen ein Berwaltung drauf beigegeben. 3m 3. 1812 ichfleten bie Someinken im gangen 1,200,250 Judiouß 1830 1,456,651 ffr.; 1846 1,997,788 ffr. Die Gefammtein nabmte vom 1850, b. h. fir 247 Coll. comm. reads Relasmteis.



| Benfionen, Ginfünfte und Berfchiebenes                                                 | 5,427,627  | Fr. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| Staatsbeitrag                                                                          | 98,080     |     |
| Rothig an Beifteuern ber Gemeinben                                                     | 1,973,961  | 27  |
| Gefammtfoften                                                                          | 7,499,668  | -   |
| Rechnet man biegn bie Gefammtauslagen ber Locen beffelben 3abres,                      | 11,919,057 | ï   |
| fo erhalt man fur ben öffentlichen Secundar-Unterr. ein Jahres-<br>bedürfnis von eirea | 19,418,725 | Įs, |

Die Brincipale ber Coll. comm. find feit 1808 in ber Benfionstaffe ber Unio., feit

1823 auch bie Claffenlebrer, benen fpater noch bie maltres d'étude folgten. III. Die Kooles primaires supérieures. Mit ihnen treten wir wieber eine Stufe weiter berunter, in ber art, bag wir uns nun mitten inne amifchen ben realiftifchen Coll. comm. und ben Brimariculen befinden. Bir baben bier bie Burgericulen, bie gehobenen Stadticulen Franfreichs mit all ben Schwantungen und Berichiebenbeiten, welche biefe Anftalten auch in Deutschland aufzumeifen baben. Das jeboch ftebt auch bei unfern Rachbarn jest feft , baft biefe Mittelglieder amifchen gutorganifirten Realanftalten und tuchtigen Bolfeichulen nothwendig find, bag fie ben Unt. ber lettern an ergangen und fo an ermeitern baben, bag bie Schuler befähigt merben, tuchtige Lebrlinge in ben Berufegrten ber mittleren Inbuftrie und bes fleineren Sanbels ju fein. Dieje Schulgattung entftanb vornehmlich burch bas Schulgefen von 1833. Rach Art. 10 beffelben batten alle Departementalbaubtftabte und auferbem alle jene Gemeinden, beren Bevollerung 6000 Geelen überfleigt, folde Goulen einrichten follen. Dies geichab bis jum Rop. 1841 mmr pon 161 Gemeinben, bie meiteren 129, welche bas Befet auch bagu verpflichtete, tamen meiftens aus Dangel an Gelbmitteln ber Aufforderung nicht nach. Dagegen grunbeten 103 außer bem Bereich bes Urt. ftebenbe Gemeinben ans- freien Studen folche Unftalten, fo bag gegen Enbe 1841 in Frantreich boch 264 Gemeinden folde befagen. Dazu tamen noch 191, bon Brivatlehrern gegrundet ober gehalten. Alle biefe 455 cooles primaires supérieures (bie Frangofen find mit ber Ramengebung in Schulfachen nicht gludlich), batten im 3. 1841 aufammen 15.285 Gouler, alfo eine im Durchiconitt 33 Couler. Muf biefem Schulgebiet berrichte ebenfalls viel Freiheit ber Bewegung; man ließ jeber Anftalt bie Gorge um fich felbft, baber fant man auch bei ber erften Inspection nicht zwei, bie gang gleich eingerichtet gemefen maren. Rur 194 Anftalten batten bie eigentlich normale Schnigeit von 3 Jahren und fur biefe auch 3 Gurfe. Die Lehrplane waren noch viel weniger uniform ale bie ber realiftifden Coll. comm, und bie gader gewöhnlich folgenbe: 1) Grangofifche Sprache; 2) Rechnen, natürlich umfaffenber ale bie Brimarfdule; ebenfo 3) und 4) Befdichte und Beographie. 5) Geometrie und Felbmeffen. 6) Linearzeichnen. 7) Raturgeichichte. 8) Bhofit. 95 Chemie. 10) Buchfibrung. 11) Englisch ober Deutsch. - Je nach ben ortlichen Beburfniffen trat bas eine ober andere Bach mehr in ben. Borbergrund, boch murben gemeiniglich bie naturmiffenicaftlichen befonbers berudfichtigt und nubbar gemacht. Dit biefem lebten Borte ift auch Die Rlippe bezeichnet, bie biefen Schulen gefabrlich murbe. Go menig übermacht, noch weniger berathen, und in Anfebung ber Gelomittel ebenfalle gang auf bie eigenen Rrafte befchrantt, maren fie beftigen Bechfelfallen ausgesett: ben Gemeinben tofteten fle balb ju viel, bie Beiftlichfeit liebte fie nicht, weil fie biefelben nicht batte; bie Lehrer ber Coll. comm. faben in ihnen Concurreng; bagu unfichere Erfolge in ben Schulen - bie Belle ber Gunft, Die fie fonell emporgetragen, ließ fie baber gegen Ente ber vierziger Jahre auch wieber finten. Das Gefeb vom 15. Marg 1850 ertennt fle ale öffentliche Schnien gar nicht mehr an, mas offenbar nicht woblgetban ift, fonbern gestattet fie nur. In Rolge bavon find bie Anftalten, foweit fie nicht Coll. comm. ober geiftliche Schulanftalten murben, grofentbeils ben Benfionaten augefallen, ober werben fie ale Bripatioulen von Beiftlichen ober Laien gehalten und nur biejenigen,

ble von Ansang an sicherer angelegt waren, haben sich zu frassigner Gestaltung heraufgearbeitet; so bie von Wes, Malibaufen, Strafburg, Savre, Larochelle, Nantes, Montpellier z., bie nun als ansehnliche technische Bilbungsanstalten ober Specialschulen basteben.

IV. Die Rooles primaires. In ben protestantifden ganbern bat fich ber Brimarunterricht befanntlich als eine Folge ber Reformationsprincipien ichon im 17. 3abrb. allgemeiner verbreitet; in Frantreich zeigen fich Anfange bes allgemeineren Boltount., freilich febr fdmache, erft gegen bie Ditte bes porigen Jahrhunderts. Damale mlinfchte nanlich ber Regent eine Befferung auf biefem Gebiet zu ichaffen, in ber Beife, baft boch wenigstens jebe Barochie eine Schule befame. Es fehlte aber wie feitens ber Beiftlichteit an Gifer, fo feitens ber Gemeinben an Sinn fur bie Cache und an Doferbereitwilligfeit. Daber hatte bie Revolntion bier nichts in Abgang ju beichließen, fie fonf aber auch nichts, und bie Unio. bat ebenfalls bie Beltefchule nur menig geforbert. Die Bourbonen maren fur bie Bolleidule im gangen nicht untbatig: meil jeboch ber Stagt nur geringe Gelbhulfe leiftete, befag Franfreich im 3. 1830 bei ungefahr 38,000 Gemeinten noch nicht einmal 10,000 Brimaridulbaufer. Ein geregeltes Bolleichulmefen verbantt bie frangofifche Ration erft ber Inliregierung , b. b. pornehmlich bem nnermubeten Streben Guitote und ber Begeifterung Coufine fur Ergiehung jur freien humanitat. An ben vielfachften Sinberniffen fehlte es gwar babei nicht. Doch biefe Danuer lieften fich burch nichts abbalten und rubten nicht, bie ber allgemeine Brimarunterricht gegrundet und auf ernfte und confequente Beife bei ber Ration eingeführt mar. Richt blog leifteten nämlich bie Departementalbeborben aus Gleichgültigfeit ober Abneigung febr wenig Unterftubung, fonbern bie Familien felber wollten von ber Rothwendigfeit einer Soule an vielen Orten gar nichts wiffen. In letterer Dinficht gieng bie wirfliche und vermeintliche Bedurfnielofigfeit nicht felten fo weit, bag man Chule ober Bucher nicht einmal unentgeltlich annehmen wollte. Das ichwierigfte Bemmnis lag aber im feitherigen Lehrerperfonal. Diefes bet allerbings in feiner Debrheit ju viele Beifpiele von ber Erfolglofigfeit alles Schulhaltens, fowohl in Anfebung ber Renntniffe ale ber Sittlichfeit, und war burd feine Unbrauchbarfeit und Unwurdigfeit trefflich bagn geeignet, bie ohnebin inbifferenten Banblente wirffam abjufdreden. Soreiben tonnten nicht alle Brimarlebrer, bie Rechtforei. bung mar vielen gang fremb und febr viele maren nicht im Stanbe, ben Rinbern bas metrifche Spftem beigubringen. Dagu tam, bag fie neben bem Dienft in ber Sonle meiftene ein geringes, menn nicht gar erniedrigentes Befcaft trieben, ja bag manche noch lebhafte Erinnerungen an ihren fruberen Aufenthalt in Strafbaufern bemahrten. Daß folden Mannern oft bas jammerlichfte Local ber Gemeinte ale Bobnund Lebrzimmer angewiefen und ihnen überhaupt wie geringen Bettlern begegnet murbe, tann nicht auffallen; baufig tam es auch por, bag man ihnen bie Bezahlung erichwerte ober folde in ichlechten Raturalien leiftete. Dande vermietheten fich nur auf 3 ober 4 Wintermonate und jogen, wenn ber Frubling ober ber Commer tam, befferem Erwerb nach. Babrhaftig , mas mar ichwieriger , tie Feinbfeligfeiten gemiffer Bente gegenüber einem Bolfeunterricht und bie Gleichgultigfeit ber Departementalbehorbe fo wie ber landlichen Bevolferung ju befiegen? ober aber biefe Lebrerichaft gu einem Befubl und Bewuntlein ibrer Aufagbe au bringen ober einen Brimgrlebrerftand gu icaffen?

mirflich unvermeiblichen Rothfällen tonnen Minifter und Brafect geftatten, ban amei ober brei Rachbargemeinben gemeinschaftlich eine Schule haben. Der Lehrergebalt betraat minbeftens 200 fr. Firum, nebft freier Wohnung und bein Schulgelbe. Beil man ferner im Brimariculmefen Unterrichtefreiheit einführte und bemgemag neben öffentlichen Coulen auch private fich bilben ließ, fo manbten fich biefem Gelbe allmablic beffere Rrafte und murbigere Leute gu. Da aber ber gange Erfolg und Gegen bes Gefenes und bes Brimarunt, allermeift von ber Brauchbarteit ber Lebrer abbanat und Concurrent nur ba erfprieflich fich erweist, mo es an tuchtigen Bemerbern nicht mangelt, fo überließ bie Regierung bie Beranbilbung berfelben nicht bem Bufall, fonbern fente, mie fur jebe Barochie eine Coule, fo fur jebes Departement ein Schullebrerfeminar burd. mit ber Ginraumung jeboch, bag im Rothfall 2 ober 3 Dep. ein gemeinicaftliches baben burfen. - Fur Dabdeniculen tonnte bas Befet leiber faft nichts thun, und auch bie Soulpflichtigfeit fpricht es nicht ane. In Bezug auf bie Religion maren bie Bolleichulen entweber fatbolifch ober proteftantiich ober gemifcht; lettere, ale vom Uebel, murben fpater, ale ber Rierne fich jn ereifern anfieng, feltener und find jest faft gang verfcwunden. Die Auffichtsbeborben bes Staates, ale mefentliche Ergangung bes Schulgefebes, murben gulett gefchaffen; fie find fo eingerichtet, bag ber Staat nicht nur über bie Schulauftanbe fich genau unterrichten, fonbern auch am regelmäßigften auf fie einwirfen tonnte. Diefes Gefet blieb 17 Jahre lang in Rraft , und niemand tann beftreiten, bag es burch feine Energie aegenüber von ben Gemeinben und burch Ginführung einer weifen, vernünftig geord. neten Freiheit ber gangen Ration unbefchreiblich genutt bat. Auf ben fo gefchaffenen Grundlagen bewegt fich nun bie neuere Brimarfdulgefetgebung: bas Gefet bom 15. Darg 1850; bas organifde Decret bom 9. Darg 1852 unb bas Befes vom 14. Juni 1854, welche, einander ergangent, Die Brincipien und umfaffenben Organisationen fur bas jetige Brimarfdulmefen enthalten. Die mefentlichften Stude fint folgenbe:

Beber Frangofe über 21 Jahre tann in gang Franfreich Brimarunt. öffentlich ober privatim ertheilen, wenn er bas Brevet ber Bebramtebefabiaung befiet. Letteres wird erfest burch bas Diplom ber Maturitateprafung; Beiftliche, bie einer vom Staat anerfannten Rirche angeboren, brauchen es bemnach nicht. Ber megen irgenb eines Berbrechens ober wegen eines Bergebene gegen Recht und Sittlichfeit beftraft worben ift, bleibt abfolut ausgefdloffen. Es gibt nur einen Grab bes Brebet: mer aber auch über facultative Unterrichtefacher geprüft murbe, erhalt bafür ben besonberen Ausweis auf feinem Diplom, Bebes 3abr ernennt ber Departementalfoulrath bie Commiffion, welche fur bas Depart, Die Bewerber um bas Brevet gu prufen bat. Gle beftebt aus 7 Ditgliebern, Die ihren Brafibenten unter fich frei mablen, und versammelt fic alle Jahre wenigftens ju 2 Gipungen. Ju ihr mugen aufgenommen fein ein Inspecteur primaire, ein Beiftlicher von ter Confession bes Canbibaten und 2 Brimarlebrer. - Der Brufungscanbibat muß menioftens 18 3abre alt fein; eine befinitive Bestallung ale Gemeinbeprimarlebrer finbet erft ftatt, wenn man 3 Jahre ale Amtebermefer ober ale Unterlehrer gebient bat. Dem Primarlehrer ift jebe commercielle und induftrielle Brofession verboten, feine Frau bagegen tann 3. B. einen fleinen Sanbel betreiben, boch nur fur fich und unter ihrer Firma. Er barf Schulbucher an bie Schuler verlaufen, barf Borfinger, Bermalter bes Rirchengute, Schreiber beim Stiftungerath fein; um aber bas Secretariat ber Schultheißerei ober abnliche Gemeinbeamter ju befleiben, um Rotar, Borftant eines Benfionats für ben mittleren Unt, an werben, braucht es bie Genehmigung ber Departementaliculbeborbe. Beber Schnlmeifter erbalt freie Wohnung, wo moglich mit einem Garten; bie Bemeinbe forgt fur ben Unterhalt ber erfteren, bafur bat fie ber Inhaber ju verfteuern. -Die Ortefdulbeborbe beftebt aus bem Coultbeifen, tem Bfarrer und einigen von ben Arronbiffementebeamten gemablten ehrbaren Burgern; fie bat nicht mehr ben Lehrer

ju ernennen, boch tann fie fagen, ob fie einen Laien ober einen frero will; ibr tommt aber bie Uebermachung ber öffentlichen, wie ber privaten Brimaricuten in ber Gemeinbe an, bem Maire infonberbeit noch bas Recht, in bringenben Fallen ben Lebrer provifo. riich feiner Stelle ju entbeben, jebod unter unmittelbarer Anzeige an ben Inspooteur primairo, ben eigentiiden Bolfefdulinfpector. Deiftene nimmt man an foiden ausgezeichnete Rachmanner. Gie befuchen Die einzeinen Schulen ibree Begirte mehr ober weniger oft, je nachdem es noth thut, wohnen ben Lebrftunden bei, prafen bie Schuler und feinen fich mit ben einzelnen Lehrern in iebendigen Bertebr. Da bie Ortofdutbeborben febr felten ibre Schuidigfeit recht thun und gern ben Inspecteurs primaires bas Deifte überlaffen, fo ift pornebmlich auch ihnen auferlegt, bie Gemeinben unter Umftanben gu größeren Opfern ju permogen. Da fie ferner ben Brufungen ber Gemingriften und benen um bas Brevet beigumobnen baben, fo ift erfichtlich, bag biefe Infpectoren einen Lebensmittelpunct fur bie Bolfeichule bilben. Gie liefern jebes Jahr ihre einiaglichen Berichte an ben Inspocteur d'academie. Die Dberbeborben bes Brimariculmefens in jebem Dep. find ber Roctour d'academie und ber Brafect bee Departemente. Erfterem, ale bem Dirigenten bes gefammten Schulwefens im Rreife feiner Acabemie, tommt bie Leitung bes eigentlichen Lebrgefchaftes au, Die Uebermachung ber Dethoben, Die Direction ber Schullehrerfeminarien, ber Geminariftenprufungen n, bal., mas alles er burd bie Inspectours d'académie beforgen jant, beren er für jebes feiner Departemente einen befitt, welcher wiederum fur jebes Arrondiffement einen Inspecteur primaire unter fic bat. Bon bem Rector gebt alliabrlich ein Bericht über alle öffentlichen und Privatichulen feines Primargebietes an bas Unterrichteminifterlum ab. Dem Brafecten, aifo bem Beamten bes Dinifterinme bee Innern, tommt bie gesammte augere Leitung, Uebermachung und Abminiftration ber Boltsichulen und ibrer Lebrer qu. Er forgt fur bie Berftellung ber Gouien, ibr Abtheilen in gemifchte, ober in Anaben- und Dabchenfculen, er bat bas Ginnahmenund Musgabemvefen unter fich, er fann Lebrer und Lebrerinnen berufen und entlaffen, ibnen Bermeife querfennen, besaleichen Amteentbebung aussprechen , Ceptere jeboch nicht fiber 1/0 3abr.) und gwar mit ganger ober theilmeifer Bebaiteentziebung. In ber Ausubung biefer Obliegenheiten fteht ibm ber icon genannte Inspecteur d'academie feines Departements jur Geite, Der alfo fur bas Brimaridufmefen bas Binbeglieb gwifden bem Rector und bem Brafecten bilbet. Er ift fein Rath und überbaupt ber factifche Chef ber Brimariculen bes gangen Departemente. Bie bem Rector feine Rreisschulbehorbe, fo ift bem Brafecten und feinem Inspecteur d'academie bie Departementalfoulbeborbe beigegeben. Diefe giebt ibre Deinung ab über ben außeren Stand ihrer verfchiebenen Primarfdulen, bezeichnet bie Bemeinben, Die Geibbeitrage erhalten burften, ertheilt anbern bas Recht, eine Schule ju grunben, legt wieder anbern, wenn bie Umftanbe barnach find, Die Berpflichtung auf, eine Dabdenfdule ju errichten, bemift bie Bobe bee Schnigelbe, enticheibet, ob ein local gefunt unt geraumig genug fei; von ibr bangt es ab. bem Lebrer Erlanbnie gur Uebernahme eines ber oben angeführten Rebenamter ju geben, ober jur Errichtung eines Benftonate ober jum Salten von Schutincipienten, fie bat bie Dacht, über Lebrer und Lehrerinnen vollftanbigen Ausichlug aus bem Schulftand ju verhangen, mobei jeboch ben Betroffenen bie Berufung auf bie Dbericulbeborbe in Baris offen ftebt. Der ausgestogene Lehrer verfällt bem Refrutirungegeseb, wenn er nicht 10 Dienftjabre an öffentiiden Schulen gabit. Endlich bezeichnet Die Departementaliculbeborbe biejenigen Schuien, welche wegen Ueberfüllung einen Unterlebrer nothig baben. Diefer muß minbeftens 18 3abr git fein; mit Genebmigung bes Brafecten ernennt (und entlaft) ibn ber Schulmeifter, ber aber anberntheite auch fur beffen Claffe verantwortlich ift. Geinen Bebait bestimmt und tragt bie Bemeinbe. Der Unteriebrer ift ebenfalle militarfrei, wenn er por ber Loosgiebung fich ju 10 3abren öffentlichen Schuidienftes verpflichtet bat; bricht er feine Bufage, fo erhalt er 7 Jahre Mittarbienft.

Die jegigen Brimarichulen find im allgemeinen nicht auch Benfionate, wie wir bies auf bem Bebiete bes mittleren Unt. ale bas Borberrichenbe gefunben haben'; nur in Baris und auch fonft in groferen Stabten bleiben bie Rinter giemlich allgemein bom Beginn ber Morgenfdule bis jum Goluffe bes Abende im Gonibanfe und unter ber Dobut bee Lebrers. Ueber Die erziehliche Geite bes Brimarfculmefens lagt fich nicht viel genaues im einzelnen fagen, ja bie Mittbeilung wird im allgemeinen fcon febr fcwer, ba gludlicher Beife auf biefem Bebiete bos Unt. wefens noch tein allgemeines Goftem feine ftraffen Faben burch bas gange land giebt. Sier alfo laft man ber Inbivibualiat bee Lebrere noch einen Spielraum, bier bleibt feinem fittlichen Beftreben und feinem Beifpiel ber unverfummerte Ginflug. Bu ben bervortretenbften Geiten im fittlichen Befen ber Brimariculer mochte faft allgenrein ju tablen fein ber Ginn fur regelrechte außere Mufführung, fur Ordnung und ichnellen Berfebr in ber Schule, fur Soflichfeit und Anftant ; jum Berumbalgen und überhaupt unm groben Betragen untereinander findet man bei ihnen in und aufer ber Goule wenig Reigung. Dabei ift freilich nicht zu fiberfeben, baf man in ben Schulen im Durchichnitt nur bie Rinber ber geordneteren Familien ber unteren und armen Bolfeclaffen bat, bak, ba feine Soulpflichtigfeit befteht, Die Rinber folimmerer Eltern Die Goule nicht befuchen, folglich bie fittliche Atmofpbare berfelben viel feltener burch icabliche Gubiecte gefahrbet wirb. Auger biefer Erleichterung ber Dieciplin und fittlichen Rubrung ber Claffe ift allerdings fonft fein Bortheil bei biefem freiwilligen, genauer gefprochen: giemlich beliebigen Schulbefuch ber Brimaricbuller an entbeden. Dan bat awar icon einigemal einen Anlauf genommen, Goulpflichtigfeit und bamit bie Burgicaft eines geregelten Erziebens und eines erfreulichen Schulbaltens einzuführen : man bat ben baraus entftebenben großen Schaben für bie gange nationale Boblfabrt burgetban, man bat fogar ben Contraft zwifden bem Mangel an Bilbung bei ber lanblichen Bevolferung und ben pomphaften Rebensarten bon ber civilifirteften Ration bervorgehoben, aber bis jest ohne Erfolg; bem Staat ift fein Recht nicht geworben und berfelbe bietet immer noch einzelnen unbemittelten Gemeinben vergebens feine Beitrage jur Errichtung von Schulen an. Die einen wollen bon einem Schulymang nichts wiffen, ans furglichtigem Liberglismus, bie anbern baben politifche Beweggrunte, um fich mit ber Berbreitung bes Bolfeunt, nicht ju übereilen. Alle Magregeln ju Gunffen bes geregelten Schulbefuche beidranten fich fur jest barauf. erftens, bag bie Bemeinbebeborben ein Bergeichnis ber Rinber führen, Die feinerlei Unt. genießen, zweitene, baf bie Lebrer eine Abfentenlifte fubren, und brittene, baf man es ber Coule jur Bflicht macht, in ber Jugent eine Luft jum Couibefuch ju erweden. Die belben erfteren bemirten faft gar nichte, ba man ben einen wie ben anbern Abfengen boch feine Rolge geben tann, und wie leicht fallt bas lettere aum Rachtbeil ber Schule felbft aus! Die befferen Lehrer fuchen freilich bie Lodmittel barin, baf fie bie Eltern bon ber Bobltbat bes genoffenen Unt. ju übergeugen fuchen. Aus biefem Grunte geben fle hauptfachlich folde Sausanfgaben, beren Ruten auch wenig aufmertfamen Eltern nicht auf bie lange entgeben tann; folde fint: Familien- over Beicaftebriefe, gewerbliche Conti, Rechenaufgaben aus bem Sanbel, ben Gewerben, bem Lanbbau, gang fo wie es bas tagliche Leben in ber Stadt ober bem Dorfe mit fich bringt. Aber bag bierin große Gefahren fur ben Unt. liegen, ift gewiß; fie werben allmablich erfamt, baber bas richtige Streben mancher nach bem mabren Biele, ibren gangen Unt. einerfeits von aller abstracten Faffung und Tenbeng ju befreien, aber auch andererfeite gu einem bilbenben ju machen.

Sut 18 der. Das Gelech vom 16. Weit 1800 (fereite librer ein Mitthaum vor, bab in diem Primarfigheit net Se unvel gerichem werten mit, hamilie 1) Nöder gleinbatt, und Etttenfeter, 2) Lefen, 3) Schreiben, 4) Eltmente ber Grammatt, 5) Nochene, mit fünftbung des metrifichen Gewichete und Wießigheim auch Better Rüfflich auf bie Balle bei säglichen Lebens. 3e nach ben zeitlichen Berkältniffen und ber Terrechfung par de Leferre der nich ihrt. in einem ober mehreren ber folgenber



Sider gegeben werben: 1) Elemente ber franzschiere Schlichket und Geschaphe, 3) Renntnisse aus Autungsschächt und Hopfel. 3) Renntnisse aus Autungsschächt und Hopfel. 3) Renntnisse aus Auferbauftnebe, Indusprisse und Schlichkeiteren, 30 Elemente ber Flückspelerenung, bes Schlichkeiteren, Sintern und Schlichkeiteren, 50 Singen, 6) Turnen; in Spielenum, ber natürlich voor ausbereit in ben vollerfeden Geldung benützt nicht bericht wert.

Bo an einer Schule nur ein einaja er Lebrer ift, und bies trifft banfiger an als bas anbere, fucht er nach Rraften ben verfchiebenen Abtheilungen gerecht zu werben; aber febr feblerhaft ift es bod, wenn man in fo vielen Schulen immer noch 4-6 Abtbeilungen antrifft. Da fein Abtheilungunt, beftebt, obgleich er auch icon porgeichlagen murbe, fo ift ein flug berechneter Stunbenplan und beffen Ginhaltung bie auf bie Dis nute binaus bie erfte Rothwenbiateit. Gerner nimmt man feine Anflucht jum Monttorenfoftem, fo oft es fich um bas Abboren ober mechanifche Ginuben banbelt. Wenn man nun aber bebenft, baft eine Goule mit nur 40 Schulern eine Geltenbeit ift, baft bie meiften 60-80 von beiben Befchlechtern gablen, ja bag man manchmal bie 150 einem einzigen Lebrer jumutbet, fo ift leicht ju ermeffen, wie menig ber einzelne Schuler beachtet merben, wie felten bilbenbes Bernen ftattfinben tann und wie manche Stunbe vollenbe ben Rleinen bodft langweilig werben muß. Und bagu noch ber freiwillige Schulbefuch ! Bo am ei Lehrer an einer Schule angestellt finb, werben bie Anfanger und überbaupt die untere Claffe bem Unterlebrer angetheilt und findet fur bas Lefen und Rednen meiftens bas wechfelfeitige Coulfpftem feine Anwendung. Beim Unt. ber Oberclaffe ift bas Simultanfoftem in allen befferen Schulen im Bebrauch. In ben Brimarfdulen ift ber Stundenplan mo möglich alle Tage gleich und werben im allgemeinen bie obligatorifden Sader taglich vorgenommen. In Baris 3. B. treibt bie Unterclaffe alle Tage, ben Donnerstag Rachmittag abgerechnet, von 9-12: Religion, Lefen, Coreiben und von 1-4: Rechnen, Coreiben, Lefen: Die Dberclaffe von 9-12: Religion, Frangofiich, Conichreiben, ober flatt beffen alle ander Tage Gefcichte und Geographie; von 1-4: Rechnen, Linearzeichnen, Lefen mit Gingen abmechfelnb. Bon 12-1 Uhr wird guerft bas Mittagebrob eingenommen, bas bie Rinber in Rorbchen ober Tafchen mitbringen und wobei fie nicht felten an armere Rinber mittbeifen. Rachber fpielt man im Bof, 3mal wodentlich turnen bie alteren unter Anleitung ber Lebrer, Bochentlich 38 Schulftunden in ber Dber- und in ber Unterclaffe. Es wird mit Gebet begonnen und gefchloffen, und eines biefer vier taglichen Gebete verfiebt ber Lebrer, An ben Conn- und Gefttagen fuhrt ber Lehrer feine Couler in Die Deffe. Faft überall benfit man ben Samftag jur Bieberholung bes in ber Boche Gelernten, jum Lefen bes fonntäglichen Evangefinms und ber Gpiftel, ober ju Erflarungen nber ben nachfttommenten geftrag und beffen firchliche Feier. Auf ben Donnerstag Bormittag, (ber Racmittag ift burchaus freigegeben.) verlegen manche Lebrer bas Gingen ober facultative anfprechenbe Facher.

fertigfeit ber. Ebenfo fiebt man nicht felten, ber Gelbftbeicaftigung megen, gange Geiten mit Conjugationen vollichreiben, fo wie an anbern Orten por lauter grammatitalifder und fogenannter logifcher Capanainfe ber Gebanteninhait feiber aberfeben wirb. Beil manden Soulmannern biefes grammatifde Ratechismusternen ale eine Berfundigung ericien, baben fie bie Bortiebre felber möglichft entfernt, bod nur fo lange bie fie fich überzeugten, bag fie bamit bem gangen Orthographiennterricht ben Boben unter ben Rufen weggezogen batten. Die tuchtigeren laffen nun ber Bort- wie ber Sapiebre ibr Recht, fuchen aber beibe lebenbig ju machen und fie ais theoretifche Beibfilfe an ben Lefe. Rechtidreibe- und Stillbungen und jum Sprachverftanbnie überbaupt aufaufaffen; ber gange Sprachunt, babe aber eine allfeitige Musbilbung ber Intelligeng jum 3med. 3m allgemeinen leiften bie Rinber in Bezug auf Sprechfertigleit, gemanbten und gefälligen Ausbrud mehr ale in Deutschianb. Bei ben Stillbungen corrigiren mande Lehrer nur Befte ber vorgerudteffen, etwa 6-8, und laffen biefe bann ben Reft burdnehmen. Dit Couitefebudern fur bie jungern wie fur bie alteren Schlier find ziemlich viele Berfuche gemacht worben; aber auch bier, wie in Deutschland, haben fich bie einzig richtigen Gruntgebanten fiber Absaffung berfelben noch nicht berausgebilbet. Das Goonforeiben wird burch ben formenfinn ber Ration ziemlich begunftigt und es giebt viele gute Sanbidriften. In manden Schulen findet man bie Schiefertafeln in Die Schultifche eingeiaffen. fur bas Rechnen fehlt es nicht an Anfcauungemittein, befonbere auch fur bas Beibringen bes metrifden Cofteme, und bag auch bie Brimariduien im allgemeinen Erbebliches in biefem Sache leiften, ift ein weiterer Beweis fur bie vorherrichent aufe Berftanbesmäßige gerichtete Begabung ber gangen Ration, Sar ben Unt. in Gefdicte und Geo. graphie find ebenfalls viele Bulfemittel ba. Es giebt Schulen, wo jeber Rnabe feine fieine Rarte von Franfreich por fich bat; bagu geboren faits d'histoire et de chronologie, bie mortgetren auswendig gelernt merben, ober ausführliche Grablungen aus ber frangofifden Gefdichte. Bas ber Lebrer an Epifoben giebt, fdreiben bie alteren ais Stillbungen nieber. 3m Reifgioneunt, bringt bie Unterelaffe biblifde Befcichte, welche ber Lehrer aber frei vortragen und nicht voriefen follte, wie oft gefchiebt; bedgleichen lernt man bas Baterunfer, bas Ave, bas Glaubensbefenntnis u. f. w. auswendig. Die Dbereiaffe behandelt ebenfalls bie biblifche Gefchichte, und iagt ben fleinen und großen Ratechismus fowie bie fountaglichen Evangelien auswendig iernen. Rach bem Borgange Deutschlante munfden mande Bifdofe, Die Geiftlichen mochten regelmäßigen Religionsunt. in ihren Schuien geben, mas ihnen bas Gefet icon lanaft geftattet.

Much in ben Brimaricuien werben viele, meift regeimagig wieberfebrente Locationen vorgenommen und ju bem Bebuf alle foriftiiden Arbeiten mit einer Bertbgiffer gwifden 0 und 20 ober gwifden 0 und 10 verfeben. Durd Leitfaben, fur Die Lehrer ober auch fur bie Schuler, bie meiften in fatechetifcher Form, (mas fie fur Repetitionen, Locationen febr bequem macht,) beegleichen burch gang betaillirte Stufengange fucht man fich mehr und mehr guter Erfolge im Unt, ju verfichern, und es ift nicht ju vertennen, bag gentbte Lehrer wie Anfanger fich biefer Dittel mit Ruten bebienen, ba ber Stoff burch fie bem Schuler wie bem Lehrer abericaulich mirb, weil er genau vertheilt porliegt und von erflerem leicht angeelanet werben fann, meil alles concis und mundgerecht bargefiellt ift, und fo jebenfalls ber ftoffliche Gebait eines Faces beigebracht und aufgenommen wird. Dies führt gur Befprechnng ber Dethoben. Bis in bie Ditte bes vorigen Jahrgebents binein fab es bierin noch febr unerfreulich aus. Fanten fich boch 1843 noch 5484 Primarfchulen mit bem fogen. Mode individuel, mobel ein Rint nach bem anbern vorn am Ratheter befonbers borgenommen, abgebort, unterwiefen und mit neuen Aufgaben verfeben murbe. mabrent bie anbern alle fur fich, b. b. in ber Regei nichts iernten. Rimmt man noch bagu, baft g. B. beim Lefen faft jebes Rind ein anberes Buch batte, fo mochte gur Raritatur weuig mehr fehlen. Diefe Methobe ift beutzutage ale abgetban angu-

feben. Bas fich mit ber bes wechfelfeitigen Unt. erreichen lagt, bas haben ficerlich bie Frangofen am eheften erreicht; benn por anbern Boltern befiben fie viel Gefdid fur bas Sanbbaben mathematifder Billismittel und einen febr ausgebilbeten Ginn für alles mechanifc Berlaufenbe, fowie fie febr anftellig im Gin- und Unterorbnen fich erweifen. Bei ber Denge überfüllter Schulen fucte man in biefer Dethobe bie natürlichfte Austunft und Bulfe, ja man begeifterte fich eine Beit lang pollig für bie erhebenbe 3bee, bie barin entbalten fei, und führte in ben Sanbbudern ben Dechanismus biefer Coulmafdine bis ins fleinfte aus. Run, ba bie Erfahrungen gemacht und enticheibend ansgefallen find und bas Urtheil fantete : Die geiftigen Rrafte ber Gouler haben fich trot biefer Methobe entwidelt, finbet man fie fafi nur noch ba in Anmenbung, mo man im Lefen, Rechnen, Demoriren etwas bis jur Bertigfelt einuben laffen muß. Comit ift bie fogenannte Gimultanmetbobe jest bie berrichenbe, nach welcher ber Lebrer Die Dberaufficht und Leitung aller Abtheilungen bat, mabrent er ber einen feinen unmittelbaren Unt. erthellt; wenn er einen Coulamtepraftitanten ober einen alteren Schuler bat, ber fic bei ibm auf bie Brufung porbereitet, fo leifiet biefer gewohnlich treffliche Beibulfe. Bas bas Lebrperiabren betrifft, fo bort man besonders auch pon ben Inspecteurs primaires ben Bunich andfprechen, es mochte bie alte einfeitige gebachtnismäßige Bebandlung ber Unt.facher boch mehr und mehr abnehmen, und mit ber formalen fich ine Gleichgewicht feben. Bene, pom Lebrer nur Routine und Gebulb verlangenbe, erreiche freilich ichnell fichtbare Refultate, liefere aber wenig Gewinn fur bie Ausbildung ber Denftrafte, weil bie Rinber ju febr paffip bleiben muffen; biefe bagegen wolle einen lebenbigen Bertebr mifchen Lehrern und Coulern burch beiberfeitiges Fragen und Antworten, laffe nur auswendig. lernen, mas unentbebrlich ift; fie erferbere viel Lebrweisbeit und Gefdid, reize aber am nachhaltigften jum fleifigen Schulbefuch an. Gerner leiben manche Schulen burch ju viel Borlefen, wie Die Locken burch ju viel Bortragen. 3m übrigen ift ju bemerten, bag manche Lehrer viel Befdid an ben Tag legen, ben Unt. praftifch ju machen, fowie überhaupt Die Brimaricule in Bejug auf bas Lehrverfahren und bas Schulhalten überhaupt oft weiter poran ift ale Locee und College. -

In der Disciplin geht das Hauptstreben bahin, jum fleiß und jum guten Betragen anzureizen. Sie jede Gute muß daber ein Schillerverzischnis gesührt werben, eine Absenzenlisse und ein heft ber Wochenzungunglis, welches leptere die Arctigen über Betragen, Reinlickleit, fleiß, Leun, Belohnungen oder Etrafen entbalt.

Die Belohnungen finben fur Gleif unt Betragen ftatt, und gwar in folgenben Stufen: a) bons points, gute Striche. Eine gemiffe Amabl berfelben geben eine Eremption, b. b. fie machen, bag ber Gouler fur einen entschulbbaren Leichtfinnefehler nicht bestraft wirb. Eine bobere Mmabl pon bons points geben b) ein billet de satisfaction, bas ben Eltern jugestellt wirb. c) Bei anhaltenb guten Leiftungen wird ber Schuler auf bie Ehrentafel gefdrieben und pon bort, wenn ber Rnabe fich fo erbalt, in bas Chrenbuch ter Claffe eingetragen. d) Debaillen und Decorationen merben felten ausgetheilt und tonnen wieber abgenommen werben. All biefe Auszeichnungen ober in vielen Rallen icon bie Boffnung auf eine felde mirten bei ben frantofifchen Anaben ale febr bebeutenbe Reigmittel in ber Band eines verftanbigen Lebrers und find ebenfo wirfiam fur ben Unterr, ale fur bas fittliche Betragen. Aus ber Reibe ber Strafen ift bie torperliche Buchtigung burdans verwiefen, ba fie mur niebertrachtig made. Gur Faulheit ober Unarten merben erfannt : a) mauvais points, ichlechte Striche; fint fie ju einer beftimmten Amabl aufgestiegen, b) Arreft mit befonberer Aufgabe; c) Ginidreiben auf ber Schanbtafel ber Schule, ber Betreffente gebt nach ben anbern allen gur Schule binans; d) ber öffentlide Bermeis geidicht por ber gangen Schulericaft und mit einer gemiffen Feierlichfeit: e) proviforliche Ausichlieftung trifft Diebe und ausgezeichnete Lugner; f) poliftanbige Musftofung mirt burch ben Prafecten berbangt. Dan fiebt, es ift bier mie überall alles aufe genauefte regulirt ; gegenliber pon



ichlimmen Anaben ift ber Lebrer freilich faft machtlos, boch bleiben biefe gewöhnlich gulett weg, wenn fie merten, bag ter Lebrer ihnen ernftlich zu Leibe geht.

Der Coulbefuch ift in vielen landlichen Schulen vom Dai bis gum Detober ein bochft mangelhafter, oft ift nur bie Balfte ober bas Drittel ber Couler ba. ia oft faft gar niemant; gleichwohl ift feit 1850 ftrengftens verboten, bie Coulen ben Commer fiber gang gu ichliegen, mas fruber gar nichts feltenes mar. Die Daffe ift überall gegen bobere Intereffen -gleichgultig; ber Staat fann nur burd Coulymang belfen. Bon ungefahr 5,300,000 Rinbern gwifchen 6 und 13 Jahren bleiben nämlich meit über eine balbe Million burd freie Could ber Eltern jeber Unterweifung fern, 11'a Millionen finb ohne regelmäßigen Unterricht, und nur 3,300,000 fint in ten Schulverzeichniffen aufgefubrt. In benienigen Departements, mo beutiche Gitte noch vormaltet (Meurthe, Mofelle, Dberrbein, Rieberrhein, Bogefen, Sante Saone) ift gwar bie Bahl ber Schulfinber in annabernt richtigem Berbaltnis ju ber ber Bevolferungegabl 1:6, im gangen übrigen Franfreich bagegen lautet es 1 : 8 ober 10 ober 12 ober gar 28! Der Schaben ift groß, weil er fo alt ift; nicht einmal ju Anfang biefes Jahrhunderte bat fich ber Staat biefer nationalangelegenheit mit ernften Thaten angenommen, noch viel meniger gefcab im porigen. Go ift nun im Botte gar teine Bewohnung an Die Goule porbanben : bas ietige Gefdlecht weiß bies But noch viel ju menig ale Bobltbat ju icaben; ja ein Theil beefelben ichaut in ihr gar leicht ein nicht nothwendiges Uebel, balt baber feine Rinber nicht fleifig jur Goule an, fowie es auch oft nur gewungener Dagen ben Gelbleiftungen nachfommt, Die bas Brimarichnimefen auferlegt.

Gruber, unter ben Bourbonen, ba ber Staat burd Beitrage gar nicht mitbalf. thaten bie Gemeinden fo fläglich menig, bag im 3. 1829 noch 14,230 berfelben ohne alle und jebe öffentliche ober Brivaticule maren. Durch bie Juliusbynaftie murbe erft ber eigentliche Grund jum Bolfeunterricht gelegt, 1840 gabite man nur noch 4196, 1843 bloft 2460 folder Gemeinten und im Jahr 1852 fab man fie enblich auf 950 beruntergebracht, bie aber freilich fo arm, flein und vereinzelt finb, bag fie fur ibre 120,000 Coulfinder nur manbernbe Lebrer aufgutreiben vermogen. Die Fortidritte bes Brimariculmefens fann man and noch auf anterem Bege barthun: im 3. 1833 maren von ben 37,000 Gemeinben Franfreichs nur 10,000 mit Schulbaufern verfeben, in 27,000 bebiente man fich einer Schener, eines Tangfaals, ber Bachtftube u. f. m. Bebn 3ahre fpater waren über 20,000 Gemeinden mit Coulbaufern perfeben und im 3. 1847 fonnten c. 23,000 Gem. folde aufweifen. Diefe Befferung ift ohne Zweifel einerfeits ben Rothigungen ber Brimariculgefengebung von 1833 an bis beute, anbererfeite ben Staatsbeitragen ju verbanfen; und in lenterer Begiebung ift allerdings ein großer Coritt von ben 100,000 Fr., welche bas Staatsbubaet von 1829 bot, ju jeber fpateren Cumme. Denu 1833 gemabrte man 1,500,000 fr.; 1844 2,000,000 Gr., 1849 4,854,378 Gr., 1855 5,737,765 Fr. 3n ben ebengenannten Summen find aber mitentbalten bie Beitrage ober Bebalte fur bie Coulinfpectoren, Die Inspectoure primaires und weil eben biefe bie einflugreichften Stellungen auf bem gangen Bebiet einnehmen, fo ift es nicht ohne Werth bie Steigerung and Diefer Gummen ins Muge in faffen. 1835 belief fie fich auf 134,393 Fr., 1843 auf 499,335 Fr., 1852 auf 741,132 Fr. und 1865 auf 707,982 Fr. Im gangen glot im un ungeficher Sool jeder Infpectoren; in Buris emplingt einer 4000 Fr. Gefalt, in ben Dopart. 2000, 1800, 1800, 1200 Fr. Atre auch bie Beiträgt er Departementalligin sowie die Erkungen ber Familien und Geneinbern haben fich verfelfert, jum Theil Gerrachfend, was auf solgarber Arjammensfellung fich erfebe läft.

| Ausgaben für ben öffentlichen Primar-<br>unterricht 1844 | a) Kamilien und Gemeinden 8,635,000 Fr.<br>b) Departementalfasse 4,670,000 " c) Staatsbeitrag 2,000,000 " 15,305,000 Fr.   |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ebenjo im 3. 1849                                        | (a) Familien und Gemeinben 9,876,709 Fr. (b) Departementaltasse . 5,500,000 . 4,854,378 . 20,230,000 Fr.                   |
| und (m 3. 1855                                           | a) Familien und Gemeinden 20,580,000 Fr. b) Departementaltaffe . 5,400,000 , c) Staatsbeitrag . 5,737,765 , 31,717,765 Fr. |

Begenüber vom 3. 1833 bat fich bemnach ber Staatebeitrag beinabe vervierfacht, abnlich wie auf bem Bebiet bes mittleren Unterrichts; ferner ift zu beachten, bag von ben 21% Diffionen, Die ber Staat gegenwartig jabriich jum öffentlichen Unt. beiftenert, bem Dbigen gemag ungefahr ein Biertel bem Brimariculmefen gufallt. Soulgelb. In Baris und einigen großeren Stabten ift ber Brimarunterricht frei; bie anbern Gemeinben verlangen ein monatliches Schulgelb von 1 gr. 10 Ct. - 2 Gr., je nach ben Provingen. Ber ju arm ift, wird foulgelbfrei burch ben Bemeinberath und ben Brafecten. Armen Gemeinben muß bie Departementetaffe belfen und wenns nicht genugt, ber Staat. Den Gingung bee Schulgelbes beforgt ba und bort ber Lehrer, meiftene aber ber Steuerbeamte. Der Schullebrer liefert alle 3 Monate ein Soulgelbore gifter; feine eigenen Rinber find frei und burfen gar nicht eingetragen werben, bagegen mußen alle Freischuler ber Gemeinben ober ber Departemente genau verzelchnet fein. Die Rreisichnirathe feben ben Betrag bes Gonigelbe jebes Jahr von neuem feft auf Grund ber Untrage, welche ble einzelnen Gemeinberathe ftellten. Ge foll nicht ju niebrig gehalten werben, bamit bem Staat nicht an grofe Laften entfteben; boch auch nicht gn boch fur bie betreffenbe Begent, bamit bie Rinber beshalb nicht gnrudgehalten werben; und barf befeitigt werben, fobalb bie Bemeinte bie Roften gang tragen will. Gebalt ber Brimarlebrer. Das Gefet von 1833 brachte 200 fr. ale Dinimum bes feften Bebalte; 1844 beirug er im gangen ganbe burchichnittild 250 gr.; 1847 375 Fr., 1849 aber 454 Fr. Durch bas Befet vom 15. Darg 1850 murbe er, neben freier Bobnung, auf 600 fr. ale Dinimum gebracht, welche Begablung fic aber nur fur ben Dienft an ber Soule, nicht auch fur etwaige Sonntagefcule fur Lehrlinge, Abenbichule fur Ermachfene, fur Definerei sc. verftebt. Diefer Gehalt fest fich folgenbermaßen gufammen: a) bie Gemeinbefaffe leiftet ein Firum von minbeftens 200 Fr.; bagu tommen b) bie Coulgelber; mas nnnmehr bis jum Dinimum bon 600 Fr noch fehlt, liefert c) ber Staatsbeitrag. Rach 5 Jahren tuchtiger Dienftleiftung tann auf ben Borichlag bes Brafecten bas Minimum auf 700 fr., nach 10 Jahren auf 800 Fr. gebracht werben, boch tann lettere Erhohung nur 1/10 ber Brimarlebrer bes Departemente erhalten. Der Amteverwefer I. Claffe erbalt 500 Fr., ber II. Claffe 400 Fr. nnb jeber noch bie Wohnung.

Amd ju Bunfen ter ausgebienten Lebrer find almahlich Mohregdin ergilffen morten, durch bie nenigliens bas allerbrüdendle mie chmals auch allgemeinste Good als beiteigt anzuschen (ft. Brilber hatten die Primartsebrer nur eine Sparfalfe, in die man jährlich 5% feines Gehalts einlegte, um nach der Jurruhrfelgung die se ersparte Camme famme find mit aus art einma juridkurcheiten. Die die dem hiften Gehalte Die fabrlichen 5% folieflich meiftens eine ungenfigenbe Summe bilbeten, leuchtet ein, und fein Bunber ift es, baf bie beflagenemeriben Greife Jahr fur Jahr beim Unterrichteminifter um Aufnahme in bie Gwitaler ober Armenbaufer nachfuchten! Geit bem Befet bom 9. Juni 1853, eine Folge bes Artif. 39 bes organifden Befetes bom 15. Darg 1850, ift nun aud für bie Brimarlebrer eine Benfionstaffe geichaffen und bom 1. Januar 1854 ine Leben eingeführt morben. Wer bon ba an mit 30 Dienftjahren jur Rube gefett wirb, befommt 30/00 bes Durchichnittsgebalts feiner 6 letten Dienftigbre: nach 35 Dienftigbren 16/00; fiber 40/00 tonn ein Rubegehalt nicht betragen. Für bie fruber Angeftellten berechnet er fich ebenfalls nach ben Dienftigbren pom 1. Januar 1854 an, benn nur pon biefem Jahr an baben fie In bie Raffe eingelegt; fie erhalten namlich fur jebes Dienftjahr feit 1854 a) 1/100 bes Durchichnittegebaltes ihrer 6 letten Jabre, b) bagn noch fo vielmal 1/00 ber Gumme bon a) ale tie Babl ber Dienftjahre befagt; biebei gablt auch bie proviforifche Anftellung, bod ftete nur vom 20, Jahre an. Goliefiid noch bie Bemerfung, baf fur bie Brimarichrer ale Dienftausgeichnungen vorfommen : Ehrenbelobung, Brongeund filberne Debaille. Antrage in biefem Ginn geben gunachft pon bem Rreisichnirath jum Rector und biefer macht bestimmte Borichlage beim Minifter.

Die Soullehrerfeminarien, (Booles normales primaires). Bie bie geregelte Bolfsichule Frantreiche noch jung ift, fo find es auch obengenannte Anftalten. Roch ju Anfang biefes Jahrhunderts murbe man Schullebrer entweber baburd, bag man Luft batte, einer gu fein, ober weil man auf anbrem Wege nichts ju verbienen wußte. Spater und noch lange genugte eine Art Lebrzeit ale Brivatgebuife an einer Schule, bis quiett ber Staat geordnete Schullebrerbiibungeanftalten fouf. Die erfte entftant 1810, aber nicht in Baris, fonbern im Centrum ber teutiden Bevollferungen, in Strafiburg, und ebenfo bezeichnent, meniger ober gar nicht burch bie Univerfitat, fonbern burch ben nieberrbeinifden Brafecten, ben Grafen Legab be Marnefia. Unter ben Bourbonen gab es langere Beit brei foide Anftalten , burd ben Minifter Dartianac und bie 1830 bob fich ibre Rabl bie auf 13. Dit ber Juliregierung aber beginnt erft ihre rechte Entwidlung. Gie ertannte nicht biog bie Bilbungelofigfeit ber groffen Daffen, fonbern auch bie ber Schuliebrer. Um jener fteuern au fonnen, fouf Buigot ben öffentlichen Brimarunterricht, und um biefe ju entfernen, Die Boltefonllebrerfeminarien. Ju ihnen aber fab er nicht bloft ben Grund- und Edftein bes öffemliden Brimarfdulmefene, fonbern auch bie Burgidaft bafür, baß bie Unterrichtefreiheit, welche bas 3. 1833 fur bas Brimargebiet brachte, zum Beften ber Bollebilbung gebraucht merbe. Sollte namlich biefe Freiheit eine Quelle bes Gegens fur bie Ration werben, follte einerfeite gemeiner Speculationegeift biefes Bebiet nicht berunreinigen und anbererfeite ber Rierus nicht ju einer mit Recht gefurchteten Alleinhertichaft auf bemfelben gelangen, fo mußten von Staats megen folde Clemente bereit gebalten werben, bie eine freie nub eble Concurren geftatteten, namlid tfictige Ceminariften und burd fie angefebene und werthgefcatte Gemeinbefchulen. Demgemag brachte man bie Babl ber Geminarien, ble icon von 1830-1893 auf mehr ale 40 geftiegen mar, in Folge bee Brimaridulgefetes und ber Unterrichtefreiheit bon 47 auf 75. 3m 3. 1843 gabite man 76 Seminarien mit 3012 Roglingen. Bon biefen maren 249 Freifchüler bes Staates, 2244 ber Depart., 86 ber Gemeinben , 389 maren Benfionare, 44 Externe; bie Freiftelle murbe mit 365 fr. berechnet. Dem Rlerus maren tiefe Pflangftatten nicht angenehm: er wollte entweber feinen Bollounterricht, ober nur ben, melden er burch Congregationen ober bie Beiftlichen geben ließ; fomit that er nichte fur fie. Spater trat auch fonft eine Art Rudichlag in ber Stimmung fur bie Seminarien ein; bod murbe noch 1846 bas protestantifche Gem. ju Conrbevole bei Baris gegrunbet; 1862 beftanben 75, gegenmartig, 1859, gabit man 73.

Einrichtung. Im Durchichnitt wird ein Gem. 36-40 Zöglinge gabien, weitaus bie Pategep. Enenflophte. IL.

meiften ale Interne. Um fie fur ihren Beruf ju unterrichten und ju ergleben, werben jest allgemein brei Jahre gebraucht. Im erften behandelt man vornehmlich bie obligatorischen. Brimariculfacher, theile fury jufammenfaffent ober nach bem fpecielleren Bubalt, well bie grofe Debright ber Reneiniretenben (porberrichent Gobne von Lanbleuten) nur mangelhaft porbereitet ift, theile nach ber methobijden Geite, weil ble Roalinge fobalb als moglich in ber mit bem Gem. verbunbenen Brimaridule im Schulbalten fich uben follen. 3m gmeiten 3. wird ber Unt. in ben obligatorifden gachern forigefest, um ble Renntniffe immer ficherer angueignen; auch mit bem Coulbatten wirb fortgefabren. 3m letten 3. tritt fur bie Begabteren und Fleifigeren Unt. in ben facultativen Brimariculfachern auf, alfo in popularer Arithmetit, Gelbmeffen, Lineargeichnen. In ben Elementen ber Bibfit, Raturgefchichte, Gefchichte und Geographie Granfreiche, und im Turnen, woult fich, je nach ben Brovingen, Unterweifungen über Obfibaumjucht, Bartenban, Gelbban, Induftriegmeige zc. verbinden. Die fcmaderen Boglinge bleiben auf bie obligatorifden Facher beidranft. Da, we tuchtige Directoren an ber Spige fieben, Die aber noch immer febr fcmer ju haben find, erftrebt man eben fo febr eine granbliche Aneignung bee Materiale, bas man aber nur aufe Rothwendige ausbehnt, ale reichliche formale Musbilbung; man will ficheres und nicht oberflächliches Biffen, feine Belehrfamteitoflooteln, fondern beicheibene Renntniffe; viel meniger eine mannigfaltige, ale eine concentrirte und gebiegene Ausbilbung. Auch bier bebient man fich vorthellhaft ber Programme, Die fur jebes einzelne Sach vorliegen und fiber bie nicht binguegeichweift wirb. Roch wichtiger ale tie gelftige Musruftung ber Geminariften ift bie fittliche Ergichung und Führung. Wie fur jene ber Religioneunterr, ber Schwerpunct bee Brimar- und Seminarunt, ift, fo ertennt man es fur tiefe ale Banbtaufaabe, ben driftlichen Ginn ju erweden. Dan jucht bemgemag in bie Geminariften ben Beift driftlicher Grommigfeit, Demuth und Beideibenbeit, Ginn fur Ausbauer in bem ichmeren und meiftens wenig geachteten Beruf zu pflangen. Dag. ieboch auch folde Gem. fich finben, wo bie gange Griebung ber Geminariften in ber Beauffichtigung ju bestehen icheint, ift leiber mabr. Der Sauptarbeiter am Gem. ift ber Director, Er wird vom Minifter auf Grund ber Berbanblungen mit ber Rreisfoulbeborbe ernannt. 3hm fommt, ber Regel nach, ber wichtigfte Theil bes Unt. au. Ale Gebulfen ffir letteren und fur Mufficht fint ibm Geminaviebrer (mnitros adjoints) beigegeben. Der Rector ber Afabemie folagt fie vor, ber Minifter ernennt fie. Früher maren biefe nicht felten ertern, batten uoch anbere Memter und Berrichtungen außerhalb ber Unftalt und tamen in biefe nur um ihre Stunden gu geben. Diefem Uebelftanb ift felt 1851 ein Enbe gemacht; Die orbentlichen Geminarlehrer wohnen jeht im Gem., betheiligen fich alfo an ber fittlichen Leitung ber Boglinge, fowie am Saushalt und Rechnungemefen ber Anftalt. Auch ber Beichtvater (numonior) wohnt gewöhnlich im Geminar. Rur fur ben Gefang tonnen auswartige Lehrer angeftellt werben. Bebem Geminar ift eine Auffichte commiffion beigegeben. Diefelbe befteht aus 5 Mitgliebern, melde bie Rreisichulbeborbe porichlagt; ber Rector erneunt fie, fowie auch ben Brafibenten, fur 3 3abre. 3bren Gibungen wohnt ber Geminarbirector mit berathenber Stimme bei. Diefer Commiffion liegt ob, bie Lifte ber Mufgunehmenben abgufaffen, bas Schulreglement gu beftimmen, bas Bubget festgufeben und bie Ausgaben ju prufen. Gerner muß fie jebes Bierteliabr bie Anftalt befuchen, bom Ctant ber Claffen fich unterrichten, mobl auch bie Boglinge prafen, porgnglich aber bie Tabellen befichtigen, in benen ber Director und bie Geminarlehrer Beugniffe über Aufführung unt Fortidritte jebes Boglings eingetragen haben. 3m Beginn bee Commere empfangt fie augerbem vom Director einen ausführlichen Jahresbericht über tie Boglinge. Gie begleitet benfelben mit ihren Bemerfungen und lagt bann ein Gremplar bem Brafecten, ein anberes bem Rectorat und Unterrichteminifterium gugeben. Gie felber liefert an bie beiben letteren Stellen jeben Juli einen Bericht über ben gangen Buftanb ter Auftalt, über bas Berfonal und beffen Leiftungen.

Mm Schluffe jebes Schutjahre bezeichnet fie biejenigen Boglinge, welchen bas zweite Jahr ober bas britte, ober ber facultative Unt. geftattet ift, und ichlieft folde aus. welche burch eigene Schuld nicht vorrilden tonnen. Gie theilt fich mit bem Borftanb ber Anftalt und mit bem Rector ber Afabemie in Die Strafgemalt über bie Roglinge. Ginfperrung verhangt ber Director; Bermeife merben ausgetheilt von biefem ober von ber Commiffion, ober bom Rector, je nach bem Grab ber Strafbarfeit; Musichluß erfolgt, auf ben Borichlag bes erfteren und nach Bernehmung ber gweiten, burch ben letteren, und muß unverweilt bem Dinifterium befannt gemacht merben. Gemeinsame Morgen- und Abendanbachten finden taglich flatt, an Gonn- und Festtagen Rirchenbefuch mit ben Lebrern. Die Spagiergange ftete unter Begleitung; feine ober nur in gang befonberen Fallen Gingelausgange. Die jahrlichen Ferien bauern bochftens 14 Tage; Die Reinlichfeitepflege im Innern ber Unftalt liegt ben Geminariften ob. Die Lebrbucher merben jebes Jahr burch bie Rreisichulbeborbe beftimmt. In Betreff ter Mufnahme in bas Gem. fint folgente Buncte berans zu beben; Die Rabl ber jabrlich in bie einzelnen Anftalten Reugufzunehmenben beftimmt ber Minifter auf ben Borichlag ber Rreisichulbeborbe. Beber Canbibat muß gwifden 18 und 22 Jahr alt fein. und einen 10jahrigen Dienft im Brimarunt, geloben. Unter ben beim Aufnahmegeinch voraulegenben Papieren befinden fich auch Gittengengniffe boli Geiten ber Lebrer fowie vom Schultheifen und Schulinipector ber Beimat. Gin Gramen ober gar ein Coneure um bie Mufnahme finbet nicht ftatt, fonbern es ift Sache bee Rectore und Schulinfpectore, aus ben Schriftfiden und burch fonftige 3nformationen fich ju vergewiffern, ob ber Canbibat wirflich bie außere Befahigung und ben innern Beruf jum Lebramt in erforberlichem Dafte babe. Die gangen ober theilweifen Freifiellen bes Staate und ber Departemente merben bom Rector in ben Gigungen ber Rreidichulbeborbe quertannt.

3m Bieberigen baben wir von ben Brimartnabenfdulen gehandelt; Brimarmabdeniculen verlangte bas Befet von 1833 nicht von ben Gemeinben; bas Be-Durinie fouf jeboch allmablich ba und bort öffentliche Dabchenfdulen neben ben für bie Anaben, und fo trifft man ihrer im 3ahr 1843 icon 7830 (neben 8755 privaten). Die Befetgebung von 1850 verlangte unt bewirfte ihre rafchefte Berbreitung. Ru ten gewöhnlichen Lebraegenftanben tommen bier noch bie Sanbarbeiten. Die Lehrerinnen (institutrices) fintet man gewöhnlich nur in ben Dabdenfchulen, boch fonnen-fie fich auch an einer Gemeinbeichule fur beibe Beichlechter anftellen laffen. 3br Minimalgehalt betragt 400 fr. (namlich Coulgelb und Gemeintejulage). Die Unterlebrerinnen muften minbeftene 18 3abre alt fein, Der Schulinipector bat bie Aufficht und lebermadung aller öffentlichen Dabchenfdulen, auch wenn fie von Coulichmeftern gehalten werben. 3m übrigen unterliegen bie Lebrerinnen all ben Beftimmungen, welche fur bie Brimarlebrer' getroffen fint. Lehrerinnen feminarien finden fich in einigen Depart., im gamen 12; anfer ihnen giebt es fogenannte Borbereitungerurfe, fowie auch viele Schulen jur Aufnahme weiblicher Schulprafticanten berechtigt fint. Die eintretenben Gemingriftinnen muffen 17 3abre alt fein. Die Beauffichtigung ber weiblichen sowie ber vielen mannlichen Shulamtspratticanten, und zwar swood in öffentlichen als in privaten Prinarisatien, fie ebenfalls ben Shulinfpectoren Gertragen. Das Cyamen ber Lefverinnen um das Brovet ift seit 1850 nicht mehr öffentlich. Die Schulschweiten brauchen bleies Diplom nicht, ihr Obedienzbrief genügt.

Die tleinen geiftlichen Geminarten, écoles secondaires ecclésiastiques. waren befanmilich in ihrem Urfprung nur Borbereitungeanftalten fur ble aroken bifcoflicen Gem. , b. b. für bie theologifden Rachiculen und Convicte , beren bas napoleonifche Concordat fur jebe bifcofliche Diocefe eines festfehte. Als folche maren fle allaemeine Bilbungeanftalten far jene Rnaben, Die fic bem geiftlichen Stande weiben wollten, bie Anftalten eben bamit fircbliche. Sache bes Blichofe und ber Diocefe. Da aber bie Beiftlichfeit biefe Schulen balb auch ber weltlichen Ingenb öffnete, alfo ibre urfprungliche Mrt und Mufgabe anberte, fo murben fie mit Recht ber Oberaufficht ber Universite de France unterftellt, mas aber bie Bifcofe nur mit großem Berbruß gefcheben ließen. Doch bauert biefe Abbangigfeit von ber ihnen fo berhaften Staatefdulbeborbe nur bon 1810-1814. Durch bie Bourbonen fommt namlich fur ben Rlerus eine Beit ftaatlicher Begunftigung: jum erftenmal felt iener Berbeerungegeit ber Revolution, welche alle bie gabireichen Schulen und Inftitnte ber Lehrorben im allgemeinen Chaos begraben batte. Der Bifchof wird wieber Berr feines fl. Gem.; bie Borfteber und Lehrer bangen gang von ihm ab; bie Boglinge werben jur Maturitateprufung jugelaffen gleich benen ber Staategbmnaften und erhalten bas Diplom toftenfrei. In Folge bievon gelangte bas geiftliche Schulmefen fonell ju großen Erfolgen und nahm einen folden Auffdmung, bag fic bie Coulergabl bon 1821 bis 1826 und 1828 faft verboppelte. Aber bie fl. Gem., Die boch in ben Drbonnangen bon 1814 immer nur ale Borbereitungefdulen fur bie grofen bargeftellt maren. batten fich bennoch wieber weit mehr um ben Laienunterricht bemubt ale um ben fleritalen, alfo gegen ben 3med ihrer Stiftung gebanbelt. Die Staateanftalten flagten baber öfter und lauter über erlittenes Unrecht, und letteres ichmerate fie um fo empfindlicher, ba ber Rlerus je und je nicht nur ben Beift ber Erziehung, fonbern auch Die Leiftungen, überhaupt bas gange Bilbungegefchaft ber Univerfitat aufe ungunftigfte bargeftellt batte. Aber auch ben Staatsmannern muchfen bie Bebenten, ale bas Epiflopat bem an fich gerechten Berlangen, auf Unterr, und Erziehung ber Ration ben gebub. renben Ginflug auszuuben, immer unverfennbarer bie alte geiftliche Berrichfucht beimifchte. Deshalb erfchienen bie Orbonnangen von 1828, ber Begenfclag gegen bie bon 1814 und mit einem gewaltigen Rud wurden bie fler. Gem. wieber ju Borbereitungefculen ausichlieflich fur ben geiftlichen Racmuche. Im gangen Lanbe burften fle bochftene 20,000 Boglinge baben, Erterne ju halten murbe unterfagt; fein Bogling tonnte jur Daturitateprufung gelangen, wenn er nicht noch an einer mit allen Curfen verfebenen Anftalt bas certificat d'études fich erwarb; enblich, obicon ble Anftalten nach wie por ben Bifcofen geborten, vertrieb man aus ihnen überall bie Befulten. Raturlich wurden biefe Beftimmungen wieberum aufe unwilligfte ertragen, bei jeber Belegenbeit verfichte man fie ju befampfen, ba und bort gelang es auch fte auf irgent eine Beife ju nmgehen. Dies ber Sauptgrund, warum bie Juliregierung fo viele Berfuce machte, bie Aufpruche ber ungufriebenen Beiftlichteit im Intereffe bes Staates ju befriedigen. Aber biefe fcmierige Aufgabe murbe boppelt fcmer bei ber eigenthumlichen Engberglatelt bes bamallgen frangofifchen Liberalismus und bei ber feinbfeligen Abneigung bes Rierus gegen ben mobernen Staat. 3mar mar bie Beiftlichfeit nicht im Unrecht, wenn fie fich weigerte, ibre Anftalten bon ber Univ. controliren ju laffen, benn biefe mar bamals noch Bartei und ibre Gegnerin; aber warum wollte fie fich nicht ber Bedingung ber atabemifden Grabe für ihre Lebrer untergieben? warum filr ibre Anftalten nicht biefe miffenicaftliche Garantie leiften? Und leuchtete ferner nicht aus ben alteften wie neueften Erfahrungen beraus, bag abfolute Freiheit bes Unt., und nichts geringeres ale bas wollte ber Rlerus, im Dunbe bes letteren jum minbeften ein bebenfliches Bort fei? Go batte benn ber Befetgeber noch für lange Beit gerechte Bebenten, wenn es fich barum banbelte, mehr ober meniger von biefer Unt.freihelt fur bie fl. Gem. wie überhaupt fur bus gange fecunbare Bebiet an geftatten, und erft bas zweite Raiferreich burfte es magen, bier eine Freiheit ber Bemegung ju gemahren, wie fie Franfreich noch nie gefeben batte. Laienanftalten in ben Banben ber Brivaten maren auf bem Gebiet bes mittleren Unt. icon feit Beginn ber Univ. giemlich gabireich. 3bre Entftebung verbantten fie jum Theil ber Abneigung gegen Spftem und Beift ber Lyceen wie ber geiftlichen Anftalten, jum Theil aber auch ben niedrigeren Roften, und fie erhielten fich trop all ber Reffeln, welche bie 3nhaberin bes Monopole anbrachte, um ihnen Dafein und Bewegung ju erichweren. 3m Intereffe ber Unio, geftattete man bollftanbigere Brivatergiebungeanftalten nur ba, mo weber Staat noch Bemeinbe folche befagen ober einrichten wollten. Dan fab in ihnen geitweitige Musbalfen fur Staatsichulen und nothigte fie unter bie Roglemente ber Univ., woburch befonbere in Bejug auf Babl und wiffenfchaftliche Qualitat ber Lehrer und ber Auffichtegebuifen genaue Boridriften und bebeutente Roften auferlegt wurben. Bar ieboch in einer Stadt eine Staatsanftalt porbanten , fo burften bie privaten nichts anteres ale Borbereitungs - pber Repetitionsfoulen für jene fein. Bon Chenburtigfeit und Fabigfeit ju concurriren war bemnach bei biefen beiben Arten ber Inftitute feine Rebe, alle maren in unmurbiger Stellung gehalten und eben nur auf ble Brofamen angewiesen, Die pon ber Berren Tifche fieien. Die Inftitute de plein exercice, obicon ju bollftanbigem Gomnafialunt. eingerichtet unb ermachtigt, burften bennoch nur ihren Internen benfelben ertheilen; bie Externen mußten in bas Lucee ober Coll. comm., wenn ein foldes am Ort mar, empfiengen alfo in bem Inftitue nur Beaufichtigung und Repetition. Das gewöhnliche Inftitut burfte, auch wenn feine Staatsanftait Da mar, feinen Unterr, gleichwohl nicht über Claffe II ausbehnen. Bar aber eine foiche borhanben, fo mußte es fogar feine Internen bon Ciaffe VI an borthin ichiden; mar bemnach nur jum Glementarunt, und ju Repetitionen berechtigt. Die Ben fionate endlich mußten ihre Boglinge ebenfalls von Claffe VI an in bie öffentliche Schule ichiden; beftant eine folche nicht, fo burfte fich ihr Unt. boch nur aber ble Elementar- und Mittelelaffen erftreden, fo bag ihnen alfo ber bobere unter allen Umftanben verwehrt blieb; und erft feit 1829 burften fie biejenigen Rnaben noch weiter unterrichten, welche feine clafifiche, fonbern eine gewerbliche Musbilbung erhalten follten. - Die Urfachen, welche alle biefe Bripatanftalten ine Leben gerufen, bauerten auch in ben zwei lehten Jahrzehnten, jum Theil in verftarftem Dage, fort; beshalb nahm ihre Bahl immer ju und befonbere in Baris machte fich allmählich bie Speculation einen neuen Induftriezweig baraus gurecht. Belche Ausbehnung und Bebentung er ba erhalten hat, erfennt man baraus, bag von ben bortigen Somnafialfcullern nur 1/10-1/10 in ben Ramilien. 1/10 in ben Loceen und 1/10 in ben Bripatanftalten erzogen wirb. Bon ben Ditteln, bie in ben Schwang tamen, eine folche Auftait in bie Bobe ju bringen, ichienen bie eleves a prix (f. oben) am beften ju verfangen.

Mll biefen Anftalten bes mittl. Unt., geiftlichen wie weltlichen, brach nun mit bem 15. Marg 1850 ber Tag ber Freiheit an. Db bas Dag berfelben nicht ein gu voll gerutteltes mar, werben erft bie nachften Jahrzehnte mit Gicherheit lebren. Soffen wir, es fei burd bas organifche Befet ben gerechten Anfpruchen auf freie Bewegung mit Beisheit genugt worben und es haben ble Intereffen bee Staates feinen Schaben genommen burd ben bamale fo bod gebenben Ultramontanismus bes frangofifden Spiftopate! Bon ben Metifeln biefes Befebes und ben baran fich anichliegenben Berordnungen fint in Bezug auf ben freien mittl. Unt. folgenbe am wichtigften: jeber Grangofe, welcher irgent eine Bilbungsauftalt biefer Art grunten will, bat ben Rector ber Alabemie von feinem Borhaben in Renntnis jn feben; babei burch Schriftftude barguthun, bağ er bas 25. 3. juvildgelegt bat, wenigstens 5 3. lang Lehrer ober Auffichtegehulfe in einer Secundaranftalt Franfreiche gemefen ift, nnt bas Dipiom ale bachelier ober bas brevet de capacité befitt. Gerner muß er fich tes genaueften über unbeichoftenen Bebenegang in ben junachft vorausgebenben 10 3. ausweifen, eine Beidrelbung ber Anftalteraumlichfeiten liefern und bie Unt,facher aufgablen. (Art. 60.) Erfolgt innerhalb eines Monate feine Einsprache, fo tann ble Gröffnung ber Anftalt unverweilt gefchehen. Erifft aber jener fall gu, infofern namlich ber Rector und ber talferliche Procurator por ber Kreisichulbeborbe Bermahrung eintegen, mas enimeter aus Rudfict auf bie öffentliche Sittlichfeit ober auf bie Gefuntbelt ber Roglinge gefcheben tann, fo ift guoor eine Bernfung an tie Dberfculbeborbe nothig. (Art. 64.) Durch erfteren Artifel haben bie Befetgeber mit einemmal bie Drbonnangen vom 16. Juni 1828 gang abgethan unt befonbere auch jene Borfdrift befeitigt, welche von jebem Lebrer bie elbliche Befraftigung verlangte, bag er feiner bom Staat nicht anerfannten religiofen Benoffenicaft angebore. "Meber fleinliche Befürchtungen und unbegrundete Borurtheile Diefer Art fel man jest himmeg," meinte ber Berichterftatter Bengnot in ber Conftituirenben von 1850. "Der Staat bermeigere nur ben Unmiffenben und fittlich Unwurdigen bas Recht Unterricht ju erthellen. Er faffe auch bie verfchiebenen geiftlichen Corporationen gar nicht fpeciell ine Muge, weber um ihnen Cout gu erweifen, noch fie burch feine Abgunft gn binbern; er febe bloß auf bie Qualitat ale Lebrer, und jemanben ju fragen, mas er por Gott und feinem Gewiffen nach fei, witerftreite obnebies ber Religione. und Gemiffenefreibeit." Ge ftanb fomit ben Befuiten fein Binbernie mehr im Bege, ihre fraberen Schulanftalten wieber ine Leben ju rnfen ober neue ju grunden. Und biefem Orben, "ber bie Jugent jum Dieuft beffen, was mabr und recht ift, am pollfommenften ju ergleben vermöge, ber alleln bie Bebeimmittel befige, in bem Beift unferer Bebilbeten wieber Ginn fur fittliche Intereffen, Drbnung und hochachtung ju erzeugen," ift allerdings bis jeht ber Art. 60 gut gu Statten gefommen. Um fo bellagenewerther ift es andrerfeite, bag man, mo immer möglich, und gwar bier wie im Brimarunt., ben Urt. 64 jum Rachtbeil ber Broteftanten anwenden will, infofern man nämlich bie Entftehnng einer proteftantifchen Schule In einer porberrichent tatholifden Gemeinte nicht felten ju hintertrelben ftrebt, "dans l'interet des moeurs publiques!" Das Gefet macht ferner feinen Unterfchleb mehr amlichen Externat und Internat; fur belbe gelten biefelben Bebingungen und Formalitaten: ebenfo unterideibet man auch nicht mehr zwifden einem chof d'institution und einem maltre do pension. - Die Brofefforen, Lehre und Auffichtegebulfen finb weber bon Alters. noch bon Grabbebingungen abhangig. Das Brevot do capacité, bas ber Grunber ober Director ber Anftalt nothig bat, wird bor einer befonberen Commiffion erworben; bas Eramen erfolgt nach einem Programm, und ift ber bumaniftifden Daturitatsprufung gan; abnlich; ber Bormeis eines Stublenzeugniffes ift unnothig, ba basfelbe burch eben biefes Befet fur alle Falle abgefchafft murbe. Dbige Commiffion wird alliabrlich vom Minifter auf ben Antrag ber Rreiefculbeborbe ernannt; fie besteht aus 7 Mitgliebern mit bem Rector ale Braffbenten und batt jabrlich 4 mal Brufungen. Alle freien Anftalten tonnen nach Art. 69 pon ber Bemeinbe ober bem Departement ober bem Staat ein Local und einen jahrlichen Beitrag bis gu 1/10 ber jahrlichen Anftalteausgaben erhalten. Db biefer Beitrag nothig fei ober nicht, bat bie Kreisichulbeborbe auszufprechen, melder bemgeman bas Bubget porgelegt merben mußt. Beber Bertrag tiefer Art gwifchen einer Gemeinbe und bem Borftant einer Anftalt muß bem Minifter unterbreitet werben, ebe er ins Leben treten tann: auch ftrebt ber Staat barnach, in berartigen Rallen bas Recht zu einer genameren Ueberwachung zu erhalten. - Dit ber ftagtliden Muffict über alle freien Secuntaranftalten ift ber Rector ber Acabemie beauftragt; biefelbe bat aber, wie fic aus bem Begriff bes freien Unt. von felbft ergiebt, nicht Leitung, fonbern nur Uebermuchung jum 3med. Gie erftredt fic bemaufolge nur auf ben fittlichen und Gefunbheitszuftant, und auf ben Unt. nur infoweit ale erforberlich ift, um ju wiffen, bag berfelbe nicht gegen bie Gittlichfeit, gegen Berfaffung und Befebe bes Lanbes verftofe. Die Dethoben find alfo burdaus frei; bod tann bie Oberfculbeborbe gemiffe Lehrbucher verbieten (mahrent fie ben Staateanstalten gegenuber positiv verfahrt, und biejenigen Bucher bezeichnet, unter welchen fie mablen tonnen). - Wenn in einer freien Anftalt erbebliche Unordnungen portommen, fei es, weil ber Borfteber von ben Statuten abweicht ober unfabig ober nachlagig fich erweist, ober wegen Taftiofiafriten ber Lebrer ober pflichtwiprigen Betragens ber fonftigen Angestellten, fo wird erfterer por bie Rreisichulbeborbe geforbert. Der etwaige Berweis tann veröffentlicht werben und ift bagegen feine Berufung geftattet. Auferbem fonnen ber Minifter ober ber Rector gegen jeben Borfteber, Lebrer ober Auffeber au einer freien Anftalt wegen fonftigen Dieberhaltene ober wegen unfittlichen Lebensmanbele por ber Rreisichnibehorte flagbar merben, mas neben ber Ammenbung bes Strafgefetes noch zeitweilige ober unwiberrufliche Ausftoffung aus bem Lebrfach jur folge haben tann, in welchem Falle jeboch Berufung an bie Dberichulbehorbe gnlaftig ift. Lettere fowie bie Rreisichulbeborben bilben überhaupt bie zwei richterlichen Inftangen fur bie Streit- und Dieciplinarfalle bes freien Unt. - Rachbem wir fo im allgemeinen bie gefenfichen Bestimmungen tennen gelernt baben, welche alle privaten Secundaranftalten aus bem Stanbe ber Dulbung in ben einer überrafchenben Freiheit geboben, muffen wir auch ibre beutige Geftalinng noch fury porfubren. Bas bie fleinen Seminarien betrifft, fo lieg bas Gefen alle bie fortbefteben, welche fich ber Dberanfficht bee Ctaates unterwarfen, machte aber bie Grundung etwaiger nener von ber Genehmigung ber Staatogewalt abhangig. Gie fteben nun wieber gang in ber Sant ber Bifcofe. Dieje ernennen nach freier Babl fomobl ben Director ale bie Behrer und bas gefammte übrige Berfonal. Gie fubren bie Dberaufficht, fonnen aber nicht felber bie Borftanbichaft befleiben. Diefe Stelle muß jemand einnehmen, ber ben Bedingungen bee Art. 60 genugt und ber bann auch bie Anftalt ber Staatebeborbe gegenüber vertritt. Die Babl ber Boglinge ift nicht mehr beichranft; Externe tonnen in jebe Claffe eintreten und and bie Internen branchen nicht mehr bas geiftliche Gewand ju tragen. Wenn ber Rector ber Atabemie bie Anftalt befuchen will, verftanbigt er fich guvor mit bem Bifchof über bas Bann und Bie feiner Inspection, Die aber mit aller Delicateffe porgenommen werben foll, weil bie fl. Gem. ihrem Urfprung und Grundmefen nach eigentlich firchliche Anftalten feien und burch ben Bifchof bem Ctaat

Garantie genug gegeben werbe. Etwaige Anftanbe theilt er jenem mit und an ibn wenbet fich im Rothfall auch ber Minifter. - Geit langeren Zeiten bat fich bie innere Berfaffung biefer Anftalten glemilch ftetig erhalten und auch bas 3. 1850 hat fie nur wenig beranbert. Bas Ordnung ber Claffen und ber Lebrfacher betrifft, finbet mit ben Locen viel Uebereinstimmung ftatt, und obicon bie Programme ber letteren für ble Gem. nicht verbindlich find, murben fle boch fcon 1854 in 11 berfelben in Unmenbung gebracht, und gwar in lauter folden, Die ausichlieflich flerifale Schiler balten. Der Unterr. bat pon unparteifichen Rennern noch felten großes Lob erfahren. Gern lagt man bem Streben nach forberlichen Dethoben, bem Gifer und ber Gemiffenbaftigfeit ber Lebrer alle Unerfennung merben aber man finbet im Durchiconitt bie miffenfcaftliche Ausbildung ber Beiftlichen nicht ausreichend fur ben Unt. ber mittleren und oberen Claffen. Bubem bat ber beflagenewerthe Babn, ein Beiftlicher fei von felbft auch ein Lehrer ber Jugent, bier boch ju lange angebauert. Es wird nun von einigen Seiten nicht bloft auf Erlangung ber afabemifchen Grabe, fonbern auch auf tuchtige pabagogifche Beranbilbung bei ben geiftlichen Brofefforen gebrungen, und ebenfo bofft man, bem giemlich baufigen, aber entichieben nachtbeiligen Lehrerwechfel in biefen Unftalten immer mehr begegnen ju tonnen. In bem Begfall bes certificat d'études haben bie fi. Gem, jum minbeften ein ebenfo gefahrliches Befchent erhalten ale bie Lyceen; nur haben es fich bie letteren nie gewünfcht. Am Concurs betheiligen fich bie Schuler nicht, mas febr ju billigen ift, fo lange bei bemfelben nur bie Glite ber Claffen erfcheint. Die Anftalten gerathen auf Diefe Beife nicht in ble fruber bezeichnete Berfuchung; fie tonnen ja anfferbem ben Chrtrieb pflegen, ohne bie Gucht nach Auszeichnung groß au gleben. Ueberhaupt ftrebt man in ben fl. Gem. gu ergleben und nicht bloft ju biecipliniren, wie in ben Locen gefchiebt. Bier gebort ber Lebrer feinen Boglingen nicht blog in ber Claffe an ober blog im Arbeitsfaal, nicht etwa blog im Schlafgemach und auf bem Spagiergang, fonbern er lebrt, leitet und übermacht fie pon frub bis fpat: nicht felten fpielt er mit ihnen, wie er überhaupt fich mit ihnen gu befreunden fucht: fura, mo immer biefe Danner ben rechten driftlichen Ginn und ben nothigen Ergiebertaft baben, ba lagt fich in ihren Anftalten erreichen, mas bei öffentlider Erziehung moglich ift. Daft jebe von ihnen benjenigen Stempel firchlichen und religiöfen Beiftes tragt, welcher auch fonft in ber Diocefe maltet, ift flar: an bem einen Orte ergiebt man blaott, an einem anbern driftlich buman, bier gilt bie vaterliche Beife. bort geborcht man einer mehr flofterlichen Rucht; im allgemeinen aber mobnt in ibnen mehr und enticiebener ber driftliche Beift ale in ben Staatsanftalten. Beachtenswerth ericheint es, bag, mabrent in ben letigenannten bramatifche Aufführungen faft gar nicht vortommen, einige Seminarien biefe geftatten. Go führten 3. B. Die Seminariften bon Baris und Orleans in ben 3. 1856 und 1857 ben Plutus, Bhiloftet und Debipus auf, natürlich ftete in ber Sprache bes Driginals. - 1841 beftanben in ben 80 Biethamern 126 fl. Gem. mit 18,255 Boglingen, 1846 125 Gem., 1853 119 mit ungefahr 19,000 Boglingen, 1859 aber 128. Die verhaltnifmäßig nur unbebeutenbe Schillergunahme erflart fich mebr ale binreichend burch bas Entfteben vieler anbern geiftlichen Anftalten felt 1850; benn Roftenfreihelt, besgleichen bie politifche Befinnung vieler Familien begunftigen noch immer ben Befuch ber ft. Gem.

 matefunde, Arithmetit bis au ben Bruden, Anfange im Linear- und Sigurenzeichnen und Singen; Die obere bringt: allgemeine Grammatit, logifche Analyje, frangofifche Literaturgefdichte mit Stil- und Rhetorifunt., Declamiren, Anfange ber Logit, Gefdichte, beilige, alte, romifche, mittlere, neue, frangof.; Diuthologie; Geographie, biftorifche, politifche, commercielle: Renntuiffe aus ber Aftronomie, Arithmetif, Algebra, Geometrie, Trigonometrie, Feldmeffen , Blangeichnen; Beichnen , lineares, architeftonifches, Dr. namenten, Lanbichaften u. f. w.; einfache und boppelte Buchführung; Renniniffe aus Raturgefdichte, Bhufit, Chemie; Gefetedfunde, Gingen. Befonbere bezahlt werben Englifd, Deutsch und Inftrumentalunt. Bebes biefer facher, ober mehrere verwandte jufammen, bilbet einen Cure, ber fich burch 3 3. erftredt. Alle Boglinge fint in 9 Claffen gebracht und an jeber fint 2 freres thatig. Die wochentlichen Gramina nimmt ber Prefet des études por, ber monatliche und ber vierteljährliche Concurs erfolgt unter bem Borfit bes Directors. Bas von biefer Fachermenge ju balten und welche Art pon Bilbung ober vielmehr regliftifde Musruftung bier moglich ift, leuchtet pon felbft ein. Bas bie Ergiebnug betrifft, fo fuchen bie Freres bas Deifte burch ihre fortgefeste tattvolle Aufficht und Leitung zu erreichen und burch bas Beifpiel an bas Gute gu gewöhnen, fo wie man auch allenthalben einen angenehmen Ton im Bertehr gwifden ben Freres und ben Boglingen bemerft. Jeben Donnerstag finbet ein Spaziergang flatt; wer fich gut gehalten bat, barf jeben erften Mittwoch im Monat mit feinen Eltern ausgeben. Babrent ber Spiele und Spaziergange, und ebenfo im Speife- und Golaf. faal werben bie Boglinge nach ben Altersabtheilungen getrennt. Bierteljahrliche Bengniffe über Gefundheit, Betragen und Fortidritte. Die Roften fur Unt., Ernabrung, Bobnung, Bafde, Argt, Bibliothet und Turnen betragen 670-690 Fre, mit vierteljabrlicher Borausbegablung. Dem Bruber Raffier tann fur einen Anaben Tafchengelb eingehandigt merben, biefer empfangt aber nur, wenn Betragen und Fleif tatellos gewesen finb. 2 Beichtvater. 1 Monat Rerien. Die Gintretenben mußen gwischen 7 und 12 3. alt fein. In welcher Musbehnung Geiftlichfeit und Lebrorben von ber Unt.freiheit Gebrauch gemacht haben, lagt fich baraus entnehmen, bag bom 15. Darg 1850 an in 31/2 3. 62 neue Anftalten errichtet wurden. 3m Gept. 1853 gabite man 158 mit 17,000 Boglingen, im 3. 1859 230. Die von Laien gehaltenen Gecunbarbilbung Banftalten foliegen fich feit bem neuen Gefet, fo weit es immer möglich ift, aufe engfte an bie Staatsanftalten an. Der Befuch bes vifitirenben Rectore wirb ihnen ebenfalls guvor angemelbet. Buerft muß babei bas Regifter vorgelegt werben, welches bie Berfonalien ber Brofefforen, Lebre und Auffichtsgebulfen enthalt. Dasfelbe muß bis aufs fleinfte binans genan fein, weil bie Regierung burchaus verbinbern will, bag unfabige Leute ober ausgeftogene Lebrer fich bier einniften. Dann wird bas Bergeichnis ber Benfionare. Salbpenfionare und Erternen burchgefeben, worauf man gur Befichtigung ber verschiebenen Ranmlichfeiten fcreitet und fich nach ber Gute und Menge ber gereichten Roft erfunbigt. Der Rector barf bem Unt, anwohnen, fich Buder und Befte zeigen laffen, boch mit ben Boglingen nur bann fich befragen, wenn ber Borftanb es gerabegu wunfcht. Etwaige Bemertungen bat er bemfelben unter vier Augen gu machen; wegen offenbarer Disftanbe in fittlichen Dingen ober wegen verfehrter Doctrinen burfen bie Lebrer und Muffeber, im Rothfall einige Boglinge vernommen werben. Die Anbachtsubungen, überhaupt bie gange religiofe Berfaffung ber Anftalt mußen unberührt bleiben. - 1846 gablte man im gangen 988 Inftitute und Benfionate mit 5501 Boglingen in ben Lyceen, 700 in ben Colleg. comm., Die übrigen 28,315 Bogl. genogen ben Unt. ber Anftalten felber. Durch bie Revolution pon 1848 litten manche febr empfindlich, viele giengen ein; bon 1850 bis 1853 find jeboch wieber 128 neue erftanben (gegenüber von 62 neuen geiftlichen), gegenwartig gablt man 737. Ueber bie Refultate ber Unt.freiheit auf bem mittleren Bebiet lagt fich fur jest noch nicht viel guberläßiges mittbeilen, ba fie noch nicht einmal ein Jahrzehnt beftebt. Goviel aber ift gewiß, baß bie öffentlichen wie bie Brivatanstalten burch bie Concurreng wie burch einen frifchen

Bind fich getragen fublen und bag bei vorfichtig geleitetem Bettlauf beibe Theile nur gewinnen fonnen. Much ift bie jest bie Boffnung ber mittelalterlich Befinnten nicht in Erfüllung gegangen; inbem menigftene ber Befuch ber Locen feithet nicht ab., fonbern im Gegentheil jugenommen bat, im 3. 1857 g. B. um 1500 Bogl. Die Collég. comm. freilich haben berben Chaben gelitten; mande berfelben manbelten fich in freie Unftalten um und find bann meiftens von Beiftlichen übernommen worben. Benn aber ber Staat anfangt, ibnen ernftlich ju Bulfe ju tommen und bei ben Lveden in ber angefangenen Beife fortfabrt, bann wird ficherlich bie Rivalitat ebler Art bleiben, alfo fraftiges Streben und Frieben auf bem gangen mittleren Umt.gebiete gur Folge baben. Sanbelt ber Staat aber anbere ober thut er ju menig, fo fommt bae Monopol, obicon es rechtlich abgethan ift und obicon bie Unt.freibeit beftebt, factifc wieber jum Boricein, nur werben es bann Die Geiftlichen befiten. Geben mir folieflich, ju welchen numerifden Ergebniffen beibe Theile bis 1858 gelangt finb. Den Gecuntarunterr. ber öffentlichen Anftalten genogen in biefem Jahre 50,000 Roal, namlich 20,000 in ten Specen, 30,000 in ben Colleg. comm.; bem enseignement libre felgten 79,000 Bogl., namlich 36,000 in ben fleinen Gem. und andern geiftlichen Anftalten, 43,000 in Laieninftituten; jufammen alfo 129,000 Bogl. bes mittl. Unterr. in Franfreich und ein Berbaltnie bes mittl, öffentlichen Unterr. jum mittl, freien wie 2 an 3. -

Bei ben freien Dabdenanftalten bat bas Gefet bie instruction secondaire nicht befonbere ine Auge gefaft. Gleichwohl find Anftalten biefer Art in Menge vorbanben, Rlofterfdulen von Orbenejdweftern gehalten und manderlei Benfionate unter ber Leitung von Lebeern ober Lebrerinnen aus bem Laienftante. 3m allgemeinen finb es Graiebu nas- und Unterranftalten angleich , und entfreeden nach manden Seiten bin unferen boberen Tochterinftituten. Der Unt. befaßt fich in ben unteren und mittleren Claffen mit ben obligatorifden und faenltativen gadern ter Brimaridule; bagn tommen bann in ben oberen noch Englifd, Italienifc ober Deutich, ferner Freibantzeich. nen, Dalen, Clavierfpiel. Leiber fint in vielen Fachern noch bie alten mechanifirenben Methoben im Gebrauch, femie bas Gange bes Bilbungegeschaftes oft nur auf außerlichen Effect und bestechenten Schein gerichtet ift. In ten flofterlichen Anftalten gebt es vielleicht beffer zu als in ben antern, aber an nichte erinnern alle gufammen meniger ale an Ramilienfreife, mo bie Tochter unter ben Mugen ber Dutter fich naturlich entfalten und eine gefunde einfache Bilbung fich ermerben.

Wir bie freien Anftalten bes Brimargebiete bat bas 3abr 1850 viel meniger folgenreich fein fonnen, ba bier burd Buiget fcon feit 1883 eine ausgebebnte Freibeit berrichte und von ieber auch feitens ber Univ. weniger Beengung ftattfanb, weil fie fich mit biefem niedrigen Bebiete nit recht vertraut machen mochte. In Unfebung ber Brivatidulen find folgenbes bie wichtigften gefetliden Bestimmungen: Wer eine folde balten will, bat bies bem Schultbeifen feines Bohnorte anzuzeigen, bas loeal angugeben, besgleichen liber feinen Lebensgang in ben letten 10 3abren fich ausgufprechen. Wenn innerhalb eines Mouats weber Coultheiß, noch Preeurator, Unterprafect und Rreisichulinfpecter Ginfprache erhoben bat, fann tie Schule eröffnet werben. Gie barf Rinter ber vericiebenen Eulte aufnehmen. Schiler von beiben Beidlechtern ju haben ift nur ba geftattet, wo bie Brivatichule bie Stelle einer öffentlichen vertritt, fo wie bann, wenn fie confessionell ift. Die Infrection ift nur Gade bee Staate; bas Epiflopat barf auch bier ben Religionsunterr, nicht übermachen, wie es ibn auch nicht ju leiten bat. In Bezug auf ben Unt, befichtigt man babei bochftene Bucher und Befte; im übrigen pruft man, ob nichts gegen bie Gefuntheitopflege, Gittlichfeit, Bejege und Staateverfaffung gefchebe. In allen groferen Statten fintet man viele Brivatichulen von gaien, mo bie Cohne bes mittleren und unteren Bewerbstanbes einen Unterr, empfangen, ber manchmal burd umfaffenberen Betrieb ber facultativen Rader, manchmal burch erfolgreichere Dethoben um einige Grabe fich über ben ber öffeutlichen Brimaricule erheben mag, Aebnlich ift auch fur bie Dabden geforgt. Das monatlide



Schulgeft beträgt von 1 fr. 70 Ct. bie 3 fr. 25 Ct. Fur biefelben Boltefchichten und and fonft für bie Bropincialbevolferungen überhaupt fint bie Mitalieber einer grofen Rabl von Sonlorden thatig; theile find fie fur bas gange Land ermachtigt, theile find ihnen bestimmte Begirte angewiefen. Die pornehmften berfelben fur ben Rnabenunt, belijen: les frères de la doctrine chrétienne, la société des frères St. Antoine, les frères de l'instruction chrétienne du st. esprit, les frères de Marie, les frères de la croix, les freres de St. Joseph. Gur ble Dabchen bat man folgende Orben : les soeurs de charité, les filles de la croix, les soeurs hospitalières de St. Joseph, les dames du sacré coeur, les dames Ursulines de Jésus n. f. m. Diefe Schulichweitern alle brauchen bei lebernahme einer Brivaticulftelle ebenfalle fein Brevet vorzulegen, bod muß in ihrem Dbeblengbrief ber Rame ber betreffenben Congregation, bas Datum ber Orbonnang, woburch biefelbe umm Unt. ermachtigt und ber Begirt, auf ben fich ibre Birffamteit ju befchranten bat, genan angegeben fein. Bile es fcheint, bat bie Unt.freibeit nicht viele Laien verlodt; fic anf bem freien Brimargebiet ju verfuchen; eine Erfceinung, welche ihre Erffarung hanptfachlich baburd finbet, bag in Foige ber Behalterhöhungen bie Bemeindeprimarlebrer leicht eine beffere Stellung fich verfcaffen tonnen ale bie freien. Bon 1849 bie 1853 find 1404 freie Conten einge gangen, bavon murben 1286 von Laien, 118 von Congregationen beforgt; bafur finb 3488 neue offentliche entftanben, von benen 2789 an Laien und 699 an Congregationen gegeben murben .- Debr ale bie Balfte ber Dabdenfdulen ift in ben Sanben ber Nonnen und Schulfdweitern. -

Um ein Benfibnat errichten ju fonnen, muß man (institutour ober institutrice, Laie ober nicht) 25 3. mrfidgelegt baben, 5 3. Schulbienft gablen, bie Unt.facher angeben, Die Unterlehrer nub Auffichtegebulfen bezeichnen, fowie Die nugefahre Bahl ber Benftonaren. Die Departementalfculbeborbe tann fobann über Diefe Bahl und bie ber Unterlehrer Berfügung troffen und ebenfo wird ber Brafect bas Geeignete über bie angere Lage und bie innere Berfaffung ber Anftalt feftfegen. Ge muß 1. B. meiftens ein eigenes Speifegimmer gebatten werben; ferner mugen bie Betten ftete 1 Deter Entfernung von einander habete und im Schlafzimmer 15" Luft auf ben Bogling tommen. Lettered muß außerbem bes Rachte beleuchtet und von einem lehrer beauffichtigt fein. Bor bebenflicher Rachbarfchaft bat man fich aufe angitlichfte gu buten und von jeber Bohnorts- ober fonftiger Beranberung ben Beborben fonell Ungeige ju machen. 3m Laufe bee Octobere bat ber Borftand bem Rreisichulinfpector ein Bergeichnis feiner Boglinge (Rame, Miter, Gin- und Austritt) fammt Bericht über ben Stand ber Unftalt ju übergeben. Ferner barf bas genane Regifter über bie Berfonalien ber Unterlebrer nicht fehlen. - Will ein öffentticher Brimarlebrer neben feiner Schule ein foldes Benfionat grunten, mas aber nur fein tann, wenn er in jener nicht beibe Beichlechter aufjunehmen bat, fo muß fich ber Bemeinderath verfichern, ob bie öffentliche Schule nicht barunter leibe, Die Ermachtigung aber fann nur bie Depart,fculbeborbe ertheilen. Gin foldes Benfionat unterliegt ber gewöhnlichen öffentlichen Infpection. Alle Dabdenpenfionate, feien bie Borfteberinnen Paien ober geiftlich, muffen fich gleichfalls eine Uebermachung gefallen laffen. 3m erfteren Fall erfolgt fie burch eine Frauencommiffion, welche ber Brafeet aufftellt, im anbern burd Beiftliche, welche ber Minifter auf ben Borichlag bes zuftanbigen Bifchofe ernennt. Diebei wird, wie auch in ben Rnabenpenftonaten, bon jeglicher Brufung bes Unterrichte Umgang genommen und nur auf bie fcon mehrmals bezeichneten mehr ober weniger außerlichen Berhaltniffe und Buftanbe gefeben. Dr. Bucheler.

(S. 467, 3. 32 fies wie ftatt bag, und 3. 35 ftreiche: im Lateinischen unb.) Arangoniche Sprache, f. am Enbe biefes Bantes.

Grapen gu foneiben, ift eine Mrt Liebhaberei vieler Rinder, Die periobenweife fic gelgt, auch wieber aufbort, oft aber gu einer wirflichen, baglichen Bewohnheit wirb. Da fie von bem Ergieber nicht überfeben merben barf, fo glauben wir berfelben einige menige Beilen auch bier foulbig ju fein. Rubrt bas Bergerren bes Gefichtes von einem phpfifden Uebel, einem Rrampf a. B., ber, fo muß naturlich ber Mrat Sulfe bringen. mit ber Urfache mirb and bie Birfung aufboren. Entftebt es baraus, bag ber Bogling furgfichtig ift, und baber, um beffer gu feben, blingelt, fo ift fomer an belfen, ba man einem Rinte nicht eine Brille auffegen barf; folimm genng, wenn nicht icon bie Aurzfichtigfeit felbit verbutet morben ift, wofern fie verblitet merben fonnte. Dit aber liegt burchaus nichts ber Art, feine phpfifche Rothigung ju Grunte, fonbern irgent einmal macht bas Rint ble Entbedung, bag es mit feinen Befichtegugen beliebige Beranberungen vornehmen tann; nun macht es ibm Gpag, von biefer Sabigleit auch wirt. lich Bebrauch ju machen, abnlich, wie es fich auf fubne Stellungen ober Sprunge etwas einbilbet. Gint ihrer mehrere beifammen, fo überbietet man fich in biefer abenteuerlichen Runft. Befonbere beliebt ift bas Augenberbreben und Schielen; tann man bei empfinbfamen Befpiclen ein gelindes Entfeben bamit erregen, fo ift ber bochte Chrgeig befriedigt. Der Ergieber bat bas felbftverftanblich nicht zu bulben; fomobl meil eine Immer fdmerer abzulegente Bewohnheit baraus wirt, als auch, weil es an fic baflich ift, bat er's ju unterbruden, bat mobl befonbere bas afthetifche Gelbftgefühl bagegen aufgnrufen: fcamft bu bich nicht, bein Geficht, bas Gott regelmäßig gebilbet bat, fo ju entftellen? willft bu bich allen vernfinftigen Leuten lacherlich, ja mibrig machen? - Die Frage hat aber auch noch einen folimmern Ginn, fie ift ber Musbrud bes Bobnes, meit meniger bemjenigen, ber verhobnt merben foll, ine Beficht, ale binter feinem Ruden ber. Ber fold ein Benehmen an irgent einem Rinte gewahr wirt. follte, wenn er auch nur ale unbefeiligter Dritter in ber Rabe ift, bas Recht baben, burd eine braftifde Burechtweifung bie Befichtemusteln in eine naturliche Lage jurud. aubringen. Dan will inobefonbre bemerft haben, bag auf Schulen bie Lectionen in ber Dathematif jum Grabenfoneiben Anlag geben, weil ber Lebrer oft genotbigt ift, Figuren an bie Tafel zeichnend und bemonftrirent fammtlichen Schulern ben Ruden ju menben. Er tann nichts bagegen thun, ale bag er bie Couler nie babor ficher merben laft, fich ploplich beobachtet und entbedt ju feben; gieht jeber Gall folder Entbedung bie entfprechente Abnbung nach fich, fo wird bas Uebel nie Burgel faffen fonnen. Uebnigens giebt es Lehrer ber Mathematit, welche an ber Wandsafel nie felbft operiren, fonbern ben Schuler nach ihrer munblichen Anmeifung entweber an ber Banbtafel ober auch blog in ihren Beften bie Figuren zeichnen, bie Rechnungen ausführen laffen; bamit fällt bann jener Uebelftant meg, womit jeboch über bie Dethobe felbft bier fein Urtheil ausgesprochen fein foll. - Dag freilich auch manche Lehrer bas Unglud ober bie uble Gewohnheit haben, Fragen ju foneiben und bamit bem Duthwillen ber Jugent eine Blofe, ihrer versvottenben Rachabmung einen Stoff an geben, ben fie nie verfaumen auch auszubeuten, brauchen wir nur noch ju erwahnen; barüber ju fagen haben wir meiter nichts, als mas jeber fich felbft fagen mirb. Balmer.

Grechfeit, f. Ehrerbietung, ferte Edde. 9 frauf eine Walen. 1) Urferbild ber Geschicht bes Schulen. 3 frauf first am Rain. 1) Urferbild ber Geschicht, fe meisen bei Mens zu frauffurt a. M. Wie in allen Urfern beutschen, fe meisen bei Mens bei Schulen des die finge bei Schulenfes auch is fraughter a. M. ein freisliche Gelter, beit werte alleige de Gelter find der Anfang bei 10. Jahrpunterts bei Geltefische Erfeitung in Urfern ihre firen und bem Berge, zu St. Lennhart. Das Alleige ist besteht, der Gelter bei der Freis der Gelter ber Auffang bei der Gelter der Gelter der Gelter der Gelter bei der Gelter der

<sup>\*)</sup> Das Schulmefen ber brei Danfeftabte Damburg, Lubed und Bremen f. unter Daufeftabte. D. Reb.

ale bie Birnicale bes b. Bartholomans in ihren Befit fam , ben Ramen Bartholomans. firche, Rach einer Urfunde Otto's II. (977) geborten an bie Rirche 12 clerici aufer bem Abte und ben Brieftern ber jum Sprengel ber Rirche geborenben Ortichaften. Die Rirde an St. Leonbard, fruber ber b. Maria und bem b. Georg geweiht, erbielt 1818 bie Reliquien bes b. Leonharb, nach bem fie von ba an genannt wirb; bas ju ihr gehörige Stift murbe 1317 gegrundet. Die Rirche ju U. I. Frauen (fruber bie Rapelle auf bem Roffebilb! ober auch nach ihrem Granber Biegel von Bambach Biegelefapelle genannt) wurde 1322 erbaut und 1328 burch Bermachtnif ber Bittme bes Erbauere botirt. Das bebemtenbfte biefer 3 Collegiatftifter mar bas ju Ct. Bartholomaus, beffen Berfaffung fich im 11. Jahrhundert ungefahr in folgenber Art geftaltete. ") Das Collegium ber Rirde beftant aus 3 Bralaten, 12 Ranonitern, in ber Regel 48 Bicaren und ben Rirdenbienern. Erfter Bralat mar ber Propft (praepositus), augleich Archibigconus eines Theils bes Rietagues; feiner Jurisdiction maren bie übrigen Granffurter Gtifter und mehrere ausmartige Bforreien untergeben. Unter ibm ftanb junachft ber Decan bee Stifte, ben er im Gall ber Babl burch bas Stift beftatigte; bie meiften Brabenben batte er ju vergeben, jahrlich einmal in feiner Brapofitur Bifitation au balten. Geine Babl erfolgte burd bas Capitel, Die Beftatigung burch ben Ergbifchof bon Maing, in beffen Refibeng ber Propft feinen Bobnfit gu baben pflegte. Der zweite Bralat, ber icon ermabnte decanus, mar ber unmittelbare Stiftevorftanb, ber Borfigenbe im Stiftecapitel, und hatte bie Jurisbiction fiber bas Berfonal bes Stifte, mit Ausnahme ber beiben auf ibn folgenben Bralaten, bie, wie er felbft, unter bem Capitel ftanben. 3bn batte bas Capitel an mablen, ber Bropft an bestätigen, er refibirte bei feiner Rirche, und mar fomit ber eigentliche Leiter und Bertreter bee Stiftes. Der folgente Bralat mar ber scholasticus, ber im Chor bie Aufficht aber bie Ceremonien führte, in icolaftifden Biffenicaften unterrichtete, que gleich bie Streitigfeiten bes Stifte ale Anwalt führte. Geine Ernennung erfolgte burch ben Bropft, bagegen bieng von ibm eine Landpfarrei in Gemeinicaft mit bem Cantor ab, von ibm allem bie Befetsung ber Stelle bes rector scholarium. Letter Bralat war ber Cantor, ber bie Jugent bes Stifts im Rirdengefang unterrichtete, und ber bie mufitalifde Oberaufficht im Chor batte: ibm fant es ju, ben succentor ju ernennen. Muf bie bret Bralaten folgten bie 12 Ranonifer, Die Mitglieber bes Capitels maren und minbeftens ten Grab eines Gubbiaconus erlangt haben mußten. Gie ftanben im Chor unter ben Bralaten, trugen aber ein fcmarges Bilium; mabrent fic Die Bralaten burch ein farbiges auszeichneten. Bei bem Gottestienft und antern firdlichen Functionen murben fie burch bie Bicare vertreten, Die bon bem Cavitel ernannt murten, und beren es bei tem Bartholomaneftifte bis ju einigen und vierzig gegeben baben mag. Die fouft an ber Rirche beftebenben Memter, wie best custos, plebanus, officialis, rector scholarium, succentor und andere murben baufig ben Bicaren befleibet. Die Berfaffung ber übrigen Stifter mar ber gefdilberten im gangen gleich. Sie ftanben urfprunglich auch unter bem Bropft igu St. Bartholomaus, fuchten aber allmablich in ein unmittelbareres Berhaltnis ju bem Ergbifchof ju gelangen. Bas bie Dotation und bas Bermogen ber brei Stifter betrifft, fo ift bas Berbaltnis ber Stifter in biefer Begiebung baraus ju erfeben, bag bei gemeinicaftlichen Ausgaben bas Gt. Bartholomausftift 3/e, Liebfrauen 1/e, Gt. Leonbarb 1/e gabite.

Wie überall, fo bestanden aus in Frankrit ein ben Sissen wie sich in den Gl. Barthelmsshiftig gehet doben mog. Ueder eie Zeld bet Begindung biefer Schaftig bei der Begindung biefer Schaftig bei der Begindung biefer Schaftig bei der Begindung bei der Beit der Begindung bei der der Begindung bei der Beit bei Sissen der Beit der

<sup>9</sup> Diezu wie fiberhaupt jur alteren Gefd. bes frantf. Schulmefens bgl. bie unten ermabnte Schrift bon Deffenftein.

Henter tee scholaster unt canter grundete (ad divinum cultum necessaria, ut in abis coclesiis haberi solet). Bei ben übrigen Frantfurter Stiftern erfolgte bie Grundung ber Coule augleich mit ber Grundung bes Stiftes, wie aus ben Urfunden bom 3ahr 1317 und 1326 erhellt. Die Gelbftanbigfeit ber brei Stiftefdulen binberte nicht ihre Bereinigung bei firchlichen Feften, fo a. B. am Balmfountage, am Simmel. fabristage. Freilich icheint antrerfeite aus einer Bemerfung einer alten Urfunte (1818). bag ble Coulmeifter unt übrigen Berfonen ber berichlebenen Rirden "nullum rancorem sive invidiae fomitem ad invicem exercebunt" - ber Schluß gezogen werben gu burfen, es fei fcon bamals mit bem Beift ber Gintracht unt Collegialitat nicht allgu glangent beftellt gemefen. - Ueber bie Ginrichtung tiefer Stifteidulen, tie natfrijd in nachfter Rachbarfchaft ber Rirden lagen, wenigftene einige Unbentungen ju geben, fo bestanten blefelben auch in Franffurt aus zwei gefchletenen Abibeilungen. Es gab eine bobere unt eine niebere Schule; Die Anfange ber Gumnaften wie ber Bolleichnlen maren in ben Stiftefdulen vereinigt. Die obere Abtheilung, tie Demicellaridule, follte für bie Unterweifung ber fich bem geutlichen Stante Birmenten bienen: fie ftebt unter bem scholasticus, neujus officium est membra ecclesiae petentia in scholasticis scientiis et maxime in grammatica fideliter informare." Die niebere Abtheilung mar eine Clementarfnabenfcule (Trivialfdule) nuter Leitung bes rootor scholarium ober Rintermeifters, auch ludi magister genannt. Ale fpater bas Juftitut ber Domicellarfculer eingieng, trat bie Lehrthatigfeit bes scholasticus mehr und mehr gurud; er bleibt nur Oberauffeber ber Coule und ericeint am baufigften ale ber Cachmaiter bes Gifts, weshalb man nicht felten Juriften in biefes Aut mabite. Das Mint bes Scholaftere mar anfehnlich botiet und baber auch febr gefucht, murbe auch bisweilen an Richtfanonifer übertragen, Die bann felbftverftanblid nicht Mitglieber bes Capitele maren. Go mar in ben fpateren Beiten ber rector scholarium; ben ber scholastious ernannte und ber borber nur Lebrer ber gmeiten Abtheilung gemejen mar, ber einzige Schulmeifter. Anterwarte mar nicht felten mit tiefer Stelle, tie man gern mit einer grabuirten Berfon befette, eine Brabente verbunten, in Frantfurt ju Ct. Bartholomans mar bies nicht ber Rall. Benn nun ber scholasticus ben Schulrector (in einer Urfunde bon 1333 "Kintermeifter") aus feiner Tafche befolben mußte, fo wirt bie Babl freilich ofter ben Boblfeiten, ale ben Tuchtigen getroffen baben. In ben beiben antern Stiftern marb bie Befolbung bes Lehrere burd Beitrage aller Capitelberren beidafft. Un allen 3 Coulen aber mag man icon zeitig ein Coulgelt erbeben baben. um bie Ginnahme bee Lehrere nicht allein gu bestreiten. Die Stellung bee ludi rector mar eine funtbare; in ter Regel verfab ein Beiftlicher (Bicar) bas Mut, boch tommen auch Galle por, bag ein laie bamit betrant wurde. Golange ber scholasticus felbit unterrichtete, war bem roctor nur ber Trivialunterricht abertragen: frater fiel ibm auch ber Unterricht ber boberen Stufe gu. Ueberhaupt mirt er mehr und mehr ber Borftant ber Coule und ericheint bei festlichen Gelegenhoiten an ber Spite ber Schule, Mufter bem roctor fommen noch Bebulfen beffelben bor, in ben Urfunden ber meiften Stifter loca tenentes, locati, soeii, collaboratores (Coulgefellen, Locaten, Gehilfen), in Grantfurter Urfunten meift substituti genannt. Wabriceinlich ftellte ber Rector biefe Bebulfen nach freier Babl und nach feinem Beburfnis an, und hatte ihnen ihre Befoldung aus feinen Ginfunften zu gabien. Mis fich im Lauf ber Reiten bas Beburfnie nach einer umfaffenberen Bilbung, ale fie bie Stiftefculen zu gewahren bermochten, geltent machte, murben fogenannte Lecturen eingerichtet: lectores, melde bas Evangellum vorzulefen, fdwierige Stellen ju erlantern, in ben Rloftern ben Monchen Borlefungen ju balten batten, tommen auch in Grantfurt beim Dominicanerliofter por. Benn bei ben Stiftern ju Frantfurt tiefe Ginrichtung nicht erwabnt wirt, fo laft fich permutben, baf bie Lectur ber Dominicaner auch ben Stiftefdulern anganglich mar. Rach Grundung ber Univerfitat Daing (studium generalo) wird ber Beiuch berfelben ben alteren Domicellarfdulern und Bicaren gestattet gewefen fein, gumal aus ben Ginbie bieberige Bafis und Dethobe ber Stiftefdule beigubehalten.

3m 14. Jahrhunderte begann jener bentmurbige Umidmung, ben mir bie Bieberberftellung ber claffifden Stubien ju nennen pflegen. Dit ber bochften Entwidelung ber fcbelaftifden Biffenicaft, bie oft unverbienter Geringfdatung preisgegeben morben ift, begann ibr Berfall. In Deutschland murbe biefer Umfdmung vorbereitet burch bie. Streitigleiten ber Scholaftifer unter fich, Die trot aller Gubtilitaten und Bunberlichfeiten boch ben miffenfchaftlichen Beift erhielten. Ale bann in Italien, mo bie Scholaftit niemale jur vollftanbigen Berrichaft gelangt mar, Dante, Betrarca und Boccaccio auftraten, und bie neuen Babnen einfdlugen, auf beneu ihnen Italien unter bem Borgang ber Meticeer folgte, tonnte -eine gemaltige Birfung auf Deutschland nicht ausbleiben; ber nene italifche Sumanionus verpflangte fich nach Deutschland, beffen Junglinge nach 3tatien giengen, um bort ibre Stubien ju maden, Rubolf Maricola (f. b. Art.) gilt ale ber erfte namhafte Bertreter ber neuen Richtung in unferem Baterlante. Roch größeren Rubm erwarb Grasmus, ber enticiebenfte und gelebriefte Berfechter bes Sumanismus (f. b. Art. Erasmus). Die Jugent manbte fich ber Lecture ber alten Elaffifer mit Begeifterung ju, ber Biberftanb ber Dominicaner mar erfoiglos. Die Anhanger ber neuen Richtung, in ber Regel poetae genannt, manbten and ber Untermeifung ber Jugend ibre Thatigleit ju, Go tam icon 1496 ein folder Boet nach Brantfurt und bat beim Rath um Unterftilbung, baf er "ben Jungen in Boefie lefe ein Bierteljahr lang:" man bewilligte ibm monatlich 2 Gufben. Dag biefes neue Clement in ben Schulen oft etwas rabical verfubr und junachft auch nachtbeiligen Ginfluß auf bie fittliche und religiofe Baltung ber Jugend fibte, liegt in ber Ratur ber Gache.

Inbeffen mar es nicht blog biefe Reaction gegen bie Scholaftit, welche auf bas Schulmefen, auch in Frantfurt, mirfte, fonbern auch bie Beranberung, welche allmab. lich mit bem Burgerftanbe vorgieng, mar von größtem Ginfluß. Die Biftungebeburf. niffe mehrten fich, bie Bahl und Ginrichtung ber alten Schulen wollte nicht mehr genugen, Die Burgerichaft und Obrigfeit begann an Die Grundung von Schulen gu benten. Freilich trat bie Beiftlichfeit foldem Streben, von bem fie Rachtheil fur ihre eigenen Schulen befürchiete, oft hinternt entgegen und fuchte menigstens bie Dberleitung folder neuen Schulen au behaupten ober biefe auf einer moglichft niebrigen Stufe au halten. Aber auch in beffern Gallen maren bie neuen Anftalten boch nur Copien ber alten Stifte- und Rlofterichulen. In Frantfurt blieb es ber Reformationszeit felbft borbebalten, eine größere Beranderung bervorzubringen. Much bier batte bas Ablag. mefen bes Rurfürft Albrecht ernftlichen Anftog erregt; ber Pfarrer ju Gt. Bartholomans predigte felbft bagegen. Auger anbern burch bas unfittliche Treiben vieler Rlerifer berborgerufenen Aergerniffen wurde ben reformatorifden Beftrebungen auch burch bie vielen Streitigfeiten mifden Dagiftrat und Beiftlichfeit, namentlich nm ber Abgaben millen. Boben gewonnen. Das mar am meiften bei einer Angabl angefebener Batricierfamilien ber Gall, beren Gobne auswarts ftubirt und bie neue Richtung nach Franffurt verpflangt batten. Denen genugten bie Stiftofchulen fur bie Erziehung ihrer Rinter nicht mehr, fonbern fie wollten eine neue Schule grunden, ju welchem 3mede fie fich an Ergemus menbeten. Diefer empfahl ibnen feinen Gouler Bilbelm Refen (1492 bis 1524), ber nun nach Frantfurt überfiebelte und 1521 eine Schule grundete, Die in ben erften Beiten gemeiniglich bie Junterfcule genannt murbe. Refen mar jugleich Frennt ber Reformatoren und begeifterter Unbanger ber Reformationeibeen, in beren

Sinne er mirtte. Diefe Soule bes Nosonus ift ber Anfang bes Frantfurter Gumnaftume, allerbinge ein fleiner und fummerlicher Anfang. Die Schule mar guerft nur eine bom Rath mit 50 fl. und einer Bobnung fur ben Lebrer fuebentionirte Brivatioule. Un Schulern febite es nicht; aber ale Refen fic bom Rath einen "Jungen mit giemlicher Befolbung" erbat, murbe es ibm abgefchiagen. Go mag mobl Mangel an ausreichenter Unterftubung mit Sould gemefen fein, bag er, nach Ablauf ber contractlichen 3 3abre, Frantfurt verlieft, um es nicht wiebergufeben: er ertrant 1524 bei einer Luftfahrt in ber Gibe. 3hm foigte Lubwig Carinus, ber gleichfalls faum 3 3abre verbiieb; auf biefen (1526) ber unter bem Ramen Dichlius (f. Claffen, 3af. Dichlius, Frantf. 1859) bes fannte 3afob Molger, geb, au Strafiburg 1503, geft, an Beibelberg ale Brofeffor ber griechtiden Literatur 1558. Dichline gebort ohne 3weifel gu ben tuchtigften Gonl. mannern bes 16. 3abrbunberte, und feine Coulordmung bom 3abre 1537 nimmt unter ben Schulordnungen biefer Beit einen bervorragenben Rang ein, ja mochte noch mehr Beachtung perbienen, ale ibr bieber ju Theil geworben ju fein fceint. Dichlis Rectorat gerfallt in 2 Beitabidnitte, 1526-32 und 1537-47; in ber Bwifdengeit war er Profeffor in Beibelberg, wobin er auch 1547 gurudgieng. Bei feinem Gintritt ins Amt (1524) fceint er junachft unter benfelben ungunftigen Berbaltniffen gelebt ju baben, unter benen feine Borganger gelitten batten: er batte nur 50 fl. Befolbung. Mis er 1526 eine formliche Beftallung auf 6 3abre erhielt, fcheint bie Sonie ben Charafter einer Brivatanftalt aufgegeben ju haben: Dichll feibft verbefferte fic außerlich nicht, fonbern icheint von Samann von Solzbaufen eine Brivatznlage erhalten ju baben. Die gange Lage ber Coule aber war noch feine geficherte, fur ben Coulgehulfen mußte auch Dichll aus eigener Tafche forgen, und wenn nun gar, wie es fceint (f. Claffen, a. a. D. G. 86), ber angenommene Bebulfe ein Intriguant mar, fo ift es nicht verwunderlich, baft er fich nach einer anbern Stellung nmfab, bie ibm and 1533 in Beibelberg ju Theil marb. Dag er von ba 1537 nach Frantfurt gurudfebrte, lag theile in ben unerfrenlichen Auftanben ber Beibefberger Univerfitat, theile and barin, baß fich in ber 3mifchengeit bie Franffurter Berbaltniffe mefentlich gebeffert batten. Dan fab fich ju enticbiebeneren Schritten in ber Rirchenfache genothigt; Frantfurt trat 1536 bem protestantifden Bunbniffe bei, und nicht ohne bie anregente und brangente Mitwirfung Melandthone befchiof man, bas Couimefen nachbrudlicher ju beben. Es war nur bie Erfullung einer bringenben Bflicht, bag man babei auf Dichl jurudtam. Mit einem Jahrgehalte von 150 fl. und einem (vermuthiich gebnjahrigem) Contracte febrte er 1537 nach Frantfurt jurud, und nun fam jene fcon ermabnte Schuiorbnung (f. Claffen G. 168) ju Stante, beren vornehmliches Berbienft in einer für bie bamalige Reit feltenen Berudfichtigung ber fachlichen Seige bes Unterrichts liegt. Die Schule murbe in 5 Claffen getheilt, Die ber elementarii, donatistae, grammatici, metrici (ober poetastri) und ber historici (ober dialectici). In wieweit Dicolle Organisatione. und Lebrpian jur Musführung gefommen ift, barüber find leiber, trob wieberholter Bemuhungen fpaterer Amtenachfolger, juverlaffige Mittheilungen nicht anfgefunden worben; boch ift gn vermnthen, bag langere Beit nur 3 Glaffen mit 3 Lebrern bestanden haben. 3mei fpatere Gomnafialordnungen bon 1579 und 1583 enthalten bas Runfclaffenfoftem Dicolle. Die Befolbung ber Goulcollegen fcheint nicht mehr lebiglich Cache bes Rectors gemefen ju fein, gubem murbe ein Schnigelb (4 fl. jahrlich) feftgefest, auch 1542 mit bem Barfugerflofter, in bem fich bie Schule foon 1529, aber freilich nur bie 1531 befunden batte, ein Umban vergenommen und



und Lefeichulen auch turg beutiche Schulen genannt, Die mit und nach ber Reformation anftamen. 1543 und 1545 merben bie erften beutiden Soulhalter, Jafob Debebach und Matthias Reuter ermabnt: Ratechismus, Lefen und Schreiben maren bie Begenftanbe bes Unterrichts. Gegen Ente bes 16. Jahrhunderts gab es in Franffurt icon minbeftene 18 folder Schulbalter. An ihre Bilbnng machte man freilich noch geringe Anfpruche, fo mar ber oben genannte Debebach ein Schufter; Renntnie bes Ratechie. mus, Lefen- und Goreibenfonnen und bie Fertigfeit, mit Sulfe bes Batele Disciplin ju balten, reichte volltommen aus. Die Dbrigfeit befümmerte fic, obwohl ein Scholarcat begrundet mar bestebend aus ben "Ratheberordneten ju ben Coulen" unter Mitmirtung einiger Beiftlichen, um biefe Schulen wenig. Daber gefchab es, baft allerlei Disbrauche einriffen, unter anberen ber, bag bie Rinber aus einer Schule in bie autere gethan murben, um ben Schulhalter um feinen "Lieblobn" an bringen. Diefe materielle Beeintrachtigung bewirfte im Jahr 1591, bag bie Goulmeifter gufammentraten und bem Rathe einige Artitel gur Genehmigung vorlegten, über bie Termine jur Aufnahme ber Schuler (an 4 Tagen im Jabre), über ein an alle Schulmeifter gleichmäfig ju entrichtenbes Schulgelb (12-18 Schillinge vierteljabrlich = 1/2 bis 3/4 Gulben, mobei aber Rechenunterricht befonbere bezahlt werben follte). baritber enblich, baft jeber aufgunehmenbe Schiller eine Duittung fiber bezahltes Schulgelb bon feinem borigen Schulmeifter beibringen muße. In bemfelben Jahre febte ber Rath feft, bag von ben Scholarden und Brabicanten Schnivifitationen gehalten werben foliten, gab Bestimmungen über bas Mimojenfammein ber armen Schiller und perordnete, bag bas Schulgelb im Jahre insgemein nicht mehr als 1 fi. ju betragen babe; "was ber Geichlechter und bornehmer Burgerfinder anbelangt, ba foll bem Schulmeifter bes Jabre 2 fl. vergunftigt werben." Go marb bae "Schulmeifterbanbwert" ein aunftiges, bie Schulmeifter bilbeten eine eigene Innung, hatten Labe und Borfteber, alle Bierteliahre eine Bufammentunft, fpater (1729) auch eine Bittmentaffe. Streitigfeiten feblten ben neuen Goulen leiber nicht. Darumer maren bie bebauerlichften bie burch ben confessionellen Amiefpalt unter ben Brotestanten ansbrechenben. Rachbem in Granffurt bas Lutherthum ju allgemeiner Geltung gefommen mar, gemabrte man ben aus Franfreid und ben Rieberlanben filichtenben Befennern bee Calpinismus wohl burgerlichen Gout, aber nicht freie Religionsubung (val. Dr. E. Steit, ber luth. Brabicant Bartmann Beger ic. Frantf. 1852), Gelbftverftanblich trug fic biefer unbulbfame Ginn auch in die Schuien aber, und gegen reformirte Schulmeifter, fo gegen einen mit Ramen Bean Sanvage, erhoben bie bentichen Schulmeifter formlich Rlage, baft er bie Jugend verführe. Diefer fab fich in ber That genothigt, fich nach Banau ju wenben, obicon er ein gang tuchtiger Lebrer gewesen fein mag, wenigftens fagen feine Collegen von ibm, er babe mehr "beutiche Rinber ale ibrer feiner". Gine anbere Schwierigfeit lag in ben Reben. ober Bintelfdulen, Die fcon um biefe Beit ermabut merten: Die Coulmeifter tommen beim Rath ein, er wolle "folde Bintelfonlen, in welchen nicht allein nichts fonberliches erbauet, fonbern bie Jugend nur nach ihrem Begebren gebaleftarriget und zu allem Duthwillen geforbert wirb, nicht janger geftatten." Auf bas Begehren, einen cortum numerum bon Schulen für immer ju figiren, gieng ber Rath nicht ein, unterwarf aber bie Schulordnung bon 1591 icon 1601 einer Repffiont, und erlieft balb barauf auch eine Borfdrift fur bie Schulrevifionen. Burbe auch bie Rabl ber Schulen nicht unabanberlich firirt, fo burfte boch ohne obrigfeitliche Grlaubnis feine Goule eröffnet merten, bas Bintelidulmefen murbe baburd befeitigt.

wodung die Chaire auf eine geinspese Schliespall beiheinalt wurten; löhnelien wurden sie auch von "Gauffreums grühtt, was sie sie sie kein tente bie Schliespallen ein Realtroit war, das durch geschliespallen ein Realtroit war, das durch geschliespallen ein Realtroit war, das durch eine Gallen wurde sie sie siederen eines Senetiffen). Wurde dahret einem Gallen felle geschliespallen geschließen geschliespallen geschließen geschließe

Dag biefe Dronung bes Schulmefens nach allen Seiten bin eine ungenfigenbe mar, auch wenn wir von bem gegenwartigen Beburfnieftanbe abfeben, zeigt, baft man icon in ber Ditte bes 18. 3abrbunberte auf eingreifenbe Berbellerungen fein Mugenmert richtete. In biefer Begiebung wird une (f. Finger, G. 9) besonbere ber Schulmeifter 3. IR. Schirmer genannt, ber in einer Reformidrift umfaffenbe Borfcbiage machte. Er wollte bie Babl ber Schulen befchrauten, bie Lehrer vom Staate befolbet miffen, es follte eine neue Schulordnung erlaffen und bie außer lebung getommenen Bifitationen wieber aufgenommen werben; er wenbet fich gegen bie wieber aufgetommenen Bintelfdulen, bie von "Coulftorern" gehalten wurben, worunter er "allerlei Bernmlaufer, bereu fich an bie 200 allhie befinden follen," verfieht, "wovon bie meiften in feinem Sout fteben und feine attestata producirt haben" ("Lafaien, Soneiber, Conbmacher, Strumpfmeber, Berruguler, Buchbrudergefellen, invalibe Golbaten"); auch eiferte er gegen bie gabireichen "Rab. ober Stridfrauen" ("bie bei ihrem orbeutlichen Metier nicht mehr fubfiftiren tonnen, mitbin bat and bie Juformation im Deutiden und im Ratechismo, nach ihrer Art, basjenige erfegen mugen, mas ihnen fonft abgegangen"), fomie gegen bie frangofifden "Spradmeifter": Dagegen erffarte er fid fur ble Erblichfeit ber Schulftellen, weil baburd Souffenunis und Soulerfahrung erhalten werbe. In ben Schirmerichen Borfclagen find offenbar eine Angabl fcabbafter und organifationebeburftiger Buncte gang richtig bezeichnet. Damale batten feine Bemubungen freilich nur febr magige Erfolge. Erft bas 19. Jahrhundert gelat eine umfaffenbere Dragnifationetbatlatelt. Denn wie fic auch bae Beburinie fublbar machte, bae Bolleund Burgerichuimefen umzugeftalten, bie Beitverhaltniffe am Enbe bes vorigen unb Anfang blefes Jahrhunderts maren nicht angethan, um bergleichen Griebensmerte ju pflegen. Go gieng bie erfte große Contverbefferung aus ber aufopfernben Thatigfeit einzelner Manner hervor, indem, inebefonbere burch ble Bemubungen bee Stabticuitbeifen frbr. v. Gunterrobe und bes Seniors Dr. Sufnagel eine neue Soule, Die "Mufterfoule" gegrundet marb, Die noch beute in melter entwidelter Geftalt und anerfannter fegensreicher Birtfamfeit beftebt. Gin Bermachtnis bes Schöffen von Uffenbach nnb ber Ertrag ber Gacularprebigt bes Genior Bufnagel legten ben Grund gu bem Schulfond; ble Statt taufte eine burd ben Tob bes Inhabere erlebigte Quartierfouiconceffion, bie bem erften Borfteber ber neuen Conle, Rlitfder, 1803 übertragen wurde (vgl. bas Brogramm ber Dufterfoule vom Jahre 1882 von Dir. Bagge, fowie bas Brogr. v. 3. 1855 bon Dir. D. Rubner). In bem Jahre 1804 entftanb bie gleichfalls in ermeiterter Beftalt noch bestebenbe ifraelitifde Coule, "bas Bhilantbrobin" (val. Bef. Die Burger- und Realfdule ber ifr. Gemeinbe gn fr. a. DR, 1857). Unter ber Regierung bes Surften Brimas und Brokbergogs entfland 1813 bie erfte öffentliche, b. b. ftaatliche Bollefdule, Die "Beigfranenfduie," 1816 Die bentich-reformirte Freifdule und bie Tochterfcule bes Franembereins. Gelbftverftanblich murben burch blefe neuen Einrichtungen bie Quartierschulen mehr und mehr auf bie Geite geschoben: batte boch ibre Mangelhaftigfeit obnebin nicht bas Entfteben vieler Brivatioulen ju verbinbern vermocht. Unter biefen Umftanben mar es leichter, im Jahre 1824 ju einer weitern Berbefferung ju fcreiten, inbem bie Quartiericulen ganglich aufborten, und an ibre Stelle 4 evangelijde Boilefdulen traten, außer ber fcon genannten bie MUerbeiligen.,

Bas bie Gefcichte bes tatbolifchen Coulmefens in Frantfurt a. DR. betrifft, fo ift icon oben ermabnt morben, bag bie Stiftefdulen ju St. Leonbarb und an II. I. Frauen icon in ben erften Beiten nach ber Ginfilbrung ber Reformation eingiengen. Rur bie Schule am Dom unter einem Rector und Behulfen (Braceptor) blieb befieben. Als fich fpater bie Babl ber Ratholiten wieber ju bermehren anfieng, ließ (1749) ber Aurfürft von Maing bie Englifden Fraulein von Fulba tommen und burch biefe eine eigene Dabdenfonle errichten, mabrent bie Domidule nur Anabenfoule marb. Balb barauf trat im Dabdenfdulmefen eine Menberung ein, inbem bie geiftlichen Inngfrauen ber Rofenberger Ginigung Die Genehmigung jur Grundung einer eignen Datdenfchnle erlangten, in ber ein Schulgelb erhoben und bie baber bie Schule fur bie Tochter ber mobibabenberen Ramilien murbe. 1783 trat auch fur ben Anabenunterricht eine Ermeiterung ein; mit ber Tripialicule am Dome murbe eine Realicule perbunben. 1790 erfolgte bie Grundung eines eignen tatholifden Gumnaftums, bas ben Ramen Fridericianum erhielt. Unter ber Regierung bes Furften Brimas (1808) murbe bie Datchenicule ber Rofenberger Jungfrauen in eine öffentliche Dabchenvollsichule und bie bieberige Boltefdule ber Englifden Franlein in eine bobere Tochterfdule umgewanbelt; balb barauf murbe bie Realclaffe ber Domichule mit bem Fridericianum berbunben, bas baburd bie boppelte Beftimmung einer bumquiftifden und regliftifden Anftalt erhielt. 1812 wurde aus bem lutherifden Gomnafium und bem Pridericianum ein allen Confestionen gemeinschaftliches Grofbergogliches Somnafium gebilbet, fo bag pom Fridericianum nur bie realiffifche Abtheilung ale eine eigene tatbolifche Realionle befteben blieb.\*) 1814 16tte fich bie Reglichule auf, mogegen bie Ueberfullung ber Glementarclaffen ber Domfdule bie Begrundung einer neuen Elementarclaffe berbeiführte. Mus ber weiteren Entwidelung biefer neuen, megen bes boberen Schulgelbe bon ben Boblbabenberen befuchten Giementarclaffe (1816) entftanb bie noch bestebenbe Selectenfoule (Broghmnafium und Realfdule). In ber Bahl und bem Grundcharafter biefer vier tatbolifden Schulen bat fic bie jest (1860) nichte geanbert.

Bir wenden uns nach biefer geschichtlichen Ueberficht, beren Mangelhaftigfeit in einzelnen Buncten eine Folge bes Mangels genugenber Quellen (namtenilich für bas 17. und 18. Jabrunder) fift,

<sup>\*)</sup> Deber bem Sommefium follte bas "Carolinum" fieben, eine afabemifche Anftalt befoubers für Raturwiffenfchaften und Debicin, bie aber ju einer vollen Thaigfeit gar nicht gelangte.

Confiftorium, unter bem bas Gomnafium und bie Lanbichulen fteben : 8) bie "vereinten epangel, proteftant. Confiftorien," gebilbet aus ben Mitgliebern bes lutber. unb bes reform. Confiftoriume, bie lebiglich ale Schulbeborbe fur bie Schulen ber evangel. proteft. Gemeinden (bobere Burgerichnie, 4 Burgerichulen) und ale Auffichtebeborbe fur bie Duftericule fungiren: vi bie tathol, Rirden- und Schulcommiffion, beftebenb aus 2 Senatoren fathoi, Confession, bem Stabtpfarrer und einem ber Rirchenbirectoren, fomie einem rechtsfundigen verburgerten Gemeindegilebe, fur Die Angelegenheiten ber 4 fathol. Gonien; & bie gemijchte Rirchen- und Schulcommiffion, aus Deputirten ber protestant, Confiftorien und ber tatbol, Rirden- und Schulcommiffien anfammengefest, au beren Reffort bas ifraeitt. Schulmefen und bas gefammte Brivatichulmefen gehort. Mufierbem beftebt noch ale Amifchenbeborbe fur bie Coulen ber evangel.sproteft. Bemeinben ein "Infpectorat," beffen Blieber bie Localinfpection über bie einzelnen Gonien fubren und augleich Mitglieber ber aub & ermabnten Beborbe find. Die auferen Angelegenheiten (Schulgelbeinnahme, Behaltzahlung, Aufficht über Gebanbe und Inventar) beforgt bei ben icon ermabnten Schulen eine ofonomifche Deputation, Die aus Ihrer Mitte an jebe einzelne Schule ein Mitglieb beputirt. Die Inspectorateverhaltniffe ber tatbol, Coulen find abnlich geordnet wie bie ber evangel. Schulen. Die Dufterfcule fteht junachft unter einer eigenen Beborbe fur innere und außere Angelegenheiten, Die fich gleichfalls otonom. Deputation nennt und fich feibft ergangt. Die Ifraeit. Schulen enblich werben unmittelbar von einem aus ben Bemeinben gewahlten Schulrath beauffichtigt, ber ein Mitglieb gur birecten Leitung ber Schulangelegenheiten beputirt. Gur bie Lanbidulen enblich besteht in jeber Ortichaft ein Schulvorftanb unter Borfip bes Driepfarrere. b) bie jur Beit beftebenben öffentlichen Schulen :

1) de Gymnofium, Sclassis; mit zijbrigem Curtus in Secunda mir Prima; pratidisch, mit beicherzen luterricht ir vie talvel. Schäfter in Religion um Gelgidige; fautlatiere Unterricht in Anglisch, Schrädig, Tarren, Singen, Zichmen Bodischer Unterricht in Anglisch, Schrädig, Tarren, Singen, Zichmen Bodischer, Singen; Grauenz in neuerer Zielt imressischtlicht in 60 Sch. Techtreckleigum: Durcter, 11 erb. Letter (Verleißeren), 7 außererb. Experc. Schmight 65 ft. Doßumsslüm zihlt in ber langen Reich einer Diectorum um Echter vom ber ütelfen bis auf hie neueste Zielt bekannt Women, so von Anteren Wittenam, Schleifer, Mitter, Wocher, Schring, Stimel, Geward, Scielier, Stater, Schring, Stimel, Geward, Scielier, Stater, Schring, Stimel, Geward, Scielier, Stater, Stater, Stater, Schring, Stater,

2) Die Bußerfahle, Nache und böhere Zächterfault mit Cimentarchiffen vom chufdhagen Alter en (vol. 6. 3.24) beginnen, mit 9 Randere und 7 Näderenchaffen mit je rinjärbigen Gurfen (vil Climichtung chare) parigibitygen Gurfen (vil Climichtung chare) parigibitygen Gurfen fir die eberfahle nur die Greichtung chare 3. Näderendalft in der ennehm Organisation v. 3. 1865 vorteislation); man mich ausgehrerden nur tilt erang, Alture beitimmt, aber durch die Ersteinlichtigt der Krigionsunterrigie und fir midsersangel. Schlieften aufschließig precedentistig: in ven eberre Gläffen vollfähnig als Recliffente (obse leitnigen Unterright), der Schrecklegium: ausgeber der Different 14 vorteilige Erbert, 11 ungervertungte Erbert. 2 Erbertrainen. Schlieftend der Namberichule arbeiteten unter anderen Meure, frörkel, Alternam, Dichtermann, Dichtermann.

4) Die brei in Frantfurt feibft (bieffeits bes Maines) gelegenen Burger- (bie 1857 Bolle-) foulen: Allerheiligen-, Ratharinen-, Beiffrauenfoule; gleichfalls Anaben-

um Machenfalten mit je 4 Anaden mb jie 4 feurdams pacifisirjen Machenfalten mit geat als fabrildes allefalent mit angengefiere Berüffelging von Kontierriches (Georgaphie, Orichides, Maturzifisien, Ovennirte, Beidmen) erganifier; gleichgile aus erfalfelisch für erweiter Beidmen von 1859, 1428 Schlier Cournier 194 Freichgiles aus 1859, 1428 Schlier Cournier 194 Freichgiles, Die Burgerfalte in Georgie Cournier von 1859, 1428 Schlier Cournier 194 Freichgiles, Die Burgerfalte fie berüffe berüffels berüffels bei Georgie Georgi

- 5) Die (tatholifde) Gelectenicule, Brogymnaftum und Realfchule in 4 Classen mit zweifdrigem Curriag, Religionsunterticht für Richtstofellen unvereindlich, Schaltergabl 140. Lehrercollegium: außer bem Inspector (Dirigent) 8 ordentliche und 4 außerordentliche Lehrer. Schulgeld 30 ft.
- 6) Die (tatholifche) Domifcule, Anabenvollofcule in 4 zweijöhrigen Claffen (Die unterfle Claffe gerfallt in I- und I'b); gehobene Bolisigule (fraugofificher Unterricht); ein Oberlebren, 4 ordentliche Lehrer, 2 außerorbentl. Lehrer. Schülerzahl 350, Schulegel 10 ft.
- 7) Die (latholifde) Englifde-Fraulein-Schule, bobere Tochtericule in 4 meijahr. Claffen; 1 Oberiehrer, 2 orb. Lehrer, 3 Lehrerinnen. Schulerzahl: 100, Schulg. 30 fl.
- 8) Die (tatholifiche) Madchenvollsichnie in ber Rosenberger Einigung; 4 zweijahr. Classin; frangblicher Unterricht facultativ und besonders zu honoriten; 1 Oberlehrer, 1 ort. Lebere, 4 Leberzinnen. Schliete, 310. Schula, 10 ff.
- 9) Die Bürger- und Realschule ber ifracitifchen Gemeinde, bestehend aus 2 combiniten Atenntartaffen, 8 (einjähr) Anabens und 5 Madbendcassen; bie Anabenschule shenlichte ohne Unterricht im Lateinischen; Lebercrollegium: 1 Oberieber, 8 ordentl. Echter, 12 außerord. Leberc, 5 Leberchule. Schilter, 650, Schule. 24-66 fl.
- 10) Unterrichtsanftalt ber ifraelitischen Religionsgefellichaft, Clementar-, Real- und bobere Tedetrichale mit 2 combin. Clementaret., 6 Anaben und 4 Madchent.; Lebrer, collegium: Rector, 10 orbentl. Lebrer, 1 außerorb. Lebrer, 1 Lebrerin. Schillery, 240, Schulach 24-54 ft.
- 12) Ju ermahnen ift ferner die Schule bes Baifenhaufes (1 Oberlehrer, 3 Lehrer), bie Auftlummen und Blindenanftalt, die Anflat bes H. A. Ravenftein für helighmaglit und Orthopatie, die Kelafinter-spulen.
- 13) Ben grefer Ausbedung ist entlich vos Friestscheite Mer Leichen Rach eine Geschiede von 1859 bestiene fis, in Francfürst & Brischter und Erziehungsanftalten für Anaben, 16 tergleichen sie Michaen, 2 Beaufschigungsanftalten für Knaben, 10 tergleichen sie nich ich gleichige Araden, 2 Braufschigungsanftalten für Knaben, 10 tergleichen für an den sich eine Anaben der Anabe
- 3n ben 8 Frantsurter Ortichaften besteben wohleingerichtete Landiculen; in ben vollreicheren Debrern mit mehreren Lehreru G. B. in Bornbeim 1 Sauptlebrer mit 5 Ballfotheren).
  - Betrachten wir folieflich bie Lage bes Franffurter Schulmefens, fo ergeben fic

nach manchen Seiten bin bochft gunftige Refultate. Bor allem ift bie materielle Musflattung eine bochft erfreuliche: fur bie fo fcwierige wie bringliche Frage ber Lebrerbefoldungen ift in Frantfurt in neuefter Beit mehr geldeben ale irgenbwo. Das erhellt ans folgenben Gaben: Der Gehalt bes Gumnafialbirectore betragt ercl. Amtemobnung 4000 fl. (wovon allerbinge 1000 fl. ale perfonliche Bulage), ber orbentlichen Gumnaftalprofessoren 2000 fl. Die Dberlehrer an ben Burgericulen bezieben eine Befolbung von 1400-1500 fl. außer Amiswohnung und Solibenntat, ber Director ber Mufterfoule 2400 fl. außer freier Wohnung und Beigung, ber Dberlehrer ber ifrael. Realfonle 2100 fl. außer fr. Bobnung, Beigung und Beleuchtung, ber Director ber boberen Burgerichule 1800 ff. aufer Amtewohnung und Solibeputat. Die orbentlichen Lebrer an ben Burger- und Bolfeichulen begieben bei ihrer befinitiven Anftellung 800 fl., bie nach je 4 Jahren auf 1000 fl., 1200 fl., 1400 fl. fteigen: an ber boberen Burgerfcule ift eine Angabl von Lehrerftellen (7) mit einer Scala von 1200, 1400 und 1600 ft. (nach je 4 Dienstjahren fteigenb) botirt. An Schnibauten ift in neuefter Beit viel Belb verwendet worben, und es fehlt nicht an Bereitwilligfeit, ju weiterer Bermehrung ber Shulbaufer bie Band ju bieten. Auch finbet bie zwedmäßige innere Ginrichtung ber Schulen (Bentilation), bie Unlage von Turnhallen und bie Beichaffung ausreichenber Lehrmittel verbiente Berudfichtigung. Den Oberclaffen ber Bollefdulen wird unentgeltlich Schwimmunterricht ertheilt.

Bas bagegen bie rechtliche Stellung ber Lebrer betrifft, fo baben bisber nur bie orb, Lehrer am Ghmnafium, Die philolog, Lehrer ber Gelectenicule und Die Schulbirigenten ber öffentlichen Schulen als Staatsbiener erfter Claffe gegolten und bamit theile Anfpruch auf Benfion, theile Gicherung gegen Entlaffung ohne vorbergegangenes richterliches Ertenntnis gehabt. Fur bie abrigen orbentlichen Lehrer trat erft nach bem 12. Dienstjahre bie Bergfinftigung ein, bag fie in Sinficht auf etwaige Benfionirung ben Staatsbienern erfter Claffe beigeorbnet murben. Der wleberholt ansgefprochene Bunich, allen orbentlichen Lehrern jenes Recht ber Staatsbiener erfter Claffe beigelegt ju feben, ein Bunich, ber um best gangen Stanbes willen wohl ale berechtigt begeichnet merben barf, ift bieber unerfallt geblieben, mirb fich aber wohl leichter erfüllen laffen, wenn eine Revifion ber Staatebienftpragmatif bie entgegenftebenben Bebenten auf eine geeignete und gerechte Beije befeitigt haben wirb. Es wird babei jugleich bie gefammite Stellung ber Lehrer infofern in Frage tommen, ale bie bisberige Stellung ber Schulen als Gemeinbefdnlen bie große Debrgabl ber Lehrer nicht fomobl als Staate-, ale vielmehr ale Gemeindebiener ericeinen laft. Ge barf baneben nicht außer Acht bleiben, bag von bem ber Schulbeborbe beimobnenben Recht ber Dienftentlaffung bieber nur in auferft menigen Rallen Gebrauch gemacht, und in Bezug auf Rubegebalte von allen einschlagenden Beborben auf bas liberalfte verfahren morben ift. Befetlich tritt bier mit bem vollenbeten 40. Dienftjahre ber Anfpruch auf Bezug ber gangen Befolbung incl. ber ale Befolbungetheile bezogenen Emolumente ale Rubegehalt ein.

Bab baggen als eine unglintigle Gitte im seifigen Gehnieden erfehete, ift bie ehfehete Demang ber Schwertung. Bis been den 4 Schwidsher verschieden, bei bei den den Aben bei der Beiter gefichet eine eine eine Beiter Beiter Beiter bei der Beiter bei der Beiter der Beiter der Beiter Beiter beiter beiter Beiter der Beiter Beiter Beiter der Beiter Beiter

Duellen: Lerduers und Sichards Chronit — Lirchuers Geschichte und Anfichten von Frantfurt — Defienteins Geschigte bes Schulmeiens ber fr. Statt Frantfurt.

1. 26l. Frantft. 1858. — 3. Classen, Michaus, Frantft. 1859. — Brogalmens.

Bagte, Fringer, Kübner, Des ze.

Badtemens.

Areibeit bes menichlichen Billens. Diefer Begriff ift feibftverftanblich ein Funbamentalbegriff ber Babagogit; benn bat es bie Ergiebung mefentlich mit bem menichlichen Billen gu thun, fo ift bie Frage von ber größten Bichtigfeit, wie ber Bille als eine wirffame Rraft zu ber auf ibn gerichteten Thatigfeit ber Erziehung überhanpt fich verbalte, ob er nur in bemielben Ginne wie alles lebenbige fich felbfttbatig aus einem eigenen Rraftcentrum bewege mit bem einzigen Borguge gegenüber von anbern lebenbigen Raturmejen, bag biefe Gelbfttbatigfeit auch eine felbftbemufte mare, und ob ebenbarum bie bestimmte Richtung, welche ber Wille und feine Thatigfeit burch bie Grgiebung empfangt, nur bas nothwendige Ergebnis bes Bufammenwirfens ber Ergiebning und ber burd fie erregten natürlichen Eriebe und Aniagen fei ober ob ber Bille eine fich aus fich felbft bestimmenbe Rraft fei in ber Art, bag bie Richtung feiner Thatigfeit weber bon außen (Gott. Ratur, menichliche Gattung), noch bon innen (urfprungliche ngturliche Eriebe und Anlagen und geitlich entstandene Beichaffenbeit bes menfchlichen Bollens und Denfens) ichlechtbin bebingt, fonbern vom Billen fich felbft gegeben wirb. inbem er über allen außern und innern Motiven fdwebend burch feine eigene Enticheibung ein bestimmtes Dotiv ergreift und baburd erft auch bie bestimmte Richtung aus fich beraus verwirflicht, in welchem Falle benn auch bie Ergiebung nicht anbere mirten tann, ale baf fie bie Geibstenticheibung bes Billens in Anfpruch nimmt; es ift bies im allgemeinen ber Untericieb ber beterminiftifden und ber indeterminiftifden Un. ficht bon ber Freiheit bes menfchlichen Billens. Bichtig ift biefe Frage - ober ber Unter" ichieb ber beiben Sauptanfichten über bie Freibeit bes menichlichen Billens -, weil bie Begriffe von ber Burbe bes Menfchen und ber ethifden Bebeutung feines gangen Thuns wefentlich verschieben werben mugen, je nachbem man bem Billen gemas ber erfteren Anficht nur Gelbftbatigfeit (Spontaneitat) ober Freiheit im mabren und vollen Ginne ber zweiten Anficht gufdreiben will, und weil insbesonbere bie Ergiebung fomobi bon Geiten bes Ergiebenben als bes ju Grgiebenben von jemen vericbiebenen Boransfebungen über bas Thatigfeiteprincip im Billen aus einen verschiebenen Charafter annehmen muß. Man tonnte gmar fagen und bat and gefagt: bie Frage über bie Freiheit bes menichlichen Billens fei eine rein theoretifche und fpeculatibe und berühre infofern bie Intereffen ber Babagogit nicht unmitteibar, als benn boch ber Gegenstand ber Ergiebung ein in ber unmitteibaren Erfahrung gegebener fei und ebenfo bie Dethobe ber Ergiebung nur von bem in ber Erfahrung Gegebenen aus fich beftimmen fonne, bie Biffenfcaft aber, indem fie über bas allgemeine Befen bes Billens überbaupt reffectire, jenes Gegebene, bas materiale 28 as, nicht veranbern tonne, burfe und wolle, fonbern nur eine rein theoretifche Enticheibung über bas formale Bie aufftelle. Es ift aber leicht einaufeben, bag biefe Exception nicht richtig ift; benn bie beterminiftifchen Leugner ber Freiheit bes Billens, fo febr fte fich bemuben, bem in ber Erfahrung Gegebenen mit ibrer Theorie gerecht an werben, alteriren basfelbe boch mehr ober weniger, wie bies bor allem bie Abichmadung bes Begriffes ber fittlichen Burechnung unmiberleglich beweist, und fte mußen es fogar, wenn fle andere eonfequent find, alteriren, benn wer ben Begriff bes Bie anbert, muß auch bas Bas anbern, weil fich beibes wie Urfache und Birfung verhalt. Die Berichiebenheit ber theoretifchen Anficht über bas Befen bes menichlichen Billens bangt aber auch, wie febr man glaubt und glauben machen will nur einer theoretifchen Rothigung in ihrer Bilbung ju folgen, wenn gleich nicht allein. boch arofentbeile bon ber inbivibuellen geiftigen Art und ber perfoniichen Stimmung und Anichauungeweife beffen, ber fie aufftellt, ab; freilich ift es babei ein großes Glud, bag bie Thatfachen ftarter find ale bie Theorie und oft gemig bie Dacht ber Babrbeit in ber Inconfeguena einer Theorie fich ftegreich erweist. Benn wir nun megen ber bezeichneten Bichtigfeit ber Frage aber bie Freiheit bes menschlichen Billens für bie Babagogit inebefonbere fie bier etwas naber ine Muge faffen wollen, muffen wir uns freilich auf bie Bauptpuncte befdranten, weil biefe Frage wegen ihres principiellen Charaftere nur im Anfammenhang eines gangen Cofteme fic poliftanbig erörtern lagt; biefe vollftanbige Begrundung mugen wir baber theile ber Detaphpfit, thelle ber driftliden Glaubenslehre überlaffen,

Unter Freibeit als Eigenschaft bes menschlichen Billens ift junachft ju berfteben negatio bie Abmefenbeit von außerem Zwang, von einer ichlechtbinigen Rotbigung bes Billens burch eine ihm frembe, außerliche, ungeiftige, burch eine mechanifch und phofifch wirfenbe Dacht, pofitiv bas Bermogen, wie alle lebendigen Wefen fich aus fich felbit qu bewegen und gewiffe ibm eigenthumliche Birfungen aus ber ihm inmobnenben Rraft bervorzubringen. Benauer bezeichnet ift aber bies nur Gelbfttbatigfeit ober Spontaneitat, vermoge welcher überhaupt ein iebendiges Befen aus einem gegen anderes fich in fich aufammenfdliefenben und fich in fich behauptenben Lebensmittelpuncte beraus mirft und auch bon außen ju feiner Thatigfeit nur fo bestimmt werben tann, bag es baburch nicht unmittelbar bewegt ober fortgeftogen, fonbern nur erregt, naber jur Bewegung aus fich felbft angeregt wirb. Benn wir nun bem menfchlichen Billen nur biefe Grontanenat jufdreiben, feben wir zwar beim Buftanbefommen feiner Thatigfeit eine lebenbige Bermittlung porque, aber wir ichreiten boch nicht aber bie Gobare ber Rothwendigfeit binaus, benn bie Birtungen bes Billens find bann immer noch bas nothwendige Brobuct ber Bechfelmirfung bon außeren Erregungen und ber bem Denfchen angebornen Rrafte und Triebe; es finbet feine mechanifde und popfifche, aber boch, um es fo auszubruden, eine bitale Rothwenbigfeit ftatt, inbem fo boch nichts anderes und in anderer Beife aus bem Billen bervorgeben tonnte, ale es im urfprunglichen Befen bee Denichen fur fic und in feinem Rufammenbang mit ber Gefammtheit aller enblichen Urfachen angelegt ift und burd bas gottlich bebingte und geleitete Bechfelfpiel aller biefer creaturlichen Rrafte jur Birffamteit und Birflichfeit gelangt. Debr ale biefe Spontaneitat will ber Determinismus bem menfclichen Billen nicht jugefteben, nennt fte aber gleichwohl auch Freiheit, weil es bie Gelbfithatigfeit eines vernunftigen Befens fei, weil es eine bewußte, genauer felbftbewußte Gelbftbestimmung fei, worin eben auch ber Unterichieb ber Thatialeitemeife bes Meniden von ber bes Thieres beftebe. Der Determinismus felbft tritt zwar in mannigfaltigen Formen auf, bom fataliftifden Daterialismus an, welcher eigentlich unter bie Linie ber Biffenicaft berunterfinft, bis ju einem gang geiftig gebachten Theismus, welcher ben menfchlichen Billen ichlechtbin burd einen gottlichen, perfonlichen Billen bebingt fein lagt; ber Unterfchieb ift aber boch immer nur ein relativer, weil ber menfchliche Bille in allen Diefen Formen bes Determinismus boch nie eigentlich von ber Rette ber Rothwenbigfeit longelaffen wirb, mag biefelbe auch noch fo behnbar und beweglich gemacht und noch fo geiftig vorgestellt werben. Dem gegenuber gebt ber Inbeterminismus pon ber Thatface bes unmittelbaren Bemußtfeine aus, meldes bei allem, mas aus bem menichlichen Billen bernargebt, eine burd nichts porausgebenbes ichlechtbin bebingte Entideibung, eine Babl swiichen perichiebenen Dollichfeifen poransfent, welche fur ben Willen zwar Motine merben tonnen. wenn er fie feibit bagu macht, aber feine mingenten Urfachen fur ibn find, mitbin auch ein Anberebanbeln-Gefonnthaben, ale in jebem einzelnen Falle wirflich gehandelt morben ift, ausfaat. Ein gang befonberes Bewicht aber legt ber Inbeterminismus auf bie fpecielle Thatfache bes unmittelbaren Bewuftfeine, bag biefem bas Sittengefes innerlich nur ale ein Gollen, nicht ale ein Dufen, ale eine Forberung an ben Billen, welcher er Folge leiften ober fich entgegenfeten tann, nicht als ein Zwang fich barftellt und ebenbarum ber Denich fich feibft und anbern bie Uebereinftimmung ober Richtfibereinftimmung bee Sanbelne ale eigene That jugurechnen und fie ale eine folche ben allem. mas auf fie bestimment einwirfte, ju untericheiben und fittlich ju beurtheilen gebrungen wirb. Darauf vornehmlich grundet ber Inbeterminismus feinen Begriff von Freiheit ale Bablfreibeit ober allgemeiner ale Gelbftmacht bes Billens, ale Bermogen bes Billens. fich in letter Inftang folechthin aus fich ju beftimmen ober ju enticheiben, Aber es ift nun um fo wichtiger, biefen Begriff genau ju faffen und in feine richtigen Grengen gu fiellen, als ber Determinismus ben Inbeterminismus bamit ju mirerlegen liebt, bag er ibn jur Carricatur macht und baburd leichtes Spiel mit ibm und miber ibn gewinnt. Diefe Carricatur befteht barin, bag man biefe Freiheit ale eine rein aquilibriftifche Billfur binftellt, ale Bermogen bes grundlofen Beliebens, meldes mit feinem Thun jeber Ordnung und Regel, fowie jeber vernunftigen Confequeng fpotte: und in ber That bat es nicht an folden gefehlt, welche fich biefer Borftellung mit ibrem Freiheitsbegriff angenabert und ben Gab aufgeftellt haben: ber Bille gebe fich feinen Inhait aus feinem andern Grunde, ale meil er einmal molle, und baburd nur, baft er etwas mable, merbe etwas qut, nicht umgefebrt. Es ift nun freilich leicht ju geigen, baf, wenn bie Freiheit nur eine folche Billfur mare und fein mufte, pon einem Banbeln im mahren Ginne bes Bortes, von einem Bufammenhang, Fortidritt und vernunftigen Riele bes Santeine nicht bie Rebe fein tonnte; benn mare ber Bille nur Diefe fpielende Billfur und bas Biel bes Banbeins, nur bas Bewußtfein einer folden; aber allem ichwebenben Billensmacht, fo maren eigentlich alle Sanblungen im Berthe gleich, fofern fle alle jenes Bewuftfein erzeugen tonnten: ja es maren bie groften Biberfpruche im Banbeln gerabe ebenfo berechtigt, wie ein confequentes, planmaftiges Sanbeln : eine folde Billfur mare, wie Leibnit fagt, bas Borrecht dimarifd ju fein, und murbe bas leben alles fittlichen Berthes berauben. Aber fo gewiß bas ift, fo menig ift bie belerminiftifche Ginrebe jugugeben, baf man nur bie Babl babe amifchen einem folden aquilibriftifden Freiheitsbegriff und ber Unnahme eines folechthiniaen Determinirtieins bes menichlichen Billens. Dem Inbeterminismus, fofern er fic pom Megnilibrismus unterfcheiben will, tann es nicht beifallen ju leugnen, bag bie Freiheit bes Billens, weil fie eine Eigenschaft eines geschöpflichen Wefens ift, nicht eine absolute ift, fonbern nur eine relative fein tann, bag fie nach verschiebenen Seiten bin in bestimmte Schranten eingeschloffen ift. Die Freiheit ais Bermogen bes Billens, fich aus fich felbft ju beflimmen, bat einmal ihre naturliche Schrante an ber individuellen Raturanlage bes Eingelnen, bie er weber fich felbft geben, noch aufbeben, fonbern nur innerhalb gewiffer Grengen geftalten fann; weiter bat bie Freiheit ihre Schranten an ber Ratur und ihren allgemeinen Gefeten, in welche ber Denich mit feinem Gein und Birten miteinbegriffen ift; endlich bat bie Freiheit ihre Schrante an bem Balten ber gottlichen Beltregierung, welche über bas relativ felbftanbige Wirfen ber cregturlichen Urfachen, alfo auch bes menfclichen Billens, abergreift und fie nach ihrem Plane ju einem gemiffen Biele binleitet. Innerhalb biefer Schranten fann nun aber gleichwohl eine freie Bewegung bee Billene ftatt finben, tann ber Bille gwifden verfchiebenen Doglichfeiten in Bahrheit

mablen, er tann inebefonbere an bem Stoffe, welchen ibm bie eigene Raturanlage und bie Anregungen ber von ihm verichiebenen Welt barbieten, rein aus fich beraus ohne alle außere und innere folechthinige Rothigung entweber bas Gute verwirflichen ober benfelben jum Bofen misbrauchen (val. b. Art, bas Bofe). Der Determinismus bagegen glaubt nicht einmal innerhalb biefer Schranten eine Freiheit im Ginne bes Inbeterminismus ober ein Dittleres zwifden abfoluter Bestimmtbeit und Unbeftimmtbeit bes Sanbeine jugeben ju tonnen und ftellt bafur logifche, pfpchologifche, ethifche und metapopfifche Grunde ine Relb. Schon bas allgemeine Gefet bes gureichenben Grundes foll eine Bablfreibeit ausichließen, fofern, wenn bie Enticheibung nicht abfolnt grundlos fein foll, boch bie Borftellung eines bestimmten Objectes, bas gewollt wirb, vorausgeben und auf bie Enticheitung bes Billens als Dotiv einwirfen muße. Dem gegenüber giebt ber Inbeterminismus freilich ju, bag es allerdinge feine Billensentichluffe und Billensacte geben tonne obne porausgebenbe Borftellungen, weil fonft iene Entichluffe und Acte bes Billens feinen beftimmten Inhalt batten, aber er behauptet ebenfo bestimmt, baft biefe Borftellungen bie Enticheibungen bes Willens zwar bebingen, aber nicht folechthin bestimmen. Der Inteterminismus tann nicht fagen wollen: bag ber Bille in jebem Mugenblide aus ichlechtbiniger Bestimmungelofigfeit in Bestimmtbeit übergebe. weil jeber Billensact einen bestimmten fittlichen Buftanb bes hanbeinben Gubjectes porausfest und eine bestimmte anfere Lage und Stellung, aus welcher bie Borftellung berborgebt, bie jum Antrieb fur ben Billen wirb, aber ber Bille tann nun nicht nur, wie ber Determinismus meint, ber einfache Durchgangspunct fur jenen Untrieb fein, fonbern es finbet eine wirfliche Babl und Entscheibung ftatt; ber Denich ift fich bewußt bei jeber Enticheibung, bag er auch anbere batte enticheiben, baf er jenen beftimmten Grund, welchen er wirfen ließ, vermoge ber innern Gelbftmacht bes Billens auch batte gurlidweifen tonnen. Der Bille ift nicht baburd nur frei, baf er fiberhaupt etwas will und wollen tann, baf er unter vericbiebenen Doglichfeiten enticheibet, fonbern baß er fich ans fich enticheibet, ja baß er bie gange Unenblichfeit bes Billens, in welcher er mefentlich mit Gott, bem unenblichen icopferifden Billen, permanbt ift, in bas bineinlegt, mas er mabit (vgl. Beibfader, Jahrbucher b. beutiden Theologie, I. Banb. 1. S. 6. 187). In biefer Gelbitmacht bes Billene liegt alfo ber Grund, allerbinge ber nur formale, nicht materiale Grund ber einzelnen Sandlung, und es tann baber auch mit Recht nicht behauptet werben, bag ber Inbeterminismus bas Banbeln ju etwas abfolut Grunblofem mache, ober wenn bies, fo fage man: worin benn bie 3chbeit, ber perfonliche Bille bes Deniden befteben foll, mas am flarften in bie Mugen fpringt, wenn man bas Thun bes Menichen mit bem bee Thieres vergleicht. Benn beim Menichen ebenfo wie beim Thiere fein einzelnes Thun nur bie nothwendige Folge bes Bufammentreffens außerer, anregenter Urfachen und ter innern Triebe fein foll, warum fpricht man bann nicht ebenfo von einer That bee Thieres wie bee Denfchen, um fo mehr ale bas Thier and nicht burch philifchen Amang in feinem Thun bestimmt wird, fonbern biefes Thun and burch Borftellungen vermittelt ift? Antwortet man beterminiftifcherfeits: burch bas begleitenbe Gelbftbewnftfein unterideibe fich bas Thun bes Meniden von bem bes Thieres und werbe jenes ju einem Thun im vollen Ginne bes Bortes, fo tann vielmehr gerabe icon bie Thatfache bes Gelbftbewnftfeins als Beweis ber Freibeit bes Menichen betrachtet werben; fcon barin, bag ich mich ale 3ch weiß, febe ich mich allem bem, mas mid bestimmt, fei es mein eigener Leib ober bie Befammtbeit ber Ratururfachen, ja auch bie lette und bochfte Urfache von allem Greaturlichen, Gott entgegen, figire mich burd biefe Reflerion in mich ale eine fich mit fich jufammenichlieftenbe felbftanbige Ginbeit und beweife barin meine Freiheit. Allein feben wir auch bavon ab und bon ben Einwendungen, Die etwa auch bagegen noch erhoben werben tounten, fo ift boch mit biefem bas Thun bee Menichen begleitenben Bewuftfein und Gelbftbewußtfein ber Untericieb bes menichlichen Thune von bem bee Thieres nicht ericopft. Der unbefangenen Beobachtung muß vielmehr bas Thun bes Denfchen fur fich ale ein anberes und bober

geartetes, ale ein nicht nur bem Grabe, fonbern ber Art nach bom thierifchen berichiebenes ericheinen. Das menichliche Thun geht, wie auch ber Determinismus gulett gugeben muß, aus ber Gelbsteftimmung berbor, weiche man bem Thiere im eigentlichen Sinne nicht gufdreibt. Aber mas ift bies, wenn nicht ein wirfliches Gelbft, eine fiber alle Beftimmtheit übergreifenbe Dacht bes Billene anerfannt wirb? und warum fagt man vom Thiere nicht, baft es etwas mit Billen thue, in etwas einwillige, und marum bom Denfchen, bag er bei bem, mas er thut, fich feibft überwinde? Rommen wir bier ohne Sophisterei burd, obne bie Annahme von etwas Uebergreifenbem, Schiechtbinigem im Billen, weiches pon bem Compler aller Urfachen und Determinationen nicht ergriffen wird und werben tann, fonbern fie ergreift und ihnen bie Richtung erft giebt, in welcher fie mirten follen? Wenn mir nun aber fo mitten in ber zeitlichen Entwidlung ein foldes fo an fagen relativ abfolutes Brincip im Billen vorausfeben, bas fiber alle Beftimmtheit übergreift und fie beberricht, fo fürchtet ber Determinismus: es merbe auf biefe Art alle Stetigfeit ber fittiichen Entwidlung aufgeboben, inebefonbere alfo auch alle auf bie Bilbung einer folden Stetigfeit gerichtete Thatigfeit, alle Erziehung unmöglich gemacht (vgl. barüber inebefonbere Romang, Unterfuchungen über bie menfchiiche Freiheit. Bern 1835), im Begentheil fei nur unter ber Boransfetung einer abfoluten Beftimmtheit alles menichlichen Thune, wo Urfache und Birtung unmittelbar fich entfprechen, ein planmäßiges Berfahren ber Erziehung, bas auf einen Erfoig rechnen fonne, bentbar (vgl. ben Art. Erziehung II. B. G. 252). Diefe Ginwendung trifft nicht, fobalb man nur nicht ben Begriff ber Freiheit mit bem ichranteniofer Billfur gieichset: vielmehr reichen bie oben begeichneten Schranten ber Billenefreiheit icon bin, um jenes Bebenfen bee Determinismus ju befeitigen. Beiter aber ift baran ju erinnern, baf ber richtig gebachte Begriff ber Freiheit feineswege in fich folieft, bag ber menfoliche Bille fich urfprfing lich gang gieich jum Bofen wie jum Guten verbalt; vielmebr ift (vgl. ben Urt. Erbfunbe) ber menfchliche Bille urfprunglich erfchaffen mit einer Richtung auf bas Bute bin, fo gewiß ter Dlenfc Gottes Cbenbild mar, nur bag er biefe Rich. tung nun felbfitbatig ergreifen und affirmiren tonnte und auch follte, wie er and biefeibe abbrechen und fich jum Bofen wenben fonnte, aber nicht follte. Damit ift eine urfprungliche Bahlvermanbtichaft bes Billens mit bem Guten gegeben, an weicher bie Ergiebung einen mefentlichen Anfnupfungepunct bat. Dag nun auch biefe urfprungliche Babivermanbticaft mit bem Guten burch bie eingetretene Dacht ber Gunte factifch in bas Begentheil umgefchlagen fein, fo tann fie bod burd bie Birfung ber erlofenben gottiichen Gnabe wieber belebt werben und ift bann wieber fur bie Erziehung eine Garantie ibres Belingens, wenn auch feibftverftanblich feine abfointe. Ebenfo bat bie Erziehung am Bemiffen, an feiner gebietenben, marnenben und brobenben Stimme ihren Buntesgenoffen, weicher bie Freiheit allgelt, wenn er fie auch nicht wingen fann und foll. Wenn fo bas Gute bas ift, worauf bas menfchliche Befen urfprlinglich angelegt ift und worauf es innerlich und aufferiich bingewiefen und bingeleitet wirt, fo wird bas allgemeine Befet, bag jebe Rraft burd Uebung und Bewöhnung eine ftetige Richtung erzeugt und fie beftarft, um fo gemiffer auch in biefem Gebiete ber fittlichen Entwidlung feine Beftatigung finden; bas Bute wird in Foige ber Erziehung, Gewöhnung und Uebung mehr und mehr gum Charafter, ja fo ju fagen jur anbern Ratur werben; in welchem Ginne und unter welchen Ginfdrantungen, werben wir unten noch feben, wenn wir von ber Freiheit ale materiaier im Unterfchieb von ber formalen und im Berbaltnis ju ihr weiter reben werben. Immerbin wird fcon nach bem Bisberigen bie Furcht ale grundlos ericeinen mufen, ais ob unter Boransfetung einer mabren Billensfreiheit jeber Bogling in jebem Augenbiide bas mubfame Bert ber Ergiebung wieber gerftoren und alle Grunbfate, bie ibm eingepflangt murben, wieber auf bie Geite merfen fonnte. Auf ber anbern Geite folgt freilich aus ber Annahme einer Billensfreiheit bie allgemeine Moglichfeit einer folden, bie bieber eingehaltene ftetige Richtung ploplich abbrechenben Bewegung bes Billens. Der Inbeterminismus ift aber auch fo weit entfernt, bies bestreiten ju mollen, bag ihm vielmehr gerabe bie unlenabare und in fittlicher Sinfict fo wichtige Thatface einer folden nicht nur partialen, fonbern rabicalen und totalen Menberung, eines folden unberechenbaren ploplichen Umichlagene in bas Gegentheil fowohl im Guten ale im Bofen ale ein Bewels ber Billenefreiheit gilt, mabrenb ber Determinismus auch biefe Thatfache nur als bas nothwendige Rejultat innerer und aufferer Berbaltniffe betrachten fann und will. Bebenfalls aber fann icon im Angefichte biefer Thatfache feine abfolute Stetigfeit ber fittlichen Entwidlung angenommen und nicht eine abfolute Bestimmtheit bes menfclichen Billens ale bie nothwendige Bebingung berfelben poftulirt merben. 3ft fo bie Doglichfeit ter Ergiebung überhaupt feinesmege bebingt burd bie beterminiftifche Grundvorausfehung, fo wird vielmehr umgefehrt bas Befen und ber Berth ber Erziehung burch biefelbe gefahrbet und verlebt. Goll bie Erziehung nicht burd ben freien Billen vermittelt fein, fo wird fie, wenn man nicht fagen will gur Dreffer und blofen Gewobnung, menigftene nur gu einer Die nothmenbige Celbstentfaltung veranlaffenben und augerlich mitbeftimmenben Ginmirtung, unb bamit ift ber Energie und ber Burbe bes erziebenben Billens, welcher in gleichem Dage fich anfpannt, ale bas Biel ber Erglebung ein großes und fcmeres ift und ein freier Bille zu biefem Riele geführt werben muß, ber Rero abgeschnitten; nicht meniger ift aber auch bie Burbe und Energie bes ju erziehenben Billens herabgebrudt, menn er nicht ale ein feinem Befen nach felbftmachtiges Brincip, fonbern in Babrheit nur ale ber Ginheitspunct ber gufammenwirfenben nothwendigen angern und innern Urfachen in Anfpruch genommen wirb. Dagegen wolle man nicht bas Beifpiel folder Babagogen geltent machen, melde, obwohl von beterminiftifden Pramiffen ausgebent, boch bas Biel ber Ergiebung fo boch und murbig ale moglich ftellen und bie Forberung an bie Ergieber und Roglinge nicht um ein Jota berabftimmen wollen. Abgefeben von anterem, ift bas vielfach nur bie oben angebeutete gludliche Inconfequeng, in welcher bie unliberwindliche Babrbeit ber falfden theoretifden Bramiffen fpottet; allein fie finbet auch fogar nicht immer ftatt, fonbern es macht fich bie Confequeng jener falfden theoretifden Bramiffen auch praftifc geltenb. Bie oft flumpft fic ber rechte Ernft und bie rechte Rraft ber Ergiebung ab in ber feigen Ergebung in bie eingebilbete Dacht ber gegebenen Berbaltniffe, in bas unmurbige Befenntnis: tiefer und jener fei nun einmal fo und ebenbarum nichts ju anbern. Der ift es jufallia, baft bei Bollern mostemifden Glaubene ber Satalismus jebe confequente und vernunftige Ergiebung vereitelt? Aber es bat ja fogar nicht an Philosophen gefehlt, welche freilich im tirecten Begenfat ju anbern, welche ben Determinismus fur bie Doglichfeit einer Ergiebung forbern ju mufen meinen, vielmehr aus ihrem Determinismus bie Unmöglichfeit ber Ergiebung, ber Umanberung bes jebem angebornen fittlichen Charaftere burch ergiebenben Ginfluß folgerten, wie Coopenhauer (vgl. barüber bie Bemerfungen Bant II. C. 252 Art. Ergiehung); biefer Cat ift nun freilich fo bigarr, fo monftros, baf nur ein Bbiloforb ibn magen tann und ihn zu wiberlegen nicht ber Dube werth fein burfte. Bir mugen aber nun noch einen Schritt meiter geben und fagen, baf ber Determinismus ben positiven Thatfachen bes unmittelbaren, inebefonbere bes unmittefbaren fittlichen Bewuftfeine, melche bie Sauptituge bes Inbeterminismus bilben und fur bie Ergiebung von größter Bichtigfeit find, nicht gerecht wird und werben fann. Das unmittelbare Bewußtfein fett bei allem, mas ber menfchliche Bille wirflich thut, poraus, bag er es auch nicht thun und bag er auch anbere batte banbein tonnen. Der Determiniemus bestreitet nun freilich, bag bies eine Thatfache bes unmittelbaren Bemuftfeins fei, erflatt es vielmehr fur ein nachfolgenbes und gwar falfches Urtheil, baraus entfpringenb, bag nur ber nachfte Ansgang 8punct bes Sanbeine im Billen ine Ange gefaßt wirb, ohne bag man bie Gefammtheit ber tieferliegenben, nothwendig bestimmenben inneren und ankeren Urfachen erfennt, Dagegen laft fich aber fcon mit Beller (Meber ble Freiheit bee Billene zc. in f. theolog. Jahrblichern, 1846, 3. Beft) erwiebern, baß es fich nicht begreifen laffen will, wie fein ber Borausfehung nach burchaus nothwendiges Thun bem Gubjecte ale willfürliches

mm Bemufitfein tomme, ober vermoge melder Rothmenbigfeit bas, mas in feiner Begiebung anbere fein tann, fich gang allgemein im Bewußtfein ale ein anberefeintonnenbes abfpiegeln follte? und marum benn bas menichliche Bemuntiein an biefes faifde Urtheil, an biefen Chein ohne Realitat nothwendig gebunden fein mußte? Dies ift fon für fich betrachtet eine fcmere Beeintrachtigung ber Bahrheit bes unmittelbaren Bemuftfeine ober, wenn man will, bes numitteibaren Urtheile im Meniden, aber es mirb noch viel ichlimmer im Berbaltnis ju ben fittlichen Grundthatfachen. Der Denfc fieht fich unmittelbar gebrungen, fich bas, mas er thut, als bie eigene, burch bie Ents icheibung feines perfonlichen Biffene obne ichiechtbinige Rotbianng von aufen und innen berbeigeführte That angnrechnen, fich ale Urbeber feines Thune im ftrengen Ginne bes Bortes ju betrachten, insbesonbere aber fühlt er fich gebrungen, fein Ebun mit bem fich innerlich anklindigenden und feinen Geborfam in Anfpruch nehmenben Sittengefet gu vergleichen und bie Uebereinftimmung ober Richtubereinftimmung beefelben mit biefer Rorm ale eine burch ibn felbft verurfachte entweber ju billigen ober angutlagen. Gine befontere Schwierigfeit in ethifder und pabagogifder Begiebung bietet babei bas Schulbbemußtfein bar, vermoge beffen ber Denfc bas Bofe, bas er gethan hat, nicht nur als bofe, ale Storung ber gottlichen Ordnung, fonbern auch ale burch ibn felbit verurfachte Störung ber gottiichen Ordnung ertennen muß, momit fich bann bas Befuhl ber Unluft verbindet und gmar in ber Geftalt ber Cham, inbem bas Bewuftfein bes eigenen beffern Gelbfte, bas gottliche Ebenbild im Menfchen reagirt gegen bas begangene Bofe und bem Menichen basfelbe ale eine Berabmurbigung und Entweibung ju fublen giebt. Dagu tommt aber auch bie Empfindung ber Strafmfirbigfeit, bas qualente und anaftigenbe Bewuftfein, fur bie Storung ber gottliden Dronung in bie Benugthunng an ben verletten gottlichen Billen, in Die Strafe verhaftet ju fein. Diefes Schulbbewußtsein im vollen Ginne bes Bortes ift aber etwas, was ben Denfchen gunachft miber feinen Willen ergreift; nicht eigentlich er bat es, fonbern es bat ibn, erfaßt nnb beberricht ibn, aber er tann nun bemfeiben innerlich Raum und Recht geben ober nicht. 3m erftern Ralle entfleht bas ernftliche nnb tiefe Leib um bie begangene Gunbe, bas Gidfoulbigbetennen, und ber fcmergiiche Bunfd, bas Bofe, bas man batte unteriaffen tonnen, nicht begangen ju haben, ober bie Rene, mit welcher fich unmittelbar perbinbet bas Berlangen nach ber Berftellung bes geftorten barmonifden Berbaltniffes mit Gott und ber Bille einer Umtehr ber Lebensrichtung, mas man gewöhnlich Buge nennt. Ble will nun ber Determinismus, obwohl er bie Billensfreiheit leugnet, gieichwohl biefe Thatfachen bee Schulbbewuftfeins, ber Reue, ber Buge erflaren, melde bie Billensfreiheit unmittelbar vorausjufegen icheinen? Die Gunbe, fagt ber Determinismus, ift bie eigene That bes Menichen und ibm jugurechnen, fofern fie nicht bie unmittelbare Folge außerer Einwirfungen ift, fonbern aus bem Innern bes Menichen junachft berporgebt, fofern bas, mas burch ben Denichen geschiebt, in ibm felbft, in feinem perionlichen Befen feinen Grund und feine Onelle bat. Und weiter mig ber Denich vermoge einer innern Rothigung fein Thun mit bem ihm einwohnenten Sittengefete vergleichen und basfelbe ale biefem angemeffen ober nicht angemeffen erfennen. Die Angemeffenbeit ober Dichtangemeffenbeit ju biefem Gefete bleibt aber biefelbe, ob bie That frei ober nothwendig ift. Durch bas Bewuftfein bes Gefetes einerfeite und bas ber Unangemeffenheit ju bemfelben anbererfeits mirb fofort ber Trieb angeregt, fiber biefe Unangemeffenheit binansznbringen ju Erfüllung ber fittlichen Forberung. Ueberhaupt find alle bie Befühle nnb Urtheile, welche bas Sanbeln begleiten und ibm folgen, nach ber Anfchanung bes Determinismus ebenfo viele von Gott geordnete Triebfebern, burd welche ber Denich bagn bewegt merben foll, bas ju merben, mas er ber gottlichen Ibee nach werben foll. Inebefonbere muß ber Denich in Folge gottlicher Determination bas Bofe nicht nur ale foldes, fonbern auch ale feine eigene That erkennen, bamit ber Schmerg bes Schulbbewußtfeins entftebe und baburch bas Beriangen nach bem Guten erregt werbe, welches feiner Berwirflichung ben Beg babnt. Staffen mir bies etwas ge-

nauer ine Auge, fo mirb une bom Determinismus gefagt (val. Gigmart, bas Broblem von ber Freiheit bes menfchlichen Billens at. Tubing. Zeitfchr. 1839, 3. Beft): bas Uribeil über bie Unangemeffenbeit einer Sandlung jum Befebe febe fich in bas anbere um; bas batte ber Denich thun, bas anbere laffen follen, glanbe aber bann ber Denich. baf er basjenige, mas er nach feiner gegeuwartigen leberzeugung batte thun ober laffen follen, auch batte thun und laffen tonnen, fo ift bies eine pfochologifche Geibfttaufdung. welche baber rabrt, bag er alle ble angern und innern Urfachen, bie auf fein Thun und Laffen einwirften, und ben Ginfluß berfelben nicht genau tennt und richtig icant. inebefonbere aber barin liegt, bag er ben Buftanb por und mabrent ber Sanblung und ben nach ihr bermechfelt und barnach meint, bag, mas in bem einen moglich und mirt. lich ift, ebenfo in bem anbern möglich gemefen mare; barans erflare fich nun auch bas Gefühl ber Rene, bas in Abficht auf Die Bergangeubeit auf pinchologifcher Gelbfttaufoung berube, in Abficht auf bie Rufunft aber an jenen bewegenben innern Urfachen gebore, burd welche ber Denich bem Riele feiner Bestimmung entgegengeführt merben foll. Allein wenn ber Determinismus behauptet, bas Urtbeil; biefe ober jene Sanblung ift bem Befete unangemeffen, fete fich um in bas anbere: fie batte getban ober unterlaffen werben follen, fo fragt fich, ob biefe Umfebung eine mabre und berechtigte ift; ift fie mabr, fo ichlieft fie in fich, baß fo batte gebanbelt ober nicht gebanbelt merben tonnen, baft man einer Forberung bes Gefetes batte entfprechen ober nicht entiprechen tonnen. Goll nun aber, wie ber Determinismus will, bas Thun ober Richtthun nothwendig fein, mußte ber Denfc hanbeln wie er gehandelt hat, fo ift jene Umfebung unmabr und beruht auf einer pfpchologifden Gelbfttaufchung, und es ift baber begreiflich, bağ ber Determinismus jenen Sat gulett boch wleber gurudnehmen muß (vgl. Sigmart a. a. D.) und bebauptet: man burfe nicht fagen: ich batte anbere banbeln follen, wohl aber: ich foll ein anberer werben, ich bin nicht, mas ich werben foll; bas erfte Urtheil, foweit es auf Bergangenes gebe, fei gang unpraftifch, bas anbere aber, bas auf bas Runftige gebt, gang und allein praftifd. Wenn nun aber nicht gefagt merben barf: ich batte anbere banbeln follen, fo wirb eben bamit jugegeben, bag man fo und nicht anbere babe banbelu mugen und bag man nun ein anderer werben mufte und auch tonne, nachtem und weil man guerft bofe gehandelt habe; wie foll aber in einem folden Falle noch ein Schuldbemuftfein und eine Reue im mabren Ginne bes Bortes fubjectio möglich fein? Ronnte man unter biefer Borandfebung eine Banblung etwa im allgemeinen auch noch gurechnen, fo tonnte boch bas Befühl ber Unluft, ber Scham, ber Strafwarbigfeit nimmermehr an feiner gangen Tiefe und Babrbeit fich entwideln, wenn man gugleich mußte: bie That mar nothwendig. Die Erfahrung zeigt, bag ber Denfc bas Schulbbemußtfein, welches ibn ergreift, ju entfraften ftrebt burd Berufung auf alle mögliche, ibn nothigenbe Umftanbe und Berhaltniffe, allermeift auf feine Individualitat, permoge welcher er einmal fo fei und babe banbeln mußen; auf ber anbern Seite greifen gerabe bie fittlich fraftigften Raturen von allen möglichen Erflarunge. und Entichulbigungegrunden ibrer Gunte gurud auf bie Greibeit, ale auf bas Bermogen eines Unberebanbein-Befonnthabens und beften baran ben gangen Schmerg ihres Schulbbemuftfeine und ihrer Rene. Bare bas menichliche Thun eben nur bas Brobuct einer wie immer im einzelnen Falle unerfannten Rothwenbigfeit, bann ließe fich nimmermebr begreifen, marum ber Denich nicht baran fich gewöhnen follte, fein Thuu in bie Reibe beffen, mas einmal gefcheben ift, bineinzuftellen und bamit gleichfam von fich abgulofen. Wenn bagegen bas unbermorrene fittliche Urtheil bes Menichen auf fein bergangenes Thun immer wieber, fei es nun mit Grenbe ober mit Schmerg, als ein unablosbares, berfonliches Gigenthum gurudblidt, fo llegt barin bie unvertilgbare Gewigbeit ber Freibeit bes Billens. "Daburd, bag ber Bille bie gange Unenblichfeit bes Gelbft in bas bineinlegt, fur was er fich entideibet, baburd bat bie That ihre unermefliche Somere, nicht baburch, baß fie ale Befchebenes unabanberlich ift; ble unabanberliche Bergangenbeit beffen, mas gefcheben Ift, geht porüber, giebt mit bem großen Strome bes Beichebens

pon banuen, aber bie gefchebene That bleibt eine emig gegenwärtige, eben' mell fie frei ift" (Beisfader, Jahrbilder b. beutiden Theologie, Banb 1). Eben barum flagt fic auch ber Menich, wenn er gegen fein eigenes fittliches Bewußtfein mabr ift, um biefes gethauen und nicht nur gefchebenen Bofen unnachfichtlich felbft an und balt fic basfelbe um fo mehr ale verwerflich vor, ale es nicht nur überhaupt eine Berletung bes belligen Billens Gottes ift, foubern ale es ein freier Bille ift, welcher fie unterlaffen fonnte und gleichwohl fie fich ju Schulben tommen liek, und ale burch biefes Bofe bem Guten. welches allein ein Recht auf bas Dafein bat, bie Rrafte und Mittel entrogen morben finb. Ber bas Bofe ale ein foldes innerlich erfennt und perabideuen lernt, wird fic gewiß nicht bie Deutung gefallen laffen : bas Bofe fet ibm fcmerglich, weil und foferu er bas Gute noch nicht permirflichen fonnte, mabrent boch fein Schmers vielmehr gerabe baran haftet, bag er bas Gute auch bieber icon noch nicht verwirflicht bat, baf er bas Bofe getban bat, mo er Gutes batte thun fonnen und follen; und biefe fcmeraliche Ertenntnis einer felbftverschuldeten Berfaumnis wird ju einem um fo fraftigeren Antriebe werben, wenigftens bas noch übrige Leben um fo gewiffenhafter Im Dienfte bes Guten anzumenben. Das, mas ber Determinismus in feiner Befangenheit fur bas Unpraftifde an bem Schulbbewuftfein und ber Reue erffart, ift vielmebr gerabe bas am meiften Braftifche und Bormartstreibenbe, womit nicht gelengnet werben foll, bag auch biefer in bie Bergangenheit gefehrte Blid ber Rene franthaft und verfehrt, ju einem folden Sichvertiefen in ben Abgrund ber Gunbe werben tann, burch welches tem Beifte bie Rraft und Frendlgfeit geraubt und ber Fortidritt ber fittlichen Entwidlung gelabmt werben mußte. Es bebarf faum ber Bemertung, bag auch vom Ergieber ber Bebel ber Erziehung, welcher fich in biefen fittlichen Factoren, bem Schulbbewuftfein, ter Reue, Bufe barbietet, nimmermehr mit vollem Ernfte und voller Rraft in Bewegung gefett werben taun, wenn er, von beterminiftifden Anschauungen ausgebenb, bas Wejen und bie Bahrheit berfelben nicht volltommen gu ertennen im Ctanbe ift, bag er vielmehr ju einer Simulation gezwungen mare, welche bie Rraft ber Einwirfung nothwenbig fcmachen mußte, fo gewiß nur ber Schlag recht in bas Gemiffen bes gu Ergiebenben trifft, ber aus bem eigenen Gewiffen bes Ergiebere fommt, und ber volle fittliche Schmerg über bie Gunbe und bas Unrecht bem Bemutbe bes Berirrten nur bann fich mittheilen tann, wenn ber Strafenbe und Buchtigenbe ibn mitempfinbet und zuerft empfunben bat. Ru biefen ethifden Comieriafeiten bes Determlnismus, welche ebenfo viele pabagogifche finb, gefellt fich nun welter unmittelbar ber fowere Couflict, in welchen ber Determinismus mit bem religiofen und driftlich-religiofen Glauben tommt. Darüber moge ein bemabrter Forider in biefem Gebiete, Jul. Duller, reben; er fagt: "eine bunfle bamonifde Dacht, welche Gelbftfuct, Lilge, Baf felbft geordnet ale einen nothwendigen, bod nie gang perichwindenben Schatten bes Guten, und welche bann boch bem Denichen baffir bie Berantwortlichfeit in feinem Bewuftfein auflabet und fo ju ber Laft ber Gunbe auch bie innere Qual ber Gelbftgurechnung bingufugt, mag auf polhtheiftifchem und bantheiftifdem Standpuncte eine gemiffe Begreiflichfeit baben, aber mit ben Grund. begriffen bes driftlichen Theismus fteht blefe Borftellung in unauflöslichem Biberfpruch, indem fie nicht bloft bie Babrhaftigfeit und Beiligfeit Gottes verlett und alles Bertrauen ju feiner Offenbarung untergrabt, fonbern auch an bie Stelle ber Liebe Gottes bespotifche Graufamfeit fest." Dit einer pantbeiftifden Beltanfchauung aber haben wir infofern bier nicht weiter ju ftreiten, als ihre Unvereinbarfeit mit ber driftlichen und überhaupt einer ethlichen Weltanficht burch bie Gefchichte ber Theologie und Bbilofophie in unferem Jahrhundert jebem, ber feben fann und will, flar bewiefen ift. Einen Theismus aber, welcher gleichwohl beterminiftlich fein und bleiben will, trifft bie begeichnete Unflage, bag er ben religiofen Glauben verwirre, in ihrer gangen Schwere; auf bie Schwierigfeit, melde entfteht, wenn man eine wolltommene Beiligfeit Gottes porausfeit und bennoch einen nothwendigen Durchgang burch bas Boie fur ben Menfchen poftulirt, habe ich fcon im Art. vom Bofen bingewiefen. Dan bat nun freilich

geglaubt, allen biefen Schwierigfeiten entgeben ju fonnen burch bie Unterscheibung ber fubjectiven, moratifch-religiofen und ber objectiven, rein miffenfchaftlichen Betrachtunge. weife: man faat; im unmittelbaren Bewuftfein tann bie Gunbe nicht ais Rothwendiges geiten und ericheinen, b. b. fie muß frei ericheinen, weil nur unter biefer Form bas Schuidbemußtfein und Die Reue fubjectio moglich ift. Reflectirt man aber barüber und ertennt bie Rothmenbigfeit bes Bofen, fo gebt man fiber bie Sphare ber Unmittelbarfeit binaus und beginnt ju philosophiren, eine Betrachtungsweife, weiche gar nicht eintritt, wenn und fo lange ber Denich fic praftifd verbait, alfo and gar feineriel Ginfluß auf fein pratifices Berhalten haben tann. Achniich wenigstens ift bie Art, wie proteffantifche Theologen (Calvin und auch Smber fruber) einen verborgenen und offenbaren Billen Gottes unterfchieben und gefehrt haben: nach feinem verborgenen Billen, über meiden ber Denich nicht grubeln foll, will und wirft Gott bas Boje, nach feinem offenbaren, welchen er uns in ber Schrift, fowie im Gemiffen verhalt, will er es nicht, und baran bat fic ber Denich junachft als filtiider und religiofer ju baiten. Dag mit einem folden Dualismus einer bopbelten Anfchauungemeife nichts geholfen ift, leuchtet von felbft ein; wie foll ein ungetrübter, in fich einftimmiger Glaube an Die Beitigfeit und Babrhaftigfeit Gottes bamit fich vereinigen, wie bas zweifellofe Bertrauen in Die Offenbarung Gottes im Gemiffen und ber Corift babei fic aufrecht erhalten laffen? Bollten wir auch bas Biffen um bie Rothmentigfeit bes Bofen nur ale Gigenthum ber Bhilosophie betrachten - und bod, wer fann wehren, bag es nicht auch in bas allgemeine Bewuftfein bereinbringe - fo mufte allerminbeftene im Bbilofopben, fofern er nicht nur bas, fonbern auch fittliches Inbibibnum ift, jener gefahrliche Conflict gwiiden ben Thatfachen bes fittlichen Bewuftfeine, por allem bee Schultbemuftfeine und ber bebaupteten Rothmenbigfeit bes Bofen entfteben. Dan fann freilich pon ber Bbilofophie nicht verlangen, bag fie überall in unmitteibarem Berbattnis gn ben Forberungen und Aufgaben tes thaligen und fittlichen Lebens ftebe. bag fie burchaus praftifc fei, aber boch jebenfalls, baß fie nicht unpraftifch infofern fei, ale fie nicht lebrfate aufftellen foll, weiche bas praftifche, fittlich thatige Leben unmöglich machen; thut fie aber bies gieichwohl, fo verbient fie allerbinge auch ben Ramen ber Bhilosophie, mabrer Biffenidaft nicht, bie ein Biffen pon bem Birfliden und Birflichmerbenben, nicht bon Biberfprechenbem und Unmöglichem fein foll. Freilich ftellen nun manche Bhilosophen bas Ariom einer unbedingten Rothmenbiafeit alles Geichebens und eines ungerreifibaren Raturgufammenhangs ais eine Lebensfrage fur bie Doglichfeit ber Bhitofophie felbft bin. Benn bie Bhilofopbie bie Ginbeit und Rothmentigfeit, ben Aufammenbang alles Geienben ju erfennen und fo ein gefchloffenes Coftem bes Biffens ju bilben babe, fo tiege barin bie Boraussehung, baft bas Seienbe eine in fich wolltommen gelchioffene Ginbeit, einen ununterbrochenen Bujammenbang barftelle. Allein biefe Beftimmung ber Aufgabe ber Bbilofophie auch jugegeben, lauft babei boch eine mefentiiche Berwechstung unter. Das Birfliche und Beichebene ftellt allerdings eine Ginbeit und einen Bufammenbang bar, in meldem Urfachen und Birfungen in einander greifen; barane folgt aber noch feinesmegs, bag biefe nun vorhandene Ginbeit und biefer reale Bufammenbang bie einfache, gleichsam ungebrochene Ericheinung eines ewig Rothwendigen fei und nicht vielmehr bas gemeinfame Brobuct bes weiterhaltenben und weltregierenben gottlichen Billens einer- und bes freien menfchichen Billens anbererfeits, fo zwar, bag bie gottliche Beltregierung bie Folgen ber freien Billensenticheibungen, "bie Entwidiung ber That gur Begebenbeit," in ihrer Danb bat, und mogen nun bie Billensenticheibungen mit ben Forberungen bes gottlichen Billens julammenftimmen ober ibnen wiberftreiten, jebenfalls jene Folgen, fei es bestätigend ober binbernb, beidrantenb und umbeugend immer wieber einen Rufammenbang berftellt, burd welchen ber gottliche Beltpian bem Riefe entgegenführt, an weichem alle zeitliche Entwidlung als eine gemeffene Große guiebt antommen muß. Dag baber auch bas Probuct, bie Belt in ihrem wirflichen Gein und Dafein ober ale vergangene und gegenwartige betrachtet, ale ein fortichreilenber Busammenbang

von Urfachen und Birtungen ericheinen, barum ift ber Grund und bie Quelle besjelben feineswegs eine ewige, unabanberliche Rothmenbigfeit. Und wenn bie Bbilofopbie in ihrem Suftem ein Abbild ber Belt, wie fie wirflich ift, geben will, muß fie alle bie pfochologlichen und ethifchen Thatfachen, welche nur aus ber Freiheit ertlarbar finb und nicht etwa aus einer vorausgesetten, von ber Philosophie aber nicht einmal im einzelnen nachweisbaren Rothwenbigfeit, augleich mit ber fortlaufenben Berfettung alles Birfliden anerfennen; mag fie immerbin bas Bufammengreifen aller realen Factoren ber Beltgeschichte rudwarts nachweifen tommen, fo tann fie bamit bie Freiheit als formalen Factor nicht befeitigen, weil ein Theil, und ein febr mefentlicher Theil jener realen Factoren nur unter ber Boranefebung einer mabren Billenefreiheit fich begreifen fafit. Run will man aber freilich welter eben baraus, baf bie gottliche Beltregierung ben Bufammenbang in allem Birflichen berftellt, foliegen, bag bies nur ein unabanberlich bestimmier, nothwendiger Bufammenbang fein tonne; benn bas Gottliche, ale bas Abfolute, mufe feinem Begriffe nach bas ichlechtbin Birtenbe und alles Bestimmenbe fein. Allein bentt man fich bas Abfolute pantbeiftifch, fo mare gu bemeifen, mas bis auf biefen Tag nicht bewiefen ift, bag nicht entweber ber Begriff bes Abfoluten, wenn man fein Gein nicht real unterfcheibet von bem bes Endlichen, gerftort ober ber Begriff bes Endlichen ju einem Schein gemacht ober vielmehr ein Standpunct eingenommen wird, auf welchem man alternirend von einem jener Irrthumer in ben anbern übergebt. Deuft man fich aber bas Abfolute theiftifc und behauptet gleichwohl, bag bie Mumacht und Allwiffenheit bes perfonlichen Gottes ber Freiheit bes menfchlichen Billens feinen Raum laffe, fo tann man ben Begriff ber gottlichen Beiligfeit und Liebe gegenfiber bom Bofen, beffen Urfache Gott fein mußte, nicht unverlett erhalten. Bill man bies, fo hat man feine andere Babl ale anzunehmen, baf Gott feine Munacht, ebenbamit aber auch feine Mimiffenbeit, in ber Schopfung, Erhaltung und Regierung freier Wefen, welche eben nur in ihrer Freiheit, in ihrer "berivirten Abfolntheit" ein mahres volltommenes Abbild res perfonlichen, felbstmächtigen Gottes find, vermoge feiner Liebe und Beiligfeit befdrantt habe und fortan befdrante. Die Doglichfeit einer folden Gelbftbefdrantung folgt mar unmittelbar aus bem reinen und vollen Begriff ber gottlichen Liebe, welcher auch als metarhpfifches Bringip ju permerthen ift, fann aber im Gegenfat ju ben erhobenen Bebenfen bier nicht weiter begrundet werben, fonbern ift im Bufammenbang ber driftlichen Glaubenslehre feftguftellen (man vergleiche Dartenfen, driftliche Glaubenslehre, Jul. Diller, Lebre pon ber Gunbe). Uebrigens ift burch ble Rachmeifung aller ber Schranten, in welche bie Freiheit bes Willens eingeschloffen ift, foon ein wefentlicher Theil ber gegen ble Doglichfeit einer Gelbftbefchranfung Gottes geltend gemachten Ginmenbungen befeitigt. Bleiben aber auch Rathiel babei fibrig, fo wird fich nur fragen, ob wir nicht, wenn unfer endliches Denten unter biefe Rathfel fich bemuthigt, größeren Schwierigfeiten entgeben, als wir ichaffen, menn wir ben Rnoten burch Leugnung ber Freiheit gerhauen wollten.

varde Vengunng ber Ferleicht gerbaueri wollten.

Zuft fich um ver richtige Begriff von Willembreicheit und jeine Realität gegenüber.

von ben Anjechtungen bed Determinismus immerjin (», nie es blüber geficheren die

kreichteinen (») ist bech domit ibs augus Grosse indieren und nicht erfelbig, als die

Berücht um erft an fich die urtjeringsliche und verleichtig Chiperlogheit ber merfelbigen.

Berücht im Ange gedelt und von bem filltiden "Delmen versichen, wie eines

geweben und der gestellt und der der gestellt und der gestellt

E Ledir Congin

Babag. Encollopabie. II.

Einfing ber felbftifden und reinfinnlichen Eriebe und bie vollfommene Uebereinftimmung beefelben mit bem Sittengefes - Die pollfommene Barmonie ber menichlichen Lebensbewegung mit ihrer eigenen, gottlich vorgezeichneten 3bee and Freiheit im engern Ginn, bie reale ober auch materiale Freiheit, im Unterfchied von ber bieber befprochenen formalen; man vergleiche ben Sprachgebrauch bes Reuen Teftamente, 3ob. 8, 32. 36, 2 Cor. 3, 17, Rom. 8, 21, bie berrliche Freiheit ber Rinber Gottes. Db nun biefe Berwirflichung ber realen Freiheit burch bie blofe Bethatigung ber formalen möglich fei, bas ift bie Frage. Go entichieben nun auf theologifchem Gebiete ber Rationalismus bies bejaht und bie pelagianifche Babagogit in jeber Bestalt bamit abereinftimmt, fo laut erheben Bibel und Erfahrung Broteft bagegen, indem fie nichte bavon wiffen, bag je ein Denich burd bie bloge Anftrengung jener natfirlichen Babifreiheit bas Gute aus innerem, lauterem Trieb verwirflicht und ju einem gang vollfommenen Leben ber Tugenb geftaltet batte. - pielmehr unwiberfprechlich barauf binweifen, baft bies gar nicht möglich ift. meil ber Denich, wie er jest von Ratur ericeint, unter ber Uebermacht bes Bofen, einer felbstifden Grundrichtung, und ebendamit im Banne ber Unmacht bes reinfittlichen Triebes fteht und in Folge bavon gwar noch biefes und jenes einzelne und relative Bute vollbringen, aber nicht bas mabrhaft Bute, bas gottlich Bute, bas aus reiner Liebe ju Gott geichiebt, in fich felbft und burd fich felbft jur Berrichaft bringen fann, wie ber faule Baum feine guten Fruchte erzengen fann. Dies ift bas, mas bie driftliche Lebre Erbfunbe nennt; val. ben Art. Benn nun vermoge biefer Erbfunbe ber Bille material nufrei, weil burd bie Dacht bes Bofen gebunten ift, wie verhalt fich bann biefe materiale Unfreiheit bes Billens ju feiner formalen Freiheit? Much biefes Berhaltnis haben manche Determiniften infofern fchief aufgefaßt, ale fie and mit biefer materialen Unfreibeit Die formale Richtfreibeit bes menichlichen Willens glaubten begrunten ju tonnen und ju burfen. Gie behaupten namlich: bag ber Denich bas Bofe, bas er getban bat, auch batte unterlaffen fonnen, bag er ben Buftanb, aus welchem bie einzelne Gunbe berporgieng, batte anbern tonnen, fei eine pelagianifche Deinung, Go wenig ber naturliche Menich ale folder feinen unbeiligen Ruftanb in einen beiligen verwandeln tonne, fo menig tonne auch bas einzelne Bofe unterlaffen werben, fofern es nur bie natfirliche und nothwenbige Folge bes Befammtanftanbes ift. Die mabre driftliche Reue gebe baber nur auf ben Befammtjuftand und blide bon ber Empfindung ber Berfehrtheit bes gegenwartigen Buftanbes auf ben burch bie Erlofung ju empfangenben binuber. Diefe Meinung mander Determiniften, burch bie fie bas Fefihalten an ber formalen Freiheit ale Belagianismus binftellen und nur mit ber Leugnung berfelben bas religiofe und driftlich-religiofe Jutereffe polltommen gewahrt glauben, beruht auf einer gewaltigen Bermirrung ber Begriffe. Bereut ber Gunber eine einzelne That, fo fest er bamit porque, ban fie batte unterlaffen merben tonnen und follen, leuanet aber barum feinesmege feinen funbhaften Befammtguftand überhaupt; benn bie einzelne bofe That ift eben nicht, wie jene Deterministen wollen, bie natürliche und nothwendige Rolae bes verfehrten Gefammtjuftanbes, ift nicht bie metaphofifch, fonbern ethifch nothwendige Rolge beefelben, b. b. bie jur anbern natur geworbene funbbafte Richtung giebt ben Menfchen gwar mit überniegenber Dacht gur Glinbe bin, aber fie gwingt ibn nicht in ber Art, baft nicht iebe einzelne That noch fraendwie That und freie That bee Billene mare; wie tonnte fonft ber Gunter bie einzelne That ale folche bereuen, mas er thun wird, mo er bem unverworrenen Urtbeil feines Gemiffens folgt, und wie tonnte fonft, wenn bie Freiheit gar nicht und nicht mehr, felbft nicht ale unfraftige Biberftanbetraft vorhanden mare, ein großer Berbrecher an Stabien in feinem Leben antommen, wo es auch fur ibn noch eines wirflichen Entichluffes bebarf, um auch biefe Schranfen noch ju fiberfpringen! Bie immer aber ber Gunber fich gebrungen fühlt, bie einzelne That ale folde, Die er batte unterlaffen follen und tonnen, fur fich ine Muge ju faffen, fo mirb er bod, je geicharfter feine fittliche Erfenntnis mirt, befto entfchiebener auch ben Bufammenhang ber einzelnen bofen That mit feinem vertehrten Be-

fammiguftant ertennen und anertennen unt einfeben iernen, bag er im einzelnen nicht beffer wird, wenn er nicht im gangen beffer und gut wird, ebenfo gewiß aber auch, baß er ben vertehrten Befammtanftant in fich aufzuheben und im gangen beffer und gut ju werben vermag nicht burch bie Rraft feiner formalen Freiheit, weil biefe eben burch biefen Befammtguftant gelahmt und befchranft ift. Diefe Unfabigleit bat alfo ibren Grund in ber entftanbenen regien Unfreiheit bes Billens und biefe lentere flammt, wie bie Lebre von ber Erbfunde bes weiteren zeigt, ans ber formalen Freiheit und ber faliden Richtung, welche fie eingeschlagen bat, nicht aber ift fie, wie ber Determinismns unterftellt, Die Folge ber urfprünglichen Richtfreiheit bes menichlichen Billene: benn wenn bies ber Rall mare, tonnte and bie Reue ale folde nicht auf ben funbhaften Gefammtguftant geben; fie tann vielmehr nur bann in ber rechten Beife bormartebliden auf ben neuen, burch gottliche Erlofung ju gewinnenben fittlichen Lebensftant, wenn fie auch rudwarts auf einen reinen Urftant blict und bie Gunbenmacht ais eine nicht priprungliche und nothwendige, fonbern nur burd menichliche Schuid bereingefommene Storung betrauert. Wenn nun aber auch ber Gunber ben neuen fitte lichen Lebensttand nicht burch bie That feiner formalen Freiheit erreichen fann, fonbern burch gottliche That bagu befreit, "wiebergeboren werben muß bon oben," fo tann boch Die formale Freiheit auch nicht fo ganglich in ibm aufgeboben fein, bag nicht noch bas Berlangen nach bem Befferen und Guten, nach einer Umfebr feiner gangen fittlichen Lebenerichtung in ibm entfteben, genquer aber burch bie gottliche befebrenbe That in ibm berborgerufen und bon ihm felbft bann innerlich ergriffen und affirmirt werben fonnte. Das ift nicht ber Ginn ber driftlichen Lebre bon ber Erbfunde und fann nicht ibr Sinn fein, bag fie bie Doglichfeit einer fittlich-religiofen Umfebr im Denfchen, und im Rufammenbang bamit einer fittlich-religiofen Ergiebung ausschloffe. Es ift im Art, pon ber Erbfunde (II. Bb. G. 155) mit Recht barauf bingewiefen, bag nicht einmai bie evangelifche Rirchenlebre (freilich fpeciell nur bie lutherifche) genquer angefeben eine abfointe Anechtichaft bes menichlichen Billens porquefent, fo ertrem and ibre Ausfpruche an lauten fcheinen; wenigftens liegt bas Correctiv fur bie letteren anbern Glementen ber evangeifichen Lebre au Grunde, weiche nur nicht berausgebilbet fint in Rolge bapon, baf überhaupt bie volle evangelifche Bahrheit noch vielfach in ben Schranten und Demmungen bes icolaftifden Begriffafpfteme bangen geblieben ift und im Rampf mit ben Ueberichreitungen bee Chriftlichmabren nach verschiebenen Seiten bin au feinem fichern und icharf abgegrengten Musbrud beffen, mas fie wollte, gelangt ift. 3a man muß um fo billiger bier fein gegen bie mehr mangelhaften, als falichen Aufftellungen ber evangelifden Rirdenlehre, weil auch in ber Bibel, namentlich beim Apoftel Paulus, Die religible Betrachtungsmeife, weiche bas neue Leben im Menfchen von ber wirfenben gottlichen Onabe, mit Abidneibung aller menichliden Gigenfabigfeit und alles menichlichen Gigenruhme ableitet, und bie ethifche Betrachtungeweife, welche fur bie gange Entwidlung tiefes neuen Lebens ben menfchiichen Billen, feine Buge, feinen fich bingebenben Glauben, feinen Gehorfam in Anfpruch nimmt und bas enbliche Geligwerben ober Berlorengeben bes Denichen von feinem eigenen Berbalten mit Ausichluft einer unwiberftehlich wirfenben Gnabe abbangig macht -, weil auch bier biefe beiben Betrachtungemeifen gwar gleich entschieben ausgesprochen, aber, wie bies freilich in ber Ratur ber Gache liegt, nicht bialettifc mit einander vermittelt find. Bie nun aber bie fittliche Unfreibeit wirflich anfaelost und ber Denich aus ber Rnechtichaft ber Gunbe in bie mabre Freiheit eines neuen, gottgeeinigten, beiligen Lebens gurudgeführt werben foll, ift im Artifel bon ber Erbfunbe theilmeife icon angebeutet und fann in fratern Artifeln noch jur Sprache tommen; bier genugt es, ben allgemeinen Gefichtspunct, bon bem aus bie Biibung biefes neuen Lebens gu betrachten ift, richtig gu ftellen und bamit ben mabren Begriff ber Freiheit abgufdließen. Diefer richtige Befichtspunct beftebt mit einem Borte barin, ju erfennen, baf bie gange driftliche Lebensgeftgitung bas gemeinfame Bert ber gottlichen Gnabe und ber menfclichen Freiheit, und gwar in ber

Art ift, bag bie Freiheit vor allem eine Freiheit bes Empfangens ober eine freie Empfanglidfeit bes Billens ift und alle Gelbfttbatigfeit bes Denfchen im fittlich-religiöfen Gebiete nur aus bem Empfangen beraus, aus ben innerlich aufgenommenen Impulfen ber gottlichen Gnabe beraus fich geftalten tann. Benn gleich bie Freihrit bas Bermogen ber Gelbftbeftimmung ift, fo ift fie ale Gigenicaft eines creatitrlichen, von Gott fortan abhangigen Befens Gelbfibeftimmung nur in Folge eines Beftimmtwerbene von Gott, fei es nun unmittelbar im innerften Lebensarund ober mittelbar burch ben Compier ber übrigen ereatürlichen Urfachen, alfo ein Birten nur in Folge eines fortgebenben Empfangens. Der Rationalismus und Belagianismus fann apar biefe allgemeine Ab. bangigfeit bes menfclichen Sanbelne neben ber Freiheit nicht leugnen, er faft fie aber inebefonbere, fofern fie eine unmittelbare innerlide Abbangigfeit pon Gott ift, im Intereffe feines fproben Freiheitsbegriffs nicht lebenbig genug, baber es begreiflich ift, bag er noch viel weniger bie befonbere fpecififche Abbangiafeit, in welche ber menichliche Bille ju ber übernaturlich erlofenben, wiebergebarenben und beiligenben Gnate Gottes tritt, anguertennen geneigt ift, vielmehr fie ale mit ber Freiheit unvereinbar verwirft. Die Rant'iche Bhilofophie und bie burd fie influirte Babagogit ift es inebefonbere, welche biefen Brrthum fogufagen tanonifirt bat, baf bas fittlich-religiofe Leben einen fittlichen Berth nur habe, fofern es burch bie eigene productive Rraft und bie Anftrengung bes menichlichen Billens erzeugt ift, und baft ebenbarum bie gottliche Gnabe für Die Geftaltung bes fittlichereligiofen Lebens in Anfpruch nehmen nichts anderes fet, ale ber fittlichen Tragbeit ein Faulbeitefiffen bereiten und bie menfcliche Natur berab. würdigen. Go verbreitet und fich breitmachend biefer Brethum ift, fo ift und bleibt er boch ein Irribum, und ein oberflächliches Urtheil, wie bies icon aus bem Befen und ber Entftehung bes Blaubens als bes Anfanges bes neuen driftlichen Lebens flar bervorgeht. Der Glaube als bie Sinwendung bes innern Meniden auf bie rettenbe gott. liche Gnabe tommt aus bem Boren, aus ber Gelbfibezeugung Gottes por allem im Evangelium, burd melde ber Denich jur Bufe, jur Erfenntnis feiner Gunbe und Unfabigfeit und bes erlofenben und verfohnenben Beiles in Chriftus gerufen wirb. Diefen Ruf von aufen, welchem bie gottliche Lebensführung und bas innerlich vorbereiteube Birten ber Onabe ur Geite gebt, tann ber Denich boren und ibm folgen ober nicht. Schritt vor Coritt wird ber Menfc von bem an ihm arbeitenben Beifte Gottes jur Erfenninis und jum Gefühl feines Gunbenverberbens geführt und bon ber Onabe Gottes gezogen und angezogen, aber er wird nur in tem Dage wirflich angejogen und erwedt, ale er fich angieben und erweden laft; fo menig bies eigene Rraft und eigenes Berbienft bes Menfchen ift, fo gewiß ift es boch wieber fein Thun, Die innerliche That bes fic von ber Ganbe Ab- und Gott Rumenbeng; und fo ift bann and ber Glaube ale bas vollfraftig geworbene Berlangen nach Befreinng bon ber Laft ber Could und ber Dacht ber Gunte, und ale bie unbedingte Singabe an ben berfohnenben und erlofenben Gott, und ale bas vertrauensvolle Ergreifen feiner funbenvergebenben und neufchaffenben Gnabe amar fein productiver Act bes menichlichen Bil-Iens, fonbern ein receptiver, genauer in ber Receptibitat wirffamer Act, ein Mct bes Empfangens, Ergreifens und Grareifenwollens, als folder aber bann bod auch ein burchaus ethifder Met. Dber follte tiefes gangliche Bergichten auf fich felbft, bas binaustreten aus allem eigenen Berth. Rechte- und Rraftgefühl und bas willige Gingeben in bie gange Babrheit ber fich felbftbegrugenben und mittbeilenten Berechtigfeit, Beiligfeit und Liebe Gottes, wie es im Glauben gegeben ift, follte bies nicht eine fittlitche That und eine weit großere, aus ber gewaltigften innern Anftrengung geborne fittliche That fein, ale irgent eine Leiftung ber menfchlichen Tugent, welche in bem locherichten und fomutigen Mantel eigener Rraft und eigenen Berbienftes fich blabt? Und wenn nun in biefen Glauben ale bie aufgeichloffeufte, intenfiofte Empfanglichfeit bes innern Meniden binein bas neue leben aus Gott gezengt ift burch bas icopferifde Birfen bes gottlichen Beiftes und ebenbamit ber gottliche Bille bee Buten bem menichlichen

Billen trieb- und lebenefraftig eingepfiangt ift, fo ift es wieber bie Bnabe und bie Freibeit, welche mit einander wirfen und wirfen muffen, um bas zur Entfaltung und Beftaltung jn bringen, mas in ber Biebergeburt bes Denichen begonnen ift. Die Gnabe ift es fortan, welche ben Willen befeelt, antreibt und ftarft, und ber Wille muß Diefe Impulfe und Mittbeilungen ber Gnabe ergreifen und fie felbstthatig umfeten in Entichluffe und Sandlungen eines gotigefälligen Lebens. In Ginem Athem fagt Baulus Bhilipp. 2, 12. 13 einerfeite: Gott ift es, ber in euch wirfet beibes. bas Bollen und Bollbringen (nach bem Texte: bas Birfen) nach feinem Boblgefallen, und anbererfeits: ichaffet bag ihr felig werbet, mit Gurcht und Bittern; vgl. auch 2 Betri 1, 11. 12. Die Bibel meift, recht perftanben, nichts von einer numiberfteblich mirfenben Ongbe, wie auch nichts von einer Gabe ber Bebarrlichfeit, vermoge welcher bie Ermablten felig werben mußten; fie ftellt bie Erlangung bee Bieles in bie Treue bes bemahrenben, ftarfenben und vollbereitenben Bottes, wie in bie Treue bes Menichen, welcher mit bem anpertranten Binnbe muchert, um bie Bollfommenbeit und Geligfeit zu erringen. And bie Glaubiggeworbenen und Geretieten find ber Bibel folde, bie wieber abfallen fonnen, und obwohl fie ihnen bie Arme ber gottlichen Gnabe offen lagt ju wiederholter Umfebr, fo weist fie bod auch bin auf einen Abgrund bes Abfalls und ber Berftodung, wo eine Umfebr por allem beswegen nicht mehr möglich ift, weil ber Denich nicht mehr umfebren will, weil er nun bas Bofe um bes Bofen willen thut und bas Onte ale bas Onte haft. Die burch bie Erlofungegnabe und ben Glauben innerlich Freigemachten gewinnen zwar burd ibren treuen Fortidritt im driftlich Guten und bie nie ftilleftebenbe, fonbern fich immer mehr vertiefenbe Arbeit bes gottlichen Geiftes an ihrem Innern eine " machienbe Feftigleit und Stetigleit bee driftlichen Charaftere, fo bag ihnen bas Gute mehr und mehr jur andern Ratur wird und bas Bofe ju etwas Frembem, ja mehr und mehr fogar fittlich Unmöglichem; allein es ift wohl ju beachten einmal, bag biefe Einigung bee Billene mit bem gottlich Gnten, vermoge beren bas lettere im erften jum berrichenben Brincip wirb, in biefem Beitleben ber Berfuchung und Prufung nie volltommen wird und merten tann, fonbern erft in jenem Leben ber Bollenbung, mo bie zeitliche Urt ber Thatigfeit und Entwidlung ein Ente haben wirb, weil nun ber Denich jur Reife gefommen ift; bann ift ju beachten, bag bie Unmöglichfeit bes Bofen in ben vollenbeten Beiftern und Die Rothwendigfeit bes in ihnen gur andern Ratur geworbenen Guten bie "beata nocessitas boni" auch nicht, wie ber Determinismus wieber meint, eine metaphpfifche Unmöglichfeit und Rothwendigfeit, fonbern eine ethifche ift, ober, wenn man fo will, eine metaphpfifde, nur auf bem Grunte einer ethifden, ebenbarum nicht eine Aufhebung ber formalen Freiheit, fonbern vielmehr bie vollfommenfte Bethatigung und Erfüllung berfelben; bie Bollenbeten tonnen barum befonbere nicht mehr anbere als gut banbeln, weil fie nicht anbere wollen. Wenn man nun aber anbererfeits wieber baran Auftog nimmt und geltend machen will: es ftreite eine folde benta necessitas boni mit bem Begriffe ber Freiheit, welche ftets bie Doglichfeit bes Bieberabfallene in fich foliege, fo geht man eben nicht von bem richtigen Begriff ber Breibeit, fonbern bem einer aquilibriftifchen Billfur aus, welche bas menichliche leben in ein zwedlofes Beneloregewebe verwandelt, und verfennt Die urfprungliche Bablverwandtichaft bes menichlichen Beiftes ale eines gottlichen Cbenbilbes mit bem gottlich Buten. Die benta necessitas boni ift aber bas permirfiichte gottliche Chenbilt, mo bie Erfallnng bee gottlichen Bebote gugleich Erfullung ber menichlichen Beftimmung ift, wo ber Menich gang pon Gott abbangig, gang in fich frei ift und bie volle Demuib bes Empfangens gang eins mit ber vollen Rraft und Gelbftmacht bes Wirfens, baber bie Bibtl bie Engel, welche in Demutb por Gott ftebent feine Befehle ausrichten, fo unfibertrefflich foon bie ftarten Selben nennt. Es gebort ber gange Eigenfinn und Die gange Aurzfichtigfeit banal gewordener philosophischer Boraussetzungen bagu, um in ber bisber entwidelten Anfchauung bon ber Freiheit, wie fie vom evangelifd.driftlichen Standpunct fich ergiebt, Biberfpruch und Inconfequeng ju finden und in ihr bie fittliche Lauterfeit,

Wohychel und Krult zu bermissen. Ekkrakrum sit es auch nicht nötigt, nech vieste genete zu erleieren über die Verleung wir Verschung diese Knischung siere Knischung für die Knischung für den Kodenung für die Knischung für den von der filte in die Angen spring, doch ein Hockmunk, der Ungebuld wird werden der der die Verleuge der die Verleuge der die Knischung die Knischung der Verleuge der die d

Freiheitefinn, f. Unabhangigfeitetrieb.

Freifchule, f. Armenfoule.

Areiftellen, Freitifche. Ainmnate ale Anftalten, in welchen für eine größere ober fleinere Denge von Schulern alles jum augern Beftehn und jur geiftigen Musbilbung erforberliche bargeboten murbe (f. b. Mrt.), galten im Reitalter ber Reformation als bas Befte, mas bei ben gabireichen Reformen im Schulmefen bergeftellt worben, und bon allen Gelten blidte man auf bie jogenannten Gurftenidulen und Riofteridulen mit Theilnabme, aber freilich auch mit bem Gefable, baß folche Ginrichtungen nur unter befonbere gunftigen Berbaltniffen möglich feien. Der treffilche Unterricht, ben gerabe blefe Anftalten barboten, bie ftraffe Bucht, bie fle anwandten, bie burchgreifenbe Regebung ber Stubien und aller Lebensthatigfeit, woburch fie in ben meiften Fallen ben ihnen Anvertrauten einen vollftanbigen Erfolg ju fichern ichienen, hatten in ben angern Bortheilen, bie fie augieich gemabrten, eine fo erfreuliche Erganung, baf bie freiftellen berfelben febr gefuchte murben. Bas nun bie Rabl ber Freiftellen anlangt, fo mar fie jum Theil febr bebeutenb. Un ber Gurftenicule in Deiffen z. B., welche bet ber Stiftung burd Bergog Morig 60 Schuler gegablt batte, maren icon unter Rurfurft Chriftian I. unter 105 Stellen 85 Freiftellen, mogu fpater (1728) ber fogenannte Erlitichler'iche Freitifch für 12 Schuler fam. Die Befetjung ber Stellen erfolgte theils vom Lanbesberrn burch ben Rirchenrath, theils von Abelsgeschlechtern und Stabten bes Lanbes, und gwar aufangs fo, baft bie Areisgeichlechter nur Rnaben aus ihrer Ditte, bie Stabte nur Stabtfinder (mit befonderer Rudficht auf bie Gobne ber Baftoren und Diatonen) befigniren follten; Im allgemeinen follten fammtliche Mlumnen Lanbestinber fein. Mancherlei Banbelungen und Milberungen ber fpatern Beit haben blefe Grundguge nicht vermifcht. (Bal. b. Art. Fürftenfduien.)

Da nun bie Borguge folder gefchioffenen Anftalten gang unleugbar maren, fo fucte man frubzeitig auch an ben freieren Auftalten, wie fie faft überall im proteftantifchen Deutschland entftanben, fleine Afple, jumal fur armere Schuler, ju fchaffen, in welchen fie ebenfalls aufter bem unentgeltlichen Unterrichte freie Wohnung und Roft batten und unter eine gewiffe Aufficht gestellt maren. Beifpiel einer folchen Rebenauftalt (und es laffen fich bier eben nur Beifpieie geben) ift bas bon bem Rurfurften 3ohann Friedrich bem Grofmuthigen 1544 fur Die Schule ju Gotha begrundete "Conobinm", in welchem 24 arme frembe Gouler befoftigt werben follten. Goulge, Gefc. b. Gomnaftume ju Gotha (1824) C. 29. 57, 75. 104. 155 ff. 202. Bgl. über eine verwandte Anftalt Baffelbad, Das Jagetenfeliche Collegium gu Stettin (1852) bef. G. 32 ff; fiber bas "Bauperbaus" in Tilfit Goneiber, Gefc. ber Provingialfoule in Tilfit (1854) II. G. 8 f. Wo Brivatwohlthatigfelt allein belfen mußte, ba war freilich bie Rabi ber Mumnen meift febr flein; fo beidranfte fich bie Beufling'iche Stiftung in Meiningen auf feche (3bling bie Ginmeibung bes Bernbarblnums [1821] S. 32), Die fonft febr reiche Staube'iche Stifftnng in Straffund mar junachft nur fur zwei Befchlechteverwandte bestimmt, bie womöglich bei bem Rector ober Conrector in Behaufung, Roft und besonbere Information getban merben follten (Bober, jur Befohigit ebe Etraff, Ghumaskums V. 2. C. 15). An manchen Detre festen fich tierichtungen jern, weiche siene vor er Kofermalin ib eine bem ter eigen elligt eine Etraften geneinten gegenüber ben fierflafen Chaire gifteberten, Schabifchuf" namentlich für der Berage ber jahrenben Chaffler der Bachauten gerirfen batten (vol. 8. I. C. 367 [), und verm um auch ber Geißt einer namm Jeit manche Bertefferungen berbeiführter, jo feichte eb bech nicht seiten au ber nöbigen Umfahr un fürerigt, um Miskrache fern zu habett um der Manchungen wacher Deigfeiten um ferneme Grifter geschilche Anselührung zu fiehern. 3a einigen Elübern weren die liederen Minumate verstagenelig für die Gerfelühre beihimmt, seche sich mifentilden Geweckbeitende zu wirten batten, umd biede Amfahrten haben sich zugenem Gauteren offlagere Jeit kümmat der Zewembisfaufe in Erdejle, bab unter gemein Gauteren offlagere Jeit hindung denn ausgegrichneten Eingerder umschließ. Etallbaum, die Thomassfaufe in Erdeju, 1889 z.

Aber auch ba, wo Mlumnate ber bezeichneten Art nicht berguftellen maren, erfannte man boch immer wieber an, baft Unterflutung armerer Schuler eine Liebespflicht fei, ber man fich nicht entziehen burfe, wie tenn auch tie Babl ber Eltern allegeit febr groß blieb, bie Lutbere Aufforderung befolgte: "Las beinen Cobn getroft ftubiren; und follte er auch bermeil nach Brot gebn, fo giebft bu unferm Berrgott ein feines Balglein, ba er bir einen Beren ausichniten fann." Da fuchte man nun wenigstens Convictoria (ober Freitifche mit bestimmter Angabl von Bereipienten) berguftellen. Gin foldes murbe 1608 in Berg annachft fur amolf arme Schuler eingerichtet, Die vollig obne Entgelt gefpeiet werben follten: baneben aber murben noch 24 Stellen eröffnet, au beren Bearundung Ginbeimifde und Grembe ein entfprechenbes Capital bergeben tonnten, wofür bann fie und ihre Rachtommen bas Recht ber Befetjung haben follten. Lubobiei, Soul-Biftorie III. 365 f. Gin abnliches Convictorium erhieft Coran 1725 burch bie Stifinng eines Beren pon Beinbengu, Rubn, Radrichten ber Corgn'iden Coule II. (1771) G. 26, Bieber gebort auch ber Bilbelm-Ernftifche Freitifch fur 12 Schuler in Weimar (Programm von 1859. C. 35), ber Ctollifd. Grabifde Freitifc in Bittau. Bo intes biefe Ginrichtungen nicht zu ermöglichen maren, ba gab boch bie Brivatwohlthatigleit überall bin und ber in ben Saufern einzelne Greitifche fur arme Coulier, mand. mal auch freie Wohnungen (hospitia), und aus gabireichen Schnifchriften alterer Beit ließe fich geigen, wie ernft und bringent oft bie Rectoren folde Unterftubungen erbaten, jumeilen unter Sinmeliung auf Die Collegien ber Befuiten, Die burch ibre mobiberechnete Libera-Ittat and Rinter ber Broteftanten an fich lodten ff. m. Brogramm, Die Benutung ber Befuitenfoulen burch Brotestanten. Bittau 1856.) Colde Freitifde fint nun bis auf bie Begenwart gemabrt worben, und ban in biefer Begiebung bier und ba noch viel guter Bille fich bethatigt, zeigen 3. B. bie fpeciellen Angaben in ben Brogrammen bes Bomnafiums in Torgan (1856-67 maren wodentlich 128 Freitifde gegeben worben). Daß in einzelnen gallen eingetretene Dieftimmungen in folde Uebung ber Bobithatigfeit Stodungen brachten, barf nicht befrentben. Go erfahren wir, bag in Galmebel um b. 3. 1712 bie Burger ihre Ungufriebenbeit mit bem Rector Ungnabe auch baburch an ben Tag legten, bag fie ben armen Schulern feine Freitifche mehr gaben und and Die fogenannten Bofpitig eintogen. Dann eil. Brogramm bon 1844 C. 7. Dagegen wirften in anbern Fallen fogar bie Ctabtrathe febr birect auf Ermedung ber Bobitba. tigfeit gegen armere Couller bin. In Gorith ließ ber Dagiftrat 1572 burd Deputirte bie Burgericaft beididen und jeben Burger befragen, mas er jur Erhaltung ber Schuler thun wolle; icon vorber war ben armen Schulern, einheimifchen und auslanbifden, austrudlich gestattet worben, fich bei ben Burgern eine Beibilfe ju erbitten. Um 1612 gaben bafelbft über 100 Burger fremten Schulern freie Behnung und meift wohl auch freien Tifd. Ananth, Das Gymnasium Augustum in Gorlis (1765) G. 54 f. 83.

Rur beilaufig mag bier ermabnt werben, bag tie altere Beit nicht blog auf bem



Offeite tre Bollsfende, Jonesen aus bei bem Grichtenispaten Artitifae für Leiter kamte. Bill prinze felde 1, 25. im Golltons, alle in inter fürftlichen Victions, nech gegen bas Gnde bei IT. Jahrbunderts, wie intes ber Bortfolg gemacht water, ber fehren für ihr fürftlige eine Geletzischischung zu greichten, weit bis Gobel, wenn bis Gobulcollegen mit Greife mit Teant burch Pübligung gründer Burche sierfüller, serfannte wiete, abs weit is der Docksonlegen burch Gemei Burche Gefränder am Herre Gefundelte füsfellig." Nauber, Jaur Gefch. ber Gulteomer Domniele (1855) G. 6. Man Jahrich Grünfehungen mit Debereit bereits am Musikajunes Jahrunderts im Dullerflicht. Eiterer, Gefch. bes Jahlertt. Martinennum (1845) G. 13. Men nobe er greft Windermann war als Gemertere zu Geschapten (1743—48) mit auf Grütifiet, "bei einigem weitwallunder Arenaken" augemielen. Windermanns Beite an fehre Grütifiet, "bei einigem weitwallunder Arenaken" augemielen. Windermanns

Berben wir nun noch in ber Rurge ben Berhaltniffen ber Gegenwart bie Aufmertfamteit ju, fo ift unlengbar, baft es fur Mermere immer ichwieriger wirb, ben Den ber hoberen Stublen ju perfolgen . ba bie allgemeine Steigerung ber Breife . ba and bie aufern Anforderungen, welche bie Coule felbft macht, oft weit über bas binausgeben, mas Familien bes Mittelftantes und namentlich ber Beamtenfreife fur ihre Gobne aufzubringen vermogen. Sierzu fommt, ban mande Ginrichtungen jur Unterftugung armerer Couler, wie fie bie patriarcalifche Ginfacheit ber Bater getroffen bat, jest nicht niehr feftgehalten merten tonnen, mahrent zugleich ber Wohlthatigfeitofinn burftigen Schulern gegenuber nicht überall groß genug ift, um auf neue Arten ber Unterftutung in benfen. Es burfte namentlich ba, mo bie Gemeinbeidulen in Staatbanftalten fich verwandelt haben, die Reigung ber junachft ftebenben Bevollerung oft febr groß fein, auch in biefer Begiebung ber Dumipoteng bee Staates bas Rothige ju überlaffen, ber boch fur bas, mas bie Bemeinben fruber gerate nach biefer Geite thaten in frommer Befinnung und ftarfem Gelbftgefühl, feinen rechten Erfat ju ichaffen vermag. Das Rachfte und Befte, mas er toun tann, wird immer bas fein, bag er an ben bon ibm unmittelbar abhangigen Anftalten Greiftelfen begrunbet ober bie Babl ber vorbanbenen vermehrt. Daneben fonnen Rectoren und Lebrer in Ihren Rreifen au mandem guten anregen, mancherlei Unterftupung vermitteln. Freilich balt es ju Beiten icon ichwer, Breitif de armen Schulern auszuwirfen. Und bod ift es von Bidtigfeit, Couler ber nicht gefchloffenen Unftalten, Die vielleicht fonft in ihrer banelichen Grifteng fic felbft fiberlaffen find oter unter nachtheltigen Gimpirfungen fieben, anweilen wenn auch nur auf furze Stunden in einen Gamilienfreis treten au laffen, mo fie fich in moble thuenber Beife angeregt und gehoben fublen. Das ift boch nur ein balber Bobitbatigfeiteact, Couler, bie man an ben eigenen Tifc nicht laben mag, baburch ju entichabigen, baß mon fur fie in einem Gaftbaufe einen Tifc bezohlt; unter Umftanben fent man fie ba febr bebenflichen Ginfluffen aus. Und fo ift es aus nabe liegenben Grunben auch nicht gerathen, Die Bermaltung geschloffener (burch Stiftungen begrunbeter) Freitifde Baftwirthen ju überlaffen; es follte in folden Fallen mo moglich ein Lebrer bie Gache übernehmen, ber banu freilich auch ftarf genug fein muß, um manche leichtfinnige Urtheile und fonftige Erweisungen jugendlichen Unbante ertragen ju tonnen.

Die Schulgeiberlaffe, welche jest an boberen Bilbungsanftalten, bie im allgemeinen

Freiftellen, Freitifche. Freundichaft, Jugenbfreunbichaft.

ben Betrag bee Schulgelbes mehr und mehr gefteigert haben, innerhalb beftimmter Grengen und Rormen gemabrt merben, begrunden eine befondere Urt von Freiftellen, bie immerbin von Berth find, aber freilich nicht ale burchgreifenbe Bulfe gelten fonnen. \*) S. Rammel.

Frembe Sprachen, f. Sprachen, frembe.

Freundichaft. Jugendfrenubicaft. - "Der Denfc bat nichte fo eigen, fo wohi fleht nichts ihm an, ale bag er Treu erzeigen und Freundschaft halten tann," fingt Simon Dach in einem acht beutich gefühlten Liebe. Freundichaft gu halten, gebort fo febr jum Abel bee Denichen, bag ber, welcher gefommen ift, benfelben berguftellen, bie Liebe gur Mutter und bie Liebe gur Menichbeit mit ber Freundesliebe gu einem munberbaren Dreiflang verbunden bat. Wie in allem, mas jur Bolltommenbeit bes Denichen gebort, fo ift Chriftus auch in ber Freundichaft vorbildich: Die Freundesliebe gu Johannes mar ihm an und fur fich Beburfnis, aber jugleich baju bestimmt, in ben Dienft ber Familienliebe und ber Liebe jur Menfcheit fegnent eingutreten. Der Denfc nun, in ber Familie geboren, bat in ihr ben natürlichen Boben, auf weichem feine Liebe fich junachft entfalten foll; bie Erziehung bat feine ernftere Aufgabe, als um ben Bogling recht fefte Banbe ber Ramilienliebe ju gieben. Aber leicht fann es gefcheben, bag ber Egoismus, ben bie Erziehung befampft, Die Gleichgultigfeit gegen bie großen Guter und Intereffen bee Baterlandes und ber Menichheit fich in bas icone Gewand eines gemuthlichen Familienlebens bullt. Darum muß in bem einzelnen Gliebe ber Familie bas Bewuftfein mach bleiben, Glieb an bem großen Leibe ju fein, ber alles in allem fullet, bamit bie Liebe bie Schranten bes Baufes burchbreche. Und biefer Drang ber Liebe nach freier Bethatigung wirb bei ber Ingent am natürlichften burch bie Freundichaft Befriedigung fuchen. In ihr geht ber Menich, ohne bie Familienbanbe ju gerreißen, frei einber: fie liegt barum auf bem Bebiete ber Freiheit, ber fittiichen Geibftbeftimmung, ber Babl burch Liebe. Ju ihr tritt ber Jugend biejenige Denfcheit nabe, mit weicher fie teine natürliche Banbe verbinben: fie liegt auf bem Bebiet ber Bealitat, bes Beiftesiebens, ber Berwirflichung bes Reiches Gottes. In biefen beiben Momenten, bag fie auf ber Angiehung freier Liebe beruht und von biefer Liebe befcmingt geiftige Guter erftrebt, liegt bie tieffte Bebeutung mabrer Freunbicaft. Bo Die Liebe febit, bie an bem Freunde nicht fucht, mas er bat, weiß ober tann, fonbern ben Freunt, fein Berg, fein Gelbft, und biefes nicht anbere, ale inbem fie foviel einfest ais fie feibft gewinnen möchte, ben gangen Reichthum ber eigenen Berfonlichfeit; und mo bie 3benitat febit, bie in ber Freunbicaft nicht bloft Meuferliches, Sinnliches, Bergangliches fucht, fonbern eine Forberung bes innern Menfchen, ein Gichverbinben für bobere Zwede ber Menfcheit, ba ift feine achte Freundschaft, fonbern nur Befanntfcaft, Ramerabicaft, vielleicht Complett. In biefem ihrem Wefen nun, bag fie in ber Tiefe bes Gemuthe ihren Urfprung und in ber Bobe gottlicher Gebanten ihr Biel bat, bag barum in ihr bas innerfte und ibealfte leben ber Jugend fich offenbart, liegt bie

erzieherifche Bebeutung ber Freundichaft. Eltern und Lehrer thun barum wohl baran,

<sup>\*)</sup> In Blirttemberg 1. B. find Freiftellen ber letteren Art an einzelnen Gomnafien in giemlicher Babi borbanben und es gilt bei ibrer Bermaltung ber Grunbfat, baf nur folche Schiller unterflitt werben follen, welche beburftig find und fich burd Begabung, Fleif unb Betragen empfehlen. Die Beblirftigteit ift freiltch ein bebnbarer Begriff und biejenigen, welche baruber ju enticheiben haben, mugen mohl beachten, bag bas abfolute Gintommen nicht ben eins gigen Dafftab bilbet, berfelbe vielmehr burch bie fonftige Lage ber Familie, ben Stand und bgl. wefentlich mitbebingt ift, und bag man burch bie Forberung eines obrigfeitlichen Rachweifes mandmal feinfühlenbe Gemuther gurudichreden tann; aber auch ber unbeicheibenen Bubring. lichfeit, welche bie ber Armut bestimmte Wohlthat an fich ju reifen fucht, muß man Riegel borfcieben. Enblich bat man fich ju bliten, bag man nicht folde aus ben untern Schichten berborgiebt, bie nur ein Befuften nach ben auferen Borgugen ber gebilbeten Stanbe, aber weber Streben nach mirflicher boberer Bilbung noch Anlage baju baben.

bie Freundicaften ihrer Rinber ju beobachten und mabre Freundicaften berfelben ju forbern.

Es mag oft etwas fdmergliches an ber Babrnebmung fein, baf in einem gemiffen Beitpuncte bas Rind fich mit Eltern und Befdwifiern nicht mehr genagen laft, fonbern fich felbft ju ber bauslichen noch eine anbere Welt erwirbt burch bie Berbinbung mit Freunden. Auch wird fich im baudlichen Leben ber Ginfluß ber Freundichaft gar oft wie ein Disten geltenb maden. Daf bie forgfaitig gebutete Sprache bes Rinbes auf einmal berb und rob wirb, ift noch nicht bas Schlimmfie: bas fist gemeiniglich auf ber Dberflache und bangt jum Theil mit Inabenhafter Großthuerei jufammen. Schlimmer ift, wenn ber Cobn bie im Freundestreife errungene tropige Gelbftanbigfeit im Befdwifierfreife gegen Comeftern und jungere Bruber geltenb macht und bie bon ben Gitern gerflegte Gintracht ber Befdwifter ftort, wenn Cobn ober Tochter im Freundesverfebr an ber Gufigfeit bes Bufammenfeins mit Eltern und Gefcwiftern ben Befomad verlieren und ibre liebfien Stunden aufer bem Saufe baben. Auch bas Colimmfte tommt por. bak bie Freundicaft unbemacht und ungefeitet aus barmfofem Anfang ju fünbigem Berfebr wird und bie wohltbatige Ginwirfung aller Erziehung untergrabt, Aber barum follen bie Eltern bas Recht ber Intivibualitat, fich Freunde ju mablen, nicht verfümmern, fonbern nur auf ber Bflicht ber Individualität befieben, innerhalb ber Ordnungen Gottes fich ju bemegen; fie follen bie Freundichaften ibrer Rinber bemachen und leiten. Gie burfen nicht im ungewiffen fein, was bas fur eine Jugend ifi, Die taglich ju ihren Rindern tommt, mit ihnen gufammengufigen ober braugen umbergugieben. Gie thun wohl baran, bie Freunde ber Rinber in bas Familiengimmer gu rufen, fte an festlichen Tagen einzulaben, Die Rerien in ihrem Saufe anbringen ju laffen, um bie Freunde ihrer Rinter und in ihnen bie Rinber felbft tennen ju lernen. 2Bas fie ba beobachten: baft bie Rinter gerabe folde Freunde fic gemabit, wie fie ju ibnen fleben, berricent ober bienent, bas Ihre fuchent ober bas mas bee Frenutes ift, wie und mas fie ihnen geben und bon ibnen nebmen, und welches bie geiftigen Reglitaten find, in benen bie Freundicaft murgelt: bas alles wird ihnen in bas Befen ihrer Rinber neue Ginficht geben. Gie werben oft bange werben und oft fich freuen über bie fittliche Belt, bie obne ibr Buthun um bie Rinber geworben ift, fie werben ertennen, baf es in feines Menichen Dacht liegt, einem anbern Denichen bas Geprage bes eigenen Befens aufzubruden, weil ein jeber ein eigenthumlicher Schopfergerante Gottes ift, aber fle merten bie Bflicht fublen, trenlich bie Rinber por gefahrlichen Ginfluffen au bliten. Und bas wird fie namentlich auch bazu treiben, baf fie mit ben Lebrern fich wegen ber Freundichaft ibrer Rinber in Bernehmen feben. Und wie wichtig ift es fur Die Lehrer, in tiefe Welt einen flaren Blid ju thun! Wie furgfichtig mare es ju meinen, bag bie Coule nur mit ber gamilie fich in bas Leben ber Couller theile! Bie überwiegend flart find oft bie Cinfluffe ber in ber Coule angesponnenen Greunbicaften auf Die Coule im Bergleich mit ben Ginftuffen ber Coule felbfi! Ronnten bie Lebrer in alle bie Bege ibrer Couler bineinichauen, in benen fie geben, wenn bie Schulftunben vorüber find und Freund jum Freund fich findet: fie murben entheden, bag viele Coularbeiten ben nicht jum Berfaffer baben, ber fie porzeigt, baf bie Schiler jum grofen Theil bie Borter nicht felbft aufgeschlagen, Die Rechnungsaufgaben nicht felbft gelost, ja felbft bie mit Schwung vorgetragenen Auffate nicht felbft verfagt baben. Gie murben mabrnehmen, bag tieferen fittlichen Ginwirfungen ber Schule unfittiiche Complotte ber Schuler entgegenfteben. Mancher Schuler, ber in ber Soule fic geltent ju machen mußte, murbe in bebenflichem Lichte ericheinen und manches tiefere Bemuth, bem bie Gewandtheit fic bargufiellen abgebt, murbe por Bertennung bewahrt. Für manche Grmubung in ber Schule murbe ber Lebrer Granidung finben, wenn er im Freundesperfebr vieler feiner Schuler ben frifden Quell boberen Lebens raufden borte. Go tann Die Freundichaft Gitern und Lebrern ale Schluffel ju ber Gigenthumlichfeit ber Boglinge bienen und mittelbar fur bie gange Erziehung Frucht fcaffen. Babre Frennbicaft bat aber auch unmittelbaren Gegen fur bie Röglinge.

Coon febr frube ift bie tiefere Ratur ju mabrer Freundichaft fabig. Rnaben fnupfen mit molf Jahren und noch fruber Berbindungen mit andern Rnaben, bie, weit über bas Spiel- und Lernintereffe emporragent, ein Intereffe befunden, bas bie Berfon an ber Berfon bat und bas ein tagliches, mo moglich ftunbliches Bufammenfein jum Beburinis macht. Da merben bie innerften Gaiten ber Geelen angeflungen, ift bie Bhantafie rege, fo thut fich eine gutunftige Belt auf, in welcher naturlich bie Freunde felbft ale Sauptperfonen auftreten und amar in ebelfter Banblung und iconftem Genuß. Mit bem reiferen Anabenalter fangt ber tunftige Beruf an bestimmter ine Bemufitfein zu treten, bie Thatfraft regt fich und außert fich, indem bie Freunde gemeinfame Blane maden und burdfubren, bie bon ber fconften Birfung fur bie fittliche und geiftige Entwidlung find: gemeinfam werben bie Cowierigfeiten bes Lernens übermunben, ber Ratur ibre Entjudungen abgewonnen, bie Quellen poetiichen Genufies aufgefucht. Die Blutegeit ber Jugenbfreunbicaft aber ift bas Junalinasalter und zumal bas beginnenbe. Das munberbare Triebleben, Die gebeimnispolle Werbeluft biefer Reit, eine 3beenfulle, ber bie Musfuhrung verfagt ift, ein Rraftgefubi, bem ber Raum m eng wirt. Berichloffenbeit gegen bie grofe Belt und boch bas Berlangen, bie grofe Belt ju umfaffen, - bas alles ift ja gang baju angethan, bie Freunbichaft bervorgurufen, in welcher ber Jungling an ber Bruft bes Gingigen ben Beift burd alle Raume fliegen laft. Grabe fent aber ift auch bie Freundicaft in ber groceften Befahr ausmarten, junachft in ber Beife, wie fie fich bem Freunde gegenüber berhalt, bann aber auch in ber Beife, wie fie bas Leben auffaßt. Bie leicht gefchieht es, bag ber Fraunt, weil feinem Alter noch bie Geliebte verfagt ift, bem Freunde gegenüber jum Liebhaber wird und gang bie Beife besfelben annimmt, nicht allein in Bingabe und Treue, fonbern auch in fufer Tanbelei und bittrer Giferfucht. Ginem fo franthaften Gefühl gegen. über muß bem Jungling gezeigt merben, baft ber gefunden Ingend Zanbelei und Berliebtheit nicht giemt und am menigften, wenn baburch bie berechtigtften Liebesermeifungen gebindert werben, baf Citern und Gefdwifter, Lebrer und Ditifculer und noch anbere auch ein Recht an feine Liebe haben, und bag es Unrecht ift, biefe gang in ber egoiftifchen Reigung gu bem Freunde gu vergeffen. In Bezug auf bie Beltanichauung, bie in biefer Beit burch ben Freundesverfehr geforbert ju merben pflegt, giebt es hauptfachlich amei Irrmege, von benen ber eine fich ale lleberfpannung bes Gefühls, ber anbre ale frühreifes Gingreifenwollen in Die öffentiiden Berbaltniffe fennzeichnet. Befonbere baufig folagt bie Freundichaft jenen erften Beg ein in fomachicher Gentimentalitat, bie fich nicht bamit beanuat ju fublen, wo bes gefunden Menichen Gefubl erregt wirb. fonbern bas Befühl jum 3med macht und gwar ju bem egoiftifden bes Befühlegenuffes und nun bie Boben und Tiefen bos anttiid-menichlichen Lebens auf. und abfteigt, nur um an allen Buncten in fconen Gefublen fich felbft befpiegeln gu fonnen. Diefe Gentimentalitat ber Freunde fucht bann gerne jum gröften Rachtbeil bee Stubirene in ber Poeffe ihre Rahrung, wie fie bie Ratur bes Coopfers, bas Gebicht bes Dichters und ber eigene poetifche Berfuch bietet, wogu bann gewöhnlich ein gemeinfames Durchempfinden und Durchleben ber erften Regungen ber Liebe jum andern Gefchiecht fich gefellt. Gothe fagt:

"Auf bas empfinbfame Bolt hab ich nie mas gebalten; es werben, Beigt fic Gelegenheit, nur folechte Gefellen barans,"

und hat an einem anbern Orte ben Rath gegeben:

Jungling, merte bir in Beiten, mo fic Geift und Ginn erbobt, Daft bie Dufe ju begleiten, boch ju leiten nicht berftebt.

Iebenfalls ift bem Inngling, wenn feine Freundichaft auf ben Irrmeg ber Sentimentalität gerath, ein fraftiges: Ingling, ich fage bir, ftebe auf! gugurufen und ju

zeigen, bag ber poetifche Benuf eben nur Benug fein foll, ber burch tilchtige Arbeit und Ruftung für ben funftigen Beruf verbient werben muß. - Birb bagegen ber entgegengefeste Irrmeg eingeschlagen, baft bie Freunde icon jest umgefiglient ine Leben eintreten wollen, wie bas befenbere in aufgeregten Beiten gefchiebt, baben bie 3been von Breibeit und Baterland in verfrubten Entichtffen getrieben, Die Uebelftanbe abauftellen und gladlichere Buftanbe berbeignfithren, bann gilt es gleichfalle, bie Junglinge auf ben nfichternen Boben bes Lernens mit einem eneraficen: Hie Rhodus, bie salta! binguweifen, und, to folde frubreife gerne im Gewand bes religiofen Zweifele ober Unglaubene auftritt, ju zeigen, bag feine Betwerbefferung anbere anheben tann ale mit ber Beiligung bes eigenen Befens, und bag biefe unmöglich fel obne bie Demuth und Stille bee Christenglaubene. In ben meiften Rallen wirb es aber bem Rufpruch ber Eltern und Lehrer gelingen, bie Jugent von Irrmegen gurudguführen. Und felbft bann, wenn ihnen bas nicht vollig gefungen ju fein fceint, burfen fie, wo fiberhaupt mabre Frennbichaft gewesen ift, ber Buverficht leben, es werbe eine gute Frucht baraus erfbriefen. Denn bas ibealfte Leben ber Jugend verlnfipft fic bod immer mit ber Freundicaft. Gie bringt bas Familienleben in beilfame Berbindung mit ber Augenwelt, fie vertieft ben Raturgennf, fie forbert bas miffenfcaftliche Streben, fie treibt an, fur ben fünftigen Beruf fich ju ruften, und fo febr bie Jugend por politifden Gowinbeleien ju warnen ift, fo muffen fich alle, Die felbft an Freiheit und Baterland ein tieferes 3ntereffe haben, barüber freuen, wenn in bem Freundesvertebr ber Junglinge bie Befinnungen gepflegt werben, welche einft bas Baterland gegen außen ju fciben und im Innern in ber realen Freiheit ju forbern geeignet fint; nur fleine, Inechtifche Menfchen tonnen bei bem beifen Erlebleben einer freiheitebegeifterten Jugent nur bange werben. "Den Schlechten marb es graulid, wir bielten gar zu treu."

Wes gefest werten fie, sieden kauptifculle von ber Freunsbedit ber Knuben und Naglingbe bergammen zu feln. Der Er Stein viel de ihr münntlichen Sagent im allgemeinen bas eine Wennerit bie Gemeinsamtit bes Interesses für Wichtschung ber ber Werschiedt mehr bermeinten, be ber weitlichen bed anterer: bie Wichtschung ber gerechtlichen Seinen, um berm bie Grennbinnen berüber finnaughen, dem wirdt des naturgunds weniger Genat um Kriede, Kunft um Willeschopien sien, wes sie bewegt, als bed eigentlimitie Gebeit bes Beliede: bed Dans um bei Gemitte. Doch soll nicht veraffen werten, best Gett bann und womm gerabe im Jumpfranzesseichen bie Erdemund Betreiben wir ab ellen beden, wos mit tilm flet um fällt, gere lebersche filcumm werten läßt umb beh berum and der Freinsbedit inner Mäcken bie Glut sie bei gefen Interesse der Rulein um Weschiedet indie frende ist.

Buissen jugurtichen Angebrigen beber Grifcheter fun waber Erumbigelem inte umpfalfe, aber mir ie fest einem Fäller mie og grifchen, bei fin sind etwas gefolichtliche in bie Reignung mit einmisse. Dem es wire kam andere geschiedungen in bei Reignung mit einmisse. Dem es wire kam andere geschiedungen ihrer Amphierung moffen jugurtichen Forspera betreite Grifchefals, bis zu einem Bestimmten in der Liefen noch nicht gefommen find, die Frage betreeruff, od biet Bestimmte ibnt nicht nicht erfen falle.

Der Berth ber Jugenfreunbfagit sichet und pie Bertochung fich zu vermindere, bei fie bilding von der gert Deure fil. 60 fil mit gie jungenen, sein, weil ist bauerebe Vekensachbaumg unt Gestumme ent dem Menne als teile Fruch der geginneten Entwicklung bei jugentlichen Allers upfallt und mellens aus in der Sie ber beiter Vekenserschäungen erlen laun, der Mann fich im all fewährenfischen Franchen feiner Jugent auf gang verfischenen Beharn fich. Und nammellich wenn die Jugentfreundschaft der Bertochung zu Werfalls vorlaufen war, mie der Schwing ertreten, felschle ber eine all biefem Grunte fich gründer, der andere zwinfdelich. Mer tem Justichtberte inn die Freunbfagit zu mehr, weiden Entlichem erkannt har, noch einst die Glebung einkum erkannt ha, noch einft die Sandhabe werten, bei weicher die Genabe für ergreife. Und der zur Greinbriede zu mehr den der ihreite ertreten gene der der gegen der gestellt gestellt

Wenthlofes jurudbliden, fonbern wie er aberhaupt in ber 3beglitat feines Jugenblebens ben Bug bee Batere jum Gobne erbliden muß, fo auch in ber Freundichaft, in welcher bas fbegle geben eine reiche Quelle hatte. Die mechfelfeitige perionliche Werthichanung aber tann beibe bagn treiben, fich nicht anfgugeben, fontern in Liebe gu ringen, bis fie fich aufs neue in bem gefunden baben, in welchem ber Denich erft gu feinem mahren Berthe fommt. Darum muß fich ber, welcher fur bie Erziehung ber Jugend Intereffe bat, immer freuen, wenn er irgentwo Jugenbfreunbicaft in frifder Blute fteben fiebt. Dan fagt, fie gebeibe beute nicht mehr wie por Reiten. Und es mag mabr fein, bag ber oberflächliche, profaifche, induftrielle, materielle Beift unfrer Tage eine febr ungunftige Luft ift fur bas tiefe, marme, poetifde, ibealifde Leben ber Jugenbfreunbicaft. Doch ift gewiß nicht blog Berluft auf ber Geite unfere Beitaltere. Saben bie Jugenbfreund. icaften abgenommen, Die Ihre Dabrung befonbers aus bem Reiche ber Boefie gogen und etwa bie Gefühle bes Göttinger Bainbunds in fich wieber ju erweden fuchten, fo baben wir bafür eine boffmungereiche Caat fur bie Rufauft unfres Boltes in ben Jugenb. freundichaften gewonnen, Die auf Gomnafien, Gemluarien, Sochichulen und in Befellen- und Junglingsvereinen, nur mit bem berühmten Bingenborfichen Bunbeslied gu reben, "auf Jefu Marter" gefchloffen worben finb. Wilhelm Baur.

Friedrich ber Große. Abgeieben von ber inbirecten Bebeutung fur Ergiebung und Bilbung ber beutiden Ration, Die Friedrich ber Große icon blog burch feine Belbenthaten und ben Beift feiner Regierung gewann, ift er wichtig geworben theils ale Beberricher eines Landes, in beffen Schulmefen er energifch eingriff, theile burch feine ausgebilbeten und beftimmten Unfichten über bie verichiebenften Begenftanbe ber Erziehung und bee Unterrichte. In erfterer Binficht ift es namentlich bas Bollefdulwefen, bas von Friedriche Ginwirfung bis auf ben beutigen Tag bie Spuren tragt. Dug man auch Friedrich Bilbelm I. mit Beppe (III, 8) ale ben eigentlichen Bater bes Bollsichulmefens ber preufifden Monarchie bezeichnen, fo mar es boch Friedrich II., ber theile burch Energie und Gifer ben Ginrichtungen feines Batere Leben einhauchte, theils biefelben burd fo mefentliche Buge pervollftanbigte, bag man ibn fur minbeftens gleich wichtig erachten muß. Diegu tommt noch, bag auf Friedrich ben Großen namentlich bie Muffaffung ber Bolleichule ale einer Staateanftalt jurudjufuhren ift, mabrenb biefelbe in ibrem Entfteben rein firchlicher Ratur mar (pal, bieruber b. Art, "Errichtung und Erhaltung ber Schulen"). Und-tiefe Auffaffung ift es, von ber in ben meiften Lanbern ber Erbe fpatere Rachahmungen bes preugischen Boifefculmefens ale von einer felbftverftanblichen anegugeben pflegten. Bie eine fo gewaltige principielle Umgeftaltung nicht nur möglich war, fonbern auch faft unmerflich por fich geben tonnte, ift leicht einzusehen, wenn man bie eigenthumliche Doppelftellung evangelischer Furften, wie bie Reformation fie gefchaffen batte, ine Auge faßt. Offenbar war ce bas 3beal bes driftlichen Staates, welches bie Broteftanten babei berubigte, bag tie oberfte firchliche Gewalt bem Lanbesherrn gufiel. Die beiben Stellungen, follten fich burchbringen und in Babrheit nur eine fein. Allein wie weit blieb bie Birflichfeit binter biefem Breale gurud! Die Maximen und Brincipien bes Staatelebene und ber Gurftenpolitit blieben wefentlich bie alten und fo fonnte aus ber Berichmeljung biefer Bebiete mit bem firchlichen nur porubergebend Gntes entfteben. In ber Regel und ber Befammtwirfung nach tounte fie nur eine unbeilvolle fein und wird es jum minbeften fo lange bleiben, ale bie Staaten nicht auf Umfaffing vericbieben bentenber und glaubenber Einwohner vergichten tonnen, fo lange überhaupt ihre Gubftang bie Belt und ber Glaube ibren Angeborigen ein Accidens bleibt, mit andern Borten: fo lange nicht ber Glaube felbft bas ftaatenbilbenbe Brincip ift. Ginerlei baber, in welchem Beift unt Ginn Friedrich ber Groke ben Staatsbeariff wieber abftracter und feiner mirflicen Ericeinung gemäß faßte : im gangen tonnte bie Berftellung ber Rlarbeit und Wahrbeit burch Trennung beiber Bebiete nur ein Fortidritt fur ben Staat und ein Gegen fur bie Rirche fein. Das Ungludliche lag bier wie allenthalben in ber Inconfequeng.

Friedrich, ber fo beutlich fich babin ansfprach (bgl. Die gefammelten Stellen bei Breuf III. 211 ff.), baft ber Ronig fein Briefter fein folle, vermochte es bennoch nicht, ber Rirde eine eigene und freie Berfaffung ju geben und begieng, indem er bie Bolfofdule ale Staateanftalt behandelte (mas feinem Bater, ber ben abftracten Staatebegriff noch nicht hatte, eber guftanb), im Grunde eine eclatantere Bebieteberletung ale bel ber Groberung Schleftens. Und auf ber miberfpruchelofen Ginraumung Diefer Befignahme berubt im Grunde bas gegenmartige Rechtsverbaltnis. Dan bart fich in biefer Anffaffung nicht baburch irre machen laffen, bag Friedrich ber Bollefdule ihren religiofen Charafter ließ und weit babon entfernt mar, Aufflarung in berfelben beimifch machen an wollen. Satte er fie nach bifcofliden Prineipien behanbelt, gerabe bann mare es natfiriid gemefen, baf er verfucht batte, ben 3been, Die er felbft ale mabr erfannt hatte, auch auf biefem Boben Gingang ju berfchaffen. Allein er fragte nicht: "Bas ift mabr?" fonbern : " Bobei befindet bas Bolt fich mobl ?" b. b. er manbte politifche Grundfage auf bie Behandlung ber Boltsichule an, und biefem Element ber Confequeng ift es mieberum gu banten, bag bie Boltefdule ben auferen Uebertritt in Die Ctaategewalt innerlich fo nnangetaftet beftanb. - Die Bauptpuncte, in welchen bie Regierung Briebriche Des Großen bas Bolofculmefen meiter bilbete, find bie Errichtung einer leitenben Beborbe fur basfelbe und bie Erlaffung bes erften allgemeinen ganb. fonlreglemente. - Friedrich Bilbeim I. hatte bereits in bem Ebict bon 1716 neben einigen Bestimmungen über Schulbefuch und Lebrftoff fur bie Musbilbung bon Lehrern burch bie Bermittlung ober birecte Thatigfeit ber Bropfte Borforge getroffen. Gine Reibe von Berorbnungen ber folgenben Jahre regelte bie Erhaltung ber Schulen, Die Erwerbequellen ber Lebrer, Die Brafentation und Ginfebung berfelben n. bgl. m. Die großartig angelegten Balfenbaufer ju Berlin und Botebam und eine Schenfung pon 150,000 Thir. fitr bie Schulen ber Saliburger Bertriebenen bewiefen, mas bie fparfamfte Reglerung Europa's fur bas Schnimefen ju thun im Stanbe mar. Das Jahr 1735 brachte in ber Laftabie'iden Stiftung au Stettin bas erfte Schullebrerfeminar ber Monardie. 3m folgenben Jahre ericbien fur bas eigentliche Breugen fcon ein Generaliculplan, welcher namentlich bie Errichtung und Erhaltung ber Schulen mit fperiellen Beftimmungen regelte. 3m Frubling bee Jahres 1738 ericbien eine ergangenbe Berordnung ju bemfelben und im Berbft beefelben 3abres ein Reglemem fur bie beutfden Brivaticulen ber Stadt Berlin (Beppe III, G. 20 ff.). Go mar auf allen Seiten theile porgearbeitet, theile ber Brund gelegt, ale Friedrich ber Grofe feine Regierung antrat. Er begann baber mit einer Beffatigung aller in Schulfachen ergangenen Befeble und Reglements burd bas Eblet bom 13. Det, 1840. Die Beftrebungen ber nachften Jahre maren hauptfachlich ber Durchführung bes preufifchen Schulplanes gewibmet, wobei Friedrich ein ftrenges Berfabren gegen Die fanmigen Abeligen einschlug. Babrent ber Arlegejahre fobann gefcah begreiflicherweife menig fur ble Schulen. Allein icon fieben Tage bor bem Abichluffe bes Suberteburger Friebens erließ ber Ronig eine Orbre (Beppe III, S. 31 f.), bes Inhalte: "baf bel ber balb und mit nachftem berguftellenben öffentlichen Rube er fein Augenmert mit barauf gerichtet babe, bag bie borbin und bleber fo gar folecht bestellten Schulen auf bem Lanbe nach aller Doglichfeit verbeffert und folde mit nicht fo gar unerfahrenen Leuten weiter befeht werben mußten. Er fei gefonnen, biermit juporberft ben Anfang in ben Amteborfern ber gefammten Rurmart ju machen und wolle, bag ju Schulmeiftern barin feine anbern ale tiejenigen genommen murben, welche ber R. R. Beder bagu borgefdlagen ober menigftens examinirt und genugfam tuchtig befunden babe, mithin bie Beamten mit Beftallung ber Dorficulmeifter fich nicht mehr abgeben, fonbern biefe bon ber Rammer geicheben follte." Der bieburd an bie Spibe bes Boltefoulmefens ber Rurmart geftellte fonigl. Rath Beder (f. b. Art.) mar fein anberer ale ber befannte Begrunber ber Berliner Realfoule. Schon feit 1748 batte berfelbe in feiner Soule jugleich ein Ceminar eingerichtet. In meldem 3-4 junge Leute jungoft für ble gur

Dreifaltigfeiteftrche geborigen Schulen ausgebildet murben (Beppe I, 61). Dies Geminar murbe bereits burch bie Refcripte pom 8. Apr. 1750 und pom 25, Geptbr. 1752, fomle burch bie Circularverordnung pom 1. Det. 1753 jum Mittelpunct bes Bolleichulmefens erhoben (Beppe III. G. 81), indem verffigt murbe, baft alle gur Erlebigung fommenben Bnigl. Rufter- und Schullehrerftellen möglichft mit ben Boglingen besfelben befest werben follten. Auch erbielt bas Geminar gur Unterhaltung pon 12 Geminariften eine jahrliche Unterftuhnug von 600 Thir., eine Bewilligung, Die um fo bober angufchlagen ift, ale es fouft nicht gera be Belbbewilligungen finb, woburd Friedrich ber Grofe bie Schulen gu beben fuchte. Raum batte ber Ronig bie Befetung ber Lebrerftellen von ber Regierung abbangig gemacht und an ein von einem tonigl. Rathe vorzunehmentes Eramen gefnupft, ale er auch icon, wenige Monate nach bem Friebensichluffe, an bie Aufftellung einer alle Theile ber Monarchie umfaffenben Schuloronung gieng. Babrenb bes Sommers 1763 murbe bas Generallanbidufreglement burd Beder ausgearbeitet, bom Dberconfistorium begutachtet und enblich am 12. August - bas Datum, meldes es tragt - pon bem Minifter pon Dantelmann bem Ronige eingefandt. Derfeibe unterzeichnete es ben 23. Gept. und ben 2. Det. murbe es burd Circularrefcript an bie Regierungen und Confiftorien beforbert. (Bielfach abgebrudt; u. a. Ronne I, G. 64 ff.). 3m folgenden Jahre murbe unter bem 1. Darg ein Circular publicirt, welches jahrliche Schulvifitationen anordnete und bestimmte Fragen für Diefelben vorfdrieb (heppe III, S. 35 ff.). Diefes Beftreben, über ben Stand ber Coulen beständig nuterrichtet gu bleiben , bas fich auch noch in ber Aufftellung bes Coul-Ratglogus von 1771 , eines Formulars für jabriiche Berichte über bie Schulen, ausspricht, mar mit bem größten Gifer fur ble Durch fu brung ber einmal erfaffenen Berordnungen verbunten. Dak gerabe bierin bie größten Schwierigfeiten lagen, ift in bem Art. "Errichtung und Erhaltung ber Schulen" gezeigt morben. Derfmurblaer Beife fant bie Tenbeng Friedrichs bes Großen, bas Schulmefen jur Sache bee Steats ju machen, ihren Abicbiug erft unter ber in fo manniafacher Begiebma entgegengefesten Regierung feines Rachfolgers, theils burch bie 1787 erfoigte, noch vom Minifter Reblig (Trenbeienb. G. 28 f.) berrub. rente Errichtung einer eigenen Centralbeborbe, theile burch ben Ansfpruch bee icon unter Friedrich bem Großen bearbeiteten, aber erft 1794 publicirten Mug. Landrechtes, meldes Coulen und Univerfitaten fur Staatsanstalten erffart (Ronne I, S. 75).

Diefer entideibenben Bebeutung Friedrichs fur Die Dragnifation bes Schuimefens gegenuber mar feine birecte Birfung anf Beift und Inhalt ber Lebrtbatiafeit, mas bie Bolleichulen betrifft, nur eine geringe. Beboch jog auch bie Bolleichule aus Friedrichs und feiner Minifter Brincipien fur ibre immere Entwidlung ben größten Bortbeil burch bie ihr vergonnte Freiheit ber Entwidlung und bie achtungevolle Forberung privater Beftrebungen. Es ift baber fein Bufall, baft es ber Staat Friedriche bes Grofen mar, in welchem bie Dufterfcule bes Domberen von Rochow ju Redan (f. b. Art.) erblubte und weithin burd ibr Beifpiel leuchtete, in welchem ju Rachterftabt ber Bfarrer Berbing eine Dorficule errichtete, aus ber ein einflufreiches Boltelehrerinftitut bervorgieng, in bem enblich ber Abt von Gelbiger (f. b. Art.) burch bie Reformation ber tatholifchen Schuien Schlefiens gur Erneuerung bes gefammten tatholifden Boltefdulmefens ben Grund legte. Dit biefen und gabireichen anbern Dannern feste fich ber eben fo eble als unermubliche v. Beblig in Berbinbung (Trenbelenb. G. 23. Beppe I, 71 n. a.), ber bie für einen Minifter fo wichtige und boch fo feltene Runft verftant, ju forbern, obne gu gangein, und bie mabren Lebenselemente, welche ftets in ber freien Thatigfeit liegen, gur Geltung geiangen gu laffen, Und bierin banbeite er gang im Geifte Friedriche, ber feibft auf bem Bebiete bes höheren Unterrichtes, mo er boch gang bestimmte unb bon bem Beftebenben vielfad abweichenbe 3beale verfolgte, fich brudenber und berabwurdigenber Makregeln enthielt, mabrent er bas Schulwefen für bie unteren und mitt-Ieren Stanbe gang ben im Bolle natürlich vorbantenen Richtungen und Stromungen überließ. Aus biefen Strömungen entftanb benn auch unter feiner Regierung bas

Realidulmefen (val. b. Art. Realidule), bas trob ber geofartigen Anlage ber Beder'ichen Auftait, trop ber allgemeinen Gunft, bie es allenthalben beim Bublicum genog, bamale bod noch nicht bestimmt mar, neben ben Gomnafien einen eigenthumlichen Weg jur boberen Bilbung aufzuftellen, fonbeen letiglich bem Leben und feinen Beburfniffen in moglichft birecter Beife ju bienen. - Es maren bie Gomnafien, Die Ritterafabemien und bie Univerfitaten, in beren Gobare Friedrich ber Groke am meiften eigene Bebanten burchguführen fuchte und von ben erfteren im Grunde wieber nur bie groferen und berühmteren Anftgiten : mit einem Borte bie Bilbungeftatten bee Abele und ber boberen Beamtenwelt. Auch bie bausliche Erziehung und zwar fowohl bes meibliden ale bes mannliden Geichlechtes in biefen Stanten beichaftigte ibn, namentlich in ber zweiten Salfte feiner Regierung, febr lebhaft. Bon ben Gmmafien bermuthet Breuf (III, G. 118), baft ber Ronig fie mobl nicht recht gefannt babe, allein bies gebt aus ber pon ibm ermabnten Stelle ber lettre gur l'education nicht berper. Der Ronig nennt einige ber größten Bomnafien und bemerft, baf fie tuchtige Lebrer befiten und baf ber einzige Bormuri, ben man ibnen machen fonne, zu einfeitige Uebung bes Bebachtniffes auf Roften bes Gelbitbentens fei. Dan fann nicht annehmen, bafe Friedrich auch bei großerer Detailfenntnis und Autopfie, Die ihm freilich fehlte, Dies Urtheil murbe geanbert baben \*). Denn Bedung bee Rachbentene und ber Gelbftthatigfeit mar fo recht eigentlich fein pabagogifdes Brincip. Er faßte basfelbe fcroff und icheute fich nicht binfichtlich bee Stoffee auf manchen Gebieten gerategu Dberflachlichfeit ju forbern, bamit nur ber Ueberblid, bas Urtbeil, Die Berrichaft bee Gubjectes fibee bas Object erhalten merbe. Und Friedrich vertraute ber Ergiebung viel, er muthete ihr viel gu. 3hm lag ber Gebante fern, bag man, inbem man bem Beift pofitive Rabrung giebt, Die Entwidjung ber Gelbfitbatigfeit großentheils ber Ratur überlaffen burfe. Friedrich wollte, bag feine Unterthanen rafonniren follten und er verlangte, bag man es fie lebre; mo moglid bis jum geringfien Burger und Bauern berab, auf jeben Sall aber in ben boberen Stanben. Bei allebem mar er nichts weniger ale patagogifder Fermalift. Unfre beutigen Formaliften orbnen ben Inhalt ber claffifden Schriftfteller an birectem Berth ber Beiftedarbeit bes genquen grammatifchen Berftanbniffes unter. Um bas leptere ift es Friedrich wenig ju thun. Er empfiehlt einen moglichft ausgebebnten Gebrauch von lleberfebungen \*\*) neben ben Driginalen, bamit nur vor allen Dingen ein fcmeller unt flarer Ginblid in ben Inbalt gewonnen werbe. Gicero, Tacitus und gan; befonbere Duintilian find ibm Lebrbuder ber Bhilofopbie, ber Moral, bee Gefchichte, ber Ctaatefunft, ber Rhetorif. Rad bem fonellen und in ber Sanptfache Haren Aufnehmen bes Inbalte folgt bie Befpredung und Berarbeitung bes Stoffes; bann fernen bie Gouler "rafonniren". Am confequenteften bat Friedrich bies Coftem webt ausgebilbet in feiner Inftruction fur

<sup>7.</sup> Wir irger aus bet ichen Bend 1, 6. 384 - initient Schriederter bem 3. Guylet. 1779 ong einigeb bei "Austin millen bis jumpe form einkelt mitten, abern gibt ein mitt es, et und im 18. Den der einige bei "Austin millen bis jumpe form einkelt mitten. Den der beite Bend 18. Guylet. 1884 on mehr bei haber bei der eine Bend 18. Guylet. 1884 on mehr bei der eine Mehr bei der ein gibt bei der einfelle mehr ein der einfelle mehr eine Bend 18. Guylet mit ein geleich weite, die der micht fleche mehr felle der mitten fleche mitten für der einfelle der einfelle fleche mitten f

<sup>\*\*)</sup> leber bie Art, mie finiends ber Gertle fis feiße an frampflicken Uederchungen ber diestlier geillen Beite. Den Wert, her es auf ihrem babageiffen Gebenech letter, mie ben fisse, ben er auf bes bindieben gatter brutifen Uederchungung über, 35. Benneckt Kibardiung in bem Purge, de fliedricht genaren ber bei Benneckt bei Gertlerfe der bei Bertlerfe der auf alle Gelfelte.

bie Direction ber Berliner Ritteralabemie (Berte IX, S. 77 ff.). Gur mehrere Racher wird in berfelben ausbrudlich angeordnet, bag nach jeber Lehrftunde eine halbe Stunde auf folde Denfibungen ju verwenden fei. Rach ber Befchichtftunde foll ber Lebrer ben Schulern moralifde, politifche ober philosophifche Bemertungen entloden: "oo qui sera plus utile pour eux que tout ce qu'ils auront appris." 3. B. fiber ben Aberglauben ber Bolfer: "Croyez vons que Curtius, en sautant dans cet abime qui s'était formé à Rome, le fit fermer?" Darans, bag fo etwas in unfern Tagen nicht portommt, foll ber Gouller feben, bag es eine Fabel ift. Bei Ermabnung bes Decine foll über Baterlandeliebe, bei Cafar über bie Unterbrudung ber Freiheit gefprochen werben. "Est-il question des croisades, elles fournissent un beau sujet pour déclamer contre la superstition. Leur raconte-t-on le massacre de la Saint-Barthélemy, on leur inspire de l'horreur pour le fanatisme." - In abnlicher Beife wirb bei ber Bhilofophie verfahren, bie Friedrich übrigens nur gefchichtlich will vorgetragen baben. Er will nicht, bag ben Schulern irgent ein beftimmtee Spftem ale bas allein richtige eingepragt werbe, obwohl lode, bei bem ber gefchichtliche Ueberblid gn enbigen bat, porguglich eingebend behandelt merben foll, ba er allein an ber Sand ber Erfahrung bleibe und bie ber menichlichen Bermunft unguganglichen Abgrunde vermeibe. Die Disputationen, welche jeber Lehrftunde folgen, follen unvorbereitet fein, bamit bie Shaller aufmerfen, bamit fie an bas ju fagente voraus benten und enblich "pour les accoutumer à parler promptement sur toutes les sortes de matieres." Dan fiebt, es ift ein frangofifcher Gebantenfreis, in bem fich Friedrich bier bewegt, und wir burfen bingufeben, ber Bebantenfreis ber Bofe nin ber Großen Diefer Belt. Dem Jahrhundert gebubrt auch fein Theil. Bas jeboch Friedrich eigenthumlich angehort, ber große Berth, ben er auf Gelbfttbatigfeit und icharfes Denten legt, perrath ebenfomobl ben geniglen Berricher ale fein Gifer fur bie Ergiehung überbaupt ben achten Lanbesvater. Um meiften Anftof tonnte man an ben Moralprincipien feines bem inngen Abel gewibmeten Dialoges nehmen. Derfelbe enthalt neben trefflichen Stellen auch febr Bebenfilches; allein man muß auch bier ine Muge faffen, für welche Rreife er bestimmt mar. Der Grundfat bee Catonifden "macte puer" (IX, G. 108 u. f.) mar mohl wenigstene fein Anadronismus und bas Duell behandelt Friedrich mit Ginficht und Dagigung, wenn auch nicht mit moralifcher Strenge. Friedrich eigenthumlich und mit feinen Grundfaben in Betreff ber intellectuellen Bilbung volltommen harmonirend ift auch ber ausbrudliche Befehl, bag bie Bouverneure ber Ritteratabemie ihren Boglingen inftige Streiche und Gulenfpiegeleien nachfeben und nur Golechtigfeit und por allen Dingen Erägbeit (parosse) ftrafen follen. Dies Streben, Gewiffenhaftigfeit und raftlofe Thatigfeit ju erregen, wo nothig ju erzwingen, theilte Friedrich ja überhaupt mit feinem in anderer Beglebung fo unahnlichen Bater. Es ift gu einem ber Grundfteine geworben, auf benen biefe machtigen Banmeifter bas Bebaube bes preugifchen Staates errichteten. Daber barf man fich nicht barfiber wunbern, bag Friebrich ber Große auch von ben Lehrern erhobte Thatigfeit forberte. "Die Lehrer" beift es in bem Schreiben an ben Minifter v. Beblit (Brunn, Deierotto G. 185), "mußen, fich and mehr Mabe geben mit bem Unterricht ber jungen Leute, und barauf mehr Fleiß wenden, und mit mabrem Attadement ber Gade fich widmen, bafur werben fie bezahlt, und wenn fie bas nicht gebuhrend thun und nicht erbentlich in ben Gachen find nub bie jungen Leute negligiren , muß man ihnen auf bie Finger flopfen , bag fie beffer attent merben." - Go mar ibm benn naturlich anch bie Tragbeit ber Stubenten unb vieler Brofefforen auf ben Univer fitaten, wie aus bem Brief über bie Erziehung hervorgebt, ein Greuel; allein bier fand Friedrich fur feine liberale Urt ber Ginwirfung einen gar ju gaben Stoff. Ge gelang ibm ebenfowenig einen anbern Ton bee Stubirens in Aufnahme ju bringen, ale etwa bas Leibnig'iche Goftem burch Lode au verbrangen. Bas er großes fur bie Univerfitaten that, ift alles in bem einzigen Worte 35

Pabag, Encuffppabie. II.

The Congle

Friebland, f. Eropenborf.

Grobel, Friedrich (geb. ben 21. April 1782 in Dber-Beigbach im Gurftenthum Rubolftabt, geft. ben 21. Juni 1852 in Liebenftein) gebort gu benjenigen Mannern in ber Beidichte ber Babagogit, beren Bilb noch etwas ichmantenbes bat. Gelten finb wohl über einen und benfelben Dann und feine Leiftungen fo vollig entgegengefeste Urtbeile gefällt morben, als über Frobel. Er bat entbufiaftifche Freunde und Bewunberer gefunden, aber nicht minter auch folde, bie feine Beftrebungen aufs heftigfte berunglimpften ober fie menigftene geringicatien. Es gab Babagogen und giebt immer noch folde, bie in ibm einen pabagogifden Genius feben und ibn au ben groften Bobltbatern bes Denidengeichlechte rechnen; ") anbere bagegen baben ibn fur einen Rarren und Bhantaften erflart. Das Bartefte, mas ibn in biefer Sinficht getroffen bat, ift wohl bas Berbot feiner Rinbergarten in bem preußifden Ctaate burch ben Cuitusminifter von Raumer. \*\*) Dan wird nicht leugnen tonnen, bag Grobel felbft burch feine Schriften bie Beraniaffung ju manden Disperftanbniffen und ju mander Dieachtung feiner Tenbengen gegeben bat und bag bas Urtheil über ibn mefentlich anbere lauten muß, wenn man es bioft aus bem Studium feiner binteriaffenen Cdriften gefcopft ober wenn man ibn auch felbft in feiner Berfonlichfeit und unmittelbaren Birt. famfeit beobachtet bat. Der Unterzeichnete bat mehrere Boden mit Frobei mfammengelebt und bat burd Beobachtung feines Befene und Birfene ein fo lebenbiges Intereffe für ibn gewonnen, wie foldes aus feiner feiner Schriften au erlangen gewesen mare. Dan fubit es allerbings auch feinen Schriften ab, bag ber Dann von einer großen 3bee burchbrungen ift und fur fie lebt und mebt; auch ftellt er biefe 3bee in ben berfciebenartigften Borten und Benbungen bar; aber es fehlt feiner Darftellung an fefter Bestimmtheit und fortidreitenber Entwidinng. Bernunft und Befubl arbeiteten machtig in bem Danne, aber es fehlte ibm in einem boben Dage ber unterfcheibenbe Berftanb, ber bie Beftimmungen ans einander balt und ber centraien Ginbeit ber 3bee erft eine Beripherie giebt. Dan tann fich baber beim Lefen feiner Gdriften oft bes Gefuble nicht ermehren, ale tomme er nicht von ter Stelle, unt wieber ale fchiefe er baufig über bas Biel binaus und muffe in ber praftifden Anwendung feiner Gebanten febl greifen. Diefe Dangel feiner ichriftlichen Darftellung vergaß man aber, wenn man mit ibm perfonlich gufammentraf, mobimollenb und thatig auf ibn eingieng und burch Fragen, Einwendungen und Zweisei ibn nothigte, aus fich berauszugeben und fich bem

19.84. Girbrid gelder; ein Bent ber Ginnerung von heime hoffenen. Dumberg 1852.
19.10. Aber, v. 7. Eng 18.51. "Gile auf der Geröfter; Sphisfenen für Milkofen und Kulturgiftern zu von Kart figilisch erhoffen, bei kindergiften inner Lieft des Girbriffenen feinfalligkten Gelben, das und freischtung der Sagenh gem Artischem berecht ib. Educt nur netfen auch fleiberfreien der Heinfelen Grundligen ernischt werten fellen, Komen daher nicht seiner Aufragen der Statte erteren. Giffen, Komen daher nicht seiner der Girbriffen der Statte erteren. Giffen, Komen daher nicht seiner der Berichte erteren. Giffen, Grund unterfauerfen der geraust 12. Seine Deutschlieden der Statte erteren.



Bewußtfein bes anderen gn accommobiren. Der Unterzeichnete batte bie jum Sabre 1841, wo er aufallig nach bem liebiichen Blantenburg im Thuringer Balbe fam, noch nichts bon Frobei und feinen Beftrebungen gebort, benn feine Schriften batten aus ben oben angeführten Grunden wenig Berbreitung und Anertennung gefunden. Frobei iebte bamals gerabe in Biantenburg und batte bort feinen erften Rinbergarten etablirt. Es geborte ju feinen Gigenthumlichleiten, jebem, ber ibm begegnete und nur irgent ein 3ntereffe fur feine Bebanten geigte, fein Berg und feinen Beift gemiffermafen andquichftten: ja er machte formiich Jagt auf bie Denfchen, um feine Ibeen gleichfam als Camentorner in empfangliche Gemuther einzuftreuen, und er gab fich oft allgu großen Soffnungen auf Die bieibenben Birtungen feiner Gefprache bin. Raum mar ich baber mit einem Freunde in Biantenburg angefommen, fo fant fich auch balb ber lange, hagere und elaftifche Dann bei und ein, legte ebe wire und recht verfaben, einen großen Theil feiner Spielapparate auf unfere Schrante und fant fich mermabet jeben Zag ju ber Stunde, mo er une ju Saufe mußte, bei une ein, nm une bie 3bee feiner Rinbergarten ju entwideln. Bieies in feinen Bebanten mar mir bamale nicht fiar, manches fcbien mir fogar bebentlich ober unpraftifch, namentlich tonnte ich bie fymbolifche Unwendung. Die er von bem Raturleben machte, um bas Beiftebieben an ergrunden, banfig nur gis eine geiftreiche Spielerei betrachten; aber bas gange Befen und Streben bes Dannes murbe und febr merth und ift es gebiieben. Der iebenbige Ginn fur bas Allgemeine und Ibeale, ter aus jebem feiner Borte hervorieuchtete, fein nnenblicher Enthufiasmus für Menichenergiebung und Menichengilld, feine Bereitwilligfeit, fur feine 3been iebes Opfer ju bringen, Die emig fprubeinbe Quelle bon Bebanten und Worten, Die ane feinem Enthufiasmus fur bas Ibeale entfprang, machten Frobel ju einer ungewöhnlichen Ericheinung, bie jeben unbefangenen und mobimollenben Beobachter feffeln, erfrifden und fur bas Gute begeiftern tonnte. Wenn man bas Befen bes Deutiden ais 3bealismus bezeichnet, fo mar Frobel burd und burch ein Deutscher und eine Ericheinung wie Frobel murbe auch tein anderes Bolt ber Erbe berborbringen tonnen. Frobel batte feibit eine febr bobe 3bee von unferem beutiden Bolle. Er nennt bas beutide Boll in einer feiner Schriften ein Stammvoll, ein Urvoll, ein frommes Boll, ein tief und allfeitig bentenbes Boit, ein Bolt mit Burgerfinn, ein grundliches, ein genugigmes, ein acht driftildes und mabrhaft gefchichtliches Boll und er feibft bemubte fic, felbft ein Ausbrud biefes bewunderten Bolles ju fein und ichen, mit bem er in Berührung tam. mit bem Beifte biefes Boltes in jebenbige Berührung ju bringen.

Co viel über bie perfonliche Ericheinung Frobels. Bichtiger fur unferen 3med ift es aber nach ber eigenthumiichen Beftimmtheit ber 3bee ju fragen, Die Frobeln burchbrang und bie er in bie beutiche Ergiebung einzuführen beftrebt mar. Gewöhnlich ibentificirt man bas Beftreben Grobeis mit ber Ginführung ber von ibm benannten Rinbergarten. Die Rinbergarten find aber nur eine febr beidranfte Anwendung feiner allgemeinen Erziehnnasibee. Frobei tam erft etwa um bas 3ahr 1840 auf ben Gebanten feiner Rinbergarten, indem er in ihnen feine allgemeine Ergiebungeibee auf bas erfte Rinbesalter in Anwenbung brachte. In feinen fruberen Schriften und praftifden Unternehmungen ift von ben Rintergarten noch taum bie Rebe, fonbern fein Beftreben ift noch ein gang allgemeines und gieng babin, bas gefammte bentiche Erziehungemejen auf einer neuen Grundiage ju organifiren. Diefe Grundiage bezeichnet er nach verschiebenen Geiten bin in ben vielen Brochuren und Schriften, auch Journalartiteln, Die etwa vom Jahre 1820 an von ibm veröffentiicht murben und foll bavon gieich naber bie Rebe fein, Andrerfeits ift nicht ju leugnen, bag bie Rinbergarten Frobels Ramen ju erhalten porjugeweife im Stande fint. Dit ben Elementen ber erften findlichen Erziehung mar er grunblich befannt, mabreut ibm aur gruntlichen Erfenntnis und Durchführung ber weiter foigenben Bilbung ber fpateren Lebensalter, wie fie g. B. auf ben Gomnafien und ben Univerfitaten gegeben werben foll, bie nothigen Renntniffe und Erfahrungen fehlten; befonbere mar er mit bem claffifden Alterthum und ber biftorifden Entwidimm ber Menicheit mein jetlannt. Seine cipne Jugentreiglieng wer eine mangelie Bis gu feinem 10. Jahr eichnie er gest nien Schute mu vom ten 10. Sie gun 14. Jahre eine Burgerschute; in ein Gemmussum fil er gar nicht gekommen. Erft spieler, als finn nach seinischer planisem Die wen herfreiten in ben verschleneften Der wertebente sien. Beitrungen gun der verschen der merholich bie Raterreiffunschieften in Gertringen und in Berlin (1810 und 1811), weil er tas Cantinangsgege bes Auturieben für bem Auturieben mit em Antuntelungsgeger bei Gerichteren für iben isch werte gestellt und ber Ansicht war, des ein Stedengs des Raturieben auf gefindelt war, des ein Filosops des Naturieben auf er finnen mille. \*

Der Samptbegriff, ber fich burch alle Schriften Frobele binburchzieht, ift ber Begriff bee Lebens und feiner Drganifation und Entwidlung: Die Rategorie bee Lebens ift eben fo febr eine Rategorie ber Ratur, ais bes Beiftes bes Menfchen; ja felbft bie Gottheit tann man ale Leben bezeichnen. Der Begriff bes Lebens offenbart fich aber in ber Ratur am mannigfaltigften ober wenigftens am anschaulichften und baber fann feibft ein Menich von niedrigerer Bilbung am leichteften aus ber Beobachtung ber Ratur eine Borftellung von ber 3ber bes Lebens gewinnen. Die Formei, in welcher unn Grobel am baufigften ben Begriff bes Lebens faßt, ift bie Ginbeit in ber Dannigfaltigfeit pon Ginzelnbeiten. Der lebenbige Baum bifbet ein Ganges von vielen Theilen ober Ginzelnbeiten, Die fich aufe bestimmtefte von einander untericheiben und fo eine reiche Mannigfaltigfeit bilben, aber eben fo febr bon einer inneren Ginbeit aufammen gebalten merben. Die ibr Befen in ber Mannigfattigfeit fund giebt, ohne fich barin ju verlieren. Die Ginbeit ift bas Urfprungliche bes Lebens, ber Quell- und Saltpunct bes Gamen, fie treibt bie Mannigfaitigfeit von Gingelnheiten aus fich beraus und giebt fich in ihnen eine entiprecente Gestalt, wie umgefehrt jebes einzelne Glieb bes Dragnismus gleichfam ein Strahl ift, in bem man bie innere Ginbeit ber allgemeinen Lebenssonne ertennen tann. Bas ein Ding emwideln foll, bas muß feinem Befen nach in ibm liegen und foll ein Ding feine Ginheit volltommen entwideln, fo muß es eben alle feine Danniafaltigleit, Die in ihm liegt, aus fich emmidein. Je mannigfaitiger, je unbegrengter in Reit und Raum bie Gingelnheiten fint, in welchen eine Ginbeit beraustritt, um fo pollenbeter und ericopfenber wird biefe bargeftellte Dannigfaltigfeit bas Befen ber barftellenten Ginbeit aussprechen. Beber einzelne Menich, aber auch iebes einzelne Bolt. ja quiebt felbft bie Denfcheit ift eine folde innere Ginbeit, Die fich eben fo in raumlicher Organisation ale in zeitlicher Entwidlung in entsprechenter Mannigsaltigfeit berausstellen und barlegen foll. Die unfichtbare und über alle Mannigfaitigfeit und Einzelnbeit übergreifenbe Ginbeit ift bas Gottliche ober bas von Gott Gefeste und Bedingte in ben Dingen und in ben Berfonen. Die Ginbeit, Die alfo g. B. jeder eingeine Denich ale bas in einer unentlich reichbaltigen Mannigfaltigfeit von Eriftengformen und Entwidlungeftufen raumtich und zeitlich realifiren foll, ift von Gott gegeben und bedingt, ift ein Bunct in ber unendlichen Dfienbarung Gottes und greift in bie Sphare bes gottlichen Befens ein. Da es nun in ber Erziehung barauf antomnt, Die in bem Denichen liegende ewige Ginbeit au einer fie volltommen barftellenben Mannigfaltigfeit ju entwideln, fo bat alle Ergiebung ihrem tiefften Grunde nach einen religiofen Charafter; Diejenigen alfo, weiche Frobein Die Religion absprechen, verfteben unter ber Religion ohne Zweifel eine bestimmte Confession; vielmehr aber mar Frobel ein tief religiofer Denfc, wenn auch in feinem Gottesbegriff bie Immaneng entichiebener berbortritt als bie Transfrenbeng, und in feinem Ergiebungeinftem ift bie Religion eben

Strößel. 549

ip ber Ausgangepunct ale bas Biel. Unfere Ergiebung, fagt Grobel an einer Stelle, nimmt ben inneren Denfchen guerft und gang in Anfpruch; fle grundet ihren gefammten Entwidlungs- und Ausbildungegang auf Diefes Innere (Die Einheit), Diefes Beiftige bes Meniden und beffen Befete. Diefe Befete fint es eimig, nach welchen wir ben Meniden ergieben, alfo nicht willfurliche, nicht gemachte, fonbern nothwendige, ewige. -Bie wir nun unfere Erziehung und unferen Unterricht an bas Beiftige im Denfchen, an bas Befen besielben und beffen Grundverbaltnis ju Gott fnupfen und binben, fo binben und fnupfen wir wieber jebes einzelnen Bogtinge Erziehung an feine geiftige Ratur; fo baft wir alfo eines jeben Befen, Anlagen und Talenten und eines jeben Charafter, nach ber reinen Quelle besfelben, ihre Entwidlung und Ausbildung jn geben uns bemuben. Siedurch find wir überzeugt Die Uebereinftimmung ber allfeitigen Ausbilbung bes Menichen mit ben Forberungen ber Außenwelt und bes Lebens, mit benen ber baueliden und burgerlichen, ber menichlichen und gottlichen Berbaltniffe ju erreichen, ju beren Muffuchung ber Menich mit fo unmiberfteblicher Gemalt bingetrieben wirb. Darum folgen wir ftufenweife ber Entwidlung bes Menichen von bem faft noch inftinctartigen Triebe an burch bie Empfindung und bas Befubl hindurch bis jum Bewußtfein und Billen binauf, und bemuben une, bem Boglinge auf jeber biefer Stufen nur bas ju geben, mas er auf berfelben ertragen, verfteben und verarbeiten fann, mas ihm aber jugleich wieber ein Leiter jur nachft boberen Stufe ber Entwidlung und Ausbilbung wirb. Go vermabren wir ibn per jeber Balb- und Ueberbilbung, und er tritt fo von unten berauf gebilbet, einig mit Gott, mit fich und ber Welt in ben Beruf und Stand, welchen er feinem Inneren gemaß mablt, ober ber ibm feinem Innern gemaß gegeben wirb. - Go allfeitig und nach ben Forberungen feines Innern ausgebilbet ift unferem Boglinge alles, mas er fann und weiß, aus feinem Inneren gleichfam bervorgemachfen. Daber wird er and alles Biffen und Ronnen nicht allein überall zwedmagig anwenden, fonbern er tragt auch bie Mittel jur eigenen weiteren Ausbilbung und Berpofffommnung besielben in fich; es ift nicht tobtes Angelerntes, fonbern lebenbig aus bem Innern Entwideltes, was alfo auch, wie fein Befen, bas Befen ber Menfcheit, bon Stufe ju Stufe ber Bollfommenbeit entgegenichreitet."

Bewiß foone und mabre Borte, in benen Die naturgemage Entwidlung bes von Gott in ben Menichen binein gelegten Befens als ber Rmed ber Erziehung bereichnet mirb : aber von folden allgemeinen Beftimmungen ift bis zur Anwendung auf bestimmte Berbaltniffe und Berfonen noch ein ungeheuer großer Schritt. Je mehr nun Frobel ben Anfpruch machte, pon feinen allgemeinen 3been aus bas gange beutiche Ergiebungsmefen ju reformiren, um fo mehr mufite er es fur feine Schuldigfeit halten, feine allgemeinen Bebanten fur beftimmte Stufen und Rreife ju inbivibualifiren, alfo bie einzelnen Entwidlungeftufen genau ju begrengen und ihren Bufammenhang nachjumeifen und nicht minber Die Dittel und Bege, Die ber Ergieber auf jebem Buncte angumenben bat, um bas in bem Roglinge liegenbe allgemeine Befen ju Tage ju forbern, vollftanbig anjugeben. In ber That idrieb Frobel im Jahre 1826 ein großeres Berf; Die Menfcenergiebung, Die Ergiebunge. Unterrichte- und Lebrfunft Bb. I., bis jum begonnenen Anabenalter, Reilhau 1826, welches gemiffermaken ale ber Borlaufer feiner Rinbergarten bezeichnet merben fann, Dagegen bat er über bie Ergiebung ber boberen Lebensalter, alfo über Boltofdnlen, Bumngfien, Univerfitaten u. f. w. nichts gefdrieben, mas bie Gpbare abftracter Allgemeinheit verliefte und bas Beprage praftifder Amvendbarteit an fich truge. Doch begrundete er mit großen Roften und Opfern aller Art, bei benen fich auch feine erfte Gattin, Die Tochter bes Rriegerathe Sofmeifter in Berlin, mit lebenbigem Enthufiasmus betheiligte, Die allgemeine beutiche Erziehungsanftalt gu Reilhan, Die ein praftifches Abbild bon feinen, theoretifden Ergiebungsibeen geben follte. Db biefe Anftalt in ber That ein lebenbiger Ausbrud ber 3been Brobels, Die er mit frifder Begeifterung und in boben, faft allgu boben Worten burch feine Brochuren verfündete, gemejen fei, lagt fich billiger Beife bezweifeln. Buvor fei bemerft, bag bie Reilhauer Anftalt noch beftebt

550 Probel.

unter bem Directorat bes trefflichen Barop, eines Bermanbten bon Frobel; aber es unterliegt feinem Zweifel, baf fie jest wefentlich anbere und zwar praftifcher eingerichtet ift, ais ehebem unter Frobel. Die jegige Reilhauer Anftalt erftrebt nichts apartes, am wenigsten erhebt fie ben Unfpruch, ale babe fie bas beutiche Ergiebungemefen erft natur. gemaft ju begrunden, aber inbem fie bie boben Gegel, mit benen Grobel biefelbe in bas große Deer bes beutiden Ergiebungemefens einzuführen fuchte, willig aufgegeben bat und befcheibentiich einem beutlich bestimmten 3mede bient, wirft fie nur um fo fegensvoller. In einer lanblich ftillen und anmuthigen Umgebung wibmen bie Lebrer ihre Rrafte einem froben, frifchen, gefunden und ftrebenben Jugenbleben, bas getragen von fittiid religiofem, wiffenfcaftiidem und nationalem Beifte ibre gange Bingabe in Anfprud nimmt und qualeich ibr Riel und Lobn ift. Bas aber ben Buftanb biefer Anftalt, fo lange Frobel fie leitete, betrifft, fo erhalt man aus ben Rachrichten, bie Frobel über fie peröffentlicht bat, burchaus feine Anschanung, ob fie ein irgendwie gufammenbangenbes organifdes Banges gewefen fei. Der Saupttbeil biefer Rachrichten beftebt immer in allgemeinen Gebanten, bie meiftentheils in einer febr aphoriftifchen Form bingeftellt werben; bann erft folgen einige und gwar in ber Regel bochft burftige Bemerfungen über bie praftifche Ginrichtung ber Anftalt und barunter eingelnes, mas fich praftifc gar nicht realifiren lagt. Go beift es unter anberem: "Bir erlauben feinem Bogling jur Erfernung anberer Sprachen überzugeben, bis bemfelben an ber Mutterfprache bie Anfchauung und Erfenntnis bes Befens ber Sprache im allgemeinen, ber Sprachgefete, bes Sprachgeiftes flar und bie gur Reftigfeit beutlich geworben ift." Bie mare es benn moglich, einem Boglinge an ber bloften Mutterfprache und ohne vericbiebene Gprachen ju vergleichen, bas Befen ber Sprache im allgemeinen, ber Sprachgefete und bee Sprachgeiftes jur flaren und bentlichen Erfenntnis ju bringen! Boffnungen gelten bem enthufiaftifchen Frobel leicht als Erfahrungen; fo bemerft er unter anberem auch, baf es auf feinem Bege möglich werbe, ben Bogling babin ju führen, bag er in faft weniger ale einem Biertel ber bisber auf ben Unterricht in ben fremben Sprachen verwandten Beit bis gu einer namhaften (?) Stufe ber Fertigfeit und Ginficht in jenen Sprachen gelange. 3d will in biefer Begiebung nur noch anführen, bag bie Anftalt im Jahre 1821 noch feinen Unterricht in ber Geschichte hatte und als Grund wird von Frobel angegeben, weil "wir für bie Befchichte, ais gefchloffenen Lebrgegenftanb, uns burch Raturwiffenicaft, Chronologie u. f. w. noch nicht vorbereitet genng finben, baber werbe fie nur gelegentlich berudfichtigt und noch nebenfachlich ber perfonlicen Reigung, bem Brivatfleiß Aberlaffen."

Fried jog fic auf bald ben ber umittelfarur Leitung ber Reilgaern Knighelt jurid mi bereilig fie feirm Freunder, muter benn aufer ben ich en agrifeldern Barep nach sienders Eugenfela und ber elle, durch und bruch gemütliche Muter nach beinders Eugenfela und ber elle, durch und der mit geliche Muterberterne beitriem. Ben 1831 an findern wie friedel in ber debaret; mit erft 1836 friet er nach Deutschlaub jurid und wendert fich num fall ausschlich der Artikand per Knieter vor ben füglichfigigen Mitter zu.



ibres Rinbes blenen. Aber felbft in biefem Falle ift es fur ein Rind immerbin beilfam, wenigstens einige Stunden bes Tages in eine folde Rleinfinderanftalt ju geben, icon besmegen, um mit vielen feines gleichen gufammengutommen, in ber geiftigen Bemeinich aft fich ju bilben und in Berbindung mit vielen manche Spiele und Beidaftigungen boraunehmen, Die gur Ausbildung bes findlichen Geiftes ein Befentliches beitragen und boch nur von einer groferen Angabl von Rinbern vorgenommen werben tonnen. Rimmt man aber nun vollends folde Familien - und biefe bilben bei weitem ben Debribeil in welchen bie Mutter entweber nicht bie Beit baben, um fich einen betrachtlichen Theil bes Tage mit ben Rinbern gu beichaftigen, ober nicht bie Fabigfeit und Bilbung, um fie in gwedmagiger Beife ju erzieben; fo ergiebt fich fur folde geraben bie Rothmenbigfeit ber Rleinfinberanftalten. Bas fur ein Gegen murbe es g. B. fur jebes Dorf fein, eine Anftalt ber Art ju befiten, ba bie Mutter bier wenigftens mabrent bes Sommere größtentheile außerhalb bes Baufes befchaftigt fint und ihre Rinber entweber fich felbft überlaffen, ober boch einer ungenfigenben Aufficht etwa ber großeren Befchwifter übergeben mugen! Aber auch fur Stabte, namentlich fur größere Stabte find folde Unftalten wieber aus anberen Grunben ein Beburfnis. \*) Diefes Beburfnis nun follen die Frobel'ichen Rinbergarten befriedigen und Frobel bat viele Jahre feines Lebens barüber nachgebacht und Berfuche aller Art angestellt. Frobel liebte es, feine Unternehmungen an wichtige hifterifche Bebenftage anzuschließen und wo moglich gleich bas gange bentiche Bolf in bas Intereffe an feiner Gache bereinzugieben. Go fallt benn bie erfte Stiftung feiner Rinbergarten mit bem vierbundertjabrigen Jubilaum ber Erfindung ber Buchbruderfunft jufammen und fie wird von ihm ale ein gemeinfames bentiches Erglebungemert bingeftellt. Inebefonbere forberte er bie beutiden Mütter und Jungfrauen auf, fich bei bem Unternehmen ju betheiligen und hoffte burch Actien à 10 Thir. bas nationale Bert grofigrtig begrunben ju tounen. Der ju grunbenbe beutiche Rinbergarten follte eigentlich vier Auftalten umfaffen: 1) eine Dufterauftalt fur Rinberpflege; 2) eine Bifbungsanftalt fur Rinberführer und Rinberführerinnen (fogenannte Rinbergartner und Rinbergartnerinnen); 3) eine Anftalt, welche angemeffene Spiele und Spielmeifen ju verallgemeinern fucht; 4) eine Anftalt, mit welcher alle in foldem Beifte wirfenbe Eltern, Mutter, Ergieber und gang befonbere fich bilbenbe Rinbergartner burch ein von ihr berauszugebenbes Blatt in lebensvollem Bufammenhange fteben tomen. Bir beidraufen uns bier auf bie Sanbtiade, auf bie Anftalten fur Rinberpffege, bie benn jett and allein Rinbergarten genaunt merben, Den Ramen: Rinbergarten gab übrigens Frobel biefen Anftalten theile beshalb, well er es fur nothwendig erachtete, baf mit bemfelben ein Garten in Berbinbung ftanbe, in benen bie Rinber fpielen und mit bem Bflangenleben burch Beobachtung und Bflege berfelben befamt gemacht werben tonnten, theile and wegen einer gewiffen Sombolit, nach ber frobel bie Rinber mit ben Pftangen bes Bartens verglich. Der erfte Rinbergarten murbe in Blantenburg bei Rubolftabt begrundet. Den 3med besfelben glebt Frobei in feiner fleinen Gdrift: Radricht und Rechenicaft von bem beutschen Rinbergarten, Biantenburg 1843 in folgenben Borten an: "Er foll Rinber bes vorfdulfabigen Altere nicht nur in Aufficht nehmen , fonbern auch eine ihrem gangen Befen entfprecenbe Bethatigung geben, ibren Rorper fraftigen, ihre Ginne üben und ben erwachemben Beift beichaftigen und fie finnig mit ber Ratur und ber Menichenwelt befannt machen, befonbers auch Berg und Gemuth richtig leiten und jum Urgrunde alles Lebens, jur Ginigfeit mit fich binfabren." Das abaquate Mittel, um biefen 3med ber Rinbergarten an erreichen, ift bas Gpiel. Das Rint in blefem Alter arbeltet noch nicht, fonbern es fpielt; es bat einen unenblichen Drang ju fpielen und es tommt baber barauf an, biefer Spielluft eine folde Leitung ju geben, bag burd bas Spiel alles gur Entwidlung fommt, mas bas Rinb

<sup>\*)</sup> Eine andere Anficht ift in dem Art. Clementarschule G. 97 ausgesprochen; die eingebende Erörterung muft dem Art. Aleinfinderschule vorbebalten bleiben. D. Red.

in fich tragt und mas fich jur Entwidlung von felbft bervorbrangt. Denn bem Rinbe muß teine Gemalt angethan merben in feinen Spielen, fonbern es ift ihm nur Anftof ju geben, bas ju thun, mas es bon felbft thun murbe, wenn es feinen innern Benius recht perftanbe. Die Rinbergartnerin foll gleichfam ber bewußte Benius bes fpielenben Rinbes fein und im mabren Beifte bee Rinbes bie Spiele besfelben leiten. Danche fogenannte Grobeliche Rinbergarten mogen baburch in Diecrebit gefommen fein, bag man bie von Grobel vorgefchlagenen Befchaftigungen und Spiele in auferlicher Beife erlernen und einuben lieft mit einer gewiffen Berftanbesreflerion ohne Gemuthotiefe nnb Gemutheinnigleit. Diefe entfrrechen nicht bem Beifte Grobels. Um einem Rinbergarten beilfam porgufteben, bagu gebort ein findlicher, bem Rinbesleben nachgebenber und fich ibm bingebenber, achtreligiöfer Ginn poller Liebe und poller Glauben, aber auch voll von Bifbung und innerem Leben, um ben verfchiebenften Rinbern möglichft alles an fein und fie gleichfam wie eine geiftige Conne gn beicheinen und gu beleben. Daber eignet fich jur Leitung von Rinbergarten vorzugeweise bas gebilbete Frauengemuth, ba ber Dann in ber Regel fich ju febr burch ben reflectirenben Berftant und burch eine gewiffe Billenebarte beftimmen laft, um fpielenben Rinbern alles fein gu tonnen. Brobels grofies Berbienft um bie Rinbergarten befteht nun befonbere barin, baft er bie Rinberfpiele ber forgfaltigften Betrachtung unterwarf und in ber Untersuchung, mas bie Rinber fpielen tonnen und fpielen follen, einen bewundernewurdigen Scharffinn zeigte. Er gab mehrere Goriften beraus, in benen er feine Anfichten über bie Rinberfpiele und ihre Leitung veröffentlichte, von benen ich nur bemerte: Ein Ganges von Spielund Befchaftigungefaften fur Rintheit und Jugent 1. bis 5. Babe. Die Spiele fint nach ibm theile Bewegun ge- theile geiftige Spiele, Bene uben vorzugemeife bie Glieber und Ginne, biefe bie geiftigen Anlagen in ihren Anfangen; beibe aber greifen auch in einander über und biften ein Ganges.

 Bum Schlug wollen wir noch bemerfen, bag in bem Dbigen bie Lichtfeite von Arobeis Beftrebungen und Guftem bervorgeboben ift, und wir glauben bamit ben Rern und bas Befen bes mertwarbigen Dannes bem Lefer jur Anschauung gebracht gu haben. Die zeitliche Ericheinungeform, in ber Frobel fein Guftem anfftellte, ift inbee nicht frei von mefentlichen Dangeln, Die aber, wie uns fcheint, nicht in ber IDee feines Sufteme, fonbern in einer gemiffen Dafe und Taftlofigfeit liegen, womit ber enthufigftifche Frobel biefelbe realifirte. Bir ermabnen nur zwei ber Dangel, bie fich in ber Art und Beife finden, wie Grobel bie Rinber in feinen Rinbergarten beichaftigte. Grobel erfannte gang richtig, bag bie fleinen Rinber in ihren Spielen bie Befchaftigungen ber Erwachsenen nachabmen und bas fpatere Leben in ber Form bee Spiele gleichsam porausnehmen und er fuchte fich baber in ben Mittelpunci biefes bewußtlofen Triebes ber Rinber bineinguftellen und bie Spiele io ju orbnen, baft bie Rinber burd bas Gpiel allmablich in bas leben und feine Gefete binubergeführt werben. Go richtig nun auch biefes Brincip an fich ericeint, fo perfahrt boch Grobel in ber Ausfahrung oft ju bibaftifch und reflectirt und bebt bie Richtung auf bas Braftifche oft fo nacht hervor, baf bie finbliche Unmittelbarfeit leicht baburd geftort werben fann. Die Sauntfache aber ift, baß bas Spiel bas bleibt, mas es ift, namlich - Spiel und bag bem Rinbe feine Breibeit, Die es im Spiele bat, in feiner Art verfummert wirt.

Gin zweiter Mangel liegt in ben Boetereien, Die Frobel in feinen Schriften gur Benutung fur feine Rinvergarten mitgetheilt bat. Er ift barin gewiß in feinem vollen Rechte, wenn er bie Boefie ale ein wefentliches Mittel jur Erziehung bee Rintes betrachtet und ale foldes benunen will. Ift bod bas findliche Alter gemiffermagen felbft ein poetifches Alter und gewiß jeber verftanbige Ergieber bat bie Erfahrung gemacht, baf angemeffene Boefien auf Rinter Die beilfamften Birfungen ausfiben, wie benn a. B. Die Spedter'iden Rabeln ein außerft wichtiges Erziehungemittel fur bie beutiche Rinberwelt geworten finb. Aber, mas ben Rinbern geboten wirb, muß auch Boefle fein und nicht mafferige - wenn auch gereimte - Brofa. Bu biefer Begiebung finbet fich aber in Frobels Schriften vieles unpaffenbe, ja felbft vieles abgefdmadte. Ber fich bavon überzeugen will, mag nur bie Dutter- und Rofelieber lefen, Die Frobel mit Randzeichnungen, einem erflarenben Tegte und einer Dufifbeilage von Robert Robl berausgegeben hat. Es fint barin viele leere Reimereien enthalten, freilich auch vieles, mas ein Ergieber recht aut wird benuten tonnen. Wer Grobeln unter einer Schaar fleiner Rinber thatig gefeben bat mit feiner vollen Freundlichfeit, Lebenbigfeit und Rindlichfeit, ber weiß auch, bag auch viele Reimereien, bie er extemporirte und fang und fingen ließ, einen gunftigen und belebenten Ginbrud machten, ba fie aus feiner gangen Intivibualitat tamen und burch ben Beift ber Liebe getragen murben; aber fur fich genommen find und bleiben es leere Reimereien und ein anderer fann fie nicht gebrauchen. Go tonnten noch manche Dangel in ber Art und Beife, wie frobel feine 3bee ju berwirflichen fuchte, angegeben werben, aber trop alle bem fagen wir: Ghre bem Manne, ber eine an fic mabre und fruchtbare 3bee ergriff und fo burch und burch bon ibr ergriffen mar, bag er ibr, wie felten einer, Bermogen, Rraft und Leben willig und freudig jum Opfer brachte. Deinhardt.

Frommigfeit. Die ursprüngliche Bebeutung bes Bortes fromm ift foviel ale tapfer und fteht mahricheinlich im Busammenhange mit framen, fromen - machen, voll-

enben. Ebenbabin weist auch ber noch jest gangbare Bebrauch bes Zeitworts "frommen", welches nicht mit bem Begriff "nuben" ericopft ift, fonbern ben Begriff bes Beile, ber Bollfommenheit einschließt (vgl. 1 Cor. 6, 12, mo Luther bas Wort "frommen" für bas griechifche Bort braucht, bas "erbauen" bebeutet). Diefer Ableitung nach batte man bei Frommigfeit ben Begriff ber perfonlichen Bollfommenbeit ine Auge an faffen, mie berfeibe nach bem fonftigen Entwidiungegefebe ber Gprache pon bem mehr leiblichen und feelischen auf bas geiftige und inebefonbere auf bas geiftliche Bebiet fibergetragen worben ift. Damit ftimmt im mefentlichen auch ber Bebrauch bes Bortes überein, wie er feit ber lutherifden Bibeiüberfetung fich feftgeftellt bat. Auf Gott angementet (5 Dof. 32, 4, Bf. 25, 8, 92, 16 zc.) brudt es bie pollfommene Gute und Reinbeit feiner Gefinnnng gegen bie Deufchen aus, wird aber in ber jebigen Sprache gewöhnlich nicht mehr fo gebraucht; um fo baufiger ftebt es von Denichen in ibrem Berbalten au Gott. 3m allgemeinen liegt barin ber Begriff einer ju ihrem booften Riele gelangten fittlichen Bereblung bes Menfchen, bei welcher bie innige Berbinbung bes Beiftes mit Bott burch bas gange Leben hindurchicheint und fich ale ber eigentliche Quell jener perfonlichen Bollenbung ju ertennen giebt. Dag ber Begriff einer fittlichen Bereblung bamit verbunben werben muß, erfieht man auch aus ber fenft feltenen Anwendung bes Bortes auf folche Thiere, Die mit bem Denfchen in naberer Begiebung fteben und gleichfam etwas von feinen ebleren Charaftereigenschaften annehmen. Denn man nennt ein Bferb fromm, menn es bie naturliche Bilbbeit abgelegt bat und bie menichliche Leitung ibm gewiffermagen jum Beburfniffe geworben ift. Dag ber Berfehr mit Gott bie Urfache jener fittlichen Bollenbung fein muß, ergiebt fich aus bem Begenfate abnlicher Begriffe, wie Gottesfurcht, Gerechtigfeit, Rechtschaffenbeit, Beiligfeit. Denn in ber Gottesfurcht ericheint ber Denich gleichfalls ale ein fittlich vollenbeter, aber mit bem mefentiichen Mertmale ber Schen por ber Dajeftat Gottes ale bes allfebenben und gerechten Richters. Gie zeigt ben Menichen alfo mehr pon ber Geite bes unermeflichen Unterschiedes gwifden Gott und ibm. Die Berechtigfeit, im biblifden Ginne (im gewöhnlichen Mustrude: Rechtichaffenbeit), legt an ben Denichen ben Dafeftab bes gottlichen Befebes, faßt ibn alfo nicht fowohl in feinem Berhaltniffe ju Gott, ale vielmehr ju ber von Gott gegebenen Ibee feiner felbft, mabrent bie Beiligfeit ibn in bem bochften Lichte ber Gottabnlichfeit barftellt, aber von ber perfonlichen Stellung gegen Gott felbft abfiebt. Dit letteren beiben bat bie Frommigfeit alfo ben Begriff ber fittlichen Bollenbung gemein; ber erfteren aber, ber Gottesfurcht, fieht fie barin naber, baf fie wie biefe bie Gefinnung bezeichnet, welche ber Denich gegen Gott hegt. Gie gebort fomit mefentlich bem fubjectiven Leben an und will fagen, bag bie objectiven Elemente ber Religion, ibre Lebren, Grunbfabe und Sitten gur Uebergengung, Trieb. feber und Gewohnbeit bes einzelnen Denfchen geworben feien. Gie ift alfo gleichbebeutend mit Religiofitat. Das Mertmal ber Erregtbeit bes Gefühle, alfo ber Innigfeit, gebort wefentlich ju ihr, ift aber nicht nothwendig bas berrichente Element. Denn ba bie Frommigfeit ibrem Begriffe nach alle Seiten bes Lebens umfaft. fo muß fie auch ie nach ber verfonlichen Beichaffenheit bes Gingelnen balb in ber einen, balb in ber anbern Geiftesthatiafeit fich porquasmeife aufern fonnen. Die pormiegenbe Innigfeit bes frommen Befühle gebort vielmehr ber Gottfeiigfeit an. Bir murben bemnach bie Frommigfeit zu beftimmen baben ale bas jur polltommenen perfonliden Befinnung geworbene Gottedieben.



migfeit bes einzelnen, Diefem Rreife angeborigen Denfcben, fofern er nicht bermoge einer befonbern Erleuchtung pon oben ober wenigstens ber Uripringlichfeit feines eigenen Befens über ble Bobe feiner Umgebungen fich erheben tann. Es ift auf jeber Stufe ber Ertenntnis Gottes Frommigfeit moglich und nothwendig. Aber nur ba, wo bas Befen Gottes pollfommen mabrbeitsgemaß erfannt ift, ba ift auch bie achte Frommigfeit möglich. Und weil bie volltommene, unbebingt mabre Erfenninis Gottes nur in Chrifto, ale bem Gobne und mefentlichen Offenbarer Gottes, fich finbet, fo ift auch nur innerhalb bes Chriftenthums bie achte Frommigfeit moglich. Bebe anbere Art bon Frommigfeit ift nur eine nnentwidelte Stufe berfelben, wie g. B. bie altteftamentliche, ober ein balb mehr, balb weniger mielungener Berind, wie bie jubifche, im Begenfabe ber driftlichen, bie mubamebauifche, beibuifde und insbefonbere auch biejenige, melde auf bem Bege ber fogenannten Raturreligion als eine vermascheue Rachabmung driftlicher Frommigfeit entftebt. Go gewift bie Liebe in Ihrem Befen fowohl, ale in ihrem Berthe nicht eines und badfelbe ift, ob fie fich Gott ober bem Denichen, einem Thiere ober einem tobten Befcopfe gumenbet, und fo gewiß nicht bie Starte bee perfonlichen Ergriffenfeine porzugeweife ben Dafftab bafur abgiebt, ob bie Liebe eine achte und mabre fei ober bas Gegentheil; fo gewiß ift Frommigfeit nicht mnachft nach bem Ernft und ber Barme ber individuellen Gefinnung ju beurtheilen, fonbern nach ber objectiven Bahrheit und Befenhaftigfeit Ihres Grundes. Dit anbern Borten: es ift ein Unterichieb amifden ber biofen frommen Deinung und ber wirflichen Frommigfeit, fonft mußte g. B. Schwarmerei und Bigotterie, wenn fie nur anfrichtig und ernftlich gemeint maren, benfelben Werth baben, wie bie reinfte Art ber Gottfeligfeit. Das untericheibenbe Rennzeichen ber mefentlichen Frommigfeit ift aber barin gelegen, bag fie ben Denfchen bon ber Gebunbenbeit an bie Greatur und von ber Gelbftfucht befreit, ibn alfo im bochften Ginne bes Bortes fittlich macht, mabrent jene halbmabren Arten ber Frommigfeit ftete ben Geift jur Creatur jurudführen (s. B. in ber Anbetung ber Raturberrlichfeit) ober auf einer verfeinerten Gelbflicht ruben, wobei ber Denich lebiglich in bem Benuffe feiner erhabenen Empfindungen fich befriedigt findet.

Den objection Bedingungen ber Fremmightt enthrechen bie jubiscielben, vor an abs, was man all V eit ur alleg zin fie fem nigleit begichem Imm. Ge sicht est nämlich mit ben gewöhnlichen Begriffen freitet, so läßt es sich doch and ber Urdurung andweisen, wah bet eine Kind vom Graut an siegen einem bestimmten, oft sohr möchtigen Jug un ülten ben hat, wah ur Gregoring der Fremmigheit bient, während bei bem andern entgegengeste Arfaimgen fic fambgeben vor weniglten burchaus kind. Debtier Erich berart sich enthen ließt. Bestjield wann glotet dam ihr vor Gelichte berühnter Männer. Das vom Jinspacherl, ber sieden in sieden Sacher Britet an berühnter Mitten den ib eine Sacher Britet and bestähnter Männer. Das vom Jinspacherl, ber sieden sieden Sacher Britet an berühnter Schauer. Das vom Jinspacherl, ber sieden in sieden Sacher Britet an ber

befannteften. Aber biefe Thatfache befchrantt fich feinesmege auf Die einzelnen Menichen. and Die Rationen zeigen eine folche Berichiebenheit ber Anlage gur Frommigfeit. Denn es ift nicht mfällig, bag gerabe bon ben femitifchen Stammen ber Juben und Araber bie beiben refigiofen Bewegungen ausgegangen fint, meiche, obwohl in bochft vericietenem Ginne, einen fo gewaitigen Ginflug auf Die Belt ausgeubt haben. Reben mauden antern Factoren ift es obne 3meifel auch Die geographifche Beicaffenbeit ber betreffenben ganber, welche eine gewiffe natfirliche Reigung ju bem, mas einfach und grofartig jugieich ift, und inebefondere jur Befchaftigung mit bem Ueberweitlichen mit fic bringt, ein Umftant, an welchen bie gottliche Borfebung bei Erwablung bes inbifden Bolles anfnfipfte. Dit ber Anerfennung biefer Thatfache ift nicht gefagt, baft berienige Deufch ober basjenige Bolt, weiche eine folde Anlage jur Frommigfeit nicht befigen, au und fur fich in biefem Beile verfürzt maren, ba bie Anlage im Gemiffen überall porbanten ift und burch Ueberwindung naturlicher Sinberniffe oft ein boberer Grat ber Grommiafeit erreicht wirb, ale burd bie bione Ausbildung einer vielen Abmegen ausgefetten Raturaniage. - Es ift baber weiter barauf Gewicht ju legen, bag bie freie Billenetbatigfeit jur Raturanlage bingutommen, begiebungeweife fie ergangen mun, wenn Die frommigfeit ihrem eigentiiden Wefen entfprechen foll. Dazu gehort vor allem bie Graiebung jur Frommigfeit, b. b. bie leitenbe Ginwirfung eines bereits burd bie ftetige Richtung auf Gott verebelten Willens auf bas Bewiffen bes Rinbes, ju bem Zwede, Die porbanbene Anlage burd Anwendung von Lebre und Beifpiel, von Ermunterung und Strafe ine Treiben ju bringen, fie burch bie Bemeinfchaft mit einem fraftigeren Leben an ffarten, wenn fie idmach, und fie von Auswuchfen au reinigen, wenn fie ju finniich fraftig ift. Wefentlich ift bei biefer Aufgabe einerfeits bie volle evangelifche Freibeit in bem Sinwirfen anf foide Meukerungen bes Geiftes und Gemutbes, welche nur bann einen Werth haben, wenn fie aus freier Geibftbeffimmung hervorgeben und genaues Danbalten in Anwendung ber Erbauungemittel auf eine Geeie, Die meber Diel, noch ftarte geiftliche Speife ertragen taun; andererfeite auch bie fortgefeste Uebung ber Bucht bes Gefetes gegen alles bas, mas ber Frommigfeit offenbar wiberftrebt und eine Uebertretung ber Bebote Gottes in fich folieft. Denn bas baufige Dierathen ber Rinber frommer Ettern bat in ben meiften Rallen feinen Grunt barin, baft anviel Meußerung ber Frommigfeit geforbert, bie Meußerung ber Gunbe aber gu menig, und meift meniger beidranft wirb. ais bie ber naturiiden Triebe jum jugenblichen lebensgenuffe auch uniculbiger Art. Rachftbem wird fich bie Erziehung befonbere bavor que buten baben, baf fie nicht einen bestimmten Tupus ber Grommigfeit fic porfete, ber von jedem einzelnen Rinte ju erreichen mare, ba es fich ja nur um bie wirfliche Reinbeit bes Berbaltniffes gu Gott banteln tann, bie Meuferungen berfeiben aber je nach bem Raturell, Temperament, Alter, Gefdlecht und Stand ber Gingeinen bochft berichieben fein tonnen. Cobann wird es ihre Aufgabe fein, pofitiv jebe besondere Meußerung ber Frommigfeit ju pflegen, welche in bem einzelnen Rinbe eine ju Tage tommt und bei vorurtheifelofer Betrachtung fich ale eine gefunde Regung erweist.

Dies fiftert um schiefilich bebin, bie befonderen Gefceinungen ber fremmigletium bie hummiglatige Serferum perfelden mod genauer im Ange pieste. Ge verfett fich, bas bie nuchgiente Serferum geraten mod genauer im Ange pieste. Ge berthet fied, bas bie nuchgie in sieden anden genauftet in sieden Amaltungen gelcheen mus, wede jur Miftneuman mu Beiteum giber Gettegemeinsofrt als feider bienen, alfo in effentildem Gettestient, Gebet und bendigen And bad eitst bien. Dem als fittliche flegnichgit frete bie graumigletin nethenentig auch nad Gemeinschaft mit andern im Beite und Gefenade ber fittlichen oblitere bei anden bei beifen unter ihnen, Gebet bei ber Bahrheit um fina die nitetlare Darfellung ber freinmigfett ju betrachten, wede turch de im mittelbare Darfellung ber freinmigfett ju betrachten, wede bend be immittelbaren. Binschlich verben, job infidatif ber Brit unt Beite febann, wie jene Daftietten ausgelicht unterfele in bet Unterfelbe ein beturfelbe ein bet Unterfelbe ein bet Unterfelbe ein bei Den bei bei Den bei Den bei Unterfelbe ein bei Den bei Den

ber natürlichen Beichaffenbeit und Lage ber Inbivibnen an. Die Frommigleit ift bet bem einen vorberrichent beiterer Urt; Die Buverficht, mit welcher ber Denich bie Berfobnung mit Gott in Chrifto ergriffen und mit welcher er fich fowohl über fein eigenes Gunbenelend, ale über bas ber Welt ju erbeben gelernt bat, macht es ibm mogilch, fich einem gemiffen unbefangenen Lebensgenuffe bingugeben, ber im übrigen feine beilige Schrante an eben bem bat, wobnrch er moglich geworben ift. Bei bem anbern nimmt fie mehr ben Charafter ernfter Lebensanichaunngen an, fo baft ber Denich, obne barum für fich und in Beziehung auf andere ber Frendigfeit gegen Gott ju entbebren. boch mehr unter bem Ginbrude beffen ftebt, mas noch ju erftreben, ale beffen, mas bereits gewonnen ift. Bei innigen, finnigen Gemuthern wird bie Frommigfeit mehr burch ben über bas gange Leben fich gleichmäßig ausbreitenben Ton ber beiligen Liebe gu Gott und Denichen fich zu ertennen geben, bei lebenbig erregten mehr burch lebhaften Musbrud im Bort und begeiftertes Ergreifen folder Berte, in welchen fic bie Befinnung aussprechen tann. Die Lebhaftigfeit ber Meuferungen mirb überhaupt mit bem Alter eber abnehmen und einer intenfiveren Starte berfelben Blat machen. Dem findlichen und jugendlichen Alter gebort vorzugeweife bie Thatigfeit ber frommen Phantafie an, baber bie große Empfanglichfeit gefunder findlicher Geelen für bie biblifche Gefdichte. fur bie 3ree bes Engelfchutes u. bgl., bie mit moglichfter Gorgfalt ju nahren finb. Dit ber Entwidinna bes Berftantellebene (um ble Reit, mo bas Lernen beginnt) ift es Die fromme Bifbegierbe, Die befondere Aufmertfamteit erheifcht, und Die Liebe gum öffentlichen Gotteerienfte, Die mit Ernft und anbaltent gepflegt merben muß. 3m fibrigen gebt jebes naturgemäß fich entwidelnte Rind burch eine Stufe bes Belagianismus binburd. Geine Bebanten finb: wenn ich brav bin, fromm bin, fleißig bete und lerne, fo tomme ich in ben Bimmel (vgl. Luthers Brief an fein Gobnchen). Dem garten Alter liegt bie tiefere Gunbenerfenntnie und bas Berfianbnie ber gefchenften Gerechtigfelt im Blute Chrifti noch ferne. Erft gegen bie Unterfceibungsjahre bin entwidelt fich ber Ginn aud biefür.

Bon ber gefunden Raturanlage jur Frommigfelt ift ble frante ju unterfcheiben, welche in pathologifchen Storungen bee Bemutbe- und Beifteelebene ibre Burgel bat und burd ungefunde Steigerung ober Berabstimmung beefelben bie Reigung entweber jur leberichmenglichteit ober jur angitliden Gefenlichteit berborruft, mobei fur ben Ergieber befonbere barin eine fcmere Aufgabe liegt, Die wirflich reinen Glemente folder Triebe von ben trantbaften an fonbern. - Ueberhaupt aber banbelt es fich bei biefem Gegenstande ber Ergiebung febr barum, bag bas Babre ftete vom Falfchen untericbieben merbe. Denn jeber biefer Richtungen gebt auch wieber bie befonbere Befabr gur Geite, ausguarten und ein Berrbild ber Frommigteit barguftellen. Die milbefte Art folder Bertebrung ift ber Bietismus (im engeren technifden Ginne), b. b. blejenige Richtung ber Frommigfeit, bei welcher bas hauptgewicht barauf gelegt wirb, bag bas Gottesleben ale ein perfonlich mirflich geworbenes in ben Empfinbungen bes Einzelnen und beren Ausbruden erfennbar fei, mabrent man einestheils tie Doglichfeit ober bie Rothwentigfeit leugnet, innerhalb bes Beltlebene bie Frommigfeit barguftellen, anberntheils bie Begiebungen gur Belt auf bas fur bie perfonliche Grifteng Unumgangliche beichranft, baber inebefontere von ten größeren gefelligen und politifchen Thatigfeiten fich entfernt balt. Bei weiterer Berfolgung Diefer einfeitigen Richtung entfteht ber Separatismus, ber felbft pon ber allgemeinen driftlich-firchlichen Gemeinfcaft fic losfagt, um ben Begenfat gegen bas mit ihr verbundene ichlechthin Beltliche befto entfchiebener ausbruden ju tonnen; nach anberer Geite bin geht ber Bietismus in ben Quietismus über, menn ber innerilche Befit und Benug bes Bottlichen gegenüber von ber thatigen Frommigfeit ausschlieflich betont wirb. Gentlmental wird Die Frommigfeit, wenn bie garten Empfindungen über ben fraftigen, bie wehmuthigen über ben freudigen jur Bewohnbeit merben; jur Comarmerei fteigert fie fich, wenn bie 3nnlafeit und Lebenbigfeit bes Gefühls auf Roften ber perftanbigen, figren Erfenntnis und

ber besonnenen Thatigteit gepflegt wirb. Umgefehrt wird bie einfeitige Bflege ber Bottegerfenninis bei Bernachianiaung ber perfonlichen Lebenbigfeit gur tobten Driboborie. Birb ber Gegenfat ju anberen, wirflich ober vermeintlich unvollfommeneren Beifen ber Frommlateit übertrieben und ber objective Berth einzelner fpecififder (untericeibenber) frommer Sanblingen überfcast, fo entfteht Bigotterie; jum Fana. tismus aber wird bie Frommigfeit, wenn fie in ihrer individnell perfonlichen, nationaien ober religionsgemeinschaftiichen Form ben Anfpruch und Berfuch macht, jebe anbere Art ber Grommigfeit neben fich ju vernichten. Bendeiei, Bharifaismns u. bgi, enbiich entfteben aus ihr, wenn bie Meugerungen ber Frommigfeit ohne bie ent-

Der Ergieber bat bei feiner Ginwirfung auf bas Rind alle biefe Abweichungen beftanbig por Augen ju bebaiten und unter Binmeifnng auf biblifche Beifpieje bapor ju warnen, por allen Dingen aber fich feibft ju buten, bag er nicht burch fein Beifpiel

iprechenbe Befinnung angeftrebt werben. bas Rind auf einen biefer Abmege verieite.

Dr. Ledler. Grobfinn. Seiterfeit. Die Jugend ift von Ratur icon aufgelegt gur Freude; bie Belt liegt por ibr noch mit allem Giang und aller Frifde eines Frublingemorgene. weii fie ihr bas offene Berg und ben frifden Ginn entgegenbringt, bem ichon bas bloke Boren und Geben eine Luft ift. Gin gefundes, unverborbenes Rind mirb ftete auch ein frobliches Rind feln; burch jangeres Unwohlfein ober burch falfche Behandlung tann es murrifd und verbriegild werben, aber bie Erauer im eigentlichen Ginne fennt es nicht. Diefen naturlichen Frobfinn ber Jugend ju erhaiten und fur bie boberen 2mede bes geiftigfittlichen Lebens ber Art an befeftigen, bag er gie Beiterfeit bes Bemutbe eine bleibenbe Eigenschaft ber Grele merbe, ift Anfgabe und Bflicht ber Erziehung. Diefe bat foigenbe Bnncte wobi im Auge zu behalten:

1) Alles. mas bie Befuntheit forbert und bas leibliche Leben frijd erhalt, beforbert and bie Beiterfeit bee Gemuthe. Reinlichfeit, regelmäfiges Luft- und Bafferbab. leichte nabrhafte Roft, Bewegnng und angemeffene Dustelthatigfeit find auch Mittel jur Erhaltung bes Frobfinns. Dem bon Rinbheit auf an Mäßigfeit, Ordnung und Reinlichteit gewöhnten Menfchen wird bie gange Belt viel beiterer ericheinen als bem in biefer Binficht vermahriosten; er wird aber auch geneigt fein, feine fleine Belt, feine

Bobnung und Umgebung fich möglichft beiter und freundlich ju geftalten.

2) Der Frobfinn wird amar von finnlicher Geite ber geforbert, entftebt ieboch nur, mo Reigfrifche mit Thatigfeitefrifche fich paart, wird baber burch alles geftort und verborben, mas nnr ben Ginn reigt ober gar fiberreigt, mas biog auf Benug abgielt, ohne bie innere Gelbfttbatigfeit anguregen. Durch Lederbiffen, prachtige Rieiber und Spielfachen, burch Rinberballe n. bgl. wird nur momentane Luft, aber fein Frobfinn erwedt. Ebenfo mirb bie Unbefangenheit und Sarmlofigfeit bes Bemuthe, Die jur rechten Rinderfreude gebort, burd Berfrubung geiftiger und aftbetifcher Genuffe - 1. 2. burch Romanlecture - vernichtet. Bingegen find Tang ale forperliche Uebung und Gefang, an welchem bas Rint felber fich betbeiligen tann, finnige Rabeln unt Darden, bie von ber Jugend feibftthatig reproducirt werben, und lebrreiche erufte und beitere Beidlichten, Die ihnen Die Miten ergablen - Rimber- und Schulfefte, Turnfahrten und fleine Reifen, weiche bie gange Geele erfullen und jur Freithatigfeit weden, febr mirtfame Mittei gur Erheiterung bee jugenblichen Lebens,

3) Der Turnerfpruch: Frifch, frei, frobiich, fromm! ift bas rechte Dotto auch aum Cavitel fiber ben Grobfinn. Bei ber iebhaften Jugend fleigert fich wohi mitunter Die Rrobiichteit ju geraufchvoller Luftigleit; ift aber bie Bucht rechter Mrt, fo wird eine Ueberichreitung bes Dages felten und bie Ordnung leicht wieder bergeftellt fein, benn ber Beborfam, gegranbet auf Chriurcht und Liebe ju ben Ergiebenben, wird ale unfichtbares Band bas Rind auch ba halten, wo es fich feibft überlaffen ift, und in ber Brenbigfeit bee Geborfame, bie auch bann noch fich bemabrt, wenn mitten im Spiel ber Ruf gu ernfter Befchaftigung ericallt, foll es gang befonbere feine Frommigteit zeigen - nicht aber burch Ropfbangerei ober Absonberung von ben Spielgenoffen. )

4) 3m Spiele, wo bie jugenbliche Phantafie fich freithatig und icopferifch eine Belt gestaltet, finbet ber Grobfinn feine liebfte Bethatigung. Dit ber Spielfreiheit wurbe auch bie Spielfreudigfeit unterbrudt. Darum follen bie Erwachsenen jene nicht ichmalern, bas Spiel forbert bie Arbeit, weil es ben jugenblichen Beift munter und friich erhalt und bas Gleichgewicht in feiner Thatigfeit wieber berftellt. Aber umgefehrt muß auch bie Arbeit bas Spiel murgen; ohne fie murbe es ben Reig verlieren. Darum . trage man nicht bas Spiel in bie Arbeit binein; auch bas Rint icon verlangt nach feftbeftimmter Thatigfeit und freuet fich ber groften Unftrengung, wenn fie feine Rrafte nicht überfleigt. Ein tanbelnber fpielenber Unterricht ohne ben Ernft ber Arbeit marbe gerabegu ben Frobfinn untergraben. 3m Ueberwinden von Schwierigfeiten, mo jebes Belingen bas freudige Befubi erhöhter Rraft \*\*) gemabrt und gu neuer Anftrengung treibt, fprubelt eine unverflegbare Freubenquelle, Die Jugent, Die nicht arbeiten gelernt bat, wird fcwerlich auch recht beten lernen und jenen boberen geiftigen Ernft gewinnen, ohne weichen Freude und Froblichfeit ju blog finnlicher Luftigfeit wirb. Dag es unferer Jugend vielfach an ber rechten Spielluft und Frohmuthigfeit gebricht, bat gewiß nicht feinen Grund barin, baf wir ibr ju viel Arbeit jumutben; viel eber barin, bağ wir ibre Thatiafeit ju febr gerfviittern und an rubiger Bertiefung binbern, bag wir ihre Beiftesentwidlung verfruben und fie bie Benuffe fpaterer Altereftufen anticipiren laffen. Die Baft und Unrube und Diebarmonie unferes Befammtlebens wirft auch bier ein.

5) 3e már do 8 find an geragtie Befaftigung um bickige Archi gewöhnt wir, best feiterer wir auf Soure um mitrifele Beften fic gelten machen, um de find eine der eine Gestellen gestellen gestellen zu befeitigen; feincefalls daf er ischen Ettimmungen sie fleichen Eine Flieden Ettimmungen sie flickerte kommen sie flieden bei der menseilen Sein Beitriffen, sondern er mit gie vom der Biligkerterfenne, wederen der Flieden der bil den der gebung gehört wird, um de Ettische Biligkerter web ist Seinweise ber Ilmseine der Ilmseitigkeit wah zu fellen, wiede die siehe fallen der Bennt mutig befangt mit abkremitet. Edg. Cehreter, Rafigheit C. 130.

6) Archreifischt und Zufchina wirtt anhefant; Kinder feigen dem Erfjelef auch filmen fich auf im Ten feiper Ungefung. Darum paben Citern, Leiteru mid Erzicker vor allem pu fregen, des sie flet feibe fich feldlich und gestigt feilse erdalten med bezieher von der jeden der der der der der feiteren Anne bei der fletze des Gentalte fletzes der fletze feile feiteren Anne felt im felten Annen felt im felten Annen felt der feiteren Annen felt der fletze der feine der der feiteren der der feiteren der der feiteren felte feinen Annen per feltze fletze der fletze fletze fletze der fletze fletze fletze der fletze fletze fletze der fletze f

9 Wir kaben febr im Met. "Abnefgame" (Bb. 1. C. 21) unf bie fülle fingeniefen, im bem bas Wichen bes Mirchejied unf einem dehem Gennet bernb. Dr. Debrechin in feiner Recht Bert ber im jugnstellem Frechfin (Rec Sahrfalber f. Klüsgagit, 1951, 1) bat and auf beide Pauten Alleifen gennumm, fejle bann abre frippit; "Inpainge Willed mir einem Anaben, nedder um aus Banged meinem Angeben der hin bei einfamilier der ber im langang direchteren fiede; van gegen bie Rame, fiedelse die eine die Gerteken nach Miffagheit ju Grunde liegt dere figle Kantel vor ben Gereffen, well ein negenburder ung gente bei Abne, fieden mit, ben gerein hief fahren, abel, dir verfamt der eine anberentige Guntsditzug feines Sechle, währen bein beitreter, gefeliger Bilfelifer freitens felde. Beitre fülle Bil."

minbeftene ber Rabrungeforgen enthoben fein und nicht burd Brivatftunben und fonftige Rebenarbeiten in Die Rothwendigfeit verfett merten, fich bie frifche Lebrfraft fur bie Soule ju ichmaden. Uebrigens thut es leibliches Boblfein fur fich allein auch nicht: ber Schwerpunct ber Beiterfeit liegt in ber Freiheit bes Bemuthe. Die Arbeits- und Berufefreudigteit bes Lehrere vermag and torperliche Comaden ju überminben; fle ift bie erwarmenbe und belebenbe Gonne, ber fich bie Schillerfeelen freudig öffnen und in beren Strabl fie mit Luft auch bas fcwerfte Wert vollbringen. Bir burfen nicht vergeffen, bag ber Frohfinn einerfeits aus bem Befühl ber frei und frifc von Statten gebenben Thatigleit Leibes und ber Geelen entfpringt , andrerfeite auch wieber jum Bebei wird fur eben biefe Thatigfeiten, baf bie Freudigfeit bes Bemutbe alle Functionen unferes Dragnismus lebhafter, elaftifder, mirffamer macht.

7) Die verbalt fich ber jugenbliche Frobfinn jum Ernft bes driftlichen Lebens ? Es giebt garte fromme Seelen, aber auch ftarre Rigoriften, Die in einer finfteren Lebens. anficht befangen in ber Jugendluft, weil fie mitunter tobt und larmt, etwas unftatthaftes wo nicht funtliches erbliden, Die auch bem Rinte fcon bas Gunbenbetenntnis und ben Bukernft ber Ermachfenen jumuthen und fich nur abmeifend und verbietenb aur beiteren Lebhaftigleit ber Rinber verhalten.") Diefe überfeben gang, bag fich bie Bugent erft in bie Belt bineinbilben, in ber froben Singabe an bas gegenftanbliche Gein ben Beift entwideln und ftarten muß, bamit er ju jener Rraft gelange, welche fich auch ber Welt entgegenanfeben und fie innerlich ju überwinden vermag. Den frobfinn ber Jugend bampfen ober gar tilgen wollen biege ihre Berbeluft bemmen, ihren Lebensfaft verftoden, ihre Geberfraft abfpannen. Bem bie Beiterfeit ber Jugend getrubt und vergallt murbe, beffen Gemuth wird fur bie gange Lebenszett etmas fcweres und gebrudtes behalten - es ift flugeilahm geworben. Bene "nnbefangene Gludfeligfeit" (val. Rothe Ethit. III. G. 700) ber Rinberiabre ift ein marmer Lebensbauch, ber noch im fpateften Alter fich fpuren lagt und fich freundlich mit ber Stimmung driftlider Liebe eint, Die, obwohl auf tiefftem Ernfte rubent, in ibrem Wefen bod burd und burd beiter ift. M. 28. Grube.

Frühauffichen. Die Beit bes Aufftebens am Morgen bebingt Die Gintheilung bes Tages. Es murten im viergebnten Jahrhuntert in Baris alle Laben um 4 Uhr geöffnet, jest um 7 Uhr. Damale binirte Granfreiche Ronig um 8 Uhr bee Morgene, unter Beinrich VIII. murbe um 7 Uhr gefrühftudt und um 10 bae Dittagemabl gebalten. Beit ift in vielen Stabten 4. 5 ober 6 Rachmittage Die Stunde bes Dittageffens und bie Morgenftunde beginnt nach 7. Das gange Befchafts- und Familienleben verfdiebt fic nach ber Reit bee Aufftebens. Das Grabauffteben ber Rinber ift burch bas ber Eltern und beren Lebensweise bebingt. Da bie lettere burch Ort und Berufsarbeit u. f. f. beftimmt wirb, fo ergiebt fich eine große Bericbiebenbeit ber Lebensweifen, wie benn fcon ein Unterfchied gwifden bem Stadt- und Landleben augenfällig ift. Bon bem Berufe und Ctand ber Eltern ift bas Auffteben jur Tagesarbeit abbangig, und bavon wieber bas Auffteben ber Rinter. Beboch ift auch bas Alter maßgebent. Ein Rind von 1 3abre bat viel mehr Schlaf notbig, ale bas von 6 3abren; anbere wird bie Beit fein fur 6., 12., 16jabrige Rinber. Mugerbem ift zu beachten bie Rorperbeichaffenheit ber Rinter felbft, ibre Rabrung, geiftige und torperliche Anftrengung. Ge lagt fich beshalb teine allgemeine Rorm ber Schlafzeit aufftellen. - Biebn wir bie Bett in Betracht, worin bie Rinber ichulpflichtig merben. Es ift febr begreiflich, bag

<sup>\*) &</sup>quot;Das viele Buftprebigen, bas viele Reben von ben Gunben ber Meniden im allgemeinen giebt nur einen boblaugigen wiberlichen Ernft, bem es an Trubbeit nicht febit, bem aber bie Tiefe abgebt, ber mobl fauer aber nicht reinigend ift. - Dan wolle nicht icon bie Rinber bie Glinben ichmeden laffen, melde fie erft fünftig begeben werben, und bie viergabrigen Bilitenmeniden nicht icon mit bem Berbit befannt machen, ber fie erwartet, nachbem fie vierzig 3abr in ber Che gelebt baben." 2B. Darnifd, Frifdes und Firnes III, G. 21 ff. vergl. ben Art. Frommiateit.

Rinber, welche nm 4 Uhr anffteben und por ber Schule 3 Stunden arbeiten, um gebn Uhr folafrig find. Es follte fich alfo bas Fruhauffteben mabrent ber Goul- und Studienzelt nach bem Beginn bes Unterrichts und ber Borlefungen richten ober umgefebrt. In Stabten, worin bie meiften Befellichaften Abende gehalten werben, wird ein auter Theil ber Reit por Mitternacht, Die am gutraglichften fur ben Schlaf fein foll, in Befellicaften augebracht und in Folge beffen ergiebt fich ein fpates Auffteben, fo bak oft am Morgen por ber Gefchafte- und Schulgeit Gile und leberellung bemerflich finb. ") Auf bem Lanbe ift's Regel, mit ber Sonne aufzufteben. Gur bie iculpflichtigen Rinber follte burch Eltern, Lebrer und Erziehungerath eine Berftanbigung barüber ftattfinben, baft nicht ju frub por ben Lebrftunben aufgeftanben merbe, ober baft blefe nicht an lange nachber ben Anfang nehmen,

Barum foll man auf Grubauffteben balten? Es lit ein Stud ber nothwendigen forverlichen Abbartung. Dit 7 Stunden Schlaf foll ber Erwachfene genug baben. Das Kind foll mit ben 3abren am biefes Daft perfürst und besbalb an bas frubauffleben allmählich gewöhnt werben. Das Rind muß angehalten werben, rafch und fonell munter ju merben und bie Ginne gufammen ju baben. Go fingt benn auch bas Boltelieb: "Und wird's bann wieber hell, fo meden fie mich fonell. Dann fpring ich fo munter vom Bettlein berunter. Sab Dant, Gott Bater bu, ibr Englein auch baan!" Rur ber nicht über bas Dag ausruhenbe Rorper ift jur Arbeit frifc und bebenb. Gin gefundes Rind, bas burch Lernen. Arbeit und Gbiel ermubet ift Abenbs um 9. fann amifchen 5 und 6 auffleben. Unbere wirb es mit fcmachlichen Rinbern fein; biefen rechne man bie Schmachbeit bes Lelbes an und fete ju. Um beften ift es bann, fic mit einem verftanbigen Arate ju benehmen. Gewaltfame Rothigung mare bei frant-Ilden Rinbern verwerflich.

Biele bebeutenbe Danner zeigen an Ihrem Belfpiele, baf eine Denge Reit burch Frubauffteben gewonnen und baburch viel mehr gearbeitet merben fann. Der praftifche Englanber wird auch barauf fein "time is money" anwenden, wiewohl in London baburd, baf man bie Arbeitszeit in bie Racht ausbebnt, viel Gelb vergenbet mirb für Beleuchtung u. f. f.; benn bas fpate Auffteben, refp. ber fpate Anfang ber Arbeitogelt vertheuert ben Lebensunterhalt. Friedrich II., Ronig von Preugen, ichlief nur bie 4 Uhr. Beter ber Große von Ruffland ftant ftets por Tagesanbruch auf nach bem Grundigne: .. 3ch mache mein Leben fo lang, ale ich tann und folgfe beshalb fo menia ale moglich." Dean Smift fagte, er batte nie einen Dann an Grofe und Bebentung tommen feben, ber ben Morgen im Bette gelegen. Buffon wie Dobbrige befannten, baß fie ihre großen Arbeiten ber burch Friihauffteben gewonnenen Belt verbanften. Franklin fprach aus: "Ber fpat aufflebt, mag ben gangen Tag laufen, und bat boch Abende ble Arbeit nicht eingeholt." Ale Arbeitegeit empfiehlt fich Die Morgenftunbe befonbers. Das Sprichwort: "Morgenftund hat Golb im Dunb" bezeugt, welchen großen Berth bie Bolleweishelt barauf legt. Much foll nicht blog bas Gefinbe frub auffteben und bie Berricaft lange ichlafen, vielmehr muß bie Berrichaft felbft barin vorane geben, wie von Glanbrecht neuerbings in ber Gefchichte vom welften Grat mit Sumor bargethan murbe. Dag ber ausgerubte Rorper in ben Morgenftunben an gelftiger Anftrengnng am tauglichften ift, belegen Die Ausspruche ber genannten Belebrten und ber Romer: Aurora Musis amica. \*\*)

<sup>&</sup>quot;) Aber and beswegen follten bie Rinber eben an feinen nachtlichen Gefellichaften bon folder Ausbebnung Theil nehmen. D. Reb. \*\*) Die Goliarben (f. b. Art. Bachanten. I, G. 365 f.) hatten bieruber anbere Unfichten,

wie fie au ibrem biffoluten leben paften; ogl. bie Carmina burana. Stutig., 1847, G. 252; Ordo noster prohibet matutinas plane.

Sunt quaedam fantasmata quae vagantur mane, per apae nobis veniunt visiones vanse:

Das Fruhauffleben ift beilfam für ben Rorper und Beift, gewinnbringent an Rett und aberaus wichtig in moralifder Begiebung. Richte bat mehr Ginfluß bie Billensfraft abunftumpfen. Beift und Rorper gleichmafig erichlaffen gu laffen, ale bas Traumen und Balbmachen in ben Frubftunben. Wie viele Stunden find gur Arbeit grabegn verloren, meil bes Morgens im Bette ju lange fiber bas Schidfal nachgebacht murbe, und baran ichlieft fic bann ein Tag mit Bahnen und Langeweile und Unfuft. Gebr berberblich ift's, wenn Rinber, insbesonbere erregte, burch bas lange Liegen im Bette Bett erhalten, bem Spiel ber Phantafie nachjubangen. Dann tommt jenes traumerifche Bebabren, bas mit ben Augen auf bas Buch fleht und mit ben Bebanten braugen berumfoweift. Um bebenflichften ift jenes halbmache Liegenbleiben in ber Beit ber Entmidlung ber Mannbarteit. Ift bie Umgebung auch rein, mas aber felten ber gall ift, fo mirb boch burch jenes oft "bie verberblichfte ber verberblichen Reigungen" bervorgerufen, beftarft und unterhalten, bie in einem furchtbaren Grabe bie Jugend ergriffen bat, bie Onanie. (Dr. G. 2B. Boener: Medicina pastoralis et ruralis. Gin Sanbund Bulfebuch fur Mergte, Lehrer und Menfchenfreunde. Glogau, 1844). Unter ben Regeln, Die Booner jur Bertreibung und Berbutung mittbeilt, ftebt auch biefe: "Bemobine fie (bie Rinber) geitig, auf ber Geite und nicht auf bem Ruden gu folafen ") und Morgens beim Ermachen balbigft aufzufteben." Daburch merben Berirrte berausgeriffen aus tem berberblichen Rachbangen unguchtiger Bilber u. f. f. Gut ift es, wie für Befunde, fo auch fur Berirrte, wenn bas außerliche Mittel nach Luthere Ginn und Meinung in driftliche Ordnung eingereiht ift, wie benn im Ratechismus gelehrt wirb: Des Morgens, fo bu aus bem Bette fahrft, follft bu fagen: Das malte Gott Bater, Sobn und beiliger Beift. Amen. Darauf fnicent ober ftebenb ben Glauben und bas Baterunfer beten u. f. f.

Die mir ba wirt ein Morgenfingliergang, um bie Gennt aufgefen ju feben, ben kabern Breute machen; bast frichauffichen tommt fei in fieldem fallen fulle auch wenn es auf eine Rese geht) nicht suuer an. Im allgemeinen aber tann bas Spazierengeben in fullen Morgenflunden ben jungen Leuten nicht empfolen werben, be es sei feit felde bei Gelge bet, des sie ben zur Arfeit bet Zeges nicht met be intollige Grides und Munterfeit haben. Es soll kiese Berzunden für Gonne eber fleteriage aufgehart werben im Merchaum abekten bie freifindunch von Aufrahmen.

Wittel augusenben, um des Frichausstehen, un erreichen, ift auf bem Samb etreiger einhabentig als in Gibten. Mit here Nante zur ihr ist Gestrarteit hinnas im Greie. Dier find est nur die Benaten und Bourchurn, worde der Gestrarteit hinnas im Greie. Dier find est nur die Engannt isten. Bestrarteit nur die Friegen isten. Bestrarteit nur die Bestrarteit der ber die Friegen ist die find er gestraf der die Aufgestande und beginnt warte des Zagenert mit Springen (aus ben Berta saintich), Betra und Singen. In Springen (aus ben Berta saintich), Betra und Singen. In Springen (aus ben Berta saintich), Betra und Singen. In Springen (aus ben Berta saintich), Betra und Singen. In Springen (aus ben Berta saintich), Betra und Singen. In Springen (aus ben Berta saintich), Betra und Singen und seine Aufgeber und der Aufgeber und field, word die Aufgeber und der Aufgeber und der

<sup>\*)</sup> In biefem Bunct find bie Anfichten berichieben, bgl. b. Art. Erholung G. 166. D. Reb.

<sup>\*\*)</sup> Ble in 164m Andlan ble Crianvis, an einem Tag in ber Woche ober bei feinderen Bereisfungen, eine Ernnei langer (delden ju blefen, ap 11 ble figigen Jögling weitert kanny, nämfe [1, bef 16]. Die greede an bleim Tagen voll frühre auflichen und ihrem Brünzigheiten obeinigen (was fich hehebeigfe aus ben Breis der Griefelt gegenüber dem innigen, mannteberligen (was fich hehebeigfe als ben Breis der Griefelt gegenüber dem innigen, mannteberligen (dem 16) der Green der Gr

bare Beift ansgeruftet fein, benn ber Solaf fallt fonft wie ein Bemappneter nochmale auf feine Beute. Das befte ift bas Spruchwort: "Jung gewohnt, alt gethan" ju befolgen, b. b. bier, bie Dronung bes Saufes, frub aufgufteben, ben Rinbern anguergieben und jur Gewohnheit ju machen.

Grubreife bezeichnet in ber bertommlich geworbenen Bebeutung bes Bortes nicht nur bie frub eintretenbe mirfliche Reife, b. b. Dannlichfeit im phofficen und geiffigen Sinne, fonbern es wird and, namentlich auf geiftigem Gebiete, bon jeber Entwidlungsftufe gebrancht, bie im Berhaltnie jum Alter ungewöhnlich frub eintritt. Bir finb eben fo geneigt, ein Rind frubreif ju nennen, welches etwa mit bem britten lebensigbre foon fertig und mit Berftanbnis und Ausbrud lefen tann, ale einen innaen Dann, ber mit 17 ober 18 3ahren miffenfchaftliche Leiftungen zeigt, bie man nur bom reiferen Mannesalter erwartet. Das Bort bat fogar, permutblich unter bem Ginfluffe einiger auffallenber Beifpiele, bie in ben letten Jahrhunderten borgefommen find, borwiegenb bie Bebeutung angenommen, baf es ben Ruftant ber fogenaunten Bunberfinber bezeichnet, bie icon im frubeften Lebensalter Erftaunliches leiften, aber nachber entweber phofifch ju Grunte geben ober jurudbleiben und bie rechte Reife nie erreichen. Wenn man ben Begriff ber Grubreife in biefer Beile beidranft und alfo nur bie ungunftig ausgebenbe Berfrühung ber Entwidlung barunter verflebt, fo barf man offenbar Danuer wie Bhil. Delandthon, Torquato Taffo, Sugo Grotius, Albrecht bon Saller, bie alle in ihrer Entwidlung ungewohnlich frub maren, aber babel and nachhaltige Rraft und Tiefe befagen, nicht ale fruhreif bezeichnen. Ein Beinede, Baratier, R. Bitte und anbere werben bie darafteriftifden Beifpiele ber frubreife fein. Allein bie Ratur ideint bier wie auf fo manden anbern Bebieten ber menidliden Gintbeilungen und Begriffebestimmungen ju fpotten. Es wird vergeblich fein, ber Mannigfaltigfeit ber Erfcheinungen gegenuber und ohne bie gabfreichen Zwifchenftufen außer Acht an laffen, irgent einen ber beliebten Gate aber Frabreife mit einiger Beftimmtheit aufrecht ju erhalten. - "Fruotus idem diuturnus ac praecox esse nequit," ift ein Sprud, ber fich auch ben Bewunderern bes jungen Dogart aufbrangte, ale biefer in feinem fecheten Lebensjabre ju Bien ale Clapiervirtuofe auftrat (val. 3abn. Leben Mogarte I, G. 41). Rein Rind ift mobl entichiebener ale Bunberfind aufgefafit, burch gang Guroba mehr ale bie auferorbentiichfte Ericheinung gepriefen worben, benn gerabe Dogart. Alles an ibm fcbien abnorm. 3a noch mehr; er bat auch in ber That fein bobes Alter erreicht und es wird fich taum leugnen laffen, baf fein fruber Tob mit feiner fruben Entwidlung in einigem Bufammenbange ftanb. Gein ganges Leben batte ein etwas befchleunigtes Tempo, allein biefe Beichleunigung mar nicht nur maffig, fonbern auch in fich regelmäßig und gleichmaßig. Gie verband fich mit jener fruben Entwidlung eines Zaffo, Delandthon, Grotius, einer Entwidlung, von ber fic bei ben meiften febr bebeutenben Beiftern, fei es im Rinbesalter, fei es gegen bie Beit ber Reife bin unverfennbare Sputen finben. Dit Recht fagt baber Mogarts geiftvoller Biograph, bas Erftaunenswerthefte bei Mogart fei, bag biefe fur fo junge Jahre unerborte Brobuctionefraft meber burch lleberreigung noch lleberbilbung in biefer Beife gefteigert mar, fonbern bag wir biefe Entwidelung fur bie biefer Ratur normale ertennen muffen. ") Degart trug bie Rorm feiner Entwideiung in fich feibft. Gein Lebenegang mar nicht fo befchleunigt, baß er ibm nicht Raum gur Entfaltung ber größten und reifften Leiftungen gegonnt batte. Auch barf mobl barau erinnert werben , bag es gerabe in ber Ratur ber Dufit liegt, ber fruben Entwidlung einen ungeheuren Spiel-

\*) D. 3abn. 29. A. Mogart I, G. 190. 3abne eingebenbe Bertheibigung Mogarte bebt ben gewöhnlichen Bormnrf auf, bag er burch eigentliche Lieberlichfeit feine Gefunbheit untergraben habe, bie aufreibenbe Birfung einer burch geiftige Getrante unterftitgten übermäßigen Probuction bleibt aber befteben. Auch icheint es une boch bei ber Lefung bon Mogarte Briefen, ale ob ein gemiffes Burlidbleiben im Rinbifden auf bem Gebiete bes gemobnlichen Lebens fich nicht fo bollig wegleugnen ließe. 2.



raum ju verichaffen, obne ber forverlichen Rraft ju febr jugifeben. Die faft jebes Babr auftauchenben jungen Birtuofen beweifen bies, benn wenn and manche berfelben ipater vom Schauplate verichminben, fo erlangen boch and viele menigftene ale Birtnofen, mo nicht als Componiften volltommene Reife. Das auffallenbfte Beifpiel mufitalifder Britbreife ift mobl bas bee fleinen Englanbere Billiam Grotch, ber bereits zwei Jahre alt, alfo reichlich ein Jahr fruber als Dogart, ju fpielen begann. Derfelbe Rnabe foll auch anberweitig, a. B. im Reichnen auferft begabt gewefen fein (val. fiber ibn bie leiber nicht fritifden Bufammenftellungen bei Lichtenberg, verm. Schr. 4. S. 200 ff.). Gin intereffanter Bergleich mit Mojart ergiebt fic, wenn man bas Leben bes befannten frühreifen Belehrten, 3ob. Bbil. Baratier, betrachtet. Diefer, Gobn eines frangofiiden Brebigers an Schwabad im Aufpacifden, fprach am Schluft feines britten Lebens. jabres gelaufig lateinifch , fran iffifch und beutich. Grater lernte er, jum Theil burch Selbfiftubium, griechifd, bebraifd, furifd und dalbaifd, trieb Bhilofopbie, Dathematit, Aftronomie und Rirchengeschichte, trat im breigebnten Jahre ale Schriftfteller auf, ftarb aber icon (1740) an ber Schwinbfuct, als er fein Leben auf 19 3abre gebracht batte. Muf ben erften Blid ift bier gegen Dozart nur Unterfcbieb, es icheint bas Urbilb frantbafter Frühreife gegenüber ber gefunden; allein bie Cache geftaltet fich bei naberem Rufeben etwas anbers. Much in bem jungen Baratier fant fic, wie aus vielen Allgen feiner Biographie bervorgebt, eine ungewöhnliche Rraft und Gelbftanbiafeit bee Beiftes. Auch tann man pon ibm wie pon Mojart fagen, baf feine Entwidlung ibre Rorm in feiner eigenen Ratur gehabt babe; bie Bemilbungen bes Batere um ibn maren freilich bebeutenb, allein bei weitem bas Deifte tam ans eigenem Streben. Er mar frub productio, allein feine Producte tonnten aus Mangel an Beit und Rube nicht jur Reife gelangen. Das Lebenstempo, meldes fic bei Mogart nur menig beichleunigt zeigt, nimmt bier bie form ber rafenten Saft an; ein Studium jagt bas anbre, ein Blan m umfaffenben Untersuchungen ben anbern. Das Ergebnis, bievon mar eine fruh fich einftellente greifenhafte Ctepfis, Die boch immerbin ebenfalls wieber ein Beichen von Originalitat bleibt. Dan gebe einem folden Beifte mehr Rorperfraft, mehr Rube und jene weife, magigenbe und ernfthafte Leitung, bie Mogart bei feinem Bater genog, und es murbe mohl eine Frucht fich ergeben , bie noch in anderer Sinficht als ber ber Frühreife glangte. Baratiere Bater erzog bem Rleinen bie Frühreife nicht an, aber er Rachelte fie. Erfteres mirft ibm ber Brebiger Bitte por, mabrent es in ber That weit mehr auf ibn und bie Erziehung feines Cobnes Rarl paft (Erz.gefchichte I, 350). Die lettere gemabrt une mieber ein gang anberes Bilb , eine wollig vericiebene Combination ber bei ber Frubreife mirtfamen Factoren. Der Rnabe R. Bitte mar fcon por feiner Geburt bestimmt, ein ausgezeichneter Denich zu werben. Es follte an ibm ber Gat bewiefen merben, baß jeber moblorganifirte Denfch ein ausgezeichneter merben tonnte, wenn er bie geeignete Ergiebung fanbe. Der Bater, ein Brebiger, bem feine Umftante viel Beit und Freiheit ließen, mar Erzieher von Sach gemefen; er theilte bie Schmachen ber Babagogen jener Uebergangszeit von Bafebom ju Beftaloggi, allein er mar jebenfalls in einem gang feltnen Grabe Deifter ber pabagogifden Technit unb befolgte namentlich auch binfichtlich ber phyfifchen Erziehung vernunftige Grunbfate mit außerfter Sorgfalt. Die Unlagen bes Gobnes, an bem jene Brobe gemacht murbe, waren, wenn auch nicht mittelmäßig, wie ein Frennb bes Batere fie nennt (I, 24), fo boch auch feineswegs gang außergewöhnlich. Das Experiment hat infofern alle erforberiichen Bebingungen gehabt und bleibt fur Babagogif und Bipchologie auferft merthvoll. Das Refultat mar ber bewunderungemarbigfte Fortidritt ohne hemmung ber Befundheit bis jum fechgebnjahrigen Doctor ber Jurisprubeng und ber Bbilofopbie; fpaterbin Stillftanb. R. Bitte lebt noch jest ale Brofeffor bee Rechtes in Salle. Die frube Reife bat ibm nichts genutt, ale bag er burch fie einen Ramen erhielt und einige Jahre fruber ba anlangte, mobin auch antre tommen tonnen; mas fie geichabet bat. ift fcmer gu überfeben. Gin bemertensmerther Bug, ber Baratier und R. Bitte gemeinfam ift, ift ber ungewöhnlich lange Schlaf von 10 - 12 Stunden bis in bas Bunglingsalter : offenbar ein Erfat fur bie außergewöhnliche Anftrengung ber ingenblichen Denffraft. - Bei Chrift. Deinr. Deinede, bem Labeder Bunberfind (geb. 1521) traf offenbar berfrubte naturliche Reigbarteit mit methobifcher, aber nicht vernunftiger Musbifbung burch ben Bater aufammen. Es ergab fich bie Merfmurbiafeit eines Rinbes. bas mit 5 Jahren eine lateinifche Rebe bielt, babei noch bie Mntterbruft genoß und balb barauf über ber Entwöhnung ftarb. Als ju Tobe erzogen fann man mobi and Die Gobne Quintilians betrachten (vgl. bie giemiich ausführl. Ergabl. in inst. or. C. VI. procem., wogu Anm. bei Colomerius). Gine große Reibe alterer Beifpiele findet man namhaft gemacht bet Crenius de eruditione comparanda Lugd. Bat, 1699. p. 37 u. ff. in ciner Anmerfung zu Josch. Camerar. praecepta vitae puerilis.-Beifviele von findicher Frubreife im Rechnen giebt Jeffen, Pfocot. G. 158 n. f. Intereffant ift bas Beifpiel eines frubreifen Chachfpielers, bes Ameritaners B. Morphy. ber icon ais Anabe bie bebeutenbften Deifter iching und fürglich auf feiner Reife nach Europa grofies Auffeben erregt bat. Rorperliche Grubreife befpricht Comara, Grgiebungei. 2. Aufl. III, G. 354 f., geiftige ebenbaf. 349 ff. - Ueber Baratier val. Formey, la vie de Jean Phil. Barstier, Francf. et Leipzig 1755. - Ueber Bitte Die Berte feines Baters : Ergiebung saefdichte, Leipz, 1819. 2 Bbe, u. R. Bitte's booft gludiide Jugend jabre. Mis Manufer. gebr. 1843 (tragt Spuren von Beiftes verwirrung bes Bf.). Rur erfteres biefer Berte ift benutt in einem treffifchen Auffat ber anonom ericbienenen Ergiebungerefultate, Bannover 1857. G. 1ff. .

M. Lange.

Äffictefallen. Wit befem Namen merten gewögelich ist tere fickfischen Landselbeim begiehen, ruhrfamiglich im Gegerfales gewon ist händlichen Gedauch, met biefe nicht sie inze auf Etiftum gebt Landselfürften beruhen und mater bestem Amstellen und der Amstellen der Verlege der Verleg

\*) Bracocitat = unnatfirlich frube Geiftesreife und Altflugbeit beipricht ale eine meitverbreitete Erichelnung und ein folimmes Reichen ber Reit Doberlein in ben Reben und Auffaben I, G. 150 ff. Die Rinber und Rnaben wollen wie bie Danner fein und mas bem reiferen Alter an Rechten und Genuffen vorbebalten bleiben muß, filr fich in Anspruch nehmen, und feiber werben fie von einem Theil ber Erwachfenen bierin thorichtermeife unterftubt, weil man fo oft alle von ber Ratur eigenbanbig gemachten Unterfciebe nicht mehr gelten laffen will; gar wiele Bater und Mutter haben nicht Bernunft und Ginficht genug, um in ber bem After bor-'auseilenden Entwidlung ihrer Rinber mehr Gefahr, ale hoffnung und Rubm ju feben. Auch bie Coule bat ihren Untbeil an ber gemeinfamen Could ber Beit, indem fie 2. 20. bem Rnaben, ber bie Anfangegrunde ber Grammatif einubt; icon bie abftracteften Begriffe, wie fubjectiv und objectiv, abfolut und relativ u. bal., in ben Dund feat. Der Gartner wartet auf Blute und Frucht und weiß, wie es um Treibbausbffangen fleht; ber Pferbegiichter fennt bie Folgen babon, wenn ein Thier ju friib eingespannt wirb; aber unter ben Ergiebern find viele, welche bie naturliche Entwidlung mit funftlichen Reigmitteln verfruben wollen, anftatt bie Blute, bamit fie um fo voller und iconer fich entfalte, möglichft lange in ber Rnospe gu balten. Gegen biefes Uebel bilft nichts, ale wenn wir uns entichließen, une ber verfebrten Dobe, bie fich Beitgeift neunt, mit aller Entidiebenbeit ju miberfeben, wenn wir bie Ratur in ihrer gefehmäßigen Entwidling beobachten und bon ben Brrwegen ber Dopercultur ju ihr jurudflehren. Die bobere Soule bat ein vortreffliches Gefunbbeitemittel in ber Beideftiaung mit ben Claffifern; "ber Umgang mit ben ebeiften Geiftern langft untergegangener Boller bilbet ein abgeichloffenes, barmlofes Stillfeben, wie es ber Jugend noth thut." (Bal, Die Art. Aftling, Blefirtbeit.) D. Reb.

beweist bas meife Streben etwas burchaus fich bemabrenbes ju ichaffen. Die Berbanblungen ju Enbe gu fubren blieb Beinrichs Cobn und Rachfolger Dorig (regiert felt 21. Darg 1541) porbebalten. Bei biefem einfichtsvollen und felbft wiffenicaftlich gebilbeten Gurften fant ben lebhafteften Anflang ber Borichlag feines Rathe Dr. Romerftabt, welchem entfprechend icon am 18. Rov. 1541 auf bem Musichuftage ju Dresben in Bezug auf bie Rlofterguter ber Antrag geftellt warb: "Co fonbt man auch tacon pororonen ebne unberhalbung ber ichulen far und Rinber Bucht bas armer Leuthe Rinber mol gezogen und gelernet werben, Much egliche augerhalb und innerhalb Lanbes unberhalben murben. - Das ift ber Riofter erfte anfunft und gerechtigfeit bas fie gur Bucht und lebr geftift febn. Ban mans nuhn wieberumb bobin richtt fo tan mans mit got und rechte erhalten."\*) Die Stanbe nahmen biefen Antrag bereitwillig auf und in ber pom 21. Mal 1543 batirten neuen Panbesorbnung beifit es: "Und nachbeme an Chriftlicher Labr und manbel, auch ju allen gulen orbenungen und Bolliceb bon nothen, bas bie Jugent gu Gotis Lobe und im gehorfam erzogen, in ten Sprachen und Rlinften, und bann vornemlich in ber Bebligen Gefdriefft gelernel und unberweifet werbe, bamit es mit ber geit an Rirchenbienern und anbern gelahrten Leuihen ine unferen Lanben nicht mangel gewinne, Geinbt wir bebacht von ben vorledigten Glofter und Stiefftgulibern, Drey Souien aufzurichten, Remlich eine gu Deigen, Dorinne ein Dagifter, zwene Baccalaurien, ein Cantor und fechzig Anaben, bie Anber gu Derfeburg, Dorinnen ein Magifter, zwene Baccalaurien, ein Cantor und fiebentzigt Anaben, Die Dritte gu ber Bforten, Dorinnen ein Magifter, Drep Baccalaurien, ein Cantor und ein Sunbert Angben fein, und an allen Orten mit Borfiebern und Dienern, Pare, Roften und anderer Rotturft umbfonft verfeben und unberhalben werben." Dag babei ble Bestimmung getroffen wurbe, baß bie Rnaben alle Lanbesunterthanen und feine auslandifche fein follten, tann nicht Bunter nehmen. \*\*) Das Bert mar icon in Angriff genommen und murte fraffigft geforbert. Mm 3. Juli 1543 murbe im ebemgligen St. Afra Riofter zu Deifen bie neue Lanbesichnie eröffnet\*\*\*) und am 1. Rov. bes-felben Jahres gog auch in Bforta ber erfte Bogling ein. †) Bur bie Errichtung ber britten Schule ju Merfeburg gelang bem eifrigften Streben bes Bergoge Morig nicht, ba bas Stift burch Biberfpruch und endlich Grrichlung einer unbebentenben eigenen Schule gn Ct. Betri bie Bemubungen vereitelte, ++) Gieichwohl gab Morig ben einmal gefaßten Bebanten nicht auf, um fo meniger ais er burch bie Erwerbung bes Rurfürftenthums fich verpflichtet fublte feinen nenen Unterthanen biefelbe Bobitbat wie feinen alten gutommen gu laffen und es ibm Ernft bamit mar feine Treue fur bie evangelifche Rirche ben Berbachtigern gegenuber burch bie That zu beweifen. Ale nun in Grimma Enbe April 1549 eine Berfammlung von angefebenen Theologen - auch

<sup>9)</sup> Um micht eine "Munge einsteller flietet zu geben, berychte is als bie Deutscheiffent, under ber feighende Zuerfellung bleten zu Gemein gegen Pertenbe. Chronisone Pertenbe. Recht mit Schmitte. Die Enthessiglie Weiter. Gedierflagen 1841. Richter im Verpamme vom Peter 1849. Miller, Gering der vollstägliche Gefehre um Vernbefate Begleic. Ergigli 1783. 2 Deb. Dippolit: 1970. Odgerbung ber deutsfellen auf Berind Gefen der Gefehre. Gefehre der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte deutschafte der Geschlichte der Ges

<sup>\*\*)</sup> Der Befuch ber Lanbesichulen ift nie Ausfandern berwehrt, aber ber Genug ber Bene-ficien auf Inlanber befchrantt gewefen.

<sup>\*\*\*)</sup> Erfter Acctor war M. Dermann Bulpins, bem 1546 ber bertihmte Georg Fabricius folgte.
†) Lute aus Ainbelbrild. Bis jam 24. Dec. folgten 43 nach. Erfter Acctor war M. Joh.
Giaas aus Korbbanfen.

Stad ane Rerbhanten. +†) Frauftabt: Die Einführung ber Reformation im Dodftift Merfeburg. Leipzig 1848 G.

Melandthon mar babei - jur Berathung fiber bie Einführung ber 1548 ju Leipzig fefte gestellten Rirchenordnung gehalten murbe, ließ ber Rurfürft feinen Entichiuß eine britte Lanbesichnie ju errichten von neuem erfiaren und ber Rath ber genannten Stabt ergriff freudig bie Belegenheit, bas feit 1529 leergeworbene und in feinen Befit übergegangene Riofter ber Augustiner-Gremiten anzubieten. Unter ber Mitwirfung ber icon bei ben beiben fruberen Soulen hauptfachlich thatig gewefenen Rathe Dr. Romerftabt und Ernft bon Diftis murbe benn nun auch bier bas Werf ruftig geforbert und am 14. Gept. 1550 bie britte Lanbesichule eingeweift. "Die Grunbung ber brei Fürftenfoulen ift eine bebeutenbe Thatfache in ber Befdichte ber Reformation, inbem fie bie erfte que bem Bergen und Beifte ber epangeiffc - lutberifden Rirde bervorgegengene. ju ibrer Stutung, Forberung und Erweiterung gegrundete Schobfung finb. Den ebangetifc-intberifden Charafter, ber von vornberein ibr Befen mar, baben fie fort unb fort bewahrt. \*\*) Und icon an und fur fic mußte eine Stiftung, welche einer großen Rabl junger unbemittelter Anaben bie Mittel gur miffenfcaftiiden Musbiibung gemabrte. ale ein Bert eben fo bochbergiger driftlicher Liebe wie tiefer ftagtemannifcher Beicheit anerfannt werben. fur bie Befchichte ber Babagogit bat fie aber and noch bie Bebeutung, bag bem langft gefühiten Beburfnie einer grundlichen Borbereitung fur bas eigentlich wiffenschaftliche Stubium ber Univerfitaten eine feft geregelte und umfaffenbe Befriedigung ju Theil murbe. Die fachfiiden Gurfteniduien baben nun auch ftete fich eines großen Unfebens in ber patagogifden Welt ju erfreuen gehabt, fie fint baufig ale mabre Duftericulen bezeichnet morben und im eigenen Baterlanbe bat man fic bes Cegens, ben fie gestiftet, mit frommer Dantbarteit ftete gefreut. Es ift nicht biefes Orte, eine ausführliche Geidichte ber brei Anftalten au geben, mobl aber in moglichfter Rurge bie Urfachen, worauf ihre Bebeutfamfeit beruht, barguiegen.

\*) Der erfte Rector war M. Abam Siber, ein Schaller von Rivins und einer ber bebeutenbfen Sabagogen feiner Beit. Rur für Meigen ift eine Stiftungeurtunde verhanden bom 23. Jan. 1544, abgebrucht bei Maller I. S. 12 ff. Für die beiben anderen find folge nie förmlich ausgestellt werben; f. Bereng Bericht S. 21 f.

\*\*) Ratholiten tonnen nicht jum Genuffe einer Stelle gelangen.

\*\*\*) Der doffeinig eting bei metemaß be bollige Chificipus wiebig gemößt. Sei dem Cinfale bei Chementlings Ratie All. berfalten men in jahrt bederigt jin eine Collinas bermandelern Berfand bes Orten Wils, Ernft Berns, Sightum von Chifik bir Rochembjelti eine Chificipus von Grimmu mit Dieffen. Der jülke, Siegt zeil und beitelben Roffen, die aber auch bir beiben anderem Chaffen nicht verfahren. Gildlicher wurden die Gefahren Wöhrend ber Russlessifichen Riefen aber der Bernstellern und der Russlessificher Roffen, die

?) Als eine gnübige Bemafrung Gettes muß es erfannt verden, baß fein Brandunglich bet ennbeschaften getroffen bat, und baß feibf loide Unfalle, wie der Einfart bet Gettiglich (Rempter) un Pforts, ben Berliuf eines Menischenischen gethet baben (Comitt u. Araft G. 62 f.).

††) Bis ju Ende bes verigen Jahrhunderes blieb eine vorgeichriebene Tracht, ein furger Mantel (Sobolans, bober Schalaune). Die hobe runde Muhr (ber fogenannte Spanier in Pforta) wich juerft bem Bute.



binmeggefallen, aber bagegen bie Babl ber Stellen allmablid erhobt und ermeitert morben. ") Alle brei Schulen find in berrlichen Gegenben gelegen, fury alle angeren Bebingungen an einem froblichen Gebeiben haben fich vereinigt. Babireiche Schiller \*\*) find benn auch aus ihnen hervorgegangen. Pforta rubmt fich feines Rlopftod, Deigen feines Leffing, Grimma feines Baul Gerharbt und wir tonnten eine große Reibe ber nambafteften Belehrten und bebeutenbften Manner aus allen Jahrhunderten aufführen, welche einer jener Anftalten bie Grundlagen ihrer Bilbung verbantten. Allein alle Schulen baben einzelne große Beifter unter ihren Schulern aufzuweifen, und mancher ift trot feiner Soule ober bod mehr burd beren negative Ginwirfung ju einem großen Manne geworben. Auch Die mittleren Talente - fie fint ja ftete bie großere Debraabl - geforbert, in ber Debraabl ibrer Couler ernften Ginn, Arbeitfamfeit, Rleif, furg bie jur Ermerbung mabrer boberer Bilbung erforberlichen Gigenichaften bervorgerufen ju baben ift bie mabre Bemabrung einer Coule, und barum feben wir ben Rubm ber Fürftenfchulen in bie Bilbung fo vieler Danner, Die gwar nicht geglangt, aber in ihrem Rreife und Berufe in ehrenvoller und tuchtiger Beife gewirft haben, in bie gabireichften Menferungen ber Dantbarfeit und Berebrung berer, welche bie an ibnen genbte Rucht ale einen für ihr ganges leben und Birten fortbauernben Gegen gerühmt haben. \*\*\*)

\*) Die urfprilinglich beabfichtigte Babl fiebe oben. Bei ber Stiftung murbe benen, melde ein geiftliches leben im Betrag von jabrlich 25 ft. ju vergeben gehabt batten, bas Recht, einen Anaben ju einer Stelle in ben Canbesichulen ju prafentiren jugelagt. Die vielfachen Beranberungen im Laufe ber Reit fibergebent, theilen mir bas jebt Beftebenbe mit. In Pforta befteben (aut ber Befanutmachung bee Ral. Provincialiduscollegium zu Magbeburg vom 20. Rebr. 1858 140 Freiftellen, 20 alte Roftfellen (beren Inbaber ju ben Roften ber Berpffegung einen Beitrag ju leiften haben), 20 nen funbirte Roftftellen, 20 Ertrangerftellen. Bou ben Freiftellen finb 60 tonigliche, eine (bie Organiftenftelle) wird bon bem Rector verlieben; 69 haben Glabte, 5 bas Domftift Raumburg, 5 abelige Familien ju verleiben. Bei ber Aufnahme werben 10 Thir. 25 Sgr. nebft einem freiwilligen Beitrag jur Bibliothef entrichtet, beim Abgang 10 Thir. 171/s Egr., fonft nach ben Bermogenoverbattniffen jabrlich 6, 8, 10, 12, 14 Thr. Beitrag jur Schulfaffe. Roft, Bobnung, Beigung, Licht, Unterricht werben gang unentgeltlich gewehrt. Die 20 alten Rofffellen jablen jabriich 21 Thir, 26 Car. 3 Bl., Die 20 uenen 80 Thir, jabriich an Die Schultaffe. Die Extraneer haben Bohnung und Berbflegung bei einem Lebrer und nur ben Unterricht in ber Anftalt für gegen 14 Thir, jabrlid. In Grimma fint 104 Freiftellen (16 foniglide, 85 ftabtifche, 3 abt.) 16 Roft- und 6 außerorbentliche Roftftellen, in Meißen 104 Freiftellen (16 fonigliche, 36 abl., bie fibrigen fiebtifder Botronate), 16 Roft. unb 12 außerorbentliche Roft. ftellen. Die Freiftellen gablen 12 Thir. Gintritte- und 12 Thir. Abgangegebubren und jabrlich 15 Thir. an bie Schultaffe, und haben fouft alles frei; eine Roftflelle erlegt außerbem 40, eine außerorbentliche 70 Thir, an bie Schule. Die Ertraneer gablen 30 Thir, Aufnahme- und Abgangegebilbren und 30 Thir. jabrlich Beitrag ; bas Roftgelb, auf Bribatvertrag amfichen ben Gitern und bem Lehrer berubend, nie unter 200 Thir., jeht natfirlich betrachtlich bober. Bir tonnten bie gabireichften Bengniffe bafür anführen, baf ju allen Beiten fur bas Leibliche ber Goffer in einer alle vernunftigen Bunfche befriedigenben Beife geforgt morben ift, ja bie Pfortnertoft ift ofters ale ju lupuride verichricen gewefen. Die Staatsjufchuffe ju ben Stiftungeeinflinften werben bel ben ftatiftifden Darftellungen ber Lauber Berudfichtigung finben. Aufnahmetermine finb Dftern und Dichaelis jeben 3abres. Austanber fonnen in Cochien gegen ein Roftgelb von 100 Ebir. ale Miumuen aufgenommen merben.

<sup>48</sup> J Zub von Sittige't beraubegeben Pfeteruralbum Reipig 1848) hat 519 Seint uns Gebaten. Aus de Gunt in. Aus der 1.817 J. Zu mit wen ben entwendermischigen fließe geströtten und ihr Gefeiterungsfrüste und Blügupplie bebenteite Grimmenfen-Milmm (Geitman 1850) nebet und der Geiten gegen 6000 Gedier zus, Elfr Weigen finde in film felde Kriekt ber Zu nilterah feiner Amstellung betr aufgewommenn Sedier find in Kreuffigs dem felm Gebe fernessgeschemen Wein manheit gemacht.

\*\*\*) Das eminife fuglitivus factus ost (emfaufen) ericheint in den alten Schliermatriteln boch im ganzen feiten. Es versicht fich den felbe, deß and den den fürftenschlauen ISchliegung zu Grunde gegangen sind, immertiu aber versiger als bei anderen Schliegune. Wer aufmertsum

Es ift nicht ju berfennen, bag rudfichtlich ber Schuler bie gurftenfoulen burch bie bei ber Aufnahme geftellten Forberungen, wie burch bie an ben Genug einer Stelle gefnupften Bebingungen Bortheile por anberen Anftalten befigen, bag von jeber in ibren Abglingen ein gewiffes Bewuftfein einer Bevorzugung porbanten gewefen und ben Bemubungen ber Lehrer entgegengetommen ift, allein bie Braris ift immer in Berug auf jene Forberungen \*) eine milbe gemefen und ber Beift bat in ben Schulern immer erft gebilbet unt befeftigt werben mugen. Dag bie Beborben ju aller Beit fur murbige Befehung ber Lehrerftellen Corge getragen , lebrt bie Beidichte ber Fürftenfculen. Mancher bebeutenbe Rame glangt unter benfelben. Aber es ift auch ebenfo gewiß, bag es Reiten gegeben bat, mo bie Lebrer weber ale Gelebrte noch ale Babagogen befonbere ausgezeichnet maren, und bennoch haben bie Schulen geblubt. Gie verbantten bies ihren eigenthumlichen Ginrichtungen. Diefe bilbeten ftete einen Gegenftanb ber Aufmertfamteit ber Beborben. Die Schulordnungen von Aurfurft Auguft (1. Jan. 1580), von Chriftian I. (25. Febr. 1588), von Chriftian II. (von 1602) \*\*) beweifen bas Beftreben bie Coulen immer mehr ju vervolltomunen. Der jeter Coule borgeorbnete abelige Infpector - erft in biefem Jahrhunbert murbe bies Amt in Begfall gebracht übte eine ftete Aufficht namentlich über Disciplin und Berwaltung und bagu tamen feit 1654 jabrliche Bifitationen, meiftene burch Univerfitateprofefforen gehalten, \*\*\*) Rmar murbe 1700 bie Regelmäßigfeit berfelben aufgehoben, aber bie Cache noch baufig burch Mitalieber bes Dberconfiftoriume gefibt. Benn auch einzelne Berordnungen vieles in ben Schulorbnungen veranderten, fo murbe boch erft 1773 eine umfaffende neue Schulorbnung erlaffen. +) Doch murten auch fpater noch, namentlich burch Reinbarb, vielfache Berbefferungen, befondere in Bezug auf Anpaffung bes Lebrgange an Die Forberungen ber Beit, Bermehrung ber Lehrfrafte, Claffeneiniheilung und Dieciplin vergenommen :++) jest gelten fur bie Rurftenichulen biefelben Beftimmungen, wie fur alle

\*\*) Die erftere findet fich in bem Codex Angustons p. 574-94; auch bie beiben anderen find mehrmale abgebrucht.

\*\*\*) Miller I. S. 113-16.

17) Babrend urfprunglich nur Ober- und Untersection unterschieden wurden, erhielt foares ber Gbus eine vielfaligere Glieberung. Bebt gaben bie Gadficen Furfenfonten jede 4 Claffen mit 11/4 iddicing Curfen, Borte 5 Claffen, 4 mit enifibr. Brinn mit 2 igbr. Curs. Die 1801 Somnafien. Geben wir bie vorhandenen Lectionspiane burch, fo finden wir bie Farftenfoulen mit ben meiften fur mobi eingerichtet geltenben Beiehrtenschulen ber jebesmaligen Beit in Ginflang (G. bie Betiagen bei Baim a. a. D.). Theologifche und claffifche Stubien überwiegen anfanglich bie nur fparlich bebachte Dathematit, mabrent ber Befang eine ausreichenbe Berudfichtigung finbet, bann aber Logit und Dialettit ftart betrieben. Die mathematifchen Stubien fanben querft ernfte Beachtung. In Deifen marb 1724, in Pforta 1725, in Grimma 1726 ein eigener Lehrer bafur angeftellt. Das Beburfnis bes Befdichteunterrichts murbe im Anfange bee 18. Jahrhunderte tief gefühlt") und balb feit 1727 burch geographifche und gefchichtliche Lectionen gu befriedigen gefucht. Die Uebung in ber beutichen Sprache blieb freillich lange Beit auf bas Ueberfeben aus ben aiten Sprachen befchrantt, boch murbe icon 1727 und 28 bie Uebung ber unteren Schuler in beutiden Briefen und bas Achten auf bie Reiniafeit ber beutiden Sprache bei bem Ueberfeten, balb auch bie Correctur beutider Auffate anempfoblen; fcon gegen Enbe bes vorigen Jahrhunberie begann in Bforta ber Brofeffor M. Johann Gottlieb Schmibt beutiche Literatur gu iehren. Fur bie neueren Sprachen murbe bereits im borigen Jahrhundert geforgt (1724 ein frangofifcher Sprachmeifter in Deigen), auch felt 1719 Tangunterricht ertheilt. Dan tann baber nicht mit Recht behaupten, bag bie Fürftenfdulen neben ben alten Sprachen alle anbern Glemente ber Bilbung ansgefchloffen batten, mobi aber haben fie ben ciaffifden Unterricht ale ten Rern und Dittelpunct ftete feftgebaiten und felbft mit tyrannifder Rraft. \*\*) Cbenfo ift es ein Irrthum, wenn man Die philologijche Gelehrfamteit ale bas Biel ber Fürftenfculen hinftellt. 3br Bauptverbienft ift vieimehr ju allen Beiten barein ju feben, bag fie nicht auf ben Unterricht, fonbern auf bas elane Arbeiten ber Schaler bas größte Bewicht legten. Coon ble alteften Orbnungen ftellten überall Arbeiteftunben gwifden bie Lectionen und gange Tage ju bem eignen Stubiren bin; Die Emenbation (Die Burudgabe und Berbefferung ber gefertigten Arbeiten) nimmt immer einen beveutenben Raum ein. Allerdings hatten bierbei bie Gurftenichnien ais Alumnate groftere Dittel bie Thatigleit gn erhalten und ju übermachen, allein wir tonnten auch bunberte von Beugniffen anführen, welche barlegen, wie fonell ber Beift ben Bogling ergriff, mit weicher Luft gearbeitet murbe \*\*\*) und ju meicher ftaunenemertben Gertigfeit, in lateinifden Berfen

erfolgte Anstellung von Collabocatoren hat fich als mit den ursprünglichen und traditionellen Ginrichtungen nicht barmonirend nicht bewährt; man mußte vielmehr die Erfahrung machen, daß nur mit der vollen Auctorität besteibete Lehrer auch gut zu wirken im Gtande feien. S. Airchner im Progr. 1843 S. 69 ff.

\*) DRaffer I. G. 39.

\*\*) di grulge eine Kusterung Afosfock aus einem Briche an ben Arcert Seinscha (Schmitt uns Araff S. 13). "Die Pflete febenmen, wie is diese, nach de Setzer me die name Schafgeschäder. Beiten jene in dem Ageiteffunden (d. 3. Archiesfunden) desper Sed view von der men Ageiteffunden aus Archiesfunden derer Wohl zu seine feine Ageiter Deut im derer Geblie zu seine hab, fleidere, nach degerer Wohl zu seichen, jellte es aus juweilen nur wenig feine Ben in erden Fielde des Erkein in einem feit geht, und deum die Ageiteffunden angelen. Die Wie die Fleier ein Phaspagnium mab e iß, flieden ich, dalb aus mit ihre. Bist. aus die Kustfurungen von Lieferfan aus Teilerfein in den Habengrie erfühllicherseitensimmen gestellteten.



Deben ber Lebre baben wir in ben Stiftungeurfunden am Gingange biefes Artifeis Die Bucht betont gefunden, bas zweite Erziehungsmittel, welches Bort ben Gitern ans Berg iegt. Much bier bewahrt fich bie Beisheit ber Stifter barin, bag bie Grundzuge ber bisciplinellen Ginrichtungen trop vielfacher Mobificationen im einzeinen bennoch bis auf ben heutigen Tag fteben gebiieben fint. Benn man bie alteften Schulgefebe") betrachtet, fo wird man fiberall Gottes Gebot ale ten Ausgangspunct finben, und ben tiefften Ernft, basfeibe auch im Rleinften gu erfullen, Demuth, Geborfam, Befceibenbeit, Buchtigfeit feibft im Meufern barguftellen. Die Disciplin trug nach bem Charafter ber Beit in ben baufigen vorgeschriebenen reifgiofen Uebungen und in ber Befdrantung ber Freiheit, Die fogar beim Effen bas Anboren nutlicher Boriefungen forberte, einen monchifchen Charafter, \*\*) aber wer ba weiß, baß Frommigfeit, Gelbftüberwindung, Entfagung, Bunctlichfeit und Ordnungeliebe Die Grundpfeiler ber Erziehung find, ber wird mobl bier und ba bie Babl faifder Dittel tabeln, aber tem Billen und Streben Die volltommenfte Anertennung gollen, und felbft bem Streben allen Rieiberlugus abzufchneiben. Die Fürftenfchulen murben in ber That einen freveihaften Abfall von bem Billen ibres Stiftere begeben, wollten fie ben Ernft ber Bucht aufgeben, abgefeben bavon, baft icon bie Gelbfterhaitung, mas anbermarte pebantifch erfcheint, bier ju einem nothwendigen macht. Die Gemeinfamfeit bes Lebens, weiche ja . auch fo unenbliche Bortheile gemabrt, forbert von jebem Boglinge gu ihrem Befteben bie Auferiegung eines 3manges, tas Berfagen vieler Dinge, bie anbermarts als gieichgultig betrachtet merten tonnen. Dag mancher Rachtbeli einer fo ernften und ftrengen Bucht nachgewiefen werben, Die Beilfamteit berfeiben wird burch überwiegenbe Beugniffe bemiefen. \*\*\*) Thrannifc murte biefe Strenge nur bann mit Recht genannt werben tonnen, wenn fie ber Befferung feinen Raum geftattete, bag aber gu jeber Beit auf ben Rurftenichuien bie Lanamuth geubt worben ift, weiche ben Rebienben Beit gur Befferung lagt, aber auch eine Beit ihrer Ericopfung feft balt, ift ebenfo gewiß, wie bag ber Laune und Billfur ftete ein fefter Damm gezogen mar. Unter ben Strafen findet fich zwar in ber alteften Beit bie buculatio, boch bezeugen alle Rachrichten, bag fie nur feiten gur Anwendung gefommen ift. Entziehung ber Bobithat, aifo Musichluß

<sup>\*)</sup> Palm a. a. D. G. 30-38.

<sup>\*\*)</sup> Doğ foon von Anjang un ber Zeitgift ägegen be Zeitschin fich ferente, ficht man aus mutterlie, nederi Dob. Cagefre und Perun Binentiate um 1700 febre is Birofiner Cadult erfahrtent: Non phentit arto Minennie, quod propies ninkan diechtima sewerbeit nigeratie den maechen inneise potinu quan virus polit to seinge deben persätzent. C. Mile the machen in diechtimate deben persätzent. C. Mile bei der die deben persätzent. C. Mile deben deben

<sup>\*\*\*)</sup> Lange's Arbe: de severitate disciplinae Portensis. Weichert: de antiqna scholarum provincialium disciplina eiusque salubritate. Grimma 1828; auch in Friedemanns Samuslung von Schufren abgertruckt.

aus ber Schnle ift ftete bie bartefte Strafe gemefen und unnachfichtlich genbt, wo entweber Bermirfung burch gemeine Bergeben ober bie Befahrbung bes Geelenheiles anberer und bes Bobles bes Gangen eingetreten mar. Die Strafen innerhalb ber Soule find ju allen Zeiten auf Entfagung und angleich Auferlegung von einem nutliden Thun berechnet gewefen. Ibrannlich murbe ferner jene Disciplin genannt werben fonnen, wenn fie nicht bie leberzeugung ju gewinnen trachtete. Dag aber bie alteren und bemabrteren Schuler felbft jur handhabung und Aufrechterhaltung ber Ordnung als Infpectoren, Obergefellen, Mittelgefellen verwendet werben, bat nicht nur ben Ernft gemilbert, fontern auch einen Beift erzengt, ber jene Ordnung ale nothwendig erfennt, ig ber bie mores über bie lewes ftellt ober bie Beobachtung bes Gefetes ale Sitte beiligt.\*) Doch will man mehr, fo frage man bie gemefenen Roglinge ber Fürftenfculen, ob fie nicht, mogen fie auch mabrent ihrer Schnigeit ein noch fo beftiges 281berftreben gegen ben fie beherrichenben Zwang empfunden, noch in tem fpateren Alter mit Greuben an fie ale eine gludliche und ihnen beilfame gurudbenten und von bort Buter ine Leben mitgenommen baben, beren Befit nie genug geicatt werben fann. \*\*) Dochten burch unfere furge Darftellung bie geneigten Lefer ein Intereffe gewinnen fur Die brei Rurftenichulen, Die Gachfen ftete ale feine Rieinobten betrachtet bat und beren eine Preugen, nachbem fie ihm angefallen ift, mit gleicher Liebe im Beifte bee Stiftere erbalt und begt ! R. Dietfd.

Furcht findet fich, wie alle Affecte, im jugenblichen Alter am baufigften ein und oft unter bebenflichen Formen. Es ift befannt, baf namentlich Gefpenfterinrcht bei Rinbern oft bie fcbimmiten Bufalle, Rrautheit und Tob berbeigeführt bat. Wenn baber ble Periobe ber Auftlarung irgent etwas guteb gebracht bat, fo gebort gewiß auch bies bagn, bag ber Aberglaube aus ben Rinberftuben verwiefen und ber Jugent manches Schrednis gefpart worben ift. Wenn bamit auch mandes romantifche, Phantafie und Bemuth ber Rinber belebenbe Glement verichwunden ober gefchnialert ift, fo ift bier wohl jebenfalls ber Rugen bober angufdlagen ale ber Schaben. Bu marnen ift jeboch por ber inftematifden Ernuchterung und ber pebantifden Berfolgung jebes phantaftifden Reftee im findlichen Gemiltbe , an ben fich etwa auch Gurchtanwandlungen anfnupfen fonnten. Ein foldes Berfahren, wie es namentlich ber Bafebow'ichen Schule eigen war, ergengt leicht Mitflugbeit und Gitelfeit, mabrent Die Bilbung bes Muthes und ber Grundlichfelt ale Cout gegen finbifche Gnrcht an ben einzelnen Fallen erfolgen fann, ohne bag bas Rint von einem Brincipienfampf gegen Aberglauben etwas ju abnen braucht. Um folimmften mirt es, menn bie Rinber bel ienem principlellen Berfahren gewöhnt werben, mit fuperflugem Gelbftbewuftfein auf achtbare Dienftboten ober andere altere Leute berabzufeben. Es genugt alfo, mo ben Rintern etwa ein unbeimliches Geraufd, ein fonberbarer Lichtftreif, ein brobenber Schatten gurcht einflogt, fie mit unbefangener Gicherheit und ohne ihren Duth ju febr auf tie Brobe gu feten, auf bie nachfte Quelle ber Ericeinung aufmertfam ju machen und burch Beifpiel und Anleitung, wie fie ber einzelne Gall barbietet, jene Grundlichfeit in ber Betrachtung ber Mugenwelt angubabnen, por ber fich bas Cputhafte gurudgleht; Die Bilbung allgemeiner Gape aus folden Erfahrungen überlagt man am beften ber naturlichen Gelbfttbatigfeit und ber fortidreitenben Entwidlung bes Rinbes. - Bang befonbere muß auch bavor gewarnt werben, aus Brablerei ober gur beroifchen Uebung Araftftilde bes Duthes mit ben Rinbern vorgunehmen - fie ohne Roth, ja ohne Amed im Dunfein allein auf ben Dachboben ober in ben Reller, mo nicht aar über ben Rirchhof ju fchiden. Abgefeben bavon, bag folde Aunftftude nicht felten einen verbangnispollen Ausgang genommen baben, fo bleibt es immer perfebrt, bas natur-

e) Bile verweifen auf nifeen Artifel Alumnale, in volchem auch viele andere Einrichtungen ber Führenschuten, b. B. die Antwen ober Berteger, Beiprechung gefunden haben.
\*) Wohl leine Schut ha is imige Jugenbireunsschaften aufzweifen, wie die Führfenichuten.

<sup>--) 20001</sup> teine Coute bat fo innige Jugenbireunbicaften aufummeiten, wie bie Fürftenichuten.

liche Grauen, welches Racht, Finfternis, Einfamteit für ben Menichen und insbesondre fur bas Kind in fich ichtlegen, gleichfam verfohnen zu wollen, fatt fich zu begnugen, es zu bestenen, wo fich biefe Mufabe nuberauselerbert einftellt.

Die Furcht por ber Duntelbeit ift eine ber baufigften Ericheinungen und findet fich auch unabhangig bon jebem bestimmten Aberglauben, meniaftens bon bem Aberglauben, infofern er Uebernatürliches jum Gegenstante bat; benn in Babrbeit ift bie Borantfetung in allen Eden lauernber Bofewichter, Diebe und Dorber ihrem Befen nach auch ein Aberglaube. Wo bie Furcht bor ber Finfternis bei Rinbern ftart ausgebilbet ift, namentlich bei Rinbern, welche über bie erften Jahre binaus finb, wird in ber Regel, wenn auch noch fo verftedt, ein Aberglanbe biefer ober jener Art gu Grunbe liegen und es wird ftete erforberlich fein, mit Borficht bangch ju foriden. Db bie Finfternie and an und fur fich foredbaft fei, ift ftreitig geworben. Done Zweifel tann gut gewöhnten Rinbern unter gewöhnlichen Berhaltniffen und in ihrer gewöhnlichen Umgebung biefe Empfindung gang fern gebalten merben; allein man muß fich buten nach folden Erfahrungen obigen Gat an verneinen. Die beutiden Bhilanthropiften, bierin confequenter ale Rouffeau, baben freilich angenommen, baf auch bie Gurcht por ber finfternie, ebenfo bie Furcht vor gemiffen Thieren, wie Maufen, Spinnen, Frofchen u. f. m. nur burch verfehrte Behandlung in bie Rinber bineingebracht murbe (ogl. bie Anmerfungen von Campe, Trapp, Gebite ju Meugerungen von Rouffeau und Lode, Allgem. Revifion II, C. 533 ff. IX, G. 345). Allein bie Bemerfung , bag biefe Furcht, wenn fie naturlich mare, auch unter allen Umftanben eintreten mußte, genugt nicht, ba bie Gewöhnung auch mandes anbre feine Birfung verlieren laft. Unter ungewöhnlichen Umftanben, namentlich in frember Umgebung, merben auch gut gewohnte Rinber leicht in ben Gall fommen, bas Schauerliche ber Finfternis ju empfinden. Um unter allen Umftanben ju fichern, muß baber nothwendig ju ber Gewöhnung Bflichtgefabl und Gottvertrauen bingntreten. Dag bei einmal porhambener franthafter Reigung gur, Furcht nicht mit Strenge an verfabren und Rurcht mit Surcht an vertreiben ift, wird von einfichtigen Babagogen aller Richtungen angenommen. Gin ernftes Bort, felbft eine Strafe jur rechten Reit, mag mar angewandt merben, aber bie Sauptfache mirb bleiben, anfangs bie Unlaffe möglichft ju vermeiben, auf phofifche und geiftige Starfung im allgemeinen binguarbeiten und fobann allmablich und mit möglichfter Bermeibung neuer Musbruche in ber Gewöhnung fortaufdreiten. Rod gefährlicher ale bie Furcht ift ber Schreden, ber nicht nur als acute Form ber Furcht zu betrachten ift, fonbern auch eigenthumliche Urfachen und Wirfungen bat, Die noch weit enger ale bie ber Furcht mit ber phofifchen Ratur jufammenbangen. Schredbaftigfeit fann ebenfowohl Rolge von Schmache fein, ale and beftiger und namentlich wieberholter Schred phoftich ju Grunde richten tann -Ueber Furcht in phoftol. und pfochol. Binf. vgl. Domrich, pfoch. Buftanbe, Jena 1849. Lote, mebicin. Biochologie &. 440 ff. Boltmann, Grumbr, ber Bfod. &. 127. -Bon alteren Babagogen banbeit über Gefpenfterfurcht Maphous Vegius I, c. 11. -Bon Reueren val. Cambe, Alla, Rev. II. S. 508-552, Schwarg, Erziehl, 2. Auff. II, 212 ff. Beachtenswerth ift bie Dittheil. in "Erziehnng erefnitate," Sannover 1857. 3. 234 ff. - (Bgl. Die Art. Aberglaube, Mengftlichfeit, Blobigfeit). \*) M. Lange.

<sup>1.</sup> Die finset vor wirtigine Ordeiren Imm bem Ainde nicht im jedem Falle erhart, field mit bend Gut jedem Falle erhart, field mit bend Gut der Gujeler gemößig bereiten. Die Stelligie und im bei im Gut jedem der Gut jedem gemößig betreiten. Die Stelligie und im beiem Gut jede von bei mit gemen bei Batter bei jedem geringe Guten, das in errift, feelja und jement, sie dem trieffente Unstall, der een nicht beweite von gestellt, aufleierl, de dem Zumerfeldigken bes Gewittene erhörert judemmerfelbit in. balt, ein nimmt beisp Goods fie ben Allen vielenden unf jede der gemen aufliche Guten, der mit gestellt der gemen der gestellt der gemen der gestellt der gemen der gestellt der gemen der geme



Führtifen. (Bgl. A. Kapp, Die Gmmnfalpbagggit im Gruntriffe. 1841, 6. 182—191; Baur, Gruntglige ber Arzichungsfehre. 2. Auft. 1849, 6. 216—18; Raumer, Gefch. Rädaggit, 1847. III, 6. 217; Palmer, Gr. Padaggit (f. Auft.). I. 6. 199 ft.; Gefreber, Gin ärzlicher Bild in bas Schulmerm. Arhylg, 1868, Derfelbe, Die Jammäßige Schärfung ber Gimenschapen. Schipt, 1869.

Daß Fugreifen ais Erziehungemittel empfohlen werben, fest, infoweit es fic babei um Beforberung bes Ronnens banbeit, Berbaitniffe porque, in welchen bas Bieichgewicht zwifden leiblicher und gelftiger Bilbung auf Roften ber erfteren geftort ift; infoweit bas Biffen bereichert merben foll, Berhaltniffe, in weichen bem Gebilbeten ein über bie unmitteibare Umgebung, worin er ju wirfen berufen ift, binausgebenbes Intereffe jugemuthet und bemgemag auch von ber Erziehung bie Erwedung und Befriebigung eines foiden Intereffe erftrebt wird: bon bem pabagogifden Berthe ber gufreifen weiß barum erft bie moberne Babagogit ju reben. 3m Aiterihum trat einerfeits bie Rudficht auf bas Biffen hinter ber auf ein ben nachftliegenben einfachen Lebensaufgaben bienenbes Konnen jurud, anbererfeite murbe fur biefes iestere bie feibliche Rraft nicht minter vorbereitet, wie bie geiftige. Obgieich barum auch g. B. viele griechifche Beifen mit Gothe fagen fonnten: "Bas ich nicht eriernt babe, bas babe ich ermanbert," und obgieich Die griechische Bomnaftit, wie Die Kraft, Gewandtheit und Ausbauer bes Rorpers fiberhaupt, fo and bie Darfchfertigfeit in bobem Grabe ausbilbete, moffir namentlich bie fogenannten hemerobromen einen Beweis liefern "); fo murbe boch auf Auftreifen ais auf ein besonderes Mittel leiblicher und geiftiger Bilbung tein Berth gelegt, ja ben Spartanern ericbien bei ben Auftrengungen, Die ibre Bumnaftif bem Rorper jumuthete, Spagierengeben ais ein erichlaffenbes Gichgebeniaffen: Reli an (Var. hist. II. 5) ergablt: "Alle bie Ephoren ju Lacebamon erfuhren , baft ihre Lente. bie in Decalia in Befahung lagen, Abenbipagiergange ju machen pflegten, fo entboten fie ibnen : "Gebet nicht fpagieren." Denn ibre Anficht mar, es fei bies ein Beranfigen. nicht aber eine forperliche Anftrengung, und bie Lacebamovier follten nicht burd Gragiergange, fonbern burch Leibesubungen fur ihre Befundheit forgen." Auf ber anberen Geite burfen wir in ber Berthiegung ber fpateren Romer auf Die ambulatio ein Somptom bes llebergangs ju mobernen Buftanben und Aufdanungen erfennen (1. 29. Seneca, De trang, animi, c. 17: Indulgendum est animo dandumque subinde otium, quod alimenti ac virium loco sit, et in ambulationibus apertis vagandum, ut coelo libero et multo spiritu augest adtollatque se animus, aliquando vectatio iterque et mutata regio vigorem dabunt).

") Die gend-beilder Beite eines Zagameifend beitrag bei dem geiehigen Berein 3-4 bertiles gestellt geit in beitwere fällen eine Geringsung big us 6, 16 bis 19 10 Reiten ber Alle für gegen was Rödle, Gefeighet bei gefeißigen Kingstreien. Marca, 1829, 6. 139, 2003, 1834 ber Gefeighet bei Geiambei iller bei Wiskelfe andebes, um wen Broßens Mitter einem Gener jur beite, der Weg wen Piesalle mehr Gefeigh un juried, 410 1000 Geibber der 25 bertiles Reite, in überna Zeg umb wurch freilig der Derir der petitellen gefeighet perstellen bei Geisper best Geschlich und der der Beitreite gefeighet geschlich und der der Verlichte gefeighet geschlich und der 12 bertile Reites, in 100 Emmin, giel a Emmin mehr ein 4 Tagen, jurisdigstig beiten 166 (Seitern), betriebe der Wiskelfage der Mitterfagen. 2. 166, 1 Everlichen, 2. 166, 1 Everlichen, 2. 166, 1 Everlichen, 2. 166, 1 Everlichen, 2. 167, 1 Everlichen, 2. 168, 2 Everlichen, 2. 168, 2 Everlichen, 2. 168, 1 Everlichen, 2. 168, 2 Everlichen

Doch foll bier nicht bom Spagierengeben gebanbelt werben, fenbern eben bon gufereffen. Gine Rufreife unterfceibet fic von einem Spagiergange bauptfachlich burch bie Berichiebenheit bes verfolgten Bieles und bemnachft burch ibre langere Dauer, woraus bie fibrigen Unterfciebe von felbft folgen. Der Spagierganger fucht in befannter, gewohnter Umgebung, Die jugleich ben Beift angenehm berührt, obne ibn aufguregen, in menig anftreugenber Bewegung lebiglich Erholung von geiftiger Anftrengung ober auch von einseitiger forperlicher Thatigfeit. Der Reifenbe verfolgt ein bestimmtes Riel, welches jenfeits ber gewohnten Umgebung liegt und zugleich im Stanbe ift, bie größere Anftrengung und bie langere ober fürgere Bergichtleiftung auf Die gewohnte Lebensorbnung ju belohnen, ohne welche es nicht erreicht werben tann. Bir fieben biernach nicht an, ben Bang nach einer mehrere Stunden entfernten Bobe, einem Strom, einer Burg, ober einem intereffanten Buncte anberer Art, wenn Sin- und Bermeg einen vollen Tag in Anfpruch nimmt, fcon unter ben Begriff ber Fugreife gn faffen; noch mebr ift bie Anwendung biefes Begriffes geftattet, fobalb bie Entfernung fo groß ift, baf an einem fremben Orte übernachtet werben muß. 3a, wir baben bei biefem Artifel gang befonbere folche fleinere gugreifen im Muge, welche ein ober mehrere Lehrer mit einer großeren Angabl von Roglingen ausführen, weil biefe faft in allen Schulen möglich gemacht werben tonnen , auch ohne ben Sonntag ju Bulfe ju nehmen ober bie Ferien abzumarten, mahrend größere gemeinfame Berienreifen ein Bufammentreffen von gunftigen Bedingungen vorausfeben wie es nur felten eintritt. Doch bieten gludlichermeife auch jene fleineren Reifen, wenigftene ber Art nach, im wefentlichen tiefelben pabagogifchen Bortheile, wie bie größeren, und von bem vorzugeweife fiber fie bier gu Gagengenben laft fic mit Leichtigfeit bie Anmenbung fomobl auf groffere gemeinfame Goulreifen ale auf folche Reifen machen, welche ein einzelner Erwachfener mit einem einzelnen Roglinge, etwa ber Bater mit bem Cobne, unternehmen will. Auch fur bie weibliche Jugend murben jene fleineren Reifen febr beilfam fein, ba in ben fogenannten gebilbeten Stanben bie Dabden bas Beben nicht felten formlich verlernen und bamit einen Theil ber reinften, fraftigenoften und bilbenoften Genuffe entbebren mußen. Uebrigene baben wir bier nur ben pabagogifden Befichtspunct ju vertreten, und von ben gabfreichen und anerfannten biatetifchen Bortheilen ber Fugreifen fann nur gelegentlich bie Rebe fein. Ber barüber genauere Belehrung wunfcht, findet fie bei: Bilarius, Buch vom Reifen. Berlin, 1824; C. S. Th. Schreger, Reifebiatetif. Salle, 1827, mo S. 51-75 , Gefunbbeite- und andere Lebensregeln fur Fufreifenbe" recht zwedmafig zusammengeftellt find; 2. Fledles, Die Rrantheiten ber Reichen. BBien, 1834, G. 101 ff.; Defterlen, Banbbuch ber Spgieine. 1. Aufl. Tubingen, 1857, G. 651.

Bir beginnen mit ben Borten Raumere, ber, felbft ein vielgemanbter Banberer, jum Breife ber gugreifen fagt (Gefd. ber Bab. III, G. 217): "Die befte Belegenbeit ju Abbartungen und Entbebrungen aller Art geben Guftreifen. Schlechtes Better. bofe Bege, elenbe Birthebaufer und anbere bergleichen Unannehmlichkeiten wiberfahren auch bem gludlichften Reifenben. Das ertragt fic alles, befonbere in jugenblicher Befellicaft mit Duth, ja mit froblichem Uebermuth; wer bei Regenwetter und folechter Roft faner fiebt, ber leibet bopbelt. Es ift ju beflagen, baf Dampfichiffe und Dampfmagen bem gufreifen ber Junglinge großen Gintrag thun." - Schabe, wenn nicht jeber Erzieber aus eigner Erfahrung einftimmen tann in biefen Breis! wenn ibm nicht bie Erinnerung auftaucht an jene gludlichen Tage, mo man am frifchen Morgen bes Ausmariches in munterem Schwarme muthig und erwartungevoll, wie ein Eroberer, ausrudte, einer friedlichen, niemand beeintrachtigenben und boch ficheren Eroberung entgegen. Rach ein paar Stunden icon that eine neue Belt fic auf, wo alles bie Aufmertfamfeit munterbar anregte, zumal ba, mas viele junge Augen, noch obenbrein burch bie Ermunterung bes Lebrere gewedt, entbedt batten, bod einem jeben einzelnen ju gut fam. Bie murben ba fo manche Lehren ber Raturgefcichte, Geographie, Gefchichte, ihren wirflichen Objecten gegenuber, erft recht lebenbig! Bie folog man im Gefühle Um mit bem allgemeinften ju beginnen, fo baben mir einen Sauptnuben ber gußreifen icon in tem gefammten Berhaltniffe gu ertennen, in welches fie Roglinge und Ergieber ju einander bringen; in feinem anberen Galle tritt ber Bogling fo in feiner gefammten Berfonlichteit bem Ergieber gegenüber, in feinem anbern ift bie pabagogifche Einwirfung bes Ergiebers fo unbehinbert. Babrenb in ber Coule ber Rogling eben nur Couller ift und bie beim Coulunterricht unerlage liden feften Ordnungen bie freie Bewegung bes einzelnen nothwendig gurudbrangen, giebt er fich auf ber Reife ale Denich und entfaltet unbefangen feine gefammte Gigenthumlichteit. Der Bortheil, weichen Jahn (Deutsche Turnfunft, G. 215) bor anbern Ergiebern, bem Borfteber einer Turnanftalt jufdreibt, er tommt auf einer Fugreife jebem Lebrer im wefentlichen ju gut: "offenbarer, ale jebem anbern entfaltet fich ibm bas jugenbliche Berg. Der Jugend Gebanten und Gefühle, ihre Buniche und Reigungen, ihre Bemuthebewegungen und Leibenfcaften, Die Dorgentraume bes jungen Lebens bleiben ibm feine Gebeimniffe," Antererfeits bripat es gwar bie Raimr ber Gache mit fich, bag auf ber Reife bie Bugel ber Dieciphin etwas minber ftraff angejogen werben; aber bafur fallen bier auch eine Denge Binberniffe bes pabagogifden Ginfluffes weg. Inebefonbere bieten gugreifen einen gang portrefflichen Anlag gur Brfeitigung verweichlichenber banelicher Gewohnheiten in Bejug auf Rleibung, Rahrung u. f. w. Dergleichen Schwachen thun fich großentheile bei folden Belegenheiten erft bervor, werben jum Theil icon burd bie Bermunberung fraftiger gewöhnter Gonoffen jurudaebrangt, und jebenfalle mirb es bem Grifeber nicht fomer, ibre Befeltigung anjubabnen, ba bie Ginwirfung überangfilicher Eltern ibn nicht binbert, bie allen vorgeforiebene gemeinfame Reifeorbnung aber bem Gingelnen es leicht macht, auch Ungewohntes mitgumachen, gang abgefeben bavon, bag jur Befriedigung jener übelangewöhnten Beburfniffe fic baufig nicht einmal bie Doglichfeit finden wird. Go tonnen auch fleine Fußreifen in ben Boglingen felbft gegen eine weichliche bausliche Bucht eine beilfame Reaction begrunben. Und wie bas freiere Rufammenfein bie Roglinge aufforbert, ibr Befen bem Ergieber unbefangen gu erichließen, fo giebt es auch biefem mannigfaltige Belegenheit, bas Bertrauen ber Boglinge ju ibm ju permebren und ju befeftigen, burd bas ermunternbe Borbilb ber eigenen Ruftigfeit und guten Laune bei ben Anftrengungen und Befcwerben, welche bie Reife mit fich bringt, burch bie Umficht und Giderheit in ber Bebanblung ber außeren Lebeneverhaltniffe, burch bie Fabigfeit, auf bie taufenb Fragen, welche bie wechselnbe Umgebung veranlaßt, Rebe und Antwort ju geben, burch bie freundliche Gorgfalt, womit er bie fraftigeren leitet, bie ermubenben ermuntert, bie fcmachen unterftutt. Und endlich bient nichts fo febr bagu, ben eigenen Beift frifch und empfänglich ju erhalten, ale Die Bewegung mit ber munteren Jugend in ber freien Ratur, fo bag ber lebrer icon um feiner felbft willen biefe Erholung fuchen follte,

Die für pölogafife Einneitung so ginitige Sinuation, weide burch Gügerscheigflicht weite, erneist sie mun ver allen Olippen für für bereife krätigung und Uchung erfreifille. Gurde berein lieg für unfer sienete und leignbe und fürebande Zeialter ber Humperch beier Riefer Riefen. Wie die Zurntunft (3 abn., a. a. D. G. 200), sollen auch sie bei ein, alse weiteren gagungene Gickanstigkeit der mersche herfellen, alle weiteren gagungene Gickanstigkeit der mersche herfellen, ber bließ einstigken Bergeiftigung bie wahre felben bei bei der eine Bergeiftigung bie wahre felben Billung wiesen berfellen, der bließ einstigken Bergeiftigung bie wahre felben bei der bei

nothwendige Begengewicht geben, und im jugenblichen Bufammenleben ben gangen Meniden umfaffen und ergreifen." Und wenn bie Turutunft bie gleichmaftige Startung und Uebung bes Dustelfofteme voraus bat, mabrent beim Beben "bie oberen Theile unfres Rorpere und beren Dustulatur nicht in bemfelben Grabe, wie bie Beine in Thatiateit verfett werben" (Defierlen, a. a. D.): fo bat bagegen bas Banbern ben Borgug, baf es jugieich bas vegetative Leben forbert, gegen bie Ginftuffe ber Bitterung, ber Rabrung u. bal. in boberem Grabe abbartet und jur Scharfung und lebung ber Sinne bie vielfeitigfte Getegenheit barbietet. Bierbei banbelt es fich nicht blog barum, bie Gernficht ju icarfen, filr beren Uebung fich fonft wenig Unlag finbet; fonbern gumal bet ber ftabtifden Jugend wird es barauf antommen, Die Aufmertfamteit auch für Die nachfte Umgebung ju weden. Ausgebend von ber Unterscheibung ber Betreibearten, ber Gelb- und Balbbaume aus ber Rabe und Ferne, muß ber Lebrer ju ausgebreiteterer Renninis ber Bflangen- und Minerafwelt anleiten, und mabrent fo bas Auge geubt wirb, barf bem Dhre feine Bogelftimme ericallen, bie nicht ihre richtige Deutung erführe. Bflangen. Mineralien. Infectenfammlungen, welche leptere burd Anleitung und Aufficht bes Lebrere ihr Bebenfliches verlieren, werben ben Reig, wie ben Rugen ber Reife erboben; und wenn auf biefe Beife ein ernftes Intereffe an ben Raturbingen fic gebildet bat, fo verfdwindet von felbft jene Unart ber Stadtjugend, bie ben unbefchaf. tigten Thatigfeitetrieb nur in ber Berftorung von Blumen und Strauchen und Baumen ju üben weiß. Doch bate fich ber Ergieber, bag er bie Abficht ber Belehrung nicht allaubentlich merten laffe, und baburd nicht biof bie unbefangene Beiterfeit ber Boglinge verftimme, fonbern auch, indem er fie nur tas will feben laffen, worauf er bie Aufmertfamfeit gefitffentlich lentt, fic bes Bortbeiles beraubt, burd bie mehr fich feibft abertaffene tebhafte Anfmerkjamteit ber Ingent einen weit reicheren Stoff ber Belehrung fich augeführt an feben. Ueberhaupt aber barf man ba feine beiehrenbe Ginwirfung ber Anfreife fuchen, mo bie Empfanglichfeit ffir ben Genuft bes Fufreifens noch gar nicht porbanben fein tann. Diefe Empfanglichfeit fest icon eine gewiffe Freiheit bes Blide auf Geiten bes Rogings poraus, wie fie Rinber nicht baben, welche bas am Wege anfgelejene Steinchen ober Schnedenbanschen mehr intereffirt, ale alle Ritterburgen und ianbicaftlichen Reize ber Beit. Gine gefunde Babagogit bat auch in biefer Begiebung bor jener Berfrabung ju marnen, Die überall eine frifche und fraftige Benug. fabigfeit gerftort. And baran werbe erinnert, bag, wenn auch bie Fugreife, um fraftigent ju mirten, ein gewiffes Daf ber Anftrengung von ben Theilnebmern forbern muß, biefe Anftrengung boch nicht, eiwa burch Erregung eines ungeborigen Wetteifere, jur wirflichen Ericopfung getrieben werben barf, und bag, wie beim Unterrichte bie Beifter, fo bei forperlicher Auftrengung bie Leiber und ihre verschiebene Leiftungefabigfeit unterschieben werben mußen. Bon ben Regeln, beren Befolgung bie Anftrengung erleichtert, beben wir nur bervor: Dogiichft leichtes Gepade, burchans frnaale Roft. namentlich Spirituofen in ber Regel nur nach pollbrachtem Tagewert, weil fie mabrenb ber Banberung feibft auf eine vorfibergebenbe Aufregung Erichiaffung folgen laffen, und bequeme Sufibefieibung mit biden Goblen!

fie ju verfuchen; ein Kampf, ber bann far ben jungen Rampfer auch ebne Gefahr ift, wenn biefer, bevor bie Anstrengung in Erichopfung übergeht, auf eine trodne und warme. Unterhuft rechnen tann.

Bie ferner Fugrelfen fur bie Berelderung und namentlich fur bie Belebung bes Biffens nutbar gemacht merben tonnen, ift bereits berührt morben. Die oben angebeuteten Bortheile, welche ber Raturfenntnie erwachfen, find allerbinge bie nachftliegenben und bebentenbften. Doch geben auch Geographle, Statiftit und Geichichte nicht leer aus. Richt blog erhalten bie geographifden Grundbegriffe von Berg. Thal und Ebene, Gebirgejug, Bergruden und Bafferfdeibe, Quelle, Bach und Fluß u. bgl. erft ihren realen Inhalt, fonbern auch bie Berhaltniffe, welche Begenftanb ber politiiden Geographie bilben, bie vericbiebene Dichtigleit ber Bevollerung, ber Unterfoleb bes Stabt. und Lanblebens, Die Berichiebenbeit ber Bobenbeichaffenbeit und ber Bobenenttur werben flarer merben. Der Befuch inbuftrieller Etabliffemente wird bagu bienen, nach blefer Geite bin ben Blid gu erweitern; gang besonbere aber bieten ble Dentmale ber Borgelt ju geschichtlicher Belehrung Beranlaffung bar, bie gewiß niemals beffer haftet, ale bei folder Belegenheit. Gur Die fo geleitete Jugend find Die Borte bes alten Turnerliebes: "Und uns allen wohlbefannt wird bas beutiche Baterlanb" feine blogen Borte mehr: bag ibm bas beutiche Baterland befannt und lieb wirb, ift ble iconfte und merthvollfte Errungenicaft bes ruftigen Banberers.

Rum Schluft fel nur noch an einige ruftige Fugmanberer erinnert, beren Beifpiel jur Rachabmung aufguforbern mohl geelgnet ift. Bor allen an Gothe. In feinen jungen Jahren mar er vom Banbern ein fo großer Freund, bag er fich felbft ben Ramen "Banberer" bellegte, ja an feinem 28. Geburtstage (28. Muguft 1772), ba er von Beblar aus feinen Freund Bopfner befuchte, unter biefem Bfenbonom in bie Biegener Frembenlifte fich einzeichnen ließ. In fpateren Jahren mar es feine Freude, Anaben auf feinen Reifen jur Begleitung mitgnnehmen, benen er ale trefflicher Babagog bie Bortheile bes Fugreifens aufe befte jugumenben mußte (vgl. Dibenberg, Grund-Unien ber Babagogit Gothe's. Bittan, 1858, G. 97). Geine iconften Lieber fpiegeln ble auf ben friichen Banberungen empfangenen Ratureinbrude mieter: ben Jubel bes "Dalliebes," bie munberbare Schilberung bes Grauene ber allmablich beranichleichenben nachtlichen Finfternie im Anfang von "Willfomm und Abicbieb," ble unvergleichlichen Berfe : "Bie tranrig fleigt bie unvollfommne Scheibe bes rothen Donbs mit fpater Glut beran!" und vieles abnliche, bas tonnte nur ein "Banberer" bichten! Rachft Gothe nennen wir Schleiermacher, vorzuglich megen ber fotratifden Berricaft über fich felbft, womit er einen oft frantlichen Rorper ju ben Unftrengungen ber Fugreife ju gwingen, an ihre Beichwerben ju gewohnen und am Enbe boch feinem Gelfte ben erfrifchenben Ginfluß blefer naturgemageften Bewegung ju verfchaffen mußte. Beffer aber tonnen mir nicht ichließen, ale mit ben Borten bee ruftigen "Spagiergangere nach Spratue"

(Se aum. Mein Sommer, E. 200 ber Anfag, in einem Band): "Wer gebt, sich in Gemeinscheidige durch eine mich mehr geber eine sich eine Abstelle ber Derfüglich und Seile der Seine der Seine der Seine des Gestelle des Gestelles Gestelle des Gestelles Gestelle des Gestelles Gestelle des Gestelles Gestelles Gestelle des Gestelles Gestell

## G.

Gebet (fur bie Rinber und mit ihnen). Das Gebet ift bie unmittelbarfte Bethatigung ber Religion; wer nichts vom Beten meiß, bat feine Religion, eben bamit fintt er unter bie Rormallinie bes Denichlichen berab. Dies ift driftliche Thefis, vermag aber freilich, fo tategorifch bingeftellt, bie vielen nicht ju überzeugen und ju fleifigen Betern ju machen, Die beshalb, weil fie nicht beten, noch nie einen Dangel verfpurt haben. Und wie bem Spotte ber Thoren, fo ift bas Gebet auch ben theoretifchen Begriffen ber Beifen nicht entgangen, bie es ale etwas jum minbeften anthropomorphiftifces an erfennen glauben : es foll ig eine thorichte Borftellung fein, baf Gott, wenn er wirflich ber fei, fur ben man ibn balte, auf all bas, mas irgenb einem Menichenkind einfalle ihm vorzusagen, borden ober gar um folder Supplifen willen an feinem Beltplan etwas anbern follte. Darin finben fich biejenigen, bie bas Bebet entbehren tonnen, beftarft burch bie vielfach thorichte, fei es beibnifdfuperftitiofe, fei es jubifch gefetliche Art, wie bie Betenben bas Gebet betreiben; ba entweber ein Gott angerufen wirb, weil man baburch feinem bamonifchen Borne vorbeugen ju tonnen meint, ober lange Gebete nach Bharifaerart vorgetragen merben, nm bamit einem Gefete zu genfigen, nm ein frommes, verbienftliches Bert in vollbringen, fich bamit einer Bflicht zu entledigen und Lobn ober Lob zu verbienen. Aber basfelbe Chriftenthum, bas biefes Blappern, blefes Befeteswert verwirft, forbert unb wirft ein Beten ohne Unterlag. Das Beten fest ichlechterbings einen perfonlichen Gott vorans; ich rebe ju ibm, weil er ein Du ift fur mein 36. Wer alfo feinen perfonlichen Gott bat, fur ben giebt es allerbings nichts überfluffigeres, ale bas Gebet; es ift ibm bochftens eine poetifche ober rhetorifde Apoftrophe an eine fingirte Dacht, an eine personificirte Raturgemalt ober 3bee. Das Beten fest ferner einen Gott voraus, ber allmiffenb und allmachtig augleich bie Liebe ift, ber barum ein Berg bat fur feine Befcopfe, ber fich ihnen ale Bater offenbart. Ber alfo gwar einen Gott hat, aber fich ibn nach Urt bes tablen Deismus vorftellt, tann ebenfalls fich nicht jum Gebet bewogen finben; wenn er's bennoch thut, fo ift's nur bie oft febr mobitbatige Inconfequeng, ba bie Angft und Reth bes Bergens alle tie Dauern burchbricht, welche ein verirrter, in oberflächlichen Beariffen und trugerifden Schluffen bangen gebliebener Berftanb nm basfelbe gezogen. Auch wenn man einen Gott ju glauben befennt, fo ift bie Bebetelofigfeit bas fichere Beiden, bag man von folder Religion überall feinen Gebrand macht,

<sup>\*)</sup> Wir maden insbesonbere bie Lebere noch aufmerkam auf bie bottreffliche Bebanblung biese Gegenstande in SuteMute Gmungfit für die Jugend neu bearbeitet von F. B. Al inmph. 1847. G. 128-116. Bgl. 60en fen Att. flerien.

fie alfo lebiglich barin befteht, bag man nur nicht ben Glanbal eines Abfalle, einer Renegation gul fich nehmen will. 2Bo ein iebendiger Gott gegianbt und erfannt wirb. me ihm eines Bergens bantbare Liebe und inniges Bertrauen fich maemenbet bat, ba tann foldes alles nicht ftumm bleiben, es fucht ibn, um ibm bie Ebre ju geben, wie ber Samariter, nachbem er bom Ausfage fich gebeitt fab; es murbe folch' tiefen Drang, bem Beber aller guten Gaben ju banten, in fich tragen, auch wenn es nicht mußte, wer biefer Beber ift, murve ibn, b. b. eine Liebe, Die ber menfclichen Liebe bie Sand reicht, fuchen und am Enbe in Baum und Quell, in bes Baibes Raufden und bes Meeres Braufen, in Sonne, Mont und Sternen ibn ju finden glauben, lieber por Diefen Die Rniee beugen, ais vor gar feinem Gott. Der Chrift aber fennt ibn , weil er ibm offenbar gemorben ift, und fo ift's ibm nicht eine Bflicht, nicht eine Anfigge, bie bas Befet macht, baft er betet, fonbern er thut's, weil er's nicht laffen fann, weil er feines Lebens unb affer Buter nur freb mirb, wenn er fur fie aie Liebesgabe bem Geber banten fann. Ber tein Bebet braucht und feinen Gott, bem ift biernach einfach ju erflaren, baf er ein Egoift ift, ber wohl alles empfangt und genießt, aber ohne jene Liebesmacht in fic ju baben, bie jum Dante treibt. Daber tann man auch niemanben jum Beten amingen ober überreben, weil man auch jum Lieben niemanten notbigen tann. Das Danten ift bas Erfte, bas Bitten flieft erft ans jenem; an ben Gaben Gottes febe ich. baft ich ibn auch bitten barf. Aber noch mehr. Dant und Bitte beben fic nur ale concreter formnlirtes, burch irgend ein fpecielles Beburfnis bervorgerufenes Beten aus fenem Allgemeinen beraus, bas wir ein Beten obne Unterlag nennen; bas ift ein beftanbiges Ruben ber Seele im Bemugtfein bes in feiner Liebe wie in feiner Beiligfeit, Dacht und Große naben Gottes, ein formabrenber Bertebr mit ibm, ber eben aus ber Liebe ftammt; wie ber Berfebr bes Rinbes mit ben Eltern balb in Worten, barin bas Berg alles mittheilt, wovon es bewegt ift, auch wenn es nichts besonberes begehrt, balb in Bliden ohne Borte, baib in fillen Gebanten fich vollzieht, fo and biefer ftetige Umgang mit Gott. Durch ibn vermittelt fich auch ber Buflug von Rraften, mit benen ber Glaubige von Gott ftete ansgeruftet wirb, Die ibn ju feiner Arbeit wie jum Dulben und Tragen fabig machen. In Gott leben und weben alle Creaturen ; inbem aber ber Denich, weil er Denich ift, fic beffen nicht bloft bewuft wird, fonbern, mas er ift, auch fein will, bas Gein in Gott jum Inhalt feines Billens, an freier That erbebt, und zwar nicht blog in ber mitteibaren Beife bes gottgefälligen Banbela, fonbern in ber unmittelbaren form bee Bortes, bas er an Gott richtet, bes Umgangs. in ben er mit ibm tritt, entftebt ibm bas Gebet. Richt zu beten, ift alfo ein Rurlidfinten auf ben niebern Stantpunct ber unbewußten, unvernunftigen Creatur, b. b. eine Robeit.

38 bis — in verligen Algen angedrutet — bie Genefig und Bedeutung bei bedes, jeine innere Vertgeweiglicht im bildverliche Gerbunkensche im ther Reitzisen, so fosogie es fich: verkie Stellung darlicht in ver Erzistenag innerham? Es fif seines Wittel die in Bened der Trijlerlung; der Arzistenag innerham? Es fif seines im Mittel die in Bened der Trijlerlung; der Trijlerlung der ette fix den Afgling und er liefet den Afgling beien, weil beier foll beien Genach, weil er, als Wenfig, die deren Specifierte kem Argefige gedelkernen Schling zu Gent einnerhem foll. Gen Grigbung, die der Icher, being ibn mit allen, was sie ihm sons fie ihm sons

Allo erfülfe; ber Ergieber foll fir bas Rim beten. Ge fiede aber bereitig fiele, wan nach vom Abbagger bat erft just ein Golfan anferigen muß. Bir unterreibet begreffen nicht, bag eine Rutter, wenn fie ihr neughebenes Rim an her hoft begreffen nicht, bag eine Rutter, wenn fie eine neughebenes Rim an her gelinde bestellt bestellt begreffen nicht, ben der bestellt und befange in Gelter bestellt bestellt bestellt und befange in Gelter bestellt bestellt und befange festellt bestellt bestellt und befange festellt bestellt bestellt bestellt und befange festellt bestellt bestellt und befange festellt bestellt bestellt und befange festellt bestellt be

Gebet. 581

ohne alle Burgichaft ber Erfüllung; bat ein foicher mabre, volle, reine Liebe, fo muß er entweber, in folden Momenten wenigftens, fic ungludlich fubien im Bewuftfein ber jammerlichen Dachtlofigfeit feiner Liebe, bie bas geliebte Rinb, feibft wenn fie es unter Mugen bat, nicht behuten tann, gefchweige wenn es fern ift; ober wird ibn bie Liebe, auch wenn er fonft nicht betete, vielleicht bas Bebet als eine Schmache verlachte, felber jum Gebet treiben und ihren Eroft barin finben. Ber fich aber beffen beharrlich entschiägt, ber verrath bamit entweber, bag er es mit feiner Erzieheraufgabe überhanpt leichtfinnig nimmt, bag er vielleicht zwar bas Rothige feinerfeits thut, aber nur, um fich feinem Bormurf auszuseben, mabrent ibm am endlichen Erfoig, am Beile bes Bogiings nicht fo febr geiegen ift; ober bat er jene bobe Deinung von ber Allmacht feiner Erziehungsweisheit und etwa auch von ber Bortrefflichfeit bes Boglings felber, bag er, geblenbet von biefem Abergianben, weiter feine Barantie fur feine gludiiche Entwidlung gu beburfen glaubt. Ber aber von biefem Babne frei, wer biefer Superfittion ber Babagogen gegenuber mabrhaft aufgeffart ift, ber tann ais Ergieber bas Gebet aur nicht entbebren; er weiß, bag auch ein Baujus nur pflangen, ein Apollo nur begießen tann, bas Gebeiben aber allein von Gott tommt und bag and biefe Gabe, biefer Ertrag ber Erziehergrbeit von Gott erbeten merben muß. Wie oft, wenn g. B. ber Eigenfinn, wenn bie Berftodibeit eines Rinbes allem Bufpruch, felbft aller Strafe Biberftant leiftet, wenn wir mit allen Mitteln ber Bucht einem Rinbe bie Lagenhaftigleit nicht abthun tonnen, ober wenn vielleicht ohne einne Schuld besfeiben es gar nicht gelingen will, eine Berufemabi fur ben Cobn zu treffen, weil er fich fur fein Sach recht eignet - wie oft ift es in folden und ahnlichen Fallen noch bas eingige, bag ber Ergieber bes Rinbes Berg und Leben in Gottes Sand befiehlt, ibn bittet, bemfelben einen anbern Ginn gu geben ober feine Lebensbahn gu ebnen, ihm eine Thur aufzuthun! Aber auch mer eines Rinbes fich in allen Studen nur freuen tann, wie wenig tann er fich boch verhehlen, bag bies ein febr unficheres Glud ift, bag auf bie iconfte Blute fo oft eine taube bittere Frucht folgt; wie follte er nicht in bes Bergens Freude fich gebrungen fublen, um Gottes gnabigen Schut fur bie eble Bflange an bitten, bie er pflegen barf! - Die Frage, ob es Bebetserhorung gebe, ift bier nicht zu erörtern; wir bemerten blog, bag gerabe bie driftlichen Erzieher, Die auch im Rieinen auf Gottes ginger achten, mehr bavon ju ergabien miffen, ale viele andere, wie fie mehr als andere bas Bergebiiche aller menschlichen Anftrengungen ohne Gottes Segen gu erfahren betommen. (Bgl. g. B. Die Ergabiungen von Fiattich in beffen Leben von Lebberhofe G. 57. 63.) Uebrigens wird ein Beten fur ben Bogling nothwendig auch ein Beten bes Ergiebers fur fich felbft; bag ihm feiber Gebuid und Liebe nicht ausgebe, baft er alle Tage wieber mit frifdem Duthe und neuer Rraft Bant ans Bert iege, bas muß Gott ibm geben, aus fich felbft nimmt er es nicht. Beiter (Lehren ber Erfahrung I, G. 240 f.) macht insbesonbere barauf aufmertfam, wie nur burch foiches Bebet ber Lebrer unter ben Sorgen, Die ihn außer bem Amteieben noch perfoniich bruden mogen, fich ben Frieben Gottes im Bergen bewahren fonne, bie Rube und Faffung, ohne bie er gar nicht im Stanbe ift auf bie Rinber zu mirten. Dem Gebete fur bie Rinter, von bem fie nichts boren, bas, wie Biobe Opfer

(Deb 1, 5) feit fei veleichigt varen, oden je ten wen Wenner, wo fe entjernt nicht dram berner, gebt vas Gede mit ten Anteen gur Gelte, mit zur gunt zu gelle bie Schen mit den Berner gur Gelte, mit zur gunt gulf bie Inger Ichfen, daß fei betein terum. Das Schen ist jin der Type iete Annie 30st bie in den Den gerte geben der geben der

ein Blappern nannte. \*) Sondern eine Runft nennen wir es blog beebalb, weil nicht ieber bas ohne weiteres tann. Der eine batte vielleicht bie Bebanten, er mufte ungefahr, um mas ju bitten ift, aber es tommt bei ibm nicht jum Bort, er finbet bie Form nicht, um fich mit ausgesprochener Bitte an Gott ju wenben. Gin anberer aber bat meber Borte noch Gebanten; wenn man ibm jumuthete, jest auf ber Stelle ein Gebet ju fprechen, er mußte weber um mas noch wie er beien foll. Das muß gelernt fein. wie bas Sprechen felber gelernt werben muß. Dem Rinbe wird porgebetet, es fpricht nach, man lehrt es (nach abenblanbifch-germanifcher Gitte, worin aber ber fatholifche und ber evangelliche usus fich wieber unterfceitet) bie Banbe falten, ale Sombol ber Abgefdiebenheit von allem anbern (benn gefaltete Banbe find gu nichte anberem gu brauchen), und ale Combol ber innern Beichloffenheit, Befagiheit, Bebundenheit, Dies ift möglich und muß beginnen, fobalb bas Rint reben fernt; es wirb auborberft beim Muffteben und ju Bette geben fo wie bei Tifche gefchehen, ale ben brei Momenten bes Tagefliefens, bie nicht nur Momente ber Sammlung im Gegenfate ber Berftreuung in Arbeit und Spiel fint, fonbern in welchen fich auch ber Stoff bes Gebete, ber Begenftant von Dant und Bitte von felber barbietet. Beil aber gerabe in biefen Dementen bas fleinere Rind bon ber Mutter beforgt merben muß, fo ift es auch bas natllrlichfte, baft fie mit ibm betet : und ift fie eine rechte, driftliche Dutter, fo wird fie and biefes Recht an gar niemant abtreten; fie, bie bas Rinb unter ihrem Bergen getragen und geboren bat, fie, bie es noch ungeboren ber Bnabe Bottes befohlen und bon ibr feine gludliche Beburt fich erbeien bat, will nun auch bas Rind bem Gnabentbrone Gottes felber auführen. Grater, wenn bas Rind mm Riebergeben und Auffteben ber mutterlichen Gulfe nicht mehr bebarf, wird auch ber Bater fich mit ber Mutter in ienes Gefcaft theilen; es mufte bem Rinte felber fonberbar ober verbachtig vortommen, wenn ber Bater nie mit ihm betete. Bas nun an foldem Beten verwendet werben foll, beffen bietet theils Die Trabition in driftlichen Familien, theils bie fatechetifche und ascetifche Literatur vieles bar. Es fint einfache Berechen, Bibeliprilde, Gebeteformeln, Die fich baju eignen, Die fich mit ber Beit ermeitern und vermehren, ba namentlich ber Liebervorrath, ben bas Rint in ber Goule fernt, auch biegu feine Dienfte feiftet. Es giebt Rinber, Die gar nicht mehr aufhoren wollen, fonbern alles ber Reihe nach beten mochten, mas fie auswendig wiffen. Dies beutet freilich barauf, baf foldes Beten bon ben Rinbern leicht unter bem Gefichtebunct einer Recitation bes Demorirten betrachtet wirb. Das ift alebann fein gebler, wenn ber Lehrer auch bas Recitiren bes Demorirten in ber Coule ju einem mabrhaften Beten ju machen weiß. Dem Reblerbaften baran wirft man am beften entgegen, wenn wenigftens bon Beit ju Beit (je ofter befto beffer) ein freies Bergenogebet bem Rinbe porgefprochen wirb, in bas auch gang fpecielle Buge, g. B. Bitte um Bergebung fur eine ben Tag über begangene Unart, Danfjagung fur irgent eine befonbere Freude, Die bem Rinbe miberfahren, Rurbitte für ein frantes Geidwifter u. f. m. aufgenommen werben. Bieran lernt bas Rinb, wie man betet; mar' es auch bei ben meiften nicht ein foich tief inneres Ertennen bes Beges, ber ju Gott fabrt, wie bies 1, B. Detinger aus feiner Rinbbeit ergablt \*\*), fo ift boch icon viel gewonnen, wenn bas Rind burch einen Borrath

<sup>\*)</sup> Geloft Spener fiebt in biefem Puncte nicht gang fiar, wenn er 3. B. fl. b. Aliefoth Littig. Abb. III. 1. S. 115) ben Breitiger Schabe alle trefflichen Retrobeten bebhalb lobt, weil jebt Mochen aus feiner Bucht, bie nicht liber 11, 12, 13 Jahre alt find, aus ihrem Bergen bie bewealichten Webete auf 1/6 Seumb thun Ennen."

Webet.

Bir haben oben angenommen, Bater und Mutter lebren bas Rind beten. Bie aber wenn fie's nicht thun? Db fie es thun ober nicht, in jebem Fall hat bie driftliche Schule Die Berpflichtung, es ju thun, nm, mas bas Saus vielleicht verfaumt, jn erfeben und bas Gebet von ber Soule aus ins Saus ju verpflangen. Inbem tagliches Bebet jur Schulordnung gebort, wird bem icon jum Theil entfprocen; es ift aber am Blate, bag in Berbindung mit Ratechismus und Spruchbuch - bei ben jungern Rinbern auch icon mit ber Fibel - bie Rinber geeignete Gebete und Gebetsverfe auswendig lernen, Die fofort auch ju Baufe, auch fur fich ju beten ber Lebrer bem Rinbe aufgiebt. (G. Bormann, Schulfunde III. Berl. 1859. G. 128: "Diefe Forberung lagt fich freilich nur in Form ber Ermahnung an bie Rinber bringen; benn einerfeits ift es michtig, feine Forberung an bie Rinber gu ftellen, beren Befolgung man nicht gu übermachen vermag; andererfeits fann und foll bas Bebet fiberall nur ein Mct freiefter Entichlieftung und ber Ausbrud innerfter Lebenderhebung fein. Aber je weniger bier ber Ort ift, in bem gewöhnlichen Ginne gu forbern, um befto bringenber ift ber Unlag, in beiliger Liebe ju bitten und gu ermahnen . . . . Auch muß folche Bitte und Ermabnung nicht einmal, fonbern wieber und immer wieber bei ben mannigfaltigen bagu fich barbietenben Beranlaffungen an bie Rinber gelangen, tamit ihrer Bergeftlichfeit aufgeholfen und ber Ernft bes Lebrers in biefer Gache gefpurt merbe; und fie muß fich verbinden mit ber Grage an bie einzelnen, ob ber wiederholten Ermahnung genfigt merte." In letterem Gabe ift bas "an bie einzelnen" febr gu beionen, benn bor ben übrigen Schulern mare folch eine Gemiffensfrage nicht geeignet; es ift bies ein feelforglicher Act, ber nur unter vier Augen worgeben foll.)

<sup>9)</sup> Bgl. mas Darme in feiner Gelbftbiographie G. 19 ergablt. (G, auch in bes Bfe. Ratechetif G. 62.)

Bereingt foll freilig bie Geberspate in Saus am Schafte nicht ein, jo bag war reginnissig getert, dwai des eine Alle Reiligisis eigennach, ter liefe bett abgefertigt wäre. Dass Gebet und ber Mabrard befin lein, was das gange Geben im Jama me Schafte underheingt; ber gang istherig Con, bie Minnehölden, im ber men feit, muß damit im Gintlang feichen. Umd den muß gefagt werden, daß, elchft wo die Geben baum fei nie bei der Beiten belight, fin en die tre Gegen bat; der Soul, der unter leichem Dausbeunds aufgewachfen ift, wird des der, auch wenn er deungen muß fei find bertaffen iß, fie beffen erinner; die Einte fam nachwiefen um für im der Wassen bei find bertaffen im Gett betachen Perins frumt. Dem wie das Gebe auch men erken Gebet aus dieser Gebet aus dieser über wie den den der derfüllig errenerten Gete entgienigt, so wirtt es and, wen außen eine arfant, auf fede ertilliche Grenerante der Gete aus einem der Technichen Gerin fent.

Bgl, nech, außer ben angestheten Genirten, Kerbe, tyseel führt III. S. 6891, Zauberth, bie driftließe dere een Gebet Wingen abes, bet G. 1286, Dab. Chr. Steven, Mackiung jum Gebet bed Hrugen jin firage und Antwert, neu anzigely, Rewinglis. 1860, Die Mich bar best Gete alle Erzichungsmittel, in Stieres fürdenighen Genischen, 1861, Nrc. 24. S. auch ben Art. Erzichung (teren: Andesde E. 1401, Bengal (S. 557).

Gebrechliche. Behandlung gebrechlicher Rinber. Unfer Sprachgebrand nennt Gebrechliche überhaupt folde, welche burch irgent eine angeborene ober fpater entftanbene Diebilbung im Gebrauch ihres Rorpere ober eines Gliebes gebinbert, namentlich auch infofern fie baburch mehr ober meniger verunftaltet finb. 3m meitern Ginne geboren ju ihnen alfo auch folde, benen es an einem ber Ginnorgane ober gar an birn gebricht: biefe, bie Blinben, Tanbftummen, Die Eretinen finden, foweit fie bie Babagogit angeben, in befondern Artiteln ber Gucuflopadie ihre Berudfichtigung. Dagegen find Gegenstand unferer gegenwärtigen Betrachtung Die mannigfachen und berichiebenartigen Bebrechen, welche burd Berfrummungen und Gelenteleiten, burch urfprungliche Disbilbung, burch Berftummelung u. f. f. bebingt fint: furg, Die gewöhnlich fogenannten forperlich verfruppelten Rinder. Dowohl fomit von Gebrechen ber Geele, con fittlichen Gebrechen fcon bem Sprachgebrauch gemäß bier nicht bie Rebe ift, vielmehr alles mas in unfer Gebiet gehört urfprunglich auf rein fomatifdem Boben befteht und barin feine Burgeln bat, fo ift es boch wieber nicht eine argtliche Gur jener Gebrechen, wie fie in Rinberbeilanftalten (f. b. Art.) und orthopabifchen Inftituten porfommt, fonbern bie pabagogifche Behandlung, welche wir bier ju betrachten haben.

Das Allterham bet im algemeinen gegen gebreichte finder, soweit es überbampt sich mit restlichen friefelte, aus wenig Christman gezigt. Ben der Speatnaren ist is is befannt, daß dei ihrem gebreichtige Rengeberne oben weiters bestehigt metren, wie es höft um bed bei ihrem gebreichtige Rengeberne oben weiters bestehigt metren genete heben. Der geschöftige Gente bullen den den den der Gereichte der Gesteht gesteht der Gesteht gesteht der Gesteht der Gesteht gesteht der Gesteht gesteht der Gesteht gesteht gesteht der Gesteht gesteht

feben, bag Thiere nicht felten bie verftummelten Genoffen verfolgen und verjagen. 3m altteftamentlichen Gefete fint befanntlich eine Angabl von entftellenben Gebrechen aufgegablt, welche ben bamit Behafteten jum ansermablien Briefterftante unfabig machten (3. B. Doje 21, 17-24): ohne 3meifel, weir bie außerliche Zabellofigfeit und Bolltommenbeit ein Combol ber innern Beiligfeit fein follte und ein Borbild bes untabelichen Sobenprieftere (Bebr. 7, 26). Bene Cabung bat bie romifch-tatholifche Rirche feftaebalten, obgleich im Reuen Teftament in ben Briefen an Timothene und Titus (1. Tim. 3, 2; Tit. 1, 7) gang anbere Erforberniffe fur ben Leiter und Lehrer ber Bemeinbe aufgestellt merben. Benn wir antrerfeite bei beibnifden, felbft bei febr roben Bolfern eine Art von Refpect . von religiofer Scheu wie por ben Babufinnigen fo and por Bebrechlichen finden, fo icheint bies andere Urfachen ju baben, Die in bem nnbeimliden Befen liegen, welches Gebrechliche baufig nungiebt und fie oftere gerabe jum gebeimnisvollen, fragenhaften Baubertienfte geeignet macht. 3m Durchichnitt ift auch bei ben beutigen beibnifden und fogenannten Raturvollfern bie Lieblofigfeit gegen Bebrechliche porberrichenb. Das Ausfehen und Tobten fruppelhafter Rinter ift baufig genug, Bei ben oftafrifanifden Bolfern ift es gerabegn Gemeinbefache, meil folde Rinber boch nur große Berbrecher murben, fagen fie. Anbermarte gefchiebt es aus einer Art von Sumanitat, Die fonell fertig bem leiblichen Leben ein furges Enbe macht, ftatt einer langen Roth: ja nach ber Berficherung eines berühmten Geburisbelfers ift Die Behanptung, bag bei weitem bie meiften Diegeburten nicht lange ieben, amar richtig, aber bas Factum nicht burdans blog in naturlichen Berbaltniffen begrundet. Die echte, bie driftliche humanitat macht es fich nicht fo leicht, fie erbarmt fic and biefer Armen und ermagt liebevoll, wie fie erzogen merben follen.

Es ift bei ber großen Berichiebenbeit ber Bebrechlichen giemiich fcmierig, Mugemeinaultiges über ibre Bebantlungemeife feftauftellen. . Richt einmal ber Ranon, baft es fcmachliche, forperlich feiner ober meniger Anftrengungen fabige Rinber feien, ift allgemein mabr: es giebt unter ibnen folde, melde eine fo fraftige Befunbbeit befiten, baft fie bie angreifenbften Guren ertragen und leiblich und geiftig ibre Rrafte obne allen Chaben anftrengen tonnen, wie jebes Rind. Die befonbere Rudficht auf ben Rrafteguftant wird allerbings eine ber erften, und in leiblicher Begiebung bie Bflege ber forperlichen Entwidelung und Rraftigung mit besonderer Gorafalt zu ordnen fein. Go lodenb an biefer Stelle bie Belegenheit mare, auf bie verschiebenen Chfteme naber einzugeben, welche bie Beilung ober Befferung ber Bebrechlichen versuchen und mit ber Spgieine berfelben innig jufammen bangen, fo haben wir bech bei ber tiefem Artitel vorgefchriebenen Befchrantung une beffen ju enthalten. Allein eines muffen wir une erlauben, von medicinifchem Standpunct furg ju erortern : namlich bie Topen fur einige befonbere Claffen von Gebrechlichen, infofern bier Anbaftepuncte fur Die pabagogifche Bebanblung gegeben finb. Gine grofe Angabl von Gebrechen bieten namitch in ibrer auftern Ericheinung nur ben Ausgang eines tiefer liegenben, ben Organismus befett baltenben conftitutionellen Leibens. In erfter Linie fteben bier bie Gfrobbeln, welche namentlich eine Denge von Gelenfefrantheiten bebingen. Man bat bei ihnen einen irritabeln und torpiben Charafter bes Leibens unterschieben. Der Babitus bes letteren ift ber eigentliche befannte Cfrophelhabitue: bider Ropf, große aufgeworfene Dberlippe, meiftens auch bide, wie gefdwollene Mugenliber und Rafe, bunne Ertremitaten und großer Baud. Es find Ainber, welche beständig effen wollen und zwar maffige Rabrung, Deblipeifen, Brob und bgl., mabrent fie geiftig giemlich ftumpf fich zeigen, babei oft murrifc und verbrieflich find und gegen bie Augenwelt, gegen fcmerghaftes Angreifen befonbere barum reagiren, weil fie babnrch in ibrer Rube geftort werben. Die irritable Ferm bagegen zeigt ein gang anberes, fein marfirtes Geprage, bubfche Befichtden mit garter Saut, öftere rothlichen Saaren, langen feibenabnlichen Bimpern, garten Gliebern. Golde Rinber verrathen fruh große Beiftesanlagen, fint im 3ten Jahre icon mipig, babei überane empfindlich gegen außere Ginbrude und Greigniffe. Die Loofe fceinen gwifden

beiben Formen febr ungleich vertheilt, ju Gunften ber letteren, boch anbert fich mit ber Reit öftere bas Berbaltnis. Babrent Rinber mit bem torpiben Babitus fich manchmal gegen bie Bubertat bin recht vortheilhaft entwideln, verfruppeln bagegen bie feinen unb geiftreichen Befichter und befommen griffenhafte Buge; feruelle Regungen ermachen frub und mit Beftigfeit; und in geiftiger Beziehung entsprechen folche Rinber fpater ben gebeaten Erwartungen burchaus nicht: ficherlich oft nur, weil fie eben verborben morben fint. Gine zweite Reibe pon Gebrechen ift begrunbet in rhachitifdem Leiben, meldes fich burch bie aufgetriebenen Apophofen ber Robrentnochen tennzeichnet, und burch eigenthumliche Gefichtegunge mit etwas porftebenbem Unterfiefer und gurudtretenbem 3ochbogen. Auch bies fint in ber Regel fluge Rinber, bie gut aufmerten und gut lernen, aber eber ichmeigfam fint ale gefprachig. - Befonbere bervorzubeben ift nun aber unter ben Bebrechen ale folden biejenige Berfrummung bes Rudgrate, welche eine Ausbiegung nach binten bilbet, bie Rophofe. Bei biefem Leiben gelat fic namentlich bie Intelligeng in ber Regel frub icon gefdarft, budelige Rinber zeigen oft befonbere Anlagen, jumal fur bas auf Beobachtung und Berechnung fich grundenbe Biffen, und bilben bicfelben mit Borliebe aus. Unfer berühmter Orthopabe Dr. Beine in Cannftatt bat mich verfichert, bag in feiner vieliabrigen Erfahrung ibm fein einfältiger, bummer Apphotifcher vergefommen fei. Bas ber tiefere Grund biefer Erfcheinung ift, biefe augenicheinlich freie und reife Entwidlung bes Ropfes bei Budligen insgefammt, Die fic ju gleicher Zeit in einer ihnen allen gemeinfamen Configuration bee Antlibes fund giebt, bas ift bis jest unbefannt. Das geiftige Uebergewicht, meldes fie oft frub icon über torperlich begunftigte Alterbaenoffen erlangen, troftet fie, macht fie winig - man bente an Lichtenberg, ben großen Bhofiter - und reigt wohl auch ju jener Gitelteit eigener Art, welche gerne wie ein Rauberer balb gefürchtet und gefdeut fein will; Berenmelfter und Zaubergmerge benft fich bas Bolt gern budelig. Bober tommt es, bag germanifde Gottergeftalten wie Dur und felbft Dein eingrmig, einaugig fint, gang im Begenfat ju ben vielarmigen, vielfopfigen, inbifden Disgeburten? 3ft es ferner nicht bebeutungevoll, bag feit Bulcan eine gange Angabl Gebrechlicher und Budeliger ausgezeichnete Dechaniter, Optiter, Chemiter und bgl. geworten find? Allerbinge bestimmt man wohl folde Rinter porgugemeife gern fur einen berartigen Beruf. In anbern Beziehungen aber fint j. B. fur ben Philofophen bes Martis ber fluge felbftgefällige Aciop, fur ben rafonnirenben Demagogen ber Bolfofreund Therfites treffliche Topen .-Die namentlich bei Darden fo baufige Stoliofe, Die Berfrummung nach feitmarte, gebort burchaus nicht bieber, fie tommt auch bei ben beidranfteften Geiftebanlagen por. Bleicherweife giebt bie große Menge und Mannigfaltigfeit weiterer Gebrechen, wie bie Disbifpungen bee Gungelents, ber Rlumpfuß u. f. f., Labmungen, Berfummerunge., hemmungebilbungen ber verichiebenften Art burchaus feine befonbern Momente an Die Sant, und fie fallen folleftich, foweit nicht jebe fur fich befondere aufere Rudfichten erheticht, unter benfelben Befichtspunct wie etwa dronifde Krantheiten, wenn fie überbaupt noch ale Rrantbeiten betrachtet werben tonnen und nicht vielmehr ale bleibenbe Rolgen abgelaufener Rrantbeiteproceffe.

fifte alle bie verschierem fälle wird venn nun dere Einel zu fagen fein tich genn inganden, 6 hier, in ner Zehndunign er gerichtligen Alleren bet liebe ver allem die Leiterin schaft und gestellt der Bereicht gestellt der Bereicht gestellt gestell



Beije gefteigert, welche fpater in ber Belt feibft nur allgn bittere Enttanichungen berbeifuhren muß. 3a noch in ber Rinberfinbe wird baufig bie Mugenbienerin, Die Barterin, bie Dagb, Die Bonne fich mobl ju Reiten Luft machen, in einer Art, welche gar ichlimme Birfungen fibt; entweber mirb bas Rinb ein Antlager, ober es fcmeigt gegwungen eine Beitlang. Es ergiebt fich icon bier von vorn berein bie Regel, bag man bem gebrechlichen Rinbe gegenuber fo viel als moglich fo verfahren foll, wie wenn es nicht gebrechlich mare, bag man bie unerfetilichen hemmungen und Bluberungen feines Lebens nicht zu perguten fuchen foll burch eitles Mufenwert. Die Gefcwifterliebe. obnebin eine gart ju pflegende Bflange, fann fonft große Befahr laufen. Ramentlich alterirt alles bie rechte Saltung, mas in anffallenber Beife gur Bevorzugung bes Bebrechlichen ober jur Entichabigung beefeiben fur Benuffe gefchiebt, bie ibm verfagt finb; mabrent fich in gam natürlichem Bege erglebt, baf in bestimmten Rallen, wie beim Fahren in einem Rinberfuhrwert ober im Schlitten, beim Schaufeln und bgl. bas gebrechliche Rind von Befcmiftern und Gefpielen bedient wird ohne Begentienfte ju leiften. In folden Sallen wird ber Berechtigfeitofinn guter Befdwifter ber Führung ber Eltern in ber iconften Beife gu Bulfe tommen. Die geiftige Entwicklung foider Rieinen, namentlich wie bie oben geschilderten find, bebarf besonderer Aufmertfamteit; fie ift banfiger porfichtig ju gugeln, als angufpornen, namentlich foll man nicht ihren Bis bewundern und ihre Citelfeit nahren, bafur aber bie gerabe bei biefen Rinbern fo ansgezeichnete Reigbarteit bes Gemuthe mit fanftem Ernfte bebanbein.

Die Conflicte, in weiche ber gebrechliche Anfanger in ber Runft bes lebens fommt noch in ber Beit, wo er hauptfachlich in ber Familie lebt, find übrigens nicht ju vergleichen mit benen, welche ihn außer bem Saufe, gunadoft fcon beim Gintritt in bie Soule erwarten. In Begiebung auf Die Beit biefes Gintritte, auf bas gernen überbaubt, mann und wie es angefangen und - nach Unterbrechungen burch Gurverfuche, Babereifen und bgi. - fortgefest werben foll, bangt bie Enticheibung fo febr von bem individuellen falle ab, bag mir bier bavon abfeben burfen. Darüber bat obnebin in erfter Linie ber Arat und erft bann auch ber Lebrer zu enticheiben. \*) Auferhalb bes Familienfreifes fublen gumal bie geiftig begabteren Gebrechlichen icon frub ibre ungludliche Stellung. In manden Beziehungen, Die burch Berftand und Raifonnement nicht gebedt werben, find fie fcmer ju troften. Die Beriegung ber Eigentiebe burch Redcreien und verächtlichen Spott laft fich ertragen, wohl auch mit geiftiger Baffe pariren; aber baft fie in hundert hoffnungen und Freuden fich bintangefest feben, mo ber burd Robf und Berg gleich Berechtigte vergeblich es anbern felbft minber Begabten gleich ju thun fucht, bas ift ein Grund, warum nur gn oft ihr Gemuth eine franthafte Reigbarteit annimmt, welche bei gemeineren und gemein bebanbeiten Raturen ju giftigem Reib und ju grafiftiger Tude führt, aber auch bei eblern, rudfichtelos Bebanbelten wohl Stimmungen nicht minber peinlicher und ichlimmer Art ju erzeugen geeignet ift. Dau bente an bes grundlich verjogenen Bord Byrone Qualen über feinen Rlumpfug ober feine Rlumpfuge (benn bis beute ift nicht ficher entichieben, ob ber fonft fo icone, fraftige Dann an einem ober an beiben Gugen verunftaltet mar, fo forgfaltig bat er es verftedt.) Gein Leben fcon im Anabenalter mar erfullt von aufreibenber Gorge fur bie Berbullung biefes Gebrechens, von gefranftem Stolg, Liebesunglud und muthenbem Groll, ber bie Fanft gegen ben Schöpfer ballte, und ber unbeimiiche Einbrud, ben fein Befen auf ben Unbefangenen macht, ift gewiß mit bedingt burch biefe verbiffene Stimmung. Die fconften und reichften Gaben bes Beiftes vergehrten fich bei ibm in berbem Gtola und wilbem Grimm gegenuber ber lieblofen Gitelfeit und Gelbitfucht ber Beit. Dit frantbaftem fruchtlofem Duben ftrebte ber finnliche, felbft gedenhaft eitle Dann feiner Ratur bas

<sup>\*)</sup> In einer Majahl orthopabilicher Anftalten find besondere Lebrer fur bie fleinen Iniofen anfogen aber if ih bem Berfoffer nicht befannt, baß einer berfelben feine Erfahrungen veröffent- flich batte.

abgaringen, was sie nicht gewöhren fennte, felbt menn fie nicht gebrechtig war. Dagegen mach be vermachigen Schlatt eines Gescherunder, eines Ziel mist im getingten sienes den befrechen Gefähl ber Abnahma bei nauftlichen Menschen reg,
ber fielt man ih ern erden, nighigen Allagen, im geffrieden, selenwollen Allage einem Sieg
aber bie Natur, ber nicht tunch Tres um Gittlicht erganungen fil. Liefenterig bat ein
eine Statur, ber nicht tunch Tres um Gittlicht erganungen fil. Liefenterig bat ein
eine Salten erfennen mir bentilch bab bezanbente Bentilch von unrescheftlichen
twungen Allgen erfennen mir bentilch bab bezanbente Bentilch von unrescheftlichen
glicht erführer Getart eine tiefen Gefähl wiecer, nachde mie Jamen sennen, zwis
juglich bie Meinscholle, ibt ihm jusig is mersferichen machte. Gen scharfen Seiman beite ihm ge dem Derminimm erffelt, neben ihm der fiele bei der ihm aller Giberte nachen,
der fart mitte um blebesfeit im siedenunflingsfern Jahre. Sein auch einer Seiensichen
Gefähl eine Seiner Bertreite und seiner Geben
fellen ibe der der der gester und bereicht im siedenunflingsfern Jahre. Sein auch einer Seiensichen

Doch bleiben mir vorerft bei ber Schule im allgemeinen. Dbaleich aute Rinber fich eines Buiflofen, Bebrechlichen liebreich annehmen, fo bat berfelbe, namentlich wenn er propocirent auftritt, boch auch berbe Reben, Sobn und noch berbere Bemeife pon Abneigung ju erwarten. Das wird um fo weniger ausbieiben, wenn ber Lebrer in auffallender Beife um feines Gebrechens willen fich feiner annimmt. Dhnebin giebt es fur ben Bebrechlichen nicht leicht etwas fataleres, ale menn feines Coabens mit Dftentation por vielen gebacht mirb. Die Brotectionemiene verbittert auch fuße Baben und erregt in ben Mitfdulern nicht eben bolbe Empfindungen. Am beften wird auch ber Lehrer, aus bem gleichen Grunde wie bie Gitern, ben Gebrechlichen gerabe wie ble anbern behandeln; ber rechte Lebrer wird babei alles mas er thnt, - und er bat mobi manches jn thim mit befonderer Rudficht - im Geifte berglichen Bobiwollene thun. Der Schiller wird fich bann mit ben Ditfcullern fcon gurechtfinden, wenn er auch binft. Es giebt nun mohl and in ber Schule eine gange Angahl folder fieiner Aufmertfam. feiten, welche burch bas einzeine Gebrechen motivirt finb. Gin vernünftiger Lebrer wirb bem, melder nicht mobl fteben fann, gerne bas Gipenbleiben erlauben; er mirb bem, ber an ber Ede ber Bant leichter fiten fann, eine folche anweifen, er wird auf bie Saltung achten und mit Rudficht auf ben mit einer Rudgrateverfrummung Bebafteten vorfichtige Schonung im Schreiben u. f. f. geftatten : - boch bas alles verfteht fich fo febr pon felbft, bag es nicht nothig ift, mehr barfiber an fagen.

Witt einem Werte, od gilt dem auch bier, daß bie liebe das Einemet fein muß, in welchem die Behandlung der Geberchlichen besteht, wie Liebe, welche langmillig und fremblich fied mit geber geber beide Liebe, find auch gedrechliche Kürter in ben weitung meifem fällen gar fehr emplanglich. Das ist eine allgemeine und fehr woße erfülltig Erziehung. Ge fin wohrhoft führend, der Ertfällige Erziehung.



589

Dr. G. Beefenmener. Gebachtnis. Wenn man in ber Babagogit eine Beit lang Die bobe Bebeutung bes Gebachtniffes fur bie Bilbung bes Menfchen verfennen und von bemfelben gering. icatig fprechen tonnte, fo barf man bas mobl ale eines ber größten Dieverftanbniffe bezeichnen. \*) Bare freilich bas Bebachtnis nichts weiter, ale bie Rraft, vereinzelte Stoffe und Rotigen im Beifte feftguhalten, fo mochte man berechtiat fein. ibm eine giemlich niebrige Stellung im Goftem ber Beiftestbatigfeiten anzumeifen; aber bas Bebachtnis umfaßt ohne Unterfcbied alles, mas bem Beifte Inhalt, Rraft und Berth giebt, alfo nicht bloft einzelne Bilber, Borter und Thatfachen, fonbern befonbere auch Bebanten, Urtheile, Grundfape, 3been und 3beale. Das Bebachtnis bat aberhaupt bie Bestimmung, Die gesammte geiftige Gubftang, Die ber Denich im Berlauf ber Reit burd fein Ertennen und Sanbeln zu feinem geiftigen Gigenthum gemacht bat, aufzubewahren und baburch ber Berganglichfeit zu entreifen. Mues Denten und Sanbeln ift gunachft etwas momentanes, ein Mct, ber in ber Beit entfteht und vergebt: burch bae Bebachtnis wird aber ber Inbalt bes Dentens und Sanbelne bem Beitprozeft entnommen und ju einem bie Geele umtleibenben geiftigen Leibe gemacht, ber fo gewiß unfterblich und ewig ift, ale es bie Geele felbft ift. Durch bas Bebachtnie ift baber auch erft eine Entwidlung ber menichlichen Geele von Stufe ju Stufe bis in alle Emigleit moglich gemacht. Beftust auf Die in unferem Bebachtnis gegenwartige geiftige Gubftang tomen wir allein urtheilen und ichlieken, benfen und banbeln, bichten und trachien. Bas bermochte ein Denfch im Denten und im Santeln, wenn er nicht minbestens ben großen Dragnismus feiner Mutteriprache ale abfolut ficeres Gigenthum in feinem Gebachtnis truge und jeben Augenblid feines Lebens verwerthen tonnte? Das Gebachtnis allein bewirft es, baf ein Denich nicht immer wieber von vorn anzusangen bat, fonbern bie bereits erarbeiteten Refultate ale lebenefraftiges Daterial ju immer neuen Bilbungen vermenben und fo fein geiftiges Gelbft bis ine Unenbliche erweitern und vertiefen tann. Und je umfaffenber und werthvoller bie geiftige Gubftang ift, bie ein Denich in feinem Bebachtnis porratbig bat, befto freier und fraftvoller fint auch feine Bebanten und Banblungen, bie bie Fortentwidlung feines Beiftes ausmachen. 3a noch mehr! Es erfcheint icon ale eine ichiefe Auffaffung ber Sache, wenn man bas Bebachtnis überbaupt nur bon bem Beifte icheibet und ju einem blogen Mittel bes geiftigen Lebens berabfett. Das Bebachtnis ift feine neben und außer bem Beifte feienbe Rraft, fonbern ber feines Inhalte gemiffe und ibn bemahrenbe Beift felbft. Tantam scimus, quantum memoria tenemus. Unfer Biffen und geiftiges Gein überhaupt ift nur in fo fern etwas, ale es auch Gebachtnisiache ift. Betrachtet man nun aber bas Bebachtnis ale pfochologifche Thatigfeit naber, fo wird man finden, bag man barin amei wefentliche Momente untericheiben tann. Bu einem guten Gebachtnie gebort, bag man 1) etwas behalt und 2) fich beffen wieber erinnert. Bas querft bas Bebalten betrifft, fo gebt leiber! febr vieles an unferem Bewuntfein vorüber, wie ein

<sup>\*)</sup> Bgl. bie Darfiellung ber Grundfage ber Renerer bei Raumer, Gefch. b. Bab. II, 9. 11.

Schatten an einer beleuchteten Band und lagt entweber gar feine bieibenbe Spur in uns gurud ober boch eine folche, bie in furger Beit wieber verfcminbet und feine flaren und beutlichen Umriffe bat. Golde Dinge werben nicht behalten und geboren fiberbaupt bem Gebachtnis nicht mabrhaft an. Babrbaft bebalten wird eine geiftige Gubftang. wenn fie mir nicht etwa blog zeitweilig angebort, fonbern ein lebenbiger Beftanbtbeil meines Gelbft ift und fo gewiß fur alle Beiten forteriftirt, ale ich felbft forteriftire. 3m biefem Ginne behalte ich j. B. bie Dutterfprache, benn fie ift fo lebenbig mit meinem Inneren bermachfen, baß fie fo gewiß in mir bleibt, ale ich felbft bleibe, ") Aber auch vieles andere behalte ich in ber Belfe in mir, bag ich es nicht wieber verliere, fonbern behalte. Die Art und Beife aber, wie bie geiftige Gubftang in ber Regel behalten wird, ift eine bewuftlofe. Bon ben unenblich vielen Dingen und Bebanten, Die ich im Bebachtnis trage, babe ich immer nur eine im Gelbftbewußtfein, mas ich gerate ju meinen weiteren geiftigen Operationen gebrauche; alles fibrige eriftirt mobl in bem unerarundliden Chadte meiner Innerlichfeit, aber junachft bemngtlos. Es gebort mit ju einer gefunden Berfaffung bee Beiftes, bag immer nur basienlae im Gelbitbemufitfein gegenwartig ift, mas ich eben mill und gebrauche und bag alles, mas fich eima fonft noch bon ber gulle ber in mir porbandenen Gubftang in bas Bemuftfein bereinbrangen will, in bas Reich ber Bewußtlofigfeit gurudicheuche. Ble ein Inftrument erft bann tont, wenn es mit ben Fingern berührt wird, fonft aber tonlos verbarrt, fo giebt fich and bie geiftige Gubftang, Die bon bem Gebachtnis behalten wirb, nicht ju erfennen. außer wenn fie gleichfam von bem Finger bes Gelftes berührt wirb. Und biefe Rabigfeit. badienige, mas ich behalten babe, in jebem Mugenblid gleichfam aufzuweden und ins Licht bes Bewuntfeins bereingnrufen, ift bas zweite Moment bes Bebachtniffes - namlich bie Rraft fich feiner geiftigen Onbftang ju erinnern. Diefe Rablateit ift erft bann fo, wie fie fein foll, wenn bie Borftellungen mit unmegbarer Conelliafeit ans bem Chacte ber Innerlichfeit ine Bewuftfein gerufen merben. Dan bewundert mobil Die reifenbe Befdwindigfeit, mit ber ein gefdidter Clavierfpieler bie Tone anfclagt; aber Diefe Befdmintigfeit ift nichte im Bergleich mit ber Schnelligfeit, womit Die Geele ibres Inhalts fich bemachtigt und ibn, je nachbem fie ibn gebraucht, in bas Bewußtfein ruft und wieberum, wenn er feine Dienfte gethan bat, baraus verabiciebet.

Das find alfo bie beiben Momente eines guten Gebachtuffes: bie Rraft, eiwas gu behalten und bie Araft, es fich in jedem Moment zum Bewußtfein zu bringen ober fich beiffen zu erinnern.

<sup>\*)</sup> Abgesehen von gallen, in benen bie Continuität ber Entwidlung unterbrochen wied, wie bei gewiffen Krantheiten, langifbrigem Aufenthalt im Anslande re. D. Reb.

bag auch bas Bebachtnie fur alle Beiten mit bem Gegenftanbe bereichert ift, bag es ibn in fich balt und tragt und ju jeber Beit reproduciren tann. Die Mittel, Die bagn bienen, ber Geele bas Berftanbuis eines Gegenftanbes ju eröffnen und burch bas Berftanbnis Intereffe bafur einguflogen, find baber auch bie Mittel, um ben Gegenftanb bem Bebachtnis für immer einzupragen, und es giebt unferes Grachtens feine andere. ") Ift irgent eine Beobachtung lebrreich, nm ju erfennen, auf welche Art und Beife eine geiftige Subftang ficher ine Bebachtnie aufgenommen werben tann, fo ift es bie Beobachtung bes finblichen Altere. Es fann une bas Gefühl ber Bewunderung ergreifen, wenn mir feben, mas fur eine jabliofe Menge von Gegenftanben bie Rinber, obne fic burch mechanische Gebachtnisabungen viel ju quaien, in ihr Gebachtnis aufnehmen und wie ficher fie biefelben aufbemabren. Aber mir merben biefe Ericeinung begreiflicher finben, wenn wir bebenten, in welcher geordneten Beife fie ben Inhalt in fich aufnehmen. Bu ben allerwichtigften Befintbilmern, Die bie findliche Geele fich erwirbt, gebort offenbar bie Mutterfprache. Gipt irgent etwas recht feft im Bebachtnis, fo finb es bie Borte ber Mutterfprache. Sat fich aber auch irgent etwas auf naturgemagem Bege feftgewurzelt, fo find es bie Borte ber Dutterfprache. Baren fie bem Rinbe bloft ale vereinzelte Caute mitgetbeilt worben, es murbe biefelben nimmermehr gemertt haben. Aber jebes Bort ift felbft ein Refultat vieler einzelner Beobachtungen nnb wirb, wenn es einmal gewonnen ift, umgefebrt auch gebraucht, um viele einzeine Beobachtungen ju begreifen, und fo wird es ein lebenbiges Gigenthum bes Beiftes und barum auch bes Gebachtnifies. Goll bas Rind bie allgemeine Borftellung, Die burch bas Bort "Baum" bezeichnet ift, ine Gebachtnie aufnehmen, fo muß es porber viele einzelne Baume mabrnehmen, aus benen es bas allen Gemeinfame "Baum" berausbebt. Das Bort Baum ift baber nichts vereinzeltes im Bewuftfein, fenbern ber einfache Ausbrud für eine Rulle von Einzelnbeiten, Die burd etwas gemeinsames mit einander verbunden find. Je ofter biefe einzelnen Beobachtungen und Erfahrungen wieberholt werben, befto flarer und bestimmter entwidelt fich auch ber allen gemeinfame Gattungebegriff und wird ein unverlierbares Gigenthum bes Bebachtniffes. Ift ein Bort erft im Gebachtnis, fo wird es auch baburd immer mehr befestigt, bag man es recht oft auf bie einzelnen Ericheinungen, beren Begriff es vorftellt, in Anwendung bringt und es auch in biefer Beife ais ben Inbegriff bon einer Fulle von Gingelnheiten erfennt und empfinbet, Mebnlich perhalt es fich mit ber Affimilirung jubipibneller Anschanungen. Es ift befannt, baft nichts fo febr im Gebachtnis baftet, ale bie Bilber pon Gegenben und Menfchen, Die man in ber Jugend viel um fich gehabt bat. Aber wie unenblich oft babe ich biefe Bilber auch gefeben und in wie verschiebenem Lichte und in wie verichiebenen Stellungen und Berhaltniffen! Erft wenn ich g. B. eine bestimmte Berfon recht oft gefeben und fiberhanpt mabrgenommen und mich bon ber 3bentitat berfeiben in ben periciebenften Ericeinung formen aberzeugt babe, erft baun murzeit ibr Bilb im Bebachtnis feft und gwar fur alle Beiten. Das Bereinzeite ale foiches murbe and in biefem Ralle leicht und ichnell aus bem Gebachtnis verfcwinden: aber bas Gingelne ale bas mit fich 3bentifche in einer Falle von Unterfcbieben - bas baftet und mirb behalten und tritt rafch in bie Erinnerung ein, wenn es ber Beift in feiner Thatigfeit wieber gebraucht. Es geht baraus nun jugleich auch bervor, mas fur eine unendlich große Bebeutung bie Bieberbojung fur bas Aufbemabren eines geiftigen

eine wesentliche Bebingung für bie Dauer ber Eriunerung und bas Intereffe ju weden ift auch in biefer Beziehung ein Paupitheil bes Lebrgeschafte. D. Reb.

<sup>9)</sup> Rur von bem unterem Geste nicht einfauftieren, nicht gebrig bemehrungenem Ersteft tenm bater d aum um teren, wenn er fest, har Wockschieft Benne fich auf festerfielne, ben hie teilen einzigen Gestehetzlie schwieben. Im gleichen Gestehetzlie schwieben. Im gleichen Gestehetzlie schwieben. Im gleichen der im gent nicht gie die zweiter Ingeleich von der Vertragseiter und gestehen zu gleichen der unter gestehen der Vertragseiter und gestehen zu gleich durch Benneg ein Urtung der Vertragseiter und gestehen zu gleich durch Benneg am Urtung der bei Dereitstetzt.

Inhalts im Gebachtnis bat. Dan fagt nicht zu viel, wenn man bie Bieberholung als bas hauptfachlichfte, wo nicht ale bas einzige Mittel jum Behalten bezeichnet und bag ber alte Grunbfat: repetitio est mater studiorum fur alle Beiten feine Bahrbeit behaubtet. Aber bie Rraft ber Bieberbolung besteht nicht fowohl barin, baft ich benfelben Ginbrud einer Sache ju verschiebenen Beiten immer wieber in mein Bewuftfein aufnehme, fonbern vielmebr barin, baf ich ein und biefelbe Sache in ben verfchlebenartigften Gitnationen beobachte und fie in allen noch fo verfchiebenen Begiebungen ale eine und biefelbe ertenne. Sieburd namlich bringe ich fie in Berbindung mit vielen anderen Dingen, ftreife ihr bas Bereinzelte und Ifolirte ab, und mache fie gleichfam ju einem Centrum, von welchem viele Strablen ausgeben, ohne bag burch biefe Bewegung bas einfache und mit fich ibentifche Centrum verloren gienge. Ber frembe Gprachen gelernt bat, ber bat fich auch genngfam übergeugt, bag man ein einzelnes Bort ber fremten Gprache, fo oft man fich auch feinen Laut mit feiner beutiden Bebeutung vorfagen mag, febr leicht vergift und bag alles Memoriren pon pereinzelten Bocabeln menig Grucht bringt. Wenn man bagegen ein frembes Bort in vericbiebenen Gaben und Berbindungen gelefen, und bie vericbiebenen Bebeutungen, bie es bat, fennen gefernt und ben Grundbegriff, ben es in ben periciebenen Bebeutungen unveranberlich behauptet, fich jum Bewußtfein gebracht bat; bann geht es bem Bebachtnie nicht wieder verloren, besondere wenn ich es in feinen verschiedenen Bebeutungen auch praftifch wieberholentlich gebrauche. Der Grund biefer Firirung eines fremten Bortes im Bewuftfein liegt wieber allein barin, bak ich ibm feine 3folirtbeit benehmt, indem ich es mit vielem anderen, mas ich fcon tenne, in Begiebung febe und ale eine lebendige Ginbeit von Untericbieben ertenne. Der Beift felbft ift bie abfolute Einheit in einer Gulle gabliofer Unterfchiebe und baber wiberftreitet bas blog Bereingelte und Ifolirte feiner Ratur und wird baber nur febr fower ober gar nicht von ibm aufgenommen und noch weniger behalten. Wird aber bas Einzelne mit anderem Einzelnen in lebenbige Berbindung gefest; ericheint es ale ein Glieb eines großeren Organismus, bann eriftirt es erft lebenbig und wird auch ein lebenbiger Bestanbtbeil bes Bemuntfeins. Gelbft bie in neuerer Reit wieber aufgewarmte Mnemoteconit berubt, fo weit fie einen Gran von Bahrheit in fich tragt, auf bem Grundfabe, bag man Gingelnes, welches man merten foll, mit anderem Ginzelnen, was man icon weiß, in Berbinbung bringt und ihm fo feine Ifolirtheit im Bewußtfein benimmt und es in ben allgemeinen Gluft ber Borftellungen bereinnimmt. Das Unfinnige ber Muemotednit beftebt nur barin, bag ber Bufammenbang, in welchen bas gn lernenbe Gingelne mit anberem in Berbinbung gebracht wirb, meift ein febr auferlicher und bag auch bas anbere, moran bas ju Bernenbe angeichloffen werben foll, in ber Regel ein febr willturliches nub gufalliges Gebilde ift. Das Einzelne ericbeint erft bann in ber bem Beifte gemagen form mit anderem verbunden, wenn es organifc und logifch mit bem anderen gufammenbangt. Goll alfo ein Begenftanb fur alle Beit gemerft werben, fo forge man bafur, bag er ale ein Blieb eines organifchen Bangen und baber felbft ale ein organifches Banges ericheint ober baf er felbft ale eine logifch geordnete Gebantenreihe ober ale ein Moment einer folden Bebantenreihe von bem Beifte begriffen wirb. Es ift bewnnberungewarbig, wie raid man felbft einen großen Bortrag in bas Bebachtnis aufnehmen tann, wenn man ben Grundgebanten besfelben und ben Bufammenhang feiner Theile erfannt hat. Dagegen tann es gn einer mabren Tortur werben, wenn man eine Reihe von Borftellungen Die in feinem logifchen Rufammenbange mit einander fteben, bem Gebachtnis einpragen foll.

 ich und gebrauche es als mein Gigentburit; bas ich recht weiß, b. b. morin nichts bunteles, nichts trubes mehr ift; mas bas Licht bes Geiftes nicht burchtrange. Die menfoliche Geele ift moar fo pragnifirt, ban fie auch finnlofe Reichen und Loute in fich aufnehmen und eine Beile auswendig bebalten tann. Wenn ich ein für fic and finnloies Beiden mir recht oft unfebe und ben Unterfchieb feiner Geftalt bon allen anberen Beftalten beutlich bemerte, fo tann ich es mobl eine Beit lang behalten, eben fo gemiffe Laute und Tone, obicon fie feinen Ginn baben, wenn ich fie oft bore, und ihren Unterfchieb von anderen Tonen mie jum Bewußtfein bringe. Aber fold ungeiftiger Gebalt baftet nur febr außerlich in mir und gebt febr balb wieber verloren. Gang anbere perbalt fich bie Gache, wenn bie gehorten Tone mit einander in einem inneren Rufommenbange fteben, wenn fie i. B. eine Deloble bilben ober einen Korfidritt von Sarmonieen barftellen, ber far bas Dbr ju einem mufitalifden Gefammtbitbe wirb, ober wenn bie gefebenen Beichen und Geftalten eine Bebeutung haben ober eine 3bee verfinnlichen, furg! wenn ber finnlichen Grichelnung eine geiftige Wefenbelt zu Grunde flegt; in blefem Falle tommt ber Gelft erft im wabren Ginne bes Bortes an fich felbft und nimmt ben bargebotenen Inhalt auf eine bleibenbe Beife in fich auf.

Wenn nun aber auch eine untrennbare Berbindung ftattfindet amifchen bem gebachtnismäßigen Bebatten einer geiftigen Gubftang und bem inneren geiftigen Berftanbnis berfelben, fo-barf man boch barüber nicht vertennen, baf bas Berftanbnis ber allerwichtigften und folgenreichften Dinge bon Stufe in Stufe fich entwidelt und meift febr fpat fich vollenbet, wenn es fich aberhaupt vollenbet. Diefes gilt vor allem von religibfen Ibren, bie erft' burch eine reiche Lebenserfahrung ibr volles Berftanbnis und bas innigfte Intereffe fur bas Gemuth erhalten. Richts befto weniger ericheint es beilfam. tieffinnige religiofe Lieber und Geruche frubreitig bem Gebachtnie ber Rinber einzupragen, bamit fie ane Reit ber Roth und Wefahr in ber Geele bee Rinbes gegenwartig find und ihre Reaft beweifen. Es ift recht gut, wenn bie Rinter folche Lieber und Sprude Bort für Bort - alfo unadoft mechanifd - ine Gebachinis aufnehmen, wenn nur bie welteren Operationen, burd welche fic folder Inhalt im Beifte und Gemuthe fur alle Belten feftmnrgelt, nachfolgen. Diefe besteben gunachft barin, baf ber Lebrer bie in bem Gelernten Hegenben Borftellungen und Gebanten fur fic unt in ihrem Rufammenbange moglichft figr macht unt burch praftifice Erfahrungen und Beifviele veranicaulicht. Bat ein Rint, welches ben Religionennterricht empfangt, außerbem nech bas Blud, bag es bon einem Lebrer unterrichtet wirb, ber feibft ein lebenbiges Intereffe für bie religiöfen Babrheiten bat, fo fentt fic ber religiofe Inbalt' auch icon einigermaften in fein Gefühl ein, wenn auch erft ble fpateren Lebenserfahrungen nach und nach immer tiefere Begiebungen besfelben aufichließen, und ibn bierburch mit unferem geffligen Gelbft immer inniger verbinben. ") And für mathematifche und philoforbifche Babrbeiten ericheint es in vielen Fallen gang nublich; wenn man mit biefem mechanifchen Theil ber Affimilation, ben man mit bem Ramen bee Musmenbialernens beteichnet, ben Anfang macht, wenn nur bas Inwenbiglernen reblich nachgeholt wirb. Wenn man rinen philosophischen ober mathematiften Sab erft Bort fur Bort ine Berachtnie aufgenommen bat, fo bat man bann nm fo niebr Freiheit und Beranlaffung, ibn an bewelfen und an begreifen und ber mehr außerlichen Affimilation bie innere bingngufügen. Giner ber tieffinnigften Bhilofophen unferer Beit und aller Beiten, Begel, theilt in feinem Auffat über ben Unterricht in ber Philosophie auf Gomnafien folgende bochft mertwurdige Thatfache mit, baß er ichen in feinem awolften Lebensjahre wegen feiner Beftimmung fur bas theologifche Seminar in Tubingen, Die Wolffden Definitionen von ber fogenannten Idea olara an erfernt, und im vierzehnten Jahre ble fammtlichen Figuren und Regeln ber

<sup>&</sup>quot;) Bgl. bei Ranmer, Gefch. b. Bab. III, 34.

Schluffe inne gehabt und fie von ba an immer behalten babe, und er fagt bie fur alle Bebachtniellbungen guttige Babrbeit bingn: eine Ertenntnie, fie fei welche fie wolle, que bie bodite, mune man, um fie ju befigen, im Gebachtniffe baben; man moge nun bamit anfangen ober bamit enbigen; werbe bamit angefangen, fo babe man um fo mehr Freiheit und Beranlaffung, fie felbft ju benten. Aber freilich muß and mit bem Gelbitbenten bes junachft mechanifc Mufgenommenen ein rechter Ernft gemacht werben, wenn es nicht ale ein tobtes und ifolirt ftebenbes Material balb genug auch aus bem Bebachtnis beransfallen foll. Es giebt aber noch einen wefentlicheren Grund, meshalb man weniaftens aemiffe fprachliche Erzeugniffe Bort fur Bort auswendig lernen muß. Diefer Grund liegt in ber form ber Coriftwerte. Rimmt man ein claffifc vollenbetes Bebicht, fo liegt feine Bollenbung nicht blog in ber Tiefe bes Bebantens, fonbern befonbers and in ber form ber Darftellung, in ber Babl ber Borte und Bilber. in ber Bortftellung, in tem Bau ber Gage, in bem Detrum und Aebnlichem. Dan muß folde Gebichte Bort far Bort in fic aufnehmen und por allem in bas Gebachtnis medanifc aufnehmen, um ein Gefühl fur foone und vollendete form ju erlangen. Es verfteht fich von felbft, bag man einem Schuler, bem man bie Aufnahnte eines folden Bebichte jumuthet, gang unverftanbliche Berte und Bendungen, Die barin vortommen, möglichft ertlart; aber bann gebe man baran, basfelbe gang feft und Bort für Bort memoriren ju laffen. Ein folder im Gebachmis gegenwartiger, formell vollenbeter 3nhalt wirft faft bewußtlos auf Die Bitbung bes Formfinns; freilich aber in einem um fo boberen Grate, je mehr man bei jeber paffenben Gelegenheit barauf jurfidgebt und ibn immer tiefere Burgeln in Geift und Gemuth folagen lagt. Auch fur bie Bitbung bes beutiden Stile ber Gdiller ift es ein treffliches Mittel. baf man fie Mbidnitte einer claffifchen Brofa, wenn fie biefelben nach Inbalt und Rufammenbang im mefentlichen verfteben, Bort fur Bort auswendig lernen und oft wieberholen laßt, jumal wenn man immer mehr Bemerfungen über bie Form anfnupft, wenn fie nabe liegen und verftanten werben tonnen. Ber fo bie Ruft er guter Profa in fich tragt, gewohnt fich immer mehr, nach ihnen feinen eigenen Stil au bilben und au beurtheilen. \*)

## Gebachtnisübung, f. Demorirabungen.

Deinbarbt.

Gebile, Friedrich, bat unter allen breuftiden Schulmannern bie umfangreichtte Birb famteit gehabt und burch bie raftlofe Thatigfeit, bie er in einem nur turg angemeffenen Leben entfaltete, überall einen neugestaltenben Ginfluft ausgeübt, ber in ben Schulen feines Baterlandes noch unvertennbar fortwirft. Er gebort ju ben vielen Dannern in ber Beichichte ber Beiftesbilbung, bie aus unicheinbaren Anfangen und trot vieler Bemmungen fich ju einer bedeutenben Bobe emporgearbeitet baben und eine leuchte und Borbild fur viele geworben find. - Gr mar im Dorfe Boberom bei Lengen in ber Briegnit b. 15. Januar 1754 geboren. Gein Bater, ein farglich befolveter Lantbrebiger, tonnte auf feine erfte Graiebung, weiche in Die traurigen Beiten bes fiebenjabrigen Rrieges fiel, teine Sorgfalt menben; er muche baber fich felbft überlaffen auf; aber mas fur viele Urfache ber Bermilberung wirb, legte bei ibm ben Grund gu ber Geibftanbig. feit, Die fpater ein hauptzug feines Charaftere mar. Anch feine Bermaifung im Sten Lebensjahre und faft gangliche Bulflofigfeit murbe fur ibn jum Gegen, benn gerabe fie fabrte ibn in feinem 12ten Jahre ber Ergiehungeftatte ju, in welcher ber bon oberflachlichen Beurtheilern bie babin fur beinab finmpifinnig gehaltene Anabe ben Reichtbung und Die Kraft bes inwendigen Meniden jur iconiten Blute ionell entfalten tonnte.

<sup>\*)</sup> Bgl. Die Art. Bb. I. Anifannng, G. 180 f.; Bilbungegebalt, G. 686 f.; Bb. II. Ginlibung, G. 70; Clementaricule, G. 94; Erfenntnievermogen, G. 190 f .; ferner bas Beifpiel ber Englanber in Biefe, Dentiche Briefe, G. 87; Balmer, Bab., G. 353 ff., 383 ff.; Selb, Schulreben, G. 136-51; Rager, Die genet. Methobe, G. 204-12; BBaib, Bab., §. 24.

595

Das Baifenbaus ju Ballicau, Die nneigennutigige und gartliche Sorafalt feines bamaligen Leitere Steinbart und ber eigene unermubliche Fleiß Bebite's liegen ben bisber faft aufgegebenen balo alle feine Ditfcblier übertreffen und ben Lieblingeiculler Steinbarte merben. Die Dantbarfeit, melde er flete feinem Bobitbater bewahrte, und non bem er in ber Jubefrebe über bie Freuben bes Schulmaune 1781 fagte: "Benn ich nutlich bin in ben Spharen, bie bie Borfebung mir jum Birfungefreife anwies, fo ift biefer Rugen mit bein Bert," gebort ju ben fconften und fruchtbringenbften Geiten feines Charafters. Er bezog icon 1771 bie Univerfitat Frantfurt a. D., um Theologie ju ftubiren. Er betrieb bas Stubium ber Gottesgelahrtheit und ber alten Sprachen mit raftlofem Gifer und von feiner bamaligen Seelenftimmung zeugt ein fleines Bebicht, bas mit ben Borten beginnt: "Beiter wie ein Tranm von Gotterfreuben eilt mein jugenbliches Leben bin." Gein Biograph und Schwiegerfobn grang Born meint amar von biefer Reit, baf man ibm eine froblichere Umgebung und vielleicht auch eine freiere Lebensanficht hatte munichen mogen; aber B. geborte ju ben Raturen, Die pon ben auferen Berbaltniffen fich nicht beberrichen laffen, fonbern umgeftaltenb auf fie einwirten. Co errichtete er bier in Berbinbung mit feinem fpater in ber Rirche berporragenben Reitgenoffen Rollner eine literarifde Gefellichaft. Die Berufung Steinbarte jum Brofeffer ber Bhilofophie nach Frantfurt fuhrte ibn wieber in bas Baus feines paterlichen Freundes und bier begann er feine pabagogifche Thatigfeit mit bem Unterrichte mehrerer Studenten. 3m Jahr 1775 ging er ale Brivatlehrer ber Gohne bee Bropfis Spalbing nach Berlin und 1776 murbe er Gubrector bes Friedriche-Berber'ichen Gumnafit. Er mar bamale, wie er in ber Jubelrebe am 27. December 1781 und in feinem Abichiedsprogramm 1793 fagt, "ein Ifingling, ber fo eben felbft erft bie Borfale feiner Lehrer verlaffen, ein Jungling obne alle Erfahrung und Denichentenntnis, aber voll Buniche, voll Enthufiasmus, voll Riefenplane, voll Ungebulb." Bobl ibm, bag auf biefer Anftalt ber noch icuchterne aber muthig aufftrebenbe Ifingling bas Gelb für bie Entfaltung aller feiner eblen Regnngen fanb, ober pielmebr er fich ein Felb barque machte, benn ein gewöhnlicher Lebrer mare auf ber gefintenen Anftalt mit verfommen. Er fant in ben 3 oberen Claffen nur 12 Schuler por, aber feine Lebrtbatigfeit und bas Intereffe, bas er fur bie bamale wichtigften Fragen ber Babagogit öffentlich, namentlich ale er 1778 Brorector geworben mar, burch feine Schrift "Ariftoteles und Bafebom" an ben Tag legte, erwarben ber Schnie, an melder er wirfte, bas Bertrauen bee Bublicume und ibm fcon 1779 bie Berufung anm Directorat berfelben.

Bon fest an gleicht finer Lebenschaft einer Ariche von Artumphen, bei wedigen ihm feirerbn im Ceite fam die Gemit des des maliegen Arisaminister Freiherers was Feiten. Den Zeitel, dem Le Arisamien freiherer von Feitel, dem Leven der Arisamien der freihertig betweit mensch zu der ihm in der allen Erentum, before bei in der geschicken Sprache unterrichten. G. murte 1784 Diere Camificentatust, 1700 Mitglied des Antheime der Beschlich dem errichtenta Delefgischeidige des Mitglied des Antheime der Beschlichsfert man Mitslied der Mitglied der Antheime der Beschlichsfert man Mitglier der Allebenie ter Knieft, 1791 Mitchetente bei damal derenigisch Verlieftigen und Kleiften Gemannstelle erre Teilerigke, 1793 mach Mitchetig Ede alleiger Dierecter beise Gemannstelle erre Teilerigke, 1793 mach Mitchetig Ede alleiger Dierecter beise Gemannstelle festen Alleigen Getten gegentliche Gemannstellen. Angebrech hatte er und "Deuter 1757 ein höller gelichfeide Gemannstellen einer alleigen Edung gegentliche Gemainstellen einer alleigen Edung gegentliche

 Lebens zu setrachten. "Ja wirf find ber Freuden, ble ich während meines fiehzehnigheim Gedinalms an beifer Rightal geneß, with mehr call bie flüglich Gefinnig best Jänglich geneß, with mehr call bie flüglich Gefinnig best Jänglich zu der mit geleichte der Schriften der Wenglich zu der die flüglich geneß der die fleie der Gefinnigheit zu der die gestellt gene Anglien jahr er bei flüglich geben anglien jahr er beit flüglich geben der gestellt geneß der gestellt gestell

Dem Friedriche-Berber'ichen Gomnafium gab er ble Organisation, ble nicht nur noch an bemielben vorherricht, fonbern burch ble einflugreiche Stellung, ble B. balb im Coulwefen gewann, auch mangebent fur bie übrigen Gomnafien geworben ift. Gelbft ber Umftant, bag G. Collegen von geringerer Befabigung neben fich batte, ließ feine große Bebeutung erft recht berportreten und mas er vermochte vollftanbig geigen. Dabei erfreute er fich einer ununterbrochenen Befunbheit, fo bag er unermublich bie Heinften Details bes Coulamts mit gleicher Gorgfalt wie bie fcwierigften Aufgaben feiner boben Stellung im Schulwefen behandelte. Un bem Berlin'ichen Gomnafio fanb er mehr mit bemahrter Amteflingbeit ju erhalten als ju ichaffen und ein Lebrercollegium pen Dannern, bie faft alle ibren Birfungefreis rubmlicht ausfüllten, an beren Guine bie Ramen Beinborf ber altere, Dichelfen, Spalbing, Gifder glangten. G. bat pon beiben Gymnafien bas anfchaulichfte Bitb in feinen Schulprogrammen, Die er nach bamaliger Ginrichtung alle gang felbft fdrieb, entworfen, von tem Friedrichs -Berber's ichen befonbere in ber Beidichte beefelben jur Feier feines bunbertigbrigen Jubifaume 1781 nnb in bem Rachtrag jn beffen Beidichte und ber bes Berlinifd. Rolnifden Gom. nafiums 1793, von bem letteren allein in feiner "Rurgen Rachricht von ber gegenmartigen Ginrichtung" beefelben 1796.

Geine Thatigfeit ale Director gerfallt in bie organifirenbe, in bie leitenbe unb in bie ergiebenbe. In bem Friedrichs-Berber'ichen Gomnafio zeigte er fein organifatoriides Talent burd bie Ginführung und Banbbabung einer ficheren und burchareifenben Leitung, welche bie einzelnen Theile ber Anftalt ju einem gufammenbangenben Bangen berband. Er marb aber nicht nur ber Gefengeber fur feine Goule, fonbern bie alles beftanbig belebenbe Seele. Augerbem bag er Die wichtigften Unterrichtoftunben felbft übernahm, traf er folde Ginrichtungen, baf alles, mas Discipiin und Unterricht betraf. in geregelter Beife ju feiner Reuntnis tam. Er infpitirte faft taglich fammtliche Glaffen, nabm Renntnie von ber fittlichen Rabrung ber Gouler burch Controle ber von ibm eingeführten Tagebucher und burd monatliche ichriftliche Berichte ber Lehrer über ibre Schiler, forgte fur Ertheilung vierteljabrlicher und mo es notbig mar mochentlicher Cenfuren, hielt regelmäßige Revifionen ber ichriftlichen Arbeiten, auf beren Anfertigung er großes Gewicht legte, und worliber feine Aufzeichnungen in ben Gomnafialacten noch porhanden find, hielt mit ben Lebrern regelmäßige Conferengen, worin er feine genaue Renntnis ber einzelnen Schuler in jeder Beife an ben Tag legte. Die Sauptaufgabe und jugleich ber mabre Brufftein fur bas Directortaltalent mar aber gn jener Beit, wo es noch fein genau vorgeschriebenes Schema bafür gab, bie Unlegung bes Lectionsplans. Gein erftes Directorat fiel noch in Die Biltegeit bes Philanthropismus und angestedt bavon bulbigten bie Schaler mehr ober weniger bem Encotiopabismus und ber Bielmifferei; and G. war in ber Jugendgelt feines Lebramtes ein Bemunberer von Bafebom und Campe gemefen, aber bas bemabrte Bilbungselement ber alten Sprachen, welche "tobte" ju nennen er fur "elnfaltig" ertiarte, war ibm burch fleifige Beichaftigung mit benfelben fo jum Bewußtfein getommen, bag er fte ftete ju ben Bauptnegenftanben feines Lebrolans machte und nach ben Leiftungen im Lateinifden bie Claffe ber Schuler bestimmte. Als bie zwei Erforberniffe eines guten Lectionsplans

te. 597

glott er im Brognemin von 1796 au: 1), "Doß ein auf ber andere Seiner is seinen Schwerfich; im nehrern Esseins wurterfick und is fic seine Schwiffen, im nehren Gesteinen mehrere Leiste in der fich seine Schwerz zu gleicher Jet Unterricht geben, wohunch est möglich wies, vast ein Schlieren und Mußgabe einer herrichte im Knieftung best eine Meglich mein, den die find der geste in eine Auflichen eine Schwerz der gestellt geben, der Auflichung eine Es andere im intern ihre eine Schwiffen geben der Gestellt geben, der auflichen gestellt geben der Gestellt geben der gestellt ges

Muf Die Lebrer ber pon ibm geleiteten Auftalten wirfte er außer bem oben angegebenen Organismus vorzugeweise burch fein Befipiel. Gein überall binbringenber Blid, feln ftets maches Muge, feine unermittliche Thatigfeit, feine ausgezeichnete Lehrgeschichtlichfeit brachten in alle eine gewiffe Schwungfraft; mit bem porguglichften Erfolge wirfte er aber auf Die jungeren Lehrer. Ganmigen Collegen gegenüber mar er ber ernfte Borgefette, fo fcrieb er in einem Circular vom 8. September 1791 "Sobalb einer von ben Berren, wie leiter noch immer gar ju gewöhnlich geschiebt, ein ober mehrere (Genfur-) Bucher 3 ober 4 Tage bei fich liegen lagt, fo entfteben baraus naturlich mancherlei nachtbeillge Rolgen. 3ch wiederhole alfo auch biesmal meine fo oft gethane Bitte. fich boch fogleich an biefe Arbeit ju machen und nicht burch Berichieben und Bergogern mit felbft ble Arbeit ju erfcmeren." Dabei fonnte er boch in feiner Abichieberebe 1798 an benfelben Lebrern aufern : "Die Freundschaft und Ginigleit, Die in unferm Rreife berrichte, ift pielleicht beifpiellog." Um jeben Disflong mifchen fich und feinen Ditarbeitern zu vermeiben, febnte er, ale er alleiniger Director bes Berlinifch Rolnifden Gomnafit geworben mar, bie ihm bom Magiftrate fibertragene Beibehaltung bes Directorate vom Berber'ichen Gymnafio ab. Er batte fich anfänglich bagu unter Abtretung ber Balfte feines Gintommens ju Bunften feiner fruberen Collegen bereit erflart, weil es ber Bunich bee Bublicums ju fein fcbien und ber aller feiner Ditarbeiter gemefen war. Spater aber wollte ber Prorector Bledmann fieber einziger Borfteber bee Gome nafil ale Rector unter Gebiles Direction fein, und besbalb leate G. nicht nur-fein erftes Directorat nieber, fonbern empfahl auch bem Magistrate Blesmann jum Director. Lepteres gefchab mobl mehr, um ben ibm pon Blesmann gemachten Bormurf bes Egoismus burch einen Act grofimutbiger Bergeltung abanwebren, als bag er wirtlich bon feiner Empfehlung überzeugt fein fonnte; wenigstens brachte Blesmanns Unfabigfeit fehr balb bas von G. fo gehobene Gumnafinm wieber ju ber fraberen Unbebeutenbheit berab. Inbes wies . bel feinem Scheiben burch bie Empfehlung ber Anftellung bes Geminariften Bernhardl zugleich auf ben Mann bin, ber von allen Schulmannern Berline fpater am beften verftant, Bebile's Wert fortunfeben und noch genialer auszubilben. Bu ben Lehrern am Berlin'fchen Bomnafio ftanb G. in einem engeren Freundfcafteverbaltniffe, namentlich in Dichelfen, Delbruf und Spalbing. Bel feinen Goilfern hatte er bon ber nuterften Stufe an ftete bas Biel im Unge, fie ju gebilbeten Mannern ju erziehen; er fuchte bles Biel von feiner Geite burch einen mobiburchbachten, forgfältigen und amegenben Unterricht ; von Seiten ber Schuler burch einen geregelten Bleif berfelben ju erreichen, Die beständige Abmechfelung ber Gegenstande und ber Lehrer in ben Lectionen follte Die Schiller por Ermfibung bewahren, ber Unterrichtsftoff follte icon von Aufang an Gefegenheit ju mancherlei Uebungen bes Berftanbes und gur Erternung fowie jur Entwidelung moralifcher, biftorifder, geographifder und

T est ungle

befonbere naturbiftorifder Begriffe geben. Der fleiß follte nicht auf 3mang, fonbern auf Luft und Chrtrieb geftutt fein; vorzüglichen Berth legte er auf ben Brivatfleiß, auch bie Ferien burften, wie er fagte (Brog. 1796), für feine Scholaren feine Tage bes blofen Diffigaange fein, fonbern vielmebr genutt merben, Die fungen Leute frub an eigner Gelbfitbatigfeit ju gewöhnen." Gein elgner Bortrag mar in Daterie nnb Form frei pon aller Bebanterie und feine natürliche Lebenbigfeit perfündete bas fener. mit welchem er feinen Beruf liebte. Bei ben öffentlichen Ofterprafungen, bie bamals noch bie Theilnahme bes Bublicums erregt ju baben icheinen, und bei benen er gern und viel auftrat , rif er nicht nur bie Couller mit fich fort, fonbern gewann auch unter ben Ruborern feiner Schule manche neue Gonner, Bei ber Schulundt befolgte er ben Grundfan, Bergebungen lieber ju verhiten als ju beftrafen. In ben erften brittehalb Jahren am Berlin'iden Gumnafinm batte er nur einmal eine zweiftunbige Carcerftrafe verbangt; grobe Biberfranftigfeit ftrafte er in ben unteren Claffen mit forperlicher Ruchtigung , in ben oberen mit geitweiliger Degrabation in eine tiefere Claffe ober mit Ginfperren. Gelten relegirte er, weil er faft nie an einem jungen Denfchen verzweifelte. Geine Berfonlichfeit beburfte um Achtung und Beborfam einzuflogen wenig außerer Dittel. Geine fefte mannliche Beftalt, feine fraftige Stimme und ber biebere ungeschmintte Ton feiner Rebe athmeten Giderheit und floften barum auch anberen Bertrauen ein. Bei Discivilinaraefchaften blieb er innerlich ftete rubig und leibenfchaftelos, meil er von bent Bebanten burchbrungen mar, bag ber Lebrer von feinem Schuler nie beleibigt werben fonne. Dhaleidr fein auferes Benehmen oftere etwas raubes und gurudftokenbes batte. war er boch ber tiefften Empfindung fabig und befag bei aller Strenge eine große Liebe ju feinen Schulern. "Die Liebe meiner Boglinge, fagte er (Abfchieberebe 1793), mar ftete ein wefentlicher Beftanbtheil meines Glude. Gludtich werbe ich fein, wenn and in Rufunft mein Unbenten nicht gang unwirtfam fur 3bre ferneren Fortidritte in allem Eblen und Guten ift. Bobl mir, wenn bann auch nur ein und ber anbere unter Ibnen noch frat mein Anbenten fegnet." Diefer Bunich ift ibm reichlich erfüllt morben ; benn bas Ohmnafium, von welchem fcheibent er biefe Borte fprach, genießt noch beute bie Grachte foldes Segens, inbem es Bebite brei Stiftungen feiner Schuler Badenrober, R. Bitte und Ralbe verbanft, welche burd biefe That ben in ber Jubelrebe 1781 von ibm ausgesprochenen Bunich erfüllten, baf auch feinen Schulern einft fein Unbenten noch bann werth fein moge, wenn fie feiner nicht mehr bedurften. Es tant nicht auffallen, baf fein Charafter nicht allen Schulern in gleicher Beife jufagte: fo batte er bei einem feiner geiftwollften Schiller, Lubwig Tied, nach beffen Biographie von R. Route. im gangen feinen gunftigen Ginbrud binterlaffen. Rein Bunber! Gin Dirigent, ber bei einem großen Inftitute und ben einzelnen Theilen besfelben mechanifche Drbnung fur etwas febr wefentliches bielt, tonnte an ber ichrantenlofen Benialitat Tiede, an bem er beftanbig bas Berfaumen ber Arbeiten und Bnipatfommen, bas Rachlaffen in Cernbegierbe und Fleiß zu tabeln fant, ebenfo wenig Befallen finben, wie Tied an feiner "Raube und Barte, ja Ungerechtigteit," boch mußte auch er jugefteben: "Dan fühlte feine übermiegenbe Rraft, bie bei allen Conberbarfeiten auch ben Biberftrebenten gur Anertennung 3mang (Th. I. p. 47.)."

Mit ben Amte bes Gmundlebiretere verland G, son find bas eine Decembliede im Derfendurath, voerfielnetath, voe

Gebife. 599

Mis ein Ausfluß feiner Stellung im Obericulcollegio ift and bas fur bie Bilbung tuchtiger Coulmanner unter ihm fo wichtig geworbene am 9. Det. 1787 gegrunbete und feiner perfonlichen Leitung bis an feinen Tob überlaffene Geminar für gelehrte Coulen au betrachten. Das Oberschulcollegium gab jahrlich 1000 Thir. bagu ber, und G. errichtete gur Uebung ber querft 5, bann 8 Geminariften eine 6. Claffe auf bem Berber'ichen Gomnafinm; 1793 nahm er bas Geminar mit an bas Berlinifche Bomnafium binuber. Musführliche Rachricht bavon ift in feinem Brogramm von 1790 enthalten, G. felbft aber machte fich nicht nur bie theoretifche und praftifche Musbilbung ber aufgenommenen Mitglieber zu einer Sauptangelegenheit, fonbern leitete auch bie miffenicaftliche Beiterbilbung berfelben burch baufige Conferengen über bie angefertigten babagpgifden Arbelten in beutider und über bie philologifden in lateinifder Sprace in ber in Berbindung mit bem Ceminar gegrundeten philologifden Goeletat. Es machte ihm Freude, ble jungen Danner ihren Sabigfeiten gemäß in ben verfchiebenften Claffen und Lebrfachern ju beichaftigen und fie burch feinen weitreichenben Ginflug in Schulftellen gu beforbern; er wollte ihnen ale Leiter und vaterlicher Freund nuten, nicht fie fur bie Amede feiner Schule abnuten, babei aber bebielt er ftete ben Grunbfat Im Muge, baft fie nicht wirflich Lehrer irgent eines Ghmnaftums felen, fonbern es unter feiner Leitung erft werben follten. Unter ben Ceminariften, Die fich in feinen Brogrammen ermabnt finben, find baber viele, bie fpater im Lebramt bervorgeleuchtet haben, wie Bernharbi, Spillefe, Roufe, Gubern, Gottholb, Saffelbad, Ralbe, Rambad, Delbrilf, Brebom, Stein und auch Schleiermacher, ber ale Lebrer, gwar nicht auf bem Bomnafium aber auf ber Sochicule, nicht leicht erreicht, ichwerlich übertroffen fein mag,

Reben ber praftifchen Thatigleit Bebile's gieng bon Anfang an eine miffenfchaftliche ber, tie ibn junachft und überwiegend in bas babagogifche Bebiet leitete, aber boch theilweife auch in bas bamale mieter ermachenbe Studium ber alten Literatur forbernb eingriff. Dbgleich er felbft fagt, baf er in bie Babn bes Coulmanns mit bem Entfolug getreten fei, fie bei ber erften Gelegenheit wieber ju verlaffen, fo machte er boch, fobalb er feinen Beruf erfannt batte, pabagogifche Gdriften ju feiner Lieblingelectur. Die philanthropifden Reuerer Bafebow und Campe nahmen ibn gunachft fur fich ein und führten ihn auf bie Frage: "Collte es unter ben Alten gar feinen Ergiebunge. philofophen wie biefe gegeben baben ?" Bierburd entftanb feine erfte pabagogifche Schrift: "Ariftoteles und Bafebow ober Fragmente fiber Ergiebung und Schulmefen bei ben Alten und Reuern," beffen erfte Abtheilung Ueberfehung ber bei Ariftoteles, Platon, Quintillan und Gellius enthaltenen Gebanten über Erziehung, beffen 2te eigne Auffabe bom Lefenlernen, Sprachftubium, Erforberniffe jur Berbefferung bes Schuitvefens und Borichlage bagu enthalt. Er gab bicfelbe icon 1779 als Brorector beraus und berfunbete icon burch biefes Intereffe fur allgemeine pabagogifche Fragen feine bobere Beftimmung in biefem Gebiete. Es ergriff ibn bie Babrbeit von Quintilians Meugerung, baß bie Anfangegrunde bon bem gefchichteften Manne am beften beigebracht merben tonnten, und bie meitere Berfolgung biefes Bebantens veranlafte ibn ju tieferem Gingeben in bie Dethobe bes erften Unterrichts. Go entftand feine meiftens bialogifc burchgeführte Abbanblung "Bom Lefenlernen und andern verwandten Materien," nach welcher bei bem Rinbe guerft bie Dethobe ber Imagination angewendet und auf biefe Die bes Bebachtniffes folgen foll, fobalb bies burch Bearbeitung ber finnlichen Rengier und ber Imagination gn einer merflichen Große berangewachfen fein wirb. Der fo borbereitete Bogling wird freilich erft mit bem gwolften Lebensjahre lefen lernen, aber bann auch in einer Woche und gleich ben Begriffen, Empfindungen, Leibenschaften angemeffen. Bierauf foll bas Schreiben folgen. Bon ber Richtigfeit feiner Anficht mar B. fo ubergeugt, ban er 1791 ale Gumnafialbireetor ein "Rinberbuch jur erften Uebung im Lefen ohne ABC und Buchftabiren" verfaßte, in welchem er in burchbachter Beife burchführte, Die Rinber anftatt ber fonthetifchen burch bie analytifche Dethobe lefen zu lebren, b. b. burch bie Borter und jugleich mit ben Bortern Die Buchftaben lernen gu laffen. Er batte beim Gebrauch bes Buches vornehmlich auf ben bauslichen Unterricht gerechnet, aber ber alte Schlenbrian beim Lefenternen murbe febr balb gwedmagiger und wirtfamer burch bie Lautirmethobe überwunden, und fo fand feine Dethobe feinen Gingang. In ben Anffaten "Bom Sprachfludium überhaupt, Bon ber lateiniften Gprache, Bober ber allgemeine Font gur Schulverbefferung?" außert fich viel Scharfblid fur bie Erfennung ber vorbanbenen Dangel, aber jugleich in ben Berbefferungeverichlagen mehr jugenblicher Gifer, ber auch über bie Erummer gewohnter Buftanbe hinmeg jum Biele ju rennen firebt, ale besonnene Beachtung bes Beftebenben und Erftrebung bee Doglichen. Co fpricht er unter anderm ben balb richtigen aber besbalb um fo gefährlicheren und oft wiederholten Gat aus: "Gher ift an feine Schulberbefferung ju benfen, bis man biefe Ergiehungemengerei zu Grabe tragt, bis man alle fogenannten latein. Schulen in ben fleinen Statten gu mabren Realichulen umichmilgt und auf ben Gomnafien, Die ber gelehrten Ergiebung gewibmet fint, feinen amimmt, ber nicht wirflich jum Gelehrten bestimmt ift." Das Richtige in bem erften Theile biefer Meuferung bat fich burch bie fpatere gefchichtliche Entwidlung bee Schnimefene bemabrt.") bas Unmögliche bee letten aber hat G. felbft bei feiner Schulpragis eingesehen, indem er ftete Rinder mit 7 und 8 3ahren in bie Gerta bes Gomnafii aufgenommen bat, benen boch bie wirfliche Beftimmung jum Gelehrten auch ber hellsehenbfte Schulmann nicht anmerten fann. - Die Abhandlung über bie Befchaffung eines allgemeinen Fonds mr Coulverbefferung geigt gang richtig ben Sauptgrund bee Schulverfalle barin, baft beim Schulftanbe fur bie aufterliche Anfriedenbeit eines Dannes, ber fich fubit, ju wenig geforgt ift, und unter feinen Berbefferungsvorichlagen ift ber zwedmaftigfte Die Uebermachung ber Bripatinftitnte burch ein Schulcollegium, bamit nicht biefe und bie Brivatergiehung überhandt ben öffentlichen Schulen bie Schulgelber entgogen. Aber feinen Schmerzeneruf : "D bie Beiten find fo giemlich vorbei!" namlich burd milbe Stiftungen und Bermachtniffe, burch freiwillige Geidente und Beitrage ben Schulfonds ju verbeffern, bat er in feiner Directoralwirtfamteit vielfach miterlegt gefunden, am glangenoften burch bas Glud, bag bas erfte Jahr feines Directorate am Berlinifchen Gymnafio auch bas erfte Jahr ber Eröffnung und bes völligen Genuffes ber Streit'ichen Stiftung mar, woburch biefem Gunnafium ein Bermachtnie von faft 200,000 Thir. jufiel. Die ausführliche Rachricht vom Stifter und ber Stiftung gab er im Programm von 1794. In feinen vielen Schulprogrammen batte er hauptfachlich bas Bublifum im Huge, fcbrieb fie besbalb in benticher Sprache und behandelte in ihnen entweber wichtige rabagogiiche Fragen ober gab Berichte über bie Befchichte unt Buftante ber von ihm geleiteten Gomnafien. Geine fleinen Schulichriften fanben fcon frub einen folden Beifall, baft er i. 3. 1789 bie gefammelten heransgab und bem bamaligen Minifter bon Wollner wibmete, bei bem G. eine furge Zeit mistiebig geworben mar, weil er nicht fur eine Caffation geftimmt batte und beshalb bei fünftigen Caffationefallen nicht mitvotiren follte. Gin Bur Forberung bes fprachiichen Unterrichts, fur ben er in ben bamaligen unzwed. maßigen Bulfemittein ein Baupthindernis erfannte, verfaßte er nach einander Lefebucher und Chreftomatbien fur bas Lateinifde, Griedifde, Frangofifde, Englifde, bei meldem er, wie überall, jugleich bie Berbreitung fachlicher Renntniffe im Ange batte. Gein griechifches Lefebuch fur Die erften Anfanger ericbien guerft 1781, gleichzeitig mit M. Tullii Ciceronis historia philosophiae antiquae ex omnibus illius scriptis collegit etc., fein englifches 1795. Mile haben mehrere Auflagen erlebt, am meiften verbreitet ift fein 1782 querft berausgegebenes lateinisches Lefebuch, bas 1857 gum breinnbamangiaften Dale mit ben nothwendigen Erweiterungen in ben Beifpielen fur Die Formentehre erfchienen ift und noch jest an hiefigen Schulen gebraucht wird. Dag G. auch ben miffenichaftlichen Anforderungen feiner Reit an Die Bbilologie gemachfen mar, beweist feine Ausgabe von Sophoelis Philoctetes Graece cum notis, Berolini 1781; manche feiner Emendationen haben noch ihre Beltung. Dag er bas Griechifche ohne Accente bruden ließ, weil fie bei ber Lecture ber Dichter nunus und fur bas Metrum fogar nachtheilig maren, gehort auch bem falfchen 3medmagigfeiteprincipe an, bem er vornehmlich in ben erften Jahren buibigte. Geine banbidriftlich noch vorbandenen "Bemerfungen aus und über bie claffifchen Scribenten ber Griechen und Romer" geben auch einen Beweis von feinen vielfeitigen und forgfaltigen phijologifchen Studien. Gine Sammlung vermifchter Schriften, Die er 1801 bruden ließ, enthalt verschiebene fprachliche und antiquarifche Abbanblungen, welche in mehr ober weniger Begiebung an ben Schulbieciplinen fteben, Außerbem mar er fleifiger Mitarbeiter an Zeitichriften und Zeitungen, rubriger und fruchtbarer Gelegenheitsbichter, eifriger Briefichreiber, namentlich mo ibn fein Berg baju brangte. Dem Orben ber Freimaurer geborte er mit begeifterter Theilnahme an, Gin genaues Bergeichnis feiner Schriften finbet fich in ber Allgem. Encoflopabie von Erich und Gruber, Fr. Gebife von Doring.

 Boffmagen fleben Tage und fleben Rachte ununterbrochen nach Berlin jurad, Geitbem bemertte feine Familie, baß fein Befundheiteguftand nicht mehr bie frubere Festigfeit und Rraft befige, er aber wollte fic nicht entichließen, feine Arbeiten burch bas Aufgeben eines feiner Memter ju verminbern. 3m Sommer 1802 machte er einem boberen Anftrage aufolge jur Regulirung bes Schulmefene eine befcmerliche Reife in bie neu ermorbenen Bropingen Gib. und Reu-Oftereufen, fiel aber gegen Enbe bee 3abre in ein beftiges Rervenfieber, von bem er fich nur wieber aufraffte, um am gwölften April 1803 bie öffentliche Brufung felbft an leiten, brach aber gleich bernach wieber aufammen und enbete am 2. Dai fein rubmliches Leben. Der Brofeffor Spalbing bielt ibm bie Bebachtnierebe in lateinifcher Sprache, worin er unter Anertennung ber großen Berbienfte Gebife's außerte; neque enim fas fuerit et magno opprobrio cesserit huic gymnasio, si unquam talis antistitis sacrorum suorum immemor reperiatur obmutescatque in tanta dicendi materia. Der Borfaal bes Ghmnafinme bewahrt noch bie Copie feines von Graff in Lebensgroße gemalten Bilbes. @ Bonnell.

Gebuld, f. Ergieber.

Gefühllofigfeit, Robeit, Thierqualerei. Gefühllofigfett ift nicht Mangel an Befühl überhamt - bas Gelbftgefühl, freilich in ber unebelften Form ber Gelbftfucht, ift bei bem "Befühllofen" febr fiart entwidelt; wir bezeichnen vielmehr mit jenem Borte bie Abmefenheit ber ebleren fittlichen Gefühle bes Mitleibe, ber Theilnabme, bes Bobiwellens, bervorgebent aus bem Mangel bes fompathetifchen Gefühle. Diefes, obwohl es noch fiberwiegent finnlicher Ratur und feinesmege bem rein fittlichen Boblwollen, wie es in ber wertthatigen driftlichen Liebe feinen pragnanteften Ausbrud findet, gleichauftellen ift, bilbet boch bie nothwendige Grundlage fur bie fittliche Entwidling und Bilbung überhaupt, weshaib wir auch mit Recht feinen Dangel ale Robeit und Barbarei bezeichnen. Infofern wir bas Berg ale ben Git ber Gefible betrachten, und unter bem 2Bort "Berg" inebefonbere bas Ditgefühl verfteben, fagen wir auch vom Gefühliofen, er babe fein Berg ober fein Berg fei verbariet. Go naturlich bem Menfchen als einem gefelligen Befen bas Ditgefühl auch ift - Rinber weinen, wenn fie Erwachsene in Thranen feben, und fublen ben Sinn ber Borte icon aus ben Befichtegligen und Beberben bes Sprechenben beraus, auch wenn ihnen bas Berftanbnis ber Rebe noch abgebt: - fo tann boch ber Trieb ber Gelbftfucht balb fo übermachtig werben, bag er ben Ginn gefangen nimmt und biefer fein Berftanbnis mehr bat fur bie Befühle anderer, weil er nur mit bem eigenen 3ch beichaftigt ift. Bir haben alfo bas Rint vor Gefühllofigfeit junachft und vor allem baburch ju bemabren, bag wir feinen Egoismus, wo er bervortritt, befchranten und feinen Billen in Bucht nehmen. Roch ebe bas Rind einen Begriff vom Pflangenleben bat, muß bie Bucht icon bafur forgen, bag es nicht muthwillig ben blubenben Zweig vom Dbftbaum ober ben garten Bflangling aus bem Boben reifit. Schon bas ummunbige Rinb muß gebinbert werben, bag es mit ber Beitiche nicht nach Belieben auf Denichen und Thiere lobichlage, baft es nicht alles, mas ibm unter bie Band fommt, gerbreche. Der Berftorungstrieb ale Moment in ber Entwidlung bes freien felbftbewußten Beiftes hat feine Berechtigung; er ift mefentlich ein Ausfluß bes Thatigfeitetriebes und wir haben beshalb über fein Bervortreten nicht ju erfcreden, fontern ihn nur vor Ueberichreitung vernünftiger Grengen an bebuten und in feinen Meuferungen gu leiten. Gine gu angftliche Befdrantung ber Billfur bes Rinbes, ein Gernhalten besfelben von jeber rauben Berührung mit ber Augenwelt, jene funftliche Erzeugung thranenfeliger Ganftmuth und Empfindelei mare bas andere Ertrem, bas vor lauter Bartfinn und Empfindfamfeit an moralifder Schmade und abermale jum egoiftifchen Burfidgieben auf bas eigene 3d fubren murbe. Der Rnabe, ber vielleicht ale Dann fein Blut fur bas Baterland vergiefen muß, foll nicht fiber jeben Blutetropfen jammern ober bei einer leichten Schnittmunbe in Donmacht fallen. Bir wollen es ihm and nicht ale Bang jur Graufamteit auslegen, wenn er etwa im Schlachthaufe - Dabden balten fic bon folden Statten obnebin fern - mit Spannung ber Bemaltigung und bem Tobe ber Sausthiere burch Denichenhand guichaut. Etwas anderes ift aber gene graufame Luft an ber Uebermaltigung bes Thieres, an feinem Comers und rubmlofen Untergang" (Balmer, evang. Bab., G. 276 ff.), von ber nur ein Schritt ift gur porfablichen überlegten Thierqualerei. bat ber junge Denfch erft im Unterbruden und Berftoren bes thierifden Lebens bie Regungen bes Mitfolbs überwinden gelernt, fo wird er berangemachfen auch jur Denichengualerei fortidreiten und mit faltem Blut Menfden binguopfern im Stanbe fein. ") Bie bie Befdichte von ben bintburftigen Defpoten, pon einem Rero. Dichingis-Chan, Rarl IX. (ber in ber Bartholomausnacht auf Sugenotten fcoff) melbet, bag fie icon in ber Rinbbeit am Blut gequalter und bingefchlachteter Thiere Befallen fanten \*\*), fo zeigen fort und fort unfere Eriminal. acten, baf bie meiften Dorber icon in ber Jugend fich ale arge Thierqualer offenbarten. Ginb boch bie Thiere blejenigen lebenbigen Befcopfe, an welchen icon bas Rind feine überlegene Rraft geltent machen tann; wird alfo nicht im Berbaltnis au ibnen bie bervorbrechenbe Gelbftfucht getilgt, bann ift es auch um bas Bervorteimen und Aufbiliben alles und jebes fompathetifden Gefühls gefdeben. Darum giebt es. wie ber meniden- und thierfreundliche Lord Erefine faat, feine mabrhaft aute Erglebung und fein mabrhaft gutes Berg obne Mitlelb mit ben Thieren. Darum follten aber auch alle Bobimeinenbe, gleichviel ob mit ober ohne Beitritterflarung, thatige Ditglieber bee Thiericupvereine fein, wie ibn Dr. Berner in Dunden begrundet bat und mit achtungswerther Ausbauer über gang Deutschland ju verbreiten fucht; nicht blog Lebrer und Beiftliche, fonbern auch Gemeinbevorfteber und angefebene Amts. ober Bripatrerfonen follten mit allen ibren Dittein babin wirfen, bak es in ber Gemeinbe jum Ghrenpunct murbe, Thierqualerei entweber ju verhindern ober jur Angeige ju bringen. Die Boligei gefat mobl bier und ba auten Billen, graufame Bebanblung von Thieren an abnben; aber wie viel fehlt noch, bie nur bas erreicht ift, bag bie Schlachtplate nicht mehr an offener Strafe bem Blid ber Jugend offen fieben, ober baf Ralber ju Dubenben auf ein Gubewert gepadt, mit berabhangenben Ropfen und hervorquellenben Mugen fortgefcafft merben! Uebrigens burfen wir, trop mancher barte nut Graufamfeit im einzelnen, im allgemeinen boch von unferem Bolle rabmen, baß fein Berg mitleidiger gegen bie Thierwelt geftimmt ift ale bas ber romanifchen Bolfer und and ber Englander, bie an blutigen Beben und Thierfampfen. an Bunben. bie fich tobtbeifen, und Sabnen, Die fich gerfleifden, eben fo grofies Befallen finben wie am Boren, bem blutigften, robeften 3meltampf, ben es giebt. Es ift folder Robeit und Befühllofigfeit gegenüber nur wohlthnent, wenn beutiche Babagogen felbft bas Spielen ber Rinber mit Thieren - Sunben und Ragen, Raninden und Bogeln - bebenflich finden (vgl. Dr. Schreber, Rallipable, G. 116), weil es leicht gu Thierqualereien verleiten tonne, obgleich fie biemit obne Ameifel ju weit geben. Bene Liebhaberei bes Fangens und Ginfperrens beimifcher Singvogel ift allerbings möglichft an unterbruden, boch mochte es - bie Beanffichtigung ber Erwachfenen vorausgefett -

\*) Dit ift freilich auch der Gang der umgefehrte: wer als Rind in der Familie ober in der Schaft Zenge dobon fein nung, wie Menichen von Menichen dart und ummenschlich behandelt werben, der fannt leicht anch dos Erkarmen mit der berunntlofen Arochur verteren. D. Ach.

gerabe ein erziehliches Moment bifben, wenn bas Dabden ihren Ranarienvogei ju futtern und ju pflegen, ber Anabe fur feine Raninden Futter gu beforgen bat. In ber thatigen Gorgfait fur ein lebenbes Befen wird bas Gemuth ficher auch jum Ditgefühl fur baffelbe geftimmt, gieichwie ber Gariner gerabe barum feine Baume und Blumen wie Rinber liebt, weil er fie wie feine Rinber pflegen muß; und fcweriich wird ein Rind, bas feine Thiere mit Achtfamfelt und Sorgfalt ju behandein gewöhnt worben ift, granfam gegen bie Thiere anderer fein. Der Bucht, Die gunachft nur negativ hindernd und beschrantend, verbietend und ftrafent mirfen tanu, muß ftete bie positive Einwirfung ber Erziehnng poran und jur Seite fteben, wenn fie nachhaltig wirten foll. Bon größter Bebeutung ift auch bier bas Beifpiel ber Ermachjenen, Die in milber Behandlung ber Thiere wie in menichenfreundicher Theilnahme am Loos ber Armen, Rranten und Comaden ber Jugend porgnaulendten baben. Ferner ber Unterricht. Liebe ju ber Bflangen- und Thierwelt fann nnr befeftigt werben burch bie Erfenntnis, baf auch in ber Ratur ber Geift Gottes meht, baf auch bie Bflangen und Thiere Befcopfe bee alliiebenben Batere finb, ber fur alle forgt und allen ibre Speife giebt ju rechter Beit. Die biblifche Gefchichte icaffit fur biefe Ertenntnis bie einzig praftifche Unterlage; fie finte ihre concrete und anschauliche Erweiterung im naturfundlichen Unterricht, an bem and bie Bolfeiduljugent ihren Antbeil baben foll. Ber ben munbervollen Bau einer Blume tennen gelernt bat, wird fie nicht muthwillig gerreifen, und wer gelernt bat, bag auch bem Burme Empfindung und fur bie Bewegung ein funftvoller Mustelapparat ju Theil geworben, ber wird ibn nicht gebantenios gertreten. Erft bann, wenn bas miffenschaftliche Intereffe erregt ift, mag man ber Jugenb bas Sammeln von Rafern und Schmetteriingen gestatten, natürlich nicht ohne fie ju menich. licher Behandlung berfeiben anguleiten. Damit neben ber Arbeit bes gergliebernben Berftanbes auch bie Bhantafie, Die ben Theit ale Ganges erfant, ibre Rabrung finbe, mogen lebenevolle Raturichiiberungen in Boefie und Brofa ben Unterricht ergangen; fcon bie fleinen Thierfabeln pon Seb ftimmen bas Gemuth bes Rinbes jum Raturfinn und jur Dilbe; Dichtungen wie bie Bebel'ichen Raturlieber, wie Baul Gerharbs Commerlieb, ober jumal wie bie Lobgefange ber Pfaimen merben ihren Ginbrud auf junge und alte Bemuther nicht leicht verfehlen. Raturfunde und Religionennterricht mufen, wenn auch von verschiebenen Buncten ausgebend, wetteifern, ber jungen Seele Borftellmaen an bicten, an welcher bie fompatbetifchen Gefühle einen feften Salt befommen. Bloge Ermabnungen thune nicht, noch weniger freitich fentimentale Raturbetrachtungen mit frommem Unftrid. M. 28. Grube.

Gefühlebilbung. Dag bier von ber Biibung bes Befühle gehantelt werben foll, zeigt bentlich, baß es fich nicht um einen pfpchologifchen, fonbern um einen im eigentlichften Ginne paragogifden Artitel banbelt. Bir find barum nicht blog berechtigt, fonbern verpflichtet, bie nabere pinchologifche Begrunbung verauszusehen und bon ber Erfahrungethatfache auszugeben, bag ber menichliche Beift wefentlich auf breifache Beife fich thatig zeigt, inbem entweber unfer 3ch burch bie Ginbrude ber Augenwelt und ber eignen Borftellungen bestimmt und erregt wirb, ober bas 3ch feinerfeits auf bie Augenwelt und auf fich feibft bestimment einzuwirfen ftrebt, ober entlich ber Beift jur Mugenwelt und jum eignen 3ch fich rein betrachtenb verhalt: im erften Falle fublen, im zweiten moilen, im britten benfen mir (ogl. t. Art. Erfenntniebermogen C. 171 ff.). Be nachbem bie Ginbrude ale forberung ober ale hemmung bes eignen lebens empfunben morben, unterfcheiben wir angenehme und unangenehme Ginbrude. Bir verfteben bemnach unter Gefühi bas unter ber Form bes Angenehmen ober Unangenehmen ju Stante fommenbe unmittelbare Innewerben unferes burd Ginbrude ber Aufenwelt ober ber eignen Berftellungen bedingten Buftanbes. Bon ten Mitteln, unfer Inneres ju aufern, entfpricht ben Denten bas Bort, bem Bollen bie Sandinng, bem Gefahl ber gant und bie Geberbe Geffen, Berfuch einer miffenfcaftlichen Begruntung ber Pfpchologie. Berlin 1855, G. 128 ff.). Schon ans blefer Darlegung geht berbor, bag unter Befühl etwas anteres ju verfteben ift, ale unter Bemuth (bal. b. Art.). Babrent nämlich Befühl nur eine befonbere Geite ber geiftigen Thatigfelt bezeichnet, ift Bemuth, aus bem abb. Colleetivum bas gimuati, eigentlich bas muot eolleetiv gebacht, b. b. bie Befammtheit ber Empfindungen und Stimmungen ber Geele (Beigand, Borterb. ber beutfchen Cono. nomen, R. 1711). Das Gemath umfaßt bie Totalitat ber inbivibuellen Berfonlichfeit (Rothe, Theol. Ethit, I, G. 258), "bas Bort brudt alfo bas finnlich-geiftige Brineip im Denfchen aus als ben lebenbigen Inbegriff ber Geelenvermogen, in beren Bereinigung bas Befen ber menfolichen Ratur befteht" (Beigant, a. a. D.), und menn wir einen gemuthvoll nennen, wenn wir ibm bie Gigenfcaft ber Bemuthlichfeit im bochften Ginne jufdreiben, fo fest bics freilich vorane, bag er auch gefühlvoll ift, baf er eine lebenbige Empfänglichfeit befitt fur bie Einbrude ber finnlichen und überfinnlichen Belt: aber biefe Errentbeit bes Gefühls allein ift noch nicht bas, mas wir Gemuth nennen, vielmehr gebort zu biefem noch, bag bie Ginbrude bes Gefühls im Innerften "ber individuellen Berfonlichfeit" burd fittliche Rruft gefammelt und für biefe Gegenftand und Anlag jur Thatigfeit werben: man tonnte bas von ber Gefühlebilbung ju erreichenbe Biel einfach barin finben, bag bie pon bem Befühle aufzunehmenben manniafaltigen Eindrude jum lebendigen Gigenthum eines in Gott gegrundeten Gemuthes gemacht merben. Muf ber anbern Geite ift Gefühl auch nicht mit Empfindung gleichbebeutenb. Empfindung bezeichnet vorzugemeife ben einzelnen Borgang bee Erregtwerbene, gumal burch finnliche Ginbrude, Gefühl zugleich ben Buftant bee Erregtfeine und bie bamit in Berbindung ftebenbe bleibenbe Geelenftimmung, fo wie bas Bermogen, in folder Beife Ginbrude aufzunehmen und ju geftalten. Eben infofern wir unter Gefühl ein beftimmtes geiftiges Bermogen verfteben, tonnen wir von Gefühlebilbung reben. 3hre Anfgabe befteht barin, bag bie Empfanglichteit bes Befühls überhanpt gewedt, bann auf bie bobere Bestimmung bes Denfchen bezogen und gn Denten und Bollen in bas richtige Berbaltnis gefest merbe. Dit Rudfict auf biefe Aufgabe handeln wir querft von ber Lebenbigteit und Rraftig. feit bes Geffible, bann von feiner inneren Beftimmtheit, inebefonbere in feinem Berbaltnie gur fittlichen Aufgabe, ferner von ber Begiebung bee Befühle auf feine verichiebenartigen Gegenftanbe und enblich von ten Ditteln ber Befühlebilbung.

1) Die eigentbumlich mobificirte frantbafte Ueberreitbeit bes Gefühls, welche wir ale Empfindlichteit und Empfindfamteit (Empfindelei) bezeichnen, bat bereits in ben beifigliden Artifein ibre befonbere Befrrechung gefunben. Bier banbelt es fich nur um bas rein quantitative Berhalten bes Gefühle, welches auf ber einen Geite ale Unempfinblichfeit eber Gleichgültigfeit, auf ber anbern ale lebbafte Erreabarteit hervortritt. Die Unempfindlichteit tann junachft nur Die naturlide Rolae ber Befdranttheit bes findliden Gelichtefreifes fein. Das Rint, welches in ungeftortem Bobiftante aufgemachfen ift, bat feinen Begriff und barum teine Empfindung von ben mannigfaltigen Leiben bes Lebens; es tonnte, wie jene pornehme Dame, fich barüber wunbern, warum boch bie Mrmen, wenn fie benn tein Brob baben, nicht Ruchen effen. Um fein folummernbes Gefühl ju weden, tann nicht ansreichen, bag man ibm, wie bier gefühlt werben muß, einfach ale Bflicht vorhalt. Bobl aber wird bie marme und lebenbig ins Gingelne eingebenbe Schilterung ber fo oft in ber nachften Rabe bes Wohlftanbes befindlichen tiefen Roth ber Armut, verbunden bamit, baft bas Rind geeigneten Ralles ber Bermittler ber elterlichen Bobitbatigfeit werben barf, es wird bie himmeifung barauf, wie Tob und Rrantbeit und fonftige Ungludsfälle bas glangenbfte außere Giftet auf einmal gerftoren tonnen, bagu bienen, bas Gefühl ben großen Leiben bes Lebens und feinen tiefen Biberfpruchen ju erfcliefen und jugleich bie Empfinblichfelt gegen bie fieinen und nur vermeintlichen Leiben, welche Die weichliche Gelbftfucht bes Rinbes ausganfteben bat, anrudgubrangen. Dem armen Jungen bagegen, welcher in ben garteften Rinberjahren ichon ben übrigen Gliebern ber Ramilie belfen muß, Zag für Tag ber leiblichen Roth nur bas arme Leben abguringen, bleibt in ber bumpfen Atmofpbare, in welcher er aufmachet, bas Befubl unerfchloffen fur bie Reige ber Ratur und fur bas Große und Schone bes menichlichen Lebens. bas er ftete nur pon ber rauben Geite tennen gelernt bat. Er ift vielleicht in bem Ralle. bon einem trenen und liebevollen Lehrer bas erfte frennbliche Bort ju vernehmen; und wenn biefer erft bas Aufrauen bes pericudichterten Rinbes erworben bat, wird es ibm auch gelingen, Die vericuttete Quelle ju öffnen und bas gebrudte Berg aufzuschließen fur ein freieres, boberes und iconeres Leben, aus welchem ibm nicht nur Troft in ber gegenwartigen Bebrangnie erwächet, fonbern auch ein Untrieb, ihr fich ju entringen. Diefelben Mittel bat bie Erziehung angnwenben, in bem zweiten und mislichften falle, wo bie Unempfindlichfeit auf bem natürlichen Dangel an geiftiger Rraft und Leb baftigfeit beruht, nur baf bann in gang befonberem Grabe an ben Ergieber bie Forberung ergebt, mit bem belehrenben Bort bie giebenbe Rraft bes Beifpiels und traftiger perfonlicher Anregung ju verbinben. Die Unempfindlichfeit tann aber enblich and bei einer im gangen großen Rraft und Regfamtelt bes Beiftes vorhanden fein, und zwar ale folge ber überwiegent felbfithatigen Richtung bee Boglings, welche ibn über bem Beftreben, Die Augendinge nur nach feinen Borurtheilen gu betrachten und nach feiner fubjectiven Reignug ju geftalten, nicht bagu tommen lagt, ihre Ginbrude rein und fraftig auf fich mirten an laffen. Bier muß ber Rogling angebalten werben, anftatt nur ungebulbig gegen bie Mugenwelt berauszuftreben, ihr vielmehr zu erlauben gegen ibn fich bereinzubewegen (Schiller, aftbetifche Briefe, Werfe XII, S. 63), bamit er bie Dinge in ihrem eigenthumlichen Wefen und insbefontere andere Berfonlichfeiten in ihrem Rechte achten ferne, und es muß ibm por allem ber Ginn erichloffen werben fur bas göttliche Gefet, welches über allem und aber allen maltet, und felbfifuchtige Billfur niemale ungeftraft laft. Wenn verfaumt wird, bie porbringliche Gelbfitbatigfelt bes Urtheilens und Sanbeins burch Belebung ber Empfanglichfeit bes Befühls auf bas rechte Dag jurudauführen und fo bas geborige Gleichgewicht ber Seele berguftellen, fo entftebt porurtbeilevolles Abfprechen und im Sanbeln ein rfidfichtelofes Bufahren, und bas Dbject racht fich fur bie ihm wiberfahrene Bernachläftlaung an ber fubjectiven Billfur, burch bie Erfolglofigfeit Ihrer Thatigfeit und burch empfindliche Rudichlage. - Der Unempfinblichfeit ftebt bie Tebbafte Erregbarteit bee Gefühle gegenüber. Bo ber Ergieber biefe als naturliche Anlage worfindet, ba wird er fie ale eine bochft manichenswerthe Gigenicaft begruffen umb fich buten, ihr entgegenguwirfen, ale ob, wie es allerdings baufig angefeben wirb, bie Erregtheit bes Befühls, welche mit ben fie veranlaffenten Gegenstanben rafc mechfelt, an fich fcon Flatterhaftigfeit ober Leichtfinn mare. Anbererfeits ift freilich bie natürliche Anlage auch noch feine Tugenb, fontern fie wird an einer folden erft bann, wenn mit ber lebbaften Empfanglichfeit bie Rabigtelt fich paart, unter ber Mannigfaltigfeit ber anfgenommenen Ginbrude bas an fich Bebeutenbe und bas ber boberen Ratur bes Menfchen Entfprechenbe von bem Unbebeutenben und Unangemeffenen au untericeiben, und wenn es bem Gefühle gur andern Ratur wirb, nur bie Einbrude ber erfteren Art feftgubalten, Die ber lepteren aber burch bie Reaction ber befferen Ratur, welche burch fie emport wird, zurudumeifen. Wenn nicht auf folde Beife mit ber lebhaften Erregbarfeit bes Gefühls bie felbftthatige Dit- und Begenwirfung fich verbindet, fo entsteht ber mabre Leichtfinn, welcher, einer fraftigen Wegenwirfung wie Anelgnung unfabig, ben Menichen ju bem rein paffiven corpus vile erniebriat, womit bie wechfelnten Einbrude nur aleichfam erverimentiren. Dit verftarfter Dringlichfeit ergebt an ben Erzieher bie Forberung, bie Rraft ber Begenwirfung in bem Rouling ju worden, mo eine weichliche baneliche Ergiebung es baran ju febr bat feblen laffen, jumal wenn überbies, wie es in vielen Gallen blefer Art geichehen wirt, eine an Reigungen reiche Umgebung bie lebbafte Erregbarteit bes Rinbes bis ju jenem Uebermaß überfpannt bat, mo fie in Stmipfbeit umgufchlagen brobt. Bier muß bas

überreigte Gefühl burch Beschrantung ber Reigungen auf magere Roft gefet werben, bamit es gefunde.

2) Die Forberung, ben Einbruden bes Gefühle burd bas Denten und Bollen Ordnung, Dag und Saltung ju geben, leitet bereits von bem rein quantitativen jum qualitativen Berhalten bes Gefühle, ju feiner inneren Bestimmtheit über. Ge murbe oben bemerft, bag bas Befühl angenehm, ober unangenehm berührt mirb, je nadbem bie Einbrude, welche es aufnimmt, als lebenforbernbe ober ale lebenbemmenbe wirten. Run ift aber ber Menich eines molefachen Lebens fabig, und bemgemäß giebt es and zwei gang periciebene, ja entgegengefette Beifen, angenehm ober unangenehm berfihrt ju merben. Das leben bee naturlichen Denichen ift burchaus ber Befriedigung ber felbiffichtigen Reigung jugewandt; bas Leben bes neuen Menfchen, ber nach Gott gefchaffen ift in rechtichaffener Berechtigfeit und Beiligfeit, bewegt fich in Uebereinftimmung mit bem gottlichen Gefete im Dienfte ber gefammten Menichheit, ale beren lebenbiges Blieb ber wiebergeborene Denich fich fublt. Ber jenem naturlichen Leben bingegeben ift, ber empfindet nur angenehm, mas bas felbftfuchtige Streben und bas finnliche Boblfein feiner egoiftifch ifolirten Berfonlichfeit forbert, ale unangenehme Storung Diefes nieberen Treibens bagegen jeben Ginbrud, welcher ibn an feine bobere Bestimmung mabnt. Umgefebrt, wer in bem boberen Leben einmal mit bem innerften Rern feiner Berfonlichfeit Burgel gefaßt bat, ber empfindet, mas ibn früber ale Forberung feines nieberen Lebens angenehm berührte, nun als unangenehmes Semmnis feines Bachetbums im boberen. Der lebenbige Glaube ift bie Rraft, welche bas in Liebe ju bem Denfchen fich berabneigente Gottliche ergreift; bas Gefühl, welches burch bas lebenbige Berührtwerben von biefer gottlichen Liebe in bem Denichen ermedt wird, ift bie Liebe. Rach ihrer negativen Seite carafterifirt fie ber Apoftel Baulus unibertrefflich burch bas einfache Bort, baft bie Liebe nicht bas 3bre fuche (1. Ror. 13, 5): bie alles nur auf fich begiebenbe felbitffichtige Reigung bes natfirlichen Menfchen ift burch fie vernichtet; ibr pofitives Berhaltnie an bem boberen leben brudt Johannes in bem großen Borte ans: "Wer in ber Liebe bleibet, ber bleibet in Gott und Gott in Ibm" (1, 3ob. 4, 16); burch bie Liebe ift bas Leben bes Menfchen in bas gottliche Leben eingepflangt, und nur bas tann ibm fortan gefallen, woburch biefes gottliche Leben geforbert mirb. Daß biefes große Befühl ber helligen Liebe bie Grnnbftimmung bes gefammten Gefühlelebene merbe und bleibe, ift in Bezug auf bie innere Beftimmtheit bee Befühle bie Aufgabe ber Befühlebilbung. Das Rind hat von Ratur feine Reignng, ale bie nach finnlichem Bobibefinten, und nur basjenige ift ibm angenehm, woburch biefes beforbert wirb. Das erfte lebenbige Bewnftfein bes boberen Lebens tann nicht burd Belebrung in bas Rint gebracht merben, fontern eben nur auf bem Bege bes unmittelbaren Gefühle. Die Eltern find berufen, ibm Bertreter und Bermittler ber gottlichen Liebe ju merben, und inebefonbere bie felbftverlangnenbe, bingebenbe Liebe ber Mintter, welche langmutbig ift und freundlich, fich nicht erbittern lagt, fonbern alles vertraget, alles glaubet, hoffet und bulbet, ift bie beilige Dacht, wobnrch auch in ben Rinberbergen bie Liebe erwedt wirb, welche nicht Muthwillen treibt, fich nicht blabet, fich nicht ungeberbig ftellet, welche mit einem Borte nicht blog bas Ihre fucht, fonbern ben Boben bilbet fur ben willigen, bas Befes ter Gelbftfucht in ben Gliebern überminbenben Behorfam gegen bas bobere Befet im Beifte. Berabe in Begug auf Befühlsbildung tann bas, mas in ber Rinbbeit verfaumt morben ift, frater auch burch bie beften pabagogifden Dafregeln fcmerlich erfett merben. Auf ber Grundlage einer frommen Rindhelt aber, in welcher er in großenthells unbewußtem Beboriam gegen bie Befete bes höberen Lebens in leben fich gewohnt, reift ber Bogling. allmablich gu bem Beitpuncte beran, wo er nut voller Ueberzeugung bie Liebe Gottes in Chrifto ergreifen foll und bamit bie untrugliche Rorm, um ju entidelben, mas er für eine mabre Lebensförberung ju halten bat und mas nicht: ber von ihr geleitete Menich wirt mar fein Gefühl allem offen balten, mas nicht wiber ben Beren ift, eben fo

3) Bur Grauterung ber bieber aufgeftellten Grunbfabe burd ibre beftimmtere Anwendung wird es bienen, wenn wir nun bas Befühl in feiner Begiebung auf Die berichiebenen Begenftanbe betrachten, burd melde es erregt wirb. Die Gefühlseindrude merben bervorgebracht burch bie Ratur in ihrer urfpranglichen, mie in ihrer burd menichliche Arbeit veranterten Beftalt, burd anbere Denicen und burch bie Gelbftbegengungen Gottes im menfclichen Beifte. Die etwa vorhandene Gteidgilltigfeit bes Rinbes gegen Ratureinbrude wirb bon felbft fich geben, fobalb ibm nur Gelegenbeit geboten wird, nicht bloft uber bie Ratur an lernen und fie im barten Dienft bes leiblichen Beburfniffes ju bearbeiten, fenbern unbefangen in und mit ber Ratur au leben; benn ber findliche Geift fieht mit bem Raturleben in einem innigen Bufammenbange unt bat fur es ein eigenthumlich feines Berftanbnis, wie Bogumil Golt im 2. Abidnitte feines "Buches ber Rinbheit" (G. 93-164: "Lebensarten mit ber Ratur") mit unübertrefflicher Ginnigfeit und Schonbeit bargeftellt bat. Much bie Berft or ung fluft, in welche bei vorberrichember Gelbftthatigfeit und irregebenbem Thatig. feitstrieb bie Gleichgutigfeit gegen bie Brobucte ber Ratur und ber menfclichen Arbeit oft umichlagt, wirb großentheils aufhoren, wenn ber Bogling in ber Raturumgebung erft recht beimifch wird, wie fie benn weniger bei Landfindern, fonbern porgugeweife bei ber ftabtifden Jugend fich finbet (vgl. b. Art. Befühllofigfeit). Mugerbem ift biefer Untugend burd Sinmeifung barauf ju ftenern, wie bie Opfer findifden Duthwillens munterbare Coopfungen ber gottlichen Dacht und Beisheit ober mubfame Berte menichlicher Runft und beftimmt fint, an ihrem Theile bas leben gu forbern unt gn fomuden; auch wird vieles icon baburd befeitigt, baft bem Thatigfeitstriebe burch gwedmaßige Beidaftigung ber rechte Beg gezeigt mirb. Schlimmer ftebt es bagegen, wenn tie Berfiorungfluft in wirfliche Graufamteit ausartet, bie an ber Marter bes bem roben Minthwillen preisgegebenen Befcopfes fich weitet. In tiefem Falle liegt eine Bermilberung bes Geffible por, melde in Bartgefühl ju bermanbeln nicht mobi möglich ift, und bei melder ber Ergieber fich barauf beschranten muß, ihre Meußerungen jurudjubrungen, am natürlichften baburd, bag ber Graufame gu feiner Strafe felbft Schmerz empfindet: und wenn fraentwo, fo wird bier gemift auch ber philantbrovifcfte Ergieber bie Berechtigung torperlicher Buchtigung nicht beftreiten. In ber Begiebung ju anbern Meniden muß bas Grunbaeffibl ber beiligen Liebe als Deniden. liebe fic offenbaren. Bie bie natürliche Gleichgultigleit bes noch unerfahrenen Rinbes gegen Leib und Freube im menfchlichen Leben aufzuheben fei, murbe oben bereits ausgeführt: es tommt eben barauf an, bas natürliche fompathetifche Gefühl, b. b. bie natürliche Reigung, biefelben Empfindungen in und entfteben gu laffen, bie wir bet anbern marnehmen, ju entwideln und ju einem fittlichen Ditgefühl (f. b. Art.) ju erheben, welches bem Denfen geleitet ift und in entsprechenber Thatigteit fich wirtfam erweist. Die radfichteles fich geltent machenbe Gelbfttbatigfeit offenbart fich im menidlichen Berfebr namentlid in ber Berachtung ber Gebote ber gefellfoaftliden Gitte und Boblanftanbigteit, wie biefe Berachtung nicht felten gerabe bei befonbers traftigen Rnaben, namentlich in ben fußen Flegeljahren berbortritt, in welchen ber machtig fich regenbe Drang nach Gelbftanbigfeit bas rechte Dag noch nicht bat finden lernen. (Bal. b. Art. Entwidlungeperiobe, G. 138 f.) Das Gefühl für Die Rudfichten, welche er feiner Umgebung iculbig ift, wird in bem Bogling am ficherften gemedt und ausgebilbet werben, wenn er nicht blof bort, fonbern

auch fühlen lernt, bag ber tein Recht bat, feinerfeite Anfpruche an bie Gefellicaft an machen, welcher ihren gerechten Anfpruchen fich nicht fugen will, und wenn angleich bie ante Gitte in ben Ergiebern felbft ebenfo freundliche ale ernfte Bertreter finbet, melde and nicht burd Bumuthung unfindlicher Manieren ben berechtigten Biberftand ber beffern Ratur bee Roalinge beransforbern. Das baffliche Gegentheil bes richtigen Ginbrudes. meichen Bobl und Webe Anderer auf bas Gefühl berporbringen follten, ift Reib und Coabenfreute. Birflice Chabenfreute ift bas Reichen eines tief perberbten Befulle und tommt bei Rinbern feitner por, ale es ben Anfchein baben mag; benn bae Ditleib. welches wir ben gu Schaben Befommenen zeigen, und bie thatige Bulfe, welche mir ibnen leiften, werben icon burch bie naturliche Reigung unterftunt, inbem bie mit ibnen verbundene Erinnerung an Die eigne vortheilhaftere Lage bas Gelbftgefühl befriedigt. Das unwillfürliche Lachen, welches burch fleine unerwartete Unfalle Anberer unmittelbar erregt wirb, ift feine Chabenfreute, benn es bort auf und geht in Ditleib über, fobalb fich zeigt, bag ber Belachte wirflich gu Schaben gefommen ift, und ber Erzieber wirb, ftatt ein Berbrechen ftreng ju rugen, welches gar nicht vorbanben ift, von folden Rallen beffer einen Unlag nehmen, ber allgu reigbaren Empfindlichfeit bes Begenftanbes folder Beiterfeit entgegenzuwirfen, benn auch fich mit Anftand auslachen gn laffen, ift ein lobenswerther Act fofratifder Gelbftbeberrichung. Debr ale burch bas Gebot bee Ditleibs, wird ber natürlichen Gelbftincht burch bie Forberung jugemuthet, bes Gludes eines Anbern fich ju freuen, welches man felbft baben mochte und entbebren muß, und Regungen von Reib und Disgunft wird barum ber Ergieber banfig begegnen. Direct, burch Tabel und Strafe, wird fich gegen biefe Berirrungen bes Gefühls menig ansrichten laffen; fie merben aber von felbft fowinden, fobalb es gelingt, in bem Bogling ein ernftes und lebenbiges Streben nach Grfullung feiner boberen Anfgabe und bamit bas richtige Gelbftgefühl ju erweden. Er verlernt bann, mit neibifchem Geitenblide auf Anbere bingufeben, und lernt vielmehr baruber Schmerg empfinden, bag er feiner eignen Bestimmung nicht genfigt, und barüber Freute, baf er biefer fich annabert, In ber Beurtheilung, ob bas eine, ober bas andere ber Fall fei, muß jumal ber Unmunbige burd bas Urtheil berjenigen unterftupt werben, in welchen er bie Bertreter bes bon ibm ju erfullenten boberen Befebes erfennt. Darin, bag er beren Billigung ober Diebilligung angenehm ober unangenehm empfindet, zeigt fich bas Chrgefühl (f. b. Art. Ebraefubl). Diefes ift in bem Dragnismus bes gefelligen Lebens und Birfens fo tief begrunbet, baf bei richtiger Bebandlung es leicht wirb, es auch in folden 3oglingen ju weden, in welchen es unentwidelt geblieben ift, weil ihnen entweber bei einer an barten Bebandlung niemals eine Anertennung ibres verfonlichen Bertbes an Theil geworben ift, ober bei einer an weichlichen ihnen jebe Auregung an boberem Streben feblte; und mit ihm bat ber Erzieher einen in bem Boglinge felbft liegenben Untrieb gewonnen, welcher eine pflichtmaftige Thatigfeit fraftiger und grundlicher forbert, ale alle außeren Dagregeln. Bor ber Ausartung in eifersuchtigen Chrgeig aber bleibt bas Chrgefühl bewahrt, wenn nur, wie bereits angebentet, ber Bogling baran gewohnt wirb, nur burch Lob und Tabel berjenigen fich afficiren gn laffen, welche er, wie es bel Eltern und Lehrern wenigftens ber Gall fein follte, als Reprafentanten bes gottlichen Gefetes felbft verebren tann, wenn er, mit Ginem Borte, feine bochfte Aufgabe barin finden lernt, fo gu hanbeln, bag er Gott gefalle. Dies fuhrt uns ju ber britten und wefentlichften Begiehung bes Gefühle, gu feiner Begiehung auf Gott. Bie bie Einbrude ber Ratur und bes menichlichen Lebens zu benuten und zu leiten find, bamit auch fie bagu beitragen, biefe Begiebung ftete lebenbig ju erhalten, murbe in bem Bieberigen bereits berporgeboben : and bie Ratur mng ber Rogling ale bie munberbare Coorfung ber gottlichen Beisheit, auch bas menichliche Leben ale bie Offenbarung ber Gerechtigfeit und ber Gnabe Gottes empfinden lernen, und bie einzelnen Gegenftanbe bes Unterrichtes fint burch Inrudführung auf Gott ale bas maltente Wefen in allem einzelnen

Gloog. Encuflopabie, II.

Defein zur "allgeneinen Weile" hiespflichen. Dier ist nur noch darauf singweifen, wir des Geführ der Schlinuse Gertes in ken eigen Derzen, wie tie woder Gottes furch in ken in ken die Bernachung zum Hern, die einerfeite die glünftig Schmung zu finden weiß, im wecher der Zeigen gate bei der gelt gelte gelt gelte gelte

4) Benn wir mit einigen Betrachtungen über bie Dittel ber Befühlebilbung foliegen, fo wird es taum ber Bemerfung beburfen, bag wir bon folden Mittein nicht Im Ginne gemiffer angerer Dagregein reben, bie, an fich werthlos, ihren Berth eben nur burch ihre Begiebung auf ben burch fie zn erreichenten 3med erhalten; je mehr es bie Ergiebung mit bem inneren Leben bee Roglings ju thun bat, befto weniger permag bie Babagogit besonbere Mittel ber ermabnten Art angngeben, und bie Wirfung auf bas Gefühl ift bie allerinnerlichfte, bie Mittel, woburch fie unterftutt wirb, fonnen nur in einem an fich nothwendigen pabagogifchen Berhalten gefunden werben, welches nur burch feine nabere Begiebung auf biefe ober jene Geite ber Entwidlung bee findlichen Beiftes in Rudficht auf biefe besondere Geite als ein Mittel bezeichnet werben tann. In biefem Ginne ift in bem Bisberigen fcon bie allfeitige Erwedung ber geiftigen Thatigfeit, ibre Binieitung anf bas Emige und Gottliche, Die richtig geleitete Betrachtung ber Ratur, wie bes Lebens und ber Befchichte ber Menfcheit, auch ais Erziehungsmittel befprochen worben. Es ift nun aber noch auf einen Unterrichtsgegenftant aufmerffam zu machen, welcher zu bem Gefühl in einer fo eigenthumlich Innigen Beglebung ftebt, baf es ais Mittel ber Gefühlsbiibung gang befonbers bervorgeboben ju mercen perbient, namtich bie icone Runft. Benn bas Runfticone wefentlich in ber volltommenen wechfelfeitigen Durchbringung eines finnlichen Stoffes und eines ibealen Bebaltes beffebt, barin, baf, wie Gothe es ausbrudt, bas Gingelne jur allgemeinen Beibe geführt werbe, fo ieuchtet ein, bag gerabe es auf Beiebung und Bilbung bes Befühls ben beilfamften Ginfluß üben mnft, indem es ebenfomobl bie Empfanglichfeit fur bie einzeinen finnlichen Einbrude icarft, ais bas Befühl bem Allgemeinen, Gottlichen erfcblieft. Ge mare fcblimm, wenn nicht ieber Grieber icon aus Erfahrung ben tiefen Einbrud fennen geiernt batte, welchen ein lebenbig porgetragenes ergreifenbes Gebicht, ober ein gemeinfchaftlich gefungenes icones Lieb auf bie Bergen ber Jugend bervorbringt. Freilich muß, bamit biefer 3med erreicht werbe, ben Roglingen auch mabrhaft Schones und bas Gefühl Anfprechenbes bargeboten merben, und perfificirte "Befiniele bes Guten" find bagu ebenfomenla geeignet, ais bie fruber faft ausschliefliche Alleinherricaft ber vorzugemeife bie Reflexion anregenben Fabel berechtigt mar. Blidlichermeife aber finbet fich bei unfern ciaffifden Dichtern und in bem unvergleichlichen Schape bes beutiden Bolts- und Rirchenliebes bes Trefflichen genug, um auch ber Bolteichule bie Bortheile biefes unichanbaren Bilbungeftoffes munwenben. Damit blefer feine gange bilbenbe Rraft entfaite, muß übrigens gu ber richtigen Ausmahl auch bie richtige Behandlung tommen, tie weber in einseitigem Streben nach Berftanblichfeit burch gerfenente Unalbfe ben poetifchen Schmelg bes Runftwerfes abftreift und beffen Birfung auf bas Gefühl gerabegu binbert; noch burd Gebichte, welche ben Befichtefreis bes Conilere überhaupt überfteigen, ober baburch, bag fie auch bie unentbehrlichen Erlauterungen einzelner Schwierigleiten verfaumt, jenes unflare und mehr finnliche Bobigefallen an vollflingenben, aber unverftanbenen Borten und iconen Berfen begunftigt und fo bas Gefühl für bie volle Schonbeit eines Runftwertes vielmehr abstumpft. Bur Entwidlung bes Befühls fur bie fittliche Brofe und Schone tann gang befontere ber Befdichteunterricht mirten. 3nm Schluffe mugen wir auf Die Befühlebilbung . mit gang befonberem Rachbrude unferen aiten Cat anwenben, bag bas befte unb fiderfte Ergiebungemittel in ber Berfonifchfeit bee Ergiebere liegt. Ber felbft feinen Ginn bat fur bas munberbare Beben bes Raturiebens, fur bie gefelligen Tugenben, fur bie Schöpfungen einer eblen Runft, ber wird fich vergeblich abmuben, mit abftraeten Belebrungen und gemachter Begeifterung feinen Roglingen mitantheilen, mas er felbft nicht befitt. Ein reines, lebenblges und fraftiges Befühl aber ruft fein Eco in ben Kinterbergen unmittelbar bervor und nirgenbe gilt mit foldem Rechte, ale gerabe auf bem Bebiete ber Geffibiebilbung bas icone 2Bort von 3. 3. Bagner: "Richte ergieht beffer ale bie Gegenwart eines trefflichen Menfchen, er braucht nicht ju bociren und ju prebigen; fein ftilles Dafein ift eine Conne, welche marmt und leuchtet." (Bgl. b. Art. Ergieber, G. 297).

Gebalteminimum, f. Befolbung.

Gehorfam - ift ble gur Fertigfeit geworbene Unterordnung bes eigenen unter einen berechtigten anbern Billen. Diefe Unterordnung bes Gigenwillens bat ben Ramen bon ber erften ibrer gunetionen - bem aufmertfamen Boren auf bas Gebot; aber ber Sinn bes Bortes begreift fammtliche Functionen in fich, und gehorfam wird berjenige genannt, ber wie mit bem Dhr jo im Gemuth und mit bem Billen aufhorcht und folgt. Es fell nicht "ju bem einen Dbr binein und ju bem anbern wieber binaus" geben, noch bloß zuwellen und fporabifch geborcht merben. Dan muß fich barauf verlaffen tonnen ale anf eine burch Mngewohnung erworbene Fertigfeit. 3ft ber frembe "Billen, welchem jemant folgt, fein berechtigter, fo fann pon Geborfam nur im nneigentlichen Ginn bie Rebe fein, benn blefer ift nur fittlich und nothwendig gegenüber von ben Befeben bes Gemeinmefens, in welchen ber Menich lebt, und gegenuber von ben Berfonen, welche ihm fraft jener Befete gu befehlen baben.

Die Ergiebungemiffenicaft bat es annachft mit bem Geborfam ju thun, welchen ber Rogling tem Ergieber leiften nub ju meldem jener pon biefem angehalten und geleitet merben foll, und fo baben wir benn bier bauptfachlich bie zwei Buncte ine Muge

m faffen - Bilicht und Bilege bes Geborfams.

Bas erftlich bie Billcht betrifft, fo rechtfertigt fic biefelbe ans fittlichen und pipchologifchen Grunten. Der Behorfant bes Boglinge ift thatfachlicher Dant fur bie Boblibaten, welche ibm burch bie Sant bee Ergiebere ju thell merben; fein Ungeborfam ift ein Sinbernis fur Die Wirtfamtelt biefer Boblthaten. Im Geborfam reiht er fich ein in bie gottlichen und menichlichen Ordnungen, welche bas Gebeiben feines inneren und außeren Lebens bedingen; "ein thorichter Cobn ift feiner Mutter Gramen" (Gpr. Cal. 10, 1.) nicht nur, foubern er machet ber gangen Gefellichaft jum Schaben auf: benn wem bas Bebot ber Eltern und Lehrer nichts gaft, bem gelten fpater auch tie Befete bee Staates nichts. Der Beborfam will von fiein anf genbt fein, benn er ift eine Angewöhnung und Fertigfeit. Dan febe in bie Baufer, ob und welche Bucht bafelbft geubt wird, und man tann fich eine Rechnung machen, wie bas öffentliche Leben beschaffen fein wird bei ben Rachwachsenben. Und ebenfo ficher ift aus ben Inftanben bes öffentlichen Lebens in ber Gegenwart auf bie bausliche Bucht in ber Bergangenheit an foliegen. "Du folift beinen Bater und beine Mutter ehren" - bles Gebot embalt . ble einfachfte Bflicht und feine Befolgung ben reichften Gegen.

Geben wir naber gn, mas Geborfam ift und thut', wie er entfteht und machet, und es werben fich une augleich bie Ginmenbungen und Zweifel, welche von moralifchem und pfochologifchem Ctantpunct aus fcon gegen ibn erhoben worben fint, von felbft beben; er wird fich nicht minber ale eine Bobitbat, ja Beburfnie fur ben, ber ibn feiftet.

wie ale eine Rothwendigfeit für bie Gefellichaft erweifen.

Unterordnung bes Billens ift Uebung bes Billens mittelft Leitung und Beugung. Der Geborfame thut mas gebeißen, unterlagt mas verboten wird; im erften Fall lentt fich ber Bille auf etwas, bas er von fich felbft nicht, im andern giebt er fich gurud bon bem, bas er von fich felbft wollte; in beiben gallen wird ber Bille genbt. Cheinbar frember Gewalt fich bingebent befommt man in ber That ben Billen in elgene Bewalt; tenn biefer bort auf ale bloge Raturfraft ju mirten und wird jum leitbaren Bertzeug, obgleich es gunachft bie außere Beranlaffung burch einen gufter ibm befindlichen



Billen ift, mas biefes Bertzeug lentfam macht. "Das Rint fangt an frei zu werben, wenn es ben Eltern und Lebrern geborcht," ift ein burchaus mabres Baraboron Rotbs (Rleine Schriften I, 139. bon ber Pflege bes Beborfams). Durch Geborfam wirb formell Freibeit gewonnen, Aber nicht nur formell, fontern in ber That wefentliche. Inbem um ben Willen bes Rinbes Schranten gezogen werben, bienen biefe ibm als Schummebr gegen ben Reig ber finniiden Begenftanbe von außen und gegen bie entfprechenben finnlichen Antriebe von innen (vgl. Baig Milg. Babag. G. 146 ff.). 3e mebr es biefe Schranten achtet, befto unabbangiger wirb es von ber Dacht bes Ginnlichen. Der naturliche, noch ungelenfte und ungebeugte Bille ift nicht ale eine an fich gute, reine Raturfraft, fonbern ale eine von finnlichen und egeiftifchen Trieben burchzogene und bon funthaften Beluften machtig bewegte gu erfennen. Rur ber nirgente vorbantene Emil Rouffeaus, nicht bas leibhaftige Rint von Fleifch und Bint ift gut bon Ratur und fofort etwa fur berechtigt angufeben, bag es verlange, bie Worte Befehlen und Geborden, noch mehr bie Musbrude Schuldigfeit und Geborfam mufen aus feinem Borterbuch geftrichen werben, und nur von einem Boglingephantom fann jur Roth gelten, mas Rouffeau feinem im gwolften Jahr ftebenben Emil gufdreibt: "fprechet ihr ihm von Pflicht, Beborfam, fo weiß er nicht, mas ihr wollt, befehlet ihr ihm etwas, jo verftebt er euch nicht" (vgl. Ranmer, Befc. ber Bab. II, 235 u. 246). Rouffeaus Erziehungeiteal ift ein Anabe, in beffen Bocabular nicht bie fittlichen Begriffe von Bflicht und Schuldigfeit, fonbern nur bie Borte phofifcher Bebeutung "Rraft, Rothwentigfeit , Unmacht unt Zwang" eine Rolle fpielen. Dan pflegt ibn bamit gu enticulbigen, bag er fo im Gegenfat gegen bie grundverborbene Cultur feines Beitaltere gefprochen habe und barauf ausgegangen fei, bie Rinbesnatur aus beren Sflavenbette gu befreien, aber unenticulbbar - jumai fur ben Berfaffer ber confessions ift, baf er über biefem Bemuben bie Gebrechen ber Rinbesnatur felbft ianorirt unb alfo in feinen Erziehungscalcul Größen aufnimmt, Die nicht vorhanden find und wirtliche Botengen außer Rechnung laft. In Diefer Begiebung fieht er ichon binter beibnifchen Babagogen gurud, welchen befanntlich bas Beichneiben junger Baume und Reben als Borbild ergiebenten Gingreifens in Die natürliche Entwidlung bes Rinbes galt; vom driftlichen Boben ber Denichenerkenntnis bat er völlig fich entfernt. Sier nämlich gilt ale Erfahrungemahrbeit; "bas Dichten bes menichlichen Bergens ift boje pon Ingenb anf." "Thorbeit ftedt bem Knaben im Bergen," und "aus bem Bergen fommen berpor arge Bebanten." Richt bie Umgebung bes Rinbes ift es allein, von wo ibm bas Boje tame, ber Menich bringt ben Reig und Trieb bagn mit auf bie Belt. Diefem angeborenen Bofen, ber Gunte, Die auch bes Rintes Berberben ift, entgegen tritt bie gebietenbe und verbietenbe Bucht, Beberfam verlangent, nothigenfalls ihn ermingent, im Beborfam übent, und indem ber Bogling biefen leiftet, wird er in ber That freier, benn er befampft babei bie funbhaften Triebe, fcmacht ihre Raturgewalt und burch bas Ruruderangen bes finnlichen, egoiftifden Billens wird bem vernunftigen, fittlichen Billen Bahn gemacht. Beit entfernt baber, bag bie ben Beborfam beifchenbe Bucht etwas inbumanes, freiheitgefabrbenbes mare, bient fie vielmebr bagu, bas Thierifche im Denichen ju beftegen, bie Berrichaft bes Fleisches über ben Beift gn brechen, und alfo ben Menfchen in ber That human, b. b. menfchlich und frei gu machen. Der rechte Geborfam "ftarft und bebt unfere bochften Geelenfrafte, intem er bie unebleren, animaliiden nieberbait und unter bie Bewalt ber boberen gwingt." (Roth a. a. D. G. 138). Co wird bas "Mugen" bier jum Freund bes "Collens" und Boriaufer bes "Bollens." 3a, wenn mans recht betrachtet, fo liegt icon in bem frlibeften Beborfam ber Anfab ju berjenigen Berfaffung bes Gemuthe, welche bas Evangelium ale bie Frucht ber wirflichen Befebrung und ber Biebergeburt erfennen beift, ba nämlich ber Denich nicht nur bon biefem und jenem finnlichen Bang und egoiftifchen Trieb, fonbern bon fich felbft frei wird und mit bem Apoftel fprechen tann: ich lebe nnn, boch nicht ich lebe. - Der freie Wille wird nur erzogen, wenn auch er "ale ein Samentorn ange-



feben wirb, bas feine Frucht bringt, es fterbe benn." (Biefe, bie Bilbung bes Billens G. 48).

Inbeffen auch abgefeben bon ber Berberbtheit ber menschlichen Ratur haben wir in bem Behorfam eine nothwendige Bebingung fur gefunde Entwidlung bes werbenben Menichen ju erfennen. Ergablt une boch bie Schrift bon bem, ber auch ale Rind ohne Gunbe gemefen, bag er feinen Eltern unterthan mar. Der zwolfjahrige Befus fennt und anerfenut alfo bie Borte Beborfam und Pflicht, welche Rouffeaus gwölfjahriger Bebantenfnabe nicht einmal foll verfteben tounen. Und fint nicht überhaupt bie ebleren Raturen in ber Regel auch bie lentfameren, wovon boch bas Gegentheil ftattfinten mußte, wenn Beborchen etwas ber gefunden Ratur widerftreitenbes mare. Dit Recht bebt Roth hervor, welchen unmittelbaren Gegen ber Behorfam bem Lernen bringe, inbem er bie Aufmertfamteit icharfe und alfo bem Dentbermogen ebenfo mobitbatig werbe, wie er ben Billen abelt und lautert, baber auch fowachere Gaben an bem Gehorfam ale an einem Stabe fich in bie Bobe ranten, und ce ift eine ebenfo feine ale ermunternbe Bemerfung, wenn er von ber Beibulfe rebet, welche auch ungelehrte Eitern bem Unterricht in ben gelehrten Schulen baburch ieiften, bag fie mittelft ber Pflege bes Beborfame aufmertfame Schuler gieben (a. a. D. G. 140). 3mar fonnte man bem entgegen auf Die nicht feitene Ericheinung binmeifen, ba ungebundener Anabenfinn mit fonellem Ropf, leichter Muffaffung, wibigen Ginfallen fich verbunden zeigt, und bemnach verfucht fein, Die Bucht bafur verautwortlich ju machen, wenn an Beborfam gewöhnte Schuler ftiller und langfamer im Denten fich barftellen. Und in ber That es ift fo, bag Rucht gemeffeuer, gehaltener macht, bie Meugerungen bes Beiftes einfdranft und jurudbammt, aber eben bamit forat fie fur Spannung und Bertiefung bes Denfens, alfo fur Dehrung ber geiftigen Rraft und reichere Frucht im fpateren Leben, mabrent ber Ungebundene bie Araft vertanbelt und fo ju fagen fein Bulber in Luftfeuerwert verfnallen lagt. Es ift eben ber Mangel an Bucht und ber Ungehorfam, burd welchen bas Gala bumm und aus Anabengenies fabe Danner werben.

Ried unmittelbarre als auf die intellectuelle Bildung wirdt der der Volksefram und die gemilichtige, Werkgaupt auf die Ergielung für das priettissie zur dien ein Zeifen zur die men Zeifen zur Deintelmung und zur fichtigen Zeifenahme an dem Anteresse Bestehung der Verleichte und zu fichtigen zur Verleichte, in wechen er zu einzigen der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichtigen und Welferen, der beründlich der Verleichtig und Welferen, die beründlich der Verleichte der in die Verleichte der Verleichte der Verleichte der in die Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte Verleichte der verleichte Verleichte der Verlei

ber Sitten fieht fic ber Bogling im Gegenfat gegen ben Ergieber, ber Bitrger gegen bie Obrigfeit, Opposition wiber jebe Anordnung gift fur Freiheit, Biberfpenftigfeit ale Ebrenfache. In ber That aber beifit Beborchen im Staat - Mitregieren, weil ce bem Gefet und Recht im Staat mit gur herrichaft verhilft; benn Befundheit und Lebenstraft eines politifchen Gemeinwefens rubt ebenfo in ber Binte bes Geborfams gegen Befet und Obrigfeit wie in ber verunnftigen Energie ber Berricher. Richt minber in ber Familie, in allen Graiebungefreifen muß man ben befebienten und ben bem Befehl folgenden Billen nicht ais gegenfatliche anfeben; fie find organische Meuferungen eines an und fur fich feibft einigen Billens. Bierin liegt ber innerlichfte Erffarungsgrund bes von ber Erfahrung aufgestellten Lehrfates, bag wer nicht foigen geiernt bat auch nicht befehien tann und bag ber Weg ju einem feften Regiment burch Geborfam gebe; benn tiefer ifte, burch weichen ber Gingelwille feine Burgein in ben bon ben Gefeten und beren Sanbhabern ausgefprochenen Gemeinwillen treibt und alfo in bemfelben feine Beimat und fofort Recht und Rraft jur Beitenbmachung tiefes Billens finbet. Daber bie unfichere Berricaft eines aus Revolution bervorgegangenen Regiments; baber and bie Unfiderheit im Sandregiment bei Batern, Die ein guchtlofes Jugenbleben binter fich baben und bei benen Schiafibeit mit gorniger Strenge wechfelt, ober oftmais Bebanterie bie Stelle vernünftiger Ordnung vertreten muß. Der Bille beffen, ber in einem fieinen ober großen Gemeinwefen ju befehien bat, muß in bemfeiben feine innerliche Beimat haben, burch Untererbnung barin eingeerbnet fein, fonft febit es an ber inneren Legitimation, am guten Gemiffen und am Duth aum Regieren,

Ge tann nicht ichmer fallen, auf ben Grund ber bisberigen Musführung nunmehr auch bem Ginwurf ju begegnen, welcher ber Erziehung jum Beborfam befanntlich icon bon Rouffeau gemacht worben ift und ber 3. B. bei Goleiermacher (Erziehungsiehre C. 71) als bie Frage auftritt: "wie es bie Ergiebung verantworten tonne, bag fie eine Lebenszeit ber anderen aufopfere?" Abgefeben bavon, bag alles ichwierigere Bernen in bem früheren Lebensaiter und ebe bas Geiernte feine Früchte tragen tann, unter biefeibe Rategorie bes Auforferns fallen und fomit unterbieiben . b. b. baft ber Rnabe nichts rechtes lernen mußte, fo bat ber Beborfam fur jebe Lebenszeit ben unmitteibaren Bewinn, baft burd ibn Gunte unt Bofes, alfo Berberben, befampft wird und er tragt Die obgwar langfam aber boch von Anfang an reifente Frucht ber Ginorbnung in bas Berntinftige und Rechte. Comit ift innere Befreiung, geiftige Erleuchtung, Araftigung bes Billene und jugieich eine vorausnehmente Betheiligung an bem leben bes fittiichen Gemeinwefens immer mit bem Beborfam verbunden. Bas bas folgfame Rind gu opfern bat ift in ber That nichts anteres, ale was auch jeber Erwachfene fort und fort um fein felbit willen und jeber Denich auf Erben um bes ewigen Lebens willen opfern muß, namlich mit Ginem Bort: fich feibft, und trifft bier bas Bort Chrifti gu: "wer fein leben findet, b. b. wer es nicht opfern will, ber wirds vertieren, und wer fein Leben verleuret um meinetwillen, ber wirde finden" (Datth. 10, 39). - Barum Die Corift fagt, "Geborfam ift beffer gie Dofer," wird une nun bopbeit flar, benn gewöhnliches Dofer giebt nur einzelnes ber , Beborfam giebt fich felbft, bei jenem giebt ber Denich unt empfangt nichts bafur, bei biefem finbet und gewinnt er fich felbft gurud. Dies gilt namlich von bemjenigen Geborfam, in beffen Uebung ber Denich an ber Band einer berechtigten und vernünftigen menichlichen Rucht allmablich bineinmachst in bie Bucht bes gottlichen Geiftes und in ben freien Beborfam gegen Gottes Billen.

 mannichfad geftaiten und überall ba feben laffen, wo ber echte Beborfam mangelt. Der milben Bucht bes Lebrere fich fugen gefchieht mandem Schuler außerorbentlich fauer, ber unter bie Eprannel eines roben Gaffenbelben fich willig beugt; namentlich in bemjenigen Aiter, ba ber Freiheitstrieb am machtigften auftritt und welches bie Borte Beborfam und Bflicht am liebften ans feinem Borterbuch geftrichen fabe, im jugenblichen, finben wir bie Rarrifgturen bes Beborfame am fprechenbften ausgeprägt; man bente nur an bas Stubentenieben, wie ba mander bas vaterliche Bebot in ben Binb folaat, aber por ben Sauptern feiner Berbindung tiefen Refpect, bon ihnen befebligt an werben, fich bochlich geehrt fühlt, wie bie Befege ber Univerfitat, bes Staates fritifirt und gering angefeben, aber ber Erinfcomment beilig und unverbrüchlich gehalten wirb. Die Einwendung, bas alles werbe bod immer qualeich burd Gelbitironiftrung gemiftert, reicht nicht aus! Die Thatfache bleibt, und nicht aur Uebung ber Freiheit, fonbern aur Borfibung füre Erggen bon Sflavenfetten vericbiebenfter Art im fpateren Leben und bann ohne alle Ironie und Bit pflegen nur bei ju vielen folche Berirrungen bes Behorfamsbeburfniffes auszufclagen. Dan wird bei ber Jugent aller Stante und Berufearten Aebnliches mabrnehmen und barf fich nicht verbergen, bag eben bier, im falfchen Beborfam, im vergerrten Ebr- und Bflichtbegriff, im vermeintlichen Freiheitsgenuß Die Anfange berienigen Sinnegart und Sandlungsweife feimen, weiche man, Bornirfbeit und Gemeinbeit zugleich bezeichnent, bas Philifterthum nennt. Mit großen Buchftaben aber und auch bem biobeften Auge ieferlich ftellt fic bas augeborene Geborfamsbeburfnis in ber Beichichte folder Rationen bar, welche ben freien Beborfam gegen Befet und rechtmaftige Obrigfeit zu leiften unwillig, bas 3och bes Defporismus gebulbig fich auf ben Raden legen. Mundus vult-regi; und fie wird regiert, wo nicht burd Recht, ba burch Gewalt, wo nicht von ber Bernunft, ba bom Unfinn und von ber Thorbeit. Beldem bon biefen beiben bie Erziehung entgegen gu fubren habe, fann teine Babi fein.

Uebergebent nunmehr ju bem zweiten Sauptpunct, ber Bflege bes Geborfame, beginnen wir mit ber Rambaftmachung beffen, mas biefur im frubeften Alter bes Rinbes gefcheben tann. Dit Recht macht bie Babagogit barauf anfmertfam, bag fcon bas Rint in ben Binteln einen Billen bat und bemgemaft zu bebanteln ift. Babrent aber bie Gruiebung im Fortidritt ber erften Rindbeit allmablich immer mehr mit volle tiver Rucht und Billensbengung aufzutreten bat, muß fie bem Canaling gegenuber por allem barauf bebacht fein ju berbuten, bag nicht ber finnliche Wille beunrubigt unb gereigt merbe. Fernhaltung beffen, mas ibm Comera und Aufregung bereitet, mittelft ngturgemafter Ginbullung, Reinlichfeit, namentlich aber Bunctlichfeit in ber Ernabrung ift nothig, lettere jugleich icon auch ale Angewohnung an Regel und Dronung. Es genugt nicht, ftreitigen Rleinen gu mehren, man muß bermeiben, mas fie ohne Roth ftreitig macht, und wenn ber Apoftei ben Batern fagt: "reiget eure Rinber nicht jum Born" (Epb. 6, 4), fo ift bies ein Bort, bas auch bie Datter fic an bie Biege fcreiben burfen. Es giebt einen Born im Geblut bei alteren Rinbern, ber bie Berfaumnis ber Mutter, Die Gleichgultigfeit ber Mmme und Barterin mabrent ber erften Bochen antlagt. - Regel und Orbnung in Gffene. und Schlafenezett ift unmittelbar für bie leibliche, mittelbar für bie gemfitbliche Entwichung bee Rinbes nothwenbig, und barum racht fich an ber Mutter im fpateren leben, wenn fie entweber aus nachgiebiger Schmache gegen ibr Rind ober aus Bergnugnngefucht nub um ibre Befell. fcaften nicht zu verfaumen , bie Beiten ber Ernahrung verrudt , bas Rleine ju frub ine Bett aminat ober gu lange in ber Aufregung unter ben Erwachsenen bebalt. - Die fdwierigften Beiten fint bie ber Rinberfrantheiten, bes Bahnens u. bgl. Rothwendige Rudficht auf bas forperliche Befinden, Ditleit, mobei bas Berg einem brechen will, Theilnahme ber Anverwandten und Freunde, Die alle beifen, linbern, erbeitern wollen - unter ihrem Einfluß lernt bas Rint fich balb als Mittelpunct und ale herrn aber feine Umgebung fühlen, und es pflegt barauf Deifterlofigfeit und ein berrifches Befen nur gu gerne ale Die übelfte Rachtrantheit fich einzuftellen, Die ihre eigene, aber eine

unumganglich nothige Gur erforbert. Damit biefe Rachcur nicht allqu fcwierig werbe. find frante Rinber moglichft in ber Stille und Rube ju erhalten, man bat Aufregung burch Freude ober burch eine groftere Rabl pon Gefpielen mabrent ber Recouvalescena ju vermeiben, es muß aber auch mabrent ber Sibe ber Rrantheit fo gewiß ale unter allen Umftanben bas bem Rorper, fo auch bas bem Gemuth politiv Schabliche ferne gehalten werben, wenn gleich bie Durchführung ben Eltern oft noch viel fdwerer wirb ale bem Rinbe. Go lange ein Denich bei Ginnen ift, fo lange bat er Aufpruch unter vernünftigen Regeln gu fieben und biefe burfen auch mahrent bes franten Buftanbes nicht befeitigt merben, obwohl fie mit aller Schonung fich geltenb ju machen haben. Sonft opfert man bas Bemutholeben bem finnlichen und bie fpatere Lebenszeit ber fruberen auf. - Richt leicht merben bie Rinber mabrent ber frubeften Beriobe burch abfichtliche Dishandlung gereigt, viel haufiger gefchieht es, bag eine unverftanbige Bartlichfeit ihren Launen nachgiebt, fie mit lederer Rabrung überfüllt, mit Spielzeug überichlittet, um fie immerbar frennblich ju feben, alles und mehr thut, ale fie perlangen. und fie auf biefe Art anfpruchevoll, ungenfigfam macht. Ramentlich in Sanfern, ba viel Befuce einfprechen und in angefebeneren und reicheren Samilien permehrt fich für bas Rleine bie Befahr, ber Sausgobe ju werben, bem man icon um feiner Priefter, ber Eltern, willen hulbigt. Das alles racht fich balb und bie Erziehung befommt ibre liebe Roth, bernach bie Binberniffe bes Gehorfams aus bem Bea au raumen. welche fie felbft gefchaffen hatte. Darum gilt auch bier ber Spruch: reizet enere Rinber nicht jum Born, enthaltet euch, fie an Erwartungen und Anfpruche ju gewöhnen, beren Abgewöhnung ibnen bernach gang natfirlich ale ein Gingriff in erworbenes Recht erfcheint und ihren Born herverruft; nihil enim magis facit iracundos, quam educatio mollis et blanda. (Seneca de ira II, 21, 22). - Ale ein Gaft im Sans wird bas Rind mabrent feiner erften Lebenszeit angefeben und geehrt, aber einmal muß bie Beit fommen, ba ibm bas Baftbutlein abgezogen wirb; bas gebt um fo fcmerer, einen je eigenfinnigeren Ropf ibr ibm barunter babet machfen machen.

Ordnung und Rucht muß bas Rleine fublen, ebe es berfelben bewuft wirb, bamit es mit einer guten Angewöhnung und mit jurudgebammtem Berrichertrieb bes finnlichen Egoismus in bie Beit bes erwachenben Bewuftfeins übergebe. Roch ebe es 3ch fagen tounte, hat fie begonnen; mit bem Eintritt in biefe Entwicklungeflufe tritt es in bie immer beutlichere Untericheibung von feinen Ergiebern und alfo in bie Doglichfeit bes beutlichen Gegenfabes, beffen Bermirflichung nicht auf fich marten laft. Bas bringt es mit in biefe neue Beriobe aus ber friberen? - Bei richtiger Erziehung ein mit Anbanglichfeit verbundenes Abbangigleitsgefühl, alfo zwei Momente, welche ben Geborfam erleichtern, inbem bas eine bas Bemuftfein feiner Rothwenbigfeit, bas anbere bie Geneigtheit bagu bebingt; aber es bringt auch fein eigenes ermachentes Gelbft mit und ein wogenbes Deer von Trieben ber finnlichen Ratur. An jene fnupft bie Ergiebung au, um biefe gu leuten, in Dronung ju bringen. Liebe und Surcht find bie erften Bunbesgenoffen ber Bucht im Innern bes Rinbes. Die Furcht entfpringt gunachft aus bem Gefühl ber finnlichen lebermacht bes Ergiebers, fie ift bie Empfindung ber Comache gegenfiber bem Starten; auch bie Liebe bat ihre naturliche erfte Quelle in ber Ginnlichfeit - Bobitbaten ber Eltern, Beburfnis bes Rinbes fich anzuschmiegen. Alfo ift ber Behorfam gu pflegen, inbem ber Ergieber feine Dacht auslibt, mas burch eruften Blid, enticiebenes Bort, eventuell mittelft phofifchen Amange, ber bas Bofe bemmt, wenn er auch bas Bute nicht ichaffen tann, und mittelft Strafen gefchieht; lettere jeboch baben nicht nothwendig noch in erfter Linie ben forperlichen Comera gu verwenden, fonbern je nach ber Art ober Bieberholung bes Ungehorfams von Gutgiebung ber Boblthaten und Schmalerung ber Liebeberweife aufzufteigen , wie benn 3. B. auf bas feiner geartete Rinb, bas ftreitig fein will, bie Entfernung vom Goof ber Mutter, Die Bermeigerung ber Baterbanb, bes Ruffes por Schlafengeben zc. als empfinbliche Strafe wirft. (Bgl. bie Art. Belohnung, Strafe). Babrent affo burch

Erweifungen ber Liebe bie Reigung bes Rinbes gewonnen wirb, bient eben biefe Reigung bagu, es fur bie Bucht empfänglicher ju machen. - Aber bas Rint foll nie als Inftrument, beffen Empfindungefaiten man Tone zur Unterhaltung entlodt, miebraucht werben, fo wenig als barauf in ber Leibenfchaft ber Liebe ober bes Borne binein gu bammern ift; benn im letteren Rall fpringen bie Saiten und es verftummt, im erfteren begiebt man fich in Befahr, bag bie Tone ba verfagen ober falfch flingen, wo man fie im Ernft boren will. Das Sineinhaufen auf Die natürlichen Empfindungen ber Rieinen bringt able Frachte, benn wo bie feelifden Begiebungen abgeftumpft find, findet intellectuelle und moralifde Ginwirfung fdwierigen Boben. Wer freilich ben Beborfam fei es ale reine Frucht bes Dentens und morglifden Bollens, fei es ale Brobuct bes abfoluten 3mange betrachtet, wird jene Rudfichten fur febr untergeordnet baiten; aber ber wirfliche Denich, und mit biefem bat es bie Ergiebung gu thun, benft und will im Bufammenhang mit bem, bas in feiner Reigung und Empfindung lebt, und es ift außerorbentlich michtig fur bie fpatere Ginwirfung auf ben Bogling, bag ber Erzieber bon ben früheften Jahren an berjenigen Empfindungen und Reigungen, burch welche bie fortichreitente Bucht Gingang findet, fich verfichert und fie gleichsam gu feinen Bunbesgenoffen beranbilbet. Wen fein Anabe einmal aufgebort batte ju furchten und ju lieben, ber mufite viel Borte und Schlage pergebene perfcwenben. Beibes muft que fammenwirten - Fürchten und Lieben. Gines für fich allein reicht nicht. Furcht ohne Liebe verbittert und macht ichen (Col. 3, 21.), verftedt, jum Schein geborfam; unter einer Schredensberrichaft gittert bas Rint babeim ale flein, braugen und fpater bricht ber eigene Bille befto wiiber bervor.

Malo coactus qui suum officium facit,
Dum id rescitum iri credit, tantisper cavet,
Si sperat fore clam, rursum ad ingenium redit.

Terent. Adelph. Act. I, 1, 21.

Tyrannifche Bucht macht aus ben Boglingen Soflinge, Die fich in Gegenwart bes Defpoten buden, im Borgimmer wiber ibn bie Bunge reden; ein folder Ergieber buntt fich feft in ber Berrichaft gu fteben, aber feine Gewalt reicht nicht weiter als fein Stod. (Bgl. biegu und gn bem Folgenben bie Bemerfungen über fervile und liberale Erziehung in Baig Allg. Bab. G. 149 ff.). Dagegen mo Liebe ohne Beifein ber Furcht wirtt, fehlt bas ben Billen bengenbe Clement, bie Buneigung wirt übermuchert von Ungeftum und Erot, es entgeht ber Refpect, ber Bogling, ber erft in reifern Jahren bes Erziehers Freund werben foll, fühlt fich jeht icon als beffen Rameraben und alfo ju beibem geftimmt und befugt, ibm ju lieb ober ju leib ju fein, Freundichaft ju halten und aufgutunbigen. Wo es babin gefommen, magt man in ber That oft nicht mehr ju befehlen, um nicht neuen Anlag ju Biberfpenftigfeiten ju geben. 3a es ift nichts allan feltenes, Eltern an feben, tie ibren Rinbern geborden; noch baufiger tame biefer Biberfpruch por, wenn nicht boch oft ber Born biejenige Rolle in ber Bucht von felbft übernahme, welche bem Ernft gebührt, und wenn ble verzogenen Rinber nicht wenigftens an ploglich über fie bereinbrechenben Ungewittern empfinden lernen mußten, bag nicht fie bie Berren feien. Go bilft fich zuweilen bie verlette Orbnung ber Ratur, aber wie es gewiß ift, bag bas fittliche Bachsthum ber Rinber weit nicht allein von bewuften Ginwirfungen ber Ergieber ausgeht, fonbern vieles ift Birfung und Begenwirfung unbewußt maltenber fomatifcher und phyfifcher Elemente, fo foll boch ba, mo es fich bon ber Anmenbung pofitiver Bucht banbelt, nimmermehr robe Raturfraft wiber robe Raturfraft ine Gelb gieben, fonbern bie lettere unter bie bon ber Bernunft regierte Bemalt bes Ergiebere fich bengen muffen. Bir befinirten ben Beborfam ale bie Unterordung bes Willens unter einen berechtigten anbern Billen. Berechtigt ift berfelbe aber nicht bloß burch fein Recht fich geltend zu machen, es tommt auch barauf an, bag er fein Recht in rechter Beife, b. b. nicht leibenschaftlich fonbern vernunftig

gotten macht. Zenr ihm i an fah, nas ver Gent recht im Senfelje, energielef Zusch ift terrer Willenderum, in neden aus flatifien Gefreien Willenstellt von aufen einerfrag, — mer weiß es nicht, wie unkromft of so er Zehtüngswellt in dem Arzibertung, der weißen Aum erschert um ausfüllt, wie schauer der Zehtüngswellt in dem Arzibertung der eine Aum erschert um ausfüllt, wie schauer der eine Arzibertung der einem Arzibertung der eine Arzibertung der

Daft ber aum Geborfamforbern berechtigte Bille in ber rechten Beife, ale eine leibenfchaftelos mirtente Dacht, geftlitt auf Abbangigteit und Anbanglichfeit fich geitenb machen fann, bagu gebort nun aber bor allem, bag er teinen Beborfam forbere, als ju beffen Leiftung er auch materiell berechtigt ift. Alle ein Berechtigter in rechter Beife bas Rechte verlangen, bas ift bie Stellung bes Erziebers, in ihr liegen fo bie Burgein wie bie Coranten feines Bebietens und Berbietens: Ungerechtes forbern emport und macht auch gegen gerechte Forberung wiberfpenftig; unnötbiges pebautifches Wefen wirft Abneigung, Die fofort auch bem Richtigen und Wichtigen fich entgegenfebt, und mer mas flein ift fur groß angefeben baben will, ber ftumpft bas fittliche Urtheil ab wie ben Refpect, und er reigt felbft bagu, bag nun bas Große fur flein gebalten wirb. Stoft ein ungerechtiertigter Befehl auf energifchen Begemwillen, fo giebte Erop, Dieachtung, es tritt ber offene Rriegeftanb gwifden Bogling unb Erzieher ein; ber fcmachere Bille giebt gwar nach, aber ber Biberftant fluchtet fic in bas Gemuth und wirft ba Dismuth, Ralte, beimliche Feinbichaft. Sat überhaupt ber Ergieber oft genug bagegen ju fampfen, baf nicht andere burch falfches Mitleib ihm fein Amt am Bogling erichweren und bag nicht biefem von ben Sausgenoffen, wie man fagt, ber Ropf gebalten merte, fo muß er befto mehr fich buten, folche Befehle gu ertheilen, burch weiche er felbft ein begrundetes Mitleib wiber fich in Die Schranten ruft, und woburd biejenigen, Die feine Ergiebungegebillfen fein follen, ju Bunbesgenoffen bes Boglinge im offenen ober beimlichen Rrieg miber ibn werben. Daber auch um ber Gintracht willen, bie im Sans gwifden Bater und Mutter und überhaupt unter ben Erwachsenen binfichtlich ber Lentung ber Rinber berrichen muß, fo wie um ber Eintracht swiften Baus und Schule willen, obne welche Barmonie ja ein Bebot bas anbere aufbebt, ber findliche Wille auftatt nach Ginem Biel gelenft gu merten gum Spiel wiberftrebenber Ginfluffe und Geborfam jur Unmöglichfeit wirb, muß bort ber Bater, bier ber Lehrer bas Regiment fo fubren, bag jebes mit Recht auf Uebereinftimmung bes anbern gabien barf. Butet euch, ben fich entwidelnben Willen unter bas Befet bes Barallelogramms ber Rrafte ju bringen, er wird fich von euch beiben wegbewegen.

Be über ber 38igling wieb, se mehr er zum eigenen Urcheite erwacht, um fo meniger ertigt er bes Sech eine angereiche Rogiemens, m so fieller wirt der auch Gerechtscheit und Bernenft im Bebeiten und Bereiten auf jein Gemaßt um micht loß wied im davon der Gedersam im einzigen ertichter, fomener er titt zugleich in ein inneren Berältnis jum Erzigere ein, bad die Willigheit zu gebenden gunn erbeit. Dem Bernet umd bliebe fin ben bei Ercieferen mehr ehr falberen Rinkestliere, im faberen mig Glaube um Bertrauen hinputren, eine von ber filleren Rinkestliere, ihm spieteren mig Glaube um Bertrauen hinputren, eine von ber filler Mitter bei Sinkestliere, im faberen mig Glaube um Bertrauen, bing tenen bereichen serven. Achtung nur Bertrauen der reinlitten aus bem Berdelten bes Trijkers feldb, mit bereichen im erziehen fangt zu ertugn file, ein mas per Salgling in Gebet

für richtig balten ober nicht, und mit fo antem Rug bie Babagogit bavor warnt, bie Befehle nicht burch ausführliche Brunbe verftarten und fo gleichfam ben Beborfam bei bem Berftant bee Rintes entiebnen an wollen, mas jenen auf ben Broceinen brachte. ") fo gewiß ift auf ber anberen Geite ein banerhafter Beborfam boch nur ba gu erwarten, wo bas Rechte befohien wird und ber Graieber an bem Gemiffen und ber llebergeugung bes Boglinge Bunbesgenoffen gewinnt, beren Buverlaffigfeit und Rraft mit ben Jahren machet. Das Gingeigebot muß befoigt werben unabhangig von ber Ginficht bes Berpflichteten, ber Beborfam im gamen ale Ruftanb und Fertigfeit ift nur moglich im Bund mit biefer Ginfict; baber tommt es war nicht auf Die Rechtfertigung burch Beweis im einzeinen, aber es tommt barauf an, bag fich ber Bille bes Ergiebers überbaupt ais ein gerechter und vernunftiger erweife. Geborfam ale eine burch Angewohnung an eriangenbe Gertigfeit fest ein in fich begrundetes Guftem von Forberungen an ibn voraus. Beil jeboch mas recht auch beilfam ift, fo erweist fich ber Beborfam gegen ein foides Befehien immer qualeich auch ais eine Quelle bon Boblfabrt, bie Lentung bes Billens auf bas Bute, feine Ablentung vom Bofen ais eine Bobithat, und aifo machet mit ber Achtung por bem Erzieher Die bantbare Liebe ju ihm, es vergeiftigen fich bie urfprunglich finniichen Motive bes Beborfams und werben mehr und mehr gu fittiiden. (Bgl. über biefen Broceg, Denbe: ber Beborfam in ber Erziehung C. 15 f. und über bas Angeben von Granben bes Befebles G. 10 f. Curtman, bie Confe und bas Leben, 2. Aufl. G. 153 und ben Art. Befehlen und Berbieten).

Bas ift alfo bie Grundbebinaung einer erfpriedlichen Geborfamepflege anbere, als bag ber jum Befehlen Berechtigte feibft ein rechter Denich fei, ber eben barum bas Rechte in rechter Belfe befehien fann, weil er es als fein eigenes Befet achtet unb befolgt. Richt willflirliche Schranten fint es ig, welche bie Incht bem Gigenwillen fest, fonbern fie ift barauf gerichtet, "bie in ben fittilden Bemeinschaften eingeführte allgemeine Dronung bas Rind achten ju lehren" (Baig, a. a. D. G. 155). Mis ein unter biefer Ordnung ftebenber bemabre fich ber Ergieber, fo wird bem Bogling, je weiter er in feiner Entwidlung foreitet, immer bentiicher bor Augen und ine Bewußtfein treten tonnen, baf fener ibn nach teinen anbern Gefeben lenft ale unter benen er felbft fteht. Longum iter per praccepta, breve per exempla - bas gilt auch ben Meiftern ber Andt. Aus ber Borbilblichfeit bes eigenen Lebens nehmen gegenüber ben Beranreifenten bie Anforberungen bes Erziebere ibre ftarfite Ginwirfungefabiafeit und bas Bebot, bu follft ehren, erfüllt fich befto leichter und lieber gegenuber von folden, Die feibft ehrenwerth find (vgl. b. Art. Auctoritat). Inbeffen nicht bas Beifpiel allein macht es, bie Gade bat einen tieferen Grund. Auch ber Ergieberwille erlangt feine Starte burd Beugung, eine Beugung, welche in ber That gur Emporrichtung führt. (Bal. Bormann, Coulfunde I. G. 183, überhaubt ben gangen michtigen Abidnitt: Bie ergieht Die Botfefchule jum Beborfam? G. 178 ff.). Und weit es gewiß ift, bag guiett und auf Die Dauer in bem Biberfpiel bon Befehlen und Behorchen nicht bie abftracte Legitimitat, fonbern bie erworbene Auctoritat, nicht bie phoffice, fonbern bie fittliche Energie ten Gieg bavon tragt, fo mußt bu felbft gehorfam - nicht nur einft gemejen, fonbern immer noch - fein, wenn bn Beborfam bon anteren verlangft und burchfeben willft.

Wie nichtig ift baber, des Beispiels wegen, bab ber Bater vor ichten altwere niemals unehrerbeitig von seinen Gergefehren verte, det weife war zie harben niche Kagel, neiche ben Mannern verset, ber Ingenen bie Gespie bes Staats zu früsliten, mie wie falsch ist ber Ber wurden. Dezem Antichen inden burch Derchsspung ber Ausentitäten im Aaste. Ein nigesten

<sup>\*)</sup> Legem brevem esse oportet, quo facilius ab imperitis tencatur: velut emissa divinitas vox sit: jubeat non dispute: Nhili videtur mihi frigidius, nihil ineptius, quan l'ecum prologo. — Mone, die quid me velle fecisse: non disco, ised parco. Seneca, epist. 94.



Diefer Bille, fich felbft fort und fort ergieben gu laffen und in ber Leiftung bes Behorfams porbifblich ju merben, ift ba porbanben, mo ber Erzieber fich unter bie Bucht bes gottlichen Willens ftellt. In ber Beugung bes eigenen Billens machet beffen Dacht über ben bee Roglinge, Ehrfurcht erzeigent gegen Gott wird er felbft ehrmurbig, feine Bebote gewinnen einen beiligen Rudhalt und eine im Bewiffen berbinbenbe Dacht. Je gereinigter bas Bort, befto tiefer bringt es in bie Geele, und bann bat bie Behorfamepflege ihr lettes Biel erreicht, wenn fie auf ber einen Geite im Bogling ben Ginn gegen ben Ergieber wedte, welchen Luther in feiner Muslegung bes vierten Bebote geichnet, ba er fagt: "Es ift ein viel bober Ding - ehren benn lieben, als bas nicht allein bie Liebe begreift, fonbern auch bie Bucht, Demnth und Schen, ale gegen einer Dajeftat allba verborgen," auf ber anteren Geite aber burch Unwendung ber jeber Lebensftufe angemeffenen Dotive ben Furcht, Liebe, Dant, Ginfict, Bertrauen, Ebrfurcht allmablich in Ginnen und Gemuth bes Roalinas eine Ebftre um bie anbere geöffnet murbe, bag bas gute Bort immer tiefer binein gebort, bag mit machfenber perfonlicher Buftimmung geborcht wirb. Dann gefchieht ber Beborfam nicht mit Dienft vor Mugen um ben Denfchen ju gefallen, fonbern ale bem Berrn. Das gange Gebeimnis ber Geborfamspflege liegt alfo in jenem mehrfach eitirten Gpruch Bauli: "Ihr Bater, reiget eure Rinber nicht jum Born, fonbern giebet fie auf in ber Bucht und Bermahnung jum herrn."

ber fich bier nicht beugen will, gebrochen werben, und man barf bavon teineswegs Berftorung ber Billenstraft befurchten, weil - bie Bernunftigfeit bes Berlangten bor-

ausgefett - bieburch nicht ber mabre Bille, fonbern nur ber Gigenfinn , b. b. ber Reind biefes Billens nothleibet. - Fars anbere mas bas Gehorchen ans Grunden je, betrifft, fo tommt es naturiich gnerft auf bas Alter bes Bogings an, ob es icon Granbe verftebt : baf man ben Befehl nicht burd Difputiren ftute, bat oben icon Geneca verboten, ibn mit vielen Borten unter Baffer feten nimmt ibm bie Goneibe, aber ber Ginfict bes Beranreifenben nachbeifen ift vaterlich. ") abfointes Baiten turannifd, aufer mo abfointer Biberftanb ju brechen mare, am ficherften mirtt jeboch bie Uebergengung , weiche aus bem gangen Ghftem ber Forberungen auf bie Berechtigfeit und Beisbeit ber porliegenben einzelnen ichliefen barf. Je abgeneigter fich ber Bille gebarbet, besto meniger perbient er Beiebrung, bie bann beffer nachfolgt, um entweber bas Gefühl, es fel mit Recht eingegriffen worben, jur Ginficht ju erheben, ober bie burd Schaben gewonnene Rlugbeit jn verftarfen. In folden Fallen wirten Grunbe, nachtragiich angegeben, bem fünftigen Geborfam vor. Bare es bie Aufgabe bes Ergiebers, feinen Rogling gur bilinden Dafchine gu machen, fo mußte er alle Uebergeugung por und bernach ferne baiten, aber ba beibe mit einander unter Ginem boberen Billen fteben, und ba ber Bogling burch Unterorbnung unter ben Willen bes Erziebere gur Einordnung in bie Befete bes beibe umfaffenben fittlichen Gemeinmefens und jur Freibeit beranwachet, fo muß bie Lentung feines Billens mehr und mehr feine eigene Ginficht mit in Unibrnd nebmen, fein Geborden barf und foll angleich ein Borden auf bie Stimme werben, bie ihren Musgang über bem Ergieber und in ihm nur ihren Durchgang bat. Sierans foigt and, bag mabre Aufflarung ber Ginfichten niemals ber Bietat binberiich werben tann (f. Denbe, G. 8). Ber freilich nur ba geborchen mill, wo er Aberiengt ift, ber ift ungeborfam, er macht aber in ber That feine eigene Uebergengung nicht jum Grund bes Geborfame, fonbern jum Bormand bes Ungehorfame.

Man fragt ferner, wie es angngreifen , bag nicht burch bie Strenge ber Bucht bie individuelle Entwidlung gebindert und bas Gemuth verbogen werbe. In unferer Beit eine beinahe überftuffige Frage; wir laboriren eber an Fulle bes Individualismus (val. Biefe, G. 46). - Bunachft forgt bie Borfebung felbft, indem fie in bas Berg ber Gitern Liebe und Soffnung und in bas Rinbesgemuth ein Unnabbares legt; aber bie Ergiebung bat fich allerbings ju buten, nicht mit allauvielem Befebien bis ins fieinfte binein bie freie Bewegung ju bemmen, noch nach Schablonen, bie fich fur 3beale ausgeben, Inwendiges übermaien ju wollen. Es machet in jedem Denfchen ein neuer Menich; namentiich Begabtere und ju Groferem Angejegte gabren gerne in ber Jugenb. Da gitt Spenere Rath: "bem Muthwillen feuriger Ropfe foll man fteuern, aber alfo, bag bas Feuer nicht ausgeiofcht, fonbern in Ordnung gebracht werbe." Dan barf nie vergeffen, baft Geborfam wefentlich Freiheitsentwicklung ift. Much bas Riub ohne Gunbe that etwas über ben Willen ber Eitern binaus - ba es fein mußte in bem bas feines Baters. Rur barauf ift an feben, baf nicht bie Billensentwicklung amftatt binauf, nach ben Geiten und in bie Riebere gebe. - Durch Freilaffen beffen, was frei fein barf und foll , wird auch ber Scheinheitigfeit im Gehorfam entgegengewirft, biefer Bornbung auf ichiechten Dienft im öffentiichen Leben und auf pharifaifchen Gottesbienft, ba man anftatt fich felbft nur Borte und Meugeriches opfert.

Andlich noch die Frage: ob in Hans und Schnie auf Ungehorfam gewisse jum vorauß schafteite Etrassen anzwenden seine. (Bzl. Bormann, S. 184 ff. und Batz, von der Strasse S. 13). Die richtige Antwort wird dahin iauten mußen, daß ein großer Unterschieb zwissen einem Erintundseder sei und zwissen Schule und Hans-

<sup>\*)</sup> Hoe patrium est, potius cousuefacere filium Sua sponte recte facere, quam alieno metu. Hoe pater ac dominus interest. Hoe qui nequit, Fateatur nescire imperare liberis.

regeln sowohl im Betrofen als im Bollichen. Doch sogur bei Ueberretungen ber Detallweite (d. B. Comoden, Het verunrichten) erft bei andebtundlich erwögen, der bes mit Berfehrung bei Utteile um ber Beit; sein mus glein mus gleichen sein dem Werfehrungen barunf gefehr werten, voh nicht Ungelichheit entsche und allegerechtigkeit gestillt werte, ihrem fich Ungelich gehr behandt sinden. Die Ergieungsgefres baten fich zu verweitlichen, indem sie an dem Wenschen auf wennten aus menschlie gelangen.

Gebor, f. Ginnenübungen.

Weift, f. Geele.

Geiftliche ale Schulinfpectoren, f. Schulregiment.

nicht pon bem gerebet werben, mas ber Beiftliche als Localicutbeborbe ju thun bat, fonbern von bem, mas ihm, weim ibn auch bie ftaatliche Fürforge fur bie Goule nicht ale Berfreug gebrauchte, boch in feiner Gigenfchaft ale Birte ber Gemeinbe oblage, in Rolge bes Auftrages: "Beibe meine Ghafe" und "weibe meine Lammer!" Rach biefer Ceite bin eröffnet fich ibm in bem Borbitt bee Beren und feiner Junger, von Inhannes an, ber bem verlornen Gobn in bie Bilbnift nacheilt, bis ju A. S. Frante. Ringenborf und weiter berab, eine Innigfelt, Unermublichfeit und Mannigfaltigfeit bes Thune, bas ju ericopfen ein Denichenleben gu furg ift. Der Beiftliche, bem bie bochfte Aufgabe gestellt ift, Die es giebt: Denfchen jum Simmelreich ju ergieben, bat in Bezug auf Unterricht und Erziehung ben Beruf, in ber Gemeinte ber Bertreter folder Grundfate und Giurichtungen ju fein, welche jur Erreichung fener bochften Anfgabe forberlich ericheinen, und ba er ber Gingige in ber Gemeinbe ift, ber bas unbeftreitbare Recht bat, jeglichem Gemiffen Borbalt ju thun, fo foll er bie biefem Recht entiprecenbe Bflicht auch in ben Angelegenheiten ber Ergiehung erfüllen. Sat Enther mabr gefprochen, wenn er behauptet, bag Gitern an ihren Rinbern leicht bie Bolle verbienen, fo ift ber Beiftliche por allen berufen, por biefer Bolle bie Eltern ju marnen und ihnen gu zeigen, wie fie fich an ihren Rinbern ben Simmel verbienen fonnen. Es laft fic aber nicht lengnen, bag trop unfrer Fortidritte in ber Ergiebung, namentlich in ber pabagogliden Theorie, bod bie große Menge auf Diefem Gebiete in Blinbbett tappt; benn wo bas eigne Berg nicht feft ift, ba giebte ein unfeliges Schmanten in ber Griebung, mo bas familienleben nicht ein feftgefchloffenes und bellig burdmarmtes ift. ba ift bas Reich, in welchem bie Jugent berangezogen werben foll, in fich felbft uneine, und mo bas bochfte Biel nicht ficher bor ber Geele ftebt, ba wirfen auf ble Ergiebung ber Bechfel und bie Sinfälligfeit ber Biele verberblich ein. Go ftebt es aber um bie Debrbeit unferer Beitgenoffen. Diejenigen nun, weiche por allem ben Bernf haben, für bas gefammte leben Wedftimmen gn fein, follten auch auf bem Bebiete ber Ergiebung bagu bie Befähigung und bie Frendigfeit haben, und zwar nicht allein in Landgemeinden. Bie noth thate ben bornehmen Lenten oft ein feelforgerlicher Bufprud, baf fie von ber elenben Citelfeit abfteben, Die Rinber fo frub als moglich in bie gefellicaftiiden Benuffe ber Großen einzufubren, weichen Sirteneifer verbienten bie abicheulichen Rinberballe und fo manches andere, mas ju ber Blafirtheit ber taum bartigen Jugent ben Grund legt! Beide Thorheiten werben in ben Regionen ber Balbbilbung begangen! Bis in bie Fleden und Dorfer tommen Tangmeifter und Gprachmeifter und verruden bie Ropfe mit ben Bhantomen bon Fertigfeiten und Renntniffen, in welchen es boch ble Jugent bier gewiß ju nichte bringen wirb. Und wenn auch ber fraugofifche Tang und Die frangofifche Grammatif Die Tochter ber Burger und Bauern pericont, fo mirft ble frangofiiche Dobe ba am allergefabrlichften, mo fie ale ein blofer Conntagoftaat unvermittelt neben ber beutichen Arbeit und bem ichlichten Rlelbe ber Bode fiebt. Begen folde Stanbesfunden follte ber Beiftliche im Intereffe ber Ergiehung Beugnis ablegen. Und jn foldem Beugnis wird er ba am meiften Anlag haben, wo es am liebften angenommen wirb, in ben Landgemeinden. Mur felten finben fich auch bier, felbft in ben entichieten driftlichen Saufern, Familien, in welchen eine tuchtige Rinbergucht geubt wirb. Und mo mir fie finden, fei es in nur rechtichaffenen ober in frommen Saushaltungen, ba tritt fie oft in einer fo ftrengen, bas Recht ber Indivibualitat und bie Berechtigung gemiffer, unter bem Scheine bee Beltlichen und Leichtfertigen ftebenber Geiten bes menschlichen Lebens unterbrudenber Belfe bervor, baf ber milbernbe Rufpruch bes Geefforgere munichenemerth ericeint. Bang gewohn. lich aber fint bie Baushaltungen, in welchen eine gefunde Rinberergiebung mangelt. Sind bie Rinder ffein , fo ift bas angenblidliche Rufriedenftellen berfelben oberftes Brincip, und ba bie Buniche ber Rleinen einen bochft augenblidlichen Charafter haben, fo fleat es in ihrer Gewalt, bie gange Ramilie mit blofem Schreien ju torannifiren, bis etwa einmal ber naturliche Denich in unverftanbiger Barte auf bas Opfer folechter Rucht lobfabrt. Bachien bie Rinber beran, fo offenbart fich in ber Rinbergucht ber Charafter bes Lebens ber Eltern, bas gwifden Arbeit und Bergnugen getheilt ift. Bie ber ebrbare Bauer fein boberes Lob fpenbet ale bas bee Rieifes, fo mill er auch fleifiae Rinber: thun fie ben Eltern bie Arbeit gur rechten Beit, fo mogen fie außer ber Reit thun, mas fie wollen. Babrent barum in mobiftebenten Sausbaltungen oft ben Rleinen icon eine Arbeitelaft auferlegt wirb, bag gerabe an bie Reichften bie feelforgerliche Dabnung ergeben muß, fic boch lieber noch einen Taglobner ju nebmen, ale bag fie ble eigenen, in ber Entwidlung begriffenen Rinber fo fdmere gaften tragen und fo anbaltent arbeiten laffen, berricht bei ben Rinbern ber beruntergefommenen Familien frube Bummelei und Bettelei. In Ginem aber gleichen fich alle, baß fie ben Rinbern nicht leicht ein Bergnugen perfagen tonnen. Bie oft bort man, wenn man fein Erftaunen ausbrudt, bag bie Eltern nicht miffen, wo ihre Rinber fint, nicht Rraft baben, fie bon ber bofen Gefellicaft gurudanbalten, Die Rebe verwerflicher Refignation: "was tann man machen?" ober: "ich tann fie nicht anbinben," und wie manchmal bemertt man binter biefen Reben bie Freude ber Eltern felbft an ben Ausichweifungen ber Rinber, bie ja gugleich bie "Gelegenheiten" bieten gur Beirath! Rechnet man bagu ben Stunpffinu, mit welchem fich bie Eltern über manche gottliche Gebote binausfeben, wie fich g. B. in vielen Begenben auch bie Alten nicht bas geringfte Bemiffen baraus machen, bie Dbitbaume au fdutteln, auf meffen Grundftud fie auch fteben mogen, ferner ben bis ine Unglaubliche gebenben Dangel an jener Ehrerbietung gegen bie Jugent, welcher fich bie Ermachfenen in ben Gefprachen por ihren Obren befleiftigen follen, benft man gar an bie verberblichen Ginfluffe, welche von ben manchmat aller Scham wiberftreitenben Bobnungeperbaltniffen ber armen Leute auf bie Rinber ausgeben mußen, fo fieht man, ju wie mannigfaltigen Ermahmungen ber Beiftliche in ber Bredigt, bei Sausbefuden und unter pier Mugen im Bfarrbaus Beranlaffung bat, und wie nothig es ericeint, auch fur ftrenge Sanbhabung ber Boligei im Dorf, Gelb und Balb fein Bort geltent ju machen.

gangen fo munichenswerth, Die Aufchauung, bag es fich bier um gur Gotrestinbicaft berufene, unfterbiiche Seelen banbelt, ift fo wenig burchgebrungen, bag ber Beiftliche nicht forgfam genug fein fann. Much über blinbe, taubftumme, biobfinnige Rinber muß fich feine Rurforge alebalb erftreden, baf frub genug gefchiebt, mas ju ibrer beilenben Erziehung nothig ift. In einer jeben Gemeinde giebt es "feufgente Creatur", viel mehr, ale ce ben meiften icheint. Wenn aber bie Boligei bie Banbe nicht eber regt, als bis ihr bas Glend unbequem wird, wenn in ber Gemeinde gewöhnlich ein thatiges, auch ju außergewöhnlichen Rettungemitteln ichreitenbes Ditgefühl nicht mobnt, wenn am Enbe gar bie eigene Familie nichts thut, ale baß fie bas Uebei nicht abfichtlich verichlimmert. fo tritt bie Aufgabe bes Ceeiforgers in ein belles Licht, fich bem ale Berfieug ju bieten, ber bas Ceufgen ber Creatur vernimmt. Tagliche Aufficht und Sanbreidung, Anrufen ber meltlichen Beamten, Auffuchen ber Mittei und Wege, welche Die freiwillige Liebe beut, bas ifeat ibm ob, bamit nicht im garteften Rinbesalter icon bie Geelen verberben. - Eritt bann ber Beiftliche in Die Gouie, fo genugt es nicht, ben Unterricht bes Lebrers ju beauffichtigen und bie ibm felbft verorbneten Religions. ftunben ju halten, auch mare es eine febr oberfiachliche Auffaffung, wenn er nur barnach fragt, baft bie Rinber ibre Aufgabe jernen und fich in ben Unterrichteftunben orbentlich aufführen: ein Stud "eigenthumlicher Geelenpflege" ift auch bier ju tonn. Ge gilt, fich bewuft ju fein, bag jebes Rind ais eine eigentbumliche Bflange im Garten Gottes einer eigenthumlichen Bflege bebarf, aus ber Ericheinung bos Rinbes in ber Soule auf bie Buftanbe ber Framilie ju ichtiefen, bon ben Untaffen, meide bie Gonie giebt, auf bas Saus gurudjuwirfen, ben Bann ju iofen, ben manches Saus auf bie Lernthatigfeit und bie Gittlichfeit bes Rinbes ausubt, in ber Coule fetbit mas üppig fich bervortbut ju bampfen, mas ichen jurudbleibt ju loden, mit bem Auge ber Liebe bas eigenthumiiche Beburfnis jebes Rinbes ju erfpaben. Inebefonbere wird es eine feetforgeriiche Pflicht fein, um ber Reunundneungig willen, Die in bas Beieife bee Lernene und richtigen Berhaltene eingefahren finb, ben Ginen nicht ju bergeffen, ber nicht nachtam. Fur ben, ber von ben Alteregenoffen in ber Ertenntnie überflügelt wirb, muß eine Rachbulfe im eigenen Sanfe ober fonftwo gefunden werben, bag menigftens bas Lefen, um ber au lefenben beiligen Schriften willen, eines jeben Mitgift aus ben Schuljahren werbe. Wie tritt boch burch bies alles an ben Lehrer felbft bie Forberung beran, eine feeifergerliche Berfonlichleit ju fein! Aber auch ba, mo er fie ift, wirb bie Geelforge bes Beiftlichen fur bie Jugend nicht entbehrlich. Bo g. B. bie fittliche Bermahriofung fo groß ift, bag bie gewöhnlichen Mittel nicht ausreichen, ba wird auch ber Beiftiche ein Befonberes gu thun haben, gunachft mit Dabnen, Strafen, Beten und wenn auch biefe Butfe nicht genugt, wird gewöhnlich auf ibm bie Gorge liegen bieiben, bie Thure eines Rettungsbaufes au fuchen und obentrein ble Unterbaltungsmittel aus öffentlichen Raffen ober burch bie Bobitbatigfeit von Brivaten gu beichaffen. Ge tommt auch bor, bag bie Bermabrlofung, in Rolge ber Berarmung, weiter um fich gegriffen bat, bag ein Dutenb ober mehr Rinter, ftatt in bie Schule ju geben, bettelnb bie Begend burchftreifen. Da ift es bie Aufgabe, ben Sungernben burd Eröffnung einer Induftrie ober einer Quelle ber Unterftupung ein Stud Brob gu ichaffen, bann aber unnachfichtlich über bem Coulbeind ju balten. Bas M. D. Frande einft gethan und mas ber Anfang feiner fo meitgreifenben Birffamteit mar, wird immer fur bie Beiftlichen ein Bint fein, bie Bfarrbaufer willig ju Brunnenftuben leiblichen und griftlichen Gegens werben ju laffen. Gur ben oft ju angftlich gefürchteten Comut, ben bie Guge in bie Bfarrftuben bringen, iagt Gott Brunnen quellen, ibn abgumafden. Ueberhaupt wird ein eifriger Beiftlicher Berantaffung haben, auch ba, wo bie Bermahrtofung nicht bagu treibt, bie Rinber gemeilen um fich ju fammeln, fel es um mit ihnen in ber Stille bes Saufes Bfgimen und andere Bibelabiconitte, Die freiwillig gelernt fint, abguboren und ihnen bann gur Ermunterung Bilb, Befchichte, Lieb bargubieten, fei es um mit froblichem Lieberflang in ben grunen Balb ju gieben. Das ift bie Beife, ju zeigen, bag zwar bie Beiftlichen nicht baffir ba fint, nngezogenen Rinbern "einen Ragel in ben Ropf ju ichlagen," wohl aber bafur, bie Rinber mit freundlich ernfter Birtenliebe bem Ergbirten juguführen. - Bie ber Beiftliche fobann mabrent bes Confirmanbenunterrichte feinen feelforgerlichen Gifer an verbopveln babe, barüber fiebe ben Artifel Confirmation und erftes Abendmabl. - Auch nach ber Confirmation bort feine feelforgerliche Bemübung um bie Jugend nicht auf, ja fie bebarf gerabe jest einer befonberen Rraft. Welcher Beiftliche, bem bie Ratechumenen mabrhaft am Bergen liegen, batte nicht icon Urfache gebabt, ein Jahr nach ber Confirmation, obwohl tiefe und ber veransgegangene Unterricht fichtbaren Gegen gebracht batte, ausjurufen: Gint ibrer nicht gebn rein geworben, mo fint aber bie neume? Die junge Bflangung wird gerabe jest, wo bie Schulgucht feinen Damm mehr bietet, am meiften von ben milben Baffern bes Beltlebene bebrobt. Bas nun gunachft biejenigen betrifft, bie nach ber Confirmation in Lebre und Dienft ben Beimgtort verlaffen, fo mirb es bie Aufgabe bes Geelforgere fein, fie por bem Gintritt in ichlechte Sansftanbe an bebuten, jebenfalle auch aus ber Gerne über ben Rirdenbefnd und Die Theilnabme an ber Ratechismuslehre ju machen, amtliche und freunbichaftliche Berbindungen ju benuten, bamit am neuen Bobnort felbit ein liebenbes Auge fie auf ihren Wegen begleitet, und fo oft fie in bie beimatliche Gemeinde gurudfebren, ibnen ben geiftlichen Bule ju fublen. Die Dabeimbleibenden muften mit allen Mitteln ermuntert werben, bas Banb, bas fie mit bem Geelforger verbindet, ju erhalten. Allegeit muß fein Sans ihnen offen fteben. wenn fie tommen wollen, um fich einen Rath ober ein Bud an bolen ober auch nur, um fich ihm wieber einmal ju zeigen. Dann aber mogen regelmäßige Berfammlingen, theile erbaulicher, theile belebrenber Ratur, veranstaltet und beibe burch Gefang belebt werben. Und befonbere ift ju empfehlen, bag ber Beiftliche bann und mann bie Ingenb bis ju einem gemiffen Alter in feierlicher Weife perfammle, nur an bem Amede, fie an bas Confirmationsgelubbe ju erinnern, Die im Schwange gebenben Ganben ju rugen und wie einft in ber gefegneten Reit ber Bereitung jur Confirmation wieber einmal mit ihnen gu fingen und gu beten. Die Ermahnung unter vier Mugen, fo oft es beilfam fdeint, fowie bas bestanbige Bachen und Beten verftebt fich von felbft. - Alle Diefe Bemithungen mußen burch bie Borbifblichfeit bes Bfarrhaufes ihren Rachbrud erhalten. Die apoftolifche Bobnung "berberget gerne" barf nicht bloff im Ginn ber berühmten Gaftlichfeit ber Bfarrhaufer verftanben werben, fie muß anch Bfarrfinbern, bie in befonderer Roth teine andere Buflucht miffen, Die Thur öffnen: ein achttägiger Aufenthalt im Saufe bes geliebten Seelforgere bringt vielleicht Die verirrte Seele fur immer auf ben rechten Weg jurud. Gobann muß bie Rinbergucht im Bfarrbanfe ber gangen Gemeinde predigen, bamit nicht bie Brebigt pon ber Rangel ibre Rraft perfiere burch bie Bfarrerefobne, bie fich am Sonntag Rachmittag etwa an bie Spipe ber Jugent ftellen, um einem wilben leben fich bingugeben, und burch bie Bfarreretochter, bie am Conntag Abend bie gange Gitelleit ber Belt im Tangfaal mitmachen - Gricheinungen, Die nicht blog bei ben Angeborigen rationaliftifcher Bfarthaufer bemerft werben. Es ift zwar ein Gebeimnis, über bas man oft genug ftaunt, bag anch Rinber ber frommften Eltern mierathen, und es baben folde Erfabrungen fur alle, bie in Gottes Bort allein eine Gewähr gnter Rinbergucht feben, etwas febr bemuthigenbes. Aber fie fint augleich eine Anfforberung mehr, bem Bfarrhaus und ber Rinbergucht in bemfelben ben Charafter biblifden Ernftes anfanbrilden. Gerathen bann bie Rinber, fo leuchtet bas Borbilo bell in bie Gemeinbe, icheint bie Erziehung fehlzuschlagen, fo wird boch bas Bengnis nicht verfagt, bag ber Bfarrer bas Geinige reblich gethan habe.

Bilbelm Baur.

Geig, f. Sparfamteit. Gelehrtenichule, f. Gomnafium.

Welegrtenfoulmefen. Beidichte besfelben. ") §. 1. Literatur. Gie jerfalle in eine allgemeine und in eine befontere. In jener geboren theile bie allgemeinen Berte aber Babagogit, namentlich bon &. S. C. Comary und M. B. Riemeber (Grunbfage ber Erglehung und bes Unterrichts. Die Ansg. Balle 1834; befonbere Th. 3 (1835) von G. 435 an), ble einen befonberen geidichtlichen Theil ente balten, wie nicht minter bie Brolegomena gu Chr. Balmere evang. Babagogit, 2te Muft. Stutta, 1865. G. 1-85; theile folde, Die fich fpeciell ber Gefchichte mibmen: &. G. Rubtopf, Befchichte bes Coul- und Erziehungewefene in Dentichlanb. I. Th. (unpollendet, nur bie 1648). Bremen 1794. - Beidichte ber Babagogif vom Bieberaufbluben elaffifder Studien bis auf unfere Beit, von R. v. Raumer, bejonbere Th. 1 n. 2., querft Stuttg. 1843 f. mehrmale aufgelegt; wenn auch mehr biographifd, bod fur immer eine reiche, bantbar ju benubenbe Runtgrube. - Gefchichte ber Babagogit von fr. Rorner. 2te Aufl. Leips, 1857. - Anbentungen finten fic auch (allgemein) in Chr. Rode Grundiagen ber Griebung, bes Unterrichte und Ihrer Beidichte. 2te Ausg. Darb, 1887. C. 145-212, und (fpeciell) in G. Thaulome Gumnafial-Babagogit. Riel 1858. G. 25-47. Rur einzelne Berioben und Panber find von Bichtigfeit: Et. DR eber, Geidichte bes hamburgifden Coul. und Unterrichts. mefens im Mittelaiter. Samb. 1843. Rraner, Gefdichte ber Gelehrtenfoulen im 15. u. 16. 3abrb. Brogr. v. Deifen. 1843. R. 3. Lofdte, Die religloje Bilbung ber Jugend und ber fittliche Buftant ber Schulen im 16. Jahrh. Breefan 1846. R. Bfaff, Berfuch einer Beichichte bes gelehrten Unterrichtemefene in Burttemberg in alteren Beiten. Um 1842. 3. G. Beffen, Grundzuge jur Beich. unt Rritif bes Soul- und Unterrichtemefens in ben Bergogthumern Schleswig und Soifteln. Samb. 1860. - Gur bie biftorifden Gruntlagen ter Coulverfaffung: Bormba um, bie evangelifden Schulordnungen (in 3 Bon.). Guterelob 1858 f. Aur bas Berbaltnis jur Rirche: G. M. Lilie, bie Emancipation ber Schule von ber Rirche in ihrer geichlotliden Entwideiung. Rid 1843. Sonagfe, Die Soule in Dantig und ibr Berbaltnis jur Rirche. Gin Beitrag jur Beidichte ber Schule. Dangig 1859. 4, Monographien über einzelne gelehrte Schulen find in grofer Menge porbanden, moneben bie jabireiden Dinbeilungen in Brogrammen (wenn fie nicht wenigftens umfaffenberer Art finb) und paragogifchen Beitfchriften bier nicht alle genannt werben tonnen; ausführlich beichrieben fint ble Anftaiten ju Altenburg von C. S. Loreng (1789), Amberg von E. M. Rirner (Gulibad 1832), Bairenth von Fifenicher (vol. 3. E. Belbe Schulreben, G. 239 ff.), Bafel von Bechter, Bern bon Gelpte (1846), Breslau (Elifabethanum) von Reiche und (Dagb.) Schonborn, Caffel von C. R. Beber (1846), Coburg von Briegleb, Corbach von Curpe, Dangig von Strich (1858), Darm. ftabt von G. Diltben (1829. 4.), Gieleben von fr. Ellenbt (1848, bal. Babag, Reone 1849. Januar. G. 40 ff.), Gotha bon G. F. Schulze (1824), Grimma bon Balm (Brogr. 1850), Guffrem von Radpe (1853. 4.), Samburg von G. Bb. E. Calmberg (1829), Sannover von G. A. Grotefent (1833. 4.), Beibelberg von 3. A. Saus (1846 bie 1855), Deigen von Muller, Leipig (Thomasichule) von Stallbaum (1839), Munfter von Soefeland (1826), Rorblingen von Beifchlag (1798), Ritrnberg von Schultheiß (vgl. G. 2. Rothe fleine Schriften I, G. 196 ff.), Pforta von &. C. Rraft unb G. Rirchner (1843. 4.), Rouleben von Berold (1854), Schwerin von R. G. Ber (1853. 4.), Siegen von Lorebach, Straifunt von Rirchner (1823) unt G. S. Bober (1839-41), Bellburg von R. G. Gidboff (1840), R. T. Friedemann (Beitrage gur Berfaffung und Bermaltung beuticher Gomnafien, S. 2. Leipg, 1882), Bernigerobe

von Kallenbad (halberft. 1850. 4.), Bismar von C. F. Crain (1841. 4.), Bittenberg von F. Spipner (Leipz. 1830) u. a. m.

Er fie Beriode. Bom ben Anfangen deriftlicher Biltbung in Dentiffeland bis auf bie Keformation. § 2. Bem des Gemmelme bei darenstiniche und foffen Anfagade bis auf ben bentigen Zag bedauntet bat, bie Bachefelt mer affalisen Bedem mit ter Ziefte bed Erlientebums innerfolig au verbinden, for ber fo sum nicht Bunden nehmen, wem es verzugeweife de sienen Anfang genommen um seine verzugliche Editte gefinnen bat, web ein antiffelte mentifielte Antiffelte Unterfallen und eine berngliche Editte gefinnen bet, web eine Beile vor fic gegungen ist, sowen auch eine immer Genegenichte mach erbeit wer bei gegingen ist, sowen auch eine immer Genegenichte im der bei der bei der Beit der Beit der Stiften gern au is sowen auf ihre werden bei ber Bilt eine Der Zieftelten gabe ihre beiten Beiten Beitelbilten gand ihrer beinveren Ligenthimischieft ausgedicht; den beiten der eine um einssissen Auftrette bei beiten Gesche gestellte unsetzuglichten bestehen fellen Unterfallen Ansteraf bei biefelte eine unverfennder kein bezufchen Beite gefunden.

bes frembartig gegenüberftebenben Sprachibiome geführt hatte.

Diefen Charatter unt Umfang bes germanisfen Bibmagsbedirfutifes brügt in entfisierener unt geniafer Weife fant ber eft er sie aus. Diefer Ziehens bed beutsfessel.

Genn amfajte mit feitem großen unt staarfen Bilde bas gang Geleit nicht tols ber

Kriftes, fendern and bet Ganats, mich big ber bereits wirftenme Sechenstier, sowben

auch ber beraussassienten Geleschiere. Deine beitem großen und unstertlichen We
bouten waren baber: ben Arreit ber Gelutifikung über bei Geltfüllen binans in ver
beritten, und burch bie Greanbilbung eines Geberghantes für ben Unterriebt ber Jagenb in beiter Bedie ju segen (1 Salmere en. 383). - 1.5. Die Wirterung bei er Jagenb in beiter Bedie ju segen (1 Salmere en. 383). - 1.5. Die Wirterung bei er jag
glich bierburch gab, gieng wich über bie Grenzum ber von ihm beterfüllern Sänder binans (og). Keuffel historia originis an perogeneum scholarum inter Christianos. Diemli, 1748). Er bante bamit freilig auf ein ihm bereits Bectifertes fümbannet, aber er brucht nicht bie bas für er Genereene wieber im fülle, solwer in die alle mehren. Street, am weißem bas gang Gaptraufen nach ihm iertgarebiete fast. Dem Wittelment biefer Bedie zu einer Wittel-



berauftellen batte, bie Boffcule ober schola Palatina - vielleicht ber erfte Urfprung und bas ichmache Borbild ber nachmaligen Bochichulen ober Universitäten. Das Aufbluben berfelben mar nicht fomobl bas Wert bes Betrus von Bifa, ber fich vielleicht vergeblich barum abmubte, ale bee 793 aus England berübergerufenen Angelfachfen MIenin. Diefem gelang es allmählich, talentvolle Danner ju Borftebern für abnlide Anftalten auszubilben, moburch allein bie von Rarl bem Großen erfebnte Doglichfeit gegeben mar, eine Reibe tuchtiger Goulen über bas gange Reich auszubreiten. Der Lebrftoff mar ein gegebener, Die Dittel bes Unterrichte blieben unveranbert; es galt bier ausichlieflich bie bemabrte Ueberlieferung bes Mittelalters. Doch mochte für bie Dethobe wohl allmählich ber Beitpunct getommen fein, wo von ber afroamatiiden in bie bialogifche Lehrform ber Uebergang gemacht werben follte. In Bezug auf bas Material entiprach es bem foftematifch zusammenfaffenben Beifte bee Romerthume, ban bas Biffen fic nicht auf bas theologifche Gebiet befchrantte , fonbern auf alle Begenftanbe bee Biffensmurbigen ausgebehnt marb, wie auch bie Danner es ubten, a. B. Beda venerabilis, beren unmittelbarer Goliler Alcuin gwar mobl nicht gemefen ift, wenn er auch bem Beifte nach vollfommen in ibre Anfiftapfen trat. Diefer Biffensftoff batte bereits in ben einflufreichen Goriften bes Bouthins (455-524) und in ber vielfeitigen Thatigfeit bes Caffioborus (480-570) eine erfolgreiche Bflege gefunben und war burd bas Satiricon (befontere bie beiben erften Bucher besfelben, de nuptiis philologiae et Merourii) bes Afritaners Darcianus Capella (um 470) und die Origines (Originum s. etymologiarum libri XX) bee Ifiborus (Bifchofe pon Sevilla, geft. 636) encoflopatifd ausgebilbet worben. Sierauf rubte bie berühmte Unterscheidung bes trivium und quadrivium, welche in ben artes liberales bas gange Mittelafter binburd gemacht murbe und bie für bie gefammte Babagoalf ber nachften Jahrhunderte maggebend blieb (vgl. baruber ben Ercure in C. Roch's Grundfaben ber Era., bee Unt. und ibrer Beid., G. 213 ff.). In bem Trivium geborten Grammatit, Metorif und Dialettif, ju bem Quadrivium bie 4 mathematifden Biffenfcaften Arithmetit, Geometrie, Dufit und Aftronomie. Alcuin fugte ju biefen nichts neues bingu, fontern machte nur eine neue Eintheilung: Die Disciplinen bes Trivium bilbeten feine Ethif, Die Des Quadrivium feine Popfit, beibe murten pon ihm auf ein Drittes, Die Theologie, angewandt,

8. 3. Die Rlofter., Stifte. und Domfoulen. Freilich gelang es nicht, in allen Bilbungsanftalten fich zu ber Bobe biefer artes liberales gn erheben, fonbern man mußte fich theilmeife mit Lefen, Schreiben, Rechnen, Gingen und Grammatit beanffgen. Dies gefcab in ben Barodial- ober Gemeinbeidulen, bie bem Befen ber nachmaligen Bolte- ober Burgerichule entiprechen. Ronnte man weiter geben und maren Die Anftalten bebentenber, fo nahmen fie noch bie Lefung ber beiligen Schrift (nacra pagina) bingu, nach ben Umftanben und nach ter Befchaffenheit bes Lebrere auch wohl bas Sinbium ber Claffifer, wenn vielleicht auch unter ben Griechen nur bes Somer, bagegen unter ben Romern vorzuglich bes Borag und Birgil, Statius, Gainft, auch Tereng, Cicero und Geneca. fur bas Griedifde zeigte fich foggr eine gemiffe Borliebe, wenn es auch nicht in febr bebentenbem Umfange betrieben murbe; wir wiffen menigftens, bag Rarl ber Gr. in Galgburg und Regensburg mei Lebrer ber griechifchen Sprace anftellte und auch fonft noch mehrere berangog, mogn tie Berbindung mit Italien gfinftig mar. Aber es zeigte fich auch febr frubzeitig, vielleicht bem beutfchen Wefen eigenthumlich, eine ftarte Conberung ber Lebensberufe und felbft ber Stanbe in Bezug auf Die porbereitenbe Bilonng (val. unten &. 8 u. 14). Strebte and ber frantifde Ronig fo gut wie Mifreb ber Große, ben Stanbesunterfchieb in ber Bollebilbung jn unterbruden , fo gelang es bod vielleicht in England beffer ale in Dentichland. Ein Untericieb von Rlofter- und weltlichen Schulen mar unvermeiblich. Das Trivium und Quadrivium murbe ben angehenben Beiftiichen in scholis intrariis seu claustris, ben vornehmen Laien in scholis exterioribus s, canonicis beigebracht. In

manchen Risftern murbe freilich überhanpt fein Unterricht an Laten ertheilt, fonbern bodfenen Anaben jur Besorgung bes Gottesbienftes angenommen und nothpulrftig unterriefen.

Go berrichten benn zwei wichtige Elemente bes beutiden Lebens im Mittelalter ale Factoren bei ber Bilbung ber verfchiebenen Gattungen von Schulen, nemlich bas Rloftermefen und bie Stabtegrunbung. Aus jenem giengen ble Rlofter-Stifte- und Domidulen, aus biefem bie lateinifden ober Stabticulen bervor. Anfangs hatten wohl bie Riofterichulen bas unbeftrittene Uebergewicht ober ein faft ansichliegliches Borrecht; fie leifteten mobl, befonbere in Grogbritanien und Irland, bas Borguglichfte ; gerabe aus ihnen maren ja Beba und Alcuin beworgegangen und aus benfelben tam nachmais Bonifacius. In ben Dom- ober Rathebralichulen. bie icon frubreitig in Spanien vorfamen, mag boch im gangen wenigftens anfange meniger geleiftet worben fein. Spater fcheint fich bas Berbaltnis faft umgefehrt gu baben. Denn ale Chrobegang, Bifchof von Det, im mejentilden jene Regel aufgeftellt batte, aus ber balb ber gefetliche Ranon für bas leben ber Belftlichen ermuchs, marb von felbft und wie unbewufit ber Grund ju ber neuen Gattung von Schulen gelegt, ble gerabe ba emftanben, mo, namentlich in ben Blichofsfinen, eine gablreichere Beiftlichfeit fich fammelte. Bon ba an baben bie Stifte- und Domfdulen (am borgliglichften bie von Dagbeburg, Blibesbeim, Baberborn und Utrecht) ben Riofterfculen vielfach ben Rang ftreitig gemacht; boch bauerte bas nur fo lange, ale bie Bifcofe felbft ernfte Freunde ber Jugenbbilbung maren und nicht ein fippiges Leben außerhalb bee Stifte porgogen.

Eine große Bobithat mar es freilich, bag ber Umterricht und bie Ingenbbilbung in ben Rioftern eine befonbere Bflege fanb, benn ber fürftliche Mrm, ter bies Bert iconen follte, mar nicht immer fo ftart wie ber Raris bes Groken. Unter feinem ichmaden Rachfolger, Lubwig bem Frommen, glengen bie meiften berartigen Anftalten wieber ein ober fanten gu unbebentenber Birtfamfeit herunter; bie Beiftilden blefer Beit flagen felber, baf an ein eigentliches Fortidreiten in miffenfcaftlicher Stufenfolge nicht ju benten fei. Aber ber rechte Boben bagu mar fcon por Rarl b. Gr. bereitet worben. Mus ber Gaat bes Bonifacine (680-755) gieng eine Frucht bervor, bie um fo merthvoller ericeinen mußte, ale er bie boppelte Geite bes bentichen Berufe, bie driftliche und bie nationale, auf bas genauefte erfaunt batte und in ben tiefften innerlichen Bufammenhang ju fegen bemubt mar. Co murbe in ben beffifden ganbern ber erfte Reim bemifcher Bifbung und Belehrfamteit gepflegt, unter anbern in Fritiar, mo Bigbert (geft. 747) 740 eine Coule errichtete und in Ber ofelb, wo Lullus um 770 bas Riofter grunbete, bas fich befonbere burch feine Schuie auszeichnete. Geit 813 aber befaß bie Abtel Fulba bie erfte öffentliche, auch von Laien befuchte und mit einer Bibliothet ausgestattete Riofterfduie in Deutschland und in ihrem gelehrten und raftlos thatigen Borftanbe Grabanus Daurus (775 bie 856; val. R. Bach in Reitfdr. f. Mit. Biff. 1835. Juli. Rr. 79-82) einen Lebrer und Lebrerbiibner, ber ale ein Coopfer bes beutiden Schulmefene (primus praoceptor Germaniae) betrachtet merten barf. Rach ibm mar Balafrib Strabus feit 822 nicht nur auf Erhaltung ber altromifden Claffifer eifrig bebacht, fonbern auch fur ble Ausbildung ber beutichen Sprache febr bemubt. Auch bie Erzbifcofe von Daing, unter benen bie heffifchen Riofter ftanben, pflegten bie boberen Stubien gern. Dennoch mar es and für bie Rlofter feine leichte Gade, ben nnunterbrochenen Strom geiftigen Lebens bei fich ju erhalten. Die nefprfingliche Rraft und Frifche, wie fie burch ben Beift Rarle bes Brogen, ber mit feinem eigenen Beifpiele vorangieng, ben Schulen eingehaucht worben mar, begann allmablich ju weichen; bie Beit bewegte fich jum Theil in einem machtigen Fortidritte, ja grofartigen Umidmunge, ben bie Goule gu begreifen nicht im Stanbe und baber binter bemfelben gurlidgubleiben genothigt mar. Bielfach maren es ja and nur außere Borfebrungen, Die burch ausgezeichnete Erager

in raichem Bange erhalten wurben, aber mit biefen vollig ihren Balt verloren. Das Riel bes von ben Schulen verfolgten Strebens mar ja auch nur bas abstracte Rerment ter Biffenfchaft, welches bas Mittelalfer tannte, nicht biefe felbft in ihrer machtigen und belebenben Beftalt, nicht bas Alterthum in feinem frifden Beiftesorganismus. Dagu tamen bie Buftame, welche in bem Rlofterleben felber berrichten. Gin großer Betteifer mar zwifden ben Dominicanern und Franciscanern einerfeits und ben Benebictinern andererfeite ermacht. Lettere batten por ber Entflebung jener Bettelmondeorben allerbinge faft bie ausichliefliche Berricaft gehabt. Ale aber bie Riofter mehr und mehr ber Aufficht ber Bifcofe fich ju entzieben trachteten, fanten Die Renntniffe ber Monde und Die Leiftungen ber Schulen in gleichem Grabe. Und feitbem bie Chorherren in Trier 977 mit Genehmigung ihres Ergbifchofes bie tanonifche Gemeinichaft aufgelost hatten, liefen fiberall auch bie Domberren auseinanber und vergebrten ihre Brabenten nach Belieben. Gie glaubten ihrer Bflicht genugt ju haben, wenn fie ftatt bes Scholafticus einen Rector und ftatt bes Cantore einen Succentor beftellten (val, oben "Freie Statte" S. 509), ja bie Stellen murben zum Theil fogar touflich und bie Bapfte mußten mit Bullen bem Unwefen fteuern. Unter biefen Umftanben mar es benn tein Bunber, wenn felbft bie Benebictiner in Unwiffenbeit perfanten if, Die Benanifie bei Rubtopf G. 65 und bei Riemeger 3, G. 497), nnb wenn erft ber Begenfat ber Bettel orben fie wieber ju größerem inneren Leben rief. Diefer Begenfat mar allerbinge am fic ein nothwendiger: auch bie Alofter mußten ja ibre Bforten öffnen und bie Donche in Die Belt hinein geben, um ben Samen ber Bahrheit mitten unter bas empfangliche Boll felbft ju ftreuen. Die beiben Orten ber Franciscaner und Dominicaner entftanben gn Anfange bee 13. Jahrhunderte ziemlich gleichzeitig. 3hr ganges Streben war auf bie Daffe bes Bolle gerichtet; "fie lebten meift in ber Sphare ber bilbunge-Iofen Bollevorftellungen. In ibrer Lebrtbatiafeit tritt überwiegend Die finnliche Bhantafie an bie Stelle bes Bebantens" (vgl. Buttte fiber bas Rloftermefen, in Evang, Rirchengeitung 1857, Rr. 28 ff.). Gie bielten fowohl Schulen fur bie Roglinge ibres Drbens (scholae claustri), ale auch errichteten fie, vielleicht mit Musnahme einiger norblicher Bropingen, wie Brantenburg, Bommern und Medlenburg, fiberall scholae canonicae, beren. Befuch gang freigegeben mar, fie brachten es aber nur an wenigen Orten bis gur Renninie ber bamale binbenben icholaftifden Bbilofopbie, ben artes logicales et naturales. Gie batten allerbinge ihr unleugbares Berbienft barin, baf fie eine beffere form für ben überlieferten Lebrftoff allmablich gewannen, baber auch fur neue Schulbucher forgten, inebefondere für eine nene lateinifche Grammatit (bas Doctrinale bes Franciscanere Alexander de villia dei aus Dole in Bretgane um 1230, in gereimten leoninifchen Berfen). 3br ganges Streben mar alfo mehr in bie Breite ale in bie Tiefe gerichtet und fle haben baber im gangen auch nie fo viel geleiftet, als bie Rlofterfchulen wenigftens in ihrer Bifftegeit gu Tage geforbert baben.

§ 4. Die lateinischen neter Stadt fallen. Späteren Urhrungs find bie men Moglichten der Cättle für wiede gaginderen Gedunt, die erst sich ein ein Moglichten der Cättle für wiede gaginderen Gedunt, die erst sich ein 22. Jahrduwerte auflanen mit mit gesigne Schwierigkten zu kämssisch webs sich geben den Abertal wieß den Abertal wieß den Abertal webs in den die Abertal wieße den Abertal bieße der Moglichen der Moglichen erfelben auf bad dertallen dertreitet. So erskielt die Mingerfisski für Mitgeld film im the Ernalbeit zur Mitgeng wen der Schreisblume, in wenn misste ambere als Befein um Schwießen Kindium werten burfte; auch im Beauchseit gelong einst, eine folge zu Einze zu keitungen, möhren dertreitig im Breital aus biefen Minägen einer fäschlißen lateinischen Schule bei Gwinnissen Abertan und besteht und Mischaren und 200 krevogsgangen fünd.

Atter auch vo ihnen nicht unmittelbar folde hinderniffe in den Weg gelegt wurden, hatten besteungracheit bie Glabischien mit gerfen Schwierigkeiten zu lampfen. Deun zwar tennter Gibbe, in benen noch gar teine Lebenusstaten bestanden nut alfp teine Rivalitat ju fürchten mar, mit größerer Freiheit Diefelben errichten; aber bie lebrer maren fie boch nicht faglich anberemober an nehmen im Stanbe, ale aus bem Rreife ber Beiftlichen und bie Borbereitung blieb baber meiftentheile bie fur ben geiftlichen Stand. Die Rloftericulen blieben baber auch ibre Borbilber, nur in ber auferen Berfaffung trat eine Berfchiebenheit ein. Benn bie Errichtung einer Schule befchloffen und bas Coulbaus fertig mar, bann murbe junaoft bie Befolbung bes "Schulmeifters" (scholasticus ober ludi magister, auch magister puerorum ober primicerius, bieweilen auch Rector ober Lector) ausgeworfen und bas Coulgelt feftgeftellt. Sierauf foritt man gur Babl besfelben aus ber Babl ber Donche oter Beitgeiftlichen, worauf ibm Die Stelle auf 1 Jahr verlieben und jahrlich beim Rathe über ihre Beibebaltung verbanbelt warb. Geine Behülfen ober Unterlehrer batte er fich felbft ju mablen; fie biegen feine "Gefellen," bieweilen wird ber eine Baccalaurens, ber anbere Cantor genannt, auch wohl ein Dber-Baccalaureus und ein baoc, infimus unterfcbieben. Aufer bem Cantor werben bisweilen provisores (bie gewöhnlich bie zweite Stelle verfaben) und locati (bie unterften Lehrer, vom Rector "gemiethet") genannt. Die Ginrichtung war junftmäßig wie faft alles, mas aus bem Mittelalter ftammt. Der Schulmeifter mufite verfprechen, mit Bulfe biefer feiner Gefellen "bie Gouller nicht nur jum Lateinfernen und bestandigen Lateinsprechen forgfältig anführen, fonbern auch bofifc halten, Aberbaupt fur fie forgen und fich felbit eines guten und anftanbigen Lebensmanbels befleißigen" ju wollen. Das Leben aller biefer scholastici mußte naturlich ein febr eigenthumlides, oft recht unbequemes und unftetes fein. Richt nur lefen wir, bag a. B. in Altenburg (Loreng, Gefch. bes Gomn. ju M., G. 8.) "ber Dberfchulmeifter und Rirdner auf bem Schloffe bie Roft ans ber Amtleute Schaffeln, und jeglicher auf ben Abend alle Tage eine Ranne Bier jum Schlaftrunt und jeglicher ein paar Lichter" erhielt; fonbern es fomgrmten ja auch bie Befellen, Die nach Laune ober Beburfnis oft entlaffen merben mochten, unter bem Ramen pen scholastici, scholares vagantes, goliardi und histriones im Lanbe umber. Satten biefe Banberungen jugleich ben Rmed, Die Befellen jur Deiftericaft auszubilten, fo fiengen im 14, 3abrbunbert fogar Die Couler an, ein gleiches unftetes Leben ju fuhren," mas natürlich balb jn einem roben, wilben Treiben ausgrten mufite (f. bie Art. ABG-Coube und Bachanten),

Gelekt wurde in biefem Chaien haupfischlich bie Grammatit, für weiche Nashigus wir Momanis, Prisécianus um Dienneche benut puntern; außentem wurde fie nach vom Geschie bei Auftragen; auch vom des Auftrages der Dertrinate gelecht. Außerten wurde ist Auftragen der Dertrinate gelecht. Außerten wurde ist Auftragen zu gefährlichen Buscher bei der Auftrage der Verlechte der Leichen und bei der Außerfalt der Sagiers und dem Ausgag an gefährlichens Buscher wurde, als das Isaafers wohlfeller wurde und der Ausgag der Auftragen der der der Auftrage der Auftrage der Auftrage der Auftragen der Auftrage der Au

 Runadit mar bierin eine Menberung auch von ben neu gegrundeten Univerfitaten nicht zu erwarten. Auch biefe giengen eigentlich aus einer Reaction gegen bas' bisber Beftebenbe bervor: inebefonbere maren fie gegen bie fergratiftifche Ginfeitigfeit ber vom Rlerus mitgetheilten Bilbung, Die alle ihre Zwede auf Die Theologie bezog, gerichtet. Gie entftanben aus ben freien Bereinen pon Lebrern und Goulern (universitates doctorum ober magistrorum et scholarium feit bem Anfange bes 13. Jahrbunberte, vorber studium generale ober blok studium) jur Rorberung miffenfcaftlicher Bmede ohne Rloftergelubbe und geiftlichen Stant; fie erhielten querft im 12. 3abrhundert ihre Beftatigung und ihre Brivilegien. Die einflugreichfte Diefer alteften Uniperfitaten mar bie ju Baris, bie 1229 ibre Bripifegien erbielt, ale Bifbeim pon Champeaux und Abalard bort icon gelehrt batten und Betr. Lombarbue noch in eifriger Birffamteit beariffen mar (f. b. Art. Franfreich). Gie widmete fich anfange ben artes ober ben Disciplinen ber Bhilosophie, Die ja bie fieben freien Runfte in fich begriff (ber Rame ber philofophifchen Facultat fommt erft im 16. Jahrhundert auf); allmählich trenuten fich jeboch bie vericbiebenen Biffenfchaften und bie bebentenbfte ber vier Facultaten murbe bie theologifche (Sorbonne). Der Einrichtung berfelben folgten bie nach und nach entftebenben gabireichen Univerfitaten in Deutschland, wie im wefentlichen auch in Solland und Schottlanb; nur Tubingen, Bittenberg und Belmftebt folgten bem Borbilte von Bologna. Doch murbe bie Beftalt berfelben burd bie eigenthumliche Entwidlung bes beutichen Beiftes und Lebens allmählich febr verandert, fo bag fich bie mittelalterliche Form ber Universitäten nicht bier, fonbern in Franfreich und England erhalten bat. Bon bem aber, mas auf ben Univerfitaten gelehrt murte, tonnte nur meniges ben Schulen ju Gute tommen; bie alten Sprachen murben nur wenig gepflegt, Die realen Renntniffe tonnten eine große Bereicherung nicht gewinnen, nur bie logifchen Begriffe und Fertigleiten murben fomobl an fich genibt ale auch auf bie theologischen Fragen angewandt und erhielten baber auch eine weite Berbreitung in ben Schulen.

natürlich die praftische Seite ber Philosophie leer ausgeben und namentlich also auch bie Badagogit unbeachtet bleiben.

Eben fo menig freilich mar andererfeits von bem Dofticismus etwas m erwarten, mas meniaftens unmittelbar bie Goulen unterftugen tonnte. Benn bier bie Contemplation in ben Borbergrund trat und es abfichtlich an einer flaren und beftimmten Begriffeentwidlung gemeiniglich fehlen ließ, fo tonnte unmöglich bamit bas erfte Beburfnis ber Jugend befriedigt merben, Die gerabe an ben Schriftstellern bes Miterthums ale ben unvergleichlichen Dufterbilbern bas sapere ac fari in aller Scharfe und Bracifion antifer Darftellung erlernen follte. Rur bon berjenigen Schule tonnte baber eine heilfame Ginwirfung erwartet werben, ble bas echte Befen ber Dipftif mit bem mabren Gebalte ber Scholaftif ju bereinigen bemubt mar. Dies mar bie Lebranftalt, melde Bilbelm von Champeaux mit bem Rlofter von Gt. Bictor in einer Borftabt von Baris im 3. 1109 verband und beren wohlthatige Birfungen auch auf Die Babagogif nicht lange ausbleiben tonnten. Goon bei Sugo bon Gt. Bictor ift bies nicht unbeutlich an ertennen, noch mehr aber tritt es bervor bei Bincent pon Bean-Dais, vielleicht bem gelehrteften Manne bes 13. Jahrhunderte (geft, um 1264), ber ein Sand- und Lehrbuch fur fonigliche Bringen und ihre Lehrer fcbrieb (vgl. Riemener 3, 6. 523). Deffenungeachtet tommt anch bier bas eine Grundelement ber Jugenbbilbung nicht ju feinem Rechte; Die griechische und romifche Welt lag feinem Ginn und feiner Runbe ju fern. Er beruft fich zwar auf bie Alten, besonbers auf Quintilian, aber fein Urtheil über fie ift boch gang beschrantt, und er weiß bie bilbenbe Rraft ber claffifden Studien nicht in ber rechten Beife ju wurdigen, und es mar baber auch fein Bunber, wenn er verlangte, baf ftatt ber beibnifden driftliche Dichter in ben Schulen gelefen merben follten.

8. 6. Der Ginfluft ber mieber ermachten claffifden Literatur. (Literatur : A. B. L. Beeren, Gefchichte bes Stubiums ber claff, Lit. feit bem Bieberanfleben ber Biffenicaften, 2 Bbe. (befonbere B. 2). Gott. 1797-1801. S. M. Erbard, Beid. bes Bieberaufblubene miffenfc. Bilbung, vorn, in Dentichland, Dagbeb. 1827-32. 3 Bte. G. Boigt, Die Bieberbelebung bes claff. Alterthums ober bas erfte Jahrhundert bes humanismus. Berlin 1859.) Gleichwie fcon in ber Beit por Chrifto bie griech. Bilbung burch bie romifche eine weitere Berbreitung gefunten hatte und allmählich mehr und mehr in fie aufgenommen worben mar: fo zeigte fich auch jest wieber Italien ale bie Brude gwifden bem Alterthume und ber driftlichen Beit. Bier hatte fich trop ber gewaltfamen Bermifchung ber beterogenften Bolfselemente bennoch bie Sprache in ihrer Reinheit erhalten, und burch ibre grofigrtigfte Schöpfung, bie Rechtswiffenschaft, befam bie romifche Welt ichon bamals bie einflußreichfte Geltung . Die bis ju tiefer Stunde nicht aufgebort bat. Go wie fich auferlich bas moberne Leben und Die antile Runft auf bas ftarffte berührten, fo mnfte and bie innerliche Bereinigung biefer Elemente bas Biel bee Strebens fur bie ebelften Rrafte fein, wie fich bies im Gebiete ber Boefie, ber Malerei und Baufunft fo glangent bemabrt bat; benn Arioft und Taffo, Leonardo ba Binci und Raphael. Bramante und Ballabio haben biefes Biel mit bewußter Rlarbeit vor Augen gehabt. Bar nun bie romifche Literatur felbft mehr und mehr untergegangen, fo bag an eine irgenbwie icopferifche Fortfenung berfelben nicht gebacht werben tounte, fo mar boch eine Biebererwedung und Reubelebung erforberlich, welche obne bie Fortbauer einer Empfänglichfeit fur fie nicht eintreten fonnte. In ber That mar biefes auch ber Fall, wenigstens bie michtigften Zweige ber romifchen Literatur blieben bas gange Mittelalter binburch nicht unbeachtet, und einzelne Schriftfteller, wie Livius und Saluft, Birgil und Borag, and Lucan und Doit, ja auch einzelne Schriften Gicero's und Geneca's, blieben bie Lieblinge mancher Rlofter, in benen fie gelefen und abgeschrieben, auch mohl in bie eigenen literarifchen Darftellungen verwebt murben. And wiefen mehrere ber Rirchenvater vielfach auf bie Berte ber profanen Literatur bin, benen fie im Grunbe fo viel

verbantten; und felbst bas eifrige Bemufen eines Gregor bes Großen, Die heidnischen Dichter wombglich mit Gewalt zu vernichten, liesert ben nur um so farteren Beweis, baf bie zuberrichte Macht bereiften won, wich ertoffen wor.

14. und 15. 3ahrh. Breslau 1857.

Burbe auf biefem Bege ber Zwed geforbert, bie Biffenicaft vom Dienfte ber Rirche und von ben Feffeln ber Scholaftit ju befreien, fo mußten biefelben Umftanbe jugleich jur Lauterung bes Beichmade und jur Aufftellung befferer Dufter beitragen. Dag man babei Befahr ianfen tonnte, in ein anberes Extrem binuber ju gerathen, ift natürlich. Die Berebrung bes claffifden Alterthums vermanbelte fich in eine einseitige. bem Evangelium nachtheilige Bewunderung. Biergu gebort nomentlich Angelns Bolitianne. Inbeffen trat biefen Ginfeitigfeiten, in Rolge beren man bem clafficen Giemente eine faft ausschließliche Berricaft vindiciren und bie intellectuellen Rrafte bes Boglings auf Roften ber übrigen ausbilben wollte, bas Berlangen nach einer fittlichen Musbilbung ale ber eigentlich bochften und ebelften Aufgabe entgegen. Dies gilt befonbere von Bittorin von Reltre (Bictorin Rambalboni aus Reltre), geb. 1378, ber guerft in Babua, bann in Bentbig, gulett in Mantna (1425) unter Job. Frang Gongaga Lebr- und Ergiebungeanstalten mit mufterhafter pabagogifder Umficht anlegte und leitete (vgl. Riemeber 3, G. 528 f. Betri nach Drelli in Geebobe's Archiv 2, S. 754 ff. Balmere evang, Babag. G. 17. - Thaulow Gumn. Bab. G. 38. "B. v. F. fdeint fcon bie Anficht gehabt zu haben, bag bas Griech, bor bem Latein. gelehrt werben muffe"). Die fittliche Uebermachung feiner Boglinge mar mufterhaft, und aus ber ftrengen Rudficht barauf ertlart fich auch bie Gorgfalt in ber Musmahl ber Lecture. Dichter von lafeivem Charafter oter obfconer Musbrudemeife, wie Dartial, las er weber felbft noch bulbete er fie in feiner Anftalt. - Gin zweiter mar Buarino non Berong, geb. 1370, geft. 1460 im 90, Jahre feiner verbienftvollen Lebensbahn. Er war jum Studium bes Briechifden nach Conftantinopel gegangen, um bort ben Emanuel Chrofoloras ju boren. Er eröffnete bei feiner Rudtehr feine Lebribatigfeit in feiner Baterftabt, ale ibn aber neibifche Berleumbung von bort vertrieben batte, gulett in Gerrara. Er überfeste viele Schriften bes Blutard, Ancian, Biofrates, Bafilius, ben gangen Strabo, forieb Commentare ju vielen Claffitern, eine eigene lateinifche Grammatit und einen Musjug ans ber Sprachiebre bes Chrofoloras. Allerbinge Abermog babei in feinen Mugen bas formale Intereffe. Gine richtige und fcone Diction galt ibm ale bie Sauptfache, er pragte baber befonbere gern fcone. aber and inhaltreiche Stellen bem Bebachtniffe ein und mabite bie Schriftfteller mit ftrenger Gemiffenhaftigfeit aus bem golbenen Zeitalter. Dabei mar freilich feine Dethote portrefflich und feine Gefinnung ebel. Er beobachtete einen angemeffenen Stufenaana bom Leichteren jum Schwereren und fab beim Unterricht in ber Rebefunft mehr auf gnte Denfter ale auf trodene icholaftifche Regeln; aber feine Schuler lernten and nicht blog bas sapere ac fari, fonbern auch bas bene vivere von ibm.

Beniger ju ruhmen wegen feiner allgu großen Gelbftuberichabung, wenn auch febr wirtfam in Folge raftlofer Thatigfeit fur Die Bilbung feiner Beit und ausgezeichnet burch geiftige und forperliche Rraft, mar Francesco Filelfo (1398-1481). Benn er auch ju vermeffen nach großer Bielfeitigfeit ftrebte, fo führte ibn biefe Richtung Doch angleich ju einem vollstandigen Ueberblide über bas gange Alterthum, in Folge beffen er auch Die griechifde Literatur mit großerer Liebe umfaßte und auf eine genauere Renntnis berfelben brang. Geine Grundlichfeit und fein Gifer maren bewundernewerth, ber Reichthum feines Wiffens murbe wie ein Drafel ausgebeutet, aber auch burch bie faft übertriebene Anertennung ibm gefchabet. Gingelnes aus feinen Lebren bei Betri in Geebobe's Archin 2, G. 761 ff.

Raturite maren nicht alle Berehrer und Beforberer ber claffifchen Literatur gugleich von unmittelbarem Ginfluffe auf bas Unterrichtsmefen; ale pabagogifche Schriftfteller iener Reit find aber megen ihrer bebeutenben Ginwirfung zwei Danner, Bergerius und Begins (f. bas Brogr, von Schwemineti, Bofen 1858. G. 1-27) namentlich bervorgubeben. Betrue Baulus Bergerius, geb. 1349 gn Capo b'Iftria, geft. 1428, batte Bbilofopbie und Rechtswiffenicaft ftubirt und war bon Em. Chrofoloras im Griechijden unterrichtet worben. Francesco von Carrara übertrug ibm bie Ergiebung feiner Rinber, fpater murbe er Ergbifchof und Carbinal und erwarb fich am Sofe bes Raifere Sigismund, mobin er eine Befandtichaft begleitete, befondere Bunft. Er ichrieb einen libellus de ingenuis moribus et liberalibus studiis und außerbem noch mehrere Biographien. Bene feine Sauptidrift murbe viel empfohlen und fogar ale Ingenblectlire eingeführt; er verbreitete fich barin uber bas gange Bebiet ber Ergiebung unb bes Unterrichte, meniger um ein feftes Spftem aufzuftellen ale um Binte und Unbeutungen ju geben, bie theils methobiiden theils paranetiiden Berth baben. Aur bie erften Glemente verlangte er bie beften Lebrer, auch mußten ber Jugend ftete bie beften Schriften in Die Sand gegeben werben, mas wenigstens ein Beweis ift, wie bod und wichtig ibm biefer Gegenftant ericbien. Much brang er fcon auf Bereinfachung ber Lebraegenftanbe, bamit ein Rach mit ausbauernbem Gifer betrieben werben tonne; nicht minber verlangt er, bag bie Lehrobjecte nach ihrer inneren Bermanbtichaft auf einanber folgen follen. Gelbft über Leibesubungen und Spiele verbreitet er fic. - Dapbens Begins, geb. 1407 ju Lobi an ber Abba, geft. 1458, liebte befonbere bie Dichtfunft und verebrte namentlich ben Birgil, ben er nachmabmen verfuchte. Gpater, ale er 1448 Canonicus ju Gt. Beter geworben mar, neigte er fich borgugemeife ber Bialmenvoefte und bem Studium ber Bibel ju; auch bie Rirchenbater, namentlich Anguftinne, ftubirte er mit großem Gifer, mogegen bie Claffiter mehr in ben Sintergrund traten. Geine Sampffdrift waren libri sex de liberorum educatione et claris corum moribus; bits Bert ift foon viel aneffibriider und planmafiger ale bas bon Bergerine, aber freilich von foftematifder Abrundung noch weit entfernt. Dit großem Rachbrud bebt er barin querft ben fegenereichen Ginbrud bes mutterlichen Borbilbes in ber Ergiebung berbor. Beire Manner maren einander offenbar nabe bermanbt, aber ber wefentliche Unterfcbieb

amifchen beiben icheint boch ber ju fein, bag ber erfte bom geschichtlichen Stanbpunct und Intereffe ausgieng, wie er benn auch ber Gefdichte ben erften und bochften Berth für bie Jugenbbilbung einraumte, mabrent Begine mehr einen ethifden ober gnomifden Charafter an fich tragt. Dies erfennt man jum Theil burd einzelne Meuferungen, indem er bon ber Bibel, beren Lefung er bringend empfahl, boch vorzüglich bie Bfalmen, Die Spruche Salemonis, bas Buch Jejus Strach und bas 2. Buch ber Daffabaer bervorhob, mabrent er bie Genefis, einen Theil bes Propheten Ggechiel, bas bobe Lieb und Mehnliches gang andichlog. Golbene Regeln ftellt er filr ben Lehrer auf (f. bas Brogr, pon Schweminofi, G. 18). Mis bie befte Angbenlectfire bezelchnet er bie afopifden Tabein, auf biefe tonnen fdmierigere Berte folgen, wie ber burch Clegang und Rurge ausgezeichnete Saluft (Catilina), nachft biefen tie Dichter, von benen er jeboch bie Giegiter ausgeschloffen und bie Romiter bem reiferen Miter aufbehalten miffen wollte; wohl aber fonnten gehaltreiche Satiren gelefen werben, befonbere aber bie Eragiter, und por allen Dingen Die Epiter, unter welchen er ben Somer und Birgil guerft naunte und am bochften ftellte. Muf bie Pflege ber fittlichen Saltung bei ber Jugend legte er ein gang befonberes Bewicht.

Die Folge biefer grofartigen und tief einbringenben Bebanblung ber Alterthumeftubien mußte fich balb nach allen Geiten bin offenbaren. Mus allen Lanbern, vorguglich freilich aus Deutschland, ftromten Schaaren wißbegieriger Innglinge nach Italien und fammelten bort bie Samentorner befruchtenber Beifteenahrung, bie fie nach ihrer Rudfebr überall in bem beimifchen Boben ausftreuten. Freilich gerietben biefe Beftrebungen vielfach in einen harten Rampf mit bem Monchthum und bem Cholafticiemus, fo bag bie claffifden Stubien in Franfreich und England erft um bie Ditte bes 15. Jahrhunderte an ben Dochichulen ju Barie und Orford einen fichern Salt gemannen und auf ber phrenatichen Salbinfel noch fpater eingeführt murben. Ein rafcherer Eingang und ein gludlicheres Fortidreiten murbe ihnen, aufolge ber inneren Beiftesverwandtichaft, auf beutidem Boben gu Theil.

8. 7. Die nieberlanbifden Borlaufer ber Reformation. Literatur: 6. Ullmann, Reformatoren por ber Reformation, vornehmlich in Deutschland und ben Rieberlanden. 2 Bre. Samburg 1841 f. (befontere Bb. 2: 3ob. Beffel). Fr. Cramer, Beich, ber Ergiebung und bes Unterrichts in ben Rieberlanten mabrend bes Mittelaltere. Stralfund 1843, besonbere von G. 260 an. - Begen bie Einfeltigfeit bes Scholafticismus und gegen bie Anmagung ber Rioftericulen mußte nothweubig ein Begengewicht gewonnen werben. Bugleich mar nicht zu verfennen, bag bie Birfungen bee in Italien wieber erwachten miffenicaftlichen Beiftes mehr bie Soben bes Lebens erreichte und bie Bofe ber Furften ergriff, ale in bie Breite fich ergog und bie Daffe bee Bolfes burchbrang. Gerate bie in ben Rieberlanben berrichenben Barteis fampie machten biefe mobl au einem befonbere fruchtbaren Boben boberen Strebene : und je mehr man fich burch bie berrichenben Formen ber Rirche unbefriebigt fublte, befto mehr gab man fich einer praftifchen Dhiftit bin, bie nach ber Geite ber Geelforge und Erziehung eine besondere Birfung versprach. Co bilbete fich bier benn eine neue Pflangftatte miffenfchaftlicher Bilbung, Die inebefondere in ben burch Bobiftanb und Burgerfinn bervorragenben nieberlanbifden Stabten Deventer, Rampen und 3woll bie reichfte Rahrung fanb. Dicht blog bas porfcmebenbe Bilb enger Genoffenfcaft in bem Rlofterwefen und Mondthum, fonbern auch bas fefte Bewuftfein, baß ohne eine mabrhafte innere Gemeinicaft eine ju Ginem Riele binftrebente Birffamfeit nicht erzielt merben tonne, rief bie Benoffenfchaft ber Bruber bes gemeinfamen Lebene (hieronymianer u. f. m.) hervor, beren Git in Deventer mar. Der Grunber berfelben mar Berharb Groote (1340-1384), ber gur Beforberung eines praftifchen driftlichen Lebens, vornehmlich burch bas Mittel eines angemeffenen Jugenbunterrichts, einen Bund frommer und begeifterungevoller Manner um fich verfammeite. Gomach. lichen Rorpere, aber lebenbigen Beiftes batte er fich ju Barie brei Jahre lang mit

Eifer auf bie icolaftifche Bhilosophie geworfen, warb aber fpater, ale ibm feine unter großem Bulaufe gehaltenen Bredigten in ber Lanbediprache unterfagt murben, von felbft auf bas engere und ftillere Gebiet bes Ingendunterrichts gewiefen.' Rach feinem Tobe leitete Florentius Rabemin bas Werf in feinem Ginne fort und entwarf ben Blan ju einem Rlofter ber regulirten Ranoniter, bas er nach erlangter Genehmigung in Binbesheim begrundete und etwas fpater nach bem Agnesberge bei 3woll verlegte. Bon bier aus gieng eine großartige Birtfamleit burch feinen Schiler Thomas a Rempis und beffen gabireiche Benoffen und Junger aus, Die fich immer weiter perbreitete. Der bier ausgestreute Same reiner Elemente bereitete bie Saat por an einer rechten Begrundung und Biebergeburt bes driftlichen Lebens in ber bentichen Reformation. Und biefe Birtung blieb nicht auf Die Rieberlande beidrantt, fonbern zeigte fich am Rieberrhein, in Beftphalen und Gachien, Bommern, Breufen und Golefien in reichem Dage. In ben von biefen Dannern geftifteten Bruberbaufern vereinigte fich fromme Sinnesweise mit praftifcher und wiffenicaftlicher Tuchtigfeit. Gie riffen babei nicht alles Borbantene hinmeg, fonbern ichloffen fich jum Theil an bas Beftebenbe an, wenn fie auch wieberum an manchen Orten neue Anftalten begrunbeten. Bum Dufter nahmen fie aber bei ihrer Behandlnng ber Biffenicaften und Sprachen bie italienifchen Schulen.

Da dien noch nöbert Beigichung zu blefen trud O oban m Bieffel, gelt. 1419. Ur ga mänlich vom ginnem Berge dei Bewoll noch Steller umt wurder bert burch bie Bermitteltung bei Karbinale Belfieriehm mit ben bebenntehten Bibliologen ber bannaligen Beit danzt. Dies älte auf lie um der hand feln wiederum in dem nichtigen Kreifen einer michtigen Griffulg aus, menn er eine perfellich son bem Gelfle ber feholbilden Bibliologie der gestellt der Berteller der der der Beben bei Berteller bei Berteller der Berteller bei Berteller der gestelle Birthier ber Berteller der gestelle Birthier der gestelle Birthier der gesteller der gesteller der gesteller der gestellt der gestellt der gesteller der gesteller der gesteller gesteller der gesteller auch der gesteller mich unter gesteller gesteller gesteller gesteller auch versteller mich der gesteller ges

Muf bie Beranlaffung ihres Lehrers Thomas a Rempis giengen Rubolph Lange, Graf Moriz von Spiegelberg und Rubolph Agricola ebenfalls nach Italien. Lange fammelte jugleich eine reiche Bucherfammlung, beren freie Benützung er feinen Freunden geftattete, ermunterte jur Anlegung von Schulen, wie in Amfterbam und Deventer, und trat felbft ale Reformator berfelben im norbliden Dentichland anf. Die Domichule ju Dunfter gewann unter ihm eine gang neue Beftalt. In hamm, Dortmund, Berford, Effen, Goeft, Donabrud u. anbern Stabten bes Abeinlands und Beftpbalens ließ er burch tuchtige, von ihm ausgebilbete Manner Schulen anlegen, um übergli ben Elfer für elaffifche Stubien baburd ju meden. In gleicher Beife legte b. Spiegelberg bie Soule ju Emmerich und Ludwig Dringenberg bie ju Schlettftabt an (ogl. v. Raumer 1, G. 110). Auch Jatob Bimpbeling machte fich burch feine praftifche Ebatigfeit und burch feine literarifchen Arbeiten im Bebiete bes Unterrichte und ber Ergiebung verbient. Unter ber allgemeinen thatigen Rurforge fur Die Biffenichaften gebieh auch ber Fortidritt aller Borbereitungeanftalten fur biefelben. In biefem Ginne verbanften bie Soulen auch ben Bemühungen ber allgemeinen Beforberer ber Biffenichaften febr viel, unter welchen Conrad Celtes, Joh. v. Dalberg und R. Agricola namentlich hervorragten; bie beiben letteren maren befonbere fur bie Univerfitat Beibelberg thatig. Alles aber marb übertroffen burch bie Leiftungen zweier Danner, Die bie beiben alten Sprachen nicht bloß felbit gefdidt und frei banbbabten , fonbern auch

Ameite Beriobe. Bon ber Reformation bie anm Enbe bee breifigjahrigen Rriege. &. 8. Die Bieberbelebung ber Stubien bes claffifden Miterthume nub bie baburch gewirfte Berbefferung bes boberen Schuimefens ftant mit ber Reformation ber Rirche in einer nothwendigen und gegenseitig bochft beilfamen Bechfeiwirfung. In gemiffem Ginne barf fogar mit Buverficht behauptet werben, bag ein Somnafium im Ginne bes Evangeliume erft bon ber Reformation an bentbar ift. Die bestimmte Begiebung amifden bem Evangelium und ten alten Sprachen, wie fie in ben befannten Meugerungen Enthere enthalten und bon ba an bie Grundlage biefer boberen Schulen gebileben ift, marb ja überall erft burch bas formale und materiale Princip ber Rirche ine Leben gerufen. Denn beibe forberten eine foiche Borbilbung nicht blof ber tunftigen Diener ber Rirde, fonbern aller, weiche Bilbung genug gewinnen follten, um von ihrem evangelifden Glauben Rechenfchaft abzulegen, bag ibnen bas Berftanbnis ber b. Schrift und baburd eine felbftanbige Ertenntnis ber Beilemabrbeit ermoglicht murbe. Umgefebrt fonnte and bas gange Studium bes claffifden Alterthume erft burch bie evangeifiche Babrbeit und Biffenfchaft feinen echten Berth und feine banernbe Beltung befammen. Die Reformatoren baben bies wohl erfannt und beshalb mittelbar und unmittelbar barauf eingewirft. Gie benutten bie von Italien aus verbreiteten alten Glaffifer theile gur Bilbung bes Gefchmade im Gebranche ber Sprace in Bort und Schrift und jur angemeffenften Borbereitung auf Die verichiebenen Rader bee miffenfcaftliden Studiume, theile und pornehmlich ale eine Bauptftilbe bee evangelifden Glaubene. Diefe beiben Befichtepuncte murten nicht immer gleich feft und far ine Muge gefaßt, ba man balb bem einen, balb bem anbern borgugemeife folgte: bei ber Grundung von Schulen mar es ber lettere, ber religiofe ober firchliche. ben man gleichfam um fie ju meiben voranftellte; in ber Bragie aber mar es vieifach ber erflere, über bem man ben anbern veraak. Dan gab ausbrudlich ale Grund gur Stiftung von Couien außer ber allgemeinen Beftimmung für eine bargerliche Bilbung ben befonberen 3med fur Bewahrung und Befestigung ber neuen lebre an; ja ber fcmalfalbifde Bunt batte fich im Dary 1537 ausbrudlich anbeifdig gemacht, fur bie Berbefferung alter und Die Unlegung neuer Couten ju forgen. Bierneben fieben bie fraftigen Bengniffe ber Reformatoren feibft, wie wir fle von Butber in feiner Schrift an ben driftiiden Abel beutfder Ration, 1520, und an bie Burgermetfter und Rathsberren aller Statte beutiden gantes, bag fie driftliche Couien aufrichten und halten follen. 1524 (mit Auslaffungen in Rammere Gefd. ber Bab. I, 150 ff.), nub bon Delandthon in feiner Schrift "an ein erbare Stadt, bon Anrichtung ber lateinifchen Schnel, nuglich ju lefen," 1543, aufzuweifen haben. - Bgl. Coubart, Bh. Deianch. thone Sumanismus, in ber Babag. Revne. 1853. G. 336 ff.

Der sen ben beiben Refermateren aufgestätte Lebryfau, ber zu wiederhebten Malen, 1925, 1989, 1980 und 1938, benebeite und am vollftändigken in ber fachischen Kreinen ordnung von 1980 aufgestellt wart, verlaugte, voh in ben latenischen Schare Lebry, Schreiben, Singen (Mußt), Laten nech Westell und Grammatt. Daleitif und Kreiterit, man Mitglien (andern den Aufschaus benefichen in der verte Gleifen nech eine Sons-



loctio) getrieben werben follte. Eingetheilt wurden bamale bie Gonien in 3 Sanfen ober Claffen , namentlich in Sachfen , Beffen, ber Bfala, Schleswig . Solftein u. a. (f. Rubtopf G. 334; auch ffuntbanel, Beitrage 2. Beid, ber Effenacher Coule, I., Brogr. von 1844, G. 22 ff.); biefe Gintheilung blieb in vielen Begenben fogar bie in bas 19. Jahrhundert binein, gleichwie noch jest in manchen Stabt- ober lateinifchen Schulen Rurheffens und Burttemberge. Die Bertbeilung bes Unterrichtoftoffe mar biefe, bag ber erfte Sanfen (Claffe) Lefen und Bocabeln in einem Sanbbudlein, fpater im Donat und in Cato's Gentengen lernte, ber zweite in ber Religion, Grammatit, Brofobie, Dufit unterwiesen wurde, fo wie Aefopus (Camerario interprote), Mosellani Paedologia, Desid. Erasmi colloquia, Tereng, Blautus, und angerbem and bie Urfunden ber beil. Schrift las, ber britte aber Birgil, Doibe Metamorphofen, Cicero's officia und opistolae ad familiares überfette, in ber Metrit, Dialettit und Rhetorit unterwiesen murbe und fich im Lateinsprechen fo viel ale möglich ubte; nachte bem follte ber zweite und britte Saufen wochentlich eine fchriftliche lateinifche Arbeit, eine Epiftel ober einige Berfe abfaffen. Beber Lebrer beforgte eine Claffe, ber zweite Collaborator ober Cantor batte jugleich fur bie Dufit ju forgen. Der Unterricht banerte 5-6 Stunden taglich, namlich frub von 5 ober 6 bie 9 Uhr und Mittage bon 12-3; bie Sauptlectionen, ju benen namentlich bie Grammatit geborte, maren bes Bormittags, bie Rebenleetionen, insbesonbere bie Dufit, Rachmittags. Angerbem mußten bie Coffier noch Conntage und an zwei Bochentagen ber Ratechismuslehre beimobnen. Mit groftem Rachbrude murbe auf vieles Repetiren gebrungen. Die Anftrengung bes Sipens in ber Soule, oft 4 Stunden in ununterbrochener Rolge, murbe fcon bamale ein Begenftant ernfter Rlage. Die jum Gingcor geborigen Schuler (ourrendarii, auch Bartemfouler genannt) wurden, nach einer icon aus bem 18. Jahrbunderte ftammenten Ginrichtung, porzugeweife im Befange unterwiefen, mußten aber bafür in ben Rirchen latelnifche ober beutiche Bfalmen und Lieber fingen, auch wohl bas Evangelium porlefen, und erwarben fich ber bamaligen Sitte gemaß unter bem Geleite fammtlicher Lebrer burd Umfingen por ben Saufern reicher Burger, namentlich von Chriftiag an bis Renjahr, ihren Unterhalt. Der Singdor mar an manden Orten giemlich gabiteich; im Jahre 1653 beftant er 3. B. ju Caffel aus 34 Schulern fammtlicher Claffen. Bgl. auch Eggere, Befch. ber ehemaligen großen lut. Schule in Aitona. Alt. 1881. G. 7 f.

Der Unterschied biefer beiten Arten von Schalen (vg), C. S. Reit, jur Gridichte ter Allenkrafighe biefer beiten Arten von England (vg), C. S. Reit, jur Gridichte St. Allen (vg), C. S. Reit, jur Gridichte Schriften I, S. 198 fi) bestaud eigentlich barin alleit, baß ben beiter Gleichte fallen fie bei genantten, ihmm ausschlichtigt eigenen Ficher ein Krit Secolarund ausgrid wurte; batte ein Schlier die Griffen der Latenfren Schriften Schlie ausgrid wurte; batte ein Schlier die Griffen der Latenfren Schlie ausgrid unter ein der Reiter Bortefungen. Deit nehmen wie biefen milter wahlten. Wie Alle

inbeffen beiben Gattungen von Anftalten noch gefehlt haben.

angertigt wurde; hatte ein Schuffen bei latienischen Schuffen Schuffen bei leinutt er an bleich Sorderingen Zest in einem und best gestätet publikaus. Am sich fland wohl bas Ghunnassium überall micht fehre; im Nürmberg semmen nach vem ätrelen Schufflame (spin Zahmi) mit einem spiatren vom 1624 nur gang untekententen Närmeichungen vor. Das Ghunnassium hatte ansimgs 4., patter 5 Classen, bei Schuff Schufflame vor. Das Ghunnassium hatte ansimgs 4., patter 5 Classen, bei Schufflam Ein. Verenz balfells hatte im dem genannten Jahre 6 Classen; bei Schufflam zu Schufflam und Schufflam und fügleren des gur Hainserfilm. Rur under eine Ghunnassium Leiten und Schufflam und fügleren des gur Hainserfilm. Rur under eine Ghunnassium porzugemeife Gobne patricifder Familien übergeben, es bieft ausbrudlich schola patrigiorum (val. oben S. 3), und biefe Sitte erhielt fich bis ins 18. 3abrbunbert, mo ben Rectoren breier lateinifcher Schulen, nicht aber bem bes Bomnaftume, ber Rathebefehl mitgetbeilt marb (1708), ben Bandmerfemeiftern bei ber Rachfrage nach Lebriungen willig jur Sand ju geben. Aber freilich maren baneben in allen biefen Unftalten genng arme Schiller porbanben, und es muß nach einem Beugniffe aus bem Jahr 1606 mehrere Schulanstalten in Rurnberg gegeben baben, beren jebe wohl an 80 arme, von Almofen lebenbe Gouler batte.

Die Lehreinrichtung ber boberen Stadtichulen mar allerbings vorzugsmeife auf fünftige Theologen berechnet, wie benn ja biefe Rudficht burch bie Reformation felbft geboten und in ben Statten am natürlichften mar, bie fich felbft am frubeften öffentlich ban befannt batten (wie s. B. Murnberg). Die Lecture ber claffifchen Gprachen mar minber vorberrichent als bie Betreibung ber Grammatit; baneben banbeite es fich um fleiftiges Stubium ber Rhetorit und Logit, es murbe Anleitung jum Bereban und jum Lateinfdreiben gegeben, und in Religion und Dufit unterrichtet. In Rurnberg feblen Dathematit und Gefchichte in ben 4 alteften Blanen bis jum Jahr 1624 noch gang, Bebraifc tommt erft in bem bon bem leptgenannten Jahre vor. Die Schulftunben beidrantten fic auf 21-22 wochentlich; baber mar bier ber freien Gelbfttbatigfeit mehr überlaffen und es fonnte eine großere individuelle Auspragung ber Beifter und Charaftere gewonnen, aber auch fur mittelmäßige Rorfe meniger Anregung geboten merben. Daß außerbem mehr Theorie und Bebachtnismert vorberrichte, bas ftrengere Berftanbnis und bie nothwendige liebung bagegen oft vernachlägigt murbe, hatten fie mohl mit bem

gangen Unterrichtemefen ber Beit gemein.

Daß feit ber Reformation bie Riofter und andere fromme Stiftungen gewohn: lich jum Beften ber Gomnafien benutt murben, lag in bem evangelifchen Charafter biefer neuen gewaltigen Bewegung. In Gotha murbe g. B. burch ben erften evangelifchen Superintenbenten Dipconius aus ben beiben Schulen, Die bei ber Stifte- ober Dom- und bei ber Margaretbenfirche maren, Gine gemacht und biefe in bas Augnftimerflofter veriegt, beffen Donche fur bie neue Lehre Empfanglichfeit hatten und barum ben Renerungen fich nicht miberfesten, 1524 (val. Schulge, Befc. bes B. ju Gotha, C. 19). Der genannte Beiftliche und bie Unterftutung ber glorreichen Rurfürften 30bann bee Stanbhaften und Johann Friedrich bes Grogmutbigen trugen mefentlich jur Befeftigung ber neuen Schopfung bei. Der erftere ichenfte, nachbem burch Gregor Brud, Ph. Delanchtben, fr. Doconius u. a. Die erfte allgemeine Rirchen- und Schulvifitation gehalten mar, 1529 jenes Muguftinerflofter mit allen feinen Bebanben, Bertinentien und Ginfunften bem Stabtrathe von Gotha jum Beften ber Rirchen und Schulen. Die fo entstandene Schule batte erft 1, bann 3 und balb 4 Lebrer (1 ludi magister und 3 baccalaurei). Rachtem im Jahr 1572 wichtige und lehrreiche neue Bestimmungen fur fie getroffen maren, murbe fie burd Bergog Johann Cafimir gu einem Gymnasium illustre erhoben (Coulge, G. 68). Er erhobte bie Rabl ber Claffen auf 6 und bie ber Lebrer auf 7: babei murbe feftgefest, ban noch von biefer Unftalt ein Fortichritt und Uebergang auf bas gymnasium academicum in Coburg möglich fein follte. Doch feblte auch bier noch mandes, morauf man boch fonft in jener Beit foon brang. Gine Bifitation vom Jahr 1613 ergab (Coulze, G. 74), bag bie Lectionen beffer geordnet, bas viele Dictiren abgeftellt, beftimmte griechifche und romifche Auctoren gelefen, Die Arithmetit, Die bebraifche Grammatit und Die Lefung lateinifcher Dichtet forgfältiger betrieben merben follte.

Much in Dangig murbe gleich bei Ginführung ber Reformation ein Franciscanerflofter burd einen Bertrag ter Stabt unter ber befonteren Bebingung abgetreten, bag es fortan gn einer "Buchtichule" benust werden follte. Aber 20 Jahre nach ber Eröffnung tiefer evangelifchen Belebrtenfdulen (13, Juni 1558), ale bie Coule ber über bie Ctabt verhangten Belagerung megen eine Beitlang aufgelost gemefen mar, murbe

Ueberhaupt murben in biefer Beriobe viele ber fleinen Stadtichulen in bobere Unftalten verwandelt, in beren Lehrfreis namentlich bas Griechifche und Bebraifche, Die Bhilosophie und Mathematit aufgenommen marb; biefe erhielten bann vericbiebene Ramen, Barticulariculen (mabricheinlich jum Untericiebe bom studium generale ber Univerfitaten fo genannt), Babagogien ober Gomnafien. Die Gofiler ber nieberen Anftalten leifteten im gangen ju wenig, fo bag ein Befuch ber boberen nothmenbia mar. Bene begnflaten fich meift mit bem Unterrichte in ber Reifgion und im Lateinifchen, und auch bierin mit bem gewöhnlichen Material. Es fehlte bem Unterrichte an ber rechten Abftufung, baber auch an ber rechten Begiebnng jur Univerfitat, an perfranbiger und angemeffener Dethobe, an brauchbaren Lebrbuchern, fur bie erft bie nachfte Folgezeit eine reichere Auswahl bereiten follte, an tüchtigen und erfahrenen Lehrern, ba bie meiften von ber gering botirten und mit manchen Bladereien verbunbenen Schuiftelle raich ju einem einträglicheren und mehr Rube gonnenben geiftlichen Mmte übergiengen, endlich an einfichtsvollen Inspectoren. Begen Enbe bes 3abrbunberts mufte bie alte fachfiiche Schulorbnung, bie bis babin faft im gangen norblichen Deutschland ale ausschließliche Rorm gegolten batte, fich viele Abanberungen und Ruigbe gefallen laffen. Dies fant freilich borgugemeife ba flatt, mo eine Bermanblung ber Chulen vorgenommen murbe. Go murbe bie Trivialfdule ju Corbach 1579 in ein formtides Gomnafium von 8 Claffen mit 8-9 Lebrern unter bem Rector Laggrus Schoner verwandelt. Bon bort murbe Jobocus Jungmann 1581 nach Caffel berufen, und auch bier bie bisberige niebere lateinifche Ctabtichule ju einer bobern von 8 Claffen gefteigert, ber gewöhnliche Rame schola Cassellana civica zwar beibehalten, Die veranberte Stellung bagegen burch ben Rectortitel und burch Binguffigung neuer Lebramter bereichnet. Manche Diefer Unftalten murben, um einen größeren Ginfing berfeiben moglich ju machen, mit Mumnaten verbunben. Die Stürftenichnfe ju Riofter Seilsbronn murbe 1582 von bem Martgrafen Georg Friedrich begrundet und mit fürftlicher Munificeng ausgestattet (vgl. 3. C. Belbe Schulreben, G. 249, und baneben bie Stiftung bee Rurfürften Joachim Friedrich von Brandenburg in Joachimethal, f. Geebobe's Archiv II, G. 629 ff.). Antere ftrebten noch bober empor und baben fic allmablich ju Bochichulen umgeftaltet. Go entwidelte fich aus einer nachmals in Baireuth gegrundeten Mabemie (über beren Berbaltnis jum Gomnafium f. Belbs Schulreben. C. 281) balb bie Univerfitat ju Erlangen. Aber es erhob fich fpater biemeilen auch Ripalität amifchen biefen boberen und nieberen Unftalten, Die nach ber einen ober anbern Geite bin febr jum Rachtheil ausichlug, f. Belb's Schulreben, G. 275. 3n Altong murbe 1739 ein afabemifches Gomnafium mit bem Babagogium berbunben, bas fich ale Selecta bee Gymnasium Christianeum mit afabemifchen Borrechten bie jum 3abr 1845 erbalten bat; f. Die intereffante Beidichte besfelben bon 3. S. C. Cagers in 3 Abth., Altona 1834, 1838, 1844. 4. Progrr. In Mitau beftant feit 1775 ein gut botirtes Gymnasium illustro (Atabemie), bas auch unter ruff. Repter feine porige Ginrichtung beibehielt und erft bei ber Errichtung ber Univ. Dorpat geanbert warb.

41

8. 9. Der perfonliche Ginfing bebeutenber Sonlmanner in biefer Beriode. Satte fic bie Reformation nur burch bie lebenenticheitenbe That verfonlicher Aneignung bes Glaubene in bem Ginzelnen verwirflichen tonnen, fo mufte bas gange Streben und Birfen ber Beit nach ben verfchiebenen Geiten bin in tuchtigen Berfonlichfeiten fich geltenb machen. Es befanden fich baber fcon unter ben unmittelbaren Reitgenoffen ber Reformatoren viele ausgezeichnete Schulmanner, bie ihrerfelts mieberum anregent in gleicher Beife auf bie nachitfolgente Reit wirften. 216 bie berübmteften unter biefen gelten ohne Zweifel mit Recht Dichael Reander in Rorb. baufen und Alefelb (ogl. Bavemann, Mittbeilungen aus tem leben von DR. Reander, Gott. 1841), Balentin Friedland, nach feinem Geburteorte gewöhnlich Erobenborf genannt, anfange in Gorlie, frater in Golbberg, unt 3ob. Sturm in Strafburg. Aber baneben mußen boch auch, entweber megen großartiger Ginrichtung und Beforberung bes Schulmefens, ober megen unmittelbarer Thatigfeit im Lebramte genannt merben: 3ob. Bugenbagen in Samburg, Georg Spalatin in Altenburg, Chriacus Lindemann in Gotha (f. Coulte, G. 42 ff.), Sieronomus Bolf in Dublhaufen, Murnberg und Angeburg ff. &. Baffow's verm. Schriften, berausgegeben v. 2B. A. Baffom, Leipt, 1843, G. 277 ff.), Georg Rabricius in Deifen, Laur, Rhobomann in Straffunt, Anbreas Boëtius in Gifenach (f. Funthanel. Beitraae jur Gefcb. ber Gifenacher Schule, III: Brogr. v. 1854, G. 9 ff.), 3ob. Cafelius und Georg Calirtus in Beimftabt (f. Bieveburge bumaniftifches Dagagin, 1788, G. 58 ff. 242 ff.), Joadim Camerarine (f. b. Art. Rammerer) und Cobanus Beffus, fowie Cebalb Benben in Murnberg, E. Belmig in Biegen, Bet. Rigibius, Rub. Goclenius und 3obocus Junamann in Caffel, und anbere mebr.

Mis ber einflufreichfte pon allen mochte 3ob. Sturm nach bem Urtheile ber Beitgenoffen und nach bem Musmeis ber uns von ihm überlieferten Schriften gu betrachten fein. Dan feste ibn über alle Lebrer alter und neuer Beit, munichte fpater noch feinen Gefcmad, fein Urtheil und feine Methobe wieber ine leben rufen au tonnen und fant bei ibm bas 3beal aller Dethobit, ber in biefer Begiehung ben folgenben Reiten weit porquegegriffen babe. Bierfur fprechen feine Schriften do Literarum ludis recte speriendis, womit er 1587 ben Organifationsplan feiner Schule au Straftburg veröffentlichte, Die im Dai 1538 feierlich eröffnet wurde, occonomia scholae Lavingianae, de educatione principum, und ble an ble lebrer ber einzelnen Claffen gerichteten epistolae classicae, in benen er 1565 umftanblich feine Detbobe beidrieb: nicht minter ber glangente Erfolg feiner Birffamfeit. "Die Strafiburger Coule murbe unter Sturm bie blubenbfte ber bamaligen Belt. Danen und Italiener. Bortugiefen und Bolen, Spanier, Englander, Deutsche und Frangofen trafen in biefer Schule anfammen, befondere feltbem fie 1568 Marimilian II. an einer Atabemle erboben batte. Gie batte im Jahr 1578 mehrere taufent Schuler, worunter gegen 200 Abelige, 24 Grafen und Barone und 3 Rurften maren." Much aufer Strafburg legte er theile felbft Schulen an, wie in Lauingen an ber Donau, Trarbach an ber Mofel, Bornbach im Zweibrudifchen, theile ließ er fie burch feine Schuler anlegen, 3. B. in Mugeburg burch Schent, in Demmingen burch Cruffus. Gein Lebrpian blieb bie fefte Grunblage faft aller michtigeren Beftrebungen auf Diefem Gebiete in Diefer Reit.

firdemußett, Kenntiffe und Meckumf ist ihm vos glied aller Schulbitung; sepienten atzue elequentem piestem sinem sesse autäiveru. Der Grübtit unterschiede fich vom Unstadtene vurde missendschaftliche Biltung, und Reckennst (entione et ornstone); Kenntniffe, Meinheit und Schumf der Recke fei gliet ver gescheten Biltung (errum osgattio et ornstonis parities et ornston). Dem Ten bis zum 16ten Lebensjahre verlangt er diet eigentlich schumäsigs Erzichung, derenfigten. Den Gehnnaftum wurde in Klüssfing geschielt (ordines, ourine, tribas) nach den 9 Jahren, bie sie der zubeitung eine den bei siehe schumer er 7 Jahre zur Menklitung latzer, und des fatte misjen Birke (ornioni latians atgue üllueldee), die 9 fürigen jür Errerfeung von zierlisselis; endlis ist et kuspade ere 6 alabemisjen aben, mit pröserer Bertigteit und fachgemisj (esplo) procésa jus (eruga. Ein Musinden der Scholler foll allijdelich fattlinden und die 2 vorziglisselfen jeder Eusfik Prisimen erdulten. Statt bleife urfränglissen gefreit bas Gemanium 27 Johre führer 10 Ordinen. – Wan vogl. übrigens mit bleien gangen Edeplane ben in den wefemilisselfen Sieden nadoerwaanten Gastier dei Werter (Gold. der Go. d. u. Gastie. G. fs. fs.).

In ber gebnten Claffe follte ber Grund gelegt und ben Rinbern bie Renntnis ber Budftaben beigebracht merben; bann folle bas Lefen folgen, mas beffer beim Erlernen ber (tateinifden) Declinationen und Conjugationen ale beim Ratechiemus geichebe. Dabei folle ber bentiche, nicht ber inteinifche, Ratechiomus auswendig gelernt werben, benn eine "papageienmäßige" Betreibung verabicheute er. - In ber neunten Claffe follten bie Goulier im Decliniren und Conjugiren befeftigt, auch bas Unregelmaßige bingugenommen werben; bagu bie Eriermung vieler lateinifder Bocabein, insbeionbere Benennungen alltäglich vorfommenter finnlicher Gegenftante. Beim Demoriren biefer Borter empfahl er es, ben einzeinen Coulern aus Einer Gattung vericbiebeue Borter aufmaeben, bamit bie anbern beim Anffagen auch biefe borten und fich merften. Der Lebrer muße feine amtliche Thatigteit in tiefer Elementarclaffe nicht gering achten, "er muße ais Fauftfechter gegen bie barbarifden Giablatoren tampfen, melde aus Eragbeit bie Reinheit ber lateinischen Sprache verburben nub aus Reib ibr miberftrebten." - In ber achten Ciaffe mußten bie Schuler alle Banpt- und Reltworter flectiren tounen, jett feien fie über alle 8 partes orationis ju belehren; befonbere forgfältig aber fei barauf an achten, bag fie bas fruber Eriernte nicht vergagen (biefelbe Regel fcarfte er aber mit Recht auch fur bie anberen Stufen ein). Das Bocabellernen nach bestimmten Rategorien ericeint auch auf Diefer Stufe febr beachtenswerth. Mufterbem feien auserfefene Briefe Cicero's mit fteter Rudficht auf Die Grammatit zu ertiaren, und gwar fo, bag ben verichiebenen Decurien ber Coulier verichlebene Briefe gugetheilt wurden. Stillibungen follten bler erft in ben lebten Monaten bes Schuliabres eintreten, mabrent bis babin munbliche Borübungen burch Bilbung nener und Umwandelung gegebener lateinifder Bbrafen ftattfinden follten. - Auf bie fiebente Claffe tam Die iateinifche Sontag in wenigen Regeln, aber mit guten, befonbere ciceronianifchen Beifpielen. Beim tagliden Lefen ber Briefe Gicero's muße bies bann noch mehr eingeprägt und geubt werben; Biinius habe gwar Recht, multum . legendum esse, non multa, aber auf biefer Stufe muffe man burd multa jum multum gelangen. Die Stilubung muße an Themata aus bem fruber Erlernten vorgenommen werben, fo bag fie jugleich eine Erbolung und eine Auffrifdung fur bas Bebachtnis fei; weitlaufige Musarbeitungen mußten vermleben werben. Der Lebrer muße babei munblich ober fdriftlich (au ber Tafel) einhelfen und vormachen, in berfelben Art, wie ble Befanglebrer vorzufingen pflegten. - In ber fecheten Claffe follten langere Briefe Cicero's ine Deutide fiberfest und biebel verfchiebenen Decurien verfchiebene Briefe jugetheilt werben; ebenfo bie poetifchen Stude, g. B. ber erfte Decurio follte bes Ambrofius Veni redemptor gentium, ber meite Martials Epigramm Vitam quae faciunt beatiorem, ber britte bas beragifche Rectius vives, Licini, noque altum etc. berfagen und bem Lebrer überfeben und erflaren, baranf aber jeber ber brei mieberum basfelbe von ben übrigen Schulern verlangen. Außerbem wird ble Andria bes Teren; und bas erfte volumen poetieum genannt, fo wie im Griechifden Aefopifche gabeln. Bel ben Goreibungen verlangt er bie Rudficht auf eine feinere Ausbildung bes Stile. Dit bem Griechlichen murbe auf blefer Stufe ber Anfang gemacht. - Ju ber fünften Claffe follten bie Schuler mit ber Detrit befannt gemacht werben, besgieichen mit ber Dhthologie, und neben Cicero's Cate und Laline auch Birgile Eflogen und bas zweite volumen poeticum lefen. 3m Griechifchen murbe ber zweite Theil ber Educatio linguae Graceae und tie Conntagevangelien gelefen und erflart; außerbem

follten Borter in Bezug auf Tugenben und Lafter, Gitten und leben ber Denichen ac. erfernt und bas Realworterbuch im Lateinischen vervollftanbigt, baneben ber Stil mehr und mehr ansgebilbet werben. Erft in ben lepten Monaten bes Schnliahre muffen fic bie Schuler im Berfemachen uben, b. b. aufgeloste Berfe metrifc wieber berguftellen verfuden. Dratorifdes folle querft ine Deutsche überfest, bann in ber Goule ex tempore jurild ins Lateinifche überfest werben. Sonnabenbe und Sonntage murbe einer ber fleineren paulinifchen Briefe interpretirt; bies wird and in ben folgenben Claffen fortgefett und mit einfach paraphraftifder Erffarung, mit Answentiglernen u. a. verbunden. - In ber vierten Claffe follen bie Rnaben moglichft viel boren, interpretiren, answendig berfagen, bod nichte, mas über ihre Rrafte geht. Gelefen merben follte bie fechete Rebe gegen ben Berres, bie faft alle Arten von Ergablung enthalte, und vie Rebe pro Marcello, Tereng' Abelphi, einige Dben und ausgemabite Epifteln und Satiren bes Sorag. (Der auffallenben Beborgugung ber Terengifchen Stude, bie mir gerabe im Reformationszeitalter finben, liegt etwas pon bem Gebanten in Grunbe, baß bie tobte Sprace in abnlicher Beife erfahrungemafig gelernt werben folle, wie pon Rinbern bie Mutterfprache gelernt werbe, und ba bat beun allerbings bie in bem Stile ber Briefe wie ber Romobie rebrafentirte Conversationefprache einen besonderen Berth.) Im Griechischen neben ber Grammatit bas volumen exemplorum. - In ber britten Claffe follen bie rhetorifden Ornamente, Tropen, Figuren u. f. m. erflart und burd Beifpiele erlautert werben; bie rhetorica ad Herennium follen vorgetragen, Die Rebe pro Cluentio gelefen, im Griechifchen Die befferen Reben bes Demoftbenes, bann homer (18 Buch ber Biias ober Dopffee) vorgenommen werben. Theile griechiider Reben follen bie Anaben ine Lateinifde überfeten, ober lateinifde ine Griechifde, Dben bes Binbar und Borag in anbere Detra übertragen, viele Bebichte machen, viele Briefe fdreiben, fonftige Ausarbeitungen liefern. Die Romobien bee Tereng und Blautus follen fie auffubren und biebei mit ben boberen Claffen wetteifern. Alle Stude iener beiben Dichter follten in ben 4 oberen Glaffen aufgeführt merben, 20 Decurien fonnten bies binnen 6 Monaten leiften. Außerbem tommen Lufjane Menippos. Cicero's Rebe post reditum und bas bie Buch ber Meneibe noch ale Lecture por. -In ber zweiten Claffe foll nicht ber Lebrer interpretiren, fonbern bie Schuler felbft : bagegen folle er auf bas Berbaltnis bes oratorifden und poetifden Sprachgebrauchs aufmertfam machen und ausgezeichnete Stellen ber Claffiter in bie Tagebucher eintragen laffen. Much fonnten bie lateinischen mit ben griechischen verglichen werten. Auch fei ber fritifche Theil ber Dialettit (fpater erft ber logifche) und baneben bie Rhetorit einaufben. 216 Lecture werben im Lat, Cicero's Reben fur ben Roscius Amerinus und ben Rabirius, im Griech. Demofthenes olunthifche und philippifche Reben bezeichnet, anberes nach Auswahl bee Lebrere und auch ber Schuler freigestellt. Tagliche Stilfibungen follten gehalten werben, Die Schuler fonnten auch fleine Declamationen idreiben und entweber auswendig lernen ober bom Concept beclamiren. Conntage murbe ber Romerbrief auswendig gelernt und bergefagt. Die lateinifchen Romobien muften bier icon beffer aufgeführt werben, frater auch ein Stud von Ariftophanes. Enripibes, Sophofles nach vorheriger Interpretation bes Lehrers. - In ber erften Claffe folle bie Rheiorif und Dialeftit zwar nicht bie auf bie Gpipe getrieben werben, benn bas falle bem fpateren Stubiren anbeim, fonbern alle genera und partes befaffen, wie fie bei Ariftoteles, Bermogenes und Cicero porfamen. Belefen murben Demoftbenes und Cicero (de officiis), Somer und Birgil, auch werben Gurivites Bhonifien und anberes ermabnt. Thufpbibes und Galuft follten von ben Schulern felbft fdriftlich überfest werben, bod von ben einzelnen Schillern periciebene Stellen. Reine Boche follte ohne Aufführung von Schaufpielen bingeben. 3m Schreiben und Declamiren fei bier eine consuctudo literata ju erwarten, alles, mas fie arbeiteten, muße funftgemäß fein.

Diefe Schilberung bes Sturm'ichen Lebrgangs im einzelnen ift ein beutliches Beugnis von ber berrichenben Art und Beife, wie in jenem gangen Beitalter bie Sache

betrieben worben ift. Und leugnen laft fich nicht, baf in Bezug auf methobifche Uneignung und Ginubung alle Beiten, und unfere gegenwartigen nicht am wenigften, von jenem großartigen Borgange Sturme lernen tonnen. Freilich ift babei nicht gn vertennen, baf bas eigentliche Biel ausschließlich ein formales, auf Die foone Darftellnng im ichriftlichen und mundlichen Ausbrude gerichtet gewefen, ber tiefere Inhalt aber meniger beachtet worben ift. Der Berth feiner Leiftungen muß nach bem Dafiftabe ber bamaligen Beit beurtheilt werben. Gin fraftiger Bille lag unbebingt feinem Charafter, ein driftliches Glement feiner gangen Babagogif jum Grunde. Aber in Bezug auf bie Renntniffe und bie Rebefunft, Die erftrebt murben, laft fich eine große Ginfeitigfeit nicht verfennen und nur mit ben ausbrudlichen Forberungen ber Beit ente fonlbigen. Faft alle Beit und Rraft murbe auf bie alten Gprachen, befonbere auf bas Lateinifde verwendet. In ber beutiden Sprache, in ber Dathematif (namentlich Arithmetit, felbft bas Rechnen mar febr mangelbaft), Geographie, Befchichte, Raturgefdicte und Bhofit fiel aller Unterricht entweber gang meg ober befdrantte fic auf ein Beringftes. And bas Bebraifche, Frangofifche und Beidnen icheinen gang gefehlt ju baben, bas erfte ansbrudlich barum, weil es genug fei, bis jum 16, Lebensigbre zwei Sprachen nur einigermaßen zu erlernen. Die Mutterfprache tonnte aberhanpt unmöglich ju ihrem vollen Rechte tommen, mas man icon baraus ertennen tann, baß er von fich felber rubmt, er habe einen Reichthum auserlefener (lateinifcher) Borte und tagliches Lateinsprechen eingeführt und ben Plantus, Tereng und Cicero aus ber Unterwelt beranfbefcworen, um mit ben Angben Latein zu fprechen. Claffiler wie Livius und Tacitus waren wohl gang verbannt. Die mefentliche Richtung biefer Schule war alfo ein ziemlich einseitiger Formalismus, und wenn auch bismeilen nach einem gemiffen Realismus geftrebt zu werben ichien, fo mar berfelbe boch von bem eines Comenius meniaftens noch weit entfernt.

Die an bas den Sturm gagerindet Gymnofium sich anschließende Middente ben erffender tiete glereitich Huiverfeldt, siehert wieleine feine Wilterlandig ungleden einer leicher und einem Gymnofium (reft 1021 weiten lige auch bie Wechte einer Indesertieben); fie tennte auch weit der nieberern albeitenfieden Ordese erfellen, min nieben ber philiophisische Steutlich, die mattituß bei sig bei Deupsigde war, kennten bie anbern nicht recht auffenmen ehre fahre dem Mindian der verein Wechtellung.

An Die Sturm'iche Dethobe reihten fich bie Bemubnngen vieler Gingelnen an, Diefelbe burd entfprechenbe Lebrbucher ju forbern. Go murbe bie Erlernung ber lateinis ichen Sprache burch zwei Lehrblicher eines beififden Schulmannes, bes Rectors Bet. Rigibius in Caffel (1539-49), geforbert und erleichtert; fie maren auf Erfahrung gegrundet, ftusenweise geordnet und methodisch eingerichtet: Isagogious rorum grammaticarum libellus, 1548, nnb Selectum latinae grammatices compendium, 1556. ffir ben driftlichen Standpunct ber bamaligen Reit ift es darafteriftifc, baf in bem erften ale Ginleitung ber Defalog, bas Sombolnm, Bater Unfer und anbere Bebete in lateinifder Sprache voraufgeben, auch am Schluffe lateinifche und beutiche Tifchgebete fich finben. Es ift ein mabres Vade mecum fur angebenbe Schuler, in welchem auch bas calendarium, Lefeftude fur bie verschiebenen Claffen, bie Schulgefete und mehrftimmig gefeite Befange gur Ginubung ber Detra fich finben. In bem erften ift eine ausführliche Brojedie und Metrif, ein figurarum libellus im Auszuge aus Petr. Mosellanus, und grammatifche versus memoriales gegeben. Berbrangt murben biefe Lebrbilder erft burch 3ob. Inngmann, beffen grammatica latina 1588 filr bie oberften Claffen bestimmt mar, aber auch ein Auszug fur bie mittleren, rudimenta quatuor partium grammatione, und fur bie unterften Glaffen feine meift bentich geschriebenen elementa etymologiae latinae. Ein vollftanbiges Sanbbuch ber Grammatit, Rhetorit und Dialeftif ericbien in 2 Banben nach feinem Tobe: Tatt, Gelebrfamteit und Scharffinn laffen fic an ibm nicht vertennen, fie ficherten ibm bie allgemeine Anertennung und bas vollfte Butrauen.

E \_\_\_ Coogle

§. 10. Das Soulmefen ber Befuiten. Bergl.: Das Bewußtfein ber proteftantifden Rirde über bie Rothwendigfeit und Methobit bes claffiden Unterrichts: 3 Artifet in Barlef Beitidrift fur Broteftantismus und Rirde. I. G. 66 ff. 89 ff. 102 ff. Die Jefuitenfurcht. Cbenb. G. 93 ff. 109 ff. Lofdle, relig, Buftanb im 16. Jahrhundert, G. 223 ff. 2B. Effer, Grang von Rurftenberg. Munfter 1842. Die Bumnaften Defterreiche unt Die Befuiten. Leipg. 1859. G. 38 ff. - Die Reformation batte bas individuelle Recht bes Chriften m feiner freien und mabrhaftigen Gelbftenticheibung, bas beil und ben Frieten ber Geele in ber Rechtfertiaung burch ten Blauben ju fuchen, in bas bellfte Licht gestellt. Biermit mar angleich ber Anfpruch und Berth miffenfcaftlicher Erfenntnie anerfannt und beftätigt worben. Die Jefuiten, biefe leste und bodfte Coipe bes Dondthums, verfannten bie ungebeure Dacht und Bebentung ber Individualitat nicht und fuchten fich barum berfelben mit außerfter Unftrengung ju bemachtigen, um fie in ihrem Ginne jum Boble ber Rirche beberrichen und andbeuten ju fonnen. Mus biefem Grunde haben fie fich nicht minber bes Ginfluffes auf Die Cabinette ber Furften als auf Die Ergiebung und Untermeifung ber Jugend ju berfichern gewußt. Ihre Soul- und Erziehungeauftalten verbreiteten fich febr balb uber gang Europa und felbft protestautifche Rinder murben ibnen vielfach anpertrant. Bapft Inline III. ertheilte ibnen 1552 bie Erlaubnie, überafi Gomlen angulegen, Bius IV. beftatigte tiefelbe und Bius V. fugte 1571 bae ausbrudliche Rugeftanbnie bingu, fie auch in Univerfitateftabten angulegen." 3hre Babi wuche mit riefenbaftem Fortidritt. Italien, Bortugal und Spanien fielen ihnen gleich anfange gu, Deutschland. Boien und Ungarn folgten obne bebentenbes Biberftreben, in Granfreich aber tonnten fie bei bem bartnadigen Biberiprud ber Gorbonne, ber Univerfitat und ber Barlamente erft 1565 ju Baris ein Collegium grunben, an bas fic bann balb viele antere anreihten. 3m Jahre 1600 befagen fie icon 200 Schulen, 1750 fogar 669. In Deutschiand batten fie 1550 noch feine fefte Ctatte, grundeten aber im nachft. folgenden Jahre ihre erfte Coule und gwar in Bien, 1556 bie Lebranftalten in Coln, Brag. Ingolftabt. 1559 in Dunden und Tornau, 1563 in Dillingen, 1569 in Braune. berg. 1575 in Beiligenftabt (2 3abre nachber gablte fie fcon über 200 Couler : bie Befutten blieben bie 1773, wo Dalberg aus Erfurt fam und ihnen nach ber Bulle Glemens XIV, befahl, am 30. Geptember por Tageganbruch bie Gtabt ju verlaffen), And in Daing, Afchaffenburg, Brunn, Dimun unt Burgburg festen fie fic allmablich feft.

Der eigentliche Grunter ter jefnififden Batagogit ift Claubius Agnabiba. geft. 1615, ber ale Orbensgeneral auch tiefe Angelegenheit regulirte und babei letialid von ber Rudficht auf tie gorterung ober mogliche Storung bierardifder Intereffen fich leiten lieft. Die bumaniftifden Studien und mathematifden Biffenicaften ichienen in biefer Begiebung am empfeblungewertheften; bas religiofe Intereffe murbe burch tobten Dedanismus faft geftiffentlich erftidt; ber philosophiiche Unterricht fucte bie Freiheit bes Beiftes in Beffeln ju ichlagen und führte jum Muctoritateglanben; felbft tas fittliche Bewußtfein murte geidmacht. Die frubere Arbeit ber Monde. befontere ber Benebictiner, verfcwant bagegen, und felbft bie Janfeniften in Bort Robal tonnten fich in ihren Leiftungen nicht mit ibnen meffen. Die ungeheure Berricaft, welche fie uber bas perfonliche Leben ber Gingelnen gewannen, mußte balb eine furchtbare merben. In ber romifden Sierardie ftanb confequenter Beife nichts in tirecter ober unmittelbarer Beziehung jum Bapfte, fonbern er berrichte burd Ergbifcofe und Bifcofe uber bie Beifter. Die Befuiten aber beberrichten in ber Beichte bie Gemiffen und 7000 jabrliche Berichte an ben General legten bie Geelenunftanbe flar por bie Augen. "Imei Sterne freifen nicht in Giner Sphare;" "fie magen alles, alles, fagte Clemens VIII. Franfreich bob 1762 ten Orben auf; tiefem Brifpiele folgten Spanien und Reapel; 1773 bob Clemene XIV. ben Orben auf; Pine VII. ließ, ale er frei geworten mar aus Rapoleone Gewalt (mas er porgugeneife ber Hilfs proesfantiffer: flütfen verbantte, die Hriefulmig der Schilten geber erfen gefem Art feiter neuen Anterfährung eine, 1816. Zuge barten fie nieder ande der Schilten der Sch

Der altefte Lebrplan ber Jefuiten (v. Raumer 2, S. 300 ff. B. Effer, Frang v. Garfenberg, S. 200 ff.), bie ratio et institutio studiorum societatis Jean, auch guerft 1588 von 6 Patres entwerfen und nach wieberholter Prifing 1599 ver- öffentlicht. Im wefentlichen in bleier immer beriefte gebilden. Er ift äuterlich bem

Eturm'iden Blane febr abnlich, innerlich aber boch bon ibm verfchieben.

Die Anftalten gerfiejen in 2 Abtheilungen, eine bobere und eine niebere, studia superiora und inferiora. Unter einem bem Gangen verftebenten Recter ftanben 2 Praefecti filr bie beiten Abtheilungen. Die studia inferiora entfprachen einem Spmnafium und batten 5 Claffen, Die infima, secunda ober media, tertia ober suprema, and Syntaxis, quarta poëtica eter humanitas, und quinta rhetorica. Sier wurde von 5 mit ihren Coullern aufwarte fchreitenben Lehrern Latein bie ju einer tiemliden Bertigfeit bee Schreibene und Sprechene, und aufertem ber Ratecismus, burchgebenbe in lateinifder Gprache (benn bie Befellicaft Jefn mar febr gegen ben Gebrauch ber Bollefprache in ber Schule, f. v. Raumer 3, 2. G. 45) geiehrt. Un ben übrigen Begenftanben ber Bomnofigibilbung feblte es gang, und wenn auch in ben Schulbfichern ber Befulten bon anberen Dingen, 3. B. vom Briechifden ober bon ber Mathematit, Die Rebe mar, fo tam boch im Unterricht wenig ober gar nichts babon bor. Die Lebrer maren junge , von ben Jefuiten feibft gebilbete Danner, bie nach beenbigtem philosophifden Eursus in ben Orben getreten maren, nach vollenbetem breijabrigem Ropigiat porichriftemania ale mogistri ben gangen Gumnafialcurfus burdmachten, um bann gu ben zweijabrigen theologischen Studien überzugeben und bemnachft, alfo nach gebnjabriger Brufung, ju ber Brofeffion und gu ben geiftlichen Weihen jugelaffen ju werben. Die Berbereitung jum Lebramte mußte alfo mangeihaft fein. Der Chate, ben ein folechter Lebrer anrichtete, mar bei bem fünfjahrigen Fortgeben feines Unterrichts mit tenfelben Schulern um fo großer. Dan verhutete baber auch bie Bahl eines folden mit möglichfter Gorgfalt. Dagu mar auch in ben befferen gallen Die Dethobit eine febr mangelhafte. Dem lateinifden Unterrichte febite namentlich bie fichere grammatifche Grundlage, tiefe beftand vielmehr gewöhnlich in einer gewiffen Mnemonit, ber lateinifche ober balb lateinifche unt balb bentiche Berfe ju Grunte gelegt wurben. Dit feinem einzigen romifden Schriftfteller wurben bie Schuler vertraut ober auch nur befannt; von Auswahl, bifterifder Erffarung und fritifder Tertbeband. lung mar nicht bie Rebe, ber gange Unterricht bestand in einem biogen oberflächlichen Ueberfepen abgeriffener Stude ans ben alten Glafitern. Die beutiche Gprache blieb gang unberudfichtigt, obwohl man es boch vornehmlich auf geiftiiche Berebtfamteit abgefeben batte, und fo gern man auch bie Bortbeile benuten mochte, bie bie Reformatoren auf biefem Bege errungen hatten; aber bas, Dentiche mar ihnen mit ber Reformation inneriich gu febr verbunden und verwachfen, und alles Rationale erichlen ihnen als ber Beind bes romifden Rirchenthums. Dathematit und Phofit (bie fie erft in ben Lehrplan bon 1832 aufgenommen haben), Beidichte und Geographie famen fo gut wie gar nicht vor; Rhetorit und Logit waren fubtil und unfruchtbar, fo bag fie in ibrer Einseitigfeit bas Borbild ber Sturm'iden Dethobe noch übertrafen.

Aber auch bie Lehr- und Erziehungsmeihobe ber Zejuiten war sehr mangelhaft. Die Freibeit bes Selbsstirbnium war burch bisciplinarische Mahregeln gebenmt, ber Bielb wurde burch mußblige Bietragebegebungen gefpiliten. bie Urteislesten burch undliche Dictiren gefdmacht. Allerdinge fonuten bie Jefulten, wie wir gefeben haben, ein größeres Intereffe baran haben, Die lateinifche Gprache im Gegenfate ber Rationalfprachen gn bevorragen, ba auf fie bewuftermaßen bie romifche Bierarchie fich ftutte und insbefonbere eine bentiche Rationalfirche bie nothwendige Birfung haben mußte, Die wir in ber Reformation begruffen. Auch fonnte ig nur fo bas geiftige Universalreich ber papftlichen Berrichaft begrundet und bie wiberftrebenbe Bollerinbivibualitat unterbrudt merben ; bie firchlich auctorifirte Bulgata mar lateinifch, bie Liturgie ebenfalls und bas breviarium Romanum murbe in allen fatholifden ganbern ber Erbe gebraucht. Aber bag barin bie Befuiten Goulmannern wie Sturm und Trotenborf begegnen, ift allerbings darafteriftiid und beweist, baft iene Danner bie mabre Bebentung und ben Bollgehalt ber Reformation noch nicht begriffen batten. Da fie burch bie Lefung ber Claffiter burchaus nichts anderes ale Stilbilbung bezwedten, fo verehrten fie, wie Sturm, ben Cicero über alles. Aber nur jufammengeftoppelte und ausmenbiggelernte Bhrafen Ciceros murben beim Sprechen und Gdreiben wieberholt, auch lateinifche Gebichte aus Bhrafen Birgile und anderer Dichter bon ben Schulern jufammen geleimt. Ebenfalle liegen fie lateinifche Dramen aufführen, aber freilich feine alten von Tereng und Plautus, fonbern eigens zu biefem 3med verfertigte. Bas ben griechifchen Unterricht bei ihnen betrifft, fo ift es bamit nicht weit ber gemefen, obgleich ober vielmehr weil fie griechifch ju fprechen und griechifche Bebichte ju machen fich rubm. ten. Außerbem batten fie noch ein buntichediges Etwas, bas fie "Erubition" nannten, mas aber offenbar mehr eine impofante Stoffanbaufung als eine irgenbwie tiefere Bilbung bezwedte.

In ber Bucht und religiofen Gitte murbe ein blinder fnechtifcher Beborfam ge: forbert. Die Jünglinge follten jum Behorfam und jur Liebe Gottes und ber Tugenb porbereitet werben, aber aller Bille follte fich in Ginem Buncte einigen und ausfoliefilich bem Billen bes Ginen Oberen untertban fein (bee Orbensgenerale, ber felbft mit tem Bapfte in Conflict fein fonnte). Der Lehrer foll fur feine Schuler beten und fie "mit großem Bertrauen ber feligften Jungfrau und ben Beiligen Gottes empfehlen, porzuglich benjewigen, welche fur eigene und befondere Batronen ber flubirenben Jugend gehalten werben." Die Gouler follten "gewiffe und bestimmte Gebete ju Gott und ben Beiligen auszngiegen fich gewöhnen, und biefelben, jur Bermeibung bes Glele, balb aus einem Buche, balb aus bem Bebachtniffe recitiren, wohl auch fogar im Beifte - bentenb - vollbringen, verzuglich aber bie Rrone, bas Officium und bie Litanei ber feligften Jungfran beten." "Der, melder fich in ber Anbacht verfehlt bat, foll im Bethaufe (gur Strafe) einige Beit bem Bebete obliegen ober noch einer zweiten Deffe beimohnen" u. f. m. "Die burch besonbere Anbacht leuchten, follen belobt und öffentlich ausgezeichnet werben." Richt minder als die Andacht erhielt aber auch ber Fleiß und andere megbare Tugenben öffentliche Auszeichnung. Die Memulation murbe ffir bas bemabrtefte Bulfemittel im Lebramte gehalten (vgl.: Ueber bie Bflege bes Chrgeiges in ten Goulen; in Sarleg Zeitfdr. fur Broteft. und Rirche, II, G. 105 ff.). Wer einmal bie "gemeine Sprache" (Deutsch) ftatt lateinifch gerebet, wurde beftraft; fonnte er aber einen Ditfchuler beefelben Bergebens überführen, mar er feiner Comach unt Strafe lebig. Diefe Angeberei mar bas trefflichfte Borfpiel fur bas bodt ausgebiltete Delationsfoftem bes Orbens. Bon grofem Gewichte fur bie Bedung und Erhaltung ber Memulation ericbien auch bie Ermablung ber Dagiftrate, Bratoren, Cenforen, Decurionen, Tropenborf und Sturm batten Mebnliches. Die Decurionen maren bei Sturm, wie bie lancafter'ichen Monitoren, mabre Schulgehülfen; Die Dagiftrate bienten wohl mehr jum Anfpornen bee Chrgeiges, Die Cenforen jum Aufpaffen über bie Diticouler. - Biergu tam bie öffentliche Preisvertheilung, ber eine "tomifche Sanblung" b. b. eine bramatifche Aufführung voraufgieng. Ranftliche Strafen mit eigens bafur erfundenen Schmachnamen murben viel gebraucht, aber forperliche Strafen follten möglichft menig angemenbet und wenn es fein fonnte von Richt - Sefuiten ausgeführt werben (frembe Correctoren), Sie findten ausbrudlich nnb gestiffentlich bie Berwandtenliebe zu erftiden, und am Ende konnte nur bie Liebe jum Orden übrig bleiben.

S. 11. Die Schnlordnungen ber hanptfachlichften beutiden ganber. Die Rormalplane von Sturm und Tropenborf blieben fur lange Beit mage gebend, wenn fie auch bie und ba burch ortliche Berbaltniffe mobificirt murben. Der allgemeine Beift ber Beit fpiegelte fic auch in biefen Ginrichtungen. Bon befonberer Bebeutung waren aber bie Schulordnungen Burttemberge, Gachfene, Rurbeffens und einer Reibe einzelner Gumnafien in vericbiebenen ganbern. Goon in ber Stuttgarter Schulorbnung von 1501 mar bas Latein-Sprechen und Schreiben vorzugeweife empfoblen und bas Deutichfprechen mit Strafe bebrobt morben. Bebel († 1516) wirfte bon Tubingen aus fur Reinigung bes lateinifchen Stile, Joh. Reuchlin († 1522) für Anfnahme bee Griechifden und Bebraifden. Bergog Ulrich , ber bie Reformation einführte, verordnete in ber Inftruction fur bie Bifitationerathe v. Jahr 1546 unter anberem : "weil in vielen Stabten neben ben lateinifchen Schulen auch beutiche befteben, burd welche erftere verberbt und viele Angben, Die jum Lateinlernen und gife jur Gbre Gottes und Berwaltung eines gemeinen Rupens gefchidt find, verfaumt werben, fo follen folde beutiche Schulen in fleinen Stabten abgefchafft werben, ba boch ein jeber lateiniide Couller im Latein auch bas Dentichfdreiben und Lefen ergreift;" ale Lebrgegenstanbe werben bezeichnet "bie Sprachen, artes und fonberlich bie musica." Aber erft bie von bem weifen Bergog Chriftoph 1559 erlaffene, in ble "große Rirchenordnung" aufgenommene "Dronung ber lateinifden ober Barticnlaridulen und bes Babagoginms ju Stuttgart" giebt eine "auf alle Stufen bes Schulmefens bis jur Grenge ber Universitat fich beziehenbe Drbnung aus einem Guffe, Die vielleicht einzig in ihrer Art bis auf Die neuere Beit Grundlage bes wurttemb. Schulwefens geblieben ift" (Birgel, Cammlung ber wurttemb, Coulgefete 1847, G. VI). Ge follten in allen Stabten, ja in ben anfehnlichften Martifieden und Dorfern lateinifche Goulen errichtet, mit tauglichen Lebrern verfeben und "nach Belegenheit bes Orte" in eine ober mehrere Claffen getheilt werben; bie oberen Claffen, im gangen 5, von 1582 an 6, batte nur bas Babagoginm gn Stuttgart. Starfbevolferte Claffen follten in Decurien eingetheilt werben, beren jeber ein Anabe als docurio vorftunbe, ber wochentlich gemablt, "auf feine Rottgefellen" Acht geben folle. Der Lebrftunden maren es taglich 6. PRorgens im Commer 6-7. (.. nach ber Morgenfuppe") 8-10. Bintere 6-8. 9-10. Rachmittage 12-2 und (außer Donnerftag und Camftag) 3-4. Die Claffen wurden benannt, wie bie Angben ...am Miter . Lebr und Runften junebmen ." alfo bieft bie unterfte Prima. Bier lernten bie Couler lateinifch und beutich lefen und ichreiben, und twar querft am Afrbabet, bann am Pater noster, an ben Paradismata declinationum et conjug., ben quaestiones grammatione Philippi (Melandithous), bem Cato minor; fie lernten taglich 2 lateinische Börter ex nomenclatura rerum und ein Stild aus bem beutiden Ratechismus. In Soounda foll ber Pracceptor ben Rnaben guerft Mimos publianos und bann Catonem ein Wort nach bem antern erbeniren und nicht nachlaffen, bis fle ibm nacherponiren tonnten, barauf in ber Repetition aus bem Belefenen guerft ein nomen, barnach ein verbum fürgeben und aus ben quaest, gramm. formulas declinandi et conjug. auf bas einfältigfte angeigen. Des anbern Tags follen fie bie Lection bee vorigen Tage wieber laffen exponiren (bies wird fur alle Stufen und Bacher immer wieber eingescharft) und fie bann in otymologia wohl üben u. f. f., bagu taglich ein ober zwei praocepta ber Grammatif, bamit biefe "immerbar in ber Schul ben Burgang habe." Damit fie Luft und Liebe bagn gewinnen , foll ihnen ber Praeceptor "ben rechten Brauch ber etymologine auf bas finbest anzeigen und fich feiner Dube laffen bauren, benn recht Schulhalten erforbert, bag ber Praeceptor unberbroffen fei. Er foll bie Ordnung oft gertheilen, jeht biefen, bann einen andern casum, tempus, modum fragen und sie etwan beibe nominativos sing. et piur., beibe genit., dat. etc., alle praesentia, praeterita et futura burd alle modos laffen nacheinander fagen, bamit

ble Anaben burtig werben ju refponbiren. Und foll allweg in 8 Tagen ein jeber pars orationis umm weniaften einmal in repetitionibus unter bie Sant genommen merben;" auch foll er definitiones taglich vorlefen laffen, bamit fie es ohne alle Dube auswendig lernen. Rach bem exercitio musicae, bas auch in ben folgenben Claffen täglich Statt findet, foll er täglich ble Soripta corrigiren, bann bie Proverbia Salomonis, barqui bie Dialogos Sebaldi Heiden, and ben lat. Catechism. porerponiren und fie naderponiren laffen, enblich in jeber Lection fie in ben Phrasibus fragen und üben, wie fie bas ober jenes wollen latine reben, benn bier foll bas Lateinreben anfangen. In Tertia foll er bie afopiichen Rabeln von Camerarine und Gefprache von Caftellio, fpater bie selectiores epist. Cie. und Terentium, ber answendig ju lernen fei, ebenfo bebanteln, babei aber "bie Klugbeit baben, consilium auctoris wohl angugeigen, wie er nicht alles ex sua persona rece, fontern diversa vitia in diversis personis abmale, und wie bie blinden ethnici von Gett und feiner Welt nichts gewußt, und fich befleißen, bağ bie garte Ingend nicht geargert werbe." Bur weiteren lebung in loquendo et scribendo foll er bie iconen phrases bictiren, mandmal ein verbum aus bem dictionario nehmen und "fein gang progeniem und wie eine aus bem anbern fleuft, and phrases angelgen," taglich eine fontatt. Regel vorlefen und mit babei ftebenben und von ibm fingirten Beifplelen erläutern; alle Mittwoch ein exercit, still aus ben ...nachft geborten loctionibus" foviel möglich in eben benfelben Worten, nur mit Menberung ber genera, numeri etc., am Freitag barnach foll er bie vitis iebem freundlich und bentlich angeigen, bag es bie anbern auch boren, und bel ben vielen gebiern gebulbig fein, bamit bie Rnaben nicht fleinmutbig werben; ju ben Soripta follen fie befonbere Bucher haben, bamit man in ber Superintenbeng ber Anaben und Praceptoren Gleiß und Unfleiß feben moge. In Quarta follen abwechfelnt Cic. ep. fam., Terent. unt Cic. de son, und amic, gelefen, bie gange Suntar repetirt, bambifchenbinein bie Brofobie begonnen, bas modentliche "Argument" (exercitium), wie in III, nur etwas icarfer, gegeben und fleigig emenbirt, enblich in 6 Stunden bie Elemente bes Griechifchen und ber fleine griech. Catech. Brentii explicirt werben. In Quinta Befestigung und Erweiterung bes Bioberigen; Cic. ad fam. und offic., Ov. Trist., Die Evangelien griech. und lat., Brofobie und Stilubungen. In Sexta befondere Dialeftif und Rhetorif nach Melandthon, jur Erlauferung Reben von Cicero und Livius, bann Galuft, Birgile Meneis mit besonderer Rudficht auf Die elogantia lat, lingum und bas artificium poeticum, baneben Grammatif und Profobie, mobei ber Lebrer verfuchen foll, "ob bet ben Anaben ju erhalten, bag fie lernten carmina fcbreiben"; bie Stillbungen follen principaliter auf bie Rachahmung Cierro's und auf rhetorifche Progymnasmata gerichtet werben. 3m Griechischen Grammatif und Xen. Cyrop. Bur Bilangung ber Gottesfurcht foll Bor- und Rachmittage jum Anfang ber Lection bas Veni sancte spiritus und Veni creator spiritus gefungen, jum Schluß ein Stud aus bem Ratechismus bergefagt; Freitage ber Ratechismus. Samftage bas Epangelium grwoe unt latine erflart, am Freitag, Samftag und Sonntag Brebigt, Befper und Litanei in Proceffion befucht und bie Rirchengefange geubt merten. Rach ber Schute foll eine Claffe nach ber anbern auffteben und ju 2 und 2 vom gehrer begleitet binausgeben. Ueber Die bamit in Bufammenhang ftebenbe Ginrichtung ber Alofterichulen vol. ben Urt. (Bichtig für tiefelbe Belt und Einrichtung find auch bie vergleichenben Bufammenftellungen in Schonborns Beitragen gur Gefch. ber Schule und bes Gomn. ju Gt. Daria Dagb. in Breslau, 1857, Brar.)

berg ber bochften porbebalten blieben. Much murbe in Gachfen mehr Berth auf Die Arithmetif und bas Rechnen gelegt: in Quarta "bie Species," in Quinta "bie game Arithmetica." Gur ben Rirchengefang foreibt biefer codex Augusteus ftatt ber neuen Compositionen bie ernften aiten Belfen bor. In Die Barticulariculen foloffen fic endlich, im Unterfchiebe von Burttemberg, beffen Rlofterfchulen nur bie funftigen Theologen aufnahmen, bie brei Fürftenfculen (f. b. Art.) ju Deifen, Grimma und Schulpforte an, weiche gur Borbereltung für alle afabemlichen Racher bestimmt maren. Gie hatten brei Claffen mit zweijabrigen Eurfen, Die Claffen maren in Decurien getheilt; Die Schuler follten bei ibrer Aufnahme ble Tortia einer Barticularicule abfolpirt baben, indeffen murbe bier bas Benfum jener Claffe wieberholt. In Gingelnem welchen bie Lehrplane allerdings von ber württembergifden Ordnung ab, nameutlich in ter Babl vericiebener Claffifer. Prima: Formenlebre, Mimi publiani, Cato, epistolae familiares. Secunda: Lat. Syntax, epistolae familiares, Birgile Bucolica, Ovid. ex Ponto, Tibull: rudimenta graccae linguae, Actore Rabeln: Arithmetif und Mufit. Tortin: Delanchthone gange luteinifche Grammatif mit ben Bufaten von Camerarine, Cicero's officia, de sencetute und amicitia, Tusculan., Virgil. Georg. und Aen., Horat. Od .: Biefrates, Theranis, Die aurea earmina bes Buthagoras, Ilias I., Biutardo de liberorum educatione; Unfangegrunte bee Bebraifden, Dialeftit und Rbetorit, quaestiones de sphaera und rudimenta astronomiae M. Blebelii. Die Sauptablicht war auch bier auf Erwerbung einer großen Beläufigfeit im Sprechen und Schreiben bes Lateinischen gerichtet. Die Rugben follten jabrlich bie Romobien bes Terent und Blautus fpielen, um fich an bas gierliche Lateinreben ju gewöhnen; boch foll ber Lebrer fie bor ben Laftern, welche bie Dichter an jungen und alten Leuten barfiellen, fleifig buten und vermabren.

Diefe, viel Trefflices bietenbe Schulordmung murbe 1773 in einer ausgezeichneten Beife, allerdinge mit manchen Mobificationen, bie jeboch in allen Theilen welt größere Bermanbtichaft mit ber fruberen Rorm als mit ben nach ienem Jahre getroffenen Beranterungen haben, fur Cachfen ernenert. Diefelbe murbe aber auch bel ben neuen Schuleinrichtungen benutt, bie in biefer Beriobe in Rurheffen ine Leben gerufen murben. Der ,Unterricht ber Bifttateren an bie Bfarrberren im Rurfürftenthum Gad. fen," worin jener Schulplan enthalten ift, murbe 1528 ebenfalle in Marburg gebrudt und ben Unordnungen in ber lateinifden Goule in Caffel und anberen Stabten au Grunde gelegt. 3a, es icheint biefelbe Grundlage auch bei ben etwas bober angelegten Anftalten, in benen namentlich bie arlechliche und bebraifche Gprache nebft ber Aritb. metit ale Lebrfacher bingugenommen murben, im wefeutlichen benutt worben ju fein. Dice glit von bem Marburger Babagogium (Beber, Gefd. b. GGd. ju Caffel G. 28, Anm.), von bem Rurnberger Bomnafinm, wie nicht minber bon bem frater (1664) burch ben Markgrafen Chriftian Ernft gestifteten Gymnasium illustre Christian-Ernestinum ju Balreuth (vgl. 3. C. Belbs Schnireben G. 254 ff.), bei welchem fcon tie nationale Reaction gegen ben einseitigen Latinismus eingetreten ift und baber ausbrudlich bie Berfidfichtigung ber Mitterfprache im Gegenfate gu ber fruberen Bernachlagis gung betont wird (val. ebenb. G. 256; über bie mehr afabemifche Richtung ber Anftait, C. 270). Freilich murben auch bier öffentliche Difputationen über bie verschiebenften Gegenstante in allen meglichen Sprachen gehalten (G. 271). Auch finden wir bel blefer Auftalt icon eine Maturitateprafung angeordnet, ju welcher bie Schuler von Baireuth, Bellebronn und Sof vereinigt wurben (G. 272). Bei fpateren Berbefferungen murbe bas Gomnafium ju Gotha jum Dufter genommen (ebend, G. 279). Die Bflege bes Griechifden, Die jebenfalls binter ber bes Lateinifden gurudftanb, tonnte fich im allgemeinen gu ben eigentlichen Deiftern ber Rebe und Dichtfunft nur feiten erbeben, fondern blieb bei einigen Reben bes Ifofrates, Blutarch de educatione, Balaphatus zc. fteben. Rur ber treffliche Rector Dibenburg in Sufum (f. Eggere im Brogr. ber bor-

Dig of Google

tigen Gelehrtenich. 1815, S. 14) erffarte nach bem Borgange obiger Berordnungen ichon am Ende bes 16. Jahrh. homer und Befiod neben Theognis und Pothagoras.

Allerbings mußten felbft burch bas, mas man fonft ale einen befonberen Bergug biefer Beriote rabmen mochte, namlich bie thatige Theilnahme und Ginwirfung erleuchteter beuticher Furften, manche Ginfeitigfeiten bervorgerufen werben, bie fonft eber bermieben worben maren. Inebefonbere trug biefelbe gur Befestigung ber Stanbesunterfchiebe unt jur Beforterung fpegieller Sofzwede bei. Aber wir tonnen auch nicht leng. nen, bag man eben fo febr bamale fcon bemubt mar, manche Ginfeitiafeiten ber fruberen Reit auf eine bem ermachenben Geifte einer ftarten Gegenbewegung entsprechenbe Art ju entfernen. Der geiftig begabte und felbft miffenicaftlich gebilbete ganbaraf Moria pon Seffen (1592-1627), ber felbft mehrere recht brauchbare und angemeffene Lebrbüther, eine synopsis religionis christianse unb poètices methodice conformatae libri duo, abgefaßt batte, traf feibftanbige Anordnungen fur folche 3mede. Um eine in einanbergreifenbe und übereinstimmenbe allgemeine Ordnung bes Schulmefens im gangen Lande berguftellen, ließ er 1598 einen Entwurf machen und ber philosophischen Racultat in Marburg jum Gutachten vorlegen. Da aber ber Landgraf gubwig von Marburg in bie Abfchaffung ber bieberigen Lehrbucher nicht recht willigen wollte, fo tam einftweilen nur eine theilweise Benutung und Berbefferung ju Stante. 3m 3. 1618 marb bie beabfichtigte Coulorbnung jebod mirflich erlaffen und zwar mit einer Reibe von Beftimmungen, bie noch gegenwartig unfere vollfte Anertennung forbern, benn fie ftebt ale eine ber beften in Dentichland ericbienenen ba, Die noch jest muftergultig ift. (Gie erfcbien ju Caffel 1618, 24 G. 4, ftebt im Anhange bon Bebert Beich. ber God. an Caffel G. 19 ff. Tert G. 116 ff. vgl. G. 122.) Gie fucte bie Borginge ber Sturm's fchen Methobe mit ben Anfichten ber pabagogifden Reformer jener Beit, namentlich bes Bolfgang Raticbius, an berbinben, ber ju Caffel im Inni und Juli 1616 bie Schiller bes collegium Mauritianum Griedifc lebrte und bas Deutice ale Umerrichtsgegenstand lebhaft empfabl. Darum nahm ganbgraf Morig, ber felbft bie beutiche Sprache bechichatte und eine Grammatit berfelben gn fdreiben begann, ben grammatifden Unterricht in ber Mutterfprace ale Grundlage aller Spracherlernung auf. Bon ben Jefuiten endlich murbe bas Certiren und Memuliten berübergenommen. Dagegen trat bie reale Seite bes Unterrichts menig berver : Geographie und Gefcichte, Die boch fon 1579 in Corbad und 1590 in Blefelb gelehrt murben, fanben bier noch feine Berudfichtigung. Jebenfalls aber ftant bie Schule ju Caffel fur bie bamalige Beit febr boch, in theoretifder Begiebung verbaltmismania am boditen; fie batte in ber 2Babl bes Lehrstoffs, in ber methobifden Behandlung besfelben, fo wie in ber barmonifden Ginrichtung bes Gangen, welche ihren Mittelbunct in ber Ermedung driftlider Gefinnung und in ber Anleitung jum driftlichen Lebensmantel hatte, einen fo bebeutenten Schritt jum Befferen gethan, baß bie folgente Beit nicht mefentlich barüber binaus tam, in manden Stilden vielmehr wieber gurudgieng (Beber a. a. D. C. 165). Gie machte aber außerlich im mefentlichen alle bie Bege und Schidfale burch, benen auch bie anteren bauptfachlichften Anftalten Deutschlante unterworfen maren. Goon 1595 batte namlich Landgraf Morig bie fürftliche Sofidule errichtet (fur ben Softienft, Ebel - und Capellinaben) und 1599 afe collegium Mauritianum ober Ritter. Collegium gu einer Atabemie im fleinen mit bedeutenben Roften erweitert. Bier follte fur ben boberen Dienft im Staate und am Sofe erzogen merben, eben fo wie in ber Stipenbiaten. Anftalt bee Landgrafen Bhiliph talentvolle Junglinge bes Burgerftanbee fur Rirden und Coulen gebilbet murben. Gpater mar es eine Reitlang mit ber Mabemie gu Marburg verbunden, wurde bann 1618 wieber felbftanbig ju einer formlichen Ritter. afabemle eingerichtet, 1629 in eine bobe Schule vermanbelt und 1633 fogar gur Unt: verfitat erhoben. Freilich aber liegen bie Drangfale bes breißigjabrigen Rrieges biefes alles nicht jur vollen Entfaltung und Blute tommen. Bevor wir jeboch biefe traurige Beit in einigen Rugen naber fenmlich maden tonnen, muß basjenige noch turg gefdilbert werben, was an Reaction gegen ben bisherigen Formalisnus und an eifriger Be- fampfung ber oft unverkennbaren Einseitigkeiten in ber Zwifchenzeit versucht ober gewonnen wor.

8. 12. Die Beftrebungen ber Realiften und Methobiter. Goon Defiberius Erasmus hatte bas Berlangen ausgesprochen, bag ber Grammaticus (Bhilolog) manche Renntniffe befige, Die ju bem Berftanbniffe ber alten Glaffiter merlaftlich feien, wie Mathematif und Raturfunde, wenn er auch biefer Disciplinen nicht völlig Meifter gu fein branche. Auch Delandthon batte, von gleichem Ginne geleitet, fich in Tubingen eine univerfellere Bifbung ju verfchaffen gefucht und blieb biefer Richtung in feinem gangen leben treu. Dabei wußte er recht mobl, bag ein mahres Berftanbnis ber munberbaren Berte Bottes und ihrer Urfachen erft burch bie Erfenntnis bes Ratbichluffes feiner Liebe in ber Senbung feines Sobnes moallch fei. Prasparemus etiam nos, fagt er, ad illam aeternam academiam, in qua integram physicen discomus, quum ideam mundi nobis architectus monstrabit. Er wollte bie besten Schriften über bie Bhofit in verftanbiger Auswahl gelefen, freilich jugleich babei immer einen treffenben latelnischen Ausbrud angewendet wiffen. Gelbft ble Aftronomie lobte er und empfabl bas Buch bes Joh. de Sacrobusto de Sphaera (1531) mittelft einer Borrebe aum Schulgebranche, weil es bas Befentlichfte und Ginfachfte aus biefer Disciplin ausmable. In ter Borrete ju feiner Ausgabe bes Aratus erflart er ausbrudlich, man mlife bie Raturfunde von ben Griechen erlernen. Enblich fuchte er bie bamale unbefannte und verabfanmte Dathematif (ber Prof. math. in Bittenberg las über bie 4 Species) wieber in Die Schulen einzuführen. Chenfo bat But ber wieberholt Die Realftublen, insbesonbere bie Befchichte, Dathematif und Aftronomie, bringent und lebenbig empfoblen. Die Reformatoren maren ibrestbelle alfo nicht Schuld baran, menn biefe Studien beffen ungeachtet por bem 17. 3ahrbundert ju feinem rechten Aufichwunge famen. Da entftant, als fich bie Einseitigfeit bee formalismne am icarfften berausgeftellt hatte, ber Begenfat ber Reales gegen bie Verbales, mabrent fpater, als bas in feinen Runftichagen neu belebte Alterthum unwillfurlich eine tiefere Auffaffung bervorrief, fic ber Rampf ber humaniften wiber bie Realiften gebilbet bat.

Gine gang anbere Reaction murbe burch ten großen Englanter Frang Baco (1561-1626; vgl. b. Art.), ben Beitgenoffen Shaffpeare's und Replere, bemirft. Er ift ber Begrunber bes methobifden Realismus und in fo fern ber mabre Borlaufer eines Raticbius und Comenlus, pon benen befonbere ber lette ben pabagogifchen Behalt feiner Grundibeen ansgebildet und angewendet bat. Es ift nicht ju leugnen, baft biefe theilmeife eine folde Gigenfcaft und Bebentung baben, baft mir ibre Beltung als eine auch fur ben Sumanismus vorzugswelfe beachtenswerthe anertennen mußen, au welchem gerabe Baco fonft in enticbiebenen Begenfat trat. In biefem Ginne bleiben auch feine 9 Bucher de dignitate et augmentis scientiarum und fein novum organon s. judicia vera de interpretatione naturae claffisch und maggebend. Auf bem Wege ber Induction forbert er bie unmittelbare Betrachtung ber Dinge felbft, bamit wir bie Bilber gang fo wie fie find in uns aufnehmen tonnen. Die Bafis jener Bpramibe, welche bei Ihm bie Biffenschaft überhaupt bilbet, Ift bie Gefchichte und bie Erfahrung. Aber mabrent er auf biefer bie Bhufit nebft ber praftifchen Dechanit, auf blefer wieber bie Detaphpfif fammt ber Dagle ruben lagt, tommt ble Gefchichte nicht gu ihrem vollen Rechte und bie Bebeutung namentlich auch ber vordriftlichen Reit fur bie gange Entwidelung bes, menfclichen Beiftes bleibt unverftanben. Mus blefer Quelle fcopfte baber ber Realismus feine nachmals jum Theil in einer fo roben Beife bervorgetretene Reintichaft wiber bas claffifche Alterthum, ja wiber alle biftorifche Bilbung. Die Beisheit ber Griechen, ließ Baco felber fich vernehmen, mar rebfella, verlor fich in Bortftreit, ihre Bbilofopben maren alle ohne Unterfchied Gopbiften, nur einige ber alteren und fcweigfameren nimmt er von Diefem Bermurf aus. Gehr mabr fei ber Musfpruch bes agoptifden Brieftere: Die Griechen find ftete Rinber und haben weber ein Alterthum ber Biffenfchaft noch eine Biffenfchaft

bes Miterthume (mas fich in einem anbern und tieferen Ginne eben fo febr ju ibren Gunften auslegen lagt). Er wirft ben Phiiologen por, fie batten bie Scholaftifer verachtet und gehaft, weil fie menig nach einem eleganten Stil gefragt, neue ichredliche Borte gefcmiebet und nur auf Bracifion bebacht gemeien feien: fo maren fie in bas entgegengejeste Ertrem gefallen und batten mehr nach gefcmudten Bbrafen und gebrechfelten Berioben getrachtet ale nach bem Gewicht bes Gegenftantes, ber Rraft ber Grunbe, nach Scharfe ber Erfindung und Richtigfeit bee Urtheife. - Bar auch in foldem Urtheit etwas mabres enthaiten, fo feblte bod bem Danne, ber von ber icopferifden Bhantafie feines großen bichterifden Beitgenoffen feine Ahnung batte und ibn niemals ermabnt, obgleich er mit ibm in Giner Stadt lebte, aller Ginn fur bie begeifterungs. volle Runft und ben boben Coonbeiteffinn ber Alten, abgefeben bavon, baft feinem profaifch praftifden Befen bas Romerthum vielleicht boch überhaupt noch naber lag gie bie ibeaie Beit ber Griechen. - Bo er aber unmitteibar auf bas Gebiet ber Babagogit binabfteigt, mifcht fich bas Richtige und Branchbare ununterbrochen mit bem Schiefen und Berfehlten. Wenn er feine Dethobe fur tie alleinfeligmachenbe bait, bei weicher auch ber weniger Begabte eben fo gut ju arbeiten verftanbe ale ber Begabte, wenn er bamit ein Egalifiren ober Rivelliren ber Beifter, bas noch Gothe fo tapfer befampft bat, bervorzurufen beftrebt mar, fo muß bas, inebefondere nach feinen iesten Confequengen, ais bas Grab aller mabrhaften Babagogit, beren Sauptgiei eine möglichft inbivibualifirente Erziehung und Beiftesbiftung fein foll, angefeben werben. Benn er bagegen feine Beitgenoffen por Ueberfcabung bertommlicher Detbobe und bor ben locherichen Brunnen überijeferter Erfenntnie ber Ratur marnt und fie aufforbert, in ben unergrundiichen, emig frifc fprubelnben Quell ber Goopfung fich ju verfenten, fo tann man nur bebauern, baf er, wie im Gebiete ber Ratur, fo nicht auch in ben anbern Gebieten bes Beiftes und ber Bahrheit bie echten Quellen aufzufinden gewußt bat. Bon ben Grundfagen ber Lehrmeiebeit, bie er im ften Buche bon ber prudentia traditiva fich flar por bas Bewuftfein ftellt, ift in ber That febr viel zu fernen. Er empfiehtt mit Recht, befonders auf bem Gebiete, welches ibm am nachften lag, Die genetifche Dethote, ba ber Lebrer feine Couler auf bemielben Bege in Die Biffenicaft einführe, auf weichem er felbft ju ihr gelangt ift. 3m allgemeinen muße jeboch bie Dethobe bem Lebragaenftanbe angemeffen fein und fic nach ber eigentbumlichen Beichaffenheit besfelben richten. Die Coulen ber Jefuiten lebt er als bie beften; bie collegigifiche Ergiebung ber Jugent bat in feinen Augen por benen ber Schuien und Brivatbaufer ben Borgug, weil fie ben Betteifer erbobe und Ehrfurcht bei bem Anblide chrwürdiger Manner erwide. Die Rudficht, Die er babei auf bie individuellen Beburf. niffe ber einzeinen Schuter genommen wiffen will, ftebt in einem gewiffen Biberfpruche mit ber pon ibm angeftrebten Gieichbeit ber Geifter, wie mit bem teicoiogifden Gefichte. puncte, bem er alles unterorbnet. Denn wenn er burch bie Dethobe jeben Erfoig beberrichen will, ift bie größte Befahr vorbanden, bag alles quiebt wieber in einen tobten Dechanismus ausarte.

Roch veriger von unmirticheren Intereif für bas bobere Schulmefen wur bie Peregung, nieche von ber fungulffellen Gediffielter Michael Wei est als ein (1833-192) antzienz, ber aber allereinze instehenderen bard fein ausführliche und vickgefennen Berte. Lossyn, der in tien Breige der Erziebung und Gederfennteit bardet, auf peri für bie allgemäne Jänagegil ver haberen giet wiedige Mönner, Lock und vornehntlich Konffen, einen bekennten Ginflich über.

War mur von biete selven hervertagenten Münnern, wie von anderen anstämmer Musteriätism, son kulturiadischer med Bestahrte dem einstigt phiesioglischer Getalblilung betäungt und allmäßigd von vielen Seiten erfannt und ungefandern werden, for warter ob voh beinner gast Münner, aus teren untilsein Gließe den ause Germethote hervergiene. Diet waren Wolfgam Ratid (1571—1653; vol. äber ihn voll Vorgen. Niemerer, f. Ware Spake, 1 1864. p. 104. 2. 328 f.) unt

Johann Amos Comenine (1592-1671; vgl. G. Bant in biefer Enchtl. I, G. 821 ff.). Inbem fie aber gegen berrichenbe Ertreme auftraten, giengen fie felber wieber an ihrem Theile ju weit und fielen von nenem in andere Ertreme binein. Alles, mas bis babin an Methobe porbanben gemejen mar, erffarten fie fur burchans unmethoblich. Gie wollten baber and nicht etwa eine neue Dethobe geben, fonbern bie Dethobe felber gis etwas gang neues ins leben rufen. Gie wollten burch angemeffene Lebrbucher, bem Grundfate Baco's getren, iene Gleichbeit ber Beifter erzielen, moburch ber Unfabige eben fo gefdidt werben follte ale ber Sabige, wenn er fich nur mit ftrenger Gemiffenhaftigfeit an bas Lebrond balte. 3a, es foll ein foides Berfahren fogar fiber ble ungleichen Fabigfeiten ber Gouler binwegheben und aus jebem Bolge einen Mercurius fonigen laffen. Gie wollten neben bem Gebachtniffe, beffen bisberige Bflege fie nicht mit Unrecht ale eine gn einfeltige Ausbildung begeichneten, bas fie freilich aber auch nach bem ibm ale einem Organe geiftigen Lebens gufommenben Berthe nicht gu iconen wuften, bem Berftanbe eine angemeffene Bflege wibmen. Aber burch bie balb eintretenbe Einfeitigfeit biefer Richtung gerftorten fle wieber bie Bhantafle und ben Ginn fur bas Schone. Durch ble funftliche und ftrenge Berechnung, Die ihrer gangen Dethote gum Grunde lag, ranbten fie bem Roglinge wie bem Lebraegenftanbe bas naturliche Leben; bie "Uebungen ber Anfchanung" liefern einen Beweis bafur, indem fie bas Raturgefühl gerftoren und ju feeren Sprechubnngen obne allen reglen Bebalt binabfinten. Unwillfürlich arbeiteten fie bem Streben ber Philanthropiften in bie Banbe, inbem fie alles burch bie Methode feicht und bequem machen wollten und fo von felbft eine begelfterte Theilnahme ju finden hofften. Da fie, wie bie Jefuiten, Unterricht und Bucht von einanber trennten, bielten fie auch alle Strafen fur überfluffig, weil eine mabrbaft naturgemäße Methobe bie Luft und Liebe jum Bernen von felbft bervorrufe. Aber mitten in biefem unbedingten Bertrauen auf methobifde Unfeblbarfeit giengen bod unbemerft bie Wege wieber aus einander: Die einen faben ein abfolutes Rormalbild ber Erziehung por Angen, und wollten mit arifiofratifder Saltung feine Inbipibualitat weiter berud. fichtigen, bie anderen bagegen in bemofratifcher Bieffeitigfeit bie Gaben und Gefchide ber Einzelnen vericieben ausbilben. Die unbebingte Berricaft bes Latinismus erwedte eine neue Farforge fur bie Mutterfprache, bie gugleich bagu tienen fonnte, ben etwas foroff geworbenen Untericied gwifden Stubirten und Unftubirten au milbern ober gar aufzuheben. Daß fie aus gleichem Grunde bie Regien bervorhoben und bie Sprachund Realftubien mit einander gn vereinigen trachteten, tann man mit Recht loben; aber baß fie mit Bintanfebung ber lateinifchen Sprache jugleich ben eigentlichen Werth bes claffifden Alterthume verfannten und barüber allen biftorifden Ginn überbanpt ju perlieren und ju verbannen Gefahr liefen, ift allerbinge ein weit greifenber, burd nichts anberes wieber gut an machenber Schaben. Es muß bies um fo mehr betauert werben, ais beibe Danner ihre unbeftreitbaren Berbienfte haben (über bas jebem berjelben Elgenthumliche vgl. man bie befonberen Artifel), burd Bleifeitigfeit ber Richtung und burch Dringen auf Bilbung bes gangen Menichen nach Leib und Geele (Die Leibesfibungen wurden von ihnen gnerft bringend empfoblen) eine große Unregung und Belebnng bes gangen Grafebungemerfes gegeben baben.

Der Natibunus ber genamiern Päragogen mußte ehen fo feir ber Liebe, um dassifiken Unterhaum Cinner, ihm als gur Maschung des einessisientes Genesisiente Sieren, beit des vensichten ein immer weiterns Sied össen. Dem hie einstellen Sieren, die felt bei vensich 351k bei 30. Jahrhumert des Sa gange benüffe Sollitischen bis in ist Erfef bewegten nub erschäfteren, wurde bis Bertheitung des einstellen Solgmas die Samplieder. Das Lacitatiske wurde dawie beischaft mie ein Mittle sie dem der der tebelogischen Tälptuntleners; man sas die Glassifier ohne Wash umd Dertung durch einneren man dertich gestignteil zu wie ihm genet eingel mit der beiter der versichen der Gerächliche in folgen Washe, das man nur nothärfrig das Neue Zestament umd geichief Gestäch erschiftlich machtel (eine die Washe) von Kanner.

verfteben lernte. Alles mar auf bie von nun an immer ftarter aufblubenben öffentlichen Difputationen und Declamationen gerichtet, in benen bie Jugent eine Befriebigung ihres Chrgeiges fant, mabrent bie fibrige Belt fiberhaupt an ben firchlichen Berbandlungen ben lebbafteften Antheii nahm (val. Dirid. Geid, bes Dangiger Gonn. feit 1814. G. 7 f.). In bem atabemifden Gomnafium ju Dangig fant allmonatlich eine folenne Difputation ftatt, ju ber bie Ruborer eingelaben murben, pierteliabriich eine öffentliche, ju melder ber gangen Ginwohnerfchaft, Die Gonntage borber burch einen Anfchlag an ben Rirchtburen bavon benachrichtigt murbe, ber Butritt frei ftant. "Das waren nicht leere Coulubungen, fonbern gewaltiger Ernft lag jum Grunbe. In ber Regel find alle Beborben jugegen; ber Mct mirb mit Reftlichfeiten, mufitalifden Aufführungen ober Reben, eingeleitet und beichloffen, frembe Begner bleiben felten aus; bas benachbarte Befuitencollegium pon Miticottlant fentet feine tampfgeubten Schuler in bie Stadt, burchziehenbe Monche, Socinianer und ber allem bie reformirten Stadtpretiger laffen nicht leicht bie Belegenheit unbenutt, um bie Berausforberer in bie Enge au bringen; ber Difbut mar lateinifd, babei in berbem und berglich geichmadlofem Tone. Die Buborer foigten mit großer Spannung und belohnten ben Gieger mit Beifalleruf. Ram ber Difbutant burd einen fremben Beaner ine Gebrange, fo trat fein Lehrer fur ibn ein; murbe ber Rampf unenfichieben abgebrochen, feste man ibn in Streitidriften fort." Auch in Gotha bereiteten bie confessionellen Streitigfeiten viel Unbeil (f. Coulge, Gefc. bes Gonn. ju Gotha C. 98 f.), wie fpater bie vietiftifchen. Doch follte von einer gam anberen Geite ber ein noch viel grockerer Schaben ermachfen.

§ 13. Die Berherungen bes breißigibrigen Kriegs. (Bi. auch erhipmen Gelch test Gunn, un Mitchterieg, C. 27 fl.) Die allgemeine Gerußtung, bie eine unaussteitliche Begle bei languierigen Religionstampfel war, mußte gam verfallten, bei heber Gedene freifen. Micht bie der allgemeine Bespland warb erfähltent, im Ledungland bei bei Unterhalts amzganz, sondern auch alles frittiger Erchen auch geltiger finneldening geldum in In furget Gemalte in einzigten bart bier für bei rechte Berthindrie gefane bart fier für bei rechte Berthindrie gegenter Drangfale und lidgreiseher Geben mit fehre.

Connecti micht ledte

Die protestantifche Schule ju Griedberg in Deffen murte eines großen Theils ihrer Schuler beraubt, fo baß fie 1690 bem Untergange nabe mar, aber 1631 murte fie burd Buftan Abolbbe Gieg bei Leipzig wieber bergeftellt, Die Comeben rudten bort ein. - Das proteftantifde Gumnafium in Berefelb murbe 1629 einem tatholifden Briefter und jefuitifchen Lebrern übergeben: Tilly feste bas Reftitutionsebict mit Baffen. gewalt burd und hauste fürchterlich. Bwar befam es 1632 feine protestantifden lebrer mieter, aber icon 1634 mart es vollig aufgelost burd ben faiferlichen General Bob, bie Lehrer flüchteten nach Caffel und anderen Orten. 1636 begann ber Unterricht bon neuem, aber icon im foigenben Jahre murbe er beim Unruden faiferlicher Truppen wieber gefchioffen. Freilich banerte auch biefes nicht lange, aber ju einem mirflichen Bieberaufleben tonnte es mit ber Souie bod erft nach bem meftphalifden Frieben fommen. - Die Stadt Gottingen marb 1626 faft zwei Monate belagert und furchteriich beichoffen. In Folge ber außerften Roth ging ber bortige berfihmte Rector Georg Anbr. Fabricius an bas Symnafium in Dublhaufen, mobin auch bie anberen Lehrer und bie auswartigen Schuler jogen. Er begab fich gwar wieber nach Bottingen jurid, mußte aber jange Reit feinen gangen Gebalt entbebren. - In ber burch ben Rrieg fower beimgefuchten Sonlpforte mußten bie Boglinge oft ber Rriegofeinbfeligfeiten wegen entlaffen merben, unmittelbare Ueberfalle trieben bismeilen Lebrer und Couller auseinander, an Rahrungsmitteln fehlte es oft gang ober fie maren in einem febr folechten Buftanbe. Unter folden Umftanben tonnte auch bie erfte Bubelfeier w ber Unftalt im 3. 1643 nur febr fummerlich ausfallen. Gelbft bas befeftigte Bittenberg tonnte bie Friedensarbeit in Soule und Universitat nicht ungeftort fortfeten und einzelne Lebrftellen mußten lange unbefett bieiben (f. Spitner G. 28 f. 32 f.) - Den

ansgefuchteften Martern mußte fich ber bamalige Rector ber Aitenburger Gonie, Bofeph Clauber, fugen (f. Lorens G. 76 ff.), aber er bielt mit feitenem Gottvertranen Stand und ließ ben fflor ber von faft 600 Goullern befuchten Lebranftalt nicht finten. - In Groß. Glogan mußten wie Die Beiftlichen fo auch Die funf Lehrer Die Stadt verlaffen und vier Jahre iang blieb bie Bemeinbe obne Gottesblenft und Soule ff. Rlix im Brogr. v. Blogau, 1858. G. 5 ff.); aud fpater noch wechfelten bie Befchide bier, wo felbft nach bem weftphalifden Frieben eine un fagiiche Bebrudnna von Geiten ber Rathollten ju befteben mar, wovon erft im 3. 1707 burch ten Altranftabter Bertrag eine Befreiung erfoigte. - Das burd bas Legat eines Burgermeiftere geftiftete Gumnafium in Stargarb marb icon 1685, zwei Jahre nach feiner Eröffnung, bei ber Beiagerung ber Stadt burch Die Rafferlichen, ein Ranb ber Flammen. Lebrer und Schuler, gerftrenten fich und erft 1646 nach elfjahrigem Zwifdenranme murbe wieber ein Rector ermahlt. - Das burch Tropenborf berühmt geworbene Bomnafium ju Golbberg gieng 1621 gang ein; aus ben Ginfunften besfelben ftiftete Bergog Beorg Anbolob 1648 eine fürftiche Sonle bei ber Johannestirche in Liegnit. - Ebenfo ging bas Bentbener G. 1629 ein, und auch bas in ber Stadt Deis, Die balb von ben Schweben baib von ben Raiferlichen erobert wart, gerieth baburch in tiefen Berfall. - Gebr ichmer maren auch bie Schidfaie, weiche bas von bem Rurfürften Joachim Friedrich von Branbenburg in feinem Jagticole 3 oad im et bal mit 120 Freiftellen geftiftete Bomnafium und Mlumnat (f. Cnethiage in Seebobe's Archio II, G. 629 ff.) baib nach feiner Entftebung erlitt, fo bag es nach Berlin verlegt merben muftte. - Andere Schulen wie Die Stubienanftalt ju Ambera (f. Rigner G. 33 ff.) tamen gerabe mabrent biefer Beriobe in bie Sante ber Besuiten und hatten, ba blefelben bis 1773 im ungeftorten Befite blieben, menigftens von ben Raiferlichen feinen Ueberfall und feine barte Bebanblung ju ermarten, (Bal. b. Art, fiber bas Schuimelen in Sannover.)

Dies berigen Jage mögen zu einem Bilte bei Genigun genigen; sie ließem fich anderen, jum Zellen nder früserer richiss ernenfen, d. Effekt, ertig. Biltung ber Jugend im 16. Jahrb., S. 220 ff.) Das schlichtliche Ergebnis aller aingefrichen Berberungen aber war die ausgebraue Stittenlessfect, die indessonste seh zer Jagend aller
Derne chriss (gal. 26sfec S. 230, 1-224 ff.) und die neuer dem früssische Serein
ungen noch deren de angestrengten Bemilpungen welcherbergestellter Frederungset fich se bei bestelligt aus der

- - - Congle

Das ftartfte Reugnis bes muchernbften Formalismus maren aber bie Coultomobien ober geiftlichen Spiele in lateinifder Sprace (ogl. t. Art. Dramatifche Mufführungen.) Diefe Gitte mar in England (f. Gramer in Magere Batag, Revue 1841, G. 486 f. G. S. Loreng, Befc. bes Gomn. in Altenburg, G. 352 ff.) ju Anfange bee 12. Jahrhunberte entftanben und murbe von ba im 14. Jahrb. faft nach allen Coulen Rordveutichlands verpflangt. Die Coule batte in gewiffem Ginne einen engeren Bufammenbang mit bem Leben; man wollte bier bestimmte Gruchte berfelben banbgreiflicher zeigen. 3ch. Reuchlin gab 1498 soenion progymnasmata ju biefem 3wede beraus und Mehnliches finben wir im Reformationezeitalter an verschiebenen Orten. Dan beidranfte fic babei nicht auf bie Aufführung ber Romotien bee Blautne und Tereng : man brachte eigene Coopfungen bafur ju Stante. Gomnafiallebrer fcrieben felbft lateinifche jum Theil febr feitfame Stude, 3. B. comoedia sacra do nativitate Christi, In Franffurt unter Rector Sirmuig, eine vom Conrector Fabronius gebichtete Romobie Efther 1630 in Caffel (f. Beber, C. 129 f.), do rustico ebrio qui princeps creabatur, 1684 in Reuftettin, Mieganter ber Große nach Curtius, in Salgmetel, Chaminontas por bem Balogerichte in Theben u. a. m. Dan wollte babei bie Anftoge ber alten Romobie befeitigen, und bod ben 2med bes Lateinfprechens befortern. Aber ichen im 16. Jahrh. begann man abniide Aufführungen mit beutichen Studen, tie jum Theil freilich auch munbertich gemefen fein mogen, Die fich aber wenigstens bis an bas Ente biefer Beriobe bin erftredten. Go merben bon ben Coulern in Glogan 1740 "bie berlorenen und wieber gefundenen Ronigefinder Theogenes und Chariffeia' aufgeführt, und etwas fpater tommen bafelbft breitagige toftfpielige actus dramatici ber. Go mogen benn balb bie beutiden Stude vormaltent geworben fein.

Bir begegnen bier glio einer ftarfen Reaction bes nationglen Bewuftfeins, bas freilich noch im Lanfe bes 18. Jahrhunderte fomere Broben gu befteben baben follte. Bar basfelbe einmal in tem fpracilden Gefühle ermacht, fo tonnte es mobl für eine Beitlang gurudgebrangt, aber nicht fur immer unterbrudt werben. Der lette Reft ber giten Romerberricaft veridmant bamit: bas Deuriche murbe Regierunge-, bas Frangofifche Diplomatenfprache, bas Lateinifche blieb bei ben Ratholiten Bibel., Gultus., und Curiaifprace. Das Deutiche brach fic jest auch in ber Biffenicaft freie Babn: auf ber 1695 geftifteten Sallifden Univerfitat mar Chriftian Thomafine ber erfte, ber in beuticher Sprache Borlefungen bielt. Das Latein batte von ba an große Dube, in ber Gelehrtengunft noch fortgnieben; immer allgemeiner und ftarter ward bie Forberung, bas Deutiche unter bie orbentlichen Lebrgegenftanbe aufgenommen ju feben; man fühlte babel felbft bie Befahr, bie bem Lateinifden brobte, und fugte beshalb ftete eine Claufel gu Gunften beefeiben bingu. Die bamburgifde Coulerbnung von 1732 (nur angebeutet in Calmberg, historia Joannei Hamburgensis, G. 183.) beschränft bas Lateinfbrechen und Die lateinifden Dieputationen auf Die beiben oberften Glaffen, perlangt aber jugleich, bag bie beutiche Sprache geitig und gwar fofort in Quarta nach ihren Unfangegrunden beigebracht, in Brima aber burch Lefung guter beuticher Blicher

geforbert, auch wirfliche Rachahmung berfelben in beutiden Briefen, Reben ic perincht werbe. Diefe Forberung wird um bie Mitte bes vorigen Jahrhunderte allgemein vernommen, und bas zu einer Reit, wo bie beutiche Sprache in fo großem Berfalle lag und wo ju bem Gemengfei von Latein und Deutich nun auch noch bas Granzofiiche bingutam. Die vermeintliche Unentbehrlichfeit beefelben führte wieberum zu Diepenfationen ber Schuler bom Griechischen und batte alfo mittelbare und unmittelbare Rachtheile: man tam auf ftanbesmäßige Scheibungen in ben Lectionen. In Sturms und Trotenborfe Symnafien batten feine Exemtionen fur abelige und anbere vornehme Schuler ftattgehabt. Best murben biefe (nach einer alten Unart, bie in bem beutichen Beien lag, vgl. oben &. 3. und 8.) por ben übrigen ausgezeichnet und gang absorberiich bebanbelt. 3m Görither Gumnafium (f. Banmeiftere Progr. v. 1747) ift fur bie abeiigen Schiller ein befonberes Lectionsverzeichnis, worin bas Griechifche fehlt; auch bie Das thematif wird fur jene besonders geiefen. 3a, es beift gerabenn : "Bir untericheiben abelige und bornehmer Leute Rinber bon anberen, fo niebriger Geburt finb, auch baburch, bag wir ihnen theile einen naberen, liebreicheren und pertranteren Umgang mit ben Lehrern unter Bezeigung aller anftanbigen Boflichfeit geftatten, theile and, baf fie pon gemiffen Berrichtungen ausgenommen find, benen fich anbere unterziehen mugen," Dit Bezug bierauf galt es auch fur Rlugbeit, Beraftif nebft Benealogie bei ber neueren Befdichte gu berudfichtigen, und auch fur bas Tangen murbe öffentlich vom Bomnaffum geforgt. Diefer innere Biberfprud mifchen einer vericbiebenen Bebantlung abeliger und burgerlicher Boglinge, ber jugieich mit bem Bilbungegiele ber Bomnafien felbft in fo großem Contrafte ftant, ffihrte gu ben befonberen Bilbungsanftalten ber abeiigen Jugend im ballifden Babagogium, ber Liegniber Ritterafabemie (geftiftet von Raifer 3ofeph I. 1708), ber Lineburger (geft. 1655, aufgehoben 1849), ber Branbenburger (geft. 1704, aufgehoben 1848, erneuert 1856) n. a.

Aber auch in anderer Begiebung anderte fich bas Befen ber Bilbungsanftalten gar febr ; bem feitberigen Formalismus gegenfiber batte fich bie Forberung eines fo maffenhaften Unterrichteftoffes geltenb gemacht, bag ber Beift uothwendig bie Scharfe und Ginbeit einer rechten Spannfraft verlieren ju mufen ichien. Mie befonbere Lebragaenftanbe finben wir neben allem übrigen in biefer Beit noch Rriege- und burgerliche Baufunft, Sternfunte, Gnomonit, Botanit, theoretifche und praftifche Bhilosophie. Mis Landgraf Bilbelm VI. in Caffel bie Universitat wieber nach Marburg verlegte, gab er jener Stadt bafur eine Ritterfcule ober Lycenm (1657-61.) jur Erlernung ber fundamenta philosophine et theologine; ebenfo murben in bie allaemeine Schulorbnung jest aufgenommen Befchichte, Geometrie und Spharit, Bebraifch; bas Deutsche murbe bis jur 5. Claffe betrieben; ber Reifgionsunterricht wurde in beutscher Sprache ertheilt. 3m mefentlichen zeigte fich bier burchaus fein Fortidritt; Die Claffen murben burch. gangig combinirt und baburch bie Leiftungen berabgebrudt; bas Stubinm bes Griechiiden machte mefentliche Rudidritte, weber Somer noch Demoftbenes murben gelefen, bei ber Auswahi ber alten Schriftfteller nicht bas mahrhaft Glaffifche por allem anbern ine Muge gefaßt, bas Dentiche nicht grundlich betrieben, burch bie Dethobe oft einem geifttobtenben Dechanismus Borichub geleiftet. In ber Babi ber realen Sacher bereichte Billfur: an manchen Orten murbe g. B. Die Geographie eifrig betrieben, an anberen (a. B. in Caffel) febite fie gana,

Antertwe wurde bie burchgreifente Beräuberung bes Unterricktwecken juglich burch ein weichtigen Einfel angefeicherte un fremme führfen mut bruch auber beginnigarten Umfänte geförzet. Dies war namentlig in Gelfa unter der gefoneten Regierung fremz gernft des Tommen (1641-76) der füll, der im Biltatien best Gester Gunnstimm anschniet, um die wergeneumenn Wängel und Gesche Section Gunnstimm anschniet, um die wergeneumenn Wängel und Gesche der Gelfag und der Biltatien bei finnen (1. Geluige 6. 111 fi. 124 ft. 318 ft.). Alle die un wiffenfagfilgen Etwiche befinnent Jagend der Geren Gelfin wurde als Grundigs festgebalten, "dei War middle im der erectie piekalt des Prundigsentum studiorum, die



lateinifche Sprache, bag aber, außer biefer, ber griech, und bebraifchen, jur Ermedung und Scharfung bes Rachbentens, fowie jur Borbereitung auf ben afabemifden Unterricht, Gefchichte, Mathematit, Bhilofophie, befonbere Logit und Rhetorit, ferner bie Grundfate ber Boefle, Beredtfamteit und Dufit vorgetragen werben mußten." Die auch bamale noch porhandenen Dangel murben leicht erfannt und möglichft abgeftellt. Die rechte Lefung ber alten Claffifer mar burch ein miffenfcaftliches Alleriei unvermertt verbrangt morten. In Brima murbe Latein in 6 St. (2 Exercitia, 1 Syntaxis, 1 Virg. Acn., 2 Erasmi colloquia), Griech. in 4 (nur R. T. und Gramm., feine Claffifer), Bebraifd in 1 St. (wogu jeboch noch 2 por bem Befuch bes Gotteebienftes am Connabend Rachm. und Sonntag famen) getrieben, alfo im gangen 11 St. m.; baneben aber 2 St. Theologie, 2 Logit, 2 Rhetorit, 2 Ethit, 1 Arithmetit, 1 Gefchichte, 3 Boetit, 4 Dufit. Secunda mar theils mit Brima, theils mit Tertia combinirt. 3m Griech. übte fie Gramm, an Theognis und bem R. T. ein, Boutit 5 St. an Birgile Effogen. In Tertia murben im Lat. Comonii Janua und Vestibulum gebrancht und fur Brofobie 2 St. feftgefest. Daneben mar bie Menge ber Religionsubungen und Anbachten eine übermäfige. Die Alten maren lediglich ein Bebitel jur Grlauterung und Berfinnlichung gramm., profot. und rhetorifder Regeln. Diefem allem ichaffte Bergog Ernfte icharfer Blid einen raichen Banbel. Die Combinationen borten auf und man las wieber bie großen Alten. 3m Griech, machten fich Ifofrates, Theognis und Mejopos, im Lat. Cicero (Reben und Briefe), Juftin, Repos, Tereng, Blautus geltenb. Aber ba ibm auch ber Berth ber Methode nicht entgieng, lieft er eine "Instructio, wie bie beiben unterften Claffen ratione pietatis et lectionum ju bestellen feien," jur Richtichnur fur fein land ausgeben. Aber auch neue gmedmäßige Lebrbucher fellten fur ben Gebrauch ber Goulen auf ben boberen und nieberen Stufen ausgearbeitet werben. Fur jene wurden gerabe Comenii Janua und Vestibulum eingeführt und ein vocabularium Comenianum ausgearbeitet. Salomo Glaffius (bortiger Beneralfuperintenbent) perfertiate eine Umarbeitung bes Compendii Hutteriani pro triplici cursu; Beit von Sedenborf (bamale Rangier in Botha, aulebt Kangler ber Unip, Balle) beforgte mit mehreren anderen Gelehrten eine achola Latinitatis und ein Compendium historiae ecclesiasticae. Die größte Bahl folder Buder aber murbe von bem Rector Revber verfaft, worunter fich auch eine Art Encoflopabie ber Bhilosophie und ber Philosogie (Margarita philosophica u. M. philologica) befand. Die Birtung aller biefer Beftrebungen aber, Die wenigstens mittelbar bon Bergog Ernft ausgiengen und bon ibm auf bas fraftigfte unterftut murben, beidrantte fich nicht, wie manche fpecielle Anordnungen außerbem, auf bas Gothaer Somnafium, fonbern murbe, indem andere Stabte biefelben fich jum Dufter nahmen, weit und breit verfpurt, ja fogar über bie Grengen bes beutichen Baterlandes binaus margenommen (f. Coulge a. a. D. G. 174.). Obne Ameifel bat auch ber unter biefen Ginfluffen unmittelbar erzogene A. S. Frande ben eigentlichen Grund meniaftens au feiner pabagogifden Richtung und Thatigfeit bier gelegt (Gbenb. G. 173 f.).

Benn um auf bief, Wefte ber erze Gifte auf dem meiten Hobaggiffen Gebiete umch ist Wagle ber Ellegien wir ein Lunion an erkeinfen Aufhäligen am McKinndbeuren fis dermiteren ju laffen Gefalt lief; wenn man jum Djel auf literarifse Befahringungen mit der Jagend einigen, die moti über beren Gerigut hinantlagen; fo mußte bewon felßy miere des Erreden nach größere Ellefachheit um des Beträngun nach einer machtigunge enter der Auftragen eine Der Bertingungen mach einer machtigungen einer Gertingungen auch einer Gertingungen der Gertingungen auch einer Gertingungen der Gertingungen auch einer der Gertingungen auch einer der Gertingungen auch einer Demanistensung zu befämpfen mit einzigkröstlera, unte tieb ihr deburg als nete in feint fermed Ellightigtlich beim. Wim fingen auf Gergemeitung agene die Wäche diere festflich auftgreigen Phantafe die Figure des Berchannes bis zum Urbermage zu betwenn au nur berchter dießtlich Schaft, im aller betwehigter erfalgiffe Gerting in, aufer betwehigter erfalgiffe Gerting in, auser befrieben auch der Gertingung der der ind fen Pictikums ber balligen Edgat auch nas feiner zu Fongenfahre Gerte bewere.

8. 15. Die Birfungen bes Lode'fden Genfualismus. Bie bas Guftem

gigfeit meageworfen batte. Gein Streben mar befonbers auf bie Bipchologie gerichtet, ber ja auch ihre große Bebentung für bie Babagogif nicht abgefprocen werben fann. Er befämpite pornebmlich bie angeborenen 3been und leitete alle Borftellungen aus ber Empfindung und Babrnehmung burch bie außeren Ginne und bie Reflerion ober bie mabrnehmente Thatigfeit unferer Geele ab. Aber jene ausichliefliche Anfchauungs- wie biefe pormaltenbe Empfindungemethode fint in Bahrheit eben fo febr gegen bie driftliche Grundlage wie gegen bie claffifden Bilbungsmittel ber fruberen Babagobit gerichtet. Rur mittelbar ift baber fein Spftem fur bas bobere Schufwefen von Bebeutung, fonft fint es meift gang allgemeine pabagogifche Darimen. Er hielt bie Renntniffe fur bas unwichtigfte Stud. "Dan macht viel Aufhebens," fagt er, "um ein wenig Latein und Griechifch, 7-10 3ahre tettet man ein Rint ans Ruber, um biefe zwei Sprachen gu lernen, bie es mit einem weit geringeren Aufwande von Dube und Beit und faft fpielend batte lernen fonnen." In ber fur bie Erlernung ber Sprachen von ibm empfobienen Dethote foliegt er fic balb an Comenius balb an Ratich an. Querft foll Graniofifc gelernt merben, aber frub, mit auter Aussprache und in ber einzig richtigen Beife, burd Sprechen. Cbenfo auch bas Latein burch bas Sprechen, aber alle, bie es funftig nicht gebrauchen fonnten, follten bavon bispenfirt merben. Dit lateinifder Grammatif folle bas Rint vericont bleiben; man muße vielmehr einen Lehrer fuchen, ber ftete Latein mit ihm fpreche, ober wenn bas nicht au baben mare, folle man ein unterhaltenbes Buch nehmen, etwa Mefore Babeln (bas er ale erftes Lefebuch mo moglich mit Bitbern ansgeftattet miffen will) unb bem Schuler eine getrene Interlinearuberfepung in bie Bant geben, bamit er biefe fammt bem Driginal fich einprage und babei bie Declingtionen und Coniugationen auswendig lerne. Auf ben Mejop foll Juftin ober Gutrop folgen und auch babei eine Ueberfegung gu Gulfe genommen werben; bas eigentliche Stubium ber Grammatit bagegen folle ben Philologen überlaffen bleiben. Rur fur ben Renner einer Sprache biene fie ale Borfchuie ber Rhetorit. Aus ben alten Claffitern mußten Regitenntniffe gewonnen werben, von Mineralien, Bflangen, Thieren, vornehmlich von Rubholy- und Fruchtbaumen u. f. f.; auch empfiehlt er lateinifche Conversationen über Gegenftanbe aus ber Geographie, Aftronomie, Chronologie, Anatomie u. a., ober von Dingen, Die innerhalb ber finnlichen Gpbare liegen. Lateinifde Ausgrbeitungen wiberrath er. es handle fich nur um bas Berftandnie eines Schriftftellers; lateinifche Bergubungen (beren Bebentung und Werth er offenbar gang falfc beurtheilt) finbet er fogar unvernünftig, wenn fein Dichtertalent vorhanden fei. Und feibft bann folle ein Bater fich mobi bebenfen, ebe er bas beforbere, mas geeignet fei, ben Gobn babin ju perfubren, baft er feine Reit und fein Bermogen obenbrein verfcwenbe; febr feiten babe einer Golb- und Gilberminen auf bem Barnag entredt. Aus ben Ciaffifern follten nicht große Stude, fonbern nur porguglich foone Stellen auswendig gelernt merben. Erbfunde verlangt er frubreitig. barnach Rechnen, mathematifche Geographie und Aftronomie mit Bulfe bes Simmeleglobus, in ber Geometrie bie feche erften Bucher bes Guflib; mit ber Geographie fei bie Chronologie ju verbinden, Die Gefchichte aber werbe am beften beim lefen ber lateinifden Claffifer gelehrt (bie griechifden geiten ibm nicht fur ben Schulbebarf). Spater foll bann mit ben Schulern Cicero de officiis. Pufendorf de officio hominis et civis. bann Grotius de jure belli et pacis unt Pufendorf de jure naturali et gentium ge-

E Congle

8. 16. Der ballifde Bieriemus und bie Realfoule, A. B. Grande, (Saubtfdrift von ihm felber ift: Musführliche Orenung und Lebrart fur bas Babagogium, 1701.) Batte Spener ben theologifden Bantereien gegenuber, bei benen ble Anfichten ber englifden und frangofifden Freibenter um fo leichter Gingang fanben, innerhalb ber lutherifden Belt ber Anficht Babn gebrochen, baft bie Coule bauptfachlich bagu ba fel, ber Ingent Frommigfeit einzupflangen und ben lamteren Glauben nicht auf bas Dogma, fontern auf ble beilige Schrift gurudzufubren, fo fucte Grande in ben von feinem Glaubens. muthe gefchaffenen Anftalten biefen Bebanten fofort thatfachliche Berwirflichung ju geben. Blergu mar aber freilich auch eine andere Bebandlung bes claffifchen Alterthume, ale bie bieberige, erforberlich, und es tam barauf an, auch bier ftatt bes Buchftabene mo mog-2 lich Beift und Leben aus bem Inhalte berver ju bolen. Die Anbanger Spenere und Grande's ober bie Bietiften perachteten im gamen bie Miten burchaus nicht, fie befaften jum Theil felbft gelehrte Sprachtenniniffe. Auch in ben burch ben Gouler Frande's, ben Grafen Bingenborf, geftifteten Brubergemeinten murbe bae Stubium ber alten Sprachen eifrig betrieben; man fab mobi ein, baf es mehr grundliche Renntulffe verichaffe ale bie Methobe mancher wegen ueuer Erfindungen gebriefener Babagogen. Doch gab es auch bier Schmarmer und Menaftliche, bie lieber alle Latinitat aus ben Rirchenvatern gebolt batten. Die in biefer Begiebung wichtigfte Coopfung Frande's, bas Babagoglum an Salle, begann 1696 mit brei jungen Abeligen, 1705 maren aber fcon fiebengig ba, welche gerftreut umber wohnten; fur biefe baute er 1711 - 13 ein grofice Sane mit bellen, freundlichen und begnemen Bohnungen fur Boglinge. Die Gigenthumlichfeiten feines gangen Lehrfpfteme traten augenblidlich bervor, fobalb tie außeren Ginrichtungen getroffen maren; ja biefen feibft maren fie fcon aufgepragt und man fonnte an ihnen namentlich tie Binneigung jum Realismus icon ertennen. Ein botanlicher Garten, ein Raturalientabinet, ein phofitalifder Apparat, ein demifdes Laboratorium, Ginrichtungen ju angtomifden Gectionen, and Drechfelbante und Dublen jum Glatfolelfen fehlten nicht.

 Bertangen nach bem Stofflichen und feiner bilblichen Darftellung. Das Leben marb machtig und forberte feine Geitung ber Schule gegenüber.

Die Forberung bee Lebene mart in bem Frande'ichen Reglismus übermaftig betont: es mar nicht mehr bas Brincip eines geiftigen Inbalts, fonbern ber proftifchen Ding lichfeit. Unter ben Lebraegenftanben befanben fich felbft bie Chronologie, Aftronomie. Mufit und Dalerei, Angtomie nebft ben bornehmften Funbamenten ber Debicin außer allen ben in Coulen gewöhnlich getriebenen Sprachen und miffenschaftlichen Rachern. Dagegen murbe befonbere bas Griechifche vernachlägigt. Richt blog bei Frande felbit, fonbern and bei feinen Coullern, g. B. in Berefelb, maren bie gried. Claffiter vollig verbaunt und es murbe nur bae R. T. (auch bie Apotalppfe) gelefen, außerbem tommen bie Somilien bes Matarios und bie Baraphrafe bes Johannes vom Ronnus (fo wie im Lat. Die homnen bes Brubentlus) bor. Babrend bie Botanit von Anfang an ale Lebraegenstand ericeint, im Jahr 1714 auch Oratorie und Logif aufgeführt mirb, febit bas Frangofifche gang. Gelbft in ber Dathematit murbe ein größtentheils realiftifcher Unterricht ertheilt; babel murbe auf verschlebenen beutiden Gumnaften bie Mathesis compendiaria s. tyrocinia mathematica von 3ch. Chritob. Sturm (6. Aufl. 1714) şu Grunde gelegt. Diefes mit Rupferftichen reichlich verfebene Buch enthalt auf 79 foliofeiten allgemeine Dathematit, praftifche Arithmetit, theoretifch praftifche Geometrie (Gelbmeffen, Sobenmeffen, Stereometrie), Dptit, Rriegebaufunft, Civilbaufunft, Rosmographie, Chronologie, Guomonit, Dechanit und jum Coluffe Chiromantie, Auf eingelnen Anftalten biefer Art wird freilich von ben mathematifchen Disciplinen nur bie Gnomonit aufgeführt.

Reben biefem Regliemus, beffen weitere Entwidling wir bemnachft noch ju verfolgen baben, ericeinen ale mefentliche Cigenthumlichfeiten ber Frande'iden Ginrichtungen einmal bas ftrenaere Befet fucceffiver Aufeinanderfolge in ben einzelnen Lebrgegenftanben mit alleiniger Ausnahme bes Lateinifchen, worin jeber Schuler beftanbig auf jeber Stufe unterrichtet merben mußte und welches 1709 in Salle in 7 Claffen gelehrt marb; fure anbere bab fogenannte Barallel- ober Lectionenfuftem, wornach feber Schuler in ben verschiebenen Fachern ungleiche Fortidritte machen und in jebem Lebrzweige nach Dafgabe feiner Leiftungen barin obne Rudficht auf bie antern verfest werben tonnte. In ben Frande'ichen Coulen ftanb bies Goftem in nethwendiger und innerer Beziehung ju ber gangen Aufgabe und ihrer lofung , mabrent es anberemo, 1. B. 1772 burd Geifter in Gotha offenbar nur ale Rothbebelf eingeführt mart, um aus einem ichlimmen Berfall bes Unterrichte in eine beffere Reit binuber an leiten (f. Coulge, C. 271; bie verfuchemeife Ginrichtung murte jeboch balb wieber aufgeboben, ebent. G. 277). Mebnliches murbe 1802 am Reuftettiner Gomnaftum verincht (f. Giefebrechte Beid, beefelben, G. 86). Unter ber napoleonifden Berrichaft murbe Diefes Cuftem 1810, wenn auch nur ffir furge Beit, in Caffel eingeführt. Am langften geblieben ift es in bem Gomnaftum ju Bardim, wo es bei feiner Reufcopfung im 3abr 1827 eingeführt und 1855 aufgehoben marb. Goon bas mefentlich auf barmonifche Geiftesbildung berechnete preufifche Gefen vom 12. October 1812 megen Brufung ber Mbiturlenten trat jener einseitigen, ben Werth eines mabrhaft ergiebenben Unterrichts verfennenben Ginrichtung entgegen. Roch mehr mußte es vor bem neu erwachten frifden und vollathumliden Gelfte ber bentiden Gomnafien nach ben Freibeitefriegen und inebefonbere burch bie in ben Glaffen - Orbinariaten und antern Ginrichtungen fich funbaebenten Bemühungen um eine mabrhaft fittliche Ginwirfnng auf bie Jugent verbrangt werben.

Ciniges nahmen bie Franck'eifen Schalen aus ben frührern Zeiten berüber, obne de ein netwendigse Element fipres eigentifuntligen Spilens war. Befemters pflegten jöhrlich Pröfungen ume Redeuctus mit mehr ober mitarter feiterlichteit gehalten zu werben, die fis von Halle aus verreitet mie feitem fast auf allen teutschen Symmessien sehaften haben. Se mangefahrt biedern auch gie ergangifte woren, be weilte man boch durch fie die Jagend in verfändiger Thilliger traditen. Sie hatfen auch fieres Thillig ime die jum Utterming geichtenen, einer afterigien Echigfleite Bergfund iestennisse greichten, einer afterigen Echigfleite Bedier unterwiese gene Bergen bei einer fie bie der findensche Erfüngent der gemöhlichen Schlegt nicht von ficher beitelt generenem Utferzamsgestelt zur Underfühlt fich. Auch in Salle fellte eine befentere Claffe Sebesta auf die absenissen Ermitten muntitation vorbereiter; in beiter wurden volle talenissische Schlegten auf der Absenissen der Wieden vorbereiter; in der befentere Claffe Sebesta auf wie absenissen der Verlegen d

Grogartiger mar baber ohne Zweifel ber Erfolg, ben bie Berbreitung bes nenen Lehrspftems auf ungabligen bentichen Gunnafien batte, ber frellich an manchen Stellen burd theologifche Streitigleiten getrubt murbe. Go zeigte fich ber Rector Boderobt in Gotha ale eifrigen Anhanger beefelben , beranftaltete namentlich auch Sonntage nach geenbigtem Rachmittage-Botteebienfte Anbachtoftunben, in welchen Gelectaner freie Bortrage über Stellen bes R. E. balten und Brimaner Capitel ans bemfelben auswendig berfagen mußten, gerieth aber barüber in argerliche Streitigfeiten mit ber Beiftlichfeit, burd welche fogar befonbere Dafinahmen bes Lanbesberen bervorgerufen murben (Schulge, G. 204 ff.). Much in Caffel murben biefe Grunbfabe und Ginrichtungen burch ben Rector Stephan Beit (1713-36) eingeführt und von feinen Rachfolgern mehr ober meniger belbehalten. Die Goffler follten vielen Unterricht erhalten, piel arbeiten und ichreiben : Die meifte Beit murbe auf Die Erlernung bes Lateinifden verwendet, Die Lecture babei auf wenige Claffter (Cicero 11 St., Cornelius 9 St.) concentrirt, im Schreiben viel genbt, bas Griechliche bagegen febr vernachläßigt (Beber, Befc, ber ftabt. Bed. ju Caffel, G. 254). Much in ber lateinlichen Schule in Salle murbe von 7 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abende mit einftunbiger Mittageunterbrechung, alfo taglich 11 Stunben, unterrichtet; Die Schiller maren baber mit allem (Latein 12 Gt., Frangoffic 5, vielen Realten) überlaben. Auf anderen Anftalten ift bie unmittelbare Ginwirfung weniger beutlich nachzuweisen, wenn auch bie überwiegent theologiiche Richtung bes Unterrichts in Inhalt und Umfang foldes mahricheinlich macht. Muf bem Friedriche - Berber'ichen Bomnaftum ju Berlin (f. Benefe's Ergiebungs- und Unterrichtslehre, 2. Aufl., II. C. 538) murbe 1698, nach bem von Lange berausgegebenen Catalogus lectionum publicarum, Theologie nach Spenere tabulae catocheticae gelehrt und babel bas R. E. analytifch und exegetifch gelefen. Datbematif murbe gar nicht gelehrt (abnlich in Caffel und anberemo), eben fo menig Beidichte, fonbern ftatt beffen Rirdengeichlote, außerbem Logit. Roch 1713 murbe bie Rirchengeschichte fo ausführlich porgetragen, bag

In firchlicher Begiebung batte man bon ben Einwirfungen bes Bietismus, ber bas unbeftrittene Berbienft aufwelst, ein frifches und warmes Glaubensieben an bie Stelle bes ftarren und tobten Dogmatismus gefett ju baben, einen auten und großen Erfolg erwarten follen, und gewiß find ble großartigen Schopfungen und Beftrebungen, ble babon ausgiengen, nicht ohne lebenbigen gottlichen Gegen gebijeben. Aber ble eigent-Ilde Frucht mar bennoch, bem Bangen gegenüber, nur flein. Gie haben eine wobithnenbe Dafe geblibet mitten in ber Bufte ber erfalteten ober lau geworbenen Rirche, aber ihr Ginfing auf ble gange Blibung bes Goulmefens ift gering geblieben (f. Lilie, Emancipation ber Coule von ber Rirche, G. 25). Bas infonberbeit ben Ginfluß auf bie boberen Schulen betrifft, fo mußte bie Anfgabe um fo fcwleriger merben, je mehr bie alten Sprachen gurudtraten und baburch bie Belegenheit gur Ueberwindung und Berffarung bee humanismus gefdmacht marb. Und boch mar biefe Ausaleidung amifchen bem Chriftentbum und Alterthum in Ihrem gegenseitigen tieferen Insammenbange, beren grunblichere Behandlung allerpinge mobi einer frateren Reit vorbebaiten bleiben mußte, bumais boch wenigftene icon burch einige, wenn auch noch giemlich planiofe, iiterarifche Gammlungen von G. 3. Bok und Tob. Bfanner angebabut und porbereitet morben.

Die nachhaltigfte Frucht ber großartigen Birffamfeit M. B. Frande's mar und blieb alfo ohne Zweifel ber Realismus und bie Einrichtung eigener Realfchuien , aber zugleich freilich eine folche, bie am wenigsten mit bem Beifte und Charafter bes frommen Mannes in innerer Berbinbung geblieben ift. Gin Breblger in Balle, Gemler, befannt burch feine Renntnis ber mechanifden und mathematifden Biffenichaften, funbigte eine von ber Reglerung ju Dagbeburg und ber Societat ber Biffenicaften ju Bertin (fcon 1706) "approbirte - mathematifche, mechanische und öfonomische Realfoule" bei Salle an. Bielleicht tommt bier biefer Rame gum erften Dale por. Non scholae, sed vitae discendum, ftellt er ale feinen pornehmften Grunbfat auf: es muße por allem bas gelehrt merben, mas bie nachfte Begenwart, bas tagliche Leben blete und forbere. Das Grundprincip und ben Lehrumfang ber nachmaligen Realfculen bezeichnete er in feinem Berichte vom 3. 1739 (ale er fcon 70 Jahre alt mar). Er beruft fich fur fein Bert inebefonbere auf bas beifallige Reugnis ber ballifden Brofefforen Chr. Thomafine, Cellarius und bes Bhilofophen Bolf. Dit ftabtifder Unterftung ließ er awoif arme Angben in feinem Baufe pon einem in mathematicis. mechanicis et oeconomicis befonbere erfahrenen Literaten unterrichten, frellich nur 21/2 3abre lang. Beim Unterrichte murben 63 obiecta singularia praesenter porgeftellt, vornehmlich burch Dobelle. Die bieberigen Berbalfculen follten uun auch Realfonien merben, Die "Marterftuben" "burd Ginführung ber Realitäten gu lauter Freubenftuben werben." Aber er mar tein materialiftifch gefinnter, fonbern ein frommer



Mann, ber von ben Creaturen jum Schöpfer auffteigen wollte und um bie Berfeihung erseuchieter Augen bat, um in bas Innere ber Schöpfung binein au bliden.

Dffenbar machte in biefer gangen Forberung und Thatigfeit ein boppeltes, mefentlich von einander verfchiebenes Beburfnis fich geltenb. Es mar einmal bas richtige Befühl von ber Rothwendigfeit eines realen Unterrichteftoffes porbanden, man wollte für Die Ginfeitigfeiten bee Formalismus einen Erfat und eine Abbilfe bereiten. Dan fühlte aber anbererfeite auch auf bas bestimmtefte, bag ein mefentlicher Unterfdieb amifden bem Berufe und Bilbungebeburfniffe ber ftu bir enben und ber nicht ftublrenben Jugend fel. Dies fprechen mebrfache Rengniffe aus bamgliger Reit entfchieben aus (vgl. R. v. Ranmer 2, G. 163 f.). Danche erfannten bie Berechtigung beiber Richtungen volltommen an, hielten es aber, wie felbft ber gelehrte und befonnene 3. DR. Geener, fur Pflicht, beibe Aufgaben in Giner Anftalt ju vereinigen; anbere bagegen hielten bafur, bag jebe Conle nur Gin Brincip, Gin Biel, Ginen Charafter haben tonne, und faben baber eine folde Bereinigung ale unausführbar an. Diefe Berichiebenbeit ber Grundanficht liegt eigentlich in ber Cache begruntet und ift baber bis auf ben heutigen Tag nicht geschlichtet. Mie, von Balle ausgebent, 3ob. Jul. Beder 1747 in Berlin bie erfte bebeutente beutiche Realfdule grunbete (val. Gefchichte ber Reals' und Glifabethichule ju Berlin, von 3. S. Schulg, Berlin 1857), beftant biefelbe aus brei, theils fub., theile coordinirten Coulen, ber beutiden, lateinlichen und ber Realfcule im engeren Ginne. Gingelne Gouller ber erften beiben tonnten bem Unterrichte in ber Realfoule beimobnen. Sier murte Arithmetil, Geometrie, Dechanit, Arditeftur. Reichnen, Maturlebre getrieben, befonbere aber vom menichlichen Rorper, bann von Bflangen, Mineralien u. f. f. gebanbelt, Anweifung gur Bartung ber Daulbeerbaume und Ergiebung ber Seibenwurmer gegeben, auch bie Schuler in Die Berfftatten geführt. Unter ben Claffen wird eine Dannfactur-, eine Architeftur-, otonomifche, Buchbalter. und Bergmerfociaffe genannt. In ber erften murben 90 Arten leber gur Brobe vorgezeigt. Beder hatte ben oberften Grunbfat Gemlere: non scholae, sed vitae, bis jur Caricatur verfolgt. Bal, Beder , Boblgemeinter Borichlag , wie bie latein, Sprache bei Burben und Gbren ju erhalten, 1749. Sabn, Bie bas Rothwendige und Mugbare von Sprachen, Runften und Biffenfcaften in Realfdulen au perbinten, 1753.

Gein Rachfolger, 3ob. Ellas Gilberichlag, Oberconfiftorial- und Oberbaurath gugleich, führte icharfere Ramen und Begriffsbestimmungen ein; bie brel Goulen biegen bon nun an: Batagogium, Runfticule und beutiche ober Sandwerter. Coule; lettere war bie Clementarionle mit einer befonberen Sandwerteclaffe. In ber Runfticule legten auch bie ftublrenten Schiller ben Grund in ber Dathematit, im Lateinifchen und Frangöfifchen; bas Babagoglum bagegen entfprach ben oberen Gumnafialclaffen. Unter Gilberfclage Rachfolger, Anbr. 3at. Beder (feit 1784) wurde Die Runfticule Immer mehr zu einer Bilbungefcule fur fpecielle Berufe, ja gu einem Aggregate ber bisparateften Berufefculen. Dagegen murbe bas Babagogium in bemfelben Dage immer mehr zu einer eigentlichen gelehrten Schule, Die 1797 ben Ramen bes Friedrich-Bilbelme-Gumnaflume erhielt und 1811 von ber Realfdule gang getrennt marb, wenn fie auch unter einer und berfelben Direction verblieb. In welchem Ginne bann feit 1820 M. G. Spillete bas Befen biefer Anftalten auffafte und ihre Leitung übernahm, wie inebefonbere bie Realicule bie Bebeutung einer nicht gang mit bem Gumnafium parallel laufenben allgemeinen Bilbungsanftalt befam, barüber f. R. v. Raumer 2, G. 169 und befonbere 2. Biefe in bem Leben Gpillele's. Berlin 1842, G. 71 ff.

§. 17. Die Rählicheitstheert und ver Philanthropismus Unter ein unfeligen Beigern bei bereifgigibiptigen Ariege war vielleicht die transligt die, daß das beutige Bollisieben zu lief gefunden war, um fich rolch und brüftig wieder enspec arbeiten zu fommen. Die religiöfen Intereffie hatten ihre Krift verleren und der weich eilliche friedenschaftig batte fer im weltlichen und politischen Packfullisffen frieden.

untergeordnet theils geopiert; fie murben Gegenftand ber Gelebriamteit und bifbeten ein leeres Formelmefen. Die Rinft gwifden ben verichiebenen Stanten, Die von Anbeginn ber in bem beutiden leben lag, mar nur noch weiter geworben. Die pornehmen Claffen ber Beiellicaft maren befontere von fremblanbifder Bilbung angezogen und liegen biefelbe ihren Rinbern burch Privatergieber einimpfen. Die Gewohnheit, fo lange ale möglich bie Rinber burd Brivatunterricht im elterlichen Saufe fur bie öffentlichen Schulen vorbilben ju laffen, muche mit ber fteigenten Rabl ber Informatoren, beren Leiftungen wohl vielfach mangelhaft genng waren, fo bag baburch bie Fortfdritte ber Boglinge, wenn fie folecht vorbereitet nachmale in Die Gomnafien tamen, febr gebemmt murben. Dies wirfte auf Die burgerlichen Stanbe jurud, fur beren Beburfnis Coulen entftanben, bie bem praftifchen Berufe burd Unterricht in ber Mutterfprache und in ben Reallen entfprachen, oftmale aber nur Bintelfoulen waren, Die bem Gebeiben bes allgemeinen Unterrichtswefens nothwendig Abbruch thun muften. Bir erfennen biefe Dangel bentlich ans ben amtlichen Rlagen und Borichlagen jur Abbuife, welche ber Rector Ctug in Gotha im 3. 1736 (f. Schulge, S. 236 ff.) porgebracht bat. Aber wir nehmen an benfelben Autragen eine grofe Conceffion gegen ben berrichenben Beitgeift mabr, mas um fo trauriger ift, ale wir une bod gerabe in einer Beriobe bee Berfalle und ber Entartung befinden, in welcher Beidmadlofigfeit und Bebanterie neben niebriger Befinnung bei ben Lehrern und fittenlofer Aufführung bei ben Schulern vorberrichend mar. Dem Zeitgeifte guliebe follten Geographie, Gefchichte und Dathematit fcon in bie zweite und britte Claffe eingeführt, Die Renntnis ber neuen Sprachen und bie Bilbung bes bentichen Stils gepfleat und in ber Gelecta Die Bhilosophie nicht mehr nach Ariftoteles . fonbern nach ben Grundfaten ber Etleftifer vorgetragen werben. Und ba bie Lectionen in biefer Claffe bauptfadlich nur fur funftige Theologen eingerichtet maren. fo moge and für bie Anfangegrunte ber Biffenfchaften ein Lebrer angestellt und jum Beften ber Mebiciner wenigstens bie Raturlebre wieber eingeführt werben (bie barnach wirflich getroffenen Berbefferungen f. ebenb. G. 241). Unter folden Umftanben mar es benn in ber That gar nicht ju verwundern, wenn bie Berliner Realidule birect auf Bilbung von Bergleuten, Detonomen, Artilleriften zc. ausgieng; und Die Menferung eines Miniftere am Ente bes vorigen Jahrbunberte, man folle auf ben Gomnafien mit fünftigen Inriften nicht mehr ben Tacitus und Birgil, fonbern bes Beineccius Inftitutionen lefen, verbiente barnach taum jenen ftarfen Unwillen, ben fie boch, fouft mit Recht, überall erwedte. Enblich ift nicht in Abrebe ju ftellen, bag ber großartige Borgang und bie machtige Ginwirfung, vermoge welcher Friedrich b. Gr. nicht blog feinem Ctaate, fonbern eigentlich ber gangen beutiden Gultur eine vorherrichenbe Richtung auf Induftrie und Bewerbfleiß gab, und baburch eine eigenthumlich neue Culturepoche für Deutschland herbeiführte, auch fur bas gange Schulmefen maßgebend murbe. Die Anpreifungen und Begunftigungen bes Lantbans, bes Sanbels und ber Induftrie riefen bas Streben nach realer Rublichfeit und einträglicher, materieller Production, ja bie Forberung bes Praftifden in allen Gebieten bes Biffens und Konnens bervor.

institut schritten werben lemnte. An belein, das Irla'n in Zeffian zu Stande iam, ordeiten am fischigfen Bodle; er feldigefine Bodle; bedie Bodle; bedie

Gine fummarifde Darftellung ber gangen Ergiebungsmethobe ber Bhilantbropiniften giebt bie D. Bibl. ber iconen Biffenicaften, B. 12. G. 182. Ale Riel wird bie planmäßige Bilbung jum Menichen angenommen, aber ber gu bilbenbe Denich ift ber Denich nach feinem gegenwartigen Beburfniffe unt Stantpuncte, nicht ber biftorifc geworbene, ber Menich nach feiner finnlichen Entwidelungsfabigfeit pornebmlich, nicht ber Denich nach feiner boberen Begabung und Bestimmung. Allerbinge bestant barum ein ftarfer Gegenfat zwifden bem Bblfantbropinismus und bem Sumanismus, wenn es auch eine Richtung bes letteren gegeben bat, bie von bem Chriftenthume funerlich eben fo abgewendet mar wie jener. Aber bie Philanthropiniften wollten burch Rnuft und Methobe alles bei bem Bogling ausrichten, wollten auch ben Lehrer eben baburch jum Lebrer machen. Bewuftes menichliches Thun follte alles bewirfen, von einer Bela deraues war fo wenig bie Rebe ale von einer zapeg Beob. Die erfte Rlage mar baber gerichtet auf ben Dangel eines praftifchen Lebrerfeminars. Die berrichenbe Detbobe fei mangelhaft, insbefondere merbe ju viel Unverftanbenes auswendig gelernt. Der Bille mufe burd Bernunft, nur in ben feltenften Gallen burch forperliche Strafen geienft werben. Der fittlichen Auffaffung lag bie velaglanliche Anficht an Grunte. Bugleich verwidelten fie fich babel in innere Biberfpruche, benn mabrent fie bestimmte Gunben burch bewußte marnente Binführung auf Diefelbe vermeiben lebren wollten, fürchteten fie bie möglicher Beije ju lelchtfinniger Unficht führenbe Befauntichaft mit benjenigen Laftern, weiche fie aus ber Bibel und ben Claffifern icopfen fonnten, und verlangten baber Musguge aus ber Bibel und Chreftomathieen aus ben Clafffern. Aber Bafebowe chrestomathia philanthropica, fein liber elementaris u. a. fonnten por einer grundlichen Rritif nicht besteben, und insbesonbere fein lateinisches Elementarwert, feln lateinifcher Robinfon und andere neuiateinifche Schriften bie großen Alten nicht entfernt erfeten. Es war baber auch fein Bnnber, wenn fie im Lateinifden, wo fie wenigftens für Gprechen und Lefen Bunberbinge leiften wollten, am weiteften binter allen permanbten Bilbungeanftalten gurudbiteben. Die tiefe Bebeutung und erziehliche Rraft ber Sprache abnten fie burchans nicht. Die Methode mußte ihnen gulett volltommen unlebenbig und medanifd werben; fie fuchten fie baber auch nicht mehr in ber lebrenben Berfonlichfeit, fonbern in ben gu Grunte gelegten Compenbien, fie mußten baber nachbrudlichft auf Elementarbucher bringen und auf vielfeitige Abfaffung berfelben bebacht fein. Allerbings haben fle auf blefem Wege mittelbar ber Babagogif genunt; benn bag burch ibre Beftrebungen bas Intereffe bafur überhaupt, auch in ben bochften Stanben, und ber Ginn fur eine miffenicaftliche Behandlung berfelben insbefonbere gewedt und verbreitet worben ift, lagt fich nicht lengnen. Gerabe burch bas baibige Aufboren ber Mutteranstalt wurden bie Coulier über gang Deutschiand versprengt (eine große Reibe von Ramen bietet Riemeber 3, G. 601 ff.) und regten bie Ruftimmenben wie bie Biberfprechenben gu bewußter Thatigfeit und aufmerffamer Beobachtung an. Auch bot bas Dethobenbuch von Bafebow in Diefer Begiebung manche beachtenswerthe praftifche Bemertungen. Das Deffauifde Inftitut gab auch "pabagogifde Unterhaltungen" berans, und bas Campe'iche Revifionsmert, fo mie bas Braunichmeig'iche Journal, eine Art Fortfetung besfelben, haben, wenn fie auch viel mehr verfprachen als fie halten fonuten, bennoch in einer gemiffen anregenten Beife gemirft.

Blerte Berlobe. Das leste Jahrhunbert. (Bgl. 3. f. G. Deber,

Ueberficht bes protestantifd-beutiden Unterrichts- und Erziehungewefene feit ben fiebengiger Jahren bes vorigen Jahrh., im Cutiner Progr. v. 1849, S. 1-23. 4. --

S. 18. Der ner belebt i ham auf bin a. Macht auch bie von dem prentificen. Threm angelender Gimeltung mit die entsjedenze himmingun mpilitur Moniégen geben perintif Albistien ben eine afgelichere bei eine afgeben beier Dreit den geste geben viere Dreit den geben beier Dreit den geben beier Dreit den geben beier Dreit den geben beier Dreit Moniégen dem geste beite auch kent im Beneitung gemag, um den aufgangenen Geht sieder mehrer der geste geste geben beier Dreit Schaft mit der geben der der geben bei der geben der geb

Diefer Mufichwung erfolgte baburch, bag ber Sumanismus burch verschiebene, ibn mit urfprunglicher Grifche und Lebenofraft wieber ausruftenbe Mittel ju neuer Geltung gelangte. Diefe Mittel giengen aber theils aus einer inneren Belebung bee Stubinme ber alten Claffifer, theile aus ber Ermedung bed Gefchmade und Berftanbniffes ber antifen Runft, theile endlich aus ber nenen Blute ber beutichen Rationalliteratur beroor; und es ift fomer ju fagen, welcher bon biefen Ginfluffen ber ftarffte gemefen fei. Benn aber ber humanismus fich fofort ber Babagogif bemachtigte, fo mar bas nicht bloß ein Rachball ber fruberen Beit, fonbern rubte mefentlich auf einer feften Trabition, Die bon ben beiligften Bewegungen und iconften Errungenicaften bes bentich-nationalen Lebens nngertrennlich mar. Bene Mittel aber ftanben unter fich in Wechfelmirfung, benn ale nm bie Mitte bes porigen 3abrbunberts bie Bflege und Birtfamteit ber alten Runft und Literatur in einem nie gefannten Dafe wieder aufblubte und auf Die eigene Broduction ber beutiden Literatur in einem bewunberungsmürdigen Grabe einwirfte, mart auch ber bumaniftifche Stanbnunct in ber Rabagogif neu gewedt und verftarft. Bar bie Bbilantbropie ber geiftiobtenben Art gegenfiber. mit ber bie Alten auf ben gelehrten Schulen betrieben worben maren, in einem gemiffen Rechte, fo fonnte bie claffifche Belt jest einmal wieber beweifen, baft Leben in ihr fei. Erft jest, feitbem Bindelmann und Leffing bie Berrlichfeit ber antifen Runft gezeigt und bas Berftanbnis ber Befete emiger Schonbeit an ihr entwidelt batten. nahm bas philologifche Studium in Deutichland einen boberen Charafter an. Die Englander batten ichon immer bie Alten benutt, um praftifche Lebensweisbeit baraus ju icopfen, bie fleifigen Rieberlanber aber fammelten aus unermeflicher Lecture große Borrathe gelehrten Apparats und reichbaltigen Ctoff ju formell wollenbeter Reproduction.



teite, aufs nese ju Chren. Auch folche Geifter, bei benen bas Genangelim im höcher Aufglese fladt, wie 2. G. Daman, ichter mut Pfleigen bech mit eine vormiften Interifte bas Eindelum ber Alten. Die bentifte Sprache aber wurde bereich gen. Wei, ist ist geliefen, bend Geneben für bei Philosophie, bund Spracheigen, bund Genaben für die Telescheige, bund die Verbriefen Beiträge für alle Kniege und der Beitrage gestellte. Der Einfluß, der biefes alles auf die Mittenfachten glädtlich aufgebilbet. Der Einfluß, der biefes alles dam auf die Mittenfa ben dem mothen mitter, wen merefennten mit erfeigte weit über die Bereichte Bereichte gestellte g

Es gab unter ben humaniftifchen Babagogen inbeffen bamale auch eine gange Babl, welche von ben ftrengen Forberungen einen gang bebeutenten Theil nachliefen, mochte nun bie Commibeng gegen bie berrichenben Unfpruche bee Beitgeiftes ober ber aus Frantreich immer mehr fich verbreitenbe Beift ber Bolymathie und bes Encoflopabismus einen folden Ginfluß auf fie ausuben. Dan muß baber unter ben humaniften eine firengere und eine gemäßigtere Richtung unterfcheiben. Bene hoben mit vollem Rechte ben groken Gewinn und Ruben ber alten Sprachen bervor, baft baburd, wie burch nichts anderes in gleichem Dage mehr, Die verschiebenen Geelenfrafte gewedt und genabrt murben; baf bas grammatifde Stubium für alle fibrige miffenichaftliche Befcaftigung bie Babn brechen mußte, und bag alle Stil- und Bereubungen mefentlich jum fichern und tieferen Berftanbnie ber Alten felbft beitrugen; baf enblich ohne bie Renntnis ber alten Sprachen ber Bugang ju ben Onellen aller mabren Biffenichaft und aller unvergangliden Schonbeit verichloffen fei. Diefe tonnten amar bie Musfpruche ber ftrengeren Sumaniften im Grunde nur billigen, wichen aber barin von ihnen ab. baft fie alle wirflichen Uebertreibungen und methobifchen Geblgriffe rugten, alle Ginfeitigfeit und Geiftlofiateit in ber Betreibung perurtbeilten und bas allaemein Bilbenbe pon bem fachmaftig Gelehrten ju untericheiben fuchten. Gerabe bierburch murbe ber praftifche Bernf und bas rein miffenschaftliche Studinm nur noch mehr von einander geschieben, eben baburch aber jugleich ber einseitigen Philologie, bie fur bie allgemeine Bilbung geringe Ausbente gab, neuer Borfchub geleiftet.

ftrebte. Er verbrangte bie theologifchen Compendien in ben Schulen burch bie Claffifer und gab in feiner griechifden Chreftomathie gum erften Dale ber beutiden Jugenb einen Borfchmad von bem Beifte ber althellenifden Schriftfteller. Ueberhaupt war ber Einfluft einer burch ibu angeregten befferen Dethobe groß (f. Beber, Befch. ber Bod. ju Caffel, G. 311 f. Coulge, Gefc. bes G. ju Gotha. G. 259 f.). 3ob. Mug. Ernefti (1707-1781), nicht blog ale Schulmann, fonbern gleichfalle ale Univerfitate. lebrer wirtfam und burch feinen Uebergang gur theologifden Brofeffur auch megen feines Ginfluffes auf Die Theologie-Stubirenben michtig , Begrbeiter zweier , in langer Gultigfeit bestandener Coulordnungen (f. b. Art. Bb. II., G. 193-97), aber vielleicht am meiften burch feine gablreichen Schuler an Schulen und Universitaten wirfenb: an jenen geborten G. R. F. Morus (1736-92), ber gleichfalls Theologie und Bbilologie mit einander verband, &. 2B. Reig, C. D. Bed, G. Bermann, G. S. Chafer, 3. G. Schneiber, S. C. A. Gidftabt u. a., an biefen 3. 3. Reiste u. 3. R. Gifder in Leinig, 3. G. Beiffler (Coulge S. 261 ff.) u. a. - Chr. Gottl. Bebne (1729-1812) übernabm 1763 bie Leitung ber ciaffifchen Stubien an ber Universitat Gottingen, vielfeitig gebil. bet und mit einem lebenbigen afthetifden Gefühl ausgestattet, brachte bas Alterthum befonders nach feiner poetifchen und funftlerifchen Geite gur Anfchanung, organifirte bas Babagogium ju 3lfeib und fuhrte feit 1770 bie Dberaufficht über basfelbe unb machte es baburch ju einer Bflangidule feiner Grunbfate, bie balb fur andere Anftalten jum Dufter bienten, wie er benn überhaupt einen außerorbentlichen Ginfluß auf bie jungen Lehrer fibte (vgl. G. G. Benne von Beeren, Gott. 1813, G. 310 ff.).

nicht ohne bittere Erfahrungen empfunden.

Bunachft ertennen wir freilich mur bie Folgen einer gludlichen Birffamteit jener Sumaniften in bem Borberrichen eines gewiffen Etletticismus, ber fic namentlich in ber Befolgung ber Dethobe bes gemäßigten Sumanismus, in ber genguen Berbinbung ber alten Sprachen mit ben Gachlenutniffen und in ber hinneigung ju einer gewiffen encoftopatifden Richtung zeigte. Es murbe bie Berporbebung ber Coonbeiten ber alten Claffiter, bie leichte Ginführung in bas Berftanbnis berfelben mittelft angiebenben Unterrichts und unter Bermeibung aller grammatifden Duglerei und ber Bebrauch von Chrestomathicen angepriefen, beren viele und fcabbare in jener Beit entftanben und bie einen beilfamen Uebergang ju einer gefunderen Auswahl unter ben antifen Beiftesbentmalern felbft bereitet baben, endlich von ber Unfertigung griechifcher Exercitien und lateinifder Berfe gern abgefeben. Auch in ben leitenben Grunbfaten ift ein gewiffes Schwanten bemerflich: wollte man and bie alten Sprachen fo mit ben Realten verbinden, "bag jene in gemiffem Dage vorgezogen wurben," fo war man fic boch nicht recht flar ober einig, welche Beiftestraft babei vorzugeweife geubt und ansgebilbet werben follte. Es wird ausbrudlich geforbert, bag beim Sprachunterricht weber bas Bebachtnis mit Bocabein noch ber Berftand mit abstracten Regeln beläftigt, fonbern burch finulid-concrete Anfchanung und burch ftets forigefeste praftifche lebungen im Lefen, Schreiben und Sprechen ein lebenbiges Befubl fur bas Sprachgemafte und eine gewiffe Leichtigfeit im Gebrauche beefelben erzeugt werbe. Und wieberum wirb balb nachber verlangt, es follten bie grammatifden Regein feft eingeprägt werben, wenn auch mehr burch Ginubung und Gertigfeit in ber Anwendung ale burch eigentliches Muswendigiernen; es tomme vornehmlich auf Die Uebung ber Beiftestrafte, Die Bedung bes Berftanbes und bie Anleitung jum Gelbftbenten an. In Diefer Richtung batte ja auch mittelbar, wenn auch junachft auf einem auberen Bebiete ber Babagogit, ber auregenbe



stieftig 8 fc fa i a ju f an de finer Chaule genicht. In einem nich untsbententen Theile Qualifalants s schame bei en 3. 8 Miller betegene Minghaen mo Chrienmatiken und seine, Grambige einer neisen um destitischen Trijeknungskunft (Gött. 1769) gereise Auftejen geneffen ju deben um dei algestundt werden ju sie. Im genom fann man er als Grambige bieter Beriebe bezichnen, daß das Sachrische beschäftigt. Beschandt der Greise der Grambige bieter Beriebe bezichnen, daß das Entschische Eschaft und ju, das der wiederum das Daufche und die Mathematif vermachläsigt, im ganger milk mehr einfellig Sestpantectunt auf de premiestle Zurchfeltung geglat werde.

Muß bem von Gebner und Erneste insgeschaugener Wege worte letter nicht immer fortschaften. Delde hemmen bis geftunglüche, treiß sehte es namentlich an ber rechten Gebtagendett, auf Universitäten bie jum Schulfach nichtigen Kenntniffe zu erwerben; of wurden haper volleich aus siehe volleich erneste, benne den aufler Sereblümg baffen siehte ver bie sich in anderen Vernischten als unbrauchbar erneicht hatten. Dierzu fann, wenigkten fil nurderre bereiche Endere, die Zieht ber fraussische Annolen, with ver in alle Lebendschältniffe eben de ind befreicht eine Westenschaftlich aus Wille in wohr Genatignach, spiecollikation der in der Lebendschältniffe eine Dereichignischt aus Wille in was Genatignach gesten der Seiter von Leich eine Schlerung eines Dereichignischt aus Wille in wohr Genatignach von der Verleichte von der Verleichte und verleichte von der Verleichte auf verleichte von der Verleichte und der Ver

Batte fo bereits feit ber Mitte bee letten Jahrhunderte ber lebenbige miffenfchaftliche Geift fomobl gegen ben theologischen Scholafticismus ale auch gegen bie fable Mublidfeitetbeorie reggirt, fo mar bamit nun bie Reit bes miffenfchaftlich ausgebilbeiften humanismus gefommen, ale beffen Bertreter wir fr. Aug. Boll und Aug. Bodb in Berlin und Gottfr, Bermann in Leipzig, fo wie bie porgliglichften Schuler berfetben, besonders Rarl Reifig in Salle und Rarl Ottfr. Muller in Gottingen ju nennen haben-Diefen jur Geite ftanben ober fteben noch jest, jum Theil mit noch entichiebenerem und bewuntterem Gingeben auf Die Berbaltniffe ber Coule, Die Uniperfitatelebrer ber Alterthumswiffenicaft G. Bernharbn, Fr. Creuger, L. Diffen, L. Doberlein, R. G. Bermann, G. M. Lobed, R. F. Ragelebach, G. B. Ripfd, Fr. Ritfol, G. F. Schomann, Fr. Thierich, F. G. Welder, u. a. m. Es mar bie Beit bes berrlichften Aufichwungs und ber größten Blate ber Alterthumewiffenicaft, beren Grundlinien gum erften Dale pon Bolfe meifterhafter Band gezeichnet murben. Das ibeale Biel ber ebelften Beiftesgemnaftit murbe verfolgt und nach allfeitiger bumaner Musbilbung geftrebt. Aber freilich batte biefer icone Sowung bes Beiftes auch feine hemmniffe und in bem Charafter ber Beit ftellten fich balb bie Schattenfeiten beraus. Bas bie Bolfice Alterthumswiffenicaft fo groß und bebeutend gemacht hatte, mar nicht jum wenigften bie enge Berbindung und Bechfelwirfung gewefen, in welcher fie ju unferer gleichzeitigen vaterlanbifden Literatur ftanb; aber Bolf beharrte nicht gang bei berfelben, fonbern machte fich mit bem Anfange Diefes Jahrhunderte allmählich bavon los, und in gleichem Dage loste fic benn and nm. gelehrt unfere beutiche Literatur ben bem Beifte ber Untife (f. 2B. Berbft, bas claff. Alterthum in ber Begenwart, Lpg. 1852 , G. 34). Diefes Berhaltnis fpiegelt fich in ber Berthicanung, melde bie Beidaftigung mit ber beutiden Sprace und Literatur gegenüber ben alten Sprachen im Ghmnafialunterrichte erlangte; je loderer jenes an fich fo naturtiche und nothwendige Band murbe, befto inebr fonnte wieberum ein einfeitfaer Latinismus Blat greifen und bie Mutteriprache nebft ihrer Literatur vernachlägigt werben. Gludlicher Beife mar inbeffen burch bie bezeichneten Deifter ber philologifden Biffenicaft bas griechifde Alterthum fo fraftig bervorgehoben und Die bem beutiden Charafter nabeverwandten Buge bes bellenifden Beiftes fenntlich gemacht worben, daß ein völliges Biebrroeflorengeben biefes reichen Schapes nicht mehr zu bestärchten fant. Ja, es erboben fich von Beit zu Beit spage Stimmen, welche bem Griechischen balb in ber Dignität, balb in ber Succession beb prochischen Unterrichte

ben Rang por bem Lateinifden juweifen wollten.

Der unfterbliche Meifter in biefer neuen Entwidlung bes humanlemus und feiner Anwendung auf Die Schulen, Fr. Aug. Bolf (1759-1824), mar gnerft Gomnafiallebrer au Mielb umb Dfterobe gewesen und ale folder mit ben Beburfniffen ber Sonle vertraut geworben. Babrent er nun 1787-1806 Brofeffor ber alten Literatur und Borftant Des philologifchen Geminars in Balle mar, batte er Belegenheit, eben fo wie es bereits burch feine Schriften, befonbere bie bomerifchen Brolegomena, gefcheben mar, für eine ftreng methobifche Muffaffung fowehl theoretifch ale praftifch eine neue Babn ju bereiten. Er fuchte ble Gelbfithatigfeit und bas bewußte Berfahren bes Lebrers nach flar vorichwebenbem Biele ju weden und ju forbern; er fonf allmablich eine felbftanbige Alterthumswiffenfchaft (jufammengefaßt in ber epochemachenben Darftellung berfelben im 1. Banbe f. Dufeume, 1807) und führte feine gabireichen Goffler in Die bamale noch wenig aufgeichloffene Welt Somere, ter Tragifer und Blatone ein. In ben beiten anderen Bertretern, G. hermann und M. Bodb, bat fich bie formale und Die reale Geite ber Alterthumswiffenicaft, theilweife in feinbfeligem Gegenfane, fcharfer entwidelt und nach und nach ju einer Ginbeit burchgefampft. . Bermann (1772-1848; vgl. R. F. Ameis, G. Bermanns rabagogifder Ginfigh, ein Beitrag gur Charafteriftit ber altelaffifchen Sumaniften. Jena 1850.) gewann feinen größten Ginfluß burch bie 1805 von ibm gegrundete griechische Befellichaft, bie insbesondere fur eine echt methobifche Bebandlung ber Grammatif im Gomnafiglunterrichte mirffam mar. Gr felbft hatte bas feinfte Befühl für alle Spracherscheinungen und brachte namentlich bie claffifchen Sprachen in ihren nothwendigen Gefeben wie in ihrer funftlerifchen Freiheit jum Bewußtfein, wenn auch fein Bemuben, Die fantifchen Rategorieen bel allem gu Grunde an legen, manden unnaturlichen 3mang gegen bie freie Bewegnng und gefchichtliche Entwidiung ber Sprache fibte und baber feine banernbe Rachfolge fant, Berrichend wurde biefe überwiegenb formale Richtung erft feit bem Anfange unferes Jahrhunderte und brach fich, ungeachtet fie viel empfehlendes aufzuweifen batte, boch überhaupt nur langfam Babn. Das erfte Decenninm unferes Jahrbunberte fann ale Die Blategeit biefes Spfteme und bas erfte Biertel beefelben ale bie Beit feiner eigentlichen Dauer betrachtet werben, indem Die unverfennbare Ginfeitigfeit besfelben von ba an mehr und mehr burch vericblebene Ginfluffe gebrochen murbe. In feiner ichariften Confequeng murbe blefes Brincip jur Anwendung gebracht, ale im 3abr 1809 faft gleichzeitig an ben beiben auferften Grenzmarten beuticher Gprache und Bilbung Gbel in Narau und Frg. Baffow im Conradinum ju Jentan bei Dangig bas Griechifche jur Bafis bes gefammten Unterrichts zu erbeben versuchten (pal. ft. Baffoms vermifchte Schriften, Ppg. 1843, G. 1 ff. 20 ff. 2B. Berbft a. a. D. G. 37). Der baburch biemeilen bervorgerufenen unverfennbaren Ueberichatung bes Alterthums in bem Berbaltniffe feiner Bilbungeelemente gu ben übrigen gleichartigen Mitteln und Stoffen wehrte vorzuglich bie magwolle, von echt bellenifdem Beifte burdbrungene Birffamteit bes noch lebenben Mug. Bodh in Berlin, ber als berebter Lebrer feiner Biffenfchaft wie ale besonnener Forfcher in feinen ber Anslegung ber alten Schriftfteller und ber Darftellung antifer Staats und Lebensverbaltniffe gewidmeten Berten um Die gerechte Burbigung bes Alterthums fich unfterbliche Berblenfte erworben bat. Die Meugerungen am Schinffe feiner merft 1817 erfcbienenen Staatsbausbaltung ber Athener über bie Schattenfeiten bes antillen Lebens hatten eine große und fegensreiche Bebeutung. Dan fieng an, ben antifen Beift mabrer und getrener, wenn auch vielleicht weniger entbufiaftifch, aufgufaffen. Es murbe nur noch um fo mehr an ber Uebergeugung feftgehalten, baft bie Beidaftigung mit bem daffifden Alterthume auf Die geiftige und fittliche Mus8. 19. Der Anbrang bee Stoffee und bie Theilung ber Arbeit. Richt bloft burch bie intenfivere Entwidlung ber Philologie, fonbern auch burch bie machtige Gebieterweiterung unt tiefere Bebandlung faft aller Biffenicaften murte in blefem Reitraume ber Charafter und bas Befen ber Belebrtenichulen auf bas genanefte berührt und jum Theil innerlich umgewandelt. In ber früheren Beit mar bod eigentlich trop alles Streits ter Richtungen und Detheten ber Beg unt bas Riel einfach und flar gemejen. Das Gvangelium unt bie alten Sprachen maren ble unerlag. lichen Bedingungen gewefen, ohne welche fein wiffenicaftliches Studium, am wenigften bas theologifche, betrieben werten fonnte. Und von biefen boberen Schulen gleng es auf bie Univerfitat gur Betreibung ber Biffenfchaften felber; tie gange Borbereitung erichien mefentlich nur als Mittel gu tiefem Bwede. Je mehr aber ter Religionsunterricht in einer Beit bogmatifcher Erftarrung und volliger Ifollrung ber Theologie von ben fibrigen Disciplinen an Intereffe und Leben verlleren mufite, je ftarfer anbererfeite bie alten Sprachen in ihrer überwiegenben Bebentung und Berrichaft auf bem Gelte ber Jugenbeildung namentlich mabrent ber lettporbergegangenen Beriote angegriffen und beidranft worben maren: um fo mehr fonnten fich auch, und mit bem vollften Rechte, Die fibrigen Biffenicaften mit ihrem Anfpruch, bilbenten unt befruchtenten Stoff für bie Rahrung bes jugenblichen Geiftes ju enthalten, geltent machen. Schien es bod um fo unerläßlicher, bag namentlich fur bie allgemeinen unt philosophischen Dieciplinen eine geeignete Borbiltung auf Coulen gegeben werte, ale ohne tiefe ter afatemifche Bortrag tanm verftanten ober wenigstens nicht mit Erfolg gebort werben tonnte. Gine unglaubliche Bernachlägigung tiefer Lebrymeige fant aber in ber That ftatt. Satte man bie Bhilofophie fraber vielleicht fogar in einem ju weiten Umfange und mit mandem burd ausgebebnte und fripfindige llebungen verschuldeten Zeitverlufte getrleben, fo mar fie jest allmählich febr gurndgetreten und baneben von Raturgeichichte und Phifit, von Mathematit, Beichichte und Geographie taum bas Rethburftigfte vorhanden. Getabe biefe Biffenicaften aber batten mittlerweile einen Umfana und eine Tiefe gewonnen, bag fein auf bobere Bilbung gerichteter Ginn fich einer genaneren Renntnie berfelben entichlagen, aber auch niemant obne propatentifche Befabigung burch afatemifche Bortrage weiter in fie bringen founte.

Sire galt es alfe, bief Unterriedsprede ju ter tem Ghunafium angemeffezen dern mus Auskebunun gim ausgignen, put en Gruntlagan cidiffere Alltung in bas erchte Berbälfnis zu feien mit bech dolet ver jeder eigentlich vilterindaftlichen Bedantlung bereifeten put wenderen. Am eiger feinberigen Maigabet fit eitem musklößig gantbetet werten, nur vier türfen und nicht follmen, jeden mengenere Koftulat ergiet ju daben. Ge bängen demnit dere verspieserlie alle bit neueren Benegungen uns kämzfe auf dem Geleich bei höberen Unterridofsweiens jusummen.

Am inelfen ift mebl errenfis in ver Austemant, die finder faum eine Stunte wedentigk erringen tommt und jegt am manchen Gbmanaffen mit einer Jaumte stäglich betadet ward, umt fintensis in der Geschäuft geferdert, generiette, verfehlt werben. Am wellte in ter Partebemant i jur en finjerietzenen Federkenn umt bederen Tiebelan emberfrägen, verfämmt aber kerüber bie erfte umb unsetäbilde Wilsch, bie allgemin bliebent Krist beschieben zu einem weitlichen Gemeinsten aller Vermensen zu machen. Die Graebniffe entfprachen baber auch in ber Regel meber ber Deiftericaft ber Lebrenben noch bem Aufmande von Beit und Rraft; felbft ausgezeichnete Bertreter biefes Sache fehrten ju ber Munahme jurud, bag jur Erlernung biefer Disciplin ein fpecis fifches Talent erforberlich fei. - In ber Beidichte murbe bas Daffenbafte und Umfangliche eines univerfalbiftorifden Stnbiume ale nicht ju entbebrente Bebingung angeleben und ber Schuler mit einem jum Theil frembartigen und nicht beberrichbaren Stoffe abericuttet. Auch gegenwartig noch mogen bie Lebrer biefes Rache eine Geltenheit fein, welche möglichft frei über bem Gegenstande ftebend mit wirflicher Gelbitperleugnung fich und ibren Stoff in beidranten und bas bem ingenblichen Geifte mabrbaft Angemeffene und fagbare bervorzubeben und in ein bleibenbes Befitthum besfelben ju bermanbeln miffen. Weniger find mohl bie anderen Facher übertrieben ober über Bebühr ausgebebnt, wohl aber nur ju oft und obne rechte Ginficht ober Borliebe auch fortan noch betrieben morben. Die Bhilofophie enblich ober philosophische Bropabcutit ichmanfte in ber allgemeinen Berthicasung and ba noch, ale Trenbelenburg bereits ben richtigen Beg baju burd Anfolus an ben Arifteteles eröffnet batte: und man muß allerdings mohl jugeben, bag namentlich biefer Unterrichtegweig nur bann fonberlich fruchtbringent fein tann, wenn er in ber Bant eines gefchidten und bafür begeifterten Lebrere liegt.

: Aber alle biefe Intereffen auf eine richtige und gefunde Art mit einander ju vereinigen, grengte nabegu an bas Unmögliche. Satten alle gacher in einem Gomnafium ibre tuchtigen und energifden Berireter, fo war taum ju vermeiben, bag bie Jugend von allem nicht fiberfrannt ober erbriidt murbe. Die alten Gprachen, inebefonbere bas Griechifche, murben baber mieter allen febr beidrantt, anbere Lebrgegenftanbe, felbft bie Religion an manchen Gomnafien (meniaftens aus ben Dberclaffen) binaus gebrangt. bie Jugend auf eine bie Glafticitat und Brifde bes Beiftes gefahrbenbe Beife mit Arbeit Aberhauft, fo bag bie in tiefer Begiebung laut erhobenen Rlagen, wenn fie auch mehr ober weniger an Uebertreibungen litten, boch nicht ale gang unberechtigt ericbienen. Gie haben baber auch auf Beborben und Goulmanner einen gang befonteren Ginbrud gemacht und namentlich ju einer befonnenen und gewiffenhaften Revifion ber gangen Mufgabe geführt, wie bas por allen Dingen ber von gorinfer angeregte Streit bewiefen bat, welcher nicht nur eine große Menge pabagogifder Schriften (vgl. bie ausführliche Gefammtbeurtheilung berfelben in ber Sall. Lit. 3tg. 1837. April, Rr. 73 ff. und M. Gorober in ber 3en. Lit. 3tg. 1836. Dr. 157 ff.), fonbern and bas treffiiche Refeript bes igl. preuß, Unterrichtsminifteriums (abgebrudt u. a. in Theobalbs Sanbbuch ber beutiden Gomnafien. II. 2. G. 1 ff. Ronne II. G. 144 ff.) wur Folge gehabt bat.

Wenn nun auch ein machtiger Untrieb jur augeren Scheidung ber beiben innerlich getrennten Richtungen antifer unt moterner Bilbung aus ben Berhaltniffen bee bffentlichen Lebens und bem Wefen ber menichlichen Ratur berborgieng, fo lag boch auch ein innerer Grund bafur in Diefer weiten Ausbehnung bes taglich machfenben Lehrftoffs. Go entstanden tenn neben ben Gelebrtenfdulen nach und nach bie Reaffdulen, und gwar biefe nicht ale Berufe - unt Fachlebranftalten , fontern ale allgemeine Bilbungeund Borbereitungsichulen. Der barmadige Rampi gwifden beiben ift oft mit großer Leibenichaft geführt nit baburch bie Rlarbeit ber Ginficht getrubt worben. Babrenb einige beutiche Staaten, inebefonbere Breugen und Sannever, gabireiche Realichulen gegrundet werben liefen, meinten andere ber Errichtung berielben feinen Boricub leiften m burfen und boten wenigftens von Staatswegen nicht bie Sant bagu; vielfach ichien auch tie Bingufugung von Barallel-Claffen ober einzelnen Barallel-Lectionen an Stelle bes wegfallenben Griechifden einen angemeffeneren Erfas zu bieten, ba auf biefem Bege bie Einheit in ber Leitung und in bem Unterrichte bemabrt blieb. Die im Ronigr. Brengen ben Reglichnlen in Bezug auf gemiffe Rader gnerfannte Gleichberechtigitng mit ben Bomnafien murte im ganfe ber Beit wieber eingeschranft und in Begng auf gewiffe Bacher, 3. B. ras Baujach, aufgehoben. Der baburd ben Realfdulen jugeffigte ber



meintliche Drud hat wiederum ju einer neuen Ordnung ihrer Berhalfniffe mit ber "Unterrichte- und Brifunge Ordnung ber Realfchulen und ber hoberen Burgerichnlen" vom

6. Octbr. 1859 geführt.

Bon ber Ueberzeugung, bag biefe Scheidung eine unbeilvolle und ber gefammten Bifbung bes Bolte Berberben bringenbe, auch nur burch eine unwahre und ungefunbe Richtung bervorgerufene fei, baben fich jene wiederholten und angelegentlichen Beftrebungen leiten laffen, welche bie Bereinigung beiber Gattungen wiederberquitellen fic bemubten. (Bal. 2B. Brandt, Die Bereinigung bes Gomnafiume und ber Real . ober bobern Burgericule jum Gefammtgomnafium. Emten 1846 4. Brogt, und Bollbrecht fib bob Burgerichulen, Gefammtonmaffen u. Gemnaffen nach ber Erfahrung. Glausthal 1852, 4.) Freifich fint biefe Bemubungen bie jest von geringem Erfolge gemejen und werben es, ba bas leben mehr treunt ale einigt, vorausfichtlich auch in ber nachften Rufunft fein. Dasfelbe Bemuben fag auch ben por 10 Jahren gemachten Berfuchen gu Grunte, burch eine antere Reihenfolge ber Sprachen im öffentlichen Unterrichte ber Bomnafien bie Intereffen beiber Schulergattungen mit einander auszugleichen (f. bas Beitere unter Bymnafialreform; vgl. Dubelle Babagog. Glinen, Berl. 1849, u. Magers pabageg. Revue. 1850. Decbr. Abth. 1. Rr. 12, G. 351-98.) - Ge mußte biebei von felbft ber Gegenfat eines formalen und materialen Brincips auch innerhalb bes humanismus jur Erörterung tommen, wie in ber bon B. Rochly in Dreften ausgegangenen Bewegung, bem swifden G. 2B. Ribid und fr. Lubler geführten Streite (vgl. bie auch burch ihre reichhaltigen gefcichtlichen Bemerfungen merthvolle Schrift von 2. Ribnaft, Die Bereinigung ber prineipiellen Gegenfabe in unferm altelaffifden Schulunterricht. Raftenburg 1856) u. anderen Ericheinungen mehr.

§ 30. Das wieder erwachte nationale Leben. Die Schwenfpreit von einsten Beite von groß genug, nur bem Druck fremter Beitsgerfelche im michtige Geliffectstellung entgagraufeiten. Dies mußte sich weifentlich an allen bederen Betragende bei Beitsgeschaften der Schwenzeiten, zu ereinem geden. Das erenebte Zengtie bason war bie Stiftung ber Betraften Univerfickt mitten unter ben schwenzeiten, zu erkagen der Schwenzeiten, zu erkage der Schwenzeiten, zu erkagen der Schwenzeiten der Schwenzeiten unter bei schwenzeiten der Verlagen unter Leiten der Verlagen der Verla

Form wie Stoff bee Umerrichte, eine wohlthatige Rudwirfung üben.

Wenn wir und aber biefelbe genauer vergegenwärtigen wollen, fo burfte fie anf folgenbe brei Saubtgelichtebunete gruddgiftbren fein. Burd erfte murbe bie Beichichte und Literatur bes beutichen Bolte ein Gegenstand bes eifrigften und eindringenoften Studiume und ein Mittel jur fraftigften Beifteenabrung junachft fur Die reifere Jugent, balb auch fur bas jungere Alter. Bum anbern erwachte jest in bem beutichen Bolle ein Bewuftfein von feinem meltgeichichtliden Bernfe und won feiner Stellung gu ben übrigen Boltern; nur auf biefem Bege tonnte gugleich bie rechte Ginficht in bie eulturbiftorifche Bebentung ber beutiden Biffenicaft und Litera. tur und in ibr rechtes Berbaltnie zu ben übrigen Gulturvollern gewonnen werben. Rur bierdurch tonnte es barum auch ju einer richtigen Erfeuntnis ber Stellung tommen, welche einerfeits bas elaffifche Alterthum, andererfeits bie gange germanifche Belt gu bem Chriftenthume einnimmt, ohne eine folde aber ift bie in rechtem Ginne fruchtbare Birtung ber gangen Bomnafialbifbung nicht zu erreichen. Enblich murbe aber auch mit biefem frifderen Beifte nationalen Lebens ber Ginn für Die ergiebenbe Birtfamteit ber Coule gewedt; bas blofe Beibringen von allerlei Renntniffen. Die einseitige Befriedigung ber intellectuellen Bedurfniffe genugte fortan nicht mehr, Die Wichtigfeit bes fittlichen Clemente und bie Rothwendigfeit ber Erfaffung bee gangen

Denfchen mit allen feinen Gaben und Rraften gum Behufe einer wahrhaften Ausbildung wurde anerfannt und berudfichtigt.

Die er fte ber bier genannten brei Richtungen brachte nach mehreren Gelten einen unichanbaren Beminn. Die etft bierburch wieber jur Runde gefommenen Beiftesichane ber eigenen Borwelt boten fur Beift, Phantafie und Gemuth einen febr reichen Rabrungeftoff und belebten in lebrreicher Bergleichung bie Anichanung ber verwandten Ergeugniffe bes Alterthums. Erft auf biefem Bege murbe ein mabrhaftes Berftanbnis bes antifen Epos und ber übrigen Runftformen ber Boeffe eröffnet; ber ftagtomannifche Blid eines Riebuhr und feine Bertrautheit mit bem boberen politifchen Leben brach einer Ginfict und Muffaffung altertbumlider Lebene- und Staateverbaltniffe bie Babn, bon ber man fruber taum eine Ahnung gehabt batte. Bugleich murbe burch ben Ginblid in bie geichichtliche Entwidlung ber Gprache bas Streben nach ihrer genaueren Erfenntnis und vollendeteren Sanbhabung unwillffirlich beforbert. Aber es reibten fich an biefe Borglige fofort auch unverfennbare Rachtbeile an. Das Stubium ber Mutterfprache in ihren pericbiebenen Berioben fubrte ju einer gelehrten Bebandinna, beren Grundlichfeit und Musbebnung weit über bie Schule binaus gieng und ihr baber ichaben mußte. Mugerbem murbe ber mit großer Teinheit erforichte Topus ber beutiden Sprache, befonbere nach ben an fich bochft verbienftlichen Beftrebungen ber Goule R. fr. Bedere, als Danftab auch fur bic, auf einer wefentlich anderen Grundlage erwachfenen, alten Sprachen angenommen, eben baburch aber bem Benius biefer Gemalt angethan und bem natürlichen Sprachgefühle ber Jugent febr großer Coaben queffigt. Doch mag eben bies mittelbar wieber bie folge gehabt haben, bag man fich allmablich gewöhnte, auch bie Jugent ben Beift einer Gprache moglichft aus ihr felbft icopien ju laffen.

Die zweite ber bezeichneten Richtungen mag am meiften bagu beigetragen haben, bag am Enbe bie fittlich-religiofe Burbigung bes claffifchen Alterthums in ihr rechtes Licht und Dag gefommen ift. Wenn bie nationale Bieberbelebung mit ber firchlichen aufammentraf ober vielmehr Bant in Bant mit ibr gieng, fo mufite nothweutig bas Berlangen entfteben, biefer Geite ihr Recht wiberfahren ju laffen. (Das hatte auch C. 2. Roth gefühlt, ale er in f. "Berfuch über Bilbung burch Schulen driftl. Staaten im Ginne ber proteft, Rirche." Rurnb. 1825 bas Wefen ber driftl. Bilbung in einer eben fo tiefen ale innigen Beife bervorbob.) Lange nachbem ber firchliche Ginn wieber ermacht mar und bie fantere und lebenbige Berfuntigung bed Evangellume bon neuem begonnen batte, murbe offene Rlage uber bie beibnifche Befinnung geführt, bie in ben Gymnafien herriche (bie babin geborige Literatur f. in meiner "Gymnafialreform, Genbichreiben an G. 28. Ribfc," Alt. 1849, G. 63 f., val. auch ben burch tiefere Erfaffung und emfige Quellenbenutung bervorftechenben Auffat: Die humaniften und bas Epangelium, in b. Beitichr. f. Broteftant. u. Rirche. 1855. C. 1 ff. 65 ff. 193 ff. 259 ff. 323 ff.). Dan vergag babei, bag bice ber nothwendige Rudichlag jener Beriobe fei, in ber bie Theologie vereinfamt, verinochert ober vermaffert gewesen mar und beren traurige Befcaffenbeit allerbings ber einfeitige humaniomus nur gu febr fur feine 3mede batte ausbeuten tonnen; man verwechseite alfo, wenigstens ju einem großen Theile, Wirfung und Urfache. Dies fubrte ju einem bochft erfreulichen Streben, ben Religionsunterricht in ben Gymnafien wieber ju einem fruchtbaren, gefunden, ans reiner Quelle geicopften ju machen und greignete Lebrbucher und fonftige Gulfemittel bafür ju bereiten, bie, wenn auch noch feine berfelben vollftanbig bem Beburfniffe genugt haben follte, boch einen außerordentlichen Bewinn gebracht haben. Es führte ferner bagu, bag man fich auf ben urfprlinglichen Grund und ben reformatorifden Charafter unferer beutich-evangelifden Gymnafien wieber gu befinnen und benfelbigen, wo er gewichen mar, berguftellen fich bemubte. Wenn bies theilmeife bie Richtung nahm, bag man neue Unterrichtsanftalten mit bem untericeibenben Berrage "driftlicher" ober menigftens "evangellicher" Bomnafien ine leben rief, fo tonnte bas nur eine vorübergebente Rothwendigkit fein, bie ben alten Coulen eine Beile ben Spiegel porbielt, bie auch tiefer

Bred erricht war und die neuen Anfalten ohne weisentliese Unterfesteung in die Reihe Darfellung zwidtraten. Es hat entlich das eifzige Bestreben nach Erforschung und Darfellung zie dassischen und feiner erläglischstütigen Gete hervergerund, werin Allermann mit schnen "Ghriftlichen im Platen" vorangsgangen, aber als epochemachen ber allen ber umerzeichte Onner Waschless berervunkehen ist.

In einem balb naberen balb entfernteren Bufammenhange ftant mit tiefer boberen und umfaffenberen Unficht von ber öffentilden Erglebung bie vergleichenbe Beobachtung, tie ven Dannern bes gache in und außerhalb Deutschlande angestellt murte. Den anregentiten Borgang baju gemabrie bie vom Dai 1831 an im Auftrage bes frangofifden Miniftere bee öffentlichen Unterrichte unternommene Reife bee Brofeffore und Staaterathe Bictor Coufin, ber feinen ausführlichen Bericht über ben Ruftant ber Schulen in einigen beutschen gantern, befontere Preugen, gleich nachber veröffentlichte (beutich von 3. C. Rroger, Alt. 1832-87); einige Jahre frater reiste er in gleider Abficht nach holland und gab auch barüber einen umftanblichen Bericht (beutich von Rroger, 2 Bbe. Mit. 1837.). In abnlicher Beife erhielt in ben Jahren 1834-36 ber Brof. an ber Univ. ju Dunden, Dr. Friebr. Thierfc, von feiner Regierung ben amtlichen Auftrag, mit ber Inspection gemiffer, naber bezeichneter Bilbungeanftalten im eigenen Canteefreife fo viel ale thunlich bie Renntnienabme ber Goulen benach. barter Lanter ju verbinten, mas ibn benn nicht bloß in bas gange weftliche Deutschlant mit Ausnahme Kurbeffens, fonbern auch nach Bollant, Franfreich und Belgien ffibrte. Der Bericht baruber ericbien in 3 Bon. Stuttg. und Tub. 1838, (erfter: Weft. bentichland, zweiter: Die außerbeutichen ganber, britter: Beilagen ober Abhandlungen, Gefete, Coulorbnungen ic.). 3m Jahre 1839 machte mit Unterftutung ber banifchen Regierung Brof. C. F. Ingerelev, bamale in Rantere, frater Rector ber Gelebrtenidule gu Rolbing in Butlant, eine Reife burd Dentidlant (Brengen, Cachfen, Babern . Burttemberg , Samburg) und Franfreid, worüber ein febr ausführlicher Bcricht in banifcher Gprache (Rogenh. 1841. gr. 8.) unt eine furge Mittheilung in beutfder Grache (Berlin 1841, 8.) erfolgte. Db über eine abnliche Reife bes Rormegere Bugge ein größerer Bericht burch ten Drud veröffentlicht murbe, ift nicht befannt. In neuefter Reit bat neben Franfreich in boberem Dafe noch England megen feiner vielfachen Bermantifchaft mit bentichen Buftanten Aufmertjamteit errogt unt gu lebrreicher Betrachtung Anlag geboten. Am anregenbften wirften bier burch eine lebenblge und praftifd flare Bergleichung 2. Biefe's bentiche Briefe über englifche Erziehung (inerft Berlin 1852), mabrent &, Sabn und R. Soliapfel über bas frang, unt 3. M. Boigt über bas englifche und icottifche Schulwefen lebrreiche Aufichluffe gaben.

8.21. Die bauptfadlichften Domente ber neueften Entwidelung. Die überaus reiche und vielfeitige Entwidelung, welche bie lepten 50 Jahre auf bem Bebiete bes gelehrten Schulmefens bervorgebracht haben, laft fich um fo meniger bier barftellen, als biefelbe nach ben meiften und wichtigften Gelten bin in einem raiden Fortgange begriffen, aber ju feinem Abidinfie gerieben ift. Ge ift mit miffenfchaftlichem Gifer nicht obne bebententen Erfolg bafur gearbeitet, aber auch von ber Staatsvermaltung aller beutider ganber mit einer Gemiffenbaftigleit und Gorgfalt, wie nie guvor, nach ben beften Mitteln und gludlichften Ergebniffen geftrebt worben. Dit maggebenbem Beifpiele gieng Breugen hierin voran. Econ unter tem großen Rurfarften batte tie ftaatliche Burforge fur bie Bomnafien begonnen. Friedrich ber Große forberte ibr Gebeiben wefentlich burch tie in ber Cabineteorbre vom 5. Geptbr. 1779 abgegebene Grifarung, bag er burchaus nicht vom Unterrichte im Lateinifden unt Griechifden in ten Schulen abgebe. Miles frubere übertraf in rubmvollfter Belfe Friedrich Bilbelm III. Das im 3. 1787 begrundete Obericulcollegium (vgl. ben Auffat von Merleter in Dubelle Beitidr. f. Ohmnafialw. 1848, G. 681 ff.) bestand bis jum 3. 1808, wo ce in eine Gection fur ben Gultus unt öffentlichen Unterricht im Minifterium bes Innern vermantelt murbe. Dit biefer Beit ber angerften Roth beginnt bie nene gludliche Mera ber preußifden Gymnafien. Der bamalige Chef jener Minifterialfection leitete unter Steins und Barbenberge Buftimmung Die zwedmäßigften Dagregeln zur Berbefferung berfelben ein und Die Thatigleit erlenchteier Staatsmanner, eines 2B. v. Sumbolot. Ricolovine, Givern, Riebubr, mar babei vom fegenereichften Ginfluffe. Es erfolgten 1810 bie wichtigen Berfügnngen fiber bie Brufung ber Canbitaten bes boberen Lebramte (fpater baue ein Reglement vom 20, Apr. 1831, pal, Ronne 2, G. 22 ff. und if. Coulsel Die Abiturienten-Brufung, porn. im preuf. Staate. Liegnis 1831) und 1812 Die ausführliche Inftruction fur Die Matneitateprufung, Der im 3. 1834 bas noch guitige Reglement (Ronne a. a. D. G. 257 ff.) gefolgt ift, fowie im 3. 1841 bie-Bestimmung wegen ganglichen Grlaffes ber munbliden Brufnug, wenn bie ichriftliche genugent beftauten ift, enblich einige nabere Bestimmungen vom 12. 3an. 1856 (f. Münelle Reitidr. 1856. C. 202 ff.). Eine febr wichtige Anweisung über bie Unterrichts. verfaffung ber Gomnaften und Realichulen warb am 16. 3an. 1816 und eine Dienft. inftruction fur Die Directoren im 3. 1824 f. Reigebaur, Die preuß, Bomnafien et. 3. 24 ff. und Ronne a. a. D. 74 ff.) erlaffen. Dem am 24. Detbr. 1837 aufgeftellten Rormaiplane fur ben Gumnafigiunterricht find am 7. 3an. 1856 mehrfache Dobificationen beigegeben worben (f. DRubells Beitichr. 1856, G. 196 ff.). Das Minifterium Altenftein feste biefe Beftrebungen fort und rief ben Geb. Rath 3ob. Schulze ale portragenben Rath in bas Unterrichtsministerium, worin fpater, als jener bie Leitung ber Universitäten übernommen, Gifers, Rortum und Wiefe auf einander gefolgt find. Richt weniger find in ben anbern bentichen Staaten große und fruchtbare Beranterungen vor fich gegangen. Boran ftebt Bannover, worfiber ber verbienftvolle Dberichulrath Robiraufd feibft eine belebrente Darftellung (bas bobere Schulmefen bes Roniar, Sannover feit f. Organifation im 3. 1830, Sannov, 1855) gegeben bat; Die Ginfebung eines Dbericulegiume im 3. 1880 batte neue Bestimmungen fiber bie Bruinna ber Schulamtecanbibaten 1831, Die Daturitateprfifungen (1839 und 1846 mit Bezug auf Die frabere v. 1829), Inftruction fur Die Claffen-Orbinarien (1833) und Die Errichtung eines pabagogifden Geminare in Gottingen jur Folge. Das Ronigr. Gachien gab ein neues Regulatio fur Die Gelebrtenfchulen 1847 (val. Foft in Datell II., 1. C. 22-64) und fur Die Brufungen ber Canbibaten bes boberen Schulamte 1848. In Burttemberg und Raffan murben pon befonberen Commiffionen neue Lebrplane fur Die Bomnafien ausgearbeitet und bann theile amtlich theile öffentlich ben Beibeiligten und Sachverftanbigen jur Brufung porgelegt (über ben wurttembergifden Entwurf vgl. Schniger und Scheiffele in b. Babagog, Bierteljahreichr. 1848, B. 3, und befonters Dapell in f. Beitfdr. II., S. 365-407 unt 593-648). In Gadfen. Dei. ning en murbe im Berbfte 1836 eine neue Drbnung fur bie beiben Lanbesgemnafien feftaefest, pal, Geebede Bericht bariiber in Dutelle Beitichr. I, 1, G. 99 ff. u. 2, G. 1 ff. Fur bas Schulmefen im Großbergogth. Baben machte bas 3. 1884 Epoche, wie aus ber Berordnung über Die Gefehrtenfchulen im Großbergogth. Baben nebft bem Lehrplane für Diefelben, Rarleruhe, 1837 und bem Abiconitie bes Buches: Das bobere und niebere Studienwefen im Großbergogth. Baben; Ronftang, 1846 G. 201-40 gu erfennen ift; vgl. ben Art. in biefer Encoflop. I, G. 400 - 412. Auch über bas Baneriche bobere Schulmefen, beffen wichtiger Lebrplan, 1829 gegeben und 1830 icon einer Revifion unterworfen, bon Gr. Thierich ausführlich befprocen ift, ift bereite oben I. G. 414 ff. ein Bericht gegeben worben, ber bie mancherlei Entwidlungsphafen ber neueren Beit an ben Tag legt; val, Döllinger, Heberficht ber bas Schulwefen in Babern betreffenben Anordnungen. Rorblingen, (228 G.) gr. 8. Gbenfo ift fur Braunichmeig ber Art, Diefer Encoff, I, G. 745 ff, ju vergleichen. Gur Die Bergogibumer Soles mig und Sviftein find Die Jahre 1814 und 1848 epochemachend gemefen; jen es brachte bem Lande neun Gelebrtenichulen, ju benen fpater noch eine burch Brivatmittel funbirte gebute fam, jebe mit pier Lebrern und vier Cigffen. Diefes erweiterte biefelben gu feche Claffen mit acht Lehrern außer ben etwa erforderlichen Rraften von Sulfolehrern. Die Renkburger Gelektreichkeit wurde in ein "Realgmungium, "vie langbenskrie Gujumer in eine Bürgerichule vermanete. Die bielfoß vorgefichem Bermanium mehrere in Realfquien schemt eine menglanglichen Situat rei Solles sin die eine Auftreitum Delt erret is eralbig bietet verfiglich sich in alle vollen Gelekt Beit ju auch jehre und einer Solles die dem Erig ju ausgebener unt leiprindere Benabung, wert der, der dermöhren in einer mächigen Statischung begriffen ißt, in einem befenderen Knittle weiter unter Westerkung siehen. Das Sollschafte für der Teilere Zelt ist einschlaus im Sammlung ber Serrebungen um Serfeirliten iber ib Bertalfung um Ginchtung ber Ghmanfler, der Kall. 28m 1817. Die Jaunspfeirt is der für der antliche; Auftwurf der Degantigiation der Gymanflen um Kealfgulten in Destrereid, Bem Ministerium des Ginten unt Kealfgulten in Destrereid,

Bar bor biefen, in ber neueften Beit entftanbenen ftaatlichen Berbefferungen bes boberen Schulmefens ber Buftant in manchen Staaten, in benen es eben fo febr au einer lebendigen Erabition aus ber Reformationegeit, wie an einzelnen machtigen Unregungen gefehlt batte, noch ein recht troftlofer, inebefonbere barum, weil es an einem eigenen, mit mabrhaftem Intereffe für folden Lebeneberuf erfüllten Lebrftanbe febite: io lant fid nad benfelben bie bopvelte Beforanis nicht unterbruden, ban bie Gpuren eines Mangels an feibständiger Entwidelung biefes Schulmefene vielfach immer ftarter berporgetreten fint, und baft ungeachtet biefer grofen ftagtlichen ffurforge boch fur ben gefammten Onmnafiallebrerftant nicht überall tiejenige außere Stellung bereitet morben ift, bie bemielben entsprechent und burchaus nothwendig ericbeint, um auf einem Relbe ber öffentlichen Thatigteit, wo bereite ein fühlbarer Dangel an Arbeitern eingetreten ift, auch far bie Bufunft tiichtige Rrafte ju gewinnen. Aber andererfeits bat bie große Bebeutung ber Cache und Die allgemeine Mufmerffamteit auf fie auch eine theoretifche Durchbildung biefes Zweige ber Babagogit jur Felge gehabt, bie ber ausbrudlichen Anertennung murbig ift. Dan ift gwar in methobifder Beglehung zu weit gegangen und bat, je mehr man auf bie Abfaffung geeigneter Lebr- und Lefebucher Bewicht lagte und in ibrer Brobuction bis auf biefen Zag unericopflich blieb, ber methobijden Thatigfeit einer burchgebilbeten Lehrerperfonlichfeit in gleichem Dage Abbruch gethan. Dabei ift eine gewiffe Berfahrenbeit und eine nicht unbebeutenbe Abbangigfeit von gufalligen Ginfluffen nicht zu verfenuen, welcher and burch geeignete Dagregeln und namentlich burch bie Errichtung pabagogifder Geminarien, auf welche fruber Brjosta, fpater Thaulow mit einem in ber Cache volltommen begrundeten Rachbrud gebrungen haben, bis jest nur noch an wenigen Stellen und meift in ungureichenbem Dage Abbulfe bereitet worben ift.

Die nachhaltigfte und mobitbatigfte Ginwirfung ubte, wenn es auch in vielfachem Biberfpruche gu gemiffen Lieblingeneigungen ber Zeit ftant, bas Bert von Gr. Thierfc über gelehrte Schulen (bejondere ber 1. Bb., über bie Bestimmung ber gelehrten Schulen und ben Lehrstand, und ber 3. ober conftructive, Abth. 1-3, über Die Ginrichtung und Gubrung ber gelehrten Goulen, 1826-29) aus. Er ftellte eine ernfte und fraftige Bfloge ber claffifchen Stutien ben erneuerten Anforderungen bes Regliemus gegenüber und wollte fich jo wenig ju Conceffionen verfteben, bag auch felbft bie neben ben alten Sprachen unentbehrlichften Racher, mie Dathematit und Deutich, gefcmalert erichienen. Unbedingt mugen wir ju biefem claffifchen Werte immer wieder gurudtehren, und auch felbft bie Ginfeitigfeiten beofelben im Auge behalten, um une eben fo febr gegen maglofe Forberungen von ber anderen Geite ju fichern, wie fie namentlich auch in ben genannten beiben Sachern fomobl theoretifch geftellt ale praftifch geubt worben find. 218 Geaner von Thierich traten namentlich 3ob. Schulze mit f. reichbaltigen Erfahrung in ben Berliner Jahrbb. f. miffenich. Rritit, 3an. 1827. Rr. 11-14. und 3. B. Klumpp in einem besonderen Berte: über gelehrte Schulen nach ben Grundfaben bes mabren Sumamismus und ben Anforderungen ber Beit, 2 Abth., Stuttg. 1829 f. auf, indem jener applogetifch bie bebeutenben Abmeichungen bes prenkifchen Unterrichtsfustemes mit feiner ftarferen Begunftigung ber f. g. Reglien, wie fie fich im mefent-

lienus entichieben bas Bort rebete.

Rach einem faft gebnjährigen Zwischenraume rief ber von Porinfer angeregte beftige Streit eine neue Reibe ber fcapbarften Arbeiten von Urt, Baumlein, Deinbarbt, Freefe, Robler, Rumelin, Scheibert, Geul, Berner u. a. bervor, Die fur bie Bumnafial-Babagogit größtentheils einen bleibenben Berth behaupten. Insbefondere ftellte Deinhardt mit vorwiegenber Rudficht auf Die preugifchen Berhaltniffe nach bem Ibeale allfeitiger Beiftesbildung ein Softem ber Lehrgegenftante nach ihrer Ueber- und Unterordnung auf, bas ebenfo febr burch bie Unbefangenheit bes Urtheile ale burch bie Coarfe und Bestimmtbeit ber philosophiiden Entwidlung fich Beifall erwarb, wenn auch auf bie eigenthumlichen Beburfniffe ber Lebensalter nicht immer gebuhrenbe Rudficht genommen mar. Durch alle aber murbe bie immer genquere Reftitedung bes Berbaltniffes amifchen ben verschiedenen Lebrameigen und Die bewufte Ableitung bes Ginzelnen aus einem flaren und befonnenen Brincipe angeregt und geforbert. Richt wenig trug bagu auch bie Bervorhebung bes hiftorlichen Brinelps bei, bas vielleicht guerft im 3. 1841 von Bilmar bei Befprechung bee Religioneunterrichts geltenb gemacht murbe (ber Unterg. versuchte barnach bie "Deganisation ber Gelehrtenschule," 2pg. 1843. ju conftruiren). Dies mar um fo notbiger, ale fich eine Beitlang in Rolge bee Uebergemichts ber grammatifcheritifden Schule in ber Philologie auch in ben Gumnafien eine einfeitige Berudfichtigung ber fprachlichen Form und eine weit über ben Bereich ber Schule binausgebente Uebung ber Rritit geltend gemacht batte. Diefes veranlagte ben Dr. S. Rodly in Dreeben in brei Flugidriften (1845-48) "über bas Brincip bes Gumnafiglunterrichts ber Gegenwart" und ... jur Ghmugfiglreform" Die Bebauptung aufzuftellen. bag thatfachlich tiefer Unterricht "mit bem Beitbewußtfein in Biberfpruch ftebe." Er verlangte mit Recht unter Befeitigung ber gabireichen grammatifc-fritifden Berirrungen eine weiter ausgebehnte Lecture ber Alten und eine tiefere Erfaffung Ihres Inbalte; mit feiner Bermerfung bee Lateinsprechens, ber lateinifden Muffase und flatgrifden Leetlire traf er aber fo wenig bas Rechte, bag vielmehr gerabe bie jungfte Beit wieber eine Reihe ber erfahrenften Stimmen und eifrigften Musfpruche ju Gunften berfelben aufzumeifen gehabt bat. Gine Entgegenfetjung ftatarifder und eursorifder Lecture, ftatt einer Berbindung beider, ift mobl langft aufgegeben. Das volle Gewicht ber lateinifchen Auffane aber ift fowohl in ben patagogifchen Berhandlungen ber Altenburger Bhilologen-Berfammlung trot entgegenftebenter Aufichten anerfannt, ale auch burch neue methobifche Arbeiten auf Diefem Bebiete bethatigt worben. Und nachbem Die Ginfeitigfeit bes fruberen Latinismus hoffentlich fur Die Dauer und grundlich übermunden ift, merben Stimmen und Leiftungen, wie Ragelsbachs, Rothe, Geofferte u. a., Die mit bem lebenbigften Beugniffe auf Die Rothwendigfeit fdriftlicher und munblicher Uebung bes Lateinifden für bie Bemabrung ebler Bilbung überhaupt bingemiefen haben, auch in ber Folgegeit nicht ungebort und nicht unberudfichtigt bleiben. Inbem ber Urheber biefer Reformbestrebungen einen auch aus Richt. Lehrern bestehenben Berein bafur ju grunben fuchte, wurde er aus feiner urfprunglichen Bahn beraus und immer weiter in Die Reihen ber Realiften binein gebrangt. Bu einer Ausgleichung ber Begenfate fonnte alfo tiefe Bemubung nicht bienen. Forbernbes enthalt Rochin's neuefte Schrift "Ueber Die Reform bes Burder Gumnafiume. Burich, 1859," namentlich enticheibenbe Grunbe gegen bie Dispenfation bom Griechifchen.

Daß bad 3ahr 1846 aus auf bleim Gebelten met Breegangen, aber neuß bauernte Grüftig gebond be, ift ju begreicht. Im be Ederfeung ber allen und wenne Oppodem neben einanber ju ernstjilden oder ju erichteren, mar burd Riopp u. a. diet vom te tibberigm verhichten, aber ihn frijker vom erigherum Sadinflumenen angebentte Eurerfffen bed Grech unterricht is vergefalsigen werten. Gif follten bie nueren Deugadn vom fingeren Mitter und ber unterren Glaffen, be ich eine mer eitere in ten oberen Claffen vorzugeweife beftimmt fein. Die Gache tam befontere in einer von folesmig bolftelnifden Lebrern in Renteburg gebaltenen Berfammlung jur Grache und murbe in einigen Drudichriften weiter ausgeführt. Bon größerer Birfung hatte bie in Berlin gebaltene ganbesiculconfereng (val. Berbanblungen über bie Reorganifation ber boberen Goulen. Berlin, 16. Mpr. - 14. Dai 1849. 4.) merben tonnen, wenn ben Ergebniffen ibrer Berathungen mehr praftifche Rolge gegeben werben mare. Doch ift ber mittelbare Gewinn einer machtigen Unregung gu bewußter Betrachtung ber gangen Aufgabe, einer flaren Bracifirung und allmabliden Ausgleichnng ber Gegenfape und einer immer großeren, mabrhaft naturgemagen Bereinfachung unt Concentration nicht gering anguichlagen. Diefer letten Aufgabe ift eine gu ber Bichtigfeit berfelben in richtiger Begiebung ftebenbe Mufmertfamteit von ben verichlebenften Geiten gewitmet worben, bie gewiß viel zu einer immer gefunderen Auffaffung beitragen wirt. (Bal. aud Supemann, jur Bumnafiglreform, bei, mit Beug ani b. Bereinfachung bes Gumn .- Unterrichts. Berlin 1855.)

In biejem formabrenben Rampfe entgegenftebenter Richtungen und Brincipien bewegt fich auch bie Belehrtenichule ber Begenwart; fie bat barum eine ebenfo icone als fdmere Aufgabe, beren gludliche Erfullung pon bem größten Berthe ift, weil fie einen Sahrhunderte lang geichlungenen Anoten loot. Denn es ift ebenfo mabr ale treffent, mas R. L. v. Roth neulich gefagt bat, baf unfere Gomnafien und verwantten Anftalten eine Bufammenfugung bee Delandthon'iden und bee Bajebom'iden Lebrplane erfennen laffen. Friebr. Bubfer.

Aum. ber Reb. ju G. 641, Barticularidule ift nad Bfifter, Bergog Chriftopb G. 480 unb Bfaff, Geid. b. gel. Unterrichtemelene in Burtt. C. 71 fononom. mit lateinifder Coule.

Gelübbe. Bas wir mit tiefem Ramen bezeichnen, bas bilbet gemiffermagen ein Correlat ju bem, mas mir Berbeigung nennen. Beibes find Arten bes Berfprechene, bie burd ibre Begiebung auf Gott einen bobern Charafter unantaftbarer Beiligfeit geminnen; verfpricht Gott bem Denichen etwas, fo ift bas eine Berbeigung, und "mas er gufagt, bas balt er gewiß" (Bf. 83, 4); berfpricht aber ber Denich feinem Gott etwas, fo ift ras ein Belubbe; wenn er es bricht, fo bat er "nicht Menfchen, fontern Gett gelogen." (Ap. G. 5, 4.) Afterbinge fann auch Meniden gegenüber ein Belübbe ftattfinden, 3. B. einem Ronige bei ber Bulbigung, einem Chegatten bel ter Traunng; aber auch in tiefem Falle mirb bas Berfprechen bod nur burch feine ausgesprochene ober ftillichweigenbe, ja felbft unbewußte Begiebung auf Gott, ber gleichjam ber Garant für bie Erfüllung bebfelben wirb, ju einem Gelfibre; biefes ift bann bloft eine anbere, meniger folenne Form bes promifforifchen Gibes. In gleicher Beife tann ich fogar mir felbft etwas geloben, aber bamit, baf ich ein foldes Gelubbe nicht felbft auch wieber aufheben fann (benn wenn bies ale möglich auch nur geracht wirb, fo ift bas gange Belübbe bon born berein illuforijd), gebe ich flar ju ertennen, baft basfelbe einem Boberen abgelegt, baft bie Berlenung beefelben ein Frevel gegen biefen ift.

Ueber bie Rechtmäßigfeit bee Gelobens in tiefem Ginne bat bie Ethit, auf bie mir and bier gunadit einen Blid merfen mugen, (anger ber felbftverftanblichen Regel, bag man, mas ju thun nicht erlaubt ift, ebenfowenig ju thun geloben barf) furg Folgenbes jn fagen : 1. Ein Belubte ift folechtbin verwerflich, wenn es in bem Ginne gethan wirt, ale turfte Gett etwas veriprochen, eine Babe, eine Chre in Ausficht geftellt merben, um ibn bieburch ju einer Bergunftigung (3. B. jur Berleihung eines Gieges, jur Berftellung unferer Befundheit ic.) ju perfnatiren. Bir fonnen Gott überhaupt, nichte geben, bas nicht zuvor icon fein mare, unt fonnen ibm feine Aufmertfamfeit, feine Ghrenbezeugung verfprechen, Die wir ibm nicht bereite foulbig maren; ibm alfo gu fagen : wenn bu meinen Bunich erfüllft, meinen Billen thuft, fo merbe ich bir auch etwas gu Befallen thun - womit ebenfo gejagt ift: wenn aber jenes nicht, bann auch biefes nicht, - bas ift ebenjo ftupib ale frivol. Es ift febr richtig, wenn bie Etbiter fagen: "Der Chrift bat nur Gin Gelubbe: fein ganges leben burdaus bem Billen Gottes gu beiligen, bamit ift jebes einzelne Belfibbe gernichtet." (Comary, et. dr. Etbit, IL G. 70 f. Roth'e, Eth. III. G. 160.) Gute Berte, ju benen wir nicht jum Boraus fcon verpflichtet maren, bie nur einen boberen Grab von Bollfommenbeit angeigen (fog. opera supercropativa), melde bie tathelliche Rirche lebrt und anempfiehlt, giebt es nach ebangeflicher Erfenntnie nicht, auch Dobier, ber ba behauptete, bie Reformatoren feien viel ju rob gewefen, um ben garten unt feinen Ginn biefes tatbolifchen Dogma's ju berfteben, bat uns mit feinen Gopbismen weber von ber Robeit best reformatorifden Bemiffens noch von ber Geinheit ber betreffenben tatheiffden Lebre übergengt. Ge fann aifo 2. bas Beinibte nur ale pabagogifche Dagregel gulaffig fein, bie jemanb gegen fich feibft anwentet, um baburch ju etwas, mas er ohnehin als feine Bflicht anerfennt, fich feiber ju nothigen (s. B. jur Dafigfeit), wobei bie Deinung bie ift, bag, mo bas allgemeine Bewuftfein ber Bflicht etwa nicht fart genug mare, um bem finnlichen Gelufte Biberftanb ju leiften, bie Grinnerung an ein bestimmt ausgesprechenes Berfprechen jenem Bemuftfein ju Bulfe tommen merbe; ich boffe, burch bicien Sebel meine Gittlichfeit aufrecht zu baften, weil ich mich, neben ber Bflichtverletung felbft, auch noch ber Comade, ber Chriefigfeit eines Bortbruches fouirig machen murbe. Durche Beinibbe mache ich eine Gunte, bie zu begeben ich fürchte, well ich mir felbft uicht traue, ju einer boppelten Sould und Schante, um mich auf biefem Bege befto gemiffer por ibr ju bewahren. Der fann fic bas Beinbbe auch auf etwas an fich noch nicht nothwendig funbhaftes begieben, bas ich mir aber burch einen feichen Entichluft bennoch fitr immer verfage, weil ich bie Erfahrung an mir ober anbern gemacht babe, baß es febr leicht gur Gunbe fubrt. Das Gelubbe bat nie einen felbftanbigen fittlichen Berth, es ift immer nur ein abeetisches Mittel, um bem allgemeinen Gittengefet an irgend einem freelellen Buncte befto gemiffer Benfige ju leiften. Aber, wie alle aecetifden Mittel, fo bat qud biefes nur Berth, wenn es ber Gingelne fraft driftlicher Freiheit fich felbft auferlegt; es fragt fich aifo , ob auch bie Batagogit einen Ort für bas Beinibre bat, b. b. ob ber Ernieber pon bem Bogling ein Belubte gu fortern berechtigt ift? Dorr ob gar ber Ergieber ein Belfibbe ablegen barf, bas ber Roging ju erfüllen verpflichtet ift?

Letteres - um mit bem Meugerften angufangen - liegt in ber altteftamentlichen Beidicte por, ba a. B. Banna, bie Mutter Camuels, benfelben, ebe fie noch Soffnung bat, Mutter ju merben, bem Berrn jum Dienfte meibt; ebenfo mirb Gimfon ichen in Mitterleib "ein Berlobter bes Beren." (Richt. 13, 5.) Cofern bamit bas fogenannte Rafiraat bezeichnet ift, bas fonft vom Rafiraer freiwillig und auf bestimmte Reit übernommen murbe, mar auch burd bie mutterliche Brabeftination jum Rafiraer ber Freihelt bes Cobnes nicht allgnviel vorweggenommen; bestand boch bie Berpflich. tung eines folden bloft in ben brei Studen: feinen Bein, überhaupt nichts beraufdenbes ju trinfen, fein Saar nicht ju icheeren, und feinen Totten gu berühren; bag aber neben ber Ginhaltung tiefer Schranten im übrigen bas Leben noch ein febr freies fein tonnte, beweist eben Simfone Gefchichte. Gamneis Mutter bagegen batte aufer bem gewöhnlichen Raffragt ohne Zweifel noch bie freciellere Abficht, ihren Cobn fur ben Tempeibienft ju bestimmen. Achniich find bie in ber romifchen Rirche fo baufigen Belübbe, 1, B. jum Dant fur eine erft gehoffte ober icon eriangte Bobitbat, eine Benefung und bergl., einen Cobn jum Briefter, eine Tochter gur Ronne bestimmen gu wollen. Benn bei einer Idraelitin und im Bufammenbange mit ber provibentiellen Bubrung wie mit ben Juftitutionen bes Bolle Berael jenes Belobnie ais etwas berechtigtes, ja lobliches unt icones ericeint: fo ift bagegen bie tatholifche Art unb Beife, über bes Rinbes Leben au verfugen, obne beffen freie Buftimmung, ohne beffen innere Befähigung abumarten, fo fromm bie Motive fein mogen, ein Frevei, beffen Berwerflichteit burch bie Euperstition, auf bie er fich ftupt, nicht gehoben wirb. Mehnlides tann freilich auch im Rreife bes Broteftantismus gefcheben, wenn ble Beftimmung eines Rintes für ten geiftlichen Stant (in alteren Beiten banfiger, neuerlich mobi fettener) feiftigt, die a gebern, eie moligfinnt ligend ein siches Merlmal verkauben ist, das ein tiereillige Gelübe, ein der immern Bernf dass ein tiereillige Gelübe, der des ein na, aus noch se kraftige freimmigfeit und Dauffartiet untspiegen, kabt bemoch des mag aus noch se kraftige freimmigfeit und Dauffartiet untspiegen, kabt bemoch im dereit gespen, als dab gig gleit weise, das Kin derfülftig zerziehen; der des der aus ihm werter aben, als dab gig gleit weise, das Kin derfülftig zerziehen; die aber aus filt der eine Bernfell gestellt gestellt

Bas aber bie Gelübbe betrifft, bie pon Rinbern felbft abgelegt ober geforbert werben, fo ift bie nachfte und erfte Form berfelben biejenige, welche fich an bie Abbitte (f., b. Art.) anschließt; wenn bas Rind - freiwillig ober aufgeforbert - bem Erzieher fagt: "ich wills nicht mehr thun," fo ift bas ein Gelubbe, bas bem innern Borfat, bem fich felbft firirenben Billen, eine weitere Rraftigung verleiben foll, fofern bie ausgesprochene Bufage, in Berbindung mit bem Moment einer wenigstene brobenben ober auch wirflich pollzogenen Strafe fich ftarfer ine Gebachtnift einpragt und bei wieberfebrenter Berfuchung geberläßiger in Erinnerung tommt, aletann auch energifcher wirft, ale ber blofe Berfas. In biefem bat es bas Inbivibuum formell nur mit fich felbit ju thun, tann alfo auch eber fich berechtigt glauben, ben mit fich felbft gemachten Bertrag wieber aufzuheben ober Musnahmen gn ftatuiren; im Gelfibbe aber macht fich bas Inbivibuum gegen Gott und Meniden verbindlich, mun fich alfo im Ralle ter Uebertretung, von biefen und por tiefen nicht nur an bas Gittengefet überhaupt, fonbern an bie von ihm anerfannte perfonliche Berpflichtung, an fein gegebenes Wort erinnern laffen; babor fühlt es eine befto grofere Schen. In biefer Art behandelt, alfo namentlich an bortommenbe Bergeben angefnupft, wird bas Gelubbe, beffen religiofe Bebeutung immer berporunbeben ift, feinen pabagogifden Berth nicht verlengnen. Der Erzieber fann aber ber Unficht fein, bag er auch ju folden Dingen, Die er nicht burd Bucht erzwingen tann, ben Bogling burch Abnahme eines Gelubbes nothigen und fur alle Bufunft binben fonne. Go g. B. ftatt blog ju ermabnen: vergiß nie, bes Morgens und Abents gu beten, jeben Conntag in eine Rirche ju geben, bes Jahres einigemal ju communiciren, tann ber Bater, ber Lehrer bem icheibenben Bogling ein beiliges Berfprechen in biefen Begiehungen abnehmen; er hofft, baß biefer Act bem Abgling in Grinnerung bleibe, und, mas vielleicht bei einem andern bie einfache Ermahnung bemirten murbe, ober mas nicht einmal eine besondere Ermahnung mehr bedurfte, bei biefem Bogling burch obiges Mittel bewirft merte. Bo ein folder Bebel nothig icheint, ba mag er immerbin angewentet werten; wo aber nicht, ba ifte beffer, man wentet ibn nicht an, wie man auch Gibe nur ba forbern barf, mo gar fein anberes Mittel jur Erreichung besfelben Zwedes übrig ift. Doppelt in Acht nehmen aber muß fich ber Ergieber bavor, fich eimas geloben ju laffen, mas je nach bem Lebensgange bes Boglinge ibm ju einer brudenten Laft werten fann, mas ihm vielleicht nur bie Babl laft, entweber fein Bort ju brechen ober fich unter ber Reffel besfelben ungludlich ju fühlen. Gine Mutter g. B., Die ihrer beranmachseuben Tochter bas Gelubte abnahme, nie außer bem Orte ober nie in einen anbern Ctant ju beiratben, nie etwas ju lefen, ju fingen zc., mas nicht erhaulich-religiofen Inbalts fei - murbe fich in jener Art patagogifc verfundigen. Bare ber Gegenftant bes Belubbes gar nur eine Schrulle, g. B. nie einen Schlafrod angulegen, nie Schweinefleifch ju effen (auch unter ben Gojim giebt es bergleichen Exemplare), fo mare es viel beffer, ber Bogling murbe rundmeg erflaren, bas verfpreche er nicht, als bag er bas Berfprechen leiftet mit ber reservatio mentalis, es nicht zu balten.

Bofern aber ein Rind felber im fillen fich etwas gelobt, fo wird ber Erzieber -vorausgejeht, bag er es überhaupt erfahrt -- barin wohl in ben meiften fallen ein erfreuliches Beichen fittlichen Ernftes und fittlicher Rraftigfeit ertennen burfen. Ein Anabe, ber bas Gelubbe thut, immer zu beftimmter Stunde fruh aufzufteben, ober etwas, mas er einmal gethan, nun, nachtem er ben Schaben bavon inne geworben ift, niemals wieber ju thun, barf barüber gelobt werben, wenn er ben Ernft bes Gelübbes mit ber That beweist; wird er mit ber Beit lager in ber Baltung besfelben, jo barf, wofern ber Begenftant etwas loblices ift, ber Ergieber ibn an fein freiwilliges Gelubbe erinnern; er foll ju feiner Beidamung feben, baf, mas er einmal gefprochen, auch wenn er felber es vergift, barum nicht vergeffen und begraben ift. Bare aber etwas frantbaftes, überfpannies barin, bann ift es beffer, ibm gleich von vorn bas Thorichte und Unausführbare feines Borbabens barguthun; ja, wie nach 4 Dof. 30, 4 - 9 ber Bater und ber Ebemann bas Recht batte, jebes Gelabbe, bas Tochter ober Frau gethan, ju annulliren, (wenn er namlich bie Unnullirung fogleich ausfprach, fo balb er es erfuhr): fo bat ber Ergieber auch bas Recht, jebes thorichte Belubbe feines Boglings ju annulliren und ibn bon ber Saltung besfelben vollftanbig ju abfolviren; eine Thorbeit, bie man ju thun gelobt bat, wird ja nicht baburch gut gemacht, bag man fie ausführt, b. b. jur erften Thorbeit eine zweite fügt, fonbern bag man fich bes Berfprechens icamt unt vernünftig wirb; voranegefett, bag nicht ein Dritter, ber bei bem Berfprechen betheiligt mar, burch bas Richibalten besfelben auf eine ungerechte Beife un Chaten tommt, in welchem Fall es Gache tes Ergiebers ift, eine Ausgleichung au finben.

Die Ortefitte im Benehmen, ob rober ober feiner, ob Reinlichfeit ober Comut berricht, Die Aufgewedtheit ber Ropfe, bas Aufgeschloffen- ober Berichloffenfein fur geistige Intereffen, ebrliche ober pfiffige Art, bas Borbanbenfein ober ber Dangel bes religiöfen und firchlichen Ginus bei ben Gemeindeangeborigen, alle porberrichenben Eigenschaften ber Gefammibeit bruden fich in ben Schulfindern icon unbewuft ab und aus, und - vorausgefett, bag nicht ein besonders anregender ober ein besonders untüchtiger Lebrer aufbilft ober verberbt - fo tann man icon aus einem turgen Ginbild in Die Coule giemlich fichere Coluffe auf ben im Drt berrichenben Beift machen, mabrent anbrerfeits ber Schulgeift, wie er von treuen Mannern gebflegt, von roben und und unwiffenben Miethlingen verwahrlost wird, nach und nach Generationen von bumpfen Leuten binterläßt, ober aber von wohlgearteten und gewedten Denichen, bie ben "alten Schulmeifter" noch im Grabe fegnen, erzeugen bilft. Es ift namentlich ber Charafter bee Lebrere, jumal in fleineren und bon ber Belt mehr abfeite liegenben Gemeinden, ber von lange nachwirfenbem Ginfluß gut fein pflegt, mabrent ba, wo bie Rinber mehrere Schulclaffen bei vericbiebenen oft wechselnben Lebrern burchlaufen, bas erziehenbe Moment ber Schule, als welches vorwiegend auf ber ftetigen Birfung bes Charaftere beruht, in ben hintergrund tritt und Die Coule mehr nur ale Unterrichteanftalt fur bie Gemeinbe wirffam wirb.

Ber von answarfel in eine Coule als Lehren gestellt wirt, bem muß es angelegen ibn, ben Gemeindegeist voraus wenightens so wett tennen zu lernen, baß er nicht von Aufmag am band Berliche gegen bas herfemmen feiner Bilffamelt in dem Beg rett. Es gestelche nicht setze bestellt gestellt gestellt des gestelches nicht setze bestellt gestellt gestel

dann auf Lein und Schm fünn, da nichts amsahm will. Auch gagen Cinfeitsfellein umf nam Gedlab beben unt de man barth Cellingung in in ken, nebs unbeisign nichtig und der Gemeinsten für eine fünftig und der der Gemeinsten für eine fünftig anderen für der gegen fie angeben; dem die feinfeits far von der die felbe gedeminsten zu werben, mad bem sie siede Albist ammerten, dem bereite jede Souder bengeben der Geduluniferns in ber Geduc; daggen son eine einmal Greeker und Verdetten manche millig magnenumen wirt, wider das ma gegeniker bem Bereiligen als ein magelibridies Giedensabenfum fig um Boter bet, Bet en Bereil de, au ein zu gefreien Streiften angage wirten das den wirten dans zu wirten, hat dasse ich ein se zu verlachen, wie wer auf ten Ginschan wedthänig magieten mit fen, die der der der de zu verlachen, wie wer auf ten Ginschan wedthänig der mit den Ginschan der der die fied verfahren und dare Gelte fied verfahren und daren Euric für Europeinnen.

Es ift bies notbig, um mit Erfolg und um mit Freudigfeit ju mirten. Ber aber, etwa bem erften anfern Ginbrud ober üblen Radreben folgfam, in einer Gemeinbe nur eine verborbene ober unmiffenbe, aberglaubijde zc. fieht, und alebald wie ein Reformator auftreten ju muffen glaubt, ber ruft alles Chlimme in ibr miber fich in ben Rampf, ohne bag er bas Gute an ibr jum Bunbesgenoffen erhalt. Und in ben berfdrieenften Gemeinten fint etliche bon ben Giebentaufent (1, Ron. 19, 18 coll. V. 14), und unter ber rauben Oberflache barrt ba und bort ein autes Caulein auf milbeu Connenidein, bas bei fturmenbem Dreinfahren gurudbalt. Dem Lebrer ber Rinter gilt und bilft gang befonbere auch in ber Bemeinde bas "werbet wie bie Rinber"! und gerath einem folden mandes, bas bemjenigen mislingt, ber fich als ben expressen Bilbungsobermeifter in einem Orte einführt. Unbrerfeits aber foll man fich buten, nicht Gunft ju fuchen burch Anfchmiegen an bie ichlimmen Geiten bee Ortegeniue, ale momit mans freilich bei ben Lenten oberflächlich ichnell gewinnt, aber ale Diener frember Gunte fein Amt fcanbet und feine Berfon boch balb um bie Achtung bringt. Das Bertrauen und Die Achtung, welche ein Lebrer in ber Gemeinte genieft, Die geboren auch ju ben gewichtigen Impenberabilien bes Coul- unt Gemeinbelebens unt er bat es beim Unterrichten ju genießen, wenn in ben Saufern beim Gffen wohlmollend und ebrent von ibm gesprochen wird, gleichwie ben Eltern und ber Gemeinte zu aut tommt, ihnen bie Baus- und Strafenpolizei erleichtert, mas er mitergiebend an feinem Theil jur Beforberung auter Rucht und Gitte beitragt.

Die naturlichen Intereffen ber Gemeinbe an ber Schule finden ihren formellen Austrud und ein berechtigtes Dragn in ben Ortsichulbeborben, beren Aufgabe fowohl in ber ötonomifden Furforge ale in ber Beauffichtigung besteht und ba, mo bie Lebrer burch Bemeindemabl bestellt merben, baben jene Intereffen befonbers gunftige Gelegenbeit, fich geltent ju machen, obwohl nicht felten babei and Intereffen von anderer Art und jum Rachtheil ber Goule fich geltent ju machen wiffen, Durch Diebrand tiefes Rechts ift baber basfelbe in Discrebit gefommen und in einigen Stanten (3. B. Burttemberg) abgeichafft morten, obwohl es an fich gang mobl begrintet, auch febr natürlich ericheint, bag bie Gemeinbe, welche bie Schulfoften und bie Befoldungslaft tragt, auch ben Lehrer, feine Befähigung porausgefest, bestelle. Gin Recht ber Ginfprache gegen bas Bufchiden von untangliden und anruchigen Lebrern follte ben Gemeinben jum minbeften eingeraumt fein, jumal, mo Schulywang ftatt fintet unt alio bie Gitern ibre Rinter folden Lebrern anvertrauen mu fen. Auf bas Wohl ibrer Jugent eifriger bebachte Gemeinten haben fich auch ichen baburd einen Ginflug auf Die Belogung ibrer Lebrftellen gu fichern gefucht, baf fie gegen Ginraumung bes Rechte einer Regatibe und eines Berichlage aus ter Babl ber von ber bobern Beborbe fur competent erflarten Bewerber bie Befoldungen über bas Rormalmag binaus erhöhten. Dit ber fteigenten Ginfict in ben Berth eines auten Schulunterrichts burften fich folde und abnliche Andfunfie verallgemeinern, und wenn es mobl por Zeiten gefcheben fonnte, bag eine Gemeinde ihr Schuignit an ben Wenigfinehmenten veracorbirte, fo ftebt nunmebr

eber bevor, bag ba und bort ber Lohn erhoht wird, um fich bobere Leiftungen gut ficeru (val. b. Art. Anftellung).

Den iocalen Schulbehorten liegt Die Bflicht ob, für Die ofonomifchen Beburfniffe ber Goule fei es unmittelbar, ober burd Bertretung ber Coulintereffen gegenüber pon ben Berpflichteten - Stiftungen, Batronen, Gemeinbetaffen, ju forgen ; jugleich fommt ibnen bas mehr ober weniger ausgebebnte Recht qu, Die Schulpolizei gu üben, welche fowohl in Uebermachung ber Rinter (Abrugung ber Schulverfaumniffe, Bestrafung ichwerer Schuivergeben) und im Unbalten ber Eltern zu ibrer Bflicht, bie Ordnung ber Schule mabren gu beifen, ale auch in Uebermachung ber Lehrer felbft, ihres berufemaftigen Birtens und ibres Banbele beftebt. Die technifche Aufficht führt nun mar in ber Regei und naturgemäß ber Beiftliche, burch ben zugleich bie wichtigften Intereffen ber lirchlichen Ortsgemeinbe in ber Schule vertreten fint, aber es liegt in ben mefentlichen Rechten ber Gemeinte, bag auch ihre burgerlichen Organe, Die obrigfeitlichen Berfonen, Ginficht in bie Urt und Beife, wie gefchult und was gelernt wird, ju nehmen baben. Die wirfliche Auslibung biefes Rechts freilich bangt febr pon ben Umftanben ab, und gwar nicht blog von bem innern Intereffe ber bagn Berufenen, fontern and von ihrer aufern Lage wie pon ihrem eigenen Bilbungeftant, oftmale auch von ber Perfonlichfeit ber Lehrer wie ber Geiftlichen. Im allgemeinen wird man fagen mußen, baft jenes Recht fparfamer, ale ju wunichen mare, ausgefibt mirb und baft oft eine bebanerliche Untenntnis ber eigenen Schule bei ben Betreffenten vorhanden ift, eine Untenntnie, welche ten unfruchtbaren Rlagen über Dieftanbe bee Coumefene ine allgemeine hinein gur Geite geht und Borfchub leiftet und ber Gingelichuie bie nothige Correctur fowie Die Aufmunterung entgiebt, Die ibr aus einer lebendigen Betbeiligung ber obrigfeitlichen Gemeindevertreter gutamen. Bei biefen bas vorhaubene Intereffe gu erhalten und zu mehren, bas mangeinbe zu weden mufen fich Beiftliche und Lebrer augelegen fein faffen, und genugt es bier nicht bloft an ber Eringerung an ibre Bflicht, man mng ibnen bie Grfulfung berfelben auch erleichtern. Eine langweitig angelegte Schulprifung perideucht fie, eine muntere tann fie feffeln; mit einem guvor eingeübten Schanfpiei prunten feben wirert an, ein ehrliches Befen thut wohl. Es ift übrigene ju bebenfen, bag in Gegenben und Orten, wo bas Sauptvermogen ber meiften Burger in ibrer Arbeitegeit liegt, fie mit ihrer Anwefenheit bei Schulprufungen und Bifitationen ein Opfer bringen und baft lange nicht überall bie Bemeindefenate aus wirflich Alten befteben, bie ben ruhigeren forgenfreien Reft eines im Brivaterwerb jugebrachten Lebens ben öffentlichen Angelegenheiten wibmen tounten. Und vielleicht barf auch bas mit in Anichlag gebracht werben, bag ber ichnelle Bechiel ber Lebrmethoben in unferer mobernen Babagogif manchem in feiner Anabengeit mobigefdulten Dann bie Coule, in beren Art er fich nicht mehr gurechtzufinden vermag, fremt und unangenehm macht. Dan lagt fich im Alter gerne an bas erinnern, mas man in ber Jugend gelerut, und mift bie jebige Jugend leichter, wenn fie im nemlichen Beleife lernt, barin man einft felbit gegangen; aber faft iauter neuflingenbe Dinge boren bringt ein Befühl von Befcamung und bem, ber fich nimmer ju orientiren weift, auch Langeweile. Es gebort jur Goulpolitif, bei öffentlichen Brufungen, an weichen bie Bertreter ber Bemeinbe fich betheiligen, Die Goule fo porgufuhren, bag es bem Reuern niemals an Anfnubfungeruncten an bas Meitere fehle und bag jeber Betheiligte von naturlichem Berftant fich angefprocen finbe.

Ubefignen barf nam fich von einem lebbaftern Interfie tes Rutfomiefe fit bas Orduftum fint, dignieft Borfuhr verprechen. Miefenzig wird es ernemtrem wirfen, aber um Care muß boch jewe Ding in der Welt aus fich felbig anne fit umd von einem mit fich felbig betwe Ding in der Welt aus fich felbig anne fit um der mit mit fich felbig betwein fich ju den nachen fielden. Dare der bei Schieb, diene Merke bei der mit eber ober die "Derren" unf dem Rutfolieb. Ge Bonntt weniger bannt aus, od mit eber ober die "Derren" unf dem Rutfolieb. Ge Bonntt weniger bannt aus dem bei die field zu fiel der der Derrendeuer-bereitung gefreig, abgirt

wird, ale baß fie mithilft folde Leute bilben, bie bernach in ber Gemeinde ale Burger und ale Chriften fich ausweisen.

Gemeinbefchulen, f. Communaifdulen.

Gemein, Gemeinscht. Das Chigenschäftsvert wird in bespetter Bedeutung gebennch, in siechte um hereilicher, aus Sangeneter – schiefen eine feiner Beteutung als universitäs – nur in merallicher. Was rebet dem gemeinen Wenn, ben gemeinen Veuter, Geitabre und verfiele beraufer bei im Kischigt und Mittung reberen, in den autergeserkeiten Stellungen bestindlichen Theil des Beste, wenn mem aber jenand einer gemeinen Wenischen auch im ern behörte und gestlichtellten Chienen, und gleich unter dern gemeinen Vollen mehr Wenischen der Gemeinhalt ist nicht des Gegenthell zus ehren, sondern der die Kien, Geweinschien, das das im umgeldiglichen glutum der fehren, sondern der Gleich, Geweinschien, das das im umgeldiglichen glutum der nicht gemein gemannt werden barf. ("Der Gestlich und zu hier nicht gemein." De bereichen, Marc Achschäfter 1850, f. G. 7.)

Gemein im moralifden Ginn ift berjenige, weicher bei feinem Sanbein bas Chrgefühl mit Bewigtfein und Abficht verleugnet, und ohne fich vor fich felbft und vor anbern gu icamen auf bie Befriedigung feiner egoiftifchen Triebe ausgeht. Es entfteben auf tiefe Urt einzelne gemeine Sandlungen, fowie ein gemeinter Sabitus. Go begeht, wer ftiebit, ingt, fcimpft ac. eine gemeine Sandinng, wer fich bem Betrug, Beig, Reib ic. ergiebt, fintt in bie Gemeinbeit, weiche fobann in Grechbeit abergebt, wo man fich feiner niebrigen Denfunge- und Sanblungemeife bagu noch rubmt. Auf intellectuellem Gebiet aufert fich bie moralifde Gemeinheit ais Berleugnung, Spott und Saf gegenüber bem Ibeaien. Der gemeine Menfc unterfceibet fich barin von bem gemobnlichen Menfchen, baf biefer fich gegen 3beales gieichgulitig, jener feinbfelig verhalt. Er glaubt nicht an eble Motive in ben Sandlungen ber Menichen; felbft unfabig ber Begeifterung, ift ibm eine folche bei anbern gumiber und gilt ibm entweber als bumm ober erbeuchelt. Riebertrachtigfeit ift fur ibn ebenfo bie Boransfebung ju bem, mas anbere thun, ale bie Grundiage bes eigenen Thune. Der Materialismus ift feine bewufte ober unbewufte Bbijofopbie, fowobi praftifche als fpeculative; und ber große Unbang unter allen Schichten ber beutigen Befellichaft, beffen fich etliche frivoie ben Stoff anbetenbe Raturforicher erfreuen, rubrt eben baber, baft fie Brebiger und Briefter ber Gemeinheit finb.

In Schulen und Erziehungeanftalten find bie gemeinen Geelen ebenfo ein Gift fur bie Genoffen, wie ein fcweres Rreug fur ben Ergieber, und letteres um fo mehr, je weniger fie oft eigentlich wiber bie Befebe verftoken, und weil man ber gemeinen Befinnung feiten mit Strafe beitommt. Die Berfonlichfeit bes Erziebere muß bier bas meifte thun; ift fie Achtung gebietent, offenbart fich in ibr neben ber bie Schwachbeit mit Gebuid tragenben Liebe ber bas Riebertrachtige ju Boben haltenbe Gifer ber fittlichen Entruftung, fo wird fich bor ihr bie Gemeinheit wenigftens nicht breit machen und ibre Anftedungefraft fich vermindern. Gin Diething freilich und ein aus Eigennut parteificher Lebrer tann fich fiber bas Bortommen berfelben nicht beflagen, benn er felbft ifte, ber bie Gemeinheit beforbert, inbem er fie ubt; es giebt auch eine Bebandlung ber Befdichte, unter welcher ber ibeale Ginn nothieibet; wer bie jungen Leute in ibr nichts ale ein von Thorbeit und Schlechtigfeit aufgeführtes Schanfplei erbiiden lebrt, verleitet fie leicht, fich feibft jur Uebernahme entfprechenber Rollen gu bereiten. Dagegen bas Aufzeigen bes Eblen und Groken in ber Beichichte nabrt eble Befinnungen; nur ift fich por Uebertreibung und falfchem Bathos ju bfiten, woburch bie Jugend gu Biberfpruch und Spott gereigt wirb. Die Claffifer bemabren auch barin ihren boben Berth, baß fie bas Eble an ben Ericheinungen und Charafteren eben fo folicht ais fraftig anfzeigen, und bag fein bon ihnen als groß geschilberter Dann bei naberer Betrachtung flein wirb, eima ben Gicero ausgenommen, ber aber nur fich febft gu groß gemacht, und wenn Tacitus bie Schiechtigfeit und Erbarmlichfeit bes verfallenben Roms

geichnet, fo gefchieht es unter erhebenber Sinwelfung auf Die tragifden Berfonlichfeiten, weiche bie alte Tugend und Dannbaftigfeit and in ber fcbiechteften Reit an bewahren winkten, und mit einem Abel ber Gefinnung, weicher gerabe gegenuber ber eienben Birf. lichfeit bas Licht ber 3bealitat nur befto beller jeuchten iant. - Dan bat icon beforat. bag bas lefen bes alten Teftaments ben ibeaien Ginn ber Jugent beeintrachtige; unb man pflegt babei auf bie Offenheit bingumeifen, womit bie Denfcblichfeiten und bie fcmeren Berirrungen eines David und Gaiomo fowie ber Ergbater in ber Bibel bargeftellt werben. Bei oberflächlicher, noch mehr bei leichtfertiger Behandlung ber altteftamentlichen Beidichte wird allerdings bie Jugend barans eber Schaben als Bewinn gieben; aber eine richtige und ernfte Bebandlung wehrt nicht nur bem Goaben, fonbern fubrt vielmehr an einer bellfamen Erfenntnis, indem fie aufgeiat, wie tlef bas, "was alle banbigt, bas Gemeine," im Menfchenbergen wurgeit, inbem fie erfennen bilft, wie machtig bie Racht fei, and ber aum Licht au bringen nufer Beruf ift. und indem fie eben baburch ber romanhaften 3beaiftat, bon weicher bingenommen man fo gerne Empfindungen und Borte fur bie Gade feibft bait, bie groke Beite gwifden ber Birflichfelt und bem 3beai befchamenb und in ber That reinigenb entgegenbalt. Beit entfernt baber, baft jene Beidlichten bem gemeinen Ginn Boridub ieifteten, leiten fie vieimehr ju ber Demuth, weiche eben ben Menfchen bor bemjenigen Ginten aus ber Bobe in bas Diebrige bewahrt, bas ber Bodmuth verfdulbet. Bornehmlich aber ift gu beachten, baß alle jene mit Bleden behafteten Berfoniichfeiten nur auf ber Beripherie jenes Kreifes fieben, in beffen Mittelpunct Jefus Chriftus, ber in feiner fittlichen Erhabenbelt bemutbiafte Menfchenfobn erblicht wirb, ber lebrend und iebend bagu anfforbert, alle Gemeinheit in ber Burgel ausgurotten burch Erachten nach bem , bas broben ift.

Ein bei ber Ingend baufig vorfommenber Anfat von gemeiner Art ift - bas robe Betragen, bas übrigens feineswegs überall aus innerer Robeit entipringt, fonbern worin fich theils bas ungelente Befen, bas fich in bie Formen ber Gefelligfeit noch nicht zu finden weiß, fund giebt, theils ber naturliche Uebermuth ber Ingend, ber in jene Formen fich nicht ichiden will, und im unorbentlichen etwas außerorbentliches und geniales zu baben vermeint. 3mar pflegt bei ben meiften bas Leben felbft bierin baib eine Menterung hervorzubringen und unverfebens aus bem Bilbfang einen oftmale nur allaugahmen, gefdulegeiten und gebugeiten Meniden ju maden, ber fobann felbft wieber burch bas lächerliche feines pebantifden ober eitien Benehmens ben Gegenfat bei ben Ilngeren bervorruft. Aber ber Ergleber thut boch beffer, felbft Sanb anguicaen, burd bernunftige Borftellung und georbnete Cinwirfung bas Unididlide bei Beiten nieberguhalten und Cicero's Wort (Dific. I. 28, 99) eingupragen ; justitiae partes sunt, non violare homines, verecundiae, non offendere, in quo maxime perspicitur vis docori. Gewiß ift es unpabagegifch, an ber Meuferung von Rraft und Berbetrieb, Die jumeilen in ben Unformlichfeiten bes jugenblichen Benehmens fich offenbaren, eine Die lettere beforbernbe Freude ju gelgen. Dan muß fich vergegenwartigen, bag im Buriditofen nicht ber nothwendige Uebergang unm Dannliden, fonbern mandmal and ber Untergang und bas Berpuffen beefelben liegt, und bag robe Formen, wenn gieich nicht aus rober Abficht angenommen, eine rudwirfenbe Dacht ine Innere baben. Wenn baber umgefehrt in ben Schulen auf außern Anftand gefeben wird, und zwar je früber je beffer, fo giebt bles ebenfalls mit einen Beitrag jur inneren Erglebung. - Bergib. Art. Anftand nub Doberlein Reben n. Auff. I. G. 153 f. über Blebejitat.

Gemeinstan. (Rait, Reisson innerfalls ber Brengen ber ibigen Bernunft, Joatenstein Ausg. VIII., S. 266 ff. Schleiermacher, Grundriß ver philosophiison Aibl, hermusgegeben von Imelien. Berlin, 1841, S. 51 ff. 192 ff. Dert, der ziefumgstoper, S. 40 ff. S. 590 ff. Rethe, Theologische Ethiet, III., S. 602 ff. 2014, Genutferben. II.

M. Sauber.

Balmer, Evangetifche Babagogit, IL 125 ff. 312.) "Laffer une aber rechtichaffen fein in ber Liebe und machfen in allen Studen an bem, ber bas Saupt ift, Chrifins, aus welchem ber gange Leib gufammengejuget, und ein Glieb am anbern banget burch alle Gelente; baburch eines bem anbern Banbreichung thut nach bem Bert eines jeben Gliebes in feiner Dage, und machet, bag ber leib machfet gut feiner feibft Befferung und bas alles in ber Liebe." Dit biefen Worten hat ber Apoftel Baulus (Epb. 4, 15 und 16) ber Beftimmung bes Denicen gur Gemeinichaft in Being fowohl auf ibr lettes und bochftes Biet, ale auf ibr Brincip und bie bestimmte Art feiner Bermirtlichung, ben unübertrefflichen Ausbrud gegeben. Angleich beutet biefer Ausbrud auf Die Bollendung und auf Die vertfarente Weibe bin fur alle mebr ober meniger unpollfommenen Berfuche ber pordrittiden Belt, ben Begriff fittiider Menfchengemeinschaft zu bestimmen und zu verwirtlichen, wie fie in Bezug auf bie flaatliche Gemeinschaft bei bem griechischen Botte, in Bezug auf Die religiofe bei bem Bolfe Biraet in ber bebeutsamften Beftalt vorliegen; und ebenfo bietet er ben Dafftab bar, wornach alle gegenwartigen und funftigen Berfuce biefer Art ju meffen und ju beurtbeilen finb. Denn ohne allen Trieb jur Gemeinichaft, ohne allen Gemeinfinn ift ber Denich niemais und nirgends; ber Gemeinfinn ift feiner Ratur eingeboren. inbem er ohne bie Gemeinichaft weber ju einem menichlichen Bewußtfein ermachen, noch ein menichliches Leben leben tann. Das Chriftenthum ertennt als bie Bollenbung aller menschiichen Gemeinschaft in ertenfiver und intenfiver Begiebung und ale bas bochfte Biel, welches allem Gemeinfinn vorgestedt ift, Die unfichtbare Gemeinichaft bes Reiches Gottes. 3br ju bienen, fint alle fichtbaren Gemeinichaften berufen, nnmittelbar bie firchliche Bemeinichaft, auf weiche auch bie angeführten Borte bes Apoftele junachft fich begieben; boch entbalten Die barin anegesprochenen Forberungen and fur bie beiben anbern Grundgemeinschaften, Die bausiiche und bie burgerliche, bas Grundgefeb. In ber fatholifden Rirche maren bei ber einseltigen Borbringlichfeit, womit bie angere firchliche Gemeinschaft ihre Ansprache geitent machte, bie beiben letteren nicht ju ihrem Rechte gefommen. Dagegen ftellte bie evangeiifche Rirche fofort in ibrer Lebre pon bem status hierarchicus triplex, welcher in ben atatus oeconomicus, politicus und ecolosiasticus fich gliebert, fowohl bie eigenthumliche Begiebung eines jeben biefer brei Stanbe auf bas gemeinfame Biel bes Gottesreiches, als ihr gegenfeitiges Berbaltnie bem Brincip nach febr richtig bar. Doch tam es auch bier vorerft nicht jur Ausführung bes Brincips in bem vollenbeten Bilbe eines driftlichen Gefellicaftsorganismus und noch viel weniger ju feiner Durchführung im Leben; vielmehr murbe bie vorberrichente Bemubung um Beftstellung bes firchlichen Lehrbegriffe und ber aufteren tirchlichen Ordnung, welcher ber Einzelne fich einfach ju unterwerfen batte. Beranlaffung, bag bas unbefriedigte Beburinis nach freierer individueller Bewegung und gliedlicher Lebendigfeit bes ftaatlichen Lebens auf Abwegen Befriedigung fuchte, auf welchen auch bie pabagogifchen Reformbeftrebungen in bie 3rre geriethen. Es entftant jene felbitfuctige Babagogit, welche bas beilige Bant mifchen bem Sogling und ber Bemeinschaft gerriß und fein boberes Biel faunte, ale bas angere Bobifein und Boblergebn bee egoiftifch ifolirten Inbivibuume, und biefen Tenbengen ftellte bann ber Bhllanthropinismus ftatt ber Mufgabe, ben Bogling um feines ewigen Beile willen gu einem Burger bes Reiches Gottes ju erziehen, bas Bhantom bes "nublichen Beltburgerthume" jur Geite, beffen bobenlofe Allgemeinbeit nicht bie Rraft batte, ben "Beltbilrger" bavon abgubringen, bag er boch vor allen Dingen auf ben eigenen Ruben bebacht mar. Es gebort ju bem merthvollften Geminn ber neueren Babagogit, baf fie bie Bebeutung bes realen Bufammenhangs bes Intivibnums mit ber bauslichen, ber burgerlichen und ber firchlichen Gemeinschaft ertennen und ben Gegen murbigen gelernt bat. welcher bem Bogling vor und neben jeber abfichtlichen pabagogifchen Ginwirfung aus Diefen Gemeinschaften gufflieft. Es ift bie Aufgabe ber Ergiebung, ben Ginn fur jene Gemeinfcaften, ben Bemeinfinn, mach ju erhalten und zwar fo, baft er in bem Be-

Bit verfeben meter Gemeln inn ober Gemelngelft ibt kenufte um bekenglie Begannett bed Indubumms auf die Gemeinschaft ete auf die Gemeinschafte,
beren Gine es bilder, jo baß ei die Firiteung der Gemeinschaft uss dem Litteum bes eigem Leben ausgendem, jete Eiteung ber Gemeinschaft uss dem Litteumung bes eigem Leben ausgendem, jete Eiteung ber Gemeinschaft uns die jeden mangen dem eigem Leben ausgendem, jete Geitung ber Gemeinschaft uns die jeden were nach ber Seite ber Empfänglichtet aus um inteneil fie auf iem unmittelkum Berühren meten be Javierbumm ber die Gemeinschaft berufe, dem ein geich debt mehr die Schlitzingleit betwee und den Litte und leben die Gemeinschaft ber Leben er Gemeinschaft, ilder n. Sean des eines Gemeinschaft ber Beiten er Gemeinschaft, ilder des Seans des eins Gemeinschaft ber die Gemeinschaft is Beite G. des fin

Jufofern es fich nun um ben Gemeinfinn banbelt, ber fich innerhalb ber Familie betbatlaen foll. fonnen wir une fura faffen, ba in biefer Rudficht alles melentliche foon in bem Mrt. Familie, Familiengeift, Familienfinn bemerft morben ift. Die Ramille ift bie erfte Gemeinicaft, in weiche ber Menich eintritt, und er gebort ibr in ben eigentlichen Rinberjahren ausschließlich an. Gle ift nicht blog bie Grundlage, fonbern and bas Borbild fur bie übrigen Gemeinicaften. Der Bauspater bat ein fonigliches Amt ju vertreten, infofern er bie Drbunng bes Sanfes mabrt und bie famillienglieber jum Beborfam gegen fie anbait, ein priefterliches Amt, infofern er ibre Begiebung ju Gott lebendig erhalt: bas "Fürchte Gott, ehre ben Ronig" muß por allem in ber Familie gelernt und geubt merben. Den Eltern gegenuber außert fich ber Bemeinfinn in nie anfhorenber banfbarer Liebe und Berehrung und in willigem Geborfam und wird fo Borubung fur bie Art, wie ber Rogiling, wenn er fpater in bie größeren Gemeinschaften als munbiges Glieb eintritt, gegen ble Auctoritaten fich ju verbalten bat, welche bas Beien biefer Gemeinicaften vertreten. Durch Bertraglichfeit und Dienftwilligfeit gegen bie ungefahr gleichaltrigen Gefchwifier bereitet er fich auf bas rechte Berbalten gegen Gleichberechtigte, burd Racfict und freundliche Unterftusung ber jungeren auf bas Berhalten gogen folde bor, welche bon ihm abbangig finb. 3m Berbaitnis ju ben bienenben Gliebern bes Saufes lerne er ben Berth icaben, welche and eine untergeordnete Ebatigfeit fur bas Gange bat, und auch in bem Diener ben Meniden achten und lieben, und je weniger bas Rind felbft noch biefe Dienftleiftungen entbebren fann, befto weniger barf ibm geftattet werben, benen gegenaber fich ale Berrn an fublen und zu benehmen, von welchen es pleimebr rudfichtlich ber unerläglichen Bebingnngen bes taglichen Lebens noch vollftanbig abhangig ift. Richte ift fo geeignet, in Beaug auf biefes fitr bie Bilbung eines gefunden und tlichtigen Gemeinftunes fo überaus wichtige Berhaltnie ten rechten Ginn gu erweden, ais wenn alie Biieber ber Framilie taglich in gemeinschaftlicher Bandanbacht bor ben treten, por welchem fein Aufeben ber Berfon gilt, fonbern alle gleich finb, Infofern fie feiner bochften Segnungen, mit welchen fein irbifdes Gut zu vergleichen ift, alle gleichmäßig beburftig fint und theilhaftig merben tonnen. Endlich blent bie Gaftfrennbicaft, melde bie Familie fibt, bann, ben Ginn fur bie meitere gefellige Gemeinicaft zu erweden und bor Beidranttbeit und Ginfeitigfeit ju bewahren. Doch follte biefer weitere gefellige Berfebr nie babin fabren, baf ber eigentliche Schwerpunct bes gefammten perfonlichen lebens bes Menfchen außerhalb feiner Familie faut: "bier fint bie ftarten Burgein feiner Rraft"

und bier nur follte er feine volle Seimat finden. Auch find bie natfirlichen Banbe, welche Die Familienglieber gufammenhaiten und ber bauslichen Gemeinschaft jene eigenthumliche Innigfeit geben, woburch fle fur Die übrigen gefelligen Berbaltniffe ein Diufter wirb, fo ftart, baft in bem beranwachsenben Gefchiechte ber bausliche Gemeinfinn leicht fic bilben wirb, wenn er nur in bem fraberen fraftig porbanben ift. Bei bem abfichtlichen Bemuben, ben Gemeinfinn in weden und ju nabren, bat fich übrigene bie Erziehung ju buten, baß fie bem berechtigten Streben bes Boginge nach einem eigen. thamiiden Leben und einem eigentbumliden Befit nicht au nabe tritt, ba ce ig jum Begriffe einer freien fittlichen Gemeinschaft gebort, baf fie aus Gliebern beftebt, welche ben Befammtzwed in ibrer eigentbumtiden Beife zu ihrbern berufen find. Gigenfinn und Gelbftfucht muß ber Gemeinfinn unterbruden, Die Gigentbumlichfeit anberer aber muß er anguertennen und ju ertragen verfteben, und wenn es in ber Ordnung ift, baft ein Rind mit bem mas es befitt nicht geigt, fonbern bas anbere unterftutt und baraus ibm mittbeilt, fo murbe bagegen eine communiftifche Gigentbumsiofigfeit, weiche alles jum Gemeingute aller macht, bie naturliche und volltommen berechtigte Freute an einem eigenen Befibe und bamit ben rechten Ginn fur Ordunng und fparfames Erhalten bes Gigenthume nnmöglich machen, ba bas eine bas Bert feines orbnenben Sinnes nur ju baufig burch bas anbere gerftort fabe, und am Enbe allen bas Intereffe an ber Erhaltung ber Orbnung fdwinben mußte.

Aus bem eiterlichen Saufe tritt bas Rind in Die Gonle, aus bem auf einer naturiden Berbindung rubenben Familienieben in eine freie fittliche Gemeinschaft, weiche aber ais folche geeignet ift, in anderer Beife, ais bie Ramilie, auf bie ftaatliche und bie firchliche Bemeinfchaft vorzubereiten, Die gieichfalls nicht auf einer natftrlichen, fonbern auf fittiider Rothmentigfeit beruben. Berabe von biefer Geite leuchtet recht beutlich ein , wie bie Coule nicht eima nur ein nothwendiges Uebel ift , weil ber Ramilie in ber Regei bie aufere und innere Doglichfeit febit, Die Erziehung gu vollenben, fonbern baft fie burd bie Ratur ber Cache geforbert ift, jumal fur Rnaben, weichen fie ais Borbereitung auf ihren funftigen Beruf Dienen foll, braufen, in bem nach Umftanben feindlichen Leben, feibftibatig und feibftandig ibre Thatlateit ju entfalten. Gebr richtig fagt in biefer Begiebung Soleiermacher in einen Briefe an feine Schmagerin Charlotte von Rathen (Mus Schleiermacher's Leben, In Briefen II., G. 309 f.): "Unfchatbar ift, bag auf ber Coule bas ftrenge Rechtsgefühl gewedt und ber Rnabe jur Gelbftanbigfeit gefeitet mirb. Das ift es beibes, mas ben Daun macht. Und gieb nur acht, alle Danner, bie ju lange im vaterlichen Saufe gewesen fint, find auf irgenb eine Art weichiid, unentidloffen, untudtig, obne rechten Ginn fur Die gemeine Sache. Dit 17 3abren aber fann bas nicht mehr nachgeholt merben." Intem ber Coffier in tie Gemeinfcaft mit folden eintritt, welche ibm außerlich und innerlich ferner fieben, ergebt in ermeitertem und verftarftem Dafe an feinen Gemeinfinn bie Aufgabe, fich mit ihnen zu vertragen, fie in ihrem eigenthumlichen Befen nnb Berth gu achten und ju gemeinfamer Thatigfeit fich mit ihnen gu verbinten; gugleich tritt, jemehr bie eingelne Individualitat in ber groferen Babi gurudtritt, um fo mehr bie Begiebung auf ben allgemeinen Zwed ber Gemeinfchaft in bas Bewuftfein. Der Boglina mun lernen. fich recht lebentig ale Bilet ber Gemeinschaft ju fablen, welcher er jett angebort. Er muß angebalten werben, feine Thatigfeit ftete auch auf bas Bange ju begieben, und gu bem Bewußtfein gelangen, baß fein pflichtmäßiges Berhalten auch bem Bangen gu gute tommt, mabrent biefes umgefehrt mit leitet, fobalb er felbft binter feiner Aufgabe gurudbleibt. Bas irgend bas Gebeiben ber Bemeinfchaft bemmt, Die Untudtigfeit eines Mitfdulers, ein über bie Gouie ausgefprochines ungunftiges Urtheit. muß auch ibn unangenehm berühren, und ibn aufforbern, jur Befeitigung bes Die. ftances an feinem Theil gn mirfen, fo wie er fich anbererfeits mit geboben fublt pon bem Bebeiben bes Bangen und von bem guten Beift, ber in ber Bemeinschaft maitet. Bie viel ter Schrer fur Die Debung jebes Gingelnen gewonnen bat, wenn es ibm ge-

lungen ift, in einer Claffe ober in ber gangen Schule einen folden mabren Bemeinfcaftegeift (esprit de corps) ju fcaffen, bebarf feiner Ausführung; auch bie Reigung fonft tuchtiger Schuler ju einem eiferfüchtigen und misgunftigen Chrgeig finbet barin Ihr beftes Correctiv. Als ein treffliches Mittel; bas Bemuftfein ber Gemeinschaft an beleben . tann bas gemeinichaftliche Singen pon fircblichen und vollebumlichen Liebern bervorgehoben werben, welche bas Gemlith ber Jugend aufprechen; auch gemeinschaftliche Spailerannae, auf welchen bie Schuler auch aufterhalb ber Raume bes Schulbaufes bem Bublicum und ber Ratur gegenuber als jufammenhaltenbe Corporation fich fublen lernen (val. "Schulleben"). Dit ber Confirmation tritt ber Rogling aus ber Schule in ben meiteren Rreis ber firchlichen Gemeinschaft ein. Fur ben Bogling ber Bolfofchule bat bie Schulgeit bamit in ber Regel überhaupt ihr Enbe erreicht; fur bie ber boberen Schulen erhalt bie fortmahrente Schulgemeinschaft burch bie erfte gemeinschaftliche Communion und beren jabrliche Bieberholung gleichfam bie bobere firchliche Weibe. Bie febr übrigens auch bie gemeinschaftliche Communion unter ben Angeborigen berfelben Schulanftalt jur Belebung eines beiligen Gemeinfinnes beitragt, fo forbert boch anbererfeits eben ber Begriff ber Communion, bag bie Theilnahme an berfelben nicht ausfolieflich auf Lebrer und Schuler berfelben Anftalten fich befchrante, fonbern bag auch andere Gemeindeglieber theilnebmen, und Die an einigen Gumnaffen berrichenbe Sitte, fogar jur erften Communion Die confirmirten Somnafiaften allein geben ju laffen, ericeint nicht ale fachaemaft und bebt ben vollen Beariff ber Communion eigentlich auf. Un ber ftaatlichen Gemeinschaft nimmt bas Inbivibuum erft, nachbem es bie Stufe voller Reife und Dunbigfeit erreicht, felbittbatigen Antheil. Bis babin bient bem Rogling auch fur biefes Gebiet bie Schule ale Borbereitung burch Lebre und burch Gewöhnung an ibre fefte Drbnung, gang befonbere aber burch Belebung ber Baterlanbeliebe. Diefer Bunct ift von folder Bichtigfeit, bag er eine befonbere Befprechung erforbert, G. b. Mrt.

Schließlich burfte es nicht ungwedmäßig fein, auch auf bie Rothwenbigfeit bes Bemeinfinnes unter benjenigen bingumeifen, melde burd ben gemeinfamen Bernf ber Ergiebung gn einer großen Gemeinfcaft verbunben finb. Geben wir von bem traurigften Falle ber Birflichfeit ab, bag felbft Bater und Mutter in Britebung auf Die Ergiebung ibrer Rinber nicht eintrachtig fint, und anbererfeite von bem 3veal, meldes Rraufe aufftellt in ber Forberung, "bag bie gange Menichbeit in einen Bilbmigebund fich vereinige." fo werben wir boch gewift mit vollem Rechte forbern burfen, bag bie Lehrer minteftens besfelben Lanbes fich jeber Beit por Mugen balten, wie ibre Schulen Glieber find im Dragnismus ber paterlanbifden Anftalten, welche ber gefammten Bolfebilbung bienen follen, und fie felbft Glieber einer pabagogifden Gemeinfcaft. Gie mufen fich über Stellung und Aufgabe ibrer Schule ober Claffe vollfommen flar werben, bamit fie meber hinter biefer Aufgabe gurudbleiben, noch in eitler leberfpannung ber Rrafte ibrer Schuler fich einander ben Rang abzulanfen fuchen. Um unmittelbarften tann fich biefer Gemeinfinn bethatigen, mo mehrere Lehrer an berfelben Schulanftalt ju einem Lehrercollegium verbunden fint. Benn unvernünftige Eltern banfig nur gu leicht bereit fint, Die Partie ihrer verwöhnten Rinber gegen ben Lebrer ju ergreifen, vergeffent, bag nur in ihrem Bufammenwirten mit biefem bie Ergiebung gebeiben tann, fo ift bies noch einigermaften begreiflich: ber Gipfel pabagogifchen Unverftanbes aber ift es, menn folche Lebrer ibre gacher fich mechfelsweife verachten, einer bem anbern fein Unfeben bei ben Schulern beneidet und bas eigne Anfeben aufbeffern gu fonnen mabnt, wenn er Butragereien über einen Collegen ein milliges Dbr leibt, mabrent boch burd folde Berfundigungen gegen collegialifden Bemeinfinn nur ber gange Lehrerftant in ben Mugen ber Gouler berabgefest mirb. Daß aber unter folden Leitern eine Schule jur Belebung bes Bemeinfinnes ber Boglinge menig leiften wird, bas bebarf feines Bemeifes; benn ... 2Bo bas Gala bumm wird, momit foll man falgen ?" (Matth. 5, 13.) ⊕. Baur.

Gemith. Das Bert Gemath gofert zu benjerigen Weitern, die sowell is ber Befeit und in est Diffinschjaft als auch im garntines Geben feit oft gefeschen bet eber, bene baß man tunner einen läuern und bentlichen Begiff bannt verkünde. Ge gilt alle in Erichenparisch, baß der Diritfie, fich vom allen Beltern ber die fäller under die fäller under die filler under die filler under die filler und der die filler die filler, die bief Liebergaums gleifen, waher gewiß flussen, wom fie fagen follern, wos des Gemätig und ernen gebilden, waher die filler d

1) Begriff bee Bemathe. Geben wir auf ben Bater ber neueren Bhilofophie, auf Rant gurud, fo finden wir, baf er fich in feinen Goriften unendlich oft ber Rategorie bes Gemuthe bebient und wenn er auch, fo viel ich weiß, nirgenbe eine gang beftimmte und regeirechte Definition bavon giebt, fo gebraucht er fie boch überall in bemfeiben, pon bem gewöhnlichen Gprachgebraud nicht eben febr verichiebenen Ginne, fo baf wir feine Beftimmungen recht wobi jum Ausgangspunct unferer Betrachtungen gebrauchen fonnen. Rant ichreibt in ber Rritif ber reinen Bernunft bem Gemuth zwei Grundquellen ber Ertenntnie ju - bie Receptivitat ber Ginbrude und bie Spontaneitat ber Begriffe und nennt bas erftere Bermogen Ginnichfeit und bas iettere Berftant. Roch bestimmter fpricht er von ben brei Bermogen bes Gemuthe: von bem Erfenutnievermogen, bon bem Geffibl ber Luft und Unluft und von bem Begebrungs. vermögen. Obgieich aber Rant ben Begriff bes Gemuthe in ber umfaffenben Allgemeinheit gebrancht, in weicher er and bei unferen Dichtern porfommt, fo ift boch wohl an bemerten, baft er bas Griennen und Sanbein felbit nicht mit aum Gemuthe rechnet, fonbern nur bae Bermogen ju erfeunen und zu begehren, bag er alfo bae Gemuth für bie fubiective Burgel aller Geelenthatigfeiten erflart; und baran baben wir une ju halten, wenn wir bem Begriffe bes Gemuthe alles Schwantenbe nehmen wollen. Gebt ber Denich aus fich binaus, mas fein Beruf ift, inbem er ertenut und banbelt, fo fett er fich mit einem von ibm mefentlich verschiebenen Dbjecte in Berbinbung und wenn babei auch bas Gemuth mit in Bewegnng verfest wird, fo find biefe Thatigfeiten bes Ertennens und bes Sanbeine boch in fo fern wefentlich von bem Gemuthe unterfcbieben, ale fie auf ein anfteres Dbiect fic berieben. Das Moment ber Dbiectivitat ift es, mas fomobl bas Erfennen ale auch bas Bollen und bas Sanbeln von bem eigentlichen Gemutbe untericeibet, wenn auch beibe Thatigfeiten in bem Gemuthe wurzeln und auf bas Gemuth gurudwirten. Das Gemuth ift bie Innerlichfeit (bie Gubjectivitat) ber menichlichen Geele fur fic abgefeben pon allem, mas fie bentt und thut. In fo fern aber bas außerlichfeiteiofe Gein und Thun ber menfchiichen Greie bas Gefühi beift (f. b. Art, Erfenntnisvermogen), fo fann man bas Gemath allerdinge in bie engfte Berbindung mit tem Gefühl bringen und man bat baber auch bas Gemuth, wenn icon etwas unbeftimmt, ais ben Inbegriff ber Gefühle bezeichnet. Bu ber That fpiegelt fich bas Gemutholeben am reinften in ber Welt ber Gefühle ab und Gefühle aller Art, wie Frente und Gomers, Liebe und Bag, Religiofitat und Batriotismus find Buftanbe und Bewegungen bes Bemuthe. Richts befto weniger bat man bas Gemuth von bem Befühi ale foldem wohl ju untericheiben, wie auch Rant in ten oben angeführten und ungablig vielen anberen Stellen beibes noch wohl unterfcheibet. Das Geffibi ift bas rein fubjective Leben ober auch Die rein fubjective Stimmung ber menichlichen Seele, mobel pon allem Inbait abetrabirt wird (f. Erfenntnisvermogen G. 174), aber bas Gemuth ift bas inhaltevolie Gefühi b. b. bas Befabi, in fo fern in ibm ein allaemeiner Inbalt bie form bee fubjec. tiven Seeienlebene gewonnen bat. (Bgi. b. Art. Gefühisbilbung. D. Reb.) Beber Menich, ber es bis ju einem gemiffen Grabe ber Bilbung gebracht bat, tragt eine Beit von Anschauungen, Gebanten, Erinnerungen und Erfahrungen in fich, bie

1. 1. 1.4106

Gemuth: 695

bas objective Material feines Gelbftbewnftfeine ausmachen. In fo fern ich biefes Material ale ein blofies Dbiect in mir trage, in fo fern ift es nicht Gade bes Bemilthe, fonbern nur in fo fern, ale es Geffibielache geworben ift. 3ch tonn Morte und Thatfachen aller Art in mein Getoftbewuftfein aufnehmen , obne baft mein Gefühl baburd irgent angefprochen murbe; ja fogar miffenfchaftliche Erfemtniffe taun ich in vielen Rallen bis zu einem gewiffen Grabe an meinem Glaentbume machen, obne baft baburch bas Befühl ine Intereffe gezogen und in Anfpruch genommen marbe. Diefer gange geiftige Ballaft, ber nicht von bem Gefühle burchleuchtet und erwarmt ift, gebort gwar auch ju meinem Gelbftbewußtfein, aber nicht gu meinem Bemuthe, benn bas Bemuth ift nur ba porbanben, wo ein geiftiger Inbait von meinem inbiectiven Intereffe burch und burch erfullt ift. Das Gemuth ift bie Gubjectivitat bes Menichen, fo fern fie ben allgemeinen Inhalt bes Gelbitbemuftfeine in fich aufgelot bat ober noch filtger: bas Dbjective ale Befühisfache. 3ft irgent etwas geeignet, bas Befen bes Gemuthelebene ju erfantern und bentiich zu machen, fo ift es bas Berbattnie bes Denfchen gu ben religiöfen Bahrheiten. Die religiöfen Bahrheiten g. B. bes Chriftenthume find ein objectives Gebantenmaterial, welches ich in mein Gerachtnie und felbft in ben reflectirenben Berftand aufnehmen fann, ohne bag bas Gemnth etwas bamit ju tonn batte. Eritt aber ber Bunct ein, wo ich fur biefe Babrbeiten ein Gefühl babe, wo ich ihrer im Innerften gewiß bin , wo ich baran glanbe, fie liebe und barauf hoffe, wo ich - ale biefes inbivionelle Gubiect - fur fie lebe und fterbe; fo find fie Gade bes Gemuthe geworben und biefes bon ber religiofen Bahrheit erfillte und burchbrungene Gefühl ift feibft ein wefentlicher, wo nicht ber wefentlichfte Theil bes Gemutbe. Es geht einem auch mit Denfchen fo, bag man fie oft Jahre lang beobachtet und fich Ihr Dichten und Trachten jum Bewuftfein bringt, ohne bag man irgend eine Gompathie fur fie batte; und in fo meit bat unfer Gemuth wenig ober nichts mit ibnen ju thun. Cobald aber ber Beitpunct eintritt, mo wir eine bestimmte Sompathie ober Antipathie gegen fie baben, baft wir fie lieben ober baffen, furs wenn bas Befen einer foiden Berfonlichfeit, meide und entgegentritt, wie ein Biib in unfer Gefühl einschlagt, bann baben mir fie in bas Gemiltb aufgenommen.

Die bieberigen Bemerfungen über bie Ratur bes Gemuths ftimmen im wefentlichften mit ber Erflarung aberein, Die Rofenfrang in feiner Pfochologie giebt. Er fagt (G. 342 ber 2ten Mufl.): "Der mabrhafte Begriff bee Beiftes forbert, bag bas Gefühl jum Gelbitbewuftfein fich auficbliefte und umgefebrt, baf ber Inbalt bes Gelbitbewufitfeine von bem Gubject ale bas feinige gefühlt merbe. Erft biefe Ginbeit tann man Bemuth nennen." Rur muß man, wenn bas Bemuth ale bie Ginbeit bes Befühle und bes Gelbftbewußtfeins bestimmt wird, unter bem Gelbftbewußtfein nicht fowohl bie abstracte Begiebung bes 3che auf fich feibft, fonbern vielmehr bie geiftige Gubftang versteben, bie ber Denich burch feine Thatigfeit fich erworben bat ober auch urfprunglich befitt und an ber, ais feinem anberen Gelbit, allerbings auch erft bas abstracte Geibft. bewuftfein erwacht. Die Rofenfrang'iche Erflarung bes Gemuthe bat ilbrigens auch noch bas Gigentbumiiche und felbit prattifc Bebeutiame, ban bas Gemuth in feinem boppelten Berbaitnis jur Subftang bes Geibftbemuftfeins betrachtet wird, inbem es namtich entweber ale Burgel ober ale Blute bee Gelbitbewuntfeine ober abstracter ausgebrudt - ale Grund ober ale Folge bee Gelbftbemußtjeine ericheinen tann. Denn wer fein Inneres genan beobachtet, ber wird finben, baf ein ficher bestimmtes Gemutbeleben eine reiche Quelle von Bebanten und Sandlungen ift, aber and umgefehrt, bag grundliche Gebanten und Sandiungen ftete auch im Gemutbe etwas abfeten und fein Leben reicher entwideln. Wer g. B. einen Begenftand wirflich liebt und ibn bemnach jum Inhalte feines Gemuthelebene gemacht bat, ber fubit fic auch getrieben, biefen Gegenstand immer tiefer und allfeitiger ju erfennen, und auch praftijch fur ibn ju arbeiten und ju leben. Aber auch umgefebrt, wenn man 1. B. eine Wiffenicaft , welche es auch fein mag, mit rechter Grundlichfeit und Ausbauer ftubirt, fo erwirbt fich nicht blog ber Berftant einen werthvollen Inhalt aus bem Gebiete ber allgemeinen Bahrheit, fonbern auch bas Bemuth gewinnt mefentlich an Freiheit, Riarbeit und Frendigfeit. Eben jo auch wenn man mit rechter Gelbftentaugerung in einem praftifchen Berufe arbeitet, fo geftaltet man fich nicht blok fein eigenes leben und bas Leben anderer vernunftiger, fonbern auch bas Gemuth wird baburd gufrieben und gludlich; ber Lobn jeber tilchtigen Arbeit wird fofort im Gemutbe empfunden, aber eben fo febr auch bie Strafe jeber felbstfüchrigen ober untüchtigen Arbeit. Go fann benn bas Gemuth eben fo febr ale ber Ausgangepunct jeber anberweitigen Thatigfeit, fei fie theoretifch ober praftifc, Berftanbestbatiafeit ober Billenstbatiafeit, betrachtet merben, ale auch ale ber concentrifde Mittelpunct, in welchem fich alle auf bas Objective gerichteten Thatigfeiten fubiectip wieber aufammennehmen. Dit viefen beiben Beftimmungen bes Gemuthelebens, Die wir ale Ausgangepunct und Refultat ber geiftigen Thatigfeit bezeichnet haben, bangt benn auch eine ber munberbarften und folgenreichften Ericheinungen bes pfechifchen Lebens ber Menichheit migmmen, nämlich ber Unterschied ber weiblichen und ber mannlichen Geele. Bir fonnen biefen auch fur bie Erziehnng unendlich wichtigen Unterschied mit Bezug auf tas Gemutheleben fo ausbruden, bag in bem Danne bas Gemutheleben, fo fern es überhaupt borhanden ift, burch bie objectiven Broceffe bee Denfene und bee energifden Sanbelne vermittelt ift, mabrent fich bie fran in ber Regel in ber Urfprunglichfeit und Unmittelbarfeit bes Gemuthelebene balt, wie es bie Burgel aller Thatiafeit ift. Die Frau benft und hanbelt auch, aber fie verlägt in ihren Thatigfeiten in ber Regel nicht ben Dutterichog bes Bemuthelebens, fonbern bichtet und trachtet, tenft und banbelt in biefem einfachen Lichte bes Gefühle. Die Frau bat biefelbe unenbliche Babrbeit im Gemutbe, wie ber Dann, ber bas Riel feiner Forichungen erreicht; aber fie bait ben Inhait berfeiben in ber einfachen Tiefe ihres Gefühle aufammen, obne ben Reichthum berfelben fur bie Borftellung nach allen feinen Richtungen gu entfalten und ibn in feiner Beftimmtheit, Allgemeinheit und Rothwendigfeit fich jum Bewuft. fein ju bringen und ohne bie Begenfabe bes Lebens burchfampfen ju mugen, um ben Frieden ju finden. Das mannliche Gemuth feiert feine Triumphe in ber Rudfehr gut ber Urfprunglichfeit nach Uebermindung ber Begenfate, aber bas meibliche Gemuth balt fich in ber urfprunglichen Tiefe und Ginbeit. Unter welcher Beftimmtbeit man aber auch bas Bemutholeben begreifen moge, immer ift es ein Drittes, meldes von Berfant und Billen, von rein theoretifcher und von rein praftifcher Thatigfeit mefentlich unterschieben ift. Das Gemuth ift Die Quelle aller theoretifchen und praftifchen Thatigfeiten und wieder auch bas Deer, in welchem fle alle munben, aber für fich ift es meber theoretifc noch praftifc, wenn es and in bestimmten Rallen balb bem einen baib bem anteren naber liegen fann. Das Gemuth ift, wie oben bemerft murbe, Die burch irgent einen Inbalt gefättigte Innerlichfeit bes Menfchen; ob nun aber ber Denich biefes Inhalts ale eines Gebantens und eines Gebantenfpfteme fich bemachtigt und baber bas Bemutholeben gur Erfenntnie erhebt, ober ob er biefen Inbalt binaus wirft in bie Belt bes Dafeins und biefes banad umgeftgitet, alfo vom Gemutholeben gur praftifden Thatiafeit bes Billene übergebt, bas bangt von anberweitigen Zweden und Tenbengen bes Lebens ab. Gur fich ift bas Gemuth weber eine Form bes praftifchen noch bes theoretifchen Gefible, wenn auch jugegeben werben muß, bag bas Bemutheleben bisweilen mehr bas eine, balt mehr bas andere Moment enthalt. Die Rlarbeit bee Bemuthe, welche entfteht, wenn ich in einer fruchtbaren miffenfchaftlichen Thatigfeit begriffen bin, ift gewiß, wenn fie benn boch einmal mehr bas eine als bas andere fein foll, mehr theoretifder ale praftifder Ratur, bagegen bat bas Gemuth einer Mutter, welches von Liebe gegen ihr leibenbes Rint erfüllt ift, vorwiegent eine praftifche Tenbeng, indem fie fich getrieben fublt, fur bas Rind zu arbeiten, ju leiben und fich aufauopfern und follte es ibr auch Befundheit und Leben toften.

2) Befondere Formen bes Gemuthelebens. Betrachten wir bie befonberen Formen bes Bemuthalebens naber, fo fann man barin Gemuthauftanbe, Gemithebewegungen und Bemutheerhebungen unterfceiben, wenn auch in biefer Begiebung, wie in ber Lehre vom Gemuthe überhaupt, noch feineswege Die auch fur bie Babagogit fo munichenswerthe Uebereinstimmung gefunden worben ift. Das Gemuth ift von Daub in feiner Antbropologie mit einem Gee verglichen worben, beffen Baffer entweber in einem gewiffen Buftante bee Gleichgewichts und ber Rube fich befindet ober burch auftere Rrafte - etwa burch ben Binb - in groftere ober fleinere Bellenbewegungen verfest wirb. Befindet fich nun bas Bemuth in einem gewiffen Gleichgewicht, welches burch eine mehr ober weniger bleibenbe qualitative Bestimmtheit bervorgebracht wirb, fo bezeichnet man biefes ale einen Gemuthezustanb. Balt fich ein folder Gemuthezustanb mehr ober weniger nur an ber Oberflache bes Bemuthe und geht raich vorüber, fo bezeichnet man ibn auch wohl mit bem Ramen einer Gemutheftimmung. Bei ber unendlichen Bestimmbarteit bes menfolichen Gemuthe wird in ber That nichts erfahren ober empfunden, mas nicht, wie unbedeutend es auch fei, auf basfelbe irgent einen beftimmten Ginbrud machte. Das Gemuth ift einem Thermometer ju vergleichen, an welchem fich jeber aufere ober innere Ginbrud fofort fichtbar macht. Gelbft Bitterungsericheinungen wirten nicht blog auf ben forperlichen Organismus, fonbern afficiren auch bas Gemuth. Aber biefe und abnliche Affectionen balten fich febr an ber Dberffache und zeigen fich ale bloge Stimmungen; wer die Rraft ber Gelbftbestimmung nur in einem gewiffen Grabe befitt, tann folde Stimmungen burch eine ernfte auf einen wurdigen Gegenstand gerichtete Arbeit leicht verfcheuchen. Ber nicht bie Rraft bat, Berftimmungen, bie unangenehme Lebenberfahrungen in bem Gemutbe bervorbringen, fofort ju überwinden, ber ift eine Beute bes Bufalls und trubt fein Glud und lahmt feine Birffamteit, obne baft ein reeller Grund baffir porbanden ift. Tiefer eingreifenb und bleibenber find bagegen bie eigentlichen Bematheguftanbe. Luft und Unluft, Freude und Comers find im gangen porubergebenbe Stimmungen bes Gemuthe, aber fie tonnen auch habituell werben im Gemuthe und werben bann ju Buftauben, Die für Die gange Gelinng bes Lebens von großer Bebentung find. Ber fich s. B. gewöhnt hat, fich von bes Lebens Schmergen und truben Erfahrungen nicht wefentlich afficiren ju laffen, wenigstens nicht in einem folden Grabe, baß er baburch gebinbert murbe, Die hoberen Lebenszwede zu verfolgen und fur fie thatig zu fein, ber befitt ben munichenswerthen Buftant bes Gemuthe, ben man Gleichmuth ober auch Gemutherube nennt. Go giebt es auch Gemuther, bie, ohne leichtfinnig gu fein, ftete freudig geftimmt find und alles von ber beften Geite nehmen und auch in bem Schlimmen noch etwas autes und troftliches aufgufinden miffen; einen folden iconen, bas Leben wefentlich verberrlichenben Buftanb bezeichnen wir ale Frendigfeit ober Seiterfeit bes Gemuthe. Golde freien Buftanbe bee Gemuthe, wenn fie jur anberen Ratur geworben finb, baben in ber Regel aber einen tieferen Sintergrund und rubren von einem gottlichen Brincipe ber, welches bas geiftige Leben bes DRenichen bestimmt, und geben baber ichon mehr in bie Formen bes Bemuthe über, bie wir mit bem Ramen ber Bemutherhebung en bezeichnet haben. Wenn ein Denfc fich j. B. bewußt ift, unter allen Umftanben nach ber Babrheit ju ftreben und bas Gute ju wollen, und jur Realifirung bes Guten feine Rrafte redlich gebraucht, fo ift es nicht aubers moglich, ale bag Rube, Beiterfeit und Frendigfeit ber bleibente Buftanb feines Gemuthe ift. Aber auch Trubfinn fann in einem Gemuthe babituell werben und auch in Diefem Kalle fann ein moralifcher hintergrund Die Berantaffung fein. Ber irgent eine endliche Rategorie, wie fleifchliche Luft ober vergangliche Ebre, jum Brincip feines Lebens macht und in biefem Brincip benft und handelt, beffen Gemuth muß in einer fteten Disharmonie fich befinden.

 ber Gemutbebewegungen entficht aus ben fumpalbetifden Gefühlen, beren fraftigftes Die Liebe ift. Ergreift Die Liebe bas Bemuth, fo wird es über fich felbft binausgeriffen, findet fein Billd und feinen Frieden in einer anderen Berfon und fpanut alle feine Rraft an, um biefe fur fich ju gewinnen und fie ju befigen - und biefes alles verurfacht in bem Gemuthe bie größten Bewegungen. Die Gemutberhebungen find bon ben eigentlichen Gemulthebewegungen baburch unterschieben, baß fich bas Gemuth in ber Erhebung ju einem Unendlichen bin bewegt und in ibm fein Glud und feinen Frieden findet. Da es bes Menfchen leste Lebensaufgabe ift, fich jum Trager bes Unenbiiden ju machen, fo erreicht er in ber Gemuthberhebung basjenige, mas er fein foll, und tommt burch bie jebenbiafte Bewegung jur feliaften Rube. Die Gemutbeerhebung bereinigt baber gemiffermagen ben Gemuthoguftand mit ber Gemuthebemegung, Die Rube mit ber Bewegung. Denn ba bie Gemutherhebung auf bas Unenbiiche fich bezieht, beffen Gulle fich nimmermehr erichopft, fo verurfacht fie eine ewige Bewegung bes Gemuthe nach bem Unenbiiden bin; aber ba bas Unenbiide biejenige Rategorie ift, in ber jebes Enbiiche Plat bat und fich in ber Fulle feines Befens wieber findet, fo führt jebe Bemutberbebung jur mabren Rube. Die Anbacht a. B. ift eine Gemutheerbebung, in melder fic bas menichliche Gemuth ju Gott in ein iebenbiges Berbaltnie fest und ibn nur fucht und findet, bierdurch aber eben fo febr in Die lebenbigfte Bewegung und Ballung verfest wird, ale auch bas feligfte Benugen und bie reinfte Rube findet. Aber auch jeber gottiiche Gebante, ber bas Beprage bes Unenblichen tragt, jede 3bee iann bas Object einer Gemutheerhebung bilben. Die 3been ber Bahrheit, ber Schonheit, ber Freiheit, ber Sittlichfeit, and Die 3been bes Baterlanbes und ber Familienbietat erheben bas Gemuth und geben ibm bie ungetrübtefte Rube in ber iebenbigften Bewegung, fobalb fich ber Denich jum Trager Diefer 3been macht und mit voller Gelbitbeftimmung alle feine Rrafte bee Leibes und ber Geele in ihrem Dienfte verwendet. Der grundliche Erforscher ber Babrheit befindet fich in einer fortwahrenben Gemutherhebung; aber auch ber Batriot, beffen Gemuth von ber 3ber bee Baterianbee erfüllt ift, erfreut fich einer Gemutbeerbebung.

Die Gemutherhebungen baben ftete ein pofitives Refultat, ba fie ein Unendliches jum Brincip baben, in welchem ber Einzeine aufgeben tann, obne fein Gelbft zu verlieren ober ju gerftoren. Dagegen tonnen bie blofen Gemuthobewegungen ichon infofern einen Begenfat in fich tragen, ale bas Berhaltnis ju bem Dbjecte, mit welchem bas Gemuth in Spannung tritt, ein negatives fein tann. Der Liebe entfpricht ber Daß, ber Begierbe ber Abichen, ber Sompathie überbaupt Die Antipathie, Aber Die Gemuthebewegungen ale folche baben auch in fo fern oft ein negatives Refultat, ale bas Gemuth, welches Rube und Frieben fucht, ftatt beffen Unruhe und Unfrieben finbet. Die Seele foll und tann in feinem enblichen Objecte aufgeben; macht fie bennoch ben Berfud, fich jum Trager eines Enblichen berghaufepen, fo tommt fie mit fich felbft in Bwiefpalt und tann fich unter Umftanden vollig gerftoren. Beht bas Bemuth in einem enblichen Objecte gang auf, fo entfteht bie Leibenicaft, Die etwas um fo gerftorenberes hat, je endlicher und werthiofer bas Dbject ift, an weiches bas Gubject fich ergiebt ober bas es an fich an reigen fucht. Gelbft bie ebelften Leibenfcaften, wie bie reine Frennb. fcaft und Befchtechteliebe, burfen nicht bioge Leibenfchaften, nicht bloge Gemuthebemegungen bieiben, in welchen bas eine in bem anberen fein bochftes Blud und feinen letten Balt finbet, fonbern fie muffen fich ju ibegien Gemutherbebungen umgeftalten, indem beibe Freunde ober in bem Geschiechteverhaltnis Dann und Weib fich in einem boberen Dritten wiederfinden und nur um beswillen mit einander in lebenblae Bechielwirfung treten, um bas Babre und Gute jum Dafein ju bringen. Rebmen Freundfcaft und Liebe nicht biefe Wendung, fo werben auch biefe Berbaltniffe, fo febr fie fonft bie Quelle find von vielem großen und guten im Leben, verbartete Buncte in bem Gemutheleben und tonnen ben freien Mufichwung bee Gemuthe inebr bemmen gis forbern. Aber wie gang aubere freilich gerftoren folde Leibenfchaften, Die gieich von

Gemith. 699

Saus and auf etwas gemeines und niederträgtiges gehen, das Gemalibslichen von Grund ans, wie Brunfluck, Wollaft, Grindet, Hollaft und herrichtsgierdet 3a bie Gemalibsberogung und Leidenschaft fann in dem Halle, daß fich etwas endiches für immer in dem Gemülfe firftt, pur Gemalibsstörung werden.

3wed und jeber andere, ber nur bem Gebachtnis auferes Daterial liefert ober nur ben reflectirenben Berftant in Bewegung fest, bleibt auf halbem Bege fteben. Unb es ift eine Taufdung, wenn man meint, baf nur gemiffe Unterrichtsgegenftanbe bie Rraft batten, in bas Gemuth einzugreifen. Auch ber abstractefte Unterricht ichlagt. wenn er recht ertheilt wirb, tief in bas Gemuth ein und erbebt und beffert basielbe. wahrend umgefehrt freilich auch ber tieffte Unterricht, a. B. ber Religionsunterricht, wenn er nicht recht ertheilt wirb, bas Gemuth unberührt laffen fann. Danche meinen, bag menigftens ber matbematifche Unterricht mit bem Gemfitbeleben wenig ober nichts ju thin babe, aber fie irren fich. Birb ber mathematifche Unterricht nach ber rechten Methobe ertheilt, fo baf ber Schuler fucceffip pon ber Anichanung jum Gebanten, pon bem Gingelnen gum Allgemeinen fich erhebt und ben inneren Rusammenbang ber Gache völlig begreift und burchicaut und bavon Anwendungen ju machen verftebt, fo wirb and bas Gemuth baburd lebenbig angefproden; es wird flar, lichtvoll, mit ber Babrbeit erfallt und erquidt. Dag bie Erfenntnis fich auf einen Gegenftand beziehen, auf welchen fie will, immer bat fie es mit einer Beftimmtbeit ber Babrbeit au thun und wird bie Bahrheit vom Menichen wirflich erfaßt, mofur ein guter Unterricht Gorge gu tragen bat, fo erhebt und befreit fie auch ohne alle Frage bas Gemuth. Darum ift ein wirflich anter Unterricht ein Sauptmittel fur Beredlung und Befreiung bes Bemuthe und baber in Soulen auch ein wefentliches Mittel ber Disciplin fo recht von innen beraus.

Wie durch die Erkenutuis mittelbar auf das Gemüth gewirft werden fann, so auch durch die Leitung bes Billings wab seiner Aeuserungen; doch begnifigen wir uns hier mit dieser Andeutung, da das Weitere in dem Artisch "Gemöhnung" wird erkretzt werden.

Die un mittelbaren Einwirfungen anf die Gemithebilbung tommen verschiebenartia fein, verdienen aber alle in gieichem Grabe die Grofalligfte Beachtung des Er-



glebere. Bir tonnen biergu icon bas leben unter anderen Denfchen rechnen, Die von einem gemiffen Gelfte befeelt finb. Bie es eine natürliche guft giebt, eine mehr ober weniger gefunde ober ungefunde, Die man arglos einathmet, jo glebt es auch eine gelflige Luft, eine mehr ober weniger fittliche ober unfittliche, bie jebem aus ber Befammtbeit ber Menfchen entgegenftromt, mit benen er tagliden Umgang bat. Und wie bas Einathmen einer gefunden natürlichen Luft bem forperlichen Organismus Gebeiben fcafft, mabrent ibn bas Ginathmen einer verborbenen Luft fiech und frant machen tann, fo bestimmt auch bie geiftige Atmofphare bestimmter Lebenetreife bas Gemuth bes Denfchen, ber taglich barin lebt, und zwar wirb er erhoben und harmonifch gestimmt und ju allem guten empfanglich gemacht, wenn ber Belft biefer Lebenefreife ein guter ift, bagegen wird bas Gemuth verfummert ober gar gerftort, wenn bie geiftige Atmofphare, in ber man lebt, eine unfittliche ift. Der Belft ber Familie, in welcher ein Rint aufmachot, ift in biefer Begiebung vor allem fur bie Bemuthobilbung besfelben von entfcheibenber Bichtigfeit (vgl. b. Art. Famille). Daber fonnen bie Eltern fur bie erfte Gemuthebilbung ibrer Rinber nichts befferes thun, als baft fie bafftr Corge tragen, bag bas gange Familienleben von einem eblen und gefitteten Beifte befeelt merbe, ber, wie er ben ermachienen Gliebern ber Ramilie gur anberen Ratur geworben ift, fo auch wie eine unwiderstehliche Raturfraft gang ummittelbar und faft inftinctartig in bas Bemuth bes Rinbes fich verfenft. Es wirten bierbel natürlich auch Belehrung und Bucht mit ein, aber tiefer und wichtiger ift bas numittelbare Birfen ber gangen Familienorbnung, bas Beifpiel ber Eltern, ihre Gewohnheiten, Die Gegenftanbe ihrer Freuben und Schmergen, ber moralifde und intellectuelle Beift, ber aus bem Meugerlichften berootleuchtet. Diefer Beift bes Ramilienlebens in feiner Unmittelbarteit gebt aber mehr bon ber Mutter, ale von bem Bater aus und wir finden baber auch faft immer, bag ber Beift und bie Gitte ber Mutter auf bie Bemutber ber Rinber ben erften und unauslojdilden Ginbrud macht und ben feften Grund fur bie gefammte Lebensentwidlung bilbet. Große Manner batten gemuthvolle und befonbere religioe-bochgebilbete Dutter und empfiengen von ihnen bie erfte unericopfliche Gubftang bes Gemuthelebene, aus ber ihre fpateren Berte entfprangen. Dan bort bieweilen Granen barüber Rlage fub. ren, baß fie boch fo gar nichts thun tonnen fur bas öffentliche und allgemeine leben im Staate, in ber Rirde, in ber Runft und Wiffenfcaft. Gie irren fich! vielmehr beberrichen fie in gemiffem Ginne bie Bufunft ber Beltgeschichte. Denn in ihrer Sand liegt vornehmlich bie erfte Gemuthebilbung ber Rinber und in ber Gemuthebilbung ber Ingend liegt bie Burgel pon ber guffinftigen Geftaltung bes Geiftes ber Beltgeichichte. Muger Diefer Luft ter geiftigen Gemeinfchaft, in ber ein Denich lebt, giebt es aber auch noch andere unmittelbare Ginwirfungen auf bas Gemuthsteben, Die fich ber Babagog nicht barf entgeben laffen, wenn er ben vollen Gehalt bes inneren Denichen gu Tage forbern will. Bir mugen in tiefer Beziehung befonbere auf bie Dufit aufmertfam machen. Die Dufit wirft unmittelbar auf bas Gemuth, ohne bagu bie Bermittelung burch bie Erfenntnie und burch ten Billen in Anfpruch ju nehmen. Bie bie Dufit bas in fich eingehüllte Leben und Weben bes ibealen Befilbis in Tonen wieberflingen lagt, jo greift fie auch unmittelbar in bas Gemuth ein und ftimmt basfelbe ju fampathetifchen Empfindungen. Inebefonbere erbaut gehaltvolle Dufit bas Gemuth und erhebt es. Ber nur irgend Ginn fur Dufif bat, wird es erfahren haben, bag bas aufmertjame Unboren und fruchtbare Aufnehmen von claffifcher Dufit bas Gemith von allen Trubungen befreit und eine Freudigfeit und Barmonie in bem Geelenleben erwedt, bie bie Burgel ift von vielem guten. Dan bore nur eine gut gefpielte Symphonie von Banbn, Beethoven, Mogart u. a. ober einen gut und fraftig gefungenen Choral und man wird balb finden, bag fich bas Bemuth auftfart und fich ju einer gottlichen Barmonie gufammeniaft, in ber aller Schmers peridmintet, alles Boje pergeffen mirb und bas Gute ale bie einzige Realitat bes Lebens fiegreich hervortritt. Goiche Erfabrungen weifen aber um fo mehr barauf bin, wie es bie Bflicht einer guten Graiebung ift, auch bie Dufit ju einem wirffamen Mittel ber Gemuthebilbung ju machen,

Much bie anberen Runfte baben bie Rraft ber unmittelbaren Gemutbebilbung mit ber Dufit gemein, wenn fie auch ber letteren an Intenfitat ber Birfung bel meltem nachsteben. Wie geiftig auch Berg und Empfindung fein mogen, fo baben fie bennoch einen nothwentigen Bufammenbang mit bem Ginnliden und Leibliden und baber weiß Die Dalerei bas Gemutbaleben burd Blid, Gefichtfalige u. f. m. barguftellen und fo auch bas Gemuth bes Betrachters angufprechen. Auch tie achte Boefie burchgiebt - gang abgefeben bon ben bestimmten burd Borte und Bilber angebeuteten Borftellungen - ein ibealer Gemuthohauch und wer baber ein folches von einer eblen geiftigen Subftang belebtes und in einer iconen Form geftaltetes Bebicht liest unb immer wieber liebt, ber bilbet fein Gemuth gang unmittelbar, felbft obne ben Bufammenbang ber Gebanten vollftanbig ju begreifen. Dan bat baber ble Runft fiberbaupt, welche gottliche Been in einem finnlichen Glemente Individualifirt, als ein mefent. liches Mittel ber unmittelbaren Gemuthebilbung ju betrachten und in einem moblgeorb. neten Spftem ber Ergiebung meife gu benuten. Deinharbt.

Genetifd. f. Detbobe

Genie. (Rant, Anthropologie, Sartenfteins Musg. X, G. 241 ff.; 2B. v. Bumbolbt, über ben Beichlechtsuntericieb und beffen Ginfluß auf Die organifche Ratur. Gefammelte Berte, IV, G. 277. ff. Carriere, Mefthetit. I, G. 455 ff.) Con in bem Art. Erglebungstalent murbe bas Genie, im Unterichiebe von bem Talent. nach bem Borgange Rante ale Diejenige geiftige Anlage bezeichnet, "welche burch ibre ausgezeichnete Rraftlgfelt und ibre energifche Coucentration auf ein beftimmtes Gebiet ber geiftigen Thatigfeit berufen ift, abfolut Reues und Gigenthumliches ju fchaffen," eben barum findet ber Begriff bes Benies in ber Spbare ber Runft, ale bem Gebiete eigentlich fcopferifder Thatigfeit, feine eigentliche Anwendung: bas Benie nirb fic, wie überall, fo gang befonbers bier ale productio, aber in gewiffem Ginne einfeltig ermeifen, bas Talent ale vielfeitiger, aber nur reproductio \*). Auch murbe bort bereits Die Grage berührt, inwiefern von einem pabagogifden Genie ble Rebe fein fonne, und mir mochten bier nur noch ben Rath geben, baf ber Ergieber, melder bas Gilde batte, neben einem genialen Batagogen ju mirfen, boch feinerfeite nichte verfaume. bamit neben ber neuichaffenben und reformirenben Thatigfeit besielben auch ber befonnenen, umfichtigen und gemiffenhaften Confervirung bes bewährten Alten bas gebubrenbe Recht merbe: mer aber in bem noch allidlicheren Ralle fic befante, fich felbit fur ein papagegifches Benie halten ju mugen, ter laffe fich, um feinem genialen Bange bas Steuer mannlicher Befonnenbeit und ben Ballaft eines reichen und fruchtbaren Daterials beigngeben, bas Wort eines bewährten genialen Schulmanns und Belebrten, 3. 2. Bolfe, gefagt fein: "Das Genle ift ber Gleif!" - Siernach burfen mir jum eigentlichen Gegenftanbe biefes Artitele, jur Befprechung ber pabagogifden Bebanblung bes Genies übergeben. Benu mir babet ble ausgereichnete Begabung für irgend eine Runft vorzugeweife ins Muge faffen, fo wird fich boch bie Amvenbung auch auf Die Gebiete, in Bezug auf welche in einem minber eigentlichen Ginie von genigler Anlage und Thatigfeit gefprochen wird, ohne Schwierigfeit machen laffen.

Bermoge feiner icopferifden, fur Reues babnbrechenben Bebeutung gerath bas Benie mit bem Borhandenen, welches bas Recht ber "fugen Gewohnheit bes Dafeins" fur fich in Aniprud nimmt, naturgemag in Oppofition, beren Sturm und Drang um fo beftiger wirb, je ftarrer bas Bergebrachte fich ihr gegenuber ju behaupten fucht, und menn auch bie Babagogit glaubt, biefen rudfichtelofen Conferpativismus vertreten au mugen, fo fann es nicht anbers fommen, ale bag ber Ergieber und bas ju ergiebenbe Benie fich gegenfeitig bas Leben grundlich fauer machen. In vielen Fallen gwar wirb

<sup>\*)</sup> Abmeidenb biebon ift ber Benriff in bem Art. Autogen G. 169 beftimmt. D. Reb.

bie ausgezeichnete Rraft bes Genies, aller Ungunft ber Umgebung und allen Demmniffen einer verfehrten Erziehung jum Erot, ja burch fie gereigt und gefpornt, bas ibm porgeftedte Riel erreichen, jumai wenn bie genigle Berfonlichteit in frommer Rinbbeit in einem liebevollen und innigen Familienleben jenen fur Die gange lebensgeit porbaltenten fittiiden und religiofen Rern und Sait gewonnen bat, weicher ibr nicht geftattet, in banernber Berbitterung fich ju vergebren, ober ine Biibe fich ju verlieren, fontern ibr unter allen Sturmen ben Blid bingemenbet erbait auf ben feften Leitftern ihres gottlichen Berufes und im unerschutterlichen Bewuftfein Diefes Berufes bem Bergen feine Freudigfeit und ber ichaffenben Rraft ihre Lebenbigfeit bewahrt; und in Diefer Begiebung eriftirt vielleicht fein leuchtenberes Beifviel, ale bae unferes Chiller. In anderen Fallen aber gerath bas Benie, bon feiner Umgebung und felbft bon benjenigen. welchen feine Bflege und bie Bermittlung feiner Gigentbumlichkeit mit ber beftebenben Ordnung oblage, gurudgeftogen, in eine gegen jebes objective Befen fich auflehnenbe maftiole und milbe Billfurlichfeit, wie s. B. bei Borou, welcher in ber fteifen Gitte ber ariftofratifden Bejellichaft Aitenglands und in ben ftarren Formen bes englischen Schuimefene fur feine Gigenthumlichfeit tein Berftandnie fant, und fo, wie Gothe in feinem rabrenben Radrufe an Euphorion fagt, gewaitfam von Gitte und Gefet fich entfernte, fo bag er in einem Alter, wo Schiller ju feinen pollenbetften Goopfungen fich erft erhob, ben Bobepunct feiner genialen Rraft langft überichritten hatte und nur burch bas gnatige Gefchid eines fruben Tobes von bem traurigften Loofe bewahrt murbe, trop bee überreichen Blundes, weiches ibm anvertraut mar, ben eignen geiftigen Banterott ju erleben.

Richt minter bebentlich, ale bas bergiofe, entmutbigenbe und erbitternbe Gicberichliegen ber Ergieber gegen bie berechtigtften Aufpruche geniater Gigenthumlichfeit, ift aber bas weichliche Ueberichagen unt Saticheln einer wirflichen ober vermeintlichen genialen Uniage, und in unferer Beit broben im allgemeinen offenbar mehr bon biefer, ate von jener Richtung ber ber Erziehung Gefabreu. Geben mir von ben bilbenben Runften ab, beren zu neuen Berfuchen anregenbe Schöpfungen mehr an beftimmte Dertlichfeiten gebunden fint, unt gieben wir nur Dufit und namentlich Boefie etwas naber in Betracht, beren Brobucte am leichteften Gemeingut werben tonnen. Je mehr es nach Ablauf ber icopfungefraftigen Glangperioben auf biefen Gebieten an wirtlich genialer Broductivitat fehlt - worfiber wir une nicht einmai gn beflagen haben, ba nach einem wieberfebrenten Gefene ber geiftigen Entwidlung ber Reichthum foicher Schopfungen bestimmt ift, auf Generationen binaus jur geiftigen Rabrung ju bienen -. befto mehr macht fich bie reproducirenbe Thatigfeit untergeordneter Taiente breit, und Stipenbien , Jahresgehaite , Breisanfgaben, Bereinsunterftupungen tommen ihr ermunternt entgegen. Golde Unterftatungen fint an fich gewiß unverwerflich, barjen fich aber bie jest ichwerlich rubmen, bas hervortreten wirflich geniater Schopfungen vermittelt gu haben; vielmehr fieht man allem bie gemachte Epigonenarbeit an und vermift bas Giegel bes Benies, Die aus ber eigenften Erfahrung und bem tiefinnerften Leben bes Berfaffere berausgeborene iebenbige Gigenthumlichfeit und abfolute Urfprunglichfeit, welche unmittelbar "mit urfraftigem Bebagen bie Bergen aller Borer gwingt;" benn felbft bie wirflich geniale Rraft entwidelt fich machtiger, wenn fie einigen Biberftand findet, ale wenn ibr alles ju leicht gemacht wird. Untergeordnete Taiente aber werten burch ein allgufehr entgegentommentes Segen und Pflegen verleitet, ibre ungureichenbe Rraft ber Gpbare genialer Production jugumenben und barüber ibre übrigen Unlagen ju verfaumen, bei beren Entwidlung fie im Bebiete miffenfchaftlicher ober praftifcher Thatigleit auf eine nicht blog fur bas Bange nutlichere, fonbern auch für fie felbft befriedigentere Beife ihre Rraft batten verwenden tonnen. Inebefontere mit Boefie wird jest bie Jugend unferer fogenannten gebilbeten Stanbe von Rinbbeit auf fo aufgefüttert, baf es vermunberlich mare, wenn nicht einem Anaben ober Jungting - benn von ben hoffnungevollen Biauftrampiden foweigen wir billig - von

einiger Lebhaftigfeit ber Anffaffung und Leichtigfeit im fprachlichen Ausbrud ein leib. licher Bere gelingen follte. Benn nun in einem folden Falle blinde Etternliebe in bem Babne fich wiegt, einem Bunberfinde bas Leben gegeben ju baben, fo ift bas pergelblich. Der Ergieber vom Rach aber follte nicht, wie es leiber nicht felten gefchiebt, burch aberichatenbe Anerfennung jenen Babn unterftugen. Bielmehr muß er, wenn nicht ein an fich werthlofer afthetifcher Dilettantiemne ju Schlaffbeit, lingrundlichfeit und geiffiger Berlieberlichung fubren foll, ben Rogling ju gewiffenbaftem Rieiß und grundlichem gernen anhalten, bamit tiefer mit ber Freude an bem, mas er auf anberen Bebieten erreicht, jugleich auch bie richtige Gelbfticatung gewinne. Und ber Ergieber wird biefes um fo gemiffer erreichen, je mehr er, mabrent er bem Bogling andere Biele geigt und ju ernfterer Thatigfeit ibn anhalt, boch auch feine bichterifden Berfuche in ibrem relativen Berth mit frennblichem Bobiwollen anguertennen bereit ift. Schlimm freilich fteht es bann, wenn ber Bogling felbft bereits von ber Ginbilbung inficirt ift, baft er ein Genie fei, und fur bie Berfennung biefer ftumpffinnigen Belt, wie es fo baufig ber Rall ift, gerabe in ben Berfen ber mit ber Belt gerfallenen wilben Genies und ibrer weltichmerglichen Rachtreter Eroft und Erfat gefunden und von ibnen gelernt bat, auf bas eigne große, verfannte und gerrifne Berg fich gurudgugieben. Bie ein ernftftrebenter, wenn auch noch fo wohlmollenter Dann mit einem folden, bon fic felbft fo pollig befrieblgten "Genie" baran ift, bas bat Schleiermacher treffent ausgefprocen, wenn er an Benriette Berg fdreibt: "Mit Lonis Borne und mir mare es, wie wir beibe fint, nichts geworben. Er liebt und batidelt feine Raulbeit und Gitelfeit und will von allen Menichen eutweber gehatichelt werben oter bechmuthig über fie megfeben. Das lette tann er nicht über mich, und bas erfte tann ich nicht gegen ibn; benn Faulbeit und Gitelfeit find mir bei inngen Leuten efelhaft und verbaft. Auf Diefe Beife ift er eigentlich von mir abgefommen." Auch bem Ergieber wird es begege nen, baf er von einem folden Rogling abfommt; in manden Rallen aber wird ibm boch fur feine gemiffenhaften Bemubungen bie Benugthung werben, bag ber Bogling frater, wenn Die icheinbar fo reiche poetifche Aber burd ein bifichen oberflachlichen Tagbau vollftanbig abgebaut ift, und er in einer beicheibenen Stellung für fic und andere arbeiten gelernt bat, anerfennt, ber Lebrer habe es boch aut gemeint und ble Berfennung fei vielmehr auf Geiten bes vermeintlichen Benies gewefen, (Baf. b. Art. Entwidlungeperiobe G. 143.)

In ben feitherlaen Bemerfungen über bie verfehrte Bebandlung bee Genies finb auch bereits bie Grundfage fur bie richtige Behandlung im wefentlichen angebeutet: es tommt eben barauf an, bag es einerfeite in feiner eigenthumlichen Begabung und Richtung anerfannt, andererfeits zu ernfter Arbeit und grundlichem Gernen angebalten werbe. Diefe lettere Forberung begiebt fich auch auf biejenigen Bebiete, ju welchen bie geniale Begabnng in feiner unmittelbaren Begiebung ftebt. Am minbeften nachtheilig wurde ber Mangel an einer umfaffenben allgemeinen Bilbung noch fur bie Runft bes Mufiters werben, ale bie fubjectivfte aller Runfte; und boch tann auch bier ein Bert, wie's, B. Banbele auch in feinem Text fo portreffficher Deffias, zeigen, bon welchem Berthe grundliche Bilbung und eine barauf rubente grofartige Beltanichauung ift; bag aber bem bilbenben Runftler und por allen bem Dichter eine grundliche allgemeine Bilbung gang unentbebrlich ift, bedarf feines Beweifes. Abgefeben aber bon ihrem birecten Gewinn fur bie Ausubung ber Runft felbft, bat fie auch ben Berth, bag unter bet Beidaftigung mit anberen Gebieten bie geniale Rraft von ibrer befonbern Berufearbeit fich erholt, um erfrifcht und mit neuem Schwung ju ihr gurudgufebren. Bang befoubere aber gilt bie Forberung grundlichen Bernene und gewiffenhafter Unftrengung für Die bestimmte Annft felbft, ju melder bas Genie berufen ift. Richt blog ble bilbenbe Runft und Die Dufit, fontern auch Die Boefie erfordert gu ihrer Bolltommenbeit eine Technit, welche grundlich gelernt und mit Anstrengung geubt merben muß, und unreine Reime g. B., wie fie noch Schiller und Bothe gebrauchen burften, und wie auch M. B. p. Goleged trop feines armfeligen Spottes fiber ben folechtreimenben "Schmaben" Schiller fie oft genug angewandt bat, find jest nicht mehr gestattet. Wer fich gewöhnt, es mit bergleichen Dingen, ale unwefentlichen Formen, leicht ju nehmen, ichabet bem Bebalt feiner Broduction, benn auch in biefer Rudficht gilt bas Bort uuferes Dichters. bak ber Benius mit ber Ratur Im Bunde ftebt: ber fcopferifd gestaltenben Rraft bes Benins fugt fic ber Stoff und bie Ratur ber Sprache tommt ibm entgegen und je ftrenger und fauberer er in ber Bermaltung feiner Musbrudemittel verfahrt, befte volltommener und reiner wird fein geiftiger Gehalt entbunden. Damit ber Bogling por allem ble beilfame Stronge gegen fich felbft lerne und feine unoollfommenen Lelftungen nicht überfcabe, ift ihm immer bas Bortrefflichfte ale Dufter porzuhalten. "Der mabre Dichter wird fomobl gebilbet, ale geboren, und ein folder mar Er." fang Ben Jonfon mit Recht pon Chaleipeare, und auch Gothe munte bapon ju reben, wie er es fich fein Leben lang babe fauer werben laffen; bas Grofte tommt immer nur ba ju Stanbe, wo mit ber geniglen Raturfraft tuchtige Bilpung fic perbinbet. In ben erften ffigenbaften Berfuchen überfieht man leicht bie technischen Dangel, und freut fich ber reichen Auffaffunge - und Erfindungegabe bes werbenben Runftlere, weil man eben bier auf eine vollenbete Ausführung überhaupt feinen Aufpruch macht, fo wie es fich aber um ein ins einzeine ausgeführtes pollenbetes Runftwerf banbelt, treten fie fofort in ber ftorenbften Beife bervor. Freilich ift es fower, Die rechte Bermittlung ju treffen swifden ber naturlichen Rraft bes Benius, ber als herricher von Gottes Gnaben im Reiche ber Aunft felbft Gefebe ju geben beftimmt ift, und zwifden ben Regeln ber fünftlerifden Tednit; aber fur bas in biefer Begiebung einzubaltenbe Berfabren giebt es feine bestimmte Regel, bier muß ber paragogifche Talt tas Richtige finben. Deift wird por ber erften Berührung mit ber Tednit bas frühere unbefangene geniale Schaffen auf eine Beit lang gurudtreten; aber bie gejunde Rraft wirfticher Genialitat fammelt fich nur, um ju pollommnerem Schaffen jurudjutebren. Um leichteften wird jene Bermittlung fich machen, wenn, wie es bei Dogget ber Rall mar, ber liebenbe Bater augleich ber einfichtevolle und gemiffenhafte erfte Lebrer fein tonnte, ober wenn, wie bei Got be. neben bee Batere ernftem Albren" bas Dutterden bie "Grobnatur" pflegt "und Luft am Fabuliren." Damit ber Lebrer leifte, mas in folden gunftigften Fallen bie Ramilie icon bietet, ift notbig, baf er mit einem tudtigen Unterricht bergliche Liebe ju feinem Couler und ein marmes Intereffe an ber Entwidlung ber in ibn gelegten ausgezeichneten Rraft perbinbe und auch ibr Recht, ihre eigenen Bege zu geben, gebubrend anertenne. Dit frommem Gifer und beiliger Liebe muß er ibn in feinem Berufe, als einem von Gott gewollten, forbern, und baburd auch in bem Schuler jenen Ginn begrunden, ber nicht vorzugeweise auf Die Anerkennung bei ben Menfchen gerichtet ift, fonbern barauf, bag er mit bem von Gott ibm anvertrauten Bfunde nach bem Billen bes Bebers muchere. Und wie gabe es fur ben Lehrer einen iconeren Lobn, ale bas Bewußtsein, an feinem Theile getreulich bagu geholfen zu haben, bag ein ausgezeichneter Denich, einer von blefen "Bunberleuten Gottes," wie Luther fie nenut, bas von bem Geber aller guten und volltommenen Gabe ihm porgeftedte Biel erreichte? G. Baut.

Gergasphie in bederen Coulcia. Dier Linne bei ber fruge feber den Werth und Blümungsfehrt der Gergarphie für under beheren Ekenabulant des Ascelenfte nicht pmächt gedenten wollen, das herber für dies mederne, in ficheren Bertiferit begriffene Wijferickell fich erwerden bat. In eine Felie, delt, da ist Gergarbeit, jehre wiiferigien wer Univerziefigen Migferin mom Schandering felie, prieckern Missenserengelchnigen von Tännern, fülligen und Sichbeit sie derrickspris halte, werfanzeie felen Ries, Won der Amstehneite, Wijdeliche im Wetwernstelle ter Gergasphie Ferichten ein frenderingeneren Kera bern, dem teben Sichert gegenüber, zu dem die freihnen planmengeferungsie, kera bern, dem teben Sichert gegenüber, dem die freihnen planmengeferungsie, werde die Sichert gegenüber, aus dem die felten der gegenüber auf der der der dem die der der menhang here Gilecer, auf ihre sumdammente Sebentung für die Silfregrichiste beim gewissel. Schaffert einnte ket latterfeite zusiehen der man der des der unt was fie

Beiches aber biefe Beftatt fei, bas zeigte erft in unferer Beit burd wiffenicaftgiche Begrundung und fostematifche Bebandlung ber Schopfer ber mobernen Grofunbe Rarl Ritter. "Golite es fich nicht ber Dabe verlobnen" - fragt er, Die Grunde linien feines Spitems entwerfend - "um' ber Befdichte bes Denfchen und ber Boller willen, and einmal von einer minter beachteten Geite, von bem Befammtichanplas ibrer Thatigfeit aus, ber Erbe in ihrem mefentlichen Berbaltnis zum Denfchen, nom-Ild ber Dberflache ber Erbe, bas Bilb und Leben ber Ratur in ihrem gangen Aufammenbang fo icharf und bestimmt, ale eimelne grafte es vermogen, anfaufaffen und ben Gang ibrer einfachften und allgemeinften verbreiteten geographifden Befebe in ben ftebenben, bewegten und belebten Bilbungen gu verfolgen?" (Ginl. gur allgem, vergl. Geogr., Berlin 1852. G. 6. - Bal. Die Darlegung bes Ritter'ichen Guftems bon Campe in Mabelle Beitichr. f. b. Gomn., 1853. C. 251 ff.). Demnach ift bie Geographie bie Bliffenicaft bon ber Lage, ber Geftalt und Belebung ber Erhoberffache in ihrem Berbaitnis au bem Menfchen und feinen bochften Intereffen. "Bwed ber Erbfunbe ift Beidreibung ber Erbe nicht an fich, fonbern in Bema auf ben Denichen und feine Birtfamteit, Dies ift bie gang naturliche Urfache, warum fie faft in bas Bebiet aller praftifden Erfenntniffe eingreift. 3hr bies jum Bormurfe maden, beift ihr Befen pernichten. Go lange nicht gelengnet werben tann, baft Localitat ben entichiebenften Ginfluß auf alle brei Reiche ber Ratur bat, auf Gewinnung ber Raturprobucte, Berarbeitung und Berbreitung berfelben; ebenfo wie auf ben Rorperban und bie gemuth-Ilden Anlagen ber Denfchen, auf ihre mogliche und wirfliche Bereinigung ale Boffer. Staaten; ben enticbiebenften Ginflug auf Befchleunigung und Bergogerung ibrer phofifchen, intellectuellen und moralifchen Cultur bat, - fo lange wird ibr burchaus fein beidrantteres Gebiet angewiesen werben tonnen. 3m Gegentheil fie ift bas Rond ber Ratur und Menidenweit." (Ritter gegen Lindnere Auffaffung ber Gepararbie, 3n Gute-Muthe Zeitschrift. Juli 1806). Somit ift bie Summe unferer Thatigleiten, finb alle Bebingungen unieres Lebens, ber Beite unferer Bilbung an blefe Grbe gefnunft. bergeftalt, baf bie Renninis berfelben bie nothwendige Grundlage unferer gangen Raturanfict bilbet; immer reicher foll bie Ginficht werben in ben erhabenen Ban bes uns von Gott angewiesenen Ergiebungebaufes und fich bie Erbfunde ju einer mabren Seimatefunde bes Menfchengeichlechtes erweitern und vertiefen, fo bag bie Bebeutung ber Geographie ficerlich nicht ernfter und bober erfaft werben tann, ale wenn man pon ibr bie Rachweifung forbert, wie fich bie von Gott eingesehten Berren ber Grbe ju ibr verbalten. (Bal. Gobe. Ginige Bemert, jum geogr. Unterr. auf preng. Ghmnafien, Brogt. v. Magbeburg . 1856).

Babag, Encoftopible. II.

45

Daß trob ber mannichfachen Leiftungen über Zwed und Bilbungegehalt ber Geographie, wie tiefelben theils in einzelnen Werfen, theils in Beitichriften und Broarammen jerftreut in finben find, bann auch von Labte in feiner Geichichte ber Dethobologie ber Erbfunde und von Liechtenftern in feinen Reneften Unfichten von ber Erbfunde gufammengestellt murben, leineswegs in weitem Umfang bieber Einheit ber Behandlung und Methobe gewonnen murbe, lebrt am beften eine Mufternng ber beutiden Schulprogramme (vgl. auch ben Urt. Bilbungegehalt ic. Bb. I. G. 692. 695). Inbeffen fteht bei all ber Suftemlofigfeit, Die fich baraus ju ertennen giebt, boch ju boffen, bag bie noch ungureichenbe Borbereitung gur geographifchen Bilbung ber munichenswertben Uebereinstimmung Blat machen wirb, wie fie g. B. in Breugen binfichtlich ber gu benusenben Lebrbucher burch bas Dinifterium, burch bie "Unterrichtes und Brufunge-Ordnung ber Realichulen und ber boberen Burgerichulen (Berlin 1859)," ferner burch bie Inftruction fur ben geschichtlichen und ben geographlichen Unterricht an ben Gomnafien und Realfchulen ber Proving Beftfalen (auch bei Ronne II, G. 230 ff. abgebrudt) \*), fowie auf bem Bege von Radconferengen an ben einzelnen Unffalten angeftrebt wirb.

Die Goule tum nicht it Musque baben, die gesquadifiche Wifferlacht en nicht weitunge für die gesquedifiche Muss veriemerten um vollauf jur thun, wenn sie den Golfer im Grand sies, lighter selfthändig auf dem genommenn Grunte sortstauen zu förnen. Benne en um den Muspundlen, die jur steine Wifferlacht vollen, des verziehtlen haben, editig, dem Schlier is Grundlagen der gefammten Grefande zu geken, so nichtig tie Bestimmung der Kenflichten zur eine Neuenstein für den gegaphischen Unterreicht eine zwierer Gennetzungsby jugensiefen ill, zu weiterer Muschennung, in dem Mitter haben der Schlier in der verfellenern Bedigen des bingertiden. Bedien des bingertidens Bedeen des bingertidens Bedeen des bingertidens Bedeen des bingertidens Bedeen des Driemungsbereits den Brüngenburg für den Kunsendung sinden länne. (Sgl. die gewannte Unterreichte um BrüsungsOrdenman).

<sup>\*)</sup> Aufgenommen in bas Centrafblatt für bie gesammte Unterrichte-Berpaltung in Preußen. Bon Stiehl, December-Deft. S. 729 ff. Berlin 1859.

Um biefes Riel au erreichen, ift bie weitere Forberung gleich unerlaglich, baft ber Souler auf allen Stufen einen feinem Alter angemeffenen Totaleinbrud erhalte. "Es fann - um mit Cambe an fprechen - bas Andeinanberreifen ber Theile eines lebenbigen Gongen nie an einer mabren Anichanung biefes Gangen fubren, fonbern es muß auf ieber Stufe ein Ganges, b. b. Ratur und Menidenleben verbunben bargeboten werben." (Datell, 3. f. G. B. 1855). Bie febr fic bie Rothwenbigfeit biefer Forberung Geltung verichafft bat, fo geben boch bie Borichlage fiber bag Die noch immer anseinander. Benn barüber bie größte Uebereinftimmung herricht, bag bie mathematifche Geographie bem phofifalifchen Unterricht in ber Brima angumeifen ift. inbem bon berfelben auf ber erften Stufe in Gerta und Quinta nur bas Sountfoche lichte obne alle Beweife beignbringen ift , ") fo begegnet man in Betreff ber beiben anbern Saupttheile, ber phofifchen Geographie, bon ber man noch bie Topographie abzwelgte, und ber volltlichen Geographie vericiebenen Anichaunngen. In bem Lehre pian von Fr. Otto (Allgemeine Methobit bes geographifchen Unterrichts, Erfurt 1839) wird auf ber erften Stufe neben ber lopifden Geographie auch bas Unentbebriichfte aus ber phyfifden und politifden beigebracht; biefelbe Berbindung ift auf ber zweiten Lebrftufe, ber fogenannten phyfitalifden Geographie beibehalten; auf ber britten enblich. ber politliden, foll befonbere Staaten- und Boltertunte, fowie bie allgemeinen Berbaltniffe ber Staaten und Bolfer gelehrt werben. Der Geologie ift babei noch nicht gebacht. Bebenfild mufte es ericeinen, wenn biefes combinirente Berfabren verlaffen und bie Topographie, ohne an ber phofifden ober and politifden Geographie einen Anbalt ju finben, fur fic an ben Unfang geftellt murbe; bebenflich, weil bamit ber Schuler, bem lebenevollen Bege abgewandt, burch bie Laft inbalteleerer Ramen und Rablen beichmert wurde. (Bal. Brogramm v. Braunsberg, 1848. - Campe, in Mutelle 3, f. G. B. 1855). - Bur einen anderen Beg entichied fich Th. Bait (Mug. Babag., G. 434 ff.). Die toplide Erbbeidreibung bestimmt er fur bie erfte Stufe und ichlieft bie politifche Geographle wegen ihrer geringeren Bilbungefraft und wegen ibrer verbaltniemaffig unerheblichen Comlerigfeiten fogleich bier an. Der zweiten Stufe gebort bann bie phyfitalifche Geographie an, vereint mit ber Betrachtung ber meteorologifden Beranberungen, ber Schilberung ber filmatifden Berhaliniffe, ber Pflangen- und Thiergeographie, ble jur Bervollftanbigung burch ethnographifche Stigen. Infofern bie phbfitglifche beftimmt ift, bas burch bie topifche Geographie gewonnene Bilb ju ergangen und ju beleben, ift fie nachgeordnet, bie Bereinigung beiber, meint Bait, verbiete fich bei ber Daffe bes Stoffes. Erot aller Folgerichtigfeit greifeln wir boch an ber Doglichfett einer ftrengen Durchfilbrung, halten es vielmehr für naturgemager und praftifcher, wenn bie Ginheit ber Theile auf ben einzelnen Lehrftufen in concentrifden Rreffen gur Anfchanung gebracht werbe, inbem im erften Curfus (Serta und Quinta) bie topifch-

<sup>&</sup>quot;9, Go feite es unter andrem in bem billerbie-geepe. Defreifen bes Gremmelums zu Des Gregamms, al 2851; Guel ber Neigere enhich eines Feitalter ber machendigen Gesepüblic, was proch nicht zu ausgeben ils, je muß er im siehen Begleitungen und ben gesten Glaufen ber Richter etwen. Richte bes Blie in Augsteit; been in beiten Bunce fann and be ben Grommen einem erstwoffene, nem fei richt Egrossmir fanbeit seben, ungefür in berigten bege, jummel, werten bei untermitige Grogappie, bei bed mit zie ben deren Glaufen einsternigen begriffen verbrei funz, wur einr Teitrafan allmaßtie, mit es fie mit be ben Aufdeit bet, auflig abhander formun.



phyllife Cesymphie, im solfenn (Duarto und Zerto) die Politife bie Ontwiere des Biller in Mehren der Schrifte der Schrift

Gitch viele und gewäckige Edimum baden fich fiere die Rochpenkalgelt einer zerfeintung der Kaunterfeinrium in ihr en Geganpie ausgegerechen. De blige aber die Bereitung berichten vollfändig verfemen, wollte man in der bequen gewortenen Beile der Gelintung fere Anzeite eine hohe Kette er eingelem Verbeute aus den voll ketter fir den Beile der Ediglieren gewortenen Beile der Gelintung fere Anzeiten aben anden, derte fonn lange Mitter in feiner Khambung; er teuligfte gelammenhang der Nature in Verfelden in der Verbrechtenen der vert Kantericke, everr über eine geganpliche Preuncentunke (in der Glinchten aufgan, der gegen bei der der bei der

Ginen ungleich großeren Rachbrud ale auf bie Augrbnung ber Theile au einanber legen wir auf bie Forberung, bag bie beutiche Jugend von feinem ganbe grundlichere Runbe erbalte ale von bem eigenen Baterlanbe. Wie viel berrliche Rebenfarten merben noch bon fo vielen Coullern gemacht fiber Themen, ale: "Ans Baterland, ans theure ichlieft bich an ac.": baft fich boch bei ben vielen bie Liebe sum Baterlante auch auf eine geiftwedenbe Renntnie von bemfelben grunbete! Bierbei tonnen wir nicht umbin ein fraftiges Bort ju mieterbolen, bas recht eigentlich jur Bebergigung ber Geographen ale Mitergieber ber Ingent gu einer beutschen gefagt ift: "Dan burfte fich nicht fdeuen, felbit auf Roften ber anberen Biffenfchaften ben burch Gefchichte und Geographie bes Baterlanbes genahrten Patriotismus ben jugendlichen Geelen eingupflangen, benn ihnen wird bie Bufunft bes Baterlaubes anvertraut ale ein beiliges Bermachinis gemeinfamer und munberbar bon Gott gefegneter Thaten ihrer Borfahren, bas fie nicht verachten, vergenten und gleichgultig eine Beute habgieriger Erbichleicher werben laffen burfen. Biel lieber weniger burch bie Dathematit ergielte Logit auf ber Coule, wenn es fonft an Beit mangeln follte, auf bie Berechtigfeit und bie Langmuth Gottes in unferes Bolts Gefdichte und feiner Stellung au bem lauernben Rachbar im Weften binguweifen, ben Gott ju einer Buchtruthe fur Deutschland gefest bat, wie Die Ranaaniter für bie Rinber 3orael, wenn es an Beit mangeln follte, bie frubere beutiche Grenge mit ber jehigen ju bergleichen und bie jungen Bemuther burch bas gottliche Strafgericht ju ericuttern, welches jum Barnungszeichen und ale Gubne beutider Coulb ben Elfag in walide Banbe gegeben bat. Benn bas jugenbliche Berg Dabor verfchloffen bleibt, fo ift alle Belehrfamfeit, alle Sprachfenntnie, alles Biffen

von Briechen und Romern nichts werth, alle Reben, melde die Schuler bei Schulfeierlichkeiten über hullenische Baterlandsliebe halten , hobie , Illgenhafte Declamatton." (6) be. Bronz z. Magbeturg 1856).

Dasjenige Object, mit bem bie Geographie im naturlichften Bufammenbang ftebt, ift bie Beichichte. Dit bem erften Schrift auf eines ber beiben Bebiete, ift auch icon bas andere betreten; wie wollte fich , mas in ber Birflichfeit auf ber lebensvollften Bechfelwirfung berubt, beim Unterricht trennen laffen. Und boch ift bie Aufftellung miffenschaftlicher Rormen aber bie nothwendige Berfnupfung ber beiben Objecte erft ein Refuitat ber mobernen Geographie, (Bal. auch ben Art. Geichichte: pon anbern Borausfeinnaen gebt ber Art, über Concentration Bb. L. G. 859 aus. D. Reb.) Bum erften Dai banbelte über biefeibe R. Ritter in feinem im Jahre 1833 gehaltenen Bortrage: Ueber bas biftorifche Element in ber geographifchen Biffenicaft (Einleitung gur allg. vergl. Becgr., G. 152), wo es im Gingang beißt: "Die Biffenicaft ter irbifderfüllten Raumperbaltniffe tann eben fo menig eines Reitmakes ober eines dronologifchen Bufammenhanges entbehren, ais bie Biffenfchaft ber irbifd erfallten Zeitverbaltniffe eines Compigees, auf bem fie fich entwidtln muften. Die Riftorie bebarf eines folden ju ihrer Entfaltung, fie wird in ihre Bestaltungen überall, fei es ausgesprochen ober nicht, ein geographifdes Clement aufnehmen mußen, auch in ihre Darftellungen." Bie weit es Rittere Coullern burd wiffenichaftliche Leiftungen gelang . "bie blok m. fällige biftoriiche Beimifdung von bem biftorifden, nothwendigen Elemente ber geographifden Biffenicaft genau an untericeiben," liegt une bier fern, nicht aber, welchen Boben biefe Beftrebungen auf unferen boberen Auftalten gewannen, Rachbem burch ben Lectioneplan bie Berbunbenbeit ber beiben Unterrichteameige auferliche Anerfennung gefunten batte, tam alles baranf an, burd bie Goulpraris ibre innerliche Begiebung aur Darftellung an bringen. Ueber Die letten Biele biefes Zwillingspaares mar man langft flar, boch tann man nicht bebaupten, bag es bie jest gelungen mare, einen ficheren Begmeifer fur tiefelben aufzurichten. Campe, ber bas Berbienft einer unablagigen Bemubung am Die praftifche Durchfabrung ber Ritter'iden Grunbfase auf unfern Lebranftalten bat, fprach es icon 1853 bei Gelegenheit einer eingebenben Befprechung ber gangbarften geographifden Lehrbucher mit Buverficht aus (Dabell, 3. f. G. 20. C. 253), baft eine Möglichfeit vorhanden fein muffe, auch bie Geographie und Die Geidichte au einer foiden Ginbeit ju verbinden, in ber bas Geographifche aufhorte, Geographifces, bas Geichichtliche, Geichichtliches ju fein, obwohl fur biefe neue Lebre noch fein Rame eriftire und noch tein Berfuch gemacht fei, eine folde Ginbelt an icaffen, "Es ift mir genugend - fagt er - bag biefe Desglichfeit angeftanben werbe; es tame nur baranf an, bag fich eine geschichte Sand fanbe, eine folde Lebre von ber Erbe und bem Menfchen, wie ich fle vorlaufig nennen will, an einer wirflichen zu machen." Abgefeben bavon, bag von anderer Seite gegen bie Combination ber Gefchichte unb Beographie in Rudficht auf bie untern Lehrftufen Bebenten erhoben worben find (vgl. Th. Baip, Allg. Babagogit, G. 244, u. Babagog. Revue, 1846), fo bat gerabe Campe über bie nachhintenbe Brazis oftmals ju flagen Gelegenheit gehabt (Dubell, 3. f. G. 93. 1855 G. 587). Geine Borfchiage fant er unbefolgt und bie beachtenswerthen Binte und Borarbeiten, wie fie gut finden find in Brandes' Geographie ben Guropa, in bem geographifden Lehrbude von Deinide, Rongemonte Geographie bes Denfden, in Menbel 6fo ne germanifdem Europa und Rusene beutidem Lande, führten noch ju feinem foftematifc gearbeiteten Banbbuch. Dag man nun and von einem felden alles Beil erwarten, bas eine ift babei Saupterforbernis, bag es auf bem Grunde ber Schulpragis entstanden fei. In bem Dangel an Diefen praftifchen Erfahrungen fab man aber gerabe bas Banbtubel und iprach ben Bunich aus, es mochten Berufene aus ber Schulftube heraus folche Umterrichteftunden, bie ihnen am meiften gelungen icheinen, in Schulgeitungen wieber bor Angen führen; nur fragen wir, mo tommen biefe Berufenen ber? Bon welchem Dienft wird auch but befte Sanbbuch fein,

wenn nicht von ber Univerfitat ber burch pabagogifche Ceminarien Die nothigen Borbereitungen fur ben Schulunterricht gemonnen fint, wenn eine furt bor bem Staats. eramen in aller Saft gewonnene Aneignung bes nothburftigften Materiais genugt, um barnach Unterricht in einem jo wefentlichen Object ertheilen an tonnen. Die nachfte und natürlichfte Forberung wird boch mobi bie an ben Lehrer fein, bag er fich bee Lebrftoffes im weiteften Umfang mit aller Giderbeit bemachtigt, bavon auch im Staatsexamen, und wir beben es bervor, unter befonberer Berudfichtigung ber Schulbeburfniffe, genflgend Beugnie abgelegt babe; benn wie wollte er, mit bem brudenben Befubl, erft wie feine Schuler lernen ju mufen, bes rechten Beges burch bie Bragis fich fcnell bewuft werben, in richtiger Beife, ber geiftigen Stufe ber Schlier angemeffen bie Beichichte berangieben und ben Unterricht fruchtbar machen fonnen. Wie viel Werth auch immer auf ein treffliches Sanbbuch ju jegen fein wird, wie wfinicenswerth es auch fein muß, baf bie Binte erfahrener Coumanner über Dethobe bes Unterrichts nicht überhort werben, foliegiich bleibt boch and fur bie Beographie bie Forberung Berbere befteben: "Beber Lebrer mun feine eigene Dethobe baben, er muß fie fich mit Berftanbe erichaffen haben, fonft frommt er nicht." In gieichem Ginne ift es, bag bie oben ermahnte brenfifde "Unterrichte und Brafunge-Drbnung" ic. ben Grunbfat auf. ftellt: "Die Methobe bes Lebrers ift nicht Gegenftant einer Borichrift, weil fie am wirffamften wird ale verfonliche Gigenicaft, und weil fie, fo weit fie burch bas Befen ber Cache feibft bebingt ift, bem wiffenfcaftlichen Fortichritt bee Lebrerftanbes überlaffen werben muß." \*)

Im Angestück ber Gefeld, bei übererichen Seiff bad bestimmt West zum Gedoren bei Gungen wie beriefreiten, erhölt isejen ig Weit bes de is größe Bestumg, von der Herstellung bei bei der Bestung bei der bei der Bestung bei der bei der Bestung der gestellt bei der Bestung der gestellt bei der Bestung der gestellt bei der Bestung de

\*) Gegen bie Berbindung ber Geschichte und Geographie ale allaemeine, auch auf bem Lectionsplan ausgebrudte Regel erheben fich benn boch auch in neuefter Beit beachtenswerthe Stimmen, welche barauf binweifen, einmal ban, wie auch im Obigen liegt, Die Anglührbarteit im einzelnen noch nirgenbe einleuchtenb bargetban fei, und bann, baft viele Lectionsplane in ben oberen Claffen (außerhalb Preugen) fur bie Geographie gar teinen Raum haben. Co fpricht fich 3. B. Lattmann (uber bie Frage ber Concentration, Gottingen 1860), ber in feinem Rormalunterrichteplan für bas Gomnafium ben Claffen VI-III für Gefchichte und Geographie je 2 Stunben, ben Claffen II und I fur Gefchichte je zwei Stunden juweist, ben geographifchen Unterricht aber mit in ben gefchichtlichen verlaufen lagt, bei aller Anertemnung ber außerorbentlichen Refultate ber meneren Geographie nachbritdlich babin aus, bag bie Geographie in ihrer Beziehung jur Gefchichte als eine Biffenicaft, bie nicht nur eine febr gereifte Entwidlung bes Beiftes, fonbern auch ein umfangreiches, bodft vielfeitiges Wiffen porausfene, fiberbaupt ber Umverfitat vorzubehalten fei; Die Schule folle nur vorerft bas Material gemabren, nicht aber es icon auch berarbeiten wollen ; bie beiben Standpuncte, ber ber Aneignung bes Materials auf vorwiegend gebachmisinagigem und anfchaulichem Bege und ber eines foftematifchen, wiffenfchaftlichen Berftanbniffes, feien feibft burch einen gewiffen Bwifdeuraum getrennt; burch bie Berbinbung beiber Gegenftanbe auf bem Lectionoplan werbe bie Berfuchung gegeben, fur biefen Unterricht einen Standpunct gu nehmen, welcher ber filt bie Beldichte nothmenbigen einfachen Dbicctivität nachtbeilig fei. Auch bie von Biefe (Dentiche Briefe G. 98) mit Recht gepriefene Combination ber beiben Sacher in ben englifden Schulen ift anberer Art, ba es fich bort nur um bie Geographie banbelt, infotoeit ber Shuler ohne fie bon ben biftorifden Begebenheiten feine Aufchanung gewinnen fonne. Die Frage fcheint ihrer praftifden Pofung noch ju marten.

gen ju übergengen, ob ter Schuler fein Biffen nur tobt bem Lehrbuch entlehnte ober basfelbe an ber Rarte gur Anfchauung erhob. (Bgl, bie beiben Artitel: Anfchauungsunterricht, G. 174). Dabei wird man fich balb übergengen, baf es einer fteten Badfamteit und Angewöhnung berarf unt ein foliber Erwerb nur bann gefichert ift, wenn ber Couller, wie es bie Inftruction fur Die weftfalifden Gomnaften forbert, feine Renntuiffe ausschlieglich in ber Lehrftunde ans ber Rarte und aus bem Dunbe bes Lebrere icopft. In Radficht auf Die Beranicanlichung bat man es ale eine Bereicherung für ben Unterricht angeseben, bag bie Goul-Beographie bes v. Genblit in ihren neneften Bearbeitungen (bie achte mit uennzebn in ben Text gebruchten Stigen burch Dr. Chirrmader, Brestau 1858) eine Angabi Sfigen gebracht bat, Die Anieitung aum Lefeniernen und jum Berftanbnis ber Landlarte geben; benn bem Schuler ben wielgestaitigen Stoff anichanlich und fernbar in machen ift in aller Beife anguftreben. "Chen bierin - fagt Ritter in feinen Bemerfungen über Beranicaulichungemittel raumlicher Berhaltniffe bei geographifden Darftellungen ;- in ber noch nicht gewonnenen Berrichaft ber form über ben Stoff fomobi im allgemeinen, wie im befonberen, bie in bie untergeordnetften und fleinften Berbaltniffe binab, fceint ein Sauptgrund bes icholaftifden und compenbiarifch fo unfruchtbaren allererften Bufchnittes ber Geographie als Coulmiffenfchaft ju liegen," Benn auch bie Befprechung ber ganbfarten einem beionberen Artifel porbebalten ift, fo barf boch bier bie Forberung nicht fibergangen werben, bag bie Banbfarte wie ber Atlas wirflich ben Erforberniffen ber Goule, und mas weiter ju verlangen mare, ber befilmmten Claffe entfpreche; bag bie Banblarte, auf bie allein in ben Stunden bie Blide aller fich ju richten baben, feine Ramen entbalte, ba es fich fouft bas Bebachtnie auch bei guter banelicher Borarbeit auf ber Stelle bequem macht, bak enblich ber Sanbatias auf allen Blattern überfichtliche, lesbare Rartenbilber enthalte. Dochten boch bie Rartographen, wo es fich um bie Anfertigung pon Schulgtlanten banbelt, noch mehr ale es bieber geicheben, ber Borte Alexanbere b. Sumbolbt eingebent fein: "Rur leer icheinenbe Rarten pragen fich bem Bebachtnie ein. Die vielen geographifden Mittel , Rablenverbaltniffe von Soben und Temperaturen, geognoftifche Rebensarten, Anhaufung von Bopulationellften und anberen ftatiftifden Angaben werben allmablich ble Rarten in Lefebucher permanbein und find mir ein Grenel. Alle Heberficht verfdwintet."

Da nnn aber bie Rarte nur eine vermittelte Anschanung gewährt und burch einfache Befdreibung noch immer teine volle Borftellung von fluß und Gebirge gewonnen wird, bat man nach bem Borgamae von Rouffean und Bestaloggi gemeint, ben Unterricht in ber Geographie mit ber Seimatefunbe beginnen gn mußen. Es follte ben Ruaben nicht geben, wie bem fleinen Rarl in Gothe's Gos, ber zwar gelernt batte, bag Jartbaufen ein Dorf nnb Chlog an ber Bart fei, bas feit zweihundert Jahren ben Beren von Berlidingen erb. und eigentbumlich geborte, aber por lauter Beiebrfamtelt feinen Bater nicht fannte. Gin Mutterfobnen wird freilich bas Aparte fleben, und nur mit Dabe ben Beg ber Ratur einschiagen ternen, ein echter Junge bagegen von felbft fo viel Beimatofunbe in Die Coule mitbringen als ibm ju munichen ift. Rarl D. Raumer bat in trefflicher Beife auf Grund eigener Erfahrungen bas Irrige biefer Dethobe, biefer "peripatetifden Schniftunben" nachgewiefen (Beich, ber Babagogit III, 128) und Campe baran erinnert, bag bie ber Bhantafte gugeneigte Ratur bes Anaben fich gegen ein berartiges Berfahren ftranbe. (G. Dagelle 3. f. G. 28. 1853, G. 258). Gr gebenft babei ber Rjage bes Banfanias, baf bie Griechen feiner Beit bie Binnbermerte Acgoptens und ber Frembe anftaunten und fein Auge hatten fur bie Bunber bes eigenen Lanbes. In ber That, wie bas ingenbilde Bolf ber Rormannen mit bem Gpruch "Ginfaltig ift ber Gobn ber Beimat" in bie unbefannte Gerne unwiberfteblich gezogen murbe, fo febut fich and bie beutide Jugend über ibre gelbmart binans nach ben Raturberrlichfeiten in ber weiten Belt. Die Goule aber bringt ihr Dag, Babl unb Berhaltniffe ber Dinge. Bohl ben Lebrern, Die jenen jugenblichen Bug ju cultiviren

Mie von allem Arlang her igen um ber Serventlichung wilder bei bem Gretagna von Betammer zum Unterhamten bie vorgleichende Weetode fich bem Echrere formilich amfreichige, in wir die finden der Erick er Leger eine die eine Geste fein unterhaben, der object ert, ichte volle Ennistellung verfeichen. "I Wie oft hat man lite ben Wegenfeien die des Bergiefich des, erleum ber b. bijf "wieterbeit," von neighen Grogerif ist er vorgleichnete Betweitung für andere Diechflum tegleitet gemeine, giedinselt über Bereit herieften fir die Gediegespapie troch bei Bergange ben Ritter mich in ber Allegmeinheit anerkannt und erproch meeten, als man hätte erwarten sollen. Anfahrt in biefer Wertebe bed Sond zu erfennen, woversch die eingeliem Glieger sylmammage halten werten, lagerte das diet gelfeief Berfahren jehem Budfen ande jange in fighergliegen Comprehen ab, in kennen ohne fightmatifisch gelammenfang der versu onzeitung et quibundam alisis abgebandelt wurte. Mir bie gange Gint biefer ernefliophilischen Janubischer Finnte man bes Beet en menseben:

> Ber will was Lebendig's erkennen und beschreiben, Such erft ben Geift berausgutreiben; Dann bat er die Theile in seiner hand. Reblt leiber! nur bas geiftige Band.

Bat nun auch bie vergleichenbe Dethobe vornehmlich burch tie Leiftungen von Fr. Dtto (Allgemeine Methobit bes geographifden Unterrichtes), von Chouw (Broben einer Erbbefchreibung. Dit einer Giuleitung über bie geographifche Dethote. Mus bem Danifden bon B. Gebalt, 1851), bon But (Lebrbuch ber vergleichenben Erbbefcreibung, 1854) und anderer mehr und mehr Eingang gewonnen, fo feblt es auch nicht an folden Schulgeographien, Die ale trodie Stofffammlungen ju genugen glauben. Unter anderen tann fich Bolger (Schulgeographie fur bie mittleren Claffen ber Gomnafien, fur Burger., Real- und Tochterfdulen, Die verbefferte Aufl. 1856) nicht bon ber Zwedmagigleit und Rothwentigfeit bes neuen Geographenthums übergeugen und will barum bem alten ficheren Grunte treu bleiben, bemungeachtet aber bie neuern Anfichten benuten und babon gebrauchen, mas jeber Claffe von Schulern angemeffen fei, wobon in ber Ausführung freilich nicht viel zu finden ift. (Bal. Dausell, Q. f. G. 2B. Bb. XI, G. 317). Befentlich muß es ericheinen, bag auch von biefer Geite, gleichviel, ob bie Braris noch jurudblieb, boch in ber Theorie ber vergleichenben Dethobe Gingang gemahrt wirt; gefchieht bas mit bem Bufab, "foweit es jeber Claffe von Schulern angemeffen ift," fo ift bamit im Grunde feine Befdrantung, fontern eine Forberung

<sup>•)</sup> In bleim Einer fast bet Infraction fir ble vollstiften Gennative S. v. Former the Ver einer nicht unterfoller, durch auf allerbing mit greifer Gerifiet auswendende Auffinden dem Kafnifeltein bergeftliere Einere und bergeftliere mit Gegenflichte aus med berüg diese dem Gestellen der aus berüg die Gennativitäten der auch berüg die Gennativitäten gestellt der Gestellen der auch berüg die Gennativitäten gestellt gestellt

ausgesprocen, ber fid Rarl Ritter und andere um bie Schnigeographie verbiente Danner, wie Bus, in feiner Beife ju entzieben gebachten. Und mas batte man benn überhanpt an biefer Methobe ausgnfeben? Die Schule follte burch biefelbe nicht viel gewonnen baben. Der Schuler, meinte man, batte bon ben vericbiebenen ganbern und Bollern ber Erbe viel weniger erfahren, ale burch bie einfache altere Lebrweife. Da wiffe er gwar Rechenschaft ju geben von ber vertifalen und borigontalen Formation Miene und Mirifa's, wiffe pon ben Ranbgebirgen bes Caplanbes, fei aber nicht im Stande bie beutichen Bunbesftaaten aufzngablen. Bie mit folden Ausftellungen bie Ritter'fde Methobe in ibrer Anwendung auf Schulen getroffen wird, bleibt ichwer zu begreifen. Daß bie Schulgeographen in einer Beit, als eine wiffenfchaftliche Runde von ber phyfifden Geographie Aftens und Afrita's gewonnen murbe, ben Reuerwerb in ausgevehnterer Beife, ale es angemeffen mar, auf Die Goule übertrugen, ift eben fo erflarlich, wie manche abnliche Ericheinung auf bem Gebiet ber Gefchichte. Burbe boch 3. B., wie erinnerlich, nach bem Erfcheinen von Dropfens Gefchichte bes Bellenismus, bier und bort auf ben Anftalten Die Geichichte ber Diabochen in einer Grundlichleit und Ausbehnung bebandelt, baft viel naber liegende Anforderungen babei ju furs tommen muften. Rann ber bergleichenben Methobe fonib gegeben werben, mas in Rolge bes Reiges ber Reubeit gefcab? Die Ginficht in bas nothwendig gn Erlernenbe bat ingwifden biefen und abnlichen Mubichreitungen ein Biel gefest, auch binfichtlich ber Geographie ift mehr und mehr bie Wichtigfeit erfannt, bem Schuler grundliche Renntniffe fiber bie Culturianber, jumal fiber Deutschland mit auf ben Lebensweg in geben, wahrend bie veraleichende Methobe in immer allgemeinerer Anertennung burchgebrungen ift. Um fo auffalliger mußte bas Antampfen gegen tiefelbe gerabe bei Babagogen ericheinen, ba biefelbe bein Bebachtnis ber Schuler Die beften Dienfte an leiften offenbar geeignet ift. "Gin Diebrauch ber Babl-fagt Ritter-tritt ba fo leicht ein, wo man auf fie felbft ben Berth legt, ber nur ber relativen Bebeutung bes Berbaltniffes angebort." Beide Rumutbung fur bas Gebachtnis, nadte Rablenreiben aufnehmen ju mufen, bie fich troft aller Dube nur ju leicht bemfelben entziehen, ba fie eben niches baben, feine Begiebung, feine Gleichbeit, feinen Gegenfat, woburd fie mit Leichtigfeit wieber angufnupfen fint. 3ft es bei biefer Unfruchtbarfeit bes Berfahrene ju verwundern, bag fo mancher Schuler an ber Sabigfeit feines Gebachtniffes irre wirb, bag man noch fe baufige Rlagen bort: "Es ift mit ibm nichts angufangen." "fein Bebachtnis ift gang unbranchbar?" Es murbe fich ficherlich lebenbiger zeigen, wenn man ibm burch bie Burudführung einer ober mehrerer Rablen auf befannte Dafe, burd Aufweifung ibrer Berhaltniffe ju einander aus gufammenhangelofen Theilen ein Banges ichaffen wollte. Bas frommt aber einmaliges Lebren und Lernen! Remton erflarte, wenn er irgend

etwas erfpriegliches geforbert babe, fo fei bas einzig und allein bie Frucht bes Rieifes und beharrlichen Deutens. Diefelbe fittliche Rraft gebulbigen Bieberanichanens und Durchbenfens foll auch ben Couler ju mabrem Biffen fubren und es wird bas Gebeiben bes Unterrichtes burch niches fo febr bedingt fein ale burch unabläßige liebung und Bieberholung; barum ift biefelbe nicht nur in feber Stunde bis jur Befeftigung bes einmal Erfagten anguftellen, fonbern auch in ber Beife fortunführen, bag bas Beufum in ber nachften Claffe ben Sauptabichnitten nach vielleicht in ben beiben letten Stunden jebes Monates mieber burchannebmen ift, mobei burd Combination und Bergleichung bem Dbject noch manche neue Geite abzugewinnen fein wirb. In biefem Sinne fagt bie öfter angezogene Unterrichts- und Brufunge-Dronung: Die Repetitionen burfen bas Benfum bes Gemeftere nicht ifoliren, fontern mußen bei geelgneter Berantaffung immer auch auf bas fruber Durchgenommene gurudgeben und es in feinem Bufammenbange und wichtigften Begiebungen gegenwartig ju erhalten fuchen. Beim Repetiren überhaupt, besonders aber in ben oberen Claffen, haben bie Gouller ben Bortrag tes Lebrere nicht lediglich ju copiren, fonbern fich bei ber Reproduction ber Gelbftanbigfeit ju befleifigen. Wenn nun auch bon ben Schulern ber beiben oberen Gom-



Bas ferner bas Rartenzeichnen betrifft, fo ift nicht in Abrebe gu ftellen, bag basfelbe ein wefentliches Forberungsmittel fur ben geograpbifchen Unterricht werben tann. Wie burften fich mobl bie Umriffe und Formen ber Lanber, Die Lage ber Drte ju einanber, wie bas gange geographifche Bilb einer lanbichaft beffer einpragen ale baburch, baß man basielbe wenn auch nur guerft in einer einfachen Gfigge reproducirte. Sat unn trop biefes einleuchtenben Bortheils bie Erfahrung ermiefen , bag bie Leiftungen nach biefer Geite auf unferen boberen Anftalten in teinem rechten Berbaltnie fteben gu bem babei von Geiten ber Lebrer wie ber Schiller aufgewandten Gifer, fo wird mobl bie Unuahme gerechtfertigt fein, bag bie gestellten Anforberungen meift zu boch gefrannt maren. Go lange man noch gangen Claffen gegenüber auf bas Rartenzeichnen an fich großen Berth legt und bie formelle Bervollfommnung im Auge bat, wird bie Buife, Die Dasfe'be ber Begarapbie bringen foll, pon gang unjergeordneger Ratur fein. Durchfcuittlich wird es bem großeren Theil ber Schuler an ber nothigen technifchen Fertigfeit mangeln, mabrent fur bie bierin Begabteren bie Befahr nabe liegt, jum Goaben ber übrigen Lebraegenftanbe einen auten Theil ber Arbeiteftunden mit bem gur Liebbaberei geworbenen Rartenzeichnen auszufullen. Wie felten lanft bie gange Thatigfeit auf mehr ale eine rein mechanifde lebung bingue; wie geben fich bod bie meiften ber fur bae Muge gefälligen Rarten als gebanten- und einfichteloje Abzeichnungen ju ertennen. Die geographifchen Lebrftunden gu Mumeifungen fur Die technifche Musbilbung gu vermenben, verbietet fcon bie tem Object guertannte Ctuntengabl, wollte man aber gn ber Musbulfe greifen, baft ber Reichenlebrer fich biefer Dabe untergieben follte, fo murbe bamit ber eigentliche 3med bes Beidenunterrichts beeintrachtigt und bie technische Bertigfeit nur ju leicht jur Sauptfache gemacht merben. Dag man immerbin geftatten, baft fich Die Schaler von Beit gu Beit, am besten in ben Ferien barin versuchen und gwar in ber Beife, bag ben Unbeholfenen bie Benutung von Spbows Repfarten erlanbt murbe, bon bem fortgefetten Rartengeichnen ift aus mehr ale einem Grunde abgumgbnen, Sind boch bie Schwierigfeiten in bem Dafe gewachfen ale bie Rarten ber Schulat. lanten besondere binfichtlich ber Orographie eine fünftlerifde Musbildung gefunden baben, Die mit Erfola nachanahmen ber nur bis Tertia amingende Reichenunterricht vergebens auftreben murbe. Bobl aber ift es von allen Schillern ju erreichen, bag fie nach porausgegangener Brapgration in Saufe gante Riufipfteme entwerfen, ober in ber Glaffe bon ben burchgenommenen gantern eine wenn auch robe Cfigge auf ber Tafel wiebergeben, bei welcher zeichnenben Dethobe nur ju forbern ift, bag ber Lebrer felbft mit Cicherheit bie Areibe an bambhaben verftebt. Bie forbernb biefes Berfahren ift, mirb jeber erfannt haben, ber fo gludlich war, ben Bortragen R. Ritters beigumobnen. Die Befahr, einer gebantenlofen Diechanif ju verfallen, wird nicht ju befürchten fein, ba bei ber Bravaration bas formengebachtnis bebufs ber Reproduction in fteter Thatiafeit erhalten wird und bas Lefenlernen ber Rarte bie Sanptanfgabe ift. (Bgl. Tb. Baib, Mila. Babagogit. G. 437 ff.)

phifde Charafteriftiten, Sumbolbte Anfichten ber Ratur, Augene bentiches Land, neben welchen Berten Menbelefohne germanifches Europa nicht fehlen burfte, nothwendige Beftanbtheile ber Coulerbibliotheten geworben fint. Dan aber bie gebofften Bortbelle nicht illuforiich merben, mirb bie Bripatlecture ber Uebermachung und Leitung notimenbig ju unterwerfen fein. Will man bei ber Jugent bem Saiden nach nur "interefionten" Buchern, bem nur auf Befriedigung ber Bhantafie gerichteten ellfertigen Lefen ein fraftiges Begengewicht geben, fo halte man ftreng auf Rechenfchaftsablegung und Reprobuction. Bu biefem 3med mare es munichenswerth, baf bie wichtigften ber angeführten Bucher in einer ben Alteroftufen angemeffenen Folge mit auf ben fur jebe Claffe angeordneten Ranon ber Brivatlecture gefett murben. Go forbern wir beifpielemeife, bag Grube's geographifche Charafterbilber in ben untern und mittleren Claffen gelefen, Die wichtigften Abidnitte aus Ruben und Bogelamp in ber Dber-Tertia und Gecunda jum Berftantnie gebracht merben , vornebmild im Anfoluk an bie alte Beidichte in ben oberen Glaffen aus bem letteren Buch bie Darftellungen von Bellas. In ben unteren Claffen wird fic nachbem burdionittlich in einer balben Ctunbe bie aufgegebene Lection abgefragt worben ift, Beit genug barbieten, Die bamit in Berbinbung ftebenben Artifel aus Grube angureiben, bas eben Gelefene an ber Banbfarte burchgunehmen und es wiederholen ju laffen, mobel jugleich ber Souler in fruchtbringenber Beife lefen ternt. Um weiter ju erfahren, ob bie Brivatleetfire in biefer Beife bebanbeit wird, embfiehlt fich nach unferer Grfabrung folgenbe Muerbnung. In ber iesten Geograpbiefinnbe jebes Monate werben von ben Schulern ber unteren Glaffen in einem befonteren Buchelchen Aufzeichnungen und Rotigen über bas Gelefene vergeiegt, woran fich eine fur bie Claffe forbernbe Beforedung fnubien laft.

Giner ausführlichen Anfgablung ber geographifden Lebrbucher fonnen wir und bier um fo mehr für fiberhoben balten, ale bie bervorragenbften Leiftungen an ben geeigneten Stellen erwahnt wurden, bie Menge berfeiben aber, bie icon v. Roon im Jahr 1832 bei Berandgabe feiner Grundzuge eine gabllofe nennen mußte, ohne Rugen fur bas Bange einen übermäßigen Raum einnehmen wurde. 216 empfehlenswerth beben wir folieglich nur beraus: Leitfaben beim erften Schuluntericht in ber Befchichte und Beograpbie, ben G. Rabb, Brannichweig 1852. - Grundifige ber Erpbeidreibung mit befonberer Rudficht auf Ratur und Bolferleben, ein Leitfaben für ben geographifden Unterricht in ben mittleren Claffen ber Bargericulen, entworfen pon R. Bormann 4. Muff. Leipzig 1852. - Leitfaben zu einem methobifden Unterricht in ber Geographie, für Burger- und Bollofdulen. In ftufenweifer Erweiterung von S. Rave, Sannover 1852. - Lebrbuch ber peraleichenben Grofunde fur Gomnafien und anbere bobere Lebranftalten. Bon Dommerich, Sanau 1852. - Leitfaben bei bem Unterrichte in ber Geographie fur Gomnaffen von Rieberbing, 6. Aufl. - Geographie ffir bie Mittele claffen boberer Lebranftalten von 2. Deber, Gelle 1855. - Lebrbud ber Geographte für bobere Unterrichteanftalten, von Daniel, 9. Muft., Balle 1858. - Rieine Goulgeographie von Coa ot. 8. Aufl. Main: 1859. - Elementargeographie, ober Leitfaben für ben erften aufammenbangenben Unterricht in ber Erbbefdreibung ben Roufdie, Stuttaart 1859. ") - Leitfaben fur ben Unterricht in ber Geographie, von Daniel, 10. Muff. Salle 1859. Chiremacher.

Gegrubite in ber Bolleichnle, f. Beidichte und Geogt. in ber Beiteig. Geometrie, befertigte (barftellenbe, beforeibenbe). — Die weiens liche Bebeutung ter beferhied Gemetrie liegt barin, bof fie bie Mittel gmöhrt, Anfgaben ans ber Geometrie bes Raumes auf graphifdem Wege

<sup>7)</sup> Bir fügen bingu: Beiderebende Geographie, ein Leitladen ber topifden und politifden Geographie von Reufichte, und Die Binfit ber Arbe. ein turge Lebrund ber mathematifden und physitaliden Geographie von bemfeiben, beibe jum Gebound an baberen Lebrundelin.



(burch Reichnung) gu lofen. Babrent bei einer Aufgabe aus ber Geometrie ber Chene Die mirfliche, mittele Birtele und Lineals ju bewerfftefligenbe Musfuhrung ber burd Berftanbesichluffe gefuntenen lofung fich von felbft ergiebt, bort bie Doglichfeit folder Ausführung icon mit ben Elementen ber Stereometrie auf; nur in mittelbarer Beife febrt fie wieber, wenn bie raumlichen Gebilbe felbft burch binreichend beftimmenbe Abbilbungen auf einer Gbene bertreten werben und man bie im Raum nnausführbaren Conftructionen burch entfrrechenbe an ienen Abbilbungen (Brojectionen) porgunehmenbe Conftructionen ju erfeten weiß, beren Ergebniffe einen Rudichluß auf ben Ranm geflatten. Diernach lagt fich (ben Begriff ber "Brojection" ale vorausgefoidt angenommen) bie beferiptive Geometrie befiniren ale ein Zweig ber angewanbten Mathematif, welcher Die Unterfuchung und Bermertbung ber gwifden raumlichen Bebiften und ihren Brojectionen flattfindenten Begiebungen jum Gegenftant bat. Infofern jene Bermerthung jum Theil in praftifden Conftructionen auf bem Bapier befiebt, bangt bie beidreibenbe Weometrie aufe engfte mit bem Reichnen aufammen; fie ift bie wiffenschaftliche Grundlage alles conftruirenben Beidnene raumlicher Geftalten. Dan pflegt pon ber allgemeinen bescriptiven Geometrie, welche, wie bie reine

Beometrie, von Betrachtung abftracter Gebilbe ausgeht, einzelne Grupven unter fic verwandter Aufgaben als befonbere Anwendungen ju fonbern, indem man entweber bie allgemeinen Conftructioneregeln auf beftimmte Aufgaben bes gewerblichen Beidnens und femit auf Rorperformen bon fpecieller technifder Bebeutung übertragt (Lehre vom Steinschnitt und ben Bolgverbindungen; Dafchinenzeichnen), ober Aufgaben von allgemeinem Ginne in concreter Ginfleitung faßt (Schattenconftructionelebre), ober and bon ber gewöhnlichen (orthogonalen) Brojection gur Centralprojection übergeht (Berfpective). Mugerbem laffen fich Gnomonif und Rartographie in ben Bereich ber beferiptiven Geometrie gieben, inbem bie bort portommenben Sauptaufgaben bier auf granbiidem Bege erlebigt merben fonnen, wie benn überbaupt jebe bei rechnenber Behandlung auf fpbarifche Erigonometrie führenbe Aufgabe eine conftructive. Lofung in ber beferiptiven Geometrie (burd Betrachtungen am Dreifant) finbet. Enblich bat fich in neuefter Beit ale ein eigener Abfchnitt ber beferiptipen Geometrie bas ... aronometrifche Reichnen" ausgebilbet, bei welchem man fich jeben Bunct eines Rorpers junachft auf ein rechtwinfeliges Coorbinatenfpftem bezogen und bann bie Coorbinaten auf bie Reichnungeebene proficirt bentt, beren Lage fo gewählt werben fann, bag bie Berfarungen ber brei Coordingten nach porausbeftimmten Berbaltniffen (ober auch. wie bei ber alteren "ifometrifden Brojection," in gleichem Betrage) erfolgen. Allen folden Abimeigungen aber liegt bie Lebre von ben ortbogonglen Brojectionen gu Grunde, und biefe bilbet bas eigentliche gelb fur jeben grundlichen Unterricht über beferiptive Geometrie. 3ft bas Bebiet ber raumlichen Geometrie unter bem Gefichts. punct best orthogonalen Brojicirens in reinwiffenfchaftlicher Betrachtung burchichritten, fo wird fich fpater ber Gouler bei ben Anmenbungen obenermabnter Art entweber felbständig jurechtfinden ober nur geringer Rachhalfe burch ben Lebrer bedarfen.

An Borfenntniffen verlangt Die beferiptive Geometrie blog Befanntichaft mit ber elementaren Geometrie und Stereometrie, baneben aber binreichente Uebung im conftructiven Zeichnen. Der Schaler muß bie Bewöhnung an pfinctliches Arbeiten mit Birtel, Lineal und Schiebbreieden auf bem Reigbret bereits mitbringen, ftetige Curven aus einer magigen Angabl von Buncten ober Tangenten richtig ju gleben verfteben, und fich bei folden Aufgaben ber ebenen Geometrie, für welche er feine elementare Lofung fennt, burch ausreichenbe Raberungsconftructionen gu belfen miffen. (Gur ben Anfang wurde allerbinge Uebung in gerablinigen Conftructionen quereichen; bas Uebrige mußte aber jebenfalls nachgeholt fein, ebe ber Unterricht über bescriptive Geometrie bei Betrachtung frummer Linien und frummer Rlachen anlangt.)

Die erfte Bedingung fur einen Erfolg bes Unterrichte ift Ausbildung ber innern Unfchanung. Stereometrie wird in ben Coulen nicht immer fo betrieben, baf fie

biefe Anfchanung erftarten lagt. Um fo unerläglicher ift es fur ben Lebrer ber beferiptiven Geometrie, vom erften Augenblid an feine Schuler jum "Geben mit gefoloffenen Mugen" anzuhalten. Gine ben Anfangern gu empfebienbe lebung Beat barin, bafe fie ihre Sefte ober Compentien über Stercometrie wiederholend burchaeben und babei foviel ale moglich von ben eingezeichneten Figuren abzufeben verfuchen. Die befte Belogenheit gu entsprechenber Uebung gemabren aber bem Lebrer bie Elemente ber bescriptiven Geometrie felbft. Je ftrenger er barauf balt, bag ber Gouller bie verfchiebenen Stellungen von Linien nub Gbenen gegen bie Projectioneebenen und unter fich, bie Lagen ber Brojectionen welche gewiffen Lagen ber im Raume gebachten Linien autommen ac. obne außerliche Berfinnlichungemittel fich gur faren Ginficht bringe, befto mehr erleichtert er biefem bas fpatere Fortidreiten. Wer richtig feben gelernt bat. wird bie bescriptive Geometrie aberhaupt leicht finden; wer bem Bortragenben nicht mit bem geiftigen Auge ficher folgen tann, erlernt fie nie. Beil biefes Geben mandem Anfanger ichwer fallt, fucht man banfig burd Dobeile ju belfen. Gin gebrer aber, welcher feinen Unterricht an Mobellen beginnt, verzichtet von vornberein auf ben rechten Erfolg bedfelben und auf beffen Ausbebnung fiber bobere Gebiete ber Geometrie. Denn fpaterbin ift in ben meiften fallen Die Beranfchaulidung burd Mobelle entweber gar nicht mehr moglich, ober bie Dobelle mußen an' Stuben, Tragern, Berbindungoftliden ic. fo viel ungeborige Butbat aufnehmen, bag ber Gouler ben Baib por lauter Banmen nicht mehr fieht; bat er nun gur rechten Beit - namlich ju Anfang, wo es fich noch um einfache Combinationen raumiicher Gebilbe banbeit - nicht gelernt, fich von Dobellen unabhangig ju erhalten, wie foll er frater bei permideiten Combinationen gurecht tommen? Allerdines wird ein Lebrer, ber ben richtigen Beg einschlagt, ju Anfang viel Dabe baben und mabrent ber erften Beit nur langfam bormarts geben tonnen; aber bie Dlube lobnt fich in ihren Bruchten, und bor bem ichembaren Reitverluft barf man fich nicht ichenen, ba er in ber folge reichlich eingebracht wird. Die Grighrung febrt, bag auch mittelmaftige Roufe bei ber notbigen Bebarrlichfeit an freiem Gebrand bes innern Muges geffibrt werben tonnen: im Rothfall bieten bie Danbe bes Pehrammers, Die Rante ober Glache bes Tifches. ein paar Bleiftitte, eine Reichnungsmappe ic, Sollfomittel genng, um ber noch ichmachen 3magination einigen Salt ju geben, ohne es ibr gar ju bequem jn machen. - Dit ber Anschauung ift jugleich bas Gebachtnis bes Schulere in Anspruch ju nehmen; er muß fich gewöhnen, bie ale Ramen genannten Buchftaben, burch welche mehrere gleichzeitig bor bas innere Muge geführte Linien und Placen unterfchieben werben, genan und ohne Bermecheiung ju behalten, fich eine burch ben Finger bee Lebrere in bie Luft gezeichnete Geftalt einzupragen ic. - Anberd ale bie ben Schulern fertigpor Angen gestellten und ais mefentliches Lehrmittel verwendeten Modelle fint foldeju beurtbeilen, welche ein Couler fich felbit berftellt; ibre Anfertigung ift nicht blok an geftatten, fonbern ju empfebien. Der Gouller wird mit bem Dobell nur bann auftande tommen, wenn er bas, mas an bemfelben gezeigt werben foll, guver fcon richtig ertannt bat, und infofern findet er in bem gelungenen Berfuch, ju außerer Darftellung eine Art Brobe fur feine Aufdanung, wielleicht auch eine Bervollftanbis aung berfelben, jetenfalls eine anregente Befriedigung. Ge ift besbalb gang paffenb, beim Unterricht gelegentlich Anleitung ju nachtraglicher Fertigung von Dobellen gu geben. Rur viele ber Mufgaben über gerate Linien und Ebenen laffen fich Mobelle pon Rartempapier in folder Art berftellen, bag fie aus ben auf ber Beidnungeebene ansgeführten Conftructionen burd Aufbiegen umgeflappter Theile fich bilben, obne biefes Anfbiegen aber ale ebene Blatter in einem Dappchen beifammen aufbewahrt werben fonnen. (Bat man ; B. aus ben gegebenen Projectionen einer Strede bie Lange ber Strede felbft burd Umfjappen einer projectrenben Gbene fuchen laffen, fo tann man bie Umffappung ber zweiten projicirenben Ebene bingufagen, bie in ben beiben proficirenben Chenen verbanbenen Erapeze nach ben notbigen Ginichnitten auf-



biegen und jugleich Die Berticalebene um ben Grunbichnitt biegen; baburch verwandeit fic bas Reichnungsbiatt fofort in ein Mobell.) Wenn man (wie es immer geicheben follte) ben Aufgaben, weiche fich auf ben Schnitt eines Bolpebere burch eine Ebene ober auf bas gegenfeitige Schneiben zweier Boipeber begieben, bie Beidenung ber Rorpernege unter Gintrag ber Schnittfiguren anreiht, tiegt es nabe, aus biefen Regen Dobelle gestatten ju iaffen. Dobelle von Regelflachen tonnen fich bie Gouller mit Bulfe gefpannter Faben ober, wenn bie Flache entwidelbar ift, auch aus Bapier anfertigen. Bei manchen frummen Glachen ober ihren Schnitten ic. fann übrigens ein Lebrer, welcher fich grunbfablich bes Unterrichtene an Dlobellen enthatt, felbft in ben Fall fommen, ein nicht vom Schuler ausführbares Dobell vorzutegen; wenn bies vor binreichend geubten Schulern und nach Anfertigung ber betreffenben Beidnungen gefciebt, leriglich ju möglichfter Berbentlichung einer ber Auffaffung befonbere Schwierigfeiten bietenben Bestaltung, fo wird barin niemand eine Inconfequeng finten. Es iant fich fogar gegen Aniegung einer formlichen Movellfammiung fur geeignete Falle nichts einwenten, folange bie Sammlung nur nebenber jur Controle ober Gicherung ber innern Unfchanung, nicht ale Dittel ju ihrer erften Bedung, benutt wirb. Statt bei einer folden Sammtung etwa nach einer gemiffen Bollgabligfeit gu ftreben, hat man vielmehr auf zwedmößige Answaht zu feben, namentlich foiche Mobelle ftreng auszuschliegen, welche ju ihrem Aufbau viel frembartiges Beimert notbig machen unb, wie icon ermabnt, ben Befchauer mehr verwirren ale belehren.

Da ben Bortragen immer graphifche Musführungen burch bie Schuler folgen mußen, foll ber Lehrer felbft ein Beidener fein. Dies ift noch nicht überall ber Fall. Gin bes Beichnens funbiger Affiftent genugt nicht völlig, noch weniger bie bie und ba portommenbe Theilung ber Arbeit nuter zwei Lebrer, von benen ber eine ben theoretifchen Unterricht, ber antere (vielleicht ein weniger gewandter Dathematifer) bie leitung ber graphifchen Uebungen übernimmt. 2Bo ber Lehrer nicht genug Gertigfeit im Beichnen bat, finbet man gumeilen Bantbiatter eingeführt, weiche in großen Dimenfionen bie vollstandigen conftructiven Lofungen ber verichiebenen Mufgaben enthalten und ber theoretifden Erlauterung gur Grundlage bienen. Golde Blatter find bem Berftanbuis nicht forverlich. Geibft bei einfachen Mufagben finbet fic ber Schiler oft fomer in Die ibm fertig por Mugen gebrachte grapbifde Lojung, mabrent er mit Leichtigfeit folgt, wenn er bie Conftruction Schritt por Schritt entfteben fiebt. Das Richtige ift bas mit bem Bortrag Sand in Sand gebenbe Borgeichnen an ber Tafet, wobei jeboch nur Entwürfe aus freier Sant gegeben werben tonnen; ein wirfliches Conftruiren auf ber Schultafei mabrent ber Lection murbe Beit ranben und bie Gebulb ber Schuler ermuben. Bas gegen bie Baupblatter bemerft murbe, laft fich jum Theil auch auf bie ben Lehrbudern beigegebenen Figuren beziehen. Es giebt (nicht blog in ben Mufangen, foubern faft mehr noch in ben frateren Theiten bes Lebrgegenftanbe) gar viele Conftructionen, beren feibstandige Musführung nach theoretifcher Mimeifung bem Couler weniger Dube macht ale ihr Berftanbnie aus ben ihm fertig entgegentretenben Figuren. Deshalb burften (aus wichtigeren als biog ofonomifchen Grunten) in ben Compendien alle biejenigen Signren megbleiben, welche fich burch eine binreidenb beftimmte Saffung bee Textee erfeten laffen.

 mefentliche Erfcmerung ibrer Aufgabe ermachet. Der Schritt bom Berftanbnie ber Theorie ju ihrer praftifden Anwendung vollglebt fich nicht fo ohne weiteres; "bie Schwierigfeiten liegen bort, wo man fie nicht vermuthet;" and ber Beubtere verwidelt fic oftere bei einer Conftruction, an welcher bie theoretifche Unleitung einfach und furg lautet (wie g. B. bei Anfgaben über ben Schnitt zweier frummen Rladen, wo bie gofung meift nur in ber wiederholten Befolgung einer leicht verftanblichen Regel beftebt, mabrent eben biefe Bieberholung ju einer Baufung ber Conftructionelinien führt und gefpannte Achtfamfeit forbert). Ift eine folde Berwidelung - vielleicht in Folge einer nugunftigen Unnahme bes Gegebenen - eingetreten, fo mun bas Binburcharbeiten burch bie vorliegente Schwierigfeit weit bilbenter wirfen als ein Abfteben und bas Bieberanfnehmen ber Arbeit unter begnemeren Boransfetungen : ohne bie Beibulfe eines bie Schwierigfeiten wollig beberricbenben Lebrere aber wirb ber Schuler gar mandmal erlahmen ober ben allgugroßen Zeitverlnft nicht im Berbaltnie mit bem Gewinn finden, ben ble Befiegung ber Sinterniffe boffen lant. Will man bei ber bier empfohlenen Behandlung bes Lebrgegenftanbe in einem Jahre mit bem reinen Theil ber bescriptiven Geometrie (b. b. noch unter Ausichiuf ber fruber ermabnten befondern Unwendungen) ju Enbe fommen, fo follten nicht unter acht Stunben wochentlich (am besten vier meiftunbige Loctionen) baffir angefest merben. Rnr bei folder Ausbehnung ber Unterrichtszeit laft fic ber Forberung genugen, baft piel gegeichnet werbe. Die Schiller brauchen nicht alles formlich ine reine gn arbeiten (mit Enich auszuziehen zc.); fur viele Uebnnaen genugen Bleiftift-Entwurfe; mas aber jur völligen Ausführung auf bem Reigbret ausgemablt wird, muß punctlich und fanber icon besmegen geliefert werben, weil bei Conftructionen folder Art Canberfeit jugleich eine Bedingung ber Genauigfeit ift. Da bie grapbifden Refultate ber bescriptiven Geometrie fich ben Rechnungsergebniffen ber analytifchen Geometrie nur bann gegenüberftellen burfen, wenn jene Refultate fo genau ale moglich controlirt fint, abfolnte Benauigfeit aber felbft bei forgfaltigfter Arbeit nicht immer bon bornberein garantirt werben fann, mußen bie Couler ftete und überall angebalten werben, fich nach Broben fur ble Genanigfeit umgufeben, folde Broben immer anguftellen und erft nach genfigenbem Rutreffen berfelben bie Lirbeit ale abgeichloffen gelten ju laffen. (Buweilen fint bie untergelaufenen Ungenauigfeiten an fich fo nnbebentenb. bag fie unmittelbar gar nicht erfannt werben fonnen, fenbern erft in ihren entfernteren Folgen fich verratben und aus biefen rudwarts erichloffen merten muben. Dabin geboren Salle; mo man - wie etma bei Anffudung ber Grur einer Colinbers ober Regelflache' - eine Ungabl Buncte fur bie Beripherie einer Enroe burch Conftruction gn bestimmen batte und ichlieflich finbet, bag einige ber erhaltenen Buncte nicht gang in ben ftetigen Bug ber Curve paffen. Deebalb bilft ein fur gefemmäßige Stetigfeit und jeben Berftoß gegen fie empfindliches Auge mefentlich jur Controle auch gerabliniger Conftructionen.) 3m Intereffe ber Benaufgleit und jugleich ber Dentlichfeit liegt es, bie Zeichnungen in binreichend großem Dafftab ausführen zu laffen. Die Ueberfichtlichfeit, Die fonelle Berftanblichfeit ber fertigen Beichnungen gewinnt betrach. lich, wenn nicht blog burch verschiedene Behandlung ber Linien beim Ansgieben mit Tufch (ununterbrochenes Bieben, Stricheln, Combination ane Buncten und furgen Stricen, Bedfel in ber Sturte zc.) bas Befentliche vom Rebenfachlichen untericieben wird, fontern fur untergeordnete Buffelinien ober fur Conftructionetheile bon beftimmter Bebentung anbere Farben in Anmenbung tommen.



Der Gang bee Unterrichte geichnet fich in ben Sanptgugen bon felbft bor, lagt aber in ber Anordnung ber einzelnen Abidnitte, in ber mehr ober weniger ausgebebnten Bebandlung berfeiben, feibft in ibrer Anfeinanderfolge noch manderlei Abweidungen ju. Befonbere Corgfalt follte auf bie Aufgaben über gerabe Linien unt Gbenen verwendet werben. Rur mabrent biefes erften Abidnittes findet ber Lebrer ausgiebige Belegenheit, ben Schuler von ben Befonberbeiten in ben Lagen ter gegebenen Stude unabhangig an maden, ibn an felbftanbiger Unwentung ber fitr eine Auflofung mitgetheilten Theorie auf verichiebenartige Salle ju führen. Spater, bei ben frummen Bladen , verbietet ober erichwert fich burd mancherlei Rudfichten bie Berfolgung einer Lofung an abgeanterten Beifpielen; bieje Berfoigung tann tann nicht mehr Gache bes Unterrichte fein, fonbern muß bem eigenen Streben bes Goulere überiaffen bleiben; einiger Erfat bafür in ben Lebrftunben ergiebt fich, wenn man eine und biefelbe Mufgabe burch bie einzelnen Schifter an vericbiebenen Beifpiclen lofen und gulett tie Beidnungen gegenseitig vergleichen laft. Der von Gbenen und Geraben banbelnbe Abidnitt ift auch ber geeignetfte, bem Schuler jum Bewuftfein ju bringen, ban bie rein abftracten Lofungen, wie fie in ber Stercometrie gegeben werben, fich nicht immer fofort in eine zwedmaffige lofung im Ginne ber beferintipen Geometrie umfeten laffen, baf aber banfig eine unbebeutent icheinenbe Menterung in ber Staffung eine febr wejentliche Bereinfachung ber graphifchen Arbeit berbeifuhren tann. (Go ift 3. B. bei wein geometrifder Betrachtung mobl ber elegantefte Beg jur Anffindung ber fürzeften Linle amifden zwei Geraben ber, bag man fich eine Ebene parallel ju beiben Geraben benft und burch jete ber Beraben eine Chene fentrecht ju jener erften Gbene legt; fur bie befcriptive Geometrie mare biefer Beg ein ungeschichter, mabrent bier ber befannte andere, icheinbar nicht fo natfirliche, aber bem porigen im Grunde febr nabe verwandte Weg giemlich leicht jum Biele fubrt.) Benn aber einerseits ju zeigen ift , wie folgenreich fich auf bem Beidnungeblatte eine geringe Mobification ter allgemeinen, abftract genommenen lojung erweifen fann, foll bod ber Gouler anbererfeite bas allgemeine Brincip einer Anilofung auch ta tennen lernen, mo basfelbe nur in befonberer Anwendung benutt ju werben pflegt. (Dowohl g. B. jur Beftimmung bes Schnittpuncte einer Beraben und einer Ebene in ber Regel eine projicirenbe Cbeng ber Geraben vermenbet mirb. foll ber Schuler miffen, bag bie Lojung überhanpt auf ber Beibulfe einer irgenbwie burch bie Berabe gelegten Gbene beruht, und er muß, wenn ausnahmeweife jene bequemfte Lage ber Guifeebene nicht gewählt werben fann, mit einer anbern Lage gurechtinfommen wiffen). Wie man fich por einem an rafchen Abfertigen bes erften Abichnitte an buten bat, fo follte auch ju Unfang jebe Einschachtelung mehrerer Anfgaben in eine einzige bermieben werben. Reine ber Glementaranfgaben ift fo unwichtig, baf fie nur nebenbei ju berahren und nicht einer gefonberten Betrachtung werth mare; gerabe bie allereinfachften Anfgaben tommen fpater am öfteften und unter ben verfchiebenften Umftanben wieber bor. und gerabe besmegen mufen fie bem Anfanger unbebingt gelaufig fein. Bei genauer Ausscheidung ber eigentlichen finnbamentalanfgaben und bei forgfaltiger Babl in ber Anfeinanberfolge ber anbern fieht ber Schiller balb ein, bafe er

im Grunde nur wenig Material fich nen anzueignen bat, bag er, wenn er in ben Aundamentalaufgaben gang an Saufe ift, auch angleich fiber bie Lofung ber frateren Aufgaben gebietet, fofern biefelben großentheils auf Combinationen aus ben friberen mrudtommen. - Bei einem Anfangsunterricht ift es am paffenbften, mr Beftimmung einer Ebene ftete ihre Spuren ju nehmen. Dachbem aber bie Fundamentalaufgaben fammtlich abgebanbeit fint, follte man auf eine Reibe berfelben noch einmal gurudgeben, um ju zeigen, wie fie (nach Barbine Borgang) angegriffen werben, wenn bie Ebene nicht burd Spuren, fonbern etwa burd bie Brojectionen breier Buncte gegeben ift und bie Auffuchung ber Spuren unterlaffen werben foll. - Rach Auflofung einer Aufgabe tann nicht felten eine genauere Beachtung ber gwifden ben erhaltenen Brojectionen, Spuren, Umflappungen ac. ftatifinbenben Beziehungen (wie fie jum Theil fcon gu Benauigfeitsproben bienen) an Lebriagen ber ebenen, anmeilen auch ber raumlichen Geometrie führen. Muf folche Lebrfate follten bie Schuler immer aufmertjam gemacht werben. - In bie Aufgaben ,über Gerabe und Chenen reiben fich am beften bie über bas Dreitant, (welche man etwas ausführlicher behandeln follte als es gewöhnlich in ben Lehrblichern geschieht); bann tann man bas Rothige über Beranberung bes Grunb. fofteme (entfpredent ben Coordingtentraneformationen ber analytifden Geometrie) einichalten und bierauf jn Bolygonen und ju Bolyebern fibergeben, mit benen ber eine Sampttbeil bes Lebrpenfums, melder bem Schuler nur gerablinige (und Rreis.) Conftructionen auferlegt, abichließt. Der Stoff bes zweiten Baupttheile (Curven und frumme Rladen) ift in ben Lebrbildern auf vericiebene, nicht überall foftematifche Beife gruppirt; bie aufcheinenben Comierigfeiten, welche einer naturgemagen und logifchen Glieberung bes Stoffe (frumme Linien, Darftellung frummer Glacen, Berubrungsebenen, ebene Schnitte, gegenfeitige Schnitte frummer Flachen) entgegentreten fonnen, laffen fich obne Benachtbeiligung ber Deutlichfeit ober relativen Bollftanbigfeit einzelner Abfdnitte umgeben.

Dit bem Fortidreiten gn ben frummlinigen und frummflächigen Gebilben verlaft man ben Boben ber glementaren Geometrie. Bier entftebt bie Frage, ob bie befcriptive Geometrie von jest nicht auf Borfenntniffe ans ber boberen Dathematit, namentlich ber analytifden Geometrie fich ju berufen babe. Diefe Grage, welche ju verichiebenen Beiten verschiebene Beantwortungen gefunden bat, ift in vorliegenbem Artifel bereits verneint, inbem weiter oben bloft bie Elemente ber Geometrie und Stercometrie ale Boraussehungen genannt morben finb. Dag in ber bescriptiven Geometrie bon borbanbener Renntnis ber analytifchen Geometrie ober vielmehr ber burch fie gewonnenen Refultate Bebrauch gemacht werben tann, perfiebt fich pon felbit : nothwenbig aber erfcheint bicfe Renntnis nicht, fo lange man ben Begriff ber beferiptiven Geometrie im eigentlichen und engften Ginne faßt, alfo bie conftruirenbe Lofung bon Aufgaben als Sauptzwed festbalt. Die befcriptive Beometrie beftimmt auf ihre, pon ber Dethobe ber analytijden Geometrie ganglich abweichenbe Beife bie frummen Flachen nach rein geometrifden Erzeugungegefeten und ift auf Grund ihrer Beftimmungemittel auch im Stante, Die auf folde Fladen bezuglichen Mufgaben felbftanbig au lofen. Muerbinge aber entgeht ibr, fo lange fie einzig auf fich felbft geftellt bleibt, ber tiefere Ginblid in bie Ratur ber Flachen, an benen fie arbeitet; fie fann gelegentlich, gleichfam burch einen gladlichen Burf, eine nicht icon in ber Definition ber Glache liegenbe Eigenschaft berfelben entbeden, vermag fich aber nicht an einer foftematifchen Eruirung ber Saupteigenschaften zu erheben. Da bie Operationen ber bescriptiven Geometrie immer burch bie voransgegangene Definition ber glache beringt fint, tann es vorfommen, bag ber Beichner es mit amei gang bericbiebenen Stachen gu thun gu haben glaubt, wenn ibm zwei verfchiebene darafteriftifche Gigenicaften ober Entftebungegefete einer und berfelben Flache ale Definitionen ohne Andeutung eines Bufammenhangs gegeben find; er abnt vielleicht bie 3bentitat, vermutbet fie aus ben Ergebniffen feiner Reichnungen mit Babr-

Sabag. Encuffepabie. IL.

fceinlichteit, tann fie aber obne Beigiebung anbermeitiger Bulfemittel nicht beweifen. Das Berlangen nach einem folden Beweife ober nach naberer Unterfudung einer Rlade, beren biofe Darftellung aufgegeben mar, überidreitet in ben meiften Rallen ben Bereich ber befer iptiven Geometrie, ift aber an fich berechtigt und wirb, mo es fich bei Schulern zeigt, namentlich bem Lehrer willtommen fein. Geniegen Die Sollier aleidzeitig Unterricht in ber angiptifchen Geometrie tes Raums, fo wird fich ein foldes Berlangen mar befriedigen laffen, bod nicht auf Die rechte Beife; eine reingeometrifde Betrachtung und Erianterung murbe fich ben gewohnten Anfchauungen ber beferintiven Geometrie weit beffer anichtiefen. Erwagungen foider Art baben barauf geführt, in ben Unterricht von vornherein mehr Reingeometrifches einfließen gu laffen ale ftreng genommen gur bescriptiven Geometrie gebort. Gollte es in Rufunft babin tommen, bağ fich aus ber "neuern Geometrie" ein Lehrgegenftand fur Schulen entwidelt, fo murbe mit biefem bie bescriptive Geometrie in unmittelbare Begiebung treten und unter Berufung auf ibn fich wieber in ihre engfte Umgrengung gurudzieben tonnen. Bis babin wird man es billigen turfen, wenn Entwidlungen aus ber boberen Geometrie, aber auf eiementaren Grundiagen, an bie beferiptive Geometrie fich anlehnen; nur follen folche Entwidiungen meber in abichredenbe Breite noch in jene bequeme Rachlägigfeit verfallen, weiche burch eine unflare Muffaffung und Bermeubung bes "Unenblichfleinen" fcon manchen Schaben bei ber Jugent gestiftet bat. ")

Die Lebranftalten, an benen bie beferiptive Geemetrie miffenfcaftlich und in vollem Umfange gelehrt wirt, find bis jest porzugemeife bie polptechnifden Coulen. Bortrage barüber, bod ohne Beidnungenbungen, finden an einigen Univerfitaten ftatt. In Berbindung mit bem Beidnen, aber meift unter Beidrantung auf Die Gtemente, tommt beferiptive Geometrie an manchen Realfdulen (Oberrealfdulen) vor, baufiger an gewerbliden Rortbilbunasidulen, mo fie - jetoch in febr reducirter und popularer Beftalt bas techniiche Beidnen ju unterftuten bat. Daft bie fruberen Grorterungen nur auf ben wiffenicaftlichen Unterricht an einer bobern Lebranftait Bezug baben, verftebt fic pon felbft. Bieviel baven fur ben Unterricht an einer Regianftatt in Beitung bleiben fann, banat von ber ibm bort eingeraumten Austehnung ab. An Fortbilbungefchulen wird ber Unterricht in mefentlich anderer Urt gu behandeln fein, von concreten gallen (Darfiellung eines Rorpere in Grund- und Aufrif ac.) ausgeben tonnen, Dorelle vielfach und aleich anfange benüten mußen zc.; leichtverflandliche Bertzeichnungen, Riffe von Gebauben ic. werten bier fur ben Anfang gute Dienfte thun und Antnupfung an einzelne befondere Aufgaben von allgemeinerer Bebeutung erlauben. - In ben Runftfoulen wird aberall Berfpective gelehrt, boch feiten ais Unmenbung ber beferiptiven Geometrie, jumeilen fogar ohne Borausfetung reingeometrifder Renntniffe. Gine blog bem Bebachtnis einzupragente Mittheilung ben Conftructioneregeln fann aber meber anziebend noch fruchtbar ericeinen; es ift begreiffich, wenn unter folden Umftanben Die Beripectioe ale Unterrichtsgegenftant von Aunftichulern fur fdmierig und troden erffart wirb. Die wenigen Borbegriffe und Anfchauungen aus ber eiementaren und beferiptiven Geometrie, mit benen man gur Begrundung ber Berfpective notbigenfalls ausreichen tann, follten bem Schuler nicht erlaffen werben; ein mathematifch gebilbeter Lehrer tonnte fie ju Anfang feines Unterrichte in furger Beit jum Berfianbnie bringen und fich baburch einen ausgiebigeren Erfolg ber fpateren Lebren fichern. Glaubt man jeboch ten angebenben Runftier turchaus mit Geometrie vericonen ju muffen, fo mirb bem rein mechanischen Regelwefen immer noch eine populare Erlauterung ber Befebe,

auf benen bas perspectivifche Ceben und bie herftellung eines perspectivifchen Bilbes beruht, vorzugieben fein.

Das Alter, im meldem eine Gallier am die heireitste Gewentte gessen mit, estellt sie, naderen die respectifique wertenmitig erammt sind, aus dem Embirushum brijnigum singlatt, im melder er bief Verstemmissig erammt sind, aus dem Embirushum brijnigum singlatt, im melder er bief Verstemmissig erammt sind, aus dem eine Anstein dem die Verstemmissig erammt sind, aus eine die eine die verstem dem eine Verstemmissig dem die Verstemmissig der in der Verstemmissig der in der Verstemmissig der die Verstemmissi

Schafften Anschanungen und Borftellungen erheblichen Bortheil gieht.

Die beferlptive Geometrie ale foftematifd burdaebilbete Biffenicait ift befanntlich erft gegen Ente bes vorigen Sahrhunderts burch DR onge gefchaffen morben. Das erste gebrudte Bert barüber (Géométrie descriptive. Lecons données aux écoles normales, l'an 3 de la république, par G. Monge. Paris, an VII) ift fein umfaffenbes Lehrbuch im gewöhnlichen Ginne, bereinigt aber nicht nur alle Grundlagen ber neuen Biffenicaft, fonbern berührt augleich icon bie ichwierigften Brobleme berfelben in einer Beife, welche einen begabten Lefer ju felbftanbiger Bertiefung in ben Gegenftand ermuthigt und befähigt. Ais ein Dufter, wie bei meifer Beidranfung und Ausmabl bes Stoffs burch flare Bebandiung bes Ausgemabiten ber Studirenbe fur bie Biffenicaft gewonnen und im Theil ibm bas Bange gereicht werben tonne, fleht jenes Wert noch beute unübertroffen ba. Sachette (urfprunglich Professeur-adjoint neben Monge, fpater, nachbem aus ber Rermalichnle bie boole polytechnique entstanben mar, felbstandiger Lebrer ber befcriptiven Geometrie) veröffentlichte Supplemente an Monge's Arbeit (Premier supplément à la Géométrie descr. de Monge, 1812. Second supplement etc. 1818), nachber (1822) ein formliches Lebrbuch (Traité de Géom. descr., in 2. Aufl. 1828). Eine beutiche Bearbeitung ber Schriften von Monge und Sachette in Berbindung gab G. Coreiber (Lebrbuch ber barftellenben Geometrie. Rarlerube 1828). Die großeren frangofifchen Lebrbucher von Botier (Traite de Geom, deser. 1817), Ballét (Traité de Géom. descr. 1819; Traité de la science du dessin, 1821), Leron (Traité de Géom. descr. 1834; Traité de Stéréotomie, 1844; beibe verbeuticht burd Rauffmann), Lefebure be Roureb (Truite de Geom. descr. 1837) haben manches Eigenthumliche in Einzelheiten, geben aber im mefentiichen nicht über Donge-Bachette binaus. Debr wirflich Reues findet fich bei Barbin (Notes et croquis de Geometrie deser. 1837). Ein bebeutfamer Schritt jur Umgeftaltung bes Chfteme gefchab burch Th. Ollvier (Cours de Géom. descr. 1842. - Développements de Géom. descr. 1843. — Compléments de Géom. descr. 1845. — Applications de la Géom. descr. 1847. - Additions au cours de Géom. deser. 1847). Dlivier geht von ber Lagenberanterung ber Projectionsebenen aus, indem er burch folche Menterungen bie Aufgaben über Gerabe und Gbenen je auf ihren einfachften gall gurudführt und bie gunachft erlangten Refultate wieber auf bie urfprunglichen Brojectioneebenen übertragt. ein Berfahren, welches in vielen gallen bie Theorie ber Lofungen vereinfacht und eine gemiffe Gleichformigfeit in bie Bebandigna ber berichiebenen Aufgaben bringt. bem praftijden Beichner aber nicht immer eine Erleichterung gewährt, ben Anfanger burch ben wieberholten Bechfel ber Grundebenen beunrubiat und bie bequeme Berftanblichfeit bes fchileglichen Refultate oftere beeintrachtigt. Bei ber Bebandiung ber frummen

Rlachen bat Ottvier mit Glud und Scharffinn neue Bege eingeschlagen. Beniger allidio ift feine Auffaffung bes "Unenblichfleinen in ber Geometrie." Unter ben fleineren frangofifden Coriften empfehlen fich Traite elementaire de Geom. descr. par Lafrémoire et Catalan (2. Mufl. 1852) und Eléments de Géom, descr. par Babinet (1850). - Das erfte beutiche Buch über befriptive Geometrie gab Creigenach beraus (Anfangegrfinde ber barftellenben Geometrie. Daing 1821); bann folgte "Conftructionelebre mit ihren Anwendungen zc." von Arbeffere (Blen, 1824). Bleichzeitig mit Schreibere icon erwahnter Bearbeitung ericien ,Geometrifche Conftructionelebre ober barftellenbe Geometrie" von Coaffnit (Darmftabt, 1828). 98 offf (Die beidreibente Geometrie und ibre Ampenbungen: Berlin 1835 und 1840) will bie jur Unterideibung unfichtbarer Theile einer Reichnung eingeführte Bunctation im Intereffe einer rein abstracten Auffaffung befeitigt haben, ift jeboch mit biefer Anficht allein geblieben. Dit ber weiteren Berbreitung ber bescriptiven Geometrie in Deutschland baben fich auch bie von Lebrern berfeiben verfanten Unterrichteblicher vermehrt. Unter biefen baben bie beiben Compenbien von Alingenfelb (Lebrbuch ber barftellenben Geometrie fur Gewerbiculen 1851, und fur polptechnifde Schulen 1854; Ruruberg) bas Befonbere, bag bem Schuler gezeigt wirb, wie er fich von einer bestimmten lage bes Grunbidnitte (ber Brojectioneare) unabbangia balten tann. - Gine reichbaltige Mufgabenfammlung haben Rauffmann und Coment gegeben (Mufgaben aus ber barftellenten Geometrie, Stuttgart, 1844); es fint bort neben ben gewöhntich auch in ben Lehrbuchern vortommenten Fundamentalaufgaben noch anderweitige Uebungsaufgaben ober Mobificationen ber erftgenannten gufammengeftellt und gum Theil auf mehrfache Beife gelott. - Ueber Die Anwendungen ber befreiptiven Geometrie haben Gelbftanbiges gefchrieben Confinery (Berfpective), Abbemar (Schattenlehre, Berfpective, Steinfcnitt), Farifb (ifometrifche Brojection), Beiebach (aronometrifches Beidnen), Stuberety (Barallelperfpective). - Bon gang elementar gehaltenen Anieitungen find gu ermabnen Rofitere barftellenbe Geometrie (porausaeididt ben "Borlegeblattern ffir bie Sanbmerferzeichenfcuten in Beffen") und Schreibere (populare) "malerifche Berfpective." -Die Aufnahme rein geometrifder Excurfe und Unterfudungen in einen Lebreurfus über beferiptive Geometrie finbet fich icon bei Donge, bod meift nur als gelegentliche Antbat, ftete moblangebracht und in natürlichem Aufammenbang mit conftructiven Aufgaben, aber ohne bie Abficht auf foftematifches Ineinanbergreifen. Die nachften Schrift. fteller nach Monge haben folde geometrifde Erörterungen nicht weiter fortgeführt : Berob bringt einen Theil ber Monge'ichen Betrachtungen, verweist aber baueben auf analytifche Geometrie. Erft Diivier bat es unternommen, in ber befreiptiven Geometrie ben Lebriat auf gleichem Guft mit ber Aufgabe zu behandeln. Andem er fur theoretifche Untersuchungen bie burd bie bescriptive Germetrie felbft bargebotenen Bulfemittel benfitt, fucht er ben Begriff ber beferiptiven Geometrie fiber beffen urfprfingliche Begrengung binaus ju erweitern. Diefe Sulfsmittel reichen allerbinge nicht völlig aus, und fo tieft fich eine ftrenge Confequeng in ber Methobe ebenfowenig erreichen wie bie Westaltung ber einzelnen Untersuchungen gu einem fostematifch gusammenbangenben Bangen. Biele biefer Unterfuchungen find bochft elegant; anbere fteben burd ibre Musbehnung nicht im richtigen Berhaltnis ju ben Refultaten, welche auf anberen Begen fürger und vollftanbiger erlangt werben tonnen. Das Streben Oliviers, ten praftifc au lofenten Aufgaben ein Gegengewicht burch Berfolgung theoretifder Betrachtungen gu geben , bat faft an einer Umtebrung bes fruberen Berbaltniffes geführt , inbem biefe Betrachtungen bas Uebergewicht gewonnen baben, mobel es nicht obne Beeintrachtigung bes eigentlichen und urfprunglichen 3mide ber beferlptiven Geometrie abgebt. Die richtige Mitte fceint nur bann getroffen gu fein, wenn biefer Zwed unverrudt feftgebalten und ale Sanptface behandelt, baneben aber bie theoretifche Betrachtung in allen Sallen augeichloffen wird, mo fie burch tie abgubanbelnben Aufgaben nabegelegt ift und burch einfache Mittel obne Breite burchgefibrt merten fann. Bie ber anglptifchen

Mis bas materielle Biel ber Beometrie bat man fur bie Bolfofdule bie Renntnis ber michtigften Raumgroßen, Die Ausmeffung ber Figuren und Rorper, und bie Darftellung burch bie Beidnung angufeben, und gwar muß auf Diefer Stufe bie Behandlung einer Große um fo eingebenber und vollftanbiger fein, je einfacher und regelmagiger fie ift. - Gur bie Gymnafien und Realfchulen ift ber Umfang ber Geometrie, welche bann ale bie elementare bezeichnet wirb, burch bie Elemente bes Guflib feftgestellt, über welche nur am Enbe burch bie Aufnahme ber erft von Archimebes aufgefundenen Bestimmung ber Oberflache und bes Inhaltes ber Rugel binausgegangen werben muß, mabrent bie Behandlung ber regelmäßigen Rorper, femie berjenigen Bartien, welche richtiger ber allgemeinen Arithmetif angehoren, bavon ausgeschloffen werben lonnen. Unter ber Elementargeometrie verftebt man namlich bie Lebre von ben Gigenfcaften ber Raumgrogen, foweit fie burch gerabe Linien und Rreife begrengt werben, mabrent bie übrigen frummen Linien, namentlich junachft bie Regelfchnitte, gur boberen Geometrie gerechnet und gegenwartig ben bem Lectionsplane ber Gomnafien ausgefoloffen gu merben pflegen. Raturlich bleten aber anch jene Gigenfchaften ein unenbliches Belb bar und es bat namentlich in ber fogenannten neueren Geometrie, Die burch febr allgemeine Dethoben gang neue Gebiete erichioffen bat, Dethoben, Die jeboch außerbalb ber Sphare bes Gomnafialunterrichtes liegen, ble ebene Geometrie eine ungeabnte Ausbehnung gewonnen. Die ebene Geometrie ber Gomnaften und Regliculen befdrantt fid auf blejenigen Gape, welche ale bie funbamentalen angefeben merten mugen, infofern burch eine greignete Bermenbung berfelben alle weiteren Gigenichaften ber Biguren fich begrunben laffen; jeboch foll biemit nicht ausgefchloffen werben, bag fur befähigte Couler, ober unter gunftigen Berhaltniffen im Gefammtunterrichte auch Thefle ber neueren Geometrie eine bem individuellen Ermeffen anbeimzugebenbe Aufnabme finben.

Wegen ber Andhauffickt übere Bahtpeiten und wogen bei innigen Jusammen dangel, im nichten belischen von die auf einfoden Gelischen Temelisfieden, ist die deine Gesentrie vorzagsnetzie gerignet, den forwalen Incefe, den der mathematische Lieuterische überdaupt zu verfelgen bal, am die erreichen zu fusfen. All diester fernant Jacef muß nun die Andeltung des Gemisiaalens- und Schiefvermögenst erkantt werben. Auflicht bilmen anch ander Dieksischen beim Jacefa das der Multernaft aber erriverte des Auffilden ist der Gemeise, das Estign is des Aufgabe junachft bie Combination fruber ermiefener Babrbeiten; unter ber großen Amabl berfelben ift jeboch gewöhnlich theils nur eine febr beichrantte Rabl, theile nur eine aans bestimmte Bufammenftellung geeignet, jum Beweife ober jur Lofung ju bienen, fo bag bas Combinationspermogen, welches ja nicht etwa barin beftebt, alle möglichen Combinationen ju bilben, fonbern aus allen möglichen bie paffenben fofort berauszufinden, gerabe in ber Dathematif am meiften geubt werben muß, weil bier eine gewiffe Billfur ausgeschloffen ift und baburd ber Blid fur bas Butreffenbe, Bufammengeborige gefcarft wirb. Inbem ferner alle Schluffe, obne ble tein Schritt in ber Datbematif gethan merben tann, ftreng logifc und in regelrechter form gemacht werben mugen, und eben in biefer logifchen Berbinbung ber gange mathematifche Mufban beftebt, baneben aber in ibr fein Blat fur bie biftorifche Aufgablung pon Daten, fur bie Schluffe ber Induction ober Anglogie fich finbet, fo wird ibr auch ber Borgug, vorzugeweife bas Schlufvermogen ju bilben, gutommen. Aber, mas von ber Dathematit im allgemeinen gilt, bas finbet fur bie ebene Geometrie in besonderem Grate ftatt. Die Unicaulidleit bee Stoffes verleibt ben Combinationen und Schluffen eine Deutlichfeit, Die fo nothwendig ift fur biejenigen, welche eben in biefe abstracten geiftigen Operationen eingeführt werben follen; ferner unterscheibet fich bie Geometrie auch in fofern vortheilhaft von ber Arithmetit, ale bort in continulrlichem Fortichritt von einer Babrheit ju einer anbern weiter gegangen wirt, bie burch neue Combinationen und neue Schluffe zu begrunden ift, mabrent in ber Arithmetit megen ber Bicbifgfeit ber an fich nicht eben gabireichen Gate biefe letteren an vieten Beifpielen genbt werben munen, in benen aber nur auf abnliche Beife, wie etwa in fprachlichen Ueberfebungeaufgaben ju einer beftimmten Regel, bie Ammenbung bes gerabe vorliegenten und ber fruberen, burch ben Bang ber Mufgabe beutlich bezeichneten Befete flattfintet; auch ift es leichter, Die Lehrfate ber Geometrie auszusprechen und zu beweifen, ale bie ber Arithmetit, mabrent bie letteren meift leichter anzumenben find ale ju beweifen (wir erinnern an bie pon ber Theilbarfeit burch 9, 11 ac.), meebalb man eben querft rechnen und fpater erft bie arithmetifchen Gabe in ftrenger Form aussprechen und beweisen lernt: ja bas Ausiprechen in Borten bort wegen ber Schwierigfeit, ble in ber Sprache liegt, balb gang auf und an feine Stelle tritt ber Ausbrud in Formein. Dan bente 3. B. an ben binomifchen Lehrfat und Mehnliches. \*)

Eritt nun ber formale 2med bei bem Unterrichte in ber ebenen Geometrie gang befonbere in ben Borbergrund, fo liegt barin auch eine erhebliche Schwierigfeit, welche ber Unterricht in berfelben au bereiten pfleat und fur beren Abbulfe au forgen ift. Finbet namlich ber Fall ftatt, baß ju gleicher Beit ber Stoff und bie Bebanblung besfelben bem Schuler völlig neu ift, wie es geschiebt, wenn ber miffenfchaftliche Unterricht in ber Geometrie ohne irgent welche Borbereitung begonnen wirt, fo ift es naturlid, baf ber Schuler leicht vergagen wirt, an ben Begriffen, bie ibm entweber überhaupt noch nicht far, ober wenigstens noch nicht geläufig geworben fint, jugleich bie ibm ebenfo neue Dveration ftreng logifcher Schluftreiben gu fiben. Diefer Uebelftanb, bem gewiß ju einem nicht geringen Theile bie Schult an bem oft ungunftigen Erfolge bes mathematifchen Unterrichtes quaufdreiben ift, wirb befeitigt, wenn bas Bermogen, raumliche Berbaltniffe aufzusaffen, Die Bertrautbelt mit ihren Beariffen und ben bafur bertommlichen Benennungen burch einen porbereitenben Unterricht in ber Raumlebre geubt wirb. Daneben wirb es auch in ber Raumlebre nicht an vielfachen Uebungen im Combiniren und Goliegen fehlen; benn menn auch bie eigentliche mathematifde Beweisführung ausgeschloffen ift, vielmehr bie Bahrheiten burch bie Anschaunng erfast werben follen, fo wird fich boch fortwährend Belegenhelt barbieten, aus bem

<sup>\*)</sup> Urber ben Werth ber Nathematif überhaupt für die Schule im Berhältnis jum Sprachmetricht bgl. 3. B. Geger in der Mittelsaufe von Schniber 1846 S. 514—341, Wildermuth in der Anzige von Wegels Sabe der Arelisaufe im Magers Jud. Nev. 1841.

Allgemeinen auf bas Specielle einen Schlaß zu machen, ber bann immer bie legische form wird annehmen mußen und so auch bie geeignetste Borbereitung zu bem späteren

wiffenschaftlichen Unterricht fein wirb. \*) .

Sat ein fold vorbereitenber Unterricht flattgefunden und wird namentlich im Anfange nicht fo femell pormarte gegangen, fo wird es, wie auch bie Erfahrung genugfam lebrt, möglich fein, ein gleichmäßiges Fortidreiten ber Schuler in ber Geometrie in bemfelben Grabe in ergielen, wie in anbern Disciplinen; man muß nur an bie Refuitate bes mathematifden Unterrichtes nicht ftrengere Unforberungen ftellen. Birb ja auch nicht bie Renninis jeder einzelnen fprachlichen Regei, Die im Unterrichte irgent einmal ba gewefen, ober jebes Datums ber Gefchichte von jebem Gingelnen verlangt; fo wird auch in ber Dathematit nicht jeber frubere Beweis bes Spftems von jedem Gingelnen voransgefeht werben burfen. Aber, meint man, ber fpftematifche Aufban erforbert in ber Mathematit bas, was in anbern Disciplinen minber nothig ift. Erftens ift fur ben Fortidritt nicht ber Beweis, fonbern nur bie Renntnis bes fruberen Gapes nothwendig und auch, mas ben Gat felbft anbetrifft, fo wird bie Erinnerung baran, bag ber Sab früher bewiefen, und bas feiten ichwierige Berftanbnis besfelben binreichen, um ben meiteren Forifdritt möglich ju machen. Bir machen biefe ermäßigten Anforderungen an Die Claffe im allgemeinen, natürlich poranofebent, bag bie Befferen, wie in anbern Unterrichtsgegenftanten, fo auch in ber Dathematit, mit möglichfter Bollftanbigfeit bas innehaben, mas in bem fruberen Unterrichte gelehrt worben ift. Wenn man unter biefen Umftanben bie Frage aufwirft, mas von jedem Gingelnen zu verlangen fein wird, um 3. B. feine Berfebung in bie bobere Claffe moglich ju machen, fo wird es einmal ein bestimmter Rreis von Renntniffen fein, namlich berjenigen Gabe, bie burch ihre wieberholte Anwendung und funbamentale Bebeutung fur ben meiteren Fortichritt unerlanlich fint, ferner eine bestimmte Uebung im Beweifen biefer Cabe; biefe wird je nach ber Fabigfeit ber Gingelnen balb freier und felbstanbiger fein, balb fich enger an ben Gang bes Unterrichtes ober Lehrbuches anschließen. Benn aber nur bie Ueberficht über ben Bang bes Beweifes und bie Ginficht in bie Berechtigung jebes einzelnen Schluffes erreicht ift, fo wird ber mathematifche Unterricht einerfeits feinen formalen Bred auch an ten Schwächeren nicht verfehlt haben, und andererfeits ber Schuler befähigt fein, bem weiteren Unterrichte folgen ju tonnen. Damit bies Riel von ber Gefammtheit erreicht werbe und biefe Forberung von bem Lebrer geftellt werben tonne, ift allerdings ein Lebrbuch munichenswerth, welches fur alle Sauptfate bie Beweife in einer Musführlichfeit enthalt, bag bas gebienbe and von tem Schmacheren leicht ergangt werben fann. Diejenigen Gabe aber, welche im Lehrbuche nicht ausgeführt fint, werben bon bem Schuler felbft ichriftlich ausgnarbeiten und bom Lebrer genau gu corrigiren fein. Die Borbereitung auf ben Unterricht aus einem folden Lehrbuche ericheint uns munichenswerth; unerfaulich ift bie Bieberhoinng ju jeber einzelnen Stunde und bie baufige Repetition großerer Bartien. Rur gift freilich auch bier: non ex quovis ligno fit Merenrins, und es ift richtig, baf ein Gingelner, ber in anbern Unterrichtsgegenftanben noch Erträgliches leiftet, in ber Dathemarif unbrauchbar fein tann, weil er fich ju einem logifden Schluffe nicht bequemen will, benn mabrent er in anbern Disciplinen burd Renninis biftorifder Daten, burd ein unbeftimmtes Gefühl fur bas Rich-

igs, pun som denpfinglichet in Sedenkt bei Darfellung in gestellt der Geging in Rangal zimmeligt, pun der Geging in Geging der Geging Geging

Etwas andere verbalt es fich mit ber lofung mathematifcher Aufgaben und gang befonbere ber Conftructionsaufgaben ber Geometrie. Es ift nämlich ber große Borgug ber Arithmetit und überhaupt ber rechnenben Theile ber Dathematit, g. B. ber Trigonometrie, baß fie allgemeine Dethoben aufftellen, burch welche bie lofung ber einzelnen, babin einschlagenben Aufgaben immer mbalich ift. Die Lojung von Conftructioneaufgaben bagegen tann ebenfo wenig, wie bas ginben einer verftedten. Gache, ju einer bestimmten Anforderung gemacht werben. Es fann burd eine ausgebehnte Uebung eine aroke Gewandtheit barin erzeugt werden; im welentlichen aber wird bie Lolung in jebem einzelnen Falle Gache ber Erfindung, bes Scharffinnes fein, ber bei ber Befammtheit nicht vorausgefest werben barf. Es ift aber febr mislich fur ben Lehrer, feinen Schulern Aufgaben ju ftellen, beren lofung er nicht abfolut verlangen fann, und uberbaupt folde, ju benen fich bie Schuler auf eine auferft verichiebene Beife verhalten. indem ber eine in ben erften 5 Minuten Die lofung entbedt, in ihr alfo feine eigentliche Arbeit finbet, ber anbere bagegen ftunbenlang vergeblich und obne jebes aufweisbare Refultat fiben tann, alfo auch feine Arbeit baran bat. Dies trifft nun gang befonbere bie geometrifden Conftructionsaufgaben. Es ericeint baber nicht unbebenflich, Diefelben in ansgebehnter Weife gu einem Gegenftante bauslicher Befchaftigung fur bie Befammtheit ber Schiller ju machen, mabrend bie fcarffinnigen, barauf bingemiefen, fich gerate ibnen mit Borliebe ju ibrer freien Beicaftigung jumenten merten. Anbrerfeite liegt in biefen Aufgaben ein portrefflicher Uebungeftoff jur Anwendung und Bieberholung bee Erfernten, fo baf man, wie es auch neuerbings gefchiebt, ibn ausgubeuten nicht verfaumen barf. Es ift aber nothwendig, biefe Aufgaben in beuriftifcher Beife, wie fie nachber gefdilbert werben foll, in ben Lehrftunden gu behandeln, und will man baneben Aufgaben, wie es naturlich und zwedmaftig ift, auch zur bauslichen Befchaftigung fiellen , fo ericeint es am gerathenften, um nicht entweber bie Tanfchung ober bie Bergweiflung ber fcmacheren, ja ber Debraabl ju proportren, ju gleicher Beit mehrere Aufgaben von wefentlich verschiebener Schwierigfeit gur Auswahl gu ftellen, um jebem eine felbftanbige, feinen Rraften angemeffene Leiftung moglich ju machen, und bann eine forgfaltige und pollftanbige Ausfubrung ber Lofung ju perlangen. ") Aber benen tonnen wir nicht beiftimmen, welche im Intereffe einer allgemeinen Forberung ber Gefannntheit ben mathematifden Unterricht bis jum 18. Jahre auf bie ebene Geometrie beschruntt wiffen und burd ausgebehnte lebung in geometrifchen Conftructionsaufgaben in Aniprud genommen feben mochten. Goll biefe llebung fo lange ausichliefelich betrieben werben, bamit auch bem Schmachften bie felbftanbige Lofung jugemuthet werben tann, fo mufien nicht blog bie Fabigften, fonbern bie Dehrzahl eine lange Beit ohne eigentlich geiftige Forberung bleiben, weil bei ber lofung biefer Art von Aufgaben mehr ale bei allen anbern bie Berichierenbeit ber Befabigung berbortritt. Bugleich fann nicht verfannt merben, bag aus ber Beidranfung auf ble Blanimetrie eine große Ginfeitigfeit in ber Erfaffung ber Raumgrößen im allgemeinen bervorgeben wurde; wie werthvoll aber vor allen Dingen bie Erigonometrie fel und welch geeignetes Gelb jur gieichmäßigen Forberung einer Claffe, wird baraus geschloffen werben, bag fic, faft allein auf bem phibagoreifchen Lebrfat und ben Gaten von ber Mebnlichfeit ber Dreiede berubent, alfo bei febr wenigen Borausfepungen in einer verhaltnismaffig febr fleinen Angabl von Gaten gang allgemeine Dethoben barbietet, um bie babin ein-

<sup>\*)</sup> Bgl. biegu ben Art. Geometrifche Analpfis.

schlagenden Ansgaben zu lofen, nämlich bnrch Rechnung bas zu finden, was mit halfe der Congruen, der Deiecke auf dem Wisse der Gonstruction bestimmt wiede. Darens folgt zustlich, daß sie die Ergänzung der Gewenteie und die eigentliche Gerbindung zwissen den soffizienlich bisparaten hauptibellen der Elementarmathematif, der Geo-

metrie und ber Arithmetit, bilbet. \*)

Benn im foftematifden Unterricht ber ebenen Geometrie Die Anzahl ber Gate nicht allau febr gebauft, fonbern auf bas Guntamentale beidrantt wird, lann berfelbe bei 3-4 wochentlichen Stunden in 3 Salbjahren bewältigt werben. Da baneben bie Arithmetit jur Bebanblung tommt und eine gleiche Angabl von Stunden in Anfpruch nimmt, mabrent ber Dathematif überhaupt nur biefe Ginnbengahl im Lectionsplan jugewiefen werben fann, fo tann gefragt merben, ob es zwedmania fei, biefe Stundengabl bas gange Jahr binburd gleich auf beibe Disciplinen ju vertheilen, ober bas eine Salbjahr ansichlieftlich ber einen, bas anbere ausichlieftlich ber anbern gugumenben. Ruden mit jebem Semefter neue Schiller in Die Claffe, fo ift bas lettere faft geboten, wie es auch überhaupt im Intereffe ber Concentration empfehlenswerther ericeint. 2m beften burfte es jedoch fein, in jedem Salbjahr ben einen Wegenftand vorzugeweife und foftenfatifc in ber überwiegenben Stundengabi, alfo in etwa 3 Stunden an bebanbein, ben anbern bagegen, um ihn nicht bem Bergeffen Breis gn geben, nebenbei, alfo etwa in 1 Stunde wochentlich repetitionsweife an Aufgaben ju fiben, ober auch eine furge Beit am Enbe iebes Semeftere jur ausprudlichen Bieberbolung fur bie in Die bobere Glaffe fibergebenben Schuler ju beftimmen. Gine folche icheint bor einer vielfach empfohienen Bieberholung beim Gintritt in Die neue Claffe ben Borgug gu verbienen, weil Die Schuler vor bem llebergang fic ber Cache mit gang anberem Gifer gumenben, ale nach bemfelben. Bird mm ber eigentliche geometrifche Unterricht mit bem 12. - 13. Jahre begonnen, fo wird er mit bem 15. - 16. beenbigt fein.

Bas nun die Dethobe ber Gemetrie anbetrifft, fo hat fie zwei Buncte ins Auge zu faffen; es hanbelt fich namlich einmal um bie Auffinbung und bie Anorb-

\*) Es fteben fich in biefer Frage beutigestags zwei Anfichten gegenfiber, beibe nicht bloß von Sachmannern , feien es Mathematiter ober Bhifologen, Die man mit Recht ober Unrecht einfeitiger Borliebe für ibr gach beichulbigen tonnte, fonbern von Schulmannern unbefangenen Ctanbpuncte vertheibigt: bie einen find fur Ausbehnung bee Unterrichte fiber bie Rammgrößen im Gymnafium fiber bie Planimetrie binaus und fur Aufnahme balb ber Stereometrie und Erigonometrie, balb ber Stercometrie ober ber Trigonometrie allein, bie anbern für Befdraufung auf bie Blanimetrie. Beibe Anfichten find in biefem Buch vertreten - man vergleiche bas oben Befagte 1. B. mit bem Art. Geometrifche Analpite -, benn adhuo sub judice lis est. Der Unterzeichnete befennt fich fur Gomnafien, in beren altefter Abtheilung bas vollenbete 18. 3abr bas Rormalalter ift, in Uebereinftimmung mit bem Art. Concentration Bb. I. G. 858, 841 unb Arithmetif (zweiter Artifei) ju ber zweiten Anficht, balt es fomit fur beffer und in Bezug auf Entfaltung ber blibenben Rraft ber Dathematif gewinnbringenber, wenn bie Schuler bie Blanimetrie fo burcharbeiten und in ihr Gigenthum verwandeln, baf fie es in ber Rennfnis und Anwendung ber Lebrfabe bie jur Gertigfeit bringen, alfo namentlich in ber Auffindung von Beweifen ju uenen Lehrfaben und in Lofung bon Conftructionsaufgaben recht gefibt werben, als wenn fie bie Elementarmathematif in großerer Extension betreiben und von ber Blanimetrie awar nur bie unentbebrlichen Lebriate, bagegen aber noch bie Lebriate ber Stercometrie und Trigonometrie fennen lernen; nur mag man mit einer Soloota ober auch jumeilen mit einer mehr ale gewöhnlich begabten gangen Glaffe fiber bie Blanimetrie binausgeben. Dat man Beit, mehr ale 3-4 3abre bor bem Goluf ber Gomnefiallaufbabn mit einem folden fache ju beginnen, fo fciene mir bie geometrifche Formentebre im Ginne bes betreffenben Artitels biefer Encoffepable, weil fie ben Schiller in ber fur bie Biffenicaft und filr bas leben fo wichtigen Unichanung ber Raumberbaltniffe fibt und ibm alfo etwas jugleich bifbenbes und praftifches bietet, bas geeignetfte Rach filt ben Anfang ibis jum 14. 3abre). 3m allgemeinen aber follte man Stereometrie und Erigonometrie mit bem Reize, ben fie als neue Racher baben, ber Univerfität vorbebalten, bie in bod auch eine - leiber nur immer meniger beniltte - philofophifde Racultat bat. Comib.

nung ber geometrifden Bahrheiten, und zweitens um bie Begrunbung ober bie Beweife berfeiben. Dan hat burch bie Sahrhunderte hindurch nach bem Borgange bes Guflib fiber bas Auffinden ber Gabe feibft fein Bort verloren, fonbern fie ale gegeben angefeben und bie Dethobe auf Die Beweisführung beidrantt. In Diefer Binfict bat man zwei Dethoben unterfcieben, tie fonthetifde und bie analptifde. Bir führen ale Beifpiei junachft benfelben Bemeis eines befannten Gates nach beiben Dethoben aus. Lebriat. Die beiben Tangenten, welche man bon einem Buncte augerbalb eines Rreifes an benfeiben gieben tann, find einander gleich. Borausfehung: AB und AD find Tangenten an ben Rreis um C vom Buncte A aus. Behauptung: AB = AD. Sonthet. Beweis. Dan giche CB, CA und CD, fo find CBA = CDA ale rechte Bintel, welche bie Tangenten mit ben Rabien im Berabrungspuncte biiben, CA = CA per se, CB = CD ale Rabien, folglich ABC & ADC, foiglid AB = AD, q. e. d. - Analpt. Bem. AB und AD merten gieich fein, wenn AB und AD homologe Seiten congruenter Dreiede find; man giebe baber CB, CA und CD; nun merben aber bie Dreiede CBA und CDA, ba CA = CA, und CB = CD fint, congruent fein, wenn jugieich CBA und CDA gleich fint; biefe werben gleich fein, wenn fie Rechte fint; ties folgt aber baraus, bag AB und AD Tangenten find, welche mit ben Rabien im Berilhrungspuncte rechte Bintel bilben. Folglich find wirflich AB und AD gleich.

In beiben fallen wird ber Gab ale gegeben an bie Gpipe geftellt, bierauf merben in beiben Gallen an ber Sigur bie Berausfepung und Behauptung ftreng gefonbert. Die fonthetifche Dethobe nun ichlieft von ber Boransfepung ausgebent burch Combination fruberer Gabe auf neue Babrbeiten, bis man bei ber Bebauptung anlangt. Der Beweis wird aus feinen Grunten gu fam mengefett, aufgebaut und ergiebt fich ais Foigerung berfelben. - Die angiptifde Detbobe gebt von ber Bebauptung aus, man fucht bie Bebingungen, aus beren Erfullung fich bie Babrheit jener ergiebt, bis man endlich ju foiden Bebingungen gejangt, welche unmittelbar in ber Borquefebung gegeben finb. In Diefem Falle wird bie Behauptung auf ihre Bebingungen gurudgeführt, ber Beweis wird in biefelben aufgeiöst, es wird gleichfam ein Stein nach bem anbern abgetragen, bis man jum Fundamente gelangt. Der fonthetifche Beweis fdreitet fort mit "ba, foiglich," ber analytifche foreitet jurud mit "wenn, nun aber." In beiben Sallen ift es nothwendig, ben anbern Endpunct bes Beweifes im Auge gu haben, indem man bei ber funthetifden Dethobe beachten muß, wobin man von ber Borausfetung aus gelangen foll, bei ber analytifden, wohin man bon ber Behauptung aus gurudfebren muß. Infofern gefchiebt es nicht felten, bag Beweife, Die an fich vorwiegend ben einen Charafter baben, bod an einzeinen Stellen bie anbere Beife anwenten. Go finb alle inbirecten Beweife ihrer erften Unlage nach ale analytifche angufeben. Umgefehrt ift es ein fontbetifdes Berfabren, wenn, man ber gegebenen Borausfebung aiebalb andere baraus folgende fubstituirt und nun bie Behauptung auf analytifdem Bege gu biefen gurudauführen fucht.

Gleichheit ber Bafismintel nachgemiefen. Dan weiß aber bereits, bag bie gangen Bintel ABC und ADC ale Rechte gleich find, alfo wird fich auch bie Gleichhelt ber Bafiswintel ABD und ADB ergeben, wenn bie anbern Theile ber Rechten, CBD und CDB gleich fint; bies ift aber ber Rall, weil fie Bafiswintel in bem wegen ber Rabien gleichschenftigen Dreiede BCD fint, aifo fint bie Bebingungen erfullt. - Dan ertennt fogleich, baf es fich bier viel meniger um bie form bes Beweifes banbelt, als um bie Art, wie er bem Schuler nabegebracht wirb, woraus fich auch alebaib ergiebt, bag bie beuriftifde Dethote mefentlich nur Gade bes muntlichen Unterrichtes, bes perfonlichen Bertehres gwifden Lebrer und Schuler ift. Auch ift fichtbar, bag bas Berfahren biebei mehr analytifd, ale fonthetifc ift. Doch ift bies nicht abfelut nothwendig und fur bas Auffinden eines Beweifes eine folde Trennung noch viel weniger erforberlich, ale für bie Gubrung besfelben. Es banbelt fich nämlich barum, aus ber Menge fruberer Gage tiejenigen anszumablen und gufammenguftellen, welche bie verbintenben Glieber mifchen Borausfetung und Behauptung bilben. Es treten baber bie beiben Fragen auf, welche gleichberechtigt und auf gleiche Beife jum Biele fubrent zeigen, wie eng für bas beuriftifche Berfahren bie analytifche und fombetifche Dethobe in einanber greifen: 1) mas folgt nach fruberen Gaben aus ber Boraufegung? 2) burch welche frubere Gate tann man bie Bebauptung beweifen? Die Gache bes Beweifes ift es, inbem man fo ben Biid auf ben anbern Endpunct gerichtet balt und entweber in Beantwortung ber erften Frage immer weiter vormarte ober in Beantwortung ber zweiten immer weiter radmarts geht, biejenigen Gabe aufzufinden, burch weiche man von beiben Seiten in bemfeiben Cape aufammentrifft. Es ift tein Zweifel, bag bas benriftifche Berfahren, wenn es auch, wie alles Cuchen im Gegenfage jum Annehmen bes Gegebenen, viel größere Beit in Anfpruch nimmt, biejenige Bilbungefraft ber Das thematit vorzugemeife jur Geftung tommen lagt, welche bas Combinationevermogen ubt. ") Denn es ift bie Sache bee Scharffinne und ber eben ju übenben Combinationegabe, aisbalb ju ertennen, meiche Cabe ungeeignet find, jum andern Bielpuncte binauführen; andrerfeits wird, wie bei jebem Guchen, bisweilen ein nicht jum anbern Biele binführenber Beg eingefclagen merten, bie man fich von feiner Unbrauchbarteit überzeugt; es wird enbiich bie Doglichfeit ba fein, bag ber Gingelne ben rechten Beg überhaupt nicht findet. Eron biefer Uebelftanbe fann es nicht geleugnet werben, bag bie beuriftifche Methobe in ber Sand eines gewandten und bes Stoffes jugleich vollfommen machtigen Lebrers gerabe jum Claffenunterrichte fich borguglich eignet, weil bie Befiegung ber 'tamit verbundenen Comierigfeiten burch bas Bufammenwirten ber vereinten Rrafte mefentlich erleichtert wirb. Birb jeber nach Dafigabe feiner Befähigung jur gemeinsamen Arbeit berangezogen, werben bie Schwacheren burch bie Fabigen auf ben rechten Weg gebracht, und wird jebergeit bafur geforgt, bag jeber Einzelne genau miffe, an welchem Buncte fich bie Untersuchung befindet, fo fann bie gange Claffe auf bas lebhaftefte befchäftigt werben und in biefeibe eine Regfamteit tommen, wie fie in gleichem Grabe für feinen antern Unterrichtsgegenstand ju erreichen ift. Da aber biebet in ber That eine besondere geiftige Gewandtheit bes Lebrers gur Boraussehung gemacht wirb, wenn nicht ein ungebubrlicher Beitaufwand ftattfinden foll, fo icheint man bon ber Uebericanung ber benriftifden Dethobe gurudgetommen gu fein und im allgemeinen für ben eigentlichen Lernftoff eine ftrenge Durchführung berfelben aufgegeben und vielmehr basjenige Berfahren eingeschiagen ju baben, welches bie Art, wie bie Sauptfcwierigfeiten bee Bemeifes ju befeitigen fint, fofort angiebt, bie leichteren Buncte bagegen in ber Lehrstunde von ben Schulern feibft auffuchen laft und bei ber Be-

<sup>\*)</sup> Bas bier bom Suchen der Beweife gesagt ift, gilt in gleicher Weise auch für bas Suchen der Tolmag bom Aufgeben; die beuchtliche Methode in Amerendung auf bas seinere ift weichtlich basselbe mit geometrischer Auslisse in dem Sinne, in welchem der sosgende Artikelt fie beriebes.

sammtjeit nur auf das Ersführdis und die Repredaction deingt. Das scheit weinigtens and der fürnischung der vordertielften derführder bevorgusgeben, wenn auch aus lienen insefern fein socigitätiger Sching gemach nerten samm, das die die die in spektriffen ferm wolfflichtig ausfährende Erferding recht wolfd und für die bei verifikige Ruchede keftimmt fein dam und jein ausgrifigtern Bereife nur der Schieden deben gener flieder umd arter über being neien flieder umd arter über erwöhnigt auch gleicher und arter übert geben gehen flieder und arter über der erwöhnigt geben gleicher mit gehen flieder.

Reuerbings ift unter bem Ramen ber genetifden eine Dethobe aufgetreten, welche nicht gang ohne Berechtigung ben Anspruch macht, Die allein naturgemäße gu fein. Behandeln mir auch bier bas vorige Beifpiel, fo ift bie Entwidlung etwa folgente: Drebt fich bie Tangente AB um ben Bunct A bem Rreife um C gu, fo wirb fle Secante, bis fle geleht wieber ben Rreis in D berührt. Rieht man bann bie Rabien CB und CD, fo find im Biered ABCD bie Bintel bei B und D Rechte, alfo bie bei A und C Supptementwinkel; ferner ift, wenn man AC giebt, ABC = ADC, alfo AB = AD, BAC = DAC, folglich ergeben fich bie Gate: ber Bintel, in bem fich amei Tangenten fcneiben, ift bas Supplement bes zugeborigen Centrimintels; Die Tangenten bon einem Buncte an ben Rreis find gleich; ber Bintel zweier fich foneibenben Tangenten wird burd bie Berbinbungelinie bes Durchichnittpunctes und bes Mittelpunetes halbirt, und umgefehrt bie Salbirungelinie jenes Bintele geht burch ben Dittelpunct, ober ber geometrifche Ort bes Mittelpunctes eines Rreifes, ber zwei gegebene Beraben berührt, ift bie Salbirungelinie ber Bintel, welche beibe Beraben mit einander bilben. -Die genetifche Dethobe befteht nun, wie man fieht, barin, bag man mit einer einsachen Bufammenfiellung von Ranmgrogen, ju ber man im Fortidritt bes Gufteme gelangt ift, eine aus ihr fich mehr ober weniger naturlich ergebenbe Bermanblung vornimmt und fo allmablich aus ihr anbre Figuren entfteben lagt. Berfolgt man nun, mas biebei aus ben einzelnen Studen wird, fo erkennt man leicht ben Grund und bie Abbangigfeit biejer Beranberungen; bait man bann an einem besonderen Buncte inne und betrachtet bie bervorgegangene Rigur ale eine fur fich bestebenbe, fo fann man bie baran fich zeigenben Gigenicaften in ber Form von Lehrfagen aussprechen. Der Ausbrud genetifd begiebt fich bemnach auf Die mathematifden Babrheiten. Dan fiebt ieben Sat aus feinen Grunben entfteben, indem er fic am Enbe einer ibn mateich begrundenden Emwidelung ergiebt. Dan fann fonach fagen, bei ber beuriftifchen Dethobe merbe ber Bemeis, bei ber genetifchen ber Gat gefunden; in jenem Falle fei bas Finden bas Refultat bes Guchens, bes Experimentes, in biefem bas bes Beobachtens; baber ift jenes porgugsweise analytifc, biefes im allgemeinen fonthetifc.

Ale zwei mefentliche Borguge ber genetifchen Dethobe tann man anführen, baft 1) bas Gubject, ber Schiller, indem er ben Begenftand por fich entfteben fiebt, ju berjenigen Aufmertfamteit angeregt wirb, mit ber man leben und Bewegung gu verfolgen pflegt, bag 2) bas Object, bie Biffenfchaft, fich ale ein Organismus barftellt, indem eine Babrheit aus ber andern herborgeht. Infofern ift auch mit Recht biefe Dethobe ale eine organifche bezeichnet worben, inbem nach ihr ber Baum ber Biffenfcaft gemiffermafen in feinem Bachethum beobachtet mirb; und es liegt nur an ber Schwierigfeit ihrer richtigen Anwendung, wenn fich, wie es fo oft in ber Mathematit und nicht minder in ber Philosophie gefchieht, hinter ber ftrengen außeren Form bie innere Billfur verbirgt. - Bas bagegen ihre Anwendbarfeit auf ben Unterricht betrifft, fo laffen fic als zwei mefentliche Rachtheile berfelben bezeichnen, bag 1) ber Schiller gwar bas Entfteben bes Bangen mit Intereffe verfolgt, aber, indem er nicht fetbft auf ein flar bestimmtes Biel binarbeitet, fich fei es bem entwidelnben Lehrer ober bem Stoffe gegenüber mehr paffip verbalt. 2) ber Begenftant gwar als ein Banges ericeint, Die einzelnen Theile aber in ihrer relativen Bichtigfeit minber bentlich bervortreten. Bas bas Erfte betrifft, fo ift offenbar, bag ber Bemeis ale folder feine Bichtigfeit verliert; flatt bes Beweises tritt eine begrunbenbe Entwidlung ein, bie an einzelnen Stellen unterbrochen wird; ber Gab mirb gefunden, ohne bag er ale Bielpunct vorber befannt war. Berate aber in bem bewußten Losftenern auf ein feftes Biel, in bem genauen Schliegen von ber einen Behauptung auf Die anbere liegt ber anferorbentliche und eigenthumliche formale Berth bes mathematifden Unterrichtes. Um nun biefen Borgug ber alteren Dethobe nicht aufzugeben, wird banfig bingugefugt, bag ber Gat, nachbem er auf genetifchem Bege gefunden fei, nun noch einmal auf bem fonthetifden bewiefen werben folle. Der Bortheil aber, ben bie beuriftifche Methobe bat, fam nie mit ber genetifden verbunden merten. Denn nach biefer fab ber Gouler bereits ben Gat ans ben Grunben berans fich entwideln; bes Bieles unbewunt folgt er in ben meiften Fallen ben leitenten Fragen ober Angaben bes Lebrers, ber a. B. bie Rabien, bie Berbindungelinie AC gieben laft, ober bielleicht, wie in bem febr gfinftigen Falle bee obigen Beifpieles, ben in ber Figur felbft leicht fich barbietenben Anbentungen. 3ft aber bas Biel erreicht, fo ift auch ber Weg befannt, und bon einem nachtraglichen Auffuchen besfelben ift nicht bie Rebe, nur pon einer Repetition, bei ber man etwaige. porber für bie Entwidelung nothwendige Ummege jeht anfgiebt. - Richt minder berportretent ift ber zweite Rachtheil. Der Schiller, ber bie Geometrie fennen fernen foll, befindet fich auf einem Standpuncte, pon welchem ans er einen Befammtorganis. mus, namentlich wenn er fich in einem eontinuirlichen Werben erzeugt, noch nicht an begreifen vermag; ein fleineres Bange, wie es eben ber Gat mit feinem Bemeife bilbet. bann auch mieter etwas größere Bange, eine Gruppe von Gaben gu überfeben, wird ibm möglich fein, aber nicht eine Befammtentwidelnng. Bu theilen, um ju berrichen, ift auch bier mobl angebracht; bei ber genetifden Entwidelung treten aber meber Beweis noch Sat mit ber Bestimmtheit und Bebeutsamfeit berver, bag fie fich bem Bebachtnie bes Schulers beutlich einpragen. - Conach fcheint bie genetifche Dethobe bie recht eigentlich miffenfcaftliche ju fein; in ber That merben bie großeren miffenfcaftlichen Arbeiten porzugemeife in tiefer Form publicirt; fur ben Unterricht bagegen muß biejenige Dethobe, nach welcher ber einzelne Gat und fein Beweis ben ieweiligen Mittelpunct bifben, ale amedmaniger ericbeinen,

Die Anwendung ber genetifchen Dethobe im Unterrichte ift berporgerufen einerfeite burch ben Fortidritt in ber miffenfchaftlichen Bebandlung ber Geometrie, anbrerfeite burch bie willfürliche Anordnung ber Gabe, welche fich in ben Elementen Guflibe fintet. Bas ben erften Bunct anbetrifft, fo ift es bas bis auf Desargues gurudjuführenbe Streben, verichiebene Gape, Figuren ac. ale fpecielle Falle eines allgemeinen aufzufaffen, Die bamit gufammenbangenbe Berfolgung gemiffer Grofen bis ju ihren Grengen, Die Ginführung bes Unembilden und Die ausgebehnte Aufnahme bes Begriffes ber Bewegung. Die Ausbehnbarfeit, welche fo bie Begriffe und Gage etbaiten, woburch man, um bie geläufigften Beifpiele anguführen, bie Baralleien ale Berabe betrachtet, bie fich im Unenblichen foneiben, ben Rreif ale ein Bieled bon unenblich vielen Geiten, ift es, wesmegen ber neueren Geometrie eine gemiffe Glafticitat gugefdrieben worten ift. Gine folde Bebandlung, Die fich wegen ber Leichtigfeit, mit ber burch fie oft miffenfcaftliche Somieriafeiten befeitigt merben, in ben meiften Lebrbuchern Beltung bericafft hat, erlangt leicht bas Ingeftanbnis ber Schuler; aber fie entbebrt ber amingenben Gemalt ber gewöhnlichen mathematifden Goluffe, ba bie Berechtigung jener Colliffe ju begreifen wefentlich über ben Standpunct ber Anfanger binausgeht und icon in bas Bebiet ber Detaphpfil bineinfpielt. - Jener Uebelftand ber willfürlichen Anordnung mar bagegen in ber That erheblich genug, um gur Befeitigung aufzuforbern. Die Reibenfolge ber Gabe mar von Gutib allein nach bem Befichtepuncte gemacht, baf jeber Cat fic aus ben fruberen mittelft ftrenglogifder Soluffe ableiten laffe und faum ift fur Logendre, ben Guffib ber neueren Beit, eine anbere Rudficht maggebend gemefen. Dabei ift ber Inhalt ber Cape felbft fo unbeachtet gebileben, bag bie munterlichfte Bufammenftellung entftanten ift und es in ber That eine große Comieriafeit vernrfachen wurbe, Diefeibe Reihenfolge wieder nachunconftruiren, nicht weil fie fo funftvoll, fontern weil fie fo regellos ift. Man bat baber neuerbings mit Recht barauf gefeben, bie Sabe fo gu ordnen, daß der Inhalt bas Brincip bilbete, und zu biefen Saben bie Beneife gefucht. Heburch ist ein überfichtliches spikematisches Bange entflanden, an besten äußerer Ausbildung und innerer Beschildung zu arbeiten noch lauge bie Aufgabe ber Berfasser gemeirtischer Lebebücher beite mirt.

Die Anordung felbft aber bfirfte in folgender Belfe am naturgemafteften fein: A. Gieich beit (reip. Ungleichheit) ber ebenen Raumgrößen, 1) Gieich beit (Ungleichbeit) ber Linien und Bintei a. Linien an fich, b. Bintel an mei fich fcneibenben Beraben, a. Bintel an 2 von einer britten gefchnittenen Geraben (Baralleien), d. Linien und Bintel an gerablinigen Figuren, a. an Dreieden, p. an Biereden, y. an Bieleden, e. Binien und Biufei am Rreis; ber Rreis in Berbindung a mit ber geraten Linie, β. mit bem Binfei, y. mit ben gerablinigen Riguren, d. mit einem andern Rreife. -2) Gleichheit ber Figuren felbft, n. Bergleichung und Berwandlung ter Barallelogramme, b. ber Dreiede, o. ber Bieiede, d. bee Rreifes. - B. Berbaitniegieiche heit ber ebenen Raumgrößen: 1) Gleichheit ber Bintei, Proportionalität ber geraten ginien (Mebnildleit), 2) Broportionalitat bes Inbaltes (Ansmeffung). - In bem Theile B. tritt in bie Geometrie, indem es fich nicht mehr allein um Gleich und Ungleich, fonbern um bas Berbaltnie ber ungleichen Grofen banbelt, ein Berhaltnis barguftellen aber Gache ber Babi ift, ber Begriff ter Babl ein und ce ericheint baber ungulaftig, wie es vielfach geschieht, einzeine Bartien, namentlich bie ber Musmeffung mit beuen bes erften Theiles gu vermengen. Es folen nothwendig, in bem Borbergebenben junadit nur basjenige ju behandeln,

was als dus fundamentale angeschen weren muß. Ihrem die Mechaelt jur Erleichterung der Erleichterung ber Erleichterung der Leichterung der Leichte

Sieldelgi fil ob bem Muslinger im Edynaut wänsscheinberch, noch über einzigne Junett Rahfstäge ju hören, bei, ermen auch aus beigistigte Erzichung einnemmen, den nichts meir als Rahfstäge fein wollen. Bon der Anste ausgebend, daß ber Erhere feine Cluffe stad im Auge haiten und dager die gegenüber einem seinen punet einnehmen mar behalten musje, ih um den ausgeschnet Gebauch der Wänstabel feltend des Lögeres immer mittlich erzicheren; einzelne Schüter vom Zeit zu Zeit aus delicken urzelen. Im mechaniskin, gewoods der wannis erschunge einer den nicht wedelicken urzelen. Im mechaniskin, gewoods der wannis erschunge einer den in nicht we-

bebentlich ift. Die Schuler in ihre hefte bie Figuren nach ben munblichen Angaben bee Lebrere geichnen ju laffen, mag bon bem Gingelnen ju einer trefflichen Uebung benutt werben;\*) im allgemeinen ift es mobl, namentlich in vollen Claffen nicht anguratben, weil bann bie Richtigfeit ber Figuren, ohne bie boch bas weitere Berftanbnis unmöglich ift, fewer ober gar nicht controlirt werben fann. Es fceint ein Lebrbuch. bem bie Figuren angeheftet fint, Die gwedmäßigfte Beife, ben Schulern bie Figuren porguführen, an benen ber Beweis ju verfolgen ift, fo baf bie Banbtafei nur gie Ergangung benutt murbe. Der Lehrer ift, ohne bag ber Schuler, wie es bei eingebrudten Riguren ber Rall ift, ben Tert ablefen tann ober bon ibm abgezogen wirb, nicht genothigt, auf bas Beichnen ber Figuren in ber Schule Beit gu berwenben und ber Claffe ben Ruden jugutebren, fein Gouler tann fic burch fomache Mugen entidulbigen, man tann fonell aus ben Riguren nach ben Caten, aus ben Ganen nach ben Figuren fragen, tiefelbe Figur leicht auf vericbiebene Beife bennten, Die Gabe felbft nach ben Rauren bezeichnen zc. - Damit jeboch nicht au große Ginfeitigfeit und Bebunbenheit ftattfinbe, ift es nicht biog zwedmäßig, fonbern oft gerabezu nothwenbig, Die Riguren in einer andern Lage ober Geftalt an bie Tafel ju geichnen und baran ben Beweis führen gu laffen. Ramentlich im Anfange, wo eine allgemeine Auffaffung ber Begriffe noch wenig ju erwarten ift, wird bies nothwendig fein und vielfach geubt werben mugen. Spater wird es nur in ben Fallen erforberlich fein, mo entweber ber Beweis felbft eine fieine Dobification erfahrt, ober bie Berbindung ber Linien eine wefentlich andere Beftalt erbalt. - Gine nicht unwefentliche Erleichterung fur bas Muffaffen ber Cabe gemabrt eine angemeffene Begeichnung; bierber gebort, bag entfprechenbe Grofen zweier Riguren mit gleichnamigen Buchftaben (A. a. A', a) bezeichnet werben, baß für gemiffe Buncte, 3. B. ben Mittelpunct bes Rreifes ein bestimmter Buchftabe (C. M), für gemiffe Grofen eine bestimmte Reibenfolge ber Buchftaben, a. B. für bas gieichschenflige Dreied Die Gpipe in Die Mitte gu ftellen, feftstebe, bag bie Denge ber Buchftaben nicht unnothig gebauft werbe, 3. B. eine Gerate oft mit einem Buchftaben, flatt mit zweien bezeichnet werbe. Go tann man oft icon ans ber Bezeichnung bie Figuren eonstrufren, Die beobachtete Commetrie aber wird bieweilen felbft auf Gefebe bingumeifen bermogen. Bei einer folden, nicht burd Billfur, fonbern burch bie Gade felbft gebotenen Bezeichnung tann man nicht felten bei leichten Gaden Die Beweife ohne alle Figuren im Ropfe führen laffen, mas auferft bilbend ift. Bas bie Figuren betrifft, welche bie Schuler felbft gu geichnen haben, fo hat man gunachft baranf gu feben, baß fie nicht zu flein gezeichnet, bann baß fie nicht zu fpeciell gefaßt werben. Anfanger in ber Geometrie find 3. B. gar leicht geneigt, wenn von einem Dreiede im allgemeinen bie Rebe ift, ein gleichichenfliges ober gleichseitiges ju zeichnen. Dag alles, was im Reinbeft au zeichnen ift, mit moglichfter Sauberfelt ausgeführt werbe, verfteht fich von felbft; ben Gebrauch bee Birfele, und zwar eines guten, bee Lineale und bann auch bes rechtwinfligen Dreiede bon bem Schiller ju verlangen, burfte gang angemeffen fein. \*\*)

Literatur: Aufer em größern Werfen über Gefchigte ber Morfemall (von den Wonntol) fin Saules Gefchigte ber Gemeinte wur de in Leichejung von Schmidtliche ber Gemeinte wur de in Leichejung von Schmidt, auch ein ausgezigknete Wert bedannt. — Mere ber gemeintigen Schrößen ihr von ellen ülltes zu nennen. Bedanntlig gilt er als ber Batte ber Gemeinte, Kälper [agt: "ein nacen Werft ber Gemeinterien um in mehr an Karbeit mit Gemeinte gemein der Gemeinte gemein der alle ferte ber Gemeinte mit im fem den an Karbeit mit Gemeintelien mit im fem den fich ein-

fernen." Er ift beute noch faft bas ansichliefliche Lebrbuch in Englant. Ale Lebrbuch, was es gewiß nach Gutlibe eigener Anficht nie bat fein follen, ift es felbft von Raumer (Gefch. b. Bab. III.) nicht anertannt worben, ber bie Elemente fonft ale ein Runftwert erften Ranges angefeben miffen will, meides bie Abficht gehabt babe, bie Gigenicaften ber regularen Rorper von ben erften Funbamenten an ju beweifen. \*) Aber auch nach biefer Geite bin bat Guflit nicht mit Unrecht vielfache Angriffe erfahren; bie icorfften vielleicht und moblbegruntete von gable in Jahne Jahrb. 1856 Bb. 74 G. 429 ff. - Geine Giemente befteben aus 13 Buchern, benen noch mei Bucher bes Sppfiffes bingugefügt merben. Befonbere icabbare Ansgaben berfelben fint von Clavins, Tacquet, Begrarb, Muguft; meit verbreitet bie einsachen von loreng und Reibe; jene eine beutiche, bie Beweise gusammengiebende Bearbeitung ber 15 Bucher, biefe ben griechischen Tert von B. 1-6, 11 u. 12 enthaltenb. Dit Recht gefcatt fint Bfleiberere Scholien ju Guflibe Clementen. Stuttg. 1827 und Unger, Die Geometrie bes Guflib und bas Wefen berfelben mit mehr ale 1000 geometr. Aufgaben. Erfurt, 1833. - Ferner exiftiren von Guffit bie Data, fo genannt, weil in jebem einzelnen Gane ans ben Glementen nachgewiefen wirb, baf eine gewiffe Grofe burd andere bestimmte Grofen ebenfalls gegeben, b. b. volltommen bestimmt fei. Da es nun fur bie Auflofung von Aufgaben mefentiich baranf antommt, ju ertennen, welche Stude burch bie gegebenen icon bestimmt feien, fo ift in ihnen ber Berfuch gemacht, Diejenigen Fundamentalbeftimmungen aufammenanftellen, auf welche bie lofung geometrifcher Aufgaben ebenfo gurudgeführt merten fonne, wie bie Beweife geometrifder Babrbeiten auf Die in ben Glementen enthaltenen Lebrfate. Die Data find nach ter werthvollen englischen Ausgabe bee Robert Gimfon, von Comab überfest, Stuttgart, 1780 ericbienen. - Ginen abnlichen Smed verfolgen Apollonius ebene Drte, beutich von Camerer, Leipzig, 1796. - Rachtem burch Descartes bie Analpfis auf bie Geometrie angewendet worben ift, bat bie fonthetifche Geometrie ber Alten vielfach Burudfennng erfahren. Robert Simfon bat fich mehrfach bemubt, verloren gegangene Werfe im Ginne ber Miten wieber berzuftellen, und feine Berfe fint burd Ueberfemungen und Bearbeitungen and in Deutschland, 1, B, burch Camerer, Richter in Elbing u. M. befannt geworben. Den abnlichen 3med verfolgte Diefterweg in Bonn in gabireichen Schriften. - Alle (!) Lebemabrheiten ber Gementargeometrie in moglichfter Bollftantigfeit ju fammeln unternahm Bauder in: Gbene Geometrie ber geraben Linie und bes Rreifes. Ronigeberg, 1823. I. Buch (mehr ift nicht ericbienen), auf geringem Raume febr reichhaltig. - Unter ben neueren Lehrbuchern ber Geometrie nimmt bie bervorragenbite Stelle megen feiner Grantlichfeit ein : Logendre, eiemonts de geometrie, auch beutich überfest von Grelle. Obgieich Lehrbuch, bat es boch vielmehr ben Bmed, ein fireng miffenicaftliches Gebaube ber Giementargeometrie aufzustellen, mas fich auch in ben besondere werthvollen und ausgebehnten Roten über fcwer ju begrundente Buncte ber Elemente fund giebt. - Rur bie Detbobe besonbere merthooff ift G. G. Gifcher, Lebrbuch ber Elementarmathematit, mit 2 Beften Amnerlungen. Berlin. Der Dethebe bes Berfaffere, Die er in bemfelben niebergelegt bat, aber verber feibst in feinem, mit bem beften Erfolge gefronten Unterrichte erprobt batte, ift es vorzugemeife ju banten, baf bas aite Borurtbeil, ale feien nur einzelne Ropfe für mathematifche Leiftungen befähigt, größtentheils gefcwunden ift. Geine Dethobe ift wefentlich fonthetifc, aber grogtentheils ben Beweis nur anbeutent und bem Gouler nach bem Bortrage bes Lebrere und ber febr genauen Anteutung bes Lebrbuche eine ausgebehnte bausliche Arbeit gumutbenb. - Muf beuriftifden Unterricht gang befonbere berechnet und feiner Reit viel verbreitet mar Matthias Lebrbud. Magbeburg, jest neu bearbeitet von Bennige; ferner Grondbeginsels der Meetkunde door v. Swinden,

<sup>\*)</sup> Rammer feicht fpricht fich in ber oben angeführten intereffanten Abaubisung über ben Unterricht in ber Gemetrie in finniger Weife für bas Ausgeben von ber Betrachtung ber Absper, namentlich ber Archialle, im Gegenlate gegen die peftalezijliche Formentlehre ans. D. Reb.

1816, flete eine, oft fritifde Rudfict auf Guffib und Legendre nebment, ben Deutfden juganglich gemacht burch bie au sgezeichnete Ueberfepung von G. 3. M. Jacobi in Bforte, Jena, 1834, befonbere merthvoll burch bie Reichbaltigfeit ber Lebrfate und Aufgaben in ben von Jacobi bingugefügten Anbangen, in benen auf bie neuere Geometrie eine ausgebebnte Radfict genommen ift. Das Buch beutet bie Beweife nur fury an, oft nur bie Paragraphen augebenb, aus benen ter Beweis folgt. - Ausgegeichnet burd Reichbaltigfeit, foftematifche Anordnung und Grundlichfeit, wenn auch meniger im Ginne ber Alten ift 3. S. I. DRuller, Lehrbuch ber Glementarmathematit, Salle, mit einem bebeutenben in ben Anbangen aufgebauften Uebungeftoff fur fabige Schiller. Begen ihrer Ausbehnung haben beibe ale Lebrbucher wehl wenig Cingang gefunden, verbienen aber im bochften Grabe bie Berudfichtigung ber Lebrer. Berbreiteter ale Lebrbuch ift Telltampf, Borfchule ber Dathematit, Berlin, mit concifer Rurge gefdrieben, über bas gewöhnliche Beburfnis nicht unbebentent binansgebent, namentlich in ber Lehre von ber Aehnlichfeit eigenthumlich. - Die vollftanbigen Beweife und in ber ftreng miffenfcaftlichen Form giebt Runte, Lehrbuch ber Geometrie, Bena; nur bie Blanimetrie ift ericienen; auch burch bie gefchichtlichen Bemerfungen und bie Anbange, welche Die michtigften Refultate ber neueren Geometrie enthalten und viel eigenes nach Germ und Inhalt binguffigen, febr merthooll. Rur bie nachften Beburfniffe ber Coule berudfichtigenb, aber ber mathematifden Strenge nichts vergebent, ift Boachimothal Cours de geométrie élémentaire, Berlin, ale Lehrbuch für bas fraugofifche Gomnafium in Berlin bearbeitet und baber wehl meniger befaunt, ale es fein follte. - In Breufen gegenwärtig am verbreiteiften fint bie Lebrbucher von Roppe und Ramblo, beibe bie Beweife vollftanbig ausführent, bas Beburfnis ber Coule nicht felten auf Roften ber Strenge allau febr berudfichtigenb; erfteres bervorzubeben wegen paffenber Anordnung und gefchidter Auswahl, letteres megen feiner Rurge und ber Ausicheitung bes nicht burchaus Reihmenbigen. In Gurbeutichland icheint am meiften in Braud Ragel, Lehrbuch ber ebenen Geometrie, Ulm, besonbere werthvoll burch eine reiche Sammlung pon Aufgaben und Lebrfaten obne Beweis im Anbang; in Deftreich ausichließlich Doonit, Lehrbuch ber Geometrie, Bien. Gerühmt wird Beis und Efcweiler, Lehrbuch ber Geometrie, Roln; Gallenfamp, Glemente ber Mathematif, Befel, fint fur ben Coulgebrauch wohl ju gebrangt. - Rach ber oben ermabuten genetifden Methobe bearbeitet ift Guell, Lehrbuch ber Geometrie, Leibnig, und neuerbings mehr fur ben Schulgebrauch eingerichtet Richter, Lehrbuch ber Mathematit nach genetifder Methobe, Frauffurt a. D., 1856. Bu ermabnen ift auch Grofmann, bie Raumlebre, Stuttgart, 1855. Gine Sauptvertheibigung ber genetifchen Dethobe finbet fich von Bittftein in ber Bab. Repue 1847. - Ausichlieflich ber neueren Geometrie angeborent fint bie Berte von Steiner, Abams und neueftens mit befonderer Bollftanbigfeit Chasles geometrie superieure, auch beutfc frei bearbeitet von Schnufe. - Unter ben Aufgabenfammlungen für ebene Geometrie verbient eine befonbere Erwahnung Bodel, Geometrie ber Miten, Murnberg, burch eine febr paffenbe und einfache Ginrichtung auch bem Comaderen bie 28fung erleichternb. Dr. Etler.

Bebingungen conftruirt werben foll, zeichnet fie im erften Falle ein beliebiges, und baber abfichtlich ein ungleichseitiges und nicht rechtwinftiges Dreied, im zweiten ein rechtwintliges, aber babei ungleichfeltlaes, im britten aber ein gleichichenflig-rechtminfliges Dreied bon im übrigen beliebiger Form und Große. Indem fie nun an ber borliegenben Rigur bie in ibr entbaltenen jur Auflofung gegebenen Stude ine Ange faft unb mit ben ju fuchenben Großen vergleicht, bezeichnet fie gunachft biejenigen Buncte, welche burch bie gegebenen Stude unmittelbar ale gegeben betrachtet werben fonnen, inbem fa aberhanpt alle Conftructionen in ihren außerften Forberungen auf Die Beftimmung von Buncten gurudgeführt merben tonnen, burd melde bie gefuchten giguren beftimmt finb. Ga ift baber bas erfte, mas fie ju thun bat, wenn bie gegebenen Stude nicht unmittelbare Theile ber Figur fint (was g. B. ber Fall ift, wenn bei einem Dreiede nicht bie Geiten ober Bintel felbit, fonbern Gummen ober Differengen berfelben, Bobenberpenbifel. Eraneversalen zc. gegeben finb), baß fie biefe gegebenen Stude in ber Gignr felbft bar-Rellt. Gind baburch biejenigen Buncte, welche ale unmittelbar gegeben betrachtet merben tonnen, ertannt morben, fo treten um fo fcharfer bie antern beraus, welche noch unbefannt, jur Bestimmung ber gefuchten Figur aber erforberlich fint. Durch ben Anblid ber Figur und bie Unwendung ber geometrifchen Bahrheiten auf fie mugen nun biejenigen Mittelglieber allmablich jur Erfenntnis gelangen, burch welche bie Abbangigfeit ber noch fehlenben Bunete von ben ale gegeben gu betrachtenten mittelft ber gegebenen Stude nachgewiesen werben tann. Wenn z. B. bie Bunete A, B, C einer Rignr ale unmittelbar gegeben betrachtet werben burfen, zwei Buncte X und Y aber, ble jur Bestimmung ber Sigur noch weiter erforberlich fint, ale unbefannt bezeichnet werben mugen, fo taun etwa junachit ertaunt werben, bag bon A, B, C ane mit Guife ber gegebenen Stude ein Bunct D, bierauf ein Bunct E, und bann X, ebenfo auch bon A, B, C ober D ein Bunct G, bann ein Bunct H und enblich ein Bunct Y abgeleitet werben taun. 3ft bie Anglofis ba angelangt, fo ift fie gu Ente geführt, und Die Conftruction bat aletann nur noch, bon ben gegebenen Giuden ausgebent, Die gefucte Rigur baburd ju bilben , baf fie bie Buncte genan in ber Orenung , wie fie Die Analbfis ale von einander abhängig nachgewiefen bat, aus einander ableitet. Der Beweis aber bat nachber in ber Regel gerabe ben umgefehrten Bang von ber Ungibfis ju geben, ba lettere von bem Gefuchten ausgebend feinen Aufgmmenbang mit bem Begebenen nachweist, mabrent ber erftere von bem Begebenen ausgebent allmablich burd Schluffe nadaumeifen bat, bag bas Befuchte wirflich bargeftellt morben fei.

 meil die genamuten Schille vom einamter abhöngig frien, unt meilich 5) die Lehrigus dere geometrische Oretter, d. b. folde Lehrigu, mehre aussigen, daß alle Muncte, mehre der dere Keldmunten Beitigung Genüge feisten follen, auf einer unter gewissen Beraubsteumgen eenstrukten Linie liegem miljen. Dies ist der Appeare, bestien hie die ertigle Munchije Sebent, und est für Abere ister michtigen Kunjager, beiten Muyanet ziene nächt zum Beweiptein zu bringen, dann aber zu möglicht gewandter Ulebung im Gekrauske.

Ce ericeint nun ale bie Sauptfrage, welche fur Die Encoflopabie ju beantworten ift. Die Brage, ob und wie weit Die geometriiche Anglufis in unferen Mittelichulen für ben Unterricht in ber Geometrie von Bebeutung fel? Braftifch ift riefe Frage in Burttemberg baburch beanimoriet, bag menigftens in ben Lebranftalten, melde unmittelbar auf bie polytechnifde Schule vorbereiten, Die geometrifche Analysis ale orbentliches Lehrfach ber oberften Claffe aufgenommen ift. hier in Ulm g. B. ift biefes Rach mit zwei wochentlichen Stnnben bebacht. Auch in ben Gumnafialanftalten ift bie ertenfive Geite bee geometrijchen Unterrichte fomeit befchranft, bag bem Lebrer genugent Beit jur oben entwidelten Art ber Behandlung geometrifcher Aufgaben geftattet ift. Db in andern Theilen Deutschlands rie Dberichulbeborben felbft in Diefer Riche tung porgeben, ift mir nicht befannt. Das aber weiß ich, bag es in vielen Unftalten gang von ber Reigung bes Lehrere abbangt, ob er bie geometrifden Biffenfchaften mehr in extensiver ober mehr in intensiver Beije behandeln will. Und boch mochte ich gleich an bie Spipe ber methobologifchen Beantwortung obiger Frage bie Behauptung ftellen, bag ber geometrifche Unterricht in unferen Mittelfdnien nur bann feinen vollen Berth einestheils ale formales Bilbungemittel, anderntheils aber ale Borbereitungeunterricht fur bobere Lebranftalten gewinnen tann, wenn er bie geometrifche Analofis in ben Lebrfreis ber Unterrichtefacher aufnimmt.

Allerrings haben felbft tuchtige Lebrer und Freunde ber lofung geometrifcher Aufgeben gegen ibren Gebrauch ale Unterrichtsmittel in ausgebehnterem Ginne manches eingnwenten. Sauptfachlich ift es bie gar ju verichiebene Befabigung ber Schuler in ber Gemanbtheit fur Die Lojung von Couftruetionsaufgaben, weiche ale hindermis für ihre allgemeinere Anwendung gelten foll, fo baß fie mehr als Forberungemittel für bie talentvolleren au betrachten fei. Es muß nun mobl anerfannt werben, baf mander por einer ju lofenben Conftructionsaufgabe ftunbenlang fist und bie geber gernagt, obne ju einem Refultate ju tommen, und baft ber Lebrer nicht einmal ernftlich einfcreiten tann, wenn ber Schuler fagt, er habe eben nichts berausgebracht, bag fomit bem Lehrer nicht einmal bie Doglichfeit fur eine Controle barüber gegeben ift, ob ber Schuler fich wirflich ernftlich mit ber Mufgabe beichaftigt habe, ober bies nur fo vorgebe. Aber abgeseben bavon, baft bies bei algebraifden Unfgaben auch geschen fann, ohne bağ baraus je gefolgert worben mare, man burfe bie Algebra nicht fo ansgebehnt bebanbeln, fo murbe ane obiger Inftang überhaupt nur zweierlei folgen. Erftene numlich, baß fich Conftructionsaufgaben weniger fur obligatorifche baubliche Arbeit eignen ale andere; bann aber, bag bie Bebandlung ber Mufgaben auf eine Mrt gefcheben muffe, burch welche jener Uebelftant fo gering ale möglich wird. Bas ben erften Punct betrifft, fo gilt natürlich and bon ben Conftructionsaufgaben, mas überhaupt bon ben mathematifchen Mufgaben ten fprachlichen und abnlichen gegenüber gilt; productive nicht blog reproductive - Leiftungen burch baueliche Mufgaben baben ihr Bebenfliches gerabe barin, bag es bier bem Lehrer weit fcmerer wird ale in anbern Fachern etwaiges Abichreiben ju controliren, fobalt bas gelieferte Rejultat ein richtiges ift. Der trage Schuler wird fich bier an einen befferen halten und von ihm abichreiben und bochftens fur ben Rall einer etwaigen Rachfrage bes Lebrers bas Abgefchriebene fic bon bem befferen ertlaren laffen, um barüber Rechenschaft ablegen gn tonnen. Dies gefdicht, wie jeber Bebrer weiß, in gleich ausgebehnter Welfe bei Rechnungsaufgaben, ohne bağ es ein auberes Mittel jur Berhutung gabe, ale Die Audarbeitung unter ber

unmittlebrum Auffigt bet Edgeres, wedei außetem noch der letzere veredaus nicht turzglichig fein var, wenn des Wisferleine gründlig verbiete werten fell. Dit eins sehr welt wirftig im Ernet gestellt der Bereite gestellt under Gewänn von den Untereigte in der Gewenteit gleben werten, wenn fin erbet mer debenufte und noch Etreremeite und Teigenomentrie treiben, als wenn fie febr unterrichtigtelt dass vermenden, um erferes find, ermen auch nicht immer auf sichklündige Beite, ammerben zu 
etremen. Wenn wir dager von der Wisfeldspfelt ter Uckung im Vöfen gesentrigher Kulgaden fietzegagt werten, jo kann and der Mochaerkerten nur bas foggen, daß per 
Vöferr dersjinigen Weg einzufslagen hat, der den gerügten Uedelftand um unishällige, im moch.

Diefe Bichtigfeit aber beruht auf folgenten Domenten. Die lofung von Aufgaben giebt bem Schiller por allem bie praftifche Geite ber Biffenicaft. Die Lebrfabe felbft find fur ibn fo lange ein bloger Begenftant bes Biffene ober gar nur ber Mengierte, ale er nichte mit ibnen angufangen meiß. Er foll aber icon in ber Schule lernen, bag überhanpt jebes Biffen ein tobtes ift, bas feine praftifche Anwendung findet, baft baber auch ber reichfte Chat geometrifcher Babrbeiten nur bann aufbort, ein tobtes Capital ju fein, wenn ber Befiger beefelben mit ihnen etwas ju Ctanbe ju bringen vermag (vgl. Bb. I, C. 255). Much wird erft bie Anwendung ber borgetommenen Lebrfabe auf bie lojung von Aufgaben bas rechte licht auf fie felbft werfen und bas Berftanbnis ber Theorie forbern, und bies zwar nicht bloft baburd, baft febe Anwendung bes Lehrfages immer wieber eine Repetition beofelben ift, alfo ibn aufs neue ine Gerachtnis ruft, fonbern noch mehr, weil jebes neue Bortommen eines folden Lebrighes ibn mit anbern Lebrigben in Berbindung bringt, an anderen Riguren und in anderen Lagen feine Babrbeit zeigt und baber fein Berftanbnis von ber erften und urfprfinglichen Figur, in welcher berfelbe bem Gouler gegeben murbe, immer unabbangiger macht. Fur bas Gomnafium inebefonbere ift gerabe ber formelle 3med bes Unterrichts ber wichtigere, bie Erreichung eines materiellen Bleies aber mehr bem funftigen Berufe, alfo g. B. bem Univerfitatsftubium gu überlaffen; es tann baber mobl faum bestritten werben, bag ein Schuler formell überhaupt beffer ausgebiltet, aber auch feibft wenn er auf ber Univerfitat fich ben mathematifchen Studien befonbere wibmen will, grundlicher vorbereitet bas Gomnafium verläßt, wenn er fich in bie ebene Beometrie fo vertieft bat, bag ibm bie Lebriate ju einem wirflichen Gigenthum geworben finb, mit bem er ichalten und malten fann, ale wenn er nur mit ben Funbamentaifaben biefer Biffenicaft befannt worben ift, bann aber noch einen Blid in Stercometrie und Trigonometrie gethan bat. Bon gleicher, ig noch groferer Bebeutung ericeint aber bie Cache fur bie Realfcule. Lettere wird gwar in ihren oberen Claffen Stereometrie und Erigonometrie nicht entbehren fonnen; es hat aber bamit auch feine Roth, ba bier viel mehr Beit - minteftene 8-12 Stunden wochentlich - in ben obern Claffen auf Mathematit verwendet werben tann. Daß aber ein Theil biefer Beit auf Die Bebanbiung geometrifder Conftructionsaufgaben verwentet werte, ericeint um fo notbiger, ba ber Couller, wenn er von ber Realfchule aus eine polytechnifche Coule befucht, bort junachft ale eines feiner wichtigften facher bie beidreibente Geometrie (Geometrio descriptive) erfennen wirb; fur biefe aber ift bie Conftruction von Mufagben aus ber ebenen Geometrie eine gang anegezeichnete Borubung, indem fie nicht blog bie erforberliche technische Fertigfeit im Gebrauche bon Birtel und Lineal giebt, fonbern Ginbilbungefraft und Combinationegabe wedt und ftarft, und fomit Die fur jeben, ber in ber beichreibenben Geometrie felbstanbig etwas leiften will, fo notbige Erfindungefraft porbereitet. Ber es bier in ber Realfchule - natürlich ble gwedmagige Leitung burch einen tuchtigen Lebrer porqueggefett - nicht weiter bringt, ale baft er bei ber Beichaftigung mit einer Aufgabe ftunbenlang an ber geber taut, weil er nichts gu Stanbe bringt, bem ift mobl überbanpt abgurathen, fich einer Laufbabn gu mibmen, beren miffenichaftliche Bafie bie Dathematif ift.

Aber ein das ist unter allen Unsfänden nieble, daß der öbere jumöglich is Goder beite unsäglich ist der dene mit dem Goder die Stage fan mit dem ist der icht der gestellt der

wenn nur bie Gache wirflich und auf bie rechte Beife gefchiebt.

Damit aber bie Gade auf Die zechte Art gefchebe, wird ber Lehrer bor allem icon beim theoretifden Unterrichte ber ebenen Geometrie auf ben 3med biefes Unterrichts in foweit Rudficht nehmen, ale er bei ben geeigneten Lehrfaben auf ihre Unmenbung aufmertfam macht, und etwa an feichteren und einfacheren Mufgaben biefelbe nachweist. Er wird bie bagu paffenben Lehrfate neben ihrer gewöhnlichen Faffung noch in Formen quefprechen, burch welche fie fur bie conftructive Anmentung fich ale befonbere geeignet zeigen, alfo - naturlich mit geboriger Berudfichtigung ber faffungefraft ber Couler - in ber form ber fogenannten Data und gang befonbere in ber Form geometrifder Derter ale bes allerwichtigften Dittele zur Aufgabenconftruction. Er wird ferner, ebe er jur foftematifchen Bebandlung ber geometrifchen Analofis übergebt, noch gang freciell bie Gate fiber bie geometrifden Derter ben Gofiler aus bem entwidelten Spfteme gufammenftellen laffen und tiefelben je nach ber Musbehnung, bie er feinem Unterrichte geben will ober fann, moglichft reichbaltig vermehren. Inbem er alebann jur foftematifden Bebanblung ber Aufagbenlofung felbit übergebt , wirb er bem Couler junachft recht flar machen, wie bas verfchiebene Bieben von Bulfelinien bei ber geometrifchen Analpfis gar oft verfchiebene Auflofungen berbeiführt, und er wirb babei vielfache Gelegenheit finten , ten Couler auf gemiffe beinabe ftete von Erfola begleitete Runftgriffe ausmertfam ju machen, welche bas Auffinden ber Conftructionen erleichtern, 1. B. bei Dreiedsaufagben, wenn eine Eraneversale gegeben ift, bas Berlangern berfelben um ibre eigene Lante und bie baburch bewirfte Graangung zu einem Barallelogramm, ferner wenn Bintel gegeben finb, bas Berbeigieben bes Rreifes ums Dreied, bei Trapezaufgaben bie Beriegung bes Traperes in ein Bargliefogramm und ein Dreied burch eine Barallele mit einer ber nicht parallelen Geiten und analog bamit bas Bichen einer Barallele mit einer Diagonale, ferner bie Benutung ber Berbinbungslinie ber Balbirungepuncte ber nichtparallelen Geiten ober ber Diagonglen u. bal. Alebanu wird er mohl genauer auf bie vericbiebenen oben angebeuteten Wege eingeben, welche jur Auffindung ber Lofungen führen, namentlich ben 2Beg ber Reduction und ber Unalogie. Dabei mirb er in ber lettern Untersuchung gang inebefonbere bem Couller zeigen, wie bie lofung von Aufgaben, in welchen unter ben gegebenen Bebingungen irgent eine Differeng zweier Linien vortommt, worin ber Schuler im Anfange gemobnlich Schwierigfeiten fintet, baburd meiftens febr erleichtert mirb, bag man bie genannte Bedingung in Die gegentheilige ummanbelt, nach welcher Die Gumme berfelben Grofen gegeben ift. Der Lebrer, melder feines Gegenstandes Deifter ift, finbet bier reichen Stoff zu ben vielfeitigften Binten fur ben Schuler. Inbem er ibm enblich noch zeigt, wie weitaus bei ben meiften Aufagben bie lofung auf bie Beftimmung von Buncten binaus tommt, welche burch ben Durchichnitt zweier geometrifder Derter erhalten merben, wird er ibm bie hieber geborigen Gabe noch gang besondere repetitorifch einpragen. Run tommt es nur noch barauf an, bag bie Babl ber Aufgaben in zwednichiger Stufenfolge vom Leichteren jum Schwereren gefchebe und ber Bufammenbang analoger Aufgaben mit einander ober bie Reduction von Anfgaben auf andere geborig beachtet werbe. In biefer Begiehung wird etwa ber Lebrer ben Schulern eine Angabi Aufgaben bictiren, und fich bie beffern im Gelbftauffinden ber lofung ju Baufe verfuchen laffen, natürlich ohne bies obligatorifch ju machen. Ift er überhaupt ber Dann, feine Schuler für ben mathematischen Unterricht wirflich au-gewinnen, fo wird ibm auch eine Angabl folder Couller nicht feblen, bie barin etwas leiften. Die Bauptfache wirb aber immer

- Conde

barin befteben, bag ber Lebrer in ben Unterrichteftunben feibft bie Aufgaben mit ben Schillern burchfpricht, fie barauf leitet, melde Bulfelinien bei ber geometrifden Anglofis am zwedmäßigften gezogen werben, und babei felbft auf Diegriffe, bie fie etwa bei biefem Bieben gu machen geneigt fein mogen, eingebt, und ihnen nachweist, wie und warum eine berartige Linie ju nichte fubre. Immer aber wirb er barauf bringen, bag mo moglich alle, jebenfalls aber bie wichtigeren und ichmierigeren geometrifden Aufgaben, welche burchgearbeitet worben fint, von ben Schulern in einem reinlichen Befte forgfältig eingefdrieben und mit reinen und eracten Beichnungen verfeben werben. Es bient bies einerfeite gur Repetition, andererfeite aber fur ben Lebrer gur Controle richtigen Berftanbniffee. Es merben bier allerdinge an bie Gemanbtbeit bee Lebrere grofere Anspruche gemacht, ale wenn er ben Schiller in Stereometrie und Trigonometrie weiter führen foll; aber biefe fonnen und muffen auch überall ba gemacht merten, mo ein eigener Lebrer für Dathematif qugeftellt ift, und biefes Sach nicht etwa nur bem jungften Lebrer besmegen übergeben ift, weil es von ben altern feiner übernehmen wollte. Birb ja boch, genau betrachtet, von bem Lehrer ber Dathematit fier nicht mehr verlanat. als bon tem Lebrer tee Lateinifchen, wenn er neben ben Erpofitionaubungen auch Compositionelbungen vornehmen foll. Rann biefer freilich nicht orbentlich lateinisch fdreiben, fo merten folde Uebungen nur mangelhaft quefallen. Aber er foll bies eben fonnen, und bann werben biefe Uebungen febr fruchtbringent fein, und wenn auch bie Schmacheren baburd nicht fo weit tommen werben, felbft feblerfrei lateinifch fich auszubruden, fo wird ihnen boch uber bas Befen ber lateinifchen Sprache manches Licht aufgeben. In gang abnitdem Berbaltniffe ju einander fteben bie Theorie ber ebenen Geometrie und Die geometrifche Analpfis, und baber wird auch ber fcmachere Couller, felbft wenn er nicht zu felbftanbiger Lofung pon Aufgaben gelangen follte, boch für bas formale Berftanbnis ber Biffenfchaft mehr gewonnen haben ale burch bas extenfivere Bebanbeln berfelben. Dabet aber burfte noch inebefonbere auf bie Freude bingewiesen werben, welche jeber empfindet, ber etwas felbftanbig bervorgebracht bat, und welche baber bem befferen Schuler, fobalb er nur einmal fur eine ober einige Aufgaben felbft bie Lofung gefunten bat, bie Luft an ber Geometrie überhaupt fteigert, und fomit auch ben Gefammterfolg bes Unterrichte in allen Begiebungen aufe mefentlichfte beforbert.

Es bleibt noch übrig, über bie Literatur unferer Biffenfchaft einiges beigufügen. Da bie griechifden Mathematiter unfere Methobe porquasmeife cultivirten, fo fint es auch einige Ueberrefte aus tem Alteribum, welche bes Studiums fur ben Lebrer, aber auch fur ben vorgerudteren Schiller - jeboch nur fur einen folchen - wurdig finb. Steher geboren außer Euelid's Data (Ueberfetung aus ber engl. Bearbeitung Robert Simfons von Schwab. Stuttg. 1780) bie Schriften bes Apollonius, ver allem feine ebenen Derter (wieberbergeftellt von Robert Simfon, überfest von Camerer, Leipzig 1796) und als glangenbes Beifpiel ber Reductionsmethobe feine Schrift über Die Berührungen (nach ber Reftitution von Bieta lateinifc berausgegeben pon Camerer, Gotha 1795), fowie ale Beifpiel ber umfaffenoften Behandlung einer Aufgabe nach ihren verschiebenen Fallen feine Schrift do soctione spatii (wieberbergestellt von Dieftermeg, Elberfelb 1827). Die fpateren Beiten bis auf Die neuere Beit lieferten in unferem Bebiete beinahe nichts mebr; tie Uebermacht bes Calcuis, bervorgerufen burch Descartes glangenbe Entbedung ber Coordinatenmethobe hatte alle Dathematiter fo febr in Anfpruch genommen, bag ber Ginn fur geometrifde Stubien im Ginne ber Alten und fur bie reine Betrachtung ber Borm febr in ben Bintergrund trat, und nur wenige arbeiteten im Ginne jener griechifchen Dathematiter, meift ale Commentatoren berfeiben. Berauszuheben find bier befonbere bie Gdriften zweier Dathematiler, bie Gdriften Bfleiberere, namentlich feine Schoiien ju Guflib (querft erfcbienen in lateinifder Sprace ale Univerfitateprogramme, fpater überfett und gefammelt von Sanber und Blieninger in 5 Thin. Stuttgart 1827) und Dieftermege (geometrifche Aufgaben, nach ber Dethobe ber Griechen bearbeitet. 1. Sammlung, Berlin 1825. 2. Sammlung, Elberfelt 1828), welche febr belebrenbe Dufter von geometrifder Anglofie barbieten.

Grit bie große Erfindung ber Dethobe ber beidreibenben Geometrie burd Donge lentte bie Aufmertiamleit ber- Datbematiter wieber auf bie reine Geometrie, Wenn iene gleich fich mit ter Darftellung ber im Ranme befindlichen alfo nach brei Dimenfionen ausgebebnten Grogen befchaftigte, fo marf fie ibr Licht boch auch auf bie fur fie porbereitente Biffenicaft, auf Die Geometrie ber Gbene, und Die Theorie berfeiben fowohl ale bie conftructive Geite betamen einen porber ungeabnten Mufichwung. Die Entbedungen im Gebiete ber neuern Geometrie mit ihren großen Bereicherungen ber Biffenfdaft bangen bamit aufammen. Aber auch für Die Soule blieb biefe neue Rich. tung nicht obne Ginfing, wie bie Bergleichung beinabe jebes neuern Lebrbuches ber ebenen Geometrie mit ben fruberen anffallent nachweist, indem erftere auf Die Conftruction gang anbere Rudficht nebmen, ale lettere. Gingelne bier befontere berauszubeben, mare überfluffig. Aber auch befontere Anfgabenfammlungen ericbienen in großer Rabl, und beurfundeten bamit eine neue Reltrichtung. Die Schriften von Diles Bland (geometriiche Aufgaben, bearbeitet von Biegant, Salle 1850), von La Fremoire (Sammlung von Lebrfaten und Aufgaben ber Elementargeometrie, fiberfett von Rauff. mann, berausgegeben von Reufchle, Ctuttgart 1858) und andere murben auf beutiden Boben verpflangt. Unter ben beutiden Driginalwerten mochten aus ber groken Menge berfelben etwa befonbere bervorgnbeben fein bie Cdriften von Abam (befonbere: geometrifche Aufgaben mit befonderer Rudficht auf geometrifche Conftruction, Wintertbur 1849), und ale bie weltaus reichbaltiafte, wenn gleich mehr einen compilatoriiden Charafter tragente Cammlung tas Bud von Solleben und Gerwien: Aufgaben. Spfteme und Sammlungen aus ber ebenen Geometrie, 1. Theil. Geometrliche Anglofie in 2 Bon., Berlin 1832. Unter ben Bemühungen, Die Methobe bes Unterrichte an forbern, glatibt ber Berfaffer biefes Artifele, obne Die Goranten ber Beideibenbeit in überichreiten, feine eigene Schrift (geometrifche Analogie. Gine inftematifche Anleitung jur Auflofung von Aufgaben aus ber ebenen Geometrie auf reingeometrifdem Bege ffir bie boberen Glaffen ber Bunnafien und Realichulen. Ulm 1850) um fo mehr befonbere ermabnen ju burfen, ale fie bie in Diefem Artitel ausgesprochenen Anfichten praftifc burdguführen versucht. Ragel.

Geometrifche Formenlehre, f. Formenlehre.

Gerechtigfeit, f. Ergieber.

Getfon. 1) Bean Charlier, nach feinem Geburteort Berjon im Rirchenfprengel von Rheims Gerfonius genannt, ein Rame, ben er ber Bebeutung megen (bebr. = Brembling) lieb batte, mar ber Cobn von Arnniph Charlier und Gilfabeth be la Charbiniere, "einer anberen Monfea." Gein außerer Lebensgang war, nachdem G. aus ber forgfältigen, frommen Erziehung bes elterlichen Saufes in bas blubenbe Colleg von Ravarra ju Baris 1877 englaffen mar, eben fo unrubvoll, wie fein inneres leben far und rubig. Der Geelenfrieben, ber ibm uie getrubt "murbe, fchaffte ibm trop ber bebeutenten Arbeitelaft, bie auf ibm lag, ble Duge, Die umfaffentften Stubien ju machen und burch feltene Belebrfamfeit ju glangen, inbem er ibm gleichzeitig DRuth und Rraft gab, Bapften und Furften gegenuber bie driftliche Bahrheit mit Ernft ju vertreten. Anlag boten bagu bie fciematifchen Streitigfeiten, bie 1378 ausgebrochen maren und benen er, feit 1392 Doctor ber Theologie und Rangler ber Univerfitat, fich nicht entziehen tonnte, jum anbern ble politifchen Belthanbel in Frantreich, befonders feitdem Jean Betit verfucht batte, Die Ermordung bee Bergoge pon Orleans burd ben Bergog von Burgund in rechtfertigen. Bler gab ibm bie Burbe eines Decans von Brugge in Flanbern, fpater eines Bfarrers ju St. Jean en Greve in Baris Bflicht und Recht jum Biberftanbe. Die besfallfigen Berbandlungen führten erft im 3abr 1414 au einem porläufigen Giege über Betit, ben inbeffen bas im Spatherbft beefelben Jahres eröffnete Concil ju Roftnit nicht beftatigte. An Diefem nabm G. feit bem Rebruar 1416 fo febbaften Antbeil, buft man gewöhnt ift, ibn ale bie Geele ber bort gepflogenen Berbandlungen angufeben, mas jeboch nicht uubebingt richtig Ift. Doch tritt er in bem gegen Ong angeftrengten Broceffe in ben Borbergrund und bringt bem Gifer fur bie Rechtgiaubigfeit ein fcmeres Opfer, beffen Breis ibm ble Berfammlnng freilich foulbig gebiieben ift, benn fie bat buf gerichtet, aber ben Bertheibiger bes politifchen Menchelmorbes nabegu abfolvirt. Gein Gifer gegen biefen verichloft . nach bem Concil fein Baterland fur langere Relt; wir finten Ibn querft ju Rattenberg am Inn in Throl, bann ju Reuburg an ber Donan in Babern. Dringenben Aufforberungen, eine Brofeffur in Bien anzunehmen, miberfant er und beagb fich unmitteibar nach bem Tobe bes Berrogs von Burgunt nach Granfreich jurud 1419, um in einem Riofter pon Lbon, geboben burch bie Auszeichnungen und Gefchente feines ganbesberrn, wie burch bie Ehrerbietung feiner Amtebrüber feinen Lebensabent in frommen Uebungen und Unterweifung ber Jugent bingubringen, bamit er feiner Rirche ein neues befferes Beichiecht beranglebe. Bon Rinbern umgeben, mit ihnen betent entichlief er am 12. Juii 1429. Die Rinter, bie er in feiner letten Lebenszeit unterrichtete, lebrte er beten: "Berr bes Erbarmens, babe Ditleib mit beinem armen Diener." Der Boitsglaube mußte von Bunbern ju eriabten, ble auf feinem Grabe gefcheben feien. 2) Berfon ift ein Dann von bober Bebeutung für Die Culturgefchichte überhaupt. Die Bieffeitigfelt feines Geiftes und bie bamit anfammenhangente Mannigfaltigfeit feiner Thatlgfeit, bie fo gang aus einem Gebanten berporbricht, murten ibn feibit bann beachtenswerth machen, wenn bas außere Intereffe, meldes bie Reitverhaltniffe feiner Birffamfeit geben, fehlte. Geine firchengeicichtliche Stellung, mit ber Befchichte bes Roftniter Conciles Innig verfnupft, muß ju großem Ernft ftimmen. Dit überreichen Gaben und Rraften ausgeftattet, burch eine in feiner Beit febr feitene Sittenreinheit geabelt, von Liebe fur feine Rirche erfüllt und mit großer Riarbeit erfennent, woran es berfeiben gebrach, verfucte er, bie Reformation an Saupt und Giebern im Frieden burchauführen und ben naben Sturmen vorzubeugen. Aber bie romifche Rirche mußte ibr Befdid erfullen. Der reine Bille und Die Beiebrfamteit maren ju fowach gegen bofen und ftumpfen Billen, und ber Dann, ber fich berufen bieit, gu beffern und zu reinigen, mufte bagu beitragen, bas llebei unbeitbar merben gu iaffen, und follte babei feinen eigenen reinen Ramen mit bem Biute von Suft befieden. 3) Defto ficherer maren feine Erfolge ale Theologe und ale folder bat er ein befonberes 3ntreffe fur bie Befdichte ber Babagogif. Uns lit es ein Beringes, baft er bie fcbiffbruchige Scholaftit in ben Safen ber Dhiftit gu retten fuchte, wiewohi auch bies nicht ohne Bichtigfeit mar; aber baff er bie driftliche Doftit felbft, melde fich in ihren bentichen Bertretern theoretifch und praftifch weit von bem bibiifchen Grunde verirrt hatte, auf biefen gurudjubrte, ift ein Berbienft , fur bas ibm auch bie driftliche Schule verpflichtet bieibt. Ceine Doftif, fiar und faftlich, nirgenbe ben Monotheismus verlaffent, erbaute fich aber auf rein pipchoioglidem Grunte, wie überhaupt bas fpatere Mittelatter taum einen zweiten Theologen aufzuweisen bat, ber mit gleichem Ernfte Bipchologie und Ethit, bie beiben gunbamente ber Babagogit, getrleben batte. Die menichtiche Ceeie, fo etwa lebrt er, ift einfach, und wenn wir von Geeienvermogen reben, fo gefchiebt bies nur, um unferem Berftanbnie ju Buije gu tommen. Bu biefem Brede nun ichelbet er eine erfennente unt eine begehrente, augleich empfindenbe Rraft, welcher jeber brei gefonberte Bermogen gegeben fint. Der erfteren; bie reine Intelligeng, weiche bie emigen und allgemeinen Babrheiten von Gott unmitteibar empfangt, ber begreifenbe, urtbeilente, ichlieftenbe Berftant, und bie Ginnerfenntniffe, in beren Geblet Bebachtnis und Phantafie geboren. Damit parallei geben bie affectiven Bermogen: bas von Gott verliebene Bermogen bes Gnten (Sonarefis alias Sonberefis), bas in Bille, Greibeit. Begierbe mirffame pom Berftante und bas von ben Ginnen bewegte Begehrungevermogen. Jeber biefer Aniagen entipricht eine Thatigfeit im Bebirte ber Erfenninis: bas unwillfüriiche bin und ber gerftreute Denfen, bas burch angeftrengte Beberrichung ber Bebanten einzig erreichbare Debitiren, b. i. bie bewußte Richtung ber Seele auf ein bestimmtes Biel; mit überrafchenber Ginnigfeit beutet er bie Mothen von Orpheue und Enribice, wie von Meneas Gingang in bie Unterwelt auf biefen Anftand, ber fich in ber Contemplation über bas weite berrliche Bebiet ber emigen Dinge ausbreitet. Die Thatigfeiten bes affectiven Bermogens finb bem entfprechend: Begierbe, bemutbige Rerfniridung und Liebe. Diefe aber, beren Brele bas Biel jeber mbftifden Betrachtung ift, bat brei Qualitaten, fie reift bas Berg ju bem Geliebten bin, fie vereinigt basfelbe mit ibm (aber nicht inniger ale eine Gifen ober Robie mit bem Feuer - bier liegt feine Untericheibung von ben pantbeiftifchen Denftifern) und giebt in ihm felige Rube. Bon bobem praftifchem Berth ift ber meitere Unterricht, wie man ein contempiatives Leben, ju bem nicht jeber befähigt ift, filbren moge. Bor allem ift bie Bernfung Gottes abzuwarten, bie eigene Uniage und Befabigung genau, und noch genauer Die burgerliche Stellung an prufen, raftlos pormarte zu ftreben, iebe überfluffige Beidaftigung, überbaupt jebe unrubige Bielgeichaftigfelt jn melben. Dagu fommen weiter Anstauer und Gebulb, eine tief in ben Grund gebente Brufung ber eigenen Affecte, forgfaitige Babi ber Beit und bee Ortes, bas rechte Dag in Speife und Golaf, ja nicht ein ju geringes, und Reinheit ber Bhantafie von unzuchtigen Bilbern jeber Urt, weebalb er auch bie fpielenbe Urt, in melder Ausbrude u. f. f. von ber finnifden Liebe auf bie driftilde übertragen murben, misbilligt. Diefe Bebanten bilben ben Sauptinbalt feiner bebeutenbften Goriften (de theologia mystica practica - d. t. m. speculativa u. f. f.), both bebanbelte er auch befonbere pfpchoiogifche und ethijde Themen, fo von bem geiftlichen Leben ber Geele (de vita spirituali animae). Erffgrungen von Ausbruden, welche Die Sittenlebre angeben (definitiones terminorum ad theologiam moralem pertinentium) u. bal. 4) Dem Grunde feiner Lebre treu, erwies fich auch feine feelforgerliche Thatigleit, bas eigentliche agens aller, auch ber politifchen Schritte, Er machte geltent, bag bie Theologie nicht exclufiv fein burfe, und gab populare Tractate in frangofifder Sprache beraus, er feste Amt unt Gbre an ben Gifer wirer ben bamale auftauchenben fittilden Brobabilismus, er beftritt, bag nur im Riofter bie Bollfommenbeit fittiichen Lebens gu finden fei, und fuchte bas Leben in ber Welt gu beiligen. Mit bie ine einzelne gebenter Gorafalt marnte er in Bort und Corift bor ben gebeimen Gunten ber Ingent, befampfte ben Bilbervertauf an ben Rirdentburen und ideute, ale ein junger Briefter burd ben alle Lascipitaten Dplos überbietenben Roman von ber Rofe fich ben Beifall von gang Franfreich erworben batte, nicht ben Gpott und bie Diegunft bee Bofee, welche er fich burch feine fcarfe Begenfchrift contra romantium de rosa mieg. 5) Bornfiglich tritt enblich bie ergiebliche Geite feiner Thatigleit bervor, mo ibn fein Amt au Rinbern fubrt: Die Stutenten im Colleg von Raparra (val. b. Art. Granfreich. Univerfitat) maren ja Angben, 3bnen gab er in feinen Briefen eine bestimmte Stubienordnung. Der erfte berfelben enthalt viele prattifche Binte, wie bie verichiebenen Bucher ju lefen feien und bann fur jeben Stubirenben bie noch beute beberugenemerthe Dabnung, fich Ginen Antor ju erwahlen, ber ibm nach Lebre und Charafter am meiften gufage, in blefen fich bineinguleben und an ibm fich git bilben. Endlich ift und in bem berabmten fleinen Tractat (de parvulis trabendis ad Christum) fiber bie driftliche Rubrung ber Anaben ein beerliches Bengnie ber Treue bewahrt, mit ber G. fich ber ibm anvertrauten Jugend annahm, und icon in Barie, mehr noch in Egon in ter vaterlich gebandhabten Beichte ein Mittel fant, ane ben grundlich erforichten Bergen bie fich vielfach in bemfelben verftridente Golange herauszuwinden und bas tobtiiche Gift ju vertreiben, beffen Berbleiben jebes Bachethum in Chrifto binbert (o. 3). 36m pereinigten fich in ber Beichte alle Die Bemubungen um bie jungen Geelen, welche in unferer beutigen religiofen Erziehung ane einander treten (vgl. b. Urt. Beichte, Bb. I. p. 483). Ale man ibm über feine Beichaftigung mit ben Rinbern Bormurje machte, rechtfertigte er fich in bem genannten Tractat, welden einige in Baris, Die meiften in Loon gefdrieben fein laffen, ber einzigen nach

form, Inbalt und Rmed babagoglichen Schrift bee fpateren Mittelaltere. Bis an bie Babne bewaffuet mit claffifder Gelehrfamteit und mit überrafdenbem Scharffinn fciagenbe Ausfprude von Birgil, Borgs, Doit, Cicero, Geneeg, Juvenal, feibft bon Tereng für fich benütent, führt er feine Gache in Form einer funftlerijch georb. neten Rebe über Chrifti Bort : laffet bie Rindlein ju mir tommen, welches ben Sching eines jeben ber vier mit einem biblifchen Tert jebesmal eingeführten Cavitel bilbet. Die erfte Betrachtung nach Rlagel. 3. 27 weist bie Rothwenbigfeit ber Gache und ben Ruben, ben bie Rirche und bie Jugend babon haben, nach: bas Befte Ift Gott bargubringen und bie empfänglichen Gemuther ber Rinber find beffer aie bie Befen traurigen und fiechen Greifenaltere," fie find "bie neuen Schlauche fur ben beften Bein;" frube Gewöhnung ift entideibent, bas garte Reis lagt fic biegen, nicht aber ber alte Stamm. Muf Grund von Matth. 18, 6 charafterifirt er fobann bie verichlebene Art, in ber bie Rleinen geargert werben tonnen, in Bort und That, birect und indirect, burch folde, welche ihre Gabrung ju Chrifto binbern ("und icheint bir bie Gunbe gering, welche "bie bobe Dilbe Chrifti jum Unmillen erregen, ben beitern flaren Quell ber Gute "truben tonnte? Ja ich erinnere mich nicht, bag in ber Schrift noch fonft ausbrudlich "ermabut merbe, baf Chriftus über irgent etwas unwillig geworben fei"), burch Berführer, Die erft an ihren Spuren erfannt merben tonnen ("und ihre Spuren find: bas "Bertreten ber iconften Blumen, Mubreifen beilfamer Bflangen, ju benen felbft ber "Gartner felten tritt, bamit fie feinen Schaben nehmen"), und burch nachläßige Eltern; Barnung vor unguchtigen Bilbern und Buchern, Run folgt Jac. 5, 20 Die Rebe von bem löblichen Gifer berer, bie Rinber auf ben Weg ju Chrifto jurudführen, mo eben ble Beichte empfohlen und befdrieben wirb. Enblich feine eigene Rechtfertigung Galat. 6, 1, ba er weit eber erwartet hatte, bes lebermuthes ale ju weit gebenber Demuth (nimin humiliatio) angeflagt ju werben. Er erinnert an bie Bflicht ber Lebrer, Rinber, an liebe und Ganftmuth ju merben fur bie Rinber, und an bie Bflicht ber Rirche gegen bie Rleinen, und labet folieglich biefe felbft ju fich. - - Die Literatur findet fich in bem trefflichen Muffas von G. Comib. Ib. R. G. V. 99. Geit beren Drud ift ericbienen: 3. B. Comab (Brof. in Burgburg), Joh. Berfon. Burgburg 1858. G. 808. Gin Bert pon eminenter Gelehrfamfeit, jugleich mit fubner Rritit bie Refultate ber bieberigen Stubien ummerfent und Berfon ale einen guten Ratholiten ichilbernt, eine Arbeit, Die Epoche machen muß und wirb. Der tr. d. p. a. C. tr. ift befonbere gebrudt; ed: N. Puengel, Monasterii 1853. Gine Ueberfebung feblt noch. Coneiber.

Gefang. (Bgi. auch ben Art. DRnfit.) - Ge ift unter ben driftlichen Gouimannern neuerlich Branch geworben, barüber ju flagen, bag ber Gefang nicht mehr "Lebensgefang" fei, b. b. nicht mehr füre Leben gelernt und im Leben feibft, im 3nfammenbange mit bee Lebene Leib und Freube angemenbet, fontern nur ale Runft, ale Bflege ber iconen Form ohne Rudficht auf ten Inhalt, ale Gegenftant bee Genuffes betrachtet und behandelt merbe. Wie man ftatt beffen vielmehr verfahren foll, um tein Befang einen pabagogifden Berth ju verleiben, um ihm feine Ginwirtung aufe Leben gu fichern, bas bat unter anbern Thomascait in einer eigenen, faft feltfamen Schrift: "Grundriß einer Organisation ber allgemeinen driftildelirchlichen Gefangergiebung" (I. Raftenburg 1857) bee breiteren barguthun gefucht. "Die Befangubung foll Mecefe, Schulnug im gottlichen Leben werben" (G. 31), "ber Gefang foll nicht etwas vom Gangen abgeriffenes, gemachtes, fonbern Erwuche auf bem Lebensbaum bes Bangen fein" (G. 43). Das find Gabe, bei benen fich in allmeg etwas vernunftiges benten lagt, nur find fie gerabe, fo weit fie mabr fint, nicht nen; benn bag bie mufitalifde Bilbung bon ber Befammtbilbung nicht loogeriffen, nicht ifolirt betrieben werben foll, bat man immer ertannt, und ce ift fein 3meifel, baft mer nur ein fertiger Ganger, fonft aber eine gemeine Geele ift, nirgenbe fur einen gebilbeten Dann paffiren tann. Aber bie obige Forberung glebt fic bamit nicht aufrieben; fie will vielmebr befagen, ber Befang foll ale naturmuchfige Frucht aus ber vorbergebenben, gruntlegenben, ascettiden Bilbung wie bon feibft berborgeben, es foll überhaupt bas Gingen ftete ber Musbrud ber Befinnung, ber innern fittlichen und religiofen Baltung fein; baburd erft fei ber Gefana Lebensgefang, wenn man nicht finge, um ju fingen und an ber Schonbeit ber Tone fic afthetifd ju erfreuen, fonbern wenn man finge, um bes Bergens Gefinnung, Glaube, Liebe, Demuth u. f. w. auszufprechen. Daber ber erfte Gure bee Gefangunterrichts Die fittiiche und religiofe Bitbung fei, weil biefe fich bann von felber im Gefang ausfpreche. Wir mugen icon bier - weiter wird es in bem Urt. "Inftrumentalmufit" und "Rufit" gefcheben - gegen bie bierin fich fund gebenbe, freilich febr allgemein perbreitete, oft genug gebantenios angenommene und nachgefprochene Deinung uns erfiaren, ais ob bie Dufit überhaupt ber Ausbrud von Gefinnungen. Stimmungen, Empfindungen fei, tie ine Gebiet bee fittlichen Lebens irgendwie fallen, ale ob bemnach fomobl, wenn biefe ethifche Grundlage vorhanden fei, auch ber mufitalifche Ausbrud von feibft fich ergebe, ale auch, mo biefer Musbrud bon une vernommen werbe, baburch bie analoge Stimmung ober Befinnung in uns hervorgebracht werbe. Die Dufit ift gar nicht bagu ba, um fubjective Stimmungen ober Gefinnungen auszubruden - bagu baben wir bas Bort: - ebenfowenig bat fie irgent ein Obieet barmftellen, wie bie Dalerel ober Ceutptur, (vgi. baruber bie portreffiiche Schrift von Sanslid über bas mufitaliich Scone, Bien 1858, Die unbarmbergig aber pollfommen gerecht alle bergleichen bergebrachte Illufionen gerftort). Die Dufit ift reine Formiconbeit, und ift ale foiche weber moralifc noch retigios, fonbern tebigiich afthetifch ju mirfen berufen; fie bat weber Gefühle noch Gefinnungen, weber Affecte noch Stimmungen, weber meinen Born noch meine Liebe, weber ben Simmel noch bie Erbe gu ihrem Inhait, fonbern ihr 3mbalt ift einzig Dufit, b. b. bie Delobie und Sarmonie, bie allerdings einen Gebanten, aber einen rein mufifaiifden Gebanten barftellen. Wenn ich in ber Divberture jum Don Juan bas Motiv bore:

so bente ich nicht etwas habei, b. b. etwas anderes baneben, 3. B. das sie eine Warnung an ben Berbrecher (wie man biese Siede beuten wollte, woenn aber Megart von ferne nicht gebode bath, solwern was ich bente, find been nur biese Tone:

Daran hobe ich einen wollen Gesenter; somm ich der Micht böre, le brunde ich auß eine indes zu eine die en Bruit. D. b. fewach ich meistellen Gesanten, bei ein Dechiffer, eine Degit, eine Singlitume z. f. m. inam wereen idig, mir gestig zu essprückerte, als and bern Entlichteiligen Dun eines Gesiele, vie Stimmenführung, die eine Angeiensterieren Der er ein umfalließe Gebante taum fich wordt mit einem eine Angeiensterieren Der ein umfalließe Gebante taum fich wordt mit einem er fig mit ihren nerfeinber, um geminscheilt zu weitert, og ist bob bal 6 par ibm Diagstommense nicht das ibm Welenstelligen Gebante um geminschlichte zu weitert, og ist bob bal 6 par ibm Diagstommense nicht das ibm Welenstelligen, Welenst

Begenfase unr Arbeit, folglich auch bie DRufif, wie bie Runft überbaupt, ber Ratur aller Feler innerlich bermanbt ift und ibr jum murbigen Schmude, gur abaquaten Mut-Rattung blent; nnt weil zweitens bei ftarferer Erregtheit ber Ueberichuft von Rraft, ber boch in folden Momenten nicht in Thaten fich befriedigen foll, fich befto natürlicher und nothwendiger in funftlerifder Brobuction, wie namentlich im Gefange entladet. (Gelbft ber Ungebilbete bat biefes Beburinis, nur bag bei ihm, wenn er fingt, bie robe Rraft über bas Runftlerifde ber form überwiegt, baber fein Gingen ein Schreien ift. Bal. übrigens ju biefem Buncte Schillere Briefe über afthetifche Ergiebung, 28. 28. in 12., Bb. XII. G. 125). Bel all bem banbelt es fic alfo meber um eine moralifche Quelle, aus ber ble Runft entfprange, noch um eine moralifche Birfung, bie fie beabfichtigte. Bornig ober traurig macht mich eine Dufit nur bann, wenn Composition ober Ausführung fünftlerifch folecht ift; fittlich machen wird fie mich auch nie - wie einft tie Griechen barauf gerathen tonnten, ter Dufit folde Birfungen jugufdreiben, merben wir in einem ber fpateren Artitel zeigen. Aber eben baft fich ein Denich ftatt an robem finnlichem Genuffe vielmehr an ben funftlerifd producirten Tonen, an ber Oconbeit in ibrer mufitalifden Geftalt, erfreuen, baf er ibnen laufdent alles vergeffen fann, bas ift bas Beichen eines Grabes boberer Bilbung, Die wieder mit bem funftlerifchen Berftanbnie felber machet. Bene Runftwirfung ift aber bei ber Dufit eine unmittelbarere, als jebe andere Runft fie bervorzubringen vermag ; tenn bas Coone tritt im Tone lebensvoller an une beran, ale in ten Farben eines Gemalbes, in ber Form eines Steinbilbes; Die Tonwellen bringen phpfifc mit ftarferer Bewalt, mit machtigerer Bewegung auff une ein, ale bas ftille, rubigere Licht: fo erflart es fich allerbinge, warum auch ber Ermattete, in fich Bufammengefuntene, ber Trauernte, Bergagte bon ber Dufit eine andere Birtung verfpuren tann, ale menn man ibm ein Bilberbuch zeigte. Die reine, afthetifche Birfung, bie jetes Runftwert bervorbringt, tas innere Bobigefallen, bas fich Laben am Schonen, macht fich beim Dufithoren aus obigem Grunte unmittelbarer, gewaltiger fublbar; mas uns aber nicht hindert, Die echte und reine Birfung nicht barin gu erfennen, bag jemand luftig ober gerührt, gartlich ober fentimental wird, fontern nur in jener innern Befriedigung ober Befeligung burche Unichauen bee Goonen. in jener geiftigen Erquidung, bie fur ben von anderer Geite ber Bebrudten ober Betrubten in allmeg ben Berth eines boben Troftes bat. 3a es erflart fich uns aus ber phofifchen Befchaffenheit bes Tone, marum bie Dufit auf verfchiebene Menfchen bie Wirfung bat, bag bie einen gur Luftigfeit erregt werben, anbere aber - und zwar gerabe bei recht iconer Dufit - weinen tonnen. Benes wird ba ber Rall fein, mo ein febr martirter Mbbtbmus berricht, ber bon einer lebhaft bewegten Delobie umfpielt wirb; jener Rhothmus ubt, wie Sanstid bas nennt, eine elementarifche, rein phofifche Birfung aus, bie ben Leuten gleichsam in Die Beine fabrt. Aber bas ift nur ein Zeichen nieberen Standpunctes, ba man, ftatt bie afthetifche Wirfung ju empfinden, fatt bas Coone anichauend ju genieften, vielmehr tie phofifche, elementarifche Rervenwirfung empfindet; - (ta Bapageno bas Glodenfpiel erflingen lagt, mußen nur bie Stlaven tangen, Bamina bort rubig gu!) eine Birtung, Die bie Dufit allerbinge auch auf ein Regiment Goltaten anolibt, ja ber fich auch ber mufitalifc Bebilbete momentan bingeben tann, aber mit tem flaren Bewußifein, bag bies nicht bie echte, afthetifche Dufifwirfung ift, wie fie eine Comphonie, eine Conate bervorbringt. Das andere Phanomen, bag gemiffe Berfonen bei fconer Dufit weinen, ift ebenfalls, wo nicht bie Urfache in franthafter Schmache ober Ueberreigung liegt, ans jener phofifchen, elememarifchen Birtung auf ben Organismus ju erflaren, giebt alfo fur eine Theorie von fittlichen Birfungen ber Dufit feine Gtupe ab. Go ift es auch eine eitle Deinung, bağ ber Denich bei ftarter Gemuthebewegung von felber in Dufit, ale gehobener Sprache, biefethe andbrude. Es faat a. B. Bentichel (in Diefterweas Beameifer 1888 I. G. 411): "ein fiegreiches Beer ftimmt ein Tebenm an, um bie Gefallenen flagt ein Trauerchor." 3a, aber bas geschiebt nur in ber Drer und im Draforium; bas fiegreiche Beer feiber wird erft, wenn in einem Dom eine Rriebenefeier veranftaltet wirb, fich beim Tebeum betheiligen, und ber Tranerchor wird nicht an Ort und Stelle pon ben Trauernben ausgeführt, immer und überall tritt erft bie Abficht fünftierifder Berflarung, bie Abficht einer Feier, einer poetifchen Darftellung und 3bealifirung einer folden Begebenbeit bagwifden. Richt einmai ber Compenift foilbert, inbem er Tone bichtet, mit ober ohne Bewuftfein und Abficht feinen eigenen Bergenszustand, fonbern er arbeitet bie mufitatifden Bebanten beraus, bie er vermoge feiner mufitgifichen Begabung innerlich bort, und bieje find bon Leib ober Freute, Gebnfucht ober Biud gang unabhangig. Dan bat in Dogarts Entführung aus bem Gerail fein Brautigameglud herausboren wollen - ein icones Glud, ba er (f. Jahne Biographie von IR., Bb. III) mit Berbruß und Rummer aller Art geplagt mar! Bas biefer Art ibn bewegt, bas vergift ber rechte Dufifter alles, indem er muficirt; er febt nicht in ber Differe bes geitlichen Dafeins, fonbern im reinen Aether feiner Runft; nicht bag er feine Begebniffe, feine Gorgen ober feine hoffnungen in Tone fleiben tanm (benn bagu ift, wie gefagt, bie Dufit gar nicht gegeben), fonbern bag er bon alle bem fich befreient, eine gang andere Beit, Die Belt ber Tone, beberricht und ihre Berriichfeiten une ichauen jagt, bas ift bas Große, bas Bewundernswerthe an bem Runftler. (G. über biefe allgemeinen Bramiffen Beiteres in ben Artifeln "Inftrumentaimufif" und "Dufit.")

Bir mugen beshalb jenen "Lebensgefang" borerft ablebnen und vielmehr verjangen, baft aller Duffunterricht auch rein Dufifunterricht fei, unverworren mit traent welchen anbern Dingen aus Leben ober Couie, bag nicht aus Mecefe, fonbern aus tüchtiger Notentenntnis und Tonerzeugung in ber Reble einem Ganger ober einem Chor feine Runft ermachfe. Auch bie Forberung, bag ber Gingiculier lernen muße, in feinen Bortrag Leben und Geele ju iegen, greift noch gar nicht über bie rein technische Bilbung, über bas Bejes ber Formiconbeit binaus; benn ben Bortrag feelenvoll ju machen, iehrt wieberum nicht bie Abcefe, nicht bie Frommigfeit, fonbern allein eine tuchtige mufitalifche Technit, Die gang unabbangig pon allem anbern lebiglich auf ihren eigenen Gefeben rubt. Aber wenn uns alles Dbige auch in Betreff ber Inftrumental. mufit jugegeben wird (wiewohi gerabe mit biefer, fofern man ibr jumuthet, gang anbere Dinge barguftellen ais fich felbft, Die balbverrudten Ausleger Beetbovens, Die Rufunfte. mufiter in ihren "fomphonifden Dichtungen" unfäglichen Uufug treiben): fo fceint unfere Bebauptung, bag alle Dufit nur fich felbit, nur Tonbitter und nichts anberes, fein barguftellenbes Object jum Inhalt babe, b. b. unjere Auffaffung ber Dufit ale einer abfoiuten, rein auf fich feibit ftebenten Runft, menigftens im Gebiete bes Gefanges nicht feftgehalten merben ju tonnen. Der Gefang perbinbet ig mit ber mufifalifden Tonreibe, ber Delobie, bas Bort, bie ingifche Gebantenfoige, bas Bort aber bat immer feinen bestimmten Inhalt, und bie Berbindung biefer beiben Reiben mirb nun ale eine fo innige gebacht und geforbert, baf auch bie Dufit fich an ben Inbait bee Bortes genan anfchiiegen foll. Dan benft fich biefe Berbindung vieifach als eine fo innerliche, baf bie Dejobie aus bem Tert geboren, mitbin ju einem Tert auch nnr Eine Deiobie bie eigentlich richtige fein foll, bie er icon in fich trage, und ble ju finben, Cache bes rechten Componiften fein foll. Go benten es fich Leute, Die feine Componiften fint; fo reben auch Componiften, Die ben mahren Bergang ber Gache in ihrem eigenen Innern nicht fennen ober nicht feunen wollen, weil es ihnen intereffanter, geiftreicher icheint, jenem Dilettantenirrthum gn bulbigen. In Grogmeiftern wie Dogart feben wir etwas gang anberes. 3m Innern eines Runftiers, ber bie gottliche Begabung empfangen bat und nicht erft fich forciren muß, um etwas gu produciren, ftromt unaufborlich eine Rulle von Deiobieen aus verborgenem Quell bervor; er bort biefe Tone inneriid. er fonbert und firirt fie fich, und indem er fofort bas homogene perbinbet, ce in eine feste fünftlerifche Form bringt und in berjenigen Beidenfdrift barftellt, bie fur alle Dufiter iesbar ift, entftebt ein Dufilftud, eine Conate', eine Gumphonie, ein Marico u. f. w. Run ift nnter anderem and bie Grfindung gemacht

worben (bie wir jeboch nothwendig fur eine fpatere balten muffen ale bie ber Inftrumentalmufit, wie auch in ber Bibel bie Beiger und Bfeifer viel fruber vortommen, ale bje erfte Spur bon Befang) - bie Erfindung, baf man Borte und Gabe mit Tonen und Toureiben bon mufitalifder Art verbinben tann und bag beibe in ibrer Befammtwirfung ebenfalls ein icones Banges bilben. Go begegnet nun auch bem Componiften ein Tert, ber ibn entweber bon felber anfpricht, bag er bemfelben, gleichfam einem rechtichaffenen jungen Dann, eine feiner Tochter, b. b. eine ber Delobieen, bie ibm bereits im Ginne liegen, angutranen Luft bat; bie Gache gelingt (manchmal gelingt fie freilich auch nicht), im glinftigen Falle tritt bann Tert und Delobie ale ein fcmudes Baar por bie Belt. Auch wenn ber Text im Componiften eine Delotie erft ins Leben ruft, Die vorber noch nicht fertig in feinem mufitalifden Bewuftfein lag, ift ber Bergang im wefentlichen bennoch fein anberer; ber Text wird bem Componiften jum 3mpute, auf bie in ihm erflingenben Delobieen icharfer gu laufden und ju prifen, ob eine jum Berichein tomme, Die fich ju jenem Terte eignet. Run, wird man fagen, alfo wird fich boch eine beffer ju ihm eignen, ale eine andere, und eine britte wird gar nicht ju ibm paffen - eine Tangmelobie a. B. nicht ju einem Gebete- ober Tranerliebe; bann muß alfo boch bie Dufit gegen ben Inhalt, gegen bie außer ihr liegenten Objecte nicht fo gang inbifferent fein, fie muß bann boch felbft auch einen Inhalt haben, ber bem Textinhalt, alfo ben Objecten, Die Diefer barftellt, irgendwie entipricht. Allerdinge, eine Analogie mifchen ben Conbilbern, tie abfolut fur fich befteben, und gwifchen foldem, mas fich in Worten ausbruden lagt, b. b. Realitaten ber außern und innern Belt, befteht unleugbar, aber auch nur eine Analogie. Bon einer Dufit tann ich fagen, fie Kinge erhaben, feierlich, gemuthlich, ftolz, beroifch, beicheiben, religios n. f. m., an fich aber ift fie meber bas eine noch bas andere, fonbern es ift biefelbe poetifche Uebertragung bon Charafteren, wie wenn ich ben Rhein einen ftolgen Strom, bas Schweigen im Balbe feierlich, ein Dorf ober Saus freundlich neune, ober einen gotbifchen Thurm- und Rirchenbau ale architeftonifches Combol driftlicher Frommigfeit bezeichne. Rur bag biefe Charafterübertragung in vieler Sinficht auf tie Dufit barum noch leichter ift, ale auf Werte anderer Runft, weil ber Rlang unt Schall ale tas Bewegte eine Menge von Mobificationen und biefe in fo lebenbiger Beife annimmt, wie bies bie bilbenbe Runft niemale erreicht. Aus biefem Grunbe ift bie Dufit ber rebenben Aunft, überhaupt ber Sprache naber, aber bas Berhaltnis ift tropbem immer nnr bas ber Analogie. Daber ift bei ben größten Dufitern, fo munberbar fie biefe Analogie treffen, bag - wie bei Mogart - Text nub Dinfit mit einander geboren icheinen, bennoch bie Dufit bom Texte auch abgefonbert noch volltommen icone Dufit; bag man bas von unfern mobernen Componiften nicht fagen fann, bag bei ihnen nicht nur bas Bort, fonbern felbit bie Decoration und Maichinerie bes Theaters bagu gebort, wenn ihre Dufit einen Ginn haben foll, bas ift nur ber Beweis, bis ju welcher Armuth an Dufit fie berabgefunten fint. Und wie zeigt fich a. B. bei Banbel biefe innere Gelbftanbigfeit ber Dinfit barin fo beutlich, bag er, wie Chrofanter in feiner Biographie nachweist, einen und benfelben melobifden Gebanten gu ben allerverichiebenften Tegten wieber benfitt bat - und jebesmal fitt bie Delobie auch bem nenen Terte wie angegoffen (s. B. wenn er eine Garabanbe, Die jum Gingug eines Ronige auf einem mit Lowen befpannten Bagen ertont, hernach in einer anderen Dper Rote für Rote ju einem unvergleichlich iconen Rlagegefang macht). Gelbft unfer evangelifcher Choralichat bemeist bies; Die prachtige Geftmelobie: "Bie foll ich bich empfangen," ift componirt ju einem Sterblieb: "Balet will ich bir geben" - und umgefehrt ift unfer Beidengefang : "Ber weiß, wie nabe mir mein Enbe," entftanben aus einem frifchen Loblieb: "Dir bir Jehova will ich fingen!" Das ift bie Bobeit ber Dufit, bag fie überall bes Denfchen Leben und Ginnen, fein Leib und feine Freude hebt und giert, ohne felbft boch in bleje Begenfate bineingeriffen ju merben; fie ift ber Morthenfrang, ber ebenfo icon auf bem Saupt einer blubenten Braut por bem Altare rubt, ale er Die

bleiche Stirn einer Jungfran im Garge fcmudt. - Daneben ift immerbin noch ein Moment ju beachten, in welchem fich eine engere Berbindung mifchen bem ber Belt ber Birflichfeit angehörigen Inhalt und gwifden ber von ihr unabhangigen mufifail. ichen Schonbeit bewerfftelligt. Bir meinen bier nicht bie Doglichfeit, baft etwas mirt. lich existirendes in Tonen nachahment bargeftellt wird - bie fog. Tonmalerei, bie in foweit unverfanglich ift, ale in ber Ratur felbft, in ber organifden und unorganifden, Tone vorfommen, Die gwar an fich niemale icon Dufit find fnicht bie Ratur, fonbern nnr ber Beift, ber im Menichen maitet, fann Dufit machen), Die aber boch in ibealifirter Beije mufitalifc veranicaulicht werben tounen (wie Sturmeebranfen, ein Bachtelichlag ic. ic.); fonbern wir meinen bas Declamatorifche, mas bem Befang inwohnen tann. Bie bie Dufit, fo bat auch bie Sprace eine Art Rhothmus und eine Art Melorie, b. b. gewiffe Intervalle gwifchen boberen und tieferen Tonen, und ebenjo tanu in jeber Rebe, in jebem Gefpruche ber Unterschied von forte und piano, von sforzando, orescendo, diminuendo portommen. Das bat nun bie Rolge, baf ber Componift, wenn er einen Tert in Dufit feben will, nicht immer ben oben bezeichneten, rein mufitalifden Beg einichigat, fenbern baf er bie Borte feines Tertes fich fo geiprochen benft, wie fie richtig gefprechen flingen, und num bie auf biefem Weg erfennbaren Tonuntericiebe auf bie mufifaiifche Scala reducirt, moburch bie Sprache erft Gefang, aber allerbings ein teelamatorifder Befang wirb. Co entfleht bas Recitativ: es ift uns aufter Ameifel, baft bie recitativifche Singart, bas gehobene rhbtbmijd und melobijd geregelte Sprechen ber urfprungliche Debus bee Befanges mar, neben bem als Erager rein mufitaiifder, melebifder Tonreiben, bie nicht eine blos petengirte Decigmation, fenbern ein felbftanbiges Conbild barftellen, bie Inftrumentalnmiff berging : erft ale eine fpate fanftlerifche Granbung tonnen wir une bie Uebertragung wirflicher, rein mufitalifder Conbilber auf Borte benten; benn es geborte ichen bebeutenbe Entwidlung bes Dufifffinnes bazu, um bie Debnung ber Bocale im Gefang, Die ale biofees Sprechen gebacht gang unertraglich mare, ffinftlerifc erlaubt und richtig ju finben. Unfre großen Deifter freilich haben anch in Arien, Liebern, Choren u. f. f. beibes, bas rein Mufitaiifche, Melobifche, und bas Declamatorifche fo munberbar augleich m treffen verftanben, bag man meint, bie-Borte (g. B. bie Stelle: "Diefer Denich bort nicht auf zu reben Lafterworte zc." in Menbeisiobne Baulus) tounen aar nicht beffer gefprochen werben, ale fo wie fie bier gefungen finb. In biefem Rall, mo bie Dufit ftreng bramatifc wirb, ift allerbinge ber barguftellenbe Gegenftant auch jum 3nbalt ber Dufit geworben; fie ift aber eben bamit aus ibrem eigenen Gebiete icon beraus und in Berbindung mit einer andern Runft getreten; wo vollende biefes Declamaterifche pormiegt, wo (wie bei Richard Bagner) bie Defobie, bas abfolut Dinfifglifche vom Declamatorifden abforbirt wird, ba wird fich auch jebem, ber ba weiß, mas Dufit ift, fühlbar machen, baf bas feine mebr ift,

Offdigt un bief Berechtungen, von bener wir übergung find, do je jeer Borurtheligriech ein düngteren Genten fie jusépt vichtig indem wich, je feipe fig un ginnig befreuden mögen, mößen wir und gegen jenen "Letentsgelang." wennach bet mutfalligte Berniglönfelt und irgand einem anzemeichten nichtunffalligten "Sahlt erft beress wachger foll, als gegen eine Berquidung ertätern, die nieder ber Gedingstillung noch ber "Schulung m. göttlichen Eberni" frommt. In der Einstighund bei der Gediete leitzisch nichts anderes pu fernen, als fingen, b. b. en Ten richtig and ber Bruft man in der Kode erungen, der Reten richtig terffen, im Tatte beiden mit des Gunge mutfallis gut vortragen. Innet becamtserigke Moment im Gelange micht est immerika nach nichtig, ab der Schlie eine Text bestämtig ereichte; ih nam bed and dem Juhörer beites juglich fauble, den Genuß, den ihm der Text, und ben, medden ihm die Supit, beiers giedenheitig gemähre folj im der Gediete der Gedie Text, febre um ihn im Gelange richtig gemähren foll, die die fellen. Wer eine um Exte gestellen werken, die in feinen sowers Gereichtungskrieb sellen. Wer eine Gemutbebilbungeftunde in irgent einem Ginne foll man barum nicht aus ber Gingftunde machen; eine ebenfo unnotbige Beitverichmenbung ift es, wie Johanna Rintel gethan bat, jeber Gingftunde eine logifche und afthetifche Lection vorangeben an laffen; mas jum Bort - und Cachverftanbnis notbig ift, tann mit ein paar Borten gefagt werben. Lebrt euern Schuler nur erft gut fingen, öffnet ibm auch fur bie feinere und bobere Schonbeit bee Gefanges bas Dbr. - aber thut anbermeitig in Erziebung und Unterricht bas Erforderliche, um ibm Berg und Gemiffen richtig ju ftellen, ohne bag ibr biefe fittlichen Dachte fur bie Dufit und bie Dufit fur fie in Anfpruch nebmen wollt: bann wirb, mas jest noch nothwendig nebeneinander berläuft und eben in biefer felbftanbigen Bebandlung am richtigften gebeibt, feiner Beit fich im gereiften Menfchen von felbft ins richtige Berhaltnie feten, fo bag er auch bie Dufit wie jebe anbre Babe, mit religiofem Ginn, b. b. bafur bantenb ale fur ein Gefchent Gottes, ja fur eine ibm werbenbe Manifestation ber Rraft und Freundlichfeit Gottes, empfanat und genient, baf er ebenfo feine beiligften Lebensmomente auch mufitalifc weibt, und fein Muficiren auch ale ein bem Beren gebrachtes Lobopfer beiligt. Das giemt, wie gefagt. bem driftlich erzogenen, gereiften Denfchen, aber mas fo bas Enbe ber Erziehnug ift, mit bem tann man nicht icon anfangen. Das Rind foll (wovon unten Raberes) auch fon Religiofes fingen; aber es ift eine ber vielen pabagogifden Illufionen, wenn man glaubt, bas Rind merbe von foldem Befange wirflich religies angeregt; ift bie Melobie foon, fo vergnugt es fich an ter Melovie; ift fie ihm langweilig, fo fingt es, weil es muß; ber Inhalt felbft, ben ber Tert ausspricht, wird nur bei einem Rinbe bon feltener religiöfer Innigfeit, bei Rinbern gewöhnlicher Art aber nur in großen, and für fie ergreifenben Lebensmomenten wirflich tiefere Spuren im Innern gurudlaffen. Bir enthalten une baber, ber nüchternen Babrheit folgent, aller ber iconen Phrafen, in benen man ben Bufammenbang ber Befangsbilbung mit ter religiofen und fittlichen Bilbung enger machen will, als er ift: wir erfennen ben 2med und Berth bes Gingenlernens vielmehr naber in folgenben Studen.

1. Der Gefang ift eine Gabe, ein Talent, bas ber Denich, wenn auch in ungleichen Dagen, boch ale eine ju feiner Ratur geborige eble Anlage empfangen bat: alfo muß fie auch entwidelt, muß jur wirflichen Runft ausgebilbet, b. b. ju ibrer vollen Metivitat erhoben werben. Das ift ber Dant, ben ber Denfc bem Schopfer foulbig ift : fo bat leopold Mogart bie eminente Begabung feines Cobnes ale ein ibm anvertrautes Bfund betrachtet, fur beffen Anwendung er Gott Rechenicaft foulbig fei. Die Talente find ba, ber Ergieber ift verpflichtet, mo fie find, fie ju entbeden und ju cultiviren. Gerner: Die gebilbete Denfcheit befitt eine Gumme von Runftwerfen, Die ale Gemeingut, ale Rationalgut nicht nur in Ghren ju balten find, fonbern auch im Beifte ber Ration lebendig bleiben follen. Berte wie Banbele Deffias, wie Sandns Schöpfung geboren ber Ration, ebenfo gut ale Schillere und Goethe's Dichtungen. Um lettere ju genießen, braucht man nicht felbft Dichter ju fein, aber wenn jene Dufitmerte am leben bleiben follen, fo mugen ftete Rrafte ba fein, um fie auszuführen. Diefe Rrafte muffen gewonnen, muffen gebilbet werben. Aber auch icon um folde Werte genießen ju tonnen, muß eine Grundlage eigener funftlerifder Bilbung vorhanden fein; nur bei menigen wird ein befto reicheres Daft anberweitiger Bilbung ben Dangel fpeciell mufitalifder Bilbung in fo weit beden, bag auch fie im Stanbe find, ein mufitalifches Aunftwert mit Beift aufaufaffen und rein ju geniefen.

2. Eden bleint ift gefagt, baß jerer foll Offenagmerricht erholten. Wag Stimme the Geber nach fo wenig verfprechen, die Beründes ift est jerenfalle werth. Dies ich naub bem nicht mundigigen Ormach, weit ber Offenagmetrricht auch bem Sprechen zu flaten fommet, indem er bie Opvachergane istliet; melter aber betwegen, mel die ich fewacher Begaben zurü fließe im met Schreifiglicht er die Glaufers felbt auf biefen Beben immer einiges erzieit merben fann. Im gangen werten bereinigen Indibaben, auf erten alle Wilde erzeichtig is, bed immer met meintig fein, fonft finnte nicht in an tenne alle Wilde erzeichtig is, hoed immer an wentig fein, fonft finnte nicht in

3. Rigi auß Disigem ber Bued noch miller in ber Buhunfi, als in ber Beginnunt, in ihr beit bed nicht is gemeint, alb hilte nicht bes Allen auß in isteme Kennstreif ichen ber Mittel, im an bem, mas ei fernt, fich alfebell auch ju refresen. De anmittelber befohrt fich je beit Kennen, wie bad mußfalliger, bad einjachte Krieden, bad Rich aldlin etern int anbern flingt, fit fichen in Aumilbert und ein Rumlignung, it Beseite in ber Breide bed Schma. Des bereiflungt fich auch der Gemeinsegtung fehm bie Gudule, er erführt in ber Gedunatunden, it Gagnen bit ber unf denne bad Richt

aus, bas ber Gemeinbe gutommt.

Babag. Encoffopabie. IL

4. Die Bebentung bes Gefangunterrichts befteht fomit mefentlich barin, bag er ein Theil ber afthetifchen Bifbung ift, und gwar berjenige, ber auch in bie nieberften Rreife bes Bolles eingeführt merben tann, alfo ber popularfte. (G. b. Art. Aefthetifche Bilbung in ber Bolfeidule, Bb. L G. 274.) Und ba bie afthetifche Bilbung ein burchaus mefentlicher Theil aller mabren Bilbung ift, fo burfen, wie Raumer bunbig fagt, (G. b. B. III. 2. G. 217) "chne Befang Rinber nicht aufwachsen, aus benen man mabrhaft gebilbete Menichen beranguziehen munfcht." Dag ber Gefang beim Gottestienft, bei Boltefeftlichkeiten, bei ber Bansanbacht, bei Turnfahrten u. f. m. angewendet wird, bas lagt jeten erfennen, bag biefer Unterrichtszweig einen braftiichen Berth hat; aber er batte biefen nicht, wenn nicht Religion und Leben bas Dement ber Runft ale poetifchen Gomud in ihren Rreis aufgenommen und baburch ber Bflege unt Ausübung terfelben eine geficherte Ctatte im nationalen leben bereitet batten. Auferbem perbindet fic bamit noch ein und ber andere Gewinn fur bie Befammtbifbung, ben wir zwar nicht mit bem reinen 3med aller und auch tiefer Runftühma permechieln burfen, aber in tie patagogifde Bebeutung biefes Unterrichtefaches miteingurechnen haben. Sans Georg Rageli fagt in ber Borrebe gu feiner Befang. bilbungelebre (1810): "Durch feine anbere Aunft wird bem Rinbe fein gefelliges Berbaltuis ju feinen Mitfdulern auf eine fo mobithatige Art jum Bewußtfein gebracht. Brub lernt es auf biefem Lebensmege ale Individuum feine finnlich geiftige Thatfraft, feine Runftfraft fennen, lernt burd barmouifdes Bufammenwirten mit antern Rinbern feine Menfchentraft tennen, leent frubgeitig fo feine bobe Bestimmung abnen." (Letteres ift freilich icon an ibeal anfgefaßt; ber Lebrer fann im Befang feiner Schiller icon ein Combol, ein poetifches Abbild ber Gemeinfchaft aller Glanbigen und Geligen auf Erten und im Simmel erfeunen, aber ob je ein Eduler auch beim iconften Befang, an bem er Theil nahm, biefe Ahnung von feiner Bestimmung befommen bat, ift und febr meifelbaft. Go mugen wir auch ber Deinung von Golafc, Ginrichtunge. und Lebrplan fur Dorficulen rc. 1. Auft. G. 90, bag ben Rinbern auf bem Bege ber Gefangebilbung - b. b. ber Runft, ale Erfan fur bie ihnen ungugangliche Biffenfchaft - "ein Ginblid in bie Tiefen best innern Lebens ju verfchaffen fel," mit ber febr profaifden Behauptung entgegentreten, bag und noch nie ein Rind porgetommen ift, bem ber Befang, überhaupt bie Dufit, einen Ginblid in Die Tiefen bes innern Lebene" gemabrt batte; fammt und fonbere feben fie Wefang und Dufit ale einen fconen Beit-

- - of Garyle

vertreib, ale einen lieblichen Schmud bes Lebens an ober auch ale etwas, mas nun einmal mit jum Bernen gebore. Die Tiefen bes innern Lebens, bie in ber Dufit gur Ericheinung tommen, find obnebin nur eben mufitalifche Tiefen, in bie man erft allmablich bei wirflich fortgefdrittener Ruufibilbung bineinfchauen lernt.) "Batb wird ibm," fagt Rageli weiter, "unter zwedmäßiger Leitung Die Gingftunbe unter allen Lehrftunden bie liebfte; er gewinnt auch ben Lebrer lieb, ber es einer fo foftlichen Gabe theilbaft macht." Das find Bortheile von nicht geringem Belang. Ebenfo ift gemiß, bag bie Bilbung und Bereblung bes Befcmads bie Birfung bat, baf ber Rogling an Coledtem, Bemeinem, Baglidem fein Boblgefallen mehr bat, alfo g. B. an baurifdem Bejoble fich feiner Beit nicht betheiligen wirb. Rur muß, wenn biefe Grucht wirflich reifen foll, nicht nur bie mufitalifche Biibung noch nach ben Schuljahren fortbauern, fonbern auch bie übrigen Geiten bes jugenblichen Lebens mugen, gang unabhangig von ber mufitalifden Fortibung, unter ber Bucht guter Gitte fteben; Die Dufit allein vermag nicht einer Robeit ju fteuern, Die ben gangen übrigen Denfchen beberricht, fonbern in biefem Rall wird fie felbft wieber in biefe Robeit bineingezogen. Das ift's, mas uns bei ben Brobuctionen mancher Befangvereine fo ftorent entgegentritt: aus ber mufitalifchen Cultur, Die ben Leuten beigebracht ift, bort man bie univerfale Uncultur beraus, bie fie beberricht. In biefem Ginne forbern auch wir, bag bas Leben und bie Runft einander bie Sanbe reichen muffen, aber baju beburfen wir feiner neuen ascetifch-mufitalifden Bilbungsorganifation, fonbern einzig beffen, mas bon jeber ju thun nothig und moglich mar, baft fomobl ber Dufifunterricht ale bie fittliche Erziehung, jebes in feinem Theil, feine Coulbigfeit thue.

Ueber bie Dethobe bes Gefangunterrichts nach feinen verichiebenen Arten und Stufen, feweit wir bier barauf einzugeben haben, bemerten wir Folgenbes.

1. Bie bas Rind lange guoor, che es lefen und ichreiben, b. b. bie Gprache funftmatia banbbaben lernt, icon bee Sprechens machtig wirt, fo beginnt auch bie Befangsbilbung nicht mit Tonleiterfingen ober gar mit Rotenlernen, fonbern mit wirflichem Befange; Die Mutter fingt bem Rinbe por, bie Gefdmifter fingen gufammen und bas Rleine fingt ohne weiteres mit. Gein Bebor faßt ohne alle funftliche Bermittlung bie Delobie auf und bie Stimme reproducirt biefelbe. Die mufitalifche Begabung wirb fich icon an biefem Anfang bes Bilbungsmeges verratben: bas talentvolle Rind wirb viel mehr bon bem auffaffen, mas es bort und wird basfelbe rein nachfingen, wird eine geborte und angreignete Delobie auch nie wieber vergeffen, und wenn es biefelbe irgendwo bort, bie fleinfte Beranterung fogleich mabrnehmen. Ebenfo mirt es frub (mit 1-11/2 Jahren icon) ju ertennen geben, baft, wenn a. B. Die Mutter eine fcone, gebilbete Stimme bat, es ben uncultivirten Befang feiner Rinbsmagt febr mobl ale ben minbericonen unterfcheibet. Das fint erfreuliche Beichen, bie ben Erzieher berpflichten, bem Talente balb bie nothige Rahrung ju geben, und gwar burch bas Erlernen eines Inftrumentes (f. bie Mrt. "Inftrumentalmufit" und "Clavierfpiel"). Aber auch bas weniger begabte, auf Dufit weniger aufmertjame Rind muß nicht nur, wenn es mitfingen will, wegen Unficherbeit ber Stimme nicht jum Schweigen verurtheilt. fonbern ausbrudlich aufgemuntert und angehalten werben, mitgufingen. Wenn freilich abfolute Unfabigfeit Tone ju untericeiben, alfo Dangel an allem mufitalifden Bebor obwaltet, und bies nach langem und gebulbigem Berfuchemachen einmal conftatirt ift, bann ift jebe weitere Dube vergeblich und fur Lehrer und Schuler eine Blage; mo aber folder Raturmangel nicht vorhanden ift, ba wird fich jenes anfangliche Comanten und Deteniren allmabiid geben. Das Bufammenfingen giebt auch bie unficheren Stimmden Ins richtige Geleife. Dan nimmt bas in Familien mabr, wo baufig, etwa bei ber Sausandacht, aufammengefungen wird; basfelbe Refultat geigt fich in Rleinfinderschulen, wo bie begabteren Rinber fogar fecuntiren lernen, wenn bie Lehrerin mufitalifd genug ift, um felbft richtig ju fecuntiren. Es tann aber auch fcon bie Mutter, wenn bas Rind eine Melobie einmal feft finne bat, bagu fecunbiren: bas

nothigt ben fleinen Ganger nicht nur, fich ritterlich gn halten, es hilft ibm alfo ber ameiten Stimme gegenüber gur Feftigfeit, fonbern es macht bem Bebor auch icon bas Schone ber Barmonie und Die erften, einfachften Gefete berfeiben fühlbar. Rur greife man, nm Daterial ju haben, nicht gnerft nach ben Gaden, bie erpref für fleine Rinber gebichtet und componirt worben finb, in benen fo oft auch fein Funtden Boefie ift. Darunter meinen wir nicht biof jene aibernen Berechen, in welchen frobel ben Ball. ben Burfel u. f. m. anfingen iaft, um Boefie und Geometrie, Spielen und Denten ju vermablen, ober jene aus ben philanthropiftifchen Rreifen bervorgebenben Muffjarungsliebden, fonbern felbft driftliche Reimereien, wie bas oft abgebrudte : "3d bin ein fleie nes Rinbelein und meine Rraft ift fomad," fint fo unfinblid, fo finbifd, baft fie feinem Rinbe von gefundem Ginne gnfagen; lieber fingt es fogar irgend einen baaren Unfinn, veraufiat fic an Bortern und Gilben ohne allen Berftand und Bufammenbang, Und wie wenig haben wir nothig, nach folechter Baare ju greifen, ba fo viele mirtlich poetifche Gaben für unfere Rinter alleuthalben bereit liegen! Lieber wie: "Dute bin ich, geb jur Rub," - "Bie mit grimm'gem Unverftant je, (Chrift Rorie, bu manbeift auf ber Gee"), - "Bord, wie fcallte borten fo lieblich berber," (bas Bachtellieb) -"Lofet mas i euch will fage" (Bebeis Rachtwachter), - "Beil ich Befu Coaflein bin," - "D bu beilige, o bu felige ze." (beutiche Umbilbung ben O Sanctissima); ferner geiftliche Arien (bie biefen Ramen nur ale Gegenfat aum figural. und anm Choralgefang fuhren) wie , Großer Gott, wir banten bir," "Die Gnate fei mit allen," "Bir werfen uns barnieber" (urfprunglich beutider Defigefang von Dlichael Sanbn), "Dir ift Erbarmung witerfahren," "Deine Seele fehnet fich" u. f. f., inebefonbere aber unfere Rirchenchorafe, befonbere bie lebhafter routhmifirten, wie "Lobe ben Berren, ben machtigen," ,lobe ben herren, o meine Geele," "Aus meines Bergens Grunbe," "In dulci jubilo" ie. - und neben biefen weltliche Bollelieber, teren bod mande auch ale Rinberlieber branchbar find (wie: "3d batt' einen Rameraben," "3m Balb unb auf ber Beibe," "Morgenroth" u. a.); bann wieber eine Mittelgattung, wie: "Die beiligen brei Ronig', Die tommen bei ber Racht," se.; - wie follte bei foldem Reichthum bes bentiden Bolles an ten einfachften, anfpredentften Liebern nach Schlechtem gegriffen werben fonnen! Ge muß and bon biefen erften Befangoftoffen gelten, mas bon Jugentidriften, namentlich Grafblungen fur bie Jugent gilt, bag fie nur bann augelaffen werben burfen, wenn auch ber reife, gebilbete Denfc fich baran erfreuen fann, b. b. wenn fie Boefie baben.

In tiefer Beife, b. b. einfach nach bem Bebor, ift ber Befangunterricht ais Borfingen und Ginuben von Liebern fortunführen, auch wenn bas Rind bereits in bie Soule eingetreten ift. Benn Bormann (Unterrichtstunte 1. Aufl. G. 178, f.) perlangt, bag immer erft ber Tert ficher auswendig gelernt fein muße, ebe man ibn fingen lagt, fo find wir zwar mit ber Detivirung, bag ja nicht bas Wort zum Tone, fonbern ber Ton jum Borte bingnfomme, nicht einverftanben, weil bies, in folder Allgemeinheit gefagt, nicht richtig ift; bie fconen Sequengen bes Mittelaltere g. B. find menigftene anfange einer ohne Borte fcon verbantenen Delotie unterlegt morben; große Deifter, wie Dogart, baben ibre Arien oft icon fertig im Robfe gehabt, ebe ber Dichter mit ben Borten fertia mar; und fo haben wir auch fur unfere Schuler oft eine fcone Delobie im Ange, an ber wir erft einen, menigftens einigermafen geeigneten Tert fuden. Das rein Dufitatifche ift unabhangiger bon ben Borten, ais man gewöhnlich alaubt; wir baben barfiber uns oben icon ausgesprochen; wobei fich aber von felbft verfteht, bag, je genauer beibes jufanmenpaßt, je mehr bie DRnfif in ihrer Art ein trenes Abbitb bes Tertgebantens ift und umgefehrt, befto vollftanbiger, weil poetifc und mufitalifch in gleichem Dage, auch ber Genug ift. Aber mit ber praftifchen Regel Bormanne find wir bennoch einverftanten ; vornehmiich aus bem Grunde, well bann bie Musfprache im Gefang eine reinere und richtigere fein mirt, ale menn Text und Delobie mit einander gefernt werben. Denn barauf muß gleich bon born an ftrenge gefeben

werben, baft bie Borte richtig gefprochen werben. - eine Regel, Die fich freilich in erfter Linie bie Lebrer merten mugen, bie jo gar leicht bagu tommen, beim Gefang in Schule und Rirche bas 3 wie C, bas E wie Me (ober auch umgefehrt, bas C in Gbre ebenfo fcarf wie in Emig), bas U wie D, bas D wie A, bie Confonanten emweber gar nicht ober ihrer mehrere ale ba find auszusprechen, Jeber Unrichtigfeit im Intoniren muß bon Anfang an entgegengetreten werben; es rubrt bas wibrige Gallen, ba bie Gouller ben Grundton, ben fie beim Beginn bes Berfes in C batten, in ber letten Rote als A ober An fingen, einzig baber, bag ber Lebrer nicht genug auf icharfe Ginhaltung ber Intervalle bort und tringt; namentlich ift es bie Quart, bie alle noch ungeschulten Ganger gerne gu tief nehmen; bas brudt bann auch bie Terg berab und fo fintt man von Beile ju Beile. Die Untericbiebe bes piano und forto tonnen auf biefer Gtufe noch nicht viel berudfichtigt merben; ber Lebrer bat nur barauf gu feben, baf jeber Ton woll und hell aus ber Bruft fommt, Mund und Babne geborig, aber nicht in unfconer Beife aufgetban merten; ein fdiichternes Gingen, bas vielleicht erft in ber Ditte bes Berfes recht borbar wird, ift ebenfowenig ju bulben, ale jenes Beidrei, ba jeber Couler ben anbern ju überbieten fucht an Rraft ber Stimme. Gine Denge bofer Gewohnbeiten feben fich bier icon an, wenn ber Lehrer ftatt ihnen ju fteuern, fie entweber felber an fich bat ober unbeachtet fant; fo ber fpedige, fropfige Zon, mit bem fo oft felbit Befangvereine behaftet fint, bie Grogeres in Rirchen- und weltlicher Dufit unternebmen; fo bie faliche Trennung bes Diphthonge, ba 3. B. im Bort beilig in ber erften Gilbe ber Laut i ftatt bee Laute a gebebnt wird; fo jene baglichen Borfcblage, ba man feinen Ton frifc und rein fo einfest, wie er beifen will, fonbern erft von einer Tera ober Quart aus in ihn hincinruticht; fo auch bas abicheuliche Binubergieben eines Tons in ben anbern, ebe noch ju bem zweiten bie rechte Beit ba ift. 3m übrigen verweifen wir auf bie noch betailirteren Anmelfungen bei Bormann; wir halten nur bie Forberung nicht fur gang angemeffen, bag bie Rinber, wenn ihnen ber Lebrer eine Delobie porfrieft mogu auch wir bie Beige fur bas bei weitem befte Inftrument balten), bagu leife aber erfennbar, ohne noch mitgufingen, ben Saft folggen follen. Das mare jebenfalls erft fur bie folgende Stufe geeignet, wo in tiefer wie in anbern Sinfichten ber Couler ans ber Unmittelbarteit berausgeführt wird und bas, mas er feither nur als Banges fennen lernte, mas ibm ale Banges lebenbig entgegentrat, fofort anafpfiren muft (wie er. nachdem er icon langft fprechen tann, nur erft im Lautiren bie 2Borter analpfirt).

2. Bie lange man auf biefer erften Stufe perbarren foll, ift nicht mobl im allgemeinen ju beftimmen; Bormann a. a. D. fagt nur: "Die alteren Cofiler werben mit ber Rotenidrift befannt gemacht;" Gilder lagt (Rurgefaßte Befanglebre, Tub. 1845 G. 17.) ben meiten Cure fcon im 8. Jahre beginnen. Ge wird wohl bier theile auf bie ju machenbe Erfahrung bes einzelnen Lebrere und feiner wie feiner Schaler Befabigung, theile auch auf ben gangen Lehrpian und bie auszumittelnbe Stuntengabl antommen, um bierliber zu entideiben. Das Befentliche biefer zweiten Stufe ift, baft nicht mehr bem Bebor nach, fontern nach Roten gefungen, b. b. in ber Beife mirt. lider Runfthilbung, mit Cinfübrung in bie Befete und Reichen ber Tonfuuft verfabren wirb. Bas vorber unmittelbar aufgefaßt und reproducirt murbe, bas Lieb, bas wird jent auf feine Elemente gurudgeführt, und erft aus biefen bas Bange wieber aufgebaut. Die einzelnen Tone mugen jest auf Die Scala reducirt, biefe mit all ihren Beranderungen, b. b. mit ben verichiebenen Tonarten fomobl ale mit ben gufälligen burch Rreng, Be und Auftofungezeichen bestimmten Erbobungen und Erniedrigungen eingelibt merben. Dan bat biegu negerlich einen eigenen Apparat (Gefangsapparat von Armin Grub, befchrieben in Lubens pao. Jahresb. XI. 1857, G. 459) erfunden, ber febr finnreich ift; wir glauben jeboch, bag bie Bioiine ale Unterftubungemittel anereicht, unb bağ nech mehr fur biefen 3med bas Clavier a'le erforberliche Aufchaulichkeit gewährt, wo alle Tonveranterungen in Bestatt von Taften und fchen fertigen Tonen bem

Couler jur Evibeng gebracht und mit ihren Ramen eingeprägt werben fonnen. Dan fonnte fragen, ob bas überhaupt nothig fei? Gur blejenigen Rinber, bie fpater ben Befang, überhaupt Dufit, ale Runft fortjeben follen, verfteht es fich von felbft; von ibnen muffen wir auch fagen, je fruber fie bie Rotentenntnis, bie Zaftarten u. f. f. fic erwerben, um fo beffer ift es; bagu ift bas 8, ober wenigftene 9. Jahr nicht mehr gu frilb. Aber gilt bas auch von gangen Schulclaffen? Much in gelehrten wie in Boltefoulen figen viele Schuler, Die fpater feinen Gebrand mehr pon Roten und Rotenfoluffeln machen werten, ift's alfo nicht purer Beltverberb, blefe Dinge auch in ber Schule haben ju wollen? R. Reinthaler in Erfurt bat nach ber Borrebe ju feiner "belligen Baffion in 6 Faftenanbachten" (Erfurt 1837) eine Menge von Choralen unb Choren vierftimmig ohne Roten, blog burche Bebor, vollfommen ficher eingenbt; unb genan betrachtet fingen auch bie meiften Mitalieber von Gefangvereinen, obgleich fie bie Roten por fich haben, boch nur nach bem Bebor. Dennoch mugen wir fur Die Schule, Die Bolfeichule wie ble gelehrte, forbern, bag nach Roten gelehrt wirb, und gwar aus folgenben Brunben: 1) Alle fpatere Fortbilbung, bie biefer ober jener Schuler erhalten mag, fest poraus ober macht es munichenswerth, baf er bie mufitalifde Darftellungsweife tenne. In ganbern, wo bas firchliche Bejangbuch mit Roten verfeben ift, jumal bet ben Reformirten, wo manche Bemeinten ihren Choral vierftimmig fingen, ift bas ichlechtbin nothwendig. 2) Ein methobifder Befangunterricht, ba ber Schuler ein vollfommen flares Bewußtfein bon ben Intervallen, ben verschiebenen Langen und Rargen, bem Taft u. f. w. erlangen foll, ift ohne bie Anschauung, bie bie Roten gemabren, gar nicht moglich. Gind auch viele Couler ba, ble nach bem Austritt aus ber Schule vergeffen, wie bie Tonarten beigen und mas fur Borgeichnungen fie haben, bennoch ift felbft fur fie bas Rotenlernen ein wichtiges Bulfemittel, um Delobicen richtig und feft fich einzupragen. 3) Birb vollente in einer Schuie einiger mehrftimmige Befang getrieben, fo ift es bagu gewiß viel mubfamer, bie untern Stimmen ohne Anfchanunge. mittel bem Bebor und Bebachtnis einzupragen, ba fie wenig melobiofes baben und bie naturliche Reigung immer wieber jum unisono mit ber erften Stimme verledt. Aber ift benn bie Dibe, Die bas Rotenternen verurfacht, nicht viel zu groft, zu geitraubenb im Berhaltnis gu bem, mas bamit gewonnen wird? Der Mefthetiter Bifcher fagt in ber Borrebe jum letten Band feiner Mefthetit, er habe mobl gefühlt, bag er von Dufit auch ein Benaueres verfteben follte; aber immer habe er ein tortiches Granen bor ben Roten empfunden, baber er bie Bearbeitung bes bie Dufif betreffenben Thelle feines großen Berfes einem Cachverftanbigen (Brof. Roftlin in Tubingen) übertrug. Diefes tobtliche Grauen por ben Roten ift bei vielen anbern biok ale vermauente Abneigung porbariben, tie Roten einmal recht tuchtig und feft fich einzupragen, ba biefe Arbeit felber um nichts mubfamer ift, ale lefen ju lernen, mas bod Danner und Rnaben nicht icheuen. Aber auch Schulmanner haben biefem tortlichen Grauen Recht gegeben unb beshalb eine fogenannte , Bolfonote" erfunten, b. b. bie Biffernichrift anftatt ber Rotenfdrift, Die icon von Rouffeau, bem fanatifden Saffer alles Beftebenben; eller Gultur gegenfiber ber Ratur, alfo auch ber Rotenfdrift mie ber barmonifirten Dufit, aufgebracht, aber mieter fallen gelaffen worben mar. Ge batte etwas plaufibles, ftatt ber bem Souler gang ungeläufigen Rotentopfe ble ibm befannten Biffern gu feben, ble ja in ber That auch bie Intervalle richtig bezeichneten. Gingelne Danner, wie in Burttemberg Auberlen, baben auf biefem Bege große Erfolge ergielt, inbem ibre Couler ein in Riffern bictirtes Stud aus ihren Beften fogleich richtig an fingen im Stante maren. \*) Affein wie biefe Erfolge vielmebr ber Tuchtlateit und bem Gifer ber Lebrer, ale ber Bolfonote felbft jugufdreiben fint, fo leibet bie lettere an Gebrechen, Die fie balb wieber

<sup>\*)</sup> Auch ans neuerer Beit bort man noch bon einer Ernenerung bes Biffernfingens in Breiter beime berm Erem Bebond: ber Erfolg wird aber berfelbe fein, wie einst bei uns. (G. Mibens plibag, Jahrenbercick, XII. 1888. G. 400 ff.)

an antiquiren notbigten. Abgeseben von ber großen Aufchanlichfeit, Die bie Rotenfcrift bietet, und von ber bewunderungemurbigen Leichtigfeit, mit ber fich alle bie vielen Beichen, bie bie DRufit gur vollftaubigen Gelbitbarftellung in Schrift bebarf, in ibr vereinigen; abgefeben ferner von ber Unmöglichfeit, mit ben Biffern auch außer ber Schulftube und bem Cher bes Biffernlebrere in ber mufifalifden Belt burchzufommen, ober and nur eine orbentliche Partitur in Biffern gu feben, liegt bie Sanptichwierigfeit barin, bag bie Biffernidrift bei jeber Mobulation bes Tonftude in eine andere Tonart entweber umgiffern, b. b. mas anfangs 3. B. 5 bieg, nun eine Beile ale 1 behanbeln muß (fo in C ift G = 5, mobulirt nun bas Tonftud, wie felbft bas einfachfte es thut, nach ber Tonart G binuber, fo ift jest G = 1, C aber = 4), ober aber ihr Brincip aufgiebt und ben Gouler gang rathlos lagt (tenn wenn er fich gewohnt bat, bie Biffer 3 ale Terg ju fingen, fo ift im angegebenen Sall eine Beile nicht o, fontern b bie Terz, fie flingt alebann ale Terg und boch ftunbe, weil o = 1 ift, h = 7.) - Alfo Roten muffen bie Schuler leruen, Banbtafeln mit großen Rotentopfen find bagu febr praftifc; bat man bie Beit bagu, fo ift's febr gut, wie beim Schreiblefeunterricht, jo auch bier bie Schuler bie Roten felbft fogleich fcreiben ju lebren. Aber fo wenig wir bie Roten fallen laffen, fo gewiß auch muffen wir, wie fich von felbft verfteht, tie Intervalle burd Bablen bezeichnen; jeber Duffler fpricht von Tergen, Quinten, Geptimen zc., baber fur bas erfte Statium bes Unterrichts bie Bezeichnung ber Toue burch Biffern gang zwedmäßig, ja nothwendig ift. Rageli bat bie Delobit, Rhpthmit und Dynamit getrennt behandelt, bas ift zwar peftaloggifch gemefen, aber unpraftifch; alle Taftarten 3. B. an Ginem Tone burchquarbeiten ohne Delobie mare tobtenb langweilig fur bie Rinber. Giebt es boch gerate in ber Dufit eine Denge von Beichen, Regeln zc., bie am beften bei erfter Belegenheit beigebracht werben, ohne bag man einen eigenen Ort im Softem fur fie auszumitteln und barauf ju marten braucht. Dan wird alfo erft biefe verschiebenen Lebrftude in einander ichieben muffen; wie fich bas in einfacher Beife bewerfftelligen faft. bat Gilder in ber oben angeführten Befanglebre gezeigt. Mu Liebern, Die bem eben tractirten Benfum entsprechent, immer gugleich gelernt merben, wird fofort immer bas neu gefernte (a. B. eine neue Ton- ober Taftart, bie verfchiebenen gufälligen Borgeichnungen zc.) eingeübt, bas Alte baran wieber in Erinnerung gebracht. Mande Lebrer laffen bie Rinter, mabrent fie ein Stud fingen, jugleich mit ben Banten vor fich bin und ber ben Taft ichlagen; bas ift bafflich anzuseben, faft wie wenn man in einer Rabrit mare, mo alle Dafdinen geben. Es nutt obnebin nichte, benn Rinber fingen nicht nach bem Tatt, ben fie folagen, fonbern folagen ben Tatt barnach, wie fie fingen, ob er nun richtig ober falfc, gleich ober ungleich ift. Chenfo hafilich aber ift's, wenn ber Lebrer, ohne bag bies abfolut nothwendig ift, alfo auch bei eingenbten Gachen, mit bem Stod ober mit feinem Tritt ben Taft borbar macht; bie rechten Rapellmeifter birigiren gang fille, und in ber Schule braucht überhaupt, mas einmal gelernt ift, nicht wie eine Dper ober Somphonie birigirt ju werben. Giner befonteren Dynamit bebarf es obnebin nicht, ba bie wenigen Puncte, auf welche fie fic rebucirt, bas forte, fortissimo, mezzo forte, piano 2c., bann crescendo unb decrescendo, fich alle bei ben Studen felbft gelegentlich volltommen einuben laffen. Die italienifchen Ramen find beigubebalten - es fint ibrer fo wenige, baf ber Gouler fie febr leicht fammt ibren Beiden behalt. Gind einmal bie wichtigften Tonarten abfolvirt (4 Rreuge und 4 Bo fint bas auferfte, wogu man porgufdreiten braucht; es giebt Lebrer, Die fogar mit 3 Tonarten, C, F und G vollfommen ausreichen, ba fie, mas in D und B ftebt, auf C, was in Es und E flebt, auf F, mas in A und As flebt, auf G reduciren; jeboch ift's gut, wenn bie Schuler auch bie übrigen bis ju obiger Grange fennen fernen); find alle Saftarten, alle tonamifden Untericiete burchgenommen, bann bebarfe gar feines weitern Unterrichts, ale ber fortwährenben Ginubung geeigneter Stude, an benen alles Belernte ftete feine Unwendung findet und immer ficherer fich feftfest. Sier find bann einftimmige, zweiftimmige, auch breiftimmige Gane (fei es baft ber Lebrer bie 3. Stimme

fingt, ober bag bie Altiften fle übernehmen) in geboriger Abmechelung zu gebrauchen. Wenn wir fur ben erften Unterricht, ber bas Bebor und bie Stimme erft grundlegenb bilben foll, Die Beige als beftes Bulfeinftrument empfohlen baben, fo murbe nun ffir biefe Ginfe, b. b. fur eine wohlgeubte Dberelaffe ein autes Clavier weit bas befte fein; namentlich viel beffer als jebe Schulorgel, ba ber Orgelton, ber ohnebin nur in einem großern Raume icon ift, mo er feine Dacht entfalten tann, auch in fielneren Berten burd fein gleichmäßiges Forttonen ben Gefang ju febr bedt. Das Clapler empfiehlt fich überties barum, weil bann auch folde fleinen Chore ausgeführt merben tonnen, Die urfprünglich mit Begleitung von Inftrumenten gefett finb. Bir felbft finb oft beffen Beuge gemejen, welch eine Freude es fur eine wohleingeubte Schulclaffe ift. wenn fie mit bem Clauler etwa Dogarts "Das flinget fo berrlich," ober ben Bochgeitdor aus Cherubinis Baffertrager (naturlich mit anderem Tert), ober ben Jungfrauendor , Lobt ben herrn jum Rlange ter Galten," aus Debule Jojeph und Achnliches ausführen fann. Das aber ift bann eben bes Lebrers Aufgabt - und gugleich bie Brobe für feinen Gefchmad, bag er, ftatt fich ein paar gebrudte Cammlungen angufchaffen und biefe mit bem Guten und Schlechten, was barin fem mag, Jahr aus Jahr ein gu treiben, vielmehr aus bem gangen, unericoopflich reichen Coabe ber Tonfunft in allen ihren Gattungen bas fur Rinbergefang fich Eignenbe felbft fammelt. Es liegen in Mufitwerfen aller Art, namentlich auch in ben alteren, einfacheren Dbern eine Menge ber iconften, vollsthumlichften Diotive, bie, wenn fie ber Bof- und Refibenggefdmad langft vergeffen bat, bem Bolte noch erhalten gu merben verbienen. (Danches biefer Art ift in ber Lieberfammlung von Rraug und Beber, noch Ausgemablteres in einem fleineren Beite: 24 mehrftimmige Rinbergefange fur Coule und Bans, von Banner, Tubingen bei Dfianber 1857, enthalten.) Die Texte mußen in allmeg meift burch antere erfest merben, mas aber - im Sinblid auf bas oben über bas Berbaltnis von Tert und Delobie Gefagte - bel einiger Befannticaft mit beutider Boefie und Literatur und bei einigem Gefdmade nicht fo fower ift. Bas jebod in feiner Goule feblen barf, mo man es ju Leiftungen pon obiger Art bringt und wo nicht, bas ift eine geborige Angabl von Choralen und eine Auswahl von Bolfeliebern. Die erften betreffent, fo mugen alle tiejenigen, welche in ber Rirche gebraucht werben, namentlich auch bie jum liturgifden Theile bes Gultus geborigen, bon ber Soule volltommen eingeubt werten, bamit bie junge Gemeinte mit ber ermachfenen ben Gotteebeienft feiern tann; muß boch oft bie Jugend ben Gefang ber Gemeinbe leiten belfen. Diefe aber - auch barin mußen wir Bormann belpflichten - find burchaus einftimmig ju fingen, benn bie Gemeinte fingt bie Deloble, und eine Altftimme bon irgent einem Choral inne ju baben ohne bie Delotie beift gar nichte bon ibr baben. Dagegen bafit ber meiftimmige Gefang fur bie im gangen nicht vielen Choralmelobicen, ble in ber fogenannten rhothmifden gorm wirfich foon und ausbrudsboll find, bie aber in ber Rirche fo nicht gefungen werben; Die Goule fann fie bann ale ihren Befit, ale mirtliche gelftliche Bolfelieber anfeben. Die weltlichen Bolfelieber find Ihren Delobicen nach ebenfalls portrefflich geefanet, nur find ble erotifchen Terte unbrauchbar. Die Unterlegung anberer Terte geht an, wenn ber Urtert im Orte unb ber Begend nicht gerate befannt ift; wo aber bies ber Fall ift, thut man beffer, barauf ju bergichten, ba bie Unterlegung bann mabrgenommen wird und bie Erinnerung an ben Urtert bie Cache ichlimmer macht. Berabe bas echte weltliche Bolfelieb, bas im Bolte nur mit feiner Delobie lebt, bulbet meniger, ale irgend ein anberes Befangftild, bie Trennung von Text und Delobie. (Ber fonnte 1. B. jur Delobie von Ublands "36 hatt' einen Rameraben," bon Gilders "Loreiel" einen anbern, etwa erbaulich gemobelten Tert ertragen?) - Da ein eigener Art. "Lieberbuch" folgen wirb, fo begnugen wir une, bier nur noch bie verschiebenen Sammlungen von Ert, Die Sammlung bes rauben Baufes: "Unfere Lieber," (1. Mufl. 1853) und bie fo viel Liebliches enthaltenben Gilder'ichen "Rinberlieber" empfehlent gu ermabnen.

Gefang,

3. Wenn ber Schiller bie Bolfoidule, Die niebere geiehrte und Die Reglidule bertaft (bie fich in bicfem gache gleichstehen murben, wenn bie beiben lettern fich Beit gu gieich forgfattigem Befangunterrichte nabmen und Die erforderlichen Lebrfrafte biefur befagen), fo fragt fich, was ift bas Minimum, bas man von ibm muß forbern tonnen? Bir feben basfelbe nicht barein, baf er im Stanbe fei, ein nicht fcweres Stud ertraglich bom Blatte gn fingen. Dabin muß es jemant allerbings bann bringen, wenn er eine fünftlerifde Laufbabn einfchlagen will (wovon bier gar bie Rebe nicht ift); und auch obne biefe Abficht wird es bei Talent und Rleift einem Schuler in nicht allzu langer Grift gelingen, bie Roten fo fonell gu überfchauen, fie fich fo augenblidlich in lebenbe Tonbilber umgufeben, babei bie mitwirfenben Factoren, bie Borgeichnung, bas Tempo, Die binamifden Undentungen u. f. w. fo ficher und flar alle jugleich im Huge ju haben, bak er vom Blatte richtig ju fingen bermag. Aber bas alles ift bann icon bie Frucht fpeciell fünftleriicher Begabung, mabrent fur ben allgemeinen 3med ber Gefangbilbung bies nicht geforbert, fonbern nur gejagt werben fann: ber Schuler muß in bem bezeichneten Beitpunct im Stante fein, unter Leitung bes Lebrere ein einsaches Tonftud binnen furgem fo nach ten Roten eingnuben , bag er tesfeiben vollfommen machtig ift. Das folieft in fich, bag er auch fiber bie Tonarten, wenigftene bie gu ber oben begeichneten Grange, Mustunft geben tann. Bei unfern Bereinsfangern, auch ben eifrigen und brauchbaren, fehlt es freilich bieran nicht felten; bat es boch fogar Dpernfanger und Cangerinnen gegeben unt foll noch bente bergieichen geben, Die niemale Roten und Tonarten untericeben lernten, fonbern alles nach bem Bebor fich einpragten. Aber bas ift pure Faulbeit; bie wirfliche Ginführung in bie Runft forbert jene Renntnie burchaus von jebem. - Beiter aber muffen wir ale Riel ber Schulgeit bas anfeben, bag ber Couler eine erfiedliche Ungabi von Befangen feft inne babe, fo bag er fie felbft intoniren tann. Alfo por allen eine Amabi Chorale. Die preufiichen Regulative von 1854 fcbreiben ben Geminaren eine Babl von fünfzig berfelben vor, welche Babl Bormann a. a. D. auch fur bie Schule annimmt; Die wurttembergifche Sunobe bat im 3, 1855 (f. Amteblatt bes ep. Conf. I. Br. G. 41-47) beren 80 namhaft gemacht. Die Muswahl bangt naturiich einerfeits bavon ab, wie viele Delobieen in ter Canbesfirche gebrauchlich fint, und andererfeite foll biefelbe mit Rudficht auf ben religiofen Demorirftoff getroffen werben, bamit, mas ais Lieb auswendig gelernt wirb, auch ale Choral gefungen werben fann und umgefehrt. Den einzelnen Lehrern muß noch ein gewiffer Spielraum gelaffen werben; ein Dann, ber mit wenigen Rraften nur eine fleinere Ungabl von Delobieen aut und ficher eingelibt bat, verbient mebr lob, ais wenn er bas Doppelte auf feinen Rechenschaftebericht feben murbe, aber viele Deiobieen nicht rein und feft geiernt maren. Aufter ben Choralen muß es immer gewunicht, refp. geforbert werben, bag einiges anbere ter oben bezeichneten Urt gelernt fti; bit Anaben "D. diefen Wandere im Armilicer, partietifie Elder nicht fellen, die Geflage, ist sie in der Geflage, von der die von Geflage des Anglands hiere, find jam am Bluge, mem der Erdere Jumes gemag desse, der geste geste geste der geste ges

4. Rur bie nachften Jahre nach ber Schulgelt treten andere Anfaaben und Befichtepuncte ein. Die mannliche, alfo namentlich tie Gomnafialjugent, veranbert ibre Stimme, und ber Lebrer muß tiefe fur manche Stimme fritifche Reit febr mobil beachten, um fie nicht burd Anftrengung ju verberben. Ge ift bann folechtbin notbig, bas Smaen eine Beile gang ruben ju laffen und erft wieber anfgunehmen, wenn bie Stimme völlig gur Dannlichfeit burchgebrochen, entichlebener Tenor ober Bag geworben ift. \*) Da aber in boberen Lebranftalten immer eine nambafte Angabl folder, bie noch Anabenftimmen haben, mit jolden, bei benen bie Dutation vorüber ift, fich beifammen findet, fo lagt fich ein vierftimmiger Chor aus ben Schilern felbit berftellen, ber fic, wenn bie Mutation bei allen vorüber ift, in einen Dannerchor vermanbelt. Un ben Somnafien und parallelen Anftalten aller Orten bangt fur ben Gefang ulles babon ab, bag man einen tilchtigen Befanglebrer befitt, ber nicht nur felbft eine fcone Stimme und burchgebilbeten, gefchmadvollen Bortrag, fonbern gugleich genug Renntnie in ber mufitalifden Literatur befitt, um bas Geeianete an Choren berbeitufchaffen und ben jungen Leuten Begeifterung bafur einzuffoffen. Much bier merben Chorale, religiofe Chore und weltliche Lieber nebeneinander bergeben. Mus ter lettern Gattung merten vornehmlich bie vaterlandischen Gefange von C. DR. v. Weber, Rreuger u. f. m., Die Lieber von Th. Rorner, G. DR. Arnot, Ubiant, 3. Rerner u. f. m., Die Bolfelieber von Silder ben bleibenben Gruntftod bilben; benn mas mufitalifdes Rationalgut ift, bas foll Coule und Gymnafium bem Idngling ju eigen machen und ins Leben mitgeben. Die religiofen Befange finben ibre Bermenbung beim Gomnafialgottesbienft. Muf Die Wichtigfeit blefer Bermenbung bat Thaulow, Ghmnafialpatagogit §. 312, nachbrudlich bingewiefen; auch acceptiren wir es vollftanbig, wenn er bingufugt: "Da ein Bumnafium immer mehr ober weniger im Befite ber verfcbiebenen Stimmen fur ben mehrftimmigen Gefang fich befindet, fo ift es ein Beiden einer wenig ibealen Richtung ber gangen Anftalt, wenn es biefe iconen Mittel brach liegen laft. Dan muß überhaupt annehmen, bag bie Bomnafialfchuler, bie meiftene Gobne gebilbeter gamilien fint, ein Inftrument fpielen fernen. Der Ginfing ber Lebrer auf bie Eltern muß hier bas meifte thun." - In Bochterinftituten ift vorerft auf Die Entwidlungsperiobe forgfältig Rudficht zu nehmen, ba, bepor biefe überftanben ift, anftrengenbere Gingubungen gefahrlich werden fonnen. (Bgl. Raumer, a. a. D. G. 218.) Diejenigen aber, bei welchen biefe Rudficht nicht zu nehmen ift, werben fofort theils zum Chorgefang pereinigt, theile, bei boberer Begabung an Stimme und Bebor, auch jum Gologefang

angeleitet. Fur ben erftern 3med fint fomobl zwei- und breiftimmige Lieber aller Urt, als auch Chore und Enfembleftude aus großeren Dufitwerten ju verwenden; lettere tonnen entweber fur weibliche Stimmen begrbeitet werben, wenn fle nicht urfprunglich icon fur biefe beftimmt maren, namentlich wenn bas Clapier bie vollere Sarmonie burch feine Begleitung berftellt; ober wird es mobl and thunlich fein, bag bas mannliche Lebrerperfenal an ber Anftalt, mit Singunahme weiterer ungefahrlicher Berren, ben Tenor und Bag übernimmt, und fo ein vollftanbiger Chorgefang fich berftellt, mit meldem auch Größeres aus bem gache ber Cantaten- und Dratorienmufit unternomufen werben fann. Befteht am Drte icon ein Berein fur folche 3mede, fo ift es gang paffent, wenn bie Ohmnafialfculler ober Institutefraulein nicht nur ben Broductionen folder Bereine ale Buborer anwohnen, ba fur bie mufitalifche Bilbung bas Boren bon gleich grofer Bichtigfeit ift, wie bas Gelbftfingen, fonbern auch Die Ginleitung getroffen wird, bag bie tuchtigften Boglinge fich activ betheiligen burfen, Gin Ingling, ein Dabden, welche einmal ein Meifterwert wie ben Deffias, wie bie Schopfung, wie ben Baulns ober Glias, wie Mogarte ober Cherubinis Requiem treulich mit einftubirt und mit aufführen geholfen baben, bie baben baran nicht nur eine portreffliche Schule gehabt, fonbern auch ein bobes Bewuftfein von bem Großen und Berrlichen ber Aunft felbft und eine unpergeftliche Erinnerung gewonnen, Die ibren Gifer für ftete neue Unternehmungen belebt. Bir legen überhaupt auf bieferlei Brobuctionen, ju welchen fich neuerlich auch in fleineren Statten bie vorhandenen Rrafte gu vereinigen anfangen, einen ungemein boben Berth fur bie allgemeine mufitalifche Bilbung; ce ift une aus ber Geele gefdrieben, mas ein Correfp. ber Milg. Beitung, 1858 Rr. 339, Beil. G. 5483 fagt: "Der gemifchte Chorgefang" (alfo mobigemertt, nicht ber bloge Mannergefang, ber, fo icon er in feiner Art ift, boch nur auf ein engeres Runftgebiet fich beidrantt.) "ber gemifchte Chorgefang ift ber machtigfte Bebel mufitallicher Erziehung. Er bilbet bas Bublicum burch bas Bublicum, indem er burch ben Dund bes Bublicums jum Bublicum ipricht. Er ift bas Spftem bes gegenseitigen Unterrichts, auf Die Dufit angewendet. Jebe und jeber biefer Damen und Berren, bie ba oben fteben und mit freudigem Schall bie Luft erfüllen, fint ebenfoviele Gentboten, welche bie frobe Botichaft teuticher Tonfunft in ben Schoff ber Familie tragen. Die Betbeiligung bes weiblichen Gefchlechts ift von unichatbarer Beteutung. Ginem weiblichen Dunt, ob er nun fingt ober fpricht, wohnt eine unwiberftebliche Babe ber Uebergengung inne." - Bas aber ben Gologejang (natürlich nicht jum Bebufe ber Runftlerichaft von Profession) betrifft, fo wird es fich balb zeigen, ob bie junge Gangerin (ober ber Ganger, wiewohl beim mannlichen Befchlechte biefer Unterschied in geringerem Dage vortommt) mehr nur fur einsachen, liebhaften Befang bie geeigneten Mittel bat (bies ift namentlich bei Mitftimmen bas Bewöhnliche) ober ob fle auch fur colorirteren Befang fich qualificirt. Im erftern Gall muß man nicht Laufe und Triller erzwingen wollen, fonbern befto mehr barauf feben, baß auch bie einsachste Delobie mit reinem, fconem Ausbrude gefungen wird. Im zweiten Fall geben bie Uebungen weiter, man wird Mogart'iche, Beber'iche Arien vornehmen; aber gerabe bamit auch biefe gut gefungen werben, mußen einfache, ichmudiofe, aber eines feelenvollen Bortrage fabige Lieber baneben ftete gejungen werben. Gin gemeinfames Gut für beibe Gattungen find bie berrlichen Lieber von Schubert, Menbelefobn, Riebl (Sausmufit), B. Marfcner, Fr. Lachner, F. Gilder, F. Schmitt, Aurschmann u. a.; inebefontere auch ift auf tie arofientheils erft nach bem Tobe ibres Urbebere and Licht getretenen 4 Befte Lieber von Rauffmann (Stuttgart bei Ebner) aufmertfam gu machen, bie, wie einzelnes fruber icon von bemfelben geiftvollen Dufiter ericbienene gu bem Beften in biefer Gattung geboren. - In Betreff ber Deibebe, bes richtigen Athembolens, bes Scalafingens und Golfeggirens, bes Un- und Abichmellens u. f. f. verweifen wir auf bas, mas Raumer a. a. D. aufe bunbigfte gefagt bat.

Es ift noch Aufgabe unferes Artifels, einen Ueberblid fiber bie Befchichte bes Bejangunterrichts gu geben.

Dan wird es uns ju gute halten, wenn wir auf Die porchriftliche Beit bier nicht jurildgreifen, benn wenn es bis jett ber ftrengen Gefcichteforidung nicht geinngen ift, une bon ber Art, b. b. bom wirflichen Rlange griechifcher und bebraifder Dufit eine befrieblaenbe Borftellung ju geben, \*) fo mare noch menlaer bamit gewonnen, wenn wir über ben Befangunterricht in ben jubifden Prephetenfdulen und in ben Gangercoren bes Tempels ober über bie mufifalliche Lehrmethobe bes Bothagoras u. f. f. etliche burftige Rotigen abidrieben und bas Uebrige, wovon man nichts tennt, binguphantafirten. Bas wir Dufit nennen, ift eine mefentlich driftliche Runft; wir magen es ftart zu bezweifein, ob wir, menn Davite Ganger une einen feiner Bfalmen nach ibrer Beife noch portrugen, bavon wirflich fo erbaut maren, wie man es fich in frommer Berebrung fo gerne benft; wir glauben auch, bag umgefebrt ber fonigliche Ganger, wenn er Baleftrina's, wenn er Marcello's, wenn er Menbelefobns Dufit gu feinen Liebern borte, blefe berrlichen Barmonieen, fur bie erft bas Chriftentbum und eine nur langfam poridreitenbe driftliche Entur bie menichlichen Bebormertzenge aufgeschloffen bat, fcmerlich fcon finten murbe. - Der erfte, ber une ale driftlider Gingemeifter genannt wirt, ift ein Bapft: Gregor ber Große (geb. 540, + 604). Richt nur bat er, wenn wir es fo nennen wollen, bas erfte driftliche Choralbud, namlich fein Antiphonarium, eine Sammlung ber firchlichen Deggefange, angefertigt, bas als authentifche Urfunbe, an St. Betere Altar mit einer Rette befeftigt, aufbemahrt murbe, fonbern er ftiftete auch eine Gangerfoule, um bas, mas bort in tobten Beichen niedergelegt mar, ale lebenbige Trabition ju erhalten. Er nahm in tiefelbe, wie menigftens ber Rame Orphanotrophium annehmen laft, arme Anaben auf, fur beren Unterbalt binlanglich geforgt mar; auch muß er felbft oft ale Lehrer fungirt haben, ba man noch nach 3ahrhunderten ben Stod zeigte, mit bem er unter tiefem Corpe Disciplin fibte. Beid eigenthumliches Geprage er bem Rirdengefang gab, b. b. mas bas Specififde bes gregorianifden Befanges ift, baruber f. b. Art. Gregor. Dagegen Ift es ein Stud ber Detbobe bes Unterrichte gewefen, baft Gregor, wie menigftens von vielen angenommen wirb, bie Bezeichnung ber Tone burd ble fogenannten Reumen querft angemanbt, alfo mobl erfunben bat. Anbere (1. B. Brenbel, Beid, b. Mutt. I. G. 11) glauben, er babe bie Buchtigben bes Alphabete bagu gebraucht, alfo uber ben Tert bie bie Tone bezeichnenben Buchftaben gefest, mas jebenfalls, wie bie Gintheilung aller Tone in fich ftets correfponbirente Octaven. im Bergleich mit ber auferft fcmerfalllgen und burd ibre Ueberfeinbeit verworrenen Art, wie bie Griechen bas Tonfpftem eingerichtet batten, ein Gortichritt pon gröftem Werthe mar. Da aber (f. Coublger, Die Gangeridule St. Gallens vom 8 .- 12. 3abrb., Ginfiebein 1858. G. 6) pon piefen Antiphonarlen bes 9, und 10, 3abrbunberts. ble in Renmen gefdrichen fint, ausbrudlich gefagt wirb, fie feien genau nach bem authentifden Antiphonar Gregore gefertigt: fo ift es febr mobl anzunehmen, wenn auch nicht ftricte bemiefen, bag icon Gregor blefe Schrift anwendete. Diefe Reumen finb feltfame Figurden, Striche, Safden, Buncte, beren jebes feine befonbere Bebeutung bat. (Schubiger führt in ben belgegebenen monuments biefelben mit vollstäntiger Erflarung auf; es find ihrer 28, genannt Virga, bivirga, trivirga, punctum, bipunctum, subpunctum, apostropha, flexa, pes podatus, pos flexus resupinus etc.) Sie werben, ohne Linlen, über bie Tertesmorte gefeht, geben aber bem Ganger blog an, ob und mie welt ter Ton fich beben ober fenten foll, mas, ba blefe Figuren febr flein ausfeben, jn entgiffern und genau ju treffen eine enorme Dube gefoftet baben muß, mabrenb Aberbies bem Ganger nicht angegeben mar, wie ber erfte Ton laute, von bem aus bann

Die fibrigen erft batten bemeffen werden fonnen. (Die Reumen geben nur bie relativen Bebungen und Genfungen, nicht aber, wie unfere Roten, Die abfolute Bobe ober Tiefe eines Tones an.) Etwas biernach richtig vom Blatte gu fingen, mar, wo nicht unmoalid, boch febr fomer; baber mar bie munbliche Trabition in Gangericulen fo wichtig. Deshalb fantten Gregor und feine Rachfolger mit ten Diffionaren banfig auch etliche ihrer Canger aus; Pipin ließ von Stephan II. fich beren gwolf fchiden; Rarl b. Gr., ba er bemerfte, wie wenig feine frantifchen Ganger ben papftlichen es gleichthaten, ließ etliche in Rom ju ihrer Musbilbung gurud, andere fanbte ihm ber Bapft. Ale bie Stifte- und Riofterichulen unter Rarl eingerichtet murben, mar ber Gefangunterricht ein Sauptlebrfach; bag es Beit und Rrafte bebeutent in Anfpruch nahm, glanben wir beim Unblid jener Reumen febr gerne. Immer aber maren es einzelne Mofter, bie ber Confunft mit befonberem Fleiß oblagen und nicht nur fur Reinerhaltung ber alten gregorianifden Beifen forgten, fonbern auch Talente befagen, tie burch nene eigene Compositionen ben Schatt ber Rirde bereicherten. Coubiger giebt und a. a. D. ein bochft angichentes Bilb von bem mufitalifden Leben in Ct. Gallen, mo jebe feftliche Beiegenheit, 3. B. Bejuche von Raifern, Bifcofen, Ginbringung nener Relignien ac., benutt murbe, um mit neuen Boeficen und neuen Compositionen aufgutreten. Ge ift por allem ber treffliche Rotter (+ 912), ber obwohl er ftammelte, Caber Balbulus genannt), bennoch ebenfo talentvoller und gebilbeter Boet ale Dufiter mar. 3hm verbanft man Die Gattung firchiicher Boeficen, Die man Gegnengen nennt (f. baruber 3. B. Rod, Gefch, bee Rirchenliebe C. 24. Lange Dumologie G. 47. Boff Ueber Die Lais, Cequengen und Leiche, Beibelb. 1841. Bilmar, Lit. Gefd. 6. Aufl. C. 241): fein Media in vita sumus lebt ale "Mitten wir im Leben fint," noch in unferen evangelifden Befangbudern fort. Conbiger bat eine große Babl folder St. Galifden Compositionen, in tie moterne Rotenfdrift umacfest, a. a. D. mitgetheilt; es finb munterfame Tonreiben, weber melebijd noch thothmijd nach unfern Begriffen, barin alfo gut gregorianifc, chnebin burdmeg blog einstimmig, wie aller echt gregorianifche Gefang (und wie alle Mufil por Suchald I+ 930), ber bie erften Berfuche barmonifder Bufammenfegung machte) - und bod ift unverlennbar mufitalifche Phantafie barin. Die Dom- und Barochialiculen ber fratern Jahrbunderte batten alle bie Billcht und - gegenüber ben ihnen Concurreng machenben Schreibichtlen - auch bas Brivilegium, fingen au lebren: bieft boch ber zweite Lebrer officiell Canter. Wie viel Werth auf ben Gefang gelegt murbe, beweifen bie Stiftungen fur ben Currenbgefang, - bie pauperes, seil scholares, anderwarts auch chorales, mendicantes, currondarii, \*) in ERiingen einft - weil fle Speifen in natura einfammelten und baju ein Geichirr an ber Geite trugen, vulgo "Bafelesbuben" genannt; ein Runftlergeichlecht, fiber beffen Ungezogenheit in allen 3abrhunderten Rlagen fant geworben fint. \*\*) Hebrigens

<sup>&</sup>quot;) Luber gebraucht von fich bafür ben Anebrud: Partheten-bengft , ohne Zweifel aus bemfetben Stamme abzuteiten, wie nufer Wort: Partitur; Partie ift bie einzelne, ausgeschriebene Simme.

<sup>\*\*,</sup> D. (L'en lein (bettrelling bei Schullegen in Grentun, I. 18th, 1858. C. 23) citte eine Zedunchten Regleitft und vom 15. Joshy, we de heit; us ferblicht mit den gerfe Unarburd fein, mann fenterließ Evantage dient rund die Gigt geft, filmentile de beitge geht, eine Bereit der Bereitstelle Grentung der Grentung der

Die Schulorenungen ber Reformationezeit nahmen alle ben Gefang ber Rirchenlieber unter bie Sauptaufgaben ber Soule auf. Gur bie Boltefculen begnugte man fid, (f. 3. B. bie murttemb. Rirchenordnung v. 1559, Fol. 319, Die bommer'iche v. 1563, bei Bormbaum, ev. Coulordnungen I. G. 177) mit ber Forberung, bag tie Rinter bie Rirchengefange, b. b. bie Choralmelobicen lernen follen, wie es einfach burch Borund Rachfingen gefchieht. Dagegen mar man noch gang an tie mittelalterliche Anichauung gewöhnt, baff bie lateinischen Schulen and ben Anabender fur firchliche Reierlichfeiten ju liefern baben: besbalb murbe von ibnen ein wirflicher Unterricht in ber Dufit ale Runft verlangt. Die murttemb. Rirchenordnung macht gwar fol, 214 f. wieder einen Unterfchiet grifden ten "geringen Goulen," t. b. ben lateinifden Schülern in fleineren Orten, mo bie Schuler nur an grei Tagen in ber Boche mit Rirdengefangen gelibt werben follen, und amifchen bebeutenberen Unftalten, wie in Stuttaget und Tubingen; aber in ben lettern foll nicht nur taglich um 12 Uhr (tiefe Tageszeit fesen auch viele anbre Rirden- und Coulordnungen biefur feft) eine Biertelftunde lang Unterricht gegeben werben, \*) fontern tiefer ein wirflicher Unterricht fein, nicht blog usus (wie es beigt), fentern auch Mittbeilung ber praecopta. Die genannte pommer'iche Schulorbnung (a. a. D. G. 171) fagt : "Benn Choralgefange, leteinifch ober beutich in ter Schule proponirt merten" (NB. unter Choralgefangen fint nach bem bamale noch geltenten Sprachgebrauch nicht unfere Rirchenmelobieen, fonbern Chore, alfo auch Siguralgefange, Motetten u. bal, ju verfteben, boch wird icon in ber Ggilnger Coulordnung v. 1599 choraliter, webei alle mitfungen fennen, und figuraliter unterfchieten), "follen bie Rinter, (bie lateinifden Couler) "mit ben antern" (b. b. ber altern Claffe) ,folmifiren und fingen, und alfo nach ber Sant ad musicam gewöhnt werben, bag fie voces musicales unt folmifiren ternen." (Diefes folmifiren, fogenannt nach ber von Buibo bon Aregje ftammenten Bezeichnung ber Tone mit ut zo mi fa sol la si, - eine noch beute von vielen gebranchte, in Franfreich und Italien allgemein ubliche Romenclatur ber Ccala, in welcher man neuerdinas nur do ftatt ut zu fingen pflegt - beift, bie Tone und Intervalle fur fich, richt ale Deloticen und barum auch nicht mit einem Terte, fontern nur mit ibren tednifden Ramen fingen, alfo überhaupt im Gegenfate bes Lieberfingens, methobijd Dufit lernen. Der urfprungliche Begriff ber Colmifation

bilbeter Raffet ben Gefang leitet; mo aber hieffir geforgt werben fann, ba ift bas Inftitut nicht nur als ehrmütbigt Acfiquie aus alter Beit, fenbern auch um ber vielen guten Dienfte willen, ble ju leiften es folisig fib, ber Erbeltung und Pfiege in bebom Geabe werde,

") Die Effinger Sch. D. von 1199 fagt desethreißtet. "Heren 12 if so genng, bed bei Beffect und bief Stump erreicht neren. Dam ist Stuffe uich des Verünchte ist mehren. Ind Fann vie finige sich Studien die nicht erfen niert. Und nem bis Randen feller nie gande Etwah finige, festerfich in mie diedelgenen Gemach neterin fei im Sopi ulle, nub eines june der Bend gegingen Studie etwas vertreiffen. Dann fingen ist eine Arbeit, Domn mass fing und beren genen der betreicht."

folog noch vieles Technifde in fich, mas ungemein fcmierig war, aber mit ber Ausbilbung unferes gegenwärtigen Rotenfpftems von felbft megfiel.) Um umfaffenbften fpricht fic bie Chleswig-Bolfteinifche Rirdenerbnung von 1542 (Bormbaum G. 40 f.). jum Theil wortlich mit antern norbbeutichen RR. DD. übereinftimment, und in einer Beife aus, Die jugleich ben allgemeinen Bilbungewerth erfennen laft, ben man biefem Unterrichtszweige gufdrieb: "Um zwölfen alle Berdeltage foll ber Cantor alle Jungen, große und fleine, fingen lebren, nicht allein aus Bewohnheit, fonbern auch mit ber Beit fünftlich" (bies erflart bie Brannfcweiger Coulordnung v. 1528: "baf bie Rinber lernen verfteben bie voces, claves etc.") "nicht allein ben langen Gang" (bamit muß mobl bie Choralmelobie gemeint fein, Die burch alle Berfe binburch fich gleich bleibt und fo beim Abfingen bes gangen Liebes ein langer Gang wirb); "fonbern auch in figurativis oto. Dem follen bie Babagogl, bie in ber Rirche fingen muffen, ummefdicht (b. i. abmecholungemeife) nach Gelegenheit in ber Schule helfen; auch follen ibm belfen alle Coulgefellen, außer bem Rector, wenn er mit feiner Canterel ein feft will machen in ber Rirde, baf alfo bie Rinber in ber musica luftig und mobl geubet merben, baraus fle and madere und gefdidte Rinber werben, anbere Runfte ju lernen; benn bie Dufica ift eine Runft bon ben freien Ranften, bie man ben Rinbern bon Jugent auf fein und faft mobi lebren fann, und bann jum beften auch mobi brauchen tann, fo mobl ale anbere Runfte: wenn fie aber alleine gelernt wird und nicht andere Runfte barbei, jo machet fie lofe Bengere (Banger? Berumlaufer?) und milte Leute. Unfern Rinbern wollen wir folden Digbrauch verhindern und laffen fie andere Runfte auch lernen. Gott ju Chren." - Bie Luther felbft von ber Dufit bachte, ift allbefannt: wir erinnern nur an fein encomion musices v. 3. 1538 und fugen bloft, auf oben Bejagtes gurudbtident, Folgenbes bingu: Luther hielt gmar, wie jeber weiß, bie Dufit ale eine Eröfterin, bie boje Bebanten und Anfechtungen vertreibe, boch (wie wir uns biefe Wirfung ju erffaren haben, ift oben gezeigt); auch rubmte er, bag fie une von bofer Gefellichaft fern halte (bas thut jebe gute Unterhaltung ebenfalls, auch fann bie Mufif unter Umftanben in Gefellichaftefreife fubren, aus benen ein junger Denich beffer megbilebe); aber eine pofitio fittliche Birfung fdreibt auch er ihr nicht ju, außer fofern jebe Befreiung bes Gemuthe eine folche ansubt. Dagegen bat er ein mabres und lebhaftes Befuhl fur bie reine Formfconbeit; er ergont fich bochlich an jenem Innftvollen Gabe, ba "einer eine folechte Beife ober Tenor" (b. b. ben cantus firmus, ben auch in ben erften evangeliiden Choralbildern gewöhnlich bie bobere Dannerftimme ju fingen befam, mabrent Copran, Mit und Bag nur begleiteten ober fignrirte Bange machten) "berfinget, neben welcher 3, 4 ober 5 anbere Stimmen and gefungen werben, bie um folde ichlechte einfaltige Welfe ober Tenor gleich ale mit Jauchgen gringeberumber um folden Tenor fpielen und fpringen, und mit manderlei Art und Rlang biefelben munberbarlich gieren und fcmuden und gleichwie einen himmlifden Tangreiben führen. freundlich einander begegnen und fich gleichfam bergen und lieblich umfangen. Alfo bag biejenigen, fo Goldes ein wenig verfteben und baburch beweget werben, fich bes beftig verwundern mußen und meinen, baft nichte Geltfameres in ber Belt fei, benn ein folder Befang mit vielen Stimmen gefcmudt." Beffer fann man bie reine Runftmirfung in ber That nicht ausbruden. Es ift bas Boblgefallen, ble Freute an ber Schönbeit ber Form, an ben Tonbilbern ale folden: iene bimmilicen Tangreiben, ienes . Bergen und Umfangen fint Bilber, fint Bergleichungen, bie fich bem poetifchen Geifte Luthers beim Anboren ber Dufif barbieten und bie ibm ten Genuft erhoben, wie jebe treffenbe Bergleichung une ble verglichene Gache felber in ein reigenberes, flareres licht ftellt, aber es ift nicht Abficht und 2med ber Dufit, folden Tangreiben nut foldes Bergen und Umfangen barguftellen, wie bies ein Daler jum Gegenstand nehmen fonnte. In biefem Coonen, biefem "Geltfamften, mas es in ber Belt giebt," erfennt und genieft Luther eine Gabe, eine foftliche Creatur Gottes, ein Bert Gottes, in bem wir auch feine Beisheit ertennen ; alfo bas Schone ber Dufit felbft, ihr eigenftes, munberbares Befen, nicht erft ihre ausbrudliche Berbindung mit religiofen Borten, ftimmt ben Mann zu Dant und Anbetung.

Bir geben weiter in ber gefchichtlichen Darlegung. Daft iene gefehlichen Berorbnungen nicht nur auf bem Papier ftanben, fonbern ein reges mufitalifches Leben in bie Schulen tam. bas beweisen uns bie vielen Compositionen, Die austrudlich fur bie Jugend bestimmt murben. Go g. B. giebt es eine Menge von Gregoriusliebern, b. b. mehrftimmigen Befangen gur Reier bes auch in ber epangelifden Rirche noch fortbauernben Gregoriusfeftes (3ob. Eccarb bat beren mehrere portreffliche componirt); fo glebt uns Beder in ber Edrift: bie Tonmerte bee 16. unb 17. 3abri., 2. Aufl, 1855, C. 295-302 bon einer großen Menge bon Compositionen fur tie Soule genauere Rachricht. Da fommen (don 1512 pen Maricola melodiae scholasticae sub horarum intervallis decantandm por; ba giebt 1534 ber berühmte, von Luther hochverehrte baberifche Rapellmeifter Lubwig Cenft ein Beft beraus: Varia cantionum genera, quibus tum Horatius tum alii egregii poëtae graeci & latini, veteres & recentiores, sacri & profani usi sunt, suavissimis harmoniis composita a Ludovico Senfelio. 3m 3abr 1550 befommen wir "geiftliche Ringeltange aus ber b, Schrift, por bie Jugenb." Bu Franffurt ericeint 1605 ein "Catechismus D. Luthori von Wort zu Wort in vier Stimmen, fcon und lieblich componirt, beneben einem Bericht, wie junge Rnaben und Dagblein innerhalb gwölf Stunten bie musicam begreifen fonnen:" im folgenben Jahr ebirt Bobenicat ein florilegium selectissimorum hymnorum, quatnor vocum, qui in gymnasio Portensi in laudem divini numinis ut et pro felici in studiis progressu, singulis diebus festis et profestis nec non sub exordium et finem lectionum publicarum ab alumnis decantantur. - Die Melobie von weitlichen, fogar lasciven Liebern nicht nur fur Die Jugend, fontern fur Die Gemeinde und ihren Gotteebienft in geiftliche Lieber umgumanbeln, trug man tein Bebenfen; bie Delobieen erlaubten bies febr mobl : man weift, welch eine grofe Angabl unferer frommften Chorale urfprunglich bie Deiobieen von Liebes., Jagb., Banterliebern ac. maren. 3m 3. 1571 ericien in Franffurt ein Lieberbud, bas gang bem Bwede bient, weltliche Delotieen in einen ebleren Tertrahmen gu faffen, um fie fo tem Bolfe und ber Jugend ju erhalten, ohne boch burch ichlechte Texte ben Gefang berfelben berberblich ju machen. Es führt ten Titel: "Gaffenhauer, Reiter- und Berglieblein, driftlich moraliter und fittlich veranbert, bamit bie boje argerliche Beift, ununge und fcambare Lieblein auf Gaffen, Felbern und anteremo gu fingen, mit ber Beit abgeben mochte, wenn man geiftliche, gute und nutliche Tert und Wort brunter baben tonnte."

Das 17. Jahrhundert, in welchem gu tem Lieber- und Delobicenichat ber Reformattenegeit noch bie berrlichen Befange von Scheibemann, Bratorine, Goop, Erliger, Cheling (tem Componiften ber Baul Gerhard'ichen Lieber) bingugetommen maren, ließ auch in ten Schulen ben Befang nicht fallen, fo fehr unter ben Sturmen bee breißigfabrigen Rrieges bas inter arma silent artes auch ben Gefang in Rirche, Goule und Bane treffen mußte. Wir wollen nur zwei amtliche Belege anführen. Bei einer Bifitation ber Schulen in Marburg im 3. 1628 (f. Beppe, I. G. 303) wird angeordnet: "Beil bor biefem in ber Burgerichule bie musion figuralis erereirt und gum menigsten bie principia ber Jugent beigebracht, biefeibe auch hernach im puedagogio meiter geführt worben, so sollen insfünstig und jetto alsbalb die prweeptores civioi die prweepta mit ber Jugent tractiren, auch ad praxin ichreiten, bamit fie beim nachften examine und alfo ineffinftig jeberzeit ein Stud, zwei ober brei figuraliter fingen und bie Brobe thun fonnen." Ein wurttembergifches Generalrescript vom 3. 1672 (in ber Cynosura eocles. enthalten) befiehlt: "Die musica foll in Particulariculen bon ben præcoptoribus bocirt werben und barin floriren, es foll bannenber fein Rnab ber Reception in ein Aloftericul leichtlich gewärtig fein, ber nicht bie principia musice bergefialt gefaffet, baß er bei weiterem excreitio bas feinige mitleiften fonne," Ane ben lateinifchen Schulen giengen bie Rirchenfanger berbor, bie bei Rirchenftuden mitmirften (bie gu

Matthefone Beiten, b. b. um 1700, burfte fein Frauengimmer bei einer Rirchemmuff actio fich betheiligen); Bentichel fagt über ben Unterricht, ben iene Rnaben erbielten. (a. a. D. G. 416:) "Dan machte mit ben Roten nicht viele Umftanbe, wenigftens bachte man nicht baran, Die Rinter burch einen Jahre lang bauernben theoretifchen Gurfus jum felbfitraftigen Gingen nach Roten ju führen. Man fplette vor und ließ nachfingen; einzelne Anaben bilbeten fic burch ihren gludlichen Ton . Tafifinn gu Berfangern aus, ja es fant fich auch einer und ber andere, ber unter Ginwirfung gunftiger Rebenumftante fich ju mabrer Tonanicauung erhob und fich alebann im Treffen befonbers berborthat." Gebaftian Bad (f. Binterfelb, ber ebang. Rirchengefang, III. S. 265) ftellte feinen Thomasichutern in Leipzig bas Beugnis que: "17 bavon tonne er ale Ganger branchen, 20 nuffen fich erftlich noch mehr perfectioniren, um mit ber Beit jur Figuralmufit gebrauchet merben zu tonnen, 17 aber feien ichlechtbin untfichtig." Der Bietismus - icon burch bie Bribatverfammlungen auf Gefangecultur bingemiefen und in Bervorbringung eigener Delopiern febr fruchtbar (f. bas Greplingbaufen iche Befangbuch mit Roten) - bat auch in feiner pabagogifchen Birtfamfeit bem Befang alle Gbre angetban: Grande permentet (f. "Ginrichtung bes Babagogiume" G. 241 ff.) großen Gleiß auf methobifden Unterricht; ben Roten follen gleich von Anfang Borte unterlegt werben, bamit bas la la je, ben Rinbern nicht Langeweile mache: ju ber Gcala auf und ab lagt er bie Borte fingen: Mus ber Tiefe ruf ich Berr gu Dir, neige Deine Dhren Berr ju mir. Jeber Gouller muß fein Arieubuchtein haben; ben Bag gur Aria fingen tie Attiften. Es marb im Baifenbaus ju Salle ein Gaal eingerichtet gu Singubungen und Brobuctionen, au welchen auch Buborer Theil nebmen burften und bie, ohne bag man etwas andere that, ale fingen, boch von felbft gu mufifalifchen Erbanungoftunben murben. Bie forgfam auch bie Brubergemeinte ben Gefang unter Jungen und Alten pflegt, ift befannt; bie Blieber biefer Benoffenfchaft baben bon Jugent auf einen ungemeinen Borrath von Melobicen im Gebachtnie.

Beit weniger gunftig ftellte fich - mas carafteriftifch ift - bie gange aufffarenbe, realiftifd philanthropifde Babagogit jum Befange. Ge mar icon bezeichnent, bag Amos Comenius (didact. magna cap. 21) in feiner Dethobe ber Runfte ben Grunbfas aufftellt: "Bas ju thun ift, fernt man burch bas Thun. Die Dechanifer balten ibre Lehrlinge nicht mit Betrachtungen bin, fonbern fie laffen Diefelben fich versuchen. Das Schreiben lernt man burche Schreiben - bae Gingen burche Gingen." Go mußte auch ber Grundfag bes Bhilauthropisnme, bag man Sprechen burche Sprechen lernen foll, aufe Gingen angewendet allen Unterricht in ben Regeln ber Runft felber ale überfluffig ericheinen laffen. Go weit gieng man gwar nicht, wie man ja auch im Gprachunterricht bie Regeln nicht vollig entbehren tonnte; mugne boch bei ben Gottesoerebrungen im Deffauer Bhilantbropin ein gelibter Chor mitwirfen. Aber mit ber Luft und Liebe, wie in Salle, betrich man ben Gefang nicht; feibfe ber treue Genoffe bee Domberen von Rochow, G. 3. Bruns, ber ein Mufiter von Brojeffien und bereits als Domorganift nach Salberftabt berufen gewejen mar, fceint feine Thatigteit fo febr ben philanthropiftifden Banptgegenftanben gewiomet ju haben, bag fur mufifalifches Birfen nicht viel fibrig blieb. Am wenigsten bat Lode Ginn und Berftanbnis für biefe Kunft gebabt; er weist ibr unter allen Geschicflichkeiten bie leite Stelle an und meint, in bem furgen leben babe man immer wichtigere und nuglichere Dinge gu thun. Rouffean, ein munitalijd febr begabter Menich (er ichrieb z. B. einft eine fleine, melobiereiche Oper), bat - wie Raumer fagt, bier einmal fein huronenibeal vergeffen; er fragt nicht: wogn bie Dufit nube fei. Aber fein Coftem bat fur Gefangesbildung feinen Raum; wer ba behauptet, ber Dienich babe nur brei Beburfniffe: Rube, Rabrung und ein Beib, ber wird als Batageg fur bie Aunft fo menig etwas leiften, als fur Religion und Wiffenicaft. Greilich wollte auch biefe Beriobe bem Boltegefang ibren Eribitt geben, b. b. ibn fur ihre Tenbengen benüten; fie gab bem Bolle bas Dilb. beim'ide Lieberbud; aber bas Bolf fang biefe lebernen Reime nicht, in benen es nichts

als bie Brofa bes Lebens, bas Gefchaft bes Bandwerters, Die Arbeit bes Landmanns zc. in burren Borten wiederfand. Die volltommene Unfahigfeit Diefer Beit, bas Boifethumliche ju verfteben, mabrent fie meinte, alles popularifiren ju mugen, bocumentirte fic auch bierin. - Beft aloggi bachte bon Anfang und lange nicht baran, baß feiner Trias von Bort, Babl und Form auch in ber Dacht bes Tones noch ein Glieb gutvachfen fonne. 218 es aber galt, bie abfolnte Dethobe ale biejenige gu erweifen, bie fich auf alle Lehrfacher anwenden laffe, ba tonnte auch ber Berfuch nicht ausbleiben, peftaloggifch fingen gn lehren, wie man pestaloggifc rechnete, Formen- und Sprachlehre trieb. Es war ber febr verbiente, talentvolle Bane Georg Rageli, ber (in Gemeinicaft mit Bfeiffer) nach peftaloggifchen Grundfaben eine Gefangbilbungelebre verfaßte, Die 1810 ericien. Die pestaloggifden termini fanben auch bier Blat; man fprach von ber im Rinte liegenben Tonfraft, bie burd Tonaufdauung ins flare Bemuftfein und ju felbftanbiger Sanbhabung erhoben merben, und fo in ihrem Theil bas Bolt bilben beifen follte; wie jeder im Boife lefen und fcreiben, rechnen und geichnen foll, fo muße auch jeber fein Rotenbiatt ficher abfingen tonnen und baburch ein nationaler Befang bergeftellt werben. Rageli's Methobit war zwar - echt peftaloggifc - viel ju umfangreich; fo richtig ber Grundgebante bes Glementarifirens auch bier ift, um bem Schuler immer nur eines, und bice vollfommen angueignen, fo balt boch auch bier bas Streben nach Ludenlofigfeit ju lange beim einzelnen auf; aber bie Dannergefangchore, bie Befangfefte, Die in ber Schweig und in Deutschland allenthalben fich gebilbet haben und in Bilite fteben, haben in ber That ihre geschichtliche Burget in jenen 3been ber peftaloggifchen Schule, freilich fo, bag wir bie perfontiche Tuchtigfeit und Thatigfeit von Mannern wie Rageit ale ein hauptgewicht mit in Die Bagichale legen mußen. 3u Ifferten felbft mar Dreift ber erfte, ber nach Rageli's Bert ben Unterricht gab und gwar mit bem iconften Erfolge. (G. Blochmann, Bestaloggt G. 113. Spater wirfte Dreift in Bunglan und Stettin.) Go groß bas Auffeben mar, bas Rageli's Bert, bas erfte biefer Art, überall machte, fo febr foredte es bie Schullehrer burch fein Bolumen und Die Beit, Die ber Unterricht nach bemfelben in Anfpruch nabm, jurud. Auch ein, freilich nicht von Ragell felbft verfaßter, Auszug (1812) und bie von Beller noch 1810 herausgegebene "elementarifche Befanglebre fur Boltefculen nach Beftaloggi," wollten nicht einleuchten. Gieichwohl mar einmal ber machtige Auftog gegeben; Ragetis jum Theil in ber That treffliche Liebercompositionen, wie fur Dannergefang fo für Rinber, brangen fiberall burch und erwedten burch bie Cangeeluft auch immer mieber bas Beburfnis eines tuchtigen Unterrichts. Es erfchien 1813 Die "Anleitung gur Unterweifung im Gingen" von Ratorp; er wollte, mas bei Rageli gu weit auseinanber gehalten mar, wieber mehr bereinigen; auch mar er ber erfte unter ben Deutschen, ber Riffern an Die Stelle ber Roten fette. Allein fur ben Schnigebranch mar auch biefes Bert noch ju umfangreich und bie Bifferfdrift fand eine Menge Begner. (3n Stuttgart bat icon 1812, ale bort ein fonigliches Dufiffinftitut gegranbet murbe, Schelble Die Biffernmethobe mit Gind angewendet, jedoch gieng er mit bem Fortidreiten ber Schuler allmablich gur Rotenfdrift aber; und noch beute befennen Gouler von ibm, bie nachher als Ganger und Dufiter ju Ruhm und Ehren gefommen find, wie viel fie jener foliben Grundlage verbauten.) - Die Legion ber ingwifden erfdienenen Gefangunterrichtewerte aufzuführen, mare Cache eines eigenen Rataloge; wir nennen anfer ben oben icon genannten bon Bentichel, Gilder ac. noch bie "Unieltung jum Gefangunterricht in Schulen" von Rubler (2. Aufl. 1826), welche in Buritemberg lange mit Ruben gebraucht murbe, Die "Gefangidule" von Schartlich (1882), Ert, methobifder Leitfaben f. b. Gef. U. (1832); A. F. Bafer, Chorgefangioule; Die Gingioule von Berebach (1883); Dethobifche Anleitung jum Gingen von Rarom (1843); Die Singfoule bes Confervatoriume in Barie, nenefte Ausgabe von Gathy, und 50 leçons de chant von 3. Concone (burdweg Goifeggien ober vielmehr Bocalifen);

vie fyftenstiffe, fevertiss pratisse Elementarssingsfont von Start nad Lebert (Smith agent 1886), nicht is der Settingstort Vonlissen und erfog gefrende inne. Für vie diebere technisse kaussilvang, so weit Olietannen viese bedürfen, empfehlen sich eingeren ebensy wir der die einsterne vonlie wie die Elicer isse durch ihre Anschte bei aller Geberängsbeit sie Solfsischen und die einstelligte Songsischen die einstelligte die einstelligte von Spinstiffen sich von der die eine Verliegen in der Anschragen in der Anschrage der Bertieben gie Verliegen in der Anschrage der Geber die von Spinstiffen Gebrieben betreitet, weiner dasseit von der Anschrage der Verliegen der der Verliegen der von Anschrage der Verliegen der von Anschrage der Verliegen der von Anschrage der Verliegen der von der Anschrage der Verliegen der von der Verliegen der Verliegen der von der Verliegen d

Die neueren Spunnlegischen Beftebungen haben and auf den Untersität einen weichbigliege fülliging gellt. Wie für der den Finleging im Schule und Dans der Schule eine Auflage gelt. Bei für den Kinceging im Schule und Dans der Schule der Schule

Befangbud. Dag bie driftliche Gemeinte ein Befangbuch in Santen babe, ergiebt fic aus bem Beburfnie bes Gingens jur Ehre Gottes, welches ihr mit einer in ihrem Befen begrundeten Rothwendigfeit inuewohnt. Es gebort nämlich zur Gigenthumlichfeit bes religiöfen Lebens auf bem Gebiete ber Offenbarung ber Drana ber Bemeinbe, auf Die großen Thaten Gottes ju ibrer Erlofung und auf Die Berfunbigungen ber gottlichen Onabe im feftlich iconen, feiernben Ausbrud bes Liebes und Befanges an antworten. Bon bem Liebe Dofes nach bem Durchjug burch bas rothe Deer bis an ben Bfalmen Danibe und von benen bie ju bem Lobgefang nach ber Beife Danibe beim Bieberaufban bes Tempele fingt bas Bolt bes alten Bunbes, mas burch bie Erfabrung ber Gnabe Gottes entweber in ber gangen Boltegemeinbe lebenbig ift ober in ben Einzelnen, aber fo, bag es bie Bemeinbe fich anelgnen fann. Der Bfalmengefang tont in ben neuen Bund berüber und biufort fingt bie Rirche von Jahrhundert gu Sabrhundert ju ben alten immer neue Lieber. Es ift fo, wie Martin Luther es unübertrefflich gefagt bat: Gott bat unfer Berg und Duth froblich gemacht, burch feinen lieben Cobn, welchen er fur uns gegeben bat jur Erlofung von Gunben, Tob und Teufel. Ber foldes mit Ernft glaubet, ber fanne nicht laffen, er muß froblich und mit Luft babon fingen und fagen, bag es andere auch boren und bergutommen. Ber aber nicht bavon fingen und fagen will, bas ift ein Reichen, baf ere nicht glaubet u. f. m. (Borrebe jum Balentin Babft'ichen Befangbud). Der Gab aber. baft bie driftliche Gemeinde fingen muffe und ibr barum ein Gefangbuch ju munichen fei, gewinut innerhalb ber beutsch-evangelischen Rirche eine eigenthumliche, einzigartige Bebeutung. Denn erftene ift bas beutide Rirdenlied mit ber beutid-evangelifden Rirde entftanben, und bie beutich-evangeliiche Rirde mit ibrem Rirdenlieb groß geworben. Buther, bas Bertzeug jur Berfiellung einer beutich-evangelifden Rirche , ift jugleich ber Schöpfer bes beutiden Rirchenliebes. Wie viel and bie Romifchen gegen biefe Behauptung mit ber hinmeifung auf ben por Luther vorbandenen beutiden geiftlichen Befang fich wehren mogen: es ift Thatfache, bag por Luther bas Bolf in ber Rirde nur trot ber Rirde beutich gefungen bat und bag ble por Luther porhandenen wenigen Feftgefange im Rirchenton und vielen geiftlichen Lieber im Tone bes weltlichen Bolfeliebes boch nicht im entfernteften ju vergleichen find mit bem, mas evangelifches Rirchmiteb belit, und in meldem in bis babin nnerhorter Beife ber fraftige Athem bes Gemeinichaft wirfenben beiligen Beiftes und bie Elefe perfonlicher Erfahrung

von bem Beil aus Gnaben fich verfpfiren laft. Diefes neue Lieb bat Luther angeftimmt, fobalb in ihm flar geworben war, bag es eine erneute Rirche gelte, und bie Benner fogar bezengen, bag mit bem Liebe ber Reformatoren nicht weniger Geelen aus ber romifden Rirde fur bas Cvangefium gewonnen worben feien als mit ihrer Brebigt. In ihrem Liebe hat alfo bie beutich-evangelifche Rirche ihr urfprungliches Befen. Cobann ift bas Rirdenlied aud barum ein eigenthamildes Charisma ber beutid-epangelifden Rirde, weil mobl tetn driftlides Bolt einen folden Reldthum an fo treffliden Liebern aufgumeifen hat ale mir. Die echt beutide Gefangeluft, Die bas Mittelatter binburch innerhalb ber Rirche faft ausfolieflich auf bas Aprieleifon angewiefen war und nur augerhalb ber Rirche bei feftlichen Berantaffungen freie Babn batte, fant endlich in ber beutiden Reformation, welche bie Mutterfprache ine Beiligthum führte und bas Beiligthum in bie Mutterfprache, ihre Befreierin und ergoft fich nun in einem machtigen Strom von Liebern, In bem Rirdenliebe bat alfo bas beutide Boll eine ber fconften Gaben, bie ibm Gott verlieben bat. Bulest barf man wohl behaupten, bag ber bellige Beift mit bem beutiden Boltegeifte nirgenbe eine innigere Bermablung volle gogen babe, baf bas Bort Gottes und bie beutide Sprace nirgenbe volliger eine geworben fet, ale im bentich-evangelifden Rirdenliebe. Wenn überhaupt etwas mabres baran ift, bag bas beutiche Bolt eine vorzugliche Begabung fur bie Bereinuahme bes Evangeliums ins innerfte Gemuth, fur bie Erfaffung Des Evangeliums nach feiner ben Denichen vertiefenben Geite babe, und bag biefe Begabung fich por allem in ber wunderbaren Rabigfeit ber beutiden Grrache offenbare. bem reichen Leben, meldes bas Schriftwort in fich folieft, einen neuen und boch ireuen Ausbrud ju verleiben, fo burfen wir fagen, baf bas beutid-evangeliiche Rirchenlieb bas icoufte Benguis ift, wie bas bentiche Bolt bie Schrift nicht blog trefflich überfest, fenbern in ein warm quellenbes, reich fprubeinbes leben umgefest habe. - Diefe brei Momente nun find wohl au beachten, wenn bie Bebeutung unferes Rirchenliebes für bie lebenbige Bertnupfung biblifder, tirdlicher, vollethumlicher Erziehung erfaft werben foll. Es ift Erguf bes burch bie Gnabe Gottes erfüllten Bergens, es murgelt. weil bie Gnabe Gottes burch bas Wort fich verfindet, in ber Bibel. Aber es begenat augleich biefenige in einem bestimmten Moment ber Geschichte vollzogene Aneignung bes Bibelmortes, welche ber evangelifden Rirche ben Urfprung gegeben, es bemabrt alfo bas eigenthumliche Beprage ber Rirche, wie es burch gefchichtliche, perfonliche, vollethumliche Factoren bebingt ift, es ift tirchlich. Und biefes biblifc und tirchlich gefarbte Lieb ift zugleich voltethumlich, es geht im beutichen Bolteton baber, es fingt, mas jeber erfahren bat ober erfahren tann, es fingt in ber Sprache, bie allen berftanblid ift, eben barum, weil fie bie von Luther fur bas beutide Boll gefcaffene Sprache ift, in welche bie gewaltigften Beifter fich verfenten muffen, um Rraft, Tiefe. Ginfalt bes Musbrude ju finben und welche auch bem gemeinen Danne, wenn er nur aberhaupt ein geiftlich Lebenbiger ift, leicht bon ber Lippe flieft. Diefes munberbare Brobuct nun aus himmlifden und irbifden gactoren, welches wir evangelifdes Rirdenlieb nennen, wird und im Gefangbuch bargeboten. Ber mochte zweifeln, baf bas Gefangbud für bie Soule, fur bie Erziehung eine wichtige Diffion babe? - Daran ift aber mobl gezweifelt worben, ob bas Gemeinbegefangbud benn auch fur bie Soule genuge ober ob nicht vielmehr ein Coulgefangbud neben bem Gemeinbegefangbuch ober fratt beefelben einzuführen fei. Bir freuen und, wenn in ganbern, wo noch ichlechte Gefangbucher öffentliche firchliche Geltung baben, einftweilen burch ein gutes Schulgefangbuch ber Roth einigermagen abgebolfen mirb - aber, ben gefunten Buftant, bie Beltung eines guten Befangbuche in ter Rirche poranogefett, tonnen wir einem eigenen Schulgefangbuch in feiner Beife bas Bort reben, wir halten ein foldes fur bas Leben in ber Soule nicht nothig, fur bas tirdliche Leben aber foablig. Die Rothwendigfeit ift man wohl bier und ba noch geneigt burch bie Behauptung nachzuweifen, bag ber Inhalt bes Gemeinbegefangbuche fur bie Rinber nicht faglich fei - eine Behaupjung, bie nur ber Unberftand auffiellen tann. Es verfteht fich von felbft, bag ber Lebrer mit einiger bomnologifden Renntnis und pabagoglidem Tatte aus bem Schape ber Lieber fur bie berichiebenen Stufen bes Altere und ber Raffung bas Richtige auszumablen und nicht etwa gebnjährigen Rinbern Lieber aus ber miftijd-pietiftifden Beriobe wie Arnolbe "D Durd. brecher aller Banbe" ober Richters "Es glanget ber Chriften inmenbiges Leben" baraubieten bat. Aber mer bat benn einfältiger und findlicher gebichtet ale Lutber. Rife. laus Bermann, Baul Gerhardt? Gollen Die findifchen Reimereien, Die man gefertigt bat, weil bas Befangbuch nicht findlich genug ericbien, etwa bie Lieber erfeten, in meiden bas Lob ber bodften Guter, Die Erfahrung bes beiligften Lebens einen Ausbrud erbalt, ber ben Belehrteften wie ben Schlichteften, bem Danne wie bem Beibe, bem Gereiften wie bem Rinbe gleichmäßig gujagt, weil er bie nnmltteibare, marme, flare Sprache ber Gottestinber ift? - Dber man erweist bie Rothwendigfeit eines eigenen Schulgefangbuche baraus, bag bas Gemeinbegefangbuch mauche Lieber enlbehre, welche Die Goule nicht enibebren tonne. Dan bentt babei junadft an Schullieber, fobann auch an geiftliche Lieber, bie, wie fcon fie fein mogen, boch ale bee firchlichen Tons ober ber firchlichen Bemahrung entbebrent, in bem Gemeinbegefangbuch nicht Aufnahme finden tonnen. Bas nun junadft ble Schullieber betrifft, fo ift es eine ber groften Berirrungen auf bem Gebiete bes Liebes gewefen, bag man für ju viel fpecielles, fo anch fur bie Coule, fich Lieber gefucht, und vergeffen bat, wie bie echten Lieber, bie aus ber frulle und Tiefe bes Glaubens tommen, obne auf Specielles urfprunglich abmfeben, ins fpeciellfte Leben wirtfam bineinflingen, fobalb fie bei fpeciellem Anlag gefungen merben. Es ift ein darafteriftifches Merfmal bes mertfeligen Rationatismus und ber unter feinem Ginfing gn Stanbe gefommenen mobernen Befangbucher, bag fie unter allen möglichen Rubriten fur bie befonderften Antaffe eine Menge ungeniegbarer Reimereien geliefert baben. Wo aus fpeciellem Anlaft einmal ein Lieb entftanben ift. bas bie Salbung bes Beiftes an fich tragt, ba nehme man es bantbar bin. Gonft aber finb mit Recht bie "Schullieber" im Stile von "D wie berrlich, o wie foon" granblich in Berruf gefommen, und auch viel beffere, wie beren g. B. bas "driftliche Befangbuch für Coulen" (Sannover 1857) bringt, begrunden boch burch ihren Werth nicht bie Einführung eines eigenen Schulgefangbuches. Dan finge fich nur in Die Lieber bes Gemeinbegefangbuche recht binein und fur fein Beburfnie ber Schule, weber fur ben Anfang noch bas Ente bes Schuliabre, weber fur ben Anfang noch ben Schluft bee Tagewerte in ber Coule, weber fur bie festlichen noch bie fcmerglichen Ereigniffe, Die Im Schulleben portommen, wird bas rechte Bieb feblen. Unbere geiftliche Lieber aber, ble bas Bemeinbegefangbuch nicht enthalt, bie aber boch ber Jugend and gebuhren, tonnen in boberen Schulen theils burch bas Lieberbnd (f. b. Art.), welches fur ben aufer bem Choral notbigen Gefang einzuffibren fein wird, theife burch ben Unterricht in ber Literatur, in ber Boltefcute burch Dictiren in bas angulegenbe Lieberbuchlein gu ihrem Rechte tommen. Bas bie boberen Schulen betrifft, fo bat Rlir (driftliches Gefangbuch fur Gomnafien und bobere Unterrichtsanftalten) mit Recht einen Anhang griechifcher und lateinifcher Lieber ber alleren Beit gegeben. Denn es gieml fich fur bie Chuler ber Gomnafien, baft fie in bie fo bebeutfame Beidichte bee Rirchenliebes überhaupt etwas tiefer einbliden und namentlich ben Bufammenhang, in welchent bei aller Urfprlinglichteit bas beutich - evangelifche Rirchenlieb mit bem tateinifden ber früheren Jahrhunderte fleht, tennen lernen. Und einen eigenthumlichen Genug müßte es ber Jugend, bie in bem altelaffifchen Latein fich viel ju bewegen bat, gemabren, wenn fie in biefer Sprace Die einfach fraftige Somne eines Ambrofine fingen burfte. und jumal wenn fie in ben Liebern ber fpateren Beit wie Laude Sion, Stabat mater dolorona bemerfte, bag bie latelnifche Sprache, bie nirgente mehr tebenbige Bottefprache war, in biefen Befangen noch einmal von marmem Lebenstlute erfullt wird und in

munberbar weichen Rlangen tont, weil fle fic bem mit ber Berinnerlichung bes Denichen burch bas Chriftenthum jusammenbangenben mufitalifden Brineip erichlieft. Aber es begreift fich leicht, baf ber Bunich, tiefe Lieber ju fingen, nicht ben Gebrauch eines befonderen Schulgefangbuches begrundet. - 3ft bemnach ein Schulgefangbuch für bas Leben in ber Schule nicht notbig, fo ift es fur bas firchliche Leben gerabegu icablid, benn es trubt in ber Ingent bas bochft munichenemerthe Bemufitfein, baf fie mit in bie Gemeinbe gebore, weiche in ber Rirche fingt, baf bie 3ugent, mas ben geiftlichen Befang betrifft, feine iconere Aufgabe habe, ale fich ju lebenbigen Gliebern biefer Gemeinbe herangnbilben. In ber Bolfofchule, mo neben ber Bibel und bem Ratechismus noch immer bas Befaugbuch als bas unentbehrliche Dritte in ber fleinen tragbaren Bibliothet ericeint, benft man auch wohl faum baran, bas Gemeinbegefangbuch burch ein Schulgefangbuch ju erfeten. In ben boberen Schulen aber, mo ein foldes fich bier und ba Babn gemacht bat, ift etwas gang anberes notbig, ale immer neue Absonberung ber oberen Stanbe von bem breiten Bolfegrunde. Der Mangel an firchlichem Gemeinbebemufitfein bei ben Gebilbeten, Die Unfabigfeit in ben Rirchengefang freudig mit einzuftimmen, Die Gleichgültigfeit ber boberen Schulen gegen bas Rircheniteb ift icon fo groß, baß es bobe Beit ift, burch bie Anwendung bes Bemeinbegefangbuchs in allen Schulen bas Bewußtfein von ber firchlichen Bufammengehörigfeit wieber ju ermeden, - Raturlich erwarten wir einen Gegen nur von bem Beignabud, welches bas pon une beidriebene echte Rirchenlied enthalt. Wenn aber erft in allen evangelifden Shulen Deutschlande ftatt ber abicheuliden Berftummelungen und Bermafferungen, welche fich unfer Rirchenlieb burch ben Bantalismus ber Aufflarung bat gefallen laffen mugen, bie alten lieben Lieber wieber in ibr Recht eingefest fein werben, bann wird ber Gifer, mit welchem man in nenerer Beit fich auf Wort und Beife bes Liebes geworfen bat, auch fur bie Bermerthung beffelben in ber Schule reiche Rrlichte tragen. Musführlich bat barüber, inebefonbere fur bie Boifsichule, Thilo gehandelt. (Das geiftliche Lieb in ber ebangelifden Boltsichule Deutschlands. Berlin 1855). Bir fonnen nur furz auf bie erbaulide, tatedetifde und fpradlid. afthetifche Bermerthung bee Befangbuche in ber Schule aufmertfam machen. - Der erbauliche Bebrauch bes Befangbuche ift ber junachft liegenbe. Die Coule foll bas Befangbuch in Sanben haben, um barans ju fingen, und fingen foll fie barans, um bie Seele ju erbauen, um ihr junachft fur tie Schule, bann fur bas gefammte leben bie glaubensfrobiide und glaubensernfte Grundftimmung einzubauchen, melde bem Chriftenmenfchen eigen fein foll. Belch ein Gegen mare es, wenn nicht allein in ber Boltsfoule, fontern auch in ber Realfoule und im Gymnafium Lehrer und Schuler Luft und Sabigfeit batten, in berglicher Glaubensgemeinichaft unfere Rirchenlieber ju fingen und nicht allein in ber Religioneftunbe! Beich eine Beibe fur bie Arbeit bes Unterrichts und Lernens mare ber Beginn ber Schule mit einem Gefang! Bie murbe ber Anhauch bes Beiftes, ber aus bem Liebe meht, am Schluffe ber Lehrftunben ben Ctanb ber Schulforgen verweben, ben Schweiß ber Schularbeit filblen! Und mer bie Freudigfeit batte, mitten im Schultag, wenn bie Beifter trage ju werben ben Unfchein haben, Pfalter und Barfe aufwachen gn laffen, ber wurde mit ber geiftlichen Erfrifchung auch ben Lerngaben neue lebenbigfeit fchaffen. Festliche Tage und Stunben aber bollente mogen wir uns auch in ber Schule gar nicht anbere benten, ale mit bem festlichen Rlang bee Liebes, bas Gott por allem bie Gbre giebt. - Bas nun ferner bie ta tech etif de Anwendung bes Befangbuche betrifft, fo fieht basfelbe ebeuburtig neben bem Ratechiemus. \*) Bie ber Ratedismus ben Rern ber Schrift in furger pollefaftlicher Lebre barbietet, fo giebt ihn bas Rirchenlieb ale lebenbiges Beugnie bes erfahrenen Gottesmortes in feftlichem , feiernbem Gemante. Es ift barum zwar gewiß nicht bafur ba, baft wir

<sup>\*)</sup> Zum Behuf ber katschetischen Behandlung find uamentlich ju empsehlen Schriften über bas Rirchenlied und seine Geschichte, wie die von Cung, Loch, Ariebisch. D. Red.

es mit tatechetifden Runfteieien gerftudeln und ben einzelnen Studen bes Ratechlemus gur Illuftration Lieberftlide anbangen, aber inbem wir vor allem barauf betacht finb, bas Lieb ais ein Banges ber Jugend gu iebenbigem Gigenthum, bas fur bie gange Lebensgeit bieibt, ju machen, ift eine reiche tatechetifche Thatigfeit nothwenbig. Rein Befet foll gegeben werben, nach welchem bie Erflarung bes Liebes in ber Schuie gebanbhabt werben mußte. Beute beben wir mit ber Berfon an, bie bas Lieb gebichtet, morgen mit bem Bibelmort, bas ihm ju Grunde liegt, ein anbermal ichilbern wir bie Reit, aus ber es ju une berauftont, ober wir geben bas Lieb bin und fragen: mas muß bas fur ein Mann gemefen fein, ber es querft gefungen, mas fur eine Reit, ble in ibm nach-Mingt, welche Schriftftellen find es, bie in ihm Bergblut bes Dichtere geworben find? Aber mo wir anfangen. - bas echte Lieb bat ben grofen Bortbeil fur ben reflatofen Unterricht, bag es allemai in ben frifden, vollen Strom geiftlichen Lebens bineinftellt, baff es une bie großen Thaten Gottes befdreibt, wie fie in bem Mitrofosmus bes Menfchenbergens noch einmai gefcheben fint, Die beilfamen Berfunbigungen Gottes borführt, wie fie in ber beilebegierigen Geele angeflungen baben, baf es une obenbrein, mas bie Sprace betrifft, ben lebenevollen, bichterifd geftaiteten, oft unübertreffbar vollsthumlichen und treffenben Musbrud fur ble biblifchen Betanten bietet. Bie ift boch in Luthers "Dun freut euch, lieben Chriften gmein" bie Geelengeichichte, weiche Baulus zuerft im Romerbriefe mit vom beiligen Beift geführten Briffet gefdrieben bat, ale bie bie ine einzelne getrene Beichichte bee innern Lebens bee Reformatore feibft und jugleich ale bie Befdichte eines jeben Menfchen ins Bort gefeht, ben Gott ans Gante und Tob burch Gnabe jum Leben führt! Bie ift boch in "Gin fefte Burg ift unfer Gott" ber eigenthumliche Rampf, in weichem Die epangeiifche Rirche Ine Dafein geboren marb, gezeichnet "mit fo emgen Riammenglaen, ale ber Blit in Reifen fcbreibt!" Beiche Erübfal giebt es außerlicher und innerlicher Art, fur welche nicht bas claffifche Lieb im bentich - evangelifden Gefangbuch fich fanbe? Belder Metitei bes Glanbensbetenntniffes, ber nicht aufe berriichfte burche Lieb bezeugt mare? Welche fromme Stimmung, Die vergebiid nach ihrem Ausbrud fuden mufte? Ber alfo burd ein Ginleben in bas Lieb, feine Entftebung nach Berfaffer und Beit, feine bibiliche Grundlage, feine fegensreiche Birffamteit in ber Gefdichte ber Rirde und ber Einzeinen. fic bie Rabigleit aneignet, auch bie Schlier in bas Bange bes geiftiichen Lebens, bas an bas Lieb fich fnupft, bineinauführen, ber wird bie Erbaulichfeit beim fofortigen Gebrauch mehren und jugieich bas Grofe erreichen, bag nicht allein fur bie Couigeit bas Berftanbnis ber Corift und bes Ratechismus burch ben Befit bee Liebes geforbert, fonbern auch im Leben ber inwendige Denich ju bem Rampf, ber ibm verordnet ift, geftarft merbe. Und babin gielt ja ber tatecbetifche Unterricht. - Daneben bat bas Rirchentieb fur bie Gouie noch einen fpraciich-afthetifchen Berth. Es ift ein berriiches Stud Boefie, welches bem Bolle bamit geboten und burd welches bas innere Leben auch bes armften Banere und ber geringften Dagb aufe festiichfte ausgeschmudt, ja ber Seele eine Schwinge geboten wirb, auf weicher fle fich in bie Frente, tie tein Auge gefeben und fein Dbr gebort, emporheben fann. Gin Steinflopfer bei feinem langweiligen Befcaft auf ber Canbftrage, ein einfames Dutterchen am Spinnroden, wenn fie im Rirchenlieb babeim finb, baben burch bie munberbaren Bilber und Unichauungen, welche ihnen bas Lieb bietet und in benen bie emigen Befenheiten felig burchieuchten, ein reicheres poetifches leben ais viele ber Beiftreichften unter ben Bebilbeten. Dage tommt bann bas eigentlich Sprachliche, baft namlich unfer Rirdenlieb, wie bie beutiche Bibelliberfebung, in jener Sprache gebichtet ift, welche Luther ale bas Befaß fur bas Coangelium jugerichtet bat und in welcher ber beutsche Beift und ber evangelifche Beift am fconften fich ansfpricht. Diefe Sprache follen bie Schlier ber Bolfoidule burd Lautiefen und Musmenbialernen ber Rirdenlieber fich ju eigen machen und für vie Schuler ber boberen Lebrauftaiten, Die viel aus fremben und in fremben Sprachen reben und foreiben, glebt es fein befferes Bewahrmittel bes Deutschen it

Bebanten und Ausbrud ale nebft ber Bibel bas Rirchenlieb. Roch anderes toumten freilich Gumnafiaften am Gefangbuch fernen, mas jur Ergangung bes Unterrichte in ber Gefdichte beuticher Dichtung gebort : fie tonnten in Enthere Liebern bie ftarfen Accente bes alten beutichen Bolteliebes vernehmen, fie tonnten merten, wie in ber fpraclicen Glatte und Beichbeit bes fpateren Rirdenliebes bie "beutiche Boeterei" bes Dpit fich geltend macht, wie in ber Beit ber erlogenen Gefühle, bes Reimgeflingels und Bortidmulftes in ber welttiden Dichtung Die geiftliche Dichtung eines Berbarbt mit unvergleichlicher Ginfalt und Babrbeit einbergebt, fie tonnten in ben Berioben ter Befchichte bes Rirchenliebes bie Berioben ber inneren Rirchengefchichte unterfcheiben, fie tonnten ichlieftlich jernen, baf nur fo lange Boeffe und Rraft im Rirchenlieb ift, ale ber Glaube an ben Cobn Gottes in ben Gangern mobnt, und bag augenblidlich bie Schalfte Broja und mattefte Gentimentalitat eintritt, ba bie Ganger Chriftum nicht mebr baben. Und mer batte mehr Beruf, tie oft mabrbaft alberne Bruberie ber Bebilbeten gegen altere Sprachformen und Ausbrudemeife als bas barguftellen, mas fie ift, ale bie Roglinge ber boberen Lebranftalten, bie s. B. aus bem griechifden Unterricht wiffen, baf ein geiftig lebenbiges Boit fur Die Dichtung bichterifchen Ausbrud liebt, baf ber Cher im Drama anbere fpricht ale ber Dialog, und beren beutiche Sprachtenninis etwas meiter binauf reichen muftte als in Die letten bunbert Jahre. Das maren folde Gaben, Die bei ber Bermerthung bes Liebes in ber Schule, bor allem fur ber Stele Erbaunng, uns nebenbei von felbft jufallen murben. Die Banptfache aber bleibt, baß bie Schuler aller Schulen gur Freudigfeit und Fabigfeit gebracht werben, bereinft in Ginfait bas Befangbuch unter ben Urm ju nehmen, wenn bie Gloden lauten, in ber Rirche aus Bergensluft mitgufingen, in Rrantbeit es por fic aufe Bett gu legen, unb, wo bas Lejen verfagt, fich an ben von ber Schule ber in ber Geele baftenben Liebern für Leben und Sterben ju erquiden. Bilbelm Baur.

Weidiffebrotofoll, f. Coulaeten.

Geidente. f. Befolbung.

Gefdicte. Der Gefdichtsunterricht auf ben Bomnafien. Um nicht burch baufige Citate Die Lefer gu ermuben, geben wir eine Ueberficht berjenigen Schriften und Abbandlungen, welche bier benutt find: Inftruetion fur b. gefcichtl. geographifchen Unterr. in b. Brob. Befifalen 1830. Samann: Blan f. b. Beidichisunt, auf ben oberen Claffen ber Bumnafien Breufene. Gumbinnen 1832. Comibt: fi. b. Gefchichteunt. in Somnafien. Botebam 1+32. Fabian; Blan f. b. Geichichteunt, auf Gomn. Raftenburg 1838. Lueas: über ben Gomnafialunterr. in ber Gefchichte. Ronigeberg 1833. C. M. Duller: u. b. Gefchichteunt. auf Schulen. Dreeben 1835. E. Rapp : de incrementis, quae ratio docendae in scholis historie - cepit. Minden 1836 (giebt bie frubere Literatur recht vollständig). Bottenroth: Bemerfungen über ben Gefchichteunt. in Gonn. Emmerich 1887. Jacobi: Grundguge einer nenen Dethobe fur ten paterlanbifden Beidichtaunt, in beutiden Schulen. Rurnberg 1839. C. 4. Den de: Bebentung und Dethobe bes Gomnafialunt. in ber Beid. Freiburg 1840. Boigtland: ft. b. bift. Unterr. auf Gomn. Goleufingen 1841. Bottger: Bemerfungen a. 3med und Dethobe bes Gefd.unt. Salle 1841. Rammel: fl. ben Bomnafialunt, in b. Beid. Leipzig 1842. M. Bentemann; u. ten geidichti: Unt. auf b. Gomn. Beitfdrift fur bas Gomnafialmefen 1847 I. 2 G. 65 ff.; berfelbe über ben öfterreichifden Dragnifgtionseumurf ebent, IV. G. 182. Lobell: Grundzüge einer Methobit bes gefch. Unter. auf Gomn. Leipzig 1847. Ahmann: bas Sindium ber Befchichte insbefonbere auf Somnaf. nach ben gegenwartigen Anforderungen. Braunidw, 1847. Lubter: Brufung ber ueueften Boridlage fur meth. Geid,unt, auf Gomn., Bifdr. f. b. G. 28. 1847, 4 G. 55. Der gefchichtl. Unterr. Archiv für Phil. u. Babagogit XV. 1849. G. 14. ff. D. Lange: Die neue Beit und ber Befdichteunterricht. Berlin 1849. Beter: ber Gefd.unterr. auf Gomn. Salle 1849 (Ming. v. BB. Deinbardt im D3bb. f. Bbil. LX. G. 128 f.). Campe: Gefcichte und Unterricht in ber Befchichte. Befammeite Abhandlungen. Leipzig 1860. Shiller:

Benertungen I. 8. Gelfamiert, mit beforderer Bygiding, auf jut beberischen Schaft, vorertungen, Biffer, für b. 8.9. Bi II. 5. 5.03. Som hirt is keit einerte Beren zu einem neuen Regulatio für ber gefolgel. u. geoge. Int. ebend. IX. 6. 641. ff. 9 Gelfaber bie Senfandioge bei Selfami. Michael 1867. Wie erzich ist ber ben Int. in ber Selfa, beforder auf Geldertenfallen. Belferen 1857. Mige biefen jedellen Gelderm Gelderen Gelderen fanzimen, fün auch be phologogischen Wieler von R. 4 namme bei höchte Verentung einstammen, fün auch be phologogischen Wieler von R. 4 nammer (III. 112—123). Belanter (II. 1737). Walth § 1.75. M. 6. 547.) Walth § 1.75. M. 6. 547.) Walth § 1.75. M. 6. 547.) Walth § 1.75. M. 6. 547. Selfamier (II. 112—124). Walth § 1.75. M. 6. 547.) Walth § 1.75. M. 6. 547. Selfamier und gelfamier und gelfamier

Langft bat ber Sprachgebrauch barüber entichieten, bag wenn ichlechtbin von Beichichte geredet wirb, barunter bie Begebenheiten im leben ber Denichheit und vorjugeweife auf beffen geiftlichem und fittlichem Bebiete verftanben werben. Da nun bie gefchichtliche Bergangenheit, beren Erzengnis bie Gegenwart ift, ebenfofebr eine Bebingung bes menfclichen Dafeins ift, wie bie Ratur, fo ergiebt fich auf bas unleugbarfte, baß Renninis von ihr ein nothwendiger Beftanbtheil ber menfchlichen Bilbung ift, mofur bie Thatfache geugt, baf bei allen Bolfern, fobalb fie ju geiftigem Leben erwachten, ber Erieb bie Bergangenheit im Gebachtnis ju erhalten ober ju ergranten fich regte nnb querft in Gage und Boefie, baum in Geichichtichreibung fich bethatigte. Benn bamit icon feftstebt, bag teine Coule fich ber Geichichte ganglich vericbliefen tann, fo wird bas Ghunafium bor allen anderen fie am wenigsten vernachläßigen burfen, ba ja feine Aufgabe vorzugeweife bie Erzeugung berjenigen Bilbung ift, welche jum Birten für bie bochften geiftigen und fittlichen Intereffen befabigt. Und fest man ale prattijd engere Bestimmung beofelben bie Borbereitung ju bem felbftanbigen Stubium ber Biffenichaften, fo beburfen mehrere geraben gefchichtlicher Renntniffe, Die auf ber Universitat erft zu erwerben gu fpat fein murbe, alle aber haben eine Beftaltung angenommen, welche eine Uebung in ber Anschanung gefchichtlicher Entwidlung vorausseben. Rafit man ferner "biftorifch" im weitesten Sinne, fo ift, fo lange bas Stublum ber flaffifden Literaturen bas hauptbilbungsmittel ber Gymnafien bleibt, Die burch fie gewonnene Bilbung in ber Sanptfache eine biftorifde, und ba alle Schriftfteller mehr ober weniger geschichtliche Renntniffe ju ihrem Berftanbniffe beburfen, fo murbe icon ale Bulfemittel fur ben Sauptunterricht eine jufammenhangenbe Darftellung minteftens eines Theile ber Beichichte ein Anrecht auf einen Blat im Rreife ber Unterrichtsgegenftanbe befinen. Goll endlich bas Ghmnafinn auch religiofe, fittlich eble und nationale Bilbung gemabren, fann und barf es bann verfaumen feine Couler in basjenige Gebiet bee Biffens einzuführen, auf welchem bas Berhalten ber gottlichen Beltregierung gegenfiber ber bem Menfchen von ihr gemabrten fittlichen Freibeit, Die fegnenbe und erbarmenbe Liebe, wie Die Beiligfeit und ftrafenbe Gerechtigfeit Gottes fich fichtbar offenbart, auf bem bie Grundlagen bes Bolferglude fo beutlich vor bie Mugen treten, baß bas Berg mit Chrfurcht und ernfter Schen an ihnen ju rutteln erfullt wirb, auf bem enblich bie Grofitbaten und Engenben langft vergangener Beichlechter unt einzelner Ermablter fittliche Begeifterung, wie Die Schlechtigfeiten und Lafter tiefe Entruftung und Abiden weden und bie Bergangenbeit, bei bem Blid auf bie Gegenwart, Dantbarteit fur bie Bater, Liebe jum Baterlant, Begeifterung fur fein Recht und feine Ebre, aber auch bemutbige Beugung unter Gottee Sand prebigt.

Wenn Luther (Gerrete zu Galontii Copylalle Sjifterie vom Grezog zu Walland, sahgrendt in a. Sammers Gelfs, fer Züb. I. z. (1.73 –75) in begifterten Western bei Biener de Arcil failtert, weide im Lefen guter Ceftsjüdstöfteriber tigs, fo muß es fast ermunterlich erfehrin, soß man fo lanng für ber Gelfsjüdstwurterist gelömedege einen burügzeiteben Leftpilan, sein nißt einmal sefondere Lecisener in ben Gelfsteren fallen fannte. Bod erfüglichen Schotz ein bei Gelfster fannte. Bod erfüglichen Stadt Gelfstüdstericher, aber noch felte Gelfstüden in ben Gimme, in weldem das Wocht die in ben verfaßternicher zum Schotz bei der jangsverficher um Schotz der gefallen. Gegefendeiten mit gelfcher Thaten als ein gang Wenfaßteld angebend.



als beren Entwidlung bezeichnent mfammenfaßt, ja weitere Bebiete berfelben waren bem betrachtenben Auge noch gang unerfchioffen. Dan fonnte fich alfo mit ber biftorifden Renntnis begnugen, welche aus ber Lejung ber Schriftfteller unmittelbar gewonnen ober zu beren Erffarung beigebracht murbe und brauchte bochftene in freilich verbaltnismäßig febr wenigen Stunden eine Rufammenftellung jenes Stoffes ju geben und bas wiffenemurbigfte aus ber vaterianbifden Befchichte bingugufugen, mas bem Beifte ber Beit gemas in lateinifden Dictaten gefcab. 3ft man nun auch berechtigt. auf Die ungeheuern Fortidritte, welche feit jener Beit Die Befchichtewiffenicaft und ber Befchichtsunterricht gemacht baben, mit einer Art freudigen Stolges an bliden, fo ift man boch im Brrthum, wenn man bie bamale berrichenbe hiftorifche Bilbung fo gar tief berabfest, ba fie mobl an Umfang und fritifcher Gicherheit mit ber jebigen nicht ju vergleichen ift, aber biefer an innerer Tuchtfateit im allgemeinen gar nicht nachftant. Das größte Unrecht begeht ber Babagog, wenn er bie Art, wie bamais gefchichtliche Renntnis erworben mart, obne weiteres verwirft. Coon bas Beifpiel ber Emgianber. (Biefe: Briefe fi. b. Unterrichtsm. in England G. 97) welche an praftifchem Ginne uns Deutiden weit überlegen find und in ber Befdichtidreibung gewiß nicht nachfteben, muß bas Rachrenten barauf lenten, ob benn nicht etwas und wie viel von jener Dethobit beibehalten werben fonne, ohne bas Beburfnis, welches unfere Beit geltent macht, unberudfichtigt ju laffen. Ramiich bie Erweiterung bes geschichtlichen Schanplates burch bie großen Entbedungereifen feit bem Enbe bes 15. Jahrhunberte, ber burch bie Reformation angeregte, auf alle Gebiete bes Lebens einflugreiche geiftige Rampf, ber in bem Bergangenen bie Berechtigung ober Richtberechtigung bes Beftebenben gu fuchen notbigte, enblich bie vermidelteren politifchen Berbaitniffe Europa's, in folge beren jebes Ereignis im fremben Lanbe alle Staaten berührte, machten allmablich ausgebreitetere geographifche und bamit auch geschichtliche Renntniffe, ale man fich auf ben Beiebrtenfoulen bie babin erwerben tonnte, jebem Gebilbeten jum Beburfniffe und es marb baber an bie Schulen bie Forberung biefem ju genugen balb geftellt. Goon 1702 marb biefe von ben fachfifden Gurftenfonlen, weiche im gangen ber alten Dbfervang am lanaften treu blieben, ale berechtigt anerfannt, jugleich aber ber Mangel an geeigneten Gulfsmitteln betlagt, beffen Abftellung allerbinge erft nach einer geraumen Beit erfolate. Wie ienes Beburfnis aus ber Uebergeugung bervorgieng, bag minbeftens fur bie boberen Stante eine verftanbige Theilnahme an ben Begebenheiten ber Gegenwart eine Chrenfache fei, ertennt man aus ber bier und ba getroffenen Ginrichtung eines wochentiiden Beitungecollegiume, \*) bei bem naturlich ber Rudbild auf bie Bergangenbeit und bie Mitthellung gefchichtlicher Berbaitniffe nicht ausgeschloffen bieiben tonnte, Daf aber bie an bie Schuien geftellte Forberung in bem allgemeinen Gefable und ber Richtung bee Bolfegeiftes begrundet mar, beweist ber raftlofe Gifer, mit weichem binnen furger Beit eine flaffifche gefcichtliche Literatur gefchaffen marb, beren Entfteben nun wieberum bie ausgebehntere Berudfichtigung ber Befchichte in ben Gelehrtenfchulen bringenber machte. Bollenbe traten mit ber frangofifchen Revolution jene Erfchutterungen ein, welche an allem Beftebenben gewaltig rutteiten; nach langer Demutbigung ermachte in Deutschland eine nationale Begeifterung, wie fie bie Borgeit noch nicht gefannt batte. Best marb man fich vollftanbig ber Aufgabe bewußt, ber Jugent, bie ja vorzugemeife Die Eragerin ber Butunft mar, bie geftigfeit ju geben, welche bem Umffury miberftunbe und bie Baterianbeliebe frei von phantaftifcher Beimifchnng in poller Rraft erbielte. und bas geeignetfte Mittel bagu fab man in ber Gefchichte. Alle biefe Factoren wirften benn babin, bag guerft in Breugen, bann in allen ganbern Dentichlands ber Befcichteunterricht ale ein wefentliches Bilbungemittel in Die Gomnafien aufgenommen murbe.

Schwerlich fieht ju erwarten ober ju befürchten, baß jener Unterricht je wieber

<sup>\*)</sup> G. b. Infruction bon b. Beblit im Brogr. ber Ritteratabemie in Liegnit 1840 G. 30.

perbranat merbe, ce mufte benn eine Beit ber Barbarei eintreten, melde jebe Brilde jur Bergangenheit binter fich abbrache. Freilich aber befteben über bas Biel und bie Dethobe noch febr biveralrenbe Anfichten. Babrent auf ber einen Geite bie Rothmenbigfeit bei bem großen Umfang bee Biffeneftoffes, ber in bie Bomnafien eingeführt worben ift, eine Ginbeit festqubalten und bie ben gesammten Bilbungezwed in Frage ftellenbe Berfplitterung gu verhuten, weife Befdrantung bringenb forbert, treibt auf ber anderen Geite bas taglich machfenbe Material und bie taglich grundlicher werbenbe Beleuchtung und Berarbeitung besieiben, fowie ber mobigemeinte Gifer, praftifchen Forberungen ber Beit möglichft Rechnung ju tragen, ju weiterer Ausbehnung. 3e fcwieriger es bem Lebrer wird über bas ungebeure Gebiet eine folche Berricaft ju erringen, bag bie Auswahl bes fur ben Unterricht Geeigneten moglich wirb, je fcwerer es bem Rachlebrer fallt, feinen freciellen Gegenftant mit bem Gangen in Ginflang au feben, um fo mehr ift es nothwendig, objectto flar und gewiß bas Riel aufmftellen. weiches nicht allein erreicht werben fann, fonbern auch erreicht werben muß, um ebenfowohl unverftanbige Ausichreitungen, wie Dürftigfeit ber Bilbung ju verbiten. Dies Biel aber tann fich nur aus bem Befen ber Gomnafialbilbung und aus bem Entwid. lungegange, ben bie Beidichtemiffenicaft gebabt bat, ergeben.

beit ber Bilbung nur bei frubzeitiger Grundlegung möglich ift.

hiftorifde Bilbung befteht gwar nicht in einem umfanglichen und gu jeber Beit prafenten Biffen - bies tann fogar vorbanben fein, ohne bag mabre Bilbung fic vorfindet, - aber fie tann ohne ein gewiffes Dag von Biffen nicht befteben. Ber nicht im Stande ift bie allerwichtigften auf bie Befchide ber Menfcheit ober bes eigenen Bolles einflufreichften Begebenbeiten in ihren Sauptzugen fich ine Gerachtnie guruden. rufen, wobei es naturlich auf bas Entfallenfein von Gingeinheiten nicht antommt, wird fowerlich unter bie Gebilbeten gerablt merben. Dan wird von einem folden nicht forbern, bag er jebe Jahredjahl fofort ficher angeben tonne, aber aus feinem Urtheilen und Denten muß man berausfühlen, baf es aus einem reichen Fonbe rofitio gegebenen Stoffes gefcopft, an foidem geubt und gewonnen fei. Dbne bies fann ichon tie erfte ber geiftigen Gigenfchaften, meiche bas Bort Bilbung unter fich begreift, nicht vorhanben fein, namlich bie Befabigung Sifterifdes aufzufaffen und fic anqueignen. Bie fomer fällt es Bielen eine Totalanfdauung auch nur von einem einzeinen Greigniffe gu gewinnen, wie vermogen fie mobil einzeine Buge und Befonderheiten zu erfaffen, nicht aber fie in ein Bilb gu vereinigen und jebem barin feine rechte Stelle angumeifen. Bene Befabigung aber ift fur jeben boberen Beruf, fei es meicher es wolle, von großer Bichtigfeit und ihr Mangel ichmer ju empfinden. Gie ift ferner bie Grundbedingung ju bem meiten, mas man von jedem Gebilbeten verlangt, ben Bufammenhang ber Thatfachen einzuseben und aus bemfelben ibre Bebeutung, fo wie bie banbelnten Berfonen ju beurtheilen. Rur wenn man tie Factoren, weiche jur Bollbringung von Thaten und Berbeiführung von Buftanben mitgewirft haben, und bie Art biefer Ditwirfung aufzufinden, und bie Birfungen, welche fie ausuben, ju verfolgen im Ctanbe ift, tann man fich in ber Gegenwart und bem Gelbfterlebten erientiren. Bur Beurtheilung biftorifcher Berfonlichfeiten gebort nicht nur Ginn fur Gerechtigfeit, Die Anwendung allgemeiner fittlicher und rechtlicher Grunbfate, fonbern auch ein lebenbiges Berfeben in bie Beit, ein flares Bewuftfein bavon, mas ber Desich burd fich felbft und mas er burch feine Umgebung, burch bie Buftante und Thatfachen, in bie er geftellt mar, geworben, Bare mabre biftorifde Bilbung in unferen Tagen perbreiteter, man murbe bie bifterifche Berechtigung ber bestehenben Inftitutionen nicht fo blindlinge verfannt, vergangene Beiten und Menfchen nicht fo leichtfinnig verurtheilt ober in ben Simmel erhoben feben. Bu biefer intellectuellen Geite ber hiftorifden Bilbung tritt aber noch bie gemuthliche. Wenn auch falfch ift, bei ber Beurtheilung ber Befchichte nur Affectionen an folgen, fo ift es bod noch beffer, fich auf fittlidem Grunde falfd fur etwas zu begeiftern, ale jebes lebenbigen Gefühls unfabig ju fein. Wer feine Lieblingehelben mehr bat, ber entbebrt and ber 3beale ganglid. Bie es Biftorifer giebt, welche mit auferfter Riarbeit barftellen und mit größter Coarfe gergliebern, aber bas Berg tait unb letr laffen, fo giebt es auch ein gemuthlofes Berhalten ber Gefdichte acaenuber. Das ift eben bie mabre Bilbung, bei flarem und icarfem Denten bennoch bie Barme bes Bergens gu erhalten, Die Barmonie gwifden Berftant und Erfenntnis einer- und Bemuth und Gefühl andererfeits nicht gu berlieren. Dag biefe Barmonie nicht moglich ift, wenn nicht ein fefter Standpunet gewonnen ift, bon bem aus eben fo bie fichere Benrtheilung, wie bie mabre Bergenebethelligung erfolgt, verfteht fich von felbft, eben fo febr aber, baf ber Bilbung bie bon ber Biffenfcaft gewonnenen Refuftate nicht fremt bleiben turfen, mobei gwar auch an bie Ergebniffe ber fritifchen Untersuchung und Auffindung von Quellen ju benten ift, obgleich biefen ju folgen taum bem Danne ben Sach vollftanbig möglich wird und es gewöhnlich erft einer gangen Generation bebarf, che fie Gemeingut werben, weit mehr aber an bie allgemeinen Anfchauunge. und Betrachtungemeifen, welche bie Biffenicaft eröffnet bat. Ale bie wichtigften und am tiefften eingreifenben berartigen Refultate, welche bie Befdichte burch bie Arbeit ber Rengelt gewonnen bat. baben wir ju bezeichnen: 1) bie Erweiterung ber Aufgabe, baf bie Befdichte nicht allein bie angeren Schidfate, fonbern auch bie inneren Bebiete bes geiftigen Lebens zu umfaffen babe ober baf fie bie Erfenutnis von ber Entwidlung bes gefammten geiftigen Lebens nach allen feinen Richtungen fei; 2) bie Ausbildung ber Universalgefchichte, wonach bie Menfcheit ais ein großes einziges Banges erfaßt und alles einzelne, alle Erlebniffe, Entwidiungen und Schopfungen ber einzeinen Bolter und Menfchen in Begiebung gu beren Entwidlung und Musbilbung gefeht werben; 3) biefe Erweiterung ber Gefichtetreife bat bas Streben bervorgerufen, bas Allgemeine in bem Befonderen ju ertennen ober bie Iteen, welche fich allmablich gebilbet und auf bie gefdichtliche Entwidlung gebieterifden Ginfluß ansgeubt haben , berauszufinten und alles einzelne ale ihnen bienent ju begreifen. Diefen Anfcauungen barf berjenige, meicher auf ben Ramen eines mabrhaft Gebifbeten Anfprud machen will, ebenfowenig gang fern fteben, als man ibm ben Dangel jeber Anfchanung bon ben Fortidritten, welche bie Raturmiffenfchaft gemacht bat, verzeihen wirb.

<sup>\*)</sup> Ge ift ein Mieberftandnis, wenn mande, wie Bedel 3. B. Campe, ber fo trefftich bie geschickliche Bilbung bem gefrüchtlichen Wiffen gegentber in geftlibernde Anerkennung gebracht bat, ben Borvelt machen, als wolle er lauter Geffciefeleriche tilben.

bagogen, wie namentlich Roth, Donnich u. a., bieje Frage verneint. Einmal wirb Die Daffe bes Stoffes an groß, ale baf eine Berarbeitung besfelben bem Schuler möglich mare, fobann aber fett bie Universalgeschichte einen Begriff boraus, ber bem Schiller noch unfagbar ift, wenigstens nicht fo weit fagbar, als es jur Einordnung jebes einzelnen jum Gangen erforberlich ift Bill man ben Gtoff burd Ausmahl bes Bebeutsamften auf ein geringeres Dag gurudfuhren, fo giebt man nur ein Gerippe, und ber Rufammenbang wird fur ben Schuier ein im gludlichften Falle ine Gebachtnis aufgenommenes, feinesmegs aber jum geiftigen Eigenthum geworbenes Bhrafenwert. In ber That find wir überzeugt, bag wenn man auch allgemeine Beltgeschichte gum Titel genommen, man boch eine folde in Babrbeit nicht gegeben bat, mabrent mir auch nicht in Abrebe ftellen, bag bie Unflarbeit über bie Gache gu vielfachen Disgriffen Beraniaffung giebt. Das Gomnafium bat Specialgeschichte ju lebren und wird burch grundliche und tuchtige Bebandlung berfeiben feinen Schulern groferen Rugen gemabren, ale burch allgemeine Beltgefchichte. Dan ift barüber einig, bag bie Befchrantung auf Griechen und Romer und Deutsche ftattaufinden bat, nicht allein weil bie Bugent fur biefe Bolfer tas lebbaftefte Intereffe bat und ibr Leben burd ibre fonftigen Studien am genaueften fennt, fontern auch weil Die gegenwartige Gultur bas Chriftenthum, Alterthum und Germanenthum gu ihren Factoren bat. Ift aber bamit icon eine Begiebung ber Specialgefchichten auf bie univerfale angebeutet, fo wird biefelbe auch in anterer Sinficht nothwendig. Rann man mobl bie griechifde Befchichte lehren, ohne bie orientallichen Bolfer gu berühren, Die Geschichte bee Romerreiche ergablen, ohne ben bie Welt umgeftaltenben Ginflug bes Chriftenthums ju erwähnen, Die beutiche auch nur mit einiger Anschaulichfeit barftellen ohne Die universaibiftorifche Bebeutung ber Rreugguge, ber überferifchen Entbedungen und in ber neueren Beit bie wichtigften Entwidlungen in ben Sauptftaaten Europa's und im Staatenfpftem überhaupt berbei ju gieben? Bon ber Speciaigeschichte ans ben Blid zu erweitern und auf bas Universale zu lenken ift fur bie Schule ber naturliche Weg, berfelbe, ten ja auch bie Befchichtemiffenichaft felbft eingefclagen bat.

Richten mir nun unfere Aufmertfamteit auf bas zweite, mas mir oben als ein in ber Reugeit gewonnenes Refultat bezeichnet haben: Die Auffaffung ber Befchichte als Entwidlung bes geiftigen Lebens nach allen feinen Richtungen und auf allen feinen Bebieten, fo ift fofort ju beachten, bag ebe bie Biffenfchaft biefen Stantpunct erreichte, fie lange Beit fich auf tie augeren Schidfale ber Bolter, Die Rriege gegen auswartige Boiter und bie Umgeftaltungen ber Staateverfaffungen befchrantte. Diefer Entwidlungegang wird burch bie Erfahrung auch an bem einzelnen Denichen ale in ber Ratur begrundet ertannt. Das Intereffe bes Anaben baftet am erften an Thaten: ber Muth und Die Rraft, welche fich in Befanpfung außerer Feinde und Ueberwindung von Gefahren und Dabfalen zeigen, erregen feine Bewunderung; erft allmählich fernt er feine Aufmertfamteit Inftitutionen und Buftanben guwenben, viel fpater ericbiieft fich ihm bas innere geiftige Leben. Die flegreichen Schlachten, welche ber Griechen an Rabl ichmache Beere gegen bie perfifde Uebermacht gefchlagen, feffein ichon bie Geeien bon Rinbern; ber auf bem weiten oben Deere einem unbefannten Bieie mit aufruhre-Bijder Schiffsmannichaft guftenernbe Columbus erfullt ihre Phantafie; Die Stanbhaftige feit, mit weicher Mariprer Quai und Tob erieiben, erregt ibr Gefühl; aber es muß eine lange Stufenleiter ber Biibung gurudgelegt fein, ebe fur bie geiftige Broge eines Beriffes, eines Gregor VII. ber Ginn erwacht, ebe bie Bebeutung eines Somer, eines Chatefpeare intereffirter Aufmertfamteit gewurdigt wirb. Es ift freilich unbeftritten, bag bas Opmnafium feine Schuler befähigen foll, folche Berftellungen in fich aufgunehmen und zu verarbeiten, von geiftigem Leben einzeiner Denfchen, wie ganger Bolfer eine Anschauung ju gewinnen. Dat es baber auch querft nur bie aufere politifche Beichichte und bie Ereigniffe, welche außere Beranderungen bervorgebracht baben, jum Begenftante ju nehmen, fobann aber bie innere politifche Entwidiung bingugufugen,

fo murbe es boch feinem Befeu untren werben, mollte es nicht bie burch bas gleichgeitige Studium, befonbere ber Literaturen, gewonnenen Anfchanungen fur ben Gefchichtsunterricht ausbeuten und burch benfelben an einem Bilbe vereinigen, aber es mirb auch bei Erfüllung biefer Aufgabe einen Ginblid in geiftiges Bolfeleben gu eröffnen, nicht fiber bie Grangen, welche ibm ber Bilbungeftand ber Schiller fledt, nicht aber ben Breis, innerhalb beffen biefe fic burd eigene Arbeit einbeimifcher gemacht bat, binausgreifen. Bie Univerfalgefchichte über biefen Rreis binanefallt , fo ift es auch entichieben an boch gegriffen, wenn man auf bem Gomnaftum Gulturgefdichte ober Befdichte vom culturbiftorifden Standpunete aus gelebrt wiffen will. \*) Da viele Branden, melde ble Cultur umfaßt, bem Schuler fremb bleiben und bleiben mugen, fo murbe ein Musmenbigiernen unverftanbener ober boch nicht verarbeiteter Bbrafen bei ben meiften bas Refultat fein. Etwas gang anderes ift bie Mittheilung eulturgefcichtlicher, namentlich literarbiftorifcher Rotigen, beren Aufnahme in bas Gebachtnis megen bee Rubene fur anbere Stubien burdaus munidensmerth erideint, und felbft bei ben Bolfern, bei meiden eine tiefere Ginfabrung in bie innere Beidichte burd bas Befen bes Gomnafinme geboten ift, wird burch bie Befdrantung auf ben Rreis, in welchem bie Schuler Anichauungen fich felbft erarbeitet baben und ergrbeiten tonnen, Die volle miffenicaftliche Bebanblung ausgeschloffen. Dag aber burch eben biefe Befchrantung eine grofere Energie moglich und baburch fur bie wirfliche Bilbung bes Beiftes und bie fpateren wiffenicaftlichen Studien eine gebiegenere Borbereitung gewonnen wird, bebarf feiner weitläufigern Erörterung.

Die Radmeifung ber fogenanuten 3been wird leicht ale fur bas Gomnaftum nicht geborig ertannt werben, ba ja philosophifche Ertenninis mit Ausnahme ber erften Rubimente auferbalb feines Rreifes liegt und eine Bezeichnung ber allgemeinen Sauptrichtung einer Reitveriebe mefentlich von jener Bebandlung ber Geichichte vericbieben ift. Gleichwohl wird man eben fo allgemein ber Forberung beiftimmen, baf bie Schiler ju einer bentenben Betrachtung ber bifterifchen Thatfachen ju leiten feien, weil bies ben Beburiniffen, fowohl bem naturlichen ber Jugend, ale auch bem burch bas Befen ber Bilbung, welche bas Gomnaftum bezwedt, gebotenen, entspricht. (Bgl. biefes Bertes Bb. I. G. 695.) Burbe barunter ein fubjectives Rafonniren fiber Greigniffe, Sanblungen und Charaftere verftanben, fo mare bamit aller Schiefheit und Ginfeitigleit, ja ber Unmabrheit bas Bort gerebet, bas Gommafinm bat bas Denten einzig und allein auf bas Dbiective ju lenten und an bemfelben ju fiben. Es gift bei bem Geichichtsunterrichte, Die Sauptglige in ben Thatfachen und ben Charafteren, Die obmaltenben Gleichbeiten und Bericbiebenheiten, ben gwifden ben Begebenbeiten anferlich fichtbaren Bufammenhang aufzufinden und aus ber Beobachtung pofitive Bahrheiten ju icopfen, welche auf andere Berhaltniffe wieber Anwendung finden fonnen und mugen, in ber Sanptface alfo bem Beifte Dethote anzubitben, nicht ibm miffenfcaftlices Erfennen augumuthen, Die Bertiefung in Die Objecte angubahnen, ein volles Begreifen aber weber ju wollen noch ju forbern. Die Sanblungen ber Romer nach ber Rieberlage bei Caubium, nach ben gegen Borrbus verlorenen Schlachten, nach ben ungebeuern im erften punifchen Rriege erlittenen Berluften, nach ben entjeglichen brei erften Jahren bes Sannibalifden ftellen bie Babigfeit, welche zwar anfanglich bem genialen Ungeftum bes ffeinbes ju meichen fich gezwungen ftebt, babel aber bes Begnere Bulfemittel erfcopft und bie Eriangung neuer erichwert ober numoglich macht und fo enblich fein gamliches Unterliegen berbeiführt, ale einen Samtzug bes romifchen Bolfecharaftere fichtbar por Augen. Dies aus ben Thatfachen ju ertennen ift eine bem Bilbungeftanbe bes Gomuaffalfdulere gang entfprechenbe Aufgabe, erft bem tieferen Foricen bleibt es porbebalten bie Motive au erfennen, woraus bei ben vericbiebenen Claffen bes Boiles ieue Babigfeit bervorgieng. Dag ber peloponnefifche Rrieg eine große Bebeutfamteit gehabt

<sup>\*)</sup> In Diefem Ginne find Die Lehrbucher von Bepf nub Wernide berfaßt.

Bahrheit fein, bie er aus ben fpatern Thatfachen erfannt bat, wie es in folge besfelben ben Griechen unmöglich murbe, ibre Gelbftanbigfeit nach anken zu bebannten. und erft burd bie Bernichtung ibrer Greibeit ber Gieg bes bellenifchen Befens über ben Drient erfolgen tonnte. Bat ferner ber Schuler einmal aufgefaßt, bag und warum bas Obflegen Gparta's im peloponnefifchen Rriege ibm felbft nur tiefen inneren Berfall gebracht, fo wirb er and felbftbentent finben tonnen, warum mit ber Bernichtung Carthago's in Rom bie Unmöglichfeit bes Fortbestebens bes Berfaffung und bie Rothwendigfeit ber Burgerfriege eintrat. Bu nichts fubit fich berjenige, beffen Denten gur Thatigleit angeregt ift, mehr aufgeforbert ale ju Barallelen; fie haben fur bie Befcichte großen Berth, wie fcon Blutard richtig erfannt bat, weil burd bas Rulammenhalten ber beiben Dbjecte jebes fur fich beffer und vollftanbiger erfannt wirb; aber nichte ift unnaturlicher, ale bas fpipfinbige Durchführen von Aebulichfeiten, nichte wiberlider ale bas Deiftern und Richten an biftorifc großen Berfonen. Dier bat ber Unterricht ergiebent einzumirten; Die flare Erfenntnis ber Berichiebenbeit ift michtiger für bie Bahrbeit, ale bas Berausfinben ber Mehnlichfeit. ") Cafar mit Alexander bem Großen in Barallele gu ftellen, berechtigt icon bie befannte Ergablung, bag bes letteren Thaten jenen ju bem Entichluffe nach gleichem Rubm gn ringen begeiftert batten. \*\*) Bergleicht man nüchtern ben obiectiven Thatbeftant in beiber leben und bie Berbaltniffe, in welche fie gestellt waren, fo wird man bie Groge jebes richtiger murbigen fernen, aber ein mabres Berrbilt erhalten, wenn man nicht babin gelangt ju erfennen. bag bas Gleichscheinenbe boch im Befen gang verschieben ift. Dag nach ben Berferfriegen bie Literatur und Runft fonell ibre bochfte Blutbe erreichen, bag bie Beriobe ber Rreugige angleich bie ber bochften Entfaltung ber mittelalterlichen Runft in Lieb und Banmert ift, bag ben Thaten Friedriche bee Großen bie Erhebung unferer einbeimifden Literatur auf ibren Gipfelpunct auf bem Gufe folgt, find Thatfachen. Durch ibre Bufammenftellung ergiebt fich junachft ale positive Babrbeit, bag bie Erregung ber Rraft und Begeifterung filr einen großen Rampf nach außen einen tiefen und nach. baltigen Ginfluft ubt auf bie Betbatigung bes Beiftes and in anbern Gebieten. Laft man bamit Rome Gefchichte vergleichen, wo erft nach ben Burgerfriegen bas golbene Reitalter ber Literatur eintritt, fo wird fich berausftellen, baf ber Musgang ber Begebenheiten Rube und Befriedigung gemabren muß, um jene Birtung bervorzubringen Wenn man bie Thatfache, bag bie weite Berbreitung ber griechifden Gprache über ben Drient, Die Rufammenfaffung aller ganber um bas Mittelmeer unter ber Romer Berrfcaft, Die Rube und Bertebreficherbeit, Die mit bem Raiferthum in bemfelben eintrat, augleich aber auch bie Gebnfucht nach beffern Ruftanben, welche bie entfeblichen Burgerfriege angeregt, ber Borbereitung bes Evangeliums forberlich gemefen finb. betrachtet. fo erhalt man einen Begriff von ber Tragmeite jener Ereigniffe, burch melde bie bezeichneten Buftanbe berbeigeführt murben. Das zeitliche Bufammentreffen ber Entbedung Amerita's mit ber Reformation ericeint erft bann in feinem vollen mabren Lichte, wenn man jene ale bie Erichliefinng eines neuen Arbeitofelbes fur bie driftliche Diffion betrachtet, \*\*\*) und ee giebt eine Ahnung von ber gottlichen Beltregierung, wenn man fich bie Frage vorlegt, ob ohne bie hinwenbung ber Mugen nach jenen neuen Panbern, ohne ber Demanen brobenbes Anbringen gegen ben driftlichen Weften, obne-

<sup>\*)</sup> Dem icarfen Berftanbe eines bem driftlichen Glauben fo ferne flebenben Dannes, wie Boltaire , ift es nicht entgangen , wie burchaus verfebrt bie Bergleichung zwifchen Chriftus unb Sofratee fei.

<sup>\*\*)</sup> Ge tommt nicht barauf an, baft bie Ergoblung mardenbaft ift (Drumann, rom, Gefch. III. C. 141), fie bat bei ben feiner Beit am nochften flebenben Weichichtscreibern Glanben gefunden. \*\*\*) Columbus fetbit bat bie Gebnfucht, in ben Bolfern Dinteraftens, Die er nach Beften ftenernb ju erreichen boffte, bas Chriftenthum ju tragen, ftete ale ein Motiv ju feinen Unternehmungen bezeichnet.

ble Kümple Framstricks gagen die Sabskurgische Undermacht die Reformation in der Beelje hätte gebeihen und Bestand gewinnen fönnen, wie es wirflich stattgefenden. Wie glauben dunch dies Versielle benutlich gemacht zu daben, welches Jalf wie der dentliche Etrachung des Schlorischen gektelt, auf welche Weile wir den Schlieft zur Bertiefung in de Wohrest gestellt wirffen welche

Durch bie letten Beifpiele find wir auf bas geführt worben, worauf bas Bomnafium nothwendig binarbeiten muß, wenn fein gefchichtlicher Unterricht eine ben gangen Menfchen erfaffenbe Birfnng haben foll, auf bie Bewinnung eines feften und ficheren Standpunctes, ben bem ans alles in bellerem Lichte erfannt und ffir bas Berg Ermarmung und Erhebung, Eroft und Berubigung gefunden wirb. Fur benjenigen, meidem ber Glaube bas bochte, alles menichliche Biffen erft mabrhaft lanternbe unb vertiarenbe Ertennen ift, fann über benfelben fem 3meifel fein. Die Biffenichaft ift berechtigt, Die Beidichte aus gang ungbhangigen Befichtebuncten gu betrachten, Die Durchführung jebes Princips an berfelben ju versuchen; fle fann ber Bahrheit baburch nur bienen. Freilich find mande terartige Auffaffungen mit bem Anfpruch felbft bie Babrbeit zu fein aufgetreten und haben bamit ziemlich allgemeinen Glauben aefunben: aber bie Denichheit ift bennoch immer gurudgefehrt und wird immer wieber gurudfebren gn bem Buncte, welchen 3. von Daller am Schluffe feiner allgemeinen Gefdichte (Stuttgart 1852 IV. S. 225) begeichnet: "Go unvollftanbig bas Geheimnis und Die Ratur ber gröften Revolutionen und ibre Berfettung in biefem Geschichtend bargeftellt worben, fo fichtbar leuchtet bobere Leitung bervor. Unbefannt ift ihr Blan, mnerforichlich ibr Bang," und von bem driftiiden Stanbpuncte bei ter Auffaffung ber Befchichte gilt, mas berfelbe Forider von bem Chriftentbume au fagen fich gebrungen fubite (II. S. 28): "nachbem wie ber Stifter, fo bie Lehre lange außerft gelitten und mishanbelt worben, icheint jebe Entwidlung bes Ginnes fur bas Bute und Schone und jeber große Fortidritt in ber Bbilofopbie neue Befühie und Aufidluffe über ben Belichtepunct und Berth feines Berts an geben;" und fury vorber: "Die feine Feinte gu fein glaubten, baben fur feinen Blan gearbeitet." Die Gefchichte ift in Chrifto gang feindlichem Ginne bargeftellt worben (es genfigt an Gibbon ju erinnern), aber man bat bamit bod Baufteine berbeigefchleppt, welche folieflich nur bas von bem Chriftenthum beleuchtete Gebaube gieren belfen; jebe tiefere Anregung ber Beifter und ber Bergen bat boch immer wieber bie Bahrheit gur Anerfennung gebracht, bag Chriftus ber Rern und Mittelpunct ber gangen Gefchichte ift. Und barnach burfen wir nun bie Frage vorlegen : mas wird aus bem Menichen, wenn er ben Giauben an bie Regierung ber Meit burch ben perfanlichen emigen Gott und an bie in Chrifto geftiftete Berfobnung ber Menichbeit mit ibm nicht bat ober verliert? um ben gemiffenhaften Lehrer gur Ermagung ju veranlaffen, wie ber Befchichteunterricht ju geftalten fei, bamit er nicht in jenem Glauben ftore, vielmehr frubgeitig benfeiben forbere und ftarte. Freilich ift bier por allem notbig, bag ber Lehrer felbft von jenen Uebergengungen burchbrungen fei und bag fein perfonliches Ergriffenfein fur bie Schuler gum wirtfame ften Bengniffe werbe, freilich icheint es unmöglich bier ein Biel feftguftellen, bis gu welchem es bas Gomnafium gn bringen habe, ber Glaube foll ja im Rinbe eben fo lebenbig fein, wie im Jungling; es tann nur bie Forberung erhoben werben, bag mit ber fortidreitenben Renntnis und Bilbung auch bie Uebergengung inniger und fefter, namlich erfahrungsmäßiger werbe. Die Erreichung biefes Zwedes wird weniger gefahrbet, wenn ju wenig ale wenn ju viel bafur gefcbieht. Ein volles Ertennen und Begreifen ber Ratbiciliffe und Bege Gottes ift ja bod unmöglich. Die Die Befchichte fur bas fittliche Berhalten bes Denfchen nicht fpecielle Lehren gn geben, fonbern nur allgemeine Generalregeln ans Berg ju legen vermag (vgl. auch bieruber 3. p. Muller a. a. D. IV. G. 255), fo fann fie auch nur bie religiofen Grundmabrbeiten ale ihren leuchtenben Sintergrund zeigen, nicht bie gabllofen Reflege, welche von ihnen ausgeben, nachweisen. Die Mufgabe fann nur bie fein, wo bie Thatfachen feinen

Rufammenbang ertennen laffen, auch nicht willfubrlich einen folden zu flaguiren, mas ber Menich nicht vorausgemuft und gewollt, and nicht auf feine Rechnung ju feben. fura bas Denfcbliche und Gottliche auseinanberguhalten, aber feines von beiben gu perichweigen ober gurudguftellen. Damit ift bann gegeben, wie mit ber groferen Bertlefung in Die Objecte auch Die religiofen Babrbeiten flarer bervortreten. Die einfache Ergablung von bem Buge bes Terres gegen Griechenland wird, wenn iene Gturme ermabnt werben, welche zweimal bie perfifche Stotte fcablgten, fcon bem noch findlichen Berftant bas fichtbar machen, was Berobot ausspricht (VIII. 13): engefere re nas ino του θεου, όχως αν έξισωθείη τφ 'Ελληνικώ το Περσικόν μηδέ πολλώ πλέον είη; bem gereifteren Schaler wird bas Rennenlernen blefer Mengerung bes Berobot flar werben laffen, baf bie Griechen in jenen Raturereigniffen gottlichen Beiftand erfannten und baraus ben bewundernemerthen Rampfesmuth fcopften, ohne ben bes Themiftofles weife Ginfict, wie ber Geefampf bie Enticheitung bringen werbe, nicht batte jur That werben, ble Rothwenbigfeit bes Rampfes, bie er ben Griechen aufzwang, nicht gun Siege führen fonnen. Und wenn bie genauere Renntnis bes Thatbestanbes bie aus ber einzigen Seefdlacht fur Terres fich ergebenbe Rothwendigfeit, mit bem weitaus groften Theile bes Lantheeres Griechenland ju verlaffen, barlegt, fo wird begreiflich, wie ble eitle Gelbftvergotterung felbft ber ichmachen, aber burch bas Bertrauen auf boberen Sout geftarften menichlichen Rraft erliegt, fury bag Gott bes Berferfonige Stoly gebampft und gebemuthigt babe. Wenn aber bei irgent etwas, fo verleibt bei ben religibfen Uebergeugungen bie völlige geiftige Ancianung ibnen allein Dauer und Berth: ber Standpunct ift fein fefter und ficherer, wenn er nur ale ein angewiefener betrachtet wird, nicht mit Freiheit und Bewuftfein ergriffen ift. Demnach ift auch bier nur bas Denten ju meden und ju feiten. Sturmen icabet ber Sache bes Chriftenthums, und gewaltfames Sineingleben besfelben thut ihm felbft eben fo viel Abbruch, wie bem Begenftanb, mit bem man es in Berbinbung an feben bofft. Dan lente bas Denten auf bie thatfachlichen Beweife fur ben tiefen inneren Berfall in ben letten Beiten Griechenlante und bee freien Rome, und für bas Dielingen aller ber Berfuche, welche bie ebleren beibnliden Kalfer machten, um bie Sitten zu verbeffern, und bie Ueberzeugung von ber ganglicen Unwahrheit bee Beibenthume, von ber Birfung, welche es auf gange Bolfer bat, von ber Unmöglichfeit, baft Denfchen aus fich etwas anberes ale vorübergebenbes grunben fonnen, wird fich bem Schuler felbft aufbrangen. Blinder Gifer, ber nicht mit ftrengem wiffenfcaftlichem Ernfte verbunden ift, fann am meiften fcaben, weil ber Schuier ber Befahr preisgegeben wirt, mit ber unausbleibliden Renntule von ber Unrichtigfeit und Unficherheit bes Einzelnen auch bie gange Uebergeugung, ju ber er geleitet werben, fiber Borb zu merfen.

Es führt bies von feibft auf ble Frage, wie fich ber Befchichtsunterricht auf ben Shunafien ber fritifchen Forfdung gegenüber ju verhalten babe. Die Aufgabe ber Borbereitung auf bas miffenicaftliche Studium folleft fcon bie Rothwendigfeit in fich, baf bem Schuler bie Erifteng einer folden befannt werbe, und bie Lectlire nicht allein ber neueren Gefchichtebucher, fonbern auch ber alten bringt ibm von felbft bas Bewußtfein von ber Ludenhaftigfeit und ben baufigen Biberfpruchen in ber gefchichtlichen Ueberlieferung. Es ift nun freilich unrathlich und auch oft gang unmöglich, bag auf alle bie Bragen, welche in bem jungen Denichen angeregt werben, Antwort erthellt werbe, ber Erieb muß bielmehr auf bie fpatere Befriedigung vertroftet und baburch ble Jugent fich in ihrem Rreife gu beideiben angehalten und gewöhnt werben; ba aber gleichmobi Babrbeit bie Sauptrudlicht bei jebem Unterricht ift, fo ergiebt fic, baft auch in ber Beidichte biejenigen Rejultate ber Forfdung, welche auf tie Auffaffung bes Gangen wie ber wichtigften Gingefheiten einen bebeutenberen Ginfluß ausuben unb als ficher und fesiftebent ju betrachten fint, Aufnahme finden mußen. Berabe um Diefe mit richtigem Tafte auswählen ju fonnen, ift fur ben Lebrer Bertrautheit mit ben Granten, auf welchen bie Refuttate beruben, und mit ber Dethobe, burch weiche fie gefunden morben, ein unmmangliches Erforbernis. Benn nun aber in ber Biffenicaft Die Berausstellung bes Ueberlieferten ber Auffindnng fritifcher Refultate vorausgenangen ift und porquegeben muß, und wenn bie Ueberlieferung, infoweit fie bei einem Boffe ober in bestimmten Beiten Glauben gefunden bat, eine bieibenbe biftorifche Berechtigung bat, fo zeigt fich einmal, baf bie Befchichte, wie fie fich im Bewuftfein bes Bolles geftaltet bat, immer ben Rern und Mittelpunct biiben und bas Reinitat ber Forfdung ibr einfach gegenübergeftellt, zweitens, bag mo jene ale unbrauchbar an verwerfen ift. bie Grante bes Refultate im allgemeinen bargelegt, enblich oft nur bie Ameilel ober bas Cagen- und Legenbenhafte angebentet werben muß. Berben biefe Rudfichten nicht genommen, fo mirb man ber Jugend ben ibr fo beilfamen Auctoritätsglauben nehmen und an feine Stelle ben zweifeifuchtigen Duntei feben, am wenigften ihr aber einen gerecht murbigenben Blid in Die nothwendigen Phafen ber gefchichtlichen Ueberlieferung gemabren. Ge ift Campe's Berbienft, ber Sage im Beidichteunterricht ale einer bem findlichen und jugendlichen Beifte entiprechenben und einen tiefen Ginblid in bas geiflige Leben ber Bolfer gemabrenben form gefdichtlicher Erabition ihr volles Recht binbicirt an baben. Die That bee Tell bilbet in bem Glauben bee Schweizer Bolle bas wichtigfte und enticheibenbfte Moment bei ber Befreiung von Defterreiche Berricaft; nad ben bifterifden Reugniffen aber ftebt fie nicht allein aufer allem Bufammenbang bamit, fonbern enthalt auch eine entichiebene Entftellung ber Babrheit. Der Gouler wirb burchaus von ber Babrbeit entfernt bleiben, wenn er jene Ergablung ale eine muffig erfundene und leichtfinnig geglanbte Berbrebung ber Thatfachen, nicht ale eine bem Boltsgeifte, bem Bepurfniffe, ein fo wichtiges Ereignis an eine perfonlich auferorbentlid That gefnunit ju feben, entiprungene Sage erfennt. Der Lebrer mirb glio ber Babrbeit miberfprechen, wenn er fie nicht ale Gage bezeichnet, aber nicht minber etwas faliches aufbrangen, wenn er fie gang übergebt, ober fie fritifch gerpfludt ohne Die Entftebung fichtbar ju machen. Dem gefchichtefundigen Babagogen wird aus biefem Beifpiele binlanglich bargethan fein, in wie vielen Gallen, namentlich ber alten Befchichte ber Lebrer nicht meiter geben burfe, ale bie jur einfachen Bezeichnung ale Cage. Man ift nicht allein volltommen berechtigt, fonbern auch verpflichtet, bas ungeheure und unerquidliche Gagengewirr, weiches fiber ber porromifden Bevolterung Italiens ichwebt, burch bie Refultate ber Forfchung ju erfeben, aber man wird bem Schuler bes Bumnafiums ju wenig bieten, wenn ibm nicht bemertlich gemacht wirb, bag biefe Resultate Die Ergebniffe ber Sprachvergleichung find: jeboch in Betreff ber Etrueter wird man bas Richtigere thun, wenn man einfach bie verschiebenen fich fo miberfprechenben Ueberlieferungen bei ben Alten neben einander ftellt, ale wenn man eine ber vielen abenteuerlichen Supothefen aboptirt, nicht ale Ergebnie barlegt, bag bis jest ben icarifinniaften Unterfudungen Die Aufbellung bes Duutele nicht gelungen fei. Th. Mommfen ift von feinem Standpuncte aus berechtigt, Die gefammten Ergablungen ber Alten von ber romifden Konigeneit mit einem fühnen Griffe aus ber Gee fchichte ju ftreichen, aber es biefe ben Gomnafialfduler mit einem Schlage auf Die fominblichfte Bobe ftellen, wollte man ibm bie Beidichte Rome fo conftruiren, ebe man ibn bie Anschauungen, welche bie Romer felbft von ihrer Beichichte gehabt, fic angueignen gelehrt. Gine Berfunbigung an ber Babrheit bagegen mare es, wenn man unterliege ben Biberfpruch gwijchen ber von Boibbius (III. 22) mitgetheilten Urfunde gegen alle forftige Reugniffe anguführen.

Söffen wir nun bie Refulntet unferer Anschenaberfetung gefammen, jo fellen wir als Sig fir ber ab Gemanfelunternicht in ber Gefejäder auf 1) feite Unberfalgefädete, aber gefühnliche Annatis iere Gefejäder ber bert Saupswiller, ohlender, Römer und Derstüge, mit erfeiten netherensfigen und im ihnen felße ausbeitenen unberfalgefädetlichen Wemenste. 2) Aries Culturgefädete, der Benkung und gefen bei der Benkung der gefen der Benkung der gesten der Benkung der gefen der Benkung der gefen bei der Benkung der gefen der Benkung der Benkung der gefen der Benkung der gesten der gesten der gestellt der gesten der gestellt gestellt der gestellt gestellt

Betrachtung ber Gefcichte, namentlich bes in ben Thatfachen fichtbaren objectiven 3nfammenhangs und ber fich aus ihnen ergebenten allgemeinen Bahrheiten. 4) Sinfilbrung auf ben religiblen und driftlichen Standpunct fur bie Auffaffung und Beurtheilung ber gefammten Befdichte. 5) Mittbeilung ber ficerftebenben Refultate ber biftorifden Forfdungen, aber unter überwiegenbem Gefthalten an ben jebem Bolte eigenen Ueberlieferungen. Bir boffen, baf bei Reftbaltung biefer Rielbeftimmungen bie bon mandem auf Grund bon Erfahrungen geaugerte Befürchtung (Biefe, in Brot, Monatebl. 1853, Rop., C. 297), es merbe ber Ginn fur ein ferneres Beidichteftubium auf ber Univerfitat gefdmacht merben, nicht Ranm faffen fonne, baft vielmebr bie jungen Leute bann eben fo lebenbige Anregung jur Ausbehnung ihrer Renntniffe und Anfoauungen, wie tuchtige Borbereitung jum felbftanbigen wiffenfchaftlichen Stubium ber Beidichte auf bie Atabemie mitbringen werben. Es ift aber auch angleich ber Unterschied gegeben, in welchen ber Gymnafialunterricht in ber Befchichte gu bem anberer Anftalten, namentlich ber Realfdulen tritt, indem er neben bem Biffen auch bie Bilbung bes Geiftes burd. an nnb fur bie Gefchichte bas bodfte Gewicht legt und fich auf bas engfte und innigfte an bas Samptbilbungsmittel, bas Stubinm ber alten Literaturen und ber paterlanbifden, anfclieft.

Che wir jur Erörterung bes Stufengangs und ber Dethobe übergeben, mußen wir einige bamit gufammenbangenbe Fragen beantworten, querft : mas tann und muß ber Weichichtsunterricht poranofenen? Bei aller Berichiebenbeit im einzeinen merten wir bod nicht irren, wenn wir bas 10. Jahr als basjenige bezeichnen, bas in Dentidland burdidnittlid fur bas Anfanasiabr bes Gomnafiglunterrichts gilt. Da bis babin ein eigentlicher Beidichteunterricht weber rathlich noch moglich ift, fo tonnen für feinen Beginn nur Anfchauungen vorausgefett werben, welche ber Rnabe burch ben Bertebr mit Erwachsenen, burch bie Lecture, bnrch bie Spracubungen empfangen bat. finbliche Begriffe pon Bolf und Regierung, Rrieg und Grieben, Aderban, Sanbel und Sanbe wert u. bgl. Gine weit guverjäßigere Borbereitung aber giebt bie bis gu bem begeich. neten Jahre gewiß überall icon gelehrte biblifche Beidichte, Die in mehreren Coulgefetgebungen gerabem als ber Ausgangspunct bes Gefchichtsunterrichts bingeftellt wirb. Bat man nun auch bagegen bie Ginmenbung erhoben, bag bei ber biblifden Befdichte bie Bedung bes religiofen Gefühis und bie Mittheilung ber Offenbarungethatfachen ben Sauptgefichtepunct bilben, fo werben babei boch immer nebenber Begriffe und Anichgunngen ber Geele an Theil . welche fur ben Gefchicheunterricht pon bochfter Bebeutung finb, g. B. bie Ermeiterung ber Familie jum Boll, Banberungen von Bol. fern, Einfebung pon Regierungsformen, Ronigthum und Briefterthum, Groberungsfriege u. f. w. Faft bon felbft aber ergiebt fic, bag ber Gefdichteunterricht nicht beginnen barf, ebe eine Ueberficht über bie Geographie porbanten ift. Das Gegentheil biefe ja ein Schaufpiel vorführen wollen, ohne eine Drientirung auf bem Chauplate gu geflatten. Gine Ueberficht über bie Bertheilung von Baffer und ganb auf ber Erboberfiache, über bie bebeutenbften Ruftengefigltungen, Die wichtigften Gebirge und Rifffe. bie hauptfachlichften Mimatifchen Unterfciebe n. f. m., insbefonbere aber bie Sabigfeit, fic auf ber Karte gurechtaufinden, find Bebinanifie bes Beidichtsunterrichts. 3e flarer und ficherer bie auf bem bezeichneten Bebiete gewonnenen Anfchauungen fint, nm fo erfrenlider gefidert merben bie Fortidritte Im Geidichteunterrichte fein. Die enge Begiebung, welche amifchen ber Geographie und Gefchichte ftattfinbet, bat in bem bebeutenbften Theile Dentichlands (Breufen, Defterreid u. a.), Die gangliche Berichmeljung beiber Unterrichtefacher veranlagt, mabrent in ben ganbern, wo fie noch nicht burchgeführt ift (Ronigr. Sachfen , Burttemberg u. a.) wenigftens bie Bereinigung in ber Band eines Lehrere als bochft munichenswerth, ja nothwendig anerfannt wirb. Die Ginmanbe, welche man bagegen erhoben, ") find im mefentlichen folgenbe: bie Bobe ber

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer Diefes Artifele bat fie einft felbft geftenb gemacht Archiv f. Philol. und Rab. 1849. 1. Deft G. 18.

bon Rarl Ritter und feinen Schulern ausgebildeten wiffenfchaftlichen Anfchauung, mornach Befdichte und Geographie in eine verfdmelgen, ift bem Ghmnafimm noch unguganglich. fie wird aber ficherer porbereitet, wenn man erft folibe Renntuiffe in beiben getrennten Bebieten gewinnt; ber Unterricht in ber Geographie bat fpecielle 2mede fur bas prattliche Leben, namentlich Orientirung fiber ben gegenwartigen Buftanb ber Erbe, beren Erreichung um fo unficherer wirb, je mehr bie baben abziehenben gefchichtlichen Domente gur Beitung gebracht werben; werben aber biefe Bwede nicht bernachlafigt, fo ift bie Bereiniaung ber beiben Facher nichts welter ale ein langeres zeitweiliges Fallenlaffen bes einen, mas ber Grunblichfeit in beiben nur Gintrag thun tann. Allein wenn auch bie Bobe wiffenfchaftlicher Anfchauung ber Schule noch fern bleibt, fo Ift boch bie Borbereitung berfelben nothwendig Aufgabe bes Ghungfiums, biefe aber befieht am medmäßigften barin, wenn man bon bornberein bie bem Couler begreifbaren gegenfeitigen Begiebungen gwifden Geographie und Gefchichte gur Anfchauung bringt, fo bag bie fpatere Bollenbung nur Fortfepung und Erweiterung bes begonnenen Stubiums. nicht ein frembes und neues ift. Das Gomnafium barf ferner zwar bie Forberungen bes praftifden Lebens nicht ganglich aus ben Mugen verlieren, allein noch viel wenfger feinen eigentlichen 3med, alles gur Bilbung bes Beiftes au perwertben; Die Beift bilbenbe Rraft ber Beographie aber befteht borgugemeife barin, baf bie phyfifchen Berbaltniffe in Begiebung gum Menfchenleben und gwar bem geiftigen Leben aufgefafit und erfannt werben. Tritt endlich auch ein zeitweiliges Fallenlaffen bes einen Gegenftanbes um bes anderen willen ein, fo ift bies bod nur icheinbar, ba es fich weniger um Berwerthung ber Gingelnheiten bes einen Fachs fur bas anbere, als um ben Rugen ter gewonnenen Gefammtanichaunngen banbeit, zweitens aber pabagoglich richtiger, man mußte benn ber Anficht fein, baß ein fortmabrenbes hinrichten ber Aufmertfamteit anf eine Bielhelt von Gegenftanben eine größere Giderheit in ben einzelnen bewirte, ale eine langere concentrirte Rraftanftrengung auf einen einzigen; endlich aber finbet ja zwifchen Geographie und Gefchichte eine fo baufige und imige Begiebung ftatt, baf ber Unterricht in bem einen Rache eine fortmabrente Muffrifdung nut Erweiterung bes in bem anberen Gewonnenen felbft wiber Biffen und Billen berbeiführt. Bir finb fiberzeugt, baft je flarer und beftimmter bas Wefen bes Bomnaffume aufgefaft, je gemiffenhafter bie gur moglichft vollftanbigen Erreichung feines Zwedes von feibft fic berporbrangenben Forberungen, namentlich ber möglichften Bermeibung aller Zerfplitterung \*) erwogen, je forgfältiger enblich ble praftifchen Erfahrungen gu Rathe gezogen merten, um fo allgemeinere Rachabmung bas bon Breuften gegebene, bon Defterreich ergriffene Beifpiel finden werbe. Muf bie Art und Beife ber praftifden Durchführung aurudgutommen, finben wir im Folgenben mehrfach Gelegenheit. (Dan pergleiche ten Art. Geographie, G. 704 ff.)

Da es uns am psechienlichten federie, bie Erkrierungen über ben Beilegung was der ble Meiherbe est Gefichienterfielt pu nerfelben, je mißten inte jeter eine auf die feitere befallten, allgemeine Frege vorweg nehmen. Alls eine gar blünge, ichre nicht auf die eberfien Ciaffen befahralt gebliebene, sondern felde in die unteren Beintergiegene methydelige Berirung mir mit Recht die Uckertragung ber allerunfigeren Berirung auf der Erkriegen gar bei Gymnallium bestägt (Bb. 1, S. 881). Es bird in ber Tahe ichkeit mit beige in eine Berirung bei die Berirung der Berir

<sup>9)</sup> Mit Abficht bat fich ber Berfoffer bes beliebten Schlagworts Concentration entbalten, mell men bamit gewähnlich einen aubern Begriff verbindet, bem er übrigens fein volles Recht in feiner Darftellung alendt eineraumt zu haben.

eine Uebertreibung eines vom Befen bes Gegenftanbes und bem 3mede bes Unterrichts gebotenen Brincips. Sonurftrade entgegen tritt bie bon Beter vorgefclagene und mit ungemeiner Goarfe, Rlarbeit und Energie entwidelte Dethobe, nach welcher bie Aneignung bes Stoffes Sauptfachlich burd Lecture bon Quellen und quellenmagigen Darftellungen erfolgen foll. Dag biefer Borfchlag nicht fo allgemeine Beachtung, wie er perbiente, gefunden, baran ift allerbings bie Dacht ber Bewohnheit, welche bie Schwierigfeit ber Durchführung bereitwillig gur Unmöglichfeit ftempeln ließ und bie gu fcarf und ichroff gezogenen Confequengen gern als Grundfehler bes Brincips binnahm, Soulb, inbes bat er and bei einfichtsvollen Soulmannern gerechte Burbigung gefunben. \*) Derfelbe enthalt im mefentlichen nichts nenes; es fint biefelben Grundfate, melde am frubiten in ben Gomnafien in Bezug auf ben biftorifden Unterricht berrichten und noch jeht von ben Englandern feftgehalten merben, nur bem gegenwartigen Bilbungs. ftanbe und feinen Bedurfniffen angemeffen erweitert und burchgeführt. Er beruht 1) auf ber unlaugbaren Babrbeit, baß fur bie Bomnafialbilbung bas bom Gouler burch eigene Arbeit Ermorbene einen boberen und bleibenberen Berth babe, ale bas einfach bom Lebrer Sin- und in bas Gebachtnis Aufgenommene; 2) auf ber ebenfo rich. tigen Auffaffung ber Aufgabe bes Gomnafiums: ben Schuler ju felbfttbatigem Studium au leiten und feinem Geifte bie rechte Dethobe bagu angubilben; 3) auf ber meifen Borficht, Die frubgeitige, fo berberbliche, am meiften jur Luge, ber großen Rrantbeit unferer Beit, perfeitenbe Reflerion vom Beidichtsunterricht moglichft fernundalten und ftatt ihrer eine ernfte und ftrenge Bertiefung in bie Objecte ober bie ale Objecte gegebenen Berichte und Darftellungen ju feben; 4) auf ber unverfennbaren Rothwenbigfeit, ben in ber Jugend vorhandenen, faft jur Buth gesteigerten Lefetrieb auf murbige Dbjecte ju lenten und bem Coulunterrichte bienftbar ju machen. Bebenft man nun, wie alle Lehrer, nicht bie Befchichtelehrer allein, ihre Schuler auf bas Lefen gefchichtlicher Berte binlenten und in bem natürlichen Eriebe ber Jugend bereitwilliges Entgegentommen finden, wie baber bie Schullefebibliotbefen porangemeife mit biftorifden Berten verfeben find, fo ericeint es faft unbegreiflich, marum man bas lefen, meldes man bod neben bem Unterrichte municht und forbert, fur ben Unterricht in Anmenbung ju bringen fo wenig geneigt ift. Einen befonberen Rachbrud bat man barauf gelegt, baß Beter bie Birffamfeit bes gefprochenen Bortes und ber Berfonlichfeit bes Lebrere unterschate. Es ift bie vollfte Babrbeit, wenn man fagt: "ber Reim bee Beichichteunterrichte ift und bleibt lebendige Ergablung, Die bas jugendliche Gemuth erwedt und erhebt und jur Ausbildung einer eblen Gefinnung, jur Bfiege treuer Baterlanteliebe und mabrer Gottesfurcht wirtfam ift." \*\*) allein es banbelt fich auch bei bem Beter'ichen Borichlag um nichte anberes, ja es wird basfelbe in großerer Gicherheit und Rachhaltigfeit erftrebt. Borerft ift es gar nicht bie Abficht, ben munblichen Bortrag gang ju verbrangen, vielmehr foll ja bas Lefen nur allmablich Raum gewinnen, je meiter bie Sabigfeit bes Coulers fur basfelbe fich entwidelt, und fobann bleibt ja bem Lehrer immer noch Gelegenheit genug, burch feine gange und volle Berfonlichfeit auf Beift und Berg eingewirten. Aber man übericont auch gar gu leicht bie Birtung bes munbliden Bortrage; mifden bem Gefallenfinden an feiner fliefenben Lebenbigfeit und ber Aufnahme bes Beborten in Die Geele, amijden bem Ergriffenfein von einem Befühle und ber Aneignung einer feften Gefinnung ift noch eine weite Rluft. Wirb nun bie Anschauung einer bebeutjamen Beit mit ihren Drangfalen und Erhebungen lebenbiger, Die Bewunderung großer Danner und ber ihre Thaten tragenden Befinnungen inniger, Die Ehrfurcht bor bem Die Gefchide fo munberbar und gnabig verfettenben ewigen Gott tiefer und bleibenber fein, wenn fie ber Schuler aus ber lebenbigen Ergablung eines Theilnehmers ober Beitgenoffen ober boch ben Greigniffen naber ftebenben

<sup>\*)</sup> Aufer Campe ift zu nennen Beifand in ber Bifchr. f. b. G. B. X. Bb. 1856 G. 82.
\*\*) Borte von A. Schlfer im Borwort ju feinen Gefchichtstabellen. 7. Auffgar Pprig. 1859.

ober aus ber meifterhaften Darftellung eines claffifden Befchichtidreibere felbft gefcopft, ober wenn er nur einen Ginbrud babon aus ben ichnell vertonenben Borten bes Lebrers empfangen bat? Bir glauben, baft von biefer Geite fein Ginmand erhoben werben fann, wenn man nicht entweber Bewunderung bes eigenen Bortrage bei ben Schillern über bas biefelben mabrhaft Bilbenbe ftellt ober bie Dube fcheut, ober fich nicht getraut, bie allerbinge an ben lehrer ju ftellenbe Forberung vollftanbig an erfullen, namlich jene Bucher, welche bem Schuler gur Lefung geboten werben, felbft gang in fich verarbeitet und immer lebenbig gegenwartig ju baben. Dagegen erfennen wir einen anderen Ginwand ale wohlberechtigt an, ben von ber Schwierigfeit ber Ausführung entnommenen. Denn es icheint 1) an viele und bei ber Daffe ber übrigen Unterrichtsgegenftanbe und ben in benfelben an ftellenben Forberungen unmöglich au beichaffenbe Beit fur bie Beichichte beanfprucht ju merben; 2) unmöglich, bag fammtliche Couler mit gleichem Ruten biefelben Abidnitte lefen, und ber Berfuch, fie auf bas möglichft gleiche Niveau gu erheben, mehr Beit und Dube ju forbern, ale bies beim munbliden Bortrage bes Lebrere ber Fall ift; 3) gu toftfpielig, ben Schalern ben Butritt gu einer fo bebeutenben Denge von Berten jugumuthen, bieje felbft aber noch nicht binlanglich in tauglichen Bearbeitungen borbanben ju fein. In Bejug auf bas erfte ift ju ermibern, bag allerbings ein Theil ber oft mit nublofer, gerftreuenber und verführenber fogenannter Erholungslectfire vergeubeten Beit ohne nachtheil auf eine feffeinde und boch nicht allgu anftrengende Arbeit verwendet werben tann und bag tas bobere Dag, welches bie Gefchichte in Anfpruch nimmt, ben übrigen Unterrichtsgegenftanben, namentlich bem Gprachunterrichte, nicht entzogen wirb, indem bie fur biefen neihmenbigen Uebungen an geschichtlichen Gegenftanben, ben fur bie Jugend augemeffenften und bilbenbften, vollzogen merben. Die Berichiebenartigfeit ber Schulerindividualitaten tann fobann bier nicht mehr ale bei jebem Unterricht und bei jeber Daffnahme fur benfelben in Betracht tommen, fie wirb übrigens mit ben Fortidritten, wenn auch nicht in Sinficht auf bie innere Muffaffung, fo bod in Bezug auf Die quantitative Leiftungbiabigfeit fich mehr und mehr ausgleichen. Dagegen ift ber britte Bunct von Beter felbft als feinem Borichlage binberlich anertannt morten, inbes mirb, wenn einmal bie Beilfamfeit anerfannt werben wirb, auch bie Beichaffung ber Bulfemittel nicht ausbieiben, und es fint boch ichen jest manche borhanben, ") bie bem Rmede menigftene theilmeife recht gut entfprechen. Beil aber allerbinge bem Mangel uoch nicht abgeholfen ift und auch mobl ichmerlich in furger Beit abgeholfen merben wirb, fo mufen wir uns begnugen, im Folgenben eine fcon jest moglide Anwendung bes Beter'iden Boridlage naduweifen, muniden jeboch, bag bon neuem bie ernftefte Ermagung bemielben jugemanbt merbe, ba er unferer Ueberzeugung nach berjenige ift, von bem aus eine mabrhafte, beilfame und nachhaltige Reform bes Symnafialunterrichts in ber Geschichte angebahnt werben fann, wobei Durchaus nicht gu übergeben ift, bag je mehr bon ber bezeichneten Dethobe Gebrauch gemacht wirb, um fo tiefere Anregung jum felbfttbatigen Fortftubiren ber junge Mann auf tie Univerfitat und in bas Leben binaberbringen mirb.

Die Bestimmung ber im Geschäcksnererscher anzunschmenten Eusten wich weden ich verse seine und insibituate Erstellunis bestimpt som in, mete singkt von eisbe ten, bah ist Attellungen, im weder des Gymmaßum geziällt, auch jier jarem befonderen kleintersich Gymma um Bischpunck abgeben mißen, schade im estimptelung nicht eine blög passüge, jenderm maß destimmten Bildungsfrusien abgescher ißt. Wie des blög passüger, beider maß destimmten Bildungsfrusien abgescher ißt. Wie des Gymmaßum umb lateinisse Genie im ein Bayern), mößen auch jurd abgescheiden Geschäcksteuter beleiten. Wem mit ein Kagenden vor Genien annehmen, je gischeit

<sup>9) 3</sup>ch nenne die hiftorifcen Lefebucher von Lang, Denfe, bie Ergublungen aus ber alten Beit von Beder, Rloppe's Gefcichtsbiliothef, ju benen fich leicht noch mehrere hingufigen lieften.

790 Gefcichte.

bles nicht allein im Anfaling an bie in bem meisten pretestanlischen Länderen üblige einstellung der Mommossen, auch ander woolkerwogenen Anfalie, baß sich wirftlich ber Ern Alleung verstüblung versinnen, sie ver einematuren Annantins, die ber dreweinung vom sierrigieten und bie ber Teierlingun in die Gegessände, besen sich anstirtlich and der Ochsistischen und vom der Versichtischen und der Versichtigen und der Ver

Gewöhnlich bat man bie brei Stufen ale bie biographische, bie ethnographische und bie universale ober pragmatifche bezeichnet (f. befondere bie oben guerft genannte Buftruction), indem man bas Intereffe und bie Anichanungefabigfeit ber Ingent querft an Die Berfonen gefnupft, bann ben Ibeenfreis ju bem Begriffe von Bolf erweitert, enblich ber Auffaffung ber Menichheit als Gangen fabig glaubt. Go viel mabres barin enthalten ift, fo liegt bennoch auch eine gemiffe Einfeitigfeit ju Grunde, mehr im Borte als in ber Braris. Denn 1) ift es nicht gang mabr, baf bas Intereffe ber Jugenb querft nur an ben Berfonen hafte, es wenbet fich vielmehr von vornberein vorzugsweife ber That ju. Golachten interefftren ben Rnaben, auch wenn er bie Ramen ber Felbberen nicht weiß, und bei großen gewaltigen Bauwerfen bentt er feinem Anfchauungstreife nach gewiß mehr an bie ausführenben Arbeiter, ale an ben, welcher bie Ibee baju angegeben; barnach, mas Leonibas fruber getban, fragt er gemiß nicht, wenn er bon feinem Belbentob in ben Thermophlen bort. Bare aber auch jene Behauptung gang gegrundet, fo mare es boch pabagogifd nicht allein gerechtfertigt, fonbern fogar geboten, bas Intereffe und bie Anichaunna ju erweitern und auf anderes ju richten. Sobann fest bie Ratur ber Begenftanbe von felbft ber biographifchen Behandlung Schranten. Birb nicht ber große Rampf ber Griechen gegen Terres auch icon fur Die unterfte Stufe ungeborig gertrennt, wenn man ibn in bie nebeneinander berlaufenben Biographien bee Themistofles, Arifteites und Baufanias auflost? 3a bie biographifche Behandlung mintert in mancher hinficht fogar bas Intereffe und lentt bie Aufmertfamfeit auf Dinge, welche noch nicht verftanben werben. Die großen Danner verlieren bei bem Anaben von ihrer Aufererbentlichfeit, wenn man ihren Lebensgang von bent Rinberichuben an por Augen ftellt und wie foll er es fich bann reimen, wenn jener, wie fo baufig, ber frateren Grofe gar nicht entipricht? Inbem wir alfo ben Berfonen ibr Recht, foweit es nothig, wiberfahren laffen, nehmen wir ale erfte Stufe bie Ergablung ber fur bie augeren Beidide ber Denichbeit bebeutenbften Thaten an. 2) Die ethnographifche Behandlung ber Befchichte muß in ber Schule auf allen Stufen bie vorherrichente fein, weil ohne biefelbe bie allmabliche Bewinnung großerer und ficherer Ueberficht nur erichmert wirb. Gelbft Die unterfte Stufe forbert beshalb bie Bufammenorbnung ber bemfelben Bolfe angeborigen Thaten und Manner. Man bat alfo bei ber ethnographischen Stufe baran ju benten, baft auf ihr bie Befcide ber einzelnen Boller, innere wie außere, im Busammenhange ergabit werben follen, womit wir vollfommen einverftanben finb, inbem wir jeboch bie Befchranfung auf bie brei michtigften Bolfer, Griechen, Romer und Deutsche, unter Berbeigiehung ber auch für fie bebeutungevollen allgemeineren Begebenbeiten feftbalten und tie tiefer liegenben Momente bes Bollislebens ausichließen, überhaupt genauere und ficherere Ueberficht fiber bas Factifche, alfo bie Fertigleit, Die wichtigften Momente in ihrem Berlanf wie in ihrem Reitverbaltniffe fich ju vergegenwartigen, ale bas darafteriftifche Mertmal bervorbeben. 3) Bie weit wir Universalgeschichte auf bem Gumnafium für möglich und rathlich balten, baben wir oben bintanglich bargetban; bas Bragmatifche fann aber eben fo wenig ale bas ericopfenbe Derimal Diefer Giufe gelten, ba ber in ben Thatfachen fichtbar vorliegenbe Bufammenhang foon auf ber zweiten Stufe nicht gang

vernachläßigt werben barf und tann, und bie wirfliche Bragmatit fur bie Schule entweber in ber Allgemeinheit gu boch ober in Anwendung auf fpecielle Bwede gu einfeitig ift. Bir giauben biefe Stufe, auf weicher ber Abichluft ber gefammten Gomnafialbilbung erfoigt und bemnach alle bie Momente, welche bie Borbereitung jum eigentlichen wiffenfchaftlichen Stnbinm gegeben, au ibrer pollen Birtfamteit gebracht merten muffen, am einfachften und zwedmäßigften ale bie ber beginnenben Bertiefung in bie Beichichte ju bezeichnen; biefe tann aber in nichts anberem befteben ale in ber Auffaffung ber Entwidlung eines Boltsiebens und Boltscharafters. Da nun Diefer Berfnch, ber, wenn er einen Grab mabrer biftorifder Biibung erzieten foll, burchans nicht leicht ift, erftens nur an Bollern gemacht werben tann, von beren leben flare Anfchauungen bereits gewonnen finb, gweitens bas Grundgefes ber Babagogit forbert, bag er querft auf leichter überichanbaren und einfacheren Bebieten porgenommen merbe, fo ergiebt fich, bag bie Befdichte ber beiben alten Boiler, Griechen und Romer, ben bergugemeife geeigneten Stoff fur biefe Stufe abgiebt, jugleich aber verlangt bie Rudficht auf bie Begenwart und bas Befet ber Schule, nichts von bem Belernten ganglich fcwinben und unverwerthet liegen an laffen, baf an bie alte Gefdichte eine filr Bertiefung Belegenheit bietenbe Repetition ber mittleren und neueren fich anschließe. Begen biefe Anficht") tritt eine große Angabl von Goulmannern in bie Coranten, weiche forbern, bağ bie neuere, ja bie neuefte Befdichte ben Abfdlug bes Ohmnafiginnterrichte bilbe, \*\*) geftust auf eben bie Grunde, welche wir oben als mit bem mabren Befen bes Gomnaffums nicht gang vereinbar erfannt, benen wir aber, fo weit es uns möglich erfcheint, Rechnung getragen wiffen wollen. Bir haben bier nur noch ben einen Einwand ins Muge ju faffen, baf bie Liebe jum Bateriande nicht lebenbig genna merbe , wenn nicht eine tiefere Ginführung in bie Befchichte beefelben und feine Inftitutionen flattfinbe, \*\*\*) mogegen wir feftbaiten, baft eben bie Baterlanbeliebe um fo fefter, inniger, ber Berführung und bem Irrihum meniger ausgefest fein werbe, je tuchtiger bie gewonnene biftorifche Bilbung ift. Daß gerabe bie Beitlage, in welcher wir bies fdreiben (Jul. 1859), une in biefem Glauben beftartt, bebarf fur ben einfichtepollen Lefer nur ber Anbeutung. Für benjenigen aber, welcher bie innige Begiebung ber einzeinen Unterrichtsgegenftanbe auf einander ale ein mefentiiches Bebinanis ber gebeibiiden Durchführung bes Ghmnafiglunterrichte erfannt bat, merten bie fo oft anegefprochenen Riagen, wie menig bei ber bieberigen Ginrichtung bes Unterrichts bie ciaffifden Stubien auf ber oberften Stufe Unterftugung burch bie Beichichte finben, ein fower in bie Bagichale fallenbes Gewicht jur Unterftubung ber pon une pertretenen Anficht bilben.

<sup>&</sup>quot;Im früheften findet sich meines Wiffens biefelbe burchgestüber im der Ordnung der Meininern dem Gemassien 1836. Sei ist dazu artischien verfechen worden, vom Beiter nub Campe und in mehreren Gemassien, wie Seind und Schulpforta, praftisch eingestübet.

<sup>\*\*)</sup> Der lebenbigft, jedenfalls aber in ber Forberung, baf and Mittelalter und Reugeit aus ben Quellen fennen gelernt werben folle, zu meit gehnde Bertreter berfelben ift Affmann. \*\*\*) Aus biefem Grunde schlieft bie bekerreichische Organisation ben Geschiebunnterricht mit einer Stutifit ben Laiterstaats ab.

fchen, bag fie in bem Alter, weiches baffer am empfanglichften ift, einen bietbenben Einbrud auf bie Seele hervorbringen und einen Genuß gemabren, ben man fich früher empfunden wohl wieber anffrifden, aber berfaumt nicht nachholen fann. Gine gweite bei ber Ausmahl bes Stoffes nicht ju überfebenbe Rudficht giebt bas Gebachtnis. bie Borrathetammer bee Beiftes und bie Beidafferin ber Grunblage, ohne weiche mabre Bilbung nicht befteben fann. Es bebarf feiner weiteren Auseinanberfebung, mie wichtig ein ficeres Biffen fur bie biftorfice Blibung ift, weiche wir auf bem Boms naftum erreicht feben wollen, um begreiflich ju machen, wie nothwendlg auf ber Ginfe, anf meider bie Auffaffung in bas Gebachtnis fur alle Gegenftante bie Sauptrfidficht ift, ein treues Gefthalten ber Ramen, Bablen und Gaden ericheint, wohl aber ift ju beachten, baf nichts bem Gebachtniffe eingeprägt merbe, movon nicht eine flare Unicaunna porber gewonnen worben. Ueberiabung bes Gebachtniffes beftebt im mefentlichen nicht in ber Quantitat bes ju Merfenten - ble Leiftungefähigfeit ber Ingenb barin erfahrt eber Unter- ale Uebericagung - fonbern in bem Merten obne inneres Intereffe und obne bentilde Borftellung. Benn man, um ein Beifpiei ju geben, auf ber unterften Stufe, um bas Gebachtnis nicht ju febr in Anfpruch ju nehmen, fur bie Berferfriege nur ble Rablen 500-449 gu lernen forbert, fo thut man, weil ber Schiller blefen Reitranm burd bie wirlichen Berfertampfe nicht ansgefüllt fiebt, meniger recht, ale wenn man ihm bie Jahrgablen ber Schlachten bei Darathon, Saiamie, Blatal, am Eurometon und ben Cimone Tob fich einzupragen zumuthet, weil fie an Ereigniffe gefnilpft fint, von benen er eine concrete Aufchaunng gewonnen bat. Dagegen genflat es fur ben peloponnefifden Rrieg, bie Babien feiner Daner ju merten, weil bie gange Reit von bem beftanbigen Ringen Spartas und Athens mit einander ausgefüllt und rie Unterbrechung immer nur eine icheinbare ift.

Inbem wir nach bem oben Gefagten eine lleberficht fiber bie Bestaltung ber gefammten Erboberflache und eine etwas fpeciellere Renntnie ber um bas Mittelmeer aelegenen Lanber porausfeten, murben wir mit einer Repetition ber aus ber biblifden Beidichte befaunten Thatfachen, ber Ginbfluth und ber Geibung ber Denichbeit in Roffer beginnen, fobann bie Geichide bes ifraelitifden Bolles mieterhoien und burch bie Jahreszahlen figiren. Es werben fich baran von feibft ble Rotigen fiber bas affiprifde, babplonifde und mebifche Reich, wie über bie Megapter und Bboniter (beren Serfahrten und Erfindungen ein bobes Jutereffe finden) anschliefen. Wenn bann bie Beidichten bes Ruros (in welche naturlid Aroifos und Coion einzuflechten ift), bes Rambofes und bie Thronbesteigung bee Darelos I. nach Berobot ergablt finb , wird Affen perlaffen und ber Biid Griechenland augemenbet. 3ft es nicht bereits bei ber Geograpbie gefcheben, fo mußen bier bie alten Ramen fur bie wichtigften Lanbes. und Meerestheile in bas Gebachtnis eingepragt merben. \*) Die griechliche Gefchichte felbit beginnt mit ber einfachen Rennung ber Belasger und ber vier bellenifden Sauptftamme, bann aber mit ben Cagen von ben vier fremben Einmanberungen, bem Argonautenqua, bem Debipobibengefdiecht und bem Troianifden Rriege. Die borifde Banberung mag obne Details einfach ais bas Greignis, weiches Griechenland feine fpatere Beftalt gegeben, bezeichnet und mit ber Jahresgabi gemertt werben. Um ber Foigegelt willen ift Die Gruntung ber Colonicen in Rleinafien nicht ju umgeben. Die fpartanifche Gefolichte concentrirt fic bann auf Bofurgot \*\*) und ble meffentiden Rriege, Die Atbens auf Robros, Draton, Golon und Belfiftratos nebft feinen Gobnen. Gine ausführliche Ergabiung finden ferner bie Berferfriege, eingeschloffen bes Rimon Glege und Beer-

<sup>\*) 36</sup> bemerte, baf natilrlich basfeibe auch fpater bon 3talien gilt.

<sup>\*\*)</sup> De die Sage fehrunge mit ber Einichtung der Diempilden Spilet im Archibeung feet, is findet fich bier ein Burct, um eine aussaudunde Schilberung jenes Feite einzuweben. Bein Abelgien bei der Geftegefenn umr bie dem Ausben begreffligen Inflitute zu erreibent, find, fo berifett es fich doch den jetbig, best debei einige Begriffe von den Bertoffungesomen beierkade tworfer finnen.

fahrten (f. oben über bie Jahresjahlen). Da bes Beriffes politifche Bebeutfamfeit auf biefer Stufe noch nicht aufgefaft und gewurbigt merben fann, fo wird bauptfachlich nur feine Birffamteit bei und fur ben Aufang bes peloponuefifchen Rriegs jur Darftellung tommen. Diefer lettere wirb fo ju ergablen fein, baf bie Samptactionen und beren Erager in ben Borbergrund treten (Beriffes und bie Beft in Athen. Sphafteria, Rteon und Brafibas. Alfibiabes und bie ficilifde Errebition. Lbfanbros und Megospotamoi. Thrafpbulos und bie Bertreibung ber 30). Wenn auch bie bier ju berudfichtigenbe Altereftufe fur rein geiftiges Birten und Thun noch fein Berftanbnis befiet, fo tann bod Gofrates icon um beswillen nicht gang übergangen werben, weil er in bem, mas aus ben Alten gelefen wirb, gar baufig vortommt. Uebrigens reicht bie Ergablung einiger darafteriftifder Anetboten aus feinem Leben und feines Tobes nicht nur bin, fonbern bilbet auch bas wirffamfte Mittel, eine bestimmte Anschanung von bes Mannes Bebeutfamteit ju geben. Der Rug ber 10,000 perbient nicht nur um feines bocht intereffanten und fpannenben Berlaufs willen, fonbern auch megen feiner Bebeutung für Die nachfolgenben Thaten Alexandere bee Grofen ausffibrlichere Grablung. Die folgenbe arledifche Bejdichte wird fich bauptfachlich um bie Thaten bes Mgefilaos und Epameinoubas gruppiren (ficher find bie Golachten bei Leuftra und Mantinela einzupragen). Bei Bhilippos findet bie Schlacht bei Chaironeia ein lebhafteres Intereffe, ale feine folgue, allmablich immer tiefer verwirrenbe und fefter umgarnenbe Bolitif. In ein helleres Licht tritt er erft burch bas Bilb feines Begnere Demofibenes, beffen Jugenbgeichichte ein aum fleifte fpornenbes Beifpiel fur alle Reiten beut. Bon Mleranbere bee Großen Thaten barf nur angebeutet werben, baß fie icon um bas Bilb bee außerordentlichen Belben ju geichnen eine recht ausffibrliche Darftellung beburfen, abgefeben bavon, baß fie eine recht gute Belegenheit bieten, Die geographifchen Renntniffe aufgufrifden und ju erweitern. Bon ben Diabochenfampfen finbe ich nichte fur biefe Stufe geeignet, ale bie einfache Bezeichnung ber wichtigften Reiche, welche aus ihnen berporgegangen. Die romifche Geichichte muß ebenfalle mit ben Sagen beginnen. Die Granbungs- und Ronigsaefdichte muß etwa in berfelben Beife erzählt merben, mie fie von Livius gegeben ift. Es fcheint ju viel verlangt, Die Regierungsgablen ber Ronige auswendig lernen au laffen, aber ibre Ramen und Reibenfolge find burchaus ficher bem Bebachtniffe einzupragen. Aus ber alteren republitanifchen Beit find bei Leibe nicht bie gabllofen Rriege alle gu ergablen, fonbern nur bie bervorgubeben, in melden bebeutenbe und hochbergige Thaten gefcheben, alfo Berfena und bie tapfern Romer, bie Schlacht am Gee Regillus, Die Rabier, Cincinnatus, Camillus, ber gallifche Brand, Go menig bie eigentliche Berfaffungegeschichte fcon auf biefe Stufe gebort, fo tonnen boch um bes Beburfniffes bei ber Lecture willen nicht übergangen merben blejenigen Sauptereigniffe, in welchen bie Erbitterung gur That reifte und gum großen Fortidritt fubrte, bie erfte Seceffion ber Biebes und ber Bolletribungt, Coriolanus, ber Decembirat und ber Rampf um bie leges Liciniae Sextiae. Man wurde mich mit Recht anmaßungevoller Beitfdmeifigfeit befdulbigen, wollte ich nun bie einzelnen Grofitbaten aufgablen, welche in bem Beitraume bon 366-146 burd bie Romer bollbracht worben finb, nur bas wird vielleicht nicht gang überfifffig fein, wie beilfam für bie Folgegeit icon bier eine mit Gulfe ber Pantfarte ju Stanbe gebrachte Ueberficht fiber bas Bachfen bes Romerreiche fei, mobei es auf ein 10-12 Jahreszahlen mehr um fo weniger antommt, ale an biefelben bie wichtigften Thaten gefnfipft find. Benu bie Reformbeftrebungen ber beiben Graechen bier auch nur ale Bemubungen fur bas materielle Bobl ber armeren Bolfeciaffen anfaefant merten tonnen, fo muß boch ibre Gefchichte ergablt merben, weil burch fie eine concrete Anfchauung von ber bereite bis jur Bergiefjung von Burgerblut gebiebenen, baber baun au ben Greueltbaten ber Burgerfricae fich fteigernben inneren Bwietracht gewonnen wirb. Die letteren felbft (Jugurtha und bie Cimbern und Teutonen fonnen naturlid nicht übergangen werben, ber Bunbesgenoffentrieg und einiges anbere tritt jurud) foliegen fich fo natfirfich gruppirt um bie banbeinben Berfonen ab, bag

ber Lebrer um ben rechten Weg ber Ergablung nicht verlegen fein tann. Dit ber Schlacht bei Actium murbe ich einen Stillftanb machen und bie Beographie bes gefammten Europa, fomie ber Lanber Mfiens und Afritas, mit welchen bie Romer in Berfibrung gefommen, theile auffriiden, theile ermeiternb fur bie Beburfniffe ber folgenben mittleren Beiten ausführlicher neu behandeln. \*) Große Schwierigfeit bietet bie Ausmabl bes Stoffes in ber romlichen Raiferzeit; gleichwohl ergeben fich folgenbe Gefichtspuncte: 1) Da bie Wedung bes Abicheus vor Lafter und Graufamteit ein faft eben fo wichtiges Augenmert ift, wie bie Erregung ber Bewunderung por Engend und erhabener Gefinnung, und aus ben Beifpielen ber Anabe eine Ahnung gewinnt, wie reif jum Untergange bas beibnifche Romerthum mar, fo find bie Raifer, beren leben nur eine Rette pon Abidenlichkeiten ift, wie Caligula, Rero, Domitionus zu betrachten, 2) Damit bie Ausbreitung bes Chriftenthums veranfchaulicht und an bem Belfpiele ber Darthrer bit Tob und Belt fibermindenbe Rraft bes Glaubens fichtbar werbe, fonnen bie wichtigften Chriftenverfolgungen nicht übergangen werben. 3) Die Raifer, welche bebeutenbe Rriegetbaten vollbracht baben, namentlich bleienigen, gegen welche unfere germanifchen Borfahren gewaltiger bie Schwerter erhoben, verbienen felbftverftanblich Ermabnung. Daber glaube ich nichts übertriebenes aufauftellen, wenn ich bie gange Reibe ber Raifer bie Marcus Murelius, von ba an aber nur Geptimius Geberus und Alexander Severus (biefen wegen bes gegen ibn fich juerft erhebenben Gaffanibenreiches), bann Murelianus, Brobus und Diocletianus (Die vielfach wechfeinben Theilungen bes Reichs tonnen ju nichts beifen) ale ben auf ber befprochenen Stufe ju bebanbeinben Stoff bezeichne. Es verfteht fich von felbft, bag bie von Conftantin bem Großen ausgegangenen wichtigen Beranterungen Darftellung finben muffen, mabrent von ben unmittelbaren Rachfolgern nur ber abtrunnige, pergeblich eine Reftauration bes Beibenthums verfucenbe Julianus einige Berudfichtigung verbient. Bei ber Bolfermanberung tommt es nicht fowohl auf eine fpecielle Renntnis aller ber Buge und ber Erlebniffe ber einzelnen Boller au, ale vielmehr auf bie wichtigften Banberungen in ihrer Reibenfolge: ber Bunneneinbrud, Die Theilung bes Romerreiche, Alarid und Stilito, Geiferich und die Banbalen, Die Angelfachfen in Britannien, Attila, Doogler, Theoberich b. Gr., Juftinianus ber Berftorer bes Banbalen- und Dftgothenreiche, Alboin und Die Longobarten. Ale Jahresjahlen murbe ich bier nur 875, 395, 410, 429, 451, 476, 489-526, 527-565, 568 merten, bagegen bie Reibenfolge ber michtigften Boller in ben einzelnen ganbern einpragen laffen. Wenn ich unmittelbar auf bie Bolfermanberung Dobameb und ben Islam folgen ju laffen porichlage, fo gefdiebt bies in Rudficht auf ben Bortheil, welchen es auf ber erften Stufe fur alle folgenben bringt, moglichft jufammenbangenbe Bartieen überichauen ju laffen. Go laft fic bann bas Frantenreich von Chlodwig an in Betracht gieben, wobei felbftverftanblich bie Theilungen im Derowingen-Beidlechte übergangen und nur bie noch von Chlodwige Gobnen gemachten Eroberungen ermabnt werben. Die Difftonethatigfeit, namentlich Binfribe wird eben fo burch bie glaubensmutbige Berfonlichfeit bas Gemuth ergreifen, wie jur Dantbarfeit für bie Gegnungen bes Chriftenthums anspornen. Die Rarolinge von Bipin v. Beriftall an und Raris bes Großen unvergleichliche Thaten beburfen ber Empfehlung nicht. mabrent bie Beit von 843-887 mit wenigen Borten abantbun ift. Bon bem letteren Sabre an ift nun bie beutiche Beichichte ber Mittelpunct. 3d balte febr viel barauf. baß bie Reibenfolge ber beutiden Raifer mit ben Jahresjabien feft behalten werbe ; bie Jugend erwirbt fich baburch einen Befit, ber fur alle Beiten werthvoll ift und erfreut fich besfelben icon bei ber Erwerbung. Da bie Rrenginge eine Unterbrechung nothwendig machen, fo murbe ich ihnen furge Rotigen uber bie übrigen wichtigften ganber Enropas vorausichiden (Alfreb von England und Bilbelm ber Eroberer finb

<sup>&</sup>quot;) Ber ber gemöhnlichen Eintheilung ber Geschichte folgt, ber wird bies vor ber Bolferwanderung 375 n. Cor. thun mugen.

bei aller entichiebenen Bervorbebung ber vaterlanbifden Beichichte nicht gang ju um. geben und bie Rampfe gegen bie Dobren in Spanien fonnen burch Mittheilungen einiger Selbenthaten nach ben Ballaben peranicaulicht merben). Gine gleiche Digreffion balte ich auch am Schluffe bes Mittelalters fur rathlich, inbem eine Erfdeinung, wie Johanna b'Arc, boch auch felbft ber jungeren Gomnafialjugend nicht unbefannt bleiben barf. Rachbem nun bie Geographie von Gabafien, Gabafrifa, Amerita und Auftralien porausgegangen, werben bie großen Entbedungen, namentlich Columbus Rabrten, eine ausführlichere Ergablung finden. Die neuere Befchichte aber lagt unmöglich biefelbe Behandlung, wie bie porbergebenben Bartieen ju, meil bie Begiebungen ber Bolfer gu einander nun inniger merten und bas in ben einzelnen gantern Gefchebene eine viel bobere Bebeutung fur alle übrigen bat. Rach ber Darftellung ber Reformation in Deutschland bilbet bie thatenlofe Beit bis 1618 ohnehin einen Rubepunct, fo bag bier bie Reformation in Comeben (Guftan Bafa) nub England, Die Bartholomausnacht und Bhilipbe II. Anftrengungen mr Unterbrudung ber Rieberlanbe und ber großen Glifabeth von England eingefügt werben fonnen. Der breifigjabrige Rrieg wird eine ausführlichere Darftellung finden muffen, ba aber bon ibm an bie politifchen Berbaltniffe immer vermidelter und beshalb bem jugenblichen Alter unbegreiflicher werben, fo tann nur Ergablung ber bebeutenbften Thaten ftattfinben, alfo Dliver Gromwell, Bring Gugen, Rarl XII., Beter b. Gr., Friedrich b. Gr., Bafbington. Aus ber frangofifden Revolution burften nur bie Bauptmomente gur Darftellung fommen, bagegen munichen wir um ber Belebung bes Rationalgefuble willen eine warme unb lebenbige Ergablung ber Freiheitefriege bon 1813-15. Beiter bie Befchichte auf biefer Stufe fortuffibren ift bebentlich, man muftte benn furge Rotigen fiber ben Freibelistampf ber Griechen, bie Juli- und Februarrevolntion anfugen wollen, welche fich inbes unfrer Ueberzeugung nach fur bie Mittheilung bei ber Geographie am beften eignen, Dann jum Abichluffe ber porliegenben und jur Borbereitung auf bie folgente Stufe mugen wir eine Darftellung bes gegenwartigen Territorialbefipes auf ber Erbe empfeblen, melde bie befte Belegenbeit bietet, eben fo bas topographifche wie bas biftorifde Biffen aufzufrifden und in neue Begiehungen gu bringen.

Es fann icheinen, als fei ber Stoff pon uns etwas überreich bemeffen und ale batten wir einen Bufammenbang bingeftellt, welcher fur Die erfte Stufe noch unangemeffen fei. In Begug auf beibes bemerten wir, baf fogleich beim Beginn bes Gefchichtsunterrichts in bem Anaben eine Borftellung bes Zeitenraums fich bilbet, melden er ausgefüllt feben will, mas ohne Berudfichtigung ber Zeitfolge nicht moglich ift. Wird baburch eine gewiffe Bollftanbigfeit geboten , fo ift auch jugleich ein augerer Bufammenbang gegeben, einen weiteren aber forbern wir nicht. Bon felbft wird fich ferner ber Rugen jebem ergeben, welchen fur bie gefammte biftorifche Bilbung eine fefte Auffaffung ber gemiffermaßen bie Stationspuncte in ber Entwidlung ber wichtigften Bolfer bilbenben Thatfachen gerabe in bem Alter, in welchem Die Geele noch Die frifcheften und lebenbigften Ginbrude ju empfangen fabig ift, gemabrt. Darin eben, bag bie unterfte Stufe in enge Beniebung ju ben folgenben tritt, beftebt ber eine carafteriftifche Unterfchieb bes Gomnaffalunterrichts in ber Gefchichte bon bem auf ben Bargerichulen und Realichulen im gleichen Alter, fo vielfache Uebereinstimmung auch fonft im einzelnen und gangen amifden beiben ftattfinben muß; ber ameite noch wichtigere ift in bem Borwiegen beffen, mas fur ben Sauptbilbungsgegenftanb bon Berth ift und in Beziehung ju ibm ftebt.

Mander ball ten Geldichteunterricht auf beier unterfine Brite für leicht und gefraus fich verfiechten zu ertstellen, durch fich er Bedienungen zu feinem Geschien für beweigt zu fein. Ze entschiebender für bas gange Gefen der erhe flührtund fil, nechen in Unterrichtsgegenfande berererbrichtig, um fig erföhrer Gergeldt fil die der Wahlt best Geberra, dem ein anzeitrauf mit, an fich geführer, dem er anneitrauf mite, an fich flicht zu fielen. Der Gerberungen bat der Echerr, dem er anneitrauf mite, an fich flicht zu fielen. Det Grünkfamp bestieben fil auf per beziehenten Gutie

bas Sauptmittel bes Unterrichts, meil ber Schuler bier noch nicht felbftanbig arbeiten, fonbern nur pom gebrer empfangen tann. Be wollftanbiger nun bet gebrer felbft ben Stoff beberricht, je freier feine Ergablung ift, um fo anfpornenber wirb er auf ben Schiller mirten. Fagt biefer and nur ben Berbacht, bag ber Lehrer felbft bie Ersablung ablefe, fo mirb er felbit laffig und nur gezwungen an bie Ginpragung geben, Diefe pollftanbige Beberrichung und Prafeng ift aber auch um beemillen ein unumgangliches Erforbernis, weil nur bei ihrem Borbanbenfein bie richtige Auswahl bes Stoffes und bie Berleihung bes bem Augenblide angemeffenen Tones an bie Ergablung moglich ift. In bem lepteren befteht bie eigentliche Runft bee Lebrere. Abgefeben bapon, baft alles, mas bem Schuler entargentritt, eine gewiffe formelle Muftergultigfeit baben foll,") fo muß bie Ergablung bem finbliden Ginne angemeffen fein, ibn erfaffent, erhebend und aufflarent. Die Quellenfdriftfteller, melde felbft noch in jugendlider Auffaffung fur ingenbliche Boller fdrieben, wie ein Berobot, geben bier bie beften Mufter ab. Der Lehrer, melder nicht ebenfowohl ben Stoff felbft aus folden Quellen fcopft und in ihre Darftellung fich vertiefent biefelbe ju reproduciren verftebt, wirb teineswegs ben genugenben Erfolg icon auf ber unterften Stufe erzielen. Doch ber Lehrer barf nicht immer ergabten, er muß fich vielmehr in ben engften und lebenbiaften Berfebr mit feinen Schulern feben. Rothigt ibn fcon bie Rudficht auf Die noch nicht gur Ansbauer geftarfte Rraft ber Aufmertfamteit bagu, fo noch vielmehr bie auf bie Rmede bes Unterrichts. Der Schuler foll ja behalten und mieberergablen. Ginftreuung von Fragen, namentlich in Bezug auf bas bereits gewonnene Biffen, Sinbeutung auf bie gantfarte, oft ein Reben aus ber Geele ber Schiler werben ber Aufmerffamteit febr ju Gulfe tommen. In Betreff bes Bieberergablene babe ich es ftets bemabrt gefunden, guerft burch Fragen bie Sauptpuncte in bas Gebachtnis gurudgurufen, bann bie gufammenbangenbe Ergablung verfuchen ju laffen, und wenn ich bies nach einem Abichnitt fofort ober am Schluffe jeber Stunde vornahm, fab ich ftete in ber nachftfolgenben Lection gunftigen Erfolg. Ueber bie Repetitionen langerer Abichnitte werben wir bei ber meiten Ctufe anefubrlider fpreden. Dringend wieberbolen wir gerabe bier bie foon oben ausgesprochene Barnung bor Refferionen, Raifonnements, falbungereicher Anbringung von Gentengen, langen, morglifden und religiblen Betradtungen. Das Durchbrungenfein von ben Gefinnungen und Gefühlen, welche in ben Schulern gewedt werben follen, bas fich im Ton ter Stimme, in bem gangen Befen bes Lebrers ausspricht, wird ber furgen Binbeutung einen bleibenberen Erfolg verfchaffen, als gemaltfames Dringen in ben Schuler. 3d babe bie Erfahrung gemacht, baft in ben Bieberergablungen ber Schuler fich balb basfelbe ausprägte und gwar nicht als auferlich angenommenes unt nachgeabmtes, fontern ale mirflich mit bem Beifte vermachfenes. Dan mirb uns entgegenhalten: wir haben ein unerreichbares 3beal aufgeftellt. \*\*) Aber es thut bem Lebrer nichts mebr noth, ale bak er fich fort und fort fein 3beal vorhalte. Bollige Singabe an bie feiner Furforge anvertrauten Schuler wird bann feinen Billen ftarfen und ber treue Rieift bem Riefe immer naber fubren. Ueber bie Bulfemittel bee Unterrichte gebenten wir auf ber zweiten Stufe, wo ibre Unmenbung in weiterer Ausbehnung nothwendig ift, ju fprechen; bier moge baber nur bie Bemertung Raum finben, baff, bamit ber Schuler in ben Stand gefest merbe, fich bie Ergablung bes Lehrere ine Bebachtnie jurudanrufen, ein Combenbium nothwendig erfceint, bas gwar eine gufammenhangenbe und bem Alter ber Schiler angemeffene, aber

<sup>9)</sup> Das jugenbliche Aller bat einen unglaublich feinem Ginn für Entbedung gewiffer Unbebachfamtleten und Magenöhnungen. die ift mir ein Beliptel erinnerlich, bağ şebnildirige Rundern fele forgelltig notiteten, wie oft ber Lebers bei ber Erzählung ber römilchen Kaifergeschichte in einer Gunne bas Boet "schauberbabt" gebounchet.

<sup>\*\*)</sup> Die Alldficht auf Die burchichnittliche Sabigteit von Lehren und Schllern icheint auch und fowohl im Bisberigen als im Folgenben zu einiger Ermößigung ber Forberungen zu raben.

boch nur bie Banptpuncte bes Factifden enthaltenbe, alles Beimert verfcmabenbe Dar-fiellung biete.

Rudfichtlich bes Beitmages ift gwar bem Lehrer weifes Saushalten und ein froblides Beideiben in empfehlen - berienige, welcher immer über ben Mangel an Stundengabl flagt, ift eben noch fein Babagog, - auf ber anberen Geite aber ibm auch nicht ein ju geringes Daff ju bemeffen, bamit er ben Stoff mit bem Gouler recht burch- und verarbeiten tonne. Reine Lebre ift in unferen Tagen mehr ju prebigen, ale bag ber Couler bauptfadlich in ber Unterrichteffnnbe felbft fernen miffe, baft ibm bier nicht eine erft burch ben baudlichen Fleiß ju bewältigenbe Daffe geboten, fonbern ber mit Beisbeit ausgemablte Ctoff fofort zum geiftigen Gigenthum gemacht werbe. Babrend, wo bie Geographie von ber Gefchichte getrennt behandelt wirb, für beibe Racher je 2 wochentliche Stunden angefest werben, glauben wir bei Berbindung berfelben 3 Stunden ale ausreichend und ben Curine auf 3 3abre festfeten ju tonnet. Rann ber Eurfus in Die Sand eines Lebrere gelegt werben, fo muß bies ale bochft portheilhaft bezeichnet nnb beshalb bas Streben bei ber Ginrichtung von Bomnafien und ber Bertheilung ber Lectionen barauf gerichtet fein. Da bie Uebung im Auffaffen bes Befprochenen und bem Bieberergablen auch bei bem beutiden Unterricht ein Sauptwed ift, fo tann biefer bie Befchichte wefentlich nnterftugen und wieberum von ibr fur fich Forberung empfangen. Ift es nicht moglich, beibe Sacher in ber Sant eines Lebrere ju vereinen, fo wird barmonifdes Rufammenwirfen ber beiben Lebrer eine pom gemeinfamen Zwede ber Schule gebotene Bflicht.

Sandelte es fie auf ber erfen Sinfe vos Geschichtseuterriches um die Auffältung ber einzinen Gogen machenten Tederen um ist für mis bei Ordnung berfehre nach feire meisterschlichtlife eine gewisse lieber ihr gefammte Geschicht gewonnen werden, so hat die weiter Stufe die Auflagde, pulpmmerhangende Perioden um Greignische Geschichten und von Auflagden, die mit der aufleite der Geschichten der die Geschichten der Geschichten der

gegrunbet werben muß.

Mem alfo bie Geographie mit der Gefeiches verkunden ift, so muß auf biefer Zunft alle des par Minfamung gehracht werten, was eine Beispung ihr das Bottleichen mit den Beispung ihr den Stende bei der den Beispung ihr den Beispung der Beispung der

Wem auch gerade auf biefer Stufe bie gestere Massführtlichte ber Gefchiebt ber den oft genammer twi wichtiglich aller vor gegenete, paffu jer eine ist ebech angemessen, venm bie in unferm Zagen in unerwarte helte Liebt gestellte ber erientlichen Silter grüntlicher wie wahrlichkerte behardt über, wiederm aus einem anberen Ermude, als well auf ber lehten Stufe bavon nathwerdig Gebrund zu machen ist. Sul ib von 200k bet Werfte den genener beziehen, es alure ist, ober dam if jede einzelne vertreten an wollen, baf mein fruberer werther College M. Coafer in bem ameiten Enrius feiner icon oben angeführten Tabellen bas richtige Berhaltnis getroffen bat. Ein ermelterter Gefichtepunct wird abrigene bier burch bie Rudfict auf bas Stublum ber alten Sprachen außerlich, burd bas Beburfnie ber biftorifchen Bilbung innerlich geboten. Inbem bie lettere forbert, bag bie inneren Borgange in ben Staaten ale Bebingnngen ber auferen frater genau erfannt merben, nimmt fie fur bie zweite Stufe bie Renntnie bes Factifchen barans in Anfpruch und ba bei ber nun beginnenben Lecture after Schriftfteller biefelbe ein mefentliches Bebingnis bes Berftanbniffes ift, fo vereinigen fich bie allgemeinen Forberungen bes Gomnafiums mit ben fpeciellen bes Unterrichtsgegenstanbes felbft jur mingenben Dacht. Es gift bler alfo flare Begriffe pon Berfaffnnasformen und Inftitutionen beianbringen, wovon bie erfte Ctufe nur Borftellungen ju geben vermochte, alfo mas jum Begriffe einer Colonie gebore, mas monardifde, griftofratifde, bemofratifde Berfaffung fel, mas man unter Ebrannis, Dilgardle, Timofratie, Dolofratie verftebe, meldes ber Baltungefreis ber wichtigften Beborben und ibr Berbaltnis ju einander gemefen, mas bie Ausbrude Leben und Bafallen, Bergogthumer, Darten, Reichsunmittelbarfeit im Mittelalter bebenten, bas muß bier gu einer gemiffen Rlarbeit nnb Giderbeit gebracht merben. Wenn beim fprachlichen Unterrichte es zwedmäßig ift, Die grammatifchen Regeln in pracifer Faffung auswendig lernen ju laffen, um in biefem Befite bee Bebachtniffes eine Sanbhabe fur bas Denten, bie Beurtheilung ber einzelnen Ralle und ber Unmenbung auf biefelben an baben, fo empfiehlt es fich auch fur ben Beichichteunterricht, Inrge und pracife Definitionen, Die natürlich am Concreten erfantert fein mufen, in bas Bebachtnis einzupragen. Bir brauchen mohl nicht erft barauf aufmertfam ju machen, wie michtig fur bie alte Befcichte, namentlich bie romifde - meil bas Stubinm ber lateinifden Glaffiter auf biefer Altereftufe umfangreicher fein wirb, ale ber griechifden - bas Biffen ber technifden Ausbrude ") ift, und welcher ungemeine Bortbeil baraus fur bie humaniftifden Racher bervorgebt. Stellen mir unn an ben Gefchichteiebrer bie Rorberung, alles in feinem Fache bem Sprachunterricht bienenbe bem Schuler mitgutheilen, fo geht baraus auch fur bie übrigen Lebrer ble Berpflichtung berpor, ibrerfelte jenem unter bie Arme ju greifen. Diefe verfaumt ber Lebrer, welcher nicht unnachfichtig ale Beftanbtheil ber Braparation für Die Lecture Die Auffrifdung bes im Geschichtennterrichte Gefernten forbert, ober es unterlaft bie von bem Schriftfteller ermabnten bifterifchen ober antiquarifchen Gegenftanbe jur Rlarbeit ju bringen. - Gine Erweiterung bee Stoffes finbe ich ferner rathlich burd bie Berbeigiebung Ilterarbiftorifder Rotigen, \*\*) Da ber Couller bereits felbft manche Schriftfteller liest, anbere ale fünftig ju lefenbe aus ben Befprachen feiner alteren Miticuler und Erwachsenen fennen lernt, fo wird er ein gemifies Intereffe ber Mittheilung ihrer Lebenszeiten und ihrer Schriften entgegenbringen, ber baburd von ihm gewonnene Stoff aber auf ber hoberen Stufe vielfache Frucht ichaffen. Die Musmabl ergiebt fich bem Lebrer, melder ben Rreis, in bem fic ber Schuler bewegt und junachft bewegen wirb, genau tennt, bon felbft, \*\*\*) - Gine ausführlichere und pollftan-

<sup>\*) 3</sup>d till bier einigt ber michtigten beschenn: feunden, sprac, spoel, social, siewein, siewein, social, siewein, siewein, siewein, siewein, siewein, social, siewein, social, siewein, siewe

foidte tann feine Rebe fein; aber bei ber Regierung ber Renigin Elijabeth von England wirb Shafelpeare ju erwähnen gewiß nicht unpoffenb ericheinen.

<sup>\*\*\*) 36</sup> betrachte es als felbftverftanblid, bag auch bie trichtigften Data ber Rirdengeichichte

bigere Berflefichtigung muß auf Diefer Stufe ber neuen Gefchichte ju Theil merben. Die Bauptftaaten Europas: Franfreid, Spanien, England, Schweben und Ruflanb haben neben ber beutichen Gefchichte gufammenbangenbe Darftellung, Die Regentenreiben Einpragung in bas Bebachtnis ju finben, nm fo bem Schuler einen Biffensichat au verleiben, ber ibm nicht nur fur bie Schulgeit, fonbern auch fur bas fpatere Leben nnentbebrlich wirb. Es führt bies zu ber ichen oben berührten Grage, ob tie Befchichte bis auf unfere Tage fortguführen fei. 3ch glaube, bie entichiebenen Berneiner berfelben wfirben ber allerbinge berechtigten Forberung, bag ber Gumnafialfcbuler boch unmoglich obne eine gemiffe Drientirung in feiner Beit gelaffen werben burfe, bereitwilliger nachgegeben baben, wenn fie nicht ben falfden Gebanten, bag jebes Rennenlernen bes Ractifden auch mit einem geiftigen Begreifen verbunben fein muße, festgehalten batten. 3ft bie neuefte Reit and noch in lebenbiger Entwidlung begriffen, beren Bielbuncte noch fein Denich abgufeben vermag, und fann beshalb am wenigsten noch bem jungen ungereiften Schuler eine tiefere Ginfict in biefelbe angemuthet werben, fo enthalt biefelbe boch Facta, Die an und fur fich Objecte ber Renntnis bilben. Dit biefen aber in ernfter, mabrhaft biftorifder Beife ben Gouler befannt ju machen, ift um fo wichtiger, ale bamit bie Schule wenigstens bas Ihre thut, nm gu verhuten, bag nicht ber gewiß in jebem porbandene Erieb, über biefe Reit unterrichtet in werben, burch bie Ergreifung felbftgewahlter ober burch ben Bufall entgegengebrachter Bucher gur geiftigen und fittliden Berirrung fubre. - Die meiften bentiden Schnigefengebungen verbinben mit biefer Stufe bie Befdichte bes fpeciellen Baterlandes. In Breugen ift bagn 1 3abr beftimmt, in Babern 3 burd ben Borausgang ber allgemeinen beutiden Gefdichte unterbrochene Salbjahre. 3m Ronigreiche Gachfen ift eine fpecielle und gefonberte Behandlung ber vaterlanbifden Gefcichte ber Univerfitat vorbehalten, weil bie bebeutfamften Momente berfelben in Die Beidichte bes gemeinfamen beutiden Baterlandes verflochten find, ein tieferes und umfaffenberes Berftanbnis ber übrigen aber ohne bereits grundlichere und ansgebreitetere Renntnis jener, namentlich aber auch ber Beidichte bes beutiden Staatsrechts unmöglich ift (ogl. R.366. Bb. LXXII, G. 32-34). Stimmen wir auch biefer Anficht bei, fo find wir bod eben fo vollftanbig von ber Rothwendiafeit übergengt, bak in allen ganbern bie beimifche Gefchichte in moglichft ansgebebnter Beife berudfichtigt werbe und Staaten, wie Defterreich und Brengen, Die genane Befanntichaft mit ihrer befonberen Befdichte icon in ber Belehrtenfdule forbern, ja wir fprechen offen aus, baft wir in berfelben ein wirffames Mittel finben, um bie Anbanglichleit und Liebe an bem großen gemeinsamen bentichen Baterland ale eine Grundlage bes fpeciellen Batriotismns ju beleben und ju erhalten; über bie Musführung biefes Unterrichtes aber baben wir um fo weniger gu reben, ale ja bie bon une fur ben Befdichteunterricht aberbamt anfgestellten Grunbfate and für ibn gelten.

30 ter Wethete übergehend, sinden wir die Benertung nicht iberstellig, baß es die dar ihrie geweite Serfie verdauss nicht um ein Weise Gewähaltener Anstell, das beimehr auch hier dem Anstellige Geripe mit leiftlig und But untliebet, das die Er Eiff zu Bedemy derfüllere, melfclich eine nich tittlig flater Geschaumg ausfah werden mit Ebens, wie felter nicht im Vereit zu Kerten und Eiffen, ist er einsprägung von Spreichilein wiede zu weit geben, is ist des darberriftlen, ist erfünftragung von Spreichilein wiede zu weit geben, is ist des darberriftlige ist eine Angeberre Irritam, wenn man den Armen die perio, die des darberriftlige von iste den vertrauft. Der erste Uturreit in einstiel kann sich nicht mit inkaliseln Werchen begründen, inderen muß an wirfliche concert Knispaungen bringen. Die man als in der Kregenpolis die Almenderrijkeln von Eidern, viele Derfünglichen, Fisielle mit Bergs nemnt, nicht in der Alfost, das fie sie fie in das Geschäufs einzerstellt werten [einen, debenden der Geripe der Geripe der Geschaufstelle und Geschaufstelle und der Geschaufstelle und Geschaufstelle und der Geschaufstelle und Geschaufstelle und Geschaufstelle und der Ges

in ben Bereich bes Unterrichts gezogen werben, felbft ba, wo biefelbe als ein integrirenber Theil bes Religionsunterrichts betrachtet wirb.

geftalt eine Anfchauung in Die Seele aufgenommen werbe, fo muß man auch oft in ber Befchichte 3. B. Die einzelnen Schiachten und Beerestjuge ergablen, nur um bie Furchtbarteit bes Rrieges aus einer inhaltsieeren Bhrafe in eine wirfliche Borftellung bes Beiftes zu vermanbeln. Die rechte babagogifche Beisbeit mirb auch bier barin befteben, bie quantitative Musbebnung bes Stoffes ju befdranten, mande Begebenbeiten gang megunfaffen, bagegen bie bebeutfamften ju um fo grundlicherer und tuchtigerer Aneignung ju bringen. - Benn auch auf Diefer Stufe Die Ergablung bes Lebrers ein mefentliches Erforbernie bleibt, fo ift bod bier bereits bie eigene Arbeit bes Couliers in Anfprud ju nehmen moglich. Es ift namiid - befonbere ba, wo andere Lebrer in ben Unterricht treten und meldes vollftanbige Gomnafinm fennte mobl bie Befdichte in ber Sand eines einzigen baben, und mare bies felbft munichenemerth und portbeilbaft? - ein banfig vortemmenber Gebier, bag bas auf ber boransgegangenen Stufe von bem Schuler Gewonnene ganglich janorirt und alles noch einmal in aller Breite und Bollftanbigfeit vorgetragen wirb. Es fann bies zwar in mander Sinfict nothwendig icheinen, well ja auf Diefer Stufe einmai eine Erweiterung bee Stoffes eintritt, fobanu aber berfelbe in andere Begiebungen gefeht wirb, allein ben Schuier barf von vornberein nie bas Bewußtfein verlaffen, bag er bon bem, mas er jest lernt, in ber folgenben Beit immer wird Anwendung ju machen haben, weil er fonft in feiner Anftrengung läßiger wirb, und alles Biffen und Ronnen gewinnt an Intenfivitat, wenn es ale bereits porbanbenes erfant, anfaefrifdt unt erweitert wirb, fo bak tie Babagogif von ber Forberung, an bas bereits Erworbene angufnupfen, unter feiner Bebingung abgeben tann. Da nun bie Aneignung burd Lecilire bei Stoffen, beren Sauptbeftanbtheile bem Schuler, wenn auch nicht mehr in gang frifchem Gebachtnie, boch befannt find, weniger Dabe verurfact, und großeren Erfolg verfprict, fo glaube ich, ift bier Die befte Belegenheit geboten, von ber Beter'ichen Methobe einen geeigneten Bebranch an maden. Stellt ber Lebrer an ben Schuler bie Bumuthung, über ein einzelnes Ereignis (3. B. Die Schlacht bei Salamis), eine bereits befannte Berfonlichfeit (3. B. Die beiben Grachen), ober auch über ben Berlauf einer umfanglicheren Begebenheit (1. B. bes zweiten punifden Ariegs) fich aus einer quellenmäßigen Darftellung fo gn unterrichten, bag er nicht allein auf Fragen barüber ju antworten, fonbern auch jufammenbangenbe Bieberergablung ju geben im Stanbe fei, fo wird fiatt paffiven hinnehmens und Einiernens feibfithatiges Aneignen und Burechtlegen erzielt. Wenn man anerft jebem einzelnen Schuler feine befontere Aufgabe autbeilt, fo wird man balb bemerten, baß in allen ein gewiffer Drang fich regt, bas Bleiche gu lefen und gu leiften. \*) 3ch weiß recht wohl, ber Anftellung foider llebungen wird gewöhnlich ber Mangel an Beit entgegengestellt, bier nicht allein in Rudficht auf bie Bollenbung bes fegenannten Benfum, fonbern auch in Bezug auf ben Brivatfleif ber Couler. Abgefeben jebod bavon, bag man fich leicht übertriebenen Borftellungen bingiebt, \*\*) fo fommt bei folden Uebungen ein fo großer reeller Geminn fur bie gefammte geiftige Bilbung bes Schulere beraus, bag bas Gomnafinm bie Bflicht bat, an ibrer Anftellung ben geborigen Ranm ju fcaffen, und anbererfeits wird ber Lebrer, meider nicht bas Quantitative über bas Qualitatibe fett, burd richtigen Taft in ber Scheibung bes Rothmenbigen und gemiffenhafte Unterordnung bes Indinibnellen unter bie objectiv gegebenen 3mede bie geborige Reit finden, eben fo ber geforberten Musbebnung, wie ber inneren Aneignung bes Stoffes

<sup>\*\*)</sup> Die Alage fiber Rangel an Zeit beneist genöhnlich die fehlende Beberrichung bes Stoffe, ober Unffarbeit fiber ben Gefammtorganismus bes Gomnoftums und bas Berbaltnis bes einzelnen findes ju ibm, ober Discharmonie guiden ben Giebern bes Leberrollegiums.

Rechnung ju tragen. Denfelben Mangel an Beit fchuten abrigens viele vor, wenn fie bie bon ber gefunden Baragegif (repetitio est mater studiorum) verlangten Bleberholnngen unterlaffen ober nachdem fie eine lange Beit bocirt, bann erft bas Gelernthaben forbern, nicht bie Ginpragung, Berarbeitung und Auffrifdung burch ben Unterricht felbft bewirfen. Es ift eine febr baufige Erfahrung, und gang befonbere im Befdichteunterrichte, bag viele Lebrer ble Repetitionen bis an bas Enbe ber Salbjabre verichieben und nur gu bem Zwede veranftalten, um gu feben, welche Cenfurnote wohl ber einzelne Schuler wegen ber erworbenen Renntniffe verbiene. Bir baben bier nicht bie Unangemeffenheit folden Berfahrene bargulegen, fonbern nur bae, mas gwedmafilg ift, heranszuftellen. Die Bieberholung bat weniger ihren 3med barin, ben Lebrer ju überzeugen, mas ber Schuler behalten und gelernt babe, ale barin, ben letteren in feinem Biffen ju befestigen, ibn basfelbe burchbringen ju lebren und es medmaftig ju erweitern. Wenn nun auf ber jest gur Befprechung vorliegenben Stufe bie Erwerbung ber Fertigfelt gange Abichnitte ju überbliden und bie Aneignung bes positiven Biffens. welches, auf ber letten Stufe in bentenbe Betrachtung ju gieben ift, ben Sauptgwed bilbet, fo erglebt fich von felbft, baf gerate auf ihr bie Repetitionen nicht banfig genug vorgenommen werben fonnen, und weil es barauf antommt, bas Wiffen wegen feiner Bermerthung fur bie übrigen Unterrichtefacher ftete lebenbig ju erhalten, und ber machfenben Rraft angemeffen ju erweitern und ju vertiefen - benn ber 16jabrige Jangling wird ber alten Gefchichte eine anbere Auffaffung entgegenbringen, ale es ibm im 14. Jahre möglich mar, - fo zeigt fich, bag bie Repetitionen über bie vorbergebenten Abiconitte nicht unterlaffen werben burfen, wenn ber Unterricht felbft bereite ju ben fpateren übergegangen ift.") 3ft es foon an und fur fich bei ben Repetitionen ein Sauptgefichisbunct. bag bie Begenftante in neue Begiebungen gebracht werben, bamit fie nicht in einem tobten Abfragen besteben (pal, barüber ben Artifel Mufmerffamteit), fo gebleten blee bier noch mehr bie eben geltent gemachten Rudfichten. Denn ein mabrhafter leberblid ift erft bann porbanten, wenn man im Stante ift, bie Begenftanbe von jedem Gefichtepuncte ans in rechter Ordnung fich jurudgurufen und ber Unterricht fiebt bann erft in ber rechten Continuitat, wenn er bas unterbes anbereme Bewonnene in fich aufnimmt. Befichtspuncte ergeben fich fur ben bentenben Lehrer überall in reicher Rulle. Dan fann ben breifigjabrigen Rrieg 1. B. wieberholen, indem man einmal bie Betheiligung Franfreiche, ein anberes Dal bie Berührung eines eingelnen beutiden gantes, 1. B. Aurfachfen ober Branbenburg, ein anberes Dal einen beftimmten Zeitpunct, von wo ans bann bie übrigen Greigniffe rudmarte und vorwarts burchgenommen werben, jum Ausgangspuncte nimmt. Um von bem zweiten Buncte ein Beifpiel zu geben: nachbem im 14. Jahre ble alte Beidichte vorgetragen ift, bat ber Schuler im 16. Salluft's Catilina gelefen; ber Befdichtslehrer wird alfo, wenn er jest bie romifche Befdichte repetirt, bon bem Berlaufe ber Catillnarifden Berfdmorung viel Ausführlicheres verlangen fonnen und mufen.

<sup>&</sup>quot;In vielen Schulen ift bie Gineichtung getroffen, bag, wann bie mittlere Gefchichte vorgetrogen wirb, regelmäßige Repetitionen über bie alte, wann bie neuere gelehrt wirb, über bie mittlere und alte worsennemmen werden.

bas Geborte fofort jur idriftitden Rieberzeichnung aufzufaffen - boppeit nothwenbig megen bes auf ben Univerfitaten ablichen Berfahrens, - wie bie geiftige Bergrbeitung erhobt merbe, wenn ber Schuler jum Schreiben genothigt fei, wie nur baburch bie Dogiichfeit geboten fei, baf ber Goffler bas bon bem Lebrer Bebotene und zwar in ber Saffung, in weicher es berfelbe fur zwedmafig erachtet, feft und ficher in fich auf. nehme u. bal. mehr, nicht auf, um fo meniger, ale bie Berbinberung einer vollftanbigen geiftigen Aufmertfamteit, namentlich aber einer Aufnahme bee Geborten in Berg und Gemith (bas fo nothwendige Lernen in ber Unterrichteftunde felbft fallt bann gang auf ben bauslichen Fleiß gurud), ferner bie Gutftebung gabireicher Luden und Irrtbilmer, entlich felbft bie Bewöhnung an fdiubriges, alle fontaftifche Regeimaffigfeit ane ben Augen febenbes Schreiben ben gehofften Gewinn gang illuforifch machen. Es gebort allerbinge eine Runft bes Lebrers bagn, bie Schuler in gefpannter und thatiger Mufmertfamfeit au erhalten, obne fie zu einer auferen Thatiafeit an notbiden, allein ber Lebrer, weicher fich biefe Runft nicht gutraut und fie fich anzueignen nicht bofft, ift eben nicht auf feinem Biate. Der Schen, fich einem gebrudten Combenbium im Unterrichte angufdilegen, liegen mannigfache Urfachen gu Grunte, gnerft eine gewiffe Bequemlichfeit; benn es ift viel feichter aufammenbangent felbft ju reben, ais in einen febenbigen Bertehr mit bem Couler über ein gegebenes Dbject gu treten; fobann eine gemiffe angfiliche Giferfucht, inbem mande Lebrer an Auctoritat einzubugen fürchten, wenn fie bem Schiller nicht alles ais ibr Gigenthum geben; enblid eine pebantiiche Rleinlichleit. indem man fich an einzelnen Unrichtigfeiten und Mangeln argert und ihretwegen ohne meiteres bas Gange verwirft, flatt fich in bas jestere ju vertiefen und bas Gute liebevoll anguerfennen und ju benühen. Diefe Urfachen baben jene große filut von Lebrbudern und Leitfaben bervorgerufen, welche in neuefter Reit ericbienen finb, obne bag in ben meiften ein wefentlicher wiffenfcafilicher ober methobifcher Fortidritt fichtbar geworten. ") Da obne eine Grundiage ein Bernen bem Couler unmöglich ift, bas Radfdreiben und Dictiren aber gn viele beffer gu verwendente Beit in Anfpruch nimmt und fich feibft babagogifc meniger empfiehit, fo bat ber Lebrer in Radficht auf bie Rorberung ber ibm ampertrauten Schiller, Die ibm ig bas Sochfte und Lebte fein mufi. feibft feine inbivibuellen Reigungen jum Opfer ju bringen und ein Lebrbuch feinem Unterrichte gu Grunbe gu legen. Er fuche aus ber Menge bas feiner lebergeugung nach zwedmaftigfte beraus und fete feine Chre barein, bag bie Schuler mit bemfelben gans pertraut und ber Inbalt ibnen jum geiftigen Gigenthum merbe. Die Erganing und bie Berichtigung einzelner Rotigen bleibt ihm naturlich unbenommen. Da aber nicht allein Sabien und Ramen, fonbern auch ber Berlauf ber einzelnen Thatfachen und Begebenheiten bom Schuler fortmabrent in bas Bebachtnis gurudgnrufen fint, fo gebe ich einem jufammenbangenbe Darftellung bietenben lebrbnde nnbebingt ben Borgug. Dagegen moge neben bemfeiben noch eine Tabeile portiegen. Gie ift fur bie Befchichte gemiffermagen tasfeibe, mas bie Rarte fur bie Geographie, ein dronologifcher Atias, bie Ginpragung ber Sauptfachen und eines Bilbes bom Strome ber Beiten erleichternb und einen Ueberblid fiber bas Gante wie über bie Stellung bes Gingeinen in bemfeiben vermittelnb. Es wird auch bier bie Frage aufgeworfen werben: ob es nicht ben Schiller am meiften forbern werbe, wenn er bie Tabellen fich felbft fertige. Ber inbes einmal felbft eine folde Arbeit verfucht und bie Schwierigfeit berfeiben, wie oft man anbern und umgeftalten muß, ebe man eine vollig medmakige und nutbare Be-

ftalt erreicht, aus eigner Erschrung fennen gefernt hat, der wird and hier in der dem \*) Ref. hericht dies um so ungelschaute aus, als wan es gegen ibn selfts wenden kann. An nebb derein aus sie denne Brund erframen, wenum der Berieffen bliefe Antiels metricht eigeber kerfoldere zu kosspan, wes um sie feicher muterliffen werden fommt, do die nie gene zu Resslätzlich bei aus den erkeiterten Benubliken ergeben, immer eierr die Indibibbasilikt jeder Keferns die zu den gemiffen Soch denburgen.

Wenn wir and bie Aufgabe ber britten und letten Stufe, wo wir vom Biele ber Gymnafialbilbung in ber Gefdichte überhaupt fprachen, binlanglich befdrieben, auch ben Stoff, an welchem bier vorzugeweife bie Uebung jur Bertiefung vorgenommen werben muß, bezeichnet haben, fo find wir boch unferen Lefern noch einige nabere Anaaben iculbia. Es wird auch bier zwedmaffiger fein, bie orientglifde Gefchichte porauszufdiden, ale bas auf fie Begugliche erft in ber griechifden Gefchichte bei Gelegenbeit ber Berferfriege nachzuholen. Die feststebenben Refultate ber neueften Forfdungen fint bier mitgutheilen, por allem aber bas ben Drientalen Gemeinfame in Religion, Sitte und Leben in feinen Sauptgugen femtlich zu machen, bamit bas griechische Wefen ale eine neue bobere Form recht erfannt und gewurdigt merbe. Gben ber Gegenfat gegen bas Briechenthum wirb, ba eigne Studien fehlen, bas verbeutlichenbe und auf-Marente Licht geben. Mus bem bei ber zweiten Stufe angegebenen geographifchen Biffen über Griedenland wird bier ber Souler angeleitet bie notbigen Schluffe gieben, bamit ibm bie auferen Bebingungen fur bas Bolleleben flarer werben, alfo bas bingewiefenfein auf lebhaften Geevertebr und auf Colonifation, Die Moglichfeit, bag fic fo viele getrennte und vericbieben gegrtete Gemeinmefen bilben tonnten, bie Rothigung ju rabriger Thatigfeit um ben Lebenebebarf ju gewinnen, aber auch bie Gemabrung beiteren Lebensgenuffes, ber Ginflug ber groffartigen, bas Liebliche mit bem Gewaitigen bereinenben und bie größte Mannigfaltigfeit bietenben Raturnmgebung auf Geift und Gemuth u. f. m. Da nun bereits mit homer eine umfanglichere Befanntichaft gewonnen ift, fo werben bie einzelnen Buge barque ju einem Gefammtbibe bee Lebene im beroifden Beitalter, ber religiofen, politifden und fittlichen Unfichten vereinigt. Rudfichtlich ber Thatfachen werben bie bebeutenbfien Quellenbarftellungen ju Rathe gezogen,

<sup>4)</sup> Die meißen ber mir betannt geworderen bistorischen Schalasaten leiben an einem Begen ber bei Ber bei Belle weigen Wiedenber bu beien Boden bienen wollen. Die Babegeist fam Rarten mit 3-4 berichtebenen Gefilparen umb Fartenbegrichungen nicht zweichneige finden, fie nuß auf Berunchrung ber Jahl ber Katten und einfacher lieberschicklicher bei einzelnen bingen.

1. B. über Luturgos Leben Blutarche Biographie, über feine Gefengebung biefelbe und bie vorlommenben hinweise bei Berobot, Thucobibes u. a. \*) Die bentenbe Betrachtung muß ben 3med, welchen & bei feiner Gefengebung batte, jur flaren Erfenntnie bringen und foater Golone Berfaffung bamit in Bergleichung treten. Die Berausfiellung bes obiectip erfennbaren Aufammenbange baben mir oben binlanglich beidrieben, und es wird nicht nothig fein, einzelne Buncte auch aus ber romifden Beidichte anguführen, eben fo wenig bie Anwendung auf bie mittlere und neuere Befchichte gu geigen, \*\*) Gelbftverftanblich merben bie Couller nicht alle bie Quellenbarftellungen erft lefen tonnen, ihre Befähigung und bie Beit murben bies unmöglich machen, beebalb find folgende Bemerfungen notbig: 1) Die Sauptfache ift bie treue Benutung beffen, mas bie Gouler bereits geleien baben und bie Radweifung, welchen Werth ber Inbalt ber Schriftsteller fur bie Ertenntnis ber Befchichte babe, und gwar nicht allein ber eigentlichen Beidichtschreiber, fonbern auch ber Dichter, Rebner u. f. m. Gind alfo 3. B. einige Reben bes Luffas gelefen, fo merben tiefelben als concrete Bemeife pon bem icanbliden Getreibe ber 30, aber auch ber Gemeinbeit ber Cofopbanten, ber augellofen, fich über alle Capung und Gitte hinmegfepenben Rachlucht ber fleareichen Demofratie bervorzubeben fein. In ber romifden Gefdichte mirb, wenn Galluft porber gelefen worben, bie Frage aufzunehmen fein, von welcher Beit an er befonbere ben Berfall ber romifden Republit batire. Ginb bie betreffenten Briefe bes Cicero erffart. jo wird fich aus benfelben erharten laffen, wie er in ber Bereinigung bes reichen Ritterftanbes mit bem Genate, alfo in ber Berfnubfung ber Intereffen ber befigenben Claffen bas Mittel gur Unterbrudung ber Catilinarifden Berfcworung und gur Abmehr ber Umfturgpartei gefunden babe. 2) Gine fernere Rudficht wird barin besteben, baft bie Couler auf basjenige hingewiesen werben, mas fie noch lefen werben. Der Beichichtelebrer mirb es alfo, um auch bier Beifpiele anguführen, bei ber griechifden Befchichte nicht unterlaffen barauf bingumeifen, wie Gopholies Untigone \*\*\*) ten Bemeis liefere, bag bie Griechen ben möglichen Conflict zwifden bem Geborfam gegen gottliches und bem gegen menichliches Gefet mobl erfannt und auf welche Beife fie benfelben gelost, Bei bem Beginne bes pelopounefifden Rriegs wird auf Berifies Leichenrebe bei Thuchbibes bingumeifen fein, als auf bas wichtigfte Document, aus welchem fich bas Gelbftgefühl ber Athener, wie es ihnen ber große Ctaatsmann einzuhauchen gefucht, erfannt wirb. Tacitus Schilberung ber Germanen wird als ben Gegenfas amifchen einem bem Berfinten mit Riefenfdritten queilenben und einem naturfraftigen Bolle in's bellfte Licht fetenbe Corift ben Coullern ane Bera gelegt werben. Bir erfennen eben barin eine bochft vortheilhafte Birfung bes Gefchichteunterrichts, bag ber Coffler lebenbige Anragung empfange, burd Brivatfleiß mit ben bebeutenbften Berten ber claffifden Literatur befannt ju werten. 3) Es giebt Bartiern und Gegenftanbe, bei benen ber Gefchichtelebrer eine nochmalige Lecture bereits gelefener ober neue bezeichneter Stellen forbern fann. Go ber ionifche Aufnand nach ben einzelnen Stellen bei Berobot V.; Die Charafterfcbilberung bes Themiftoffes bei Thurbibes; ber Relbung bes Rimon gegen bie Berfer 449 Thuc. I. 112; bie Beranlaffungen jam peloponnefifchen Rrieg nach bemfelben; bie Schlacht bei Mantineia nach Xen. Hell. VII. 5, 4-27 und Plut. Agesil. 34; bie Anzeichen ber funftigen Große Alexandere b. Gr. nach ben erften Capiteln in Blutarche Biographie; ble Rebe bes DR. Balerius Corous bei Liv. VII. 32 ale Reugnis, melde Befinnung bie Romer nach Musgleichung bes Streites gwifden ben Batriciern und Blebejern jum Rampfe gegen tie Camniten belebte; tas Urtbeil bes Galluft über bie

<sup>\*)</sup> Das trefflichfte Platfomittel bieten für biefe Stufe Beite's Zeittefeln ber griechichen und remitiden Bedidigte, bie erfteren in zweiter Auflege Palle 1886, bie letztern Palle 1841 erfoienen.
\*\*) Ein recht beachtenwertes Beilpiel bietet Foß: geographiche Repetitionen in ben oberen Claffen n. l. w. in ber Alide, f. b. G. B. IX. Bb. C. 808—881.

tin \*\*\*) 3d mable bier abfichtlich Shriftfteller und Stude aus, obne beren Renntnie fein Schiller bas Gomnafium verlaffen follte.

Gracchen d. b. Jug. c. 42; bie Berhältniffe Roms bei Cicero's Rudfehr aus bem Eril nach beffen eigenen Beobachtungen ad Att. III. 8, 4 und IV, 2, 5. Intem ber Befcichtelebrer über foiche Begenftanbe Referate von ben Schulern verlangt, wirb er bie eigene Arbeit berfeiben vielfach an bie Stelle bee blogen Borens und Ginlernene feten; feibftverftanblich tonnen aber auch Fragen über ben Rufammenbang, bie Birfungen und bie Eragweiten gemiffer Greigniffe, ohne bag babei befonbere Quellen bezeichnet werben, bem Schiller jum Ueberlegen und Rachbenten vorgelegt und bas von ihm feibft Befundene bann ergangt, berichtigt, erlautert werben. Indes offenbart fich bier leicht, baf bem Befchichteunterricht nicht allein bie Aufgabe, bie ale Biel bes Gomnafinms bezeichnete biftorifche Bilbung ju begrunben, jufallt; ber Sprachunterricht muß einen Theil bavon übernehmen und tann es um fo beffer, ale fur bie Babl ber Themata gu ben lateinifchen und bentichen Auffagen tangft bie Babagogit ben Grundfat geitenb gemacht bat, baft biejenigen bie fruchtbarften feien, bei benen bie Schuler fich ben Stoff felbft erarbeiten mußen. \*) Go finden wir benn bier abermale einen Bunct, in bem bie Bufammenmirfung ber Unterrichtsfacher auf ein gemeinschaftliches Biel, tuchtige allfeitige Bilbung, fich ungefucht bietet und auf bas leichtefte realifiren lagt, wenn bie flare Ertenntnis und ber gute Bille porbanten finb.

Mus bem eben Befagten ergiebt fich, bag ber Beichichteunterricht ba am beften fein Biel erreichen mirb, mo ber Lehrer augleich minbeftens einen Theil bes philologifchen Unterrichte ber oberften Claffen in ben Sanben bat, bag es bann burchans moglich fein wirb, ben letten Curfus in 2 Jahren mit 3 wochentfichen Stunden ju abfolviren; meiter aber, mo eine foiche Bereinigung bie Berbaitniffe unmöglich machen, bag ber Beichichtelebrer ber oberen Stufe eine umfaffenbe philologifche Bitbung und eine innige Bertrautheit mit bem Bange und ben Ergebniffen bes ciaffifden Sprachunterrichts befigen muß. \*\*) Benn überhaupt bas Bebeiben eines Unterrichts mefentiich von bem Lehrer abbangt, fo ift namentlich in Betreff ber Gefdichte ber leiber ! fo oft befoigte Bebante, baf ber Unterricht barin ale ein Rebenwert ju betrachten, baf berfeibe ungeftraft bemjenigen aufgelegt merben tonne, ber fur anberes bie geringfte Befabigung befite, ganglich und grundlich ju befeitigen. Der Lebrer, ber in ben Beidichteunterricht eintritt, muß bereits eine volle Berrichaft uber ben Stoff befigen, nicht erft benfelben fich aneignen; fonft wird ber fo baufig gefundene Rebler begangen, bag basjenige, mas ber Lebrer fich eben felbit erarbeitet, nun auch in ganger Rulle bem Schiller ausgefduttet mirb ohne Berudfichtigung bes pabagogifd Geeigneten, es merben bem Couller frembe eben aufgefaßte Urtheile anderer ftatt innerer fefterer Uebergengungen geboten, es wird bie Bedung driftlicher Gotteelurcht und ebler Gefinnung einem baltiofen Bbrafenwerte weichen, und endlich wird fich fonft ber Befdichtennterricht nicht in bie Sarmonie aller Rader mit Entfaitung feiner fpeciellen Rraft einfflaen. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Die treffliche Aufgabenfammlung bon Sauppe bringt biefen Grunbfat auf's tilchtigfte gur Ansführung.

<sup>\*\*\*)</sup> Dillésdiger für den Geldickenuterricht gielt es mur zu wich. De ber edig Artifiel es murtifist, eine Mursoul's ven beindeurse symbilingserverien zu bennanze, 10 etagen nier die nach, indem nier die Lehrlicher von Diltmar, Bot auc Dielfd Serverieben, serner von Gemitt in ver Boserleime, von Ernetweiger, mich für Kaussteller von Phys. — Wose offic mit Terdern der die Murtifies berüfft, so serweien wie nach auf dem Artifiel Gemunpfaum, sin Kreiklusius um Gelfürstenn, 2007 Artifielen deren.

D. 186-

Beichichte und Geographie in ber Bollefdule. - Dag biefe beiben Unterrichtsfacher in einem Artitel gufammengenommen werben, fcheint taum einer Rechtfertigung au beburfen, ba fie, mas ihre Berechtigung in ber Bolfsichule, ihren Stoff, ben 3med, ben Umfang und bie Dethobe bes Unterrichts und ben Beift, in welchem biefer ertheilt werben foll, anbelangt, fo enge mit einander verwandt find, bag es nur bei einem ftarren und unmethobifden Berfahren möglich mare, jebe Begiebung bes einen Unterrichtsfaches auf bas anbere bei Gelte gn feten, wie benn auch in vielen befferen Anleitungen jum Unterricht in ber Bolfefchnle und in manchen fur biefen bestimmten Lebrbuchern und Lefebuchern beibe Sacher mit einander verbunden find. Gleichwohl fcheint es angemeffen, biefe Berbindung bier nicht von Anfang an feftanbalten, fonbern juvor bas einzelne Lebrfach abgefonbert von bem anbern gu befprechen und erft gulett auf Ihre Berbindung miteinander überzugeben, theils weil boch nicht immer, mas bon bem einen ju fagen ift, auch ebenbamit bon bem anberen gilt, theile weil baburd bie Cache flarer und por Dieberftanbnis beffer vermahrt fein wirb, theile endlich, bamit Lehrer, melden es junachft nur um ein Urtheil über bas eine ju thun ift, nicht genothigt finb, auch über bas anbere alles ju lefen.

Die Befdichte, als bas ibealere, mehr bie boberen Beiftestrafte und bas Gemuth

und ben Billen bilbenbe Unterrichtsfach ftebe poran.

Die beutiche Bolleichule bat eine Geite bes biftorifden Unterrichte langft in ibre Unterrichtefrelje aufgenommen, feit 3ob. Bubner im Anfang bes vorigen Jahrhunderts für bie biblifche Befoldte fo Bahn gebrochen bat, bag fie nach und nach nicht mur ein obligates Unterrichtefach geworben ift, fonbern auch fur einen ber wichtigften und bilbenbften Unterrichtsgegenftanbe mit Recht erflart wirb. Dagegen wird ber fog. profanen Befdichte, fo nabe ihre Begiebung gur beiligen Gefdichte liegt, boch erft in neuefter Beit ber Gintritt in bie Boltefonle, und zwar nur ba, mo ber Buftanb und bas Streben berfelben überhaupt gehobener ift, geftattet. Babrent in anderen Lanbern, 3. B. in Franfreich, in England, in ber Schweig, Die vaterlandifche Befchichte und bie auf biefe bezüglichen Bartien ber Beligeschichte ale wichtiger und integrirenber Theil bes Boltsichulunterrichts langft angefeben und behandelt wird, bat man fie in Deutschland bis in bie neuere Beit gang außer Mugen gelaffen. Un Urfachen biefer hintanfebung bat es freilich nicht gefehlt. Die einen wollten bas "Profane" überhaupt bon ber Boltefdule ferne balten; tiefe follte bamit bor Bermeltlichung bemahrt werben, als ob nicht ber ben Lebrer regierente Beift ober Richtgeift, fonbern irgent ein nicht fpecififch religiofes Unterrichtefach biefe Bermeitlichung berbeiführte; es follte ibr fomit ein ausschließlich firchlicher Charafter bewahrt werben, mabrent boch fcon im Ginne ber Grunter ber Bolleidule und gemäß ben Forberungen ber machjenben Bollecultur gegen ben Unterricht im Schreiben und Rechnen nichts eingewendet murbe. Unbere wurden burch bie Gigenthumlichfeit ber Befdide Deutschlands und ber einzelnen beutschen Staaten fo in Berlegenheit gebracht, bag fie es nicht fur moglich hielten, Die Gefchichte berfelben fo gu lehren, wie es bie Boltofchule erforbern murbe, ba bie innere Berriffenbelt Deutschlands, bie fortmabrenben Feinbfeligfeiten beutscher Fürften und Stamme gegen einander, ber öfter wiebertehrenbe Wechfel von Lanbertheilen ber Staaten, Die taufenbfach wechfelnben Begiebungen einzelner Stamme und bee Bangen gum Auslanbe u, bgl. allerbings einer volfsthumlichen Behandlung ber Befdichte nicht geringe Cowierigfelten entgegenstellen. Doch follte man meinen, bag tiefe wie bei bem boberen Befcichteunterrichte, fo auch bei bem Bolleschulunterricht follten ju überwinden gemefen fein. Freilich brangen auch bie Regierungen unt Beborben im 18. Jahrhunbert noch nicht auf tie Einführung eines folden Unterrichts, theile meil bie Schulen überhaupt noch auf einer gu niebern Stufe fich befanden, theile weil man ba und bort eine Unwiffenheit bes Bolles bis ju einem gemiffen Grabe und in gemiffen Dingen, namentlich in biftorifchen, fur gang ermunicht, ja fur nothwendig anfab. Gelbft aber bei bem Auffdwung, ben bas Bolleichulmefen feit bem Ente bes vorigen Jahrhunderte allmählich nahm,

wufite man fur ben Beidichte-Unterricht in ber Bolfeichule taum eine Stelle ju finben, gefchweige benn ibn fur nothwendig ju erflaren; was mobl großentheils baber tam. baft ber Saupturbeber biefes Auffcwungs, Beftalogi, gerabe bie Gefchichte am wenigften aus feinen brei "einzigen unveranderlichen Glementarmitteln ber intellectuellen Bilbung" abzuleiten mußte. Darum blieb auch bie Literatur lange Beit arm an tauglichen Lehrbuchern und Lehrmitteln ber Gefchichte fur bie Bollefchule, und Die armfellgen Stigen und Rablen. und Ramen. Bergeichniffe, welche man Lehrmittel ber Befchichte nannte, tonnten feineswege bie erforberlichen Dienfte leiften. Wenn bemungeachtet ba ober bort einiger Unterricht über Beichichte in befferen Bolteichulen ertbeilt wurde. fo mar bod bie allgemeinere Ginffibrung beffelben erft ber neueften Reit porbebalten, welche bie Lefebucher fur bie Boltofchulen ine Leben rief. Denn maleich ift man auch allmablid in meiteren Rreifen ju ber Ginficht pon ber Bebeutung biefes Unterrichtofaches für Die gefammte Bollebilbung gefommen. Go mabr es namlich ift, baf bie beilige Beidichte aller anberen Beidichte meit porgebt; fo wenig barf verfannt werben, einmal baß jene in ihrem gangen Umfang und ihrer großen Bebentung gar nicht recht aufgefant und verftanben werben tann obne einige Renntnis ber Gefchichte berjenigen Boller, mit benen bas Bolf bes M. B. in nabere Berührung getommen, und ohne einige biftorifche Ginficht in ben Buftant ber befannten Belt jur Beit Jefu und ber Apoftel, Aber auch ber große Ginfing auf bie Bilbung bes fittlichen Urtheile, ber Bhantafie, bes Gemuthe und Billens, ben man mit Recht ber beiligen Befchichte querfennt, barf ber Brofangefchichte nicht gang abgefprochen werben, ba fie nicht minber benn jene als Bert beffen ericheint, ber mit munberbarer Beisbeit und beiliger Liebe Die Beichide ber Boller wie ber Gingelnen in feiner Sand balt und inbem er bie Denfcbeit ibrem erhabenen Biele entgegenführt, fich in feiner Große und Berelichfeit offenbart: und ba in biefer wie in iener fowohl grofe, ber Achtung und Liebe aller Rachwelt murbige Charaftere auftreten, ale auch bas Schiechte und ben Abfichten Gottes Biberftrebente in feiner Bermerfilchteit und von Gott gerichtet fic barftellt. Ueberbies ift es bie Befchichte bes Baterlandes insbesondere, welche nicht nur feinem Burger eines civilifirien Staates gang fremt feln foll, fonbern auch bas fraftigfte Dittel ift, bie Berhaltniffe ber Gegenwart im rechten Lichte anzusehen, bas Bute, bas nach und nach ju Stanbe gefommen, bantbar ju icaben, bie Bebrechen, an welchen bie Begenwart leibet, obne Leibenfchaft ju benrtheilen, Die richtigen Wege jur allmablichen Abbulfe ju ertennen und Die Gemutber an bie Beimat und bas Bolf, bem wir angehoren, anbanglich und bafur opferwillig ju machen, furg bie rechte Baterlanbeliebe ju weden und ju bilben. Daß bies noth thut, laugnet wohl feiner, ber unfer Bolt tenut und burch bie Befchichte ber neueften Beit fing geworben ift, ober ber es weiß, mas anbere Bolfer in biefer Richtung gethan baben und noch thun. Die alten Juben baben lange gang in ber Beichichte ihres Bolles gelebt; es mar ein hauptgefcaft ber Propheten, Diefe ju lernen und bem Bolle immer wieber ine Gebachtnie ju rufen und ane Berg ju legen, und erft ale es bie Gefchichte ber Bater vergaß ober fich ihrem Ginfluffe verfchlog, tam bas Unglud über biefes Bolt in Stromen berein. Die atten Griechen und Romer liegen nicht nur bie Junglinge, weiche zu boberen Memtern bestimmt maren, Die Gefchichte ibres Bolles lernen, fonbern fie fuchten auch bas gefammte Bolt in Dichtung und Brofa bamit befannt ju machen und im Bergen baburch fur bas Baterland ju ermarmen. Gollten wir bas nicht oon ihnen lernen? Und wenn heutzutage außerhalb Deutschlands nicht nur allaemeine Gefte paterlanbifder Greigniffe gefeiert werben, bie in Ruflanb fogar ben firdlichen geften ziemlich gleich fteben, wenn nicht nur bie Runft burch Bort, Binfel und Deifel bie Thaten ber Bater bem Bolle por Ohren und Mugen führt und im Gerachtnis erhalt, fonbern auch in manchen ganbern, wie in Franfreich, in England, in ber Comeit, mit Rachbrud barauf gebrungen wirb, bag in ber Bolleichule Die vaterlanbifche Beschichte ben Rinbern eingeprägt werbe; fo weiß man in biefen Glaaten mobl, mas man bamit mill, und thut mobl baran. Aber wir Deutiche burfen

Wenn in bem Bisherigen bie Bebeutung und ber Zwed bes Geschichtsunterrichts in ber Bolfofdule richtig bargeftellt ift, fo ergiebt fic baraus faft bon felbft, mas aus bem großen Bebiete ber Befdichte fur biefen Unterricht auszumablen, fei. Denn ein aufammenbangenber vollftanbiger Unterricht in ber Beltgeschichte ift fur bie Bolfefcule chenfowenig moglich ale nothig. Beber Berind eines folden Unterrichte icheitert, bie Doglichteit von Geiten bes Lebrere porausgefest, fowohl an tem Mangel an Reit als an ber Rabiafeit ber Schuler, ibn ju faffen und eine Ueberficht über bas Bange ju gewinnen. Es lagt fich nicht burchführen, mag man nun nach ber gewöhnlichen Beije bie Beidichte ordnen und abtheilen, ober, bamit biefer Unterricht fich mehr an tie Bibel anichliefe, nach Daniel 7, Rap. (Gubb. Schnibote 1860) ober nach fonft beliebigen Gintheilungegrunden. Auf biefe fommt es überhaupt viel meniger an. ale auf bas gegebene Daft ber Reit und bie jemeilige Rraft ber Couler. Bollte man aber, um moglichft umfaffent und vollftanbig zu verfahren, eine ffinenbafte leberficht bon Ramen und Jahredjablen geben, wie es fruber ofter gefcheben ift, und biefe etwa pon ben Schulern auswendig lernen laffen, fo mare es amar moglich, mit ber Mufgabe jum Biele ju fommen; aber es mare vollig vergeblich gearbeitet. Denn Ramen und Rablen find noch nicht Befchichte; bas Urtheil, bas Gemuth und ber Bille ber Schuler wird burch fie nicht gebilbet, und ftatt ber Baterlandeliebe wird in ben fo geplagten Schülern nur ein Bibermille gegen alle Beidichte gerffangt; nicht einmal bas Gebachtnis hat mabren Gewinn banon, benn Ramen und Babien, ein Berippe ohne Fleifch und Blut, fint felbft fur bie formale Uebung bes Bebachtniffes mobl ber unpaffenbfte Ctoff, und nach wenigen Jahren ift alles vergeffen, ohne irgent welchen Rieterichlag im Beifte jurudgelaffen ju baben. Benn aber ausgemablt merten muß, fo fragt es fic, melde Bartien und Geiten ber Befchichte ben Borgng haben follen, ob alte, mittlere ober nene Beichichte, ob Fürften- ober Bolte., ob Rriege. Gultur., Rirchen., Literatur, Runfigeicidte u. f. m. gelehrt werben folle. Die Antwort liegt nabe. Reines von allen foll allein getrieben und feines von allen foll gang aus bem Muge gelaffen werben. Bas ben bon felbft gegebenen Biffenefreis bes Bolles berlibrt und mehr Licht in ibn au bringen greignet ift, was in naberer Begiebung ju ben Berbaltniffen und bem Leben bes Boltes fteht, mas befonbers geeignet ift, ben Beift, bas Bemuth und ben Billen ber Boltsjugent ju bilben, biefes aus bem großen Befammtgebiete ber Beichichte gebort ohne Breifel in Die Bolfeichule. Durfen wir barum, um bie beilige Gefchichte verftanblich in machen, tie Sauntfachen aus ber alten Befdichte, namentlich aus ber Befchichte bes agaptifden, affprijd-babylonifden, mebild-verfifden, mocebonifd-ariedifden und romifchen Reiches nicht übergeben, fo ift aus ber mittleren Befchichte Die Musbreitung bes

<sup>\*)</sup> Anguftin fagt: Dan muß bie irbifchen Dinge tennen, um fie gu fieben. Bgl. Bormanns Unterrichtsfunde S. 31.

Chriftenthume, Die allmabliche Geftaltung ber wichtigeren europaifchen Staaten, bie Entftebung und Ausbreitung bes Dabomebanismus, ber Rampf gwifden Rirche und Staat, Die Befchichte ber Kreugilge, Die Entbedung Amerifa's, Die Erfindung bes Schiefpulvers und ber Buchbrudertunft und befonbere bie Reformation hervorzuheben, und aus ber neuen Befdichte ber breifigiabrige und ber fiebenjabrige Rrieg, Die napoleonifden Rriege mit ihren Folgen fur gang Europa, befontere aber fur Deutschland, bie religiofen Bewegungen in verfcbiebenen Rirchen, Die neuere Lieberbichtung, befontere bie religiofe, überhaupt bie Fortidritte ber Runft nach verichiebenen Richtungen, Die Erfindung ber Dampfichiffabrt, Gifenbabnen, Telegraphen ze, mit ibren Rolgen für bas fociale und gewerbliche Leben ebenfowohl, wie fur bas politifche und miffenfchaftliche, bie nabere Befanntichaft mit ben ganbern und Bolfern anderer Erbtheile und bie Ausbreitung bes Chriftenthums unter ihnen. Bas von biefem allem burfte entbehrt und völlig übergangen werben? Birb auf biefe Beife ter Blid bes Coulers nach ben berichiebenften Geiten gerichtet und in ber mannigfaltigften Beife erweitert, fo ift es inbeffen boch bas eigene Baterland, bas weitere und bas engere, und bie Rirche bes eigenen Glaubenebefenntniffes und bie Angelegenheit bes eigenen Stanbes ber Schuler, wobei ber Gefchichtsunterricht langer und ausführlicher ju verweilen bat. Bei biefem großen Borrath von Stoff aber, ber fich fo bem Lebrer aufbrangt, ift es nothwendig, benfelben fo ju orbnen und ju gestalten, baf immer bie Sauptfachen in einen Dittelpunct möglichft jufammengebrangt werben, jugleich aber bie Darftellung fo viel möglich lebenbig, aufchanlich und fur Gemuth und Billen bilbent wirb. hiefur empfiehlt fich vornehmlich bie biographische Form. Für bas Bolf und für bie Jugend gebührt ber Biographie weitaus ber Borang. Die Beiftesfraft bes Schulere, welche bei bem Befdichteunterrichte vorzugeweife thatig ift, ift nicht bas Begriffevermogen und Die Urtheilefraft; es fann fich nicht barum banbein, Die einzelnen Ereigniffe und ihre Ergeb. niffe mit ber Scharfe bes Quellenforichere festzustellen und in Die Befammtgefchichte eingureiben, ihre naberen und entfernteren Urfachen und Rolgen in ihrem gangen Umfang und ihrer vollen Bebeutung auszumitteln u. f. m.; ein folder Unterricht, ber über bas Biel weit hinausicoge, murbe ohne Antlang und Balt bei ben Schulern fein. Bielmebr ift es bie Einbildungsfraft bes Schulers, Die fich ber Befchichte zuwendet und am meiften in Anfpruch genommen werben muß. Diefe aber will nicht blog Begebenheiten fammt ihren Urfachen und Folgen bor fich haben, fonbern einzelne hervorragenbe Beftalten, Berfonen, Die bas Intereffe bes Gemuthe auf fich gieben, Die unter gottlicher Leitung groß merben und Groges mirten, ober auch burch eigene Schuld finten, fammt ihren Berten babinfdwinden und bem Gerichte Gottes unterliegen. Das haben wir für ben Gefchichtsunterricht von ber Bibel ju lernen, beren gange Gefchichte an Berfonen fich anschließt, biographisch fich gestaltet. Gine Berjon ift es immer, Die in ben Borbergrund tritt, an ber alle guten ober ichlimmen Gigenicaften und Thaten, alles erfolgreiche ober erfolglofe Streben in bellen Farben bervortreten, an ber fich bie Befchichte eines Reitabichnitte entwidelt, mabrent bie Geiten und ber Bintergrund bes Bemalbes ben Buftanb und bie mefentlichen Berhaltniffe ber Zeit barftellen. Go follte, fo meit es moglich ift, auch bie Beltgefchichte in ber Bollefchnle getrieben werben, und an Berfuchen folder biographischer Darftellung ift bie neuere Literatur nicht mehr arm. Freis lich fommen mitunter auch wieber Bartien, fur welche es an bervorragenben und barftellungewürdigen Berfonlichteiten fehlt; in foldem Falle aber, 3. B. bei ber Befchichte ber Grfindungen, bat bie Cache felbft ben Mittelbunct fo gu bilben, baf bie Darftellung fich zur Biographie bes erfundenen Gegenftandes gestaltet. Es verfteht fich biebei von felbft, bag ju einem lebenbigen Bilbe, bas ber Lehrer in folder Beife ju geben bat, feineswege eine Ausführlichfeit nothig ift, welche auch unbebeutenbe Ereigniffe, Begiehungen und Charafterguge nicht übergeben ju burfen meint, fonbern bag es barauf anfommt, in möglichft gebrangter Beife und in wenigen wefentlichen Bugen bie Berfonlichfeit und ihre Beit recht anfchaulich barguftellen. Dagu bienen aber mandmal fcheinbar unmefentliche Rage beffer ale lange Andeinanberfemmaen, (man bente 1. B. an Rarie b. Gr. Rleibung, Rorperftarte, an bas Gi bes Columbus); auch einzelne Aneftoten mogen bie und ba gerechtfertigt fein, fofern fie mit menigem bie Berfon in bas rechte biftorifche Licht ftellen, mabrent bie eigentliche Aneftotenjagt beim Unterricht nur gerftreut, ber Cache Ernft und Burbe raubt und Gemuth und Billen ber Couler wenig au bilben geeignet ift. Richt Anetboten fint es, fonbern eine traftige, ernfte, aber lebentige und ergreifenbe Darftellung ber Berfen in großen und boch oft gang fpeciellen Bugen ift es, welche, wie es beim Lefen ber griechifden und romifden Claffiter uns in ber Jugenbzeit wiberfahren ift, ben Anaben fo erfaßt, bag er in feinem Bergen auffauchtt, ben Dann, ber mit feinem Charafter, feinem Schidfal und feinen Thaten ibm por bie Geele getreten ift, anftaunt, ben Begnern beefelben bitter gurnt und fic in ibn fo bineinlebt, baf er auch fpielent und traument feine Rolle übernimmt. -Dan bat icon viel barüber verhandelt, ob bei bem biftorifden Unterricht in ber Bollefoule auch Urtheile über Rechtmafiafeit ober Unrechtmafiafeit einer Sandlung , über gute ober bofe Gigenichaften und Thaten am Orte feien. Es liegt auf ber Sanb, bag lange Unterfucungen fiber folde Gragen, gleichviel ob in afroamatifder ober in erotematifder Lebrform. für bie Boltefdule nicht tangen; aber ebenfo gewiß ift es, bag eine Darftellung, melde bie vorbin bezeichnete Birfung baben foll, nicht anbers möglich ift, ale wenn ber Lehrer felbft jum voraus fur ober wiber ben Dann, ben er gu fcilbern bornimmt, Bartie nimmt, und bas gange Gemalbe, bas er bor ben Goullern entwidelt, von felbft und icheinbar unwillfürlich ein fittliches Urtheil ift.

Bas aber nun befonbere bervorzubeben ift, bas ift bie unerlägliche Forberung, baß bie gefcichtliche Darftellung burchaus mabr fei. Denn eine Gefcichte, bie nicht mabr ift, ift feine Befdichte, und eine Darftellung, Die Die Begebenheiten und Berfonen anbere mentet und ichilbert, ale fie in ber Birflichfeit gemefen finb , ift feine aciciotliche Darftellung, fonbern - um ber Cache ben rechten Ramen ju geben - eine Luge. Bie burfte aber ber Unterricht fich mit Lugen beidaftigen und ber Lebrer por ten Schillern fich folder foulbig machen? - Und bennoch fommt ber Lebrer oft und unverfebens in biefen Febler, befonbere in ber vaterlantifden, vielleicht auch in ber Religionsgeicichte. Das Streben, bas Baterland in ben Augen ber Schiller gu verberrlichen und Liebe an bemfelben in ihren Bergen au weden, ift icon vielfaltig in Conflict mit ber Bahrheit gefommen, intem man alle Schattenfeiten vorfichtig verborgen und überall nur Lichtfeiten gezeigt, inbem man, nm eine lange Reibe ebler Furften an zeigen, ibre Rebler und Comaden vollig perbebit und bafur ante Gigenicaften ibnen entweber rein angebichtet ober bod bie, bie fie wirflich batten, fo vergrößert bat, baß fie gang und allein in bem Rimbus berfelben fich barftellten; ober inbem man Rriege, Lanbererwerbungen, Anordnnugen und Ginrichtungen, fo verwerflich fle auf mabrhaft fittlichem Standpuncte find, nur barum ale bantes- und rubmeswerth barftellt, weil fie bom Baterland ausgegangen find, bagegen alle jum Theil wohl verbienten Buchtigungen besfelben burch frembe Dachte fur grobes Unrecht und Berbrechen erffart. Es ift in ber That febr in bebauern, bag Lebrbucher ber Beidlichte fur bie Band ber Schuler und allgemein eingeführte Lefebucher fic biefen Bormurf augieben und felbft einzelne Regierungen burd Anordnung einer "obligaten Baterlandegeichichte" mabnen, bas Bolt, inbem es fo falich belehrt und betrogen wirb, fur ibre 3mede und fur bas Baterland mabrhaft zu gewinnen. "Laffet uns Bofes thun, bag Gutes heraustomme!" ift ein langft gerichteter Grunbfas, und eine Baterlandeliebe, welche auf Luge gegrunbet ift, wird nie eine mabre fein, welche auch in Gefahr und Roth, wo fie fich eben bemabren follte, Stand balt. Ebenfo ift es aber auch in ber Religionegeschichte. Wie oft fcon ift bier bas Große und Eble abfichtlich und miffentlich in Unwahrheit befubelt und in ben Roth getreten, bas Gemeine, Gelbftfuchtige und Feinbfelige bagegen bemantelt unb verberrlicht, aus Rinfternis Licht und aus Licht Finfternis, aus Cauer Guft und aus Gug Saner gemacht worben, - und bas alles in majorem Dei gloriam! Bas auf biefe Beife im munblichen Bertebre und in Schriften geffindigt wirb, bas pflangt fic unwillfürlich in manche Schule fort, und fo wird ftatt ber Ginficht und Erfenntnis ber Bahrheit allerlei Berthum und falfches Urthell, ftatt ber Liebe unbilliges Richten und Anfeinden, fatt bes lebenbigen Glaubens ftarres Salten am Buchtaben und leibenfcaftliches Streiten fur vorgefaßte Meinungen gewirft. Ber vermag ben Goaben wieber gut ju machen, ber fo in jungen Gemilthern angerichtet wirb, und wer will ba feine Achtung mabren und fein Bebachtnis im Gegen erhalten, falls fruber ober spater ber in ber Coule verfibte Betrug entbedt mirb? - Raum wird es biebei ber Bemertung beburfen, bag bie Bflicht ber Bahrhaftigtelt im hiftorifden Unterricht nicht barin beftebt, baß gar nichte fibergangen und auch ber fleinfte Bunct im Charafter einer Berfon bervorgehoben ober gar bie Beidichte aus Quellen geforicht und trlifc unterfucht merbe, fonbern barin, bag ohne Ginfeitigfeit und Leibenfcafilichfeit bie angefebenften und gewiffenhafteften Reugen ber Gefchichte gehort und benutt, Die Grundzuge ber Charaftere, Sanblungen und Berbaltniffe richtig bargeftellt und alles mit einer Dilbe und Liebe behandelt merbe, welche fich jur Entichiebenhelt ber Lebensanficht gefellt und mit ihr fich febr mobl vertragt. - Dit bem bisberigen fcheint auch bie Frage, wie es beim Gefchichteunterrichte mit ben Sagen ju balten fel, erlebigt ju fein. Go gerne in neuerer Beit manche Schriftfteller Gage und Befchichte aufammenftellen. fo werthvoll fur ben forider mande Gagen find, fo gerne fic bas Dor bes Bolles und ber Rinber ihnen juneigt, ift es boch nicht rathlich, in ber Bolfofchule fich auf fie einzulaffen. Richt nur ift ja fur bie Beichichte felbft bie Beit fparfam genug zugemeffen, fonbem ble Rinber begehren auch immer Bahrheit gu boren, befonters aus bem Dunbe ibres Lebrers, und wer bermag bie Babrbeit ber Gage ju verburgen ober mit ben Schulern ben mabren Rern ber Gage bon ber erbichteten Gulle gu fcheiben? Thate man bas aber nicht, fo lage bie folge nabe, baf bon ben Schillern wie bie Sage ber Befchichte auch bie Befchichte ber Sage gleichgeftellt und am Enbe mit biefer in 3meifel gezogen, fomit ber 3med bes Gefchichtsunterrichts ber Bauptfache nach bereitelt murbe.

Bas ben Lebra ana bes biftorifden Unterrichte in ber Bolleidule anbelangt, fo befdrantt fic biefer bei ben jungften Goulern auf bie Sauptpuncte ber biblifchen Go fchichte. Diefe ale Rern und Dittelpunct aller Gefchichte legt ben Grund fur allen welteren biftorlichen Unterricht und bereitet Beift und Gemuth ber Schuler am angemeffenften für Die richtige Muffaffung bes letteren vor. Damit ift nicht ausgeschloffen, baf bin und wieber furge biftorifche Rotigen in einer ben Rleinen faflicen Beife gegeben merben, mo etwa ber Aufchauungsunterricht, Die Belmgtfunde, Die Ribel ober fonftwie ber Unterricht Belegenheit und Anlag bagu giebt. Bon einem eigentlichen Befcichtennterricht aber fceint boch nur bochftene vom 10. ober 11. Lebensjahre an, b. b. in ben Claffen ble Rebe fein ju fonnen, in melden bas elgentliche Lefebuch gebraucht wirb. Bahrend nun bie Theile ber alten Befchichte, welche jur Erlauterung ber biblifden Befdichte bienen, - unt fonft braucht ja bie Bollefdule aus ber alten Befdichte nichte ju geben, - am natürlichften ba eingereiht merten, wo ein eingehenberer und erwelterter Unterricht in ber biblifchen Beidichte es erforbert: wird ber Anfang in ber mittleren und neueren Beidichte mohl am ichidlichften mit ber Befdichte bee engeren Baterlandes gemacht merben und biefe grundlicher und ausführlicher ju treiben fein; ja in Boltofdulen, melde burd ungunftige innere ober außere Berhaltniffe gebrudt find, möchte es an biefer und an ben wichtigften Buncten aus ber Rirchengefcichte genugen. Wo bagegen Umftanbe, Beit und Rrafte mehr gestatten, ba geht ber Unterricht fpater ju ber Befdichte Deutschlanbs über, an welche fic bas von felbft anreibt, mas aus ber Beidichte anberer Boller noch mitzuthellen ift, und bei welcher eine zwedmäßige Bieberholung ber Befdichte bes engeren Baterlanbes fich von felbft ergiebt. Gur bobere Burgericulen aber ober fogenannte Mitteliculen (mifchen ber Boltsicule und ber Realfchule) wird eine Ermeiterung bes Befichtsfreifes taum geboten fein, ba biefer fcon alles umfant, mas aus ber Gefdlichte bem Bolte zu miffen noth thut, und bie Saller feider Anfacten gewöhnlich in dem Kreift des Boltet (im engeren Sinne) zu feitigen bahen. Um is mehr aber gestunt hier die giet mut Kreift, des, mos qui febren ist, gräntlicher und ausstührlicher zu treiben, Lüden, die in der Volltsischeit unvermehlich find, jo viel möglich ausspillen und beischert bei bezingigen Partien länger zu verreitien, neche ist fünftige erührlich em friehliche Seillung und des generkliche Leben der Saller nähre kreiften eber sonit zu den erneiterten Kenntniffen derfelben (b. B. in ter Gesenzwisch) im Brijdsung sieden.

Ueber bie angemeffenfte Bebrform fur biefen Unterricht ift nicht viel ju fagen. Darüber wird niemand mehr ftreiten, bag bie fruber beliebt gewesene Belfe nichts taugt, ben Unterricht in gemeinnubligen Renntniffen, ju bem man auch etwas Geschichteunterricht rechnete, mit ben Rechtschreib- und Gprachubungen ju verbinten. Denn fo tonnte ber Geidichteunterricht bod bem Umfang nach nur bodft armfelig und ludenbaft fein, ber Gang bes einen Unterrichtsgegenftantes mufite nothwendig ben Gang bes andern beeintrachtigen, und bas ichlimmere Loos fiel ba gewohnlich bem ftoffilden Unterrichtefache zu. Inbem über ber Corge fur bie fprachliche Rorm bas Intereffe fur ben Inhalt, bas Berftanbnis und bie gemutbiiche Aneignung beefelben ungebubrlich in ben Sintergrund getrangt murbe. - Beffer ift es gewiff, wenn ber Lebrer bie Geichichte muntich mittheilt und bie Couler nur guboren. Dabei tangt Borlefen jebenfalls meniger ale ein freier Bortrag; benn nicht immer ift bie Darftellung bee Buches ben inbivibuellen und zeitweiligen Beburfniffen und Gabigfeiten ber Couler gang entfprechenb; ber Lebrer, genothigt feinen Blid ans Bud an beften, bat bie Couller ju menig im Auge; überhaupt ift ber Einbrud, ben bas Borlefen macht, immer fowacher ale ber eines freien Bortrage. Dabei ift aber frellich burdaus ju forbern, baf ber lebrer burd tudtige Borbereitung auf bie einzelne Lehrftunte feines Stoffes völlig machtig fet und bie Gabe einer murbigen popularen Darftellung gewonnen habe, ber es an innerer Lebentiafeit, Anichaulichfeit und Gemutblidfeit nicht febit. Gin Radidreiben pen Geiten ber Couler aber, bas in eitler Rachafferei gegen bobere Lebranftalten ba und bort gerne gefeben wirb, wird ein einfichtiger Lebrer in feinem falle buiben. Denn babei murbe ebenfo ber ftoffliche Unterricht unter ber febr ungenbten Saffungefraft und ber febr unvollfommenen Coreibfabigfeit ber Couler bebauerlich noth leiten, ale in fallgraphifder, orthographifder und ftiliftifder Sinfict mander gebler fich einfdleiden und in furgem in fpraciid-formaier Sinficht eine fcmer zu beilenbe Gleichglitigfeit und Rachlafigfeit jur Gewohnheit werben. Benn ja geidrieben werben foll, fo ift es boch gewiß beffer, ben vorgetragenen Abidnitt, wenn er nachber noch geborig burchgefprochen morten ift, ale Auffat forafültig nieberichreiben zu faffen. - Da inteffen zu befürchten ift, baf bei einer blofe muntiiden Bebandlung ter Gefchichte, felbft alle Tuchtigfeit bee Lebrere voranegefest. nicht alles bon allen richtig und vollftanbig aufgefaßt werbe, und ba gur Unterftupung bes Gerachtniffes Unbaltepuncte fur bas Auge unerlaglich notbig fint, ift immer einem gut gemabiten gefchichtlichen Lebrftoffe, ben bie Couler por Augen haben, ber Borgug ju geben. Gine dronologifde Beittafel, welche auswendig gelernt werben foll, genugt biegu feineswege, und mnemonifche Runfte unt Buifemittel, wie fie pon Revention, Gath, Raud u. a. erfonnen und empfohlen worten fint, taugen fur bie Belfofchule nicht. Die Babien, fo wichtig fie fonft fur bie Ueberficht ber Befdichte und für ein tieferes Gingeben in tiefelbe fint, fint mit Musnahme ber wichtigften Bablen fur tie bebeutenbften Berfonen und Greigniffe in ber Bollofdnie unnuber, ja bemmenter Ballaft. Eine gute Ergablung und Schilberung aber, bie bon ben Schulern gelefen wirb, ift bon unverfennbarem Berthe. Beil jetoch theile in einer foiden Schrift bie Beidichte bes engeren Baterlandes nicht immer Die rechte Berudfichtigung findet, theile ber Bolfefcule bie Mittel febien, für jebes Unterrichtefach ein besonderes Lebrbuch in bie Sante ber Schiller gn geben, ift es in bobem Grabe-reminicht, bag in jebem Lante (unt fur bie Schulen jeber Religionspartei) ein befonbere Lefebuch eingeführt werbe, meiches neben anderem ble Gefchichte in angemeffener Gorm, richtigem Dafe und auter Muswahl und Drbnung entbait. Da fann nun ber Gefchichteunterricht mit ben Lefellbungen verbunben werben, jeboch nicht fo, bak noch auf bas fogenannte mechanische Lefen bas Samptaugenmert ju richten ift, fonbern fo, baf bie Schlier angeieitet werben, ben Inhalt beim Lefen fich angeignen, fomie auf eine richtige und allgemein faftliche Beife beim Boriefen andern mitgutheilen. Der Lebrer fragt nachber bas Bejefene ab, um fich bou ber richtigen Auffaffung beffeiben in übergengen und es bem Gebachtnis ber Schuler tiefer eingupragen, und bat bier Beiegenbeit und Aufforberung genng, ergangenbe und erianternte Bemerfungen einzuflechten, wohl auch bie und ba in iangerer aufammenbangenber Rebe ben Schliern bas lebenbige Charafterbiib einer Berfon ober einer Beit porzubaiten und fie jur Bewunderung und Berehrung ober jum Bemitieiben ober Berabicheuen berfeiben bingureifen. Auch ift es gang geeignet, icone vaterlanbifche Lieber an biefen Unterricht angureiben und bie Schlier im guten Bortrag berfeiben gu fiben, wohi auch ju andanernberer Ergobung und Erhebung fie auswendig lernen ju iaffen, wogu es baufig nicht einmal ber besondern Aufgabe bedarf, fondern nur bes ofteren Lefens in Berbindung mit Berfuchen, fie auswendig porgutragen,

Bur Belebung bes Ginnes fur vateriantifde Beidichte unt einer achten Baterlanbeliebe find befanntlich in Breufen biftorifde Gebenftage fur bie Conie angeordnet, beren feier in besonderer Beidaftigung mit bem Begenftante bes Tages, im Gingen patriotifder Lieber, in gemeinschaftlicher Furbitte fur Ronig und Baterland u. f. w. beftebt. Der Beifall, ben tiefe Gache finbet, reigt auch in anderen ganbern gur Rach. abmung. Babrent fie jeboch in Begiebung auf Die Geichichte bes engeren Baterianbes faum überall möglich und allgemein rathiich fein mochte, fonnte es gewiß boch nur erfreuitch und beilfam fein, wenn tie wichtigften Greigniffe bes beutschen Gefammtvaterlanbes aus nener Beit g. B. bie Colacht bei Leipzig ober bei Baterloo, burch folde Reier in lebenbigem und begeiftertem Anbenten erhalten murben. Wenn man inbeffen bereite besonnene Stimmen ans Breugen bort, weiche beflagen, bag foiche jabriich wieberfebrenbe Reier auch minter großer und michtiger Ereigniffe ben Lebrer und Die Schuler ermute, fo wird man baraus lernen burfen, bag auch in tiefer Cache wie fonft überall eine weife Sparfamfeit noth thue.

Die Geographie bat ibre Berechtigung in ber Bolfeichuie etwas fruber und in etwas weiteren Rreifen gefunten ale bie Befdichte. Um nichts ju fagen bavon, bag foon in ben Frande'ichen Schulanftalten, unter weichen ja and Boilofduien maren, und nach biefen in ben Schuien ber Brubergemeinbe feit mehr ais 100 Jahren Beographie gelehrt wird; ichen bie "Rinberfreunde" von Rochow, Wiimfen u. a. haben etwas weniges aus ter mathematifden Geographie enthalten, und Beftaioggi bat bie Geograrbie unter bie Rader ber allgemeinen Menidenbilbung gufgenommen, in feinen Unftalten (wenn auch in eigenthumiid ungwedmaffiger Beife) gelehrt und fo in viele Chulen, weiche in feine Babn einienften, eingeführt. Der Stimmen bagegen vernahm man bon jeber weniger ale gegen bie Befchichte, und gwar nur von foichen, weiche eben überhaupt ber Ginführung ber fogenannten Realien in Die Boltofchule entgegen maren. Wegen tiefe treten aber jett viel gewichtigere Stimmen für tie Cache auf. 3ft auch ber formale Bifbungemerth biefes Unterrichtefaches nicht von befonberem Belange und burch andere Unterrichtogegenftanbe leicht ju erfeben, fo ift bagegen ber materiale um fo großer. Es ift allgemein anerfannt, baß es jebem Benoffen eines civilifirten Bolles gebuhrt, bie Erbe, "bie unfer aller Mutter ift," in weiterem Umfang gn fennen, ais fein Blid reicht von ber Cholle aus, auf meicher er ftebt. Auch bem armften Bauern und Tageiobner gebubrt es, fein engeres und meiteres Baterland, Die anliegenben ganber und manches aus anteren Beittbeilen ju erfahren und ju wiffen.")

<sup>\*) 3</sup>m Commer 1839 fprach ich einen Profeffor aus Dbeffa, bem ich u. a. ergablte, wie es mich f. 3. gefreut babe ju feben, ban eine arme Weibenerfen in einem Dorfe ale Frucht ibrer Coulbilbung bie Sabigleit gehabt, jebe Prebigt, bie fie gebort, nach bem Gottesbienfte fo

Barum und wie lange follte benn aber unfer Bolf in einer Unwiffenbeit aber feine zeitliche Beimat bielben, Die wir felbit bei roben Bolfern beflagen und bie fo leicht gehoben werben fann? Und wie fann ohne geographifche Renntnis mancher anbere Unterricht, a. B. in ber Gefchichte, Raturgefdichte, biblifden Geichichte, gebeiben, wie tonnen ohne jene bie Couler aus Dammerung und Rebel in biefen Sachern beraustommen? Aber and bie Lebene- und Berufeverbaltniffe, in welche bie Couler bernach eintreten, machen ben Unterricht in ber Geographle in ber Schule nothig, jest bringenber und in welterem Umfang ale in fruberer Beit. Denn mer bei bem gegenwartigen Anfidmung ber Landwirthicaft und ber Gemerbe nicht Maglid gurudbleiben will, ber muß lefen ober mit eigenen Augen feben, mas ansmarts getrieben wirb, muß fur Gintanf und Abfat fich in Correspondeng feten auch mit bem Muslande, wie jest fcon vielfache Erfahrung in Stadt und Dorf geigt, und bagn ift boch einige Renntnie ber Geographie notbig. Chenfo nothig ift biefe geworben burch bie unter unferem Bolle langft begonnene und immer noch fortwahrente Auswanderung in frembe ganter und Erbtbeile, welche - wer tann es miffen? - jeht noch in fleineren ober grofferen Bad. lein ericheinend unter ben Sturmen, Die Europa broben, jum gewaltigen Strom werben tonnte. Dem fei abrigens, wie ibm wolle; jest fcon, wie bie Gachen fteben, thut bem Bolfe ju Berbutung von feblgriffen und Coaben bei ber Answanderung, ju leichterer Drientirung in ben nenen Berbaltniffen, jum Berfebr gwifchen ben Ausgewanderten und ber Beimat u. f. w. Umterricht in ber Geographie noth. Thun bie Regierungen und einzelne Bereine ober Berfonen, mas fie tonnen, jum Coupe und anr Forterung ber Intereffen ber Musmanberer, marum follte bie Coule nicht in ibrem Theile auch thun, mas fie fo leicht vermag? - Db biefer Unterricht auch ein fittliches und religiojes Element in fich trage, wird oft gefragt, um nur im Bejahungsfalle ibn für berechtigt in ber Bolfoidule ju ertennen. Darauf bat & Bolter langit in feinem "Unterricht in ber Erbfunde. Andeutungen jur organifden Beftaltung beefelben auf driftlid-wiffenicaftlidem Ctanbouncte. Reutlingen, Daden 1889" bejabenb geante wortet. Ebenfo gut ale bie Raturgeschichte und Raturlebre bient in ihrem Theile bie Geographie, im rechten Geifte gelehrt, baju, bie Grofe und bas meife und gutige Balten bee Coopfere aller Dinge bem Couler ju enthullen, ibn gu bemuthigen im Befuble, baß er nur ein Tropfen im Deere ber Bejen aller Art fei, aber auch ibn gu erbeben in bem Gebanten, wie Gott fur alle forat und überall feine Baben in weifer Liebe fpenbet und vertheilt; fie fann ibn bemutbigen, inbem fie bas burch bie Gunbe peridulbete Glend und Berberben ber Bolfer ber Erbe, ben bellagenemertben Ruftanb berer, bie ohne Gott und Chriften in biefer Beit fint, ibm auftedt, aber auch ibn erbeben in ber hoffnung, baf ber, ber fur alle gum Beil gefommen ift, fein Bert ausbreiten und vollenben und alle Beit Gott unterthan machen werbe. 3e mehr insbefonbere bie Ansbreitung bes Reiches Chrifti auf Erben fortidreitet, je tiefer und allgemeiner fie bie Bergen ber driftlichen Welt in Anfpruch nimmt, befto billiger unb nothiger es ift, bag auch bie Bolfefchule auf ben 3med und bie Fortidritte berfelben bentlich und anreigend binmeife, befto meniger fann ein immer tiefer gebenber und feinen Umfang anebebnenber geographifder Unterricht ibr erlaffen werben.

Die Frage, wie viel und was aus bem reichen Gebiete ber Geographie ben Beltsichtliem mitgeleitt werben fome und solle, ist ungleich schwieriger als bie vorhin betpreckene, do fie fliebehapper barin einws ihnn dure und solle. Dech wenn biese mit

nicht abzuweisenden Grunden bejabt ift, fo muß auch fur jene bie richtige Antwort gefucht und gefunden werben. Befucht haben fie freilich icon viele; aber bie Unficten find immer noch vericieben. Balb will man ausschließlich ober wenigftens überwiegenb mir Die topifde, balb bie phpfifglifde, balb bie politifde, balb bie mathematifde Geparantie ber Boffeidule jumeifen, balb bie Darftellung ber bauptfachlichen Brobucte ber Lanber und bes bamit in engem Aufammenbang flebenben Lebens und Treibens ber Bolfer u. f. m., und bes Streitens, wer mit feiner Anficht Recht babe, ift noch tein Enbe. Faffen wir aber bie oben ausgeführten Grunbe fur biefen Unterricht einestheils und anbernthells ben Stant ins Muge, auf welchen bie methobliche Unterfuchung im gangen iest gebieben ift. fo tommen wir ungefahr auf bas gleiche Ergebuis, ju meldem wir oben in Betreff bes Unterrichts in ber Gefchichte gelangt find. Die Boltsichule, fo beidrantt ibr geiftiger Borigont und ibre Reit ift, tann und barf feineswegs mur auf Gine Gette ber Beographie beidrantt werben, fonbern bat fammtliche Geiten berfelben in eigentbumlicher Beife in ihren Lebrolan aufgunehmen und ebenfo in Ritrae und weifer Babl ale in lebenbig anschaulicher und Beift und Gemuth biftenber Beife gu behandeln. Bermeift ba ber Unterricht mit Recht am fanaften beim Baterlanbe, fo muß er boch auch mit ben angrengenben ganbern, ja mit allen ganbern unfere Erbtheile fich beichaftigen, er muß fich auf bie Deere ausbebnen und auf bie übrigen Erbtbeile und bie wichtigften ganber berfelben, ja auf ben gangen Erbball und fein Berbalfnis gu Conne, Mont und Sternen, 3ft eine Bestimmung ber Grenzen, einzelner Statte, Gebirge und Fluffe, bee Rlima's, ber Umgebungen bee Lanbes nicht ju umgeben, fo ift auf ber anbern Seite balb mehr balb weniger bon ben politifden und firchlichen Berbatmiffen, von bem Culturftante, von ben Raturproducten und ber baburch bebingten Lebensweife, von bem Gemerbe, bem Banbel u. f. m., bon ben Gefahren und Befchmerben wie von ben Borthellen und Annehmlichkeiten einzelner Lanber und ibrer Bemobner au reben. Chenfo ift auch bie Stellung ber Erbe in bem Beltall, ihre Bewegung um ibre Are und um Die Sonne und bie Folgen berfelben, Die Bewegung bes Monbes um fie, Connen- und Montefinfternie u. bal. beutlich ju machen. Go viel bas ift, fo moglich ift es in Beniebung auf bie gegebene Beit und ble Rraft ber Schuler, bei gwedmäßigem Berfahren biefen Unterricht befriedigend an ertheilen.

Bir feben aber hieraus, wie wichtig es ift, bie rechte Dethobe in Beziehung auf Lebrgang und Lebrform ju mablen.

Der Unfang wird füglich fcon bei bem Unichauungsunterricht gemacht. Bier merben bie Rleinen angeleitet auf ihren Bobnort naber zu achten, fich bie anfehnlicheren Bebanbe, bie bebeutenberen Strafen, Gaffen und freien Blate, Die groferen Garten ic. por bie Seele ju ftellen, tie Musbrude Quelle, Brunnen, Bach, Fing, Berg, Bugel, Unbobe, Thal, Chene zc. ju verfteben, bie Umgebungen bes Wohnorts in allmablich fich erweiternbem Befichtsfreife und bamit bie Richtung berfefben und bie Simmelegegenben tennen gu lernen. Dagu thut ein topographifcher Blan bes Wohnorts und feiner Umgebungen febr gute Dienfte, ber, wenn er nicht vorrathig ift, von bem Lehrer gegeichnet wirb. Geben ba bie Rinber wie man eine Begent auf bie Tafel ober auf bas Bapier bringt, fo besommen fie bamit ble erfte und richtige Borftellung von ber Laublarte. Dief um fo mehr, wenn nachber ebenfo eine Rarte ber Orismartung und fpater eine folche ber weiteren Umgegent por ihre Augen gebracht und in angemeffenen Fragen und Mittheilungen erlautert wirb. Dies ift ber Anfang bes geographifchen Unterrichts bei ben Rleinen, ber gwar nicht glangt in allerlei angelernten geographischen Bbrafen und Gebachtnistunften ober in Anforderungen an bie Couler, bie uber ibr Bermogen geben, g. B. felber einen Rig bee Bobnorte gu entwerfen, ber aber auf bie Anfchauungefraft ber Schuler gegrunbet am beften fur ben weiteren Unterricht und bas fo nothige Berftanbuis ber Rarten ben Grund legt. Das Ratürlichfte icheimt nun immer noch, nach Beftaloggi, Grafer u. a. querft mit bem engeren Baterland ober ber Broving bie Schuler genau befannt ju machen. Dies ift boch fur jeben am wichtigften, baffir bat aud bas iffingere Rind am meiften Berftanbnis, baffir bat es ein Berg und foll es baben. Bugegeben, baß gar vieles ba ju fagen mare, woffir bie Schaler anf ber untern Stufe noch nicht Ginn und Berftantnis genug baben; bamit ift bie Forberung, baft fie querft bie Beimat fennen fernen follen, nicht abgewiefen. Aber allertings follte ber Unterricht frater auf ber oberen Stufe wieber auf bas engere Baterland gurudfommen, unt gwar nicht blog repetitorifc, fonbern erweiternt und auf politifche, phyfitalifche, gewerbliche, firchliche u. a. Berbaltniffe eingebend, bon welchen beim erften Unterricht noch nicht bie Rebe fein tonnte. Bom engeren Baterlande foreitet bann ber Unterricht gum weiteren fort, indem Riffe und Gebirge foon ju ben benachbarten ganbern fubren und bon biefen weiter au ben an fie angrengenben u. f. f. Da ift es weber notbig noch von Berth, überall in topographifchen Bestimmungen ine einzelne gu geben, ober bie fammtlichen Runden, welche ju einem Rlufe ober Stromgebiet geboren, ju nennen und behalten gu laffen, ebenfowenig taugen viele Bablen fiber Onabratmellen. Ginwohner ober Bobe ber Berge. Biel beffer ifte, eine lebenbig mabre Befdreibung bee . Lanbes und feiner Bewohner ju geben, ein Charafterbild, wie fie bie Literatur jest reichlich barbietet, in welchem eben bas, mas jum Intereffanteften und Charafteriftifden eines Lanbes gebort, mit frifden Rarben por bie Seelen ber Schiler geführt wirb. Schreitet nun ber Unterricht ju ben anberen Erbtheilen fort, fo ift es naturgemäß, querft bie Geftalt ter Erbe überhaupt, tie beiben Bemifpharen, bie Lage ber Erbtheile und ihr Berhaltnis ju einander, bas Deer im gangen nnb bie wichtigeren einzelnen Theile besfelben ben Schulern beutlich zu machen und einzupragen. Dann erft tann ein weiterer Erbtheil nach tem anbern nach feinen Greugen, feiner orographifden und bobrographifden Gigenthumlichteit, feinen flimatifden, naturbiftorifden und focialen Berbaltniffen fennen gelehrt merten, mobei es nicht notbig ift, ig nur ein nnnfter Aufwand pen Reit und Rraft mare, alle einzelnen ganber und Bolfer burchgeben an wollen. Es genugt an ben bebeutenbften Lanbern; folde find aber nicht immer bie größten nach Umfang, fonbern bie, welche in politifder, gewerblicher, mercantilifder, religiofer Begiebung fic anszeichnen, alfo auch mit ben europaifden Bolfern in bem meiften Berfebre fteben. Sier ift es am Orte, Die Austehnung ber europäifden Dachte in andere Belttbeile nachzuweisen, bieber gebort bie Miffionsgevaraphie und bas Bichtigfte aus ber Banbelsgevaraphie und fiber bie Auswanderung je in angemeffener Ordnung. Run ift noch über bie Stellung ber Erbe im Beltraum, aber ibr Berbaltnis ju ber Sonne und ben Blaneten, fiber bas Berhaltnis bes Montes ju ihr, aber Mond. und Connenfinfternie u. bgl. nach Dag. gabe ber Beit und bes gangen Stanbes einer Dberelaffe mehr ober meniger in fagen. Dit Beiterem aus ber Geographie, befonbere ber mathematifden, mag fich bie Mittelfoule (Burgericule) beidaftigen. Bon ibr ift ju erwarten, baf fie fiber Mequator und Bole, Lange- und Breitefreife und bie baburd gegebenen Grabe, über bie Bonen, über Rotation und Revolution ber Erbe, Rebenbemobner, Gegenbewohner, Gegenfußler u. bgf. Belehrung gebe, Die bebeutenbiten Buncte burd bie Grabe beftimmen laffe, etwa auch über Ifothermen, regelmäßige und veramberliche Binbe, Deereeftromungen, Bebirgearten, Raffeneintheilung ber Deniden n. f. w. bas fraklichte und Amedmanigfte mittheile. In bie Boltefonle aber icheint biefes nicht ju geboren; es wird vielmehr bollfommen genfigen, wenn nur bas Dbenbezeichnete in ibr jum beutlichen und bleiben-

ben Cigentjum ber Schüfter gemacht wiede. Gel fleisenst beits gelingen je benmt auf bie Leberjorm febr viel an. Diefe bei sich fich in den ferhem Deremnten weigntlich werchfert und iellett darem auch ungleich nicht, als in unieren Knabenjahren gedifter werben ist. Gie bestand anfange derrin, daß der Lebers fich von einem Rumen, ber ihm in Ange fiel, ausfprach und die Stiller berieften und gene gegen einem Rumen, der ihm in Ange fiel, ausfprach und die Beiter berieften unt weiter aus fielen der bei bei der die Beiter bei die bei werde der geropophische Gehf zu einem bleffen Gebächnistkum gemacht, worte der werte der geropophische Gehf zu einem bleffen Gebächnistkum gemacht, worte der warer der geropophische Gehf zu einem bleffen Gebächnistkum gemacht, worte den werte der geropophische Gehfen zu einem bleffen Gebächnistkum gemacht, worte der werte der gestande gestellt eine Rumen Annen was Kintern, Gehbern,

Bebirgen, Riuffen u. f. w. und eine Menge Rabien von Quabratmeijen, Gimmobnern. Boben, Ortobestimmungen n. bgl. auswendig berfagen fonnten, oft ohne eine Rarte au feben ober irgend an berfieben, ein Berfahren, bas ben Schillern biefen Unterricht mabre baft mr Bein machte und nach wenigen Jahren in lauter abgefallenen, tauben Bluten unterging. Best aber bat man bie Sache anbere angegriffen, und es ift nicht au nerfennen, bag bie Dethobe biefes Unterrichtsfaches wefentliche Fortidritte gemacht bat. Bie namiich ber Unterricht in ber Geographie bon bem Unichauungeunterrichte ausgebt, in welchem er feine erften Burgein folagt, fo ift es burchgebenbe Aufgabe, ibn fo anfchaniich ale moglich ju machen. Die Anschauung, bie ber Schuler babei baben foll. ift theile eine aufere, theile eine innere. Die anfere ift anfange bie Unichamung bes Bobnorte und ber Umgegent, fo welt bae Auge bee Schulere reicht, angleich aber und im welteren Unterricht immer bie Anschauung ber Rarte, weiche niemals feblen barf. Db einzeine Schuter eigene Rarten haben ober nicht, jebenfalls follten in jeber Schule gute Banbfarten vom engeren Baterianbe, von Dentichianb, von Europa, von Balaftina unb wenigftene noch von ben beiben Bemifpbaren fich befinden. Un biefe ift aber bie Forberung au ftellen, baf fie nicht nur richtig, fonbern auch groß genug fint, fo bag bas Muge ber Schuler and in etwas weiterer Entfernung fie obne große Anftrengung feben tann, baft fie gwar nicht mit Ramen überiaben fint, aber bod bie wichtigften Ramen gur Rachbuffe fur bas Gebachtnis geben, und baf bie Ramen ber ganber, Stabte, Gebirge, Riffife te, je mie einer befonderen Schrift gefchrieben find. Gie follen ferner eine bentliche, jeboch nicht au bunfle Darftellung ber Bebirge, ber Fluffe und ber Meerestuften geben, bas Colorit foll gut gemablt, nicht ju ftart fein und and bie politifche Eintbeijung barftellen, meif Die Dittel ber Boifsichule gewöhnlich nicht bie Anschaffung mehrerer Rarten fur biefelbe geographifche Bartie gestatten, fonbern eine filt alle Zwede bienen muß. Bei ber Rarte von Balaftina ift noch befondere ju munichen, bag fie nur bie biblifchen Ramen enthaite. bie fpateren aber wegiaffe, weil bas jepige Balaftina bei ber Beographie von Afien nur fürger ju behandeln, jum Bebuf bes biblifchen Unterrichts aber bas aite Bataftina genauer burchangeben ift. - Die Erflarung biefes Rartenbiibes ift nun bor allem antern notbig, fobann aber muß bei allem geographifchen Unterricht, mogen Die Coulier im Lefebnd felber lefen, ober mag ber Lebrer allein fprechen, Die Rarte fortmabrent fo angefchant werten, baß fich ibr Bilb ber Ginbilbungefraft ber Couler jebenbig und bleibent einpragt, fo baf fie nachber, von mas immer in ber Geographie bie Rebe fein mag, es innerlich ichauen. Dazu bient befonbers, baf ber Lebrer mit ben Schulern, wenn ibm ein Land befannt geworben ift, auch Reifen in Bebanten macht, wobei er entweber nur balb biefe, baib jene Richtung angiebt, bie er einschlagen will, und bie Schuler babei Die Ramen ber Buncte, Die auf ber Reife berührt werben, fagen faft, ober ben Musgangepunct und bas Biei ber Reife nennt und von ben Schulern bie Angabe ber ganber, Stabte, Bebirge, Biuffe, Strafen ic., ju weichen bie Reife führt, forbert. - Gin febr autes Mittel, bas Rartenbilb ben Schillern einzupragen, mare auch bas Abzeichnen besfelben; allein biefes fett fo viele Bortenntniffe und Fertigleiten voraus, bag es in ber Bolleidnie gar nicht, in ber Burgerichnie nur ausnahmeweife wird getrieben merben tonnen. - Bas fure ambere bie innere Anichanung betrifft, fo wird biefe pornehmlich burch bas Bort vermittelt, beiebt und bereichert. Biegu ift, fo oft fich Belegenbeit bietet, ein Bilb ber filmatifchen und phpfilatifchen, ber politifchen, religiofen, focialen und gemerbiichen Eigenthumiichfeiten eines Landes und Bolfes von bem Lebrer nicht aus einem Buche vorzulefen, fonbern nach grundlicher Borbereitung und Benützung gnter Bulfomittel in freiem lebenbigem Bortrag au geben. Rann babei burd Borgeigen auter und einfacher Bilber bie außere Anschauung ber inneren Bulfe leiften, fo ift es um fo beffer. Rach Umftanben tonnte auch juweilen burch Rieberichreiben bes Geborten bie innere Unichauung noch mehr angeregt und fefigebalten werben.

Run erft ift es am Plate, von einer Berbindung ber Gefchichte und ber Babes, Encottopable. it. 52

ord od Growe

Beographie bei bem Unterrichte ju reben. Der Bebante an biefelbe liegt, wie icon einganas gefagt morben, von felbft nabe und ift barum auch feit langerer Reit von Berichlebenen auszuführen verfucht morben. Die Gefdichte bebarf immer und überall bee Bobens, ben bie Geographie ibr bietet, wenn fie nicht in ber Luft fdmeben, wenn Die pon ibr bargeftellten Berfonen und Sanblungen in einem lebenbigen und richtigen Bilbe erfdeinen follen. Auf ber anbern Seite ift es ble Beidichte, welche eine anichauliche Darftellung ber jesigen Grengen und Berbaltniffe bes engern und bes welteren Baterlandes in Bergleich mit ben fruberen möglich macht, ben einzelnen Buncten und größeren Theilen ber Geographle erft Farbe und Leben giebt und vermittelft ber Ginbilbungetraft biefelben bem Schuler frifder und tiefer einpragt. Es fragt fich biebei immer nur, in welcher Beife und Ordnung biefe Berbindung ju Stante tommen foll. Bon felbft ift bentlich, bag, wenn von Anfang bes Unterrichte an beibe gacher mit einander verbunden werben follten, nicht bas eine wie bas andere feinen eigenthumtichen. in ber Ratur ber Sache liegenben Bang geben tonnte, fonbern bas eine ben Borrama baben und bas andere nur gelegentlich fich an jenes anichliegen mugte. Diefer Borrang tommt aber feltener ber Beidichte an ale ber Geographie. Dan fonnte mar bie Beichichte bes engeren Baterianbes jo ergablen, bag babei ftete auf bas Geographifche Rudfict genommen und bie Cache auf ber Rarte verfolgt murbe, tonnte es ebenjo bei ber Befchichte bes meiteren Baterianbes und fobann bei ber Befchichte anberer Bolfer balten, ober in einer anderen Ordnung mit ber vorberafiatifden und agweifden Beichichte beginnend und ju ber griechischen und romifchen fortidreitenb bie Geographie biefer Lanber qualeich lebren und fo nach und nach jum beutiden Baterlande und gur nachften Beimath tommen. Allein es fallt in bie Mugen, bag bie Gache fo nicht wenige Comierigfeiten bat. Die geographifche Ueberficht eines Landes, ein iebentiges Charafterbild beefelben, befontere wie es in ber Begenwart fic barftellt, mare faum in geben möglich, manche geographifch wichtigen Buncte und Momente fonnten faum berührt ober nur furs bebandelt merben, wenn nicht bie lebenbige Auffaffung ber Beidichte geftort und gehindert werben foll, mabrent bei anderen geographifch minter wichtigen Momenten lange verweilt murbe, und fur bie allgemeinen Bartieen ber phofitalifchen und mathematifchen Geographie ließe fich nur mit Bewalt und auf Roften ber biftoriiden Fortidritte ein Ort finden. Dan bat barum baufiger ble Geographie ale Sauptbilb aufgeftellt und bie Geichichte gie Cinfaffung und Rabmen bingugethan. Da wirb benn theile eine turge Beichichte bee Lanbes poranegefchidt ober nachgetragen, theile bei ben einzelnen hiftorifc wichtigeren Buncten ergablt, mas fich fruber ober fpater bafelbft jugetragen bat. Wenn aber baburd allerbinge Leben in Die Geographie gebracht wirb, fo ift boch nicht ju vertennen, bag bie Befchichte babei - felbft fur bas Dag und Beburinis ber Boliefcule ju furg tommt, an eine dronologifche und einigermaften aufammenbangenbe Orbnung nicht zu benten ift, in ben Ropfen ber Schuler Bruchftude ans ber alten und neuen Befchichte in volligem Gewirre fich aneinander bangen und biftorifche Gefanmit- und Charafterbilber entweber gang megfallen ober auf unangemeffene Beife ben faben bes geographifchen Unterrichts verwirren ober abidneiben. Bas immer über ben Berth ber Concentration bes Unterrichte gefagt merten mag : Die forberung ber Ginfachbeit im Unterrichte, ber Rlarbelt und bes objectiven ober inbjectiven Bufammenhangs muß jebenfalls feftgehalten werben. Darum burfte einer anteren Art ber Berbindung bon Beographie und Befdichte in ber Bolfefdule ber Borgug gebubren. Anfanglich und grundlegend wird jebes fach getrennt behandelt, wobei felbftverftanblich einzelne gelegentliche angemeffene Bemertungen aus bem anbern Fache nicht verwehrt fein fonnen; bei weiterem forifdritte aber wird in ber Geographie bas, mas bieber bezügliches in ber Geschichte fcon vorgetommen ift, und in ber Geschichte, mas bie Gcographie icon vorgearbeitet bat, repetitorifc und mit weiteren Erianterungen angefnupft, and ausnahmsmeife bie und ba in bem einen ober anbern fache ein menig vorgegriffen : hauptfachlich aber ift es ein Bieberhoinngecure, ber ja boch in feinem gache fehlen barf.

bei welchem nach Bollenbung bes abgesonberten Universichts in beibem Ficherung iebenibge und innige Bereinigung berselben am Nagie ist nur die Gefen Diemste lässte. Dazum ift aber freilig eine besonbere Tächtigkeit des Lebrers nächig, umsomehr, als bis jetzt noch tein Errorbung erschieden, als bis jetzt noch tein Errorbung erschieden ihr, in welchem eine solche zu einem ihonem Ge-

webe gewirfte Berbiudung in befriedigenber Beife gegeben mare.

Eine Musnahme bievon burfte bie biblifde Geparabbie und Beidichte machen. Go nothig es fur eine richtige und lebenbige Auffaffung ber biblifden Beichichte ift, bag bie Schuler ein im allgemeinen und im einzelnen treues Bilb bes beiligen Lanbes in ber Geele baben; fo wenig that ein abgefonberter Unterricht in ber Beographie beefelben noth. Bielmehr verbindet fich ber lettere mit jener faft von felbft. Dit ber Beidichte ber Batriarden ift eine Darftellung ber Lage und Grengen bes Lantes, feiner Gebirge und Gemaffer und einzelner und zwar anfange in willtommener Beife nur weniger Orte geforbert. Dit ber Groberung bes Lanbes unter Dofe und Bofug bermehren fich bie Ramen ber eimelnen Drte und Gegenben, bas Bilb wird reicher und burch Ginreibung ber mancherlei Gigenthumlichfeiten bes Lanbes, feiner Bewohner und Brobucte lebenbiger. Roch mebr ift bies ber Rall bei ber Gefchichte ber Richter und ber Ronige, welche auch ben Blid auf bie umliegenben ganter immer mehr erweitert und ihr Berhaltnie gu Balaftina aufhellt. In ber Beichichte ber nacherilifden Beriode vermehren fich weniger bie Ramen ber Orte bes Lanbes, ale bie Rachbarlanber in ihrem Berbaltnis ju Balaftina in weiteren Rreifen bervortreten. Die neuteftamentliche Befdichte aber, befondere bie Befdichte ber Apoftel, fest nicht nur bas Bisberige ale befannt voraus, fonbern führt noch mehr in bie Einzelnheiten ber weftlich gelegenen Lanber, Rleinaflens, Daceboniens, Griechenlands und Italiens ein. Go folieft fich bier in natilrlicher Ordnung bie Geographie an bie Gefchichte an und ift burch biefe ebenfo gegeben ale geforbert, und es mare nur ju munichen, bag fich bas Bilb bes ganbes und ber in Begiebung au ihm tretenben ganber fo por ben Angen ber Schuler allmablich gestaltete und vervollftanbigte, ober bag fur jebe Beriobe biefer Beichichte befonbere Banbfarten bom Lebrer gemacht murben, welche nichts weiter enthielten, ale mas eben bie Beidichte biefer Beriobe nennt und fur ihre Beranicaulidung forbert. Dies mare für moblunterrichtete und finnige Lebrer eine ebenfo leicht mögliche als lobnenbe Arbeit.

Literatur fur ben Unterricht über Befdichte und Geographie in ber Boffefdule, vornehmlich anm Bebufe ber Borbereitung bes Lebrere auf ben Unterricht, ba ber Lebrftoff fur bie Schuler in bem Lefebuch ber Proving ober bee Lanbes enthalten ift. -Beidichte: Bottiger, Dr. R. B., Die Beltgefchichte in Biographicen. 8 Banbe. -Dittmar, Dr. S., Gefchichte ber Belt bor und nach Chriftus mit Rudficht auf bie Entwidlung bes Lebens in Religion und Bolitit, Runft und Biffenfchaft, Sanbel und Induftrie ber welthiftorifden Bolfer, 4 Banbe. - Derfelbe, Die beutiche Beidichte in ihren mefentlichen Grundzugen ac. - Grube, M. 2B., Charafterbilber aus ber Befchichte und Gage, 3 Thie. - Rappe, E., Befdichten aus ber Befdichte (fur Die Sand ber Schiller). Robiraufd, Fr., Rurge Darftellung ber beutiden Beidichte. - Lange, Dr. D., Die nene Beit und ber Gefdichtsunterricht. - Rebenbacher, 2B., Lefebuch ber Beltgefchichte. - Robben, 2. b., Leitfaben ber Beltgefchichte. - Comart, R., Sanbbud fur ben biographifden Gefdichteunterricht. 2 Thie. - Gpieß, Dr. DR. und Berlet, Br., Beltgefchichte in Biographieen fur bobere Coulen. - Bogel, Dr. C., Beidichtebilber. - Beber, Dr. G., Beltgefdichte in überfichtlicher Darftellung. -Derfelbe, Lehrbuch ber Beltgefchichte mit Rudficht auf Gultur, Literatur und Roligionemefen.

Gegrabic: Aur Wetholt: Laber, Die Mochorit be Gredunte. Stiter, 2. Der Unterfieln ber Grobunte. Benn, M., Die brie Stufen ber Archunde. Bernet in Zeitschieln z. D. in Gefe bedoogsgischer Zeitung, Tom's pladag. Mennet in Zeitschieln, D. in Gerafes phodogogischer Zeitung, Tom's pladag. Mennet Schielle der Geschliebe von Genebe, Gutte, Mungliche Stuffen, Prange u. a. —



Senfe bie Anfelmagen ju Behandlung bet Lefelnsch vom Bod. Dite u. a. Bur Schreifung bet überten auf von Immerfeit Berteitet, i. Die Gegengebie in Bilieren. — Blunc, Dr. G. G., handbuch bet Wiffensulridigften aus ber Ratur wie Gefichte ber Erte und ihrer Benedumt. Hennig, won Diestlerweg. — Die nie, K. A., Gegengliche Gewarterbiller. 2 Tale. — Dezejober und Beltermein im Bigengleiche Erte. — Ralle, Dr. B. D., Entere und Beltermein im Bigengleiche Erte. — Ralle, Dr. B., De beutigle Zud, biern Klutur in ifen denafferliften Bagen mit fein Ginflug mit Gefahrte mit Schen ber Mentigen. Aus der Berten Dr. B. Determein bei Berten bei Belter und Belter Bagen mit fein den der betraffe And, beiter Klutur in fein den Bagen mit fein Einflug mit Gefährte mit Seine ber Mentigen. Raumer, R. D., Leftsbuch bei Genarphie. 2 Zie. — Derfelte, Gruntiff ber Geographie.

Mubriddich Gefchichte nub Geographie in Berbindung miteinanter : Schacht, Th., Lebrbuch ber Geographie alter nub neuer Zeit, besowers polit, und Guiturgeschichte beachtenb. - Erhnert, Dr. F., Mügemien Geschichte, mu Stechnitung mit Geographie.

Bacharia, A., Lebrbuch ber Erdbescheinig in natürlicher Berbindung mit Belt-

geschichte, Raturgeschichte, und Technologie, bon Dr. v. b. Smiffen. Bandbarten von Santelle, Holle, Rooft, Beiland, Bindelmann und Bolter. (Bal. b. Art. Bimmodechil Bb. I. C. 692. Biltung 672.) Otednaver.

Gefdichtlicher Ginn. Er ift im allgemeinen Empfanglichfeit fur bas Beidebene, Thatfachliche, Befenhafte, im Begenfate von bem Erbichteten, Bemachten, Scheinenten. Diefer Ginn liegt tief in ber Menfchennatur; er burfte einer von ben Beugen ibrer nripranglichen Ginbeit und Gemeinichaft mit Gott fein als bem Grunde alles Regien. In biefem Befenegrunde allein bat ber Menfc fur feine bobere Ratur Befriedigung. Die Gunbe bat ibn von tiefent Grunbe abgefehrt, und er ift bamit bem Unmefen, bem Scheine, ber Taufdung verfallen. Aus biefem Scheinieben beraus febnt fich aber ber innere Denfc nach Babrbeit und Befenbeit ale Rabrung fur feinen an Gott gefcaffenen Beift. Darum bat alles Gefchebene, Thatfachliche fur ibn einen Reig, wie Die Speife fur ben Sungernben. - Bierin liegt mobl tie tieffte Quelle bee gefcicht. liden Ginnes, ben wir in ber Menfcheit gemabren. - Er finbet fich fcon im Rinbe. Ber fennt nicht ben unlofcbaren Durft fo einer jungen Geele nach geschichtlichem Stoffe? Ergabien und wieber Graablen! Das Rind wird nicht mube. Graablungen von Menfchen und Thieren ju boren. Much bereits Gebortes und Befanntes vernimmt es immer wieber gerne, wie wenn es Lebenstrafte barans in fich foge. Refferionen laffen es falt ober ermuben es geitig; eine gefdichtliche Ergablung , und fei fie noch fo unbebeutent, frifct aisbalb feine Aufmerffamfeit, feine Theilnabme auf. Und wird bas mit ber Beit viel anders? Der Rreis ber Thatfachen, weiche bie Theilnahme bes Menichenlinbes ansprechen, ermeitert, vergeiftigt fich; aber ber Ginn fur bas Thatfac. liche, Befchichtliche bieibt. Dan beobachte eine Schule auch von fcon geforberterem Alter und Bilbungeftanb, eine im Saufe Gottes verfammeite Bemeinbe, eine Boileversammiung, einen atabemifchen Borfaal fogar, und man wird finden: eine in ben Lebroortrag einfliefenbe Befdicte wirft eleftrifd ober wie ein erfrifdenber Luftbaud, Die Stille wird ftiller. Die verfammelten Richter gu Athen plaubern, ba ber Retemeifter Demofthenes fpricht; feinem Befdichtlein von bes Gfele Schatten laufden alle begierig. Auch ter gebilbetfte Beift macht im Grunbe bavon feine Ausnahme. Je concreter, je thatfachlicher ber Stil eines Schriftstellere, befto angiebenber; je mehr bem Beidichtlichen fich annabernt, ie mehr aus leben und Erfahrung beraus ber Rebner fpricht, befto überzeugenber, befto binreifenter. Befdichte ift bie Beimat bes menich. lichen Beiftes. Darum fommt and Bett bem tiefften Beburfniffe ber Denichbeit entgegen nicht in biofen vernunftig-fittlichen Lebrfaben, 3bealen und Theorien, fonbern in lebenevoller, concretefter Gefdichte. Das Leben Gottes in ber ind Gitie und Dichtige gefunkenen Menfcheit, tas ift ber Samptinhalt ber Bibel, und alle Lehre berfelben, auch tie geiftigfte und ibealfte, rubt auf und entwidelt fich ans bem regien Grunbe ber Gefglicht. Go ift auch der Gefchiebtschardter bet glittlichen Trzischerwertes und finden Büttlichungen. der Erliffung auf Gefflum, an Berneis filt ben in ibeem Menscher vorfandenen geldichtlichen Ginn als Anloge betrachtet. Weder prahlisch gefagt ift er ber Glinn für das in Kaust ber geld vom erberten, im Gegensche zu bem beute erft Gemachten ober miesemittett ins Wenn Gestellem, und baum auch die Sahigstell und Genechteit zu ausreframender und lickender Wirdigung ber geschichtlichen Bergangenbeit, betre. Denfinkter, Gebanschap, Koften, Etten zu. <sup>6</sup>9

Bas foll und taun nun bafur gefcheben? Auf biefe Frage bier nur einige Anbeutungen, bei beuen es übrigens ber Ratur ber Sache nach ohne einiges Anftreifen

an verichieren Rachbargebiete nicht abgehen wirb.

Die erften Bemilhungen für Blitning bes gleicheilichen Sinnel fallen siene in beit two et vor Sout, es file in bie Knibertfinde. Wen nahre mub fligge frühe siene ben Sinn für Wahrheit um byslame Schen vor ließem Schen umb Linge überdware. Sachheitistism für bie Genurkage von sieder abgedielischen Sinnel. Wen blief ihr, d. D. vor angelich, püdagspilsen Tägen. Wamm siel two "der Strech von der Printerting gekracht beden 7 Aum es nicht auch der über Geber der gefend haben Vonlieben wir Mahreit.

\*) Er ift "bas finnige Rachipfiren nach ben Urfprüngen bes Befiebenben und nach beffen Abwanblungen im Laufe ber Beiten bis auf bie Gegenwart berab, bas Feingefühl filr geschichtliche Continuitat und Entwidlung, welches bie Brude bon bem Conft ju bem Best nicht abbrechen, vielmehr bie abgebrochene fo weit möglich wieber berftellen mochte. Um biefen bem beutichen Bolle großentbeils verloren gegangenen Ginn wieber ju moden, ju fiben unb ju bifben, muß man bei ber Ingend ansangen und fie gewöhnen, über ben Busammenhang ber Gegenwart mit ber Bergangenbeit nachinbenten. Es giebt einzelne Gegenben in Deutschland, wo fich ein folcher geschichtlicher Ginn noch in weiten Rreifen bee Bolle finbet, wo nicht blog ber Burger in ben Stabten, fonbern auch ber Dorfbewohner gern bie alten Ortechronifen und anbere bergleichen Urfunben ftubirt, welche in ber Gemeinbe- ober Bunftlabe aufbewahrt find ober welche ber Beift. liche und lebrer ibm mittheilt; biefe Richtung ift gu unterftligen" (Biebermann, ber Gefdichtounterricht in ber Schule 1860). 3m Gegenfat gegen bie Berftanbeerefferion, ein Sauptfenngeichen unferes Reitalters, welche alles a priori confirmiren will, ale ob mir feine Gefchichte batten, welche nicht bie Babrbeit liebt, beren Gefcoble. wir finb. fonbern bie. welche unfer Beichopf ift, im ftautlichen und firchlichen Leben nicht an die Urzeit bes eigenen Bolles, an fein Rampfen und Ringen und bie glorreichften Epochen feiner Beichichte anfnupfen, fonbern allein an ber frangofifden Aufflarung bes vorigen Jahrhunderte ihr Licht angunben mill, und fatt ben frommen Glauben, bie alte Gitte und Treue ju pflegen, folde Rteinobien unferes Bolfes preisgiebt und bie protestantifche Glaubenefreihelt in ber Freiheit von allem Glauben ju haben meint, im Begenfat biegegen preist ben geichichtlichen Ginn, ber bas Erbe ber Bater von Geichlecht su Gefchlecht in ben Saufern ber bentichen Familie fortpflangt, in einer geiftvollen Rebe Beilanb (Die Aufgabe bes evang. Symnafiume. Weimar 1860).

jenes lige. Das Rind beruhigt fich bei ber einen auf immer, mabrent es bei ber anbern, bie es babinter tommt, fich getaufcht und in feinem Glauben verlett fublt. Dies Eine fur vieles abnliche, womit ichen frube am Babrbeltefinn tee Rinbes geffinbigt wirb. Infondere ergable man bem ergabifroben Rinde, foweit nur immer möglich, Babres, Thatfachliches. Damit fei aber feinesmege fiber erbichteten Stoff ber Stab gebrochen; benn es liegt in ber Ratur bes Menfchenfindes neben bem Triebe nach bem Realen auch ein nicht minter ftarfer Bug nach bem 3bealen bin, ber befontere bie Ginbilbungs. fraft in feinen Dienft nimme und mit ihr boch über bie auf tem Boben gefchichtlicher Birflichfeit ftebenben Dinge binmegfliegt. In jebem Rinbe ift ein Boet, ber alles auf alles in reimen und in fein Beiftes. und Gemutheleben ju permeben verftebt. Diefem ibealen Phantafieleben bes Rinbes entfpricht nun gang bie finnige Dichtung, bie ibm, wenn auch nicht immer gefchichtlich Birfliches, fo boch Babres im fconen Gemanbe ber erfuntenen Ergablung, Fabel, Gleichnisrebe, tee Darchens ze. jufabrt. Der junge Belft fpielt mit ben Thieren ber Fabel, ben Geen und Pringen und Pringeffinnen bee Marchens, wie bas Magblein mit ber Buppe, mit ber es menfolich rebet und bie es boch nimmermebr mit einem leibhaften Denfchen permechfeln mirt. Es ift ein Traum bel offenen Augen, boch ift Befchrantung auf ein gemiffes Dag ju rathen. D. Spetter und Grimm reichen gu. Wenig und tief perbient auch fur unfern Begenftant ben Borgug. Gin langer fortgejettes, oberflächliches Flattern bes jungen Beiftes bon Blume ju Blume burfte auch bem gefdictliden Ginne nichte meniger ale forberlich fein.

Die beiligen Befchichten ber Bibel find aber nicht blog fur bie Rinberfcule, fo baß fie fpater mit Rabel und Darfein bei Geite gelegt merten tonnten, fonbern bie beilige Schrift muß auf allen Stufen ber Jugenbbilbung in Baus und Schule ale rechte Magna charta ju Grunde liegen, auch mas bie Bilbung bes geschichtlichen Ginnes betrifft. Gie liefert billig ber Boltefdule ben größten Theil bee Stoffee, an bem ber junge Beift fich nabren, bilben unt üben foll; aber auch bie bobere Schule bie gu Somnafium und Bolbtechnicum binauf follte fich niemale fiber fie binausgemachfen bunten, fontern pielmebr ben in ber Gefchichte eingebullten Babrbeite- und Lebensteim nur weiter entwideln und bem Birfen bes gottlichen Beiftes in ben jungen Bergen bie notbige Sanbreichung thun. Gie find jum Theil auf eine flagliche Beife ber Bibel entfrembet morten und find es noch vielfach. Diefe Bernachlägigung besjenigen Stoffes, ber fo recht geeignet mare, grundlegend fur bas innerfte Leben von Beift und Bemuth gu wirfen, ift vor allem auch eine Berfuntigung an bem geschichtlichen Ginne und Beburfniffe ber Jugent. An tem biblifden Boile 3frael baben wir ein Bolt por une, gang geeignet ju einem Lehrvolt fur alle Bolfer und auch fcon fur bie Jugend. Es ermachet, fo ju fagen, per ihren Augen aus fleinftem Aufang in bie taufenbmal taufent, es empfangt Befet und Orbnung für fein fittliches, firchliches und burgerliches leben unntittelbar pon bem bochften Gefebaeber. Die Bebeutung ber Familie, bee Beborfame, ber Bucht, ber Gottesfurcht fur bas Gebeiben bes großen Bangen, bie Dacht bes Beiftes, Glaubens, Gebets, tle Bechfelmirfung von Land und Bolf, bie Berbindung von Runft und leben, tie mannigfaltigen Formen bee focialen lebens von Der Batriardie eines Abrabam an burd Die Richtergeit binburch, ba "ein jeglicher that, was ihm gut bauchte," bis jur Menarchie, ber Gegen ber Gintracht, aber auch ber Jammer ber Entzweiung, Die Berrlichteit eines Bolles, bas fur feine bochften Guter auch mit bem Beben einftebt, und bie Comad ber Auslanderei, tiefftes Berberben und

boffenber Blanbenstroft, - und über bem allen bie beilig maltenbe Liebe und Berechtigfeit bes Berrn . - alles bas ift bier por ben Mugen aufgerollt in einer Objectivität Durchfichtigfeit und Ueberschaulichfeit, wie fonft nirgente. Belde plaftifc anichanlichen Berfonlichfeiten! jebe gewiffermafen bie Berforverung einer großen 3bee! ein Dofes, Samuel, ein Elia und Glifa, ein Befala und Beremia, ein Betrus und Banfus, welche Bilber beiliger, anfoviernber und furchtlofer Liebe ju ihrem Bolfe! ein Davib, Salomo, Sistia, echte Ronige, groß, erhaben, weife und boch fo menichlich mabr! Das Balten Gottes in ber Bubrnng eines Bolles, fonft fo tief verhullt unter ben basfelbe vermittelnben Sandlungen ber Denfchen und Birfungen ber Raturfrafte, ift bier aufgebedt und por bas Muge gelegt. Dabei alles mabr und flar, fura, epitomarifc und boch lebenspoll und concret, wie in unum Delphini angerichtet. Fürmahr, in ber beiligen Schrift liegt, bon allem anbern abgefeben, ein Lebre und Bilbungebuch fur ben gefchichtlichen Ginn bor une und unferen Rinbern, wie fein zweites möglich ift. Mus ibm ift nicht bloft geschichtliches Berftanbnis zu gewinnen, fonbern zugleich auch iene Befinnung, welche alles gefchichtlich berechtigte mit Liebe und Erene umfaft und feftbalt. Gelbit ausbrüdliche Amveifung jur pabagogifden Benupung bes Ginnes für bas Monumentale giebt uns bie beilige Schrift. Man bente an bie Steine am Jorban (3of. 4, 6-9) und an 2. Dof. 13, 14, (Bgt. ben Art. Bibel.)

Birb ber geschichtliche Ginn an bem gottlich-realen Stoffe ber beiligen Befchichte nicht ordnunge - und - wir mochten fagen - naturgemäß entwidelt und gebilbet wird fo ber Unterban bernachläßigt, entweber gar nicht, ober in falicher Belfe gelegt, wird bas Gemuth gar frube icon in vernünftelnte Zweifel an ber geschichtlichen Babrbeit bes gottlichen Bortes eingeführt und ber Berftand an alleriel Ranften motbifder Deutung und ... innerer" b. b. bobler, bobenlofer Rritif und Bublerei angeleitet, bann barf es nicht wundern, wenn ber im Rern bes Beiftes- und Bemutholebens angerichtete Schate auch in Auffgffung pon Beidichte und Leben nachwirft. Ber bem realften Stoffe gegenüber ein oberflächlicher Raifonnenr geworben, ber wird auf bem Gebiete ber Brofangeschichte und geschichtlichen Birflichfeit überbaupt fewerlich bie felbftverleugnenbe Demuth mitbringen, bie jebes Berftanbnis von Thatfachen bebingt, und mo man an bem ehrwürdigften Stoffe feine Bietat gelernt und gelibt, ba wird fcwerlich jene Bietat ju erwarten fein, obne bie fein recht treues Reftbalten am eigenen Land und Bolfe, feiner Sprache, Sitte, Gigenthilmlichfeit und Dronung fich bilben burfte. Schon blefe Berfanmuis allein vermag uns eine gante Reibe von Ericeinungen au erffaren, bei benen man immer fragen mochte: Giebt es benn fur biefe Leute feine Befchichte? - Daraus werben bann, freilich unter Mitwirfung von noch mancherlei anberen Ginfluffen, ble ibealen Traumer, bie boctrinaren Theoretifer, Die bas Leben eines Bolles fich nach ihrer Schablone gufchneiben, Die allmeifen Rannengieger, Die obne alle Abnung, welch ein verwidelter Dragnismus Staat und Rirche fei, mit ihrem Urtheil' über fie berfallen und alles vernichten, mas nicht ihrem Deinen und Dunten entfpricht; baraus bie "Deifter Ringel" mit Luther ju reben, bie überall Beideib miffen, Die Beltverbefferer, Die fur jeben Schaben ein Bflafter batten, wenn man fie nur wollte antommen laffen, baber bie mit nichts zufriedenen, an allem pofitiven nagenben und rattelnben Bente, bie Dammer bes absoluten Fortidritts, welche, bem ewigen Buben gleich, nur immer laufen und nie und nirgends jur Rube tommen, Die pflangen, ohne reifen an laffen, und je nach bem Dage ihrer Thatfraft und nach Beit und Belegenbeit aus bem Regiren in Borten endlich in bas Regiren ber Gewalt , in Umfturs und Revolution porfdreiten.

280 bagegen ber Ginn für bas Erschichtliche, Thatfächliche in ber Jugmb gunacht und bauptlächlich an ber realften aller Gefalchen, per felblichen, gefelber ift, ba ift für weiteren Unterricht in ber allzemeinen und vaertändischen Gefalche, wie für eine ziche tige Anschung bes Leben überkaupt ein nuter Grund actent.

Sur Die Bolte foule ift und bleibt Die Bibel bas Gin und Alles jur Bilbung

gefchichtlichen Berftanbniffes, und mas bie Beltgefchichte fonft an Stoff baju liefern fonnte, befdrante fich auf basjenige, mas jum Berftanbnis ber biblifden Geichichte und Bibellebre bient: Affprier , Babplonier, Berfer, Griechen, Romer; bann Bapftthum, Reformation, beutide und neuere evangeliide Diffion; überall nur Sauptfactides. Auch bie niebere Realfonle wird nicht weit uber biefes Biel binaus geführt werben tonnen. Lateinicule und noch mehr Gomnafium haben ten großen Bortheil, an ber Bant ber alten Sprachen in Geschichte und Leben ber elaffichen Gultnrooller eingubliden und an ihrem Thun in Rrieg und Frieben, in Staatseinrichtungen, in Runft, Biffenicaft und Gitte fich im fpiegeln, Die Beurtheilung ber Dinge in Bergleichung theils mit bem biblifden Stoffe, theile mit eigenen baterlanbifden Buftanben ju forbern und bas, mas mir haben und genießen, berfteben und murbigen gu belfen. Dan laffe nur immer möglichft bie Thatfachen reben und leite ber reiferen Jugend gegenuber bie Muf. mertfamfeit von ben angeren Thatfachen mehr und mehr auf ben inneren, genetifchen Rufammenbang ber Ruftanbe und Schidfale ber Boller, wie nach boberen fittlichen Gefeben eines auf bas anbere und aus bem anbern folgen tonute und mußte. fille bie Boglinge ber boberen Schulen thut fich bei ber Doglichfeit, neben ber biblifden und elaffifden Befdichte auch auf bie baterlanbifde naber einzugeben, ein weites felb and für bie Bilbung bes gefdichtlichen Ginnes auf. Ber in ber Coule mit ber Beidichte feines ganbes und Boites Befannticaft gemacht bat, beffen Theilnabme wird burch eine Menge Dinge erregt, an benen ein anberer gleichgultig borübergebt. Stabte, Burgen, Geburteerte berühmter Menfchen, Strome, Berge, Steine, Schlachtfelber, Rirchen und Rapellen fint fur ibn geweiht und reben ju ibm. Die Coule forbere bas Berftanbnis biefer Sprache und fnupfe namentlich anch an geschichtlichen Denfmalern an, wie fie etwa bie Beimat bietet. Cuvier fab burd einen foffilen Birbelfnochen in Die Thiers und Bflangenwelt ber Urgeit; fo fiebt ber Denfc mit geichichtlichem Blid burch einen Dentftein, ein Bilb, ein Geburtebane, ein Grabmal in ferne Jahrhunterte jurud.

Dit bem, mas bie Coule thun foll und fann, muß bie baueliche Bucht und Bem obnung Sant in Sant geben. Dan balte por allem uber bem vierten Bebot: Chrfurcht bor Eltern und Alten! Dan pflege ben Ginn fur bes Saufes Ordnung und Gitte, für vermanbticaftliche Liebe, für Ramilienebre ze. (f. b. Art, Ramilie). - Dan befrittle nicht öffentliche Berfonen (Lebrer, Brediger, Beamte ac.) im Beifein ber Rinber, weife vielmehr bas fouabelfdnelle Urtheil ber Jugent über Berfonen und Ginrichtungen in feine gebabrenben Schranten. Dan gebe ibr ibre Unreifbeit gelegentlich ju empfinden und gewöhne fie, ju bem Grogen und Tuchtigen ber Borgeit wie ber Gegenwart ehrerbietig binaufinfeben. Man pflange bem alles beftebenbe mefpenartig annagenben fritifden Beift unferer Beit gegenuber Bornrtheile (Balmer Babagog. G. 262) fur bas Borbanbene und Alte, junachft nur, weil es bas ift und fich, wenn auch unter Dangeln, bemahrt hat, und Distrauen gegen bas Reue, ale bas erft feine Brobe ju befteben habe. Ramentlich belfe man ber Jugend auch jum Berftanbnie beutichen Befens und fuche Dochachtung, Ehrfurcht, Liebe bem beutiden Baterlande gegenüber ju pflangen und ju pflegen, eine Liebe, bie, wie jebe rechte Liebe, treu aushalt auch bei Dangeln und Bebrechen bes Beliebten. Unfere Rationalfebler und Gebrechen liegen offen ju Tage; unfere Rationaltugenben find berborgener und tiefer ale bie manches außerlich glangenben Beiles. Une fehlt bas fede Gelbftvertrauen bes Frangofen, ber ftolge, radfichtelofe Egoismns bes Britten und bas burchherrichente Rationalbewußtfein, bas biefe Bolter befeelt; baber ihr Bunehmen und unfer Abnehmen an politifder Dacht und Bebeutung. Dafür ift unfer Bolf jum Trager einer tieferen und nachhaltigeren Dacht, jum Bfleger eines höheren Schapes angethan. Es find bie tiefinnerften Aufgaben, beren lofung bem bemifden Bolle jugebacht fein burfte. Geine politifde Jammergeftalt icheint tiefer Aufgabe nicht fremt ju fein. Dennoch wede und forbere man in ber Jugent bas rechtmagige vaterlanbifche Gelbftgefühl, ben gefunben Egoismus, ohne ben weber ein

- 1

Bolt noch ein Jubivibuum besteben fann, bie Gelbftachtung, bie mit ber Demuth mobil beftebt. Dan jeige bie Berrlichfeit ber beutiden Sprache und Literatur, und ftrafe bie baftliche Mustanberei in Sprache wie in Sitte. Bie lange wird 1, B. - um Rleinftes ju nennen - ein beuticher Bater feinen Gobn mit Jean, George, Lonis ac. benamfen ? "Birf ben geftudelten Betielrod ab!" hat fcon ber eble Sittemalb ber beutfchen Sprace maerufen. Dan forbere bie Befanntichaft mit gebiegenen Berten unferer Literatur, lente bie lefenbe Jugent auf gefunden Stoff, bebute fie por ben Giftbuben ber Leibbibliotbefen, ben Bellabonnabeeren ber Romane ac. Dan richte bie Mugen ber Ingend auf porbandene Dentmaler ber Borgeit : Dome, Burgen ac. Die Dome von Strafburg, Freiburg, Bamberg, Ulm, Coln, welche Beugen beutiden Beiftes! Bas fagt nicht bas fleine noch übrige Danerlein auf Sobenftanfen bem borenben Dbre und bas nnten am Berglegel ftebenbe Rirchlein mit feinem: "Hio transibat Casar !" mas Bartburg, mas bie Trimmer bes Schloffes in Beibelberg! mas bas wiebererftanbene hobengollern! - Dan ruttle nicht rabicaliftifc an ber Blieberung ber beutichen Stamme und bilbe bem jungen Befchlechte nicht ein, bag Deutschland burch irgent eine willfürlich gemachte Ginheit Bunber mas an politifcher Rraft gewinnen murbe; benn biefe lantichaftliche Trennung, wie and immer ju beflagen, bat boch nun einmal ibre gefchichtliche Berechtigung; aber man ftarte bas Bemnftfein ber Bufammengeborigfeit biefer Glieber an Ginem Leibe auch fcon bei ber Jugenb. Die von ber Gifenacher Rirchenconferen beantragte und ba und bort in Lanben beutider Bunge eingeführte fonntägliche Furbitte fur bas gefammte beutiche Baterland und bie Ginigteit feiner Wurften und Bolfer ift bem bieberigen auch im Rirchengebete ber Gemeinbe fanctionirten Barticularismus gegenuber, ber nur bittet um "Connenfchein in Greig Chleig und Lobenftein," ein erfreulicher Fortfcritt. Bor 40 Jahren mare es politifc gefährlich gewefen, fo ju beten. Dan mabre bas Anbenten großer Bolfereigniffe und balte ibre Bebachtnistage. Bon ben groken Tagen von Leibzig und Baterloo fonnte icon im 3abr 1816 Ubland fingen : "Dan fprach von einem Geftgeläute. Dan fprach von einem Reuermeer ; Doch mas bas große Reft bebeute, Beig es benn jett noch irgent mer ?" Golche fonobe Bergeglichfeit eines Bolfes ift traurig. Reine Schule, boch ober niebrig, follte ben 18. October und 18. Juni ungefeiert, minbeftene nicht nnermahnt laffen. Bange Gemeinben und Lanbichaften Deutschlands in Untenninis beffen verfinten au laffen, mas ber Berr in ben Jahren 1812, 18 und 15 am beutichen Boite getban bat, ift eine mabre Gunte am Bolt und feiner Gefchichte. Coreiber biefes ift ale Anabe am 18. October 1814 an einem flammenten Scheiterhaufen gefanben, ein paterlanbiiches Lieb mitfingenb, und bas bort angegunbete Wener brennt noch in feinem alten Bergen. Much bie beutichen Lieber aus ber großen Beit ber Freiheitstriege follten ber Jugend erhalten werben. 3m Gefange von Rorners, Arnbis, Schenfenborfe Liebern lebte fie in etwas bie Roth und Errettung ihres Boltes nach.

 Sim, einigt nebeddt um gedelet, ilt ein wefentliche Wennen unt, um gute Beitzer, im nigen weber gebren. In ihrem Gett prifeiren Bereifen, verhiche Cente in gestilleden und meldiene Zingen zu ihrem Get prichteren Bereifen, verhiche Zonte in gestilleden und meldiene Zingen zu feit Frenden um lautrefahrung erfe Gigeren grentigter Consider fiste bie gefunde bei Tenten der Mitter bei der Gegeren geneigter Consider fiste die gefunde Bildung bei genanter Ginnes ver vielen anderen neht, bliefer muständere in Mittelien Mittelien der genanter, seinen der Geschand, in Erziedeum gemeine Bildung um Beilit fit uns, befonder Gruntrich gegenster, seine des genanter. Jehn wie dass, abs unter Sagnen am der im frente ziehelten Bildung der Erziehen gelen der Greiferung lenn; bem wer nicht bet – des seiner am der Metter ziehelte Bildung isten.

Gefdictstabellen, f. Gefdicte.

Geffeinfetter. Alternaue: 2m er da 4, Anthrepelogie. Einty, 1837. §. 423 bis 486 (Chemical), bie Bertfeinfeit in her Grijdung mit Billung ber medlichen 23agan. 2tr Anth. Amslad 1847. — R ant, Anthrepelogie (Chemicalia field Ruig, X, C. 339—348); 39. v. Du mid bit 1, Idente ten Gefeinfeitenutriefeit und beffeit Ging and its ergannisfe Wahrer (Gehendet, I. E. 215—261); Bidste, Grunnlide und middlick Green (Okendel, I. E. 215—261); Bidste, Grunnlige and her damidde und middlick Green (Okendel, I. E. 215—261); Bidste, Grunnlige Port Midlickelling, Gelfeit and Ser. Green Fault, Greens 7.5—101; Gelfeitern ader, Grijdungsfeter. G. 96, E. 313—262; Gelfeitern ader, Grijdungsfeter. G. 95, fill 16; 246, 556 fil. 601 f. 635; Benede, Grijdungsfeter. Grijdungsfeter. G. 95, fill 16; 247. Shoppell, 111, 2, 268—260; J. Scoffet Shoppell, 198 kml. I, C. 300—306; III. 438-188; R. Vanner, its Grijdungsfeter. G. 201—252; 298—281; Grijdungsfeter

Dier Artifel begieß fich weber auf van nutürliche gefchleckliche Berkblinis und beflen pädagsfille Wednerfam (go.) hei Art. Entstüllungsberiebe und Gefalechtliche Berierungen n. f. w), nech auf vas Ginglen ber befonderen Edulmirfalungen, neche eine werd der Gefchefsbunsteffelde auflig neren (gol.) aufliber vie Art. Oeffelegterteranung, Mändeninfitute, Mändenisalien, böhrer vie be Art. Oeffelegterteranung, Mändeninfitute, Mändenisalien, böhrer vie Mändenisalien, jeneten nur von den allenings auf der natürlichen Genutologienen urtwadgenen Unterfiglied bei geftigen Gefalechiederaftere hate zu bamblim und denand bie allgemeinen abbaggeiften Gefortungen abgeleiten, interm er auf Gingleite nur infeweit eingeft, als es zur Gräuterung der allgemeinen Grundlier errobercich über errobercich

ffibrung, Die Berichiebenheit bee Beichlechtecharaftere auf bem Untericiebe einer porberrichend felbftthatigen, ober vorberrichent empfanglichen Richtung. Der Dann beginnt felbfitbatig mit ber Einwirfung auf ein Object und es thut feiner überwiegenben Gelbstibatigfeit feinen Gintrag, wenn er bann mit mehr ober weniger lebhafter Empfanglichfeit bie Gegenwirfung aufnimmt; bas Weib verhalt fich querft empfanglich gegen eine Ginwirfung, burch bie es aber jur lebentigften Rudwirfung angeregt werben tann. Durch fein felbfttbatiges Birten macht fich ber Dann von ber Raturbeftimmtbeit und bon ber Bebingtheit burch außere Umftanbe in boberem Grabe frei, es ift feine Bestimnung, in freler Thatigfeit feinen Birfungefreis fich ju icaffen und bie perfonliche Gelbftanbigfeit in vollem Dafe ju reprafentiren. Das Beib bagegen, wie es in boberem Ginne, ale ber Dann, beftimmt ift, ble Gattung zu erhalten, ben Relm ber funftigen Generation in feinem eigenen Leben ju begen und fie bann in ihrem frubeften Leben gu bewahren und ju pflegen, ftellt auch in boberem Grabe ben Gattungedarafter bar. mar in einer Manniafaltigfeit natürlider Inbivibuglitaten, aber nicht in ber Dannigfaltigfeit verschiebenen, mit perfonlicher Gelbfianbigfeit ergriffenen Lebeneberufe. \*) Gben weil ibm Die Richtung, felbftthatig aus fic berauszugeben, febit, bleibt bas Beiftige bei bem Belbe mehr an bas Phpfifche, feine Thatiafeit in boberem Grabe an bie natürlichen Grundlagen gebunden, bor allem an bas natürlichfte und primitivfte gefellige Berbaltnis, welches bie Grundlage bes gefammten gefellicaftlichen Lebens bilbet, an Die Che und an bie Ramilie. Den Mittelpunct ber Familie ale Mutter ju bilben, bleibt boch bee Beibes eigentliche Bestimmung, und barans ergiebt fich fur alle eine mefentliche Gleichbeit bes Berufes. Dit Recht ift barauf aufmertiam gemacht morten (Dibenberg, Grundlinien ber Babagogit Gothe's. C. 33 ff.), wie Bothe, blefer feine Beidner weiblider Charaftere, feine iconften Frauengeftalten, Lotte, Dorothea, Ottilie, in bem mutterlichen Berufe thatig fein laft; und Chiller bat im Eleb von ber Glode, in ber Burbe ber Frauen und a. a. D. in bebeutungevolle Bilber auf bas flarfte und anschaulichte aufammengefafit, mas fein Freund Sumbolbt philosophisch entwidelte, bag ber Dann binaus muß, um im feinb. lichen leben gu tampfen und gu gewinnen, mabrent bas Beib im bauslichen Rreife orbnend und erhaltend wirft und ju bem Guten bas Coone fugt.

Berfolgen wir nun ben angegebenen Grunduntericieb furg burch bie vericiebenen Ericieinungsformen bes individuellen Lebens, \*\*) fo offenbart fich in ber Gphare bes

fung, uimmt aber, vermöge ihrer Empfänglichfeit, die Audwirkung gegenseitig auf. Die feptere gebt genebe ben entgegengeschten Wege. Mit ihrer Empfänglichfeit nimmt fie die Einwirkung auf, umd erwiebert fie mit Gelftstüssigleit."

9 Auf jodos Welfe viefen Unterfosied swifcen der mannlichen und ber weifblichen Cigen-

itslimifdietig in feifen, batte, fedgemößer fein, ale mit Burbag (e. a. D. C. 437 f.) mu. Zume tem Bertere ter Publibbandlich, in em Biefe is Redellenation for Sattung ju finden. Instirctig seigen bod Fecure im Durchfeinit mehr individuede Gigentifinistiefeit, außware, sehe es ihr ehn den Auftrag eine Auftrag eine Fein den der individuelt der Vergentifinistiefeit, außware, bei den bei der den der Vergen der Vergen

pa) Allen wefentliche laste Schleiterm oder (Geundriss ber philef, Cristi, C. 1293 in frieder palamenten Weite, oder fertlich und in seiner eigentschausigen Zerminstogie in folgendem Schien justammen: "Das Zeffen beseichten Geo Geldichtschaustiern zeit auch err Geschlichschaustiern am beutlichsen kerzer, we im welblichen liderzegenicht der Anzeiptellt und im männlichen ber Septionacitik. Daher: eigenthemitische erfremen: Geldich welchlig, Gemathen männlich Anzeipung

Befühle bie ane fich felbft berausgebenbe Gelbftthatigfeit bes Mannes barin, bag er porzugemeife burch bas bie einzelnen Ericeinungen gufammenfaffenbe Gefamntbilb be-. megt wirb, bag er am meiften empfanglich ift für erhabene Ginbrude und bag burch bie Einbrude, welche er aufnimmt, feine Bhantafie ju freier Thatigfeit angeregt wirb; bagegen zeichnet bie Empfanglichfeit bes Beibes ber feine Ginn fur bas Ginzelne aus, es wird burch bas Anmuthige in boberem Grabe angesprochen, ale burch bas Große, und ergreift, movon es unmittelbar berührt wirb, mit ber größeren Lebenbigfeit und Innigfeit feines Gefühle. Im Denten idreitet ber mannliche Beift bon ber concreten Einzelbeit rafc jum allgemeinen Gefet fort, bas ans biefem bas Gingelne folgernbe conftructive Berfabren ift bas ibm angemeffene, und eben barum ift bie eigentliche Erfindung fein faft ausichliefliches Borrecht; bas Beib bagegen baftet mehr an ber eingeinen Borftellung, bie es um fo lebendiger fich aneignet, und über bie Refferion treibt bas Beburfnis bes meibliden Geiftes nicht binaus, aber fein natürliches Unterfdeibungspermogen für bas Richtige leitet ficherer, ale bas noch nicht jur Reife getiebene Raifonnement bes Dannes, "man tann fagen: ber Dann muß fich erft vernunftig machen, aber bas Beib ift fon von Ratur vernunftig" (Fichte). Darum bilbet bie Sprace auch nur ber Dann jur eigentlichen Rebe aus, benn nur er befist bie Umficht, Die Allgemeinheit ber Gefichtspuncte, Die Sabigfeit, aus fich felbft berausgebent in Die obiectiven Berbaltniffe und in anbere Anfichten fich ju verfeten, wie bies alles bei einer umfaffenben Rebe, welche auf eine großere Berfammlung wirten foll, vorausgefest mirb; bie Birtuofitat bee Beibes liegt im Gefprad, burd biefes berrichen tie Frauen im Rreife freier Gefelligfeit und es bietet auch eine angemeffenere Form ber Belehrung fur fie bar, ale bie mobernen "Borlefungen fur ein gemifchtes Bublicum." Co menia, wie ale Rebner, follte bae Beib ale Schriftftellerin por bas grofere Bub. licum treten, und amar aus benfeiben Grunten nicht. Ausnahmen werben bie befte Rechtsertigung in fich tragen, wenn ohne Bratenfion Gelbfterfabrenes in frifder Unmittelbarfeit und junachft fur bas weibliche Befchlecht felbft mitgetheilt wirb; bagegen giebt es wieber eine Art nicht ber Schriftftellerei, aber boch ber fcriftlichen Darftellung, worin por allen bie Rrauen jur Deiftericaft berufen finb, namlich bas Briefichreiben, fofern ber Brief bagu bient, ber individuellen Anfchauung und Stimmung unmittelbar ben intivibuellften Ausbrud ju geben; nur wenig Dannern ift es gegeben, mit ber frifden, unbefangenen, vollig unreflectirten Unmittelbarteit ju fdreiben, welche aus bes jugenblichen Gothe und aus Mogarts Briefen uns fo febr anfpricht. 3m Gebiete bes Bollene und Sanbelne verfolgt ber Dann fernerliegenbe Brede, lagt fich von allgemeinen Grundfaten leiten, nach welchen er bas Rechte ju ichaffen fuct, mogegen bas Beib, bon ihrem naturlichen Gefühl fur bas Rechte geleitet, fich an bie nachftliegenten Aufgaben balt und barauf bebacht ift, baf bas Gute auch angemeffen und fon gefchebe, tamit bie weibliche Empfanglichfeit es fich ale etwas übereinftimmenbes aneignen tonne, und fo fucht bas Beib, mabrent bie Thatigfeit bee Mannes neuicaffent über bie berrichente Sitte binausgebt, vielmebr bie Berricaft ber Sitte au erhalten und ju begrunden ("Rach Freiheit ftrebt ber Dann, bas Beib nach Gitte." Gothe im Taffo). In Bezug auf bas leibliche Leben fommt bem Danne bie Rraft gu, und es fteht ibm an, fur einen beftimmten 3med beftimmte Organe geitweife einseltig anguftrengen und bann in langerer Rube und Erbolung ibre Rrafte fich wieber fammeln ju laffen; bagegen forbert bie Anmuth, welche im Unterschiebe bon bem ftarten Befdlechte bas Borrecht bes fconen ift, bag bie verfchiebenen Functionen in einer gewiffen ftatigen Gleichmafigfeit barmonlich wirfigm fint, woburch bas Beib zu rubiger Austauer in boberem Grabe fabig wirb. Das beiberfeitige Berbaltnis jum Befite

weiblich, Indention mannlich. Eigentfalmliches Bilben: nach Sitte weiblich, über Sitte hinaus mannlich. Identifch Erkenten: weiblich mehr Angechmen als Fortbilben. Identifch Bilben: weiblich mehr mit Benga and bie eigentfalmliche Spokre, mannlich mehr mit reiner Diejenibiat."



ift im mefentlichen burch bas Bort Rant's (a. a. D. G. 345) charafterifirt: "bes Mannes Birthicaft ift Erwerben, bie bes Beibes Sparen." Und mas endlich bie Form ber Rationalltat anlangt ale einer gleichfalls nothwendigen eigenthamtiden Ericheinungsform bes Allgemeinmenichlichen, fo ift es bie Aufgabe bes Dannes, fic ber eigenen nationalen Gigenthumlichfeit im Unterfchiebe von anbern bewußt zu werben, in biefem Bewuftfein fie an behaupten und bie großen nationalen 3mede ju verfolgen; aber in bem Beibe ftellt fich bie nationale Gigentbilmlichfeit unmittelbar und im gangen noch beutlicher bar, ale in bem Danne, weil es eben auch von ber naturlichen Grund. lage ber Boltetbumiichfeit fich weniger losmachen fann. Auf Die burgerliche und religiofe Gemeinfchaft ale folde wirft nur ble Gelbftthatigfeit bee Dannes unmittelbar ein, aber auch in tiefer Beziehung ift bie Ginwirfung bep Frauen, wie fo viele epochemachenben Ereigniffe in ber angeren und inneren Befchichte ber Denfcheit beweifen, febr bebeutfam, "namentlich burch ben billigen und in ber Ratur ber ebelichen Berbinbung gegrundeten Ginfluß, ben fie auf ihre Manner haben" (Gichte, a. a. D. G. 217). Das Weib fibt auf bie urfpronglichfte Gemeinicaft, auf bie familie, ben intenfioften Einfluß, und ba in biefer auch bie burgerliche und bie religible Bemeinfchaft murgeln, fo tann es nicht feblen, baf bie weibliche Ginwirfung von bort aus auch auf tiefe Bemeinicaften fich perbreitet. Inebefontere im Gebiete ber Religion gilt amar in Benna auf firchliche Lebre und Organisation fortwahrend bas mulier taceat in ecclesia; in Being auf bie erfte Anreaung und Begrfindung bes religiofen Lebens in ber beranmachfenben Generation aber ift ber weibliche, inebefonbere ber mutterliche Ginflug von ber bochften Bebeutung. Bal, in biefer befonbern Begiebung : 3. B. Lange, Ueber ben Antheil bes weibliden Befdlechte an ber Entwidlung und Befdicte ber driftlichen Rirde, Broteft, Monateblatter, 1858, G. 87-122, und bain S. Dera, Chrift. Franenbilber. 2. Aufl. Stutig. 1855. Burt, Spiegel ebler Bfarrfrauen. Stutig. 1855.

Bir burfen nach biefem allen gufammenfaffent fagen; ber Dann entfpricht feiner Beftimmung pormasmeife burch bas, mas er thut, bas Beib burch bas, mas es in feinem gefammten Wefen ift. Un bem Dann icapen wir bie bestimmte Leiftung und bas beftimmte Talent, welches ibn bagu befähigt ; bei bem Beibe aber tann bas reichfte und in glangenten Leiftungen bemabrte Taient, fann felbft bie bewunderungemurbigfte Geelenftarte fur ben Mangel an jener alle einzelnen Lebensreaungen gufammenhaltenten Innigfeit bee Gemuthes und an jener Sconbeit ber Seele nicht enticabigen, welche bas Ungngemeffene pon felbit von fich fernbalt und bas Angemeffene ale lebenbiges Element einer harmonifden Befammtbilbung fich aneignet, und auf melder ber eigentbumlide Reis ebier Beibiichfeit eigentlich berubt, \*) Gben weil bei bem Beibe bas Beiftige unmittelbarer aus bem Raturliden fich entwidelt, foll bas Beib auch in feiner gefammten Ericheinung felbft fcon bas Raturliche ale bon bem Beiftigen burchbrungen und geabelt barftellea, mabrent ber Mann vorzugeweife bem aufer ibm liegenben Stoff bas Giegel bes Beiftes aufbrudt. "Dan liebt, fagt barum Gothe ebenfo treffent ale bunbig, an bem Dabden, mas es ift, und an bem Jungling , mas er anfündigt," und man ehrt, burfeu wir bingufeten, an bem Danne, mas er leiftet.

II. Bie, wenn auch mit Uebergewicht ber einen ober ber andern Richtung, boch in einem jeden Gliebe ber menschlichen Geschlichte Gelbitschigfeit und Empfinglichert vorhanden sein muß, weil sie nur so im wechselfeitigen Geben und Empfangen lebendige Glieber einer lebendigen Gemeinschaft werber können: so ist auch bie Berfoliebendeit bes

geiftigen Gefchlechtecharaftere, wie fie im Bieberigen bargeftellt worben ift, teine abfolute, fonbern fie beruht nur auf bem vorzugewelfen Bervortreten ber einen ober ber anbern Geite, benn auch Dann und Beib follen, foweit es ohne Beelntradtigung bes eigenen Befdledtedarattere gefdeben tann, ibre Gigenthumlichfeit medfelfeitig fid mittbeilen, und in ibrer Berbinbung erft ftellt ber volle Begriff bes Denfoliden fid bar. In ber velltommenften Beife mirb tiefe Berbindung in ber Gbe, ale ber volltommenften Lebensgemeinschaft zweier Inbividuen, bermittelt; aber auch in bem welteren gefellichaftlichen Leben barf fie nicht fehlen, und bie Ergiebung bat auf bie rechte mechfelfeitige Erganung bes mannliden und bes weibliden Glementes porbereitent bingumirfen. Qunachft mare es nicht gut, wenn bei ber erglebenben Thatigfeit überhanpt nur mannlider, ober nur meiblider Ginfluft fic aeltent machte, ober menn insbefonbere, wie es mobl porgefchlagen morben ift, Anaben nur bon Dannern, Dabden nur bon Frauen erzogen murben. Ginen bebentfamen Bint in biefer Beziehung bietet bie Erfahrung. bag bas Berg ber fanfteften Mutter gerabe an ben wilbeften Jungen am innigften bangt, und baf umgefehrt ber fraftigfte, thattafte Bater jur fanfteften, finnigften Tochter gang befonbere fich bingezogen fühlt; benn offenbar bat biefe Thatfache nicht, wie Rant will, barin ibren Grund, baf ber eine Gatte fur ben Sall bes Tobes bes anbern in ben Rinbern bom Gefdlechte bes perftorbenen einen Erfat fur biefen porausfiebt, fonbern eben in bem Bewußtfein, bag bas eine Befchlecht an bem anbern feine Ergangung hat und wieberum berufen ift, auf tiefes ergangent eingumirten. Bir forbern alfo in Bezug auf bie ergiebenbe Thatigteit ein Bufammenwirten bes mannlichen und weiblichen Ginfluffes. Der Anabe, von Ratur barauf augelegt, bestimmten auferen Rielen rudfichtelos nachzuftreben, foll burch bie weibliche Einwirfung an Innigleit bes Gemutbes gewinnen, an rubiger Aufmerffamteit auch auf bas Raberliegenbe und icheinbar Unbebeutenbe, er foll lernen, bag bas 3medmäßige auch in angemeffener Form gefcheben, bag auch in ber Art und Beife menfolichen Thuns bie Berrichaft bes Geiftes fiber ben Stoff fich offenbaren muß; und andererfeits foll burd ben ergiebenten Ginflug von Dannern ber meibliche Beift aus feiner großeren Gebundenbeit an bie Raturbebingungen befreit werben, inbem er bem Intereffe fur bie großen Biele erichloffen wirb, welche bem Inbivibuum und ber Gefammtheit borgeftedt fint, und erfennen fernt, bag bas Streben nach biefen Bielen auch über bie berrichenbe Sitte binausgeben barf, um mit Geltenbmachung neuer geiftiger Dachte auch ben Grund fur neue Formen ber Sitte ju legen. Much in tiefer Beziehung ift tie rechte Familienerziehung vorbilblich, ba bier Bater und Mutter in Berbindung bie pabagogifchen Qualitaten reprafemiren, welche auch ber ausgezeichnetfte einzelne Ergieber fcmerlich in fich vereinigen tann; und inebefonbere tann nur innerbalb ber Ramifie, und gwar vorzugeweife burd ben meiblichen Ginfluß in ibr, auch in bem tunftigen Manne jener Familienfinn begrundet merben, meider, wie febr aud Denten und Thun nach außen bem öffentlichen Berufe gugementet ift, boch bas Berg ftete in ber Samille feine eigentliche Beimat finden laft und jugleich bie gebiegene Grundlage und bie immer neu ftartente Lebensquelle fur eine traftige Berufethatigfeit. Aber auch wenn ber Rnabe und Jungling, je mehr er einer beftimmten Berufethatigfeit fich annabert, um fo mehr ber Familie angerlich entgogen wirb, barf ihm bie ermäßigenbe und formenbe weibliche Ginwirfung nicht fehlen, fo wenig, ale ber gereifte Dann biefes bilbenben Einfluffes entbehren tann. Anbererfeits mirten bie Lehrer in ber Schule gur Ermeiterung bes Befichtetreifes ihrer weiblichen Boglinge. Denn bag ber eigentliche babagogifde Bernf eine Gade bes Dannes ift, fann bed mobl ale unameifelhaft gelten, ba nur bie mannliche Gelbfttbatigfeit biejenigen Eigenschaften einfoliefit, welche jener Beruf por allen erforbert : Die umfaffenbe lleberficht uber bie Befammtheit ber Aufgaben, welche bas leben ftellt, und über bie baraus folgenben pabagogifden Aufgaben; bas organifatorifde Talent, welches bie entfprechenben Dagregeln

um Einrichtungen ju erknunen und ju schafften versjeht; die Richtung auf des Obsiechte um die des und des eines des

Es ift porbin porquegefest worben, baft auch bie meibiide Jugend in ber Souie von Lebrern von Gach gebiibet merbe. Dagegen taft fich nun einwenben, bag bas Dabden, wie für bie Familie, fo auch ausschließlich in ber Familie ju ergieben fei, eben fo gewiß, ale ber Anabe bie öffentiiche Schuie nicht biog ale Unterrichtsanftait befuchen muße, fonbern zugieich als eine fur feinen funftigen öffentlichen Beruf ibn porbereitenbe Ergiehungeanftait. Aber abgefeben bavon, bak auch bas Dabden burd bie Couie por beidranften Familienanfichten und Familiengewohnbeiten und bor einem felbftfuchtigen Familienintereffe bemahrt und fur ben weiteren gefelligen Berfebr porbereitet wirb, in welchem bie Frau eine fo bebeutenbe Stellung einnimmt : fo macht icon bie Rothwendigfeit eines methodifchen Unterrichtes burch gefchuite Lehrer, wie er in ber Regel nur in ber Schule wirt gefunden werben tonnen, auch fur Datden ben Schuibefuch nöthig. \*) Gewiß find in nenerer Beit bie Anfpruche nicht fowohi an weibiiche Bilbung, ale an weibiiche Renntniffe, vieisach ine Uebertriebene gefteigert morben: aber man muß fic boch auch buten, bie berechtigte Forbernug, baf bas Dab. den per allem jur Bausfran ju erziehen fei, in bie vollig unberechtigte ju vertebren, bafe pon ibm alles fern au balten fei, mas nicht bie vier Banbe bes Saufes einfchitegen, eine Beidrantung, welche um fo gefahrlicher ift, weit ber weibliche Beift, meiden man für Boberes ju interefftren unterlaffen bat, ba er an fich ichen mehr an bem Rachftiegenben haftet, ieicht fein Intereffe bem Alltaglichen und Orbinaren auwenbet. Ein normaier Bitbungeftant forbert eine verbaltnismäftige Theilnahme bes weiblichen Beidiechtes an bem Bernf und an ben geiftigen Jutereffen bes Mannes, wie fie ohne eine entiprechenbe Theiluabme an feiner Borbiibung nicht moglich, aber icon um bes Ginfluffes willen nothig ift, welchen bie Mutter in bem Ruaben, und gwar weit über beffen eigentliche Rinterjabre binaus, auf bie Bitbung bes fuftigen Dannes üben foll. Fordern wir fonach auch fur bie weibiiche Jugend Theilnahme an ber Schulbilbung, fo bleibt boch für tas Dabden fortmabrent bie eigentiiche Statte ber Erziehung bas elterlicht Saus, welchem es icon taglic burd bie Soule nicht ju jang entzogen merben

<sup>&</sup>quot;) Daß in ber einzigen Familie ber Gefeinterriebt bestättigt jurch Boter um Bittereiten werben Emm, ist wat inneren man öngeren Arbeiten, geniß mer in ben aufleichtenten
Bilden engunchene. Ber auch für bie von Naumer (a. z. C. G. 20) vergeflesgenen Berter von Mittern zur Ellung der Zuder, wom in eine 1964 Naufer bei lameirkt in ber
grabe ist gefänfigten Bertigtigt beigufteren biete, mietgen fich auch bei dem beim Bilden
Bertigtenen Bertigtigteren bertigte begrechten bei nur der den Bilden
Bertigtenen Bertigtigteren ber unserfeinhen Reite eine duspläufig finhen. Und ob
nicht felta, wo fie fich finhen, der Bertigt der Gefauszernichte Rechtung verkriete, nochden
mit figt, die hiere dem Wieden auch auf dem Gefauszernichte Bertigtigter, deinem biet
dem felte eigene ber bund der Ellern Bacht speffiler, fenhern burch die Weckt der Bertigtigt zu fein ein gagens die
Bildmigfe zu im im Vegeleium gerechen auch ? Obs beie die Wiedelichaftliche Bildmig gerieden aus auch zu bei gefellichaftliche Bildmig feiner eiterlichen Danfes vertreten mißen, fepte
mit verein.

Benn nun Dabden und Anaben bis jn einem gewiffen Grabe benfeiben Goulunterricht genießen mußen, fo fragt es fic, warum nicht and beibe Befdlechter gemeinfdaftiid ben Unterricht genießen folien; benn wenn boch beibe im gefellicaftlichen Leben fpater burd ibr eigenthumliches Befen und Birten fich wechfeifeitig unterftuten und ergangen follen, Die Schule aber auf bas leben porgubereiten bestimmt ift, fo icheint es am nachften ju liegen, bag beibe Befdiechter auch miteinanber und in fleter Begiebung ju einander erzogen merben. In ber That mochte auch biergegen aus ber Cache felbft taum ein gegrunbeter Einwand gn erheben und bem gewöhnliden Bebenten mit ber Betrachtung ju begegnen fein, bag boch unftreitig bie Erziehung unter fonft gleichen Berbaltniffen beffer und leichter in einer Ramilie gelingt, in weicher Anaben und Dabden nebeneinander erzogen werben, ale in einer folden, in welcher nur Gin Gefchlecht unter ben Rinbern vertreten ift. Wenn gleichwobl bie Stimme ber Babagogen besondere Dabchenfduien mit einer Allgemeinheit und Entichiebenbeit forbert , baf Benede (a. a. D. II, G. 478) biefe Forberung, menigftene in Beging auf bie Dabchen aus ben mittleren und boberen Stanben, ais ein Ariom binftellen fann, bas einer Begrundung gar nicht bebarf: fo ertfart fic bies aus bem Umftanbe, bag bei ber berrichenben Ueberfüllung ber Schulen eine eigentiich pabagogifche Ginmirfung auf ben Gingelnen überhaupt numöglich ift, und beswegen , um Irreguiaritaten gu vermeiben, ju welchen bie Differeng ber Geichiechter Aniag werben tonnte, und um überbandt bie babagogifche Aufgabe in vereinfachen, bie Trennung ber Beichlechter allerbings ale geboten ericheint. Aber biefe thatfachlichen Binberniffe eines gemeinicaftlichen Unterrichtes hindern nicht, es ais bie munichenswerthefte und bantbarfte pabagogifche Anfgabe ju ertennen, wenn ein Ergieber in einer Babi, welche eine pabagogifde Uebermachung und Leitung noch moglich macht, Rugben und Dabden neben einander ju erziehen bat. Die Befahr, bag bie Anaben weibijd und bie Dabden mannifd merben, ift ba nicht vorhanden, mo beibe Beidiechter in nngefahr gleicher Babi vertreten find, vieimehr fagt bann einem jeben fein Befubi, bag es bem anbern Beidiecht nur baburd achtungs- nnb liebenswerth wird, bag es feinen eigenthumlichen Charafter rein bewahrt und barftellt, und gefchlechtliche Robeiten und unnaturliche Exceffe werben burch ein foldes Bufammenfein ficher nicht fowohl beforbert ale berbinbert. Dagegen tann fich in ibm icon ber bilbenbe Ginfluß in febr forberlicher Beife geltent machen, welchen, bas mannliche vorzugsweife auregent, bas weibliche ermuffigent und gugeint, beibe Befchlechter auf einanber auszuuben bestimmt finb. Unb ba bem Anaben für bie Begenftanbe, in welchen nur er allein ju unterrichten ift, ohne Schwierigfeit eine Angabi von Stunden mehr augemuthet werben tann, fo fallt auch bas Saupebebenten in Being auf ben Unterricht weg; benn in ben fur beibe Beichiechter beftlumten Unterrichtsgegenftanben fann bie allerbings periciebene mannliche und weibliche Auffaffungemeife gerabe gur vielfeitigeren und ericopfenberen Ertenninia und Behandlung bes Gegenstandes benut werben. (Bgl. biermit ben folgenden Artitel. D. Reb.).

III. Nachem in bem Bisberigen bie Elgenthömlichett bed manuliden umd best weitigen Offichaften und beit bei Christophen bei Beginde und gegind werten fil, mie beite fewecht in ben Erziehern zusummenwirten, als in ben Zöglingen in Briedung auf einander bervorgstiette nerben mitjen, fin nech übrig, etwas beihimmter me soweit est fich nicht auch ben bertiel Gelgate von eifelht griebt, bie Alt und Weife brungten, mie bie Erziehung babei boch die Eigenthümlichteit eines jeben Geschlechte wabren mig,

Bas unachft bie Ergiebung im engeren Ginne angebt, fo forbert bie febhafte und vorbringliche Geibftthatigfeit ber mannlichen Ingend eine ftetigere und ftrengere Discipiin, ale fie bei ber weiblichen erforberlich ift, beren Empfanglichfeit ein natürliches Gefühl filr bas in iebem Berbaltniffe Angemeffene in fich foliefit und welche ben Anforderungen ber jebesmaligen Umgebung mehr von felbit fich fflat. Das Dabden brancht nicht in bem Grabe, wie ber Anabe, an bie gligeinbe Banb fortmabrent erinnert und burch ben imponirenben Ernft bes Erziehers in ben Schronfen gehalten ju werben, vielmehr muß, wie Benede treffend bemertt, auch in ben Goulen für Mabchen bie Dieciplin mehr ber freieren und milberen Ordnung ber Familie fic nabern. Strenge Strafen, mobl gar forperliche Buchtigungen, wie fie nothig werben, um bie roben Meußerungen eines unbandigen Eigenwillens bei Anaben gurlidgnbrangen, würben bas weibliche Geibftaefühl berieten und unterbruden: bagegen wirb bie Erinnerung baran, wie fantes und wilbes Befen u. bgl., eben weit es etwas unweibliches ift, bem Mabden nicht ziemt, in bem Dunbe bes Ergiebere um fo mirtfamer fein, ba ber Schillerin bas Gefühl fagt, baft fie nur burch Bemabrung bes Charaftere ber Beiblichfeit bie Liebe und Achtung bes Dannes fich erwerben tann. Freilich muß, um eine folde Birfung bervorzubringen, ber Ergieber eben ein Dann fein. Ginem folden tommt pon Geiten ber weiblichen Boglinge nicht felten eine mabrhaft begeifterte Innigfeit perfonlicher Buneigung entgegen, wie ber von Ratur nach Unabbangigfeit ftrebenbe Rnabe ihrer gar nicht fabig ift, auf ber anteren Geite mirb aber auch bie auf fcmachen Rufen ftebenbe Auctoritat bes energielofen, allungdgiebigen Lebrers burch ben feinen Blid fur Gomachen, welcher bem weiblichen Gefclechte eigen ift, und burch beffen fleine Liften noch ficherer und vollftanbiger ju Fall gebracht werben, ale burch bie offene Derbheit ber Anaben. Wenn nun, wie fo eben angebeutet, ber Ergieber bei Rnaben porquasmeife baranf bebacht fein muft, bag beren Gelbftthatigfeit nicht in ungeboriger Beife gegen bie Umgebung fich berausbewegt, fo bambelt es fich bagegen bei Dlabden barum, beren Empfanglichfeit por perberblichen Ginbruden ber Umgebung ju befchuten. Dem Danne tann bie Berührung mit bem feinblichen leben nicht erfrart werben, aber er befitt in feiner porberrichenben Gelbfithatigfeit auch bie Rraft, bas Bibrige gurudgumeifen ober gn überminben und fo ben Rampf ju befteben, und bie Ergiebung bat bie Aufgabe, biefe Rraft ju ftarten und ihr bie rechte Richtung ju geben. Dem Beibe fehlt in Folge feiner porberrichenten Empfanglichfeit biefe Biberftanbetraft, es ift von ben Ginbruden ber Umgebung in boberem Grabe abbangig, und ber Sat: "Jugend muß gewagt werben" ift fur Dabden nicht gefagt ; vielmehr mugen fie bor ftorenben Ginfluffen bewahrt werben, bis ihr Wefen ju ber inneren Gelbftanbigfeit gelangt ift, welche bas Ungeborige pon felbft meibet ober von fich abweist. \*) Dit einem Borte: Bei ber Ergiebung ber

manniiden Jugend muß, nad Goleiermaders Mustrud, Die fübne, bei ber ber weiblichen bie borfichtige Darime leiten. Darum barf benn bie ftetige unb ftrenge Disciplin, welche burch bas Raturell bes Anaben erferbert wirb, boch and feine pebantifche, fleinliche und mateinbe werben, welche ibm Rraft und Luft zu bem in feiner Bestimmung liegenden felbftanbigen Birten nach außen nimmt, feine Thatfafeit in Rebenbingen fich bergebren und ibn gur rechten Geibftanbigfeit nie tommen laft. ober ibn ju tropigem Biberftante reigt. Ift es gelungen, ben Rnaben in fraftiger Thatigleit ben mabren Rielen angumenben, fo barf man, obne ben Berth ber Orbnung auch im Rleinen und Alltäglichen gu untericaten, boch in birfen Dingen nachfichtiger fein. Bebeutenben Dannern rechnet man eine geniale Unordnung nicht an; bagegen permogen glangenbe Leiftungen einer Schriftftellerin mit Saioperie in ihrem Befen und Auftreten une nicht auszufohnen. Denn eben weil bas Beib nicht auf Die Erreichung beftimmter außerer Zwede bingewiefen ift, forbern wir von ibm, bag es um fo forge faltiger auf fich feibft und auf feine nachfte Umgebung achte: Ordnung und Reinbeft im Meuferen wird nicht nur ibm felbft ein Coirm, welcher Storenbes und Berunreinigentes pon ber Geele abhalt, \*) fonbern inbem bas Beib babnrch ale Gebulfin bes Dannes biefem bie Sorge fur bas Rleine und Alltagliche abnimmt und ibm eine freundliche bebagliche Umgebung fcafft, befreit und erbobt fie bas Birfen bes Dannes ffir bie Aufgaben feines befonberen Berufes. Gerabe auf Die unterftubenbe Thatigleit bes Beibes in biefem Ginne mochten wir bie iconen Borte best Dichtent begieben:

> Dienen ferne bei Zeiten bos Beib mod ihrer Bestimmung, Denn burd Dienen allein gelengt fie endist jum Dereichen, Ju ber erbeitunten Gemelt, ibe bod it im Daufe gebret. Dienet bie Schmefter bem Bruber boch früh, fie bienet ben Ettern, Und ihr Leben ift immer ein erigist Geben und Remmen, Dere ein Beben und Tragen, Bereiten und Schaffen fit endre.

Rudfichtlich bes Unterrichtes ift, in Anmentung ber oben ausgefprocenen allgemeinen Grunbfate, por allem barauf aufmertfam ju machen, bag ber auf barmonifches Rufammenwirten ber vericbiebenen Sunctionen angelegte meibliche Organismus lang. antanernbe einseitige Ropfarbeit und anhaltenbes Giben nicht vertragt, wie es mobi bem Anaben augemutbet werben fann. Durch bie Ignorirung biefer Thatfache bat es bie moberne Ueberfpannung bes Datchenunterrichtes gludlich babin gebracht, bag es icon faft ale eine Ausnahme angefeben werben fann, wenn eine Mutter aus ben fogenannten gebilbeten Stanben noch im Stanbe ift, Die erfte und fufefte Mutterpflicht an erfullen und bem Rinbe bie erfte naturgemage Rahrung feibft ju bieten, und bag bie Bleichfucht immer mehr bas unerläftliche Rriterium eines gebilbeten "Frauenimmere" wirb (vgl. in biefer Rudficht bie oben angeführte vortreffliche Schrift von Beibenreich). Dazu pflangt fich bie aus ber Coule mitgebrachte geiftige Ueberreigtbeit gu Sanfe in jener unerfattiichen nervofen Lefemuth fort. Um folden Bertehrtheiten gu begegnen und mo fie eingeriffen find, bon ihnen ju beilen, ift bas ficherfte Dittel, baf man bas Dabden feiner Bestimmung gemag zu banelicher Arbeit anbalt, und zwar nicht fowohl jur Sanbarbeit, welche gieichfalls mit Giben verbunden ift und leicht ju einem ben Beift erichlaffenten bumpfen hinbruten Anlag wirb, fonbern gu jenen bie Aufmertfamfeit vielfeitig anregenten und ben gangen Rorper beichaftigenben Dienftieiftungen, wie

\*1 Much bierfiber treffenbe Bemerfungen bei 3. Baul, a. a. D. 6. 98, geg. Enbe.

fie Gothe in ben borbin mitgetheilten Berfen angebeutet und in ber zweiten feiner "Epiftein" auf fo ergopliche Beife naber fpecificirt ale Banacee gegen bie unfeligen Bucher "vom Buderverleiher gefenbet." Fur tie verichiebene Art bee Unterrichtes, wie fie burch bie Berichiebenheit bes Befchlechtes bebingt ift, folgt alles mefentliche aus bem Grundfabe, baf bem mannlichen Geifte bas conftruirenbe. bem weiblichen bas reflectirenbe Berfahren am angemeffenften ift. Unterrichtemeige, in melden bie conftructive Dethobe eigentlich berricht, bie philosophischen und hoberen mathematifden gacher, find überhaupt nicht fur bas weibliche Befchlecht, und ein Dabden, welches mit Lineal und Rreibe por bie Tafel trate, um ben magister motheseos zu bemonftriren, gabe ebenfo wenig ein anipredenbes Bilb. ale ber Rnabe, meli der, jumal bei gefundem Leibe und guter Bitterung, Stramin naht; bagegen ift bas auf bie eoncreten Unforberungen bes wirfliden Lebens bezogene Ropfrechnen recht eigentlich ein meibliches Gefcaft. And ber reich entwidelte grammatifche Dragnismus ber alten Gprachen ift mur fur manuliche Roglinge ein entiprechenbes Lebrobiect, mie auch nur fie bie Fabigfeit befigen, aus ben gegenwartigen Berbaitniffen lebenbiger im bas eigenthümliche Leben bes elaffifden Alteribums fich ju verfegen; bagegen entfprechen bie neueren Sprachen, beren einfacherer Bau geftattet, Die Regel balb gegen bie lebenbige Uebung gurudtreten gu laffen, mebr ber Gigenthumlichfeit ber weiblichen Auffaffnug, welcher übrigens ebenfalle fein bloges inftinctmäßiges Barliren, fonbern auch ein Erfaffen ber grammatifden Regel augemutbet werben muft, bamit ber Goulerin auf biefem Bege auch ein bewußterer und mit großerer Cicherheit verbundener Gebrauch ber Mutterfprace vermittelt werbe. Babrent ber Anabe auf ben bragmatifchen Aufammenbang bingumeifen ift, wird bem Dabden bie Gefdichte ju einer Reibe von Biograpbieen und "Lebensbilbern." wie fie fruber Beder in ber nefpringlichen Geftaft feiner Beltaefdicte, neuerbinge Grnbe bargeftellt bat. Der naturgefdichtliche Unterricht leitet ben Anaben balb unm Goftem bin, mabrent bas Datchen pon ber concreten Ericeinung nicht bioft ausgebt, fontern and fortwahrent mehr an ibn baftet. benn es ift bie Beife bes meiblichen Beiftes, bas Allgemeine baburd mitgubefommen; baß er bas Gingelne lebenbig auffaßt. Eben barum ift anch bem weiblichen Beichlechte, obgleich ihm auch auf bem Gebiete ber Runft Die eigentiich ichoferifche Rraft abgebt, boch ein naturliches Intereffe und Berftanbnis eigen fur bas Runfticone, welches in concreter Form einen allgemeinen geiftigen Gehalt ausbrudt, und wenn ber Dilettantismus auf biefem Gebiete, fobalb er nicht auf einem ausgesprochenen Talente rubt, bei bem Anaben und Junglinge nicht ju begunftigen ift, weil er biefen leicht von feinen ernfteren Aufaaben abziebt, fo fann man dagegen eine anspruchstofe Reigung zur Beschäftigung mit ber Annft bei bem Dabchen willtommen beigen, meil fie biefes por bem Berfinten in bie Mitaglichfeiten feines Berufes bewahrt. Die ber funftige Dann, um einft Die Berindungen ber Welt befteben gu fonnen, bor ber Berührung mit benfelben nicht allgu angftlich bemahrt merben barf, fo burfen enbiich auch beim Reitgion gunterrichte bem Junglinge bie wichtigften Ginwendungen gegen Religion, Chriftenthum und Rirche nicht verfcwiegen werben, vielmehr wird gerabe baburch, bag tiefe Angriffe von vornberein in ihrer Saltlofigfeit bargeftellt merben, ber Befahr, welche fie fur ben unborbereiteten jugenbiichen Beift baben tonnen, am beften porgebengt. Bei bem Dabden bagegen ift barüber ju machen, bag fein Gemuth niemale anfhore, in bem mutterlichen Boben ber Religion moglichft nngeftort ju murgeln, benn nicht blog weibliche Freigeifterei ift efelbaft, fonbern icon gn vieles Reflectiren über religiofe Dinge ftebt bem Beibe nicht an; bas retigible Bewufitfein muft zur gleichmäßigen Grundftimmung feines gefammten Geelenlebens werben, bann werben auch bie Mutter erzogen werben, welche im Stanbe finb, ben Gobnen in ben erften Jahren bes Lebens icon jenen unbergilgbaren Ginbrud frommer Mutterliebe in bie Geele gu legen, welcher zugleich bie ficherfte Burgichaft bafur giebt , baft and ber verlorene Cobn ben Weg ju feiner mabren Beimat wieber jurudfinten merbe. 69. 23aur.

Geichlechtertrennung. \*) Die Frage, ob bie Gefchiechter verfchiebenen Unterricht erhalten, alfo verfdiebene Lebranftalten fur fie vorbanben fein follen, ift nach moet Sauptrudfichten ju beantworten: namlich 1) ob fomobl bie Sabigfeit ale bie funftige Bestimmung ber Dabden wirflich eine fo gang anbere ift ale bie ber Angben, baf bas Rufammennehmen beiber, bas fich fonft megen ber Gleichheit ber eine Glaffe bilbenben Rinber empfebien murbe, ans biefem Grunte untbunlid erideint? und 2) ob in fittlicher Sinfict Rachtheil von bem Beifammenfein beiber ju befürchten ift? In erfterer Sinfict muffen wir, mas bie Rabigleit, überbanpt bie innere Disposition anbelangt, ben Begenfat ber Befchlechter, wie er oft bon ben patagogifden Theoretitern anfgefaßt wirb, burdaus beftreiten; in feinem Sad, aud nicht in ben reinen Berftanbesoberationen, mit benen bas fo febr betonte weibliche Gemuth iediglich nichte ju fchaffen bat, wie im Rechnen, ift bas eine Beichlecht ale foldes binter bem anbern gurud; giebt es Drie, wo fich eine vorgefchrittene Intelligeng bei ben Anaben zeigt, fo giebt es andere, wo bies gang ebenfo gu Gunften ber Datchen ber fall ift. Alles, mas bie gum 14. Jahre fur Dabchen ju abstract ift, ift es auch fur Anaben ; bas Intereffe fur bie Lebrfacher ift burchichnittlich bei beiben Beidlechtern basielbe, b. b. inbipibuell grofer ober fleiner. Gin tuchtiger Religionennterricht ift fur beibe gang gleich; und wenn auch febr natürlich ber Lebrer ben Dabchen gegenüber in mander Sinfict leichtere Arbeit bat, weil fie vermoge weiblichen Inftincte ibm mehr ju Gefallen leben, fo gielcht fic bice baburd wieter aus, bag Blauberei, Musgelaffenbeit, Leichtfinn bei ber meiblichen Jugend ebenfo unangenehme Objecte ber Disciplin find, als tie Bilbbeit ber Anaben. Much bag, woranf Schleiermacher und Raumer Gewicht legen, Die Dabdenergiebung viel mehr ben Charafter ber Familienerziehung haben folle, ift unferes Erachtene bier nicht enticheibent; eine Goule fann unter allen Umftanben nicht ben Thous ber Ramilie haben; geben bie Datden einmai in bie Soule, fo mugen fie auch in bie Art einer Schute fich fugen, und es icabet bies nichts. Bas aber ben funftigen Lebensberuf anbelangt, fo macht biefer allerdings in ben mittleren und boberen Stanben eine andere Unterrichtsorganifation infofern nothig, ale bie Rnaben icon bor bem 14. 3abre in Real- und lateinifden Coulen ben Grund ju ibrer Bilbung fegen, alfo Racher betreiben muffen, anf welche bie Dabden ihr funftiger Bernf nicht fuhrt. Beim ganb. polt bagegen ift ber Beruf in vieler Sinfict berfelbe; bas Bauermeib bat auf bem Gelbe und im Stalle fo gut ihre Arbeit, wie ber Dann; ift boch (von Riehl) fangft bemerit worben, bag Stimme, Befichtszuge und Benehmen ber beiben Gefchlechter in biefer nieberen Schichte fich febr abnlich fint, ber darafteriftifde Unterfdieb allo erft in ber Atmofphare ber boberen Bilbung fic auch icarfer auspragt. Alfo ift zu fagen: bei ber landjugend ift von ben beiben obigen Befichtepuncten aus gegen bas Bufammennehmen ber Gefdlechter nichts ju erinnern; auf ber Stufe bes Bargerthums und ber boberen Gefellicaft bagegen ift bie Trennung ber Befchlechter burch ben Unterfchieb ber gangen Lebensbestimmung nothwendig gemacht und fann nur, wofern nicht weitere Brunde (f. unten) and biegegen fprechen, in einzelnen Lehrftunben aufgehoben werben, wie g. B. im Religionsunterricht und in ben Befangftunben.

Mufin bie firsag bat preitens auch eine fielligte Seite. Zwer wenn in beifer gefichen 3, 2 % ofich mie 3, 16 % Sünchen wir ein einflutides Verlüngsfeiteiligfeite geführlich, weil die meibilige Beigeitende bedei Roth leibe, jo mitigen wir jagen: Brifampun mit getreifigfeiten, nebe die meibilige Ocidamitienen n. 36, find auch jief Anaben vor ern 18, 32st eine Gering geste Betrieffeiteit; auch finder och eine freise geste Betrieffeit; auch finder und Rotte die Gerinaliteit geenfalle nur in Gemanfien und Rotte Gelamitien in einem Geringlich nur in Gemanfie num Die Grauf State, und der Michagenfieln zu erfelnen miemab einsliche fann. Die Fragt fil bildmete, de bas Juliammensfien in timem Besal, bas isgliche Glichfem nicht einem Rott auf der Gestgenfeit

<sup>\*)</sup> Bgl. b. Art. Gefdlechter. D. Reb.

ju Redereien, ja ju Gunben gebe, bie nicht mehr gut ju machen maren? Die einen unter ben Babagogen befürchten bas in ber That; fo, um andere, unbebeutenbere Stimmen nicht ju citiren, Comary, Lehrb. ber Erg. III. G. 159. (Benn anbere. wie Benete, bie Trennung fur bie boberen Stanbe verlangen, fo gefchiebt bas aus ben unter 1) berührten, nicht aber fittlichen Motiven.) Dagegen ift bie Debraabl ber Babagogen feineswege fur abfolute Trennung, wenigstene nicht in ter Bollefcule und mabrent ber erften Schuljabre, Auch Benefe und Balmer laffen bier eine Bereinigung In. Dit Entidiebenbeit baben fur eine folde gefprochen Spieft, Mlla, Goult, 1836. Rr. 122-129 (mobei bie Urtheile febr vieler Babagogen angeführt finb). Baur, Erg.-Lehre 296-303. Eurtman, Lehrbuch ber Erg. II. 518 fagt: "Bor bem 10. Jahr mare bie Trennung fein pabagogifdes und bon ba an fein fittliches Beburfnis. Barnifc, Banbbuch C. 855, will bie Dtabdenfdulen nicht gerabezu verwerfen, meint aber, man verfpreche fich von ber ganglichen Trennung ber Beichlechter in ter Coulwelt weit mehr ale ber Rall mare. Bergang, Guenflopabie I. 787 führt fur bie Bereinigung noch an Bestalogi, Dinter, Berrenner, M. Arummacher, Rebe, Bolit u. a. m., beren Musiprude gröftentbeile auch in bem Muffas von Spieft ju lefen fint. In Dr. 26 ber Milg. Conigeitung bon 1858 wird bom driftlichen Ctantpuncte ans ber Bereinis anna bas Bort gerebet.

Mie Bortheile, Die bas Bufammennehmen ber Befdlechter auch in fittlicher Begiehung gemahrt, ertennen bie genannten Babagogen Folgentes an: Die Anaben werben burch ben Bertebr mit ben Dabchen fanfter, befcheibener, anftanbiger; fle gewinnen an Ehr- und Ordnungeliebe. Dagegen werben bie Dabden leichter por falfder Contimentalitat bemabrt, fie verlieren bie allgn große Schuchternheit und lernen fich freier bewegen. Es ift eine allgemeine Erfahrung, bag in gemifchten Befellichaften bie jungen Leute gewöhnlich mehr Anftant beobachten, bag bie Unterhaltung auf ber einen Geite weniger rob und ausgelaffen, auf ber anbern weniger gehaltlos und lappifch ift, ale wenn Junglinge und Jungfrauen nur mit ihresgleichen verfehren. Der rechte, eble Ton, Die rechte fittliche Baltung findet fich meiftens ba, wo beibe Befchlechter in großerer Angabl bei einander find. Ueber Die fernellen Berirrungen bemerft Barnifc a. a. D. C. 338: "36 bin nach meiner Erfahrung ber Meinung, baf gerabe burch bas Bufammenfein von Anaben und Datchen ein Grund jur Gittlichteit gelegt wirb, baft bie Ginbilbungefraft ber Anaben und bie Gebufucht ber Datchen burch bie Birtlichteit fich magigt, bag bie Schambaftigfeit fich weit eber bei gehöriger Schulaufficht erhalten wirb, als wenn beibe Theile getrennt finb. Die Rnaben, welche am wenigften mit Datchen gufammentommen, und bie Dabchen, welche am menigften Ruaben feben, find ber Berführung am erften ausgefett. Gie geboren gewöhnlich ju ben ftillen Brunnen, Die tief finb. Es follen and in ber Regel Die Rnaben, welche feine Comeftern baben, weit eber verführt merten tonnen ale bie, welche mit Comeftern aufwach. fen. Bebes Abfperren reigt." Dabame Reder L'education progressive III. 191 municht barum, bag bie Bruber ihre Freunde in bie Gefellfchaft ber Comeftern mitbrachten, In ber Coule gewöhnen fich bie Befchlechter an einander, welche boch im Leben bei bem täglichen Bertebr, Bolte und Familienfeften, Spinnftuben u. f. m. aufammentommen. Rommen auch bieweilen Liebeleien bor, fo find biefe, weil fie unter ber Controle ber Ditfoller fieben, beren Redereien berbeiführen, weniger bebenflich ale fonft. Der Berfaffer bat bei einer febr gabireichen gemifchten Bolfofdule noch nie vom Bufammenfein beiber Befchlechter, wohl aber vom unbewachten Berfebr von Rnaben allein fittliche Rachtheile mabrgenommen. Galgmann und Beftaloggi batten anfangs Rnaben und Dabden bei ihren Inftituten, wenn auch nicht gerabezu vereinigt, boch fo verbunden, bag beibe in haufige Berührung tamen, wie fie verfichern, mehr jur Forberung ber Sittlichfeit (Allg. Couly, 1838. Rr. 125). In Cachfen-Beimar follen por einigen Decennien mehrere Gemeinden bie Aufhebung ber eingeführten Trennung ver838

langt haben, "well bie Ginnlichteit burch bie Trennung anf eine hocht gefabrliche Beife gereigt werbe" (Mg. Chuly. 1838. Rr. 128).

Benn alfo bie bezeichneten fittlichen Rachtheile nicht ju befürchten fint, fo tann bas oben ermabnte bibaftifche Motiv um fo eber Blat greifen, fo baf man Denge! Recht geben mun. menn er fagt: "Gine Mbtheilung ber Rinter nach bem Beidledte barf in ber Boitefdule nie auf Roften ber Claffeneint beilung nad Entwidlungeftufen ftattfinben." Ginl. in bie Erg. u. f. w. IL 260. Bergang G. 787. Much Curtman nennt bie Abtheilung nach Befdlechtern verwerflich, fo lange bie unterrictlichen Forbernngen noch fo menig erfülit finb. Alfo in folden Chulen, wo nur grei ober brei Lehrer porbanten fint, ba fcheibe man um fo mehr nach Renntniffen, weil bier meiftens bie einfachen lanblichen Berbaltniffe obwalten, bei weichen weber um bes Unterrichts noch ber Erziehung willen eine Genberung nach bem Beidlechte Beburinis ift. Gurtman will bas Dorf, wo eine fittliche Rothmenbigfeit ber Trennung vorhanden fei, in ben pabagogifchen Belagerungeguftanb ertfaren. Dagegen fubrt Balmer ein Beifpiel an, baf bie Coule eines groferen Dorfes nach bem Befdiecht batte getrennt werben muffen, weil bie weibliche Jugend im Durchfonitt icon im 13-14. Jahre gam entwidelt fei. Gelbft in ben boberen Stanben tann bie Bereinigung bei wenigen Rintern bei einem Sauslehrer ober fleineren Bripatinftituten ohne Bebenten gebilligt werben, weil unter foiden Umftanben genaue Anfficht und individuelle Behandlung moglich ift. Ginb 4 ober mehr Lehrer porhanden, ober verlangt es ber fittiiche, roop. unfittiiche Buftant, fo mag man pom 8-10. 3abre, je nach ben Berbaltniffen auch vom Beginne ber Schuie an, Die Befdlechter trennen, bann aber auch vollftanbig. Diefelben burfen auch beim Confirmanbenunterricht nicht mieter vereinigt werben, fonft wird bie Gefahr in ben Jahren ber Entwidlung burch ben Reig ber Reubeit um fo großer. Die Gouilocale mugen moalichft auch raumlich geichieben fein, bamit nicht beim Schulgang ober in ben 3mie fchenftunben ober an gehelmen Orten bebenfliche Redereien und Annaberungen ftattfinben.

We bie Geischeiter sereinigt fine, do ist natiertig der fenglitig Auflicht und ichternachung steingender Schriffent, Mie ferzellen Aufleingung im antarprichtiftiern Unterright, die Beritzungen ber Unjucht in der Geschichte, das schaben der Schriffen Beische behandt merken. Webt, wem des Schammit bestundt und der Beritzungen der Angelie berührt, wem des Schammit bestundt und der Beritzungen der Angelie berührt, wem des Schammit der Angelie der Beritzungen der beritzungen der bei der Beritzungen der beritzungen der bei Beritzungen der der Beritzungen der beritzungen der der Beritzungen der Beritzungen der Beritzungen der Beritzungen der bei Geschichten gescheiten der Beritzungen der Beritzung der Beritzungen der Beritzung der Beri

Die Gererbumgen über ben fraglichen Gegenstaus sim iche vorsichten. Im stätignisch Schaffe noll is Termung in größeren äbrischen Schaffen wechten harbeit, in fleieren Schäften am größeren Deferen in den seinen fleisten bewerfteiligt werben. Sa Ausgelfen gleich seine die jede Scheren ist Golfschaffer gefrenten werden, bah jede Rind bei bengiften Scharr ibs ju friem Mastini bleich. Im Weisense wiede bis Bolfsfleigen ist Zermung der Golfschofen vom ansehabereits grätzlich. Der Opfererlich wird der Termung für beilim erthärt. Im Hoffen-Darmsfank foll bei brei Behrere eine Zermung in der Derecksift facilitätien. Uber Behre no. Em. D. Em. 12. Son, der

R. Strad.

Össistide, namentlich fatsbillichen Befenntniffes, Orzieher und Nerzie finmmen in ber Anglad überrin, daß bie beimitich langudd ber beziehnteren Art feit bem Ende ber einigen Zichgebaurert eine de ichagmanten Seigheling won den überriegenien Bertweisung bestigt; zu ern Untergehörneten ift es stede him fosgerichte Sader, ob bad übed im Dertiffe to Zicht in term Orden, wie nam ennimmen, den derunder, is in frauenfag mit der Dertiffe tam ist bem überfehmen zur Schrift und Schrift und

Die Onanie ift gu betrachten binfictlich ihrer Urfachen, ihrer Folgen, ibrer

Ertenntnis, ihrer Berbutung und Beilung.

To wäre überflüssig und ein vergebilder Berluch, alle die Implände für sich aufjahren, darch melde, der erste Wisberauch der Gescheicherscheile herbeigescher und der Auloß zu weiterem Reizugage herbeiten gageben weite, die Kinstscheil aufrie beidenet gaschaft werten, wenn wie die Urlachen unter einige Samptategeriem jusammenistien; weiter erbeiten derstend zugleich, einem allemenkem Ragibbe für die derendische Samptate were erbeiten derstend zugleich, einem allemenkem Ragibbe für die derendische Samptate

lung ber mit bem Uebei Behafteten.

Gimmi gandem fich bas flind, der Ansele ver bas Wünden, mit dem Gescheiden beitein un jeliche, sie medamisch ger treiten mat dem diesel dem Bestümpenbrung dervorgerzeln wurde, chesse wen eine fosse durch eine gufüllig Röhung ubler Zweitunglandelam, inder de den gleichen Gimmensselbe übere berverpreiseng, aus beiten Bige weite das Uberle zur Genechteil in einem Schenstler, wieder jede Ginstleit in dass Bezenfilde, Luftfilde und Schmitche deier Manheutinenen meldfeit; so der Klinder sicht unse bengemöß gang untefangen dem unglässfeligen Gieler sich bengene währt gleiche Schwing zei Gelündsessen der verweitent, der der der von jett en gebeim betrieben, des Berspännis der nachteiligen Gelgen sis der zu unter um das finlige Geschäu gestännt der nachteiligen Gelgen sis der zu unter um des gleiche Geschäus der Wensch um dem gerennen Tette

jur Reizung ber Gemitalien und jur Befriedlaung ber biefer Rervenfpbare eigentbumlichen Luftempfindung immer wiberfteben gu fonnen.

In vielen Fallen wird es feiner befonberen Erflarung beburfen, marum Rinber in ben erften Jahren ober fpater mit ibren Genitalien fpielen; bas Betaften und Bemegen aller greifbaren Begenftanbe gebort jur findlichen Entwidlung und bag fich bie Banbe einmal auch an bie Benitalien verirren, ift um fo begreiflicher, wenn bie Rinber bei fchlechter Bflege und Aufficht, jumal in franten Tagen, langere Beit unbeschäftigt im Bette liegen. Bei ben Anaben tann ohnebin icon bei ber Befriedigung eines natürlichen Beburfniffes, ber Entleerung bes Urins, Die Berührung ber Genitalien nicht vermieben werben.

Andererfeite tommen aber befonbere Beranfaffungen por, welche eine Blutuberfüllung jener Theile und eine Erregung ihrer Empfindungenerben im allgemeinen ober eine Steigerung berfetben bie jur fpecififden Bolluft berbeifilbren. Unter ben franthaften Buftanben, welche hieber geboren, feien fur; genannt: Entjundung bes praeputium und ber glans penis, namentlich bei angeborener Bbimofe und örtlicher Unreinlichfeit, Entzundungen ber weiblichen Schamtheile, namentlich bei Reigung jur Gfropbelfucht, bei beiben Beichlechtern judenbe Musichlage in ber Umgegent, Daftbarmwurmer und Bigfenleiben; bleber gebort auch bie Erfahrung, baf Rinber, welche an nachtlichem Bettpiffen leiben, leicht ber Onanie verfallen, und ber machtige Antrieb gur Luftbefriebignng, wenn Ruthenicblage u. bgl. auf ben Bintern eine entgundliche Reigung beefelben und ber angrengenben Theile verurfachten. Gelbft eine augenblidliche Angft (wenn 1. B. Das Rint nach Saufe eilt und fich angftet, es mochte ju fpat tommen) tann bie Wirfnug einer unwillfurlichen mit Camenergieftung und Bolluftgefühl verbundenen Reigung baben. Cobann ift ausbrudlich ju bemerten, bag bie birecte Reigung ber Benitalien von gewiffentofen Ammen und Barterinnen ausgentt wirb, um unruhige Rinber burch einen folden Rivel zu gefdmeigen.

Unter ben jufälligen Umftanben, melde in ber angegebenen Beife bie gefahrliche örtliche Erregung ber Benitalien guwege bringen tonnen, mochten folgende in prattifcber Begiebung bie nennenswurdigeren fein und namentlich fur bie fpatere Rinbheit, in welcher fich bie pfuchifden Urfachen ber Berirrung baufen, Brachtung verbienen. Der von ben Mergten Grection genannte Buftant ber Schamtheile, welcher meiftens mit einer Steigerung ber Geichlechtempfindung einbergebt, entftebt auf fematifchem Bege am banfigften, wenn Erregung bee Blutes burch eine reichliche ober üppige, namentlich fpat Abends genoffene Dabigeit ober burch erhitente Getrante und bie Barme von weichen Betten, wenn biefe und bie Anfüllung ber Blafe und bes Daftbarms im machen Buftanbe, alfo namentlich beim Bubettebleiben nach tem Erwachen, ferner wenn ortliche Barme mit medanifder Reigung - Rabren im gepolfterten Bagen, Geben in engen Beinfleibern, Schauteln auf ben Rnicen, Bufammenpreffen ber über einander gefchlagenen Beine, Reiten auf Spielgegenftanben u. f. w. - jufammenwirfen.

Die zweite Quelle bee Uebele ift ein fur ben Richtargt in feiner fpecififchen Bebeutung leiber ichmer aufzusaffenber, meines Grachtene bor allem ju bebergigenber Buftanb von gleichzeitiger Schwächlichfeit bes gangen Menfchen nach leiblicher wie geiftiger Beglebnng, und gwar ein Buftanb, ber als bas fiberans banfige Ergebnis einer falfc geleiteten Ergiebung fich funbaiebt. Bon ben alteren Mergten bat unter anberen Doft, von ben neueren ber ale Babagoge bemabrte Dr. Rern ju Leipzig \*) auf biefen Bufammenbang aufmertfam gemacht. Die ju frube ober ben Rraften bee Gingelnen nicht angemeffene Anftrengung ber pfpchifden Functionen bei gleichzeitiger Bernachläßignug ber für bie phofifche wie fur bie moralifche Gefundheit unentbehrlichen Ausbildung bes Rorpere bedingt auf rein fomgtifchem Gebiet eine Ueberreinung bes Rervensuftems, welche unter begunftigenben Umftanten fpeciell eine Steigerung ber Befchlechteempfunbungen

<sup>\*)</sup> Berbandlungen ber Raturforider und Mergte ju Rarierube im 3abre 1858.

Die Urfachen einer abnormen Entwidlung ber Beichlechtlichfeit murben in bem Artifel "Entwidlungeperiobe" bargelegt, baber bier im mefentlichen eine Sinmeifung auf jene Schilberung genugt; jeboch bie Rudficht auf bas Rnaben - und Dabchenalter erforbert, ban einzeine ber fur biefe Aiteroftufe befonbere wichtigen pinchifden Urfachen ber Gefchlechtsverirrung noch befonbere behandelt werben. 3hre gemeinfame unmittelbare Rolge beftebt in bem Binleuten ber Aufmertfamteit auf bie Beugungetbeile, ben Unterfchied ber Beichiechter und auf Die Beheimniffe ber fernellen Functionen. Bierber gebort es, wenn man Rinber fich entbiogen laft, über ihre Radtbeit icadert, ebenfo wenn beranwachiente Anaben und Dabden beim Un- und Musfleiten, beim gemeinicaftlichen Baben und Schlafen, beim Befuche ber geheimen Orte u. bgl. fich fcamlos betragen burfen; ferner bas Anboren ameibeutiger Reben ober unverhoblener Befprache über bie Beidlechteverhalmiffe, bas Anfchauen gemiffer finnlicher Liebtofungen ober ichlüpfriger Biiber und bas lefen verfahrerifder ober allgu unverhallter fexueller Darftellungen. In lenterer Sinficht muften gablreiche Stellen Des Alten Teftamente Bebenfen erregen; übericbiagt fie ber Lebrer, fo wird fie bie Rengierbe um fo ficherer auffuchen und Die Bifibegierbe auch unverborbener Rinber fiber ibren Inbalt nachbenten; giebt ber Lehrer eine ausweichenbe Erffarung, fo merben fich haufig einzelne allgu frub aufgefiarte Rinter finden, welche ihr balbes ober ganges Biffen unter ihren Benoffen in Umlauf feten und bie Unbefangenheit ber Rinber wie ihr unbebingtes Qutrauen jum Lebrer hat ein Gnbe. 4)

Obe mir biefen Michmitt verlaffen, fei noch inne Bemertung beigefigt, warum gicke Hischem Deugu auf geichteilder Bertrungen micht gleiche Wirtmagen ber verruden. Mut der einem Gette hing gemis der geringere Birterfinam ber agen bie Schangen ber Ginnighen ber Ginnighen ber ihr interfinam ber gribt feinem ber Ginnighten ber Ginnighten ber der interfinam der der besteht werden, wie ihr der erfehlechem Oracke in ven dem betradignischen Mehren ber zugend der Gefleichteite fin dusgere und wie gelten gefrügerte gefleichteffiere Grezognan einerten, necht gemannt bei einer Zeitung der Michael der Bertraffigiger bertraft, das nermale Bertraffinghe Weitenfig bei der Bertraffichte gesteht des Bertraffingheit gertraffen, des mennte Bertraffingheit gertraffen, des die Clinke und leichte anzeiten and der auffeken und der eine die Clinke und leichte anzeiten anzeite Verstände wir der der eine Genebuheit eber flat der leiche einzelne mitigkte Weiten felleren Genebuheit eber flat der leiche einzelne mitigkte Weiten bereiten einzelne mitigkte Weiten bereiten einzelne mitigkte Weitenbergen bereiffieren.

Bit ber Betrachtung ber Felgen ber Gelßbeile am gut much uns ber allem für fein, baß in nach eine Grabe berichen, nach bem klier um Geldfeldich, ber gangen Dzganifatien umb ben Bedinserschlänissen bes Indiehumms, ernölig in nach der Kerchlungs der Benandig de Willeringen fin berichtleren geldein werben. Der größe Irrthum ist die Amagime eines allgemeinen Reamfelselblives; abgeschen vom der Beschaft mag verfickerum vom bem Ukelt Erfolkener steht sie den die Vergeldism ger eingeleinen.

<sup>\*)</sup> Bas bie Behandlung folder Stellen betrifft, fo bertoeifen wir auf ben Art. Bibellein Bb. I. G. 632 f. D. Reb.

literarifden Beidreibungen unter einander, baf ibre Reichnung und farbung bie größten Berichiebenbeiten bietet; am wenigften barf man auf einzelne Ericheinungen, ale maren fie fichere Mertmale, Gewicht legen. Bei ber großen Mannigfaltigfeit ber Folgeericheinungen mußen wir baber ben Gat aufftellen, aus biefen allein laffe fich auf bas Borbanbenfein bes Uebele nur bann mit Babrideinlichfeit ober Giderbeit ichliefen, wenn eine aus feiner anderen Urface ju erflarende tranthafte Beranberung eines Individuums nach feiner phofifden und pfocifden Geite fic entwidelt. Biemit ift auf bie gewiß untericate Befahr einer Bermechfelung ber Rrantbeitegeichen ber Onanie mit bem Somptomencomplege a. B. bei Burmleiben, Stropbeln und Inberteln im Angbenglier, ober bei gufalligen Leiben ber Beidlechtefpbare, dlorotifder Blntmifdung und bofterifder Rervenreigung mabrent und nach ber Bubertatszeit aufmertfam gemacht. Der erfahrene Beobachter mag immerbin aus einer gemiffen Gefammtbeit von Ericheinungen fich leicht ein mabriceinliches Urtheil bilben tonnen, jum beilenten Ginidreiten follte er fich jeboch erft nach bem Erbeben ficherer Beichen entidliegen, wenn er nicht andere allgemeine Barnungen u. bgl. bei blogem Berbachte fur gerechtfertigt balt. Entlich bleiben einzelne Berirrungen obne Spuren und Folgen.

Die fielgen gestaten fich nach ber Art und nach mehr nach übern Gebet verfeiter, is nachen es sich sie im unschweifte ebr unt innvollführiger Gilfest ungeringer Behrlügung ber den jehigkene Gelte angeringer Behrlügung ber den jehigkene Gelte angeringer Gelgleichgerichtede mit den in keranrefeinden Allter unausbielbilden Getlerstampfen handelt; sedam sie zusarbeit zu den, derhaush ist Wedyragh ber Gedriffeller, in der Gedafung der dam der met betraffe and, berhaush ist Wedyragh ber Gedriffeller, in der Gedafung der dam der met betraffe und gesangen. Den Geltvereftig bei dem Getraffe ber gederten Rachtzeite ju weit gesangen. Den Geltvereftig bei dem Geltrechter Bertaffe zu verziehen, die eine Geltvereftig bei dem Geltrechter Geltrechter der Geltrechter dam, Dans gleichgelist, etter die geltrechter dam, dam Allter Gemeenterterungen die Geschichterkerung seigetiem vert nicht, und es sis die Gelste am gestien, wenn bei vorstitiger Pabertal viel Scagungsflässfigtet infehre der Keitung der Organs bereit und enterte ziert.

Die folgende phpfiologifch begründete Stige ber Wirtungen ift baber burchaus nicht als ein Krantheitsbilt, alle ein biagmolificher Annon ju betrachten, jondern beutet uns an, in welchen Gebieten bes Organismus bie Nachtfeile im allgemeinen fich offenbaren fonnen, und eben bebhalb fit bas Detailliren berfelben unterlaffen.

Der örtliche Diebrauch ber Benitalien bedingt ben Mergten befannte Formveranberungen, nach Umftanben entjundliche Buftanbe, als ichwerfte, ftete ber ftrengften argtlichen Behandlung bedürstige Folge bie Spermatorrboe. Reiguftanbe ber benachbarten Blafe fint banfige Begleiter. Cobann bewirft bie ortliche Rervenrelgung burch Uebertragung auf Die Rervencentren Die mannigsaltigften Störungen im Bebiete ber Empfinbung, Bewegung und ber pfochifchen Thatigfeit. Die Betheiligung junachft bee Rudenmarte außert fich bei habitueller Onanie ftete burch Afthenie unter ben folgenben Beiden: unwillfürliche Bewegungen bei ploplichen Ginnebeinbruden, raiches Erlahmen ber willfürlichen Dastelthatigfeit, verminderte Energie ber Ortebewegung, Bittern ber Banbe und Schwanten bei langerem Steben obne feitlichen Stütepunct; ichwerere Folgen, namentlich bie bon ben Reuigen fo febr gefürchtete Impoteng und bie fog. Rudgratefdwindfucht (Taben dornalis) find felten. Cobgun Die Ueberreigung bes verlangerten Darfee führt bei gegebener Disposition ju Rrampstrantheiten, namentlich jur fallenten Cucht (Grilepfie), gludlicher Beife felten. Abnabme ber Gnergie einzelner boberer Sinne tann vortommen; charafteriftifc aber ift Die in ihrer Ericheinung allerbinge febr mannigfaltige Menberung ber Gebirn - und pfochifden Gunctionen. 2m allgemeinften beobachtet man bei Anaben eine ungunftige Menterung ihres gangen Befens: große Reigbarfelt ober Apathie, Rachiaft bes Lerneifers, Comache bes Gebachtniffes, oft franthafte Willensichmache, babei ein ichenes, jurudgezogenes, ichleichenbes Wefen. Ift bie Infection der Phantasse vorherrschend geworden, so verrath fich biese Beritrung ber Berstellungen durch die Errzgung bei allem, was in irgend einer Bejlehung zu geschiechtlichen Dingen flehe, das Zurücksiehen von ben iarmenten und Krastausswarderberuren Spielen und Uchungen, und das Aufsichen vor Ginfamssett.

Die fecuntaren pipchifchen Foigen fint größtentheils babon abhangig, bag in ben Entwidlungejahren ober in ber Jugend bas Gefunbheitefchabliche bes Uebels jum Berftanbnis tommt und Reue, tiefftes Schamgefühl, nicht felten eine Bergweiflung an fic felbft, jumal nach Radfallen, bas Bewuftfein beberricht; in biefem Buftanbe liegt bie gröfite Babricheinlichfeit ber Beilung, aber auch bie Gefahr eines Uebergangs jur Dofterie, Spoochonbrie und eigentlichen Geelenftorung. Mus ber Concurreng von Sallucinationen und Defancholie biltet fich leicht Berrudtbelt. Die pfnchifche Degeneration, unterftust burch Epilerfie, führt leiber febr baufig jum Blobfinn, endlich fcmere Formen ber Supodonbrie und Delandoile entfteben leicht einmai bei wirflicher forperlicher Erfranfung, jumal bei abnormen Empfindungen in gemiffen Rervengebieten und bei Spermatorrhoe, fobann bei falicher Belebrung. Die Uebertreibungen in mobigemeinten Schriften über Onaule, noch mehr aber bie fcanbliche Speculation einer jest ihr Unwefen treibenben popufaren Literatur, welche, um Raufer fur ein Gebeimmittel ober Runben für einen "in ber Behandlung ber Beichlechtsfrantheiten befonders erfahrenen Mrgt" ju werben, bie Behafteten gefliffentiich in größte Gorge und Angft fett, bagu nicht felten eine Belbfumme gu erpreffen fucht, welche bas Bermogen ber Ungludlichen überfteigt, bemirten febr baufig eine bauernbe franthafte Richtung auf bie Beobachtung ber Rorperguftanbe ober bei gefühlwollen Raturen Schwermuth. Much allgu firenge Einwirtungen ber Beichtvater, man bente namentlich an bie Jefuitenmiffionen. tonnen notorifch blefen Musgang berbeiführen.

Die Seigen in anderen Gebieren bes Digantsmus, auf melde jeht überungehe, über nichen in den in der mehren um Möchenighen um beilen auf mitter deschenftigs behatjam beartheilt werben. Gentlenfatt lichet bejondere ber Mögen, aber Schwanzen der Geschanzen der Ges

Die Ertenntnis, bag ber Gingelne mit bem Uebel behaftet fei, tann fich ftaben auf Denunciation, auf Ertappen mabrent ber That und auf fouftige Ueberführung, endlich auf birectes ober inbirectes Gingeftanbnis. Ift ber Berbacht ermacht, fo werben Eltern und Erzieher, ebe fie weiter geben, burch nabere Beobachtung ten Sachoerhait tiefer in ergrunben fuchen; auch bas lleberrafchen auf ber That wird alebann eber möglich fein. Dan beachte besonbere, ob nicht in vermeintlich unbemachten Mugenbliden bie Banbe an ben Genitalien geführt, unanftanbige Stellungen ober Bewegungen porgenommen merben, ob nicht beim leberrafchen nach bem Bubettegeben ober nach einem langen Aufenthalte auf bem beimlichen Gemache u. bgl. eine auffallende Erregung und Berlegenheit beim Befragen nach bem Grunbe gu bemerten ift. Fleden in ber Leib- und Bettmafde von Dabden find nicht darafteriftifc, bei banfigerem Bortommen neben fonftiger Reinlichfeit begieben fie fich aber auf einen Schleimfluß u. bgl., alfo etwas franthaftes und baber naber gu beachtenbes ober auf Dafturbation. Gigenthumlich find Die Gamenfieden in ben Rachtlielbern und ber Bettmafche; ericheinen fie felten, fo tonnen fie auf ben normalen nachtlichen Bollutionen beruben; baufige Gleden, ebenfo bie Spuren von Tagespollutionen, felen fie willfürlich ober unwillfarlich entftanbene, betrachte man ftete ale abnorm und wenn auch bie eingeine Entleerung eine gufällige mar, barf man boch in ber Regel auf phofifche ober pfocifche Onanie foliegen.

Bie foll nun verfahren werben, wenn man bas Borbanbenfein bes Uebele erfoloffen bat und burch eine Unterrebung mit bem Befledten fur fich felbft bie volle Uebergenanng gewinnen und fobann bie beilenben Dafregein einleiten will? Befanntlich erfolgt ein offenes Geftanbnis jumal bei Anaben felten und um fo weniger, je mehr bie Gurcht por Strafe und bie Muelicht bee erfolgreichen Mblaugnene porberricht. Dan wird baber in einer ernften, aber liebevoll befummerten Belfe ben Berbachtigen auf bie unlaugbaren Thatfachen, namentlich auf ble Beranberung feines pfpchifchen Befens und auf bie Ungeichen geftorter Gefundheit, enblich auf bie angeführten birecten Indicien aufmerffam machen, wird auch nach Mertmalen fragen, beren Bufammenbang mit ben Gefchlechtefunben nur bem Cachverftanbigen befannt ift, und aus ihrem Bugeftanbnie einen überrafchenben Beweis ableiten; bas gange Benehmen bes wirflich Befledten bei einer folden Unterrebung wird ben Menfchentenner genugfam aufflaren und für ibn bebarf es teines unumwundenen Betenntniffes, wenn follefilich bie Frage auf einen, wie man hoffe, von feiner Berberblichfeit nicht begriffenen Diebrand ber Genitalien gerichtet wirt. Der Unfdulbige, jumal ber noch feine Borftellung bon ber fraglichen Berirrung befint, wird fich leicht unterscheiben von bem verftodten Coulbbemugten. Gin Geftanbnis wird eber auf Fragen nach eingelnen unreinen Acten ale nach einer Gewohnheit erfolgen.

Die Bellung bee Uebele, wenn es um Lafter geworben ift, gelingt in ben Rnaben . und Datchenjahren ichmer, leichter in ber Jugent; in tiefem Beitraume gebt es aber banfig uber in naturliche geichlechtliche Ausichweifungen, jumal bei Junglingen. ober wenn auch ber mechanifche Diebrauch unteriaffen bleibt, befteht boch bei beiben Beidlechtern bie Musichweifung ber Bhantafie noch fort. Db bie Rolgen beilbar fein werben, bangt gang von ihrer Beichaffenhelt ab; im allgemeinen lehrt bie Erfahrung, bağ eine gewiffe Schwachlichfeit bes Organismus bis in bas gereifte Mannesalter und felbft lebenstänglich fortbefteht; mar Sppochonbrie ober Spfterie ober Epilepfie ober Seelenftorung uftanbegefommen, fo ift eine bauernbe und vollftanbige Berftellung ber Gefundbeit nicht mehr zu erwarten. Bei biefer Cachigge und bei ber ebenfo mefent-Uden Rudficht auf bie Berberbnis bee Charaftere beftebt bie erfte und mefentlichfte Anfagbe bee Graiebere und Arates in ber Berbutung.

Bei ben welt verbreiteten Burgein ber geschlechtlichen Berirrungen und ben taufenterlei, bei ber beften Auflicht und Erziehung nicht vollig ju vermeibenben Gelegenheitourfachen banbelt es fich vor allem einmal barum, bag bas Rint fich nicht an Manipulationen gewohne, beren Befahr und Unfittlidfeit es nicht fennt, welche fic aber bei Bewöhnung an biefelben und bei Theilnahme ber Bhantaffe gum Lafter geftalten. Deshalb find bie unter ben Urfachen ermabnten Rrantbeitereize, Die fcmubigen Banblungen anderer Berfonen u. f. w. ju verbiten und ju unterbruden und ift feinerlei Spielerel mit ben Befchlechtetheilen gu bulben; bas einzige Gegenmittel bei fleinen Rinbern fint unnachfichtliche Schlage auf bie Bant; biefe Bucht wirt bei gefunten Rinbern und bei großer Aufmertfamtelt ber Mutter bas Uebel im Reime ertobten, Cobalb bas Rind bie nothige Saffungefraft befitt, bezeichne man ibm jeberlei Betaftung ber Schamtheile ale eine efelhafte, unfaubere Banblung, beren fich jebes gute Rinb gu icamen habe. Gobann aber muß beim Anaben und Dabchen, wie fpater in ben Entwidlungejahren bie Wefammtheit ber Ergiebung eine folde barmenifde Entwidlung und fraftige Befundheit bes gangen Menfchen, bee Leibes wie bee Beiftes erftreben, baß berfelbe phofifd und moralifch in ben Ctanb gefett merbe, ben Anreigen gu Bolluftfunben ju miberfteben. Bu biefer Sauptfache tritt ale zweites Moment bas Berbuten aller ber Umftanbe, welche auf fomatifchem ober auf pfuchifchem Bege bie Luftempfinbung anregen und fleigern und in ber Geele gefchlechtliche Borftellungen ermeden. Die Prophplage ber Onanie befteht alfo im Grunte in nichts anbrem ale einer guten, Die

finnliche wie die dernünftige Natur des Menschen gleich würdigenden Erziehung; ohne diese bleibt alles Ankampten gegen einzelne Beranfassungen Stumperei und die debendere Rücklich auf die geschiecklichen Bereirungen fis nur als Archens zu, betrachten

Sobann befteht bie Streitfrage, ob einem Gingelnen, ber verbachtig ift, und ob einer gangen Schulclaffe, welche in ber Regel eine Angahl mehr ober weniger Befallener in fich foliegen wird, eine befonbere Belehrung und Warnung bor ben gebeimen Ganben irgend wie ju ertheilen fei? Far biefe Dagregel, gleichviel, ob fie nach Umftanben vom Ergieber, bon einem ber Eltern unmittelbar ober mittelft eines paffenben gebrudten Rathes ausgeführt wirb, macht man bie Unmöglichfeit einer ficheren Erfenntnis aller Befallenen, Die Baufigfelt bes Uebele, Die geringe Birtfamtelt anberer fpecieller Mittel, Die Angewöhnung an Die Reigungen, ohne rubige Ertenntnis Ihrer Befahren und befonders Die Möglichfeit geltenb, bag bie Bereffung bes Uebele und bie Gurcht por feinen Folgen bie Befallenen beile und bie Unichulbigen bewahre. Bon ber antern Geite muß bagegen erinnert werben, wenn auch bie Belehrung bie Bebeimniffe ber Beugung unberührt laffe, verlebe man toch burch Mittheilung eines fomutigen Lafters Die findliche Barmlofigfeit aufs tieffte und tonne bei ben in ber menfchlichen Ratur tiegenben Anreigen jum Berbotenen bas Uebel gerabegu beforbern. Das Dittel ift alfo jebenfalle ein zweischneibiges; ob man fich baffir ober bagegen entscheibet, wirb mefentlich von ber vergleichenben Abichatung bes jn erwartenben Schabens und Rubens abhangen; lelter ift hiebei aber nicht einzuseben, wie ein ftrenger Beweis fur bas Ueberwiegen bes einen ober bes anberen gefilhrt werben fann. Rach meinem fubjectiven Ermeffen nehme ich an, bag bie große Debrgabt ber Rinber in ben Bottefdulen frabe aber bie Befchlechteverhaltniffe halbwege aufgellart wirb, bag fomit einer ber Begengrunde im allgemeinen wenig befagt; bagegen bestreite ich nicht entfernt bie Befahr für barmlofe Rinber und überbles geftehe ich ben Eltern bie Berechtigung au, fich berartige allgemeine Belehrungen gu verbitten.

Der Inhalt ber Belehrungen fallt mit ber Daterie ber moralifden Seilmittel bes Uebels jufammen.

Die großen Schwierigteiten ber heitung wurden jum Theil angebeutet; bier fei besondres bie Ersafrung geltend gemacht, bas einzelne Mittel bodft ungwertalfig. Inte, es betarf neben bem ernften Billen gur Befferung, welcher flets bie erft beliebelingung. ansmacht, fobalb bas Uebel nicht mehr ale blof mechanifche Bewohnheit zu beirachten ift, eines Aufammenmirtens ber moralifden, biateifden und nach Umftanben ber mebicinifden Agentien und gleichzeitig muffen bie aus ber voranftebenben Darftellung unb ben einichlagenben Bemerfungen über bie Entwidlungejabre fliefenben Regeln ber Brophylage forgfältig und nach Daggabe ber individuellen Berbaltniffe, boch ja nie icablonenmaftig und rob empirifc, eingehalten werben.

Die medieinifden Dittel im weiteften Ginne find angezeigt, wenn ein forperlicher Rrantheiteinftanb, ebenfo wenn eine Geelenftorung bas Uebel unterbalt ober umgefebrt burd bie unnaturlide Musichweifung bebingt wirb; ebenjo menn bie Erregung

bes Geichlechtstriebes eine frantbafte im engeren Ginne geworben ift.

Der geringe Werth ber mechanifden, ber Zwangemittel, ift anerfannt, boch fann ibr Bebrauch in befonderen gallen gwedmaßig fein. Die Infibnlation gilt für obiolet: Gartel mit Schentelriemen, an tenen man eine Art Gitterwert pon Gilber ober Blatin befeftigt, um namentlich ben Tag fiber bas Betaften ber Schamtheile unmöglich ju machen, find gumal bei Dabden unficher; bei biefer, wie faft bei feber mechanifchen Befchrantung, tann bie Reigung ber Theile gleichwohl ausgenbt merben. Das blofe Befeftigen ber Sanbe an ben Bettftuden ober ibre Bermabrung mit einem Faufthanbidub aus grober Leinwand ober aus raubem Leber ift fur fich nngureichenb; es muffen burchaus auch bie Beine burd Riemen u. bal. feftgebalten merben. In ben Irrenanstalten bebient man fich banfig ber Zwangejade, oft neben bem Ginbinben in ben englifden Stubl.

Colde Mittel find geeignet, wenn bie Beflung einer fcweren complicirenten Rrantbeit. 1. B. ber Gvilepfle ober einer Rudenmarfelabmung bon bem Aufboren ber Dafturbation mefentlich abbanat; ebenfo wenn bei frantbaft gefteigertem Triebe ber feiner felbft unmachtige Rrante Die mechanifche Unterfingung feines anten Borfapes verlangt.

Die Bichtigfeit ber biatetifden Mittel wird aus bem Gefagten genugfam berporgeben; gleichwohl marnen wir auch bier por ber lieberichanung einzelner Encheireien. welche manchmal verordnet werben, ale gabe es fpecififche Recepte gegen Onanie. Bir meinen namentlich gomnaftifche Uebnngen und bie Amwendung ber Raite unter ber Form von Bafchungen, Gip - ober Bollbabern. Dethobifche DRustellibnngen befiten ale Mittel filr bie Entwidlung bee Rorpere und befonbere gur Ableitung und Berubigung bes burch geiftige Arbeit fiberreigten Gehienlebene, folden Berth, bag bie blogen Turnftunben einmal ober gweimal mochentlich burch tagliche Dusfelubung und mare fie ber einfachften Art, 3. B. Bewegungen ber Arme an ben fog. Santgewichten, ju ergangen find. Cobann verlangt bie Duefelichmache ber Befallenen eine ihrem Rrafteguftand angemeffene Abanberung ber bertommlichen Uebnugen. Sibbaber follten nur bom Arat verordnet, Fingbaber nie in ju ftart bewegtem Baffer und in guter Gefell. icaft genommen und bie talten Bafdungen follten auf bie Morgenzeit beidranit merben; fonft tann bie Anwendung ber Baber wie ber Bafchungen eine folimme ortliche Reigung berbeiführen.

Die richtige Auswahl und Anwendung endlich ber moralifden Mittel ift nur Sache bes menidenfreundlichen nut erfabrenen Erwachienen, welcher burch feine Stellnna jum Befledten berechtigt ift, in feine tiefften Bebeimniffe ju bringen. Die Leitung bes Berirrien muß ie nach feinem Alter, feiner intellectuellen und fittlichen Entwidiung, feiner naturliden Berftanbes und Gemutheanlage und nach Daner, Grab und Folgen bes lebels bemeffen merben; baber laffen fich nur ble aligemeinften Befichtennncte bes Berfahrens aniftellen und ift bie individualifirte perfonliche Belebrung und Barnung and tem beften gebrudten Rathe porqueieben.

Der Ergieber wenbe fich junachft an ben Berftanb; er lege unumwunten bar, welche Folgen bas Uebel bieber gebabi babe, namentlich melde Comadung bee Rorpers und ber geiftigen Functionen aus bem Gefchlechtemisbrauche bervorgegangen feien, und fnupje baran eine ernfte Befehrung über bie moglichen ichwereren Einbuffen an BeDurch bie Furcht vor empfindiden Strafen ju wirfen, ift gewiß das zwedmußigfte, wenn es fich nur um folicifte Gewohnsteiten ber Andere handelt; bei Anaben umb Müdnen wird ber Erfolg haufig nur im forgfaligen Berheimlichen ber Mantpnalaienen und ihrer Spuren Selteben. Einziene Granten, wie Einsperten ohne bie Beil er-

fcopfenbe Arbeit, find vollig verwerflich.

Literatur. Die melchialige Specialitieraum (die 1842), bei Start, Mügenine Saufologie, 2. Mangabe I. 8, 441, hur Serfult wich ber Obergalmab in ben meine Saufologie, 2. Mangabe I. 8, 441, hur Serfult wich ber Obergalmab in Start Schrift und der Saufologie, int ciasifum Monosprophien ber Oberfoldstrüngsteigen, 3. D. Allen nand, die persone semiante involontaires; Paris et Montpellier 1828—1842, und in ben Berchen fürer Speigeine um Recklensbeige, 3. D. Saper-nicht (m. Zamitänspoligie, 1825—892 no. 9); 1. 162; 11. 31; 488. Die ältere phisogogische Gurenne um eine trefficie Pearbeitung 5. bei M. D. Michen und ver, Grundlighe der Urzielung and bei Mitterfülse); 1. S. 33—40; 5. 188. Mis populäre Gedrift in Berconsuleten: Rapf, Warnung eines Ungenfreunden u. 18. Seffer.

Chutagri, in meteren Millagan. 9.

Geidwifter, f. Ramille.

<sup>\*)</sup> Wir verweifen noch auf bie Bebandlung biefes Eegenflandes in Palmers eb. Babag. G. 296 ff. und bie Art. Auftikrung S. 296, Erholung S. 186, Schamboftigfeit. Schmit.

fein muß. Geine erfte und wichtigfte Rahrung muß er in ber Familie, Diefer Grund. lage aller fittlichen Gemeinschaft, finden; es ift Die Liebe von Bater und Dutter, von Beidwiftern und Bermanbten, welche bas Rind jum Steben und Beben, jum Berfteben und Sprechen bringt, welche ibm bas erfte Spielzeng reicht und bie erfte Gefellichaft bietet. Dennoch genfigt balb biefe Befellicaft allein bem Rinbe nicht mehr; es febnt fich über feinen Familienfreis binaus nach Umgang mit feines Gieichen aus anbern Familien. (Bgl. bie Art.: Befpielen, Frennbicaft, Umgang). In ben verichiebenen Richtungen, welche ber Befelligfeitstrieb bes Rinbes nimmt, erhalt ber Ergleber beachtensmerthe Binte und Mufichluffe uber bie vericbiebenen Individualitaten und ibre Bebandlung. Dande Rinder mablen mit Borliebe Meitere, ja Erwachfene gu ihrer Gefellicaft, weil in ihnen icon frub ein gewiffer ernfter Ginn und ein enticiebenes Streben nach Entwidelung fich regt; andere verfehren lieber mit Jungeren, weil blefe fich leichter fügen und ihre Folgfamteit ber Berrichfucht ichmeichelt; bas außerlich bevorzugte und irgendwie reicher begabte Rind giebt bie minber begabten an, weil biefe fich gern im Abglang fonnen und jenes feine Borguge um fo mehr genießen tann. Oft giebt aber auch eine bas anbere an, ohne ban bie Ermachfenen ben Grund folder Compathie anzugeben vermöchten. Da bemme einer nicht voreilig ben Bug bes Rinbergemuthe, fei aber auch fiete auf ber Ont, ob nicht unlautere Reigungen und felbfifuchtige 3mede im Spiele find. Die Gefelligfeit und ihre Richtung lagt fich nicht commanbiren und erzwingen, mobl aber leiten und forbern. Die Erzichung - bes Saufes wie ber Goule - foll bas Coablice und Storenbe abhalten, Angebereien gurndweifen und nicht burch neugieriges Ausfragen begunftigen, aber and bebulflich fein, bag Baffenbes fich fintet. Die Lebrer tonnen in biefer Beglebung ben Eltern manchen guten Rath ertheilen. Die Soule leiftet ber Gefelligfeit ber Jugend bebeutenben Boridub burd bas gange Goulleben, Die gemeinfamen Spagiergange, Die Turnfpiele, Die jogenannten Rinberfefte, an benen bie Schuier ans verichiebenen Ciaffen jugleich Theil nehmen. Das elterliche Saus bietet icon burch bie manniafachen Lebeneverbaliniffe, benen fich felbft ber ftillfte Kamilienfreis nicht entgieben tann, bem Befelligfeitotriebe mannigfache Unregung, mofern nur Die Erziebenben fich Reit und Dube nehmen, bas Gegebene jum Beften ber Rinber ju benuten. Befonbere liegt es ben Frauen ob, benen ohnebin icon von Ratur ber gefellige Tatt eigen ift, Die tauglichen Clemente ju verfammeln und jener egoiftifden Abfonberung, wo jebes feinen Weg geht, ohne fich um bas andere ju fummern, entgegenquarbeiten. Doch ift andererfelte auch por ber Musartung bes Gefelligfeitetriebes an marnen, Die burd verfruhte Benuffe entfteht. Bir rechnen babin Die Theegefellichaften ber Dabden, Die Rinberballe und "Bifiten," Die weiter nichte find ale Die Radaffung Des Lebens ber Ermachfenen; ferner bas Ditnehmen ber Rinber in Birthebanfer und au Diners, bei welchen fie im Grunde blog vegetiren, ba fie an ber Unterhaltung ber Erwachsenen wenig Antheil nehmen tonnen ober aber, wenn ihr Intereffe angeregt wirb, foldes auch oft nicht ohne Bebenten ift. Gine gleiche Berirrung bes Gefelligfeiistriebes ift es, wenn Gomnafiaften icon ale Corpeburichen fich geben, Berbrüberungen fliften und für fich allein bas Birthebaus befuchen wollen; es ift babei jugleich ber Rachabmungetrieb im Spiele, indem bie niebrigere Alteroftuse bie bobere nachaffen will. ") Bene wie biefe Auswudfe werben jeboch ba, wo Saus und Coule noch ble rechten erziebenben Dachte find und driftlicher Bucht fich befleißen, fowerlich hervortreten. Diefe Bucht, bie bas Rind icon frub an bas "bete und arbeite" gewöhnt, wird es auch von jener Befellicaftef ucht bewahren, Die julebt alle Gintebr in bas eigene Innere binbert.

oberpläsitis und sprafterios macht. Die nur im Wessel von Arbeit und Spiel bas ") In wirfern des Bereinbungspreien auf den lauberstützen des feiere Biruppin im Geleigieligietriefe das in dem des liber wieße gam "Delig gesters, für annehe dere verechrieche förm der Berliedigung derfelten liberbung ja feger is, verauf ill bier nicht einzugeben, de wie uns der Gebreckung von Unbereinführeisen unteren Wiss ensaller einberätigten.

## Gefellicaft, f. Umgang.

Geffinde. Ben blefem ift feitens ber Jüdogogif in ber beppellen hinflick Wolft, jundennen: 1) sefern bosselse in ber Erziebung als ein activer flacter ingendwie midwirft; und 2) sefern bie Behandlung bes Gestüdes in ber Jamilie ein nicht unwickligue. Teht bes fjamilienlebens und feines Einflusses und bie stütlige Gesammtbiltung ber Kluber bes Hangle fil.

- 1) lleber ben gemiffentofen Unfug, Die eigenen Rinber, fo lange fie noch nicht ben Glang bee Baufes ju vermehren im Stanbe find, bem Gefinbe ju fiberlaffen, bebarf es bier feines meiteren Bortes (f. b. Art. Ramilie); bas ift eine folechtere Auffage ber antifen Gitte, Cflaven ju Babagogen ju beftellen. Bas ein Rinb in ber Bebientenftube lernt, bient ibm nicht unm Beile. Gleichmobl ift ein Berfebr ber Rinber mit bem Befinde gar nicht ju vermeiben, weil es ihnen viele Dienfte leiften muß; biefe aber bem Rinbe nur in iener Devotion leiften zu laffen, baf fich ein innigeres Berbaltnis gwifden ibm und feiner Barterin gar nicht bilben burfte, mare in feiner Sinficht gut. Es bat auferbem noch feinen guten Grund, marum es einem anftanbigen, flugen und bienftfertigen Domeftiten - ohne alle unrechten Mittel bes Comeicheine, bes Buftedene von Rafdereien, bes Bertufdens von ftrafbaren Borgangen - leicht ift, ber Rinber befonbere Buneigung ju gewinnen: es ift bie Raturverwandtichaft bes Rindlichen mit bem Bolfethumlichen. Daraus folgt, bag auch um ber Rinber willen bie Dienfiboten forgfaltig gemablt und im Muge behalten merben mufen. Das richtige Daf in jenem Berfebr mirb in ber Braris auch nicht fower ju treffen fein. Wenn bas fleine Dabden mit ber Rochin auf ben Martt, ber Anabe mit bem Anecht in ben Stall geben, bas Bferb jur Trante reiten will, wer wird ibm bas mehren? Aber wiffen muß Bater ober Mutter immer, wohin ber Beg geht; ift bas Rint an Offenbeit gewöhnt, fo merben fie and ohne befondres Inquiriren leicht erfahren, ob fie auch einen Spagiergang, einen Ausfing in bie Beimat bes Domeftifen u. bal. erlauben tonnen. Diseiplinarifche Gewalt ift ben Dienftboten nicht gu gestatten; Scheltworte ober gar thatliche Buchtigungen burfen bie Rinber von ihnen nicht empfangen; aber ebenfo gewiß muffen biefe es miffen, baf, wenn ihnen bie Dagb eine Unart unterfagt, fie ju geborchen haben; in ihrer Gegenmart muß bem Dienftboten, wenn bie Eltern etwa beibe ausgeben, aufgetragen merben, Acht ju haben und Exceffe nachher ju berichten. Alfo Achtung mugen bie Rinber auch por ben Dienftboten haben; find lettere von ber Mrt, bag jene nicht geforbert merben fann, fo foll man fie entfernen.

per fich; es fteht in ber Mitte, ba bie Chrerbietung, bie bie Dienftboten ben Eltern ermeifen, feiner eigenen Unterordnung conform ift, andererfeits aber es ais Rind bes Baufes an ber Ehre, bem Boblfein besfelben einen viel naberen Antheil bat. Daber muß auch in burgerlichen Familien bon einem gemiffen Alter an bas "Dn" bon ben Dienftboten gegen bie Rinber bes Baufes bem "Gie" weichen. Aber bies Gelbftgefühl barf nie in ein berrifches Befen ausarten, fo bag bas Rind einen Dienftboten ungeftraft miebanbeln, fomaben, verhöhnen burfte; folde Unart ift um beiber Theile willen eremplarifc au abnben. Ge foll im Dienftbeten nicht nur ben Ermachfenen ehren, fonbern baffir auch ein Berg betommen, bag es bas Barte bee Schidfale empfinbet, fein Brob unter Fremben fuchen ju mugen, bag es in ben Dienften, Die ihm bie Dienftboten leiften, nicht blog bie ben Lohn bedingenbe Schuidigfeit, fonbern auch ienes Unbezahlbare anerfennt, mas ben Dienenben jum Freien macht. Das alles lernt bas Rint nur, wenn es fiebt, bag bie Gitern bie Domeftifen driftlich bebanbeln; es mirb felbft neben foldem Beifpiel noch mander Erinnerungen beburfen, um ben fo frub und fo machtig fich regenten Sochmnth nieberguhalten. Wo aber bie Gitern nicht einmal gerecht, gefcweige benn buman und rudfichtnehment verfahren, alfo g. B. mas bie Rinber Uebles gemacht haben, ben Dienftboten Could geben, jenen jebe Luge, biefen nichts glauben, fie in Gegenwart ber Rinber ehrenrührig ausschelten ober aar misbanbeln, ba muß ber Rinber eigenes Berg bergiftet werben, mofern nicht ber naturliche Gerechtigfeitefinn in ihnen fich wiber bie Richtsmurbigfeit ber Eltern auflehnt, mas amar für fie ein gunftiges Beiden, fur bas Bange bes Ramilienlebens und ber Ergiebung aber um fo ichlimmer ift. Befonbers einem erfranften Dienftboten gegenuber wird fich iene humanitat in ihrer rechten Große bethatigen; ba wird (ftatt fich bee Rranten über Sale und Ropf ju entiedigen, wie es ber bornehme und ber baurifche Egoismus thut) and Die Sausfran fich nicht ichamen, bem Leibenben folde Dienfte au thun, Die fie fonft pon ibm empfangt; ba baben auch bie Rinter Gelegenheit, au geigen ober an lernen, baft bie echte Chrifteniiebe alles ausgleicht. Dag aber bie driftiiche Ausgleichung ber anfern Standesuntericiebe nothwendig mache, Die Dienftboten nach alter burgerlicher Sitte am Ramilientifche mitfpeifen gn laffen, bas mochten wir nicht behaupten; in fleineren, pen Gaften feiten befuchten Ramilien wird bas gang mobl ausgnführen fein, in grofern aber fomer, aus vericiebenen Grimben. (Gelbft Thierich, ber in feiner Schrift über driftliches Namilienieben, 8. Aufl. G. 157-167 and über bas Befinde Treffliches fant, forbert es nicht.) Defto unerlägiider aber ift, bag bie Dienftboten an ber Sausanbacht Theil nehmen burfen - und nicht nm burfen, fonbern bag ibre Unwefenbeit ale felbfiberftanbliche Baneregel giit, ebenfo, bag ihnen an Conne und Festiagen ber Beind bes Gottesbienftes regelmäßig gestattet wird und bie Sausfrau lieber ben Speifegettel barnach einrichtet. als baft fie jenes Chriftenrecht ibren Dienftboten permelgente. Ba, wenn biefe felber feine Luft bagu bezeugen, fo muß bie Berrichaft ben Gefichtebunet ber Ergiebung auch auf bie Dienftboten, wie auf bie Rinter anwenben; bu gebft in bie Rirche, ich will es haben, mein Saus gehort vollftanbig gnr Rirche. Much an ben Domeftiten follen bie Rinter nicht feben, ban man leben tann ohne Gottes Bort und Palmer. Gaerament.

nahm, verbefferte, fonbern auch burd Umgang unt Bucher feine Stubien forberte, fo baf er noch in Beng mit feinen erften Schriften über Luciane Bbilopatrie (1714) berportreten tonnte. Der Bian, eine Urt von pabagogifdem Geminar ju errichten, marb 1715 burch feine Berufung in bas Conrectorat am Beimarifden Gomnafium unterbrochen. Dreigebu Jahre bat er bier gewirft, gilldlich in feiner angern Lage und unausläftlich bemilbt bie Universalitat feines Biffens weiter ausgubilben, mogu er burch bie ibm übertragene Beauffichtigung ber Bibliothet Die beste Belegenbeit fanb. Der Regierungswechsel im Jahre 1728 ftorte bie angenehmen Berhaltniffe, weshalb Gesner 1729 einen Ruf ju bem Rectorate in Ansbach bereitwillig annahm. Bei ber übermanigen Arbeit. welche bies neue Mmt ihm aufburbete, tonnte er feine miffenschaftlichen Arbeiten nicht, wie er es munichte, forbern und gieng besbalb im Geptember 1730 ale Rector an bie Thomadichule in Leipzig. Auch bier galt feine Thatigfeit junachft ben Reformen, beren biefe gelehrte Coule bringend bedurfte. Die alten Schriftfteller waren aus ihr verbrangt, bochftens Corneilus Repos noch in ben Sanben ber Primaner; bafür maren driftliche Lateiner eingeführt. Den Claffitern murbe wieber Gingang gefcafft und burch rafches Lefen ganger Berte ober größerer Abidnitte Luft an ber Sache gewedt und Ginficht und Uebung ficher geforbert. Bur Befeftigung in bem Lateinfdreiben murben bie fogenannten Extemporalien eingeführt und beren Correctur in einer bie gange Claffe beichaftigenben Beife veranftaltet. Auf Die Dathematit murbe ein großeres Gewicht gelegt und überhaupt nach neuen Grundfaten ber gange Unterrichteplan umgeftaltet. Gur bie Bucht, namentlich ber Mlumnen, forgte er nicht bloß burch neue Befete 1733, fonbern mehr noch burch fraftige Babrung berfeiben und umfichtiges Ginichreiten gegen bie eingeriffenen Uebelftanbe. In wenigen Jahren batte bie Thomasichule ben Ruf ihrer Tuchtigfeit wieber erlangt und bamit auch ben Ruf ibres ausgezeichneten Rectore fefter begrundet. Aber bie Bunft, melde ibm biefe Birffomfeit bei ben Bertretern ber Stabt erwarb. jog ibm bie Diegunft ber Univerfitat ju und beraubte ibn jeber Musficht auf eine atabemifche Thatigfeit, Die feinen Bunfchen gang entsprochen haben murbe.

Da berief ibn Diandhaufen an bie neu ju errichtenbe Univerfitat Gottingen fur bas Lebramt ber Philologie, bas er bereite im Detober 1734 antrat, obicon bie feierliche Einweihung erft am 17. September 1737 erfolgte. Bier eröffnete fich ibm eine Thatigfeit, in ber er 27 3abre lang mit eben fo großem Gifer ale glangenbem Erfolge wirfjam gemefen ift und bie ibn fo febr befriedigte, bag er ohne Bebenten bie ehrenpollften Untrage ju anbern Stellungen ablebnte. Geine Borlefungen bezogen fich auf homer, Borag, Cicero, Blinius und Gueton, auf griechifche und romifche Mterthumer, auf Aunftarchaologie, lateinifden Stil, Rhetorif und allgemeine Enchliopabie; auch neuteftamentliche Schriften bat er philologifch erffart. Daneben bat er bas erfte philologifche Seminar geftiftet und barin eine große Angahl tuchtiger Schulmanner gebilbet, bie ausgezeichnete Bibliothet begrunbet und bequem nutbar gemacht, ale Brogrammatarine ungablige Belegenbeitefdriften in lateinifder und beutider Gprache geliefert, bas Braffbium ber pon ibm felbit 1738 gegrunbeten beutiden Gefellichaft geführt und bie Direction ber foniglichen Societat ber Biffenfchaften, in Die er gleich bei ber Stiftung am 23. Rebr. 1751 ale ordentliches Mitalieb ber biftorifden Claffe eingetreten mar. pon 1758 bis ju feinem Tobe verwaltet. Geinen Berbienften fehlte auch bie Anerfennung nicht; er genoft bas befonbere Bertrauen bes feltenen Staatsmannes, ber burch Die Curatel ber Universitat Gottingen fein Anbenten in ber Befchichte ber Biffenicaften erhalten bat; fein gantesberr ernannte ibn 1756 jum Bofrathe. Die Unruben bes fiebenjahrigen Rrieges verfconten and Gottingen nicht; bei einer Befanttichaft an ben Bringen Saver bon Churfachfen, ber in ber Rabe ein Lager bezogen batte, erfaltete fich Geener, feine Rrafte nahmen immer mehr ab und er ftarb am 3. Muguft 1761.

Geners Bierfamteit ift für Deutschland epochmachend in ber Geschichte ber Philologie und nicht minter dedeutsam ward sien Einstellug auf die Reform des höheren Schulbefens. Bei aller feiner Belphisterte blied boch das Caffliche Alterthum ber Mittelpunt seiner Arbeiten. In feinen Musgaben ber Schriftfteller bat er nur bas Berftanbnis berfeiben im Muge und Inhalt und form blieben ibm babei gleich wichtig. Dan tann ben Forticheitt, welchen er felbft in feinem Berfabren gemacht bat, an ben Scriptores rei zusticas (1735) und an Biinius (1739), Quintilian (1738) und befonbere an Claubian (1759) erfennen; ber lettere ift bie erfte gefchmadvolle Ausgabe eines Autors in Deutschland. Muf ben Abbrud bes Livins (1735) und ben oft wieberholten Barter'ichen Sorag lege ich geringeres Gewicht. In fritifder Begiebung begnugte er fich mit Rachbefferungen ber überlieferten Legart, fur bie ibm wieberholte Lecture bes gangen Schriftftellere und bas babnrch bebingte tiefere Ginbringen in ben gangen fdriftftellerifchen Charafter beffelben bas erfte Erforbernis mar. Die Grnnbfabe fur ein mabrhaft miffenfchaftliches lateinisches Lexifon batte er 1733 (Opusc. min. T. VII, p. 287) flar entwidelt, aber bei feinem eigenen Sauptwerfe, bem Novus linguae et oruditionis latinae thesaurus (4 Bbe. in Fol. 1749), nicht confequent burchgeführt. Es follten bon ber Grundbebeutung eines Bortes aus Die weiteren Bebeutungen entwidelt und in ibrer phrafeologifchen Anmenbung nachgewiefen, Die Eigennamen behandeit und mas fur bie Renntnis bes antifen Lebens nach allen Richtungen bin von Bichtigfeit ift, gefammelt werben. Die beiben fetteren Anforderungen find gewiß nicht gerechtfertigt fur einen Thefaurus ber lateinifden Sprache und man wird es baber nicht tabelu, bag auch Beener fle nicht erfallt bat. Aber feibft in tem fprachlichen Theile überwiegt bie Bbrafcologie und einzelne Schriftfteller, wie namentiich Berfius, find mehr berangezogen ale ibnen gebührt, mehrere Richtungen ber Literatur wieber ganglich vernachläßigt. Doch immer wartet bie Aufgabe eines tuchtigen Thefaurus auf ihre Lofung, aber Gesner nimmt tropben einen ehrenvollen Blat in ber Befchichte ber Lexitographie ein,

Institutiones rei scholasticae mar ber Titel von Geenere gweiter Schrift, Die bereits im 3abr 1715 in Bena ericbien. Gie follte ale Compenbinm ben Bortragen ju Grunde gelegt merben, welche Gefner in bem pon Bubbene beablichtigten nabagegifden Gemingre balten wollte. Den gröften Theil nimmt bie Dipaftit ein, bei melder bie Sprachen und Die Dathematit am ausführlichften behandelt werben; aber auch bie an ben lebrer ju ftellenben Anfpruche und bie richtige Bebandiung ber Schufer werben nicht vergeffen. Dan fieht überall, bag ihm bie Schriften ber Reformatoren in ber Babagogit, Ratic, Comenius, Lode, wohl befannt find und, begegnet baneben mauchem eigenthumlichen, mas bie Lecture bes Schriftchens auch jest noch intereffant macht. Breifich find es noch nicht bie Ergebniffe eigener Erfahrungen, ju benen er erft frater in einem Beitraume von 40 Jahren gelangte. Ge ift febr gu beflagen, bag er nicht au einer foftematifchen Bufammenftellung feiner Anfichten gefommen ift; fie liegen gerftreut in ben Borreben verschiebener Buder, befontere in ben Borlefungen über bie primae lineae isagoges in eruditionem universalem (herausgegeben von Riclas 1773 und 1786) und aum Theil nur gefammelt in ber funften Abtheijung feiner fleinen beutiden Schriften, welche in Bottingen 1756 heransgetommen finb.

Geoner geht auch von bem allgemeinen Cabe aus, "baß die Sorge vor bie Unterweifung ber Allrebett unb Impent eine ber allerwichtigften fei und vor Personen von allen Ständen gehöre." Aber leiber fei beier Wahrbeit nich wirfinn, bie Wabl ber

<sup>\*)</sup> Abgebruckt in ben Agenda scholartica 1752. p. 463, 619.

Mittel nicht gilaftlich genus. Seine Regeln beginnen mit ber phyficken Erzichung ver mengeberenen Rinnes, do de Wentert (delt deßen muß Case, II, 671), und geben bann auf die fletiliche Biltung und Arciffiquang über (Lase, II, 600 ff.). Wan mißge ben Kintern Eiche einflögten und fie am Geherlun genöpmen; er (f feir entflichten gagen beschreifige Etrenge. Beit bem Unterrichten ift er für jere Werthere, die gesignen für Ern jur Sende um moden, bilt auser (fra ub vom Enges, ben je fagen fillfreitels aus. geffreeden bat: principia omnium artium eredenda ausa, ben er Isag. I, 90 und 91 außbildig erlichten.

Der in feiner Beit viel verbreiteten Anficht, bag bie Schule eine Strafanftalt und ber Lebrer ber Scherge fei, ben bie Eltern gur Bestrafung ihrer Rinber brauchten, mar er abholb. Bas man nicht willig und gern lerne, bas lerne man nicht recht, mar fein Grundfat. Darum erffarte er fich gegen bas fogenannte Buchftabiren und empfahl Die Lautirmethobe (beutiche Gor, G. 253), barum gegen bas unbernunftige Auswendiglernen ber lateinifden Grammatit, bas ju nichte biene als ten Rinbern einen unausloidliden baf gegen bas Stubiren beigubringen, ben Ropf ju verwirren und fie ju anbern vernunftigen Berrichtungen befto untuchtiger ju machen (a. a. D. 270). Auf welche Art man bie Sprache lehren folle, hat er in ber Braunfcweigifchen Schulorbnung ausführlich, furger in ber Borrebe ju ber Cellarianifchen Grammatit (beutiche Cor. 256-284) und in tem Muffape, ob man ane ber Grammatit bie lateinifche Sprache jn iernen ansangen muße (a. a. D. 294-352), gezeigt. Hunbertmal leichter fei es burd Gebrauch und Hebung ohne Grammatit eine Sprache gu lernen, ale ohne Uebung und Gebrauch allein aus ber Grammatif. Daber ift er gegen bas unverftanbige Lernen bon Bocabeln und Barabigmen, gegen bas Berplappern von Regeln, woburch bas Gebachinis eber ruinirt als geftarft merbe, empfiehlt nur junachft bas Allernothigfie mitautheilen und bann fofort Lefestoffe ju behandeln. In ber Bahl berfelben ift er leiber nicht gludlich, wenn er bie lateinifde Ueberfebung von Subnere biblifchen Siftorien ober Caftellio's lateinifche Ueberfetjung bes neuen Teftamente empfiehlt ober auch an ben verfchiebenen Sammlungen von Colloquien (Isag. I, 98) feftbalt. Der Beift ber Anaben follte angenehm beicaftigt merten und er bachte bestalb baran felbit ein Buchelden wie ben orbis pictus ju fdreiben (Isag. I, 76). Freilich mer ju boberer Bilbung bes Beiftes mit ben gröften Dannern aller Reiten vertrauter werben, mer etwas ichreibenwill, bas überall gelefen wirb, ber muß mit vollen Bugen aus ber Grammatit trinfen und fich einen Chat von grammatifden Bemerfungen fammeln (Isag. I, 119-125). Solchen Anfichten tonnte es nicht an Gegnern fehlen; er bat fich wiederholt gegen fie vertheibigt (j. B. Isag. I, 86) und festgehalten an bem Gate non damno grammaticam nisi in parvis, qui illa neu tam ornantur quam onerantur. Gine Reaction gegen bie bamatige Dethobe bes Lateinfernens mar gemift berechtigt; freilich burfen ibn Die Bhilanthropiften nicht als ihren Borfampfer betrachten, mas Erapp in bem Auffate (1782) , Geoner, ein Borganger berer, Die Anfangern bas Latein ohne Grammatit lehren wollen" gethan bat. Draftifch genug ichließt ber befchrantte Dann: O sancto Gesner, ora pro nobis. Dit ihnen bat er nichts gemein, wenn er auch ber Rablich. feitetheorie nicht gang abholb mar. Gilr grundlichere Stubien forgte er felbft in ben von ibm besorgten Ausgaben von Vorstius de latinitate selecta (1738), von Heineccii fundamenta stili cultioris (1748 n. 1756) unb noch mehr burch bie von (hm empfohiene Dethobe bei ber Lecture ber Schriftfteller. Bis babin mar es allgemeine Sitte gemefen nur langfam vormarte ju geben und bei ber Erffarung ber einzeinen Borter mannigfaltige Belehrfamteit auszutramen. Diefen geifttobtenben Dechauismus bat Gesner zuerft befampft und entichieben berbammt. Riemand hatte bis babin fo beftimmt bervorgeboben, baft man nicht blog Borte lefen und mit einer nothburftigen beutichen Ueberfebung fich begnugen burfe, fonbern bag man auf ben Ginn und Bufammenhang ber Bebanten eingeben, bes behanbelten Begenftanbes fich bewuft merben und fichere Rechenschaft babon geben muße (Instit. rei schol. p. 50 u. Isag, II, 359). Die Livius854 Geener.

Borrche mit ber Durfagung seines eigenen Berjahrens bei ber eurferlichen Lectiffe ung an dei mimer vom jewen Schulumane gefein werber, obisen ist einerfesstening zwischen eurfernicht und finarisch in der Brazis befrieht jut. Uberrall beitagt er auf ein racherte Berwärtsgeben, um ein Ganges überjehen zu lasse. Darum kertigte er schien Cityrspenantien, damit da, we das gange Wert zu behanden nicht möglich ist, mengischen in den finieren ausgemählten Wischenine ein General werte (Laug. 11,45). Dabin gedern the terberstennichten Gerennian (1716, 1733, 1755) und bei chresto-mathia Pliniana (1723, 1756, 1756). Die Auswahl ted Erfeliess wirt vom nicht gerabe turche, obsien bei der eine Geriffelien der der gene Bedangung das gene die Geriffe sangte Bedangungfet zugen die Geriffe und von die die eine Schrifflichen werden der der der der der Williaßen dernachen der find der macht beit, den man in allein die der dem Echtfieller wer Williaß einzuhanne ber f.

Bereite in ben institutiones batte er Gorgfalt in Betreff ber Mutterfprache empfobien und bie Sprachmengerei eben fo getabelt ale ben übertriebenen Burismus, fur bie Schulen ftellt er ben Grunbfat auf patria lingua non negligenda, quod vitium olim scholarum erat (Isag. I. 98). Bilben folle man fich in berfelben burch Gefprache, burd grammatifchen Unterricht, fur ben er Gottichete Grammatit (a. a. D. 105) befonbere empfiehlt, burch Lecture claffifcher Schriften und befonbere burch Ueberfetungen, onamentlich aus ben alten Schriftftellern. In tiefen letteren Uebungen fintet er bas geeignetfte Mittel fich Bertigfeit in ber Sprache ju erwerben und eine noch nicht genug genibte Sprache ju einer weiteren Stufe ber Bollfommenbeit ju erhoben (Isage, I, 107. Deutiche Gor. 61, 218). Claffifer fint ibm Doebeim, Bunan, Rabener. gang besonbere Bellert und fur tie Brofg and Gotticheb, ben er nicht genug preifen fann, mabrent er von Rlopftod nichts wiffen will. Darum behauptet er auch (Isag. I. 100) doctorem de schola debero linguae patriae pene magis peritum esse quam latinao und hatte bie Ausbildung ber fünftigen Lehrer nach biefer Seite bin theils im Seminare theils in ber von ibm geftifteten und geleiteten beutschen Befellichaft im Auge. Es tam barauf an, Reinigfeit und Richtigfeit ber Gprache in ben eigenen Auffaben ju erreichen, mas naturlich obne richtiges Denten nicht moglich ift (beutsche Schr. 56, 77, 223), und praftifche lebung im Reben ju geben (a. a. D. 63). "Werben nicht tiefenigen Schulen gludfelig fein," fagt er a. a. D. 64, "beren Borfteber auch in ber beutiden Gefellicaft neben ber Liebe gu ber vielfaltig fo verabfaumten Mutterfprache und Gefdidlichfeit fich wohl auszubruden auch einen großern Grab ber Scharffinnigfeit, ber Munterfeit und bes Muthes im Bortrag, ber Cauftmuth und Beideibenbeit burd ben Umgang mit allerhand anbern aufgewedten Ropfen und mobigefitteten Freunben, tie ju einer andern und anfehnlichern Lebenbart bestimmt find, erlanget baben ? Bir tonnten rechtichaffene Danner nennen, bie beffentwegen beffere Schulleute finb, weil fie fich in ber teutiden Gefellicaft ju Leipzig in gebachten Studen geubt baben." Ueber ten bamaligen Groficulmeifter Gotticheb tommt er nicht binaus, obwohl bie nene Blute beutider Littergtur icon begonnen batte.

30

Ber ben Grunbfat anfftellt verborum disciplina a rerum cognitione numquam separanda (Isag. I. 75, 112), ber mußte auch auf ben Unterricht in ben fogenannten Realien ein größeres Gewicht legen als jene Beit im allgemeinen jugab. Er empfiehlt eifrigft Geographie, giebt fur ben geschichtiiden Unterricht begebtenswerthe Binte, bebt bie Geometrie bervor, rebet ben Ratnrwiffenfcaften bas Bort. Die Bichtigfeit bes Unterrichts im Reichnen bat er nicht verfannt.

In Betreff ber Schulorganifation bat er nicht blog in ber Schniordnung feine Anfichten niebergeiegt, fontern auch feine "Bebenten wie ein Gymnaftum in einer fürftlichen Refibengftabt eingurichten" in ben beutichen Coriften G. 352-372 abbruden laffen. Gie rubren aus bem 3abre 1758 ber und verbienen icon beebalb mebr Unerfennung und Aufmertfamfeit. "Ein wohiangeiegtes Gomnafium muß biefe Eigenfchaft und Einrichtung baben, baf bie Jugend pon alleriei Ertraction, Alter, Beicaffenbeit und Beftimmung ibre Rechnung babei finben und jum gemeinen Ruben in bemfelben bereitet werben tonne." Er unterfcheibet brei Ciaffen von Schuiern, 1) bie ju Sandwerten, Runfien und jur Raufmannichaft bestimmt finb; 2) "bie ihr Glud im Rriege ober bei Sofe machen wollen und 3) bie bei bem fogenannten Studiren bieiben und auf Unis versitäten geben ober auf bem Ommnafio fo meit es möglich gebracht werten follen," und leitet barans breieriei Arten von Lectionen ab, von benen einige (Dutteriprache, Rech. nen, Beichnen, Erfenninis ber Ratur, Religion) allen brei Ciaffen gemein fint, einige nur fiir bie zweite und britte Claffe geboren (Frangofifc, Lateinifc, Geographie und Gefcichte, Dathematif), einige enbild nur fur bie britte (Lateinifd, Griedifd, tieferes Ginführen in Die Realien und Die theologifche Erfenntnis, Ginleitung in Die Bbilofopbie). Die methobifden Regein filmmen mit ben bereits angeführten Grunbfaben überein. In Betreff ber Bucht ift er bei Uebertretungen fur fleine Belbftrafen; er eifert gegen bie großen Musgaben und bie Rieiberpracht und will ernftlich bafür geforgt miffen, "bag bie Ereien, Bornehmen und Reichen auf eine praftifche Art überzeuget werben und lernen, baß fie ihre mabren Borguge nicht von etwas augerlichem berleiten, fonbern bag nur berjenige Menfc beffer ale andere fei, ber mehr Tugent hat, mehr Bermogen und Billen anberer Denichen Gindfeiigfeit ju beforbern." Er verlangt Rechenicaft von allen Stunden bes Schuiers und will bie "Erquidungeftunben" unter Anfficht au Uebungen im Laufen, Berfen, Springen, ja in ben Baffen verwentet miffen. Es hanbeit fich bier nicht um eine Rritif biefes Blanes, ber nur ein geschichtliches Intereffe in ber Entwidelung bes boberen Schuimefene in Anfpruch nimmt.

Die Anfichten über Organifation ber Univerfitaten übergebe ich ale ber Aufgabe biefes Bertes fremb. Bon ten Schriften über Geener, Die ich in ber Mugemeinen Encott. ven Erfc unt Gruber Bb. 64. G. 279 aufgezabit babe, ermabne ich bier nur zwei, bie feine pabagogifche Bebeutung befontere bervorbeben, Ernefti's elegant gefdriebene narratio de J. M. Gesnero ad Davidem Ruhnkenium in ben Opusc. pratoria und herm. Sanppe's Bortrag über 3. DR. Gesner, Beimar 1856, 4. Die acht Banboen ber Opuscula minora (Vratisi. 1748 n. fa.) bieten bafür gieichfalls reichen Stoff.

## Gefpenfterfnrct, f. finrot.

Gefpielen, Rameraben. Denten wir uns ein Rint, bas bie forafamften Eltern und ben beften Ergieber batte, es mußte aber obne alle finbliche Benoffenfchaft anfmachfen: fo murbe ibm nicht nur ein wefemticher Theil bes Ingenbiebene, namtich ber Frobfinn, ber aus bem Umgang und Spiel mit Alteregenoffen feine Sauptnahrung fcopft, verfummert werben, fonbern auch feine gange fittliche Ausbildung mußte mangeihaft und einseitig bleiben. Bare es von fomacheren Anlagen, fo murbe es bochft mabriceinlich meichlich werben und wenn es bann fpater ine raube Leben binaustreten mußte, bei jeber harten Berührung fich feige und friechend erweifen; mare es ftarter Ratur, fo murbe es bodmutbig und foroff, ungefuge und unpraftifd werben. Dit Eltern und Lebrern fann bas Rind feine Rraft nicht meffen, an ihnen fich nicht reiben, mit ihnen in gieichem

Thun und Streben nicht metteifern. Bobl ibm, wenn es Befchwifter bat, Die ibm ale Borbilber und Spielgenoffen jugleich belfend und forbernd jur Geite fteben! Degen jeboch bie Gefcmifter im Alter fich noch fo nabe fteben, fie tonnen bennoch bem Befelligfeitetriebe nicht volle Befriedigung gewähren, ba fie in naturlicher Ordnung fiber einanber fteben, bie alteren bie jungeren gern bevormunden und leiten, aber ungern fich ibnen gleichftellen. Dagu tommt, bag ein Sauptreig ber Gefelligfeit, namlich bie Beruhrung verschiedenartiger und mannigfaltiger Intividualitaten, Die mit mancherlei frembartigem behaftet, bie gegenfeitige Unichauung wie bie gegenfeltige Dittheilung berausforbern. ben Rintern Giner Ramilie fehlt, ba fle ale Blieber Gines Organismus in einem gu gleichartigen Berhaltnis fteben. Da bieten fich bann bie Alteregenoffen aus anberen Familien zu willtommener Gefellichaft, b. b. ale Spielgenoffen an; benn wenn Rinber aufammentommen, fo tann ber 3med fein anderer fein, ale bas gemeinfame Gpiel. Dbwohl nun in jener naiven gludlichen Beit ber Rintheit, wo ber Ginn fur frembe 3ubivibualitat fich erft öffnet, bie indivibuellen Unterfchiebe noch feinesmege icharf bervortreten, weshalb fich Die Sprache bier auch bes Collectionamens "Gefpieien" bebient, fo mirten bie Rinber boch bereite mit ihrer gangen vollen Inbivibugitat aufeinander, benn fle geben fich in voller Freiheit. 3m Rreife ber Gefrielen braucht bie Rucht, Die and bas bestgeartete Rind ale einen Drud empfindet, nicht unmittelbar ju malten; fie greift nur bann ein und gieht ihre Bugel an, wenn bie Bewegung gu beftig wird ober auf faliche Bahnen gerath.") Es maltet bereits ber bemofratifche Beift bee Spiels, mo jeber fich felbft Befet unt Regel giebt, inbem er freiwillig fich in bie gemeinsame Thatigfeit einfligt. Die groftere Tuchtlafeit, Gewandtheit und Rraft wird gwar auch bier ben Borrang behaupten, aber es barf bas Befuhl ber Gleichheit boch feinen ju großen Albbruch erfeiben. Bei Rinbern aus vericbiebenen Ramilien fann wegen ber pericbieben gearteten Individualitat und ihrer verfchiebenen Emwidelung auch bei einer Alterediffereng bon zwei Jahren bes Angiebenten genng porbanten fein, ig es ift felbft pon großem Ruben, wenn etwas altere und fabigere Gefvielen mit ifingeren und ichmacheren berfebren; ift aber ein Rind bem anderen au febr voraus, fo wird es nur au leicht verleitet, feine Ueberlegenheit geltent gu machen und feinen Billen anofchlieflich burchanfeben. In ber unbefangenen Beife, mit ber fich bie Gefpielen einanber bingeben und aufammen perfebren, reiben und ichleifen fie nichte befte meniger ibre Gden und Barten an einander ab: bie Empfindlichfeit und ber Gigenfinn mußen fich überminden, Die Beichlichfeit und Comade fich icamen; viel intenfiver, ale es auf ben erften Anblid icheinen mag, werben bereits bie fittlichen Ibeen ber Billigfeit und bes Rechts, Die fittlichen Befühle ber Theilnahme und bee Bobiwollens prafific erlernt, b. b. gewedt und geubt. Der Gegenfat treibt gur Berfcmelgung bes Gleichartigen; bie conftant fich wieberhoienben Borftellungen verschiedener und boch gleichftrebenber und gleichbegabter Gingelmefen bilben fich tief ber Ceele ein und machfen mit ihrem Lebensintereffe aufammen - es bilbet fich unvermerft ber Gemeinfinn, ber fiber bas mehr ober minber beidrantte Ramilienintereffe binausgebt. Dande Unart, weiche bie Ramilie überiab ober pfleate, fommt erft unter ben Gefpielen jum Boricein, und wieberum bemerft und magt bas Rind manchen Rebler an antern, ben es an fich felber nicht gewahrt. Da tann fich bie Erziehung fcon fruh fittlich forbernt erweifen, intem fie bas Rint bor lieblofem Urtheil warnt, por Angeberei und Schwabhaftigfeit bewahrt und bingegen gewobnt, bei Babrnebmung ber Rebier anderer flete an bie eigenen zu benten und einerseits bemilithig ju werben, andrerfeite bie rechte Saltung barin ju finden, bag ce bem bofen Beifpiele Biverftant leiftet. Co notbig es auch ift, eine gemiffe Borficht in ber Auswahl

o) Seibst bie Besbachtung und Beaufischigung foll wenigstens manchung eine ummertliche eine hohe wo fie ummäglich iß, baburch erfest werden, belf man die Kindre gewöhnt, blere des Treiben mit den Gehiefen vollfommen offen zu berichten und in fällen von zweischeiter Buläßigktit erd die Citragen.

ber Gefpielen zu beobachten, nm icabliche Ginfigfie fern zu balten : fo barf man boch nicht ju angftlich fein und etwa aus Furcht bor Ginmifchung unreiner Elemente bas Rind vom Umgange mit anbern, namentlich ans nieberen Stanben, ju febr abicbliefen.") And über momentane Raufereien und Bantereien mag man nicht gn febr erfchreden; bie Streitbabne find oft icon in ber nachften Stunde wieber bie beften Freunde. Rur Bantfucht und boebafte Tude werben fern gehalten; Abfonberung ift ba bie befte Strafe. Rleinere Anaben und Dabden fpielen gern gufammen; blefe fichen in jenen gern einen Balt und ichaten fich's jur Ehre, wenn ber ftarfere Anabe ihnen Aufmertfamfeit ichenft, mabrent fie anbrerfeits auch gern bem jungeren Angben fich bulfreich erweifen und llebreich fur ibn forgen. Spater tritt von felber eine Abfonberung und Entfrembung ber Befchlechter ein und jebes halt fich am liebften jum eigenen. Je mehr aber mit bem Beichlecht fic auch bie Charaftere entwideln, befto mehr fei man auf ber But, baft gefellige Berbindungen bie Reinheit und Unbefangenheit fich mabren, \*\*) geftatte übrigens auch bann ben befonberen Relgungen angemeffenen Spielraum. Go natürlich und munichenswerth es ift, wenn Rinter benachbarter Familien von felber ale Gefpielen fich fuchen und finden: fo ift boch, befondere in groferen Stabten, Die Errichtung von Spleifdulen auch fur Rinber wohlhabenber Gitern eine Bobithat, \*\*\*) nicht minber als für bie armen Lente bie Errichtung von Rleinfinberbemabranftalten, welche bem Rinbe, bas fonft bem einfamen bumpfen Dabinbruten anbeim gefallen mare, ben anregenten und erfreuenten Umgang mit Gefpielen verfchaffen. M. 2B. Grube. Geftaltungstrieb. f. Bhantafie.

Gemabren und Berfagen fegen voraus, bag Berfonlichfeiten ba find, welche pon Gott und Rechtemegen bie Dacht und Stellung bagn baben. Die Borte erinnern ben Denfchen baran, bag eine Dacht über ibm ift, bie gemabren und verfagen tann, ben Chriften, baft biefe Dacht bie unenbliche Beiebeit und Liebe ift. Dem Rinbe gegenüber haben bie Eltern beilige Liebe und Beithelt ju üben. Bell fie fich felbft ber gottlichen Liebe unterworfen wiffen, mng ibre und aller berer, welche am Erziebungemerte mit ihnen und fur fie thatig fint, erziebenbe Auctorliat und Birffamfeit fich auch barin zeigen, baf fie ju gemabren und ju verfagen wiffen.

In ben erften Jahren bes Rinbes, in welchen bie forberliche Bflege am meiften Sanbarbeit nothig macht, muß icon gemahrt und verfagt werben. Gin Rint, bas burch Schreien etwas erzwingen will, barf es nicht erhalten, und auch bas an fic 3medmäßige erft, wenn es fich gefaßt bat und jum rubigen Berhalten gurudgefehrt ift (f. b. Art. Weinen). Bas bas Rind erlaubtes in rechter Beife begehrt, werbe ibm freundlich und gern bewilligt. Schreit ein Saugling, weil er burftet, fo wird ibn bie Dutter fillen. 3ft er fatt und burch bie Mmme ober anbere baran gewöhnt, beim Aufwachen aus ber Biege genommen gu werben, fo wird bas Aufnehmen gu verfagen feln, bamit bas Berumtragen auf bas rechte Daft reducirt merbe. Gur Rinber in ben erften Jahren empfiehlt fich jur Befeitigung ungeftumen Begehrens ale Dittel, Die Ginne auf etwas anderes ju lenten (Balmer, ev. Bab. 1853. G. 227 u. 228). Möglichft frub werbe ane Bitten gewöhnt als an bie Bedingung jeglicher Bemahrung; bas bilft ben fleinen Sochmuth

<sup>\*)</sup> In biefen Rebler verfiel Lavatere Dutter , mabrent fie anbrerfeite ihren Caspar flete in alteren Anaben bintreibend "unbarmonifche Dinge forcirt jufammentuppelte," wie Labater felbft fich barüber flagenb ausbrüdt.

<sup>\*\*)</sup> Benn manche Babagogen - f. 1. B. Schreber in ber "Rallipatie" (G. 265) - auf biefer boberen Altereftuje bes Rinbes "nicht mehr biefelbe ftrenge Borficht in ber Babl bee Umganges notbig finden als fruber," fo fcheint une bies nicht bae Richtige ju fein. Be langer man bofe und berführerifche Ginftuffe fern halten tann, um fo beffer; in ber erften Rinbbeitoepoche (bis jum 8. 3abre etwa) bat man es mehr mit bloffen Unarten ju thin, bie biel feichter abgewohnt werben fonnen, ale bie icon viel tiefer murgelnben Triebe und Reigungen ber greiten vom 8. bie jum 16. 3abre.

<sup>\*\*\*)</sup> Gine zweifelbafte Cache - val. b. Art. Elementaricule G. 97. Schmib.

und ben tropigen Eigenwillen brechen und Demuth und Beherfam pflegen. Bei Rinbern, Die geben nnb fich mit Spielzeug unterhalten fonnen, feblen Gitern oft barin, baß fie bem Rinbe oft viele Spielfachen auf einmal berbei bolen; bas erzeugt unfteten Ginn. Dan muß bie Rinber anhalten, fich langere Beit mit einem Spielzeug, 3. B. ber Rugel, ju befcaftigen, wird ibnen fpater etwas jum Betrachten bolen, aber bie Denge ju gieicher Beit verfagen. Bei Darreichung ber Rabrung wird fiche geigen, baft ein Rind bie und jene Speife lieber bat, als antre. Es giebt folche, bie ben gangen Tag mit Brob abgufpeifen maren, nnb boch mare, abgefeben von ber Burmeranbaufung, nichte vertehrter ais bies; es muß verfagt, ift's noth, auch eine Gffenezeit fibergangen werben, bis ber hunger als befter Roch bie fonft verfcmabte Suppe gut fintet (Raumer: Ergiebung ber Dabden V. 11. 59). Dasfelbe gilt von ber Rleibung. Beil bas leibige Befcmat fiber fcone Rleiber oft in Begenwart ber Rinber und von Schniftindern geführt wird, mag fich insbesonbere bei Dabden bas Berlangen nach bem Sonntagefleibe, bem beffern Bute, ber weißen Schurge ofter einftellen, ale bie Dutter fur gut finden barf. Geht bas Rind mit Bater ober Mutter aus ober über Welt, wenn es fleiftig und gehorfam, warum foll bes Tochterleine Bitte um jene Dinge nicht gemabrt werben? Bie fich aber bas Tochterlein feibft Deinungen bilbet, ju bem und jenem Gange fei bas beffere Rleitungsftud burchaus nothwenbig, weil bes Rachbars Tochter and geputt gebe, - fo ift bas ju verfagen und barauf ju halten, bag Rinber bas angieben, mas bie Mutter befiehlt; babei barf aber bei ben Eltern feibft bie Einfachbeit in ber Tracht nicht fehlen und bie Rleibung ber Rinber mit bem Engus ber Eltern nicht in Biberfpruch fteben.

Tagtaglich wird in jebem Sausbalte viel gemabrt und verfagt. Erfullt ein Rinb feine Bflichten gegen Eltern und Lebrer, marum foll ibm ein befonterer Bunich nicht gemabrt werben? Aber ja nicht alle Buniche ober jeben Bunich quaenblidlich gemabren! Der Bille muß geubt werben burch Bartenlernen, burch bas Beftreben, etwas burch Uebung einer gemiffen Tugent, Gertigfeit ober Runft, burch fleift in bem und jenem Biffen ju verbienen, foweit von verbienen bie Rebe fein tann (vgl. b. Art. Belohnnng). Go tann Die Ferienzeit ben Benug einer Reife bringen. Der Beibnachtsabenb, ber Geburte- und Tauftag find bagu ba, bag an ihnen lang gehegte Bunfche erfullt merben, und bas foll bann in beuticher Art und Chriftenweife gefcheben, alfo bag bas Rinb an Gottes größte Gabe und bie himmtifche Berufung erinnert werbe, alfo bag es fieht, wie um ber Wobltbat Chrifti willen und mit ihr im Bufammenbange ibm Liebe gu Theil wird. - Je mehr Rinber im Alter beranreifen, befto eber tonnen fich Eltern und Lebrer barauf einlaffen, burch Grante jum Abfteben vom Berlangten und Begehrten zu bewegen, mabrent in frubern Jahren bes Batere "Rein ober 3a" bas tura abichneibet, bie Mutter etwas umftanblicher gemabrt und verfagt, felten ohne Raifonnement. Es ift aber von Bichtigfeit, bag bas Rint feinen Billen und feine Buniche auch ohne Ginficht in Die Grunde bes bobern Billens biefem unterordnen lerne, bag es gur innerlichen und thatfaclichen Anertennung bes Grunbfabes gebracht werbe: bas Rinb braucht nicht immer fogleich einzufeben, warum bie Eltern bas nnb jenes verfagen; es wird bies bernachmale icon erfahren. Und je fruber es burd folche Gelbftuberwinbung feine Billensfraft fibt, je mehr es gewöhnt wird, nicht mit fanrer Diene fich gn unterwerfen, fonbern beitern Duthe bas Biberftreben gu befiegen, befto mehr erleichtert man ibm bie fratern Rampfe, besto mutbiger wird es einft ben Brufungen und Comierigfeiten bes Lebens entgegengeben.

Wie auch ber Zisling schänften ist, wie fehr bas Zemperament zu berächfüsigen. em Gignfürm für insigende Naum zu gestaten, ber und geröregen werben (s.b. Arte-Giganfund). So oft ein Kink etwas die Trop und Ungefürm begetet, und mit Gutschieben abst erzeigt werben, die in Gerberten befür Auf nicht zugesplachen werben nach zu wenn unde alle Austeriät untergrafen werben foll. Die Gefähigte mandes bebeutenber Mannes diech, vohr ermischen wardenfeter Mille von Burger auch ist der bei widlung bee Charaftere ber Bogiinge einwirft; ber Bater Baffowe verfagte bem Gobne alles, mas biefer fturmifch begehrte (vgt. Donnich Jugentgeschichten G. 176). Dabei verwechste man aber nicht Wille mit zeitweiligen Ginfallen, Stimmungen ober Billfur, Ge fint feine Beborfameerperimente mit Berfagen und Gemabren erlaubt, wie etwa ein Sund ben Anochen erbalt, wenn er 5. bie 6mal einen boben Gat gemacht bat. Es muß Bernunft und Befet in ber erziehlichen Ginwirfung beobachtet werben und ,jene unerschütterliche Beharrlichteit bes Erglebere im Gefthalten feiner Forberung, bie fie erfüllt ift" (Baimer 1853. C. 227), wobei nicht ausgeschloffen bleibt, baf bem Rinbe auf boberer Stufe in Alter und Beisbeit gemabrt werten fann, was ibm fruber verfagt werben mußte. Bir vermogen nur ba ftetige Rraft und Beisbeit im Gemabren und Berjagen ju erfennen, wo Gottes Muctoritat feststeht und man bie Rinber bem guführt, ber bas 4. Bebot eingescharft und erfüllt bat. Da werben Rinber und Boglinge angeleitet, bel eintretenber Gelbftanbigfeit fich felbft in Bucht an halten, gottlicher und menichlicher Auctoritat bas Gemabren und Berfagen unbeftritten gu laffen, banach gu leben und basfelbe in rechter Weife felbft gu fiben, Chr. 28. Stromberger.

Gewerbeichulen. Benn es icon bei Schulen, Die eine beftimmte und an berfciebenen Orten gleichartige Ausbildung gewonnen haben, fcwerig ift, auf gebrangtem Raume ein Bitt ihres Wefens gu geben, fo ift bies boch in gang befonberem Grabe ber Wall bei folden Unftalten, Die, wie die Gewerbeichuten, noch in Bantel und Berben begriffen an verichiebenen Orien in tem verichiebenften Stadium ber Entwidlung fich befinden. Siegu fommen bie mannigfachen Berabrungen ibres Rreifes mit tenen anbrer Schulen, inebefonbere ber Fortbilbungefcule und ter Realicule, baber tiefe Artifel, befontere ber lettere beftantig ju vergleichen fein werben. Der Bewerbeichule tommt trot ihrer großen Bichtigfeit eine furgere Bebanblung an biefer Stelle icon besbalb ju, weil in ihr nicht wie in ben übrigen Arten von Schulen ber leitente Bred ein pabagogif der, fonbern vielmehr ein nationaiofonomifder ift, bem fich ber pabagogifche bestimment anschlieft. Babrent g. B. bie Realfonle jur Bilbung burd bie Realien bestimmt ift, bat Die Gemerbeidule vielmebr Bilbung für bie Gewerbe gur Abficht und in ber Regei war es ter 3wed, bie Gewerbe in vollswirthicafilidem Intereffe ju beben, welcher junadit bie Gewerbeichulen bervorrief. Das Bort Gewerbe ift aber bier im engern Ginne gu faffen (ogl. bie lebrreiche Abhandlung über bie Bebeutung besfelben von Safemann bei Erich und Gruber), in welchem es bie zum 2med bes Ermerbe betriebene Stoffvereblung - alfo mit Musichlug bes Sanbele und anbrer Erwerbethatigfeiten - bebentet. Rern und Sauptgebiet ber Gewerbe bleibt baber bas Bandwert, bem fich jeboch Mannfactur und bemnachft Fabrifthatigfeit jeter Art anfchließt. Das Uebergewicht bes Dafdinenwefens macht fich in nenerer Reit auch im Begriffefreife biefes Wortes nnb noch niebr in bem abgeleiteten ber Gewerbeichulen immer mehr geltenb. Mis in Breufen bie Bewerbeiduien feit 1817 burd Beuth ine Leben gerufen murben, maren biefelben mefentiich jur grundlicheren theoretifden Borbilbung ber eigentlichen Sandwerfer bestimmt. Go mar g. B. bie in Machen im 3. 1818 errichtete Schule Diefer Art aus bem von ber Regierung ichmer empfundenen Mangei an tuchtigen Baubandwerfern bervorgegangen und ausbrudlich bestimmt fur Rimmerlente, Dublenbauer, Brunnen- und Robrenmacher, Reuerfpribenverfertiger. Maurer und Steinbauer, Studatur-Arbeiter, Tifchler, Schloffer, Stubenmaler, Gurtler, Gelb. und Binngieger und Riempner. Der Unterricht, welcher Reichnen und vericbiebene mathematifche Racher mit Anwendung auf bestimmte Aufgaben bes Lebens umfaßte, war unentgeltlich und wurde am Conntag, Montag Bormittag und Mittwoch und Connabent Radmittag ertheilt, mar alfo offenbar auf bereits praftifch beidaftigte Sandwerfer berechnet. Bur Aufnahme befähigte ein Alter von 14 Jahren und Bortenntniffe im Lefen, Schreiben und in ben 4 Species bee elementaren Rechnens. Gelbft biefen burftigen Unforberungen entfprach anfange bochftene ein Funftel ber Mfpis ranten. Allmabiid entmidelte fich biefe Anftalt zur vollftanbigen Brovincial - Gemerbefoule und ber eigentliche Banbmerterftant ift aus ibr feitbem faft vollig gefcwunden, mabrent fich bie Debrgabl ber Schuler, namentlich ber oberen Glaffe, bem Dafdinenban und bem Berg- und Suttenfach jumenben. Fur Die eigentlichen Sandwerfer bient bagegen jest bie Bandwerter-Fortbilbungeichule. Mehnliche Ericheinungen gelgt auch bie Beichichte ber übrigen Brovincial. Gemerbeichulen namentlich in ben indnftriellen Begenben Beftfalens und bes Rheinlandes; vgl. g. B. bie intereffante Bufammenftellung ber Berufemabl in 3 vericbiebenen Berioben, welche Dr. Behme im Bregt, ber Br. G. Co. an Sagen, 1859, G. 29 gegeben bat. Behme bemerft (G. 30) ausbrildlich, bag bie G. Sch. ihre uriprungliche Tenbeng vollftantig geanbert bat, intem jest 1/0 ber Schuler bem Butten- und Dafchinenfach fich wibmen. Er finbet aber hierin gerabe ben Beweis, bag bie Auswahl ber Unterrichtefacher nach ben Beftimmungen bee Organifationeplanes vom 5. Juni 1850 fo recht eigentlich ben gegenwärtigen Anforderungen bes Bublicums an eine Bewerbeichnle entfpricht. Aehnlich außert fich Robler, ber im Brogr. ber G. Co. ju Bielefelt, 1859, in einem gegen bie Realfdulen polemifirenten Auffat über bie Borbilbung fur ben technischen Beruf bie Gewerbeichule ale eine allgemeine fadioule fur tednifde Berufegmeige tefinirt. Ge verftebt fic von felbft, bag feit ber Beranterung ber Ctante, welche bie Bewerbeichulen benüten, auch tie Borbilbung eine gang anbere ift. 3mar find bie Berhaltniffe noch febr verichieben, mas mit ber örtlichen Berichiebenheit ber anterweitigen Schulgelegenbeiten am fammenhangt, boch fintet fich ftete eine übermiegente Angabl von Schilern, welde bereite eine andere bobere ober mittlere Lebranftalt befucht baben und bei vielen Unftalten gebort es ju ben Geltenheiten, baß Schuler aufgenommen werben, welche nur bie Elementaridule befucht baben. Robler ertfart in bem ermabnten Auffat, bas Streben ber Bewerbeidule fet unablaffig babin gerichtet, Schuler ju gewinnen, Die einen moglichft boben Bilbungeftant, etwa ben ber Brima ober Cerunta einer Realfdmile erreicht haben. Da aber bies Streben ein allgemeines ju fein fcheint, fo ift vorauszuseben, baft bie Bewegung, welche bie Bewerbeichulen burchgemacht haben, noch nicht gur Enbe ift und baft bei fernerem Erfolg ibre Stellung in ber nachften Rufunft eine immer noch bobere werben wirb. 3mar bat ber ermabnte Organifationeplan Die Anforderungen für ble Aufnahme in eine Brov. G. Co. anscheinend nicht wesentlich gefteigert. Er beftimmt in §. 2 (Ronne I, 331): "Die Aufnahme ber Boglinge in bie untere Claffe einer Brov. G. Co. ift an folgende Bebingungen gefnüpft: 1) bag ber Aufgunehmenbe minbestens 14 Jahr alt fei; 2) baf er nicht bioft Dentich geläufig lefen, fonbern auch burch Lefen eines feinem Befichtefreife entiprechenben Buches fich unterrichten fonne; 3) bağ er Deutich obne grobe orthographifche febler ju ichreiben verftebe und eine leferliche Danbichrift befite; 4) bag er mit gangen Bablen und gewöhnlichen Bruchen geläufig rechnen tonne und bie Mumenbung biefer Rechnungen auf Die gewöhnlichen arithmetijden Aufgaben fenne, fo mie bag er ebne grablinige Figuren und prismatifche Rorper praftifch auszumeffen miffe; 5) bag er Uebung im Beichnen befige." Allein es ift mobl ju beachten, baft ber mittlere Bilbungeftant ber Schuler einer folden Anftalt noch burch gang anbre Berhaltniffe bebingt wird ale burch biefe Beftimmungen. Es wird in bem angefilbrten S. ferner bemerft, baft etwa bie Abfolvirung ber Quarta einer aut eingerichteten boberen Burgerichnle ober eines Ghunafiums genuge; bag bie Lebrer ber Gewerbeichnlen noch weit mehr wunfchen, haben wir gefehn. Dit ficherm Tatt find aber fpecielle und binbente Beftimmungen bieruber weggelaffen. Dem für ben 3med ber Gewerbeichule ift es nicht nur gleichgultig, ob ber Roaling feinen Berftant burch bie Gegenstante ber Realichulen ober bie ber Gomnafien gebilbet babe; es ift fogar möglich, bag junge leute, welche, bem Gewerbeftant angeborig, fich nur burch Gelbftbenten und Lefen weiter gebilbet haben, ohne ihre Renntniffe in einer Brufung fuglich nachweifen ju tonnen, Die beften Schuler werren. Hebrigene ift bie unter 2) enthaltene Forberung ber Sabigfeit fich burch Lefen eines Buches felbftanbig unterrichten gu fonnen, von großer Clafticitat und nicht geringer Tragmeite. Bas bauptfachlich bagu wirft

bas Riveau ber Gewerbeschulen ju beben, ift fure erfte bie Qualitat bee Unterrichtes feibit und bas Streben ber Lebrer in Berbindung mit bem gespannten Intereffe ber Schuier. Babrent auf Gomnaften und boberen Burgerichulen baufig eine große Babl bon Goulern fitt, Die obne irgendwelche innere Theilnahme fur bie Gegenftanbe ber allgemeinen Bilbung gn verfpuren, nur gemiffe außere Bortheite erlangen wollen, fallt bier ber außere Bortbeil mit bem inneren Erfolg jufammen und wer bom Schulbefuch biefen Erfolg nicht erwarten tann, wird megbleiben. Auch zeigt bie Statiftit ber Berufemabl in ben Brogrammen gang beutlich, bag es ben Schulern ber Gewerbefchulen mit tem Stoff ibres Stubinme ernft ift. Gin zweiter Umftant, welcher ben Bilbungeftanb bebt, ift ber, bag bie Stunden nicht mehr, wie fruber, fo vertheilt fint, bag ibr Befuch mit bem Betrieb eines Sandwertes vereinbar mare. Die lettere Ginrichtung befteht jest fur bie Sandwerter-Fortbildungefchule, Die mit jeber Brob. G. Gd. berbunden fein muß, mabrent bie G. Go. felbft bie volle Rraft ihres Roalinas in Anfpruch nimmt. Es pflegt nicht an anderweitigen Bilbungsmitteln an feblen, wo bie Eltern im Stande find, Die ermerbenbe Thatigfeit ihrer Rinber um tiefe gwei meiteren Jahre binausguichieben, jumal ba bas Alter bebeutent bober ju fein pflegt, als man nach bem feftgefetten Minimum vermuthen follte. Gur Beriobn g. B. ift bas Durchichnittealter im Commer 1859 in ber umeren Glaffe über 17, in ber oberen 183/4 3abr; abnlich fcheint es, foweit man nach ber veröffentlichten Bertheilung in Altereclaffen vermuthen fann, auch anderwarts. Auf Diefe Thatfache bat vermuthlich befondere ber Umftand Ginfluß, bag ber Befuch einer B. Gd. Die bereits erfolgte Berufemahl vorausjest, Die fich in ben bier in Frage tommenben Stanben felten por bem 16. bie 17. Lebensjahr abichliegen wirb. Die Befürchtung, bag nmgefehrt bie Errichtung ber Gewerbeschulen einen bebenflichen Schaben burch Berfrithung ber Berufewahl ftiften werbe, bat fic alfo bis jest nicht beftatigt. 2mar fint bie jungft eintretenben in ber Regel Gobne von Deterinwohnern, bei benen man benten tonnte, bag bie vorhandene Schutgelegenheit einen bestimmenben Ginfluß geubt babe, aber biefer Ginfluß wird meift nur in ber Bahl bes Bilbungemeges, nicht in ber bes Berufes befteben, ba in bem nämlichen Falle meift auch bie Eltern Inhaber eines guten Gewerbes fint, in bas bie Cobne obne eigentliche Babl einzutreten bestimmt merben. Es verbient bier bemerft an merben, baft burch ben ermabnten Sachperhalt auch bie fittlichen Rebenten theilmeife erlebiat merben. welche man gegen tie Ginrichtung ter Gemerbeichulen erhoben bat. Der gröfte Theil ber Schuler befindet fich in einem völlig ober nabegu gereiften Alter und gerate bie funaften leben in ber Regel im Gooke ber Framilie. Ein volliges Bermilbern biefer Jugent, ja felbft nur ein befonbres Musarten ift baber ebenfowenig als in anbern Lebenstreifen besonbers an befürchten. Gine anbre Frage ift freilich bie nach ber boberen ethifden Bilbung. Dan bat fich bier junachft flar ju machen, bag biefe bobere ethifde Bilbung, wie wie fie burd ben Unterricht in Geschichte und Literatur und burd bas Lefen ciaffifcher Schriftfteller gu entwideln bemubt fint, ein anbres Lebenselement betrifft, ale bas gute Banbeln bes Inbivibuume in feinen nachften Lebenefreifen. Es wird niemand fo verblenbet fein, gn glanben, bag fittliche Tuchtigfeit und mabre Frommlafeit bem Landmann ober bem Sandwerfer verfchtoffen bleiben mußten, weil er nicht am Beidichts- und Religionsuntericht boberer Schulen theilnimmt; bei bem Gemerbefculler bat man fcon eber gezweifelt. Warum bied? Etwa weil ber Unterricht ber Gemerbeichuten fo materiell ift und alio ein besondres Gegengewicht bedarf? Es ift immerbin niinter materiell, Rorper auszumeffen und Beichnungen auszuführen, ale bie Erbe ju pflugen ober Stiefel au fliden. Das leben ber Stntenten und ter jungen Rauflente, welche Gomnafien und bobere Burgerichulen burchgemacht haben, wird mobl fcwerlich irgent einem antern Stante als Minfter vorgestellt werben burfen, Benn eben biefe Stante fpater boch rechtschaffue und nuchterne Burger und Beamte liefern, fo ift ber Saubtgrund bafur in ber beilenben und aus ber Berftreuung fammeinben Birfung bes Amtes und bes Gefcaftes ju fuchen; benn Concentration bleibt bie Borausjehung aller Charafterbilbung. Benn biefe Stante fic por antern auszeichnen, fo burfte es por allem bas Bewußtfein ihrer großeren Berantwortlichfeit fein, meldes baju fuhrt, und nicht ber Stoff ber Schulbilbung. Ueberhaupt icheint es, bag gerabe fur bie Charafterbilbung bie form ben Stoff an Ginflug überwiegt, und ba find es benn zwei mefentliche Borguge, melde ber Bemerbefdule, felbft ohne bag bies eigentlich beabsichtigt wird, einen erheblichen Beitrag gur Charafterbilbung fichern; es find biefe bie Concentration bes Unterrichtes und bas Uebergewicht bes Ronnens über bas Biffen. Denn bag bas lettere bier in ein bloges Abrichten ansarte, ift eine Befürchtung, bie bem gangen Ginn und Streben biefer Anftalten gegenuber taum ber Biberlegung bedarf. - Bir bemerften aber, bag bie bobere ethifche Bilbung, wie fie burch ten Unterricht in biftorifden Gadern geforbert wirb, auf einem anbern Lebendgebiete liege. Es ift bies, bas Bort im weiteften Ginne genommen, bas politifche. Der geschichtliche Unterricht begeiftert fur ben Gebanten bes Baterlanbes; er lehrt bas Bufammenwirfen fur bie großen 3mede ber Rationen und ber Denichbeit verfteben und icagen; er erhebt bas Britbemußtjein über feine Beidrantibeit und bient beshalb bagu, über bas Beute binaus jur Emigfeit binguführen; er vermag es, Opferfreudigfeit ju bewirfen auf Gebieten, auf benen mehr bagu gebort, ale Rechtichaffenbeit und Bieberfinn, um fich jum Opfer ju entichliegen: er befähigt mit einem Borte vorzüglich bagu, ein Leiter und fubrer bes Bolfes ju merben, und bies ift mebr ober meniger ber Beruf eines jeben, ber ben boberen Stanben angeboren will. Die Bewerbofchule, bie in ihrem neueren Stadium bod auch Mitglieber ber boberen Stanbe bilbet, treibt fein gefchichtliches gad. Dathematif, Raturmiffenfchaften unt Beichnen nebft ben Anwenbungen bilben ibr ganges Gebiet. Bie fteht es nun mit ber Befabigung für jene boberen Bflichten? Bir benten fo: Ber fie erbalt, bat fte ber Gemerbeidule nicht au banten, mer aber bie Bemerbefdule befucht, wird fie beshalb nicht entbehren mugen. Die Gewerbefcule wird in Diefer Sinfict immer ein gemifchtes Bublicum baben, allein bei ibren befferen Clementen ift es nicht einmal mabriceinlich, bag ber ermabnte Mangel eintritt. Die felbftanbigen Ropfe, welche fich bei icon porgerudten Jahren aus bem Sandwerferftanbe burd Befud ber Gewerbefdule jum boberen Gewerbebetrieb emporfowingen, werben mit berfelben Zuchtigfeit ihre Bilbung ale Denichen und ale Burger noch im fpateren leben ju ergangen miffen. Bei ben anbern gebt meift icon eine Schuibilbung burch anbre Unftalten poraus, Die fo meit reicht, bag fich auch manche anbre Schichten bes boberen Mittelftanbes mit ihr m begnugen pflegen; nameutlich bie Raufleute, melde nur ju baufig glauben, ibre Cobue nicht frub genug in bie Lebre bringen ju tonnen. Der Reft, welcher bleibt, wird fich, trot aller etwa erworbenen Reichtbumer jene Gubrerftellung im Leben mobl nicht zu erwerben wiffen, aber auch nicht leicht burd Salbbilbung getrieben werben, fie in Anfpruch ju nehmen. Freilich muß bier eine ermabut werben: wenn ber Organifationeplan ben Boglingen ber Bewerbeichulen auch auf bie Berechtigung jum einjahrigen freiwilligen Militarbienft Musfict macht, eine Bergunftigung, Die fpater and wirfiich eingetreten ift, fo entfpricht bas bem Berhaltnis biefer Bergunftigung nach ihrer urfprunglichen Intention gu ber Bewerbeidulbilbung feineswegs. Die Berechtigung jum einjabrigen freiwilligen Militarbienft ift im Princip eben an jene bobere allgemeine und ethifde Bilbung gelnupft, melde bie Gewerbeidule meber giebt noch wehrt. Saben ihre Boglinge fie nicht, fo mogen fte auch auf Die Bergunftigung vergichten; baben fte biefelbe anberweitig erlangt ober wollen fte fte noch erlangen, fo mogen fte mit ber Bethatigung Diefes Strebens auch Die Erreichung jenes außeren Bieles verbinten. Wenn baber Die Gemerbeichulen im abrigen ihrer Mufgabe genugen, fo wird ber Richtbefit biefes Rechtes, weit entfernt ihnen ju fcaben, vielmehr eben jene Birfung bervorbringen, nach ber einfichtevolle Bemerbefcullebrer obuebin fcon ftreben: fie merben ibre Couller mit einer tuchtigeren allgemeinen Bilbung verfeben erhalten. Bon tiefem einzigen Buncte abgefeben, fteben wir nicht an, ben Organifationeplan bes Minifteriums pon ber Sebbt (nebft bem

fich ibm anschliegenten Reglement für Entiafjungeprüfungen, ferner bem Regulatio für bie Organisation bee Gewerbe-Inftitute und einem Circular an fammtl. R. Rea., alle bom 5. Juni 1850, besonders abgebrudt unter bem Titel: Berorduungen über bie Organisation bes Gewerbeschulwefens in Brenfen, Berlin, Deder, 1850) fur eine in ihrer Art mufterhafte Schopfung ju erflaren, bie alle Anfeindungen muthmaglich fiberwinden wird. Rur einen Bunct wollen wir noch nachtragilch berühren: bas fehlen bes Religion aunterrichtes. Schulen, welche gar nicht felten gwangigfahrige und altere Bandwerfer neben unconfirmirten Anaben gebilbeter Gitern umfaffen, werben fcmeriich an einen gemeinfamen Religionsunterricht benten burfen und bas Beburfnis liegt bier icon beshalb nicht vor, weil bie bier gufammengebrachten Schuler gar nicht in berfelben Beife eine ethifche Gemeinschaft bilben tonnen und follen, wie ein Ghunaftum ober eine bobere Burgerfcule. Schon bie Unterrichtofacher, wie Beichnen ober demifde Unathfen fint theilmeife eber trennent ale verbinbent; wenn bas Reblen jener Bemeinfchaft eine Lude lagt, fo bebt es boch gleichzeitig auch manche Uebelftanbe auf, Die fich fonft bei einer nothwendig einfeitigen Schulbilbung ergeben murben. Der Einzelne ift eben in pabagogifcher Begiehung ju beurtheiten wie jeber antre, ber in biefem Alter fich bereits einer praftifchen Thatigfeit widmet. Große Anertennung berbient übrigens bie Berordnung ber Regierung zu Dangig vom 31. Januar 1855. nach welcher nicht confirmirten jungen Leuten bie Aufnahme in bie Gewerbeschule gu verweigern ift (Bericht fiber b. Brop. Gew. Cd. ju Dangig v. Det. 1855-1859, G. 16).

Es wird Enticulbigung finten, wenn wir ben bier gegonnten Ranm größtentheils ber preufifchen Bropincial - Gemerbefchule gewirmet baben, ba biefelbe einerfeits wohi überhaupt ale Gewerbefchule bie ausgepragtefte Form hat, andererfeits fich an eben biefe Form in neuefter Beit ein wichtiger Brincipienftreit angefnupft bat. Derfelbe rubte auf ber Befürchtung, bag es bie Abficht bes Minifteriums von ber Bebbt fei, burd Bebung und Bevorzugung ber feinem Reffort jugeborigen Gemerbefoulen und gleichzeitige Beeintrachtigung ber Reglicuien ben boberen Burgerftant in nothigen . in Bufunft feine Bilbung in ber Gemerbefdule ftatt in ber Reglichuje m fuchen und bie letteren mo moglich in ihrer Grifteng ju gefahrten. Bei ber Sinubergiebung biefer Frage auf bas politifche Bebiet bot fich bie fernere Combination bar, bag bie gleichzeitige Begunftigung ber Gomnafien burch ben Cuitusminifter jenem Beftreben in bie Banbe arbeite, und bag es barauf abgefeben fei, ben Beamtenftanb von bem boberen Burgerftant in feiner Bilbungofphare ju trennen, um baburch ber bureautratifden Gewalt moglichft freies Spiel ju geben. Desbaib geichab es, baft bei bem gegen Enbe bee Jahres 1858 erfolgten Umidwung ber preugifchen Bolitit porguglich Die ibergle Bartei es mar, welche fur bie Reglichulen und gegen bie Bropincial-Gewerbefouien, foweit iettere mit in Frage tamen, auftrat, ohne bag man beshalb biefe, ans einer gufälligen Combination berporgegangene Bertbeilung politifder Sompathieen und Antipathicen, wenigstens binfichtlich ber Bewerbeschuien, ale eine nothwendige angufeben batte. Die bieber geborigen Rammerverbandlungen und Berichte fint aufammengeftellt im Centralblatt fur bie gef. Unterrichtebermalt., Darg und Aprilheft 1859 G. 144 ff. und 217 ff. - Bon ben in jener Frage ericbienenen Beitungeartifeln ermabnen wir einen in Dr. 33 ber National-Beitung enthaltenen, abgebrudt mit einer Erwiberung in einer Brofdure: "Die Brobinciai-Gewerbe- und Realfdulen, von &. 2. (Langhoff), Botebam 1859," und eine Dentichrift aus Dr. 25 ber Roln. Beit., abgebrudt in Rr. 3 bee Bab. Ardips, 1859, G. 254 ff. - In wie weit bamale ben Realfchuten Unrecht gefcheben fein mochte, baben wir bier nicht zu beurtbeilen, baft aber bie auf bie Brob. G.Cd. fallenten Seitenbiebe auf Dieberftanbnis und unvollftanbiger Renntnie ber Thatfachen beruben, burfte fich aus einer Bergieichung ber Angriffe mit unfrer obigen Musführung ergeben. Wir tonnen nicht umbin, biefe Bertheibigung auch auf bie aus ebelfter Begeisterung für bie Intereffen ber boberen Bilbung berborgegangenen Angriffe Langbeing (Brogr. ber Stettiner Friedr. Bilb. Schule, Stettin 1856, abgerundt im ber Jad. Ben. 1857, Rr. 1, 2 Mich., Co. 1, fh) ausprehent. Diefelben tieben um blattem unt berfrünge, ob is Generichdeut erscheft, sich aus beiden ambeten allgundinen Biltungsbroge bes biberen Bängerdnubes zu iegen aber nicht. Die finde beitrigen beit umer gegen bie Ausstellsfolles gerichte, binfischlie werder vie Sache allereings penicitalier ift. Die hanzelissen bet were biefelbe zu ernthiefter Gelbeartet zu generichte Schweizfelt ber zu früher, noch biefelte erzertifse Teite, dassuterblärfende Gencentration um Unaflierisse Buggies noch wire sie auf jeme freisötigte Dausstoßeitung von Selbmitzelt, ber den wir der kennerfelde Emmet häher, rechnen bliefen, ka löck in fainen Estande weriger als in dem eigentlichen Samteloffande einer weitliche Errefrosofol fatungtünen platz

Suchen wir nun bie Ruge, auf welche es uns anutommen icheint, burch einen vergleichenben Blid auf Die entsprechenben Ginrichtungen einiger anbrer Staaten noch flarer ju machen. Diefelben verfolgen entweber eine gang anbre Richtung , ober fie befinden fich auf einem von Breugen bereits gurudgelegten Standbuncte ber Entwidlung. Letteres icheint z. B. in Burttemberg ber Rall zu fein, mo bie gemerblichen fortbilbungefdulen (vgi. Bab. Archip I. 1, G. 49 ff.) ungefahr auf bem Stanbpuncte ber alteren preufifden Gemerbeichulen aus ben 20er Jahren ober ber jebigen mit ben Brov. G. Cd. verbundenen Sandwerfer-Fortbilbungefduien fteben, mabrent bie Bewerbeschulen im wesentlichen Reglichulen find mit anbireichen frachern und vieliabrigem Surfus, bei benen nur bas Beichnen eingebenber berudfichtigt wirb. \*) Benn, wie ber Berfaffer bes ermabnten Auffabes municht, an jenen gewerblichen Fortbilbungefculen felbftanbige Lebrfrafte angeftellt, Die Goffler mehr gefontert und Die Unterrichteftunben bom Abend auf bie Tageszelt verlegt wurden, fo burften fic, menigftens in ben gewerbreichften Begenben, mit ber Beit abnliche Anftalten wie unfre Provincial-Gemerbeiculen aus ihnen entwideln, mabrent bie Conntagofdule wieber ten neuen Reim fur bie mahre Bandwerter-Fortbilbungefdule abgabe. Die Real- und Gewerbeichulen burften bann einen Theil ihrer Aufgabe fahren laffen, um ben anbern, eine bem Bomnafium nacheifernte allgemeine Bilbung, um fo beffer erreichen gu tonnen. Auf einem gang verschiebenen Wege befindet fich bas Gewerbeschulmefen in Defterreich und in Babern. In Defterreich fint im Grunde bie Realiculen felbft bie mabren Gewerbefonien, infofern ihr ausbrudlicher 3med ift, ben boberen technifden Lebranftalten als Borfdule ju bienen. Gie erhalten baburd por ben preufifden Realfdulen ben Bortheil, bas fie einen bestimmteren Mittelpunct gewinnen, an ben fich bie allgemeine Bilbung anschließt, andrerfeits aber auch ben Rachtbeil, baf bie etbifchen Racher au ibnen weniger in ben Borbergrund treten tonnen. Gin gewiffer Daterialismus liefe fic jebenfalls eher tiefen Unftalten vorwerfen, ale ben preugifden Gewerbefchulen, ble eben burd bie foroffe Ausichliegung aller fachfremben Begenftanbe bei nur zweijabrigem Curfus andeuten, bag bie bobere Menfchenbilbung anderweitig gu fuchen fei. Aebnlich verbalt es fich mit ben Bewerbeichulen Baberns, Die trop ber Berichiebenbeit bes Ramens boch wohl mit ben öfterreichifden Realfdulen im Brincip verwandt finb. Die Babrifde Gewerbefchule (vgl. b. Art. Babern , I. G. 460 ff.) bat außer ben technifchen Sachern noch Religion, Dentich, Geicichte und Geographie und Frangofifc. b. b. fo giemlich alles, mas ber gewöhnliche Bfirger gur allgemeinen Bilbung feiner Rinber fur erforberlich balt; fie ift fcon mit vollenbetem 12. Lebensjahr juganglich unb hat brei Jahrescurfe: lauter Umftanbe, bie babin wirfen mugen, bag bie Goulter biefer Anftalten, auch wenn fie bem boberen Bargerftande angeboren, fich mit blefer allgemeinen Bilbung begnugen und nach Abfolvirung ber Gewerbeichule (ble große Debrgabt, wohl bem mittleren und nieberen Burgerftanbe angehörig, fogar bor ber Abfolblrung, ugl. Babern, I, G. 464) fich entweber ber polytechnifden Goule ober gar birect ber

<sup>\*) &</sup>quot;Gewerbeichulen" giebt es in Bflittemberg nicht; in Betreff feiner gewerblichen Fortbitbungofculen bgl. ben folgenden Artifel. D. Reb.

Braris jumenben. Drei ber bilbungefabigften Anabenjahre (benn bas Durchichnittealter liegt bier bochftene 1 Jahr binter bem Dinimum, ogl. Bapern a. a. D.) werben fonach auf Anftalten verbracht, bei benen bie ethifch bilbenben Gacher boch nur ale Anbangfel ericeinen und ichwerlich einen burchbringenben Ginfluft auf bas Gemuth bes Röglings üben tonnen. 3ft ba nicht bie vollige Trennung ber vericbiebenen Schulen nach ihrem 3med porguzieben? Beilaufig wollen wir nur barauf binmeifen, wie febr Diefelbe auch in vollewirthichaftlicher Binficht zwedmäßiger ift. Ginmal wird bie Dofie technifder Bilbung, welche unter bas Boll ju verbreiten ift, in concentrirterer Form benjenigen Individuen geboten, bei welchen eine gereiftere Berufemabl fur bie technifden Racher enticbieben bat, und fobann ift es auch feine Frage, ban bie Bewerbe um fo mehr geforbert werben, je juganglicher bie gewerbliche Bilbung ift. und baft biefe um fo auganglicher fein muß, je freier fie ift von jeber Forberung einer Uniformitat in anbern Begiebungen. Gine gewiffe Uniformitat ift aber beim Claffenunterricht in Beicidite, Geographie, Frangolifch u. f. m. nothwendige Borausfetung bee Gelingens. -Gur bie Banrifden Ginrichtungen laft fich freilich anführen, baf bier bie bolutechnifden Schulen eine ben preufifden Brovincial-Gewerbefdulen in mehrfacher Sinficht abnliche Stellung baben, wenn fie auch reichlicher botirt find und im gangen einen boberen Rang einnehmen. 3bre Gouller find burchichnittlich 16-20 Jahre alt, man tann gu ibr auch pom Gomnafium übergeben und fur biejenigen , welche einen andern - mobl meift theoretifd unvollftanbigeren - Bilbungeweg einschlagen, ift burd bie reichlich benubte Bulaffnng von Sofpitanten (200 ju 226 Schulern im Jahr 1852) geforet. Allein biemit ift nur bem Gingelnen bie Doglichfeit ju einem befferen Bilbungemege gegeben; in Birflichfeit wird im gangen ber Ginflug ber vorhandenen Gewerbeschulen überwiegen, mas fich auch icon in ber verhaltnismäßig febr geringen Frequent ber polntednifden Schulen verrath. - Cachien bat aufer 6 Baugemerficulen noch 4 eigentliche Gemerbeichulen, pon benen jeboch bie ju Dregben, welche ben Ramen einer polptednifden Coule fubrt, und bie ju Chemnit, bem Gtat nach ju urtheilen (val. Engel, bas Ronigreich Sachfen, I, G. 64), weit bebentenbere Unftalten find, ale bie beiben anbern ju Blauen und ju Bittau befindlichen. Die erfteren mogen etwa einer baprifden polntednifden Coule, Die letteren einer preufifden Bropincial-Bewerbeidule gleichfteben. Bene auch anbermarte, wie in Daruftabt. Braunidmeia u. f. m. bestebenben gewerblichen Unftalten mittleren Ranges erinnern guffallent an bie Comantungen zwifden bem Begriff ber Univerfitat und bes Gomnafiums, welche im 15. und namentlich im 16. Jahrhundert in Dentichland flattfanden, und biefer Bergleich legt bie Bermuthung nabe, tag auch bier allmablich eine Musgleichung und Conberung ftattfinden werbe, welche bie polytednifche Coule ale Anftalt erften Ranges von ber Bewerbejdule burch eine große Rluft fcheibet. - Dieje eigentlichen politechnifden Coulen, wie fie ju Sarlerube, Bannover, Burich befteben, tonnen ale auferbalb bes pabagogifchen Rreifes liegenb betrachtet werben, boch fnupfen fich anch an fie Fragen an, ju beren lofung bie Babagogif mitberufen ift. Bir wollen bier nur bie Frage ermabnen, ob mit ber polytechnifden Soule, fofern fie nicht nur ale Bereinigung einiger boberen Sachiculen auftritt, wie bas Gewerbeinftitut in Berlin, fonbern ben Unfpruch erhebt, eine Univerfitat ber technifden gacher ju fein (vgl. Rarmarich, bie polut. Coule ju Bannover, G. 219), jugleich eine Abtheilung, welche ber boberen ethifden und afthetifden Bilbung gewibmet ift, berbunden werben und wie biefe alebann eingerichtet merben muß? Ueber biefe Grage, Die wir bier, wo eine ausführliche Begrundung nicht vergonnt mare, auch nicht entscheiben wollen, ogl. ben Bericht über ben Entwurf ju einem Reglement fur bie eibgenöffifche polytechnifche Soule vom 21. Brachmonat 1854; ferner einen Auffan bes Prof. Raufmann in Rr. 270 ber Roln. Beit. (pom 29. Cept. 1859), Die überhaupt wegen ber fcmebenben Berbandlungen über Grundung einer rhein, polpt. Schule mehreres bieber geborige enthalt. -

55

I, bie gewöhnlichen Conntageidulen (Reiertageidulen, Bieberholungsfoulen, Erganzungefdulen ic.), wie fie in ben meiften beutfchen Staaten gefetlich, in einigen (Cachien, Grofbergogthum Seffen) nach freier Entichliegung ber eingelnen Bemeinben besteben; Coulen nämlich, welche bie aus ber Bolteichule getretenen Anaben und Dabden bis jum Alter von 16 ober 18 Jahren in ben Clementarfenntniffen gu festigen und nach Möglichfeit ju forbern fuchen, gewöhnlich aber nur eine Stunde bee Conntage auf ten Unterricht verwenden tonnen, weit baneben fur bie namlichen Altereefaffen aud fonntagliche Religioneftunten (Ratedifationen) angeordnet fint. Babrend bie Ratechifationen bem Oriegeiftlichen gufallen, haben in ben Conntagefdulen bie Lebrer ber Bolfeidule ju unterrichten. Wo Conntageidulen gefehlich eingeführt find, ift auch ber Befuch berfelben gefetlich vorgeschrieben. Die Lehrgegenftante ber Conntagefcule follen feine anberen fein, ale bie ber Boltefdule. Dies ift geboten theile burch bie beidrantte Unterrichtegeit, theile burd bie Bilbungeftufe ber Lehrer, theile burch bie Art ber Goller. Dan tann innerbalb bee Lehrplans einer Bolfeichule Die einzelnen Unterrichtsfacher mit ben Countagefcullern weiter führen, unter vorfichtiger Auswahl, und nicht eber ale bie bie etwa von ber Boliefdnie ber gebliebenen Luden bes elementarften Biffene ausgefüllt fint; bas Bereinziehen von Lehrftoffen aber, welche ber Boltefchule fremb finb , ift vom Uebel. Gin Sinansichreiten fiber bie foeben bezeichnete Grenge wurde nur fur eine Minbergabl ber an Die Sonntgasichule gewiefenen Schiller baffen und forbert besondere Schulen mit erweiterter Organisation, Fortbilbungefculen in beftimmterem Ginne bes Borte, beren Befprechung fpater an Die Reihe tommen wirb.

Die Anordnung von Conntageiculen burch ben Staat hat in niehreren Lanbern icon giemlich fruh ftattgefunden (in Burttemberg um 1735, in Baben 1756, in Breufen

1768, in Babern 1803), nnb meift maren einzelne Gemeinben ober Diftricte mit Berinchen bereits porangegangen. Tros biefes langen Beftanbes fehlt es ben Conntagefdulen noch jest nicht an Begnern. Die erhobenen Einwurfe find entweder bon ber Beiligfeit bes Conntage bergenommen, ober fie find aus Rudficht fur bie Lebrer entsprungen, benen man nach ber mubevollen Bochenarbeit in ber Bolfeichule und neben bem (meniaftene auf bem ganbe ihnen obliegenben) fonntäglichen Dragniftenbienft nicht noch weitere Conntagearbeit jumuthen burfe, ober man bringt ale Ginwand bie Behauptung, bag bie beranmachfente Jugent ber hieher geborigen Rreife nicht gu lange einem von ihr ungern ertragenen Schulgmang unterworfen bleiben folle, und fucht bie geringen Ergebniffe mancher Conntagefchule eben aus ber Unfuft zu fonlmaftigem Rortlernen ju erflaren, bie man fur natürlich und bergeihlich, wenn nicht gerabegu fur berechtigt balt. Gin naberes Gingeben auf folche Ginmurfe murbe in einen befonbern Artitel über Sonntagefchulen geboren. Sier mag bie Dinmeifung auf bie Thatfache genflaen, ban ble Begner ber Sonntageichulen nirgenbe burchgebrungen finb. Dan barf bie Leiftungefähigfeit ber Sonntagefdule nicht überfcaten, noch weniger aber fie misachten. In einer Lebranftalt, welche bie Thatigleit Ihrer Schuler mabrent ber gangen Boche und ausschließlich fur fich in Anfpruch nimmt, verliert fich allerbings ein mit nur einer wodentlichen Stunde bedachter Unterrichtsgegenftand neben ben bevorzugten Rachern, und es wird barin nichts erhebliches erreicht werben. Anders aber verhalt fich's, wenn bie eine Bochenftunbe überhaupt bie einzige Unterrichteftunbe ift, wie bei ber Conntagefoule. Bier erhoht fich bie Birfung ber Lebrftunbe burch ben Gegenfat jur Berttagearbeit; biefe ftumpft feinesmege bie Empfanglichfeit fur ben Unterricht ab. wie man bie und ba meint, begunftigt vielmehr bas rubige Aufnehmen und bas Bebalten bes einfachen Lebrftoffe. Dafur fpricht Die Erfahrung; bem Lebrer ber Conntagefdule wird bas Unfnupfen an Die porbergegangene Unterrichtsftunde in ber Regel leichter ale einem Lebrer, amifchen beffen weit auseinander liegende Lectionen fich anberweitiger Unterricht einschlebt. Go erflart fich, bag ben Erfolg ber Conntagefchule felbft Die Bertheiljung ber fparlich gemeffenen Beit auf mehrere Unterrichtsgegenftanbe nicht gerftort. Freilich wird ber Lehrer beffer thun, bie verfchiebenen Lehrfacher in angemeffenen Beitabichnitten einander ablofen ju laffen, ale pon Stunde ju Stunde bamit ju mechfeln ober gar bie einzelne Stunde ju fvalten. Gine Spaltung in anderem Ginne. namlich nicht Bertheilung ber Beit, fonbern Trennung ber Schuler in Abtheilungen, wird fich obnebin felten vermeiben laffen.

Balb nachem bie Somthagsschiften allgemeinere Berbreitung mit gestscherten Bedame genomen, batten, siem man an ji tilbigt, bag in ihren bie männiche Sagentandere untereißet werten fönne unt folle all bie neikliche. Da bie in ber 
geschiften bereinen Braignitigue aufgefable berfelben werteil in einem bestimmten Berniglieben, lag ver Gedante nach, bie Schale babe auch ihrerigist auf biefen Bernig Rüchfiglileben, lag ver Gedante nach, bie Schale babe auch ihrerigist auf biefen Bernig Rüchfigligu nachmen und Zuchteinung mitmittere mit ihm ermannen Unterreichfiglisß. Societen
Geoff in bie geneballiche Somntagsschale aus junchenen, gebt (wie febre oben angeteuter) nicht
eine jernetzunde begien mitmitten mittigunen. Dur gerweitschlichen gemed Sekanten
war varchaus diese Bernichtung ber Unterrichtsflumden und die Belgisjung noch anderer
Certrichten ablieb. um bie entfallenden.

II. bie genetbider m Bertbilbungs fauten. Gie bedfeuften ibren Ihren Bente in gegenerbifinit, sonniaglide Dandwerterifinit zie entweber am die entweber in die ein mebre ablied ben getten. Mie ein Daurisch der gewerbifichen Bertbilbungsfauten werbe aller Deten und vom Anfang an bas Beich ner ertaunt; es lögt madweiten, was ber beit ein dem ben die ihren bei ablied ihr abgedein, was ber de fich einfahrung gemerklider Bertbilbungsfauten berechgische Sandweiten bei allteine Schlieben Beiter Beit erfeiglicht met gemerklicher unt nehm bei allteine Schlieben bei eine Beiter Beit erfolgen unt nach der nehm der der nehm de

und nach burch bas Bingutreten einiger anbern Lehrfacher erweitert murben. Golange man aut ben Conntag allein angewiesen bleibt, tann und barf jene Erweiterung, wenn fie ben zeichnenben Schulern mit ju gute tommen foll, eine febr enge Grenge nicht überichreiten, weil bas Beichnen eine Berfummerung ber Unterrichts- (Uebungs-) Reit am allermeniaften vertragt. Bebe namhafte Erweiterung folieft entweber biejenigen Schuler, welche Bortheil aus ihr gieben wollen, vom Beichnen aus, ober nothigt ut Mitvermenbung von Berttageftunben. Die gegenwartig in Deutschlant beftebencen gewerblichen Fortbilbungefdulen fint theile nech folche mit blog fonntaglichem Unterricht, theile benuten fie bie am Conntag verfugbare Beit gang ober beinabe gang für bas Beichnen und laffen einige anberweitige Lebrftunden an Berftagen nebenbergeben, theile bebnen fie ihren Unterricht über bie gange Boche (an ben Abenten) aus, wobei bann auch im Beichnen burch vermehrte Stundengabl ausgiebigere Leiftungen ermoglicht merben. Wo bie gesammte Unterrichtszeit nicht au beidranft ift, reibt fic an bas Reichnen fiberall bas bamit vermanbte Dorelliren. Bon theoretifden Unterrichtefachern tritt in erfter Limie bie elementare Dathematif auf (por allem bas Rechnen), in meiter bie Raturlebre; Anleitung gu fdriftlichem Gebrand ber Mutterfprache ericheint feltener, und bleibt in ber Regel bei Gefcaftsauffaten fteben. Lehrgegenftante, melde unter ben bier aufgegablten nicht mitbegriffen finb, finden fich entweber nur an ben entwideltften Fortbilbungefdulen, ale in britter Linie aufgenommen, ober find an fleinere Coulen aus Anlag befonberer örtlicher Beburfniffe, zuweilen auch in Folge individueller Anfichten, gelangt.

Be gabireicher tie Lebrfacher einer Fortbilbungefcule fint, um fo eber tounte fie in Berfudung tommen, fich eine bestimmte Glieberung mit Claffeneintheilung ac. beilegen ju wollen. Dies mare aber nicht zwedmagig. Wo man es verfucht bat, ift man balb wieber bavon abgegangen ober bat boch burch gablreiche Dispenfationen und Beftattung von Ausnahmen ben principiell anfgestellten Organifationeplan factifch fo burdlodert, baft ein formliches Anfgeben besfelben vielleicht bas Beffere geweien mare. Eine gewerbliche Fortbilbungefduie fann feine feftgefchloffene Anftalt fein, in weicher Die Schuler von Stufe ju Stufe regelmagig aufwarte ruden und auf jeber Stufe gu gleichzeitigem Befuch beftimmter Sacher verpflichtet werben; fie ift ein Aggregat von Unterrichtegegenftanben, aus benen ber Gintretenbe frei gu mablen bat. Damit foll nicht gefagt fein, bag eine Controle ter Bahl megfallen burfe. Der Borftant ber Coule mun tie Bflicht baben, ben Gintretenben bei ber Auswahl gu berathen, und bas Recht, ibm bie Theilnabme an einem Unterrichtsgegenftante ju verweigern, wenn bie etwa notbigen Bortenntniffe ober Borubungen feblen ober auch Die für Erfaffung bes Begenftante munichenemerthe Alterereife noch nicht erreicht ift. Gine gwedmagige Stufenfolge im Bernen geftaltet fich babei fur biejenigen Schuter, welche mehrere 3abre bintereinander bie Anftalt befuchen, von felbft. - Die bier empfohlene Befeitigung eines Claffengmange mirb nur ale eine naturliche Confequeng erfcheinen, wenn bie Ben finung ber Fortbildungefdule überhaupt eine freiwillige ift, wie es überall ber Fall fein follte. Bon birecter Roibigung jum Befuche fann ohnebin nur bei Lebrlingen Die Rebe fein, nicht bei Befellen; fie ift jest faft überall aufgegeben; an ben babifden "Gewerbeidulen," welche ihrer Ginrichtung nach unter ben gewerblichen Fortbilbungefdulen mitgegablt werben burfen, befteht fie noch fort. Gin indirecter Zwang lagt fich baburd üben, bag man bei Befellen- und Deifterprufungen Aufgaben ftellt, welche nur von frubern Schulern ber betreffenten Fortbiftungeichulen befriedigent gelost werben tonnen. Much biemit ift fcon ju weit gegangen, fobalb fich eine unmittelbare Bejugnahme auf tie Edule erfennen laft. Dbmobl bie Gewerbegefengebungen ber beutiden Staaten bieber geborige Beftimmungen in ber Regel nicht entbalten , weil fie melft alter fint ale tie entwidelteren Fortbiltungefdulen, ift boch ba und bort burch Revifion eines Abidnitts, burd Erneuerung und weitere Ausführung ber Bollgugs-Inftruction ic. bae Streben betbatigt worben, ten Birfungefreis folder Coulen auf bem Bege ber Berordnung ju fichern ober ju erweitern, und ba Berordnungen ber bier gemeinten Art immer etwas elaftifcher Ratur bleiben mußen, tonnen fie Berfuche gu bem oben berührten indirecten 3mang begunftigen. Rechtfertigen wird fich berfelbe aber um fo meniger laffen, je mehr bie Schule, beren Frequeng burch ibn geboben merben foll, ibren Schulern bietet. Denn jene Brufungen, wenn fie auch Gelegenheit geben follen, eine über bas geforberte Dag binausgebente Befähigung ju zeigen, tonnen und burfen in ihren unerläglichen Anforderungen nur ben Mittelfdlag ber Eraminanben por Augen behalten, mahrent jebe bebeutentere Fortbilbungofdule ihre Gouler hauptfachlich unter benjenigen Junglingen gu fuchen bat, welche nach bem Grabe ber Begabung ober Pernluft fich fiber ben Mittelfdlag erbeben. Berben fammtliche Lebrlinge ober auch nur alle Lebrlinge gemiffer Bemerbe in bie Fortbilbungefcule commanbirt, fo bat biefe nur zwei Doglichfeiten por fich; entweber befchrantt fie fich in ber Beit und in ben Lebrftoffen auf bas beideibenfte Dag und lagt ebenbaburch gerabe bie bilbungefabigften Schuler, welche meift zugleich bie am besten vorgebildeten fein werben, faft leer ausgeben; ober fie lant fic bei ibrer Organifation burd bie Rudficht auf Die befferen Schuler leiten, und bleibt bann belaftet mit tem Bleigewicht eines Schweife, ben fie meber fortichleppen noch abmerfen fann. Bubem wird burch eine übergroße Bahl von Schulern bem Lebrer bie nabere Befannticaft mit biefen, Die befondere Rachbulle bei ben einzels nen zc, unmöglich gemacht, Die Dischplin und bie Controle ber Berfaumniffe erichmert. Die eigentbumlichen Schwierigfeiten, mit benen jebe Fortbilbungefcule, auch bei freiwilligem Gintritt ju tampfen bat, fteigern fich bei gezwungener Einrelbung ins unüberwindliche. Freilich ift auch ba, wo fein Zwang befrebt, Die Betheiligung ber Lehrlinge nicht immer eine rein freiwillige, indem blefe nicht felten burch bie Lebrmeifter gur Schule gefchidt werben, theils in wohlmollenber Gurforge fur ben Lehrling, theils im eigenen Intereffe bes Deiftere, melder ben beffer gefchulten Lebrling beffer und fruber benuten tann (wie namentlich bei Aunftgewerben, wo bie Uebung bee Lehrlinge im Beichnen oter Dobelliren fofort and bem Lehrherrn ju gute fommt). Dit folden unfreiwilligen Schillern mogen ber Schule unpaffenbe Elemente gufommen : ein Correctiv liegt aber barin. baß fie bie Berechtigung baben muß, Couller wieber ju emfernen, welche fich bebarrlich theilnahmlos und trag erweifen follten. Muf Geite ber Lehrmeifter fommt übrigens auch bas entgegengefette Berbalten bor, bag fie Lehrlinge bon bem gemunichten Befuch ter Fortbildungefcule abhalten. Dem gegenüber ift eine gefettliche Beftimmung, welche Die Abhaltung verbletet, gang am Blate. In Ermangelung einer folden muß es tem Bater eines Lehrlings überlaffen bleiben, bei Bereinbarung bes Lehrcontracts fur ben erforberlichen Borbehalt gu forgen.

Bon felbft verfteht fich, bag bie Freiwilligfeit tee Befuche fich nur auf ten Eintritt begieben tann und bag ber Schuler mit bem Gintritt fich ber Schulorbnung vollstandig unterwirft, namentlich bie Berpflichtung ju regelmäßigem Besuche übernimut. Gben fo wird taum bemerft ju merben brauchen, baft bas gegen Gintrittegwang Befagte nicht auch fur bie gewöhnliche Countageschule gelten foll. Es ift ohne Zweifel gang in ber Ordnung, Die ans ber Bolteichule entlaffene Jugend nicht fogleich bes ichulmägle gen Lernens völlig gu entbinten; nur muß bas befohlene Fortlernen auf magigen Umfang und leicht juganglichen Stoff eingefchrantt bleiben, wie es bel ber gewöhnlichen Conniagefdule ber gall ift, und foll nicht allzulange andauern. (Gine Musbebuung ber Conntageichnipflichtigfeit über bas 18. Jahr binaus - wie g. B. früher in Sobengollern, mo bas 20. Jahr bie Grenze bilbete - ericeint bebenflich, felbft wenn bas bobere Alterejahr noch in bie Lebrlingezeit fallt ; fur manche Gegenftante einer gewerblichen Fortbildungefcule bagegen ift gerabe ein Alter von 18 Jahren und baruber bas geeignetfte). Eben weil bie gewerbliche Fortbilbungefcule nicht fur alle ba fein fann, tft es hochft munichenswerth, bag neben ihr bie gewöhnliche Conntagefcute beftebe, von beren Befuch bann ein noch ichulpfilchtiger Ifingling burch feinen Gintritt in bie gewerbliche Gertbilbungefcule bispenfirt wirb.



Ueber bie in Breufen beftebenben "Sandwerter-Fortbilbungefdulen" enthalten bie "Berhandlungen bes Bereins jur Beforberung bes Bewerbfleifes in Breugen" von 1854 einen ausführlichen Rachweis, auf ben Stand bes 3abre 1853 bezüglich. Dort fint 220 Schnien mit ca. 18,000 Schulern aufgegablt. Da aber ichen 1855 bie Bahl ber Soulen auf 232 (mit ca. 20,000 Schulern) geftiegen war, ift eine giemlich rafche Bermehrung erfichtlich. Die allermeiften biefer Schulen geben blos fonntaglichen Unterricht und biefer beidrantt fich in ber Regel auf Rechnen, Schreiben und Beichnen; fie baben jum Theil Die gewöhnlichen Sonntagefduien ju erfeben. Einzeine Schulen werben von Bereinen ober auch von Brivaten unterhalten; Die fiberwiegende Debrgabl gewinnt bie Mittel gu ihrem Beftanbe theile aus ben eingebenben Schnigeibern, "beren Erbebung fid burchgebente ale ber Regelmäßigfeit bes Coulbefuche forberlich ermiefen bat." theils aus Beitragen ber betreffenben Gemeinbe. Gine Minbergabl von Schulen bat neben ben genannten Sauptfachern noch einen anbern Lebrgegenftant ober auch mehrere aufgenommen; es findet fich angeführt Geometrie, Raturlehre, Raturgeichichte, Geographie, Beidichte, Beidaftsauffan, Bewerbfunte, Befetestunde, Buchhaltung, Bauconftruction, auch Religion und Gingen; bagegen febit an manchen Coulen bas Beichnen, mabrent einige nichts ale Beidnen febren; Mobelliren murbe 1858 nur an gweien ber 220 Soulen gelehrt. Die bedeutenberen unter ben Fortbilbungofchulen finden fich in ben (25) Stabten, welche Brovingialgewerbiculen befigen. Es ift namtid mit jeder prenfifden Brovingialgemerbicule eine Sandmerterfortbilbungsichule verbunden, an meider von Lebrern ber erftern ein Abenbunterricht (ein- ober zweimal in ber Boche, je zweiftfinbig) ju ertheilen ift. Berlin bat feine Fortbiltungefcule mit abenblichem Unterricht, aber brei fonntägliche Coulen, bie bier, ale bie ansgebehnteften und bestorganisirten ihrer Art in Breufen, etwas naber ju befprechen fint. Iche berfelben ertheilt ihren Unterricht von 8-1 Uhr, mobei bem Beidenen immer bie beiben letten Stunden gugewiefen find. Die Dorotheenftabtifche Fortbilbungeanftalt giebt blog Freihandzeichnen, bie Louifenftabtifche nnb bie Ronigestabtifche auch conftructives Beichnen. Die lettere ift in 9 Eurfe getheilt, jebe ber beiben anbern in 6 Eurfe. In ben untern Eurfen wird von bem Beichnen porausgebenten brei Stunten je eine auf Schreiben, auf Rechnen und auf beutiche Sprache verwendet; in ben barauf folgenten Gurfen fallt Schreiben weg und an feine Stelle tritt Geometrie (fpater Stereometrie); Die oberften

Gurfe baben tein Beichnen mehr, baffir Frangofifc, Englifch, Banbelsfacher, Geographie, Befdichte, bemiche Literatur, Bhpfit, Chemie, Gewerbfunde, Dechanit zc., je 1 Stunbe. Der Unterricht wird faft burchaus von Lebrern ber bobern Schulen Berline ertheilt. Die oberften Curfe fint poraugemeife fur Angeborige bes bobern Gewerboftanbes und junge Raufleute berechnet, wie benn auch bie Auftalten ibre Ginlabungen jum Gintritt nicht blok auf bie aus ber Boifeicule tommenben Junglinge beichranten. Die Bortrage find auf halbjabrige Daner berechnet und fo gelegt, bag in jebem Fache nach Ablanf eines Balbjahre bie fortgefeste Theilnahme im barüberliegenben Curfe moglich ift. Inbeffen ftebt es jebem Theilnehmer frei, unter Beirath bes Directore aus fammtlichen Lebreurfen bie feinen befonderen Bedürfniffen und Bunfchen entfprechenden Bortrage ju boren. Rur folde Theilnebmer, welche febr geringe Schullenntniffe mitbringen, muffen in ben beiben erften Saupteurfen ben Unterricht in allen babin geborigen Begenftanben annehmen. Ferner ift jeber Thelinehmer, mit Musnahme alterer Berfonen, gehalten, mabrent ber erften vier Gemefter fonntaglich vier Lectionen gu nehmen. Sandwerte. lebrlinge gablen fein Schnlaelt, merben aber nur quaelaffen, wenn fie bereite biejenigen Renntniffe befiben, welche in einer guten Clementaricule erworben werben fonnen. Andere Theilnehmer baben, ohne Rudficht auf Die Rabl ber gewählten Lectionen, balbjabrlich 1 Thir. ju entrichten. Im übrigen werben bie Roften ber Schulen von ber Stadt beftritten. 3m 3abr 1855 gablten Die brei Fortbilbungeanftalten gufammen 43 Lehrer und ca. 1300 Schuler. Die Birffamfeit Diefer Schulen tann wefentlich unterftunt merben burch bie ftabtifchen Bolfebibliotheten (im gangen 5), bon benen fich brei in ten Lotalen ber Schulen felbit befinden und beren Benutung (unentgeltlich) ben Schulern empfohlen ift. Reben ben Fortbilbungsanftalten besteben in Berlin noch 8 fonntägliche Freifchulen fur "verfaumte Lehrlinge" (gegrundet 1797 von Brof. Großbeim). - Rach ben Berliner Schulen find noch befonbere ju nennen bie Fortbilbungsfoule in Breslau, ale eine ber bevollfertften (1853 in 6 Claffen 18 Lebrer und 480 Schuler), und bie zwedmäßig eingerichtete in Nachen (1853 mit 240 Schulern), welche befonbere Rudficht auf Baubandwerter nimmt.

In Defterreich bat man erft in neuefter Reit auf Errichtung gewerblicher Fortbilbnngofdulen Bebacht genommen; benn bie in Bien feit lange beftebenbe "Gemerbgeichnungefcule" ift, obwohl fie bieber gebort, nicht eigentlich mit jenem Ramen gu belegen. Diefe Bewerbzeichnungeichule, bervorgegangen aus einer urfprünglich vom nieberofterreicifden Gewerbeverein angeregten und unterhaltenen "Reichen- und Beberfoule," ift mit bem polytednifden Inftitut verbunten, alfo Staatsanftalt, und umfaßt (feit 1847) pier parallel gebenbe Abtheilungen, beren eine jugleich bie allgemeine Borübung im freien und conftructiven Zeichnen fur bie brei übrigen beforgt, namlich fur Die fpeciellen Abtheilungen bes Danufacturgeichnens, bes Dafcbinengeichnens und bes Beichneus fur Baubanbmerter. Wer feiner biefer brei Rategorlen angereiht werben fann, bleibt in ber erftgenannten Abtheilung, wo feine befonberen Beburfniffe thunlichft Berfidfichtigung finden. Bebe ber vier Abtbeilungen bat aber wieber zwei Gattungen bon Schulern, Die nicht ineinander übergreifen burfen: Sonntagefculler und Berftagefculler; Die letteren erbalten an feche Bormittagen je 4 Stunden Unterricht, Die erfteren (welche ftete weitaus bie Debrgabl bilben) am Bormittag bes Sonntage 3 Stunden. Coulgelb beftebt nicht. Dit bem Mafchinenzeichnen werben Belebrungen aus ber Mafchinenfunde verbunden; an bas Manufacturgeichnen (junachft im Dienfte ber Beb-Induftrie betrieben) foliefen fich Uebungen im Malen, im Componiren von 2Beb- und Drudmuftern ac. Bebem ber vier Lebrer ift ein Mffiftent beigegeben. - Unabhangig von ber Gewerbgeichnungsichule werben am polbtechnischen Inftitut in Wien an Conn- und Reiertagen (9-12 Uhr) populare Bortrage über Arithmetit (vorzugemeife vom taufmannifchen Stantpuncte), Geometrie, Dechanif und Boufit unentgeltlich fur jebermann gebalten, und gwar von Sauptlehrern bes Inftitute. Bebem gache ift 1 Stunde gewibmet; Die Stunden find fo gelegt, baft bloft amifchen Arithmetit und Geometrie eine Colliffion

eintritt. - Eigentliche, bech allermeift nur fonntagliche Fortbilbungefculen fint mit ben Realicuten Defterreiche verbunten ; ibre Errichtung murbe 1853 burd Eriaft bes Unterrichtsministeriume zuerft nur bei ben Oberrealfculen angeordnet; fpater folgte bie Musbehnung auf Unterrealichulen. Die bei ben 4 Dber- und 8 Unterrealichulen Biens (um Theil Staate. um Theil Communglanftgiten) beftebenben Fortbilbungeichulen fint übereinftimment organifirt; fie iebren Recht. und Schonfdreiben, Beicafteauffabe, Arithmetif. Gcometrie, Greibandzeichnen und geometrifches Beichnen (welch ietteres an einigen Schulen bis jum Dafchinenzeichnen fortgeführt wird), Bhofit, Dechanit, Chemie; boch findet fich an ben Schulen, benen nur Die Lebrfrafte und Mittel einer Unterrealfoule jur Berfügung fteben, nicht immer jebes ber brei letitgenannten Facher. Die Beichnungefacher baben zweiftunbigen Unterricht, Die übrigen Lebrgegenftanbe einftunbige Lectionen, welche überbies meift mit ben Zeichnungeftunben collibiren. Berfuche, auch an Werftageabenten Unterricht in Gang zu bringen, find von 3abr gu 3abr gemacht morten, bod obne nennenswertben Erfola; Die erforberliche Schulerzahl tommt nicht jufammen. Die Befammtgabl ber fonntaglichen Schuler an ben vier mit Dberrealfculen jufammenbangenben Schulen beläuft fich im Durchiconitt auf 500-600. Schulgelb wird blok fur ben Befuch ber Chemie begabit (30-36 fr. jabrlich). Der Gintritt in bie Fortbilbungefoule ift an bie Bebingung gefnupft, baf ber fich Deftenbe nicht mehr jum Befuch einer Lehrlingefcule verpflichtet fei. (Es besteben nämlich in Wien, im Anfchiug an bie Bolfeichulen, "Bieberbolunge-" ober "Lebrlingeichulen," welche von jebem besucht werben mußen, ber bie Boliefcule mit nicht genugenben Renntniffen verlaffen bat.) Da bie Regianftalten Biens, mit benen bie Fortbilbungefchuien Locai, Direction und Lebrfrafte theilen, in Sinficht auf Raumlichkeiten und Lehrmittel portrefflich ausgestattet fint, fehlt es nicht an ben außeren Bedingungen bes Bebeibens. - Die altefte und zugleich ausgebehntefte Fortbilbungefcule Defterreiche ift bie Dandwerterfcule in Brunn. Rade bem in ber bas Realfculmefen organifirenben taiferlichen Berordnung vom Darg 1851 and auf bie funftige Errichtung von Sandwerferichulen bingewiefen mar, nabm fofort bie Banbels- und Gewerbetammer Brunns bie Angelegenheit in bie Bant, und icon im Berbft 1852 fonnte bie Goule eröffnet werben. Gie gerfallt in eine "porbereitenbe Abtheilung" und eine "Tachabtheilung." Die erftere bat zwei Jahrescurfe, bereu unterer jeboch von allen benen überfprungen wirb, weiche mit ausreichenber Elementarbilbung an bie Schule tommen. Die Begenftanbe bes zweiten Jahrganges fint : Religionslehre (1 Stunde), Rechnen, Geometrie, Bhofit, Linear- und Freibandzeichnen (je 2 Stunden). Dieje Lehrfacher find obligat; außer ihnen bestehen Bortrage über Buchbaitung, Bechfelrecht und Befcaftoftil (in Berbindung, von einem Lebrer gegeben, 2 Stunden), banu über Chemie (2 Stunden), welche nach freier Babl befucht merben tonnen, auch von Schulern ber Fachabtbeilung. Alle Facher ber Borbereitungeabtbeilung (mit Ausnahme bes Beichuens) werben in Barallelclaffen gelehrt, in ber einen Claffe in beuticher, in ber antern in bohmifcher Sprache. Die Fachabtheilung fpaltet fich nach brei Samptrichtungen: 1) fur Baugewerbe; ein Jahrgang mit 3 Stunden Beichnen und 1 Stunde Bortrag; baran folieft fich noch ein Bintercure (ausschließlich fur Daurer, Bimmerieute und Steinmegen) mit 7 Stunden Beidnen, 2 Stunden Baufunde, 1 Stunde Geometrie und Algebra; 2) fur Dechaniter (3 Stunden Beichnen, 2 Stunden Bortrag; Eure einjabrig, tann aber burch ein zweites 3abr fortgefett merben); 3) fur Weberei (zwei 3abrgange, je mit 2 Stunden Beichnen und 2 Stunden Bortrag). Ferner merben, im Anfcbiug an ben oben augeführten demifden Unterricht, ein Jahr lang Bortrage über einzelne technische Anwendungen ber Chemie ertheilt (1 Stunde). Bie fcon aus ben angeführten Stundengablen bervorgebt, bebnt bie Goule ibren Unterricht aber bie Berftageabente aus; boch fint bie Lectionen fo geordnet, bag burch bie obligaten Lebr. facher ber Borbereitungsabtheilung fein Gouler an mehr als brei Abenben in Anfpruch genommen wirb. Aller Beidnungeunterricht fintet an ben Conntagspormittagen ftatt: nur im Bintercure ber Baugewerbeabtheilung wird auch an Berftagen gezeichuet, und Babern bat fruber ale irgent ein anberer Staat eine gewerbliche Fortbilbungsichnie gebabt, und gwar in Rarnberg, mo 1823 eine "technifde Coule" ins Leben trat, welche am Conntag Bormittage im Zeichnen, an zwei Wochenabenben in ber Mathematit Unterricht ertheilte. Die Anregung ju biefer alteften Schule ibrer Art mar von bem nachmailgen Burgermeifter Scharrer ausgegangen; Die erften Lebrer berfelben, Architeft C. Beibeioff (fur Freiband- und Architefturgeichnen), Gomnafialprofeffor (jest Staaterath in Munchen) hermann (fur Dathematit), Dechaniter (pater Brofeffor an ber pointednifden Coule) Ruppier (fur Dafdinengeichnen, verbunden mit ben Glementen ber Dafdinenlebre) muften ale bie eigentlichen Begrunter geiten. Gpaterbin murbe auch Unterricht im Dobelliren (burch Burgichmiet) gegeben und fur Freibandgeichnen ein befonderer gebrer angestellt. Schulgelt mar nicht eingeführt; Die Anftalt bezog ihren Unterhalt aus Gemeindemitteln. Da bem Dobelliren und jebem Beichnungsfach 4 Stunden, ber Dathematif ebenfalls 4 Stunden eingeraumt maren, tonnten Refultate ergleit werben, weiche, in Berbindung mit bem Unfeben ber ale Rotabiliaten bochgeachteten Lebrer, baib Aufmertfamteit und Bertrauen in ben gewerbtreibenben Rreifen wedten. Die Frequeng muche von Jahr gu Jahr, am meiften beim Beidnungeunterricht, langfamer beim mathematifden Unterricht, welcher übrigens auch nicht für bie große Daffe bestimmt war, ba er, vollftanbige Bertrautheit mit bem eiementaren Rechnen vorausjegent, mit Buchftabenrechnung und Algebra fic befafte, Geometrie und Stereometrie in wiffenschaftlicher Form behandeite. (Bur bas eiementare Rechnen forgten bie gemöhnlichen Conntageichulen). Ale 1829 in Rurnberg eine "polutednische Coule" fich eröffnete, murbe iener matbematifche Unterricht an tiefelbe verwiefen, fpater, nach Errichtung ber "Gewerbeschnien" (1834), an biefe (aifo theilmeife an bas Alter bor ber Confirmation, ba bie Gemerbicule ibre Schuler mit gwolf Sabren aufnimmt und burch brel Jahresclaffen fortführt, bei burchichnittlich 33 Bochenftunben). Der Conntagegeichnungennterricht, mit Ausnahme bes Dafchinenzeichnens, blieb, und hatte fich 1836 bereits babin erweitert, bag unter 7 Lebrern 490 Couler (barunter ein Biertheil Gefellen) in 11 Abtbeilungen je 2 Stunden arbeiteten; ju bem Dobellirunterricht trat noch Anleitung im Detallgiegen und Formen, im Cifeliren, in ber Boigidniterei ic., und biefen piaftifden Unterrichtsfachern, benen ein befonberes Berfitattgebaube eingeraumt murbe, waren 4 Radmittage ber Boche mit je 3 Stunden gewidmet; 1836 nahmen 55 Coulier in gwei Abtheilungen unter wel Lebrern Theil baran. Die Anftalt führte jest ben Ramen "Sandwerferschule." Als neue (fonntagliche) Unterrichtsfacher ericheinen feit 1841 Arithmetif und Geometrie, feit 1842 Phpfit, feit 1845 Chemle, je mit 2 Ct. Der Durchichnitt aus ben Frequenggabien ber Coule von 1837-1853 ergiebt 700; nur viermal ftant bie Frequent unter 600, zweimai fiber 900; 1854 fpringt ble Rabl piöblich auf 1287, übersteigt 1855 ichen 1500 und bat 1856 fast 1600 erreicht. Im letten Schuljahr (1800/00) betrng bie Befammtgabl ber Schuler 1641, Die ber Lehrer 16, pon benen 9 fur Beichnen angestellt finb , 3 fur Arithmetit (ba bie Rechenschuler brei Barallelabtheilungen bilben). Unter ben 11 Beidnungeabtheilungen bienen einzelne ausichlieflich bestimmten Gewerben. Borgearbeitet wird bem Beidnungeunterricht ber Banbwerterfoule burd eine mit ibr gufammenbangente "Glementargeichnungefoule," in welcher Schuler ber Bolfefcule an Berftagenachmittagen wodentlich 4-6 Stunden im Beichnen, auch 4 Stunden im Mobelliren nehmen tonnen. (Der aus 25 Jahrgangen gezogene Durchichnitt für Die jahrliche Frequeng ber Clementarzeichnungefcule tommt nabe an 300. Gine ftetige Bunahme ber Frequeng ift nicht zu bemerten, mas fich mobl baraus erflart, bag immer mehr Anaben aus ber Bolfefcule in bie Gewerbefchule übertreten, beren Schulergabl por 1840 unter 100, von 1840-1853 gmifchen 100-200, feitbem fiber 200 ftanb.) - Dem Beifviel Rurnberge maren junachft Munchen und Mugeburg mit Errichtung von Bandwerterichulen gefolgt. Best besteben folche Schulen faft in allen benjenigen Stabten Baberne, welche Gewerbichulen baben, im Anichluß an biefe, theile mit abnilder Ginrichtung wie ju Rurnberg, theile ohne naturmiffenicaftlichen Unterricht, theile unter Beifugung von Sanbelefachern, theile bloge Beichnungeichulen, je nach ber Bebeutung ober ben ortlichen Berhaltniffen ber betreffenben Statte. In Dunden wird befontere auf Die Runftgewerbe Rudficht genommen. In Augeburg ift ein gefonberter Unterricht über Dechanit fber in Rurnberg und noch anbermarte nur einen Abidnitt bes phofifalifden Unterrichte ausmacht) eingeführt. An ben Giben ber brei baberifden polytechnifden Schulen (Dunden, Augeburg, Rurnberg) betheiligen fich and Lebrer Diefer Anftalten bei ben Bantwerferichnien. Unter ben übrigen Stabten haben befonbere Gurth und Burgburg ihren Fortbilbungefdulen ausgebehnte Organifation gegeben. Die gurther Coule lebrt gwar fein naturmiffenichaftliches gad, bafur aber Buchführung , taufmannifche Correspondeng, Bechfelfunde ac.; ber Reichnungeunterricht umfaft, unter 9 Lebrern, 10 Abtheilungen, von benen 6 nach Gemerben geordnet find; baneben wird auch im Grapiren unterrichtet; Die Reichen- und Graviricule gabite im letten Gouljabre über 580 Gouller, ber theoretifche Unterricht über 220, und ungefabr ebenjoviele Lebrlinge befuchten bie gewohnliche Sonntageichule, welche mit ber Forts bildungeichule in Berbindung gefett ift. Die Burgburger Schule, gegrandet und unterhalten von bem bortigen "polytechnischen Berein," gliebert fich in eine "Gonntage-Elementaricule" mit 5 Abtheilungen (Begenftande: beutiche Sprache, Recht- und Goonidreiben, Rechnen, Geographie), und eine "technifde Coule" mit gwei Abtheilungen für Freibandzeichnen, brei Abtheilungen für conftructives Beichnen , je einer Abtheilung für Mobelliren, Graviren, Geometrie, Dechanit, Chemie; benütt murbe bie Coule im 3abr 1816/10 von 990 Goullern. - Der Gintritt in Die Bandwerterichulen mar urfprunglich überall in Babern ein freiwilliger. In neuerer Zeit fint foulpflichtige Lehrlinge folder Gewerbe, fur welche bas Beichnen befonbere wichtig ift, jum Gintritt verbunden. Burttemberg bat (außer ben gewöhnlichen Conntagofdulen) zwei Arten von

 In Stuttaart wird an ber Sonntgasgewerbicule auch im Dobelliren (2 St.), in ber Fertigung von Gefcaftsauffaten (1 St.), in ber Geometrie (2 St.) und im Rechnen (2 Gt.) unterrichtet : eine befonbere Rechenlection (2 Gt.) ift auf einen Werftagegebend gelegt; ber Conntageunterricht finbet Morgene 7-9 Uhr, 11-12 Ubr und fur eine Abtheilung alterer Schuler auch 1-3 Uhr ftatt. Diefe Schule gablt 23 Lebrer (16 fur Beichnen) und batte im Schuljahre 1800 in nabe an 1000 Schuler, aus benen 29 Abtheilnngen gebilbet maren. Dit Reujahr 1860 ift noch Unterricht in ber Budführung bingugetommen. - Die gewerblichen Fortbilbungefdulen Barttemberas fint ale Ermelterungen ber Conntagegemerbiculen an betrachten, fo baft ber fonntägliche Unterricht bleibt und noch andere Lehrftunden an Bochenabenben bingutreten; nur in Stuttgart besteht bie gewerbliche Fortbilbungefchule als reine Abenbichule neben ber Sonntagegewerbichnie; boch ift in ber neueften Beit eine gegenfeitige Bealebung beiber an einander eingeleitet worben. Bur Errichtung folder erweiterten Schulen batte 1853 bie Regierung aufgeforbert, pornehmlich auf Betrieb best jenigen Direftore ber "Centralftelle fur Gewerbe und Banbel," Dr. v. Steinbele; jur Beit finb beren 72 im Bang. Die Dberaufficht fiber fie ift einer befonbern, ane Mitgliebern ber ermabnten Centralftelle und bes t. Studienrathe gufammengefesten, bem Gultminifterium untergeordneten Commiffion übertragen. Bahrend bie Conntagegewerbichulen lebiglich anf Gemeinbemittel angewiesen fint, erhalten bie gewerblichen Fortbilbungsfoulen einen Staatsbeitrag, mobei ale Grunbfat ausgesprochen ift, bag biefer fur jebe einzelne Soule ber Leiftung ber Bemeinbe gleichfomme. Der Gintritt erfolgt nach freier Bahl; Soulgelb ift überall eingeführt. Der Unterricht im Beichnen und Dobelliren bauert burch bas gange Jahr; bie übrigen Lebrgegenftanbe (an ben fleineren Schulen Rechnen, Befchaftsauffat, Glementargeometrie, an ben großeren außerbem barftellente Geometrie, Bhpfit, Dechanit, Chemie, Buchführung, Frangofifc, mobl auch Englifch und einige Sanvelsfacher) find auf einen fechomonatlichen Bintercure befchrantt. Die gewerbliche Bortblibungefdule an Ctuttgart folieft ben Sanbelennterricht aus, weil neben ibr eine befonbere "faufmannifche Fortbilbungofchule" beftebt; ebenfo fehlt bei ihrem Beichnungeunterricht bie an einigen anberen Fortbilbungefdulen bes Lanbes (Ulm, Beilbronn) eingeführte Abtbeilung fur Baugeichnen, ba biefelbe burch bie "Binter-Baugewertofcule" Ctuttgarte entbehrlich gemacht wirb; übrigens finden einzelne Bauhandwerfer, welche ben umfaffenberen Unterricht ber Binterbaugewerfsichule nicht benüten wollen, eine ihren Bedürfniffen angepafte Beidaftigung in ber an ber Fortbilbungefdule vorbanbenen Abibeilung für "gewerbliches Beldnen." Der Lehrplan blefer Stuttgarter Schule ift folgenber. Dem Beichnen find wochentlich brei Abenbe (von 71/a-91/a Ubr) eingeraumt, an zweien berfelben findet anderweitiger Unterricht nicht ftatt, am britten in möglichfter Beidranfung; es wird im Ornamenten-, Figuren-, gewerblichen und Dafdinen Beichnen gleichzeitig unterrichtet, fo bag jebe biefer vier Abtheilungen 6 Stunden mochentlich bat ; um einer Berfplitterung ter Thatigfeit porgubeugen, wird Betheiligung eines Schulers an mehr als einer Abtheilung mabrent bee nämlichen Salbjahres nicht ober nur ale feltene Ausnahme geftattet; ale Borübung fur bas gewerbliche und Dafdinen-Reichnen bient bas "geometrifde Reichnen," meldes nur an einem ber brei Beidnungsabenbe gelehrt wird und Anfanger mit ber richtigen Bebanblung bes Reifibrete, bee Rirfele und bes übrigen bieber geborigen Apparate vertrant gn machen bat; boch burfen folche Anfanger, wenn fie fich anftellig zeigen, an ben zwei anberen Reldnungeabenben auch icon bas gewerbliche Reichnen (nicht bas Dafdinen-Beichnen) besuchen. Das gewerbliche Beichnen giebt ben Ungeborigen verfolebener Sandwerte (Schloffern, Schreinern, Drebern zc.) Anleitung, Gegenstante ibres Gewerbes auf bem Reigbret ju entwerfen, und erftredt fich auch auf bie Anfange bes Dafdinenzeichnens. In ben besonderen Unterricht aber Dafdinenzeichnen, mit welchem Erlauterungen aus ber Dafdinentunbe verbunden find, tonnen nur folche Couller eintreten, welche entweber langere Reit in einer mechanifchen Wertftatte gearbeitet, ober

ben Unterricht im gemerblichen Beichnen mit befonberem Erfolg burchgemacht haben, ober aus einer bobern Lehranftalt tommen; jugleich wird barauf gefeben, bag biefe Schuler entweber porber ober baneben ben Unterricht über barftellente Geometrie bejuchen, obwohlt biefe Bedingung nicht unerläßlich ift. Mobelliren (in Thon und Bache) wird an amei Abenben ber Boche, gufammen in 4 Stunben (71/2-91's Uhr) gelehrt; eben fo barftellente Beometrie. Aller antere Abenbunterricht bat anberthalbftunbige Lectionen (8-91's Uhr) und gwar Auffahlebre (mit verwiegenber Berudfichtigung von Befcafteauffanen) eine Lection, Rechnen, Elementargeometrie, Boufit, Chemie je zwei Lectionen wochentlich. (Außer bem allgemeinen demifden Unterricht fint in ben letten zwei Jahren noch befondere Bortrage über einzelne Abichnitte aus ber chemifchen Technologie gehalten morben.) Gin befonberer Unterricht in ber Dechanit findet bis jest nicht ftatt; bie medanifden Brincipien merben in ber Bopfit (ale eigener Abidnitt) abaebanbelt. bie Unwendungen in ben mit bem Dafdinenzeichnen verbundenen Bortragen. Dan fucht bie einzelnen Lebrgegenftante bezüglich ber Unterrichtszeit ftete fo ju orbnen, baft Collifionen gwifden folden Fadern, welche nebeneinander follen bejucht werben tonnen, vermieben bleiben , und bag anbererfeite Sacher , bei benen eine Aufeinanberfolge nothwentig ober munichenswerth ift, auf gleiche Beit fallen. Daburch wird eine paffenbe Combination ber bom einzelnen Schuler gemablten Unterrichtogegenftanbe erleichtert. Die am banfigften portommenben Combinationen finb: Ornamenten- (ober Figuren-) Beidnen und Mobelliren (5 Abenbe); gewerbliches Beidnen, Rechnen (ober Geometrie) unt Auffan (6 Abenbe); Bonit und Chemie (4 Abenbe); barftellenbe Geometrie und Bhufit (4 Abenbe); Dafdinenzeichnen und barftellente Geometrie (5 Abeube). Auger ben oben aufgegabiten Sauptfachern enthalt ber Lebrplan ber Goule noch Buchführung (2 Stunden) und frangofifche Sprache, lettere in zwei Gurfen, einem fur Anfanger (mit 2 anberthalbftunbigen Lectionen), einem für Borgerudtere (mit einer zweiftunbigen Lection); ausnahmsweife wird fur Buchführung und ben oberen Cure im Frangifichen ber Morgen bes Conntage benutt, um Collifionen mit Sauptfachern ber Abenbichule gu befeitigen. Unterricht in englifder Gprache fann ertheilt werben , wenn fich eine binreichenbe Rabl von Theilnehmern melbet. Gur ben Unterricht in einer fremben Gprache, in Buchführung, Bhufit. Chemie ift je ein besonderes Schulgelb ju gablen (auf Die Dauer bee Curfes fo viele Butben ale bas Lebrfad Bochenftunben bat); fur bie Theilnahme an ben anbern Unterrichtefachern mirt, ohne Rudficht auf bie Angabl ber gemablten Facher, ein Befammtichulgeto von 4 fl. bezahlt (wobel binfichtlich bes Beichnens ber Commercurins mit eingefchloffen ift); follten fich aber bie Schulgelber bei einem Schuler auf mehr ale 8 fl. fummiren, fo wird bie Gumme auf 8 fl. ermäßigt. Un ber Schule mirten gegenwartig 15 Lebrer, jum Theil von ber polytechnifden, ber Real- und Dberrealidule. Die Schulerzahl im letten Schuljabre (180 so) betrug 370, bon benen 112 feine Lehrlinge maren. Rachft Stuttgart haben Ulm, Beilbronn, Reutlingen, Biberach bie bebeutenbften Fortbilbungeichulen. In Stuttgart ift feit Berbft 1859 noch eine besondere "Beichen- und Mobellirfchule" von ber Centralftelle fur Gewerbe und Sanbel, porerft mit einem Lebrer, errichtet morben, in welcher Runftgewerbzoglinge mabrend ber Tageszeit an jebem Bochentage Unterrichteftunben nehmen ober wenigstens unter Aufficht und Berathung arbeiten fonnen; abnliche Gelegenheit bieten bie Fortbilbungefoulen in Bellbrenn, Sall und Biberach icon feit lange. - In Berioben von zwei ober brei Jahren werben bie gemerblichen Fortbilbungefculen und bie Sonntagegemerbichulen bes Lanbes eingelaben, Beichnunge. und Dobellirarbeiten ihrer Schuller nach Stuttgart ju einer Ausstellung einzusenben; nach Brufung ber Arbeiten burch eine Commiffion

erhalten bie besten Lessengem Verlaumen med Beloungen.

In hannever bestehen 26 Schuten stir Lebetinge und Gesellen ("Generete-spatien") mit über 3000 Schuten. Die Schuten sich zu verschiedenen Zeiten austhauben, unterristen haupplächtig Sonntags, bech auch an einigen Abenten ber Weche, und fetten unsäch unter ben Machten erb etherschen eribten. Wöhren bei Decemifolden

einer fonfallden Bermaltungscommiffion obliegt: nur bie "Saubmerfericule" ber Sauptfabt ift eine rein flabtifde Anftalt. An biefer wird an Bor- und Rachmittageftunden bes Conntage Reichnen nach feinen vericbiebenen Zweigen, bann Boffiren und Dobelliren gelehrt; ble Coulergabl betrng 1857 gegen 550. Unterrichtsgegenftanbe ber anberen Soulen find Rechnen, Schreiben, Beidnen, etwas Geometrie und populare Naturlebre. Die Befammtgabl ber wochentlichen (jum Theil gleichzeltig erthellten) Lehrftunden bewegt fich bei ben verfchlebenen Schulen zwifden 5 und 20. Schulgelb wird nicht überall bezahlt. In einigen Stabten (namentlid Sannover) ift ben Schulern Gelegenbeit gegeben, auch außerhalb ber Lehrftunden im Couliveal ju arbeiten. Den Lehrlingen bestimmter Gewerbe ift ber Befud einer Bewerbeidule, wenn eine folde fich am Orte befindet, jur Bflicht gemacht.

3m Ronigreich Cadfen fint Fortbilbungefdulen noch felten. Die am meiften ansgebilbete besteht in Chemnit, gegrundet und (neben einem unbebeutenben Ctaatebeitrag) fast ansichlieflich unterhalten vom "Sandwerferverein" ber Statt. Senntage erhalten Lebrlinge und Gefellen in zahlreichen Abtheilungen Unterricht im Reichnen und Mobelliren. Die Lehrer felbft find jum größten Theil Gemerbemanner; ein besonderer Unterricht im Ornamenten- und Dufterzeichnen wird burch einen fünftlerifc gebildeten Lehrer erthellt. Un einem Wochenabent tommt noch Unterricht in Raturiehre und im Buchbalten bingu. Die Schule ift ftart befucht; fur bie Lebrlinge ber Stabt ift ber Befuch verbindlich. - In Leipzig ift eine fonntagliche Schule burch eine Freimaurerloge, eine andere burch ben "polytechnischen Berein" eingerichtet und erhalten; an belben wird etwas Zeichnen betrieben; im allgemeinen nabern fie fic aber mehr ben gewohnlichen Conntageichulen. - In Dresten ift eine vorzugemeife fur bie Beranbilbung von Mufterzeichnern und Mobelleuren bestimmte Beichnungs- und Mobelliricule an ble polbtednifche Gonle angelebnt; ble Couler tonnen bort taglich theile Unterrichteftunben nehmen, theils fur fich fortarbeiten.

In Baben führen Die gewerblichen Fortbiltungejdulen ben Ramen "Gewerbfoulen." 3bre Errichtung in allen gemerbreicheren Stabten bes Lantes ift 1834 burch Regierungeverordnung verfügt worben. Der Unterricht wird an Genn- und Reiertagen, fobann in Bochenabenbftunben ertheilt, und bat fich in ber Regel zu erftreden auf Freihandzeichnen, geometrifches Beidnen, Arithmetit, algebraifche Grundbegriffe, . Geometrie, induftrielle Birthicaftelebre, Buchbaltung; me Bedurfnis und Mittel porhanden find, tommt ferner bingu Dobelliren, Raturfunde und Dechanit. Die Roften fiber Ertrag ber magigen Coulgelber merben bon ben Gemeinden unter verhaltniemanigen Buiduffen aus ber Staatetaffe beftritten. Die Lebrlinge mu fen bie Bewerbichule befuchen; nur bei einigen Gemerben ift Dispenfation von bestimmten Unterrichtsfächern ober auch vom Coulbefuch überhaupt gestattet. Bum Befuch verpflichtete Lebrlinge, benen noch Die notbige Gertigfeit im Lefen, Schreiben und elementaren Rechnen fehlt, werben querft in eine "Fortbilbungefdule" (ber gewöhnlichen Countagefoule entsprechend) gewiesen und baneben blog fur Zeichnungoftunben an ber Gewerbfoule einstweilen zugelaffen. Gefellen onnen bie Gewerbichule nach freier Reigung benüten. Der Unterricht bauert burch's gange Jahr und gliebert fich bei ben grofferen Soulen in brei, bei ben fleineren in zwei Claffen ober Jahreseurfe. Am Golufie bes Schuljabres findet, in Anmefenbeit eines von ber Regierung beauftragten Commiffare, öffentliche Brufung ftatt, welcher fich jeboch blog bie Lehrlinge unterwerfen mugen. Gewöhnlich wird Beldnen Conntags gelehrt, ber übrige Unterricht an Bochenabenten gegeben; Die Mitverwendung von Berftageftunden, welche in Die Arbeitogeit ber Bertftatte fallen, tommt ausnahmeweise vor, namentlich in Pforgheim, wo außer ben Abentiftunden (719-91/2 Ubr) an Berftagen auch Morgenzeit (Commere 6-9 ober 10 Uhr, Bintere 7-10 Uhr) ober im Binter ein voller Bermittag (7-12 Uhr), fowle Rachmittagereit (1-4 Ubr. 6-8 Ubr) ober ein voller Rachmittag (1-8 Ubr) fur ben Unterricht einer Claffe in Anfpruch genommen wirb. Die Bforgheimer Gewerbfoule, eine ber bebeutentften Babens, ift folgenbermagen organifirt. Gie bat brei Claffen, beren erfte fich wieber in eine untere nut obere Abtheilung gerlogt, und einen von Anaben ber oberften Bolfefdulclaffe befuchten Borbereitungecure im Zeichnen. Erfte Claffe: Freibandreichnen (3 St.), Mobelliren in Thon (2 St.), geometrifches Reichnen (1-11/1 St.), Brojectionelebre (2-3 St.), beutiche Sprace und Auffat (untere Abth. 4. St., obere 2 St.), Rechnen (jebe Abth. 2 St.), Ameite Claffe; Arithmetit (11/2 St.), Geometrie (2 St.), Auffatlehre (1'/a St.), induftrielle Birthfchaftelehre mit Buchhalten (2 St.) Greibandzeichnen (3 St.), Radzeichnen (3 St.), Mobelliren in Thon und Bache (2 St.), Steinschnitt in Gups (2 St.). Dritte Claffe: Raturlebre (vorwiegent Chemie) (21/2 St.), Algebra (1-11/2 St.), Dechanif (21/2 St.), Freibandzelchnen (3 St.), Fachzeichnen (3 St.), Mobelliren (2 St.), Steinschnitt (2 St.). An ber Schnle find nur brei Lebrer thatig: einer für Reichnen und Dobellieen, einer fur beutiche Sprache und Auffat, ber britte (qualeich Borftant ber Schule) fur bie übrigen Lebrfacher. 3m Schulighr 1846/40 jablte bie Soule (aufer 78 Anaben Im Borbereitungerne) 488 Gouler, von benen genau bie Balfte ben gefammten Unterricht ber betreffenben Claffen befuchte; 225 nahmen nur am Beidnen und Mobelliren Theil.

3m Großbergogthum Beffen find Sandwerterfculen 1837 burd ben "Groß. bergoglichen Banbesgewerbeverein" in Anregung gebracht worben, inbem ber Berein porfoling, ben Ginnahmenberfcug aus ber heffifchen Gewerbeausstellung jenes Jahres auf Grundung fonntaglicher Zeichnungefculen fur Sandwerter in ben Stabten Darmftabt, Daing und Giegen ju verwenden, mobei fur bie fpatere Unterhaltung auf Schulgelber und Bufduffe aus Gemeindemitteln gerechnet mar. Golde Coulen tamen in Darmftabt und Giegen 1838 gu Stanbe, in Maing 1841; fie fanben eine fiber Erwarten lebhafte Theilnahme von Geiten ber Lehrlinge und Gefellen, und ebenbeshalb balbige Rachabmung an antern Orten bes Lanbes; auch murben nach und nach fur Rechnen, Geometrie, Gefcafteftil Abendftunden an Wochentagen jugefugt. 3m 3ahre 1848 bestanden bereite 21 Sandwerfericulen im Lande, barunter 10 in ber julest ermabnten Ausbehnung; 5 hatten neben bem Beichnen blog Rechnen, bie übeigen befchranften fich auf Beichnungeunterricht. Gin Drittel blefer Schulen aab ihren Unterricht unentgeltlich: bie übrigen erhoben ein Schulgelb pon bochftene 30 fr. mongtlich fur ben gefammten Unterricht. Seitbem bat fich bie Rabl ber Schulen noch betrachtlich vermehrt (bie 1856 anf 35); bas Berhaltnis nach Umfang bes Unterrichts nut in Betreff bes Schulgelbbejuge bat fich wenig geanbert. Genothigt jum Gintrift in eine Sandwerterichnie ift nlemanb. Der lanbesgewerbverein, und insbefonbere ber langjahrige Gecretar besfelben, Dberbaurath Rosler, in Berbindung mit bem Architeften Rint ju Darmftabt, bat fur bie Forberung ber beffifchen Sandwerterfculen rubrige Thatigfeit emmidelt, welche auch ben Fortbilbnngeschulen anberer Staaten ju gut gefommen ift, inbem bie vom Berein burd bie genannten Manner berausgegebenen "Borlegeblatter fur Sandwertszeichenichnien" und "Muftergeichnungen fur Techniter" faft überall benutt werben. Der Berein überläßt blefe Blattee ben beffifchen Sandwerterfculen unentgeltlich und leiftet ten meiften Schulen auch nambafte Belbunterftfibungen. In ben Stabten, in benen ein Local-Gewerbeverein befteht, ift blefem bie Leitung ber handwerferfchule übergeben. Seit 1848 werben in Darmftabt jabrliche Musftellungen von Beichnungen ber Banbwerfericulen peranftaltet und burch eine Brufungecommiffion Beamien ertheitt. Die Sandwerterfcule in Darmftabt giebt am Conntag (Bor- und Rachmittag) Unterricht im Freihandzeichnen, geometrifden Beidnen, Fachzeichnen und barftellenber Geometrie; ber Abendunterricht umfaft in einer unteren Abtheilung Recht- und Schonfchreiben, Rechnen, Elemente ber Geometrie, in einer mittlern Abtheilung fortgefetten Rechenunterricht, Grundzuge ber barftellenben Geometrie, Raturfebre, Befchafteauffabe mit Buchführung, in einer obern Abtheilung Gewerbfunbe, Slachen- und Rorperberechnnngen, Ansertigung von Boranfclagen, fchriftliche Ausarbeitungen über gewerbliche Angelegenheiten nach Bortragen. Die Schule (neben welcher noch eine befonbere Binterbaufchule besteht) hat vier Lebrer und in ber Regel gegen 200 Schuler. Die handwerterschule ju Mainz welcht in ihrem Lehrplan von ber Darmstabter Schule wenia ab.

Bei ber bier entenben Ueberficht ber gewerblichen Fortbifbungeanftalten verfchiebener beutider Staaten muften bie jett in ben meiften Staaten porbanbenen Binterbaugewerbichulen unbefprochen bleiben, well fie (obwohl immerbin fur ben praftifchen Beruf bloft porblibent und fomit noch unter ben engeren Begriff ber Soule fallenb) ihre Schuler mabrent ber berufefreien Jahredzeit ausschließlich in Aufpruch nehmen, mabrent es im Befen einer Fortbilbungeichule liegt, ban fie nur über einzelne Stunben außerhalb ber Arbeitegeit einer Bertftatte zc. verfugen tann. Roch weniger murben fpecielle Berufefdulen, wie bie Uhrmaderfdule Babene, bie Bebfdulen Rheinpreugene, Sachfens, Defterreichs, Buritemberge zc., Die fachfifden Schulen fur Gerpentinbreber, Bola- (Spielmaaren-) Arbeiter zc. bieber geboren; benn wenn auch folde Schulen allgemeine Bulfefenntniffe und porbereitenbe Fertigfeiten (Beichnen ac.) lebren, fo ift boch ibr Saubtgiel bie Ginfibung ber jungen Leute in ben Manipulationen bes betreffenben Bewerbstweiges felbft. Go meit fich's um Borbereitung fur ble fünftige praftifche Thatigfeit banbelt, baben alle bie bier ju fibergebenben Schulen eine bestimmtere und besbalb leichter ju lofente Aufgabe ale bie gewerblichen Fortbilbungefdulen, ba iene ftete nur eine bestimmte Rajegorie von Schalern mit übereinftimmenten Beburfniffen por fich haben. In ber Bericiebenheit ber Anfpruce, welche bie Schuler verfchiebener Berufeclaffen an ten namliden Unterrichtsgegenftant einer gewerblichen Fortbilbungs. foule maden, liegt eine ber Gowlerig telten, benen bie Fortbilbungefoule begegnet, und von welchen bie erheblichften bier ju erortern finb.

Bene Anfprfice bereiten befonbere besbalb Schwierigfeiten, well fie bis ju einem gewiffen Grabe berechtigt finb. Allerdinge tann bie Fortbilbungefcule bem Gewerbebetrieb nur mittelbar nuben, inbem fie bem Schiller Renntniffe und Gertlateiten, welche einer Bermerthung im praftifchen Berufeleben fabig fint, guführt, fein Urtheil ju fcharfen fucht, ibn burch bie allgemein bilbenbe Rraft eines anregenten Unterrichts an jene Gelbftanbigfeit bes Denfene ju gewöhnen trachtet, melde allein bie Aumenbung bes Belernten auf bie in ber Braris fic barbietenben Falle moglic macht, und bie ungludlichfte Auffaffung bon ber Aufgabe einer Fortbilbungefchule mare bie zuweilen bom "praftifden" Standpuncte aus empfoblene, nach welcher ter Lebrer bloft eine Art Receptenfammlung mitzutheilen batte. Damit ift aber nicht gefagt , bag ber Unterricht fich einer Bemanahme auf bas Bewerbsleben enthalten burfe; vielmehr muß jebe Belegenheit ergriffen werben, an paffenber Stelle (nur ohne gewaltfames und oftenfibles Berbeigleben) burch Beifpiele ju zeigen, bag und wie bie oben ermannte Bermerthung geichehen tonne. Im willtommenften fint folde Beifpiele, welche ten Schiller ertennen laffen, mit einer bloft bem Bebachtnie eingetragten Regel fei noch menig gethan, fonbern bas Berftanbnis, ber Ginblid in ben Innern Bufammenbang bes Gelernten mache erft bas Biffen ju einem vielfach berwendbaren Mittel ber Gelbftbulfe. Um einbringlichften wird ein Beifpiel auf einen Schuler wirfen, wenn es einen fur ibn fpecififden, bon ber Berfftatte ber ibm gelaufigen Rall betrifft; nur fint folde darafteriftifde Belfpiele felbft fur einen vielfeltig bewanderten Lehrer nicht immer leicht gu finden, und wenn fie ibm ju Bebote fteben, fublt er fich in einer gerabe bei ihnen munfchenemerthen ausführlicheren Behandlung wieber burd bie Rudficht auf bie Debrgahl anberer Schiller, benen ber Rall fremt ift, beengt. Huch werben bie ermabnten Anfpruche burch eingestreute Beifpiele noch nicht befriedigt. In ber Regel tritt ein Couller in Phofit, Chemie, Dechanit, barftellenbe Geometrie zc. nicht beshalb ein, weil bas Lebrfach als Biffenfchaft fur ibn Intereffe bat, fonbern weil er weiß, bag barin ein auf feine Berufetbatigfeit beguglicher Abiconitt vorfommt; Diefen Abiconitt municht er bevorzugt, affes andere raid abgethan. Der Lebrer fann bier gar nichts weiter thun, ale bag er bas Reinmiffenfchaftliche auf bas unerläglichfte Minimum reducirt, moglichft zwifden bie Anwendungen vertheilt , bei ten Anwendungen felbft aber bas Intereffe folder Couler, beren Beruf nicht naber bavon berührt wirt, ju weden, bie Couler alfo aber ibren einseitigen Stantpunct ju beben fucht. Das ift jeboch nicht wenig verlangt und fest einen Lehrer von großer Tuditigfeit voraus. (Bermeist man in ber Chemie auf fpatere Specialportrage über einzelne Theile ber demifchen Technologie, fo ift bamit für ben allgemeinen Unterricht nichts gewonnen, und ein folder follte boch voransgeben. Allerdinge bat man icon - namentlich in Stuttgart - verfucht, befondere Bortrage für bestimmte Gruppen nabvermanbier demifder Gewerbe ohne Borausietsung von theoretifden Bortenntniffen einguführen und immer nur tiejenigen Lehren ber Chemie, melde gerabe ber betreffenben Gruppe noth thun, mit abgubanbein.) Sinfichtlich bee Beidnens macht jebe Fortbildungofdule bie Erfahrung, bag Gouler bie Erwerbung einer Cammtung copirter Dufterzeichnungen, nach benen fofort gearbeitet merben tonne, für ben 3med ber Beichnungoftunden halten. Diefer Glaube ift folden Reulingen freilich leicht ju benehmen. Wenn aber auch fammtlichen Schulern jum Bewuftfein gebracht werben muß, ban fie junachft Beidnen überbaupt (Gertigleit und richtigen Blid) ju lernen baben, fo follte boch jeber binreichend geubte bon Beit ju Beit folden Stoff jur Ausarbeitung erhalten, von welchem er bie Doglichfeit unmittelbarer Bermenbung für fein Gemerbe fiebt. (Beim gewerblichen- ober Rachzeichnen und beim Dafdinenzeichnen macht fich bies von felbft.) Groblich banaufifden Forberungen barf eine Fortbildungofdule fich nicht fugen; noch weniger aber barf fie bie Saltung einer auf miffenicatliche und formale Bilbung gerichteten Lebranftalt nachabmen wollen; fie barf nie pergeffen, baft ibre Schuler fich in erfter Linie ale Angeborige eines Gemerbes fühlen und bag biefes Gefühl anertannt werben muß.

Gine andere Schwierigfeit bilbet Die Ungleichbeit ber Borfenntniffe, mit benen bie Schuler an bie Fortbilbungofdule fommen. Diefe Ungleichheit befteht icon bei benen, welche por ibrem Gintritt bie gleiche Art von Schulbilbung genoffen baben: fle fteigert fich aber baburd, bag bie Fortbilbungefcule ibre Couler nicht blog von ber Bolfoidule aus erbalt, fontern aud aus Burgeridulen, Mittelidulen, Realidulen, in Babern aus ben Bewerbefchulen zc. Konnen in ber Arithmetit, ber Geometrie, ber Auffahlebre ic. Barallelabtheilungen gebilbet werben, fo laffen fich bie beffer porgefoulten Couler bon ben antern trennen; reicht bie Frequeng ber Schule ober ber Umfang ihrer Mittel ju einer Theilung nicht bin, fo ift eine bebeutenbe Bewandtheit und Rraftanftrengung bee Lebrere notbig, wenn er bie weniger unterrichteten forbern und jugleich bie vorgeschritteneren nicht auf blofe Wieberholung anweifen will, bei melder ibre Theilnabme balt ermatten burfte. Bo fein Gintrittemang beftebt, merten bie ichlechteren Clemente ber Bollofdule von felbft megbleiben; weite Abftufungen im Biffen ber eintretenten werten aber immerbin bleiben. Gin gewiffes Dag tes Biffens als Bedingung ber Aufnahme ju ftellen nub etwa burch eine Borprufung ju erheben, ift weber moglich noch ratblich : es tommt in ber Fortbilbungsichule meniger auf bas bereite Belernte ale auf tie Luft jum Lernen an, und gar oft erleben ibre Lebrer bie reichlichften Grudte an aufgewedten Lebrlingen vom Cante, benen eine geringe ober übervollerte Dorffcule febr mangelhafte Renntnife mitgegeben batte.

Be ungleichartiger aber Die Conler bes nämlichen Unterrichtefaches fint, um fo

natigier water of, dog ber detern ich mit ten einziden abfabilige, mahiginh eis abfage es. De dem fichet met eine Etward bedeintlich ausgefeit, ib, mir ber Erdere großbullich eine lodde Jammthung ablehann, nuter Bernfung auf die Inapre Jed. Il bie Zeit richte gemenfen, jo blich immer nach eine Schweltsglicht ib Erderlings fibnert ichte daufg nicht jerze des. Gelffel foder, neche verse eine gute Bolfgadie am mitabilikar Ausbertung jennisch gewährt werden jine, zeigen fich undeholfen in iber Regierungs über der neuen Artei des von Boujffen wie Gebenten. Ein derer mutge fire gelöcht zu fragen willen, wenn er ben gewählichen Bechleurichter mit feinen Schleren wer aus erstellt eine der bei gewählichen Bechleurschaften geltwerfin abriecht rebalten wie.

Befonbere im Rachtbeil gegen Schulen anberer Art fint bie Fortbilbungeichulen binfichtlich ber Unterrichtegeit, fofern fie gerabe bie Stunden in Anfpruch nehmen, welche nach vollbrachtem Tagewert gur Erholung verwendet werben tounten. Den Begenfat zwifchen Schularbeit und Erholung barf man übrigens bier nicht febr betonen; benn beutzutage, mo ber Lebrling pom Lebrberrn nur felten noch ale jum Sanfe geborig behandelt wird, bleibt jenem (im Binter wenigftens) fparliche Gelegenheit gu angemeffener abenblicher Erbolung; in ber That lebrt auch bie Erfahrung, baft bie geräumigen, burdmarmten und bellbeleuchteten Lehrzimmer ber Abenbicule eine außere Angiehung auf Die Lehrlinge üben, zuweilen fogar wie eine Bufluchteflätte geachtet merben. Bon größerer Bebentung ift, bag bie Schuler aus ber Bertftatte torperlich ermubet tommen. Beim Reichnunge- und Mobellirunterricht (wenn er, wie in Burttemberg, Abenbe ftattfinbet) giebt fich erfahrungemäßig eine einschläfernbe Rachwirfung jener Ermubung nicht zu ertennen; bei einem Unterrichtefach, welches bie geiftige Thatigfeit ber Schuler in Anspannung bait (wie ein richtig betriebener, burch Frage und Antwort belebter mathematifcher Unterricht), taum; in merflicherem Grabe bei folden Rachern, gegen welche ber Schuler fich vorwiegend receptiv verhalt. Um Lebrer ift es, ju übermachen und anguregen. Sat man aber nicht ju beforgen, baf bie jungen Leute burch ben Abendunterricht in nachtheiliger Beife überreigt merben? Die Erfahrungen, welche an Wortbilbungeichulen mit freiwilligem Gintritt gemacht worben fint, verneinen bie Frage: Die Thatigfeit in ber Schule ift pon ber in ber Berfftatte fo mefentlich perfcbieben, bag ber Bechfel ber Thatigfeit in vielen Fallen eber ale eine Auffrifchung benn ale eine Heberburbung empfunden werben tann. Freilich mare ju munichen, bag ber Berttageunterricht, wenn auch nur jum Theil, auf frubere Stunden bee Tages gelegt werben tonnte. Berfuche biegu fint an verschiebenen Orten gemacht worben, gewöhnlich aber an bem Birerftant ber Lehrmeifter gescheitert, welche einen Gingriff in bie Ordnung ber Bertftatte nicht geftatten wollen. (Musnahmen enticheiben nicht). Geneigtbeit, Die Lebrlinge mabrent bes Tage von ber Arbeit ju entlaffen, finbet fich noch am biteften bei folden Lebrberren, welche ein Runftgewerbe betreiben, und auch bier nur in Bezug auf Reichnunge- ober Dobellirunterricht (ogl. bie Bemerfung auf G. 869); für foiden Unterricht merten pon jener Geite bie Lebrlinge fogar anweilen an eine Reals ober polytechnische Schule ale Sofpitanten gewiesen. Die Berftageabtheilung ber Biener Gemerbzeichnungeichule (vgl. G. 871) wirb nur von Baubandwerfern (im engeren Ginne) Bintere ftart besucht; nimmt man biefe und biejenigen jungen Leute aus, welche fich ju Dufterzeichnern bilben wollen, fo bleibt eine im Berbaltnis gur Bevollterung Biens bochft fparliche Babl von Schulern übrig und biefe befteben faft blog ans Deifterejohnen. Wenn babifche Gewerbichulen (val. G. 877) Die Schiller auch für anderweitigen Unterricht ben Berfftatten entziehen, fo ift bies nur moglich, weil Regierungeverordnungen vorliegen, welche nicht bloft fur bie Lebrlinge, fonbern and für bie Deifter verpflichtent fint; an Remonftrationen ber lettern bat es anfange nicht gefehlt, und es wird noch beute nicht verbehlt, bag bie Ginrichtung ben Lebrherren beichwerlich fallt. Bo man Berth auf bie Freiwilligfeit bes Coulbeinches legt, bat man baffir gn forgen, bag bie Lehrlinge ihrem Entidiuffe möglichft unbebinbert folge geben tonnen,

Babeg. Encuffephpie. IL.

alfo einer Collifton gwijden Schulftunben und Tagemerfeftunben ausgumeichen. In Betreff ber Befellen, beren Betheiligung an ben Fortbilbungofdulen immer erfreulich ift, murbe eine folde Collifion noch bebenflicher fein. - Der Conntageunterricht ber fortbilbungeidulen tommt in Conflict mit bem Rirdenbejuch und mit ber Conntageffeier überhaupt. Die pon manden Geiten erhobene Forberung, ber Conntag folle pon jebem Unterricht (religiofen ausgenommen) frei bleiben, ift bie jest ohne Erfolg geblieben; bagegen vermeiben bie allermeiften Fortbilbungefcuien ein Bufammenfallen pon Unterrichteftunten mit ber Beit bes firchlichen Gottesbieuftes. In Rurnberg batte man bie 1837 ben gaugen Bormittag fur ben Beidnungenuterricht bestimmt und bie Schuler auf ben Befuch ber Rachmittageprebigt verwiefen; bann murbe einige Jahre lang, bei unverfürzter Unterrichtszeit, in einer bem Schuilocai benachbarten Rirche ein befonderer Morgengotteebienft fur bie Sandwerteiduler (por Beginn bes Unterrichts) gehalten, ber fich aber burch bie geforberte Controle bes Befuche gerichlug; fpater blieb ber Unterricht auf 2 (Bintere 11/6) Stunben por bem Sauptgottesbienft und bie Beit von 11-12 Uhr ober 104-1-12 Uhr befchrantt. Die Berliner Fortbitungeichulen, welche pon 8-1 Uhr unterrichten, ichiden eine gemeinschaftliche Morgenanbacht mit fammtiiden Boglingen (in ben localen ber Schulen felbft) voraus. In großeren Stabten bes Großbergogthume Beffen wird Beidnnugsunterricht von 8-12 Uhr und von 1-3 Ubr ertbeilt . ber Schuler aber auf feinen Bunfc jur Rirche entlaffen. 2Bill mau ben Rachmittag bes Conntage frei von Unterricht laffen (wie es, aus Rudficht auf Lebrer und Schiller, meiftens geschiebt) und nicht in bie Beit bes vormittaglichen Botteebienftes eingreifen, fo behalt man 2, bochftene 3 Stunden übrig, unt biefe find, wenn fie auch bem Beichnen ausschließlich verbleiben, ju wenig fur biejen auf fortaefeste llebung angewiesenen Unterricht. Darum ift es fo febr munichenewerth, baf bem Beichnen auch Berftageabenbe eingeraumt werben. Dies ift bie jest biog in Burttemberg gefdeben, und mar mit vollig befriedigentem Erfolg; Die Bebingungen eines Erfolge find fpater noch ju berühren.

Die Banptbebingung fur bas Bebeiben einer Schule bleibt immer bie Befabigung ber Lebrer. Die rechten Lebrer ju geminnen, fallt aber ber Fortbilbungofcule fomer. wenn fle ibren theoretifden Unterricht nicht bloft auf Rechnen und Auffattlebre beidranft. Glementargeometrie, barftellenbe Geometrie, Bhofit, Chemie milien gang anbere gegeben werben ale an einer wiffenfcaftlichen Lebranftalt, forbern jeboch miffenfchaftlich gebilbete Pehrer: benn popular au unterrichten ift fiberhaupt eine feltene Runft und noch nie pon anbern Lebrern wöllig befriedigent gelibt worben ale von Dannern ber Biffenicaft. Die Anfnahme ber genannten Lebriader in Die Rortbilbungeidule fent mithin perone. baf am Orte ber Schule bobere Unterrichtsanftalten bestehen und baft Lebrer bon biefen fich ju bem Opfer herbeilaffen, Abende ober Sonntage Unterricht ju ertheilen. Much für bas Beichnen ift es nicht gang leicht, Die geeigneten Lebrer an finden. Für bas Freibandzeichnen ift allgemeine funftlerifche Bilbung notbig, aber nicht ausreichenb; es muß genauere Renntnis ber gewerblichen Ornamentif bingutommen, Die man g. B. pon einem Bortratmaler nicht ohne weiteres erwarten barf. Der Lebrer bes Dafdinengeichnens foll mit bem Dafdinenwefen binreichend befannt fein, bamit bas gernen nicht auf ein bloges Copiren von Borlagen binaustomme. Gine befonbere fcwierige Mufgabe bat ber Lebrer bes gewerblichen Beichnens (Fachzeichnens), wenn er bie Erwartungen alterer, periciebenen Gemerben angeboriger Schuler (Gefellen) befriedigen will, ba er folden gegenuber nicht nur manderlei Detailfenntnis befigen muß, fontern auch ein Urtheil über ben größern ober geringern praftifchen Berth ber benütten Borlagen (welche, wie fie im Bud- und Runftbanbel portommen, teineswege immer mufterguitig finb) baben, endlich im Stante fein follte, vorgefchrittene Schiller ju eigenen Entwürfen, wenigftene gur Berftellung ber Details aus gegebenen Sauptriffen anguleiten. Un ber Rurnberger Banb. werterfonle hat man feit lange Gewerbemanner fur biefen Unterricht verwendet, in ber Art, baß Schreiner, Schloffer, Dreber ic. gefonderte Schulerabtbeilungen bilben. beren jebe burch einen Dann bes fpeciellen Saches unterrichtet wirb. Diefe Ginrichtung ift in Die Behandlung ber einzelnen Lebrfacher wird fich an jeter Soule nach ben porbantenen Coulern richten mufen, bei überfullten Claffen eine anbere fein ale bei magig gefüllten, vor Coulern, welche ihrer Debrgabl nach eine gute Elementarbifrung porausbaben, antere ale im umgefehrten Rall. Umer allen Umftanben ift feftguhalten, bag in feinem Sache nach ber Bollftanbigfeit eines regelmäßigen, foftematifchen Schulcurfes gestrebt werben barf; man bat fic auf eine umfichtige, ben Berbaltniffen angepaßte Ausmahl ju befchranten; mas aber ausgemablt murte, foll nicht flüchtig und außerlich abgemacht werben. In ben Raturmiffenschaften ift bas Experiment ber Theorie vorauszuschiden. Beim Rechnen ift Gertigfeit ein Sauptziel, über welchem jeboch nicht verfaumt werben barf, bie innern Grunte ber Rechnungeregeln ju flarem Bewuftfein ju bringen und ben Schuler an ftelbftanbige Bermenbung bee Belernten ju gewöhnen. (Die Ausbehnung bes Unterrichts auf Buchftabenrechnung und Algebra, wie an ben Gewerbichulen Babens, mo noch Gleichungen bes zweiten Grabes aufgenommen finb, murbe für bie wenigften Fortbilbungofdulen paffen.) In ber Glementargeometrie follten bie Couler moglichft viel mit Aufgaben beidaftigt merben; Die Lebrfate barf man nicht ohne Bemeis binftellen; nur bat man fich an einer Fortbilbungefchule gang befonbere por jener abidredenten, verbunteinben Breite ber Beweife gn buten, welche fruber banfig für Grumlichteit galt und fo viel jur Erzengung bes Aberglaubens beigetragen bat, bas Berftanonis ber Mathematit forbere ein fpecififches Talent. (Da wiffenfchaftlicher Sinn bei Fortbilbungefcullern in ber Regel nicht vorauszusepen ift, fann bas Intereffe am Lebrfat und bas Berlangen nach Beweis baburch gewedt merben, bag man anfangs ben Gat gemiffermagen aus bem Experiment erfennen lagt, 3. B. von einem beliebig aus Bapier geschnittenen Dreied bie Eden abtrennt, zwei berfelben mit gemeinsamer Spibe an ein Lineal legt und zeigt, bag ber leer bleibenbe Raum genau vom britten Fragment ausgefüllt wirb; ober einen bolgernen Bintel gwifden gwei in bie Goultafel eingefchlagenen Stiften bewegt und ben Beg ber Bintelfpipe auf ber Tafel verfolgt ic.) Glaubt man auf Beweife fich gar nicht einlaffen gu burfen, fo muß man ben geometrifden Unterricht ale befonderes Lebrfach gang fallen laffen; was an praftifc verwendbaren Gaben und Conftructionen bem Couller beigebracht werben foll, ift bann in bas geometrifde Zeichnen aufzunehmen, ober auch, foweit es fich um Ausmeffung von Flachen und Rorpern banbelt, bem Rechenunterricht einzuflechten, indem man bort Inbalteberechnungen auf Grund ber mitgetheilten Regeln ausführen lagt. Die Elemente ber Stereometrie fint entweber an ben Unterricht über bie Geometrie ber Ebene unmittelbar anguidliegen ober mit ber barftellenben Geometrie gu verweben. Die barftellenbe Geometrie wird am beften mit bem Rorper (Burfel, Barallelepiped 2c.) beginnen, nach Grlebigung bes Befentlichften über gerabe Linien und Bolygone möglichft balb ju ben Rorpern jurudfehren und befonbere bei ben Schnitten berfelben, Aufwidelungen von Dberflächen zc. verweilen; Dobelle, welche fur Diefen Unterricht an einer wiffenfchaftlichen Lehranftalt wiberrathen werben mußten, fint an ber Fortbilbungefchule nicht an entbebren. - Dag ber Unterricht im Freihandzeichnen fo fruh als thunlich forperliche

Borfgaen ju benuten babe, barüber ift man beutzutage giemtich allgemein einig. Dur fehlt ben Fortbilbungefdulen, beren Beidnungelocale meift eine febr große Coullergabl aufnehmen follen, baufig bie Doglichfeit, ble ju richtiger Beleuchtung ber Gubemobelle erforberlichen Bortehrungen ju treffen. Wo es an Raum nicht ju febr gebricht, fam übrigens bei fünftlicher Beleuchtung ebenfognt unterrichtet merten als bei Tagesbelle, ja bie Abendbeleuchtung bat fogar noch bas voraus, baß fur ben Unterricht auch Gale mit bebeutenber Elefe (Breite) benutt merben tonnen und feine bevorzugten (Fenfter-) Blate ju untericheiben finb. Die weitberbreitete Gen bor abentlichem Beichenunterricht ift ju bedauern, weil man fich burch fie bas einzige Mittel entgeben lagt, bas Beichnen an ber Fortbildungefcule in ber nothigen Ausbehnung gu betreiben. Die Erfahrungen an ben groferen Fortbitenngeichuten Barttemberge baben ben Beweis geliefert, baß jene Shen unbegrundet ift, namentlich wenn man Gas jur Berfügung bat. Allerbinge barf man mit ben Rlammen nicht angftlich fparen. In Stuttgart ift in benjenigen Galen, in melden Freibandreichnen nach Borleablattern und fleineren Reliefe getrieben wirb, je fur zwei Schuler eine Gaeflamme bestimmt, mobei blefe beiten Schuler an entgegengefetten Ranten bee Tifches figen (fo bag jeter bas Licht von ber Unten Geite erhalt) und ein über ber Flamme angebrachter Schirm von ber erforberlichen Form bie Beleuchtung auf bie betreffenben zwei Goulerplage beidrantt, mitbin bie ftorente Rreugung ber von vericbiebenen Lichtquellen ausgebenben Strablen überall möglichft vermieben ift. Beim Reichnen nach bem Runben finen Die Gouler nicht an Tifden, fonbern balten ble Beidnungerahme frei auf bas Rnie geftemmt; eine bimreichend ftarte Gasflamme mit Schirm giebt von oben Licht fur zwei bis brei Schuler; gur Beleuchtung bes Mobells ift eine besondere Ramme (mit Gdirm) bestimmt, beren Licht fich mit tem ber vorigen nicht merflich mifcht. Bei ben verschiebenen Abtheilungen fur conftructives Beichnen ift icharferes und rubigeres licht notbig als beim Freibandzeichnen; man benütt bier theile Basbeleuchtung von ber nämlichen Ginrichtung wie beim freien Reichnen nach Borleg. blattern, nur unter Anwendung von argand'ichen Brennern und Glastaminen (mabrend für freies Reichnen gewöhnliche Brenner ohne Ramine ausreichen), theils einfache arganb'iche Dellampen (mit Papierichirmen), fo bag jeber Beichner feine befontere gampe hat und fle nach Beburinis fich gurechtstellen tann. Ein Theil bes Mufmanbe fur eine reichliche Basbelenchtung wird gebedt burch bie Erfparnis ber Beigfoften; in Stuttgart fallt feit Ginführung bes Gastichte bas Beigen ber Defen in ben Zeichnungefalen faft mabrenb bes gangen Bintere meg. - Beim Mobelliren follte mit Arbeiten in Thou (und in großem Magitab) begonnen werben; biefe an ben betreffenben Unterricht fillerall ju ftellenbe Forberung laft fich aber an ben Fortbilbungsichulen nicht immer befriedigen, theils well gewöhnlich ein befonberes, bem Mobelliren ausichlieflich fibertaffenes Local fehlt und in einem gemeinfam benfitten Gaale bie unvermeiblichen Thonfpuren ein liebel maren, theils weil bie Mobellirftunben juweilen fo weit auseinander liegen, bag ber Thon ohne ingwifden erneuerte Benehung feine Bilbfamteit verliert.

Im Zeichnen das jebe genechische Genetitisumgeldmie ihr Sampfied nicht eines bestüllt zu erküllen, meit das gleichnen, nie Engelden nicht einem Anderen auch mehr bestüllt zu eine Erichnen den nicht geneze in tiefem Soche tere Genalteins für einem Schalte erfolgtes beitem bann, febald mur der gute Sille nicht ganz um gur feht um der Befrügen nicht mie gleiche Lieben ben, febald mit gene jeden die eine Anstellen Schalten werte nach einem Alterricht über Bhyrfie er Openie der erstellender Genericht sollerigt gene diese Annahmen die im gleiche Gereitung, ber Openie ist der Partieblische Genericht sollerigt gene diese Annahmen der genericht generalte generalte der Generalte generalt

Uebericatt merten tie gewerblichen Fortbilbungeichulen jumeilen bon folden, welche auf einen rein theoretischen Unterricht mabrent ber eigentlichen Schuligbre menig halten und bie Doglichfeit laugnen, bag fich ber Ruben besfelben fur bas Leben frater bon felbft ergeben tonne. Die Doffnung, mathematifcher ober naturfundlicher Unterricht an ber Fortbilbungeichule werbe wegen ber bom Schiller mitgebrachten Unichauungen und Erfabrungen aus bem praftifden Leben mehr erreichen ale ber namliche Unterricht an einer Realicule, ift nichtig. Darfiber barf man fich nicht taufden, bag mit foldem Unterricht bie Fortbifbungoichule nur einen Rotbbebeif gemabrt, nur nachanbolen fucht was beffer bor bem Gintritt in praftifche Thatigfeit erlernt worben mare. Roch auffalleuter wird bie Leiftungefahigfeit ber Fortbiftungefdule (und jeber Schule) abericatt, wenn praftifche Geichaftemanner bes naiven Glaubens leben, ber Schuler lerne und wiffe folieglich alles, was man ihm vorgetragen bat, und es bedurfe blog bes geeigneten Unterrichte, um ben jungen Menichen fofort in bae Berftanbnie ber induftriellen Bewegungen, in bie "Runft, reich zu werben" zc. einzuführen. Forberungen, welche ans foldem Glauben entfpringen, fint recht wohlgemeint, aber fo unpraftifc ale möglich. Die verbreitete Meinung, bas Fortbilbungefculmefen in Deutschland fei burch

Die 1821 in Gladgom unter tem Namm Mechanics Institution gegründer Misdelt für Daubereitelbung indete unger haupflädiße und mit Mischlümig unter Billeitelt und einer Bestellismultung zu wirten; joneitige abenblick Beerräge über Wathematil; ReSanti, Gemein giengen bils netwerter um blitten feine algemen Gutte; Zidduner wurze gar nicht gelehrt. Die Nuffall – berosperufen burd einen freine Bereit wur wurze gar nicht gelehrt. Die Verungsgangen gefreide, zu kalleiche, oder befehrtutteren Buedern in Effentigkum ("unnday-school-society, 1789) und in Gladgue felby (1799) – ber felch mit § fall unreichartere Glurifening fest und bas 1 seiliche Stadebung gefruhern, jusch in Gluinkurg und noch andern Setten Gedenfande, kann im englissen Gleiche Glütern Pr Name mechanisci institution is fich für dert die beleichte nerern, er Unterrießt beidrantt fich aber an ben meiften neueren Anftalten auf Lefen. Schreiben und Rechnen. 3m Jahr 1853 gab es in ben brei vereinigten Ronigreichen Grogbritanniene 180 folder Bereinsichulen (neben fast ebenfopielen institutions ohne Schulen, bloft mit Bibliothefen ac.) mit nabe 23,000 Schulern; unter biefen Schulen batten nur 39 Beichnen, nur 4 mathematifchen und naturfundlichen Unterricht; in London bestand eine, mit 400 Schulern, in Liverpool eine mit 200 Schulern, in Manchefter eine mit 100 Schulern. An ben mochanies institutions grofferer Stabte Englands merben von Beit ju Beit auch Bortrage für Manner gehalten über nationalotonomifche Begenftanbe und verfchiebene bas Gewerbsleben berührenbe Tagesfragen, und ju Bortragen folder Art haben fich bin und wieder Rotabilitaten erften Ranges berbeigelaffen (in London Brongham, Farabab, Bulmer, Didene). Die an ben eigentlichen Unterrichtsgegenftanben theilnehmenben Arbeiter gablen gemobnlich 1 Schilling monatlich; im fibrigen merben ble Roften burch Subscriptionen unter Bonnern ber Juftitute gebedt. Befonbere Beichnungeichulen (schools of design), junachft jur Beranbilbung von Mufterzeichnern, find 1837 burd einen Parlamentebefdiuß angeregt worben, hatten aber, obwohl fie Regierungeunterftutung genoffen, in ben erften molf Jahren wenig Erfolg, weehalb eine burchgreifente Reorganisation mit ihnen vorgenommen murbe; feit 1852 gerfallen fte in Clementarzeichenschnlen (elementary drawing-schools) und Ornamentenschulen (schools of ornamental art); bie Lebrer begieben bas pon ben Schulern an entrichtenbe Unterrichtsgelb (2-4 Schilling monatlich), beffen Gumme, wenn fie ju gering ausfallt, bie ju einem feftgefesten Minimalbetrag burch Rufduft aus ber Staatstaffe ergangt wirb. Die Bahl ber Schuler in fammtlichen Zeichnungefculen murbe 1854 auf unge fabr 2000 berechnet. Mufferbem ift Gemerbetreibenben Belegenheit gegeben, in bem gu London 1851 (burch Antaufe aus ber Belt-Induftrie-Ausstellung) gegrundeten technischen Dufeum (Dopartement of practical art) Metelle, Beidnungen, Fabrifate ic. inter Unleitung von Reichnungslehrern zu copiren. - Die unter bem Ramen "polytechnie institution" befannte Londoner Anftalt. 1838 burd eine Bripatgefellicaft auf Actien gegründet, will gwar auch burch reiche Sammlungen und populare, namentlich naturwiffenschaftliche Borlefungen und Experimente (Gintritt 1 Schilling) belehrend auf inbuftrielle Rreife mirten, nutt aber folden Rreifen weniger ale ben Actionaren; ble Sammlungen find ohne Spftem, Die Borlefungen mehr auf Unterhaltung angelegt, Die Befucher in ber Regel nur jum fleinften Theil Gewerbeleute. Das Bange ericheint wie ein ungenauer und unvollftanbiger Abflatich bes Barifer Conservatoire des arts et métiers.

Belgien hat siene "eines industriellen". Die beventendigen versieben, ju Gem (sie 1822) um ju Kindi (fell 1826), ichem Kindis (handen ber berfellenden Gesentiet, Wesquint, Physiki, Gepmie, Belgint, woşu in Wiltig wohr ber berfellenden Gesentiet, Wesquint, Wesquint, Sphiff, Gepmie, Belgint Langisch beim Berrigker Unseine Berrigkern Unseine Gesentiet, Gewöhnen Gestellt uns der Belgint Vennte, ferbeitig der Gestellt ihm von Erkeite Gestellt gegen 600 Gedien (im Robeit) der Gestellt über der Aufglich von ber Krigterung. Im Zeit 1822 waren in der Belgint Vennte Gabet gegen 600 Gedien im der Beight Gestellt gegien der Gedien im Berrigker Gestellt gegen 600 feb. der der der Beight Vennte Gestellt gegen 600 Gedien im Den Wildhiem, Myercken Gestellt gegen der Verlig der

In Franteid, glebt es gewerbliche Fortbildungssschulen im eigentlichen Sinne fat gar nicht. Aur für Zeichungssuntericht ift in den becautenderen Industrictibben gut geforgt, besondere in Paris, theis durch Gemeinbeanslatten, theis durch Grivalschulen abec der Arrondissinenten von Baris bat eine Gewertschaftungsschule. Diese Schulen (sools com-

munales de dessin) nehmen Lebrlinge und junge Arbeiter auf, unterrichten (meift Abenba, boch auch in einigen Tageoftunben) im Freihand- und Linearzeichnen, jum Theil auch im Mobelliren; einige berfeiben fügen eine Art popularer Geometrie bingu. Der Unterricht mirb an mehreren biefer Schulen fogleich mit Beidnen nach forperlichen Gegenftanten (meift ber burch bie Bebrüber Dubnis ausgebilbeten Dethobe folgenb) begonnen. Babrent bie Communalichulen burch ben Staat weber fpeciell beauffichtigt noch mit Buicuffen unterftust merben, ift bie Barifer Loole impériale et spéciale de dessin, de mathématiques, d'architecture et de sculpture d'ornements pour l'application des beaux arts à l'industrie" eine reine Staats-Anftalt. Die Soule murbe icon 1766 auf Anfuchen ber Gemerbecorporationen von Barie gegruntet. Gegenwartig gabit fie aufer einem Director 11 Lebrer und 4 Mffiftenten und ertheilt Unterricht in ber Elementarmathematif, einichliefilich ber barftellenben Geometrie, im Architeftur- nnb Dafchinengeichnen, im Freibandzeichnen (Drnamente, Blumen, Thier- und Menfchenfiguren te.) und Morelliren. Die theoretiiden Bortrage finben Abente ftatt, Die Uebungen theile gleichfalls am Abend, theils in ben Bormittageftunden von 8-12 Uhr. Der Unterricht ift nnentgeitlich. Bugelaffen mirb ieber, ber bae 15. Lebensjahr überichritten nub bereits in einer Communal. ober anbern Zeichnungefdule Proben von Talent entwidelt bat, and fonft bie erforberliche Elementarbilbung befint. Die Schnie wird ftart besucht und bat feit ihrem Befteben enticbiebenen Ginfluß auf Die Runftgewerbe Franfreiche genbt. -Gin in feiner Art einziges Inftitut, gemiffermagen eine Fortbilbungeanftalt in großem Stil, ift bas Conservatoire des arts et métiers ju Paris. Den wichtigften Beftanbtheil teefelben bilbet bie Gallerie ("collections du conservatoire"), eine Reihe von Galen mit foftematifch geordneten Samminngen von Mobelien, Dafdinen, Apparaten u., welche am Conntag unentgeitlich, an ben Wochentagen gegen 1 fre, geöffnet fint. An einigen Abenben ber Boche merten in befonbern Lebrfalen populare Borlefungen ("cours publics des sciences appliquées aux arts") über Phofit, Chemie, Mechanit, einzelne 311buftriegmeige je., begleitet von Experimenten und Demonftrationen, burch Gachgelehrte erften Ranges unentgeltlich fur jebermann ertheilt. Daneben besteht (gleichfalls unentgeltlich) ein "Cours de Geometrie et de dessin"; berfelbe umfaßt Unterricht in ber elementaren und barftellenten Geometrie (in einer niebern und einer bobern Abtheilung), im Dafdinen- und Architefturgeichnen, im indnftriellen Freibandgeichnen (nach Gewerben gegliebert); ber Gintritt ift bebingt burch ein Alter von minbeftens 14 3abren und vollige Fertigfeit im Lefen, Schreiben, Rechnen. Sowohl zu ten "Curfen" ale ben Gammlungen bes Confervatoire finben fich jungere unt altere Angeborige bes Gewerbeftantes ftete in großer Babl ein.

Bie icon erwähnt, wird an manchen gewerblichen Fortbildungsiculen Deutschands (auch an einigen befgischen, namentlich zu Berolers) zugleich Racificht auf junge Raufleute genommen. Trant man bie handelsischer von ben übrigen Unterrichtsgegenfanten ab, und vereinigt fie zu einer besondern Schule, fo bilten sich

III. Rasjudannische Bertelltungsschaften. Gine folge Gaute unterfeichet find wen den kontenten in verfeicherum unflang am wieden Orten beitrechen Daubeleitren allatten weigntlich deren Schaften der fich and welltungen der fich and welltungen weigen der fich and welltunger unter bereich, einschen, einschen, fenner neben beiert Zehigtelt bergeit, inter in fe hauffelde Renchen, einschen, jedet, der der den einige ein Gempeir abgürechente Merzenstauten Anfahren ihmen. — Die Berteltungsschaft Eutungsan wen urtyringslich in den gewerfliche und den Laufmännische Abstehung abfalten; som an der einer Betreitre Gestellt und der Laufmännische Abstehung abgünten Zehren felnschaften. Der Gestelltungsschaft Deutschaft Anfahren der eine Abstehung dem der Laufmännischen Gestelltungsschaft der Schreche schaftlichen Gestelltungsschaftlichen Gestelltung

ciaem untern (für Schrings bestimmten) Gure wirb gefehr beriffe, franzsische englisch Bruche, untils Jamberten bei den Geschlichten Geschlichten den englisch Ernes, untils Jamberten bereichten. Rechten, Odinsferrien ist 6 a Stunden währendie), im dern Gure für Gebälfen und dierer Leistung Opmektgespaph, Duschlichten gering, Webschlichten, Jamberten file 6 erl.), Gererfenvonn im franzsischen um die engenische Franze für der Verlage fern der fern der Franze für der Verlage für 1/10 erl.) Der Schaffen der fern der der Verlage für 1/10 erl. Der Schaffen der fern Gure deren Gure der Geren Gure deren Gure der für der für der fern Gure der für d

Die günftigen Erfolge ber gewerblichen und taufmannifden Fortbilbungsichuien haben Beranlaffung gegeben, auch

IV. Landwirthidaftlide Fortbilbungeiduien einzurichten: namentich in Bürttemberg ift man feit ungefahr 1856 für Ginführung foider bemüht und bat auch foon eine aufehnliche Bahl berfucheweife gu Stanbe gebracht, beren Fortbeftanb allerbinge noch nicht gefichert ift. Bas fich aus tiefen Strebungen entwideln merte, ift porerft abumarten. Gine Gouie, weiche jungen und aiteren ganbleuten in Winterabenbftunben Beiehrungen über bie Bebingungen eines rationellen Birthichaftsbetriebs gemabren foll, bat eine viel fcwierigere Mufgabe ale eine gewerbiiche Fortbifbungefcule, theils wegen bes Bilbungegrabs und Standpuncte ber Buborer, theils weil in ben meiften Sallen bie rechten Lebrer febien werben. In ber Regei bieibt man auf ben Schnimeifter bee Dorfe angewiesen, wenn nicht ein etwa am Orte iebenber Defonom bon ausreichenter Bilbung fich ju Bortragen berbeilagt. Bon foiden Fortbilbungsfcuien barf man nicht benfelben Erfoig boffen wie von eigentlichen Aderbaufchuten (weiche in Burttemberg, außer ber landwirthichaftlichen Atabemie Bobenheim, langft befteben); aber icon ein magiger Erfolg mare gur beachten, ba bie Rabl folder Bauernfohne, weiche eine mirfliche Aderbaufdule beziehen tonnen, immer verhaltnismaftig gering bleibt.

Enblich ift in neuefter Zeit noch in Anregung gebracht worben, es follten

V. Fortbifbungefduien fur bas meibliche Beidiedt, verfchieben von ben auch für Dabden beftebenben gewöhnlichen Sonntagefdulen, verfucht werben. Ansführlich verbreitet fich baruber ein (mit R. 23. R. unterzeichneter) Auffas im 1. Beft ber beutichen Bierteijahrofchrift vom Jahr 1858. Ansgebend von ber befannten Thatfache, bag in Franfreich und Beigien baufig auf bem Comptoir eines Raufmanne ober Induftriellen bie Tochter, felbft bie frau bee Baufes in regeimäßiger Thatigfeit ift, fclagt ber Auffas bie Anbahnung abnlichen Brauches auch in Deutschiand vor, junachft jeboch in Ammenbung auf bas Rleingewerbe. Der leitenbe Bebante ift, bem Gewerbsmanne Rebengefcafte, beren punctliche und umfaffenbe Erledigung ibn feiner eigentlichen Arbeit vielfach entziehen muß, abzunehmen, ohne ibm bafur bie Anftellung eines bezahlten Bebuifen (Buchbaitere) aufaubrangen. Gine Tochter bes Saufes, ftatt ibre freie Reit, wie es oft geschieht, mit tanbelnben Arbeiten ober mit Unterhaltungeierture bingubringen, foll bem Bater bie Bucher führen, Die Calculationen und Die Anoftellung ber Rechnungen beforgen, Befchaftebriefe nach erhaltenen Angaben ausfertigen, bei Gintauf und Bertauf thatig fein ic. Biegu find bestimmte Renntniffe und Fertiafeiten notbig, por allem Gewandtheit im Rechnen, Coon- und Rechtichreiben, Befannticaft mit bem Geichafteftil, liebung im Gebrauch ber Mutterfprache fiberhaupt, Renntnis ber Buchführung ic. Gin Theil Diefer Bortenntniffe wird icon in ber Boiteidule erworben, wenn auch nicht immer in ausreichenbem Grabe; jur Bervollftanbigung folder und jur Anreihung anberer, welche bie gewöhnliche Couie nicht iehren tann, foll fur bie ihr entmachfenen Dlabchen, fofern fie ben ihnen zugewiesenen Beruf übernehmen wollen, eine Fortbilbungefcule errichtet werben. Der Auffat tritt ber Beforgnis entgegen, eine Tochter (ober nach Umftanben and bie Grau) tonne burch folde Beidaftigung bem Rreife ber urfpringlichften weiblichen

Staniften, Gemiffenhaftigktit. (Auswahl am der Literatur: Bat, alle 382).

6. 185 fl. — 8 siter, vom der Griefung per Gemiffenhaftigktit. Im filde. Schaft.

8. 185 fl. — 8 siter, vom der Griefung per Gemiffenhaftigktit. Im filde. Schaft.

186 fl. 18 siter Speck. 1850. Mary, 18t. 13 fl. — 60 dere, in der Zeichlenhaft für berüffer Zeich. 1850. Mary, 18t. 13 fl. — 60 dere, in der Vergre vom Gemiffen nach der Schaft in Ullmann und Underließet. a. Artt. 1857. II. 2. Albert of Vergre vom Gemiffen 1824. — 8 ant, Ingemidder 2. 8 fl. fl. 6. site. — 30 fl. — 6 site. 18th. I. C. 2. 6 fl. — 18 site. Speck.

6. 8 fl. — 6 site. 3 sit. — 2 verze enten fle. Gemutrit der Schiften Speck.

1. 6. 3 fl. — 5 verze, fl. 1 c. 5 sit. — 2 verze, site. Guild. I. . 5 sit. — 2 verze, site. Guild. I. . 5 sit. — 2 verze, site. Guild. I. . 5 sit. — 2 verze, site. Guild. I. . 5 sit. — 2 verze, site. Guild. I. . 5 sit. — 2 verze, site. Guild. I. . 5 sit. — 2 verze, site. Guild. I. . 5 sit. — 2 verze, site. Guild. I. . 5 sit. — 2 verze, site. Guild. I. . 5 sit. — 2 verze, site. Guild. I. . 5 sit. — 2 verze, site. Guild. I. . 5 sit. — 2 verze, site. Guild. I. . 5 sit. — 2 verze, site. Sit. Verze. — 6 chent. pt. in b. Krit.

Gewiffen, in Bergoge theolog. Realencuft. Bb. V. G. 129 ff.)

Dan fiebt an biefer nur bas Bebeutenbere citirenben literarifden Notig, baft bie Biffenicaft nicht wenig Gleig baran gemenbet bat, ben Begriff bes Bewiffens vollständig ju gewinnen und festquitellen. Gleichwohl wieberbolen fich bie Rlagen immer wieber, bağ (wie Guber a. a. D. fich ausbrudt) "bas Gemifefte unter bem Gemifen, obwohl in ibm ber Unfang und innere Grund aller Babrheit von oben beichloffen fein foll, noch jur Stunde ein und badfeibe Loos theilt mit bem Ungewifieften unter bem Ungewiffen." Defto mehr ift's für ein Glud ju achten, bag bas Bemiffen in benen, ble eines haben, mit feiner gangen Dacht wirft, auch ohne bag bie Biffenfchaft mit ihrer Lampe bagu leuchtet, mabrent blejenigen, Die feines haben, fich auch burch bie evibentefte Demonstration feines aufnotblaen laffen. Tropbem lieat es Im Intereffe ber Biffenfcaft, ber Durft nach Bahrheit nothigt fie bagu, immer wieber biefes Bunberbare in une felbit an unterfuchen : namentlich aber bebarf ber Babagog ale Theoretiter und ale Praftiter einer möglichft flaren, felbftanbigen Ginficht in biefen Gegenftant, benn wenn bie Ergiebung (f. b. Art.) einen wefentlich ethifchen 3med bat, fo fteht bie Ergiebung bes Gemiffens, Die Griebung jur Gemiffenhaftigfeit oben an unter ben Aufgaben berfelben. Darin eben muß fich bie mabrhaft driftliche, mahrhaft evangelische Erziehung darafterifiren, bag fie jeben Bogling unter bie Bucht feines eigenen Gewiffens bringt, Die ihn ebenfo frei macht von aller außeren Gewalt als fie innerlich mit gottlicher Rraft ibn binbet, und baß fie bies eigene Gewissen nicht felbst wieder in faliche Babnen gerathen lagt, fonbern es in ber Art bilbet, bag, mas es bem Denichen wehrt, auch wirflich Gunbe, bas aber, mas es ihn thun heißt, auch objectiv bas Gute ift, alfo nicht 3. B. Die sanota simplicitas eines bummgemachten Gemiffens einen Ibioten treibt, ju bem Schelterhaufen noch Bola ju tragen, auf bem buft foll verbrannt werben, aber ebenfowenig auch bas fonft fo angftlich gemachte Gemiffen fich über eine wirfliche Schulb burch einen Ablaftettel jum Goweigen bringen lant. Siever ift bas Bewiffen nur ficher, wenn es erzogen ift; blog in einzelnen fraftoollen Menfchen, burch bie Gott ein Renes icaffen wollte auf Erben, bat es fich von innen beraus Babn gemacht und bie Geffeln gerbrochen, in Die es burch jahrhundertelange Bermabrlofung, trot allen Beichtftublen, ja eben in biefen felbft, gerathen mar.

Es ist uns außer Zweifel, baß, was bas Geniffen fei, nur auf bem Wege ber Selbstbobachung, zu welcher bie Beobachung anderer allerdings die Parallelen und Ausstrationen liefen, richtig erfannt werben fann. Die h. Schrift, als bas Getteswort, bas ein Richter ift ber Bebanten und Ginnen bes Bergens (Bebr. 4, 12), giebt uns Licht an folder Beobachtung, aber fie überbebt une berfelben nicht; fie ift obnebin viel meniger bagu bestimmt, eine begrifflich vollftanbige Lebre vom Gemiffen bargubieten, ale vielmehr bas Bewiffen factifch gu regeneriren, es in feine Dacht eingufeten. Auf bem Bege ber pfocologifden Beobachtung tommen mir bann freilich nicht gu folden Definitionen bes Bewiffens, bie es in eine Sobe binaufichrauben und in eine Beite ausbehnen, bag am Enbe alle Sittlichfeit nicht nur, fonbern auch alle Religion Gemiffensthatigfeit mare; fo ift uns 1. B. bie Definition pon Barleft: "bas Gemiffen fei ber Bermittler ber Lebensgemeinicaft mit Gott, Die Ginung bes perfonlichen Lebens nach feinem perfonlichen Mittelbunete, bem Bergen, mit Gott", viel ju weit und barum ungengn. Und wenn berfelbe fagt: bas Befen bes Gemiffens burfe gar nicht nach feiner Ericheinungsform beurtheilt merben, ba biefe in Rolge ber Gunbe eine nicht jum urfprunglichen Befen geborige geworten fei: fo ift vielmehr zu behaupten, bag wir in gar feiner anbern Form, ale eben in berjenigen, in welcher es ericeint, bas Bemiffen beobachten tonnen; babei aber find mir noch meiter ber Uebergeugung, baft biejenige fpecififche Sunction ber fittlichen Gefammtfraft im Meniden, bie wir im Untericiebe bon allen anbern Functionen bas Bewiffen nennen, erft mit ber Gunte im Deniden auftritt. Bill man jene Befammtfraft, bie gange fittliche Ausruftung, bie ber Denich vom Schopfer empfangen bat, icon Bewiffen nennen, fo ift bem entgegenguhalten, bag biejenigen fittlichen Borgange in unferm Innern, tie in allen ben Sprachen, welche bas Bort Bemiffen baben, mit Diefem bezeichnet merben, einen burchaus beftimmten eigentbumlichen Charafter baben, es alfo teineswegs ju Ruy und Frommen mabrer Biffenicaft gefdiebt, wenn man burd Berallgemeinerung bes Begriffs biefe ben Gprachgebrauch bemahrenbe und ber Cache burchans angemeffene Beftimmtheit aufgiebt.

Denfen wir und einen Menfchen bon gebiegenem Charafter, ber feines Bollens und Sandelne überall gewiß ift, ber immer nach flarer Ginficht und gleichmäßigem Bergensantriebe hanbelt: ift es mohl, wenn wir genau gufeben, bas Bemiffen, mas ibn bei jeber Banblung leitet? Bir fagen: Rein, es ift bie Liebe, aus ber bie einzelnen Emfdluffe und Sanblungen eben fo unmittelbar, fo mit innerer Rothwendigfeit und boch fo frei, fo frendig hervorgeben, wie ber Strahl aus bem Lichtforper, wie ber Bach aus ber Quelle. Den barmbergigen Camariter bat nicht fein Gemiffen, fonbern Die Liebe getrieben, bem Ungludlichen Gulfe an leiften; und von Chrifius ift nirgenbs gejagt, es fei bas Gewiffen, bas irgend eine feiner Thaten hervorgerufen habe; es mar feine Speife, ju thun ben Billen bes Baters im Simmel. Biernach ift es icon eine Berwirrung ber Begriffe, wenn man fagt, bas Gewiffen fei bie urfprungliche gefengebenbe Dacht im Deniden. Das Gejet giebt ohnebin nur Gott; Die urfprungliche, mit ber Chopfung bes Meniden aufammenfallente Gefengebung für ibn ale fittliches Befen hat aber in berfelben Art ftattgefunden, wie Gott auch jeber andern Creatur Die Gefebe ihres Dafeine, ihres Bachothume, ihrer Bewegung vorgezeichnet bat, b. h. er bat es bem Menichen als lebenbige Dacht eingepflangt; bas ift Rom. 2, 15 bas foyor rov vouov (b. b. Die Bahrheitefubftang feines Gefetes, Die ale Triebfraft im Dienichen mirten foll) younro's es raig napoliaig, wogu bann erft ale ein zweites, erft burch bie Gunbe bedingtes bie einander verflagenben und enticulbigenben Bebanten, Die einen Theil ber Bemiffensthätigfeit ausmachen, bingutommen. Go mirft bas eingeborne Bute einerseits gang unmittelbar ale Erieb; ju einem Liebestienft, jn einem Bahrheitsbefenntnis, ju einem Musbrud bes Dantes u. f. w. treibt es ben Rechtichaffenen von innen beraus, ohne Damifchentreten bes Bemiffens; ber lautere Bille aber ift es, ber bem Begebren, bem Anbringen bes fittlichen Triebes gleichfam bie Sand gur Berfügung ftellt, und fo entftebt auf geratem Bege bie rechtichaffene That: bas ift bas mabrhaft gottliche Banteln. Aber tiefer Spontaneltat entfpricht auch eine Rraft ber Receptivitat; wie mein aufeter und innerer Ginn bas Coone im Licht, in ber farbe, im Ton u. f. f. aufnimmt, und wie meine Intelligeng biefe Ginbrude alebann in Urtheile fagt (tas ift [46n], jenes bijtish v., ] est im eine da 2 fele meiner fittischen Natierfilmung ein Sime for bed Ettlisch mitgeben, ber in innerere fünseit mit jenne Teiche fele; most nerftlich fit, de den eine innerere fünseit mit jenne Teiche flecht; most gent, fittig fit, de 2 fent, fire bij eine Arte fele felekt. Den fitt meineren Menschen felent eine Anstelle film eine Den fittig fing gent fest fit felekt. Den fitt mit und mm, et wörter din felder Wenflich, den fittig den fittig eine Felekt. Den fittig eine Felekt. Den fittig eine Felekt. Den fittig eine Felekt der fittig eine fittig eine Felekt der Felekt der fittig eine Felekt der fittig fittig eine Felekt der fittig fittig eine Felekt der fittig fi

Benes Bewuftfein nun, bag, mas aus freiem Antrieb mit Luft gefchiebt, basfelbe ift, mas fein foll, mas ebenbarum Gegenstant eines Antriebs ift, weil in biefen Trieb fich bas fittliche Befet involvirt - wird meift auch icon Gemiffen genannt; aber wir glauben, baft biefer Gprachgebrauch bei icarferer miffenicaftlicher Angipfe nicht angemanbt werben tann; Chriftus mar fic vollfommen bewuft, bag, mas er thne, etwas vom Bater Bewolltes, etwas Rothmenbiges fei; aber nirgenbe fintet fich and nur eine Spur bavon, bag er bies auf ein Gemiffen reducirt; gefcheben muß feines Baters Bille nicht, bamit fein Gemiffen rubig fei, fontern - baft bie Schrift erfüllet merte. Fur bas blofe Bewuftfein, bag, mas ich thue, bem Gittengefet conform ift, mo es gar feiner Rothigung, b. b. feiner Ueberminbung eines Biberftanbes bebarf, ober mo, wie in bem Geeientampfe Jefu am Delberg, ber Liebesfinn gegen Gott und Denfchen ftart genug ift, um auch bes Fieifches Schmachbeit zu bestegen, ift ber Rame Bemiffen ein gu ftarter, wir möchten fagen, ein ju foneibenber; feine Unwendung auch fur biefes Moment im fittlichen Leben ift bloft bamit gu rechtfertigen, baß folch ein ibealer fittlicher Standbunct, wo es gar feines Bewiffens bebarf, um bas Gute in uns ju produciren, auch von ben Beften unter une nur momentan eingenommen wirb. Ebenfo menig ift bas Bewuftfein ber pollbrachten Santiung bei einem folden basienige, mas man ein gutes Gewiffen gn nemen pflegt, worin namiid Beifall und lob foll gu vernehmen fein. Bie Gott an feiner Schopfung, wie ber Runftler an einem mobigefungenen Berte fein Wobigefallen bat, fo mag er fich beffen freuen, mas er gethan; aber einerfeits ift bies nicht ibentifc mit bem guten Bebachtnis, bas ber Pharifaer Luc. 18, 11. 12. fur feine Tugenben bat, und andererfeits ift ter Rame , gutes Bemiffen" für fold eine ungeftorte Barmonie mit fich feibft, fold einen reinen Geeienfrieben, viel ju fcmad, viel ju wenig pofitiv; "er wird felig fein in feiner That" fagt viel bunbiger Jafobus 1, 25. - Antere aber gestaltet fich bie Cache mit tem Gintritt ber Gunte, mit bem Berflochtenfein bes Individuums in ein fundiges Gefammtleben. Bir niugen guerft ben Rall ins Muge faffen, baf ein porber unichulbiger Denich gefündigt bat. Durch folche That ift ber fittliche Erieb nicht nur nicht befriedigt, fonbern in bem einzelnen Factum ift feinem Brincip eine Bunte gefdiggen, er ift in feinem Rechte negirt. Bie jebe Bermundung eine Reaction hervorruft und biefe Reaction bes noch gefunden Lebens gegen bie Beriebung, Die ber gange Dragniomus empfangen bat, eben ber Schmerg ift, ben wir empfinden: fo reagirt ber fittliche Erieb gegen bie That, Die boch ale gefchehen nicht ungescheben gemacht werben fann. Durch Rachboien, burch Unterlaffen ber Gunte bei wieberhoiter auferer Gelegenheit baju, wird bas Bollbrachte nicht befeitigt ; es von fich abichuttein, ais gienge es ten Thater gar nichts mehr an, ale mare biefer ein gang anberes 3d. - es einfach fich aus bem Ginne ichiagen, es vergeffen, bas fann wieber niemant ; ee ift etwas ba, mas uns beftanbig baran als an unfere eigene That, ale

an einen auf unferer Rechnung ftebenben Boften erinnert, ber bezahlt fein will, und ben wir boch folechterbinge nicht bezahlen fonnen: bas alles jufammen nun bewirft einen Buftant innerer Unrube, eines Bangens, woburd bas gefammte Lebensgefühl ein unfeliges wirb. Das nun ift bas Phanomen, in welchem fich bas Gemiffen manifeftirt, und wir werben bem Dbigen gemag fagen, es fei basfelbe 1) bie energifche Reaction bes fittlichen Triebes gegen bie Gunbe, bie ibn unterbrudt, bie ibn verlett bat ; 2) nicht nur bas Bewußtfein, bag bie That, und gwar ale meine That, vollbracht ift, und ich fie nicht mehr bon mir, bon meiner Berfonlichfeit und ben meinen Berth bestimmenben Brabicaten losichalen fann (alfo ber einfache Act ber Burechnung), fonbern bie fortmabrente Richtung bee Bebachtniffes, Die bebarrliche Firirung bee Gelbftbemußtfeins auf biefe That, fo bag ber fittliche Ginn fortmabrent biefe That und ibre Baklichfeit anschauen muß, auch wenn ber Bille, ber fie verschulbet bat, immer wieber bie Bebanten bavon ablenten mochte, und 3) ber Reffer biefes Bermurfniffes im tiefften Lebenogefühl; ber Ganber befommt es ju empfinden, bag bie Ganbe ibm in Babrbeit ans Leben gebt, Bemiffensangft ift Totesangft. - Benn aber bies bie Function ift, in welcher bie fittliche Rraft und Ratur bes Denfchen fich als Bewiffen constituirt: fo wirft biefelbe, nachbem einmal bie Gunbe ale Buftanb in ber Menfcheit vorbanten und jeber von berfelben inficirt ift, noch weiter jurud; bas Bemiffen tommt, ohne barum feinen innern Rufammenbang mit ber Gunbe aufzugeben, auch ba foon jum Borfchein, wo biefe noch nicht jur einzelnen wirflichen That geworben, fonbern nur erft allgemeine und inbiviouelle Möglichfeit ift. Der Begenfat ben Gutem und Bofem ift einmal ba, er ift auch fur mich, ja in mir ba. Burbe ich nun hanbeln, ale ob er nicht ba mare, ale ob ich jeben Mugenblid nur ben Antrieben folgen burfte, bie ich in mir empfinde, fo marbe ich bamit verrathen, bag ich entweber vom Dafein ber Gunbe gar nichts weiß ober mir ber Begenfas von gut und bofe gleichgultig ift. Befinne ich mich aber , ebe ich banble, ob es auch recht ift, was ich vorhabe, und laffe ich hieburch mich erft jum Sanbeln ober Richthanbeln bestimmen: bann zeige ich, bag ich ein Bewiffen habe ; in biefer Function ift alfo bas Gemiffen barin ju erfennen, bag fcon bie Borftellung ber nur erft möglichen Sanblung, wofern biefe vom fittlichen Ginne ale eine bofe erfannt wird (mas junachft gang ebenfo auch bei berfelben Sanblung ber Fall mare, Die ein Frember begienge, mas alfo an und fur fich noch feine fpecififche Bewiffenothatigteit ift) - in meinem Befuble icon benfelben Refler bewirft, ben wir porbin ale Wirfung ber pollbrachten That porgefunden baben. Es ift alfo auch tiefes fogenannte porausgebenbe Bemiffen bod eigentlich ein nachfolgenbes; ibm geht bie Borftellung ber That voran (wie mars, wenn iche thate?), fie erfullt mich aber, auch als blog vorgestellte, icon ebenfo mit Bangen, wie mich ein nur vorgestelltes Unglud ja felbft eine, por bem ich bereite volltommen gefichert bin und bas ich mir erft nachtraglich ale ein möglich gewefenes bente, - mit Graufen erfüllt. In biefem Falle aber liegt es noch gang in meiner Sanb, bas nur in ber Borftellung Beidebene ungefdeben ju machen, b. b. es gar nicht ju thun. Laffe ich mich burch jene Wirfung, Die ichon bie Borftellung ber möglichen Sandlnug auf mein innerftes Befuhl ausgeubt bat, abichreden, biefelbe ju einer wirflichen ju machen, bann fage ich: mein Gewiffen bat mir nicht gugelaffen, bies ju thun. In biefer form tann es mich auch antreiben, etwas ju thun, bas ich fonft murbe unterlaffen haben ; ich ftelle mir bie pflichtmäßige Sanblung ale eine nicht gefchebene por, und bie Borftellnng tiefes Unterlaffene wirft in ber angegebenen Beife auf mein Befubl, ich fpure bereits im Innerften, wie mir gu Duthe mare, wenn mir in Birflichfeit jene Berfaumnis gur Laft fiele, und fo foredt mich abermale biefer Refler, ben bie blog vorgestellte Unterlaffung in meinem Befühle bewirft, von ber wirf. lichen Unterlaffung ab - b. b. mein Gemiffen nothigt mich, etwas ju thun. Jeber fieht ein, bag biefes Antreiben ein anberes ift als jenes urfprungliche bes fittlichen Triebes, ba man folder vermittelnben Borftellungen gar nicht bebarf, fonbern friich und freudig thut, was man gar nicht laffen fann; jene Bermittlung ift erft burch bie Gunbe und ihre Berfuchlichkeit nothwendig geworben. Aber es verrath auch wieder eine vorgefdrittene fittliche Biibung und feinere fittliche Organisation, wenn bas Gemiffen, fatt erft nach ber That in Birffamfelt zu treten, icon ba gleichfam untere Bemehr tritt. wo nur erft bie Doglichfeit berfelben vorhanden ift, und wenn icon bie Borftellung fich im Gefühl ebenfo lebbaft reflectirt, wie es bie That felber thun murbe : wie mieberum berjenige, ber nach ber einzelnen That fich innerlich gefchlagen fühlt, fittlich noch beffer ift im Bergleich mit bem, in welchem erft nach einem tieferen fall, nach ichwerem Bergeben, nach einem cumulus von Gunben und bandgreiflicher Erfahrung ihrer Folgen jenes Befühl fich einftellt und bann menigftens infoweit noch wirft. ale es ibn abbalt, bas Dag ter Gunben baburch übervoll ju machen und fich jebe hoffnung auf Bergebung abguichneiben, bag er laugnet, mas er geiban, fatt burche Befenntnie bas Bewiffen ju erieichtern. Das nämlich ift eine meitere Eigenschaft, Die wir an ihm mabrnehmen, bie aber ebenfalls erft einer Analpfe bebarf. Das Gemiffen laft bem Gunber fo lange feine Rube, bie bas normale Berbaltnie, bas in feiner fittlichen Ratur und Bestimmung liegt, bergeftellt ift. Dies ift einerfeite nur burch Bergebung möglich - ein Bunct, auf ben wir noch gurudfommen werten; anbrerfeits nur baburch, bag bem fittlichen Triebe wieber fein Recht guerfannt, bag er befriedigt wirb. Das aber ift in Bezug auf Die einmal begangene Gunte nur in ber beschrantten Art möglich, baß fie wenigstens eingeftanben mirb, baß man, fo bemutbigent es fein mag, ber Bahrheit Die Ehre giebt. Damit ift noch nicht alles gefcheben , benn bie Bergebung muß erft noch von einem anbern fommen, aber es ift bem Guten boch mieber gleichfam Die Band geboten burch Die Aufrichtigfeit bes Befenntnifes. (Bgl. b. Art. Abbitte.)

Bas mir oben ale Gemiffensfunction bezeichnet baben, bas entfpricht, mie man fiebt, in ber hauptfache eigentlich nur bem, mas man bas ftrafente Gemiffen, bas bofe Gemiffen nennt. Goll mobl fur ein gefetgebenbes Gemiffen, fur ein gutes Gewiffen bier fein Raum gelaffen werben? Bas bas erftere Brabicat anbelangt, fo ift allerdinge, wie wir oben gezeigt baben, bas Gittengefet - bas ift gut, ienes bole - nicht in ber form bes Gemiffens , fonbern in ber form bes Tricbes und Ginnes bem Denichen eingepflangt. Rach mas ber fittiliche Trieb verlangt, mas bem fittlichen Ginn einleuchtet, bae ift bas Gute; Diefes wirft im Menichen unmittelbar immer nur in concreto, in ter Richtung auf einzelnes; aber bie Intelligeng ift es, bie in allen biefen Regungen bes Triebes, in biefen Ginbrilden bes Ginnes ein Gefen, eine fefte conftante Rorm erfennt, abnlich wie Die Intelligeng auch in ber unbewußten Ratur ein Befet, b. b. bas Allgemeine erfennt, bas fich in iebem einzelnen Brobuct und beffen Entwidiung realifirt. Das Gemiffen ale foldes gebietet nichts, es ift ja bas bloge Innewerben unferes factifden Gefammtauftanbes im Berbaltnie ju bem Grundgefet, bas wir in uns tragen. Abermals jeboch bringt es bie Gunbe mit fich, bag wir in vielen Studen bas Gute und Bofe erft aus ber Gemiffensunrube tennen lernen, bie uns bie Unteriaffung bes einen, bie Begehnng bes anbern verurfacht. Gebrannte Rinber fürchten tas Reuer; babe ich einmal bie Qual erlebt, bie mir eine Luge, ein bofes Bort u. f. f. gurudgelaffen bat, fo meiß ich, mas ich vorber mir nie fo gebacht hatte, bag bas eine Gunbe ift. Auf Diefem Bege, aber auch nur auf biefem, wirft bas Gewiffen auf bie Erkenntnis, b. b. gefetigebent. - Wenn aber, mas bas zweite betrifft, auch von einem auten Bemiffen gefprochen wirb, fo fann von einem Lobne, ber bas Gorrelat ber Strafe im Gemiffen mare, in Bahrheit nicht bie Rebe fein, fo wenig ale irgent ein Berichtehof biejenigen belobnt, bie er nicht verurtheilen muß ober bie gar nicht angeflagt find; wir haben oben gefeben, wie es fich mit ber Erinnerung an bas Bute, mas wir gethan, mas wir an une baben, verhalt. Allein auch ein Apoftel tann fagen, fein Rubm fei bas Beugnis feines gnten Gemiffens (2 Kor. 1, 12. Ap. G. 24, 16. Bebr. 13, 18.) Inbeffen ift boch ebenfo flar, baf folch eine Appellation immer nur bann eintritt, wenn ungerechte Antlagen vorausgegangen fint. Dann allerbinge habe ich bas Recht, ju bezeugen, bag mein Bewiffen mir in ber fpeciellen Begiebung, in

Bir baben bis bieber abfichtlich von jeber Begiehung bes Gewiffens auf Gott Umgang genommen, benn, wie wir feither nirgenbs mit Rothwenbigfeit barauf geführt murben, fo ift es auch Thatfache, baf mir Gemiffen und Gemiffenhaftigfeit bei Menfchen finben, bie, wenn auch nicht Atheiften, boch Leute pon febr wenig entwideltem religibfem Ginn und Leben find. 3ft bas auch, wie wir naturlich jugeben, nichts als eine immerbin löbliche praftifche Inconfequeng, fo ift boch jebenfalls mit ber Thatigfeit bes Bemiffens noch nicht auch bas Bewuftfein Gottes gegeben, nicht fcon ber Rame Gottes im Bemußtfein mitgefett; bas Bewiffen ift nicht an fich fcon Bewußtfein ber Beiligfeit Bettes, religiofes Gelbitbemußtfein, wie es von mehreren neueren Ethifern gefaßt mirb. Bill man mit Rothe fagen, bas Gewiffen fei finnlich empfintbare Thatigfeit Gottes im Menfchen, fo ift baran gwar vollfommen richtig, bag es Thatigfeit Gottes ift, wie unb meil aberbaupt alles Gittliche ein Thun, ein Birten Gottes im Menichen ift (Bbil. 2, 18. Bebr. 13, 21); aber bag Gott ber Birfenbe ift, bas ift nicht ein Theil bes im Bewiffen aufgehenden Bewußtfeine felber, fonbern bas ift ber buntte Bintergrund, ber mar fubstantiell und objectiv in jeber Gemiffensthatigfeit vorhanden ift, ber aber erft burch ein von pofitiver gottlicher Offenbarung ber ine Innere fallenbes Licht ju einem Moment bes Bewuftfeins felber erhoben, im Gewiffen ein Gegenftant bes Biffens wirb. Derjenige nämlich, in tem bas Gewiffen arbeitet, tem es unaufborlich vorhalt, mas er boch immer gern vergeffen mochte, und ben immer basfelbe Bangen erfaßt, fo oft er an feine, von antern vielleicht langft vergeffene ober gar nie mabrgenommene Gunbe erinnert wird, - er muß fich fragen: was machts boch, bag ich tiefe Erinne rung ichlechtertinge nicht loomerten tann? und mober tommte boch, bag, auch wenn niemand mein Bergeben fennt, wenn ich nicht bas Gerinafte zu befürchten babe, mir bennoch fo bange barob ift, bag ich mich gefchlagen, gerichtet fuble? Muf tiefe Frage, bie aber nicht bas Gewiffen feibft, fonbern im Blid auf rie Thatfache bes Gewiffens ber ertennenbe Beift ftellt, giebt auch nicht bas Bemiffen bie Antwort - es ift ja, wie wir faben, nur bas Innewerben unferes eigenen Buftanbes -, fontern, wenn barauf bie Antwort folgt: es ift ein Gott! fo betommt ber Denfc tiefe nur burch eine perfonliche Gelbftoffenbarung Gottes ju vernehmen, wie fie ale Uroffenbarung am Anfang ber Befdichte fcon eintritt und von bort aus als eine im Beibenthum nur bis gur Untenntlichfeit getrubte Trabition bem Glauben ber Bolfer gegenwartig geblieben ift. Bene Frage, Die fich an Die Bahrnehmung ber fo eigenthumlichen Bewiffensthatigfeit fnupft, ift fomit parallel ber Frage, bie berfelbe ertennenbe und forfchenbe Beift an bie Bahrnehmung bes Beltalle fnupft: mober bas alles? Aber wie biefe Frage nicht mit ber zwingenben Epibeng eines mathematifden Bemeifes jeben auf bie Gottes. ertenntnis führt (- "nur burch ben Glauben merten wir, bag bie Belt burch Gottes Bort fertig ift" Bebr. 11, 3., ju biefem Glauben aber gebort guter Bille, barum ift ber Glaube nicht jebermanns Ding, 2 Theff. 3, 2) fo fuhrt auch jene Frage, mober boch bie Bewalt bes Bemiffens tomme? nicht mit 3mang jur Anertennung Gottes; wer bas Bort bes fich lebenbig offenbarenben Gottes nicht annehnen will, ber tann, wie ber Materialift bei irgend einer erften Urfache, einem Urbrei, aus bem alles entftanben fein foll, fo auch, um bas Bhanomen bes Bemiffens ju erflaren, babei fteben bleiben, bas fei blok ber Biberfprud, in ben fich ber Deufch burd Bofesthun mit feiner eigenen Ratur fete : fuble er babel eine eigentbumliche Angft, fo fei bae bloft Rolge fuverftitiofer Borurtheile. Ber aber mit fold elenber Beisheit fich nicht gufrieben geben fann, men ber mabrbeiteburftige Beift und bas troftfuchenbe Berg willig macht, bie gefchichtliche Runte von einer Gelbftoffenbarung Gottes bantbar angunehmen, und mer nun ben einander ftufenweife folgenben Momenten biefer Offenbarnng folgt: ber bat baran einmal Die Lofung ienes Rathfels in Betreff ber munberfamen Dacht bes Gemiffens; ber weiß jest, warum ibn basfelbe nicht lostagt, warum ibm jebe Gunbe fo bange macht, - er wein: meine Sould ift eine Gonlo gegen bie beilige Dajeftat Gottes, mein Bangen ift bie Angft por bem gerechten unbeftechlichen Richter. Gobann wird burch bie Runbe bon einem lebenbigen beiligen Gott, ber fich aber angleich anch ale ben gnabigen, erbarmungereichen offenbart, bem Gemiffen gezeigt, bor wem es fich burche Befenntnie au entlaften habe, bei wem Bergebnng ju finden fei, wer alfo auch allein bas Bewiffen ftillen, ber Geele Grieben geben tonne. Go wird bas Bewiffen eine Dacht, Die ben Gunber jum glaubigen Ergreifen ber vergebenben Gnabe, Die ibn jum Rreuge Chrifti bintreibt. Da erft wird im vollen evangelifchen Ginn bas Bemiffen ein gutes, bal. 1 Betri 3, 21. Enblich aber wirft bie Ertenntnis Gottes aus feiner perfonlichen Dffenbarung aufe Bemiffen felber machtig gurud; fein inneres Strafen mirb um fo intenfiver, feine Bebarrlichfeit im Unflagen um fo unerschütterlicher, nachbem ich weiß, wer berjenige ift, por bem ich mich gefürchtet babe, ebe ich noch von ibm mufite. Es wird, wie bie gange fittliche Sanshaltung in meinem Beifte, fo auch bas Bewiffen erft burd jene Gottesoffenbarung fich felber flar, es wird feiner Gache gewiß und gefichert por Berirrungen.

Das führt uns noch auf Folgenbes. Bie bie Ganbe erft bie Gemiffensfunction im fittlichen Befen bes Denfchen ine Leben gerufen bat, fo vermag fie auch biefe Reaction ju fcmachen, fie in ihrer Birfung jn bemmen ober irre gu leiten. Es tann in einem Individuum bie boje Luft burch Buftimmung bes Billens fo überhandnehmen, bag ber fittliche Erieb allmablich erlabmt; bie Richtbefriedigung tesfelben, bie im Anfang eben jene Reaction hervorrief, wird, wenn fie beharrlich fich fortfett, biefe mube maden und gulett gum Comeigen bringen; bas Bebachtnis, Die gefammte Ginbilbungs. fraft wird burd anbere angenehmere Dinge fo vollauf beidaftigt, bag bie Erinnerung an gethaues Bofes nicht mehr auffommen tann, und wenn auch einmal folch ein Schatten aus bem Grabe ber Bergangenheit auffteigt, fo ift bas Gefammtgefühl burch jenen Bleifchestienft fo abgeftumpft, bag fein Erichreden, fein Unbehagen mehr baburch erzeugt wirb. Dann ift ber Denich in allem fabig - er ift gemiffenlos. Der Gegenfat biegu ift - um bies bier gleich einzusugen - bie Bewiffenhaftigfeit. Gie unterfcheibet fich von bem ibealen, fittlichen Buftanbe, ben wir oben ale ben normalen gefcilbert haben, babnrd , bag in letterem bas Gute unmittelbar aus bem reinen Trieb, wie bie gefunde Frucht aus bem faftreichen Baume, ermachet, ohne baft es erft einer Bermittelung auf bem befchriebenen Gemiffenswege, erft eines Ummege burch Regation ber Regation beburfte. Daber fann es tommen, bag, fo boch wir bei bem einmal factifden fittlichen Buftanbe bes Denichengeschlechtes bie Bewiffenhaftigfeit ftellen, fo febr fie an ber Spite ber Tugenben ihren Blat einnimmt, bennoch mifchen ibr und ber reinen, positiven Tugend noch ein Unterschieb besteht, ja, bag fte auch gerabe ben Mangel an Diefer verratben fann. Denn ber Gemiffenbafte, wenn bas fittliche Leben in ihm ausschließlich nur burchs Bewiffen bestimmt ift, tann moglicher Beife in eine Mengitlichfeit und Scrupulofitat gerathen, Die ibn au feinem rafchen, entichloffenen, freubigen Sanbeln fommen lagt und ibn, auch wenn er gebanbelt bat nach beftem Wiffen unb Gemiffen, bennoch bernach abermals qualt mit ber Frage, ob er nicht boch Unrecht gethan? Bei Raturen bagegen, in benen ber Bille fraftiger ift, wo bie Antriebe jum Guten nicht blog aus tem Gemiffen, fonbern birect aus bem fittlichen Triebe, ans ber Liebe ftammen, ift bie Gemiffenhaftigleit nichte, ale bie conftante Dethobe, Die Fertigleit und fefte Gewohnheit, bei allem Sanbeln fich erft ju verfichern, wie fich bas Bewiffen bagu verhatte, an ihm gleichfam immer, in großen und fleinen Dingen, erft bie Brobe ju machen und fofort bebarrlich und rudfichtelos alles ju unterlaffen, beffen Musübung, und alles ju thun, beffen Unterlaffung eine Gemiffenswunde werurfachen marbe. Daburd, bag ber Bewiffenhafte tiefe Regel unausgefest befolgt, wird einerfeits fein Bewiffen fo lebenbig und fraftig, bag es auf jebe Anfrage augenblidlich flare und beftimmte Antwort giebt, und andererfeits wird ber Wille fo genot und baran gewohnt, fich bem au fugen, baft ein Amiefpalt amifchen Gollen und Wollen felten mehr fublbar ift: ber Gemiffenhafte tann auf biefem Wege ju folch einer Gicherheit und Rlarbeit im Bollen und Sanbeln gelangen, baf amifchen folder Gemiffenbaftigfeit und jenem ibeglen fittlichen habitus, jenem reinen und fteten Thun bes Guten aus Liebe faum mehr ein Untericieb marnehmbar ift; mir tonnen bies ben burch bie Gfinte bebingten Ummeg nennen, auf bem ber Dlenich an jenes Biel gelangt, wiewohl immer noch gwijchen ber fo erlangten fittlichen Birtuofitat und ber reinen Tugenb, wie wir fie in Chriftus ale Birflichfeit por uns feben, Diejenige Differeng fibrig bleibt, Die auch auf anbern Bebieten, wie namentlich bem funftlerifden, gwifden bemjenigen fortbeftebt, beffen Talent burd Gleiß erft auf eine bebeutenbe Bobe geboben worben ift, und gwifden bem, ber ale ein Benius icafft und wirft, ohne barum bee Rleifes fich überhoben ju achten. - Rehmen wir ju Dbigem noch bie Begiehung auf Gott bingu, wie bies auf Grund ber gottlichen Dijenbarung gefcheben muß, fo ift Bemiffenhaftigleit bie in allem Sanbeln, auch in ben einzelnften geringfügigften Dingen fich bethatigenbe Gottesfurcht, Die fich gmar mit ber Gotteeliebe aufe innigfte verbinden tann und foll, aber gleichmobl nicht mit ibr ibentifc ift.

Bir haben fo eben bie Bemiffenhaftigfeit ber Bemiffenlofigfelt gegennbergeftellt. Die lettere ju bemirfen, gelingt ber Dacht ber Gunbe in vielen Individuen nicht gludlicher Beife mugen wir fagen, es gelingt ihr in ber Debrgabl nicht -; bafur wird nun bie Luge angewendet, um bas Gewiffen irre ju machen, baf es ten Denichen abichredt von fetchem, mas nicht Gunte ift, und bagegen angftlich macht, etwas gu unterlaffen, mas objectio unrecht ift, ober bag bem Bemiffen nichts mehr gewiß ift, ber Menich fich alfo, weil er bod noch Gewiffen bat, fich in permanenter Gewiffenenoth befindet. In Diefem Gall ift, wenn wir icarfer gufeben, gunachft nicht bas Gemiffen felbft corrumpirt, fontern ber fittliche Ginn ift getrubt und gefälicht (bas Muge, Datth. 6. 22. 23, ift nicht mehr einfaltig) und ber fittliche Erieb ift von feinen rechten Objecten ab- und auf faliche bingelenft; indem nun baneben bas Gefühl, ale ber Gie ber Bemiffensthatigfeit nach ber oben nuter Biff. 3 bezeichneten Richtung berfelben, lebenbig erhalten bleibt, ja burd allerlei Mittel gesteigert und fogar überreigt wirb, fo entftebt in ibm bei ber Borftellung von Dingen, bie nicht Gunte fint, Die aber ber fittliche Ginn bafur ju balten verleitet worben, ein Erbangen, wie es naturgemäß nur entfteben foll, wenn fich wirtliches Unrecht barin reflectirt. Geine eigenthumliche Mufgabe erfüllt bas Gewiffen auch jest, fo viel an ihm ift, aber, getaufcht burch ein falfches Signal, lagt es fich nun auch am unrechten Orte vernehmen und ichweigt in Folge beffen gerabe ba, wo es rufen follte. Allein bies ift boch nur moglich, wenn bas Bemiffen felber, unterichieben von Ginn und Trieb, nothgelitten hat unter bem bas gange Menichenwefen burchatenben Ginfiug ber Gunte. Denn es ift tes Menichen Gefühl von Anfang ber icon fo gefchaffen, bag alles, mas ber fittliche Ginn ale Bofes ertennt ober moburd bem fittlichen Erlebe bie Befriedigung verfagt mirt, ein Gefühl, eine ichmeraliche Empfindung erregt, ebenfo gemift und unfehlbar, wie etwas bie Ginne beleidigenbes ober bent naturgemagen Trieb feindfelig entgegentretenbes im gefammten Lebensgefühl ichmerzlich empfunden wird. Rommt es alio bagu, baft etwas bofes nicht mehr Comery ober Angft erregt, bagegen biefe Empfindung gerabe burch Gutes ober Unichnibiges hervorgerufen wirb, fo ift bas Befühl felbft, alfo bier bas Bemiffen,

Sibag. Encoffepibte. II.

57

frantbaft geftort, es gebt irre. (Blegn baben gerabe tiefenigen, bie gang freciell auf Bemiffensfachen fich zu verfteben vorgaben, Die Cafuiften, ihr Theil beigetragen.) Benen Uebeln zu begegnen, ift aber tie gottliche Beileoffenbarung, und nur tiefe, vollfommen im Stante. Diburch, bag in ihr ein flares Gefet in feften Grundzugen niebergelegt ift, bat bas Gemiffen einen untruglichen Dagftab empfangen, an bem es fich im allgemeinen wie im einzelnen richtig ftellt und fich bilbet, um nicht nur, wo Ginn und Erieb in Ordnung fint, eben fo richtig in feiner Gpbare ihnen ju entfprechen, fontern felbit, mo jene unter beirrenten Ginftuffen fteben, flar und feft zu bielben . - abnild. wie auch in antern Begiehungen oft, mo Ertenntnis und Bille febi geben ober unficher fint . bas Befubl fich nicht beirren laft. - Aber noch mebr: tie gottliche Beilemabrbeit und Lebenstraft ift nicht gebannt in ben Buchftaben ber Schrift; tiefe felber lebrt, baf ein beiliger Beift fel, ber in alle Babrbeit leite, ber ba ftrafe und trofte. Steau nun bient ibm ale menichiiches Organ bas Gemiffen. Bie er ben Trieb jum Gutesthun in volle Thatigfelt fest (bas Bort Rom. 8, 14 burfen wir auch umfebren : Ber Gottes Rind ift, ben treibt ber Beift Gottes); wie er bas Berg jur Liebe entgunbet (Rom. 5. 5 ift ietenfalle bie active Geite ber Liebe mitguverfteben), fo ift auch er et. ber (Gpb. 4. 30) burd jebe Gunte betrubt mirb; fein Betrubtmerten aber unt unfere Bemiffenequal ift gwar nicht einerlei, aber eine.

Bit fich ber Ergieber über bee Bemiffens mabres Befen flar, fo ergiebt fich aus bem Befaaten feine fpecielle Anfgabe febr leicht. Gich felbft barf er bes Rinbes Bemiffen nicht überlaffen, in ber Eemartung, es werbe eben fo ficher tommen, wie etwa feine Babne; benn theils ift icon bes Rinbes Unmuntigfeit bie Urfache, marum auch bas Gemiffen in ibm erft unmunbig ift, alfo wie jebe antere gelftige Rraft erft gur Munbigfeit erzogen werden muß; theile aber macht fich auch im Rinte jener bas Bemiffen felbft afficirente Ginflug ber Gunte unt ihrer Unwahrheit bemerflich, ben mir oben beleuchtet haben. Muf bas Bewiffen muß erft gewirft werben, bamit es bereinft im reifen Menichen feine Dacht ausube; aber auch icon um überhaupt erziehen gu fonnen, muß ber Grgieber bas Gemiffen bes Rinbes weden, bamit er baran einen Bunbesgenoffen bat, ber auch, wo bas Rind nicht unter feinen Augen ift, basfelbe bor Schlimmem bewahrt. Es ift, wie wir mit Balt (a. a. D., G. 186) fagen, bas erfte unter ten Mitteln ber Regierung: "benn theils wird burch bie Erwedung und Goarfung beelelben eine vielfeitige Bentjamteit bes Rintes am ficherften erreicht, theile wirb bie Ausbifbung eines felbftanbigen fittlichen Charaftere baburch unmittelbar porbereitet. ba bas Bemiffen ben Billen feiner außeren Dacht, fontern nur ber eigenen Erfenutnis bee Guten unt Bofen zu unterwerfen verlangt."

Much in biefem Buncte muß zuerft beobachtet werben, in welcher Form bie Bemiffensthatigfeit bei tem Rinte fich angert. Es giebt nachtenfliche Rinter, benen ber Untericieb von gut und bofe icon frub ein Wegenftant tiefen Jutereffes ift, bie baber nicht bloft über rie ihnen im Leben und in Befchichten vortommenten fittilden Ericeinungen gerne Betrachtungen anftellen und Fragen machen, weil fie genau miffen mochten, ob tiefe ober jene Sanblung eine gute ober boje, erlaubt ober unrecht gewefen, fonbern bie auch bei ihrem eigenen Sanbein immer beffen eingebent fint, bag es burchaus nicht einerlei fei, ob fie fo ober fo banbeln. In biefen ift alfo jenes Bewuftfein bee fittlichen Grundgegenfates ein ftete maches und lebentiges; es ift aber nicht ein theoretifdies nur (mare es bas, wie es allertinge auch vorfommt, fo batte bas Bewiffen noch nichts bamit ju ichaffen, tonnte baneben noch febr unthatig fein), fontern es ift begleitet wen bem Befuhl, bag es ihnen etwas unerträgliches mare, Bofes gethan ju baben, alfo, meil fie blefe Moalichtelt febr wohl fennen, von ber Rurcht, es mochte ihnen bies bennoch begegnen. Gold eine Art bei Rinbern ift nie biofe Frucht ber Ergiebung, fie liegt in einem garteren Organismus, in feiner angelegtem Geffibl; aber bie Ergiebung mirt febr mefentlichen Theil taran baben, ja fie muß tarauf forgfam einwirten, bag nicht entweber icabliche Ginfluffe biefen Ginn abftumpfen, ober aber

etwas verfebites, namentlich bei Rinbern icon eine moralifche Altflugbeit baraus entftebe, bie meber naturlich ift noch fitr mabrhafte fittliche Bilbung Gutes verfpricht. Gin icones, freilich etwas ibeal gehaltenes Bilb eines machen Rinterzemiffens und feiner Ergiebung giebt "Emmb Berbert" von Dig Gewell (eingeleitet von Schubert, Stuttg. 1858); bie 12jabrige Tochter, ohne ihre findliche Froblichfeit einzubugen, befinnt fic bei eigenem und frembem Banbeln immer, ob es recht ober nurecht ift; fie fragt ibre Mutter, fie merft fic. mas biefe und andere ibr theure Berfonen in bem und ienem Galle gethan, wie fie gerebet, gebacht, gefühlt baben; fie vergleicht ihr eigenes Thun, reffectirt über bie Motive, und wenn fie etwas unlauteres barin entbedt, fo ift fie tiefgebeugt barob. Da barf ber Ergieber nur freundlich bie Sand bieten, bas fittliche Urtheil, worin fic basienige answricht und fixirt, mas mir oben ben fittlichen Ginn nannten, lautern und festigen, von ben Gunbenbefenntniffen bas etwa Uebertriebene ablofen, jur Befeitigung bee Babren barin ben pofitiven Beg zeigen und vor allem fic bes Rinbes Berg eben fo offen, wie feine Achtung und Liebe burch feine gange Gelbftbarftellung unericontterlich feft erhalten. Wie jeber Rechtichaffene, ohne baft er ein Bort an bas Bewiffen ber anbern fpricht, boch eine bestanbige Gemiffensmahnung für feine Umgebung ift: fo erhalt in erhobetem Dage bes Ergiebere eigene fittliche Befammtericheinung bas Bemiffen bes Boglinge mach. Die Grundlage bagu ift aber biefe. Coon frub, felbft noch, ebe es reben tann, ift bem Rinbe ber Begenfat von aut und boje etwas unmittelbar einleuchtenbes. Bas boje und gut ift, bas weiß es ane fich felber noch nicht, aber bag bas ein Dilemma ift, in bem es felber fich befinbet, bas begreift es; es ift ber angeborne fittliche Ginn, ber eben fo ficher anfpricht, mie bas Rind auch fur ben Gegenfat bes Schonen und Baklichen (fpater erft fur ben bes Babren und Unwahren) ein gang unmittelbares Gemert bat, and wenn es noch mieles haftliche icon findet. Somit bat ber Ergieber bie boppelte Anfgabe; erftene biefen Begenfan, rein formell, in bes Rinbes Bewuftfein fo unerfcutterlich feft ju machen, ban er ibm nicht nur nie vertoren geht, fonbern burch all fein Denfen burchichlagt, fo baf ibm unwillfürlich bei jeber menfclichen That bie Rategorieen gut ober bofe vor bie Ceele treten. Dem fittlichen Inbifferentismus tann nur baburch grundlich vorgebengt merben, bag bem Rinte auf praftifdem Bege fich ber Gat ine allertieffte Bewuftfein eingrabt; es giebt gar feine indifferenten Sandlungen. Das im Detail an beweifen, ift naturlich nur bei gegebenem Unlag am Blate; bie feineren Begiehungen, bie auch gwiiden bem ideinbar Inbifferenten (ben fog, adiaphora) und bem Gittengefet befteben, laffen fich bem Rinbe nur bei einzelnen gallen beutlich machen, mabrent es fie im allgemeinen nur abnen tann; ebenfo bie fo vericbiebenen Befichtebuncte, von benen aus fich oft eine und biefelbe Sanblung betrachten lagt. Benn Schillere Ballenftein fagt : "Schnell fertig ift Die Jugend mit bem Bort . . . . gleich heißt ihr alles fcanblich ober wurdig, bos ober gut," fo ift bas gwar ein Tabel, ben bas fcnelle Urtheil verpienen fann, aber baft bie Ingent in ibrem noch burch teine Diplomatie angeftedten Urthell nur jene gwei Brabicate und fein brittes fennt, barin bat fie Recht, es fehlt ihr nur noch bie erft burch Erfahrung an erlangenbe Runft, biefelbe anf jeben Rall richtig angnwenten. Darum aber ift bie zweite Aufgabe bee Ergiebere biefe, bem Rinte auch materiell bas festguftellen, welche Befinnungen und Banblungen gut und welche bofe finb. Das Rind muß auf feine Auctoritat bin bas vorerft annehmen, und wir tonnen oft bie Erfahrung machen, wie unverwüftlich folde Urtheile, felbft wenn fie Borurtheile maren, bie man in frubefter Ingent eingefogen, einem burche gange leben nachgeben und auch in bes Dannes fittlichen Grundfaben, in feiner gangen Lebensanichauung und Lebensweife zu Tage tommen. Aber nm fo forgfältiger bat ber Ergieber, ber in biefer Beziehung noch feines Boglinge Gewiffen vertritt, barüber ju machen, bag nichte faliches, fchiefes ober fcmantenbes in feinem eigenen Urthell vorfommt; bag nicht, wenn er beute bem Rint etwas als folecht prabicirt bat, morgen, wenn ein concreter Gall im Leben felber vorliegt, fein Urtheil über benfelben Gegenftanb antere laute, ober bag

Diefes grundiegente Berfahren ift allen Rindern gegenfiber bas notbige und rich. tige; aber wo nun jene gartere futliche Organifation fich nicht vorfindet, ba offenbart fic bas Gemiffen menigitens in Giner Sauptform, namlid im Coulbbemuftfein. Benn ber Anabe irgent etwas gethan bat, bas wiber ber Eitern Gebot mar, fo ift ibm, wenn er Bater unt Mutter unter bie Augen ju treten bat, nicht mobl babei ; biefes Unbebagen, tiefe Gurcht wird bas aufmertfame Auge bes Erziehers ihm anfeben, auch wenn er es zu verbergen fucht, um fich nicht baburch zu verrathen. Aber - taufden wir uns nicht: biefe Furcht ift noch nichts anderes, ale Furcht por Strafe ober Schanbe; bleibt bie Entbedung aus, wird feine Strafe verbangt, fo ftebt bie Cache bei ben meiften Rinbern - auch bei ben noch unverborbenen, im aangen aufrichtigen - nicht fo, baft nun befto mehr bie Strafe im Innern, in ber Quai bee Gemiffene fubibar mare, fonbern, wenn fich ber Thater bor ber Strafe einmai ficher weiß, fo ift auch fein Bemiffen gufrieben. Der Fall, bag ein fieiner Miffethater feiber gewünscht batte, Die Strafe gu erleiben, um in feinem Bewiffen Rube gu baben, ift mobl ein febr feltener; auch bag ohne außere Rothigung, ohne befonbern Anlag (wie wenn etwa ein Dritter unfchulbig beshalb leiben muß), rein aus fich beraus bas Gemiffen einen Rnaben treibt, fich feibft ju benunciren, burfte nicht unter bie baufigen Erfahrungen ber Babagogen geboren: wogegen, wenn ber Ergieber inquirirt, bann bei ten noch nicht Berftodien fic bas Gemiffen barin funt giebt, bag fie bas Bewußtfein ihrer Could nicht perlaugnen tonnen und nicht verlaugnen wollen. Der icon verborbenere will es wenigftene verläugnen und ber noch ichlimmere fann bies auch thun, weil er in frecher Diene und geichidter Luge icon Deifter ift. Bei tiefem Cachverbalt burften folgenbe Cabe basjenige enthalten, mas ter Ergieber fich ale Regei feines Berfahrens angueignen wobi thun wirb.

1. Das erfte, mas jur Biibung bes Bemiffens unter ben angegebenen Boraus. fenungen bient, ift bas richtige Strafverfahren. Des Rinbes Gemiffen beftebt, wie wir faben, in ben meiften gallen eben barin, bag es Strafe erwartet; erfoigt fie nicht, gebt eine Reibe von Uebertretungen ibm ungeftraft bin, wird jebe eienbe Mugrete geglaubt, ift ber Ergieber ftete fichtbar frob, wenn er auf bes Rinbes Behauptung bin bie Goulb auf einen Dritten malten tann, bann erlabmt auch fein Gemiffen. Ge ift mit ber Bugent, wie mit einem gangen Boile; ift bie Juftig eine blinde und labme, fo geht bas Rechtsgefubl bes Boiles allmablich unter; es muß immer feinen Salt an ber Barnehmung haben, bag bas Recht eine reelle, objectio exiftirenbe Dacht ift. Aber andererfeite ift auch eine unvernunftige Strenge fur bae Bewiffen bes Rinbes gefabrlich. Denn entweber fühlt es bas Unrecht, bas ibm bamit gefchiebt, und batt fich, weil es misbanbeit ift, auch ichiechmeg fur uniculbig; ober aber mirb es fo iden gemacht, bak es fic ftets foulbig giaubt, alles, mas ibm foulb gegeben mirb, auch jugeftebt, weil boch feine Rechtfertigung nicht angenommen wirb. Das Schulbbewuftfein wird in beiben Sallen unwahr, b. b. es wird gerftort. - Reben ber richtig angewandten Strafe aber (in weniger gravirenben Sallen auch an ibrer ftatt) muß bas Rind angehaiten merben, mas noch gut zu machen ift, auch wirflich gut zu machen. Sat es bies etliche maie gethan, wenn auch vielleicht febr ungern, es befommt boch auf biefem Wege gu

fublen, baß eine Laft vom Bergen ift; bas Gemiffen wird ibm alfo ein andermal felber ben Impuls geben, biefes Mittel gu feiner Entlaftung anzuwenden.

2. Wie viel baran liegt, fich bes Rinbes Offenbeit ju bewahren, ift oben fcon erinnert. Dazu ift freilich ber nachfte Beg jene vertrauenerwedenbe, bergaeminnenbe. Liebe, tie es einem gutgearteten Rinbe unmöglich macht, bem Bater, ber Mutter etwas ju verbebien, fo baft es bemfelben ichlechterbings nicht mobl mire, fo iange nicht gwifden ibm und ihnen alles flar ift. Aber es muß febr gut fteben, wenn nicht fruber ober fbater irgent einmal auch ein foldes Rint in Berfudung geratben foll, fich aus augenblidlicher Betrangnis burch Berhehlung ober Luge ju belfen. Desbalb ift es, gerate um jene Offenbeit gu erhalten, fur ben Ergieber nothwendig, baf er bie Runft befitt und fich ermirbt, in ben Dienen bes Rinbes gu lefen, im Benehmen beefelben augenblidlich ju merten, ob fein Bewuftfein rein ift ober nicht. Saft er bas Rind in foldem Momente angenblidlich an, fo bag ihm bas Errothen ober Erblaffen besfelben icon fagt, mas ber Dunt noch gerne verfdweigen mochte, beruft er fich bem Rinbe gegenüber auf biefe verratherifchen Beichen feines Schuldgefühle, (vorausgefett, bag bas Errothen ober Erblaffen nicht bie blofe Birfung ber natürlichen Schilchterubeit ober Mengitiichfelt eines im gegebenen Falle gang unfdulbigen Rinbes ift, mas ber Babagog wohl unterideiben und wornach er icon ben Ton feines Inquirirens bestimmen muß) fo mirt es bie Baffen ftreden, bann nimmt es que foldem Berbore bie Ueberzeugung mit, bag es feinem Bater, feiner Mutter, feinem Lebrer gar nichts verheblen fonne, wenn es auch wollte, biefe Bewißheit bes Richtfonnens aber ift ein gang vortrefflicher Damm gegen bie Luft jum Bollen; tann ich mir auf biefe Art nicht beifen, fo will ich auch nicht. Dier ift alfo ein Stud Bhoficanomif fur ben Babaacaen von großem Berth. Damit, bag man bas Bemiffen an ben außeren Beiden faßt, bie fein Dafein verrathen, mabrent ber Bille es noch im Dunfeln balten mochte, ban man es baran gleichfam ans Licht berporgiebt, ftartt man es felber.

3. Bir baben oben bie rellaiofe Geite bes Gemiffens barin gefunben, baff, ob es altich nicht an fich ichon ein Gottesbewuftieln ift ober es mitenthalt, boch feine munberbare Art und Ratur und erft burch bie perfonliche Offenbarung bee lebenbigen Gottes flar und begreiflich merte. Der driftliche Ergieber bat nun aber auch in biefer Begiebung, wie in anbern ibr analogen, nicht ju marten, bis bas Rint felber in feinem Bemiffen etwas fo rathfelhaftes erfennt und bann etwa fragt, mober benn biefes tomme, werauf ibm bann erft gefagt murbe: fieb, es ift Gottes beilige Dajeftat, Die bu barin ju fublen befommft, noch ebe bu etwas von ihr felber weißt. Gontern wir fagen bas bem Rinte gleich ju Anfang, wir balten ibm bei feinen Uebertretungen por, ban es bamit nicht nns nur, fonbern ben unfichtbaren Gott, ben gerechten Richter beleidige, bag alfo unfer Unwille, unfer Rummer über feine Unart nur ein Schatten fei von bein Borne Gottes, ber ben Cunter treffe, fomit auch unfere Bergebung ober unfer Dichtwiffen von bem, mas es inegebeim unrechtes gethan, noch weit nicht genuge, fonbern baf es von Gott muße Bergebung fuchen. Das ertlart ibm benn nicht biog bas fcon in voller Thatigfeit begriffene Gemiffen, fonbern wedt es erft recht auf; ber Bebante an Gott erregt und erhait jene Furcht, jenes Bangen im Schuidbewußtfeln, bas fonft in bem flüchtigen Rintesfinne fich fo teicht wieber verlieren murte. 3mingen freilich tonnen wir ju innerer Betrübnis und Gewiffensunrnhe auch ein Rind niemals, aber burch jene Mittel bem, mas ber Menichennatur ais einer fittlichen angeboren ift, Luft machen, bas Gewiffen ftarten gegen ble ibm gerabe im Rinbe fpeciell entgegenftebenten Dachte, ten Leichtfinn, bie Liige - bas fonnen wir. Rur erinnert fel noch baran, bag bas unter Biff. 8 Befagte ebenfo febr bie gelegentliche Belebrung, ju ber bas leben in feinem alltäglichen Berlauf Die Uniaffe gabireich bietet, ale and ben geordneten Religioneunterricht betrifft, ber in allen feinen Theilen und auf allen Stufen, inebefonbere auch noch ichlieflich ais Confirmanbenunterricht und Borbereitung jum Abendmabl jene Begiehung bee Bemiffene auf Gott und Gottes auf bas Gemiffen bem Rinbe einpragen 4. Dan fpricht befanntlich auch von einem irrenten Gemiffen ; wir haben oben gefeben, wie bas Gemiffen felbft in ben Irrthum mit bineingezogen wirt. Da aber ein größerer Theil ber Schuld jetenfalls nicht ibm, fontern ber Galichung bes fittlichen Sinnes jur Laft fallt, fo muß es von biefer Geite ber por Falfchem ficher geftellt merben. Daber ift auch bies eine Aufgabe bee Ergiebers, bas fittliche Urtbeil bes Rinbes richtig ju ftellen, rein gu halten, gu uben und gu fcarfen. Das gefchiebt unferes Grachtene beffer burd Beieuchtung und Betrachtung frember gis eigener Sanb. lungen; benn bei ben letteren mifcht fich feichter irgent ein egolftisches Motiv ein, mabrent an fremben Sandlungen fich ber fittliche Ginn rein explieiren fanu. Es wirb alfo aus ber Beichichte, aus ter eigenen Umgebung bes Rintes jeber geeignete Anlag benutt, um bas Rint urtheilen ju laffen, ob bas recht ober unrecht ift, unt gmar fo, baft immer auf tie allgemeinen fittlichen Gruntfabe, auf Gottes Gebot gurudgegangen mirb. Je nach ber Saffungefraft bee Rinbes mirb auf Brobleme eingegangen, s. B. ob Jepbtha, ob Berobes mobl gethan, ibr Gefübbe ju balten, und marum nicht; es wird an ben Charafteren ber beiligen unt profanen Beidichte bas Gble bom Uneblen unterichleben, überhaupt bie Difdung bes Guten und Bojen analofiren gelehrt; es werben Bergleichungen angeftellt. 1. B. mifchen ber Bufie bes Betrus nut ber Reue bes Jubas, es wird in ber Beidichte bes Corneilus Met. 10. gezeigt, wie Betrus auf Gottes Ruf felber von Gemiffeneierupeln losgebunten wirt, wie Rom. 14. Baulus bie Gemiffen über heitnifches Gleifcheffen richtig ftellt u. f. f. Daburch, bag fich ber Bog. ling immer Recheuschaft geben fernt von bem, was und warum es gut und boje ift, bleibt er bewahrt vor falider Larbeit wie vor falfcher Mengftlichfeit und Gerupulofitat; bie Babrbeit macht ibn frei. Gebt aber beibes Sant in Sant, jener Bewiffenderuft in ber Furcht Gottes, movon wir unter Biff. 3 fprachen, und tiefe machjente Alarheit bes Urtheils, Die Geubtheit bes Berftanbes, Schein von Birflichfeit, Deinung von moble begrundeter Babrbeit, Gewohnbeit von Recht, blofe Anwandlung von wirflichem Befühl zu unterscheiten, bie Gabigfeit, in jebem Zweifelefall (einem casus conscientine) ben richtigen Bunct berauszufinden und eine Gnticheitung ju treffen: bann bat ber Bogling in feinem Gemiffen tie beilige Dacht, Die ibn eben fo treu im Aleinen und Berborgenen por Gott manbeln ale fun und unericuterlich ber Beit gegenuber treten läßt.

 beweist eine faft beilpiellofe Dacht. Wo auch nur ber Denich aus fich eimas machen will, mas Gubftang, Rraft und Bebeutung bat und mas in fich felbft von an und fur fich feienbem Berthe ift und zu allem Guten im Leben ale brauchbar fich bemabren foll, - aberall ift bie Bewohnung eine nothwendige Bedingung bes Belingens und ein unentbehrlicher Factor einer fruchtbaren Birtfamteit. Durchlaufen wir bie verichiebenen Stabien ber menichlichen Bilbung, fo zeigt bie Erfahrung, baf bie Bewob. nung überall eine Rraft ift, bie burch nichts anderes erfett werben fann. Fangt nicht icon bie allererfte Ergiebung bes noch laffenten Rinbes mit ber Bewöhnung an? Balt es nicht jete verftanbige Dutter fur eine ibrer wefentlichften Aufgaben, icon ibr neugebornes Rind an Reinlichfeit und Ordnung ju gewöhnen? Und wenn banu bas Rind au einem etwas großeren Gelbitbewuftfein gelangt ift und einen bestimmten Billen in fich anszubilben anfangt, wie unenblich michtig ift es bann, basfelbe an Behorfam gu gewöhnen! Richt bloft fur bas Rintesalter felbft ift es michtig, baf bas Rint an Beborjam gewohnt wirt, fontern fur bas gange fibrige Leben. Denn wer nicht von Jugent auf an Behorfam gewöhnt morten ift, ber macht auch im fpateren leben ben Anfprud, baß fich bie Belt nach feinem Ropfe richten foll, und ba biefes nicht gefchiebt, fo qualt er fic ab mit fic felbit und mit feinen Rebenmenichen, mit benen er wirten foll. Ber aber von Jugent auf an Geborfam gewöhnt worben ift, ber findet es and in bem fpateren leben nicht auffallent ober ichmerulich, wenn es in buntert Sallen nicht nach feinem Billen gebt; er bat einen Ginn fur einen allgemeinen Billen in fich entwidelt, bem fich ber Bille bes Gingelnen ju unterwerfen bat. Und begiebt fich bie Bewohnung im erften RinteBalter auch im gangen noch mehr auf bas Leibliche und auf bie erften Billensanferungen, fo fpielen bod aud bie intellectuellen Gewöhnungen icon eine große Rolle. 3ft nicht ber regelrechte Gebrauch ber Mutterfprache größtentheils ein Bert ber Bewohnung? Wenn in ben Rinbern ber felbitbewufite Beift fich regt, fo gewöhnen fie fich an tie Eprache, tie fie bie Eltern fprechen boren und werten von ben Eltern nach und nach gewöhnt fie correct und jusammenbangent ju fprechen. Bie wichtig ift es, bag bie Rinber von Sans aus baran gewöhnt merten, ihre Mutterfprache eorrect, flar und gewandt zu fprechen, und wie feben fich bagegen auch folechte Bewohnungen in biefer und in allen anberen Begiehungen feft! Bie fower wird g. B. mandem Deutschen, gemiffe bialeftifche Dangel wieber abgulegen, an bie er fich in fruber Jugent gewöhnt bat! - Betrachten mir meiter bas Schulleben, fo ift gunachft an bemerten, baß bie Birffamteit ber Goule wefentlich bavon abbangig ift, mas fur Bewohnheiten bie Rinder aus bem Coofe ber Familie mitbringen. Befucht ein Rnabe bie Conte, ohne bag er in ber Familie an Reinlichfeit, Ordnung, Bunctlichfeit, auch an Refpect bor ben Bergefetten, an Beborfam, fo wie an Sitte und Unftant gewohnt worben ift, wie follte rann bie Coule bas Ihrige leiften tonnen, ba biefe Eigenichaften, wenn fie auch in einer anberen Gpbare fort und fort geubt merten, boch ihrer eigentlichen Grundlage nach von ber Gonle vorausgefett werben mugen? Es ruht 3. B. ein Saupttbeil ber Wirffamteit bes Lebrere auf bem Refpect, ben er bei bem Couller bat und wenn bann num auch gefagt werben muß, bag ber Grab und bas Dag biefes Refpecte burch tie Tuchtigfeit und bas gange Berhalten bee Lehrere mefentlich mitbebingt wirb, fo bat bod, por allem bie Familie ben Grund von biefer Gefinnung gu legen; wenn tiefes nicht gefchieht, fo wird ber Schuler fogleich in ein Dieverhaltnis jur Coule treten, bas in vielen Gallen gar nicht ausgeglichen werben tann. Aber bie Schule bat nicht blon bie Bewohnheiten, Die bas Samilienleben ben Rinbern giebt, ju vervollftanpigen und fortjubilben, fonbern fie bat auch Gewohnheiten bervorzubringen, bie mit ihrem eigenthumlichen Zwede untrennbar gufammenbangen. Dan bezeichnet bie Schulen ale Unterrichtsanftalten und mit vollem Rechte! Aber wenn man mit biefem Ausbrud etwa ben Begriff verbindet, baft ibre Aufgabe nur barin beftebe, ben Goulern allerlei Renntniffe mitgutheilen, fo faßt man ihre Bebentung jebenfalls febr einfeitig auf. Bobl find Renniniffe ein unentbehrlicher Chat fur bas geiftige Leben unt je umfaf.

fenber und vielfeitiger bie Renntniffe fint, befto intenfiver und fraftiger ift bas geiftige Leben bes Meniden, ber fie in feiner Seele tragt. Richte befto meniger ift bas Biffen und bie Belehrfamteit noch feineswegs bas Bocfte und Bortrefflichfte, mas bie Schule giebt. Sober und werthvoller find gewiffe Bewohnheiten unt Fertigleiten, bie in und mit tem Biffen und Lernen erlangt werben. Die Renntniffe, bie einer in ber Coule fich erwirbt, bilben gleichsam ben Leib, aber bie in tiefem Leibe mirtfame Geele beftebt in gemiffen pipdifchen, fittliden und geiftigen Gemobnungen, Die ber Unterricht bewirft, wenn er andere rechter Art ift. Gine ber erften und angleich wichtigften Gewöhnungen, Die bie Coule burd ben Unterricht in ibren Roglingen bervorbringt, ift bie Bewöhnung an Aufmertfamteit und Fleig. Bas fur ein großes Glud ift es icon, wenn ein Denich an Aufmerffamteit gewöhnt worben ift. Wem es gur Bewohnheit geworben ift, bag er auf Die Gache, Die er gerabe gu betreiben bat, immer feinen gangen Ginn concentrirt und bie Rraft bat, alles andere, mas fich fonft noch bon außen ober bon innen in fein Bewußtfein bineintrangen und ibn gerftreuen will, von fich zu verscheuchen; - ein folder an Ausmertfamteit gewöhnter Menfc tommt erft grundlich pormarie in feinem inneren und in feinem auferen leben, mabrent ber Berftreute nirgende recht ju gebrauchen ift. Aber Die Aufmertjamteit will erft gelernt fein. Bon Band aus ift ber Denich nichts weniger ale aufmertiam ; vielmebr laft er fic burch jeben neuen Einbrud in Beidelag nehmen und viele Menfchen, Die nicht ordentlich geichult morten fint, nehmen biefe natfirliche Berftreutheit fogar in bas fpatere Lebensalter mit binuber. Belernt aber wirb bie Mufmertjamteit in ber Conle, fo recht methobifch gelernt. Beber Unterricht forbert jur Aufmertfamteit auf, notbigt bagu, übt fie fort und fort an ben verichiebenften Gegenftanben und macht fie burch wieberholte Thatigfeit und Uebung ber Geele jur Bewohnheit. Es wird bei jebem besonberen Unterricht auch etwas befonderes gelernt, mas einen Berth bat für fich felbft und fur bas Leben - eine Renntnis, eine Biffenfchaft, eine Runft; aber es wird nebenbei auch bie Aufmertfamteit ju einer Bewohnheit ber Geele gemacht und bas ift fein geringerer, fonbern eber noch ein größerer Bewinn, ale bie Gumme ber Renntniffe. Unt wie viel bober foll nun vollende ber Bewinn angefchlagen werben, wenn bie Coule ihre Boglinge an Fleiß gewöhnt? Das Spriichwort fagt mit Recht, baft Dugigggang aller Lafter Anfang ift; mit gleichem Rechte taun man auch fagen, baf ber Rleift ber Unfang aller Tugenten ift. Wer fich einmal an biefe gleichmäßige, angeftrengte und ausbauernte Thatigteit, Die man ale Rieift bereichnet (f. b. Art.), gewohnt bat, ber fintet feine Beit und feinen Raum mehr fur bas Schlechte. Aber jur Bewohnheit macht bie Schule ben Bleif, wenn fie ibren Beruf richtig verftebt und ausubt. Der Rieift ift bie Geele einer guten Schule und eine Schule ift nur gut, wenn fie ihre Boglinge gum Fleife lodt, jum Bleife veranlagt, jum Rieife wenn es fein muß auch nothigt und bie Faulbeit ichlechterbinge nicht bulbet. Ronnte man ce fich ale moglich benten, bag in einer Schule Die Couler fonft wenig lernten, aber an Fleiß gewöhnt marten, mabrent in einer anbern fonft viel, aber boch nicht ber Gleiß gelernt murbe, fo wurde biejenige, in ber ber Bleiß gelernt wirb, ohne Zweifel ihrem Zwede weit mehr entsprechen, ale bie anbere. Aber es ift freilich nicht möglich, bag ohne Fleiß viel gelernt wird, wie auch nur burch Erwerbung von vielen Renntniffen ber Fleiß jur Gewohnheit werben tann.

Bas für ein midniges Verient i be Gendhamag in ber Galte für, das zigl tich ann befinere auch bei ber gestigen und namentlich eit ber wiffenschaftlichen Bildam, bei der Schallen beroederingen follen. In wer Zahl hat bei miffenschaftlichen Bildam mur bann einen Bereit und einen unerfahlichen Rupen, wenn ihre Tabilgbeiten,
krifte und Bilten (elte um fieder Genedabeiten generen find. Wan famm bas gleit
und ben fünzend ber wiffenschaftlichen Biltung mit ten beiten Besten beziehen:
wahre bestehen. Der beine beiter wich fam und in eine amjaffennfum Einen des Weren. Der biefes beiter wich fam und in eine amfalfennfum Einen zeh Weren Lam, per ist wiffenschaftlich geführt. Beite fühligkeiten
bei der Schallen wirde zu der- find aber erfe kam im Wereichen wordender,

wenn fie ibm jur Gewohnheit geworben fint. Betrachten wir junachft bas Denten, fo werben wir erft von einem folden Deniden fagen tonnen, baf er benten tann, wenn ibm in allen feinen gelftigen Operationen Rlarbeit und Deutlichfeit, Scharfe und Beftimmthelt, Ordnung und Bufammenbang jur Gewohnheit geworben find, fo bag alle feine Borftellungen und Begriffe, alle feine Urtheile und Schifffe bas Beprage ber Grundlichfeit an fich tragen. Bang abniich verhalt es fich mit bem zweiten Theile ber Bilbnng - bem fari - mit bem Reben und Schreiben. Bas ifte boch fur ein Glud und mas bat es fur einen Berth, feine Mutterfprache im vollften Ginne bes Bortes ipreden und ichreiben ju fonnen! Aber biefe Runft verftebt erft berjenige volltommen, bem es jur Gewohnheit geworben ift, in allen Fallen nicht blog rein und richtig, fenbern auch gewandt, ben Berbältniffen angemeffen, ja wenn es fein muß, anmuthig und gefällig ju fprechen und gu fchreiben. Doch nicht blog in ber Bilbung ber Intelligeng bes Meniden zeigt fich bie Dacht nub ble Bebeutung ber Bewohnnng, fonbern befonbere auch in Rudficht auf bas Sittliche. Much bie fittliche Bilbung tann erft in fo weit ale vollenbet angefeben werben, ale eble Gitten und große Befinnungen jur Bewohnheit geworben find. Bebes Beifpiel beweist tiefes aufe augenfälligfte. Richt berjenige ift icon ehrlich im vollften Ginne bes Borte, ber noch auf feiner But fein muß, bag er feinen Rebenmenfchen nicht etwa betruge ober ibm fein Gut auch nur beneibe; fonbern ber ift erft ebrlich, bem bie Gbrlichfeit ju einer lieben Gemobnbeit geworben, bie fein innerftes Empfinden und Streben fo febr beberricht, bag ibn feine außerliche Dadt bavon abmentig maden fann.

Die bieberigen Erörterungen, tie fich auf fichere Erfahrungen grunten, follten bagu bienen, bie unenbliche Bebentnug, Die bie Gewohnung namentlich fur Die Bilbung bat, in ein ffares Licht ju ftellen. Bir find babel von ber gewöhnlichen Borftellung, Die jeber Menich von ben Bortern Gewöhnung und Gewohnheit bat, ausgegangen und baben biefe Bebeutung an mehreren mit bem Bifbungemefen in naberer Beilebung ftebenben Berbaltniffen nachgemiefen. Um aber bie principlelle Bebentung, bie bie Bewohnung nut bie Gewohnbeit fur bas Erziehungewert baben, volltommen zu burchichauen, burfen wir uns nicht mit einer allgemeinen Borftellung von biefen Begriffen begnugen, fonbern wir muften fie icarf bestimmen und erffaren, weil fich erft aus einer gruntliden Definition blefer Begriffe ergiebt, bag fie nicht etwa biog einzelne Thatigfeiten ober Momente ber Erglebnng fint, fonbern gewiffermafen bas Wefen ber Ergiebung felbft bezeichnen. Da bie Bewöhnungen nichts anbers als bie Thatigfeiten fint, burch melde Gewobnbeiten bervorgebracht merben, fo fommt es, wie es icheint, ichlieftlich nur auf ben Begriff ber Gewohnheit an. Bir brauchen aber bie Definition ber Gewohnheit nicht weit ju fuden, ba ber Begriff ber Gewohnheit fprudmortlich geworben ift. Die Bewohn beit, fagt man, ift bie zweite Ratur und bamit ift ber Begriff ber Bewohnheit fo flar und bentlich bestimmt, baf ibn auch ber grundlichfte Bhiloforb nicht beffer bestimmen tonnte; nur muß man wiffen, mas man unter ber Ratur überhaupt und mas unter ber zweiten Ratur (ober ber anberen Ratur) insbesonbere git verfteben bat. - 3d verftebe aber unter Ratur aberhaupt ein in fich gegrantetes Dafein, beffen Ericheinungen und Thatigfeiten ans bent ibm inmobnenben Gefeben mit Rothmentigfeit bervorgeben. Bebes Thier und jebe Pflange ift ein Beifpiel von tiefem mich. tigen Begriffe ber Ratur, inbem ber gange Lebensprogeft berfelben, ibre Beftalt, ifr Bachsthum, ibre Fortpflangung, fury ibre gange Erfcheinungeweife und ibre gefammten Thatiafeiteformen burch ein ihrem Wefen von Bane aus inmobnentes Beiet mit Rothmenbigfeit bestimmt werben. Gin Befen, welchem man bas Prabicat ber Ratur beilegen foll, ericeint baber nicht balb fo balb anbere, fonbern es ift in aller Rulle feiner Unterfchiebe ftete fich felbft gleich; es bat and nichte fcwantenbes, nichte unficheres und halbes, fonbern es mirft ftets mit abfointer Giderheit und tragt burdans bas Beprage bes Bangen, bes Bollen und Gebiegenen; es wird and nicht von außen bestimmt burch Die Gewalt ober Billfur eines anbern Befens, fonbern wird getragen von feiner eigenen Rothwendigfeit und bestimmt fich nach ben ihm eingepflanzten ewigen Befeben. In biefem Ginne ift auch ber leibliche Organismus bes Denfchen in feiner Geftattung, Blieberung und Entwidlung eine Ericheinungsform ber Ratur, in fofern barin alles nach beftimmten und unwantelbaren Befeben erfolgt, bie alles ichmantenbe, unfichere, aufallige und willfürliche ausschilegen. Und biefe Ratur, Die jeber Denfc mit auf bie Belt bringt und fo jange mit fich berumtragt, bie fie im Tobe ben außeren Raturmachten wieber anbeimiallt, ift bie erfte Ratur bee Denichen. Thiere und Bflanzen bleiben bei biefer erften Ratur fteben, ba fie feine freie Gelbftbestimmung befiten und baber auch nichts anberes aus fich machen tonnen, ale wozu fie von Anfang aus gemacht fint. Aber in bem Menichen, ber feinen Lebenszwed verftebt, ift tiefe erfte Ratur feines leiblichen Dragnismus nur ber Ausgangspunct und bas irbifde Wertzeug einer zweiten Ratur. bie feln überirbifches Wefen gur Ericheinung bringen foll. Diefe gmeite Ratur ift bas geiftige b. b. bas inteilectuelle und fittliche Leben, welches jeber Denfc in ber furgen Spanne bes irbifchen Dafeins, Die ihm gugemiefen wirb, aus fich beraus ju gestalten und ju entwideln ben Beruf bat. Das normale Berbaltnis, in meldem bie finnliche individuelle Ratur bes Menfchen - alfo bie erfte - gu ber geiftigen als ber zweiten Ratur fteben foll, beftebt barin, bag bie erftere ein lebenbiger Trager ber letteren und ale Organ ihr in allem untergeordnet ift. Der Broceg, burch welchen bas finnlich-individuelle Bejen bes Denichen ju einem freien Trager bes Beiftigen gemacht wird, bezeichnet bas Chriftenthum ale Erlofung unt Biebergeburt bes Denfchen burd bie Onabe Gottes, Die ber Menfch im Glauben fich aneignet. Bleibt ber Denfc in feiner Entwidlung babei fieben, jene erfte Ratur ale ben Rmed bee Lebene ju betrachten und festgubalten, fo tommt zwar auch feine geistige Ratur zum Boricein, eben weii fie Ratur ift; aber fie wird in bie Dacht ber Sinnlichfeit mit bineingezogen und ber gange Menfc wirt ononing. Birb aber bas geiftige Leben entbunben, fo wird auch bas leibliche, indem es fich jenem unterordnet und in ben Dienft besfelben tritt, gerabe bieburch gereinigt und vergeiftigt; es nimmt fo an bem Abei ber Beiftigfeit ber zweiten Ratur Theil, ja es muß als integrirenber Theil blefe mitconftruiren. Werben baber intellectuelle ober fittliche Gigenschaften im einzelnen ober bie Totalitat bee Beiftes bem Menichen gur gmeiten Ratur ober gur Gewohnheit, fo mirb auch bas ieibliche Dafein mit in biefes Leben bereingezogen und burch biefes Brincip angemeffen gestaltet und verflart. Diefe zweite ober andere Ratur unterideitet fich nun allerbinge in einem Buncte mefentlich von ber erften und bat eben barum ben Ramen ber gmeiten; bagegen ift fie in einem anberen Buncte mit ber erften Ratur wefentlich ibentifc und beift megen tiefer 3beutitat eben auch Ratur. Das geiftige Leben untericheibet fic bon bem blogen Raturleben mefentlich burch bie freie Geibftbeftimmung. Bebes bloge Raturmefen ift ben ihm eingepflangten Befeben blindlings unterworfen; millenlos und obne Geibftbemußtfein wird es ju bem gemacht, mas tiefe Befebe fortern, gleich. wie auch ber Denich in feiner leiblichen Entwicklung einem abfointen Bejebe blindlings folgen muß; bagegen ift in ter Bestaltung, Gutwidiung und Bollendung bee geistigen Lebens Die Gelbstbestimmung ein mefentlicher Factor. Der Menich muß ais geiftiges Wefen fich felbft ju bem machen, mas er ift; er muß fich mit Biffen und Billen gu feinen Gebanten entichließen; er muß gleichfam Runftler und Runftwert zugleich fein. Done tiefes Glement ber Freiheit ift am Menichen alles ieerer Schein, tobtes Wefen, unwurbiger Dechanismus, bloges Stud. und Glidwert, fo viel auch burch Lebrer und Ergieber fur ibn gethan merben mag. Rommt ein Denich nicht bagu, aus reiner Freibeit beraus große Entichluffe gu faffen, ibeale Biele fich ju ftellen und mit aller Dacht und Mufopferung felbstibatig ju erftreben, fo ifte mit feinem gangen geiftigen leben nicht weit ber; er ift ein Eflave feiner eigenen Ginnlichfeit ober frember Billfur, eine taube Blute, Die vom Baume ber Menichheit abfallt, ebe fie noch ibre Frucht getragen hat. Go ift benn nicht gu langnen, bag bie freie Gelbitbeftimmung ein Lebenselement ift fur bas geiftige Leben bes Denichen. Aber eine Freiheit, bie - fo gu fagen -

nichts meitre ware, als Sreihelt, bie nicht zuglich ben Ernft und bie Wacht ber Recht wardigkte fin fich lage, — bief beitre auf, waber Breisteit zu fein nur länfte zur Billlür und Zufälligkeit berad. Die Rothpurrafigleit liegt sion in in fern in ber menschicken Freiheit, als ber Werchf nichts anteres aus fich machen tamm, als wozu er vie klünge in sich freigt mie bwege er vom Gotet, ber ibn geschaffen hat, vom Alfung an befilmmt ist. Es gift bier, was Göthe in sienem Gerichte sage, bem er bie lieberschrift, "Unwester" aggeben bat:

> Nach bem Geseth, wornach du angetreten — So mußt du iein, die kannst du uicht entstieben, So sagten schon Sibyllen, so Kropbeten, Und teine Zeit und teine Wacht zerfückelt Geprägte Korm, die lebend fich entwickelt.

Die mabre Freiheit besteht nun gerabe barin, biefe gepragte Form, bie lebent fich entwidelt - basjenige, mas man fein foll, Die 3ree unferes Dafeine ju erfennen und mit Aufbietung aller Rrafte ju gestalten und ju entwideln. Bir glauben wohl mit Recht, bag bie jebem Menichen eingepflangte Ibee etwas unenbliches ift und baber auch über biefes irbijche Dafein binaus bis ins Unenbliche fich entwideln tann, wenn es nur ber Denich nicht an fich felbft feblen laft; aber iebe Beftalt, bie bas geiftige Befen bes Menfchen im ffing bes Berbens annimmt, ift nur bann eine mabre, bem Befen bes Menfchen entfprechenbe, wenn fle biefelbe Giderbeit, Reftigfeit und Unfehlbarfeit hat, wie bie Bestalt eines blogen naturorganismus. Und um biefer Unfehlbarfeit und Rothwendigfeit willen, Die ein darafterififces Rennzeiden ber Ratur ift, ift auch bas geiftige Leben im Menichen, wenn es fich recht ausgestaltet und burchgeftaltet bat, eine Ratur ju nennen und gmar bie gweite Ratur. Und biefe Rothwendigfeit in allen geiftigen und fittlichen Berrichtungen, burch bie bas geiftige Gelbft bes Menfchen einen lebenbigen Ausbrud giebt, biefe gweite Ratur bes Menichen ift eben bie Gewohnheit. Die mabre Freiheit (f. b. Art.) beftebt nicht barin, baft ich mich eben fo leicht jum Guten bestimmen fann, wie jum Bofen, eben fo jum Babren als jum Richtigen, fonbern vielmehr barin, baß ich mich - allerbinge obne allen auferen 3mang, alfo von innen beraus aber mit Gicherheit, mit Festigleit, mit Rothwendigfeit nur gu bem bestimme, mas gut und mabr ift. 3ft aber bae Gute und Wahre in irgent einer feiner Beftimmungen in ber Gphare bes Beiftes ju einer folden Rothwendigfeit binburchgebrungen, ber im Denten und im Sandeln nirgente mehr ein Biberftand geleiftet merben tann, fo ift bas geiftige Leben wieder gur Ratur geworben, namlich jur zweiten Ratur ober gur Bemobnbeit. Aus biefer Begriffabeftimmung ber Gewohnheit geht aber nun von felbft bervor, bag biefelbe in ber Erziehung eine principielle Bebeutung bat. Denn bie Erziehung und unter biefem Ausbrud ift and ber Unterricht und bie Bilbung jeber Art begriffen bat feine andere Mufgabe, als ber Jugend behülflich ju fein, fich ju bem ju machen, mogu fie bestimmt ift, namlich bas geiftige Leben in ibr gu weden und gu gestalten, fo baß es bie Gicherheit und Festigteit eines Raturigbens erhalte (ogl. b. Mrt. Erziehung). Die Babagogit ift alfo bie Runft, bie erfte Ratur bes Denfchen in bie zweite - bie geiftige Ratur - umjumanbeln, fo baf bas Beiftige in bem Regling ebenfo jur feften Bewohnheit merbe, wie etwa ber aufrechte Bang im Leiblichen. Untericheiben wir in bem geiftigen Leben, gu welchem ber Denich erzogen werben fann, bas fittliche und bas intellectuelle Moment, fo ift gu fagen, bag bas Beiftige in beiben Begiehungen gur Gewohnheit geworben fein muß, wenn ber Denich ale erzegen betrachtet werben foll. Bas bas Sittliche betrifft, fo beftebt es barin, bag bas inbivibuelle 3ch im Dienfte bes Allgemeinen thatig ift. Aber erft in bemienigen, in welchem bas Gute jur Bewohnheit geworben ift, erft in einem folden ift ber Begenfan bes natürlichen Triebes gegen bie objective Rraft tes gottlichen Billens, woran wir alle leiben, grunblich gebrochen und infofern gebort gu jebem Gittlichen bie Bewohnheit; erft turch bie Bewohnheit wird bas Gittliche aus ber

fubjectiven und baber fo manbelbaren Gpbare bes bloffen Borfages und ber bloffen Tenbeng berausgehoben und zu einer an und fur fich feienben Dacht, auf bie man fich felbft verlaffen fann und bie auch anteren Denfchen und ber Belt aberhaupt mabrhaft jur Stilbe gereicht. Bird bas Sittliche jur Bewohnhelt, fo wird es jur Sitte und erft aute Gitten, nicht einzelne moralifche Tenbengen, geben fomobl bem einzelnen Denfchen ale einem gangen Bolte einen fittlichen Berth und eine fittliche Rraft. Gang ebenfo aber verhalt es fich mit ber intellectuellen Blibung. Gelbft gur bochften Form ber Intellectuellen Bilbung - jum philosophifchen Denten - gebort bie Bewohnbelt, benn erft burch tiefe ift bas Denten gegen willfürliche Ginfalle und fubjectioe Reflerionen gefichert und befähigt ben Menichen, felbftlos fich in ber Ratur ber Gache ju balten und ju bemegen, auf bie fich bas Denten bezieht. Diefer jur Bewohnheit geworbene Ginn für Babrbeit und bie jur Gewohnheit geworbene Ausubung einer grundlichen Erfenntnismethobe ift erft bie rechte und entwidelte theoretifche Bilbung. Da bas geiftige Leben Des Meniden eine unenbliche Entwidlung bat, fo erbeben fich ibm fowobl im Gittlichen ale im Beiftigen immer neue Aufgaben, an beren lofung er gu arbeiten bat; er hat fie aber erft bann gelott, wenn ibm bie Thatigleit, worauf es babei antommt, jur anberen Ratur geworben ift. Eritt einer 3. B. in ein neues Mmt ein, fo muß er fich bie Thatigfeiten, Die es von ibm forbert, jur Gewobnheit machen; erft bann gelingt es ibm, leicht, frei und fraftig ju mirten. Gbenfo erforbert jebe Fortentwicklung ber Amisthatigfeit neue Gewohnheiten, wenn ber Denich barin ju Baufe fein und fich nicht bamit wie mit einem undurchdringlichen Stoffe berumqualen foll. Um noch eine anzufuhren, fo muß man fich fogar an jeten nenen Schriftsteller, ben man ftubiren will, gewobnen, an feine Schreibart, an feine Aufchauungen und an feine Erfenntniemethobe - wenn man ibn mabrhaft perfteben will.

Benn benn nun aber bie Gewohnheit ein fo wichtiges Princip fur alle Bllbung ift, fo entsteht um fo mehr bie Frage, wie bat es benn ber Ergieber angufangen, um in bem Boglinge gute Gewohnbeiten hervorzubringen, ober worin befteht bas Berfahren, wenn ber Bogling an etwas gewöhnt werben foll? Wir mugen uns aber begnugen, auf biefe Frage nur bas Allgemeinfte ju antworten, ba in mehreren anberen Artifeln biefes Bertes bavon gehandelt worden ift, s. B. in ben Artitein: Ginubung und Fertigfeit, überhaupt aber bei jeber besonderen Art pabagogifder Thatiglelt auch bavon bie Rebe fein unft, auf welchen Wegen bie betreffenben Bewohnungen bervorzubringen find. Filr alle Arten von Bewöhnungen mochten jeboch folgenbe beiben Regeln gelten: 1) bie Thatigfeiten, welche ju Gewohnheiten werben follen, mußen rein vollzogen und 2) oft mieterholt werten. Ge wird jur Beftatigung ober menigftene gur Erlauterung tiefer Regeln tienen, wenn wir fie auf einige Beifpiele anwenten. Es gebort 3. B. obne 3meifel jur Bilbung eines Menichen, baft er gewohnt ift, richtig gu folieften. Es wird aber taum eine andere Biffenicaft geben, an ber man fich beffer an ein richtiges Schliegen gewöhnen tonnte, ale Die Mathematif. Die mathematifchen Beweife find Dufter von einem ftrengen Schluftverfahren, Goll nun aber ein Schuler an ber Mathematit bas richtige Schliegen lernen, fo bat er biefe Schluffe, Die bie mathematifchen Beweife enthalten, querft rein ju vollzieben, indem ibm ber Lebrer einen folden Bemeis einfach und ftreng mittheilt und ibn veranlafit, ben Beweis vollftanbla und pracie wiederungeben. Gefett, es banbelte fich um ben Beweis bes Capes, bag Die Scheitelwinfel einander gleich find, fo batte ber Schuler blefen Beweis erft bann rein vollzogen, wenn er ibn nicht blog in ber form verfteht, wie ibn ber Bebrer mitgethellt bat, fonbern auch felbft richtla und gufammenbangent wiebergugeben meift. Der erfahrene Lebrer weiß, baft felbft fur biefen reinen Bolling eines bestimmten Beweifes burd ben Schuler icon eine gemiffe Wieberholung besfelben nothig ift. Er muß tie Figuren, bie gur Erlauterung bes Beweifes bienen, wech feln, bamit ter Schuler unabhangig oon jeber beftimmten figur bas reine abstracte Beweisverfahren, welches fur alle Figuren ohne Unterfchiet gultig ift, ertenne und begreife und

eben fo muß ber Gouler tiefen bestimmten Beweis felbfttbatig an ben verfchiebenften friguren fo oft wieberholen, bis er bee Bemeifes in feiner abstracten Mugemeinheit machtig ift unb fid burd feine individuelle ferm einer bestimmten gigur im fichern Coliefen ftoren lant. Benn aber auch jur grundlichen Aneignung eines beftimmten Beweifes icon in einer gemiffen Beife bie Bieberholung erforberlich ift, fo bat boch ber Schuler an einem einzelnen Beweife noch nicht bas Beweifen überhaupt gelernt, benn jeber bestimmte Beweis bat bod noch etwas individuelles; bei ber miffenicaftlichen Bilbung tommt es aber mefent-11d barauf an, bag man fich bas grundliche Beweisverfahren bergeftalt gur anbern Ratur macht, baß man es in allen Rallen und in allen Formen grundlich ubt und jebe Abmeidung bavon fofort ficher ertennt. Diefe Gertigfeit aber erlangt man allein baburch, baft man bas Beweisverfahren in ben verichiebenften Formen und an ben verichiebenartigften Beifvielen wiederholt. Bird in jedem einzelnen Falle und für jete beftimmte Form Die Thatigfeit rein vollzogen, fo lost fich burch febr viele Bieberbolungen bie Thatigfeit von ben einzelnen Sallen, in benen fie gefibt morben ift, allmablich ab und wird ju einer geiftigen Gewohnheit und Qualitat, Die mir eben fo ficher und für immer angehört, ale ich mir felbft angehöre, benn fobalb eine Thatigleit mir jur Gewohnheit geworten ift, bann ift fie ju einer untrennbaren Beftimmung meines innern Gelbit geworben. Ber alfo in ber Dathematif an bas grundliche Schließen fich gewöhnen will, ber muß einen großen Theil ber mathematifchen Beweife grundlich vollziehen und fich eine lebendige Unichauung von bem mathematifchen Gufteme erwerben. Dod wird bie Erforichung ber Mathematif ju tiefem 3mede noch nicht vollständig andreichen, ba in ihr boch nur bie ber 3bee ber Grofe entfprechenben Beweife portommen, mabrent manche andere Beweife, Die fich auf bas rein Qualitative und Geiftige bezieben, volltommen erft aus anderen Biffenicaften 1. B. aus ben Grradmiffenichaften und por allem ans ter Philosophie erlernt werben tonnen. Aber wie meit biefe Uebungen fich ausbebnen mogen, immer murben eine grundliche Durchfubrung in jebem einzelnen Falle und eine möglichft gabireiche Bieberholung bes Berfahrens tie mefentlichen Mittel fein, um fic an ein grundliches Schlieften ju gewöhnen. Diefelben Bemertungen gelten aber auch fur alle anderen Gewöhnungen - fur wichtige und unwichtige, fur leibliche und geiftige, fur intellectuelle und fittliche. Bur Erlauterung mogen benn jum Schluffe noch einige Bemerfungen bingugefügt werben über bie Bewohnung an Reintichfeit und an Geborfam. Goll ein Rint fic an Reintichfeit gemöbnen, fo muß man bafur forgen, bag es in jebem einzelnen Falle reinlich ift; man barf alfo feine Unreinlichfeit an und neben ibm bulben, weber an feinem Rorper, noch an feinen Rleibern, Buchern u. f. m., noch an ber Umgebung besfelben. Die Ettern mußen baber auch bafür forgen, baß fie felbft in aller Art reinlich erscheinen und auch bie Bimmer, in benen fie mit ben Rintern wohnen, reinlich halten; benn follen bie Rinber ben Act ber Reinlichfeit rein vollzieben, fo gebort bazu, baß fie fich feibft nicht blog in jebem einzelnen Falle reinlich halten, fonbern bag fie auch reinliche Aufchauungen baben. Aber Dieje einzelnen Mete ber Reinlichfeit mußen recht oft wieberholt und fo lange fortgefett merben, bis bie Gorge fur bie Reinlichteit jur eigenen Angelegenheit bes Rinbes geworten ift. Auch in tiefem Salle lost fic burch recht baufige Bieberbolung besfelben Metes bas Qualitative ber Thatigfeit von ber einzelnen Thatigfeit ab und wird zu einer Beftimmung bes Bemuthe. Bas ben Beborjam anbetrifft, fo muß berjelbe bei Rindern in jedem Fall vollftanbig bergeftellt und nothigenfalls burch forperliche ober andere Strafen erzwungen werben. Es muß benfelben ichlechterbinge fein Answeg bleiben, ber ihnen gestattete, fich ber Deinung bingugeben, ale folgten fie ihrem Gigenfinn und nicht bem Billen ber Eigern, fonbern es nuß fic obne alle Frage und gang bentlich beransftellen, tag fie ber Auctoritat ber Eltern unbedingt unterworfen find. In jebem folden Falle, mo bas Rind bie Dadt ber Eltern unbebingt anerfennen und ibr folgen muß, ift ber Weberfam rein vollzogen. Ge ift befonbere wichtig, baft in ben erften Jahren ber Rinbbeit, mo fich bie Billfur und ber Gigenfinn ber Rinber entschiebener jur Geltung ju bringen findt, ber Geberfam rein vollzogen wiet; benn je flanger man bliese berfamnt, beste mehr wird der Ungeberfam jur Gemochnheit. Wie aber der Verdeberfam in einer großen Meng vom fällen veranligt oder ergeungen, so wird er berch die Wieberhobung dur bleibene Richtung bes Willens und bann leicht mut frimblig gefüh.

Giftpflangen, f. forperliche Erziehung, Bflichten ber Schule. Glaube, ale Borausfehung bei bem Erzieher, f. Erzieher.

Globus, f. Lantfarten.

Frangofifche Sprache. I. Coclate Bebeutung ber frang. Gprade und bee frang. Unterrichte. - Der öffentliche Unterricht in Deutschland bat fich ber Ummalgung nicht entziehen fonnen, welche feit bem Enbe bes vorigen Jahrhunberts auf allen Gebieten menichlicher Thatigfeit ftattgefunden bat; ja ber allgemeine Rampf swiften Trabition und Revolution fucht gerade bier gur letten Enticheibung gu tommen. Bon biefem Gefichtepuncte aus bat ber frang, Unterricht feine geringe foelale Bebeutung fur unfer Batertanb; er fiebt in einem großen Theile Deutschlands ale Rern bes frembiprachlichen Unterrichts an ber Gpipe ber mobernen Schule, Die fich von ber biftoriiden Trabition ber Rationalbitbung losgeriffen bat und burd ibre mit ben Beburfniffen ber Induftrie und bes Bollervertebre fortmabrent proportional machfenbe Austehnung balb einen auferorbentlichen Ginfluf auf Die Beifteerichtung bes ganten Boifes gewonnen haben wirt. Welcher Art wird biefer Ginflug fein? Bietet ber frang, Unterricht nach feinen gegenwartigen Buftanben binreichenbe Garantien fur eine banerbafte pofitibe Bilbung und fur bie nationalen Intereffen? Birb er bagu beitragen, bag, wenn nach Gleichstellung ber Realfdulen mit ben gelehrten Unftalten ble Ginbeit ber nationalen Bilbung aufgehoben ift, bie auseinandergebenben Unterrichtswege fich in zwel feindliche Lager verlaufen, unter beren Antagonismus bie fittlichen Grundlagen bes Ctaates gefahrbet werben mußten? Dber wird und foll ber frang. Unterricht einen Beitrag gur Bermitteinna ber Begenfabe ichaffen? Diefe und andere Fragen brangen fich jebem auf, ber in bem Rampfe jener Begeufate noch etwas anderes fiebt, ale eine porubergebenbe Rebellion bes Induftrialismus gegen bie claffifchen Stubien. - Die principiellen Fragen bes frang. Unterrichte fint außerft complicirt (Dubell neunt fie "bochft fdwierig"); benn berfelbe bat es in letter Inftang mit ber mobernen Gefellichaft ju thun, beren wollftanbigfter Ausbrud anertannter Dagen bie frang. Sprache und Literatur ift ; bie moberne Beiellicaft gleicht aber nicht mehr ber aus compacten Ginbeiten aufammengefesten Des Mittelaltere. Bei einem Unterrichte, ber mitten im Leben ftebt, find bie Derfciebenartigften Reiterichelnungen und biftorliden Berbaltniffe von Ginfluft gemefen ; und nur wenn man biefe vollftanbig tennt, bat man fichere Unbaltepuncte fur principielle Erörterungen. Go fteben bie Tenbengen ber emancipirten Conie mit ibrer Rurud. febung ber alten Sprachen und ihrer ichroffen Begenuberftellung bon moberner und antiter Bilbung in einem auffallenten innern Rufammenbange mit ten Beftrebungen bes Romantieismus in Dingen ber Boefie: fie haben biefelbe Borgefchichte in jenem langen "Rangftreite ber Miten und ber Dobernen," melder mabrent bes 17. und 18. 3ahrhunderte Die Frangofen, Englander und Italiener fo lebhaft beichaftigte; fie find fomobl theoretifche ale praftifche Lofungen biefes Streites, mit bem Untericiebe, bag es fich auf ber einen Gelte um Beranterungen ber conventionellen Befchmadegefebe, auf ber anbern aber um eine fundamentale Umgestaltung bes Unterrichts banbelte. Um baber fpater bie fociale Bebentung bes Frangofifchen ale einer ber Sauptquellen moberner Bitbung nach ihrem gangen Umfange beurthellen gu fonnen, mußen wir bier einen furgen Blid auf Die Gefdichte ber ienem Streite gu Grunte flegenben 3been merfen.

Der erfte mahrhaft Moberne ift Baco von Berulam. Der Begründer bes methobilden Realismus fites auf bie Erfabrung, bag "bie bis babin berrichente Aufglichen bes Miterthums ein haupthindernis bes Beitertommens in ben Biffenschaften geweien, ja bag biefelbe fic an ein gang fallich verftandenet Wort lammere." "Das figenannte

Alterthum," fagt er in bem berühmten Aphorisma 84 (Nov. Org. I), "ift bie Ingent ber Belt, und ter Gegenwart allein gebubrt tiefer Rame. Die Menicheit wird ftete alter und bie Daffe ter Erfahrungen und Beobachtungen nimmt gn. Wie man aber größere Urtbeilereife und Lebenserfahrung bel bem Greife und nicht bei bem Innglinge fuchen wirt, fo foll and unfere Beit ihren eignen Rraften mehr vertrauen und fie burch Uebung permebren, bann wird fie Groferes leiften, ale bas Altertbum, wo man bie Dufter fucht." - In Italien hatte icon fruber Taffonl (1601) einen abnlichen Geranten ausgefprechen, in Franfreich wiederbolte ibn ber Bater ber neuern Bhilofopbie. "Non est," faat Descartes. ... anod antiquis multum tribnamus propter antiquitatem, sed nos potius iis antiquiores dicendi. Jam enim senior est mundus quam tunc, majoremque habemus rerum experientiam." (Baillet, Vie de Descartes VIII. 10). Bie ble Abbanblung über bie Beiebeit ber Alten beweist, verftant Baco noch bie iconen Geiten bes Alterthums mohl ju icagen; bei Descartes bagegen mar bie Opposition bereits gn einer offenen Reinbfeligfeit geworben: er bielt u. a. Die Erlernung bes Briechifchen für ebenfo aberftuffig ale bie bee bretonifden Jargone. (Oenvres, ed. Consin XI. 841). Es ift taum nothig ju bemerten, bag Baco und Cartefius blof bie Dagntitat ber Renntniffe und 3been, nicht aber bie Qualitat ber Bilbungeftoffe Im Muge batten und fur biefe Auffaffung tie Gache auf eine Frage ber Arithmetit reducirten. In ber That haben bie meiften Bertreter ber "Dobernen," befonbere Berrault und ber gelebrte Botton, blefes Rechenerempel burd Bergleich und Artition ter antifen und ter mobernen wiffenfchaftlichen Renntniffe gu lefen versucht, wobei es bann natürlich nicht fower werten tonnte, fur bie Dobernen bie grofere Gumme berandsubringen. Die neuen Ireen griffen unter lebhaftem Biberfpruche fcnell um fich. 3m Jahr 1708 fignalifirte Berigonius ihren folimmen Ginfluß auf ben Beitgeift in einer Rebe por ber Leftener Atabemie: er flagte, baft man bie Bbilologen ale Bebanten und Anadronismen verachte und Abichaffung bes unungen Lateinlernens verlange. Un bem bentwurbigen Streite, ') gu beffen Darftellung bier fein Raum ift, betheiligten fich anger ben genannten Mannern Desmarets, Boubours, Fomenelle, Dacier, Menage, Suet, Bable, Boileau, Saint-Goremont, Billiam Temple, Droben, Bentley, Swift u. a. Die bemfelben gn Grunde liegende 3tee von bem allgemeinen Fortidritte ber Menfcheit, welche bie Cartefianer jum Theil fcon formulirt hatten, ") mnrbe fpater von Bico ju einem Spftem erhoben.

Øß fle befannt, zoß in biefem Erreie alle Krymmente bedatirt wurden, etern jich 200 Ausmantier jaterin zegen aber die fließe Kriettunden beeinsten. Am fernatrieh zere jude dem Ausmantiehung mit jolgen Bemußtein feiner Gefeiglieft, daße er fich effen alle Gertfeung des dem Berealt urchtigten Ammandientwerten anfläusigt, ") und Gbarenstenab hate an Saint-Seetin einen Serfäsfer, der fichen im 17. Jachehunter bei Bestonitt gagen de ischniffic Merstelle gein in 18 Teine erführet um derfühligt. Erzeil aufgusflicht waget. Die Deutlichen fingen erft feit Leffing um Bindelmann an, find biefen Tragen einze der hate der hate der berühre der der hate der

<sup>9)</sup> Röhrres Darüber bri Macanlay. Critic, and hist. Essays III, Fontenelle Oenvres VI. Rathery. Relat. soc. entre la France et l'Angleterre, Paris 1886, Javary. Do l'idée du progrès. Paris 1851. Rigantt. Hist. de la querelle des Anciens et des Modernes. Paris 1856.

<sup>9)</sup> Leibnig fiellte nämlich ben Cay auf: Videlur homo ad perfectionem venire posse, Betanntlich ferrichte bessen ab ein bericht bei bertog Aetas parentum pejor avis bei Dichtem und Geschächschern bis in be neuere Zeit ver. Wetten reducitte vernünstiger Weit freiheittt auf die Erichtungswissenschaften.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Revue encyclop. 1832. De la lei de continuité qui unit le XiX, siècle au XVII. par P. Leroux. — A. Michiele, Hist, des idées littér. T. I.

tung in Annft und Boefie, wenn auch bie großen Dichter ber Ration bie Boben bes beutiden Barnaft von ben frangofifden Excentrieitaten frei ju balten mußten. Die beutiden Theoretifer bes Remanticismus behaupteten : "Die moberne Gefellicaft und bie moberne Literatur fteben bober, ale bie bee Alterthume, nicht blog weil beibe alle antiten Bilbungeftoffe in fich aufgenommen und entwideit haben, fonbern gang befonbere burd ihren von bem Chriftenthum erzeugten bobern ethifden Bebalt, ") ber einerfeite Die Bolfemaffen immer mehr burchbringt und lautert, anbererfeite unerreichbare 3beaie auffiellt und baburch auch in Runft und Boefie fteten Fortidritt moglich macht. Dem Alterthum bleibt ais einiger, jum Theil burd ben funtbetifchen Charafter ber Sprache beringter Borgug: Die Form." Die praftifche Confequeng blieb nicht aus. "Wenn tie Romantiter," fagt Cholevius, "bas Alterthum feines Anfebens und Ginfluffes ju berauben fuchten, fo banbelte es fich nicht blog um ben Bechfel eines oberften Grundfance und ber ibealen Unichauungen in Runft und Boefie, fonbern es trat bie Luft gu einer Reform bervor, welche in allen Biffenfchaften, in Religion, Dentungeart, Gitte, ja fogar in ben Grundiagen bee firchlichen und ftaatlichen Lebens eine vollige Ummanbelung bervorbringen wollte." Und eine folche Revolution lag fur ten öffentlichen Unterricht in ber praftifchen Unwendung bee Gabes: "Die Gegenwart bat bobere Bilbung bei ben Miten nicht mehr gu fuchen: bie mobernen Sprachen und Literaturen, welche bie fortidreitenbe überlegene moberne Bilbung ausbruden, mugen in bem Jugenbunterrichte an tie Stelle ber alten treten." Gur bie Biberlegung biefer falichen Schiuffolgerung wird une bie Befprechung ber frang, Lecture fpater argumenta ad hominom liefern.) - Es braucht taum ermabnt ju werben, bag biefe ertreme Confequeng im porigen Jahrhundert, ale bie mobernen Sprachen guerft allgemeiner an unfern öffentlichen Shulen auftraten, noch nicht gezogen murbe, benn weber bie Philanthropiniften noch andere gemäßigte Begner (Refewit) ber bamale fo verlnocherten Bebanterei an unfern Symnafien bachten baran, Die trabitionelle claffifche Schule auf Roften einer burch neuere Sprachen gu erzielenben Bilbung gu verbrangen. Erft in neuefter Beit, ale gablreiche Real- und Bargericulen burd Befeitigung ber alten Gprachen und Bernichtung ibres Ginfluffes bie lette Confequent bes Romanticiomus in umfaffenber Beife bereits praftifc anegeführt batten und bie laute Forbernug einer beffern Documentirung ihrer ftete fleigenben Anfpruche an biefelben berantrat, fuchte und fant man in ben literaris ichen Ireen bes Romanticismus bie oben angegebenen Argumente, und griff namentlich au bem ichlechtverftanbenen Gegenfate von antiter und moberner Bilbung. 1).

Bei biefer Bervrängung ber alten Sprachen erhielt ber französische mit einem noch bedeutendern, weil in bas spätere Leben hinibergreifenden Birtungsferiese er trat bamit an bie Spite ber mobernen fortschritischule

<sup>4)</sup> Befonders ichroff ausgehrieden von fr. von Schleget, Geichichte ber allen und nenen Literaun. S. fiber diefe Aldnung bie lichtende Darftellung von Cholebus, Gefcichte der beite Worfen auch iber anteine Chunten. Ed. 1. Borete n. 11. C. 9. 3. 522, 871. 800 ff.

<sup>9.</sup> Sen wielen Weiger mir einer. 3m ber Gonferug von Betretrern lümmlicher Edufier Weinge just Giell, fil. April - 14. Sin 34 1649) marbe im Rodie von Edimen gegen bes Kraim an Reiffeiner taut; n. a. lagte Lebe urt, 26. Reiffeiner fine mid entlanten berich ber beingen gegen best der Gefen, bei eine allegemeiner Bestärfte den ab berente ma einer Ertellung be bernichen Geliche, bie ein allegemeiner Bestärfte nach be ber gefeißt fic bieffele nie fem bereit fallen nach Konut nach Golit mu bierin an tie webern Philosophie be. 18 felle fin bieffele nie fem bereit fallen fallen mit der Beutleg gegen gegen ein der Beite gegen ein. Ziefe bei Auftramitäten mittigen get nie ist die fallen ber Beutleg gegint fen die gegen ein. Ziefe bei Auftramitäten mittigen get nie ist gefen der der gefen bei auf fallen Gintervöller übere Beutle gegen der bei der der gegen der gegen der der gegen der der gegen der der gegen der gegen der gegen der der gegen der g

In Gallien, welches bis gu ber Bollermanberung ber Sauptfit ber romifden Gultur mar, fant pormadweife ber Mffimilationsprocent ber romifden unt germanifden Belt nut bem Chriftenthum ftatt. Bas fich baraus in ber Literatur, jum Theil and in ber Sitte, nicht in ber Brovence, fonbern wie est bie beutige Forfdung bargetban, in Rorbfranfreich gestaltete, biente mabrent bes gangen Mittelaltere ben Deutschen vielfach ale Borbilt. "3ft auch ber Bormurf fibertrieben, baft bas gante Ritteribum mit feinen Brincipien "und Gitten im Grunde nur ein grofartiges Borfpiel ju berfelben Gallomanie gewesen, "welche im Beitalter Lubwige XIV, ben beutiden Abel jum greiten male ergriff." fo läßt fich boch ber bochft bebeutenbe Einflug ber altfrang, Literatur auf Die beutiche nicht ablaugnen. Unfere mittelafterliche Literatur, namentlich bas Epos, zelat faft auf allen Geiten, wie innig tie Wechfelbeziehungen ju Franfreich maren (fogar im Ribelungenliebe finden fich frang. Borter). Die Intenfivitat biefer Ginwirfung munte baburch noch gesteigert werben, bag bie biftorliche Grundlage eines großen Theiles bes norbfrang. Gros felbit germanifc mar. Franfreich befag im Mittelalter bas geiftige Uebergewicht in Guropa. Die ritterliche Courtoifte ber frangofifden Sofe, Die jablreichen Trouperes. beren chansons de geste bis nach Island bin brangen, machten überall Brengganba für frang, Gitte, Sprache und Literatur. Dan fprach frangofifc in England und Schottland . wo es bereits bor ber norm. Groberung Boffprache mar, in Stalien, mo es lange ale Sprache ber Brofa bieute, in Griechenland bie jum Anfange bee 14. 3abrb. Muf ben Rreugifigen ferach man faft nur frangofifch (f. Dagmann Eraclius p. 560), und bie pornehmen beutiden Grante lernten und fprachen basfelbe nicht etwa erft feit bem meftfälliden Frieden, wie oft angegeben wirb, fonbern ichon im 12. und 18. Jahrhundert.") Abenes li Roi bezeichnet es um 1265 ale eine allgemeine Gewohnheit in Deutschland:

> Que tout li grand signor, li conte, ti marchis Avoient entonr aus gent françois tonsdis Ponr aprendre françois tenrs filtes et tenrs fils.

Schon im Anlange bes 16. Jahrhunteris, jur Zeit te Großmus, wurde bas firmanische Zeitenschrieder, mit wenn es im ischgenber Jahrhuntert anschriege, bie anschließe Dielenschrieder, im dem est im felgenber Jahrhunter allengen, bie anschließe Umgangsbrode ber bishern Grifflicht zu generale ben Weiter in bei fahre Mernenge, dem Seite und kiteratur waren flow vom einzufsichen Glementen inflicit. Die schliemen Geschen schliebert vom Annuer mit dem Berten: "Damals batte draußfliche friedes Galanterie und vor perfese Gerufflichunds gegen frauchterisch seine Stendenschrieben dem Berten dem Berte

<sup>4</sup> Maßmann (f. c. p. 561) bringt balfir Bereife vom Jahre Bor: 183. regt. atterny. I. 202. Bei Belften wo offdenbed; Sin betren kind franzoy. (Willah. 283. 2) Rach der Lee aarolina mußt der dentliche Salfer franzisch verstehen. (Nammer Gefig. der Jüd. 1818). Jakümer fammen feit 1100 nach Grantetiet; ver feinveliefe Roll feidet im 12. Jahre, feine Zohen nach Paris mit Montreller. (Odmant, Greichmachter 17. 2. 2004).

Babag, Uncollopabie, 11,

bant genommen . . . Lutwig XIV. unt fein verworfenes hofgefindel galten ale bochfte Mufter ber galanten Bilbung und murben nachgeafft . . . Die Gurften murben auf eine beimtudliche, mabrhaft teuflische Beife verführt und fittlich veralftet." Gleichzeltla brang and ber frang. Unterricht in bie öffentlichen Schulen, ") wo bie Bornehmen beswegen pom Griechifden erimirt murben! Dan weiß, wie im 17. und 18. 3abrbunbert bie frang. Gefdmadegefebe unt claffifden Dufter auch fur bie beutiden Dichter maßgebenb murben und bas Aufbluben ber nationalen Boefie bemmten. Leffing befreite gwar bie Deutschen pon ber Rachabmung ber frang, Dramgtiter, aber er befennt felbft, Die Beranberung feiner Gefcmaderichrung bem Ginfluffe Diberote gu verbanten, beffen Bolemit gegen bie Unnatur ber frang. Bubne ju Gunften bes "burgerlichen Trauerfpiele" er ju ber feinigen machte und bem er fogar auf Deutschland einen großeren Ginflug ale auf Franfreich guidrieb.") Ueberbaupt ift ber Ginfluft ber Enchflopapiften auf alle Ameige ber beutichen Literatur ein angerorbemlich bebeutenber gewefen. Darauf tam Die frang. Repolution mit ibrer unermeftlichen Ginwirfung auf unfer ganges politifches und literarifches Leben und in teren Befolge bie Umgeftaltung und Anechtung Deutschlanbs burd frangofifde fauft. Die nach ben Freiheitofriegen eintretenbe Stodung biefer Jabrbunterte lang ununterbrochen fortbauernten Influengirung machte balb einer noch bermehrten Stromung Blat: in unferer jepigen Rudichlageepoche baben frangofifche Ibren überall Burgel gefant und bei ben engen induftriellen, commerciellen und miffenicaftlichen Berbindungen find bie Gifenbabnen, Die Beitungen nub nicht weniger als 200 Ueberfeger befchaftigt fie allerorte ju verbreiten. In ben obfcurften Binteln Deutschlands befümmert man fich um bie frang. Tagesgefchichte und Literatur mit einem Intereffe, meldes eine mabre Calamitat gu werben brobt. Geben wir nicht ben Fransofen bas Recht gu fagen: "Unfere Literatur, unfere 3been baben Deutschland wiebererobert und bie Rieberlagen unferer Colbaten geracht" (Cuvillier-Floury, Etudes hist. Preface). Deutschland ift außerbem noch Franfreid gegenfiber im Rachtbell, weil es feine Muctoritat, feinen Unbaltemittelpunct fur Die Ginbeit unt Reinbeit ber Gprache giebt, welche mit ihren gahllofen Fremtwörtern tem Latein tes Mittelaltere ju gleichen beginnt. Debr ale jemale verbienen bie Borte bes großen Leibnit bebacht ju merben: "Gleichwohl mare es ewig Schabe und Schante, wenn unfere berrliche Saupt- und Belbenfprache bergeftalt burd unfere Sabrlagigteit gu Grunbe geben follte: fo faft nichts Butes ichmanen machen burfte, weil bie Unnehmung einer fremben Gprache gemeiniglich ben Berluft ber Freiheit und ein frembes Joch mit fich geführet." Wenn es nun auch eine große Beidrantibeit mare, einer Gprache einen Bormurf baraus ju machen, baft fie, jemehr ber intellectuelle Borigont bee Boltes fich ermeltert und ber Bollervertebr ftelat, notbaebrungen ihren Borticas burd Gutlebnung vermebrt, fo barf man boch nicht vergeffen. baft bie neuen Behnwörter im Deutschen ftete ale abgefonterte, frembartige Bestandtheile bafteben, mabrent bas Frangofifde als romanifde Sprace ble unbefdrantte Freiheit befitt, aus jebem lateinifchen Borte ein neues, echtnationales und mit ber Sprache organifd vermachienes ju machen. Taufente von frangofichen Bortern ftammen aus bem 16. Jahrhundert und fein Menich bezweifelt ibr vollfommenes Buraerrecht.

Ge ift nicht nothig, ben frangofifchen Ginfluß noch auf antern Gebieten gu verfolgen;

13 Ma bet Universität Bittenferg wurde 1572 ein Lechnite fin bes Frompfiche errichtet; in Lechnit war 1607 Bill. Garnire linguae franciene professor ordinarius. In bie Mittel staten ischnit es weit hötzet jugefalfen twerben ju fein, feit 1670 finder es fic on m Gomnassen ju Debetberg umd Dutsch, feit 1685 in Stuttgart. Tranzissisch umd Englisch jureft 1774 im Billanteenis in 20fela.

9) f. Dramaturgie, Borrebe ju Diberois Theater 2. Musg. VI. 369. In feinen "Briefen bie neufte Literatur betreffend" fagt er: "Geften geneen wir eber von ber verachtlichen Rachamung gewiffer frangoficher Mufter, als bis ber Frangole felbft biefe Mufter zu verwerfen anunch."

aus bem Bieberigen wird binlanglich flar geworben fein, baf bie Befahr fur unfere nationale Gelbftanbigfeit und Integritat nicht gering angeschlagen werben barf. - Run tritt, um biefe Gefahr noch ju vermebren, bie pon ber Tratition emancipirte Schule bingu, um bem beutichen Burgerftanbe frangofifden Unterricht ale Dauptvermittelung boberer moberner Bilbung ju geben. Birb nicht biefer Unterricht bagu beitragen, bie letten Refte bes Rationalen pollenbe ju unteraraben, und une nur ber leibige Troft bleiben, Deutschland ju einem Babel bes Rosmopolitismus gemacht ju feben? Gin Schulmann fagt bieriber: "Bir fint icon einmal in unferer Literarur Rachtreter und Rachaffer ber Frangofen und Englander gemefen, wie wir fogar icon einmal auf bem Bege gemefen fint, bem frangofficen Befen bie Gelbftanbigfeit unferer gangen innern und außern Bilbung Breis ju geben; biefelbe, ja noch größere Befahr murbe une broben, wenn ble gesammte Jugend, welche bermaleinft bie Eragerin und Erhalterin ber nationalen Beifteecultur fein foll, methobifch angeleitet murbe, ihren Beift an ben fo leicht einzusaugenben Ibeen frember Rationen groß ju gieben und mit ben Brincipien ihrer Befittung gu fullen." (Balm, Bemert. über Zwed, Lehrmittel zc. bes Gomnafiums in Datell, Beitider, 1850, 602.) - Dan tonnte fich icon mehr berubigen, wenn ber frang. Einfluß in Deutschland und ber beutiche in Frantreich fich gegenseitig bas Gleichgewicht bielten, allein bas Schulftubium bes Deutschen ift zum Theil wegen beffen auferorbentlicher Schwierigfeit fur Muslanter auf ein Minimum befchrantt. In ben Colleges Rorbfranfreichs mabien bie Schuler amifden Deutich und Englifch (baufiger bas lettere), im Gilben smifden Italienifd und Spanifd: fein Menich benft baran, bas Deutide ben burgerlichen Stanben ale ein Sauptbilbungemittel ju geben. Die große Daffe ber Gebilbeten bolt aus Ueberfenungen ihre Renntnis ber beutiden Literatur") und ba ift benn Soffmann mit feinen Bhantafiegemalben popular geworben, mabrent viele unferer tuchtigften Schriftfteller ben Frangofen unbefannt geblieben fint. Ueber ben beutiden Abiab frangofifder Buder aus ber Tagebliteratur fann Leipzig traurige Bablen liefern; mas von beutiden Brobucien biefer Art nach Franfreich gebt, ift baneben nicht ber Rebe werth. Dagu tommt, bag bie tiefliegenbe Untipathie bes malfchen Beiftes gegen ben germanifden in Berbindung mit ber Rationaleitelfeit feine nachbaltige beutiche Ginwirfung auftommen läßt; Die (mabricheinlich mehr bei uns als in Franfreich gelefene) Revue germanique wird une barüber feinen Gant in bie Augen ftreuen. Go ift ber Berfuch, bie beutiche Philosophie in Frantreich ju acclimatifiren, vollständig gescheitert. Den Frangofen ift gegenmartig feibft ber gabme Coufin'iche Effefticiomus noch ju beutich: fie fint mit Gad und Bad ju bem Genfualismus ihrer Grogvater gurudgelehrt. Bill man wiffen, wie fie bie burch Coufin bervorgerufene beutiche Richtung, pon ber man fich bei und wunderviel verfprach und noch verfpricht, auffaffen: Combien le stylo vague et allemand convient aux effusions lyriques! Les abstractions s'entrechoquent; des formes obscures passent devant l'imagination troublée; dans le cerveau s'agite et roule une ronde d'êtres mataphysiques, grandieses et vides, poésie confuse et sublime que réclament toutes les jeunes têtes d'Allemagne et qui, avec la bière, suffit pour les remplir à vingt ans. Nous étions un peu Allemands en 1828, lors des célèbres leçons (non Coufin) que nous citions toute à l'heure; on y courait comme à l'Opéra, et en vérité c'était un spéra, . . Bientôt ce fut un déborde-

<sup>9</sup> Giner ber merden berüfen Wechsetz gefold biede ju. "Il no fant pas se fairs Illusion ar la connaissance de is kanges allemande en France. On y étudie l'Allemand, il est vrai, on Penneigue dans tosa les collèges (f. etch), on couronne enfine les élètres qui y font les plus grands proprès, mais le resinité de tous ces offers acts put trop énorme (etc). Il y a des exceptions, nous ne disons pas le contraire, mais en géofent, comme uni e monde Aspilque a parter et de circu les français, les Français à faute four tropresse parter de la grege sette four tropresse parter parter de la grege sette four tropresse parter de la grege sette de l'acts de l'

ment. Les horribles substantifs allemands, les mots longs d'une toise novèrent la prose nette de d'Alembert et de Voltaire, et il sembla que Berlin émigré fût tombé de tout son poids sur Paris. Und im Befolge biefer fcauberhaften, fechefußlangen beutiden Borter befanden fich: l'amour des nuages philosophiques, la coutume de planer au haut du ciel, le gout des termes généraux, la perte du style précis, le discrédit de la simplicité, la haine pour l'exactitude, (Taine, Les philosophes français du XIX. siècle. Paris 1857). Es fann baber nicht befremben, baft bie Barifer Atabemie 14 Jahre vergeblich auf eine Lofung ber Breifaufgabe: "Exomen critique de la philosophio allemande" martete, bis fich enblich ein Strafburger, Brof. Bilm. berfeiben erbarmte. Die gegenwartig begonnene allgemeine Rebabilitation ber Encoffopabiften, Boltgire an ber Gpibe, giebt bem beutiden Glemente ben letten Grofe,

Babrent alfo in Franfreich alles bem beutiden Ginfluffe entgegenarbeitet und bie Coule ben beutiden Unterricht auf einzelne Bropingen beidranft, öffnen wir bem Frangofifchen burch Dobe, Bertehr und Literatur alle Thore und fint fogar auf bem Bege ben frang. Unterricht fur ben gefammten Burger. und Beamtenftanb Deutschlands obligatorifc ju machen. Benn bie Frangofen fich mit bem Bahne tragen ale Gpiben ber Civilifation bereite bie Beltberrichaft an befiten, wenn fie boffen threr Gprache ben Continent ju erobern und bann julett ben fpecififch romanifchen Traum ber Unite des peuples et des esprits ju realifiren, fo baben wir nicht wenig bagu Beranfaffung gegeben. Der frang. Unterricht tann nach feiner jehlgen ftete fteigenben Musbehnung eine nationale Gefahr fur Deutschland werben: bas vermogen alle icone Rebensarten über bobere Intereffen ber Denichheit, Unmöglichfeit dinefifcher Mauern u. f. w. weber in Abrebe ju ftellen noch ju wiberiegen.

IL Mittel, Die idlimmen frangolifden Ginfluffe zu paralpfiren: bas Grangofifde und bie alte Coule; Rothwendigfeit eines miffenicafeliden frangofifden Unterrichte. - Das einfachte und am nachten liegende Mittel gegen jene Gefahr ergriff bas preug. Minifterium gleich nach ben Freis beltefriegen, indem basfelbe burch Die "Unweifung über ben Unterricht ber öffentliden Couien im Breuft. Staate v. 1816 S. 2. 3. 6." bas Frangofifche aus bem Rreife Des öffentlichen Unterrichte ausschioft. Alleln Dieje Ausschlieftung bauerte nur bie 1831, mo es wieber jugeiaffen murbe, und gmar, wie fpater bie Berfugung vom 24. Det. 1837 ertlarte, aus Rudficht auf feine Ruplichfeit fur bas weitere praftifche Leben." Dan batte alfo erfannt, bag man bee frang. Unterrichte icon megen ber Forberungen ber materiellen Reitintereffen nicht entrathen tonne. Das bat fich beute burchaus nicht geanbert: im Gegentheil vermehren fich taglich bie Gelegenhelten, wo ber Raufmann, ber Induftrielle, ber Sandwerter, ber Aunftler, ber Argt, ber Beiftliche, ber Gelebrte, ja alle Claffen pon Beamten ber Renntnie bes Fraugofifden bedurfen, fo bak, pon boberen Rudfichten ber Rothwendigfeit abgefeben, von einer Abichaffung bes frang. Unterrichte, wenigftens in Weftreutidland, nicht bie Rebe fein tann. Aus ienem Grunde bat auch Babern nach langem Strauben 1854 bas Frangofifche in ben Studienplan ber Gomnafien wieber aufgenommen, mas ein Chulmann fogar "ale ein erfreuliches Reichen bereichnet, baft bie Bomnaffen wieder ein Studden weiter aus ber Dufterheit ibres altertbumlichen Befens berporgerudt feien in ben bellen Glan; neuzeitlicher Bepurfniffe und Beftrebungen." (Dr. Beib, Brogr. von Babreuth 1855.) Es fragt fich nur, ift es in ber That nothig, baft in alien Gauen, in allen Stabten und Binteln unferes Baterlandes fo viei frangofifch geiernt werbe? Stellt man einmal bas praftifche Bebarfnis unter Die Sauptgrunge bafur, fo follte man basfelbe and wirflich ju Rathe gieben, und bann burfte fich plelleicht ergeben, bag mancher Spiegburger aus Thuringen, Gachfen, Schleffen n. f. w. nicht im geringften materiell ruinirt murbe, wenn man ibm bie Belegenhelt nabme, fich in feinen Regle und Burgerfdulen porquasmeife am Frangofifden berangnbilten. Collte er in bem Dangel an Renntnis eines morernen Gufturvoifes feinen geiftigen Ruig erbliden, fo wird ibm bas Engliiche feinen ichlechten Erfat für bas Granjöffige geben. Ge liche fis tein unbertäckliche Angals solcher Schulen fützen, wo oben andere als inngalires Anterfigu perienträckligen, wie famme uns gleicherenvantet ergiffige Serache und Liebent von Einstein der gestellt der Franzöffigen einnehmen könnter von ihre bei einer der gestellt der franzöffigen einnehmen könnter bei einer der gestellt der gestellt der franzöffigen einnehmen könnter bei eine gestellt der ge

Wenn wir von ben unentbebrlichen Beitragen abfeben, welche bie romanischen Sprachen gur Renntnis bes Altlateinischen, namentlich ber Aussprache, und gur Gichtung bes nachclaffifden Eprachichates liefern und noch ju liefern baben, und felbit bie Rothwendigfeit fur jeben Renner bes Alterthums, feine Bilbung burd Renntnisnahme einer mobernen fremben Grache und Literatur ju vervollffantigen, auferhalb ber Ermagung laffen, fo liegt eine wenn auch nur magige Forterung ber mobernen Bhilologie ichen beebalb im Intereffe ber altelaffiichen , weil lettere barin eine bebeutente, nicht unnötbige Stube gegen bas Andringen bee bie Befeitigung bee altelaffifden Schulftubien forbernben Induftrialismus finden tann. Gerate bie moberne Bbilologie ift bagu berufen, ben nach bem Urtheile ihrer eignen Bertreter in Disachtung gefommenen claffifden Stubien einen Theil ibres Ginfluffes auf bas Leben ju erhalten, ba fie unwiderleglich nachweist, baf, ohne biefelben als Grundlage ju nehmen, eine wiffenichaftliche, wirflich geiftbilbente Bebandlung ber romanifden Sprachen und fpeciell ber frangofifden im Unterrichte nicht moglich ift. Filt bas Latein an ben Realidulen ift beffen philologifche Anwendung auf bas Frangofifche eine unabweisbare Rothwenbigfeit; foll beffen Stellung nicht ale eine aufgebrungene betrachtet und fur bie Bufunft gefichert werben, fo bat es in einem miffenichaftlichen frang. Unterrichte einen Strebepfeiler gn fuchen. Danit ift nicht gefagt, bag ber fo tief in bas frijd pulfirente Leben eingreifente frang. Unterricht nach einem abstracten,

<sup>16,</sup> fine vertreffisée, Julammenstellung ber Grüner für die Teveryngung des digsfissen bet Direttor Brennefe in dem Brogramm der Golderger Realsdule 1883 gelieben. Die Kristlich die ische siehen dem die Stempfissen ben die greigt, der in dem die Kreinfissen kann gerügt, derriffe Archiv XV. 106. Neuerdings dat er lich über denscheiten Gegenstand in dem d. Jahrerbeitigt er Mehrliche im Pefen 1883 noch einmal aufgebrechen

Benn aber ber frangofifche Unterricht, auf tuchtige miffenicaftliche Grundlagen geftellt, eine Stute ber claffifden Stubien und ein Bant ift, welches biefelben wieber an bas leben fnupft, fo liefert er feinen ju verachtenten Beitrag jur Ausfüllung ber gabnenten Rluft gwifden antifer und moterner Schule und Bilbung, gwifden Erabition und Fortfcbritt. Ueber bie Bebeutung tiefer Rluft fur bie Bufunft fagt Bonnell: "Dan tann biefe unfelige Spaltung, Die in unfere Jugenbergiehung gefommen ift, nicht genug beflagen, weil baburch bas fo machtig gufammenhaltenbe Banb gemeinfcaftlicher Jugendeinbrude, bie Bemeinfamteit ber erften Grundlage ber menfchlichen Bilbung binmeggenommen und eine Trennung ichon bon ber frubern Rinbbeit an in Die Scele gelegt worben ift, welche nicht nur wie fonft bie Bebilbeten bon ben Ungebildeten, fonbern auch bie Bebilbeten untereinander icheiben wird, wenn man nicht balb wieder eine Ginigung in ber Schulerziehung findet." Diefe Bereinigung und Bermittelung bes Antifen und Moternen ermöglicht ber wiffenfchaftliche frang. Unterricht in eminenter Beife. Dochten Die Realiculen, welche gegenwartig in Breufen burch bie nene Organisation am Lateinischen einen fo vortrefflichen Unterbau befinitiv erbalten baben, biefes bebergigen und fich ebenfomobl por einfeitigen altphilologifchen Bebanten ale vor unwiffenfchaftlichen Lehrern bee Frangofifden baten. - Die Leiftungen ber unmiffenfcaftlichen Coulen fint fante Anflagen. Es bat fich gezeigt, baf fie felbft Die fo oft obenan gestellten praftifden Imorfe nur bochft unvollftanbig erreichen tonnen. ba ber Rern ber Sprache, Contar und Cononbmit, nur auf wiffenicaftlichem Bege ju bemaltigen ift (f. unten). Dan bringt es ju einem oberflachlichen Berftanbnis ber Schriftfteller und bie und ba ju einem ftumperhaften munblichen Gebrauch ber Eprache; wie ber frang. Auffat, ber Brobierftein bes Erzielten beichaffen fein muß, geht baraus berbor, bag ben Brogrammen gufolge manche Lebrer nicht einmal bie Titel ber Auffate in richtigem Grangofiich ju ftellen vermogen. Befannt find bie gabireichen Ereentionen, welche frangofifch fdreibente preufifche Real- und Gumnafiallebrer, ja Realidulbirectoren (f. Berrige Archiv XI, 429), erfahren und weiche Beitrage biefelben ju bem fr. Antibarbarus von Barbieur geliefert baben. In Granfreich ift ber beutiche Unterricht febr beidranft, aber unfere fur oberflächlich geltenben Rachbarn ftellen im fogen. Concurfe fur Die Marcgaffon an Die Lebrer Des Deutschen fo bobe Anforderungen wiffenicaftlicher Renniniffe, 10) bag bei einem abnlichen Berfahren in Betreff unferer frang. Lebrer ber frang, Unterricht icon langft auf eine ber beutiden Intelligeng murbige Stufe gehoben morten mare. Freilich um offen gu fprechen, erheifcht bas Beburfnis an Lebrern mandmal Radfict von Geiten ber Brufungecemmiffionen und bie begabtern Ropfe greifen fluger Beife nicht leicht gu einem Brobfindium, bas auf ber Univerfitat unten an ftebt und fur bie fpatere Bufunft fein lobnenbes Biel bietet.

III. Der Dilettantis mus um ber vorwiegend literarijde Unterridi.
— Bährend ber mifnighstliche funt, Unterdia, er find grünftlich um berugsbreige,
mit dem Sprachmaterial befohligt, dem nichtigken Intereffen des Interiandes dienfle dar werten lann, fit vor greidheren Dictionalismus, welder, der mithevollen deftenung der Sprachgefen übertriffig um windig, find und bie Keitler, um gwar wie es miffendli

<sup>19)</sup> Man lefe bieruber bie beachtenereriben Bemertungen von Derrig (Ardiv für u. Sprachen 1851 S. 409. ff. "Gin Beitrag zu ber Frage über bie Brufung ber Edulamtscanbibaten)."

Es zeigt fich junachft, baf biefe Coulen bas Befen ber mobernen Bilbung, welche fie ais Bertreter bes Fortidrittes exclusive beanipruchen, nicht verfteben und bag fie pon ber Fortidritteibee bes Romanticismus, melde fie poridieben, eine gruntfalide praftifche Anwendung machen. Bon Baco's Gat ansgebent, ergeben fich nämlich bie gang entgegengefebten und unmiberieglichen Schluffe: "Unfere Bilbung, ale bas Refultat einer mehrtaufenbjahrigen außererbentlich complicirten Entwidlung, ift bie tes Greifenaltere ber Belt; baber ift ju beren Berftanbnie und Bewaltigung ein pollftanbig gereifter Berftant nothig, und fie pafit ebenfowenig fur ben Jugenbunterricht, wie bie Rabrung eines erwachsenen Mannes fur ein unmuntiges Rint." - Unfere Jugend fann aber nicht bioft ben Inbalt unferer beutigen Bilbung nicht bewältigen, fonbern biefer Inhalt ift auch feibft, gerabe feiner Actualitat megen, eine fittliche Befahr fur biefelbe. "Das Meufchliche, fagt ein ausgezeichneter Babagog bieruber, von ben Formen ber Begenwart getrennt, wirft mehr objectio auf une ein. Die Leibenfcaft theilt fich mit und wird anftedend burch bie Korm, tie Sprache, bas Gewand, Die Anfvielungen und Bilber. unter welchen fie ericheint; wird alles biefes aus ber Begenwart, aus ber Umgebung genommen, fo ift ber Einbrud ju ftart; es ift fein Bilb mebr, fonbern eine wirfliche Leibenicaft, eine Thatfache, bie wir ju nabe bor Mugen haben, um fie ohne Gefahr feben ju fonnen; geboren bagegen form und Sprache einer anbern Gpoche, einer antifen ober fremben Dronung ber Dinge an, fo bleibt ber Leibenfchaft nur ihr allgemeinfter abstractefter Charafter, ihre Gewalt über une ift gefcmacht." (A. Binet.) Run find es aber feit bunbert Sabren por allen bie Reitleibenichaften mit ibren franthaften Grtremen, fur und gegen weiche bie frang. Goriftfteller fampfen. Die Rritit und Angipfis ber Bergangenbeit, ber Rampf gegen bie Auctoritategewalten auf allen Gebieten ift noch immer bas Sauptthema ber frang, Literatur, Die baburch ju einer Atmofpbare wirb, in welcher ber gereifte, burchgebilbete Dann nur mit Dube feine geiftige Gefunbheit bewahren fann, Die aber auf ben jugendlichen Beift biefelbe Birfung wie frubreitige Ansichmeifungen auf ben Rorper machen muß. Der Bichtigfeit ber Gache wegen erlaube man mir, in Antnubfuna an bas fruber Gefagte, einige ber banbgreiflichften Beweisftnide beigubringen:

Norr, melder fich bie Wilke gagben bat, Vieranur um Beitgledichte zu vergleichen, wir millen bei de mekrere framigliche Orfchickforfering, kaupflichte in Wilkebere fikt bie verfeldierene politiken um erligilien Guelionen ist um v vierteil fertellen figertellen. Der Schriebunds ber fram, Gelfchickforferen genate, gentile figleit ba fehre. Die volffändigs Freihabnis ber fram, Gelfchickfordiere fik allo für bie Jugans nur vann erreichten, nemen fie bie treibenen Autrefles der Gegenweit etten, mit einem Beter, menn sie – Augspehalft judieri! Nehmen wir M. Dierren, dem "Dome ber fram, Gelfchickfordisung," Gr wirt na wieden beutfles Gellung siehen, mas diere deutfles Gellung gefen, mas diere deutfles Gellung gefen, mas diere deutfles Gellung gefen, mas deit wellt der feine ausgegrichenten Fellungen fin Wert verfieren, jondern nur eine Frags auffleden, die mas deit deutfles Aufzeit wir Gellung defen auch etwantere deutspart werden der Schrieben der Schrieben deutschaft werden der deutschaft werden mach der der deutsgemen Geschäft werden der deutschaft werden deutschaft werden der der deutsc

<sup>14)</sup> Du Buern ift nach ber treibiten Schofestung von 1855 bie Ginfissung in die frangt Literatur soger als Zwed bes frang, Unterrichte an ben Gwinnalen anfgeschtt. Alse Reichtst beben isen wir in einem Programm bie fram glundisse Gwernikle, das auf der untersten Calefte in 2 wöhrentlichen Gunnern "Grunpfliche Literatur, hermenkete nach Gettinger, mitabliete und hefrichte Urbugen".

idreibern nicht übergeben barf, wenn man nicht ine Blaue binein beeiren will: "Bie faßt er feine Mufgabe ale Sifteriter auf? Ce que je lui demande, fagt Thierry felbft, c'est de rechercher la racine des intérêts, des passions, des opinions qui nous agitent, nous rapprochent ou nous divisent; d'épier et de suivre dans le passé la trace de ces émotions irrésistibles oui entraînent chacun de nous dans nos divers partis politiques, élèvent nos esprits ou les égarent." Bei Thierre fint brehalb Die Thatfachen burch biefes innere Bant fo burchflochten unt verfnupft, bag ber Berfuch, bei ibm blog bas Factifche gu fuchen, fo viel beigen murbe, ale aus einer Dbe pon Borga blon bie einzelnen Borter obne Berftanbnie ibres Rufammenbanges fernen ju laffen. Heber ben Blan, melden er in feiner "Histoire de la conquête do l'Angleterre par les Normands" verfolgt, spricht er fich in ben Dix ans d'études historiques p. 16 aué: Dans ce cadre étendu, je donnais place à toutes les questions importantes qui m'avaient successivement préocoupé (f. bie chige Stelle); à celle de l'origino des aristocraties modernes, à celle des races primitives etc.; enfin à celle de la méthode historique, à cello de la forme et du style, que l'avais attaquée récemment dans mes Lettres sur l'histoire de Franco. Run finden wir aber in biefen "Briefen" ben Aufichluß, bag er por allem bie Rebabilitation ber unterbrudten und von ben Siftorifern vergeffenen untern und mittlern Bolfeclaffen bezwedt. Er fucht beebalb beren biftorifde Rechte überall auf und weist fie nach auf Roften bes Abele und ber Beift. lichfeit, er bemubt fich ihr politifches Bewuftfein burch bie Eriunerung an bie alte plebeifiche Freiheit und Grofe ju weden und ftellt gerabegu an Die Beidichtidreibung bas Defiberat: qu'à l'aide do la science nnio au patriotisme, on fit sortir de nos vieilles chroniques des récits capables d'émouvoir la fibre populaire! - 3ft bas flar? - Co ift benn ans feiner Befdichte ber normannifchen Groberung ein mabres Bollenbrenghelgemalte mittelalterlicher Buffante geworben, in bem ber normannifche Rierus und bie Stammbalter bes beutigen englifden Abels am allerichlimmften megtommen. Bir finten barin feine ethifch reinen, pofitiven Bilbungeftoffe fur bie Jugent: mas immerbin nicht binbert, ben Stanbpunct Thierros an und fur fic als berechtigt anzuerfennen und feine Genialitat nach Berbienft gu fcaben. Diefer Rachtheil liegt icon in ben nadten Thatfachen allein; geht man weiter und will barin mit Thierrb nothwendige Clemente jum tiefern Berftanbnis ber Antinomien ber Begeuwart fuchen, fo überidreitet man weit ben Befichtefreis ber Coule und beicaftigt fich mit Fragen, Die eine Durchbildung verlangen, Die felbft bie wenigften Lehrer befigen burften; haben fie boch manchem Staatsmanne bie Baare por ber Beit gebleicht. Es ift alfo ein pabagogifder Disgriff, in Coulen aus M. Thierrb fraus. Beidichtidreibung fennen lernen ju wollen; es ift überhaupt ein Diegriff, Die raffinirten mobernen Biftorifer ber Jugend in gangen Berten porguführen.

Glandt man etne, bre ansägnichnerfte ber frang. Oddsädsföreiber, Guişet mach eine Mandaung "Zein Biscons aus ur "listeite de la Revolution d'Angletere it filt bir perajifien Edution berandigen und aespirit merben, eine bei bei eragifien Bedurin berandigen und aespirit merben, eine Stene Angleter als Buret Angleter aus beiter aufgelichte nachen ist Buret Spiridust: "Le vondrais dire quelles causes out donné en Angleterre à la monarchie constitutionelle et dans l'Amérique magiste à la rejubblique le solide succès, que la France et l'Europe pouruivent junqu'ici valamenta it exvera exe mystérieuxes de preveuve des révolutions qui, bien out mat subsex, genulissent ou égenet pour des décles les nations. Man legéral el et l'Europe pour le control de la control de l'experiment de l'experiment de Caustinaum miré Guişte matriede, mébalt bit fondigen Revolutions quile un tent de Caustinaum miré Guişte matriede, mébalt bit fondigen Revolutions qui de cuttients publice, uit médien sus principiers de control de l'experiment de l'experim

Die Schule bat auch in ber Lecture bei ber Propapeutit jur Gegenwart fteben au bleiben; fie foll alfo bie mobernen frang. Biftorifer vorzugeweife gur Renntnisnahme bes biftorifden Stile benuten und gwar nur an ber Band eines Lefebuches, meldes in einem bestimmten ethifchen Rahmen tiefelben zugleich ten übrigen Schulzweden anpafit. Dagu rechne ich, baf bas Lefebuch ben Schulern Gelegenheit gebe, ein gutes Stud frang. Gefchichte verichiebener Berioben fennen gu lernen - eine Erleichterung fur ben Gefchichtsunterricht. Das Studium ber Beichichtichreibung und bes Bebantenganges ber frang. Beichichtschreibung gebort nicht auf bie Coule, wie benn überhaupt jebe Lehrmethobe, bie ben fprachlichen Unterricht bem literarifden unterordnet, nicht blog mangelhafte Ergebniffe pofitiven Biffens berborbringt, fonbern auch burch Ueberfpaunung ber pabagogifden Aufgabe bie gebeibliche normale Entwidlung best jugenblichen Beiftes verbinbert und bauernte fittlide Rachthelle im Gefolge bat. Bon ben lettern fel nur einer mit ben treffenten Borten Biefe's (Deutiche Briefe fiber engl. Griebung G.61) angeführt: "Es ftraft fich binterber jebe Beichleunigung ber Bebantenentsaltung. Wenn man bie Jugend por ber Reit und mubelos mit ben Grgebniffen bes Biffens fur eine bobere Lebensftufe befannt macht, tommt fie febr leicht in ben Gall, ben Fonte von Begeifterung ju verbranden, ben jeber Menich fur bas leben braucht und fur baffelbe ale Mitgabe erhalten bat, und ber fich gerabe an eigner Ueberwindung von Schwierigfeiten am naturgemageften vermehrt." Das beißt, auf unfer Thema angewandt, mit anbern Borten: wird ber frang. Unterricht, in ber Abfict unfere raffinirte moberne Bilbung ju vermitteln, überwiegent Ilterarifd, fo ftellt er bem Baterlande feine Burger bon gejundem ungefdmachten Urtheil, fonbern blafirte Beffimiften in Ausficht,

IV. Dibaftifder Berth ber frangöfifden Gprache. - Es ift mertwürdig, bag malprent fo viele Deutsche bie frang. Literatur mit Leibenschaft treiben nub ein humbolbt nach bem Borgange pon Leibnit und Golegel frangolifc gefdrieben bat, eine giemlich geringicatige Deinung von tem innern Gehalte und bibaftifchen Berthe ber frang, Sprache felbft fo allgemein unter uns verbreitet ift, bag alle öffentlichen Belegenheiten, wo ber frang Unterricht jur Sprache fam, Meuferungen baruber, namentlich von Gelten ber Altphilologen, conftatiren laffen, bag fogar eine preuft, Dinifterialverfügung vom 24. Det. 1837 gerabeju fagen tonnte, bie frang. Sprache verbante ihre Erbebung ju einem Gegenftande bee öffentlichen Unterrichte nicht ibrer innern Bortrefflichfeit und ber bilbenben Rraft ibres Baues. Die traurigen Buftanbe bes frang. Unterrichts fonnen nicht befremben, wenn von Auctoritaten wie Benefe, Robirauid u. a. ber frang. Sprache jebe "wiffenfchaftliche ober ergiebente Bebeutung fur une, jete Unglebungefraft für bie Jugend" abgefprochen wirb. Woher tommt biefe Auffaffung? Gie bat, außer ber Untenntnis ber Refultate ber beutigen Biffenichaft, junachft eine biftorifche Quelle: bas Auftreten benticher Batrloten gegen ble Gallicomanie, befonbers feit bem Marmrufe Berbere in feinen Briefen jur Beforberung ber Sumanitat 1793. Mis Berber, in feiner Jugend felbft von Frangofenfucht angestedt, bei reiferer Ginficht bie fociale Gefährlichfeit bes frang. Befens fur Deutschland erfannt batte, fprach er fich laut bagegen aus und wies barauf bin, baft bie fogenannte frangofifche Griebung ber bobern Stanbe beutiche Gemuther nothwendig misbilben und irre fuhren muße. Dabei griff er befondere bie frang, Gprache an; "Gie laft bie Geele leer von Begriffen ober giebt ihr fur bie mahren und mefentlichen Begiehungen unferes Baterlandes falfche Ausbrude, fchiefe Bezeichnungen, fremte Bilber und Affectationen, Aus ihrem Rreife gerudt, muß fie folde, und mare fie eine Engelefprache, geben. Alfo ift es gar nicht vermeffen ju fagen, baß fie unferer Ration, in ben Stanben, mo fie bie Ergiebung leitete, ober vielmehr bie gange Ergiebung mar, ben Berftand vericeben, bas Berg verobet, überhaupt aber bie Seele an bem Befentlichften leer gelaffen bat, mas bem Gemuthe Freute an feinem Befchlecht, an feiner Lage, an feinem Berufe glebt." G. DR. Arntt, in ber Erinnerung an Dentichlande Schmach lebent, wiederholte frater tiefes Urtheil, er griff

bie frangofifche Grache ale "geboren aus ber unruhlgen eiteln Birtbicaft bes malichen Beiftes, voller Trug und Taufchungen bes Scheines" an. Berbere und Arntes Auffaffung fomeidelt ungemein bem beutiden Batriotismus; fie bietet jugleich ein mobifeiles Mittel, fich ben Unidein tiefer Ginficht ju geben, wenn man auch nicht ben Anfpruch machen barf, auf miffenfcaftlichem Wege ju einer leberzeugung über bas Befen ber frang, Sprache gefommen ju fein; ibre allgemeine Berbreitung ift baber erflariic. Es thut mir leit, im Dienfte ber Babrbeit ein nicht unerhebliches Dieberftanbnis barin nachweifen ju mugen. Berber felbft batte bauptfachlich bie frang. Converfationefprace im Ginne, nicht aber bie literarif de Gprace, benn nicht bloft fagt er in jenen "Briefen" austrudlich, bag er bie "auswendig gelernten, fremten, armfeligen Phrafeologien" barunter verftebe, fonbern er rfibmt auch fpaterbin ben Ginfluß ber frang. Sprache auf bie beutiche, beren "verwirrte Beariffe und bunfle Anaueleperioben" ibn argerten. 14) Giderlich wird fein vernfinftiger Menich etwas gegen Berbers Urtbeil in biefer Auffaffung einzumenben baben. Dan barf jeboch auch bier nicht ju weit geben und bie Sprache überhaupt berunterfepen, weil fie ein treuer Musbrud bes frang. Dationaldaraftere ift. "Bir tabeln." fagt Gu de fbie Roman. Gprachen G. 116), "bie romanifchen Boller wegen ihres Dangels an Gemuthotiefe und Innerlichfeit und vergeffen, baft jebem Bolte, wie eine anbere Aufgabe in ber Befdichte, fo auch eine anbere Gigenthumlichfeit bee Befens verlieben ift, und bag bie Romanen ftatt ber genannten Eigenicaften, welche vorzugeweife ben Germanen gutommen, wieber andere glangenbe haben, Die und abgeben, und es ift baber gang natürlich, bag biefe Berichiebenbeit ber Bolfsthumlichfeit auch in ber Sprache fich ausprägt, und es fann gewiß fein Bormurf für bie romanifden Gprachen fein, bag fie bie Gigentbumlichfeit ber fie rebenten Bolfer burchaus tren abfpiegeln. Berfen wir ben romanifden Gprachen Safden nach Chein por, fo tonnen biefe mit bemfelben Rechte unferer Gprache ben Dangel an Schein, ibre Blumpheit und Ungefälligfeit vorwerfen."

Die frang, Gprache bat fich nun allerbinge gum Theil unter bem Ginflufie ber Converfation entwidelt: fcon im Mittelalter bichtete und focht man mit bem Bintergebanten an ten Damenfalon (bei Joinville: "encore parlerons nous de coste journée ez chambres des dames"), auch lagt fich nicht laugnen, bag bie Soffprache lange Beit bie Entfaltung ber polifetbumliden Sprachelemente gebemmt und ben Umfang bee Borterbuches befchranft gehalten bat, fo bag bie wenigen erlaubten Borter") ber Gprache ein farblofes Beprage gaben; allein jetes Jahrbunbert gablt ausgezeichnete originelle Schrift. fteller, bie fich bom Bofe und fpater von ter Atabemie emancipirten, und bie romantifche Dichterfdule, Die Sifteriter u. f. w. baben fcon langft bie alten Dictatoren bes Befcmades und ber Sprache entibront und letterer eine folde Umgestaltung gegeben, bag berjenige, welcher blog bie Sprache ber altern fram. Claffiter tennen gelerut bat, bie beutigen frang. Schriftfteller nicht ohne neue Studien verfteben fann. 16) Das gegenwartige Frangofifch ift nicht mehr iene falte, nuchterne, ibrenarme, enggefcnurte Gprache bes Dalberbes und 3. B. Rouffean, auch ift es nicht mehr bie gefchmintte, außerlich elegante und innerlich lugenhafte Sprache ber Stuber mit Mlongeperuden unter Lubwig XIV. und XV., es bat ale vollständigfter Ausbrud ber titanenhaften Arbeit bes neunzehnten Jahrh. auf allen Bebieten, mo ber Beift und bie Sand bes Menichen thatig fein tann, eine Reichhaltigfeit, Energie und Lebensfrifche erlangt, bie es ju einem ber vollfommenften Inftrumente ber mobernen Gultur machen. Dan tann jest ber frangofifchen Gprache nicht mehr ben Bormurf

Bbilol. u. Geld, 11, 58. 65. 66. Gervinus, Renere Geld, ber poet. Rationalliter. I. 481.
 Th. Gautier bebauptet, die Sprache Racine's jäble feine 800 Börter.

Die Bortbilbnngefähigfeit bee Deutschen wird von feiner mobernen Sprache Gurora's übertroffen, und man fann wohl mit Recht ben germaniiden Sprachftamm als ben reichsten von allen (Rolbe giebt ihm 500,000 Borter) annehmen; aber man muß fic buten, ben romanifden Borticat und fpeciell ten frangofifden ju gering anguidlagen. Bon ber Bortbilbungefabigfeit werbe ich fpater fprechen; ich erinnere bier nur an einige Rablen. Das einen großen Theil ber Bulgarfprache ausschliefenbe Dictionnaire de l'Académie hatte in ber erften Ausgabe (1694) allerbinge fanm 19 - 20,000 Borter, allein bas gebn Jahre fpater ericheinenbe Diction. de Trevoux tablte icon über 60,000. ohne bie gange Sprache ju umfaffen. Diefe Babl ftieg in unferer Beit bei Boifte auf 110,000, und Rapoleon Lanbais auf 140,000. Bieht man von letterer Rabl auch einige Taufent geographifder Ramen aus tem Complementbante ab, fo mugte man bod, um ein vollftantiges Borterbuch bes Rortfrangofifchen ju erhalten, noch ben ungebeuren Bortporrath von 8-9 Sauptbialeften, unter benen ber normannifche allein mehr ale 9000 Mörter gablt, fewie bas Altfrangofifche (30,000 Borter in bem unebirten Borterbuche pon Barbagan bingugablen. Dan fann baraus mobl ben Golug maden, bag ber gefammte romanifche Sprachftamm mit feinen gabireichen Dialeften bem germanifchen an Bortergabl nicht allzuweit nachfteben wirb. Gicherlich, Die romanifche Philologie bat eine Aufgabe, Die fo großartig ift, bag Deutschland es ale eine Ghrenfache anfeben mußte, wie auf feinem anbern Bebiete ber Forfdung und geiftigen Eroberung, fo auch bier nicht, irgent einer antern Ration ben Borrang ju laffen.

Der Reichthum ber Sprache geht bei ben großen Schriftstellern parallel mit einer Rille von 3been, welche ibre Werfe ju einer unericopflichen Quelle ber Belehrung und tüchtiger Beiftesarbeit machen. Diefer Bebantenreichthum bat allerbings bie und ba auf ben Stil einen Ginflug geubt, ber von ben Sprachpuriften ber alten Schule ale bodft nachtheilig fignalifirt worben ift. "Die Runft bes Stiles" fagt Riganit, "leibet unter ber Rulle unferer Ibeen. Bei ber Menge ber Materialien, Die wir nicht aus Gitelfeit, fonbern aus Bewiffenhaftigfeit aufnehmen, um feinen Gefichtspunct unberud. fichtigt ju laffen, ift ein einfacher Gagbau, Reinheit ber form und Rlarbeit taum moalich : eine Menge von Abjectiven erfüllen ale Stellvertreter von Bebanten bie Phraje, Die Beriote bebnt fich aus und bie Gprache platt entlich in Feben, wie ein aberfüllter Luftballon." Aber blefes ift ein Bormurf, ber nicht frangofifche Schriftfteller allein trifft; Rigaulte Borte paffen eben fo gut auf manche Geite unferes Gervinus. Die Menge ber mobernen Ibeen, - bas Refultat Jahrhunderte langer Arbeit - lagt fich nicht mehr in ber alten afabemifden Sprache gufammenfchnuren ober vielmehr verwäffern; auch feten bie Manner ber Wiffenicaft nicht mehr ben Salon mit beffen oberflächlichem Bublicum poraus, fonbern, felbft wenn fie popular fdreiben, bie Stubirftube ober boch ernfte, wißbegierige Danner. Dann aber trifft biefer Borwurf auch nur einzelne Schriftsteller, nicht bie frangoffiche Sprache bes 19, Jahrhunderte; benn es giebt gludlicher Beife eine gange Reibe pon Reiftern, Die fic bavon frei balten. Riggult geftebt and felbft: Sans doute, il y a encore de grands écrivains dans cet idiome défiguré, et d'aussi benux génies qu'aux époques privilégiées de l'art le

plus pnr." Damit fann ber Batagog, weicher in ber neuern frang. Literatur porquasmeife fprachliche Bilbungeftoffe fucht, fich beruhigen ; er bat eine reiche Babl aus ben Berfen pon Guitot, Gismonbi, Ampere, Robier, Gaint-Benve, Barante, Michaut, Duinet, Arago, u. b. a. Diefe auf ber Bobe ber mobernen Bilbung ftebenben Gdriftfteller liefern fogar in manden ibrer Brobuctionen fo umfangreichen Stoff ichmieriger Interpretation, baf fie fich nur fur bie Brima eignen, bort aber auch an ben Burgerichnien bie altelaffiichen Auctoren nicht ichlecht erfeben fonnen, mabrent fie benfelben an ben Bhmnafien nicht unwurdig jur Geite treten. Bielleicht burfte fur Lefer, weiche gemobnt fint, fprachlich: und fachliche Schwierigfeiten jugieich nur bei ben Alten au fuchen, eine fleine Brobe von einem frang. Schriftsteller zweiten Ranges an ber Stelle fein. Um bie Grage ju beantworten, meebalb von ten brei großen Dramatifern bee 17. Jahrbunberte Moliere am menigften auf ber Bubne verloren babe, beginnt Rifart (Hist, de la littér. franz. T. III.) "Il y en a des raisons générales, tirées de la nature même de la tragédie. Il entre du savoir dans le plaisir que nous prenons à une oeuvre tragique. Or, ou le savoir s'en va, ou, comme il arrive aujourd'hui, il se tourne contre la tragédie. Le procès, qu'on fait à celle-ci pour avoir donné des moeurs francaises à des personnages grees ou romains, n'est pas encore vidé; et c'est un grand tort pour un art d'avoir des procès avec la science. En outre, la convention y tenant plus de place quo dans la comédie, le public se croit le droit d'y demander plus de changements. Il se fatigue des mêmes types. C'est le hasard d'un acteur supérieur qui de loin en loin les rajeunit. La langue, qu'ils parlent dans les changements que subit la langue générale, devient savante. Elle n'arrive dans la plénitude de son sens qu'aux esprits cultivés et aux doctes; les autres ou les contestent ou ne la comprennent pas etc." Berlangt man bier eine eiegante und echt beutide (b. b. pon Frembmortern moglichft freie) Ueberfetung und ein vollftantiges Berftanbnie bee Inhaltes, fo enthalt nicht biog fast jeber Gat im gangen genommen Schwieriafeiten, fonbern man ftont auch auf eine Reibe einzelner Borter, von benen jedes jum Bebufe bes Berftanbniffes bes realen Bujammenhanges eine Befpredung nothig macht. Solche inhalischweren Borter find savoir (geiehrtes Biffen, - Renntnie ber antilen Stoffe R.), proces, moeurs françaises, convention (vie brei Einheiten), changements (in 2 Bebautungen, Die auch fachliche Erffarung verlangen), netour supérieur (boch begabt, geiftig überlegen (Lexicon?) - Lokain, Talma, Mad. Rachel!) u. f. w. Diejenigen, melde am meiften frangfifc verfichen wollen, ftoipern regelmäßig icon fiber bie lleberfetung bes gweiten Gates: Il entre du savoir dans; bann über bie Schwierigfeit, treffente teutiche Anstrude ju finten fur s'en va, le proces qu'on fait . . n'est pas encor vidé (... Broceft machen" als unbeutich weggeichafft), c'est un grand tort pour; c'est lo hasard d'un (es ift ein 3. wenn) ; rc. Es find biefes nur einzelne von ben onomatifden und fachlichen Schwierigfeiten, beren Befprechnug ben Umterricht lebrreich maden tann. Das Stud bietet aber auch noch Gelegenheit gur Anfnupfung von fononymifchen Berhandlungen. Um nur eine ju ermahnen, man wird burch bie vortommenten Borter savoir, science, savant, docte, cultivé von felbft baranf geführt, bie Spirentima savoir, science, connaissance, érudition, litérature - savant, érudit, docte, lettre (homme de lettres) vorzunehmen, befonbere ba noch mehrere tiefer Borter im Berlaufe bee Studes vortommen, und man fo bie baffenbften praftifden Beifpiele bei ber Sand bat; biefe Lection mare bann ju vervollftanbigen burch Analyje ber frang. Mustrude für bie beutichen: "Bilbung, gebilbet,"

 feit — abgethan, bat eine bochft finbifde Borftellung von ber bebeutenben geistigen Arbeit, welche bie Bergleichung zweier fo entgegengesetter Sprachgenien erforbert.

Die frangofifde Dichterfprace bietet nicht weniger portreffliche Stoffe fur ben Unterricht. 3d muß bier einem grar antiquirten, aber noch gemlich perbreiteten Borurtheil entgegentreten. Die frang. Sprache foll nämlich fur bie Boefie ju menig fraftige und bedeutsame Borter befiten, ba ber alltagliche Gebrauch bie Bebeutung pon vielen verflacht babe. "Man bente fich," fagt Benifc, 17) "bie frangofifden Borter ravi, charmé, plaisir, malheur, infini, extrême, merveille, adorable, und pergleiche fie a. B. mit ben ihnen entfprechenben bentichen: bei welchen Rleinlichfeiten braucht ber Frangoje biefe fo bebeutungevollen Borter fo wie gange tonenbe Phrafen 3. B. je suis ravi de vous voir après un siècle d'ennuis! (wird beute fein pernfinftiger Frangofe fagen, 3. icheint bie Bbrafe aus bem Bouboir einer Margulfe bes porigen 3ahrh. ju haben). Beiche allgemeine flache Bebeutung haben bier jene fo fraftvollen Borter und tiefe boperbolifchen Bbrafen! Benn ber Brofaift pragnante Borte burd einen allaemeinen Ginn fo icaal macht, mas bleibt bem Dichter übrfa, um bie boberen Grate ber Empfindung und Leibenichaft ju bezeichnen?" Beben wir gnerft ben biftorijden Brithum hervor: Diefe Auffaffung trifft nicht bie beutige Dichteriprache, fonbern einzig bie bes vorigen Jahrhunderts, weil erftens bie Dichter nur bie von ber Atabemie anerfannten in ben Galone efreulirenben menigen Borter gebrauchten und zweitens nur jammerliche Dichter eriftirten. "Die Sprache bes achtzehnten Jahrhunderts," fagt Dager (Beid. ber fr. Rational-Lit. I. 195), "ift flar, troden, farbloe, profaifc, aber unertraglich in ber Boefie, welche mit einer fo anegeborrten, abetracten Sprache nichte anjusangen weiß. Auch sehlen die Boeten dem achtzehnten Jahrhundert - freilich nicht blog ber Gprache megen - ganglich, und Boltaire felber meinte gn felner Beit, feiner fei im Giante, auch nur gwangig gute Berfe bintereinanber gu fcbreiben." Geittem bat ber Romaniciomus eine neue Dichteriprache geichaffen, beren auferorbentliche Befabigung fur alle Gattungen ber Poeffe Bictor Sugo allein icon auf bie glangenbfte Beife bemiefen bat. Bugo bat eine Reibe mabrer Runftwerte ber Sprache geliefert, in benen tiefelbe eine Rraft, einen Schwung, einen Reichthum ber Farben entfaltet, ber ebenfo überrafchent ale bewunderungewürdig ift. Die baburch bervorgerufene bebeutente Schwieriafeit bes Berftanbniffes und ber Ueberfepung macht gerabe feine Gebichte ju einem ausgezeichneten Unterrichteftoffe fur bie oberen Claffen; 18) obgleich aus pabagogifden Grunden bie Muswahl nicht forgfältig genug getroffen werben tann. Und Bictor Sugo ift nicht ber einzige Romantifer, welcher ber bentichen Coule biefe Dienfte leiften fonnte.

V. Das Befen ber [rangsififéen Sprach. — Die richtige Erfemnish bed Befend ber innu, Bruche ist bei Grumbage bed gangem wilfeinschaftlichen fram, Unterrichte. — Der Saty: "Seit bere Kalferzeit trat eine Bererfenis ber Latenischen Schriftsprache ein, welche bis zur Siltensunberung siets zumahm; festere führte burch bas gematitame um marfindubte führering germanischer Getemente eine Vollkändebe Zertrüme

36 baite 3. 2. ben Lebere nicht filt beffsigt, wirflic anregenden und fruchtbringenten frangflicen Unterricht in Prima ju erheiten, bem bie feche erften Stropben aus "La Priere pour tous" nich Gloff für eine gange Gumbe bieten.

merung und Bermilberung herbel, ans welcher feit bem 7. Jahrhuntert ble remanifchen

11 Philol, feitlide Bergleichung und Bifteigung von vierzehn altern und neuern Sprachen Europool, Gine geftent Preisischell. Berfin 1790.

Sprachen bervorgiengen, unter tenen fich bie frangofifche von ihrem lateinifchen Urfprunge am weiteften entfernte, b. b. in ber Corruption am weiteften poranidritt" - entbalt ungefahr bie Quinteffengformel fur bie Anfichten von Bachomuth, Gernow, 2B. von Sumbolbt, Borp, Bott u. a. über bas Beien und bie Entitebung ber romanifchen Sprachen und ipeciell ber frangofifchen. Diefelbe erhalt ein bemerfensmerthes religiofes Schlage licht burd Badernagele (Altfr. Lieber u. Leiche, Borr, V.) Bebauptung, baft bei ber Beftaltung ber romanifchen Sprachen mehr bas Bewußtfein und bie Billfur ber Deniden mit ihrer Menfchenarmlichteit und Unbebolfenbeit thatig gewefen, mabrent bie germanifchen Sprachen mit ihrer Rraft, ihrem Reichthume und ihrer Befchmeibigfeit gott. licher Coopfung feien. Die fonft wohlverbiente Auctoritat ber Manner, welche biefe Anfichten vertreten, macht es erffarlich, wie alle, welche nicht ale Fachmanner tiefere Stubien gemacht haben, befonbere aber alle welche, wie fruche fagt, "aufer bem Lateini. fchen und Griechifden tein fprachliches Biel feben," fich bieber bamit begnugt und baber auch ben bibaftifchen Berth bes Framofifden fo gering als moglich angefolggen baben. Seitbem aber Jafob Grimm, Dieg, Denina und Fuche bas großartige Raturgefen ber fteten Reubilbung und Fortentwidlung auch in ten romanifden Sprachen nachgemiefen haben, burfen jene unhaltbaren Auffaffungen nicht langer mehr ber richtigern und tiefern Erfenntnis bes Befens ber frang, Sprache und ber echtwiffenicaftlichen Ausbentung ibrer Bilbungeftoffe in ben Beg treten.

Die romanifden Sprachen und Die frangofifche nicht weniger ale bie italienifche und bie fpanifche, find feine Entartungen, teine Trummerrefte ber lateinischen Schriftiprache, fonbern naturgemage Fortbilbnugen ber ebenfo alten romijden Bolfofprache. Die Sunthefis bielt bie Schriftsprache - ein Runftwert fur bie gebildeten Stanbe (Dieg) ftationar in ber form und jum Theil auch in ber Bortmaffe; Die Analbfis ließ aus ter Bolfefprache, ber im freien lebenbigen Boben machienben Raturpflanie, fortmabrenb neue Bluthen und Zweige treiben: fie gerfeste allerdinge beren Grundfioffe, allein um Reubildungen au ichaffen, gerate wie bei ber demifden Berfetung bie geichiebenen Dolecule nicht corrumpirt werten ober untergeben, fonbern ju neuen Stoffen gufammentreten und nur unwefentliche Formen vernichten. Statt alfo nach ber bioberigen roben Auffaffung in bem Borte heure blog eine bebauerliche Berftummelung bee fconen lateinifden Bortes hora ju erfennen, wird man jest genauer gufeben, ob mit tiefem Borte nicht noch etwas anberes vorgegangen ift ale eine blofe Lautveranberung und ba wird man bem zu feinem Erftaunen entbeden, ban ber in horn liegenbe Begriff ju einer gamen Reibe bon portrefflichen Bortern entwidelt morben ift: or. lore, denlors, alors, lorsque, encore, dorénavant, désormais, orains altfr., orendroit altfr., heure, heures, horaire, (heur, bonheur, malheur?) Bier ift feine Corruption bee Lateinifden, fonbern eine bandgreifliche Bervolltommnung besfelben. Dan bat in neuefter Beit angefangen, bas Berhaltnis bes Griechischen gum Ganscrit von einem abnlichen Gefichtspuncte aus zu untersuchen und gefunden, "bag bie Sprachvergleichung "nicht zwingt, in ben fpatern Gprachen einen blogen Erummerreft bes Ganscrit gu jeben, ju welchem Refultate blog etomologifche Betrachtung ber Formen leicht fub-"ren fonnte, mas por allem ber Umftant beweist, bag im Ganecrit bas Bludquam-"perfectum noch nicht exiftirt; ferner baft im Gebrauch bee Morift und Berf. bort "fein Unterschied fich burchführen laffen will, ferner bag bort nicht alle Tempora mit allen Dobis ausgestattet fint, fonbern nur einzelne bei einzelnen ericheinen, und bag "bie Durchführung bee Conjunctive ju einem felbftanbigen Dobue ale eine That bes "griechifden Geiftes anerfannt ift." (Aten, Tempora und Dobi im Griechifden. Buftrow 1858). Golder Thaten bat ber frangofijde Beift eine gange Reihe vollbracht (f. fpater): Die frangofifde Gprace ift nicht blog onomatifd, fonbern auch funtattifc eine Fortentwidlung und Bervolltommnung bes Lateinifchen. Fur Die Onomatif bat Ruche in feinem gebiegenen Berte "Die romanifchen Sprachen in ihrem Berhaltniffe jum Lateinifchen, Salle 1849" ben unwiberleglichen Benetis geführt; für die Syntax bieten die beitem grammatischen Werte von Mögner. Morterfal in Stille. Das Achtfolyuden ber Atthybilogen aber teite von Buchs guerft für und offen andgesprochene Encentlät wird die Bertreter der romanischen Bhilotogie nicht abhalten, den Benetis gu vervollschaftigen und hoffentlich auch die Reinlitate sich bei Arbaltig werdingen (j. unten.)

Die frangofifche Sprache befitt in ihrer merfmurbigen Ableitungefabigfeit ein Sauptmittel, bas Lateinifche onomatifch ju entwideln : fie macht nene Borter burch fleine Beranberungen bes Stammes ober ber Enbung (lat. canalis - canal, chenal, cheneau), von einzelnen Formen bes Beitwortes (le tenant, l'écrit, l'armée, le pouvoir, etc.) von Eigenschaftemortern (g. B. von latinus 12 Borter), von Steigerungsformen, Babtwortern, Farmortern und Eigennamen, ja burch Bertheilung ber lat. Ableitungefilben felbit (s. B. acous in as, asso, ace, acho, ber Beteutung nach verichieben). Es ift gar nicht felten, bag ein einziges Ctammwort 20. ja mehr ale 30 Radfommen producirt bat, 1. B. charta, caballus, carrus, damask u. a. Sierin bat bie frang, Sprache feinen ichlechten Erfan fur bie überlegene Befühigung ber beutiden, gufammengefette Borter ju bilben. Jatob Grimm (D. Gr. II. 963) fagt über unfern etwas ju boch geftellten Borgug: "Die Compositionsfertigfeit aller beutiden Munbarten ift ein ichapbarer Borthelt, wir befigen baburch eine große Rabl lebenevoller bichterifcher Ausbrude, ble fich oft gar nicht in andere Sprachen überfeben laffen. Diefe fremben Sprachen übertreffen uns gleichwohl nicht felten an einfachen Wortern und Ableitungemitteln. Die Bufammenfebung ift angerlich ichlervenber und anmagenber ale tie Ableitung, und ber Ueberflug abetracter Compositioneformeln auf Roften untergegangener einfacher Borter icheint nur ein Radthell." Chenie wie bas lat, malus und vines, perblenen bas frant, pommier und vigne ten Bergug por unferm "Apfel-Baum" und "Beinberg." In tiefer Geibfterfenntnis wird fein Bornrtbeilefreier eine Berfleinerung unferer burch anbere Gigenfchaften alle europaifden Sprachen übertreffenben bentichen Sprache erbliden tonnen.

VI. Die frangöfische Sprache ale formales Bildungsmittel neben Dem Lateinifich. Aufgabe bes Lateinischen innerhalb bes frang. Unterrichts an ber Realicule.

 und Lebensverbaitniffen auch bie Borter (3. B. vom lat, carta 34 frang. Borter) vervielfältigten. Demnach ift benn auch in ber Declination bie latein. Flexion eine Begriffeinnthefis und ber frang. Artitel eine Analpfis.

## Beifpici:

fatt,
 Sing. Nomin. pan-is
 1) pain.
 2) le pain.
 3) un pain.
 4) du pain (Σξείlungδατι.)
 aqui-a
 1) eau.
 2) l'eau.
 3) une eau.
 4) de l'eau.

Dit bem Befdiechte fint bies 5 logifche Berbaltniffe bes Gubftantirums, welche bas Lateinifche bei jebem Borte nur burd eine eingige Fierion ausbrudt, mabrenb es im Frangofifden burd bier formal verichiebene Ausbrudemeifen gefchiebt. Es verfteht fich von felbft, bag großere logifche Entwidelung und Deutlichfeit auf Geiten ber Sprache fieht, mo bie Begriffeunterfchiebe nicht in ber Enbung bes Bortes gufammenfallen. Borin liegt nun bas formal Bilbenbe bes Lateinifcen? Bat man an einem einzigen frang. Borte wie pain bie Beteutung von le, un, du, de, d'un u. f. m. tennen gelernt, fo tann man alle übrigen Dasculina bamit becliufren: alle Borter fteden fo gu fagen in berfeiben Declinationeuniform; im Lateinifchen bat bagegen bie Mustrrache in ber innigen Berichmeinung ber Fierion mit ber Burgel ein urfprunglich abnlides Berhattnie geanbert: man mag jene logifchen Berhattniffe an pan-is noch fo aut erfahren baben, man tann bavon auf bie übrigen Gubftantiva feine unmitteibare Anwendung machen, weil man zuvor von jedem einzeinen bie befondere Beugung miffen muß. In biefer Binficht fint bie gabireichen latein. Flegioneverichiebenheiten allerbinge hauptfachlich Bebachtnisfache, aber gerabe weil bie Jugent fich babei fo lange mit bem Bortforper und beffen Beranberungen ju beidaftigen bat, weil fie baburd Intereffe für bas "Bort" und icharfe Anffaffung beefelben gewinnt, ohne welche ein miffenichaftlides Sprachftubium - man weiß, mas bavon ab. und bamit gufammenbangt - gang unmoglich ift, liegt im Lateinischen ein fo unübertreffiiches formales Bilbungemittel. Die frang, Artifei, Brouomen und andere Supplemente ber Flegion find rein abstracte Sprachmittel, um bie Rnancen bes Gebantene auszubrfiden. 19) Gelbft in ben feltenen Fallen, wo bas Frangofifche reicher ale bas Lateinische an Formen ift, beruben lettere auf Abstractionen, Die fur formale Bijbung, wie ich fie auffaffe, wenig Stoff bieten. Die Bronoming bieten ein frappantes Beifpiel:

## Singularis

| , fem. quae |                |       | qui, quelle, laquelle<br>qui, que, quoi                              |
|-------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------|
| Genit.      | fem.<br>neutr. | cujus | de qui, dont, de quel, de quelle, du-<br>quel, de laquelle, de quoi. |

Her hat das Kranzstifche fegar fieben Hormen für das einzige oujus; es wird wohl niemand das wenig gebranchliche oujus, ouju, oujum — einen fchwachen analytifchen Berfuch — hierher ziehen wollen. Der Latelnichüler tann ehne große Ropf-

19) Ein Bild von ber außerorbentlich mannichfaligen und feinen Begriffsgefeinung, welche im Franffiscen bleg beied ben Kritiel, flutfinder, giebt bie gediegene Arbeit von Dr. Heller, Bur fran, Genammatif. Derrige Archiv XX. 1886. Ich erinnere an folgende fo nabe liegende Combination;

La couronne de la-reine, (Une couronne d'une reine),
La couronne de reine, Une couronne de reine,
Une couronne de la reine, La couronne de reine.

auftrengung fernen, bag "beffen, beren, meffen" burch oujus überfete merten, tiefe Bronomen geben ibm in ben Mustruden: ber Dann, beffen Grau; ber Ronig, fur beffen Truppen; bie Mutter, beren Rinter; meffen Baufes Dad - für bas Lateinifche feine Gelegenbeit jum Analpfiren; will er aber blefelben in bas Grangofifche überfeben, fo muß er bei jebem Falle fontaftifch genau unterfcheiben, ob dont, de qui, du quel u. f. m. ju feten ift. Die größere gelftige Arbeit ift alfo bier, ich bente unwiderleglich, bei bem Grantofifden, wenn es gilt ben beutiden Bebanten in bie frembe Gprache ju uberfeben, bei bem lateinifchen , wenn es gilt ben fremten Bebanten in bie beutiche Sprache ju übertragen, letteres weil bas lateinifche Bort bie im Frangofifden und jum Theil auch im Deutschen getrennten Begriffe gufammenfaßt. Das formal Bitbente in oujus ift eben, baf ber Anabe bie barin fledenbe Begriffe berausbolen muft, bie ibm bei bem fram, de qui, de quel, du quel, de laquelle etc. fcon fertia - mabre Geconfenpraparate - porliegen; bei bem Ueberfeten in bas Grangofifche muß er bas Geriren feibft vornehmen und ba laffen fich bann Falle finben, wo fur bas einzige beutiche beffen und bas lat, oujus bie verichiebenften frang. Bronoming fteben muffen. In biefer Binficht ift auch bas Frangofifche formal bilbent, und wie ich fpater noch fcbiagenter nachmeifen merte, fogar ichmerer als bas Lateinifche. Schelbert (Das Wefen ic. ber hohern Burgerichule G. 117) fagt mit Recht: "im Frangofifchen erforbert auch uur ber fleinfte Coritt über bie Aufange binaus eine fo große geiftige Rraft und Scharfe jur Ungericheibung ber verichlebenen Ralle, welche noch baju fehr oft in einanber binübertreten und nur burch einen feinen Sprachtaft auseinanter ju baiten fint, bag man ju bem Gingeftandnis fommen muß: wie ber Unterricht im Anfange ju leicht lft um recht bilbent ju mirten, fo ift er auf ber nachft gelegenen Ctufe ju fcmer fur tiefen 3med." Das Lateinifche ift nun einmal feine fo abstracte, grammatifch wie fpnonnmijd fo raffinirt burchgebilbete Sprache wie bie frangofifche; fein Reichthum an Rormen für Deellnation und Conjugation beichaftigt im erften Unterrichte bie Jugent lange genug, um bem Beifte Beit ju laffen, naturgemaß ju reifen und fich ber rationellen Elemente ber Grache ftufenweise unt allmablid zu bemachtigen.

Mus bem burch und burch abstracten Charafter ber frang. Sprache ergiebt fich für ren erften Unterricht ein febr berenflicher Rachtheil. Scheibert fagt (G. 117, 118.): "Dem Couller ericheint bie Sprache mit biefen ihren vielen, fo feften, fur ibn gang unbegrundeten und auch nicht zu begrundenden (?) Eigenheiten und Einzelbestimmungen aist eine gang eigenfinnige Berfon, mit ber est fcmer fertig ju merben fei, und ba er burch bie Schule jum Umgange mit ibr genothigt wirb, fo fucht er fie fich nicht eber recht nabe femmen ju laffen, ale bie er burd ben langern Umgang ju bem Tafte gefommen ift." Die Schutt liegt weniger an ben Coulern ais an ten Lebrern unt Schulgrammatifen, welche auf eine moglichft fcnelle und bequeme Aneignung ber Sprache bedacht, biefelbe mechanifd ex usu beibringen und, wie jener icarffinnige Babagog mit Recht bemertt, es vernadiafilgen, "an ben Lebraegenftanben iene Geiten aufzufuchen, burch welche ber Beift am meiften geubt wird." Der frang. Unterricht, wie er nach vielen Grammatiten 20) noch immer ertheitt wird, mun baber bei ber Jugent ben Gprach. finn abftumpfen und eine gefunde Beiftesentsaltung im Reime erftiden. Gine andere bedeutende Auetoritat fagt bierin einschlägig: "Die allgemeinen fontattifden Berbaitniffe (bes Frangofifchen) fint gwar von außerordentlicher Leichtigkeit (? vgl. bas fruber Rachgewiefene und fpater), aber bie gabireichen befondern, conventionell fesiftebenden Regeln, Die gum Theil ichen bei bem erften Unterrichte fich aufbrangen, bebingen eine Scharfe ber Auffaffung und Unterfcheitung, Die bei bem Anfanger nicht vorbanten ift, Die ibm fomit eine neunenswerthe, feine Entwidiung bemmente Laft auferlegt." (Dutell,

<sup>20)</sup> Da hier bamptlächlich allgemeine Fragen verbandelt verden, so tam eine sonit gemiß bocht näbige Kritif ber fr. Grammatifen, welche ben beziechneten Mangel baben, nicht Pfap finden. Glarg, Braden ber begrichneten Mangel baben, nicht Pfap finden.

Babagog, Stigen. Beitidrift v. Diftell 1850. 2. 827). Es ift taum nothig, Die ben Realidulen baburd brobenbe Gefahr noch naber ju ichilbern und ju geigen, wie ihnen bas Latein ein Schumittel gegen bie Barbarei bes Dentens merben muß. ") 3ch erlaube mir noch eine Bemerfung über bie fogenannteff conventionellen Elemente in ber frang. Sprace. Richt wenige vermeintliche Renner bes Frangofifden baben eine mehr ober weniger buntle Borftellung von ben Beranterungen, welche babielbe burch bie fortmabrent verichwindenben ober nen auftandenben Worter und Ansbrudemeifen erleibet, und ftellen fich bann biefe Sprache ale ein Gemenge von conventionellen Rebensarten und Regeln por: eine folde tann man natürlich nur burch mechanisches Muswentiglernen bemaltigen. Diefe Auffaffung vertenut bas Befen nicht bloft ber frang, Sprache, fonbern überhaupt jedweber Cprachilbung. Bie jum Theil icon bargethan morben, bat bas Frangofifche in Formenlebre und Guntar überall Anatomie bes Gebantens jur Grundlage und Deutlichfeit bes Begriffe und ber Rebe jum 3med; feine Gigenthumlichfeiten find nothwendige Refultate ber in ben romanifden Gprachen nach Ausbrud ringenben allgemeinen menfchlichen Dentgefete. Die Sprache ift ja bas fconfte Bert bes abttliden Loaos: und bie Frangofen fint ebenfowenig im Stante gemefen, fich ibre Sprachaefette conventionell felbft ju machen, ale wir Deutiche une bie unfrigen. Be tiefer man in bas Sprachftubium einbringt, befto flarer tritt biefe Uebergengung berpor, befto mehr wird bas Gebiet ber Billfur und bes Uebereinfommens beidranft, Befette berrichen felbft in ben verworrenften Bolfebialeften, in ben fonberbarften Launen ber Mustprache! Aber ift beun nicht Die frang, Mabemie Die Tragerin und Saterin bes Conventionellen? - Die Afabemie notirt und conftatirt bie Ausbrude ber im Bolle arbeitenben Dialeftif. Gie bat bas oft genug ausbrudlich erffart und wieberbolt noch in ber Borrebe ihrer neueften Arbeit (Dictionnaire historique de la langue française Tom. I.) L'Académic française s'est appliquée (dès son origine) à reproduire fidèlement l'ensemble à peu près definitif de notre vocabulaire, de nos locutions, de nos tours, d'après la pratique commune, dans ce qui s'est appelé, par cette raison, le dictionnaire de l'usuge 13). Diefe Dialeftif operirt nicht felten fogar mit Mitteln, welche ber Billfur gerate bas weitefte Gelb ju überlaffen icheinen. 3ch erinnere nur an Die fruber icon berührte Rolle ber Mustprache im Dienfte ber Begriffegerfebung: es erifiirten von einem Borte vericbiebene Ansipradweifen (in Baris mar bas nicht blofe bes Bofes, fonbern auch ber vielen Brovingialen wegen oft ber Fall); bas Bolf borte fie nebeneinander und verband allmablich mit jeder berfelben einen besonbern Begriff. So entftanten: cavalier, chevalier - faction, façon - chose, causo - amant, aimant. Valant ftammt urfpringlich aus ber Touraine und Boiton, vaillant aus ber Bifarbie und Rormanbie. Die feine Ruance ber Bebeutung mifchen surote und secu-

9) Min fam ble innerfjalten Albenbrüng von Acitife, Urber des Sarinisfes in der Rockett, Boger der Alfa, Refflesfu ge beriin 1860, nachferführt, "wen wichgen medagengiben. Der Beder der Verleitung der Collegium ger Collegium gerte der Verleitung der der vereirenführe Urberger Der der der Verleitung der der Verleitung der Verl

"9 De Mahemie sat cheutemenig mie hie Gestrie ber "Priciesses" hie fagilden Gerige ber E-brach ogfolden der verdenten. Son hie Nigdenföligheit ber deglend metrillt, fol.
18 fr. 25-n and eingekende ultufrichungen brailter ju feigendem Reichtal gefemmen: Ellies
18 fr. 25-n and eingekende ultufrichungen brailter ju feigendem Reichtal gefemmen: Ellies
2 d'un principe expagnel our italien; et la France, en les adoptants, so borna à conserver
2 d'un principe expagnel our italien; et la France, en les adoptants, so borna à conserver
2 d'un principe expagnel our italien; et la France, en les adoptants, so borna à conserver
2 d'un principe expagnel our italien; et la France en la Reichte de verbologiques qui ne sonnest pas
2 littes aspprincierat à la plupart des mots les lettres étymologiques qui ne sonnest pas
2 littes aspprincierat à la plupart des mots les lettres étymologiques qui ne sonnest pas
2 littes aspprincierat à la plupart des mots les lettres étymologiques qui ne sonnest pas
2 littes aspprincierat à la plupart des mots les lettres étymologiques qui ne sonnest pas
2 de la littre de la littre de la reichte de la reichte de la littre de la reichte de la littre de la reichte de la littre de la littre de la reichte d

rite (altfr. sogurtet) begann fich erft im 17. Jahrh. ohne Berabrebung (!) ju bilben; Baugelas fagt: Je prévois que ce mot (sécurité) sera un jour fort en usage à cause qu'il exprime bien cette confiance assurée que nous ne saurions exprimer en un mot que par celui-là. Je l'ai déjà oui dire même à des femmes de la cour. Roch im 17. Jahrb. fprach bie aute Gefellichaft grovance und greance auf biefelbe Beife aus, wie Baugelas ausbrudlich bemerft (a cause que la diphthongue oi ou ov se prononce en 6. val. Rem. 529 und bie Observat, de l'Acad.) Das Belf verfährt in feiner Logit fo confequent, bag es fich an bie Beiehrten nicht fehrt: es fette tempo burch, obaleich noch im porigen Jahrb, Die Mabemie temple verfcbrieb. Es ift nicht ber Laune und Billfur, fonbern bem logifden Streben nach Deutlichfeit gugufdreiben, baf ble alte provingielle Aussprache (in Berry und Touraine) un obevau ft. un cheval jum Biural geworben ift. Wenn nun bie onomatifche Seite ber Sprache in fo bobem Grabe bas Geprage ber Logit tragt, fo wird biefes noch mehr bei ber Contar ber Rall fein: hier haben alle Eigenthumlichfeiten ihr rationelles Element und felbft ibre Befchichte; es ift nicht notbig, Die frang. Sprache ale ein Chaos von jufammengemurfelten Billfürlichfeiten aufzufaffen.

Bur bas Rationelle und Siftorifche im Frangofifden ift hauptfachlich bas Lateinifche Grundlage: es fragt fich nun, in wie weit basfeibe bei bem Unterrichte berudfichtigt merten foll. Die Stellung bes Lateinifchen an ten Realfchulen ift burch beffen oben bezeichnete allgemeine Aufgabe fur Beiftesbildung binlanglich begruntet : man bat fich babei, bem Befdrei ber Utilitarier gegenuber, nicht beruhigt, auf beffen Rothwenbigfeit fur bas Stubium bee Grangofifden bingemiefen und gebt gegenwartig baranf aus. ben frangoffichen Unterricht icon von ber Elementarftufe an auf lateinische Grundlage gu feben. (Raspers u. a.) Es foll baburd bas Frangofifche leichter und miffenicaftlicher eriernt, fowle eine organifche Berbindung beiber Lebrgegenftanbe bergeftellt werben. Bu bem 3mede giebt man ben Couliern anfange bie lat. Etymologien ber frang. Borter und lat. Gape jum Ueberfepen in bas Frangofifde, fpaterbin gufammenbangenbe lat. Stude (u. a. Cicero's Briefe!) und eine "Rebeneinanberftellung" einzeiner fontaftifcher Regeln beiber Sprachen. Das Ctomologifiren mirb befonbere an Gumnafien ftart getrieben und jungere Lehrer ober folde, bie fich ihren Unterricht nach einer Theorie, nicht nach praftifden Rotbigungen in ben untern Claffen gurechtmaden, verfallen febr leicht baranf, bis eine genauere Controle ber baburch erzielten Refultate fie bon ber Rupiofigfeit, ja Odablichfeit besfelben überzeugt.

Der erste franz. Unterricht hat aber anfer ber Doppelishwierigkeit ber Aussprache auch die gewiß nicht leichte Orthogenschie zu demältigen. Daraus solgt, daß das Swachmaterial ein leichtes sein muß, daß es also ein grober Wisgriff wäre, augleich mit ber Aussprach, Derhoganphie und Formenleber auch noch lal. Eitzwologie vorzumehmen.")

20) Go tann nach verschiebenen neuern fr. Clementarbüchern für Spunnafien einem ungefictlichen Quintaner soar voffiren. baß er Kolaenbes fin berfelben Aufgabej fic einzuprögen bat:

Die Forberungen, Die ein gutes frang. Clementarbuch fur bobere Schulen gu erfullen but, fint bemnach: 1) Dethobifche Berudfichtigung ber Ausfprache. Wie bies in febr praftifder Beife geicheben tann, zeigen bie frang. Schulbucher von Blot, Probft u. a. 2) Die leichtere Formenlehre ale Grundlage fur Die calculirente Methote. Die allgemeine Erfahrung fpricht baffir, bag bie regelmäßige Formenlehre mit einigen ber gebrandlichften unregelmäßigen Berben an Gomnaften zwei Jahre verlange. In Oninta bie gange regelmäßige Formenlehre bewältigen ju wollen, wie es mehrere neuerbings erfcbienene Schulbnider bemeden, ift ein Diegriff. An Reglichulen ift es auch nicht nothig, in ben beiben erften Jahren mehr ju nehmen: ber mit Tertia gu erzielenbe relative Abfcluf, Die Aneignung ber gangen frang. Formenlebre tann boch babei erreicht merben; bafur wird in ben untern Claffen bie gu lernente copia verborum eine größere Ausrebnung ale an Gomnaffen erhalten munch. 3) Eine Auswahl ber leichteften fontaftifden Regeln, wie fie jur Unwendung ber Formenlebre unumganglich notbig find. Co follte ber fr. Theilungeartifel an Bomnafien erft bann porgenommen werben, wenn bie Couller auch ben lat. Gen. partitivus tennen lernen, alfo gewiß nicht im erften 3abre. Die Sontar ber Bronomina, and bie Stellung berfelben beim bejabenben, fragenben, verneinenben und befehlenten Beitwort gebort ber zweiten Stufe an. 4) Das Beglaffen aller lateinifchen Cibmologien. Für letteres babe ich außer ber bereits betonten Rothwendigfeit eines leichten und einfachen Sprachmateriale in ben untern Claffen ned folgente Grunbe:

a) Der Ansanger lernt bas fremte Bert besser, mem er basseibe nach bessen und Schreibart birret und bene ein bie Ausmerssamtelt spaltenbis Zwichenglieb ber Berftelung erfast, wenn ihm also bie lateinische birwonslegt bei ber Erterung ber

Musfprache nicht ftete binberlich und ablentent in ben Beg tritt.

b) Man taun fich liefet toen überzingen, soß bei einem Cuintaner, der ja sienen Wenge lat. Weiter fennt, der in dem fennt, Bereit federne latent. Bortlivere, wenn er nur blinfinglich flacker ift, meift siene undewußt mammenlich wieft; mur übirt ber leiche Sinn des Anschen über bie Richten ber Bernantfich; ihnnen, Und foll et auch sien. Des honneur vom honor, sentenen von sententan ähndmaren, ift ibn nech ein völlig beitel Wissen, mit bem er nichts weiter anfangen fam, als es un siemen Mottane erwill infet erfranc Wedchinberverte ausstehen.

c) Die Schlier terane vermitteld der ihnen bedamten latinischen Weiter det von abstammenten französischen milageber fehr rach, allein eben diest eine foldimmen Rachfeit, baß die gesiebstänigienen Arfeit ichtit und, mas nach berentlicher ist, die Sollier fich an Derflächlichteit, an zud Erration der Vereinungen nach gündern Arbeitlichten geschieren, werend den Sollerige in der Interreckliebstänischen Arbeitlichten geschieren, werend den Sollerige in der Interreckliebstänische Arbeitlichten geschieren, werden des Geschieren der Interreckliebstänische Arbeitlichten abstandig eine Bestänische Arbeitlichten abstandig eine Bestänische Arbeitlichten abstandig eine Bestänische Arbeitlichten abstandig eine Bestänische Arbeitlichten abstandig eine Arbeitlichten absta

d) Es ift zwar ein geringsügiger Disstant, aber boch zu notiren, baß bie Schüler Latinismen wie crudelite, pauperte, camp ft. champ u. b. g. Jabre sang mit-

ichleppen.

Ann bleim Grüntern batte ich von bisberig geffliefe Etymologiften auf ver gangun untern aus mitter Debring für etweim myneitig als ungebaggeifte van it feiffibrerfländlich auf über bie Zumulung, Annden, bie noch mit von Etementen in eben Sprachen zu lauffen aber, int. Sie mer Zeich aus Zeichfließein in bas firmzijflich überlegen zu laffen, von Urtebel gefprechen. 3d erinnere babel an bis geftenen Worte bei madern allen Radich "Rich mehr be eine intertel auf einem "C die fibe wer Gefanter indes

eine Reibe fram; Wörter nach ihrer Aushprache, ibrer fat Cipmologie, ibre Schreibart, bas Lefen ber Goge, bie Worthelmag und entlich eine huntaftibe Regel, beren Anologon im Loteinischen er erft auf ber folgenden Unterrichtstude fennen tennen wird! Man bente fich folde Buder in Schnlen, bie obnehm mit Scharaczuftanben iberfullt find!



hinderlicher, als wenn man vielersel zugleich und auf einmal lerven will, ist eben, als wenn man Mus, Bret, Siels, Wilch, Sisse in einem Safen techen wollte, auf einmal, sondern man soll erdentlich eine nach dem andern nehmen, und das eine recht abhandeln, darnsch meinem anderen sollen anderen sollen.

Die eigentliche miffenicaftliche Mufgabe bes Lateinifden inner balb bes frang. Unterrichte ergiebt fich nicht and einer abstracten Theorie; fie geht nur aus bem innern Leben ber frang. Sprache felbft bervor. Das Frangofifche ift eine Fortbilbung bes Lateinifden; biefe Fortbilbung ift bas in ber Sprache puifirente Leben, bas geiftige und baber auch geiftesbiibenbe Element. Co lange biefe Babrbeit nicht ertannt und praftijd verwerthet wirb, wird man fich vergebene abmuben, ben fprachlichen Unterricht bee Frangofischen mabrhaft bilbent gu machen, bie Sprache wirt wie bisber - Lebrern und Schillern fortmabrent als eine "eigenfinnige, unverftanbige und unbeureifliche Berfon" ericheinen. - Bill man ein tieferes Berftanbnis, ein mirtliches Begreifen ber frang. Sprache erzielen, und es mare traurig, menn unfere Realidulen und Gomnafien bie Jugent bagu nicht geiftig munbig ju machen vermochten, fo muß ber Unterricht bas Frangofifche onomatifch wie funtaftifch als Entwidelung bes Lateinifden auffaffen: onomatifch burd Chnonymit und Wortbilbungolehre, fputattifch nicht auf bie orbinaire Beife, bag man ber frang. Regel ein analoges Beifpiel aus tem Lateinifden ober gar nur eine Rote: val. Bungt S. 71 bingufuat, fontern baburd, baft man aus ben fontaftifden Berhaltniffen bes Lateinifden bie frangofifden entwidelt.

Ein Beifpiel, weiches, wie es fo baufig im Frangofifchen ber Fall ift, Guntar und Smonumit vereinigt, foll zeigen, wie ich bas auffaffe:



Das Frangofifche bat bie einzeinen Begriffe, welche postquam entbalt, getrennt; junadit bie Bebeutung "nachbem" auf eine anbere Conjunction apres que übertragen und aus postquam felbft zwei vericbiebene Borter gemacht: puisque und depuis que. In feltenen Rallen batte ichen postguam c. Conjunct, eine caufale Bebeutung: "nachbem nun eiumal, ba:" posteaquam mibi nihil de tuo adventu scriberetur, verebar, ne id ita caderet, etc. Cic.; bas Frangofifche bielt in puisquo biefe Grundbeteutung feft, um bamit bie begrundenbe Thatfache gis ein pollenbetes, ausgemachtes und ale befannt porausgesettes Factum anzugeben, puisque erhielt alfo bie Bebeutungen: "nachtem nun einmai," "ba nun einmal," "ba ja," entsprechent bem griech. επειδή unt unferem "fintemalen" (im Ribeiungenliebe sit) 3. B. Puisqu'il faut tot ou tard sortir de la vie, la Providence a mis au-delà du terme un charme qui nous attire, afin de diminuer nos terreurs du tombeau, Chateaubriand, Mus ber Bebeutung bon postquam "feitbem" gieng depuis que herver, in weichem bas vergefehte de nicht überfluffig ift, ba es tiefe Bebeutung praeifirt an: "bon bem Mugenbiide an, mo g. B. depuis qu'il l'a vuc, il est triste, Losage, Bie bas Beifpiel seigt, bereichnet also depuis que bie Dauer ven einem bestimmten Ausgangepuncte an. Im nun tiefen Mus-

<sup>34)</sup> In letterer Bebeutung mit bem Conjunctiv Cie. fam. 2. 19, p. 1. Manil 4. 9. vgl. Reifigs Borlefungen fiber tat. Sprachwiffenicaft od. Danje S. 535.

gangtyme feldt spärfer herocquieden, klötet bie Sprache eine naus Conjunction den gune vom err Prückeilen ads (ul. desjone), gulfelt andehen, galde bie "hiene beit", ihoen in;" die gue beteutet bennach: "gleich nachtem," von bem fremfeldigen; Magnebilde an, we einmal; ", B. Die gue in convention fat instruited een sprojek, elle le manda is ab verv. Mignet. — In n'y a plus de dispute, die que vous en tombes d'accord. Académie . B. Deuffich nicht feb hänft pas dietherige, de," we frauglicht prinque, feb alt a is," wo die que gefegt werten muß; man wirt um mitre Muneromy der eden angeberen Vegrifswallsfungen bief Balle (tad berausflücten finnen. (Die Grammailt würte hier eine Keiße bentlicher und fraus, Espe hinguntliffen beieren.

Aufrichtige Padagegen werden an diesem Beispiel ertennen: 1) daß die Hauptbebeutung best Leichnischen innerhalb best genau, Unterriedes erk in den obern Classen eintritt, 3) die baren willenschaftliche Behandung bed Annapsischen gang vertreift liche Bidmapsische bereitellen fassen, 3) das auf Diez, fluche und Magner noch bitaltisch weiter abzum werten dann und muß.

| 1. urbe capta (vielbenti | g).        | 1. la ville prise                                                                                                                   |       |
|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2. post urbem captam     | j bloß     | 2. après avoir pris la ville                                                                                                        | bloß  |
| 3. postquam urbem ce     | pit tem-   | 3. la ville après avoir été prise                                                                                                   | tem-  |
| 4. postquam urbs capta   | est  peral | 4. 5. après qu'il eut pris la ville, u. paffivifch                                                                                  | poral |
| 5. quum (vielbeutig).    |            | <ol> <li>8. la ville étant, ayant été prise, ayant pris<br/>9-12. comme, puisque, lorsque, quand (genqu<br/>terféction).</li> </ol> |       |

Der Raum erlaubt nicht, bie Untersuchung weiter auszudehnen und bie logischen Borzüge bes fram. Arish, bes Subsenctif, ber zahlreichen griede. Constructionen u. f. w. nachzuweisen. Gin unbefangener Badagog wird bereite erfaunt haben, welche Aussalisung der wiften-

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Ran bergfeiche amaveram: a) j'avais aimé, aimée, aimés, aimées, b) j'eus aimé, aimée, aimées, aimées,

fchaftlide frang, Unterricht gu Grunde legen muß und mas bie Schule fur Geifteflammaftif baraus gewinnen fann. Wenn auch bie frang. Sprache weniger bilbent ift fur bie untern und mittlern Lebrflufen, mo bauptfachlich bas Lateinifche bie bibaftifche Arbeit fur formale Beiftesbilbung übernehmen foll, fo tann tiefelbe boch, ale Ausbrud größerer Begriffsentwidlung, mehr ale binfangliche Gelegenheiten fur bie Uebung ber geiftigen Rrafte liefern und in ben obern Glaffen ber Real- und Burgerichulen mit Muten bas Sanntaemicht bes Sprachunterriches tragen. Aus befannten Grunten wird bas Lateinifche an biefen Schulen einen fdmeren Stant haben. Der frang, Unterricht tann und foll benfelben erleichtern und ftuben; er foll es verbinbern, bag basjelbe ale ein aufgebrungenes tobtes Glieb in bem Dragnismus ibrer überall in bas Leben eingreifenben Unterrichtsfächer betrochtet wirb. Dagu muffen aber, wie nachgewiesen ift, Die Bretentionen best Latein, an biefen Anftalten berabgespannt werben. Es fei in biefer Sinfict an Die anogezeichnete Expofition in ben Granterungen an ber neuen Unterrichtes unt Brufungeordnung fur bie preuft, Reglichulen (G. 11 u. 12) erinnert.

Es bietet fich fur bie Antnupfung bes Frangofifchen an bas Lateinifche noch ein Anbaltorunct, ber nicht übergangen werben barf. Dben murben bie Brunbe gegen bas Etomologifiren auf ber untern und mittlern Lebrftufe bargelegt; bamit wird nicht jebe onomatifde Berbinbung beiter Sprachen andgeichloffen, fontern nur eine folde verlangt, bie bilbenber und jugleich praftifcher ift ale bas bloge Rebeneinanberftellen von lat. und frang, Bortern. Bei ber Derivation tritt baffelbe bervor, mas mir in ber Contar erfannt haben: Die Gprache mirb bilbenb, mo fie ale Entwidelung bee Lateinifchen ertannt wirb. Fast man bie frang. Derivation von biefer Ceite auf, fo fann fie einen Erfat bieten fur ben Mangel an formal bilbenben Stoffen bee Frangofifden fur bie untern und mittlern Claffen. Besbalb foll ein Anabe, ber in ber unterften Claffe gelernt bat, bag nubes bie Bolle, eursus ber lauf beift, in ber nachfifolgenben (nie gleich. geitig) nicht faffen und behalten fonnen, bag aus nubes : la nue bie Bolle, la nues, ber Schwarm, le nuage bas Gewölf, que cursus; le cours ber l'auf ober Berlauf, la course ber lauf ober bas laufen, los courses, bas Wettrennen, geworben ift? Wesbalb foll er nicht, um burd ausgebehnte Wortfenntnis eine breitere Bafis fur ben bobern Unterricht ju gewinnen, eine Answahl von Borterfamilien mit bem lateinifden Stammwort ale "mnemoniiden" Unbalterunct lernen?

un seribe, ein Schriftgelehrter sorib-o'un écrivain, ein Schriftfteller un manuscrit, eine Sanbidrift un corit, eine Cdrift

une beriture, eine Banbichrift, Banb un écritoire, ein Schreibzeng u. f. w.

Beber Babagog wird gefteben mugen, bag baburch eine icharfere Auffaffung und Unterscheidung nicht blog ber frangofifchen Borter, fonbern auch ber bentichen erzielt murbe. Es liefie fich mit Beglaffung ber Abetracta fur Quarta und Tertia eine bubiche Muswahl von Lehrftoffen biejer Art gufammenftellen, welche jebenfalls weit beffer gur Berarbeitung ber frang. Formenlebre nach ber gebrandlichen calculirenben Dethobe bienen murbe, ale bas gewöhnlich bafur gufammengewürfelte Gemifch von Wortern aller Art, Die oft fo erftaunt fint fich neben einander zu finden, wie bie Reime in einem Gebichte von B. Suge ober Freiligrath. Ordo et connexio idearum, fagt Spinega, idem est ac ordo et connexio rerum. Bill man Ordnung und Logif in die Röpfe hineinbringen, fo beginne man frubzeitig bamit!

VII. Methobit bes frangofifden Unterrichts. ") a. Der miffenicaftliche Unter-

20) Quellen: M. S. Riemener, Grundf, ber Erziehung, Balle 1818, II. Ib. S. 103 ff. -Rufeum bee Rheinifd. Befiph. Chaim. Bereine II. Bb. - Philippi, lieber ben Gprad. unterricht auf bentiden Realichuten. - Cafpere, Borichiag einer amedmaß. Dethobe bie frang, Sprace in ben Somnafien ju lebren. - Charles Bigot, Conseils sur la manière d'enseigner les tangues franc. et allemande. Stuttg. 1843. - Bifcoff, Ueber ben Unterricht

- richt. Die vorhergegangenen Untersuchungen haben ben Beweis für folgente Gane berreits geliefert:
- 1) Gine wiffenfcaftliche Behandlung bes frang. Schulunterrichts ift nicht blof möglich, ionbern auch unumgänglich nethwentig, tenn ein großer Teil ber Sprachfoffe wire erft auf wiffenschaftlichem Wege geiftesbilbenb und bem vollftantigen Begreifen unafanglich.
- 2) Der wiffenschaftliche fraumfiffige Unterriebt baffet auf bem Loudinifden. Dos anahpiide Befen ver wiffenschaftlichen Bitwangsstoffe vos fraumfischen erfortert für bie Chule ein fehr betuffumes Archifiche Berfabern: für tie untern und mitteren Cissfen chauet fich haupflöhlich bas Onematifiet; wilfenschaftliche Chuntar ift nur mit einer Auswahl im besten Cissfen unt ebern.
- 3) Bei bem Barallelismus bes Lateinischen und Frangöfischen an unfern Schulen muß ber Grumblab bes fuccifiben Erkeinens frember Graden feligebatten werben: Lie sonnalen und sontaltischen Schwierigleiten bes frangöfischen find erft bann borgunibmen, wenn bie entsprechenben bed Lateinischen foon absolviert find.

Berars de Mondidier devant Karle est vennz.

A ses piez s'agenoille, ses hom est devenuz; L'amp:reres le baise et le releva sus; Par une blanche anseigne îi fu ses fiez randuz. Chanson des Saxons I. 85.

in ber frang. Sprache auf Gymnafien. Wefel 1838. - Dr. bon Dalen, Biel ber Realfonie und Lectionsplan, Erfurt. 1849. - C. Monnard, Sur l'étude de la langue fr. dans les instit, publ. de la Prusse rhon. in Derrige Archiv. 1850 S. 247 ff. - Luber, Ueber bas Stubinm ber mobernen Sprachen, inebef. ber frang. Gpr. Lanbebut, 1850. - Dr. Maner, Der frang. Unterricht an ben bobern Schulanftalten. Brogr. Dibenburg. 1851. - Ueber bie cafenlirente Bethobe: Dr. Daufdilb, Beide Erfolge barf fich ber beutide Unterricht von ber calent. Dethobe verfprechen? Brogr. Leipzig 1853 und bie Borrebe ju beffen frang. Clementarbuche. II. Curius. - C. do la Harpe, De l'enseignement des langues vivantes. Progr. Berlin 1853. - Dr. Gutbier, 3been über ben Unterricht in ben mobernen Sprachen Angeb. 1854. - Dr. Beigand, Ueber bas Grangbild . Sprechen auf Coulen. Derrias Ardib. 1858 G. 256 ff. - Brof. Banbt, Ueber bie Aufgabe und Stellung bee frang. Sprachunterrichte in Belehrtenichulen. Rarierube 1856. - R. Bipp, Anfichten über ben Unterricht in ber frang. Sprache. 2. Aufl. Freiburg 1859. - Reiche Belehrung bieten angerbem bie Schriften von Scheibert (,, Das Welen und Die Stellung ber bobern Burgericute." Berl. 1848), Die von Dager ("Die modernen Damanitatoftubien" 3 Defte. Stuttgart u. Burich 1810 - 46) und bie Bab. Rebue bon Mager und Langbein.

Beiche großartige Gulturunwolljung liegt zwifden biefer homenage "Lebenspulber mebernen hommage, womit heute ein jeder feiner Dame ober Soberftefenden aunfwarten" fann.

Go intereffant und ergiebig bie biftorifche Geite ber fram. Gprache ift, tann biefelbe boch nicht Gegenstand bes Schulunterrichts merbeu; fie gebort ber Univerfitat an. Muffertem ift es, um bie frang. Sprache fur bie Schule ale eine Fortbilbung bee Lateinifden miffenfcaftlich nachaumeifen, nur in febr feltenen Rallen nothig, Die amifchen bem mobernen Frangofifch und bem Lateinischen vorgefallenen biftorifden Beranberungen ju berudfichtigen. Bas g. B. aus bem latein. Genitivus partitivus im Mittelalter gemorben ift, tann ber Schule völlig gleichgultig fein, es genugt berfelben, beffen Berbattnis ju bem entfprechenten neufrangofifden Genitiv ju erfaffen; fur bie Onomatit wie fur bie Sontar gilt basfelbe. Bie weit bie Sprachgefcichte über ben Rreis ber Schule binauellegt, ertennt man am beften burch einen Blid auf beren Beftanbtbeile, fie umfant namlid: 1) bie Beidichte ber einzelnen Borter - ein biftorifdes Borterbud ber Sprache -, 2) bie Befdichte ber Musfprache und Schreibart, 3) bie Befdichte ber Contag. Leiber ift bie gange Disciplin noch ein Embrho. Rach langem Barten bat bie frang. Atabemie 1858 ben erften Bant ihres Dictionnaire historique A - Abu (368 pages!!) veröffentlicht und bie Unlage besfelben verfpricht, bag bie gelehrte Belt ben letten Bant im Jahre 1960 ober 70 erhalten mirb. (Littre, melder gang ber Dann bagu ift, foll beabfichtigen ben Quarante guvorgefommen),

Es bleibt noch bie Spnonymit in Betracht ju gieben. Die Sononymit ift bem Befen ber Sprache aufolge ein fo wichtiger Theil bes frang, Unterrichts, fie bietet fo vorzugliche Bilbungoftoffe, bag bie geringe Gorgfalt, welche man an vielen Schulen barauf verwendet, fich bodftene burch ben Dangel an geeigneten literariiden Bulfemitteln erflaren laft. Bir haben allerbinge bie fononomifden Arbeiten von Bouboure, Birard, Beangle, D'Alembert, Roubaut, Laveaur, Boiste, Guigot, allein biefe baben alle ben Grundfehler, baß fie nur felten bie Bortbebentung etymologifch entwideln. Es fällt 3. B. Guizot, beffen Bert fouft vortrefflich ift, nicht ein, bei coeur und courage vom lat. cor ansjugeben; er befinirt: le co our bannit la crainte et la surmonte; il ne permet pas de reculer etc., le courage est impatient d'attaquer; il ne s'embarasse pas de la difficulté, et entreprend hardiment. Damit fann nur ein Frangose etwas anfangen; ein beuticher Schuler und meiftens and ein beuticher Lehrer nichts! Es ftedt nichts greifbares, nichts lernbares barin! Weit wiffenschaftlicher verfahrt bierin bas bebeutenbe fononbmifche Bert von Lafave. Paris 1858, ein Refultat mehr ale manglafabriger Arbeit und mit Recht von ber Atabemie gweimal gefront; allein basielbe theilt mit feinen Borgangern ben Dieftanb, bag es ben Deutschen überall im Stiche lagt, mo bas Benie, mo bie Auffaffung beiber Grraden eine verichiebene ift.

## Spnonum fint:

```
tentid:
Subm
Strömsteit
Sprimmteit
Sprimmtei
```

So ftellt ber Deutsche "Ufer, Gestabe, Strand, Küfte" zusammen, der Franseie nur bord, rive, rivage, obte, und ber erstere sucht vergebens nach Auskunft über plage, gröve, falaise, berge, bie ben lettern nicht sinwerwandt ericheinen; bem fransein ist fogar souder nicht mit selair punomm, sondern ur mit tonnerre. Fülle tiefer

Art sind is aplierich, von ier jum Rugen ber Erbernten swesse, als ber Ernenben ein gemeinmen. Weberfrein burdags betürften, meldes übereil wen ben teutliche Werten Wegriff unschget und ber an bei Berte und Begriff unschget und berand bie Beteum ge es ner in Deutlichau erfeiseren ein pennemissen Arteilen ist nur das West von Lun 1800, ju erwöhen, per mit bentister Gründen kleicht im Weberten wert ist dem der gegen den die gestellt der gestellt ges

Décadence, ruine. Le premier prépare le second, qui en est ertimairement Peffet. Out beite untere Schut no resident militaghistien Mittungsferfert Das Beiton, synon, complet won 3.0 firite, Eutig, 1836, enthält ganz bieletten Espritungen underein nach Girant, Centillac und Greize, mit hinpussigung eiger gut ebre folcete emfyrrehenene verlichen Weiter. Bei der frau, Squempmil zigt fich hangreitlich, daß bie Sprach, ober Latien infet wieftlich begriffen und verfanden werben fann, daß auch von diefer Seite bei Rechtfalt auf der in ale findlich eine für maß. Man erlande mit aus taufem Beilpielen eine zu nählen. Gin malten de lange oder fenft in de Kattelijden unfahriger Veiper tog Ernglifchen würde nach firies feinen Schlieren beunfah der framöslich (st gleit leiber genug Leipiele für teteres) bestimten.

Incursion, irruption (@infall), les deux termes indiquent l'action des troupes qui entrent dans un pays ennemi. Ils different par la manière et le dessein. Incursion, entrée bruque de troupes ennemies dans une contrée qui ne présente point d'obstacle, dans le dessein de la parcourir pour la nwager et y

présente point d'obstacle, dans le dessein de la parcourir pour la ravager et y fairo du butin. Irruption, entrée subite et violente de l'ennemi dans une contrée dans le dessein de s'en rendre le maitre et d'y faire du butin.

Rennen bie Gouller incurrore und irrumpero, fo lernen fie, ftatt tiefer ungreifbaren Abstractionen "Incursion von incurre, t. b. bas hineinlaufen, ber Ginfall bon Feinben, irruption von irrumpo, ber Ginbruch, ber Ginfall" - und bamit genugt Bei ber Lecture, welche überhaupt neben ber Correctur ber fcriftlichen Arbeiten bie Sauptftelle ift, wo fononomijde Erörterungen ftattgufinden baben, foll ber Schuler in ber lebenbigen Gprache bas innonume Bort au fait ergreifen und ba felbft berausfinben, bag bei irruption ftete Biberftand und Bewaltfamfeit porbanten fint. Richts a priori, nichts Bebachtnisfache, ale nur bie Grundbebeutung bee Bortes nach ber Etymologie. Es brancht nicht weiter auseinandergefets ju werben, wie intereffant, wie aurragent und belehrent bie frang, Lecture merben mufi, wenn fiatt bee geiftlofen, gallopirenben, nach ben Emotionen bee Inhaltes hafchenben Lefen und Ueberfegen eine folde Gelbittbatigfeit ber Couler Im Durchbringen bee Gprachgenies eintritt. Jeber, welcher aufmertfam einen Schriftfteller liest, wird angerbem bemerten, bag bie 3beenaffociation febr banfig Synonyma und beren Oppofita gufammenführt: 1. B. bei ber Beidreibung eines Sturmes finten fich regelmäßig tompête, orage, ouragan, tourmente ctc., - flot, lame, vague, (ondes) u. bgl. Man wird begreifen, bag wenn bas Lefebuch bie verschiebenen Stilarten gufammenfaßt, fich eine relative Bollftanbigfeit bee Rothigften an innonmifchem Biffen in ben obern Glaffen ergielen laft. Bie bereite oben gefagt murbe, bietet ichon ber mittlern Lehrftuse bie Dertvation eine ungezwungene naturgemäße Belegenheit gur Renntnisnahme vieler fononomen Realwörter. Bill man in ben obern Claffen ein fleines funon. Borterbuch nicht einführen, fo mußte jebenfalle bie Schulgrammatit eine beichrantte Ungabl berfelben (200 genugen icon) ale Anbang enthalten, bei jebem Borte einen Berweis auf Stellen bes Lefebuche. Die Schule barf ein foldes Bilbungemittel nicht bei Seite fegen : mo es gefchieht, racht es fich burch ben ichlechten Ansfall ber ichriftlichen frang, Arbeiten. Der Grund liegt auf ber Banb.

Die beutiche Sprache ift auferortenliich reich, allein fie bat eine große Ungabl von Bortern, Complere einer Menge von Begriffen, Die aus Bequemtichfeit ober Raciagig. feit jeben Angenblid angewenbet merten, wo bas vorbandene fpecielle Wort ober ein Compositum ju genauerer Bezeichnung an ber Stelle gemejen mare. Der Schuler bat 3. B. bas vielbeutige Bert "Bewegung" ju überfeten, bafür finbet er in feinem beutfd-frant. Berterbude: mouvement, exercise, agitation, palpitation, gestes, gesticulation etc. Da bie melften biefer Borterbucher ben Rebler baben, bie Worter nicht fbnoubmifch ju bebanbeln, fo ift er rathlos, bie paar Beifpielfabe belfen ibm felten; er mabit alfo bas erfte befte Bort, ober quait fich vergebens ab, bas rechte ohne Rriterium bafür ju finden. Es ift alfo fur bie Ueberfepung aus bem Deutichen und fur ben frang. Auffat unumganglich nothig, bag wenigftens bie gebranchlichften frang. Worter mit ben entiprechenten beutiden fonounmifd vergliden werten. Berabe bie frang. Gononymit gemabrt bem Deutschen ein unlibertreffliches Mittei, fich feiner Grrache nach ibren Borguaen und Dangein bewuft ju merben: fie zwingt ibn jur icarfen Untericheidung ber Begriffe und ju einem bestimmten pragnanten Musbrude. Fur eine feiche Bergleichung ift aber bie erfte Bebingung, bag bas frang. Wort feibft auf Grundlage ber Etymologie objectiv genau erfannt werbe. Der miffenfchaftliche frang, Unterricht wird barum noch fein gelebrter; benn feibft im Ghungfium und in ber oberften Lebrftufe ber Realfchuien barf berfeibe ben Schuiern niemale mehr geben ale mas fie and praftifc verwerthen tonnen. Diefer Gruntfat gilt fur bie Contar wie fur bie Onomatit; Ethmologie ober lat. Guntar ift jebesmal bei Geite gu laffen, wenn baburch bas Bort ober bie Regel nicht unmittelbar und obne fange Berausgrabeleien und Baraphrafen begriffen merben lann. Go wird man bei bem Unterrichte aber bie Bravofitienen ben Couler mit ben Ableitungen aupres (ad illum pressum) u. bgl. verichenen, ibn aber mobl lernen laffen, bak obez nur auf Berfonen bezogen mirb, meil to pen casa ... in ter Behaufung" (chez moi = dans ma maison) ftammt, er mag bann einen frang. Tert in ber Sant felbft finten, bag chez les Grecs beift; bort mo bie Grieden wohnen, in ihrem gante,

Der Ernnbish ber Befehr infung bes wiffen solltlichen Obradmaterials inde en den eine mehren geben der eine beiden. Beflichnichten auf eine den den eine finde eine Aber eine beiden der Beflichnichten auch eine nicht weitig fenn, Grummaffen 12-1800 Regeln, Ausbahmen um Kumertung, die der Auflich gerichte gelte gestellt der Befreite Gefen Ertraue überlaffen weden Anne. Ged ber Unterricht ju einer gedrichten und daren Grenausie des Erpacheites flitten, so mis er den Krum ert Grunde berauften, telen aber am gestellt ihm wir wieffenfehrlich dehanden. Die Partie freicht fie der Auflich der einer Berteilung ern Regeln der Gestalltete und der Geraufe frei der Abholderte, Verennen z. bz. auf die unter und mittern Gelffen (ein festellt willfallschilde fran, Grammatt für die deren Gelffen wird als unter Bederunge der Krügflichten, Gesimmatt für die deren Gelffen wird als unter Bederunge

Son biem wiftenschiften Erntum aus mag bann ber må ni tide Unterride bet er Zeitler, is tem feirfilden freien ma anterne prottigen Unsammen bei Intrüligen per Schler allmaibile weiter an ble Breisberie fübren; ble Armeitermag ber
grammatifigen ülfinde miet bam leidet um nicht begannicht, fembern und Schlöbethätigung ber jugerbilden Geffelterlöfterereidet. "Elnen tächtigen Ereff nebmen,"
hat für arfebrerer Brahags, aus dem ben be größer Arfeitenbieftung gewinnen
und aus Knugheit und Dantbarteit biefen Eteff bartmädig feitbalten;
bat fibes driegte behöligte Schnich. Befoligt man ein einmal verindsweckte, is findet
man, bai ein ich allein bem Denten felth eine größere Genfliten; umd Eiderchet glebt,
ferneren aus der des baretter metfelts fablich (Bedienbie fablich).

b) Der frang. Unterricht für prattifche 3mede. - Borbemerfungen: An vielen beutiden Schulen berricht ein Biberfprud gwijden bem von ben Behorben aufgestellten Zwede bes frang, Unterrichte und ber Lebrmethote. Die Beborten feben ohne Ausnahme in ter praftifchen Rublichfeit bes Frangofifden beffen einzige Berechtigung ale Unterrichtsgegenftant ; bie Lebrmethobe mufte baber auch auf ben praftifden Gebraud, b. b. auf Die Erzielung einer Fertigleit im Sprechen, fdriftlichen Ausbrud und Berftanbnis von Schriftwerfen berechnet fein. Und allerdings mar bas im vorigen Jahrhundert ber fall, ale bie meiften bobern Schulanftalten, mo Frangofifch gelehrt murbe, geborne Frangofen ale Sprachmeifter bielten. Gegenwärtig überwiegt bagegen namentlich an Gomnafien bas Princip ber grammatifden Dethobe, meldes bei jeber Gelegenheit auch öffentlich vertreten wirb. Co aboptirte bie Berfammlung ber weftfal. Ohmnafialbirectoren (am 10. Dec. 1851) folgenten Cab bes Dir, Thierich : "Wenn ter frang, linterricht auf Gomnafien neben bem praftifden Riele auch ein ibegles verfolgen, b. b. formale Beiftesbildung burd grammatifde Erfenntnis ter Dentgefete bezweden folle, fo tonne er fic nur fur bie Anmenbung ber grammatifden Dethobe enticheiben, b. b. berjenigen, vermoge melder bas frangöfifche wie bas Latein gelernt merbe, nicht ex usu." - In Bapern, me bie Ginführung in Die frang, Literatur ale Sauptzwed gilt, merben "Uebungen in ber Sprache gum Bebrauche im Leben ausgeschloffen, weil feine Beit bagu fei." (Dr. von Jahn, Brogramm v. Comeinfurt 1855). Daneben erbeben fich befontere in Beftreutichlant, wo tad Beburfnie am nachften liegt, Stimmen, welche bie Sprechfertigfeit ale Sauptgiel bee frang. Unterrichte binftellen und auf Befeitigung ber fogen, theoretifirenben Dethobe bringen. Die Soule bat fich bier por nachtheiligen Ertremen gu buten. Aus ben porbergegangenen Untersuchungen ergab fich, bag ber beteutenbfte Theil ber frang, Grammatit erft auf ber obern Lebrftufe geiftbilbent wird, weil er ba erft miffenicaftlich bemaltigt werben fann; von einer überwiegent grammatifden Bebandlung bes frang, Unterrichtes in ben untern und mittlern Claffen fann alfo feine Rebe fein, wenn man nicht in einer bodit unpabagogifden Beife bas Formalbilbente im Frangofifden mit bem bavon wefentlich verschiebenen im Lateinifden vermechfeln will. Ge ergab fich ebenfalle, bag bas gange Gewicht bes frang, Unterrichts nicht auf tie Literatur, fontern auf tie Sprache fallen mune; wenn baber auf ben untern unt mittlern Lebrftufen bie Grammatif biefes Bewicht nicht tragen fann, fo muß bas Sprachmaterial in ausgebehnter Beife praftifc angeeignet werben. Es wird fich im Folgenten zeigen, bag tiefes ein ebenfo naturgemager ale fur bie Uebung ber Beifteefrafte ber Ingent bienlicher 2Beg ift.

1) Der fran, Untertich für ein mäntlichen Gebrauch. — Geben wir jurch, ob the Argicium, einer Genefortiglich (tie Benjenstaben ber fogstennahmen Gennerfationalfyrache find nicht damit gemeint, fie gehören überdaupt nicht an it Echapit für der angehören überdaupt nicht an it Echapit für der midmagtech, fiets gegenschliege Annanis ber dermenichter, beren Gehnlichgleiten, ehglich meniger ablirich als im Lateinfern, berein bereichtenstagen Chimmagner Errennina, Argentienen in. f. m. vermeter werden. In vielen fällen (ed Atjectiven, Gabablecen m. a.) erferetre ihm Errenfellung ferste gehörten State ober eine Gegenfellung verschliegen der Gegenfellung verschliegen der Gegenfellung verschliegen der Gegenfellung verschliegen in der Gegenfellung verschliegen der Gegenfellung verschließen der Gegenfellung versch

gang vericbiebenen Ginn geben tann. Die frang. Sabftellung nothigt außerbem ben Sprecher bei jebem Gate, ben er beutich benft, eine Analpfe ber Gapbeftanbtheile porjunehmen und fie frangoffich an einander ju reiben. Raft ber Deutiche ben Rebenfat: "Wenn man bie Gallier mit blindem Ungeftum fich auf bie Romer fturgen fiebt" amifchen Bronomen und Reitwort wie in einem Rabmen aufammen, fo analufirt ber Granjoje genau nach ben Abhangigfeiteverhaltniffen: Quand on voit (qui?) les Gaulois (quoi faire?) se précipiter (où?) sur le Romains (de quelle manière) avec une fougue avougle. Die logifche Drbnung tiefer Frage muß im Ropfe fertig fein, ebe ber Cat gefprechen merben tann. Das Sprechen erforbert enblich Renntnis ter Gram. matit, leiftet aber hierin ben nicht boch genug anzuschlagenben Dienft, bag es ben Schuler bom Buche, bom Buchftaben lobreift, ibn in bas frifche Leben taucht, und ju einer geiftigen Turnubung gwingt, in welcher er bie gewonnenen Rrafte erproben und entwideln foll, wo es unter bem fortmahrenben Commante "rafch, pracie!" gilt, ben Torpor abjufchutteln und mit Bunge wie Ropf gleich fcnell bei ber Band gu fein. Dabei burfte vielleicht auch bie Lebenbigfeit bes Frangofifchen (,,,) ein nutliches Correctio für Die etwas ichmerfalligen Trochaen und Jamben unferer beutiden Gprache fein. Dit biefen Bortheilen bes Gprechenlernens fonnten wir uns ichon begnugen; wir werben aber feben, baft bie Detbobe felbit beren noch anbere bietet,

Die Banptaufgabe bes frang. Elementarunterrichts ift bie Aneignung ber Ausiprade, ein melentlicher Untericieb vom lateinischen, ber allein icon bie Anwendung ber grammatifchen Dethote ausschließt. Daraus folgt fur bie Brazis: 1) bas Eprachmaterial muß von beschränktem Umsange fein und nicht burch gebaufte formale ober funtaftifche Comieriafeiten (f. G. 931) Die Aufmertfamfelt theilen : 2) Die Couller baben biefes Gprachmaterial burd munbliden Unterricht in ber Claffe gu fernen; bas hausliche Auswenrigternen muß, wenigftens im gangen erften Jahre, wegfallen. In tetterer Binfict beftebt noch an vielen Schulen eine traurige Braris; Die Schuler erhalten Die in ber Claffe einige male vorgelefenen fr. Borter jum bandlichen Demoriren, verfallen bann gewöhnlich auf faliche Aussprachweisen und bemmen bas Fortidreiten bes Unterrichte burch bie ieben Mugenblid notbigen Berbefferungen bee Lebrere. Die richtige und fachgemage Dethobe weiß von biefem Uebelftante nichte; fie ift icon von Diemeber (II. 801 ff.) angebeutet worben, icheint aber in einigen Theilen Deutichlands fo unbefannt ju fein, bag Bipp, ber auf einige Erfahrungen barüber fileft, (f. bie oben angeführte Schrift) biefelben ale eine Entredung verfündigen fonnte. In preugifchen Chulen ift fie nur benjenigen fremt, welche nicht ale Sachmanner jum Frangofifchen greifen. Bier fint bie Sauptguge berfelben:

<sup>29)</sup> In bem Rog. Britt Erfurt foll bie gemeinlichtliche Bieberlotung von ber gangen Glaffe gebranchtich fein. Es bürften fich in gießen Glaffen Michanbe babei berausstellen. J. Programm ber Raliffent zu befurt von 1819.

Seigen über, neder auf biefele Art menneirit werben nob webei man bespenzes auf gefausge achtierungsjedes Wedusland zu adem ba. Die Bernachtlesjung ber tehren liebung wicht sich fister immer burch bas behordig, nubehoffens Leien rer Schliert, der Seigen eine Bernachtlesjung ber fehren bei auße dem Beharff zu genemen beit, und ben dem gesten zu eine Gesten zu der Gesten der der Gestellt gest

Mittlere Lehrftufe (2 Jahre). - Die Aufgabe Diefer Stufe ift Erweiterung ber Bortfenntniffe und vollftanblge Aneignung ber Formenlebre; von ber Contax wird nur foviel bagu genommen, ale nothig ift um von ben Wortern und Formen eine binreichenbe Anschauung im Gate ju geminnen. Die Schuler bringen icon genug Renntnis ber Musfprache mit, um and bausliches Demoriren ber Borter ju geftatten; alle übrigen Cat- und Demorirabungen geschehen in ber Claffe; es nuß babel ber Angelpunct bee Frangofifchfprechens, Die Stellung ber Bronomina und Negationen beim Berbum gang fpeciell berudfichtigt merben. - Das bier eintretenbe Lefebuch wird gut folgenben Uebungen benutt: 1) bie einzeinen Gabe permanbelt man in Fragen und Antworten. 2) Rieinere Stude werben in ber Ciaffe memorirt. Dan bute fich jeboch vor ben einfaltigen Aneftoten, Die in manchen Lefebuchern figuriren. 3) Baffenbe Stude (biftorifche) merben ju Saufe fchriftlich überfett uut in ber Claffe munblich retrovertirt. Es ift babet nach ben Erfahrungen alter Praftifer ") fur bie Schuler bochft anregent, wenn bei gefoloffenen Buchern und Beften einer ber Schuler Die einzelnen Gage beutfc vorliebt und ein anderer fle framiofifch überfest. 4) Gelbftverftanblich merben ble Stilde neben ben muntlichen Ueberfetungen auch ju Lefeubungen benutt; bafur gilt jeboch auf biefer Stufe burchgebenbe ber Grunbfab: "Beber Gab, jebes Stud muß guerft von bem Lebrer porgelefen werben, ebe ber Schuler an bie Reibe fommt." Rur fo ift in ber Aussprache ein ficheres Refultat ju erhalten. - 3m zweiten Jabre (an preug. Realichulen in ber Tertia) tritt ju biefen Uebungen noch eine andere: ber Lebrer mablt ein nicht im Lefebuch ftebentes fleineres Stud (eine fleine Ergablung, eine einzelne biftorifche Thatfache), laft bie etwa unbefannten Borter memoriren und liest bann bas gang Stud vor, worauf Die Schuler ben Inbalt beutich und frangofifch wieberholen. Ueber bas Auregenbe tiefer Uebung ftimmen alle Rachmanner überein.

Sobere Stufe (4 Jahrt). Erste Salfte: Die Uebungen ber verbergegangenen Stufe fleigern fich nach ber Qualität. 1) Bet ber Erweiterung ber Bortleuntals tritt bie Spnonhmil hinzu. 2) Bei ber Lective erweitert fich bie Fragestellung von der Umformung einzelner Cape ju Inbaltengaden oder zu Racherzählungen von fleinern That-

<sup>&</sup>quot;," Ben ber unenktiden Blunge findeltieller gaftüblicher Gles ju gefebreigen, fommer ihre Traße bei der Ließe bei

<sup>10)</sup> f. Bonn. Grundilige einer allgemeinen Dethobe ic. Nachen 1853.

fachen. 3) Declamationellbungen. 4) Memoriren grofferer Stude in ber Claffe; bagu werben nad alter Bragis bie Anfangeworter ber einzelnen Gate (ober Berfe) an bie Tafel gefdrieben. 5) Retroverfionen, wie fruber. Die Stude fint etwas großer und ichmieriger; man tann fatt ber ergablenben auch einige beidreibenbe und gulett auch bramatifche nehmen. 6) Das Borlefen von jufammenbangenten Studen biftorifchen Stiles wird wie fruber fortgefest; boch tann ber Lebrer füglich fim lesten 3abre) ju einem freien frang. Bortrage über einen Abidnitt aus ber Beichichte übergeben, beffen Umfang und Inhalt jeboch bem eingeführten Gefdichtebuche entfprechen muß. Ueber bas Borgetragene wird jebesmal in ber Stunde frangofifch examinirt und von Beit gu Beit allgemeine Repetition abgehalten. 7) Die grammatifchen Erörterungen tonnen guweilen in frang. Sprache gefcheben, um ben Befit ber Terminologie gu conftatiren. Alle fcwierigern Buncte ber Grammatit und Sononomit mugen beutich befprocen werben, weil fonft eine icarfe Auffaffung und Anglofe ber grammatifden Thatfachen unmöglich ift. 11) - 3meite Salfte: Dit ber oben bezeichneten Ausnahme findet ber größte Theil bes Unterrichts in fraus, Sprache flatt. Die Uebungen ber porberigen zwei Jahre merben fortgefett und einige (1. 2. 6.) qualitativ gefteigert: aus ber Synonymit verhanbelt man allmäblich bie gebrauchlichften ber ichwierigern Abstracta, bei ber Lecture wirb frangofifch erflart und interpretirt, babei ergreift ber Lebrer bie Gelegenheit, burch Fragen fiber periciebene Zweige ber Schulmiffenicaften bie Austebnung bes feritalifden Biffens ju controliren; es tritt ferner an bie Stelle bes Borlefens ober bes Bortrages gufam. bangenber von ten Schulern ju reproducirenter Stude (val. oben 6) von Beit ju Beit ein freier Bortrag von Geiten ber Schuler über leichtere hiftorifche Stoffe, auf, welche fie fich anfange ju Baufe vorzubereiten baben, fpater (im letten Schuliabre, fruber geht es gu unbeholfen und raubt gu viel Beit) milfen fie fich auch ex tompore fiber befannte leichtere Themata ansiprechen tonnen. Um bie Gelbfthatigfeit ber Schuler anguregen, milgen fie auch geweilen Die frang. Interpretation und Exposition von Bebichten übernehmen; es fonnen bagu fowohl frangofifche ale beutiche Gebichte, namentlich Ballaben bienen. 82)

<sup>&</sup>quot;) Ueder bie Frage, ob frantsfelfe gefeirieben Grummatiten zu gefennden feine, f. Eddes, foneu V. 1.183. Spart nem tiefe Spart etwe die Sp

ju machen und fo allen fratern Erfolg ber munbliche Fertigteit bezwedenten Uebungen ju vereitein. Bas man biefer Dethobe Uebles nachgefagt bat, ftammt alles aus einer Quelle: aus ber einseitigen Unwendung und Auffaffung berfelben. Die muntliche Sanbhabung ber Gprace ift nur ein Theil bes frang, Unterrichte: fieht man barin beffen einzigen 3med und richtet ausidlieklich bie Methode barnad ein (es gefdiebt leiber nicht felten), fo mirtt lettere verflachend auf ben Beift ein, ba ftatt icarfer Begriffe und genauer Auffalfung ber Borter nur Rebewendungen und auferlich verarbeitetes onomatifches Material in bas Gebachtnis aufgenommen werben. Ge ift aber anbrerfeite, abgefeben von bem anertannten Irrthum einer fpater im Leben leichten Erwerbung ber Sprechfertigfeit, ein ebenfo nachtheiliges Ertrem, Die Erzielung berfelben bei einer moternen Sprache ganglich auszuschließen. Die Lecture und bie wiffenicaftliche Betreibung ber Grammatif und Duomatif mit ihrer alle Beiftesfrafte anfrannenten Gomnaftit bilben bier bie Bermittelung und liefern in ben obern Claffen ein volltommen ausreichentes Correctiv gegen bie etwa gu befürchtente Beiftesverflachung; es ift fcon fruber nachgewiesen worben, bag in ben untern und mittlern Claffen ber lat. Unterricht biefe Rolle zu übernehmen bat.

2) Die foriftlichen Uebungen. — Untere Stufe. — Dribographifche Exercitien an ber Tofel, ebenfo Compositionen b. b. fleine Cabe jum Ueberfepen in ber Gaffe; werden beibe haufig genug gemacht, fo find bei bem fortwahrenben muntucken Extemporiren in ber Gluffe fariftliche hausliche Arbeiten und an größern Amfalten nicht

nöthig. Experientia decebit.

Mittlere Etsfe. — Bedemtlich Benfa ju ffiriumg ber Andenbol von gemmaifiem Begin, wode zur Gerechtung ber Gemanfeir betren, jedere seite vor gugereite minklid eingelich. Die orthegraphlich Uedungen feliefen aus Dictaten; ann bieitr De Goldten in Sodien die Andels (von, Sie eerste in Uedungen solled mit des Andenbol Betrem in bas Sofie ober als Gomposition auf ein Vlatt. Die Uedungen an der Zeife merken fraufeite.

Diberr Erif. — Benn auf ben verfrengangenen propherutifere Cetten bis Gester bei from, Gradinartolt protific benütig um im interinfen Interrieft ipra- Gradinartol protific benütig um im interinfen Interrieft ipra- Gradinar geitet um für wilfenschriftlere Interrieft entrignitis genacht beberr titt Er Geitrause ein, we für netzen ten netrugischere praftifien Internag mit einer grünklichen wiffenschriftlen Grieffung bei fram. Benteit, ber fram, Chunze bernigtung ben genn werten Gelien. Die fehrt interio Beit heite mit der Schreibenatiffe an ihr Grammatit anzwicklichen, fentern auch itz gefreinschieften möstern, niche ern Geher ist enter ist enfehrt unfehre in der schreiben der ist en fehre für der ist der schreiben der ist en fehre für der schreiben der Schreiben der der schreiben der Schreiben der der schreiben der schreiben der schreiben der schreiben der schreiben der schreiben der der schreiben der schreiben der der schreiben der schreiben der der ist die für fehre der bei den Edulen, weit etwa te be seinfen Krießen er er bir Gläffer fehre Seiten,

weit über bie Gpbare ber Goule binausgebe." Beber und Burque baben beebalb febr brauchbare Sammlungen von Aufgaben gufammengefiellt, Die aus frang. Terten überfest fint. Diefer Grundfat ift fur Gomnafien wegen bes geringen Umfanges bes frang. Unterrichte unbebingt angunehmen, fur Realfculen burfte jeboch eine Befdrantung besfelben eintreten. Denn wird (in ber G. 937 ff. angegebenen Beife) binlang. lich Conommit getricben, wird bei bem Ueberfeten ber frang, Lefeftude auf echtbeutiden Ausbrud, auf beutich gebachte und geformte, nicht bem Frangofifchen angepafte Gate gehalten, lagt ber Lebrer bie jest fo baufigen, furgen, fpringenben Gabe ber frang. Brofaifer, mo es fich eignet, ju vollen fruftgemagen beutiden Berioben, - bie Berzweiflung ber frang. Ueberfeter, - gufammengieben, fo muß es wenigftens in ber oberften Claffe fein allguichroffer Uebergang fein, wenn Die Schuler Ihre gewonnenen Rrafte, ibre Cinficht in bae Berhaltnie bee beiberfeitigen Sprachgeiftes an einem claffifchen beutichen Texte einmal erproben. ") - Muf ber bobern Lebrftuje treten auch freie fcbriftliche Arbeiten bingu. Dan mable baju Briefe, Ergablungen, bifterifche Thatfachen, fleine bifiorifche Reben unt Befchreibungen, lettere feltener; niemale abetracte bibaftifche Erörterungen. Beber Stoff muß bem Schiller ans bem frangofifchen ober aus bem übrigen Chulunterrichte befannt, jebenfalls aber leicht zuganglich fein. Biergu tommen noch Extemporation über grammatifche Regeln und ichriftliche Rachergablungen vorgelefener oter vorgetragener Stude. In einigen Anftalten haben bie Schuler über bie eingelieferten freien Arbeiten jebesmal auch munblich freien Bortrag gu balten.

3) Die Lecture. a) Begiehungen gur Grammatit. Coll in bem frang. Unterricht ein gebeiblicher Organismus an Die Stelle eines geiftverflachenben Dechanismus treten, fo muffen alle einzelne Fractoren bebfelben in einer innigen Bechfelwirfung gu einander fieben: eine Lecture, Die blog Renntnisnahme ber Schriftfteller und ber literarifden 3been bezwedt, ein grammatifder Unterricht, ber blog auf bie Belfpiele bes Lebrbuches fich ftupt, eine munbliche Uebung ber Gprache, bie blog aus Phrascologie befieht, ohne fich an bie Lecture angufdliegen, find eben fo viele Extreme, welche bas Refultat bes gaugen Unterrichts in Frage ftellen. Die Lecture foll bas Erlebrad fein, welches mit einem alles nmichlingenten Bante, ben gamen Unterrichteorganismus in Bewegung balt. Gur bie Berbinbung ber Grammatif und Lecture ftellt Cheibert bae Brincip auf: "Beobachten, Die Beobachtung gur feften Borftellung erheben, fie wieber im Lefeftoff aufjuchen und ertennen laffen und fie bamit ichon gum eigenen Thun bermenben. Betes neue, auch bas fleinfte Sprachgefet merbe ter Sprache abbenbachtet, und nicht aus einem Beifpiele eine Regel gemacht, fontern bie Regel fei bas Graebuis pieler Beimiele; Die fofte Uebergenaung merte burch foldes Unterrichten gegeben, baß jebe Sprachregel eben eine Regel fei, bie man aus ber Sprache genommen babe. Es muß jeboch bemerft werben, baß biejes Bejet fein ausnahmslojes ift. Die Gelbfttbatigfeit, bas Gelbftbeobachten ift ja ber Sauptwed, und biefer wird ebenfalls etreicht wenn man jumeilen bie Gouler ju ben Angaben ber Grammatit 3. B. über bie Conjunctionen, Brapositionen und brgl. ale baueliche Arbeit Beifplele im Lefebuch fuchen lagt, aus welchen fie ben grammatifchen Bebrauch in ber Claffe genau ju rechtfertigen haben. Dager (a. a. D. 414) fagt bieruber: "Inbem ber Schuler bei jebem Cape, ben er barauf aufieht, ob er ein Beifpiel gu ber eben in Rebe ftebenben Regel fei, Die Regel felbit wieber übertenten muß, pragt er fich biefelbe fefter ein, ale es burch bloges mieterholtes leberlefen gefcheben fonnte; baburch bag bie Couler gleichfam Mitarbeiter an ber Grammatit ibrer Claffe werben, intereffiren fie

Batag. Gnentlevatie, II.

60

<sup>39)</sup> de blirfte wohl aus nabeliegenden Gründen zu emplehten fein, bazu zuweilen profaische Stilde bes deutigen Leftbucke ber Claffe zu nehmen. Gegen die Wahf von deutigen bramderlichen Dindem "Leffinges Minna bon Barnhelm, Schilters: ber Reffie als Ontel u. a." ichfte fich nichte einwenden.

6) Curforiide und ftatarifche Lecture. Die curforiiche Lecture in ber eben bezeichneten Beife aufgefaßt, eignet fich in bejdranftem Dafe nur fur bie beiben oberften Claffen, mo fie jur Aneignung von literarifden Renntniffen, jeboch vorzugemeife privatim, angewendet werben fann; fur bie übrigen Claffen ichlieft unfere Lebrmethobe tiefelbe aus, ta fie überall bie Lejeftoffe ju ten verichiebenften Sprachibungen an benuten fucht. Scharfblidente Schuimanner haben icon langft in ihrer ju frubreitigen Unmentung einen patagogifden Rebler erfannt. In ber That, woru foll bas Gonellund Biellefen tienen? "Um unfehlbar eine Fertigfeit im Berfteben ju erzielen," fagt Riemener. Genau befeben, tiegt bierin nur bie Erfahrung, baß fich burch bas unauf: borliche Bieberfebren bie Borter und Conftructionen bem Gebachniffe allmablich einpragen. Gewinnt man aber tasfelbe Refultat nicht viel ficherer , confequenter und intenfiver, wenn ber Schuter von einem befchranften Lefeftoffe jetesmal bas onomatifche Material vollftantig in fein Gebachtnis aufnimmt und bei ben muntlichen Uebungen bas Berftantnis ter Conftructionen turch Gelbftbethatigung erlangt? Das gewöhnliche curforiide Leien ift aberbaupt ein Arbeiten auf's Gerathemobl bin, eine Labmung bes gruntliden Sprachunterrichte, eine Borichule fur Leibbibliotheten, eine Buflucht fur Dilettauten. "Die übereilte und übereifenbe Lecture," fagt v. Raumer (III. 110)," berführt Die Schuler gur Dberffachlichfeit, gum Grratben bes Ginnes, ja gum Ueberfpringen bes Schwierigen, woraus fich in fpatern Jahren eine ohnmachtige, tantalliche Benuffucht entwidelt." Die Realfchuie muß tiefe ihr fo nabe liegente Gefahr ber allem vermeiten; fie mag bie lateinischen Schriftsteller curforisch leien und über beren Inhalt bie fprachliche Geite binganfeten; bei ber frang, Literatur, por allem bei ber moternen, muß bas umgefehrte Berfahren eintreten: fo lange tiefes Grundgefen nicht allgemein anerfannt und burchgebrungen ift, wird ber frang, Unterricht ein Berberbnis fur gebiegene Beiftesbildung, ein Bebitel aller fchlimmen frangofifchen Ginfluffe fein.

Die fram, Bentire foll alle in den meisen Golfen Staatisis sine ; seere Leftschill gammatisis vollfinstig vertauten mus parschillen Twordstungen ausgedentet werden; toch sie Lude Capitalingen Gumma zu beachter: ina commormalium et nicht mis nicht aus der Sapitalingen Gumma zu beachter: ina commormalium in nicht mis mis einer Sapitalingen die Leftschillen der Stadt biefe best Ubertiefenns wegen geschien werden nam; nur muß bie Ubertiefung jertsmal bieß best Ubertiefenns wegen geschen mit erne musst bei Ubertiefung jertsmal ein betrattigt eine Causarisiase Lefts mit vollfähninger Satterpretation, mit Wort- und Zeptschild ist mur auf frei derfin Sapitalist eine Vollfähninger Satterpretation, mit Wort- und Zeptschild ist mur auf frei derfin Samitalist eine Vollfähninger Satterpretation, mit Wort- und Zeptschild ist mur auf frei derfin Samitalist eine Vollfähninger Satterpretation, mit Wort- und Frei der sich Weisenstangen bestehe in soll soll soll sich der Samitalist und der Samitalist und

7) Grund fabe für bie Wahl ber fran, Lectüre. Be fam bier weber franz, Schierichter Denfischen, iene beifchige monartum berendum ingem, einer Artif untergegen werben, noch auch ab Brial ber verfchiebenartigen Unterludungen, wede gur Anfeidung ber feigenen Ermitige geführt aben, Jiah finden; betre wiede ein specifies Wert verlangen. Ohneid webt ber Efer, medier die Jöben ber belbreigen Mustimanteritzungen piemmengehalten bat, mehrer neitwertige Geniqueungen refeiden für die Wahl ber Vefelfteit auch ohn weiter Gingereige er tennen mab mit ben gegefenen hand bei eine Kritit ber berhandenen Verlüre felbft anfeiden für der Wahle ber verleiche gener berhandenen Verlüre felbft anfeiden für der Bente berhandenen Verlüre felbft anfeiden fonnen.

1) Die frangofifche Schullecture bat bie Renntnis ber Sprache, nicht bie ber itterarifchen Ibeen zu vermitteln; fie muß alfo fprachlichen Zweden angepagt werben.

(Diefer Cat findet nur eine Ausnahme in ben oberften beitren Claffen, wo auch eine Tegtjamntung gu einer mit ben Daupterochen und hauptfchriftellern (!) fich beichäftigenben Literaturgefchichte wielleicht gestotte werben burfte.)

2) Die profaifche Lecture muß bie Bauptmaffe ber Lefeftoffe bilben. Es ift alfo aussichließliches ober überwiegenbes Lefen von poetifchen ober bramatifchen Stoffen in

mehr als einem Gemefter hintereinanter ju verwerfen.

- 3) Die Lecture muß Gelegenheit geben, Die verschiebenen Stilarten und bas bamit verbundene onomatische Material, so vollftämbig als es auf Schulen nothig ift, kennen zu fernen.

  A. Das Beinein ber Grecciffing personnt baft guerft Rifterifeed, bann Reichtel.
- 4) Das Princip ber Succeffion verlangt, bag guerft hiftvrifces, bann Befdreibenbes und Dibattifdes, gulett Dramatifdes und Poetifdes gelefen werbe.
- 5) Das Princip ber Succession verlangt ferner, bag man zuerft bie leichtere Profa tes 17. und 18. Jahrhunderts, bann bie bes 19. finbire.
- 6) Die Lecture muß auf bas Land, ben Nationalcharafter nnt bie Geschichte ber Fraugifen Rickflicht nehmen (was ohne Beeinträchtigung ihrer praftifchen Zwecke geschehn tanu). 7) Die mobernen franzolitien Geschichtschere und Remanciers eignen fic unr
  - in Muszügen für bie Jugenb.
  - 8) Bei ber Lectüter terten literacijas Boeck erft in ben beiten oberfin Gulfen, iech niemaß de Jauptisch, jimm. Die Bohl mun hier bei merenem Oldete nur in belgenalten Woße und verzegeneife von abs altere classifiet Deuma terffen. Die neue Unterrichte um Beifringsserum ger verzeu, Seclässfun verlang annberdliße won bem Abinutienten, Gerrichtet in Ubertigen ausgemählter Erellen ans profalen Benefen ber classified Bereiten.
  - 9) Gamm für bir claffischamschieße Rechter: Corneille, be Câl, Horsee, Popuete, Cimna, Racine: Athalie, phigénie, Britannicos, Mithridate (Phèdre nach citigat Bösagegu megar ber citigien Gunnblag); Mollère: Patrare, lo Manathrope, für Britantictier: Corneille, la Mentour, Racine, les Plaideurs; Mollère, lo Tartife, les Femmes seruntes, le Bourgeois gentilhomme, le Malade imaginaire; Regmard, lo Joueur; Piron, la Métromanie. Cê fü nech bennett, soß nu gelögnier Fechter Louise, auch Metromanie. Ce fü nech Bennett, soß nu glicken gerick erchite Louise, much chapter, wie man bei ben jetgian Zeinspuncte rechteil und ben Aenntiffe ter alfrem, und rechte generation für dam, für an Mother der Germannet nicht nam, für Mentonieren (fing Tam, für im Mathe im Metrom für der Mentonieren (fing Tam, für im Mathe im Metrom für der Mentonieren (fing Tam, für im Mathe Metrom für der Mentonieren (fing Tam, für im Mathe Metrom für der Metr
  - 10) 3n ben beiben obern Claffen tritt als fprachlicher Zwed ber Leiture bie Renntnisnahme bes mebernen Frangsfifc in ben Berbergrund. (Es fint babei bie Gruntfage 2) und 3) oben gu berüdsichigen.)
  - 11) Die Begiebungen ber mebernen fran, Sorififteller ju ben Zeifliebenichaften und gu ber Zeitgeschichte mußen überall bei ber Bah vom Geffen aus ihren Berten ein entschiermbes eichich-pabagogliches Artierium flefern.
  - 12) Leicftoffe, bie ohne Gehalt und Charafter bies zu ftiiftifchen Uebungen bienen tonnen; fellen nicht gewählt werten: Inhalt und Sprache miffen gleich vortreffich und unftergiltig fein. (Ginige Babageen verlangen zuweilen ein Ausnahmebeischet, "bamit bie Schlier fich baran ärgern.")
  - 13) Odd Nationales, retun et auch fürerlij und in al door gerechtgeigen Theore ausgefrechen ill, som syalenflien werten, med fermet fenal ondergabe unter fündliche Geffenung als Befgied enregend auf bie Sugent weith und der Lebergen Landische Geffenung als Befgied unter gehen famm; dagagen fell auße ferm aghalten werten, sod antinationale Sympathic erregen und durch die Germ und Zarftellung fo auf truighe Geffen wirten faum, wie en auf fraugified werten fau. Wie
  - 34) Ueber biefen bodft wichtigen Punet wgl. Mager: Die genetifche Methode n. G. 186 ff. Es werben bierin in neuefter Zeit, burch bie berrichenbe Buth bes Bucherichreibens veranfaßt,

- 14) Die Lettifte tost medernen franz, Orama's fit ganz auszuschileiten. Grinder bit Genverfalionssprache gestert nicht auf die Schule, sie wirt auch nicht aus Dramen gefenzt; das mederne Buftijkel sie der Ansberuck einer leichsjertigen vossfinisten Letensphilosophie; tas Teauerspiel ein Ausderuck vorteigten: literarischer Richtungen oder eine mittemäßige Andhauma, der allem Reftler."
- o) Doblficationen fur Gumnafien. Die vorangegaugenen Befprechungen hatten jum Begenftant einen vollftandigen, allen Forberungen bee burgerlichen Lebens, ber Babagogit und ber Biffenicaft entiprechenben frang, Unterricht, wie ibn bie Real- und Burgerichnien, wenn fie tuchtige Lebrfrafte und gebabrente Belt (nach ben Grighrungen aller aufrichtigen gachmanner minbeftene 5 Stunden wochentlich in jeber Glaffe) barauf bermenten, ju geben vermag. Damit ift gefagt, bag bas Gomnafium nur einen ludenhaften fur jene Forberungen nicht anereichenben frang, Unterricht bietet. In ber That hat bie angerorbentlich beschränfte Unterrichtegeit fur bas Frangoffiche (15, ja 10 ober 8 Stunden in Babern und fonft, neben 76 bie 80 lateinifchen Stunden wochentlich) bie gewöhnliche Rolge, baft gemiffenhafte Lebrer, Die etwas ganges leiften wollen, Die eine ober andere Geite bes Unterrichts, Grammatit, praftifche Uebung, Lecture, einfeitig cultiviren ober andere pon allem etwas treiben wollen und mit bem beften Willen gufammen weniges erzielen. Bier ift fur Gomnafien ble Rlippe bes frang. Unterrichte. Die Rothwendigfeit, filr bie Integritat ber Rationalbifeung unt bee Rationaldaraftere in ber aberwiegent claffifden Bilbung eines Theiles bee Bolfes eine Stute an baben, Die augleich bas Gleichgewicht mifchen bem Trabitionellen und bem fiberfturgenten Fortidritte ber Gegenwart aufrecht balt, lagt eine bem 3wede ber Bumnafien nachtbeilige Erweiterung bes Fraugfifden nicht als munichenemerth, und baber auch bie felbft an ten beftbeftellten Ohmnafien ten Realichulen weit nachftebenten Leiftungen im Frangofifden nicht ale Borwurf ericeinen. Ge fragt fich nur, ob bie Methote bei größerer Concentration und genauerer Umfdreibung bes Erreichbaren nicht wenigftens qualitativ gang befriedigente Refultate gu Bege bringen tonnte? Diefe Doglichfeit liegt fcon in ber unbeftreitbaren Thatfache, bag bie Couler ber obern Claffen an Gumnafien burd ben claffifden Unterricht weit befühlgter fint ale bie ber Realiculen, miffenicaftliche frang, Grammatif und Onematif grundlich gu treiben. Rebmen wir ju tiefer Ermagung noch bie nothigen Ridficten auf ten Umfang tee

nach immer fe ungstutliche und miterzielliche Viegniffe gemach, det men beinade un bem Cafulfte femmenn kannte, bem deutlichen Schalmeiter und Hilblier komme ber mebrann fraus, Liteatur gegemüter ber gefunder Wentfenwertend abhanden: er große wie ein Albe dere vielmekt wie ein Rentfing, bem nach ein Edik von ber Chifchelt bet Barbaret ankleit, zu ben grelllatigsten bunteten und einflichigen Cachen.

\*\*) Bonlard mit feiner Luceice macht feine Ausnahme. Die Reitit wirft ibm mit Recht vor: anglitiches änsteriiches Copieren einem bistoriichen Gefifes ohne innere Durcheringung bestehten, feiferholies sachtiches Detail, ju weigi handlung und Contross, ju oberfächliche Charafterachtung. — Mon niede bie echten Asaftier vor.

frang, Unterrichts und auf beffen Berhaltnis zu bem übrigen Schulorganismus, fo burften fich fur bie Dethobe folgente Fingerzeige ergeben; 1) In ben untern und mittlern Claffen findet bie Anelgnung ber Formenlehre und ber legifalifchen Renntniffe in berfelben praftifden Beife wie an ber Realfchule ftatt (f. oben). 2) Miles Ethmologifiren fallt in biefen Claffen meg (vgl. C. 932). 3) Bei ber Auswahl von fontaftifden Regein fur biefe Claffen bat man barauf ju achten, bag bie entiprechenben lateinischen im lateinischen Unterricht vorbergegangen fint. Es haben 3. B. Die Quintaner feine fontaltifchen Schwierigleiten im Grangofifchen gu bemaltigen, bie fie im lateinischen erft in Quarta gu lofen erhalten. Für formale Schwierigfeiten gilt basfelbe Brincip. Febler bagegen tonnen jum Theil felbft labment auf ben claffifchen Unterricht einwirfen. 4) Mit Rudficht auf bas lateinifde und ariedifde Geradtnismaterial muß bas frangofifde genau berechnet werben, um bie Gousler por Ueberburbung gu ichuben. Rach meinen barüber gefammelten Erfahrungen bat bie Quinta aus ber Grammatit allein ungefahr 1000 neue latein. Worter gu fernen, baneben 1200 von ber Gerta gu wieberholen und noch bagu bie Borter bes Uebungebuches ju memoriren; baneben fann ber frang. Unterricht, wenn er gogiement auf bie Musirrache batt, nicht mehr als 650-700 Borter bewältigen; und biefes ift im Berbaltnis jum Lateinlichen genug. D. In Quarta tritt bas Griechifche bing und bas Frangoffice verliert eine Stunde; ber Memorirftoff mufte alfo bebeutent beidrantt werben, wenn nicht bie erzielten Fortidritte in ter Aussprache tie Uneignung beefetben erleichterten. Doch tann in Diefer und in ber folgenben Giaffe bie Babl von 500 frang. Bortern nicht überichritten werten, weil bie Formenlehre gu viel Beit beanfprucht. - Den viefen nach Abfolpfrung blefer beiben Claffen in bas Leben fibergebenben Schilern murbe ber frang. Unterricht, nach ben bezeichneten Grundfaben eingerichtet, gerade bas mitgeben, mas fie am beften brauchen und weiter cultiviren tonnen: eine Reuntnis von 16-1700 frant, Bortern, ber Formenlebre und ber wichtigften funtaltifden Regeln und bie Befähigung gur Lecture von leichtern Brofaitern. 5) In ben abern Claffen fallen junachft alle in Sprechfibungen bienenben großern Uebungen weg, weil fie gu viel Beit verlangen; bie übrigen Grercitien fur ben munblichen Bebrand bleiben biefetben wie in ter Realicule (val. oben). 6) Die fdriftlichen Benfa follegen fich wie in ter Realichule ber wiffenichaftlichen Grammatit an, concentriren fich jeboch auf ben biftorifden Gtil; bie Mufgaben bagu merten frang. Siftorifern entnommen. 7) Mue größern fcriftlichen Arbeiten fallen weg; beibehalten werben bie Dictate und groftern Ertentporglien. 8) fur bie Lecture gelten biefelben Grundfane wie an ber Realfonle; nur nuß bie Interpretation fowieriger Sprachftoffe, bie lu ben obern Somnafialelaffen vorzugeweife ju mablen fint, früher beginnen.

d) Mool ficalianen far Machaefulum, bejondere an ein Benfaggem fit ter fenn, ulterridi an ein Machaefulum, bejondere an ten Benfandum, mit Achd ein Etein bei Amfrejes; dem mit Schitafigung aller hideren Blidmaghenete, field er fich bie fertigleit in ver Converfationsfyre, der pur Jampianfahe. Im Schige befin fit bei Unterfach, die fin der von gedermen Genafilmen, ju einem mechanisfen Amsginna von trivialen Acensacrum und gedennet finnsfyllmen, ju einem mechanisfen Amsginna von trivialen Acensacrum und gedennferfen Phoplen geworden. Kant von

und fagt von ben Folgen: "Saben bie Rinber nur erft burch folche Dreffur einige Fertigfeit in frangofifcher Glostelconversation erlangt, fo übertragen fie biefe tobte Manier auf bie Mutterfprache und fprechen gefühl- und gebantenlos in beutichen Bhrafen." Gelbft auf ben obern Claffen Diefer Schulen ift bas Erzielte fo oberflächlich, bag bie Schillerinnen banfig nicht im Stante fint, einen frang, Brief, eine fleine fcriftliche Rachergablung ohne grobe Gebler ju machen. Bas foll bagegen gefcheben? Der Unterricht faun nicht, allem weiblichen Wefen wideritrebent, pormiegent grammatifch merben; bie muntliche Banbhabung ber Sprache bleibt alfo Sauptfache, felbft wenn bie Rudfichten auf bas fpatere Leben und ter Bunich ber Eltern biefes nicht erforberten. Mus blefem Grunde bat Die Dethobe por allem barnach ju ftreben, Die munbliden Uebungen fo bilbent ale moglich ju machen; und bierin fann noch febr vieles gefcheben. Anhaltspuncte: 1) Die Conversationesprache fallt meg (mit Musnahme bes Mllernothwendigften), und an bie Stelle tritt Uebung bes munblichen Gebrauches ber Gprache an frangofifden Texten, nach ber fruber angegebenen Methote. 2) Diefe Texte mugen bem Miter und ber Bilbungeftufe ber Coullerinnen angemeffen fein, tiemale einen trivialen, fonbern ftete einen anregenben, intellectuell ober fittlich religios bilbenben Stoff enthalten. - Die Babl und Berftellung von tuchtigen Lefebuchern fur Tochterichulen ftebt bemnach bei ber gangen Grage born an. 3) In ber Lecture muß bas ergabiente, bistorifche und beichreibente Glement vorwalten, 4) Es finte fein Unterricht in ber fraug, Literaturgeschichte fant; ble Schulerinnen erhalten baburch nur hohlen Biffenebuntel über Romenclaturen von Schriftstellern, bie fie nicht gelefen haben. 5) Das Demoriren iconer Stellen und Gebichte ift fur Dabden ber befte Literaturunterricht und nicht ju vernach affigen. 6) Rintericaufpiele finb ganglich auszuichliegen; moberne Dramen und felbft Die alteren claffifden eignen fic jur Lecture beffer in Musifigen. 7) Der grammatifche Unterricht unft fich nur mit ben Sauptregeln befaffen. - Der entjebliche Coematismus, ben fo viele fraug. Lebrerinnen mit Gahanalpfiren nach Manier ber frang. Schulen treiben, ift eine mabre Plage für bie Schullerinnen und ein Ruin fur ihre Beifteofrifche und Lernfreudigfeit; es fei bier befontere barauf aufmerfiam gemacht. Die allem ihrem Biffen von propositions copulatives, modificatives, circonstancielles, déclaratives, négatives u. f. m. lernen bie Schalerinnen feinen einzigen Gat felbft produciren. 8) Die fcriftlichen Uebungen find biefelben mie auf ber untern und miniern Ginfe ber Regifcule: nur in ber oberften Claffe tommen Uebungen im frang. Brieffeil und in Rachergablungen gelefener ober gehörter frangofficher ober beuticher Stude biftorifden ober ergabienben Inbalte bingu. Beidreibungen find meiftens ju ichmer. Dit Ausnahme bon Briefen mußen freie frang. Arbeiten gang megfalien; nach meinen Erfahrungen bei Brufnngen von Lehrerinnen baben biefe felbft große Dabe, barin nur ziemlich Befriedigentes ju leiften. 9) Bei bem Ueberfeben aus bem Grangofifden muß tie Mutterfprache nicht in ben hintergrunt gebrangt werben, fontern in ibre pollen Rechte treten, ber beutide Ausbrud überall mufterbaft fein. Es ift Diefes bas beste Mittel, um Die angeborene Gluchtigfelt und Bebanteniofigfeit ber Dabden ju firiren und bie Dunterfprache por ben Rachtheilen ber angewöhrten frangofifchen Ausbrudemeifen ju fcuben. - Es laft fich nicht laugnen, baß ber frang. Umerricht an Tochtericuten, obne miffenfchaftliche Grundlage und Eenbeng, felbft bei ber beften Meibobe feinen bebeutenben Gewinn abzuwerfen vermag; er wird jeboch in beutiden Banben weit mehr Barantien bieten ale in frangofifchen, und namentlich mehr ale in ben belgifchen und frangofifchen Benfionaten, jenen gefcaftemagigen Abrichtungsanftalten, welche bie unbefonnene Gitelfeit ber Eltern noch fortmabrent mit ber Blute unferer weiblichen Jugent bevoltert.

Dr. 3. Baumgarten.

## Verzeichnis der Artikel.

Dramatifche Mufführungen, v. Beilant. G. 25. Dreffiren, f. Abrichten. Drohung, f. Strafen. Ductus, f. Chreibunterricht, Dummbeit, v. Sauber. G. 30. Dugen, f. Achtung. Danemart, f. Ccanbinavien. Edel, f. Abneigung. Egoismus, f. Gelbftfucht. Che, b. Balmer. G. 32. Ehrenrechte ber Lebrer, v. Rern. G. 39. Chrerbietung, f. Achtung. Ehrgefühl, Chrtrieb ac., v. Balmer. G. 44. Ehrlichteit, p. Bauber. G. 56. Chrtrieb, f. Chrgefühl. Gigenheiten, p. Sauber. G. 60. Gigenliebe, f. Gelbftgefühl. Gigenfinn, v. Biller. G. 61. Gigenthumetrleb, v. Grube. G. 65. Ginbilbungefraft, f. Phantafie. Ginfalle, b. Sauber. G. 67. Ginfluftern, v. Lange. G. 68. Ginheltstabelle, f. Rechenunterricht. Ginbelfen, f. Ginfluftern. Ginlabungeichriften, f. Programme. Ginfperren, f. Strafen.

Director, v. Deinbarbt. G. 1.

Dispenfation, b. Rern. G. 18.

Domidulen (Stiftefculen), v. Rammel.

Doppelunterricht, v. Riede. G. 21.

Diftrictefdulen, f. Coulbegirt.

b. Stirm. G. 11.

Derficule, f. Landidule.

Gintritt ber Schuler, f. Aufnahme. Disciplinarverfahren gegen Lehrer, Ginaben, b. Comit. G. 69. Eitelfeit, b. Gomib. G. 72. Elementarbilder, v. Degbemann. G. 75. Elementaricule, v. Flathar. G. 82. Emancipationeftreit, f. Soule, Berhaltnis jur Rirche. Empfindlichteit, v. Sauber. G. 108. Empfinbfamteit, Gentimentalitat, b. Sauber: G. 110. England, f. Gregbritannien. Englifde Sprace, p. Gantter. G. 113. Entfernung bom Mint, f. Disciplinarberfabren. Entlaffung ber Couler, v. Birgel. G. 126. Entwidlung, v. Deinhardt. G. 130. Entwidlungsperiobe, v. Röhler. G. 135. Entziehung von Benuffen, f. Strafen. Ephorus, f. Coulregiment. Cpborus, an einem Erziehungeinftitut, f. Lebrer, Arten bon Lebrern. Grasmus, b. Lange. G. 144. Erbfunbe, b. B. Baur. G. 152. Erfahrung , f. Babagogifche Erfahrung. Erhaltung ber Schulen, f. Errichtung und Erhaltung ber Chulen. Erholung, v. Flasbar. G. 163. Erfenntnisvermögen, v. Deinhardt. G. 171. Erfenntnismeifen, f. Erfenntnisvermögen. Ermunterung, f. Mufmunterung. Ernefti, Johann Auguft, D. Editein. 193. Erneuerung, f. Taufgnabe. Ernft, f. Ergieber. Errichtung und Erhaltung ber Goulen, v. Lange, G. 197. Erwerbichnie, f. Induftriefcule. Ergieber, v. G. Baur. G. 225.

S. 377.

Ergiebung, b. Balmer. G. 244. Ergiebung, vertebrte Richtungen in berfelben, v. G. Baur. G. 261. Ergiebungeanftalten, v. Strebel.

©. 275. Ergiebungefunft, v. Biller. G. 282. Ergiebungeperieben, f. Mitereftufen. Ergiebungepflicht und -recht, v.

Rlaebar. G. 283. Ergiebungeprincipien, v. Balmer. ©. 287.

Ergiebungetalent, Zaft, v. G. Baur. €. 296. Ergiebungewiffenfcaft, f. Babagogit.

Etbif (Moral, Gittenlebre), p. Balmer. ©. 300. Evangelifche Babagogit, f. Babagogit, ibre

Richtungen. Erclpiren, f. Composition. Ercurfionen, naturgefdichtliche, f. Ratu-

ralienfammlung. Grercitien, f. Composition. Exposition, v. Bammlein. G. 316. Extemporalien , f. Composition.

Erternen. G. 320.

쮺.

Rabel, f. Darden. Fabritidulen, v. Babn. G. 320. Sachlebrerfoftem, f. Claffen. und Rad.

lebrerfpfiem. Facultative Facher, f. Unterrichtegegenftanbe. Dievenfation. Fähigfeiten, f. Mulagen.

Ralt. Johann Daniel, v. Moller, G. 325. Falfcheit, f. Babrhaftigfeit. Familie, Familiengeift, Ramilienfinn, v. Balmer. G. 333.

Familienerziehung und Inftituterrziehung, f. Inftituteerziehung. Familienunterbringung, f. Baifenbaufer. Faffungefraft , f. Erfenntnievermögen.

Fehler, f. bae Bofe. Selbiger, Johann Ignag von, v. Gifen-

lohr. G. 343. Fellenberg, v. Birgel. G. 351. Fenelon, v. Rammel. G. 359.

Berien, Coulferien, v. Rammel. S. 365. Gertigteit, v. Gifenlohr. G. 369. Feftigfeit, v. Grube. G. 372. Fibel, f. MBC. Bud.

Filialfdule, f. Lanbidule. Flatterhaftigfeit, f. Leichtfinn.

Tlattid, Johann Friedrich, p. Bolter. S. 382. Glegeljahre, f. Entwidlungeperiote. Fleifi, v. Deinbaret. G. 389.

Fichte, Johann Gottlieb, v. Schraber.

Formale Bilbung, f. Bilbung. Formalismus, f. Erziehung, falfche Richtungen.

Formentehre, geometrifche, und geometrifches Beichnen, v. Gifcher. S. 393. Fortbilbung ber Lebrer an boberen

Coulen, v. Baumtein. G. 406. Fortbildung bes Bolfeich ullebrere. b. Schurig. S. 411.

Fortbilbungofdule, f. unter Gemerbliche Fortbilbungefcule. Fortidritt, v. Lange. G. 417.

Fragen ber Rinber, f. Bigbegierbe. Fragen und Antworten, v. Thilo. G. 419.

Grande, Mug, Berm., D. Rramer. G. 427. Brantfurt, f. freie Ctabte. Frantreid, v. Bucheler. G. 440. Grangoniche Sprache, f. am Enbe bee Banbes. Graben, b. Balmer. G. 507. Frechbeit, f. Achtung (Chrerbietung),

Greie Stabte. Grantfurt a. Dain (Bamburg, Lubed und Bremen, f. Banfeftabte), v. Balbamus. G. 508. Greibeit bee menichlichen Billene, b.

Lanberer. G. 519. Freibeitefinn . f. Unabbangigfeitetrieb. Greifchule, f. Armenfchule.

Greiftellen, Freitifde, v. Rammel. 534. Fremte Sprachen, f. Sprachen, frembe.

Freundichaft, Jugenbfreundichaft, v. 23. Baur. G. 537. Briebrich ber Grofe, b. Lange. G. 541.

Briebland, f. Erogenberf. Grobel, Friedrich, v. Deinhartt. G. 546. Frommigfeit, v. Lechler. G. 553. Grobfinn, Beiterfeit, v. Grube. G. 558. Grubauffteb en, v. Stromberger. G. 560. Grübreife, v. Lange. G. 563.

Fürftenfculen, v. Dietfc. G. 565. Furcht, v. Lange. G. 572. Gugreifen, v. 28. Baur. G. 574.

Gebet (für ble Rinter und mit ihnen), v. Balmer. G. 579.

Gebrechliche (Bebanblung gebrechlicher Rinber), b. Beefenmeber. G. 584. Bebachtnie, v. Deinharbt. G. 589. Betachinienbung, f. Demorirubungen. Bebife, Brietrich, v. Bonnell. G. 594. Bebult , f. Gruieber.

G efühllofigfeit, Robeit, Thlerqualerel, v. Grube. S. 602. Gefühlebilbung, v. G. Baur. C. 604. Behalteminimum, f. Befolbung. Beborfam, v. Sauber. G. 611.

Bebor, f. Ginnenfibungen. Beift , f. Geele.

Beiftliche ale Schulinfpectoren, f. Schulregiment.

Beiftliche ale Geelforger in Bema auf bie Erziehung, v. 28. Baur, G. 622. Beig, f. Cparfamfeit. Gelehrtenichule , f. Chmnafium.

Belehrtenfdulmefen, Beidichte besfelben, p. Lübter. G. 626. Belübbe, v. Balmer. G. 682.

Gemeinte, v. Sauber. G. 685. Gemeinteichulen, f. Communalichulen. Gemein, Gemelnhelt, v. Sauber. S. 688.

Gemeinfinn, v. G. Banr. C. 689. Gemfith. v. Delnbartt. G. 694. Genetifch , f. Dethobe.

Benle, v. G. Baur. G. 701. Geographle in boberen Schulen, b.

Schirrmader, G. 704. Geographie in ber Bolfeidnie, f. Befdichte und Geographie in ber Boltefdule. Geometrie, beferiptive, v. Bugler.

G. 715. Geometrie, ebene, v. Erler. G. 725. Geometrifde Analyfis, v. Ragel,

©. 737.

Geometrifche Formenlebre, f. Formenlebre.

Gerechtigfeit, f. Ergleber. Gerfon, v. Coneiter. G. 743.

Befang, v. Balmer. G. 746. Gefangbud, v. 2B. Baur. G. 770.

Befcafteprototoll . f. Coulacten. Befchente, f. Befoldung. Bef didte, Beidichteunterricht auf Bom-

nafien, v. Dietich, G. 775. Beidlichte und Geographle in ber

Boltefdule, v. Stodmager. G. 806. Befdichtlicher Ginn, v. Strebel. S. 820.

Gefchichtstabellen . f. Gefchichte. Gefdlechter, v. G. Baur. G. 826. Befdlechtertrennung, v. Strad. S. 836.

Befchlechtliche Berirrungen, v. Robler. G. 838.

Gefdwifter . f. Ramilie. Gefelligfeitetrieb, v. Grube. C. 847.

Gefellichaft, f. Umgang. Befinbe, v. Balmer. G. 849.

Gesner, Johann Matthias, von Edftein. @. 850. Gefpenfterfurcht, f. Furcht.

Beipielen, Rameraben, v. Grube, G. 855. Geftaltungetrieb , f. Phantaffe. Gemabren und Berfagen, v. Strom-

berger. G. 857. Gewerbeichulen, v. Lange. G. 859. Gewerbliche Fortbilbungefculen, Fortbilbungeidulen überbaubt.

v. Gugler. G. 866. Bemiffen, Gemiffenhaftigteit,

b. Balmer. G. 890. Gewöhnung, v. Deinhardt. G. 902. Giftpflangen , f. forperliche Ergiebung,

Bflichten ber Goule. Glaube, ale Borausfegung bei bem Ergleber,

f. Ergleber. Globus, f. Lanbfarten.

Frangofifde Sprache, v. Baumgarten. G. 910.

PE03105074





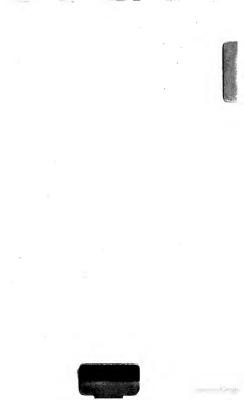

